### ZEITSCHRIFT FÜR BILDENDE KUNST







# Zeitschrift

für

## Bildende Kunst.

Mit bem Beiblatt

### Kunst-Chronik.

Berausgegeben

non

Prof. Dr. Carl von Lützow,

Behnter Band.



**Leipzig,** Berlag von E. A. Seemann. 1875.

Drud von Sunberiftund & Bries in Leipzig.

### Inhaltsverzeichniß des X. Bandes.

| Text.                                           | Seite | Rachtrage zu Cornelius' Biographie. Bon B.   | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| Sienefifche Studien. Bon R. Bifder. I           | 1     | Rohmann                                      | 335   |
| Desgl. II. Artitel. Im palazzo publico          | 65    | Ein Dentmal frühromanifder Malerei in        | 000   |
| Desgl. III. IV. Artifel                         | 135   | Berona. Bon S. Janitidet                     | 341   |
| Desgl. V. Artifel. Mont Oliveto Maggiore 200.   | 230   | Saln's Reiterbenkmal Friedrichs V. in Ropen- | 011   |
| Desgl. VI. Artifel. Boggibonfi; St. Gimignano   | 302   | hagen. Bon Friedr. G. Anudhon                | 353   |
| Tracht und Mode. Bon B. Balentin . 12.          | 38    | Ein Standbild bes Don Juan d'Auftria. Bon    | 000   |
| Das Bortrait bes venegianischen Batrigiers      | -     | Albert 3lg                                   | 372   |
| Marcantonio Barbaro von Baul Beronese           |       | Aus dem Leben des Malers und Ingenieurs      |       |
| im Belvebere ju Bien. Bon C. v. Engerth         | 29    | Biagio bel Bianco aus Florenz. Bon A.        |       |
| Die Galerie Suermondt. IV. Artifel. Bon         | -     | Jansen                                       | 374   |
| A. Woltmann                                     | 73    | Junion 11111111111111111111111111111111111   |       |
| Rachleje ju Carftens' Berten. Bon R. Bim-       |       | Raffaeleste Bandmalereien in la Magliana .   | 126   |
| mermann                                         | 54    | Bur beutichen Runftlergeschichte, Bon A.     |       |
| Die Runftlerfamilie Anop gu Münfter. Bon        |       | Sorawit                                      | 127   |
| 3. B. Rordhoff                                  | 83    | Bur Renntnif bes G. Flint. Bon R. Bergau     | 224   |
| Bompejana                                       | 88    | Bur Renntniß Govaert Glind's refp. Rem-      |       |
| Die Galerien Roms. Gin fritifcher Berfuch von   |       | brandt's. Bon M. v. Burgbach                 | 381   |
| 3man Bermolieff. I. Die Galerie Borghefe        |       | Brifde Drnamentif Bon R. Bergau              | 383   |
| (Fortfetung)                                    | 329   |                                              |       |
| Baugeschichtliche Mittheilungen aus ben Sand-   |       | Das Rationalbentmal auf bem Rieberwalb.      |       |
| zeichnungen Cammlung ber Uffizien. Bon          |       | Bon R. Dohme                                 | 9     |
| R. Redtenbacher 117.                            | 220   | Stuttgarts neuere Bauthatigfeit. Bon B. F.   |       |
| Bur Technif ber italienifchen Miniaturmaler.    |       | Rrell 44.                                    | 107   |
| Gin funftliterarifcher Findling aus bem 13.     |       | Die Beltausftellung in Philadelphia          | 79    |
| Jahrhundert                                     | 121   | Die neue Dper in Baris. Bon Baul d'Abreft    |       |
| Jatob Seifenegger's jungft aufgefundene Berte.  |       | 147.                                         | 172   |
| Bon E. von Engerth                              | 153   | Die Bauthatigfeit Berling. Bon Abolf Rofen:  |       |
| Michelangelo's fleiner Johannes                 | 161   | berg. I. u. II. Artifel 212.                 | 346   |
| Die Schöpfung bes Menschen von Dichelangelo     |       | Schonbrunn. Bon C. v. Lutow                  | 225   |
| in der figtinifden Rapelle. Bon 3. B. Richter   | 168   |                                              |       |
| Andrea Mantegna im Mufeum ju Tours.             |       | Edwin Landfeer. Bon Beavington Attinfon      |       |
| Bon C. Brun                                     | 190   | 129.                                         | 163   |
| Die Lanbichaft in ber Runft ber alten Megupter. |       | Francisco Gona. Bon D. Bude                  | 193   |
| Bon R. Boermann 240.                            | 274   | Ludwig Richter und feine neuesten Berte.     |       |
| Bur Baugeschichte von St. Beter in Rom.         |       | Bon C. Clauf                                 | 257   |
| Erwiederung auf Rud. Redtenbacher's Bei-        |       | Rarl Schnage. Bon B. Lubte                   | 289   |
| trage. Bon S. v. Genmuller                      | 247   | Artiftische Wanderungen durch Baris. I. Gin  |       |
| Ueber zwei altvenezianische Solzichnitte. Bon   |       | Befuch bei Alfred Stevens. Bon Paul          |       |
| Rob. Bifcher                                    | 281   | b'Mbreft                                     | 310   |
| Sans Solbein's d. 3. Gelbstportrat auf Schloß   |       | Desgl. II. Relie Jacquemart                  | 367   |
| Gahna. Bon R. Woermann                          | 315   |                                              |       |
| Streifzüge im Elfaß. Bon A. Boltmann.           |       | Unfehlbare Riederlage. Bon G. Grübner .      | 31    |
| IX. Artifel                                     | 363   | Die Blanten, von Ifad van Ruisdael           | 32    |
|                                                 |       |                                              |       |

|                                                  | Ceille |                                              | Ceite |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|
| Die brei Gragien, von Rubens                     | 96     | Ländliches Gehöft, nach Jan van ber Meer     |       |
| Der Antrag, von Fr. Friedlanber                  | 128    | von Delft radirt von L. Flameng              | 34    |
| Bu Mintrop's Rinderfries                         | 128    | Der Raucher, nach Terborch radirt von Ch.    |       |
| Treibjagb, von 3. Chr. Rroner                    | 160    | Courtry                                      | 36    |
| Abolf Silbebrand's Schlafender hirtenfnabe       | 192    | Das Gaftmahl bes Platon, nach Carftens       |       |
| Baldlandschaft, von Jatob Ruisbael               | 192    | gestochen von S. Merg                        | 54    |
| Die Trante, von Tropon                           | 224    | Das Ufer, nach hobbema rabirt von 2.         |       |
| Das Stadtbild von Sobbema                        | 256    | Flameng                                      | 74    |
| Solo, von D. Hald                                | 288    | Scene aus "Antigone", nach Ferb. Lach:       |       |
| Der Auftionar, von Rembrandt. Bon C.             |        | mann gestochen von &. Schulg                 | 93    |
| Bosmaer                                          | 319    | Die Grazien, nach bem Gemalbe von Ru-        |       |
| Jan Sadaert's Efchenallee                        | 320    | bens in der akademischen Galerie gu Bien     |       |
| Todtes Geflügel, von Jan Beenig                  | 352    | radirt von B. Unger                          | 96    |
| Luftige Gefellschaft, von Dirk hals. Bon C.      |        | Fragment eines Frieses, nach Th. Mintrop     |       |
| Bosmaer                                          | 383    | gestochen von Fr Lubn                        | 128   |
| Motiv aus Holland, Driginalradirung von          |        | Treibjagd, nach dem Gemalde von Joh. Chrift. |       |
| Hugo Charlemont                                  | 384    | Ardner rabirt von F. Dinger                  | 160   |
|                                                  |        | Waldlandschaft, nach dem Gemalde von Ja-     |       |
| Carrière, Aefthetif. 2. Aufl Deff., Die          |        | tob Ruisdael radirt von L. Fischer           | 192   |
| Kunft im Zusammenhang der Culturent-             |        | Schlafender hirtenknabe, nach Abolf bilbe:   |       |
| widelung. V. Bb. Bon C. Lemde                    | 21     | brand gezeichnet und geftochen von 2.        |       |
| Rohault de Fleury, La Toscane au                 |        | Schulz                                       | 192   |
| moyen âge                                        | 25     | Die Bertauferin, nach bem Gemalbe von        |       |
| Italien, eine Banberung von ben Alpen            |        | Francisco Gona rabirt von B. Unger .         | 193   |
| bis zum Aetna                                    | 60     | Die Trante, nach dem Gemalbe von Tropon      |       |
| Der Pfalter. Mit Originalzeichnungen von         |        | radirt von Leop. Flameng                     | 224   |
| 3. Ritter v. Führich                             | 62     | Menagerie in Schonbrunn, Driginalrabirung    |       |
| Ritter, malerische Ansichten aus Rurnberg .      | 90     | von R. Alt                                   | 229   |
| Lachmann, Umrifgeichnungen ju Sophofles          |        | Balais Lupow in Wien, erbaut von Safe-       |       |
| Tragodien                                        | 93     | nauer. In bem Atelier von Eb. Ober:          |       |
| Cornelius, Entwurfe gu ben Fresten in ben        |        | maner gestochen von Banrer                   | 255   |
| Loggien ber Pinatothet ju Munchen                | 94     | Stadtbild, nach bem Gemalbe von DR. Sob:     |       |
| Salazaro, D., studi sui monumenti della          |        | bema rabirt von B. Unger                     | 256   |
| Italia meridionale dal IV al XIII secolo         | 123    | Solo, Delgemalbe von Dirt Sals in ber        |       |
| Stuers, V. de, notice historique et descrip-     |        | atademischen Galerie ju Bien, rabirt von     |       |
| tive des tableaux et des sculptures expo-        |        | 28. Unger                                    | 288   |
| sés dans le Musée Royal de la Haye.              |        | Der Auftionar, nach bem Gemalbe von Rems     |       |
| Bon 20. Bobe                                     | 124    | brandt in ber Sammlung bes herrn 3of.        |       |
| Milanesi, scritti varj sulla storia dell'arte    |        | Ritter v. Lippmann rabirt von B. Unger       | 319   |
| toscana                                          | 159    | Efchenallee, nach bem Gemalbe von Jan Sa:    |       |
| Reumont, Lorenzo be Medici, il Mangnifico.       |        | daert im Trippenhuis gu Amfterbam ras        |       |
| Bon A. Horawit                                   | 182    | birt von Leopold Lowen ftam                  | 320   |
| Conbivi, bas Leben bes Dichelangelo Buo:         |        | Tobtes Geflügel, nach bem Gemalbe von 3.     |       |
| narroti, überfest von R. Balbet                  | 186    | Beenig, in ber atabemifchen Galerie in       |       |
| Wiener Reubauten. Berausgegeben von C. v.        |        | Bien rabirt von 2. Fifcher                   | 352   |
| Lutow und L. Tifchler                            | 254    | Luftige Befellichaft, nach bem Gemalbe von   |       |
| Francesco dall' Ongaro, scritti d'arte           | 285    | Dirt Sals in ber atabemifchen Galerie gu     |       |
| Quellenidriften für Runftgeschichte zc. Berausg. |        | Bien rabirt von B. Unger                     | 383   |
| von R. v. Eitelberger. 8. Bb. Bon Defimer        | 378    | Motiv aus holland, Originalradirung von      |       |
|                                                  |        | Sugo Charlemont                              | 384   |
| ,                                                |        |                                              |       |
| Marie and a second                               |        |                                              |       |
|                                                  |        |                                              |       |
| Muftrationen und Sunftbeilagen                   | 1.     | Golfconitte.                                 |       |
|                                                  | ••     |                                              |       |
| Stiche und Radirungen.                           |        | 1. Portrats.                                 |       |
| Unfehlbare Rieberlage, nach bem Gemalbe von      |        | Bildnif Cowin Landfeer's, Solgichnitt von &. |       |
| Eduard Grupner rabirt von Ab. Reu-               |        | 28. Baber in Wien                            | 129   |
| mann                                             | 31     |                                              |       |
| Die Planten, nach bem Gemalbe von Ifad van       |        | Lopes gezeichnet und geschnitten von &. A.   |       |
| Ruisbael rabirt von 2. Fifder                    | 32     |                                              | 193   |
|                                                  |        |                                              |       |

|                                                                                                 | Seite |                                               | Geit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------|
| Portrat Lubwig Richter's, gezeichnet und ge-                                                    |       | † Entwurf zu der Kunfthalle der Weltausftel-  |      |
| schnitten von F. A. Joerdens                                                                    | 257   | lung zu Philadelphia 1876. Bu Seite           | 79   |
| Portrat ball' Ongaro's. Aus dall' Ongaro's                                                      |       | Sande von bem Portrat des Cofimo Medici,      |      |
| Scritti d'arte                                                                                  | 285   | von Pontormo                                  | 99   |
| Karl Schnaafe. Rach einem Medaillon-Portrat                                                     |       | Sogenannter Cefare Borgia, bem Raffael        |      |
| von J. Ropf in Rom gez. von J. Klaus                                                            | 289   | zugeschrieben                                 | 101  |
| Alfred Stevens. Rach einer Photographie ge-                                                     |       | Die Eingangshalle des Bahnhofes in Stutt-     |      |
| zeichnet und geschnitten von F. A. Joer:                                                        |       | gart                                          | 109  |
| bend                                                                                            | 310   | Das Boftgebäube in Stuttgart                  | 110  |
| † Jugendportrat bes Cornelius. Rach einer                                                       |       | Billa Siegle in Stuttgart                     | 113  |
| Bleiftiftzeichnung Friedr. v. Dlivier's ge-                                                     |       | Bau ber Bürttembergischen Bereinsbant in      |      |
| fcnitten von F. B. Baber in Wien Bu Seite                                                       | 335   | Stuttgart                                     | 114  |
| Rélie Jacquemart. Rach einer Photographie                                                       |       | † Der Antrag, Delgemalde von Fr. Fried:       |      |
| gezeichnet und geschnitten von F. A. Joer:                                                      |       | lander, gezeichnet und in Solsichnitt aus-    |      |
| bens                                                                                            | 367   | geführt von F. A. Joerbens. Bu Geite          | 128  |
| Elizabeth Comment of the comment                                                                |       | Altarbild von Bictro Lorenzetti in S. Anfano  | 136  |
| 9 Gunthmants and Gunthamantill for                                                              |       | Geburt Maria von bemfelben                    | 139  |
| 2. Kunftwerfe und Kunftgewerbliches.                                                            | 1     | 3mei Barterinnen aus B. Lorenzetti's Ge-      |      |
| Die Piazza bel Campo in Siena. Rach Ro:                                                         |       | burt Maria                                    | 141  |
| hault de Fleury in Holz geschnitten von F.                                                      |       | Die neue Oper in Baris. Grundrif              | 148  |
| B. Baber                                                                                        | 1     | Desgl. Bavillon ber Seitenfaçabe              | 149  |
| Madonna von Duccio                                                                              | 2     | Desgl. Der Tang. Gruppe von Carpeaux,         |      |
| Madonna mit Engeln, Marmorrelief von                                                            |       | gezeichnet und in Solg gefchnitten von &. A.  |      |
| Agostino di Giovanni                                                                            | 5     | Joerbens                                      | 152  |
| Desgleichen, Gemalde von Matteo di Gio:                                                         |       | Johannes ber Taufer, nach Dichelangelo,       |      |
| vanni                                                                                           | 7     | geg. und geschnitten von &. M. Joerbens       | 161  |
| Desgleichen, von einem Gemalbe bes Ben:                                                         |       | Die Schöpfung bes Menfchen von Dichelan:      |      |
| venuto di Giovanni                                                                              | 8     | gelo, gezeichnet von D. Fialta, gefchnit-     |      |
| Borftebenbe vier holgichnitte find von ift. belm<br>in Stuttgart nach Photographien ausgeführt. |       | ten von S. Werbmuller                         | 168  |
| Siemering's Fries vom Sodel ber gur                                                             |       | Die neue Oper in Baris. Façabe                | 172  |
| Siegesfeier in Berlin 1871 errichteten Ger:                                                     | 1     | Desgl. Euterpe, nach bem Gemalbe von B.       |      |
| mania, gezeichnet und geschnitten von &. A.                                                     |       | Baubry gez. und gefchn. von F. A. Joer:       |      |
| Joerbens                                                                                        | 9     | bens                                          | 173  |
| † Das Rationalbentmal auf bem Riebermalb,                                                       |       | Desgl. Aufgang gur Saupttreppe                | 174  |
| Entwurf von Joh. Schilling, nach einer                                                          |       | Desgl. Das große Treppenhaus                  | 175  |
| Photographie in Solsichnitt ausgeführt von                                                      |       | Desgl. Das große Foner                        | 177  |
| R. Brend'amour & Co. Bu Seite                                                                   | 9     | Desgl. Das lyrifche Drama, Gruppe von         |      |
| Der Ronigsbau in Stuttgart. Berfpettivifche                                                     |       | Berraud, gezeichnet und geschnitten von       |      |
| Unficht                                                                                         | 44    | 3. A. Joerdens                                | 180  |
| Königliche Billa ju Berg, Grundrif                                                              | 48    | Ropf bes Lorenzo be' Mebici il Magnifico .    | 182  |
| Desgleichen, Beftfeite                                                                          | 49    | Ni asi la destingue. Aus ben Capricho's       |      |
| Der Ronigsbau in Stuttgart, Grundrif                                                            | 50    | Fr. Gona's                                    | 199  |
| Baugewerkenschule in Stuttgart, Aufriß                                                          | 53    | Anficht von Mont' Oliveto                     | 200  |
| Singende Barge, nach Carftens gezeichnet                                                        |       | Grabender Mondy. Bon einem Fresco von         |      |
| von Th. Groffe                                                                                  | 54    | Signorelli                                    | 204  |
| "Genaggano" und "Benetianifche Tifcherbarte",                                                   |       | Gelbftportrat ber Sofonisba Anguiffola .      | 208  |
| Bluftrationen aus "Italien, eine Banbe-                                                         |       | Portalfiguren vom Bringobeim'ichen Saufe in   |      |
| rung 2c." 60 u.                                                                                 | 61    | Berlin                                        | 212  |
| Muftrationsprobe aus Guhrich's Bfalter:                                                         |       | Die Bionsfirche in Berlin                     | 218  |
| bilbern                                                                                         | 63    | Grundriß berfelben                            | 219  |
| Ausblid auf ben palazzo pubblico in Giena,                                                      |       | Die Quellnymphe von Schonbrunn, gezeichnet    |      |
| nach Rohault be Fleurn                                                                          | 65    | von D. Fialfa, gefdnitten von S. Berb:        |      |
| Ropf ber Concordia von Ambrogio Loren:                                                          |       | müller                                        | 225  |
| getti, gezeichnet von 2B. Jasper, Solg-                                                         |       | Einfleidung bes jungen G. Benebetto von       |      |
| fcnitt von Baar & Biberhofer                                                                    | 69    | Sobboma, Zeichnung und Solsichnitt wie        |      |
| Auferftehung Maria von Tabbeo Bartoli,                                                          | 1     | vorstehend                                    | 232  |
| Beidnung und Solsichnitt wie vorftebend .                                                       | 71    | + Thur von Fra Giovanni ba Berona.            |      |
| S. Bittorio von Cobboma, gezeichnet von B.                                                      | 1     | Rach einer Zeichnung von Brof. C. Bal-        |      |
| Jasper, holgichnitt von &. M. Joerbens                                                          | 72    | ther, Solsichnitt von G. Selm. Bu Geite       | 236  |
| Sipendes Mabden, nad Jan van ber Deer                                                           |       | Ofterfergentandelaber, besgl., gefdnitten von |      |
| pon Delft                                                                                       | 77    | R Arendamour & Co.                            | 237  |

| Altitalienische Holzschnitte, facsimilirt von Günther, Grois & Rüder . 281, 283, 284 Capitolo primo, nach Induno. Desgl                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capitolo primo, nach Induno. Desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bacio del volontario, nach Hapes. Desgl 286 Büste Manzoni's von Strazza. Desgl 287 Ansicht von S. Gimignano. Rach Rohault de Fleury 302 Stadtthor von S. Gimignano, gezeichnet von Prof. C. Walther, Holzschnitt von Rlitsch & Nochliter 303 Bothisches Haus in S. Gimignano; desgl. 304 Frühling; Gemälde von A. Stevens. Rach Ropsleiste, von einem Kästchen in Limousiner  |
| Bacio del volontario, nach Hayes. Desgl 286 mart. Gez. u. geschn. von F. A. Joerdens 363 Büste Manzoni's von Strazza. Desgl 287 Ansicht von S. Gimignano. Rach Rohault de Fleury 302 Stadtthor von S. Gimignano, gezeichnet von Prof. C. Walther, Holzschnitt von Rlitsch & Rochlitzer 303 Gothisches Haus in S. Gimignano; desgl. 304 Frühling; Gemälde von A. Stevens. Rach |
| Buste Manzoni's von Strazza. Desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ansicht von S. Gimignano. Rach Rohault be Fleury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fleury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stadtthor von S. Gimignano, gezeichnet von<br>Prof. C. Walther, Holzschnitt von Klitzsch<br>& Rochlitzer                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prof. C. Walther, Holzschnitt von Klipsch<br>& Rochliter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| & Rochliter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gothisches Haus in S. Gimignano; desgl 304 Ropfleifte, von einem Kaftchen in Limoufiner                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frühling; Gemalbe von A. Stevens. Rach Ropfleifte, von einem Raftchen in Limoufiner                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| einer Photographie gez. u. geschn. von F. A.   Email, ausgeführt von Hacht (Wiener                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Joerbens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3m Atelier; besgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grundriß ber Thomasfirche ju Strafburg 322 Seitenwand eines Raftchens in Limoufiner                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grabmonument ber Landgrafen Ulrich und Email, ausgeführt von hans Dacht in                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Philipp von Berd in St. Bilhelm ju Strag: Bien (Biener Beltausftellung) 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fries von ber Rirche zu Andlau 327 Ropfleifte, aus dem Rolnischen Mufterbuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das Bringsheim'sche Saus in Berlin. Sols: von 1527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fcnitt von R. Bong in Berlin 349 Schlufvignette nach Comin Land feer 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bebaube ber Rordbeutiden Grund Creditbant Bignette von Ludwig Richter, geschnitten von                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in Berlin; besgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Das Leffing'iche Saus in Berlin; besgl 351 (Berlag von Meyer & Richter) 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Amalienburg mit Saly's Reiterbenfmal Desgl, gefchnitten von &. 28. Baber. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Friedrichs bes Fünften in Ropenhagen 353 "Sauerlander's Richteralbum" 261, 273. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Dit ; bezeichnete Bolgichnitte find auf bejonderen Blattern gebrudt.



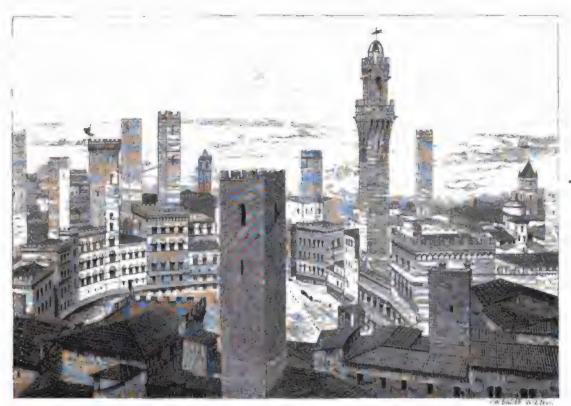

Die Piaga bel Campo in Stena. (Rach Roubault be Gleury.)

#### Sienefische Studien.

Bon Robert Bifder.

Mit Buuftrationen.

T.

Siena ift originell in jeder Sinficht. Schon die Landschaft zeigt hier dem Fremden, ber von Rom ober Florenz tommt, ein neues ungewohntes Gesicht, das für sich verftanden fein will. Freundlich grünende Thäler, aber öde, graugelbe, wellen- und blasenförmige hügelreihen, beren einzelne Erhöhungen sich stellenweise wie geborsten in schroffen Schluchten spalten: das natürliche Borbild der scheinbar so unnatürlichen und unbeholfenen Landschaftshintergrunde eines Fra Filippo, Benozzo Gozzoli, Besellino. Die unmittelbare Umgebung ber Stadt ist freilich vermöge ber alten Culturpflege weniger fremdartig, wenn auch immerhin von einem absonderlich romantischen Auflug. Aeneas Sylvius preift ben amoenum aspectum der Stadt mit ihren sansten blühenden höhen: "colles clementer elevati aut domesticis arboribus vitibusque consiti adsunt". Die Stadt selbst, hager und vielarmig ausgestredt auf ben Rammen eines Sügelknotens, von weit vorgeschobenen Rirchen und Werken ber Befestigung flankirt, hat im Verein mit biefem wohlbestellten, munter gewellten Gelande ein einladendes, zugleich freundliches und charaftervolles Un feben. Das Innere ber engen Gaffen ift freilich an ben Stellen, wo keine Luden Ausblid in's Freie gewähren, von einem etwas dustern und alterthümlich geschlossenen Eindrucke, ber fich übrigens wiederum milbert angesichts bes stereotypen warmtönigen Backteinmaterials. Beitfdrift für bilbenbe Runft. X.

Der italienische gothische Stil der Architektur hat sich allerorten so rein und ursprünge lich erhalten, daß man sich wie in's Mittelalter zurückversett fühlt. Rur ein geringer Theil zeigt den Uebergang in die Renaissance. Ein Streben nach schlanken und überschlanken Proportionen und karge Schüchternheit in der Profilirung bleibt vorherrschend.

Diese zähe Lebenstraft, welche hier das gothische Prinzip an den Tag legt, muß wohl ihre Begründung im Charakter der Sienesen haben. Sie gelten zwar unter ihren italients nischen Landsleuten meist für "munter und feurig"), auch für eitel. In Dante's Inserno (XXIX, 121) heißt es:

"Or fu giammai Gente si vana come la Sanese? Certo non la Francesca si d'assai." Bar wohl jemals Ein Bolt fo eitel wie bas Sienefer? Gewiß auch bas frangofische nicht ärger!"



Mabonna von Tuccio. (Atab. in Siena, Rr. 23.)

Gleichwohl scheint eine konservative Neigung zum Beharren das "eitle" Bölklein zu beherrschen; denn auch seine Malerschule bekundet dieselbe in ihrem auffallenden Fest-halten an sikulo-byzantinischer Tradition.

Was ist nun aber das qualitative Ferment, der individuelle Werth, welcher diesem eigenthümlichen Habitus der Malerei und der sesten Anhänglichkeit an demselben zu Grunde liegt?

Wenn wir auf bem Rathhausplaße, bem alten muschelsörmigen "campo" stehen und bem harmlosen Bolte beim Markte zuschauen, ben milben Männern in ihren Radmänteln, ben stillen, anstandskundigen Mädchen mit ihren großmächtigen Strohhüten, ober wenn wir Abends auf dem großen Promenadeplaß der Lizza im Corso mitwandeln und wie einstmals Alsieri "il fresco ventolino" genießend, die vornehmen Schönen der Stadt Revue passiren lassen, so haben wir reichlichen Anlaß, und andächtig zu vernundern nicht nur

<sup>1)</sup> Gefch, ber ital. Malerei v. Crome u. Cavalcafelle, fiberfeht von Jorban. Leipzig 1569. B. II, G. 210.

über nahezu hellenische Prositbilbung, vornehme Feinheit des Buchses, sondern auch über eine, hierzulande weniger gewohnte, psychische Tiese und unberührte Jartheit, welche besonders in dem Ausdrucke der mandelsörmigen Augen liegt. Die sienesische Heiterkeit, von der wir so viel sprechen gehört, nimmt dergestalt wenigstens für die malerische Betrachtung einen sehr unweltlichen träumerischen Flor um das Haupt. Und die Prätension und Coquetterie in That und Bild, welche man ihnen vorwirft, ist so naiv und liedenswürdig, daß man ihr besser einen andern Namen gäbe. Ueberhaupt ist mit solchen allgemeinen Attributen das eigenartige und für einen Deutschen gar sympathische Wesen dieses Typus nicht recht bezeichnet. Eine zurückgehaltene, innerlich kochende, nordisch-gemahnende Subjektivität scheint uns aus den Blicken entgegenzuschimmern. Gewiß, es gehört zum Reizendsten in der Welt, diese Mischung von sinnlicher Grazie und opheliengleicher Seelenanmuth.

Bei dem öffentlichen und populären Entwickelungsgange der italienischen Kunst ist es kein Wunder, daß man so häusig denselben Gesichtern auf der Straße begegnet wie im Bilde. Nicht zum Mindesten ist dies in Siena der Fall. Die Künstler hatten an der Race, die sie umgab, gleich den rechten Typus. Was in ihrem Geschlechte lebte, wurde durch sie zum Bilde. Und eben die angedeutete Eigenart der weiblichen Sinwohner ist von den altsienessischen Malern zu einem ungewöhnlich intensiven Ausbruck gebracht worden.

Schon Duccio (c. 1260—c. 1320) fällt hierdurch auf. (S. d. Abbild.) Simone Martini (1283—1344) und die Lorenzetti (Pietro L. c. 1280—c. 1348, Ambrogio L. c. 1285—c. 1348) werden dann Meister hierin, diese mit mehr Nachdruck auf die finnliche Anmuth, jener mit mehr Nachdruck auf das Psychische.

Es ist schon östers als auf etwas Bezeichnendes darauf hingewiesen worden, daß Petrarca ein Freund von Simone war. Abgesehen von der allgemeinen Beziehung, welche Laura, die vielbesungene, vergötterte Geliebte des Dichters, zu dem Madonnenideal der Zeit hat, könnte man, von dem Faktum dieser Freundschaft ausgehend, einen persönlichen Sinstuß der zarten Sentimentalität des Dichters auf die Gebilde des Malers annehmen. Es scheint überhaupt jene Weckung und Erwärmung des subjektiven Gesühlsledens, welche in erster Linie diesem Dichter zu verdanken war, hier in Siena eine ganz besonders dereite und entzündbare Gemüthsindividualität vorgefunden zu haben. In der That gibt es Stellen genug in den petrarchischen Sonetten, welche keinen üblen Commentar bilden würden zu so seelenvollen Frauengestalten, wie sie Simone Martini und auch Ambrogio Lorenzetti zu malen weiß.

Dan vergleiche z. B. Folgendes:

Non era l'andar suo cosa mortale Ma d'angelica forma;

Ogni angelica vista, ogi atto umile, Che giammai in donna, ov' Amor fosse, apparve, Fora uno sdegno a lato a quel ch'i' dico.

Chi nava a terra il bel guardo gentile E tacendo dicea (com' a me parve) Chi m'allontana il mio fedele amico? In ihrem Gang welch erbenfrembes Beben, Gin Engel ichien in Denfchenform ju fcweben.

Bie engelgleich und fanft fich mag erzeigen Gin liebenb Beib, wer's zu vergleichen wagte Dit ihrem Bilb, ber mußte ftolg es nennen.

Bur Erbe fab ich ihren Blid fich neigen, Den eblen, schönen, welcher schweigend sagte: Ber will von meinem treuen Freund mich trennen?

1.

"Il bel guardo gentile" zu schildern, ist ebenso sehr angelegentliche Kunst der altsienesischen Maler wie des Dichters. Die innere Poesie des Blickes offenbart sich bei ihnen eher und intensiver als bei den übrigen Zeitgenossen.

Bie Petrarca und Simone in ber Neigung für atherische Frauenerscheinung und ber

ibealistischen Bortäuschung berselben sich faktisch begegnen, entnehmen wir aus dem Sonett des erstern auf das Bildniß seiner Laura, welches letzterer gemalt. Wir sehen zugleich daran, daß Petrarca den Rest von kindlicher Besangenheit und Unsreiheit, welchen Simone und die ganze Malerei der Zeit noch von der Natur trennte, gar nicht empfand. Man muß damals den Fortschritt über die byzantinische Schablone hinaus als eine absolute und vollendete Leistung betrachtet haben. Boccacio lobt besonders die täuschende Natürlichkeit, welche Giotto seinen Gestalten zu verleihen wisse. Petrarca dagegen spricht platonisch von der himmlischen, höheren, wahren Natur, welche wiederzugeben seinem Freunde so wunderbar gelungen sei:

Ma certo il mio Simon fu in paradiso, Onde questa gentil donna si parte: Ivi la vide, a la ritrasse in carte, Per far fede qua giù del suo bel viso.

L'opra fu ben di quelle, che nel ciclo, Si ponno immaginar, non qui fra noi, Ove le membra fanno all' alma velo. Gewiß, mein Simon mar im Paradiefe, Bon mo bics behre Befen flieg bernieber; Dort fab er fie und gab fo treu fie wieber, Daß er fein Schauen uns im Bilb bewiefe.

Das war ein Wert, wie man's im himmet broben Sich benten mag, nicht bier, wo Leibesglieber Der Secle sind als Schleier vorgeschoben.

In einem eigenthümlichen Gegensate zu dieser seinen, wie von einer uranischen Erinnerung, einem "Tuegos" umhauchten Weiblichkeit stehen nun die starren und unnahbaren Mannestypen der sienesischen Maler. Hier spricht sich entschieden der einheimische Charakter nicht in gleich bezeichnender Weise aus. Die Abhängigkeit von byzantinischen Bordildern wird hier fühlbarer, vorzüglich in Motiven scharfer Handlung und Leidenschaft. Zwar macht sich hierbei im weiteren Berlause zugleich eine Anlehnung an Giovanni Pisano (c. 1240—1320) und Giotto (1280—1337) bemerkdar, ohne daß jedoch die Hemmnisse der byzantinischen Tradition völlig überwunden würden. Eine abstrakte Einseitigkeit scheint der Motor der abgebrochenen, bald stockenden, bald hastenden Aktion zu sein und jeden biegsameren Fluß und Schwung des Gebahrens auszuschließen. "Unsertige, verhaltene und seltsame Wendung von Händen und Füßen tritt an Stelle des natürlichen Geberdenspiels.").

In Duccio treffen wir biese Doppelnatur unvermittelt, eine Seite ber andern in gleichem Gewichte gegenüberstehend. Er hat die zwei Kerne, welche nach ihm Simone Martini und Pietro Lorenzetti getheilt darstellen, schon in nuce beisammen. Der erstere nämlich, obgleich er sich auch in männlichen Charafterfiguren und dramatischen Scenen mit Glück verfucht, repräsentirt entschieden das Weibliche am besten, während Victro den Stahl der männlichen Energie vorzuziehen scheint. Gein Bruder Ambrogio steht eigentlich, wie wir sehen werden, in Aussassung und Typen zwischen beiben in der Mitte und kann nicht streng genug von Pietro unterschieden werden. Indessen darf dieser boch auch nicht zu einseitig nach dem Gesichtspunkte der Dramatik beurtheilt werden. Auch er erfreut uns durch den von Hause aus mitgebrachten Antheil, das Talent für ruhige Repräsentationsbilder. Es ist nur eine größere Mächtigkeit, welche er hierbei in dem statuarischen Ernst und Trupe seiner bärtigen Heiligen und der stolzen Anmuth seiner weiblichen entfaltet. Und stets muß festgehalten werben, daß, was mit urkundlicher Sicherheit von seiner Sand ist, im Wesentlichen dieser zuständlichen Gattung angehört. Erowe und Cavalcaselle nennen ihn den Dramatiker der altsienesischen Schule und entwickeln ihn als solchen angesichts der Fresten zu Pisa und Assis, welche nun einmal durchaus von ihm sein müssen. Rönnten

<sup>1)</sup> Crowe u. Cavalcafelle, Beid, ber ital. Dt. B. II, G. 209.



"Biebergabe ber Raturwirklichkeit", Lebendigkeit, Leibhaftigkeit, bas find bie Aufgaben, benen Bietro entschieden mit besonderem Fleiße gerecht zu werden sich bestrebt. Man idreibt bies auch bem Ginflusse ber pisanischen Blaftit gu. Go fehr nämlich bie bmantinische Tradition mit ihrer Subtilität im Einzelnen, ihrem Auswand von Schmuck, ihrem beforativen Kolorismus, ihrem eisernen Kompositionskanon angeregt hatte und in ihrem mabren Geiste beibehalten und fortgebilbet murbe, so mußten boch unter ber Sand auch die allgemeinen befreienden Einfluffe hinzutreten, um auch hier befreiend und finnlosend zu wirken: nämlich birektes Studium ber Antike und Studium ber Ratur. Den ersten Schritt zu jenem that Riccolo Bifano (c. 1204-c. 1280). Duccio fonnte an seinen Gestalten und, hiervon angeregt, an ihren Originalen, römischen und etrustischen Sartophagen, Statuen u. a. einen eblen und fließenden Kaltenwurf malen lernen. Und Simone Martini und die Lorenzetti wurden gewiß durch ben Fortschritt zu freier Raturlichfeit, ben Giovanni Bifano machte, auch ihrerfeits zu genauerer Beobachtung ber Anatomie und bestimmterer Mobellirung ber menschlichen Gestalt angeleitet. Dort, wo bies ber Fall ift, besonders bei Pietro Lorenzetti, zeigt fich - merkwürdig genug in den ftrengen Formen — ein rober, ohne jede Voraussetzung findlich anhebender Naturalismus.

Niccolo und Giovanni Pisano haben, wie urkundlich nachgewiesen ist, beibe in Siena (Dom) gearbeitet und sich baselbst theils mit ihrer persönlichen Anleitung, theils auch nach ihrer Abwesenheit vermöge des anregenden Vorbildes ihrer Werke eine Reihe von Bildhauern herangebildet, welche ihren Stil weiter psiegten, ohne dadei viel Eigenes hinzuzuthun. Nur ein kleines, äußerst liebevoll gearbeitetes Marmorrelief des Agostino di Giovanni (blühte c. 1335) ist mir bekannt, das — wie es scheint, unter Einsluß des Sismone Martini — altsienesisches Gepräge trägt. (S. d. Abbild.) Es besindet sich im Oratorium von S. Bernardino in einem Wandschreine. Maria mit dem Kinde thronend, links und rechts stehen zwei Engel mit Blumenvasen. Der Oberkörper der Nadonna erscheint womögslich noch länger, die schiefe Stellung der halbgeschlossenen Augen (besonders der Engel) noch auffallender, als wir's von den einheimischen Malern gewohnt sind. An Aehnliches von ihnen erinnert der großartige Zug der Oraperie (besonders am Unterkleid der Navia vom Anie abwärts), auch das zarte Kopfneigen. Nur das Kind hat eine ungleich freiere Körperlichseit. Am Ganzen aber wird es einleuchtend, um wie viel mehr diese sessible Gefühlsweise auf malerische Darstellung als auf plastische angelegt war.

Doch auch die Malerei bewegte sich, von äußerlichen Störungen der Politik ganz abgesehen, keineswegs in Bahnen, welche zu einer weitreichenden Entwickelung führen. Roch freuen wir uns über den zärtlichen Lippo Memmi (c. 1290—c. 1356), den Schüler des Simone Martini und den raschen, phantasievollen Tadde o Bartoli (c. 1363—1422), den Nachfolger des Pietro Lorenzetti; aber die Blüthe ist vorüber und die natursosen Bemühungen der übrigen Künstler, eines Barna, L. Thome 1), Bartolo del Maestro Fredi<sup>2</sup>), Domenico di Bartolo, bezeichnen den Verfall, welcher Ende des Trecento mit den politischen Wirren der Stadt Hand in Hand ging. Der schwerste Schlag für

<sup>1)</sup> Thome malt noch febr icone, feine Bante; ben Gefichtern giebt er gerne einen Ausbrud von Behaglichteit.

<sup>2)</sup> Diefer Maler zeigt oft in seinen figurenreichen Bilbern eine eigenthumlich brangenbe, oft bis in's Krampfige gehende Leidenschaftlichkeit. Man bemerke in seiner Anbetung der Rönige (Accad. d. belle arti, N. 79) ben bichten Bug bes Gefolges mit ben ungeduldig ftampfenden Pferden. In der Repräsentation ber Madonna, Berlobung mit Joseph u. f. w. (ebenda N. 82) läßt er einige Frauen die Sände in die Tasche fteden. Diefer neue Bug tommt meines Wiffens sonft nirgends vor.

bas Kunstleben war bamals jene Verbannung von 4000 Bürgern, meist Handwerkern und Künstlern, welche ber wieder obsiegende Abel in's Werk setze. Besonders die Stulptur litt darunter 1).

Wie dann der erste freie Bildhauer der Renaissance, Jacopo bella Quercia (1371—1438) so plöglich aus diesem öden Boden aufsteigen konnte, bleibt unbegreiflich. Die Anslüge, die er von Giovanni Pisano trägt, wollen neben dem wildgroßen dämonisschen Wurfe seiner Gestalten nichts bedeuten. Er ist der einsame, räthselhaste Borbote des Michelangelo. Den früheren Potenzen des sienesischen Stieles steht er fern.

Richt so seine einheimischen Collegen, welche sich weniger als Bildhauer im strengen Sinne benn als geschickte Erzgießer, Goldarbeiter und geschmackvolle Dekoratoren aus-

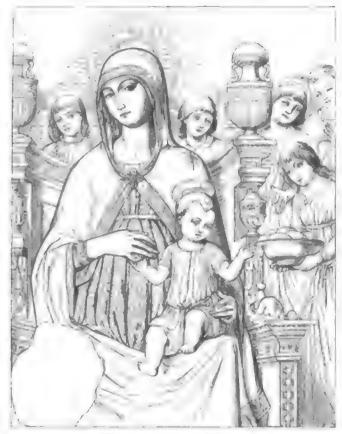

Mabonna von Matteo bi Gievanni.

zeichnen?). Sie waren meist zugleich Architekten und Maler. Als Maler wenigstens tragen sie durchschnittlich den Stempel des Dilettantismus, und ihre archaistische Manier beruht weniger auf ernsthaster Tendenz als auf Unsähigkeit und Oberstächlichkeit. Sanz ohne künstlerische Wirkung bleiben freilich auch jett die gewohnten Formen nicht. Noch leuchten hier und da alte Herzensblicke auf, aber sie werden immer müder und schleichender und die Geberben immer sonderbarer und gefrorener. Archaisten in der strengsten Bedeutung sind Sasetta und Sano di Pietro. Bei den andern mischen sich zaghaste, halbe Reuerungsversuche ein, z. B. phantastische Windungen und Verrenkungen des Gewandes, vielleicht in Folge eines falschen Ueberwirkens aus der Kleinstulptur. So dei Lorenzo di Pietro (1412—1480) welcher — sehr bezeichnend für die ganze Schule — wegen des

<sup>1)</sup> Bergl. D. Gemper, Ueberficht b. Gefch. b. tollan. Sculptur. Burid. 1869, S. 28.

<sup>2)</sup> Bergl. B. Bobe, Bufape ju Burdhardt's "Cicerone". Leipzig 1872, G. 28-39.

stereotypen senilen Gepräges seiner Gestalten Becchietta genannt wurde. Weitere kümmerliche Bariationen werden bewirkt durch den Einfluß der ursprünglich von hier aus (besonders durch Taddeo Bartoli) angeregten Umbrier und der Florentiner. Francesco di Giorgio, der Schüler des Becchietta, zeigt z. B. Anklänge an Fiorenzo di Lorenzo, Alunno und Botticelli. Benvenuto di Giovanni (blühte c. 1466) erinnert in Einigem an Buonsigli. Er läßt übrigens oft hinter dem Marienthron liebliche Engelshäupter hervorschauen, deren breitstirniger, flachsblonder Typus als eigene Leistung geschätzt werden muß. Bergl. d. Holzschnitt.) Matteo di Giovanni (c. 1435—1495) benutt die Resultate seiner Umgebung zur Ausbildung einer gewissen Selbständigkeit. Abgesehen von seinen epileptischen Kindermorden zu Bethlehem, die man hier in drei Eremplaren zu verwinden hat, gewährt er den Eindruck einer gewissen Sammlung. Noch einmal taucht bei ihm, wie von Mondlicht erhellt, die alte Seelenanmuth auf, um dann für immer zu versinken. (S. Abbild.)

Denn jest, mit Beginn des XVI. Jahrhunderts, zeigt sich eine totale Schwenkung in die allgemeine befreite Hochstuth der Renaissance. Zwar bleiben einige matte Talente, wie Fungai und Pacchiarotto, noch einmal stehen und versangen sich in einen widerlichen Wirrwarr von Reminiscenzen an ganz alt Einheimisches und Halbaltes von draußen (Pinturicchio, Signorelli). Aber Pacchia (1477—c. 1540) und B. Peruzzi (1481—1537) sputen sich und lernen, der Erste unter Sinsluß der Florentiner Fra Bartolommeo, Albertinelli, Andrea del Sarto, der Zweite unter jenem der Lombarden, Umbrier (Peruzino) und der Antise, den Ansprüchen der Zeit gerecht zu werden. Den lombardischen, d. h. lionardessen Sinsluß hatte Soddoma (c. 1480—1549) mitgebracht. Er nahm auch noch Siniges von Pinturicchio und Signorelli auf, sehr viel aber von Rassael, dessen Borbild er so glücklich in sich zu verarbeiten wußte, daß er von Vielen als Meister der reinen Schönheit neben die großen Klassister der italienischen Kenaissance gereiht wird. Beccasumi (1484—1549) endlich sührt die sienessische Malerei in den Barockstil hinüber. Alle aber, auch Soddoma, sind Etlettiker und nicht in gleichem Grade Repräsentanten ihrer selbst und der Wahrheit, wie die schlichten Reister der altsienesischen Schule.



Matouna con Benbenute be Gernnut.



Siemerling's geles vom Gedel ber Germania bei ber Berliner Giegebfeier. Bergl. Aunfichroutf VII, G. 178.

#### Das Nationaldenkmal auf dem Niederwald.

Mit Abbitbung.

Selten, vielleicht nie ift man in Deutschland mit größerer Begeisterung an Die 3bee ber Errichtung eines Monumentes gegangen als bei bem Nationalbenkmale auf bem Riederwalde. Unter bem unmittelbaren Eindrud ber außerordentlichen Rriegsereignisse, unter bem frischen Enthusiasmus ber wiedergewonnenen Ginbeit schrieb ein aus hervorragenden Männern ber verschiebensten Landestheile bestehendes Komité die Konkurrenz aus. Die Fassung derselben schien den träumerischsten Hoffnungen, denen sich ein Rünftler für sein eigenes Schaffen hingeben tann, nabe zu tommen. Gin Denkmal follte erstehen zum Andenken an die große Zeit, die Aller Bergen auf bas lebhafteste ergriffen hatte; die wenigen Bedingungen, auf die Rudficht zu nehmen war, schienen taum Einschränkungen ber frei schaffenden Phantafie: als Lokal eine ber Berghöhen des Riederwaldes, so daß das Monument schon vom Rheine aus sichtbar fein follte; als Rostenpreis die bedeutende Summe von im Maximum dreiviertel Millionen Mart. Alles Rähere war burchaus ber freien Selbstbestimmung überlaffen. Man forberte nur ein Mal bes Dentens, fünftlerifch icon in der Form, beffen Gestaltung in jeder Weise dem Künftler überlaffen blieb. Das Konfurrenzverfahren war in Allem ben vor einigen Jahren formulirten Anforderungen ber Künstlerwelt entsprechend, die Jury aus den berusensten Männern zusammengesest. Wenn man unter solchen Umftanden hoffte, daß in diefer Preisbewerbung die Blüthe des fünftlerischen Schaffens ber Nation zu Tage treten würde, so schien eine solche Erwartung durchaus berechtigt.

Das Resultat war betrübend und lehrreich zu gleicher Zeit. Die meisten der hervorragenden Namen waren der Aufgabe sern geblieben; darin lag eine kaum entschuldbare Interesselosigkeit. Die verhältnismäßig wenigen aber, die sich an die Arbeit gemacht, ließen zum größten Theil die Hossnungen, welche man gehegt, unerfüllt. Namentlich zeigte sich, daß unsere Künstler zu sehr gewohnt sind, innerhalb der Grenzen ihrer besonderen Bettsetzle für bildende Kunst. L

Runft gu benten, um bei einem fo weit gestedten Programm felbft bie beschränkenben Bedingungen, die im Befen ber Aufgabe und bem bestimmten Orte ber Aufftellung bes Monumentes liegen, herausfühlen zu können. — Alle eingereichten Entwurfe übertraf an Schönheit Schilling's prachtvolle Germania, die fegnend und schützend die Sande über ihre Rinder breitet Runft-Chronif VIII. Jahrg., S. 55, aber jur Aufführung konnte fie nicht angenommen werden, da fie eine der beiden Konkurrenzbedingungen unerfüllt ließ. Für die Aufstellung auf einer Berghöhe, von der aus bas Wert weit hinaus in's Land fichtbar fein follte, eignete sich dies verhältnißmäßig feine plastische Wert gang und gar nicht. In einer zweiten Konkurrenz leistete Schilling wiederum bas beste: fein völlig neuer Entwurf hatte die Fehler des früheren vermieden, ftand aber an Schönheit hinter bemfelben zurud. Bum britten Male ging ber Meister, ber Die Mangel ber Arbeit felbst erkannte, an die Umarbeitung. Es entstand ein britter, wiederum fast neu zu nennender Entwurf. der im Frühjahr dieses Jahres abgeliefert wurde und fofort den ungetheilten Beifall ber Jury, ber Rünftlerschaft und best großen Bublifums fand. Bu einigen leichten Alenderungen im Detail, die die Jury mit Recht wünschte, verstand sich der Künstler ohne weiteres. Damit hat die in ihren einzelnen Stadien so wenig erfreuliche Vorgeschichte des Denkmales ihren Abschluß erreicht. Sieht man von den in der Mitte liegenden Etappen ab, fo ift Anfang und Ende völlig einander entsprechend; die uriprunglichen Erwartungen, mit denen man dem zur Ausführung anzunehmenden Entwurf entgegentrat, find nicht getäuscht worben.

Der beistehende Solzichnitt macht die Beschreibung des Monumentes überfluffig; doch ift zu berücksichtigen, daß viele Schönheiten im Ginzelnen durch die lebertragung aus dem Hunden in die Ebene verloren gegangen; dahin ist junachst die Wirkung der die Anfahrt maskirenden im Halbkreis geschwungenen großen Rampen zu rechnen, ebenso bie der beiden geflügelten Edfiguren, ber Benien des Rrieges und des Friedens; am meisten aber hat die hauptgestalt felbst eingebuft, die in der Stizze geradezu von hinreißender Schönheit ift. In jeder Linie voll gewaltiger Braft, voll Abel und Rube, babei boch voller Leben wird sie unter ben gahlreichen Germania-Gestalten, die unsere Zeit entstehen fah, dem der Allegorie zu Grunde liegenden Gedanken am meisten gerecht - und burfte leicht wenigstens für einige Beit fanonische Bedeutung gewinnen. Die Stellung por bem Geffel ift fest und ungefünstelt, der Geftus des die lorbeergeschmudte Raiferfrone emporhaltenden Armes durchaus gelungen: beibes voll Rraft und voll Grazie. Wie aber ift biefer Urm felbst gezeichnet, welche Schönheit ber Linien herrscht in ber ganzen Figur! Seit Rauch's Bictorien hat die beutsche Plastit tein 3dealbild geschaffen, was fich mit diefer Leiftung meffen könnte, vorausgesett, daß die Ausführung im Roloffalmaßstabe halt, was die Stige verspricht. Die Gegenüberstellung mit jenen alteren Werken ift aber auch in einer weiteren Beziehung intereffant. Rauch stand bei ihnen, freilich schon durch den Gegenstand selbst, aber ebenso doch auch durch die gange Beitrichtung bedingt, der Antike näher, namentlich folgte er in der Ropfbildung, abgesehen von dem unwillfürlich Modernen, von dem er fo wenig als irgend Jemand fich losgumachen vermochte, gang ber griechischen Auffassung, die biefen Gestalten ein regelmäßig schönes, stillernstes Antlit gab, ohne sonderliche Charafteristif geistigen Innenlebens. Anders Schilling. Wenn auch selbstverständlich die Antike für ihn nicht weniger vorbilblich ift, fo fieht er ihr boch freier gegenüber; fein Streben gielt nicht mehr fo febr darauf, in ihrem Fahrmaffer weiter zu schaffen, als vielmehr von ihren Grundfagen ausgehend selbständig zu werden und in seinen Schöpfungen mehr das moderne, seine Volke und ihm selbst eigenthümliche Empsinden zum Ausdruck zu bringen. Seine Zbealbildungen werden daher immer volksthümlicher erscheinen als die des großen älteren Meisters. Zeigte sich dies schon in seinen früheren Werken, so doch am glänzendsten in dieser Germania, wo der Gegenstand selbst die Forderung danach stellte. Nicht nur die ganze Figur ist markiger, dem Umstand entsprechend, daß wir bei der siegreichen Germania unwillkürlich an Wuotan's Schlachtenjungsrauen erinnert werden, sondern namentlich der Kopf zeigt viel mehr geistiges Leben und schließt sich dabei in der Bildung des Ovales, der Stirn, dere Vackenkonden und der Nassenlinien dem nationalen Typus an, den er hier vielleicht mehr noch als in seinen früheren Arbeiten zu abeln und zu idealissen verstand.

Sieht man bas Wert im Gangen an, fo möchte ich namentlich bie glüdliche Berechnung ber Wirkung für ben fernstehenden Betrachter hervorheben: Die Gilhouette ift außerordentlich grazios; ber etwas fehr schlanke Aufbau trägt ber perfpettivischen Berfürzung Rechnung; die Gegenfähe zwischen den geraden architektonischen Linien und ben sie unterbrechenden beiden mächtigen Flügelfiguren sind glüdlich gefunden. Betrachter bes Holzschnittes mögen die Gliederungen der Architektur etwas zu schwer und eine reichere Ornamentirung wfinfchenswerth erscheinen. Allein Schilling bebachte, bag bei bem foloffalen Maßstabe nur noch bie großen Raffen, fraftige einfache Eimfe und Karnieße wirken, und daß alles feinere Detail verschwindet: daher auch mit voller Absicht ber wenig mannigfaltige aber fraftige Schmud. Die Hudficht, bag ein Standpunkt gur genauen Betrachtung aus ber Rabe fehlt, hat auch auf die Kompositionsweise bes Reliefs eingewirft. Gine Art Apotheofe bes fiegreichen Beeres giebt fich in gebrangten, lebhaft burch Licht und Schatten gegliederten Maffen und ist baburch auch bem untenstehenben Beschauer deutlich erkennbar, mahrend eine weniger malerische, aber strenger stilvolle Behandlung der Kunstgattung an dieser Stelle geradezu versehlt ware. — Niemand vermag ein zeitgenössisches Runftwert völlig objettiv zu beurtheilen, ber Beschauer hat eben mit bem Künftler gewiffe ber ganzen Epoche eigenthumliche Anschauungen und Gesichtspuntte ber Auffaffung gemein, von benen er fich nicht frei machen fann, ja beren er fich nicht einmal bewußt wird, die aber schon in naber Zukunft eine Aenderung erfahren können. Deshalb möchte ich es mir nicht herausnehmen, Schilling's Schöpfung eine flaffische Leiftung zu nennen; das zu beurtheilen, muß der Zukunft überlaffen bleiben. Bohl aber bekenne ich offen und gern meinen freudigen bewundernden Beifall sowohl für ben Besammtentwurf als für bie an Schönheit so reichen Ginzelfiguren. Das schließt nicht aus, daß nicht hier und da eine Korrektur willsommen ware, wie benn in ber That schon ber ursprünglich mehr heralbische Abler über bem Relief, ber ein ziemlich stacheliges Ansehen hatte, mit Glud durch den jegigen erfest worden ift. Ferner ift der Gedanke der beiden halb liegenden Sodelfiguren: ber Rhein übergiebt der Mofel bas Wachterhorn, welches er bisher zu Deutschlande Schutz geführt, wenn auch an und für sich nicht unpoetisch, boch plastisch vielleicht überhaupt nicht flar zum Ausbruck zu bringen, jedenfalls hier nicht bazu gebracht. Soffentlich giebt die Ausführung eine Aenderung. Endlich, um auch dies nicht unerwähnt zu lassen, ist die Andringung aller fünf Berse der "Wacht am Rhein" am Sockel mindestens überfluffig, da kaum irgend Jemand sie an dieser Stelle lesen wird, und wer co etwa thate, der benutte beffer bie Mustelanstrengung, die bas anhaltende Burudbeugen bes Ropies erfordert, fich in berfelben Zeit an den berrlichen Figuren zu erfreuen, statt Lefeftudien zu machen. Mir scheint, die Worte: "Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am

Rhein" bruden ben beabsichtigten Gebanken ebenso vollständig und gludlicher, weil fürzer, aus.

Es wird unser Aller Schuldigkeit sein, Jeder für sein Theil dazu beizutragen, daß das Werk ohne irgend welche Verkümmerung zur Aussührung gelange. Noch sehlt der größere Theil der Geldmittel (c. 480,000 M. gegen 270,000, die vorhanden); und sie sind durch freiwillige Beiträge auszudringen! Die Gewisheit aber haben wir, daß wenn es einst in der Vollendung von seiner Verghöhe an jener großen Herfraße der Völker das Urtheil der Welt heraussordert, es, indem es den Ruhm seines Weisters verkündet, zugleich ein herrliches Zeugniß von der Leistungsfähigkeit der Kunst unserer Zeit ablegen wird.

R. Dohme.

# Tracht und Mode. Eine ästhetische Studie. Bon Beit Balentin.

Als bie Greignisse bes Jahres siebzig die französische Ration von ihrer geträumten Sohe herabstürzten und ihr die bittere Wahrheit nahelegten, daß sie nicht als höherstehende ben andern Bölfern vorangehe, fondern menschlich unter Menschen zu wandeln habe; als eben biefe Ereigniffe bem thatfächlich einigen beutschen Bolte bas gange Bewuftfein feiner Thatkraft wach riefen, da erscholl auch neben so vielen andern Aufen ber Auf nach Abschüttelung der Herrschaft Frankreichs in der Kleidung, und es erwachte bas Berlangen, auch auf diesem Gebiete schöpferisch und beutsch zu sein. Und wer möchte sich dieser Regung nicht freuen, sobald sie durch die That beweist, daß sie eine berechtigte ift? Rein Bunder daher, daß alsbald von mancher Seite Würsche geäußert und Vorschläge gemacht wurden. Da sollten die beutschen Männer, die ja jest endlich unter einem hute waren, nur noch den deutschen Sut tragen, und in den Schaufenstern waren ein Raiser-Wilhelmshut und ein Sedanhut zu sehen. Da sollten die beutschen Frauen und Mädchen nur noch achen wie Gretchen im Fauft, und wer wollte leugnen, daß sich dieses Roftum recht gut ausnimmt? Aber man muß boch fragen, wo benn bei jenen Guten bas Deutsche stedt und ob dies überhaupt in einer so ober so geschweiften Linie hervortreten kann? Und man muß weiter fragen, warum benn gerade Gretchen's Aleidung beutscher sein sollte ale die Aleidung anderer Zeiten, da nachweisbar ber Ginfluß des frangösischen Kostums ichon im breizehnten Jahrhundert um fich greift und jur Zeit des glanzenden Franz 1. ichon fehr weit gedieben war, und boch könnte Gretchens Kostum als deutsche Tracht nur bann einen Sinn haben, wenn es wirklich ein rein beutsches Erzeugniß ware und zugleich die beutsche Bolfsthumlichkeit unverkennbar charafterifirte. Aber vielleicht find nur die Einzelforderungen unrichtig, und es handelt sich nur darum, daß noch die richtige Art der Kleidung gefunden wird, die alsdann befähigt ware, Nationaltracht zu werden. Somit ift die Hauptfrage die: Ift jest, ba wir ein einiges und wir durfen auch fagen ein großes Bolt geworben find, ift jest bas Verlangen nach einer Nationaltracht ein berechtigtes? Brauchen wir uns boch nicht mehr ju schämen, Deutsche zu fein, durfen wir uns deffen boch sogar

rühmen, und wessen man sich zu rühmen hat, das läßt man auch gerne recht beutlich ersennbar hervortreten. Bon dieser Seite ist das Verlangen gewiß ein berechtigtes; aber es hat noch eine andere Seite, und diese ist das Verhältniß der Aleidung zu der kulturhistorischen Entwicklung eines Volkes und der Menschen überhaupt. Und dies ist der Punkt, welchen wir etwas näher zu betrachten haben.

Wer fich fleibet, will fich entweber ichuten, ober er will fich ichmuden, ober aber er will fich zugleich schüßen und schmücken. Es kann leicht ben Anschein haben, als ob bas Berlangen nach Schut ber erste Anlaß zur Kleibung gewesen sei. Allein wenn wir als gewiß annehmen burfen, daß ber Mensch seinen Ursprung nur im warmen Klima nehmen konnte, von dem aus er sich erst allmählich weiter verbreitete, so empsand er nicht das Bedürfniß bes Schutes zuerft. Man wird vielmehr fagen muffen, baß bie Anlegung bes Schmudes es war, wodurch er sich das erfte Dokument seiner Stellung über ben anderen Thieren ausstellte. Bon allen Thieren vermag es nämlich nur ein einziges, die Borstellung feiner felbst zu verbinden mit der Borstellung eines außer ihm befindlichen Gegenstandes, und biefer Berbindung von Borstellungen badurch Ausbrud ju geben, bag es sich biefen Wegenstand anheftet. Und bieses Thier ift ber Mensch. Die hat ber hund, ber boch ein fo fluges Thier ift, einen Anochen zu anderem Zwede erfaßt, als um ihn zu verzehren. Der Menich aber auf ber bentbar niedersten Stufe, auf einer Stufe, auf welcher er im eigentlichen Sinn des Wortes faum brei ober allerhöchstens vier gahlen fann, also ein Auftralneger etwa, heftet sich ben Anochen an, und wenn es auch nicht anders möglich ware, als daß er fich verwundete und der in die Bunde gelegte Knochen gur bauernden Bier seines Trägers mit bem Fleische verwüchse. Er thut dies aber, um sich selbstgefällig vor Anderen seinesgleichen ausgezeichnet zu fühlen. So wird sich nie ein Thier, und wäre es das intelligentefte, eine Feder ober eine Blume in's Haar steden, nie einen bunteu Stein fich anheften. Man tann baber fagen, ber Menich, ber guerft eine Feber fich anstedte, hatte bamit kund gethan, daß die schöpserische Natur in der Hervorbringung immer hoherer Gattungen einen neuen Schritt gethan hatte, ber gegen alle früheren Gattungen eine scharf markirte Grenze abgiebt. Go ist der Schnuck, d. h. der Anfang aller Kleidung, die erfte Aeußerung der Menschwerdung, und die andauernde Fähigfeit seiner Verwendung giebt ben Beweis, daß wir uns auf diefer Stufe mindestens erhalten haben. Schmud aber verbannen wollen, hieße ben Menschen zum Thiere erniedrigen. Denn nur wer fich ichmuden kann, ift ein Menich. Sierin liegt bie kulturbiftorische Bedeutung bes Schmudes für die Menschheit überhaupt.

Es ift natürlich, daß sich die Art des Schmuckes bei dem noch unfultivirten Menschen ganz nach seiner Umgedung richtete. War er Anwohner des Meeres, so lieserten Muscheln und Fischgräten seinen Schmuck, war er Jäger, so dienten ihm Federn und Knochen, Theile von Thieren und sonstige Jagdbeute. Von einer eigentlichen Verarbeitung war hier noch gar nicht oder doch nur wenig die Rede. Daß nun aber aus dem Schmuck ein Schutz wurde, dies bewirkten bei der Ausbreitung der Menschen zunächst die klimatischen Verhältnisse. Und wie die Wahl des Schmuckes, hängt die Auswahl der schützenden Stosse zuerst von der nächsten Umgebung des Menschen ab. Waren es zuerst Felle und Pelze, so treten allmählich Pflanzenstosse an ihre Stelle, bei sich ausbehnendem Vertehr bald auch Erzeugnisse fremder Länder. Stets aber wird das weniger Brauchbare dem Bauchbareren zu Liebe verlassen. Ist hiermit die Möglichkeit und selbst die Nothwendigkeit des Wechsels von vornherein gegeben, so tritt schon bald ein neues Moment hinzu, welches der Kleidung

eine burchaus andere Richtung giebt: Die symbolische Bebeutung, welche ber Aleidung beigelegt wirb. Es ift etwas bem Menichen burchaus Eigenthumliches, bag er nichts erfaffen, keinen Gegenstand berühren tann, ohne auf ihn eine Bedeutung zu übertragen, die biefem Gegenstande an und für fich nicht zukommt. Wie follte diese schöpferische, recht eigentlich poetische Rraft bes Menschen nicht auch bei ber Rleibung hervortreten? Er ergreift einen Stod. Diefer wird ihm jur Waffe, sobald er Widerstand findet, er wird ihm jum Beichen, jum Symbol feiner Rraft und ber burch fie erworbenen Macht. Der Stod ift bas Abzeichen bes Herren, und wehe bem Eflaven, wenn er es wagen wollte, sich biefes Beichens zu bedienen! Aber über bem einzelnen Serrn fteht wieder ein Gesammtherr; auch ihn kennzeichnet ber Stod in feiner Qurbe, und wie diefe höher ift als die bes eingelnen herrn, fo ift ber Stod bes herrichers hober als ber bes Untergebenen: er wird jum Stab, jum Scepter. Da führt ber Sirt feine Beerbe; er tragt als Waffe ben großen Stod; ber Priefter foll ber Sirte feiner Bemeinde fein, und ber Bifchof tragt ben Sirtenstab als Symbol. So wird das Schwert das Symbol des Freien, und mit ihm die Baffe überhaupt. Bu ben Schutmaffen gehört bie Bededung bes Sauptes. Bor bem Söheren legt ber Niedere seine Baffen meg, er entblößt, wenn er feine andere Baffe hat, wenigstens bas Saupt - bie Sitte, bie fich noch heute im Sutabziehen als Beichen ber Söflichkeit erhalten hat. Frauen tragen feine Waffen; ber hut hat bei ihnen nicht bie Bebeutung ber Baffe, er braucht also nicht abgelegt zu werben — Frauen behalten beim Gruße, ja felbst in Theatern, Roncerten und Borlefungen bas Saupt bededt, mährend bie Manner es entblogen. Cobald nun aber irgend ein Rleidungoftud eine symbolische Bebeutung gewonnen hat, wird es bem Wechsel entzogen und bleibt selbst bann noch treu bewahrt, wenn die Erinnerung an die ursprüngliche Bedeutung längst aus dem Bewuftsein geschwunden ift. So tritt in den Wechsel das Bleibende hinein. Aber noch mehr. Da wohnen zwei Stämme nebeneinander. Jebes Mitglied bes einzelnen Stammes halt eiferfüchtig darauf, daß es als gerade diesem Stamme zugehörig erkannt werde. Eine bestimmte Bemalung seines Körpers, irgend ein anderer als Abzeichen bienender Schmuck gewährt ihm diefen Dienst, und dieses Abzeichen wird nun unveränderliches, charafteristisches Mertmal biefes Stammes: bie Möglichkeit bes Bechfels in ber Kleibung ift wiederum gehemmt. Wo wir nun finden, daß der ursprünglich mögliche und meist auch vorhandene Wechsel in ber Aleidung eine Unterbrechung erleidet und zwar so, daß baburch ein Theil der Aleidung ober die ganze Kleidung eine symbolische Bedeutung erlangt, da wird die Rleidung zur Tracht. Wir können also immer nur da von einer Tracht reben, wo die Rleidung, gang ober zum Theil, Trägerin einer bestimmten, ursprünglich flar bewußten, meift freilich durch bie Lange ber Zeit verdunkelten Bebeutung ift. Golche Trachten finden fich bei allen Böltern und zu allen Zeiten, vorzugsweise bei allen Kulturvölfern. Gie äußern fich befonders beutlich in der Scheidung verschiedener Stände oder Kaften innerhalb befielben Bolles, ober bes Ranges innerhalb eines jeden Standes; ja felbft bas Befenntuig mußte fich eine außere Darstellung burch die Tracht gefallen laffen, wie benn die Mohamedaner in Aegypten die Christen zwangen, blaue Turbane zu tragen, während die Inden gelbe tragen follten. Grun aber war die Karbe für die echten Nachkommen des Bropheten. Und uns felbst liegen bergleichen Beispiele nicht fern; wir brauchen nur an unsere weltlichen und nicht minder die geiftlichen Solvaten ju benten, beren gewaltige Schaaren burch bie Tracht nicht nur überhaupt sich fenntlich machen, sondern fogar die Waffen anbeuten, mit welchen sie in den Rampf ziehen.

Eine berartige Tracht wird nun mit wenigen Ausnahmen, wie etwa bei ben Fürsten, immer eine Angahl Bleichartiger charafterifiren. Es ift flar, daß einerseits hierdurch das Individuum gurudtreten und in der Entfaltung und Aeußerung feiner Selbständigfeit gehindert werden muß. Solche Trachten werben baber ba eintreten, wo bie Individuen geneigt find ober fic boch ben 3mang gefallen laffen, hinter einer Gefammtheit jurudgutreten, also in Zeiten, welche ben Stempel ber bereitwilligen Unterwerfung des Einzelnen unter bie Gesammtheit tragen, wie in ben absoluten Berrichaften bes Alterthums: ba werden sie sogar zwangsweise eingeführt und getragen und charafterisiren sich durch eine Die Entfaltung bes Individuums verschlingende Ginformigkeit. Trachten werden aber andererseits auftreten, wenn die Individuen bereits anfangen, fich in ihrer Bedeutung, in ihrer Berechtigung bem großen Gangen gegenüber zu fühlen, und wenn sie nun gur Auslebung ihrer Individualität fich tropig bem Ganzen widerseben, fich von ihm lostrennen und außerhalb bes großen Stromes ber Bolferbewegung ihre vollste Befriedigung im Gefühle ihrer Sondereristenz erlangen. Da werden alle die zahllosen kleinen Ganzen suchen, ihrer so hochgeschätten Besonderheit auch einen außeren Ausbrud zu verleihen, und wo ware bas leichter und beutlicher zu finden als in der Rleidung? hierdurch aber wird diese zur Trägerin einer symbolischen Bedeutung, und um dieser willen entzieht sie fich möglichft allem Wechsel, b. h. sie wird zur Tracht, aber zu einer Tracht, welche sich frei und unbeeinflußt von oben entwidelt, baber bie größte Mannigfaltigfeit barbietet und für bas Individuum gleichsam die Schupmauer wird, durch welches es seine Eigenart vor dem Sinfluße aller Andern abschließt. Wohl keine Zeit ift reicher in dieser Art ber Tracht gewesen als das europäische Mittelalter, welches wir nach dieser Seite hin allerdings noch viel weiter als bis zur Reformation zu gablen haben.

Diese Abschließung wird noch gang besonders begunftigt durch die örtlichen Berhältniffe und die von ihnen veranlaßte Schwierigkeit des Berkehrs. Ift es boch eine bekannte und sich immer und immer wiederholende Erscheinung im Leben, daß die Anschauungen bes Menschen um so freier, um so unabhängiger von seiner nächsten Umgebung und ben ihn ursprünglich beherrichenden Gindricken werden, je mehr er selbst in den Berkehr ber Menschen eintritt. Wer stets dieselbe Umgebung bat, bei bem fann es nicht ausbleiben, baß irgend welche bestimmte Richtung seiner Denkweise fich immer icharfer auspragt, daß diese einseitige Richtung sich immer entschiedener in Allem geltend macht, was er spricht und was er thut. Und je länger er sich in dieser einen Richtung bewegt, um so weniger geneigt wird er sein, sie aufzugeben ja um so weniger wird er für andere Richtungen fich ein Berständniß erwerben ober erhalten können. Wenn nun aber die Kleidung recht eigentlich das Spiegelbild der Gesinnung des Menschen ist, so ergiebt sich als sehr natürlich, daß bei solchen sich abschließenden Menschen die Kleidung gleichfalls ein eigenthumliches, fich gegen jede Beränderung sträubendes Gepräge erhält, daß sie, auch wenn sie ursprünglich nicht Trägerin einer bestimmten Bedeutung hatte sein sollen, boch allmählich bas Symbol biefer besonderen Gesinnungsweise und damit eine Tracht wird. Wer sich aber losreißt aus ber beengenden Umgebung, wer eintritt in ben machtvollen Strom bes Weltverkehrs, wer fich das Auge offen halt für bas ihm neu Entgegentretende, ber wird feine Dentweise nicht vorzeitig unter Dach bringen, ber wird sie wohlthätigem frembem Einflusse offen halten, der wird zwar weniger icharf ausgeprägt sein in der Eigenthümlichteit seines Befens, dafür aber auch weniger edig, weniger unbeholfen. Ift aber seine Gefinnung weltmännisch, wie mare es nun noch möglich, daß er sich in der Meidung eine Fessel, eine

Abschließung auferlegte, die seine Gesinnung langft weggeworfen bat? Gine Tracht ift für ihn unmöglich; benn sie wurde ihn als Jemand kennzeichnen, der sich einseitig in einer einzelnen Richtung mit vorurtheilsvoller Ausschließung jeder anderen Richtung bewegte. Wir sehen daber, daß an folden Orten querft, wo ber weltmannische Schliff fich erlangen läßt, zunächst in den großen Städten, die Trachten verbrangt werden, daß wie in den Gesinnungen, so auch in der Aleidung ein Ausgleich stattfindet, der gerade durch den Mangel scharf sich ausprägender und daher symbolisch darstellbarer Eigenthümlichkeit sich charafterisirt. Wir sehen ferner, daß Zeiten, welche große politische und bamit zusammenhängende sociale Beränderungen hervorbringen, Zeiten, welche ben Unterschied der burch Trachten geschiedenen Stände verwischen, zugleich auch die Trachten selbst ausbeben und eine allgemeingültige und gerade badurch für den Einzelnen nicht mehr symbolische Aleidung einführen. Die merkwürdigfte Umwälzung diefer Art ift wohl die frangösische Revolution gewesen. Als 1789 die Reichsstände in Frankreich zum ersten Male nach langer Zeit sich wieder versammelten, erschien neben ber im Glanze ihrer reichen Trachten strablenden Geistlichkeit ber Abel in Mänteln von schwarzem Sammt, die mit Goldstoff gefüttert und mit Spigen besest waren, und in hüten mit hohen Federn; die Abgeordneten des dritten Standes trugen jedoch einfache schwarze Mäntel, weiße Salsbinden und Sute ohne Knöpfe und ohne Federn. Aber wie bald schon ward aus der Ständeversammlung die Nationalversammlung, wie bald fam der 5. August und hob Alles, was an Ständeunterschiede erinnerte, auf, wie balb famen die anderen wilderen Stürme, die felbst monsjour und madame nicht schonten, sondern das ausgleichende, jeden Unterschied verwischende citoven und citovenne an ihre Stelle setten. Und als nun nach jahrelangen Kämpfen der Sturm sich abklärte, da hatte sich bas allgemeine, für den Einzelnen charafterlose Gesellschaftstleid entwidelt, und es erhält sich noch bis auf den heutigen Tag: es ist der Frack, der vielbespottete und doch für unfre Aulturverhältniffe, welche bie Ausschliegung einzelner Stande nicht mehr bulben, so charafteristische Frad. Er wird von Jedem getragen, der zur Gesellschaft gehört. Diese felbst aber ift nichts Abgeschlossenes. In fie tritt Jeber ein, ber eine gewisse Bilbung mitbringt, und fie refrutirt fich fortwährend aus Maffen ber Bevölkerung, die nach der alten Ständeabtheilung für immer von ihr ausgeschloffen gewesen waren.

Wie die Schwierigkeit des Berkehrs die Tracht befordert hatte, so wird die Leichtigfeit des Berkehrs der Tracht verderblich. Und da es nie eine Zeit gegeben hat, in welcher ber Berkehr ber Menschen einen größern Umschwung und Ausschwung ersahren hat als die unfrige, so hat es auch nie eine Zeit gegeben, welche so rudsichtslos und durchgreisend wie die unfrige mit den Trachten aufgeräumt hatte. Und gang natürlich! Wer vermöchte sich irgend im Bestreben einseitiger Abschließung auf irgend welchem Gebiete der immer machtvoller sich entfaltenden Bewegung ber Menschen zu widerseten! Die Menschen werden unaufhörlich burcheinander gewürfelt, der Uebergang aus einer Umgebung in die andre erfolgt fast unvermittelt. Da ist es nicht anders möglich, als daß ein Ausgleich sich bilde, der alle die scharfen Eden und Kanten der Anschauungen abschleift, der Zeden befähigt, fich raich in den neuen Breis ju finden, in welchen er über Racht getragen wor den ift. Und nun beschränkt sich dieser Berkehr und dieser Ausgleich nicht mehr nur auf die großen Centren: Tag für Tag werden ihm neue Gebiete erschloffen, Tag für Tag muffen bisher fern und abseits Gebliebene ihre Burudgezogenheit aufgeben und sich wohl ober übel bem von ber ältern Generation beflagten, von ber jungeren, in ber wir icon mitten dein fteben, mit Berftandniß erfaßten Ginfluffe ber neuen Berhaltniffe unter-

werfen. Und Tag für Tag flüchtet sich die Tracht, das Symbol der sich abschließenden Gefinnung, in immer entlegenere Bunkte, und die Rleibung folgt in ihrem Charakter auch bier bem Ruge ber Reit. Sie hort auf, Symbol ber Einzelanschauung zu fein, fie wirb in ihrer Gesammtheit Symbol bes neuen Zustandes ber Menschheit, mit einem Wort, an die Stelle der Tracht tritt die Mode. Die Mode ift somit diejenige Kleibung, welche nicht im Einzelnen Trägerin einer symbolischen Bedeutung ift, welche besagt, daß ihre Träger nicht diesem oder jenem Stande, dieser oder jener bestimmten Anschauung in scharfer Abarenzung von jeder andern angehört. Während die Tracht in jeder ihrer einzelnen Ericheinungen eine besondere Bedeutung hat, so verwischt die Mode diese besondere Bebeutung. Die einzelne Mobe besagt für den Träger nichts in Bezug auf seine Stellung in der Welt; die Mode in ihrer Gesammtheit bagegen besagt, daß Jeder, der sich ihr in ber Sauptsache unterwirft, eintritt in die Gesellschaft und, indem er den dieser in ihrer Allgemeinheit zukommenden Stempel trägt, auf die äußere Darstellung seiner Sondergefinnung verzichtet. So hat die Mobe, die im Einzelnen bedeutungsloß ift, in ihrer Gefammtheit eine weittragende Bedeutung und wird in ihrer immer mehr sich ausbehnenben herrschaft recht eigentlich ber charafteristische Ausbruck für unfre heutigen Rulturverbaltniffe. Sierdurch gewinnt bie Dobe in ihrer Gesammtheit eine Berechtigung, Die ihr weber ihre Berirrungen noch die fünstlichen Bestrebungen nach Festhaltung ber Trachten rauben können. Die im alten Bette feit langer Zeit ftillgestandenen socialen Berhaltniffe find in Bewegung gekommen und suchen sich ein neues Bette. Da ist benn auch die Aleibung mobil geworden, und diese mobile Kleibung ift die Mode.

Während aber ber Gesammtcharafter ber Mobe ber bes Ausgleichs und bes Abichleifens ber icarfen Eden ber Andividualität ift, fo barf man nicht glauben, bag in ihr die Individualität ihren Untergang fände. Bielmehr ift gerade hierin die Mode recht eigentlich ber Ausbruck unfrer heutigen Berhältniffe. Wir verlangen von unferem Staats leben zweierlei: gleiches Recht für Alle und bamit Ausbebung ber Borrechte Ginzelner, Aufhebung ber Privilegien; und neben biefer Gleichheit bes Rechtes bie bamit zusammenbängenbe, innerhalb ber gesetlichen Schranken ungehinderte Entfaltung der Individualität, fo bag biefe nach ihrer Eigenthumlichfeit sich ihre Stellung unter ben Anderen erringen und unter Umftanden fich weit über alle erheben könne. So bat die Gewerbefreiheit die für Einzelne recht bequemen und willfommenen Borrechte aufgehoben, welche bie Zünfte ben wenigen Glüdlichen barboten, die ihnen angehörten. Bewerbefreiheit einem Zeben in gleicher Beise bas Rocht, in ben Rampfplat ju treten und da seine Kunfte zu erproben. Und nun ift gerade dem Individuum die Möglichkeit gegeben, je nach Anlagen und Verhältnissen hervorzutreten und sich hoch zu erheben ober in ber großen Maffe unbeachtet zu verfinken. Go tritt überall an bie Stelle bes behabigen ober eigenfinnigen Berharrens in privilegirten Berhältniffen ein unabläffiges Ringen und Borbrängen, wobei denn bas Ber brangen nicht ausbleiben tann. Und nun die Mobe. Much fie gewährt Jebem bas gleiche Recht: Darftellung ber Standes- und Anschauungsunterschiede find für Alle gleichmäßig ausgeschlossen. Jeder gehört durch das Tragen der Mode äußerlich in gleicher Beise zu der nivellirenden Gesellschaft. Aber wie bald macht fich das unabweisliche Individuum wieder geltend, wie rasch findet es gerade auf bem Boben ber außern Gleichheit im Großen und Gangen ben freien Spielraum, seine Eigenart zu entfalten! Und wie ganz anders vermag es dies hier zu thun als innerhalb der Tracht, welche ihm burch ihre symbolische Bedeutung so enge Fesseln anlegte! Und auch Beitfdrift far bilbenbe Runft. X.

hier zeigt sich bas unablässige Vorbrängen jeder neuen Erscheinung, und wie rasch versschwindet sie, wenn sie im unablässigen Kampfe sich nicht zu bewähren versteht!

Wenn nun auch gerade in unferer Zeit die Mobe ihre gang besondere und weitgreifende Bebeutung hat, so ergiebt sich boch aus unsrer Betrachtung, sowie aus der Geschichte ber Rleibung, daß fie überall und ju allen Zeiten ba bervorgetreten ift, wo bie ermähnten Bedingungen die Lossagung von der Tracht ermöglichten. Und gerade aus dem Umftanbe, daß die Mode ihrem Wefen nach nicht an eine bestimmte Zeit gefesselt ift, sondern fich als naturgemäße Entwickelung barstellt, gerade aus diesem Umstande entspringt noch eine Seite ber Mobe, welche fie in ihrer fulturbiftorischen Bebeutung weit über bie Tracht stellt. Wie wir gesehen haben, hat die Tracht eine, wenn auch nicht immer bewußt gebliebene, boch ursprünglich bewußt gewesene symbolische Bedeutung. Die Anwendung nun irgend eines äußeren Gegenstandes als Trägers einer symbolischen Bedeutung ift etwas burchaus Willfürliches, vom Belieben bes Ginzelnen Abhängiges. Gine Tracht kann daher niemals Anspruch auf Allgemeingültigkeit machen, und ihr Auftreten läßt sich barum auch nicht nach allgemeingültigen Grundfäßen betrachten. Somit laffen fich auch für ihre Einzelerscheinungen teine Gefete aufstellen; folche werden vielmehr burch bie schrankenlose Willfür und alle die tausend Zufälligkeiten, welche Beranlaffung zur Anwendung gewisser Gegenstände für bestimmte Bedeutungen geben, fortwährend burchtreugt. Gang anders ist es bei der Mode. Da die einzelne Beränderung, welche mit der Kleibung vorgenommen wird, die Bahl gerade bieses Stoffes oder bieser Form oder Farbe keine symbolische Bebeutung hat, so entspringt biese Beränderung und diese Wahl vielmehr irgendwelchen, nicht nur einem Menschen unter gang bestimmten Verhältniffen, sondern allen Menschen irgendwie zukommenden Boraussehungen. Und da nun diese Borauss setzungen bis zu einem gemissen Grade gleich find, jedenfalls aber gleichen Grund haben, fo ergiebt fich hieraus die Möglichkeit allgemein gültiger Gesete und demgemäß einer allgemeinen, alle Erscheinungen gleichmäßig umfassenden Bedeutung. folder allgemein gultiger, in der Mode trot aller Beränderungen immer wieder bervortretenber Gefete festgustellen, wird nun unfre Aufgabe fein, wenn unfre Betrachtung ber Mobe Anspruch auf wissenschaftlichen Werth machen will.

Wenn ich nun fage, biese Grundlage ber in der Mobe hervortretenden Gesetze ift ber Geschmad, so ist man berechtigt von mir eine Erklärung barüber zu verlangen, was ich mit diesem vielgebrauchten und vielmigbraudten Worte meine und inwiefern es Grundlage von Gesehen werden kann. Wir gebrauchen ben Ausbrud "Geschmad", um bie bei ber Erfassung einer Reihe finnlicher Eindrude unmittelbar aus ber Empfindung entspringende Urtheilsfähigkeit zu bezeichnen. Geschmad haben heißt also ein Empfindungsurtheil haben. Der Geschmad ober bas Empfindungsurtheil steht dem Berstandesurtheil gegenüber. Während dieses mit Begriffen arbeitet, entscheidet das Empfindungsurtheil nur über sinnliche Gindrude, über Vorstellungen, welche wir vermittels unfrer Sinne von ber Außenwelt gewinnen. Das erste Merkwürdige hierbei ift, bag wir ben Ausbrud Geschmad, ber von ber Thätigkeit eines einzigen Sinneswerkzeuges hergenommen ift, anwenden, um ein Urtheil auszudruden, welches außer durch diesen Sinn, den des Schmedens, auch noch burch einen ober mehrere ber anderen Sinne veranlaßt wird. Und bas zweite Mertwürdige ift, daß der Ausdruck Geschmack gang vorzugsweise im ästhetischen Sinn angewendet wird, mahrend boch ber Ginn bes Schmedens feineswegs zu ben eigentlich afthetischen Sinnen gehört, da diese vielmehr das Sehen und das Soren sind. So auffallend dies

ericheint, fo burfen wir boch im Boraus aus bem feinen Inftinkte, mit welchem bie Sprache durchweg ihre bilblichen Bezeichnungen mahlt, annehmen, daß es hierfür einen guten Grund geben muffe. Und bies ift in der That der Fall. Zunächst find die Empfindungen bes Schmedens, also bie eigentlichen Geschmadsempfindungen, lebhafter und inniger mit Lust- oder Unlustempfindungen verbunden als die Eindrücke irgend eines der anderen Sinne. Und daß das Kräftigere geeignet ist, Symbol für das Schwächere zu werden und bies unter fich zu begreifen, ift flar. Aber mabrend wir bei allen andern Sinnen reine Eindrücke gewinnen fonnen, b. h. folde, die nur durch einen einzigen Sinn gewonnen werben, also 3. B. nur burch bas Ohr ober nur burch bas Auge, so ist bies bei bem Schmeden fast ganz unmöglich. Kommt ein Gegenstand auf bas Organ bes Schmedens, die Zunge, so haben wir außer der Geschmacksempfindung auch noch die Tastempsindung: wir schmeden, ob ber Gegenstand sauer ober suß ift; wir fühlen, ob er rauh ober weich ift, und diese zweite Empfindung trägt wesentlich zur Erhöhung oder Verminderung der burch das Schmeden erregten Lust- ober Unlustempfindung bei. Da nun aber der Mund burch die über dem Gaumen befindliche weite, hintere Definung der Nase mit dem in der Riechgegend der Rasenhöhle mundenden Riechnerven in Verbindung steht, fo empfinden wir gleichzeitig bas Aroma bes auf ber Junge befindlichen Gegenstandes, und auch der Sinn des Geruches trägt zu der scheinbar durch bas Schmeden veranlaßten Empfindung bei. So haben 3. B. frisches Brod und trodnes Brod an und für sich durchaus benselben Geschmad. Aber ber eigenthümliche aromatische Geruch ist bei bem frischen Brod weit stärker als beim trodnen, und die Tastempfindung beim Rauen bes weichen frischen Brodes ist viel wohlthuender als die durch das harte Brod veranlaßte; jo bewirken benn ber Geruch und bas Getafte, daß, wie wir nun gusammenfaffend fagen, das frische Brod besser "schmeckt" als das trodne. Aber auch durch den Gesichtssinn wird der Eindruck bes Schmedens unterftütt, wie benn eine Speise auf sauberem Tischtuch aufgetragen besser schmedt als eine auf schmutzigem stehenbe, tropbem daß sie selbst von der Unfauberkeit des Tuches unberührt bleibt. Ja felbst bas Gehör kann zur Lustempfindung beitragen; wir brauchen nur an fnuspernde Speisen zu benten. Seben wir nun, daß auf diese Weise jedes eigentliche Geschmacksurtheil zugleich auch ein Urtheil über einige, manchmal über alle anderen Sinne jugleich ift, während alle anderen Sinne ihre Eindrude und also auch die baraus entspringenden Urtheile vereinzelt haben können, so ift es erklärlich, wie die Sprache bas Geschmackurtheil auch für ein aus ben Einbrücken mehrerer Sinne entstehendes Urtheil anwenden tann, ja wie fie in bilblichem Sinne auch bann noch von einem Geschmacksurtheil zu reden vermag, wenn nur von andern Sinnen bie Rebe ift und ein eigentliches Schmeden gar nicht in Betracht kommt, wie also auch bei Gesichts - und Gehöreindrücken von einem Geschmack und einem Geschmacksurtheil die Rede sein kann. Und biese Freiheit bes Sprachgebrauchs muffen gerade wir in Anmenbung bringen: wir haben es bei unfrer Betrachtung ber Mobe nur mit ben Einbrücken bes Gesichtssinnes zu thun, und bennoch durfen wir auch hier von einem Geschmade sprechen. Ja, dieser Ausdruck hilft uns geradezu im Berständniß der Sache. Rein Urtheil nämlich läßt fich fällen, ohne daß wir einen bestimmten Maßstab anwenden. Diefer Maßstab tann hier nicht aus Begriffen hergenommen werben, ba bas Geschmackurtheil aus einer Empfindung entspringt. Es fann baber nur in ben Ginnen felbst liegen, burch welche wir die Empfindung gewinnen. Es ift nun eine Thatsache, daß die Sinne nur eine ziemlich eng umgrenzte Reihe von Einbruden zu einer einheitlichen Empfindung

bringen können. Will und 3. B. ein Dichter außer burch ben Inhalt auch burch eine poetische Form ergöben, so wirkt er auf uns burch eine Reihe von Ginheiten, beren jebe einen gang bestimmten, in ber folgenden Einheit sich wiederholenden sinnlichen Eindruck in unferm Ohre hinterläßt, alfo 3. B. burch Anwendung eines bestimmten Berefußes. Er darf aber die Reihe diefer Bersfüße nur fo groß machen, daß fie uns noch eine einheitliche Empfindung geben tann. Bollte er g. B. einen Bers bauen aus zwanzig Jamben, so hätte Niemand mehr die Empfindung des Berses als einer Einheit. Er wird je fünf oder sechs Jamben nehmen, weil wir nur von etwa so viel einzelnen Eindruden noch eine einheitliche Empfindung gewinnen. Der Maßstab für die Größe des Berses liegt also in der fehr eng umgrenzten Kähigkeit unfres Gehörfinnes, eine Reihe finnlicher Einbrüde noch als Einheit zur Empfindung tommen zu laffen. Die Kähigkeit aber, biefes richtige Maß unmittelbar zu empfinden, ist der Geschmad. Genau so ist es mit den Gesichtseinbrücken. Wir geben an einem Garten hin; er ist mit einem Gitter eingesaßt. Jeber einzelne Gitterstab erweckt einen sinnlichen Einbruck. Dehnt fich nun bas Gitter sehr lang aus, und Stab steht an Stab in gang gleichmäßiger Weise, so wird unserem Auge zu viel zugemuthet; es wendet sich ermüdet und gelangweilt ab von der Fülle von Einbrücken, die es nicht bewältigen kann. Wird aber in nicht zu langen Zwischenraumen, nach dem zehnten ober zwölften Stab etwa, ein Abschnitt gemacht, vielleicht durch einen bervorragenden fraftigeren Stab, fo vermag bas Auge biefe Reihe als Einheit zu empfinden, und ebenso jede folgende gleich große Abtheilung, und die Langeweile der Erscheinung ist geschwunden. Die Empfindung für die Reihe von Eindrücken, welche es vermag noch eine einheitliche Empfindung zu geben, ift ber Geschmad, sein Magftab die in bem Sinne felbst liegende Beschränfung ber Einbrude, welche eine einheitliche Empfindung hervorbringen, auf eine nicht allzugroße Bahl. Käme nun Jemand und verlangte, daß jener abtheilende Stab eine größere ober geringere Angahl gleicher Stabe umfaßte, so dürften wir diesem zweiten Beurtheiler noch feineswegs ben Geschmad absprechen. Geine Empfindung urtheilt anders, weil fein Maßstab ein andrer ift, und diefer Maßstab kann ein andrer fein, weil er von der Anlage bes Individuums abhangt. Ein Rind vermag nicht eine gleich große Anzahl von Eindrücken zu einer Empfindung zusammenzusassen wie der Erwachsene, ber Landmann nicht wie ber Städter, der Ungebildete nicht wie der Gebildete, und dieser nicht in gleich hohem Grade wie der Kachmann. Wer 3. B. mit einem Kinde an der Hand über die Straße gegangen ist, erinnert sich, wie er das Kind, besonders beim Borübergehen an Schausenstern, stets nach sich ziehen mußte, wie das Kind stets mit zurückgewandtem Ropfe ging: während der Erwachsene die sinnlichen Eindrücke rasch ersaßt hatte, vermag das Rind nicht sie in derselben Zeit zu bewältigen. Als entgegengesettes Beispiel sei solgendes erwähnt: Der Zauberkünstler Houdin in Paris erzählt von sich, er habe sich geübt, möglichst viele Gegenstände mit einem einzigen Blick zu erfassen, und er habe es bahin gebracht, baß, wenn er an einem Spielwaarenladen vorbeiging und den Erfer ein einziges Mal rasch überblickte und dann die Augen schloß, er genaue Rechenschaft über Aussehen und Lage von vierzig Gegenständen habe geben können. Dier war also eine Anlage bis in's Unglaubliche ausgebilbet, die beim Kinde in ihrer ersten Entwicklung vorhanden ift.

(Chluß folgt.)



#### Aunftliteratur.

Aefthetik. Die 3bee bes Schonen und ihre Bermirflichung im Leben und in ber Runft. Zweite neu bearbeitete Auflage. Bon Morib Carriere. Leipzig, Brodhaus. 1973.

Die Aunst im Jusammenhang ber Eutturentwickelung und bie Breate ber Menschheit. Ben Morih Carri ere. V. Band. Das Bestatter bes Geistes im Angange. Literatur und Kunst im 18. und 19. Jahrhundert. Leipzig, Brochaus. 1873.

Wer "unter beniglien Blinn, ihrer ben mämische Orden" is, Bagt Geglier. Gellen mit ums die massende vor am fluisich erzeitligt der pfinntion auferene, menn im suferne einem Erzeitligen Bereitligen der gelten der gestellt der Bereitligen der Bereitligen bei der Bereitligen der Bereitlig

Das jum Trefte für biejenigen, welche fich bei ber Angrige biefer 2. Auslage ber Neitheit Garriere's an barüber geführte Reben erinnern ober über bie Formen anderer Streitigktien jüngfter Beit in Aunft und Wiffenschaft oft etwas wie ein Gestühl ber Scham für bie brutsche Kritit verfolgten.

Mit dem 5. Bante: Dos Meltalter des Geistels im Aufgang, liegt um Garriers's Meltkertsfung, hinskitlich des Echnen abgeschiedigt vor und — in einem Niefenwerte des AufterDie keisen oder angeschiedten Meter, die Arsteilerin und jene Phiologisch der Aumägseschieder, follen
wie Zeitel und Einschlag des großen Genedes fein, mit dem der Beriglier des Cahne in der
Meter der gefreit und Einschlag der der Geden und Rundermoffung der fein,

Die mahre Bebeutung eines Menschen macht fein "Dimon". Mag biefer vielen bequem eber unbequem sein, mag er in mancher Beziehung auffällig erscheinen, wie der Gebatische dem Michenen erschien: wo er vorhauten, da ist er so gast wie unterpoinglich und geht unbeiert bauch das, mas Andere leitet eber die Menge bewagt, seinen Weg, wo er nicht vorhauben, da ist es auf die Dauer unmellicht, acare mer Gerom ber Jeit ind der understrützung.

Carriere gebort zu unseren eigenthumlichsten Denfern und Schriftstellern ber letten Decennien. Er gebort zu ben Mannern, Die sich wissenschaftlich nicht leicht rangiren, nicht mit biesem ober jenem Schulbegriffswort abthun tassen. Er ist beswegen auch nicht leicht zu fritisiren, wenn man ihm gerecht werden will.

Uns liegt hier die Summe seines bisherigen Bollens und raftlosen Fleises, seine Beltaufchauung in tem tausendsach sich brechenden Spiegel der Mannigsaltigkeit der Dinge vor. Unmöglich natürlich, hier das Einzelne zu tritisiren. Da überdies die Berle die auf den setzen 5. Band nun schon lange der Kritik Stand gehalten haben, wollen wir uns damit begnügen, das Ganze zu überschauen, statt dies und jenes herauszugreisen. Wir wollen dem Leser den Standpunkt kennzeichnen, von dem aus wir Carriere's Wirken betrachten.

3m Gegenfate zu ber in feiner Jugenbepoche bominirenden Borftandesfpefulation eine enthusiaftifche Ratur, entgundet von jenem Teuer, bas in Beiftern wie Plotin, ben Doftifern, Berber, Schelling und Jacobi brannte und in feiner Art unauslofdlich ift, ein Beift, lieber vereinend als auflösend, bas Gegentheil von fproder Abgeschlossenbeit, weniger barauf gerichtet, fich zuzuspiten und einzubohren oder wuchtig auf einem Buntte zu laften, als vielmehr elaftisch, am liebsten emporfchnellend, auffchwebend, fich burch Goben und Tiefen ergiegend, bas Berfchiedenfte erfullend, ohne je feine Eigenart zu verlieren, raftlos im Fleiß und bei bober Form= begabung im Drang fteter Mittheilung, fo bat Carriere als Theofoph und Philosoph feine Laufbabn begonnen. Ein Grundzug feines Befens ift bas Ringen nach bem "Göttlichen." Er hat früh bas Schöne zu feinem Sauptgebiete gewählt. In ber Aesthetit berrichte bamals eine außerordentliche Rührigleit. Dan hatte in der beutschen Biffenschaft Ernft gemacht mit ber Austheilung der Belt nach ber Platonischen Dreiheit. Begel war es, ber bie Borarbeiten um= faffend und in feiner Beife nutent gleichsam eine neue Belt erschloffen batte. Gein Bert lebrt, wie man vom Besichtspunfte bes Schonen aus auch bie gange Belt ber Erscheinungen ber Philosophie unterwerfen tonne. Geine Theorie, wohl ober übel feiner sonftigen Philosophie angepaßt, respektive aus ihr entwidelt, zeigte fich freilich so einseitig, willfürlich und nach Methode und Inhalt fo voll Drangel, daß alle felbständigeren Weister, die ber eignen Schule dabei voran, sich fogleich zur Fortsetzung ober Reuarbeitung angetrieben fühlten. In Theorie und Kunftgeschichte aber war größter Gifer Die Folge. Lettere erhielt neuen Beift burch Die große einheitliche Auffassung, strebte nach zusammenhangender großartiger Ueberschau und Berticfung burch Erfenntnig ber funftwirfenden Gräfte, jene fuchte fich nach allen Gebieten fritisch zu flaren; bezeichnend mar babei, mit welchem Gifer grabe bie Frage untersucht warb, wie bas Schone in feinem Range jum Guten und Bahren, zur Religion und Philosophie fiche. In ber Runft felbst spiegelt fich bas ab burch bie Bestrebungen ber religiofen und ber fogenannten 3been-Malerei.

Durchgangig theilten fich die Anhanger Begel's nach Theorie und Runftgeschichte. Der Dann, ber Beibes mit gleicher Kraft und Scharfe umfaßte, Friedr. Theob. Bifcher, trat baburch mit Recht allen feinen Mitbewerbern in ber Aefthetif voran. Durch fein feit 1847 erschienenes großes Werf antiquirte er alle ahnlichen Arbeiten ober ftellte fie in ben Schatten; namentlich verbrangte er auch fur bie weiteren Rreife bas Bert feines Meisters Begel. Geine erfte Sorge war ftrengere Durchführung ber Dethobe, als fie begel fur feine Borlefungen fur nothig erachtet hatte. (Sotho hat befanntlich nach Begel's Tote aus ben Beften von Borern verschiedener Semester Die Begel'iche Aesthetif in verdienstlicher Rebattion gusammengearbeitet. Das ift fur Begel's Wert in Betracht zu gieben.) Dann aber gerfprengte er nun bie Begel'iche Lehre vom Schonen, fie erweiternd und daburch bas Schone in ber Natur gewinnend. Es war bie Zeit bes Uebergangs vom abstraften Ibealismus jum glanzenden Realismus, wo die Scharfe ber Ibee und bas Rraftvoll-Charafteristische für bie Beifter in einander überfloß. Bischer führte die Lehre vom Schönen für alle Gebiete des Lebens in Natur und Aunst in einer Beife durch, wie fie Begel wegen feines Standpunktes und auch nach Anlage und Renntnig ber betreffenden Gebicte unmöglich gewesen war. Seine Kraft ber sinnlichen Anschauung, seine realistische Schärfe und Charafteriftit wirfte hinreißenb. Schneidig feinem gangen Befen nach, für feine Anfichten und Uebergeugungen burchgreifend, babei vor Allem barauf bebacht, ber von zunftig-philosophischer Seite vielfach fcheel angesehenen Aesthetit wiffenschaftlich bie strengste Burbe zu mahren, sette Bischer seinen Stolz darein, die Theorie seines Werkes in einer unerhörten Abstraktion durchzuarbeiten. Die ungeheure Fülle der schönen sinnlichen Welt, welche er mit solcher Kraft und außerordentlichem Fleise verarbeitet, ward gleichsam als ein Anhängsel der abstrakten Leitsähe gegeben in der Form von Belegen, Bemerkungen und Erklärungen — ein heldenopfer, wenn man so will, in Stoicismus und Entsagung, welches der glänzende Schriftsteller brachte, um der zünstigen Gelehrsamkeit zu zeigen, was er auch in dieser Beziehung vermöge. Wir wollen die Klagen darüber hier nicht wiederholen. Er hat sie selber schmerzlich genug ausgesprochen. Jedensalls ist er aber auch dadurch Borwürsen und Borurtheilen entgangen, die Allen, die es anders machten, nicht erspart blieben, wosür auch Carriere's Klagen ein Beweis sind.

De gewaltiger Bischer's Einfluß ward und je schroffer er seine Principien betonte, besto mehr mußten Alle, die seine Anschauungen nicht theilten, an Gegemwirkung benken. Auch wer nicht für sich selber schon das Gleiche in eigner Weise erstrebte, nußte wegen Bischer's Borausssehungen und Folgerungen dem Gebiete seine Ausmerksamkeit zuwenden. So wiederholte sich für Bischer's Aestheit in höherem Grade, was nach der Hegel's der Fall gewesen war. Statt abzuschließen, gab sie Anlaß zu einer Reihe ber verschiedensten Bestrebungen und Entwicklungen. Die Hegel'sche Schule sah vor der Hand allerdings ihr Facit gezogen. Aber die Gegner mußten die Leistungen wettzumachen suchen.

Ber sich nun aber als ein Bahnbrecher auf seinem Gebiete fühlt, wer mit Ausbietung aller Kräfte Bresche gelegt hat und hindurchgebrungen ist, der pstegt mit eigenthümlichen Bliden auf die zu sehen, die er plötlich von andern Abtheilungen um sich gewahrt und die ihm den Siegespreis schmälern oder entreißen zu wollen scheinen. Er ist geneigt zu glauben, daß Alle durch den Zugang, den er geöffnet, nachgedrungen seien. Ohne ihn, mehnt er, würden die Andern gar nicht da sein. Und da er nun bei Manchen auch noch darin Recht hat, so ist es natürlich, daß ihn leicht der Ummuth und Groll übermannt, sobald er sein Berdienst misachtet glaubt oder sieht. Bischer ist solchen Gefühlen nicht entgangen, und manche Hestigseit seiner ästhetischen Kritit ist darans zu erklären.

Aber es hatte auch Andere getrieben, mas ihn trieb, Anderen vorgelegen, was ihm vorlag. Unter diesen hatte auch Carriere beschtoffen zu thun, was Bischer, hegel überholend, gethan hatte; auch er wollte die Welt des Schönen seiner philosophischen Anschauung gemäß überfassen. Im Allgemeinen, können wir sagen, trat Carriere nun für die Schelling zugewandte philosophische Aussassiung ein.

Er hob dabei für den Theismus den Handschuh auf, den Bischer im Namen des Pantheismus allen Gegnern hingeworsen hatte. In der Art und Weise, wie Carriere, statt Wert gegen Wert wirten zu lassen, auf der ganzen Linie gegen Bischer polemisirte, lag allerdings für diesen Irritirendes. Der bekannte Konflift, der uns hier aber nun nicht weiter angeht, verschärfte sich zwischen Blännern, die in ihren Gegenfähen sich erganzen.

Carriere ist Theist. Er sieht Gott aber in und mit der Welt. Dem entspricht seine Philosophie der Aesthetik. Er nennt seine Auffassung den Idealrealismus. Im Schönen sind Ideales und Reales verschmolzen. Eins ohne das Andere existirt hier nicht, so wenig es überhaupt in der Wirklichkeit für sich existirt. Carriere macht folgerichtig Front gegen alle Auffassungen, die in Gedankenabstraktion das Reale zu einem Schein und Traum verslüchtigen, wie gegen alle, welche die Materie entgeistern und die Welt zu einem mechanisch sich zerreibenden Gewerke machen ohne göttlichen Sinn und Berstand d. h. ohne eine Mitwirkung, welche wir aus unsern höchsten Thätigkeiten ahnen oder zu erkennen glauben. Die Anschauung der Jahrtausende kehrt auch bei ihm wieder. Der Geist ist Ausstuß des Göttlichen; er wirkt, er will; die Materie ist kein Absfall, sondern ein Gottdurchdrungenes, wie auch wir, die wir nach Materie und Leib uns erkennen und eins sind.

Carriere gewinnt burch biese Weltanschauung bie ganze Breite ber Welt nach beiben Richtungen bes Geistigen, wie bes Materiellen, die sich für ihn nicht ausschließen, sondern wie bei Schelling nur Erscheinungsweisen eines Höheren, bes Göttlichen sind, dem Alles angehört, in dem das höhere Lebendige, Individuell-Erscheinende aber eine gewisse Freiheit hat, ohne welche der Geist sich nicht manifestiren könnte und der gewöhnlichste Mechanismus herrschen würde.

Ganz einsach ausgebrückt, suft Carriere bamit ben extremen Parteien gegenüber auf bem sogenannten Boben ber Wirklickeit ober bessen, was die allgemeine Anschauung für wahr halt. Ein Theil seiner großen Macht über die weitesten Kreise des Publikums geht daraus hervor. Es sindet in der That weder Abstraktionsschematismus, noch Materialismus bei diesem Denker, dem sich alle geistigen Bezüge so leicht erschließen, wie er der Natur frei gegenübersteht, ohne irgendwelche Behauptungen des Materialismus anzuerkennen. Er kennt keinen Bruch und somit keinen Sprung vom Geistigen zum Materiellen oder umgekehrt, wie einseitige Denker ihn annehmen und machen müssen, wobei Uebertragung der Begrisssentwickelung auf die Thätigkeit der Welt sür die Welt als reines Geistes-, d. h. Denkprodukt, die Nothwendigkeit, daß Bestimmtheit einen Gegensah vorausseht n. s. w. oder Annahme eines schließlichen Denkprocesses der Materie—ein wunderliches Bunder der Materie — eingreisen muß, um Bidersprüche zwischen dem sogenannten Geiste und ber sogenannten Waterie zu erklären. Mit dem höheren Begriss Gott tritt Carriere über den Gegensah solcher Zweiheit. Dann ist überall Göttliches und kann das als göttlich Erschaute überall auch begeistert verkündet werden.

Diefe Anschauung felbst, die nun ben Fragen, Forschungen und Zweifeln ber Jahrtausenbe angehört, wollen wir hier nicht untersuchen und nicht fragen, ob die Einseitigkeit nicht zumeift bie Grengen hinausschiebt, wenn auch folde Auffassung bann wieder von ber Erhöhung barüber alle Gebiete harmonisch überstrahlt und allein gleichsam einen Enthusiasmus ber Belteinheit und ber Freude an ber Belt bervorbringen fann, ben Die Einseitigkeit nie giebt. Diese wird gur Gebantenobe ber leeren Abstrattion ober bes schredlichen grundlofen Schaffunge= und Gelbft= vernichtungsproceffes führen, fobald fie bie vollen Konfequengen ihrer Anschauungen gieht. In biefer Beziehung ift Carriere eine Zuflucht für Alle, welche nach feiner angegebenen Einheit verlangen; baraus ift sein mahrer bober Enthusiasmus zu erflären. Das macht ihn zu einem bezeichneten Berkundiger beffen, mas er wie in gottlicher Beihe erschaut, wo Andere nur bas ftumpfe irbifche Gewühl feben. Aber aus feiner Beltanschauung resultiren nun auch Eigen= thumlichleiten, welche bie Rritit, rudfichtelos ihre Dagftabe anlegent, ihm fower angurechnen pflegt. Er fieht vielfach als Einheit, was Andern als Entgegengesettes oder fich Widersprechendes erfcheint. Ein Sat, wie g. B. folgender, ift für ihn charafteriftifch: "Bur Erffarung ber Thatsachen schien es nothwendig, bas Leben nicht blos mit Spinoza als Substanz, sondern auch mit Leibnit ale Billen und Selbstbewußtsein zu erfaffen, die Wahrheit des Pantheismus mit der bes Theismus zu verbinden." Strengere, icharf fich abichlieftende Beifter fann eine folche Berbindung "aus dem Sauschen bringen". Wenn Carriere nun in ahnlicher Beife bald bem fogenannten Mpftifden mit Eifer Borichub zu leiften icheint, bann fich ber Raturwiffenschaft in bie Arme wirft, bier etwa Schopenhauer, Rant, Spinoga u. f. m., bort Plotin, Jatob Bohme, Giordano Bruno, bier Belmholt, bort Fr. v. Baaber, bier Boltaire, bort ben beilige Augustin mit gleicher Barme citirt, bann verliert ein in fich geschloffener, fustematischer Beift ibm gegen= über leicht alle Sicherheit und verzichtet barauf, ben ihm als Proteus Erscheinenden zu fassen und festauhalten. Daraus erflärt sich nun weiter einfach Carriere's vielangefochtene Art zu citiren. Er citirt in Busammenftellungen, welche für andere Auffassungen leicht zu wenig Berbindung haben: er tann bie verschiedensten Beister ber verschiedensten Zeiten in einem Zuge für fich auführen. Wo er vor Allem bas Einheitliche ihrer Anschauungen fieht und begeistert bervorhebt, fieht man nuchtern zuerst bie Berschiedenheiten und, statt Belege zu finden, stößt man sich wohl an bem Gegenfählichen. Statt bag man burch die mit gleicher Barme behandelten Belege bas Thema geffärter, bie Sauptsache bestimmter hervorgehoben findet, fühlt man sich nicht felten baburch verwirrt und hat über bie Mannigfaltigfeit und Berfchiedenheit ber beigebrachten fconen Stelle ben Faben verloren. Carriere überbedt baburch, wo er fich nicht beherricht, bas Architeltonifch=Konftruftive seiner Darftellung. Er macht burch eine bluthenprachtige Ueberfulle, bag wir ben Balb vor Baumen nicht feben; er fett auf fein eigenes prachtiges Gewand zwanzig fcone Stude anderer Gewänder - oder, wie wir nun fonft mit Gleichniffen feine Art und Beife Schildern wollen. Go trifft ihn in feiner Art ber Borwurf, ber Jean Paul getroffen hat. Er halt mit feiner Fulle oft nicht Dag. Je mehr er fich beschrantt ober burch feinen Stoff, 3. B. geschichtlichen, beschränft ift, besto trefflicher tommt bie Unbefangenheit seines Urtheile,

Die Barme und Bobe feiner Besinnung, feine Festigfeit bei oft aufcheinender Beichheit und Die Marbeit feiner Anschauungen zur Geltung. Durch feine Gigenthumlichkeit aber ift es gelommen, bag er, ber mit Recht von fich fagen fonnte, bag er ben Sachgenoffen eine gange Reibe neuer Begriffsbestimmungen und Begrundungen zu bieten habe, Rlagen zu führen hat, wie wir fie in seinen Borreden finden. Und bas, tropbem bag er in ben wichtigsten afthetischen Zeit= und Streit= fragen Tag für Tag als öffentlicher Bortampfer fich so mannigfaltig ausgezeichnet bat. Man braucht nur an ben Kampf ju benten, ben er fur bie Rechte ber freien Phantafie und bes 3bealismus hinfichtlich Raulbach's großer Ibeenbilder burchgefochten, als man mit einer mahrhaft Gottichebischen Einseitigfeit fich in ben Strom Des grade mächtigen und ftolg ftromenben Realismus warf und nun faum noch etwas Anderes anerfennen wollte. Dan ift in diefer Begiehung in ben Kreifen, über welche Carriere fich beflagt, nicht gerecht genug; Strenge bes Urtheils und Pedanterie find von einander verschieden. Doch muß Carriere fich darin mit bem Bewuftfein feiner großen Birfung auf alle Gebilbeten und mit bem Gefühle troften, große Genoffen zu haben: Schiller, Berber u. A. Andererfeits läßt er fich wieber burch bas Gefühl bes Unmuthe zuweilen verleiten, feine Rechte und Ansprüche burch ein Einspringen mit feiner Berfonlichteit zu beifchen, wo einfache und lachelnde Burudhaltung beffer zu feiner wirklichen Bedeutung und Burbe ftimmte.

Aber er ist in seinen Borzügen und Schwächen nun einmal Original, und wir mußten Bebanten sein, konnten wir über Eigenthümlichkeiten, die nur ihm selber schaden, nicht hinwegsehen, um bas Bedeutende und Schone nicht sehen zu wollen, bas er mit stets wachsender Kraft und steter Klarung geleistet hat.

Wer die Entwicklung der beutschen Aesthetit im Uebergang von dem Segel'schen 3dealismus bis auf die jüngste Zeit und ihre Strömungen kennen kernen will, der muß Bischer's und Carriere's Werte studiren; beide ergänzen sich. Jeder umfaßt in seiner Beise das ganze Gebiet. Die Art des Einen schließt freilich die des Andern aus. Wer das Ganze überschaut, wird dieser Wannigfaltigkeit gerecht werden können, sich unter Umständen natürlich seinen eignen Weg suchen mussen.

Eines befonderen himmeifes auf Die oben angezeigten Berfe Carriere's bedarf es nicht. Bir wollen nur fur bas zweite Wert: Die Runft im Bufammenhang ber Culturentwidlung, noch bemerten, daß Carriere barin für unfere Beit auf feinem Gebiete als ein würdiger Rachfolger ber Manner auftritt, beren Berfe er fich jum Mufter genommen ju haben scheint: Alex. v. hum= boldt's und bes großen, feurigen Ibeenbewegers, bem Sumboldt felbft nachstrebte - Berber's. Bas berber in feinen Ibeen gur Philosophie ber Weschichte bes Menschen geleistet hat, bas hat Carriere in feiner Aunftphilosophie wieder aufgenommen und mit einem Geifte, einem Fleige und einem Feuer burchgeführt, bag fein Berbienft ein bleibenbes ift und burch Eigenart, Quantitat und Qualitat bes Geleisteten eine Bedeutung bat, bag er ruhig bie Bemerfungen berer binnehmen tann, Die Dies Riefenwert beutschen Beiftes und Fleifes betrachten. Alle feine Rrafte und Borguge fonnten fich bier reich entfalten. In geflartem Mannesgeifte ift bas Bange geschaffen. Lächelnb mag er fich felber fagen, wenn er zufällig an Wiberfacher benten follte: Macht es mir nach! Thut es mir barin zuvor! Auf biefes Wert fann unfere beutsche Literatur ftolg fein. Es wird ein Bahrzeichen abgeben filr Die fulturgeschichtliche Sobe unferer Zeit. Gin fconeres Lob miffen wir dem Manne nicht zu geben, der es in Decennien langer Arbeit empfangen, gereift und geschaffen bat. C. Lemde.

La Toscane au moyen âge, architecture civile et militaire, par Georges Rohault de Fleury. 2 Vols. Paris, Eugène Lacroix. 1872-73. Fol.

"Après avoir visité les différentes contrées italiennes, nous nous sommes senti attiré vers cette Toscane qu'arrosent de si riantes rivières, que couvrent des plaines si fertiles et dont le génie, non moins fécond en grands hommes que le sol en moissons luxuriantes, a fait surgir une telle abondance de monuments. Ses villes hérissées de tours, enveloppées de murailles gardiennes de leur indépendance; ses palais publics tout revêtus d'armoiries; ses forums retentissants; ses fiers édifices qu'on dirai élevés aux accents de la muse de Dante, comme cette ville antique construite par la lyre d'Amphion, sa vie libre, son style grandiose nous ont merveilleusement charmé. — Nous sommes mis à parcourir ces vieilles cités, leurs annales en mains, à dessiner, à mesurer leurs restes d'architecture, et à les relever autant que possible de la ruine. Aidé par les manuscrits, les peintures, les descriptions des chroniqueurs, nous avons tâché de combler les lacunes, de réparer les brèches du temps, entin de reveiller leur ancienne physionomie en y ramenant les personnages, les costumes et les meubles d'autrefois.

Si les constructions religieuses n'ont pas trouvé place dans notre travail, ce n'est pas assurément que notre coeur ne nous portât vers ses édifices où se manifeste dans son expression le plus sublime génie de l'architecte; mais la demeure de Dieu n'offre pas, au point de vue de l'histoire, autant d'intérêt archéologique: elle semble participer dans une certaine mesure à l'immutabilité de l'Hôte qu'on y adore, et, construite toujours pour le même culte, elle reprend à peu près les mêmes formes dans tous les temps. Pour saisir les différences d'art, d'industrie, de moeurs qui nous séparent du XIIIe ou du XIVe siècle, il faut descendre aux monuments civils et militaires."

Mit folden entbusiastischen Worten leitet Robault be Alcurd sein grokartiges Illustrationswert ein. Bei bem Ausbrucke "ditlerences d'art, d'industrie, de moeurs" hat er natürlich feineswegs ben zeitlichen Bechfel und Wandel bes Stiles im Sinne. Denn eben weil jene Profanbauten im Befentlichen boch Zwedbauten waren, fo find auch die Beranderun= gen, welche ber italienisch=gothische Architetturftil im Laufe ber Zeit burchgemacht hat, weniger an ihnen ausgeprägt als an ben Kirchen. Die Profanbauten tragen meift nur einen leichten ober partiellen Unflug von Schmud und böberer Stilifirung. Gleichwohl zeichnen fie fich, fo wie fie find, auch burch gewiffe funftlerische Borguge vor ben tirchlichen aus. Dierauf weift vor Allen unfer Schnaafe hin. Ueberhaupt bilben feine Borte hieruber zu ben citirten von Robault be Fleury eine anziehende Erganzung\*): "Die Mangel ber italienischen Gothit, die uns an ben Kirchen auffallen, maren bem weltlichen Bau feineswegs ebenfo nachtheilig, ja in gewiffer Beziehung günftig. In ben Beimathlandern bes gothischen Stils erschwerte ber firchliche Charafter, ber icon in feiner Formbildung liegt, Die Anwendung auf Webaude weltlicher Beflimmung. Dier bagegen mar biefe ftrenge Regelmäßigfeit icon beim Rirchenbau feweit gemilbert, daß sie ber Anlage breiter, fraftiger Daffen, beiterer und bequemer Raume, wie fie bie burgerliche Bestimmung forbert, und überhaupt einer freiern Auffaffung nicht entgegenstand. Dan tann baber biefen Bauten eine größere afthetische Bollendung guschreiben als ben Rirchen; an Größe ber Berhaltniffe, an Ruhnheit und hohem Schwung steben fie ihnen freilich nothwendig nach, aber fie find tadelofreier, harmonischer. Die fünftlerische Bedeutung und somit auch die Spuren bes Gronologischen Fortschreitens sind in ihnen schwächer, aber bas nationale Element entfaltet fich flarer und liebenswürdiger. Der Gindrud, welchen ber Anblid italienischer Stadte ben Reifenben giebt, beruht großentheils auf ihnen; fie wirten wie Naturgebilbe, Die mit bem Boben verwachsen find, und feine funftlerische Kritit bervorrufen. Gie find wie bie italienische Nationalität felbst, municipal, haben in ben verschiedenen Brovingen und felbst in einzelnen Städten besondere Eigenthümlichkeiten, benen aber boch wieder eine ahnliche funftlerische Anschauung zu Grunde liegt, in der sich vor Allem der freistädtische Geift in seinen verschiedenen

<sup>\*)</sup> Befc. b. bitb. Runfte, Bb. VII, S. 231.

Runftliteratur. 27

Beziehungen ausspricht. Denn bald sind es hohe Burgen mit starken Manern, wohl verwahrzten Eingängen, mäßig verzierten Fenstern, von Zinnen ober einem vorspringenden Wehrgange befrönt, mit dem unverkennbaren Ausdrucke ritterlicher Kraft, und zwar jenes städtischen Ritterzthumes, das nicht auf Abenteuer persönlicher Ehre ausgeht, sondern seinen Ruhm im Kampse sur die gemeine Sache ober auch in aristotratischem Trope sucht und daher überall mit größeren Massen zu thun hat; bald aber Amtsgebäude mit offenen Hallen im Erdgeschoß, welche die Zugänglichseit republikanischer Behörden, und mit heiteren Drnamenten, welche den Reichthum des Gemeinwesens ausdrücken, bald endlich Plätze zu Bolksversammlungen, welche von Lauben und von verschiedenen Amtstotalen umgeben sind. Diese öffentlichen Bauten stammen sämmtlich erst aus dem XIV. Jahrhundert oder aus der zweiten Hälfte des XIII.; denn bis dahin hatte man vermöge der Einsachheit italienischer Sitte im Freien oder allensalls in hölzernen Berschlägen getagt. — Aber auch innerhalb dieses beschränkten Beitraumes würde eine chronoslozische Zusammenstellung zwecklos sein; denn die stitissischen Etemente bleiben unverändert, und remanische Formen erhalten sich sortwährend im Gebrauche, dis sie mit der Renaissance versschmelzen."

Robault be Fleury bat fich ichon beshalb mit biefer Bublitation ein großes Berbienft er= worben, weil wir in einer Zeit haftig geplanter und durchgeführter Projefte, baulicher Umwäl= jungen teben. Er fagt mit Recht: "En effet, les amis du moyen âge doivent se hater, s'ils veulent en conserver des fragments; quoiqu'ils n'aient pas en craindre en Italie cette nouvelle sorte de tremblement de terre qui a bouleversé Paris, ils doivent savoir pourtant que les funestes doctrines de nos édiles s'y répandent déjà." Gerade in ben Italienern tocht eine besondere Ungeduld ber Reuerungefucht. Gie find ein Sandelevolt, ein Bott öffentlichen Bertehrs, bas in jeder Richtung von einer fanguinischen Unternehmungsluft getrieben wird. Es ift ein Glud, daß fie noch wenig Geld im Beutel haben. Doch nicht immer werben fie leicht und schlotterig bleiben; fie versteben ce ja vortrefflich, Gelb zu erwerben. Ein neuer Aufschwung ift unverkennbar, und bald wird eine Stadt, ein Städtchen nach bem andern mit einem Sprung in bie modernen Rleiber fahren wollen. Wer weiß, wie lange fie noch in Die Lüfte ragen werden, jene bichtgereibten oblongen, martigen Berrichaftethurme, wie fie noch in San Gimignano ftehn? Ehedem waren bort fechzig, jest find es nur noch breizehn. Faft jebes Jahr wird einer abgetragen. Wie lange noch werben fie unangetaftet bleiben, jene alten bufteren Burgpalafte? Wie lange wird man fich noch ben ehrwurdigen Rahmen ber Mauern, bie fcmalen Bforten ber festen Thore gefallen laffen? In Floreng benft man baran, bie alten Quartiere ju burchbrechen, Die Mauern niederzureiffen. Die Thore find ichon verichwunden. Bifa faumt auch nicht, ben lästigen gothischen harnisch ("armure gothique") abzulegen. Gelbft Das fleine Bietra Santa folgt bem Beifpiel. Als unnüber Trobel werben fie betrachtet, alle Die ftrengen, verfchloffenen, aber rein und flar gestalteten Zeichen und Marken ber großen Bergangenbeit, welche jenen Stabten fold ein eigenartiges, fcharf profilirtes Aussehen verleiben, fo grundverschieden von dem unserer alterthumlichen Reichoftadte, wo die giebelhauptigen Saufer mit ihren Erfern und Edthurmchen, meift Solzriegelbauten, nur wenige fteinerne und mit reicherem Schmud (f. g. Raffauerhaus in Rurnberg), bie behabigen fpitbachbetronten Rundthurme, bie complicirten, vielfach umgeformten, geflichten und ergangten Befoftigungewerfe, Die vermooften Stadtmauern, Die grafigen Stadtgraben, Die engen und niedrigen Ausfallthore mit all ihrem abenteuertichen Beimert, feden Schutftanten, pfefferbuchfengleichen Seitenthurmchen (Rothenburg), ein fo phantaftifches, beinahe bigarres Ensemble bilben. Beiberlands, in Italien wie in Deutsch= land, fteben Diefe Dinge freilich vielfach ben Zweden ber Wegenwart im Bege. Die Art aber, wie gewöhnlich ber weise Stadtrath abbelfen will, ift überstürzt und radital. Gofern man nur Die Mittel batte, wurde man am liebsten tabula rasa machen und eine gang neue Stadt bin= stellen, regelrecht, sauber, quabratförmig, elegant, aber langweilig.

Angesichts bieser verworrenen, herzlosen Unruhe bes heutigen Treibens gemährt es eine schöne Befriedigung, solch ein ebles Werk in die Hand zu bekommen, das mit Geduld und Liebe die Spuren der Zeit zurückerfolgt und das liebenswürdige Bild der toskanischen Gothit für das Auge der Gegenwart und Zukunst mit lebensvollen, behenden Zügen figirt. Rohault de Fleury

150 1/1

4 \*

gewährt auf Grund gediegener, umfichtiger Studien eine reiche, volle, ganze Anschauung. Sein Buch ist bas echt wissenschaftliche Bert eines Kunstlere, bas Kunstwert eines Gelehrten. Man sieht ihm feine Dtube an, und boch welche Dtube und Arbeit stedt bahinter!

Mit Ausnahme ber in den Text eingefügten Holzschnitte (Initialen aus Miniaturen u. bgl.) sind fämmtliche Blätter mit der Radel ausgeführt. Man glaubt beinahe, Federzeichnungen in Sepia vor sich zu haben. Der frische, ergiebige und doch schlanke, sast magere Bortrag ist nicht nur vom allgemein technischen Standpunkt aus meisterhaft zu nennen, sondern er korrespondirt auch merkwürdig sympathisch mit dem bestimmten Stilgepräge dieser tostanischen Gothik. Rohault de Fleury läßt so gleichsam mimisch schon durch seine Darstellungsart den bestimmten Habitus der Zeit, den Sinn der Steine, den genius loci sprechen. Damit ist nichts Geringes geleistet. — Leider können wir dasselbe nur von den wenigsten der wenigen deutschen Kunstpublikationen sagen!

Wie billig, beginnt das Werk mit Florenz und führt und zuerst die "besonnene und männliche" Gestalt (style sobre et mile) des Palazzo della Signoria in seinen verschiedenen Umwandlungen und Details vor. Dann folgen die Loggia della Signoria, der Palazzo del Podesta, die ehemalige Kornhalle Orsannichele, die Loggia del Bigallo, sowie andere jest verbaute herrsschaftliche Loggien, der Ponte Becchio, Crucifizsäulen, die Besestigungen, Pforten, Kriegsmaschisnen, der Palazzo del Bargello und della Communità; dann die Besestigungen in Lucca, herrsschaftliche Thürme, Paläste und Besestigungen Pisa's, Plan, Mauern und Kriegsmaschinen des Bisanischen Burgsledens Cascina.

Der zweite Band enthalt erstend eine eingebende Schilberung Giena's. Ebenfo genau und gründlich wie ber Balaggo Becchio in Floreng wird hier ber Balaggo Bubblico behandelt. Eine Reihe von Radirungen führt und alles Wesentliche vor: Die Pauptfront, Die Piagga bel Campo - bas vorzüglichsie Blatt ber gangen Cammlung') -, ben Sauptplan bes Balaftes und ber Umgebung , Details, Durchschnitt, Seitenfagabe , Grundrig bes Erbgeschoffes, Ansicht ber Biagga von ber Borta di Salaia aus, Grundrift bes ersten Stockes, Thurm bes Balaftes, Die Außentapelle, ben Gaal bes Bapftes, ben Corte bel Bobefta. 3m Beiteren folgen: Loggia bella Mercanzia, Balazzo Bivarelli, Tolomei, Landi, Marescotti, Grotanelli, Caffero Salimbeni, Gaffenanfichten, Arco bella Gallugga, Die Brunnen, Befestigungen, Bforten, taftellartigen Balafte und Billen. Dann bas fur jene Zeit heute noch typisch bezeichnende, acht mittelalterliche San Bimignano, mit all feinen wefentlichen Gingelheiten in fieben Blattern vertreten; ferner bas felfenhohe, uralte Bolterra, welchem die Ehre zufommt, das erfte Rathhaus erbaut zu haben, "l'honneur d'inaugurer l'usage des hôtels de ville des Prieurs, en 1208," gleichfalls in fieben Blattern. - Die zweite Salfte bringt ichlieflich noch werthvolle Erganzungen zum erften Banbe : Balafte, Bruden, Thurme, Arfenal, Uferftragenanficht, Safen Bifa's, bann ben Burgfleden Bico Bifano in zwei Blattern und andere Bifanifche Borwerke: Gan Diniato, Roggano, Ripafratta, Carrara, Bietra Santa; ferner Befestigungen, Thurme, Balafte, Billen von Lucca, Biftoja, Brato; besgleichen Beiteres von Floreng, Dublen, Pforten u. A .; jum Schluffe Plane und Gingelheiten aus Ortschaften im oberen Arnothal, von Poppi, San Giovanni, Areggo, Montepulciano.

Somit liegt dieses unschätzbare Werk nun vollendet vor uns. Nicht daß es seinen Gegensstand quantitativ vollständig erschöpft hätte — das wäre wohl ein Ding der Unmöglichkeit, — aber das Wichtigste im Großen und Kleinen ist zum Mindesten vollauf vertreten. Sollte übrizgens Rohault de Fleury noch einmal in die Toscana kommen und noch auf andern Pfaden, auf abseits führenden Nebenwegen, auf jenen alten, von den Schienengeleisen überholten Heerstraßen weiteres Charakteristische sinden (z. B. in dem sienesischen Burgsteden Buonconvento u. a.), so möge er überzeugt sein, daß wir trotz dem reichen, töstlichen Mahte, das er uns hiemit bezschert hat, immer noch ein Stücklein Uppetit übrig haben für einen neuen Band.

R. B.

<sup>\*)</sup> hiernach ber Bolgichnitt an ber Spige biefes Beftes.

# Das Portrait des venetianischen Patriciers Marcantonio Barbaro von P. Beronese im Besvedere zu Wien.

Dieses schriftsteller Herr Charles Priarte ziert mit einer in Kupfer radirten Reproduction bes Bildes ben Titel seines interessanten Buches: "La vie d'un Patricien de Venise au seizième siècle etc. Paris, E. Plon & Comp. 1874." und widmet bem Originale im Belves bere eine langere Besprechung.

Mit großer Barme brudt Priarte seine Freude barüber aus, im Belvebere zu Wien bas burch ben Pinsel bes Paul Beronese lebend erhaltene Gesicht bes Patriciers gesunden zu haben, welchem er bis bahin in ben verschiedenen Archiven Benedigs vergebens nachgesorscht hatte.

Wir begreifen vollständig die "Bewegung", die sich seiner bemächtigte, als ihm der Zusall eine so werthvolle Bereicherung seines Materiales zusührte, und es freut uns, daß dieses in Wien geschehen konnte; aber wir bedauern, daß der emsige Forscher sich nicht veranlaßt sah, von den Daten, welche ihm in Wien über dieses Bild zur Berfügung standen, eingehenden Gebrauch zu machen. herr Priarte reproducirt die auf dem Bilde besindliche Inschrift wie folgt:

"IMO. Domino Mahomet Pacha Musulmanorum visiario amico optimo. M. A. B. F."

Auf bem Bilbe bagegen fteht :

IMO
domino Mehemet
Musulmanorum
(Imperatoris) visirio amico
\*)(nostro) optimo

Darunter bas nebenftehenbe Monogrammi.

Die vollständig deutlich und rein erhaltenen Chiffern besselben, welche die sechste Zeile bilden, sind bisher noch unerklärt geblieben. Sie messen 4 Cm. und sind auf dem Papiere der Depesche, also auf lichtem Grunde, fast schwarz geschrieben angebracht, so daß über ihre Gestalt tein Zweisel zulässig ist. Sie können in I. M. A. F. und R. zerlegt werden, aber diese Buchstaben sind — mit Ausnahme von M und A — im gegebenen Falle kaum in eine Beziehung zur Darstellung zu bringen.

Im Buche Priarte's sehen wir statt bieses Monogrammes die vier deutlichen Lapidarbuchsstaben: M. A. B. F., deren Sinn dann allerdings sehr naheliegend — wenigstens was die drei ersten Buchstaben betrifft — auf den Namen des Dargestellten zurückgeführt werden kann.

Roch ein weiteres Bebenten erlauben wir uns auszusprechen:

<sup>\*)</sup> Die in Rtammern gebrachten Borte: (Imperatoris) und (nostro) find, ba fie am außersten Ranbe bes Bilbes augebracht waren, im Berlause ber Zeiten zerftört worben und können nur mehr aus alteren Citaten biefer Inschrift und aus ihrem Sinne als die muthmastlich richtigen augenommen werben. Ebenso mag es fich mit bem von Priarte hinzugegebenen Borte "Pacha" verhalten, obwohl es nirgenbs in alteren Ropien biefer Schrift zu finden ift.

Herr Priarte sagt nichts von der Provenienz des Bildes, und es scheint uns, daß jene Stelle im Buche, wo der Herr Autor von seiner Begegnung mit diesem Portrait im Belvedere spricht, geeignet sei, ein für Wien unliedsames Migverständniß bervorzurusen. Man erhält den Einsdruck, die Entdedung des Bildes und bessen Bedeutung, sowie die Erkenntniß, daß es Marcanstonio Barbaro vorstellt, dative erst von der Zeit her, da der Autor im verstossenen Jahre die Belvederegalerie besuchte, wodurch die Leser in den nahe liegenden Irrthum gerathen könnten, anzunehmen, man habe früher in Wien die Bedeutung des Bildes und den interessanten Gegensstand seiner Darstellung nicht gekannt.

Es wird beghalb gewiß nicht überfluffig und auch für die Freunde des trefflichen Buches bes herrn Priarte von Interesse sein, wenn wir hier die Darstellung der Provenienz des Bildes geben. Daraus wird leicht entnommen werden können, daß man von diesem Portrait in Wien nicht nur schon seit zwei Jahrhunderten in genauer Kenntniß ist, sondern daß man in allen seit

biefer Zeit veranstalteten Inventarien und Katalogen bavon berichtet hat.

Es ist eine Erwerbung des Erzherzogs Leopold Withelm, des Gouwerneurs der Niederlande in den Jahren 1646—1656, und fam im Jahre 1657 mit der unter Teniers' fünstlerischem Beirath von diesem tunstssinnigen Fürsten begründeten Sammlung nach Wien, in deren Inventar vom Jahre 1659 es das erste Mal angeführt erscheint. Es konnte nicht sicher gestellt werden woher es der Erzherzog bekam, doch liegt die Annahme nahe, daß es gleich anderen Bitdern der venetianischen Schule aus Benedig gekommen ist. Nach seiner Ankunft in Wien wurde es in der kaiserlichen Stallburg, welche zur Ansphabme der Galerie eingerichtet worden war, auszgestellt. Dort wurde es 1733 vom Maler Storffer in seinem Miniaturwerk, welches die verzeinigten kaiserlichen Kunstsammlungen darstellt, gemalt und von Stampart in seinem Kupserwerke "Prodromus" (1735) gestochen. Nach der Uebersiedlung der Galerie in das Belvedere im Jahre 1777 nimmt es Mechel in seinen Katalog vom Jahre 1751 auf und führt es in solgender Weise an:

"48. Bon Paolo Berenese. Das Portrait des edlen Marcantonio Barbaro, venetianissichen Botschafters oder (Bailo) an den türkischen Sultan Selim II. in den Jahren 1569°) bis 1574; er ist in einem Kastan mit entblöstem Haupte und einem Diplom in der Hand abgebildet, worauf man folgendes liest:

Mechel citirt hier die befannte Inschrift, fammt ben Borten "Imperatoris" und "nostro", welche letteren er also mahrscheinlich noch auf bem Bilbe fand, und fährt bann fort:

" zu feiner Rechten sieht man durch eine Gensteröffnung in der Ferne den Kanal des " schwarzen Meeres, auf einer Seite das Serail und auf der anderen die Borstadt " Topchana."

Ebenso erscheint es später (1796) im Kataloge Rosa's und in den Inventarien der Galerie. Atbert Krafft's Katalog vom Jahre 1835, Seite 11 reproducirt die Beschreibung des Bildes aus Mechel sammt Inschrift und setzt noch ein Facsimile der letzten zwei Chissen hinzu. Krafft's, in Bezug auf Datenersorschung so vortrefflich begonnener, aber leider durch seinen Tod untersbrochener "historisch-kritischer Katalog" vom Jahre 1854 endlich bringt auf Seite 145 solgende eingehende Darstellung:

" - Bildniß bes Marcantonio Barbaro, venetianischen Botschafters an ber osmanischen Bforte unter Suleiman bem Groken."

Rachbem bier auch Krafft bie Befchreibung bes Bildes und bas Citat ber Infchrift eingefügt, fahrt er fort:

- , Der Dargestellte, ein Mann von fräftiger Saltung in bestem Alter ist aus einem , berühmten venetianischen Saufe, ein Bruder des gelehrten Daniele Barbaro, Patriars, den von Aquileja. Er löste im Jahre 1568 den venetianischen Bailo oder Bots
- " schafter an der türkischen Pforte, Yorango ab, und vertrat die Republit Benedig bei
- " Sultan Suleiman bem Großen burch 4 Jahre, und die zwei folgenden bei beffen Gohne Selim II., unter fehr schwierigen Berhältniffen. Er blieb trot bes Krieges
- " zwischen ben beiden Dadchten, in welchem bie Turten Enpern eroberten und bie be-
- " rubmte Seefchlacht bei Lepanto geliefert murbe, in Konstantinopel und mußte ben

<sup>\*)</sup> Dechel irrt bier. Es foll richtig beißen: 1568.



1- 1-1

unvortheilhaften Frieden vom Jahre 1573 unterzeichnen. Gleich darauf ging er zur Grenzberichtigung nach Dalmatien ab. (Sein Botschaftsbericht vom Jahre 1573, besindet sich in der k. k. Hosbibliothek.) Im Jahre 1572 war er während seiner Abwesenheit zum Profurator von San Marco erwählt worden, und im Jahre 1593, endlich stand er als Proveditore der Republik dem Baue der Festung Balma nuova, in Friaul vor. Das mit einer Bulle versehene Diplom, welches er gleichsam vorzweist, soll vielleicht sein Beglaubigungsschreiben bedeuten. Der in der Ausschrift genannte Bestr ist Mohamed Sololli, der berühmte Großvestr jener Zeit, der die nach dem Tode des Sultans Suleiman sintende Wacht des osmanischen Reiches allein noch während dessen beiden Nachsolgern stationär erhielt. Die Bedeutung der Chissern unter der Ausschrift ist mir nicht klar; auf den Namen des Borgestellten lassen sieh nicht auslegen, noch weniger darf an den des Künstlers gedacht werden."

Baagen, in seinen "Kunstbenkmatern in Bien", I, Seite 26 spricht ebenfalls von bem Bilbe, indem er zugleich auf Krafst's Katalog verweist. Das lette — bis zum Erscheinen des gegenswärtig in Arbeit stehenden neuen Kataloges — noch im Berkehr besindtiche "Kurzgesaßte Berzeichniß" der Galerie vom verstorbenen Direktor Erasmus von Engert nennt, gleich allen anderen Katalogen, Ramen und Stand des Dargestellten.

Die hier gegebene, gedrängte Darstellung bürfte vielleicht als Ergänzung ber bei Priarte gebrachten Notiz nicht unwillfommen sein, andererseits aber zugleich ben Nachweis geliesert haben, baß Paul Beronese's Warcantonio Barbaro seinen Ehrenplat in der faiserlichen Belveberegalerie als ein sehr gut befannter, alter Freund behauptet, ber seinen Namen, seinen Stand
und seine herfunst schon seit geraumer Zeit zu erkennen gegeben hat. Außerdem konnte die Beigabe der beiden großen Chiffern in treuem Facsimile vielleicht geeignet sein, weitere Fachtreise für dieses räthselhaste Monogramm zu interessiren und so indirest zu dem endlichen Zustandetommen einer richtigen Erklärung desselben beizutragen.

Eduard b. Engerth.

## Notizen.

Unfehlbare Riederlage benennt Couard Gragner Die beitere Scene aus bem Rlofterleben, welche in unferer Rabirung von Abolf Reumann vortrefflich und taum ohne irgend welche Einbuße an ber feinen pfychologischen Wahrheit bes Borgange wiedergegeben ift. Goon biefer Titel fennzeichnet ben humoriften, bem "eine Bartie. Gechoundfechzig" ober bergleichen ben Inhalt bes Bilbes zu beutlich und boch wieder nicht beutlich genug ausgesprochen haben wurde. Die verständig angeordnete Komposition trägt nirgents das Mersmal der Absichtlichseit und bat ben großen Borgug, jedes Wort ber Erffarung überfluffig zu machen. Superfluge Leute freilich haben auch bier nach Satire gesucht, wo boch nur ber humor als harmlofer Lacher ber Rurzweil nachgebt, und einer ber gablreichen Lichtenberg's ber Weiner Weltausstellung, ber fich um ben Mündener Sogarth verdient ju machen bemuht war, hatte gludlich bas tiefere Webeimniß bes funftlerischen Gebantens an bas Tageslicht geforbert, indem er in bem fiegesgewissen Forstmanne in Stulpenftiefeln, ber mit fubler Geelenrube ben blauen Dunft vor sich hinblaft, ben Reprafentanten ber ftaatlichen Ordnung erkannte, ber noch lange nicht feinen letten Trumpf ausgespielt hat. Daß ber feiste Atosterbruder in der braunen Kutte bei biefer Kombination als ber Bertreter bes tanonischen Rechtes erscheint, ift felbstverftanblich. In Die Enge getrieben, bleibt ihm feine Bahl mehr, ale Farbe zu befennen. Wir find fiberzeugt, bag ber Kinftler energisch Protest erheben wird gegen biesen Bersuch, ibn schon bei lebendigem Leibe mit einem

32 Notizen.

verfänglichen Ibeenreichthume auszustopfen. Zum Glück hat auch unser biederer Pater keinen Zug von Streitbarkeit in seinem ganzen Wesen, keine Spur bavon, daß ihm die Milch der frommen Denkart in gährend Drachengist verwandelt sei. In Grühner's Naturell ist kein Tropfen Neplauge, aber eine gute Dosis von Kohlenfäure, die den Kopf aufräumt und den Athem leicht macht. Mit objektivem Behagen verfügt er über seine Figuren, deren Klassenthpus und Individualität er mit der sicheren Dand des Menschenkenners zeichnet, deren seelischen Anstheil an der Komis der Situation er ohne Rückstand zur Geltung bringt. Ueber die malezischen Qualitäten des Gemäldes hat bereits eine berusenere Feder berichtet (VIII. Jahrgang, S. 121). Wir verweisen unsere Leser auf diese Stelle, die noch weitere Beiträge zur Charafteristis Grühner's enthält.

\* Die Planken, von 3. v. Ruisdael. Diefes anmuthige, aus verfcbiedenen fruberen Bublifationen in ber Kunstwelt wohlbefannte Bild hat in ber neuesten Zeit badurch ein erhöhtes funflgeschichtliches Interesse gewonnen, daß über seinen Urbeber von mehreren Seiten ermunschtes Licht verbreitet worden ift. Es barf nämlich (vergl. Zeitschr. 1872, S. 170) jest wohl als giemlich feststehend betrachtet werben, baf wir als ben Urbeber nicht Jasob Ruisbael, sonbern beffen Bater Ifad zu betrachten haben, und zwar, bag unfer Bild zu ben hauptwerfen biefes dritten (ober vielmehr, ba auch ein jungerer Jatob, Salomon's Sohn, Maler war, vierten) Reprafentanten ber berühmten Barlemer Runftlerfamilie ju rechnen ift. Co entidieben Die Darstellung burch Motiv und Auffassung ber jungeren Schule angehört, als beren Sauptmeifter Jatob Ruisdael dasteht, fo bestimmt unterscheibet sie fich boch von biefem burch die Art und vornehmlich burch ben Beift ber Behandlung, worin hochstens einige Jugendbilber Jatob's gewiffe Antlange an die Beife bes Baters barbieten. Diefe ift bei aller Feinheit ber Empfindung für bas Naturleben boch eine vorherrichend nüchterne, realistische, mahrend Jasob's bervorragenofte Eigenschaft bie poetifche Tiefe und Grofartigfeit ber Naturanschauung ift. Auch in malerischer hinsicht bleibt bas Wert bes Baters hinter ben höchsten Qualitäten bes Sohnes jurud. Er geht zwar mehr in bas Detail ein und laft bie Lofatfarbe gu ftarferer Geltung tommen, als ein van Gopen. Aber ber Zeichnung fehlt ber eble Schönheitesinn, bem Rolorit fehlt bie Sattigfeit und ber Schmelz, welche ben Bilbern bes Sohnes eigen find. Ueber bas Motiv ber Darftellung brauchen wir nichts weiter ju bemerten, ba die beigegebene Rabirung es in allen Gin= gelheiten getreu reproducirt. Die Malerei stimmt mit ber Charafteristif 3fal's, welche Bobe an der angeführten Stelle gegeben bat, in ben wesentlichen Punften überein. Dort ift auch bas im Bordergrunde rechts angebrachte Monogramm in Naturgröße nachgebildet. - Auf Holz; 52 Cent. b. und 80 Cent. br.







### Die Galerie Suermondt.

Bon Alfred Boltmann.

Mit Illustrationen.

#### IV.

Die vlämische und die hollandische Schule. — Genre, Landschaft, Thierstud, Stillleben u. f. w. — Niederländische Handzeichnungen.

chon Bürger hat darauf aufmerksam gemacht, daß die gespriesenen Meister der holländischen Feinmalerei in der Galerie Suermondt nicht zu sinden seien, selbst nicht Gerard Dou und Franz van Mieris der Aeltere, die doch in ihren besseren Arbeiten Meister von hoher Bedeutung sind. Nicht die sausberen, gefälligen, zierlichen Künstler, sondern die kühnen und wahrhaft genialen spielen hier die Hauptrolle.

Abriaen Brouwer moge zuerft genannt werben unter ben vlämischen Sittenmalern; benn zu biesen, nicht zu ben hollandischen muffen wir ihn nach ben neueren Forschungen von Wilhelm Schmidt eigentlich gablen, obwohl wir uns wesentlich auf ben Standpunkt stellen, ben ber Referent ber Zeitschrift in bieser Frage eingenommen hat, und bei Brouwer jedenfalls nicht die Einwirfung von Frans hals und den Hollandern übersehen wissen wollen, mag er herstammen, woher er will, und seine eigentliche Lehrzeit immerhin in ber engeren heimat burchgemacht haben. Brouwer ist eben beiden Schulen gemeinsam, jebe mare unvollständig ohne ihn. Unter ben fieben Bilbern, welche bie Suermondt'iche Sammlung von biefem feltenen, in Berlin bisher gar nicht vertretenen Meifter aufweift, ift eins, bas Schmidt's nachbrudlichen hinweis auf Brouwer's herauswachsen aus ber flandrischen Schule, auf seinen Zusammenhang mit bem alten Bauernmaler Pieter Brueghel beutlich bestätigt. Es ist ein sehr berber, launiger Bauerntang, mit bem bekannten, aus A. B. gebildeten Monogramm bes Meisters bezeichnet. Ein bide Frauensperson fällt besonders auf. Die Sache geht in freier Luft vor, mas bei Brouwer felten genug ist; links sieht bas Wirthshaus; die Landschaft, in die man hinausblickt, hat mit Teniers Berwandtschaft.

Das schönste Bild des Meisters in dieser Galerie, eins der vorzüglichsten, die siberhaupt von ihm existiren, ist der eingeschlasene Bauer im Wirthshause. Die Lichtswirtung, durch welche das seine humoristische Leben erst recht zur Geltung kommt, ist Beitschrift für bildende Kunst. I.

wunderbar. Der volle Lichtstrahl fällt auf ben rothen Rod bes Schläfers. Die Tone find von höchster Leuchtkraft und stufen sich in größter Zartheit der Uebergänge von der flaren Durchsichtigkeit ber vorderen Particen bis jur geheimnisvollen Dammerung bes Hintergrundes ab. Unter den anderen Bildern gehört die Prligelei von Bauern in der Schenke ber befferen Zeit bes Deifters an. Gine altere Frau, bie ihren Salstragen vor bem Spiegel befestigt, ift in ber Auffassung charaftervoll, in ber Behandlung schlicht, ber hollandischen Schule naber stebend. Gin Raucher mit bem Bierkruge zeichnet fich burch seinen prächtigen Philisterkopf, seine phlegmatische Behaglichkeit aus. Gang fürglich hatte herr Suermondt auch noch einen zweiten rauchenden Zecher erworben, ber, im Brofil, mit graugelbem Kittel angethan, in einem jum Lehnftuhl umgewandelten Faffe fist. Gine Wiederholung bieses keden, leicht hingeworfenen Bildchens ist fürzlich für die Galerie des Belvedere in Wien erworben worden. Gine besondere Seltenheit ift endlich eine Mondscheinlandschaft von Brouwer, aus der Brentanoschen Sammlung. Auch dies Bild zeigt bas Monogramm, es ift unzweifelhaft echt. Bei einfacher Scenerie mit Waffer, einer Gutte und einer Gruppe von Bauern, die hier gang leicht, nur als Staffage bergefett find, entfaltet sich hier eine phantastische Kühnheit der Wirkung, wahrhaft poetisch empfunden, bei einem meisterhaften und feden Bortrag.

Von J. van Craesbeet, bem nachfolger Brouwer's, ift bas gang tleine Bruftbild eines Bauern da, jenem sehr verwandt, mit dem aus C und B gebildeten Monogramm bezeichnet. David Teniers d. J. erscheint auf seiner Sohe sowohl in einem seiner launigsten Söllenbilder: der bose Reiche, der bei seiner Ankunft in der Solle von einer drolligen Sippschaft von Teuseln in Empsang genommen wird, als auch in einem Bauertanz vor dem Wirthshaufe mit kleinen Figuren und landschaftlichem hintergrunde, aus der Sammlung Schönborn in Wien. Bon David Ryfaert sehen wir ein sehr hübsches Bilden, einen Dorfnarren, ben ein Burich verspottet. Sein Schüler und Schwiegersohn Gongales Coques ift burch eins feiner liebenswürdigften und feinsten Porträts in bem fleinen Plaßstabe vertreten, in bem er soviel Eleganz mit so weichem und boch fräftigem Bortrag ju verbinden wußte. Es gilt für das Bildniß bes Schriftstellers Cornelis be Bpe. Der junge Mann im filbergrauen Rleibe macht eben im Schreiben eine Laufe; bie Feber in der Rechten, ben Brief in der erhobenen Linken, lehnt er fich behaglich in den Geffel zurück. Unter den flandrischen Bildern erwähnen wir noch ein paar hübsche kleine Landschaften von 3. van Artois und Jan Both, ein lebendiges Strandbild von Bonaventura Peeters und zwei Marinen von dem seltenen Abriaen van Artveld. Bon Frans Sunders find eine geniale Studie, mehrere Ropfe von hunden darftellend, sowie ein gutes Stilleben ba. Roch vorzüglicher ift 3. Frt burch mehrere Gemalbe vertreten, unter benen bas größte, 1859 aus ber gräftich Stolberg'ichen Sammlung erworben, mit dem vollen Ramen und der Jahresjahl 1649 bezeichnet ift. Es ftellt in ansehnlichem Format tobtes Wild, Jagdhunde und landschaftliche Ferne bar; bei gludlicher Vertheilung bes Lichtes vereinigt es Kraft bes Vortrage und gediegene Durchführung.

Unter den Hollandern sei zuerst jener große Meister genannt, dessen Wiedersentdedung sur die Kunftgeschichte das Werf W. Bürger's ist: Jan van der Meer aus Delft. Seine Gemälde in der Suermondt'schen Sammlung sind von der neueren Kunstliteratur so erschöpfend behandelt worden, daß wir kaum bei denselben zu verweilen brauchen. L. Flameng's Radirung stellt das ländliche Gehöst dar, in welchem Bürger zuerst denselben Meister wiedererkannte, der die Ansicht von Delst in der Galerie des



Haag und die Scene vor einem städtischen Hause am Ranal in der Sammlung Six van Hillegom zu Amsterdam gemalt hat. Ein kleines weißes Giebelhäuschen mit Fensterläden, die außen grün und innen roth sind, hohe Linden, die ihren Schatten auf die hell be schienene Wand wersen, ein paar Figürchen, die frappant und sicher in diese Scenerie gesett sind, das ist das Ganze. Dit äußerster Einsachheit ist ein Stück Wirklickeit herausgegriffen, aber mit so seinem Gesühl und mit so unerreichter Lichtwirkung und Luftperspective, mit so vollendetem Schein der Existenz, daß dies Bild eins der größten Wunder der Malerei bleibt.

Eine Dünenlandschaft bagegen können wir nicht bem Delft'schen van der Meer zuschreiben, sondern dem älteren Jan van der Meer von Harlem. Bürger war auch schon 1869 geneigt, dies zu thun und seine früher ausgesprochene Ansicht zu modificiren, ohne aber zur vollen Sicherheit in dieser Frage zu gelangen. Eine Ansicht von Delft nach der Pulverexplosion läßt sich wohl auch kaum als Arbeit van der Meer's aufrecht erhalten. Bürger's frühere Bermuthung, diese sei vielleicht auch von Daniel Bosmaer, der benselben Gegenstand sonst mehrsach gemalt hat, wäre genauer zu prüfen.

Ein mit dem vollen Namen bezeichnetes Bild des Delft'schen van der Meer wurde von Herrn Suermondt aus dem Besitze Bürger's, kurz vor dem Tode desselben, erworden: eine junge Dame, die vor einem Tische stehend, auf den etwas entsernt hängenden kleinen Spiegel schaut und ihr Halsband umthut. Die blonde Holländerin ist weder geistvoll noch schön, Züge und Ausdruck haben nichts Ungewöhnliches, aber die malerische Feinheit und die Tonwirkung sind ganz außerordentlich. Drei Töne beherrschen das ganze Bild: das Eitrongeld der Jack, welche die Dame trägt, das Schwarz in der Base und in den Stossen vorn auf dem Tische und das Perlgrau des Hintergrundes. Ein anderes Gemälde des "Proteus" van der Meer, der "Belleblaser", d. h. ein Junge, der Seisenblasen macht, ist von dem obengenannten Bilde in der Behandlung sehr verschieden und kommt der Rembrandt'schen Schule, dem Fabritius, dem Pieter de Hoogh, näher. Der Junge sist in einem eng umschlossenen Hofraum mit allerlei altem Gerümpel, das ausgehäust daliegt, mit rothen Ziegeldächern und goldenem, scharf einfallendem Sonnen-licht. Es ist ein Essett voll merkwürdiger Krast, Wahrheit und Boesie.

Eine sitzende junge Frau von Gabriel Metsu, den rechten Arm auf einen Tisch gelehnt, ein Weinglas in der Hand, ist ein schlichtes und gefälliges Bild des Meisters, mit dem Namen bezeichnet, erst neuerdings erworden und früher in der Sammlung des Fürsten Radziwill zu Warschau. Ein weit größerer Schat, welcher der Sammlung bereits länger angehört, ist das Bildniß von Metsu's Mutter, eins der wenigen lebensgroßen Porträts, die der Künstler gemalt, eine würdige und einsach aufgesaßte Alte mit anziehendgutmüthigem Ausdruck, sehr frästig in der Farbe. Waagen und Bürger haben die Behandlung mit van Dyck verglichen. Man merkt hier nicht, daß der Künstler für gewöhnlich an einen viel kleineren Maßstad gewöhnt war. Mit Recht betont Waagen die breite Pinselsührung, das seine Gefühl, und hebt besonders hervor, wie gut jenes Maß im Detail beobachtet worden, das der Größe entspricht.

Als Bürger's Buch über die Galerie Suermondt erschien, sehlte ihr Gerard Terborch noch ganz. Seine Hossinung, daß diese Lücke noch ausgefüllt werden würde, hat aber volle Bestätigung gefunden; in sieben Rummern tritt er hier auf. Eins jener vor Allem gepriesenen Conversationsstücke mit einer jungen Frau im Atlastleide ist zwar nicht dabei. Da aber die Berliner Galerie eins der vorzüglichsten, die sogenannte

väterliche Ermahnung ichon besitt, ift es boppelt erfreulich, baß gerabe gang andere Seiten pon Terborch's Produktion hier vertreten find. Ein Bild, welches ben Ramen und die Jahrzahl 1639 aufweist, ist kunsthistorisch merkwürdig als ein Jugendwerk, benn Terborch zählte damals erst einundzwanzig Jahr. Es ist ein Interieur mit einem Arzte, der das Baffer beschaut, und einer Frau, die auf seinen Bescheib wartet. Diese ist noch ziemlich unvollkommen, Terborch's Meisterschaft in ber Andividualisirung ift noch wenig entwickelt. aber der feine Gilberton ift schon ba. Defto bedeutender ift bas Bild, bas wir bier in Courtry's Rabirung vor uns haben : ber Raucher, ein junger Golbat, ber in ftiller Behaglichkeit am Tische sitt, auch noch aus des Meisters früherer Zeit, von vollendeter Keinheit ber Durchführung und zugleich fraftvoll und fühn in der Binfelführung. Bezeichnet ist bas Bild nicht, ebensowenig bas britte, bas wegen ber Ungewöhnlichkeit bes Gegenstandes überrascht; es stellt nämlich das Innere einer Kirche dar. Aber unverkennbar ift ber Meister auch bier in ben fünf Riguren bes Borbergrundes, zwei eleganten Damen und drei Herren, unter ihnen ein höchst darakteristischer Alter, von großer Einsachbeit und Bartheit, und man tann taum baran zweifeln, baß auch bas Uebrige von berfelben Hand ift.

In keiner anderen Sammlung kann man aber Terborch so vollständig als Porträtmaler kennen lernen. Da haben wir zunächst drei kleine, gemeinschaftlich eingerahmte Studien zu zehn Köpsen seines berühmten Hauptwerkes in der Bildnismalerei der Gessandten des Friedenskongresses zu Münster (1648), jest in der Nationalgalerie zu London. Dann zwei sehr einsache liebenswürdige Brustbilder: Terborch's Onkel, der Steuereinnehmer van Mariendurg mit seiner Gattin; beide Bilder wurden dis zum Jahre 1868 in der Familie bewahrt, das Porträt der Frau, das seinste von beiden, trägt das Monogramm. Aussführlicher hat der Herausgeber ihrer im fünsten Bande der Zeitschrift, S. 113, gedacht. Noch bedeutender ist endlich das kleine Bildniß eines Herrn in ganzer Figur, der schwarzgekleidet neben einem Tische mit Sammet-Decke steht, mit dem Monogramm bezeichnet und von vollendeter Durcharbeitung der Formen.

Schon seit längerer Zeit befand sich ein Gesellschaftsbilden aus der Haarlemer Schule in der Sammlung, das für Dirk Hals galt, von Bürger anerkannt und unter die guten Proben seiner Kunst gerechnet ward. Auf diesem ist nun ganz neuerdings der Rame eines anderen Meisters, der allerdings von Dirk Hals abhängig ist, entdeckt worden: des Pieter Codde, den B. Gode vor kurzem erst der Vergessenheit entrissen hat. Namentlich in den Wiener Sammlungen haben sich nach und nach verschiedene Arbeiten von ihm nachweisen lassen, seine aber ist an geschmackvoller Anordnung, solider Durchsührung und eleganter Stossmalerei dei satter Farbe vielleicht so hochzustellen, wie das hiesige Bild: ein Interieur mit einer Carnevalscene, ein paar Cavalieren, zum Theil maskirt, singend und musicirend.

Caspar Netscher und Slingelandt sind durch zarte kleine Männerbildnisse vertreten. Bon Adriaen van Ostade sehen wir ein kleines Interieur mit einem Bauern am Kamin, mit dem Namen und der Jahrzahl 1667. Noch wichtiger ist ein Bild von Isaak van Ostade, aus dem Jahre 1641, eine Bauernsamilie am Heerde, mit prächtiger Wirkung des einsallenden Sonnenlichts. Quirin van Brekelenkam lernt man hier im Genrebilde, wie im Stilleben kennen. Abraham Diepram's Häringsesserkommt dem Jan Steen an energischem Humor und an Kraft des Vortrags nahe.

Jan Steen felbst fteht uns bier in zwei Bilbern erften Hanges vor Augen, Die



Digitized by Google

zugleich zwei ganz verschiedene Richtungen des Meisters vorsühren. Das kleinere, aus der Galerie Schöndorn in Wien, ist ein Beispiel dafür, wie er oft an Feinheit des Kolorits und an lebensvoller Zartheit der Behandlung mit einem Terborch und Metsu wetteisert. Sein entsesselter Humor hat sich freilich einen weit ausgelasseneren Vorwurf gewählt; in derb-fröhlicher Gesellschaft besteigt ein von Wein erregter Alter übermüthig den Schoß eines lachenden jungen Weibes. Eine figurenreiche Schlägerei von Bauern ist bei großem Waßstad dagegen von überwältigender Kühnheit und Breite des Vortrags.

Unter ben hollandischen Landichaften ber Suermondt'ichen Sammlung zeichnen fich gunächst einige Arbeiten jener älteren Kunftler aus, bie und biesen Kunftzweig auf einer Borftufe feiner Ausbildung noch vollfommen vermischt mit ber Genremalerei vorführen. Die feinste Brobe bieser Richtung ift eine Landschaft mit Säusern und ungabligen kleinen Rigurden, Rirmegtreiben, allerlei Beluftigungen und unerschöpflichen Episoben, bei großer Ueberfülle boch reizend in ber Erfindung, von Sans Bol, ber zwar aus Mecheln ftammte, aber später in Solland, in Amfterbam lebte. Gine höbere Stufe ber Ausbildung zeigen bann ichon bie beiben fleinen Lanbichaften von A. van be Benne, mit Ramen und Jahrzahl 1614 bezeichnet, Sommer und Binter barftellend. Der Meister nimmt für Solland diefelbe Stelle ein, wie ber Sammetbrueghel für Brabant, aber er ift bei gleicher Sauberfeit eigentlich geiftreicher als biefer, die Figurchen haben als Einzelne, wie als Maffe, weit mehr Leben, bas Naturgefühl ift entschiedener, Luftwirfung und Stimmung find mahrer. Die weitere Entwicklung ber Schule können wir bann an ber Winberlandschaft von Avercamp, an einer Landschaft bes alten Esaias van de Belde, von bem auch noch ein Reitergesecht vorhanden ift, verfolgen, bis uns endlich Jan van Goijen bie echt heimatliche Landschaftsmalerei, die zunächst von ber haarlemer Schule gepflegt ward, am Beginn ihrer Blutheperiode zeigt. Es ift bekannt, wie viel gerade diefer Meister während ber letten paar Jahre an Werth auf bem Aunstmarkt und an Schätzung von Seiten ber Wiffenschaft gewonnen. Daß die Ausstellung alterer Gemalbe aus Wiener Privatbefit im vorigen Jahre ihm ein ganges Cabinet anweisen konnte, in welchem 24 Bilber im Besit bes herrn Sedlmeger vereinigt waren, gewährt einen Beleg bafur. In ber Galerie Suermondt find feche Bilder von ihm, die zu verschiedenen Epochen, zwischen 1621 und 1651, gemalt worben find. Gine kleine Winterlandschaft mit Schlittschuhläufern auf dem gefrorenen Kanal, Bauernhäufern, Bäumen und zahlreichen Zuschauern am Ufer, mit zwei Daten, 1650 und 1651, verfeben, ift bas fpatefte und zugleich bas vorzüglichste an Zartheit ber Behandlung, Stimmung und Luftwirkung. Auf seinen Nachfolger &. D. bulft ift man erft neuerdings aufmerksam geworden; in Deutschland besiten noch die Galerien von Gotha und Carleruhe Arbeiten von ihm. Das Bild der Galerie Suermondt, eine Stadt mit Bällen und Thürmen am Baffer, giebt seinen Lieblingsgegenstanb.

(Chluß folgt.)



## Gracht und Mode. Gine afthetifche Stubie.

(Ediufi)

Benn nun ber Gefdmad fo febr pon ber Gabiateit bes Gingelnen abbanat, fo fonnte man baraus ichliegen, bag es überhaupt feinen allgemeingiltigen Befchmad gebe, und barauf icheint in auch ber befannte Musbrud, bag man über ben Welchmad nicht fireiten muffe, hingumeifen. Allein es tommt bier boch in Betracht, bag bie Grenge ber Gabigfeit, eine Reibe von Einbruden gufammengufaffen, in ber That eine bochft enge ift, und bag biefe Grenze für alle Menichen giltig bleibt, fobalb man pon ben Birtugfen abfieht, bie es auch auf biefem Gebiete giebt wie anberemo, Der Unterfchied ber Denichen überhaupt bewegt fich baber innerhalb ber möglichft niedrigen Stufe, auf welcher Die Busammenfaffung ameier Einbrude bereits bie Bollfraft in Anspruch nimmt, und ber nicht allau weit bavon entfernten Grenge. Und hierbei ift es nun merfwurbig, wie bei gleichartigen, unter benfelben Berhaltniffen fich entwidelnben Menfchen eine Durchichnittefabigfeit fich ausbilbet, binter welcher nur Benige gurudbleiben, und über welche nur Ginzelne binausgeben. Go tann man von einem Boltsgeschmad reben - ber beutiche wird fich vom frangofischen pom englifden u. f. m. unterideiben - innerhalb bes Bolles pom Beidmad einer Lanbfchaft, einer Stabt, eines Theiles ber Gefellichaft, einer Familie. Je enger ber Rreis mirb. um fo geringer mirb bie Differen swifden ben am weiteften über und unter bem Durchichnitt Stebenben. Diefer Durchichnitt aber wird ber innerhalb biefes Rreifes allgemein giltige Dagftab fein. Go ift g. B. auf bem Bebiete ber Schmudgegenftanbe tron aller Mannichfaltigfeiten im Gingelnen bie Sauptrichtung bes Geschmads fo ichari in feinem Durchichnitt ausgepragt, bag in Sabrifftabten, wie Bforgbeim, gange Sabrifen nur für ben beutichen Geichmad, anbre nur fur ben italienijch-frangofischen Geichmad, wieber andre nur für Rufland. Turfei und überfeeifche Lanber im Erportaeichmad arbeiten. Diefer Durchichnitt felbit aber ift teineswege eine unveranberliche Große. Bielmehr wechselt er mit bem Steigen und Fallen ber Rultur. Wenn ein Bolt feine Rulturlaufbabn betritt, ift ber Geichmad ein ungebilbeter, b. b. bie Babl ber finnlichen

Einbrilde, welche es zu einer Empfindung verwerthen fann, ift eine febr geringe. Gant Einzelne fteben über biefer Durchschnittsfluse, wie Dichter, bildende Künftler. In ihren Berten wenden biefe als Maßstab ben ihnen eigenthumlichen an, ber über bem Durchschnittsmaßstab steht. Ihre Werke werben baber von ben Zeitgenoffen gar nicht oder wenig verstanden. Die folgenden Generationen machsen in der Uebung der Betrachtung biefer Werke heran, und balb icon ift ber Durchichnittsmaßstab bes Bolles ein boberer geworden. Bill nun ein neuer Rünftler einen hoberen Eindruck machen, fo muß er ber Durchschnittsfähigkeit eine neue größere Rumuthung ftellen, und dies wird so lange fortgehen, bis bas höchste Daß ber Auffaffungsfähigkeit erreicht ift. hat nun bas Bolk noch schöpferische Kraft in sich, so greift es wieder zu bem einsacheren Geschmad zurück und vermag biesem ein neues und verebeltes Gefallen abzugewinnen, und so beginnt die Laufbahn auf's Neue. So bilbet sich ein einsacher Geschmad, ber nur mit wenig Sinneseinbruden arbeitet, ein guter Geschmad, ber in ber richtigen Mitte bleibt, und ein verfeinerter überladener Geschmad, welcher bie Sinneseinbrude in einer läftigen Beise häuft — abgesehen von all den Uebergängen und Rüancen, die wir hier hinter ben Sauptrichtungen gurudtreten laffen muffen. Diejenige Erscheinung nun, welche uns eine folde Zahl von finnlichen Eindrücken zur Zusammenfaffung zu einer einheitlichen Empfindung zumuthet, wie sie unfrer Durchschnittsfähigkeit entspricht, nennen wir geschmadvoll. Eine weit nach unten ober nach oben sich entsernende Zahl solcher Einbrüde bezeichnen wir als geschmacklos. Ein Borhang, der ganz glatt herabfällt, gewährt und nur einen großen Gesammteinbrud burch die geraden Linien seiner Umfassung und burch seine Farbe. Das ift unfrer Durchschnittsfähigkeit viel zu wenig zugemuthet. Fassen wir ben Borhang etwa in ber Mitte zusammen und schlagen ihn nach der einen Seite hin zurud, so erreichen wir burch die Vermannichfaltigung ber Umfaffungelinien, die sich nun beugen statt gerade zu verlaufen, namentlich aber durch die Falten, deren jebe einen neuen sinnlichen Einbruck erwedt, eine mäßige Zahl finnlicher Einbrücke, wie fie unfrer Fähigkeit entspricht. Wollten wir aber burch die künstliche Legung diese Bahl ber Falten auf fünfzig und mehr erhöhen, so hatten wir ben Eindrud des Ueberladenen, weil unfrer Kähigkeit zu viel zugemuthet ware. Diese Kähigkeit hat aber erst burch Jahrhunberte hindurch fich von Geschlecht zu Geschlecht ausbilden muffen. Es hat Zeiten gegeben, wo die erfte einfachste Art unfres Beispiels bie entsprechendfte gewesen ware, und es kann Zeiten und jest icon einzelne Berbilbete geben, benen die lette Art die geeignetste ware, sie aus ihrer Blasirtheit aufzuschreden, wie benn in ber That ber Charafter unfrer heutigen Mode ber ift, eine möglichst große Anzahl von Eindrücken burch künstliche Faltenlegung, Besak aller Art, Häufung von Farben, ja selbst burch bas noch plumpere Mittel der Größe zu erreichen, eine Richtung, die hoffentlich balb einer gesunderen Blat machen wirb.

Bilbet diese im Individuum liegende Befähigung das erste und wichtigste Geset des Geschmads, so beruht es, sowie sein Maßstad, doch nicht nur auf dem Individuum: neben dieser subjektiven Richtschnur giebt es auch noch objektive Normen. Bei diesen liegen die Gründe in der Sache, und ein wenig Uederlegung vermag stets das Richtige wieder herzustellen, wenn, wie es häusig geschieht, die Empsindung für das Richtige durch den häusigen Gedrauch des Falschen abgeschwächt ist. Das erste Geset nach dieser Seite hin ist, daß der Geschmack verletzt wird, sobald die Form der ursprünglichen Idee widerspricht. Hiersür dieset uns die Mode tagtäglich reiche Beispiele; so wenn der

Grundunterschied ber Männer- und Frauenkleidung verwischt wird, wenn also Frauen 3. B. Herrenhute tragen; etwas geringer wird diefe Geschmadlofigkeit, wenn Frauen bas thun, mas im Großen und Gangen Sache ber Manner ift, wenn fie reiten; ju biefem Männergeschäft paßt schon eber ber Männerhut. Zum Charafter ber Uhrkette gehört es, daß sie sich frei und leicht bewege und badurch die ungezwungen gebogene Linie mache. Geschmadlos ist es baber, wenn es jest Mobe geworben ist, daß herren an ihrer Uhrkette in der Mitte etwa ein Medaillon befestigen, dessen Schwere mit der Leichtigkeit der im Bogen fallenden Aette im Widerspruch steht und welches durch Ausbebung bes Bogens einen Winkel hervorbringt, wo wir ben Bogen erwarten. Das wird naturlich nicht hindern, daß diese Tragart noch einige Zeit Mode bleibt, bis sie durch eine andre verdrängt wird, die nicht geschmadvoller zu sein braucht. Trägt man Gebern auf bem hute, so ist es geschmadlos, sie mit der Spike nach vorne gerichtet zu tragen: es liegt im Charafter der Feder, daß sie sich nach hinten legt. Und doch wird die Mode zu Zeiten gebieterisch die Richtung nach vorne verlangen und erreichen. Trägt man fest auf dem Hut angehestete Blumen, so ist es geschmadlos, sie nach hinten hin zu richten: die Blume wächst dem Lichte entgegen und wendet sich daher der Lorderseite zu. Läßt man aber die Blumen herabhängen, so haben sie nur hinten ihren Plat, wo sie sich frei entwickeln können, ohne das Gesicht zu stören. So darf das Gewand dem Charakter bes Körperbaues nicht wibersprechen. Bon ben Hüften bis zu ben Füßen hin verjüngt sich der Körper: es ist widerfinnig und daher geschmacklos, das Gewand nach unten hin weiter werben zu laffen, wie es zu verschiebenen Zeiten, beren lette wir selbst miterlebt haben, in der Frauenkleidung Mobe war. Die heutige Kleidung entspricht weit mehr dem guten Geschmack, sobald wirklich ihre Tendenz die der Verjüngung ist. Diese Berjüngung tritt sehr beutlich bei ber alten griechischen und römischen Frauentracht auf, und es ist charakteristisch, baß trot vieler Beränderungen im Einzelnen das klassische Alterthum diesen Grundcharakter nie aufgehoben hat: die Verunstaltungen ber Aleidung find eines ber Privilegien bes Mittelalters, in beffen Tufftapfen wir heute noch so oft treten. Ebenso verjüngt sich ber Arm nach ber Hand zu und in ihr. Wenn baher jest bei ben herren und Damen bie weiten Manschetten Mobe werben, so ift bas geschmadlos. Der Hals muß sich frei bewegen können: einschnürende hohe Halsbinden find baber geschmadlos, tropbem bag fie fich viele Jahre lang erhalten haben. Der Charafter bes Frauengewandes ift ber bes freien ungehinderten Berabwallens von ben Hüften an: jede Spannung ist baher geschmackloß, und die heutige Mode läßt sich dies oft zu Schulben tommen. Dem freien Berahmallen entsprechen die Falten, beren Aufhebung ichon einer Spannung gleich kommt. Die heutige Dobe fucht fie durch allerlei Mittel zu erseten, wie die funftliche Kaltenlegung in ber Pliffeform. Diese Kalten mussen, bem Zuge des Gewandes folgend, von oben nach unten gehen. Querfalten sind baher geschmadlos, und die die Querfalten ersegenden Bolants find nicht viel beffer.

Ein weiteres wichtiges Gesetz ist, daß jede Einheit in Uebercinstimmung mit den übrigen stehe, so daß sie die einheitliche Gesammtempfindung nicht störe. Thut sie dies, so wird sie geschmackos. So geht der Hauptzug der Linien des menschlichen Körpers von oben nach unten. Als nun vor einiger Zeit dei Frauen und Kindern es Mode war, die Knopfreihe der Taille quer über die Brust von der einen Schulter zur andern Hüfte zu sühren, so war dies geschmacklos, weil nicht nur die gerade bei den Frauen durch die Gestaltung des Körpers selbst gegebene Symmetrie verletzt wurde, sondern

mehr noch, weil diese schräge Linie in grellem Wiberspruch zu den übrigen, von oben nach unten gehenden Linien stand. Der Ulanenschnitt ist dagegen geschmackvoll; denn eins mal ist die Symmetrie des Körpers gewahrt; dann aber vereinigen sich beide nicht allzusschräg lausenden Linien in der gemeinsamen Tendenz nach unten.

Ein anderes Geseth des Geschmackes ist dies, daß die Berzierung in diskreter Unterordnung bleibe und sich dem Grundcharakter anschmiege, nicht aber die Hauptausmerksamkeit in Anspruch nehme. So ist es gewiß geschmackvoll, wenn etwas über dem
unteren Saum des Frauenkleides, um den Abschluß recht deutlich zu markiren, ein
Streisen von Band gelegt wird, der rings um das Kleid läuft. Auch zwei, drei Streisen mögen noch angehen. Werden es aber mehr, steigen sie dis auf sieden und acht,
einer über dem andern, sind sie vielleicht auch noch recht breit, so sind sie geschmacklos,
weil sie, statt den Abschluß anzudeuten, eine selbskändige Bedeutung für sich in Anspruch
nehmen.

So giebt es eine ganze Reihe von Gesethen, welche nicht nur von bem Indivibuum abhängen, sonbern welche aus einem burch bie Sache felbst begründeten Geschmad entspringen. Da sollte man benn glauben, baß in einer kultivirten und geistvollen Gesellschaft boch minbestens biefe Gesetze als unabanderliche anerkannt und befolgt maren. Das Anerkennen ift nun wohl auch icon ba, ober kann boch burch einige Neberlegung erreicht werben. Aber mit dem Befolgen hat es seine eigene Bewandtniß, Und daß es biefe bat, hangt von einer weiteren Eigenthumlichkeit bes Geschmades ab, burch welche bieser recht eigentlich seine Herrschaft in ber Mobe beweift. Es ist eine bekannte Erfahrung, daß unfre Sinne durch allzuhäufige Inanspruchnahme ermübet werden, und baß wir alsbann zu dem Gulfsmittel ber Ablöfung greifen. Sind die Augen lange Reit vom Licht getroffen worben, fo ift es uns eine Erholung, fie ju schließen ober in ber Dämmerung zu verweilen. Diese Ermübung burch Anspannung und bies Bebürfniß nach Abspannung geht sogar so weit, daß wir diese Abspannung selbst bann suchen, wenn die Anspannung eine an und für sich angenehme ist, und daß wir die Abspannung felbst bann finden, wenn bas sie bewirkenbe Mittel an und für sich burchaus nichts Angenehmes hat. Es mag Jemand recht gerne Sußigkeiten effen; aber wie bald greift er boch wieber nach einem Stud fraftigen Brobes! Mogart ober Beethoven hören ift gewiß icon; aber wer sie stundenlang immer und immer wieder hat üben hören, fängt an für ben Wohltlang bes Saufens eines Sturmwindes empfänglich zu werben. Und so fann auch unser Auge, wenigstens in der Rleidung, nicht lange dieselbe Erscheinung sehen, ohne sich ermüdet zu fühlen und sich nach einer andern zu sehnen, und wenn sie auch an und für sich weit weniger ansprechend wäre. Sie stößt vielleicht sogar im Anfang ab; allmählich gewöhnt man sich an sie, das Abstoßende ist überwunden: die neue Mode ist das Natürliche geworden. Ganz allmählich wird sie aber langweilig, und ba ist es Zeit, baß etwas Neues kommt. Und so ist ber Auf nach etwas Neuem bas recht eigentlich carafteristische Merkmal der Mode, und dieses Bestreben übertäubt jede beffere Stimme bes haltrusenben Geschmades. Denn ba bas Geschmadvolle nicht nur einfach, sondern auch nicht allzuhäufig ist, so bedingt bas Streben nach Reuem gerabezu Ohne dieses allzeit bereite Gulfsmittel ware es mit ber Mobe die Geichmadlofigfeit. schlecht bestellt; wie arm wäre sie, wenn sie nur geschmackvoll sein dürste! Ja, es scheint fast, daß die Mode capricios genug ist, selbst wenn sie in der Hauptsache geschmackvoll ift, boch an irgend einem Theile die Herrschaft der Geschmadlosigkeit aufrecht zu erhalten, Beitideift für bilbenbe Runft. X.

damit ja nicht ein reiner Eindruck gewonnen werde, der allerdings der Rönigin in ber Mode, ber Geschmadlosigkeit, allzu gefährlich würde. Ift jest z. B. bas Frauengewand nach unten zu schmal geworden, so drängt sich die Uebertreibung alsbald in eine andere Gegend, die zu einer besonderen Prononcirung sehr wenig geeignet sein möchte. Und boch tritt in dem ewigen Wechsel der Mode eine Gesehmäßigkeit auf, die man mit der Regelmäßigkeit der Fluth und Ebbe vergleichen könnte. Es tritt z. B. eine neue Tenbeng ein, etwa bas Gewand weiter zu machen. Diese Tenbeng wird energisch verfolgt, und jede Saison bringt sie in schärserer Weise zum Ausbrud: das Gewand wird immer weiter und immer weiter. Da kommt endlich die natürliche Grenze: es kann nicht weiter getragen werden; benn reichten auch die Rörperfräfte bazu noch aus, fo fängt die Unbequemlichkeit, der Widerspruch mit allen socialen Berhältniffen an, läftig zu werden Da macht sich plöglich die umgekehrte Tendenz geltend: nach der Fluth kommt die Ebbe. Die Gewänder werden enger und enger, sie können so eng werden, daß man eben noch gehen kann, aber nicht mit allzugroßen Schritten, wie es zu Anfang unferes Jahrhunderts der Fall war, und nun ist wieder die äußerste Grenze erreicht. Da muß denn der alte Weg auf's Neue begonnen werden. So find bis in die letten Jahre die engen Aermel Wobe gewesen; da sie nicht enger werden können als die Arme sind, so müssen sie eben wieder weiter werden, welcher Broces sich gerade jest allmählich vollzieht. Bei den herrenröcken sind die früher übereinandergehenden Schöße allmählich mehr und mehr beschnitten worden, und unfre Elegants tragen Röde, die schon mehr Fräde sind. Da werden denn die Schöße allmählich wieder sich entgegenwachsen mussen. Interessant ist es hierbei, wie bie Moden der einzelnen Rostümstüde Einfluß auf einander ausüben. Als seiner Zeit die Chignons auffamen und das ganze Hinterhaupt in Beschlag nahmen, da rückte der Hut immer weiter nach vorne hin und wurde gleichzeitig immer fleiner. Schließlich war der Capothui kaum noch ein Band und der runde Hut faß auf den Augen. Weiter nach vorne zu rücken, ging nicht gut, und so mußte benn eine Umkehr eintreten, und dieser Grund war für die Abichaffung der Chignons gewiß wesentlicher als die in der Mode stets vergeblichen Predigten über Gefundheitsrüchsichten. Man fing wieder an, Loden ober ganz aufgelöstes haar, ober, jest oft, herabhängende Zöpfe zu tragen. Run konnte ber hut zurud; aber bie Stelle, die bisher bededt mar, durfte nicht frei bleiben. Da wurden die Haare tief in die Stirne hereingelegt. So kam allmählich wieder die vordere Seite zur Bedeutung, und dies ermöglichte die neueste Mode des Damenhutes, die nicht nur bie Stirne, sondern bas halbe haar nach vorne offen läßt, zugleich ein Beweis, wie wenig Rücksicht die Mode auf die Gesundheit nimmt. Diese Freilassung des halben Ropfes bei dem Rabagashute ift nämlich die Mode einer Winterfaison! So traten die Schuhe mit hohen Abfagen erst auf, als das Mleid etwas fürzer wurde und hierdurch die Füße sich zeigten. Da war der Wunsch, einen möglichst kleinen Fuß zu haben, ein durchaus gerechtjertigter, und die Mode beeilte sich, ihn zu erfüllen.

So ließen sich noch viele Einzelheiten aufführen, und ein aufmerksamer Blid auf die neuen Erscheinungen der Mode wird stets einen inneren Zusammenhang in den scheinbaren Willfürlichkeiten sinden lassen. In dem ganzen reichen Wechsel der Mode aber wird immer und immer wieder die Geschmacklosigkeit austreten, um der Empsindung für den reinen Geschmack den Weg zu bahnen. Immerhin aber ist der Geschmack durch die Eigenthümlichkeit seines Wesens die Grundlage der in der Mode hervortretenden Geseße. Die Node selbst jedoch bleibt, auch in ihren thörichten Auswüchsen, ein

Ausfluß jener immer neuen Schöpfungefraft im Menschen, welche fich auf bem Gebiete ber Kleibung nur unmillig in bie engen Teffeln einer fombolischen Tracht zwängen läßt, Die vielmehr innerhalb weit gestedter, Die sogenannte Gesellschaft aller kultivirten Rationen umfaffenber Grenzen bennoch ber individuellen Entwidlung einen freien Spielraum In biefer fosmopolitischen Umfaffung ber Mobe einerseits, in ber ungehinderten Entfaltung ber Individualität andrerseits liegt aber die fulturhistorische Bedeutung ber Mobe im Gegensat zu Tracht. Und wenn wir nun auch vielleicht zugeben muffen, daß auf bem Gebiete ber Dobe es nicht uns vergönnt sein wird, ben Ton anzugeben, wenn wir gerade hierin, wie in Allem, was Ausfluß blos bes Geschmades ift, wie ja auch bes ursprünglichen Geschmads und baber in ber Rüche, ben Frangosen ben Borrang laffen muffen, so werben wir und leicht burch die Wahrnehmung troften, bag auf bem Gebiete ber Kunft, in welchem ber Geschmad nur einen nebengeordneten Rang einnimmt, in welchem vielmehr die Tiefe des Gemuthes neben die Form tritt, daß auf biesem Gebiete Frankreich und nimmer vorantreten wirb. Wer hatte je von einem frangösischen Mozart oder Beethoven, einem frangösischen Solbein und Dürer und Cornelius gehört? Und biefer Unterschied ist charafteristisch für die beiben Bölfer.

Wenn wir nun aber wieder Stimmen hören, die gar nach einer deutschen Tracht verlangen, so, meine ich, ist die Antwort flar: Wir sind auf dem Wege, völkerhemmende Fesseln abzuschütteln, nicht aber anzulegen, wir sind auf dem Wege vorwärts, und auf diesem wollen wir bleiben.





Ein Rbeigibon in Coungart, erbant ben Cherbamteit v. tenet

#### Stuttgarts neuere Banthatigkeit.

Bon B. &. Rrell.

Wir Mindrationen.

Stuttgart führte vor nicht fo langer Beit, verftedt in feinem trantiden, von rebengrunen Bergen umichloffenen Thale, inmitten von Obitbaumen und Wiefengrunden ein itollifches Dafein. Erft feitbem ber Bfiff ber Pocomotive bier gebort ward, bem bald bie ichrillen Gignale ber Fabriten Antwort gaben, fing bie Stabt an, fich ju regen und ichnell und immer ichneller fich ju entwideln. Balb vermochte fie in Die Reibe ber groferen Stabte Deutschlands fich ju ftellen, ju einem bebeutenben Blabe fur Santel und Induftrie berangemachfen. Stuttgarte Einwohnergabl bat fich in ber furgen Beit von 20 3ahren nabegu verboppelt; im 3ahre 1852 aablte es 50.000. iebt bat es über 90,900 Eimpobner. Diefen Aufichwung verbantt es in erfter Linie feiner gunftigen geographifchen Lage, indem es fich bee großen Bortbeile erfreut, an einer europaifden Dauptichienenlinie, ber Linie Bien-Baris zu liegen, fobann bes weiteren, nicht mur bie Refibengflatt, fonbern auch bas wirfliche materielle und geiftige Centrum, bas Berg eines blübenben Landes ju fein. Ferner ift es bie befannte fcone landichaftliche Lage, bas milbe Rima und bie Unnehmlichteit überhaupt, mit ber es fich in ber ichmabiichen Sauptftabt leben laft, mas Inund Auslander in großer Angabl vermocht bat, fich bier niederzulaffen. Der Sauptaufichmung ber Stadt batirt indeft erft feit 1871, feit ber glorreichen Regenerirung Deutschlands, in Folge beren auch andere Statte (wie Bertin, Sannever und Granffurt u. a. m.), unter ber Begun-Rigung bes Freigngigfeitsgeseine eine neue und unerwartere Blutbe erlangten. Dafe aber in Stuttgart mit bem Anmachfen ber Ropfgabl auch bie Wohlhabenheit wuche, bas mar Die gunftige und unerläftliche Bedingung für ein neues Mufbliben ber Runft, und namentlich fur eine funftferifde Beiterentwidlung ber Architeftur,

In Stuttgart nun find bie Bedingungen gunftiger fur Die heranbilbung junger Runftler, als fur bas Festhalten berfelben. Ans ben vortreiflichen Lebranftalten, ber Runfticule und bem

Bolytechnifum, sammt ber bamit verbundenen Kunftgewerbefchule, an welchen eine Reihe ber tuchtigsten Fachlehrer und außerdem für die wissenschaftliche Erschließung des Kunftverständnisses zwei Danner von Beltruf, ber Runfthiftorifer B. Lubte und ber Aeftheiter Gr. Bifcher thatig find, ift feit bem Besteben biefer Institute eine bedeutende Bahl namhafter Runftler bervorgegangen. Außer ber Lehre fehlt es ben Runftjüngern auch nicht an Anschauung; Die Staatsgalerieen enthalten manche toftbaren Berte, welche freilich ihrer hochft ungenügenden Aufftellung wegen nur eine beschränfte Benutung erlauben. Die Befanntschaft mit ben am meiften vergrabenen Schäten bes Rupferftichfabinets sucht indeg bas Inspeftorat bes lettern in banten8= werther Beife burch bie regelmäßig von ibm veranstalteten öffentlichen Ausstellungen zu vermit= teln. Moberne Berfe ber Dalerei werben fobann ben Runftlern und bem Bublifum in genugender Menge vorgeführt, burch bas Infpeftorat ber Bemalbegalerie, burch bie "Bermanente Runftausstellung" ber Berren Berbtle und Beters und burch ben "Runftverein". Dem Runftgewerbe endlich wird eine reiche Fulle von Anschauungsmaterial geboten in ben Sammlungen ber Runft= gewerbeschule, ber Centralftelle fur Sanbel und Industrie und bes Mufeums vaterlandischer Alterthumer. Gind aber bie jungen Runftler nothburftig flugge geworben, fo fliegen bie meiften von ihnen aus, nicht nur für etliche Wanderjahre, sondern für Rimmerwiederfehr; Die Maler gieben nach Munchen und Duffelborf, die Bildhauer nach Dresben und Rom. Hur die Architeften, Die Runfthandwerfer, Die Illustrationezeichner, Die Aplographen und Lithographen fehren gurud und finden ausreichende Beschäftigung in ihrer Beimath. Es ware ungerecht, Die gange Schuld an biefer Entfremdung ber Theilnahmelofigfeit ber Stuttgarter Bevollerung und berjenigen ber württembergischen Regierung aufchreiben ju wollen. Rom, Dresben, München, Duffel= borf ziehen ben jungen Kunftler nicht nur beshalb an, weil fich baselbft ber beste Aunftmarkt, ber leichtefte Abfat für feine Probufte findet, fondern weil er fich bort in bem großen Rreife von Genoffen Die fordernofte Anregung verfpricht, und aus ben bafelbst angefammelten Deifter= werten ber Runft reichen Gewinn ju gieben erwarten barf. Aber allerbings tonnten in Stuttgart mehr fünftlerifche Krafte gurudgehalten, und follte allerdings von Seiten bes Publifums, wie ber Regierung, mehr für die Runft gethan werben. Das lebhafte Intereffe, bas ein Theil ber Bevolterung an ber Runft nimmt, ift nicht zu verfennen. Aber bie Bethätigung mit materiellen Mitteln steht weit zurud hinter bem, mas von den Bermögenden anderer Städte, besonders der benachbarten Schweig geschieht; man ift eben zu fehr bei uns gewohnt, Alles von oben angeordnet zu feben. Es ift zwar nicht zu verfennen, daß von Seiten ber Regierung in ben letten Decennien die Kunst sich einer erhöhten Aufmerksamkeit zu erfreuen gehabt, aber verglichen mit bem, was Lander abnlicher Grofe, wie Sachfen, Baben u. a. m. namentlich auch in Berftellung großartiger Lokalitäten zu würdiger Unterbringung ber Kunftwerke gethan, muffen die Leiftungen Bürttembergs, beffen fammtliche hauptstädtische Museen eine magazinartige Anhäufung zeigen, auf bem Bebiete ber Runftförberung als gering und ungenugent bezeichnet werben. Es lag bies jeboch nicht allein an ber Ungeneigtheit einer ber maßgebenden Behörben, sondern auch an ber= jenigen ber Landstände, beren provinzialer Theil in grundlofer Eifersucht auf Die Residenz jedem größeren Aufwand für die Kunst sich widersett, da derselbe der ersteren, in welcher die Kunst naturgemäß ihren hauptsit bat, in erfter Linie ju gute fame. Rur bas wüttembergifche herr= scherhaus hat in unserem Jahrhundert, aber auch erft in ber neuesten Mera, an ber Pflege ber Runft in bervorragender Beise fich betheiligt.

Wenn wir oben bemerkten, baß Architekten, Kunsthandwerker, wie Illustrationszeichner, Xylosgraphen und Lithographen in Stuttgart eine ergiebige Stätte für ihre Thätigleit sinden, so brauschen wir, in Betreff der drei letten Kategorieen nur an den schwunghaften Buchhandel Stuttsgarts zu erinnern, der in Deutschland gleich nach dem Leiziger rangirt, und dem der Berliner kaum an die Seite zu stellen ist, der aber in der Branche, worin sein Hauptschwerpunkt liegt, in der Ausgade illustrirter Zeitschriften und Prachtwerke, unbedingt an die erste Stelle gesetzt werden muß. Daß die Architekten vollauf Beschäftigung sinden, ergiebt sich schon aus der schnellen Bergrößerung der Stadt, während umgekehrt das Ausbtühen des Kunsthandwerkes dafür spricht, daß an diesen Neubauten auch der Kunst ein bedeutender Antheil eingeräumt ist.

Indem wir bier nun fpeciell die Thatigfeit auf bem Webiete ber Baufunft gu ichilbern

unternehmen, haben mir junachst bie fur ihr Gebeiben in Stuttgart gunftigen wie ungunftigen Bebingungen in's Auge ju fassen.

Ein nicht leicht zu unterschätzendes Moment für Die gefunde Entwidlung ber Architeftur ift ein gutes Steinmaterial; Die modernen Bauten von Berlin und München franken an dem Mangel besselben. Stuttgart ift in dieser hinsicht von der Natur fast verschwenderisch ausgesstattet worden, indem an seinen Berghängen fast alle Schichten ber an herrlichen Sandsteingattungen reichen Reupersormation zu Tage treten und außerdem noch ein Theil bes Lias zu Gebote steht.

Unter ben Reuper-Baufteinen behauptet Die erfte Stelle ber prachtvolle, feinfornige, feste Schilffandstein mit feiner warmen, nobeln, grauen Farbe, Die etwas in's Gruntiche fpielt und im Connenglang einen lichten Goldton erhalt; ihm gefellt fich bei ber gefledte, bunfelviolette Candftein, ber, obwohl weniger hart und bauerhaft ale ber graue, wegen feiner eruften Farbung häufig zu Erdgeschoffen und Sodeln verwendet wird. Bon gang anderem Charafter ift bann ber hellweiße, bald mehr, bald minder grobfornige und feste Leuperfandstein, ber felten bei einem Gebaute allein verwentet ju werben pflegt, fonbern gerne in Berbindung mit Badftein, mebei bann bie wichtigeren Bautheile, wie Thur : und Genfterumrahmungen, Gefimfe u. f. w. aus ibm gefertigt werben. Wie burch Berbindung biefer beiben Materialien, werben auch burch biejenige ber Schitfanbfteine mit Berput und Badfteinen angenehme polithrome Birfungen erreicht. Für vie Backfteinfabrikation finden fich fehr fcone Lager von Thon, boch kommen Bauten gang aus Badftein, welche biefes Material in eigentbumtider Ausprägung zeigen, febr felten vor. Der Lias endlich liefert die als innere Baufteine verwendeten Tropffteine. Was nun folieftlich ben Bau mit verputten Banden betrifft, ber trot bes iconen Steinmaterials noch in größtem Um= fange existirt, fo ift Stuttgart neben Konstantinopel Die einzige hauptstadt Europa's, in welcher es bie vor Aurgem noch gestattet war, in Solg ju bauen, aber nicht etwa fo, bag bas Solg fichtbar erfchien, und die für ben Solzban charafteriftischen Motive, wie vorgesette Stockwerfe, Wiebel gegen die Strafe u. bergl. zur Anwendung fommen durften, sondern der Holzbau florirte in ber Westalt von Fachwertsbauten, welche von gewiffenlosen Bauspefulanten in ber elenbeften Beife bergestellt und bernach gur lodung fur Die Raufer mit einem bunten Gemisch reicher Stud-Formen in ihren Fagaden herausgeputt wurden. Daß diefe Studarchiteftur, auf welche wir fpäter zurückommen müffen, nicht ohne schlimme Rückwirkung auch auf die Steinarchitektur geblieben, das ift an vielen ber neuesten Bauten febr mohl zu bemerten, boch bilbet andererseits bas Steinmaterial immer wieder ein ausgezeichnetes Korrectiv für Diefe Auswüchse.

Außer dem monumentalen Material ist nun aber ein weiteres Moment, das einen belebenben Einfluß auf die Architektur ausübt, das herrliche, fast amphitheatralisch gesormte Terrain
bes Stuttgarter Thales, ras sowohl freie Standpläte als auch die schönsten Hintergründe sür
die einzelnen Gebäude abgiedt. Mit seinen weichgesormten, rebenbegrünten und mit Villen besäten
hügeln darf dieses Thal immerhin einer gewissen Alchnlichkeit mit bem herrlichen Arnothale bei Florenz
sich rühmen. Wie fast überall, so ist auch in Stuttgart die Altssadt bas herz bes Ganzen; mit
ihren engen frummen Straßen und ben zusammengedrängten Häusern liegt sie in der tiessen umgestaltet wurde, zu denen auch die Pauptstraße Stuttgarts, die Königsstraße gehört. Der große
Raum, welcher um die Altssadt her im Thale blieb, ist nun aber leider nicht in der Weise ausgenützt worden, wie es hätte geschehen können; man hat dei Erweiterung des Stadtbauplanes
viel zu viel aus dem glatten Papier durch einsache Bermehrung der Häuservager anzulegen,
wie man sie anderwärts trifft, und die gerade hier, wo vieselbe in einiger Höhe dem Berggetände
entlang gegangen wäre, einen prachtvollen An= und Ausblick gewährt haben würde.

Die fünstlerischen Borbedingungen für Entfaltung der Architektur waren in Stuttgart nicht so günstig wie die materiellen. Wenn andere Städte aus der Zeit des Mittelalters und der Renaissance eine Fülle von Monumenten besitzen, die zwar mit ihrer Bucht das Bewußtsein der modernen Architekten niederdrücken und manche derfelben in die Fesseln der Nachahmung schlagen, die aber auch wieder für freiere schöpferische Geister ein Quell der Erbauung und ein Sporn für den Wetteiser werden, an welche sich endlich eine ununterbrochene Tradition hat knüpsen können, so

ift Stuttgart in Diefer Begiehung mabrhaft burftig ausgestattet. Bon brei mittelatterlichen Got= tesbäufern, welche baffelbe besigt, find zwei nicht eben febr bebeutente Rirchen gang aus fpat= gothischer Beit, Die britte wenigstens jum größten Theil. Mittelalterliche Brofanbauten von irgend welcher Bedeutung (von ben betreffenden Theilen bes alten Schloffes abgesehen) giebt es gar feine. Aus ber Beit ber Renaiffance finben fich fobann gwar einige Brachteremplare, wie bas alte Schlog und ber Bringenbau, (ber ichonfte Renaiffancebau Burttemberge, bas neue, von . Beer erbaute Lufthaus wurde erft in unferem Jahrhundert niedergeriffen); mas aber außer= bem noch an fürstlichen, öffentlichen und Privatbauten aus biefer Epoche vorhanden, ift fast durchaus fehr mittelmäßiger Art. Bon den zahlreichen Schöpfungen des befannten Berzogs Karl fommt von ben in Stuttgart befindlichen nur bas unter ihm begonnene, burch Retti, be la Gubpiere und Leger erbaute großartige neue Schloß in Betracht, welches, obwohl es jum größern Theil bem Rococo angebort, boch febr ebel und magvoll gehalten, und eines ber ichunten Fürstenschlöffer in Deutschland ift. Der Grund fur Diefe Armuth an Baudenfmalen ift ber, bag Stuttgart im Mittelalter, in ber Renaissance und felbst noch im vorigen Jahrhundert ein unbedeutenber Ort war, einzig wichtig ale Refibeng eines fleinen Fürsten, welcher weber von einem begüterten Abel noch fonst irgend einem vermögenden Stande umgeben war. Alle wichtigeren Bauten bis in die neue Beit find von ben Fürsten errichtet worden.

Als nun mit bem Anbruche ber neuen Beit, Die in den Sturmen ber frangofischen Revolution geboren ward, in ber Architeftur jene Rudfehr jur Antife fich vollzog, von ber wir ben Beginn der heutigen Architefturentwidlung batiren, maren es ebenfalls bie Sofbaumeister ber wurte tembergischen Fürsten, Architeften, Die jum Theil aus ber Fremde herbeigerufen worden, welche Die verichiedenen flaffischen Stilweisen in Stuttgart einburgerten. Der von ben Frangosen befonders in Aufnahme gebrachte romifche Stil ber Raifergett murbe von bem Italiener Salucci an dem Schloffe "Rosenstein", dem "Bringeffenpalais" und andern Bauten nachgeahmt, jedoch nicht ohne eine Beimischung von italienischer Renaissance, mabrend ber einheimische Thouret, ber ben Ausbau bes "neuen Schloffes" zu leiten hatte, fcon mehr ber in Deutschland burch Schintel in's Leben gerufenen Renaussance ber griechischen Antite fich juneigte, Die bann burch ben befannten Banth in verschiedenen Privathausern, durch Rnapp besondere im f. "Adjutanturgebäude" und endlich durch den bedeutenden 3. G. Barth in feinem ichonen "Mufeum der bildenden Runfte", fowie in andern großen bijentlichen Bauten in mehr geläuterter Beife jum Musbrud tam. Richt zu verfennen ift ber ftarte Eindrud, ben auf Diefe ebengenannten Architetten Die epochemachenden Schöpfungen L. v. Alenge's in bem benachbarten München ausgeübt haben, bei welchen neben der Antife Die Dochrenaissance fehr ftart gur Geltung fam. Einer ber Berehrer Rienge's, v. Gaab ging jogar fo weit, in dem für ben damaligen Kronpringen, ben jepigen Rönig Rart, erbauten Patajt geradezu ben von Alenze in ber Ludwigstrage zu München errichteten schönen Bergog-Max-Balast zu reproduciren. Auf dem Gebiet der Lehre waren in ber erften Epoche unferes Jahrhunderts für Die Rudfehr zu ben flassischen Borbitbern B. v. Fifcher, 3. DR. Dauch und M. DR. Beigelin befonders thatig. Dem Mangel an hervorragenden, und namentlich fleineren mittetalterlichen Berfen, sowie dem Umftande, daß Stuttgart in ben zwanziger und breifiger Jahren noch eine fast rein protestantische Stadt war, ift es juguschreiben, dag die romantische Schule in der Architeftur Stuttgarts nur gang unerhebliche Spuren hinterlaffen bat. Es fehlte nicht an Architeften, Die bem Mittelalter hulbigten, - wir nennen 3. B. Beibeloff und Beisbarth, - mohl aber fehlte es an größeren Auftragen für fie in ihrer Beimath. Wewiß bat bann auch jum Abzieben von ber mittelalterlichen Sinnesrichtung noch die Erbauung bes Luftichloffes "Bilbelma" in maurischem Stile mit= gewirft, welche burch Banth auf Bejehl bes Königs Bilbelm in ben Jahre 1842 51 ausgeführt murbe. Diejes Ruriofum verbanft feine Entstehung ber Borliebe bes verftorbenen Königs für den Drient, welche wohl durch Mehemed Ali's jene Zeit beschäftigende Thaten mit hervorgerufen worben war. Gine Rachfolge in Diefem Stile hat nur bei einem Webante Stuttgarts stattgefunden, nämlich bei ber von W. Bremmann vortrefflich entworfenen und von A. Bolff Ichon ausgeführten, mit zwei leiber tablgelaffenen Ruppeln verfebenen Spnagoge.

Es war nun der jetige Dberbaurath Ch. v. Leine, welcher mit voller Emischiedenheit

und mit höherem Stilverständniß, aber auch feinerem Geschmade, als die vorgenannten klassischen Architesten begabt, der italienischen Hochrenaissance sich zuwandte und damit überhaupt der Stuttgarter Architestur ihre moderne Richtung verlieh. Die gründlichen Studien, die Leins auch an andern Orten als in Italien, namentlich in Paris gemacht, dürgten dafür, daß aus seiner Hand keine stlavische Nachahmung südlicher Architesturen, sondern eine Renaissance hervorzing, die im modernen Geiste umgeschaffen und den Bedürfnissen des nordischen Lebens entsprechend war. Dabei blieben aber auch die geläuterten Anschauungen von ihm nicht unverwerthet, die wir der Renaissance gegenüber von der Antise besitzen. Was die Leinssche Architestur besonders auszeichnet, ist in erster Linie das Feine, Sinnige, Graziösse in ihrer Erscheinung, wölches, bei zurter Formensprache, durch eine harmonische Gliederung der Bautörper, ein Zussammenstimmen aller Bautheile und endlich durch die liebevollste Durchbildung des Einzelnen hervorgebracht wird. Dieselbe sinnige Art und die nämliche geschiedte Hand ossendaren sich dann auch in der originellen Disposition der Innenräume. Neberall tritt uns Leins in einer



Sig. 1. Grundrig ber tonigt, Silla ju Berg bei Gruttgart.

gerade biefer Architeftur fo wohlanstehenden magvollen haltung entgegen, die fich nie zu Excessen binreißen läßt.

Es war die Erbanung des einsachen, aber anmuthigen jepigen "russischen Gesandtschaftshotels", was den damaligen Kronprinzen Karl bewog, dem jungen Architesten den Bau seiner
"Billa" zu übertragen, für welche als Standort die Krone eines eine herrliche Umschau gewährenden Hügels bei dem benachbarten Orte Berg erwählt war. Diese Ausgabe war ganz geeignet, die eigenthümlichen Borzüge der Leins'schen Architestur in glänzendem Lichte zu zeigen. Indem nämlich der Architest bei der Gestaltung des Aeusern dieser Billa nicht nur auf das Zusammenwirsen der Architestur mit den schönen Garten= und Parkanlagen Rücksicht nahm, sondern auch im Aeusern, wie es immer geschehen sollte, das trefslich disponirte Innere, welches im
Centrum die Treppenanlagen, rechts und links davon die größeren, vorn die kleineren Räume
und in der hintern Partie den Tanzsaal enthält, sich aussprechen ließ, entstand ein originelles
höchst gelungenes Werk. (Kig. 1 und 2). Obwohl auf diese Weise die vier Fagaden alle eine
verschiedene Gestalt erhielten (nur die beiden seitlichen besitzen im Allgemeinen eine ähnliche An=

ordnung) sind sie doch alle so gut in Harmonie gesetzt, daß sie ein organisches Ganze mit einsanden. Entsprechend dem fürstlichen Charafter des Gebäudes, sowie auch zu dem Zwecke, dasselbe zur Umschau über die nahen Baumwipsel emporzuheben, ist der eigentliche, aus hellem Steine bestehende Ban auf einen terrassenbildenden rusticirten Unterdau aus dunklerem Material gestellt. Es ist ein auf nicht ganz quadratischem Grundriß sich erhebendes zweistöckiges Gebäude, dessen Gebäude Bavillons markirt sind, welche mit lustigen Sellen über das Dach des übrigen Gebäudeförpers hinausragen und eine malerische Silhouette bilden. Nur an der nach Osten schauenden Borderfront springen diese, hier durch reizende Balsonbauten ausgezeichneten Pavillons über den zwischenliegenden Theil der Façade hervor, an allen übrigen Fronten dagegen ist es dieser Zwischentheil selbst, welcher hervortritt, so daß die Pavillons in die Eden hineinzustehen kommen. Sehr schön ist durch Anwendung von rundbogigen Fenster= und Thürs



Fig. 2. Ronigliche Billa ju Berg bei Gruttgart, erbaut von Oberbaurath v. Leins.

schlüssen im Parterrestod und von durchaus geraden, strengeren Abschlüssen im obern Stockwert mit einer wohlberechneten, sogleich nachher zu erwähnenden Ausnahme) der verschiedene Charafter beider Stockwerke, der der größeren Zugänglichkeit des ersteren, und der der Reservirtheit des letzteren ausgesprochen. Während die Borderfront durch die Pavillonvordauten und durch ein reichentwickeltes Avantsorps in der Mittelpartie eine entsprechend prächtigere Ausbildung erhalten hat, sind dagegen die beiden Seitensagaden einsacher angelegt. Dieselben zeigen in der Mittelpartie je drei große Thüren, respective Fenster, in den Pavillons je eine sehr breite, durch zwei Säulensstüßen getheilte Deffnung. Die Wandsläche der mit einem Säulenportifus versehnen Sübseite ist durch Pilaster decorirt, während an der noch schöner wirkenden Nordseite statuenzgeschmücke Nischen in den Zwischenräumen der Fenster angebracht sind. Un der dritten, von uns in Abbildung gebrachten Westseite (Fig. 2) endlich ist dem Architesten bei Gestaltung der Saalpartie ein brillantes Wotiv zu schaffen gelungen, indem er über einem untern, apsidenartigen, von Bogenzössungen durchbrochenen Ausbau eine stolze Loggia entsaltete, welche aus fünf hohen, ebenfalls im Bogen geschlossenen, durch korinthische (pilasterverbeckende) Säulen getrennten Deffnungen besteht.

Beitfdrift für bitbente Runft. X.



Aus ben vorstehenden Bemerkungen über die Komposition wird man entnehmen, welch reiche Fülle schöpferischer Ersindung an diesem Billenbau zu Tage getreten und von welch seinem richtigem Geschmade der Architekt geleitet gewesen. Um das Wert zu einem ganz vollendeten zu machen, sind dam auch die im Stile reinster Hochrenaissanze ausgeführten Details die in's Einzelnste sorgsam durchgebildet. Im Innern aber sinden wir eine reiche geschmadvolle Dekoration, die mit der wahrhaft königlichen Ausstattung an Gemälden und Stulpturen sich zur Herzvordrungung eines ebenso behaglichen wie nobeln Eindrucks vereinigen.

Ein weiteres, in den edelsten Formen der Hochrenaissance entworsenes Wert schus Leins sodann in dem jetigen "Balais Beimar", das ein einfacher vierstöckiger Bau, dicht eingefügt in die Häuserreihe und nur durch die beiden schmalen, das Gebäude in die Mitte nehmenden Loggienbauten von ihr abgesondert, doch durch seine vornehme Architektur aus ihr hervorsticht. Unter Berzichtleistung auf alle weitere Bandgliederung hat der Architekt fast allein durch die nach den Stockwerfen verschiedene Ausbildung der Fenster seiner Fagade Reiz und Leben zu verleihen gewust.

In demselben einfachen gehaltenen Stile ist dann auch die "Billa Born" ausgeführt, mah= rend einer Anzahl von Privathäusern (worunter das eigene Haus des Meisters erwähnt sein mag) mehr der Stempel einer heitern Anmuth aufgeprägt ward. Endlich ware als eine mit den beschränktesten Mitteln doch wurdig und praktisch hergestellte Anlage die "Liederhalle" zu nennen.

Als Konig Wilhelm in ber letten Beriode feiner Regierung, Die jumeift ber landwirth= ichaftlichen und induftriellen Entwidlung feines Staates gewibmet mar, eine große Bauthatigfeit gu entfalten begann, murbe Leins im Jahre 1855 Die Errichtung bes "Königsbaues" übertragen, eines Gebaudes, welches nach ber einen Seite ben Abschluß bes schönen, mit Fontainen und Gartenanlagen, fowie ber von Knapp entworfenen Jubilaumsfäule Konig Wilhelms geschmudten Schlofplates bitben follte; bierbei murbe bem Architeften Die Anwendung ber Formen ber griechi= ichen Antife gur Bedingung gemacht. (Fig. 3 und G. 44). Leins befant fich babei in ber gunftigen Lage, die neuesten, tief eindringenden Forfdungen über die griechische Architeftur benützen und fomit, an Keinheit ber Durchführung namentlich und an lebendiger Kormbildung, die meisten früher in biefem Stile ausgeführten mobernen Bauten, befonders Diejenigen Alenge's übertreffen gu tonnen. Es murbe ihm bies um fo leichter, ale bie von ihm gemählten Gaulenordnungen, bie io= nifche und forinthifche, bem Charafter feiner Architeftur fo gang entsprachen. Dagegen war Leins nun leiber in anderer Beife bei biefem Baue febr eingeschräuft, in erfter Linie baburch, bag er bereits aufgemauerte, nach einem andern Blane angelegte Fundamente zu benuten hatte. Es tam bies baber, bag für Errichtung bes Ronigsbaues urfprünglich ein anderer Architeft, Sofbaumeifter v. Anapp bestimmt gewesen, in Folge von beffen grantheit und balbigem Ableben bann Leins die Aufgabe zugetheilt worden war. Obwohl nun ber von dem Letteren entworfene Plan benjenigen Anapp's an Schönheit wie an praftischer Anlage übertraf, blieben eben boch auch für ihn gewiffe migliche Umftante, Die durch ben besten Entwurf nicht zu beseitigen waren, besteben. Ein Sauptübelftand mar Die ungunftige Form bes im Berhaltnig ju feiner Breite allzulangen Bauplaves, und berfelbe machte fich um fo mehr geltend, als in bem überhaupt zu viel auf einmal verlangenden Brogramm auf biefe Form bes Grundriffes nicht bie gehörige Rudficht genommen war. Denn außerbem, bag ein monumentales Gebaude bergestellt werben follte, beffen Bestimmung es war, im obern Stodwert einen Festsaal zu Concerten, Ballen u. f. w. nebft einer Angahl fleinerer Gale und Appartements gu enthalten, murbe gewunicht, bag im un= tern Stodwerte nicht nur ein großer Bagar von Laben, ein Restaurant und bas Lotal ber Borfe untergebracht werbe, fonbern auch noch im Entrefol Bohnungen für Die Labenbefiger. Dabei follte an ber Borberfront eine toloffale Gaulenhalle fich entfalten und mit ihr parallel in ber bintern Bartie eine Baffage mit Rauflaben, abnlich wie fie in Paris fo baufig gefunden wird, fich burchziehen. Der Architeft hat bas Dlöglichste gethan, Diefen sammtlichen Unforderungen gerecht zu werben, besonders aber barauf gesehen, neben ber praftischen Anlage bie monumentale Beftaltung bes Bangen nicht aus bem Muge zu laffen, was ihm auch vollständig gelungen.

Die Borberfront zeigt im Aufbau eine imposante Reihe uncanellirter, aber lebendig gezeich= neter ionischer Säulen, welche glüdlich unterbrochen wird durch zwei forinthische Quergiebelbauten, die nur eben, ber Platbeschränfung wegen, nicht ben erforderlichen Borsprung erhalten tonnten, wie die Saulenhalle ebensowenig die erforterliche Tiefe. Ueber biefer Saulenhalle, welche die Labenreihe, das darüber befindliche Entresol und noch die untern Saalsenster versbedt, erhebt sich als Krönung der Mittelpartie ein zurücktretendes, durch sorinthische Pilaster gebildetes Obergeschoß, welches die Galerieen des Saales enthält und durch seine Fenster das hauptfächlichste Licht dem Saale zusührt; über den äußeren Partieen der Säulenhalle aber erscheint je ein niedrigeres attisenartiges Haldgeschoß. Leider sehlt dem Königsbau dis jeht noch immer die, seinen schöngedachten Umriß wirtsam abschließende, Befrönung durch Statuen und Dreisüße. Bor den schmalen Seitenstügeln sinden sich reizende viersäulige Portisen angebracht, die zu den verschiedenen Treppen sühren. Dem Charaster der Leinssschen Architektur gemäß macht auch der Königsbau, ungesochtet seiner großen Berhältnisse, nicht sowohl den Eindruck wuchtiger Kolossatikt, welcher übrigens auch dei seinem vielartigen Inhalt weder leicht zu erreichen, noch wohl angebracht gewesen wäre, als vielmehr den einer edlen anmuthvollen Grazie. Was das Innere, besonders den schön arrangirten Festsaal detrifft, so hat derselbe leider nicht die gehörige Ausbehnung in die Breite gewinnen können und mit der nothdürstigsten dekorativen Ausstatung vortied nehmen müssen. Bemerken wollen wir noch, daß seine Dede die Sisensossitäten Ausstatung vortied nehmen müssen. Bemerken wollen wir noch, daß seine Dede die Sisensossitäten in monumentaler Beise zu verwerthen such

Ueber die Leins'iche Thätigleit auf dem Gebiete der firchlichen Baufunft werden wir fpater zu handeln haben, hier aber bleibt uns noch seiner aufopfernden Lehrthätigkeit am Polytechnifum zu gedenken, deffen Urchitekturschule ihm hauptfächlich den hohen und verdienten Ruf verdankt, deffen sie fich zu erfreuen hat.

Reben leins ftellt fich bem Alter wie ber Bedeutung nach 3. v. Egle, Oberbaurath, Dofbaumeister und Direttor ber Baugewerteschule, aber mit einer Architeftur von mefentlich verfchiebenem Charafter. Ebenfalls ein Deifter in ber Disposition, sowohl mas die Gruppirung ber Bauforper im Meuftern, ale auch namentlich was die Anordnung der Innenräume betrifft, ift Egle bei seiner energischen, fraftigen, manchmal wohl an's Derbe ftreifenden Formbilbung, bauptfächlich bei ber Bewältigung großer Maffen, Die eine berartige Formensprache ertragen, in feinem Elemente. Und wenn Leins zu ben garten, feinen und reinen Formen ber italienischen Hochrenaissance und zur griechischen Antile greift, so behagen Egle mehr die, wenn nicht fo flaffischen, boch bafür eine freiere Bewegung gestattenben, effettvollen Bauten ber frangofischen Renaiffance und namentlich biejenigen ber frangofischen Frührenaiffance, mit ihrer malerischen Anordnung bes Grund = und Aufrisses, mit ihren verschiedenen Genfter = und Thurabschluffen, ben Rund =, Stich = und Korbbogen und ben geraden Dedballen bei abgerundeten Eden, mit ben fenfrecht burch mehrere Stodwerfe burchgebenben Bilafterinftemen, ben hoben Dachftoden, ben vergierten Schornsteinen und bem beforativ ausgestatteten Quaberwert überhaupt. Bunachft mar es eine Anzahl von Privatbauten, meift aus Badftein in Berbindung mit Sauftein aufgeführt, an welchen die hinneigung Egle's zu Diefem Stile fich aussprach. Bu feinen bubicheften berartigen Arbeiten gebort bas "Anosp'iche Saus" in ber Rothebublftrage.

Daß fein erftes großes monumentales Webaube, bas Bolytechnitum, mehr ben Stil italienischer Soch = und Spatrenaiffance producirte, batte feinen Grund barin, bag er feinem Entwurfe verschiedene Plane einer hiefur veranstalteten Konkurreng zu Grunde zu legen hatte; boch finden wir wenigstens als ein Zeugniß fur fein Lieblingsthema jene am Louvre vortom= menbe Deforirung einzelner Quaber mit wurmförmigen Linienspielen, fowie auch einige runbe Fenstereden u. a. m. Das Gebäude, welches besonderer Umstände wegen nicht mit ber Front auf ben benachbarten See-Plat gegen Beften ichaut, fondern in eine ichmale Strafe gegen Norden fich fehren mußte, ift auf rechtwinkligem Grundplan erbaut und breiftodig. Bahrend bie mittlere Bartie nur fehr mäßig bervortritt, fint bie Flanken mit furgen Flügeln verfeben. Das Parterre-Stodwert zeigt eine einfache Rufticaquaberarchiteftur und ift aus bunflerem Steine bergestellt, Die beiden obern aus bellerem Sandstein bestehenden Stodwerte find mit fraftigen Bis lafterftellungen ausgestattet, nur bie Dittelpartie ift burch Gaulen ausgezeichnet; an ben Schmalseiten tommen außerbem noch Rischen zur Berwendung. Ueber bem Mittelbau, ber burch einen ftulpturgefcmudten Wiebel befront wird, erhebt fich ein fleiner, als aftronomisches Observatorium bienender Ruppelbau. Un ben Sauptfenftern berricht burchweg ber Salbfreisbogen. Eine ansehnliche (von Brof. K. Block fomponirte) figurliche Deforation, außer der Giebelselbgruppe befonders aus Reliefmedaillons mit den Röpfen berühmter Manner bestehend, belebt biefe Architeftur. Egle vermenbet bei feinen Bauten überhaupt gerne, ba er fich ficher fublt, barüber nicht ben Gfieft im Groben und Mangen zu verlieren, einen reicheren beforatioen Schmud.

Rlar, verständig und wirfungevoll, wie bas Acagere, ift auch bas Innere bes Bauwertes generate. Befenver getungen is bas Terepernhaus. Die Kommunifationen sind überhaupt praftisch und reichtig angerotnet, die Ramme fartlich und get befenchet.



2ie. 5. Bauerverfraidufe in Eturnaget, erbaut ven Oberbrarunt v. Gole.

fifdem Könige und bes Abels jur Zeit der Hochrenissance (wenn auch eine bestimmte Stilepoche niche burchaus felgehalten iss; mur bie vielen und großen Gensten, welche im Parterre ben Kundbogen, dann im nächsen Seed ben Stichhogen, und enslich im britten ben geraben Schluszeinen, verrarben eine andere Britismmung des Gelbündes.

Wenn um vast Grups den eile Frang ven gliefflicher Wirfung, um best Steckhild im Bena um Deffinnen ein karmenflicht ih, je fam baggunt für ein aufgefrier Grickenster Windersachten mit ihren Befehrte, Grüfsten, Zeitgaben, Staneen u. j. v. miet gang bei freintgag; einforder sit und auf bei die von den Wilfolfale Wilforg abs fellere Glegen bei freintgag einforder sind auf ben über som der Wilfolfale Wilforgans glie überer hößelt profiin feiner Befring einigerundige keinstadigig. Die innere Gierrichung ill weiere hößelt profibilig, haumelind Bermann ich bereite berfehr, mit einer Spielen Gegennsteinfriem umgegengen bei den der Spielen der Spielen der Spielen der Spielen der Spielen der Spielen bei der Spielen der Spielen der Spielen der Spielen der Spielen der Spielen Spielen der Spiel

Gine ammelge, mit ber Gestramekritete gar jehnundelmpreinte Stat hat festen gelte ber "Stat Sauster"gefehrt; der jeden is ter "E. Ginnen-State "Statt Geschliche State gest zu est "E. Ginnen-State "Ginnen-State "

(Chluß folgt.)

# Machfese zu Carftens' Werken.

f. Riegel: Carftens' Berte. 2. Banb. Leipzig, Durr. 1874. Du. Fol.

Mit Abbitbungen.



Singenbe Parge. Rad Garfrens gezeichnet ben Eb. Wroffe.

Bon Leibnit fagte Leffing, wenn es nach ihm ginge, burfte biefer feine Beile umfonft ge= ichrieben haben. Bon Carftens läßt fich fagen, baß er feinen Strich umfonst gethan haben burfte. Bie jener ber Babnbrecher beutscher Philosophie, fo ift diefer ber Pionier beutscher Runft gewor= ben. Bu einem Spftem, einem nach allen Seiten ausgearbeiteten Runftwerfe bes Denfens bat es aber ber erfte fo wenig, wie ber lettere zu einem Gemalde, ju einem neben ber Tiefe ber Erfin= bung und ber Schönheit ber Beichnung mit bem eigentlich malerischen Attribut bes feloristischen Reizes ausgestatteten Kunftwert ber bilbnerischen Phantafie gebracht. Beide find bei ber Grund= legung, jener beim Entwurf, biefer beim Contour steben geblieben. Die Bollendung bes Bertes, systematischen Ausbau bort. Farbe und Körperform bier, haben erft bie Hachfolger bingugebracht.

Wer nicht Gelegenheit hatte, die an vielen Orten zerstreuten Originalwerke von Carstens over doch deren sergfältige Kopieen in den Museen von Weimar und Kopenhagen einzusehen, der sand sich die jeht auf das schäubare Müllersche Kupserwert beschräntt, welches in seiner ersten Gestalt 52 Kupsertasseln in Folio umfaste. Bei dem Erscheinen der 2. Auflage desselben in versteinertem Format sprach der Wiederherausgeber der dis dahin einzigen Lebensbeschreibung des Meisters von Fernow, H. Riegel, die Hossmung aus, die günstige Ausnahme derselben werde es ermög-

lichen, in einem zweiten Bande noch ähnliche, jum Theil sehr vorzügliche Kompositionen besselben nachsolgen zu lassen. Dieselbe hat sich auf wahrhaft überraschende Weise erfüllt. Der vorliegende Band bringt weitere 36 Taseln, theils fertige Kompositionen, theils Studien und Entwürse zu solchen enthaltend. Bei der Auswahl berselben hat sich der Herausgeber, wie er sagt, von dem Gesichtspunkt leiten lassen, nicht nur die noch nicht herausgegebenen Kompositionen an



viesem Orte zu vereinigen, sondern durch Anschluß einiger der bezeichnendsten Studien und geiste reichsten Entwürse in Gemeinschaft mit den Blättern des ersten Bandes ein möglichst lückenfreies Gesammtbild der ersindenden und aussiührenden Thätigkeit des Künftlers zu liesern. Diesem gemäß hat die Anordnung der Taseln stattgesunden. Die ersten 22 Blätter enthalten Kompossitionen einschließlich einiger Bildnisse, Tas. 6 und 7, die angesügt wurden, um Carstens auch nach dieser Richtung hin, deren Uedung bekanntlich Jahre hindurch seinen Lebenserwerb aussmachte, zu charakterisiren. Auf diese solgen 6 Blatt Studien, darauf 7 Blatt Entwürse und endlich eine "merkwürdige" Zeichnung, die, wie der Herausgeber gesteht, bei den Bildnissen und Studien hätte eingesügt werden können, aber, wir ersahren nicht recht warum, ihren Plat am Schluß des Ganzen erhielt.

Im Gegensate zum ersten Bande, welcher zum größten Theil Schöpfungen des Meisters aus dessen reisster Zeit, darunter fast alle diejenigen enthielt, welche seinen Namen berühmt gemacht haben, sinden wir in dem vorliegenden überwiegend Arbeiten desseten aus seiner früheren, theilweise aus seiner frühesten Beriode. Hatten wir in jenem vorzugsweise den vollendeten, so haben wir in diesem vorwiegend den werdenden Künstler vor und; die größere Anzahl der Blätter kann als Allustration zu Carstens' allmählicher fünstlerischer Entwickungsgeschichte gelten. Daß diese nicht rasch und nicht ohne schwer zu besiegende innere und äußere Demmnisse sich vollzog, deren Ueberwindung eben nur ein Mann von seinem antiken Charafter gewachsen war, ist jedem Leser von Carstens' ergreisender Lebensgeschichte bekannt. Die Zeit seines Ausenthalts an der Atademie zu Kopenhagen, so wie sein Leben in dieser Stadt (1776—1753) und in Lübed (1783—1788), umsaßt harte Lehrjahre, die darauf solgende in Berlin (1788—1792) kaum geringere Prüfungsjahre. Zu classischer Schönheit entsaltete sich sein Genius erst, als er wie vor ihm Windelmann und Goethe, von allen Fesseln und Vanden der nordischen heimath ledig ward, in römischer Lust, angesichts der längst ersehnten und geahnten Kunstsormen des Alterthums.

Diefer troß ihrer Kürze füllereichen Blüthezeit des Künftlers gehören von den Kompositionen biefes Banbes nur bie Tafetn 20 (eine Bieberholung bes ichon in Berlin ausgeführten Dedengemalbes "ber Barnag"), 21 ("ber Rampf ber Titanen und ber Götter") und 22 ("Ermor= bungescene", vorher ale Scene aus bem angeblich Chatespeare'schen Trauerspiel von Portsbire bezeichnet) an. Die auf Taf. 19 gegebene Wiederholung ber aus römischer Zeit stammenden Komposition des Gastmals tes Blaton, die schon im ersten Bande nach der in der Goethe-Sammlung befindlichen Durchzeichnung enthalten war, erscheint hier nach bem im Thorwaldsenmuseum zu Kopenhagen aufbewahrten Exemplar im Stich. Derfetbe liegt diesem Auffage im Abbrud bei. \*) Das "merkwürdige" Blatt (Taf. 36), eine Brozession tatholischer Geistlichen barstellend, rührt zwar, wie der Gegenstand vermuthen läßt, gleichfalls aus jenem römischen Aufenthalte, wo er die Originale dieser im Gegensate zu seiner sonstigen Stilrichtung scharfmarfirten Charatterköpfe vor Augen hatte, stimmt aber übrigens so wenig mit seiner Auffassungsweise überein, daß die Berlegung des Blattes an den Schluß und gleichsam außerhalb des Werks fast entschuldigt scheint. Die Darstellung bes Rampses ber Titanen mit ben Göttern verräth mehr als irgend ein anderes Blatt ben Ginflug ber fixtinifchen Rapelle; Die Ermordungsfeene gebort jener gludlicherweise nicht gablreichen Gruppe von Carstens' Kompositionen an, beren Inhalt bem romantischen Mittelalter entnommen ift, in beffen Formen, Trachten und Anschauungsweise er fich gleich unficher bewegte.

Dagegen fallen mit Ausnahme berjenigen zur "singenden Barze" (Tas. 23), dem einzigen plastischen Bersuch bes Plastisers unter den Malern (s. d. Ubb.) sämmtliche mitgetheilte Natur= und Gewandstudien (Tas. 25—28) und mit wahrscheinlicher Ausnahme der räthselhaften mythologischen Darstellung (Tas. 33), die Entwürse ("Dionysos" Tas. 29; "Alexander bei Apelles" Tas. 30; "Promethens" Tas. 31) in Carstens' römische Beriode. Legen jene ein Zeugniß für die gewissen-hafte Berücksichtigung des Details in der Aussührung, so diese ein soldes für die rücksichtstose Kühnheit ab, mit welcher Carstens, nur das Wesentliche im Auge, an die Ersindung ging. Die Berwandlung der threhenischen Seeräuber in Delphine durch Dionysos bot einen Anlaß zur Ent=

<sup>\*)</sup> Bergl. Bahn's Jahrbilder, Bb. VI, G. 99 und 205.

faltung einer Mannichfaltigleit von förperlichen Bewegungen und Formen, beren Durchführung an Wagehalfigleit mit bem Sturze ber Engel und dem Kampse der Titanen hätte wetteisern dürsen. Die anmuthige Würde Alexander's und die reizende Scham der als Modell überraschten Panfaspe auf Taf. 30, wie der schöpfungsfrohe Ernst des Prometheus auf Taf. 31, lassen es lebhaft bedauern, daß beide Stizzen Entwürse geblieben sind.

Bie man fieht, fieht bie Ausbeute, welche bie Nachlese von Werken aus bes Meisters bester Beit gewährt, gegen ben ersten Band weit jurud. Dagegen gehört bas auf Taf. 1 abgebilbete "Baldanal" nach einer in ber Ropenhagener Rupjerflichsammlung befindlichen Tufchzeichnung, Satyrn und Baldantinnen eine Priapsherme umtangend, noch bem Aufenthalt bes Malers in ber banifchen hauptstadt an, die er, 23 Jahre alt, ohne fünftlerifche Borbildung betreten batte. Diefer Umftand gibt bem Blatte filr Die Weschichte bes Runftlers eine Bebeutung, Die es um feines afthetischen Werthe willen in ber Weschichte ber Runft nicht beanspruchen burfte. Wie wenig ber Künftler in letterer Beziehung felbst mit bemfelben zufrieden sein mochte, beweist ber Umftand, bag er ben Wegenstand einige Jahre fpater, ichon mahrend feines Lubeder Aufenthalts, etwas verändert wiederholte in einer Komposition, Die auf Taf. 2 nach einer im Beimarer Mufeum vorhandenen alten Ropie im Feberumrif bes verschollenen Driginals abgebilbet ift. Gine Baufe, wir vermögen nicht anzugeben, ber Weimarer Ropie ober bes Originals, befindet fich in einer Brivatsammlung zu Samburg, Die außerbem noch mehrere auf Carftens gurudgeführte Zeichnungen, darunter folche, beren Driginale nicht mehr vorhanden find, besitzt und auf die wir im weiteren Berlaufe gurudfommen. Der Abstand zwischen ber Ropenhagener und ber Lübeder Romposition ift augenscheinlich; Die bort etwas weichlichen, mehr an bas 18. 3ahrh. als an Die Antite mahnenden Formen find ficherer und gedrungener geworben, die Anordnung ber Gruppe bat burch die Erhöhung ber umtangten Göttergestalt auf einem Biebestal und die Erfetzung der herme durch die gange Figur eines jugendlichen Batchos gewonnen. Gleichfalls aus ber Zeit Des Aufenthaltes zu lubed ftammen Die allegorifden Darstellungen Der "vier Ctemente" (Zaf. 3), Des "Morgens" (Taf. 4), Des "Kampfes Der Bernunft mit ber Dummheit und Dem Aberglauben" (Taf. 10), ferner "Raffandra" (Taf. 5) und die (fehr unbedeutenden) Bildniffe auf Taff. 6 u. 7. Die erstgenannte erfcheint hier nach einer im Museum zu Weimar ausbewahrten alten Kopie im Feberumriß nach bem als verschollen angeführten Driginal, einem Celgematte, bas 1788 auf ber Berliner Kunstausstellung ausgestellt mar. (Rat. Nr. 142.) Die noch vorhandene Erflarung von des Malere eigner Sand lautet: "Die Malerei ftellt die vier Elemente vor. Das Feuer halt Die Fadel an Die Erbe, um angubenten, bag burch ihn (sic! bas Feuer ift in mannlider (Beftalt bargestellt) Leben und Barme verbreitet werden muß. Die Erbe unterftust bas Baffer. Die Luft wird von bem Baffer getranft und theilt es ber Erbe wieber mit." Luft und Baffer find manulich, nur die Erbe ift weiblich bargestellt. Auch von diesem Blatte findet fich eine dem Inhalt ber Darftellung nach übereinstimmende Biederholung in obiger Bamburger Privatsammlung, die daselbst mit ben Worten "Squizze von J. Carstens" bezeichnet ist. In berfelben Sammlung befindet fich auch mit berfelben Bezeichnung eine Darftellung bes "Abende" unter ber Gestalt bes niedergehenden Belios, welche bochft mahrscheinlich bas Gegen= flud zu ber auf Taf. 4 nach einer im Befit bes Lient. Grünewaldt in Ropenhagen befindlichen Beidnung mitgetheilten Darftellung bes "Morgens" in ber Gestalt bes emporsteigenden Connengottes ausmachte. Eine folde befant fich nach Riegel's febr genauem Bergeichnig ber Carftensschen Werke (S. 349) auf ber Berliner Runftausstellung von 1788 als Zeichnung in Biester, unter Ratal. Nr. 147 und wird von ihm ale "verschollen" angeführt. Die hamburger "Squizze", welche une wie die übrigen auf Carftens bezogenen Zeichnungen berfelben in einer Photographie vorliegt, ftellt ben Connengott ermubet fitzent auf feinem nach abwarte fich neigenden Bagen bar, mabrend von ben bereits untertauchenden Roffen nur noch die Schweife und hintertheile fichtbar find. In biefer Lage bilbet er ben ergangenden Contraft zu tem auf obiger Darftellung bes Morgens in aufrechter Stellung auf seinem Bagen babinfturmenben, Die Racht und Die Mondgottin vor fich hertreibenden Belios. Auch in Rebenbingen, wie in ber Etrablenfrone bes Sauptes und dem von Feuerflammen fprühenden Wagenrade, beziehen fich beide Darftellungen unverfennbar auf einander. Da von ber Darstellung des Abends nach Riegel bas Original

"verschollen", eine Ropie beffelben aber nirgends angeführt ift, so muß bie in obiger Bamburger Brivatfammlung erhaltene "Squizze" (fie ruhre nun von Carftenet' eigener ober von ber Sanb eines Ropiften ber) in jedem Fall als die eingige Quelle angesehen werben, aus ber wir die Rennt= nift berselben icopfen tonnen. Die nur in flüchtigen Umriffen angebeutete Romposition ericeint feiner burchaus nicht unwürdig; ber Umstand, daß durch sie unsere Kenntnig ber Carstens'schen Driginaltompositionen um eine neue bereichert wird, verleiht obiger Stige ein botumentarifches Intereffe. Daffelbe ift, wenn auch nicht in gleich hohem Grabe, bei einem anderen Stud jener Brivatfammlung ber Fall, welches, gleichfalls mit ben Borten "Squizze von J. Carstons" fignirt, eine Wiederholung ber auf Taf. 10 mitgetheilten "Allegorie" auf bas 18. Jahrh., ben Kampf ber Bernunft mit ber Dummbeit und bem Aberglauben barftellend, enthalt. Bon biefer Darftellung, welche zu jenen gehörte, die Carftens unter bem 7. Mai 1788 nach Berlin an ben Minister von Beinit fandte, waren bisber zwei Biederholungen befannt, beren eine fich im Besit bes Dr. Max Jorban in Berlin, Die andere im Beimarer Museum (Feberumrig) befindet. Beibe, übrigens übereinstimmend, weichen nach Riegel (G. 355) in bem einzigen Bunkte von einander ab, daß eine bartige Statue, die man in einem Tempelden linter Band fieht, auf ber ,fart beidnittenen" Areidezeichnung in Dr. Jordan's Besit weggeschnitten, in Der Weimarer "Ropie" aber erhalten ift. Die auf Taj. 10. befindliche Biedergabe ift von der ersten genommen und Das Rehlende aus ber letteren ergangt. Diefelbe ftellt Die Bernunft in Geftalt einer jungen Frau mit geflügeltem Baupte vor, Die von einem Beibe und einem Manne mit einem Strid, an bem beibe gieben, erwurgt werben foll. hinter bem Manne fniet ein Briefter, in ber einen Band ein Beihrauchfaß, in ber andern ein Gögenbild haltenb, bas er ber Gottin ber Beisheit entgegenstredt, Die von ber anbern Seite mit geschwungenem Schwert und vom Megisschilbe gebedt hingueilt, um ben Strid gu gerhauen. Der verdienftvolle Berausgeber fett beibe Darftellungen in bas Jahr 1789 und in bie Zeit bes Berliner Aufenthaltes, will baber auch bie auf benfelben befindliche Jahreszahl nicht 1788 (wie auch ber Stich auf Taf. 10 hat), fondern 1789 gelefen wiffen, obgleich ,bie jum Theil verwischte Inschrift zu mehreren Lesarten Raum gebe". Er fcblieft baber, biefelben tonnten mit ber am 7. Dai 1788 an ben Minifter eingefandten, offenbar noch in Lubed entworfenen Darftellung beffelben Gegenstanbes nicht ibentisch, fondern, mußten eine "Umarbeitung" berfelben fein, und findet bies burch bie jenem Briefe beigefügte Erflarung von bes Runftlers eigener Sand "anscheinend bestätigt." In biefer heißt es nämlich: "Die Zeichnung stellt eine Allegorie auf dies Jahrhundert vor; Aberglaube und Dummheit wollen ber Bernunft bie Rehle gufchnuren, bie Gottin ber Beisheit eilt bingu, fie zu befreien". Da nun, fchließt ber Berausgeber, "auf unferm Blatte bie Minerva hernieber fcwebt, und bagegen ein hier nicht genannter Priefter bingu eilt", fo tonne baffelbe mit ber an Beinit gefandten Darstellung nicht einerlei fein. Auf bem Stiche Saf. 10, ber ohne Zweifel unter "unferm Blatte" gemeint ift, "fcwebt" aber Minerva nicht, sondern "eilt" hinzu, und ber Briefter "eilt" nicht berbei, fondern "Inie t" ju Baupten ber mannlichen Figur. Eifteres ftimmt offenbar zu ber Carftens'ichen Beschreibung bes von ihm an ben Minister gefandten Blattes; bag aber in biefer bes Briefters teine befonbere Ermahnung gefchieht, barf feinen Berbacht gegen Die Ibentität bes gedachten Blattes erweden, ba ber Priefter mit bem Gopenbilbe ju Saupten bes mannlichen Bentere ber Bernunft eben nur als Attribut bient, um biefen als ben "Aberglauben" zu fennzeichnen. Nach allebem bleibt es mahrscheinlich, bag bie richtige Lebart allerdings 1788 ift und wir in beiden Darftellungen bie an ben Minister gefandte Komposition vor uns haben. In obiger hamburger Brivatsammlung treffen wir eine britte Wieberholung ber genannten Darftellung, welche in allen Buntten mit beiben übereinstimmt und auf welcher nur bie Inschrift: secul. XVIII vermißt wird, die allerdings etwa bei der Original-"squizze" des Meisters für diesen überfluffig war. Auch ber auf bem im Befige bes Dr. Jordan befindlichen Blatte abgeschnittene, im Stich nach bem Weimarer Blatte ergänzte Theil findet sich auf dem Samburger Entwurfe. Da letterer sammt allen übrigen in jener Privatsammlung enthaltenen Carstens zugeschriebenen Studen, wie wir fpater feben werben, seinem Ursprung nach, wie fast mit Bewiftheit anzunehmen, in die Zeit fällt, da Carstens sich in Lübed aufhielt, so haben wir baran ein neues Anzeichen, bag die Allegorie, so wie sie auf Taf. 10 vorliegt, bem Lübeder und nicht erst bem Berliner Aufenthalt besselben angehört (b. h. vor bem 7. Mai 1788 entworfen ist) und keine nochmalige "Umarbeitung" erfahren hat.

Bon ben im 3. 1788 in Berlin ausgestellten Arbeiten ber Lubeder Zeit begegnen wir auf Taf. 5 ber "Raffandra" vor bem Saufe Agamemnons nach ber Tragodie bes Aefchulos; Die auf Taf. 8 und 9 folgenden Darftellungen bes "Bhiloftetes" und bes "Ajas mit Tefmeffa und Euryfates" gehören fcon bem Berliner Aufenthalte an. Die intereffantefte Reminifceng aus Diefem bieten bie auf Jaf. 11-16 enthaltenen Dedenmalereien in einem Saale bes toniglichen Schloffes zu Berlin. Diefelben fint mahricheinlich im 3. 1789-90 ausgeführt und feit ber leiber vor wenigen Jahren erfolgten Bernichtung feiner Bandmalereien im ebemaligen Dorville'ichen Baufe bafelbft, bas einzige Dentmal einer von ihm in größerem Magftab burchgeführten chtischen Romposition. Sie stellen grau in gran mit Leimfarben gemalt in zwei langeren und vier fürzeren Streifen: Die Tageszeiten (Taf. 11), ben Tang ber menschlichen Alter nach ber Dufit ber Zeit (Taf. 12), ein Bakwanal (Taf. 13), Polyphem und Galatea (Taf. 14), die Unterwelt (Taf. 15), und ben Parnag (Taf. 16) vor. Diefelben find von febr ungleichem Berthe, Die fürzeren Streifen fleben gegen bie langeren (wahrscheinlich fpater entworfenen) jurud; neben Barten und Fehlern aller Urt ericheint aber nicht nur bie entschiebene Borliebe für antife Gegenftanbe, sondern in Form und Anordnung ein hauch des classischen Geistes. Einige hier erscheinende Lieblingsgegenstände wie die Bargen, der Barnaß, hat Carstens später in vollfommenerer Geftalt wiederholt; wenigstens eine ber bier vortommenden erscheint als Bervolltommnung einer fruberen Komposition. Der Tang ber (brei) Lebensalter, Jungfrau, Frau und Greis wird bier von Balchos mit schallendem Bedenklang begleitet, während Kronos in hodender Stellung die Flote bagu blaft. In Lübed hatte er benfelben Wegenstand in einer Romposition bargestellt, beren Ropie im Febers umriß fich im Beimarer Mufeum befindet, beren Original nach Riegel (S. 348) verschollen ift. Auch von biefer besitt bie erwähnte Samburger Brivatfammlung eine Wiederholung, beren Inhalt mit ber bei Riegel (a. a. D.) gegebenen Befchreibung bes (auch in biefem Banbe nicht ebirten) Entwurfs übereinstimmt. Rach ber uns vorliegenden Photographie zu schließen wird burch die Uebergehung biefer Komposition von Seiten ber Berausgeber bem Andenten bes Deifters fein Rachtheil zugefügt. Huch bie "Schlacht von Rogbach" auf Taf. 18 bient jum Beweise, bag Carftens auf Diefem Gebiete, welches ibm ein Auftrag ber Atabemie aufnothigte, fich nicht beimijch fühlte.

Auch mit bem vorliegenden Banbe ift noch nicht "jeder Strich" Carftens' an die Deffentlichfeit gelangt. Der Berausgeber weift felbft auf Die berühmten 24 Rompositionen jum "Argonautenzug", welche Roch zwar bereits im 3. 1799 gestochen, beren "Geift, Delitateffe und Bracifion bes Umriffes" (Riegel a. a. D., G. 383) er aber nach bem Urtheil bes Befiters ber Driginalien (Graf Moltte in Frydenlund) bei weitem nicht erreicht hat. Die angeführte Brivatsammlung in hamburg enthält ben Entwurf wenigstens einer Romposition, von welcher fich fonft feine Spur mehr entbeden läßt und außerbem mehrfache Bieberholungen befannter Stude, Die noch bei feiner herausgabe beruckfichtigt worden find. Lettere find mir bis jest nur aus Bhotographien befannt, welche die tunftfinnige Besitherin, Frin. D. B. in Samburg bat anfertigen laffen. Ein mit dem Racklaß des Meisters wohlvertrauter Kenner, beffen Schreiben mir vorliegt, bat es abgelehnt, nach folden ein Urtheil über bie Echtheit ber Blatter abzugeben. Diefe wird andererseits burch außere Umftanbe', beren Mittheilung ich ber Bute ber Besiterin verbante, möglich, fogar mahrscheinlich gemacht. Gammtliche Blatter, acht an ber Bahl, ba ju ben oben= genannten zwei weitere : "Boseidon" und "Mythologische Darftellung" eines ruhenden Riefen mit ber Reule neben fich und zweier bartiger Manner (Riegel a. a. D., S. 387 bereits als "verschollen" bezeichnet), hinzukommen, find in die Hand der gegenwärtigen Besitzerin im 3. 1568 durch Schenfung aus bem nachlag ihres Großoheims mutterlicherfeits, bes verftorbenen Gebeimraths Nauwert zu Neustrelit gelangt, welcher sie nach ihrer Berficherung von Carftens unmittelbar erworben haben foll. Rauwert, geb. im 3. 1764 ju Rateburg, war nur um 10 Jahre junger als Carftens und lernte diesen und beffen seit 1756 in Lübed lebenden Freund R. E. Fernow mahrend ber Beit bes Lubeder Aufenthalts bafelbft und in feiner nahegelegenen Baterftabt fennen. Carftens ward Rauwert's Lehrer und Fernow ichloß einen Freundschaftsbund mit ihm, beffen

Dauer und Innigfeit zahlreiche in Nauwert's Nachlaß vorhandene Briefe Fernow's aus der Zeit von dessen römischem und Weimarer Ausenthalt bezeugen. Als Carstens, der am 7. Mai 1788 von Lübed aus an den Minister v. Heinit schrieb, diese Stadt verließ, um sich nach Berlin zu der am 27. Sept. desselben Jahres zu eröffnenden Kunstausstellung zu bezeben, nahm er (vgl. Riegel a. a. D., S. 207) den Weg über Natheburg, wo sein Schüler Nauwert lebte, wo nach Iohanna Schopenhauer's Bericht auch Fernow, der Lübed später verließ, nochmals (ohne Zweiselbei dem gemeinschaftlichen Freunde) mit ihm zusammentras. Wenigstens begleitete er, wie seine Freundin erzählt, als Carstens sein Schickal nach Berlin rief, diesen von Natzeburg aus die an die Elbe und kehrte dann "einsam nach seinem neuen Wohnorte" zurück.

Diefe Umftanbe machen es glaublich, bag Rauwert in ben Befit echter Blatter von Carftens gelangen tounte. Sammtliche aus feinem Rachlaß ftammenbe Blatter enthalten Kompositionen, welche vor die Zeit des Berliner und theils erwiesener= theils hochft mahrscheinlicherweise in jene bes Lubeder Aufenthalts fallen. Diöglich, baß Carftens, ber feinen Aufenthalt in Lubed absichtlich verlangert hatte, um durch Bortraitzeichnen Geld zu verdienen, Die Gelegenheit ergriff, eines Theils feiner Zeichnungen los zu werben. Wir miffen (vgl. Riegel a. a. D., S. 68), bag er in abnlicher Lage zu biefem Mittel zu greifen pflegte. Schon auf feiner erften italienischen Reife hatte er fich in Burich burch ben Bertauf feiner Zeichnungen aus ber Berlegenheit geholfen. Bon ben vorhandenen Blättern find nach ber Mittheilung der Besigerin Die meisten von berfelben (nicht von Carftens') Sand mit der Unterfchrift: Squizze von J. Carstons, eine (vie mytho= logische Darftellung bes rubenden Riefen) aber ift von berfelben Sand mit ber Bezeichnung "nach 3. M. Carftene" verfeben. Die ausbrudliche Ausscheidung bes einen Blatts als bloger Ropie lagt bie Bermuthung, bag bem Bezeichner Die fibrigen für Driginale galten, nabeliegend erscheinen. Es ift bringend zu wünschen, daß die kunftfreundliche Besitzerin, die fich in leicht erklärlicher Sorge von ihrem Schape nicht zu trennen vermag, erfahrenen Runftfennern Ginficht in Die Driginalblatter verstatte. Bon einem Runftler wie Carftens ift jeber "echte Strich" foftbar.

Bien. Robert Zimmermann.







besuchten die Universitäten und Aunstsammlungen Italiens, und eine unübersehbare Menge von Touristen überschwemmten und überschwemmen noch heute den Garten Europa's. Wer wollte sich da wundern, wenn Hunderte, ja Tausende dieser Reisenden keine Ruhe sinden, bis sie mit ihren Erlebnissen und Ansichten über Land und Leute ihre Mitwelt unterrichtet haben?

Ein neuer Beweis für biefe Unerschöpflichkeit ist das oben angeführte illustrirte Bert, das wir mit einigen Worten den Lesern empsehlen wollen. Man erwarte hier nicht etwa ein Reises handbuch nach Art des Badeder oder Gsell-Fels. Es ist auch fein Nachschlagewerk über die Runstdenkmäler des Landes, wie der "Cicerone" von Burchardt, es setzt vielmehr beim Lesen die nothwendigsten Geschichts- und Kunstlenntnisse voraus. Der Zwed, den sich das Wert in erster Linie gestellt hat, ist ein rein ästhetischer und ethischer: Alles, was das Land Schönes dars bietet, — Land und Leute, Runst und Geschichte, — wird hier in lebendiger und geistvoller Schilderung vorgesührt und erklärt. Wegen dieser poetisch erhabenen Stellung, welche die Schilderung einnimmt, wird das Wert bei Allen denen, welche Italiens Schönheiten genossen haben, die ebelsten Erinnerungen lebendig erhalten und gewiß in Bielen die Sehnsucht weden und nähren, den Wanderstab zu ergreisen und mit eigenen Augen die Herrlichteiten zu schauen.

Italien enthält noch viele Bartien, die, vom großen Berkehrswege abseits gelegen, von dem Schwarm der Touristen verschont geblieben sind. In unserem Werke, so weit es erschienen ist, sinden wir bereits in Wort und Bild mehrere solche Dasen vorgeführt. Gleich der Ansang ist an Schilderungen verborgener Schönheiten reich; es werden da die verschiedenen Wege beschrieben, die vom Norden nach Italien führen, und an manchem Punkte wird Halt gemacht, der dem flüchtig Borübereilenden entgeht. Wir besuchen dann den Gardasee, Berona, die Benetianer Berge, die Lagunenstadt selbst. Die Schilderungen, denen genaue Lokalkenntniß neben poetischer Färsbung nachzurühmen ist, rühren von K. Stieler her. Mittelitatien wird Ed. Paulus, Rom und Unteritalien Wold. Kaden bearbeiten.

Das Wert ist auf's reichste illustrirt. Wie im Text, so sinden wir auch im Bilde nichts Alltägliches. Italien wird und hier in der That in einem neuen Gewande gezeigt. Namhafte Künstler haben die Zeichnungen zu den Holzschnitten geliesert, und diese sind in der bekannten Officin der Gebrüder Mäntler in Stuttgart in vorzüglicher Weise wiedergegeben worden. Kleinere Objette begleiten als Bignetten den Text; größere Ansichten und Genrebilder sind als selbständige Kunstwerte auf besonderen Blättern beigegeben. Bon den Bignetten sind wir in Stand gesest, zwei dieser Besprechung beizusügen.

Das Wert, welches auf 24 Lieferungen berechnet ift, wird nach seiner Bollendung ein illusstrirtes Prachtwerf im vollen Sinne bes Wortes werden und in der Literatur über Italien einen ehrenvollen Blat behaupten.

J. E. W.

Der Pfalter. Allioli's Uebersetzung. Mit Driginalzeichnungen von Joseph Ritter von Führich. In Holzschnitt ausgeführt von Kaspar Dertel. Berlag von Alphons Dürr in Leipzig. 1875. 4.

Die Dürr'sche Berlagshandlung, die aus der Publikation unserer ernsten Meister der klafsischen und neu-deutschen Richtung eine so glückliche Specialität gemacht hat, beschenkt uns auch zum diesjährigen Weihnachtsfest wieder mit einer Anzahl gediegener kunftlerischer Prachtwerke dieser Art. Dazu gehört die oben bezeichnete neue Ausgabe des Psalters mit Führich's von Dertel geschnittenen Illustrationen.

Die Eigenthümlichkeit von Führich's Behandlung biefes Stoffes liegt barin, daß er die alttestamentarische Poesie in innige Beziehung zum Christenthume bringt. Nur wenige Bilber halten sich streng historisch innerhalb des Kreises ber hebräischen Lyrit und der mit ihr ver= wobenen geschichtlichen oder epischen Elemente. In ben meisten sind Hinweisungen auf ben



welche fein Werf vor bem gerfahrenen und außerlichen Wefen fo mancher modernen berartigen Buuftrationswerte fcute. Ein Bortheil mar biefe Ginheitlichkeit um fo mehr, ale fie ber Musbrud einer bebeutenben Individualität ift, welche ihren Stoff nicht etwa nach ftreng bogmatifchen Regeln, sonbern mit mahrer funftlerischer Freiheit gestaltet. Innerhalb bes Runftlerfreises ber fogenannten nagarenischen Richtung ift Führich - bas wurde lange Zeit übersehen, bat fich aber burch bie nachhaltige Fruchtbarfeit bes Deifters glangend bewahrheitet - eine ber fraft= vollsten und originellsten Raturen: Die Pfalterbilber beweifen Dies auf's Reue. Richt ben geringsten Reig ber Rompositionen machen bie toftlichen Naturschilderungen aus, welche Führich theile ale hintergrunde, theile ale wirkliche Stimmungelanbichaften ben biftorifchepischen und fumbolifchen Darftellungen einzuflechten liebt. Gie haben ein rein menfchliches Intereffe und werben auch benjenigen aufprechen, ber fonft bie Anschauungeweise bee 3llustratore nicht theilt. Das gelungenfte Beifpiel tiefer retigiofen Stimmungsbilder ift bie Romposition gum 41. Bfalm: "Gleich wie ein hirsch verlanget nach Wafferquellen, also verlanget meine Seele nach Dir, o Gott!" -Es läßt fich fein fconeres Bild weihevoller Rontemplation benfen, ale ber im Bergwalbe in brunftigem Gebete bafitenbe Dond mit bem lechgenben Birfc baneben, ber fich gur Quelle niederbeugt. (S. bie Abb.) Dag ber Meister übrigens auch in ben übrigen Kompositionen sich auf ber vollen Bobe feiner Runft zeigt, braucht taum befonders hervorgehoben zu werben. Gie machen alle ben befriedigenden Eindrud völlig ausgereifter, von einer durchaus edlen Berfönlich= feit getragener Runftschöpfungen.

Der Polzschneider ift der Bortragsweise Führich's mit bewährter Treue bis in den zitternden Strich ber Sand nachgegangen. Der Drud und bas Papier find von tadelloser Schönheit.

C. v. L.



#### Sienefifde Stubien.

Bon Robert Bijder.

Mit Muftratienen.

11.

Im palazzo pubblico.



Rafblid out ber palage unbblico.

Ber milbe ist von der refatioen Monotonic ber johlfofen Africhen Jistiens und überreigi won dem untrubigen Beleferte in Macien und Gelerieu, der hat hier eine mother Beferen in na dem Nathipaule. Bilt einem fahnen und hoch aufgereckten Thurme, feinem altem frecko-bematten Taken und lieblichen Kindbilden bietet es eine einfache beispauliche Kube mit juglerig die Kindbirtung in den eigentlichen gemislorie.

Man lasse sich nur sogleich birett in die sala del gran consiglio hinaussühren, um da vor Allem Simone Martini in sciner Stadtmadonna, der sogennanten "massisi". (n. 3. 135) fennen un ternen

Das große Fredco, welches eine ganze Wand einnimmt, ist zwar trift und schwärzlich geworben, aber bei interflie Empfihaug, welche alle seine Gestalten beseelt, dringt doch immer noch bedeutsam durch die Dämmerung des Alleres.

Maria, auf einem Throne fibend, balt bas Rind auf ihrem Schoofe, bas fie mit

ben infern Krene untschlungen und mit der Rechten am Füllefin hött 19. Jule teisch zu kinn bingeneigter Royft mit dem sinsten, liebergebenen Jähren hat wohl etwas Gempfünsames, aber mich im transfipsien Ginne des Westels. Des aufmälende bereitlirinige und freih haltsperide Rind erfehent ungenohnlich errit. Ju belden Geiten eine bidde einer dies Verfammung aus im Ausstelle und Westelle, bereit nie bidde einer

<sup>1)</sup> In ber Gelch. b. isal. Malerei von Cretee n. Cavalcalelle beigt es merichtig: Gie "beutet mit aummtiger Geberbe über rechten hand auf ben Gobn." (11. B., €. 232.) Beilgeli ib wieden ben. b.

die ganze Gruppe bedeckenden Baldachins tragen. Im Bordergrunde knien je dreie, Blumen darbietend oder mit der einen Hand andächtig grüßend und die andere auf das Herz legend, oder die Hände zum Gebete faltend. Der Madonna am nächsten stehen zwei gekrönte Jungfrauen, in der damaligen Geste der Berehrung beide Arme über die Brust kreuzend.

Vorzüglich die letteren nun sowie die Anieenden mit ihren vollen Wangen und halbgeschlossenen innerlichen Augen sind ächte Kinder der Muse Simone's. Es ist schwer zu sagen, welcher Ausdruck von geheimer, sachter Anschmiegsamkeit in diesen Köpsen liegt. Behutsame, marktscheue Seelen haben sich hier zusammengefunden, um in dieser seinen Stunde ihr wortloses Bekenntniß abzulegen, und sie scheinen nur in dieser einen Gefühlsrichtung zu leben, ganz hingenommen von dem idealen Faden, der zwischen ihnen und der Angebeteten zittert.

Neberraschend rein gesormt und ebel in Form und Haltung sind die beiden zu vorderst knieenden Engel (in Prosil), welche kleine Blumenkörbe darreichen. Ohne die Annahme irgend welcher antiker Borbilder müßte man diese Gestalten für eine unbegreifsliche Leistung erklären.

Das Außerordentlichste aber im ganzen Bilde ist die Gestalt des neben Petrus stehenben Erzengels Michael. Dies ist nun doch ein wesentlich einheimisches und zugleich specifisch persönliches Talent des Simone, eine solche ätherische Roblesse zum Ausdruck zu bringen, welche sich ganz nur als Ausstuß einer zarten, lauschenden Seele erweist. Solche Gestalten scheinen und wie aus einer reineren Himmelsluft hergekommen und nun wehrslos, ungewißigt, fragend unseren Blicken bloßgestellt zu sein. Besonders sein und bistinguirt wirkt die weich gebogene Hand, welche mit den Fingerspisen das Gewand ansaßt und ein wenig erhebt, um dem Fuße Spielraum zu lassen.

Andererseits aber zeigt Simone auch Kraft in den mächtigen Apostelgestalten, vorzüglich in den zur Rechten der Madonna stehenden, z. B. in dem schwerthaltenden Paulus. Aber er behandelt, wie Erowe und Cavalcaselle (II, 235) mit Recht betonen, die jungfräuliche Milde mit einer gewissen Vorliebe.

Diefe Geftalten bilben nun, als eine etwa breifig Köpfe ftarte Gefammtheit, in bem streng eingehaltenen alten Kompositionsschema ein dichtes, unbequemes Gedränge. Doch darein findet sich ja die historische Betrachtung gerne, namentlich wenn doch wieder im Rleinen das gegenseitige Berhältniß der Daffen nicht ohne liberale Gefälligkeit ift. Dan muß auch hier immer bedenken, daß die Romposition folange auf keinen grünen Zweig kommen konnte, als die Perspektive nicht entwidelt war. Bei folden Mengenbilbern wußte fich ber Runftler eben nicht anders zu helfen, als über ben Röpfen ber zweiten Reihe, welche er burch Lüden in der vordersten sichtbar gemacht hatte, die Köpfe der dritten herausschauen zu lassen u. f. f. Ein Mittel, das mit der Annahme eines stufenförmig nach rudwärts auffleigenden Bodens bie principielle Verlegenheit bes Kunftlers nicht hinreichend verheimlicht. Abgesehen hiervon zeigt ja immer auch wieder das gegenseitige Größenverhaltniß der Figuren (Lebensgröße) diese Nichtachtung der Perspektive. Wenn die Madonna, welche im Mittelgrunde fist, sich von ihrem Throne erhöbe und neben ben Apostel Baulus trate, so murbe fie biefen um zwei gute Kopflangen überragen. Das Lettere war vielleicht Absicht bes Malers, wie benn überhaupt die Altsienesen, befonders Ambrogio Lorenzetti, in archaischer Weise das Transcendentale auch burch über legene Größe zu bezeichnen lieben. Sier läßt übrigens eine Berzeichnung Diese Tenbeng

weniger erkennen; benn die Proportionen bes Buchses sind von einer schrecklichen Längs lichkeit.

Die wie immer bei Simone etwas eng anschließende Gewandung ist nicht unmelodisch gesaltet, aber da und bort etwas gezogen und überschlant, besonders diejenige des Petrus. Solche Rachwirkungen der situlosbyzantinischen Vorbilder verschwinden dann in den späteren Bildern des Meisters immer mehr.

Die Karbe läßt fich bei bem Ruftande bes Bilbes nicht beurtheilen, auch ber Charalter bes Bortrags nur schwierig verfolgen. Gleichwohl bemerkt man an einigen Stellen, 3. B. an dem arabeskenbededten Gewande der Maria und besonders an der Gestalt des Erzengels Michael ben feinen und emfigen Binfel bes Meisters, "welcher a tompera durch viele Lagen sich durchtreuzender Striche, a frosco durch zierlichen Auftrag seinen Formen Beendigung ju geben sucht, alfo von der fluffigen verwaschenen Behandlung bes Giotto weit genug abweicht." 1) Leiber hat es Rumohr verschmäht, diesen Charafter bes Bortrags auf feine geistige Quelle zurückzuführen und ihn als den entsprechenden Ausdruck für die Sigenart bes Meisters anzuerkennen. Er spricht im Weiteren freilich von der Auffassung ber Formen, konstatirt dieselbe aber nur äußerlich nach Proportionen. Gewiß fteht diese in's Einzelne gebende, sinnige Besprächigkeit der Technit in einem unmittelbaren Zusammenhange mit der privaten Gefühlsweise des Simone, welche weniger auf laute bramatische Schilberung als auf die Lyrik stimmungsvoller Situationen angelegt ist. Ein Erbtheil, das vielleicht feiner seiner sienesischen Zunftgenossen in diesem ausgesprochenen Grade aufweist. Siermit soll burchaus nicht gesagt sein, daß er nur windstillen idealiftischen Stoffen gewachsen sei. Auch er weiß geschichtliche Motive mit viel natürlicher Lebenswahrheit zu gestalten, wie er in Assisi und Avignon beweift, aber das Unterscheidende in der Wirfung liegt auch dorten immer wieder vorwiegend in dem irrationalen, ächt bildartigen Fürsichsein ber Individuen, welches gewissermaßen einen Damm bildet gegen bas volle, freie Berausfahren ber Sandlung.

Der Mann, möchte man a priori voraussetzen, wäre wie geschaffen zum Portrait. Wir brauchen uns nun bloß umzudrehen nach der gegenüberstehenden Wand, um ein solches vor uns zu haben. Es stellt den sienesischen Feldherrn Guidoriccio Fogliani de' Ricci dar (en prosil), stet und nachdenklich über ein mit Palissaden und spanischen Reitern umsäumtes Feld hinreitend.

Anfänglich von dem Eindrucke der maesta her ist es schwer begreistich, daß dies berselbe Meister gemalt haben soll; so mächtig ist die realistische Bucht des Bildes. Die ausgesprochene, seste Persönlichkeit des Reiters und die gewaltige Erscheinung des Streitrosses sowie der breite Nachdruck in der Darstellungsweise kommen trot der start überdeckens den, reich verzierten Gewandung und Schabrake zu kräftiger Geltung. Die letztere läßt bloß Augen, Ohren, Rüstern und Beine des Pserdes sichtbar. Ihr Goldgrund ist mit grünen Epheublättern und schwarzen Würseln bedeckt, ähnlich der Mantel des Neiters.2)

<sup>1) 3</sup>tal. Forschungen v. Rumohr. II. B., S. 96.

<sup>2)</sup> Simone hat bas Bitb i. J. 1328 gemalt (vgl. Doc. Sen. 1, 218, bei Crowe u. Cav., Ital Mal. II, S. 249.) Sonft ift biefer Meister hier nur noch im Cher von S. Agestino vertreten. Die kleine Kirche S. Pietro a Ovile bietet außer einer von B. Bobe (Beiträge zum Cicerone, S. 35) erwähnten Broncearbeit bes Becchietta ein rechts neben bem hochaltar hängendes Gemälde ber Berkindigung, welches bisher, wie es scheint, übersehn ober nicht gewilrdigt wurde. Es ist nämlich eine gute, wenn auch nicht genaue Ropie bes bekannnten Biltes von Simone Martin in ben Uffizien zu Florenz und wohl wenige Jahrzehnte nach bem Datum bes Originales (1333) gemalt. Gerade gegenüber bängt ein an die Lorenzettischule erinnernbes Gemälte ber Madonna mit Kind (zwischen zwei später gemalten heiligen).

Treten wir nun in die nebenan befindliche sala della pace, um uns den Frestencytlus (v. J. 1337—1339) des nicht minder großen Zeitgenossen von Simone, des Ambrogio Lorenzetti zu betrachten.

Ambrogio nimmt in den meisten seiner Bilder, besonders aber in diesem seinem Hauptwerke eine sehr wohlthuende Mittelstellung ein zwischen dem intimistischen Simone und seinem (Ambrogio's) älterem Bruder, Pietro, welcher sich mehr von Giotto's weitspuriger, zügiger Energie und Großheit angeeignet hat und so seinerseits als erster Bermittler zwischen florentinischer und sienischer Malerei dasteht. Die Handweise beider Lorenzetti ist zwar sehr verwandt, "auf manchen Bildern bis zum Berwechseln ähnlich". Ihre Figuren sind beiderseits "breiter und einsacher, kurz italienischer stilisirt". I) Pietro ist aber in der Auffassung cholerischer und rücksichtsloser als Ambrogio, von dessen "Abel und Gelassenheit" diese Allegorie das "klassische Zeugniß" 2) ist.

Das Sauptbild gegenüber ben Fenstern, welches trot einigen groben Beschädigungen von allen boch noch am besten erhalten ist, stellt auf einer langen Polsterbant die thronenben Idealgestalten einer guten Regierung dar, zu deren Füßen eine Art Procession der vierundzwanzig Regierungsmitglieder von Siena.

Die Art nun, wie diese Allegorien durch symbolische Attribute verdeutlicht und in gegenseitige Beziehung gebracht werden, ist zum Theil von jener scholaftischen Bedanterie, welche ber damaligen Zeit eigen war und die wir von einem Dante kennen; allein ce läuft boch immer so viel Raivetät mit, daß wir Modernen mit etwas humor darüber hinwegkommen. Es ift 3. B. ein mahres Studium, die kuriofe Bedeutsamkeit zu verfolgen, welche in diesem Bilde zwei Seile haben, aber es macht auch Ergößen. Da schwebt nämlich (auf ber linken Seite bes Bilbes) zu oberst die Weisheit in der Luft und hält eine ungeheure Baage, beren fentrechter Deber mit feinem unteren Theile fich auf bas Saupt ber unter ihr thronenden Gerechtigkeit aufftüßt. In den Waagschaalen steht je ein Engel; der eine holt fo eben mit dem Richtschwerte nach zwei unterhalb der Waage knieenden Berbrechern aus, der andere macht sich in harmloserer Weise mit zwei anderen zu schaffen. Bon dem Gürtel des einen hängt ein rothes, von dem des anderen ein weißes Seil herab. Beibe Seile werden von der eine Stufe tiefer fipenden Gintracht, welcher ein großer Bobel auf bem Schoofe liegt, in die Linke genommen, laufen nun burch die Sande ber processirenden Bürger weiter und münden schließlich in der hand einer riesenhaften Herrscherfigur, welche inmitten einer Acihe anderer Allegorien, der Klugheit, des Kriedens 2c. auf ber Polfterbank thront und bas Riel ber heranfommenben Procession bilbet. Ihr zu Saupten Schweben Glaube, Liebe und Soffnung. Rechts unten auf gleichem Boben mit der von links herantommenden Procession stehen Bewappnete mit Gefangenen.

Die beiben vorherrschenden Farben bes Bildes sind ein schwärzliches Grün und ein Gluthroth, das ich nur mit dem der Feuerlilie vergleichen möchte. Dieses glühende Rolorit war ehedem gewiß von großer sestlicher Wirkung. Jest empfindet man es nur noch fragmentarisch, am besten im unteren Theile, welchen die Procession der Vierundzwanzig einnimmt. Hier muß man auch den höchst seinen und geistreichen Vortrag bewundern, der nicht freier, nicht ausdrucksvoller sein könnte. Die Gesichter sehen aus wie Porträts damaliger Bürger (eines ist darunter, das dem Dante ähnlich sieht),

<sup>1) 3</sup>tal. Mal. Cr. u. Cv. 11 B., S. 315.

<sup>2)</sup> Ital. Mal. Cr. u. Cv. H B., S. 311

allein die jugendliche Glätte der Züge und das stork herausgewöldte, giotteske Kinn macht doch alle wieder einander ähnlich. Diese Gesichtsform und ein leichtes Vorneigen des Kopses gibt ihnen ein Aussehen von Angelegentlichkeit, von einem sympathischen Ausmerken, das sich aber wieder verhehlt und zusammennimmt in einer steinernen Bürde der Körperhaltung. Es sind Menschen, die seierlich zu gutem Werke schreiten. Ein wohlewollender Rath kluger Geister tagt hinter diesen verschlossenen Stirnen, eine liebevolle Verschwörung.

Bon den thronenden allegorischen Gestalten fällt gewöhnlich die "pax" am meisten auf. Diese liebliche, musterhafte Gestalt, welche sich so sanst und lässig auf ein Rubes polster lehnt, erinnert sosort an antite Wandgemälde. Crowe und Cavalcascille sprechen mit



Repf ber Concorbia von Ambrogio Lorengeni.

besonderer Bärme von der "justitia"), deren muthvoll ergebenes Emporblicen, deren ganze Haltung und Attitüde entschieden Großheit hat. Allein das Bedeutendste scheint mir doch die "concordia" zu sein, welche den fragwürdigen Hobel auf dem Schooße liegen hat. Der edle Stil des Malers kommt hier in der anmuthigen und zugleich erhabenen Haltung und Draperie zu voller Geltung. Ein wahres Unicum ist aber ihr Gesicht. Hier ist eine Berschmelzung von sünnlicher Holdheit und Seclentiese erreicht, wie man es nicht leicht ein zweites Mal erlebt. Es ist ein mystisches Etwas, das diese Miene so reizs voll macht, ein merkwürdiges rührendes Gemisch von Zärtlichkeit und Erstaunen. Auch den näheren Nachweis, wie sehr der Künstler zum animo gearbeitet hat, gewährt das

<sup>1) 3</sup>tal. Mal. C. II, S. 311.

Bild. Man sieht die ungewöhnliche Sorgsalt, womit er es hier erstrebte und erreichte, ein lebendiges Gefühl der Formenplastik durch die Richtungen des Binselductus zu geben. Und so hat Ambrogio mit diesem einen Kopfe das altsienesische Typenideal auf seinen höchsten Scheitelpunkt geführt.

Die übrigen Fresten, welche er hier gemalt, sind leider sehr ruinirt. Beinahe unkenntlich ist die Allegorie einer schlechten Regierung (nebst realistischer Darstellung ihrer Folgen) geworden. Dagegen ist die Schilderung des segensreichen Lebens unter einer guten Regierung noch ziemlich deutlich. Ein Doppelbild: links das Straßenleben einer gut verwalteten Stadt, rechts eine wohlkultivirte, fruchtbare Landschaft, beides ineinander übergeleitet durch das medium des Stadtthores.

Während wir uns vorher wunderten über das spiksindige Allegorisiren, überrascht uns hier der unbefangene Realismus, welcher nun die abstrakte Idee mit energischer Anschaulichkeit zu beleuchten wagt. Und wie naiv und liedenswürdig thut das Ambrogio! Da sieht man in den freundlichen Gassen dieses ächt sienesischen Städtleins geschäftiges Bolt, Bauern mit bepackten Eseln und allerlei Bieh, in den Fenstern Handwerker, ein emsiges Schneiderlein, einen Lehrer, der Schule hält. Im Bordergrunde tanzen Mädchen einen Reigen, wozu eine derselben das Tamburin schlägt und singt. Diese letztere Gruppe ist von rührender Liedlichkeit und ächt aus dem Leben gegriffen; eine ähnliche Scene habe ich hier gesehen, ähnlich selbst in der Eigenart der Bewegung. Rechts durch das Thor wandert der Blick mit einem Falkenjäger in die weite Gegend hinaus, hügel auf hügel ab, über eine Brücke hin, an einer Burg vordei u. s. w.

Obgleich nun diese Landschaft mehr als Folie von allerlei erfreulichen Borskellungen (Ackerdau, Jagd, Wohlstand) gilt, wie als künstlerische Erscheinungspotenz, so ist sie doch immerhin einer der ersten umfassenderen Bersuche, welche in der Geschichte der italienischen Landschaftsmalerei auszuweisen sind. Wir haben aber auch eins der ersten Sittenbilder vor und; denn man kann recht wohl den linken Theil, die Schilderung des Straßenlebens, ein reines Genrebild nennen, obgleich die Gestalt der "securitas" am Thore hinsliegt. Sine vereinzelte ideale Beigabe, welche im Grunde an dem allgemeinen Gattungscharakter nicht viel verändert.

Wenn wir nun unsere chronologische Ordnung einhalten, so gelangen wir in die neben der sala del consiglio befindliche Kapelle des palazzo, welche Taddeo Bartoli (1406 und 1415) ausgemalt hat.

Bas sogleich in die Augen springt, ist die wohl abgerundete Harmonie der Komposition und dabei doch die kräftige Entfaltung der Motive. Taddeo hat entschieden den alten Kompositionsbedingungen, von denen er sich nun einmal nicht frei zu machen wußte, das Höchstmögliche abgerungen. Auch die Draperie ist meist großartig; nur leidet sie zuweilen unter einer unverkennbaren geschäftsmäßigen Flüchtigkeit. In dem auch durch seinen landschaftlichen Hintergrund anziehenden Bilde von der Auserstehung der Jungfrau Maria! imponirt durch unmittelbar natürlichen Wurf die Gewandung eines der Apostel, welcher sich (im Bordergrund rückwärts gesehen) über die Brüstung des Grabes beugt. Auch seine Stellung ist trefslich abgelauscht. Ueberhaupt erscheinen die Gestalten mit wenig Ausnahmen frei und ungezwungen selbst bei schwieriger Bewegung. Das besondere

<sup>1)</sup> Chriftus schwebt umgeben von Cherubim berab und bebt seine Mutter selbst aus bem Grabe. Dies ift meines Biffens ungewöhnlich. E. Förster bezeichnet bies Bilb in seinen Denkmalen ber ital. Malerei, Bb. II, S. 7, fälschlich als eine Grablegung Maria.

Talent bes Malers, schwebende Figuren barzustellen (vgl. Crowe und Cavalcaselle, B. II, S. 320) zeigt sich hier wieder an den Engeln der Deckenwöldung. Man bemerke auch rechts vom Altar über dem Fenster die Gestalt mit dem flügelartig emporgelüsteten Mantel. Allein tropalledem erhält man doch den Eindruck des beginnenden Verfalls dieser Lokalkunst. Die Köpse, besonders diesenigen der Helden, Staatsmänner 20., welche der Künstler zu würdiger Repräsentation des Rathhauses hat malen müssen, erscheinen neben jenen eines Simone und Ambrogio roh und stumps. Die Augäpsel sind meist lichtlos gelassen, dabei viel Weiß sichtbar. So entsteht ein Ausdruck von blödem Stieren, der durch einen festgeichlossenen Mund noch verstärft wird. Das Kolorit hat da und dort, namentlich wo

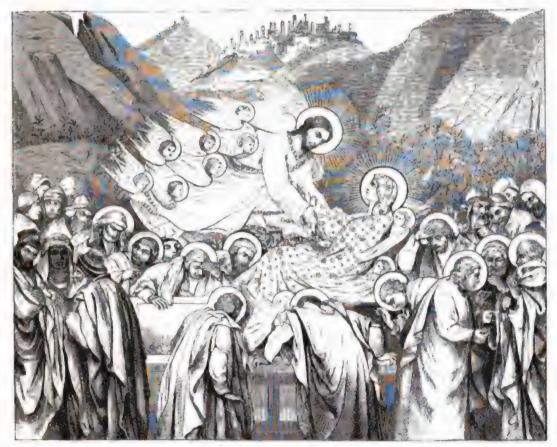

Auferstehung Daria von Tabbeo Bartolt.

das Motiv der Lichtausstrahlung heiliger Personen verwendet ist, eine bestechende Arast, aber häusiger wirkt es übel materiell. Zugleich geht der resolute Vortrag oft sehr ins Grobe und Handwerksmäßige. Wenn auch hiebei ein guter Theil der Schuld auf Verbürftung und Uebermalung sallen mag, so vermissen wir mit Recht im ganzen Gepräge der Darstellung den selbständigen künstlerischen Fonds.

Und nun noch einen stücktigen Blick auf ben Altweibersommer dieser sienesischen Kunstblüthe! Da sehen wir an einem Pfeiler der sala del consiglio einen S. Bernardino von Sano di Pietro. Sano verfolgt uns mit dieser Jammergestalt in der ganzen Stadt an allen Eden und Enden. Man mag hingehen, wo man will, überall steht der geheimnisvolle Graurock da mit seiner goldstrahlenden Bibel oder Christi Namen in der Hand. Aleine, graue, sturrile Augen, fächerartige Falten an den äußeren Wimperwinkeln blasse, eingeschnurrte Wangen und gespiste Lippen kennzeichnen ihn, und man heißt ihn



genoffen kennt. Und beshalb gemährt es auch einen wahren Troft, nun jum Shluß noch einen Wiberstrahl berselben vor Augen zu bekommen in den Figuren bes S. Ansano, S. Bernardo und S. Vittorio, welche Sodoma in bemselben Saale (1529 und 1534) gemalt hat. Alle drei Rompositionen gehören der Glanzzeit des Künstlers an; am meisten Intensivität hat aber diejenige des S. Vittorio. Er hat ihn wie einen in üppiger Jugend blübenden römischen Imperator ausgefaßt, aber zugleich - ein seltener Beweiß von Tiefe in diefer häufig etwas oberflächlich gelaunten Künstlernatur — einen Zug von Wehmuth in die Miene gelegt. — Die ganze Gestalt ift von raffaelischem Schwung, ber nur in ben Beinen etwas in's Schlangenhafte getrieben ift. Der fleine blumenbefranzte Butte zur Rechten mit Schild und Lorbeer erinnnert an ben Butten (mit Kestons) von Raffael, welcher sich in ber accademia di S. Luca ju Rom befindet. Die Binselschraffirung ift wieder von fehr wohlthuender Weichheit, wie meistens bei Coboma. Das Rolorit (roth: lich bammernber Grundton, nur leicht gemilbert burch ein ruhiges Graublau, bas Soboma gern anwendet und das ich pflaumenfarbig nennen möchte) ist von einer in ber Frescomalerei taum übertroffenen Barme und Sattheit. Ueberhaupt erpettorirt Sodoma felten eine so achte burchgehende Formbescelung und ich halte biefen S. Bittorio neben bem Fresco bes Ecce homo in ber Stadtgalerie und bes freuztragenden Chriftus im Kloster Mont' oliveto maggiore für die beste Arbeit dieses Malers, ber sonft nur zu häufig burch eine gewichtlose Blausibilität bas Auge bes Betrachters zu bestechen pflegt.

## Die Gaferie Suermondt.

Bon Alfred Woltmann.

Mit Muftrationen.

### IV.

Die vlämische und die holländische Schule. — Genre, Landschaft, Thierstüd, Stillleben u. s. w. — Niederländische Handzeichnungen.
(Schluk)

Der ältere Jan van der Meer, der Landschaftsmaler von Haarlem, ist nicht nur der Urheber der schönen klaren Ansicht seiner Baterstadt, sondern sicherlich, wie wir bereits sagten, auch des herrlichen Dünenbildes, das man früher dem Delst'schen van der Meer zuschreiben wollte. Es ist aber wohl kaum ein gleich kräftiges, haltungsvolles und schlicht poetisches Bild von diesem zu sinden.

Mitteninne zwischen ihm und Nembrandt steht ein Landschaftsmaler, von dem die Galerie Suermondt das einzige nachweisdare Bild besitzt: Hercules Segers. Es ist eine hügelige Gegend, die gerade dem unteren Rande des Bildes parallel von einem Flusse durchschnitten wird; an diesem liegt eine Ortschaft mit Kirchthurm und Windmühle, und der Blid schweist dann weit über eine Ebene hin. Masvolle Schlichtheit, bräunlicher Ton, Wahrheit und Feinheit in der Luftwirfung, glückliche Belebung aller Partien bei scheins Zeitschrift sar bildende Kunst. X.

Digitized by Google

barer Einförmigkeit find die hervorstechenden Eigenschaften. Das Inventar von Rembrandt's Sammlung enthält acht Gemälde dieses Künftlers, den also sein großer Zeitgenosse sehr geschäßt haben muß. Seinen Spuren mußte man jest weiter nachgeben. Dieses Bild, bas mit dem vollen Namen

Gerciales Siges is

bezeichnet ift, sowie seine Radirungen, die man im Reichsmuseum zu Amsterdam kennen lernen kann, gewähren genügenden Anhalt.

Sieben Bilder von Aart van der Neer zeigen diesen großen Meister in vollsständiger Weise als Maler von Mondscheinlandschaften, winterlichen Scenerien und Feuersbrünsten. Zu den schönsten gehört ein kleines, sehr zartes, besonders reizend komponirtes Bild aus der Schöndorn'schen Galerie in Wien, und von besonderer Wichtigkeit ist die Feuersbrunst des alten Stadthauses von Amsterdam (1652). Wir meinen nicht das Bildchen, auf welchem man das brennende Gebäude selbst erblickt, ein sehr essekvolles Stück, sondern ein anderes, weit größeres Gemälde, auf welchem der Feuerschein nur aus der Ferne wirkt und Luft und Wasser durch seinen Wiederschein erhellt, während das Amsteluser mit seinen Häusern in tiesem, nächtlichem Dunkel daliegt; die Wirkung ist eine hochpoetische.

Everdingen ist durch ein gutes kleineres Bild, J. Rombouts durch eine ichone Waldlandschaft vertreten. Ein Gemälde von dem älteren Salomon van Ruisdael gehört nicht zu den gewöhnlichen. Ein Fluß mit steil absallendem User, ein Segelboot und kleinere Barken auf dem Wasser, dessen Fläche von einem Streislicht getrossen wird. Die Stimmung ist fühl und zart; nur daß der Grund unter den Wolken etwas durchsgewachsen, ist zu bedauern.

In einer beispiellosen Bielseitigkeit ift ber größte Genius ber hollandischen Landichaftsmalerei, Jacob van Ruisdael, hier zu finden, von dem eigentlich nur eine Winterlandschaft fehlt. Die Ansicht eines Landhauses mit verwildertem Bark und einer Gefellichaft am Springbrunnen ift eigentlich mehr eine Studie nach der Wirklichkeit als ein durchgeführtes Bild, hat aber um der Schlichtheit und der gedämpsten, feinen Stimmung willen Interesse. Bon ben übrigen vier Bilbern ift jebes erften Hanges. Bunächst bas Innere eines Waldes mit stehendem Gewässer, das nur von Enten belebt wird, und mit hohen Baumen von schöner Silhouette, von unbeschreiblicher Boefie, ftill, melancholisch. Dann eine Unficht der Stadt Daarlem, vorn die Bleiche bei dem Dorfe Overween. Muisbael hat mehrmals einen ähnlichen Vorwurf aus ber Umgebung seiner Vaterstadt gewählt; nahe verwandte Bilder befinden fich im Mufeum bes haag, in dem zu Amsterdam (Dupper'sche Sammlung), ein sehr hubsches fleines gehört zu ben letten Erwerbungen bes Berliner Mufeums. Das Suermondt'iche ift aber wohl bas ichonfte von allen. Bei jedem diefer Bilder, bemerkt Waagen, stellte sich Ruisbael eine andere fünstlerische Aufgabe. Stimmung und Lichtwirfung find verschieben, mag auch die landschaftliche Anficht die gleiche sein. Das Bild im Haag ift sonnig, hier dagegen war es die Absicht des Rünftlers, "mit Ausnahme ber fonnenbeschienenen Wolfen, alle Gegenstände in einem tieferen ober lichteren Salbbunkel zu halten. Auch in ben hellsten Stellen ift baber bie Wirfung der Conne noch von leichtem Gewölf verschleiert." Wer Holland tennt, der





weiß, wie bezeichnend gerade diese Beleuchtung für den dortigen landschaftlichen Charafter ist. Eine Fülle von Einzelheiten taucht in dieser Ebene auf, Ziegeldächer der Gehöste vorn, mannigsach durchschnittenes Terrain, Felder, Gebüsch, die ferne Stadt; alles ist aber bei schärster Bestimmtheit doch durch die Harmonie des Tones wunderbar zusammensgehalten, und diese Halblicht Wirkung, in sich wieder höchst mannigsach abgestuft, ist von höchster dichterischer Feinheit.

Noch viel seltener sind Ansichten aus bem Junern einer Stadt von Jacob Ruisdacl. Aus eigener Anschauung kennen wir nur zwei, im Museum zu Rotterdam und hier. Der Gegenstand ist in beiden der nämliche, der Damplat in Amsterdam mit der alten Stadtwage und einer figurenreichen Marktsene im Bordergrunde, in gedämpstem, zartem Silbertone. Die Figuren werden dem Eglon van der Neer zugeschrieben, dem sie in der That sehr nahe kommen. — Die düstere Marine endlich, mit hohen Wogen, wild aussteigendem Sturme und unheimlichen Streislichtern, welche das Gewölf durchbrechen, kennen unsere Leser bereits, da der vierte Band der Zeitschrift Flameng's Radirung danach gebracht hat. Bürger hat mit Necht bemerkt, daß niemals ein eigentlicher Marinemaler vom Fach etwas so Großartiges geschaffen.

Die Landschaft von Hobbema, die wir jest unsern Lesern in Flameng's Radirung mittheilen, eine Fähre im Walde, mit dem Namen des Meisters bezeichnet, ist leider vom Berliner Museum verschmäht worden. Das Bild stammt aus England, ist zweimal im Katalog von Smith beschrieden worden, welcher übersehen, daß es in beiden Fällen dasselbe war, befand sich im vorigen Jahre, als Eigenthum des Herrn Sedelmeyer, auf der Ausstellung aus Wiener Privatbesit und erweckte dort allgemeine Bewunderung. Vielleicht stört es ein wenig, daß die Wolken fast zu schwer und daß im Wasser der Grund etwas durchgewachsen ist, aber es ist sonst in jeder Hinsicht eine Arbeit von vorzüglichster Qualität, bei ungemeiner Durchsührung doch meisterhaft und frei. Eine Beschreibung der Komposition wird uns durch die Abbildung erspart. Die große Fläche des stillen Wassers, welche sich durch das ganze Bild zieht, die Baumpartien in ihrer charaktervollen Mannigsaltigkeit, der Blick in die Edene zur Linken mit zerstreuten Bäumen und hellem Sonnenlichte offenbaren alle großen Sigenschaften des Meisters in musterhafter Weise. Dazu kommen eine ungewöhnliche Schönheit in der Anordnung der Masser, eine wunderbar seine Luftperspective und eine unübertresssiche, wirkungsvolle Vertheilung des Lichtes.

Wir erwähnen noch zwei sehr gute kleine Seebilder von Willem van de Velde und von Renier Rooms, genannt Zeemann. Unter den Architekturmalern ragt Emanuel de Wit mit seiner effektvoll beleuchteten, frästig und kühn gemalten Innen ansicht der "Groote Kerk" zu Amsterdam, mit zahlreichen Figuren, über alle Anderen hervor. Auch H. van Vliet, Saenredam, Delorme verdienen Beachtung.

Die empfindlichsten Lücken ber Berliner Galerie hat der Suermondt'iche Ankauf auf einen Schlag ausgefüllt, ihr, wie zu Dürer, van der Meer van Delft, Brouwer, Gonzales Coques, so auch zu Paul Potter, Hondekoeter, Adriaen van de Belde verholsen. Der Paul Potter ist keines jener Bilder, welche uns den Meister in jener eminenten Plastik der Formen, jener großartigen Individualisirung der einzelnen Thiere, besonders des Rindviehes, vorführen, die ihn namentlich berühmt gemacht haben. Der landschaftliche Charakter überwiegt, das Gehölz beim Haag ist dargestellt mit der sechsspännigen Kutsche des Prinzen von Dranien, der eben zur Jagd fährt, mit der Meute, mehreren Jägern und einigen Rindern, welchen der Jagdzug begegnet. Die Staffage ist

im Maßstabe ganz klein, aber mit der schärfsten Accuratesse ausgeführt, auch die Stämme und das Laub des herbstlichen Waldes sind, bei ganz klarer, kühler Morgenluft, mit der größten Feinheit behandelt. Es ist eine außerordentliche Leistung der malerischen Technik, ein Triumph realistischer Bestimmtheit, schon durch den Gegenstand für den Meister ungewöhnlich. Die Bezeichnung giebt den vollen Namen und die Jahrzahl 1652 an; das ist also zwei Jahre vor Paul Potter's frühem Tode. Das Bild gleichen Gegenstandes in der Dresdner Galerie ist nur eine untergeordnete Kopie.

Richt nur der bedeutendste holländische Federvich Maler Melchior de Hondetoeter, sondern auch Adriaen van Utrecht und Giacomo Victors sind durch tressliche größere Bilder vertreten. Von Adriaen van de Velde, nächst Potter dem bedeutendsten holländischen Thiermaler, ist hier ein seltenes Kleinod aus der Schöndorn'ichen Galerie vorhanden: eine Flachlandschaft mit einem Flusse und weidenden Pferden auf einer Haldsinsel, voll Geschmack in der Anordnung, von seinster Zeichnung und zartestem Raturgefühl. Von Philip Wouverman besaß herr Suermondt schon lange eine ziemlich frühe, breit behandelte Winterlandschaft mit steilen Felspartien. Dazu kamen später zwei an Haltung und an seiner Behandlung der kleinen Figuren ganz ausgezeichnete Werke, der Ausbruch zur Jagd, aus der Sammlung Schöndorn in Wien, und der Eingang einer Schmiede aus der Galerie von Pommersselden.

Albert Cupp finden wir in Bildnissen, Thierstüden, Stilleben, und auf der Höhe seiner Meisterschaft, im vollen Zauber jenes klaren, goldigen Sonnenlichtes, das er oft so poetisch über seine Landschaften ergist, namentlich in einem kleinen Bilde, das in der Komposition einem größeren zu Rotterdam gleicht, in der Behandlung aber weit vorzüglicher als letzteres ist: ein breiter, spiegelklarer Fluß mit Booten, rechts ein scharfabsallendes Felsenuser, einige Kühe am Wasser, duftige Ferne und glühendes Abendlicht. Von Govaert Camphunsen, dem Nachfolger Cupp's, ist ein mit dem Namen bezeichnetes Bild, eine brütende Henne im Neste, vorhanden; vielleicht darf man ihm aber noch ein zweites Bild verwandten Gegenstandes, das jest für Cupp gilt, zuschreiben.

Unter ben Malern von Stillleben sinden wir Kalf, Weenix, Pieter Potter, ben Bater des großen Paul, sehr gut vertreten, ebenso A. van Beyeren durch zwei ziemlich große Bilder, unter denen ein Fischstück, 1661 datirt, ganz vorzüglich ist. Dann sind noch zwei Fischbilder von J. van Duynen und eins, datirt 1668, von dem sehr seltenen und in diesem Gegenstande bei aller Schlichtheit höchst meisterhaften Jakob Gillig vorhanden. Das ganz kleine Stillleben von Philip Angel, bezeichnet 1650, ist auch wegen des Urhebers, der Maler und Schriftsteller war, eine interessante Seltenheit. Bon Jan wie von Cornelis de Heem sind kleine Fruchtstücke da, jedes sorgfältig durchgeführt und sein abgewogen, von Nachel Nuisch ein hübscher Blumenstrauß, von Jan van Huysum endlich, dem letzten großen Maler Hollands, zwei größere Blumenstücke aus der Galerie Schöndorn, wie sie überhaupt kaum besser zu sinden sind. Höchster Geschmack in der Anordnung, Feinheit der Zeichnung und volle Naturwahrheit, sarbensrohe Heitsteit, vollendete Durchsührung dis in das Kleinste und zugleich echt malerisches Gesühl tressen hier zusammen.

Wie unter ben Gemälben, so überwiegt auch unter ben Sandzeichnungen ber Bahl nach die niederländische Schule, aber man nimmt sosort wahr, daß Serr Suermondt niemals sich zur Aufgabe gemacht hat, Zeichnungen maffenhaft zu kaufen, sondern baß er stets das richtige Prinzip verfolgte, bei allen Gelegenheiten, die sich darboten, namentlich

bei großen Bersteigerungen, nur auf einzelne Blätter von wirklich hervorragendem Werthe auszugehen, an deren Erwerd er dann freilich oft auch die größten Summen seste. Gleich-gültiges ist hier kaum vorhanden, und die Meister erscheinen stets in vorzüglichster Qualität.

Bon Rubens finden wir das höchst charaftervolle Bildniß seines Beichtvaters, in verschiedenfarbigen Stiften und leicht getuscht, von van Dyck vier Blätter, zunächst das vorzügliche Porträt des Malers Stalbent, Orginal der Radirung, in Kreide und leicht



Rach einer Rothelzeichnung von Jan ban ber Meer von Delft.

getuscht, dann die Entwürse für das große Bildniß der Prinzessin Brignole-Sale in Genua, für eine sigurenreiche Pietas, endlich zwei Wappenherolde, in Kreide auf bläulichem Papier, einem Blatte in der Albertina sehr ähnlich. Fordacus wird durch ein Aquarell mit seinem Lieblingsgegenstande, dem Dreitönigsseste, vertreten, mit dem Namen versehen und vom 31. Juli 1628 datirt. Der alte Pieter Brueghel tritt uns in einem Blatte mit allerlei Studien, trinkenden Bauernburschen, zärtlichen Paaren u. s. w. ganz köstlich entgegen. Gerade hier erscheint er sichtlich als der Vorläuser des Adriaen Brouwer, dessen Hochst seigt eine Frau, die einen Burschen tauft, daneben ein Trinker mit einem Kinde; dann sehen wir zahlreiche genrehaste Episoden aus der Bauernwelt, Wirthshaus- und Tanzscenen, einen Quacksalber unter Landleuten. Das interessantesie Blatt ist eine leicht getuschte Federzeichnung mit verschiedenen Studien, darunter ein in

ben Stuhl zurückgelehnter Raucher, ein Bube, der ein Schwein am Schwanze pack, ein Rerl mit einem Blasebalg. Sehr originell ist ein Blatt mit fünfunddreißig kleinen Figuren von Teniers, einen sestlichen Aufzug mit wandelnden Paaren aus der besseren Gessellschaft und zahlreiche Zuschauer darstellend.

Zeichnungen von Frans Hals sind sonst kaum auszutreiben. Der stehende Herr, an einen Stuht gelehnt, ist eine Porträtstudie von höchster Lebendigkeit und keder Sicherheit, in schwarzer Areide und von echt malerischer Breite. Richt minder imponurend erscheint aber Rembrandt; die wichtigste seiner vierzehn Zeichnungen ist ein Rothstist Blatt, ein sißender Greis, die Studie für einen der beiden Philosophen im Louvre, im Kopse mit dem Joseph auf der heiligen Familie der Suermondt'schen Sammlung übereinstimmend. Dann verschiedene biblische Scenen, die Beschneidung, der Berkauf Joseph's, Todiä Heilung, eine Gruppe von Schristgelehrten, Desanira und der Kentaur, Gestalten und Gruppen aus dem gewöhnlichen Leben, Landschaften, auch die Ansicht des Stadtthors aus Amsterdam.

Um nicht in eine bloße Aufgählung zu verfallen, wollen wir nur noch wenige Blätter anderer Meister namhaft machen. Gine Spinnerin von Ricolaus Maes, in schwarzer Rreibe, Rothstift und Tufche, bei sicherster Feststellung ber koloristischen Wirkung, erinnert an das Gemälde des Museums van der Hoop in Amsterdam. Die halbfigur einer figenden Magd vom Delft'ichen van ber Meer, Studie zu einem Bilbe bei herrn Dufour in Marseille, ist ein größeres, in Rothstift zart und vollendet durchgeführtes Blatt. (S. b. Abbild.) Bon Detfu finden wir zwei, von Terburg vier, von A. van Oftabe elf Blätter. Gin leicht folorirtes Blatt von Jacob van Ruisbacl, ein Abhang mit Beden, Baumen, weibenden Rindern, ift eine fehr gart durchgeführte Studie, gang bildmäßig in der Wirkung. Unter mehreren andern Zeichnungen von ihm finden wir die Innenanficht ber "Groote Kert" zu Amsterbam, Studie zu bem einzigen Gemälbe biefer Art, das von ihm existirt, bei Lord Bute in London. Unter acht vorzüglichen Thierstudien von Baul Botter kommen auch hunde für das Gemälde der Suermondt'ichen Sammlung vor. Avercamp, A. Cupp, van Goijen, Salomon Ruisdael, E. van de Belde, A. und W. van de Belde, Waterloo, Hercules Segers, Roland Rogman, E. be Blieger, Du Jardin, Berghem wollen wir nur noch vor Anderen erwähnen.



# Die West - Musstellung in Philadelphia 1876.

Mit Abbitbung.

Ihrem Bunfche, ich moge Ihnen einen orientirenden Bericht über die projektirte Philabelphische Weltaussiellung senden, komme ich hiermit nach, und zwar um so lieber, als es nunmehr über allen Zweisel erhaben zu sein scheint, daß die Ausstellung, mancherlei Schwierigkeiten
und Anseindungen zum Trotz, wirklich stattsinden werde. Die Elemente dazu sind wenigstens
vorhanden, und es wird nur der allgemeinen Betheiligung der Welt bedürsen, um die Ausstellung wirklich zu dem zu machen, was sie sein soll.

Der Schwierigkeiten, welche fich bem Unternehmen in ben Weg ftellten, waren mancherlei. Bum Ersten galt es die Frage zu entscheiden, ob man überhaupt eine internationale Feier veranstalten folle, ober nicht. Befanntlich murbe am 4. Juli 1776 von ben in Philadelphia verfammelten Delegirten ber fonfoderirten Rolonien die Unabhängigfeiteerflarung erlaffen, und bie hundertjährige Wiederkehr biefes Geburtstages der Republik foll durch die Teier verherrlicht werben. Eine gablreiche Bartei behauptete, und vielleicht mit Recht, bag eine nationale Feier, quasi ein Familienfest, ber Sache am besten entsprechen wurde; boch siegte endlich ber internationale Gebante, und fo murbe benn bie Beltausstellung beschloffen. Nachbem biefer Buntt fofigefest mar, ftellte fich fofort eine zweite Schwierigfeit herans, die zwar nie gang offen 311 Tage trat, wohl aber gerade beswegen um fo verderblicher wirfte: — Die Eifersuchtelei nam= lich, welche zwischen ben verschiedenen Theilen und Städten bee landes eristirt und fich oft auf lächerliche Beife bemerkbar macht. Dan gonnte ber Stadt Philadelphia, zumal von Seiten ber größeren Rivalinnen, Die Ehre (und ben Gewinn?) ber Ausstellung nicht, obgleich boch nichts felbfroerständlicher hatte fein follen, als bag bie Feier ber Unabhängigfeitserflärung ba stattfinden muffe, wo fie zuerst verfundet wurde. Gine britte Schwierigfeit, und zwar eine febr fatale, erwuchs ferner aus ber Apathie bes Longreffes ber Bereinigten Staaten, ber, theils aus falfcher Sparfamteit, theils aber mohl auch in Folge ber erwähnten Eijerfüchtelei, fich bis jest geweigert hat, ber Ausstellung irgend etwas Anderes jugumenden, als icone Rebenkarten und "moralische" Unterftutung, mit benen man befanntlich feine Blaspalafte baut. Eine vierte Schwierigfeit endlich ift in der weit verbreiteten, leider durch andere Erfahrungen nur zu sehr gerechtsertigten Furcht zu fuchen, die gange Weschichte mochte in eine großartige "Jobbery" ausschlagen, wobei bas meifte Geld an ben ichmunigen Fingern eines "Ringes" (auf gut Deutsch: einer organisirten Gaunerbande) hangen bleiben werbe. Dag fich unter folden Berhaltniffen bennoch Danner fanden, welche ben Duth hatten, bem Unternehmen ihre Rrafte zu widmen, bleibt nicht genug zu verwundern.

Die Sache entwickelte sich nun folgendermaßen. Um 3. März 1871 unterzeichnete der Bräsident eine vom Kongreß angenommene Alte, durch welche zwar die internationale Ausstellung zur nationalen Angelegenheit erhoben und der Bräsident ermächtigt wurde, eine Kommission zur Ausstührung des Projektes zu ernennen, sowie fremde Nationen zur Betheiligung einzuladen, welcher aber das Proviso angehängt war, daß die ganze Ausstellung der Regierung keinerkei Untosten verursachen dürse! Sodann wurde am 2. Juni 1872 eine zweite Akte erlassen, welche eine Finanzbehörde in's Leben rief, der man gnädiglich das Recht ertheilte, 10,000,000 Dollars — zusammen zu betteln, respektive Aktien die zu diesem Betrage auszugeben und Prioritäten

auf ihr noch zu erlangendes Eigenthum ju fundiren, wiederum aber mit bem hochweisen Brovifo, welches schon die erfte Atte verungierte. Da durch diese Grogmuth nichts in die Kaffe ber "United States Centennial Commission" fam, Lettere mithin chenfo machtlos blieb wie guvor, fo ftellte am 4. Nov. 1572 Die Gtadt Philabelphia, welche natürlich bas meifte Intereffe an der Sache hatte, 50,000 Dollars gur Berfügung, um die laufenden Ausgaben ber Kom= mission zu beden und die Organisation ves "Centennial Board of Finance" zu ermöglichen. Durch die Erwählung bes herrn D. T. Gobborn von Dhio jum General=Director ber Ausstellung (von feiner Tuchtigfeit zu Diesem Amte wird von vielen Geiten Gutes berichtet), erhielt sodann die ganze Angelegenheit eine einheitliche Leitung, und man machte fich nun rasch an die Ausarbeitung ber nothigen Details. Die Schwierigfeiten horten aber tropbem nicht auf, benn taum hatte sich ber "Board of Finance" organisirt und seine Thätigkeit orbentlich begonnen, als die Krifis von 1573 über bas Land hereinbrach und alle hoffnungen wieder zu vernichten brohte. Go waren benn im Dai 1874, nach bem letten gebruckten Berichte, welcher bis jeht vorliegt, ftatt ber gewünschten 10,000,000 Dollars erft 4,405,000 fubstribirt, und davon hatte der Staat Bennsylvanien 1,000,000 Dollars, die Stadt Philadelphia 1,500,000 Dollars, ber Staat New-Berfen 100,000 Dollars beigesteuert, mahrend burch Brivatsubffriptionen innerhalb bes Staates Pennigivanien 1,772,000 aufgebracht worden waren, fo bag, ale Ergebnig ber Cammlungen in allen übrigen Theilen ber Union, nur noch bas erbarmliche Cummden von 33,000 Dollars übrig bleibt. Neuerbings hat man nun burch Berfiellung und Berfauf einer ebenfalls vom Rongreß autorisirten (aber, wie gewohnt, ohne Roften fur Die Regierung gu beichaffenden) "Contennial" = Dledaille ein weitergebendes Intereffe im Bolfe zu erregen gefucht, auch haben fich in verschiedenen Theilen des Landes Frauen- Komite's gur Betreibung ber Angelegenheit gebilbet. Angefichts aller biefer Beranftaltungen barf man nun wohl getroft an= nehmen, die Kommiffion werbe, zumal wenn man die bei ber Ausstellung zu erwartenden Gin= nahmen mit hingurechnet, die nothigen Gelber ohne weitere Schwierigfeiten auftreiben, felbft wenn ber Rongreg Die 3,000,000 Dollars, um beren Bewilligung er vor feiner Bertagung energisch bestürmt wurde, endgiltig verweigern sollte.

Die Ausstellung wird am 19. April 1876 eröffnet werben. Als Lofal ist ber Kommission von der Stadt Philadelphia der schöne Fairmount Park temporar überwiesen worden, und die Philadelphier behaupten, es sei noch nie eine Weltausstellung auf einem so schönen und so bequem gelegenen Terrain abgehalten worden. Die Zahl der in Aussicht genommenen Gebäude beläuft sich auf fünf, und zwar:

- 1) Eine Runfthalle (fcon im Bau begriffen).
- 2) Eine Bauptquestellungshalle (ebenfalls im Bau begriffen).
- 3) Ein Garten-Ausstellungs-Gebäube.
- 4) Gine Maschinenhalle.
- 5) Eine Salle für bie Aderbau-Ausstellung.

Der Plan, nach welchem das Arrangement der ausgestellten Objette in der Haupthalle vorgenommen werden soll, begreift sowohl das geographische als das sustematische Brinzip in sich, natürlich mit Ausschließung derjenigen Objette, welche sich in den verschiedenen obengenannten Einzelgebäuden zusammensinden werden. Dabei ist jedoch der Grundris des Gebäudes
nicht oval, wie 1867 in Paris, sondern er bildet ein langes Barallelogrammen, mit breiten Gängen
zwischen den Departements, und engeren zwischen den verschiedenen Gruppen. Bon dem früher
angenommenen, umfangreicheren und prächtigeren Entwurse der Architesten Baux und Radford, in New-York, hat man jest wohlweislich Abstand genommen und hat dassir einen Entwurs des Herrn Henry Petrit, des Ingenieurs der Kommission, substituirt, dessen Hauptbestreben es ist, Kompaktheit mit Billigkeit und möglichstem Schuse der Ausstellungsobjekte zu
vereinigen. Es steht überhaupt zu hossen, daß die Ausstellung manche der Fehler vermeiden
werde, welche bei früheren, ähnlichen Gelegenheiten begangen wurden. Wenigstellungen
studirten, ihr Hauptaugenmerk, wie dies aus ihren eigenen Berichten über andere Ausstellungen
studirten, ihr Hauptaugenmerk, wie dies aus ihren eigenen Berichten hervorgeht, auf diese Fehler
gerichtet. Vor allem ist es der Wunsche der Kommission, die Gebäude so zeitig wie möglich



fertig zu stellen, damit die Installation ohne Uebereilung vor sich geben könne; tie Transports mittel zur Beförderung der Güter nach dem Ausstellungsplate so viel wie möglich zu versmehren und für gehörige Erleichterung des Personenverkehrs Sorge zu tragen.

Ale Spftem ber Rlaffifitation gilt Folgenbes:

- I. Rohmaterialien. Minerale, Bflangenftoffe, thierifche Stoffe.
- II. Materialien und Fabritate, welche als Nahrungsmittel, oder in den Gewerben verwandt werden, als Resultat extraktiver oder kombinirender Brozesse.
- III. Tertile und Filg-Fabritate; Roftum und menschlicher Schmud.
- 1V. Meubles und Fabrifate jum allgemeinen Gebrauch in ber Konstruftion und im Wohnbaus.
- V. Wertzeuge, Gerathichaften, Dafchinen und Brozeffe.
- VI. Bewegungemittel und Transportation.
- VII. Apparate und Methoden gur Bermehrung und Berbreitung bes Biffens.
- VIII. Ingenieur=Befen, Architeftur u. f. w.
  - IX. Plastische und graphische Künfte.
  - X. Objette jur Berdeutlichung ber Bestrebungen zur phofischen, intellettuellen und moralischen Bebung bes Menschen.

Jedes dieser zehn Departements zerfällt wieder in zehn Gruppen, jede Gruppe in zehn Klassen, je nach Bedürfniß. Als Basis dient dem Spsteme der Gedanke, die Stusenreihe darzustellen, in welcher sich nach und nach, in immer steigender Berfeinerung, und jedes Mal im Dienste einer höheren Idee, aus den roben, von der Natur gebotenen Materialien die Produkte der menschlichen Thätigkeit entwickeln.

An diefer Stelle ift felbstverständlich das 9. Departement von hervorspringendem Interesse, und ich widme daher auch nur biesem eine etwas eingehendere Besprechung.

Das Gebäube, welches zur Aufnahme dieses Departements bestimmt ift, unterscheidet sich von ben anderen badurch, daß es permanent ist. Es soll, als öffentliches Kunstmuseum, kinftigen Generationen eine Erinnerung an die Feier des Jahres 1876 sein und soll zugleich als nationales Densmal der großen Todten des ersten Jahrhunderts der Republik dienen. Auch bei diesem Gebäude hat man, aus schon gemeldeten Rücksichten, einen früher angenommenen, großartigeren Plan (entworfen von Collins und Autenrieth in Philadelphia) zurückgelegt und hat sich mit einem bescheideneren begnügt, dessen Urheber Herr H. G. Gewarzmann ist. Eine Beschreibung des Gebäudes unterlasse ich, da der beigefügte Holzschnitt') eine genügende Idee von dem Charakter desselben giebt. Zu weiterem Berständniß süge ich nur hinzu, daß die Länge 365 Fuß, die Breite 210 Fuß beträgt, und daß die Materialien durchaus Stein und Eisen sind, das Gebäude mithin vollständig seuersest sein wird. Die Kosten, welche von dem Staat Bennsplvanien und der Staat Philadelphia getragen werden, belausen sich, laut Kontrakt, auf 1,199,273 Dollars. Der Bau muß am 1. Febr. 1876 sertig sein. Für jeden weiteren Tag zahlt der Unternehmer 1200 Dollars Strasse; dagegen erhält er 1200 Dollars sir den Tag, falls er vor dem 1. December 1575 sertig wird.

Das 9. Departement wird in folgende Gruppen zerfallen: Bildhauerei, Malerei, Zeichnen, Stecherei und Stempelschneiderei, Chromolithographie und Lithographie, Photographie in allen möglichen Unterabtheilungen, gewerbliche Musterzeichnungen, Mosait und einzelegte Arbeit, architektonische Zeichnungen und Modelle, Deforation und Meublement von Innenräumen, Landschaftsgärtnerei.

Das detaillirte Programm dieser Abtheilung, mit ben Instruktionen für die Aussteller, ift noch nicht erschienen. Sobald es veröffentlicht wird, werde ich nicht versehlen, es Ihnen zuzusenden.

Der Tempel alfo, in welchem bas neue Bolferfest gefeiert werben foll, wirb gur rechten

<sup>\*)</sup> Diesen Dotzschnitt verbanken bie Leser ber "Zeitschrift" ber gutigen Bermittelung bes herrn D. 2B. Croper, herausgeber bes "Centennial", eines in Philadelphia erscheinenden Blattes, welches sich bie Beröffentlichung aller die Ausstellung betreffenden Befanntmachungen, Renigfeiten u. f. w. zur Aufgabe gemacht bat.

Zeit fertig sein. Werben aber auch die fremden Bölfer tommen, um im fernen Lande ihre Kteinedien zur Schau zu stellen; werden die alten Graubärte ihre heimathlichen Site verlassen und weit über die See sahren, um ihrem jungen Bruder die Hand zu drücken beim Wiegensseste und ihm Glud zu wünschen und langes Leben und was derzleichen mehr üblich ift bei solchen Gelegenheiten? Unter gewöhnlichen Umständen ware das wohl kaum zu bezweiseln, denn der junge Bruder ist ein guter Kunde, der viel, sehr viel kauft (darunter dann und wann auch manchmal Schund, der drüben nicht mehr gehen will!), der in der Zukunft noch mehr kausen wird, und den man deshalb warm halten muß! Aber man hat etwas Angst vor ihm, man fürchtet den möglichen "Humbug" und sindet seine Furcht durch die Borgänge bei früheren Ausstellungen bestätigt.

Ich muß gestehen, daß ich selbst lange Zeit von dieser Furcht befangen war, die noch zustem durch das Geschrei hiesiger Zeitungen genährt wurde, und da ich, ohne genauere perfontiche Einsicht, ein eigenes Urtheil nicht fällen konnte, so wandte ich mich fürzlich an einen in Philas delphia in Künstlerkreisen und auch sonst wohlbekannten und geachteten Mann, mit der Bitte um eine rüchaltlose Darstellung der betreffenden Berhältnisse. Die erhaltene Antwort theile ich hier in Uebersetung mit:

"34 glaube, Gie fonnen 3hre Etrupel in Betreff ber Ausstellung rubig fallen laffen. Dan hat fich große Dube gegeben bei ben Anstellungen und bei ber Organifation, im Allgemeinen fewohl als im Einzelnen, jene Alaffe von Menfchen auszuschließen, welche bas Gros ber Winfelpolitifer ausmachen, und beren Motiv perfonliches Intereffe ift. hier und ba mogen vielleicht Ausnahmen vorkommen, sie find aber felten. Rach allem, was ich erfahren kann, scheint die Affaire fo frei von anflößigen Beimischungen zu sein, wie man bas bier zu Lande bei einem Unternehmen von folder Ausdehnung nur erwarten barf, und Die leitenden Kräfte find chrenwerthe, brave Manner. 3ch erhalte Die Berficherung von Leuten, in beren Kenntnif und Urtheil ich Bertrauen fete, bag Alles rühmlich und ehrlich vor fich geben werbe, und ich glaube es vollständig. 3ch bege auch Die vertrauenevolle Soffnung, bag es ein großer Succef fein werbe, in allen Beziehungen, mit Ausnahme einer einzigen. Diese eine Ausnahme ift ein Mangel fünftlerifder Grazie und ber Schönheit ber Linien und Formen ber Bebaute, theil= weise freilich bas Resultat bes weisen Entschluffes, Die Ausgaben in ben Grenzen ber verfüg= baren Mittel zu halten. Daber bas Beifeiteschieben ber beften Blane und Die Gubftituirung von weniger toftspieligen. . . . . . . Im Gangen fann ich mit gutem Gewiffen fagen : Gie fonnen getroft und ohne Rudhalt ben europäischen Runftlern empfehlen, ihre Berte auf Die große Ausstellung von 1876 gu ichiden und fonnen ihnen versichern, bag fie fich feiner anderen Rergeleien, Entfauschungen und Berlufte zu gewärtigen brauchen, als berjenigen, welche nun einmal bei ähnlichen Zusammenkunften vernunftigerweise zu befürchten find. Und außerdem ist guter Grund vorhanden, zu glauben, gesteigerte Reputation werde nicht bas einzige zu erwartende Refultat sein. Der Bohlstand nimmt rafch zu und die Bahl ber Bemittelten vermehrt fich, aber bas Talent halt nicht Schritt mit tiefer Bermehrung, und ich erwarte, bag die Rivalität zwischen benen, welche bie Dittel besitzen, zu ausgebehnten Antaufen als Anbenten an bas große Nationalereigniß führen werde."

Die deutschen Rünftler werden sich diesen Rath hoffentlich zu Bergen nehmen und werden nicht versehlen, die amerikanische Ausstellung recht glänzend zu beschieden. Die deutsche Kunst hat schon seit Jahren in Amerika vor der französischen Kunst zurückstehen mussen, und das ist vielleicht ganz abgesehen von anderen Gründen; nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, daß der große Hause der Kunstwerke, welche von Deutschland hierher gesandt werden, doch eigentlich weiter nichts ist als Mittelgut und weniger. Die großen französischen Namen sind hier, wenn auch selten, so doch wenigstens dann und wann zu treffen, während man von den großen beutschen Namen sast behaupten kann, sie sehlen vollständig. Höchstens im Genresache erleidet das eine Ausnahme, von der Historie gilt es durchweg. Die Weltausstellung bietet die beste Welegensheit dar, das ganze Können und Streben der deutschen Kunst der Gegenwart dem amerikanischen Bolke vor Augen zu führen. Lasse man dieselbe nicht ungenutzt vorübergehen!

Boston,

S. R. K.

# Die Rünftfersamisie Anop zu Aunster.

Bon 3. B. Rordhoff.

Hermann hettner besprach in bieser Zeitschrift (Jahrgang VIII, 151 ff.) "eines ber vollenbetsten Werke ber Baffenschmiedekunst", die brillante im Stile ber Spätrenaissance ausgeführte Brachtrüftung des Kurfürsten Christian II. von Sachsen, eine Berle ihrer Art im königl. historisschen Deuseum zu Drevden. Bas den Meister betrifft, so konnte er alle jene Namen, auf welche man seither das Kunstwerf zurückgeführt hat, als irrthümliche beseitigen und mit Hilse der Urfunden und Alten des sächsischen Hauptstaatsarchivs einen Ramen dassür hinstellen, "der bisser in der Kunstgeschichte völlig unbekannt war"; denn während einige Archivalien zunächst als Berkäuser der Rüstung den Heinrich Knopf aus Nürnberg unterm Jahre 1606 erweisen, melden andere unter den Jahren 1603—1605 von Zahlungen wegen eines (heute verschwunsenen) getriebenen Küraß sammt einem Sattel, so der Kurfürst für seinen Bruder Herzog Johann Georg erkauste, an Heinrich Knopf zu Münster in Bestsalen, "der also zwischen 1604—1606 nach Rürnberg übergesiedelt" sein muß. Die Rürnberger Archive, versichert er weiter, enthalten nichts über Knopf. "Bahrscheinlich ist er Ansertiger und nicht Kunsthändler."

Auch die Archive zu Münster haben bisher weber über den Namen, noch über die genauere Beschäftigung und die Lebensumstände Knops's irgend welchen Ausschluß gegeben, geschweige denn, daß man Berke von ihm kannte; und doch kommt ein David Knop sicher vor 1566 in einer westsälischen Geschichtsquelle, die allerdings etwas abseits liegt und, ob zwar vom Bolke viel gelesen, doch bei ihrem Umfange und Zustande von den Gelehrten schwer gehandhabt wird, als ein sehr bedeutender Metallkünstler in Münster vor, welcher selbst in Italien eines hohen Ruses genoß, dort, wie der Bortlaut der Stelle und der Name Knop ergibt, schwerlich zu Hause wohl aber in der Schule gewesen war, und daher als einer der frühsten und unmittelbarsten Bermitteler der Renaissane in Norddeutschland auftrat. Die Zeitsolge, die Aehnlichkeit der Beschäftigungen und des Haupstamens — Knopf ist Barietät von Knop — dürsten in ihrer Uebereinstimmung wohl den sichern Schuß zulassen, daß David der Bater Heinrich's, dieser wenigsens nahes Glied seiner Künstler-Kamitie angehörig, so ist diese, da sie hier früher in keinem Namen auftancht, wohl erst mit David angesiedelt und mit Heinrich gegen 1605 erloschen, als dieser sich in Künnsberg niederließ, indes ihr Kamilienname in Westsalen noch heute vorsommt.

. Unsere Quelle ist Anabaptistiei suroris Monasterium inclitam Westphaliae metropolim evertentis historica narratio, autore Hermanno a Kerssenbroick, artium magistro ac LL. ecclesiae & Pauli gymnasiarcha, geschrieben seit dem Ende des Jahres 1566—1573. Wie sehr ihr Bersasser, hier gewiß Augenzeuge, von dem Künstlertalent und Ruhme Davie's durchdrungen ist, thut er weidlich badurch kund, daß er die diesbesagenden Worte verliert, obwol er nur einen ganz winzigen, gelegentlichen Anlaß dazu hatte. Nachstehend gebe ich die betressende Stelle nicht nach den desekten Abdriden, sondern um der Gemeinverständlicheit willen nach der 1771 zu Münster erschienenn deutschen Ueberschung und, da auch diese ost, selbst in den Angaben über David, misverständlich ausgefallen ist, in der Anmerkung mit dem Laut des lateinischen Originals nach der besten, in der königl. Baulinischen Atademie= und Provinzialbibliozthet, Nr. 133 bewahrten Handschrift, p. 528 1); ich gebe sie in weiterem Umsange, um zugleich

July and the

<sup>1)</sup> Bgl. C. A. Cornelius, Geschichtsquellen bes Bisthums Minfter (1853) II, XXIX, XXX, XXXVII ff. über bie Abfaffungszeit, Die befelten Publifationen und ben Werth ber erwähnten Santicbrift Diefer Onelle.

eine annähernde Borstellung davon zu ermöglichen, welch eine Opulenz von Goldarbeiten und Metalltunstwerfen der König der Biedertäuser zu Münster in dem einen Jahre 1534 für sich, seine Frauen, seinen Hof und Hosstat beschäfft hat und, wie, um solche Kunstschätze so schleunig zu gewinnen, gewiß nicht der Borrath und die vorsindlichen Kunsthände der Stadt Münster außereichten, sondern daß dafür entweder auswärtige Artikel oder auswärtige Künstler herangezogen werden mußten. Gewiß kann man nicht behaupten oder auch nur als wahrscheinlich annehmen, David habe schon für den König gearbeitet, indeß wäre das nach dem Altersverhältniß zu Heinrich Knops, auch wenn man diesen als Sohn ansehen wollte, nicht unmöglich, insosern dann zwischen dem ersten Austreten des Baters und dem setzen des Sohnes, von 1534 bis 1606, etwa siedzig Jahre lägen. So viel steht sest, daß die Ketten, welche noch heute als jene Johann's von Leiden in Privatsamistien gezeigt werden, mag auch nur eine 1) echt sein, alle für jene Zeit schon mit der reichsten, tunstvollsten und die in's Einzelnste durchgesührten Renaissance sosort auffallen, ähnlich wie die im Original erhaltenen Münzen und die bis jeht nur in Abbildungen vorhandenen Ringe mit den früheren Formen gebrochen haben.

Sher möglich und nicht unwahrscheinlich ist, daß von David, als dem berühmtesten und, weil von Kerssenbrod gelobten, auch beim Domkapitel in Gnade stehenden 2) Meister, die maßz voll in Silber getriebenen oder gravirten Renaissance-Muster der Bappenschilder, Klausuren und Eden mit snopfartigen Budeln, womit unzweiselhaft der Minster'sche Bischof Johann von Hoja 1566—1574 das von einem frühern Bischof seines Geschlechts Otto von Hoja 1392—1424 angelegte, jeht in der Paulinischen Bibliothet bewahrte Missale mit den zahlreichen Miniaturzbildern 3) wieder ausstrische, herrühren.

Auch will es mir scheinen, daß jett, nachdem hier diese beiden Künstler einmal nachgewiesen find, durch Bergleiche und neue Funde noch diese oder jene Berke ihrer Sande an's Licht treten und weitere Spuren ihrer Thätigkeit aufgeben werden.

Rachbem Rerffenbrod bie vornehmften Militarpersonen, welche Johann von Leiben anftellte, aufgegählt hat, fahrt er fort (beutsche Uebersetung 1771, S. 56-58): "Mit diefen und anderen bergleichen Bedienungen, welche ich allhier Rurze halber übergebe, zierete alfo ber König feine Stadt aus, nicht anders, als wenn er von einem Konig geboren, foniglich auferzogen und von feiner Kindheit an unter niemand anders, als unter Fürsten und Prinzen gelebt batte. Allein es war nicht genug, daß er viele Bediente hatte und mit einem sehr großen Saufen berselben umgeben war, fondern es tam nun auch darauf an, daß er felbst foniglich aussabe und einen to nigli= chen Schmud truge. Derowegen lies er fich vor allen Dingen zwei Rronen aus bem feinften Gold verfertigen, die mit Edelsteinen besetzt waren, und wovon die eine nur mit einigen Thürmen nach Art ber Königstronen ausgezieret war, die andere aber war nach Art der Raifertronen gebilbet. Dann außer bem Ring hatte biefelbe auch golbene Platten, welche über dem Haupt zusammengingen und ein Areuz vorstellten, übrigens aber mit so vieler Kunst und Geschicklichkeit ausgearbeitet war, bag ber Fleiß und die Arbeit viel bober zu schäten war als die Materie, woraus fie bestand 1). Daber stellete er sich nun vor, bag er nicht nur ein Königreich und einen Theil ber Welt, sondern sogar die gange Welt zu beherrschen, mithin eine Monardie und herrschaft über alle Königreiche befommen werbe.

"Er hing auch eine goldene Rette um ben Sale, an welcher eine golgene Rugel von mittel= mäßiger Größe, die die Belt vorstellte, berabhing, und burch welche zwei umgefehrte Schwerdter,

<sup>1)</sup> Bgl. über bie Stette im Befite bes Grafen von Mervelb Bigand's Archiv für Geschichte und Alterthumstunde Bestifalens VII, 278; über ben tonigt. Schmud noch Gresbed bei Cornelius II, 86 ff.

<sup>2)</sup> Dice beweist Cornelius a. a. D. II, LVII ff.

<sup>3)</sup> Beder in Rugler's Mufcum (1835) III, 398; Luble, Mittelalterliche Runft in Bestfalen (1854), S. 345.

<sup>4)</sup> Interea dum haec officiorum fit distributio ut et eum, quem ministrorum turba fingebat, vestitum et corporis ornamentis exprimeret, duas coronas ex auro purissimo fulgentibus gemmis per certa intervalla distinctas sibi fieri jussit, quarum altera turriculis quibusdam more regio eductis, altera vero praeter turriculos istos crucem quoque ex aureis laminis supra capitis verticem gestans maiori artificio more Imperatorio ita elaborata est, ut materiam opus fere superet.

nämlich bas eine von Gold und bas andere von Gilber, gingen. Zwischen ben beiben Sandgriffen ber Schwerter, welche oben auf ber Flache ber Rugel waren, ftund ein golbenes Kreut und babei waren biese Worte geschrieben: "Ein Konig ber Gerechtigkeit überall") Bodurch er nicht undeutlich zu erkennen gegeben hat, daß er ein herr über die gange Welt sein wolle. Unterbeffen ift er bamit nicht gufrieden gewesen, sondern bat auch noch sehr schwere Retten, die reich mit Evelsteinen besetzt waren, oben um die Griffe ber Schwerter berumwicklu laffen, und badurch ben Werth und ben Glang berfelben aufferordentlich erhöhet. An die Seite hat er ein Ariegofch wert mit einer gang golbenen Scheibe gebängt, und aus bem nämlichen Metall Sporen machen laffen und biefelbe an feinen Fugen getragen. Das tonigliche Scepter hat er ebenfalls mit goldenen Retten umwideln laffen, und fo viele goldene und mit Edel= ft einen besetzte Ringe an den Fingern getragen, dag dieselbe vor ichwerer Menge gang ftarr und fteif ftunden; insbesondere trug er an bem Zeigefinger einen Ring, ber aus gebiegenem rheinischen Golbe versertigt war, damit er nämlich durch den täglichen Gebrauch nicht möchte abgenutzet werden, welcher zwei und zwanzig Goldgulden schwer und oben mit einer Platte verseben mar, burch welche zwei Schwerter gingen und in einem boppelten Ring biefe Umschrift hatten: "De Koning in bem nhen Tempel, foret bit vor ein Exempel". Diefen hat Eberhard von Elen, ale ein gelehrter, leutseliger und erfahrener, ja burch bie Uebung gang fürtrefflicher Mann, nach Eroberung ber Stadt nicht allein geschenft befommen, sondern auch, da er fterben wollte, bem Rath ber Stadt Munfter mit einigen anderen foniglichen Chrengeichen zu verwahren gegeben, und zwar zu bem Ende, bag er als ein ewiges Denfmahl in ber Rathoftube follte aufbehalten werben, bamit ein jeber Rathoherr burch ben Unblid beffelbigen fich an feine Pflicht und Schuldigfeit erinnern und vor bergleichen Unglid mochte bewahret bleiben. Unterdeffen bat benfelben ber Stadtrath, entweder weil er wegen Alterthum fich nichts mehr aus ibm machte. ober weil Beftphalen hernach in beffere Umftanbe tam, und man die verdrugtiden Dinge nicht gern fahe, ober auch, welches wahrscheinlicher ift, bamit bas Andenken einer so traurigen und betrübten Riederlage ben Einwohnern mochte aus bem Gemuthe geriffen werden, bennoch aus ben handen gegeben und an David Knop, welcher ein Italianer (? vgl. ben lateinischen Bortlaut!) und wegen feiner Goldarbeit fehr berühmt mar 2), verfauft. Uebrigens tam bes Königs Kleidung mit seinen übrigen Zierrathen überein, und beffen Staat war prächtiger als eines Königs, und er founte ihn nach feinem Bohlgefallen verändern; indem er bald ein scharlachenes, bald ein härigt und fnöpfigtes, bald ein schwarz sammetenes ober damastenes, bald ein gewürftes und mit Spigen und Franzen besetztes, bald ein purpurnes und mit Gold und Silber burchwürftes, bald aber auch ein feidenes und an den Ermeln und vorn mit goldenen Schleifen, auch andern Bierrathen besetht und gearbeitetes, fehr felten aber ein wollenes Ateid

<sup>1)</sup> Torques gemmatus, cui aureus mediocris magnitudinis globus mundi formam repraesentans adhaeret duobus gladiis transversis, altero aureo, altero vero argenteo transfixus, a collo dependet. Inter capulos vero gladiorum in suprema globi superficie crux aurea posita fuit, cui haec verba inscripta fuerunt: Ein Koninck der gerechticheit ubernll. Unus Rex justitiae super omnia.

<sup>2)</sup> Nee hoc sibi satis esse putavit, nisi etiam magni pondetis catenae diversis gemmis fulgentes in multiplices orbes convolutae scapulas ambirent. Vaginam gladii militaris plane auream lateri et ex codem metallo calcaria facta pedibus accomodat et aptat. Sceptrum regium tribus circulis aureis ambitur praeter annulos variis gemmis micantes, quibus regii digiti exornati riguerunt. Signatorium etiam annulum pondere viginti duorum florenorum ex auro Rhenano ac duriore factum, ne assiduo signandi usu ateratur, indici induit, in cujus pala orbis fuit, duobus gladiis transfixus, insigne regium, quem hacc scriptura duplici circuitu ambiebat. Die Koninck in den nyen tempell; foret dit vor ein exempell.

Hunc Eberhardus ab Elen, vir doctrina, humanitate, experientia et longo rerum usu excellentissimus a Principe mnemosyni loco post recuperatam urbem sibi donatum moriens Senatui Monasteriensi cum regiis quibusdam armis in perpetuam rei memoriam conservandum legavit. Qui tanquam memorabile tristissimae cladis exemplum in conclavi senatorio conservatus et quotidiano conspectui obiectus magistratum sui officii admonere et a simili calamitate conservare potuisset. Hunc tamen Senatus vel antiquitatis negligens vel Westphalica quadam posteritatis invidia vel potius, ut tantae cladis memoriam et luctum perpetuum animis civium semel eximeret et publicum commodum augeret, a se alienavit et Davidi Knopio etiam inter Italos artis nomine aurifabro clarissimo vendidit.

anhatte und so sich unter ben Leuten sehen lies. Das tönigliche Gefolge und die Trabanten hatten hellblaue und rothe Kleider an, an deren Rodermel die Welt auf der einen Seite in einem Bild vorgestellet war, durch welche zwei Schwerter gingen und zwischen deren Handsgriffen ein Kreut angebracht war; im Uedrigen hatte ein jeder Hosbediente, so, wie es sein Stand und Titel mit sich brachte, eben als ob er auf eine Schaubühne gehen und daselbst seine Berson vorstellen wollte, sich eine Kleidung ausgesonnen. Die zwölf Aeltesten und Propheten, welche bei der vorigen Regierungssorm die höchste Gewalt hatten, gingen ganz schlecht gekleidet, nunmehr aber sahe es ganz anders aus. Denn da man Gold und Silber, es mochte solches den Bürgern oder der Stadt zugehören, wie auch die heiligen und gestickten, seidenen und purpurnen und alle anderen Zierrathen, welche zum Gottesdienst gewidmet waren, aus den Kirchen genommen und an sich gezogen, auch alles Andere, so der Stadt und den Bürgern zugehörete, sich unterthänig gemacht, und sogar die, die sich widersehten und den Unfug nicht länger ausstehen oder ertragen wollten, um das Leben gebracht hatte, so hat man sich nach eigenem Wohlgefallen, ohngeachtet es von andern mit sauere Mühe war erworben worden, damit ausgeputzet und gezieret".....

Dürsen wir hiernach David Knop als ben Bater ober nahen Anverwandten heinrich Knopf's betrachten, so erscheint der lettere nicht als Kunsthändler, sondern als Künstler (Plattner), und damit wäre der Hauptzweisel Hettner's in dem auch ihm mehr zusagenden Sinne beseitigt. Ob heinrich aber in Nürnberg gestorben, ob er in Wien versehrt hat, von wo die jetzt noch in Nürnberg blühende Familie Knopf ihre herfunft ableitet, muß anderweitiger Nachsorschung vorbehalten bleiben.

Benn übrigens aus der Art, wie David Knop von der zeitgenössischen Quelle charafterisirt wird, nicht undeutlich hervorgeht, daß, wie die deutschen Humanisten schon früher, so die Künster später, nach Italien gingen, um je für ihre Zwecke direkt aus der neu eröffneten Quelle der Wissenschaften und Künste zu schöpfen und das Gewonnene wieder der Heimath zu Gute sommen zu lassen, so liesert weiterhin die Geschichte zweier anderer nordischer Landschaften neue Belege zu der sur andere deutsche Territorien schon mehrsach erwiesenen Thatsache, daß Italiener unmittelbar nach dem Rorden zogen und dorthin zum Danke der Bewohner die Stilweise der Renaissance ausbreiteten. Bon diesen Belegen, die die Geschichte des Jülicher Geschlechts enthält, wird der eine von einem Zeitgenossen verdürgt in der Quelle: Rerum in Germania praecipue inseriore gestarum brevis commemoratio, Authore Gabriele Mattenclot, qui ipsas partim vidit, partim a side dignissimis audivit. Das betressend Zeugniß Mattenclot's, obwol schon im Jahre 1865 gedruck!), dürste hier um so mehr eine nochmalige Wiedergabe verdienen, als es den Kunste und Bausorschern seither entgangen zu sein scheins und als es, verglichen mit den noch vorhandenen Renaissance-Bauten des Jülicher Landes, auf den einen oder anderen derselben sich unzweiselhaft wird anwenden lassen.

Anno 1547, 3. huius ("Maius") mensis circa primam horam noctis redactum est fere totum oppidum Iuliacum in cinerem per devastatores quosdam urbium, vulgo Mortbrenner, una excepta platea, quae ducit ad portam Rurae. Deinde illustrissimi principis Iuliacensis auxilio rursus instauratum opera Alexandri, Itali cuiusdam, hominis ingeniosissimi, qui primus architectus quoque arcis Iuliacensis alias regiones et vicos oppidi Iuliacensis post incendium ordinavit, urbem in quadrum redegit et, prioribus munimentis destructis, aliter munivit, ut aliam diceres urbem prout prior fuit.

Ich möchte von den Berspektiven und Erwägungen, welche diese Stelle gestattet, nur zwei berühren: zunächst verräth der Andau am Rathhause zu Jülich, dessen Façade bei Lübke, Geschichte der deutschen Renaissance, 1872, S. 925 theilweise, mir aber durch die Bermittlung des Herrn Dr. Kamp zu Köln in Photographie vollständiger verbildlicht vorliegt, bei allem Wechsel und Reichthum doch so maßvolle und würdige Renaissancesormen, daß man geneigt ist, solche Stilcharaktere einer nähern oder sernern Einwirkung des architectus Alexander zuzusschreiben. Sehr lehrreich ist fernerhin die Thatsache, daß die deutschen Fürsten jener Beit,

<sup>1) 3</sup>m Archiv für bie Geschichte bes Rieberrheins, berausgegeben von Th. 3of. Lacomblet, B. V. 230.

bie bas mittelalterliche Fortifitations-Spftem gegen ein zeitgemäßes umgeftalten wollten 1), biefe Neuerungen gern einem Italiener übertrugen; ja berfelbe Bergog (Wilhelm) von Julich ließ burch einen andern Italiener Die heute bis auf Bergfried und Mauerreste zerfallene Burg Sparenberg bei Bielefeld in feinem Erblande Ravensberg gegen 1546-1558 umbauen, wie die folgende zweite Belegstelle 2) ausdrücklich hervorhebt: In montis cacumine Sporenbergio, arx munitissima, a Iohanne Edelerio, architecto Italo, iussu Wilhelmi, Iuliae, Cliviae Montium ducis, comitis Marcani et Ravensburgii, anno 1554 constructa est. Wenn Y. v. Lebebur Die italienische Abstammung biefes Baumeisters in Zweifel giebt, weil fein Name "Ebler" gerade im Ravensbergischen baufig auftrete und ber Neubau bes Sparenber= ges nicht edige Bollwerte, wie folde ausschlieftlich in ber italienischen Schule vorgetommen maren, sondern Rondele 3) nach ber von Albrecht Durer erfundenen Cirkularbesestigung, also Werte beuticher Ratur, bervorgebracht babe, fo fallt ber erfte Grund mohl mit bem zweiten weg; benn, nachdem Can Dicheli if 1559) bie edigen Bollwerfe eingeführt hatte, fanden fie felbft in Italien boch nicht fogleich Nachahmung, obgleich ber Beifall nicht fehlte. Noch in späterer Beit, nach 1540, erhoben sich mehrere Bollwerfe von runder Ferm mit fleinen Flanken 1). Und Durer's "Underricht von Befestigung ber Stadt, Schlog und Fleden" 1527, mar wohl nur mit Rudficht auf Die bis babin in Italien noch allein berrichenden Rundbauten

Wo also dieses Bedenken fortfällt, haben wir alle Ursache, den Ebelerio gerabe so für einen Italiener, als welchen ihn die Quelle so bestimmt nennt, zu halten wie den Alexanter, zumal beide Meister einem herrn dienen, dem an fortisitatorischen wie einiem Musterbauten Alles gelegen war.

<sup>4)</sup> Bgl. hoper, in Erich' und Gruber's Allgem. Encotlopadie I. 46, 431.



<sup>1)</sup> Bgl. hierfiber meinen Solg: und Steinbau Bestfalene 1873, G. 326 ff.

<sup>2)</sup> Teschenmacheri Annales Cliviae, Iuliae, Montium, Marcae Westphalicae . . . ed. Franco-furti et Lipsiae 1721, p. 465.

<sup>3)</sup> Bauzeit, Grundriß und Beichreibung bei L. v. Lebebur, Geschichte ber vormaligen Burg und Festung Sparenberg, E. 27 ff., sowie in meinem Dolg- und Steinbau, S. 266, Zaf. VI.

### Pompejana.

Bei ber burch bie nationalen Intereffen ber neuen italienischen Regierung bedingten groferen Ansmerkfamkeit, welche ben Monumenten ber großen Bergangenheit Italiens geschenkt wird, ift die Beiterführung ber Ausgrabungen Pompeji's in ein neues, volle Anerkennung verdienendes Stadium getreten. Das Staatsbudget hat für ben Fortgang berfelben einen jährlichen Beitrag von 60,000 Franken ausgeworfen, wogu noch bie aus bem Erfos ber Gintrittstarten im Durchschnitt jährlich auf 30,000 Franken sich belaufende Summe tritt. Die Ausgrabungen stehen unter ber Oberleitung bes Direftors bes Rationalmuseums, Frorelli, eines Welchrten von bewährtem Ruf. Nach einem von demfelben entworfenen Plane wurde die völlige Ausgrabung der noch verbedten zwei Dritttheile ber Stadt, voransgesest, daß die Berhältniffe in dem gegenwärtigen Beftanbe verbleiben, in 72 Jahren vollendet fein. Die neue Beriode darafterifirt fich vor allem in ber Art und Beife, wie jest die Ausgrabung betrieben wird. Der relativ hohe Grab ber Erhaltung, welchen Die in ber letten Beit freigelegten Stadttheile an ber Porta maritima und an ber Porta Stabiana aufweisen, ift bavon ein beredtes Beugniß. In einer gangen Reihe von Baufern find zum guten Theile Die Dbergeschoffe, beren Existenz früher fo wenig glaubhaft ichien, mit den dazu führenden Treppen (in einzelnen Fällen sogar mit Separateingängen von der Straße aus) erhalten. Diefer Grad ber Erhaltung ift befonders baburch möglich gemacht, bag man Die dwifden bem Mauerwert, befondere bie über ben Thurpfosten lagernden verfohlten Balten fofort genau erfett. Die biefen Sommer am Stabienferthor gemachten Erddurchschnitte veranschaulichen geologisch in ber flarsten Beise Die Geschichte ber Berschüttung. Auf eine mehrere Meter hohe Schicht weißer Lapilli folgt eine an Dichtigfeit geringere von Afche, welche von einer bunnen Schicht Aufturerbe überlagert ift. Es folgt eine neue hohe Lapillifchicht, auf welcher wiederum eine Afchenlage, Die Unterlage ber gegenwärtigen Aulturerbe, lagert. Sieraus wurde folgen, bag Bompeji im Jahre 79 nur mit der Bälfte der gegenwärtigen foloffalen Schuttmaffen bededt wurde, und baff bie erfte Schicht Kulturerbe fich im Laufe folgender Jahrhunderte gebildet habe, mabrend die beiden oberen Schichten einem späteren Ausbruche, etwa dem von 1139 juguschreis ben maren. Die von der unteren Kulturerde aus die Afdenschicht durchsidernden Regenmassen haben aus berfelben eine compatte Daffe geformt, welche Die in berfelben begrabenen Wegenstände auf das engste umschließt: ein Umftand, welcher für die Biedergewinnung der Form verwesticher Rörper von größter Bedeutung ift. Dieselben hinterlaffen nämlich in ber festen Maffe Söhlungen, welche man bei ihrer Auffindung forgfältig ausgießt und Die Afdenform barauf gerichlägt. Bu welcher Bollendung man in Diefem Berfahren gelangt ift, beweist die im Oftober 1573 fo gewonnene Chppsform eines in ber Rabe bes Ctabienferthores gefundenen Romers. Die einzelnen Formen ber am Boben liegenden, mit bem Ropf auf bem Arme rubenben Gestalt find von einer folden Bracifion, bag 3. B. Stirnfalten und Die Contouren ber Augenlider beutlich bervortreten. Die auffällig marfigen edlen Wesichtezuge verleihen dem Funde ein gang besonderes Intereffe. Wir haben hier mehr als die Photographie eines alten Römers vor uns und damit zugleich einen nicht gering anzuschlagenden Anhalt für die allgemeine Bestimmung des Berhältniffes, in welchem die Bortratbuften der antifen Plaftif zu der Wirklichkeit ftanden.

Die neuentveckten Wandgemalte bleiben gegenwärtig meift an Ort und Stelle, nachdem ein verläßliches Berjahren zu ihrer besseren Konservirung gesunden worden ist; dech ist in neuerer Zeit von folden, die durch Bollendung in der Aussührung besonders hervorzuheben wären, wenig gesunden worden. Besondere Wichtigkeit möchte ich dagegen mehreren der jüngst entbeckten Ornamente zuweisen, da sie für die Alassisierung dieser fruchtbarsten aller pompejanischen Künste einen nicht unwichtigen Anhalt bieten. Im Giornale degli seavi di Pompei hat neuerdings herr Dr. Mau aus holstein eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, in welchen er die Entwick-

Bompejana. 89

lung ber pompejanischen Ornamentit in vier Berioden zergliedert. Bitruv unterscheidet befannt= lich: 1. Nachahmung ber Marmorbelleibung. 2. Primitive architeftonische Gtiederung mit Fullung ber Zwischenraume burch Marmorimitation. 3. Nachahmung ganger Gebäube mit Saulen u. s. w., verbunden mit Scenen und Landschaften. 4. Nachahmung phantastischer, in Wirklich= feit unmöglicher Architekturen. Sierauf Bezug nehmend unterscheibet Berr Dr. Dau 1. Reine Studdeforation in Nachahmung von fleinen Marmorquabern mit übergelegtem Kranzachins. 2. Farbige nachahmung bes Marmors. 3. Reiche Architefturbeforation, wobei auf Die Art ber Sodelbildung, ob marmorirt, oder mit Bflangenornamenten, der Unterschied zweier besonderer Unterflaffen aufgebaut wird, mabrent eine britte Unterflaffe bie fo baufige Gliederung burch folante Caulden, welche Gemalbe umichliefen, befaft. 216 4. wird Die in Bompeji modernfte Beriode genannt, welche fich in ber Steigerung ber Elemente ber vorigen charafterifirt. Es bat biefe Eintheilung ben Borgug fuftematifcher Geschloffenheit, aber ebenteshalb fragt es fich, ob fie dronologisch ift. Das Spftem möchte wohl annehmbar scheinen, wenn es die Entwicklungsphasen ber antifen Deforationsmalerei überhaupt bieten wollte, aber für Bompeji allein icheint mir boch der Rahmen zu weit und der Dagftab zu flein. Eine eingehende Beschäftigung mit ber dyro= nologischen Frage der Ornamentik in Pompei und im Museum zu Reapel bat mich auf Refultate geführt, Die von anderen Besichtspunften ausgebend, gwar jenes Dag ber Specification nicht erreichen, fich mehr auf Das Allgemeine beschränken, aber in ben Merkmalen ihrer Differengen von durchgreifender Ratur find. 3ch laffe babei freilich bie beiben erften Alaffen der Einthei= lung bes herrn Dr. Mau gang außer Betracht. Denn bie einfache schlichte Studirung in bem Borfengebaude (ber Bafilifa) am Forum icheint mir boch feiner besonderen Berudfichtigung werth, und was die farbige Imitation bes Marmors betrifft, fo fann nicht geleugnet werden, daß die= felbe burchgebends von einer fo roben, flüchtigen und geschmadlofen Ausführung und barum fo bedeutungslos ift, daß berfelben ichon zu viel Aufmertfamteit erwiefen murbe, wollte man fie als eine befondere Berirrung verzeichnen.

Distorisch steht uns vor allen Dingen so viel fest, daß die Wandmalerei aus Griechentand nach Italien kam und gewiß auch in den reichen an Großgriechenkand angrenzenden Staaten eher Aufnahme fand, als in der an traditioneller Sitteneinsachheit und geistiger Nüchternheit selbst noch in den Ausgangszeiten der Republik zäh haftenden Hauptstadt Rom. Der Umschlag war freilich in der nachaugusteischen Zeit ein um so schnellerer und durchgreisenderer. Die Hauptstadt selbst wurde nun Sit und Ausgangspunkt eines neuen Stiles der Deforationsmalerei von einem Charaster, der die Kunst an die Grenze des Ueberschwänglichen brachte, wie es schon Bitrud in einem scharfen Tadel, dessen Anerkennung immer noch beanstandet wird, ausspricht (VII, 5). Gewiß aber übte bei dem eminenten Ansehen der Hauptstadt die neue römische Kunst auch einen Rückschag auf die Provinzen aus, und somit wären denn tie nach dem Erdbeben im Jahre 63 bis zum Jahre 79 in Pompesi ausgesührten Desorationen in zenem römischen Geiste ausgessschrt, während so ziemtich alles Frühere, das Erdbeben Ueberdauernde noch auf direkten griechischen Einsluß zurückgehen muß.

In ber That ift eine Claffisicirung ber Bandmalereien nach biefen beiben dronologischen Anhaltspunkten noch möglich, und nachdem einmal das Gefet ihrer fpecifischen Unterschiede erkannt ift, bleibt es eine leicht zu nennenbe Aufgabe, Die verschiedenen Monumente nach benfelben ein= guordnen. Der Abstand bes Geiftes und bes Geschmades, in welchem Die verschiedenen Detorationen ausgeführt find, ift ein fo bedeutender, daß man fagen muß, eine Beit, die an ben einen Gefchmad fant, fann ben ber andern nicht getheilt haben. In früherer Beit mare es freilich nicht gut möglich gewesen, aus ber Betrachtung ber Monumente felbft auf ben geltenb zu machenben Untericied geführt zu werben. Denn Die Ornamente, welche in bem griechisch genannten Beifte ausgeführt find, haben ihre Reprasentanten vorwiegend in ben erft neuerdings ausgegrabenen Stadttheilen. In ben Bublicationen von Bahn finden fich nur untergeordnete Beispiele berfelben, von benen ich nur die I, 77 und II, 7 wiedergegebenen anführe. Als die hervorragenoften Bertreter find bas Saus ber Niobiden hinter ber Boifile und Die Casa d'Adonide ferito in ber Strada di Mercurio ju bezeichnen. Die rohrstabahnliche Gaulenglieberung ber Band mit überragenbem Gebalt und Fries tommt bier bereits zur Geltung, aber in durchaus Beitfdrift für bilbenbe Runft. X. 12

fclichter und einfacher Beife. Die Durchblide auf weitere fonstruftive Formenfehler ebenfo wie bie Belebung ber Architefturen burch icheinbar ein- und austretente Figuren. Dagegen find bie weiten Banbfladen, meift bunfel in ber Farbe, mit ichwebenben Geftalten, vorwiegend ohne Umrahmung, erfüllt. Auch gange mythologische Scenen, g. B. ber Untergang ber Riobiben in erstigenanntem Saufe, breiten fich über biefelben aus. Die Figuren felbft find immer in ber Beidnung pracifer ate bie bes romifden Lugusftiles, ja im Bergleich zu biefen von einer ge= wiffen Barte und Edarfe ber Marfirung in ben Konturen. Das Charafteriftifche Diefes Stiles liegt aber in ben Friesbeforationen. Diefelben find von einer fo minutiofen Ausführung, in ber Beichnung fo gart und innig und in der Farbenwahl fo ebel, baß fie einen mahrhaft erhebenben Eindrud auf ben Beichauer maden. Ginen Fries von 1 Meter lange und 1 Decimeter Breite, wie bie bes Tablinum in ber Casa d'Adonide ferito ju copiren, murbe jest einen Runftler eine Woche lang beschäftigen. Die Malereien blenben und bestechen nicht, wie bie grandiosen schwebent leichten Staffagen ber romifden Lurusperiode, aber bei bauernber und wiederholter Betrachtung üben fie boch einen boberen Reig auf ben Befchauer aus. Gie fint nicht, wie man von jenen gefagt hat, "mehr gebacht als gefühlt", vielmehr fint fie mit einer folden Liebe in ter Ausführung behandelt, daß die Bewunderung ber Komposition niemals die bort so baufige Corglofigfeit in ber Aussubrung mit in ben Stauf zu nehmen hat. Der Umftand, daß tiefe griechischen Deforationen vielsach nur in einzelnen Räumen, besonders in Tablinen anzutreffen find, mahrend die angrengenden in ausgeprägter Beife ben romifchen Lugusftil zur Schau tragen, findet vielleicht darin feine Erflärung, bag erftere allein bas Erdbeben vom Jahre 63 uber= bauerten.

Wir wenden uns nun zu ber zweiten, ber romifden Periode, zu beren Charafteristif nur wenig zu fagen ift, benn bie Monumente ibres Stiles find bie burch vielfache Reproductionen allfeitig befannten. Opfteme leichter Stuten mit Webalfen und Wiebeln, oft halbfreis- ober freisförmig, hierin analog ben Lieblingsformen unfered Rococco, gliebern bie Banbfläche. Berfpettivifche Durchsichten bezeugen bas Streben nach Erweiterung ber Raume, alles Raffinement ift auf biefe Taufdung berechnet. Die Details, besonders in ben Friefen, find im Wegenfan ju ben griechischen ohne besonderen Fleiß behandelt. Die aufstrebenden Gaulden haben nicht mehr ben früheren ernften ruhigen Charafter, fonbern find windenformig mit Bandleiften umgogen, aus benen fogar gegen alle architeftonischen Wesets 3. B. in ber Casa della caccia nuova menschliche und thierische Abrectformen neben anderen arabestenartigen Formen vorspringend bargestellt find. Es waltet bier tein boberes Princip als bas ber Phantasie, das Ornament ift fich felbft Gefet. Das biergegen gefällte Urtheil bes Bitruv mag noch burch ein zweites Beifpiel, welches tiefen Stil a outrance aufweist, begreiflich gemacht werben. Im Edzimmer bes Anftus ber Casa di Apolline ift ber architeftonische Aufbau von einer folden Leichtigfeit, bag er eben . wegen feiner Leichtigkeit, ware er ein wirklicher, die Balance verlieren würde, und in feiner Mannigfaltigfeit fo fühn, daß er dem prüfenden Auge des Berstandes gwede und sinnlos ericheinen muß.

Indem wir eine specificirte Durchsührung tieser Alassissication bei Seite lassen, soll nur noch das Gebiet der antisen Landschaftsmalerei von den ausgestellten Gesichtspunkten aus Beurtheilung sinden. Der Gegensat von guter und schlechter Malerarbeit ist in Bompesi immer aussällig gewesen, aber durch nichts zieht er sich so tief hindurch, wie durch das Gebiet der Landschaftsmalerei. Die kleinen umrahmten, den Ornamenten eingesügten Landschaftsbilder sind vorwiegend vortresslich in der Komposition, nicht selten auch in der Aussührung, während die großen, ganze Bandslächen bedeckenden von ausnahmslos mittelmäßiger oder schlechter Arbeit sind, welcher aller Reiz an Farbe wie in der Zeichnung abzugehen pflegt. War das römische Ornament die Uebertragung des griechisch Graziösen in das Luxuriöse und Pomphaste, so würde die römische große Landschaftsmalerei (denn griechisch ist diese Arbeit gewiß nicht), wenigstens in den uns erhaltenen Monumenten ein misslungener Bersuch sein, die in der griechischen Periode sast minutiöse Landschaftsmalerei in große Flächendelorationen zu übersehen.

Pompeji, im Ceptember 1874.

J. P. R.

#### Mene Supferwerke.

2. Ritter. Malerische Anfichten ans Rurnberg. Driginal-Rabirungen. Berlag von Ernft Basmuth in Berliu. 4 Beste. Fol.

Der Name Lorenz Ritter war mir, wie allen nordbeutschen Architekten, als ber eines außerordentlich geschicken Rupserstechers ftreng architektonischer Zeichnungen aus dem Atlas zu Erblam's "Zeitschrift für Bauwesen" schon lange sehr wohl bekannt. Als ich diesen liebenswürzbigen Künstler im Jahre 1868 perfönlich kennen lernte, ersah ich, daß er zugleich auch ein Maler mit tiesem Gefühl für das poetisch Schöne, mit ausgesprochenem Sinne sür das Malerische und für seine Farbenstimmung ist, welcher die Malerei mit Delfarben in gleicher Beise wie das Aquarell beherrscht. Da bei ihm also neben dem Sinn für das Malerische in Architestur und Landschaft und genauester Kenntniß der architestonischen Kunstsormen aller Stile zugleich eine große Uebung in der Handbabung des Zeichenstiftes und der Radirnadel sich vereinigt, glaubte ich, er müsse zur Herstellung materisch behandelter Städte-Unsichten in freier Radirung, wie ich solche kurz vorher bei Pros. 3. E. Schult in Danzig hatte entstehen sehen, in hohem Grade besähigt sein. Die Kunstgattung der Waler-Radirung war seit Ersindung der Lithographie lange Zeit sehr vernachtässigt, hat nun aber sich wieder viele Freunde erworben. 3ch regte Ritter daber zur Ansertigung solcher Blätter mit Ansichten ans Nürnberg und Publikation derselben in einem besonderen Werke an.

L. Ritter zogerte mit bem Beginn biefer Arbeit, besonders auch weil fein Schüler Max Bach damals foeben Die Berausgabe feiner recht hubschen "Architeftur-Stigen aus Rurnberg" begonnen hatte und er ihm nicht Konkurrenz machen wollte. Endlich, nachdem er unterdes auch die Erfahrung gemacht hatte, daß die von ihm mit größter Liebe auf den Holzstod gezeichneten schönen Ansichten aus Nürnberg für einen Stuttgarter "Bilberbogen" von bem Anlographen nicht zu seiner Zufriedenheit ausgeführt worden waren, wendete er fich der Radirung zu und überraschte und erfreute mich durch Borlage eines Probeblattes, Blatt 6 des vorliegenden Werfes, Ansicht eines Theils des schmalen Ganges hinter der alten Stadtmauer in Rürnberg, nach einer in Bleiftift durchgeführten Studie, in welchem ich Alles, was ich bei bergleichen Arbeiten zu sehen wünschte, vereinigt fant. Ritter arbeitete nun weiter, experimentirte aber junachft. Das zweite Blatt, Anficht bes Treppenthurms in dem fogenannten Rutscherhoje, Bl. 5 Diefes Werfes, rabirte er nach einer sehr sorgfättig in Detfarben ausgeführten Studie, versuchte nun in der Radirung die Birfung bee Delgemalbes wiederzugeben, ohne beghalb die Durchbildung der architeftonischen Detaitsormen zu vernachtäffigen. Ein brittes Blatt, eine vorzugsweise landschaftliche Partie auf der Beftseite von Nürnberg, Bl. 1 Dieses Bertes, rabirte er wieder in anderer Beife, nach einer fehr ted und genial behandelten großen Aquarell-Studie, jest in meinem Befit. Alles ging nach Bunfch. Ritter hatte nun felbst feine Freude an ber neuen Arbeit, und ba DR. Bach nach Bollendung von breifig Blättern fein Bert unterbeg abgeschloffen batte, entschloß er fich zur Gerausgabe einer Sammlung solcher Radirungen mit Ansichten aus seiner schönen Baterstadt Mürnberg. Er fertigte junächft noch brei Blatten, barunter, mit Benutjung einer ichonen Photographie von (B. Dt. Edert in Beibelberg, jene mit der Anficht des Raifer-Bojes, Bl. 4, ließ dann biefe feche Stabtplatten unter feiner Aufficht von C. Berg in Nürnberg vortrefflich bruden und publigirte fie gegen Ende bes Jahres 1871 ale erftes Beft eines, unter obigem Titel erscheinenden, dem Kronprinzen des deutschen Reiches bedieirten Werkes. Sie fanden überall, wo sie vorgelegt wurden, den verdienten Beifall, welcher den Künstler zur Fortsetzung seiner Arbeit ermunterte. Das zweite Hest, ebenfalls sechs Blatt enthaltend und das erstere an fünstlerischem Werthe noch übertreffend, erschien um Weihnachten 1872; das dritte im Juni 1873, das vierte im Frühjahr 1874.

Die ehemalige freie Reichsstatt Nürnberg ift eins ber bankbarsten Gebiete, welches ein Arschitesturmaler finden fann. Die auf hehem Felfen gelegene alte Burg, die noch mittelalterliche, im Laufe ber Jahrhunderte vielfach umgebaute, bis vor Aurzem noch wohlerhaltene Befestigung der Stadt mit ihren Mauern, ihrem breiten Graben, ihren vielen Thürmen, Basteien, großartigen Thoren, und bann die Stadt selbst mit ihren schönen, malerisch so höchst wirtsamen Lirchen, gefüllt mit alten Kunstwersen verschiedenster Art, mit ihrem imposanten Rathhause, ihren unregelmäßigen Plägen und Straßen, serner die sehr verschiedenartig gestalteten Privathäuser mit ihren Chörlein in der Front, den Heiligenstatuen an den Eden, ihren Dachersern und sonstigem Schmud, mit ihren meist etwas versallenen Hösen, interessanten Treppen-Anlagen u. s. w. bietet eine solche Fülle malerischer Motive von höchstem Reiz, wie — etwa Danzig ausgenommen — wohl seine andere größere Stadt Deutschlands.

Alles was in Nürnberg schön und künstlerisch werthvoll ober interessant ift, ist Ueberlieserung ans alter Zeit. Es wurde bis vor wenigen Jahren im Allgemeinen mit sinniger Pietät erhalten und gepflegt. In unsern Tagen aber, da man mit Dampsestraft und Blibesschnelle vorwärts eilt, hat man — es giebt natürlich rühmliche Ausnahmen — teine Zeit mehr für sinnige Betrachtung des Alten, für Anersennung des Guten und Nützlichen daran. Man geht nur dem schnellen Erfolg nach und zerstört dabei, ohne Pietät und rechte Ueberlegung, das Beste und Werthvollste, zerstört Dentmale, welche unsere Urgroßetern sich zu ewigem, ehrendem Gedächtniß errichtet und daran noch unsere Urentel ihre Freude haben sollten und könnten. Tausend hände sind heute auch in Nürnberg, der sur Geschichtstundige interessantesten Stadt Deutschlands, beschäftigt, das gute Alte zu beseitigen und Reues von zweisethastem Werthe an seine Stelle zu sein. Die schönsten Theile in Rürnberg, an össentlichen Bauwerten sowohl als an Privathäusern, die am meisten malerischen Partieen an der Stadtmauer und in den Straßen verschwinden mit jedem Tage mehr und mehr.

Es ist daher hohe Zeit, daß Männer mit Kenntniß der Geschichte und voll Bietät für das Ueberlieserte reiten, so viel noch zu reiten ist. Die transportablen Gegenstände werden vom Germanischen Museum oder andern hiesigen und fremden Sammlern erworben. Bas im Original nicht zu erhalten ist, wird abgebildet, um es wenigstens in getreuen Bildern unsern Enkeln zu überliesern. In diesem Sinne haben A. Ortwein, die Photographen G. M. Edert in Heidelberg, Joh. Hahn, Schmidt und Popp in Nürnberg u. A. große Berdienste um die Stadt Nürnberg sich erworben.

Und zu diesen Bewahrern der alterthümlich malerischen Physiognomie Rürnbergs gehört auch L. Ritter, welcher durch seine auf liebevollstem Studium der Natur beruhenden, acht fünstlerisch ausgesaßten, mit vollster Sorgsalt, größtem Geschied und meisterhafter Beherrschung der Technik ausgesührten Maler-Radirungen seine schöne Baterstadt in würdigster Beise in Bildern der dank-baren Bukunft überliefert.

Die vorliegenden hefte enthalten in ihren vierundzwanzig Blättern, neben einem furzen, die Ansichten besonders in geschichtlicher Beziehung erläuternden Texte, außer den schon genanmen Blättern einen Blid auf die Burg, eine Ansicht des sogenannten "fünsectigen Thurmes" mit der "Kaiserstellung" und dem Thurme "Lug ins Land", einer großartigen Gebäude-Gruppe, welche auf dem Abhange des Burgberges an der Stelle sich erhebt, wo früher die Borburg, Besit der Grasen von Hohenzollern, stand, und eine Ansicht der fürzlich leider zerstörten, höchst malerischen Wöhrder Bastei, eine Ansicht der neu erbauten, soeben erst vollendeten Spnagoge, beides Blätter von höchstem malerischen Reiz, Ansichten von zwei der interessanten Privathäuser, dessenigen, in welchem A. Dürer gewohnt hat, und des Topler'schen Hauses am Baniersplaß. Ein Blatt stellt einen kleinen, wenig bekannten Hos des Nathhauses dar, bessen Architektur noch dem Ansange des sechzehnten Jahrhunderts angehört, während der bekannte große Borderbau mit seinem schien Hose in den Jahren 1606—19 ausgesührt worden ist. Blatt 9 giebt das Innere des



Garten-Saales im Rupprecht'ichen Saufe in ber Sirschelgaffe, welcher, obgleich einer ber altesten (vom Jahre 1534) und ebelften Bauten beutscher Renaiffance, boch erft in ber neuesten Zeit burch Die Aufnahme M. Ortwein's und Die Beschreibung 2B. Luble's (Rugter, Geschichte ber Baufunft, Bt. V., Seite 491-92) in weiteren Rreifen befannt geworben ift; Blatt 17 zeigt Die Salle in bem alterthumlich und hochft malerifch eingerichteren Saufe bes Freiherrn von Bibra; Blatt 11 und 14 geben Broben von den malerischen Strafenprospetten, daran Rurnberg fo überaus reich ift. Auf ihnen ift fein Baumert von besonderem Intereffe bargestellt; ber Werth bes Bangen beruht nur auf ber malerifchen Gruppirung an fich unbebeutenber Gebäube. 3m Borbergrunde von Blatt 11 fieht man altes Gemäner, bas bem ehemaligen Augustinerfloster angehörte, welches im Jahre 1872 ganglich abgetragen murbe, um Plat für ben Reubau eines großen Juftig-Palastes zu gewinnen. Die mittelalterlichen, architeftonisch werthvollen Theile Dieses Kloster= Bebaudes wurden vom Direftor Effenwein forgfam abgebrochen, nach bem Germanischen Mufeum übergeführt (fiehe Beilage zu Idr. 33 ber Augsburger Allgemeinen Zeitung von 1873) und find bort, ale Anbau an Die Gebäude bes ehemaligen Karthäufer-Rlofters, in welchen bas Germanische Mufeum feine großartigen Sammlungen aufgestellt hat, ju neuen Ehren gelangt. 3m Bilbe links fieht man bas "Leiftlein", eine allen Besuchern Rurnbergs wohlbefannte Bierwirthschaft. Einen Stragenprospect veranschaulicht auch Blatt 15, welches besonders der febr reich burchgebildeten Borhalle ber Frauenfirche gewidmet ift. Blatt 8 giebt ein Bild bes "fcbinen Brunnens" auf dem hauptmarfte, eines der edelsten und vollendetsten fleineren Denkmale gothischer Baufunft. L'. Ritter bat ibn inmitten bes Getriebes, mabrent bes Beihnachts : Marftes, alfo gur Binterzeit, ba er mit Berfaufsbauden umbaut ift, und ba auf feinen magerechten Flachen bider Schnee liegt, bargeftellt, ein Bild von achter Binterftimmung und großem malerischem Reig. Die Stadtmauer mit ihren Thoren endlich ift auf S verschiedenen Blättern bargeftellt,

In der neuesten Zeit find die fammtlichen Platten dieses Bertes, welche bisher noch Eigenthum des Künftlers waren, in den Besitz des Buchhandlers Ernst Basmuth in Berlin übergegangen, welcher binnen Aurzem eine neue Ausgabe mit einem durch 23 holzschnitte nach Zeichnungen von Ritter geschmudten Texte veranstalten wird.

Umriszeichnungen zu den Tragödien des Sophoktes. Sechszehn Blätter mit erläuterndem Text von Ferdinand Lachmann, Conrector und Professor am Johanneum in Zittau. Kupferstich von Louis Schulz. Eingeführt von Joh. Overbed. Leipzig 1873. E. A. Seemann. 4°. IV und 46 S.

Dit Abbilbung.

Es ift oft und mit Recht darüber geflagt worden, daß in unferem Unterricht und besonders in bem ber flaffischen Sprachen auf bem Gymnafium zu wenig Bewicht auf die Auschauung gelegt wird, und wirklich find die Lehrer noch gablreich genug, welche homer und Sopholles traftiren, als ob fie lauter Philologen vor fich hatten, Die aber wenig baran benten, welchen Schat von unverganglichem Berth fie allen ihren Schülern, befonders aber bem größeren Theile, ben Richtphilologen, mitgeben könnten, wenn sie ihnen die Gestalten ber Dichtungen fo lebendig machten, daß fie unauslöschlich in der Phantafie ber neuen Generation lebten, auch wenn Diefe langst nicht mehr zu griechischen Texten greift. Um fo erfreulicher ift es, wenn gerade in Diefen Rreifen fich einmal "bas lebendige Berlangen regt, ber Dichtung burch außerliche Beranschaulichung größere Beachtung juguwenden". Und in ber That ist wohl Nichts geeigneter, bas dauernde Intereffe auch des größeren gebildeten Bublifums an ein Dichterwerf zu fesseln, als die gelungene bilbliche Darstellung einzelner Scenen, wolche die Bobepuntte ber fich in unserer Phantafie entwidelnden Sandlung herausgreifen und unvergestlich vor unser sehendes Auge stellen. Wo aber auch bieses höchste Ziel nicht erreicht ift, ba wird eine geschickte Darftellung boch immerhin einen Unhaltepunft gewähren, auf ben bie Phantafie gerne gurudgreift, wenn fie es versucht, das Erzählte in auschauliche Gestaltungen umzusepen. Und gerabe diefe Aufgabe icheinen und die Lachmann'ichen Zeichnungen in meift erfreuticher Beise zu tofen.

Rach ben einführenden Borten Dverbed's, welcher hauptfachlich barauf hinweift, wie es ein allgemein und lebhaft ausgesprochener Wunfch der archäologischen Sektion der Leipziger Philologenversammlung gewesen sei, daß die ihr zur Betrachtung und Prüfung vorgelegten Beichnungen burch ben Stich eine möglichft weite Berbreitung finden möchten, giebt Lachmann felbst einen hubich geschriebenen Ueberblid über bes Cophoftes Leben und Wirten, sowie feine bichterische Bedeutung, namentlich im Bergleich mit Aescholos, und läßt sedann eine präcis gehaltene Erzählung ber jeder Tragodie zu Grunde liegenden Sandlung folgen, mit besonderer Bervorhebung ber von ihm gur Darftellung gewählten Momente. Dit ben bei ber Anfertigung ber Zeichnungen von ihm als maßgebend erachteten Grundfagen, welche er C. 45 ausspricht, können wir und einverstanden erklären, wenn wir es auch gerade nicht für nothwendig balten, baß es "für bloge Umrifgeichnungen angemeffen erscheinen mußte, Die Romposition mehr reliefartig als in fomplicirten Gruppen zu gestalten". Das hierdurch veranlaste Rebeneinander= treten ber Figuren fällt vielmehr bei ben Beichnungen beshalb auf, weil uns nichts an ihnen auf eine reliefartige Darstellung vorbereitet. Die Bahl ber Momente ift burchweg eine aludliche. Die Komposition eine geschickte und bem Huge wohlthuende, und wir wollen baber einem Mann gegenüber, ber bie Kunft nicht zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, über Ginzelbeiten nicht rechten, die besonders in ben Nebenfiguren bie und ba ftorent hervortreten. 3m Allgemeinen ift uns aufgefallen, wie viel treffender die bärtigen Gesichter charafterisirt sind, während Frauen und unbartige Jünglinge vielfach bes lebendigen Ausbrudes entbehren. Auffallend fteif und wenig ju bem leibenichaftlichen Charafter ber Eleftra paffent, ift bie Wiedererfennung ber Beschwister auf der IV. Tafel, mahrend die Scenen aus der Antigone dem Gegenstande der Darftellung entsprechend febr lebendig bewegt find. (Bergl. ben beigegebenen Ctich.)

Bedenfalls aber scheint uns das Buch höchst geeignet, solchen, welche einst an der Quelle geschöpft und sich dann nach anderer Richtung gewendet haben, eine willsommene Auffrischung und Erinnerung darzubieten, andere aber, welche das lob des Dichters vielleicht schon oft nachgesprochen haben, ohne je das eigene Urtheil zu erproben, in eine lebendige Auffassung einzuführen und ihnen vielleicht über Manches wegzuhelsen, was den nur modern Gebildeten im Ansang als fremdartig zurücktoßen könnte. Besonders möchte in dieser letzteren hinsicht das Buch jungen Künstlern zu empsehlen sein, zu deren harmonischen Ausbildung leider oft genug eine irgendwie tieser eindringende, nur durch Lesen der Werte selbst zu erlangende Kenntniß des Alterthums und seiner Dichtungen sehlt.

Peter von Cornelius, Entwürfe zu den kunftgeschichtlichen Freden in den Loggien der königl. Pinatothel zu München. Gestochen von G. Merz. Mit erklärendem Text von Dr. Ernst Förster. Berlag von Alphons Dürr in Leipzig. 1875. Du. Fol.

Es war im Jahre 1828, als an Cornelius, ber noch mit der Bollendung seiner Fresten in der Glyptothef nicht zu Ende gefommen war und vom Könige wegen llebernahme der Ausmalung der Ludwigslirche gedrängt wurde, eine andere große Aufgabe herantrat.

An der Sudseite der Pinafothet läust im oberen Stockwerte derselben ein mächtiger Korridor den ganzen Prachtbau entlang. Der Korridor ist in 25 Loggien mit Kuppelgewölben nach Art derer im Batitan abgetheilt. Der Baumeister war bei deren Anlage von dem Gedanken außegegangen, daß die Kuppeln sammt den dazu gehörigen Lunetten der den hohen Fenstern gegensüber stehenden Wände mit Fresten geschmückt werden sollten.

König Ludwig ging auf Alenze's Gedanken mit gewohnter Lebhaftigkeit ein und bestimmte, ber Stoff folle in naturgemäßer Beziehung auf die in den Sälen und Kabinetten nebenan aufsbewahrten Gemälde der Entwickelungegeschichte der italienischen und deutschen Malerei bis zum Anfange des 16. Jahrhunderts entnommen und außerdem nur einiges auf die französische Kunst Bezügliche beigesügt werden. Diesen Bilder-Cyllus zu entwersen und in Fresto auszuführen, beauftragte König Ludwig Cornelius, der sich damals noch der vollen und ungeschmälerten Gunst des Königs erfreute.

Cornelius hatte feine Schulbildung genoffen und hat auch in späteren Jahren nicht einmal Rechtschreiben gelernt. Er hatte seinen Weg zur Kenntniß ber klassischen Poesie des Alterthums, zu Gesied, Homer, Birgit und Anderen durch die Preisaufgaben der Weimarischen Kunstsreunde gesunden, und für die Gemälde in der Ludwigssirche bot ihm die Bibel, der Hauptquell seines Wissens nicht blos, sondern auch seines Lebens, reichsten Stoff. Anders war es mit dem nun zu behandelnden Gegenstande. Allerdings war er mit dem Entwicklungsgange der bildenden Künste im Allgemeinen vertraut; hatte er doch in Deutschland und vornehmlich in Italien das Bedeutendste aus eigener Anschauung kennen gekernt und war so in der Lage, den Werth der Meister nach ihren Werken zu ermessen. Aber sörmtliche in's Einzelne gehende Studien hatte er im Gebiete der Kunstgeschichte nie gemacht; diese war ihm im Großen und Ganzen fremd. Um sich mit dem nötdigen Material bekannt zu machen, las er nun Vasari und einen von seinem Freunde S. Boisserée eigens sür ihn bearbeiteten Ueberblick ver deutschen Kunstgeschichte.

Mit viesem bürftigen Wissen ansgerüstet, ging Cornetius an die Arbeit und löste die schwierige Aufgabe in seinen Mußestunden, wenn er aus ber Glyptothet ober seinem Atelier in ber Afademie heimgekommen. Beber bas Bechselgespräch seiner Angehörigen und Freunde, noch selbst musikalische Borträge wurden ihm zur Störung. An seinem Nebentische sitzend, zog er mit bem gemeinsten Bleististe auf gewöhnlichstem Papier jene geist- und phantasievollen Konturen, bie nun ber treffliche Merz mit sestem Stickel nachgezeichnet hat.

Trot ben angebenteten hindernissen gelang es aber dem Altmeister gleichwohl, in den hauptmomenten aus dem Leben der berühmtesten Maler nicht nur ihr eigenstes Wesen und Wirken,
sondern auch den Charafter der einzelnen Perioden der mittelalterlichen und modernen Kunst zu
kennzeichnen, wobei er in den Lunetten die Hauptbilder, in den Bogenzwickeln Bikdnisse von Zeitz
genossen, in den Gewölden aber den leitenden Grundgedanken unter Zuhilsenahme der Allegorie
und Arabesse zur Darstellung brachte. Die Kompositionen sind in der Weise geordnet, daß die
der italienischen Kunst vor Raffael gewidmeten in den ersten zwölf Loggien mit den zwölf andern, die deutsche, niedertändische und französische Kunst umfassenden in der mittelsten Loggia,
der des Raffael, sich begegnen.

Taft zehn Jahre lang widmete Cornelius den größten Theil seiner freien Abende diesen Entwürsen, die er leider nicht selber aussiühren durste — eine Thatsache, die nicht genug zu beklagen ist. Schon damals sprach er wiederholt den Bunsch aus, es möchten die Entwürse vervielfältigt werden. Endlich, sieben Jahre nach seinem Hingange, ist sein Bunsch erfüllt worden. Mit hingebender Liebe und Treue hat der genannte Stecher die Blätter in Rupser gestochen, und der Schüler und Biograph des Cornelius, Ernst Förster, einen erläuternden Text hinzugesügt. Außer dem Titelsupser, welches die Lunetten über den Thüren in Loggia I und XXV wiederzgiebt, enthält der stattliche Band 47 Taseln. Auf der letten sind zwei Entwürse zu Loggia XIX und die nicht ausgesührte Einsassung der Einz und Ausgangs-Thüre zusammengestellt. Der Text bietet außer der eingehenden, in den biographischen Theilen etwas zu breit gehaltenen Erstärung der Bilder auch eine surzgesasse Lebensbeschreibung des Meisters. Lettere wäre vielzleicht besser weggebtieben oder durch eine Charasteristis der Kunst des Cornelius zu ersehen gewesen.

Durch bas gediegen ausgestattete Wert hat sich die Verlagshandlung von A. Türr ein neues Berdienst um die Bublitation der modernen deutschen Meisterschöpfungen erworden. Leider entstellen nicht wenige Druckjehler (worunter wohl auch das falsche Totesjahr auf S. 7 zu rechnen ist, den splendit gedruckten Text.

### Motij.

Die drei Grasien, von Aubens. Die Komposition tiefes toftbaren fleinen Bilbes, einer ber Perlen ber Lamberg'ichen Gaterie in Bien, wird von Smith, Suppl. S. 250, Rr. 35 beforethen: "Three Nymphs standing naked in a group, supporting above their heads a large basked of flowers. They are represented in the foreground of a landscape, having the bole of a tree on either side, to which is attached some drapery, forming a background to the figures." Der Stich ber Romposition von 3. Crosaert, den er anführt (vergl. Schneevogt, Rat. S. 127, Nr. 75), ift mir nicht befannt. Und da fich bei Smith feine Angabe über ben Aufbewahrungsort bes von ihm beschriebenen Bilbes findet, vermag ich über die Identität mit bem unfrigen nichts zu fagen. Dagegen fei bier bemerkt, daß bie Angabe Baagen's (Bien I, S. 256, Dr. 467), bas Bito ber Lamberg'ichen Cammtung fei eine "fleißige Sfigge zu bem großen Bilbe im Mufeum zu Mabrid" auf einem Irrthum beruht. Die Bilber haben in ber Komposition gar nichts mit einander gemein (vergl. Zahn's Jahrb. I, 94 .. Auch ist bas Wiener Bild, obwohl es hinter bem Madriber an Große weit zurudsteht (1 Met. 16 × 1 Met. gegen 2 Met. 21 × 1 Met. 82), nicht eigentlich eine Stizze zu nennen, fondern ein vollfommen ausgeführtes Werf und zwar von fo vollendeter, bei aller Freiheit ber Behandlung forgfamer Malerei, wie sie nur immer gebacht werden tann. In lichtes Gold getaucht strahlen die drei aneinander geschmiegten Mädchenleiber aus dem reizvollen Ensemble von Blumen und l'andschaft hervor, ein koloristischer Dominus auf die Krone der Schöpfung. Ringsum duntle, faftige und neutrale Tone: das Braun der Baumftamme, die in's Mattgraue spielende Drapirung zwischen ihnen, barunter ein Ausblid auf Biese und Bald und ein Stud tiefblauen, von leichtem Gewölf bezogenen Simmels. Davon abgehoben bie am Boben verstreuten, von rechts hereinwachsenden und endlich in bem Rorbe gefammelten Rofen, zu deren Preis bie Grazien fich vereinigt zu haben icheinen, um babei unbewußt bie eigene Schönheit nur um fo siegreicher ju enthüllen. - Dag nur Die Figuren felbst von bes Meistere Band vollendet find, mabrend er bas Uebrige blog angelegt und einem Wehulfen überlaffen hat, ift auf ben erften Anblid bes Bilbes flar. Man benft an einen van Uben, Jan Breughel oder Ferbinand van Reffels. Befonders in Der etwas trodenen Behandlung ber Rofen macht fich Die geringere hand fühlbar. — Das Bild ift auf holz gemalt; die Erhaltung vortrefflich.

C. v. L.







SEE OF COMPANY



# Die Galerien Roms.

Gin fritischer Berfuch von 3man Bermolieff.

### I. Die Galerie Borghese.

Mus bem Ruffifden überfett von Dr. Johannes Schwarge.

Dit Bluftrationen.

(Fortfebung.)

Das zweite und britte Zimmer der Borghesischen Galerie thut sich vor unsern Bliden auf. Schüchternen Fußes überschreite ich die Schwellen dieser geweihten Räume, benn herrliche Gestalten der höchsten Kunst treten, wohin das Auge schaut, mir freundlich entsgegen, laden meinen Geist zum feierlichen Genusse ein.

Solches Glück jedoch soll vorderhand mir nicht beschieden sein. Trauriges, hartes Loos des Kritikers! Dem Odysseus gleich, der gebunden vordeisuhr an dem reizvollen Gestade der Sirenen, ist es ihm nicht vergönnt, unbefangen und freien Sinnes zu lauschen den hehren Tönen der Kunst. Er muß sich Gewalt anthun und mit mißtrauischem Ohre und zweiselndem Auge an die Werke der Kunst herantreten. Und hat er die Psticht erfüllt, gewissenhaft und mühevoll, so erwartet den unseligen Mann nur Mißmuth und Hohn von seinen Zeitgenossen, ja selbst von Verwandten und einstigen Freunden.

Mir aber, einsam in ber Welt und unter freudelosem Himmel aufgewachsen, hat bas wechselvolle Geschick biesen harten, holperigen Weg angewiesen. Ich werde ihn bis an's Ziel durchlausen mit männlicher Fassung und Ruhe, unbekümmert um den Tadel und Spott der Zeitgenossen.

Wir haben früher, bei ber Betrachtung der Werke des Ubertini, Bacchiacca genannt, so wie vor dem interessanten Bilde des Pier di Cosimo Gelegenheit gehabt, einiger Florentiner Maler zu gedenken, welche in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts geblüht, und von denen noch mehrere in einer mehr oder minder nahen Beziehung zu Pier di Cosimo gestanden haben mögen, am meisten vor allen Andern aber, wie Basari berichtet, Andrea del Sarto und Jacopo da Pontormo.

Bon diesem Letzteren nun, sowie auch von seinem talentvollen Schüler Angelo Bronzino sollen, dem Kataloge zusolge, einige Bilder sowohl in diesem zweiten, wie auch im dritten Zimmer sich besinden. Dem Andrea del Sarto selbst aber werden nicht weniger als sechs oder gar sieben Werke in diesen Räumen zugeschrieben. Sehen wir uns vorerst alle diese Bilder florentinischer Meister an, um dann um so freier unsere Beitschrift für bildende Kunst. X.

ganze Aufmerksamkeit ben Malern aus ber Schule Ferrara's, beren Gemälbe fast zur Sälfte die Wände in diesen zwei Zimmern in Anspruch nehmen, widmen zu können. Wir beginnen mit Andrea del Sarto, bessen vermeintliche Werke im dritten Zimmer aufgestellt find.

Unter Nr. 39 sehen wir eine h. Familie (lebensgroße Figuren), mit dem ächten Monogramme des Malers ausgerüstet, d. h. mit den zwei verschlungenen A. She die florentinischen Commentatoren des Basari (Ausgade von Le Monier) aussindig gemacht, daß der wahre Name des Malers Andrea del Sarto nicht, wie Baldinucci vorgad, Bannucchi, sondern Andrea d'Agnolo war (heutzutage würde man also Angeli oder de Angelis sagen), sand man gewöhnlich auf den Bildern, die dem Andrea in den Sammlungen zugeschrieden wurden, ein A und ein V mit einander verschlungen, Buchstaden, die eben Andrea Bannucchi bedeuten sollten. Nach der Entdeckung des wahren Namens des Malers aber wurde jenes Monogramm meist corrigirt, d. h. es ward dem V ein Duerstrich zugetheilt und dieser Buchstade dadurch in ein A verwandelt, so daß auf diese gar bequeme Art wieder das ächte Monogramm des Andrea del Sarto, aus zwei verschlungenen A, hergestellt ward. Solche verbesserte Monogramme sehen aber alle sehr neu und ausgestischt aus, wie eben dassenige, welches wir hier vor Augen haben.

Die Komposition bieses Bildes gehört allerdings dem Andrea an, die Aussührung besselben aber ist zu hart und viel zu geistlos für ihn. Wir halten es daher für eine der vielen Kopien, die wir von diesem bedeutenden Bilde zu Gesicht bekommen. 1)

Wie wir also gesehen, befindet sich, wenigstens in unsern Augen, kein einziges ächtes Werk des Andrea del Sarto in dieser Galerie, und wir freuen uns in diesem, wenn auch blos negativen Urtheile, mit den gewissenhaften Herren Erowe und Cavalcaselle vollkommen übereinstimmen zu können.

Dem Jacopo da Pontormo werben sodann mehrere Bilder zugeschrieben, die doch viel geringern Schülern oder Nachahmern des Andrea angerechnet werden sollten, wie z. B. der h. Sebastian, halbe Figur, von dem viele Wiederholungen zu finden sind, unter andern auch eine in der Stanza del Commissario agli "Innocenti" zu Florenz.

Einer spätern Epoche bes Meisters könnte aber bas Porträt (Rr. 44) angehören, eher als seinem Schüler Bronzino, dem es der Ratalog giebt. Es stellt einen alteren Mann dar, in rothsammtenem Unterkleide und mit einem Buche in der Hand, lebensgroß, Kniestück. Ein gutes, fein aufgefaßtes Bildniß.

Doch lassen wir all dieses Mittelgut storentinischer Kunst bei Seite und richten unser Auge auf ein Wert jener Schule, das unsere ganze Ausmertsamkeit verdient. Ich sage der florentinischen Schule, wiewohl der Katalog dieses lebensgroße Bildniß eines Cardinals keinem andern Meister zuschreibt, als dem Raffael selbst; und als solches wird es natürlicherweise auch vom kunstliebenden Publikum angesehen und bewundert. Deilige Macht des Namens! — Dieses schöne Porträt hängt im zweiten Zimmer und trägt die Nummer 20. Der Cardinal, ein Mann in mittlern Jahren, sist an einem mit türkischem Teppiche bedeckten Tische, auf welchem eine kostbar eiselirte Klingel sieht,

<sup>1)</sup> Die Rritit ber fünf andern (Rr. 24, 29, 35, 49, 52), ebenfalls bem Andrea bei Sarto beigelegten Bilder überspringen wir. Johannes Schwarze.

<sup>2)</sup> herr Carl Ruland in Beimar vindicirt bas Porträt einem Schüler bes Raffael. Siehe seine: Notes of the cartons of Raphael now in the South-Kensington Museum and on Raphael's others works. London 1867.

ähnlich berjenigen, die wir in dem klassischen Porträt Leo's X. von Rassael im Palazzo Pitti bewundern. Der hohe Herr sist mit vornehmem, aber doch sehr natürlichem Anstande und blickt und mit großer Sicherheit an. Die Farben in dem Gemälde sind harmonisch, aber weder umbrisch-, noch römisch-Rassaelisch, sondern durchaus florentinisch. Betrachten wir aber den Cardinal genauer, so will es und scheinen, als ob aus dieser Gestalt der Genius des Jacopo da Pontormo herausschaue, da doch Niemand läugnen wird, daß in allen ächten Kunstwerken etwas von dem Wesen des Künstlers selbst stecke. Die Modellirung der tiesliegenden, eingesackten Augen ist durchaus die des Pontormo, auch die Zeichnung der hänlich den händen der dem Michelangelo zugeschriebenen drei Parzen im Pitti-Palast, namentlich die diesem Reister ganz eigenthümliche verschtte Modellirung der ersten Phalanx des Zeigesingers, so wie das etwas schwammige Incarnat lassen mir wenigstens keinen Zweisel mehr übrig, daß der Rassael dieses schönen Porträts, ebenso wie der Michelangelo der berühmten drei Parzen 2) (Nr. 113 im Palazzo

Pitti), kein anderer sei, als unser Jacopo da Pontormo. Der aber den Bunsch hätte, sich davon gründlicher zu überzeugen, der möge dieses mit jenem Bildnisse des alten Cosimo de Medici vergleichen, welches letztere ein bekanntes und unbestrittenes Werk des Pontormo ist, und das in Florenz in der Galerie degli Utsizj hängt oder vielmehr hing, da es durch Verordnung des neuen Galeriedirektors, des Herrn Commendatore Aurelio Gotti, in der neuesten Beit in eine Zelle des Klosters von S. Marco



Die Baute auf tem Bortrat ten Cofimo Detici

verwiesen wurde; aus welchem historischen oder ästhetischen Grunde, wüßten wir kaum anzugeben. Ueberhaupt scheinen die gegenwärtigen Galeriedirektoren in Italien, sowohl in Florenz, Mailand als anderswo, nichts Besseres zu wissen, als die ihnen anvertrauten Gemälde von den ehemaligen Pläßen an andere zu versetzen — ein Geschäft, welches, wie mir däucht, mehr die Hähe und die Füße, als den Geist in Anspruch nimmt.

In der Nähe dieses berühmten Porträts des Cardinals begegnen wir einem weiblichen Bildnisse von Angelo Bronzino, dem eminenten Schüler des Pontormo, der, wie Basari erzählt, die ersten Schritte in der Kunst unter der Leitung des Rassaellino del Garbo gethan, ehe er sich an Jacopo Carneci da Pontormo anschloß.

Angelo Bronzino (1502 geboren, 1572 gestorben) hat eine große Anzahl Schüler und Rachahmer in seiner Baterstadt Florenz gehabt, von benen ich nur einige hier in Erinnerung bringen will, da es gar oft zu geschehen pslegt, daß namentlich Porträts, von diesen Leuten gesertigt, dem Bronzino selbst zugeschrieben werden, der jedoch, sowohl was Geist und Eleganz in der Zeichnung, als was Gediegenheit in der Aussührung betrifft, sehr erhaben

<sup>1)</sup> Beiche Berfonlichleit uns in biefem Bilbe vor Augen fiebt, ift fcmer zu fagen, wenigstens babe ich feinen Grund, etwas Positives barüber mitzutheilen.

<sup>2)</sup> Bielleicht burfte Dichelangelo bie Beichnung bazu geliefert baben.

<sup>3)</sup> Jacopo ba Pontorme, geboren 1494, gestorben 1556, mag allerbings in seinen Anabenjahren, wie Basari berichtet, die Werkstätten Leonardo's, Albertinelli's und des Bier di Cosimo einige Zeit lang etwa als "fattorino" besucht haben; sein eigentlicher, wahrer Lehrer war aber gewiß Andrea bel Sarto, und gerade seine zwar sehr lebendige, aber doch nicht sehlerlose Art, die menschliche Pant zu formen, hat er von seinem Lehrer Andrea ererbt.

ift über alle biese fine Nachahmer, die ba heißen: Eristofano dell' Altissimo, Lorenzo dello Sciorina, Stefano Pieri, Alessandro Allori, des Bronzino Neffe, und andere mehr.

Von Angelo Bronzino, den ich seiner aristofratischen Eleganz halber den florentinisschen Parmeggianino nennen möchte, haben wir schon im ersten Zimmer (Nr. 24) eine tressliche Lukrezia kennen gelernt, wobei ich mir die Freiheit nahm zu bemerken, daß ich jenes Bild für eine Jugendarbeit des Künstlers zu halten geneigt din. Aus der nämslichen Epoche ungefähr sinden wir von ihm hier, im dritten Zimmer, Nr. 19, eine Aleopatra, ebenfalls ein vorzügliches Werk des Meisters, scharf in der Zeichnung und sehr schwarz in den Schatten, während das vom Kataloge auch dem Bronzino zugeschriebene Porträt Cosimo's de' Medici (britter Saal, Nr. 42) doch wohl nur ein Atelierbild sein dürste.

Bu ben besten Bilbniffen, die der Künftler gemalt, rechnen wir dasjenige bes Giannettino Doria (Nr. 3), der Galerie Doria-Bamfili.

Wer aber hat das stattliche, etwas elegant steife, sogenannte Borträt des Cesare Borgia (f. den Holzschnitt) gefertigt? Diese Frage wird Manchem etwas breift, ja vorwißig erscheinen, da dieses vielbewunderte Porträt im Publikum nicht nur als das Konterfei des Duca Balentino gilt, sondern gemeinhin auch als Werk Raffael's angestaunt wird. 1) Manche neueren Kritifer haben zwar über biese lettere Attribution die Nase gerümpst und baran bies und jenes zu tabeln sich unterstanden, und der gewichtigste unter ihnen, der zu früh verstorbene D. Mündler 2), hat das Porträt geradezu dem Parmeggianino zugeschrieben. Wer es aber mit bem männlichen Brustbilbe bes Francesco Mazzola (Zimmer III, 2) vergleicht, der wird, denke ich, mit mir darin einverstanden sein, daß sowohl Zeichnung als Malart des Parmeggianino nicht mit derjenigen in diesem unsern Portrat übereinstimmen. Der geistreiche Jakob Burdhardt 3) halt es bagegen für ein vortreffliches beutsches Bild, vielleicht bes Georg Bencz. Colden eminenten Rennern gegenüber ift es für mich fehr gewagt, meine ichwache Stimme hören zu laffen. Wenn aber das italienische Sprichwort wahr ist, daß nämlich "fra due leticanti il terzo gode", so barf ich mich der Hoffnung hingeben, bei solchem Awiespalt ber Großen auch gehört zu werden. Sollte auch ich fehl schießen, nun so geschieht dies wenigstens in guter und vornehmer Gefellichaft.

Sehen wir uns also diesen weltberühmten und durch Stich und Photographie vervielsätigten Duca di Balentino<sup>4</sup>) genauer an. Daß das Gemälde nicht das Werk des Nassael sein kann, das, meinen wir, möchte auch der kurssichtigste Kunstsreund erskennen; braucht er sich doch blos die Mühe zu nehmen, das Bild mit der in der Nähe ausgehängten "Grablegung" des Rassael zu vergleichen: was freilich gegen die hersgebrachte Sitte der steaple-chase in den Bildergalerien verstoßen dürste. Auch sind dieß Bedanterien, die man einem genuß- und lernbegierigen Touristen, dei der Eile und Kostsbarkeit unserer Zeit, nicht wohl zumuthen dars.

Untersuchen wir nun zuerst, ob dieser junge Mann wirklich bas Ebenbild bes Cesare Borgia sei ober auch nur sein könne. Die suffisante Pose und ber ihr entsprechenbe,

<sup>1)</sup> Berr Carl Ruland fcreibt es bloß ber Schule Raffael's gu. Siebe a. a. D.

<sup>2)</sup> Siebe a. a. D., p. 30.

<sup>3)</sup> Cicerone, p. 910.

<sup>4)</sup> Cefare Borgia murbe im Jahre 1499 vom Konige Ludwig XII. jum Bergog von Balence ernaunt, und heirathete in jenem Jahre Charlotte b'Albret, Schwester bes Jean b'Albret, Königs von Navarra.

etwas gemeine, ja sinnlich rohe und wenig sagende Ausbruck des regelmäßigen Gesichtes geben dem jungen Cavalier etwas, für mich wenigstens, eher Abstoßendes als Anziehendes. Würde dieser Cesare lebendig, so wäre es eben nicht der Mann, dessen nähere Bekanntschaft ich zu machen wünschte, und in diesem Sinne lasse ich die Tause gelten. Es ist zwar nicht zu leugnen, daß es ein "bildschöner" Cavalier ist, der auch in einem modernen Salon sein Glück in der Damenwelt machen dürste. Die Sage geht nun allerdings, daß der berüchtigte Herzog von Balence ein schöner, ja geradezu der schönste



Cogenannter Gefare Borgia, bem Raffael jugefdrieben.

Mann seiner Zeit, wie sich das bei Prinzen von selbst versteht, gewesen sei; und dies mag ein Grund, vielleicht der Hauptgrund für die Direktion dieser Galerie gewesen sein, in dem Porträt das Sbenbild des Cesare Borgia zu erkennen. Es ist nur schade, daß man dabei nicht bedacht hat, daß die politische Lausbahn jenes Helden in Italien schon im Jahre 1503 geschlossen war. Wie bekannt, starb Cesare Borgia vier Jahre später, im Jahre 1507, vor der Stadt Biana im Navarresischen. Wären nun seine Züge durch die Hand Rassalls auf diese unsere Tasel sestgedannt, so müßten sowohl Zeichnung als Malart, ganz abgesehen von der Ausfassung, die s. g. erste Manier des Ursbinaten, die ja noch ganz peruginisch ist, verrathen, wovon in diesem Bilbe auch nicht

eine Spur zu sehen ist. Man könnte zwar bagegen einwenden, daß Raffael das Porträt nicht nach dem Leben, sondern später, frei nach irgend einer vorhandenen Zeichnung oder nach einem ältern Porträt angesertigt habe. Die Einwendung wäre annehmbar, wenn sie die historische Wahrscheinlichkeit für sich hätte, und wenn — was die Hauptsache ist — das Gemälde selbst für die Hand des Raffael spräche.

Hat sich der "Duca di Balentino" je abkonterfeien lassen, so möchte er diese Ehre wohl am ehesten dem Hosmaler seines Baters, dem Pinturicchio, zugedacht haben, welcher, nachdem er vom Jahre 1492 bis 1497 für Papst Alexander VI. in Rom gearbeitet, 1501 in die Dienste des Sohnes Cesare Borgia getreten war. 1)

Auch Leonardo da Binci, der, wie bekannt, ebenfalls in den Jahren 1501 und 1502 als oberster Kriegsingenieur beim Borgia angestellt war, möchte, eher als andere Maler, den Austrag erhalten haben, seinen Herrn und Gönner durch den Pinsel zu verewigen.

Seben wir uns bas Borträt noch genauer an. Der Cavalier trägt ein schwarges befiedertes Baret, ein ebenfalls ichwarzes Wams mit Schlitgarmeln, aus benen die Manschetten hervorschauen. Die Rechte halt er auf den Degengriff geftupt, die Linke an der hufte. Der Tracht nach mag nun dieser "Bseudo". Cefare irgend einen florentinischen Ebelmann aus dem britten oder vierten Decennium des XVI. Jahrhunderts vorstellen. Und murde der bichte gelbgewordene Firnig von der Oberfläche entfernt, fo glaube ich nicht zu irren, wenn ich vermuthe, daß ein den Brongini'schen fehr nabestehendes Porträt sich unsern Bliden zeigen würde, mit jenem, den Gemälden des Angelo Bronzino eigenthümlichen "smalto", mit feinen talten Fleischtönen und mit den scharf und etwas hart eingesackten Augen. Auch die steif elegante Bose verrath den Bronzino und ist fast dieselbe, die wir in den Porträten des Panciatici (Baroccio Saal in der Galerie degli Uffizj zu Florenz) und bes Giannetto Doria (Galerie Doria Pamfili in Rom) wieder finden. Die Modellirung ber hand beutet ebenfalls auf die Schule bes Andrea del Sarto und namentlich des Pontormo hin. Meiner lleberzeugung nach gehört alfo diefer f. g. Cefare Borgia des Raffael feinem andern Autor an, als bem Angelo Brongino.

Man findet in mehreren andern Bilbersammlungen s. g. Porträte des Cesare Borgia, so z. B. in jener von Forli, daselbst dem Giorgione zugeschrieben; dieses hat aber weder mit Cesare Borgia, noch mit Giorgione irgend etwas zu schaffen, sondern ist wahrscheinlich irgend ein Porträt von Palmezzano da Forli. Jener vom seligen General Pepe 1849 der Stadt Benedig geschenkte "Cesare Borgia von Leonardo da Binci", der gegenwärtig in einem Saale des städtischen Museo Correr in Benedig sich befindet, ist dagegen das Ebenbild des Don Ferdinando Avalos von Aquino, von dem ein ähnliches Prosilporträt in der Sakristei der Kirche von Mont' Oliveto zu Neapel sich befindet. Uedrigens ist jenes schwache Bild in Benedig ganz übermalt und verdient durchaus keine Beachtung. Ein dritter "Cesare Borgia" ist in der Communalsammlung

<sup>1)</sup> Basari erzählt im Leben bes Pinturicchio, baß bieser in ber That, in einem Gemache bes Castel S. Angelo in Rom anch die Porträts der Jabel, der Katholischen, des Niccelo Orsini, Giacomo Triulzi, des Cesare und der Lucrezia Borgia al fresco gemalt habe. Ferner behauptet berselbe Schriftsteller (Vol. VII, p. 113), daß auch Pier di Cosimo das Bildniß des Cesare gemalt habe. "Ritrasse ancora poi il duca Valentino, sigliuolo di papa Alessandro VI.: la qual pittura oggi, che io sappia, non si trova; ma dene il cartone di sua mano, ed è appresso il reverendo messer Cosimo Bartoli proposto di S. Giovanni." Basari zusolge soll überhaupt Pier di Cosimo sehr viete und tressische Porträts "di persone segnalate" gemalt haben. Bas ist wohl aus all diesen Bildnissen geworden?

von Bergamo zu sehen, woselbst er ebenfalls als Wert Giorgione's gilt. Crowe und Cavalcaselle schreiben ihn dem Calisto da Lodi zu. Meiner Ansicht nach gehört jenes lebendige Porträt der ferraresisch-bolognesischen Malerschule an, vielleicht dem Giacomo Francia, auf keinen Fall aber weder dem Romanino, noch dessen Schüler Calisto Piazza. Bei nach der Ratur gemalten Bildnissen ist es übrigens in dieser Epoche der sinkenden Kunst in Italien eine sehr heiklige und gewagte Sache, jedesmal den Autor derselben feststellen zu wollen.

In der Rähe dieses selbstzufriedenen storentinischen Salonhelden jener Tage fällt unser nach Edlerem sich sehnender Blick auf die nackte Gestalt eines jungen Weides, das unwillkürlich das Auge sesselt durch das ächt künstlerische Gesühl, welches sowohl in der Bewegung als auch im Ausdrucke desselben sich ausspricht. Der Katalog nennt dieses interessante Bild "eine aus dem Bade steigende Benus" und giebt als Autor desselben den Giulio Romano an. Herr Dr. G. Frizzoni hat es aber schon, wie mir däucht, mit vollem Recht, in seinem Aussahe über Baldassare Peruzzi, diesem Meister vindicirt. Dieser geistvolle sienesische Künstler und Freund des Agostino Shigi hat, wie bekannt, mehr als Baumeister denn als Maler sich ausgezeichnet, ja in dieser letzteren Kunst darf er nur jenen Dekoratoren beigezählt werden, deren glänzende Reihe mit Melozzo da Forli anhebt, und zu welcher unter vielen andern Falconetto von Berona, der große Bramante von Urbino und Bramantino von Mailand gehören.

Auf den Maler Peruzzi (1481 geboren) haben nun vorzüglich, wie mir scheint, drei Künstler einen sehr leicht erkennbaren Einfluß ausgeübt: Binturicchio zuerst, dann vornehmlich Sodoma, und zulet auch Raffael. Bon den dekorativen Malereien Peruzzi's in Rom, wo er den größten Theil seiner künstlerischen Lausbahn durchmachte, sind uns, besser oder schlechter erhalten, noch manche Proben ausbewahrt. So z. B. in der Chorsnische der Alosterkirche von S. Onofrio (ganz in der Weise des Pinturicchio); in den Salen des Conservatorenpalastes auf dem Kapitol (Einfluß des Sodoma 1); in der ersten Kapelle links in S. Maria della Paco in Rom, in welchem schönen Fresco-Gemälde die Art und Weise des Sodoma am deutlichsten zu Tage tritt, sowohl in der Harmonie der Farben, als in dem dem Bazzi eigenthümlichen geschlängelten Gefälte und in der etwas länglich ovalen Gesichtssorm der Madonna; auch sind die beiden heiligen Katharinen in jenem Bilde dem Sodoma entlehnt. 2) Unter seine Staffeleibilder der ersten pinturicchis

DIAETAM ANNO MCCCCXCVI
BENEDICTI BONFILII PERVSINI
PICTVRIS EXCVLTAM
VETERI SQVALORE DETERSO
OPERA KAR. RVSPI. EQ. PICT. ROM.
LACVNARI REFECTO IN PRISTINAE
DIGNITATIS SPECIEM

RESTITVIT. A. M. DCCCLX.
MATHAEO ANTICI. MATHEI
MARCH. SENATOR VRBIS.
IOANNE E PRINCIPIBVS CHIGI
IOANNE RICCI PARRACCIANI EQVITE

ASCANIO BRACCIA COMITE.

<sup>1)</sup> Dafelbft werben thörichterweife auf einem Dentsteine biefe Fresten bem B. Bonfili von Berugia zugeschrieben:
S. P. O. R.

<sup>2)</sup> Die h. Katharina von Siena gleicht ber nämlichen heiligen in ber ichonen Freste in S. Domenico zu Siena; bie andere h. Ratharina aber erinnert lebhaft an bas schöne Antlit ber "Caritas" (im Berliner Museum) von Peruzzi, welches lettere Bild bie herren Crowe und Cavalcaselle aus mir nicht erklärlichen Gründen bem Girolamo bel Bacchia zuschreiben möchten. (Siehe a. a. D. Vol. III, p. 401.)

schen Epoche rechne ich zwei wohlerhaltene Längetaseln bes Mabriber Museums (Rr. 573 und Rr. 574), von benen die eine den Raub der Sabinerinnen barftellt, die andere die Enthaltsamkeit des Scipio Africanus; zu den Bilbern seiner zweiten oder Sodoma'schen Periode scheint mir, unter andern, auch die obengenannte "Caritas" im Berliner Museum zu gehören. In den Dedengemälden bes zweiten Saales ber "Farnefina", im Jahre 1511 vollendet, ift Beruggi fehr antifisirend; man wird durch jene weiblichen Gestalten unwillfürlich sowohl an griechische ober romische Gemmen, als an etrustische Basenfiguren erinnert. Unter bem Ginflusse bes Raffaelischen Genius aber scheint mir biese "dem Babe entsteigende Benus" entstanden ju sein. Das anmuthige Beib, mahrscheinlich nach ber natur gezeichnet, fitt entblößt auf einem Steine; ein hellblaues (changeant) Tuch fällt ihr vom rechten Arme berab und begnügte fich ursprünglich, nur die Sufte gu erreichen. Aber bas verlette Schamgefühl irgend eines fpätern Besitzers biefer gang im flassischen Geiste bes römischen Hoses zu ben Zeiten Leo's X. gedachten Benus hat bas Tüchlein durch einen willigen Restaurator um einige Spannen verlängern laffen und bamit auch die linke Sufte verbedt. Er hat baburch ohne Aweisel nicht nur ber Religion, sondern auch der Moral einen großen Dieust geleistet.

In der Galerie Barberini schreibt man einen s. g. Pygmalion (Nr. 64, II. Zimmer) dem Peruzzi zu. Es ist dies eine sehr geistreich gedachte Komposition; meiner Ansicht nach aber gehört das Bild nicht dem Peruzzi an, sondern unstreitig dem Jacopo da Pontormo.

Unterhalb des Rundbildes Nr. 38, welches eine Ropie der Raffaelischen f. g. Madonna di casa d'Alba ift, hängt eine andere h. Familie Mr. 39) mit ber vergolbeten Jahresjahl 1511 bezeichnet. Die Komposition bieses Bildes scheint von Fra Bartolommeo bella Borta herzustammen, die lüberliche Ausführung berfelben aber gehört unbedingt bem Mariotto Albertinelli an. Das Bild stellt die Madonna mit dem Zesuskinde und dem kleinen Johannes dar. Außer der goldnen Jahreszahl ist noch das bekannte rothe Areuz zwischen zwei verschlungenen Ringen barauf angebracht. Das Areuz soll bas Rlofter von S. Marco bebeuten, die zwei verschlungenen Hinge die beiden Freunde in der Kunft, Fra Bartolommeo und Mariotto. Solcher schwachen Erzeugnisse aus ben Jahren 1510, 11 und 12 habe ich mehrere zu Gesicht bekommen, sowohl in Privathäusern (3. B. in Florenz im Hause bes Marquis Bartolommei und in dem des Cavaliere Niccolo Antinori), als in öffentlichen Galerien, wie 3. B. in ber bes Belvebere zu Wien, mit ber Jahreszahl 1510, und ber bes Fürsten Corfini zu Florenz vom Jahre 1511. Das Aloster von S. Marco, behauvtet man, lieferte bas Material zu folden Fabrifbilbern, beren Erlös sodann in zwei Sälften getheilt wurde, wovon die eine dem Fra Bartolommeo und somit dem Aloster, die andere dem Albertinelli anheimsiel. Gin ähnliches Bild wie biefes und von bemfelben Sahre fieht man ebenfalls in ber Galerie Sciarra-Colonna, woselbst es, wie sich von selbst versteht, auch dem Fra Bartolommeo in die Schuhe geschoben wird.

Die Herren Crowe und Cavalcaselle möchten bagegen diese so bezeichneten Vilder 13 bem Fra Paolino da Pistoja vindiciren. Ich kann auch dieses Mal ihre Ansicht nicht theilen. Fra Paolino erscheint in seiner Freske vom Jahre 1516, den Gekreuzigten nehst mehreren Heiligen daneben darstellend, im Hose des Klosters von S. Spirito zu

<sup>1)</sup> Giebe Crome und Cavalcaielle, a. a. D. Vol. III. p. 475 und 452.

Siena, noch als ein höchft ungelenker und schwacher Maler; ja felbft in seinem großen Bilde vom Jahre 1519, welches in ber Cammlung ber florentinischen Afabemie ber Runfte hängt, ift noch immer flotig und fteif, und nur in feinen spatern Werten (1528) in S. Domenico und S. Paolo ju Bistoja abmt er mit größerer Geschicklichkeit ben Fra Bartolommeo nach. Fra Paolino war, wie uns Basari berichtet, der Sohn eines schwachen Schülers bes Domenico Ghirlandajo, nämlich bes Bernarbo bel Signoraccio, und hatte aller Wahrscheinlichkeit nach seine Lehrjahre in ber Wertstätte seines Baters durchgemacht, ehe er mit Fra Bartolommeo in Berührung tam. Man vergleiche aber diese eben angeführten Dadonnenbilber aus ben Jahren 1510, 11 und 12 mit bem schönen Gemälde (die Berfündigung) aus ber nämlichen Zeit, des Mariotto Albertinelli, welches ebenfalls in der Sammlung ber florentinischen Atademie ber ichonen Runfte aufgestellt ist, und man wird in allen diesen Werken die nämliche Modellirung bes Auges mit den scharf beleuchteten Rändern ber Augenlider, die nämliche Form ber Sande mit ihren graugefärbten Rägeln, ja, zum Neberfluß, einen auf dieselbe Art geformten Rimbus (aureola) wahrnehmen, nur mit dem Unterschiede, daß diese in der Alostersabrik ausgeführten und wahrscheinlich für weniger bemittelte Besteller gesertigten Malereien bochft fahrlässig behandelt sind.

Und nun muß ich, ehe wir zu den Werken Raffael's und seiner Schule übergehen, zweier in diesem Saale (II) aufgestellten Bilder des Francia Erwähnung thun. — Das eine davon ist meinem Gesühle nach eines der schönsten, empfundensten Werke des Francesco Raibolini, Francia denacht, und gehört wohl zu den Jugendwerken (d. h. um 1495 entstandenen Bildern) dieses liebenswürdigen, wahrhaft frommen Mannes; ich meine damit die mit Ar. 50 bezeichnete Tasel. Darauf ist der h. Stephan knieend und mit gefalteten Händen dargestellt. Sein Kopf blutet aus einer starken, eben erhaltenen Wunde, sein Blick ist voll Gottvertrauen. Hintergrund Landschaft. Auf einem unten angebrachten Zettel liest man:

#### VINCENTII. DESIDERII.

#### VOTVM. FRANCIE. EXPRESSVM. MANV.

Wenige Bilder hauchen so rein, so voll das Arom jener golbenen Aunstblüthe aus, wie diese Rose unter allen Bildern bieses Saales.

Die Madonna mit dem Zesussinde (Nr. 43) mitten unter Rosen, möchte dagegen eher, in der Aussührung wenigstens, einem der besseren Schüler und Nachahmer, deren ja Francia so viele hatte, als ihm selbst angehören. Als von der eigenen Hand des Francia ausgesührt, betrachten wir aber den heiligen Antonius und die schöne Lufrezia im ersten Zimmer dieser Galerie. Und nun treten wir noch für einen Augenblick, wenn wir des Guten nicht schon zu viel haben, vor die berühmte "Grablegung" Rassael's. Borerst ersaube man uns zu bemerken, wiewohl Herr Carl Ruland das Gegentheil behauptet, daß dieses Gemälde schlecht restaurirt worden und überdies in keinem guten Zustande sich besindet. Rassael sührte den Carton zu diesem Bilde für Atalanta Baglioni von Perugia in Florenz aus, und zwar mit der größten Sorgsalt; das Bild selbst aber wurde in Perugia im Sommer des Jahres 1508 gemalt. Ende September jenes

Beitfdrift für bilbenbe Runft. X.

<sup>1)</sup> Francia ift eine Berfürzung von Francesco; so bieß man auch in Florenz ben Francesco Bigi Francia Bigi, ben Francescone Francione. Ich mache hier nur beshalb biese Bemerkung, weil ber frangofiiche Aunstichriftsteller, herr Rio, ben Namen Francia für eine Anspielung auf eine frangofische Abfunft bes Raibolini zu beuten geneigt ware. Siehe A. F. Rio, Leonard de Vinci, p. 184.

Jahres ging Rassacl nach Rom. Wie sehr berselbe vor seiner Uebersiedelung von Perugia nach Rom mit Arbeiten überhäuft war, weßhalb er sich gezwungen sah, die Aussührung mancher angesangenen Gemälde seinen Gehilsen zu überlassen, geht deutlich aus seinem Briefe an Francia hervor, worin er sich entschuldigt, sein eigenes ihm versprochenes Porträt noch nicht gesendet zu haben. Zener Brief Rassacl's an Francia, datirt vom Monat September 1508, lautet folgendermaßen: "Pregovi a compatirmi e perdonarmi la dilatione o lunghezza del mio ritratto, che per le gravi e incessanti occupationi non ho potuto sin hora sare di mia mano, consorme il nostro accordo, che ve l'avrei mandato satto da qualche mio giovane e dame ritocco, che non si conviene." (Ich bitte Euch, mir's nicht übel zu nehmen, sondern mir die lange Berspätung der Zusendung meines Porträts verzeihen zu wollen. Die anstrengenden und unausgesetzten Beschäftigungen haben es mir disher unmöglich gemacht, dasselbe mit eigner Land auszusühren, wie dies unter uns ausbedungen war; und es wäre wahrlich nicht Recht, salls ich Euch eines sendete, das von irgend einem meiner Gehilsen gemacht und von mir nur übergangen wäre."

Schon damals alfo hatte Raffael mehrere Behilfen, benen er fich bei Ausführung seiner Werke bediente. Und in der That stößt uns in diesem Gemalbe gar manches auf, worin wir ben Sauch bes Raffgetischen Geiftes burchaus vermiffen, 1) und wir können daher nicht umbin, dem Urtheile des Barons von Rumohr beizustimmen, welcher in ber Ausführung bieses mit großem Studium fomponirten Bilbes eine frembe Sand gewahr ward. Sei aber bem, wie ihm wolle, gewiß ift es, bag bie "Grablegung" nicht nur mich, sondern auch manch andern Aunstbeflissenen unter meinen Freunden fiets viel tälter läßt, als viele andere gleichzeitige Werke Raffael's. Die herrliche Predella zu biesem Bilbe, Glaube, Liebe und hoffnung barstellend, grau in grau gemalt, befindet sich bekanntlich in der Vaticanischen Sammlung. Gine gute Feberzeichnung bazu besitt die florentinische Sandzeichnungensammlung. Dieses Bild, vom Kapst Baul V. (Borghese) im Jahre 1607 von den Franziskanern von Verugia gekauft, ift eines der ältesten Bilber biefer Sammlung. Windelmann betrachtete bas Gemälbe als eines ber vollkommensten Werke Raffael's und hebt darin namentlich die Kraft und Wahrheit ber Bewegungen und bes Ausbrudes und das Dramatische ber Komposition hervor. Die Kalte, die für mich und manchem meiner Freunde aus diesem flassischen Werke herausweht, rührt vielleicht gerade von dem allzugroßen Studium her, welches ber junge Raffael an die Komposition des Bilbes gewendet zu haben scheint.

Auch in andern Bildern Raffael's, welche aus dem Jahre 1508 stammen, wie z. B. in der s. g. Madonna di casa Colonna im Berliner Museum und in der s. g. "belle jardinière" im Louvre, haben seinere Kunstkenner die Hand von Gehilsen zu entdeden geglaubt, und, wie ich glaube, mit vollem Recht.

(Fortfetjung foigt.)

<sup>1)</sup> Man betrachte 3. B. bie Ausführung ber Fuße jener beiben Manner, Die ben Leichnam Chrifti tragen, man betrachte Die linke hand bes tobten Chriftie, beren Berlurzung versehlt ift; auch Die Falten an ben Aermeln bes Johannes haben nichts von ber Art Raffael's, u. f. f.

## Stuttgarts neuere Bauthäligkeit.

Bon B. & Rrell.

Mit Illuftrationen.\*)

#### (தேழியுடு.)

Das Bestreben einer jüngeren Architesten-Generation, die mit den fünfziger Jahren auftrat, zu welcher indessen dem Charafter ihrer Werke nach auch einige ältere Baumeister gezählt werden muffen, ging vor Allem darauf aus, den engen Kreis des Alassicismus, sowohl auf dem Gebiete der Antike, als auch auf demjenigen der Renaissance, in welchem man gar zu leicht der Monotonie anheimzufallen fürchten nutzte, zu durchbrechen, und dafür Freiheit der Bewegung und moderne Eleganz sich anzueignen, zugleich mit der ausgesprochenen Absicht, an der Erfindung des neuen Stiles, wosür man ja gerade damals in München unter König Max die verzweiseltsten Anstrengungen machte, ebenfalls sich zu betheitigen.

Die neue Weltepoche aber, von welcher ein neuer Baustil zu erwarten mar, und bie ihr Gepräge durch die großartigen Erfindungen (Dampsmaschinen, besonders Eisenbahnen, Telegraphie und Photographie) und den Darwinismus erhalten sollte, hatte sich taum erst angefündigt. Wenn jedoch zu jener Zeit die als Burzelgrund eines jeden neuen Baustiles nöthige neue Weltanschauung so wenig wie heute vollendet vorlag, so sehlte es und damals auch für einen neuen Baustil noch an einer andern unerläßlichen Bedingung, nämlich an der nationalen Selbständigkeit; denn schließlich hat doch immer zunächst eine Ration, und zwar eine aufstrebende, die Aufgabe, die Hauptträgerin eines neuen Baustiles zu sein.

Daber ift es begreiflich, bag unfere Architeften bei bem Suchen nach bem neuen Stile feine großen Erfolge erzielten, daß fie leicht auf eine falfche Fährte geriethen und fich, wie wir ce politisch waren, so auch in ber Kunft in Die Abhangigfeit von ben Frangosen begaben, von welchen fie allerdings fehr viel lernen konnten, burch die fie aber auch, wenn fie ihnen blindlings folgten, auf die schlimmsten Abwege geführt werden mußten. Es war ja nicht die Runst der frangofischen Renaissance, es war die modernfte Runft Des zweiten Empire, jene aufgebauschte, markischreierische Kunft, jenes pitante Ragout launenhaft geschnittener Formen, nach welchem, freilich noch mit schüchterner Band, gegriffen wurde. Es waren fodann weniger Die Kompositionen ber modernen frangofischen Architeftur, Die zwar weber Ernft noch tieferen Behalt, wohl aber einen gewiffen Schid an fich haben, die man übertrug, ale vielmehr die wirflich niederträchtige Detailbildung, bei ber die Renerungssucht und die Caprice zu den sinnlosesten Digbildungen führte; zu diesen gehören die plogtich abgeschnittenen Gliederungen, die Nachahmungen von holzsormen in Stein, als ba find Abfasungen, eingegrabene Ornamente u. f. w., sobann bie, auch in Holz nicht gestatteten, flach vertieften Ornamente, Die willfürlich aufgeflebten Schilder und Rosetten, bie gang naturalistisch gebildeten, wie an ein Ballfleid angehefteten Bouquets u. f. w.; in ber Deforation fanden fich überhaupt die unangenehmften Berquidungen von naturalistischen und stilisirten Formen. Bas bagegen biefe nachgeahmte frangofische Architektur Gutes brachte, war, daß fie statt der alten, Material und Raum verschwenden Gebäude, moderne, praftisch eingerich-

<sup>\*)</sup> Eine treffliche Bublifation von Stuttgarter Bauten haben wir in: 3. v. Egle, Photographische Anfichten von öffentlichen Gebäuden, Bobnhäusern und Billen in Stuttgart und Umgebung. Stuttgart, Rarl Aue.

tete, comfortable und namentlich beffer erleuchtete Saufer bauen lehrte; freilich war bamit auch ber Weg zu ber unfoliben Spelulationsbauweise gezeigt, Die heutzutage fo fehr florirt.

Derjenige nun, welcher biefer an die moderne frangofische, ober eigentlicher gesprochen, Parifer Architeftur fich anlehnenben Richtung hauptfächtich in Stuttgart Eingang verschaffte, war ber damale am Polytechnifum wirfende, feitbem aber gur Ausführung feines preisgefronten Konfurrengprojeftes für ben Nordwestbabnhof in Wien im Jahre 1870 borthin übergesiedelte Brofeffor B. Baumer. 3hm, ber mit einer rafden Auffaffung und einem feinen Ginn fur elegante Darstellung eine ungemeine Rübrigkeit verband, wurden Aufträge, namentlich für Ausführung von Brivathäufern in Stuttgart, in Dlenge zu Theil. Im Berlaufe seiner Thätigkeit hat es Bäumer nicht verfäumt, allmählich von den französischen Traditionen sich bis zu einem gewissen Grade wieder loszumachen und durch ein erneutes Studium der Antike und ber Renaissance feine Formen zu läutern; es beweisen bies bie spateren unter seinen Stuttgarter Bauten, ebenso der Wiener Nordwestbahnhof. Unter ben ersteven ist als ein gelungenes Werk bas "Fifcher'iche Saus" in der Urbanstraße hervorzuheben. Ein großes Berdienst hat sich sobann Bäumer baburch erworben, daß er bem Aunstgewerbe in Stuttgart Bahn gebrochen, indem er die Errichtung einer mit der polytechnischen Schule verbundenen Kunftgewerbeschule veranlafte und im Berein mit 3. Schnorr Die jest fo weit verbreitete "Gewerbehalle" in's Leben rief.

Der Borgang Bäumer's bewirfte eine rasche Aufnahme ber frangofischen Formen, namentlich bei ben jüngeren Architesten, von welchen in dieser hinsicht besonders ber jest in Darmsstadt lebende Prof. D. Wagner mit dem früheren "Englischen Gesandtschaftshotel" zu nennen ist; auch ein Theil ber alteren jedoch zollte ber neuen Mobe seinen Tribut.

Die Franzosen selbst aber waren unterbessen mit ihrer Architektur wieder in eine neue Phase getreten, indem sie Miene machten, zum Nococo und zum Barockfil, an welchen Stilgatztungen man nun, da man sie als einen überwundenen Standpunkt objektiv betrachtete, das Mazlerische und Phantasievolle schähte, wie in der Aleidermode, so auch in der Architektur zurückzusehren. Es wurde daraus aber nur eine sehr oberstächliche, nüchterne zweite Austage. Alsbald machten sich diese neuen Programme, die einen natürlichen Berbündeten in dem immer häusiger werdenden Stud sanden, auch bei und bemerklich; ja wir sinden sie die auf den heutigen Tag bei und noch sortlebend. Daß dem Barocco und Rococo nicht in dem Maaße gehuldigt wurde, wie das z. B. in den Frankreich näheren und von französischem Wesen abhängigeren Städten, wie Genf, Basel, Mannheim, Frankfurt geschah, das verdanken wir erstens dem Wirken bedeutender Architekten, die unbeirrt von diesen Nouveautés das Banner der stassischen lebersieserung hochsielten, sodann aber auch der glücklichen Wendung in dem politischen Schickal unseres Volkes, welche und allmählich von dem Drucke Frankreichs besteite.

An diesem Wendepunkt bes politischen Lebens entstanden einige große Staatsbauten, ber Umbau bes Bahnhoses und ber Neubau ber Post, bei welchen es den Architekten vergönnt war, sich in einer monumentalen Bauweise zu ergeben, indem bas bis dahin bei Staatsbauten bis zum Extrem geübte Spstem der Sparfamkeit einigermaßen verlassen wurde.

Das erstere Gebäude, der Bahnhof, durch Oberbaurath G. v. Mortod unter Mitwirfung des obengenannten, jetzigen Stadtbaurathes A. Wotff aufgeführt, ist ein Wert, bessen großartig opulente und dabei höchst zweckmäßige Anlage von allen Stuttgart bersihrenden Reisenden mit dansbarer Bestiedigung gerühmt wird, eine Thatsack, die um so höher anzuschlagen ist, wenn man bedenkt, daß Stuttgart eine Kopsstation ist. Die Anlage ist in Kurzem solgende: den zwei verschiedenen Richtungen, der in die Ferne führenden Schienenssträngen entsprechend, sind zwei große, mit schön konstruirten eisernen Dachstühlen überdeckte Hallen angeordnet, welche zwischen sich die Wartesäle und den Eingangscorridor nehmen. Diese Hallen werden abgeschlossen burch zwei vierstödige Verwaltungsgebäude, während vor die mittlere Partie eine Zugangshalle mit den sehr angemessen nur als kleine hölzerne Einbauten, gleichsam als Moditiar behandelten Billethäuschen sich legt. Diese letztere, lustig schöne Halle, deren aus Tonnengewölden und böhmischen Kappen gebildete Decke auf einer Anzahl von Säulenpaaren ruht, wurde allein im Neußern mit einer reicheren, ja sogar pompösen Architektur versehen.

(Fig. 6). Dieselbe besteht aus brei großen Triumphbogenportalen, über welche ein volles, durch einen die Uhr enthaltenden halbrunden Giebel abgeschlossenses Stodwert sich legt. Beide Geschosse sind dann durch vorgestellte Säulen, das obere außerdem durch Karnatiden und Festons reich geschmudt. So bietet die, an gewisse venetignische Bauten erinnernde Façade, sammt dem Blid in die Halle, ein sehr effestwolles Bild, und wir sinden diese etwas in die Posaune stoßende Architektur an solchem, dem lautesten Berkehr gewidmeten Orte ganz wohl am Plaze. Nur das Detail dieser Architektur ist nicht durchgehend zu loben, besonders was die Deseration betrifft; dasselbe ist zwar energisch, aber nicht immer sehr edel gebildet und hat auch von französischer Unmanier sich nicht frei gehalten. Daß Morlod sehr wohl in den reineren klassischen Formen sich zu bewegen weiß, hat er an dem schönen "Jobstischen Sause" bewiesen. Bei



Big. 6. Die Gingangtballe bes Babnhofel in Cluttgart, erbaul von Oberbanrath v. Mortod.

verschiedenen andern Gebäuden, wie der "Turnhalle", seinem eigenen Bohnhause, dem "Ballbergersichen Etablissement" und namentlich bei der für die Eisenbahnbediensteten hergestellten Kolonie ist derselbe sodann durch Berbindung der verschiedensten Scinarten mit bemaltem Holz, Backtein, glasirten Dachziegeln u. s. w. nicht ohne guten Ersolg auf eine eigenthümlich polychrome Birlung außegegangen. Schon vor dem Bau des Bahnhoses hatte Morlod Gelegenheit, bei der von König Wilhelm für die Stadt errichteten Gemüschalle sich im Bau mit Eisen zu versuchen, und dieses ist ihm im Großen und Ganzen wohl gelungen; nur in der überflüssig starken Formbildung verräth sich die damalige Neuheit dieser Bauweise.

Winigsbau, mit bessen einem Ende sie eine schöne Gruppe bildet, welche mit dem, durch ben Schlosplat, das Königliche Schloß und das Verggelände gebildeten hintergrunde dem ben Bahnhof verlassenden Fremden zuerst in die Augen fällt Fig. 7). In dem Erdauer der Bost lernen wir wieder einen neuen Architecten kennen und zwar den Banrath A. v. Tritschler, Professor am Polhtechnikum, wo berselbe namentlich in der Lehre der Konstruktion seit einer Reihe von Jahren eine erfolgreiche Thätigkeit entsaltet. Es ist dies ein Banmeister mit



36g. 7. Die Poft in Statigart, erbauf von Bannub v. Leufdier.

hiermit hatten wir die Samptreprafentanten ber beiden alteren Gruppen von Architelten betrachtet, und es bleibt und nur noch übrig, fpater hinfichtlich des mit feinen bedructneren Wichtung angehörigen, fcon genannten C. Bei barth einen Nachrag zu beitugen.

Che bie jest herrichenbe Richtung jum Durchbruch tam, icob fich als Epische nech eine andere Bauweise bier ein, namtich ber "Berliner Gtil," ber und in bem talentvollen Projessor

E. Balter einen tüchtigen Bertreter gesandt. Als Balter in Stuttgart biesen Stil zum ersten Male vorführte, geschah dies in des lettern eigentlichster Gestalt, nämtich an Studfagaden; aber die schönen würdevollen Ippen, das Ergebniß des vieljährigen Schaffens einer Reihe von eifrigen und begabten Architecten, welche Berlin in den letten Dezennien seine Physiognomie gegeben, versehlten nicht, trot des verponten Materiales Eindruck zu machen und sich eine gewisse Achtung zu verschaffen. Der Berliner Stil hat auch etwas Elegantes, Fertiges, was uns ja immer einnimmt, andererseits aber, eben weit im Stuck aufgewachsen und doch die Quaderarchitestur imitirend, wieder etwas Süstiches und Kraftloses, ja Fades, und kann daher auf die Dauer nicht behagen. Dann ist es aber auch die, bei so vielen Berliner Schöpfungen herauszussischlende, benselben während ihrer Entstehung zu Theil gewordene theoretische Maßregelung nach klassischen Daustern, welche dieser Architestur etwas schulmäßig Alademisches, Schablonenhaftes verleiht.

Co ift es benn Balter mobl angurechnen, bag berfelbe, nachbem er bie Fermen biefes Stiles ohne weitere Modificirung in Stein zur Anwendung gebracht und in ber fleineren "Billa Siegle" und bem "Bantier Reller'ichen Saufe" namentlich fehr gefällige Werte geschaffen, fich nicht langer ben Forberungen entzog, welche bas veranderte Daterial an ihn ftellte. neueren Berte, ber opulent gebaute "Anner ber Lebensversicherungsbant", fowie ber pompofe Reubau Des "Museums-Gesellschaftshauses", Den er im Berein mit dem bereits genannten Prof-Bagner geschaffen, zeigen deutlich, daß er sich von den Traditionen der Berliner Schule bis zu einem gemiffen Grade loggumachen gewußt, und bag er ber freieren Bewegung, welche bas ichone Steinmaterial gemahrt, mit voller Luft fich bingegeben bat. Die beiden lettgenannten Bauten prunten namentlich mit den durch besondere Aediculen hervorgehobenen Fenstern. Bei dem ermähn= ten Museumsbau ist sodann auch ein Einfluß der neuesten großartigen Wiener Architestur, dem wir überhaupt auch fonft noch begegnen , namentlich in ber Art ber Zwischenstocksbildung nicht zu verkennen. Balter hat ferner bei ben von ihm erbauten "Städtischen Schulgebäuden" auch das Sgraffitto, von dem wir nachher noch zu handeln haben werden, herbeigezogen, während er bei feiner "Billa Clafon" mit ihrem malerischen Umriß, den Edthurmchen, Erfern, hoben Dachern, geschweiften Giebeln u. f. w. ber allerneuesten Richtung, nämlich ber Regenerirung ber beutschen Renaiffance gehulbigt bat.

Benn Balter aber allmählich sich vom Stud losgemacht, so wandten Andere leider bafür bemselben sich zu, namentlich zu dem Zwed, alte Baraden und elende Neubauten mit einem brillant aussehenden Prachtsteide zu versehen, so daß es nun von Studfagaden und zwar solchen, welche nicht in jenen masvollen, von Balter angewandten Formen sich ergeben, in Stuttgart wahrhaft wimmelt. Daß hievon aber eine schlimme Rüchwirfung auf die Steinarchitettur nicht ausbleiben kann, liegt auf der hand.

Bon der Berliner Schule deutlich beeinflußt, aber mit ihren Formen und ihrer Kompositionsweise noch andere Motive verbindend, zeigen sich besonders zwei Architesten, nämlich Bausrath A. Bot und Prosessor A. Bener. Bon Ersterem, der seinen Gebäuden gerne einen reischeren Ornamentens und Figurenschmuck verleiht und in seiner graziösen, sestlich heitern Architettur an Meister Leins erinnert, wenn er auch, was harmonisch klare Komposition betrifft, diesen lange nicht erreicht, sind zwei Spitalbauten und eine größere Anzahl monumental ausgessührter Privatgebäude hergestellt worden, worunter als hervorragenostes Wert das "Bankier Sontheimer'sche Haus" zu nennen ist.

Roch zierlicher im Schnitte seiner Formen und ber französischen Renaissance einigermaßen zuneigend erscheint Beher, ber eben jest mit dem Neubau des größten Stuttgarter Hotels, des "Hotel Marquardt", beschäftigt ist. In dem einen, bereits stehenden Flügel hat sich nun zwar der seine künstlerische Sinn dieses Architecten in der schonen Bildung gewisser Details und einzelner Bartieen sehr wohl documentirt, dagegen ist die Komposition im Großen und Ganzen zwar von klarer Anordnung, aber nicht ohne Gedrücktheit und läßt eine freiere, großstiligere Disposition, wie sie für das Aeußere eines Potels ersten Ranges angezeigt gewesen wäre, vermissen. — Roch rührt von Beher eine Anzahl von Privathäusern her, und es ist sein Berdienst, bei einem dersselben (Ede der Baulinen= und Kasernenstraße) zuerst wieder in größerem Umsange, aber in noch sehr maßvoller Weise das "Sgraffitto", dieses künstlerische Gegenmittel der Studarchitestur, in Anwendung gebracht zu haben.

Eine Anzahl ausgezeichneter jungerer Kräfte brachte sobann bie italienische Renaissance in ihrer ganzen reichen Fülle und Ausbehnung ohne Beschränfung auf die Periode ber höchsten Klasssicität wieder zur Geltung.

Die durch die politische Wandlung des beutschen Bolles möglich gewordene Emancipirung von Frankreich rückte und Italien wieder näher; auch die neuerbaute Brennerbahn that das Ihrige dazu. So waren es nicht nur die jüngeren Architekten, welche saft sämmtlich die hesperischen Gestliebe betraten, sondern, was sehr viel werth war, auch ein Theil der Bauherren selbst. Bon besonders nachhaltigem Einfluß erwiesen sich hierbei die naheliegenden und daher häusiger besuchten Städte Oberitatiens, Berona, Bicenza. Benedig, Mailand, Genua u. s. w. Gtücktich tras mit dieser neuentstammten Kunstbegeisterung das Steigen des Bohlstandes, der Ausschung des Handels und besonders auch des Geldhandels zusammen, der ungehenre Summen in die Hand eines Einzelnen oder eines Bereines gab. So sonnte auch der Architektur eine reichere Sprache gestattet werden; Pilaster, Halbsaulen, Säulen, Atlanten, Karpatiden, Balustraden u. s. w., Tinge, die man zuvor nur höchst sporadisch angetrossen, kamen nun aller Orten zum Vorsschie, und dazu gesellte sich allmählich eine Fülle besorativer Stulptur, so daß manche der mitteleren Talente bei diesem embarras de riehesse den Kops verloren.

Hatten im Mittelalter und in ber Renaissance, ja bis tief in unser Jahrhundert, bie murttembergischen Fürsten alle bedeutenden baulichen Schöpfungen in's Leben gerusen, war sodann mit der konstitutionellen Befreiung unseres Boltes der Staat mit einer Anzahl monumental ausgeführter Berke auf den Schauplatz getreten, so gehört dagegen die neueste Zeit entschieden dem Privatbau, der mit den öffentlichen Gebäuden an Großartigkeit wetteifert, sie an Reichthum und Pracht übertrifft.

218 Chorführer ber jungften Architeften-Generation ift nun ber mit großem Talente, befondere auch bezüglich des Druamentalen begabte Brofeffor A. Onauth zu betrachten, ber mabrend eines langeren Aufenthatts in Italien Gelegenheit fand, fein Talent andreifen zu laffen und eine reiche Summe von Anschauungen in fich aufzunehmen. Unter ben flaffischen Meistern ber Renaissance ift es namentlich Michele Can Micheli, beffen großartige, auf majestätische Pracht ausgehende Rompositionen er fich jum Borbild genommen. Indem aber Gnauth, fcbopfend aus bem vollen Borne einer erfinderischen Phantasie, vor Allem auf ben malerischen Effect bingielt und ihm, als einer achten Kunftlernatur, jeder Zwang, jede drudende Regel verhaft ift, füblt er fich noch mehr, als von den magvollen geläuterten Schöpfungen ber goldenen Beit ber Renaiffance und benjenigen ber Antife, angezogen von jenen fühnen, freien Bilbungen ber beginnenden Barodzeit, und fo find auch feine Bauten immer effectvoll, ja überrafchend in ihrer Stem= position, dabei durchströmt von Lebenswärme und voll Anmuth im Einzelnen, aber nichts wenis ger ale flaffifch und rein im Stil, fonbern in Manchem feltfam, ja frembartig, launenhaft, b. h. Roch in untergeordneter Beife trat ber lettere Umftand bervor bei jenem ebenfalls barod. Berle, burch welches Gnauth in Stuttgart fich Bahn gebrochen, bei ber fconen, vielbewunder= ten "größeren Billa Giegle" (Fig. 5). Diefelbe fteht in imponirenter Gituation an einem Bergabhang, ber mit Gartenanlagen, welche vom Architeften ebenfalls angeordnet find, geschmudt ift. Die Billa bildet einen dreiftödigen Sauptbau auf rechtwinkligem Grundplan von ftattlicher Tiefe. Rechts und links wird biefer Sauptbau flanfirt von kleinen, mit ihm burch bedeckte Mange verbundenen Pavillons, beren Teraffen mit Bergolen geziert find und zusammen mit dem Sauptbau eine reigvolle Gilbouette bilben. In überaus ebler, flarer, iconer und boch einfacher Beife baut fich bas (Mange vor uns auf; ein breifenftriger Mittelbau wird eingefaßt von mäßig vorspringenden zweifenstrigen Seitenflügeln, welche burch Aufsetung von ffulpturengefronten Salbgeschoffen die Mittelpartie pavillonartig überragen; diese lettere erhält dann in sehr schoner Beife eine Art von Attifa burch bie gurudtretende Tragmand bes Treppenoberlichts. Die Façade wirkt um fo imponirender, als das unterfte Geschoft gleichsam nur als Societgestell für Die obere Partie behandelt ift, zu beren erfter Etage verschiedene Rampentreppen hinaufführen, mabrend man burch einen Eingang zu ebener Erbe zu ber Treppe im Innern gelangt. untere Theil ift allein etwas gedruckt ausgefallen und stimmt nicht gang zu bem Eindruck ber Robleffe, der durch die ftolze Bobe ber obern Stodwerle und ber Fenfter, durch die Wenigfen-





36, 9. Ban ber Blattembergifden Bereinsbauf, uns Profefer A. Gnauth.

Wit whigh und erd witter ferner bet perit (Vrifele, is Chapstenge, righteine, meen hast bet man fleinte von geschicht filt zur ist in first vorbereilen, mas printeringente Mintern eingelichte ere and beten felten die Stamfliche unterheinden. Wettild unrehig in Jesus die einer Kruit, ist verder ist verden Jester aus erfolm kleine aufgeten kreiter finnen, betreit gewecht, die verden ziehe nach en erfolm kleine aufgeten der Rinter, bei der gesten die Figure von Kreite nach is gleichen Charterollen fich felgen, währen die Figure von der der gester der Figure der Bertriebe und der Vertriebe der Geste der der Geste der Geste

aber paffenden polychromen Bemalung verfeben find. Nicht unerwähnt wollen wir endlich bie ftilvollen, prächtigen Bronzegitterthore an den Eingangen laffen.

Sehr zu beklagen ift ber ungünstige Einfluß, ben bieses Bert einer tühnen Phantasie auf unsere Architekten mittleren Ranges ausgeübt, die gerade das Fremdartige, Billkürliche und dasjenige, was nur für einen solchen pompösen Bau paßt, die Masten, die Atlanten, die kolossalen Bossagen u. f. w. herausgegriffen haben, um es stückweise, vereinzelt, verkleinert und verslacht bei jeder beliebigen bürgerlichen Façade wieder zu verwenden.

Noch stärter in's Barode versiel bann Gnauth bei bem "Conradi'schen Hause", welches ebensfalls, wie die Bereinsbant, zugleich als Wohnhaus und Geschäftshaus dient und aus einem machtigen dreistödigen Hauptbau und zwei niedrigeren, weit vorspringenden, je mit einer kleinen Aesdicula besetzten Flügeln besteht. Nur das oberste Geschöß ist, wenn man davon absieht, daß bas Gesims zu klein ausgefallen, als sehr schön zu bezeichnen; das nach Art gewisser Wiener Bauten gestaltete Mittelgeschöß dagegen, sowie das untere, mit dem durch hästliche Rusticasaulen gebildeten Eingange, hat ein gedrückes, unschönes Aussiehen erhalten. Außer diesen Rusticasaulen werden wir noch durch eine Anzahl der launenhastesten, ungeniesbarsten Formen, wie z. B. höchst seltsam modisieirte Triglyphen, übermäßig gebauchte Pilaster u. s. w. gestört. Besser, aber durch seine zu sehr markirten Formen auch von nicht besonders glücklicher Wirkung ist sodann ein anderer großer Massivdau Gnauth's in ver Uhlandsstraße No. 5, bei welchem er zur Erhöshung des Essettes gewisse Motive und Formen aus der deutschen Renaissance mit densenigen der italienischen in Berbindung gebracht hat.

Außer diesen reinen Steinbauten hat Gnauth ferner noch eine Anzahl anmuthiger kleinerer Bohnhäuser geschaffen, welche er durch reichlich angewandtes Sgrafsitto und einmal auch durch terracettensardige Arabestenstreisen zu veloriren suchte. Soviel einzelnes Schönes sich hierunter sindet, und so sehr die Arbeiten Gnauth's in diesem Genre denjenigen der meisten andern Baumeister an Schönheit der Zeichnung und Reichthum der Motive überlegen sind, so können sie doch nur als Bersuche angesehen werden. Noch sehlt ihnen die Harmonie, das richtige Maß sir diese Delorationsweise, das nur aus einer großen Praxis sich ergibt. Die Architestur wird bei den meisten dieser Gebäude geradezu überwuchert von der Desoration, besonders ist dies der Kall bei den niedlichen Bauten der Goethestraße, an welchen Gnauth bereits auch zu weiteren Farben, außer Weiß, Schwarz und Grau, zu Roth, Blau, Grün und Gelb gegriffen hat. Sosdann sehlt es die jeht noch für das Sgrafsitto auch an einer den Einwirfungen unseres Klima's die Spihe bietenden Technit.

Noch find aus der hand Gnanth's eine Anzahl vorzüglicher, rein deforativer Berte berevorgegangen, wie das "Epitaphium für die gefallenen Zöglinge des Stuttgarter Polytechnikums", das "Kriegerdenkmal" und das "Grabmal der Familie Sauters", Monumente, welche bereits eine große Bopularität erlangt haben.

Wir burfen nun für die Zufunft von dem seinen Geschmade Gnauth's wohl erwarten, daß ber Künstler, nach diesen Werken seiner Sturm= und Drangperiode, bei welchen er die Zügel etwas allzusehr schießen gelassen, wieder zu maßvolleren Schöpfungen, welche seiner Villa Siegle in würdiger Weise sich anzureihen vermögen, zurudsehren werde.

Eine der Richtung Gnauth's verwandte, frische, anziehende Architektur von einer gewissen Eleganz, die dennoch nichts an Kraft verloren geben läßt, zeigen die Bauten des jungen Rachsfolgers von Gnauth auf dem Lehrstuhl im Polytechnikum, des Professor R. Reinhardt. Unster den von ihm ausgeführten Privathäusern ist dasjenige in der Hermannstraße No. 5, dessen Façade eine harmonische Bereinigung von violettem und grünem Sandstein mit Sgrafsitto zeigt, rühmlichst hervorzuheben.

Ein in Stuttgart auch erst seit Aurzem mit Bauwerken aufgetretener jungerer Architelt ift sodann E. Dollinger, ebenfalls Professor am Polytechnitum. Seine Architeltur bewegt sich in strengen, scharfgeschnittenen Formen, die hier und da fast an Holzsormen gemahnen, und sie beschränkt sich in der Dekoration auf die wichtigsten Punkte. Wehr als zur italienischen neigt Dollinger zur französischen Renaissance, und zwar sind es die ernsteren Erscheinungen der Hösezeit dieses Stiles, von welchen er sich angezogen fühlt. Dieser Richtung hat der ges

nannte Architeft in einer Anzahl origineller, im Beifte biefes Stiles geschaffener Privathäuser in ber Hohenheimerstrage, Ro. 4, 5, 7 u. 9, Ausbruck gegeben.

Ferner ift unter ben jungeren Kraften ber rührige D. Tafel, Professor an ber Bauge= werkeschule zu nennen, der in einer Anzahl von Brivathäusern, sowie in der stattlichen "Billa Mohl" von italienischer Renaissance sich inspirirt zeigt. Noch wollen wir sodann als tüchtige Brivat=Architelten Braunwald und Jook hervorzuheben nicht unterlaffen; ersterer hat neuerbings namentlich burch feine "Billa Dofer" die Blide auf fich gelenkt. (Bon Aufführung ber mit fast reinen Rutbauten beschäftigten Staatstechniker muffen wir natürlich Abstand nehmen.) hier wären aber endlich noch die neuesten ganz der modernsten Richtung angehörigen Schöpfungen bes icon genannten, unter bie alteren Baumeister gablenben C. Beisbarth anzureiben. Es find bies zwei bauliche Anlagen von größter Opulenz, nämlich das palastartige "Bohnen= berger'sche Haus" sammt Dependenzen und die "Billa Single". Ersteres, das noch ftart an modern frangofische Architektur erinnert, ift im Gangen von fehr ftattlicher Erscheinung und ber Reich= thum des Besitzers wird barin febr wohl jum Ausbrud gebracht, boch durfte bas Detail bier und da etwas forrefter und mit ber Deforation etwas mehr haus gehalten fein. Bei ber herrlich gelegenen Billa Gingle, welcher burch einen Bafferthurm und einen feitlichen, tuppeltragenden Pavillon ein hubsches, malerisch unregelmäßiges Ansehen gegeben murbe, hat sich ber Architeft Die Bestfront ber Königl. Billa in Berg zum Borbild genommen.

Hiermit hatten wir die Brofanarchitektur Stuttgarts bis auf die neueste Zeit verfolgt. Wir fanden in berfelben eine große Anzahl von sehr talentvollen und tüchtigen Mannern thätig, und wenn wir auch auf manche Unvollommenheiten, ja zuweilen auf seltsame Launen gestoßen sind, so trat uns doch andrerseits noch viel mehr des Erfrenlichen in dem großen Reichthum an orisginaler Ersindung und in der erstaunlichen Bielseitigkeit überhaupt entgegen. Es ist ein frisches Leben, welches das ganze Schaffen auf diesem Gebiete erfüllt, ein reger Betteiser, dessen nächstes Ziel, ganz allgemein gesteckt, darin bestehen wird, der durch die größeren materiellen Mittel möglich gewordenen reicheren Sprache der Architektur vollständig herr zu werden. Daß als allerneueste Richtung die Aufnahme der deutschen Renaissance, auf welche namentlich das Erscheinen von Lüble's bedeutendem Berke die Blide gelenkt hat, sich geltend mache, haben wir schon oben gelegentlich bemerkt.

Es erübrigte nun noch, einen Blid auf die bei weitem geringere architeftonische Thätigseit auf firchlichem Gebiete zu werfen. Wir warten jedoch damit noch so lange, bis die zur Zeit in Aussührung begriffenen namhaften Neubauten so weit vollendet sein werden, daß ein Urtheil über sie möglich ift.

Berichtigung: 3m erften Theil unferes Artifels, G. 46, 3. 20 find bie "Tropffleine", welche übrigens bem Jura angeboren, verwechselt worben mit ben Tufffleinen bes jungeren Gufmaffertaltes.



## Baugeschichtliche Mittheilungen

aus ber

# Bandzeichnungen · Sammlung der Affizien.

Bon Rubolf Rebtenbacher.

Wenn ich erwäge, wie nütlich und willtommen, ja geradezu unentbehrlich mir bei bem Studium ber architettonischen Sandzeichnungen ber Meister ber Renaissance Die Mittheilungen waren, welche Albert Jahn in ben "Jahrbuchern für Runftwiffenschaft", Jahrgang II, über biefe toftbaren Blatter ber toniglichen Sammlung ju Floreng veröffentlichte, fo mochte ich glauben, daß einige Nachträge und Ergänzungen zu den bortigen Notizen manchem Freunde der Aunstforschung nicht unwillsommen sein werben, ber fein Interesse biefen Sandzeichnungen guzuwenden Gelegenheit haben wirb. Dag ich im Stande bin, ben von Jahn gebrachten Mittheilungen einige Korrefturen beigufügen, verbante ich vorzugeweise bem Umftante, daß seit 1870 von Seiten bes Konfervators ber Sammlung, herrn Carlo Bini, manche Auflfarung über buntle Puntte in ber richtigen Beurtheilung biefer Materialien gewonnen wurde, und bag bas Fort= schreiten von herrn Bini's Autographenwert felbft bemjenigen, welcher nicht über archivalische Bulfstenntniffe verfügen tann, es ermöglicht, vermittelft Sandichriftenvergleichung früher Schwerentgifferbares richtig zu beuten. Dogen biefe Motigen benen, welche fie benuben, ein Leitfaben fein und fie auregen, eine abermalige Brufung biefes fur bie Runftgeschichte ber Renaissance unentbehrlichen Quellenmateriales vorzunehmen. Es wird noch eine geraume Zeit bauern, bis biefe Schäte im mabren Ginne bes Bortes zugänglich und verftandlich fein werben, ba bie erste Borbedingung ihrer Benutbarleit, ihre Inventarifirung und die Entgifferung der handschriftlichen Randbemerkungen und Ueberschriften erft im Laufe ber nachften Jahre in ihrem gangen Umfange erfüllt fein burfte. Deine theilweifen Abweichungen von ben Angaben Jahn's, welcher mehrere Jahre lang fich bem Studium bes Inhaltes biefer 49 Banbe und Dappen widmen fonnte, werden hoffentlich Jedermann boppelt zur Borficht mahnen in der Feststellung bes hiftorisch Thatfachlichen, was aus ben Blättern gewonnen werben fann. Bas ich hier von handschriftlichen Randbemerlungen ber Zeichnungen mittheile, ift ftets von Serrn Bini revi= birt worden, durfte baber, fleine Berfeben abgerechnet, zuverläsig fein.

Die hier gegebenen Notizen machen keinen Anspruch auf Bollständigkeit, Bieles hatte sich noch beifügen lassen, was Anderen überlassen bleiben muß. Eine Berücksichtigung der Wasserzeichen der Papiere, über welchen Gegenstand allerdings noch zu wenig Untersuchungen existiren, nm aus ihnen Austlärung über zweiselhaste Punkte zu ziehen, habe ich stets für nöthig erachtet; jedoch sind manche Blätter ohne Wasserzeichen, da jeder Papierbogen nur ein Zeichen trägt, aus demselben aber 2, 4, 8 oder noch mehr Blätter geschnitten werden können, da serner viele Zeichenungen auf einen Karton ausgezogen sind, so daß das Wasserzeichen unerkennbar ist.

Wer die Florentiner Handzeichnungen nicht felbst gesehen hat, macht sich von ihnen vielleicht eine falsche Borstellung; es ist daher wohl nicht ganz unpaffend, einige allgemeine Bemerkungen vorauszusenden.

Die Sammlung, einst großentheils im Besit Giorgio Bafari's, enthält in 49 Mappen und Banden das Meiste, was von architektonischen handzeichnungen aus der Zeit der Renaissance in Italien noch vorhanden ist. Die älteren Meister der Renaissance sind in der Samm-lung fast gar nicht vertreten, mit Ausnahme eines einzigen Architekten der Frührenaissance, Giuliano da San Gallo.

Der Name bes Schöpfers ber Hochrenaissance, Bramante, ist einigen wenigen Blättern beigelegt worden, aber unter biesen ist tein einziges vorhanden, von dem man auf Grund handsschriftlicher Bemerkungen positiv behaupten könnte, daß es wirklich von seiner Hand gezeichnet sei; Raffael ist durch einige Blätter sicher vertreten; mit Baldassare Beruzzi's Zeichnungen sind zwei große Mappen vollständig angefüllt; ebenso sindet man von Antonio San Gallo dem Jüngeren 4 dide Bände voll Handzeichnungen.

Beichnungen aus ber Zeit ber Spätrenaissance herrschen vor; von ihrem sogenannten Schöpfer, Michelangelo Buonarotti, dagegen ist bis jett fein Blatt als authentisch nachgewiesen worden. Bon seinen Schülern oder Anhängern ist Galeazzo Alessi burch eine Menge von Façadenzeichnungen für genuesische Patäste vertreten, auch ist einiges Schähenswerthe von Bafari vorshanden.

So voluminos die Sammlung ift, so einseitig ist dieselbe, indem sie fast ausschließlich Beichnungen und Stiggen für Gebäude zwischen Rom und Florenz enthalt. Bon Architekten Ober- und Unteritaliens befindet sich nur sehr Beniges in den Mappen.

Trot ber Einseitigfeit ber Sammlung muß man fich gludlich schätzen, bas Borhandene zu befiten; fie enthält Glanzvolles aus jener großen Runftepoche.

Dem Inhalte nach sind die bargestellten Werte: Aufnahmen römischer Baudenkmäler (auch von San Bitale in Ravenna), sowie solcher aus der Zeit der Renaissance; das Wichtigste sind die Projette von Kirchen, Palästen, Billen, Privat- und öffentlichen Gebäuden, von welchen nur ein Theil zur Aussührung gekommen ist; eine große Menge von Zeichnungen betrifft Festungspläne, Werte des Maschinen- und Ingenieurwesens oder besteht in Studienblättern verschiedenster Art. Grundrisse herrschen in der Sammlung vor, dagegen ist auch eine Anzahl von Façadenzeichnungen, perspektivischen Stizzen, endlich eine große Menge slüchtiger Handsstizzen verschiedenen Inhaltes vorhanden.

Die meisten Objekte sind auf Papier gezeichnet, Weniges auf Vergament, und zwar sind die Gegenstände in der Regel mittelst Reißseder oder Kielseder dargestellt, einzelne mit Farbe oder Sepia mit dem Binsel schattirt; ausnahmsweise kommen Rothstift= oder Bleistiftzeich= nungen vor.

Die Sammlung ift bis jest in größter Unordnung, foll aber in ben nächsten Jahren geordnet, die Blätter aufgezogen und fatalogisitt werden. Manche Blätter enthalten Bemerstungen von zweis, sogar dreierlei hand; meistens entsprechen die handschriftlichen Roten den Autoren der Zeichnung, manchmal aber nicht; ebenso sind viele Zeichnungen nicht von der hand des Architesten selbst, dessen Berk sie darstellen, sondern von hülfsträften des Baubureau's angefertigt.

Im Folgenden ist die von Albert Jahn in den Jahrbuchern für Kunstwiffenschaft, Bb. II, Seite 143 und ff. eingeführte Rumerirung der Bande, sowie der aufgezählten Zeichnungen bes leichteren Bergleichs wegen beibehalten.

### Band I. Balbaffare Bernggi.

ad a. Bier Barianten zu einem Umbau bes Inneren von G. Domenico zu Siena.

Die vier Blätter tragen folgende Bafferzeichen: 1) ein Stern, 2) 3) zwei Schwerter, 4) zwei sich freuzende Pfeile, deren Schaft doppellinig dargestellt ift. Zu diesen vier Plänen gehören noch einige Stizzen (mit ausführlichen Randbemerkungen) über die Ausbildung der Pfeiler im Innern.

ad b. Drei große Alosteranlagen; die Papiere haben als Wasserzeichen die Krone, eines berselben die Baage. Ginige Blätter, welche mahrscheintich hicher gehören, befinden sich in ber Mappe "dogli Ignoti."

ad c. Plan der Billa Belcaro zu Siena. Wasserzeichen zwei Schwerter; die eingeschriesbenen Maaße beziehen sich blos auf den Hof und die Wirthschaftsgebäude, exclusive des Wohnsgebäudes, bei welchem rechts unten von Peruzzi's Hand geschrieben steht, "nel palazzo non si posta misura per ossere kacto." Die unter a, b, c genannten Zeichnungen dürften in die Zeit von 1527—35 zu datiren sein.

- ad d. Plan zum Palast bes Carbinals von Montepulciano Ricci ober bel Monte. Dazu gehören vier fauber gezeichnete Entwürfe mit folgenden Wasserzeichen: 1) zwei Pfeile mit Stern, 2) 3) ein Anter im treisförmigen Schild mit Stern. Der Palast ist ausgeführt worden und steht noch an Ort und Stelle.
- g. Prachtvoller Blan eines Balastes für den Grasen von Bitigliano. Dieser Palast soll angeblich in jenem Orte existiren. Das Wasserzeichen der Zeichnung, die Scheere, kommt bei Beruzzi nur noch bei einer Fortisitationszeichnung für einen Ort bei Biterbo vor. Bon den ausgesührten Palästen in der Richtung gegen Viterbo für den Grasen Orsini (di Bitigliano) spricht Basari am Schlusse von Peruzzi's Leben. Dieser Plan dürste um 1535 entworsen worden sein. Aus derselben Zeit ist wohl die bei Basari, Bo. VIII, S. 230, R. 1 angesführte Plansstige Peruzzi's sür Caprarola.
- h. Plan der Badia San Salvatore (bei Siena?); am Rand fleht "prosso a Sangusme." Bafferzeichen ein Stern; in die Zeit von Peruzzi's Aufenthalt in Siena, zwischen 1527 und 1535 zu batiren.
- i. Rleine, reizende Planffizze einer Billa, ahnlich ber Farnefina, am "Fiume Salone", wie beigeschrieben fleht.
- k. Drei Stizzen eines Kirchengrundrisses, Dreiconchenanlage wie bei S. Maria im Capitol zu Köln, oder Bierconchenbau wie S. Maria della Consolazione in Todi, mit Chorumgängen. Ein Blatt hat als Wasserzeichen eine Leiter, welche stets auf Siena hinweist (ospodale della Scala). Auch sind alle Maße in Florentiner Ellen (dem Maß von Siena) gemessen. Eine Bariante zu diesem interessanten Projekt besindet sich in dem Stizzenbuch Peruzzi's auf der Stadtbibliothet zu Siena.
- 1. Sfizzen ju G. Beter in Rom; Bafferzeichen zwei Pfeile mit Stern, Anter im Kreis mit Stern, Litienblume. Bahrscheinlich in Rom um 1520 entflanden.
- m. Biele Zeichnungen zu Fortifitationen von Städten in ber Gegend von Siena und ber Maremma, meistens mit bem Wasserzeichen ber Waage, vermuthtich in die Zeit von 1527—1535 zu datiren. Eine Stizze ber Festung Piacenza scheint auf Peruzzi's Aufenthalt in Bologna hinzuweisen.

### Band II.

- ad b. c. d. Der ältere Plan zu Palazzo Massimi belle Colonne. Wasserzeichen bie zwei sich freuzenden Pseile mit doppellinig gezeichnetem Schaft (wie bei Bo. I. ad a.) Die Blätter zu Palazzo Massimi sind meistens ohne Wasserzeichen; die Zeichnung der Façade zeigt eine Blume, welche aus drei hügeln hervorsprießt. Die Plane des Palastes Ossoli, bei Jahn mit d bezeichnet, und des ungenannten c haben als Wasserzeichen einen Abler und die ebengenannte Blume.
- ad k. S. Eligio degli Orefici zu Rom. Jahn hat die von Silvestro Peruzzi geschriebene Aufschrift bes Blattes richtig angegeben. Die Editoren des Basari-Lemonier theilen eine andere mit (VIII, 231, R. 4.), welche sich auf ein anderes Blatt zu beziehen scheint.
  - ad l. m. Die Studien ju G. Beter befinden fich in Dappe I.
- n. Schöner Plan zum ospedale San Jacopo degli Incurabili zu Rom, ohne Baffer= zeichen und ftart beschädigt, baber nur theilweise noch erkennbar, vergl. Band IV. ad c.
- o. Zwei Plane und eine dazu gehörige Stizze mit eigenthümlich central angelegtem Chorbau, davor drei Joche eines dreischiffigen Langhauses. Die Zeichnungen sind ohne Schrift; das Wasserzeichen das Lamm Gottes (la pocora) ist dasjenige der Florentiner Papiere, welche auch in Rom häusig im Gebrauch waren. Das Projekt scheint eher von Antonio San Gallo giovane zu sein als von Peruzzi.
- p. Studien zu einer Centralanlage mit vier Kreuzarmen und vier Edräumen, ähnlich bem bei Letarouilli, S. 541 mitgetheilten, angeblich Michel Angelo'schen Plan für San Gio-vanni de' Fiorentini in Rom. Im Codex des Giuliano da San Gallo auf der Barberini'schen Bibliothef zu Rom befindet sich der Grundriß nebst Ansichten einer ähnlichen Centralanlage, welche der römischen oder altchristlichen Zeit angehörte, mit der Beischrift: "tempio a lato al Batesimo di Chostantino a Roma." Das Hauptblatt dieser unter p angesührten Studien

enthält ben vereinsachten Grundriß besselben Gebäudes, gezeichnet und mit der Beischrift von Giuliano da San Gallo's Hand versehen: "A San Giovanni in laterano cios a San Giovanni in fonte." Die übrige Schrift, sowie einige perspektivische Stizzen des Inneren und Neußeren dieses Baues, welche sich auf demfelben Blatte besinden, sind von Beruzzi's Hand. Die Bariationen Peruzzi's über dies Grundristhema zeigen solgende Wasserzeichen: zwei Pseite mit Stern, eine Biolenblume im Kreis; verwandt damit sind zwei weitere Gegenstände, eine Stizze mit dem Zeichen der Sirene und ein ausgeführter Plan, dessen Papier das Zeichen der zwei Pseile mit dem Stern führt, beide von Peruzzi.

q. 4 Blatt Stizzen, ben hafen von Tunis barstellend, burften sich auf die siegreiche Zurudlunft Karl's V. von Tunis nach Rom im Jahr 1535 beziehen. Wasserzeichen ber Bapiere ein Anter im Kreis.

#### Band III.

ad a. Bei Jahn bezeichnet: "Roloffaler Bergamentplan ju St. Beter in Rom, zeigt ben bekannten Grundriß bei Gerlio mit wenigen Barianten. Benige Bablen und taum lesbare Borte auf ber Rudfeite find Raffael's Sandschrift." Alle Diefe Angaben find irrig. Diefer Plan ift nicht auf Pergament, sondern auf mehrere zusammengellebte Papierbogen gezeichnet, welche bie Wafferzeichen bes Anters im Rreis mit Stern und ber Armbruft tragen. Es ift unmöglich, bag ber Plan fur St. Beter in Rom bestimmt fei, benn 1) fteht auf ber Rudfeite "Chiesa maggiore." Sanct Peter führt nie biefe Bezeichnung, sondern stete S. Pietro a Roma. 2) Die Balbfäulen bes Innern enthalten bas beigeschriebene Mag "3/4"; ein Dagftab fehlt zwar, aber aus biesem "3/4" ergiebt sich bie Einheit und bann ist die Pseilerstärke = 4, die Mittelschiffweite = 16, die Mauerstärke ber Querschiffapsiben = 1. Diese Dage können natürlich nicht palmi bebeuten, auch nicht canne, ba man bie Saulenftarte von "3/4" eben= sowenig in canne angeben würde, als man heutzutage sagen würde, eine Säule sei breiviertel Ruthen ftart; man hatte bann ftatt "3/4" gefchrieben palmi 71/2. Comit tonnen nur Floren= tiner Ellen gemeint sein und wir haben einen Plan einer Rirche von etwa 32 Jug Mittelschiff= weite vor une; damit stimmen alle übrigen Dimensionen gut zusammen. Bei einem Pfeiler ist beigeschrieben "Questo proportio chamina. Et in li auguli mezzo per lo contone angullare"; diefe Sandschrift ist so abnlich berjenigen des Baldassare Peruggi, daß die Autorschaft faum zweifelhaft ift. Der Plan ahnelt fowohl bem von Gerlio Geite 357 mitgetheilten Grundriß in Form des lateinischen Kreuzes, als dem von San Andrea in Mantua und Peruggi's Studien ju Ct. Beter. Auf der Rudfeite bes Planes ift von unbefannter Sand geschrieben: Baldassare Aucanello padovano disse averlo avuto di casa di Raffaello da Urbino.

ad g. Lorenzone Donati ba Siena. "Grundriffe von Wohnhäusern und Billen." Diese Blätter haben als Wasserzeichen bassenige ber sienesischen Papiere, die Leiter. Die Blätter, welche die "mustergültigen Dispositionen schöner Räume" enthalten, tragen die Wasserzeichen römischer Papiere, namentlich die Sirene.

ad h. Diefer schöne Plan eines Palastes für die Medizeer ist nicht, wie Jahn sagt, von Antonio da San Gallo giovane, sondern von Giuliano da San Gallo, seinem Onkel. Zeichnung und Schrift ist von Letterem. Bergleiche Basari VII, S. 212, 213, Note 1. Das Seitensstüd zu diesem Plan ist im Codex des Giuliano auf der Barberina zu Rom, nach den Editoren des Basari-Lemonier vom Jahr 1458 stammend. Aus dieser Pergamentzeichnung geht hervor, daß das Bestibul dieses Palastes das Motiv abgab zu Antonio San Gallo's des Jüngeren Einsahrtshalle des Palazzo Farnese in Rom. Die Ftorentiner Zeichnung hat als Wasserzeichen den Anter im Kreis mit Stern.

(Schluß folgt.)

# Bur Tedinik der italienischen Miniaturmaler.

Ein funftliterarischer Findling aus dem dreizehnten Jahrhundert.

Die Nationalbibliothet in Reapel enthält ein achtzehn Seiten in Octav umfaffendes, febr eng und abkürzungsreich mit gothischen Lettern geschriebenes Manustript, welches eine aussührliche Beschreibung der Miniaturmalerei jum Inhalte hat. Der Berfaffer ift in bemfelben nicht ge= nannt, ift aber, wie fich aus verschiedenen Stellen ergiebt, ein Meifter in biefer Runft gewefen. Dag er auch ber Schreiber bes bort erhaltenen Manuffripts fei, ift jedoch unwahrscheinlich. Dies geht schon aus ben an Bahl freilich fehr geringen Luden im Texte bervor. Der Charafter ber Lettern nothigt uns, bas erhaltene Exemplar in bas breizehnte Jahrhundert zu feten, boch tonnte ber Autor ber Schrift noch zwei Jahrhunderte früher gelebt haben. Der Stil berfelben ift ein arg verunstaltetes Latein, wie man es wohl in jener Zeit sprach, boch läßt baffelbe nur in settenen Fallen den Ginn ber Borte und Berioben zweifelbaft. Die Sprache ift bin und wieder mit italienischen Ausbrücken versetzt, unter benen fich auch solche finden, die noch heutzutage im unteritalienischen Idiom gang und gabe find, fo bag über bie Brovenieng der Sandichrift im Allgemeinen feine Zweifel obwalten tonnen. Der funfthistorische Werth bes Doluments liegt vor Allem in ber betaillirten Genauigfeit, mit welcher ber Gegenstand behandelt wird, bann aber auch in bem freilich meift nur andeutenden hinweise auf Die Methode ber gleichzeitigen Maler, "Bicteres", von benen bie Miniaturmaler als "Illuminatores" unterschieden werden. Daß bie Schrift ein durchaus felbständiges Bert feines Berfaffers fei, lagt fich zwar nicht erweisen, ift aber um beswillen, weil es inhaltlich aller Begiehungen zu ben befannten gleichartigen Schriften eines Berallius, eines Theophilus und bes Unonnius von Lucca entbehrt, fo ziemlich gleich= giltig. Steht fie auch jenen an Alter fowohl, als auch an Umfang nach, fo wird boch letterer Mangel burch bie größere inhaltliche Klarheit und Genauigkeit erfest, und ben ersteren betreffend tann nicht geleugnet werben, bag berfetbe nach einer Seite bin ein Borgug zu nennen ift; um deswillen nämlich, weil uns hier die Beschreibung ber Technif von solchen Kunstwerten geboten wird, welche und noch in reichlicher Bahl erhalten find. Daß aber ber Ursprung nicht weit, höchstens um zwei Jahrhunderte zurückgeben kann, erhellt aus dem Umstande, daß vor der Mitte bes elften Jahrhunderts die Miniaturmalerei ein Grad der Unvollfommenheit charafterifirt, der mit ben Anweisungen biefes Lehrbuchs nicht in Ginflang zu bringen mare. Denn vor ben Zeiten bes Abies Defiverius von Monte Cassino (1058-1087) wagten die Miniaturmaler außer den farbigen Initialen in Figurenfompositionen nicht mehr ale Umrifgeichnungen mit ber Feber, Die nur in den seltensten Fällen oberflächtich und völlig kunstlos koloriet wurden. Jener Abt war, soviel sich erforschen läßt, ber erfte, welcher eine Kunftschule ber Illuminatores gründete, wobei an Byzantiner nicht zu benfen ift. Die Entwicklung berartiger national-italienischer Kunstschulen schritt raich vorwärts - man fann fie noch genau in ihren verschiedenen Stadien verfolgen und nach Berlauf von zwei Jahrhunderten batte fie bereits eine Bobe erreicht, Die felbft in technischer Beziehung einen Bergleich mit ben Miniaturen aus bem byzantinischen Reiche gu Gunften ber ersteren entscheiden muß, mahrend die Komposition an Freiheit und Driginalität jenen byzantinischen, an ben Traditionen bes sechsten Jahrhunderts haftenben fcon früher ben Rang ftreitig machen tonnte. Auf Grund Diefer Thatfachen Durfte Die Abfaffung ber Schrift, welche schon in ausführlicher Weise ber Bemalung von Figuren gedenft, nicht vor das elfte Jahrhundert ju feten fein. Etwa auftretende Bedenken, Diefelbe konnte eine Ueberfetung aus bem Gricchifden sein, erweisen fich bei naberem Eingeben auf Die Spracheigenthumlichkeiten, inebefondere auf ten Cabban, als grundlos. Bu bedauern ift nur, bag bie Bezugnahmen auf Die gleichzeitigen Bictores zu allgemein gehalten find, als baß fich aus ihnen gang sichere Folgerungen auf die Rationalität derfelben machen liegen. Ueberraschend ift übrigens die Weite der Bestimmung, welche ber Berfaffer, unbeschadet feiner oft bezeugten Bescheidenheit, seinem Buche giebt. In bemfelben will er nicht allein, wie wir gleich feben werben, feinen Fachgenoffen einen Leits faben bieten, sondern auch benen, Die Miniaturen betrachten, bas Berftandnig berfelben erleichtern. Beitfcheift fitr bifbenbe Runft. X.

Das Manuftript entbatt 30 Rapitel von febr verfcbiebener Yange. Diefelben fint mit reth aeschriebenen Ueberschriften versehen, fur beren Initialen ein größerer, aber unausgefüllt gebliebener Raum freigelaffen ift. In ber Ginleitung giebt ber Berfaffer bie Absicht fund, er wolle Einiges befchreiben, mas fich auf bie Runft, Bucher auszumalen (ars illuminature librorum) beziehe, und zwar in ber in großer Bescheibenheit gefaßten Abficht, um eine richtige und giemlich einfache Methode flar zu machen, "damit bie Mundigen (bocti) in ihren vielleicht befferen Dei= nungen befestigt murben, und Unfundige, welche biefe Runft fich aneignen wollten, in flaver, juverlässiger Beife ein Bild verstehen und auch ausführen lernten." 3m ersten Rapitel nennt er ale Grundfarben: Echwarg, Beif und Roth. Fur Die Miniaturmalerei nothig feien Die acht: Schwarg, Beife, Roth, Blaugrau, Blau, Biolett, Rofa und Grun. Richt funftliche, fonbern Naturfarben find: Azur, Ultramarin und beutsches Blau agurium de alamania). Runftlich gewinnt man: Edwarg, Roth, Beig, Blaugrau und Grun. Die gwölf erften Rapitel enthalten nun eine aussübrliche, mitunter fehr munterliche Beschreibung ber Farbengubereitung, aus welcher bervorgeht, bag in jenen Zeiten bie Farbenbereitung auch bas Geschäft ber Maler mar. Die beiden folgenden Rapitel, in benen am baufigsten - viermal - auf Die als gleichartig geschilderte Methode ber Maler Bezug genommen wird, handeln von ber Bergoldung. Gie fchtießen mit bem bemerkenswerthen Cape: "Und obwohl noch auf mehrere andere Weisen Gold und Gilber auf Papier fibertragen werben fann, fo habe ich boch von biefer Beife einfach gesprochen um boswillen, weil fie mir eine ber befferen zu fein scheint und weil Diefe Beife bei allen Illuminatores genug befannt (?) ift."

Rapitel 16—19 handeln von den für die Lösung der Farben nöthigen, verschiedenen Flussige keiten: Einveiß, Gummi arabicum und Honig= oder Zuderwasser. Bom 20. bis zum 30. Kapitel wird endlich eine sorgsättige Beschreibung gegeben, unter welchen Mischungsverhältnissen die versschiedenen Farben auf Pergament oder Papier auszutragen seien. Während die Schrift mit dem Ausrusse begonnen hatte: "In nomine See et individue trinitatie. Amen," schließt sie ab mit einem "der gratias amen". Dieselben Worte stehen aber auch am Schluß des vorletzen Kapitels, so daß das letzte Kapitel, welches eine zweite Weise der Doraturen lehrt, als Appendig gelten muß. Zu den interessantessen Abschnitzen gehört das "ab faciendum primam investituram eum pizello" überschriebene achtundzwanzigste Kapitel. Am Ende desselben sindet sich eine Vorschrift, wie das Incarnat von dem Illuminator zu behandeln sei. Als Probe möge die Ueberschung dieser Stelle hier nachsolgen:

"Benn"Du bas Incarnat (incarnaturam) bes Gesichts ober anderer Glieber machen willft, fo mußt Du querft bie gange Stelle, welche Du incarniren (incarnare) willft, mit Erdgrun vermifcht mit viel Beig befleiben, fo bag bas Grun magig erscheint, bann mit einer Difchung von Blaugran, Schwarg, Indigo und Roth, wobei Du Die Eigenthümlichkeiten (proprietates) ber Westalten beachten mußt, indem Du nur bie nothigen Stellen buntel malft (umbrando). Dann mußt Du mit Weiß und wenig Grun die hervorzuhebenten Stellen (loca elevanda) bervortreten laffen (releva) ober hell machen, wie die Dtaler thun. Dann aber mußt Du Roth mit wenig Beig haben und fo bemale (collora) biejenigen Stellen, welche bamit bemalt werben follen und chendavon übermale (ba . . . fuper langfam die Schattenstellen. Und zulest mogest Du mit viel Beif und wenig Roth die gange Incarnatur, fo wie Du fie gemalt haben willft, gang hell (liquidizio modo: ftrichweise überziehen (tineas), aber mehr die hervortretenden (relevataale bie beschatteten Stellen. Und wenn bie Figuren allguftein maren, fo barfft Du bie bervortretenben Stellen nicht treffen. Und gutett bebe fie nochmals beffer mit reinem Weift bervor, wenn Du es willft, und mache in ben Augen bas Beige und bae Edwarze. Und mache Brofilirungen (profilaturas) an ben nothigen Stellen mit Roth und Schwarz und mäßigem Blaugran, tiefe vermischt entweder mit Indigo, wenn Du willft, ober mit Edwarg, mas beffer ift, und wende es an, wie Du es weift. Coviel im allgemeinen (fuperficialiter . Das Gefagte

Am Beginn bieses Abschnitts steht als Randbemerkung in lakenischer Kürze: no modum incanandi facies et alia metria. "Mache eine neue Weise der Incarnirung und andere sind noch besser-" J. P. R.

### Sunftliteratur.

Studi sui Monumenti della Italia meridionale dal IV. al XIII. Secolo per Demetrio Salazaro, Ispettore del Museo nazionale di Napoli. Parte I, Fasc. 1—10. Napoli. 1871—74. Fol.

Bir begruffen in Diefem Berte ein Unternehmen, bas zu ben bedeutenoften miffenschaftlichen Arbeiten auf funfthistorifchem Webiete gebort, welche ber Spirito di Patriotismo Neuitations hervorgerufen bat. Es behandelt, wie fich aus bem Titel ergiebt, eine Beriobe ber Runft= gefchichte, beren große zeitliche Ausbehnung leiber bisber noch in umgefehrtem Berhaltniffe gu bem Grabe ber Renntnig ftant, welche boch bie unerläftliche Boraussetung ihrer Rritit fein muß. Die früher als selbstverständlich angenommene Thatsache des Byzantinismus im Westen Europa's ift uns jest zu einer Frage geworden. Aber bie Frage bes Buzantinismus ift immer noch eine Frage geblieben. Die Berfuche ihrer Entscheidung find bieber fast ausschließlich auf ben Ergebniffen literarifcher Forschungen aufgebaut worden, in wieweit dieselben aber ber Bahrbeit nabe famen, mar bei ber Unfenntnig ber Monumente felbft, befonders mas Malerei und Stulptur anlangt, nicht recht zu fontrolliren. herr Salagaro, Inspettor bes Rationalmuseums in Reapel, hat es nun unternommen, Licht in vieses Dunkel zu bringen und vor allem burch eine große Ungahl chromo- und photolithographischer Abbitdungen, die an Borgüglichkeit zu bem Besten gehören, mas in Italien und andermarts auf Diesem Gebiete geleiftet wirt, Die lebendige Unichanung zu ermöglichen. Raum waren die ersten Lieferungen bes Berfes erschienen, fo machte fich auch schon eine Opposition gegen die Tendeng besselben geltend. Sogar zu Kammerbebatten gab bie in Frage gestellte Bebeutung Des Werfes Anlag. Darauf reichte Salagaro eine gebrucht vorliegende Deutschrift (Relazione intorno all' opera Studi sui monumenti etc. Napoli 1874) bei bem Cultusministerium ein, in ber er ber nationalen Beveutung bes Werfes bas Bort rebete, fo bag ber Fortführung beffelben nunmehr auch von Staatswegen einige Forberung geschieht. Dan hatte geglaubt, die Genauigfeit ber Reproduktionen Calagaro's anzweifeln ju muffen, ja man magte die Behauptung, in denfelben maren bie Originale verschönert. Durch eine genaue Bergleichung ber Bilder mit ben Driginalen an Ort und Stelle habe ich mich von ber völligen Grundlofigfeit diefer Berdachtigungen überzeugt. Diefelben beruhten felbstwerftanblich auf nichts anderem, als auf ben irrigen, feit Bafari traditionellen Borftellungen, Die man von der Runftthätigfeit diefer Epoche hegte und bei dem Studium Diefes Berfes auf einmal als jum mindenften fraglich erfennen mußte. Calagaro befindet fich baufig im Widerspruch mit dem Werfe von Crowe und Cavalcafelle, welches einleitungsweise Diefer Periode gebenft. Fresten, Die er, was fünftlerifden Werth antangt, in erfte Linie fett, wie Die von G. Angelo in Formis bei Capua, haben bei Crome") "feine andere Bedeutung, ale Die, baß fie den Thatbestand ber Formlofigfeit bes byzantinischen Stils jener Tage nachweisen". "Dag Die Künftler Griechen waren, beweisen außer ben Inschriften bie Trachten und Die Uebertreibung in Form und Santlung ber Figuren". Bor bas Bort , Griechen" mage ich meinerfeits ein "feine" einzuschalten; benn bie Trachten weichen in nichts Merklichem von ben notorifch lateinischen aus gleicher Beit ab; und mas die gablreichen Infdriften anlangt, fo habe ich in ber gangen Rirche nicht eine einzige aussindig machen fonnen, Die nicht lateinisch ware (bas einmal vortommende befannte MP OY ift befanntlich überall recipirt gewesen). Angenommen aber, ber britte Borwurf fei gutreffent, fo bleibt es boch völlig unerflärlich, inwiefern berfelbe ein Beweis bygantinifden Urfprungs fein foll, ba alle Belt weiß, daß feierliche Steifheit und Bewegungelofigfeit ben Bugantinionus charafterifiren. Aber man vergleiche nur bie, wie jest auch allgemein anerkannt ift, getreuen Reproduftionen bei Salagaro, 3 B. bas geiftvolle Bild ber Chebrecherin vor Chriftus,

<sup>\*)</sup> I, 58 ber beutichen Bearbeitung.

mit bem beschreibenben Text bei Crome, und jedem Unbefangenen wird bas Urtheil über Diefe Runftrichtung, fo groß auch ber Abstand ihres Beiftes von bem unferes mobernen Bewuftfeins immerhin ift, boch in ein gunftigeres Licht, als bort barüber verbreitet ift, treten. Salagaro ift fern bavon, ben Bugantinismus in Unteritalien ju laugnen. Sein Zwed ift nur ber, bie Grengen beffelben festauftellen. Ueber biefer Arbeit ift er zu bem, wie ich glaube, richtigen Refultate gefommen, bag vor Cimabue in Unteritalien, begunftigt burch politische und sociale Berbaltniffe, Die Malerei eine relativ fogar bobe Stufe einnahm, Die wenigstens ebenfo zu Eimabue fich verhalt, wie biefer ju Giotto. Derartige Monumente find besonders in ber Campagna felice, am (Golf von Amakfi, in der Capitanata, Basilicata und in Apulien erhalten, und zwar so gablreich, wie fie wohl aus jener Zeit fein anderes Land außerhalb Griechenlands aufzuweisen hat, freilich an Orten, beren politische und sociale Rolle langft ausgespielt ift und bie gegenwartig nur felten von bem Fuge eines Fremben betreten werben. hier find besonders Diejenigen Städte, welche zur Zeit der Langobarden= und Bobenflaufenberrichaft in Blüthe ftanden, namhaft ju machen. Uebertundungen neueren Datums mogen einen Theil berfelben einer fpateren Beit bewahren, die für das Studium dieser Epoche einen offeneren Sinn hat. So fand ich bei Manfredonia in dem berühmten Ballfahrtegiel bes fcmarmerifchen Raifere Otto III. und fpater ber Normannen, Santangelo auf Monte Gargano, in zwei febr alten Kirchen, S. Antonio Abbate und S. Maria, Freden verbedt, bei beren ftellenweiser Befreiung fich Ropfe von großer Schon= heit zeigten. Bon besonderem Interesse sind immer die nicht selten vorkommenden Gemalde, in welchen bie Motive ber Darftellung weniger bem im Groffen und Gangen flabilen Kreife biblifcher Scenen angehören, fondern vielmehr ber Zeitgeschichte entnommen find. 3ch bemerke übrigens, bag in ben ersteren - und barin liegt ber Schwerpunft bes Unterschieds byzantinischer und frühitalienischer Malerei -- oft die Komposition in fehr felbständiger und origineller Beife bas Traditionelle modificirt. Für Die deronologifche Gin= und Unterordnung ber Monumente stellt Salazaro Gesichtspunkte auf, beren Geltenbmachung für uns Deutsche von gang besonderer Bichtigleit ift. Die Langobardenberrschaft und die Kreugzüge waren der erfte Anlaß zum Auf= schwunge ber Runfte. 3bre bochfte Sobe erreichte aber bie altitalienische Runft unter ber Berr= schaft der hohenstaufen. "Trop seiner beständigen Rampfe mar die Regierung Friedrich's II. eine bewunderungswerthe Stufe ber italienischen Civilifation, ber Entfaltung und bes Fort= fcritte in ben iconen Runften". Bon ber frangofifchen Berrichaft ber Anjous batirt Galagaro ihren Berfall. Ja, diese trifft der harte Borwurf absichtlicher Bernachtäffigung der öftlichen Provingen. Nach bem ber Publikation vorgestellten Motto aus Gatilei: "I fatti devono anteporsi a tutti gli umani ragionamenti" wird uns Salazaro ben Beweis auch hierfur nicht schuldig bleiben. Das ganze Wert ift auf ein Maximum von dreißig Lieferungen berechnet, von benen, wie oben angegeben, ein Drittel bereits vorliegt. J. P. R.

Victor de Stuers, Notice historique et descriptive des tableaux et des sculptures exposés dans le Musée Royal de La Haye. La Haye, M. Nijhoff 1874. XVII u. 363 ©. 8°.

Den Besuchern bes Haag ist vor Kurzem ein sehr erwünschtes Geschent zu Theil geworben in dem neuen Kataloge ber Königl. Galerie. Nur wer den alten Katalog gekannt hat und ihn hat benuten mussen, sann das neue Werk in seinem vollen Umsange würdigen. Denn selbst die bescheidensten italienischen Kunstwerzeichnisse pflegen doch noch mehr Unsprüche zu befriedigen als ber Bersasser jenes Kataloges, der den Beschauer mit Rummer und Ramen des Künstlers und in zwei Worten noch mit dem Gegenstande der Darstellung abspeiste, soweit sie ihm verständlich gewesen war. Nur eine gute Seite besselben dürsen wir nicht verschweigen: die Benennungen der Gemälde waren wenigstens für die niederländischen Schulen, die den größten und weitaus wichtigsten Theil der Sammlung ausmachen, mit wenigen Ausnahmen richtig — freilich ein Berdienst der Sammler und nicht des Verfassers des Berzeichnisses.

Doch es mare fehr Unrecht, ben neuen Ratalog nur mit bem Dage bes alten zu meffen. Er halt ben Bergleich mit jedem anderen Kataloge aus, ja er barf geradezu — wenigstens was bie

nieberlandifden Schulen anbetrifft - ale unübertroffene, musterhafte Leiftung gelten, ale eine funstgeschichtliche Arbeit, welche bem Ramen bes Berfassere, Bictor be Stuere, alle Ehre macht.

Die Gemälde sind nach den Schulen vertheilt, und innerhalb der Schulen sind die Meister nach dem Alphabet ausgesührt, wie es sich für kleinere Sammlungen wohl am meisten empsiehlt. Die Beschreibung der einzelnen Bilder ist sehr aussührlich und anschaulich. Bei Bilduissen oder historischen Darstellungen pflegt eine kurze Biographie oder Erzählung des betreffenden Ereigenisses gegeben zu sein. Bon jedem Bilde sind die genauen Maße in Metern ausgesührt, etwaige Inschriften auf den Bildern wiedergegeben und zwar der Künstlername und das Datum in Facesimile. Herr de Stuers hat dieselben mit der allergrößten Sorgsalt und Treue aussühren lassen, westür wir ihm um so mehr dantbar sind, als flüchtige Kopien solcher Inschriften, wie sie die Kataloge von Amsterdam, Dresden und leider überhaupt die größere Zahl der Kataloge entshalten, welche Facsimiles geben, nicht nur ohne den geringsten Ruthen, sondern geradezu schädlich sind, indem sie ein falsches Bild von der Handschrift der Meister geben. Wären die Inschriften, wie sie die die deen genannten Kataloge geben, wirklich treu, so müßten wir sie fast ausnahmstos für Fälschungen erklären, und für denjenigen, der die Bilder nicht nach dem Augenschein beursteilen kann, würde dadurch auch die Aechtbeit der Bilder selbst zweiselhaft werden nüssen.

Bon jedem Gemälde ist ferner mit großem Fleiße die Geschichte zusammengestellt, sind etwaige Nachbildungen nach demfelben aufgezählt und häufig auch zum Bergleiche verwandte Gemälde, Driginale oder Kopien herangezogen.

Als Ginleitung ift auch eine gebrangte, aber ausführliche Geschichte ber Sammlung vorausgeschickt.

Eine ganz besondere Sorgsalt hat der Berfasser auf die Ausarbeitung der Biographien der einzelnen Meister verwandt, welche in knapper Form alles Bissenswerthe geben. Dafür sind nicht nur in den meisten Fällen alle älteren und neueren Quellen (die wichtigsten mit ausdrücklicher Angabe) benutt: der Berfasser hat auch das Material aus zahlreichen kleinen Ausstrücken in holländischen und belgischen Zeitschriften zusammengetragen, sowie wichtige eigene Forschungen verwerthen können. Dadurch haben diese Künstlerbiographien den doppelten Borzug, eine vollständige Zusammenstellung des Bissenswerthen aus den bisherigen Forschungen zu geben und zugleich für verschiedene Künstler, wie z. B. sür die verschiedenen Maler Franz Franzen, neues Material zu liesern. Daher möchte ich namentlich die Herren Marggraff, Hübner u. Comp., so lange sie uns noch mit ihren theuren und unkritischen Fabrikaten beglücken, auf diese Arbeit als auf ein ebense bequemes und zuverlässiges Hülssmittel wie musterhaftes Borbild ausmertsam machen.

Berschiedene kleine Irrthumer ober streitige Punkte, über die ich anderer Ansicht bin, als ber Bersasser, erscheinen mir nicht bedeutend genug, um sie hier zu besprechen. Rur Folgendes möchte ich des allgemeineren Interesses wegen bervorheben.

Wenn es auch richtig sein mag, daß die Geburtszeit des Guillaume de heufch, ber nach hrn. de Stuers Entdedung bereits im Jahre 1649 als Meister in die Gilde zu Utrecht aufsgenommen wurde, in den Anfang des Jahrhunderts fällt, so wird man ihm doch nicht alle mit dem Monogramm G. D. H. bezeichneten Landschaften zuschreiben dürsen. Ich kenne vielmehr eine Anzahl so bezeichneter Gemälde, deren Daten sogar dis in das Jahr 1609 hinaufreichen und die mit dem 1629 datirten Bilde zu Dresden durchaus denselben Charakter haben. Nach anderen mit dem ganzen Ramen bezeichneten Bildern sind dieselben fämmtlich dem Gillis de honde coeter zuzuschreiben, einem alterthümlichen holländischen Landschafter in der Art des R. Savery, Brondhorst u. A.\*)

In Bezug auf Jan Both macht Hr. de Stuers die durchaus richtige Bemerkung, baß die allgemeine Annahme, der Künstler sei nach seines Bruders Tode 1650 von Benedig nach Utrecht zurückgekehrt, unmöglich genau sein könne, da Jan Both bereits im Jahre 1649 im Borstande der Künstlergilde zu Utrecht aufgeführt werde. Jene falsche Angabe beruht in der That auf einem merkwürdigen Mißverständniß von Sandrart's Rachrichten über den Künstler. Aus

<sup>\*)</sup> herr be Stnere gibt, wie ich eben febe, in bem Rachtrag feine Anficht auf.

126 Rotigen.

seinen Worten geht nämlich hervor, daß Sandrart mit Jan Both nach dessen Rudfehr noch in Holland zusammen war, welches er spätestens im Jahre 1644 verließ, um über Belgien nach seiner Baterstadt Frankfurt zurückzusehren. Both nußte daher schon vor dem Jahre 1644 Italien verlassen haben, und der Tod seines Bruders Andreas mußte also fast um ein Jahrzehnt früher anzusehen sein, als es jest geschieht.

Eigenthümlich ift es, bag ber Berfasser bie wichtigen Entbedungen v. b. Willigen's über Ian Steen's zehnjährigen Aufenthalt in Haartem ganz überschen hat (Les artistes de Harlem, 267—272).

Auch hat ber Berfasser dadurch, daß er nur die erste Auslage von Boltmann's "Solbein und seine Zeit" benutt hat, alle Irrthumer bersetben in seine Biographie bes Meisters aufgenommen.

Derartige fleine Bersehen werden ohne Zweifel in einer zweiten Auflage wegfallen, welche bie Arbeit recht balb zu erleben verdient.

28. Bobe.

### Motizen.

Raffacleske Wandmalereien in la Magliana. Leo X. hatte in bem obeften Theile ber Campagna zwischen Rom und bem Meere eine fleine Billa, la Magliana genannt, fünf Miglien vor Porta Bortese gelegen. Ein Rechted von nicht eben in mediceischer Pracht ausgestatteten Gebauben umschließt einen geräumigen Dof mit einer noch erhaltenen einfacheschönen Fontaine. Die Billa mar für echte Billeggiatur, für Burudgezogenheit von ber Welt wie geschaffen. In ber troftlosen muften Ebene am Ausgange eines bewaldeten Thales, schweift von bier ber Blid über die Bindungen des Tiberthales und die fanften Bellenlinien der Campagna bis gu ben erhabenen Formen bes Albanergebirges. Leo X. verlebte hier ben letten Commer seines Lebens. Bett ift bie Billa zu einem Tenimento verfallen. Die weiten Raume bes erften Stocks bienen zu Getreidemagaginen, und armfelige Campagnolen friften in Spelunken ihr primitives Als die hier vorüberführende Bahn von Rom nach Civitavecchia gebaut wurde, quartierte man in die oberen Gale, beren Freden wohl im vorigen Sahrhundert bereits überweißt worben maren, maffenweise bie Arbeiter ein, welche bie Ranne in einem folden Buftande hinterließen, daß eine Renovation nothig marb. Dies mar ber Unlag gur Entbedung ber aus ber Zeit Julius II. stammenden Fresten. Gin fleiner Theil berfelben manderte unter bem Régime von Thiers in's Louvre; die frangofische Regierung bezahlte bafür 300,000 Franken. Aber die Malereien eines großen Saales, beffen Kamin noch die Inschrift trägt IVLIVS. LIGVR. PAPA. II. blieben jurud. 3m Laufe biefes Commers murbe bie Tenuta, bisber Eigenthum ber Ronnen von S. Cacilia, vom Staate an einen Privatmann veraugert, wobei man fich bas Recht vorbehielt, jene Fresten nach Rom zu bringen. Brof. Mariani entschied Die obschwebenden Zweifel bes Municipalrathes über Die Thunlichfeit eines solchen Unternehmens burch die nachdrudliche Erflarung, daß die Ueberbringung ber Freefen in ein flabtisches Dufeum nicht allein ber Dabe werth fei, fondern daß Die Ctabt auch mit benfelben um einen bedeutenden Runftschat bereichert wurde. Und fo wurde denn nach Ginholung ter nothigen Erlaubniß feitens ber Regierung, welche ber Stadt mit biefen Freden ein Gefchent machte, Die Ueberbringung berfelben in ben Confervatorenpalaft auf bem Capitol beschloffen, wobei die Stadt nur die auf 8375 Lire veranschlagten Rosten der durch die Berren G. Missaghi und B. Cicconi-Brincipi auszuführenden Ueberführung zu tragen hat. - Die Bande jenes Saales find durch machtige grau in grau gemalte ferinthifche Gaulenpaare gegliebert, beren Zwischenfelber bie hoben Gestalten Apollo's und ber Dufen ausfüllen. Da die Arbeit in la Magliana ziemlich vollendet ift, find gegenwärtig nur noch die Geftalten ber Clio und Melpomene an Ort und

Stelle sichtbar. Auf den ersten Btid nuß sich der Betrachter sagen, daß ihre Ausstührung auf Rassacht selbst schwerlich zurückeht. Die Zeichnung der Arme und Beine ist besonders bei der Ctio, welche in einem Buche lesend dargestellt ist, von einer störenden Härte. Dagegen sind der Kopf und die oberen Körpertheite der Melpomene — die Muse bläst in ein gewaltiges Horn; auf einem Bandstreif ist die Inschrift Proclamat Melpomene tragico . . mossta boatu erhalten — von einer so unbeschreiblichen Annuth und Zartheit, daß Rassach's Einsluß hier nicht im mindesten zweiselhaft sein kann. Uebrigens sollen gerade diese beiden Gestalten nicht zu den schönsten der neun Figuren gehören. Den poetischen Dust, die seelenvolle Innigseit der ersten rassachischen Periode, gepaart mit einer edlen Freiheit in der Zeichnung, die so wohlthuend gegen die selbstbewußte Kunstsertigteit der Nachahmer absticht, nennen wir als das charasteristische dieser Fresten. Mit wie viel Recht man sie aus Grund des Gesagten wohl dem Spagna zusschreiben dürste, wird erst später eine genaue Untersuchung bei ihrer Ausstellung in Rom selsstellung in Rom selsstellen können.

Bur Deutschen Gunflergeschichte. Der von Brof. A. Segel mit gewohnter Afribie herausgegebenen Chronit bes Murnberger Bierbrauers und Bettetrichters Beinrich Deichster (1430-1507), einer nicht unwichtigen Quelle über bas Ende bes funfzehnten und ben Anfang bes fechgehnten Jahrhunderte (herausgegeben in den Chronifen der deutschen Städte, X1. Bb., Leipzig, Birgel), entnehme ich bie folgenden Rotigen über Lindenaft und Beit Stog, Die wenigstens mir nicht befannt waren und vielleicht ein allgemeineres Intereffe beanfpruchen burften, wenngleich bie Angaben fur bie betreffenben Kunftler nicht ehrenvoll genannt werben fonnen. Unter Lindenaft ift nach Baaber's Beitragen II, 55 und Beget's Mittheilungen wohl Cebaftian Lindenaft, der berühmte Rupferichmied, ober fein Bater ju verfteben. - Deichster ichreibt zum 9. August 1495: "Item pfintztag vor Laurenti vieng man den Lindenast turnsteiger oder deker, het sein swiger geslagen, gestossen oder geworfen am suntag vor Laurenti, starb am pfintztag vor Laurenti. man vieng in auf dem rathaus, het in für ein rat gevordert. Item man liess in am pfintztag vor Bartolomei frei auss, must sant Lorentzen turn gulden und silbrein deken."\*) - Ausführticheres bringt Deichsler zum 4. December 1503 über Beit Stoß; wenn auch Baaber Beiträge zur Nürnberger Runst= geschichte, C. 94 ff. Die Darstellung bes Rathes (2. Januar 1504) gegeben, so ift boch Deichsler's Bericht erftene als Bestätigung, bann aber auch megen feiner Anschaulichfeit vorzugieben und mag hier felgen: "Item am montag an sant Barbra tag, da prent man den Veit Stoss durch ped packen und man het nie keinen so lind geprent, wann er kom sein, wol umb 13 hundert güldein und gieng also zu, er leget tausent gulden zu einem kaufmann auf gewin und verlust und der Kaufmann hiess . . . . (Jacob) Paner an sant Gilgen gassen in dem Haus zu den lebenköpfen und er saget im die gesellschaft ab und gab im die gulden wider. damit het er im gewunen die zeit dreu hundert gülden, und der Veit schnitzer sprach zu dem Paner: lieber, weist mir einen, da ich die gulden zu leg, ich lass ir nit gern veirn. da weiset er in zu dem Startzedel, der nam die 13 hundert gulden an. und der selbig Startzedel was dem Paner sechs hundert gulden schuldig, die nam der Paner von dem Startzedel ein für sein schuld, und der Startzedel entran und trug dem Veit schnitzer die 1300 gulden hinweg - da erzurnt der Veit auf in und gedaht, wie er seins geltz vom Paner wider ein möht kumen und das er in so poslich mit wissen und mit geverd angeweist het und umb das sein gepraht, und der Veit schraib den selbigen schuldbrief nach jener hantschrift des Paners, das es im schier des Paners schuldbrief eben gleich was, und er het im sein sigel abgemacht und er trüket es auf den brief und er vordert am Paner sein 1300 gülden. Paner sprach: er het ims geben, sprach maister Veit: er het ims noch nit geben, er

<sup>\*)</sup> Bgl. Dilpert, bie Rirche bes b. Laurentine, G. 10.

128 Notizen.

wolt im das beweisen mit seiner hantschrift, die der Veit het, und sie rehten wol zwai jar mit ainander, ee er sein obentteur darümb bestund. — Und er must schwern sein lebtag auss diser stat nicht zu kumen, wann er het gross vil gepete, wann man wolt im die augen aussgestochen haben. — Zum 28. März 1506 schribt Deichsler: Item darnach samstag, da vieng man aber den Veit Stoss pildschnitzer, den man vor durch die packen het geprent, als er von der predig gieng zum Spital. — Item man liess in in der wochen darnach pald ungestraft auss, het in verlogen. — Ich habe aus Hegel's Anmersungen nur noch nachzutragen, daß Beit Stoß "on ainiche peinliche marter", Alles von selbst gestanden und hauptsächtich durch des Bischofs von Wärzburg Fürditte ihm "Leib und Leben" gerettet worden ist.

Bien, Rovember 1874.

Adathert Borawin.

- \* 3u Mintrop's Kinderfries. Die anmuthige (Gruppe tangender und musicirender Kinder, welche wir in Fr. Ludy's sein ausgeführtem Stich den Lesern vorsühren, ist einer größeren, mit Blei gezeichneten Komposition des 1870 verstorbenen Dufseldorser Meisters entnommen. Ein Freund des Dahingeschiedenen schreibt uns über die Entstehung derselben: "Die Zeit der Anssührung dieses Werses fällt in die ersten schonen Jahre der Begründung der Künstlergesellschaft "Malfasten", die wir mit einander dort verlebt haben. Das fröhliche, poessevolle und jugendlich übermuthige Getriebe der damals zum ersten Male geeinigten Künstlersschaar, in deren Mitte Theodor Mintrop, saum seinen ländlichen Berhältnissen entzogen, mit seinem reinen Sinn und seiner frischen Schöpfertrast getreten war, gab den Impuls zur Darstellung der bacchantischen Scenen eines Kinderfrieses. Musit, Gesang, Spiel, Tanz und der Genuß des steis freisenden Beches, nehst den Folgen der schnellen und stürmischen Freundschaftserzüsse und Verbrüderungen: alle diese für Mintrop damals völlig neuen Eindrücke sollten in der Friessomposition idealen Ausdruck erhalten. Man könnte damit sagen, daß dieselbe für die Gesellschaft "Malkasten" ein Gedenkblatt aus der Zeit ihrer ersten Jugendfrische bildet."
- "Der Antrag" von Er. Friedländer. Die Handlung bieses kleinen tresslichen Bitoes (auf Holz, 34 Cent. h. und 24 Cent. br.), welches bei ben Besuchern des Wiener Rünstlershauses von der letten Jahresausstellung her in bester Erinnerung steht, spricht sich so klar und unmittelbar ans, daß wir zur Erklärung nichts hinzuzufügen brauchen. Der besannte öfterreichische Genremaler der Album-Text der "Gesellschaft für vervielsättigende Kunst" brachte untängst seine Biographie hat sich in den letten Jahren mit Borliede Stoffen aus dem schwäbischen Boltsleben zugewendet. "Die ersten Austern", "Der seltene Gast" und mehrere andere borther geschöpfte Sujets reihen sich dem vorgesührten Bilde an. Wir glauben das Richtige zu treffen, wenn wir diese jüngst erwachte Neigung Friedländer's nicht in der Sucht, fremde Kostüme zu malen, sondern vielmehr darin begründet sinden, daß ihm eben das Gewand des gemüthslichen Schwabenvolkes malerisch besonders wirksam erschien, um das, was er wolke, zum Ausdruck zu bringen. Die gelungene Schilderung des einsachen Borgangs und die von eindringendem Studium des Boltsstammes zeugende Charakteristik sind in unserm Bilde mit seinem Schönheitsssinn und einer höchst sorgsättigen Aussishrung verbunden. Das Bildehen besindet sich in Wiener Privatbesity.







gewonnen, die Gesellschaft der Menschen zu theilen. Alte Meister, wie Enyders und Rubens, haben in ihren Ebers und Löwenjagden den Gegensatz zwischen Thier und Menschen dars gestellt, Landseer dagegen sand Vergnügen darin, den nahen Beziehungen zwischen den Hausthieren und ihrem natürlichen Beschützer, dem Menschen, Ausdruck zu geben. Daber kommt es, daß seine Bilder bei Allen, welche die Thiere als Gespielen und Gehilfen Lieb gewonnen haben, eine freundliche Anerkennung fanden. Wegen seiner lebendigen Chasrakteristik hat man ihn auch wohl den "Shakspeare der Hundewelt" genannt.

Ebwin Lanbfeer frammt aus einer Runftlerfamilie. Coon fein Nater, ein Rupferstecher, war außerordentliches Mitglied (associate ber Royal Akademy in London, ebenfo fein altefter, noch lebender Bruder Thomas. Sein Bruder Charles, welcher gleichfalls biefen Rang belleibete, wurde feit bem Jahre 1845 ordentliches Mitglied (full momber). Edwin, ber jungfte Cohn, war 1802 geboren, ftarb alfo im Alter von 71 Jahren. Cobalb er nur ben Stift führen fonnte, begann er gu geichnen, wodurch er die fpruchwörtliche Frühreise bes Genies bestätigte, und ichn im Alter von fünf Jahren wiesen feine Thierzeichnungen auf seine zukünftige Laufbahn hin; in ber That "bas Kind war bes Mannes Bater", sodaß er im Alter von fiebzehn Jahren bereits mit ficherem Pinfel und fünftlerischer Fertigkeit ein kleines Bild, "Die gestörte Kape" malte, welchem bei ber nach seinem Tobe veranstalteten Gesammtausstellung feiner Beife ein Blat eingeräumt mar. Die fünstlerische Erzichung bes viel versprechenden kinaben begann unter ber Leitung feines Baters, welcher ihn gleich in die freie Natur schickte, damit er in Sampftead Scath, einem unter ben Londoner Künftlern beliebten Studien Blate, an Gieln, Schafen und Ziegen feine Runft erprobe. Im Alter von vierzehn Jahren nahm er Unterricht bei Sanbon, dem Runftpropheten, wie biefer fich felbst nannte. Auf den Rath diefes sonderbaren Rauzes studirte er die nach Lord Elgin benannten Skulpturen des Parthenon, und aus dem Tagebuch: Saydon's entnehmen wir die interessante Bemerkung: "Landseer zergliederte Thiere unter meinen Augen, topirte meine anatomischen Zeichnungen und übertrug meine Unterrichtepringipien auf die Thiermalerei; fein in diefer Beife geleitetes Genie hat in der That befriedigende Refultate erzielt." Eins von diesen so zergliederten Thieren war ein Lowe; und auf biefer sichern Grundlage ber inneren Anatomie begann ber junge Rünftler feine fortgesetten Studien, welche ihren Abichluß in ben vier totoffaten Löwen erreichten, die, nach seinem Modell in Bronze gegoffen, jest die Basis ber Nelson-Caule auf Trafalgar Square zu London ichmuden. Man brancht indeß nicht anzunehmen, baß die anatomischen Kenntuisse Landseer's bedeutend gewesen seien. Immerhin waren fie ausreichend genug, um den Bau bes Rörpers richtig charakterifiren zu können. Indem er aber mehr Werth auf Körperstellung als auf Handlung legte, die Ruhe des Körpers der Bewegung vorzog und fich beghalb gewöhnte, feine Thiere in weiches haar, bides Fell oder Wolle zu fleiden, so setzte er sich nach und nach, wie wenig andere Künstler, über die Anatomie hinaus. In feinen späteren Werfen waren seine sämmtlichen Thiergestalten faum etwas anderes als aufgeblafene Balge.

Es ist bekannt, daß Haydon, dem sein Zögling viel zu verdanken gehabt haben soll, bei seiner vergleichenden Anatomie der Kunst eigenthümliche Theorien zu Grunde gelegt hat. So wollte er die Muskeln des Löwen studiren, um das Ergebniß für die Darstellung der heroischen Körperbildung bei einem Krieger zu verwenden, — jedensalls eine wundersliche Berirrung. Ein ähnlicher Gedankengang mag freilich den griechischen Künstlern in einzelnen Fällen nachgewiesen werden können, so besonders bezüglich der Behandlung des

Beustopfes, bei welchem sie die Stirn und das mahnengleiche haar vom Lowen entlehnten. Landfeer hatte indeß zu wenig von einem Bhilosophen, um fich burch solche Grundfaße beeinfluffen zu lassen; und boch ist nicht zu verkennen, daß er, wenn auch nicht in ber Gestalt, so boch im seelischen Ausbrud bie verschiebenen Thiergattungen in einer Beife burch einanderwarf, die man wohl als "Darwinifiren" bezeichnen fann. Co verfiel er in bas Schwächliche, Gezierte und Gemachte und verlor bas Individuelle und Araftvolle der natürlichen Erscheinung. In seinem Streben, aus Thieren mehr als Thiere ju machen, erreichte er nur bas Gegentheil; er gerieth in benselben Brrthum wie bie Unthropomorphiften, indem er den Thieren menschliche Empfindungsweise unterschob, ein Fehler, beffen sich auch Raulbach in seinen Illustrationen zum Reinete Fuchs schulbig gemacht bat. 1) Innerhalb ber erlaubten Grenzen bewegt fich indeg bas Gemalde Landscer's mit dem gludlich gewählten Titel: "Burde und Unverschämtheit", erstere burch einen alten Schweißhund, lettere burch einen fleinen ichottischen Dachshund reprasentirt; beibe aus ein und berfelben Sundehütte herausblidend. Ebenfo fann bei bem Bilbe "Alexander und Diogenes" tein Tadel gegen ihn wegen Berabwürdigung bes Menschlichen erhoben werden; hier ift eine hundegruppe in einer Situation gegeben, die allerdings mit ben Umftanben, unter benen Alexander mit bem Conifer gufammentraf, manche Bergleichungspunfte bietet. Dagegen ift die "Mieberlage bes Comus" eine Beleidigung bes guten Geschmads und fit lichen Gefühls; auf den Thiergefichtern dieses Bildes find menschliche Begierben jum Ausbruck gebracht, die gange Scene athmet Liebe und Leidenschaft, Diefe Komposition aus bem Jahre 1843 ift die Stige zu einem ber Fredogemalbe, welche Landfeer für den verstorbenen Bring-Gemahl in beffen Sommerwohnung im Garten gu Budingham Balace in London ausführte.

Landseer war das verzogene Kind des Glücks. Im frühesten, nach den Gesetzen der Royal Afademy zum Eintritt in dieselbe berechtigenden Alter, nämlich in seinem vierundzwanzigsten Lebensjahre wurde er Associate berselben, vier Jahre später, also im Jahre 1830 ordentliches Mitglied (full momber); im Jahre 1850 endlich erhielt er von der Königin die Ritterwürde. Bei der Pariser Weltausstellung im Jahre 1855 war er der einzige englische Künstler, dem die große goldene Medaille zuerkannt wurde; und nach dem Tode von Sir Charles Castlake bot man ihm das Präsidium der Akademie an, dessen Annahme ihm aber seine erschütterte Gesundheit verbot.

Bei Hofe in hoher Gunst, wurde Landseer von der sahsionablen Welt geseiert und auf den Händen getragen; kein Wunder, daß, wie es gewöhnlich zu geschehen pstegt, seine Kunst dabei zu Schaden kam. Er kündigte der Natur die Lehnspsticht und opserte die Wahrheit dem Bestreben, Beisall zu ärnten; er wurde nachlässig im Studium, verlor die Lust zur Arbeit, und die Folge war, daß, während er in seinen früheren Gemälden der Naturwahrheit mit Sorgsalt nachging, seine späteren Werke sich durch Unnatur und Flüchtigkeiten kennzeichnen. Er vertraute auf seinen großen Rus, und das kausende Publisum und die Tausende, welche sich in die Ausstellungen der Royal Akademy drängten, leisteten durch ihren Applaus seinen Schwächen die zum Neußersten Vorschub.

Wenige Maler haben so rastlos gearbeitet wie Landseer; die Ausstellungskataloge ber Akademie sind Zeugnisse dafür; seit dem Jahre 1815, in dem er zum ersten Male ausstellte, bis zu seinem Todesjahre war er nur sieben Male nicht vertreten. Sodann

<sup>1)</sup> Der Borwurf burfte nicht gang gerecht fein, ba bie Thierfabel von einem andern Gefichtspuntte betrachtet fein will. Aum. b. Reb.

stellte er innerhalb ber Jahre 1818 bis 1865 in British Institution nicht weniger als neunzig Gemälbe aus, darunter einige seiner glücklichsten, wie "Die beiden Hunde", "Der Schweißhund", "Das Ablernest", "Wohlerzogene Modelle" und "Der häßliche alte Bog". Die nach des Künstlers Tode veranstaltete Ausstellung seiner gesammelten Werte wies 314 Delgemälde, 146 Stizzen und Zeichnungen und 2 Stulpturwerke auf.

Lanbseer war in ber Wahl seiner Vorwürse überaus glücklich, und nur wenige Künstler haben mit einem schärferen und sympathischeren Auge die Ratur zu ergreifen gewußt. Auf einen Blid fah er, wo sich ihm ein Borwurf bot, und die Idee, einmal erfaßt, wurde mit einer Marheit und Sicherheit burchgeführt, daß sie in ihrer einfachen, breiten Wiebergabe auf Jebermann überzeugend wirkte. Der Künstler war in der That meistens zu schnell fertig, die Mittel, die er anwandte, zu natürlich; er hatte nicht die Gabe, mit feiner Runft Berfteden ju fpielen, und fo maren feine Effette nicht felten berudenb und fein Machwert ein freundliches Gautelspiel. Landseer war ein Mann von Welt, er kannte bas Bublifum und verstand fich barauf, Beifall zu erringen. Gleich seinen alabemischen Collegen war er besonders barauf aus, die Anerkennung des Publikums mit bem moglich geringsten Aufwande an Zeit und Rachdenken zu gewinnen. Seine Erfolge find größtentheils auf sein "savoir faire" zurückzuführen. Niemals wußte ein Maler sich besser mit seinen Gegenständen abzufinden, als er, ber mit ber Sicherheit geometrischer Gefete über sein Material bisponirte. Seine hauptgestalten postirte er auf bem wirtfamsten Bunkte, und um fie herum vertheilte er die nebenfächlicheren Motive, oft in cirkularer Anordnung, balb mehr hervorgehoben, balb mehr zurudgehalten, wie es gerade ber Fall erforberte, und je nach ber Bedeutung, die sie für bas Ganze hatten. Ueberdies war es ihm immer darum zu thun, seinen Gemälden einen poetischen hintergrund zu geben, den Beschauer mit einer freundlichen Erzählung zu unterhalten, was ihm in ber That auch öfters gelang. So zeigt uns ber "Friede" ein Schäfchen, welches seine Mahlzeit an Kräutern hält, die mährend der Jahre des Friedens aus der Mündung einiger Kanonen hervorgewachsen sind. Ein anderes Mal wird er bramatisch und empfindsam, wie in bem Bilbe "Abler, eine Schaar Schwäne angreifenb", oder er führt uns eine graufige Scene aus ber Polarwelt vor, wo Gisbaren über die Leichen verungludter Rorbpolarfahrer herfallen.

Obgleich Lanbseer ben Geschmad an literarischer Beschäftigung und an studentischen Gebräuchen nach Art Sir Charles Eastlake's und einiger anderer Akademiker nicht theilte, so zeigen seine Werke gleichwohl eine Fülle von Phantasie und Witz, eine Leichtigkeit der Ersindung und eine Gewandtheit im Ausdrucke, welche ihm eine glänzende Lausbahn auf literarischem Gediete gesichert haben würden. Nicht nur, daß seine Vildergeschichten sich gut lesen lassen, auch die Benennungen, die er für jedes einzelne Vild aussindig zu machen wußte, erregen die Ausmerksamkeit und die Reugierde wie der bestgewählte Titel eines Buches. Greisen wir aus seinen Werken beschweise nur einige heraus: "Ein ausgezeichnetes Mitglied der menschlichen Gesellschaft", "Es ist noch Leben in dem alten Hunde", "Der Hauptleidtragende um den Hochlandsschäfer".

Landseer und seine Schöpfungen tragen ein echt englisches Gepräge. Den Kontinent hat er nur flüchtig besucht, und wenn auch seine früheren Werke einen Einsluß der hollans bischen Schule nicht verkennen lassen, so hat er sich doch im Großen und Ganzen seinen eigenen Stil gebildet; er hatte viele Nacheiserer, aber keine Vorgänger. Seine frühesten Entwürfe zeigen, daß er als Jüngling sich draußen umgesehen; der gereiste Mann zog

feine Inselheimat vor. Unter seinen Stiggen sind die nachfolgenden Reminiscenzen an seine kontinentalen Ausstüge besonders interessant: "Stizze aus Mccheln", 1840 (farbige Federzeichnung); "Kanzel aus Belgien" (in Wasserfarben; "Der Pflug", Waterloo 1840 (Bleistiftzeichnung); "Rurgaste an der Quelle zu Nachen", 1840 (Rederzeichnung) u. f. w. Landfeer's haupt-Studienrevier war Schottland, bessen malerische Gegenden uns wohl aus Sunderten seiner Gemälbe entgegentreten. Siriche und immer wieber Siriche, einmal an Bergabhangen tampfend, ein ander Mal einen Gee burchschwimmenb, um fich ben Berfolgern zu entziehen, im Schneetreiben verirrte Schafe, von hunden aufgefunden, bas waren feine beliebten, oft wiederholten Borwurfe. Die landschaftliche Scenerie, wenn auch für einen Meifter bes Fachs nicht genügend burchgebilbet, zeugte ftets von einem für malerische Schönheit voll angelegten Blid. Die Linien der Verge und Thäler gehen trefflich zusammen mit den Thierfiguren, von denen man wohl fagen tann, daß fie mit Rudficht auf die fcenische Wirkung wie die Bersonen eines Drama's fehr geschickt auf ber Buhne zur Geltung gebracht find. Ueberdies benutte er die fprichwörtlichen "schottischen Rebel" für feine Bühne als schätbare Versatsflude, in ber unerschütterlichen Ueberzeugung, bag Alles, was halb verschleiert ober auch gang und gar unsichtbar sei, nothwendiger Weise den Eindruck des Erhabenen machen muffe.

Im Jahre 1826, zur Zeit als Landseer Mitglied ber Royal Akademy wurde, machte er, damals 24 Jahre alt, seine erste Reise in's Hochland, und seit länger als einem Biertel Jahrhundert lieserte ein großer Theil der populärsten Werke der englischen Schule den Beweis, wie sehr die Liebhaberei sür Hochwild, Jagdhunde, Seen und Berge, Nebel und Schnee Schottlands zugenommen hat. Folgende Schilderungen reden sür sich selber: "Ernte im Hochland", 1830; "Das Daheim des schottischen Schäfers", 1842; "Eine lleberschwemmung im Hochlande", 1860; "Sport im Hochland"; "Inneres einer schottischen Hütte", 1831. Dieses letztere, verhältnismäßig frühe Gemälde Landseer's zeigt ihn zu sener Zeit unter dem Einflusse Sir David Wilkie's und unter dem der schottischen Schule im Allgemeinen. In dieser ersten Periode seiner fünstlerischen Thätigkeit malte er mit Asphalt, dessen verderbliche Rachwirkungen später, im Jahre 1840 bei dem berühmten Gemälde "Laying down the Law" in start sichtbaren Rissen, welche sich über die ganze Leinwand wie ein Netwert ausbreiteten, zu Tage traten.

Landseer wurde während seiner Studienreisen auch mit Walter Scott bekannt, und etwa um das Jahr 1831 malte er ihn sammt seinen Hunden. Aus dieser Bekanntschaft ist jedoch ein größerer Einstuß des berühmten Schriftstellers auf den Künstler nicht nachzuweisen. Scott lebte in mittelalterlichen Anschauungen, unter alten Wassenstücken und verschlissenen Teppichen; Landseer dagegen gehörte ganz der modernen Zeit an; er war ein Wodeheld und seine Werke nur für den Salon derechnet. Zu der Zeit, wo Landseer sich in Schottland aushielt, hatte er das Privilegium oder nach anderer Meinung das Unglück, sür den Hof in Balmoral arbeiten zu dürsen. Prinz Albert galt nämlich sür einen kargen Zahlmeister, der die Künstler in ihren Forderungen heradzudrücken sucht und ihnen Ausgaden stellte, welche die Arbeit nicht nur unersprießlich, sondern überdies unerstreulich machten. Jedensalls gehören die Arbeiten, welche Landseer für den Hof ausssührte, zu den schlechtesten, deren er sich schuldig gemacht, so u. A. "Die Königin Viktoria als Königin Philippa und der Prinz-Gemahl als König Edward III.", 1812; "Die Königin in phantastischer Tracht", 1845; und "Die Königin im Loch Muich landend". Rosa Bonheur solgte bekanntlich Landseer's Fußtapsen. Auch sie machte Studienreisen in das

Hochland. Die Lebenbigkeit und einfache Natürlichkeit ihrer schottischen Thierbilber stechen aber angenehm ab von der geleckten Glätte und der gesuchten Zierlichkeit in Landseer's späterer Malweise.

Man fonnte behaupten, daß Landseer eine Art Zeugniß für die Universalität seines fünftlerischen Genies geliefert habe, als er von der Malerei zur Bildhauerkunft überging und die vier folossalen Löwensiguren modellirte, welche jest an den Eden der Relson Säule auf Trafalgar Square zu London angebracht find. Er hatte babei ohne Zweifel einen großen Bortheil vor seinem Zeitgenossen Thormalbsen voraus, der das Modell für das Monument in Lugern entwarf, ohne vorher einen lebenben Lowen gesehen zu haben. Der König der Bufte, den die Künftler von Rubens bis auf Decamps in wilder Leidenschaft und ruhiger Burde bargestellt haben, bilbete bei Landseer für viele Jahre ben Gegenstand eingehender Studien. Wie getreu er seine Gestalt und sein Temperament wiederzugeben wußte, ift aus den Bilbern "Ban Ambrugh in ber Löwengrube", "Der Löwe und bas Lamm" und aus einer nach einem lebenden Löwen im Londoner Zoologischen Garten angefertigten Delffige ersichtlich. Lange war bas Bublifnm in angilicher Erwartung, in wie weit der trefflichste Thiermaler unserer Zeit auch in Thon und Bronze sich bewähren wurde, und die Bergogerung ber Ausführung bes Auftrages bewies bann auch, bag Landfeer bei seinem Uebertritt von der Malerei zu der strengern monumentalen Bildhauerkunft großen Schwierigkeiten begegnete. Als die Löwen nun boch endlich fertig geworben waren, zeigte es sich, daß die gehegten Befürchtungen nicht ganz unbegründet gewesen waren: die Löwen waren augenscheinlich nicht bas Werk eines Bildhauers, sondern das eines Malers, obendrein eines Malers, der gewohnt mar, ju generalifiren, dem es an Geduld fehlte, um sich mit der Detailausführung zu befassen, der baber bas Charafteristische der Formen nur in allgemeinen unbeftimmten Bugen zu geben wußte. Diefe Schwächen in feiner Leiftung muffen natürlich um so greller hervortreten, wo wie hier die Figuren auf einem mäßigen Untersat bei Sonnenlicht ben Bliden ausgesett find. Der Modellirung fehlt alle Schärse und jede Detailbildung, und fie icheint eber mit ber Spachtel als mit dem Meifel gemacht zu fein. Dennoch ift biese plastische Schöpfung gleich bes Künftlers Malereien von feiner Auffassung, die Gestalten haben den Ausbruck ruhiger, feierlicher Würde; im Großen und Gangen jedoch können sie mit den berühmten Löwen Canova's und Thorwaldsen's den Bergleich nicht aushalten.

3. Beavington Atfinfon.

(Schluß folgt.)



## Sienefische Studien.

Bon Robert Blicher.

Mit Muftrationen.

#### III.

#### Cavellina bel Martirio bi E. Anfano.

Der Ausstug nach jener kleinen Kapelle, welche bas erste bedeutsamere Jugenbwert bes Pietro Lorenzetti (vom J. 1329) birgt, ist nicht bloß für den Kunstsorscher lohnend. Neben dem malerischen Werth der originellen Landschaft bietet er auch den Andlick einer historisch denkwürdigen Stätte, des Schlachtseldes von Mont'aperto. Gin Deutscher mag sich gern erinnern, daß es Deutsche, von Manfred zugesandte Söldner waren, welche bei jenem gewaltigen Siege über die welfisch gesunnten Florentiner (i. J. 1200) die vorderste Sturmcolonne des sienesischen Heeres bildeten. Die eronica sanoso berichtet von 10,000 Todten und 11,000 Gesangenen. Es muß ein freudetrunkener Triumphzug gewesen sein, mit dem erkämpsten earroccio, dem Fahnenwagen, oder der "Paniermaschine", wie Joh. Friedrich le Bret in seiner "Geschichte von Italien und allen allda gegründeten älteren und neueren Staaten" (Halle 1780) sagt: "Das zärtliche Geschlecht von Siena ward selbst kriegerisch, machte Gesangene und manche sührten 30 dis 40 an Stricken einher, denen sie die Beute abgenommen hatten".

Der kleine cypressenbepflanzte Berg, welcher isolirt wie ein Vorposten vor einem holperigen und schmutzrauen, nur mit wenigen einsamen Pinien pointirten Hügelzuge steht, gewährt einen klaren und überzeugenden Ausblick über die breite Mulde des Schlachtsfeldes. Weithin ist Alles bepflügt, und die langhinlausenden Furchenreihen sehen fast aus wie die Schraffirung eines sicheren, seinsühligen Zeichners.

Die ganze Fläche scheint, wie hier überhaupt alle Thals und Schluchteinsenkungen, sastiger und fruchtbarer als die mageren Hügelkämme, welche gleichwohl zumeist auch die resignirte Spur des Pfluges zeigen. Doch fruchtbar oder nicht, immer liegt ein eigener Reiz, ein Reiz für sich über diesen seltsamen, ungewöhnlich coupirten Geländen der sienessischen Landschaft. Bei aller Klarheit wirken sie doch freundlich. Die Ratur wirkt überall, und auch hier hat sie genug Anziehungstraft, um solche Erinnerungen an Kampf und Blut vergessen zu machen und uns der reinen, zwecklosen Anschauung zurückzugeben. Die Natur sieht ja selber oft wie gemalt, gezeichnet und schrafsirt, verzeichnet und verputzt aus. Darum sührt sie uns füglich zur Kunst und im vorliegenden Fall auch in die gesuchte Kapelle.

Ich fand sie in vernachlässigtem Zustande. Sie scheint selten, wahrscheinlich nur am Gebächtnißtage bes S. Ansano im Gebrauche zu sein. Auch bas merkwürdige Bild ist übel mitgenommen und wird wohl bald vollends dahin sein. Der Wechsel von Feuchtig-

feit und Sitze hat die Farbenschichte gelodert und in ihrer Wirkung getrübt. Allein es ist völlig unberührt von fremder Hand und daher ausnehmend lehrreich. Nur die Predella, welche Crowe und Cavalcaselle i gar nicht erwähnen, ist in der Manier der Schule von B. Peruzzi übermalt und hat den ursprünglichen Charakter total eingebüßt. Sie schildert die Martyrien des S. Ansano.



Altarbile von Pietro Lorenzette in C. Anfano.

Das Altarbild<sup>2</sup>) sclbst stellt Maria mit dem Kinde auf einem ächt sienesisch breiten Throne dar. Nechts neben ihr S. Nicola, links S. Antonio, zu dessen Füßen das obligate Ferkel. Hinter dem Throne vier lilienhaltende Engel.

Die dominirende Farbe ist ein zartes Gelb, das sich in einem einsachen Grau, Violett und Lila abdämpft. Das Schwere, Erdige der Verdes Untermalung ist hier gestissentlich vermieden, und Crowe und Cavalcaselle machen mit Recht auf die lichten Fleischtone und

<sup>1)</sup> Beich, ber italienischen Malerei. Leipzig 1869. II. Banb, G. 291.

<sup>2)</sup> Der beigefügte holzschnitt ift nach einer meifterhaft darafterifirenten Stigze bes herrn Charles Fairfafe Murrap ausgeführt.

warmen Schatten aufmerkfam, welche sich — trop der Alteration der Farbe durch die Feuchtigkeit — keineswegs verleugnen.

Mit den räumlichen Verhältnissen darf man es auch hier nicht zu genau nehmen; benn Maria im Mittelgrunde ist eine Riesin im Vergleich zu den vorne stehenden beiden Heiligen. Ebenso sind wieder die Engel hinter dem Throne verhältnismäßig zu groß. Das Auge der Zeit überhaupt war ja hierin noch achtlos und ungeschult. Zudem ist es wahrscheinlich, daß der Künstler, wie anderwärts seine Zeitgenossen, hiedurch die Macht und Ueberlegenheit des Himstlefen symbolisch ausdrücken wollte.

Die Romposition ist burchaus streng und altschematisch. Die großen Massen kommen zur Geltung und sind mit Behutsamkeit betaillirt, so daß der Widerspruch gegen die Einsfacheit des Ganzen nicht störend wird. Was uns an der persönlichen Erscheinung aufsällt: die große Zartheit der Haar und Händebildung — man sehe z. B. die seine Hand des heiligen Nicola mit dem niedlich abgereckten kleinen Finger — wiederholt sich dann im Ornamentalen, im Gewandschmuck, das ganze priesterliche Obergewand der Figur ist mit minutiösen Stickereien übersät, ebenso Gewandsaum und Unterkleid der Madonna, Aermel und Brust der Engel. Diese kleinen Arabesten sind mit einer so freien, ächt künstlerischen Delikatesse vorgetragen, daß man nicht wohl etwas Besseres sinden möchte.

Hierin offenbart sich, was hinter bem ganzen habitus dieser altsienesischen Bilder sich verstedt, das Gepräge der Miniaturmalerei. Die Empfindung und das Geschick hat sich gewiß wesentlich an Miniaturen herangebildet und so macht sich diese Gewöhnung auch bei großen Bildern immer wieder extra im Kleinen geltend.

In dem Typus der Madonna zeigt sich ein selbständiges hinausgehn über Duccio. Man sieht, Vietro hat es hier einmal unternommen, eine allgemeine, objektive Würde zum Ausdruck zu bringen. Besonders der untere Theil des Gewandes von den Anien herab ift von großer, flar ftilifirter Reierlichfeit. Der Oberleib mit ben Armen ift knapp und beinahe faltenlos vom Mantel zusammengehalten, wie noch lange später bei diesen Alt: Db bies als eine volle Konsequenz bes bamaligen Mantelschnittes und ber Sitte zu betrachten ift? Gewiß ift es eben auch ein fünftlerischer Archaismus, halb Unbehülflichkeit, halb gewollte Wirtung; benn noch heute fieht es schlicht und züchtig aus. - Durch diese Einsachheit der Obergewandung ift nun bereits die Majestät der totalen Erscheinung moberirt und beschwichtigt, noch mehr aber burch bie altsienesisch feinen und schmalen Sanbe (beren linke bas Rind unter ber Achsel stütt, beren rechte im Gelenk einen Salt fur beffen Bugden bilbet). Ein Schleier fallt ihr über bie halbe Stirne und auf ben Seiten zierlich gefältelt über bie Bruft herab und bildet so nebst Krone und Beiligenschein einen feierlichen Rahmen für bas Geficht, beffen ernfte Miene nun bas eigentliche Broblem bes Meisters gewesen zu fein scheint. Geloft ift es freilich mangelhaft und ich begreife rein nicht, wie Crowe und Cavalcafelle diese Maria als die "schönste" der fienefischen Schule bezeichnen können. Im Bergleich zu ihren lieblichen fienefischen Ramens schwestern erscheint ihr Gesicht eber hählich; benn ber fleine Mund bieser himmlischen Rönigin ift über bem ftrengen Herabziehn ber Winkel schief und murrisch geworben, auch schielt sie ein wenig nach einwärts. Dieser strapismus internus ist noch peinlicher als ber extornus, für welchen viele unserer altbeutschen Meister noch anderthalb Jahrhundert später eine folde Vorliebe hatten. Der externus fann ein andachtiges hinschau'n in die Ferne, ber internus ein gerstreutes, trunkenes Borsichhinbliden und in fich Sineingefunkensein, immerhin also auch wie jener eine Art von gegenstandslofer Contemplation repräsentiren.

Beitidrift für bilbenbe Runft. X.

Doch darf es in beiden Fällen nur ein leiser Anflug von strapismus fein, sonft entstellt es eben wie alle Abnormität.

Das Kind ist halb aufgerichtet, stütt sich mit ber Rechten auf sein Knie und wendet die Linke wie das Gesicht nach dem heiligen Antonius. Die in der Verkürzung der Zehen verzeichnete beinahe tahenhafte Form des Füßleins und das Aufstühen desselben auf das Handgelenk der Mutter, sowie die langrunde Form des Kopfes sindet sich auch bei Duccio, während die unklare Abwendung zum h. Antonius ein selbständiger Versuch zu sein scheint. Nacken, Schulter und Hüste sind um einen guten Grad breiter als bei jenem.

Die beiden Heiligen sind ächte, makellose Vertreter ber männlichen Phantasie unseres Meisters. Die Gewandung in ihrem strengen, wenig modulirten Falle ist vollkommen groß und dem Geiste des Ganzen gemäß.

Die Engel mit ihrem bemüthig geneigten Häuptern, zartsinnigen Augen und über ben Nacken fallenden Löcklein sind trot ihrer beinahe senkrechten Stirnen (vgl. Crowe und Cavalcaselle II, S. 291, Note 6) keineswegs jener specifisch sienessischen seelenvollen Anmuth baar, welche schon Duccio ausweist, welche dann von Schritt zu Schritt seiner und inniger wird und endlich in Simone Martini's S. Maria Magdalena, S. Katharina, S. Agnese (Seminario Vescovile, Pisa) und S. Elisabetha von Ungarn (S. Francesco, Assist), sowie in den noch mehr der Antike genäherten Frauenköpsen des Ambrogio Lorenzetti ihre höchste Entwickelung erreicht.

In der benachbarten Kirche der compagnia a Dosana, welcher diese Kapelle angehört, möge man noch vor der Heimtehr eine in der Manier von B. Peruzzi gemalte Madonna mit Kind bemerken, welche meines Wissens noch nirgends erwähnt ist. Der Typus der Mutter zeigt den antikisirenden Geschmack des Genannten. Etwas störend ist nur ein überstriebener Schatten an der Nase, sowie die starke Brust. Die nackten Beine des Bambino sind gut modellirt.

Conft bietet die Rirche fur unsere Betrachtung feinen weiteren Stoff.

#### IV.

#### In ber Domfatriftei.

Es ist instruktiv, unmittelbar nach diesem Jugendwerke des Pietro Lorenzetti in der Sakristei des Domes das besser erhaltene Altarbild zu betrachten, welches er dreizehn Jahre später, laut Inschrift im Jahre 1343 gemalt hat. Er zeigt sich selbst darin in seiner Reise und gewährt zugleich eine Borstellung von dem raschen Aufgange des frisch erregten malerischen Sinnes jener Zeit überhaupt. Der Gegenstand, die Geburt Mariae, ist in Form eines Triptychon dargestellt und dem entsprechend sachlich wie kompositionell in drei Theile getheilt. Im mittleren überhöhten Haupttheile sieht man die heilige Anna im Bett liegen. Bor ihr auf dem Boden knien zwei Wärterinnen und baden das neugeborne Kind. Unten an ihrem Bette sist ein Mädchen mit einem Fächer. Im rechten Altarsstügel nähern sich zwei Mägde, die eine mit einer Kanne, die andere mit frischen Linnen. Die Trennung dieses Theiles ist nur eine rahmenartige. Dieser wie der Haupttheil stellen ein und dasselbe Gemach dar, bloß für den Blid durch einen Pfeiler geschieden. Der linke Altarstügel dagegen zeigt in einem Borraume oder Gang Joachim, mit seinem Freunde auf einer Bank sigend und von einem Diener Bericht über den Stand der Ansgelegenheit entgegennehmend.

Der beigefügte Holzschnitt') gibt einen Begriff von ber Sinnigkeit und feinen Grazie der Anordnung. Hiermit stimmt aber auch die ganze Aussiührung, der ledere Bortrag wie die miniaturartig muntere Kolorirung überein. Gine nähere Angabe der Farben ist vielleicht nicht unwillkommen. Der Wandteppich weiß mit rothen, zierlich gemalten Stickereien. Anna's Gewand violettbraun. Ihr Kopftuch gelb. Das Kissen roth mit goldener



Beburt Mariae ben Bietre Lerengetti.

Stiderei. Die gelbliche Bettbede schwarz farrirt. Das Kleid ber Magd mit ber Kanne und ber Wärterin roth, bas bes Dieners und ber Magd mit Linnen blaßblau, bas von Joachim's Freund bunkelgelb, bas Joachim's und bes Mädchens mit bem Fächer scharlach. Der Fächer schwarzrothgolden. Die Deckenselber blau mit goldnen Sternen.

Am wenigsten Leben hat leiber die Hauptsigur der Wöchnerin, welche mit den herben Mundwinkeln — einer Eigenthümlichkeit Pietro's — doch etwas grämlich und nichts-

<sup>1)</sup> Facfimile nach einer Gligge bon Ch. F. Murray.

jagend dreinschaut. Auch die Wärterinnen mit dem Kind sind nicht gerade ausgezeichnet. Dagegen ist alles llebrige vortresslich, so das liebliche Mädchen mit dem Fächer. Die Magd mit der Kanne ist von geradezu klassischer Anmuth und gehört entschieden zu den besten, freiesten Leistungen altsienesischer Kunst. Der Gesichtstypus dieser Figur ist eigentlich berjenige, welchen wir von Pietro's Bruder Ambrogio gewohnt sind. Dagegen zeigt der gegen das Handgelenk start angeschwollene Unterarm (bei der Kleinheit der beigesügten Stizze nicht ersichtlich) ein Merkmal Pietro's, welches ihn von seinem Bruder, wie von den übrigen Kollegen unterscheidet. Die Gestalt Joachim's und seines Freundes hat etwas Ducciesses. Die harrende ernste Haltung des Freundes, der truzige, stiernackige, hinhorchend vorgedeugte Kopf Joachim's, die respektivolle Stellung des Dieners, der zu slüstern scheint, die großen einsachen Linien der Gewandung, alle diese Faktoren, welche so mächtig und seierlich wirken, beschwichtigen sich wieder dem gemüthlichen Geiste des Kolorits.

Crowe und Cavalcafelle in ihrer Gewohnheit, mit ungeheuren Luftsprüngen nach weit Zurud- ober Vormartsliegenbem Aehnlichfeiten aufzusuchen, finden nun, bag "diese Gestalten in ihrer gewaltsamen Bewegung an die Propheten und Sibyllen Michelangelo's in der fixtinischen Rapelle erinnern." Im Grunde haben wir es eben hier mit einem beftimmten Typus ber italienischen Phantasie zu thun, welcher vom Ende bes XIII. Jahrhunderts bis jum abermaligen Ableben der Runft, allerorten mit mehr ober weniger Bucht hervortritt. Es ift ber 3bealtopus fühner, wild erhabener Manulichfeit, ber gewiffermaßen ichon mit seiner Erscheinung broht, bas Pathos eines einseitig gesteigerten Seins. In der Antike war er kaum im Reime ba, war noch "placidum caput", felbst in ber momentanen Ausladung bes Grimmes, weil eben ber Bruch mit ber lieben Ratur · noch nicht vollzogen, weil bas Leben noch total war. Run aber regen fich bie Wallungen und Brotestationen ber Subjektivität, Die Bewegungen werben ungestümer, Die Blide bestimmter. Selbst im Zustande ber Rube verrath sich die Gewohnheit des Kampfes und ber Spannung. Der Erfte, welcher bas, was ich meine, ju vollem Ausbrud gebracht hat, ift Dante. Durch fein ganges Inferno geht ein brauenber Borngeift, ber fich auch in einzelnen Metaphern nicht verläugnet. Im Burgatorium (VI, 64) blidt Sorbello um fich wie ein ruhender Lowe, "a guisa di leon, quando si posa." Auch Duccio, die Bifani und Giotto nehmen ichon einen Anlauf, um diefes Ibeal im Bild anschaulich zu machen. Um einen großen Rud bringt es Giacomo bella Quercia, bann Donatello weiter. Der wahre, endgültige Reprasentant besselben ist schließlich ber Moses von Michelangelo. — Auf der andern Seite befommt aber auch die positive Erregung, die Liebe gleichsam einen Stich, etwas Gahrenbes, Bibrirenbes, mas ber harmlofen Seiterfeit und Gragie ber Antite nicht innewohnte. Im Paradiso (XXXI, 49) heißt es: "Ich sah liebuberredende Gefichter, mit fremdem Licht gefäumt, und eignem Lächeln und Thun, mit jeder Ehrbarfeit geschmudt." Die Gestalten bekommen ben Duftus bes absolut Seelenvollen, fie beben und neigen fich wie Lilien, fie glüben und ftrahlen von Seligkeit. Das Problem biefes Ausdruckes von Liebreiz beschäftigt die ganze gothische Malerei und Stulptur; allein seine intensivste Berherrlichung hat er burch die altsienesischen Meister erfahren.

Auf Pietro Lorenzetti zurückzukommen, bemerken wir, daß gerade das Lettere, der Ausdruck des Minniglichen, bei ihm nicht in demselben Kraftmaße zu treffen ist wie bei Ambrogio und Simone Martini. Hier in diesem Bilde ist es nur die wunderbare Gestalt ber kannetragenden Magd, ') womit er sich einigermaßen ber seelenvollen Milbe seines Bruders nabert.

Sehen wir aber von diesem bestimmten Gesichtspunkt der Typenbildung ab und bestrachten das Bild als Ganzes, so sind wir doch weit entsernt, den Geist altsienesischer Sinnigkeit und Zartheit in demselben zu verkennen Bon byzantinischem Schematismus spürt man hier in der That sehr wenig, dagegen ist man erstaunt und gerührt von der einfach menschlichen, samiliären Aufsassung. Die ganze Sorglichkeit des Borganges, das Treiben der Wärterinnen, die Geräthe, das wohlgemachte, breite, acht italienische Bett der Wöchnerin, das sächelnde Mädchen, die flüsternden Männer im Flur, dazu die freundliche

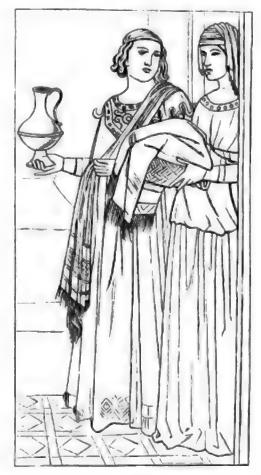

3wei Barterinnen ans B. Lerengetti's Geburt Mariae.

Räumlichkeit, die leuchtende, blumenhafte Färbung, das Alles wirkt wie ein liebliches Märchen. In der That suchen wir eine gleich bedeutende Darstellung dieses Gegenstandes aus dem vierzehnten Jahrhundert vergeblich. Giotto's Bild in Padova erscheint kalt und arm daneben in der Form wie in der Aussagliung.

Es ist vielleicht der Mühe werth, noch einen kurzen Ueberblick auf die historische Entwicklung bieses Motivs zu werfen. Die erste Darstellung heiliger Geburtsscenen, welche mir bekannt sind, fallen in das vierte Jahrhundert, in dieselbe Zeit, wo der Kultus der Maria als der Gottesmutter anhub. Reliess auf Steinsärgen, Thüren und Elsenbeins deckeln von Evangeliarien und Schmuckfästchen, Mosaiken und Miniaturen schildern bis

<sup>1)</sup> Bgl. ben beigegebenen Polgichnitt nach Ch. F. Murrap.

herauf in das elfte Jahrhundert diesen Gegenstand in der ziemtlich wenig variirten Form einer nothdürstigen Andeulung. Maria liegt meistens nach Art der Porträtskulpturen, welche auf antifen Sartophagen angebracht find, mit wenig erhobenem Oberleibe auf einer xlieg. Daneben fitt wie ein Klumpchen Elend ein winziger Joseph und ebenso winzige Wärterinnen baben das Kind. Ohne den gewohnten Beistand von Wärterinnen konnte man sich auch die Geburt Christi nicht vorstellen. Hinter Maria erhebt sich gewöhnlich ein Sügel, über welchem Engel erscheinen. Im elften und zwölften Jahrhundert, wo die Stulptur sowohl mit Bezug auf die Technik als auf Draperie und Anatomie die antifen Borbilder, namentlich etrustische und römische Sarkophage wieder unmittelbar zu Sulfe nahm, that auch bieses Motiv einen ersten Schritt aus bem todtenhaften Bann seiner bisherigen Erscheinung. Wir haben gleich im Dome selbst ein Beispiel an ber Marmortafel, welche in ber Kapelle bi S. Anfano in die Wand gemauert ift, einem Ueberrest ber ehemaligen Chorschranke aus ber Pieve von Ponte allo Spino bei Siena. Die größere Feinheit der Technif, welche hier sogar bas Mustel- und Blutleben ju martiren fich bemubt, erweift fich wie immer als gleichbebeutend mit größerer Belebung. Besonders die Röpfchen von Ochs und Esel sind lebendig ausgeführt. Das Nähere hierüber gibt S. Semper in seiner "Uebersicht ber Geschichte tostanischer Stulptur" (S. 13). Diefe Relicfs eines unbekannten Bildhauers nähern sich schon dem Stile Niccolo Bisano's. — Bon ebendiesem ist die Marmorkanzel des Domes hergestellt und an derselben auch eine Darstellung von Christi Geburt, woran besonders die das Kind waschende Wärterin wegen ber antikisirenden Behandlung auffällt. Auch hier ist die ganze Anordnung nach Art ber etrustischen und römischen Reliefs eine fehr gedrängte. Die alien ber Maria, beren oberer Theil, ähnlich wie bei byzantinischen Darstellungen dieses Gegenstandes, an ein Miniaturhäuschen sich anlehnt, gibt ein Bild von der Roth oder Naivität jener Zeit bei Berkürzungen. Niccolo wendet sie einfach in die Flächenansicht herum und läßt ihren hinteren Rand rahmenähnlich den Kontur von Radonna's Gestalt begleiten. Es ist dies berfelbe Fehler, worin — freilich in noch auffälligerem Grade - - Niccolo's byzantinische Borgänger befangen waren. In bem martirologio greco ber vatikanischen Bibliothek (1X. - X. Sahrh.) befindet sich eine Geburt Mariae, wo bies sehr evident wird. Drei Barterinnen, in beren haltung und Gewandung noch etwas von antikem Stilgefühle nachklingt, reichen ber Wöchnerin mit Speisen belegte Teller o. a. bar, welche wie die xdiry berselben en sace herumgebreht sind, so daß ihr Inhalt nothwendig herunterfallen mußte. Auch hier scheint ber Schauplat im Freien zu sein. Desgleichen jener ber Geburt Johannes des Täufers, wie sie in einem Evangeliarium des Batikans aus dem XII. Jahrhundert bargestellt ist. Die Wöchnerin in schwarzem Gewand, auf einer reich verzierten xkirg, neben ihr ein ebenso prächtiges xkiridior, bas für das Kind bereit gemacht wirb. Die übrigen Figuren in überhöhter Anordnung auf willfürlich, ohne irgend welche räumliche Konsequenz angebrachtem Stufen- und Mauerwerk. Ein einsaches Zimmer barzustellen, mar, scheint es, ein zu schwieriges perspettivisches Problem geworben.

In das Jahr 1306 fällt das Fresto der Geburt Mariae, das uns von Giotto in der Scrovegnikapelle zu Padova erhalten ist. Die Architektur ist hier noch zum bekannten giottesken "Vogelkäfig" zusammengeichrumpft. Die heilige Anna blickt mit starrem Gesicht zum Kinde hin, das ihr von einer Wärterin dargeboten wird. Der Vorgang ist entschieden äußerlicher aufgefaßt und kärger behandelt wie die Geburt Christi ebendort, wo die Mutter sich in so ebler, liebevoller Geberde zum Kinde herüber wendet. Dies Fresko der Geburt

Mariac scheint überhaupt nur einen untergeordneten Bestandtheil, eine Art Orientirungsftuse im gangen Freskencyklus zu bilden. Wenig verschieden von dieser Auffassung ist bie ber Schüler Giotto's. Man vergleiche bie betreffenbe Darftellung bes Tabbeo Gabbi in der Baroncelli-Rapelle zu Florenz (c. 1330), sowie das gleichfalls giotteste Fresto in ber Unterfirche von S. Maria Novella. Dagegen nimmt Giovanni Milano wie überhaupt, so auch bei ber Schilderung biefes Gegenstandes in ber Rapelle Rinuccini von S. Croce eine vermittelnde Stellung zwischen Giotto und den Altsienesen ein. Reingefühl und energische Wahrheit reichen hier einander die Sand. Bon den übrigen Giottisten hat fich an diesem Gegenstande noch Agnolo Gabbi in ber Pieve zu Prato ausgezeichnet. Auch er legt schon ein ziemliches Gewicht auf bie Anmuth ber Wärterinnen. Ueberhaupt fehlt es ja dem giottesten Stile keineswegs an Organen, um auch folden Motiven gerecht zu werben; bas beweift er mit feinen schlanken, stillschönen, ernsten Frauentypen allerorten. Doch bie strenge, praktische Objektivität, welche ihm zu Grunde liegt, verschmäht es leicht, nach bem Leiseren hinzuhorchen, sie wirft sich naturalistisch auf bas Faktische, auf die Manipulation mit bem Rind, welches 3. B. bei Giotto felbst eine Grimaffe schneibet, ba ihm die Wärterin die Nase guhält. Daß dabei die allgemeinen Vorzüge der großartigen giottesten Technit fich nicht verbergen, versteht sich wohl, sie treten nur in keinen spezisischen Rusammenhang mit bem Beifte bes Gegenstandes. Diesem tommt bas altsienesische in's Einzelne gebende Berfahren von Sause aus wärmer entgegen.

Später dann mit dem Aufgange der Renaissance, wo das frei werdende Können jedem Gegenstande seine natürliche Entsaltung zu geben sucht, wo die lokalen Gegensäte mehr und mehr in einander überwirken und sich ausgleichen, da gelangt nun auch dieses Motiv zu voller Lebendigkeit. Ja es scheint, als ob die bedeutendsten Meister sich mit einem besonderen Behagen daran gemacht hätten, so liebenswürdig ist es meist behandelt. Und daher verlohnt es sich wohl, diesen Versuch, eine vergleichende Kunstgeschichte der Wochenstube zu stizziren, mit den nöthigsten allgemeinen Grundzügen abzuschließen.

Ein hauptmerkmal ber italienischen Darstellungen bieses Inhaltes ift ber burchaus reprasentative Charafter, ben ber klassische Sublander auch an diesem intimen Motive nicht verläugnen will. Die Räumlichkeit, wo bie Sandlung vor fich geht, ift füdlich frei, luftig, hallenartig, häufig von aristofratischer Bracht. Nachbarinnen, Berwandte treten herein, meift gahlreich und in feierlicher Saltung, wie im Corfo oder bei Proceffionen Man vergleiche bie beiben Fresten von Ghirlandajo in S. Maria Rovella zu Florenz, fowie ein dem Ghiberti jugeschriebenes Relief im Renfington-Museum. Je weiter es aber in die Renaissance hinein geht, besto lebendiger und erregter wird ihre Saltung. Ebenso fleigert sich bas Gebahren ber Wärterinnen, besonders aber ihre Zahl. Bei Giulio Romano, Francesco Albani u. a. sehen wir einen mahren Audel von Wärterinnen wie im Birbel sich burcheinander tummeln. Schon in Chirlandajo's Geburt Mariae fällt die lebhaft geschwungene Bewegung auf, womit die Wärterin zur Rechten Wasser in das Beden gießt. Ebenso beschleunigt sich ber Bang ber Dagbe, bie den besuchen Frauen mit Obstförben, Geflügel, Weinbottiglien folgen, schon bei Filippo Lippi in seiner Geburt Mariae (Florenz, Gall. Bitti), Benogio Goggoli in feiner Geburt bes Efau und Jakob (Bifa, Campo Santo), Ghirlandajo in seiner Geburt bes Täufers zu hurtigem, gewandflatterndem, windrauschendem Laufe. — Es bildet sich bei dieser Gelegenheit der eigene ächt italienische Idealtypus der anmuthigen Magd aus, welcher übrigens bereits in so mancher Stelle der Bibel und Beiligenlegenbe in verwandter Beije dichterisch vorbereitet ist und welcher andrerseits von der antisen Kunst häusig und mit Nachdruck vorgeführt wird. Unter den Fressen der Titusthermen (freigelegt 1506) befindet sich eine Geburt des Bacchus, welche vielleicht — neben anderen nicht mehr überlieserten Darstellungen von Geburtssenen oder von anderen häuslichen Vorgängen ähnlicher Consiguration, z. B. von Sterbesenen — den und jenen unter den Malern des Rinascimento zu typischer Gestaltung wieder aus's Neue angeregt hat.

Das Motiv ber hereintretenden Freundinnen und Verwandten bildete dagegen Anlaß zu etwas schlechthin Modernem, zur Darstellung holder, seelenvoller Frauenerscheinung mit dem Ausdrucke individuell vertiester Geistesart, heller entwickelter Gesittung, zum weiblichen Ideal Porträt. Die Fressen dieses Gegenstandes von Ghirlandajo, Andrea del Sarto, Pachia, Giannicola di Paolo geben uns eine klare Anschauung hiervon. Es ist eine liebenswürdige Mischung von unbekümmerter, sittiger Naivität und leise bewußter Grazie, womit solche Gestalten zu sagen scheinen: "Siehe, da bin ich, Giulietta, und da ist Laura, meine Schwester! Wir sind beide gar schön heute, haben unstre kostbarsten Kleider angethan zu Ehren dieser begnadeten Mutter und dieses heiligen Knäbleins." —

Die Wöchnerin liegt gewöhnlich ziemlich indifferent und unintereffant im Mittelgrunde, fodaß fie häufig über ben übrigen Gestalten völlig außer Acht kommt. Bon späteren Meiftern wird fie vollends gang zurudgedrängt, 3. B. von Domenichino, Francesco Albani. Der lettere verlegt fie in den burch einen breiten Stufenaufgang erhöhten hintergrund einer imposanten Treppenhalle. — Das Bett und hiermit die allgemeine Körpererscheinung ber Daliegenden ift meistens im Profil genommen, mabrend fich ihr Obertorper nach Borne wendet, wo sich die Mägde mit dem Kindlein beschäftigen. Fra Filippo Lippi und Benozzo Gozzoli machen in den erwähnten Bildern eine Ausnahme, indem sie das Bett ganz in ber Berfürzung nehmen. Freilich mit wenig Blud; benn die gute Böchnerin, welche, bem Beschauer zugewandt, aufrecht im Bett fist, scheint feine Beine zu besiten. Diese perspektivisch darzustellen und zwar vollends unter einer Dede, waren beide Maler noch nicht im Stande. Das Bett behnt fich babei im Bilde Benoggo's fo fehr in bie Breite, daß man glauben möchte, die Wöchnerin liege quer barin. Beibe Bilber nehmen überhaupt eine absonderliche Stellung ein. Filippo's Rundbild ist eigentlich ein Idealporträt ber Jungfrau mit dem Christuskind, resp. eines von Filippo mit Vorliebe benutten Mobelles, das in seiner realistischen Erscheinung mehr durch die geistige Potenz seiner Unschuld und Naivität als durch äußerliche gattungsmäßige Schönheit wirkt. Die Scene ihrer Geburt ist im hintergrund angebracht, jugleich rechts auf einer Stufe die Begegnung Joachim's mit Anna. Der gange Geift biejes Bilbes ift schlicht, burgerlich, halb beutsch mit Abjug bes ichwungvollen Ganges ber Mägde und ber Rahlbeit und Offenheit bes Raumes. — Die Geburt des Esau und Jakob von Benozzo Gozzoli fällt auf durch die unruhige überladene Komposition. In seiner Munterfeit und Plauderlust kummert sich biefer Meister hier — wie auch sonft nicht felten — um die alte Tradition blutwenig. Die Wöchnerin hockt mit ihrem sonderbaren Bett in einem solchen Rest und Anäuel von Weibern brin, bag man sich eigens und mit Mube orientiren muß. — Dies sind aber Ausnahmen; im Allgemeinen halten die Italiener bei diesem Gegenstande an der althergebrachten flaren und leichtgestaltsamen Profilanordnung fest.

Wenn wir nun aber einen raschen Blid hinüberwerfen nach ben altbeutschen Meistern, so fällt uns bas Gegentheil, die häusige Anwendung der Tiefenrichtung auf. Schon in ber gothischen Beriode sehen wir auf so manchem Altarbilde, selbst auf Altarreliefs die

Wöchnerin verfürzt baliegen und bem zufolge bas Berhältniß ber übrigen Figuren in eine andere, gewöhnlich in eine ausdrudlichere Beziehung der Pflege zu berfelben gebracht. Auch bei Sterbescenen zeigt fich die Borliebe für diese Anordnung (Jan Joest's Tod Mariae in München). — Allerdings fehlt es nicht an Beispielen, wo die Profilrichtung gewählt ift, fo in ber Geburt Mariae auf bem geschnitten Altarwert in ber Marienfirche zu Lübed, in dem bekannten Holzschnitte von Albrecht Dürer u. a. Dies verändert aber nichts an bem Sage, daß ber nordische Runftler mit mehr nachbrud in die Tiefe bes Raumes eingeht. Die ernstere Gemuthevertiefung tann ihr außeres Symbol, bie Linienund Luftperspektive, nicht gut entbehren. Und so kommt es, baß wir an solchen Darstellungen unserer alten Meister bie freundliche Aufnahme bes Gemaches trot seiner geringeren Bracht mit einer besonderen Rraft empfinden muffen. Es ift gang eine beimliche, warm beschlossene, wohlgeordnete, sauberliche, achte beutsche Schlafstube, in die wir hineinsehen. Ein mäßiger Lichtstrahl fällt aus hohem Fenster in den leise bammernden Raum herab und vermehrt so den in allem Wunder der Werdung ruhig und stet bleibenden Beift der Sammlung, ber uns in bem forglichen, gemuthlichen, hausbadenen Bebahren ber Frauen anspricht. Alles ist schlicht bei ber Sache. — Nur ein Bild bieser Gattung ift mir bekannt, welches bei vollem Anklingen biefer Schilberungsweise boch jugleich eine repräsentative hinwendung zum frommen Beschauer enthält, freilich, nicht in der gelinden, zwanglosen Beise wie bei ben Italienern, sondern so wesentlich, daß es hierdurch gang ben Charafter eines Andachtsbildes bekommt: bie Geburt bes Johannes von Rogier van ber Benden im Stäbel'ichen Institut zu Frankfurt. Bahrend hinten in ihrem Rämmerlein bie heilige Elisabeth, wie gewöhnlich mangelhaft verfürzt baliegt, jedoch bessenungeachtet von einer Wärterin pünktlich bedient wird, sind im Bordergrunde, halb berausgestellt vor den gemalten gothischen Thorrahmen, zwei Hauptfiguren angebracht, links ein Mädchen mit dem neugebornen Kinde, dem Beschauer zugekehrt, und rechts ber schreibende Zacharias. Dies ist aber eine aparte Auffassung; die durchschnittliche ist schlechtweg sittenbildlich und hat den Ausdruck der Weihe implicite. — Das Mädchen mit dem Kinde in diesem Bilde Rogier's ist gewiß nicht ohne die eigenartige nordische Jungfrauen-Lieblichkeit; allein im Allgemeinen durfen wir ja bei ben Deutschen, vollends da wir eigentlich jest bei ben Italienern find, nicht im fireng anatomischen Sinne platonische Schönheitstypen aufsuchen. Wir wiffen es wohl, die Schönheit, wie fie von unfren alten Meistern gemalt, gemeißelt und geschnist wurde, beruht nicht sowohl auf ber Bolltommenheit der Einzelgestalt als auf der liebevollen Beschreibung des Ganzen, auf der malerischen Behandlung, welche nichts unbeseelt läßt und ihren höchsten Einsak in den redlichen Ausbruck der Röpse legt. So ist 3. B. bas erwähnte Holzschnittbilb Dürer's ein flassisches Zeugniß bafür, wie man sinngetreu sein kann, ohne dabei auch nur mit einem Schatten von obligater Berbindlichkeit sich bei bem Beschauer einzuschmeicheln. Da befinden sich nicht weniger als elf Weiber in ber geräumigen Stube, die Wöchnerin, ihr Rind und-ein zweites anderes nicht mitgerechnet. Gie liegt im bammrigen hintergrunde, aber ber Blid ichweift theilnahmsvoll über bie schmausenden und biertrinkenden Gastweiber hinweg nach ihrer erschöpften Gestalt. Links neben ihr ift eine Wärterin eingeschlafen. Dben über ber Scene erscheint traumhaft ein Engel, ein Beihrauchgefäß schwingend. — Richt immer so stimmungsgemäß, wenn auch meift voll allgemeiner Runftfinnigfeit ift bie Art ber Italiener, biese transcendentale Betheiligung anzubringen. Es ift eben bas altüberlieferte antife Amorettenmotiv, bas ihrem heiteren Sinne, ihrer Spielfreude gefällt. In Ghirlandajo's Geburt Mariae zeigt Beitschrift für bilbenbe Runft. X. 19

sich ber Trieb hierzu gleichsam noch erstarrt in bem Buttenfriese, ber über bem Bette Anna's sich hinzieht. Andrea bel Sarto, ber in seinem Bilde gleichen Gegenstandes eine ähnliche architektonische und sigurale Anordnung getrossen hat, setzt dann dafür leibhafte Amoretten auf das himmeldach bes Bettes. Später, in der Barockzeit, wird dieses "obere Stockwert" immer eisriger kultivirt und bei manchem wächst es zu einem ganzen Schwarm von Engeln an, der über der Scene stattert.

Pacchia in der Geburt Mariae (1518, S. Bernardino, dahier), seinem besten Bilde, in welchem sich deutlich die Spuren von Andrea del Sarto's Einstuß offenbaren, läßt die Putten weg; er zeigt sich darin noch als Sienese, daß er den Gegenstand, wenn auch nicht so stilvoll und korrekt wie die großen florentinischen Zeitgenossen, so doch — undesichadet der Beihe — häuslicher, samiliärer, freundlicher als ebendiese behandelt, — ähnlich wie mit seiner alten byzantinisch zothischen Schilderungsweise der ungleich bedeutendere Pietro Lorenzetti in dem Bilde, von welchem wir herkommen.



#### Die neue Oper in Paris.

Mit Illuftrationen.

Die moderne Mufil hat in ter Seinestadt ihren machtigsten Anziehungs- und Entwicklungspunkt gefunden. Es ist eine unläugbare Thatsache, daß tein Ruf im Reiche der Tone unangesochten dasteht, tein dramatisch-musikalischer Ruhm, sowohl des Komponisten als des Darstellers, vollständig begründet ift, wenn das Talent nicht in Paris die lette Beibe erhielt.

Amerifa, England und Rußland bezahlen die Tenoristen und Primadonnen weit besser als Frankreich. Die hofopern in Wien und in Berlin führen einzelne Meisterwerke mit unbedingt höherem Berständniß vor, aber Paris windet die Lorbeerkrone um die Schläfe bes Tondichters italienischer wie deutscher herfunft. Es verfündet nach allen Richtungen der Windrose die Namen ber begabtesten Sänger und Sängerinnen, die Welt acceptirt fast immer diesen Wahrspruch und die Räume der übrigen Theater hallen dann von dem oft verstärften Echo des Applauses an der Seine wieder.

Benigstens standen die Dinge fo, als ein mahrhaft genialer Zug in der Entwidelung der modernen Tontunft heurschte, als Meherbeer, Roffini, Auber, Salevy, Boietdieu zusammenwirften und ihre ebenfo gewaltigen wie anmuthigen Dichtungen fchusen.

Die Barifer Oper war bamals gewissermaßen Die Basilita, in ber sich die Beherrscher ber Tone fronen ließen — aber dieser ehrwürdige Bau war in seinem Meußeren und in der allgemeinen Ausstattung recht durftig. Weber bas Eine noch das Andere entsprach der kulturhistorischen Bedeutung des Institutes, und das Auge des Wanderes suchte vergebens nach einer monumentalen Wiege, der herrlichen Schöpfungen würdig, welche darin entstanden waren.

Da kam jener Zauberer im gestidten Präfeltenfrad, ber auf einen Wint mit seinem goltenen Stabe auf ben Ruinen ber alten lichtscheuen Lutetia ein neues prunkvolles Paris voller
architektonischer und künstlerischer Ueberraschungen erstehen ließ. Natürlich war die Erbanung
eines der französischen Bühnenkunst geweihten Tempels eines der ersten Projekte, die nach und
nach vor den Augen der Pariser auftauchten. Aber hier war das "frisch gedacht, rasch gethan"
nicht am Platze, und die Folge hat bewiesen, wie viele Schwierigkeiten, wie viele Jahre, wie
viele Ereignisse zwischen dem Tage lagen, da im Spätherbst 1861 Hausmann im Beisein
Napoleon's III. den Grundstein des Palastes legte, und dem Festadende des 5. Januar 1875,
an dem Marschall Mac Mahon in die für den Kaiser bestimmte Loge trat und herr Hausmann,
in das dritte Stedwerf verwiesen, seine Betrachtungen über die Bergänglichkeit menschlicher Größe
anstellen durste.

Als Hausmann die Erbauung einer neuen großen Oper beschloß, ging er von dem Princip aus, das Theater mußte das schönste und großartigste ber Welt sein. Der Kostenpunkt durse babei nicht in Betracht fallen. Nachdem dieser positive und negative Grundsatz ausgestellt worden war, kam die Frage zur Erörterung: Wo soll der Neubau siehen? Nach einigen Vorstudien stimmte man darin überein, daß feine bessere Stelle gewählt werden könnte, als der durch die Niederzreisung der vielen Gäßchen, die sich bis hinter der Rue Basse du Rempart hin erstreckten, gewonnene Komplex. Auf ben Ruinen von 4—500 Häusern sonnte hier ein großartiger Plats

geschaffen werben, vollkommen hinreichend nicht nur für die Errichtung des Monumentes selbst, sondern auch für die dazu gebörenden umstehenden Bauten, welche in der Auffassung der Urheber des Opernplanes mit dem Bau felbst harmoniren mußten. In dieser Beziehung durfte man sich gänzlich auf die Privatindustrie verlassen.

Dank bem beispiellosen Impuls ber Baugesellschaften in ben 50er und 60er Jahren entstand bie architektonische Umrahmung bes Opernhauses, als biefes noch in ben Binbeln lag.



Die neue Oper in Baris. Grunbrig.

Das Grand Hotel, bessen riefige linke Flanke mit bem einen Flügel ber Oper parallel läuft, bie für die Rlubs ber eleganten Welt, für großartige Magazine und reiche Privatlente berechneten palastähnlichen Häuser entstiegen mit rasender Schnelligkeit dem Boden, und das Postament der Oper begann sich langsam über die Oberstäche zu erheben, als das stattliche imponirende Ottogon des Plates sertig dastand. Bald vervollständigten der Palast eines Bantinstitutes und das glänzende hotel gegenüber der Hauptsaçade die architektonische Deforation.

Rach langem harren ift nun auch bie Sauptperson an bem ihr angewiesenen Plate, und Alles trägt bagu bei, bie Wahl bes Ortes als eine gludliche zu bezeichnen.

hier ist der Mittelpunkt des eleganten, vornehmen, reichen, modernen Paris — wie es der Urheber ber neuen Oper schuf. Es ist nicht das Paris des Avels, für den die stillen historischen Hotelreihen des Faubourg St. Germain geschaffen sind. Auch befinden wir uns nicht mehr in dem bunten Gewühl, welches ben Boulevard Montmartre zum Sammelplat hat, sondern im Dauptquartier der rasch entstandenen riesigen Kapitalien, der vornehmen Fremden, welche zur Bereicherung ber Stadt und namentlich der Theater so viel beitragen, der kaufmannischen Firmen,



Die nene Oper in Paris. Bavillon ber Geitenfagabe.

profitiren, dem Luxus, welchem man den Tempel weihen wollte. Bielleicht war es tein Zufall, sondern eine tückliche Symbolit des Schickfals, welche die projektirte Strafe, die den Opernplat mit dem Theatre Français verbinden sollte, am Börsenplat aufhören ließ, wo der Pactolus hervorquillt, welcher bestimmt ist, für die Unterhaltung des kostspieligen Musentempels zu sorgen.

Bur Bauptfagate, 1) an ber fich auch bie Saupteingange befinden, führt eine ihrer gangen flattlichen Breite vorgelegte fleinerne Treppe empor. Man tonnte ben Bau, wie er fich hier

<sup>1)</sup> Eine Abbildung ber hauptfagabe bringen wir mit bem Schluß biefes Artitels im nachften Befte. A. b. R.

präsentirt, in vier auseinander geschichtete Massen theisen. Zuerst die Eingangshalle mit ihren zwei Seiten= und fünf Mittelthüren, alle sieben mit vergoldeten Gittern, die jedoch nicht die an die Bölbung hinaufreichen, sondern 3/3 des Raumes freisassen. Dann die Loggia mit ihren vierectigen, mit den Thüren ferrespondirenden Fenstern, jedes mit marmorner Brüstung zwischen je zwei Säulen. Dann das Gebält mit der Attisa, hinter deren reichen skulpturgeschmückten Aussadungen die Auppel emporragt, auf deren höhe der Gott der Musis mit Begeisterung die Leier emporhebt. Links und rechts stellen zwei die Attisa befrönende Gruppen aus vergoldeter Bronze (Musis und Deklamation) die Symmetrie für das Auge her, und um den Effest zu versvollständigen, entsalten auf der nach dem Boulevard Hausmann liegenden rückwärtigen Seite des Gesimses zwei ebenfalls bronzene Begasusgestalten ihre Schwingen.

Die hauptfagade verlangt ein eingehendes Studium, um richtig genoffen zu werden. Auf ben erften Blid ift die Wirfung null.

Das Schauspiel diefer forgfältig ausgemeißelten, mit edlem Metall reich verzierten Steinmasse (ich rede nur vom ersten Eindruck) bringt keinerlei Bewegung in uns hervor. Wir bleiben kalt wie das Gestein, welches vor uns steht, und nicht ohne Berwunderung muß man bemerken, daß dieser vielgerühmte Bau nicht einmal kotett und lachend in's Auge springt, wie die Bauten der Decadence. Der Laie sieht blos eine schwerfällig und plump erscheinende Masse vor sich, der Künstler steht vor einem Räthsel und fragt mit steigender Erregung, welcher Schule, welchem Jahrhundert, welchen Grundsähen und Lehren er die Konstruktion zuschreiben darf — und die Antwort bleibt aus.

Es waren baher nicht Komplimente ober nur Komplimente, die Herr Garnier einheimste, als die Façade, allerdings nech nicht vollständig, im Ausstellungsjahre 1867 enthüllt
wurde. Im Gegentheil! Nach und nach aber gewöhnte sich das Auge der Borübergehenden an
die schwerfällige Arbeit, welche beim besten Willen nicht kleiner und niedriger hätte aussallen
können, um mit dem Ganzen zu harmoniren; man trat der Treppe näher und es war nicht
mehr Gleichgiltigkeit, sondern wirkliches Interesse, welches die Seele erfüllte, wenn man die mar=
mornen Gruppen, die Medaillons, die über der Loggia angebrachten Büsten der Pfleger der Kunst
erblicke, welchen die französische Oper ihren Ruf und ihre Glorie verdankt. Man sah empor,
und auch der Eingenommenste konnte nicht umhin zu gestehen, daß die symmetrische Gruppirung
dieser dem Meißel der berühmtesten Meister entsprungenen Werke eine weise, wohldurchdachte,
geschmachvolle sei, daß die Wahl der Gegenstände vortresslich, deren Aussührung im Detail eine
ausgezeichnete genannt werden müsse.

Nach und nach, bei Besichtigung ber einzelnen Bestandtheile, kehrte in das Bewustsein ber Aritiser bona sido die Ueberzeugung ein, daß sie mit ihrem Berdammungsurtheil zu früh herausgerückt seien. In einer Periode ber Schabsonen-Architektur, ber blassen Nachabmungsversuche bes Stiles Louis XIII. war Herr Garnier wenigstens — originell. Diese Façade ist wie ein schwerer, eiserner Kasten, ben man zuerst nur für ein plumpes Möbel ansieht, der aber bei näherer Berückstigung die reichsten und verschiedensten Schätze dem mit Berwunderung erfüllten Auge darbietet.

Bon ben vier großen Gruppen, welche die Haupteingänge links und rechts flankiren, ist die ben "Tanz" darstellende ven Carpeaux gewiß die bemerkenswertheste. (S. d. Abb.) Sie erregte auch seiner Zeit viel Aussehen, und leidenschaftliche Angrisse waren die beste Rellame für sie. In der Metropole des Cancan's versuchte der Bildhauer den "Nationaltanz" wenigstens zu ivealissiren und griff dabei zu den Formen des Alterthums. Der Genius des Tanzes wurde unter seinem Meißel zur Bersinnlichung der Bollust, die Ballerinnen zu Bacchantinnen. Im wilden Reigen, im hastigen Tempo und mit laseiwer Geberde drehen sich die tollen Geschöpfe um einen aufrecht stehenden jungen Mann, der sie durch Hand und Mund zur Fortsetung des wilden Treibens anspornt. — Allerdings kann man sich auf offener Straße nichts Kühneres benken, als diese Gruppirung. Die Tänzerinnen sind durchaus nach, der Bertreter des männlichen Geschlichtes in ihrer Mitte auch. Die Augen des letzteren wersen Strahlen lüsterner Gluth, und die ganze Physiognomie verräth untrüglich, ja brutal die Empsindungen des Momentes. Boller Erregung vermag er nicht mehr das Tambourin zu handhaben und schwingt dasselbe wie

einen Kommandostab in der linken Hand, während die Rechte in jener Bewegung verharrt, welche den Kapellmeistern geläufig ist, wenn sie in entscheidenden Momenten ein startes Orchester zusammenzuhalten haben. Sein Ausdruck ist, sagen wir es offen heraus, thierisch. Bortrefstich passen die Bacchantinnen zu ihrem Leiter, Musikanten und Gesellschafter. Der Tanz muß bereits lange gedauert haben, denn die nervigen mageren Beine strecken sich offenbar mit Mühe, als wollten sie lieber ein Ruhebett aufsuchen, als sich noch länger dem tobenden Tanze hingeben. Aber in den Augen der Tänzerinnen brennt die durch theilweise Befriedigung aus's Reue gereizte und gesteigerte Sinnenlust; die Windungen der Glieder, die Bewegung der Hände, das Lächeln um den Mundwinkel — Alles ist von der raffinirtesten Lascivität. Und die im Hintergrunde ausgebreiteten Draperien dienen eigentlich nur dazu, die Rackheit der Figuren noch augenfälliger zu machen.

Doch betrachten wir die Gruppe nicht vom Standpunkte der Moral und der Auffassung des Künstlers aus, fassen wir sie nur als technische Leistung in's Auge, dann müssen wir anerkennen, daß es selten gelungen ist, dem Marmor solch' ein Leben einzuprägen wie hier. Das Spiel ver Physiognomien, die Beweglichkeit der Mimit ist eine außerordentliche. Die Lebhaftigkeit artet allerdings in Raserei aus; aber man kann sich nicht verhehlen, daß der Künstler nicht blos eine erotische Gruppe im Auge hatte, sondern daß ein gewaltiges Körnchen Wahrheit in seiner Auffassung liegt. Den Hunderttausenden, die an dem Tempel vorübergehen, wollte er wie im Spiegel die wilde ausgelassene Tanzart zu Gemüthe führen, welche nicht nur auf dem Tanzboden, sondern im öfsentlichen Leben damals, da die Gruppe erstand, in Mode war. "Seht", scheint dieser Marmor zu rusen, "seht, so dreht ihr euch im Leben, ihr Herren und Damen der kaiserlichen Aera, in einer beständigen Jagd nach Genuß, so seid ihr, wenn ihr nacht seid, die müden zitternden Glieder vergeblich anspornend, das Auge seucht von chnischer Berworsenheit."

Die Gruppe Carpeaux's bat ibre Geschichte; als fie aufgestellt wurde, tobten Die Rlevitalen in ihren Blättern gegen bas Schandmal ber Immoralität, wie fie es nannten; auch auf ber Tribunc bes Corps legislatif murbe bagegen protestirt. Eines ichonen Morgens fant man bie Glieber ber Tanzerinnen mit Tinte begoffen, ein Fanatifer hatte mahrend ber Nacht Diefes Attentat ausgeführt in ber hoffnung, die vermaledeite Gruppe zu Grunde zu richten. Aber ber Badere wurde um seine Doffnungen betrogen. Der chemischen Biffenschaft gelang es, Die Tinte auszumergen und ber Gruppe ihre erfte Geftalt wiederzugeben - abgesehen von ben grauen Spuren, welche bie Tintenfleden hinterlaffen haben. Diefe Fleden ichaben übrigens bem Enfemble nicht, im Wegentheil, fie verleiben den einzelnen Physiognomien einen pitanten Reig mehr, fo bag herr Carpeaux fich noch beute bei bem Tintenkleffer bedanken tonnte. Dan verfichert übrigens feit einiger Beit, daß bas Wert Carpeaur's nicht mehr lange an der Außenfronte bes Opernhauses bleiben wird, weil angeblich sein Berhaltnig mit den übrigen Statuen nicht harmonirt. In der That wurde die Gruppe wohl die Ehre verdienen, in einem besonderen Raum aufgestellt zu werden, wo fie zur Beltung gelangen murbe, 3. B. in der mit einer freisformigen Rolonnade umgebenen innern Borhalle. Un ber Stelle, welche jett bie Carpeaux'iche Gruppe einnimmt, foll eine wohldrapirte, verschämte Apotheofe bes Tanges treten, eine Apotheofe, Die bei feinem Sittenprediger Anstand erregen wird - aber auch nicht mit dem Effett bes Bertes Carpeaux's tonfurriren fann. Derr Bumery, ein angesehener ftreng flaffischer Bildhauer, hat Die Gruppe begonnen; ba aber ber Tod feine Arbeit unterbrach, mußten einige feiner Schüler Diefelbe vervollständigen. Ein endgiltiger Entschuft ift in biefer Sache noch nicht gefaßt worden.

Die übrigen statuarischen Werke am Portal sind gut gezeichnete und ehrlich ausgeführte Gruppen ohne jeden Schwung; tein Rivale des herrn Carpeaux hat es verstanden, neben dem die sinnlichen Genuffe verherrlichenden Meisterwerk eine ebenso treffliche ideale Komposition zu schaffen. So ware man denn wohl zu der Behauptung berechtigt, daß nur das Fleischliche und Riedrige die heutigen Bilbhauer Frankreichs zu inspiriren im Stande ist.

Zwischen ben Baltons ber Loggia lesen wir die Namen Halevy, Meherbeer, Mogart (er nimmt die Mitte ber Galerie ein), Rossini, Piccini, Donizetti, Auber und Boielbieu. Jedem Dieser Meister ist eine Bufte gewidmet, die seine Züge verewigen soll. Durch ben Raum bes



#### Jakob Beisenegger's jungst aufgefundene Werke.

Die Arbeiten der Aunstwissenschaft fördern fast täglich Neues aus dem Dunkel der Archive an das Tageslicht. Bald handelt es sich darum, von einem Werke, welches seit lange bekannt ist, aber noch namenlos in der Welt steht, den Urheber aussindig zu machen; bald soll von einem Künstler, dessen Werke bekannt sind, aber von dessen Persönlichkeit wenig oder nichts auf uns gekommen ist, das Leben und Wirken in's Licht gesetzt werden; bald soll — und das sind die selteneren Fälle — der umgekehrte Weg eingeschlagen und nach dem Berbleibe solcher Werke geforsicht werden, deren Schöpfer aus Dokumenten bekannt geworden ist, dessen Arbeiten aber im Berlaufe und durch die Ungunst der Zeiten den Zusammenhang mit seinem Namen verloren haben und nun vielleicht namenlos oder unter fremden Namen zerstreut in der Welt vorkommen.

Ein Fall dieser letteren Art ift es, ber, seit brei Decennien in kleineren Zeitabschnitten immer wieder das Interesse der Fachwelt in Anspruch nehmend, klirzlich in ein neues Stadium getreten ist und ben wir gerade ber neuen Wendung wegen, die er genommen, der Beröffentslichung werth halten.

Die Mittheilungen des seither verstorbenen Direktors des kaiserlichen Münz = und Antikens Kabinets in Wien, Josef Bergmann, vom Jahre 1848 1) und die Studie zur österreichischen Kunstgeschichte des Direktors der kaiserlichen Hosbibliothet, Hofrathes Ernst Birk, vom Jahre 1864 2) haben und mit den Lebensverhältnissen eines österreichischen Künstlers des 16. Jahr= hunderts bekannt gemacht, von welchem man vordem wenig mehr als den Namen wuste.

Jatob Seifenegger wurde im Jahre 1505 geboren, erlangte mit 26 Jahren bie Stelle eines Hofmalers am Hofe Ferdinand's I. und ftarb im Jahre 1567.

Sein Geburtsort ift nicht bekannt. Es geht aber aus seinen Auszeichnungen hervor, daß er in ben österreichischen Erblanden geboren und erzogen worden ist. Im Jahre 1530 sinden wir Seisenegger auf dem Reichstage in Augsburg, wo er von den versammelten Fürsten versschiedene Aufträge erhält, unter anderen den, das Bild Kaiser Karl's V. in ganzer Figur zu malen. Am 1. Januar 1531 wird er vom Erzherzoge Ferdinand, der am selben Tage zum römischen Könige erwählt worden war, zu seinem Hofmaler ernannt und mit 60 fl. rheinisch jährlich besoldet.

Im Jahre 1532 ließ Kaiser Karl V. mit bem Künstler unterhandeln, ob er nicht in faiserliche Dienste treten wolle. Er sollte jährlich 200 Goldgulden erhalten und zu Antwerpen, Brüssel oder Löwen leben. Gleichzeitig bot ihm der Herzog von Alba 200 Dusaten jährlicher Besotdung und freien Unterhalt für seine Familie an. Seisenegger lehnte diese wie mehrere andere Anträge, nach Rom, nach Frankreich und England zu tommen, ab, um unter bescheideneren Berhältnissen bei König Ferdinand zu bleiben. Er solgte diesem im Jahre 1532 nach Wien, wohin Kaiser Karl geeilt war, um dem Andringen der Türken ein Ziel zu setzen. Bald darauf, als Kaiser Karl nach Italien zurückhrte, begleitete Seisenegger auf Geheiß seines Herrn den Kaiser nach Bologna, wo er ein Bild besselben malte.

Einem Befuche, welches Meifter Jafob um Bahlung eines Rudftanbes von 628 fl. für bie feit bem Jahre 1530 gelieferten Arbeiten einreicht, liegt ein Bergeichnig biefer Arbeiten bei,

<sup>1)</sup> Biener Jahrbilder ber Literatur, Band CXXII (1848), Anzeigeblatt, Geite 1-6.

<sup>2)</sup> Jatob Seisenegger, Raiser Ferdinand's I. hofmaler. Eine Studie jur öfterreichischen Runftgeichichte, aus bisher unbenützten Duellen von Ernft Birt. Wien, 1864. Zeitschrift fur bitbenbe Runft. X.

in welchem die gemalten Bilder sehr genau beschrieben sind. Es zählt 28 Bilder auf, die er auf Bestellung seines hohen Herrn bis zum Jahre 1535 ausgeführt hat. In der Zeit zwischen 1535—1545 unternahm Seisenegger verschiedene Reisen — zweimal an den Hof Karl's V., dann zu der Kaiserin Isabella nach Spanien, endlich nach Belgien und nach anderen Orten. Ein zweites Berzeichniß, welches die Arbeiten zwischen 1535 und 1545 mit 35 Werten aufführt, sindet sich einem zweiten Gesuche an König Ferdinand angeschlossen. Außerdem malte Seisensegger noch eine Altartasel für den Dom zu Brag. Er solgte 1550 seinem königlichen Herrn nach Augsburg und erhielt die Zusicherung des Fortbezuges seiner Hosbesoldung als Provision auf Lebenslang, welche der am 14. Mai 1558 zum deutschen Kaiser erwählte Ferdinand I. noch beträchtlich erhöhte. Seisenegger übersiedelte bald darauf nach Linz, wo er die zu seinem im Jahre 1567 erfolgten Tode verblieb.

Nachdem man mit diesen Daten bekannt geworden, mußte es auffallend erscheinen, daß ein Künstler, welcher in der Blüthezeit der Malerei mehr als drei Decennien hindurch an den ersten Höfen lebte und eine lange Reihe von Werfen schuf, die ihm die allgemeine Anerkennung erswarden, welchen Kaiser Karl V. wiederholt berief, um von ihm sein Bildniß malen zu lassen,— einmal sogar gleichzeitig mit Tizian, — welchem Ferdinand I. das Zeugniß ausstellte, daß er "mit seiner Khunst der abcontersethur dieser Zeit für den beruembtisten ersbent und befunden wird", und der, wie aus seinen Auszeichnungen hervorgeht, den Auftrag erhielt, an ein Altarswert Tizian's Ergänzungstaseln zu malen — daß ein solcher Künstler mit sammt seinen Wersen vergessen werden und die in die neueste Zeit vergessen bleiben konnte. Aber man erhält wenigsstens theilweise eine Erklärung dasur, wenn man die alten Auszeichnungen durchsieht und die sonderbaren Berunstaltungen der Künstlernamen, sowie die eigenthümliche Kürze und Beiläusigkeit in der Bezeichnung der Gegenstände, die in diesen Inventarien vorherrschten, betrachtet.

Man kann es begreifen, daß eine spätere Zeit in Berlegenheit gerieth und in bem Besstreben, für ein gutes Bild ben Autor zu sinden, manche Benennung auf gut Glück substituirte, die dann vermöge der solchen Unrichtigkeiten widerstrebenden innern Grinde steten berechtigten Anzweislungen ausgesetzt bleiben mußte. Für die Gegenwart aber, welche den Namen und die Lebensgeschichte eines vergessen gewesenen Meisters aus Dokumenten kennen gelernt hat, erwuchs die Berpflichtung, auch nach den allensalls noch vorhandenen Werken zu sorschen und ihnen zu ihrem wahren Namen zu verhelfen.

Es war auch bald gelungen, ein Miniaturbild in dem Gebetbuche Ferdinand's I., welches die Königin Anna vorstellt, nach Seisenegger's eigener Beschreibung als seine Arbeit zu erkennen. Aber das kleine flüchtig gemalte Bildchen konnte keinen sicheren Anhaltspunkt für die Bestimmung der Matweise des Künstlers im Großen geben, und man blieb immer noch darauf angewiesen abzuwarten, dis einmal eines seiner bedeutenderen Werle, deren mehrere in seinen eigenen Berzeichnissen eingehend beschrieben werden, zum Borschein kommen würde.

Ein folder Fall ist nun eingetreten. Die Borarbeiten für die neue Ausstellung ber k. Galerie in dem im Baue begriffenen Museum in Wien haben ein größeres Delbild zum Borschein gesbracht, welches unzweiselhaft ein Wert unseres Künstlers ist. Damit ist aber auch der Schlüssel gefunden, andere Werke berselben Hand ohne besondere Schwierigkeit zu erkennen, und es können nunmehr schon einige andere Bilder ihrer bisher unsicheren Bezeichnung entkleidet und auf Seisenegger ober seine Gehilfen zurückgeführt werden.

Wir führen biefe Werte in Folgendem an:

## 1. Ein von Seifenegger felbft befchriebenes und von ihm fignirtes Bilbnif Raifer Rarl's V.

Seisenegger beschreibt unter Dr. 14 feines an König Ferbinand eingereichten Berzeichnisses seiner Arbeiten ein von ihm gemaltes Bild Karl's V. wie folgt:

"Item mer die Römisch kayserlich maiestat, so ich zu Wononi abconterfet hab, wie dann die kuniglich maiestat den noch vor augen hat, der in ainem weyssen silberen stuckh mit zobl unterfuetert und in ainem cordowanischen lidrem goller, dasselb ober die prusst herab zerschniten und mit gulden gewunden schnyeren ver-

prämbt, in ainem weissen zerschniten attlasen wamass, das auch mit gulden schnyren verprämbt, in weissen tuechen hosen und samaten zerschniten schuhen, ain rapir und gulden tolch mit seiden tollen an der seiten, auf dem haubt ain schwarcz samaten piret mit ainem weissen federlein, neben ime ain grosser englischer wasserhundt, steund auf ainem marbalierten östrich und hinter und neben ime ain gruener taffanter vorhang. Beger darfur auch nurd 50 Gulden rheinisch."

Dieses Bild, welches nach ber voranstehenden Aufzeichnung Seisenegger's selbst im Jahre 1532 in Bologna nach ber Natur gemalt war, und welches sich im Jahre 1535 im Besitze bes Königs Ferdinand befand, dann aber verschollen schien, ist nunmehr aufgefunden.

Es kommt im Inventar des von Kaifer Rudolf II. im Jahre 1583 auf dem Prager Schlosse errichteten, im Jahre 1737 den 5. Oktober vom Grafen Franz von Hrzan, königlich böhmischem Schatzmeister, neu aufgenommenen sogenannten böhmischen Schatzes unter Nr. 522 als "Contresant Caroli V., Leinwand, 3 Ellen 10 Zoll hoch, 1 Elle 22 Zoll breit, Ramen vergoldet und schwarz — Driginal. Mahler Incognito." vor.

Es wurde von Mechel im Jahre 1777 nach Wien gebracht, als er die neue Aufstellung der kaiserlichen Galerie im Belvedere zu besorgen hatte, wurde aber gleich vielen andern Bildern nicht aufgestellt, sondern in dem vom Kaiser Josef II. im Augarten bezogenen Lustschlosse verswendet, später in ein Depot gestellt, in welchem es — immer als Wert eines unbekannten Meisters — verblieb, die es bei der Durchsicht dieses Depots auf Grund der eintern Beschreibung Seisenegger's, welcher es vollständig entspricht, und auf Grund der echten Signatur als ein Hauptwert Jasob Seisenegger's erkannt wurde. Es ist auf Leinwand gemalt, die deutliche und

Aus diesem Werte, welches Seisenegger mit größter Sorgsalt aussührte, sann man die Empfindungs= und Malweise bieses Künstlers tennen lernen. Er faßt seinen Gegenstand groß und vornehm auf. Er sucht es darin seinem Borbilde Tizian gleich zu thun, mit welchem er sich in die Ehre theilte, Karl V. nach dem Leben zu malen. Die Zeichnung ist korreft und sein, die Durchbildung der Formen sehr gewissenhaft, oft sehr in's Detail gehend und dann wohl auch hart. Die Farbe entbehrt zwar die Tiese und Sattigkeit der venezianischen Schule und ist lichter, grauer und trockener, aber harmonisch. Seine Technik ist, besonders in den späteren Arbeiten, jener der Benezianer nicht unähnlich, man sieht wenigstens das Bestreben, sie sich anzueignen. Im Allgemeinen verrathen seine Arbeiten den Deutschen unter italienischem Einstusse, und unverkennbar war es Tizian, welcher auf unseren Meister entscheidend einwirkte. Es ist demnach nicht ganz unbegreislich, daß seine späteren Werke zur Zeit, als von seiner Existenz nichts bekannt war, mitunter in die Schule Tizian's rangirt, ja in manchem Falle dem Tizian selbst zugemuthet wurden 1).

So ist einmal die Bermuthung ausgesprochen worden, daß das Portrait Raiser Karl's V. in Madrid, welches dort für Tizian gilt, das von Seisenegger beschriebene Bild sein könnte. Zur Zeit, als man an diese Möglichseit dachte, war das Seisenegger'sche Bild noch nicht aufzgesunden, und eine solche Bermuthung fand dadurch Nahrung, daß die Beschreibung, welche Seisenegger von seinem Bilde gibt, mit jenem in Madrid übereinstimmt. Dasselbe weiße Kleid mit Gold, das schwarze Baret mit weißer Feder, der große Hund, sogar der nebensächliche grüne Borhang 2c. 2c.

Nach ber Auffindung des Seisenegger'schen Bildes eröffnen sich für die Beurtheilung biefer Angelegenheit andere Gesichtspunkte.

Das Bild Seifenegger's zeigt in allen Theilen bie selbständige Arbeit eines beutschen Runftlers und könnte auch nicht leicht als Ropie eines anderen aufgefaßt werben. Das Madrider stimmt zwar mit bem Wiener vollständig überein, fo lange man beide nur nach ben Beschreibungen

<sup>1)</sup> In Bien find zwei folder Falle vorgetommen, von welchen fpater bie Rebe fein wirb.

vergleicht. Legt man aber die Photographien beiber nebeneinander, dann zeigt es sich, daß die Aufgabe zwar bei beiben Bildern dieselbe war, aber die Lösung eine verschiedene wurde. Dafür sprechen kleine Abweichungen in der Anordnung und vorzugsweise das sichtlich nach der Natur gemalte Detail auf dem Bilde Seisenegger's, welches überall seinen eigenen Beg geht und aus selbständig gewählten, mit dem Madrider Bilde selten zusammentressenden kleinen Motiven gebildet ist. Dasür spricht außerdem die etwas andere Bendung des Antlitzes und der Augen des Kaisers und die andere, viel betaillirtere Modellirung der Gesichtstheile; die kleinen Abweichungen in der Bewegung der Hände und der Stellung der Finger, die nach deutscher Art bis in's Kleinste ausgesührt sind, während die Hände auf dem Madrider Bilde sehr breit und einsach modellirt erscheinen, und endlich die minder gelungene, nur wenig abweichende Stellung des Hungabe von zwei verschiedenen Malern in zwei verschiedenen selbständigen Werken gelöst worden ist.

Sowohl Tizian als Seifenegger haben Karl V. öfter nach bem Leben gemalt, und es hätte nichts Auffälliges, wenn beibe Maler einmal zur selben Zeit beim Kaiser zusammenträsen, um so mehr, als Tizian nach Rivolsi, außer im Jahre 1530, wo er ben Kaiser zu Pserbe malte, noch einmal nach Bologna gesommen sein soll, um ein zweites Bild Karl's V. auszusühren, was dann leicht im Herbste 1532 geschehen konnte, als Seisenegger ven von Wien nach Bologna zurücklehrenden Kaiser dahin begleitete. Aber der Fall muß durch den Umstand an Interesse gewinnen, daß dann Seisenegger und Tizian zugleich nach Bologna gerusen worden wären, um den Kaiser zu malen, und daß es sast darnach aussehen würde, als hätte der Kaiser den beiden Malern gleichzeitig genau dieselbe Aufgabe gegeben. Das vorausgesetzt, müßte angenommen werden, daß die Ersindung der Anordnung und Stellung von Tizian herrührte und von Seisenegger auch für sein Bild benutzt worden ist.

## 2. Ein Bilb Rarl's V. von Jatob Seifenegger, welches bisher als eine Arbeit Lizian's ober feiner Schule gegolten hat.

Auf diesem Bilde ift Karl V. im schwarzen Kleide und ebenfalls in ganzer Gestalt darges stellt. Man sieht ihn gealtert mit grauem Barte. Die Hälfte des hintergrundes nimmt ein goldbrosatener blumiger Borhang ein.

Unter ben Beschreibungen seiner Arbeiten spricht Seisenegger von einem "abermals" zu Regensburg von Sr. kaiserlichen Majestät in "aller maß und größ" gemaltem Bilbe, welches er auf Beschl König Ferdinand's gemacht hat. "darzu über sain majestat ein gulden tuch mit schönen gewarchten pluemen wol geziert gemacht".

Unser Bild stimmt mit dieser Beschreibung überein, kann aber bennoch mit diesem in Regensburg gemalten nicht ibentisch sein, benn unser Bild ist um beinahe zwei Decennien später entstanden. Aber es liegt die Annahme nahe, daß es eine der späteren Wiederholungen sein könne, welche Seisenegger zu malen hatte, und daß er dann dasselbe Arrangement, ja denselben "gulden" Borhang beibehielt, und sich damit begnsigte, des Kaisers Antlit und Gestalt der Zeit nach zu verändern.

Das Bild enthält zwei Inschriften. Dben im Grunde fteht:

CAROLVS.V.IMP. AN.ÆTA.L.M.D.L.

# F

Diese Schrift ist theilweise aufgefrischt, und es bleibt zweifelhaft, ob sie ursprünglich ist. Das Monogramm scheint, durch eine Zuthat, aus dem Monogramm Seisenegger's f in jenes Tizian's umgestaltet, was sehr leicht auch bona side geschehen sein konnte.

Denkt man sich die Haarstriche des 5 von der Zeit und von Baschungen verwischt, so

liegt die Annahme nahe, daß berjenige, welcher diese halbverschwundene Schrift auffrischte, die Freiheit hatte, aus dem übrig gebliebenen: T das zu machen, was er wollte. Das Tizian'sche des Bildes mußte dazu verleiten, den Strich mit dem kurzen Querbalken in der Mitte zu einem

ju ergänzen.

Die zweite Infchrift steht unten auf einem Säulenfuß und enthält Daten aus bem Leben bes Raifers. Sie gibt sich schon burch die Anführung seines Todesjahres als später baraufgeschrieben zu erkennen.

Die Provenienz biefes Bilbes ift folgenbe:

Es ist im Jahre 1780 aus der Residenz Innsbruck nach Wien gebracht und von Mechel bei der Aufstellung im Belvedere 1781 als Tizian bezeichnet worden. Ebenso bezeichnet es Rosa in seinem Kataloge vom Jahre 1796, nur sagt er dazu: "aber von sehr schwachem Kolorit", und Albert Krafft im Kataloge 1854 nennt es ebenfalls noch Tizian. Erst Erasmus Engert versetzt es in die Schule Tizian's, und Waagen stimmt dieser neuen Zuschreibung zu.

Jett, da das eine unzweiselhaft signirte Bild Seisenegger's, Karl V. mit dem Wasserhunde, gefunden ist, tann die Entscheidung über das zweite im schwarzen Rleide nicht mehr schwer sallen. Das übereinstimmende Urtheil spricht sich dahin aus, daß beide Bilder von derselben Hand gemalt worden sind. Das zweite dieser Portraits ist zwar breiter behandelt, es hat nicht das Detail auszuweisen, wie das erste. Aber es kommt dabei in Betracht, daß das einsache schwarze Rleid eine andere Behandlung erheischt, als ein weißer, aus Seide, Sammt und Gold bestehnder Anzug, dessen kleine Muster, Belz= und Schnurverbrämung von selbst zur belikatesten Deztailtrung sühren, daß das erste Bild schon im Jahre 1532 und nach dem Leben gemalt war, während die Aussichrung des zweiten viel später und nicht nach der Natur zu Stande gekommen sein mochte, und endlich, daß Seisenegger, dessen Borbild Tizian war, in einem Zeitraume von 18 Jahren gewiß eine breitere Art der Behandlung angenommen hatte. Aussassung und Anordnung stimmen aber ebenso überein, als die Färbung und die Art der Modellirung und der Pinselsührung, so daß aus dem Bergleich beider Bilder die Annahme erwachsen muß, auch dieses zweite, bisher der Schule Tizian's zugeschriebene Bild sei ein Wert Jatob Seisenegger's.

Nachdem nun so zu bem schon früher bekannt gewesenen kleinen Delbilde ber Königin Anna in Ferdinand's I. Gebetbuch diese zwei lebensgroßen Portraits hinzugekommen, waren Merkmale für die verschiedene Art der Malerei Seisenegger's gewonnen, und es mußte sich die Vermuthung ausdrängen, daß auch die andern in der Ambraser Sammlung befindlichen Vilder, welche zur Zeit Ferdinand's I. gemalt wurden und Personen aus seiner Familie vorstellen, seinem Hosmaler Seisenegger nicht fremd sein konnten.

Diefe Bilber wurden einer naberen Brufung unterzogen, wobei fich Folgenbes ergab:

1) Unter den vielen kleinen Brustbildern, welche die Sammlung besitht, befindet sich zwei Mal das Bild Karl's V. Das eine, Rr. 951, ist ein Miniaturbild in Wasserfarben, welches den Kaiser im 50. Lebensjahre, im Prosil, mit grauem Barte darstellt und für das große Bild des Kaisers im schwarzen Kleide mit dem goldenen Borhange im Hintergrunde als Behelf gedient haben mochte. Es ist ein sein durchgebildetes, wahrscheinlich nach der Natur gemaltes Bild.

Das andere, Nr. 950, ist eine Wieberholung des Kopfes aus bem Bilbe des Kaisers von Seisenegger im weißen Kleide mit dem Wasserhund. Es ist mit Delfarben und in der Mal-weise Seisenegger's gemalt.

- 2) Ein drittes kleines Bilden (Die Närrin Else) ist schwach und wohl kaum von der Hand Seisenegger's, wenngleich er selbst von einem Bilde dieser Else spricht, mit dem Beisate, er habe es "auswendig" gemalt.
- 3) Fünf Bortraits, lebensgroß in ganger Geftalt, fiber beren Maler bisher ebenfalls nichts befannt war. Schon die Anordnung in biefen Bilbern muß sofort an Seisenegger erinnern, nachdem man die Befanntschaft ber früher besprochenen Bilbniffe in "ganger maß und größ".

wie fich Seisenegger ausbrückt, gemacht hat. Diese Bilber stellen vor: Ferdinand I., bie Konigin Anna, Philipp von Spanien, Ferdinand von Tirol, Philippine Belfer.

Das erstgenannte stimmt in der Anordnung vollständig mit dem Bilde Seisenegger's: Karl V. im schwarzen Aleide überein. Dieselbe Größe, derselbe Horizont, dieselbe Art des Steinbodens, dasselbe "gulden tuch" als Borhang, so daß man diese zwei Bilder als Seitenstücke ansehen könnte. Das Bild ist aber leider sehr verdorben. Es zeigt ebenso, wie jenes Karl's V., in der Zeichnung und Anordnung unverkennbar Seisenegger's Art, und der nicht ganz verdorbene Kopf des Kaisers ist schön und Seisenegger's würdig.

Das Bild ber Königin Anna ift gänzlich verwaschen und ungeschickt wieder übermalt, sobaß man nur noch die Anordnung und Einiges von den Nebensachen als ursprünglich vor sich hat. Aber der Anzug der Königin stimmt dis in das Kleinste mit jenem überein, von welchem Seisenegger selbst eine, dis auf jedes einzelne Schmucklück eingehende Beschreibung macht, bei Gelegenheit, wo er von einem Bilde der Königin spricht, welches nach Spanien gesendet wurde; und ebenso mit jenem, welches im Gebetbuche Ferdinand's zu sehen ist.

Das britte dieser gleichartigen Bilber stellt Philipp II. von Spanien vor und ift jedensalls nur eine Kopie, aber gleichzeitig, — wahrscheinlich von einem der deutschen Meister, von welchen Seisenegger sich in späterer Zeit helfen ließ, etwa von Meister Hausen, Maler von Salzburg, gemalt.

Das Original befindet sich in Florenz und ist dort als Tizian bekannt. Dasselbe Bild ist auch im Schlosse Ambras vorhanden. Ist das Florentiner Bild von Tizian, woran keineswegs gezweiselt werden soll, dann durfte eine Kopie nach Oesterreich gekommen und diese dann von den Gehilsen Seisenegger's reproduzirt worden sein.

Die zwei letten ber genannten fünf Bilder ber Ambraser Sammlung, Ferdinand von Tirol und Philippine Welser, sind in Anordnung und im Malprinzipe ebenfalls in der Art Seisensegger's, aber flach und schwach gemalt. Die Aehnlichseit ber Malerei mit der Kopie Philipp's II. läßt die Möglichkeit annehmen, daß auch diese zwei Bilder von Seisenegger's Gehilfen kopirt wurden. Wo aber dann die Originale blieben, ware eine offene Frage.

4. Die Bibliothet der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien besitzt eine Arcidezeich=
nung, welche einen fast lebensgroßen Kopf Karl's V. darstellt. Der Kopf ist ausgeschnitten, auf
ein Blatt Papier aufgeklebt und dann zu einem halben Brustbilde ergänzt. Auf diesem Unter=
blatte besindet sich die offenbar unächte Signatur Tizian's. Bei näherer Untersuchung und Ber=
gleichung mit dem Bilde Karl's V. mit dem Hunde an der Seite zeigte es sich, daß auch diese
Zeichnung eine Arbeit Seisenegger's ist.

Seisenegger's Höhepunkt fällt in die 40er Jahre. Was darüber hinausgeht, zeigt eine breite Behandlung, welche diesen Werken zwar eine größere Aehnlichkeit mit den italienischen Arbeiten gibt, aber sich dem deutschen Maler nicht recht anpassen will und jedenfalls als eine Abschwächung seiner Fähigkeiten anzusehen ist. Die Bitder dieser Zeit, wie z. B. jenes Karl's V. mit dem grauen Barte, sind noch einsacher in der Anordnung, aber auch leerer und flacher in der Bollsendung, als seine früheren Arbeiten. Dem deutschen Meister war es nicht gegeben, die Größe und Einsachheit der Erscheinung mit der Durchbildung der Form im Einzelnen zu vereinigen, wie das den Italienern in so hohem Grade gelungen ist. Wo er es seinem Borbilde Tizian mögslichst gleich zu thun versucht, da wird er leer und flach. Seine stärtste Seite bleibt die deutsche Genauigseit.

Mit ben hier angeführten Bilbern ist die Reihe berjenigen, welche Seisenegger ober seine Gehilsen gemalt haben und die unter unrichtigen Bezeichnungen noch existiren, gewiß nicht ersschöpft; und nachdem nunmehr sichere Anhaltspunkte durch die Geschichte und die aufgefundenen Werke dieses Künstlers geboten sind, wird es gewiß nicht daran sehlen, daß nach und nach noch andere aufgefunden werden.

Eduard b. Engerth.

#### Aunftliteratur.

Gaetano Milanesi, Scritti varj sulla Storia dell'arte toscana. Siena 1873. 8.

Der Rame Milanest gahlt unter ben italienischen Forschern auf bem Bebiete ber Runftgeschichte unftreitig zu ben bervorragenoften; feine umfaffenden Berte über die fienefische Runft fichern bem Autor ein bauernbes Berbienft in ben Annafen ber Kunftgeschichte. Dit Freuden begruffen wir barum bie Sammlung und Bufammenftellung ber in verschiedenen Beitschriften und anderweitig ericbienenen Heineren Schriften Milanefi's, nicht allein wegen ber icharffinnigen Behandlung ber Gegenstände, welche wir bei bem Berfaffer zu finden gewöhnt find, sonbern auch wegen des allgemeinen Intereffes, welches bei Freunden ber bilbenben Runft ber überwiegende Theil berfelben in Unfpruch nehmen muß. Wie schwierig bie Sichtung und Ordnung bes lite= rarifden Materials ber alteren italienifden Runftgefchichte ift, bas muß einem Jeben, ber in bie grundlichen Arbeiten von Crowe und Cavalcafelle Ginficht nimmt, fofort einleuchten. Bon Milanefi werden Thatsachen, die von jenen Autoren mit dem Aufgebot allen Scharffinnes als unumftöftlich' geltend gemacht wurden, nicht nur beftritten, sonbern als unhaltbar hingestellt. Das fonnte vielleicht manchen Anhänger unserer mobernften Autoritäten auf biefem Gebiet veranlaffen, bas Buch mit Miftrauen in Die Sand ju nehmen. Diejenigen, für welche bas Zurfidgeben auf archivalifche Quellen außerhalb ber Grenzen ihrer Beichäftigung mit ber Runft liegt, burf= ten ber Letture beffelben ohnehin fern bleiben. Und boch muffen wir die Scritti varj als ein Buch bezeichnen, bas ebenso von eminenter Bedeutung für Die Forscher, wie von allgemeiner Anregung für die Runstfreunde überhaupt ift. Die Berwerthung von Dolumenten für die Runft= geschichte - und bies ift bie ftarte Seite unseres Rritifers - ift bier bei bochfter Bracifion in einer so meisterhaft flaren und durchsichtigen Form gegeben, daß man dem Berfasser gern auf bas verwirrte Gebiet ber chronologischen und Authenticitätsfragen folgt. Ein großer Theil der Abhandlungen ist in der Le Monnier'schen Ausgabe von Basari abgebruckt; die Besprechung diefer übergehen wir hier, da sie als allgemein befannt vorausgesett werden burfen. Andere erschienen ein erstes Mal in dem Giornale begli Archivi Toscani, die formell am allgemeinsten gehaltenen aber in ben letten Jahrgängen ber Zeitschrift Nuova Antologia.

Diefer letteren ift gleich ber erfte Auffat, Die Ginleitung bes Gangen, entnommen. Er handelt von der Biffenschaft und Kritit ber Runftgeschichte. Dit Recht tritt bier Milanefi ber noch immer nicht völlig überwundenen Meinung entgegen, daß bie Burgeln ber Biebergeburt ber Runfte in Italien in ber griechischen Runft zu suchen feien. Bu ben umfaffenbsten gehört ber folgende Artitel: "Abhandlung über Die sienesische Kunftgeschichte" betitelt. Es wird hier ber Rachweis geliefert, bag fienefer Architeften im Mittelalter ebenfo in verschiedenen Stabten Italiens, wie in Deutschland, Frankreich, Spanien und England beschäftigt waren. Der Beruf des Bilbhauers war von dem des Architeften damals noch nicht gesondert. Beide waren unter bem Begriff bes Macftro di Bietra gusammengefaßt, finden fich aber schon 1212 als Korporation tonftituirt. So hoch auch die sienesische Malerschule, beren Absonderung von ber florentiner langst ale nothig erkannt ift, zu ftellen fein mag, Dilanest macht ihr boch bie behauptete dero= nologische Priorität ftreitig. Die Sonderstellung jener Schule findet übrigens auch in außeren Umftanden ihre Erklarung. Ein altes, aus Giferfucht entsprungenes und von felbftfüchtigem Intereffe aufrecht gehaltenes Weset ber fienefer Malergitde, welches jedem Nichtburger eine bobe Abgabe auf die Aussibung der Kunft abzwang, hatte zur Folge, daß fein einziger florentiner Rünftler in ber Stadt fich nieberließ.

Besondere Ausmerksamseit verdient der vierte Artikel, welcher die Frage des Ursprungs des bekannten Gemäldes von Dante in der Kapelle des Palazzo del Bodestà in Florenz fritisch behandelt. Bekanntlich ist das Fresto auf Grund eingehender Untersuchungen von Crowe und Cavalcaselle als ein echtes Bild von Giotto bezeichnet worden. So gewinnend jene durchaus 160 Reiz.

geschlossen erscheinenbe Beweisssührung auch sein mag, so steht ihr boch bie Reihe ber hier geletend gemachten Gegengründe an Schärfe wie an Gewicht durchaus nicht nach. Nach Milanesi ist das Bild zwischen Juli und December 1337 (im Anfange des Jahres starb Giotto), wahrescheinlich von Daddi gemalt worden, also der Zeit der ersten allgemeinen Berehrung des großen Dichters nach dessen Tode im Exil angehörig, wo die leidenschaftliche Erregung gegen seine Berson die öffentliche Darstellung derselben nicht mehr behinderte. Während in der Kapelle des Palazzo del Podesta Dante im frühen Mannesalter erscheint, stellt ihn das zweite authentische Porträt im gereisten Mannesalter dar. Es sindet sich in einer Miniature der laurentianischen Bibliothet, allerdings vom Jahre 1420, ist aber wohl die Kopie eines verloren gegangenen Taselbildes.

Unter ben in Abbrud beigegebenen Dolumenten sind besonders interessant Dragna's Kontraft als Capomaestro für den Dombau in Orvieto und vier andere damit in Zusammenhang stehende. Dankenswerth ist auch die der Sammlung einverleibte Lebensbeschreibung einiger von Basari nur vorübergehend erwähnter Meister zweiten Ranges, denen hierin nicht nur Unrecht geschehen ist, sondern die auch bezüglich ihrer Personalia von Basari durchaus falsch behandelt wurden. Belche kaum glaubliche Berwirrung Basari verschuldet hat, erkennt man unter Anderem recht deutlich aus den Borten, mit denen Milanessi das Leben des Bicci di Lorenzo einleitet: "Ich stelle mir die Aufgabe, hier zu zeigen, wie Basari, indem er das Leben des Lorenzo di Bicci zu schreiben unternahm, nichts anderes gethan hat, als das seines Sohnes zu beschreiben." Der Korrestur dieser Biographie solgt eine ganze Reihe anderer, nehst einer chronologischen Tasel, in welche sämmtliche authentische Berte der Künstler ausgenommen sind.

Bu ben hervorragendsten Abhandlungen rein fritischer Natur gehört endlich die Untersuchung über die Autorschaft bes berühmten Madonnenbildes im Tabernakel von Dr San Michele. Crowe und Cavalcaselle schrieben es (11, 55) dem Sienesen Lorenzo Monaco zu. Milanesi macht es auch hier wahrscheinlich, daß bas Bild auf Daddi zurückzuführen sei, einen Künstler, dessen hohe Bedeutung aus der Bergessenheit zu ziehen unserem Kritifer wohl gelungen sein dürste. Es sei noch erwähnt, daß Milanesi bei dieser Gelegenheit die Fressen des Campo santo von Pisa, die man früher Orcagna zuschrieb, die von Crowe und Cavalcaselle aber als den sieneser Brüdern Lorenzetti angehörig bezeichnet wurden, ebenfalls auf Daddi zurücksührt.

Jean Paul Richter.

### Motiz.

S. Treibjagd von Joh. Chrift. Aroner. Unter ben jüngeren beutschen Jagdwildmalern ift faum einer fo rasch zu Ansehen und Ruf gelangt wie Christian Kröner, ber 1838 in Rinteln geboren, Anfangs als Deforationsmaler feinen Unterhalt zu erwerben fuchte, 1861 nach Milnchen und ein Jahr fpater nach Duffelborf ging, um fich in ber Delmalerei auszubilden. Dhne die Afademie zu frequentiren, brachte er es bald zu einer vollendeten Technif. Ein Jäger von Passion, lernte er die Natur scharf berbachten und das Leben der flüchtigen Waldbewohner mit einer Treue und feinen Charafteriftit fcildern, die ihn den Besten unter den modernen Jagbmalern ober ben Dalern ber modernen Jagt an Die Seite ftellt. Gein Darftellungsgebiet ift ein engumichloffenes. Muf ber Bubne, Die feine Balette aufichlagt, fpielen außer bem Jager nur Sirfch, Reh und Wilbfau eine Rolle. Die Jagbfcene, welche uns die Radirung von Fris Dinger vergegenwärtigt, läßt ben Jager als Statiften und zwei flüchtige, über bie Lichtung treibende Rehe als Hauptfiguren erscheinen. Bom malerischen und poetischen Gesichtspunkte aus mag ber Borwurf nicht zu ben gludlichsten gablen, ba bie Jagogefellschaft in eine langweitige Rette aufgelöft in bequemer Rube ihrem Sandwert obliegt und fühl wie ber Berbstmorgen, ber burch entlaubte Baume bammert, bas gehepte Wild niederschießt; aber ber Jagbliebhaber wird ohne Zweifel feine Freude haben an ber Runft bes Malers, Die Cat und Ansprung, Die fluch= tigste Bewegung ber Gliedmaßen mit voller Raturwahrheit schildert und feinen Zweifel barüber läßt, bag wie bereits bas Saslein, fo ben prächtigen Rebbod im nachsten Augenblide bas schwarze Berhängniß ereilen wirb.









## Michelangelo's kleiner Johannes.

Mit Abbilbung,



Johannes ber Taufer. Rad Michelangele.

Unsere Hoffnung, Milanesi's und Gotti's mit Sehnsucht erwartete Publikationen bereits' zum vierhundertjährigen Geburtstage Michelangelo's (am 6. b. M.) in Händen zu haben, sollte sich leider nicht erfüllen. Man schreibt uns aus Florenz, daß der Druck der beiden Werke, über deren Inhalt die Leser durch den Aufsatz in No. 19 der Kunstschronit im Allgemeinen unterrichtet wurden, noch nicht so weit vorgeschritten ist, um vor den, auf den September verschobenen, öffentlichen Festlichkeiten erscheinen zu können.

Dagegen wurden wir in den letzten Wochen durch die Rachricht des Wiederauftauchens einer verloren geglaubten Statue des großen Meisters überrascht. In der Sammslung des Grasen Gualandi zu Pisa desindet sich eine aus carrarischem Marmor gearbeitete Statue, welche den kleinen Johannes den Täuser darstellt und in dem alten Inventar der Sammlung als ein Werk des Donatello dezeichnet wurde. Pros. Salvini in Florenz war der Erste, welcher die Hand des Buonarroti darin erkannte, und eine Komsmission von Sachverständigen, welche zur Untersuchung der Frage bestellt wurde, hat sein Urtheil bestätigt. Wir theilen das Gutachten derselben im Folgenden mit und fügen eine Abbildung der Statue bei, welcher eine uns von Pros. J. Cavallucci in Florenz gütigst besorgte Originalphotographie zu Grunde liegt. Das Gutachten lautet:

Floreng, ben 3. Februar 1575.

"Auf Einladung des Grafen Lodovico Rosselmini-Gualandi haben sich die Unterzeichneten am 26. Januar 1875 nach Pisa begeben, um ihr Urtheil über eine im Besitze des Genannten sich befindende Marmorstatue, San Giovannino darstellend, von einem Meter fünfunddreißig Centimeter Höhe, abzugeben. Die Gestalt ruht auf dem linken Bein und wendet den Kopf nach links, während sie in der Höhe der Hüfte in der Linken eine Honigwabe hält und den in ein Horn ausgedrückten Honig mit der Rechten an die Lippen führt. Ein Lederstreif, welcher von der linken Schulter herabfällt, hält ein Lammsell, welches um die Seiten gelegt ist und in schönem Wurfe hinter dem auf einen Baumstumpf gesetten Beine niederfällt. Wir bestätigen nun hiermit schriftlich dem genannten Grasen das Resultat unseres Urtheils sowohl in Bezug auf den Urheber, als auf den Werth der

Statue. Lange Zeit hindurch schrieb man bieselbe bem Donatello zu, wir wissen nicht, aus welchen Grunden, vielleicht verführt burch die von jenem großen Deifter geubten Prinzipien der Kunft, welche Buonarroti in seiner Jugend mit Vorliebe studirte. Bei genauer Beobachtung zeigt fich indessen, daß bie weniger harte und ichon nach der Breite neigende Manier, in der fich die Eigenthümlichkeit Michelangelo's offenbart, daß bas febr bedeutende anatomische Berständniß, die Weichheit und Elegang der Konturen und die Lebendigkeit ber Formen, Eigenschaften, welche ebenso an ben Bacchus wie an die herrliche Statue bes David erinnern, jenen besonderen Charakter offenbaren, welcher uns einmuthig bagu geführt hat, fie bem Michelangelo zuzuschreiben. Und wohl aus bemselben Grunde hat Professor Salvini schon beim ersten Sehen sie für ein Wert Buonarroti's erflärt. Bei neuer Betrachtung baufen fich die Beobachtungen und Erörterungen ju genauerer Restschung ihres Werthes, und man erkennt die Spur jenes gewaltigen Genius, welcher bereits diejenige Formgebung erftrebt, die im David zur hochften Vollfommenheit gelangte. hierfür gelte als Beweis erftens ber Bergleich ber verschiedenen Theile ber Statue, welche vom Ropf zu den Füßen an Schönheit und Originalität zunehmen, gleich als habe sich beim Fortschreiten der Arbeit das Bewußtsein des Künftlers gesteigert und seine Sand sich vervollkommnet, und zweitens die Zeit, in welcher nach den Erzählungen von Basari und Condivi die Arbeit ausgeführt wurde, nämlich als Buonarroti, von Bologna zurückgekehrt, eben das einundzwanzigste Lebensjahr überschritten hatte.

Erfreut darüber, daß ein Werk von so hervorragender Schönheit der Bewunderung der Kunstfreunde zurückgegeben ist, zeichnen mit dem Wunsche, daß durch den Besuch Anderer unser Urtheil eine Bestätigung erfahre,

Prof. Enrico Pollastrini. — Prof. Steffano Ussi. — Prof. Emilio Burci. — Ulisse Cambi. — Giovanni Paganucci. — E. F. Fuller. — Allessandro Lansfredini, Direktor der Akademie der Künste in Pisa."

Wir müssen selbstverständlich, so lange uns nur die kleine Abbildung des Werkes vorliegt, mit unserem eigenen Urtheile zurüchgalten und können nur wünschen, daß das Botum der Kommission vor dem Richterstuhle der Kritik Stand halten möge. Besonders schwierig ist die Entscheidung in diesem Falle deswegen, weil es sich um ein Jugendwerk handelt, in dessen Formgebung sich zwar die Eigenthümlichkeit des Meisters bereits anstündigt, aber — wie ja der dem Werke früher beigelegte Name darthut, — noch nicht zur völligen Klarheit hindurchgedrungen ist.

Die Nachrichten der Biographen Michelangelo's, auf welche das Gutachten hinweist, finden sich dei Condivi, Kap. 18 (Uebers. v. Baldeck, Quellenschriften, Bd. VI, S. 22 ff.) und dei Basari, Ausg. v. Le Monnier, Bd. XIII, S. 167). Der Künstler arbeitete nach Condivi einen kleinen Johannes für Lorenzo, Sohn des Pierfrancesco de' Medici (nicht für Pierfrancesco, wie Basari irrthümlich angiebt) und zwar gleich nach seiner Rückschraus Bologna nach Florenz, 1495—96. Wenn das Werk in der Sammlung des Grasen Gualandi als eine Arbeit Michelangelo's anerkannt wird, kann es nur dieser sür Lorenzo angesertigte San Giovannino sein.

## Edwin Landfeer. \*)

Mit 3Unftrationen.

(இருப்படு.)

Wie bei anderen großen Meistern tann man auch bei Landseer drei Perioden unterscheiden. Nach dem allgemeinen Gefete fing er feine Laufbahn mit Sorgfalt an und endete fie mit Liederlichfeit. Zwischen biefen beiben Ertremen liegt eine mittlere Periode, die seiner Bollfraft. Wie schon erwähnt, machten sich während seiner Unwesenheit in Schottland lokale Ginfluffe auf ihn geltend, unter benen er jum Anhänger ber schottischen ober Wilkie'schen Schule wurde. Es ist auch interessant zu beobachten, daß ber Maler, welcher julest von ben hollandischen Thiermalern einen fo himmelweiten Abstand gewonnen, zu jener Zeit, gleich allen seinen basselbe Fach kultivirenden Genossen, einheimischen wie fremden, bei den alten Meistern in die Schule gehen und sich ihrer Erziehung unterwerfen mußte. Dies war seine koloristische Periode, wie sie in bem Bilbe "Berendenber hirfd und Schweißhund", 1825, getennzeichnet ift, einem Gemälbe, tief und fraftig im Ton, brillant in der Pinfelführung, wie Baul Botter in seinen besten Werken. — Ebenso weisen "Bürde und Naseweisheit", 1840, und "Brasilianische Affen" auf die hollänbische Schule hin, nicht minder die Lanbschaftsstudien dieser Beriode. Sein Talent lag offenbar in der Mauser und versuchte sich in den verschiedensten Malweisen, bevor es feinen eigenen Stil fand. So erinnert fein "Tobtes Bilbpret" an Engbers, bie "Chevy-Jagb" in den üppigen Formen und der energischen Behandlung an Rubens, während bie Stige "Der Herzog von Beaufort als Ritter zu Pferbe" bas Studium bes Belazquez verrath. Damit ift nicht gesagt, daß Landseer ein ftlavischer Ropist gewesen ware; Unabhängigkeit und Individualität waren beibe gleich charakteristische Seiten seiner Kunst.

Die Grenzen dieser mittleren Periode sind nicht genau zu fixiren, sie fallen ungefähr in die Jahre zwischen 1835 oder 1840 und 1850 oder 1855 — oder, allgemein gesagt, zwanzig Jahre nach seinem dreiunddreißigsten und zwanzig Jahre vor seinem dreiundsünfzigsten Lebensjahre. Nach dem Durchschnittsmaße der Künstlerlausbahnen gemessen, geslangte unser Meister augenscheinlich früh zur Reise, hielt ungewöhnlich lange auf der Höhe seines Könnens aus und hatte mit fünszehn die zwanzig Jahren eine verhältnismäßig lange Periode des Niederganges. Wie aber so oft, können diese drei Perioden auch hier kein unwandelbares Geseh dilben; dies erhellt aus der vortresslichen, krästig ausgesührten Delstizze zu den Löwen der Relson-Säule vom Jahre 1869. Doch gehört diese auffällige Ausnahme unter die allgemeine Regel, daß beim dem Berfall der Kunst, sei es eines Bolkes oder eines einzelnen Meisters, Studien oder Portraits, direkt nach der Ratur gemalt, sich die natürliche Einsachheit und Wahrheit bewahren.

<sup>\*)</sup> In ber erften Abtheilung biefes Auffahes, G. 132, B. 15 v. u. ift zu lefen: "am Gelehrtenleben" (ftatt: an ftubentischen Bebrauchen).

Die mittlere Periode Landseer's umfaßt Meisterwerke, welche ihn ohne Zweisel in die erste Reihe unter den Thiermalern aller Zeiten und Bölfer, nicht bloß Englands, ftellen. Nahezu ohne Gleichen in Anbetracht ber vollsthumlichen Auffaffung, ber reizenden Schilderungen und Ginfalle, ber gludlichen Erfindungen und ber leichten, geschickten Ausführung find die folgenden, in biftorischer Folge aufgezählten Gemälde: "Ein ausgezeichnetes Mitglied ber menschlichen Gesellschaft", 1838; biefes allgemein bekannte Portrait einer neufoundlandischen Dogge ift von einer einfachen Robleffe. Schlichtheit ber Konception und Einfachheit des Gedantens find hier wie gewöhnlich bas Geheimniß bes malerischen Reizes und fesselnden Eindrucks. Sodann mit der Zahreszahl 1841 "Eos", bas Lieblings-Windspiel des verstorbenen Prinz-Gemahls, außerordentlich getreu und belifat in der Beichnung bes gefrümmten Rudens und der garten Glieder, sodaß die ganze Grazie und Leichtfüßigkeit der Gattung zum Ausbruck kommt. Im Jahre 1844, zweiundvierzig Jahre alt, malte Landfeer die unvergefliche "Otterjagb"; die mannigsaltigen Stellungen jener sechsundzwanzig Sunde, welche die eine Klafter hoch über ihren Röpfen sich windende Otter anbellen, zeigen wieber, wie ber Maler mit ganger Seele bie innere Ratur bes Sundes zu erfaffen wußte. "Der Kehlichuf", 1848, eine Ride, in ben von Blut gerötheteten Schnee todt hingestredt, der ein Rehtalb ahnungsloß fich nähert, um in gewohnter Beife zu faugen; bann "Verirrtes Schaf im Schnee", 1850, mit loderem weichen Schnee, berrlich im Spiele bes Sellbuntels. "Die Zwillinge", eine Gruppe Schafe, Lämmer und Sunde, und noch viele andere Bilder geben kostbare Beispiele der frischen Auffassung und bes seinen Naturgefühls unseres Rünstlers, bevor er seinen Gewohnheitsfünden, ber franthaften, sentimentalen Richtung feiner späteren Lebenszeit verfiel.

Ueber diefe Zeit bes Berfalls follte man am besten einen Schleier breiten, wenn auch Landseer's Popularität bis zu seinem Tode Stand hielt. "Romische hunde" und " Des Doctors Besuch bei ber armen Bermandtschaft im zoologischen Garten" führen uns wieder zur Komödie bes Thierlebens, die ber Rünftler von jeher feinen tragischen Scenen gerne als Folie dienen ließ. Mit ber Abnahme seiner Kräfte ging die Nelgung Sand in Sand, die Thiergestalten zu Trägern melodramatischer Effette und gefühlsvoller Stimmungen zu machen. Gine berartige Romposition, die noch in die Blüthezeit des Meisters fällt (1851) und eine phantasievolle prächtige Scene aus Shakspeare's Sommernachtstraum barftellt, verdient hier besonders angemerkt zu werden. Der Beifall, welchen dieses Bild erhielt, trieb den Künstler auf der betretenen Bahn immer weiter. Bon melodramatischem Eindrucke ist die "Schaar Schwäne, von Ablern überfallen", 1869. Drei Jahre später kam "Der neben bem Lamm ruhende Löwe" zur Ausstellung; bie unwahre und gesuchte Empfindung, ber der Maler barin Ausbruck gegeben, läßt sich kaum mit der Anspielung auf die Prophezeiung des Jesaias von dem tausendjährigen Friedensreiche entschuldigen. Einige andere Werte diefer Art, welche, um bes Rünftlers Huf nicht zu beeinträchtigen, besser der Vergessenheit anheimfallen, zeigen eine beklagenswerthe Abnahme seines Augenlichtes und seines Geistes. Das Formgefühl schwand zugleich mit dem Farbensinn. Dieses Absterben bes Genics findet eine Analogie bei Turner; in diesem verlor England seinen größten Landschafts, in jenem seinen bebeutenoften Thiermaler; bei beiden umnachtete fich ber Geift, bevor fie in's Grab fanken.

Die Ausstellung von Landseer's Werken, mit welchem die Akademie nach seinem Tobe sein Andenken ehrte, umfaßte nicht weniger als vierhunderteinundsechszig Bilder, welche sechs Säle füllten. Die größere Zahl dieser Werke wurde durch den Stich vervielfältigt,

von ihnen wieder einige verschiedene Male; und als ein Beispiel, wie hoch sie im Kunsthandel geschätzt wurden, möge hier erwähnt sein, daß für das Bervielfältigungsrecht der "Unterredung bei Waterloo" 3000 Pfund und ebenso viel für "Krieg" und "Frieden" gezahlt wurde, abgesehen von dem Preise des Gemäldes selbst, das auf 1200 Pfund zu stehen kam.

Landscer's Bassionen sollen sehr kostspieliger Art gewesen sein, was bei ben hohen Breisen, die er für feine Bilber erhielt, und bei feiner beifpiellosen Produktionstraft nicht Bunder nehmen fann; bei allebem hinterließ er ein bebeutendes Bermogen. Seine hinterlaffenschaft bezifferte fich auf 160,000 Bf. St, eine stattliche Summe, wenn man bedeukt, baß sie nur burch Anfertigung von Gemälben zusammengebracht war. Zu ben bei Lebzeiten des Künstlers schon verkauften kommen noch die "nachgelassenen Werke", die sich, nabezu 1000 Nummern zählend, nach seinem Tode in seiner Wohnung vorfanden: Delgemälde, Kreide-, Bleistift- und Kederzeichnungen, Stigenbucher u. f. w. Diese Zeugen eines ungemein thätigen Lebens wurden im Mai des verfloffenen Jahres in dem Chriftie'schen Auftionslokale versteigert. Die dafür gelöste Totalfumme belief sich auf beinahe 55,000 Pfd. St. Die Auktion bilbete ein Hauptereigniß ber lettjährigen Londoner Saifon und erregte ungewöhnliches Interesse. Das berfelben beiwohnenbe Publifum gab mährend ber Versteigerung seinen Gefühlen in lebhafter Weise Ausbruck, so murbe "Laby Godiva's Gebet", ein burch ben Stich wohl bekanntes Gemälbe aus dem Jahre 1866, unter einer Beifallsfalve mit 1000 Guineen ausgesett. Das nächfte Gebot verdoppelte aber die Summe, bis fie bei zwei weiteren Geboten von je 500 Guineen auf 3000 gestiegen war; ber Zuschlag erfolgte jedoch unter lautem Beifall erft bei D. Agnew's Gebot von 3200 Guineen.

Sier mogen noch einige allgemeine Bemerkungen Blat finden; zuerft ein Wort über bie große Sandfertigfeit und bas geschickte Machwert, welche Landfeer bei ber Ausführung feiner Bilder bekundete Als Beispiele konnen einige Federskiggen bienen, "entworfen im Budingham Palais mährend des Wartens auf eine Audienz bei ber Königin" und zwei weitere von dem Sippopotamus "im Buckingham Palais innerhalb einiger Minuten entworfen, um der Königin eine Vorstellung von dem Thiere zu geben, welches foeben (im Sahre 1850) in ben Zoologischen Garten transportirt ift". Die Delmalerei ging Landfeer ebenfalls erstaunlich schnell von der Hand, sodaß er mährend seiner Blüthezeit kaum einen Rivalen in ber Sandhabung bes Pinfels, um nicht zu fagen ber Spachtel, gehabt hat. Mit äußerster Geschicklichkeit sette er bie Farben zumeift fett auf und wenn fie halb troden waren, pflegte er die rauhen Stellen mit durchsichtigen Farben zu übergehen und zulegt mit einem Läppchen oder einem Meffer abzureiben ober abzukragen. Ein gewiegter Künstler, machte er sich durchaus keine Skrupel baraus, alle Wittel anzuwenden, von deren Gebrauch er fich den besten Erfolg versprach, und man kann wohl sagen, daß bas Geheimniß seiner Kunft in der Kenntniß ihrer Mittel und in der Fähigkeit bestand, dieselben auszunußen. Bon dieser unvergleichlichen Fähigkeit machte er jedoch öfters sehr nachlässigen Gebrauch. Wenn es gewiß ist, daß Maler ihre Meisterschaft baburch beweisen, daß ihre schnell und auf das Gerathewohl ausgeführten Pinselstriche aus der richtigen Entfernung gesehen deutliche Formen annehmen, so fann es nicht geleugnet werden, daß Landfeer barin fich als Meister bewährt hat, ba er eine Menge Bilber in ber fürzesten Zeit und mit möglichst geringen Borstudien stizzirte. Ihm lag fehr baran, sich Gelb zu ermalen, die Malerei wurde bei ihm eine Geschäftssache. Saare und Wolle, mit denen er seine Thiere ausstaffirte, waren nicht so sehr Geist- ober hand-Arbeit als maschinenmäßige Leistungen; seine Farben waren grob und kurzweg wie von einer chromolithographischen Presse aufgetragen. Aber das Schreiende und Dürftige in der Farbenbehandlung sindet einigen Ersat in der breiten und kräftigen Durchbildung von Licht und Schatten, und seine Gemälde zeigten sich erst dann im günstigsten Lichte, wenn sie durch den Stich, schwarz auf weiß, wiedergegeben waren. Indessen kam es selten vor, daß Landseer mit einem Bilde nicht ein günstiges Endresultat erzielt hätte, benn er besaß die glückliche Gabe, Komposition, Farbe und Helldunkel in gefällige Bereinigung zu bringen.

Werfen wir nun noch einen Blid auf die Motive, welche Landseer's Schöpfungen erfüllen. Ganz allgemein gesprochen kann man wohl sagen, baß er bem Thiercharakter einen wefentlich gefühlvollen Zug verleiht, eine Schwäche, die ihn Meistern, wie Baul Botter, Enyders, Troyon, Jadin und Roja Bonheur fcroff gegenüberstellt. Geine Stärke und gugleich seine Schwäche liegen, wie schon gesagt, in dem Bestreben, die Thiere mit menschlichen Leidenschaften auszustatten, und doch reichte er in dieser Art von Bersonifikation vielleicht nicht an Jadin's "Sieben Tobfunden" heran, die in der Gestalt von sieben hunben veranschaulicht find. Aber die Scala bes Empfindungslebens war bei ben Erfindungen Landseer's so umfassend, daß er in dieser Sinsicht nicht seines Gleichen bat; er sprang, wie schon gesagt, vom Tragischen jum Romischen über, nur bag in feinen bramatischen Situationen der Mensch teine Rolle spielte, da seine Figuren meift ohne Leben und schlecht gezeichnet waren. Man hat ihn vorgeworfen, daß er hin und wieder geradezu in's Bemeine verfiel, so wenn er den "mit seinem Beibe jum Berkaufe ausgestellten Ontel Com" in ber Bestalt zweier hunde wiedergab; als Erwiederung auf biefen Borwurf fei es ausgesprochen, daß das Sagliche und Gemeine bei ihm die Ausnahme, das Schone und Geschmackvolle die Regel bilbeten. Allerdings muß man, auf die Behauptung hin, Landscer habe an Leib und Schmerzen, indem er sie jum Ausbruck bringe, Gefallen gehabt und eine Borliebe für graufige Scenen gezeigt, jugestehen, bag bie Grenze ber tragischen Malerei überschritten wurde, wenn er in dem "Fehlschuß" den Schnee formlich mit Blut trankt und wenn er Eisbären die letten Ueberreste verunglückter Nordpolfahrer in Fegen zerreißen läßt. Doch mußte wohl dem tragischen Maler und Dichter ein größerer Spielraum zugestanden werden; Landseer zeigt echt bramatischen Takt, indem er dem Gefühl ber Befriedigung das Uebergewicht über das Schmerzliche giebt und das Leiden nur in der Abficht schildert, um das Mitgefühl bes Beschauers zu erwecken.

Der Punkt, welcher Landseer unter seinen Borgängern und Zeitgenossen auf den letten Plat verweist, ist seine Gleichgiltigkeit gegen die Naturwahrheit. In unserem wissenschaftlichen Zeitalter sind in der That die Naturalisten mit Recht unnachsichtig gegen unklare Formen und zweiselhaste Species, wie sie sich dei Landseer sinden. Der englische Maler erreicht in Bezug auf treue Wiedergabe der lebendigen Erscheinung weder einen Potter noch Troyon, Rosa Bonheur oder Jos. Stevens; andererseits ist das komische Element in seinen Thiergestalten nicht so sprechend, wie dei Kaulbach's "Neinete Fuchs" oder bei Decamps' Affen, die sich als Menschen geriren; und was Kühnheit der Bewegung, was Feuer der Leidenschaft anlangt, so stehen seine Darstellungen von Pserden, Hunden, Löwen und Tigern unbedingt zurück hinter den Schöpfungen eines Rubens, Snyders, Belazquez oder Delaroche. Landseer führt uns seine Thiere gewöhnlich in ruhigen, des schaulichen oder rührenden Situationen vor. Man kann wohl behaupten, daß sie die Zeiten des ewigen Friedens, in welchen der Löwe mit den Lamme gute Freundschaft hält, vorweg genommen haben.

Interessant bürfte es sein, zu untersuchen, welche Thierart Landseer am meisten zu verdanken hat. Das Pserd ist schon von Leonardo, Rubens und Belazquez verherrlicht worden, aber der Löwe hat erst durch die Kunst des englischen Malers an Würde und stolzer Kraft gewonnen. Sbenso hat er dem Sirsche eine höhere Stellung in der Kunst der Malerei angewiesen, wenn er ihn auch etwas theatralisch auffaßte. Der Sirsch ist bei ihm mit einem gewissen Pathos ausgerüstet und tritt wie ein allzu selbstdewußter Schauspieler auf; indeß mit welch stolzem Muthe erhebt er nicht das Haupt, um Berglust zu athmen, während sein Geweih auf Kampseslust und Siegesfreude hindeutet! Wie sanst und surchtsam zugleich erscheint das edle und schuhlose Reh! Am verschwenderischsten aber stattete Landseer seine Hundecharaktere aus. Er läßt die Hunde als Diener, Begleiter und Freunde des Menschen erscheinen und macht uns glauben, daß sie mit Pslichtgesühl und mit der Fähigseit der Sprache ausgerüstet seien.

Fassen wir Alles zusammen, so hat sich Landseer ein Berdienst um die Thierwelt erworben, er hat das Band zwischen Menschen und Thieren enger geknüpst; seine Kunst schilderte nicht die wilde, sondern die gezähmte Natur, die Geschöpse, welche mit dem Menschen die Segnungen der modernen Civilisation theilen.

3. Beabington Atfinfon.





#### Die Schöpfung des Menfchen von Michelangelo in der fixtinifchen Rapelle.

"Geit Phibias ift bergleichen nicht mehr gebilbet morben." Beter bon Cornelius,

Jür vos grundischler und jugleich schönflie Einzelfelbt ber Komposition hat man flets bie Erichaffung des Menichen gehalten, unter den neun Haupbildern dos vierte. Benn mit im Jolgenden eine Ertfärung diese Bildes nagen, wird es nur in der Weite gefahren finnen, daß wir is der Weiten der Geschaften finnen, daß wir is der Weiten der Geschaften finnen, das wir is der Weiten der Geschaften finnen, das die Benaten finden in bienen ut folgen finden

Michalungho ili nicht allein ein Seres der Rund, er ist auch ein Gignett auf dere eine best geliefelichen Centen, um dernum tengen auch der despfenspung einen Wisterde um feines Pinfels ganz das Gereräge verfünsbenäßig Inneutrieter Zhen. Wälgendnung zu Amer de Gereräge verfünsbenäßig Inneutrieter Zhen. Wälgendnung zu Windeungelos von ibr gelöß, dere fie wor in die poel Kultaren von Gegebentumst um des dymanishumd auseinnachergefollen. Dennit ging die Kaltaren der Gegebentumst um des dymanishumd auseinnachergefollen. Dennit ging die Kaltaren die Gewiglifeine eines Wildelangton von fein mer zu fordee, der der philosophisch Gewiglifein eines Wildelangton verführen der die keichte zu verfügen, indem die jüng gefung, der keiter in eine Gindeit verfößenen gehammengsliefen. Decht erimert fein: Centellung

<sup>&</sup>quot;) Ueber ben Gebantengufammenbang bes Gamen mit ben ippologischen Bilberfreifen bes Mittelaltere vergl. ben iconen Auflag von Labte, Rungbiefer, Studien, G. 50 ff.

biblischer Geschichtsscenen künstlerisch in gar nichts an die voraufgehende Entwicklung bes kirchlichen Stiles; die Tradition von Jahrhunderten ist über den Hausen geworfen, wir stehen vor einer vollständigen Neuschöpfung. Michelangelo faßt in seinen Darstellungen zu den ersten Kapiteln der Genesis die Erzählungen der Bibel als die Urmysterien der Menscheit, als die Grundgedanken ihrer Civilisation auf.

Als Thema bes Bildes, die Schöpfung bes Menschen, waren dem Künstler die Worte ber Schöpfungsgeschichte gegeben: "Und Gott der Herr machte ben Menschen aus einem Erbenklos und er blies ihm ein den lebendigen Obem in seine Rase. Und also ward ber Mensch eine lebendige Seele." Schon die Staffage bes Bildes tragt in ihren einfachen schweren Linien ben Charafter urweltlicher Borgange; graue, unbewegte Baffermaffe rechts, ein von frischem Grun überzogener Abhang, von bem schwer ein Quell herabfließt zur Linken, dahinter ein blauer Bergzug und barüberhin nebelgrauer Dunstfreis. Auf jenem Abhange liegt Abam ausgestreckt, fast bie halbe Breite des Bilbes einnehmend, der rechte Fuß berührt die Bafferfläche, burch Aufftügen bes rechten Armes auf einen Felsblod ben Oberkörper aufrichtend, das linke Bein ist angezogen, gleichsam als Ausbrud bes Bestrebens, von ber Erbmaffe sich loszulösen; barüberhin ber linke Arm dem herannahenden Gott entgegengestreckt. Die Richtung des Antlipes ist die entsprechende. Die gange jugenblich ideale Gestalt zeigt uns in ber Schönheitsfülle ber Rörperformen nicht den ohnmächtigen Staubgeborenen, wie ihn das nächste Bild, die Erschaffung Evas barstellt, nicht ben in harter Arbeit seinen Beruf suchenden, wie in der Bertreibung aus bem Baradies, auch nicht den hehren Bater des Menschengeschlechts, wie ihn Raffael in der Disputa gemalt hat, wohl aber den berusenen König des Erdkreises, der eben mit bem Empfang bes Geistes aus Gott mit göttlicher Macht, mit herrschergewalt ausgerüftet werden foll. Wie wir ihn aber daliegen sehen, ist er noch von dem Banne des Unvermögens an das Element, dem er entnommen ist, an den Staub gefesselt. In den edlen Formen bes Kopfes, vor Allem der Stirn und des von zurückwallendem Haar bedeckten Schäbels erkennen wir beutlich die Stätte göttlichen Denkens und Empfindens, wie in allen anderen Körperformen die Brädispositionen für die Erfüllung seines Beruses, Ideales zu schaffen, aber noch ist ber Körper von dem Funken göttlichen Geistes nicht beseelt. Der Wiberstreit niederdrückenber Ohnmacht und emporstrebenber Gewalten burchzittert gleichsam die Gestalt. Am meisten zeigt sich dies in der Charakteristik des Ropfes und in der Zeichnung bes Gott entgegengestreckten linken Armes. Dort ift es vorwiegend ber Ausbrud ber hingebung, bes sehnsüchtigen Berlangens, hier ber Zug eines bei aller noch anhaftenden Schlaffheit unvertennbaren Aufftrebens.

Eine nicht geringere Gedankenfülle, als in dieser Darstellung Adams, ist in der Komposition der zweiten Hälfte des Bildes, welches den dem Menschen entgegenschwebenden Gott darstellt, niedergelegt, und hierbei werden wir einige Momente geltend zu machen suchen, die, wenn wir nicht irren, disher übersehen worden sind. Wir erblicken Gott Bater im freien Raume einherschwebend, getragen und umgeben von Engeln, dahinter ein letztere gleichsam zusammfassendes purpurnes Tuch, das vom Winde gebläht erscheint und am linken Ende große durch die Bewegung verursachte Falten wirft. Es ist gleichsam der Mantel Gottes, unter welchem zwar nicht er selbst, aber die ihn umgebende Engelschaar Bergung sindet. Die Gestalt Gottes ist in der Charakteristis die gleiche, wie in dem vorangehenden Bilde der Erschaffung von Sonne und Mond und der Darstellung des Schwesbens Gottes über den Wassern: vollständig dieselben Jüge des Gesichts, derselbe Bart, dasselbe

Haupthaar; denn der Ewige ist der sich selbst gleiche, während doch in der Gestalt Adams schon im nächsten Bilbe, in ber Erschaffung Eva's und noch mehr weiterhin im Sünbenfall und in der Bertreibung aus dem Baradiese der Typus unserer Darstellung vollständig verlassen ist; denn an die Stelle des Idealbildes der Menschheit sollte dort eine durch geschichtliche Borgange charafterifirte Individualität treten. Stellen wir nun einen Bergleich an zwischen dem physiognomischen Ausbrucke Gottes in unserem und in ben vorangehenden Bilbern, so kann uns die Wahrnehmung nicht entgehen, daß die Stimmung in ersterem eine burchaus andere ist. Bisher war es der Ausdruck der Strenge, der Hoheit, der Majestät, wie ihn die Handlung erforderte. Ja die Größe der zu vollbringenden Werke ist dem Gotte bort icon auf die Stirne geschrieben, und bem entspricht bas gebietenbe Ausbreiten ber Sanbe, wie bas gewaltige Ginherfturmen ber gangen Gestalt. Sier jeboch steben wir vor einer durchaus andern Konception — gleich als hatte Michelangelo ben Gegensatz ber Erscheinung Gottes vor bem Propheten Elias verförpern wollen. Unwillfürlich werben wir an die bekannten Borte gemahnt: "Und siehe, ber Berr ging vorüber, und ein großer starker Wind, der die Berge zerriß und die Felsen zerbrach, vor dem Herrn her. Und nach bem Erbbeben tam ein Fener, und nach bem Feuer tam ein ftilles fanftes Saufen." Die ganze Borderseite der sanft einherschwebenden Gestalt Gottes ist dem Beschauer zugekehrt, ein hellviolettes, fast durchsichtiges Gewand bedeckt den Oberkörper, das Antlik ift dem des Menschen zugewandt, die Rechte ihm entgegengestreckt, mahrend die Linke zwei Gestalten seiner Umgebung umfaßt und barauf gleichsam ruht. Die Gliebersormen ber göttlichen Gestalt find voller und weicher in der Zeichnung, als bei bem Adam, bas Rolorit heller, zarter und geistiger. Was nun die Abweichung im Ausdruck des Antlikes betrifft, so tritt hier in dem sansten Ruge der Linien des Brosils, in dem innigen Ausdrucke bes Auges und dem zu gnädigem Reden geöffneten Munde, wie in dem sanst zurückließenden haar nicht mehr der allmächtige Schöpfer des Weltalls, sondern der Gott entgegen, der die Liebe ift. Es ift der Bater der Menschheit, für den hier der Künstler in unübertrefflicher Meisterschaft ben Appus festgestellt hat. Neben dem Ropf ist es aber vor Allem die nach dem Wenschen ausgestreckte Rechte, welche die zu schildernde Handlung charafterifirt. Condivi irrt, wenn er fagt: "Si vede Iddio col braccio e colla mano distesa dar quasi i precetti ad Adamo di quel che far debbe e non fare." Arm unb Sand bruden nichts weniger als ein gesetzeberisches Berhalten aus. Zwischen ber machtlos und boch verlangend vorgestreckten hand bes Menschen und zwischen ber die gött= liche Majestät wie liebevolle entgegenkommende hilse gleicherweise ausbrückenden geöffneten Sand Gottes maltet ein Rhuthmus ob, ber bas höchfte Entzuden bes Beschauers erregt. Das mittelalterliche komplicirte Dogma von dem Berhältniß Gottes zum Menschen findet hier seinen afthetisch-bramatischen Ausbrud. Aus bem erhobenen Zeigefinger ber götelichen Hand springt gleichsam der zu gottähnlichem Denken und Schaffen befähigende Funke göttlichen Geiftes über in die der Erde entnommene, gotigleich gebildete Menschengestalt.

Die Blide aller von dem Mantel umhüllten jugendlichen Engel, ohne die traditionellen Abzeichen wie Knaben gebildet, sind mit dem Ausdrucke staunender Bewunderung auf den Bollzug der Handlung gerichtet. In ihnen ist der Begriff der in Gemeinschaft Gottes stehenden Heerschaaren bewunderungswürdig präcisirt. Nicht ihrer zehn, sondern ungezählte Schaaren glaubt man zu erblicken.

lleber die Haltung des linken Armes Gottes ist bisher keine wesentlich andere Aufsfassung, als die Basari's geltend gemacht worden. Basari sagt: "Con un braccio cigno

aleuni putti, quasi che ogli si sostenga." Schon ein Blid auf die treffliche Braun'sche Photographie der Freste kann jeden Leser darüber ausklären, daß hier eine irrige Ausstaffung Statt hat. Die Gestalt, um deren Schultern der Arm Gottes gelegt ist, ist keiness wegs ein jugendlicher Knade, wie hier immer der Engeltnpus Michelangelo's, sondern unsverkenndar — ein Weib. Die Form des Kopses, die Anordnung des Haares und die dis an die Brust sichtbaren Körpersormen lassen darüber gar keinen Zweiscl auskommen. Und dies Weib ist Niemand anders, als Eva. Mit fast scheuem Staunen und doch auch sehnlichem Verlangen wendet sie ihr edles Antlit Adam zu. Wenn wir sie so der Kücknseite Gottes entsteigend und von seinem gewaltigen Arme umfast betrachen, da drängt sich uns mit Nothwendigkeit die Ausstassung auf, der Künstler wollte den Gedanken Gottes verkörpern, daß er für diesen Adam ein Weib bestimmt habe, ihm dasselbe zusühren wolle. Die edlen Züge dieses Weibes sühren uns das Ideal ihres Beruses vor die Scele. Erkennen wir aber diese Gedanken an, so können wir der Weise ihrer Ausssührung nur die höchste Bewunderung zollen, der ästhetische Genuß von Michelangelo's Schöpfung wird uns dadurch wesentlich gesteigert.

Endlich finden wir noch zur Rechten ber weiblichen Geftalt einen Anaben, auf beffen Schulter bie berabgebogene Linke Gottes ruht. In ben Proportionen überfteigt biefe Figur das Maß, welches bei ber Darstellung ber Engel bedeutenden Anaben in biesem Bilde inne gehalten ist. Im Gegensate zu ber stürmischen Bewegung der Engel charafterifirt ihn ferner eine unverkennbare Rube. Statt bem Vorgange ber Erschaffung Abam's, wie jene, ben Beist zuzuwenden, ist ber Kopf bavon vielmehr abgewandt, man könnte fagen, traurig in die Zukunft gerichtet. Die Rube der haltung — mit ben Armen scheint ber Anabe bas Anie Eva's ju umfaffen, - bie auffällig größere Fulle ber Körperformen, Alles spricht basür, daß wir hierin nicht einen Engel, sondern ein menschliches Kind erkennen follen. Sind wir uns aber hierüber einig, fo kann es uns nicht fcwer fallen, ben Gebanken bes Künstlers zu errathen. Der Typus des Knaben ist kein anderer, als der des Sohnes der Maria, wie er im ganzen Cinquecento gemalt wurde. Dichelangelo hat hier zeitlich weit Auseinanderliegendes in tieffinnigster Weise combinirt. Indem er von der einen hand Gottes die Kräfte göttlichen Geistes auf den ersten Menschen übergeben läßt, legt er bie andere, gleichsam um auf das Ziel der Geschichte der Menschheit iwie es feine Zeit lehrte) anzudeuten, auf ben, welcher in ber Bibel schlechtweg ,, des Menichen Sohn" heißt. Bei jedem andern Meister mußte es gesucht erscheinen, Die künstlerischen Konceptionen so weit und tiesgebend zu erklären, aber einem Geiste, wie dem Dichelangelo's, muffen wir diefelben nicht nur zutrauen, wir durfen fie auch mit Jug und Recht voraussezen. Handelt es sich doch hier nicht etwa blos um eine Vermehrung des Gedankenreichthums im Bilde, es kommt uns vielmehr in unserer Auffassung bes zulett Besprochenen auf wesentlich Anderes an. Wir glauben bamit ein fehlendes Glied in der Harmonie ber Komposition zu erganzen. Die linke Seite bes Bilbes steht nun ber rechten nicht mehr nach, denn eine rhothmische Einheit in Auf- und Abwogen tiefster Gedanken burchzieht die ganze Romposition. Wir finden das Urtheil Veter's von Evrnelius, welches wir voranstellten, burchaus gerechtfertigt. Dieses Bild gehört zu den idealsten künftlerischen Schöpfungen, welche wir besitzen, und boch ist, was den Gedankeninhalt anlangt, kaum eine größere Berichiedenheit benkbar, als zwischen bem Geifte, der bie heiteren hellenischen Göttergestalten in olympischer Erhabenheit und Ruhe schuf und ben überwäl tigenden, gedankenschweren Manifestationen des ruhelos drängenden Genius Michelangelo's.



Sacate ber renen Oper in Parel.

#### Die neue Oper in Paris.

Mit Minftrationen.

(@diug.)

Nachem wie ist eregeletten Gitterfahren bittet und baken, treten wie in die Serbaltzfie wie bund die Serdshimfte ere Ginge found erreidet. Die Gingel Mun das dare bei er iefen Thie der Stans seine Serdshim der Serdshim der Serdshim der Serdshim den den bei der bei die Thie der Stans seine Serdshim der Thie der Serdshim der Serdshim der Serdshim des Serdshim des der Serdshim der Serdshim

ungsteuer tejeuer, oder jie impenit doch (eetgle verlig wie die 153,45%, CC, NW, aufg., 174 u. 173.).
Das Physer immit tie jampt Volgage tes Baude in: We Steffeld aus der it Abscheiden,
dem sogenanten Bereftsper (Tavant-soyor) mit den überand prunt- und geschmadvollen Meslatarbeiten, dem eigenstische Ageer mit dem Wasterien Baude zijk und enklich aus der Loggis mit
der Aufflich an Das sich weit ichtereichne Schafferener mach des Gewähl der Bouleards.

Zast Stansfürer ih jerenisht eine enjandt Schlung, Derr Öhnnin, Der ih derfine breifen, für im Westferferein fehreint, wollte in vielen öffendend Genäge finn. Er fefente frein Wick, mit de im fürstrich feltigt ist Westfeltender vermächligen kar, mußte er neumannisht Kleiter fertrebellen, mich des ir est im ennersierte komfertige Zefenzieren nicht aus vertreillig, fonteren auch mit erhalbeite Schligheit ferfellen. Zeit ganz zu den stehen in der aus vertreillig, fonteren auch mit erhalbeite Winderlichen Zeit gesten der sich dem Westfellen Zeit gesten der Westfellen zu der Westfellen Zeit gesten der Westfellen zu der We

Die muchtige Resonnade, vollde bas Touer von ber Stiege trennt, fiort biefen Effett burchaus nicht, und auch bie eine Plassonbeitere mit ben griechsichen Inferiten flagen fich einbetich in bie fundliche, wie mit Golfpland bestrente Tomanmentt. Diefe vier Bilber find, bem einbeitichen Gebanken entsprechend, welcher die gesammte Malerei in der Oper leitete, der Mythologie entlelnt: Diana und Endymion, Orpheus und Eurydice, Psyche und Merlur, Aurora und Cephalus. Die Figuren sind in Lebensgröße und die Inschriften im Halbkreise auf jedem Bilde angebracht in griechischen Lettern. Urheber der Kartons ist Herr Curfon, dessen Schüler die mittelmäßigen Bilder aussührten.

Das eigentliche Fober bildet ben Glanzpunkt ber Oper. Diefer Theil bes Gebäudes wird schon heute allgemein als ein Konversationssaal für die Elitegesellschaft betrachtet. Auch zur Schaustellung reicher, und ba es die Mobe will, voluminofer Damentoiletten eignet sich

bieses Foher mit seinen Hinter= und Nebenfälen, ben mit monumentalen Kanapee's geschmüdten Boudoirs vortrefflich. hier herrscht die Goldsarbe vor. Bon oben bis unten, in der Breite, von links nach rechts, Alles scheint aus massivem Golde. Dieser Esselt wird nur durch die riesigen Wandspiegel unterbrochen, welche wir im Zuschauerraume an hervorragenden Stellen wieder sinden und die durch wohlberechnete Reslere den ausgenommenen Theil in's Unendliche vervielsachen. Golden sind die Berzierungen der Wänden, golden die Einsassungen von Thüren und Wänden, golden ist aber auch die Last, welche die diesen Raum zierenden Fressen Baudry's vollständig erdrückt, sie beinahe verschwinden macht. (S. d. Abb. S. 177.)

Bie Garnier ift Baubry heute ein Dann in ben beften Jahren; er jählte ungefähr 30, als er mit bem Riefenwerke ber Deforation bes Fopers beauftragt wurde. Schon damals hatte ihm bas Glud gelächelt. Rach feiner Rudtehr aus Rom, wo er als Stipendiat in ber Billa Medici Die vorschriftemäßige Beit jugebracht, fielen ihm die Bestellungen bes Staates in ben Schoof, bas Bublifum fant an feinen ausgestellten Werten Wohlgefallen. In ber Malerwelt erregte biefes rafche Emporfteigen Argwohn und Reib. In gewissen Künftlerfneipen nannte man ihn "le peintre officiel", ein Ausbrud höchfter Berachtung - feitens eines Farbenreibers gegenüber einem reuffirenben Künftler. Bang unbegründet mar jedoch ber Bormurf nicht. Benieft Berr Baudry Die Bortheile feiner Situation, fo bat er auch die gewöhnlichen "offiziellen" Fehler. Es mangelt ihm entschieden bei aller Grazie an Schwung, und die Phantafie ift bei ihm feine Millio-



Guterpe, bon Baubry.

närin. Korrettheit und Studium sind seine Haupttugenden. Er ist vor Allem Kathebermaler, und seine Bilder können als persette, wohldurchdachte Borträge auf Leinwand gelten, welchen so Manches entnommen werden tann, aber ohne irgend welche Spur der Genialität des Begründers einer neuen Schule. Die Romantis muß herrn Baudry ein Gräuel sein, er verabscheut deren leisesten Anslug.

Seine vom Scheitel bis zur Zehe in klassische Form gegossene Individualität mußte die Einbildung aus dem Programm streichen, die Originalität gänzlich der Tradition opfern und nur von dort aus die Inspirationen beziehen, wo sie seine Vorgänger und Vorbilder, die gründlich studirten, aber von ihm nicht immer ganz richtig aufgefaßten italienischen Meister, geschöpft hatten. Die Idee des Ganzen war eine Versinnlichung der drei Künste, welche die Oper vereinigt — Poeste — Musit — Tanz; Baudry appellirt an das griechische Alterthum und an die biblische Welt. Eine moderne Symbolis, wie z. B. bei Carpeaux, fällt ihm nicht in den Sinn, und er



Die großen Plafondgemälbe nehmen die ganze Mitte der Wölbung des Fopers ein, es sind ihrer zwei, durch die für den Hauptluftre angebrachte Deffnung von einander getrennt. Das erste Bild führt den Titel "le Parnasse", das zweite "les podtes."

Für die Darstellung des Musenhaines mahlte Baudry recht glücklich den Augenblid ber Ankunft Apoll's. Die Horen — durch weißgetleidete, mit Blumen befränzte junge Mädchen symbolisirt — wallen dem Geseierten entgegen, der von seinem goldenen Bagen herabsteigend, die Huldigungen entgegennimmt — andere Mädchen in weißen Gewändern halten die mit den Husen stampsenden und aus den Rüstern seuerspeienden Rosse im Zaum. Die Grazien, nacht

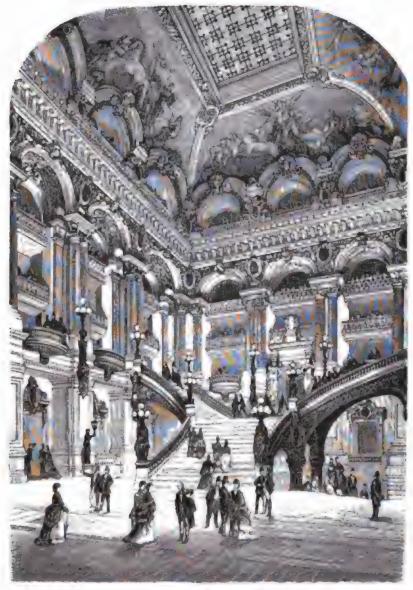

Das grove Treppenhaus.

und sich umschlungen haltend, bieten bem Gotte die goldene Leier. Mit holdem Lächeln bankt er ihnen. Diese Gruppe ist gewiß das fühnste der Werke Baudry's, die unbekleideten Gestalten sind mit anatomischer Genauigkeit wiedergegeben, doch ist auf die Behandlung der Körperbildung mehr Studium verwendet als auf die Köpfe, welchen es entschieden an Ausdruck sehlt. Die Bewohnerinnen des Parnassus bilden, rechts und links vertheilt, Gruppen, theils stehend, theils auf dem Rasen dahingestreckt, mit koboldartigen Genien spielend. Der eigentliche Zwed des Bildes ist, dem Apollo ein modernes Gesolge zu geben, gleichzeitig um zu zeigen, daß es auch für unsere Komponisten eine geweihte übernatürliche Stätte giebt. Elio, die Muse der Gesauch für unsere Komponisten eine geweihte übernatürliche Stätte giebt. Elio, die Muse der Gesauch

schichte, stößt in ihr Horn, und sofort eilen Beethoven, Gluck, Hahdn, Rameau und Lully herbei. Wolfgang konversirt mit Erato. Im hintergrunde winkt Merkur, und es erscheinen Mehul, Rossini, Meyerbeer, Boildien, Auber, alle in dem Kostüm, in welchem man sie auf den populären Abbildungen zu sehen gewohnt ist, eine merkwürdige Gesellschaft inmitten der göttlichen Gestalten. Ein bemerkenswerthes hors d'obuvre ist der Born der hippotrene, dargestellt durch eine ruhende Nymphe, die den aus der üblichen Urne hervorströmenden Basserstrahl betrachtet, der sofort zu einem Bächlein anschwillt, in dem Kinder, Enten, Robolde schwimmen und spielen; kleine Genien umringen die Quelle und tanzen einen Reigen. Die Gruppe ist sehr graziös, und die Nymphe — was auf den Kompositionen Baudry's selten vorkommt — schön von Angesicht. Schließlich erblicken wir in einem Winkel drei wohlbekannte Köpfe neugieriger Zuschauer; es sind das die Porträts des Herrn Baudry, seines Bruders, eines Architesten, und des Herrn Garnier. Diese Selbstverewigung des Walers und seiner Freunde auf dem eigenen Bilde hat Baudry den Künstlern der Renaissance abgelauscht.

Das zweite große Delgemalbe ift ber Berberrlichung ber Boeten gewidmet. Der Mittel= . punkt bes Gemäldes gebort bem Altwater homer. Der Maler hat ihm bas golbene Scepter in bie Sand gebrudt, als Beiden feiner Berrichaft über Poefie und Boeten aller Beiten; mit holtem Lächeln schwebt bie Poefie felbst über bem weißen Saupte bes greifen Sangers und breitet ihre Flügel blaulicher Farbe, mit Sternchen befaet, wie ein Stud Firmament über ihm aus. Beflod und Orpheus fteben lints und rechts bem Somer junachft, fie find gleichsam feine geiftigen Abjutanten, welche in erfter Linie von feiner Inspiration berührt werben und fie selbst nun burch jenen magifchen Faden, der alle auserwählten Geister umschlungen halt, durch Jahrhunderte weiter verbreiten. Befiod, ein Jungling, ber in ber Rechten bie Leier halt, beutet mit bem Beigefinger auf homer. Die Geberbe ist nicht bestimmt genug; boch legt man als am mahrscheinlichsten bem Ganger bes Aderbaues bie an homer gerichteten Borte ,,3hm bie Ehre" in ben Mund. Orpheus tann natürlich ohne bie Menagerie ber burch feine Mufit bezähmten Thiere auf einem mythologischen Bilde nicht erscheinen. Go hat er benn auch biebmal seine Löwen und Tiger bei fich. Gine Taube, welche in Gegenwart bes Zauberers biefe Nachbarfchaft nicht mehr fürchtet, läßt fich auf bas haupt bes Orpheus nieber und bringt ihm im Schnabel einen Glorienschein. Run folgen in malerischen Gruppen Die andern Boeten ber Borgeit: ber blonde Bindar harrt, mit feinen bellen blauen Augen emporschauend, einer Inspiration. Sie wird ihm ju Theil in Westalt eines Schwarmes auf Wolfen babineilender Beroen, an ihrer Spite Achill in goldener Ruftung. Dier fand Baudry wieder Gelegenheit, feine Borliebe für bas Malen anatomifder Studien ju bethätigen. Betrachten wir g. B. ben jungen Rämpfer, ber mit triumphirender Geberbe Die Siegespalme schwingt. Es ift etwas Beroisches in Diefer Ausbildung der Gliedmaßen, man fühlt, wie unter der schneeweißen Saut des griechischen Junglings die vom Rampfe erhipten Rerven fich behnen, die Mustulatur ift wirklich fo, wie man fie sich bei dem verseinerten Sinne des Alterthumes für die gemnastische Durchbildung des Kör= pers benft. In Enthüllung weiblicher Schönheit und mannlicher Rraft, ohne bort in's Erotifche und hier in's Brutale zu verfallen, befieht Baubry's Berdienft. Auch Befiod bat feine Gruppe. Selbstwerständlich ist diefelbe bem Genre angepaßt, bem ber Dichter huldigte. Das Bilb ift baber ein landliches; Aderbauer und Blumenguchter laufchen ben Worten bes Sängers, welcher ihnen in gefälligen Berfen die Pflege ihre nutlichen Runfte lehrt. Amphion, ber Erbauer ber Stadte, fcheint mit feiner Leier Die Arbeiten eines Maurere und eines mit Stab und Geil hantierenden Geometers harmonisch zu begleiten. In einer Mittenede lagert traurig und thierisch breinblidend eine Mutter, die ihren Gäugling herzt: die Berförperung der Familie der Urzeit, welche weber Dufit noch Boefie gefannt. Gin ungetrübter blauer himmel breitet fein festliches Gewand über bas gange Gemalbe aus, beffen Beftandtheile fo gahlreich find, bag wohl einzelne bem Auge entgeben konnten. — Mit biesen beiben Kompositionen — ben bedeutenbsten bes gangen Bertes — hat Baubry bas Daß seines Talentes erschöpft. Dan findet hier ben ganzen Dann mit feinen Borgligen und Fehlern: eine ibealistische Auffassung, welche aber zuweilen in ber Ausführung burch bie materielle Schwäche ber Band gelähmt wirb.

Eine Reihe symbolischer Gruppen, jede burch eine Figur von ber nachsten getrennt, schmuden

zu jeder Seite die ganze Länge des Plasonds. Die Figuren repräsentiren die Musen, dem Raumwerhältnisse mußte jedoch eine der neun Schwestern, Polyhymnia, geopsert werden. Ein begeisterter Bewunderer Baudry's, der Kunstkrititer Emile Bergerat, bemerkt in seinem Werte über die Malereien der Oper ganz richtig, daß diese Gestalten mit dem Namen "Baudry's Musen" getaust werden können. Sie haben in der That alle acht eine Familienähnlicheit, welche auf den nämlichen väterlichen Typus zurückgeführt werden kann. Dieser Typus ist aber

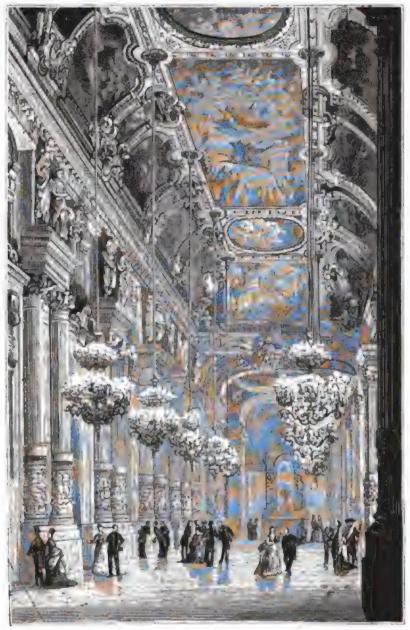

Das große Beber.

nicht bei allen zutreffend. Es ist ein leidenschaftsloser meditativer Zug, der durch all diese Gesstalten geht. Nehmen wir z. B. Melpomene. Sie sitt da, beide Hände über das dis ungefähr an den Busen hinausgezogene linke Knie gekreuzt, in einer Stellung, die uns bei einer einsachen Bürgersfrau unanständig vorkommen würde und grade nicht zur Charakteristik der Gottheit beisträgt. In der einen Hand hält sie das kurze Schwert mit flatterndem Riemzeug, ungefähr wie ein Unteroffizier, der das Seitengewehr abgeschnallt hat. Die klassische Larve, statt das Gesicht zu beveden, sitt wie eine Kopsbesteidung auf dem Haupthaar. Die Inspiration ift eine glückliche, denn das Gesicht, welches sich zeigt, ist ein wahres Musterstück von Empsindsamkeit und tiefs

Coogle

finniger Ruhrung. Die Gottin ber Tragobie ruht fur ben Augenblid von ben Sturmen, bie ibr Auftreten begleiten, aus. Gie blidt mit unfäglicher Melandvolie auf bas Unbeil und ben Schreden, beren Darftellung fie beschütt, und ift es grade nicht Reue, welche fie barüber em= pfindet, fo lieft man boch Beflemmnig und Bedauern aus ihren Bugen. Melpomene blidt bier offenbar über ben Borizont ber Buhne hinaus und bentt, bag die Bilber, welche auf ben Brettern eins nach bem andern vorüberzichen, nur ber Wiederschein ber wirklichen Tragodien find, Die fich im Leben abfpielen. Run, bei aller Anerkennung, welche Die mit feltener Richtigleit geleitete Uebertragung ber Gefühle verbient, fann man biefe Auffaffung ber Geftalt nicht unbebingt anerkennen. Es mußte ba entweder in ber Physiognomie selbst oder im Körperbau etwas barauf fcbliegen laffen, bag biefes fo mitleibevolle Geficht fich zum Ausbrud ber fürchterlichften Leibenichaften eignet, bag Erregung ben Bufen, welchen bas Tuch verhult, in Ballung bringen fann und daß diefe fo phlegmatisch gefreuzten Arme sich zum Fluche, zur Drohung, zum Tobes= streiche emporheben fonnen. Baubry wollte offenbar bier originell fein und die Melpomene andere malen, ale fie bie jest bargeftellt murte. Indem er bie Daste aufrig, wollte er zeigen, bag bie wirkliche Empfindung biefer Dufe nicht die Buth und nicht ber Saf ift, ben ihre Daste ausweisen muß. Aber ber Schauspieler, wenn man ihn in ber Kouliffe betrachtet, bietet boch ftets Die Merfmale ber von ihm auf ber Buhne vertretenen Richtung. Und Diefe Charafteris firung fehlt, wie gefagt, ber Melpomene Baubry's.

Auch Thalia finnt nach. Doch find felbstverständlich ihre Gedanken heitererer Natur als jene ihrer tragischen Schwester. Sie lacht nicht, kaum kann man aus den Linien ihres geschlossenen Wundes und aus ihrem hellen Blid ein Lächeln herauslesen. Auf die rechte Hand gestützt, halt sie in der linken den Knotenstod, womit sie Laster und Lächerliches züchtigt. Ihr ganzer Körper ist in einen schweren Mantel gehüllt und läßt nur die linke Brust und die Abrundung des Armes frei. Ein Tuch bedeckt den ganzen Haarwuchs mit Ausnahme einiger rebellischen Loden, die sehr indistret aus dieser Art Turban heraustänzeln.

Terpsichore ist vom Tanze sichtlich ermittet, sie stedt ihre matten Füße in Sandalen, die sie im Eiser des Tanzes verloren zu haben scheint. Das Gesicht, in welches die ausgelösten Haare hineinflattern, ist für eine Tänzerin zu melancholisch. Sie ist die wirkliche Schwester der Melpomene, nur etwas voller im Gesichte und sorgloser. Bemerkenswerth im Ausbrucke sind die Köpse der Erato und Urania. Erato hat durch und durch den Typus der Pariserin, aber auch hier mußte der meditative Ausdruck die den Zügen mangelnde Lustdarkeit ersehen. Deshalb sehlt es auch ganz und gar dem schönen Kopse an Ausdruck. Man glaubt eine Photographie in der von den Mitarbeitern der Sonne ihren Klienten oft ausgedrungenen Stellung zu erblicken. Die zum Himmel emporblickende Urania ist Zug für Zug die Reproduktion der Erato, nur mit veränderter Figur. Kalliope und Klio sind Reproduktionen im Stile der klassischen Kunst.

Unter ben Gemalben, welche zwischen ben Gestalten ber Mufen fich befinden, ift bas bemer= fenewerthefte bas Urtheil bes Paris. Eine gewaltige Symbolit will man in ber hinrichtung bes Marspas finden. Diese wenig appetitliche Scene ward mit größtmöglichster Rudficht wieder= gegeben. Der ungludliche Flotenspieler ift an einen Baum gebunden. Zwei Schthen walten ihres Benteramtes. Der eine fchleift ein Deffer an einem Stein, mahrend der andere fich mit bem Meffer in ber hand bem Opfer nabert. Apollo, Die Leier in ber Sand, einen fcbarlach= rothen Mantel um bie Bufte, aber ben Dberforper nadt, fieht bem graufamen Schaufpiele mit woller Seelenrube gu. Ditt echter Birtuofen-Citelfeit findet er feine Marter fur benjenigen gu groß, der fo verwegen gewesen, fich mit ihm meffen zu wollen. Die Landschaft ift prachtvoll und im Sonnenlichte wie gebadet. Die Geftalt bes Darfhas gab wieder bem Daler Gelegen= heit, seine anatomischen Renntnisse glänzend zu bewähren. — Es ware zu langwierig, auf die übrigen Rompositionen einzugehen. Gie bieten fammtlich diefelben Merkmale und find der Darstellung des Tanzes, der Komödie und der Tragodie gewidmet. Belche Lust man auch empfinden mag, in biefem herrlichen Fober zu verweilen und jebe Ede mit bewaffnetem Auge zu betrachten, man muß den Raum verlaffen, benn die Berrlichfeiten ber neuen Oper find bamit bei Beitem noch nicht erschöpft.

Treten wir in ben Gaal! Daß die Couloirs, burch welche wir babin gelangen, fehr niedrig

erscheinen mussen, ist bei beren Breite wohl bentbar, sie sind aber bequem genug, und das ist die Hauptsache. Auf Postamenten von Marmor und Stud stehen große porzellanene Basen, welche bis zur Bollendung der marmornen Busten großer Komponisten, die zur Ausschmüdung der Couloirs bestimmt sind, entlehnt wurden. Treten wir in eine Loge, so sommen wir zuerst durch ein dürstig beleuchtetes Borzimmer, fast so groß als die Loge selbst. Das geblendete Auge hat einige Mühe, sich an das goldene Kolorit, welches im Saale von Oben die Unten herrscht, zu gewöhnen. Und schließlich sindet man an dieser Farbe keinen großen Gefallen. Es stedt zu viel Parvenu-Geschmad und nicht genug einsache Schönheit in dieser Ausstatung. Der ernsteste Borwurf, welcher dieser Bahl gemacht werden kann, ist dersenige, daß die Ornamente sich mit dem Fond verschmelzen und für das Auge gänzlich verloren gehen. Nur die beiden marmornen Figuren, welche die ossizielle Loge rechts und links flankiren, siechen zu ihrem größten Bortheil hervor. Wie Schade aber, daß die Genien, welche nächst dem Borhange angebracht sind, sich nicht auf einem Grunde von verschiedener Farbe präsentiren und die Ausmertsamseit mehr anziehen. Das nämliche Bedauern ist anläßtich der auf den Logenbrüstungen angebrachten reliesartigen Attribute und Gruppen auszudrüschen.

Die Logen erheben fich vier Stockwerfe boch übereinander, find alle gleich groß und von gleicher Ausstattung. Eine fünfte Reibe taum sichtbarer Logen befindet fich hinter ben 3-4 Banfereiben ber letten Galerie. Die Fauteuils, bas Parterre und bas Umphitheater (ber eigent= liche Balton) find eine genaue Reproduktion der entsprechenden Site im alten Opernhause, mit dem Unterschied vielleicht, daß bas Parterre aus Sperrfigen flatt aus einfachen Banten besteht. Der am Eröffnungsabend mit Recht gerügte Mangel an Beleuchtung ift jest abgestellt. Das Saupt= objeft des Beleuchtungsapparates ift der Kronleuchter, ein Brachtstüd an Größe und Eleganz, von origineller Gestalt, ber in all feinen Bestandtheilen für die Illumination ausgebeutet, sich von Beitem wie eine feurige Rugel prafentirt. Die glafernen Leuchtgloben wechseln mit zwölf= armigen Randelabern ab und um jeden diefer Randelaber zieht fich ein Rollier aus Arpftall, welches die brennenden Leuchter treu und vervielfältigend wiederspiegelt. Gewaltige goldene Ihren bezeichnen an vier Punkten die Unterbrechungsstellen des glanzenden Beleuchtungsapparates. Um ten Kronleuchter ift bas große Plafondgemälde "bie Boren" von Lenepveu gemalt. Leiter ift bie Entfernung eine zu große und die Nachbarfchaft für's Auge zu blendend, um diese Alles gorie, wie es fich gebührt, genießen zu tonnen. Der Raum unmittelbar an ber Deffnung für bie Suspenfion bes Luftre ift burch einige hunderte fich burchfreugende Blibe ausgefüllt, ein gu Ehren bes Gaslichtes abgebranntes Feuerwerf.

Bas nun die Bühne selbst anbelangt, welche in den Paufen ein einsacher, aber besto geschmadvollerer Vorhang, roth und golomatt ohne jede Zeichnung, vom Zuschauerraum trennt, so würde es und entschieden zu weit sühren, die einzelnen Bestandtheile näher in Augenschein zu nehmen. Dier hört ja die Kunst auf und beginnt die Mechanik. Alle Ersindungen der modernen Technik wurden hier requirirt, um die musikalischepoetischen Produktionen in der glänzendsten Ausstattung dem Publikum vorzusischen. Die neue Oper wird sich auch bald dem Zuschauer bei der Aussührung von solchen Stüden, welche die Prachtentsaltung einer großen missen-seone ersordern, am Vortheilhastesten präsentiren — vielleicht vortheilhaster als bei den Wesangproduktionen. Wenn da die komplicirtesten Dekorationswechsel auf einen Psiff des Meschanisten ersolgen und ein "truc" dem andern solgt, hunderte von Statisten bequem auf und niedergehen oder die verstärkte Schwadron der Ballerinnen manövrirt, dann werden sich die reellsten Vorzüge der neuen Oper als Bühne beweisen.

Zwischen Bühne und Zuschauerraum giebt es von jeher ein gemeinsames Gut, ein Lokal, in dem Künstler und privilegirte Abonnenten sich treffen, das "foyer de la danse." hier giebt es während der Pausen oft ein heilloses Gewühl. Die herren Abonnenten sind auf das Borrecht sehr erpicht und machen davon in der ausgedehntesten Weise Gebrauch. Wäre es auch nur, um ihr "Bathenlind" aufzusuchen und sich nach dessen Besinden und Fortschritten zu erkundigen. Diese "Bathenlinder" sind Anfängerinnen vom Ballet, wovon jede von einem Abonnenten unter seine spezielle väterliche Obhut genommen wird. In der neuen Oper wurde dieser Ort mit Berschwendung ausgestattet. Man brachte hier eine Galerie der Celebritäten des Tanzes

an. Bier große Bandgemälde ziemlich seltsamen Stiles sind der Symbolit des Tanzes gewidmet. Der "friegerische", der "verliebte", der "ländliche" und der "Bachus Tanz" werden hier einer nach dem andern vorgestellt. Alle vier Bilder sind von wilder übertriebener Aussassiung, und wenn man auch ansühren kann, der Künstler habe leidenschaftliche Erregung richtig darstellen wollen, so schneiden seine nachten Krieger doch zu hästliche und zu widerliche Grimassen.

Biel gefälliger, obwohl in der Ausstattung nicht gang den Regeln des guten Geschmades entsprechend, find die zwanzig an den Friesen angebrachten Medaillons, welche die Buften der



Das lprifde Drama, Gruppe von Perraub an ber Jagabe ber neuen Oper in Paris.

berühmtesten Tänzerinnen der großen Oper ausweisen. Man kann hier die ganze Geschichte bes Ballets — und sie ist interessant — durchstudiren. Jede Diva ist wie das Titelblatt eines Abschnittes dieser Historie. Mademoiselle de la Fontaine in dem Kostüm, welches während der Regierung des Sonnenkönigs Mode war, eröffnet den Reigen. Sie war 1681 die erste Frau, welche vor dem "Hose und der Stadt" ihre entrechats aussührte. Bis dahin bestand das ganze corps de dallet aus Angehörigen des bärtigen Geschlechtes, die, wenn es durchaus nöthig war, sich in Frauenkleider steckten. Nun solgen Namen, welche nicht mur in den Unnalen der Oper, sondern auch der höheren Galanterie sortleben. Die Sallé (von 1721—1740), die magere

Guimarb (1762—1789) und das graziöse Rondeau schließt mit den Sternen, welche vor den Angen eines Theiles unserer Generation ausgingen, die Taglioni, Carlotta Grist, Fanny Etster. So viel wir zu urtheilen vermögen, sind die Borträts von wahrhaft frappanter Aehnlichkeit, das Roltin, welches die meisten Abgebildeten tragen, ist meistens aus ihren Rollen, doch sindet man einige Korpphäen im ausgeschnittenen Ballkleid. Fanny Etzter hat eine spanische Mantille umzgehängt. Ein großer ebenfalls von Baudry ausgesührter Plasond vervollständigt die malezrische Ausschmüdung dieses Foher's. Richts heitereres als diese Schlußsomposition! Ein lichter, azurblauer Himmel, von leinem Wölschen getrübt, wo kleine Amoren nach einer Menge bunter Schwetterlinge und Käser jagen. Es ist eine passende Decke für den Ort, wo allerdings nicht Kinder — denn die Habituss des Foher sind meistens von gesetzem Alter — den statternden Sylphiden und den holden Käsern im Gazelleide mit bestügelten Füßen nachstellen.

Die architektonische Ornamentation bes fover de la danss ist ungefähr die nämliche wie im großen Foher. Die Wandspiegel, welche aus der Fabrit von Saint Gobain stammen und den hintergrund des Saales einnehmen, sind das großartigste Erzeugniß, welches dis jeht auf diesem Gebiete geliesert wurde. Sie sind jedoch nicht bloß des Luxus wegen da. In diesem Foher üben die Damen vom Ballet am Tage sich ein, und ehe sie die Bühne betreten, probiren sie, ob Alles hier in Ordnung ist, ob der "Chausson" am Fuße gleichsam klebt, ob die "gustres" korrekt zugeschnürt sind und ob der Fuß die richtige Clasticität bietet. Das Alles vor den großen Spiegeln und im Gespräch mit den schwarzbefracken Abonne's, die hier recht angenehm die Zwischenakte zubringen und erst — aber dann mit aller erwänschlichen Eile — das Feld räumen, wenn das Glockensignal den Ansang des Ballets verkündet. Denn es ist eine Staatsassaire, die ersten Takte nicht zu versäumen.

Es ift Mitternacht. Trot bes noch berrichenten Bintere ift braugen Die Luft lau, ber himmel mit Sternen befaet. Um bas Bebaube ber Oper fchlangeln fich in jeber Richtung hun= berte von Bagen aller Gattung, welche auf die Besucher bes Musentempels warten. Auf ber fich weit hinziehenden Linie der Boulevards ift es lebendiger als je. Aus zwanzig Theatern und ebenfoviel Ballen und Rongerten, Die nach gebotenem Benuft ihre Schleufen öffneten, ftromt ju Fuß und ju Bagen eine Belt von Buschauern berbei, Die gar nicht nach Saufe eilt, sondern noch gern ein paar Augenblicke flanirt. Auch in ber Oper geht es ju Ende und es ift ber eigentliche Moment, um ben berühmten Stiegengang in feiner ganzen Pracht und Berrlichleit gu genießen. Roch einige Tatte und bas Defile beginnt. Herrlicher Anblid! Die Stufen find breit genug, um funfgig Berfonen in einer Reihe zu faffen, ber Marmor ber Dielen ift weiß wie Schnee, bafur beaufpruchen bie fleinen Galerien, welche ben Stiegengang unterbrechen, bas Recht, buntfarbig zu fein. Im ersten Stode, wo die Treppe fich nach zwei Richtungen abzweigt, bilben die Gelander einen Salbfreis. Ueber die Bruftung feben Berren und Damen bem Defile wie von einer Fensteröffnung aus zu. Die riefigen Lampabarien und monumentale Lampen beleuchten Die Scene. Eine halbe Stunde lang wohl raufchen Die Seibenfleider behutsam über Die Treppe, Millionen und Millionen in Diamanten wetteifern mit bem Gaslichte. Dan ift ba recht wonnig gestimmt, Alles erscheint ba bubich und jung, und herr Garnier hatte vollfommen Recht, ber breimal die Woche über die Barifer Elite abzuhaltenben Barabe ein foldes Felo gu überlaffen.

lleber die sich sorgsam in ihre "sorties de bal" und "Baschlits" einhüllenden Buschauerinnen breitet der von Pils gemalte große Plasond sein Kolorit aus. Und jeder, welcher da
über die Treppe zum ersten oder zweiten Male wandert, wird sich bewußt, daß dieses der Kunst
geweihte Monument mehr verdient als eine oberstächliche Besichtigung und daß nur nach einer
eingehenden Prüfung dessen Borzüge und Mängel hervorgehoben werden können. Deshalb halten
auch die Franzosen mit ihrem Urtheil zurück; sie wollen zuerst, daß ganz Europa das Saus
besichtige und seine Eindrücke äußere, ehe sie das neue Gebäude ästhetisch klassisieren.

Baut d'Abreit.

### Sunftliteratur.

Corenzo de' Medici, it Magnifico Bon Alfred von Reumont. Leipzig, Dunder u. humblot 1874. 2 Bre. 8.



Bor achtzig Jahren erschien Will. Roscoe's Bert über Lorenzo be' Diebici. Der Erfolg, ben es hatte, mar ein ungemeiner; beute noch schwören nicht blos die Landsleute bes Liverpooler Raufmanns auf seine Darftellung und laffen Auflage auf Auflage erscheinen, auch florentinische Geschichtsschreiber citiren Roscoe, obwohl er baufig nur Fabroni ausschreibt und fich in feinen Angaben über politische Weschichte fast nur auf Machiavell und Muratori ftust, obwohl er von florentinischer Berfaffungegeschichte nur dunfte Abnungen hatte. Aber es wohnt bem Buche ein Zauber inne, ber sich wohl aus ber Wärme, mit ber bisher wenig befannte Berhältniffe und eine eminente Berfonlichkeit behandelt wurden, wie aus ber Wichtigfeit ber mitgetheilten literarischen Dofumente erflärt. Doch - abgesehen von ben übrigen oben gerügten Fehlern des Buches — man= gelte bem Berfaffer auch die gerade bier jo wünfchenswerthe Lofalanschauung.

Die volle Renntnift ber Quellen, Benutung bieber unbefannter und Die genaueste Bertrautheit mit Lotal, Runftbentmalern und Berfaffung von Florenz, in deffen Mauern er viele Jahre weitte, machten Alfred von Reumont wie Benige befähigt, über ben großen Medicaer gu fchreiben. Um fo mehr mochte man Treffliches von Reumont's Bert erwarten, je bantbarer man ber mannig: fachen werthvollen Gaben gebenft, Die Diefer Wefchichtefchreiber Italiens ber gelehrten Welt feit längerer Zeit gespendet. Und wahrlich, die Erwartung ging auch nicht fehl, wenn man den Schat neuer Aufschluffe, wenn man die Fulle werthvollen Materials, die forgfame Charafteriftit Lorenzo's, die Berichtigung der zahlreichen falfcben Auffaffungen betrachtet, die durch die eminente Forscherfraft Reumont's gewonnen wurden. Denn um es burch menige, aber bedeutenbe Ramen mit einem Male zu bezeichnen, hier ift Alles verarbeitet und benützt, was D. und B. Berti, Bigaggi, Bini, Canestrini, Desjardins, Fanfani, G. Capponi, Gelli, Guafti, del Lungo, Moreni, Balagi, Bafferini, Uccelli, Billari, Cappelli, Kervyn be Lettenhove, Bolpicella und Trindera aus ben florentinischen, estensischen, neapolitanischen Archiven beigebracht, ganz abgesehen von den zahle reichen Monographien, Die ber Berfaffer mit feltenem Fleife und grundlichster Rritit excerpirte. In ber That, hier mar es nicht ber Dangel, fondern ber leberfluß an Quellen, welcher Die Aufgabe bes Gefchichtofdreibers erschwerte. Der Berfaffer felbst fagt, es mare ihm ein Leichtes gewesen, das Detail zu häufen, und meint, er habe sich oft Gewalt anthun muffen, um nicht Die Grengen ju überschreiten, Die er in Rudficht auf weitere Kreife fich und feiner Borliebe für Florenz bei ber Ausarbeitung zu steden genöthigt gewesen ift. — Wir aber meinen, er habe fich nicht immer Gewalt angethan, sein Buch - fo trefflich die Forschung, so bankenswerth die Resultate find - leidet an dem ju Biel des Details, es fehlt die Ruhe der Darstellung, vor Allem aber bie eigentliche Gestaltungefraft. Bir finden feine Bilder, auf benen unfer Blid bewundernd ober doch intereffevoll weilen und ausruhen könnte, Perfonlichkeit wechselt mit Perfonlichfeit ober beffer Rame mit name, bevor wir auch nur irgendwie mit ben Leuten vertraut ober befannt geworben find. Es giebt bier feine Rube, aber auch feine Abwechstung, feine Körper und feine Farbe, nur Konturen und Zeichnung der Umriffe. Gin phantafievoller Ropf allerdings wird bald aus dem toftbaren, fauber zusammengestellten Material fich die fehlenden Bilber ichaffen, Die excerptenmäßig gusammengestellten Rotigen ordnen fich in feiner Seele bald gu lebensvollen Gestalten, mit benen man zu verfehren meint, die man vor fich zu sehen glaubt. Aber ber hochverehrte Berfaffer hat nichts bagu gethan, Die Geifter, Die in ben Pergamenten schlummern, durch die Dacht der Bhantafie zu neuem Leben zu erweden. Wie Gerafles im Sabes muß auch ber Siftorifer bie bleichen Schatten mit feinem Blute tranfen, auf bag fie Runde geben von ihrem einstigen Sein. — Der wesentliche Uebelftand ber Reumont'schen Darstellung wird so recht ersichtlich, wenn wir seine auf meisterhafter Forschung und eminenter Gewiffenhaftigleit beruhende Schilberung geiftiger Strömungen, feine Zeichnung von Berfoulichfeiten mit benen von L. v. Ranke und Burdhardt vergleichen. Beld ein Leben in ben Buchern Der Letteren! Beinahe unheimlich ersteigen aus ben Blattern ber Rante'ichen Berke langftverftorbene Generationen empor und weifen uns mit beutlicher Bestimmtheit ihre Buge, und bin= wiederum, wie trefftich weiß Burdhardt uns bie Danner ber Renaiffance und Die von ihnen geschaffenen Bilbungesphären mit all' ber überreichen Bielgestaltigfeit bes Details plaftifch bingugaubern! Bieles von dem, mas mir Mobernen zweifellos vor der Siftoriographie ber Alten voraus haben, fehlt in Reumont's Bert, es ift ein rechtes Dufterftud ber fculgerechten Gefchichts schreibung, jahlloses Detail nach Kategorien wohlgeordnet, aber es fehlt die rechte Wirfung, jene hinreißende Wirfung, Die u. A. Gregorovius durch feine bezaubernden Schilderungen auf feine Lefer ausubt. Go wird benn bas Bert Reumont's fich niemals jene weiten Rreife erobern, bie fich jenen obengenannten Berten erfchloffen; ber fleinen Gemeinde aber, die bem objettiv gehaltenen, einfach referirenden Opus Reumont's getren bleibt, die fich die Dube nicht verbrießen läßt, fich von dem langfamen Fluffe der Darstellung tragen zu lassen, wird sich — bessen bin ich burch eigene Erfahrung gewiß — in ihm eine Fulle intereffanter Entwidelungen, eine lange Reihe merkwürdiger Berfonlichkeiten barbieten. Aus biefer Fülle fei Weniges hervorgehoben, was allein schon ben Werth bes Buches andeuten mag.

Richt die Berfassungsfragen, nicht die Parteitämpfe — so meisterhaft sie auch dars gestellt find — interessiren und hier vorwiegend; wir möchten ein Bild des damaligen Florenz gewinnen mit seinen Bauten und Kunstschöpfungen, mit seinen Gelehrten und Dichtern.

Im vierten Decennium des fünfzehnten Jahrhunderts war Florenz eine Stadt mit engen Gassen und wenig Plätzen, aber die Straßen waren gut gepflastert, die Mehrzahl der Häuser aus massivem Stein. Ueberall ragten in die Straßen die Dächer der Buden hinein und verengerten dieselben, ringsum aber schützten stattliche Mauern das von Wohlhabenheit zeugende Gemeinwesen. Hart an den Thoren Spitäler, Hospize und Leprosenhäuser, weister hinaus die Klöster, oft sehr malerisch auf Hügeln gegründet, und noch weiter sort in der blühenden Arnoedene zahllose Billen, von denen Lodovico Ariosto sang, sie würden ein zwiesaches Rom an Umsang überragen, wenn sie von einer Mauer umschlossen würden. Nicht bloß an malerische Wirtung und fünstlerischen Schmuck wurde bei der Anlage der Billen gedacht, sondern auch an Sicherung gegen seindlichen Ueberfall. Das war das Florenz der Giotto und Cimadue, des F. Brunellesco, Fiesole und Masaccio; es war auch das Lorenzo's de' Medici, der am 1. Januar 1449 geboren ward. Er war nach Reumont's Schilderung "ein Mann über Mittelsgröße, breit von Brust und Schultern, frästig gebaut und gelenk von Gliedern. Seine Züge

maren unfchon, bas Geficht fcwach, Die Rafe eingebrudt, bas Kinn edig, Die Farbe fahl. Der Geruchsfinn fehlte ihm und bie Stimme mar bart." Aber er war voll Kraft und Ausbauer, fcon ale Anabe febr ernft und außerorbentlich gelehrt, baneben burch die Deutter zur Wohlthatigleit ermuntert; eine feiner Baffionen war bie Roffegucht. Wer aber wußte nicht, bag Gelehrte und Künftler bie Sauptgesellschaft in bem Saufe ber Bia Larga bilbeten? Ber mußte nicht, daß hier das Absteigequartier von Fürsten und vornehmen Frauen mar, benen das Quartier in Sta. Maria Novella zu bufter mar? Wer mußte auch nicht, wie gludlich Lorenzo aus ber Berschwörung ber Baggi gerettet ward? Aber es muß bier boch bemerkt werben, bag bie von Reumont benützte Aufzeichnung Filippo Strozzi's über bas Attentat zu ben instruktivsten gehört. -Beitaus am angiebendsten ift die Berührung Lorengo's mit Literatur und Kunst und ihren Bflegern. 3hr hat Reumont fein viertes Buch (S. 517-604) gewidmet. Er behandelt barin bie Anfänge bes humanismus; ber Wiberftreit zwifchen Renaiffance und Christenthum macht fich auch hier geltend; Florenz gebührt ber Ruhm, Fachwissenschaft und eigentliche Literatur vereinigt gu baben; bier blubte auch ber Unterricht in ben flaffifden Sprachen, Gior. Dalpagbini von Ravenna, Betrarca's Sausgenoffe, lehrte lateinische Sprache und Literatur, Danuel Chryfoloras aber ift ber eigentliche Begrunder bes griechischen Unterrichts; mit welcher Wefinnung die Florentiner ben bygantinischen Gelehrten aufnahmen, zeigt bas Bort bes Staatstanglers Salutato, ber ibm u. A. fdrieb: "Euch bat Gott nach Latium geführt, . . . . wer weiß, ob nicht auch mir, wie Cato, beschieben ift, im Greifenalter Renntnig ber griechischen Literatur gu erlangen und die Fruchte bes Studiums berfelben mit ben beimatlichen zu verbinden." Werabe die Bornehmsten fanden an den neuen Studien Freude und schlossen sich dieser Bewegung an, bie oblen Studien wurden Manchem im Glud und im Unglude, wie im Exile, treue Lebensgefährten. Florentinische Staatsmanner lesen die griechischen Klassiker und übersetzen sie in ihren Muffestunden, wie Balla Stroggi; viele Florentiner gingen nach bem Often, nicht nur um Sandfcriften, Mungen, Kunftwerte, Infdriften ju fammeln, fondern um Die Literatur und Sprache im Lande ju ftudiren. Dier in Floreng wirfte noch im hoben Alter ale Rangler Boggio Braccivlini, er, "ber gludlichfte Entbeder, ben bie Belt auf literarifdem Gebiete fennt, ein achtes Rind feiner Beit in literarifden Rampfen, in ber Dealediceng, in anftogigen Bigen und Siftorden, in ber Raft= und Friedlofigfeit. Bei ihm findet fich Die gröfte Empfanglichfeit, bas lebendigfte Gefühl für die Größe und Glorie ber Romerzeit, bas Betrarca befeelt hatte, er fcob bas Rom der Mirabilien bei Seite"; dazu half ihm freilich auch die reichere Kenntnig der Monumente. Lionardo Bruni, ber hiftorifer von Florenz, wie mart boch er geehrt! Dach Urt ber Alten front man seine Leiche mit dem Lorbeerfrange. Und wieder jener schlaue Camalbulenfer Fra Ambrogio (Traversari), jedem wiffenschaftlich Strebenden ein Freund und Beljer, in deffen Belle fich Die edelften und bedeutenoften Danner von Floreng versammelten. "Wer in ben Gäulenhof bes Calmadulenfer Rloftere tritt, wird durch Ambrogio's Marmorbufte an Die Zeit erinnert, ale von hier glanzende Beistesstrahlen ausgingen, welche die Baufer ber florentiner Batrigier und burch biefelben bie Welt erleuchteten." Ambrogio's Schüler R. Niccoli, ber feltsame Sageftoly, ber größte Bucherenthufiaft seiner Zeit, der überall Agenten und Kopisten beschäftigte, und Carlo Marfuppini, wie haben diefe Beiben babin gewirft, Bibliotheten aufzustellen, Rtaffiter zu überfepen und zur Ueberfepung anzuregen! Reben ihnen glangt Gianoggo Manetti, ein rechtes Spiegel= bild ber Kultur jener mundersamen Beit, Latein fprach er fo fertig, bag er aus bem Stegreife eine elegante Begrufungerebe halten konnte, auch hebräisch lernte er und disputirte mit judischen Gelehrten. Dan fagte ihm nach, er tonne brei Bucher auswendig berfagen: Die Paulinischen Briefe, Augustin's Gottesftadt und Die Ethit Des Ariftoteles. Fest hielt Diefer Gelehrte am driftlichen Glauben; Andere bachten anders, Rinalbo begli Albiggi mar es, ber ben Sat auszusprechen fich nicht scheute: Die Wiffenschaft steht mit bem driftlichen Glauben im Widerspruch; fpater außerte bies auch Bietro Pomponaggo und belegte feinen Ausspruch mit Gagen des Ariftoteles. — Noch viele intereffante Charafterfopfe konnten aus ber Reumont'ichen Darftellung aufgewiesen werben, u. A. ber bes genialen und boch so gemeinen großen Philologen Francesco Filelfo; boch fann diese Anzeige bier fo wenig verweilen, wie bei bem übrigen Inhalte bes II. Bandes, der in eingehender Beise bas Berhaltnig ber Medici zu Literatur und Kunft barftellt. Der erfte Abschnitt fcbildert Lorenzo ale Dichter, Die weiteren Kapitel find hochft werthvolle Beiträge zur italienischen Gelehrtengeschichte und zur Geschichte bes humanismus überhaupt, Bieles bavon giebt gute Ergangungen ju Boigt's fo fcon gefchriebenem Buche fiber bie Renaiffance. Bir begegnen bier bem auch im erasmischen Rreise beliebten Marfilio Ficino, Chr. Landino, Luigi Bulci, bem großen Polizian, dem Ermolao Barbaro, wie dem berühmten Bico von Mirandola, wir hören von Dante's Studium und ben ersten Druden der Divina Commedia, von ber Universität Bifa, von Banbidriften, Editionen und von platonifchen Gumposien. — Den Lesern bieser Zeitschrift werben namentlich biejenigen Abschnitte zur Lestüre empfohlen werben muffen, Die von der architeftonifchen Thatigfeit Lorengo's, von der Bflege ber Stulptur und Malerei unter seiner Herrschaft handeln. Es ist das eine ziemlich eingehende Monographie (II, S. 150-230), die uns u. A. das große Intereffe und ungewöhnliche Runftverständniß L'orengo's zeigt. Aber freilich bas berrlichfte Bauwerf, bas zu Floreng zu feiner Beit entftand, ift nicht für ihn, fondern für die Stroggi errichtet worden. Der Balaft Stroggi, bas Sauptwert Benebetto's ba Majano, bas vollendetfte Bert ber Balaftarchiteftur, befchreibt Reumont's Buch ziemlich genau, es giebt eine Genefis bes Baues und schilbert feine volle Erscheinung, ebenfo die unvollendet gebliebenen Bauten von Sta. Maria del Fiore und Sto. Spirito. Auch über Andrea bel Berrocchio, die Plastifer feiner Zeit, über Mino ba Fiefole und feine Ornamentil, über Runfttifchlerei, Golbichmiebe und Stempelichneibelunft, über bie mediceifchen Gemmensammlungen und die Maler jener Tage finden fich natürlich gablreiche, fehr instruktive Reumont fieht in Domenico Chirlandajo's Leiftungen bas Bodfte, mas in jener Zeit in ber Malerei geleiftet wurde. "Bas ihm an Idealismus abgeht, erfett er burch Ratur= fludium und Individualistrung und durch jenen ausgebildeten Formenfinn, der überall mit wurdevoller und boch natürlicher Erscheinung verbunden ift und aus ber Realität bas wirflich Berletenbe ausscheibet. In feinen figurenreichen und auf einen großen, oft feierlichen Einbrud ohne Zwang noch Gesuchtheit berechneten Darstellungen aus ber evangelischen und Beiligengeschichte befinden wir uns, ohne daß uns etwas Fremdartiges ftort und ablenft, in bem Florenz feiner Beit. Bir stehen inmitten seines zugleich behaglichen und glanzenden, heitern und geschäftigen Lebens, inmitten feiner tüchtigen und thätigen Bürger und feiner anstandsvollen schönen Frauen, in jener Stadt, welche, wie die ohne Zweifel von Bolizian herrührende Infdrift des Bildes ber Engelerscheinung vor Zacharias im Chor von Sta. Maria Novella fie preift, schon und geehrt und reich war durch Baffenerfolge, Runftschäte, Bauten und Ueberfluß bei Gesundheit und Es ist gemiffermaßen die monumentale Berherrlichung ber späteren Jahre Lorenzo's be' Medici." Diefen Bemertungen reiben fich andere über Miniaturmalerei, Mofaifen, und wenige Notizen über Buonarroti und Lionardo da Binci an.

Schon die flüchtige Titelangabe ber einzelnen Kapitel giebt einen Einblick in das bedeutende Berdienst, das sich Reumont als Forscher auf's Neue erworben, und zugleich auch den Beweis, wie wunderbar das Genie des einen Mannes, des italienischen Peisistratos, allüberall frische und großartige Schöpfungen erstehen ließ und anregte. Wahrlich, Angelo Poliziano sang mit Recht bei Lorenzo's Tode:

Bom Blite liegt ba jab gefallt Der Lorbeer, Zierbe biefer Welt, Der Lorbeer, Jen ber Mufen Chor Und Romphen pries vor unferm Chr; In bessen Schatten Poesse Und alles Schönen harmonie In frober herrichteit gebieb.

Bien, December 1574.

Adalbert Horawis.

Das Ceben des Michelangelo Buonarroti, geschrieben von seinem Schüfer Ascanio Condivi. Bum ersten Male in's Deutsche übersetzt durch Rudolph Baldel. (Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnit des Mittelalters und der Renaissance, herausgegeben von R. Gitelberger v. Edelberg. Bd. VI.) Wien, W. Braumüller. 1874. VI und 160 G. 8.

Da ber verehrte Mitarbeiter, welcher bas fritische Referat über Eitelberger's befannte Quellenfammlung freundlichst übernommen bat, leiber burch andauernbe Rrantheit an ber Befprechung der neueren Bante bisher gehindert wurde, fo nehmen wir Anlag, des oben bezeichneten Theiles im Diesmonatlichen Defte besonders zu gebenfen. Der vierhundertjährige Geburtstag Michelangelo's wird Manchem ber Lefer ben Bunfch nabe gelegt haben, bas leben bes großen Deiftere fich zu vergegenwärtigen. Condivi's Biographie, Die bier gum erften Dal in deutscher Ueberfetung vorliegt, - und zwar in einer Ueberfetung, beren Autor fich mit richtigem Taft ungeschminfte Treue jur erften Pflicht machte, - ift für biefen Zwed empfehlenswerther als irgend ein anderes Buch. Kann fie fich auch an Reichthum bes Inhalts und Schmud ber Darstellung nicht mit Basari's Lebensbeschreibung Buonarroti's messen, so ist sie berselben basur an schlichter Sachlichfeit und Zuverläffigfeit unzweifelhaft überlegen: eine Thatfache, Die ja Bafari felbst, trot ber geringschätigen Meinung, die er von Condivi's Buch zu begen vorgiebt, baburch anerkannt bat, bag er in ber zweiten Ausgabe feines Bertes zahlreiche Mangel und Gehler ber ersten auf Grundlage von Condivi's Arbeit verbefferte. A. 3lg hat dies Berhaltniß badurch im Ginzelnen festgestellt, bag er ber Ueberfegung Balbel's (außer ben ergangenben Rotigen gu Condivi von Ticciati und einem Auszuge aus Benebetto Barchi's Leichenrebe auf Michelangelo) eine genaue Bergleichung ber beiben Ausgaben Bafari's mit Rudficht auf Condivi's Biographie hinzufügte.

Wenn diese fritische Textvergleichung sich vorwiegend an die gelehrten Leserfreise wendet (es find babei Die Terte in ber Sprache ber Driginale citirt), fo bienen bagegen Die andern Beigaben bes Buches wesentlich bagu, bem größeren Bublitum ber Kunfter und Runftfreunde, für welche ja die Eitelberger'iche Cammlung icon ale Ueberfetungewerf mit berechnet ift, Die Biographie bes Condivi burch Erläuterungen und Uebersichten näher zu bringen. Eine dieser Ueberfichten ftellt, auf Grund ber Le Monier'ichen Bafari-Ausgabe, die wichtigften Ereigniffe aus bem Leben und ber Beit Dlichelangelo's chronologisch jusammen. Gine zweite, gang besonders dankenswerthe, giebt ein Bergeichniß ber von Condivi erwähnten Werke des Dieisters unter Binjufugung ber Textstellen und ber gegenwärtigen Aufbewahrungsorte ber Werke, falls biefelben nicht (wie es leider bei nicht wenigen der Fall ift) verschollen find. Dazu sommt noch die der Einleitung angehängte Lifte früherer Ausgaben bes Condivi, ferner eine Stammtafel der Medi= caer, ein forgfältiges Namen= und Cachregister und endlich — als Nachtrag, der mit bem siebenten Bande ber Quellenschriften ausgegeben murbe, - ein Berzeichniß von Drucksehlern und anderen Berbesserungen, welche sowohl im Text als in den erläuternden Anmersungen zu demsetben fich als nothwendig berausgestellt haben. Aus bem Gesagten ergiebt fich, bag bem Lefer mit ber Ueberfetjung bes Autors jugleich ein reichliches Sandwertszeug geboten wird, um ihn mit Genuß und Rugen studiren zu fönnen.

Indem wir das Buch für diesen Zwed hiermit auf's beste empfohlen halten, wollen wir nur bei wenigen Puntten etwas länger verweilen, die für die tritische Bürdigung von Michelsangelo's plastischen Schöpfungen beachtenswerth sind. Bon dem bisher für verschollen gehaltenen S. Giovannino ist im ersten Aufsatze dieses Heftes der Zeitschrift die Rede. Gleich vor jenem Werte gedenkt Condivi (Kap. 17) des Antheils Michelangelo's an der Arca di San Domenico zu Bologna. Er sagt (Uebers. von Baldet, S. 21):

"Eines Tages, als er ihn (Albobrandi ben Michelangelo) burch Bologna führte, ging er mit ihm, bie Arca bes S. Domenico zu sehen in ber biesem Peiligen gewidmeten Rirche, woran zwei Figuren aus Marmor sehlten, nämtich ein heiliger Petronius und ein knieenber Engel mit einem Leuchter in ber Pand; er frug nun ben Michelangelo, ob er es sich getrante, sie zu machen, und da er mit Ja antwortete, bewirfte er, daß sie ihm zu machen gegeben wurden, für welche er ihm 30 Dukaten auszahlen ließ, sur den heiligen Petronius 15, sur den Engel 12. Es waren die Figuren brei Palmen hoch und tonnen noch an demselbigen Orte geschen werden."

Bafari, der in der ersten Ausgabe seines Buchs von Michelangelo's damaligem Aufenthalt in Bologna fein Bort weiß, berichtet in der zweiten ziemlich aussührlich darüber und sagt von des Künstlers Antheil an der Arca di S. Domenico, im Besentlichen Condivi's Borte wiedersholend (Förster's Uebers., Basari v. Schorn, V, S. 270), Folgendes:

"Eines Tages als Albovrandi mit ihm ging, bas Grabmal bes h. Dominicus zu sehen, bas, wie man sagt, von ben beiben alten Bilbhauern Giovanni Bisano und nach ihm von Meister Niccolo ball' Arca gearbeitet ift, und an bem ein Engel sehlte, ber einen Leuchter zu tragen hat, und ein heitiger Betronius, Figuren von ungefähr einer Elle höhe, fragte ihn Albovrandi, ob er wohl Lust habe, sie zu arbeiten; und Michelangelo sagte: Ja. Man gab ihm Marmor und er sührte sie so gut aus, baß es bie besten an bem Orte sind; herr Francesco Albovrandi aber ließ ihm dreisig Dulaten sur beibe auszahlen."

Der neueste beutsche Biograph Michelangelo's, S. Grimm, berichtet selbstverständlich auch von biefen Arbeiten, Er fagt (Leben Michelangelo's, 4. Aufl. I, S. 136):

"Es handelte fich junachft um zwei, Randelaber tragende Engel, bon benen einer halb vollendet war, mahrend ber andere noch gang fehlte. Michelangelo erwiederte, er getraue es fich mohl. Man gab ihm breifig Dutaten; zwölf fur Beenbigung ber einen, achtzehn fur Die neue Figur."

Bei Grimm sind also aus bem h. Petronius und bem einen kandelaberhaltenden Engel, von denen Condivi und Basari berichten, zwei Engel geworden, von denen Michelangelo den einen sertig, den andern ganz neu gemacht haben soll. Es wird vielleicht Jemand naiv genug sein, sich nach einer Quelle für diese "einsache Berdoppelung" umzusehen. Eitles Bemühen! Die Geschichte zeigt eben nur wieder, wie herr Prof. Grimm die Texte zu lesen psiegt. Doch das wußten wir schon längst. Wichtiger ist die Frage: Welcher von den Engeln, welche die Arca di S. Domenico zieren, ist der von Condivi und Basari erwähnte Engel Michelange lo's? Und da sind wir, wenn und nicht Alles trügt, in der glücklichen Lage, herrn Grimm einmal beistimmen zu können, — einer Berichtigung nämlich, die er selbst einem früher von ihm und Anderen begangenen Irrthum hat angedeihen lassen.

Aller Belt und ebenfo Berrn Grimm galt früher ber Engel jur Linten vom Befchauer für die Arbeit Michelangelo's. Go auch dem Berfaffer ber Note gu Balvel's Condivi, G. 22, bem bie ingwischen von Grimm (guerst in ben Breug. Jahrb. 1871, XXVIII, G. 86, bann in ber 4. Aufl. feiner Biographie Dichelangelo's, I, 137 und 496) mahricheinlich gemachte Behauptung, bag vielmehr ber Engel gur Rechten bas Bert Buonarroti's fein muffe, ent= gangen ju fein icheint. herr Brimm ftutt feine Berichtigung auf bas vergleichenbe Studium ber Abguffe beiber Engel, von benen ber eine (ber jur Rechten) fich im fronpringlichen Palais zu Berlin befindet, und außerdem auf eine Stelle in einem alten Bolognefer Memorienbuche. Bir behalten uns unfere Entscheidung über bie Frage bis zu einer autoptischen Untersuchung ber Originale vor, ju ber es ber Biograph Michelangelo's merfwurdiger Beife auch bei Abfaffung ber 4. Aufl. feines Buches noch nicht gebracht hatte. Bemerken wollen wir bier nur noch, daß und felbst auf Cicognara's recht ungenügender Tafel (Storia della scultura, II, 52) ber Engel zur Rechten bes Beschauers weit mehr von bem Stil Michelangelo's zu besitzen scheint als ber zur Linken, ber neuerbings in Photographien und Holzschnitten (u. A. auch in Lübke's Weich, b. Plaftit) wiederholt abgebildet murbe. Auch die Notig ift vielleicht nicht gang überfluffig, daß ber Bolgichnitt in ber frangofischen Ueberfetung bes trefflichen Buches von Berlins "Tuscan sculptors" (Baris 1869, I, 367) nur eine im Gegenfinn ausgeführte Nachbitdung ber eben ermähnten Reproduktionen ift, nicht ein Bild bes Engels gur Rechten.

Einen Schritt weiter glauben wir in einer zweiten Angelegenheit geben zu dürfen, nämlich in der Kritif der befannten Madonna von Brügge. Schon bei der Betrachtung des Drisginals waren uns vor Jahren Zweifel an der Echtheit desselben aufgestiegen. Die wiederholte genaue Brüfung des unlängst angesertigten Gupbabgusses und die Bergleichung desselben mit den sicher beglaubigten Stulpturwersen Michelangelo's, welche das Desterreichische Museum fast vollzählig in Abgüssen besitzt, haben diese Zweisel zur völligen Ueberzeugung von der Unechtheit der Brügger Madonna gesteigert. Bisher kennen wir keinen Fachmann, sei er nun Kunstsorscher oder Künstler, der diese lieberzeugung vor dem Werke selbst nicht getheilt hätte, nachdem er unsere Gründe gehört. Hier sind sie:

Condivi und nach ihm Bafari — benn in der ersten Ausgabe spricht letterer auch von diesem Puntte gar nicht — erwähnen unter den Stulpturwerten des Michelangelo einer nach Flandern gekommenen Madonna. "Er goß", sagt Condivi (Uebers. v. Baldet, S. 30) in Bronze auch eine Muttergottes mit ihrem Söhnlein auf dem Schoose, welche von einigen flandrischen Kaussenten, den Moscheroni, einer in ihrer heimath höchst angesehnen Familie, ihm um 100 Dukaten abgekauft und nach Flandern geschickt wurde." Bafari (Uebers. v. Förster, V, S. 283) drückt sich folgendermaßen aus: "In Bronze arbeitete Michelangelo ein Medaillon mit einer Madonna, auf Begehren einiger flamänder Kausseute, de' Moscheroni mit Namen und sehr angesehen in ihrem Baterlande; sie zahlten ihm dafür hundert Scubi und schickten es nach Flandern."

Beibe Biographen sprechen also aufs bestimmteste von einem Bronzewert, Basari mit dem Zusat, daß es ein Medaillon ("un tondo") in Bronze gewesen sei. In früherer Zeit begnügte man sich zu sagen: "Bon diesem Bronzemedaillon ist uns nichts besannt" (Förster a. a. D., Note 46). "Non si sa qual fortuna abbia avuto questo bronzo" heißt es in Le Monier's Basari, XIII, 176, 3. Der Erste, der den unglücklichen Einfall hatte, die in weißem Marmor gearbeitete Madonna der Notre-Dame-Kirche zu Brügge mit jenem Werke Michelsangelo's zu identificiren, war meines Wissens der Engländer Harford ("The Lise of Michel Angelo, London 1858, II, 215); und ihm sind Grimm, (Leben Michelangelo's 4. Ausl., I, 215) Woltmann, (Beitschr. f. bild. Kunst, I, 223) u. A. nur allzu bereitwillig gesolgt.

Das Rachfte, mas ju biefem Enbe fich als nothig erwies, mar bie Umbeutung ber citirten Quellen. Richt nur ber "leichtsinnige" Bafari (or. Brof. Grimm nennt ibn fo!), fondern auch Condivi, ber fonft so zuvertäffige, nuchterne Condivi mußten biedmal geirrt, fie mußten aus ber Marmorgruppe ein Brongerelief ober boch einen Brongeguß gemacht haben. 3ft biefe Unterstellung gerechtfertigt? Bas Condivi betrifft, entschieden nicht! Bir wuften feinen einzigen Fall zu nennen, in dem er das Material eines uns noch erhaltenen Berfes Buonarroti's falsch angegeben hätte. Wir find also subjectiv nicht berechtigt, in dem vorliegenden Falle an seiner Buverläffigseit zu zweiseln. Und wir find bies objectiv noch viel weniger. Truge Die Madonna von Brügge wirflich ben flar ausgeprägten Stempel ber Autorschaft Michelangelo's: bann allerdings lage bie Sache anders. Aber dies ift burchaus nicht ber Fall. Die Madonna von Brügge besitt im Typus und in der haltung der Maria, in einigen Metiven ber Gewandung, in ber Art ber Komposition, welche auf möglichsten Zusammenhalt großer Massen hindrängt, allerdings manche an Michelangelo's Stil erinnernden Züge. Aber alle diese Eigenthumtichteiten find auch einem Rachahmer erreichbar. Das jedoch, mas teinem Rach= abmer je gelingt, die Deifterschaft der Ausführung, der untrügliche Bug der Sand, bas Lebensgefühl und bas aus jedem Detail uns entgegenbligenbe Berftandnig ber Ratur, bas Michelangelo's Werken ihren unvergleichlichen Reiz verleiht: kurz bas Gepräge ber Originalität fehlt bem Berle burchaus, wie jeder schärfer eindringende Blid von Reuem bestätigt. Um besten find noch Maria's linte Sand und ihr Ropf, obwohl auch Diefer mit bem eblen ichmergebeugten Saupte ber Madonna ber Bieta in S. Beter nicht im Entferntesten verglichen werden fann. Beradezu fleinlich und ichulerhaft ift aber ber Ropf bes Rleinen, sowie beffen Rorper inochenlos und gebrechselt. Eine besondere Schönheit von Michelangelo's Westalten ist die auf der genauesten anatomifchen Kenntniß beruhende Bildung des Salfes. \*) Bei beiben Figuren ber Brügger Madonna ift diefer Theil gang lebtos. Alls nicht minter flau und ichematisch erweift fich bie Behandlung der haare. Man vergleiche nur den Saarwuchs des Cupido im South-Kenfingtons Museum und ben Ropf bes David mit Diesen flach und tonventionell hingearbeiteten Saaren des Chriftustindes von Brugge : ein größerer Abstand ift nicht bentbar. Endlich die Bewandung ! Condivi bebt einmal (bei ber Schilderung bes Dofes) bas Sindurchicheinen ber Rorperformen burch bie Bewandmaffen, gang im Ginne ber Antife, ale eine besondere Schönheit ber Sculpturwerfe feines Meisters hervor. Rein mertwürdigeres und iconeres Beifpiel giebt es bafur ale bie Pieta in G. Beter. Gie ift in reiche Gewandung eingehüllt; und

<sup>\*)</sup> Wir verbanten biefe Roitz einem ausgezeichneten Wiener Bilthauer, ber feit langeren Jahren bie Berte Michelangelo's eingebenbem Stubium unterzogen hat.

boch wie flar wird uns jebe Form und Bewegung barunter! Wie naturgemäß und ebel zugleich ift ber gange Faltenwurf behandelt! Un der Madonna von Brügge haben selbst ihre Bewunderer nicht alle Theile ber Gewandung ansprechend finden können. Wir behaupten, daß Einzelnes baran gang unschön, bem eben erwähnten, von Condivi gerühmten Bringipe völlig widersprechend ift. Go vor Allem die Gewandmaffe neben bem rechten Fuße ber Madonna (von links zu betrachten), in beren bauschigen, unverftandenen Daffen Riemand eine Spur bes barunter verftedten Rörpers wird entbeden konnen. In welcher Beife Dlichelangelo eine gang abnliche Aufgabe zu lofen wußte, zeigte ber ebenfalls unter bem Gewande verborgene, aber boch in feiner Stellung beutlich ertennbare linte Unterschentel ber Maria in S. Beter. Daß andererseits gewiffe Draperie-Motive, wie 3. B. die Art ber Umschleierung des Sauptes ber Madonna von Brugge, an ben Stil bes Michelangelo erinnern, tann, wie bereits bemerft, nichts verschlagen. Denn daß bem Werke eine Rompositition des Meisters zu Grunde liegt, foll ja nicht getängnet werden. Auch wiffen wir burch bas Beugniß Durer's (Riederlandische Reise, Thausing, S. 115 und 231), bag bas Brugger "Marienbild von Alabafter" 1521 bereits an feiner jegigen Stelle "in Unfer Frauenfirche" fich befand und für eine Arbeit galt, die "Michelangelo von Rom gemacht hat." Die Nochbildung muß also noch in Michelangelo's frubere Zeit, nicht lange nach Unfertigung bes Bronzewerfes fallen, beffen Entstehung wir (nach Condivi, Rap. 22-23) zwifchen die Jahre 1500 - 1503 feten muffen. Worauf fich bie in Le Monier's Bafari, XIII, 247, 3 mitgetheilte Tradition über ben Transport ber Dadonna grundet, miffen wir nicht anzugeben. Es heißt ba, daß biefelbe fur Benua bestimmt gewesen, aber von hollandifchen Biraten (?) nach Amsterdam entführt, dann von einem Brügger Raufmann gefauft und jener Kirche geschenft worden fei. Bir legen biefer Erzählung bier feinerlei Bewicht bei. Die Sauptsache bleibt, bag bie Mabonna von Brugge (wie bas ein in ber 1. Ausgabe von Rugler's Sanbbuch leife angebeuteter, fpater unterbrudter Zweifel gang richtig berausfühlte) nicht ben Stempel ber Driginalität an fich trägt und baber von einer besonnenen Kritit nicht gegen bas Beugniß eines Gemährsmannes von Condivi's Art in's Feld geführt werben barf.

Bir könnten folder Beispiele noch mehr anführen, wenn es nicht ohnehin zur Genüge bekannt ware, wie weit wir noch von einer tritischen Geschichte der modernen Kunst entsernt sine. Die besprochenen Fälle sichern dem vergleichenden Studium der Denkmaler seine volle Bedeutung, aber sie mögen zugleich daran erinnern, das uns die literarischen Duellen als die
sichersten Führer auf diesem oft schlüpferigen Boden dienen können. Und einen solchen Führer haben wir in Condivi durch Baldel's Uebersetung für die deutsche Literatur gewonnen.

C. v. L.



# Andrea Mantegna im Museum zu Tours.

Wer die Provinzen Frankreichs bereift, wird staunen, daß nicht nur die großen Städte, sondern auch die kleinern, wenn sie irgendwie Bedeutung haben, sehenswerthe Museen!) besitzen. Das ist der Initiative des Alles umfassenden, jugendlichen Genius des Consuls Bonaparte zu verdanken. Durch Dekret vom vierzehnten Fructidor des Jahres VIII rief er die Provinzialmusen in's Leben und ließ bald darauf 846 Bilder unter dieselben vertheilen. Als dann später das Kaiserreich ganz in der äußeren Politik ausging, behandelte der Imperator mit der inneren Politikit auch die weitere Organisation seiner Schöpfung stiesmütterlich. Noch einmal wurden zwar, durch Dekret vom fünszehnten Februar 1811,2) 209 Bilder in die Provinzen gesandt; damit hatte aber das Interesse für sie ein Ende. Auch unter der Restauration und Inliregierung wurden die Povinzialmuseen vernachlässigt, und erst die Februarrevolution und das zweite Kaiserreich gaben ihnen neuen Schwung. Seitdem wählt die Regierung alljährlich im Salon für eine bedeutende Summe Geldes Bilder aus zu Rutz und Frommen des Kunstelebens in den Provinzen.

Beute haben wir es mit bem Dufeum von Tours zu thun. Obgleich Tours nicht im Defret vom 14. Fructidor bedacht wurde, und feine Sammlung eine rein municipale Schöpfung ift, bietet fie bennoch viel Bedeutendes. Sie wurde nämlich von Paris aus unterstütt. In zwei Gendungen erhielt Tours 35 Bilber, und in ber zweiten vom 2. Dearg 1806 befanden fich die zwei Prebellenftude Mantegna's, Die 1798 mitfammt bem Madonnenbilde und ber Areuzigung nach Paris geschleppt und ein Jahr später baselbst öffentlich ausgestellt worden waren. Die Kreuzigung blieb im Louvre, und das Madonnenbild ward 1815 nach Berong zurückgebracht. wo es an feinem urfprünglichen Plate in G. Beno aufgestellt ift. Bafari 3) citirt biefe Berte nur flüchtig. Gie find auf Soly a tempera gemalt, und beim ersten Anblid machen fie einen ziemlich intalten Einbrud. Bei näherem Ansehen hingegen merkt man viele Retouchen. Auf bem Auferstehungsbilde find besonders am Simmel Uebermalungen sichtbar; die Augen find theilweife modern, einige fogar, 3. B. die Augen Chrifti, von der Bandalenhand ichamlofer Revolutionare durchstochen. Auf dem anderen Bilbe ift ber obere Rand in ber Bobe von etwa 0,04 DR. ftart reftaurirt und übermalt. Obwohl die Reftauration 1855 von geschiedter Sand geleitet wurde, fürchte ich febr, daß die beiben Bilber nicht bauern. Gie find zu arg vom Bandalismus mitgenommen, und ale es an's Restauriren ging, war es eben theilweise schon zu fpat. Baren fie nicht in die Proving verschlagen worden, so wurden fie vielleicht nie Robbeiten ausgesetzt gewesen und eben so gut erhalten sein wie bas Benbant im Louvre.

Gethsemane. (Rr. 249 im Museum zu Tours; H. 0,64, Br. 0,57). Rechts im Borbergrunde die drei schlasenden Jünger zeugen von sorgfältigem Studium nach der Natur. Das Moment des Schlasens ist meisterhaft wiedergegeben. Während der Eine völlig ausgestreckt auf dem Leibe liegt, den Kopf nach rechts gewendet, ruht der Andere auf dem Rücken und stütt bas Haupt auf einen Stein, worauf er sich mit dem Zipfel seines Mantels ein Schlummertissen bereitet hat; die eingezogenen Beine bilden mit den Schenkeln saft einen rechten Winsel. Der dritte Jünger lehnt mit dem Rücken an einen Felsblock, den Kopf auf die Rechte gestützt. Sein Schlas schaf schen Daupt,

<sup>1)</sup> Bgl. "Les musées de province" von Clément de Ris.

<sup>2)</sup> G. ben Moniteur vom 22. Februar 1811.

<sup>3)</sup> Bafari, V. 165,166.

und ber Mund ift halb geöffnet, wie wenn er stöhnen wollte. hinter ihnen kniet Christus und betet mit Inbrunft, die Etbogen auf einen Stein gelehnt. Der Engel Gottes schwebt in der rechten Ede aus Wolfen auf ihn zu und bietet ihm den Leivenskelch dar. Links in der Ferne erblicken wir den Berräther Judas mit seiner Schaar, und den hintergrund bildet die Stadt Irusalem mit Tempel und Thurmen. Die Landschaft ist kahl und selfig, Gras= und Blatt= wuchs mager; hie und da Oliven in Blüthe und Beinstöcke, die Früchte tragen.

Die Auferstehung 1) (Nr. 250 im Museum zu Tours; H. 0,68, Br. 0,92). Die Komposition bieses Bitdes ift sehr symmetrisch. In der Mitte steigt Christus, von Cherubim umschwebt, aus dem Grade, die Standarte der Auserstehung in der linken Hand, die rechte zum Segen ershoben. Während der eine Fuß noch im Grade weilt, seht er den linken auf die Schwelle des Sarkophags, der einsach, aber nach antisem Borbilde gezeichnet, in einer kolossal plumpen Felsgrotte steht. Die erschrockenen Wächter lassen ihre Wassen sallen und lausen nach allen Seiten auseinander. Links sieht man drei Krieger, rechts und zu Füßen des Grades se zwei, die ihr Antlitz zu verhüllen suchen. Der äußerste Krieger rechts, ein alter bärtiger Mann, trägt einen Schitd nach antisem Muster, auf dem wir, von einem Lorbeerkranz eingesaßt, die Inschrift lesen: S. P. Q. R. (Senatus populusque romanus.) Der Krieger links, der in der rechten Hand eine Lanze hält und die linke auf die Hüßt, hat dasselbe Prosil wie auf der Kreuzigung im Louvre der Soldat — eine Halbsigur — zu Füßen des Kreuzes. In der Ferne die Stadt Jernsalem.

Die beiben Bilber stimmen in Komposition und Technis mit bem Pariser Predellenstücke überein. Beim Komponiren solgt hier ber Meister vorwiegend bem symmetrischen Prinzip. Seine Figuren sind sicher gezeichnet und theilweise in den kühnsten Berkürzungen. Höchst interessant ist, wie er nach seiner Charakteristist und pathologischem Leben sucht; gerade an der Gruppe der schlasenden Jünger wird das recht klar. Mantegna hat über dem Studium ber Antike die Natur durchaus nicht vernachlässigt, und ganz underechtigt sind die Borwürse, daß er erstere stlavisch nachgeahmt. Allerdings bedingt sie sein künstlerisches Wesen; allein er überssetze sie in's Malerische. Seine Stizzendücher mögen voll gewesen sein von antiken Studien und Entwürsen; ging er aber an's Schassen, so arbeitete er frei, wie es einem Meister geziemt. Die antiken Motive, die er längst in sich ausgenommen und verarbeitet hatte, erklangen auf seinen Bildern als selbständige und bewuste Aktorde.

Ebenso naturgetren wie die Jünger treten uns auf der Auferstehung die vor dem Grabe fauernden Figuren entgegen. Die unwillfürliche Bewegung, die durch den Wunsch, sich zu versbergen, verantaßt wird, das Staunen in den Gesichtern, die kleinsten psychologischen Feinheiten — Alles ist auf's Prägnanteste markirt. Ueberraschung und Schrecken spricht aus dem geöffneten Munde eines jeden Wächters, und nur jener alte vor dem Sarkophage rechts scheint die Besinnung nicht zu verlieren. Auf seinem Antlit, das den jüdischen Typus repräsentirt, malt sich mistrauische Kritik. Es ist, als hätte der Meister in ihm den Stepticismus des Indenthums gegenüber dem Christenthume varstellen wollen.

Bum Schluß noch ein Bort über die Art und Beise, wie der Meister die Landschaft behandelt. Staunenswerth, sast photographisch tren ist seine Sorgsalt. Jedes Haus, seder Thurm
der Stadt ist auf's Deutlichste gezeichnet; die Straßen wie der zur Stadt sührende Psad sind
von Menschen belebt, deren Bewegungen man verfolgen kann. Gräser, Blätter und Blumen,
welche zwischen den Feldspalten hervorwachsen, sind mit der an ihm bekannten miniaturartigen
Genauigseit ausgeführt. Man ist versucht, botanische Studien zu machen: könnte die verschiedenen Pflanzen bestimmen. Auf dem Bilde Nr. 249 sind Bienenkörbe angebracht, umschwärmt
von goldenen Bienen; Kaninchen, die mit einander spielen oder einzeln umherspringen. Offenbar hat Mantegna das Kaninchen ganz besonders geliebt; auch auf dem Parnaß im Louvre
gudt im Bordergrunde neugierig eins unter einem Stein hervor, um zu sehen, was da oben
vorgeht. Dort hat der Meister ihm wohl symbolische Bedeutung beigesegt.

Bochft primitiv find die Felfen. Gie fteben nicht in Ginflang mit bem Uebrigen und

<sup>1)</sup> Bei Crome, 3tal. Malerei, V, 398 jalfchlich ale himmelfabrt citirt.

stören besonders auf dem Bilde Nr. 250. Mantegna hat öfters") auf seinen Kompositionen die Mitte verrammelt; er half sich so über die perspektivischen Ansorderungen hinweg, obgleich er grade in der Perspektive sehr Bemerkenswerthes leistete. Die perspektivische Zeichnung
des Pfades auf Nr. 249, auf dem Judas die Häscher führt, läßt nichts zu wünschen übrig. Ebenso korrekt ist die Felsplatte auf der Kreuzigung im Louvre.

Die Bilder fallen in die Zeit der Uebersiedlung Mantegna's nach Mantua, ungefähr um 1460. Der Meister stand damals noch sehr unter dem Einfluß und der Inspiration der Paduanischen Lehrer; aber seine individuelle Kraft, durch die er sich so weit über seine Zeitgenossen erhob, offenbart sich und in den Fragmenten seines Beroneser Aufenthaltes schon in vollem Glanze. Es sehlte ihm nur noch der Contact mit der römischen Malerschule, um Meisterwerfe zu schaffen wie den Barnaß.

Bürich, 17. Februar 1875.

192

Carl Brun.

## Motizen.

\* Waldlandschaft von Jakob Huisdael. Dem befannten Bifve von 3fad Ruisdael, welches Beft 1 d. 3. ber Zeitschrift brachte, laffen wir hier in 2. Fischer's Rabirung bie schönste von ben Landschaften feines Cohnes Jafob in ber Lamberg'ichen Galerie folgen. Es ift eines jener tiefernst gestimmten Balbbilber, in benen die große und innige Naturauf= faffung biefes Deiftere jum reinften Ausbrude tommt. Am Ranbe eines Sumpfes von unheimlich bunfler Farbe, über bem zwei Bogel fcweben, zieht fich junges Eichengehölz bin, mit einigen Buchen und Efchen gemischt. In ber Lichtung bee Mittelgrundes butet ein hirt feine Schafe. Dahinter bemerkt man bewaldete Soben. Der Bald beginnt fich berbftlich zu farben. Die Stimmung ift abendlich, jede Sonnenwirfung ift vermieden, und nur allmählich treten bie Formen ber fehr bestimmt charafterifirten Banme aus bem Bellbuntel hervor, welches über bem Gangen ausgebreitet ift. Die Luft ift grau, mit einzelnen in's Gilberhelle gebenden Boltenftreifen. Rechts am Uferrande bes Sumpfes lieft man bas aus J, V und R zusammengesetzte Monogramm, das in Schwemminger's Katalog (1866, Taf. 4, Fig. 429) genau nachgebitbet ift. Die Erhaltung bes Bilbes barf im Allgemeinen eine gute genannt werben; nur ber fdmarzliche Ton ber Bugel im hintergrunde fcheint die Folge einer Beranderung ber Farbe gu fein. — Auf Leinwand; B. 49, Br. 67 Centim.

\* Adolf Hildebrand's fchlasender girtenknabe. Der Berausgeber Diefer Zeitschrift hat das schone Marmorwert, das wir in trefflich gelungenem Stich ben Lefern beute vorführen, in ber Kunst-Chronit v. 3. 1873, Sp. 779, bereits eingebend gewurdigt. Wir wuften jener Besprechung heute nichts Anderes beizufügen als ben Ausbrud unserer Freude barüber, daß bas enthufiaftische Lob, bas bem Berte bes jugendlichen Deifters bamale gezollt wurde, von feiner Seite Biberfpruch ober Schmälerung erfahren bat. Die Statue Silbebrand's trug unter ben vielen hunderten von Stulpturen, welche bas Weltausstellungsjahr in Wien vereinigt hatte, un= streitig bie Balme bavon. — Bei ber Bahl bes Standpunktes fur bie Aufnahme unserer Nachbildung wurde befonders barauf Bebacht genommen, ben Korper ber Figur in feiner gangen eblen Schönheit zu zeigen. Wenn barüber die Ansicht bes Kopfes nicht völlig zu ihrem Rechte gelangt und namentlich ber Ausbrud füßen Schlummers, der über dem Antlit des Knaben lagert, nicht entsprechend wiedergegeben ift, so werben wir bas nicht bem geschickten Stecher, fondern den Schranken feiner Kunst zuzuschreiben haben, welche eben nur eine Ansicht, nicht die volle Erscheinung des Rundwerts zu umspannen vermag. — Dem Urheber und bem Eigenthumer bes Werkes, herrn Dr. Konrad Fiedler in Leipzig, schulden wir für die Erlaubnig ber Bublifation unferen beften Dank.

<sup>\*)</sup> Auf bem Parnag im Louvre befolgte er biefelbe Regel, milberte aber bas Blumpe bes Felfens, indem er ibn burchbrach.







Discould in der 8 Aufwahren dalenge zu Wien-Webschoff & Geenmann in Leipung





.

.

•

•

,









Francisco Goya.

Mit 3auftrationen.")

Der spanische Maler Francisco Goga ist in Deutschland nur wenig bekannt. In Frankreich hat sich die Kunstkritik schon seit mehreren Jahrzehnten in Journalartikeln und selbständigen Schriften sehr eingehend mit diesem originellen Meister des 18. Jahrhunderts beschäftigt und ihm nicht selten eine leidenschaftliche Bewunderung gezollt. Theophile Gautier (im Cabinet de l'amateur vom J. 1842) war einer der Ersten, der ihm unter den Franzosen Rus verschafste; 1858 veröffentlichte Laurent Matheron eine Biographie des Künstlers; in der Gazette des Beaux-Arts solgten 1860 und 63 zwei aussührliche Artikel über Goga von einem Landsmanne desselben, Balentin Carderera, denen sich 1867 ein Aussah von Paul Lefort mit einem Katalog der Kadirungen Goga's anschloß; in demselben Jahr endlich erschien ein umfängliches, glänzend ausgestattetes Werk von Charles Priarte, welches zur Biographie des Meisters neues Material beibrachte und besonders daraus ausging, seine Bedeutung als Maler in's Licht zu stellen.

<sup>\*)</sup> Das verstehende Portrait Gopa's wurde bem Brustbitte von B. Lopez in ber f. Galerie zu Madrid nachgebitdet. Ein Sethstbildniß bes Meisters, in ber Sammlung ber Madrider Alabemie, ist nehst andern bort befindlichen Bitdern Gopa's in ber noch im Erscheinen begriffenen Publikation: "Quadros selectos de la R. Academia de las tres nobles artes de S. Fernando" enthalten. Die unserem Aussatz beigegebene Rabitung B. Unger's nach Gopa's Bitb: "Die Berkauferin" in ber Esterhazh-Galerie zu Best giebt biese mit ber ganzen Bravenr bes Meisters behandelte Naturstubie vortresslich wieder. A. b. Red.

Bunachst und hauptsächlich galt bas Intereffe, bas man ihm zuwandte, einer Anzahl sener rabirten Blätter, die mit ihren braftischen Bolkssenen und ihren phantastischen ober satirisch tendenziösen Darftellungen ben Ramen Gona's in Spanien populär gemacht batten. Sie find ohne Zweifel bas Driginellfte und Frappantefte, mas er geschaffen. Wenn aber ichon diese Blätter von der frangofischen Aritit oftere überschätt murden, fo ist das ficher bei ben Malereien Gona's noch mehr ber Fall, benen felbst mit bem refervirten Lob in einigen jener Schriften noch zu viel Ehre geschieht. Seine fanatischen Bewunderer freilich steben nicht an, ihn auch als Maler mit ben bedeutenoften Ramen gusammen zu nennen, fie betrachten ihn als ben Letten aus bem Geschlecht ber großen Meifter der spanischen Schule, Ginige erbliden in ihm bas finguläre Phanomen einer Mischung von Belagquez, Rembrandt und Hogarth. In Wahrheit scheint uns für die fünstlerische Gattung, ber Gona angehört, von diesen drei Ramen nur der lette bezeichnend. Sogarth und neben ihm Jacques Callot find die Meifter, mit denen er in den Arbeiten, in welchen der Schwerpunkt feines Talents liegt, am ersten Berwandtschaft zeigt. Culturhistorisch ift Goga eine sehr bemerkenswerthe Erscheinung, sein buntbewegtes Leben, bas an die Schidfale Benvenuto Cellini's erinnert, ein fprechender Rommentar feiner Berte.

Francisco José de Goya y Lucientes war am 30. März 1746 zu Fuendetodos geboren, einer kleinen Ortschaft in ber Proving Arragonien, wo die Eltern eine bescheibene Landwirthschaft hatten. 3m 13. Jahr tam er nach Saragoffa in bas Atelier bes Malers José de Luzan. Red und leidenschaftlich, von robuster Natur, spielte er unter seinen Rameraden bald eine wichtige Rolle, als Seld aller Luftbarkeiten und Raufereien. Bei einer kirchlichen Prozession kam es einst zwischen ben verschiedenen Brüderfchaften und ihren Parteigangern ju Streitigkeiten, Die ein blutiges Ende nahmen. Bong, ber dabei als Radelsführer am ftartsten tompromittirt mar, entzog fich ber Berhaftung noch rechtzeitig burch die Flucht. Bon seinen künftlerischen Studien in Madrid, wo wir ihn 1756 wiederfinden, ift aus biefer und ber nächstolgenden Zeit nur wenig befannt. Bielfach in Liebeshändel verwickelt, vor einem Degenstich niemals zurückschreckend, führte er ein verwegnes, abenteuerndes Leben und mußte, als eines feiner Duelle ruchbar wurde, jum zweiten Mal flüchten (1759). Seine Gebanken waren jest nach Italien gerichtet. Da er zur Reise nicht die hinreichenden Mittel hatte, foll er fich auf seiner Wanberung burch bas fübliche Spanien bei einer Quabrilla als Stierfechter verdingt haben. Rom ward erreicht, und bald gelangte er hier burch seine übermüthigen Streiche zu bem nämlichen Rufe, ben er in Madrid und Saragoffa gurudgelaffen. Bei feinen tunftlerischen Bersuchen scheint sich die Gigenart seines Raturells damals zuerst Bahn gebrochen zu haben, in Darftellungen aus bem spanischen Bolksleben, die burch ihre Reuheit in ben akademischen Kreisen seiner Genossen Aufsehn erregten; außerdem malte er hauptsächlich Portrals, versuchte sich aber auch in der Historie und gewann bei einer von der Afademie in Parma ausgeschriebenen Konkurrenz einen Preis.

1788 kehrte er nach Madrid zurück. Dort war Rafael Mengs, den Karl III. an seinen Hof berufen hatte, noch hoch geseiert; als Günstling des Königs und als Haupt einer zahlreichen Schule dirigirte er alle künstlerischen Unternehmungen ganz unumschränkt. Allmählich jedoch machte sich eine Opposition gegen ihn geltend, die seine Richtung als antinational bekämpste. Eine Flugschrift, die um diese Zeit erschien und wahrscheinlich den Kunsthistoriser Bermudez zum Verfasser hatte, schildert in einem Dialog zwischen

Mengs und Murillo jenen als bas gerade Gegentheil von allem, was ben nationalen Charafter ber spanischen Aunft ausmache. Freilich, biese nationale Aunst war ichon lange vorüber; auf die Zeit, in der sich das spanische Naturell zu einem so bedeutenden tunftgeschichtlichen Typus ausgeprägt hatte, war ein Jahrhundert gefolgt, in welchem es sich in der Runft, wie in der Literatur, jeder felbständigen Lebensäußerung unfabig zeigte; bie vom Auslande herbeigerufenen Sofmaler Tiepolo, L. M. Banloo und zulest Mengs waren die eigentlichen Beherrscher bes Geschmads. Als Ginige jest anfingen, sich jener nationalen Epoche, ber Beit ber großen spanischen Roloristen, ju erinnern, war eine Auflehnung gegen ben eintönigen Klassicismus, die abstrakten und blaffen Schönheitsformen ber Mengs'iden Schule nur natürlich. Aber ber Biberfpruch, ben fie erfuhr, blieb vorwiegend fritischer Art; von einer fünftlerischen Gegenbewegung, die auf irgend welche allgemeinere Bebeutung Anspruch hatte, kann nicht die Rede fein. Während die Menge'iche Schule ziemlich raich und hauptfächlich an ihrer eignen Schwäche zu Grunde ging, war Gopa in ber That ber einzige, ber ihr, wenn auch nur auf beschränktem Gebiet, eine fede Originalität entgegensette, und zwar ohne jebes repriftinirende Streben, fondern gang im Beifte bes 18. Jahrhunderts. Das revolutionare Genie, ju bem ihn manche seiner Bewunderer stempeln möchten, der Mann, von dem sie rühmen, daß er ben Geift ber altspanischen Runft noch einmal beraufbeschworen und gegen sein Zeitalter in's Feld geführt, ein solcher Held war Gona nicht. Aunstgeschichtlich hat sein Gegensat zu Mengs taum eine größere Bedeutung, als der Hogarth's zu dem Atademiter Reynolds.

Rach feiner Rudtehr nach Mabrib feben wir ihn gunachft in bem Menge'ichen Rreise; er wurde ju ben von Mengs geleiteten Arbeiten für die neu erbaute Kirche S. Francisco del Grande herangezogen und lieferte für diese Rirche ein Gemalde, das trop seines fehr untergeordneten Werthes entschiedenen Beifall fand und ihn zuerft mit bem Madrider hofe in Beziehung brachte. Späterhin hat Gona noch eine große Anzahl Kirchenbilder, zum Theil von sehr beträchtlichem Umfange, gemalt, und es ist richtig, was man an ihnen hervorhebt: von ber Mengs'ichen Schulmethobe, bie zu bem unruhigen Temperament Gona's schlecht flimmte, ift in biefen Bilbern feine Spur. Aber ebensowenig haben sie eine Eigenthümlichkeit von besonders hervorragender Bedeutung. Die weiträumigen Deden: und Auppelbilder, die Goga in der Kathedrale del Bilar ju Saragossa und in S. Antonio be la Aloriba ju Mabrid ausführte, find gang in ber Art jener binlänglich bekannten Dekorationsmalereien bes 18. Jahrhunderts, für bie hauptfächlich Tiepolo ben Ton angab, gang im Geschmad ber grandes machines religiouses, wie sie in Frantreich die Restout, Natoire und Fragonard malten, die mit ihren geöffneten himmeln, ihren lächelnden, lodenden, tofetten Gestalten eigentlich nichts anderes schilbern, als das leichtfertige Gesellschaftsibeal bes 18. Jahrhunderts. Rur fteben die Beiligen Boya's vielleicht noch um einige Stufen tiefer, als bie feiner frangofischen Benoffen, bie Reize seiner Engelfiguren scheinen zumeist ben spanischen Manola's entlehnt, und nicht einmal bie Elegang ber Form, Die Beiterkeit bes Rolorits, in ber fich bei ben Frangofen biefe leichtsinnige Kunft prafentirt, ift jenen Gona'schen Bilbern eigen. Die Ausführung, beren Bravour viel gerühmt wird, ift oft nachläffig bis jum Meußersten, und die innere Bleichgiltigkeit gegen ben Stoff ber Darftellung wird häufig gur völligen Ironie, wie in bem Gemälbe von S. Antonio be la Florida, wo der Beilige sein Bunder, die Auferwedung eines Tobten, mit ber nichtsfagenoften Geberbe verrichtet, während in feiner nachsten Rabe und rings um die Auppel an einer Galerie, die in die Architeftur hineingemalt ist, Figuren herumlehnen, die ganz müßig, um den Heiligen und sein Wunder. völlig unbekümmert, in den Kirchenraum herunterblicken. Die innere Richtigkeit der religiösen Malerei des 18. Jahrhunderts kann nirgends greller zu Tage treten, als in diesem Gemälde.

Auf bem Felbe seiner Begabung zeigt sich Gona zuerft in den farbigen Rartons, die er gleichfalls in Mengs' Auftrage für die königliche Gobelinmanufaktur von Sta. Barbara in Madrib ausführte; die nach seinen Entwürfen gefertigten Tapeten befinden sich jest großentheils in dem föniglichen Residenzschloß Pardo bei Madrid und im Escurial Goya kehrte in diesen Darstellungen aller Tradition ben Rüden und hatte die Rühnheit, die Götter und Helden, die bisher auf den Zimmerwänden der Paläste geprangt hatten, ohne Weiteres mit ben Typen bes ihn unmittelbar umgebenden Lebens zu vertauschen; er schilberte hier Scenen ber volksthumlichen Beluftigungen und Feste, ber Fandango's, Keria's und Nomeria's, in benen bas bamalige Spanien noch bas buntfarbigste Leben entfaltete. Das Bublikum Gona's, ber mythologischen herrlichkeit mübe, der königliche Hof und die ganze vornehme Welt von Madrid gab ber Neuerung lebhaften Beifall, und in der That find diese flott hingeworfenen Kompositionen mit ihren leicht bewegten Gruppen, ihrer gefälligen Färbung sehr wirksame und für die glänzenden Gesellschaftsräume, für die fie bestimmt waren, gang angemeffene Dekorationsstude. Goga, ber seinen Ruf als Maler ber spanischen Bolkssitten mit biesen Kartons begründet hatte, behandelte bann ähnliche Themen in den mannigfachsten Bariationen, in einer Unzahl größerer und kleinerer Genrebilber. Sie befinden sich fast fammtlich in Privatbesik, in den Gemäldekabineten spanischer Familien, die dem Fremden in der Regel schwer zugänglich find; eine beträchtliche Anzahl besitt bas Balais bes Serzogs von Offuna bei Madrid. Bald ist es Watteau, bald sind es die Meister ber nieberlandischen Genremalerei, mit benen man Gona in Bezug auf biese Bilber vergleicht, obschon er schwerlich, bei aller Beweglichkeit seines Talents, einem bieser Meister auch nur ausnahmsweise wirklich nahe gekommen. Erinnern manche ber Genrebilber, die wir zu sehen Gelegenheit hatten, allerdings entschieden an die scenes champêtres ber Schule Batteau's, fo geht ihnen das Graziofe und die kunftlerische Feinbeit dieses Meisters boch ebenso sehr ab, wie anderen, die mit niederländischen Bilbern verglichen werden, die lebensvolle Arische und die koloristische Bollenbung dieser Werke. Die Sorgfalt künstlerischer Durchsührung war am allerwenigsten seine Sache. Er arbeitete mit rapider Saft, mit fieberhafter Ungebuld und blieb in der Zeichnung wie in der Malerei fast immer Stiggirer. Oft scheint er sich zur Ausführung der Bilder in der Rage der Arbeit mehr bes Karbenspachtels als bes Binfels bedient zu haben. Zuweilen wird er oberflächlich bis zum völlig Unbedeutenden, dann wieder überrascht er durch ungewöhnliche Wirkungen, durch energische und eigenthümliche Auffassung, gleich darauf aber stellt sich auch bas ganz Konventionelle ein, namentlich überall ba, wo er eine gewisse Anmuth erstrebt, wie in der Manola in der Afademie S. Fernando zu Madrid, einem Bilde, das seinen Ruf nur wenig verdient. Bei einem andern Gemälde, das gleichsalls zu den betanntesten Gona's gehört, einer Scene aus bem Bolksaufstand gegen Murat im 3. 1808, ber Erschießung einer Schaar von Gefangnen burch frangosische Füsiliere (Dos de Mayo, im Madrider Museum), ift ber abstoßende Eindruck der wüsten renommistischen Technik so überwiegend, daß kaum ein anderer dagegen auskommt. Als Maler war Goya am gludlichsten im Porträt. Gewöhnlich wird, wenn es sich um seine Bildniffe handelt, die mächtige Kunst des Belazquez in Bergleich gezogen. Gopa hat diesen Meister vielleicht mehr studirt, als jeden andern, und zwar sogleich im Beginn seiner Lausbahn; in den ersten Jahren nach seiner Rücktehr nach Madrid gab er eine Reihe der berühmtesten Portraits des Belazquez in Radirungen heraus. In seinen Bildnissen sieht man, wie er namentlich in der Behandlung des ambiente, des Lusttons, eine malerische Wirkung in der Art jenes großen Künstlers erstrebte. Nennt man ihn den Belazquez des 18. Jahrhunderts, so ist das freilich kaum mehr als eine panegyrische Phrase. Die besten seiner Portraits erscheinen, den lebensgewaltigen Verken dieses Meisters gegenüber, doch nur flach und dunn; im Bergleich mit der Noblesse und stolzen Sicherheit, mit welcher Belazquez seine Personen hinstellt, ist Goga's Auffassung doch nur gewöhnlich, und die Haltung seiner Figuren hat immer etwas vom Charakter der Pose. Eines der lebendigsten unter seinen Porträts ist das Reiterbildniß Karl's IV. im Madrider Museum, während die ebenda besindliche Porträtversammlung, Karl IV. mit seiner Familie, nur das steise Ansehn eines Ceremonienbildes hat. Im Ganzen ragen die Bildnisse Goga's über die manieristischen Porträts der zeitgenössischen Maler allerdings entschieden hinaus.

Sehr balb nach seinen ersten funftlerischen Erfolgen war Gona ber angesehenfte und begehrteste Maler in Madrid; Menge' Ruhm erblich vor bem seinigen ziemlich rasch. König Karl IV. ernannte ihn 1789, im ersten Jahre seiner Regierung, zum Hofmaler, 1795 wurde er Direktor der Akademie S. Fernando. An geräuschvollem Beifall, an Glanz und Ehren hat es ihm niemals gefehlt. Er war der Begunstigte ber vornehmen Welt, bas Leben an bem leichtfertigen Mabriber Sofe bas Element, in bem er fich bis zulest fast ausschließlich bewegte. Bon der Königin Marie Louise und ihrem berüchtigten Gunstling, Manuel Godoy, ward er in aller Beise bevorzugt; sie pflegte ihn zu ihrem petit lever zu beordern, feiner verwegenen Laune gestattete fie jede Freiheit und fand Bergnugen an dem farkastischen Wis, mit dem er selbst die Sochsten ihrer Umgebung nicht verschonte. Scharf und schneibend in seiner Satire, wie er fich spater in den Capricho's gezeigt hat, war er gleichwohl nichts weniger als ein Mann ber Opposition. Er hat bas Leben, in bem er fich umtrieb, vielleicht zu Zeiten verachtet, aber er konnte die Emotionen, die es ihm bot, nicht entbehren. Ein politischer Charafter war er ebenso wenig, wie ein Revolutionar in der Runft. Rach der Abbantung Karl's IV. trat er in die Dienste Ferdinand's VII., und zulett ließ er sich von Joseph Bonaparte, dem verhaßten Feinde des Bolles, protegiren und fich von ihm mit bem Orben ber Chrenlegion beschenken. Als Ravalier war er, wie früher als wilder Student, ber Beld gahlreicher galanter Abenteuer; er durfte sich der besondern Gunst zweier Damen rühmen, die zu den höchstgestellten der Madrider Gesellschaft gehörten, ber Berzogin von Alba und der Gräfin von Benavente.

So lange man Goga nur als Maler in's Auge faßt, muß die ungewöhnliche Aufmerksamkeit, die sich ihm neuerdings zugewandt hat, schwer begreislich erscheinen, auch wenn man die stärksten Ausdrücke der Bewunderung nur für romanische Hyperbeln nimmt. Aber das Interesse der französischen Kritiker, die Goga's Namen zuerst in die Welt riesen, galt, wie bemerkt, zunächst nicht seinen Gemälden, sondern seinen Radirungen. Nach diesen Blättern, in denen allerdings die eigentliche Originalität, die ganze Energie seines Talentes steckt, hat sich ihr Urtheil vornehmlich bestimmt.

Sie sind zum größesten Theil wahre Kapitalstücke der Nadirkunst. Die Kecheit der Behandlung, die Bravour des Strichs, die sougue und verve des Bortrags, die den Franzosen so entschieden imponirt hat, beruht hier auf der sichersten Beherrschung der technischen Mittel und häusig auf einer strengeren künstlerischen Erwägung, als es den An-

ichein bat. Nach Lefort find bie Zeichnungsentwürfe ju manchen Rabirungen in einer Beise ausgeführt, die schon völlig die beabsichtigte Wirkung des radirten Blattes zeigt, so daß der Improvisation bei der Radirarbeit selbst nur geringer Spielraum übrig blieb. An renommistischen Zügen fehlt es auch bier nicht und nicht selten schweift die "geistreiche Nabel" in's Phrasenhafte aus. Aber weit häufiger ist ber unmittelbar treffende, schlagende Ausbrud. Ein Accent, ein rascher Bug, wenige Lichtpunkte genügen oft, um einer bunteln ungestalten Masse, dem flüchtigsten, gang nachlässigen Umriß ben Ausbruck spontanen Lebens zu ertheilen. Nichts war Gona fo fremd, wie ber Sinn für's Detail. Wenn man bei beutschen Künftlern zuweilen mahrnehmen fann, daß sie über ber Bertiefung in's Ginzelne bie Gesammtwirkung aus ben Augen verlieren, so zeigt sich in ber Art, wie Gona in seinen Radirungen die Dinge am liebsten faßt, zu dieser Reigung der extremste Gegensat. Es icheint oft, als habe er in ber Natur nur Maffen, Besten, Bewegungen gesehen; bas Einzelne läßt er im Ganzen verschwinden, das Licht ist in der Regel auf wenige Punkte gesammelt, Die aus bem umgebenben Dunkel tiefer Schatten beraustreten. Rembrandt's Art hat offenbar entschiedenen Einfluß auf ihn geübt, wenn auch nur auf den äußern Charafter seiner Darstellungen; benn im Uebrigen hat er nichts mit bem großen Meister gemein. Um ben malerischen Effett zu steigern, namentlich um bas Dunkel bes Grundes zu verstärken, hat er häufig bei seinen Radirungen Aquatinta zu Hülfe genommen, wie durchgehends in bem befanntesten seiner Berte, ben sogenannten Capricho's.

Diese Folge radirter Blätter ist, ihrem größeren Theile nach, eine Art Pasquill auf gefellschaftliche, politische und religiöse Zustände, in der Weise Hogarth'scher Schilderungen. Manche ber Blätter follen Anspielungen enthalten auf bestimmte Perfönlichkeiten, auf die Königin und ihre Bünstlinge, auf standalose Hofgeschichten und Anderes; ber Rommentar, ben Gona selbst bagu geschrieben, giebt ben Darstellungen nur eine allgemeine satirische Bedeutung; sie schildern die galante Welt jener Tage, die hibalgo's im Escarpin, die Geden des Prado und ihre Courtisanen, Maskeraden, Scenen des Klofterlebens u. f. f. In manchen Darstellungen herrscht eine wilde Freigeisterei, ein schneibender Stepticismus, ber unmittelbar aus ber Schule ber frangofischen Aufklärer jener Epoche hervorgegangen scheint; hier betet eine Gemeinde andächtiger Frauen eine riefige Bogelscheuche an (Lo que puede un Sastre), bort ertheilen Bischöfe mit faunischen Gesichtern und Eselsohren einem nadten Weibe, das rittlings auf einem kauernden Robold fist, geistlichen Unterricht (Devota profesion). Ein Blatt ber später unter bem Titel "Les désastres de la guerre" erschienenen Folge zeigt einen Tobten, der sich zwischen gespenftischen Schatten mühsam aus dem Grabe erhebt und neben sich in den Sand das Wort schreibt: Nada (Richts). Das war, so scheint es, Gona's verzweiflungsvolles Schlußbekenntniß. Durch eine lange Reihe seiner Darstellungen geht das unheimliche Grauen einer verobeten, nur mufte Chimaren, gespenftische Traume erzeugenden Phantafie; in folden Schilderungen, die an Zügen infernalischer Sählichkeit oft alles überbieten, was die Einbildungstraft eines Höllen-Brueghel ersonnen hat, zeigt er sich unerschöpflich, und häufig geben seine satirischen Karrikaturen unmittelbar über in diese frazenhafte Phantastik. In der Art der Darstellung weiß er dann, in den bligartig aus dem Dunkel hervorbredenden Lichtern, in den flackernden Beleuchtungen die frappantesten Effekte zu erreichen. Seine eigentlichen Rarrikaturen, die satirischetendenziösen Schilderungen, gehören an charafteristischer Schärfe und treffendem Wit wohl zum Besten, was in dieser Zwittergattung ber Kunft geleistet worden. Hogarth hat meist etwas Schwerfälliges, eine gewisse phlegmatische, objektive Genauigkeit der Schilderung, die den Sujets gegenüber, die er darstellt, den richtigen Gesichtspunkt verrückt und einen Eindruck macht, als habe er mit Behagen gezeichnet, was er als Satiriker brandmarken wollte. In Goya's Karrikaturstil schlägt die geistereiche satirische Subjektivität überall vor. Die kede Rachlässigkeit der Behandlung, die namentlich alles Beiwerk, die lokalen Umgedungen der Figuren nur ganz slüchtig andeutet, erscheint geradezu als ein positiver Borzug seiner satirischen Bilder. Eine humoristische Aussassigken Jntention nach nichts von dem Reiz der holländischen Seenen haben nichts, auch der bloßen Intention nach nichts von dem Reiz der holländischen Genremaler. In der satirischen Aussassigken Aussassigken Aussassigken auch im karrikirenden Ausdruck ist er wirklich bedeutend; man möchte sagen, er sei nur in der Uebertreibung wahr, nur in der Karrikatur charakteristisch.

Nach den Capricho's ließ Gona noch mehrere andere Folgen radirter Blätter erscheisnen; außer den "Désastres de la guerre", die neben Scenen der französischen Invasion von 1808 viele der bizarrsten phantastischen Ersindungen enthalten: die Tauromachie (Stiergeschtssenen), die Proverdes (von Gona selbst richtiger Suesios, Träume genannt) und die Gesangenen. In den letzteren und den Desastres de la guerre hat er dem Hang zur Schilderung des Gräßlichen am entschiedensten nachgegeben, zugleich aber sinden sich unter diesen Folgen die künstlerisch bedeutendsten Kompositionen.

Als Sittenschilderungen haben viele dieser Blätter eine ähnliche kulturgeschichtliche Bebeutung, wie die Hogarth'schen Werke; mehr aber noch durch den steptischen Zug, der durch sie hindurchgeht. Er trägt das Merkmal des Jahrhunderts. Was in den kirchlichen Darstellungen Goya's als unwillkürliche Ironie erschien, das tritt hier als offener Stepticismus ganz unverholen und als der nackte Ausdruck des Zeitbewußtseins zu Tage. In dem indolenten Spanien war Goya ein Repräsentant jenes Geistes, durch welchen in der französischen Revolution die morsche Culturwelt des 18. Jahrhunderts zusammenbrach.

— Die letzten Jahre seines Lebens brachte Goya in Frankreich zu. Er starb in Bordeaux 1828, im Alter von 82 Jahren.

D. Lude.





### Sienefifche Studien.

Ron Robert Blider. Mit 3Muftratienen.

#### Mont' Cliveto Maggiore.

"C'o più occhio": Es ift mehr Muge, mehr Anichauung babei, meinte mit beiftimmenbem Niden ein alter Bauer, als ich ibm fagte, wie febr ich biefes freie Reifen in ber offenen Diligenga ober gu Pferb, Maulthier, Gel ober gar gu Fuß ber geschäftsmäßig preffirten und torannifden Gifenbahnbeforberung porgiebe. Es mar aber auch ein glodenheller Tag, bas Pferd griff mader aus, die Baffagiere waren alle guter Dinge, und fo hatten wir unter peranuatem Beiprach und Befang bie fünfsehn Begemeilen im Sandumbreben gurudgelegt und fuhren nun bonnernb in bas Thor von Buonconvento.

Diefer fleine, feltener Beife im Thale liegende Burgfleden mar ehebem, als es noch feinen Schienenweg gab, eine gewohnte Reifeftation, ba er auf ber geraben Strafe von Siena nach Rom liegt. Rumohr, Schinfel tamen bier noch burch. - Raifer Beinrich VII., Die Soffnung Pante's, ftarb bier (i. 3. 1313) auf feinem Beeresquae gegen Ronig Robert von Reapel am Bieber. - Dag er nicht ber einzige Deutsche mar, welcher jener bamals bierzulande graffirenden Krantbeit zum Opfer fiel, haben uns unter anderem auch bie Grabiteine in einer Rapelle von G. Domenico in Giena bezeugt. Da leien wir g. B. ben echt italienisch flingenden Ramen G. Matthiad Löffelholger: "febri ardente correptus"; Chriftophorus Rreft von Rreffenftein, welchen ber neibifche Tob, "mors invida", gleichfalls "febri postilonte" babingerafft, und ebenfo berichten bie meiften anbern Infchriften jener Begrabnifffatte beutider Stubenten, beren bie fienefifche Univerfitat bagumal feine geringe Ungahl aufzuweifen batte.

Buonconpento icheint eigenthumlich flein, meil man es leicht wie ein Stabtden nimmt, eigenthumlich groß, wenn man fich überzeugt hat, bag es nur ein Rafiell ift. Obwohl man in fünf Minuten um die wohlerhaltenen Mauern herumlaufen kann, findet man im Innern doch eine ansehnliche, wenn auch nicht allzu lange Hauptstraße mit Quergäßchen.

Auch eine kleine Zmitation des Palazzo Pubblico in Siena begrüßt uns. Der ähnlich bekrönte, aber stumpige Thurm hat etwas Behagliches. Jett ist im Erdgeschoß ein Kaufsladen. Die Zinnen der beiden sich entgegenblickenden Thore wirken auffallend malerisch, besonders wenn hier Abends die hübschen Töchter der anstoßenden Häuser sitzen und, über die Brüstung gelehnt, neugierig auf die Straße herabsehen. Die zwei Kirchen bieten wenig Interessantes. Am meisten der Berücksichtigung werth ist ein Bild von Benvesnuto di Giovanni in S. Pietro und Paolo.

Doch uns brängt es weiter, hinauf zu der grauen, einsamen Steige nach dem reichgeschmudten Rloster Mont' Oliveto. — hier offenbart nun die sienesische Landschaft ihre höchfte Sterilität und Seltsamkeit. Der Boben scheint bald zu wuchern, wie von ungeheuren Maulwürfen unterwühlt, balb wie gewaltsam von außen durcheinander gerührt und mit tiefen Gräben durchfahren. Die abschüffigen, klar modellirten Bergklanken wirfen lapsusartig. Unten in den schmalen Thalfalten grünen Gichen, aber hier oben wird die Begetation immer sparsamer, je weiter man emporsteigt, und schließlich sieht man sich in eine räthselhafte Einöbe versett, welche nur an ben verrückten Erdsormationen die Reichen bes Lebens zu tragen scheint. hier ift die Erbe mit sich allein, ohne Stein und Pflanze, lauter Erde, Tuff, Lehm 2c. Im Sommer, "cum sol omnes ebibit humores", ist dieser settlose Boden taub und bröselig, dagegen bildet er "pluviali tempore" einen grauenhaften Dredt, welcher fich in gangen Ballen an bie Füße heftet. Aeneas Sylvius fagt in seiner Klassischen Beschreibung bes Rlosters: "Cedit ungulis equorum calcata torra nec remittit, nisi maximum adhibeat conatum". Man erzählte mir, und die Spuren bezeugen es recht wohl, daß dann oft ganze Bergmaffen haltlos, von der neuen Bafferschwere bezwungen, auseinanderklaffen, tiefe Riffe bilben und daß gewaltige Erblawinen in die Thäler stürzen. Auch mit dem Trinkwasser scheint es bei solchem Stande follecht bestellt zu fein. An ber Straße paffirt man von Zeit zu Zeit schmutige Tumpel. Ich fab an einem folden ein Mädchen mit ihrem kleinen Bruder stehn und ihm den mit unreinem Baffer gefüllten Filzhut hinhalten. Der Knabe trank, als ob er's nicht anders gewohnt wäre.

Endlich nach zwei starken Marschstunden erblickte ich, um eine Sche biegend, die röthelichen Backsteinmauern der Alostergebäude aus einem freundlich grünenden Gartengelände ragend. Aeneas Sylvius vergleicht die Form dieser Hügelzunge mit einem Kastanienblatte: "Si formam quaeris, castancae solium imitatur". Daß er sie nun gerade mit einem solchen vergleicht und nicht mit einem Baumblatt überhaupt, mag sich aus einem dichterischen Spezialisirungsbedürsniß erklären. Indessen hat er insosern ein Recht dazu, als der Hügel mit seinen zahlreichen, reihenartig angepslanzten Eppressen von den kahlen, eselsfardigen Rachbarn sich durch ein dunkelsaftiges Grün auszeichnet.

Wo er mit dem Grundstock des Bergzuges zusammenhängt, erhebt sich auf einem kleinen Rücken ein alter, wehrhafter Thorthurm. Später, als die Zeiten friedlicher geworden, hat man die Alosterapotheke hier herein verlegt, welche außer den Benediktinern auch schon so manchem kranken Bäuerlein zu Gute gekommen. — An der äußeren Fronte des Thurmes über dem Thore thront eine Madonna aus der Schule der Robbia. Wenn auch ohne viel künstlerische Krast, wirkt sie doch im Ganzen wohlthuend, und namentlich Zeitschilt für bildende Krast. X.

ihr Gesicht ist von bemerkenswerther vornehmer Milbe. — Auf ber Innenseite ein heiliger Benedikt. Beibe fast in Lebensgröße.

Hoth des Ziegelbaues ganz besonders auf. Dies erklärt sich daraus, daß die Backteine aus einer von der Gegend selbst gebotenen, ausnehmend feinen "crota" zubereitet und mit "logno forto", dem gleichfalls einheimischen trefflichen Eichenholze, sehr behutsam und tüchtig durchgekocht werden.

Man tritt nun, nachdem man die Gartenallee passirt und den Chor der Kirche umgangen hat, durch eine kleine unscheindare Pforte ein und zwar sogleich hiemit in medias res, in den Kreuzgang mit seinem weltberühmten Freskencyklus, welcher das Leben des heiligen Benedikt darstellt.

Im zweiten Buch ber Dialoge bes heiligen Gregor findet sich eine ausschhrliche Erzählung. Es sind Bundergeschichten von demselben halb unheimlichen, halb komischen Charakter wie unzählige andere, welche die Mönchsphantasie i) jener Zeiten sich erträumt hat. Als anderweitige Darsteller desselben Gegenstandes sind Spinello Aretino (S. Misniato in Florenz) und der sogenannte Zingaro (S. Severino in Reapel) hervorzuheben.

Will man sich an ben folgerichtigen Verlauf ber Erzählung halten, so hat man mit Sobboma (c. 1480—1549) zu beginnen, welcher in neunzehn Fresten die erste Hälfte ber Legende schildert, die acht (resp. neun) weiteren Fresten sind von Luca Signorelli (c. 1441—1523), die letzten sieben sind dann wieder von der Hand des Soddoma. Schließelich solgt noch ein geringes Fresto von dessen Schüler Riccio: Die Aussendung von Benediktinern nach Gallien und Spanien. — Hält man sich aber an die kunsthistorische Auseinandersolge der Malereien, so beginnt man mit Signoressi, welcher hier i. J. 1497 und 1498 gemalt hat.

1) Seine Freskenreihe sett nach bem durch eine Anetdote ziemlich bekannten Bilde von Soddoma an, das die Verführung der Mönche durch sieben Mädchen schilbert 2), sit aber von diesem getrennt durch das genannte, gegen den Zusammenhang der Legende hier eingeschobene Vild von Riccio. Das erste Fresco von Signorelli hängt nun nach seinem Inhalte doch wohl mit diesem nächsten Nachdarbilde des Soddoma zusammen und stellt die göttliche Vestrasung des Priesters Florentius, des bösen Anstisters der Verführung, dar, wie derselbe, nachdem er, auf dem Söller stehend, die Verführungsscene und den Abzug des Benedikt betrachtet hatte, plößlich mit dem Söller — "perdurante immobiliter tota domus sabrica" — niederstürzend, ein jähes Ende nimmt. 3) Für die letzter Annahme spricht die Gestalt eines nachten schwarzen Mannes, welchen zwei Teusel, der eine beim Kops, der andere bei den Füßen durch die Luft schleppen. Dies scheint der Geist des Florentius zu sein. Ein anderer Teusel haut wüthend mit einem Stocke nach

<sup>1)</sup> Rumohr, 3tal. Forschungen, Bt. II, G. 56.

<sup>2)</sup> Bergl. ben Farbenbrud ber "Arundel Society".

<sup>3)</sup> Betgl. D. Gregorii magni libri quatuor dialogorum. Coloniae MDCX. Lib. II, cap. XIII, und Leben und Wirten bes Malers G. Bazzi, genannt Sobboma, v. A. Jansen, Stuttgart 1870, S. 61. Jausen vermuthet gegen ben Bortlaut ber Legenbe in tem auf dem Söller stehenden S. Benedetto. Allerdings sieht die Geberde dieser Figur, welche nach ben Mädchen blidt, eber nach leberraschung aus als nach ermunterndem Zuruf. Auch fällt es schwer, in der Mönchsgruppe links den Heiligen zu erkennen, wie er im Begriffe steht, mit einigen Getreuen abzuziehen. Dies ist aber der bagen Darstellung Sobboma's zuzuschreiben, und es ist zweisellos, daß die Deutung Jansen's unrichtig ist. Die bisherige Richtbeachtung der Gregorischen Erzählungen hat, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, noch anderweitige Irribümer in den Interpretationen Jansen's wie der übrigen einschlägigen Schristeller herbeigeführt.

ihm. Weitere Teufel sind mit der Schleifung der Mauer beschäftigt. Einer derselben schlägt wild einherstiegend mit einem Hammer darauf, ein zweiter, auf derselben stehend, mit einem Prügel. Ein dritter mit Flügeln am Hintern kommt herbeigesahren und reißt und zerrt einen Stein weg. Ein vierter steht kopsanter mit den Händen auf der Mauer, hält die Beine balancirend in die Höhe und höhnt so verkehrt zu den bestürzten Mönchen hinunter. — An den seltsam außgerankten Gestalten dieser Teuselchen mit ihren gewundenen Fischschwänzen, Fledermausssügeln und Bockssüßen zeigt sich nun, obgleich die Darstellung etwas Traumhaftes, Unvollendetes hat, gleichwohl schon die Einbildungskraft und resolute Energie des Meisters. Man wähnt Balten und Steine sliegen zu sehen. Dagegen ist die Bewegung der beiden rücklings geschauten Mönche (rechts im Bordergrund) seltsam unreif und verzwickt, ihre Gewandung schlecht und peinlich. — Uedrigens ist das Bild sehr beschädigt.

- 2) Ebenso das Folgende, die Bernichtung einer Apollobilbsäule darstellend, welche in dem alten Heibentempel auf "mons Cassimus" (Monte casino) noch von dem "stulto rusticorum populo" verehrt ward. S. Benedetto steht nebst seinen Mönchen in der Mitte, mit den Flammen seiner Beredtsamseit zum Werke antreibend. Ein jüngerer Mönch blickt staunend nach dem Teusel empor, welcher wehklagend in den Lüsten erscheint und "maledicte non benedicte" rust. Diese Mönchsgestalt muß ehedem von großartiger Wirkung gewesen sein, während ein anderer zur Linken des Heiligen etwas ganz Schlimmes und Versehltes hat. Die Extremitäten sind meist leichtsertig behandelt. Am besten und zus gleich am echtesten signorellest sind die Gestalten in der Tempelhalle (rechts im Mittelsgrund), welche mit dem Heradziehen der Bildsäule beschäftigt sind.
- 3) Beim Bau der Alosterwohnungen bemühen sich die Monche vergebens, einen Stein aus der Erde zu heben. Er bleibt unbeweglich, weil der "alte Feind" darauf sist. Aber S. Benedetto vertreibt ihn durch Gebet, und der Stein wird leicht. Aus Buth hierüber läßt er eine höllische Flamme, "fantastieum incendium", aus dem Küchengebäude schlagen. Mönche eilen, zu löschen. Der Akt der Ausgrabung mitten im Bordergrunde, links davon beschwörend der Heilige. Im Hintergrunde einer Landschaft mit Bergen, Bach, Brücke sieht man eine Gruppe, welche gleichfalls einen Gegenstand aus der Erde gräbt. Dies bezieht sich wohl auf folgende Stelle in Gregor's Dialogen: "Tunc (nämlich, nachdem der Stein entlastet und ausgegraben war) in conspectu viri Dei placuit, ut in eodem loco terram soderent." Der Maler hat, scheint es, dieses "eodem" nicht so streng genommen. "Quam dum sodiendo altius penetrarent, aereum illic idolum fratres invenerunt."

Dieses Bild zeichnet sich vor allen übrigen burch eine gewisse Harmonie ber Komposition aus. Die hereinblickende Landschaft ist geschickt zur Vermittelung wie lösenden Erweiterung benutt. Das Motiv der bogenförmigen Gegeneinanderneigung der Figuren bot sich natürlich wie von selbst aus dem Atte des gemeinschaftlichen Gradens und Steinsstemmens. Es wiederholt sich auch wieder dei den hin: und hersvringenden Mönchen. Die letzteren, welche in ihrer äußerst hastigen Vewegung an Achnliches von Botticelli erinnern, sind gut koncipirt, wenn schon so Manches in der Draperie und selbst im Anastomischen nicht ganz stichhaltig ist. So erscheinen z. B. die Unterdeine des Mönches, welcher (der zweite von rechts) dem Beschauer halb den Kücken dietet, ganz verdreht und unverhältnißmäßig verkümmert. Aehnliches an der Gestalt rechts in der Gruppe der drei Steinstemmenden (vorne). Diese hat nichts weniger als sesten Stand. Die Beinstellung erscheint, soweit man sie erräth, ganz unnatürlich, und die Draperie ist von einer

mißlichen Hölzernheit und Berschrobenheit. Gerade das Gegentheil ist von den zwei Uebrigen zu sagen, welche durchaus von Stilgefühl und sicherer Beobachtung zeugen. Der zur Linken ist ganz gewaltig (vgl. die Abbildung). Auch S. Benedetto hat Großheit, wenn auch hier wieder die eckigen Brüche der Gewandfaltung etwas hölzern aussehen.

4) Der bose Feind stürzt einen jungen Mönch von einer Mauer, welche erhöht werden soll. S. Benedikt heilt ihn durch Gebet. Links im hintergrunde der Mauerbau. Der Teusel mit Fledermausslügeln an den Füßen kommt durch die Lust herbeigestürzt und stößt wüthend gegen den Mauerrand. Der Mönch fällt köpflings herunter. Zwei.



Ein grabenber Monch, von 2. Signorelli.

andere, am Fuße der Mauer stehend, fahren in erschrodener Saft auf die Seite. Links im Mittelgrunde bringen fie ben Berungludten herbei, rechts vorne wird er von dem Seiligen wieder jum Leben erwedt. Im hintergrunde ein Bergthal. — hier ift bas Bebeutenbfte bie gefühlte Bewegung bes Erwachenben. Un ben beiden auseinanderfahrenden Monchen unter ber Mauer frappirt, mehr als bisber an anderem Aehnlichen, ber feltsam verzerrte und verstrudelte Gewandauslauf. Die Farbung, welche überhaupt an biefen Fresten Signorelli's auf alle mögliche Beise gelitten hat, ist hier völlig verdorben. Die Wiese, über welche ber Ohnmächtige berbeigetragen wird, ift giftgrun, die Landschaft im Ganzen wesentlich violett, wie in bem vorigen Bilbe bas Küchengebäude und die Flamme. Glüdlicher Weise ift die herrschende Farbe, das

gelbliche Beiß ber Benediftinerfutten, noch am Besten erhalten.

5) Zwei Monche nehmen gegen bie Alosterregel auswärts eine Mahlzeit zu sich. heimgekommen, werden sie in dem heiligen einen Mitwisser finden; denn er sieht auch das Abwesende und Berborgene.\*) — 3m Borbergrunde figen die beiden an einem Tisch. Links schenkt ein Beib Bein in ein Glas. Rechts tragt ein Madden eine Schuffel berbei, ebenso ein blondlodiger Knabe hinter dem Tische. Ein Mädchen im Mittelgrunde steht am Kamin und scheint zu singen. Im hintergrund eine halboffene Thure, in welcher bie abgekehrte, fast kokett elegante Bestalt eines jungen Mannes steht. Die Mitwissenschaft Beneditt's ift vielleicht burch bie Geftalt ausgebrückt, welche (im hintergrunde) von einer Treppe herab nach den beiden Schmausern blickt. Hier ist Manches umbrisch, besonders die Gestalt des schüsseltragenden Mädchens mit ihrem peruginesten Neigen des Ropfes, seitlich eingebrückten Knie und dem nach Unten in ornamentale Falten ausflatternden Gewande. Das herbe, hagebüchene Beib (zur Linken) mit dem aufgeschürzten Oberrod ift in der Frescomanier von Biero della Francesca, dem Lehrer des Signorelli, gehalten; auch die Figur in der Thüre. Selbst der Vortrag erinnert da und dort an ihn, 3. B. an der Hand bes speisenden Mönches zur Linken: beinahe geometrisch parallele hartendige Striche, welche ein Gefühl von Sprobe geben. Dagegen bemerkt man an ben wohlerhaltenen Gesichtszügen des andern die freiere Gigenart des Meisters. Die Draperie

<sup>\*)</sup> A. Jansen in seiner Biographie bes Cobboma fagt hierniber S. 61 unrichtig : "Benebift speift mit einem Monche bei zwei armen Madden und errath beren Gebanten."

ber Mönchskutten ift hier etwas weicher. — Die äußerste Rechte bes Bilbes ift ftark verkratt.

6) Berlockung eines Jünglings, von welcher (Cap. VIII, lib. II) in S. Gregor's Dialogen folgendermaßen berichtet wird: Derfelbe war gewohnt, nüchtern einen Bruder im Aloster zu besuchen. Einmal gesellt sich zu ihm ein Wanderer, welcher in einem Bündel Reiseproviant mit sich trägt und ihn wiederholt zum Essen einlädt. Der Jüngling schlägt es mehrmals aus, läßt sich aber schließlich, von dem Marsch ermüdet, zu Rast und Labung herbei. Aber im Aloster wird er vor S. Benedetto gesührt, welcher Alles im Geiste gesehen hat, und ersährt nun aus dessen Munde, daß er mit dem bösen Feind gegangen sei: Quid est frater quod malignus hostis, qui tibi per conviatorem tuum locutus est etc.

Im Mittelgrunde wandern die beiden (rücklings gesehen). Der Bose winkt dem Jüngling zu einem Quell. Im Hintergrunde sieht man sie an eben diesem trinken und sich ein Brod schneiden. Links im Borbergrunde kniet der Berlockte vor S. Benedetto und drei Mönchen. — Das Ganze ist gräulich verschmiert, und nur die Gestalt des unheimlichen Beggenossen, dessen Aktion so sprechend, dessen Habitus so ächt signorellesk ist, sesselt und reizt noch die Betrachtung. Er hat sich — der Hisp halber, scheint es, — das rechte Bein durch Herabstreisung seiner rothen Hose dis zur Wade entblößt; eine nothgedrungene Erleichterung oder prahlerische Zeitsite.\*)

7) Besuch des als Gothenkönig Totila verkleideten Schildknappen Riggo. Totila wollte den Heiligen hiermit auf die Probe stellen, ob er wirklich "prophetiae spiritum" habe. Benedikt aber empfängt Riggo mit den Worten: Pone, fili, pone quod portas, non est tuum (nämlich Kleidung und Abzeichen des Königs), und so kniet Riggo bestürzt und beschämt vor ihm nieder.

Im hintergrunde fieht man bas Gothenlager, Belte mit Fahnen und Salbmonben. Totila gibt soeben bem Schildknappen ben Auftrag. Im Borbergrunde kniet er nun, umgeben von martialischem Kriegsvolf, vor dem ruhig und würdevoll basigenden Benedikt. hinter biefem ftehen vier Monche. Rechts im hintergrund ein Felsthor, burch welches zwei Mönche gehen. — Besonders charakteristisch sind hier die Gestalten der gothischen Krieger, welchen ber Maler mit naiver Licenz die bunte, enganschließende Tracht und ben gespreizten habitus ber Soldner seiner eigenen Beit gab. Die sichere Beichnung, ber starte Sinn für stanbfeste Körperlichkeit, wodurch er nachmals sich so sehr auszeichnet, tritt bier schon mächtig hervor, freugt sich aber etwas mit ber Buntheit ber Befleibung. Manches ist hier auch mit besonderer Rücksicht auf die koloristische Wirkung fleißiger burchgemalt, als an den bisherigen Fresten. So die blaue Jacke der fratschbeinig bastehenden, grimmigen Landsknechtgestalt in der Mitte. — Daß der hinter ihrer rechten Schulter hervorschauende Ropf bas Selbstportrait bes Malers sei, scheint mir unwahrscheinlich, da er den beiden Selbstportrait's in Orvicto gar nicht abnlich sieht. — Die edig bewegte Gestalt des Riggo ist wenig erfreulich; dagegen ist die gestrenge Erscheinung bes heiligen wieder von großartiger Wirkung.

8) Besuch bes Totila. Beneditt weissagt ihm seine ganze Zukunft: "Multa male facis, multa male fecisti, jam aliquando ab iniquitate conquiesce. Equidem Romam ingressurus es, mare transiturus, novem annis regnans, decimo morieris." — Links im Bordergrunde auf einer (lilasarbigen) Steinplatte steht Benedikt mit drei Mönchen, reicht

<sup>\*)</sup> Bgl. Roftumfunbe von D. Beiß, 2. Abth., S. 608.

bem Nieberknieenden die Sand und erhebt ihn. Sinter Totila, bichtgebrangt die rechte Salfte des Bilbes erfüllend, das friegerische Gefolge, vorne Fusvolt, im Mittel- und Hintergrunde geharnischte Reiter mit Gisenhüten und mächtigen Lanzen. Zunächst hinter ihm, seinen hut haltend, ein junger Anappe, bessen Typus, haltung und weiblich schamhafter Ausbruck wiederum umbrisch gemahnt. In der Mitte des Gefolges steht eine ähnliche Redengestalt wie auf dem vorigen Bilde, die Beine pathetisch gespreizt, mit beiden Sanden die aufgestemmte Sellebarde haltend, den Ropf wild nach dem Seiligen abgekehrt. Das antik wohlgebildete Brofil biefes Burichen ift gleichwohl acht fignorellesk, und ich kann barin nicht, wie Rumohr 1), eine Aushilfe Soddoma's finden. Er trägt eine rothund blaufarbige Jade mit weißgelbem Saum, rothfammtene Mermel, ein grunes Ropftuch, ein blaues Barett und blau-grün, roth und gelb-braun gestreifte Hosen. Daneben andere in totetten Stellungen, aber mit fo tollbunt und überzwerch zusammen- und aufgenähten Jaden und Beinlingen, daß die trefflich gestellten Gestalten kaum zu würdigen sind. Die hinter biefen Borberften hervorschauenden altlicheren Charaftertopfe haben lionardesten Anflug, welcher sich auch an einigen Köpfen des zweiten Fresco (Sturz der Apollobildsäule) vorfindet. Links im hintergrund marschirt weitere Mannichaft mit Gefangenen. Die Draperie der Benediktiner ift hier ungleich fluffiger. Das Kolorit hat wegen der schreienden materiellen Buntheit ber Lokalfarben, namentlich wegen bes vielen giftig verblindeten Blau's etwas sehr Frostiges.2)

Diese beiden Bilder mit der soldatesca sind entschieden das Bedeutendste und Originellste, was Signorelli hier geleistet hat. Sie zeigen auch mehr Zeitauswand als die übrigen, die er doch in großer Eile gemalt zu haben scheint. Wan erkennt in denselben sofort die ähnlichen Geschwister der beiden Fresken in der Akademie der Künste zu Siena (R. 219: Flucht des Aeneas, R. 220: Auslösung Gesangener). So sinden sich neben anderem Uebereinstimmenden die stracke Haltung, die eingezogenen Aniee, die einzeln gemalten Brauenhärchen, welche wie Borsten aussehen. Erowe und Cavalcaselle sagen von jenen Fresken: "Sie zeigen eine Mischung von Signorelli's und Pinturicchio's Stil, so daß man auf Girolamo Genga's Autorschaft schließen kann. Genga hat nachweislich für Pandolso Petrucci gearbeitet", sür eben welchen diese fraglichen, einem größern Cytlus angehörigen Fresken gemalt sind. In der Auslösung der Gesangenen hat die stellenweise Leckerheit und Zierlichkeit des Bortrages, wie die koloristisch warme, wunderdar lebensvolle Porträtwirkung einzelner Köpse etwas Fremdartiges. Dennoch ist wieder so viel echt Signorellesses darin, namentlich in den Gestalten der nackten Gesangenen, daß mir, wenigstens diesem Bilde gegenüber die citirte Hypothese gewagt erscheint.

(Schluß folgt.)

<sup>1) 3</sup>tal. Forichungen, B. 11, S. 387.

<sup>2)</sup> Das neunte Fresco befand fich an ber Stelle, wo jeht eine Thire burchgebrochen ift. Ein Stild bavon fiebt man noch rechts neben berselben: S. Benebetto mit zwei Monden erbebt wie beschwörend bie Sand. - Ueber ber Thure eine burch lebermalung sehr entstellte Einsegnung burch einen Bischof, welche gleichfalls Signorelli's Geprage zeigt.

# Die Galerien Roms.

Gin fritischer Berfuch von 3man Bermolieff.

## I. Die Galerie Borghefe.

Aus tem Auffichen überfett von Dr. Johannes Schwarze.

Dit Buntrationen.

(Fortfetjung.)

Bevor wir an die Betrachtung ber Werke aus ber ferraresischen Schule geben, muffen wir noch einiger anderer Bilber gebenken, die in den Salen II und III aufgehängt find. 1)

Von dem Brescianer Girolamo Muziano sieht man unter III, 39 einen sogenannten Propheten. Dieses etwas akademische Bild scheint mir in der That das Werk des entarteten Lombarden zu sein. Auch die Galerie Doria (Saal II) besitzt einen großen h. Hieronymus, der das Lieblingssujet dieses unbedeutenden Malers gewesen zu sein scheint, da mir viele solcher Hieronymusse von ihm zu Gesichte gekommen sind. Man vergleiche diese Muziani'schen Malereien mit den gleichzeitigen Werken des Girolamo Romanino und des Alessandro Moretto, und man wird wahrscheinlich zugeden, daß es für die Kunst dieses Brescianers besser würde gewesen sein, wenn er dem Beispiele seiner obgenannten Landsleute gesolgt und zu Hause geblieden wäre, statt nach Kom zu kommen. Freilich hätte er dann seine "maniera" nicht "allargata", wie Basari meint, er würde aber wenigstens seinen lokalen und individuellen Charaster sich rein erhalten haben.

Von der Hand der zu ihrer Zeit hochgeseierten Malerin Sofonisda Anguissola, der mütterlichen Freundin des A. van Dyck, besitzt die Galerie Borghese ein kleines, sehr hübsches weibliches Porträt (III, 14). Sosonisda stammte aus der cremonesischen Patrizierssamilie der Anguissola und wurde von ihrem Bater Hamilcar schon in ihrem siedenten Jahre dem Cremoneser Maler Bernardino Campi anvertraut, damit derselbe sie im eigenen Hause zur Malerin ausbilde. Welcher abelige Herr Papa und zumal welche abelige Frau Mama würde heutzutage ihrem vornehmen Töchterlein eine solche "education" zusmuthen! — Als aber nach einigen Jahren Bernardino Campi nach Mailand berusen ward, übernahm der in Cremona ansässige Bernardino Gatti, Sojaro genannt, ein Rachahmer Correggio's und Parmeggianino's, die weitere künstlerische Erziehung und Ausbildung der jungen Sosonisda, welche 1559 schon zu solchem Ruse gelangt war, daß Philipp II. sie an seinen königlichen Hos nach Madrid berief.

Das älteste mir bekannte Gemälde der jungen vornehmen Malerin ist das Porträt einer schwarzäugigen Ronne, welches Lord Narborough zu London besitht, und welches

<sup>1)</sup> Wir haben bas Kapitel, worin die in diesen Salen enthaltenen Werle ber Schiller und Nachahmer Raffael's besprochen find, ber Kürze halber übersprungen, zumal ba nach bem Urtheile bes Berfassers unter benselben wenig Echtes und Erfreuliches sich befinden soll. 30h. Schwarze.

mehr Samm ber Manne her Ma



Bitemij ber Sofemites Mugainfole im Brener Beitebere.

 Dauby Seymour, bei herrn William Stirling; in Deutschland, unter andern, bas schöne Bild mit den Porträts ihrer drei Schwestern im Hause des Grafen Naczynski zu Berlin; eines in unserer Eremitage zu Petersburg, aus der Leuchtenberg'schen Sammlung erworben, ein anderes in der Galerie "degli Studj" zu Neapel, und anderswo noch.

Herr Giovanni Morelli zu Bergamo befitt ein sehr niedliches Bild von ihr, worauf die heilige Familie dargestellt ist. Auf demselben liest man folgende Ausschrift: SOPHONISBA ANAGUSSOLA (SIC) ADOLESCENS. P. 1559; also aus dem Jahre, als die etwa neunzehn- oder zwanzigjährige Sosonisba an den Hof Philipp's II. nach Madrid bestufen wurde. ) In diesem Gemälde ist der Einfluß des Parmeggianino sehr deutlich wahrzunehmen.

lleber das Geburts- und Todesjahr dieser höchst interessanten, selbst von Michelsangelo belobten und von Vasari hochgepriesenen Malerin herrscht noch immer unter den Kunstschriftstellern eine große Konsusson. Nach unserm Dasürhalten also wurde Sosonisda etwa im Jahre 1539 in Cremona geboren. Ihr Selbstporträt zu Wien vom Jahre 1554 stellt, wie gesagt, etwa ein vierzehn- oder fünszehnjähriges Mädchen dar. Auch hätte sie sich im Jahre 1559 nicht noch als adolescens qualisiziert, wie dies auf dem Bilde des Herrn Morelli der Fall ist, wäre sie damals schon nahe an die Dreißig gewesen, und hätte sie das Tageslicht schon im Jahre 1530 erblickt, wie die größere Zahl ihrer Biosgraphen behauptet.

Bon 1559 bis etwa 1580 scheint Sosonisba Anguissola am spanischen Hose verweilt zu haben. Sie heirathete baselbst einen sicilianischen Edelmann, Ramens Moncada, dem sie später nach Palermo solgte, wo derselbe starb. In zweiter Ehe an den genuesischen Patrizier Lomellini vermählt, ließ sie sich sodann in Genua nieder. Im Jahre 1624 machte der junge van Dyck, von Sicilien in Genua angekommen, die persönliche Bekanntschaft Sosonisba's und soll daselbst im solgenden Jahre das Porträt der damals schon erblindeten alten Dame, welche ein Jahr später, also 1625, ungefähr 86 Jahre alt starb, gemalt haben.

Die Bildnisse der Sosonisba Anguissola gehen meist unter fremden Namen. Sie sind fast alle sehr naw und frisch aufgefaßt und sehr solid gemalt.

Im Museum von Madrid ist mir kein einziges davon zu Gesicht gekommen. Wohl aber sand ich daselbst das lebensgroße Porträt des Cremoneser Arztes Piermaria (N. 15), mit der Ausschrift: LVCIA. ANGVISOLA. AMILCARIS. F. (ilia). ADOLESCENS.

Diese Lucia, von der auch die öffentliche Bildersammlung zu Brescia das sehr naive Porträtchen einer dritten Schwester Anguissola, nämlich der Europa, besitzt, war, wenn ich nicht irre, die zweite Schwester der Sosonisda. Aber auch Europa, die dritte Schwester, war Malerin, wie uns von Vasari berichtet wird, der dieselbe im Jahre 1568 zu Cremona besuchte. Die vierte und jüngste Schwester dies Anna Maria und beschäftigte sich ebenso, wie ihre drei älteren Schwestern, mit der Malerei. Von ihrer Hand besitzt der Visar von St. Peter in Cremona, Herr Manara, ein wenig erfreuliches Vild, worauf die heilige Familie dargestellt ist, nebst dem heiligen Franz, welcher ein Körden voll Trauben und Maulbeeren dem Christsinde darreicht. Darauf ist der Name der Malerin

<sup>1)</sup> Gine Replit biefes Bilbes fab ich in ber Sammlung bes Grafen Barano ju Ferrara,

<sup>2)</sup> Siebe Bafari (Ausg. Le Monier) Vol. II, p. 260.

<sup>3)</sup> Außer biefen vier gab es noch zwei andere Schwestern Anguiffola's, von benen bie eine jung ftarb, bie andere fich in's Riofter gurudzog.

in Goldbuchstaben folgendermaßen bezeichnet: ANNAE. MARIAE. AMILCARIS. ANGVSOLAE. FILIAE.

Damit für dieses Mal genug von dieser interessanten weiblichen Malersamilie.

Nachdem wir nun einen, wenn auch nur flüchtigen Blid den Werken florentinischer Weister, sowie etlichen Bildern verschiedener anderer Schulen, die in diesen zwei Sälen ausgestellt sind, geschenkt haben, betrachten wir uns mit etwas mehr Muße einige unter den vielen Werken aus der serraresischen Malerschule, des Benvenuto da Garosalo und des Dosso, welche ja von allen Wänden dieser Räume uns entgegen strahlen und von denen einige wohl zum höchsten Schmucke der Borghesischen Sammlung zu rechnen sind.

Beginnen wir mit der Betrachtung der Bilder bes Garofalo und seiner Schule. Benvenuto ift zwar um einige Jahre jünger als sein Landsmann Dosso, auch steht er diesem,
wenigstens in meinen Augen, als Künstler in mancher Hinsicht nach, die Anzahl seiner Werke aber ist hier so überwiegend, daß er schon deßhalb den Vorzug verdient.

Wer ben Benvenuto Tisi da Garofalo kennen lernen will, der muß nach Rom kommen. In keiner andern Stadt der Welt, selbst Ferrara nicht ausgenommen, sindet man ihn in allen Tonarten, in allen seinen künstlerischen Entwickelungsstufen so reichlich vertreten, wie dies in den verschiedenen Galerien der ewigen Stadt der Fall ist. Die meisten dieser serraresischen Bilder mögen schon im Ansange des siedzehnten Jahrhunderts, als durch die Aldobrandini die Reihe auch an Ferrara kam, dem päpstlichen Staate einverleibt zu werden, nach Rom gebracht worden sein. Auch die Bilderwanderung solgt ja einem politischen Fatum.

Die Biographie, welche und Bafari mittheilt von Garofalo, ben er perfönlich kennen zu lernen Gelegenheit hatte, leidet zwar sehr an Anachronismen, wie fast alle Biographieen in bem Werte bes Aretiners, icheint mir aber in ber Sauptfache boch mahr gu fein. Es ift ungefähr folgende: Benvenuto Tifi wurde in Ferrara im Jahre 1481 geboren und flarb baselbst 1559, lebte also 78 Jahre. Wiewohl er ungefähr in seinem fünfzigsten Jahre fast ganz die Schkraft des einen Auges eingebüßt haben foll, wurde er dadurch doch nicht verhindert, bis an's Ende seines Lebens noch fortzumalen, und Garofalo mar ein fehr fleißiger Mann. Bei einer fünstlerischen Thätigkeit von beiläufig fünfzig Jahren fonnte er also sicherlich viel Arbeit liefern, und davon legen, wie gesagt, die romischen Sammlungen Zeugniß ab. Gein Bater Bietro Tifi (Schufter von Brofesfion, wie ber Bater Soddoma's) stammte von dem Orte Garofalo, im Paduanischen Gebiete liegend, ab, weßhalb sein Sohn gewöhnlich Benvenuto von Garofalo, zuweilen auch schlechtweg Benvenuto Garofalo genannt wurde. Um's Jahr 1-191, also zehnjährig, wurde Benvenuto vom Bater dem ferraresischen Meister Domencio Banetti 1) in die Lehre gegeben. Diefer war, wenn auch ein etwas trodener, zuweilen auch ein nicht fehr kurzweiliger, boch immerhin ein ganz tüchtiger und gewissenhafter Künftler, wovon man sich in der ferrareser Pinakothek, wo viele Bilder von ihm hängen, überzeugen kann, und war damals wohl ber erste in ber Stadt selbst lebenbe Mtaler Ferrara's. Und in ber Geschichte ber ferrarefischen Malerschule nehmen, scheint mir, Banetti, Francesco Bianchi und Lorenzo Costa ungefähr den nämlichen Blat ein, den in berjenigen von Perugia Fiorenzo di Lorenzo,

<sup>1)</sup> Banctti (1512 geftorben) war, meiner Anficht nach, Muschüler bei Cofimo Tura sowohl bes Lorenzo Costa, als jenes Francesco Bianchi (1510 gestorben), ber, wie die Geschichte berichtet, die Chre gehabt, ben Correggio in ber Malerei zu unterrichten. Francesco Bianchi besam in Mobena, wo er sich niebergelaffen, ben Beinamen France, b. b. im mobenesischen Dialette Ferrarese, der Ferrarese. Neuere Schristeller haben baraus Ferrari gemacht.

Pinturichio und Pietro Perugino, in der veronesischen Francesco Moroni, Girolamo bai Libri und Bonsignori behaupten.

Nach ungefähr sieben Jahren war die sogenannte Lehrzeit vorüber, und um's Jahr 1498 beginnen nun die Wanderjahre des jungen Garosalo. Zuerst begab er sich also nach Cremona, wo er an dem Maler Soriani einen Verwandten mütterlicherseits hatte Und in dieser Stadt machte er auch bald die Bekanntschaft eines Zöglings der Bellini'schen Malerschule, nämlich des Cremonesen Voccaccio Voccaccino, welcher damals für den besten Maler Cremona's gehalten wurde. Von Voccaccino nun mag Garosolo wohl in dessen Werkstätte Vilder gesehen haben, die ihm zugesagt, aber auf jeden Fall teines von denen, die Vasari und Varussaldi, der den Vasari kopirt, angeben, da ja die Tribüne des Domes von Cremong erst im Jahre 1505 und 1506 von Voccaccino al fresco bemalt wurde, und da die Geschichten aus dem Leben der Maria, von demselben Meister, sowie die Fressen des Komanino und seines Schülers Altobello Melloni in jener Kirche, erst ungefähr zehn oder zwölf Jahre später, d. h in den Jahren 1514 dis 1518 entstanden sind. Venvenuto Garosalo aber sand Arbeit dei Voccaccino, wie dieses uns durch solgenden Brief bestätigt wird, den Meister Voccaccino an den Vater des Venvenuto schrieb:

#### Bodguverehrenber Berr Beter!

Sätte Ener Sohn Bervegnù die guten Sitten ebensowohl erlernt, als das Malen, so wilrbe er mir gemiß nicht einen so schimmen Streich gespielt haben. Denn, nachdem am 3. Januar sein Onsel und Ener Schwager, herr Niecold (Soriani) gestorben ift, hat er keinen Binsel mehr angerübet, und boch wußte er gar wohl, an was für einem schönen Werke er arbeitete. Das ift aber noch gar nichts; er ist, ohne auch nur "bol bich ber henter" zu sagen, bavongelausen, ich weiß aber nicht in welcher Richtung. Ich hatte ihm Arbeit verschafft, er hat aber alles unvollendet im Sticke gelassen und ist davongelausen, nachdem er alle seine eigenen Geräthschaften, nebst benen bes herrn Niccold, bei mir hatte liegen lassen. Das biene Euch zur Richtschung, um ihn auszutreiben. Könnte man ihm Glauben schesten, so sagte er, er wolle Kom sehn; möchte wohl sein, daß er nach jener Stadt sich begeben habe. Und nun sind es schon zehn Tage, daß er abgereist ist bei einer Kälte und bei einem Schnee, daß es kaum zum Aushalten ift. 3ch kusse bie habe und verbleibe Euer brüderlich gesinnter

Boccaccino.

Cremona, 29. 3anner 1499.

Man ersieht aus diesem Briese, daß Benvenuto ein etwas unartiger, aber entschlossener Junge war. Den 19. Januar des Jahres 1499 also verließ der achtzehnjährige Garosalo die Werksätte des Boccaccino und Cremona, und begab sich im tiessen Winter auf den Weg nach Rom. Diese Reise scheint die Folge eines plöhlichen Entschlusses gewesen zu sein. In Rom angekommen miethete er sich, wie Basari sagt, in der Wohnung des slorentinischen Künstlers Giovanni Baldini (wohl ein Berwandter des berühmten Baccio Baldini) ein, bei welchem er Gelegenheit hatte, viele Zeichnungen bedeutender florentinischer Meister zu sehen und zu studiren. Aber im Ansange des Jahres 1501, und nicht 1504, wie man gewöhnlich annimmt, erkrankte sein Bater, und starb auch bald darauf. Und dieses scheint der Grund der plößlichen Abreise Benvenuto's von Nom gewesen zu sein. Als Garosalo in Ferrara ankam, war sein Bater nicht mehr am Leben. Lernbegierig, wie er war, wandte er sich sogleich nach Bologna, um seine Studien in der Werthätte seines Landsmannes Lorenzo Costa sortzusezen. Denn in dieser Stadt, und nicht, wie Basari berichtet, in Mantua, besand sich damals Lorenzo Costa, welcher beim regierenden Hause der Bentivoglio in großer Gunst stand.

(Fortichnug folgt )



Mit Muftrationen.

\_

Durch bie Greigniffe ber 3abre 1870 und 1871 ift bie alte Sauptftabt ber Darf Branbenburg und bes Ronigreiche Breugen aus ihrer in gewiffem Grate nur provinziellen Stellung in bie Reibe ber Beltftabte verfebt worben. Geitbem Berlin ber Mittelpunft eines großen politischen Gangen geworben ift, auf beffen endliche Beftaltung wir mit Rudficht auf Die letten funfgig Jahre fiolg und freudig gu bliden vollauf Urfache haben, ift man auf allen Geiten bemubt, ber neuen hauptftabt eines neuen Reiches ein feftliches, ftattliches Gemant ju verleiben, um fie auch augerlich ber gewonnenen Stellung wurdig ju machen. Das fcmelle, unborbergefebene Wachtbum ber letten Jabre ftebt aber in feinem Berbaltnift jur bieberigen Entwidlung. Ben verhaltnifmäßig fpater Grundung, zeigt Die Stadt weber eine fuftematifche Anlage, Die fich erwa in einer Gruppirung ber Saufermaffen um einen Centralpunft aussprache, noch bat man jemale frater bas Beburfnig gefühlt, burch nachtragliche Korreftionen bie urfprfingliche Bernachläffigung mieber aut ju machen. Diefe Bufälligfeiten ber erften Anlage und mehr noch bes allmablichen Bachothums murben burch bie politifche Lage bes gangen Staates bebingt. Bei bem unaufborlichen Ringen um Die Eriftent, welches ben Ctaat in erfter Linie in Anfpruch nabm, lieft man ben Einzelnen in feiner, natürlich auch nur beschränften, Thatigfeit gewähren. Gelten nur tonnte ber Graat fargliche Mittel beiftenern, und belbft bie Ibatigfeit ameier ausgezeichneter Baumeifter reichte nicht aus, Die Bhofivanomie ber Ctabt im Allgemeinen darafteriftifd auszupragen. Wenn auch ber Ctaat in biefen Beiten umfangreiche und gablreiche Baue ten jur Musführung brachte, fo fehlte ber privaten Bauthatigfeit bamale noch jener Muffchmung und jene Spekulationsluft, welche erforderlich ift, damit fich auf Gebieten, Die fich ber ftaatlichen Fürforge entziehen, eine gleich erfpriegliche Wirtfamkeit entfalte.

Diese Zeit ist jest herangesommen, von ben äußeren Berhättnissen in seltenem Maße bes günstigt. Aber man bedenke und schätze die Aufgabe ver jetzigen Generation! Was Jahrhuns derte in unbewußter Gleichgiltigkeit vernachlässigt haben, soll sie den Anforderungen der Gegens wart gemäß herstellen und umbilden. Das Gewirr der engen Gassen soll sich zu breiten Strassen entsalten, und daneben soll den Bedürfnissen des täglich wachsenden Lebens Genüge geleistet werden. Die Spekulation will ihr Kapital nicht lange ohne Interessen sehn, und wenn auch tüchtige jugendliche Kräfte neben und unter erprobten Männern bestrebt sind, mit dem gewaltigen Ausschwung und dem rastlosen Treiben und Borwärtsdrängen des öffentlichen Lebens gleichen Schritt zu halten, so übersluthen doch die Wogen des Versehrs zum größeren Theil die Besmühungen, welche darauf gerichtet sind, auf dem weiten Gebiete der Kunst gleiche Früchte zur Reise zu bringen, wie wir sie auf andern Kamps und Tummelplätzen des modernen Wenschenzgeises täglich ernten.

Die öffentlich en Gebäude, welche ben Intereffen ber Berwaltung, des Berfehrs und bes Sandels bienen, find allmählich ju eng geworben. Man mußte baran benten, fie ben erhöhten Anforderungen entsprechend zu vergrößern und fie mit funftlerischem Schmude zu verseben, wie ce bie Burbe ber hauptstadt verlangt. Auf bem Berber, wo einft bas Jagerhaus ftand, erhebt fich Die neue Sauptbant, auf brei Seiten von Strafengugen umgeben, beinabe ein Stadtwiertel für fich. Die alte Boft in ber Konigsftrage genugte nicht mehr ben Bedurfniffen ber faiferlichen Reichspost: in der Leipzigerstrage entpland ihr eine neue Beimftatte von gewaltiger Ansbehnung. Das Generalftabegebäude am Konigeplat verdanft der jungften Bergangenheit feine Entstehung, die neue Di unge ift bereits ihrer Bestimmung übergeben worden, Die Rational= galerie noch im Ban begriffen. Das Finanzministerium, Die Universitätsbiblio= thet find gleichfalls Bauten jüngsten Datums. Andere Staatsgebaube haben sich mit neuen Façaden ober mit neu aufgesetzen Stodwerfen begnugen muffen, nicht immer zu ihrem Bortbeil. So wird man bas alte Rommandanturgebande im neuen Gewande, welches am Eingang ber Linden steht, schwerlich für eine besondere Zierde der Residenz halten konnen. Auch dem Reichs= fangleramt und dem provisorischen Webaude für den Reichstag und bas herrenhaus ift ein gleiches Loos ju Theil geworden. Der plaftifche Schmud beiber Baufer entspricht nur wenig ihrer Bürbe; auch macht die tieffinnige Symbolik, welche der Erfinder der Façade bes Reichstagogebäudes an den Tag gelegt hat, indem er auf dem Kranggesims eine Angahl belphischer Dreifüße placirte, seinem Geiste größere Ehre als seinem Geschmad. — Neue Aufgaben steben in nicht allzuweiter Ferne in Aussicht. Abgesehen von dem projektirken Reichstagsgebäude und bem Dome beabsichtigt man ben Bau eines Gewerbenuseums und eine Erweiterung ber Bauatademie.

Bon städtischen Reubauten sind außer einigen Gymnasien und Gemeindeschulen besonders das große Rrantenhaus am Friedrichshain (erbaut 1870—1874 von Gropius und Schmieden) und der Biehhof von Orth (1867—1871) zu erwähnen. — Außer der impopanten Anlage des humboldthasens und der Alsenbrücke, welche jedoch des monumentalen Schmucks entbehrt, sind zwei neue Brücken an Stelle ätterer, die für den Bertehr zu klein geworden, entstanden. Die Schillingsbrücke ist in den Zwickeln der Bogen, welche den Fluß überspannen, mit trefflich in den Raum hineinsomponirten Reliess versehen. Die Königsbrücke soll in fürzester Frist mit großen plastischen Gruppen geschmückt werden.

Roch glänzender gestaltet sich, wenigstens dem Umfange nach, die private Bauthätigkeit. Die großen industriellen Schöpfungen der neuesten Zeit — vulgo Grändungen genannt — haben eine große Zahl baufünstlerischer, meist jungerer Kräfte in Anspruch genommen, und selbst nach den finanziellen Erschütterungen jungsten Datums ist diese Thätigkeit nicht gänzlich lahm gelegt worden. Die Aktiengesellschaften und sonstigen Bereinigungen zu industriellen Zweden brauchten für ihre Bureaux und Berwaltungsräume ein passendes Aspl, das auch nach Ausen hin ihr Ansehen dokumentiren und ihrem Kredit eine gewisse Basis verschaffen sollte. Der Palast der Bodentreditgesellschaft und das Haus des Kassenvereins sind Beispiele imposanter

Bracht und zierlicher Eleganz. Die Meininger Bant, die nordbeutsche Grundfreditbant, die Baubant "Metropole" und bas haus der deutschen Baugesellschaft mögen noch aus der Menge hervorgehoben werden. Im engen Anschluß an die "Gründungen" sind die Privathäuser großer Kapitalisten zu erwähnen, die an Pracht und Reichthum des Materials mit einander wetteisern und aus denen man die Definition eines eigenen Stils, des "Gründerstils", herzuleiten versucht hat. — Bahnhöfe sind zum Theil neu entstanden, zum Theil in prächtigster Weise umgebaut worden. Der Lehrter Bahnhof ist eine Neuschöpfung von Grund aus. Auch der Potssbamer Bahnhof hat mit seinem unansehnlichen Borsahr nur den Boden gemein.

Um für bie jährlich ber Resideng gustromende Denschenmenge Bohnungen ju schaffen, genugt die Thatigfeit einzelner Bauunternehmer nicht mehr. Aftiengefellichaften haben fich gebilbet und meist mit enormen Summen bedeutende Terrains an sich gebracht 3m Rordosten ber Stadt hat fich ber Bauverein "Königoftabt" ein Feld für feine Thatigfeit auserwählt, mahrend man fich im Nordwesten beeifert, ben ausgedehnten Raum zwischen bem Königsplag und bem Lehrter Bahnhof mit Diethspalaften für bie "Großen ber Erde" auszufüllen. 3m Beften hemmt ber Thiergarten, mit Recht ein unveräußerliches Besitzthum Berlins und sein gerechter Stolz, ein weiteres Umfichgreifen ber Bauluft. Aber oberhalb ber Nachbarftabt Charlottenburg, welche vielleicht in turger Beit felbst in die Resideng aufgeben foll, bat man einen Erfat gefunden. Die Bangefellschaft "Bestend" hat bort mitten in einer schattenlosen Sandwuste eine Dase von Billen geschaffen, Die gleichsam ben Abschluß bes reigenben Billenfranges bitbet, ber fich langs ber Gubseite bes Thiergartens bis gegen Charlottenburg bingieht. - Doch in ber Stadt felbst hat eine Berliner Gefellschaft eine reizvolle Part= und Gartenanlage unter bem Ramen "Flora" etablirt, beren Mittelpunft ein zu geselligen Bereinigungen bestimmtes Gebaube mit einem fehr geräumigen Palmenhaufe bilbet. - Im Guben Berlins, zwischen ber Potsbamerstrafe und dem zoologischen Garten, hat die "Berliner Bauvereinsbant" bedeutende Baupläte erworben. hier entsteht ein neues Stadtviertel, welches fein eigenes Gotteshaus, Die 3wolf. apoftelfirche, erhalten hat. - Die großartigen Banten im goologischen Garten, welche ihres Gleichen fuchen, geboren ebenfalls ber jungften Bergangenheit an.

Doch die Bauthätigkeit ber Berliner greift über Berlin hinaus. In Steglit, in Friesbenau, in Lichterselbe werben Sommerhäuser und Billen für die nach den Reizen des Landlebens sehnsüchtigen Residenzbewohner auf Aktien erbaut. Um Bannsee haben Khllmann und Denten, Gropius und Schmieden u. A. sehr ansprechende Landhäuser in malerischer Umgebung meist aus Backteinen in Rohbau geschaffen.

Dem Zusammenwirken von Intelligenz und Kapital sind auch Unternehmungen innerhalb ber Stadt gelungen, an deren Aussührung der Wille und die Mittel des Einzelnen disher gescheitert waren. Die Berbreiterung der Kommandantenstraße, einer Hauptverdindungslinie zwisschen der inneren und äußeren Stadt, ist zum größeren Theil durch den "Centralstraßen=Bausverein" ermöglicht worden. Undrerseits ist der Strom des Berkehrs getheilt und abgeleitet worden, indem man von zwei Seiten der genannten Straße neue Straßen nach dem Spittelmarkt durchstegte. Auch die "Bassage" oder Kaisergalerie zwischen der Behrenstraße und den Linden hat einen ähnlichen Zwed, wenn sich auch hier die Nothwendigkeit einer Theilung des Berkehrs weniger sühlbar machte, und die Schöpfung eines Prachtbaus und daraus zu erhossende Vorstheile materieller Art wohl die Hauptzwede waren.

Die rapide Bergrößerung der Stadt, welche am besten durch die Thatsache illustrirt wird, baß im verstossenen Jahre fünfzig neue Straßen mit Namen belegt, also zum größeren Theile angebaut worden sind, hat die lange ersehnte Anlage einer Pserdecisenbahn zur Folge gehabt. Leider mußte sich das Netz berfelben auf die äußere Stadt beschränken, da sich einer Ausbehnung besselben auf die innere Stadt zur Zeit noch unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellen. Die projektirte Anlage einer Dampswagenbahn wird zwar diese Schwierigkeiten überwinden muffen. Doch hat man Ursache, gegen Berliner Projekte mißtrauisch zu sein.

Die "Berliner Bauausstellung", welche im herbste 1874 stattfand, hat ein überraschenbes Bild von ber Summe bes fünftlerischen Biffens und Strebens geliefert, die sich in den Ber- liner Architetten vereinigt. Sie hat wesentlich bazu beigetragen, das Urtheil über die Inferio-

ritat Berlins in funftlerifchen Dingen zu modificiren, namentlich bie Rluft, die fich zwischen Bien und Berlin hinsichtlich ber Architeftur aufthut, weitaus geringer erscheinen ju laffen. Thatfächlich bleibt die Aluft allerdings bestehen insofern, als in Wien zum größten Theile die Blane ber Runftler eine glanzende Berwirflichung gefunden haben, mahrend die fconften Bebanten und Projette ber Berliner Architeften auf bem Bapiere geblieben finb. So bot uns bie Bauausstellung, um nur Einiges zu ermabnen, ben impofanten Blan einer Markthallenanlage, welchen Bennide und v. b. Bube im Auftrage ber beutschen Baugefellichaft angefertigt haben. Man hat, bem Bernehmen nach, neuerdings bas Martthallenprojeft von Seiten ber Stadt wieber aufgenommen. Aber man lagt in ben ftabtischen Baubureaux neue Plane entwerfen, ohne fich mabricheinlich um die fertigen Brojefte von Leuten zu fummern, Die burch die Ausführung bes Befter Schlachthaufes und Biehmarktes eine hervorragende Befähigung fur berartige Anlagen an ben Tag gelegt haben. Weiter ift bas Projeft einer Baffage gwifchen ber Dorotheen= und Georgenftrafe von Friebus und Lange ju nennen, beffen Musführung hauptfächlich an ber eine Million Thaler überfteigenden Baufumme gescheitert ift. Eine von Borfig veranlagte Ronfurrenz zu einem Wohnhaufe hat gleichfalls fehr erfreuliche Resultate in ben Projekten von Lu= cae, Ende und Bodmann u. A., hervorgerufen.

Das Ronfurrenzwesen hat vorzugsweife bie architeftonischen Kräfte Berlins in Bewegung gesetzt und jedenfalls nicht ungünftig auf ihre gedeihliche Entsaltung gewirkt. Aber aus dem Konfurrenzwesen hat sich allmählich ein Konfurrenzunwesen entwicket, welches die fünstlerischen Rrafte aufreibt. Die endgiltige Entscheidung wird aus einer Konkurrenz in die andere verfchleppt, und nicht selten geben bann ber Bufall ober Grunde, welche weit entfernt find, afthetifche ober praftifche gu fein, ben Ausschlag. Wenn gar bie Politit über baufunftlerifche Ent= wurfe gu Berichte fitt, bann barf es nicht Bunber nehmen, wenn bie Schaffenstraft bes Runte lers bas nothwendige Bertrauen verliert und lahm gelegt wird. Roch schwerer fällt ber Um= ftand in's Gewicht, daß in ben feltenften Fallen ber aus einer Konturreng fiegreich bervorgegangene Entwurf zur Ausführung tommt, und die Ausführung felbst wird vollends niemals bem Erfinder bes Projette übertragen. Daburch verliert bie Theorie vollständig alle Fühlung mit der Praxis, und der Baufunst wird jede Gelegenheit abgeschnitten, sich fortschrittlich zu ent= wideln. Schon jest ift es Prinzip vieler Theilnehmer an Konfurrenzen geworben, fich soweit wie möglich von der praktischen Ausführbarkeit des Projekts zu entfernen, weil alsbann die Ausficht, einen Breis zu erhalten, am wahrscheinlichsten ist. Wird diefes System in der bisher üblichen Beise fortgeführt, dann werden wir aus der Kunstgeschichte Berlins bald die der Architeftur ftreichen fonnen und nur über die Fortschritte ber Berliner Zeichner und Bauhandwerler, refp. über ihre Rückschritte zu berichten haben.

Ein zweiter Uebelftand, ber ben großen Zwiespalt zwischen bem Konnen unserer Architetten und ben Resultaten ber Bauthätigfeit Berlind erflart, ober wenn man will, bie Burgel biefes Uebele liegt in bem Dangel einer Bertretung ber fünftlerifchen Intereffen ber Architektur im Sanbeloministerium. Ich fann biefen Mangel nicht icharf genug bervorheben, weil gerade aus ihm die Zerfahrenheit ber officiellen Runftverhaltniffe, welche oft Un= laß zu Rugen gegeben hat, hervorgegangen ift. Bahrend in Bien die Regierung die Initia= tive ergriffen bat, mabrent man bort ohne Ansehn ber Berfon und ohne Rudficht auf Titel und Burben nur Die fünftlerifche Befähigung bes Ginzelnen als Freibrief, ber gu fünftlerifchen Thaten berechtigt, angesehen hat, ift zu Berlin in den Baubureaux des Staates wie der Stadt bie officielle Stellung bes Architeften allein von Ginfluß auf ben Entwurf und bie Ausführung von Neubauten. Auf anderen Gebieten der Bermaltung hat man langft mit bem bureaufratis fchen Bringipe gebrochen. Un ber Spige bes Generafftabes g. B. ftebt ein Dann, ber mit ficher prüfendem Auge die Fähigsten aus den ihm zu Gebote stehenden Kräften auszuwählen Bon bem Sanbeleminister fann man bei ber Berfchiebenartigfeit feiner Aufgaben eine abnliche Fertigleit nicht erwarten, fondern nur bas Berftandniß fur die ber Regierung obliegende Bflicht ber Initiative in baufünftlerischen Ungelegenheiten. Gin vielfeitig gebilbeter, vorurtheilofreier und unbefangener Architeft mit freier Dispositionsbefugniß in rein fünftlerischen Dingen nuß ihm jur Geite fteben, ber tuchtige Krafte nach objektiver Brufung fur Staatebauten verwenden darf. Dann müßte jedwede Beschränlung des Architesten, welche nur seine Produktionstraft hemmt, unterbleiben, namentlich dürste in der Gewährung pekuniärer und räumslicher Mittel nicht gekargt werden. Aus dieser freien Konkurrenz der künstlerischen Kräfte der Nation würde sich — davon bin ich überzeugt — eine ähnliche Blüthe unserer Architektur entswickln, wie diesenige, welche in Wien die ungetheilte Bewunderung der Fremden und den berechtigten Stolz der Bewohner rege hält.

Alsbann werden wirkliche Talente nicht mehr in ruhmloser Unthätigseit versümmern, wie es zur Zeit thatfächlich der Fall ift, andere werden nicht mehr gezwungen sein, den barbarischen Launen privater Bauherren zu dienen, um selbst allmählich in Barbarei und Willfürlichseit zu verwildern. Auf der andern Seite wird die Mittelmäßigseit sich nicht mehr mit dem erborgten Glanze brüften können, es wird sich alsbald die Spreu von dem Beizen sondern, und der officielle Architest wird nicht mehr die Früchte einheimsen, die er vielleicht dem Talente eines Unterzebenen verdankt. heute dagegen sind wir leider nicht selten in der Lage, Banwerse mit dem Namen von Männern belegen zu müssen, die meist eben nichts als den Ramen dazu hergegeben haben.

Als weitere Folge ber veranberten Berhaltniffe wurde fich eine Rlarung in ben baufunftlerifchen Bestrebungen ergeben. Gin geiftvoller Architeft Berlind ift gwar ber Ansicht, "bie moderne Architeftur konne augenblidlich nicht fein, was fie im bochften Ginne fein foll, - ein homogener Riederschlag ihrer Zeit, - fondern fie schwimmt nur darin berum, weil dieser Zeit Die Rube jur Abtlarung fehlt." Aber ich glaube, in biefer Anficht einen Biberfpruch mit fich felbst zu finden. Gerade weil unferer Beit die jur Abklärung erforderliche Rube fehlt, bauert auch bie Bahrung in ber Architeftur in gleicher Beife fort, weil fie vorzugeweife von ben Bogen bes öffentlichen Lebens getragen wird und ber schlagenbste Ausbrud beffelben ift. Aus eben biefen Grunden möchte ich fur bie Popularitat ber Bautunft plaidiren, welche berfelbe Archi= teft bestreitet, "weil fie biejenigen Empfindungen, in benen unfer irdifches leben von Anbeginn wurzelt, bas subjeftive Berhaltnif von Mensch zu Mensch, nicht zum Ausbrud bringen fann, und weil ihr die Leidenschaft fehlt; benn fie ift die Objeftivität und die Rube." Die Architektur kann und foll wie jede andere Runst Empfindungen im Menschen hervorrusen, nur ist die Stala Diefer Empfindungen beschränfter bei ihr, als bei ben andern Rünften. Db fie fich ju viefem Ende bes Menichen als eines Mediums wie Malerei und Blaftit bedient, oder ob fie burch Magverhaltniffe auf ben Menschen wirft, scheint mit Rudficht auf bas Resultat uner= beblich.

Die Frage nach einem neuen Stile gebort meiner Deinung nach ju ben muftigften und unverftanbigften unferer Beit. Gin Jahrhundert, welches bie ungehinderte Entwidlung ber Individualität auf jede Weife begünstigt, ist überhaupt nicht dazu angethan, einen allgemeinen Kunftstil zu erzeugen. Mit der Befreiung des Individuums von den Jeffeln der Tradition, welche von ber Renaiffance und ber Reformation begonnen, burch bas Zeitalter bes Barodftils und des Rololo unterbrochen und durch die Gegenwart vollendet wurde oder doch der Bollendung nahe gebracht wird, ist zugleich eine Kunstübung unmöglich gemacht, welche Jahrhunderte beherricht und fich von Generation auf Generation forterbt. Schon die Renaissance bietet ein fo vielseitiges Bild, daß sich die einzelnen Strahlen, die von einem gemeinsamen Rerne ausgingen, in ihren Spiten nur mit Daube auf jenen Kern zurückführen laffen. Um wie viel verschiedenartiger find die Strömungen bes mobernen Runftlebens, in welchem der Kunftler nicht mehr aus ber Tradition schafft, sondern sich durch den Staub der Bibliothelen, durch die Mühen bes Fachstudiums und durch Reisereminiscenzen bindurchzuwinden hat. Das freie Balten ber Subjettivität wird unter folden Umftanden, wenn es mit funftlerischem Taft verbunden ift, reifere und schönere Früchte zeitigen, als bie ftrenge Bucht einer Schule, mag beren Meifter und Begrunder auch eine unbestrittene Größe fein.

Berlin ift noch immer ihrem wesentlichen Charafter nach die Stadt ber hellen ischen Renaissance. Zwei Generationen find auf Schinkel bereits gefolgt, und noch immer ift bie Zahl seiner direkten Schüler nicht gering. Ein großer Theil berselben steht im Dienste des Staates, und beshalb gehören die zahlreichen Gebäude, welche der Staat in ben letten Jahren hat aus-

führen lassen, der Schinkel'schen oder richtiger der Schinkel-Stüler'schen Richtung an. Wie die Gaben vertheilt sind, haben wir neben äußerst feinsinnigen und klassisch stilisieren Schöpfungen auch Baulichkeiten zu verzeichnen, deren geistige Hohtheit und öbe Langweiligkeit durch die Formen der griechischen Architektur nicht verdedt wird. Die hellenische Formensprache ist nicht selten zum nichtsfagenden Schematismus, zum ausdrucklosen Spiel geworden, welches die geistige Btöge und Ersindungsarmuth mancher Architekten nur noch greller hervortreten läßt. Eine in der Kunstgeschichte gewöhnliche Erscheinung hat sich auch hier wiederholt. Der Berfall seiner Schule ist nach dem Tode des Meisters schneller hereingebrochen, als nach der verhältnismäßig furzen Zeit der Blüthe zu vermuthen war. Ist der Genius des Begründers in der Schule zu schnell erloschen oder bemist der moderne Zeitgeist auch die Perioden der Kunstgeschichte türzer wer vermag die richtige Entscheidung zu tressen? So viel scheint sicher, Schinkel's "dau-tünstlerisches Bermächtniß" an seine Schüler ist nur hinsichtlich der Form ausgebeutet worden, während man gerade den umgesehrten Beg hätte einschlagen sollen und auf der von ihm bestretenen Bahn sortschreitend neue Formen mit seinem eblen Formengesühl und mit seinem helz lenischen Geiste, d. h. mit dem Geiste des Maßes hätte beleben sollen.

Eine jüngere Generation hat mit Erfolg den Versuch gemacht, die Formen ber it alie nischen und französischen Renaissance in unserer Stadt einzubürgern, ein Versuch, der vom unbefangenen Publikum mit Freude begrüßt worden ist. In unserer Zeit des Ektekticismus hat jede Bauweise, die historisch sanktionirt ist, ihre Verechtigung, sofern man sich innershalb der Grenzen ihres Stils, welche durch klassische Beispiele gezogen sind, zu halten weiß und nicht in anderem Sinne ektektisch verfährt, d. h. im Sinne der Stilmischerei. Bon letzterer bietet die neuere Bauthätigkeit Verlind Beispiele genug. — Neuerdings hat man auch begonnen, den Barockit und das Rococo den modernen Berhältnissen dienstbar zu machen.

Eine dritte Richtung sucht das heimische Baumaterial zu Ehren zu bringen und aus ben Qualitäten des Backteins einen eigenen Stil zu entwickeln, den die Bertreter dieser Richtung für den eigentlich "modernen" Stil zu halten geneigt sind. Es ist schwer, diesen Stil zu charafteristren, weil er noch in der Bildung begriffen ift, noch schwerer, ein Urtheil über seinen Werth zu fällen. Nur so viel muß konstatirt werden, daß der Backteinrobbau eine Reihe glücklicher Schöpfungen aufzuweisen hat.

Bon dem Einfluß der Architektur auf das Kunsthandwerf zu reden, würde zu weit führen. Ich schweige um so lieber davon, weil dieses Thema leider ein unerfreuliches ist. Auch von der Deforation ist zur Zeit noch wenig Gutes zu registriren. Das Beste wird immer noch auf Schinkel'scher Seite geleistet, wie sehr man auch im gegnerischen Lager gegen das Desoriren mit "Milchtassesan" eisern mag. Die Gropius'schen Desorationen im provisorischen Reichsetagsgebäude lassen an Geschmack und Farbenharmonie nichts zu wünschen übrig, während zwei neu besorirte Theater zeigen, was nach der entgegengesetzten Seite hin in barbarischer Uebersladung und zusammengewürseltem Flittertand erreicht werden kann.

Die firchliche Baufunst hat in Berlin niemals einen günstigen Boben gefunden. In ber katholischen Zeit verboten die allgemeinen politischen und socialen Berhältnisse die Aufführung glänzender Gebäude zu Kultuszwecken, an denen fast alle Städte Deutschlands von älterer Gründung reich sind. Der Mangel an hervorragenden kirchlichen Bauten aus dem Mittelalter war zum Theil die Ursache, daß auch später, als die äußeren Berhältnisse sich günstiger gestaltet hatten, nichts Bedeutendes auf diesem Gebiete geseistet wurde. Man hatte an dem Früheren keinen Masstad für das Spätere, auch forderte der im Grunde nüchterne protestantische Gottesdienst weniger äußeren, die Sinne bestrickenden Glanz, als passenden Räumlichseiten zur Bersammlung der Gemeinde, also zu vorwiegend praktischen Zwecken. Erst der neuesten Zeit verdanken wir eine Reihe von Kirchen, welche gegründeten Anspruch auf monumentale Bedeutung machen können und zum Theil auch eine dieser Bedeutung entsprechende Wirfung nicht versehlen. Die Betristirche von Strack, die Michaelstirche von Soller und die Thomastirche von Adler sind in Betischische kunst. X.



Boltmann's "Baugeschichte Berlins" abgebildet und gebührend besprochen worden. Wenn die Thomastirche im Allgemeinen den Beifall nicht gefunden hat, den sie verdient, so liegt der Grund darin, daß sie sich, nach romanischen Mustern gebaut, allzuweit von den heimischen Traditionen entsernt und daß sie deshalb nicht populär werden konnte. Der protestantische Grundriß ist nach Außen hin sehr glücklich zum Ausdruck gebracht worden. Doch ist die dort erzielte Einsheit der verschiedenen Bautheile im Innern durch die Säulenstellung wieder aufgehoben worden. Sin zweiter Mangel, der etwa hervorgehoben werden kann, ist der eines frästigen Reließ. Dieser Mangel, der übrigens sür die Stüler'sche Nichtung charakteristisch ist, trägt die Hauptschuld an der geringen Wirlung des im Uebrigen werthvollen und klassisch durchgebildeten Bauwerss.



Durch die Michaelsfirche ift hauptfächlich die Thatigfeit des Erbauers ber Bionefirche, in bem nordöftlichen Theile Berlins gelegen, beeinfluft worben. Baumeifter M. Orth murbe - nach feiner Meußerung - von ber Absicht geleitet, "mittelalterliche Raum- und Maffenformen, mobificirt burch bie Beburfniffe ber protestantischen Kirche, in moberner Architeftursprache jur Erscheinung zu bringen, nicht etwa in efleftischer Beise burch Bermengung verschiedener Stilformen, fondern harmonifch und einheitlich in ber Birfung, gemiffermaffen burch eine Art funftlerifcher Biebergeburt, eine Renaiffance auf anderem Gebiete." Die beigegebene Abbilbung wird unfere Lefer in den Stand feben, ju urtheilen, inwieweit ber Architeft feiner Abficht nabe gefommen ift. Bir glauben, diefem Bauwerte einen ber erften Blate in ber mobernen Rirchen= baufunft anweisen ju burfen. Die gunftige Lage, in einer fur Berlin beträchtlichen Sobe von 70 Fuß über bem Bafferspiegel ber Spree, trägt baju bei, bie vollendete Barmonie und Die Elegang ber außeren Erscheinung in ein belles Licht zu feten. Bierlich in ben Details, ohne fleinlich und Aberladen zu fein, flar in den Gliederungen und harmonisch in ben Berhaltniffen - bas find Borguge, Die in Berlin fcwerer wiegen als anderewo. Die Abbitdung und ber Grundrig ber Bionstirche überheben uns ber Beschreibung. Der Bau, welcher mannigfache Störungen erlitt, nahm bie Beit von 1866-1873 in Anspruch. Die Bobe bes Thurms beträgt 212 F., Die Länge ber Rirche 174 F. und ihre Breite 100 F. Die Farbenftimmung bes Meußeren ift fehr gelungen. Der Godel ift mit hellrothen Steinen, Die nbrigen Theile find mit gelben Klinfern verblendet. Die Gefimfe und fleineren Architefturtheile find ans gebrann= tem Thone hergestellt. Das Tabernafel über ber Bierung ift officiell gestrichen worben, wie überhaupt manche Intentionen bee Erbauere nicht jur Ausführung gelangt find.

Ein gleich gunftiges Urtheil laft fich über Die im einfachsten Bafilitenstile erbaute 3wölf= Apostellirche im Besten Berlins von Blankenstein nicht fällen. Die oblongen Seiten= absiden mit polygonem Schluß treten weit über den Chor hinaus und vernichten damit seine Wirkung. Sie reichen nur bis zur Söhe des Unterbaues: von hier wachsen aus ihnen zwei hinter dem Chor zurücktretende Absidiolen heraus, welche nesterartig in den Wintel hineingestebt sind, welchen der Chor mit dem Mittelschiff bildet. Im Uedrigen ninmt der Bau wenig Interesse in Anspruch. Unter dem Kranzgesims zieht sich ein Rundbogenfries hin. Die Lisenen springen zu start und aufdringlich aus der Bandstäche hervor. Das Beste ist noch der dreisach gegliederte Thurm an der nördlichen Schmalseite. Der Eindruck des Schwerfälligen und Gebrückten, welchen der ganze Bau macht, wird durch die durchweg dunkelrothen Steine noch ersböht. Ich nuß jedoch hinzusügen, daß unter den in Bertin waltenden Berhältnissen derartige "officielle" Bauten nicht immer maßgebend für das Talent ihrer Erbauer sind.

# Baugeschichtliche Mittheilungen

aus ber

# Bandzeichnungen-Sammlung der Affizien.

Bon Rudolf Redtenbacher.

(Shluß.)

#### Band IV. Antonio ba Can Gallo giovane.

ad b. Kirche zu Loreto. Bergleiche ben Commentar zum Leben bieses Künstlers bei Bassari X, 13 u. 23 sp.: "vol. V. a. car. 45. no. 100." Plan von S. Maria del Loreto, mit Angabe der Berstärtung der Kuppelpseiler durch Antonio S. Gallo (nicht Bramante, wie Jahn sagt). Dabei geschrieben steht "cosi sta bene", serner: "Antonio da San Gallo, Disegno della chiesa di Santa Maria del Loreto, del modo come se anno a sortisicare li pilastri della cupola."

Ein zweiter Plan, gezeichnet und mit Aufschriften versehen von Antonio's Hand, stellt bas vor ber Kirche besindliche Ktoster vor; vergl. Commentar bei Basari: "a. car. 46. no. 101." Auf ber Rückeite steht: "Santa Maria del Loreto in la Marcha, cioè lo palazzo inanzi alla chiesa, principiato per Bramante, guidato male per lo Sansovino: bisognia corregierlo." Diese "nöthigen" Korresturen bestehen in einer Abanderung der Abtrittanlagen rechts und links von der Kirche, ferner darin, daß vor der Kirchensacade eine Borhalle hinzugesügt ist. Wasserzeichen Abler im Kreis. Dazu gehören einige Stizzen, deren der Commentar bei Basari erwähnt.

ad c. Ptane zu S. Jacopo degli Incurabili zu Rom; vergl. Commentar zum Leben Antonio's bei Bafari, Bd. X. "vol. V. a. car. 39. no. 87." Plan ber Kirche und des Spitals. Die Maße und Aufschriften, sowie die Zeichnung ist ohne Zweisel von der Hand Bale dassare Peruzzi's; die Randbemerkungen "filo della strada a lato", serner "eanne 17 a mezo la porta" sind von Antonio da San Gallo's Hand. Wasserzeichen zwei Pseile mit Stevn.

Ein zweites Blatt, im Commentar "vol. V. a. car. 39 torgo no. 88" bezeichnet, zeigt einen anderen, von Antonio's Sand gezeichneten und mit Aufschriften versehenen Blan zu bem= selben Gebäude; Wasserzeichen basselbe wie bei bem ersten.

Ein britter großer Plan auf zwei getrennten Blattern ist im Commentar bezeichnet: "a. car. 40 no. 90." Die Zeichnung und bas an verschiedenen Stellen geschriebene Wort "scoperto" ist von Peruzzi's Hand, die Randbemerkungen bagegen von ber Hand bes Antonio.

Diefe brei Blatter geben nicht blos ben Beweis bes Busammenarbeitens beiber Meifter, welche ja bei St. Beter in Rom gleichzeitig thatig waren, sondern auch eine Probe ber mit-

unter großen Schwierigkeit, biese Zeichnungen richtig zu beurtheilen. Das Wasserzeichen bes letteren Blattes ist bie sienesische Leiter in einem Wappenschild.

ad h. Bergl. Commentar zu Antonio S. Gallo's Leben, Bafari X, 23 ff. "a. car. 5. no. 9."

"Plane eines Balastes auf unregelmäßiger Grundlage." Diese beiden schönen Grundrisse scheinen zwar Entwürse Antonio's, aber nicht von seiner Hand gezeichnet zu sein; Antonio hat viele Bemerkungen wegen nöthiger Aenderungen darauf geschrieben. Wasserzeichen Anker im Kreis mit Stern. Ein anderer merkwürdiger Plan, welcher bei dem ebengenannten liegt, ist im Commentar bezeichnet: "a. car. 41 tergo no. 297;" der Umriß des Bauplates ist mit Ausnahme der linken unteren Ede identisch mit dem ebengenannten Palastplan. Es scheinen Dienstwohnungen zu sein, jede mit 4 Wohnräumen, im Parterre Berkausstäden. Die Zeichnung ist wie die vorige von unbekannter Hand, die Randbemerkungen und Korrekturen von Antonio. Mit Rothstift ist die Eintheilung der Räume im oberen Stock angegeben. Dabei geschrieben steht: "por lo papa; nel sito ch'era di Rastaello da Urbino." Wasserzeichen wie das vorige, zwei Pfeile mit Stern.

#### Banb VI. Cbenfo.

ad b. Plane jur Billa Madama. 1) Großer Plan, vollständig verschieden von dem ausgeführten Bau, ficherlich Raffael's Entwurf, ba alle handichriftlichen Bemerkungen von ihm find. Baffergeichen bie Armbruft. 2) Blan ber Billa Mabama, Zeichnung und Sanbichrift von Antonio Can Gallo giovane, identifch bis auf's Kleinste mit bem bestehenden Bau; soweit biefer jur Ausführung tam, ift er in ber Zeichnung mit allen Magen verfeben; die ganze linke Seite bagegen enthält nur einige wenige Magangaben; zu biefem Plan gehört eine Borftubie, bei Jahn "VII. d." bezeichnet, ebenfalls von Antonio's Sant, welche beweift, bag biefer linte Theil jeben= falls von Antonio projektirt ift. Auffallend ift, bag in bie Zimmer (extlusive ber Balle) bes jest bestehenden Theiles später mit anderer Tinte von Antonio's Sand Dage eingeschrieben find. Das Bafferzeichen biefes Planes ift baffelbe, wie basjenige bes Raffael'ichen Blanes, nämlich bie Armbruft. Bur Auftlarung über bie Baugefchichte führe ich Folgendes an. Bafari schreibt bie Billa Madama zuerst bem Raffael zu, bann bem Giulio Romano; sie war von Cardinal Giulio de' Medici, später unter bem Namen Clemens VII. auf ben papftlichen Thron gelangt, begonnen worden. Raffael ftarb 1520. Nach Leo's X. Tob. 10. Dezember 1521, blieb ber Bau liegen, ba Abrian VI. Papft murbe und ber Cardinal be' Medici nach Floreng gurud= febrte. Comit Scheint Raffael ben ersten Blan entworfen, Biulio Romano zwischen 1520 und 1521 einen zweiten verschiedenen, aber immerhin bem ersteren verwandten Blan gemacht und ben Bau foweit ausgeführt zu haben, als er jest noch fichtbar ift. 1524 verließ Giulio Romano Rom und ging nach Mantua. Nach v. Reumont, (Beschichte ber Stadt Rom, III. b. 720, wurde Billa Madama im Sacco bi Roma 1527 von Cardinal Pompeo eingeafchert und von Papft Clemens nach verändertem Entwurf wieder hergestellt, und barauf durfte fich Antonio ba San Gallo's des Jüngeren Handzeichnung beziehen. Antonio war 1528 noch mit dem Papft in Orvicto, in ben nachsten Jahren in Rom, in welche Zeit ber Plan zu batiren ift. Er nahm alfo ben bestehenden Theil ber Billa genau nach Dagen auf, bas ift ber rechte Theil ber Beichnung. Die Ergangung, alfo alles Uebrige bes Planes, feine eigene Romposition, fam nicht jur Ausführung. Billa Dabama fam nach Clemens VII. Tob, 25. September 1534, in ben Befit von S. Eusebio, wurde dann von Margherita d'Austria, Tochter Karl's V., gefauft und nach ihr Billa Madama genannt.

Für diese Auffassung ber Sache sprechen außer den vorhandenen Planen die Architettur und Deforation der Billa, welche sicherlich vor Antonio San Gallo's Betheiligung an dem Bau vollendet war.

Bon weiteren Planen bes Antonio ba Can Gallo giovane find folgende hervorzuheben:

a. Plan einer Ktosteranlage "Santa Maria in monte moro in Monte Fiascone", dazu ein Detailblatt bes Grundrisses, vergl. Commentar "a. car. 19. tergo no 48."

b. "Casa mia di Firenze." (Commentar, Seite 76.)

- o) Grundriß bee Balaftes "per messer Raffaello Pucci in Orvieto." Bafferzeichen Salb= mond mit Krone. Bergl. Commentar "vol. IV. a. car. 12. no. 31."
- d. Grundriß des Parterre und ersten Stockes der "Bagni S. Filippo" Commentar, pag. 81), mit der Beischrift "Questo per lo Cardinale santa Croce il la monte Amiato a presso a Montalcino.

Band XIV. Palastfaçaden bes Galeaggo Aleffi, meistens für Genua bestimmt, und awar:

- 1) Palazzo di Giulio Savoli in Carignano a Genova, ed ha 4 facciate simile.
- 2) Palazzo di Giulio Sauli in Genova.
- 3) Palazzo degli Signori Spinola a S. Pier d'Arena in Genova.
- 4) Palazzo dei Pisigotti a Genova.
- 5) Palazzo di Gian Francesco Giacomini.
- 6) Palazzo degli Signori Amorisetti.
- 7) Palazzo di Giulio Arigone.
- 8) Casa dei Frati di San Lazzaro in Genova.
- 9) Palazzo degli Signori Metildi in Genova.
- Palazzo degli Signori Longobardi in Genova.
- 11) Palazzo della Signora Catarina Lomellini in S. Pier d'Arena fuori Genova.
- 12) Palazzo di Giovanni Battista Lasagno a Genova.
- 13) Palazzo del Signor Astolfo Rodi in Genova.
- 14) Palazzo di Ottaviano Provicini a Genova.
- 15) Palazzo di Girolamo de Franchi a Elbaro.
- 16) Palazzo di Niccolo d'Amigo a Sestri Levante.
- 17) Palazzo di Tobia di Negrone a Genova.
- 18) Palazzo degli Signori Grimaldi, a 4 faciate simile.

Band XV. Zeichnung bes Palazzo Linotte in Rom, nach Jahn mit der Beischrift verfeben "per Ant. Vollius Advocatus Consistorialis." Diese Zeichnung ist weber, wie Jahn
angiebt, von Antonio da San Gallo's des Jüngeren Hand, noch ein Entwurf, sondern vielmehr
eine Aufnahmssffizze des vollendeten Baucs.

Band XXIV. "Zwei Blätter mit schönen Federzeichnungen von Helmen, nach Jahn von "Benvenuto Cellini" gezeichnet; dies ist unrichtig; sie find wohl von Giuliano da San Gallo, deffen Stizzenbuch auf der Stadtbibliothet zu Siena ganz dieselben Zeichnungen von helmen enthält.

Band XXXIII. Enthält zwei fcone Projefte:

- 1) Entwurf zu einem Casino; zu dem Grundriß sind 6 Barianten der Treppenanlage und des Hofes vorhanden; dazu mehrere reizende Façadenstizzen. Auf der Rückseite bes einen dieser Blätter, welches in Briefform zusammengelegt war, steht die Adresse an Herrn "Antonio Dosto." Das Basserzeichen dieser Blätter ist eine Gans.
- 2) Eine Reihe von Planen, Barianten bes Grundriffes für ein Palast=Castell in Form eines achtedigen Sternes mit Rundhof in ber Mitte, wie in Caprarola. Bafferzeichen bie Sirene.

Diefe Blätter sub 1 und 2 werben bem Antonio Dofio zugeschrieben, burften aber von einem anderen Meister sein, etwa von Bignela ober Pirro Ligorio. (?)

Band XL. In der Mappe des Cavaliere Giorgio Bafari des Jüngeren find zwei schöne Plane, welche vielleicht von Giorgio Bafari, dem Erbauer der Uffizien zu Florenz, herrühren.

- 1) Ein Plan mit ber Aufschrift "Questa pianta fu fatta per fare i magistrati di Firenzo"; es ist ein großes Rechted mit Säulenhallen um ben ganzen geräumigen Hof, beffen Mitte ein fleiner Rundbau bilbet; ber ganze Bau ist außen umgeben mit offenen Hallen, ahnlich benen ber Uffizien; zwischen sesten Mauerpfeilern mit Figurennischen steben je 4 Säulen.
- 2) Ein schöner Blan, wie es scheint, ein Projeft fur eine Badeanstalt; an beiden Enden bes langen Rechtedes große Rischen im Neugeren, in der Art wie folche bei romischen Thermen-

anlagen vorkommen; in ber Mitte bes mit Baumen bepflanzten hofes befindet fich, abnlich bem vorigen Blan, ein fleiner achtediger Bau.

Band XLIX. Cartella dei disegni scolti, von Gehmüller "cartella grande" genannt. ad d. "Große stenographische Stadtstraße", wie Jahn diese Zeichnung benennt, welche er dem Baldassare Peruzzi zuschreibt. Lettere Annahme dürste irrig sein, da einige Architekturen dieses Blattes schon die Formen des Barocco zeigen.

ad e. Die perspektivische Zeichnung bes Gerustes für ben Aufban ber Laterne über ber Florentiner Domkuppel; kann kaum von Brunelleschi sein; die Laterne ist schon im Bau begriffen dargestellt. Nach ben Editoren bes Basari=Le Monier III, S. 223 und 224 R. 1 wurde ber erste Stein der Laterne 1445 versetzt, der letzte 1461. Brunelleschi starb 1446. Die Handschrift auf dieser Zeichnung ist sicherlich nicht von Brunelleschi.

ad n. Bramante's tempietto von S. Bietro in Montorio. Ob diese Zeichnung von Bramante ist, läßt sich nicht mit Gewißbeit behaupten; berselbe Gegenstand wurde zur Zeit der Renaissance oft abgezeichnet. Giuliano da San Gallo hat in seinem Codex auf der Barberina zu Rom den Bestatempel in Tivoli so gezeichnet, als sei er mit einer im Aeußeren sichtbaren Ruppel bedeckt und als liese eine Balustrade über dem Hauptgesimse ringsherum. Auf einer Zeichnung in den Uffizien zu Florenz sehlt diese Balustrade, aber die Kuppel ist vorhanden. Ebenso bei Serlio. Bramante, dessen tempietto sehr diesem älteren Bilde des Bestatempels in Tivoli gleicht, dürste wohl durch ihn zu seinem Wert angeregt worden sein.

ad p. Plan zum Palast di S. Biagio dalle Bagnotte. Die Zeichnung und die erklärenden Bezeichnungen der Räume sind zweisellos nicht von Bramante's Hand, sondern von der des Balbassare Peruzzi. Die Randbemerkungen sind von der Hand des Antonio da San Gallo giovane. Wasserzeichen ein Abler.

ad r. Zwei Grundriffe zu St. Peter von Giuliano da San Gallo. 1) Eine unfertige Planstizze. Wasserzeichen Abler im Kreis. 2) Ausgeführter Plan. Basserzeichen zwei Pfeile mit Stern.

t. In der cartolla grande besinden sich noch einige Zeichnungen, welche den Balazzo Strozzi mit seiner Umgebung darstellen, und zwar nicht als Projekt, sondern als bestehenden Bau. Das berühmte Hauptgesimse sehlt noch, ist aber, wie es scheint, als Projekt in den Haupt=maßen dazu gezeichnet. Ob Zeichnung und Schrift von Cronaca sind, ist derzeit unbestimmt.

Bum Schlusse sei ber Bunsch ausgesprochen, alle Forscher, welche in ben nächsten Jahren Gelegenheit finden, die architektonischen Handzeichnungen in der Galerie der Ufsizien zu studiren, möchten nicht versäumen, ihre gewonnenen neuen Resultate und Ergänzungen der die jeht bestannten zu veröffentlichen, damit Jedermann der Einblid und das Berständniß dieser kostdaren Schäbe erleichtert werde. Dabei möge man nicht versäumen, die Basserzeichen der Papiere zu beachten, welche oft allein im Stande sind, zweiselhaste Punke zu entscheiden. Jur Bergleichung der Handschungen hochverdienten Conservators, herrn Carlo Pini: "L'écriture des artistes italiens du XIV. au XVII. siedeles." Ueber Papiersorten und Basserzeichen sindet man Rittheilungen bei "Wattenbach, das Handschriftenwesen des Mittelalters", und bei-D. Urbani, "Segni di cartiere antiche. Venezia, Stabilmento tipograsico di P. Naratovich. 1870."



### Mofizen.

"Die Tränke" von Troyon, radirt von Ceopold Clameng. Unter ben Bilbern ven zeitgenöffischen Künftlern in der Galerie Suermondt, welche vor einem Jahre zusammen mit ben älteren Gemälden in Bruffel ausgestellt waren und nach dem Berfaufe der letzteren an das Berliner Dufeum noch Eigenthum bes Berrn Guermondt geblieben find, ift die Trante von Tropon eines ber ichonften. Es ift von mäßigem Umfang, 51 Centimeter boch, 55 breit, im Jahr 1851 gemalt. Damals war gerabe eine Banblung im Stile und in ber Auffaffung bes Runftlers eingetreten, Die durch einen langeren Aufenthalt in Solland hervorgerufen war i Bgl. 3. Meber, Geschichte ber mobernen frangofischen Malerei G. 757). Aber bas Bublifum wußte bem Kunftler nicht fo schnell zu folgen, und es bauerte noch einige Jahre, bis er wirklich burchschlagende Erfolge errang. Berr Guermondt, ber baffelbe Talent bes Findens und Erfennens, bas ibn im Sammeln alterer Gemalbe ju fo glangenben Resultaten führte, auch ber mobernen Runft, beispielsweise zur selben Beit ben Anfangen von Knaus gegenüber bewährte, laufte bas Bild damals um einen mäßigen Preis fur Die Sammlung feines Baters in Utrecht, ba er felbst damals feine modernen Gemälbe fammelte. — Man lernt hier Tropon in allen feinen Borzügen fennen. Ein unbefangener Realismus verbindet fich mit echt tunftlerischer Befeelung. Die ruhige Fluftpartie in ber flachen Landschaft mit weiter Fernsicht und bie Rinber im Wasser find durch feuchte Luft und warmes Abendlicht in eine Stimmung voll reizvoller Boefie verfett. Wie immer ift von einer feineren eingehenden Individualisirung der einzelnen Thiere nicht die Rebe; Die-große, machtvolle Birfung bes Gangen, Die hochfte Concentrirung bes Effettes, Die Beherrschung und fichere Abwägung der Maffen find Tropon's Sache. Im Zauber der Licht= wirkung, in ber Berfinntichung feuchten Dunftes hat er selten fo Borgugliches geleiftet, ber Ton ift burchfichtiger als gewöhnlich, alles Trube und Schwere, bas fich fonft mitunter bei ibm ein= findet, ift fern geblieben, bas Impafto ift magvoll und gebiegen, ber Bortrag verbindet mit ber fühnen Benialität eine wohlthuende Bleichmäßigleit. A. W.

Bur Kenntnis des G. Llink. C. Bosmaer theilt in seinem schönen Buche "Rembrandt, an vie et ses oeuvres" mit, daß Govaert Flint aus Eleve, einer der bedeutendsten Schüler Rembrandt's und ein seiner Zeit hochgeschätzter Porträtmaler, das Atelier seines Lehrers wahrscheinlich um das Jahr 1638 verlassen habe. Der Berfasser sommt zu diesem Schlusse, weil er tein Bild von Flint kennt, das ein früheres Datum trägt und es nach den damaligen Statuten der Maler-Gilbe einem Schüler verboten war, so lange er in dem Atelier des Meisters arbeitete, seinen Ramen auf sein Bild zu setzen. Nun besitze ich aber ein schönes, sehr wohl erhaltenes, ganz intattes Bild, Brustbild eines jungen Mannes mit Halsberge und Federhut, welches ganz deutlich G. Flink

1636

bezeichnet ist, woraus bemnach hervorgeht, daß G. Flink spätestens in diesem Jahre, wenn nicht schon früher, also erst 21 Jahre alt, selbständig geworden sein muß, ein Beweis für die frühe Reise des talentvollen Künstlers. — Die städtische Kunstsammlung in Nürnberg besitzt (Nr. 19) ein kleines Bild, Brustbild eines ganz jungen Mannes, das dort als Arbeit des Rembrandt gilt, welches in der Art der Malerei aber so große Achnlichkeit mit meinem Bilde hat, daß ich annehmen muß, beide Bilder seine Arbeiten des selbsen Meisters. Das letztgenannte Bild ist ohne Bezeichnung, demnach also wohl eine Arbeit, welche Flink noch im Atelier seines Lehrers Rembrandt gesertigt hat.





- OF THIS SOL

#### ch o n b r n n n.\*)

Dir Muftratienen.



9in ber Stelle, mo beute Schonbrunn fieht, und bae Blumenparterre gu Gufen ber Gloriette fich ausbehnt, an beiben Seiten pon ben figtuengeichmudten, gopfig beschnittenen Baumgemanben eingeschlof fen, hinter benen einer ber iconften Barts ber Welt fich birgt, lag ebebem ein ein facher Birthichaftshof fammt Duble, ber bem reichen Stifte Rlofterneuburg angeborte. 3m 16. Nahrhundert ging bas But, bas ben Ramen .. Gatterbura" (in ben alteften Urfunden "Raterburg" \*\*) führte, junachft in Brivathanbe, bann in bas Gigenthum bes Raifers Marimilian II. über und marb balb barauf (um 1570) mit einem Luftaarten und Jaabachege perfeben. Der Raifer, wie bie meiften Fürften feines Beichlechts, ein Freund bes eblen Waib.

wertes, intereffirte fich auch lebhaft für bie Bflege bes Gartens und ermabnte ben Bermalter ber Gatterburg, ben Gartner anzuhalten: "bag er im Garten pleiffig fen unnb benfelben aufe zierlichift, luftigifte, peffte unnb feuberift guerichte unnb erhalte". Das Gebege füllte fich nach bem Beichmade ber Reit mit allerhand feltenem und nublichem Gethier. Die Gifchteiche waren mit Michen und Forellen befett. Mufter bem besonderen Safanengarten wurden in bem Gestlügelhofe bie bamals noch feltenen indianischen Suhner und anderes mobischmedenbe Sausgeflügel gehalten. Auch von wiederholten Bergrößerungen ber Anlage boren wir, beren Bohngebaube um 1573 einer würdigen Renovation untersogen wurde.

Doch weber Maximitian noch fein funft- und prachtliebenber Cobn Rubolph II., gu beffen Regierungszeit ber toftipieligen Bafferwerte im Jafanengarten ber Gatterburg bereits Grmahnung geschiebt, icheinen fich bes neu erworbenen Landfiges perionlich erfreut gu haben. Erft unter Matthias und noch mehr unter Gerbinand 11. tam berfelbe in Bunft. Bon bem erftgengunten Berricher, ber besonbere mabrent feiner Ctattbalterichaft in Defterreich und in feinen erften Regierungsjahren wiederholt in ben Gehogen ber

<sup>\*)</sup> Monographie bes t. Luftichloffes Schonbrunn. Auf Allerbochften Befehl G. Daj. bes Raffers unter Beitung bes t. t. Oberfitammerere fir, Grafen Belliet be Crenneville berausgegeben ben S. Letiner. 28im 1875. %el.

<sup>\*\*)</sup> Althocht, fatare, mittelbocht, gater .- Gatter, Gitter, Bann, Sanonmfriebung. Brisfdreit für bilbente Ruck. X.

Satterburg jagte, ward in der Nähe derselben, am rechten User Bien, zur Berwahrung der Jagdhunde ein eigener Thurm erbaut, dessen Andenken in dem Ramen des Wiener Borortes Hundsthurm sich dis heute erhalten hat. Bornehmlich aber waren es die Gemahlinnen Ferdinand's II. und III., welche sich theils zur Erlustigung am Waidwerk, theils zu stiller Sammlung aus dem geräuschvollen Treiben der Hauptstadt in die ländliche Jonse zurückzogen.

Um jene Zeit muß auch der heutige Name des Schlosses bereits üblich gewesen sein. Laut kaiserlichen Donationsbrieses vom 12. Oktober 1655 gab Ferdinand III. seiner dritten Gemahlin Maria Eleonora Laxendurg, Favorita\*) und "Schöndrunn" zur ledenslängslichen Rusnießung. Der Name soll von dem schönen "Brünnl" stammen, das im östlichen Theile des Schlosparks unweit der Ruine hervorquillt, gegenwärtig mit einem kleinen Tempel überbaut und mit der oben abgebildeten Quellnymphe von der Hand Fr. W. Bener's geschmückt ist. Nach einer Beschreibung des Gartens vom Jahre 1660 war der "Brunn, von dem der Ort den Rahmen hat", damals "mit vier großen Linden besetet, und mit einem holzernen Gatter verschlossen, auch sonsten die Quelle gar schön gefasset, welche einem Bilde von Marmel zu zweuen Brüsten herausser liese".

Wie das Schloß von Schöndrunn im 17. Jahrhundert ausgesehen, zeigt die Abdildung in Georg Matth. Bischer's "Topographia" v. J. 1672. Es war ein dreistöckiger Bau von sehr einsacher Architektur, mit Erkern, hohen Dächern und einem Thurm mit zwiedelförmigem Helm auf dem einen Flügel: ein Beispiel jener deutschen Renaissance-Schlösser, in deren Anlage und Gruppirung, troß der modernen, von Italien herübergekommenen Details, doch der alte einheimische Kern, die Burg des Mittelalters, noch zu erkennen ist. So sanden die Türken das Schloß im Jahre 1683. Sie zerstörten den Bau, verwüsteten den Lustgarten mit seinen "spanischen Wänden", "wälschen Bäumen und Gewächsen", und dreizehn Jahre hindurch lag Schöndrunn in Trümmern.

Der Wieberaufbau ist die Schöpfung Leopold's I. und seines Hofarchitekten, Johann Bernhard Fischer von Erlach, des Hauptmeisters der Barockeit in Wien, welchem die Palastarchitektur der Kaiserstadt die auf ihre jüngste Umgestaltung ihr künstlerisches Gepräge zu verdanken hatte und dessen Grundgedanken auch nach den mannigsachen Beränderungen, welche die Folgezeit brachte, in dem heutigen Schöndrunn noch erhalten sind. Der Gesammtplan, den der Kaiser in's Werk sehen wollte und an dessen Konzeption er persönlichen Antheil gehabt haben soll, liegt und in Fischer von Erlach's bekanntem architekturgeschichtlichen Sammelwerk ("Entwurf einer historischen Architektur", Wien 1721, Buch 4, Bl. 3) vor. Es ist eine jener Doppelschöpfungen von Gartenkunst und Architektur, durch welche die Meister der Spätrenaissance alle nachsolgenden Geschlechter und namentlich den kleinlichen Sinn unsver Tage beschämen: ein Werk, ganz erstüllt von dem edlen Raumgesühl, das als vornehmste Herrschereigenschaft von den italienischen Architekten der goldenen Zeit auf zene Epigonen übergegangen war, allerdings hier verwendet im Dienste des von Frankreich gekommenen hösischen Wesens, das vor Allem für seine prunkvollen Feste, Auszüge und Cavalcaden Raum und Umrahmung verlangte.

Charakteristisch für die Schönbrunner Anlage ist die Stellung des niedrig gelegenen Schlosses zu dem terassenförmig ansteigenden Garten, der in einem freien Hallenbau, als Bekrönungs- und Aussichtspunkt, seinen Abschluß findet. Es ist das Gegentheil der An-

<sup>&</sup>quot;) Die fogen. "alte Favorita", ber beutige Augarten. — Die "neue Favorita", bas jehige Therefianum auf ber Bieben, wurde erft 1657 gegrundet.

lage von Bersailles, wo bas Schloß mit seinem weit vorgeschobenen Plateau die Höhe einnimmt und der Garten mit den Cascaden zu Thal sich senkt. Welche Disposition die glücklichere ist, scheint uns ausgemacht: sicher die, welche das Tableau des Gartens vom Schloß aus bequem sichtbar macht und zugleich dem Wohngebäude die geschütztere, heimslichere Lage in der Tiese anweist, während die Höhe für den Aussichtspunkt reservirt bleibt, dessen sich Alle, nicht blos die Bewohner des Schlosses, erfreuen sollen. Diese Anordnung ist das Werk Fischer von Erlach's; nur daß derselbe die Gartenanlage etwas anders gedacht, d. h. den streng symmetrisch disponitien, baumfreien Theil weiter und den Hallendau auf der Höhe großartiger projektirt hatte, als sie zur Aussührung gekommen sind. Auch dachte er sich das ganze, breit hingelagerte Blumenparterre von Kanälen einzesast, deren Echpunkte durch runde Pavillons markirt werden sollten. Der Andlick wäre unzweiselhaft ein grandioser gewesen, wenn wir uns auch wohl Alle darüber freuen, daß an Stelle der sonnigen Spaziergänge auf diesem weiten Plan rechts und links wenigstens die schattigen Alleen der gegenwärtigen Anlage getreten und die Kanäle, die doch nur als glänzende Bänder in der Sonne recht wirken könnten, ganz weggeblieden sind.

Raiser Leopold hatte das Schloß nicht für sich, sondern für seinen Sohn Joseph I. als Sommerresidenz bestimmt, und unter diesem kam es auch erst in stehenden Gebrauch. Aus der im Jahre 1700 geprägten Denkmünze, welche auf dem Avers den Kopf Joseph's und Schloß und Garten von Schöndrunn aus der Vogelschau auf dem Nevers trägt, darf man schließen, daß der Bau damals schon ziemlich weit vorgeschritten war. Prächtige Turniere, Caroussels und andere Lusibarkeiten wurden in den darauf solgenden Jahren in Schöndrunn veranstaltet.

Ganz vollendet war das Schloß jedoch auch damals noch feineswegs. Joseph I. starb frühzeitig, sein Bruder und Nachfolger Karl VI. zog Larenburg und die neue Favorita auf der Wieden vor und ließ in Schönbrunn wohl Alles in gutem Stand erhalten, aber nichts Neues hinzufügen. Erft unter Maria Theresia tam ber Bau wieder in Fluß: in fechs Jahren (1744-50) ward das Hauptgebäude im Wesentlichen so, wie wir es heute noch seben, vollendet. Die italienischen Architekten, deren sich die große Raiserin bei ber Ausführung biefes Werkes bediente, Pacaffi und Balmagini, haben erhebliche Menderungen an Kischer von Erlach's Bau vorgenommen. Das Schloß erhielt ein Stockwerk mehr, die Häume wurden mannigfach erweitert, auch die beiben schönen Doppeltreppen an ber Sof- und Gartenseite hinzugefügt, einige unfertig gebliebene Rebengebäube murben vollendet, die Seitenflügel gang neu gebaut. Auf bem Bilbe Canaletto's im Belvebere, bas uns ben Zustand bes Schloßhofes im Jahre 1759 zeigt, finden fich diese Beränderungen bereits vor. - Sand in Sand mit ber Vollenbung bes Schloffes ging bie bes Bartens. Dabei wirkten ber berühmte hollandische "Florift" Abrian Stedhoven, ben bie Kaiserin auf Anrathen van Swieten's nach Wien berief, und der damalige Hosarchitekt Ferdinand Degendorf von Sohenberg zusammen. Bon Letterem ftammt ber Entwurf zur Gloriette, beren Bau in bas Jahr 1775 fällt. Einige zwanzig Jahre früher ichon hatte Franz I. ben botanischen Garten und die Menagerie angelegt. Das Borbild für lettere mar der Thierzwinger des Prinzen Eugen im Wiener Belvebere. Die Anlage ift treisförmig; in ber Mitte liegt ber zierliche Pavillon, ben bie unferem Auffate beigegebene Radirung Rudolph Alt's veranschaulicht. Bon seinen Fenstern aus sind fämmtliche Thierzwinger zu überseben. In die Jahre 1777-80 fällt die Anlage ber Bafferwerke bes Gartens, ber Bau ber kunftlichen Ruine und bes Obelisten, endlich ber

Stulpturenschmud der Alleen, Pläse und Brunnen, von der Hand Bener's, Hagenauer's, Zecherl's u. A. Die Neptungruppe am großen Bassin ist das letzte Werk, welches der Fürsorge Maria Theresia's verdankt wird. In einem Codicill ihres Testaments vom 29. Mai 1767 heißt es: "Was meine wenige habschaft betrifet, offerire meinem Sohn, des Kaisers liebben, deren 3 Schlösser: Lachsendurg, Belveder und Schöndrunn samt einrichtung gant, wie Ich solche eingerichtet und meubliret habe, mit der Bitte, solche in dem nem-lichen Stand, wie Sie dermalens Sich besinden, der Unserem Haus beständig zu lassen".

Wenn auch nicht alle Nachfolger ber großen Kaiserin den Ausenthalt in Schönbrunn in gleichem Maaße liebten, so blieben sie doch der Erhaltung und Verschönerung der prächtigen Anlage stets eingedenk. Schönbrunn hat nichts von jener larvenhasten Schönbeit so mancher Schloßanlagen der Barockzeit, aus denen mit dem Champagnerrausch der Hosseschen und Seele für immer entschwunden scheinen. Hineingebettet in das lauschige Grün seiner Umgedung, dem rauschenden Strome des fröhlichen Wiener Volkes immer zugänglich, verzüngt es sich mit jedem neuen Lenz. Der Ernst der Ereignisse, deren Schauplatz es gewesen von den Tagen Napoleon's dis auf unsere Zeit, die einen vertriebenen deutschen König hier Zuslucht suchen sah, hat keine Furchen in der heiteren Physiognomie zurückgelassen. Die letzten Jahre drachten überdies sür Schloß und Garten eine durchgreisende Regeneration. Das Innere des Schlosses ist seit 1868 unter Leitung des Oberstschosmeisters Fürsten Hohenlohe von den geschmacklosen Zuthaten des Empire besteit und wieder ganz in sein ursprüngliches zierliches Rococo-Gewand gekleidet.

In die Reihe dieser Arbeiten zur Erhaltung und pietätvollen Pflege des Ueberkommenen stellt sich auch das oben bezeichnete Werk, dessen geschichtlicher Theil den Lesern eben in gedrängtem Auszuge vorgeführt wurde. Es ist eine der gediegensten und glänzendsten Publikationen, deren die deutsche Kunstliteratur unserer Zeit sich rühmen kann, ebendürtig den früheren Arbeiten Q. Leitner's über das kais. Wassenmuseum in Wien und über die Schapkammer des österreichischen Kaiserhauses, und ein neuer erfreulicher Beleg für die verständnissvolle und unablässige Fürsorge, welche der gegenwärtige österr. Oberstkämmerer, Graf Crenneville, der heimischen Kunst und Denkmälerwelt zuwendet. Auch die übrigen kaiserl. Lustschlösser sollen in ähnlicher Weise, wie Schöndrunn, monographisch bearbeitet werden und zunächst ein Werk über den k. Thiergarten, dann eines über Lagendurg sich anschließen.

Auf die detaillirte Beschreibung Schönbrunn's, welche die vorliegende Monographie barbietet, ist hier nicht näher einzugehen. Rur soviel sei bemerkt, daß sie, ebenso wie der angeführte historische Theil, eine Menge disher zerstreuter und zum Theil unbekannter quellenmäßiger Daten enthält, welche namentlich für die moderne Geschichte der Kunst in Oesterreich von Wichtigkeit sind. Blumenfreunde und Botaniker erhalten in einem besonderen Anhang von Prof. Dr. H. Meichardt über den berühmten Pflanzengarten von Schönbrunn erwünsichte Auskunst.

Der künstlerischen Ausstattung des Werkes schulden wir eine aussührlichere Besprechung. Sie besteht zum größeren Theile aus Originalradirungen von Audolf Alt und William Unger. Letzterer steuerte, außer einer Reproduktion des oben erwähnten Bildes von Canaletto im Belvedere, ein vorzügliches Porträt der Kaiserin Maria Theresia nach Meytens und eine sigurenreiche Nadirung nach Fris L'Allemand bei, welche das Innere der großen Galerie des Schlosses bei Gelegenheit eines Maria-Theresien Ordenssestes darstellt: ein Meisterwert der Perspektive und der Porträt-Darschesses





stellung. Bon Rudolf Alt rühren die übrigen Interieurs, fast sämmtliche Ansichten bes Gartens und bas Bilb bes Schloßhofs in feinem gegenwärtigen Zustande her. Der Meister führt erst seit Kurgem die Radirnadel; die Ansicht des Wiener Operntheaters, bie er für bas Album ber Gesellschaft für vervielfältigenbe Runft ausführte, mar fein erftes größeres Blatt, und die vorliegenden Rabirungen laffen noch in einzelnen Puntten ben harten Kampf mit bem ungewohnten Materiale fpuren. In ben Baumpartien ift Manches zu schwer und fraus gerathen. Aber an anderen Stellen bricht ber helle Naturlaut von Alt's Anschauungsweise siegreich hervor, und namentlich die Fernsichten und Architekturen find von fesselndem Reig. Die Radirung der Menagerie, welche wir der Freundlichkeit bes herausgebers verbanken, mag als Beleg für bas Gefagte gelten. Leiber war die Mittheilung eines der größeren Blätter durch das Format ausgeschlossen. An ber Hand des Radirers durchwandern wir beim Durchblättern des Werkes die kostbar ausgestatteten, erinnerungereichen Gemächer bes Schloffes; ber Ceremoniensaal, bas Audiengsimmer des Kaisers und das große Rosa-Rimmer (so benannt nach den die Wände zierenden Landschaften von Joseph Rosa) sind ihm am besten gelungen, mährend die vieux laque-Deforation und die Bertäfelung mit dinesischem Fefetinholz in zwei anderen Bimmern ben Radirer auf eine allzu harte Probe gestellt zu haben scheinen. Selbst ein Meister in der Darftellung von Interieurs, wie Rubolf Alt, mußte vor folden Aufgaben die Segel streichen. Ein Bild voll warmen malerischen Reizes ift bagegen bas Innere ber Schloßfapelle. Dem zierlichen, wenig befannten Schloftheater — 1766 burch Segendorf von Hohenberg umgebaut — ware nur durch eine streng architektonische Darstellung, die wir biefem Prachtstud zopfiger Deforation munichen möchten, gang gerecht zu werben.

Schließlich ist noch des Antheils, den die jest auch bei uns in Aufnahme kommende Heliogravure an der Ausstattung des Werkes genommen hat, mit einigen Worten zu gebenken. Man melbet aus Baris, baß einer ber ersten bortigen Kunftverleger nicht weniger als vierzig Preffen allein für die Gerstellung dieser täuschenden Surrogate in Betrieb geseht hat. Das Bild wird im photographischen Bege auf die Platte gebrach und biese bann durch den Stecher nur überarbeit, retouchirt. Das Bersahren ist außerorbentlich viel schneller, natürlich auch viel billiger und vor allen Dingen "moberner" als alle älteren Bervielfältigungsarten. Und ware es wirklich ein Erfat für diefe, bann Abieu Golgichnitt und Rupferstich! Aber es ift tein Erfat bafür, und wird es um fo weniger fein können, je gemischter fein Berfahren ift. Anders fieht die Sache, wenn die Heliogravure sich mit der einfachen Rachahmung bes Stichs befaßt. Das vorliegende Wert zeigt wieder, daß sie bann fehr willkommene Dienste leisten kann. Es bietet uns eine Anzahl von heliographischen Nachbildungen nach Stichen von Rota, Suverchy, Schüt und Schmuter, welche als folde gang vortrefflich find und ben Ateliers bes militarifch-geographischen Instituts in Wien alle Ehre machen. Wir machen besonders aufmertsam auf bie brei Ansichten Schönbrunn's von C. Schut, welche, auch abgesehen von ber gelungenen Reproduktion, als Architektur- und Kostumbilber aus der Zeit Maria Theresia's mannigfaches Interesse barbieten.

Den Druck bes Textes, in Albinen auf holländischem Papier, hat A. Holzhausen in Wien mit bekannter Sauberkeit ausgeführt. Als Rupferbrucker wird A. Pisani genannt, bessen junge Anstalt sich burch mehrere gelungene Leistungen in letzterer Zeit wacker hervorgethan hat. Wir wollen ihr noch manche so schöne Ausgabe wünschen, wie diese.

# Sienefische Studien.

Bon Robert Bifder.

Mit Bunftrationen.

V.

### Mont' Dliveto Maggiore.

(Schluß.)

Die übrigen Fresten, welche Soddoma sieben Jahre später (i. J. 1505) hier gemalt hat, sind in der bereits erwähnten werthvollen Monographie von A. Jansen besprochen. Ich beschränke mich daher auf einige Anmerkungen. Bor Allem muß der mit den Bildern selbst unbekannte Leser darauf hingewiesen werden, daß der Berkasser manchmal mit seiner modern superlativen und oft von Exklamationen und Sentenzen begleiteten Schilderung des dargestellten Gegenstandes eine falsche Borstellung erweckt. Diele, die meisten dieser leicht und oberstächlich hingeworsenen Mauergemälde wollen sie gar nicht Wort haben, die Lebendigkeit und Intimität in Geberden und Handlungen, welche vom Verfasser verkündet werden. Sein sanguinischer Enthusiasmus hält aber hierbei nicht nur eine strengere Kunstanalyse, sondern auch da und dort den forrekten und vollständigen Nachweis im Sachlichen hintan. Sehr störend ist auch der Mangel eines detaillirten Inder, sowie eines übersichtlichen Berzeichnisses der Werke Soddoma's.

Den überschwänglichen Anschein, den er in der Beschreibung der Bilder erregt hat, nimmt der Verfasser dann später in einem allgemeinen Ueberblicke (S. 67) wieder einigermaßen zurück. "Die mühsame Arbeit, den sittlichen Fleiß, den strengen künstlerischen Ernst, den der "Mattaccio" (Erznarr, sein Uebername bei den Benediktinern) in L. Signorelli's Werken beständig vor Augen sah, hat er sich nie angeeignet. Die peinliche Art dieses Borgängers, der die Haare womöglich auch in den Augenbrauen einzeln malte, war ihm zuwider." Abgesehen von der Frage, od es richtig ist, diesen etwas in's Grobe und Hastige gehenden Malereien des Signorelli solche Attribute beizulegen, wäre zu beachten gewesen, daß ihm der "Mattaccio" eben das nachmachte und Barts und Brauenhaare an etlichen Köpsen einzeln malte (vgl. R. 12). Im Weiteren sinden wir dann unter allgemeineren Kennzeichnungen wie: "köstliche Naivität, geistreiche Gedanken, Reichthum und Beweglichteit der Phantasie," den etwas näher an's Schwarze tressenden Ausdruck "liebenswürdige, aber noch oberstächtiche Anmuth." Leider verschwindet dieses "Roch" nie ganz, und auch in manchen späteren Werken des Malers frappirt uns wie in den gegenwärtigen eine gewisse Leichtigkeit und Mediokrität der Empsindung. Dies

<sup>1)</sup> Bgl. S. 56. N. 3) "Mit himmlischer Bundertraft erfüllt der driftliche Glaube den Menschen." S. 57. N. 8.) "Bielleicht ift es bem Jüngling leichter, ber Beisheit und Bildung bieser Belt zu entsagen, als die Liebe und Luft der Erbe zu vergeffen." S. 58. N. 9) "Ber sich selbst beherricht, verbient, Anderen zu gebieten." S. 60. R. 16) "Mit dem Baffer ift nicht zu scherzen."

bezieht sich nicht sowohl auf ben objektiven sogenannten Inhalt der Bilder als auf den in ihrer Form niedergelegten Gefühlsantheil des Künstlers. Die Bildlichkeit der Handlung ist nicht selten matt entwickelt. Hiervon abgesehen, stoßen wir auch auf allerlei Fehler, welche einem seiner Natur nach so aufgeklärten, frühreisen und undesangenen Erstlingsboten der Hochrenaissance schlimm und fremdartig anstehen. Häusig ist die Perspektive mangelhaft, z. B. in dem sonst so poetischen Bilde (N. 15), wo Benedikt wie mit magnetischer Krast das in's Wasser gefallene Eisen eines Ackergeräthes wieder herauf zu seiner Handhabe zieht und in der Ferne — eine liebliche Scene — Jünglinge sich im Bad belustigen.

Ein Grundgebrechen bes Künftlers ift die launische Ungleichheit, womit er koloristische und zeichnerische Auffassung, Flüchtiges und Wohlausgeführtes. Detorativ Typisches und Naturalistisches, Weihevolles und Saloppes hart nebeneinander feilbietet. Er entblöbet sich z. B. nicht, in ganz ernsthaften Scenen karikaturartige Monchegesichter mit abnorm langer Kartoffelnase ober spigem Rinn anzubringen. Selten finden wir eine Romposition aus einem Guß, und ber Brund hiervon ift ein gang anderer als bei Signorelli, es ift Mangel an Bucht. Auch verräth biefer nie eine folche Energielofigkeit und Indifferenz gegen die festen Normen bes forperlichen Organismus wie hier zuweilen Goddoma. In dem bereits erwähnten Bilde von der durch Florentius angestisteten Verführung (N. 19) sehen wir an ber Gestalt, welche auf bem Söller steht, wie sich der Künstler gar nichts daraus macht, daß er die Beine nicht mehr ganz untergebracht hat, er läßt sie ruhig um die Hälfte ju turz sein. Die lieblichen Gestalten ber Mädchen sind verhältnismäßig ju groß. 1) Während nach A. Jansen die Monche mit ihrem Efel fehr lebhaft und sprechend erscheinen, find sie in Wahrheit langweilig im Ausbruck, nichtig bargestellt, schlecht gesehen, papier maché. Soddoma ist auch nichts weniger als ein Meister in der Darstellung schwebender Figuren, wie wir schon in Siena gesehen haben, g. B. in der cappella di S. Caterina von S. Domenico. Auch bie Stofvögel, Wilbenten, Elstern, welche er hier, ähnlich wie Binturicchio in den Fresten ber Domlibreria zu Siena, gerne durch die Luft fliegen läßt, sehen schwer und plumpig aus. In der Draperie ift er ungleich, bald matt und schlappig, bald ganz würdig. Ift es ihm meist nicht Ernst mit der Richtigkeit der Gestalt, so überrascht er und doch oft plötlich wieder mit recht klarer Naturbeobachtung, z. B. ber nackte Rücken bes Gegeißelten in R. 13 ist von täuschender Lebenswahrheit.

Eines ber anziehendsten Bilber ist die Einkleidung des jungen Benedikt (N. 4 auf einer Ausbauchung der Wand), dessen blühende Knabenschönheit entzüdend ist. (S. d. Abbild.) Bon ähnlichem bestechenden Liebreiz ist die Sestalt eines Hirtenjünglings in N. 7. Solche Gestalten nähern sich in ihrer allgemeinen Neinheit der Muse Rassael's, wenn sie auch, ernstlich mit ähnlichen Sestalten berselben verglichen, ziemlich obligat, marklos und süslich aussehen würden. Am meisten Nassaelartiges hat ein Knappe in N. 12 (Mitte des Bildes, abgewendet). Es scheint sich allmählich, wie es auch die genannten Fresken Pinturischio's bezeugen, ein eigenes Jünglingsideal herauszubilden, das besonders an Pagen, Chorknaben und Hirten zur Erscheinung gebracht wird.

Bu ben besseren Bildern gehören fernerhin Rr. 12: Benedikt nimmt die Anaben

<sup>1)</sup> Sie mabnen ichon an feine berühmten Frauengestalten in S. Bernarbino ju Siena in Maria Darftellung. Die gange Komposition ift abnlich.

Maurus und Placidus in's Kloster auf, Nr. 20: Die Langobarden 1) zerstören Monte Casino, Nr. 26: Ein von Soldaten mißhandelter Bauer rettet sich durch Anrusung von Benedikt's Geist. Alle drei zeigen den Einstuß Signorelli's, besonders in der Schilderung der soldatesca. Ein Mohr in Nr. 12 hat ganz die stramme Stehweise seiner Figuren. Der Ton der Köpse, das Kolorit überhaupt ist hier dunkler gehalten als in den übrigen Bildern, ähnlich wie bei Signorelli, jedoch nicht so trocken.

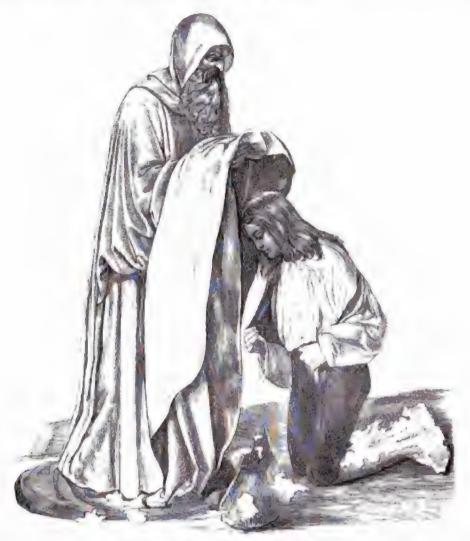

Ginfleibung bes jungen S. Benebetto ven Cotboma.

Aber der Hauptantheil dieser fünstlerischen Erbschaften rührt von Lionardo her. Sobdoma war ja damals noch nicht lang aus der Lombardei hergekommen. Die meisten Gesichtstypen haben diesen lionardesken Charakter. Man vergleiche auch hiernach in Rr. 20 den wild schreienden Reiter, welcher dem zu Pferde steigenden Anführer den Sattel hält und die zwei Soldaten, welche sich um ein Banner rausen (rechts im Bordergrund); der eine greift seinem Gegner in den Mund, der andere zerkratt ihm die Wange. Die ganze tollphantastische Gruppe, wenn sie auch nicht, wie Mündler?) annimmt, eine Reminiscenz an Lionardo's Reiterkamps ist, zeigt doch entschieden den Einfluß seiner Auf-

<sup>1)</sup> Richt bie "Gothen", wie es bei Münbler (Burdbarbt's Cicerone, S. 957) bei Jansen (G. 62) und im Guida artistica della città e contorni di Siena (G. 149) heißt. Bergl. Gregor's Dialoge.

<sup>2)</sup> Jaufen bat bas Berbienft, ben Anachronismus in Dinntler's Annahme nachgewiesen zu haben.

fassungsweise. In demselben Charakter ist ein kleines Medaillon gehalten, welches (neben Nr. 23) in das Ornament eines gemalten Scheinpilasters eingefügt ist: Ritter Curtius, mit geslügeltem Helm, reitet schreiend zum Schlund heran, welchen ein Arbeiter durch Einschüttung von Erde vergeblich zu füllen sucht.

Wie wir an diesen flott und erfinderisch hingeworfenen Arabesken und Ornamentssigürchen sehen, hat Soddoma eine besondere Neigung und Anlage zu dekorativer Malerei. Sie verräth sich übrigens da und dort auch bei eigentlicher, religiös historischer Schilderung, z. B. an den Pferdchen im Hintergrunde von Nr. 4. und Nr. 12, deren bizarr gerankte Beinschwenkung etwas Ornamentartiges hat. Die geschickte, spielfröhliche Hand geht ihm zuweilen durch. Ein Beispiel seiner technischen Schnelligkeit sind in Nr. 4 zwei halbnackte Fischer, deren einer, mit herkömmlich übergeschlagenem Beine dasitzend, die Mandoline spielt und singt, elegant koncipirte, wenn auch in den Beinen etwas steise Figürchen von ganz geistreichem Striche.

Den höchsten Genuß dieses offenen, weichen, geschmeidigen Vortrages bietet aber das Bild des freuztragenden Christus, welches sich an einem Gangpseiler des Klosterhoses gegenüber seinem geringeren und wohl auch früher gemalten Christus an der Säule besindet. Dies Fresko ist das Bedeutendste, was Soddoma hier, vielleicht das Bedeutendste, was er überhaupt gemalt hat. Vor diesem tiefgefühlten Kopse verstummt das Urtheil mit seinen Einwendungen gegen sonstige Leichtsertigkeiten des Künstlers und beugt sich andächtig, wie vor jeder klassischen Leistung.

Leiber sind solche ganze Eingebungen auf dem Acker unfres Meisters nur sparsam gesät, und so bleibt als allgemeines Grundgesühl eine mittlere Geschmackgüte. Diese bewahrt ihn im Allgemeinen, sofern man von unkünstlerischen Unarten absieht, vor künstlerischen Excessen und Abnormitäten, sie macht ihn einem Rassael ähnlich und läßt ihn später, da er seine entsaltete Blüthe gesehen, dies reine, edle Borbild leicht nachempfinden, nachahmen und mit Glück variiren. Er ist diegsam und angenehm, aber er ist auch matt und flau. Daher thut es uns hier ganz wohl, wenn er sich auch einmal durch einen herberen Stoff und ein herberes Borbild zu etwas mehr männlichem Krastauswand anspornen läßt. Freilich kann sich unter dieser signorellesken Löwenhaut der weibliche Körper nicht ganz verleugnen. Und nur zu bald sehen wir ihn wieder zurückgreisen nach seinen weichen, schmeichlerischen und trivialen Lieblingsmelodien.

Sobdoma's Mangel an Tiefe und Intensivität steht in einem eigenthümlichen Zusammenhang mit den Schattenseiten der angewandten Technik, der Frestomalerei. Er hat hierin viel von Pinturicchio im Sienesischen Dome gelernt, und man spürt hier den Einsstuß jenes naiven, munteren Frestensabrikators allerorten heraus, besonders in den Ornamenten, wenngleich Soddoma's Pinsel ungleich geweckter und deredter ist. Pinturicchio's Farbensreude, seine ganze geschäftige, deutliche Schilderungsweise ist noch so kindlich, daß wir strengere Fragen vergessen; der moderne Soddoma aber versucht den stolzen Flug frei idealistischer Darstellung; die höheren Ansprüche, die er macht, rusen auch höhere Ansprüche der Kritik hervor. Und so muß ihm der Borhalt gemacht werden, daß er schlecht, unruhig, ungleich sliege, daß er alle Augenblicke absetz, daß er meistens nur so thue, als ob er sliege. Dergestalt sieht der malerische Schein mehr wie Heuchelei und Betrug aus.

Die Freskomalerei geht in's Große und hat daher auch viel Großes gewirkt. Der zügige Stil der Erhabenheit hängt innig mit ihr zusammen. Sie hat aber auch geschadet. Beutschift sur bildende Runp. X.

Sie hat eine gewisse summarische Oberflächlichkeit ber Behandlung in Schwung gebracht, welche schließlich zum falschen Reize führen mußte ober zur bloßen phrasenhaften Gefälligkeit. Bum falschen Reize kann die bem Fresto eigene, die ihm von Ratur zugewiesene Stoffwelt führen, welche in geschichtlichen und muthischen Ereigniffen ober Allegorien besteht. Sie erregt leicht ausschließlich ein gebankenhaft lesendes ober finnlich genießendes Intereffe an dem Thatfächlichen und läßt so ben Kunftler wie den Beschauer das Kunftlerische vergeffen. Bur blogen Gefälligfeit, welche einem ernfteren Blide nicht Stich balt, tann die nothwendige Sast des Malprocesses führen. Man gewöhnt sich so, alle Formen flüchtig zu markiren, einen Anschein, ein Aussehen zu erregen, als ob man bie gewollte bestimmte Form darftelle. Es ift aber nur ein Ungefähr. Im guten Sinne ift es nur ein solches, wenn die Andeutung lebensvoll, scharf markirt und sicher ist; im schlimmen Sinne, wenn sie sich unselbständig mit schalen Formeln behilft. Man lernt ein paar graziöse Wendungen und Geberden auswendig, großartige Aktionen, anmuthende Typen, liebliche Profile und Lodenringe, einige geschmadvolle Anordnungen ber elementaren Formverhältniffe überhaupt, um die allgemeine Borftellung einer Schönheit zu erweden. Wer dann näher hinsieht, den gähnt eine traurige Hohlheit an; er hat weder einen rechten Schein von Gegenständlichkeit, noch einen rechten Gefühlsausbrud an ber fo gebotenen Gegenständlichkeit. Der Künftler tann, wenn er fo zu Werte gegangen ift, nicht mehr verlangen: Sieh mich an! 3ch ftehe hinter biefen unwesentlichen Dingen. Du mußt burchbliden wie durch ein Glas auf mich! Denn wir feben ihn eben nicht, weil er fein wahres Gefühl in die Formen gelegt, weil es ihm nicht Ernst ift. Ja, wenn er zeigt, daß es ihm eigentlich bloß um bekorative Wirkung zu thun sei, dann ist es etwas Anderes, dann findet sich auch der Modus des Einverständnisses. Im gedachten Falle aber, wo die Formen und Farben nicht angelegt find nach einem abstrakt subjektiven Bewegungsgefühle bes Künstlers, wo er sich beschaulich objektiviren will an personlicher Körperlichkeit, an handelnden Menschen, welche auf ihre eigene, nach festen Geseten geformte Erscheinung pochen, ba verlangen wir Richtigkeit und Treue der Bertiefung, ba vermiffen wir sie, wenn wir um sie betrogen werben.

Auch Soddoma hält uns hier häufig nicht, was er uns verspricht. Daß er's nicht dekorativ meint, bezeugt er damit, daß er in einzelnen Partien nach ganz naturalistischer Täuschung strebt. Nur in untergeordneten Kleinigkeiten verräth sich der dekorative Hang. Wie derselbe zugleich seine wesentliche Befähigung ist, sehen wir an den bereits erwähnten ornamentalen Beigaben.

Rirgends kommt man diesem glücklichen Talente so leicht auf die Fährten und Schlupswinkel als hier, vor diesen halb tastenden und unentschlossenen, halb schwungvollen und doch auch wieder lumpigen Fresken seiner Jugend.

Wenn wir nun eintreten in den fühlen Raum der Kirche, so haben wir angesichts der abscheulichen sinnwidrigen Umgestaltungen, welche das achtzehnte Jahrhundert mit der ursprünglichen Architektur vorgenommen hat, nichts Besseres zu thun, als uns in die reizenden Chorstuhlintarsien von Fra Giovanni da Berona (1455—1524) zu vertiesen.

Fra Giovanni, Schüler des Fra Bastiano, hat von 1503—1505 hier gearbeitet. Er ist der Erste, welcher das Holz zu koloriren beginnt, aber doch nur höchst sparsam; die koloristische Hauptwirkung bleibt die natürliche Wärme des Holztones. Er vermeidet die Darstellung der Menschengestalt, bewegter Scenen, wie sie Fra Damiano da Vergamo (gest. 1549) liebt. Er stellt nur solche Dinge dar, welche den Bedingungen seiner Technik

entgegenkommen. Er ist nie so unruhig malerisch, wie es (z. B. in Bologna) Fra Damiano ist, er hält den Genius der Intarsienkunst immer in seiner Reinheit aufrecht.

— Ich glaube, es verlohnt sich der Mühe, eine nähere Beschreibung der Stosswelt zu geben, welche Fra Giovanni schildert, welche diese Kunstweise überhaupt ihrer Natur nach wählen muß.

Wenn wir mit dem Gesichte gegen den Chor von Rechts ausgehen, so bilbet den Anfang gang großartig in Saltung und Draperie: 1) Der heilige Gregorio auf bem Throne. Dann folgen: 2) Ein Arucifir hinter zwei halbgeöffneten Laben, 3) eine Straßenperspektive, 4) ein Gitterlädchen, bahinter ein Salgfaß in Form eines Schiffes, Bajen, Rergen, 5) Rathhaus von Siena, 6) Tabernatel mit Saframent, 7, Wiebehopf und Lanbichaft, 8) Blumentopf, Bucher u. a., 9) Stadtanficht, 10) Mandoline, Floten, gerollte Noten, halb gerriffen, gesprungene aufgelodte Saite, 11) Balbfertige Rirche mit Ginsicht in ben Chor, 12:, Rorb mit Früchten, Basen, Stimmgabel u. a., 13) Rirche, 14) Durcheinandergehäufte Bucher, eines stehend, die halbaufgeblätterten Seiten bem Beschauer zukehrend; Sandfaß, Schachtel, 15) Bogel, Bergige Landschaft, Stadt mit Mauern. Bur Andeutung ber Begetation ift bas Holz stellenweise halb ober ganz in's Grüne getont. Der Unterschied bes Tones kann an einem und bemfelben Holze auftreten. Die Bergformen find noch blöckisch, stufenartig und terrassenhaft, eine geometrische Gebundenheit der Technit, die mit dem angewandten Materiale zusammenhängt. Intarsien, welche der Künstler in S. M. in Organo zu Berona gefertigt hat, zeigen hierin einen Fortschritt, 16) Instrumente, auch interessant für einen Musikhistoriker, 17) Springbrunnen (schlechte Arbeit), 18) Elster, 19) Gaffe mit Kirche im Sintergrund, 20) und 21) Ornamente, 22) Base mit Lilie.

Hebereinanderliegende Becher, Staubwedel, 36) Stadtplat, 37) Ranne mit Lilien, Flöte, Leuchter mit Kerze, 38) Rundbau, 39) Tobtenfopf und Kelch, 40) Rolosseum, 41) Inftrumente, Tamburin u. a., 42) Edle Renaissancearchitestur mit Landschaft, 43) Mathematische Geräthe, Bücher, 44) Stadt mit Kirche, 45) Basen, Schalen, Bücher, Krucifix in einem Schrant mit Runden, Bushen, Bushen, 46) Stadt mit Rundschaft mit Brondschaft wit Burg, 38) Repetition, Tote, Leuchter mit Kerze, 38) Kundbau, 39) Tobtenfopf und Kelch, 40) Kolosseum, 41) Instrumente, Tamburin u. a., 42) Edle Renaissancearchitestur mit Landschaft, 43) Mathematische Geräthe, Bücher, 44) Stadt mit Kirche, 45) Basen, Schalen, Bücher, Krucifix in einem Schrant mit halbgeöffneten Laden, 46) Stadt mit Ruinen im Hintergrund, 47) Ustronomische Instrumente hinter halbgeöffneten Läden, 48) Ein Papst.

Diese Gegenstände sind nun mit erstaunlicher, dis zur Täuschung steigender Wahrheit nachgeahmt. Besonders die gerollten Noten und die abgesprungene, rankensörmige Saite in Nr. 10 sind hierin vorzüglich. Gewiß hat diese Kunstweise sehr viel zur Ausbildung des Stilllebens beigetragen. Ihr Bestes leistet sie aber in der Architekturmalerei. Vielleicht nirgends springt die Wirkung der Perspektive so naturwahr und gleichsam handsgreislich in die Augen wie an diesen Schrankbildern und Straßenanssichten. "Brunellesco, (1377—1448) der Gründer der Perspektivik, soll die Intarsatoren ganz besonders auf bauliche Ansichten hingewiesen haben." ) Gewiß aber haben sie dann auch ihrerseits die

<sup>\*)</sup> S. Gefch, ber Renaiffance in Italien v. 3. Burdbarbt. Stuttg. 1864. 3. 255.

Poesie der Perspektive weiter ausgebildet und die Malerei zu berselben angeregt und angeleitet. Die Ursache dieser ungemeinen Energie der Verkürzung liegt nicht zum Mindesten im Materiale. Wenn zur Darstellung der verschiedenen neben-, über- und hintereinanderstehenden Objekte wiederum, wenn auch in slächenhafter Täuschung, verschiedene selbständige Körper, d. h. also Hölzer zusammengereiht werden, so entsteht eine ganz besondere Röthigung zur Illusion für den Künstler wie für den Beschauer. Die Intarsien-kunst ist wesentlich, ihrer Natur nach, auf die Poesie der Massenperspektive angewiesen.

Außerdem nun werden uns prächtige Holzschnißereien desselben Meisters gezeigt, unter welchen sich ein großer Osterkerzenkandelaber durch eine ganz klassische Eleganz auszeichnet. Das Postament ist im Aufriß geböscht und im Grundriß dreieckig mit eingeschweisten Seiten. Die Mittelpartie ist ähnlich wie an jenem Kandelaber, den er für S. Maria in Organo zu Berona geschnist hat, eine hohe kelchähnliche Form mit weich geschwungenem Ablauf. Dann erhebt sich auf einem karniessörmig anwachsenden Fuß ein schalengleicher Abschluß. Alles mit reichen Gliedern, Blattwerk, Engelsköpfen u. a. verziert. (S. d. Abbild.)

Von Fra Giovanni's Hand ist ferner die aus Rußbaumholz geschniste Prachtthüre ber Klosterbibliothek. Die beiden Thürstügel sind in drei Felder getheilt, deren jedes von Gier- und Perlstad, Torus mit Flechtwerk eingerahmt und in den Eden mit einsachen Rosetten besetzt ist. Die Felder sind von Arabestenreliefs der seinsten und edelsten Art bedeckt: Kandelaber mit reichem Gerank, Flügeln, Bögeln, Drachenthieren u. a. (S. d. Abbild.)

Im Borzimmer der Bibliothek schenken wir einigen Bildern einen Blick, welche ein Preuße, F. A. M. Moller, "humilis oblatus", i. J. 1631 bahier gemalt hat. Das Kolorit ist nicht ohne Kraft, auch sehlt es nicht an lebendigen Porträtköpfen. Merkwürdig ist ein Schlachtbild, wo ein Kardinal als Keldherr fungirt.

Der Aufenthalt in biesen oberen Räumen (bie Bibliothek befindet fich im zweiten Stock) hat auch beshalb einen besonderen Reig, weil man hier wieder einen Ausblick in bie Naturumgebung bekommt. Drüben im Often auf ber Höhe bes Gebirgszuges sieht man eine Ortschaft. Das ift Chinfuri, ber Schluß ber Maremmen, "Clusurium Genensis Ugri Janobilis Bague", wie es auf einem alten Plan in ber Bibliothef beißt. Grau, unwirthlich, traumhaft liegt es ba in all ber Wildniß. Ueberhaupt hat ber ganze Aufenthalt hier etwas Betäubtes und Bergaubertes. Bo einstmals, weltfern dem Simmlischen zugewandt, dreihundert Benediftinermonche hauften, Wiffenschaft und Rünfte pflegten, Arme fpeisten und Aranke heilten, ba ift jest Alles wie ausgestorben. Rur manchmal extlingt in der Rirche eine dumpfe Litanei, zeitweise verstummend und plöglich wieder erwachend, wie eine lallende Frage der jelbstvergeffenen und felbstentfremdeten Stätte. In ber finnenfälligen Rabe ericheint es immer wehmuthig, bas Bild gerftorter Lebensformen, und nur in ber Abstraktion auf's Große und Gange findet man wieder Die verjöhnende Einsicht, daß die Zeiten, da das Mönchthum ein Kulturträger war, längst vorüber find, daß die Regierung mit ihrem Afte der Klosteraufhebung Recht gethan und dem Bolte eine tausendfältig befreiende Wohlthat gespendet hat. Einsam und schmerzensftumm hat hier bas hohläugige Gedächtniß seinen Thron aufgeschlagen, aber ringe im Lande haben unsichtbar bafür gute Geifter freie Bahn befommen.

Die wenigen Bewohner dieses entmönchten Alosters, di questo chiostro sfratato, wie B. Cellini sagen wurde, gewähren nun einem bescheibenen Bandrer, ber ernsthaftes





Oftertergentanbelaber von fra Gievanni ba Berena. Rach einer Beichnung von Brof. G. Balther in Rainberg.

Intereffe zeigt, gegen ein geringes Entgelt gerne gaftliche Aufnahme. Blat ist ja genug ba. Ich hatte nicht weni= ger als vier Zellen jur Berfügung, Lauter appetitliche, nette Zimmerchen, ein fehr bequemes Bett mit rauhen nagelneuen und beshalb noch halbgrauen Linnen. In bem langen, langen Korridor war ich ber einzige Be= wohner und ich erinnere mich nicht, je in meinem Leben so ungestört abend= licher Lefture gepflogen zu haben. Rur die Effenszeit vereinigte mich mit meinen Baftgebern in einem großen Speifefaal, wo wir zu fünfen, Babre Abbate Don Gaetano, ein anberer Priefter, zwei Zöglinge und ich, an einem Tische für fünfzig faßen. Das eigentliche Refektorium ift eine oblonge Halle mit etwas gebrudter Bölbung. Unter ber Farbenschichte unbebeutenber, schwül= stiger Fresten, welche ein Mönch bes Klosters am Ende bes sechzehnten Jahrhunderts gemalt hat, findet man noch Spuren von folden aus bem fünf= zehnten. Es speisten hier ehedem inner= halb einer Stunde breihundert Mann. Die Fünfzahl, welche wir Speifen= ben bilbeten, murbe von Zeit zu Zeit burch einen sechsten vermehrt, den alten glogaugigen Roch, welcher fervirte. Er sieht aus, als ob er sich immer noch wundere über die plögliche Bu= sammenschrumpfung bes Pranzo, die der Abzug der Mönche zur Folge hatte. Run muß er wohl wenig Kreuz und Küchengualm und wenig Kurzweil mehr erbulben. Zwar tann er bie Befellschaft einiger Tagelöhner finden, welden die weitere materielle Bersorgung des Klosters obliegt. Doch ist wenig von ihnen ju feben. Rur felten regt sich etwas in ben Saufern, die sie bewohnen. Zuweiten, wenn man im Garten spaziert, bort man bas einförmige Geräusch einer Hade ober Baumscheere. Dieser Garten hat schon bem Aeneas Sylvius bei seinem Besuche i. J. 1462 gefallen. Freilich sehlte es damals keineswegs an Gesellschaft; die Benediktiner in ihren weißen und stattlich weiten Kutten konnten ihm die Zeit kürzen, mit ihm promeniren und "raggionare." Er zählt die Baumarten auf: Feigen, Mandeln, Birn und Aepselbäume, Reben und: "plurimas habet oleas: unde Oliveti nomen ortum. Cupressi nemuscula, in quidus aestate suaves captare umbras licet." Er sindet das Alles sehr schön, doch nicht auf die Länge: "Jucunda monachis solatia, jucundiora his, quidus, postquam viderunt, abire licet." Padre Abbate Don Gaetano meinte schalkhaft hierzu: "Er hat wohl zu viel Magres zu essen gekriegt." Sei dem nun so oder so, er ging und auch heute ergreist den ungeduldigen Fremden ein Drang, zum Leben zurüczukehren.

Ein leichter Marsch auf wellenartiger, schließlich aber energisch fallender Straße führt in die freundliche Ortschaft

#### Miciano

hinunter, eine Zweigstation an der Bahnlinie nach Orvieko und an der nach Grofetto.

Es verlohnt fich ber Muhe, hier noch ein paar Stunden ber Besichtigung der Rirchen zu widmen.

Im Dom (Sakristei) ist ein höchst liebenswürdiges Bild, die Geburt Mariä barstellend, nach Erowe und Cavalcaselle von Sassetta, deinem sienesischen Archaisten des XV. Jahrhunderts. Daß derselbe Sassetta, welcher das Wandbild an der Porta Romana in Siena gemalt hat, dies zu Stande gebracht habe, ist mir unwahrscheinlich. Die Figuren heben sich von einem Goldgrunde ab. Das mosaikartig Koupirte der ganzen Romposition (offene Thüren u. a.) stimmt innig zu der märchenhasten Seele der Handlung. Eine Wärterin bringt eine Schüssel herein, ihr Kleid ist reich vergoldet. Im Vordergrunde eine Wärterin mit dem Kinde, eine mißlungene Figur. Ein anderes Mädchen sitzt zu ihren Füßen und hält die Rechte verehrungsvoll auf die Brust, das Kind bestrachtend. Im Gegensas zu der blonden Zartheit dieser Mädchen imponiren die mächtigen Männergestalten des Joachim und seines Freundes. Die ganze Anordnung und Aussassung hat sehr viel Achnliches mit dem Bilde gleichen Gegenstandes von P. Lorenzetti in der Domsakristei zu Siena.

Die Kirche S. Francesco besitt einen herrlichen Terracotta-Altar aus ber Fabrit ber Robbia: Maria mit bem Kinde in ber Mitte, rechts Christophorus mit eben bemselben, links Engel Gabriel mit dem kleinen Todias, Figuren von dreiviertel Lebensgröße. Der Ausdruck des Marienantlites ist wieder sehr sein und adlig. Ihr blauer Mantel fällt über die etwas nach Rechts gewendeten Kniee herunter. Der nacktbeinige Christophorus, den Stad in der Rechten, deutet auf sein Herz. Das Christuskind hält die Weltkugel. Engel Gabriel blickt freundlich zu dem reizenden "Todiolo" herab. Dieser hat eine braune, eng anliegende Hose mit gelben Stiefelchen, einen gelben Tuchgürtel, ein blaues Schmerkäppchen mit gelbem barettartigen Aufschlag, der wie ein Diadem gemahnt. Er trägt einen Fisch in der Rechten an einer Schnur, welche um dessen Leib geschlungen. Zwei

<sup>1)</sup> Bergl. ibre Beich, b. ital. Malerei. 4. Bb., G. 81 u. 82

barüber schwebende Engel ausgenommen, welche mehr in der altgewohnten Manier der Robbia-Altäre gehalten sind, wirken alle Gestalten merkwürdig modern. Hier scheint alls gemeine, typische Ebenmäßigkeit, vollkommene Menschenschönheit erreicht, aber mit einem Anslug von akademischer Glätte. Der sensterartige Rahmen gehört schon nicht mehr in die gute Zeit der Renaissance. Der Giebel ist später ausgesetzt. Auf der Predella Jesus im Grabe, Maria, Johannes, Petrus, Sebastian. Der Kustode behauptet, der Altar sei in einem Osen von Asciano gesertigt, so sage man im Orte. Möglich, daß die Robbia ihre zahllosen Arbeiten aus mehreren Fabriken lieserten, wo sie eine größere Anzahl von Schülern und Arbeitern beschäftigten. Die Terracotten am Thore des Olivetaner Klosters sind wohl auch, wenn die Ueberlieserung richtig ist, aus jenem Osen in Asciano.



# Die Landschaft in der Runst der alten Negypter.

Bon Rarl Boermann. ")

Bwei Richtungen laffen fich in ber Forschung unterscheiben, welche fich bie Aufgabe gestellt hat, die Bergangenheit der Menscheit wieder an's Licht zu ziehen. Die erste dieser Richtungen versucht, von der Sprachwiffenschaft ausgebend, das gesammte Leben eines einzigen Bolles ober einer Gruppe unter sich verwandter Böller allseitig zu beleuchten, mährend die zweite, ausgebend von bem Studium einer bestimmten Seite ber Kultur ober bes Lebens, Diefe eine Seite in ber Befchichte aller Zeiten und aller Boller zu erforschen bemubt ift. Beibe Richtungen ergangen fich gegenfeitig, find von einander abhängig und einander offenbar unentbehrlich; denn ber erfteren murben ohne bie zweite alle allgemeinen Wefichtspunfte fehlen; und bie zweite murbe, ohne sich auf die Refultate ber ersteren zu ftupen, völlig im Finsteren tappen. Wir Runfthistorifer gehören natürlich ber zweiten Richtung an, und wir muffen und baber, sobald wir bas Gebiet ber uns ihrer Sprache nach vertrauten Boller verlaffen, mit vollem Bertrauen auf Die Einzelforschungen ber Spezialisten ftuten. In biefer Lage befand auch ich mich, ale ich es unternahm, meine Untersuchungen über die Wiederspiegelung der landschaftlichen Natur in der Kunft ber Bolfer auf den alten Drient auszudehnen. Aegypten habe ich zwar felbst bereist; aber zu einer Zeit, da die gegenwärtigen Studien mir noch ferner lagen. Die Arbeit ftust sich baber hauptfächlich auf die gerade für Aegypten außerordentlich reichhaltigen großen Publifationen, die auch nach anderen Seiten der Kunstgeschichte hin noch weiter ausgebeutet werben fonnten. Meinem Freunde, bem Megyptologen herrn Brof. Aug. Gifenlohr in Beibelberg, bin ich für mannichfaltige Belehrung und freundliche Nachweise aufrichtigen Dant schuldig.

Forschen wir nach bem Grunde, weshalb gerade in Aegypten die ältesten Denkmäler der Kunst mit sester Zeitbestimmung erhalten sind, so werden wir unmittelbar auf den Gegenstand gesührt, der für die und angehende Seite der Kultur und Kunst von der höchsten Bichtigseit ist: auf die Landschaftliche Natur Aegyptens, auf die Beschaffenheit seiner irdischen Oberssläche und auf die Natur des himmels, der sich über dem Rilthal wöldt. Denn die sesten trocknen Büstenselsen, in denen die Aegypter ihren Todten die Ruhestatt bereitet haben, sind es, welche den Inhalt dieser Gräber vor der Zerstörung durch die Zeit oder durch Menschenhände bewahrt haben; und dem sast immer wolkenlosen himmel besonders Oberägyptens entstammt jene Reinheit und Trockenheit der Luft, welche auch im Freien Tempel und Balastruinen in ihrer vollen alten Farbenpracht mit allen inschriftlichen Daten Jahrtausende lang erhalten hat.

Wenn die Natur irgend eines Landes einen Einfluß auf die geistige Entwidelung seiner Bewohner auszunden vermag, so mußte der in hohem Grade eigenartigen Natur des Nillandes eine solche Kraft gewiß innewohnen. Sie mußte die Aegypter zum Nachdenken über die Außen-welt anregen und sie anspornen, durch thatkräftiges Eingreifen die besonderen Berhältnisse bes Landes sich nutbar zu machen, beides jedoch in gewissen Schranken, welche ebenso nothwendig durch die Natur des Landes vorgeschrieben waren.

Das Wunder, welches die gange ägyptische Landschaft beherrscht, ift ber Ril. Ohne ben Dil wurde Alegypten nicht entstanden sein und nicht haben bestehen können. Ohne ben Ril

<sup>\*)</sup> Aus einem bemnachft erscheinenden größeren Berte bes Berfaffers. "Die Canbichaft in ber Runft bes Alterthums." A. b. R.

wurde an ben Statten uralten Menschentreibens nur eine troftlofe, nadte, beige Felfenwufte aus bem Innern Afrikas fich ftufenformig jum Mittelmeere hinabgefenkt haben. 1) Duer burch bie Webirgezüge Nubiens bricht ber Dil fich feine Bahn gen Norden und macht in ichaumenben Rataraften von Terraffe zu Terraffe den ftufenformigen Abfall des Gebirgslandes mit, bis er, jum letten Dale mit bem Ungeftume wilder Jugend, Die Infeln Bhilae und Elephantine ums brauft, um fich bei Affuan, bem Spene ber Briechen, in wafferfallartigen Strudeln in bas eigentliche Aegypten hinabzufturzen, burch welches er feinen segenbringenden Lauf in dem von ihm befruchteten Felsenthale ftiller und mächtiger fortsetzt. In Oberägppten bestehen bie zur Rechten bes Riles fast fentrecht abfallenden, jur Linken nach breiterem Uferfaume fchrag anfteigenden Telfen aus ichonem rosenrothem Granit; 2) weiter unten aus Sandstein, bem Material ber ägpptischen Tempel; endlich aus Kalfftein, welcher ber Landschaft einen besonders einförmigen Anstrick verleiht. 3) Aus Kalfftein bestehen auch bie Webirge, Die bas breitere Thal bes unteren Millaufes begrengen, bis fie in einem rechten Bintel auseinandergeben und fich feitwarts verlaufen. Bier fpaltet fich ber Dil, bemaffert Die breite Gbene bes Delta mit feinen verfchies benen Armen und ergiest seine sieben Mündungen matt und siech in die Wogen bes Mittel= meeres. Ein Bunder mußte ber Nil ben Acquptern erscheinen, weil er auf feinem gangen Laufe burch ihr Land feinen Tropfen irdifchen Bufluffes, taum einen Tropfen atmosphärischen Rieberschlags in sich aufnimmt; ein doppeltes Bunder, weil er trotbem alljährlich zur beftimmten Zeit in mächtiger Unschwellung Thal und Ebene überschwemmt und mit bem wohlthatigen Schlamme, ben er bei feinem ebenfo regelmäßigen Abfluffe gurudläßt, feine Ufer gu einer ber fruchtbarften Wegenben ber Erbe macht, mabrend zu beiden Seiten bie endlofe, leblofe Bufte fich behnt: im Beften bie libysche Bufte mit einzelnen Dafen; im Often eine fteinige Gebirgofette, von Transversalthälern burchschnitten, Die ben Berfehr mit bem rothen Meere vermittelten.

Eigenthümlich, wie die Landschaft, war auch die Thierwelt. Löwen und Schakale hausten in den Wüsten; im Nilthal selbst aber wohnten das Arosodil und der Hippopotamos, der Ibis und das Ichneumon, alles Thiere, die den Griechen und Römern der späteren Zeit so bezeichnend für den Nil zu sein schienen, daß sie dieselben überall abbildeten, wo ein Bezug auf Aegypten angedeutet werden sollte.

Der Pflanzenwuchs war beschränft und ebenfalls eigentbumlich. Mit allen Dafen ber Sahara theilte "bie wichtigste Dase Norbafrifas, die agyptische", 4) ben ursprünglichen Besitz ber Dattelpalme und, jedenfalls ichon im Alterthume, ber Alagie. 5) Bon Afagienalleen im himmlischen Reiche berichtet das Todtenbuch; 6) und Strabo weiß von einem Afazienhaine zu Abydos zu erzählen. 7) Auch bie in Aeste getheilte Dumpalme und die Sysomore tamen schon im Alterthume vor, wie fie beute vortommen. In ben agyptischen Gumpfen und Geen aber wuchsen die Papprusstaude und die Lotospflanze, beides, nach Strabo's Ausbrud, etwa zehnfcubige Stengelgewächse. Durch bie menschliche Rultur famen natürlich reiche Getreibefelber, Beidetriften für die Rinderheerden und an gunftig gelegenen Orten reiche Fruchtgarten und Weinpflanzungen bingu, wie fie auf ben Monumenten nicht felten abgebilbet find. Der Del= baum gedieh nur in ben wenigsten Orten Aegyptens: in ben Garten zu Alexandrien wuchsen in ber späteren Zeit gwar Delbaume, aber fie lieferten fein Del; nur in bem feiner Fruchtbarfeit wegen berühmten Arfinoitischen Romos oberhalb Memphis wurde Del geerntet. Rady ber Befchreibung Strabo's (XVII, 1,35) muß biefer Nomos, in welchem auch ber meerfarbige Gee Moris lag, ben anmuthigsten landschaftlichen Eindruck Acgyptens gemacht haben. Bon haus aus war die aghptifche Landichaft von Spene bis jur Minbung bes Rils im Uebrigen

<sup>1)</sup> Bgl. Ritter, Erbfunbe I, 2. Aufl., S. 517-882.

<sup>2)</sup> Der Spenit ift irrthumlich nach Spene fo benannt. Cotta, Gefteinelehre, 2. Aufl., G. 114.

<sup>3)</sup> Ritter, Erbfunbe, a. a. D., G. 697.

<sup>4)</sup> Grifebach, Die Begetation ber Erbe (Lpgg. 1872) II, S. 82.

<sup>5)</sup> Grifebach, a. a. D., S. 87.

<sup>6)</sup> Rap. 17. Siehe de Rongé: Rituel funéraire in ber Revue archéologique, 1860, I, p. 69 ff.

<sup>7)</sup> Strabo XVII, &ap. 1, 42.

weber großartig noch anmuthig zu nennen. Den heutigen Eindruck faßt ein neuerer Reisender 1) folgendermaßen zusammen: "Mais- und Durraselder wechseln mit Palmengruppen und einzelnen Sysomoren ab, während die schwarzen Dörfer der Fellahinen mit ihren hohen Taubens häusern stellenweise die grüne Fläche unterbrechen und dem Auge angenehme Ruhepunkte darbieten. Ein langer gelber Streif im hintergrunde zeigt uns die Grenze an, wo das Reich der Buste beginnt."

Schon früh hatte bie menschliche Rultur, von ber Mündung bes Niles stromauswärts fteigend, die ursprüngliche Physiognomie der Landschaft verändert. Schon Mena, der altefte historische König Aegyptens (c. 4455 v. Chr.), wies bem Nil unweit bes Delta eine andere Bahn an, um bas Terrain für bie Gründung von Memphis zu gewinnen. 2) Kanal= und Deich= bauten einerseits, Städtegrundungen andererfeits vollendeten die Umwandlung: im Befolge jener sproffen Kornfelder und Beidetriften empor; in der Umgebung der Städte aber errichtete der monumentale Sinn jener uralten Beit Dentmaler von Riefengroße, Dentmaler, wie Die Byramiben, Die im Aufthurmen von Steinmaffen mit ber Natur wetteifern und noch beute, über fünf Jahrtausenbe nach ihrer Entstehung, ein fo unzertrennliches Ganges mit ber Landschaft bilben, bag man fie fur einen nothwendigen naturlichen Bestandtheil berfelben halt. 3) Bur Beit ber höchsten Blüthe bes ägyptischen Reiches unter ber 18. und 19. Dynastie (1706—1288 v. Chr. nach Brugich), ale bas "hundertthorige Theben" Somer's bie Sauptftabt bes Reiches geworben war, muß bas gange Rilthal mit feinen in ben lebhaftesten Farben ftrablenten, gegen bas emige Blau bes himmels und ben monotonen hintergrund der wuften Bergauge in ber leuchtenben Luft fich flar abhebenden Tempeln und Bataften, mit feinen Feldern und Garten, Ranalen und Teichen einen noch immer bochft eigenthumlichen, wenngleich von bem ursprünglichen fehr verschiedenenen Eindrud gemacht haben. Bur Beit ber Rilüberschwemmungen aber, wenn bie Schleußen ber Deiche geöffnet waren, glich bas Land einem weiten Landsee oder gar einem Stude ber Meeresfläche, aus bem bie Wohnungen ber Menichen wie Infeln hervorragten, zwischen benen ein festlicher Bertehr mit Barten und Schiffen voll frohlicher Menschen ftattfand. "Aegypten", fagt ein arabifder Schriftfteller, 4) ,ift erft ein ungeheueres Staubfeld, bann ein fuges Baffermeer, und dann ein Blumenbeet".

So eigenartiger und dabei doch so einsacher Natur waren die landschaftlichen Eindrücke, die das Auge der alten Aegypter empfing. Was außerhalb ihrer Dase lag, war wüste und leer. Kein Bunder, daß sie das Benige, was ihre Dase bot, mit der forgsättigsten Genauigkeit studirten und nicht nur praktisch verwertheten, sondern auch mit frommer Schen betrachteten und in ihre ganze Anschauungsweise so verwoden, daß es sich überall wiederspiegelte; kein Bunder, daß sie, deren Existenz an das Naturgesetz, welches den Nil austreten und zurückteten läßt, gedunden war, rechnen und messen lernten und ihr eigenes Dasein nach sesten Gesen ordneten; kein Bunder, daß sie, deren Sonne so gut wie nie umwölkt war, bisten uralten Sonnenkultus zunächst in Bezug auf verschiedene Tageszeiten eintheilten, ihn eintheilten in die Berehrung der Tagsonne und der unsichtbaren Nachtsonne, Symbole zugleich des Lebens und des Todes, der zu neuem Aufgang sührt; bein Bunder aber auch, daß sür das prosane Bolt irdische und näherliegende Symbole des Ewigen ersunden wurden: die Thiere des Nils und von den Pflanzen die Lotosblume, in deren Bewegungen beim Ausgange und Niedergange der Sonne man eine Handlung des Seelensebens, eine Anbetung der Sonne zu erblicken glaubte.

<sup>1)</sup> Brugich, Aus tem Drient, I, G. 45.

<sup>2)</sup> Brugich, Histoire d'Egypte, I, S. 17.

<sup>3)</sup> Zwischen Abusimbel und Affinan, abseit bes nitthales und an anderen Diten sollen fich umgetehrt isolirte fteile pyramidale Feljen finden, die fich fast wie Menschenwert ausnehmen. Dan hat bie Bermuthung ausgesprochen, daß diese ben Byramiden jum Borbild gedient. Ritter, Erdfunde, 1, S. 628-629.

<sup>4)</sup> Bei Ritter, a. a. D., G. 821.

<sup>5)</sup> Rur bis in die Gegend von Memphis bringen die Binterregen vor. In ben oberen Gegenben bes Ritthales bis Muan tommen nur an einzelnen Bergen plottiche Gewitterschaner vor. Bgl. Ritter a. a. D., S. 709 mit Grifebach, Begetation ber Erbe II, S. 78.

<sup>6)</sup> Paul Pierret: Le dogme de la résurrection chez les anciens Egyptiens. Paris, Franck, 1871, ©. 2 u. ©. 17.

Bon einer empfinbfameren Naturanschauung, wie sie uns modernen nordischen Böltern gegeben ist, oder auch nur in dem Maße, wie wir sie bei den Griechen sinden, konnte in so einsachen und, die auf den kaum heute erklärten Rest, welcher durch Glauben und Aberglauben ausgesüllt wurde, leicht durchschaubaren natürlichen und landschaftlichen Berhältnissen von selbst keine Rede sein. Reine Wolfen jagten in verschiedenen und phantastischen Bildungen am himmel dahin; keine wechselnden, die Landschaft besechenden Beleuchtungen, wie sie den wechselnden Wolfenbildungen anderer Gegenden entspringen, zogen das Auge daher auf sich. Keine Laubwaldungen bedeckten mit sühlendem Schatten und geheimnisvollem Dunkel die höhen, welche das Nitthal begrenzten; kein murmelnder Bach sprang auß klarer Waldquelle durch blumige Gründe zum heiligen Strome hinab. Einsörmig, wie die ägyptische Natur, stets auf dieselben bekannten Gegenstände gerichtet, ist daher auch die Naturanschauung der alten Legypter gewesen.

An Zeugniffen Diefer Naturanschaung fehlt es schon in ihrer erhaltenen Literatur feineswege gang. Die ägyptische Brofa, wie sie uns g. B. in bem febr alten Moraltraftat ber Barifer Bibliothet 1) oder in Briefen 2) oder in den hiftorifchen Berichten ber großen Monumente erhalten ift, ift an sich flar und nicht eben bilberreich, erhält aber durch die Säufungen von Titeln und Beiwörtern gelegentlich einen schwülftig orientalischen Anflug. Den behandelten Gegenständen nach ist sie natürtich in der Regel gar nicht geeignet, etwaige Naturanschauungen wiederzuspiegeln. Doch kommen in den Briefen hie und da Beschreibungen von Fruchtgarten und Feldern vor. 3) Reisebeschreibungen pflegen in dieser Beziehung am ergiebigsten zu sein, und ein gludlicher Bufall hat es gewollt, bag uns eine folde Reifebeschreibung eines aguptischen Difiziers auf bem Bapprus Anaftafi erhalten ift, wobei une bie aufgeworfene Frage, ob ber Reisebericht fingirt, ober ob eine wirkliche Reise geschitdert fei, ziemlich gleichgiltig sein fann. Raturlich ift es feine Bergnugunges, fondern eine Berufereife, Die beschrieben wird; und fo wenig wir Spuren einer freudigen hingabe an Die troftlofe Natur, burch Die ber Reisenbe pilgerte, finden, noch ju finden erwarten tonnen, fo febr zeugen boch einige Stellen, in benen bie Felfen, Schluchten und Riefel, die Abgrunde an der einen Seite, die fenfrecht ansteigenden Berge an ber andern Geite bes Beges beschrieben werben, 4) von einer ausmertfamen, wenn= gleich feineswegs fumpathischen Raturbetrachtung. Befchreibungen finden fich gelegentlich auch im Tobtenbuch, 3. B. im 110. Rapitel, wo ber himmlifche Ril mit seinen Ranalen ale ohne Schlangen, Fifche und Inseln charafterifirt wird, mahrend Kornhalme von toloffaler Größe an feinen Ufern wachsen sollen. 5) Das Marchen bes Schriftstellers Annana, welches in bem f. g. Bapprus d'Orbignen erhalten ift, bildet schon den Uebergang zur Poefie. 6) Eigentliche Naturschilderungen fommen in bemselben nicht vor. Hur zeigt bas Sineinspielen bes Bebernbaumes und Rifes (ober Meeres) in Die Geschichte, daß Baume und Baffer boch ihre Rolle in der Phantafie der alten Megypter fpielten; ja, es tommt bier eine Urt Belebung Diefer naturlichen Gegenstände vor, welche die Mitte halt zwischen einer Beseelung der Ratur, wie fie schon früh bei den griechischen Dichtern vortam, und einer eigentlichen Personisizirung, wie fie sich in der griechischen Runft anfangs als Minthus, später als Reflexion geltend machte. poetischen Symnen aber, wie fie bier und ba ben historifchen Berichten einverleibt find und fich häusig auf den Grabsteinen als Unreden des Berstorbenen an den Gott finden, läßt sich jene monotone, aber feinesmegs fcwunglofe Raturanfchauung leicht erlennen. Schon ber oft auch in bilblicher Darftellung wiederkehrende Bergleich bes blauen himmels mit dem blauen Dzeane, auf dem die Sonnenbarke babinfteuert, hat etwas Driginelles. 7) Diefer Bergleich aber, wie viele ber febr oft fich wiederholenben Bergleiche bes Konigs mit ber Conne, mit bem

<sup>1)</sup> Brugich, Histoire d'Egypte, I, S. 29.

<sup>2)</sup> G. Maspero, Du genre épistolaire chez les Egyptiens.

<sup>3)</sup> Maspero, a. a. D., E. 103.

<sup>4)</sup> Voyage d'un Egyptien, par Chabas, pag. 311 ff. 3m Bapprus 1, 23, 3; 24, 3.

<sup>5)</sup> Birch's Uebersetzung in Bunfen's: Egypt's place in universal history. Loudon 1867. Vol. V, S. 244.

<sup>6)</sup> Es findet fich vollftantig überfett bei Brugid: Aus tem Drient, II, G. 7 ff. Dan vgl. bef. G. 16.

<sup>7)</sup> Brugich, Histoire, I, G. 58. Derfelbe: Meg. Dentm. bes R. Dluf. gu Berlin, G. 15 u. oft.

Löwen, mit einem goldnen Berge, ber bie gange Erbe erleuchtet, wie ber Sonnenberg, u. bgl., ift von Saus aus mutbifch und fpater topifch geworben: er entspringt feiner fvontanen Raturanschauung mehr. Frischer und ursprünglicher lautet es, wenn auf bem zweiten Bylonen bes Tempels von Mebinet-Abu ber ichnelle Siegeslauf Ramfes' III. mit bem reifenben Fluge ber Bestirne verglichen wird, ober wenn es von bem agyptischen Beere beift, es sei ,, wie ein brullender Lome auf ben Bergen, 1) ober wenn die Frauen einmal als "fchone Balme" be= zeichnet werden, "beren Frucht die zarte Liebe ift". 2) Die felbständige Auschauung Konig Amenophis' IV., welcher ben gang reinen Connendienft wiederherftellen wollte, fpricht fich auch in ber natürlichen Empfindung aus, mit welcher es in einem ber Graber feiner Beamten in einem Loblied auf die Sonne beißt: Wenn fie aufgebe, fo "verlaffen die vierfußigen Thiere ihr Lager und wandeln auf ihren Fugen, die Bögel erheben fich mit Freude in ihren Restern und ihre Flügel breiten sich aus im Glanze der Sonnenscheibe". 3) "Anbetung bir, wenn bu im Simmelbogeane ftrabift, um Leben ju fpenben", beift es auf einer großen Stele bes Berliner Dlufcums. 4) Aber auch bie Baume werben gelegentlich in poetischen Berbindungen genannt. Go lautet die Anrede an ben Sonnengott auf einer anderen Berliner Stele: "Du herr ber Balme an Liebeswürdigkeiten"; 5) und auf einem britten Grabsteine bes Berliner Dauseums widmet ber Berftorbene ber bas beilige Baffer bes Lebens fpendenben Sylomore ber Rupte Die Worte: "Ach Sylomorenbaum, ber bu angehörft ber Bottin Rupte, gieb mir Baffer von bir !" 6) Einige recht poetische Raturbilder fommen auch in bem bie Thaten Ramses' 11. ver= herrlichenden Epos bes Bentaour vor, von dem ein Theil in bem von Rouge in's Frangofische übersetten Baphrus Sallier erhalten ift. "Schleudre beine Flammen in's Antlit beiner Feinde, wie die Sonne, wenn sie am Morgen aufgeht", heißt es an einer Stelle. 7) Um Schlusse aber wird von Ramfes Deiamoun gefagt, er rube nach feinen Kriegsthaten aus "in einem beiteren Leben, wie die Sonne in ihrer boppelten himmlischen Wohnung". 8)

Man sieht, was die Aeghpter poetisch besonders anregte, waren der Himmel und die Sonne. Ihre höhere religiöse Anschauung war natürlich, wie bei fast allen Bölkern, auf's Engste mit dieser ihrer Naturanschauung verknüpft. Ihre Naturanschauung, wie wir sie kennen gelernt, war überhaupt noch weit mehr eine religiöse, als eine künstlerische. Ihre nähere Umgebung im Nilthal scheint denn auch ihr poetisches Naturgefühl nicht angeregt zu haben; sie war zu einsach, sie mußte ihnen zu alltäglichetrivial erscheinen, um in Nedewendungen des hohen Stils wiedergespiegelt zu werden.

Ganz anders aber verhält es sich mit den bilbenden Künsten. Hier kann der Künstler an der Wiedergabe des Bekanntesten und Gewöhnlichsten seine Meisterschaft beweisen; und gerade in einem in sich abgeschlossenen, gegen alles Fremde abstoßenden Lande, wie Aegypten, konnte er kaum anders, als seine Formensprache der einheimischen Natur entlehnen. Es ist denn auch oft ausgesprochen worden, daß die Kunst keines anderen Landes so eng mit dessen Natur verswachsen ist, wie die ägyptische. Dum Aussallendsten ist dies bei der Architektur. Auch die Architektur ist in Aegypten nur aus dem Wesen der Landesnatur zu erklären, nur im Zussammenhange mit ihr zu genießen: die schrägansteigenden Wände der Tempel erinnern an die Abhänge des libhschen Bergwalls; die Pyramiden mahnen an die isolirten Felsenphramiden Unternubiens; bei den Säulen ist die Nachahmung von Pflanzen ausse Unzweideutigste ausgessprochen. Das Lotoskapitäl, als Lotoskrucht oder als Lotoskelch, ist eine unmittelbare Nachsahmung des auf schlankem Stile emporragenden Gewächses; ja, anstatt der diene Säulenstämme,

<sup>1)</sup> Brugich, Histoire, I, S. 187.

<sup>2)</sup> Brugich, Aus bem Drient, II, G. 67.

<sup>3)</sup> Brugich, Histoire I, S. 120.

<sup>4)</sup> Derfetbe, Berliner Duf., G. 19 ad no. 1375.

<sup>5)</sup> Cbenta, S. 18 ad no. 1375.

<sup>6)</sup> Cbenda, G. 17 oben. Bgl. Bötticher, Baumfullus ber Bellenen, G. 498, § 2.

<sup>7)</sup> Brugich, Histoire I, S. 144.

<sup>8)</sup> Ebenba, S. 145.

<sup>9)</sup> Ritter, Erbfunde a. a. D. S. 754. Schnaafe, Gesch. t. bitd. K. I, (2. Aufl. von C. v. Lütow) S. 377 ff.

welche in der winkligen Architektur nitumer aus zusammengehaltenen Rohrbündeln oder Lotosstengeln bestehen, kommen in der von den statischen Gesetzen wenigstens scheindar emanzipirten, auf Wandbildern dargestellten Architektur Säulen vor, die, vielleicht auch in Nachahmungen von Holzsonstruktionen, nur aus dem einsachen Lotosstengel mit dem einsachen Lotosstelche als Kapitäl bestehen, das beste Zeichen des natürlichen Ursprungs seiner Säulensorm. Ja, auch die Paphrusstande scheint in einigen Fällen das Borbild für die Säule abgegeben zu haben. Böllig realistisch ausgebreitet aber ist das Palmenkapitäl, von dem z. B. im großen Tempel zu Sössu vortressliche Beispiele erhalten sind. Die Blätter einer ganzen Palmenkrone sind hier zum Korbe des Kapitäls gebogen: sogar die Fruchtstele der Datteln und die Schuppen des Ansatzes und Stammes sind beibehalten. Ein Bechsel verschiedener Säulensormen in derselben Reihe vollendet den Eindruck der Mannichsaltigseit des natürlichen Pflanzenwuchses, ein Eindruck, der von Schnaase (a. a. D., S. 378) mit dem der Mischung der Blumen auf der Flur verzglichen wird.

Bie Die genannten wefentlichen Bestandtheile ber Architeftur, halt fich aber auch Die ägpptische Ornamentil an die Naturnachahmung. Rein geometrische Bergierungen find felten, 2) mehr ober weniger ftilifirte pflanzliche Formen bilben bie Regel. Befonders die Lotosblume liefert hier in Stielen, Anospen, Blattern und Bluthen einen unerschöpflichen Reichthum von Motiven. An den Sodeln fpriegt fie bier und ba wie in natürlicher Bildung aus dem Boden hervor, boch regelmäßig gereiht und in genauer Abwechslung von Knospen, Blüthen und Früchten, alfo boch architektonischer ftilifirt, ale bie im Allgemeinen ähnlich angebrachten, aber naturalistischer gehaltenen Pflanzendarstellungen an ben Sodeln pompejanischer Zimmer. Un ben aghptifchen Godeln erscheint manchmal in blauen Bidgadlinien bas Baffer barunter, aus bem die Stengel emporschießen. In Berbindung mit andern Blumen kommt sie auch an Friesen und am Kranggefimfe oft vor. 3) Wenn ich die ornamentale Berwendung aller dieser Ratur= gegenstände hier hervorbebe, fo braucht bas von Anderen betonte fumbolische Clement beshalb übrigens nicht ausgeschloffen gewesen zu sein. Im Innern einiger Tempel tragt ferner schon bei den alten Aegyptern Die Dede bas Abbild bes himmelsgewölbes, besonders bes gestirnten himmels, den zu erforschen ihre Astronomen sich früh angelegen sein ließen : so vor allen Dingen in dem auch mit aftronomischen Wandgemälden geschmudten großen Tempel zu Denderah, wo goldene Sterne auf blauem Grunde Die Dede bes Saulenraumes fcmuden, in einem inneren Gemache aber alle extragodiatalen Ronftellationen bargestellt find, auf ber einen Geite bie bes nördlichen, auf ber anderen bie bes füdlichen himmels. 4) Auch in Dedinet-Abu befindet fich eine gestirnte Dede; 5) und auch bas Rameffeion zu Theben ift mit aftronomischen Darstellungen geschmudt. 6) Die Sonne bagegen, besonders als Symbol ber Bahrheit mit Flügeln verfeben, ift ein oft wiederfehrendes, bedeutsames Ornament über ben Tempeleingangen.

Wie sehr die ganze ägyptische Architektur in der Anlage sowohl wie im Schmude auf Naturanschauungen, theils religiös-symbolischen, theils aber doch auch sicher fünstlerisch gedachten, und zwar auf den Aegyptern zugänglichen Naturanschauungen beruht, durste durch das Gesagte wohl klar geworden sein. "Das gauze Gebäude ist", wie Schnaase am angeführten Orte bes merkt, "gewissermaßen ein phantastisches Bild der Natur in ihrer Erstarrung", und zwar, fügen wir hinzu, der ägyptischen Natur in allen ihren charakteristischen Eigenthümlichteiten.

<sup>1)</sup> B. B. Rosellini, I monumenti dell' Egitto e della Nubia Vol. I, tav. XVIII; und Priffe b'Avennes, Atlas zur Hist. de l'art Egyptien unter Architecture auf verschiedenen ber (nicht numerirten) mit constructions en bois unterschriedenen Taseln bes großen unvollendeten Bertes, dessen Text noch nicht erschienen ift.

<sup>2)</sup> Daß fie gar nicht vortämen, wie Schnagse a. a. D., S. 377 annimmt, ift nicht richtig. Man sehe bagegen Briffe b'Avennes a. a. D. auf versch. Tafeln unter Architecture, ornementations des plasonds, couronnements, bordures et soubassements; auch Semper, Siil, I, Tfl. XI, I, 2, 4, 5, 6 nach Billinson.

<sup>3)</sup> Eine reiche Auswahl folder pflanglicher Drnamente find bei Briffe b'Avennes a. a. D. abgebilbet.

<sup>4)</sup> Ritter, a. a. D. G. 765.

<sup>5)</sup> Rach Champellion bei Brugich, Hist. I, G. 188.

<sup>6)</sup> Cbenba, S. 161.

Eine kunftlerische Naturnachahmung kann aber boch von allen Kunften am wenigsten ber Architektur zukommen. Die Malerei allein besitht die Mittel, die landschaftliche Natur mit dem Scheine der Wirklichkeit, oder sagen wir der Wahrheit, wiederzugeben; aber freilich nicht jede Malerei, die sich so nennt, sondern nur die vollendete, ihrer eigensten Mittel sich bewußte Stufe dieser Kunft. Wir werden wohlthun, an die Untersuchung der ägyptischen Malerei in bieser Beziehung mit beträchtlicher Stepsis heranzugehen.

Bu ber Ausbildung einer Landichaftsmalerei gehört als Borbedingung bie Befähigung und ber Bille bes Kunftlers, Die Landschaft als selbständiges Banges aufzufaffen und zu genießen. Die ägpptische Landschaft in ihrer räumtich beschränften und monotonen Eigenartigseit aber konnte einen folden fetbftandigen landschaftlichen Raturfinn nicht begunftigen; und wir haben bei ihren Bewohnern, trot aller religiöfen Liebe, mit ber fie ben einzelnen Saupterscheinungen ber Natur gegenübertraten, und trog ber Reigung, Die Architeftur unbewußt zu einem Stude ber Landichaft zu machen, einen folden auf bas Wange gerichteten und fich felbst genugenden Ratur= finn benn auch in ber That nicht gefunden. Bor allen Dingen aber gehört zu ber Möglichkeit einer eigentlichen Landschaftsmalerei, bag bie Malerei überhaupt technisch emanzipirt und weit genug ausgebildet fei, um lanbichaftlich Bufammenhangendes wenigstens mit einigem Anschein ber Bahrheit nachbilden zu tonnen: bag ihr alfo ausreichende Farbentone in ausreichenden Difch= ungen zu Gebote stehen; daß sie Licht und Schatten und Uebergänge im Kolorit barzustellen vermöge; daß fie die Gefete ber Perspettive anzuwenden verstehe. Alle diese Boraussetzungen sehlen ber ägyptischen Malerei. Wie die Architektur mit der Landschaft Acapptens zusammenhängt, so hängt die Malerei diefes Landes mit feiner Architeftur zufammen. Bom farbigen, wirflichen ober versentten Relief taum zu unterscheiden, steht fie, wie biefes, im Dienfte ber Architeftur; ja, ber Bilderschnud ber agnytischen Tempel und Graber bient nicht ber Architeftur, er bient in vielleicht noch größerer Abhängigfeit der Geschichte. Die ägpptischen Gemalde wollen in erster Linie berichten, erzählen, beschreiben; ober sie find gar nur Illustrationen zu den hieroglophischen, von ihnen natürlich trot ihrer Bilberzeichen ftreng zu unterscheidenden Rieseninschriften, mit benen jugleich fie bie Banbe bebeden. Und abnlich verhalt es fich mit ben vignettenartigen Darstellungen, welche ben Bapprusschriften illustrirend eingefügt find und, auch wo fie einen Papprus gang ausfüllen, schwerlich eine völlig selbständige fünftlerische Bebeutung haben.

Auch fehlen ber ägyptischen Daterei Die technischen Mittel zu einem völlig freien und echt malerischen Auftreten. Dit lebhaften, aber einfachen und bie Ratur nur annähernd nach: ahmenden Farben operirt fie. Bon Licht= und Schattenwirfungen, von Modellirungen u. f. w. findet fich faum eine Spur, wenngleich bas Durchscheinen bes Rorpers burch leichte Bemanber nicht felten burch die gebrochene Farbe mit realistischer Intention bargestellt ift. Bei aller Be= stimmtheit und Gicherheit innerhalb ihrer Grenzen bringt fie es boch nicht einmal bagu, Brofilanfichten und Frontansichten von Menichen völlig auseinanderzuhalten. Gie behält, soweit fie fich überhaupt von ber Plaftif emangipirt bat, boch immer noch etwas Reliefmäßiges, ober, nach einem gludtichen Ausbrude Schnaafe's, Sithouettenartiges. Bon Perfpettive findet fich vollends feine Spur. Wo Figuren hinter einander gemalt werden follen, werden die Umriffe verdoppelt, wobei es vorkommt, daß die entfernteren Figuren geradezu größer gemalt find, als die näheren; ober fie werben völlig übereinander gestellt, in ganger Gestalt, die Fuße bes hintermannes noch burch einen Zwischenraum vom Ropse bes Borbermannes getrennt; ein Berfahren, von bem man boch faum behaupten fann, daß es an die Naturbeobachtung antnüpfe, nach welcher entferntere Gegenstände bis jur Borigonthobe hober gu liegen icheinen, ale bie naberen. Burg, Die gange ägyptische Malerei ist aus lauter Eigenschaften zusammengesett, Die bas volle Gegentheil von ben Boraussetzungen einer Landschaftsmalerei enthalten.

Es versteht fich baber von fetbit, bag wir nach einer eigentlichen Landschaftsmalerei bei ben Aegyptern nicht suchen burfen.

(Schluß folgt.)

# Bur Baugeschichte von St. Peter in Rom.

Erwiederung auf Rub. Redtenbacher's Beiträge.

In den Heften 9 und 10 des IX. Bandes dieser Zeitschrift hat Herr Architekt Redtenbacher eine sehr verdienstvolle Studie zur Baugeschichte von St. Peter mitgetheilt. Zum ersten Male veröffentlicht er darin einige der wichtigsten von den Entwürfen, die ich in meinen Notizen über diesen Gegenstand beschrieben hatte, und unterzieht lettere einer kritischen Untersuchung. Sein Streben, die neuen Dokumente mit den alten spärlichen bisher gekannten Traditionen in Uebereinstimmung zu bringen, ist durchaus wohlbegründet. Es war sogar wünschenswerth, daß sich Jemand einmal die Dlühe gabe, dieses gründlich zu versuchen und eine letzte Lanze für die alte Meinung zu brechen.

Ich wünsche baher umsomehr, hier Herrn Redtenbacher für die Art, wie er meine Notizen besprochen, zu danken, als seine von der meinen so sehr verschiedene Ansicht über zwei der Hauptpuntte mir die Gelegenheit verschafft, hossentlich unzweideutige Beweise für meine Anschauungsweise beizubringen, damit das Licht, welches aus den neuen Dokumenten sich entwickelt, um so heller strable, und die Schatten, welche seit Jahrhunderten die Wahrheit verdunkelten, endelich auf immer beseitigt werden.

Ich hätte vielleicht mich damit begnügen tonnen, in meinem in der Bublikation begriffenen, seit 1868 versprochenen Werke 1) auf herrn Redtenbacher's Ansichten zu erwiedern. In dieser Zeitschrift jedoch dürste meine Beweissührung Manchem erreichbarer sein, und es ist auch nöthig, baß mein Werk bei seinem Erscheinen nicht etwa sogleich mit Mistrauen ausgenommen werde.

Das Sauptrefultat von Redtenbacher's Kritit besteht in ben folgenden zwei Bermuthungen :

- 1. Der Grundriß Giuliano da Sangallo's (Heft 10, Fig. H) sei vor dem Neubaue Brasmante's entstanden, und nicht, wie ich behaupte, erst nach dem Tode des letteren.
- 2. Die Rothstiftzeichnung (heft 9, Fig. D), die ich aufgefunden habe, und ohne Schwanken bem Bramante zuschreibe, mare eber ein Wert Beruggi's.

Die richtige Lösung dieser zwei Fragen ist die Grundlage zur ganzen Baugeschichte von St. Peter. Sollte Herr Redtenbacher Recht haben, so beweist er nicht nur, daß 1. die bisherige Tradition der Wahrheit gemäß, sondern 2., daß Guiliano da Sangallo der eigentliche Schöpfer von St. Peter, 3. Bramante aber ein unselbständiger, unsonsequenter Kopist Giuliano's sei. — Herr Redtenbacher hat freilich nicht entsernt daran gedacht, die Punkte 2 und 3 auszusstellen, sie sind aber die nothwendigen Konsequenzen seiner Hypothesen. Führen diese also in Ir. 1 zu einer Besestigung des bisher Geglaubten, so sind die Folgen 2 und 3 ebenso demsselben entgegengesetzt.

Ist aber meine Anschauungsweise die richtige, so wird nicht nur mancher Borwurf, ben man Bramante in Betreff ber Stärke seiner Pfeiler gemacht hatte, berichtigt, manche Ueber- lieserung beseitigt, sondern auch viele Textstellen Basari's werden auf eine Weise erklärbar, die ben neuen Anschauungen nicht widersprechen.

Nicht nur in Fig. H, sondern auch in den beiden anderen Grundriffen Giuliano's, die wir tennen, find schon folgende Theile in Form und Maaßen mit den entsprechenden Theilen der heutigen Basilika identisch:

<sup>1)</sup> Die ursprünglichen Entwürfe für St. Beter in Rom, von D. von Genmiller. 50 Tafeln in Fol. mit beutschem und frangösischem Texte. Baris, 3. Baubry, und Wien, Lehmann & Wengel.

- 1. Der Durchmeffer ber großen Ruppel.
- 2. Die vier großen Ruppelpfeiler (Biloni).
- 3. Die Breite ber vier Kreugarme.
- 4. Die Spannung ber Arfaden.
- 5. Der Durchmeffer ber Rebentuppeln.
- 6. Die gefuppelte Pilasterordnung mit Nischen, welche Piloni und Pfeiler gliedern. Das heißt, gerade alle Teile, die das Wesen nicht nur der jetigen Basilika, sondern des Neuen Stils, des "St. Peter=Stils" bilden, wären Schöpfungen eines Giuliano Giamberti da Sangallo! Nicht einmal Basari denkt daran, seinem Landsmanne solche Ehre auch nur zuzumuthen. Wo bliebe da noch Etwas für Bramante übrig?!

Richt aus Toscana, fagt mit Recht Jacob Burdhardt, ftammen biefe Pfeiler, fonbern aus ber Lombarbei. In jungeren Jahren, in St. Lorenzo in Mailand, ging für Bramante bas Licht auf, wo die Wahrheit bei Ruppelbauten zu suchen fei, und er blieb ihr immer treu, fo weit es die Berhältnisse gestatteten. S. Maria delle Grazie, Canepa Ruova, Todi (?), ber Dom von Pavia sind unermübliche Bestrebungen nach jenem Ideale, welches ihm am Anfange feiner Laufbahn in St. Lorenzo offenbart wurde, am Schluffe aber feines Lebens endlich in ben Blanen für St. Beter in Rom flar und vollendet, einem Berfe ber vollfommenen Ratur vergleichbar, zu lösen gestattet werben follte. Dichel Angelo nannte biefen Plan die "Bahr= heit" und an diefe Bahrheit und an Bramante barf man glauben. — Was finden wir nun in bem Plane (Biuliano's? Alle Clemente, die Bramante geschaffen und theilweise ausgeführt hatte, werben bier auf eine möglichft unharmonische, ihrem Befen wibersprechende Beife mit einigen florentinischen zusammengewürselt, und ein Flichwert bergestellt, welches Redtenbacher mit Recht als fehr zahm im Vergleich zu Bramante's griechischem Kreuze (Fig. B) aussehend bezeichnet. Baren also biese Plane Giuliano's vor benjenigen Bramante's entstanden, so hatte letterer, nachbem er mit einem weit ichoneren Entwurfe ben Bapft im Sturm erobert hatte, feinen eigenen Plan aufgeben, und fast alle Formen und Maage (Miuliano's, feines besiegten Rebenbuhlers, aufnehmen muffen, allerdinge etwas mehr Ordnung hineinbringend! Das follte Bramante gethan haben, und einem Manne gegenüber, wie Julius II., ber aus richtiger Erfenntniß ber großen Ueberlegenheit Bramante's fich nicht gescheut hatte, seinen treuen Sausarchiteften Giuliano aufzugeben! Jebermann wird zugeben, daß bas unmöglich ift. Es muß herrn Redtenbacher ent= gangen fein, daß die Maage ber oben bezeichneten Theile absolut biejenigen ber jetigen Rirche find, blos mit folden fleinen Abweichungen, die durch die Umwandlung des braccio fiorentino in ben palmo romano entstehen; fonft hatte er zu Bunften Biuliane's und seiner Anficht nicht Folgendes geschrieben, um so mehr da er später natürlich zugiebt, daß die Nachsolger Bramante's bem, was er ausgeführt, Rechnung tragen mußten: "Giuliano und Bramante fieben fich in ber gangen Sache zu entschieben gegenüber, und find zu selbständige Runftler, als bag es wahrscheinlich mare, bag einer die Runftmotive bes anderen in feine Plane aufgenommen und bamit fich vielleicht felbst in ein zweifelhaftes Licht gestellt hatte." Ift bieses für Giuliano richtig, wie ich gern zugebe, fo muß es Berr Redtenbacher "a fortiori" fur die Berhaltniffe Bramante's gelten laffen, und bas Borhandensein seiner zahlreichen Elemente, inklusive ber Chorumgange, beweift somit auf's bestimmteste "bag biefe Grundriffe Giuliano's nach Bramante's Tobe entftanden find, ba Giuliano bie ausgeführten Theile Bramante's

Daß aber die, in den Blanen Giuliano's, mit der heutigen Basilika übereinstimmenden Theile nicht etwa das Resultat der Berstärfungen seien, welche nach Bramante's Tode vorgenommen worden sein sollen, sondern "tale quale" aus seinem Baue übernommen worden sind geht aus solgenden zwei Zeichnungen deutlich hervor:

Die erste ist eine genau aufgetragene, mit allen Maassen versehene Zeichnung Antonio ba Sangallo's (Bicconi) 1). Sie stellt ben Pilane ber heil. Beronica mit der linken Hälfte bes provisorischen Chores vor. Letzteren hatte Bramante auf die Fundamente Rosselino's gebaut

aufnehmen mußte."

<sup>1)</sup> Benmüller, Entwürfe für St. Beter, Tafel 23.

und gewölbt 1) und Peruzzi vollendete seine außere Beperin=Berkleibung, 2) nach 1580 wurde er abgetragen.

Die Umrisse und Maaße dieses "Bilone" (unter welchem der Grundstein gelegt wurde) sind absolut die heutigen, nur eine der viel später von Antonio zugemanerten, 40 Palmen weiten Rischen ist noch offen. An der äußeren diagonalen Ede des Pilone, welche einen der vier Pseiler der Rebensuppel bildet, ist ein Stüd Neudau, nicht im Berbande, angelehnt, hinter welchem der Umris des Pilone fortläust, so daß man sicher sieht, daß er später als der Pilone ist; er stellt eine ebenfalls 40 Palmen breite Rische vor, welche die Arkade abschließt, und beweist, daß die zwei westlichen Rebensuppeln aufgegeben werden sollten. In diesem Andaue steht in der unzweideutigen Pandschrift Antonio's: "fra jochodo". Aus diesem geht der klare Beweis hervor, daß die jetigen Piloni (mit den 40 Palmen weiten Rischen) diezenigen sind, welche Bramante zule it entwarf und aus führte. Folgende Thatsachen beweisen es:

- 1. Fra Giocondo ftarb schon 1515 zwischen Juli und September, nicht erft 1518 ober 1519, wie früher geglaubt wurde. 3)
- 2. Das Dreiblatt ber Dombaumeister nach Bramante's Tode, hatten fie eine außere Bersstärfung der Piloni beschloffen, würde diese jedenfalls nicht bestimmt haben, ohne auch die Grundsriftgestalt der veränderten anstoßenden Theile sestzustellen, um dieselben im Berbande mit der Piloniverstärfung auszuführen, was nicht geschehen, da der Bau Fra Giocondo's ein Ansbau ist.
- 3. Diefer Anbau mußte folglich, im Zeitraume von weniger als anderthalb Jahren, seitens bes Dreiblattes zwei Bauplane, nach welchen beiben gebaut worben ware, voraussehen laffen.
- 4. Sind die großen 40 Balmen breiten Nischen von Bramante, so ift auch ber ganze Bilone von ihm, weil sie überhaupt architektonisch nur bei ber hier vorhandenen Bilonengestalt möglich sind.
- 5. Wollte man aber glauben, die großen Nischen rühren von dem Baumeistertrio her, so müßte man ihm nicht nur einen Umbau der Pfeiler in solchem Maaße zumuthen, daß er taum in einem Jahre hätte entstehen können, sondern besonders hätten diese Nischen nur durch eine Schwächung der Piloni hergestellt werden können, die man ja vor Allem vermeiden wollte, und welche damals den Einsturz der Bramanteschen Riesenbögen wohl zur Folge gehabt hätte.

Daß diese Piloni von Bramante find, geht endlich noch aus dem Studium der hochwichtigen Rothstiftzeichnung 4) hervor, und andererseits werden sie bazu beitragen, zu beweisen, daß dieses Blatt nur von Bramante sein fann.

Herr Redtenbacher hat nun zwar die Gründe, weßhalb ich in meinen Notizen diesen Entwurf ohne Schwanten dem Bramante zuschrieb, nicht widerlegt, jedoch gebe ich zu, daß er einen 
derselben scheinbar weniger zwingend gemacht hat, als ich ihn ausgestellt. Rämtich benjenigen des
Borhandenseins der alten Basilita, deren westliche Theile von Bramante "so weit wie
sein Reubau dam als dazu nöthigte und keine Säule weiter" abgetragen wurden; daraus schloß ich, "teiner seiner Nachfolger hätte mehr ein Interesse daran gehabt, bei einem Entwurfe
diese Theile noch zu berücksichtigen." Darauf erwidert Herr Redtenbacher: "Jeder vorsichtige
Architest hatte Grund genug, diese Fundamente in seinem Plan zu berücksichtigen, da er ebenso
gut darüber sich flar sein nußte, auf was er hinausbaute, als andererseits diese Fundamente ihm
als willsommene Stüppunkte sur Gerüfte dienen konnten." Diese Bemerkung ist allerdings

<sup>1)</sup> Vasari, Vita di Bramante. VII. 136. Fece ancora volgere la cappella principale dove è la nicchia, etc.

<sup>2)</sup> Vasari, V. di Peruzzi. VIII, 228, — e finì in San Piero la facciata della cappella maggiore di peperigni, gia stata cominciata da Bramante.

<sup>3)</sup> Memorie dell' Istituto Veneto, vol. IX, p. 395. Cicogna, Vita e opere di Marc Antonio Michiel. Diario Michiel, p. 192. Adi primo settembre 1515. — In questi giorni morse a Roma Fra Giocondo architetto, — und chentafethst Sanuto, vol. XX. Diarii, p. 335 a. 1515. Et per lettere particular vidi etiam era morto li a roma fra giocondo architetto nominato assa in la mia historia, era vecchio, e mal conditionato docto et in grecho et latino. — Diese wichtige Notiz verbanse ich der giltigen Mittheilung des Herra v. Reumont.

<sup>4)</sup> v. Genmüller, Entwürfe für St. Beter, Tafeln 7, 8, 9. Beitiorift für bilbenbe Runft. X.

ganz richtig, es läst sich aber barauf erwidern, daß 1. nicht die Jundamente ber alten Basis lita hier aufgezeichnet sind, fondern die Mauern felbst und alle diejenigen Säulen, die jedenfalls nicht mehr standen. 2. Sind diese Säulen sogar da angegeben, wo sie mitten im Mauerwert Bramante's, namentlich in den Piloni gestanden hätten, wo weder ihre genaue Stelle noch die Gestalt ihrer Fundamente mehr ermittelt werden tounten, also weder Beruggi noch irgend ein Nachfolger Bramante's einen Zweck bei ihrer Angabe gehabt hätte.

Bare biese Studie nun, wie H. Redtenbacher vermuthen möchte, von Beruzzi, ter erst 1520 die Leitung bes Baues erhielt, so müßte sie boch wenigstens einige der von Bramante und seinen drei Rachfolgern ausgesührten recht bedeutenden Theile als bestimmt gegebene Punkte, bestimmt angedeutet aufweisen. Dies ist mit Ausnahme der Basilisa Constantin's und der Fundamente Rosselino's nirgends der Fall. Ja statt des Fundamentes Rosselino's müßte man den provisorischen Chor ausgezeichnet sehen mit der Gliederung, die Bramante ihm gab, wie er sich deutlich in zwei der Studien Giuliano's und in sast allen Zeichnungen Peruzzi's und Antonio da Sangallo's sindet.

Hier aber im Gegentheil hat der Autor dieser Studie an allen Punkten, an allen Elementen bes Planes, unermüdet (und mit einer Ueberfülle von Ideen, wie H. Redtenbacher sagt) studirt und nach der ersehnten Lösung gestrebt. Nur Eins ist sicher vorauszusehen: der Meister war schon über die Gesammtsorm und die maßgebenden Grundzüge des Planes im Reinen, gerade über diesenigen, welche das Wesen des "St. Peter-Stils" ausmachen. Das ist die Centralsuppel auf vier Pitoni ruhend; um dieselben herum ein quadratbildendes Seitenschiff mit vier Ecksuppeln (Rebensuppeln), in welche die sechs oder acht Haupteingänge, mit Portiten davor, münden, Einzgänge, die zwischen den Arenzarmen und den Thürmen, welche die Ecken der ganzen Anlage besselligen, gelegen sind.

Unter biesen Elementen sind es gerade die Biloni, beren Gestalt der Meister mit Eifer sucht. Der Ausgangspunkt ist der erste links, viel schwächer als die heutigen, in Form und Größe benen des Bramante'schen Planes B nahe verwandt. In den drei übrigen Piloni hat er eine Form und Gliederung ersunden, welche, wie jeder Architekt zugeden wird, die der heutigen Kuppelpseiler ist. Rur sind sie viel stärker, 105 Palmen statt 85 wie jeht, und die äußeren Eden, welche zugleich Pseiler der Nebensuppeln sind, bilden eine schräge Fläche von 20 Palmen statt von blos drei, daher sie, wie in Bramante's Plan B, mit einer Nische gegliedert sind. Die Nebensuppeln ruhen solglich auf einem unregelmäßigen Achteck, statt auf einem Quadrate, und dieses Fastum ist in jeder wirklichen Studie zu St. Veter ein ziemlich sicherer Beweis dafür, daß die besagte Studie älter ist, als der Grundriß Bramante's, nach welchem er mit den jetigen Piloni den Bau von St. Peter ansing. Kein Entswurf eines Nachsolgers von Bramante sann eine größere Schräge als die jetige von drei Palmen ausweisen, da sie entweder 1. blos durch eine unmögliche Schwächung oder 2. durch eine sorose, den ganzen Plan von St. Beter umwälzende Berstärtung hätte erzielt werden tönnen.

Auch werben hier zwei Motive zu ben Chorumgangen gesucht, die von allen spateren, unter fich fast übereinstimmenben, fehr abweichen.

Daß diese Studie in allem Ernste für Neu-St. Beter gemacht worden, und nicht zu irgend einem anderen Gebäude ber Welt, tann Niemand läugnen, auch Niemand sie für eine bloße Phantasie halten.

Wäre aber diese Studie von Beruggi ober sonst einem Rachfolger Bramante's, so würde sie seine Absicht beurkunden, keinen Stein von der Riesenarbeit, welche Bramante und seine Nachfolger Giuliano da S. Gallo, Fra Giocondo und Raffael in 16 Jahren ausgeführt hatten, stehen zu lassen, denn die Kuppel hier ist auf 200 Palmen Durchmesser berechnet, Bramante gab ihr nur 189. Die Nebenkuppeln sind auf 100 P. berechnet, Bramante gab ihnen nur 60. Aus den nun einmal kleiner ausgeführten Elementen konnte sein Mensch, also auch nicht Peruggi, die hier größer beabsichtigten Theile erzielen wollen, ohne alle vorhandenen zuerst abzutragen!

Diefe Rothstiftstudie ift alfo ficher von Donato Bramante, und fie kann nur von ihm fein!

Sie beweist, wie ich schon in meinen Notizen gesagt, daß weder diese Studie D, noch ber Grundriß B, obgleich den Medaillen am verwandtesten, denjenigen Plan zeigen, welchen Bramante schließlich auszussihren ausing; die Stizze, die ich mit No. 2 bezeichnet 1), zeigt dagegen schon auf einem Quadrat ruhende Nebensuppeln und das "Werden" des definitiven Chorumganges, welches somit auch von Bramante (im Anklange sogar in der Säulenhöhe an die Nischen des Bantheons) erfunden und nicht von Giuliano herübergenommen worden ist. Daß aber der Grundriß B, unterzeichnet "Bramante Arch. & Pit.", der Borlage-Plan ist, mit welchem er "mise tutta l'opera in consusione", das heißt Giuliano da Sangallo, und alle damals lebenden Architesten ein für alle Mal, besonders bei Julius II. aus dem Felde schlug, und auch alle späteren noch aus dem Felde geschlagen hätte, will ich gern zugeben.

Herr Rebtenbacher hatte Recht, wenn er Seite 270 bie Entfernung von 180 Balmen in ber Stizze No. 3 als zu gering bezeichnet. In Folge seiner Bemerkung habe ich dieses Maaß nochmals geprüft und entdeckt, daß meine Angabe irrthümlich ist. — Die Entfernung zwischen der Kirche und dem hofumschließenden Portifus ist 300 oder 310 Balmen, gerade die Hälfte des Façadenquadrats, welches die Thürme einrahmen, also gerade die Entfernung, welche dazu nöthigte, das Monument von der vortheilhastesten Distanz aus zu betrachten. Diese Studie ist jedenfalls für St. Beter, 2) und wenn auch vielleicht nicht ausssuhrbar (die Sixtina war damals noch nicht von "Michelangelo" ausgemalt), doch von hohem Interesse als das vorstellend, was der größte Meister der Baufunst, wäre es auch nur vorübergehend, als "wünsch dar" erachtet haben mochte.

B. Redtenbacher's Eintheilung ber Zeichnungen in Entwürfe, Nebenprodukte 2c. ist ganz richtig; mit dem Worte Entwürfe wollte ich überhaupt nur Nichtausgeführtes im Gegensfaße zu ausgeführten Theilen bezeichnen. Auch bekenne ich, daß ich in meinen Notigen, zu sehr der hergebrachten Ueberlieserung folgend, die zahlreichen Studien Antonio da Sangallo's nicht gehörig gewürdigt hatte. Abgesehen von seinem berühmten, seit Michelangelo berüchtigten Modelle und den Borstufen dazu, hat er eine ganze Reihe von Grundrissen und Façaden geszeichnet, die jedenfalls aus der Zeit herrühren, in welcher er wenigstens dem Einflusse seines Lehrers Bramante näher stand, für den er viel gezeichnet, als er, unter ihm stehend, die Anfänge des Baues mit gemacht hatte.

Die Aufnahme der Diocletians-Thermen betreffend bemerke ich, daß auch in Folge oftmaliger Bergleichung der Zahlen mit denen Beruzzi's ich nicht glaube, daß die meisten derselben von ihm herrühren, wie H. Redtenbacher und H. Carlo Pini glauben; einige, die Abditionen am Rande, mögen von ihm sein, die Mehrzahl aber scheint von einer Hand in vorgerücktem Alter geschrieben worden zu sein. Bramante mochte die Thermen stizzirt haben, Peruzzi sogar ihm dabei geholsen oder die Zeichnung später besessen haben, wie vielleicht auch Giuliano da Sangallo, von dem H. Pini glaubt, daß die Worte I ttutto pami 330, in blasser Tinte, mit welcher ebenfalls die Maaße 175—175 durchgestrichen sind, geschrieben seien; letzteres scheint mir auch der Fall zu sein (Bramante's Handschrift ist mir dis setzt nicht mit Sicherheit bekannt). Wie dem auch sei, tann sie nicht wider die oben angesührte Beweissührung aussommen; es sieht immer die Annahme offen, sie sei schließlich nicht von derselben Hand gezeichnet wie die Blätter 1 dis 3, obgleich mir letzteres noch keineswegs bewiesen scheien.

Ferner fei es mir gestattet, noch über folgende Bunfte ber Artifel bes B. Rebtenbacher Einiges zu bemerten.

Seite 264 Anm. Die Mevaillen von 35 Mm. Durchm. tragen unter ber Façabe von St. Peter blos "Vaticanus M.", bagegen giebt es größere von 55 Mm. Durchm. mit ber Instrift: Templi. Petri. Instauracio, wie ber vergrößerte Stich des Agostino Beneziano 3) zeigt, sie haben jedoch bas Datum MCCCCCVI nicht um die Façabe, sondern unter dem Bilde des Papstes; Stich und Medaillen sind kaum anders als conventionell zu deuten.

<sup>1)</sup> v. Gepmüller, Emwürfe, Tafel 17.

<sup>2)</sup> Entwürfe für S. B. Tafel 19.

<sup>3)</sup> In meinen Rotigen und bei Rebtenbacher irrthumlich Antonio, flatt Agoftine, benannt; auch bezeichnete ich Salamanca ale Stecher flatt ale herauszeber.

Seite 266. Nicht erst Peruzzi und Antonio zeichneten auf farrirtem Papiere — schon Raffael's Grundriß zur Cappella Chigi in S. Maria del Popolo, ist auf solchem Papiere ent-worfen 1), das Quadrat gleich 1/30 Palm; endlich Bramante selbst, wie wir oben hoffentlich endgiltig bewiesen haben.

Seite 266 in der Anmerkung spricht Rebtenbacher von einer Stizze Peruzzi's in rother Kreide; es muß dies auf einem Irrthum beruhen, denn die Pause derselben, die er mir gütigst mitgetheilt hat, ist nach einer Federstizze Antonio's, welches mir dieser Tage durch H. Conservator Pini, dem ich beide Pausen sandte, aufs bestimmteste bestätigt wurde.2)

Seite 303 laft D. Rebtenbacher Bramante erft 1503 ftatt um 1500 nach Rom tommen, ohne Beweise dafür zu geben.

Seite 304. In der Beschreibung der Bauthätigkeit Bramante's glaubt H. Redtenbacher, daß "der dorische Bezirk für den Bapft", und die "Pauptkapelle" ein und derselbe Bau seiner herman Grimm 3) hatte schon früher denselben Irrthum begangen. Daß Basari's Angabe ganz richtig, ergiebt sich aus einer sehr wichtigen Zeichnung, den Neubau Bramante's, vom Mittelschiss der alten Basitika aus gesehen, darstellend, welche sich im Soane Museum zu London 4) besindet. Basari'd nennt eappella principale dovo de la niechia den provisorischen Chor Bramante's auf den Fundamenten Rosselino's erbaut, dagegen ornamento di ordine dorico dellissimo den Bezirk um den Altar der alten Basitika (unter der jetzigen Ruppel gelegen). Beide sind verschwunden. Dieselbe Zeichnung und der Stich H. Cod's beweisen, daß Bramante nicht das Hauptgesims unter dem Tambour, sondern das der Kreuzarme machte, serner auch daß er keine Säule mehr von der alten Basitika abbrechen ließ, als absolut nöthig war. Bas Redtenbacher über die Freste Basari's Seite 304 sagt, ist mir nicht erklärlich, er hält das Südkeuz für das nördliche, und die runde Kirche der Madonna della sebbre für einen runden Festungsthurm; meine Beschreibung im Buonarroti ist durchaus richtig.

Seite 308. Db Dichelangelo wirflich Urfache hatte, wegen unnöthiger Berftorungen im alten G. Beter über Bramante ju flagen, und ob er es wirklich gethan hat, ift noch febr bie Frage, da eine Aufnahme und genaue Zeichnung aller Säulen mit der Bezeichnung ihrer Marmor= arten, von der Hand Antonio da Sangallo's, in den Uffigien fich befindet. Sie weist "121 Colonne antiche i chiesa Di Sto Pietro parte i opa (opera b. h. stchend) e parte i terra" nach, und 43 weitere von ber Sand Perugi's, lettere mahrscheinlich im Atrium (42) ftebenb. Es wäre endlich Zeit, die Beschuldigungen, welche sicherlich von "Anhängern" des verdrängten Giuliano da Sangallo herrühren und bem Michelangelo als Rächer in ben Mund gelegt worden fein burften, genauer zu prufen. Namentlich ift ein vielgelesener Biograph Dichel= angelo's gegen Bramante fehr ungerecht gewefen, hat ihn fogar als Architeften hinter Raffael gestellt. Er allein tann bas einigermaßen wieber gutmachen. Wir hoffen, ber Anblid ber Bruchftude ber "infiniti disegni" Bramante's für St. Beter in unserem Werte werde H. Grimm auch einmal für Bramante begeistern. Er wird sehen, daß Bramante zwar nie Niedliches geleistet, daß er aber in der Großartigkeit ber Konzeption, nicht nur in vollkommener Grazie und Sarmonie ber Bergierungen, alle anderen Baumeister übertroffen hat. Benn S. Grimm mit seiner gewandten Feber einmal einen Bergleich zwischen Bramante und Michelangelo als Architeften schreiben wollte, fo wurde fich baburch Einiges wieder gut machen lassen, um fo mehr als Michelangelo nur an mahrer Größe gewinnen fann, wenn man recht betont, daß er ja felbst wiederholte, es fei bie Architektur nicht sein Fach, weshalb wir auch gern manches in den Kreuz-Apsiden von St. Peter hier nicht zu genau untersuchen wollen. Wie wenig man auf die Aussagen eines Serlio rechnen tann, beweist fein Grundrig Raffael's; er ift gang unbrauchbar. Richt nur die Maage ber Mittel= und Seitenschiffe (92 B. und 46 B. ftatt 103 und 60), sondern beren Berhaltniffe, eines

<sup>1)</sup> H. de Geymüller, Trois dessins d'architecture inédits de Raphael. Gazette des Beaux == Arts, 1870, p. 80.

<sup>2)</sup> Entwürfe für G. B. Tafel 39, Sig. 3.

<sup>3)</sup> lleber Runfter und Runftwerte I, 1865. S. 224.

<sup>4)</sup> Benmiller, Tafel 24.

<sup>5)</sup> Vasari, Vita di Bramante. VII, 136 unb 137.

zum anderen, sind ganz unrichtig: was soll man erst vom Umgang und Portifus glauben. Die Gesammtidee mag richtig sein, da sie mit denen Giuliano's sehr verwandt ist: noch ein Grund, weshald letztere nach Bramante entstanden sein mussen. Er zeigt jenes Langschiff, welches Anstonio in seinem Memoriale als einen "vicholo, lungo stretto, scurissimo" bezeichnet, dagegen sind jene "porte che passano dell'una chappella inell'atra, che sono insame, che paiono dalestrere" weggelassen, sinden sich aber in den brei Studien Giuliano's wieder.

Beruzzi's Plan bei Sexlio ist viel richtiger; auch paßt die Kuppel, die er Bramante zuschreibt, in ihren Maagen auf Die jetigen b. h. befinitiven Gurtbogen Bramante's, mahrend Diejenigen bes Grundriffes B wie in seinem Dome von Pavia feinen Umgang um ben Tambour ermöglichen. Letterem Monumente, welches nur mit St. Beter, und zwar mehr im mittelalterlichen Beifte, an Schönheit zu vergleichen gewesen mare, 1) scheint fich ber Grundriß B noch einigermaßen ju nabern. - Benigstens laffen bie blos 9 Balmen breiten Bilafter in einem Schiffe von 120 B. Spannung auf zwei Ordnungen schließen. Er beweist zum Schlusse nochmals, daß nicht nach Fig. B ber Bau angefangen worden, ba Bramante am 1. März 1508 seine Kapitäle kontraktlich 2) 12 Balmen breit, b. b. bie jetigen, und nicht 9 bestellte. Diefe fconen Rapitale tann jebermann heute noch an ben vier Biloni bewundern, besonders wenn er biejenigen Michelangelo's im Subfreuze zuerft gut betrachtet bat, ber noch fchlimmeren Daberna's nicht zu gebenfen. Berr Rebtenbacher hebt mit Recht die Aehnlichfeit zwifchen Beruggi's Grundrig bei Gerlio, und ber Studie D hervor; auch Beruzzi hat man mit ben Lorbeeren Bramante's geschmudt, als man sagte, er habe ben iconften Blan gu St. Beter geliefert, ohne gu miffen, bag er, wie alle Nachfolger Bramante's, nur Bariationen feines Thema's gemacht habe. Ein noch fconerer Grundrig auf ber Atademie von G. Luca in Rom, bem Beruggi jugeschrieben, beweift, daß er sich in bemfelben noch enger an Bramante anfchloß, ja wahrscheinlich einen feiner letten Entwurfe, wenn nicht ben letten, genau wieberholte.

Richt Bramante auf Rosten Anderer zu erhöhen, ist meine Absicht, sondern ihm das Seinige wiederzugeben. Unglücklicher noch als sein großer Gefährte am Hose Mailands, Lionardo da Binci, bessen Meisterwerke wenigstens blos untergingen, haben Bramante's einzig dastehende Leistungen, sogar verstümmelt, noch in den Augen der Menge einem Anderen, schon zweimal unsterbelichen, den höchsten Ruhm erworben. Gab es je ein herberes Loos?

Dochte es mir gelungen fein, in biefen Beiten im Bereine mit h. Rebtenbacher's früherem Artifel bie richtige Cachlage endlich auf festen Boben gestellt zu haben!

Baris, 13. Januar 1875.

Beinrich von Genmuller.

2) Bibl, Chigi. Mss. H. 11, 22,



<sup>1)</sup> Les estampes attribuées à Bramante au point de vue iconographique et architectonique par M. Courajod et H. de Geymüller. Paris chez Rapilly. 1874. P. 22.

### Sunftliteratur.

Wiener Neubauten. Unter Mitwirkung ber Architekten D. v. Ferstel, E. u. D. v. Förster, Th. v. Hansen, Baron R. v. Hafenauer, 3. v. Romano, F. Schmidt, A. v. Schwendenwein, G. Semper u. A. herausgegeben von C. v. Lützow und Ludwig Tischler. Gestochen unter Leitung von Ed. Obermaher. Wien, Lehmann u. Wenhel. Heft 1-4. 1874-75. Fol.

Mit Abbitbung.

Das vorliegende Bert bildet ben Anfang einer Reihe von Publikationen, welche die moderne Bauthätigkeit Biens mit Einschluß ber Deforation umfaffen sollen. Diese erste Serie, von der bis jest vier hefte erschienen sind, gilt dem Privatbau. In einer zweiten sollen die öffentlichen Bauten, die Kirchen, Museen, Theater und anderen Schöpfungen der monumentalen Baukunft folgen. Die dritte endlich wird der inneren Ausstatung der Gebäude gewidmet sein.

Eine folche Bublifation bat ihrer Natur nach einen doppelten Werth, einen idealen und Sie foll einmal bem großartigen Schaffen ber Wegenwart ein literarisches Denkmal feten. Der Neubau Wiens hat vornehmlich feit den Tagen der Weltausstellung von 1873 die Blide aller Fachmänner auf sich gezogen, und unter ben mannigsachen Borzugen ber modernen Wiener Architeftur wird ihr namentlich bas Berbienst hoch angerechnet, ihrer fünftlerischen Diffion ftete eingebent geblieben zu fein. Der Architeft hat bier zugleich ben Büreaufraten und den Baumeister aus dem Felde geschlagen; in keiner modernen Stadt erfreut er fich einer freieren und einflufreicheren Stellung als in Wien. Diefer tunftlerischen Seite ber Biener Bauthätigkeit, welche felbst im Brivatbau zu prägnantem Ausdrucke kommt, gilt es also zunächst im vollen Umfange gerecht zu werden. — Daneben hat bann aber das Werk, besonders die vorliegende erste Serie, auch eine ausgesprochen praktische Tendenz. Die Darstellungen sollen bem ausführenden Architekten und Baumeister als Borbilder bienen. Allerdings erscheinen biefe Borlagen bier nicht nach Rubrifen geordnet, wie es in ben eigentlichen Dufterbuchern ber Fall zu fein pflegt. Beder Bau wird vielmehr als ein Ganges für fich behandelt und burch Grunds riffe, Schnitte, Anfichten und Details bargestellt. Auf diefe Beise bleiben ber Eigenartigleit bes Broblems und ber fünftlerischen Individualität ihr Recht gewahrt. Das Unternehmen ift in jeder Gerie auf mehrere Bande berechnet; wir werden die gange Stufenfolge ber Privatgebaude vom Familienhause bis zum fürstlichen Balaft, von ber fleineren Diethwohnung bis zur Zinstaferne in allen möglichen Bariationen der Grundriffanlagen und Stilformen überblicken konnen. Diefe Mannigfaltigfeit erhöht ben praftischen Werth bes Bangen.

Die ersten vier hefte sühren uns bereits eine beträchtliche Anzahl von Bariationen vor, obschon natürlich nicht fämmtliche hervorragende Leistungen gleich an den Unsang gestellt wersden sonnten. Den Typus des Familienhauses nach englischem Muster veranschaulicht Tas. 23 (Haus von Schönthaler und Statler); zwei andere Wohnhäuser, für je eine Familie, geben die Tass. 31—32 und 14—16 (von H. v. Förster und Ernst u. Wächtler), von denen das letztere als der erste gelungene Versuch in Deutscher Renaissance besonders interessant ist. Als charals teristisches Beispiel des kleineren Miethhauses wird auf Tas. 24 die Parzelle einer von der Allgem. österr. Vaugesellschaft (Architekt Berg) ausgesührten Gruppe mitgetheilt. Die Bereinsshäuser von palastartiger Anlage repräsentirt das schöne Abelige Casino von Schwendenwein (Tass. 1—5), eines der stattlichsten Gebäude der Ringstraße. Verschiedene Typen größerer

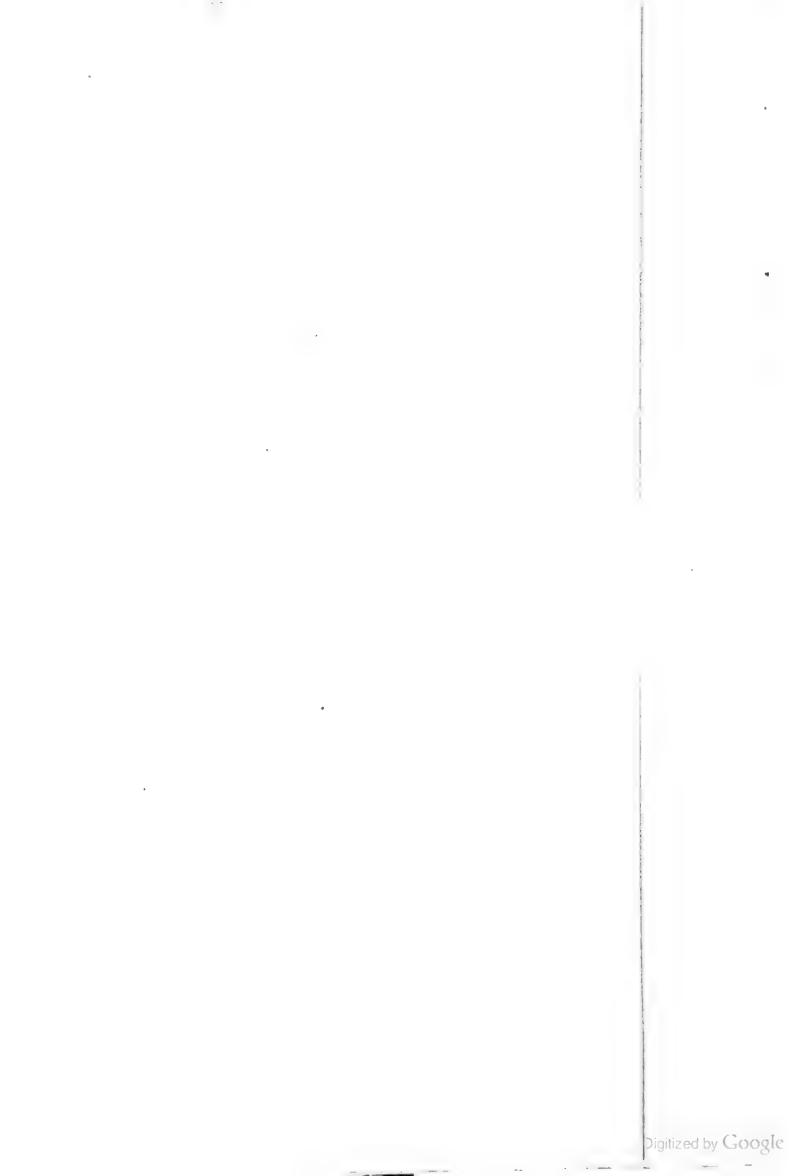

Bohn = und Miethhäuser von ebenfalls vorwiegend palastartigem Charafter bieten bie Taff. 6 -8 (Archit. Schachner), 25-30 Archit. Burn), 9-13 (Archit. Tifchler), 17-22 (Archit. v. Ferstel). Bang besonders bezeichnend fur Bien find Die beiden gulett genannten Beispiele, zwei große Ringstragenhäufer, bei beren Anlage möglichfte Ausnützung bes Raumes fur ben Bred höchfter Ertragefähigfeit naturlich in erfter Linie maafigebend mar, und beren gange Erfceinung tropbem in Façaden, Bestibules, Treppen zc. ben Charafter ebler Bornehmheit gu mahren weiß. Wieber eine andere Bariation bes Thema's bietet bas in ber beigegebenen Tafel vorgeführte Balais bes Grafen Lubow von Safenauer, welches ber bemnachft ericheinenben fünften Lieferung bes Wertes entnommen ift. Sier haben wir einen Bau vor uns, ber im Innern wie am Meußern vor Allem bas Beprage bes Balaftes tragen, gugleich aber in feinem oberften Geschoß wenigstens für eine Miethwohnung Plat bieten follte. Für bas Ganze ftand nur ber Raum einer gewöhnlichen Binshausparzelle zur Berfügung. Die Façate zeigt, wie der Archi= tett die nicht leichte Aufgabe geloft hat. Er zog bas Erdgeschog mit bem Megganin, in benen bie Wohnräume ber Familie liegen, zu einem Gangen zusammen und vindicirte badurch bem erften Stod, ber bie Empfangeraume enthalt, feinen bominirenben Charafter. Das Portal wurde durch ein Salbfreisbogenfenster im Megganin scheinbar vergrößert und überdies burch eine machtige Saulenstellung ausgezeichnet. In bem einsachen Rhpthmus ber Formen und Berhaltniffe maltet ber Beift ber italienischen Bochrenaiffance.

Aus ber beigegebenen Tafel ersehen Die Lefer zugleich, in welcher Beife Die Publifation ausgeführt ist. Schon durch die Bahl bes leitenden Stechers, des besonders durch die pracht= volle Publikation ber alten Dunchener Residenz rubmlichft befannt geworbenen, früher in Baris thätigen Eb. Dbermager, bat die Berlagsbandlung ihr Bestreben bofumentirt, etwas ben besten frangofischen Berten abnlicher Art Gbenburtiges zu schaffen. Allerdings mußte fie fich dabei bestimmte Beschränfungen auferlegen. Die volle Ausführung ber Tafeln, etwa in ber Beife ber Daly'ichen und Binor'ichen Prachtwerfe, war bei biefer erften Gerie meber erreichbar noch rathfam. Es galt vor Allem, einen Boben ju fchaffen, auf bem etwas Lebensfäbiges ent= fteben tann, eine größere Ungabl ftederifder Rrafte fur ben Zwed einer umfaffenben architettonischen Publikation heranzuziehen und zu bilden. Sind diefe einmal vorhanden und in einem Atelier unter tuchtiger Führung bauernd vereinigt, bann laft fich weiter geben und an bie Lifung ber Aufgabe herantreten, welche aus ber beabsichtigten Beröffentlichung ber Monumental= bauten Biens erwachsen wird. Für diese durfte ein anderer Modus ber Aussuhrung und eine opulentere Ausstattung munichenswerth sein, mabrend bie folichtere Art, welche bei ber erften Serie gewählt murbe, fur Die Privatbauten unferes Erachtens völlig genugend ift. Ber Die Schwierigleit folder Bublikationen einigermaßen tennt, weiß ohnedies, mit welchen hinderniffen man bei une ju tampfen hat, um nur bas ju erreichen, was hier vorliegt. Es fehlt ja in Defterreich wie in Deutschland auf allen Gebieten bes funftlerifchen Lebens an jener festgeschloffenen Tradition und Schulung, welche ben Frangofen ihre friedlichen Siege über uns fo leicht macht. Richt nur die Stecher, fondern vor Allem die Zeichner für architektonische Bublikationen wollen erft gebildet fein. Wir haben zwar an brillanten Architefturzeichnern erften Ranges fei= nen Dangel. Aber bas find große herren, benen entweder ihre ausgedehnte praftifche Thatig= feit ober bas Lehramt ober fonft irgend eine wichtigere Beschäftigung bas Zeichnen für ben Stich und den holzschnitt, wie g. B. ein Bielletele: Duc es handhabt, unmöglich macht. In ber mittleren Region ber Baugeichner und zeichnenden Architeften fieht es mit bem Ronnen febr miglich aus. Dan bat es une Deutschen vorgehalten, daß die Kluft zwischen ben Bochftgebil= beten und der Menge bei feinem Bolle weiter fei als bei uns. Etwas Aehnliches gilt auch in ber hier befprocenen Sphare, und Die Ueberlegenheit ber Frangofen in ber Aunftinduftrie hangt ja ebenfalls bamit zusammen, bag fur die mittlere Bilbungeschicht bei ihnen beffer geforgt ift. - Darin alfo liegt eine ber hauptschwierigkeiten, Die ein Unternehmen, wie bas vorliegende, ju überwinden hat, und man fpurt es ba und bort fehr wohl, daß ihm die Löfung ber Auf= gabe nur unter fcweren Rämpfen gelingen wollte. Aber bas Ringen nach bem Guten ift freubig anzuerkennen und im Gangen und Großen zuzugefteben, daß bas Bert unter ben beutschen Publifationen ber neuesten Zeit einen febr ehrenvollen Plat einnimmt, und zwar einen um fo

256 Notiz.

ehrenvolleren, als ihm keinerlei öffentliche Unterstützung zu Theil wurde. Wir wollen ihm ben guten Erfolg, ben die ersten Lieferungen hatten, auch ferner wünschen. Dann wird wohl auch bald die Zeit kommen, in der mit der Beröffentlichung ber Monumentalbauten Wiens begonnen werden kann.

Der beigegebene Text beschränkt sich auf bas zur Erklärung ber Taseln unumgänglich Rothwendige, hebt die Eigenthümlichkeiten einer jeden Anlage turz hervor und giebt über die aussührenden Kräfte, über Bauzeit und Material die ersorderlichen Daten. In einer längeren Einzleitung ist die Geschichte der Biener Bauthätigkeit seit dem Beginn der Stadterweiterung zusammensassend geschildert und darauf hingewiesen, daß das den Neubauten Biens gewidmete
Bert naturgemäß mit dem Privatbau beginnen mußte, weil diesem bei der architektonischen Umgestaltung der österreichischen Kaiserstadt eben das erste entscheidende Bort zusiel.

P. F.

## Motiz.

\* Das Stadtbild von Gobbema, von bem bie Knnst-Chronit in Dr. 13 b. 3. berichtet bat, liegt ben Lefern beute in 2B. Unger's meifterhafter Nachbilbung vor. Bir wußten gu bem Bilbe felbft nichts weiter hinzugufügen; bemerft zu werben verbient bagegen, bag fich ein fleineres Bild bes Meifters im Befige bes Berrn Artaria in Bien befindet, welches in ber gangen Behandlung fo auffallend übereinstimmt mit bem Bilbe bes Berrn Diethte, bag man glauben möchte, beibe feien an bemfelben Tage von berfelben Palette heruntergemalt. Das fleinere Bild (auf Leinwand, S. 49, Br. 41 Centim.) ftellt auch offenbar ein Motiv aus bemfelben Orte bar, ben une bas große in einem breiten Profpett vorführt. Es find biefelben gefdweiften Giebelbacher, von Baumwipfeln überragt, es ift biefelbe Luft, berfelbe Simmel. Sier befinden wir und in einer Art von Bauhof, wie bie links an einen Baun gelehnten Bolger zu beweifen scheinen. Bang im Borbergrunde lints bemerft man niedriges Gebufch hinter einem Bretterverschlag. Den Mittelgrund nehmen zwei Schuppen ein. Das doppelflügelige Thor bes einen fieht offen, und ein Dann in Aniehofen und turger grauer Jade ift eben im Begriff, mehrere Bolger auf ber Schulter hineinzutragen. lleber ben Schuppen werden bie Dacher eines Saufes und einer Kirche und lints weiter im Sintergrunde Baume fichtbar. An ber Rirche fallt besonders ber Quericbiffgiebel mit feinem Rundbogenfenfter und ber große, wie es icheint gang aus holy fonstruirte, Dachreiter in's Auge. Die Malweise biefes Thurmchens und bie ber Dacher, mit dem fraftigen Braunroth ber Biegel und ben bid aufgesetten Ralfftuden am Firft, ebenso die des Bordergrundes mit nur wenigen Abstufungen von Braun, auch ber himmel mit feinen leichten grauen und weißen Bolfen, endlich bie mit wenigen breiten Strichen hingefeste Figur: alles bas harmonirt auf's vollständigste mit bem größeren Bilbe. Die Landschaft bes herrn Artaria ftammt aus ber Berlaffenschaft Erasmus v. Engert's, in beffen Auftionstatas log sie unter bem Ramen Jan Rennier Bries verzeichnet ift. Engert foll fie in der Hosbauer'schen Auftion erworben und boch geschätzt haben. Gie trägt feinerlei Signatur.









Ludwig Richter und seine neuesten Werke.

Dit Bluftrationen.

Der Rame bes Runftlers, beffen Bilbnig bier voranfteht, ift, im chelften Sinne bes Wortes, einer der populärsten Künstlernamen Deutschlands. In Prachtausgaben wie im löschpapiernen Gewande von Volksbüchern haben die Werke Ludwig Richter's in den Salons wie in Familienzimmern, bei großen und fleinen Leuten sich eingebürgert. Die Töne, die er in seinen Bildern anschlägt, sind Allen verständlich. Traulich, wie ein altes, halbvergeffenes Wiegenlied, das plöplich im Getreibe der Welt unser Ohr trifft, muthen uns seine treuberzigen Darstellungen an. Die Tage der Kindheit, das Baterhaus, der gange fuße Traum ber Jugend liegt im ftillen, hellen Sonnenlichte wieber vor uns. Leitete ben Meifter boch immer ber Gebanke, ben er im Borwort zu einem feiner schönften Holzschnitt-Cytlen, den vier nach den Jahreszeiten geordneten Heften "Für's haus" äußert, ber Bedante, "ein Wert in's liebe beutsche haus ju bringen, welches im Spiegel ber Runst jedem zeigt, mas jeder einmal erlebte". Dit frischer und unerschöpflicher Erfindungefraft hat Richter bas Thema vom deutschen Sause burchkomponirt, und nie hat der liebenswürdige Aug im deutschen Rationalcharafter, der Familienfinn, reichere und schönheitsvollere Blüthen getrieben als in seinen Bildern; nie ist die Kinderwelt holdseliger und naiver gezeichnet worden als von ihm. Ludwig Richter gehört zu unsern größten Benremalern; in seinen Darftellungen finden wir Naturwahrheit, aber in der Verklärung ber Runft, Boefie der Wirklichfeit; er jahlt mit ju bemjenigen Kreise genialer Rünftler, dem unfre beutsche Malerei eine Erweiterung und Bereicherung der Stoffe sowohl, als auch ihrer charafteristischen Formen verbankt.

Bei allem Lobe, welches man Richter's Werken zollt, ift, im Gegensatz zu anderen Künstlern ber Gegenwart, doch selten von seiner Persönlichkeit die Rede. Freilich bietet Zeitschrift sur bitbenbe Kunst. X.

fein schlichtes Atelier feine Leoparbenfelle und orientalischen Waffen, keine tropischen Pflanzen und andern coquetten Flitter, womit die Größen bes Tages der Menge gegenüber sich Relief geben. In stiller Zurudgezogenheit nur seiner Kunft, seiner Familie und dem fleinen Kreise selbst gemählter Freunde lebend, Fremden gegenüber guruchaltend, gewährt er ber zudringlichen Reugier und indistreten Schwathaftigfeit auf Celebritäten jagdmachender, literarischer Touristen wenig Stoff. Und boch wünscht man ben Deifter tennen zu lernen und ihm in's Antlit zu bliden, ber so innig in ben Kern bes Bolksgemuths fich zu vertiefen, so anmuthig ibn kunftlerisch zu gestalten weiß. Aus biefem Grunde wohl auch erschien es angezeigt, in diesen ber Runft gewidmeten Blättern einmal bas Bildniß Ludwig Richter's ju geben. Go fleißig baffelbe ausgeführt ift, an Ginem mußte ber Stift und bas Schneibemeffer scheitern, an bem weichen, finnigen Blid bes Auges, an dem gutmüthigen, schalkhaften Lächeln, welches Richter's Lippen umspielt, wenn er im Gespräche warm und mittheilfam wird; ein Ausbrud wunderbar übereinstimmend mit bem Beiftes, und Liebesblide des humors, der über feinen Schöpfungen waltet. Das Symbol des Richter'ichen humore ift, um mit seinem großen Namensvetter unter ben humoristen, Jean Baul Friedrich Richter, zu sprechen, die lachende Thräne im Auge. Ohne in Sentimentalität und Formlofigkeit oder herbheit und Bergerrung je auszuarten, bem Leibenschaftlichen und Bosen aus bem Bege gehend, erscheint sein humor immer als ber Ausfluß eines warmen Bergens, einer tiefen, schönen Natur, einer Natur, die in Sarmonie mit sich selbst ift, ausgesöhnt mit der Welt und ihrer Armfeligkeit und ihren Widersprüchen, ja eben in diesen Widersprüchen neue Elemente ber Schönheit findend.

Wenige Künftler sind in ihren Werken so ganz sie selbst, wie Richter. Auch jener tiese Familiensinn, der in seinen Kompositionen in volksthümlichster Weise zum Ausdruck gelangt, spiegelt sich in der eigenen Häuslichkeit des Künstlers. Iwar ist sein Haus jest verwaist. Die treue Gattin verlor er durch den Tod, die Kinder gründeten sich eigene Herde, und nur in einer Tochter hat sein Hauswesen noch eine Stüße. Aber in der Mitte seiner Entel sindet er das alte, frohe Kinderleben des eigenen Hauses wieder, und judelnd umringt am Weihnachtsabend die kleine Schaar das Psesserkuchen Haus aus: "Hänsel und Gretel", das Großvater nach seiner Zeichnung aus wirklichem Psesserkuchen erbaut hat.

Aber so sehr Richter am Sause hängt, so sehr treibt es ihn auch in's Freie. Sobald ce im Frühjahr grun wirb, verläßt er seine Wohnung in ber Birna'ichen Borftabt, bem Dresbener Künftlerviertel, und schlägt sein Atelier in Loschwit auf. Wer kennt nicht diese reizende Commerfrische mit ihren flassischen Erinnerungen? Wer auf der Brühl'schen Terraffe steht ober die Elbe hinauffahrt, bem winken die freundlich blinkenden Billen und Winzerhäuser gar einladend zu; friedlich wie eine Lämmerheerde klettern sie die grüne Berglehne in die Sohe. Der Ort hat neuerdings viel verloren, viel gespreiztes Besen macht sich gegenwärtig bort geltend. Hinter anspruchsvollen Bauten verlieren sich die kleinen Häufer, in benen ein Schiller dichtete, ein Weber komponirte, und im erhebenden Bewußtfein ihrer klingenden Berdienste blähen sich die Gründlinge der Zeit jest da, wo an Sommerabenden einst, unter ben Kleinburgern der Residenz, Ludwig Richter den deutschen Philister studirte. Doch immer noch bieten sich oben auf bem Berge Bohnungen für ein Künstlergemüth wie das Richter'sche: mit einigen schattigen Bäumen vor dem Sause, mit blauen Fernen über verfallenen Weinbergsmauern, mit einem stillen, grunen Grunde in der Rähe. In den buschumbegten, bachdurchrauschten Mühlengrunden, welche sich hinter Losdwiß in die Höhe ziehen, findet man manches Motiv zu Richter'schen Kompositionen

wieber. Auch dem Meister selbst kann man bort häufig begegnen. Wie seine Ausslüge nach der Schweiz, Tirol, so liebt er auch seine täglichen Spaziergänge mutterseclenallein zu machen, um in stiller Seligkeit kreuz und quer "herumzudusseln", mit Fels und Wolken, Wald und Wasser Zwiegespräch zu halten.

Ber, wie Richter, ein so warmes Mitgefühl mit allen Formen bes Dafeins befundet, wer, wie er, bie Feierabenbstimmung nach redlich vollbrachtem Tagewert in fo tief empfundener Beise verherrlicht hat, der kann kein Misanthrop sein. Und arbeitet und wandert er auch gern allein, so ist er boch wiederum gern fröhlich mit Fröhlichen und kein Keind ber Gefelligkeit. Am Abend pflegt er, mahrend seiner Billegiatura, von seinem Berge beradzusteigen und am Strande bei "Demnith" im Areise seiner Freunde auf eine Stunde fich niederzulaffen. Runftgenoffen, Gelehrte und Andere begrußen ihn bier, in Richter ben Menschen und Künstler in gleicher Weise ehrenb. Darunter ber Siftorienmaler Beichel, Richter's ältefter Freund, eine prächtige Natur, offen und bieber und bei fünfundsiebzig Lebensjahren von seltener Geistesfrische. Einen zweiten Genoffen dieser Tafelrunde, ein achtzigjähriges Künftler-Driginal, mit allem Enthusiasmus ber Jugend noch, insbesondere für alte Dusit, hat Richter in einem reizenden Blatte verewigt. Daffelbe, vom Künftler den Stammtischgenoffen gewidmet, und gur Zeit wohl noch in deren Sanden allein befindlich, ist "ber Einsiedler von Loschwiß" betitelt. In anmuthiger Weise giebt es Reugniß von ber schalthaft finnigen Auffassungsweise bes Meisters, wie zugleich von bem liebensmürdig heiteren Tone, welcher in seinem Freundesfreise herricht.

Doch genug von bem Privatleben Richter's! Alte liebgeworbene Ginbrude erwachten beim Anblick seines Bildnisses und gestalteten sich unwillkürlich zu einer Textumrahmung besselben. Bas die kunftlerische Thätigkeit Richter's betrifft, so ist auf lettere die Zeit nicht ohne Ginfluß geblieben. Wohl ift die Barme und Tiefe ber poetischen Empfindung noch die alte, aber Auge und hand find unter der, ein halbes Jahrhundert langen Arbeit mube geworben, einer harten Arbeit oft im Rampfe um bas Leben, welcher bem Kunftler, einem der produktivsten und beliebteften Rünftler Deutschlands, nicht erspart blieb. 3mmer aber noch ist Nichter, und zwar mit dem früheren Ersolge, thätig, wie uns zunächst verschiedene in den letten Jahren entstandene Zeichnungen befundeten. Darunter ein leicht mit Aquarellfarben angetuschtes Blatt, in welchem die Sonntagsstimmung überaus flar und schön zum Ausbruck gelangt. Ein Trupp Madchen ift aus bem Dorfe hinaus auf bie Berge gewandert; muntere und finnige, volle und innige Gestalten, lagern fie ausrubend auf einer Anhöhe, von welcher man in ein lang gestrecktes, tief einsames Thal blidt. In einem wunderbaren Ginklange von Ratur und Menschen, geht ein Ton burch bie Darstellung, so friedlich, so still und feierlich, wie fernes Glodenläuten. Richter hat die Romposition mehrmals mit geringen Abweichungen wiederholt. Das Blatt, welches wir saben, gehörte in seiner garten Ausführung, in ber malerischen Einheit, in welcher bas Gange empfunden war, wie in der unmittelbaren Wirkung auf die Phantafie des Beschauers, ju bes Meisters besten Schöpfungen.

Auch eine neue Folge von Holzschnittblättern, "Bilder und Bignetten" betitelt, ist kürzlich im Berlag von Meyer und Richter in Dresden von ihm erschienen. Mit Borliebe hat Richter's Phantasie sich in den volksthümlichen Formen des Holzschnittes und der Illustration bewegt, Formen, denen einst Dürer und Holdein ihre tiefsinnigsten Gedanken anverstrauten. Auf diesen Formen beruht hauptsächlich auch Richter's Wirkung und Bedeutung. Er ist derzenige Künstler, welcher der deutschen Holzschnittillustration in neuerer Zeit wieder

ein eigenthümliches tünstlerisches Gepräge gab und, burch seine Thätigkeit, auf die geistige Auffassung sowohl, wie auf die Technik, ben größten Einstuß ausübte. Die neuen, oben genannten Holzschnitte können wir als Nachträge und Ergänzungen zu dem Bilder-Cyklus: "Für's Haus" bezeichnen. Balb ist ein frommer Spruch, bald die Strophe eines alten Bolksliedes, bald eine Stelle aus einem neueren Dichter der dünne Stab, der des Künstlers Phantasie mit quellenden Ersindungen umrankt. In der Naivetät seiner volksthümlichen



Auf "Bilber und Bignetten". (Berlag ven Deper & Richter.)

Auffassung ist Alles mit gleicher Liebe und Treue und herzgewinnender Wahrheit dargestellt. Die Formschnitte, in welchen oft genug viel von der ursprünglichen Schönheit
der Richter'schen Zeichnung verloren geht, sind in dem vorliegenden Werke von Prosessor
How Bürkner nach den Originalen auf Holz gezeichnet und mit besonderer Sorgsalt behandelt.
Wir theilen vorstehend eine Probe mit, die von der bewährten Hand R. Dertel's aussgesührt ist.

Außerdem publicirt gegenwärtig die oben genannte Berlagshandlung eine Auswahl der erbaulichsten und beschaulichsten Holzschnittbilder aus früheren Werken Richter's. Diese "Bolksbilder," in vergrößertem Maßstabe kopirt, eignen sich, in ihrer eindringlichen,



Zeitraume von nahezu vierzig Jahren zu verfolgen. Die hier mitgetheilten Proben (S. 261, 273 u. 280) sind von F. W. Baber geschnitten, bessen Leistungen zu den besten der modernen Formschneibekunst zählen.

Im Berlage von Meyer & Richter erschien ferner ein für Unterrichtszwecke warm zu empsehlendes Werkchen, unter dem Titel: "Naturstudien von Ludwig Richter. 10 Borlegeblätter sur Landschaftszeichner". Es sind in Lichtbruck wiedergegebene, ansprechende und leicht zu kopirende Zeichnungen, welche den angehenden Landschafter lehren, die Natur zu sehen und aus der beim Naturzeichnen auf ihn eindringenden und ihn ansänglich erdrückenden Fülle der Erscheinungswelt sich ein Motiv herauszugreisen, überhaupt die Natur in einer manierfreien Weise auszusassen. Man wird sich gern einem Lehrer wie Richter anvertrauen. Seine lange Lehrthätigkeit ist eine sehr ersprießliche gewesen; durch seine persönlichen Eigenschaften, durch das vertrauenerweckende Eingehen auf die Bestrebungen seiner Schüler sowohl, wie durch die Strenge seiner Kunstanschauung und die Macht seiner ursprünglichen Künstlernatur. Von seinen Schülern sei hier nur Franz Dreber in Rom genannt, der gegenwärtig zu den hervorragenobsen Vertretern der historischen Landschaft zählt.

Mit feinster Empfindung in wenig Strichen ist in diesen Borlagen die Natur wiedergegeben. Laffen boch ichon die Richter'ichen Holzschnitt-Illustrationen in taufenbfältigen Bügen bie Sand eines Meisters erkennen, ber mit bem Geiste landschaftlicher Schönheit innig vertraut ift. Bekanntlich ift Richter von haus aus Landschaftsmaler, und bereits fein erftes größeres Gemälbe, "ber Bagmann in Abendbeleuchtung", wurde von Kennern, wie v. Quandt, beifälligst begrüßt. Roch, überhaupt ber Künstlerfreis, welcher in ben zwanziger Jahren von Rom aus ber beutschen Kunft eine neue Richtung gab, war für Richter vom anregenoften Ginfluß. Aus ber ersten Zeit nach seiner Rücksehr aus Italien stammte die radirte Folge von "Italienischen Landschaften", welche unlängst von dem A. Durr'schen Runftverlag in Leipzig neu ebirt worden ift. Die ftilvolle Auffaffung in viesen Lanbschaften bekundet deutlich jene oben erwähnten Ginfluffe; zugleich geben die Blätter Zeugniß von bem angebornen und unzerftörbaren Naturfinn in Richter. Seine Lehrjahre fallen in die traurigste Zeit der Künstlererzichung. Wie überall bamals, so herrschte auch auf der Dresdener Akademie ein alle Anschauung und Bhantasie erbrückender Mechanismus, und insbesondere machte sich auf dem Gebiete der Landschaftsmalerei die manierirteste Schablonenmäßigkeit geltenb. Richter erzählt felbst: "Einer meiner Lehrer fagte: Wenn Sie Baumschlag machen wollen, so nehmen Sie einen Streifen Papier, brechen ihn zusammen, biegen die Spigen herum und segen diese Formen mit drei, vier, fünf und sechs Spiten in Gruppen neben einander, das giebt Baumschlag. Dito macht man auch Gras. Ach gütiger Gott, ich war Tage vorher im Plauen'schen Grunde gewesen und war vor Wonne fast aus ber haut gesahren, wie ich am Mühlgraben und in den Wiesen im hochauffproffenden Gras die prachtvollsten Aleebluthen, Butterblumen und Bechnelten, Gundermann und tausend andere Formen und Farben aufblühen gesehen hatte. Ich hatte die Umriffe der Erlen und Saselbusche, der Eichen und Buchen mit Entzücken verfolgt und sollte nun Baumschlag machen, der fast aussah, wie hölzerne spanische Reiter — es war jum Berzweifeln! Und boch hatte ich großen Respekt vor der Weisheit ber Professoren, ich mußte meinen Ansichten mißtrauen und ben ihrigen folgen; nichts fand ich in der umgebenden Kunftwelt, das den Rathlosen zu unterftüten vermocht hätte. Bon folder Noth einer manierirten Zeit hat die jetige junge Kunstwelt gar keinen Begriff".

Diese Aeußerungen, welche das damalige Kunsttreiben lebendig illustriren, entnehmen wir dem trefflichen Text, den Dr. H. Lüde zu der Dürr'schen Edition geschrieben. Derselbe würdigt in warmer und eingehender Weise Richter's Bedeutung als Landschaftsmaler.

Richter hat ehebem gern und viel radirt, und im deutschen Pointre-gravour der Neuzeit nimmt er einen hervorragenden Blat ein. Bon seinem Bater, einem Landschaftsfupferstecher ber Ringa'schen Schule, im Gebrauche ber Rabel unterwiesen, banbhabte er lettere bereits als Anabe von vierzehn, fünfzehn Jahren. Alons Apell, der in Nr. 4 feines Runft-Lager-Ratalogs ein ziemlich vollständiges Berzeichniß von Richter's rabirtem Werke giebt, jablt 208 Blätter mit verschiebenen Darftellungen auf . Biele Blätter find bereits fehr felten geworben, so bie brei großen Blätter: Rübezahl, Genovefa und die Chriftnacht. Mit Interesse wird man baber auch vernehmen, daß die Blatten bieser brei Darstellungen in den Besit der Kunsthandlung von Mener und Richter übergegangen sind, welche neuerbings noch recht gute Abbrüde auf ben Markt gebracht hat. Die Rabirungen gehören zu ben hauptblättern des Meisters und dienten junachft, ebenso wie die meisten Blätter ber oben erwähnten Durt'ichen Ebition, als Jahresgaben bes fachf. Munftvereins. Man hat mit Recht gesagt, bag ber Beift unserer alten beimischen Bolkssage als ber Born zu betrachten fei, aus welchem Richter für seine Naivetät, seinen humor, feine Gemüthlichkeit, seine idullische oder romantische Anmuth, seine warme Keierlichkeit, mit einem Worte für fein ganges beutsches volksthumliches Wefen bie entsprechendste Rahrung geschöpft habe. Mit welcher Liebe, welchem Berftandniß fich ber Künftler in diesen Born versentte, zeigen die beiden Darftellungen bes Rübegahl, welcher vor ber Frau erscheint, die bem schreienben Rinde mit bem Berggeist gebrobt hatte, und ber Genovesa mit ihrem kleinen Schmerzenreich und ber mitleidigen Sirschtuh. Während ber treuberzigste Sumor in bem erften Blatte lacht, ift über bas zweite ber gange Märchenzauber ber Balbeinsamkeit ausgegoffen. In beiden Blättern athmet die anmuthiaste Romantif, herricht eine gebeimnisvolle Innigfeit, ein eigenthumliches Einverständniß mit ber Ratur. In beiben Blättern fühlt man ben Serzichlag bes beutschen Boltes. Aehnliches läßt fich ber britten Darftellung nachrühmen, einem Beihnachtsmärchen, in welchem fich ber Simmel öffnet und Engelschaaren, frohe Weihnachtslieder singend, mit bem funkelnden Lichterbaum herabschweben, um Theil zu nehmen an der Freude beutschen Familienlebens. Ein echt kindlicher Geist weht aus ber Erfindung, jener Aindersinn, dem, auch in der Kunft, das himmelreich verheißen ift. Carl Clang.

<sup>\*)</sup> Dem Bernehmen nach fteht ein Ratalog ber Richter'schen Arbeiten, Bilber, Rabirungen und holzfchnitte umfaffend, von hoff in Frantfurt a. Dt. bearbeitet, in naber Ansficht.



## Die Galerien Roms.

Gin fritischer Berfuch von 3man Bermolieff.

### I. Die Galerie Borghefe.

Aus bem Ruffifden überfest von Dr. Johannes Schwarge.

Mit Illuftrationen.

(Wortfebung.)

Schon 1488 hatte Costa 1) die ganze Familie des Giovanni Bentivoglio sür die Bentivoglio-Kapelle in der Kirche S. Jacopo Maggiore zu Bologna porträtirt 2); ein späteres, sehr schönes Bildniß des Giovanni Bentivoglio von Costa sieht man in der Galerie Pitti zu Florenz.

Von dem Einflusse, den Meister Lorenzo Costa auf des jungen Garofalo Kunst ausgeübt, finden wir, meiner Ansicht nach, einen deutlichen, lehrreichen Beweis in einem kleinen Bilde, welches unter No. 30 im zweiten Saale der Doria-Galerie ausgehängt ist und in dem Kataloge dem Lorenzo Costa selbst beigelegt wird. Dasselbe ist auf Holz gemalt, mißt ungefähr 1¾ Fuß Höhe und 1½ Fuß Breite und stellt die heilige Jungfrau dar mit dem Kinde, welches auf einem steinernen Gesimse sitzt und einen Distelsinken in der rechten Hand hält; hinter der Madonna steht der heilige Joseph. Der Hintergrund wird durch einen halb zurückgezogenen, dunkelgrünen Borhang, der auf eine durch einen Fluß belebte Landschaft blicken läßt, gebildet.

Die über den Augen stark eingedrückten Stirnknochen des Kindes sind auch auf diesem Bilde Garofalo's, wie auf allen andern, sehr charatteristisch. Benvenuto Garosalo scheint nur einige Jahre in Bologna mit Costa gelebt und gemalt zu haben und erst im Jahre 1504 nach Ferrara zurückgekehrt zu sein. In seiner Baterstadt fand er den talents vollen jungen Dosso, ebenfalls Schüler des Costa und nur um einige Jahre älter als er selbst, in voller Arbeit. Benvenuto schloß nun, wie es scheint, innige Freundschaft mit den Brüdern Dossi (Giovanni und Battista) und ward in ihrer Gesellschaft vielsältig vom Herzoge Alfonso und seiner Gattin, der geistreichen Lucrezia Borgia, welche damals in ihrem sünfundzwanzigsten Jahre stand, in Anspruch genommen.

Der ältere Dosso, Giovanni, zählte in jener Zeit sechs- oder siebenundzwanzig Jahre; Garosalo vierundzwanzig; fürwahr, die schönste, heiterste Zeit für einen begabten Künstler! Standen Masaccio, Filippino Lippi, Mantegna, Andrea del Sarto und der göttliche Rassael nicht auch in ihren zwanziger Jahren, als sie ihre herrlichsten Werke schusen? Und an Arbeit sehlte es gewiß nicht zu Ferrara dei dem kunstliebenden Luxus der regierenden Herrschaften.

<sup>1)</sup> Rach Cittabella foll Cofta fcon im 3abre 1483 in Bologna fich niebergelaffen baben.

<sup>2)</sup> Dies intereffante, noch an ben Lehrer Cofimo Tura erinnernde Tempera - Gemalbe befindet fich immer noch an seinem Plate.

Bergleichen wir die große "Areuzabnahme" des Garofalo im zweiten Saale der Galerie Borghese mit der sogenannten Circe (Ro. 11) im dritten Saale, so gewahren wir in diesen zwei schönen Gemälden eine nahe Berwandtschaft zwischen dem einen und dem andern Künstler. Welcher von beiden hat nun auf den andern eingewirkt, Garofalo auf den Dosso — oder dieser auf den jüngern Garosalo? Meinem Gesühle nach haben wohl beide Künstler in einem ähnlichen Berhältnisse zu einander gestanden, wie etwa Francia und Lorenzo Costa, d. h. ein jeder von beiden mag etwaß vom andern genommen, etwas dem andern gegeben haben. In allen seinen Berken, den guten wie den gepfuschten, erscheint uns Dosso als ein höchst phantastischer, heutzutage würde man sagen "romanstischer" Künstler, der sich im Großen und Ganzen stets gleich bleibt, den nämlichen künstlerischen Charakter oder Stil bewahrt, sei es in der würzigen Herb seiner Jugendzeit, wie in dieser "Circe", sei es in seinen spätern Jahren, als er, durch einen längeren Ausenthalt im nahen Benedig, die Malweise des Giorgione und Tizian sich zu eigen gemacht hatte. Das Nämliche läßt sich aber von dem nüchternen, maße und geschmackvolleren, besonneneren Garosalo nicht sagen.

Auch dieser Maler bleibt zwar in allen seinen Arbeiten ftets Ferrarese, aber er affimilirte fich boch, wie wir eben gesehen, mehr ober minder nicht nur die Mal-, sondern auch bie Empfindungsweise seines alteren Freundes und Lehrers Lorenzo Costa, sowie er bann fpater sich von Dosso und sodann von Raffael beeinflussen ließ. Bon jenem Madonnenbilden ber Galerie Doria zu biefer großartig gedachten "Kreuzabnahme", welch' ein Fortichritt! Wir haben bier neun lebensgroße, gut bewegte Figuren vor uns. Den hintergrund bilbet auch in diesem Bilbe eine gang im Sinne Doffo's gedachte phantastische Landschaft, in der man den heiligen Christoph gewahrt, wie er mit dem Jesuskinde auf ben Schultern über einen Fluß fest. Der talte Ton diefer Landschaft bebt fehr fraftig die warmen braunen Fleischtöne der Figuren im Bordergrunde beraus; ein Kunstmittel, beisen unter den Benezianern viele Maler, aber namentlich der altere Bonifazio, sich bedienten. Garofalo's gelbe, sehr gesättigte Farbe, sowie sein der gekochten Auckerrübe ähnliches Roth charafterifiren die Bilder feiner Jugendzeit; fein Blau bagegen ift klar und hell. Ein Glud für feine Runft mare es gemejen, wie ich glaube, wenn er ftete in biefer feiner acht ferrarefischen Jugenbart hatte fortwirken konnen; benn gewiß gehören ben fünf oder feche Jahren, in benen er fehr oft in Gemeinschaft ber Bruder Dofft arbeitete, seine frischesten und fraftigften Werke an. Es sei uns erlaubt, die bedeutenderen unter denselben aus dieser seiner "zweiten Manier", wie die Kunsthistorifer sie nennen wurden, in ben römischen Galerien aufzusuchen und sie hier, ber Reihe nach, folgen zu laffen.

Bu den frühesten Werken der Ferraresischen oder, wenn man will, Dossi'schen Malweise des Garofalo zählen wir zwei Taseln, Bruchstücke eines Altardildes, im ersten Saale der Capitolinischen Gemäldesammlung (Nummer 79 und 87). Auf der einen ist der heislige Rikolaus von Bari, auf der andern der heilige Sebastian dargestellt. Der Katalog weist diese Bilder dem Giovanni Bellini zu. Die Zeichnung, wiewohl noch etwas des sangen, ist sehr einsach und rein, der Ausdruck edel und sein, das tiese herrliche Smaragdgrün des Mantels mit dem vergoldeten Saume und die helle, wie beschneite Landsschaft erinnern lebhaft an Dosso 1).

<sup>1)</sup> Die herren Crome und Cavalcaselle geben fie begihalb auch bem Doffo. Siehe Vol. 1, p. 190. Beigferift far bilbenbe Runft. X.

Diefen zwei Beiligen mag bald die bubiche fleine "Anbetung ber Sirten" (Saal I, No. 67) unserer Borghesischen Galerie gefolgt sein; sodann die große "Kreuzabs nahme", von ber ich soeben gesprochen, und jene wunderherrliche, etwa 8 Fuß hohe Tafel mit der "Geburt Christi" in der Galerie Doria (Braccio II, No. 6), meinem Gefühle nach das schönste, empfundenste Werk des Garofalo. Im Kataloge jener Sammlung ift dieses Meisterwert unter bem fast unbefannten Ramen des Benvenuti, l'Ortolano genannt, verzeichnet. Wer ist benn bieser Ortolano, wird wohl mancher Kunstfreund vor mir bei ber Bewunderung jenes Bilbes ausgerufen haben? Und auch ich stellte mir dieselbe Bafari thut seiner gar teine Erwähnung, mas doch sicher geschehen wäre, falls ber Ortolano Werfe, wie das eben bezeichnete, an's Tageslicht gejordert hatte. Der unlängst verstorbene Graf Laberchi, einer ber fleißigeren und intelligenteren Runfthistoriker ber Ferraresischen Schule, geht so weit, an der wirklichen Existenz eines Malers Ortolano ju zweifeln, und war daher geneigt, fie für Dhythus zu halten. Was aber noch gewichtiger in die Wagschale fallt, als die personliche Meinung des Laberchi, scheint mir der Umstand zu fein, daß der gewissenhafte Ferrarese, herr Napoleone Cittadella bis jest nicht im Stande gewesen ift, irgend ein Dokument ausfindig zu machen, durch welches die fünftlerische Thätigkeit des Benvenuti, l'Ortolano genannt, bestätigt würde. Diesem Forscher zufolge fungirte allerdings als Zeuge in Ferrara, im Jahre 1512, ein Maler, Ramens Giovan Battifta Benvenuti, deffen Bruder Schuster und deffen Schwager Fruchthändler war. Aller Wahrscheinlichkeit nach mochte sein Bater die Fruchtgartnerei betrieben haben, und sein Sohn, der Maler, daher Giovan Battifta dell'Ortolano (Sohn des Fruchtgärtners) genannt worden sein.

Die wenigen Bilder, welche man in Ferrara diesem Benvenuti zuschreibt, lassen ihn als einen dumpsen Nachahmer des Garosalo und als einen unbedeutenden Künstler ersicheinen. Hätten daher nicht innere Gründe mich schon bewogen, das herrliche Wert der Galerie Doria dem Garosalo zu vindiciren, so würden die eben angeführten äußern Gründe mehr als hinreichen, dasselbe jedensalls dem Ortolano abzusprechen.

Wenn wir nun in biefen Salen uns weiter umsehen, so werben wir darin noch gar manchen kleinen Werken bes Garofalo begegnen, die berfelbe in seiner Jugendzeit gefertigt, und welche, wie ichon gefagt, mir wenigstens als feine geniegbarften und liebenswürdig frischesten erscheinen. Dieselben sind ungefähr folgende. No. 24: dieses Bild stellt das "Noli me tangere" dar, und wird vom Kataloge dem Maler Bietro Giulianelli zugeschrieben. Wahrscheinlich ift auch diese Taufe, wie manche andere in Rom, aus einem ergößlichen qui pro quo entstanden. Herr Pietro Rosa hat wohl den Namen des Giulianelli etwa auf der Rückeite der Tafel aufgezeichnet gefunden und denselben für denjenigen des Malers genommen, während es, meiner Vermuthung nach, eber der Rame bes einstigen Besitzers des Bildes sein möchte. Bietro Giulianelli kommt nirgends, so viel ich weiß, in der Geschichte der Ferrareser Schule vor. Dieses Bild aber trägt auf der Stirn den Namen des Benvenuto da Garofalo geschrieben. — Gleich nach diesem Gemälbe verzeichne ich die Tafel No. 46, worauf Christus mit der Samaritanerin dargestellt ift; im hintergrunde fieht man vier Apostel in Gespräch vertieft. Die Landschaft phantastisch. — In einem kleinen, darunter hängenden Bilde, No. 47, hat Garofalo den nämlichen Gegenstand behandelt. — Dit der Nummer 60 bezeichnet finden wir ein kleines, allerliebstes Bildchen. Es stellt ein sogenanntes Praesepium dar, mit anbetenden hirten und mit einer in den Lüften schwebenden und singenden Engelschaar. — Doch ich wurde meine

Leser gar zu sehr ermüben, wollte ich mir die unfruchtbare Mühe geben, und die mehreren Dupende kleiner Bilber des Garofalo und seiner Nachahmer, welche in diesen beiden Sälen aufgehängt sind, eines nach dem andern beschreiben oder auch nur flüchtig erwähnen. Möge daher jeder Kunstbeslissene, der etwa Lust hätte, diesem sehr tüchtigen und gutgearteten Maler in seinen Werken Schritt vor Schritt nachzugehen, sich selbst die lohnende und jedenfalls genußbringende Mühe nehmen, sowohl in dieser, als in den andern römischen Gemälbesammlungen, worunter die im Palaste Doria, die der Fürsten Chigi und die auf dem Capitole in dieser Beziehung die ergiedigsten sind, die Jugendwerke des Benvenuto Tist aufzusuchen. Die Farbenaktorde des Garofalo in dieser seiner Kunstperiode sind die solgenden: tiesgrün und kirschroth, tiesgrün, weiß und blaugrau, orangegelb, blaugrau und weiß, blau, violett, kirschroth und gelb.

Kehren wir nun wieder zur Biographie unseres Künstlers zuruck, den wir, mit den Brüdern Dossi wetteisernd, in Ferrara vollbeschäftigt verlassen haben. Gegen Ende bes Jahres 1509 ungefähr wurde Benvenuto von seinem Landsmanne, dem Ritter Sieronymus Sagrato, nach Rom eingeladen 1). In die ewige Stadt zurückgefehrt, sah Garofalo balb Die Dede der Sixtinischen Rapelle vollendet, und, wenn auch nicht die Freden selbst, so mag er boch vielleicht die Zeichnungen und die Kartons zu Geficht bekommen haben, welche Raffael für die Stanza della Segnatura gefertigt hatte. Es muß wahrlich in jenen Jahren, als eben ber neunundzwanzigjährige Benvenuto nach Rom zurudtam, ein gewaltiges Runftleben, ein großer Enthusiasmus und ein brennender Wettstreit unter ben Künstlern, bie in Rom um ben Thron bes greisen Julius II. versammelt waren, geherrscht haben. Und man begreift recht wohl, daß der noch jugendliche Garofalo, das Runftleben Roms mit dem Ferrara's, Bologna's ober gar Cremona's zusammenhaltend, bem Aufenthalte in der Beltstadt den Borzug gegeben hat. In diesem Sinne, wenn man überhaupt ben Bafari entschuldigen will, möchten wohl bie "maledizioni" ber "maniere di Lombardia", die der Biograph dem Garofalo in den Mund legt, zu verstehen sein 2). Die Florentinischen Herausgeber und Commentatoren bes Basari (Le Monier'sche Ausgabe) suchen ben Biographen auch bei dieser Gelegenheit von dem Borwurfe seiner Borliebe, ja Parteilichkeit für die Toskaner, und namentlich für die sogenannte römische Schule, rein zu maschen, fugen aber babei, wie das bei gutgefinnten, aber eben nicht fonderlich aut unterrichteten Leuten öfter zu geschehen pflegt, den lombardischevenezianischen Kunstschulen viel größeres Unrecht zu, als Basari selbst durch seinen unbedachten, ihm vielleicht in ber haft und hiße bes Schreibens entschlüpften Ausbrud benfelben angethan hatte, indem sie hinzusehen: "certamente il Vasari intese di alludore alla grettezza delle scuole primitive innanzi che Leonardo (?) ne fondasse una nuova." -"Troppa grazia, S. Antonio," dürften wohl die Lombarben und Benegianer babei ausrufen, und jenen herren etwa antworten: hatten wir damals nicht etwa schon unsern Giambellino, unsern Mantegna, unsern Bartolommeo Montagna, unsern Giorgione und Tizian und Fran-

<sup>1)</sup> Ein Familienbild eines Sagrato, ben Bater, die Mutter und ein Sohnlein barftellend, vom jungen Lorenzo Cofta, wenn ich nicht irre, etwa um 1480 gemalt, befindet fich unter den Bildern bes Palazzo Strozzi in Ferrara. In diesem Gemalbe erscheint Cofta reiner als in irgend einem andern seiner Jugend-werte als Schiller bes Cosimo Tura.

<sup>2)</sup> Die Aesthetif Bajari's war der Art, daß ihm alle Kunst, "minuta, secca e di poco disegno" erschien, welche sich nicht an Michelangelo herangebildet hatte. Sagt er nicht von Rassach selbst: "il quale smordatosi e levatosi da dosso quella maniera di Pietro per apprender quella di Michelangelo, piena di dissicultà in tutte le parti, diventò quasi, di maestro, nuovo discepolo, ecc. ecc. (Vita di Rassaello, Vol. 8, p. 51.)

cesco Francia, vieler anderer großer Künstler zu geschweigen? Vasari fügt sodann noch hinzu: "per lo che mutd (Garosolo) in tanto la maniera e pratica cattiva in buona, che n'era tenuto dagli artesici conto", d. h. mit andern Worten: Garosalo verlor durch seinen zweiten Ausenthalt in Rom, wie das noch manch' anderm Künstler von noch größerer Fähigkeit, als die seinige war, ergangen ist, seinen lokalen Ferraresischen Charakter zum Theil, seine würzige und gesunde Herbe aber ganz und gar. Es ist zwar nicht zu leugnen, daß er in mancher Hinsicht, und namentlich, was äußere Form und Geschmack betrisst, gewann; er wurde aber zugleich etwas slach, süßlich und hie und da auch leer. Dosso dagegen, der sich an Venedig hielt und daselbst in der praktischen Kunst des Malens sich umgesehen hatte, entwickelt seinen eigenthümlichen Charakter viel ungesiörter und erhält sich daher originell.

Aus dem Anfange etwa dieser seiner römischen Zeitepoche möchte das schöne Bild des Garofalo stammen, welches in der Galerie Borghese (Saal II) die Nummer 11 trägt. Darauf ist des Petrus Berufung zum Apostelamt dargestellt. Ueber den Jüngern im Schiffchen weht wahrlich ein Hauch Raffaelischen Geistes.

Während nun Garofalo in mehreren der eben bezeichneten Werke als eine ächte Künstlernatur sich bewährt, kühn, entschlossen, und zuweilen selbst großartig in der Zeichnung, ebenso entsernt von jenem philiströsen, prosaischen Realismus, der dem Kleinbürger in der Kunst so absonderlich zu Herzen geht, als von jenem nebelhaften Idealismus, der vorzüglich die brillenbeschlagenen Philosophen in einem Kunstwerke anzieht, sehen wir dagegen denselben Wann in dem bewunderten Bilde (6, II. Saal), worauf die heilige Familie mit mehreren Heiligen dargestellt ist, in seinen Jügen schon etwas verändert.

Garofalo ist zwar auch hier noch immer ein liebreicher, gewissenhafter und graziöser Maler, ja man gewahrt deutlich in diesem Bilde, daß seine Technik in mancher Beziehung Fortschritte gemacht hat; seine Zeichung dagegen ist flauer geworden, seine Pinselführung schwammiger, seine Auffassung der menschlichen Charaktere kleinlicher, fader, conventioneller. Die Farbenaktorde sind zwar in diesem Gemälde noch ähnlich benjenigen in den andern Bildern des Garosalo, sie sind aber doch schon viel realistischer als jene, die wir z. B. in seiner großen "Kreuzabnahme" wahrnehmen. Hier sinden wir auch die Schatten, die in jenen andern Bildern seiner frühern Periode saftig dunkelbraun waren, schwärzlich geworden.

Benvenuto Garofalo's Aufenthalt in Rom scheint beiläusig zwei Jahre gebauert zu haben, benn 1512 finden wir ihn wieder in seiner Baterstadt Ferrara, die er von nun an, wie ich glaube, auf längere Zeit nicht mehr verlassen hat. In der Pinakothek von Ferrara treffen wir Werke von ihm vom Jahre 1513 bis zum Jahre 1549 1). Die großen Altarbilder, die derselbe nun dis an sein Lebensende dort zu malen Gelegenheit hatte, und worunter einige im zweiten und dritten Decennium gemalte ganz ausgezeichnet schon sind, tragen fast alle, wenn auch nicht den Namen des Meisters, doch das Jahr und sogar meist auch den Monat, in dem sie vollendet wurden. Von dieser Zeit an

<sup>1)</sup> Als Maler bleibt Garosalo, auch nach seinem zweiten römischen Aufenthalt, immer ferraresisch, als Rünftler aber bringt er von Rom klassische Einbrücke mit; er erscheint zahmer, aber sein Geschmad hat sich in Rom getäutert. Den Einfluß, ben Raffael auf ihn gebabt hat, wird man am besten gewahr in jenen schönen, grau in grau gemalten Fresten, womit er zwei Gemächer im einstigen Balazzo Trotti und gegens wärtigem Seminarium zu Ferrara, im Jahre 1517, ausgeschmucht hat, und worin Geschichten aus ber griechischen wie aus ber christlichen Mythologie bargestellt find. Man wird in ganz Italien nicht leicht Räume sinden, welche mit mehr Berstand, Geschmad und Gesst ausgeschmildt sind, als biese.

entstand jene große Anzahl von Werken, aus welchen man sich das gewöhnlich bekannte Bild des Malers Garofalo abstrahirt hat, und das ich bei No. 6 flüchtig zu charakterisiren versucht habe 1).

Garofalo wird von seinen Landsleuten der Ferraresische Rassael genannt, wie die Mailänder ihren Luini den lombardischen Rassael getaust haben. Und richtig verstanden, haben beide Bezeichnungen einen Sinn, insosern nämlich sowohl Luini in der Mailändischen, als Garosalo in der Ferraresischen Malerschule ungefähr denselben Platzeinnehmen, wie Rassael Santi in der Umbrischen, Cavazzola in der Beronesischen, A. del Sarto und Fra Bartolommeo in der Florentinischen u. s. f. — Die individuelle Begadung war freilich in allen diesen Männern eine verschiedene. Benvenuto Garosalo stard zu Ferrara im Jahre 1559. Seine Mutter hieß nicht Giroloma Soriani, wie man disher behauptet hat, sondern Antonia Bardiani; seine Frau war Caterina di Ambrogio Scoperti, dalla Grana genannt, und Wittwe des Niccold Besuzzi. Im Jahre 1536 wurde ihm Girolamo, sein letzter Sohn, geboren, welcher den Wissenschaften sich widmete, 1576 Ranzler der Universität von Ferrara wurde, und zu der Ausgade des Orlando surioso von 1584 eine Biographie des Ariosto lieserte?).

Merkwürdig ift es, bag fein großer Landsmann Lodovico Ariofto mit keiner Gilbe seiner gebenkt, mahrend er boch, wiewohl erst in ber 1532 veranstalteten Auflage seines Orlando, in jener bekannten Oftave, die Dossi auch über Berdienst erhebt, indem er sie mit Lionardo, Mantegna, Giambellino, Michelangelo, Raffael und Tizian zusammenstellt. Dazu mag vielleicht auch ber etwas fpiegburgerliche, bem bes Dichters fo fehr entgegengesette Charafter bes Garofalo bas Seinige beigetragen haben. Doffo bagegen, wiewohl zuweilen etwas ungehobelt und lieberlich in seinen Werken, hat in seiner Ratur viele bem Ariosto verwandte Züge3). Man betrachte 3. B. seine "Circe" (Saal III, 11.) Sieht dieses phantastische geistvolle Bild nicht wie eine in Farben gesetzte Ariostische Dichtung auß? Und da, wie ich allen Grund habe zu vermuthen, dies Werk der Jugendzeit Doffo's angehört, und etwa im Anfange bes zweiten Decenniums bes XVI. Jahrhunderts entstanden sein mag, so ware die Girce des Dosso etwa gleichzeitig mit ber erften Ausgabe bes Orlando furioso an's Licht gekommen. Später hat Doffo wohl bebeutenbere, und, was Gluth ber Farbe betrifft, unübertroffene Werte hervorgebracht; ich erinnere mich aber taum, daß eines berfelben, vielleicht jene herrliche Gestalt bes heiligen Georg in der Galerie zu Modena ausgenommen, einen so frischen, einen so poetischen Eindruck auf mich gemacht, meinen Geist in so hohem Grade bezaubert hatte, wie biese Zauberin der Galerie Borghese 1).

An der Wand gegenüber sehen wir (36) die Nymphe Callisto, ebenfalls durch den Pinsel Dosso's verewigt, wiewohl im Kataloge dieses Bild dem Garosalo zugedacht ist. Auch hier ist der landschaftliche Hintergrund höchst poetisch empfunden. — So gehören dem Dosso

<sup>1)</sup> Die Dresdener Galerie befitt unter No. 141 ein mit ber Jahreszahl 1512 bezeichnetes Bild, ben Reptun und die Pallas barftellend. Daffelbe erinnert aber mehr an Francia und Lorenzo Cofta, als an Raffael.

<sup>2)</sup> Siebe bie "Memorie di L. Napol. Cittadella": Bo. Tisi. - Ferrara 1872.

<sup>3)</sup> Baiari fagt von ihm: "Fu il Dosso molto amato dal duca Alfonso di Ferrara, prima per le sue qualità nell'arte della pittura, e poi per essere uomo affabile molto e piacevole." (Vol. 9, p. 22.)

<sup>4)</sup> Der Marquis Barano ju Gerrara befitt unter feinen Bilbern eine Bieberholung biefes Bilbes, bie mobi Doffo felbft in fpateren Jahren gemacht baben nuf.

<sup>5)</sup> Schon im 17. und 18. Jahrhuntert gab man gar manches Bitt bes Doffo tem Garofalo, fo unter anbern auch mehrere von benen, bie aus ber Galerie von Mobena nach Dreeben verschachert murben.

mehrere andere Werke in dieser Galerie an, nach meiner Ansicht; wir müssen dieselben aber in den andern Salen aufsuchen, wo sie unter verschiedenen Ramen verzeichnet siehen. Im ersten Saale (29) sehen wir Apollo, von Liebe zur Daphne berauscht, auf einer Felsenbank sitzend; er spielt auf einer Bioline in der Hossinung, durch seine schmachtenden Töne die vor ihm fliehende Daphne zu bannen.

Der Ratalog, mit zu beherzigender Bescheibenheit, begnugt fich, bies Wert bloß ber Ferraresischen Schule zuzuweisen. Wir aber, weniger schüchtern als herr Rosa, glauben alles Recht zu haben, es bem Doffo felbit zu vindiciren. Das Gemalbe icheint febr gelitten zu haben. Der lebenogroße Apollo ift sehr energisch und lebendig gedacht, die Landschaft auch hier phantaftisch und charakteristisch für den Meister. Schade, daß das Bild zwischen ben zwei Fenstern, b. h. gang im Dunkeln, aufgehängt ift! Aus diesem ersten bitte ich die gewiß sehr gelichtete Reihe meiner freundlichen Begleiter, mir dis hinab in ben zehnten Saal der Galerie zu folgen. Daselbst finden wir mit dem Ramen bes Giorgione (13) bezeichnet ein Bild auf Holz, auf welchem David mit dem Haupte seines plumpen Feindes Goliath in der Sand bargestellt sein foll. Wir sehen allerdings einen mannhaften Krieger, mit Schwert und Banzer ausgerüstet, der vor sich den abgehauenen Ropf eines Riesen hat; hinter bemfelben steht ein junger Knappe mit rother, weißbefieberter Müte auf bem Ropfe. Db bieses Bilb gerade ben David und ben Demofraten Goliath oder nicht eher irgend einen Helden bes "Orlando furioso" darstellen solle, lassen wir dahingestellt. Jedenfalls aber gehört es zu ben fpatern, und somit flauern Berten Doffo's 1). - Diesem tropigen Ritter und seinem jugendlichen Anappen gegenüber sehen wir, unter Rr. 34, zwei gebeugte Kranke, ein Männlein und ein Weiblein, die sich an die Beiligen und Doktoren Cosimus und Damianus um ärztliche Hulfe wenden. Der Katalog hat dies flüchtig hingeworfene Bild ber Schule des Baolo Beronese zugewiesen. Es ift aber ebenfalls, und zwar unbedingt, ein Wert Doffo's, welcher diesmal fogar feinen Namen auf einem unten angebrachten medizinischen Gefäße humoristisch angedeutet zu haben scheint. Man liest nämlich darauf: ONTOD — —, b. h. unto, Kett — D'(0880) Anochen — also Anochenfett. — Aller Wahrscheinlichkeit nach biente biese Tafel als

<sup>1)</sup> Jatob Burdharbt läßt bies Gemalbe als Wert Giorgione's gelten. Da beifelbe Schriftfteller aber ben iconen beil. Gebaftian in ber Mailanber Binatothet, ber unftreitig bem Doffo, und nicht ben Bru: bern Doffi (wie bie herren Crowe nnb Cavalcafelle behaupten) angebort, ebenfalls als ein gutes Bilb bes Giorgione bezeichnet, fo bleibt er fich unferm Bilbe ber Sammlung Borghefe gegenüber wenigftens tonfequent. Schon ber wenig fritifche Ribolfi batte bie beiben obgenannten Berte, b. b. ben Davib ber Galerie Borghese und ben b. Gebaftian ber Breta bem Giorgione jugeschrieben. "I Signori Leoni da S. Lorenzo conservano due figure in una stessa tela — unfer Bitd ist auf Holz gemalt — di Saule che stringe ne' capelli il capo di Golia recatogli dal giovinetto Davide." V. I, p. 130.) Unbegreistich bagegen bleibt es mir immer, bag bas fonft fo icharfe Auge bes verftorbenen D. Münbler unfer Gematbe filt bas Machwert eines Bietro Becchia anseben tonnte! fleberhaupt machte Milnbler gar zu oft und nicht immer ben paffenbften Gebrauch von bem Ramen jenes plumpen Affen ber großen venezianischen Meifter. Das Urtheil Munbler's hat, wie es scheint, die herren Crowe und Cavalcaselle verleitet, ein ähnliches Urtheil über bies Bitb in ihrem Berte abzugeben. (Vol. II, p. 164.) 3a, fie wollen ben Binfet bes B. bella Becchia namentlich in ber "Ruftung, im Ropfe bes Goliath und in ben Banben bes Saul" wahrgenommen haben, mabrent biefelben Forfcher bie f. g. "Schiava" ber Galerie Barberini für ein Bert bes altern Balma nehmen !! Diefer unfer f. g. "David und Goliath" wurde allerbinge von Pietro Becchia topirt, und feine Ropie befindet fich in der Gaterie bes Belvebere gu Bien (I. Stodwert; 3tal. Schulen, VII. Saal, Rr. 56). Dan vergleiche biefe Dalerei mit ben fahlen undurchsichtigen Farben und ber ichwammigen, lieberlichen Zeichnung mit bem Original, und man wird hoffentlich, trop bem gelben Firniffe, ber letteres bebedt, bier ein Originalgemalbe aus ber erften Galfte bes XVI. Jahrhunderts, bort ein gemeines Dachwerf aus bem XVII erfennen. -

Apotheferschild. Die Figuren sind über Lebensgröße. — Rach ben Mittheilungen bes Herrn R. Cittabella 1), Bibliothekar's von Ferrara, scheint es, daß Giovanni, Sohn bes Niccolo be Lutero, welcher 1528 abermals im herzoglichen Schlosse zu Ferrara seine Wohnung aufgeschlagen hatte, bamals noch nicht ben Zunamen Dosso trug, wenignens sindet man denselben noch nicht in össentlichen Alten verzeichnet. Erst im Jahre 1532 sand ihn Herr Cittadella als Magister Dossus, F. Nicolai de Lutero, bezeichnet. — Jene Bilder des Dosso also, auf welchen als Monogramm ein von einem Knochen durchbohrtes D steht, wie z. B. die kleine Tasel der Galerie Doria, (Braccio I, Nr. 51), auf der Christus dargestellt ist, wie er die Spekulanten und Börsenmänner jener Zeiten aus dem Tempel hinaustreibt, gehören alle der spätern Epoche seiner Kunst an: 1525—1540 Und zulest muß ich noch eines andern Bildes des Dosso gedenken, welches, als Arbeit Michelangelo's da Caravaggio, im VIII. Zimmer der Galerie hängt. Es stellt eine lesende heil. Katharina dar, halbe Figur. Mittelgut. —

Wie wir gesehen, ist auch dieser Meister in Rom wenig gekannt und studirt, benn von dem halben Dupend von Werken, welche diese Galerie von ihm besitzt, wurden vier Meistern aus andern Schulen, eines dem Garosalo, und der Apollo (I. Saal) bloß der Schule Ferrara's zugewiesen?). In den andern Galerien Rom's, Italiens und Deutschlands ergeht es aber dem armen Dosso nicht besser als hier. So werden, um nur einige Beispiele anzusühren, in der Capitolinischen Galerie mehrere Werke dem Dosso in die Schuhe geschoben, die seiner durchaus unwürdig sind, und auch nicht von ihm herzühren, wie das schwache männliche Porträt (I. Saal, Nr. 85) und die "Bermählung der Maria" (I. Saal, Nr. 23), während die große heil. Familie (II. Saal, Nr. 145) die, wenn sie auch nicht durch den Nestaurator so abscheulich zugerichtet worden wäre, wie siet, jedenfalls nicht zu den erfreulichen Werken des Dosso zu zählen sein würde, dem Giorgione zugeschrieben wird.

In den Galerien der Uffizien und des Palazzo Pitti zu Florenz präsentirt man noch immer der Welt das Porträt eines Kriegsmannes (Ur. 627) als Wert des Sebastiano del Piombo<sup>3</sup>), und einen heil. Johannes den Täuser als ein Gemälde des Giorgione, da doch beide Bilder ihre Entstehung dem leuchtenden Pinsel des Ferraresen zu verdanken haben. Und mit der nämlichen Leichtsertigkeit und Ungerechtigkeit versährt man gegen Dosso auch in der Dresdener Galerie, woselbst schöne Werke von ihm theils dem Francesco Penni, theils dem Parmeggianino, theils dem Garosalo zugeschrieben werden.

In der Galerie Doria sieht man von ihm außer dem obenangeführten, mit dem Monogramme bezeichneten Bilde, ein ganz im Ariosto'schen Sinne ausgefaßtes Weib. Sie ist in einen rothen Mantel gehüllt, hat die Stirne mit einem reichen Diadem geschmstät, und hält einen kolossalen helm in den händen. Wahrscheinlich stellt diese schöne, junge und aggressive Dame ebensalls irgend eine heldin aus dem "Orlando Furioso" dar. Im Kataloge hat das Vild solgende lächerliche Bezeichnung erhalten: "Porträt der Katharina, Bannozza genannt," von Dosso. Run war die Bannozza nichts anderes als das Kebsweib des später zur Papstwürde erhobenen Kardinals Borgia, und solglich die Mutter des

<sup>1)</sup> Ciche: Napol. Cittadella, Notizie relative a Ferrara ecc. 1864.

<sup>2)</sup> Das f. g. Praesepium (II. Saat, Rr. 27) gebort nicht bem Giovanni, wie ber Ratalog meint, sonbern wahrscheintlicher bem Bruber Battifta Doffi an.

<sup>3)</sup> Diefes großartig aufgefaßte Porträt ift leiber ftart übermalt; charafteristisch für Doffo ift ber land: schaftliche Bintergrund. —

Sesare, der Lucrezia und der andern Kinder Alexander's VI., lebte also um 1470, als Dosso noch nicht geboren war. — Im Braccio II. der nämlichen Galerie sieht man unter Rr. 18 ein schönes männliches Porträt, und als Maler desselben sindet sich Giovanni Antonio Licinio da Pordenone im Kataloge angegeben. Täusche ich mich nicht sehr, so gehört auch dieses tressliche Gemälde dem Dosso an; auch hier ist der Grund grünlich, was dei den Benezianern niemals der Fall ist, auf den Porträts aus der Ferraresischen Schule dagegen sehr oft vorkommt. Andern Bildern des Dosso, mit Ausnahme eines sehr bedeutenden und großen Madonnenbildes mit Heiligen im fürstlich Chigi'schen Palaste, erinnere ich mich nicht in den öffentlichen Galerien Rom's begegnet zu sein. —

Seine Baterstadt Ferrara selbst hat nur wenige Werte von ihm aufzuweisen: bas große leuchtende Bild im städtischen Museum, welches aber gegenwärtig durch eine heillose Restauration beinahe ungeniehbar gemacht wurde, und die ganz überschmierten Frescogemälde in mehreren Salen des einft berzoglichen Schlosses. Modena hingegen besitt mehrere und darunter treffliche Berke bes Doffo. Die reichste Sammlung aber an Bilbern dieses Meisters ift unstreitig diejenige von Dresben, aber auch bort tragen, wie bemerkt, mehrere berfelben frembe Namen. Fast alle seine Fresten im Schlosse zu Ferrara, so wie diejenigen im fürstbischöflichen Schlosse zu Trient hat entweder das Feuer und der Zahn der Zeit zerstört oder der Stumpffinn der Menschen zu Grunde geben laffen. Armer Doffo! So hat man viribus unitis, huben und brüben, was noch von beinem großen Werte auf uns gefommen, gerbrodelt und gerftudelt, und mit biejem Stude ben einen, mit jenem ben andern Deifter geschmudt. Sier ben Giorgione und ben Sebastian bel Biombo, bort den Parmeggianino, den Pordenone, den Fattore oder den Garofalo. Möge daher bald ein kluger Mann erstehen und fich deiner erbarmen! Steht doch deinem vielbewunderten Landsmanne und Freunde Ariosto kein anderer Künstler so nahe, wie gerade du mit beinem heitern, gefunden und oft so glanzenden Geifte! Bift du zu Zeiten auch etwas ungebunden, manchmal auch fahrlässig und leichtsertig, so darf doch niemand fagen, daß bein Sinn roh und gemein sei.

Bafari hat ben Doffo nicht persönlich gekannt. Wenn also biefer sonft so feinfinnige Mann und liebenswürdige Biograph in der knappen Lebensgeschichte, die er bem Doffo widmet, nicht den ihm gewöhnlichen Sinn für Gerechtigkeit und Unparteilichkeit bewährt, fo mag dies vielleicht aus zwei Grunden berzuleiten fein: erstens weil Doffo nicht für gut befunden hatte, nach Rom zu wallfahrten, um baselbst seine heimatliche "maniera secea" zu erweitern, und zweitens weil höchst wahrscheinlich Bafari's Freund Girolamo Genga ihn gegen Dosso, bessen Rebenbuhler er gewesen war, ebenso sehr eingenommen haben mochte, wie ein anderer seiner Berichterstatter, der neidische Beccasumi, ihm über den armen Soddoma lebles berichtet hatte. Weder von den glanzenden und reichlichen Fresten und Bilbern aller Art, womit der Liebling Alfonso's von Este die Räume des Ferraresischen Schlosses ausgeschmudt hatte, noch von den Gemälden des Doffo im Palaste der Gonzaga zu Mantua weiß Lasari uns auch nur ein Wörtchen zu sagen. Bon den spätern Nachtretern des Aretiners durfte man natürlich auch nicht erwarten, daß sie die Luden bes Meisters erganzten und die von ihm begangenen Fehler wieder gut zu machen suchten. Auch möchten wohl wenige Künftler ber Sinnesweise ber folgenden Jahrhunderte so wenig zugesagt haben, so unverständlich geworden sein, wie gerade Dosso. Erging es etwa dem Ariofto nicht ebenso nach der Erscheinung des Tasso?

Doffo ftarb nicht im Jahre 1560, wie allgemein berichtet wird, sondern fcon gegen

Ende des Jahres 1541, und daher beiläufig sieben Jahre vor seinem Bruder Battista. Er hinterließ drei Töchter ').

Ein Mitschüler Dosso's bei Lorenzo Costa war der Ferrarese Lodovico Mazzolini, dieser Glühwurm unter den Malern. Sein Bater war auch Maler, und hieß Giovanni. — Mehr für das Genresach als für die historische Kunst geschaffen, wurde er schon seiner herrlich glänzenden Farben halber ein Liebling aller kunstliedenden Prälaten der solgenden Jahrhunderte. Daher sind auch die römischen Galerien mit seinen Bilderchen reichlich versehen. Die Borghesische hat von ihm, außer den beiden im I. Saale hängenden Bildern, noch eine Andetung der heil. drei Könige, mit schönem architektonischen Hintergrunde, Saal II, Nr. 58. Dieses Bildchen darf als ein gutes Specimen Mazzolinischer Malerei betrachtet werden. Hier ist Mazzolini klar und leuchtend in der Farbe, und nicht so manierirt wie gewöhnlich. —

Den Girolamo da Carpi, der eine Zeit lang wenigstens Schüler des Garosalo gewesen sein soll, kenne ich leider zu wenig, um mir ein Urtheil über ihn zu erlauben. In einem ihm zugeschriedenen Bilde in der Kirche S. Martino zu Bologna verräth er allerdings die Schule des Garosalo. Und so dürste denn auch das gute Frauenporträt der Borghesischen Sammlung, (II. Saal, 12) von ihm herrühren. Die junge Frau hat eine schwere goldene Kette um den Hals, in der linken Hand hält sie einen Handschuh und sieht voll Lebensfreude und ohne alle Prätention in die Welt hinaus. Der Farbenaustrag ist aber schwammig, und die Formen sind weniger scharf angegeben, als dies dei Garosalo gewöhnlich der Fall ist. — Wenn wir nun noch zweier Bilder des Scarssellino von Ferrara erwähnen, die im III. Saale unter Nr. 25 (Diana im Bade) und Nr. 30 (Benus dem Bade entsteigend) hängen, so glauben wir beiläusig aller Ferraresischen Maler gedacht zu haben, von denen Werke in dieser Galerie sich vorsinden. Es bleibt mir nur noch übrig, der bekannten, ja weltberühmten Danae des Correggio einige Worte zu widmen. —

(Fortfetjung folgt.)



Mus Cauerianter's Richteralbum.

<sup>1)</sup> N. Cittadella, I. c.

# Die Sandschaft in der Kunst der alten Aegypter.

(Sching.)

Andererfeits aber foredt Die agpptifde Runft vor feiner Aufgabe gurud. In ihrer einfachen Beife, beren anfängliche Unbeholfenheit später zu einer Art Kanon geworben ift, ftellt fie Alles dar, was es überhaupt gibt ober was es für bie Zwede und die Einbildungsfraft ber ägyptischen Kunstler gab : Landichlachten und Seeschlachten, Jagdstude und Schifferstude, hausliche Scenen und Scenen aus bem Sandwerferleben, Berehrungen ber Botter wie ber Ronige, Das Diesseitige wie das jenseitige Leben. Bei dieser Mannichfaltigkeit muffen wir es von vornherein für mabricheinlich halten, bag auch bie landichaftliche Ratur gelegentlich mit bargeftellt worben. Die bas aber geschehen, wie bie Aegypter fich mit folden gelegentlichen landschaftlichen Darstellungen, sei es in hintergrunden ober im Beiwert zu Figurenbildern, fei es in selbsistandigerer (boch niemals ben landschaftlichen Eindrud als Gelbstwed verfolgender) Beife, abgefunden haben, wie 3. B. jene außerst mangelhafte perspektivische Ginficht, und wie die Bermengung von Front- und Seitenansichten fich bei landschaftlichen Gegenständen gestalten, bas zu untersuchen wird unfere nachste und fur ben Zweck biefer Arbeit nicht unwichtigste Anfgabe fein. Da wir im Einzelnen bei ägyptischen Figurendarstellungen und mehr noch bei Thierbildungen, Die gemiffermaßen ben Uebergang jur Lanbichaft bilben, übrigens eine feinesmegs geringe, ja oft eine bei ber allgemeinen Erstarrung ber aghptischen Kunft geradezu überraschende Raturwahrheit ber Formen und Lebendigfeit ber Auffaffung finden, fo werden wir hoffen durfen, im Ginzelnen auch unter den dargestellten landschaftlichen Gegenständen manche frische und natürliche Bilbungen gu finben.

Soweit Darftellungen aus ber landschaftlichen Natur lediglich als architettonisches Ornament verwendet find, haben wir fie bereits fennen gelernt. Wir können daber sofort zur Betrachtung ber landschaftlichen Sintergrunde bei Figurendarstellungen übergeben.

Aus bem über die ägyptische Malerei im Allgemeinen Gesagten erhellt freilich sofort, daß von hintergründen im eigentlichen Sinne des Wortes hier feine Rede sein kann. Es ist aber interessant zu sehen, wie die ägyptischen Künstler sich geholsen. Sie breiten die darzustellende Gegend im Grundriß landkartenartig aus, jedoch oft nur im Umriß, und zeichnen die einzelnen Gegenstände auf ihrer Grundlinie im Aufriß hinein, wobei es sich nur nach symmetrischer und anderer räumlicher Konvenienz zu richten scheint, ob diese Gegenstände nach oben oder nach unten, nach rechts oder tinks von ihrer Grundlinie sallen. Es ist ein ähnliches Versahren, wie wenn sie die Figuren übereinander, anstatt hintereinander zeichnen. Ein gutes Beispiel aus der Blüthezeit ägyptischer Kunst in der achtzehnten Tynastie gibt das Gemälte des Baues eines Ammontempels zu Theben unter Thotmosis III., welches in einer Grabsapelle zu Abd el-Durna entzecht wurde. Des ist ein vierectiges, im Grundriß gezeichnetes Bassin, aus dem zwei gelbe Leute in großen Krigen Wasser schöpfen: der eine gebück am Kande stehend, der andere die An die Brust im Wasser. Das Wasser ist, wie sast immer, durch senkre die Ziedzacklinien in blauem Grunde angedeutet. Lotosblumen blühen darin. An allen vier Seiten ist das Wasserbeden von einem grünen Kandstreisen eingesast, in dem einige Gräser zur Andeutung des

<sup>1)</sup> Abgebilbet: Lepfine, Dentmäter, Bb. V, Abtbeilung III, Bt. 40. — Brugich, Hist. d'Egypte, S. 106; und auf einer iconen Tafel bes Bertes von Priffe D'Avennes.

Rasens gezeichnet sind. Die Bäume aber, welche, 24 an ber Zahl, bas Wasser an allen vier Seiten umgeben, stehen auch nach allen vier Seiten von ber Grundlinie nach außen hinab: diesenigen bes unteren Randes mit den Wipfeln nach unten, u. s. w. Man sieht auf der Stelle, was der Maler gemeint; aber es ist das Gegentheil von perspektivischer Behandlung, von vornherein ein Berzicht auf den malerischen Schein. Ein klarer, nüchterner Sinn, dem es nur darauf ansommt, daß, was er erzählt, auch verstanden werde, spricht sich in dieser Darsstellungsweise aus.

Bon einer verschiedenen Entwickelung dieser landschaftlichen Andeutungen in den sonst wohl zu unterscheidenden Epochen ägyptischer Kunft kann kaum die Rede sein. Schon in den Grabfammern ber Byramiben aus ber vietten und fünften Dynaftie find bie landichaftlichen Wegenstände auf ben fehr baufigen Darftellungen von Fischzugen und Jagben auf Sumpfvoge in der flereotypen Beife ber spateren Zeit bargeftellt: bas Baffer wird blau mit fcmargen fentrechten Zidzacklinien gebildet; ', auf dem Baffer, wenig oder gar nicht eingetaucht, schwimmt bas Boot; ber Sumpfvögel bunte mannichfaltige Schaaren haufen im Lotosbickicht, bas in langen Stengeln mit Bluthen und Knospen emporspriefit; 2) auch Bogelnefter find auf einem herabgebeugten Stengel angebracht; und vierfugige Thiere, Iltiffe ober Ichneumone, laufen ben Stengel hinan, um die Rester, in benen man Gier und Junge sieht, auszunehmen. Mitunter aber ift bas Baffer auch burch bie charafteristischen Thiere bes Rile: burch Fluftpferbe, Rrofo= vile und Fische bezeichnet. 3) - Much Obstlesen von unbeholfen bargestellten Baumen fommen schon in ber fünften Dynastie vor; 4) in ber sechsten Kornernten, bei benen bas Feld burch vichtgereihte lange gerade Aehrenhalme gang natürlich bezeichnet ift und bie Garbenbundel fo übereinandergelegt find, daß fie übereinander ju fcmeben fcheinen; ) ferner Dattellefen in Körbe von gang gut charafterifirten Balmenbaumen, idpflifche Birten- und Solzbaderscenen, in benen bie Gaiebode an ben Baumen emporspringen und bgl. 6)

Benig verschieden von ber Behandlung ber landschaftlichen Buthaten auf Figurenbildern Diefer früheren Zeit ift biefelbe auf ben Bilbern ber zwölften Dynaftie, von beren Malerei uns in ben Grabern von Beni = Saffan fo vortreffliche und wichtige Broben erhalten find. Auch hier finden fich Fischzuge und Entenjagben auf ebenfo bargestelltem Baffer, welches jeboch, um dem Jager bas Buden zu ersparen und ben Fisch seiner Augenhöhe naber zu bringen, gelegentlich in einem schmalen fentrechten Streifen aus bem magerechten Streifen, ber Die haupt= flache bes Baffers barftellt, emporgeführt ift. 7) Auch bier finden fich Beinlefen, Fruchternten, Aderbau u. bgl.; oft gang ibpllische Scenen in ziemlich landschaftlicher Komposition; 8) Alles aber boch belebter und naturfrifcher, als in ben früheren Bilbern, juweilen mit naiv ber Ratur abgefehenen fleinen Bugen. Gehr bubich find bie Balmen in einer Darftellung ber Fallung eines Balmenwaldes; ") humoristisch wirfen die Baviane in bem Feigenbaum einer Erntescene; 10) voll mannichfaltigen Lebens ift die tomplizirtere Fischerei= und Jagofcene von ber Oftseite bes zweiten Grabes, wo bie lebhafte, bunt von Bogeln und Fischen wimmelnde Darftellung zu bei= ben Seiten der Thur streifenweise symmetrisch vertheilt ift; 11) merkwurdig ift auf der Abbildung einer Feldbestellung bie Darstellung biefes Feldes burch blaue Farbe mit schwarzen Bidgadlinien, fast wie Baffer, mabricheinlich gur Andeutung einer Ritüberschwemmung, Die bas Gelb befruchtet hat: hochft lebendig find babei ber Pflüger, ber Sämann, die Rinder vor bem Pfluge

<sup>1)</sup> Lepfins, Denfm. Bt. 111, Bt. 22, 45, 60, 62, 64bis; Bt. IV, Bt. 96 u. c.

<sup>2)</sup> Lepfius, Bb. III, Bl. 12, 43, 60.

<sup>3)</sup> Lepfius, Bb. III, Bl. 43 u. 77; Bb. IV, Bl. 130.

<sup>4)</sup> Lepfine, Bb. III, Bl. 53 u. 61.

<sup>5)</sup> Lepfine, Bb. IV, Bl. 106-108.

<sup>6)</sup> Lepfine, Bb. IV, B1. 3.

<sup>7)</sup> Lepfins, Bb. IV, Bl. 130.

<sup>8)</sup> Lepfius, Bb. IV, Bl. 127; Rosellini, Monumenti, Vol. II, Rr. 40.

<sup>9)</sup> Lepfine, Bb. IV, Bl. 126.

<sup>10)</sup> Lepfius, Bb. IV, Bi. 127; Rosellini, Vol. II t. 39, 2 u. 41, wo bie einzelnen charafteristischen Pflanzen und ein Ziehbrunnen besonbers abgebilbet finb.

<sup>11)</sup> Lepfius, Bb. IV, Bi. 130.

und das sein Bedürfniß mit aufgehobenem Schwanze befriedigende, munter hüpfende Ralbchen bargestellt. 1) Es finden sich in Beni-haffan aber auch felbstständigere Darftellungen landschafts licher Dinge, die weiter unten besprochen werden sollen.

Unter ben Darstellungen bes neuen Reiches von ber achtzehnten Opnastie an nehmen Die gemaltigen Rriege= und Giegesbilber, welche bie Tempelmanbe bebeden, bas hervorragenbfte Interesse in Anspruch. Auch auf ihnen fpielen bie landschaftlichen Andeutungen manchmal eine ziemlich wichtige Rolle, besonders wenn fie jur Charafterifirung ber Situation ober ber Wegend beitragen fonnten. Bu ben wichtigften Darftellungen biefer Art, auf benen Land und Baffer eine gleich große Rolle fpielen, gehören bie Abbilbungen aus bem Terraffentempel Derselsbaberi in Oberägnpten. Gie stellen bie Geeexpedition gegen Arabien bar, welche von ber Schwester Thotmosis' 111. unternommen wurde. 2) In verschiedenen Streifen über einander bewegt sich ber Bug; die Streifen felbft ftellen bas Baffer bar, langs bem ber Bug fich bewegt; bas Baffer ift, wie wir es gewohnt fint, burch fentrechte Bidgadtinien belebt und wimmelt von Schilbfroten, hummern und Fifchen verschiedener carafteriftisch gezeichneter Arten; am Ufer machfen Baume verschiedener Art, weniger natürlich bargestellt; Rinderheerben fressen Kräuter im Schatten etwas beffer bargeftellter Laubbaume; mit den Burgeln ausgegrabene Baume werden auf die Schiffe transportirt, offenbar zur Andeutung der Berpflanzung eines Baumes von Arabien nach Aeghpten; die bewegteften Scenen aber find die Theile der Abbildung, welche die Schiffe felbst barftellen, wie sie, bemastet und reichlich mit Tanwert verseben, an den Baumen bes Ufers angebunden find, mit ber Beute beladen werden, oder mit geschwellten Segeln, tenen fraftige Ruberer gu Gulfe tommen, auf ber Beimfahrt begriffen find - unter ihnen überall bas von Fischen belebte Deer. - Aus ben Schlachten Ramfes' II., bes Großen, find bagegen in landschaftlicher Sinficht besonders bie Darstellungen im Sofe bes fleinen Tempels zu Beit-ualli in Rubien zu bemerten. Der Ronig verfolgt auf bem Streitwagen bas geschlagene Beer ber Methiopier; und an ber anderen Seite ift bargeftellt, wie die jammerlichen Gestalten ber Reger in ihre beimatblichen Balber gurudfluchten. Diefe Balber find burch febr charafteriftifch gezeichnete Balmbaume, in beren großblättriger und fruchttragender Krone Affen figen, veranschaulicht; in einer Umgaunung ift ein Weib mit Rochen beschäftigt; andere Weiber und Rinder eilen ben Beimtehrenden ent= gegen; Alles wirft ju einem aufchaulichen Gindrud ber athiopischen tropischen Balber jufammen. 3) — Biel weniger lebendig, ja ganz konventionell ist ber Laubwald auf bem großen Babrelief zu Rarnaf angebeutet, welches bie befiegten Boller vor Konig Geti I. barftellt. 4) Auch die Festung ist auf einer hiermit zusammenhängenden Darstellung landschaftlich recht unbeholfen gezeichnet: fie icheint umwallt, und vor ihr ift ein Balb burch cupreffenformige Baume angedeutet, die ebenfo findlich bargestellt find, wie in unseren Nürnberger Spielzeugschachteln. — Interessant ist wegen ihrer landfartenartigen Ausbreitung besonders die in zwei Abtheilungen getheilte Abbildung aus bem Leben Ramfes' II. ju 3pfambul. Im oberen Streifen ift ber Monig abgebildet, wie er mit feinem Streitwagen eine im Fluffe gelegene Festung angreift; im unteren Streifen befindet fich bas Feldlager mit bem toniglichen Belte, primitiv in ber angegebenen grundrifartigen Beife, aber flar ausgebrudt. Das Flugbett, durch beffen Bidgadlinien Die Soldaten schwimmen, ift landfartenartig gegeben; auf der Infel oder Salbinfel, welche von Ball und Graben umgeben icheint, ift die Festung durch feche im Aufriß gezeichnete und mit Binnen gefronte Thurme bargeftellt. 5) - Mehnlich ftellen fich Stromubergang und befeftigte Infel mit buntem Schlachtgewühl am Ujer und im Strome auf bem Rameffeion zu Theben bar. ') - Bon ben Kriegezugen Ramfes' III. bieten befonders Die lebendigen und einfachen Scenen an der Nordmand bes Tempels von Debinet-Abu manche intereffante Andeutungen ber Ratur: Gie zeigen 3. B. ben Pharao im Rampfe mit Lowen nabe bei einem Schilf- ober

<sup>1)</sup> Rosellini, Vol. II, t. 32.

<sup>2) 3.</sup> Dumiden, Diftor. Inschriften altägpptischer Dentmaler, II, II. I-XXII.

<sup>3)</sup> Rosellini, Mon. Vol. 1, t. 75.

<sup>4)</sup> Rosellini, Vol. I, t. 46.

<sup>5)</sup> Rosellini, Vol. I t. 87, 90, 91. Bgl. Lepfius, Bb. VI, Bf. 164 n. 165.

<sup>6)</sup> Rosellini, Vol. I, t. 109, 110.

Bapprusticket, 1) sowie die sehr bewegte Darstellung eines Schiffstampses auf dem Meere, bei dem die mit Löden am Buge geschmückten Schisse der Aegypter mit Segeln und Rudern manörriren und der König vom Lande aus, über Leichen hinwegschreitend, seine Pfeile abschießt. 2) — Sehr interessant in der und angehenden Beziehung ist auch die halberhabene sardige Arbeit auf der Seitenwand der ersten Kammer zu Ipsambul. 3) Hier greist der, wie gewöhnlich riesengroß dargestellte Pharav, gesolgt von seinen über einander zusammen nur ebenso groß, wie er, dargestellten Söhnen eine Festung an, welche auf einem Felsen liegt. In der grauen, in verschiedenen Abstusungen gethürmten und gezinnten Festung ist das gelbe Bolt der Asiaten in Berzweislung. Bor dem Thore knieen die Sinen mit stehend erhobenen Händen; die Anderen sinken, von den Pseisen des Königs durchbohrt, zusammen. Am Fuße des röthlichen Felsens aber ist eine sliehende Rinderheerde mit dem in entseht abwehrender Geberde sich umsschauenden Hirten dargestellt.

Alle diese landschaftlichen Andeutungen zu Figurenbildern sind, wie gesagt, weit entsernt davon, einen eigentlichen malerischen hintergrund zu den historischen Scenen abzugeben. Sie bilden niemals ein geschlossenes Ganzes mit den letzteren. Auch der himmel ist natürlich in diesem reliesartigen Sithouettenstil niemals dargestellt. Die Sonne greift nur auf einer gewissen Reihe von Darstellungen in die Handlung ein: auf den Bildern der Beamtengräber des Sonnenverehrers Amenophis IV. nämlich, zu Tel-el-Amarna. Wir sehen hier Familienscenen aus dem Leben des genannten Königs in steter Beziehung zur Sonnenschebe, die mit behandeten Strahlen (an die "gotdhändige Sonne" der indischen Boesie erinnernt) in's irdische Treiben hereinreicht. 4)

Nach biefen Darstellungen aus ber Blüthezeit bes neuen Reiches ist bie ägyptische Kunst mit geringen Schwankungen in ihrem Wesen sich gleich geblieben. In Bezug auf landschaft- liche Andeutungen lassen auch bie spätesten Darstellungen aus der Ptolemäerzeit und gar aus der Beit der römischen Weltherrschaft feine veranderte Auffassung wahrnehmen.

Neben jenen landschaftlichen Andeutungen zu Figurenbildern haben wir aber noch einer Reihe felbständigerer landschaftlicher Darstellungen zu gedenken, die freilich auch nur in Beziehung stehen zu dem ganzen sigürlichen Cyklus, dem sie eingereiht sind, und daher als wirklich für sich bestehende Landschaften in keinem Falle angesehen werden können. Auch stellen sie stets nur die durch Menschenhand in Anlagen verwandelte Natur dar und können also insosern nicht als vollgültige freie Landschaften angesehen werden. Immerhin aber kommt ihnen relativ der selbständigste und ausgesprochenste landschaftliche Charakter unter den ägyptischen Darstellungen zu.

Hierher gehören vor allen Dingen Darstellungen aus ber zwölften Dynastie zu Beni-Sassan und Darstellungen aus ber achtzehnten Dynastie zu Teleel-Amarna. Die Art ihrer Darstellung ist die schon erwähnte. Es ist ein Gemisch von Grundrisdarstellung und Aufrisdarstellung, bei den Gebäuden sogar häusig mit einer Durchschnittsdarstellung verbunden, sodaß man in das ausges decte Innere hineinblickt. Die im Aufriß in den Grundriß hineingezeichneten Gegenstände stehen hier aber doch in der Regel senkrecht vor dem Beschauer, nur in seltneren Fällen weisen die Bäume mit ihren Wipfeln nach unten; öfter schon, wenn die Grundlinie senkrecht vor dem Beschauer steht, fallen die im Aufriß gezeichneten Gegenstände nach den Seiten. Bon den Darstellungen dieser Art ist zunächst die Abbildung eines Festes im Hose und Garten eines Privathauses zu nennen. In der Gartenumhegung sinks sind Obstbäume verschiedener Art, Cypressen und eine Weinlaube in Reihen übereinander dargestellt, und das Aeußere des Hauses repräsentirt sich in der gedachten Weise, leicht drapirt, zeltartig und phantastisch 3). Wichtiger ist eine andere umfangreiche Gartendarstellung, welche uns eine große steise Anlage, etwas an moderne

<sup>1)</sup> Rosellini, Vol. I, t. 129. Brugsch, Hist. S. 155. Septième tableau nach Champollion.

<sup>2)</sup> Rosellini, Vol. I, t. 130.

<sup>3)</sup> Gau, Antiquités de la Nubie, S. 61. Rosellini, Bol. I, t. 80-82. Die Farbengebung ift auf beiben Rachbilbungen eine von einander sehr verschiedene.

<sup>4)</sup> Lepfine, Bb. VI, Bl. 91 ff. - Brugsch, Hist. G. 119 ff.

<sup>5)</sup> Rosellini, Vol. I, t. 68.

italienische Garten erinnernd, veranschaulicht 1). In ber Mitte befindet fich eine große vieredige Beinlanbe, ju beren Rechten ein einsaches Webaube mit Thur bargefiellt ift, mabrent gu ihrer Linken Stufengestelle fur Blumentopfe u. bgl. angebracht find. Ein Dann fcheint Lotob= felche anzubeten. Gerade Baumgange von Palmen, unter benen bie in Aefte getheilte Dumpalme, und von mannichfachen andern Baumen, Die fogar pyramidal ober fugelformig jugeftutt erscheinen und fcwer zu erfennen find, theils mit bunkelgrunem Laub, theils mit hellem, theils mit Fruchten und theils ohne folde, gieben fich nach allen Seiten bin; zwifchen ihnen find vier vieredige Teiche angebracht, mit Enten, Wafferpflanzen und Raseneinfaffungen; an anderen Orten aber Luftzelte ober Bavillons, ganz wie in modernen Garten. — Aehnlich find die Darftellungen zu Tel-el-Amarna. Eine regelmäßige Anlage ift in Priffe d'Avennes' unvollendetem Werke abgebilbet: Ein mit Laubbaumen geschmudter Gartenfreuzweg; in ben vier Eden Gebaube mit Gaulenhallen; ber haupteingang rechts vom Beschauer mit Thoren und einem von Caulen getrage= nen Bortale geschmudt; vor bemselben Bäume in Kasten; andere Thore mit Bortalen und Kavillons an ber hinteren Mündung bes Kreugganges, sowie zur Linsen; ein befonderer Pavillon in dem Arm des Kreugganges, ju dem der haupteingang hineinführt, Alles regelmäßig und fteif, wenngleich in ben entweder der Oliven= oder der Lorbeerform angehörigen Baumen fich im Einzelnen manche Abwechselungen bemertbar machen. - Auf einer anderen in bemfelben Berfe abgebilbeten fehr merfwurbigen Anlage ift bas Saus gang im Blan gezeichnet; im Garten aber stehen links oben zwei grune Chpressen, baneben rechts zwei rothe Obelisten, barunter links ein Quarre von Blumenbeeten im Rafen, wie es fcheint, und rechts ein blauer Streifen, augenscheinlich ein Ranal, zwischen einer Balmenallee in fehr merfwürdiger Anordnung, die bas vollste Wegentheil perspehivischen Scheins jum Ansbrud bringt. Die Palmen biebfeits bes Kanals find fleiner gezeichnet, ale bie jenfeite beffelben, bie, obgleich fie berfelben Grundlinie entfpringen, Die biebseitigen bedeutend überragen, ber Ranal aber erscheint wie ein Barren, ber zwischen beis ben in der Luft fcwebt; boch ift baburch, bag bie vorderen Stamme ibn überfchneiben, mabrend er seinerseits die hinteren Stämme überschneidet, das Motiv wohl flar genug ausgebrudt. - Am bebeutenbften ift bie Darftellung einer foniglichen Billa in berfelben Art, abgebilbet von Briffe und von Lepfius 2). Gie befindet fich auf ber hinterwand bes zweiten Raumes bes britten Grabes ber nördlichen Grabergruppe ju Tel-el-Amarna. Baumalleen ziehn fich hier auf verfchiebenen Begen an ben Bohngebauben, Birthfchaftsbaulichfeiten und Sofanlagen vorüber; ein eigentlicher Obstgarten befindet fich oben linke in ber rechtedigen Wefammtanlage; in ihm machfen Balmen und Frucht- und Bluthenbaume verschiedener Arten, und in feiner Mitte befindet fich ein Bafferbaffin, zu bem an einer Ede eine Treppe hinabführt. 3m Garten icheinen bie Baume im Boben zu wachsen, an ben Wegen aber in Topfen ober Raften.

Alle biese Darstellungen sind von besonderem Interesse für uns, weil sie uns einerseits die nüchtern-verständige, in der Regel gewissen Zweden dienende Gartenkunst der alten Aegypter zeigen, andererseits uns die besten Beispiele der Absindung der ägyptischen Künstler mit der Abbildung landschaftlicher Gegenstände vor Augen führen. Nichts ist vielleicht geeigneter, die Naturanschauung eines Boltes zu charakterisiren, als seine Gartenkunst, in welcher es seine Natur nach seinem eigenen Geschmade umwandelt und sozusagen idealisirt. Eine ägyptische Gartenbeschreibung ist im großen Papprus Harrys enthalten. Die Gartenkunst der Aegypter aber, wie sie sich in den angesührten bildlichen Darstellungen spiegelt, weist auf eine Naturanschauung hin, welche die umgedende Landschaft mit sehr utilitarisch nüchternem Auge ansah, was ein poetisch-retigiöses Ausschaft mit sehr utilitarisch nüchternem Auge ansah, was ein poetisch-retigiöses Ausschaft mit sehr utilitarisch nüchternem Auge ansah, was ein poetisch-retigiöses Ausschaft wir eineswegs auszuschließen braucht. Die Darstellungen selbst zeigen bei den hervorgehobenen Eigenthümlichseiten der Gesammtanlage, die durchaus unmalerisch, aber klar und verständlich ist, im Einzelnen eine ebenso treue Naturdeobachtung, wie die Figurenbilder. Aehnlich wie diese, scheinen sie bald zu einer Art Kanon erstarrt zu sein, welcher das Wasser ein sür allemal durch die gebrochene Linie (auch als Deutbild in der hieroglyphischen Schrift

<sup>1)</sup> Rosellini, Vol. I, t. 69.

<sup>2)</sup> L'epfine, Bb. IV, Bi. 94. Prisse d'Avennes, a. a. D. unter Architecture: Plan cavalier d'une villa royale.

von derselben Bebeutung) auf blauem Grunde barstellt und auch für die verschiedenen Bäume gewisse typisch gewordene Formen und Farben angenommen hat; bald aber ahmen sie in lebensdigerer Wahrheit mit größerer Frische und Treue die einzelnen Gegenstände der landschaftlichen Natur nach. Einzelne Palmengruppen sind in der That mit einem so freien Naturalismus dargestellt, wie die Technit dieser Kunst ihn nur irgend zuließ.

Saben wir in ben bisher betrachteten Darstellungen landfartenartig behandelte Landschaften gesehen, so haben wir zum Schlusse noch die auf Papprusrollen erhaltenen landschaftlich behandelten Landfatlich behandelten Landfatlich ber Autur in ursprünglicherer, von der Kultur nicht völlig umgewandelter Gestalt vorführen, gewissermaßen als die selbständigsten landschaftlichen Darstellungen der Aegypter anzusehen sind. Dierher gehört die vielbesprochene "älteste Landfarte ägyptischer Goldminen") des Turiner Wuseums. Es ist eine wilde Berggegend, in die wir versetzt werden, ein von Bergsegeln eingeschlossenes Thal, in dem sich die Ansiedlung der Goldgräber besindet. Hier wiederholt sich jene Art der Auseinanderstappung der Landschaft, die ich schon früher besprochen habe und die sich sogar in hieroglyphischen Zeichen landschaftlicher Bedeutung, wie in der Hieroglyphe sür

Weg ( 4), wo die Bäume einander die Burgeln zusehren, wiederfindet. Die biesseitigen Berge

find mit ben Gipfeln nach unten gerichtet, ihre Grundlinien aber befinden fich an der richtigen Stelle ber Landfarte. In der Mitte des Thales auf einem tiefbraun folorirten fünfedigen Plate erhebt fich die weiße Stele König Seti's I.; daneben ist der im Grundriß dargestellte Brunnen burch die Wasserzickzacklinien in seiner grunen Fläche beutlich gekennzeichnet. Die Wege, welche sich im Thale freuzen und zu den Gebäuden führen, sind theile, wie diefe, von blafrother Farbung, theils wo fie jum Ril hinabführen, lehmfarbig braun gemalt. "Diefelbe rothliche Farbe, aber etwas intensiver ift an ber Daffe ber burch bie Wege und sonstige Umriglinien eingefaßten Berge angebracht" 2). "Einer biefer Berge ift chololabenfarbig in brei Abtheilungen schattirt." In ben verschiedenen Gegenständen, Die ben unterften Weg bebeden, glaubt Lauth Andeutungen ber Bflanzenwelt zu erfennen. Uebrigens bildet, nach ben Bemerfungen beffelben Gelehrten 3), Diefe "älteste Landfarte" von Goldminen nur ein Glied einer langen Reihe ähnlicher Darstellungen auf Papyrusrollen. Bang abntich ift bie "zweit-alteste Landfarte" welche ebenfalls nubische Goldbergwerfe barftellt und ebenfalls im Turiner Mufeum aufbewahrt wird, aber nur fragmentirt erhalten ift 4). Die Berge find hier schwarz gemalt, die Bege ebenfalls mit Pflanzenandeutungen, Früchten ober Dufcheln bestreut. - Interessant ale Plane, aber ohne landschaftliche Bedeutung find die Grundplane von Grabern, wie die des Grabes Konig Ramfes' IV. mit verschiedenen in den Felsen gehauenen Rammern 5). - Gehr wichtig aber ift Die Darftel= lung ber elvseischen Felder in der Bignette jum Kapitel 110 des Todtenbuches. Der himmlische Mil mit feinen Ranalen "ohne Fische, ohne Schlangen, ohne Infeln, Die fruchttragenden Rorn= ähren, welche bie Sterblichen um viele Glen überragen, bie Baume am Ufer, ber grune Strom= gott mit ben Lotosbluthen auf bem Saupte", Alles, grundplanmäßig in Streifen geordnet, gibt ein recht anschauliches Bild beffen, mas ber Rünftler darstellen wollte mit ben fehr beutlichen Mertmalen ber Schranten, Die feinem funftlerifchen Darftellungsvermögen gezogen waren. ")

<sup>1)</sup> Abgebildet und beschrieben von Lauth in ben Sitzungsberichten ber R. bayer. Al. b. B. 1870 (vom 3. Dez.) Farbig abgebildet bei F. Chabas: Les inscriptions des mines d'or, S. 30. In kleinem Maßstabe bei Brugsch: Geographie bes alten Negyptens, Tfl. VI, eben.

<sup>2)</sup> Lauth, a. a. D. S. 340.

<sup>3)</sup> Lauth, a. a. D. S. 372.

<sup>4)</sup> Abgebildet bei J. Lieblein, Deux papyrus hieratiques du Musée de Turin (Christiania 1868) Tfl. V, und in anderer Anordnung mit aussührlicher Besprechung von Lauth, Shoeber. ber. R. B. At. d. B. 1871, Tfl. I, ad S. 190 ff.

<sup>5)</sup> Grundplan bes Grabes bes R. Ramfes IV, von Lepfius, Berlin 1567. Derfelbe: Auswahl von Urfunden, Efl. XXII; und Lauth, Spgeber. von 1871 Efl. II.

<sup>6)</sup> Papyrus funéraire de Leyde, Bi. VII. Bgl. bie Darftellung bes Ranals von Heroopolis u. f. w. bei Brugich, Geographie, Tfl. 48.

Fassen wir nunmehr das Ergebniß unserer Untersuchung über das Berhalten der bildenden Künftler Aegyptens zur lanbichaftlichen Natur zusammen, fo feben wir, daß die Aegypter, wie fie Alles in ihrer Beife flar und treu barzustellen fuchten, ohne fich jedoch von hergebrachten stilistischen Normen befreien zu können, so auch ber Darftellung landschaftlicher Gegenstände feineswegs aus bem Wege gingen, ebensowenig aber fie um ihrer felbst willen aufsuchten, vielmehr fie barftellten, wo es die Erzählung, welche ihre Bilber illustrirten, erheischten oder die Berherrlichung bes Königs, beffen Thaten bargestellt wurden, wünschenswerth machte, daß fie aber auch bei ihnen im Allgemeinen und besonders in ber Romposition einer gewissen fesistehenden Norm fic bedienten, die den Schein der Birklichkeit in einem landschaftlichen Gangen niemals, wohl aber gelegentlich in einem einzelnen Baume ober in fleineren naturwahren Gruppen auftommen laffen fonnte. Bar schon bie aus ber ägyptischen Landschaft selbst entspringende Naturanschauung wahricheinlich einer höheren landichaftlichen Empfindung ungunftig, fo verfagte bie mangelhafte perspettivische und sonstige malerische Technit, verfagte die Unfreiheit ber von ber Architektur abhängigen Malerei bes Nilthals vollends von vornherein die Möglichkeit einer eigentlichen freien und felbständigen Landichaftemalerei. Dagegen hatte bie treue Raturbeobachtung, Die man ben Negpptern ficher laffen muß, ein foldes Anschließen ber architektonischen Formen, im Bangen fowohl wie im Gingelnen, an die Landichaft jur Folge, bag man, wenn ber Ausbruck nicht ju gewagt erschiene, fagen möchte, bie Aegypter hatten zwar feine Landschaftsmalerei, wohl aber eine Landichaftsarchiteftur gehabt. Bon ihrer landichaftlichen Umgebung losgelöft, wirde die ägyptische Architektur unverständlich und oft sogar barock erscheinen; in ihr und mit ihr aber bildet fie unter ber faren Beleuchtung bes ägpptischen himmels ein eigenthümlich gauberhaftes Ganges. Cowohl in ben plaftifchen und malerifchen Bildwerfen, beren Tragerin Die Architeftur ift, als auch in ihrer eigenen Formensprache und in ihrem Anschluß an die landschaftliche Natur, jpricht sich bas Naturgefühl bes ältesten befannten Kulturvolfes der Erde in einer zwar nicht feelenvollen und innigen, aber boch eigenartigen, harmonischen und verftandlichen Beise aus.



Ans Canerlander's Richteralbum.

## Aeber zwei aftvenezianische Bolzschnitte.

Mit Illuftrationen.



Bei Gelegenheit ber Durchsicht einiger nach bem Besichtspuntte ber Maler geordneten Sammel= bande in der Albertina stieß ich auf zwei alte Bolz= schnitte, welche mir sogleich ungemein werthvoll und bedeutsam erschienen. Ein Rampf zwifchen Menfchen und Sathen und ein allegorischer Triumph= jug; beibe Darftellungen jufammengehörent, wie u. A. aus einer Miniatur-Biederholung bes Gathr= tampfes hervorgeht, welche in ber Darftellung bes Triumphes auf einem Banner wahrzunehmen ift. Mit unwefentlichen Ausnahmen lauter nadte Beftalten. Es ergab fich, bag bice biefelben Bolgschnitte maren wie biejenigen ber Biener Bofbibliothef, welche Baffavant (Le peintre-graveur, 3. Bb., S. 141) bem Jacopo be' Barbarj (+ 1516) gufchreibt. Die Exemplare ber Albertina find die ichoneren; nur ber Sathrtampf um eine Fingerbreite mehr ale der in ber Sofbibliothef beschnitten. Bollftan= big ift auch biefer nicht. Ich verglich fle nun mit den Stichen Jacopo's und mein erfter Eindrud, nämlich daß diese Blätter nichts mit ihm zu thun haben, bag ihnen vielmehr Rompositionen Gignorelli's zu Grunde liegen, wurde zunächst nur bestärft. Bedoch die Erwägung, daß Signorelli boch bei allem unvertennbaren Geprage feines Stils in teinem feiner Berte fo befangen erfcheine. trieb mich zu wiederholter Bergleichung mit ben genannten Stichen und ließ mich boch auch über= einstimmende Merkmale finden. Unläugbar enthält besonders ber trionso Gestalten von dem Charafter ber Schule Mantegna's, vermifcht mit veneziani= schen Elementen, wie bas abulich bei bem Benegia= ner Jacopo vortommt. 3m hintergrunde biefer Romposition ift eine Stadt abgebildet, an welcher

ein Fluß vorüberstießt: Padua an der Brenta, wie zuwörderst aus der Form der Auppelkirche zu schließen ist. Einige der reisigen Gestalten auf dieser Komposition tragen lange Stäbe mit Halbmonden an der Spike, andere aber solche mit dem geslügelten Merkuzeichen. Dies letztere besonders erinnert wiederum bedeutsam an Mantegna und Jacopo. Der "homme tres-barbu, rassemblant à un roi" gleicht auffallend dem einen der beiden Greise (Bartsch, Peintre graveur, Nr. 15); das, wie naß, herabhängende Haar zweier Gestalten rechts auf dem trionso erinnert an die Haarbehandlung der Betischte kanste. L.

gefoffelten Kriegsgefangenen Wartich, Rr. 17.). Auch ber fette Ruden und ber etwas unfreie Schenkelansat einiger Weiber fommt abnlich in seinen Stichen vor. Ebenso ware bie verfümmerte Fersen= bildung baselbst nachzuweisen, wenn auch nicht in völliger Uebereinstimmung. Allein widersprechend ift die Bildung ber Gestalten im Ganzen. Bergeblich fucht man in feinen Stichen fo bralle Formen, vergeblich so ftrade, trotige Attituben. Und gerade bies, bies vorherrichende Element ericheint mir signorellest; ich berufe mich bei ber Begrundung biefer Unficht auf die durch die Liberalität ber Redaftion beigefügten Sacsimile-Bolgichnitte, welche bie zur Beranschaulichung meiner Annahme geeignetsten Figuren reprafentiren. Die Borliebe Signorelli's fur herfulische Gestalten, Die ftramm mit gespreizten Beinen baftebend, bem Beschauer ben Ruden bieten, muß jedem, auch bem oberflächlichen Renner biefes Deifters geläufig fein. Die bier bargeftellten erinnern nun gang befonbers an feine Landsfnechte in Mont'Dliveto, auch an einige Damonen in feinen Orvietanischen Fresten. Das Geficht und die Ropfbildung bes von vorne gesehenen links gebort gleichfalls unter feine Theen. Die meisten haben tablen Ropf, welchen er gerne barftellt, weil er feiner anatomischen Tendenz genehm ift. Das wagenziehende Drachenweib mit bem elegischen, beinabe verdroffenen Ausdrud ift die abnliche Schwester einer schlangenbeinigen Titanin auf den Orvietanischen Fresten. Bu ben seinigen geboren ferner mehrere redenhafte Gestalten in bem Sathrfampfe und die fleinen Satyrn oben auf bem Felfen, welche fich auf einen Baum geflüchtet haben. Das find bie aufgelegten Compagnons ber Teufelden in Mont'Dliveto (Bgl. bas biesjährige Aprilheft ber Zeitschrift, S. 202-206). Der bramanteste Rundbau, welcher bas Ziel bes Triumphauges bilbet, findet fich auch auf bem Drvietanischen Fresco, welches bas Balten und ben Sturg bes Antichrift barftellt. Rechts auf bem Triumphaug ber bartige Mann, einen Sator auf ben Schultern tragend, mit feltsam vorgestredtem Beine binfchreitenb, ift mit bem feinen Bater rettenben Meneas zu vergleichen, ben Signorelli (angeblich) fur Petrucci gemalt hat (Siena, Afabemie, Nr. 219); das Bild ift wahrscheinlich unter Mitwirkung eines Gehülsen ausgeführt. (Bgl. bas Aprilheft, S. 206).

Nantegna im Allgemeinen und auf Jacopo be' Barbarj im Besondern hinweisen, ein völlig fremdartiges geltend, das Gepräge des innerlich Gehemmten, des Ausgestopsten, Sacartigen, dem saste die diese Gestalten mehr oder weniger unterliegen, wodurch sie in Berbindung mit den kleinen, etwas gehobenen Fersen beinahe etwas Puppenhaftes besonmen. Dem alten Holzschneider ist dies wohl kaum in die Schuhe zu schieden; denn er hat ja doch wohl nach einer fertigen Beichnung gearbeitet. — Die Technit der Holzschnitte ist deutsch — der altvenezianische Holzschnitt war ja in Händen von deutschen Arbeitern — wie auch auf dem unzweiselhast von Jacopo gezeichneten Plan von Benedig. (Bassavant, Nr. 33: Vue persp. de la ville de Venise de l'an 1500.) Dies ist besonders an Nebendingen, an Baumschlag und Bodenbildung zu erkennen. Aber die Durchsührung ist hier seiner, koloristischer, von einer geschickteren Hand ausgesührt als auf jenem Plane.

Bie tommen nun aber biefe Spuren bes großen Cortonefen in bie altvenegianische Probuftion hinein? Dies erscheint auf ben erften Blid fonderbar. Und boch, beim Lichte betrachtet, erscheint der Rapport zwischen der paduanischen und der venezianischen Malerschule einerseits und der "umbro-florentinischen" anderseits viel lebhafter, als gemeinhin angenommen wird. Ein Blid auf die Fresten des Bietro begli Franceschi (c. 1423-1510) in Areggo und bes Meloggo da Forti (c. 1438—1494) in Rom bezeugt bies zur Genüge. Pietro ist neben bem archäologi= fchen Mantegna (1431-1506) einer ber ersten harafteristischen Bertreter ber antik allegorisis renden Renaiffance-Malerei. Man dente an feinen Trionfo in den Uffizien (Rudfeite Des Doppelportraits von Berzog Federigo und seiner Gemahlin). Er hat ja wahrscheinlich auch in den Fresten Des Bal. Schifanoja zu Ferrara feine hant mit im Spicle. Und von feinem Schuler Signorelli (1441-1523) existiren zwei Allegorien, eine Kronung bes Reichthums in Cortona bei herrn C. Tomast und ein Triumph Amore in London (Gallerie Barter). 3ch tenne sie leiter nicht. - G. Friggoni hat in seiner Besprechung von Coboma's (c. 1480-1549) Freden in Mont'Oliveto (IX. Bb. biefer Zeitschrift, G. 39) zur Erflärung einiger Grottesten Die Sypothese aufgestellt, daß Fra Giovanni da Berona (1455—1524), der bort im Jahre 1503—1505 einige Schnitzereien vollendet, vielleicht mantegneste Zeichnungen mitgebracht und Dieselben bem

Sodoma gezeigt habe. Ich frage nun: Könnte nicht vielleicht Fra Giovanni Zeichnungen, Stizzen von Signorelli aus Mont'Oliveto nach Padua oder Benedig geschickt oder mitgebracht haben, welche dann von irgend einem mir unbefannten paduanischen Etteltifer — denn ein solcher und nicht Jacopo scheint mir der Urheber dieser Blätter zu sein, — der etwa aus der Umgebung oder Schule des Jacopo herkam, bei Gelegenheit irgend eines Festes in Padua einer entsprechenden Komposition eingefügt wurden.

Signorelli's Einfluß hing für unfer Biffen bisher fo ziemlich in ber Luft, besonders wenn wir ihn mit bemjenigen bes Mantegna vergleichen. Und boch fpuren wir ba und bort feine



Witterung. Die Frage liegt aus verschiedenen Gründen nahe, ob er sich nicht auch auf Die Maler ber beutschen Renaissance erstrede? Wenn also nicht Jacopo de'Barbarj, "Jasob Walch", der abenteuerliche Verquider und Bermittler beutscher und italienischer Malerei, selbst, so ist es voch ein ihm ähntlicher Unbefannter, welcher hiermit, wie ich glaube, Signorelli in weiteren Umlauf gebracht hat\*).

Schlieftich mogen zwei Bemertungen bier Plat finden, welche gleichfalls in Das Rapitel Barbarj gehoren. Die Gazette des Beaux-Arts (Bo. X, Rovember 1874) bringt einen Be-

<sup>\*)</sup> Daß Dürer Signorelli's Darstellungsweise gefannt, bag er nicht ohne Anregung von ihr geblieben, bies hat mir herr Brof. Dr. Thausing mit einer Bhotographie nach einer Diterischen handzeichnung im Stäbelschen Institut (S. Sebastian wird an ben Baum geschnittt) nachgewiesen, worin er mit vollem Recht eine Inspiration Signorelli's findet.

richt von Clement be Ris über bie Bilber bes Rationalmufeums in Stodholm, welchem unter Anderem auch (S. 399) die Abbildung eines nachten "Merfur" beigefügt ift. "Un panneau en hauteur qui ne porte aucun nom et n'a pas encore de numéro au livret. Il représente Mercure, de grandeur naturelle, en pied, debout, entièrement nu, tourné vers la droite. Il tient la pomme dans la main droite et s'appuie de la gauche sur le caducée long comme une lance. Certaines parties du corps sont couvertes d'ailes d'oiseaux aux couleurs éclatantes . . . . L'exécution est dure, mais fine et précieuse; la conservation parfaite . . . . . Il y a comme un mélange du réalisme de Van Eyek et de la fantaisie allemande. Pour ma part, j'y vois encore une oeuvre de l'école de Saxe vers 1520. La forme oblongue du panneau prouve que c'était le volet gauche d'un triptyque dont le tableau central et le volet droit auront disparu. La tradition veut qu'il provienne du sac de Prague en 1648." Rach bem, was aus ber holzschnitt-Reproduction zu erseben ift, scheint mir dies pour ma part ein Bild von Jacopo de' Barbarj zu fein ober wenigstens in naben Busammenhang mit bemfelben zu gehören. Denn bier ftogen wir wieder auf ben bedeutsamen langen, geflügelten Merfurftab und auf Die verfürzten Fersen. Die minutiofe Musführung und die Schnate auf bem rechten Schenfel fprechen auch fur ibn; benn wir tennen ibn von seinem Stilleben in Augsburg ber als Feinmaler. - Bum Schluffe eine Berbeirufung von Beter Bifder! Rurg ebe ich die Stiche bes Jacopo vornahm, mar ich in Munberg gewesen und nun fiel mir bei dem Apollo (Bartich, Rr. 16. "Le soleil et la lune") sogleich ber bem Peter Bijder jugefdriebene Bogenfchute ein (in Erg, 21,2 F. bod, urfprunglich ein Brunnenfcmud auf bem Schiefigraben, jett im Rathhaus; bas Boftament fpater, mit ber Jahredjahl 1532, wohl von einem feiner Gobne). Der Aft ift fast identisch, mit gang geringen Abweichungen. Man vergleiche einmal bie Photographie in ber neuerdings erschienenen Bublisation von Beter Bifcher's Berten\*) bamit und man wird mir wohl wenig entgegenhalten fonnen, wenn ich bie Unnahme aufstelle, bag Beter Bifcher († 1528), fofern er überhaupt ber Autor ift, biefem Stiche Jatob Bald's († 1516), welcher ja eine Zeit lang in Rurnberg unter Diefem Ramen lebte, fein Dtotiv entnommen babe. Womit ich freilich nicht laugnen will, bag er feinerfeits babei felbständiges Raturfindium und felbständigen Stil an ben Tag lege.

Wien, 28. Dai 1875.

Robert Bifcher.

<sup>\*)</sup> Mit Text von Lible. Murnberg, Golban's Berlag.



## Sunftliteratur.

Francesco dall' Ongaro, Scritti d'arte. Edizione postuma con cenni biografici, illustrazioni e ritratto dell'autore. Ulrico Hoepli, Milano e Napoli 1873. XXX unt 368 ©.



Portrat ball' Ongaro's.

Dem geiftvollen Berfaffer, beffen Buge une ben Hampfer auf bem Gebiete bes Gebanfens erfennen laffen, mar es nicht vergönnt, fein Leben, bas er von Jugend auf aus engen Berhältniffen beraus zu immer böberen Bielen geftalten mußte und bas namentlich auch bichterische Erfolge aufzuweisen hatte, mit ber Berausgabe seiner "lavori di predilezione" abzuschliegen, und fo übergiebt und benn ber Berausge= ber Mongeri in Diesem Buche "il testamento d'amore di Francesco dall' Ongaro." 3n einer bubich geschriebenen Ginleitung entrollt er por unfern Mugen bas Bilb bes bewegten Lebens biefes Dannes, bem bie geiftige wie bie politische Entwidlung feines Baterlandes mit gleicher Stärle an's Berg gewachsen war, ber in allen feinen Werfen, vom witigen bis jum ernfteften, in ber leibenschaftlich glübenben Tragodie, in ber wohlburchbachten Rede, mit einem reichen Gemuthe fprühenden Geift verband und überall bie fefte Wefinnung bes Patrioten jum Musbrud brachte.

Gleichen Charafter zeigen seine Kunstschriften, welche uns bas vorliegende Buch im Zusammenhange

vorsührt. Sie schließen sich in ihrer Entstehung äußeren Beranlassungen an: Berichte über bie Nationalausstellung ber schönen Künste in Mailand, Studien über Kunst und Kunstgewerbe in Italien, endlich ber im Auftrage ber "Internationalen Commission" abgesaßte Bericht über die italienische Kunst in Paris. Ueberall tritt das Bestreben hervor, allgemeine Gesichtspunste aufzustellen, und eben dies ist es, was die Lektüre zu einer so anregenden macht, die obendrein durch eine Reihe von Illustrationen der bedeutenderen der besprochenen Kunstwerke lebendig gemacht wird. So verweisen wir auf die dem Abschnitt "Il ritratto", S. 105 vor-



angeschickten Bemerkungen, sowie auf die ihn beschließende, zu beistehend wiedergegebener Buste Manzoni's von Strazza gehörende Beschreibung (S. 112), wo er mit Recht auf die durch die Kunst zu erreichende thpische Bedeutung des Porträts hinweist, welcher gegenüber die Photographie nur den slüchtigen Andlich des Momentes zu geben vermag, wodurch ihr allein schon, ganz abgesehen von der Art der Herstellung, die Bedeutung des Kunstwerks verloren geht. Nicht minder auregend ist es, wenn der Berfasser einen zusammensassenden Ueberblick über eine kunstlerische Entwicklung giebt, wie in dem Abschnitt "Francesco Hanez" (S. 18—27), dessen



Buffe Mangeni's von Etragga.

Laufbahn mit dem nebenstehend wiedergegebenen Bacio del volontario ihren Abschluß fand, nachdem er früher schon den berühmten "Auß Romeo's und Julia's" gemalt hatte. Man hat von dem achtzigjährigen Künstler gesagt, daß "ein Maler, der einen solchen Kuß erzsinne, einen Schn zeugen könne, wie schwer auch die Last der Jahre sei, welche auf seinen Schultern rube" (S. 25), und dall' Ongaro ruft begeistert aus: "Du hast mit Deinem "Kuß des Freiwilligen" aus's Beste Deine Laufbahn geschlossen, o mein berühmter Mitbürger. Es ist eine rührende Scene, voll von Mysterium und Leidenschaft; es ist ein Drama, das sich noch entwickeln wird, es ist ein Gedicht, schwer als die unser zeitgenössischen Arkadier, wiedergetaust im beitigen Wasser. Es entspringt aus diesem zärtlichen Kusse ein träftiges, aufrichtiges Geschlecht, welches das Leben nimmt, wie es kommt, und es mit der Liebe zum Schönen und Wahren befruchtet." S. 27.

288 Notig.

Einen Ruß ganz anderer Art zeigt uns bas beistehenbe "Capitolo primo" von Girolamo Induno, einem Maler, der "von Greuze und Dorat alle gepuderten Grazien des vorigen Jahrshunderts zu nehmen verstand und ein wenig zeitgenöfsische Leidenschaft, ein wenig jener vom Berzen kommenden Anmuth hinzusügte" (S. 127).

So tritt eine Reihe interessanter Werke vor uns hin, und überall zeigt sich in den Betrachtungen derselbe ideale Sinn, der sich durch das Leben des Mannes selbst zieht. Ein besonderes Augenmert richtet er dabei auch auf die Kunstindustrie: wie er selbst die Kulturstuse eines Boltes nach dem Grade beurtheilt, welchen es in der Durchdringung des nützlichen Gegenstandes mit Grazie und Schönheit erreicht hat, so weist er naturgemäß auf eine künstlerische Behandlung des Kunstgewerbes als auf eines der wichtigsten Ziele der Bölterbildung hin und stimmt damit in den Rus ein, der jetzt auch in Deutschland immer lauter und vernehmlicher ertönt und dessen Wirtungen sich bereits geltend machen. Wir verweisen auf das sehr lesbar geschriebene Buch besonders auch mit dem Gedanken, daß der althergebrachte Austausch geistiger Erzeugnisse zwischen Deutschland und Italien eine viel zu trefstiche Gewohnheit ist, als daß nicht jede Gelegenbeit zu seiner Fortsührung und Bertiefung gerne ergriffen werden müßte.

V. V.

### Motis.

\* Solo, von Dirk Gals. Diefes anmuthige fleine Bild ber Lamberg'fchen Galerie ging früher unter dem Namen des 3. le Duc. — B. Bode (Zahn's Jahrb. IV, 37) hat es mit Recht dem Bruder bes Frans Bals jurudgegeben. Es konnte feinem Gegenstande nach als Pendant zu der "Lautenspielerin" von Terborch in der Rasseler Galerie gelten, welche wir im 7. Jahr= gange biefer Zeitschrift, G. 196 ebenfalls burch Unger's Rabirnabel ben Lefern vorgeführt haben. Beibes find Bilber ebelften Genuffes, mit ben einfachen Mitteln ber höchften Runft vorgetragen. Und boch, wie verschieden von ber garten Beiblichfeit jener Erscheinung und von ber Delitateffe ber Malerei bes Meisters von Zwolle ift bie finnliche Lebensluft bes Junglings und Die flotte, breite Binfelführung bes Sarlemer Meifters, ber - wie ber oben citirte Autor treffend bemerft - Die geniale Technif ber großen Schützen= und Regentenftude feines Bruders in feine fleinen Figuren und Konverfationöscenen zu übertragen verstand! — Betrachten wir die Malerei genauer, fo wird es uns flar, bag bas Bilden in die beste Zeit bes Runftlere gehort. Der garte, helle Ton, ber ihm in feinen gludlichften Werten eigen ift, Die geiftwolle Frifche ber Technit, Die fernige Gefundheit ber Empfindung: Alles fommt hier zusammen. Man fann fich feinen reizenberen Farbenafford benten als ben ber meergrunen, geschlipten Jade, ber lichten Holzfarbe des Bioloncells, des rothbraunen, mit Beiß gefütterten Mantels und ber fanften Uebergangetone von Lichtbraun und Grüntichgrau an ben übrigen Betleidunge= und Möbelftuden, welche mit bem neutralen Grau bes hintergrundes die Bermittelung herstellen. Auf bas frohliche, von hellblondem Lodenhaar umfaumte Antlit fallt bas volle Licht und ber breitframpige buntle hut verstärft noch die badurch erzielte Wirfung. Es ift, als ob der Wefang dem Licht ent= gegentonte. - Die Erhaltung bes auf Bolg gemalten Bildes ift bis auf einige fleine Retouchen eine treffliche. - B. 39, Br. 30,5 Centim.



The Property of the Community Wash

Indicate (Contract of the Con-

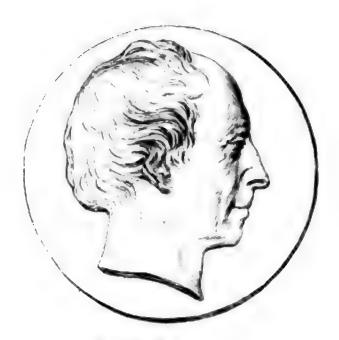

Rarf Schnaafe.

Mit Portrat.

Der hochbedeutende Mann, burch deffen Sinscheiben die Wiffenschaft ber Runftgeschichte den schmerzlichsten Berluft erlitten hat, ja deffen Tod einen Bendepunkt in der Geschichte unfrer Wiffenschaft bezeichnen wird, verdient ein umfangreicheres biographisches Denkmal, als meine Sand ihm hier und in diesem Augenblick zu errichten vermag. Es bedürfte eingehender Studien auf Grund authentischen Materiales, um die Jugendzeit Schnaase's, bas erfte hervortreten tunftlerischer Intereffen, vor Allem bann die glanzende Duffelborfer Epoche jur Zeit Immermann's, Menbelssohn's, Schadow's, llechtrig's und so vieler Andern gebührend zu schildern. Es wird wahrscheinlich nur möglich sein, aus den Aufzeichnungen Berschiebener bas ganze Bild dieses reichen und eblen Lebens zusammen zu setzen: ich selbst vermag aus eigner Anschauung nur über die letzen fünfundzwanzig Rahre bes verehrten Meisters zu berichten, mit welchem ich ein Bierteljahrhundert auf's Innigste verbunden war. Wie zu einem Bater blidte ich zu ihm in dankbarer Liebe und Berehrung auf, und zu ben höchsten Gütern meines Lebens barf ich es schäten, daß ich von ihm einer folden Freundschaft gewürdigt ward. Aus einem fo langen und vertrauten Bertehr ift mir ein Bilb bes Berewigten in ber Seele erwachsen, welches ich, noch erfüllt von der Trauer um den herben Berluft, getreulich zu entwerfen versuchen will.

Die äußeren Daten von Schnaase's Leben sind allgemein bekannt; am 7. September 1798 in Danzig geboren, wurde er schon im zweiten Lebensjahre nach Berlin verpstanzt, wohin sein Bater übersiedelte. Dieser, obwohl der einzige Sohn eines alten und angesehenen Handelshauses, hatte die Rechte studirt, sich aber nach der preußischen Besiszergreifung im Jahre 1793 von öffentlichen Aemtern sern gehalten, um sich ausschließlich poetischen und historischen Studien hinzugeben. Seinen Sohn ließ er zuerst durch Hausslehrer, dann hauptsächlich auf Berliner Schulen und Gymnasien unterrichten; die Sommerzeit aber brachte die Familie auf kleineren und größeren Reisen zu, welche sich öfter auf ganze Jahre ausdehnten. Wenn dadurch dem Knaben eine ruhige, stätige Entwicklung erschwert wurde, so mußte die Empfänglichkeit seines Sinnes doch durch so viele neue Eindrücke geweckt werden. Er selbst psiegte, diese Unruhe seiner Kinderzeit bedauernd,

Beitidrift für bilbenbe Runft. X.

wohl zu sagen, er habe seine Jugendjahre im Reisewagen zugebracht. Als es sich beim Beginn der Studienjahre (1816) um die Wahl des Lebensberuss handelte, entschied sich Schnaase, wie es so oft kommt, für den Beruf seines Baters und wandte sich der juristischen Laufbahn zu. In fröhlicher Jugendlust genoß er die schöne Studienzeit zu Heidelsberg, wurde indeß dort durch die Borträge Hegel's so mächtig angeregt, daß er dem berühmten Lehrer nach Berlin (1818) zu solgen beschloß. Es war die Zeit, wo Hegel's Philosophie in den Höhepunkt ihrer Ausbildung und Wirkung eintrat. Nicht bloß die begeissterte Jugend, sondern Männer der verschiedensten Lebensstellungen strömten in seinen Hörsaal. In Schnaase regte sich der ihm innewohnende Tried zu philosophischer Spekulation und gewann jene Ausbildung und Vertiefung, die allen seinen späteren Arbeiten aufgeprägt ist.

Aber neben bem Beift ber Spekulation erwuchs eben so machtig in dem jungen Studenten ber Rechte die Reigung ju fünftlerischer Betrachtung, die jedoch in bem bamaligen Berlin feine genügende Rahrung fand. Um fo einflußreicher wurde für ihn eine Reise nach Dresben (1819), wo bie Deisterwerke ber Galeric jum erften Dal seinem empfänglichen Sinn die weiten Berspektiven ber Aunftgeschichte erschloffen. Dennoch hielt er mit vorsichtiger Besonnenheit an dem ermählten Lebensberufe fest, scheute nicht die wenig ansprechenbe Thatigfeit, in welcher ein junger Jurift fich praktisch zu erproben hat, und gonnte fich erft nach glüdlicher Beendigung bes letten Staatseramens, mit fiebenundzwanzig Jahren, eine erste Reise nach Italien. Es war dieselbe Zeit, in welcher Rumohr ben Stoff zu feinen "Italienischen Forschungen" sammelte, beren erfter Band zwei Jahre später berausfam. Benige Jahre fruber (1822) war Waggen mit seiner Schrift über hubert und Johann van Cyd hervorgetreten; Rugler aber schickte fich kurze Zeit barauf burch bas Studium ber Bilberhanbschriften bes Mittelalters an, in abnliche Gebiete ber Forschung einzubringen, wovon er 1831 in seiner Dissertation über Wernher von Tegernfee bas erfte Zeugniß ablegte. So feben wir ber Reihe nach bie Manner, burch beren Wirken die Wiffenschaft der neueren Kunftgeschichte begründet worden ift, auftreten und jeben in seiner Beise zu bem Gebäube beitragen. Die Zeiten waren vorbei, wo man ausschließlich die Antike jum Gegenstande ber Schätzung und der Untersuchung gemacht hatte. Die Romantiker erschlossen auf literarischem und künftlerischem Gebiet die früher verkannte und verachtete Kunft bes Mittelalters, der driftlichen Zeit. wo in Deutschland bie Gemälbejammlung der Boifferee's, welche Schnaase noch als Student in Beibelberg tennen gelernt hatte, ben Blid für die Schöpfungen bes Mittelalters öffnete, wo das Werk über ben Rolner Dom ben Ginn für die großartigen Baubenkmale jener Beit wedte. Von dieser Strömung getragen durchwanderte Schnaase Atalien, bas ber Kunstfreund nun nicht mehr mit ben Augen ber Goethe'schen Zeit, sondern mit dem lebhaften Interesse auch für die Schöpfungen eines Cimabue und Giotto betrat.

Während aber jene andern geistesverwandten Männer das Studium des Entwidlungsganges der Kunst zum ausschließlichen Lebensberuf machten, blieb Schnaase nach seiner Heimkehr der juristischen Lausbahn treu und versah in verschiedenen Stellungen zunächt in Königsberg, dann in Marienwerder die Obliegenheiten des preußischen Richterstandes, ohne in jenen entlegenen Gegenden irgend eine Nahrung für sein fünstlerisches Interesse zu sinden. Da brachte ihn der Ausgang der zwanziger Jahre als Prokurator an das Landgericht zu Düsseldorf, wo er die zu seiner Berufung an das Obertribunal 1848 blieb. Hier sand er zum Glüd ein Lebenselement, das den innersten Neigungen seines Geistes förderlich entgegen kam. Es waren die Tage, da die neu begründete Akademie unter

Schabow's Leitung ihre erfte glanzenbe Bluthe entfaltete. Leffing, Schirmer, Benbemann, hübner, Schrödter, Th. hilbebrandt, Sohn, Mude, Röhler und manche Andre ftanden in ber ersten Frische jugendlichen Schaffens. Bon ber afthetischen Stimmung jener Tage giebt aber Richts eine so bezeichnende Brobe, als daß ein preußischer Landesgerichtsrath. ber freilich Karl Immermann hieß, im Bunde mit Felix Menbelssohn die Leitung eines auf rein fünftlerischer Grundlage beruhenden Theaters in die Sand nahm. Mußten diese Beftrebungen bald an ber Macht ber Berhältniffe scheitern, so empfing bas gange Leben doch bavon eine erhöhte Stimmung, die einen Augenblick ben holben Bahn hervorrufen konnte, als fei es einer Aristokratie bes Geistes möglich, bas Reich ber Schönheit und Poesie auf Erben zu verwirklichen. Nirgends ist biese ideale Stimmung damals so rein zum Ausbruck gekommen wie in den Dichtungen Immermann's. Warme Freundschaft verband Schnaase mit bem Dichter; nicht minbere Anrequng erhielt er im Kreise Schadow's und der jüngeren Künftler; seine für den Zauber der Musik innig empfängliche Natur fand in Mendelssohn's Wirken reiche Nahrung; ein inniges Freundschaftsband knüpfte fich bamals mit dem edlen Friedrich von llechtrig. In solchem Kreise mußte Schnaafe's fein und tief angelegte Natur sich bald heimisch fühlen, und ein doppelt günstiges Geschick ließ ihn bort auch die sinnesverwandte Gefährtin finden, die ein langes Leben hindurch mit bem Auge forgender Liebe wie eine zweite Vorsehung über seinem Dasein gewacht hat.

Das Leben in künstlerischen Anschauungen mußte in solcher Umgebung ihm zur andern Ratur werben; um so eifriger benutte er die Ferienzeiten ju Ausflügen rheinauf- und abwärts, zu ben Denkmälern bes Mittelalters, benen er immer mehr feine Reigung guwandte. Auch die häufigen Berührungen mit der Universitätsstadt Bonn waren von hohem Werth. Namentlich zu Loebell, ber burch seine historischen und literargeschichtlichen Studien auf Schnaafe anziehend wirkte, gestaltete fich ein Verhältniß freundschaftlicher Art, das sich bis zum Tobe des Gelehrten ununterbrochen fortspann. Mit Kinkel, ber balb barauf von ber Theologie ben lebergang zu ber ihm zusagenberen Kunftgeschichte fand, bahnten sich ebenfalls Beziehungen an, und als Rinkel's Schüler, Andreas Simons, bamals noch ein junger Student, auf eigene Fauft feine verdienstliche Arbeit über die Rirche von Schwarztheinborf unternahm, suchte Schnaafe, begleitet von bem befreundeten Rudolf Wiegmann, den strebsamen jungen Dann auf und ermuthigte ihn in seinem mühevollen Werte. Auch aus dieser Begegnung wurde eine Verbindung für's Leben. Besondres Interesse erregte auch Rambour, damals Conservator ber Wallraff'ichen Sammlung in Köln, beffen ausgezeichnete Ropieen nach ben Werken altitalienischer Maler nachmals durch Schnage's Anregung großentheils für Duffelborf erworben wurden. Bor Allem aber lodten bie naben Nieberlande, und so machte Schnage icon im Sommer 1830 furz vor bem Ausbruch bes Aufftandes und zum Theil noch während besselben jene Reise burch Solland und Belgien, von welcher feine "Nieberländischen Briefe" (1834: Beugniß ablegen. Wenn man diese bedeutende Arbeit mit ahnlichen Reiseberichten anderer Forscher vergleicht, so tritt mit einem Schlage Schnaafe's Eigenart in helles Licht. In allen wesentlichen Zügen erkennt man schon hier den Charakter seiner Betrachtungs- und Darftellungsweise, welcher nachmals in bem hauptwert seines Lebens zu klassischer Bollendung ausreifen follte. Wie jeber Reifenbe geht Schnaafe von der Beobachtung des Einzelnen aus, und er war bafür mit einem eben fo feinen Sinn als icarfen Blid ausgestattet, ber in ber Kolge burch Uebung immer mehr sich vervollkommnen sollte. Aber er bleibt babei nicht wie bie meiften Reisenden fteben; er sucht jum geschichtlichen Busammenhange, zu einer tieferen kunstphilosophischen Betrachtung burchzubringen. Ginerfeits erörtert er als ein Mann, der nicht vergebens die Bhilosophenschulen seiner Reit durchgemacht hat, in spetulativer Untersuchung das innere Befen der Rünfte; andererseits versenkt er sich in die geschichtlichen Grundbedingungen bes künftlerischen Schaffens, erforscht ben Geift ber Reiten, betrachtet ben Charafter bes Landes, bas Wesen bes Bolfes und zeigt uns, wie die Kunft als die feinste Blüthe diefer Berhältniffe sich langfam und stetig entwidelt. So verbinden sich in seinem ordnenden Geiste die einzelnen Anschauungen einer Reise zu bedeutsamen Kapiteln einer Aesthetit der bildenden Künfte, und die Kunfte geschichte selbst wird unter seinen Sanden zu einem ber wichtigften Zweige ber Rulturgeschichte. Man muß lefen, wie er bie Landschaftsmalerei, wie er bas hollanbische Sittenbild aus der Art des Landes und Bolkes, aus seinen Lebensgewohnbeiten, Ueberlieferungen, seiner Geschichte, seiner politischen und religiösen Anschauung erklärt, und man wird gestehen muffen, daß Feineres, Tieffinnigeres bis auf den heutigen Tag nicht barüber geschrieben wurde. Und hier tritt benn auch ber hohe universelle Standpunkt seiner Art die Runftgeschichte aufzufaffen gegenüber der heut zu Tage immer mehr zur Serrschaft gelangenden, welche vorzugsweise auf Detailuntersuchungen der Technik hinausläuft, in belles Licht. Die Nothwendigkeit solcher Mikrostopie soll nicht geleugnet werden; aber wer mit solcher blogen Sandlangerarbeit die Aufgabe des Kunfthistorifers für erschöpft ansieht, ber ift im gunftigen Fall bem einzelnen Steinhauer zu vergleichen, ber fich für ben leitenben Baumeister halt.

Inzwischen war das Feld der neueren Kunftgeschichte immer ruftiger und vielseitiger angebaut worben. Schon 1837 trat Rugler mit feiner "Geschichte ber Malerei" bervor, welcher 1841-42 sein "Sandbuch der Kunftgeschichte" folgte. Es war ein Wagniß, wie ber Berfasser selbst fich nicht verhehlte, einer erft werdenden in vielen Theilen noch unfertigen Wiffenschaft bereits mit festen Umriffen die Grenzen zu ziehen; aber bas Beburfniß nach Orientirung wurde bei allen Mitstrebenben, mehr noch bei bem Nachwuchs ber Lernenden immer lebhafter empfunden, und so ward zu rechter Zeit in Rugler's Buch eine Sandhabe geboten, an welcher bie jungere Generation die nun erft zu einer flar umrissenen Gestalt sich heraushebenbe neue Wissenschaft zu fassen vermochte. Aber auch Schnaafe hatte nicht gefeiert. In feinen Mußestunden fich mehr und mehr mit dem funftgeschichtlichen Stoffe vertraut machend hatte auch er Borbereitungen zu einer gesammten Darstellung ber kunftgeschichtlichen Entwicklung getroffen. So erschien benn 1843 ber erfte Band seiner "Geschichte ber bildenden Künfte." In neidloser Anerkennung widmete er sein Buch keinem Anderen als Rugler, in der Zueignung spricht er das Berhaltniß ber beiben benfelben Stoff behandelnden Berte und bamit die Berfchiebenheit feiner Auffassung von der Kugler'schen aus. Gegenüber jener kritischen, sammelnden und fichtenden Thätigkeit, welche die unabsehbare Fülle des Einzelnen an einen Faden der Entwidlung reiht und damit nothwendig eine formale, rein artistische Betrachtungsweise jum Ausgangspunkt nimmt, bleibt Schnage ber in ben "Rieberlandischen Briefen" eingeschlagenen Richtung treu und sucht mit tiefem, geschichtsphilosophischem Beifte die Erscheinungen des Kunftlebens "aus den physischen und geistigen, sittlichen und intellektuellen Eigenthümlichkeiten der Bölker abzuleiten und den Brozes der Durchdringung des Kunftlebens mit ben sonstigen Lebenselementen aufzuzeigen." — "Die Kunft, so heißt es ebenbort, ift die centrale Thätigkeit ber Bölker, in welcher sich alle Bestrebungen und Gefühle, Geistiges, Sittliches und Materielles am innigsten berühren und sich begränzen. Sie giebt baber selbst die Mittel an die Hand, um die Richtung und Kraft biefer einzelnen Botenzen abzumeffen und zu bestimmen."

In biesem Sinne burchgeführt mußte Schnaase's Wert eine willkommene Ergänzung au Augler's Sandbuch werben; je weiter es aber fortschritt, besto höher wuchs mit bem Stoff die Kraft des Berfassers, und so schuf er und ein Muster tieffinniger Geschichtsbetrachtung, volltommener Beherrichung bes Stoffes und lebensvoller Darftellung, in welcher ruhig abwägender Berftand mit warmer nachempfindender Phantasie harmonisch zusammenfließt. An diesem Meisterwert der Forschung und Behandlung haben die nachwachsenden Generationen, haben wir alle ohne Ausnahme unfre hohe Schule durchgemacht. So bas Einzelne betrachten und im Lichte bes Gangen auffaffen, fo in ben finnlichen Erscheinungsformen die ewigen Ibeen bes Schönen und Bahren erkennen, so aus bem tiefften Born geschichtsphilosophischer Anschauungen schöpfen, so endlich die Summe bes Erforichten in burchfichtiger geift. und feelenvoller Darftellung ichilbern, wie Schnage gethan, bas ift fortan bas Ibeal für jeben Nachstrebenben geworben. Ohne ber gunftigen Gelehrsamkeit anzugehören, hat Schnaase in seinem großen Werke eine wiffenschaftliche That vollbracht, auf welche Deutschland ftolz sein barf; ohne die Runfigeschichte zu seinem officiellen Lebensberuf zu machen, hat er eine Schule herangebildet, die in ihm ihren Meister verehrt. Wer in etwas Tieferem als in bloß technischen Untersuchungen bas wahre Wefen ber Kunftgeschichte erblidt, wer in den Kunstwerten die Zeugniffe bes ringenden Menschengeistes, die Dokumente seiner höchsten Inspirationen und Offenbarungen ertennt, ber verbantt diese Anschauung bem mächtigen Ginfluß bes Schnage'schen Wertes. Wohl mag eine zeitlang biese ideale Auffassung durch die realistische und atomistische Strömung ber Begenwart jurudgebrangt werden. Ihre Wahrheit behalt fie aber boch, und nach dem unabweistlich nothwendigen Durchgang durch eine überwiegend fritische Evoche wird sich schon wieder ein Baumeister finden, der mit ähnlich genialer Kraft das Einzelne zu einem Gesammtplan zu verbinden weiß.

Bollte man nun aber mahnen, es habe Schnaafe an jener fritischen Aber gefehlt, welche zur Ermittlung und Feststellung der einzelnen Thatsachen erforderlich ist, so würde In den ersten Banben seines Wertes, welche das orientalische und flassische Alterthum umfassen, konnte nach bem Blan seiner Arbeit biese Seite seines Geistes noch nicht zur Geltung kommen. Denn hier war es ihm barum zu thun, die allgemeinen Ibeen darzulegen und dieselben aus der Külle des überlieserten und durch lange kritische Forschung gesichteten Stoffes zu illustriren. Wie bamals bie philosophirende Betrachtungsweise überwog, mußte sie auch bei ihm die herrschende sein. Dennoch ist es fehr beachtenswerth, daß er sich von jenem aprioristischen Construiren fern zu halten wußte, welches bie philosophische Betrachtung, namentlich unter einem System wie das Hegel'sche, gar leicht zur Folge hat. Roch ganz anders verhielt es fich beim Betreten des mittelalterlichen Bobens. hier stand die Forschung überall noch im Beginn ihrer Arbeit; hier mußte das Material erst herbeigeschafft, fritisch gesichtet und geordnet werden. hier trat Schnage als selbständiger Forscher in die Reihe ber Mitstrebenden und bewährte bei allen einzelnen Fragen eine eindringende Schärfe fritischen Blicks, eine ftrenge Objektivität ber Untersuchung, eine unbestechliche Unparteilichkeit bes Ginnes, bei ber man an die berufsmäßige Gewohnheit richterlichen Abwägens und Entscheidens auf's Bohlthuenbste erinnert wird. Diefer Einbrud wirft um so erfreulicher, wenn man bebenkt, wie oft subjektive Gereiztheit und Leibenschaftlichkeit in wissenschaftlichen Streitfragen die Bürde der Sache verlett. Im Gegensatz zu solchen Erscheinungen weht uns aus Schnaase's Darstellung überall eine wahrhaft vornehme Ruhe an, die aber durch einen starten Sauch von Empfindung glücklich vor Kälte bewahrt wird.

Diese Barme brachte er vor Allem den Schöpfungen des Mittelalters entgegen. Es lag berselben nicht blos bas natürliche Interesse zu Grunde, welches ber Forscher stets ben noch jugenblichen, aufblühenben Epochen entgegen bringt; auch bie tiefreligiöse, acht driftliche Grundstimmung seines Wesens hatte ihren Theil daran. Dennoch verleitete ihn dieselbe nicht, nach der Beise gewisser tendenziöser Lobredner des Mittelalters, jene Epoche in schönfarbender Beise zu schildern. Er bleibt auch hier überall ber Dann ftreng miffenschaftlicher Forschung. Aus seinem erschöpfenden Studium nicht bloß der Kunstwerfe, sondern auch der literarischen Erzeugnisse jener Epoche erwächst ihm ein Bild, welches, von den banalen Schlagworten sowohl der Bergötterer, als der Anschwärzer des Mittelalters frei, die Lichtseiten wie die Schattenpartieen gleichmäßig beraushebt und baburch ju einer Schilderung bes Rulturlebens, ber treibenden Machte, ber munderfam verwickelten und widerstrebenden Tendenzen jener Zeit sich gestaltet, wie es so tieffinnig, so lebensvoll nirgendwo in unfrer Literatur zu finden ift. Rur ein von wahrhaft historischem Beift erfüllter großer Geschichtsschreiber vermochte eine folche Darstellung zu entwerfen und burchzuführen. Die fünf Banbe seines Bertes, welche ausschliehlich ber Kunft bes Mittelalters gewidmet find, haben vorzugsweise den Anspruch auf den Chrentitel einer flassischen Schöpfung.

Inzwischen wurde das Fortschreiten der Arbeit theils durch die Berussgeschäfte, theils durch die Kränklichkeit, welche die zarte Organisation Schnaase's schon zeitig in bedrohlicher Weise hervorries, nicht wenig gehemmt. Er gehörte zu den Raturen, welche nur in gewissenhaftester, sast skrupulöser Sorgsalt der Detailarbeit ein großes Ganze zu gestalten vermögen. Dazu kam, daß nur unablässige Studienreisen, die er durch Deutschland, die Riederlande, Frankreich, England und Italien wiederholt unternahm, ihm jene Fülle eigner Anschauung verschaffen konnten, die allein die volle Gediegenheit und Lebendigkeit der Darstellung gewährleistet. Gleichwohl entstanden an kleineren Arbeiten in jener Zeit die schöne Einleitung zur Ausgabe von Schwanthaler's "Kreuzzug Friedrich Barbarossa" (1840) und die mustergiltige Schilderung der Kirche von Ramersdorf in Kinkel's Jahrbuch "Bom Rhein" (1847).

Das Jahr 1848 endete die Düsseldorfer Zeit und brachte ihn an das Obertribunal nach Berlin. Hatte in Düsseldorf das künstlerische Element dem Leben sein Gepräge gegeben, so trat in Berlin die wissenschaftliche Richtung in den Bordergrund. In der Kunstwissenschaft erlebte damals die preußische Hachtung in den Bordergrund. In der Kunstwissenschaft erlebte damals die preußische Hachtung in den Bordergrund. In der Kunstwissenschaft wo sie undestritten als Führerin dastand. Während für die antike Kunst im Kreise der archäologischen Gesellschaft, troß körperlichen Leidens rastlos thätig, Eduard Gerhard anregend und sördernd wirkte, von Männern wie Panosta, Ernst Curtius, Tölten, Lepsius unterstützt, sammelte der Verein sür mittelalterliche Kunst, an dessen Spige in jugendlicher Frische der greise Waagen stand, in seinen Zusammenkünsten Alles, was diesem Zweige der Kunstgeschichte sich zuwandte. Es herrschte hier aber keine Ausschließlichkeit der Richtung, und man tras Männer wie Waagen, Schnaase, Kugler, Hotho, Guhl, von Quast, Strack, Stüler, Erdam und Andere eben so eistig theilnehmend unter dem Banner der Antike, wie unter dem des Mittelalters. Wer damals als Jünger der Wissenschaft in diesen Kreis einzutreten das Glück gehabt, wird die Fülle von Anregungen

im zwanglosen Berkehr mit so vielen bedeutenden Männern als unvergeßliche Erinnerung für's Leben bewahren. Und Berlin zeigte darin seine stets bewährte Gastlichkeit, daß aus der wissenschaftlichen Berbindung leicht nähere gesellige Beziehungen, ja herzliche Freundschaften hervorwuchsen.

Unter ben Jungeren, Die bamals in biesen Kreis eintraten, nenne ich ben ju frub heimgegangenen liebenswürdigen Friedrich Eggers, der in nähere Beziehungen zu Rugler trat, im Auftrage beffelben die Denkichrift zur Reorganisation ber Kunftverwaltung ausarbeitete und als Gerausgeber bes "Deutschen Kunstblattes", eifrig unterftüßt von ben tüchtigften Fachgenoffen, einen Erfaß für das eingegangene Cotta'iche Kunftblatt zu bieten fuchte. Schnaase betheiligte sich fleißig burch eigne Beitrage, welche hauptfächlich bas Gebiet ber mittelalterlichen Runft umfaffen. Ich felbft trat bamals in Diefen Kreis ein, indem ich die Philologie und bas Schulfach mit der Kunftgeschichte vertauschte. Es war die Zeit, wo von allen Seiten ein Wetteifer entstand in Erforschung der Denkmale bes Mittelalters; es gab damals noch gange Provingen Deutschlands, beren Kunftleben genauerer Erforschung harrte. Mit welch' reger Theilnahme begleitete Schnaafe alle biefe Untersuchungen, an benen er einen so hervorragenden Antheil hatte. Als ich im Jahre 1851 eine mehrmonatliche Wanderung antrat, um die Monumente meiner Heimathproving Westfalen zu erforschen, traf ich mit bem verehrten Meister in Driburg zusammen, wo sich berfelbe zum Gebrauch einer Babekur aushielt. Wie glücklich war ich, ihm meine Entbedungen vorlegen zu burfen! Mit welch' aufmunternder Gute ging er auf meine Mittheilungen ein! Wie wußte er Muth und Bertrauen durch seinen Zuspruch zu heben! Es war die Zeit, wo die Entdeckung einer noch unbekannten romanischen Basilika für uns ein Ereigniß war, an welchem alle Fachgenoffen lebendigen Antheil nahmen. In Berlin aber concentrirte sich bamals bas kunstgeschichtliche Streben mehr als anderswo. Schnaase's gastliches Saus war einer ber Mittelpunkte, in welchem fich alle Gleichgestimmten gu geselligem Berkehr zusammenfanden. Unvergeflich ist mir die liebenswürdige Wärme, mit welcher der an Geist und Bildung so hochstehende Mann, unterstützt von der feinfinnigen Gattin, welche mit ihm die Seele dieses harmonischen Sauswesens bildete, auch uns Jüngere in seine Areise 20g und manchmal an der Spike einer kleinen geistig angeregten Tafelrunde in lebhafter Debatte uns Alle elektrifirte. Und boch begannen bamals ichon, uns Allen zur schmerzlichen Besorgniß, die ersten Zeichen des Leibens sich auszubilben, das feine späteren Rabre so oft umflort hat. Schnaase wohnte im zweiten Stock bes schönen von hitzig erbauten Hauses bes Bildhauers Drake, bicht am Thiergarten. An milden Tagen nahm man dann nach Tische wohl ben Kaffee auf dem Balkon, ber ben vollen Blid auf die gegenüber liegenden Garten ber Bilhelmstraße mit ihren alten Baumgruppen gewährte. Es waren schöne Stunden, die bort dem kleinen Kreise in ernsten und beiteren Gesprächen verflossen. Riemals verließ man bas haus ohne ben erquidenben Eindruck von Harmonie, Rube und Rlarheit mitzunehmen, ohne von dem edlen, von lauterster humanität durchwehten Besen bieses seltenen Baares sich geläutert, von dem reinen und hoben Geifte bes ausgezeichneten Mannes fich bereichert zu fühlen. Sob er uns zu fich hinauf, so blidten wir nur um so dankbarer voll bescheibener Bietät zu ihm empor. 3ch muß überhaupt hier bas schone einträchtige Zusammenwirken aller Elemente vieles Kreises als eine selten im wissenschaftlichen Leben sich darbietende Thatsache hervorheben; denn auch Waagen und Augler famen der jungeren Generation mit gleichem Bohlwollen entgegen, und fein Difton trübte die Sarmonie diefes Zusammenwirkens, von bessen Regsamkeit bie neun Jahrgange bes "Deutschen Kunftblattes" Zeugniß ablegen.

Inzwischen war Schnaase's Werk in langsamem, aber stetigem Fortschreiten bis zum fünften Bande vorgerückt, welcher eine der wichtigsten Spochen, die Ausbildung des gothischen Stils, behandelt. In diesem Bande, der eine dem Verfasser besonders am Herzen liegende Epoche schildert, hatte berselbe die volle Höhe der Reisterschaft erreicht. Die Darstellung ist ganz durchdrungen und gesättigt von plastischer Anschaulichkeit. Die Schilderung des Kunstledens erweitert und vertieft sich, ohne der Schärfe und Bestimmtheit künstlerischer Detailbetrachtung etwas zu vergeden, zu einem großen kulturgeschichtlichen Gemälde. Aber unter all' diesem Schassen und Wirken begann die zarte Gesundheit Schnaase's immer mehr zu wanken und vermochte die Anstrengungen des Amtes nicht länger zu ertragen. Schon damals gad es eine Zeit, wo die Freunde Tag um Tag sür das schwer bedrohte theure Leben zittern mußten. Rur die sorgfältigste und liedevollste Pssege wandte die äußerste Gefahr ab. Doch sah er sich gezwungen, nach mehr als dreißigsähriger Dienstzeit seinen Abschied zu nehmen, um in größerer Muße sich seinem großen kunstgeschichtlichen Werke zu widmen.

Um so eifriger blieb er fortan ben Interessen ber Kunst zugewendet. Er war Ditglied einer berathenden Museums-Commission, welche indeß unter der Verwaltung des herrn v. Olfers zu einer irgendwie burchgreifenden Birtfamteit nicht tommen follte. Auch dem fünstlerischen Leben der Gegenwart war er freundlich gefinnt, wie er benn mehrere Jahre an ber Spipe bes Bereins ber Kunstfreunde stand. Indeß sah er mit Betrübniß, wie fehr ber Mangel eines bedeutenden geistigen Inhaltes die heutige Aunst gur Beräußerlichung treibe. Bon ben regelmäßigen Ausstellungen schrieb er einmal: "Mir erweden bieselben meist ein wehmuthiges Gefühl. Man fann sich an einigen technischen Fortschritten erfreuen, aber man sucht vergeblich nach ben geistigen Bielen bieser Technit. Die Kunft wird immer mehr ein hors d'oeuvre, ein gleichgültiges Spiel für müßige Leute. Der Staat tann dafür nicht viel thun; feine Aufgabe besteht nur darin zu erhalten, die technische Ausbildung zu fördern, damit die nöthigen Kräfte da find, wenn über Racht ber Geift fich einfinden sollte. Alles was wir thun konnen ift die Sehnsucht nach dem unbefannten Ertrage, den die Kunft unfrem selbstzufriedenen Wefen gewähren konnte, ju weden und zu nahren." Besonders aber mandte fich sein tiefreligiöser Sinn ben Bestrebungen ju, ben Gottesbienst ber evangelischen Kirche durch die Weihe ber Runst zu beben. Er gehörte zu ben Begründern bes "Bereins für religiöse Runst in ber evangelischen Kirche" und rief in Berbindung mit geistesverwandten, befreundeten Männern, mit Karl Grüneisen und Julius Schnort von Carolefeld zur Forderung Dieser Intereffen das "Chriftliche Kunftblatt" in's Leben, deffen Redaktion er bis an sein Ende angehörte. Die beiden iconen im Drud erschienenen Bortrage "über das Berhaltniß der Runft jum Christenthum" (1852) und "Bildung und Christenthum" (1861) sind aus diesen Bestrebungen hervorgewachsen. Zugleich nahm er eifrig Theil an dem Aufblühen der Runftgeschichte in Desterreich, trat mit ben bortigen Führern ber Bewegung, mit Beiber und Eitelberger, in nähere Berbindung und steuerte den seit 1856 erscheinenden "Mittheilungen der Centralkommission" manch' werthvollen Auffat bei.

Im Herbst 1858 ward mir das Glück zu Theil, gemeinschaftlich mit ihm meine erste italienische Reise antreten zu dürfen, an der auch unser gemeinschaftlicher jüngerer Freund Karl von Lühow Theil nahm. In Morschach trasen wir zusammen und setzen dann

Rarl Schnaafe. 297

gemeinsam die Reise über Chur und ben Splugen fort. Ueber Chiavenna, wo wir die ersten Zeugnisse italienischer Kunft begrüßten, ging's weiter an ben Comersee, um bort einige Tage zu weilen, im Genuß italienischer Ratur und Kunft zu schwelgen und namentlich die alten Denkmäler von Gravedona zu ftudiren. Köftlich war der Eindruck eines tirchlichen Jestes, zu welchem die Landleute von allen Seiten nach ber hochliegenden Rirche von Cadenabbia herbeiströmten, um die Früchte bes Herbstes der Madonna darzubringen. Wer kennt nicht das Entzücken der ersten italienischen Tage, zumal wenn man fie in fröhlicher Jugenbfraft und nun gar an ber Seite eines folden Mannes erlebt. In Mailand rudten wir am Borabend seines Geburtstages ein und wußten schnell für ben festlichen Tag eine kleine Feier zu improvisiren, die zugleich bas Gepräge herzlicher Berehrung und fröhlichen Reisehumors trug. Es folgten bann unvergeftliche Tage in Mailand, Bavia, Biacenza, Barma, Mantua und Berona. Ein Hochgenuß war es, mit ihm tunfthiftorische Studien zu betreiben. Sein feiner Sinn, bas liebevolle Eingehen auf Alles, die freundliche und anregende Art der Erörterung, die Lebendigkeit der Diskussion, alles bas verlieh unsern Wanderungen einen Reig, bem wir beiben Jungeren uns mit Begeisterung hingaben. Abends im Gasthofe wurde das Geschene recapitulirt, lebhaft durchgesprochen, mit dem unentbehrlichen und unvergleichlichen Cicerone Jakob Burchhardt's verglichen, und ber Schlachtplan für ben folgenden Tag entworfen. Trop seiner garten Gefundheit war Schnaafe unermüblich im Wandern, Betrachten, Aufzeichnen und Erörtern. Es war in ihm ein heiliges Feuer, das feine feinen Zuge befeelte, aus bem klaren Auge blitte und bem gebrechlichen Körper eine Clasticität und Energie verlieh, welche uns oft in Erstaunen fette. Sein ganges Befen leuchtete auf, wenn es in Berührung trat mit den großen Schöpfungen der Bergangenheit. Rur wer so glüdlich war, ihn in solchen Momenten zu sehen, hat den bezaubernden Gindruck seiner Persönlichkeit in ihrer höchsten Potenz erhalten.

In Berona schieden sich unfre Wege; er schlug die Straße über Benedig zur heimath ein, uns zog es über Brescia und Genua nach Florenz und Rom. Aber mahrend ber Dreivierteljahre meines ferneren Aufenthalts im Süben blieben wir durch regen brieflichen Berkehr verbunden. Bährend er im Geiste uns zu den unvergeklichen Stätten begleitete, beren Andenken meine Schilberungen ihm lebenbig erneuerten, mußte ich aus feinen Briefen zu meiner Betrübniß erfahren, welche Entbehrungen ihm bas rauhe Klima auferlegte. "Indessen, schrieb er bamals, sehe ich boch recht beutlich, wie sehr mir die geistige Ruhe des festen Wohnorts nöthig ist, um noch in späten Tagen so manches in dem früheren überbeschäftigten Leben Bersäumte nachzuholen, Lüden und Disharmonien meines Befens herzustellen." In bemfelben Briefe berichtet er von musikgeschichtlichen Studien, zu benen er burch unfre Gespräche angeregt worden war; ich theile die Stelle mit, weil fie am besten beweist, wie bei ihm jede Beistesnahrung sofort in tiefste geschichtsphilosophische Erkenntniß sich verwandelte. "Es ergiebt sich, so heißt es dort, aus diesen Studien ein für die ganze Kulturgeschichte überaus wichtiges Resultat ober doch eine Bestätigung und nabere Bestimmung einer sonst schon ausgesprochenen Bahrheit. Ich meine nämlich ben Umstand, bag die griechische Musik auf einer unvollkommen erkannten oder wenn man will beschränkten und verkummerten Ratur beruhte, und bag die Menschheit unter ber herrschaft und Leitung bes Christenthums erft bazu gelangen konnte (und wie langsam und mühsam: tausend Jahre ein Tag!) allmählich die wahre Ratur, unsere Tonleiter, zu finden, und darauf weiter, zuerst das Allgemeine, Contrapunktische, Mehrstimmige, dann Beitichrift fur bilbenbe Runft. X. 38

bas Lebenbige, Individuelle zu gründen. Die Bedeutung der Scholastik, mit der diese ernste abstrakte Musik hand in hand geht, die Verhältnisse der Nationen zu einander gewinnen dadurch neues Licht. — Leider komme ich nun von dieser grauen Theorie gar nicht zur schönen Praxis. In meinen glücklichen Sommerträumen hatte ich gehofft, in diesem Winter etwas Musik hören zu können; aber jeht ist die Aussicht dazu verschwunden, an abendliches Ausgehen und an die Fährlichkeiten musikalischer Versammlungen ist nicht zu denken, und dabei sind unsre musikalischen Freunde nicht mehr da, die uns selbst in unsre tonlose Stube noch Nachklänge Stern'scher Studien brachten."

Ich hatte mich längst daran gewöhnt ihm alle meine Plane und Arbeiten mitzutheilen. Als ich 1853 mein erstes größeres Werk, das Buch über Westfalen, veröffentlichte, welches ich ihm und Kugler widmen durfte, hatte er im Deutschen Kunstblatte dasselbe einer eingehenden Anzeige gewürdigt; seitbem war er mir ftets mit Rath und That wie ein väterlicher Freund zur Seite gestanden. Sein Urtheil, eben fo einsichtsvoll wie freundschaftlich, eben so gerecht wie milde, war mir bei allen meinen Arbeiten die höchste Instanz. Die Zeugnisse, die er öffentlich mit unerschöpflicher Gute so oft für mein Arbeiten und Wirken abgelegt, waren für mich flets ber schönfte Lobn. Mit meiner Seimkehr nach Berlin wurde das Verhältniß nur noch inniger. Ich hatte den Genuß, den sechsten Band seines Buches entstehen und fortschreiten zu sehen und durfte manches Rapitel aus bem Manuscript burch ben Mund bes verehrten Meisters tennen lernen. Im Sommer 1860 ward mir abermals das Glud zu Theil, eine wenngleich fürzere Studienreise mit dem Freunde durch Belgien machen ju durfen. Bir faben Lowen, Bruffel, Antwerpen, Gent, Brügge und verfäumten namentlich nicht, auch Tournay aufzusuchen, wo und besonders in den Kirchen und in der Sammlung des Herrn Du Mortier die merkwürdigen Sculpturen der alten dortigen Schule fesselten. Dort schieden sich wieder unfre Wege, und während Schnaafe fich beimwarts wendete, fette ich meine Reife in entgegengesetter Richtung fort, um Paris sowie das nördliche und mittlere Frankreich kennen zu lernen. Roch einen Winter sollte ich dann mit Schnaase in Berlin verleben. Als ich mich Oftern 1861 losriß, um dem Rufe nach Burich zu folgen, blieb ich fortan mit ihm nur brieflich verbunden, wobei indeß oft wiederholte gegenseitige Besuche auch ben mundlichen Berkehr erneuerten. Schon im Herbst 1861 vereinigte und eine Reise durch das Salzkammergut und Steiermark nach Wien, wo wir mehrere Wochen bem Studium der unerschöpflich reichen Runftschäße ber Kaiserstadt widmeten. Es waren wieder Tage des reinsten Genusses, wie sie auf Erden nur selten beschieden sind. Was irgend in Wien sich mit Kunst und Kunstgeschichte beschäftigte, Eitelberger und Seiber an der Spige, beeiserte sich, den berühmten Meister der Wiffenschaft zu begrüßen. Die Herzenswärme, ber jugenbliche Enthusiasmus bes Wiener Raturells offenbarte fich in liebenswürdigster Weise. Sein Geburtstag, der eben noch in die Zeit unseres Aufenthaltes siel, gestaltete sich zu einem schönen Teste, und ich sehe noch in dem lieben Antlig die gerührte Ueberraschung über all' die Beweise verehrungsvoller Liebe, auf welche ber bescheibene Sinn bes trefflichen Mannes nicht vorbereitet war. Ein meisterlicher Auffas über die österreichische Malerschule bes 15. Jahrhunderts, abgedruck in den Mittheilungen der Central-Commission, war die literarische Frucht dieser Reise.

Inzwischen gestalteten sich die Gesundheitsverhältnisse Schnaase's immer bedenklicher, und der Ausenthalt in dem rauben Klima Berlins erwies sich auf die Dauer immer gesahrdrohender. Ein längerer Ausenthalt im Süden mußte versucht werden, um den angegriffenen Organismus wieder herzustellen. Im herbst 1864 trat Schnaase, von seiner

treuen Lebensgefährtin begleitet, bie ibm auch auf Reifen meiftens gur Geite blieb, bie Kahrt nach Italien an. Als er fich auf der Durchreise einige Tage in Burich aufhielt, saben die Freunde nicht ohne Besorgniß ihn scheiden. Borber hatte er noch die Freude erlebt, mit bem siebenten Banbe seines Wertes ben Schluß des Mittelalters vollendet ju sehen. Einundzwanzig Jahre hatte die Ausführung dieser großartigen Arbeit in Anspruch genommen. Ungebeugt von mancherlei Leiben, die den Fortgang wohl bemmen aber den Muth bes Berfaffers nicht erschüttern konnten, hatte er seine große Lebensaufgabe in einer Weise gelöst, daß selbst das schärffte Auge feine Spuren von Ermattung ober Unsicherbeit zu bemerken permochte. Wohl burfte er sich nun einige Rube gönnen. wandte sich zuerst nach Mentone, bann zu längerem Aufenthalte nach Rom, wo er zwei Winter hindurch bei aller Borsicht doch am fünstlerischen Leben ber Vergangenheit und Begenwart regen Antheil nahm. Diesem Aufenthalte verbanken wir bas geistvolle Reliefbild, in welchem Joseph Ropf bie ausbruckvollen Buge Schnagie's wiedergegeben bat, und beffen Nachbildung diefe Zeilen an ber Stirn tragen. Im Frühjahr 1866 trieb ihn aber bas Bedürfniß, mit dem geiftigen Leben ber Beimath in engerer Berbindung ju bleiben, nach Deutschland jurud. Er tam grabe jur rechten Reit, um an ben beginnenben großen Umgestaltungen des Baterlandes freudig erregten Antheil zu nehmen. Roch einmal versuchte er es sodann mit einem Aufenthalt in Berlin; allein der raube Winter bannte ihn völlig an's Saus und legte ihm folche Entbehrungen auf, bag ber Plan einer Berlegung bes Wohnorts nicht mehr abzuweisen war. Die Wahl fiel auf Wiesbaden, und im Berbst 1867 fand die Uebersiedelung statt. Da ich inzwischen einen Ruf nach Stuttgart angenommen hatte, waren wir uns räumlich wieder naber gerudt, so bag mir in ben letten Jahren wiederholt das Glud zu Theil ward, mit dem verehrten Freunde jufammen zu treffen und an feinem Beiftesleben naberen Antheil zu nehmen.

Nachdem fich in früheren Jahren zuerst ein ihm befreundeter Frangose, Germain, sobann Sabatier die Aufgabe gestellt hatten, Schnage's Wert in's Frangofische ju übertragen — ein bis jest leider nicht zur Verwirklichung gekommener Plan, — hatte fich ichon feit geraumer Beit die hocherfreuliche Rothwendigkeit einer zweiten Auflage feines Buches herausgestellt. Satte baffelbe in die weitesten Areise hincin seine Wirtung gethan, fo bot sich nun dem Berfasser die erwünschte Gelegenheit, die großartigen Bereicherungen und Umgestaltungen, welche die Runftgeschichte namentlich auf bem Boden bes Drients erfahren hatte, seinem Werte zu Gute kommen zu lassen. Gine Reihe jungerer Fachgenoffen fand fich gern bereit, dem Meister die Arbeit zu erleichtern, doch behielt er selbst bis in's Kleinste hinein Alles so im Auge, bag bem Bangen bas ursprüngliche Gepräge und die Sarmonie gewahrt blieb. Unermüdlich bewährte sich auch hier die gewissenhafte Sorgfalt, welche fein ganges Wirken und Schaffen auszeichnete. Dennoch vermochten die Freunde kunftgeschichtlicher Forschung ein Bedauern barüber nicht zu unterbrücken, daß diese neue Arbeit den weiteren Fortgang des Buches so lange verzögerte. Wußten wir doch, daß von bem achten Bande, welcher mit ben van End's beginnen und das gange funfzehnte Jahrhundert umfaffen follte, bedeutende Partieen fo gut wie fertig lagen und nur einer letten Redaftion bedurften. Bur Mithülfe an dieser Arbeit hatte sich schon ein jungerer Sachgenoffe bereit erflärt. Aber beide Arbeiten neben einander durchzuführen wäre für die langsam aber stetig abnehmenden Kräfte Schnaase's verhängnisvoll geworden. So mußten wir denn unfre Ungeduld mäßigen und uns vielmehr freuen, daß feine Keder immer noch im Stande war, sich an den hervorragenden Greignissen und Erscheinungen

bes künstlerischen Lebens thätig zu betheiligen. Wo es galt, ein neues literarisches Unternehmen zu fördern, da stand seine verehrte Gestalt neben den Jüngeren in erster Linie. Wie er die "Recensionen für bildende Kunst" mit einer Neihe geistvoller Aufsähe unterstützt hatte, so waren die Blätter unsrer Zeitschrift dantbare Zeugen seiner unablässigen Thätigkeit. Seine Aufsähe über die byzantinische Kunst, über die italienische, französische und deutsche Renaissance, über Nicola Pisano gehören zu den gediegensten Arbeiten dieses Gebietes und dürsen in einer zu veranstaltenden Sammlung seiner kleineren Schriften nicht sehlen.

3m Jahre 1868 erlebte er mit uns ben Schmerz, ben noch ruftigen Nestor unfrer Wiffenschaft, Waagen, auf einer Studienreise ploglich vom Tobe dahin gerafft zu sehen. Er gab in biefen Blättern burch einen ichonen Rachruf Zeugniß von seiner Berehrung bes langiahrigen Studiengenoffen. Immer einsamer wurde es. Zehn Jahre früher war Kugler heimgegangen. Guhl, Mündler, Eggers, Sotho folgten nach. Der alte Kreis ber Kachgenossen, welcher einst Berlin zum Mittelpunkte kunstwissenschaftlicher Bestrebungen gemacht hatte, war durch den Tod gelichtet und durch mancherlei Schickfale aufgeloft. Immer noch hielt Schnaase trop seiner wankenden Gesundheit sich aufrecht, und die wunderbare Clasticität seines Geistes siegte stets von Reuem über die Gebrechlichkeit des Rörpers. Im Gerbst 1871 ließ er sich's nicht nehmen, trot ber icon vorgerucken Jahreszeit die Holbeinausstellung in Dresden zu besuchen und in einem größeren Aufsatz voll Keinheit und Besonnenheit bes Urtheils, abgebruckt in ber Zeitschrift "Im neuen Reich", die Ergebnisse seiner Untersuchungen niederzulegen. Aber die Rauhheit der Witterung zog ihm eine Berschlimmerung seines Leidens zu, welche sich bis tief in den Winter hinein geltend machte und erft den milberen Luften des Frühlings zu weichen schien. war er mit bewundernswürdiger Spanntraft unabläffig bemüht, fich neue Unschauungen zu verschaffen und den ungewöhnlichen Umfang, den seine Autopsie auf dem tünstlerischen Gebiete gewonnen hatte, stets weiter auszudehnen. Wie er 1869 die internationale Kunftausstellung in München besucht hatte, so regten ihn Mittheilungen über eine von mir ausgeführte südwestdeutsche Studienreise im Berbst 1871 zu einer beschwerlichen Fahrt nach Donaueschingen, Constanz, Stein am Rhein, Solothurn, Bafel, Colmar an; ja noch im Sommer 1872 benutte er einen längeren Landaufenthalt in Cannstatt, ber uns wieder bie Freude eines andauernden Berkehrs gewährte, ju einem Abstecher nach Tiefenbronn, um die merkwürdige Altartafel des Lucas Mofer aus eigner Anschauung würdigen zu Damals war es besonders der tägliche Austausch mit seinem hochgeschätten Freunde Grüneisen, der ihn erquidte. Es waren schöne inhaltsvolle Tage, denen auch bie Weihe ber von Schnage innig geliebten Musit nicht fehlte; benn im Sause Julius Stodhausen's, welchen Schwaben bamals ben Seinigen nennen burfte, wurden uns wiederholt Genüffe feltenfter Art bereitet.

Dennoch mußte er selbst sich schließlich der schmerzlichen Ueberzeugung fügen, daß fortan solche Ausstüge und Studienreisen zu viele Gefahren mit sich brächten, und daß selbst die die dahin stets durchgesührten Erholungsreisen und Aurausenthalte im Sommer eingeschränkt werden müßten. Rührend klingen in den Briefen der letzen Jahre die sansten Alagen über die stets abnehmende Lebens- und Arbeitskraft, über die geistige Vereinsamung und die körperliche hinfälligkeit. Und dennoch die zum letzen Augenblick ein unablässig treues Schaffen, wenn es auch ein fortwährendes Ringen mit den schwersten Hemmnissen war. In der Isolietheit des Wiesbadener Ausenthalts, fern von den Ein-

bruden und Anrequingen größerer Lebenstreise, mar es bem Leibenben eine besondere Erquidung, wenn bann und wann Freunde und Fachgenoffen zu vorübergebendem Befuche tamen. Dir felbst mar es Bedürfniß, so oft es bie Berhältniffe gestatteten, bei ihm einzusprechen und die einst so häufigen Stunden wiffenschaftlichen und freundschaftlichen Austausches zu erneuern. In ben letten Jahren gestattete selbst bas milbe Klima Wiesbabens bem Leibenden nur felten noch im Winter einen Ausgana; meistens mußte er Monate lang das Zimmer huten. Es verging aber kein Binter, wo ich nicht wiederholt ju furgen Besuchen bas liebe Saus betreten hatte, welches burch die gartlichste Sorgfalt ihm jum behaglichen Afpl gemacht wurde. War boch seine gange Eristeng ein Dunder, welches nur die sorglichste Gattenliebe zu bewirken vermochte, indem sie das theure Leben ber stetig fortschreitenben Krantheit jum Troß zu verlängern wußte. Doch hatte ber lette Winter burch rasch auf einander folgende Todesfälle geliebter Versonen, namentlich seines alten Freundes lechtrig, das garte Gemuth Schnage's auf's beftigste erschüttert. Ende Januar mar ich in Wiesbaden; um Oftern wiederholte ich meinen Besuch und durfte mich noch einmal des Berkehrs mit diesem feinen und tiefen Geiste mehrere Tage hinburch erfreuen. Ich fant ihn trot aller forperlichen Leiben, trot mehrmonatlichen Sausarreftes geiftig frifch und angeregt. Da ber Abschluß ber neuen Auflage in nachster Beit ju erwarten ftand, war die Ausarbeitung bes achten Banbes wieder wie schon oft vorher ein Sauptgegenstand unserer Unterhaltung. Sehnlichst wünschte Schnaafe ben Augenblick herbei, wo er bie lette Sand anlegen und die Schilderung bes 15. Jahrhunderts gur Bollenbung bringen könnte. Da ich ihn früher schon hinfälliger gesehen hatte als bieses Mal, so schied ich in der frohen Soffnung, daß sein theures Leben uns auch noch ferner erhalten bleiben murbe. Diefe hoffnung follte fich nicht erfüllen. Sieben Wochen barauf, am 20. Mai, nahm ein sanster Tob ihn von hinnen. Rach langem schwer burchkämpstem Binter hatte er die ersten milben Frühlingstage wieder im Freien im erquidenden Strahl ber Sonne vor bem auf einem fanften Sügel, bem Abolphsberg, mitten im Grun gelegenen Sauschen, bas er julest bewohnte, verleben burfen. Am Pfingstmontag traf ihn im Beisein Refule's, beisen Besuch ihn julett noch erfreute, ein leichter Schlaganfall; zwei andere folgten, die am britten Tage seinem Leben ein Ende machten. Am Trinitatissonntag, den 23. Mai Nachmittags, trugen sie feine sterbliche Sulle in den sonnigen Frühlingstag zur ewigen Rube hinaus, und ber Rünftlerverein legte ihm zu ber Palme ben wohlverdienten Lorbeer auf das Grab. Richt blos die Runftgeschichte hat an ihm einen ihrer größten Reifter und werkthätigften Begründer verloren; er war auch einer ber seltensten, reinsten und edelsten Menschen, ein vornehmer Geift, ein fledenloser Charafter, liebevoll und treu, warm theilnehmend, nur das Höchste erstrebend, in Rath und That bilfebereit. 'Und nicht bas Geringfte mar, bag er mabrend langjähriger Leiben bie sanfte Milbe, Die verklärte Sarmonie seines Wesens burch stille Gottergebenheit sich bewahrt hatte. Richt bloß jene Leiben, sondern mehr noch die ftete Arbeit des Denkens hatte seinen Bügen etwas Durchgeistigtes, Berklartes, feiner garten faum mittelgroßen Gestalt etwas Aetherisches gegeben, so daß das Irdische nur eben noch so viel Theil an ihm hatte, um bem übermächtigen Geiste als Sulle zu dienen. Unvergleichlich klar und licht war bas fanfte Feuer feines Auges, herzgewinnend und burch reine Gute bezaubernd fein ganges Richt vergebens hatte er fein Lebenlang die Welt harmonischer Schönheit ju feinem Studium gemacht: er hatte fich felbst baran ju lauterfter humanitat burchgebilbet.



Anficht von S. Gimignane. Rach Robault be Gleure.

## Sienefische Studien.

Bon Robert Blider.

Mit 3Auftrationen.

VI.

### Poggibonji.

Die Bahn nach Empoli führt, bald nachdem sie Siena verlassen, in ein grünes, saftiges Thal hinab, das mit seinen zahlreichen Billen, seinen schlanken, luftigen, am User der Staggia und Elsa hin ausmarschirenden Eschen und Pappeln einen recht munteren Eindruck gewährt. In Poggiponsi, einem freundlichen, gar nicht unsauberen Marktsleden, sieg ich aus, um dann gen Westen quer durch die Berge nach Pisa zu wandern. Vorher aber besuchte ich das benachbarte Kloster S. Lucchese.

Dort befindet sich im Schiff der Rirche ein Altarbild von Pinturichio: Christus erscheint der Maria als Gärtner. Die Figur desselben ist in der gewohnten Peruginomanier gehalten; aber ein neuer Typus, ein Fortschritt zeigt sich in der Gestalt der knieenden Maria. Die lebendige Bewegtheit, der erstaunte, andächtige Ausblick, die freistilisirte, prachtvolle Draperie und im Einklang hiermit der Wellenschwung des blonden, über den Rücken stürzenden Haares: alles dies manischirt sich als eine ganz bestimmte, frische Inspiration, wie sie dem geschäftigen Meister selten passirt. Vielleicht ist doch hier ein unmittelbarer Einfluß Rassael's mit im Spiel; besonders das Antlitz und die weiche Bildung und Bewegung der Arme erinnern an dessen naw-edle Aussassung. Gewiß, wenn man annehmen darf, daß Pinturichio mit Rassael in der Dombibliothet zu Siena gearbeitet, so hat man bei dieser Figur dasselbe Necht.

Gegenüber diesem Bilde besindet sich ein Terracotta-Altar aus der Robbiaschule v. J. 1514). Eine etwas ältliche Madonna mit Kind und Heiligen, darüber Medaillons mit Bischöfen, im aufgesetzten Bogengiebel eine Krönung Mariä mit "Musikbübchen" und Heiligen. Am meisten Anmuth haben die Figürchen der Predella. Für sich betrachtet, sind die einzelnen Ornamente allerdings recht zierlich; aber das Ganze ist doch dekorativ überladen.

Als ich nun, um nach Weiterem zu fahnden, auf den stillen, grasüberwachsenen Klosterhof heraustrat, kam zum Thore der Priester der Kirche herein, nach welchem ich schon bei meiner Ankunft vergebens gestagt hatte. Ein langer, zaundürer, sast todten-haster Mann mit unendlich gutmüthigem Gesichte, den ich sogleich wieder erkannte; ich





beren fünfundzwanzig eristirten. Jest sind noch else Abrig, welche gleichwohl eng genug nebeneinander in die Luft ragen, um auf den ersten Blid den Eindruck eines anachroniftischen Phanomens zu machen.

Der ungegliederte, kopflose Schaft dieser Thürme steigt unvermittelt aus der Fronte der Haufer, wie man dies am Thurme des palazzo pubblico in Florenz und Siena kennt. Rur ift man hier nicht so weit gegangen, ben Thurm als blogen Auffat auf die Zinne des Saufes zu fegen und unbefümmert unter ihm die Fenfterreihe fortlaufen zu laffen. Das Material, woraus sie aufgeführt, Travertin ober Badftein, ift vom unabläffigen Hauche der Jahrhunderte so verwittert, vergraut und verbräunt, die einzelnen Stude find so dicht und genau zusammengefügt, so gleichmäßig übermeißelt, die meistens fensterlosen Wände so glatt, daß man von Weitem glauben möchte, jeder Thurm bestehe aus einem einzigen Stud Stein.

Dem Rathsaale des palazzo pubblico, beffen 53 F. hoher Thurm die übrigen nur um Weniges überragt, galt mein erster Besuch, dem nachdenklichen Raume,. wo einst Dante als Abgefandter von Florenz ben Pobesta ber Stadt zur Unterstützung bes tos: fanischen Bundes berebet hat. Ich ließ mich, ba der Custode jum pranzo strebte, einsperren und konnte nun eine ruhvolle Betrachtung, eher akkompagnirt als gestört von bem Summen und Scheibentrommeln einer großen hornisse, ben alten Gemälden widmen, welche die Bietät der Bürger hier erhalten und vereinigt hat.

Das Wichtigste ist hier ein großes Temperagemälde von Lippo Memmi (v. J. 1317), bie Stadtmadonna, eine Amitation der Sienefischen Stadtmadonna von Simone Martini. Obgleich es laut Inschrift i. J. 1467 von Benozzo Gozzoli restaurirt ward, ist boch bas ursprüngliche Gepräge bes Meisters Lippo noch völlig offenbar. Die Anordnung ift ganz ähnlich dem genannten Bilde des Simone; nur daß die Engel und Seiligen bier fämmtlich stehen. Knieend ift allein der podesta Mino de' Tolomei dargestellt, eine interessante Portraitprobe jener Zeit. Gine Photographie ber Stadtmadonna in Siena, welche ich mitgenommen, belehrte mich, daß bier die Haltung von Mutter und Kind dieselbe, daß besonders ihre Draperie völlig identisch ist.

An den Figuren der andächtigen Umgebung finden sich einige große Gewandmotive, befonders die grandiofe Geftalt des Petrus fällt hierdurch auf. Dazu gesellt sich ein Genuß im Rleinen, die Beachtung der ungemein fleißigen, sorgsamen Ausführung im Detail, ber Stidereien u. A.

Aecht altsienesisch find die feinen, delikaten Sände, welche alle Gegenstände nur behutsam und vorsichtig zu berühren scheinen. Die Finger sind meist so bargestellt, baß ihre schmalen Spigen zusammenlaufen, mahrend fie in der Mittelpartie in einer wegen der mangelhaften Berfürzungsfunft frampfhaften Weise, wie Spinnenfuße, auseinandergespreizt erscheinen. Bezeichnend für Lippo ift auch

eine häufig wiederkehrende etwas gezwungene Beugung im Sandgelenke.

Maria's Geficht ift so verblaßt, daß es taum eine bestimmtere Ahnung seiner ursprünglichen Form gewährt. Die Typen der Engelsköpfe sind denen Simone Martini's ähnlich; aber die Augen find schmäler geschlist, die Backen

bider bis zur Gebunsenheit. Dies giebt ber sensiblen gartheit ihres Ausbrudes etwas Beichliches, ja zuweilen eine Beimischung von Dummbeit. Richt so die martigen Mannes-Beltidrift fut bilbenbe Runft. X.

typen des Vildes; 3. B. die Gestalt des Petrus ist von einer realistischen Festigkeit und Wastanz, um welche es dem Genossen und Borbilde des Malers, dem Meister Simone Martini, nur selten zu thun ist. Lippo Memmi erscheint hier überhaupt in einem gewissen Sinne männlicher als jener, aber auch dumpfer und ungeistiger. 1)

Ebenda ist, getrennt in zwei Aundbildern, eine Berkündigung von Filippin o Lippi (c. 1458—1504). Der Typus des Engels erinnert, wie so manches Andere von seiner Hand, an Botticelli; er ist jedoch etwas nüchterner. Die Gewandung ist stark gedauscht und gemahnt mit ihren geschlängelten Lichtern schlammartig. Auch in der Neigung für Roth zeigt sich der Einsluß Botticelli's. Sehr frei und flott im Vortrag sind die Flügel des Engels, deren dunte Federn in koloristisch wohlwirkenden Farden spielen. Maria ist häuslich ausgesaßt, in einem behaglichen Zimmer sigend, durch dessen geöffnete Thüre ein Stück Landschaft sichtbar ist. Sie blickt mit etwas herber Miene vor sich nieder. Der ganze obere Theil ihrer Figur ist sleißig und gut gemalt und, abgesehen von dem etwas hervorschreienden Geld des Gewandsutters, wohlthuend im Fardenverhältniß. Indessen liegt auf beiden Vildhälsten ein kühler Hauch, der nicht die angenehme Ruhe hat, wie in den Gemälden des Fra Kilippo. Filippino vermag überhaupt nur selten zwischen der Fardenwahl seines Vaters und jener Votticelli's eine reine Vermittlung herzustellen.

Beachtenswerth sind weiterhin zwei archaistische Bilder von Taddeo Bartoli mit einzelnen wohlgefälligen Gestalten und eines von Pinturischio mit lieblicher Maria, aber hölzern drapirtem Christus.

Auf bemselben thurmreichen Plate, wo das Rathhaus, steht auch der Dom, erdaut im XI. Jahrhundert, umgedaut und erweitert im XV. und auch vielsach modern restaurirt. Die alte Zeit begrüßt uns wahrhaft erst in den Aussichmüstungen des Innern.

Im rechten Seitenschiff ein großer Freskenchklus von Barna (c. 1381), das Leben Jesu darstellend. Barna ist ein muthmaßlicher Schüler von Simone Martini, wie sich aus manchen Zügen dieser Fresken schließen läßt; aber daneben sinden sich andere vor, welche aus Einwirkung der Giotto-Schule hindeuten. Der Maler ist wesentlich ein Erzähler, dem es vor Allem um Deutlichseit zu thun ist. Die Gestalten sind vorherrschend lang gebildet und sahrig bewegt. Manches ist ziemlich drastisch, z. B. das Berhör vor Kaiphas, wo ein Kerl dem Heiland eine Ohrseige hinhaut. Kaiphas selbst ein herrlicher Greis mit weißem Bart und Haupthaar, der in seuriger Bewegung sein Gewand zerzeißt. Im Bilde der Kreuzigung ist besonders die Körperwindung des undußsertigen Schächers ungewöhnlich sühn. Aus den Schildern der römischen Soldaten steht mit tenzbenziöser Deutlichseit: S. P. Q. R. Ganz großartige Draperie zeichnet das Fresko

<sup>1)</sup> Das Triptychon in der Münchener Binalothel, welches im Marggraff'schen Katalog (Rr. 1143) bem Tadbeo Bartoli, von E. Förster im Texte seiner "Dentmale der ital. Malerei" (Bb. II, Tas. III) ebendemselben, dagegen in der Inbaltsangabe hierzu erstaunticher Weise dem Becchietta zugeschrieben wird, in welchem jedoch Erowe u. Cavalcaselle (Gesch. d. ital. Mal., Bb. II. S. 272) viel Nedntickseit mit den Werten des Naddus Teccharelli, eines muthmaßtichen Gehilsen des Simone Martini, und denen des Lippo Memmi sinden, erschien mir nach meiner Rückleden aus Italien auf den ersten Blid als ein Wert bes Letteren und zwar als das ansgezeichnetste, das mir bisher von seiner Hand bekannt geworden. Die oben beschriedenen Topen, die solcherzestalt nur diesem Maler eigen sind, sinden sich dier wieder. Die streng schematische Komposition ist ein Gemeingut der altstenessischen Nalerei und wirtt selbst noch bei den bortigen Ouattrocentisten nach. Bon der sehr bezeichnenden Assunta in der Atademie zu Siena (Rr. 59) verglich ich eine kleine Slizze mit der in München, und es ergab sich sir die maßgebende Hauptgruppe (Maria mit den Engeln) eine völlig deckende Uebereinstimmung, wie sie in dem Grade sonst taum vortommen wird,

aus, welches die Erscheinung Christi vor den Jüngern darstellt. Das Bedeutenbste aber in meinen Augen ist die Auserweckung des todten Lazarus. Mumienartig eingewickelt, steht er aufrecht da und schlägt das geisterhafte Auge gen Christus aus. Lazari Schwester, Maria, welche sich vor ihm niederwirft, ist in ihrem andachtsfrohen Schrecken, im großen Zuge ihrer Gewandung von ergreisender Wirkung. Der auserweckende Heiland hat hier etwas Dämonisches; das unheimliche Räthsel der Lebenstluft, das im Auge des Erwachten gleist, es erscheint in seinem Auge durchschaut und besiegt. Er sieht aus wie ein Zauberer, unerforschlich, fremd, und wie von einem leisen, frohlockenden Triumphe erfüllt. Sin höchst frappantes Bild. Wie haben sich doch diese Alten in die heilige Geschichte versetzt mit all ihrer Leidenschaft und Gesühlsssähigkeit, und troß dem Festhalten an der traditionellen Schilderungsweise wie hat doch jeder wieder so neu und eigenthümlich die vielgemalten Scenen belebt und in ihrem ganzen Gewichte an's Licht gehoben!

In der letzten Kapelle dieses Seitenschiffes, der cappella di S. Fina, sinden wir zwei meisterhafte Wandgemälde von Domenico Ghirlandaio (v. J. 1484). Das eine stellt die Krankheit der Heiligen dar. Sie liegt auf einem kräuterbedeckten Brett und blickt müd in die Luft empor, wo ihr ein Papst als Bision erscheint. Sie ist eine schmale Mädchengestalt, nicht eben schön, aber sehr zart und ernst. In einem wirksamen Kontrast hiezu stehen zwei grämliche alte Wärterinnen. Der Bortrag ist breit und einschichtig, die Farbenstimmung grau, ernst, kühl. Das Ganze von großer, strenger Einsachheit.

Auf ber andern Wand die Todtenseier in einem Renaissancechor. Links und rechts davon sieht man S. Gimignano mit seinen Thürmen. Die Scene ist nun ganz rührend gerade vermöge der unpathetischen, rituellen, gemessenen Haltung der Umstehenden. Der Kopf der Heiligen, welche auf einer Bahre zur Schau liegt, ein wahres Meisterstück freien und sicheren, liebevollen Vortrages. Unter den Priestern und Leidtragenden weitere ausgezeichnete Portraitköpse. Die drei Knaben, deren einer den Fuß der Todten küßt, sind von einer entzückenden Raivität und Lieblichseit. Sämmtliche Figuren ganz absolut für sich, rein bildlich, vollkommen nur anschaulich, kein Schatten von anspruchsvoller Reizwirtung. Und dieselbe ungezierte Weihe, welche diesen Gestalten eigen ist, erfüllt als Grundton das Ganze des Bildes. Färdung und räumliche Konstellation, Alles ist wie getränkt und gehalten von einem weichen und dennoch starken, großherzigen Ernste. Beide Fresken erinnern lebhaft an ihre Geschwister in S. Trinita zu Florenz.

Fresken im Mittelschiff von Tabbeo di Bartolo und Benozzo Gozzoli, andere im linken Seitenschiff von Bartolo di Fredi sind theils wegen vielsacher Uebermalung und Beschädigung, theils wegen ihres apprehensiven ober oberstächlichen Gepräges von geringem Werth und geben keine gute Borstellung von der Eigenart und Fähigkeit dies ser Künstler.

Dagegen finden wir von den beiden letteren trefstiche Arbeiten in der Kirche S. Agostino. In der Kapelle rechts vom Hochaltar hat Bartolo di Fredi (1366) eine Geburt Mariä gemalt in der Aussassung und Anordnung, wie wir sie von P. Lorenzetto's Bilde in der Domsakristei zu Siena kennen. Die heilige Anna im Bett, gut verkürzt. Eine Wärterin kommt zur Thür herein mit "pollo lesso" (gesottenem Huhn). Im Borsbergrund zwei Wärterinnen mit dem Kinde beschäftigt; links der heilige Joachim, dem sich ehrsurchtsvoll ein Diener nähert.

In einem Altarbilde (v. J. 1464) stellt B. Gozzoli ben heiligen Sebastian bar, wie er bas von der Pest geplagte Bolt von S. Gimignano in Schutz nimmt: die Pest ist

burch Blize veranschaulicht, welche ber Heilige in seinem Mantel auffängt. Christus und Maria stehen fürbetend zu beiben Seiten. Unter der betenden Gemeinde zu den Füßen des heiligen Sebastian sind einige gute Charakterköpse. Aber das Ganze ist von mittelmäßiger Wirkung, besonders wegen der allzustarken Konturen und wegen des widerlich starken Gesgensabes von Licht und Schatten.

Den Chor ber Kirche hat Benozzo Gozzoli (1464/65) mit einem großen Fresskencytlus geschmückt, welcher bas Leben bes heiligen Augustin schilbert.

Gleich im ersten Bilbe zeigt er seine ganze muntere Naivität: der kleine Agostino wird von seinen Eltern dem "magistro grammatico" übergeben. Der Beschauer ist auf eine ächt italienische Renaissancestraße versetzt. In einer offenen Halle wird Schule gehalten. Ein Anabe, der von einem etwas größeren beim Rücken sestgehalten wird, bestommt soeben von dem gestrengen Schulmeister auf den entblößten Allerwerthesten eine Tracht Schläge. Störend ist nur die etwas steif und kleinlich behandelte Draperie, wie an den meisten übrigen Bilbern. Die thronenden Heiligen oben in den Lunetten haben die breite Abstusung des Untergewandes mit eigenthümlich geschupptem und geknicktem Gefältel, die uns auch von anderweitigen Malereien Benozzo's geläusig ist.

Sehr achtenswerth sind die vielen festen Porträtköpfe, besonders in Nr. 2: Aufnahme Augustin's in die Universität und Nr. 7: Abreise aus Rom. Dies Bild zeichnet sich auch badurch vor vielen übrigen aus, daß es klar und geschmackvoll komponirt ist. Rom im Hindergrunde ist ähnlich wie auf einer der Fresken des Soddoma im Mont'Oliveto bei Buonconvento durch ein willkürlich zusammengeworsenes Konglomerat seiner wichtigsten Monumente angedeutet.

Ein interessantes Bilb ist auch Nr. 8: Augustin's Zusammenkunft mit Ambrosius. Im Vorbergrunde Augustin, vom Pferde steigend, mit tuchartig gemalten Stiefeln, welche sehr thöricht aussehen. Ein Anappe löst ihm die Sporen, ein anderer hält ihm das Pferd. Der letztere hat eine gewisse abrette Eleganz, welche in diesem Grade von Benozzo selten erreicht wird. Auch hier ist in einem Hallengewölde des hintergrundes ein ruhiges, freundliches Grün verwendet. Er scheint eine Borliebe dafür zu haben, besonders bei architektonischen Gegenständen, und es ist für sein Wesen bezeichnend. Der Charafter seiner Farbenstimmung überhaupt ist eine gesunde, aber wenig harmonisirte Derbheit. )

Alles in Allem genommen, haben wir es hier entschieden mit einer der bedeutendsten Leistungen Gozzoli's zu thun, welche uns einen vollen Einblick in seine Künstlernatur geswährt. Wir sinden viel poetische Sinnigkeit; aber im eigentlich Malerischen verräth sich bei näherer Betrachtung ein starker Mangel an Energie des Anschauens und Darstellens. Nur die tresslich individualisierten Köpse machen, wie bereits demerkt, hievon eine ersteusliche Ausnahme und ein paar kräftige Ansähe zu harmonischer Gruppirung Der größere Rest ist aber malerisch haltlos. Der Vortrag von einer geschäftsmäßigen Sile ohne Schwung und Behendigkeit. Man vermißt eben die eigentliche, fundamentale, sormbildende Potenz, welche man bei so vielen seiner Zeitgenossen in Italien sindet. Nach dieser Seite beurtheilt, steht er unter ihnen als ein ziemlich oberstächlicher Synkretist, und so gilt auch von diesen Bildern, was Crowe und Cavalcaselle (Ital. Mal. B. III, S. 276) mit Bezug auf die Fresken im campo santo zu Pisa sagen: "Sein Talent beschränkt sich auf Nachahmungsfähigkeiten, und da er Gelegenheit gehabt hatte, manches

<sup>1)</sup> Gines ber Bilber, Auguftin's Rebe in Rom, ift in Farbenbrud von ber Arunbel Gociety publicirt.

Meisterwert ber Runft zu betrachten, ohne boch zu ben innersten Quellen vorzubringen, aus benen die kunftlerische Broduktion seiner Zeitgenoffen ihre Nahrung jog, begnügte er fich, bereits erreichte Resultate seinerseits sich anzueignen, und war zufrieden, wenn er darin annähernben Erfolg hatte. Richts, mas er macht, läßt sich auf tiefere Grundfate als biefen Chrgeiz bes Anempfinders zurücführen. Er verfürzt seine Figuren, ohne sich über bie Gesethe ber Perspektive Strupel ju machen; eilfertig und sorglos copirt er sein versteinertes Modell." So aus bem Zusammenhang herausgerissen, lauten bie Worte freilich noch härter und mürrischer als innerhalb besselben. Es verlohnt sich, zugleich einen treffenben Ausspruch Waagen's 1) zu beherzigen: "In Florenz erweiterte Benozio Gozzoli die gludlichen Studien ber geistigen Bedeutung ber Formen bes menschlichen Antlikes, welche fein Lehrer Fiefole nur jum Ausbruck ftreng firchlicher Gegenftanbe benutt hatte, ju ber lebendigsten Darstellung des ganzen Lebens in seinen verschiedensten Beziehungen, von benen ihm vor Allen bie beiteren unvergleichlich gelangen." Auf bie Miene gesunder, kerniger Heiterkeit hat er fich gewiß trefflich verstanden, und auch im Allgemeinen muß bas innere Bollen seiner Darstellungsweise, wenn es auch nicht völlig zur Entwicklung gelangt ift, ber frisch erwachte, morgenbliche Lebenssinn mit Liebe herausempfunden werben.

Benozzo Gozzoli ist eben auch einer ber Vielen, welche den Widerspruch in sich tragen, voll poetischer Gedanken zu sein, aber nicht ebenso poetisch in der Anschaulichkeit, nicht sattsam kunstanschaulich, nicht wahrhaft stilvoll. Ein Ersinder sinniger Motive, ein liebensowürdiger Erzähler und Plauderer ist und bleibt er aber, und schließlich kehrt auch ein strengeres Auge wieder zum ersten Eindrucke zurück, freut sich an seinen "guten Tagen" und "glücklichen Einfällen" und läßt ihn gar gerne sabuliren (S. Er. u. Cav. Ital. M. B. III, S. 277).

Leiber reichte es nicht mehr, die geschmackvollen Marmorarbeiten des Benedetto da Majano (1442—1498) eingehender zu betrachten, meine Zeit drängte fort. Noch ein Rundgang um die Mauern, reich an malerischen Genüssen, aber auch gestört durch den Andlick eines großen kastenartigen Zuchthauses, dann noch ein halbes Stündchen im Rebengarten meines Wirthes, wo ich der Familie Trauben schneiden half, Büschel oft von der Größe eines Menschenkopses, noch ein letzter Blick nach den alten Thürmen, und weiter ging die Reise im fremden Bergland.

<sup>1)</sup> Bgl. Rleine Schriften bon G. Fr. Baagen. Stuttgart 1575. S. 128.



#### Artiflifche Banberungen burch Paris.

Mit 3lluftrationen.

I. Gin Befud bei Mifreb Stepens,



Mifres Corness.

QB seir eis Orthum ju bebauten, roß met in ere debessig seir ein ausgriffenfengen meijdel feine. Habe immitte ber Greiffelte Spatie fann man fich siefen Kanglam gehamn. Ja ber Orthung feiffelten gefallert fich, nenn man in gemiffen Gregorien ber Eleste wecht fich, nenn man in gemiffen Gregorien est Eleste wecht ere verund bei degliche Greiffelten gerüche fil, off ga einem unterweilungen und gar zu anleigeberg. Der fiele Greifelt, S. D., moden auch ben einem Westauchten Gementradenitägen zu einer Bestatwartung Gementradenitägen zu einer werdern Westtung der heiteringen, woder bei 100 Metang eine Steinung, woder bei 100 Metang eine Steinung, woder bei 100 Metang einfehalten.

Wenn man de athemies und in Chinefig gereinnenbinansfrende, fann man fich weitig ehne viete Einstitungstellen auf dem Midgraut von Rigi verfess glanden, aber der Nigi hat feine gepflosferer Deerfrende, man flaat ver Geflegspiel auf beitem Geiten erheben fich diese führe bis fechspleckige Zinsburgen; schwerzistlige Verdervens, medde die Eumbulleit gieben, ertreen bis Mantibiere,

An biefem eberem Zweit, bereits hatt an den boulevands extirierum, alie vor 1st Jahren und an er äuferführ Urtrug bed zumahl bei ernehem Weichliebt der Culdu, richt fich ein andeitschiebt der Culdu, richt fich ein andeitschiebt der Culdu, richt fich einem Principalent, geinfem Culdu und Zwa. hier mohre inner Weistland einem Principalent, geinfem Culdu und Zwa. hier mohre inner gesierten die Kreitsliche von mehrem Waltert, eine Vorsäusfeldeit, die feit Jahren zu bem andermöhlten "toat Parie" gehört, der Wolff Aller der Greens.

Alingeln wir an! Der, wie an feinem Accent leicht zu erkennen ist, beigische Diensteber geseitet und burch einem schwarze bei in des erste Erecknert. Weblgefüllte Blumenweisen und einige Bergelangeräufe verratube der Orthon der den Beinflere, der feine Beschäftigung unterbricht (ch foll schwer sein, herrn Stevens nicht bei der Arbeit zu finden), um dem Bescher zu empfangen. Die Gestalt bes Meisters ist eine imponirende. Auf den ersten Blid, wenn man des mindestens  $5\frac{1}{2}$  Schuh hohen frästigen Mannes mit der terzengraden strammen Haltung, dem diden, militärisch gestutten Schnurrbart ansichtig wird, glaubt man, einen Dragoner= oder Kürafsierofstzier im Negligé vor sich zu haben. Bei den ersten Worten aber sommt ein gut= mülthiges und geistreiches Lächeln über diese gewaltigen Lippen, welches während der ganzen Konversation, welche Bendung dieselbe auch nehmen mag, nicht verschwindet und in der Physioguomie des Künstlers die etwas rauhen, martialischen Züge bedeutend milbert. Man merkt gleich, daß Dissenheit und Wohlwollen die Okersmale dieses Charasters bilden müssen, und in der That widerspricht der persönliche Rus des Künstlers dem gewinnenden Aussehen nicht im Geringsten.

Das Atelier, in welchem wir uns befinden (f. b. Abb. S. 313), ift eber ein Boudoir, wo für Licht in jeder Jahreszeit, im Sommer für relative Frische und im Binter für gehörige Barme in der erforderlichen Beise gesorgt ist. Die Aussicht durch eine Art von Glasgalerie, die am obern Theile bes Ateliers angebracht ift, geht auf einen prachtvollen, mit ber größten Sorgfalt gepflegten Garten hinaus. Diefer Garten, im Innern von Paris gewiß eine Geltenheit, befteht nicht etwa aus ein Baar Meter Erbe mit Salattopfen und Beilden, in beren Mitte fich melancholisch ein babinfiechender Befenftiel erhebt. Rein, es ift ein großer wirklicher Garten mit wirklichen Baumen und reellem Schatten. Es ift bies eine ber Parifer Eigenthumlichteiten. Es geschieht hie und da, daß man in der Gegend der Madeleine, des Luxembourg, oder der boule-Vards extérieurs burch bas einfache Ueberschreiten einer Schwelle ben gangen Unterschied zwischen Stadt und Land hinter sich hat, ohne Eisenbahn oder Dampfboot benutt zu haben. Man glaubt ba in ein gang gewöhnliches Saus getreten zu fein, in bem fich Ruchen, Reller und eine Reihe fleiner, fparlich abgetheilter mit Dobeln überfüllter Raume befinden, - und plöglich ist man wie burch einen Zauberstab inmitten bes lachenben Grans an bas Ufer eines fleinen babinströmenden Bächteins versetzt, man hört die Nachtigall und die Lerche singen und fragt sich erstaunt, wie man benn, ohne es zu wollen und zu ahnen, sich in die blübenden Anlagen von Meudon, von St. Germain, von Fontainebleau verirrte. Und man ift mitten in ber Stabt! Ein abnliches Befühl muß bem Eintretenden in ben Garten ber Billa ber rue des martyrs überfommen.

Eine tiefgehende Liebe zu den Blumen giebt sich hier kund, und um die ländliche Illusion zu vervollständigen, sehlt es selbst nicht an einem Hühnerstall mit obligatem Kaninchentäsig. In dieser zoologischen Abtheilung, welche ein kleines Gitter umzäunt, thront das seisteste Exemplar eines stolzen Truthahns. Wenn ein Maler, wie Stevens, je eine Allegorie des triumphirenden Fettseins darstellen will, so mähle er zum Stoff diesen Meister Indian, der das Ernährungsprinzip so weit trieb, daß er seine klumpenartige Persönlichkeit nicht mehr vom Fteck zu rühren vermag. Doch lebt in diesem Klumpen einige Dantbarkeit und Erkenntlichkeit für den Herrn, der ihm sein Brot in Gnaden verzehren läßt. Ein seises Wedeln mit den Federn des Schweises verräth dies Gefühl.

In dem in hellen Tonen beforirten Atelier finden sich nicht besonders viele Gemälde vor. Es begreift sich dies vollkommen. Ein Bild von Stevens ist vor feiner Bollendung schon verstauft und gut verkauft. Ja wäre sein Binsel in doppelter oder dreisacher Gestalt vorhanden,— es wäre nicht zu viel, um den Bestellungen gerecht zu werden; denn Stevens ist nun einmal der Liebling der Mode, und es ist ihm schon lange ganz wohl dabei, die kapriciose Göttin in goldene Fesseln zu schlagen.

Das von Stevens gepflegte Genre ift ein sehr beschränktes, aber es eignet sich vortrefflich für die Concentration eines feinfühlenden Talentes. Es ist die Darstellung eleganter zarter Beiblichkeit in moderner Kleidung, mit einiger Abweichung von der allgemeinen Regel, welche dem chinesischen oder italienischen Kostum zu Gute kommt.

Dieser Aultus der "modernite", wie Stevens sich ausbrückt, ist bei ihm Prinzipiensache, und wenn man ihn auf dieses Kapitel bringt, vertheidigt er seine Anschauung mit aller hestige feit einer unausrottbaren Ueberzeugung. "Man tann nur das gut wiedergeben, was man wahr= haft empfunden, was man in Fleisch und Blut vor sich gesehen hat." Auf diesem Satze beruht die gange Theorie des Malers der "Modernität"; er verurtheilt rücksichtslos alle übrigen

Genres als irrthumliche Auffassungen ber kunftlerischen Aufgabe und als beklagenswerthe Berbreiter bes Irrthums selbst unter ben Massen. Er bestreitet auch ben gewaltigsten historienmalern bie Fähigkeit, die Ereignisse und die Bersonen mit volltommener Richtigkeit barzustellen, er findet



"Brühling", von M. Stebens,

mit volltommener Richtigkeit barzustellen, er sindet ihre Arbeit baher unnüß, für den Geschmad sogar forrumpirend. Selbst die bewundertsten Meister, ein Delaroche, ein Gerome, vermögen ihm in dieser Hinsicht nicht zu imponiren. "Gewiß" — erwiederte er auf eine Einwendung, die wir uns erlaubten — "gewiß besitzen all' diese Maler Talent in Uebersluß, aber sie wären eben so gut in jeder andern Stellung hervorragende Männer — vorzügliche Advosaten, ausgezeichnete Dichter, Strategen, Staatsmänner geworden; weil sie sich der Malerei widmen wollten, reüssirten sie darin, wie sie in jeder anderen Branche reüssirt hätten . . ."

Dennach sollte die Grundbedingung für ben guten Maler eine ausgiedige Dosis — Naivität sein und der Künstler müßte, einmal seiner Staffelei entruckt, von der ganzen geistigen Bewegung isolirt dastehen. Unzählige Beispiele widersprechen dieser Ansicht, und Stevens selbst verfällt mit seiner These in den allergrellsten Widerspruch; denn ein einziges seiner Bilder genügt, um zu zeigen, daß man gleichzeitig ein Mann von Geist und ein guter Maler sein kann.

Mit Vorliebe ftutt Stevens feine Theorie von ber ausschließlichen "Mobernität" auf bas Beifpiel ber hervorragenoften Deifter ber italienischen, ber vlämischen und spanischen Schule, welche nie etwas barftellten, mas fie nicht vor Augen hatten. "Bliden Sie z. B." - fagte er und - "auf biefe Samm= lung" - und dabei langte er nach einem pracht= vollen Album, bas er eben erhalten hatte, und welches Reproduktionen der vorzüglichsten Werke des Belazquez enthielt. "Zeigen Gie mir ba etwas anderes als Personagen in ber spanischen Tracht des XVII. Jahrhunderts", und dabei burchblätterte er die Rollettion, welche eine Reihe Portrats, Beiligentopfe, eine Madonna und am Ende bie Abbildung ber Ateliere bes Dalere enthielt. "Bie mit dem fpanischen Maler, so läßt fich mein Gat mit Rubens, mit Raffael, mit Ban Dod und mit allen großen Künftlern belegen. Aus biefer getrenen Rachahmung bes Gesehenen schöpften all' bie Meister ber Bergangenheit ihre Kraft und bas Bebeimnig ihrer Erhaltung; fie giebt ihren Bilbern neben bem fünftlerischen einen wahrhaft geschichtlichen Berth."

Wir muffen barauf verzichten, gegen biefe Unschauungen unseres liebenswürdigen Runftlers

zu polemisiren. Dazu bietet ein furzer Atelierbesuch nicht die passende Gelegenheit. Ueberhaupt ist ja die Leidenschaft, mit welcher die meisten Künstler für ihr Prinzip eintreten, namentlich wenn sie wie Stevens das Glud haben, als Führer einer Schule auftreten zu darfen, etwas

Erfreufiels. Im biefer Bienefhaft fette dem die fiest leberzegung aus der allein die Breifterschaft entferingt. Auch diesenigen, wechge eine gang einseinig Bickenny verschiedigen, getzen damen, dag ihre Tähinfalet feine mechanische ist, auß der ihnen der Gesche fie der beit der ihn die Währert dem Gesch der fiest Indexe fiest geber find Johre mit feinen Welffen und mit gleicher Lebensfall für feine Sach, die Kandweckt wie einem Seben Geschaft wertebergen lassen.

Benn nun irgend Jemand im Rochte ift, im Dienste bes "mobernen" Genres thatig zu fein, so ift es gewiß Alfres Strevens. Er widmete bemsetben alle feine Krafte und mag nun mit Gtotz auf seine Errungenschaften bliden und fich bes Lohnes erfreuen, ber seine Anstrengungen tran.



"Jim Antier", von Mile, Gerrent,

freundeten besgischen Malers an ben Maun beingen fonnte, wurde ihm mit 700 France begahlt. Bor etwa einem Jahre erreichte das nämliche Bild bei einer Auftion die Gumme von 20,000 Franck. Man mag nach biefem Absanbe ben Weg ermeffen, ben der Maler guruffgelegt bat, gefacht ist birbert, gen. 3.

und mit was für Siebenmeilenstiefeln bas früher verschmähte und verponte Genre fortges schritten ift.

Bom Jahre 1853 an bis 1867 finden wir Stevens an allen jährlich wiederkehrenden Ausstellungen mit Ehren betheiligt. Die Quantität seiner Bilder entspricht der Qualität, es giebt Jahrgänge, in denen der Katalog, wie z. B. 1867, 16—18 Rummern von ihm enthält. Zahlereiche Medaillen und andere Auszeichnungen sielen ihm verdientermaßen zu. Stevens ift Ofsizier der Chrenlegion, Kommandeur des belgischen Leopolds-Ordens, des baperischen Berdienstevens und des öfterreichischen Franz Iosesse Ordens.

Auf der Wiener Weltausstellung war Stevens durch 16 Bilber vertreten. Auch in seinem Baterlande betheiligte er sich an den großen Ausstellungen, und trot dem bosen Sprichworte "nul n'est prophète dans son pays" erfreut er sich bei seinen Mitbürgern einer großen Betiebtheit. Im königlichen Palaste zu Brüssel sinde sich eines seiner anmuthigsten Bilber, die Allegorie des Frühlings (s. d. Abb. S. 112). Bor Kurzem erging an ihn der Auftrag, die drei übrigen Jahreszeiten in dem nämtlichen Stile für das königliche Schloß darzustellen. Eine Stizze, "der Besuch", befindet sich seit 1866 im Brüsseler Museum. Auch die französische Regierung erwarb 1853 eines der besten Bilder von Stevens, eine ausgelassene Maskengruppe am Aschermittwoch Morgen (la descente de la Courtille) für das Museum von Marseille. Sonst sind die Bilder von Stevens in einer Menge von Privatgalerien zerstreut, in Baris, in Brüssel, in Holland. Auch in Berlin besindet sich in der Galerie des Herrn Ravens eines der bemerkenswerthesten seiner Gemälbe "La consolation". Es stellt den Besuch einer Wittwe und ihrer ebenfalls in tiese Trauer gehüllten Tochter bei einer vornehmen Dame vor. Das tiese und seine Gesühl, welches aus diesem Gemälde spricht, erregte seiner Zeit großes und gerrechtes Aussehen.

Seit 1867 hat Stevens an den Ausstellungen in ben Champs Elufees fich nicht mehr betheiligt, weil feine fammtlichen Bilber lange vergriffen find, ebe fie noch fertig werben. Die Borliebe bes Bublifums ift begreiflich. Um bie anmuthigen, naive Beiterfeit ober fanfte De= landsolie athmenden weiblichen Geftalten, wie fie Stevens vor uns hinzaubert, weht ein hauch von Boefie, Die ju fuger Schwarmerei einladet und eine gange Galerie mit bem Glange bes 3beals verflart. Diefe Redengestalt mit ben mustulofen Sanben führt ben Binfel mit genialer Leichtigfeit. Die Mobelle, beren fich ber Deifter bebient, find bloß bagu ba, um bie allgemeinen Lineamente anjugeben, Die Buge aber und ben Gefichtsausbrud ichafft ber Maler frei. Es ift Dies eine Beredlung, Die man am frappanteften beobachten fann, wenn man g. B. bas im Atelier fipende Modell, natürlich ein recht hübsches Beschöpf, aber eben ein Beschöpf, mit bem Bilbe vergleicht. Es find die nämlichen Grundzüge der Physiognomie, aber alles Bulgare und Alltagliche ift verschwunden. Aus der Grifette wird eine Bergogin ober eine Traumerin, und wenn bas "Mobell" fich bann anblidt, ruft es aus: "Ei, fo mochte ich fein." In ber That, Die frangofischen Frauen ber Gegenwart find ihrem gartfinnigen Sistoriographen Dant, viel Dant schuldig. Er prafentirt fie ber Rachwelt unter ber nämtichen schmeichterischen, liebenswürdigen, Poefie athmenden Gestalt, welche Greuze mabite, um die Schönheit und Grazie seiner Zeitgenossinnen zu verherrlichen. Baul D'Abreft.

# Bans Bolbein's d. I. Selbstporträt von Schloß Fähna.

Bon Rari Boermann.

Es ist das Berdienst L. Bezold's, aus der abgelegenen Galerie des Schlosses Fähna bei Riga ein kleines altes Rundbild an's Licht gezogen zu haben, welches, wie auch unser Urtheil über dasselbe aussallen möge, von der Holdein-Forschung in Zukunst berücksichtigt werden muß. Zuerst machte Bezold in der Beil. z. Augsb. Allg. Ztg. Ro. 73 vom Jahre 1873 auf das Bild ausmerksam; sodann widmete er demselben an derselben Stelle (zu Ro. 339 von 1874) eine längere Besprechung. Unser trefsticher Holdein-Forscher A. Woltmann konnte in der zweiten Auslage seiner Biographie des großen Meisters (S. 101) des ersten Aussachs des Rigaer Gelehrten bereits gedenken. Auf den zweiten Aussach hat er, wie ich höre, in einer mir jest nicht zugänglichen Rummer desselben Blattes kurz Einiges erwiedert, ohne sich, da er das Original nicht gesehen, über das Bild selbst auszusprechen.

Inzwischen hatte der Eigenthumer des Bildes, Fehr. von Stadelberg, dasselbe nach Deutschland geschickt, und es hier seinem tunftsinnigen Freunde, dem einen Theil des Jahres in Heidelberg wohnhaften Baron R. von Ungern-Sternberg, anvertraut. Letzterer brachte das Bild, nachbem er es Künstlern und Forschern in andern Städten gezeigt, im Februar dieses Jahres nach Duffeldorf, wo er es den bewährten und dieskreten Händen unseres Prosessor Andreas Müller zur Restauration anvertraute, mich aber ersuchte, es an dieser Stelle zu besprechen. Wenngleich mir nun hier gegenwärtig nicht alle Hilfsmittel zu Gebote stehen, welche ersorderlich wärene um ein allseitig abschließendes Urtheil über das Bild zu gewinnen, so glaube ich doch im Stand, zu sein, seine richtige Beurtheilung fördern zu können, und mich seiner Besprechung daher nicht entziehen zu dürsen.

Das Gemälbe stellt auf einer, mit ihrem schmalen, wenig erhöhten, vergoldeten Rande aus einem Stücke gedrechselten Eichenscheibe das Porträt eines Mannes dar, dessen Alter man auf zwischen vierzig und fünfzig Jahre taxiren würde. Mit turz geschorenem Barte und furzem Daare, eine schwarze Mütte auf dem Kopfe, bekleidet mit einem schwarzen, am Halse zugleich mit dem weißen, oben gekräuselten Hemde, etwas geöffnetem Rocke, sitzt der Mann, nach links vom Beschauer gewandt, aber mehr en saco als im Prosil, vor und da: ein Brustbild, welches doch nicht bis zur Tiese der Ellenbogen reicht, wohl aber an seiner Umrahmung zur Linken die erhobenen Hände zum größeren Theile sichtbar werden läßt. In der Rechten hält der dargesstellte Mann einen Stift, und sein sest der braunen Augen und ernsten, aber wohlwollenden Bügen zum Bilde hinausgerichteter Blick läßt vermuthen, daß er im Begriffe ist, vor dem Spiegel sein Selbstporträt zu zeichnen. Der vielleicht etwas nachgedunkelte Hintergrund des Bildes ist von dunkler, gründlauer Farbe, und in demselben besindet sich zu beiden Seiten des Kopses die zum Theil start übermalte, aber, wie sich herausgestellt hat, echte, gelbbraune Inschrift,

links (vom Beschauer): H . RTA:45

Es unterliegt keinem Zweisel, daß vie Inschrift, verdollmetscht, Hans Holbein, im Jahre 1542, im Alter von 45 Jahren, befagen will. Die gedrehte Holzscheibe, auf welcher das Bild gemalt ift, hat sich etwas gezogen, sodaß sie keinen genau mathematischen Kreis mehr bildet: ihr vertiskaler Durchmesser nur 11½ Centimeter.

Wollen wir bas Bild beurtheilen, fo brangt fich uns zuerst die Borfrage auf, ob bas Bild überhaupt ben Mann barftellt, ben es als Gelbstportrat barzustellen offenbar beausprucht. Be-

gold's zweiter Auffat breht fich hauptfächlich um biefe Borfrage, Die er nach bem Bergleich ber Berliner Gilberftiftzeichnung von 1511 entschieden bejaht. Für biejenigen Forfcher, welche mit Boltmann (erste Aust. II, S. 455 und S. 478; zweite Aust. S. 477) nach wie vor ber An= ficht find, bag, wie bie verlorenen Bilber, nach benen Borfterman's und Sollar's Stiche gemacht find, fo auch die Florentiner Zeichnung, trot ftarter Ueberarbeitung, bas Gelbstporträt Dans holbein's barftellen, wird es jenes, freilich überzeugenben, Zurudgehens auf bas Anabenportrat bes Meisters nicht bedürfen. Die Aehnlichfeit zwischen ben Röpfen bes Florentiner und unferes Bilbes ift feine annähernbe, fie ift, abgefehen von ber etwas verschieben behandelten Ropfbebedung eine fast mathematisch genaue; sie erstredt sich sogar auf bie Darstellung bes am Salfe mit bem oben gefrausten hembe geöffneten Rodes. Der weiter unten befindliche Theil ber übrigens viel größeren Florentiner Zeichnung ift aber, wie felbst bie mir vorliegende Photographie beim ersten Blide zeigt, notorifch ein fpaterer Busab. Diejenigen Forfcher bagegen, welche bisber angefichts ber feineren Buge bes jugendlichen Bafeler Gelbstportrate überhaupt bezweifelten, baf bie genannte gange Rategorie von Borträtföpfen Sans Solbein barftellten, dürften gerade burch bas vorliegende Bilb von ber Unbegrundetheit ihrer Zweifel überzeugt werben. Denn bie Buge biefes Bilves erfcheinen bei aller frappanten Aehnlichkeit in ber That feiner als biejenigen bes Hollar'schen Stiches und des Florentiner Bildes; auch find die Augen bier braun, wie auf bem Bafeler Porträt; und daß bas Bilb, obgleich ein Jahr früher batirt als jene anderen, fich bennoch burch eine jebenfalls alte Inschrift, gerabe wie jene, ale Gelbftportrat Bolbein's bezeichnet, ift boch wohl auch ein Umftand, ber fcwer in die Bagfchale fällt. 3ch felbst habe, wie die Majoritat, nie daran gezweifelt, bag biefe Rlaffe von Ropfen wirflich Gelbstportrats Sans Holbein's b. 3. feien ober auf folde gurudgingen; es unterlag baber für mich auch von Anfang an feinem Zweifel, bag bas Rundbild von Fahna ein foldes Gelbstportrat bes Meistere barftelle, einerlei, ob im Original ober in einer Ropie: ein Bildnig, welches in eben jene Rlaffe später Gelbstbildniffe bes Rünftlers gebort, die Boltmann in feinem Berzeichnig unter ber Rubrit V (erste Aufl. Bb. II, S. 478) mit Recht zusammengestellt bat.

Rach dieser Erledigung der Borfrage sind es noch zwei Hauptfragen, die und bei der Beurtheilung des Bildes von Schloß Fähna interessiren: erstens, ob wir dasselbe, sei es als Driginal, sei es als Ropie, mit einem jener bisher zwar nicht in erhaltenem Original, wohl aber
aus Schriftquellen und Nachbildungen befannten Selbstporträts aus der letzen Zeit des Meisters
identissiren können; zweitens, ob das Bild von Holbein's Hand oder eine Kopie ist.

Bas bie erfte biefer Fragen anbetrifft, fo fei baran erinnert, bag ju Rarel van Manber's Beiten mahrscheinlich zwei Exemplare biefes Bilbes in Amfterbam existirten. Bon biefen tonnte unfer Bild basjenige fein, welches ber nieberlandische Bafari bei bem Runftfreund Jacques Raget fab. Er befcbreibt baffelbe (Het Leven etc., Ausg. von 1764, I, S. 134) als: "het Portret van Holbein door hem zelf in een klein rondje zeer net en zuiver in migniatuur geschilderd"; aber auch bas zweite, "omtrend de palm van eene hand" große Bilo, welches van Manter bei bem Aunftliebhaber Ferreris fab, muß gang ahnlich gewesen fein. Spater befand fich ein ahnlich befchriebenes Bilb im Befite Sandrart's, ber es ebenfalls in Amsterdam verschenkte. Auch dieses könnte dasselbe gewesen sein. Welche Jahreszahl biese Bilber getragen, erfahren wir nicht. Dagegen miffen wir, bag ein im Uebrigen ahnliches Bilo, welches fich fpater in ber Arundel-Sammlung befand, Die Jahreszahl 1543 trug; und biefelbe Jahredjahl trägt auch ber Stich von Bollar. Benn wir baber auch mit Boltmann annehmen, bag biefer Stid, wie ber frubere von B. rfterman (von bem mir weber ein Abbrud noch eine genaue Befchreibung guganglich ift) auf bas Bild ber Arundel-Sammlung gurudgeben, so wurde boch nichts im Bege fteben, anzunehmen, bag unfer, mit 1542 bezeichnetes Bild, welches baber mit jenem von 1543 nicht ibentifizirt werben fann, eines ber zu van Mander's und Sandrart's Beiten in Amfterdam gewesenen sei. Daß ber Grunber ber Sammlung bes Schloffes Fahna Antaufe in Holland gemacht, wird schon burch bie fonftigen nieberlandischen Gemalbe berfelben Cammlung mahricheintich gemacht. Wie fich unfer Bilb zu ben noch' jest in England befindlichen verhält, vermag ich nicht anzugeben; boch erscheint es unzweiselhaft, daß es bemjenigen bes Bergogs von Buccleuch (Boltmann, 2. Aufl. S. 477) fehr ahnlich ift; nur weiß ich nicht,

ob dieses, welches einstimmig für eine Kopie erklärt wird, nicht auch die Jahreszahl 1543 trägt. Das Gegentheil würde wohl hervorgehoben worden sein. Daß Holbein aber sein Alter sowohl 1542 als 1543 auf 45 Jahr angeben konnte, hat selbstverständlich nichts Ausfälliges. Jeder, der nicht gerade am 1. Januar geboren ist, erlebt in jedem Jahre dasselbe. Ohne natürlich die Garantie der folgenden Bermuthung übernehmen zu wollen, darf ich es nach Alem vielleicht als wahrscheinlich hinstellen, daß Holbein sich in ganz ähnlicher Weise sowohl 1542, als auch 1543 selbst porträtirt, daß zu van Mander's Zeiten beide Bilder in Amsterdam sich befanden, daß aber bald darauf das eine nach England zurückgegangen und hier zu Stichen und Kopien Anlaß gegeben, wogegen das andere, sei es im Original, sei es in einer Kopie, eben das unfrige ist.

Bas nun die zweite Hauptfrage betrifft, ob unser Bild als ein Original von Holbein's Hand anzusehen oder als eine alte Kopie, so muß von vornherein anerkannt werden, daß es äußere Beweise für seine Originalität nicht giebt. Zu seinen Gunsten ließe sich ansühren, daß es nach der Angabe des Eigenthümers an 150 Jahre in denselben Händen gewesen; aber es wird auch Niemandem, der das Bild gesehen, einfallen, es auch im ungünstigsten Falle nicht doch für älter zu halten, als 150 Jahre. Auch daß es auf Sichenholz gemalt ift, läßt sich nur sehr indirett zu seinen Gunsten anführen, insosern man freilich in England notorisch das Sichenholz bevorzugt, aber doch auch in den Riederlanden auf Sichenholz gemalt hat. Daß es endlich allein, soviel bekannt, von 1542 datirt ist, räunt dem Bilde jedenfalls eine exceptionelle Stellung unter den übrigens ähnlichen Bildern ein; aber einen wirklichen Grund für seine Orizginalität können wir natürlich auch darin nicht sehen. Freilich spricht dei einem notorisch alten und notorisch alt in der Weise des Meisters bezeichneten Bilde eine gewisse Präsumtion für seine Originalität; aber diese Präsumtion reicht doch nicht weiter, reicht besonders bei einer oft wiederholten und kopirten Darstellung nicht weiter, als bis zu ihrer Wiederlegung aus inneren, stilistischen Gründen.

Wie bei so vielen Bilbern, sind wir daher auch bei diesem wesentlich auf berartige innere Gründe, auf die Erkennung der "fünstlerischen Handschrift", wie der Modeausdruck lautet, angewiesen. Zu wie verschiedenen Urtheilen aber verschiedene, auch kompetente, Beurtheiler auf diesem Wege gelangen können, haben wir erlebt. Es kommt in der Regel auf ein Stimmenssammeln unter Männern, deren Urtheil anerkannt wird, heraus.

Was nun unser Bild anbetrifft, so muß ich zunächst erwähnen, daß unter den Kennern und Künstlern, denen Herr von Ungern-Sternberg das Bild gezeigt, ehe er es nach Düsseldorf gebracht, eine bedeutende Meinungsverschiedenheit sich herausgestellt hat; schon über die Frage nach dem gegenwärtigen Zustande des Bildes, nach seiner Erhaltung, Uebermalung u. s. w. Auch hier in Düsseldorf sind die Ansichten, besonders seit verschiedene, auch auswärtige, Forscher und Kunstsreunde das Bild hier gesehen, immer weiter auseinander gegangen. Ich sann hier natürlich feine Namen ansühren, zu beren Nennung ich nicht ermächtigt din. Aber ich darf z. B. ansühren, daß ein so seiner Holbein-Kenner, wie Herr E. Dis-Heusler aus Basel, dem mir das Bild zu zeigen vergönnt war, seine Ansicht dahin ausgesprochen, daß das Bild kein Orizginal von Hand Holbein's sei, wohl aber eine alte Kopie nach einem solchen Orizinal. Dasgegen hat Andreas Müller, der langjährige Konservator unserer Galerie, welcher das Bild für ein Orizinal hält, die Freundlichkeit gehabt, sein Urtheil über die in Betracht kommenden Fragen zu Bapier zu bringen. Derselbe schreibt:

"Das in Del gemalte, in miniaturartiger Beise äußerst fein vollendete Selbstbildniß des Hans Holbein befindet sich auf einem rund gedrechselten Brettchen von Eichenholz mit einem profilirten Rande. Bon dem Profil ist jedoch nur noch der an das Bild anstoßende Theil vorshanden. Der äußere Theil des Profiles scheint absichtlich abgeschnitten worden zu sein, um das Bildchen in einen Rahmen zu passen. Die Unterlage ist ein sorgfältig geschliffener Kreidezgrund und der Auftrag der Farbe sehr dunn und glatt gehalten, so daß die Binselssührung so zu sagen ganz verschwindet. Das Kolorit ist ungemein einsach: der Lokalton des Fleisches leicht röthlich mit Halbtönen und Schatten, welche in's schwärzlichsbraun Biolette gehen. Rur der Mund ist etwas röther und stärker gefärbt. Die ganze Erscheinung ist die eines Mannes von

bleicher Gefichtefarbe mit ichon in's Graue fpielenbem Saar und Bart. Die Bebandlung ber Malerei ift bei ber außerften Berfchmelgung ber Farbentone boch ficher und beftimmt, befonders in ben Details bes Ropfes, welcher, wie die fcon gezeichneten Bandden, eines Meifters wie Bolbein wurdig ift. Bon außerft minutiofer Durchbilbung find auch die haare und ber Bart, beren Einzelheiten auf's Feinste gezeichnet find, ohne irgendwie bie totale Birfung ju beeintrachtigen. Deit ber gleichen Sorgfalt ift auch Die Befleidung gemalt, und febr ficher gang in Holbein'fcher Beife ift die Zeichnung ber feinen Rraufe oben am Bembe, sowie auch die baran befindlichen feinen weißen Schnurchen. Rurg in allen Theilen zeigt fich bas fleine Bild ale eine geiftvolle Original-Arbeit. Das Monogramm, Die Schrift und Die Bahlen gu beiben Seiten bes Kopfes auf bem mild blaugrunen hintergrund find wohl mit Absicht wenig in bie Augen fallend gehalten, mas baburch bewirft ift, bag bie warmbraune Lafur bes hintergrundes auch über bie im Golbton gehaltenen Buchstaben und Bahlen gezogen ift, wodurch ber Grund und bie Schrift gebampft werben. Sowohl die Buchftaben ber Schrift, als auch bie Zahlen find aber in allen Theilen echt und waren nur, um sie beutlicher hervorzuheben, in einzelnen Die fleine Tafel mar früher gur linken Geite bes Theilen mit bellerer Farbe übergangen. Beschauere burchgebrochen, ift jedoch so geschicht wieder zusammengefügt, bag nichts verlett worden ift und nur eine schlechte Retouche auf bem Grunde gerade über ber Schulter bat beseitigt werben muffen, sowie eine gang fleine ausgebrochene Stelle an und über bem Belent ber unteren hand. Durch ungefchidte Reinigung ift bas fleine Gemalbe namentlich auf ber Schattenseite bes Ropfes und am Salfe, gerade unter bem Barte, etwas vermaschen, boch gludlicherweise fo, bag bas Befentliche ber Modellirung nicht baburch beeintrachtigt worden ift. Wenn ber Bufammenhang ber Tone, welche burch die Berputung gelitten haben, auf's Sorgfältigfte bergeftellt ift, wird bas Bilben wieber ale unverlett ericeinen, um fo mehr, ba bie Lichtfeite bes Ropfes mit Saaren und Bart und allen Details im Gangen fehr wohl erhalten ift, was bis auf Rleinigfeiten auch von ben übrigen Theilen bes Bemalbes gilt."

Endlich darf ich auführen, daß herr 3. A. Crowe mich freundlichst darauf ausmertsam gemacht hat, daß ihn das Bild an die kleinen Porträks der Ambraser Sammlung zu Wien ersinnert habe, deren Echtheit von Woltmann (zweite Aufl. S. 370) anerkannt wird. Es soll damit natürlich kein entscheidendes Urtheil gefällt sein.

Bas mich selbst betrifft, so möchte ich nach Allem an ber Möglich teit festhalten, baß hier eines jener Originale in einem von seinem ursprünglichen Ansehen freilich recht verschiedenen Zustande vorliege; aber einstehen kann ich nicht für die Originalität des Bildes: weil ich 1) boch der Ansicht bin, der Zusammenhang der Tone, von dem auch mein verehrter Kollege Müller hervorhob, daß er durch die Berputung gelitten, sei gerade in den hauptsächlichen Fleischztönen in einem Zustande der Ausstösung, welcher es fast unmöglich mache, die ursprüngliche Pinselsührung in der Behandlung des Fleisches zu erkennen; weil ich 2) nach den Ersahrungen der Oresdener Holbeinausstellung hier, wo mir fein echter Holbein zum Bergleiche zur Berzsügung steht, einige Zurüchaltung einem zweiselhaften Bilde gegenüber für geboten halte; und weil ich 3) auch wenn ich die Originalität des Bildes vertheidigen wollte, von der Schönheit desselben doch nicht eben sonderlich entzückt sprechen könnte.

Die Aften über bas Bild burfen baher mit bem vorliegenden Artikel noch nicht geschlossen werden. Es ware sehr zu wünschen, daß auch weiteren Forscherkreisen Gelegenheit gegeben würde, dasselbe zu beurtheilen. Unter allen Umftänden aber geht aus dem Gesagten doch wohl klar hervor, daß dem Bilde stets ein bedeutendes kunsthistorisches Interesse bleiben wird, daß es besonders für die Bildnissfrage D. Holbein's d. 3. eine hohe, für manche vielleicht entscheisdende Bedeutung hat.



DER AUCTIONAR... Sammlung Joseph R.v. Luppmann in Wien

Veryage week A Steamann in Leapons

Druken, Fr Yelnight Miniber.



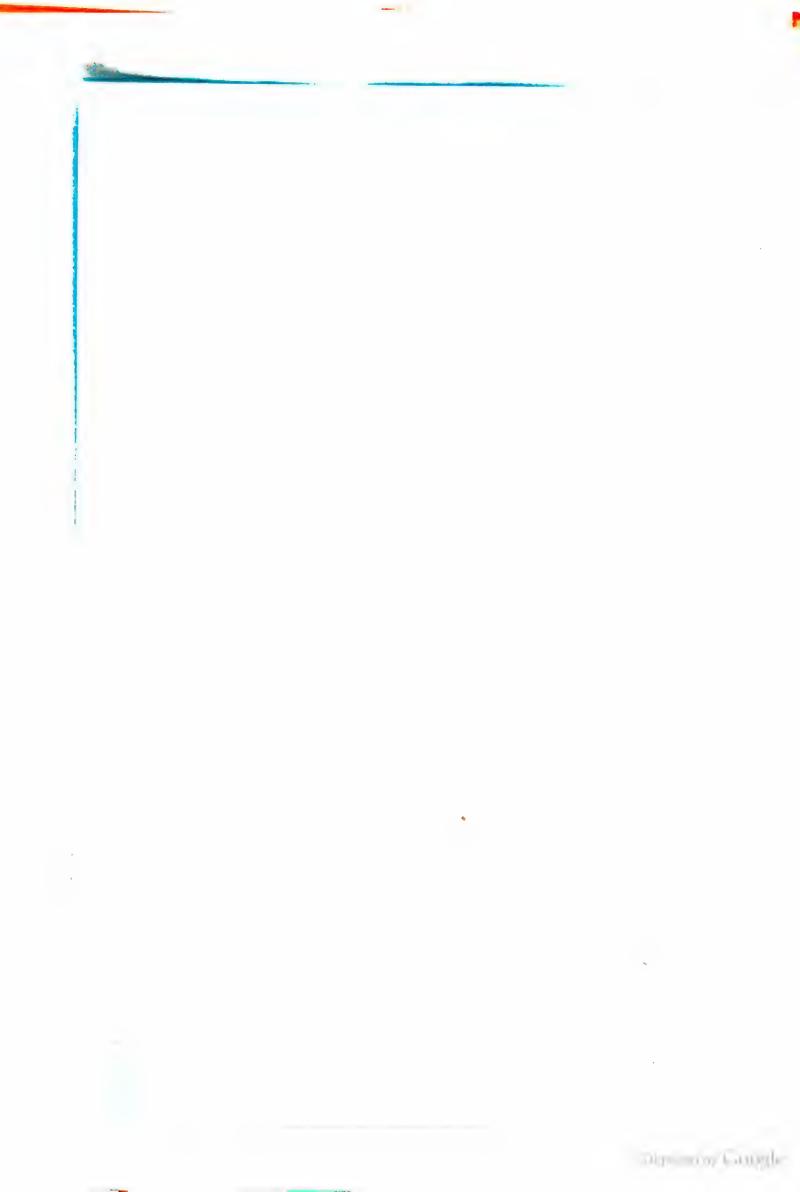

### Motigen.

Der Auctionar, von Kembrandt. In der Sammlung des herrn Jos. Ritter von Lippmann in Wien befindet sich unter andern Bildern der hollandischen Schule, welche für den Kunstforscher von besonderem Interesse sind, auch ein Porträt ersten Ranges von Remsbrandt's hand, bezeichnet:

# Rembrandt f. 1658.

Das Bilb gebort alfo in Die Zeit, in welcher ber Deifter fich mit fubnem Schwunge über feine traurigen Lebensverhaltniffe erhob, in ber er nach ber munbervollen Beriode feines großen Schubenftudes von 1642 (befannt unter bem Ramen ber "Rachtwache") wieder neue und fast noch groß= artigere Schönheiten glangenden Rolorite und geheimnisvollen Belldunfels enthullte, in Die Reihe ber prächtigen Portrats aus ben fünfziger Jahren, beren warme Farbe und meisterhafter Bortrag felbft von dem Bilbe ber "Staalmeeftere" nicht übertroffen wird. Das in Unger's vorzüglicher Nachbildung ben Lefern vorliegende Bildnig ftellt in Lebensgroße einen Mann bar, befleibet mit einem braunen Rod, aus beffen Mermeln das gelblichweiße Bemb in biden Falten bervortommt. Auf bem lang berabhangenben braunen Saar tragt er eine bunfle Dube. In ben Sanden balt er einen Folianten, und neben ihm fteht auf einem Boftamente bie gefarbte Bufte eines jungen Mannes. Das hagere Besicht, von gelber Sautfarbe, ift bem Beschauer jugewendet. Die bunteln Augen liegen tief im Ropfe. Der Ausbruck ift lebens= und gedankenvoll. Der Ropf ift in einer Beife beleuchtet, welche Rembrandt um jene Beit liebte. Der Meifter wirft nämlich in verfchiebenen Portrats jener Beriode ein febr fparfames, aber goldiges Licht auf bas Borberhaupt, Die Rafe und einen Theil ber Bange, welches dann in fanften Abstufungen burch ein feines Bellbunfel in Die schattigen Theile bes Gefichts, unter ben Augenbrauen, um ben Diund und bas Rinn, übergeht. Körper und hintergrund find in ein mufteriofes Clairobfeur getaucht, aus bem nur jener Theil bes Untliges hell und bedeutungevoll hervorleuchtet. In bem vorliegenden Bilbe hat ber Maler bas schimmernbe Licht auch auf Die Aermel und Die Band, welche bas Buch halt, ausgebehnt und biefe Theile burch einen golbigen Glang, welcher auf bem Rodfragen liegt, mit bem Ropfe in Busammenhang gebracht. Das Bilb ift außerorbentlich breit und paftos gemalt, bas Kolorit von hochster Warme; ber aufgewendeten Farben find nur wenige: Alles ift in braunen, hellgelben und goldigen Tonen gehalten. Die nämliche Tonart, die nämliche Beleuch= tung und Bortragsweise finden sich auf dem schönen Bortrat des Nicolaas Brunning in der Raffeler Galerie (v. 3. 1657), auf bem Bortrat eines Rabbiners ober Gelehrten in ber Lonboner Rationalgalerie (ebenfalls v. 1657), auf bem Gelbstportrat bes Deiftere und bem Bilbe bes Rabbiners im Belvebere ju Bien. — Man hat die Bermuthung ausgesprochen, unfer Bilb ftelle ben Thomas Jacobszoon Baring bar, beffen Bilbnif Rembranbt 1655 rabirte. Baring war Concierge bei ber Rammer ber Infolventen und 1657 mit ber Berfteigerung ber Sammlung bes Malers beauftragt. Die Jahreszahl 1658 ftimmt bamit zusammen, und bie mageren Banbe, das edige Gesicht, die tiefen Augen sind dem Manne auf der Radirung ähnlich. Auch bas Buch und bie Bufte tonnen als Gegenstände aufgefaßt werden, welche ju bem Amte bes Auctionators gehören. Die hupothese hat baber viel Bahrscheinliches. Bie bem aber auch fei, bas herrliche Bild gehört jedenfalls zu ben schönften und intereffanteften, welche Rembrandt gemalt hat. G. Bosmaer.

Jan fackaert's Cichenallee im Trippenhuis ju Amfterdam. Bor ein paar Jahren faben wir auf ber Ausstellung eines beutschen Runftvereins einige Bilber, Die uns wie eine Biederentbedung eines alten landschaftlichen Reiches anmutheten, Bilber aus bem Romphen= burger Barfe mit feinen Alleen und Ranalen: Darftellungen jener Baumwege zwischen Balb und Baffer, Die bas Entzuden find bes traumerifden Spaziergangers, bes Freundes bes feinen Farbenfpiels und ber Lichteffelte, wie fie lichter Baumschlag und ber Bafferfpiegel in seiner Alarheit, mit feinen Reflexen und feinem Salbdunkel erzeugen. Mag bas Burudgreifen auf folde malerische Borwurfe im Allgemeinen auch mit bem neuerlich wieber erwachten Geschmad an jenem Stil zusammenhängen, ber zum landschaftlichen Reiz einer außerstädtischen Wohnung bas "wohlregulirte" Baffer taum miffen mochte, fo meinen wir boch vor Allen in Deifter Jan Sadaert (1639-72) ben Dann ju erfennen, beim Anblid von beffen Berten, fpeziell feiner "Efchenallee" im Trippenbuis zu Umfterbam, fich ein Maler ploplich batte fragen tonnen, wo er benn feine Augen ober vielmehr feine Banbe gehabt, daß biefe bisher nicht ein folches Bild auf ber Leinwand festgehalten batten. Bene Efchenallee ift wenigstens ein Deifterftud biefer Gattung. Es ift ein Borwurf, wie ihn Solland vielhundertfaltig bietet in wunderbar eigenthumlicher Schönheit, und wie er fich überall findet, wo ber hollandifch=frangofifche Wefchmad Gelegenheit und Mittel hatte, fich ju bethatigen. In weitem Bogen führt eine Allee langs eines Fleets an einem Barke linter Sand vorbei, über beffen Mauer ziemlich maffig bicht bie Baume ragen. Beiterhin werben bie Baume lichter, bis nur bie Alleebaume bleiben, zwischen benen hindurch man über eine (in ben paar Linien und ben einfachen Farbengligen unnachahmliche) Ebene fieht, welche mit einem fernen, feinen, niederen Bobengug abschließt. Bon rechts tritt gleichfalls bichtes Geboly bis unmittelbar an's Baffer, Die Breite beffelben uns bestimmend. Die Conne fleht rechte, fo daß vorn die Schatten über ben Weg, hinten aber ihre Strablen gerade in ben Beg fallen und ihre Gluth ben gangen Baumfchlag und ben Beg golbig-braunlich überfarbt. Die fcblanten, faft wie altere Birten lichten Efchen bes Borbergrundes ragen mit fräftigem, grun-braunlichem bunklem Laub in ben lichten blauen himmel, ber weiter abwärts von lichtgrau-violetten Wölfchen mit gang bellen Ranbern bedect ift - unten ber himmel wunderbar warm durch die warmen golbbraunlichen Tinten ber Baume leuchtenb. Reben ber hellen Strafe mit bem grunen Rafenfaum unter ben Baumen fliegt buntel im Schatten bas Baffer, nur bort licht spiegelnd, wo man durch die Baume in die Ferne schaut. Das gange Bild ift in seinem warmen goldigen Ton und in Linien- und Luftperspektive wundervoll. Die Staffage barin bat Abrian van be Belbe gemalt. Ein Jagbzug fest fich vom Thor bes Bartes aus in Bewegung. Ein Reiter nimmt am Thor noch Abschied. Jäger entfoppeln die hunde - langhaarige große Spaniels und Bindhunde. Die ichon entfoppelten Bunde überlaffen fich ben Bergnugungen ber Freiheit ober hundischen Bedürfniffen. Einer von ben zwei geftedten Stupfdmangen amufirt fich bamit, zwei Schwane im Baffer zu beunruhigen. Born sieht man eine in hellblaue Seibe gekleibete Dame auf einem Schimmel, mahrend vor ihr ein Kavalier auf seinem bellmähnigen Fuchse courbettirt. Das ganze Bild ift eins von ben Berken, die man, einmal gesehen, nicht leicht wieder vergißt. — Die Radirung rührt von einem jungeren hollandifchen Runftler ber, ben wir hiermit beim beutschen Bublitum einführen möchten. Leopold Lowenstam mar, nachbem er die erfte Bildung in seinem Baterlande genoffen, mehrere Jahre in Duffelborf und Baris tunftlerifch thatig und lebt gegenwartig in Umfterdam, befonders mit Rabirungen nach alten bollandischen Dleiftern beschäftigt. Das vorliegenbe, geschicht und empfindungevoll ausgeführte Blatt läßt bas Befte von ihm erwarten.



La Cound is Sijksmasenn zu Amsterdam

he pedd howmolam zguaforke



#### Ingendportrat von Cornelius.

Steffensjeeldnung von Ander v.Charles in Son, Son Son Son in America v. W. Sonodmir ven A. W. Burnell v. Burnell

- -

## Streifzüge im Effaß.

Bon Alfred Boltmann.

Mit Allustrationen.

#### IX.

St. Stephan und St. Thomas in Straßburg. — Bildwerke in St. Wilhelm. — Meister Wölfelin. — Eschau. — Dom Petri. — Muhig. — Altorf. — Andlau. — Hagenau. — Walburg. — Surburg. — Altenstadt. — Weißenburg.



uch außer bem Münster besitt Straßburg noch bedeutende Leistunsen der kirchlichen Baukunst. Die Stephanskirche, in Querhaus und Chor — viel mehr ist nicht erhalten — ein Werk des romanischen Uebergangsstiles, im Grundriß die Disposition der Osttheile des Münsters wiederholend, hat Lübke eingehend gewürdigt 1). Noch interessanter ist die Thomaskirche, in der sich der Uebergangsstil und die frühe Gothik vereinigen 2). Die Mehrzahl der Besucher wird durch Ligalle's berühmtes Monument des Marschalls von

Sachsen hergelodt, aber ber Chor enthält außerdem eines ber altesten Monumente driftlicher Kunst im Elsaß, ben aus der karolingischen Spoche skammenden Sarkophag des 822 gestorbenen Bischofs Abaloch mit plumpen, phantaftischen Bildwerken. Die ältesten Theile bes Gebaubes felbst geben nur auf den Schluß bes 12. Jahrhunderts jurud. Rach bem Brande im Jahre 1144 war bas Schiff vorläufig nur als Holzbau bergeftellt worben, im Jahre 1196 aber verschaffte ein Ablagbrief Bischof Heinrich's I. die Mittel zu einem monumentalen Reubau, und man begann mit der Westfront, die außen wie ein Querhaus erscheint, und aus beren Mitte, über bem Portale, ein fraftiger, vierediger Thurm in die Sohe fleigt. Noch herrschen romanische Formen, aber auch die Reigung gu primitiver Gothik macht sich geltend, im Portal, in ber Gliederung ber Rose, endlich in ben zweitheiligen Spithogenfenftern bes freiftehenden Thurmgeschoffes. In die Nachrichten über Entstehung bes Westbaues war schon burch Königshofen, ben Chronisten bes 14. Jahrhunderts, einige Berwirrung gekommen; er schrieb diesen Theil des Thurmes der Zeit um 1300 und dem damaligen Werkmeister Burkard Kettener zu. Roch neuerbings ift Gérard für diese Annahme eingetreten und hat hier ein gestissentliches Zurückgreifen auf altere Formen annehmen wollen 3). Aber diefe feltsame Boraussepung ift überflüffig, schon die Forschungen von Schneegans haben die Sache völlig aufgeklärt.

<sup>1)</sup> Allgemeine Bauzeitung, 1866, S. 361 und Taf. 42.

<sup>2)</sup> L. Schneegans, l'église de Saint-Thomas à Strasbourg et ses monuments, 1842, mit Abbitbungen.

Les artistes de l'Alsace au moyen-âge, I, p. 262.
 Beltfdrift für bilbenbe Runft. X.

Burfard Rettener stiftete um biefe Zeit zwei Altare in ben unteren Capellen biefes Bestbaues; in einer Urfunde, die bavon handelt, heißt es: unter bem neuerbauten Thurm (sub turri de novo constructa). Daber bas Migverständniß; Königshofen glaubte berauszulesen, daß der Thurm eben erst vollendet worden. Aber in diesem Falle muß die Kritik bes Wortlautes durch die Kritik des Bauwerkes ergänzt werden. Wenn der Thurm auch



Grundrif bet Et. Thomastirche in Strafburg.

schon viele Jahrzehnte stand, so hieß er doch der "neue Thurm", er war eben das Erste, was seit dem Brande in monumentaler Weise neuaufgebaut worden.

Ceit 1270 waren bann Chor und Querhaus in Angriff genommen worben, ein Schiff in Steinbau, aber mit einer Holzbede hatte fich angeschloffen, boch ichon Anfang bes 14. Jahrhunderts mußte man daran benten, es wieder burch einen Reubau zu ersetzen, wohl weil es fehr eilfertig errichtet war. Rettener machte zu diesem Zwecke selbst im Jahre 1313 eine Stiftung, aber erft nach seinem Tobe tam ber Bau in Gang, und zwar unter ber Leitung eines Baufundigen aus geiftlichem Stande, bes Scholafticus Johannes

Erlin, der ihn im Jahre 1330 zu Ende führte. Er wählte die im Elfaß seltene Form der Hallenkirche, und zwar einer sünfschiffigen, weil die Länge der Schiffe durch Chor und Westbau eng begrenzt, und nur in der Breite eine Ausdehnung möglich war. Aber die äußersten Seitenschiffe sind schmäler, das nördliche ist kein zusammenhängender Raum, sondern besteht nur aus vier hohen Kapellen zwischen den in das Junere gezogenen Strebespseilern. Die schlanken, edel gegliederten Pfeiler mit lebensvollem Blattwerk, die tressliche Prosilirung, die schönen dreitheiligen Fenster zeigen eine sür diese Epoche ungewöhnliche Strenge und anmuthige Reinheit der Form, und dieser Innenraum steht bei seinen glücklichen Berhältnissen, dei seiner Freiheit von jeder Trockenheit wie von jeder Spielerei noch der Blüthezeit der Gothik nahe.

Erlin ftarb 1343, fünf Jahre später wurde der nüchterne achtedige Thurm über der Vierungskuppel errichtet, 1366 endlich der ältere Westthurm durch den Presbyter Erhard Maler um ein ziemlich dürftiges Obergeschoß erhöht.

Nächstdem ist namentlich die St. Wilhelmstirche, wie die vorige jest protestantisch, eines Besuches werth, nicht als Bauwerf, sondern um der plastischen Werke willen, die sie enthält. Eins der schönsten deutschen Grabmonumente aus dem 15. Jahrhundert ift das ber beiben Landgrafen Ulrich und Philipp von Werd. Es ist ein Doppelgrab, das aus einer flachen Nische heraustritt. Auf ber unteren Blatte liegt ber 1332 gestorbene Philipp, Canonicus des Münsters, die Füße auf einem hunde; als der Bruder mehrere Jahre später, 1344, starb, wurde eine zweite Platte, von zwei Löwen getragen, über ber ersteren angebracht. Meisterhaft ist Ulrich's ritterliche Tracht behandelt; Biollet-le-Duc hat biefes Bildwerk mehrmals in bem coftungeschichtlichen Theil seines dictionnaire du mobilier français heranziehen können 1). Ueber bem Rettenpanzer trägt der Landgraf einen Waffenrod ohne Aermel, unten mit einem Schliß, oben mit zwei Seffnungen auf der Bruft, zum Durchziehen von Ketten für bas Festhalten bes Schildes und bes Wehrgehenkes. Die Aermel des Rettenpangers find weit geöffnet und endigen auf der Mitte des Unterarmes, Füße und Beine bis zum Knie sind ebenfalls mit Kettenpanzer bedeckt, dann folgt ein Anicbug von Stahl und an den Oberschenkeln eine Stepphose. Ein Kragen aus durchflochtenen Eisenringen schützt Wangen, Kinn, Sals und Schultern, beibe Sände halten das gelöste Wehrgebenk, jur Seite liegen bas Schwert und bie mit Stahlplättchen besetzten Stulpenhandschuhe. Eine Sturmhaube bebeckt ben Ropf, der, statt eines Kissens, unter sich einen Helm hat, welcher zum Kampse noch darübergestülpt wurde. Im Uebrigen hat, wie meist in dieser Beit, die Rigur eher ben Charafter einer ftehenden; unter ben Rugen ruhen zwei Löwen.

Auf der obersten Platte steht eine Inschrift mit dem Künstlernamen: MEISTER-WOELVELIN·VON·RUFACH·EIN·BVRGER·ZV·STRASBVRG·DER·HET·DIS· WERC·GEMAHT. Meister Wölfelin war eine Zeit lang Wertmeister der Russacher Kirche, ohne daß wir einen Theil derselben mit Bestimmtheit auf ihn zurücksühren können; 1341 wurde er Bürger in Straßburg, 1355 war er nicht mehr unter den Lebenden. Ein zweites bezeichnetes Wert von ihm ist das Grabmal der Markgräsin Irmengard in der Klostertirche zu Licht enthal bei Baben, und auch die Trümmer eines Ritter-Grabsteins in der Kirche zu Rusach darf man wohl auf ihn zurücksühren. Seine Ars

<sup>1)</sup> V. S. 106 und an anderen Stellen, mit Abbildungen. — Mit unserer von herrn L. Emelin ges zeichneten Abbildung ift ber Stich in Schöpflin's Alsatia illustrata zu vergleichen, ber von der anderen Seite genommen ift.

beiten stehen auf der Höhe der Spoche. Er gehört einer Generation an, die bereits die Wirklichkeit schärfer beobachtet; was zu Tracht und Rüstung gehört, ist mit Genauigkeit und Virtuosität behandelt, aber auch die Fähigkeit individueller, porträtmäßiger Wieders gabe der Gesichter bringt sich schon zur Geltung. Mag auch die schwere Rüstung einer freieren Entsaltung der Gestalt entgegenstehen, so ist doch tropdem hier ein schwungvoller Abel in der Haltung erreicht.

In der Nähe, an der Wand, sinden wir noch eine ganz gute plastische Arbeit aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, ein bemaltes Holzrelies in aus der Legende des heiligen Wilhelm, des Patrons des Wilhelmiterordens. Wilhelm IX., Herzog von Aquitanien, hatte, nach der Legende, ein wild-bewegtes, lasterhaftes Leben geführt und nach seiner Bekehrung ließ er sich das Panzerhemd, in dem er seine bösen Thaten volldracht, zur Buße auf den nachten Leid schmieden. Dieser Moment ist dargestellt, zwei Schmiedelnechte sind bei der Arbeit, das Roß steht zur Seite, serner ein Eremit, der auf die Bekehrung eingewirft.

Zehn Kilometer sublich von Straßburg, dicht bei ber Eisenbahnstation Fegersheim, mag man ein kleines Denkmal bes 11. Jahrhunderts aufsuchen, die Kirche zu Eschau, eine völlig schmudlose Pfeilerbasilika mit niedrigen Querhausarmen und einsacher breiter Apsis. Sie läßt sich mit der alten Kirche Dom Petri bei Avolsheim zusammenstellen.

Mit Ermähnung dieses Baues haben wir und weiter westlich gewendet, nach der Gegend von Molsheim, über welche frühere Auffäße manches berichteten. Noch viele intereffante Bunkte blieben aber bamals unberückfichtigt. Da haben wir in ber Kirche zu Muhig eine romanische Säulenbasilika aus bem Anfang bes 12. Jahrhunderts mit getheilten, vierfachen Bürfelkapitellen, Edblättern an ben Bafen und gewölbten Geitenschiffen. Die Kirche St. Cyriacus zu Altorf, weiter öftlich, ift im Langhause ein strenger Bau im Uebergangsftil, etwa ber Rirche ju Sigolsheim verwandt, aber mit durchgeführtem Spikbogen auch in den Arcaden und mit spikbogigem Westportal. Ich verzichte hier barauf, von einigen andern Punkten in berfelben Gegend, dem Städtchen Boersch, ben Ueberreften alter Wandbilder ju Rosenweiler, ber hochgelegenen Burg Girbaben, sowie vielen andern alten Bergschlöffern zu erzählen. Aber vor Allem empfiehlt fich ber Ausflug nach Andlau. Die berühmte Abteifirche, obwohl großentheils nur in einer Erneuerung vorhanden, ift eine der merkwitrdigsten Stätten elfässischer Runft. Im Jahre 880 hatte die heilige Richardis, Gemahlin Raifer Rarl's des Diden, dies Kloster in der Einsamkeit der Berge gegründet. Die alteften noch vorhandenen Theile rühren von einem Neubau der Aebtissin Mathilbe ber, welchen Bapft Leo IX. im Jahre 1049 bei seiner Reise burch sein heimatland Elsaß weihte. Diese Theile bestehen erstens aus ber Arppta unter ber Bierung und bem gerabe geschlossenen Chor, zweitens aus bem vorgelegten Westbau, über bessen Mitte ber Thurm in die Sobe steigt. Das unterfte Thurmgeschoß bilbet eine offene Borhalle. Das Portal, welches aus bieser in die Kirche führt, ber Bogen, in welchen die Borhalle sich gegen außen öffnet, und ber Fries, der den Westbau umzieht, sind mit höchst merkwürdigem und alterthümlichem Bildwerk ausgestattet.

Das Portal zeigt noch nicht bie eigentlichen Elemente ber romanischen Portalgliederung, die stusenförmige Erweiterung und den Bechsel von Säulen und hervortretenden Eden, sondern unterhalb des Thürsturzes einfache Pfosten, über demselben ein Tympanon und einen etwas tiefer beginnenden Blendbogen, der das Ganze umschließt. Im Bogenselbe erblicken wir in Hochrelief, während alles Uebrige am Portal in Flachrelief ge-

<sup>1)</sup> Die Bemalung erneuert. Abbilbung Revue d'Alsace, 1854, S. 529.

halten ist, ben thronenden Christus, der dem Petrus zu seiner Rechten die Schlüssel, einem andern Heiligen ein Buch überreicht. Auf den beiden Seiten, als ornamentale Füllung, ein Weinstod mit Trauben, als Sinnbild des Erlösers, und ein Baum, der von einem Singvogel, dem Symbol der frommen Christenseele 1), und einer nackten Menschenfigur, wohl gleichfalls eine Seele bedeutend, belebt wird. Die Zwickel zwischen dem Tympanon und dem äußeren Umrahmungsbogen werden durch die Figuren eines Bogenschüßen und eines Schleuderers gefüllt, wahrscheinlich den Kampf gegen die Sünde verkörpernd. Die Pfosten enthalten Blatt- und Nankenwerk, belebt durch Bögel, Thiere und zu unterst je mit einer weiblichen Figur. Am Sturze ist in vier Reließ die Geschichte von Adam und Eva darsgestellt. Die neben den Pfosten stehenden Pilaster, auf welchen der äußere Blendbogen



Grabmonument ber Landgrafen Mirich und Philipp von Berb in ber Gt. Bilbelmelirche gu Gtragburg.

ruht, enthalten unten jedesmal eine kurzgeschürzte Mannesgestalt, Kopf und Füße in Profil, die sich wie die tragenden Figuren an den Königsgräbern von Persepolis ausnimmt und mit den emporgehobenen Armen den oberen Ausbau, bestehend aus je fünf Arkaden mit paarweise gestellten Figuren, stützt. Diese stellen wohl Stifter und Stifterinnen dar; mitzunter haben sich Namen über ihnen erhalten: A... ERIH GEDER...

### HILDEBOTT SVFIA HVG ELISABET

Der äußere Bogen der Vorhalle enthält Hochreliefs an seinen zwei unterften Steinen und am Schlußstein. Rechts einen Mann, der einen Löwen überwindet, wahrscheinlich also Simson, links eine ähnliche, nicht mehr kenntliche Gruppe, oben einen thronenden Seis

<sup>1)</sup> Saufter, im Archiv fur Runde ofterr. (Beschichtsquellen, V, G. 596, Anm.

ligen, unter ben Füßen ein wilbes Thier, in ber linken hand ein Buch, mit ber Rechten eine fleinere Gestalt segnend, die aus einem Doppelthurm oder Grabmal beraustritt. Der Relieffries, welcher einst bas Untergeschoß bes Thurmes auf allen brei freiftehenben Seiten umzog, ift jest nur an der Front und großentheils an der Nordseite erhalten. Den Bilaftern, welche unten die Berticalgliederung bilden, entsprechen ftart heraustretenbe Lömen, Widderföpfe u. bgl., mitunter auch ein Weinstod, Alles befannte Symbole Christi, ber Löwe, beffen Augen im Schlafe machen, von altersher ein Bachter bes Beiligthums. Die übrigen Stulpturen bes Frieses sind an den Umriffen in ftarker ploglicher Rundung berausgehoben, bann aber an ber Borberfeite faft gang flach, was an die Relieftechnik ber Affprer erinnert. Aber auch die Gegenstände mahnen uns an die Kriegs- und Jagdscenen, die Löwen und phantaftischen Wesen, die Kämpse von Menschen und Thieren, die an Striden fortgeschleppten Stlaven der affgrischen und perfischen Wandreliefs. Die Ertlärung hierfür bietet uns Springer's geiftvolle Studie über "Teppichmufter als Bilbmotive"1). Orientalische Gewebe, bei benen ber Anklang an jene alten, in Stein übertragenen Teppiche fich erhalten hatte, wurden in das Abendland importirt, in der Tracht, in der Ausstattung von Mirchen und Kalästen verwendet. Ihre Thiergestalten, Figuren, ornamentalen Muster wurden oft zum Borbilde für die Steinmegen des früheren Mittelalters. Richt nur die Motive, auch die Technik bezeugt eine folde Uebertragung, und hierfür bieten gerade die Efulpturen von Andlau einen folagenden Beleg, die von ungeschicker Sand unverfennbar nach flacher Zeichnung ausgeführt und mühfam in das Relief umgearbeitet find. Die Gestalten find unbeholfen und ftumpf, wenn auch mitunter von naiver Lebhaftigkeit der Bewegung, die Thiere, unter denen auch Rameel und Clephant vorkommen, find meistens besier gerathen. Die mittelste Darftels lung, ein Löwe, ber ein Schaf würgt, ist für diese frühe Zeit beinahe virtuos und vortrefflich componirt; ber daneben ftehende zweite Löwe ift schon viel steifer gerathen. Rechts von diesen Thieren zwei Rämpser zu Fuß in Sturmhaube und Rettenpanzer, mit Schwert und rundem Schild, links zwei gewappnete Reiter, die mit Speeren aufeinander sprengen. Eine Sirene auf einem Delphin bildet jederseits den Abschluß dieser Abtheilung. Bon ba gegen die Südecke erblicken wir ein Ungethum, bas auf einem Fasse sitt, vor ihm einen Dämon mit Krug und Becher und eine Frau; einen Richter mit einer Waage, mit einem Manne mit Stab und Tasche verhandelnb, während ein Teufelchen ihm Rath in's Dhr blaf't; brei Schmausende bei Tasel nebst auftragenden Dienern; Bieh, das geschlachtet wird. Bon ber mittleren Abtheilung bis jur Norbede: Der Juchs, ber bie Gans im Maule hat; ein Jäger mit zwei hunden an der Roppel; ein Greif mit einem Thiere in ben Klauen; ein Elephant mit einem Thurm auf dem Rücken; eine Hirschjagd; ein Wolf unter einem Baume; ein Bar, im Rampfe mit einem Manne. Endlich an der Nordseite: Ein Meerungeheuer; ein Gesangener, den ein Nann am Stricke nach sich schleppt; ein Rameel mit einem Reiter; ein Reiter mit einem Caumpferbe; ein Krieger im Rampfe gegen ein koloffales Ungeheuer, bas einen Mann im Rachen hat; Drachen und Ungethüme, welche andere Thiere verschlingen.

Es würde für uns ein vergebliches Bestreben sein, bei jeder einzelnen dieser Darsstellungen nach einer besonderen Bedeutung forschen zu wollen, nachdem wir uns eben klar gemacht, in wie vielen Fällen die Motive rein äußerlich entlehnte sind. Und doch waren

<sup>1)</sup> Itonographische Studien. Mittheilungen ber f. t. Centralcommiffion, V, (1860), C. 67 ff.

sie auch keineswegs ein bloßes Spiel der Phantasie in einer Epoche, für welche das Bild eigentlich in erster Linie ein Werkzeug der geistigen Mittheilung war. Oft ist hier eine ähnliche Symbolik unverkenndar, wie sie in den mittelalterlichen Bestiarien, dem sogenannten Physiologus, einer eigenthümlichen Mischung antiker Thierfabeln und mythischer Vorstellungen mit einer vom christlichen Geiste durchbrungenen Naturauffassung niedergelegt ist. Wenigstens theilweise wurden die Motive, die man den orientalischen Teppichen naiv entlehnt hatte, dieser lehrhaften Tendenz anbequemt. In den drastischen Scenen der Bölslerei, Hagerechtigkeit, Gewaltthat läßt sich die Schilderung der Laster nicht überssehen; die Sirenen können als Simbilder der Berführung, die Ungethüme, die unreinen Thiere als Berkörperungen böser Mächte gelten. Aber jedenfalls war auch hier die Syms



Bries von ber Rirche gu Andlau.

bolik nicht bas Ursprüngliche, sie wurde erst in die bereits äußerlich übernommenen Phantasiegebilde hineingelegt. Auch in diesem Falle gilt Weingärtner's Wort: "Die Symbolik schafft nie Formen, sondern sie verleiht ihnen nur allmählich nach der Schöpfung gleichsam Seele und geistige Kraft und dadurch eine gewisse Stabilität, daß sie dieselben mit dem religiösen Bewußtsein des Volkes in Verbindung setzt."

Wenig über ein Jahrhundert später, unter der Aebtissen Hagiga, wurde die Kirche durch einen großen Brand vernichtet; sofort, im Jahre 1161 begann diese den Wiederausbau 1), aber Alles, was sie geschaffen, ist heute nur in einem Herstellungsbau vorhanden, der in der Zeit des Barockstils, unter den Aebtissennen Kunigunde von Beroldingen (1666—1700) und Maria Kleopha von Flarland (1700—1708) zu Stande kam²) und nur mehr oder weniger noch den alten Charakter herauserkennen läßt. Am sichtbarsten ist dieser in der Bierung mit den rundstabsörmigen Rippen des Kreuzgewöldes, die aus alterthümlichen Köpsen herauswachsen, und den Bierungspseilern, die noch ihre alten Eckblätter ausweisen. Im rechtwinklig geschlossenen Chor ist wenigkens noch das alte Gesimsornament vorhanden, und der Anlage, wenn auch nicht den Formen nach alt ist serner die Theilung der Querhausarme in zwei Stockwerke, von denen das untere jedes mal in vier quadraten Kreuzgewölben, getragen von einem Mittelpseiler, überdeckt ist.

<sup>1)</sup> Würdtwein, Nova Subsidia Diplomatica, IX, S. 571.

<sup>2)</sup> Rach ben Inschriften ihrer Grabsteine. Ramé, im Bulletin monumental, XXI, S. 232.

Zum oberen Stockwerk führen jeberseits spätgothische Treppenthürmchen in die Höhe. Auch der Grundriß des Langhauses ist wohl noch der alte: fünf einsache rechteckige Joche und gegliederte Pfeiler, die unter einander gleich sind. Auch die Emporen über den Seitenschiffen, in Nonnenklöstern nicht ungewöhnlich, waren wohl schon ursprünglich, nur wurden sie dei der Restauration erhöht, und die Oberlichter des Mittelschiffes kamen in Wegfall. Wögen auch alle Sinzelsormen verständnisslos überarbeitet sein, so ist doch dieser Versuch einer stilgemäßen Restauration der romanischen Kirche für seine Zeit höchst beachtenswerth.

Nördlich von Strafburg ift zunächst Sagenau von Wichtigkeit für die mittelalterlice Architektur. Von der berühmten Pfalz der Hohenstaufen, die sich einst hier erhob, aber im breißigjährigen Kriege zerftort ward, giebt uns heut nur noch eine alte Abbildung einen Begriff 1). Das bebeutenofte Monument, welches noch besteht, ift bie St. Georgskirche 2), im Langhause eine romanische Säulenbasilika mit zehn Arkaben, Cablättern an den Basen, völlig schmucklosen Bürselkapitälen; außen lebensvoll bekorirt, mit thurmlofer Westfront, die allerdings manche gothische Umgestaltung erfahren. Querhaus und Chor find gothisch, aber auch aus zwei verschiedenen Goochen. Ein Anklang an die Querhausanlage des Straßburger Münsters offenbart sich barin, daß nörblich und füdlich, zwischen den im Charafter des Uebergangsftiles gebildeten Bierungspfeilern und . dem Anfang des Chores, ichlante Rundfäulen bis zur Wölbung ansteigen. Rur der füdliche Kreuzarm ist regelmäßig gebildet, am nördlichen baut sich ein polygones Chörlein über Ed heraus. Die Jahrzahl 1268 an der großen, vom Meister Nicolaus von Hagenau gegossenen Glode des Bierungsthurmes mag ungefähr auch die Vollendung dieser Partie bezeichnen. Der Chor selbst zeigt die Formen vom Ansang bes 14. Jahrhunderts, aber immer noch rein und edel, unter sichtlichem Ginfluß ber Strafburger Bauhütte. Die großen viertheiligen Fenster mit Pfostenfäulen und regelmäßiger, organischer Gliederung des Magwerts sind außen in den Laibungen mit Blattwerk und zierlichen Rosetten becorirt. An den Strebepseilern sind derbe Wasserspeier und schone alte Statuen in den oberen Tabernakeln erhalten, ein trefflich behandeltes Laubwerkgesimse krönt ben Bau.

(Schluß folgt.)



<sup>1)</sup> Guerber, im Bulletin, II. série, VII. vol., mit Photographic.

<sup>2)</sup> Luble, Mug. Bitg. 1866, S. 361, If. 43.

# Die Galerien Roms.

Gin fritischer Berfuch von 3man Bermolieff.

## I. Die Galerie Borghefe.

Aus bem Ruffifden überfest von Dr. Johannes Schwarge.

Dit Illuftrationen.

(Fortfetjung.)

Mit berfelben Ungerechtigfeit und Oberflächlichkeit, mit welcher man bisber ben Doffo behandelt hat, ist man überhaupt mit der ganzen Malerschule Ferrara's verfahren. Wer diese interessante Schule mit Liebe studirt, derselben ohne Vorurtheile in ihrer organischen Entwidlung nachgeht, wird leicht erkennen, daß dieselbe in der zweiten Salfte bes fünfzehnten Jahrhunderts eine viel größere Bedeutung hat, als man ihr bisher hat einräumen wollen. Ihre beiben Saupttrager find ber ernfte, edige und fnochige Cofimo Tura,1) Cosme genannt, und ber naive, energische und in seiner Grickgrämigkeit liebenswürdige Francesco Coffa.2) Der erstere lebte und wirfte stets in feiner Baterstadt, und feiner Schule mögen unter Andern auch die Maler Francesco Bianchi (in Modena, wo er sich niederließ, Frare genannt), Domenico Banetti und Lorenzo Costa angehören; Francesco Cossa aber ward nach Bologna berufen und daselbst schon um 1470 anfässig, und scheint gegen Ende des Jahrhunderts auch dort gestorben zu sein.3) Diejem seinem Landsmanne hat es wahrscheinlich Lorenzo Costa zu verdanken, schon in seinen Jugendjahren, um 1483, an den Sof des Bentivoglio gefommen ju fein, wofelbst er dann fpater eine blubende Schule zu bilben die Gelegenheit hatte, nämlich jene, als beren haupt man den Francia anzuseben gewohnt ift. Ja, ich bin fest überzeugt, daß außer ben zwei Uspertini, Umico und Guido, außer bem Ercole Grandi junior, dem Cefare Tamarozzo, dem Chiodarolo und Andern mehr, selbst der um 1488 in der Goldschmiedekunft zu höchster Blüthe gelangte Francesco Raibolini, Francia genannt, das Malen von keinem andern als von seinem Freunde Lorenzo Costa erlernt haben fann. Man vergleiche die Werke dieses Letteren von 1458 an (in ber Kapelle Bentivoglio) bis zum Jahre 1506 (in der Rapelle ber h. Cacilie) und man wird in all' jenen Gemälden denselben ferraresischen Charatter wahrnehmen, nirgends darin eine Spur von Francia's Ginfluß entbeden können, mahrend im Gegensage dazu die frühesten Gemälde Francia's, wie z. B. die fleine Areuzigung (in der Bibliothek des Arciginnasio) und die Altartasel vom Jahre 1494 (in der Pinakothek zu Bologna) sowohl im Tone als in manch' anderem Zuge noch lebhaft an L. Costa erinnern.

<sup>1)</sup> Eines der bedeutenoften unter den wenigen auf uns gekommenen Berken des Cosimo Tura besfitt die Berkiner Sammlung. (Rr. 111.)

<sup>2)</sup> Die meisten Werke des Cossa gehen unter dem Ramen des Lorenzo Costa, so 3. B. zu Bologna das große Glassenster in der Rirche S. Giovanni in Monte, die zwölf Apostelsiguren in der Rapelle Marsilj in S. Petronio, und in einer andern Rapelle, gegenüber dieser lettern, die große Altartasel mit dem sihenden h. hieronymus.

<sup>3)</sup> Cosimo Tura starb nicht im Jahre 1469, wie man gewöhnlich anzugeben beliebt, sondern erst nach 1494.

Ich gebe zwar gerne zu, daß Francia als eminenter Plastiker auch seinerseits einen vortheilhasten Einstuß auf den Ferraresen ausgeübt hat, verkenne auch nicht, daß er ein seisneres Liniengefühl, ein größeres Berständniß der menschlichen Formen besaß, ja daß er, namentlich in den frühern Werken, seinen Köpsen einen tiesern edlern Ausdruck zu verleihen im Stande war, als Lorenzo Costa den seinigen; mir will es aber scheinen, daß dieser Letzter seinen Pinsel mit größerer Meisterschaft und Freiheit handhabte, und auch, bei einem lebhasteren seurigeren Naturell, in einem höhern Grade mit jenen Gaben ausgerüstet war, die den vollendeten Maler kennzeichnen, als dieß eben bei Francia der Fall war. Wie nun Cossa und hauptsächlich Costa als die eigentlichen Gründer jener Walerschule anzusehen sind, welche am Ende des XV. und Ansang des XVI. Jahrhunderts in Bologna blühte, so ist auch der Einsluß Dosso's und Garosalo's unverkennbar in den früshern Werken des Bagnacavallo, des Nicolò Pisano, des Biagio Puppini, und, in späterer Zeit, sogar in denen des Giulio und Giacomo Francia. Mit einem Worte, die Malerschule Ferrara's war es, die während etwa fünfzig Jahren, von 1470 bis 1520, die ganze Romagna mit ihrem Lichte erleuchtete und erwärmte.

Wir hätten den Lesern diese flüchtig hingeworsenen kunstgeschichtlichen Vorbemerkungen erspart, wären wir nicht durch die Gelegenheit, die uns die Vetrachtung der "Danae" des Correggio darbietet, verlodt worden, in aller Gile unsere Ansicht über einen Punkt in der Kunstgeschichte Italiens auszusprechen, der noch im dichtesten Nebel stedt, nämlich über die Lehr- und Wanderjahre des Malers Antonio Allegri da Correggio.

Dem Bedriani folgend lassen nämlich die Schriftsteller über italienische Kunst den Correggio seine ersten Lehrjahre unter der Anleitung des Francesco Bianchi in Modena zubringen und lassen ihn dann, nach dem im Jahre 1510 erfolgten Tode des Bianchi, nach Mantua übersiedeln, um sich daselbst bei dem großen Andrea Mantegna weiter auszubilden, die er, etwa erst achtzehnjährig, im Jahre 1512 von den Mönchen in Carpi den ehrenvollen Austrag erhielt, das große Altarbild auszusühren, welches gegenwärtig (unter Kr. 151) die Galerie von Dresden schmückt, und worin, wie sich von selbst versteht, die meisten Schriftsteller noch ganz deutlich die Art und Weise seines Lehrers Mantegna zu erkennen behaupteten. Freilich, als man später aussindig gemacht, daß A. Mantegna schon im Jahre 1506 gestorden sei, behalf man sich damit, dem Vater einen seiner Söhne, sei es den Lodovico oder den Francesco, als Lehrer und Nathgeber des jungen Correggio zu substituiren. Jum Belege für diese Annahme und zum Beweise der persönstichen Gegenwart des jungen Allegri in Mantua sührte man sogar einige Fressen an, die da und dort an den Mauern jener Stadt noch zu sehen wären, und worin jeder Sachverständige die Hand des Correggio erkennen müßte.

Diese ganze Entwicklungslehre ist aber auf Sand gebaut; sie wird weder durch irgend ein Gemälde des Correggio, noch weniger durch schriftliche Dokumente begründet, sie ist nichts mehr und nichts weniger als eine leere Supposition des Bedriani, die, da sie der Municipaleitelkeit Mantua's schmeichelte, bald zu einer s. g. Tradition geworden ist. Jeder gewissenhaste Kunstsorscher möge sich aber hüten vor dergleichen Traditionen, zumal in Italien; denn sie sühren leicht in eine Sackgasse. Betrachten wir uns die Sache ohne vorgefaßte Meinung! Das obengenannte Bild in Oresden (die s. g. Madonna d. h. Franciscus) mag also vom jungen Correggio gegen Ende des Jahres 1514, vielleicht auch erst 1515 beendigt worden sein. Derselbe, in den letzten Monaten des Jahres 1493 oder in den ersten des solgenden, wie man gewöhnlich annimmt, geboren, hätte also, als er jenes

Gemälde den Mönchen, nicht von Carpi, sondern von Correggio, vollendet überlieferte, etwa einundzwanzig Jahre gezählt. In jenen für die Kunft glüdlichen Zeiten hatte aber ein Maler gewöhnlich schon in seinem 15. ober 16. Jahre die Lehrzeit durchgemacht und die technischen Sandariffe erlernt, und von einer in so hobem Grade begabten Ratur, wie biejenige Correggio's war, ift man um fo mehr berechtigt, eine folche Frühreife zu erwarten. Es ist daher wohl anzunehmen, daß derfelbe ichon vor 1514 Bilber gemalt habe, bie ihn als tüchtigen Maler befannt gemacht und ihm daher jenen so ehrenvollen Auftrag von den Monchen von Correggio verschafft haben werden. Betrachten wir nun das Dresbener Bild mit fritischem Auge, so werden wir durch ben Ton und die Sarmonie der Farben, durch den Auftrag derselben, durch die architektonische Form des Thrones ber Madonna und endlich auch durch das Medaillon, mit dem der Thron geschmudt ift, eber an Cofta und die ferraresische Schule erinnert, als an die Weise des Mantegna. Für diese unsere Ansicht spricht aber noch deutlicher das liebenswürdige Bild im Sause Afhburton ju Condon. Wer an der Mechtheit beffelben zweifelt, zeigt, icheint mir, wenig Berständniß für das Eigenthümliche der fünstlerischen Auffassung des Correggio. Ueberhaupt, fei mir im Borbeigeben erlaubt zu bemerten, pflegen gar viele, ja die meisten Runftforscher sich ben Begriff vom Charafter und der Weise eines Künstlers von den späteren Werken besselben zu abstrahiren; wer daher im f. g. "heiligen Georg" ober der "Nacht" ber Dresbener Galerie ober in dem fog. heil. hieronymus der Pinakothek von Parma ben Inbegriff ber Kunst bes Antonio Allegri zu sehen gewohnt ift, ber wird natürlich anstehen, in dem Bilde des Saufes Afhburton die Sand besselben Malers zu erkennen. Und boch sind in jenen Jugendwerken Correggio's, der Madonna des h. Franciscus zu Dresden und dem Bilbe bes Lord Afbburton, im Reime ichon dieselben Licht- und Schattenseiten fichtbar, die in den späteren Gemälden des Meisters uns theils anziehen, theils abstoßen. Dieselbe Form, dieselbe Empfindung in der Darstellung der Sande, dieselbe dem Correggio jo eigenthümliche Form des Ohres, dieselben ihm eigenen Faltenbrüche; nur die Färbung ift in biefen Jugendbildern eine andere, sowohl im Tone als in der harmonie, und gemahnt uns an Lorenzo Costa und beffen Schule. Wie wir nun bas Bild im Saufe Alfhburton für früher gemalt halten muffen, so erscheint uns die f. g. Flucht nach Aegypten, in der Tribine der Uffizien Dr. 1118, als um einige Jahre später ausgeführt als die Madonna des h. Franciscus zu Dresden, also ungefähr um 1516 oder 1517. Auch in diesem Bilde ist der Ton durchaus noch ferraresisch, und zwar nicht so sehr an Costa und Ercole Grandi junior erinnernd, als vielmehr an Doffo. Das "Strohgelb" in der Betleidung bes h. Joseph in jenem Bilbe ift eine Farbe, beren fich Doffo mit Borliebe bediente.

In dem kleinen, rechts an die Tribüne der Uffizien anstoßenden Zimmer hängt ein kleines Bildchen, das man früher der ferraresischen Schule, später aber geradezu dem Tizian zuzuschreiben beliebt hat. Es trägt die Nr. 1002, ist auf Holz gemalt und stellt die Wadonna mit dem Kinde im Arme zwischen zwei musickrenden Engeln dar. Wer nun der Form in diesem Bilde näher nachgeht, zumal die Hände, das Ohr, den Faltenwurf genauer betrachtet, ganz abgesehen von der dem Correggio ganz eigenthümlichen Leuchtkraft der Farbe, der wird darin überall die Weise des Correggio erkennen müssen; mehr aber noch als die äußere Form spricht auch in diesem Werke sür den Meister der ihm ganz eigene Ausdruck der Madonna und des Jesuskindes, und namentlich des Engels an der rechten Seite der Madonna, während der Kops des Engels auf der linken Seite mehr an Giorgione und an Tizian in seinen Jugendwerken erinnert. Jenes höchst interessante, disher wenig

beachtete Bildchen halten wir nun aber ebenfalls für eine Jugenbarbeit bes Correggio, und zwar von ihm unter bem Ginflusse bes Giorgione, bes Tizian, Lotto und Balma vecchio gemalt. Denn wir stehen nicht an, anzunehmen, daß Correggio, wahrscheinlich an Ort und Stelle, gar manches Wert jener großen venezignischen Roloriften fich angesehen und beherzigt hat, ehe er sich in Barma niedergelassen. Um meine Thesis fester zu be= gründen, als dieß eben durch die angeführten Beispiele geschehen konnte, hätte ich gewünscht, noch eines andern Bildchens Erwähnung zu thun, welches ehemals in der Sammlung Costabili ju Ferrara sich befand, seit etlichen Jahren aber in ben Besit eines ber tompetentesten Kunftforscher Italiens übergegangen ift. Da ich aber erfahren, daß ber gludliche Besiger selbst gesonnen ift, in nächster Zeit dem funftwissenschaftlichen Publikum sein fleines Juwel zu präsentiren und die Gelegenheit benuten wird, mehrere andere Jugends arbeiten bes Correggio mit gewohnter Sachkenntnig zu erörtern, fo unterlaffe ich es, an biesem Orte bas liebliche Bildchen näher zu beschreiben. Daffelbe ftellt bie Bermählung ber h. Catharina bar und hat eine so scharf ausgesprochene ferraresische Färbung, baß es allen Dilettanten als eine Arbeit bes Plazzolino erscheinen muß. Mag nun Correggio ben in Mobena anfässigen ferraresischen Maler Francesco Bianchi jum Lehrer gehabt, ober mag berfelbe in Ferrara felbst die Technif des Malens erlernt und fich später in Bologna und Mantua an ben Werken bes Lorenzo Costa und bes Francia ausgebilbet haben, baran liegt nicht viel. Woran es mir hauptsächlich lag, war, meinen Lesern zu beweisen, bag Correggio mit ber Schule bes Unbrea Mantegna nichts zu schaffen habe, sondern burchaus und unbedingt ber Malerschule Ferrara's angebort. Es ift bier nicht ber Ort, biefe Anficht eines weitern auszuführen; ich hoffe aber, baß biejenigen meiner Lefer, bie ber italienischen Aunft in ihrer Entwicklung nachgegangen find und biefelbe mit Liebe und ohne vorgefagte Meinung ftubiren, meine Gedanken nicht höhnisch verwerfen werben, ja ich schmeichte mir sogar, baß gar mancher unter benselben, früher ober später, seine Beistimmung mir nicht versagen wird.

Nach dieser Abschweifung betrachten wir nun bas herrliche Werk bes Meisters, welches die Sammlung Borghese schmudt: die "Danae." Es ist ein viel gewandertes Bild. Bon Italien kam es nach Spanien, und sodann wieder nach der Lombardei gurud. In den achtziger Jahren bes XVI. Jahrhunderts beschrieb es Lomazzo als in Mailand befindlich, und zwar im Sause des Bilbhauers Leone Arctino: "Danae e Giove che gli piove in grembo in forma di pioggia d'oro, con Cupido ed altri amori, co' lumi talmente intesi, che tengo sicuro, che niun altro pittore in colorire et allumare possa agguagliargli; mandato di Spagna da Pompeo, suo figliuolo statuario." Bon Mailand aber fam es fodann an ben hof Raifer Rubolph's II. nach Prag, von wo aus es burch bie Politik nach Stockholm verschlagen wurde, um vom hohen Norden, wo die arme Danae sich fast zu Tode gefroren haben mag, wieder nach Guden, und zwar nach Paris, gebracht zu werden. Bon da später nach London verkauft, kehrte das Bild bald wieder nach Paris jurud, woselbst es im britten Decennium biefes Jahrhunberts glüdlicherweise als Kopie angesehen wurde und baher vom Fürsten Borghese um einen Spottpreis angekauft werden fonnte. Go befam benn, nach zwei und einem halben Jahrhundert, unsere Dange abermals ihr sonniges Laterland wieder zu sehen. Nur die Götter mögen wissen, wo diese weitgereiste Freundin des alten Juppiter am Ende unseres Jahrhunderts fich befinden werde. Nach allen den Wanderungen ist es nicht zu verwundern, daß das Wunderwerk der Malerei vielfach gelitten hat. Jedenfalls ist es aber den heillosen Restaurationen entgangen, welche

bie Bilber bes Correggio ju Dresben, etwa bie Madonna mit bem h. Franciscus ausgenommen, zum Theil wenigstens, erfahren mußten, und die jene Gemälde, für mich wenigstens, faft ungenießbar gemacht haben. Tropbem, daß die Epibermis biefes Bilbes verloren gegangen, bleibt es doch immer vielleicht das correggesteste Wert des Antonio Allegri, und wie Otto Mündler sehr richtig bemerkt, der Triumph der Luftperspektive und des Selldunkels. Die kindliche, naive Geschäftigkeit der die Pfeile spigenden Liebesgötter, so wie bas etwas verdutte, ängstliche Geschehenlassen, und zugleich die ächt weibliche, sinnliche Bludfeligfeit, die den gangen Rörper der Dange durchgittern, bis in die Jufgeben hingb, scheinen mir unübertrefflich. Ich gebe übrigens gern zu, daß die Kunst des Correggio in biefem Bilbe fich auf ber Schneibe eines Rafirmeffers bewegt. Das Bild wurde für ben Markgrafen von Mantua gemalt, und schon Giulio Romano, nach dem Zeugnisse Basari's, erklärte es für so schön, daß er kein anderes kenne, welches diesem gleich kommen dürfte. Bas die darin so meisterhaft veranschaulichte Empfindung des Meisters betrifft, fo finde ich biefelbe fo mahr und menschlich, ja fo keusch im mahren Sinne bes Wortes, so ferne von aller der unsittlichen Brüderie unserer Tage, daß mir tein Wert moderner Runft bekannt ift, welches in dieser Sinsicht mehr Recht hatte, den Runftschöpfungen ber Griechen an die Seite gesett ju werben. Freilich hat Correggio die Danae keineswegs für ein Madcheninstitut gemalt. Dr. Julius Meyer hat in seinem Correggio, Seite 252, auch dieses Bild bes "göttlichen" Meisters mit folder Barme und jo glanzvollen Borten beschrieben, daß ich es unterlasse, in dieser kritischen Rundschau babei länger zu verweilen. Jebenfalls ift es eine ber Berlen ber Galerie Borghese und, meinem Dafürhalten nach, bas einzige Wert des Correggio, welches fich in ben bem Publifum geöffneten Sammlungen Roms befindet, 1) da anerkanntermaßen der wuste "Christus in der Glorie" der Batikanischen Sammlung einem schwachen Nachahmer aus ber späteren bolognesischen Schule auguschreiben ift. Auf das unvollendete Bild, "Der Triumph der Tugend," in der Galerie Doria, werbe ich bei nächster Gelegenheit zu sprechen kommen. Es ist wohl kaum nöthig zu bemerken, daß die Danae auf Leinwand, und nicht, wie die bewunderte und vielbefungene "Magbalena" der Dresdener Galerie, auf Rupfer, gemalt ift; ein Gebrauch, ber, wenn ich nicht irre, erst gegen Ende des XVI. Jahrhunderts burch die Riederländer in Italien eingeführt worden ift, in diesem Lande jedoch wenig Anklang gefunden hat. 2)

Von dieser "gemein sinnlichen" Gestalt des Correggio, wie die Danae von einem neueren, sonst hochsinnigen Kunsthistoriker genannt worden ist, wenden wir uns also schleusnigst weg und treten in die folgenden Säle ein, woselbst wir die Shehälste Potiphar's von drei oder vier keuschen Walern vom Ende des XVI. und XVII. Jahrhunderts, zur großen Freude der Fastenprediger in der Kunst, dargestellt sehen werden. Doch, wir überlassen es dem diese Art von Kunst liebenden Publikum, jene Bilder sich selbst aufs zusuchen und sich daran warm zu sehen. Für unsere Studien ist nichts an denselben zu lernen. Auch möge man es uns nicht übel deuten, wenn wir die in diesem 4., 5., 6.,

<sup>1)</sup> Es war mir nicht vergonnt bie "bas Rind stillende Madonna" im hause bes Gurften Torlonia zu seben.

<sup>2)</sup> Um's Jahr 1527 führte Sebastian del Piombo die "neue Methode", auf Stein zu malen, ein, welche aber in Italien wenig nachgeahmt und nur später durch einige veroneser Maler, Felice Brusaforei und andere, wieder aufgenommen wurde. Erst in der zweiten hälfte jenes Jahrhunderts haben, soviel ich weiß, die Riederländer diese Methode wieder aufgefrischt und statt des Steines sich des Aupsers bedient, so Paul Brill, Elzheimer, Jan Brueghel und andere mehr. Mir wenigstens ist aus der ersten hälfte des XVI. Jahrhunderts kein einziges italienisches Bild bekannt, welches auf Aupfer gemalt ware.

7. u. 8. Saale aufgestellten Gemälde für dießmal ganz übergehen. Für die Geschichte der Kunst und der Cultur haben dieselben zwar das nämliche, für das größere Publikum ein noch viel stärkeres Interesse, eine größere Anziehungstraft, als die voraus betrachteten Werke; sur unsere Studien aber sind diese Eklektiker von sehr untergeordneter Bedeutung.

Das weitaus schönste in biefen Galen ift jedenfalls Domenichino's berühmte "Caccia di Diana". Aus diesem an schönen, ja reizenden Details so reichen Bilbe schaut eine so naive Lust und Freudigkeit heraus, daß man sich in für die Kunst glücklichere Zeiten versett glaubt. Kein Bild aus dem XVII. Jahrhundert, die herrliche Aurora des Guido etwa ausgenommen, genießt aber auch eines solchen Ruses, ist so allgemein befannt, wie diese wirklich anmuthige, mit Freude gedachte und gemalte, und daher Freude erweckende weibliche Jagdpartie des liebenswürdigen Domenichino. Im nämlichen Saale hängen auch noch vier Aundbilder des Francesco Albani, die Jahreszeiten darstellend. Als Decorationsstüde sind sie allerdings werthvoll und beachtenswerth. — Im letten, untern Saale befinden fich Fragmente von Wandmalereien, welche brei verschiedenen Malern angehören. Diejenigen, in welchen die Geschichte des Marspas und Apollon dargestellt ift, rühren von Domenichino ber, und zierten bereinst einen Saal ber Billa Borghese in Frascati. Die anderen, welche Geschichten aus ber römischen Legende zum Borwurfe haben und von neuern Kunftschriftstellern bem Giulio Romano zugeschrieben wurden 1), befanden sich ehemals in der Billa Lante auf dem Janiculus. Dieselben haben allerdings einen Anflug Raffaelischen Geistes an sich, boch, unserer Ansicht nach, verrathen sowohl bie Formen in diesen Gemälden als die braun-schwärzliche Karbung die Hand eines andern Schülers und Nachahmers Raffael's, nämlich die bes Polidoro da Caravaggio. Man vergleiche diese Fresten mit benjenigen bes Poliboro in ben Stanzen bes Raffael im Batitan, ja selbst mit seinen spätern Gemälden in der Binakothek von Reapel, und wir sind überzeugt, daß jeder Sachkundige unsere Ansicht darüber theilen werbe.

Die übrigen drei Fresten endlich wurden ehedem dem Raffael selbst, von Passavant aber nur dem Perino del Baga zugeschrieben. 2) Sie zierten dereinst das im Jahre 1849 zerstörte sog. Casino di Rassaello in der Billa Borghese und stellen eine Allegorie auf das Scheibenschießen 3), ein anderes die Hochzeit Alexander's des Großen mit Royane dar. Weiner Meinung nach sind es schwache Arbeiten eines talentlosen Nachahmers Rassael's. Die "Hochzeit Alexander's" aber ist nichts anders als eine freie Kopie nach dem schönen Fresco des Sodoma im obern Stockwerke der Farnesina 1). So viel mir wenigstens bekannt ist, hat Nassael nie diesen Gegenstand behandelt, und nur die krasseste Oberstächlichkeit konnte ihm die eben genaunten Fresken im ehemaligen Casino der Billa Borghese zuschreiben.

#### (Fortsetung folgt.)

<sup>1)</sup> Siehe Paffavant's: Raphael d'Urbin etc., p. 333: "L'originalité grandiose de Jules Romain ressort aussi dans les petites fresques de la Villa Lante; ce sont des sujets tirés des légendes et de l'histoire romaine, qui se rapporte au Janicule, etc."

<sup>2)</sup> Siehe a. a. D. Vol. II., p. 236: L'exécution de cette fresque, en bon état de conservation, est traitée avec toute la délicatesse particulière (?) à Perino del Vaga

<sup>3)</sup> Die Röthelzeichnung ju biefen Bogenschützen befindet fich in der Sammlung zu Windfor, wofelbst fie dem Michelangelo beigelegt wird.

<sup>4)</sup> Die schr schöne Rothelzeichnung zu diesem Bilbe ziert die Sammlung der Albertina zu Wien und wurde daselbst, noch vor wenig Jahren, dem Raffael zugeschrieben. Dieselbe verrath aber auf untrügliche Beise die Sand des Sodoma. Einen ersten Entwurf zu dieser Komposition, hastig mit der Feder hingeworsen, sieht man unter den Sandzeichnungen der Ufsizien, dort ebenfalls dem Raffael beigelegt. Im ersten Glasschranke in der Mitte des Ganges.

# Machtrage zu Cornelius' Biographie.

Bon 29. Rogmann.

Dit einem Jugendportrat bes Deifters. \*)

Die nachfolgenden Briefe, welche Cornelius in den Jahren 1818 bis 1821 an Riesbuhr gerichtet hat und von deren Existenz Ernst Förster erst nach der Herausgabe des ersten Bandes seines Buches über Cornelius Kenntniß erhielt, bieten eine so schätzbare Ergänzung unserer Kunde von dem Freundschaftsverhältnisse der beiden ausgezeichneten Männer, daß sie den in den Werten Riegel's, Förster's und der Henster darüber bereits vorhandenen Zeugnissen nachgetragen zu werden verdienen. Zwar wird in denselben seine der fünstlerischen und wissenssichen Verlandelt, die ohne Zweisel den Hauptgegenstand des geistigen Versehrs bildeten, welcher zwischen dem gereisten Gelehrten und dem ausblühenden Künstler während ihres gemeinschaftlichen Ausenthaltes in Rom stattsand; aber desto lebhafter spricht sich darin in naiver Weise das Gesühl innigster Verehrung und wärmster Dantbarkeit aus, von welchem Cornelius gegen den älteren Freund beseelt war, desto deutlicher lassen sie uns ersennen, das Cornelius sich des Gewinnes, der ihm aus dem Verhältnisse mit Rieduhr erwuchs, vollstommen bewußt war, und daß er dessen Charasters und Geistes-Größe zu bemessen verstand.

Cornetius hatte seinem Freunde in der That mehr zu danken als die finanziellen Freundschaftsbienfte, beren Spuren wir auch in ben vorliegenden Briefen begegnen, als Die mit mahr= haft prophetischem Blide unternommenen Bemuhungen, benen fich Niebuhr sowohl im Intereffe ves Künstlers als auch ber Kunft bei dem preugischen Ministerium in so nachbrücklicher Beise unterzog; er war überall ber Empfangende und Riebuhr ber Gebende. "Wit unfern Künstlern", fchreibt Letterer einmal an Die Benster, "bauert unfer Umgang mit Berglichfeit und Bertraulich= feit fort: nur unerschöpstich ist unfer Wesprach nicht, obgleich ein paar von ihnen geistreich sind. Es fehlt ihnen ber Stoff, und ich muß in ihren Rreis hineingeben, fie konnen nicht in ben meinigen fommen." Auch Cornelius nimmt er von ben Uebrigen nur in Bezug auf die foftliche Gefundheit seines Beistes und feines Bergens, Die Festigkeit seiner Saltung und die bescheidene Unbefangenheit aus, mit welcher er seinen Geist durch neue Anschauung zu bereichern bemüht ift. In Diefer Beziehung schreibt er einmal an Cavigun (Lebensansichten II, 354): "Anhören muffen fie (Die Freunde) denn auch, daß die Kunftgespräche fich jämmerlich erschöpfen, und daß man alsbann in solche verwickelt wird, die nichts als Merger ober Widerwillen erregen. 3ch nehme Cornelius aus, beffen leichter und reicher Benius nach allen Seiten zu schauen vermag. Gie wiffen, wie unsere Jugend ift, wie faul nicht nur fich zu unterrichten, sondern auch zu reflettiren; und wie anmagend, Alles wovon fie durch Sorenfagen etwas vernommen haben, im bodiften Grade ju wiffen." Bei Cornelius traf Diebuhr, ber eine durchaus lehrhafte und im bochsten Sinne padagogische Ratur mar, jederzeit auf die verehrungsvollste hingabe. Hur auf Riebuhr's Ginflug ift es jurudzuführen, wenn Cornelius so bald über bie enge Weltanschauung ber Klosterbrüber hinaustam, benen er fich Anfangs, aus ben Banden der Boifferee's tommend, mit leib und Geele angeschloffen hatte; wenn es ihm in wunderbar rafcher Entwidelung gelang, seinem bis babin fo vorwiegend national und driftlich gestimmten Beifte bie Belt ber Antife anzueignen und Die verschiedenen ihm zugeführten Bil=

<sup>\*)</sup> Das beigegebene Jugendportrat des Cornelius von Friedrich v. Olivier dürfte etwa 1819 entiftanden sein, da Olivier erst 1818 nach Rom kam. Wir verdanken dasselbe der freundlichen Bermittelung des Grn. Pros. Franz Reber in München. Besitzer der schönen Bleistiftzeichnung ist Gr. W. Mehler in Franksurt a. M., welcher und die Facsimilirung in Holzschnitt bereitwillig gestattete.

dungselemente unbefangen zu einem harmonischen Ganzen zu verschmelzen. Niebuhr ohne Zweisel war es, der ihm im mündlichen Verkehr die Kenntniß der griechischen Mythe und Sage versmittelte, welche wir in den Kompositionen der Glyptothet so geistreich verwendet sehen und der, was mehr ist, das zur Ausartung geneigte Formgefühl Cornelius' zu jener Empfindung für "Klarheit und Maß" läuterte, in welcher Nieduhr die eigentliche Charakteristif "der Griechheit" ersannte.

Einwirkungen so tiefgebender und ebenso sehr ethischer wie intellektueller Art waren es, auf welche Cornelius deutete, wenn er schrieb: "Wie freue ich mich auf die Zeit, Sie einmal wieder zu sehen — und wo es mir wieder vergönnt sein wird, an Ihrem Munde zu hangen. Die ist mir in einem Menschen das zur Anschauung geworden, was wahre Tugend und Weiseheit ist als wie in Ihnen, mein geliebtester Freund. Bohl unserm Baterlande und unserm Zeitalter, könnte es Sie so erkennen, wie es mir vergönnt ist." Und wie sehr er von Niebuhr's Bedeutung durchdrungen war, geht aus dem solgenden Briefe hervor, in welchem es heißt: "Ich kenne keinen Mann in Deutschland, der so ausgerüstet wäre wie Sie, Dinge zu bewirken, die allein retten können. — D! wären Sie da."

Niebuhr bedeutet eine Epoche und wie ich glaube die wichtigste in Cornelius' innerer Entwickelung. Ihm hatte er, wie auch Herman Brimm in seinem vortrefflichen Essap über Cornelius (Preußische Jahrbücher XXXV) bemerkt, die "Befreiung von aller Beschränktheit" zu danken, die er gelegentlich an ihm rühmt.

Die nachfolgenden Bemerkungen werden genügen, um die Briefe mit der vorhandenen Lieteratur zu verknüpfen und die Thatfachen, auf welche dieselben Bezug nehmen oder die daraus befannt werden, gehörigen Orts einzureihen.

Den ersten Brief schrieb Cornelius von Neapel aus, wohin er mit Bassavant gereist war (Riegel, Cornelius S. 70.). Dorthin muß ihm Riebuhr mitgetheilt haben, daß sein Carton "Joseph giebt sich seinen Brütern zu erkennen", der nach Berlin geschickt worden war (Förster, Cornelius 1, 192) unter Anderm auch den Beisall des alten Gottsried Schadow gefunden hatte, auf den Cornelius offenbar nicht gerechnet hatte. Der Antrag, von welchem er mit einem Ausstruck der Anerkennung schreibt, daß Wilhelm Schadow denselben angenommen habe, während Geringere als er ihn ausgeschlagen, ist von dem Kinderbacchanal im Berliner Schauspielhause zu verstehen; in der Bemerkung aber, welche Cornelius im Anschluß daran über Overbed macht, daß die Aussicht für ihn trübe sei, daß indessen eine ungewöhnliche Arbeit auch einen ungewöhnlichen Mann gefunden habe, ist wenigstens die Berbindung nicht ganz klar, in welcher beide Säte zu einander und zum Borigen stehen. Bermuthlich wird in dem ersten auf die größere Bereinsamung gedeutet, welcher Overbed durch Schadow's und Cornelius' bevorstehende Abreise entgegenging; in dem zweiten aus die Arbeit in der Billa Massini, welche ihm zum Troste blieb.

Die folgenden Briefe, welche Cornelius nach feinem Abicbiebe von Rom fdrieb, beziehen fich theils auf feine Trennung von den Römischen Freunden und von seiner Familie, welche einstweilen unter beren Schut gurudgeblieben mar, theils auf Die Berhaltniffe, welche er in Deutschland vorfand. In bem erften Diefer Schreiben ermähnt er, daß er mit Rumohr in Affifi zusammengetroffen und von ihm nach Berugia begleitet worden fei. Rumohr, ber sich bamals auf seiner zweiten Italienischen Reise befand und von Cornelius' Bestrebungen in Rom ein= gebende Kenntniß genommen hatte, thut diefer Begegnung, welche in dem Berichte über feine "Drei Reifen nach Italien", G. 226, eine Stelle batte finden können, feine befondere Ermahnung, fondern begreift sie in einer allgemeinen Anführung über sein Zusammentreffen mit tunfts liebenden Landsleuten. Wer Die Drei Reifegefährten des Cornelius gewesen seien, von benen er am Schluß bes Briefes Gruge ausrichtet, läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Schadow und Bach gingen ebenfalls im Berbst bes Jahres 1819 nach Deutschland, verließen Rom aber vor Cornelius. Der Marinemaler Rebell, der als Direftor des Belvedere nach Bien berufen war, reiste auch im Berbst, und biefer konnte Cornelius begleitet haben. Bielleicht auch ber Rupferstecher Rufchewenh, ber aber wieder nach Rom gurudfehrte, und ber junge Horny, ber wohl mit feinem damals meift in Floreng weitenben Mentor Rumohr einige Berbindung unterbielt. Doch muffen es nicht burchaus Kunftler gewesen fein.

Der britte Brief bestätigt auf's Neue, um wie viel lieber Cornelius nach Breußen gegangen mare, ale nach Bapern. Er hatte, jedenfalls burch Niebuhr in feinen Soffnungen auf Berlin jo lange wie möglich festgehalten, ben Abschluß mit bem Kronpringen Ludwig hinausgezögert, so weit es irgend anging. Aber endlich mußte er einen Entschluß faffen, und ber Rronpring, ber sicherlich barum wußte, welchen Untrag ber preußische Gesandte in Dlünchen, v. Zastrow, bem Cornelius ju übermitteln hatte, war flug genug, ben Lettern bei feiner Anfunft in Danden in Empfang zu nehmen und fogleich alle die Anstände zu beseitigen, welche noch zwischen ihm und bem Künftler vorhanden waren. Cornelins führte biese Wendung ber Dinge nach feiner Weise auf die besondere Einwirkung einer höheren Deacht zurud, welche wolle, daß er gerade jest in München sei; aber eben ber ergebene Ton Dieser Acuferung verräth, daß er mit getheilten Empfindungen nach München ging. Der fluge Bunfen hatte richtig gesehen, wenn er zu bemerten glaubte (Bunfen's Leben von feiner Bittme I, 142), bag Cornelius von bem Wefen des Kronprinzen Ludwig nicht fo durchaus entzückt war, wie die übrigen Künftler in Rom; trot ober vielleicht wegen ber Careffen, mit benen er von ihm, nach Atterbom's Wahrnehmung, überhäuft wurde. Cornelius fühlte sich nach Berlin gehörig, wo selbst nach seiner Ernennung zum Direftor in Duffeldorf, wie wir aus dem funften Briefe entnehmen, noch eine Bartei thatig war, um ihn in die hauptstadt ju ziehen; aber die mechanische, angetliche und fleintiche Weltanschauung, welche damals die regierenden Breise beberrichte, ließ es zu einer vollen und gangen Magregel nicht kommen. Go felbständige und große Raturen wie Cornelius, und fügen wir hingu wie Niebuhr, glaubte man wohl benuten, aber nicht maßgebend werden laffen zu durfen. Bie man ben Einen, Der obenein noch für zwei Commer in Munchen gebunden war, nach Duffeldorf fchicte, wo es fur ihn nun gerade gar teine Belegenheit gab, fich zu voller Große zu entfalten, fo ließ man ben Undern bennachst nach Bonn ziehen und begnügte fich, ihn zu ben Staatbrathesitungen einzuladen, in welchen über Die Einrichtung einer westjälischen Credit= banf berathen wurde.

Die ersten Eindrücke, welche Cornelius bei seiner Rücklehr in's Baterland von dem dort herrschenden geistigen und zumal tünstlerischen Leben empfing, waren niederschlagend und erstältend. Nach der hochgesteigerten poetischen Existenz in Rom kam ihm das Münchener Treiben wie Barbarei vor. Die hierüber handelnde Austassung ist es, auf welche Nieduhr in einem Briese vom 9. Juni 1823 (Körster I, 267) Bezug nimmt. Gegenüber dem geist= und empfindungstosen Eklesticismus aber, welcher auf deutschen Afademicen jedes urwüchsige Streben sich mit Keime zu ersticken suche, brach bei Cornelius desto zuversichtlicher das Bewustsein seiner Mission durch. Wie einen Orfan fühlt er es durch alle seine Kräfte wehen. Dieses Gesühl begleitet die Empfindung, endlich von der imponirenden Herrschaft der Alten, die bis dahin seinen Genius gebunden hatten, ganz frei geworden und auf sich selbst gestellt zu sein.

Unter den Künstlern, die er von der in München herrschenden Schatheit ausnimmt und an denen er Gefallen sindet, sind ohne Zweisel vor Allem Zimmermann und Schlotthauer zu verstehen. Die drei jüngeren Leute, welche der Minister von Altenstein mit einem Stipendium ausgestattet hatte, um bei Cornelius das Frescomalen zu lernen, waren Friedrich Kühlen, der nicht weiter von sich hat reden machen, Gerhard Sipmann, geb. zu Düsseldorf 1790, und Karl Thelott, geb. ebendaselbst 1793.

In der dem fünften Briefe angehängten Bemerkung, daß Wilhelm Schadow aus seinem Kapuziner- und Incognito-Bustande in die alte Liebenswürdigkeit und Galanterie zurückgetreten sei, begegnen wir einer Bestätigung der Ansicht, welche Nieduhr in einem Briefe an die Henster gelegentlich über Schadow's Convertirung und sein nazarenisches Wesen äußert (Lebenserinnerungen II, 314): "Ihm (Dverbech) ist das Joch angewachsen, in welches ein anderer unserer Hausstreunde (Schadow) sich immer wieder hineinschieden nuß, weil es vor ihm zurückweicht."

Reapel, ben 7. August 1818.

Ich habe Ihren lieben Brief vom 28. Juli nebst bem meiner guten Schwester erhalten. Benn Sie ihn gelesen hatten, so wurden Sie sich mit mir gefreut und mir Glud gewünscht haben, daß ich ein herz von solcher Gute und Liebe zu meinen Angehörigen zähle. Ich freue mich recht innig, daß es Beilstelle fur bilbende Kunft. X.

in Ihrem Saufe so wohl geht, und ich hoffe zu Gott, daß Sie nun Alles überftanden haben. Das günftige Urtheil des alten Schadow's über meinen Rarton ift mir höchft schähder. Ich habe seinen Werth nie verkannt; wenn ich aber sagen kann, daß ich die schönsten Jahre meines Lebens unter dem härtesten Druck des gemeinsten Künstlerneides verloren, und wenn dieses Unwesen sich mir in allen Gestalten in den verschiedensten Wegen entgegengestellt hat, so dürfte ich dei Regungen des Disktrauens auf die Rachsicht meiner Freunde rechnen. Sie mein theuerster edelster Freund werden mir zum wernigsten glauben, wenn ich Ihnen sage, daß die Ratur dieses Herz zwar mit großen Schwächen und Fehlern, aber mit einem gränzenlosen Bedürfniß nach Liebe und Bertrauen gebildet hat.

Daß Wilhelm Schadow sich entschließt einen Antrag anzunehmen, den weit Geringere als er ausgeschlagen, macht ihm sehr viel Ehre. Rur für unsern lieben Overbeck bin ich in Sorgen; es scheint mir wirklich eine Sache, wo das ganze Vertrauen auf Gott in Anwendung kommen muß; die Aussichten find wirklich trübe. Doch hat eine ungewöhnliche Arbeit auch einen ungewöhnlichen Mann gefunden.

Bon meinem hiefigen Leben kann ich Ihnen nur das sagen, daß es dem eines Zugvogels gleicht, der sich sliegend ergöht und nur ausruhend verweilt. Der Berge Majestät, die reiche Ueppigkeit der Felder, der unermeßliche Spiegel des Meeres, und über Alles das azurne Gewölde des himmels, welch' ein Menschenhaus ist das! -- Doch welche Bewohner! -- Ich habe die Rüsten von Sorrent gesehen, Capo di monte, die wunderbare Insel Capri — ob es wohl was Schöneres giedt auf dieser Welt? Es ist eine unbeschreibliche Lust, sich den Meereswellen anzuvertrauen, und ich genieße sie sast täglich, ich fühle mich neu verjüngt und gestärft.

Bon Bompeji habe ich doch etwas mehr erwartet; wie modern erscheint hier das Antike. Dafür

haben aber bie Bronzearbeiten in ben Studien mich um fo mehr überrafcht.

Leben Sie wohl, theuerster geliebtester Freund, ich gruße Sie mit dem Gruße der innigsten treusten Liebe. Ich bitte, mich Ihrer lieben Frau Gemahlin zu empfehlen, die kleinen Engel fur mich zu fuffen, und Blattner, Bunsen, Brandis, unsern Overbed zu grußen.

3hr Cornelius locando Speranzella.

Floreng, ben 20. September 1819.

Noch tief und schmerzlich bewegt von der harten Trennung aus Rom, betäubt von den vielsachen Eindrücken der Reise, kann ich doch nicht umbin, Ihnen geliebtester Freund noch ein herzliches Lebewohl nachzurusen, begleitet mit den innigsten heißesten Wünschen für Ihr und der Ihrigen Wohl. Ich will nun, theurer Freund, dem Schmerz, den mir die Trennung von Ihnen verursacht, serner nicht nachhängen. Die Erinnerung an Sie soll mich erheben; in schwierigen Fällen werde ich mich fragen, wie würde Riebuhr es hier machen? — Ferner nennt Dich Riebuhr vor aller Welt seinen Freund, wache nun, daß er sich Deiner nie zu schämen hat.

Wollen Sie die Liebe haben, meiner Frau von meiner Ankunft in Florenz Rachricht zu geben, daß ich wohl bin und ihr von Bologna, längstens von Benedig wieder schreiben werde?

In Affise fanden wir Rumohr, von wo er uns nach Perugia begleitete. Amsler ift recht fleißig bei ber bewußten Arbeit\*) und brav vorgeruckt; den Prof. Ruhs sehe ich hier täglich.

Erhalten Sie mein Andenken bei Ihrer lieben Frau Gemahlin, füssen Sie die beiden kleinen Engel für mich tausend mal Gott gebe, daß ich meine armen Kinder bald und glücklich wieder sehe! Schmieder\*) und Bunsen, Overbeck, Platner und wie die guten alten Freunde alle heißen, ich bitte sie alle recht herzlich zu grüßen und ihnen zu sagen, daß ich keinen von ihnen je vergessen kann, und daß sie auch meiner und der alten Liebe eingedenk sein sollen.

Sie, theurer Herzenofreund, brude ich in Erbanken an diese Ihnen ganz ergebene Brust. Der himmel erhalte Sie und Ihre Lieben und überschütte Sie mit seinem reichsten Segen; dieses haben Sie allein verdient an Ihrem Sie gartlich liebenden

B. Cornelius.

NB. Meine brei Reisegefährten empfehlen fich Ihnen.

München, den 4. Degbr. 1819.

Sie wissen es am besten, mein verehrter und geliebtester Freund, wie eine lange Reihe von Umsständen mich gleichfalls zwangen, mich schnell hierher zu begeben; bei meiner Antunft dahier aber fügte es sich höchst wunderbar (so daß ich's für eine Einwirkung einer höhern Nacht halten muß, die es will, daß ich jest hier sei); eine zweite Lebereinsunst, worin der Prinz mir die von Rom aus gemachten Borschäge bewilligte, sam gleich zu Stande, und von nun an war an ein Abbrechen nicht mehr zu densen.

— Erst viele Tage nachher theilte mir der General-Lieutenant v. Zastrow die von Berlin erhaltenen

<sup>\*)</sup> Dem Stich bes Titelblattes ju ben Ribelungen. .

<sup>\*\*)</sup> Den neuangestellten protestantischen Gesandtschaftsprediger.

Aufträge mit, indem er früher nichts von meiner Ankunft erfahren hatte. Gott weiß, welchen Kampf es mir kostete, dem Minister von Altenstein zu schreiben, daß Ehre und Gewissen es nicht mehr zuließen, die hier nun zum zweiten Mal geknüpften Berhältnisse zu lösen, erwähnte aber dabei nochmals die alten Borschläge, und dat ihn auf's angelegentlichste, sie in Erwägung zu ziehen. Der Gesandte unterstützte meine Gesuche mit Gründen, die den meinigen ähnlich waren; auf dieses erwarten wir jest eine Antwort.

Ueber mein zeitliches Bohl mogen Sie, theuerfter Freund, ruhig fein. Ge ift bier alles fur mich; was gegen mich ift, ift schwach, oder klug genug, es mit mir doch nicht aufzunehmen; und wenn die boben Genien der Alten in Italien den meinigen gebunden hielten, fo fange ich dagegen bier an mich und meine Bedeutung zu fühlen, und einen großen Muth zu gewinnen. Docher geht auch die Arbeit hier viel rafcher: ich habe ichon beinabe zwei Drittel eines neuen Nartono fertig und eben fo ausgeführt wie der andere; ich wäre noch weiter, wenn eine Erkältung und nachher einige Schmerzen im Unterleib mich nicht aufgehalten hatten. Der Gintritt in's liebe Baterland macht doch einen unfäglich barbarischen Eindrud, die Leerheit und Richtigkeit der Zeit spiegelt sich überall; nur auf dem Lande in Tirol ift's mir wohl, aber auch recht wohl geworden, hier ist's traurig und schlimmer als Barbarei. Das Künstlervoll ift gemeiner und durftiger Art, einige wenige Junge ausgenommen, die recht mader find. Mit welcher schmerzlichen Sehnsucht benke ich an Rom und das dortige schöne Leben, und nur außerhalb lernt man erft recht bessen Werth kennen; und wenn ich einmal die hoffnung aufgeben sollte (wovor (Sott mich bewahren moge!), daß unferm Baterlande eine Wiedergeburt und Wiederbelebung werden wird, so will ich bann lieber in Rom dürftig und vergeffen, als hier in Ehren und Reichthum leben. Aber es ift teine Täuschung, was wie ein mächtiger Orkan in alle unsere Krafte weht, Gott wird mit uns fein und uns aushelfen.

Rehmen Sie meinen innigsten Dank für die liebevolle Theilnahme, womit Sie meine Frau getröftet und geholfen. Ich habe ihr einen kleinen Wechsel geschidt; sie wird Ihnen die halfte der gütigst geliehenen Summe mit Dank erstatten, die andere halfte nächstens.

Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau Gemahlin, und fuffen Sie die lieben Rleinen für mich; Eberhard und Ringseis empfehlen sich. Gott gebe Ihnen Gefundheit und Lebensmuth, erhalten Sie mir ihre Liebe, die mir ein hohes Rleinod ift.

Ihr

Meine herzlichen Gruße an Bunfen, Platner 2c.

Cornelius.

München, ben 17. Degbr. 1819.

Es hat alles den Anschein, mein theuerster Freund, als sollte mir eine weite Bahn zu einer großen Thätigleit in unserm Baterlande geöffnet werden. Bei meinem Eintritt in dasselbe fallen alle Schwierigfeiten wie von felber; von der gunftigen Austöfung aller Differenzen mit dem Aronprinzen habe ich Ihnen schon gesagt; auch wissen Sie, wie die Rachrichten von Berlin mir zu spät zu Augen tamen, welchen Entschluß ich fassen mußte und faste, und es blos that um mein Gewissen nicht zu besteden.

Daß ich das Rechte gethan, beweist der Erfolg; nach einem Schreiben des Ministers v. Altenstein bin ich zum Direktor der Düsseldorfer Akademie ernannt mit der Bewilligung, die Sommermonate von den Zahren 1820 und 21 in München zubringen zu dürsen, und mit der Erklärung überhaupt, daß meine Berpstichtungen zu dem Kronprinzen von Bapern nicht gelöst werden sollen. Im künstigen Monat gehe ich nach Berlin, wohin ich alle meine Kartons nehmen und eine Ausstellung machen werde, mit der sesten Zuversicht, daß ich mit dem Beistand von oben ider mächtig mit mir zu sein scheint), Samenskörner für die Zukunst dort auszusäen habe. Gott gebe seinen Segen! — Sie haben mir einige Briefe für dorthin geschickt, wosür ich wie für so unendlich viel Liebe und Fürsorge herzinnig danke; bei der guten Rachricht dachte ich zuerst an Sie, mein theuerster Freund, und dann an Weib und Kinder, und fühlte ganz die Freude und Theilnahme von Euch allen im voraus.

Berzeihen Sie, wenn ich langsam war, Ihnen die bos scheinenben Rachrichten mitzutheilen; um so schneller bin ich jeht mit den guten. Wie freue ich mich auf die Zeit, Sie einmal wieder zu sehen — und wo es mir wieder vergönnt sein wird an Ihrem Munde zu hangen. Rie ist mir in einem Menschen das zur Anschauung geworden, was wahre Tugend und Beisheit ist als wie in Ihnen, mein geliedtester Freund. Bohl unserm Baterlande und unserm Zeitalter, könnte es Sie so erkennen wie es mir verzönnt ist. — Es geht mir wahrhaft nahe und ich nehme es zu herzen, daß es mit der Gesundheit Ihrer lieben Frau Gemahlin noch immer nicht anders werden will; so beunruhigt mich auch unendlich, was ich von den Meinigen höre. Trösten Sie meine arme Frau mit der guten Nachricht und der hoffnung, daß wir uns bald wiedersehen; auch habe ich ein kleines Brieschen an sie eingelegt mit etwas Geld, um unsere Schuld an Sie zu zahlen.

Aller Segen und Glud jum Eintritt in's neue Jahr; und neue und frische hoffnung fur's ganze Leben. Ihr treuer

Cornelius.

NB. Ich habe Gelegenheit gefunden, das oben gemeldete Geld für meine Frau an den Kardinal Haftin anzuweisen; wollten Sie die Liebe haben meine Frau davon zu benachrichtigen? Es sind 80 Scudi,

München, ben 15. Oftober 1820.

Rachbem ich so manchen Brief an Sie, mein theuerster Freund, angesangen, worin ich Ihnen womöglich alles das sagen wollte, was ich unterdessen erlebt habe, so blieben sie immer unvollendet, und die Wasse der Gegenstände häufte sich immer mehr an. Run aber drängt es mich, Ihnen zum wenigsten ein paar Borte, eine Aeuserung der alten Liebe und Berehrung zu sagen. — Ich habe alle Ihre Freunde in Berlin gesehen, und din von ihnen, sowie überhaupt, sehr liebreich und mit allzugroßer Auszeichnung empfangen worden die ich nicht verdiene; außer Rom so wie ich es einst kannte, möchte ich nir: gend so gern sein als in Berlin; wie ich das meine? brauche ich Ihnen nicht zu sagen.

Rachdem ich den Areis Ihrer Freunde gesehen, bin ich der Neberzeugung geworden, daß sie in Ihren ihren Mittelpunkt verloren haben, und daß wohl keiner diese Stelle einnehmen mag. — Es mögen wohl wenige Menschen die Gelegenheit haben wie ich, zu bemerken, wie groß, ja wie allgemein die Berehrung ist für Sie, mein geliebtester Freund; wenn sie die Herzen der Bessern ganz besitzen, so ist der Respekt der Andern unbedingt, und ich kenne keinen Mann in Deutschland, der so ausgerüstet wäre wie Sie, Dinge zu bewirken die allein retten können.

Was meine Angelegenheiten anbetrifft, so geht es im Ganzen gut, in Berlin sind alle meine Borsschläge in Bezug auf die Dufseldorfer Akademie durchgegangen. Altenstein hält die Sache für D., aber eine große Partei ist dafür, daß ich nach B. komme und in D. bloß eine Zeichenschule bleibe; ich selbst kann dagegen eigentlich nichts einwenden, und so fängt die Sache an, sich abermals in die Länge zu ziehen. Ich bin unterdessen ernannt als Direktor und soll ein Gehalt von 1500 pr. Thir. beziehen. Altenstein hat drei junge Künstler pensionirt, um bei mir das Frescomalen zu lernen, die aber noch nicht viel leisten, doch aber Fortschritte machen; sonst sind noch vier andere die mit malen, und worunter sehr wacker sind. Die hälfte der Decke wird in diesem Jahre beinah sertig, genug für den Ansang in Deutschland.

Daß es Ihnen und Ihren Angehörigen wohl geht, daß Ihre liebe Frau Gemahlin so glücklich entbunden ist, sind Dinge, worüber ich mich täglich freue und Gott danke; daß Sie mich aber zum Tauspathen der kleinen lieben Lucia\*) nehmen wollen, erfreut mich darum so von Berzen, weil es wie Sie selbst sagen, ein neues Seelenband zu dem schon bestehenden und bewährten ist; und nehmen Sie für dies neue Zeichen Ihrer Liebe meinen innigsten Dank.

Meine besten Gludwunsche für die liebe Genesene und kuffen Sie die sußen Kleinen für mich. Bunsen, Plattner, Koch und Schmieder bitte ich herzlich zu grüßen. Gott erhalte und segne Sie, mein theuerster, geliebtester Freund, und alles was Ihnen Freudigkeit, Muth und hoffnung kann gewähren; mochte ich recht bald etwas Gutes von Ihnen und den Ihrigen hören.

P. Cornelius Bragersgaffe Ro. 1483.

NB. B. Schadow ift in Berlin aus seinem Capuziner, und incognito Zustande in die alte Liebens: würdigkeit und Galanterie zuruchgetreten . . . . . er und Bach sind Brofessoren ber Alabemie geworben.

#### Theuerster hochverehrter Freund!

Ein zu großer Zeitraum liegt zwischen uns, als daß es möglich wäre, die ganze Fülle des darin verlebten Lebens in einen Brief zu fassen. Rur in einem Tage wo wir wieder zusammentressen, wird die Luck eigentlich verschwinden, als wäre sie nie gewesen, weil sie auch eigentlich nie war, durch die ewig bestehende Bereinigung unfrer Seelen. Unterdessen mögen lleberbringer dieser Zeilen Ihnen manches von mir sagen; ich empsehle Sie Ihnen als mir überaus werthe Freunde, und bitte, sie um meinenvillen freundlich auszunehmen, Sie werden sie später um ihrer selbst willen liebgewinnen.

Das Titelblatt ist nun ganz sertig und über alles Erwarten gut ausgefallen, und dieses Mal habe ich große Freude von so vieler Mühe und Arbeit. Die größte Freude aber die ich dabei habe, ist, dem würdigsten und edelsten Manne, der mir dis dabin im Leben erschienen, ein nicht ganz unwürdiges Denkmal meiner undegränzten Berehrung und Liebe zu stiften. Gott erhalte Sie und Ihre lieben Angehörigen. Alles was ein herz voll Liebe und Treue nur wünschen kann, Ihrer lieben Hausfrau.

pon Ihrem gang ergebenen

P. Cornelius.

Munchen, ben 31. Juli 1821.

#### Mein theuerfter Freund!

Die Ueberbringer dieser Zeilen, Gr. heinrich best und S. Renn, beibe Rünftler, bitte ich freundlich auszunehmen. Der Erste besitt ausgezeichnete Fähigleiten und hat eine Zeitlang bei mir gearbeitet. Der Andere ist ein Schüler von Rügelgen, er ist durch meine Beranlassung vom Ministerium beaustragt, Köpfe und andere Einzelnheiten zum Gebrauch beim Elementar-Unterricht nach den besten alten Meistern zu zeichnen.

\*. Geboren am 9. August 1820; nachmals Frau v. Wolzogen.

In 14 Tagen werde ich von hier nach Duffelborf abreifen; vier meiner Schuler find mir icon voran dahin abgereift, worunter zwei Berliner sind, und recht wacere. Moster ift schon in D. und vorläufig mit Ginrichtungen beschäftigt.

Mit Altenstein bin ich überaus gufrieden, und ich barf überhaupt fagen, daß ich bie Sache mit ben besten Aussichten beginne.

Frau und Kinder sind ziemtich wohl, und gewöhnen sich immer mehr an Deutschland und deutsche Art. Ich hoffe, daß Ihre Lieben sich wohl befinden.

3ch hoffe Ihnen nun bald einen Abdrud bes Titelblattes schiden ju können; Gie werden fich über Barth's Arbeit wundern.

Run leben Gie wohl, mein theuerfter, geliebtefter Freund; Gott erhalte Gie und Ihre lieben Angehorigen, und gewähre mir ben Troft Gie einmal wieder zu seben.

3hr treuer

B. Cornelius.

München, ben 2. Oftober 1821.

## Ein Denkmal frühromanischer Maserei in Berona.

Es ist feine patriotische Fälschung ber Kunstgeschickte Berona's, wenn bortige Lefalsorscher eine ununterbrochene Kontinuität künstlerischen Lebens vom 7. Jahrhundert an bis zur Glanzzeit der Beronesischen Malerschule behaupten. Gegenüber dem oberstächlichen Ausspruche Rosini's, in Berona sinde sich feine Spur des Lebens auf dem Gebiete der Malerei vor 1360, konnte schon der summarische Hinweis auf die Wandmalereien in der Bastlika von S. Zeno genügen ich meine aber, daß auch Crowe's und Cavalcaselle's Urtheil, Berona "verharre die in die zweite Husgabe. II, Kap. 18) durch die vorhandenen künstlerischen Densmäler widerlegt werde. Allerzdings, die sustentische Durchsorschung und Sichtung des aus der frühromanischen Periode Uedertommenen wurde von der Lokalforschung die jeht verabsäumt; vielleicht versucht sie der Berzfasser Zeilen im Lause der Zeit. Heute sei ihm nur gegönnt, auf ein Densmal dieser Beriode hinzuweisen, das der Kunstsorschung bisher sast gänzlich entgangen ist z., das aber, salls dessen Zeitbestimmung sich als richtig ergeben sollte, als ein nicht unwichtiger Beweis gegen die oden eitirte Behauptung Crowe's und Cavalcaselle's gelten dürste.

In unmittelbarer Nahe ber Kirche von S. Zeno steht als Rest bes alten Alosterbaues ein mächtiger zinnenbefrönter Thurm, der zur Glanzzeit bes Klosters wiederholt deutsche Kaiser in seinen Mauern beherbergte. Im oberen Geschoß desselben befand sich der große Festsaal; kaum gewinnt man noch eine Vorstellung seiner einstigen Größe, da er gegenwärtig nicht blos durch eine Decke untertheilt, sondern auch durch hineingebautes Winkelwert verunstaltet wird. Man darf annehmen, daß alle vier Wände des Saales einst mit Fresten bedeckt waren; jest sind nur noch Reste der Bilder sichtbar, welche die nördliche Saalwand bedeckten. Die Figuren derselben — sast lebensgroß — wurden durch vie Untertheilung der Decke in der Mitte durchschnitten, so daß man eigentlich nur Brustbilder vor sich hat — der untere Theil ist durch Lebertunchung unsichtbar geworden.

- 1) Bernatconi, Studi sopra la storia della pittura Italiana. Verona, 1865, pag. 203.
- 2) Rur Prof. v. Eitelberger hat in einem an tunsigeschichtlichen Winken reichen Aussatz: "Aunstgeschichtliches aus Berona" (Zeitschrift f. b. R. VIII, 210) der Kresten im Thurme von S. Zeno gedacht und sie der Ausmerksamkeit der Forscher empsoblen. (Bergl. darnach jest auch Schnasse, Geich. d. bitd. Kfte. 2. Ausl., Bd. VII, S. 305.) Der Lokaliorichung sind dieselben gänzlich entgangen. Abgesehen von den "Guiden", wie sie von Baterini (Le bellenze di Verona. 1566) binab die auf Dal Persico und Rossi abgesaft wurden, sindet sich auch keine Erwähnung derselben bei so gründlichen Forschern, wie Massei (Verona illustr.), Biancolini (Notizie storiche delle chiese di Verona Otto libri. 1715), Bernasconi (a. a. D.), Zanandreis (Il manoscritto; dasselbe enthält eine überaus steistige, reichbattige, voch ungeordnete Sammlung von Notizen über Künster und Kunstwerke Berona's. Diego Zanandreis, geb. 1805 zu Bervona, starb daselbst 1836. Das Manustript besindet sich in der Kommunalbibisotze von Bervona).

Was den Inhalt dieser Fresten-Reste betrifft, so ergiebt sich auf den ersten Blid, daß man es hier mit einer einem römisch-deutschen Imperator von Seite des Orientes dargebrachten Ovation zu thun hat. Doch meine ich, daß man weniger an den Empfang einer orienta-lischen Deputation denken dars, als vielmehr an die in das allegorische Gebiet streisende Darsstellung einer Huldigung des Orients; letzterer ist versinnbildlicht durch die Repräsentanten seiner einzelnen Bölkerschaften. Die Beschreibung des Borhandenen mag dies bestätigen.

Links von einer bei bem Um= und Einbau burch bie Mauer gebrochenen Thur sieht man ben Imperator. Er ist bekleibet mit einem grünen Untergewande, über welches ein rother Mantel herabfällt. Gein Saupt ift mit einer mehrfach gezachten Krone bebedt. Das lang berabfallende, leicht gewellte, rothlichblonde Saar verrath die deutsche Abkunft. Die Buge find jugendlich, nicht unschön, in ihrer Regelmäßigkeit an antike Portraitbildung gemahnend. Bom Infarnat ift nur noch die grunliche Grundirung mit den barauf aufgetragenen buntelgrunen Schatten fichtbar. Dann begegnen uns zunächft rechts von ber Thure zwei Köpfe, mit rothen Müßen bebedt - auch hier blieb vom Infarnat nur bie grune Grundirung übrig. Bon ba an find die Gruppen immer zu brei geordnet; nur die Repräfentanten ber schwarzen Rage erscheinen in ber Biergahl. Die nachste Gruppe zeigt regelmäßige Gesichter von ernst-würdigem Ausbrud; diefer wird noch erhöht durch ben lang herabwallenden braunen Bart; der Ropf ift mit einer hoben weißen Dute bebedt; man icheint an perfifche ober indifche Briefter gebacht gu haben. Hier haben fich auch noch Spuren ber rothen Konturirung von Mund, Rafe und Stirn erhalten; bem rothen Kontur find bann, auch nur in Form von Strichen, buntelgrune ober schwarze Schatten aufgesett. Sodann finden wir vier Reger; hier ift die Zeichnung und DC= bellirung in weißen Strichen ausgeführt. Es folgen brei Gruppen, bei welchen bas Infarnat verschiedene Grade eines helleren und dunkteren Braun aufweift; jede Gruppe hat eine andere Form ber turbanartigen Ropfbededung. Die folgende Gruppe erscheint baarhaupt; bie Gesichtsfärbung ift fupferbraun. Die nächsten zwei Gruppen bieten einen Beleg für ben allegorischen Charafter ber Darstellung; die Gesichtsbildung weist barauf bin, daß man es bier mit Repräfentanten mythifcher Bölferschaften zu thun hat. Die erste berfelben zeigt zwar die orientalische Profilbitbung, in ber Mitte ber Stirn aber befindet fich ein hornartiger Auswuchs - Die Gewandung hat etwas Feierliches. Eine noch viel befremdlichere Gesichtsbildung fommt ber zweiten Gruppe zu, bei welcher Stirn, Rafe und Mund von farritaturartiger Mifform find.

Den Schluß bildet eine Trias, wiederum in seierlich wallender Gewandung, von der Gessichtsbildung der kaukasischen Rage. Die mittlere Figur dieser letten Gruppe hat eine erhöhte Stelle inne — es ist augenscheinlich der Orator. Lebhaft gestikulirend deutet er auf den Imperator hin und lenkt so die Ausmerksamkeit fämmelicher Gruppen nach dieser Stelle. Ein Strom seelischen Lebens geht auch thatsächlich durch die ganze Darstellung: die Einen weisen mit der Hand auf den Imperator hin, die Andern haben mindestens die Blide auf ihn gerichtet. Es ist klar, daß dadurch die Darstellung die Signatur eines zusammengehörigen einheitlichen Ganzen gewonnen hat.

Nach diefer Stiggirung bes Inhalts gebe ich nun baran, die Entstehungszeit ber Fresten zu bestimmen. Selbstwerständlich muß ba die Technik zuerft zu Rathe gezogen werben.

Die Farbengebung ift noch sehr primitiv, sie kennt keine Bermittlung durch Halbtöne; 'die Farbenstala aber ist ziemlich reich, wie sich dies z. B. in den verschiedenen Alancen des Instanats kund giebt. Wo das Inkarnat das der kaukasischen Rage sein sollte, wurde mit Grün grundirt; die darauf gelegte Dechjarde siel leider ab. Die Hauptsonturen wurden schwarz umrissen, dagegen wurden die einzelnen Gesichtstheile, wie Mund, Rase, Stirn im Allgemeinen roth konturirt, worauf dann schwarze oder dunkelgrüne Schatten — in Form von Strichen — aufgesetzt wurden. Die Modellirung des Gewandes sand gleichsalls durch schwarze Striche statt. Das Haar ist, wo es sichtbar ist, von gestrichelter Behandlung. Bei dem Mangel an Anordnung und genügender Markirung von Licht und Schatten sehlt es natürlich auch an Kundung und Plastis.

\*) Die Tecnit scheint somit fich fiber bie Bobe ber bei Theophilus angegebenen nicht zu erheben und fieht noch bebeutenb tiefer als bas Berfahren Cennini's aus ber Schule bes Giotto. Der erfigenannte

Un byzantinischen Ginfluß mahnt die Herrschaft ber geometrischen Linie; doch steben die Fresten andererseits wieder der byzantinischen Stilweise ferne burch die höhere Lebenswahrheit in ber Bilbung und im Ausbrud bes Gesichtes, sowie burch bie Bewegtheit, welche ben meiften Gruppen eigen ift. Berglichen aber mit ben frühesten Lebenszeichen bes romanischen Gtile, befundet fich hier zwar ein weit ausgebildeterer Formenfinn, als ihn 3. B. Die Fresten in der Bafilita von Barma aufweisen, ober als er in frühromanischen Bandmalereien in den Kirchen Berona's anzutreffen ift: nichtsbestoweniger aber ift die Technit der Fresten des Thurmes von G. Zeno von ber jener ermähnten frühromanischen Malereien in Nichts verschieden. Raum wird es nöthig fein, dies besonders zu erharten. Doch um eine unmittelbare Kontrole zu ermöglichen, fei Folgenbes erwähnt. Wenn man in ber Bafilita von G. Zeno bie Stufen jum Chor hinanfteigt, findet man an der Wand rechts einige vor ca. 2 Jahrzehnten aufgebedte Wandmalereien, welche Maria mit dem Kinde, S. Lucia, S. Katharina und einen männlichen Heiligen darstellen Sie zeigen nicht blos in der Dtaltechnif, sondern auch in der Art zu konturiren, in der Behandlung bes haars, in ber Modellirung gang baffelbe Berfahren, wie die Fresten im Thurme von G. Beno; ber Unterschied liegt nur in ber roben, handwerlomäßigen Form. Der hl. Lucia und ber hl. Ratharina find bie Namen vorgesetzt, und zwar in Schriftcharafteren, welche über bas 13. Jahrhundert hinaus nicht vorkommen, die aber in einer von Biancolini mitgetheilten Inschrift vorliegen, welche fich an der Kirche S. Stephano befand und aus dem Jahre 1220 ftammt. 1) Ueber Die Entstehungszeit ber Fresten im Allgemeinen burften also Technif und Git taum einen Zweisel auftommen laffen; es handelt sich nun darum, einen gang bestimmten Zeit= punft ber Entstehung zu finben.

Der Inhalt ber Bilder, verbunden mit der Geschichte der taiserlichen Besuche des Klosters, muß uns hiefür die Anhaltspuntte bieten. Durch Beronesische Chronisten und Historiser sind wir zum Glücke über diese Besuche ziemlich genau unterrichtet.

Abgesehen von Bipin, beffen Grabmal man im Alosterhoje von G. Zeno zeigt, wiffen wir zunächst von einem Aufenthalte Otto's I. in Berona; er bestätigt ba am 3. Dez. 961 auf An= fuchen des Abtes Avolar die Privilegien bes Klofters von S. Beno. 2) 3m Jahre 1146 beruhrt heinrich III. (ber Schwarze) mit feiner Gemablin Agnes Berona, auf einem Römerzuge, beffen Zwed war, ben Bischof Luitger von Bamberg als Clemens II. auf ben papstlichen Stuhl ju erheben. 3) Mit den Besuchen bieser beiben herrscher Die Entstehung ber Fresten in Beziehung zu bringen, ift, felbst abgesehen von ber Technit, unmöglich, ba einerseits bann ber Inhalt ber Fresten unerflärt bliebe, andererfeits die Chronisten uns nicht einmal berichten, ob biefe beiben Regenten im Kloster von G. Beno gewohnt ober nicht. Der nächste faiserliche Befucher Berona's, von dem wir hören, ist Friedrich I. Sein erster Besuch fällt in bas Jahr 1156; in feierlicher Prozession, Bischof Ogniben an ber Spige, mart er eingeholt 1); es barf hier die Bermuthung Raum finden, Ogniben habe damals felbst den Kaifer in feinem neu er= bauten bischöflichen Balafte (nahe dem Dome) beherbergt. Dagegen wohnte Friedrich 1. mah= rend feines zweiten Aufenthaltes in Berona im Jahre 1184 (von ben Chroniften 1183 angegeben) im Atofter G. Beno; es ift uns bies verburgt burch eine Urfunde, welche "in Balatio S. Benonis" gezeichnet ift. 5) Doch auch in bem Leben biefes Raifers - Friedrich I. trat erft

Schriftsteller giebt bem Infarnat gleichfalls einen grünlichen Grundton, Prasinus (Lib. I, cap. 2, 3.) Die rothe Konturirung, welche übrigens start in's Braun spielt, liesert ibm die Farbe Posch primum, (ibid. cap. 3) aus gebranntem Oder bereitet. Die tiesen Schatten in ber Gesichtsfarbe erreicht er mittelft ber zweiten Art berselben Farbe (ibid. cap. 7), welches burch Prasinus gleichfalls in's Grün alterirt wird. Inbessen muß auch bemerkt werden, daß die Schattengebung ber Bewänder bei Theophilus (In Folge byzantinschen Einflußes in ben betreffenden Rapiteln) entwickelter ift, als an ben Wandgemälben von S. Beno (ibid. cap. 13—15.)

<sup>1)</sup> Biancolini, Rachtrage, G. 239.

<sup>2) 2.</sup> Moscarbo, Historia di Verona. Berona 1868. C. VI, p. 109.

<sup>3)</sup> Moscarbo a. a. D. VI, p. 119.

<sup>4)</sup> Moscarbo a. a. D. VI, p. 130 ff.

<sup>5)</sup> Chronica della città di Verona descritta da Pier Zagata (schrieb ca. 1450) ampliata & supplita da Giambatista Biancolini. Berona 1745, Pag. 19. Desgi. Maffei, Verona illustr. P. III. c. 3.

1189 seinen unglücklichen Kreuzzug an - wird man vergeblich ein Ereigniß fuchen, bas uns ben Inhalt ber Fresten erflärte.

Nach einem flüchtigen Ausenthalte Otto's IV. in Berona — ber 1209 nach Rom zieht, um sich von Innocenz III. frönen zu lassen — folgen die häusigen Besuche Friedrich's II., der wie kein anderer deutscher Kaiser die zahlreichsten Spuren seines Wirkens in Italien hinterlassen hat. Für die Besuche Friedrich's II. in Berona bot die Beranlassung der auch in dieser Stadt hestig tobende Kampf zwischen eisersüchtigen Adelssaktionen, die sich — um der Sache einen Namen zu geben — als Guelsen und Ghibellinen bezeichnen lassen. Friedrich's II. erster Besuch sällt gegen Ende des Jahres 1213; aber er wohnte damals, wie und ausbrücklich versichert wird, nicht in der Abtei von S. Zeno, sondern im bischöslichen Palast. Deutschland zurückteprend — nach Berona und wohnt im Kloster S. Giorgio in Braida. 2)

Friedrich II. felbst tommt junachft wieder auf besondere Einladung von Geite der ghibellinifchen Bartei im Jahre 1232 nach Berona 3) - wir erfahren aber nicht, wo er bamals wohnte. Doch schon im Jahre 1236 ruft die Ghibellinenpartei ben in Deutschland weilenden Raiser neuerdings nach Berona. Er fendet zuerst einen Commissarius, der zu Gunften der Ghibellinen auftreten foll, und im August besielben Jahres erscheint er bort perfonlich, mit hoben Ehren und Freudenrufen von feiner Bartel empfangen; Diesmal erwähnen die Chronisten es aber ausbrudlich, bag die Stadt ju feiner Wohnung bas Aloster von G. Beno besonders bergerichtet babe.4) Und ale nur wenige Monate fpater Die Gemablin Friedrich's II. mit einem jahlreichen Befolge nach Berona tommt, wohnt fie viergehn Tage auf Hoften ber Ctabt gleichfalls im Rlofter von S. Beno, und wiederum wird es von ben Chronisten besonders vermerft, daß die Abtei zu biesem Zwed auf bas Prächtigste ausgeschmudt ("sontuosissimamente addobbata") worden fei.5) Das Jahr 1238 sieht zwar neuerdings die faiserliche Familie in Berona — Friedrich II. vermählte einer seiner Tochter bem Egelin - aber fie wohnt mabrend Diefer Feier im Saufe Des Grafen Canbonifacio Da Banigi "), und ale Friedrich II. 1245 jum letten Male in Berona verweilt, mit gahlreichem Gefolge, "verfchieben an Sprache und Gitten", beberbergt ibn bas Aloster von G. Giorgio in Braida. 7) Mit bem Jahre 1262 mirb mit Mastino die Berrschaft bes Weschlechtes ber Ctaliger inaugurirt, und wir boren lange Beit bindurch nichts mehr von einem Aufenthalte beutscher Raifer in Berona. -

Aus dem Wesagten wird hervorgegangen sein, daß wir die Entstehung der Freeken in teine andere Zeit zu setzen berechtigt sind, ats in die des Ausenthaltes Friedrich's II. in Berona im Jahre 1236 oder seiner Gemahlin 1237. In keinem andern Falle sindet sich so einstimmig hervorgehoben, wo der kaiserliche Gast wohnte und niemals mit solcher Bestimmtheit bemerkt, daß die für den kaiserlichen Gast bestimmten Wohnungsräume besonders geschmückt wurden. Wenn dies Letztere die Chronisten der Dühe werth sinden, besonders aufzuzeichnen, so wird man saum an einen andertn als einen monumentalen Schmuck densen dürsen. Hier Bagata, dessen Ehronit eine der Hauptquellen späterer Chronisten und Historister Berona's ist, schöpft für die Zeit von 1117—1278 hauptsächlich und sast wörtlich aus der Chronis dieser Zeit des Paride da Ceretta (Cerea ist eine alte Kommune des Distristes von Sanguinetto im Beronesischen), der um 1250 blühte, also noch ein Zeitzgenosse Friedrich's II. war. ') Und eben derselbe Chronist erzählt nun auch das Ereignis, das in bestimmter Beziehung zu den Fressen steht und die Bermuthung, dieselben seien 1236 oder

- 1) Moscarbo a. a. Q. VII, p. 157. Dat Corte, Historia di Verona. Berona 1492. l. VI, p. 343.
- 2) Dal Cotte a. a. D. l. VI, p. 344.
- 3) Pier Zagata a. a. D. I, p. 32. Moscarbo a. a. D. I. VII, p. 169.
- 4) 31 . . . . il mese d'Agosto fece l'entrata in Verona accetato & honorato da tutti i suoi Ghibellini con lictissimi voci, havendogli la città praparata per la sua stanza il Monasterio dell' Abattia di S. Zeno " Roccarbo, a. a. D, c. VIII, p. 175. Decgi. Bagata, P. I, p. 28.
  - 5) Zagata P. I, p. 32. Dal Cotte P. I, p. 412. Moscarbo l. VIII, p. 175.
  - 6) Zagata P. I, p. 33. (Dier auch Die intereffante Beidreibung Des Bodgeitsfeftes.) Moscarbo l. VIII, p. 179.
  - 7) Dioscarbe l. VIII, p. 187.
  - 5) Siebe Biancolini, Einleitung jur Chronit bes Bier Bagata.

1237 entstanden, jur Bewißheit erhebt. Im Jahre 1228 hat befanntlich Friedrich II., burch friedlichen Bertrag mit bem Gultan Ramel, Berufalem und die heiligen Städte in seine Bewalt befommen. Bir lefen nun bei Pier Zagata, refp. Paribe ba Ceretta: "Im Jahre 1229 (!) ist Rainero de la Zen von Benedig Bodestà in Berona gewesen und Lancetto Taiabrassa Bo= bestå in Cerea und in jenem Jahre hat Friedrich Rugero ber Raifer ohne irgend eine Schlacht bie Stabte von Jerufalem und andere Lander jenfeit bes Meeres erhalten und er murbe bort gefront von jener Stadt Jerufalem burch ihren König" u. f. w. 1) Diefe poetifch ausgeschmudte Erwähnung ber Abtretung Berufalems von Seiten Des Lotaldpronisten, registrirt gwischen ben Bahlen ber Bodefta, zeigt ben mächtigen Gindrud Dieses Ereigniffes auch auf Die Bewohner Berona's. Es ift aber auch befannt, bag man im Mittelalter Berufalem ale bas Saupt bee Drientes ju betrachten pflegte, bemgemäß auch ber Phantafic bes Bolles Die Gulbigung refp. Uebergabe Berufalems als eine Bulbigung bes gesammten Drientes erscheinen mochte. Was lag ba naber, ale bag man im Jahre 1236 ober 1237, ale Friedrich II. und feine Gemablin befonders geehrt werden follten, zum Gegenstande ber malerischen Ausschmückung des Gelasses, welches fie bewohnten, gerade jenes Ereignig mablte, bas als bas ruhmreichste ober minbestens bentwürdigfte feiner Regierung erschien, vielleicht jugleich mit ber Absicht, ber Bartei ber Guelfen gegenüber bie Berbienfte bes gebannten Raifers um bie Chriftenheit befonders bervorzuheben.

So stimmt Alles zusammen, um die Entstehung der Fresten im Thurme von S. Zeno in das Jahr 1236 oder 1237 zu versehen. Wenn man dagegen etwa die Unterschiede in der sormellen Bollendung dieser Fresten von anderen zeitgenössischen Wandmalereien in den Kirchen Berona's geltend machen sollte, so ist zu bedenken, daß man zur Ausschmückung der kaiserlichen Wehnung nicht jeden beliebigen Maler gewählt haben wird, wie er dem schlichten Bürger zur Ansertigung eines Botivbildes genügen mochte. Gewiß zog man zur Ansertigung dieser Fresten die tüchtigsten Kräfte herbei, die Berona gerade auf dem Gebiete der Malerei besaß. Daß solche aber nicht mangelten, dassir sindet sich ein kostbares Zeugniß dei Massei, "Und ich kann es auch nicht glauben, daß von jener Zeit an (vom 10. Jahrh.) bis zur Geburt des Eimabue sie (vie Malerei in Berona) gesehlt habe; denn die Berse eines Grabsteines, welchen man im Kloster von S. Zeno bewahrt, thuen eines Gemäldes Erwähnung, welches dortsethst im Jahre 1239 — also dem der Geburt des Eimabue vorausgehenden Jahre erlassen wurde, siest man, daß die Rebellen im Saale abgemalt und porträtirt waren."

Außerdem beweist aber diese Notiz noch, daß in dem Festsale, in dem sich die "Huldigung des Orientes" befand, auch noch andere Malereien vorhanden waren, so daß die Muthmaßung, es möchten alle vier Saalwände mit Fresten bedeckt gewesen sein, hierdurch eine sestere Begrünzdung erhält. Die Abkonterseiung der Rebellen wird wohl eine gewisse epische oder dramatische Fassung erhalten haben — vielleicht in der Form einer Demüthigung derselben durch Friedrich 11.

Unmöglich war es mir bis jetzt, ben Namen eines Malers biefer Periode zu erniren. Diefer Mangel jedoch tann den Wandfresten im Thurme von S. Zeno von ihrer tunftgeschichtzlichen Bedeutung nichts nehmen, falls die Beweise, die für deren Entstehungszeit beigebracht wurden, überzeugende Kraft besitzen sollten. Bor Allem aber wird die kunftgeschichtliche Lokalsorsschung Berona's des himmeises auf dieses Denkmal frühromanischer Freskenmalerei nicht entzathen können, wenn sie es unternimmt, den Anschuldigungen künstlerischer Sterilität ihrer Stadt während dieser Periode mit Gegenbeweisen zu begegnen. Huntlerischer Junitscheft.

<sup>1)</sup> L'anno 1229 Rainero de là Zen da Venezia fo Podestà in Verona, e Lancetto Taiabrassa Podestà in Cerea & in quell' anno Federigo Ruzero Imperador scuza alcuna battagia have la città de Hierusalem & altre terre ultra mare; e li so nicoronà de quella città de Hierusalem per suo Re . . . . . Bagata P. I, p. 26. (Die spezielle Erwähnung bes Bobestà von Cerea beutet hier wohl genugsam barauf hin, das der Schreiber dieser Stelle Paride von Cerea gewesen.)

<sup>2) &</sup>quot;Ne possiam crederla mancata da quel tempo alla nascità di Cimabue poiche di pittura fatta l'anno 1123 nel chiostro di S. Zenone fanno menzione i versi d'una lapida che quivi si conserva; e nel bando di Federico publicato nel 1239 anno precedente alla nascità di Cimabue leggesi che i ribelli erano dipinti e ritratti nella Sala." Maffei, a. a. D. P. III, c. 6.

# Die Bauthätigkeit Berlins.

Bon Abolf Rofenberg.

Mit Muftrationen.

#### II.

Bährend ber Berliner Brivatbau in ber Schinkel-Stüler'schen Beriode fast gar nicht in Betracht tam, sind die Fortschritte, welche die moderne Architestur Berlins aufzuweisen hat, sast einzig und allein innerhalb der Privatbauten zu suchen. Bisher führte nur der Staat Bauwerke von Belang aus, weil er allein die Mittel dazu besaß. Seit dem sinanziellen Aufschwunge Berlins, der etwa mit dem Jahre 1868 begonnen hat, sind Privatgesellschaften wie einzelne Privatleute in den Besit von Mitteln gelangt, welche ihnen gestatten, mit dem Staate in glänzender Bauthätigkeit zu konkurriren. Den Neigungen der Bauherren, welche nach Maßegabe der veränderten Berhältnisse auch eine größere Prachtentsaltung wünschten, kam eine Richtung unter den jüngeren Architekten entgegen, welche sich längst im Stillen ausgebildet und nur auf den Augenblick gewartet hatte, sich zur Geltung und zur Herrschaft zu bringen. Heute ist der Sieg zu ihren Gunsten entschieden.

Sie hatte sich zunächst an die Muster der italienischen und französischen Kenaissance angelehnt, und so lange sie sich in diesen Geleisen bewegte, hatte man nicht über Geschmackverzirrungen zu klagen. Die viel bemängelte Rüchternheit der Berliner trat den Extravaganzen allzu phantastischer Köpfe entgegen, aus der Bereinigung beider Extreme ergab sich dann der niedliche, höchstens zierliche Charakter des anmuthigen Billenviertels, welches am südlichen Rande des Thiergartens liegt. Heute sind diese anspruchslosen Zeugnisse einer soliden Bauthätigseit durch die prunkvollen Anlagen der Finanzgrößen neuesten Datums beinahe der Bergessenheit anheimgegeben. Mit der gewaltsamen Steigerung der Berliner Lebensverhältnisse hob sich auch die Architektur. Der Gewinn ist unzweiselhaft, und die sich aus ihm ergebenden Folgen werden hossentlich noch andauern, wenn auch das Leben längst seinen normalen Charakter wieder angenommen haben wird. Man wollte mit einem Schlage die Rüchternheit der Stüler-Schinsel'schen Richtung verdrängen und fand bereitwillige Bauherren, welche diese Bestrebungen unterstützen.

Die Architeften Cbe und Benba nehmen unter ben Borfampfern für Diefes Biel einen ber außersten Blate ein. 3hr rudfichtelofes Borgeben bat naturlich bas größte Auffeben erregt. Dan barf behaupten, bag ber von ihnen ausgeführte Bau bes Bringeheim'ichen Saufes (Wilhelmeftrage 67) für Berlin ein sensationelles Ereigniß war. (S. d. Abb.) Bas man aber auch urtheilen mochte - und die Urtheile bewegten fich wie immer bei une in ben Extremen, - fo viel ift unzweifelhaft, bag bie genannten Architeften versucht haben, und eine burdaus originelle Schöpfung vor Augen zu führen, und daß ihnen biefer Berfuch, wenn auch nicht ohne Berlegung ber land= läufigen Schönheitsbegriffe, gelungen ift. Die Angriffe richteten fich junachft gegen bie angeblich übertriebene Unwendung ber Farbe. Das Erdgeschoß, aus Seeberger Sandftein, trägt einen brannlichen Ton, ber burch bie ftarte Brofilirung ber Diamantquabern und burch bie jum Barodftil neigenden Stulpturen noch fcwerer wirtt. Die Architeften haben Diefen Uebelftanb felbst empfunden und versucht, ihn burch nachträgliche Abtönung bes Erdgeschosses zu beseitigen. Das obere Stodwerf ift mit braunrothen Mettlacher Fliefen befleibet, die Umrahmungen und Kranzgesimse ber Fenster, die Füllungen der Fensterbrüftungen, die Konsolen, welche das abschließende Gesims tragen, und bieses selbst sind aus gebranntem Thon hergestellt. Die Ornamente find rothgelb auf blaugrunem Grunde. Der Fries unter bem Kranzgefims ift in Glasmofait - farbige Zeichnung auf Goldgrund - ausgeführt. Zieht man ihn nicht weiter in Betracht — und er fommt in der That nur zu sehr geringer Geltung — so ergiebt fich die Anwendung von vier Farben: braun, braunroth, rothgelb, blaugrün. Rothgelb und blaugrün sind aber Komplementärsarben, braun und braunroth zu neutral, um auf das Auge verletzend zu wirken. Der Werner'sche Fries tommt deshalb nicht zur Gestung, weil seine Einzelheiten troth der geringen Höhe für das Auge nicht deutlich sind. Im Prinzip sind die Façadenmalereien gewiß nicht zu verwersen, sosern sie sich dem architektonischen Gesüge unterordnen. Eine besondere Rolle darf Stulptur und Malerci an einer Façade niemals spielen. Dieser Satz, der in Paris und Wien längst maßgebend geworden ist, hat in Berlin dis zur Zeit noch keine Anerstennung gesunden. Mit Ausnahme der Passage und des arg verschrieenen Palais des Fürsten v. Pleß, welches nach dem Plane des französischen Architekten Destailleurs unter hinzuziehung französischer Steinmetzen im Stile Ludwig XIV. ausgesührt ist, weiß ich kein irgendwie hervorzagendes Gebäude unter den neueren architektonischen Schöpfungen Berlins zu neunen, welches ein nach allen Richtungen hin einheitliches Stilgepräge an sich trägt. Architekten, Maler und Bildhauer treiben ein Jeder seine eigene Politit, und so lange die Vertreter dieser drei Künste nicht harmonisch ineinander greisen, so lange ist auf eine konstante Entwicklung der Berliner Architektur bis zu einer gewissen Höhe nicht zu rechnen.

hieraus erffart sich auch ein Sauptfehler ber Façade bes Bringsheim'ichen Sauses. Nicht aus ber Farbengufammenstellung ift die augenscheinliche Disharmonie biefes Bauwertes hervorgegangen, fondern aus ber unharmonischen Berbindung ber Schwesterfunfte mit ber Architeftur. Dazu fommt allerdings noch bas Digverhältniß zwischen bem Erbgeschof und bem oberen Stodwert. Beibe für fich betrachtet bieten faum Beranlaffung ju berechtigtem Tabel. fehlt bas Mittelglied, welches Architefturen von fo verschiedenartigem Charafter miteinander verbinbet. Die Atlanten, welche ben Balton tragen (fiebe bie Abbilbung über bem 1. Artifel) find eine durchaus originelle und geiftvolle Schöpfung bes Bitbhauers Steiner, aber fie find zu groß angelegt fur die Flächenentwickelung ber Fagabe. Bolte man in's Detail geben, fo wurden fich andrerfeits manche Schönheiten finden, welche fur Die Benialität der Architeften Ebe und Benta fprechen. Gie zeigt fich noch beutlicher in ihren preisgefronten Entwürfen für bas Biener Rathhaus und bas Bofener Stadttheater. Much Berlin bat eine Schöpfung von ihnen aufzuweisen, welche unfere ungetheilte Anerfennung beanfpruden barf: Die Billa Rauf= mann (1873-1874), eine reizvolle, rein malerisch tongipirte Anlage. hier haben fich bie Arditeften auf eine bloge Sgraffitobeforation befchränft : braune Zeichnung auf gelblichem Grunde, nur durch einen Fries von Debaillons in Glasmofait unterbrochen, und fie haben badurch eine ruhigere Birfung ergielt, als mit bem farblofen, aber von Stulpturen ichier erbrudten Saufe bes Obersten von Tiele-Windler in ber Regentenstraße (1872-1875 erbaut). Bom architeftonischen Gesichtspunkte betrachtet ist der Façadenentwurf weitaus werthvoller als der Des Bringeheim'ichen Saufes. Das gestaltende Bringip ift ein volltommen einheitliches: nur Gingelheiten bringen einige Diftlänge in die harmonic der Façade hinein. Um ftorendsten wirkt die unflare und unschöne Anlage des Baltons und die Balustrade über dem Kranzgesimse, eine rein beforative Spielerei, welche parallel mit den Fensterbrettern der Erfer läuft, mithin den Zwed ber letteren, einen freien Ausblid zu gewähren, illusorisch macht. Die unspmmetrische Anordnung der Façade war in Folge raumlicher Beschränftheit nicht zu umgeben. Uebrigens find folde Unregelmäßigkeiten eber erwunicht als tabelnowerth. Die peinliche Beobachtung ber Com= metrie an ben Berliner Bauten bat vielleicht auch ihr gut Theil zur Stagnation unserer mobernen Architeftur beigetragen. Die Berren Cbe und Benba Schaffen aus ben vollen und fraftigen Formen ber frangofischen Renaissance beraus. Aber Die bildnerischen Krafte, welche fie zu ihrer Unterftugung herangieben, arbeiten nicht immer nach ihren Intentionen. Während ber plaftische Schmud bes Erdgeschoffes bes Pringsheim'ichen Saufes durchaus bem Charafter ber Façabe angemeffen ift, zeigt fich am Tiele-Windler'ichen Saufe zwischen beiben Theilen ein empfindlicher Zwiefpalt. Ein über bem Erdgeschoß hinlaufender Fries von Engelhard in Sannover behandelt einen Stoff aus dem Sagenfreise ber Ebba: Schlacht, Tod und Aufnahme ber gefallenen Belben in ber Balhalla. Abgefehen von ber ziemlich wirren Komposition, während bei einer fitt die Architeftur bestimmten Deforation boch Rtarbeit und Rube ein Saupterforderniß fein muß, ift die Formengebung bes herrn Engelhard eine außerft magere und trodene, seine Phantafie ohne Schwung und feine Erfindungsgabe eine durftige. Roch beutlicher zeigen fich biefe Mängel an den Statuen bes Thor und Obin — mit ben beiben Raben auf ben Schultern welche zwei Nischen bes Erogeschoffes schmuden. Die beiben Bortalfiguren endlich, Sonne und Mond nach ber nordischen Dinthologie barftellend, vom Bilbhauer Boble, fteben an Dürftigfeit ber Erfindung noch hinter ben Engelhard'ichen Figuren gurud. Und boch haben bie Architeften über eine vortreffliche bilonerische Kraft in Berrn Beiger zu verfügen, welcher unter anderen eine plastifche Dedendeloration im Erdgeschoffe ausgeführt hat, die in reiz- und phantafievoller Erfindung, in reichem und umfaffendem Formengefühl in gang Berlin ibred Gleichen fucht. Aus ber plaftischen, nach Motiven aus ber nordischen Mythologie gearbeiteten Deforation wir finden noch Barben= und Ariegertopfe, aber auch abgeschnittene Kopfe (!!) ohne Berbindung auf Bilaftern ftehend, Rofen- und Eichenornament u. bergl. - glauben bie Erbauer viefes Haufes eine neue Richtung ber Architektur herleiten zu tonnen, Die fie als "nordische Renaiffance" bezeichnen, obwohl die architettonischen Motive hauptsächlich der französischen Renaissance entlebnt find. Auf Die innere Deforation verwenden Die Architeften Die erdenklichfte Sorgfalt. Ob ihre Brachtliebe nicht bisweilen gu weit geht, barüber zu enticheiben ift Gache ihrer Auftraggeber, jumal die Malereien nicht von Deforationsmalern, sondern meist von hervorragenden Künstlern wie A. v. Berner, Schmit, Burger, ber 3. B. sehr hübsch komponirte Borlagen für Intarfienmalerei geliefert hat, ausgeführt worden find. Die Mauern bes Sofes im Tiele-Bindler'ichen Saufe follen mit Prospettmalereien beforirt werben, ein interessanter und für Berlin neuer Berfuch, ber uns veranlaffen wird, auf bas in vieler Binficht merhvurbige Gebante nach feiner Bollendung noch einmal zurudzusommen.

Auch ihre entschiedensten Gegner werden ben Herren Che und Benda einen Borzug nicht absprechen können — den der Originalität, wenn auch nicht immer in der Ersindung, so dech in der Kombination der vorhandenen Elemente. Und hieraus ergiebt sich auch ihr unleugbares Berdienst um den Fortschritt der Berliner Architektur. Sie haben den schier unübersteigbaren Damm der Farblosigkeit, der Pedanterie und der Zahmheit in der Formengebung durchbrochen, sie haben die Herrschaft der stereotypen "Milchlassecfarben", wie man sich treffend ausdrückt, gestürzt und die ungebrochene Farbe wieder in ihr Recht eingessührt. Aus allen ihren Schöpfungen spricht eine gewisse Genialität, so daß die jüngere Generation, am meisten aber die Milstrebenden selbst aus ihren Fehlern nühliche Lehren ziehen können. Daß sie bei ihrem rücksichtsolosen Berzgehen nicht selten über Maß und Ziel hinausgeschossen, liegt in der allgemeinen Beschaffenheit menschlichen Könnens und menschlicher Einsicht.

In feiner Bertheibigung bes Bringsheim'fchen Saufes, welche Gerr Ebe in ber "Gegenwart" (1875, No. 1) veröffentlicht hat, spricht er bie Ansicht aus, es muffe "für bas besfere Wohnhaus die ernste architestonische Lösung mit Malerei und Stulptur verbunden werden, um ben zeitgemäßen 3been Ausbrud zu geben, Die unfer Berg bewegen und unfern Berftand beschäftigen." Dbwohl ich seinen Bestrebungen im Allgemeinen gewiß die weitesten Konzessionen gemacht habe, muß ich biefer feiner Ansicht auf bas entschiedenfte entgegentreten. Es ift ja mahr, daß die Architektur zu allen Zeiten der flarfte Ausbrud bes öffentlichen Lebens gewesen ift, daß fich in ihren Schöpfungen gemiffe Richtungen ber Zeit, Pruntsucht und Einfachheit, Wefchmadlofigfeit und Eleganz, Robbeit und Maßgefühl, wiederfpiegeln können, nimmermehr aber Ibeen, welche bas Berg bewegen und ben Berftand beschäftigen. Dleint er jedoch, bie Malerei mußte biefen Mangel an Ausbrudsjähigfeit, welcher ber Architeltur anhaftet, erfeten und durch ihre verschiedenen Mittel bas ausbrüden, mas ber Architeftur auszudruden verfagt ift: fontrete Gedanten und Gefühle, fo ift Die Fagabe eines Saufes ber am wenigften bagu geeignete Ort. Die Zeit ist unwiederbringlich vorüber, wo eine naiv genießende Bevolkerung die Bäuferfronten als Blatter eines Bilberbuches betrachtete. Wir fragen heute zunächst nach bem Barum? und ba wird man in biefem Falle bie Antwort schuttig bleiben muffen.

Unfer Leben ist nicht in bem Maße ein öffentliches wie bas in füblichen Ländern. Die Straße ist uns fein Aufenthaltsort, fondern nur eine Bermittelung für den Berfehr. Wie unfer Leben sich mehr in das Innere des Hauses zurückgezogen hat, so hat sich unsere allgemeine Bildung vertieft. Um den Kreislauf des menschlichen Dascius kennen zu kernen, bleiben wir



nicht vor ber Façade eines Hauses stehen, um ihn an Mauerbildern zu studiren. Wir kennen ihn entweder längst oder wir schöpfen seine Kenntniß anderswoher. Das sind Gründe, die, so banal sie auch klingen, ebenso entscheidend sind. Am Friese einer Billa, welche abseits vom Getümmel des alltäglichen Berkehrs liegt, heißt der Spaziergänger, welcher dorthin die Schritte zu seiner Erholung lenkt, einsache emblematische und allegorische Darstellungen willsommen. Die



Jahreszeiten, die Arbeiten des Gartens, Jagd und Fischerei, Runft und Biffenschaft, bas ift ber Kreis, in welchem fich folche Darstellungen bewegen können. Alle Bersuche, diesen Kreis nach einer ernsteren Richtung bin zu erweitern, find mißglückt.

Das Wohnhaus, das Geschäftshaus, das zu Kommunal- und Staatspweden dienende Gebäude, welches im Getriebe einer großen Stadt liegt, foll ernst und monumental wirken. Da muß der Architektur das erste Wort gelassen werden. Raum= und Masverhältnisse mussen jene Wirkung hervorbringen, und wo sich eine Fläche darbietet, ist der Ort für eine leichte Dekoration, welche als dienendes Glied sich mit einer zweiten Stelle begnügen muß. Das sind keine Postulate a priori, sondern Säte, welchen die Ersahrung der letten Jahre zu Grunde liegt. Die Sgrafsito desvration hat in Berlin während der letten sinf Jahre einen lebhasten Aufschwung und eine große Popularität gewonnen; sie verdankt das eine der sorgfättigen Pflege von Seiten einiger Architekten, das andere dem einsachen Umstande, daß sie zweckentsprechend ist und den Farbenbedürfnissen des nordischen Auges volltommen genügt.

Der lette Schuler bes Cornelius, ber auch bei ben Lefern ber "Zeitschrift" noch in gutem Andenten stehende Da ar Lobde hat bas Berbienft, ber halbvergeffenen Sgraffitomalerei in Berlin



Architeften verbient wegen ihrer Reinheit und Gebiegenheit besonderes Lob. Sie verwenden Motive ber venetianischen und tostanischen Sochrenaissance mit vielem Glud und wiffen ihren Banten stets einen ernsten und eblen Charafter zu verleihen. Man wird an bem zu fart vor= getragten Gefinfe bes Saufes in ber Bogftrage und an ben fteifen florentiner Konfolen an ber Grundfreditbant mancherlei mit Recht auszuseten haben, aber bafür entschädigt die magwolle und noble Behandlung ber übrigen Details. Diefe Architeften find offenbar mit bem beften Erfolge bestrebt, Die Formensprache ber Renaiffance von allen Digverftandniffen und Robbeiten au faubern und fie in ihrer urfprünglichen Reinheit zu entwideln. Gine folche mit Bestimmtbeit ausgesprochene und mit Konfequeng durchgeführte Tenbeng berechtigt erfahrungsgemäß gu ben besten Soffnungen. Babrent fich in biefen Bauten mehr ber Ernft ihres fünftlerischen Strebens ausspricht, zeigt fich bie entschiedene Benialität Diefer Architetten in einem Projette für Die Borfe zu Frankfurt a. DR., welches zu ben geistwollsten Entwürfen gehörte, Die in großer Angahl auf ber Bauausstellung von 1874 von ber Bielfeitigkeit und fünftlerifchen Bildung unserer Architeften ein glangendes Zeugnif ablegten. Richt geringer ift die Einwirfung ber herren Rapfer und v. Großheim auf unsere Runftindustrie zu fchäten. Gie find bie einzigen von ben Berliner Architeften, welche fich fustematisch mit ber Bebung und Beredlung biefes in Berlin fo arg vernachlässigten Zweiges ber Kunftthätigkeit befaffen. Auf ber Bauausstellung befand fich ein von ihnen beforirtes und ausgestattetes Zimmer, welches ben Berlinern nach langer Zeit zum ersten Male eine stilvolle Einrichtung vor Augen führte. Die leichte und gefällige Deforationeweife und bie fcblanten Formen ber italienischen Renaiffance, Die fie 3. B. ber Defenfabrifation bienstbar gemacht haben, bilbet ben bentbar ichrofften Wegenfat ju bem schwerfälligen Tempelftil, ber noch heute mit bem ichweren Gefcut ber Architraven, Detopen und Triglyphen einen großen Theil ber Berliner Defenfabritation beherricht.

### Motiz.

\* Todtes Gestügel von Ian Weenix. Das in vorliegender Radirung wiedergegebene Bild gehört zu jenen Werken der altholländischen Stillebenmalerei, in welchen dieser Zweig der Kunst sich in wahrhaft großartigem Stil entwickelt zeigt. Den Mittelpunkt der Komposition bildet ein todter weißer Psau, der an dem Aft eines Bäumchens ausgehängt ist. Rechts daneben hängt der übliche Hase, am Boden liegt verschiedenes Gestügel und ein Messer. Den Mittelsgrund des Bildes füllt ein mit Blumenvasen umstelltes Bassin, an welchem Enten und Psauen herumspazieren. In den Alleen des mit prächtigen Pavillons, Brücken und Fontainen ausgesstatteten Parks bemerkt man auch menschliche Staffage. So ist das Stilleben in die lebendige Natur hineinsomponirt und mit eigenthümlicher Poesse umgeben. In der malerischen Behandslung des Bildes ist der weiche Flaum des großen Psaus besonders bewundernswerth. Das Andre ordnet sich unter. Doch entbehrt kein Theil der gediegensten Aussihrung. Das Bild ist aus Leinwand gemalt und 193 × 167 Centim. groß. Es trägt die Bezeichnung J. Weenix s. 1693.





The same them the ake you didn't end was

Mary and American States of

bie reifste und fräftigste Zeit seines Lebens verbrachte, bas Schickfal hatte, von ber Kunstgeschichte fast gänzlich übersehen zu werden und den ihm mit Recht gebührenden Ruhm zu verlieren. Der Name Saln's ist außerhalb seiner Baterstadt Balenciennes und der gebildeten Areise Kopenhagens kaum bekannt.

Betrachten wir erst in aller Rurze die Berhaltniffe, unter welchen das Dentmal entstand, um dann das Wert selbst in's Auge zu fassen.

In Danemark fand im Jahre 1746 ein Regentenwechsel statt, ber ben Ton und die Lebensweise im Lande gänzlich veränderte. König Christian VI, war gestorben und Friedrich V. bestieg ben Thron. Bahrend ber sechzehnjährigen Regierung bes Berftorbenen hatte ein strenger Pietismus im Lande geherrscht, dessen Wirkung eine höchst unglückliche gewesen war; der gezwungene Kirchengang und das Berbot aller Bergnügungen — felbst ber Aufführung holberg'icher Luftspiele auf ber banischen Buhne — hatten bewirft, daß mannigfache Lafter eingeriffen waren, und hatten ben König bem Bolke entfrembet. Als er nun starb und sein junger lebensfroher Sohn ben Thron bestieg — als Balle und Concerte wieder gestattet wurden, die Buhne wieder eröffnet wurde, und man die eisernen Ketten entsernte, welche in den Zeiten des Baters das königliche Schloß umgeben hatten, um das Bolk in gehörigem Abstande zu halten, fühlte sich die Ration wie zu neuem Leben geweckt, und es gab fein Ende der Liebe und huldigung, die man dem jungen Fürstenpaare zeigte. Noch mehr als der König war die Königin Louise der Liebling des Bolkes; ihre Reise durch das Land, als sie zwei und ein halbes Jahr früher von England fam, um sich mit dem dänischen Kronprinzen zu vermählen, war ein wahrer Festzug gewesen, und ihr Empfang in Kopenhagen bilbete ben Söhepunkt bes Festes. Wie fie nun den Plat an der Seite Friedrich's auf dem Thron einnahm, als man Jugend und Glüd an der Stelle des steifen Reglements erblidte, kannte die Sympathie keine Grenzen; ein jeder neue Sprößling, mit welchem Louise das königliche Haus vermehrte, wurde mit Jubel begruft, und fie felbst wird in Buchern von Gleichzeitigen "ein Engel in irdischer Gestalt" genannt; die Entfremdung, welche die Alleinherrschaft gewöhnlich zwischen Bolf und Monarch hervorbringt, murde durch den Anblid der gefunden Sumanität und bes chelichen Gludes ber königlichen Familie beseitigt.

Diese schöne Jugendzeit in bem Leben Friedrich's V. schien beim ersten Anblid gugleich für bas Land eine ber gludlichsten zu sein. Alles schien zu gebeihen; ber Sanbel blühte, Fabriken wurden errichtet, man hatte Frieden mit allen fremben Mächten, und hierzu kam noch dieß, daß das deutsche Element, welches dem Bolke unheimlich gewesen war, sowohl im Lande als am hofe eingedämmt wurde; man richtete ben Geschmad und bie Mode nach französischem Muster ein. Der Aufschwung war aber in der That nur ein scheinbarer; er wurde nicht durch Freiheit erzeugt, sondern durch mechanische Sebel berjenigen Männer, die in der Staatsmaschinerie ihren Sig hatten, getragen. Reine freien Principien, wie die unserer Tage, waren es, die ben Sandel beforderten, die Seidenzucht hervorriefen u. f. w., fondern Monopole, Brivilegien und Schutz gegen fremde Ginfuhr thaten in Rüdficht hierauf für eine Beit eine bethörende Wirtung, welcher ber mahre Buftand bes Reichthums und Gludes im Lande nicht entsprach. Der Bauer seufzte noch unter dem Drude des Grundherrn, die Privilegien des Adels wurden erweitert, und auch der koftbare Sofhalt, der sein Borbild im Sofe Ludwig's XV. hatte, legte sich drückend und schwer auf bas Land. Indeffen, wie gefagt, ber Unschein eines gludlichen Buftandes war da und wurde noch durch die Erscheinung der freigebigen und volksfreundlichen königlichen Familie verstärkt, — als der erste Gedanke einer Verherrlichung des Königs durch ein Reiterbild auftauchte; er kam diesmal weder vom Bolke noch vom Könige selbst, sondern von einem Künstler, der die Hossmung hegte, mit der kostbaren Arbeit beauftragt zu werden.

Es hatte in Ropenhagen seit dem Ansange des Jahrhunderts die erste embryonische Form einer Kunstakabemie eristirt, die seit ihrem frühesten Bestehen im Sonnenschein der föniglichen Gnabe emporgewachsen war; sie wurde im Jahre 1738 von Christian VI. bebeutend erweitert und in ein neues Lokal gebracht, und endlich richtete sie Friedrich V. (1754) im Charlottenburger Schloß ein, in welchem fie noch heute ihren Sit hat. Die Künftler, welche die Mitgliedsige in dieser königlich dänischen Akademie inne gehabt hatten, waren während ber ganzen Zeit größtentheils eingewanderte Fremblinge, besonders Deutsche gewesen, die sich immer zur Aufgabe gesetzt hatten, dem regierenden Könige zu gefallen, um in feiner Bunft zu bleiben. Aus einem folden Beftreben feben wir auch ben ersten Gedanken eines Denkmals Friedrichs V. hervorwachsen. Ein Rürnberger Künstler Ramens Marcus Tuscher war barauf bedacht gewesen, den vorigen König Christian VI. durch einen Triumphbogen zu verherrlichen; Christian starb, und Tuscher's Inspiration neigte fich nun zu einer Reiterstatue Friedrichs V.; er gab im Jahre 1750 fein Projekt ein, nach welchem bas Reiterbild bes Rönigs auf einem Felfen, von Springbrunnen mit Tritonen und Delphinen und von allegorischen Figuren umgeben, errichtet Der Plan tam bem Rönige und seinem Sofmarschall aund Rathgeber, werben sollte. bem Grafen Abam Gottlob Moltke, nicht so übel vor; während fie ihn aber noch überlegten, starb Marcus Tuscher und binterließ sein Brojett einem unbestimmten Rachfolger; indessen hatte sich aber ber Geschmack geandert, und man suchte die neuen Kräfte zur Ausführung der Statue nicht mehr in Deutschland, sondern in Frankreich.

Noch in demselben Jahre, als Tuscher starb, wandte man sich durch den dänischen Gesandten in Paris an den französischen Bildhauer Bouchardon, um durch ihn einen tüchtigen Künstler für die Aussührung der Statue aussindig zu machen; im Ansange des Jahres 1752 wurde mit Jaques François Josephe Saly contrahirt, daß er nach Kopenhagen komme und da die Statue modellire. Er kam im Oktober 1753 an, wurde mit Auszeichnung empfangen und begann die Arbeit. Und während in ähnlichen Fällen die Frage der Kosten in vorderster Reihe steht, war diese hier leicht zu lösen. Graf Moltke bekleidete unter den vielen ihm vertrauten Aemtern auch daszenige eines Präses der königlichen asiatischen Compagnie, einer der Handelsgesellschaften, die unter dem Schutze des Monopols empordlühten; als nun die Dividende für das Jahr 1754 eine sehr bedeutende gewesen war, unternahm es die Gesellschaft auf Borschlag ihres Präses, die Kosten. des Monuments aus sich zu nehmen, wozu der König seine allergnädigste Approbation gab

Allein unterdessen sah es in der königlichen Familie traurig aus, und das Verhältniß zwischen Volk und Monarch war nicht mehr dasselbe, wie im Ansange seiner Regierung. Schon unter dem strengen Regimente des Vaters hatte man deim jungen Kronprinzen Neigungen gefährlicher Art gespürt; diese wurden in den ersten Jahren seiner Sche mit Louise glücklich unterdrückt, singen aber doch schon am Ende des Jahres 1750 wieder an sich zu regen. Auf den häusigen Jagdpartien im Herbste gewöhnte sich der König an starke Getränke, die seine Constitution nicht vertrug, und zugleich gab er sich den rohesten Ausschweifungen hin; weder dem Volke noch der Königin konnte sein lasterhafter Wandel verdorgen bleiben, zumal da derselbe einen immer öffentlicheren Charakter annahm. Alls nun im Jahre 1751 dazu das neue Unglück kam, daß die Königin starb, eben

wie sie einen neuen Prinzen erhoffen ließ, so war bamit ber lette Salt für ben schwachen König bin; sein scandaloses Leben kannte nun keine Grenzen mehr, und die Indignation feiner Unterthanen vertilgte balb bas burch bie gemeinsame Trauer erregte Mitleib. Die Reftzeit feiner Regierung ift durch ein immer tieferes Sinten feiner Perfonlichteit bezeichnet, in welches auch nicht seine spätere Ehe mit ber braunschweigischen Prinzessin Juliane Marie rettend einzugreifen vermochte. Der schwache König hatte ein paar Freunde, die gewöhnlich an ben Trinkgesellschaften Theil nahmen; von diesen Gerren verlor emmal einer bei Gelegenheit einer folden Orgie auf Schloß Jägersburg fein eines Auge; es hieß, er fei mit ber Stirn gegen einen ber großen Spiegel gerannt; bald wurde es aber bekannt, daß ihm der Rönig mit einer solchen Bewalt sein Blas an den Ropf geworfen hatte, daß erft das Auge und dann der Spiegel ju Grunde ging. Roch schlimmer fah es aus, als im Jahre 1760 der Grundstein zu dem Fundamente für die Statue Saln's gelegt werden follte. Man hatte ben hundertjährigen Tag nach ber Ginführung ber Souveränität für biese Keierlichkeit erwählt; ber Konig lag zu ber Zeit erfrankt auf bem Schloffe Fredensburg in Rorbfeeland, ba er in einer betrunkenen Stunde burch einen Sturg vom Pferbe sein eines Bein gebrochen hatte. Das Bolf wuthete, aber die afiatische Compagnie behandelte die Sache mit aller möglichen Burbe, ließ eine Medaille aus Anlaß bes Tages pragen, und ihr Brafes, Graf Moltte leate - ficher mit dem nöthigen Ausbrude von Respect für seinen toniglichen herrn und Freund - ben Grundstein ju bem Monumente. Es dauerte indeffen noch acht Jahre, bevor die Reiterstatue auf ihr Postament gesetzt wurde, und in biesem Zwischenraume erlag König Friedrich im 43. Jahre feines Alters ben Folgen seiner Laster; er starb unter Gewissensqualen, im Gefühle eines vergeudeten Lebens - "D, Louise, meine geliebte Louise!" seufzte er einmal auf bem Todtenbette, "wirst Du mich auch wieber erkennen, ober wirst Du Dich mit Berachtung von mir wenden?" - Gin paar Stunden vor feinem Dahinscheiden fagte er mit einem tiefen Seufger: "D Gott, ich verlaffe die Welt in meinem besten Alter und habe boch, seitbem ich die Liebe meiner Unterthanen überlebt habe und ihre Thränen und Seufzer über mich bringe - obwohl bem Triebe und Willen meines herzens zuwider allzulange gelebt!"1)

Wenden wir uns nun dem Künstler zu, bessen Aufgabe es war, diesen König in einem monumentalen Werke zu verewigen, und für den die Annahme dieses Auftrags so verhängnisvoll ward, daß er in seiner Laufbahn unterbrochen und — wie es scheint — für immer in seiner fünstlerischen Thätigkeit gelähmt wurde.

Bevor Saly durch Bouchardon das Angebot von dem dänischen Hose empfing, hatte er bereits in Frankreich die Ausmerksamkeit auf sich gelenkt. Er war 1718 gedoren, hatte schon in seinem zweiundzwanzigsten Jahre alle vier Preise der Akademie errungen und bekam 1740 einen Plat in der französischen Akademie in Rom. Seine Arbeiten gingen zunächst in klassischer Richtung; auf Grund eines Werkes, welches einen Faun mit der Rohrslöte darstellte, wurde er als Mitglied in die Pariser Akademie aufgenommen; 1752 wurde er Prosessor. Für seine Baterstadt Balenciennes modellirte er unentgeltlich eine neun Fuß hohe Statue Ludwigs XV., und bekam, nachdem er sie vollendet hatte, von der Obrigkeit und den Behörden der Stadt verschiedene Ehrengaben. Seine Bahn hatte also glänzend begonnen, als er — erst fünf und dreißig Jahre alt — die Hauptstadt Friedrichs

<sup>1)</sup> Charlotte Dorothea Bichl: Historiske Revue. - Nyt historisk Tidskrift.



Caly's Reiterbentmal Friedrichs des Fünften in Ropenhagen.

bes Rünften betrat. Ebenso war ber Empfang in Kopenhagen. Er bekam nicht nur Wohnung und Atelier in Charlottenburg, sondern als im Jahre nach seiner Ankunft der Direktor ber Akademie starb, erwählte man — 1754 — Saly zu seinem Rachfolger. Auch scheint er nebst seinen wirklichen Qualitäten eine gewiffe Fähigkeit, sich geltend zu machen, besessen zu haben; als Direktor verstand er sehr wohl sein Ansehen zu erhalten und führte Neuerungen nach frangofischem Mufter ein. Gleichzeitig arbeitete er langfam vorwärts an seiner Statue; er legte — 1755 — die kleinere Skizze vor, die, noch in Uebereinstimmung mit Tufcher's Plan — welcher später wegen seiner Kostspieligkeit aufgegeben wurde von allegorischen Figuren, Tritonen u. f. w. umgeben war. 1756—57 führte er bas "fleinere Modell" aus, b. h. die Statue in halber Größe, aber erft im Jahre 1764 war bas kolossale Modell fertig. Die Berspätung war theils in der Schwierigkeit begründet, einen tüchtigen Gießer zu finden, mit dem Saly mahrend des Modellirens zu conferiren wünschte, theils darin, daß der herr Direktor fich in seiner Burbe wohl befand und beswegen keine große Eile hatte, von Ropenhagen fortzukommen. Als bann bas Werk vollendet war, lub er fammtliche Mitglieder ber Afademie ein, seine Arbeit zu sehen, und bas Urtheil der Bersammlung, — welches Saly als Zusak zu dem Protofolle sich ausbat — schließt mit den Worten, "daß, wenn man dieß Kunstwerk mit allem dem Bollfommensten, was in seiner Art bis zu der Zeit gemacht wäre, vergliche, so müßte man sagen, daß es Nichts gäbe, was ihm nahe fäme."

Dieß war bie glanzenoste Bobe, ju ber Saly's Stern sich erhob: von Oben bie königliche Gnade, von Unten einstimmige Anerkennung, und von Seite der affatischen Compagnie prompte Zahlung. Es trafen aber in den nächstfolgenden Jahren zwei Umftande ein, welche hinreichten um diese ganze Herrlichkeit zu vernichten; der eine war der Tod des Königs — 1766 —, nach welchem Alles, was seine Statue anbelangte, bedeutend in den hintergrund geschoben wurde; der andere war eine brutale Scene, die aus Anlaß bes Guffes vorfiel. Ils man nach vielen Schwierigfeiten einen Gieger von Baris bekommen hatte, einen Monfieur Gort, als viele Borbereitungen zu Ende maren, ging auch ber Buß in Gegenwart ber Mitglieber ber afiatischen Compagnic und ihres Prafes, bes Grafen A. G. Moltke, vor fich; die Form wurde weggenommen, und man hatte Grund, bas beste Resultat ju erwarten. Saly aber außerte fein Diffvergnugen, indem er fagte, baß, besonders an den Röpfen des Rönigs und bes Pferdes, Fehler vorgetommen maren, die ihm die Arbeit ber Cifelirung vergrößern wurden. Monfieur Gorr, der ein roher und brutaler Mensch war, ließ sich in keinen weiteren Discurs darüber ein, fonbern fiel Saly auf offenem Plate an und prügelte ihn vor den Augen Aller mit einem Tau-Ende durch. Es darf angenommen werden, daß diese Tracht Brügel höchst verhängnisvoll in bem Leben Saly's gewesen ift; ein Frangose bes achtzehnten Jahrhunderts ift es ja, mit bem wir es hier zu thun haben, ein Mann alfo, ber fein Sochftes in ben außerlichen Zeichen ber Ehre fand, und ber überdies noch Fähigkeiten besag, die wohl geeignet waren, fo lange bas Spiel gut ging, feine Perfonlichkeit in ein glangenbes Licht gu stellen, die aber, sobald eine Krisis eintrat, ihn um so eher um allen Halt bringen mußten. Go viel ift ficher, baß fich ungefähr von biefer Zeit an eine Beranberung batirt, sowohl in Saly's Art, sich zu benehmen, als in der Ehre, die man ihm erwies. Er legte im Jahre 1771 bas Direktorat ber Akademie nieber, weil man ausgehört hatte, ihm bieselbe Rudficht zu zeigen wie früher; auch schien es für Saln keinen Grund eines längeren Berweilens in Ropenhagen ju geben, nachdem er — 1770 — die Ciselirung ber Statue

vollendet hatte. Was ihn aber zurüchielt, war die Hoffnung auf ein größeres Künstlerhonorar, dessen Erwirkung er dem Grasen Moltse anheimgestellt hatte. Er vermeinte, daß,
wenn man die übrigen großen Kosten bei der Statue berücksichtigte, — die asiatische Compagnie hatte nämlich im Ganzen 590,836 dänische Thaler bezahlt — eine solche Remuneration etwa auf 300,000 Francs sestgesetzt werden könne, in welcher Summe er eine Entschädigung sür seinen verlängerten Ausenthalt in Kopenhagen sehen würde. Der asiatischen
Compagnie gesiel es, dem Künstler — eine Ehrenerklärung zu votiren; wegen der geringen Cinnahmen zog man es aber vor, mit dem Honorar sür ihn zu warten, die sich
die Zeiten gebessert hätten. Im Jahre 1772 sehen wir Saly sein Ersuchen erneuern,
aber mit der Ermäßigung von mehr als der Hälfte, indem er sich nun nur 50,000 dänische
Thaler erdat. Im nächsten Jahre beschloß die Compagnie, ihm 8000 Thaler zuzugestehen;
allein Saly dat nun blos um 12,000 — um 10,000, und wir wissen nicht, inwieweit er
diese letzte Summe erreichte; sicher ist es aber, daß er im Jahre 1774 Kopenhagen verließ und nach Paris ging, wo er nach zwei Jahren starb 1).

Wenn wir diesen hohlen Franzosen betrachten, dessen Ehr- und Selbstgefühl so leicht burch eine rohe Handgreislichseit in Stücke zersiel, und wenn wir auf der andern Seite jenen schwachen und weichlichen dänischen König in's Auge fassen, der troß der ursprüngslichen Gesundheit seiner Natur derselben hohlen Form nachging — dann reizt es und wohl, diese beiden auf dem Punkte zu beobachten, wo sich ihre Lebensbahnen kreuzten. Ein jeder gab dem andern, was er suchte, und beide suchten dasselbe, die Ehre. Wir haben gesehen, wie wenig Saly sich in jener Ehre, die ihm der König gab, zu behaupten wuste; wir werden jetzt sehen, welche Ehre er ihm von seiner Seite zu geden vermochte. Dies ist es, was wir aus der Reiterstatue, die auf Amaliendurg sieht, herauslesen müssen, einem der Zeugen, die sast unversehens in die Reihe unserer historischen Monumente hineinkamen. Eine jede Porträtstatue hat etwas vom Künstler und etwas vom Dargestellten, sie ist ein Sichaussprechen des Einen über den Anderen. Betrachten wir sie denn, wie sie vor unseren Augen steht, und sehen wir, was sie von einem jeden der Beiden enthält, was vom Könige und was vom Künstler.

Amalienburg ist ein Plat, dessen Umfang ein reguläres Achteck bildet. Vier von den einander gegenüberliegenden Seiten sind von Straßen durchbrochen, die anderen nehmen vier massive Paläste ein, welche also ebensalls einander treuzweise gegenüberliegen, und von denen ein jeder in den von den Straßen durchbrochenen Seiten des Plates zwei niedrigere Dependenzen hat. Die Gebäude, die von Saly's Vorgänger als Direktor der Akademie, Ricolai Eigkved, aufgesührt sind, breiten sich mit standesgemäßer Würde aus und sind in einem mäßigen Rococco gehalten. Weil sie aber einander ganz gleich sind, kommt ihnen Saly's Statue, die in der Mitte des Plates steht, sehr zu Gute, sie zieht das Auge auf sich und führt es besreiend in die Höhe aus der sonst eins förmigen Umrahmung hinaus. Ohne die Statue würde Amalienburg kaum dem Vorwurf des Langweiligen entgehen; jett ist sie der schönste Plat der Stadt.

Das Auge wird, sagen wir, bei der Betrachtung der Statue in die Sohe geführt; bieß mag wohl von allen Statuen auf erhöhten Postamenten gelten, speciell aber gilt es von Saly's Werke. Indem wir unsere Betrachtung von unten ansangen, bemerken wir

<sup>1)</sup> Ausführlicheres über Galn's Leben und Werte findet fich bei J. M. Thiele: Kunstakademiet og Hestestatuen paa Amalienborg, Kjöhenhavn 1860, welcher Schrift wir die hier gegebenen Data entnommen haben.

erst, daß das graue marmorne Postament außerordentlich schwer und besonders hoch ist; an den beiden Breitseiten führen die ovalen Inschrifttaseln das Auge auswärts, und das schwer ausladende Gesims läßt schon erwarten, daß es ein majsives Werk ist, welches das Fußgestell trägt.

Das Pferd schreitet vorwärts in einem langsam wiegenden Paradeschritt; es hat eben sein linkes Borderbein und rechtes hinterbein auf den Boden gesetzt und wirst die beiden entgegengesetzten Beine mit einer imponirenden Gravität vor. Der Körper ist schwer und ziemlich kurz; der lange Hals diegt sich in die Höhe, indem er sich zu einer starken Rundung sormt, über welche die Mähne zur linken Seite hinabsällt. Die Brust ist breit und schwer, der Kopf klein, und sein unterer Theil unter den gebogenen Hals zurückgezogen. Der Schwanz ist sehr lang und reich und oben in einem auffälligen Grade frei vom Körper abgespreizt. Das ganze Pserd vereinigt mit einer großen Einsachheit eine nicht geringe Massivität; es hat etwas Ruhiges und Gezähmtes an sich, was besonders durch eine leichte Beugung des Kopses und des Halses zu rechten Seite an den Tag tritt, und dazu noch eine gewisse Anspruchslosigkeit, als möchte es das betrachtende Auge nicht an sich selbst sessen. sondern es vielmehr auf den königlichen Herrn hinleiten, der auf seinem Rücken sigt.

Der König führt es an einer einfachen Trense und sitt nur auf einer einfachen, über den Rücken hingeworfenen Decke. Er ist als römischer Imperator gekleidet: Sandalen mit Kreuzbändern, das nackte Unterbein hinauf, kurze Beinkleider, ein Unterkleid, das in Falten mit Fransen vom Gürtel hinabfällt, und über die Schulter ein kurzer Mantel, der den Rücken in wenigen und einfachen Falten bedeckt. Was ihm besonders seine königsliche Haltung verleiht, ist die Weise, wie er sitt; die Beine legen sich leicht an die Seiten des Pferdes, er ruht im Site und macht den Eindruck einer natürlichen Sicherheit im Ritte. Nun lehnt er sich aber mit einer leichten Beugung des Oberkörpers zurück, hält die rechte Hand vorwärts hinauf und umfast mit ihr einen kurzen Stab, dessen unteres Ende auf seinem Schenkel ruht. Ueber diese seine aufgehobene Rechte hinaus wirst er einen stolzen Blick aus seinen großen antikgeformten Augen wie im Bewustsein des höheren Ursprungs des Königthums. Ein leichtes Lächeln spielt ihm um den Mund; er beugt den Kopf leise zurück, und um das Haupt die zum Nacken herad liegt ihm der Lordeerskranz als eine Bestätigung seiner Erhabenheit über seine Unterthanen in der irdischen Welt.

Es fällt uns gleich in die Augen, daß Saly, als er dies in mehreren Rücksichten so hervorragende Werk schuf, von dem Gedanken des Königlichen beseelt war; und es ist zunächt schon als etwas Beachtenswerthes anzusühren, daß es überhaupt einen solchen Gedanken gegeben hat, der, durch den Künstler in sein Werk hinausströmend, ihm das Schassen dieses letzteren zu einer wahren Besreiung gemacht hat. Es fragt sich aber serner, wie und inwieweit dieser beseelende Gedanke die verschiedenen Elemente der Form hat durchdringen und bewältigen können, und wir bemerken dann gleich, daß Saly's Hauptinteresse auf die Komposition selbst gerichtet war. Um die Totalwirkung und das Zusammenspiel der Linien war es ihm vor Allem zu thun, und wir wissen auch, daß er darauf ein eingehendes Studium richtete, wobei ihm aus den königlichen Ställen zwölf Pserde zur Verfügung standen, die er sich von Reitknechten verschiedener Statur und Größe vorparadiren ließ. Dagegen ist seine Behandlung der Oberstäche leichterer Art; er modellirt mit einer gewissen Flottheit und Breite, aber mit geringem Interesse für das Detail, was auch der das Ganze beherrschenden Joee kaum entsprechen würde. Das Leitende

151 1/1

für seine Darstellung war ber Ausbrud bes Herrscherthums, und bieß giebt sich kund fowohl im Aferde als auch im Neiter: ber Typus bes ersteren — bes etwas turzen Thieres mit ben zusammenschließenden senkrechten Linien bes Ropfes und bes Schwanzes - war geeignet, bas Auge zu sammeln und aufwärts zu führen. Das Rämliche gilt von ber Art bes Borfdreitens; indem fich das Thier elastisch in den Teffeln wiegt, ist seine Bewegung mehr senfrechter als horizontaler Art. Saly ergählt selbst in feinem im Jahre 1771 in Ropenhagen erschienenen "Traité de la statue équestre", daß er lange zwischen bem Galopp und der jest erwählten Gangart schwantte, und eben biefes Tempo des Rittes war gang bagu angethan, feiner 3bee bes Roniglichen gu bienen. Der freie Trab 3. B., ber die Pferdebeine in großen Winkeln im Berhältniß jum Körper zeigt und baburch bas Auge in die Weite führt, von wo es bann manchmal nur burch einen Sprung auf ben Reiter zurücklehrt — eignet fich wohl für die Darstellung der fräftigen, nach außen gewandten Energie - eines Keldherrn g. B. - wogegen bie Gangarten, in welchen die Beine bas Auge über ben burch ben Umfreis bes Postamentes begrenzten Mifrofosmus nicht hinausführen, wie ein solcher wiegender "petit pas", gerade bagu geeignet find, die Betrachtung zu sammeln und auf den Reiter selbst hinzuleiten. Er fitt bann ba in feinem activitäts. lofen, fich felbst genügenden Dafein, bem der Betrachter eine um fo bobere Bedeutung unterschiebt. Auf biesem Buntte treffen wir bie hauptsächlichsten Berbienfte in Saly's Berte: die Beife, wie ber Konig auf bem Pferbe fitt, feine Art, über die Menge hinauszuschauen, und vor Allem seine majestätische Saltung sind Elemente, die man in der ganzen Geschichte ber plastischen Runft faum weit übertroffen findet.

Benn Caly also die hauptwirfung seines Bertes auf ben König sammeln wollte, welches war bann bamit fein Gebante? Bunfchte er nach feinem besten Bermögen zu der Berherrlichung eines Fürsten beizutragen, dem er selbst so viele Auszeichnungen verdankte und den er noch nach dem Tode seinen "bienfaiteur" nannte? Und war es um einer solden Berherrlichung willen, daß er ihn in römischer Raisertracht darstellte und ihm ben Lorbeerfrang auf bas Saupt legte? Dber war nicht vielmehr ber Mann nur ba. um ber Kleider willen, und wollte der Künstler auf sein stolzes Thier eine von jenen Gestalten aus bem Alterthum feten, beren wirkungsvolles Roftum er mahrend feines Aufenthaltes in Rom so aute Gelegenheit zu studiren gehabt hatte? Wir haben von dem Sohne bes Rönigs, von dem jungen Kronpringen, einen Beitrag gur Beantwortung biefer Frage; er begleitete als zehnjähriger Anabe seinen Bater, Friedrich V., als dieser im Rahre 1758 das fleine Modell besah, und er äußerte bei der Gelegenheit gegen Saln: "Cola est fort beau, mais vous avez fait mon Papa plus grand qu'il n'est". Salu eraöblt dieß felbst in seinem Traité, indem er zugleich das Recht des Künstlers zu einem folchen freien Berfahren behauptet, und er hat in der toloffalen Figur die nämliche Abweichung von der Natur beibehalten. Friedrich V. war von Wuchs ein ziemlich kleiner Mann, Saly hat ihn aber als ziemlich lang im Oberkörper bargestellt, und bies zwar theils um ber königlichen Haltung willen, theils aber auch damit der Ropf des Reiters hinlänglich über bemjenigen bes Pferbes hervorrage. Der Reiter, ben Saly auf fein Pferd gefett hat, ift um turg ju fprechen, im Wefentlichen eine Decorationsfigur; ben Ronig in aller Allgemeinheit, nicht aber speciell Friedrich V. hat er barftellen wollen, und wäre er unter ber Regierung eines ber letten Monarchen nach Ropenhagen gerufen worben, bann hätte die Statue gewiß im Wesentlichen bas nämliche Aussehen bekommen.

Wenn also der moderne Künstler in der Porträtstatue von Hause aus auf eins von Beitschie jur bildende munit. X.

biesen beiben angewiesen ift: entweder in unmittelbarer Beise von dem monumentsetenben Gebanken ausgehend die Porträtähnlichkeit in der zeitgemäßen Tracht - trot des unplastischen Charakters berselben — barzustellen, ober bie Sarmonie ber monumental sich aufbauenden und von allen Seiten deforativ jusammenwirkenden Linien als die nachste Aufgabe anzusehen und so - manchmal mit Berzicht auf die Bortratähnlichkeit - ein statuarisches Wert in antitem Stil zu schaffen, - bann muffen wir im vorliegenben Kalle zufrieden sein, daß Saln von diesen beiben Berfahrungsarten die lettere mählte. Er schuf baburch ein vorzügliches plasiisch-beforatives Wert, bas, zwar ohne ein startes fünstlerifches Gefühl in fich zu tragen, boch in seiner Wirtung bebeutend und imponirend ift. Es enthält nichts, was speciell an Friedrich V. erinnert, ausgenommen die Gesichtszüge, welche in Sochmuth über uns hinausschauen, und — ben Ramen. Die fünftlerische Ibee brachte Saln aus Frankreich mit, wo seit ben Leiten Ludwig's XIV. bis zu ber Revolution die Borstellung bes Röniglichen stärker als ju irgend einer Beit an irgend einem Orte gelebt hat. Die Ehre, die er in der That dem danischen Könige durch eine statuarische Berherrlichung erweisen konnte, war nur eine geringe; benn fo fehr auch jener Alles, was frangofifch war, fich zum Modell nahm, wurde er boch, als feine und Saly's Lebensbahn fich freuzten, nur ber Anlaß bagu, baß ein frangöfischer Gebante hier in Danemart Form gewann; und für dasjenige, worauf die dänische Nation immer als das Friedrich V. in's vortheilhafteste Licht Segende sehen wird: bas Gefunde in seiner vorübergebenden Liebe zu ber jungen Königin, bas Anspruchslose in seinem hervortreten vor bem Bolte und die aufrichtige Reue in seiner Todesstunde — bafür hatte weder Saln noch die Stulptur überhaupt ein Organ. Dasselbe bedarf aber auch teines Denkmals in Bronze, sondern mag einen bescheibeneren Plat in ben Jahrbuchern der Geschichte finden.



## Streifzüge im Effaß.

Bon Alfred Woltmann.

Mit Blluftrationen.

### IX.

St. Stephan und St. Thomas in Straßburg. — Bildwerke in St. Wilhelm. — Meister Wölfelin. — Eschau. — Dom Petri. Muhig. — Altors. — Andlau. — Hagenau. — Walburg. — Surburg. — Altenstadt. — Weißenburg. (Schluß.)

Von sehr abweichendem Charatter ist die Spitalfirche St. Ricola us. König Heinrich. ber Sohn Friedrichs II., hatte ben Prämonstratenser-Monden, benen bas Spital zugewiesen war, im Jahre 1255 die Bfarrei der auf hohenstausischem Grund und Boden angelegten Borstadt Königshofen übergeben!. Damit war offenbar bie Veranlassung zum Kirchenbau geichaffen, der nun nicht mehr lange auf sich warten ließ. Wir finden hier direkten Einfluß französischer Frühgothik, etwa der Kathedrale von Baris nach Umbau ihrer oberen Langhauspartien. Die Pfeiler sind bloße Hundfäulen mit Laubwerkfapitellen und fräftigem Abacus in Form eines schräggestellten Quadrates mit abgeschnittenen Eden, das einem Mittelschiffbienste Auslager gewährt; nur bas östlichste Baar besteht aus cantonnirten Aundyfeilern mit vier Diensten. Die Fenster find zweitheilig, die des Chors find ben Oberfenstern von Rotre-Dame zu Paris nachgebildet, ihre Pfosten endigen weit unterhalb des Bogenanfangs, und ihnen folgt ein auffallend großer oberer Kreis, ber durch einen Fünfpaß belebt wird. Neber bem ersten Quabrat bes langgebehnten, fünfseitig schließenben Chors, ber unmittels bar an das Langhaus stößt, steigt der Thurm in die Söhe, den im Innern schwere Ausfragungen, burch berbe Spipbogenfriese in Verbindung gesett, ankündigen. Der Bau erscheint im Wesentlichen als ein fremdes Product auf deutschem Boden und ist offenbar bem unmittelbaren Zusammenhange ber Brämonstratenser-Mönche mit dem Mutterlande ihres Ordens zu banken.

Am nördlichen Saum des Hagenauer Waldes liegt die Benedictinerabtei Walburg. Die jest vorhandene Kirche ist ein kleiner spätgothischer Bau, der 1456 begonnen ward. Sein wichtigster Schmuck sind die 1461 gefertigten schönen Glasmalereien im Chor, welche durch Abbé Straub eine eingehende Würdigung ersahren haben?). Das Sacraments-häuschen, das seit der Nevolution zertrümmert umherlag, ist in jüngster Zeit restaurirt worden. Seine gewundenen Giebel, sein ganz naturalistisches Astwerk deuten auf den Ansang des 16. Jahrhunderts; die Figuren sind völlig neu. Kürzlich hat man auch die

<sup>1)</sup> Schöpflin, Alsatia ill., II. S. 353 ff.

<sup>2)</sup> Analyse des vitraux de l'ancienne collégiale de Haslach et de l'ancienne abbaye de Walbourg. Caen 1860.

Wandgemälde im Chor, die früher, nach den Notizen elsässischer Schriftsteller, schwach durch die Tünche schimmerten, ausgebeckt, um sie zu restauriren, d. h. ganz und gar zu übermalen. Diese Wahregel ist im höchsten Waße beklagenswerth. Man erblickt unterhalb der Fenster, in mehr als lebensgroßen Gestalten, dreizehn Apostel, Paulus mit den llebrigen, und die vier Kirchenväter, mit Spruchbändern, die lateinische Inschriften enthalten. In Charakter und Motiven weisen sie sichtlich auf den Stil des Haldung Grien hin. Bon dem größten Waler, den Straßburg im 16. Jahrhundert besaß, war disher im Elsaß keine einzige Arbeit nachzuweisen. Hier hat man nun ein Werk, das möglicherweise auf ihn zurückgeht, aber bei dem Zustande der Vilder ist nicht mehr zu entscheiden, ob er selbst der Urheber war, oder ob nur Motive aus seinen Holzschnitten von einem Rachahmer frei benutt worden sind.

Wenn man von hier durch den Bald wandert, nach der nächsten Bahnstation Sult, kann man Surburg mit seiner alten Kirche berühren. Sie ist eine kreuzsörmige romanische Basilika mit drei Apsiden und dem Wechsel von Pfeilern und Säulen im Lang-hause, einer Anlage, die mit Ausnahme von Lautenbach bei Gebweiler sonst wohl kaum im Elsaß vorkommt.

Die nördlichste Stätte der beutschen Kunst im Elsaß ist endlich Weißendurg. In der berühmten Abtei dichtete der Mönch Otfrid zur Zeit König Ludwiss des Deutschen sein gereimtes Evangelienduch, dessen Handschrift in der Hosbibliothet zu Wien, eine von Otfrid selbst corrigirte Reinschrift, zugleich durch die paar rohen Zeichnungen eines der ältesten datirdaren Documente der deutschen Malerei bildet. Vom Kloster aus wurde dann auch die Bautunst gepstegt. Kaum eine Stunde von da liegt das Dorf Altenstadt mit einer alten romanischen Kirche. Sie ist eine kleine, flachgedeckte Pseilerbasslika, die Pseiler sind durch Abfasung und Kehlung der Kanten gegliedert, das ehemalige Querhaus ist jett in einen gerade geschlossenen, gothisch gewöldten Chor mit niedrigeren Rebenräumen versdaut. Aus der Vorhalle im Unterdau des westlich vorgelegten Thurmes sührt ein alterthümliches Portal in das Innere, nur mit Psosten, Sturz und Tympanon, ohne weitere Gliederung von Wandung und Ueberwöldung, aber mit der Inschrift:

## HOC QVI COENOBIVM CVPITIS TRANSIRE DECORVM POSCITE SVPREMAM ABBATI VENIAM LIVTHARDO.

Abt Luithardt von Weißenburg (1002—1032) 1) ist also der Erbauer, aber die Bollenbung des Baues fällt sicher etwas später.

Auch die Kirche St. Peter und Paul zu Weißenburg hat noch einige romanische Bestandtheile. Unsymmetrisch vor der Westseite steht ein viereckiger Thurm mit alterthümslichen Formen und ungleichartigem Mauerwerf, laut Inschrift vom Abte Samuel errichtet, bessen Kirchenbau im Jahre 1074 geweiht ward<sup>2</sup>). Destlich vom Kreuzgang liegt noch eine gleichzeitige, jest profanirte, kryptenartige Kapelle, mit Würfelknäusen an den Säulen, vier Jochen und drei gleich hohen, gewölbten Schiffen<sup>3</sup>).

Der Bau Samuel's wurde unter bem Abte Edelin (1262-1293), ber vielleicht ebenfalls Architeft, nicht blos Bauherr war, durch eine stattliche gothische Kirche ersett 1).

- 1) Bgl. bas Berzeichniß ber Aebte, Bulletin I, G. 217.
- 2) Gérard, a. a. D., I, S. 27.
- 3) Bulletin, II, 13. Rotig bes Architetten Morin, mit Abbildung.
- 4) Zouss, Traditiones possessionesque Wisenburgenses, Spirae 1842. Lübke, Allg. Bstg., 1866. S. 362, Af. 43. V. Guerber, im Bulletin, II. série. I. vol., mémoirs, p. 169. Ohleger, die Kirche zu St. Peter und Paul in Deißenburg, 1863.

Chor und Querhaus wurden 1284 vollendet und 1288 geweiht, Anfang des 14. Jahrhunderts kam dann das Langhaus zu Stande. Im Innern wirkt die unsymmetrische An-

lage der beiden Rebenchöre höchst pikant; die kleinere Kapelle der unschuldigen Kinder ist dicht neben den Hauptchor gerückt, die größere Marienkapelle steht südlich ganz am Ende des Querhauses. Nicht minder originell ist der Grundriß des Langhauses; an der Südseite zieht sich eine Verdoppelung des Seitenschiffes entlang, aber nur an den vier östlichsten Jochen; dann folgt als Fortsetzung eine dreibogige offene Vorhalle, die den Haupteingang enthält. Er war hierher verlegt worden, da sich diese Seite gegen die Stadt wendet und die Westseite ohnehin durch die Stiftsgebäude verdaut war. Nördlich nimmt der Kreuzgang die Stelle dieser Seitenschiff Verdoppelung ein und ist, ebenso wie diese, gemeinsam mit dem inneren Seitenschiffs überwölbt.

Da die Pultdächer derfelben nun fehr ! hoch ansteigen, können die Oberlichter nicht groß fein.



Munter ju Beigenburg. Grunbrig.

Die großen viertheiligen Fenster sind baher als Blenden bis nahe zum Scheitel der Arfaden herabgeführt, und nur ihr oberes Spißbogenseld ist durchsichtig. Cantonnirte Rundpseiler mit vier Diensten tragen die Gewölde, die Vierungspseiler, nach demselden Princip gebildet, zeigen ein paar höchst lebendige kauernde Figürchen unter den hier ausgekragten Diensten, eine gut beleuchtete Kuppel steigt über der Vierung auf. Die zweistheiligen Fenster der Chors gehören noch der strengeren Gothik, die der Marienkapelle dem 14. Jahrhundert an. Im südlichen Kreuzarm strahlt ein reiches Radsenster. Das Innere ist bei mäßiger Höhe von höchst wohlthuendem Verhältniß, die Formen sind völlig entwidelt, aber maßvoll und bescheiden.

Das Neußere wirkt bei großer Einfachheit originell durch die südliche Borhalle, dann dadurch, daß die Strebebögen nicht sichtbar, sondern in den hohen Seitenschiffdächern verborgen sind, endlich durch den imposanten frühgothischen Bierungsthurm. Dessen unteres Geschoß ist noch durch Lisenen und Bogensriese gegliedert, das odere schließt in acht Giebeln, von denen vier durch streng gegliederte zweitheilige Fenster belebt werden, während an den vier andern Treppenthürmchen aussteigen. Wie der Helm einst aussah, kann man in Sedastian Münster's Cosmographen sehen; im dreißigjährigen Kriege ward er zerstört und ist jest durch einen abscheulichen zopsigen Aussag, vom Ansang des 14. Jahr-hunderts, mit dreitheiligen Dessnungen, drei einander gleichen Sechspässen im oderen Bogensselde und sehr lebendigem Blattwerk an den Pfostensäulchen. Aus dem Ende des 14. Jahr-hunderts rührt der an das nördliche Querhaus gelehnte Kapitelsaal mit schlanker Mittelssäule und kleinem Chörlein her.

Durch Prosessor Ohle per sind vor mehreren Jahren Ueberreste von Wandmalereien im Innern der Kirche entdeckt worden, die dem 14. Jahrhundert angehören und den umfangreichsten Cyclus dieser Art im Elsaß ausmachen. In der Kapelle der unschuldigen Kinder am nördlichen Querhausarme sind der Kindermord und die Ausgießung des heis

ligen Beiftes zu feben; in bem Marienchor, außer anderen untenntlichen Darftellungen, Eccehomo, Areuzigung und Tob ber Jungfrau. Im Subguerhaus, zwischen biefer Rapelle und bem hauptdor, ein koloffaler Christophorus mit bem Christuskinde; die zwei Köpfe noch fichtbar, aber reftaurirt. An ber Gubwand, unter bem fconen Rabfenfter, und fortgefett an ber Westwand brei Bilberreihen: Zunächst die Passion, von der Erwedung bes Lazarus bis zur Ausgießung bes heiligen Geistes und zum jungsten Gericht; bie große Areugigung geht burch zwei Reihen. Dann folgen bie fieben Berte ber Barmbergigfeit. Ueber das Dekorative und handwerksmäßige geben biefe Wandbilber ebensowenig wie alle sonst im Elfaß erhaltenen Reste hinaus. Gerade um die Mitte bes 14. Jahrhunderts hatte bas Cliaf einen berühmten Maler hervorgebracht: Ricolaus Burmfer von Strafburg, ber etwa seit 1359 im Dienste Kaiser Karl's IV. in Prag ftand. Die Werke, die muthmaßlich auf ihn zurudzuführen find, nämlich biejenigen Arbeiten in ber Burg Karlftein, welche ein unverkennbar beutsches, ja rheinisches Gepräge haben, die apokalyptischen Darftellungen in der dortigen Collegiatfirche Maria Simmelfahrt, namentlich das noch einigermaßen erhaltene Bild bes geflügelten Beibes mit bem Rinde, vom Strahlenkranze umgeben und vom siebenköpfigen Drachen bedroht, stehen auf einer ungleich höheren funftlerifchen Stufe.

Hiermit sollen die "Streifzüge im Elsaß" ihren Abschluß finden. Durch mehrere Jahre hindurch waren mir gelegentliche Wanderungen in dem schönen Lande eine liedgewordene Gewohnheit. Gerade durch die besondere Richtung meiner wissenschaftlichen Studien hatte ich mich am Oberrhein heimisch gefühlt. Jeht mahnt mich die äußere Entfernung von ihm, allmählich auch mit diesen Arbeiten abzuschließen. Die Aufgade der hier veröffentlichten Berichte konnte nicht sein, die fünstlerische Bergangenheit des Landes erschöpfend zu behandeln. In einem Buche: "Geschichte der deutschen Kunst im Elsaß", das sich im Druck befindet, habe ich meinen Studien eine mehr abgerundete Form zu geben versucht. Ich hoffe, daß noch manche andere wissenschaftliche Kräfte in Deutschland dem wiedergewonnenen Lande, das von altersher ein Kunstland war, ihr Interesse zuwenden werden. Es ist unsere Pflicht, auch in dieser Beziehung unseren geistigen Zusammenhang mit dem Elsaß zu wahren oder wiederherzustellen.



## Artistische Manderungen durch Paris.

Mit Illustrationen.

II.

Relie Jacquemart.



Ralie Jacquemart.

Die Befucher bes Salons vom Jahre 1869 wibmeten einem ber gablreichen bamals ausgestellten Bilber eine gang befondere Aufmertfamteit. Die Brofgnen blieben gruppenweise vor bemfelben fteben, und bie artisti= fche Preffe beschäftigte fich febr eingebend mit bicfem Berfe. Und boch galt ihre Aufmertfamteit einem ein= fachen Portrat, dem Bortrait eines Beitgenoffen im schlichten burgerlichen Rod, also einer Arbeit, Die bis dahin viel mehr bem industriellen als bem fünftlerischen Genre gutgeschrieben ju werben pflegte. Aber eben weil Diefes Bortrat feine fervile Ropie ber Gefichteguge, feine Photographie mit bem Binfel war, weil man barin eine höbere Auffaffung fant, ale es bei ben übrigen Bortratmalern bisher ber Fall gemefen, weil fich bier ein ibealer Rug zeigte, ber bie Brofa eines Alltages gefichtes verflärte, zeichnete man biefes Bilb befonders aus und entbedte in ben Borgugen besselben eine neue fünftlerifche Aber. Das Bilb ftellte Berrn Duruy, ben aufgeffarten Unterrichtsminifter und eminenten Schulmann bar. Der Maler ober vielmehr bie Malerin mar ein junges Madden, Relie Jacquemart. Gie batte

bereits por einem Jahre ein Bortrat bes Brafibenten bes Civilgerichtshofes ber Seine, bes Berrn Benoit-Champy, ausgestellt, welches im Reime alle Gigenfchaften aufzuweisen batte, Die fich in bem Bortrat Durun's in ihrer vollsten Bluthe zeigten. Die Gefichteguge bes Bortratirten maren in den Umriffen von gewiffenhafter Genauigkeit, aber ber Ausbrud ber Physiognomie entsprach weit mehr bem Charafter und ben geistigen Anlagen als ber rein phyfischen Biebergabe bes Wegenstandes. Dan fühlte, daß die Dealerin die Inspiration nicht nur in ben gablreichen Sigungen bes Bortratirten fuchte, fonbern bag fie ben besten Theil ihres Bertes aus bem Um= gange, aus der Charafterfenntniß, aus den Berfen oder Thaten bes Porträtirten bervorholte, fury und gut, fie malte in bem Rahmen getroffener abnlicher Buge ben Beift, Die Geele bes Dargestellten. Man staunte barüber, wie rafch, wie richtig die junge Malerin ben erften Badagogen Franfreichs verftanden hatte und mit was für natürlichem Taft sie ihre Auffassung auf Die Leinwand zu bringen verstand. Bon biefem Momente an war Fraulein Jacquemart Die erforene Malerin ber politischen Kreise. Der Nächfte, ber von ihrem Talente Gebrauch machte, war ber Marichall Canrobert, jur Zeit Oberkommanbant ber Barifer Garnison. Der Marichall ift eine ber originellften Golbatengestalten, eine beroifche Figur, Die aber von einem tomifchen Anfluge nicht frei ift. Die Reproduktion Diefes Gesichtes mag wohl eine recht bankbare Arbeit fein, aber es murbe nicht viel fehlen, um aus berfelben eine Rarritatur ju machen. Der theatralifche Schnitt, ben ber Marfchall fo gerne feiner gangen haltung, feinem Bange und feinen Beberben verleiht, wurde einer folden Auffassung nicht widerftreben. Ber 3. B. ben Darfchall beim Brocef Bagaine burch ben Gaal ichreiten fab, gemeffenen Schrittes, bas haupt abwechselnd nach Links und Rechts neigend, mit vornehmer Gefte ben Gerichtshof grufend und fich bei Beginn feiner Ausfage in forrette Bositur verfepend, ber glaubte gewiß, Frederic Lemaitre in einer mili= tarifchen Glangrolle zu feben. Bis babin, bis zu bem Momente, wo er ben Dund aufthat, machte ber alte Saubegen einen vollständig grotesten Ginbrud. Ale er jeboch zu reben begann, als er in einer bilberreichen, aber jedenfalls anziehenden Sprache bie Borgange mahrend ber Schlachttage bes August bes Jahres 1870 ergablte, ba lachte Riemand mehr, und ber bombaftische, aufgeblähte Rapitan entpuppte fich als eine militarifche Rapagitat, Die Die Babe befag, ben Laien flar zu legen, mas fonft nur ben militarisch Gingeweihten zugänglich ift. Fräulein Jacquemart malte nun Canrobert, wie er geiftig ift; unter ihrem Binfel verschwanden die lächerlichen Seiten, bie Buge wurden fauft gemilbert, und felbft ber fo barbeifig gebrebte Schnurrbart nahm fich gemuthlich aus. Dazu erscheint Canrobert auf bem Bilbe im Civilrode, und biese Physiognomie, bie fich bas Auge nicht anders bentt als aus einem blauen Uniformrod fich herausschälend, macht fich barin recht gut. Gerade hatte man bamals bem Marfchall eines jener Borte in den Mund gelegt, welches ängstlichen Gemuthern einen Anflug von Ganfehaut verleiht. Die Barifer Be= völkerung befand fich in einer ungeheueren Aufregung wegen ber politischen Ereigniffe, welche bie Agonie des zweiten Kaiserreichs illustrirten. Es war jeden Tag von einem Konflift zwischen dem Bolle und der bewaffneten Dacht die Rede. "Bebe ihnen," foll der Marschall gerufen haben, "wenn sie beginnen, dann alle bis jum letten Rran." Diese Nachahmung des Kreischens ber Mitrailleufe murbe in Baris bald befannt, und man nannte Canrobert nicht anders als ben "Marschall Rran". Der Ausspruch wurde natürlich bementirt, bas wirtsamfte Dementi aber für biejenigen, Die in Die Authentigitat eines Bilbes Bertrauen feten, mar bas ausgestellte Portrat. Dan fand hier wohl in diefen Bugen die Energie des Mannes, ber im Stande ift, tie Die trailleufen fpielen zu laffen, ber fich aber feine berartigen Renommiftereien zu Schulben tommen laft. Allerdings leidet bier die physische Achnlichkeit viel mehr als 3. B. bei Berrn Durun, deffen interne Anlagen mit ben äußeren Manisestationen harmoniren. Aber seitbem bie Photographie erfunden, ift es ja unnöthig, Delgemätde mit nur phyfischer Aehnlichkeit anzusertigen, die Aufgabe der Kunst ist es viel mehr, das rein Materielle der Photographie zu ergänzen und räsonnirend zu verfahren, mahrend die kongentrirten Sonnenstrahlen brutal operiren.

Der Krieg unterbrach bie Thatigfeit ber jungen Malerin. Die Ereigniffe jedoch fügten es, daß ihre vierte Arbeit, die ursprünglich ben Plat eines gewöhnlichen Bortrats batte einnehmen follen, an ber offiziellen Stelle prangte, die gewöhnlich bem Bilbniffe bes Staatschefs eingeraumt wird. Das Borträt des herrn Thiers (f. d. Abbild.) war vor dem Kriege bestellt und begonnen worden. Um basselbe zu vollenden, installirte fich Fraulein Jacquemart fpater in ber Berfailler Brafeltur, und ein Jahr hindurch melbeten die Blatter, der Brafident der Republit sei nach oder vor dem Ministerrathe eine Stunde "gefessen". Die Arbeit war eine hochft schwierige, benn die Staatsgeschäfte erlaubten Berrn Thiers nicht immer, ben Anforderungen ber Runftlerin nachzufommen, und es mußte gar Bieles de memoire vollendet werden. Gleichzeitig lag es Fraulein Jacquemart baran, eine gebiegene Arbeit ju Stanbe ju bringen; es mar feine Rleinigfeit, ben Chef eines großen Staates und ben berühmtesten Mann bessetben aufzufassen und zu verewigen! Diesmal handelte es fich nicht nur um ein fünftlerisches Broblem, eine historische Frage erften Ranges ftand auf bem Spiele. Diefes Bild follte ben guffinftigen Generationen ben Mann vorstellen, ber fich burch burgerliches Berbienft, burch Talent aus bem Nichts zur höchsten Stelle im Staate emporgeschwungen hatte. Es sollte die Illustration zu ber Lebensgeschichte eines Mannes bilben, beffen Biographie ein Bestandtheil ber Beltgeschichte ift. Bon biefer 3bee mar bie junge Malerin burchbrungen, und fie fcopfte barin bie Ausbauer, die unbedingt nothig mar, um alle hinderniffe ju überwinden. Der historische Thiers bes Fraulein Jacquemart, wie er in seinem braunen Rode, die Band auf ben Bauban, eine feiner Lieblingelefturen geftugt, baftebt, wurde vielfach diskutirt. Ich rebe nicht von ben Urtheilen und ben Rergeleien bes Barteigeistes und untollegialischen Reides. Aber bier fand man, daß von der Erlaubnig, die Physiognomie gu arrantauban, bes Grafen von Balifao, und ein Portrat in Naturgroße bes jungen Marquis be Montesquieu im Jagbfostum.

Das Bortrat Balifao's wird nicht verfehlen, nach ber Bollenbung viel Auffehen zu erregen; ber General ift ausgezeichnet getroffen, mit Beobachtung ber nämlichen - ich mochte fagen - moralischen Procedur wie bei ben andern Portrate. Es ift ber Grognard, ber unter bem Generalorode und bem Grafentitel bas bruste Befen eines vorgerudten Korporals beibehielt. Es ift ber richtige Meifter Jegrimm, ber bie Opposition einen Monat vor Geban mit Bivonacspagen foberte. Außer ber Physiognomie bes Generals bemerfen wir jedoch an biefem Bitbe bie zunehmende Ueppigfeit im Kolorit der Künftlerin und finden diese noch ftarter in dem Bilde des Marquis von Montesquien. Das belle ausgepragte Jagbfoftum mit ben lichten engen Beinfleibern, ber bochrothen Sade und ben Stulpenftiefeln eignet fich vorzüglich zu einer Accentuirung ber Lofalfarben. Außerdem gab biefes Bild Fraulein Jacquemart Gelegenheit, fich ein für fie gang neues Genre gu fchaffen: Die Landichaft= und Thiermalerei. Gie ftellt den Marquis unter einen Baum des großen Schlogparts von Montesquien und laft zwei große Jagbhunde zu feinen Fügen ruben. Behufe ber Aufnahme ber Parlantage brachte Fraulein Jacquemart langere Zeit im Schloffe von Montesquieu ju, wo die Erinnerungen an den großen Denker und Berfaffer des "esprit des lois" überall lebendig erhalten blieben. Die Pietät ihres Runftlergemuthes mag wohl burch biefe Erinnerungen fich tief bewegt gefühlt haben. Neben vielen Laudichaftsftiggen, Baumstudien 2c. brachte die Malerin aus Schloß Montesquien eine historische Reminiscenz zurud, die genaue Abbildung des Bohnzimmers Montesquieu's. Die Familie hat diefes Gemach, in dem ber Philosoph von seinen Arbeiten als Parlamentsprafibent von Bordeaux und als Alademifer ausruhte, wo er die Berfe erfann, die ihm die Unsterblichfeit sicherten und des Dantes fünftiger Generationen wurdig machten, genau in dem Zustande erhalten, wie es zur Zeit war, als der Philosoph es verließ. Es ift ein ziemlich großes Zimmer im Renaiffancestil, einfach landlich im Weichmade bes fiebzehnten Jahrhunderts möblirt. Die Dielen find burch einen fabenicheinigen Teppich schlecht bedeckt, an den Wänden hangen ein paar Familienportrate und, wie une Fraulein Jacquemart ergablte, befindet fich neben bem monumentalen Bette mit ben grunen Garbinen ein Betschemel, über dem ein Beiligenbild aufgehängt ift: ein Beweis, daß ber Befürworter ber Bebantenfreiheit es nicht verschmabte, sich in's Gebet zu vertiefen. Der Kamin, an bem fich Montesquien marmte, Die Stelle, auf Die er seinen Fuß legte, ift fo zu fagen noch in ber Mauer incrustirt; ein Webaillon, bas er sehr gern betrachtete, bas geöffnete Buch auf bem grunen Tifchteppich, Alles ift genau fo, wie im Jahre 1755 vor feiner letten Reife nach Baris, wo er geftorben ift. Fraulein Jacquemart hat jedoch nicht aus Bietat allein fo genau biefes Zimmer aufgenommen. Es liegt in ihrer Abficht, Diefen Rahmen zu einem hiftorischen Genrebilbe gu benuten und badurch zu ihrem erften Bilde: "Molibre im Birthebaufe zum pomme du pin" ein Seitenstüd zu schaffen. Befagtes Birthohaus mar im fiebzehnten Jahrhundert ein lieblinge= Stellbichein ber Dichter, Maler und Runftler. Auch Die herren vom Soje verschmahten es nicht, fich in folch geiftreicher Gefellschaft zusammen zu finden - umsomehr als ber culinarische Ruf bes Baufes ein langft und ausgezeichnet begrundeter mar. Fraulein Jacquemart zeigt uns nun Motière ale Jungling mit bem bereits gealterten Corneille an einem Tifche figend; Molière liest eine feiner Romodien vor, und ber greife Tragifer folgt mit Spannung ber Letture. Das Bild murbe vom Raifer Napoleon angelauft und blieb in ben Tuilerien, weshalb es leiber mit bem Balais in ben Betroleumflammen unterging. Man fucht nun Fraulein Jacquemart zu bewegen, eine zweite Auflage Diefes Bilbes zu veranstalten, und hoffentlich werden die Bemuhungen nicht erfolglos bleiben. Richt nur find Die Bortrats ber Schriftfteller vortrefflich aufgefaßt, auch alle Accessoires der Wirthshausveloration sind vortrefflich gelungen. Das Bild, welches fich für die photographische Reproduktion eignet, ist eine jener Rompositionen, die man stets mit wirklichem Bergnugen betrachtet. - Bielfeitigfeit ift alfo einer ber zahlreichen Borguge, beren fich unfere Runft= lerin rühmen barf. Wir haben gesehen, daß das Porträt ihr spezielles Fach ist, daß sie fich aber außerdem auch mit Landschaftsstudien beschäftigt. Das ift aber immer noch nicht genug, benn auch die religiose Malerei übte auf Fraulein Jacquemart ihre Anziehungsfraft aus, und zwei Rirchen von Baris, Notre Dame be Clignancourt und Saint Jacques bu Saut-Bas, enthalten

je ein Bild, welches ihre Signatur trägt. Ebenso die Kirche des tieblichen Orts Suresnes. Mit echt weiblicher Clasticität wußte Fraulein Jacquemart auch dieser Aufgabe zu genügen. Und sie ist unserer Berechnung nach feine dreißig Jahre alt.

Bas nun, nachdem wir uns mit ber Runftlerin beschäftigt, bas Fraulein Jacquemart betrifft, fo wurde es uns fcwer fallen, in biefer Begiebung ber allerdings gerechtsertigten Reugierbe der Lefer zu entsprechen. Außer ihrer fünstlerischen hat Fräulein Jacquemart leine Lebens= noch Leidensgeschichte. Sehr jung entwickelte sich ihr Talent und gedieh, durch eine außerordent= liche Intelligenz geforbert, schnell zur Reife. In ben offiziellen Regionen bes Empire gewann man die junge Malerin schnell lieb und that Alles, um sie aufzumuntern und zu unterflüten. Einige Familienfreunde und Rathgeber ber erften Stunde, welche ber Opposition angehörten, waren ungeschickt genug, die Unnahme dieser Protestion der Malerin übel zu nehmen und brachen mit ihr. Dafür gewannen fie alle ihre "Mobelle" recht lieb, und man weiß fich noch zu erinnern, baß Madame Thiers zur Zeit, wo fich Die Rünftlerin mit dem Portrat ihres Gemahle beschäftigte, das Fräulein durch befondere Freundschaft auszeichnete. Die noch junge Künstlerin hat übrigens einen auffallenden Abscheu gegen alle Retlame. Go toftete es une unendliche Diuhe, ebe wir fie bewegen fonnten, uns ihr Bortrat jur Biedergabe in Diefen Blattern anzuvertrauen. Die Auflage beim Photographen Bingham mar vollständig erschöpft, und wir mußten an bie Wefälligfeit ber Künstlerin selbst appelliren. Ein Blid auf bas Bild zeigt, bag tiefer Ernst und reifliche Ucberlegung in ber Schöpferin fo vieler reizender Werte wohnen - Die Photographie fann aber nicht verrathen, daß Die Künftlerin im Reglige und im trauten Gespräch über alle anziehenden Seiten einer geiftreichen und liebenswürdigen Frangofin gebietet. Gollte fie fich einft felber malen, fo wird fie fich bem Publifum, welches ihre Berfe bewundert und die Malerin fennt, gewiß von biefer Seite prafentiren.

Baul d'Abreft.



## Ein Standbild des Don Juan d'Auftria.

Mit Abbilbung.

Bon bem Erzbilde, beffen Abbildung wir im vorliegenden Befte bringen, durfte ber im t. L. Defterr. Mufeum fur Runft und Induftrie ju Bien aufgestellte Gupbabguß wohl die einzige bieffeits ber Alpen vorfindliche Reproduction sein. Das Original befindet fich in Deffina auf dem Corfo Biazza Annunziata aufgestellt, stand jedoch bis 1853 dasethft auf der Biazza del Balazzo Reale. Der bargestellte Beros ift Don Juan b'Auftria, ber Cohn Raifer Rarls V. und angeblich ber Augsburgerin Barbara Blomberg, beffen großen Gieg über die türtische Flotte bas Dentmal verherrlicht. Die vereinigte Flotte ber fpanisch=papftlich=venetianischen Seemacht, 213 Gallionen ftart, war am 7. Oftober 1571 mit ber feindlichen, welche 290 Schiffe gablte, bei ben Echinadischen Infeln (Lepanto) in Rampf gerathen und errang unter Don Juan's Dberbefehl ben glanzenbsten Gieg. Die Inschrift auf ber Borberfeite bes Biebestals, welche wir unten mittheilen,") befpricht biefes Ereignig mit ziemlicher Beitschweifigfeit, aus ihrem Tenor aber tritt uns bie bochgebenbe freudige Stimmung ber befreiten Ginwohner Siciliens febr tennbar entgegen. Gie befagt, bag ber Beld im Triumphe in Die Stadt einzog und daß ichon im nachften Jahre bas Standbild ihm gewidmet wurde. Ja, es icheint, bag felbft unfre Beit Die bobe Bebeutung bes Tages von Lepanto in bankbarer Erinnerung bewahrt habe, benn am Jahrestage bes Sieges begibt fich noch immer eine Procession ju bem Monument, wosethst Danfgebete für die Bezwingung ber ottomanischen Räuberhorben bargebracht werben, und im Jahre 1848 war bas Standbild bes Turfenbesiegers bas einzige, welches bie blinde Buth ber Revolution verschonte.

Die Stadt Meffina ließ 1572 durch bas Comité ber in ber Inschrift am Schluß genannten Senatoren die herstellung ber Statue in Angriff nehmen. Ihre Wahl bestimmte Andrea oder

\*) Philippvs. Hisp. Et. Sicil. Rex. Invictvs. Jvxta. Ac. Cathol. Com. S. Pio. V. Pont. Max. S. Q. Veneto. In Selinvm. Tvrcarvm. Prin. Orien. Tyr. Christ. Nominis Hostem Immaniss. Foedvs Componit.

Joannes Avstrivs. Caroli V. Semper Avg. Fil. Phil. Regis Fr. Totivs Classis Imp. Symma Omnivm Consensione Declaratvr. Is In Hoc Portv Mamer. CCVII Longarvm Navivm VI Q Majorvm Totivs Foederis Classe Coacta Ad VI. Cal. Oct. E Freto Solvit. Ad Echinadas Ins. Hostiym Tvr. (?) Naves Lon. CCXC. ANIMO Invicto Non. Octob. Aggreditvr Inavdita Celeritate. Incredibili Virtvte Triremes CCXXX Capit. XX. Partim Flammis Absymit. Partim Mergit Reliquae Vix Evadere Potvervnt. Hostivm Ad Xv. M. Caedit Totidem Capit, Christ. Captivorvm Ad XV. M: In Libertatem Asserit Et Metv. Qvem Hostibvs Immisit. Christo Semper Avspice. Remp. Christ. Liberavit An. M. D. LXXI Messanam IIII. Non Nov. Victor Revertit. Ingentique Omnivm Lactitia. Trivmphans Excipitvr. Ad Gloriam Ergo, Et Acternit. Nominis. Phil. Regis. Tantacqve Victoriae. Memoriam Sempit. Joanni Avstrio Fr. B. M. Fortiss. Foeliciss. Q. Principi

8. H. Ae.
8. P. Q. Messan. P.
Patribvs Conscriptis
Christophoro Piscio Jo. Francisco Balsamo
Don Gaspare Joenio. Antonio Aciarello Don
Thoma Marciletto Francisco Rhegitano
M. D. LXXII.



Don Juan d'Auftria. Bronschandbeld in Meifina

Lazzaro Calamech (auch Calamec) zum Anfertiger des Entwurfes, der dann in Bronce gegossen wurde. Welcher von jenen beiden Künstlern es nun auch gewesen, gewiß hat er, wie die Absbildung zeigt, keineswegs ein Meisterwerk ersten Ranges geliesert. Bielmehr ist die Figur hart, ohne Grazie, aber auch ohne rechte männliche Kraft des Heros, von unmöglicher Anatomie und im Ganzen sehr manierirt. Als das am meisten Lobenswerthe daran dürste die Durchführung der Kleinigkeiten, des Wassenschmuckes mit seinen Ornamenten, anzusühren sein. Man darf übrigens auch nicht vergessen, daß die unförmliche Hosentracht unter dem Lendner für die ebenmäßige Erscheinung der Gestalt höchst unvortheilhaft gewesen ist. Das Antlit des damals erst vierzundzwanzigjährigen Helden ist im Ausdrucke aber wohlgelungen und zeugt von einem beinahe strengen Ernst des Geistes.

Die Seitentheile bes Bostaments sind gleichwie die rudwärtige Fläche mit Reliefs verziert, welche die Situation Messina's und die Entwicklung des großen Kampses darstellen. Auf dem einen sieht man die türkische Flotte in Schlachtordnung aufgestellt, auf dem zweiten den Zusammenstoß beider Flotten, auf dem dritten den Hafen und die Stadt Messina, wo sich die Flotte der Berbündeten vor dem Kampse versammelt hatte.

Der kunftlerische Werth dieser in sehr flachem Relief ausgeführten Taseln ist gleich Rull. Sie wollen freilich auch nicht Aunstwerke sein, sind vielmehr nur chartographische Darstellungen des Lotales, die dann, allerdings unpassend genug, dem Denkmale aufgeklebt wurden. In der That erinnern sie am meisten an die gestochenen Karten des 16. und 17. Jahrhunderts, auf welchen die Länder aus der Bogelschau aufgenommen sind.

Da wir eine Reihe von Kunstwerlen besitzen, welche sich auf Don Juan beziehen ober selbst aus seinem Besitze herrühren, — ich nenne beispielsweise seine Prachtrustung, welche in dem Spanischen Pavillon der Wiener Weltausstellung zu sehen war, den prächtigen Schild der Ambraser Sammlung, die schöne Medaille auf den Tag von Lepanto mit des Helden Bildniß von Joh. B. Melon, — so schien es trot des Umstandes, daß Calamech's Statue manches zu wünsichen übrig läßt, doch von Interesse, dieses monumentale Wert, das Don Juan verherrlicht, den Lesern im Bilde vorzussihren.

Andrea Calamech gleichwie sein Resse Lazzaro wird von Basari erwähnt, wo er die großartige Feier der Exequien, die von der Florentiner Künstlerschaft dem Michelangelo gehalten
wurden, beschreidt. Er nennt beide Künstler Carraresen und spendet ihnen manches Lob. Bon
Lazzaro rühmt er, daß er schon in zartem Alter im Malen und Nodelliren Geschick gezeigt
habe; von ihm rührte eine Gruppe der Minerva, die den Reid zu Boden geworsen hatte, am
Katasalte her. Als der Künstler diesen Beitrag zu den Feierlichseiten in San Lorenzo lieserte,
sei er noch sehr jung gewesen. Sein Lehrer und Onkel Andrea, auf dessen Rath Lazzaro die
Malerei aufgegeben und sich der Bildhauerei zugewendet haben soll, war ein Schüler Ammanati's
gewesen, Berte von ihm sollen seit 1530 entstanden sein. An den Desorationsarbeiten für die
Exequien war er mit einer Gruppe des geslügelten Fleißes, zu dessen Füßen der Müssiggang
in Fesseln zu sehen war, betheiligt, — einem Gegenstück zu der Komposition des Nessen. Sämmt=
liche vier Figuren waren von weißgetünchtem Thon, wodurch sie ein marmorähnliches Aussehen
besommen hatten. Der Marchese Malaspina soll Andrea vielsach beschäftigt haben.

Ebenfalls Bafari berichtet an einem anderen Orte, in den Biographien: Degli accadomici del disegno, daß Andrea bereits unter seinem Meister Ammanato viele Figuren gesertigt habe, dann sei er nach Messina berusen worden. Dieß geschah 1564 nach einem Schreiben des Marchese di Massa an den Herzog Cosimo vom 26. August besselben Jahres. Daß Andrea am 26. April 1567, wie die Registri de' fratelli morti della Compagnia di S. Paolo di Firenzi im Archiv di Santa Maria Nuova angeben, gestorben ist, widerspricht aber der in Messina verbreiteten Ansicht, daß er der Urheber der Don Juanstatue sei, welche erst 1572 entstand. Bielleicht hatte er seinen Ressen auch Messina mitgebracht, und dieser ist der Schöpfer des Werstes, — eine Ungewisheit, deren Aufstärung wohl aus den Archiven jener Stadt zu erreichen sein dürste.

Albert 31g.

## Mus dem Leben des Alasers und Ingenieurs Biagio des Bianco aus Fsorenz.

Die Statistik macht jedes Jahr ihre vergleichenden Aufstellungen über den internationalen Waarenaustausch der Länder; sie berechnet für jeden einzelnen Staat die Aus- und Einsuhr aller Dinge, welche durch Natur und Menschen hervorgebracht werden, und sie schafft damit nicht blos bedeutsame Urkunden für die Geschichte, sondern wirkt auch selbst immer auf das materielle und zuweilen sogar auf das sittliche Leben der Gegenwart. Allein noch seineswegs hat die Statistit ihre praktische und wissenschaftliche Ausgabe in vollem Umfange begriffen. Denn noch unendlich wichtiger als das gegenseitige Geben und Empfangen von Waaren ist sür die Bölter der internationale Berkehr der Menschen. Und so müste denn die Statistit jedes Reiches ihr Absehen auch darauf richten, zu bestimmen: wie viele Angehörige besselben ihre Deimath verlassen und wohin sie sich wenden; ob sie nur vorübergehend oder auf längere Zeit oder sür immer in der Fremde verbleiben; welche Ursachen sie zur Reise oder Auswanderung bestimmten, und welche Zwecke sie versolgen, oder welche Thätigkeit sie üben. Andererseits müste dann gleichzeitig angegeben werden, wie viele Auständer über die Grenzen sommen, welchen Rationen sie angehören, und worauf sie ihr Augenmert lenken oder wozu sie ihre Kräste verwerthen.

Wenn aber die Zeitgenoffen sustematische Aufzeichnungen der Art unterlassen, so werden sie später aus zerstreuten und zufälligen Notizen durch feine historische Forschung wieder ersetzt werden können, und dieselbe Bersäumniß, die den Dingen in dem Augenblide ihres Werdens schadete, wird stets die Erkenntniß ihrer Entwidelung beeinträchtigen.

Im Allgemeinen weiß jeder von dem ganz außerordentlichen Ginfluß, den Italien im 15. und 16. Jahrhundert auf die Culturgeschichte der Menschheit besaß. Seine Seefahrer und Reisenden erforschen und enthülten die Erde, und seine Kausleute vermittelten den Bölsern die Fülle ihrer Güter; seine Gelehrten hoben die Schäpe des menschlichen Geistes aus den Tiesen der Bergangenheit und verwertheten sie in allen dristlichen Staaten; seine Maler und Bildsauer, seine Baumeister und Ingenieure, seine Künstler und Handwerker schusen Werke ewiger Schönheit für ihr Baterland oder trugen über die Alpen und über die Meere ihr Genie und ihre Fertigseiten in die Ferne. Für den Russischen Großfürsten Iwan III. Wassissischen sieß 1475 Fioravanti, genannt Aristoles aus Bologna, gewinnen, der sowohl den Kreml und die Kirche zur himmelsahrt Mariä in Mossau baute, als auch die Fabrisation von Kitt und Biegeln lehrte und die Bortheile angewandter Massinen zeigte. Der Beherrscher der Osmanen aber hat einmal seine Wünsche auf feinen Geringeren gerichtet als auf Michel Angelo.

In der höchst verdienstvollen "Geschichte der Neueren Baulunst," die wir der mühevollen Arbeit und Feinstnnigkeit Burchardt's und Lübke's verdanken, werden uns zahlreiche Italiener vorzestsihrt, die in Frankreich und Deutschland thätig waren; über ihre Landsleute in den übrigen romanischen, germanischen und slavischen Ländern wird uns die Fortsetzung des Werkes Kunde bringen. Noch immer aber vermissen wir ein Buch über die Italiener außerhalb Italiens zur Zeit der Renaissance, das gleichzeitig Künstler, Gelehrte und Handwerker, hervorragende Seessahrer, Kausleute und Reisende umfaßte. Zeder, der es unternähme, würde der Geschichte der Bildung einen großen Dienst erweisen; der Italiener insbesondere würde die ruhmreichste Epoche seines Baterlandes in's Licht stellen, wobei er dann freilich noch mehr als ein anderer bedauern

151 1/1

burfte, bag anstatt eines erschöpfenden und geordneten statistischen Materiales nur vereinzelte und gelegentliche Ueberlieferungen zu feiner Berfügung stehen.

Allerdings pulfirt dafür in solchen Ueberlieserungen noch oft genug voll und frisch jenes individuelle Leben, für das die Kategorien der Statistik keinen Raum übrig haben; und wenn sie alle zusammen in ihrer Bereinigung kaum ausreichen, um dem Berlangen unserer Erkenntniß genug zu thun, so wird doch manche von ihnen schon an und für sich und ganz vereinzelt unsere Anschauungstraft reizen und befriedigen. In diesem Sinne bildet die Lebensbeschreibung des Florentiners Biagio del Bianco einen interessanten Beitrag zur Geschichte der Italiener in der Fremde.

Bietseitig und allgemein, lange und gleichsam ununterbrochen waren bie Wechselbegiehungen zwischen ber apenninischen Salbinsel und ben Ländern ber Sabsburger. Dem Ginflusse Italiens eröffnete fich bier bas gefammte geiftige und finnliche Leben, und bas italienische Bolfvelement war hier von ben hochften bis zu ben niedrigften Rreifen weit gablreicher als irgend mo anders vertreten. Gleich im Beginn ber italienischen Renaissance mar einer ihrer großen Reprafentanten, jener Aeneas Silvius, Jahre hindurch ein Angehöriger des Kaiferlichen hofes und ber Stadt Bien. Benn er aber noch 1444 mit Bewunderung von der Baufunft Deutschlands fprach, fo murbe biefe von Filarete um 1460 feierlich verwunscht und sehr bald von ben Deutschen felbst ber wiederhergestellten antiten Art und Kunst aufgeopfert. Das alteste befannte Dentmal bes neuen Stiles dieffeits ber Alpen befindet fich auf bem Bradichin in Brag; es find die Renfter bes Bratislamfaales, die mit ber Jahreszahl 1493 bezeichnet find. Unter Ferdinand I. feierte Die Renaiffance bann ihre glangenden Triumphe und errang fich Die Alleinherrichaft. Geit ber Beit bezog Ceftreich aus ber Beimat best neuen Stiles auch Meister und Arbeiter in großer Babl. Biagio's Schilderungen verfeten uns in die Epoche ted breißigjahrigen Rrieges. Er fcrieb fie 1654 aus Madrid an seinen Freund Biagio Marmi in Florenz, der dort Hauptgarderobier in Palagjo Bitti mar. F. Balbinucci, ber in feiner frühen Jugend bei Biagio bel Bianco Unterricht im Beichnen genoß, hat sie in ben "Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua" durch ben Drud veröffentlicht und mit ihnen zugleich diejenigen Mittheilungen verbunden, bie er über Biagio von beffen Schwager Agostino Melissi erhalten hatte. Go frei nun auch die folgende Bearbeitung dieser Materialien sein mag, so soll boch Biagio del Vianco das Bort

"Mein Bater hieß Cosimo di Raffaello und meine Mutter Caterina Portigiani. Sie wohnten im Stadttheil Calimara in Floreng, und ein gutes faufmannifches Weichaft gab ben braven Leuten behaglichen Wohlstand. Mein Grofvater lebte noch und war eben 78 . Jahr alt, als ich am 4. Oftober 1604 auf Die Welt fam. Ach, es ware beffer gewefen, meine Mutter hatte Bind geboren als mich Baufden Unglud. Gehr fruh verrieth ich unbandige Luft jum Zeichnen und zu allen Sanbfertigfeiten. Rein Dobel und feine Band mar vor meiner Runftthätigfeit, aber leider ich felber auch nie vor Ohrfeigen ficher. Bornehme Berren berebeten meinen Bater, meinen Reigungen freien Lauf und mich Maler werben zu laffen. wurde ich benn 1612 in meinem 8. Lebensjahre ju Biliverti in bie Lehre gebracht, ber in und außerhalb Floreng Ruhm besag und beffen Frau mit meinen Eltern verwandt war. In ben Arbeitestunden mußte ich Farben reiben, und in ber Freizeit schnitte ich in Solg und machte Feuerwert, wofür es benn Diebe ohne Mitteid und Bredigten ohne Daag absetzte. Dein Deifter vertraute mir Studien seines großen Lehrers Ludovico Cigoti an, Architefturen und Profpette, aber ich tonnte nichts damit anfangen, bis Bincenzio Bocaccio aus Rom nach Floreng tam, ber als einer ber besten Schüler Cigoli's bis ju beffem Tobe 1613 unter ihm gearbeitet batte, und ber mich nun lehrte, wie man folche Studien zu eigenem Rut und Frommen verwerthet. Co weit war ich im S. Jahre meiner Lehre und im 16. meines Lebens, ale eine große Beränderung mit mir erfolgen follte.

Dr. Giovanni Bieroni, Mathematifer und Aftrolog, philosophischer Architest und Ingenieur, furz ein Ausbund von Talenten, wurde auf Empsehlung unserer Großherzogin von ihrem Bruder Kaiser Ferdinand II. als Kriegsingenieur berufen, als welcher er monatlich 200 Scudi Gehalt, Pferd und Diener, Wohnung und Zubehör erhielt. Und da er nun jemand brauchte, der Linien

ziehen konnte und wußte, wie viel Spiten bas Dreied hat, so wurde burch meinen Meister Biliverti sein Blid auf mich gelenkt. Pieroni brachte mich von der Praxis zur Theorie und erschloß mir die 6 Bücher des Eullid. Darauf traten wir am 16. April 1620 unsere Reise nach Deutschland an.

Die erften Arbeiten hatten wir in Ungarn zu machen, namentlich in Altenburg, Ebemburg und Bresburg. 3ch führte die Plane und Bieroni die Fortifikationen aus. Bon dem bergumgebenen Presburg, wo eine Bobe alle anderen dominirt, verfertigte ich ein Bachsmobell. In Bien nahm ber Kaifer mit Befriedigung bie Plane entgegen, gab Bieroni 1000 raistalleri 3ch machte bort binnen 10 Monaten bas Mobell, mabrend jebe und schidte ihn nach Brag. Borfehrung gegen Betlen Gabor getroffen und 4 Monate lang Tag und Racht gearbeitet wurde. Bieroni, nach Regensburg berufen, legte bort Mobell und Zeichnungen vor und erhielt 1000 raistalleri. Mir aber schiefte er von Wien aus, wo er burch Krantheit zurückgehalten wurde, feine gange Sippfchaft zu, ale ob ich fein Gadelmeifter mare: feine geliebte Battin Caterina, feine amanzigiabrige Schwester Margberita, sein Tochterchen, seine beiben Buben Carlo und Francesco, die Romagnole Giovanna und den beutschen Diener Criftofano. Aber auch mein Bincenzio Bocaccio tam mit. Die Frauengimmer gingen 9 gange Monate nicht aus, nicht einmal in Die Deffe. Meine Ginrichtung war nicht weit ber: 12 Teller von Binn, 12 irbene, ein Futteral mit 12 beutschen Meffern und Gabeln, zwei Löffel und zwei Beinftabchen, alfo vier, ein gemiethetes Bett, zwei an ber Band angebrachte Bante, 6 Tifchtucher, 2 Gervietten, vielleicht ebensoviele Topfe und Tiegel und eine fcone Aussicht auf ben Schlofplat. Dein Gewand war verschliffen, und wer mich fab, griff nach einem Almofen. Dennoch wurde alles von mir verlangt. Endlich erfchien Bieroni wieber, aber er brachte nur feine Rrantheit und fein Gelb Bocaccio machte an ber Bigna und ich am G. Lorenzberge Lunetten und Redouten, während fich Bieroni im Geffel herumtragen ließ, bis die fortificatorifden Arbeiten aufhörten. 3ch war schön in den Sumpf gefallen; mein Bergnugen war dabin; als Unterhaltung blieb mir nichts übrig als ben gangen geschlagenen Tag zu fluchen, zu beulen und zu schluchzen. Benn es feine Gunde mare, ich hatte mir im Ru einen Strid um ben Sals gelegt. Bocaccio fam burch Empfehlungen jum Bicefonig Lictstain mit einem Wehalt von monatlich 40 raistalleri außer Wohnung, Bett und Tifch; mich aber führte bas Geschick zu Alberto Balbestain, ber in seinen Tagen mehr Menschen hängen ließ als in 100 Jahren geboren werden, und ber bie Kirchthurme, geschweige die Menschen erzittern machte. Er ließ eben an seinem Sause Maurer, Bimmerleute und Studateure in großer Menge arbeiten, und ba er auch einen Daler brauchte, fo wurde ich vom Architeften bazu ausersehen. Mein Lohn bestand in 20 Thalern monatlich, Bohnung, Roft und 1000 fconen Berheißungen. "Warum verläßt Du mich, fagte Bieroni, habe ich Dir nicht als theueres Bfand meiner Perfon meine Tochter fammt ber Mutter in Deiner Bohnung gelaffen? Batteft Du nur Gebuld gehabt, Dir mare bas Schönfte bargeboten worden." 3ch malte in Balbestain's Palast bie Rapelle und bas Aubienzimmer und hatte im hauptsaal eben die Studaturen ber Dede, Baffen und Kriegstrophäen vollendet, als Bieroni vorschlug, im Innern den Wagen bes Rriegsgottes barzustellen. Meine Stige gefiel; als ich aber bemerkte, bag ich vor Beginn ber Arbeit auf bie Studie allein zwei Monate verwenden muffe, drehte der Fürft fich um: "Zwei Monate! lech mich norse." 3ch batte von Glud ju fagen, daß ich ohne Brugel und Gefängniß bavontam. Ginen Abjutanten, ber ibn wedte, um ihm einen faiserlichen Brief zu übergeben, brachte er an ben Galgen. Ale ihm ein Offizier, wahrend er gerate feine Bauten inspicirt, einen Rapport bringt, gieht er ben Degen; ber Diffizier fliebt, ber Furft hinterbrein; gulest fest fich jener gur Bebr: bas ift ein brave Beftie, fagt Balbestain, ftedt feinen Degen ein und fchenft bem verwegenen Manne 100 Thaler. 3d erfuhr immer seine Gunft. "Beda, florentiner Maler, fcbrie er mich einmal an, Teufel, wann wirft Du Deine Arbeit vollenden." Ein ander Dal, als ich von Gerufte fiel, rief ber Fürft: "Teufel, will fich benn biefe Bestie ben Sale brechen, ebe fie mir meine Malerei fertig gemacht hat." Nicht jedem erwies er folche Söflichteiten. Er fah mich täglich ein paar Dal und gebot, baß ich bei ber Arbeit sitzen blieb. Wiederholt habe ich bem großen Manne auch zu trinten reichen muffen. Deine Arbeiten führte ich gut ju Enbe.

Beauftragt von Bruder Luca malte ich im Aloster S. Francesco ein paar Lunetten und wollte dann nach Wien geben. Allein unser Gesandter Altoviti erklärte, er habe mit mir nichts zu thun, wenn ich ohne Pieroni täme. Lohn es ihm Gott! Graf Ernesto Monteculi und Capitan Pietro Pagolo, der damals Fortificationen in Wien errichtete, ließen mich dasselbe hören. Ich sehrte nach Prag zuruck, doch eher hätte ich die Leiter zum Galgen betreten, als mich mit Pieroni wieder eingelassen; Misseroni und Pandolfini nahmen sich meiner an.

Eine Schaar Mailandet, Maurer, Studateure, Schornfteinfeger, Roche und mas fonft für Gefindel am Lago Maggiore machft, wollten eben im Monat September in ihre Beimat zu= rudfehren. 3dy bachte meine Fortung unter bem Herzog von Feria zu finden, wandte mich an die Misseroni, die Zuwesiere seiner Majestät, und erhielt von diesen eine Empfehlung an ihren Bermandten Gaspro Mifferoni und eine Uhr zum Ueberbringen an den genannten Gergog. Meine Studien und Zeichnungen padte ich zusammen und taufte mir zusammen mit einem anderen jungen Burichen ein Pferd. Gines Rachts aber, wie ich im tiefen Schlafe liege, nimmt ber andere bas Pferd und macht fich bavon. 3ch mußte mir nun meinen Roffer auf ben eigenen Rüden paden und zu Fuß durch den Winterschnee weiter marschiren. Zuletzt hielt ich es nicht mehr aus, mein Gepad murbe mir fo fcwer, und ich verbrannte die Zeichnungen. Das hatte mir ber Berr Gott felber eingegeben, benn gleich barauf wurde ich von Solbaten aufgegriffen, als Spion durchsucht, fünf Tage lang festgehalten und aller meiner Sachen beraubt. Uebel mitgenommen und nach vielerlei Diggeschid erreichte ich Mailand, um dort bem hungertobe nabe ju tommen. Der Bergog gab mir fur bie Uhr ein Danteschönchen und jog in's Relb. 3ch suchte die Befanntschaft von Giulio Cefare und Camillo Procaccini, David und Morazzone, und alle wiesen mich an ben reichen Maler Francesco Galvi, ber junge Leute ju Dutenben beschäftigte. Bier brudte ich bann in einem fort Bilber auf Tagelohn, und bas mar ber Benuß und die Freiheit meiner frischeften Jugend! Endlich machten mich ein Paar Theatiner Briefter murbe, fo daß ich jum Fleischtöpfchen in die Beimat, ju Bapa und Mama jurudfehrte. Die letzteren schickten mir Brief und Geld und ich konnte mich wieder anständig kleiden.

In Florenz eröffnete ich ein Atelier, lehrte zeichnen und malen und unterrichtete über Architeftur und Fortification. Perspective ftubirten bei mir Bincengio Biviani, Dr. Giambat= tifta Cini, Cavaliere ba Berraggano, Jacopo Chiavistelli, Agnolo Gori, Turini und Andrea Siceri. Der Bildhauer Bieratti und viele andere wurden von mir in ber Architeftur unterwiesen. Rach Malereien von mir brangte fich aber ber gange Abel ber Stadt, und ich arbeitete im Saufe ber Marchefe Guadagni binter Annungiata, in ber Billa ber Marchefe Corfi, in ben Saufern Michelangelo Buonarroti bes Jungern, Bucci, Galli und Giani. Für Die Badia führte ich ben S. Johannes in Del aus. Mit Giovanni bi San Giovanni schmudte ich filr ben Bringen, nachmaligen Carbinal, Giovanni Carlo die Billa Meggomonte und andere Auftrage erfüllte ich für die Prinzen Mathias und Leopold. 3ch entwarf auf Bestellung des hofes Beichnungen ju Gefägen von Glas und Gilber, verzierte Die Brunnengrotte im Balaggo Bitti mit Mofaiten, zeichnete fur ben Großherzog Ferdinand Cartons zu Teppichen und burch bas große vollendete Fernrohr Galilei's ben Mond. 3ch fonstruirte Maschinen, Brospette und wunberliche Dinge aller Art für Komödien, Ballette und Turnierspiele. Bei ber Sochzeit Ferdinand's II. mit Bittoria bella Rovere im Jahre 1637 bichtete ber Abbate Coppola die Komodie, und machte ich mit Alfonso Barigi bie Daschinen und Brospette bagu. Dit besondere Borliebe tomponirte ich luftige Geschichten und Carritaturen, gleich ganze Gesellschaften, wie ich fie bei ben Gastmahlen mir befreundeter Cavaliere zusammenfand. Für meine Berson recht wohl beleibt, erfand ich für einen spindelburren Canonicus "Die Schlacht der Magern und ber Fetten." Auf der Billa di Castello vergnügte sich wohl auch Bring Don Lorenzo an meinen Zeichnungen und Schergen, und Galilei, von beffen Beisheit ich Ruten zog, intereffirte fich fur meine Dobelle und Kunststüde. Ein Freund der Natur, wie ich benn alle Morgen in der Frühe vor die Thore von Florenz ging, liebte ich auch die Landschaftsmalerei. Bas die Architektur anlangt, fo verfertigte ich ein Mobell für die Façabe des Domes. Wie das nun neben den andern ftand, fragte mich ber Großbergog, welches mir am besten gefiele. "Meins," antwortete ich, "benn fonst hatte ich boch nicht so viel Dube barauf verwandt." Go verging benn bas Leben ehren= Beitfdrift für blibenbe Runft. X.

voll und luftig zugleich; ich arbeitete und scherzte, sang Tenor, spielte Taft- und Blasinstrumente, übernahm Rollen in Komödien, erfann Rathfel und Spielzeuge und erfand bas Kunstftud, Briefe fo zu legen, daß man jedes Geheimniß schreiben konnte, weil es nur berjenige berauszulesen vermochte, ber auch bas Gebeimniß bes Faltens besag. Als 1642 bas Land mit Krieg bebroht war, wirkte ich wieder als Kriegsingenieur, sowohl in Livorno als in Brato und Bistoja und anderen Orten, und der Teufel selbst ware nicht über meine Bertheidigungswerte hinweggefommen. Rach Floreng gurudgefehrt, erhielt ich für bie Zeit meiner Abwesenheit von ber Zeichenafabemie teinen Gehalt und nahm meinen Abschied. 3ch wurde König Philipp IV. von Spanien empjohlen und verließ am 8. Dezember 1650 mit 500 Achtern (pozzi da otto) Reisegeld meine Baterstadt Florenz. Ungunftige Winde hielten mich in Genua einen Monat fest, und die herren Spinola luden mich ein, bei ihnen zu verweilen, behandelten mich wie einen Granden und schenkten mir zum Abschied Tuch und Sammt zu Kleidern, während ich ihnen Susanna im Babe auf Pergament gemalt überreichte. Nach achttägiger Seefahrt gelangte ich nach Alicante, reiste barauf zu Wagen in 12 Tagen bis Madrid und wurde 3 Tage barauf vom König empfangen, der mir außer einer Gartenwohnung im Palafte monatlich 100 Scubi bewilligte. Deine Thatigfeit begann mit Prospekten und Daschinen für's Theater, nachdem mir bas betreffende Stud vom Dichter vorgelegt worden war. Da mußten benn nun Bolfen und Götter ericheinen und Bagen, Die von Bögeln ober Bierfugern burch Die Luft gezogen wurden, ohne daß irgendwo Stride und Balten entbedt wurden. Für die Spanier war das Alles etwas gang Reues, besonders aber wurden Die überraschenden Berwandlungen angeftaunt. Der Ronig außerte laut feine Freude und ichenfte mir 1000 Stud Achter. Die Romodie wurde 36 Mal aufgeführt. Rach Florentiner Wefchmad richtete ich fur ben Konig einige gang reis zende Garten ein, und bei Lofdung eines Brandes im Balafte erwarb ich mir großen Ruhm. Ich erfuhr Auszeichnungen jeder Art; als ich fraut war, ließ fich der König nach meinem Be= finden erfundigen, besuchte mich ber toslanische Gefandte, fam ber Günstling bes Rönigs Luigi be Baro. Mit ber Bezahlung jedoch hatte es feine Schwierigfeiten; weil ich nun 18 Monate feinen Behalt befommen hatte, ging ich gestiefelt und mit bem Degen zu hofe, und melbete meine Abreife nach Italien. Der Konig ließ mich tommen. "Bei uns in Florenz, fagte ich, ift es ein Beichen ber Entlaffung, wenn ein Diener eine Beit lang ohne Bezahlung gelaffen wird." Der Konig lachte und wies Saro an, das Gehalt mir einzuhändigen."

Damit verstummt für uns der heitere vielgewanderte Mann. Er starb 1656 und wurde in San Girolamo in Madrid begraben. Sein vierzehnjähriger Sohn Raffaello, den ihm seine erste Frau Lissandra di Paolo Stiattesi geboren hatte, war vom Bater zum Besuche nach Spanien eingeladen worden. Wie er ankam, sand er ihn schon seit drei Tagen bestattet; der tostanische Gesandte und der König selbst bewiesen durch ihre Güte und ihr Bohlwollen für ihn dem Andenken seines Baters Achtung und Ehre.

Albert Janfen.

## Kunftliteratur.

Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnit bes Mittelalters und der Renaissance, v. R. v. Eitelberger. VIII. Die Kunstbestrebungen am Baherischen hofe unter herzog Albert V. und seinem Nachfolger Wilhelm V. Nach den im t. Reichs-Urchiv vorhandenen Correspondenz-Aften zusammengestellt von Dr. 3. Stockbauer. Wien 1874, Wilh. Braumüller.\*)

Wer hatte nicht, die Renaissance-Sale des baherischen National Museums betretend, den großen Umschwung und Reichthum in der Kunst und Technik des 16. Jahrhunderts wahrgenommen und dabei nicht an jene eifrigen Förderer des neuen kunstlerischen Lebens in Bahern, an die Herzoge Albert und Wilhelm in Dankbarkeit gedacht, deren bahnbrechende Thätigkeit und fürstliche Opfer=

<sup>\*)</sup> Den VII. Band der Quellenschriften, welche ben 1. Theil des Theophilus, herausgegeben von Dr Ilg enthält, werden wir nach dem Erscheinen des 2. Theiles zur Besprechung bringen. A. d. R.

willigkeit die von Italien aus in alle Länder böherer Cultur bringende Renaissance auch in Bayern zu schöner Bluthe brachte! Was die Kunstwerke fo laut und beutlich zum Ruhm jener Fürsten verfünden, bas spricht fich in bescheibener Form und filler Berborgenheit in ben Ur= funden aus, bie von der hand biefer Fürsten herrührend theils die Entwürfe zu fünftigen Werten theils die Mittel gur Ausführung fei es in Berfonen fei co in Geld bis in die fleinfte Gingels beit erkennen laffen und dabei zugleich ben flarften Ginblick in die ideale Gesinnung und die für bie bochften Buter ber Denfcheit begeisterte Energie und Beständigfeit gemahren, ber bas Belingen nimmermehr fehlen tann. Außerdem intereffiren biefe aus ber Berborgenheit an's Tageblicht gebrachten Dotumente burch die auf werthvolle Kunstfammlungen bezüglichen Mittheilungen und die vielen belehrenden Angaben über Werthichatung und Erwerbung von eigent= lichen Runftgebilden sowie von Gegenständen bes eblen Runfthandwerfes. Daß lettere für bas baperifche National-Mufeum fpezielle Bedeutung haben, leuchtet ein, und herr Dr. Stodbauer wird auf biefen Buntt laut Einleitung jum gegenwärtigen Buche fpater gurudtommen. In ber Einleitung schilbert ber Berjaffer ben Bitbungsgang und Charofter Albert's, Die Zeitverhalt= niffe und bie Stellung, welche ber Fürft ihnen gegenüber im fleten hinblide auf bas geiftige und materielle Bohl feines Bolles einnahm, ben Beginn ber fur Die Runft erfolgreichen Thätigfeit in München und die von den Zeitgenoffen Diesem Streben freudig entgegengebrachten Sympathieen, die fich sogar in dichterischen Ausführungen auferten und den Ramen des Geseierten in weite Kreise brachten. Nach seiner Bermählung mit Anna von Desterreich, ber Tochter bes Raifere Ferdinand I., befuchte er Italien und trug bavon bie innigste Begeisterung für die Berven ber Runft mit in seine Beimath, wo er, ohne mit großartigen Brachtbauten vorzugeben, junachst auf bie beforative Ausschmudung ber Resideng, Die Anlegung und fünstlerische Ausstattung bes Sofgartens Bebacht nahm und hierin Bewunderungewürdiges leiftete. Er grundete burch Anfauf werthvoller Buchersammlungen bie berzogliche Bibliothef, burch entsprechente Erwerbungen bas Müngfabinet und bas Antiquarium, Die Gemälbesammlung und Schapfammer, welche er unter bem damals beliebten Ramen ber "Runftfammer" vereinigte und jum ebelften Schmud feiner Resideng rechnete. Dr. Stockbauer reprodugirt bas Inventar berfelben vom Jahre 1598, bas Dr. Fidler, berzogl. Hojrath, entworfen bat. Gine große Bahl toftbarer Gegenstände verdantt bas National-Museum zu München Dieser Kunftkammer, Die mit bem Aufgebot plastischer Arbeiten im Geschmade ber Zeit von ben Bildhauern Brechfeld und Chrenhofer zu einem würdigen Raume für Berte ber Runft und Biffenschaft gestaltet mar. Die Kriegsjahre ber Folgezeit beraubten bie Runftfammer vieler Berthftude, Die mitunter erft in letter Zeit an verschiedenen Orten wieder aufgefunden worden find. Der Saalbau felbft murbe burch wiederholte Brande bes fürstlichen Schloffes gerftort, und Die Sammlungen erhielten in den neuen Webauden ihre Auf= stellung. Die barauf bezüglichen Aften in 5 Banben theilt Dr. Stockbauer nach bem Inhalte in 10 Rubrifen:

- 1. Erwerbungen antifer Bildwerfe und Dangen.
- 2. Angebote von Runftfammern.
- 3. Runftwerte ber Gold= und Gilberfcmiebe, wie Rteinodien, Uhren, Stempel u. f. m.
- 4. Runftwerte von Berlen, Sbelfteinen, Rorallen und Dufcheln.
- 5. Berthvolle Raturprodukte.
- 6. Stidereien, Tapeten, Stoffe.
- 7. Befchente verschiedener Runftfachen.
- 8. Ausgaben auf Ganger und Mufiter.
- 9. Bertrage mit Glasarbeitern gur Errichtung von Benetianer-Glasfabrifen.
- 10. Berhandlungen mit bem Stragburger Ebelfteinschneiber Balentin Draufch.

Die antiken Bildwerke aus Italien vermittelten Jacob Strada aus Mantua und der Benes zianer Nicolo Stoppio, die an Marx Fugger in Augsburg burch ben Herzog in dieser Angeslegenheit zu berichten und nach dessen Bescheid zu handeln hatten. Bon diesen Bildwerken, die als dekorative Bestandtheile des Saales aufgestellt waren, haben sich die sogenannten Kaisersporträt=Busten vielsach als beliebig durch Ghys ergänzte und dann, um die Spuren solcher Nachhilse zu verwischen, schwarz angestrichene Bildnisse, größtentheils dem Kreise griechischer

Philosophen und Dichter zugehörig erwiesen, bie ber Antiquar Schölling mit großer Bewaltthätigkeit burch feine Unterschriften zu spätrömischen Raifern machte, fo bag nach Chrift's Unterfuchungen taum zwölf Bilowerfe ihren richtigen Namen trugen. Uebrigens wurden Die Berfuche ber Unterbanbler, Abguffe ftatt Driginalwerten zu ichiden, von Fugger energifch gurudgewiesen . . . "Rubem - lautet ein Brief beffelben - ift mein gnabigster Berr ber Meinung gar nicht, Contrefaits ober gegoffene Sachen zu haben, sondern trachtet nach Originalen oder läßt es ganz bleiben. Denn ein hübsches wohlgemachtes Stud, es sei ein Kopf ober ganzes Bild tann man bier außen und an anderen Orten fo gut als drinnen zuwege bringen . ." Um so werthvoller waren die aus Italien bezogenen Mungen, Medaillen und geschnittenen Steine, für welche fpater bie bewunderungswürdigen Elfenbeinschränke hergestellt wurden, die nunmehr eine Zierde des baverischen National= Dlufeums bilben. Gelbstverftanblich ergab bas Inland eine geringere Ausbeute in Diefen Gegenständen, wie fehr auch auf alle in Bapern gemachten Funde und möglichen Erwerbungen in Deutschland geachtet murbe. Singegen erfüllten fich, Die hoffnungen bes herzogs Atbert, von feinen Freunden, ben Cardinalen in Rom, einige Runftbenkmale jum Gefchent zu erhalten, gang und gar nicht. Auf die wiederholten Berfprechungen folgten immer neue Ausreden und Ent= schuldigungen, aber keine Geschenke. In Diesen Kreisen herrschte eben eine andere Gepflogenheit beutschen Fürsten gegenüber, Die ber eble Bergog nicht gefannt zu haben scheint. - 3m II. Abschnitte berichtet ber Berfaffer von verschiedenen Angeboten ganger Sammlungen, Die unter ber Berlaffenschaft bedeutender Männer, wie von Raymund Fugger und Belfer in Augsburg, bes Grafen Ulrich von Montfort u. A. enthalten waren. Für Dufit-Inftrumente hatte R. Fugger ein eigenes Mufeum angelegt, beffen Inventar von 1566, bier gang reproduzirt für biefen Runftzweig von besonderem Interesse ift.

Der III. Abschnitt enthält bie wichtigen Mittheilungen über Gold= und Gilberschmiebe= Arbeiten mannigfacher Art, Die ber Schmud ber Münchener Schatzfammern find und allein ichon für die Blüthe und Bedeutung bes Golofchmiedewerfes in Babern unter jenem Fürften nach= brudlich sprechen. Sat boch schon vor Jahren ber jegige Direttor bes baperifchen National= Mufeums, von hefner-Altened nachgewiesen, bag unter Albert V. bie Originalentwürfe für bie Brachtruftungen ber frangofischen Könige in München entstanden find, wie ja auch ein Meifter bieser Stadt, Ambrofius Gemlich, bas Brachtschwert Kaifer Rarl's V. nach Zeichnungen von Bans Di elich verfertigte, von beffen Band ber größere Theil jener Ruftungs-Entwürfe berrührt. Die Burbigung jener Leistungen wird aber erft gang ermöglicht und weiteren Kreisen geläufig sein, wenn bas Prachtwert in bem Cimelienfagl ber f. Staatsbibliothet, welches ben Schmud ber Berzogin Anna, der Gemahlin von Albert V., enthält, mit einer Reihe anderer Blätter besselben Meisters veröffentlicht sein wird, wozu ber genannte Forscher Alles vorbereitet hat. Gewiß wird von hefner-Altened babei auch Bezug nehmen auf den illustrirten Folioband des Kirchenfchates von S. Michael in Minchen, auf welchen Stodbauer gleichfalls eingehend aufmertfam Bur bie bafelbft ermahnten Rirchenschäte zu Anbeche burfte übrigens im baberifchen National - Mufeum eine große Tafel mit farbiger Darftellung ber Reliquien - Gefäfe belehrenb fein, welche Die alteren Inventarftude biefer reichen Schattammer anschaulich macht. Urfunden enthalten Berzeichniffe, Schätzungen, Briefe über Erwerbungen und Bestellungen, Rechnungen und Nachweise über gelieferte Gegenstände, beren Bahl und Werth bedeutend erscheinen. Letterer wird aus einem Beispiel leicht ersichtlich: ein 1565 auf 12,618 Bulben geschätztes Schmudfaftchen murbe im Jahre 1845 auf 173,810 Gulben angeschlagen. Gin großer Theil biefer Roftbarfeiten murbe 1771 in Solland verfett, weil ber eble Aurfürft Maximilian Jofeph bei ber großen Theuerung in Bapern von bem Erlos Getreibe aus Solland tommen lieg. Diefe handlung übertrifft freilich an strahlender Schönheit jedes Juwel des reichen Schabes jenes Fürsten. Eine hervorragende Rolle spielt in den Urfunden ein Reliquientaften, welches ber bagerische Bof an ben spanischen schiden wollte. Siebei empfiehlt Fugger bem Bergog ben Meister habrian aus Friedberg bei Augsburg, mit welchem tein Goldschmied im Figurlichen wetteifern fonne. Die babei betheiligten Techniker und Künstler waren außer jenem Sabrian ber Golb= schmied Ulrich Cherli, der Kistler Sans Arieger in Augsburg, der Futteralmacher Sans Bruder und der Goldschmied Balentin Sueter in Augsburg, deren Berdienst an Weld genau verrechnet

Rotizen. 381

ift. Der Breis laft auf ben Berth ber Arbeiten und bie Roftbarteit bes Bangen ichliegen. Außer biesen Sandwerkern treten bei anderen Gelegenheiten noch mehrere Namen auf, die für die Statiftit ber beutschen Runfttechnit intereffant find. Endlich mag noch bas eiferne Bert gu Ingolftabt ermahnt werben, bas 1576 Balthafar Linelmann jum Goldbrahtziehen gefertigt bat; und welches ber bortige Statthalter feinem Fürsten, beffen Bild nebft 24 Städtemappen baran angebracht, waren, jum Geschent verebren wollte. - Die Berichte im nachften Abschnitte über Ebetfteine, Aleinode und Berlen werfen auf Sandel und Wandel jener Zeiten ein vielfach belehrendes Licht, haben aber außer Bemerfungen über Die Fassung feine Bebeutung fur Runft und Technit. In letterer Begiehung ift einmal gelegentlich ber Faffung eines Cbelfteines ausbrudlich bemerft, bag bie beiben babei angebrachten Engelefigurchen bie Fuge nicht vorstreden burfen, weil fie fouft fragen würden. Untäglich ber Berten ift auch von ber Berlenfischerei in Babern und beren Bebung burch geeignete Anordnungen die Rebe. Dagegen nimmt bas folgende Rapitel über Stidereien und Tapeten ein größeres Intereffe in Anspruch, ba viele Dentmäler im bagerischen National-Duseum auf biefe Runfttednit hinweisen und von ber Bluthe berfelben in Bayern Beugniß geben; benn ichon Albert V. hatte ben Plan, in feiner Residengstadt eine Haute-lice-Tapetenjabrit in's Bert ju feben, ein Blan, ber bann von Maximilian I. ausgeführt wurde. Bierüber und von Brachtstidereien melben die bier aufgeführten Briefe.

Das fich baran schließende Berzeichniß ber Geschenke an die fürstliche Kunstkammer bietet auch in ber Beziehung Intereffe, als die Namen ber Geber beigeschrieben find, die mannigfache gefchichtliche Erinnerungen weden. - Die Ausgaben für Mufiler, welche im VIII. Abschnitt angeführt werben, fnupfen fich gleichfalls an eine große geschichtliche Erinnerung für Babern's Runftpflege, indem fie an den Ramen des berühmten Orlando di Laffo geknüpft find, ber 1557 in bayerische Dienste trat und den Ruhm der herzoglichen Hostapelle weit über die Grenzen des Landes hinaustrug. Dag babei bie mufikalischen Brachtwerke auf ber t. Staatsbibliothet gang befonders bedacht find, versteht fich von felbft. Biergu mag noch gefügt werben, bag ber rothmarmorne Grabstein bes gefeierten Tontunftlere mit vielen, im berfommlichen Stil ausgeführten Familienfiguren in betender Stellung im Befipe Des I. Rational-Museums sich befindet. Unter ben Nachrichten über Errichtung venezianischer Glassabriken fällt bie Aeußerung bes Bernhard Schmarz über Schmäbisch=Gmund auf, von welchem gesagt wird, daß dort das aus Benedig fommende Glas geschliffen und bann über Antwerpen bis Indien geschafft werbe. Golde Schleifmühlen ließen fich leicht auch zu Landshut errichten, wodurch die Stadt — so meint Schwarz auch einen Sandel machen wurde "au jahrlicher Benuge". - Endlich gewährt ber lette Abschnitt mit ben Berhandlungen wegen bes Strafburger Ebelfteinschneibers und Goldschmiedes Balentin Draufch ein lebendiges Bild von der Berthschäpung eines anerkannten Kunfthandwerfers; ber Kaifer wollte trop mehrerer Briefe bes bagerifchen hofes benfelben nicht zu Dienften bes letteren, wie es ber Bertrag erheischte, stellen, bis berfelbe bie faiferlichen Aufträge in's Bert gefett batte. — Ein forgfältig gearbeitetes Ramen= und Sach=Register erleichtert ben Webrauch bes werthvollen Buches, bas nicht nur für ben Runfthiftorifer, fonbern auch fur ben Freund ber Cultur=Geschichte eine erfreuliche Gabe ift, ba ber Berfasser es verstanden hat, alle belangreichen Nachrichten und Notizen herauszuheben und durch sachgemäße Anmerkungen zu illustriren. Dag die Redaftion ber Quellenschriften fur Runftgeschichte biese Dokumente publizirt bat, gereicht ihr zu neuem Berbienfte. Mekmer.

## Motizen.

Bur Aenntniß Govaert Llinch's, resp. Kembrandt's. In einer Notiz bes 7. heftes ber "Zeitschrift für bilvende Kunst", S. 224, geschieht eines Bildes von ber hand Govaert Flint's Erwähnung, welches nebst bem Namen bas Datum 1636 trägt. Zugleich wird bieses Bild Flint's mit einem angeblichen Gemälde Rembrandt's im städtischen Museum zu Nürnberg verglichen und aus ber Achnlichkeit in der Behandlungsweise beider der Schluß gezogen, daß das Bild im Nürnberger Museum ebenfalls von G. Flint's Hand herrühren bürste, der es noch in

Rembrandt's Atelier zu einer Beit gemalt haben tonne, in welcher er ale Schuler nach ben Statuten ber Malergilbe noch nicht berechtigt gewesen, seinen eigenen Namen barunter zu feten. herr R. Bergan berührt mit biefer fur ben Entwidelungsgang Flint's höchft intereffanten Dit= theilung eines ber gablreichen - ich mochte fagen, unentwirrbaren - Bebeimniffe bes Rembrandt'schen Ateliers. Das ermähnte Rürnberger Bild, welches, wenn auch nicht von ber hand Rembrandt's, fo boch zweifelsohne aus feinem Atelier herrfihrt, und welches ber Rembrandt-Literatur bis beute fast ganglich entgangen, ift nur eine getreue Wieberholung bes Junglingsportraits im Museum des haag (R. 117 des Katalogs vom 3. 1574), mit dem es in Große und Behandlungsweise vollfommen übereinstimmt. Dem Rupferftichfammler ift es unter bem Ramen: "Bring Ruprecht" durch ben Stich von Balentin Green aus bem 3. 1775 befannt, unter welchem Namen es auch von Smith, R. 243, beschrieben wird. Auf beiben Bilbern ift ber junge Mann baarhaupt - nicht wie auf bem erwähnten, bezeichneten Bilbe von Flint mit einem Feberhute - bargeftellt. Auf beiben Bilbern aber, in Nurnberg fowohl als im Baag, ift es basfelbe Porträt, nabezu en face, im fcmargen Mantel mit weißem Salbfragen, ber fiber ben Salbberg berverfieht; bas bunfle Saar fallt geledt in bas jugendlich icone, bartlofe Beficht, welches mit ber linten Seite in ftarfer Rembrandt'icher Beleuchtung fieht. Die Ausführung beiber ift tabel-108, von einer Delicateffe, die selbst an den frühesten Bildern Rembrandt's — wie beispielsweise gleich an bem im Museum bes Baag gegenüber hangenben "Simeon im Tempel" vom 3. 1631 - nicht zu finden ift; beibe Bilber, bie ich - fo weit dieg ein bagwischen liegender Beitraum von wenigen Tagen gestattete - mit einander vergleichen tonnte, taum von einander gu unterscheiben. Der eben ermähnte Ratalog bes Dlufeums bes Saag bemerft, bag es möglicherweise ein frubes Gelbstportrat Rembrandt's fei, eine Bermuthung, Die bei ber Proteusphysiognomie, Die fich Rembrandt burch ben Zauber ber Beleuchtung und burch bas Roftum zu verleiben verftant, um fo weniger unwahrscheinlich ift, als eine nicht zu leugnente Aehnlichfeit biefes Bilbes mit ber Radirung Rembrandt's, Bartich 10, Charles Blanc 214, aus bem 3. 1630 leicht zu konstatiren ift. — Aber auch biefes Bild im Saag, fo alten Renomée's die Rembrandt= fche Firma fein mag, unter ber ce bangt, ift feiner Echtheit nach nicht fo unbezweifelt, wie es ben Anschein haben mag. 3m 3. 1752 befand es fich noch in ber Collection (B. van Slingelandt (hoet, II, p. 404), figurirt aber bereits im 3. 1770 unter ben Rembrandt's ber Galerie bes Bringen von Naffau-Oranien im Saag, beren Katalog Terwesten im genannten Jahre veröffentlichte. Es scheint mit mehreren anderen Perlen ber G. v. Stingelandt'ichen Sammlung durch Rauf unter ber hand in das Rabinet bes Erbstatthalters übergegangen zu sein. 3m 3. 1795 manberte es mit ber gangen Gallerie nach Paris, wo es bis jum 3. 1815 blieb, um bann unter jenen zu figuriren, die wieder guruderftattet wurden. Bir hatten biefes befaunte Schidfal ber Gallerie bes Erbstatthalters nicht wieder ergablt, wenn nicht ber zwanzigjährige Aufenthalt in Baris für die Geschichte unseres Bildes von besonderer Bedeutung mare. — Es findet sich nämlich in bem von Filhol publicirten Galleriewerke (T. I, pl. 29) ein Stich von Chataigner, nach einer Zeichnung von Moreau, welcher bas Original als von Benri van Bliet herrührend bezeichnet. Die Angabe der Dimensionen im Texte (14" h. 11" h.) stimmt bis auf ein Unbedeutendes mit den Dagen des Bildes im Haag (0. 375 h. - 0. 29 br.); fonft aber ift aus bem Texte nichts zu entnehmen, weber woher es ftammt, noch auf welche Autorität die Bezeichnung bafirt sei, noch bag bas Bild in ber Galerie bes Saag ben namen Rembranbt's führte — und bennoch ist ce dasselbe. Aber es ist bies nicht die einzige Wiederholung bes Mürnberger Bilbes. Im Musée français findet fich ein Stich von Maffard pere, augenscheinlich nach bemfelben Bilbe, und boch nach einem gang anderen Originale, benn bie Größenverhältniffe Dieses Bildes find gang anders: 2' 3" boch und 2' 9" breit. 3ch muß ein Urtheil über biefes lettermabnte Bild, welches im 3. 1815 bem Pringen von heffen-Caffel jurudgegeben worden fein foll, und von dem ich auch nicht mit Beftimmtheit fagen tann, ob es fich gegenwärtig in Caffel befindet, Anderen überlaffen, so wie die Beurtheilung, ob dieses vielleicht bas Rembrandt'sche Driginal, nach welchem die beiben fleineren Ropien verfertigt wurden; benn weder bas Rurnberger Bild noch bas Bilb im Saag ift von Rembrandt's Sand, bem eigen= thumlichen grunen Ion in ben Lichtpartieen beider ift Rembrandt ftere fremd geblieben. Db beides



Rotizen. 383

Jugendarbeiten G. Flind's sind, bin ich nicht in der Lage zu beurtheilen, da ich tein so frühes Bild von seiner Hand kenne. Jedenfalls ist die Mittheilung des Herrn R. Bergau von hohem Interesse und das von ihm erwähnte frühe Bild Flind's geeignet, einen Maßstad zur sicheren Beurtheilung so manchen Vildes an die Hand zu geben, welches gegenwärtig den Namen Rembrandt, lediglich in Ermanglung irgend eines anderen, trägt. — Dieß natürlich nur in der Vorausssetzung, daß die Bezeichnung G. Flink 1636 echt sei. Ausfallend ist nämtich, daß sich Flink im Jahre 1636 noch ohne e geschrieben haben soll, da er sich bereits 1638 im Museum zu Amsterdam, und immersort bis zu dem Vilde im Belvedere vom 3. 1651 und später: "Flind" schrieb.

Drifche Ornamentik. Ferb. Reller hat 'im fiebenten Banbe ber "Mittheilungen ber antiquarifchen Gefellschaft in Burich" neben einer vortrefflichen Abhandlung über "Bilber und Schriftzuge ber irifchen Manuftripte in ben fcweigerischen Bibliotheten" eine Angabl jener bochft charafteriftischen Ornamente publicirt, mit welchen Die irischen Manuftripte aus bem achten und neunten Jahrhundert geschmudt zu fein pflegen. Reller fowohl als nach ibm Schnagfe (Runftgefchichte, zweite Aufl., Bo. III, Seite 610) geben eine Befchreibung berfelben. Diefe Ornamente in Buchern und Die bamit im Busammenhange ftebenden, meift etwas roben und bem Material entsprechend weniger ausgebildeten Flächen-Ornamente auf Broncegeräthen, befonders Schmudgegenständen, etwa gleichen Alters (Schnaase, a. a. D., Seite 589-90), welche für altgermanische Arbeit gehalten werben, zeigen auffallende Mehnlichteit mit gewiffen orien= talisch en Ornamenten, welche in Deutschland im sechzehnten Jahrhundert zuerft die Waffenfcmiebe, bann, feit B. Jamiger, febr haufig bie Golb= und Gilber-Arbeiter angewendet haben, und deren Reynard in seinem großen Werte "Ornements des anciens maitres" eine hubsche Auswahl zusammengestellt hat. Schnaase (Bb. 111, Seite 588) tennt zwar die Aehnlichkeit ber irischen Ornamente mit jener ber altgermanischen Bronce-Gerathe, weiß aber ben Grund Dieser Aehntichfeit nicht zu ertfaren, ihre gemeinsame Quelle nicht anzugeben. Reller (Geite 74) meint, Diese irische Schrift = Ornamentit sei so üppig und phantasiereich, daß sie unmöglich in Irland entstanden fein tonne. "Gie muß aus dem Drient herstammen oder wenigstens ihre Borbilder bort haben." Doch bejag Reller nicht die Sutfemittel, um ben Bergleich mit orientalischen Ornamenten anzustellen. — In ber neuesten Zeit find, in Folge ber Bewegung auf bem Gebiete ber Kunft-Induftrie, orientalische Ornamente aller Urt, besonders auch persische Teppiche allgemeiner befannt geworben. Dun ftellt es fich flar beraus, bag Reller volltommen Recht hatte, daß die Brischen Buch=Drnamente mit ben Ornamenten, welche im fernen Drient, in Berfien, im alten Aegypten, ja felbst in China und Japan auf Arbeiten aller Art sich finden, fo große Aehnlichkeit haben, bag ihr enger Busammenhang schwer wegguleugnen fein burfte. - 3ch möchte noch ausbrudtich bemerfen, daß Diese Achnlichfeit feineswegs berartig ift, wie 3. B. bei ben einfachen Ornamenten ber fogenannten Bronce-Beriode, welche in allen Landern und zu allen Zeiten fich finden, und bei jenen primitiven Bebe-Ornamenten, welche im Orient, in Slavonien, in Deutschland, Standinavien zc. bei ben Erzeugniffen ber fogenannten Saus-Inbuftrie angewendet werden und gang unabhängig von einander erfunden worden sind. Es wäre eine intereffante und bantbare Aufgabe für einen Siftorifer, ben Bufammenhang Irlands mit bem Orient in jener Zeit auch durch andere Gulfsmittel nachzuweisen und badurch die auffallende Thatfache zu erflären.") R. Bergau.

Lustige Gesellschaft, von Dirk hals. "Der andere Hals ift auch ein guter Hals (holland. Wortspiel, so viel wie: ein guter Kerl, braver Innge), der kleine Bilder und Figurschen sehr niedlich und sauber zu machen versteht; in dieser hinsicht ist auch er berühmt." Also schrehelius im Jahre 1646. Der Ruhm bes Dirk hals ist in unsern Tagen wieder

- 200

<sup>\*)</sup> B. Bucher fpricht in bem soeben ausgegebenen neuesten hefte seiner "Geschichte ber technischen Rünfle", Bb. I, S. 186, die Ansicht aus, "baß ber Stil und die Maltechnit von Alexandrien aus nach Irland gesommen und von ber teltischen Bevöllerung eigenthümlich sortgebildet worden seien."

auf's Reue gewachsen, vorzüglich wegen feiner "niedlichen Figurchen." Das ift sein eigentliches Genre, obwohl er auch größere Figuren gemalt bat. Es bat feine besondere Bewandtnig mit Diefem Genre: man hute fich, barin ein Spiegelbild ber bamaligen hollandifchen Befellichaft ju erbliden! Bohl mar es Gitte, namentlich im ersten Biertel bes 17. Jahrhunderts, fich luftig und frei zu bewegen in fröhlicher Gesellschaft, wo die launigen Lieder erklangen und ein berber Bit erlaubt war. Das geschah aber boch nicht auf so grandiosem fuß, wie es nach unserm Bilbe ben Anschein baben fonnte. Ginen folden Brachtsaal, wie er bier gemalt ift, murbe man in Bolland vergebens fuchen. Das Genre ift alfo ein ideales; die Bilber diefer Art find ent= schieden von italienischem Einfluft angebaucht. Die luftige Gefellschaft, Die fich hier vor uns so anmuthig bewegt, hat das Leben und Treiben ber italienischen Renaissance, ber humanistischen Wefellschaft bes Gubens im Ginn; es ftedt etwas vom Decamerone in ihr. Das haben unfere Dirf Sale, Buntewech, Efajas van de Belbe und ber jungere Carel van Mander mit ihren flamandischen Brüdern, besonders mit den Frand's gemein. Das Bild ber akademischen Galerie in Wien, beffen Radirung Unger fo vortrefflich gelungen ift, zählt zu den schönsten und bedeutendsten bes Meisters. Es ift flar, leicht und geistreich bingeschrieben. Unbegreiflich ift es mir, wie man fo oft Bilber, Die gar nicht feine Eigenthümlichfeiten befitzen, bem Dirf Sals zuschreiben mag. 3. B. wie ift es möglich, in dem lustigen Trio ber Galerie Suermondt (jest in Berlin) Die Sand Des Dirt Sals ju fpuren? Dirt Sals verläugnet fich nie, er ift immer ber leichte, gewandte Maler. Ueberall finden wir Dieselben Gehler; oft ift Die Zeichnung schwach, Die Behandlung oberflächlich, ftets findet fich aber auch berfelbe flotte, geistreiche Binfelftrich. Dirk grübelt nie über seinen Bildern: er schreibt seine launigen Geschichten frifch drauf los, - bamit basta! — Bielleicht ist es nicht uninteressant zu wissen, daß ich zu dem sitzenden Cawalier gegenüber bem Cello links eine hubsche Stizze von Dirt's hand besitze. — Das Biener Bild ift auf Hol; gemalt, 87 × 136 Centim. groß und vortrefflich erhalten. An dem großen Rühl= gefäß im Borbergrunde steht; D. HALS. (D und H verschlungen) AN. 1628.

C. Bosmaer.

Motiv aus Holland, Originalradirung von Hugo Charlemont. Durch biefes geift= voll radirte Blatt fuhren wir einen jungen Runftler bei ben Lefern ein, welcher ju ben hoff= nungevollsten Talenten ber Wiener Schule gebort. Sugo Charlemont, 1850 in Dahren geboren, batte bie Beamtenlaufbahn ergriffen; aber ein unwiderstehlicher Drang führte ihn gur Runft. Er trat 1873 in Die Wiener Afademie, genoß bort furze Zeit ben Unterricht bes Prof. E. v. Lichtenfels und erhielt bann durch feinen Bruder, den befannten Genres und Porträtmaler Eduard Charlemont, und durch Matart feine weitere Ausbildung. Ale im vorigen Binter mehrere jungere Wiener Kunftler fich unter Leitung Prof. 28. Unger's im Radiren übten, ergriff auch Sugo Charlemont Die Radel, und zu seinen erften gelungenen Bersuchen gebort bas vorliegende Blatt. Das Motiv bagu hatte ber Künftler von einer Reife in ben Niederlanden mitgebracht, welche er furz vorber unternommen. Auch mehrere fleine Delbilver, in Jettel's Art ausgeführt, maren bie Früchte biefer Reise. In ber letten Zeit hat sich ber Künftler ber Thiermalerei zugewendet, jedoch nicht in der jeht fast ausschlieftlich cultivirten Auffaffung, welche bie Thiermalerei in Busammenhang mit ber Landschaftsmalerei bringt und fie biefer unterordnet, fondern in ber Beife jener alten hollandischen Dleifter, eines Sondefoeter und Beenix, welche bas Thier zum Mittelpunkte ber Darftellung machten und vor Allem seinen malerischen Reiz in voller Farbenpracht zu enthüllen verstanden. Das buntsiedrige Geflügel, Pjauen, Fafanen, dann Kraniche, Schwäne, Enten u. f. w. bilden ben Lieblingsgegenstand von Hugo Charlemont's Studium, und er sucht diefe geflügelte Welt nicht nur in felbständigen Bildern barzustellen, sondern auch delorativ zu verwenden, wo der Raum sie passend und ihre Farbenfülle erwünscht scheinen läßt.

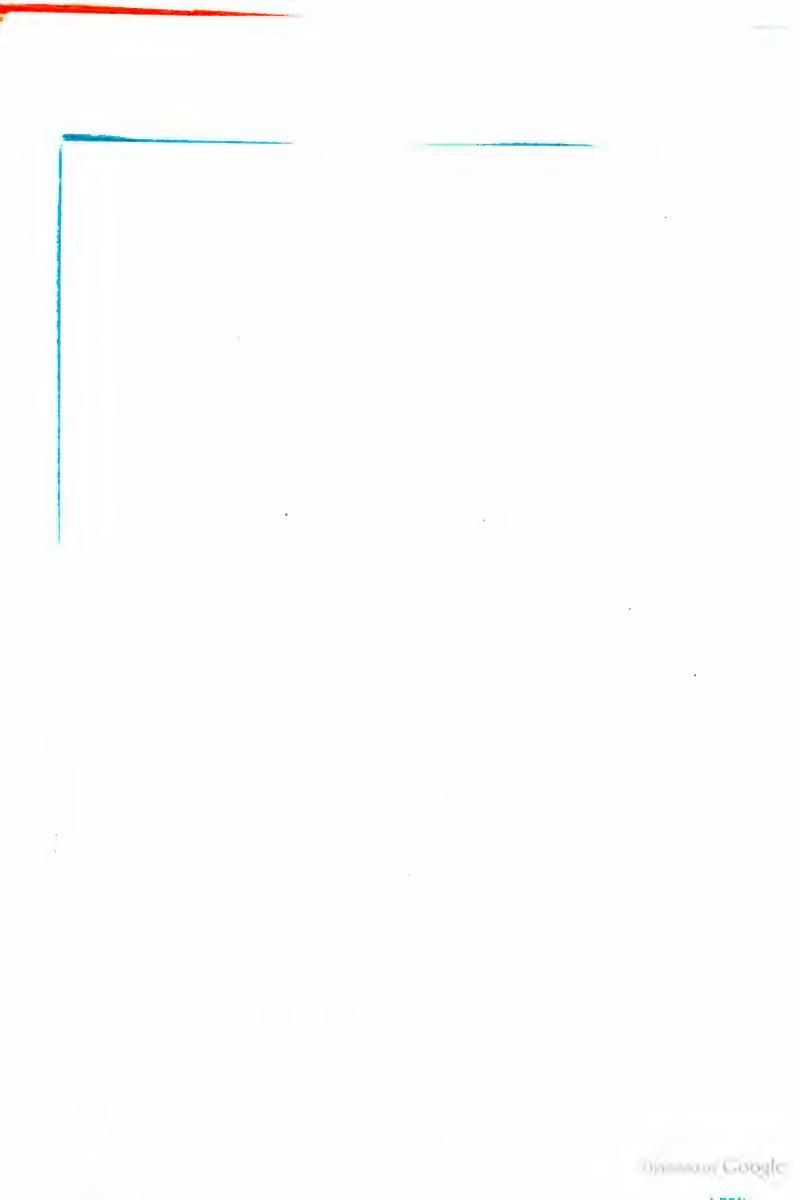



# Kunst-Chronik.

## Beiblatt

zur

# Zeitschrift für bildende Aunst.

Behnter Jahrgang.



**Leipzig,**Berlag von E. A. Seemann.
1875.

# Kunst = Chronif 1875.

## X. Jahrgang.

## Inhaltsverzeichniß.

| - Cyam                                                             | Clark to the contract of the c |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gröffere Auffahe.                                                  | Die herstellung bes Bierungsthurmes am Strafburger Münfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die atabemische Kunftausstellung in Berlin 1. 17. 33. 51. 81       | Bur Erinnerung an Gustav Blafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Forminmbolit 5. 23                                             | Bur Kunftgeschichte Rurnbergs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Das, italienische Ropistenübel                                     | Faliche Regnaults 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Runftgewerbe-Ruseum in Leipzig 65                                  | Ueber einen Rupferstich Aldegrever's 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die "pfeudo ameritanifche Ctulptur" in Italien abermals 67         | Rarl Schnaase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ein noch unverfaßtes Buch 68                                       | Der neue Ratalog ber Suermondt'ichen Sammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Das Schidsal ber Aunstwerte Unteritaliens 70                       | 515. 548. 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Wiener Bauhütte                                                | Der Salon 529. 561. 609. 625. 643. 657. 758. 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Kunftausftellung in Amfterbam 100. 135. 150                    | Der Sieger in der Konfurreng um den Dresdener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gustav Deloye                                                      | Theatervorhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bom Christmarft                                                    | Die urfprünglichen Entwürfe für St. Beter in Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Das Epitaph auf Bengel Jamiber's Grabe gu Rurnberg 161             | Herausgegeben von H. von Geymüller 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fr. Fifchbach's Ornamentit ber Gewebe 164                          | Die Schleißheimer Galerie 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aus Wiener Ateliers                                                | Butachten Cberhard Bachter's über bie Boifferee'iche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die f. Cammlungen für Runft und Biffenschaft gu                    | Sammlung 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dresben                                                            | Die Mofailen ber Façabe von St. Baul vor ben Mauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ein Stadtbild von Sobbema                                          | Roms 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bum Titelholgichnitt ber "Reuen Rurnberger Refor-                  | Bur Dichclangelofeier 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mation"                                                            | Die schweizerische Kunftausstellung von 1875 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Ausgrabungen im Roloffeum 209                                  | Die Ausstellung alterer funftgewerblicher Arbeiten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mus bem Germanischen Duseum                                        | Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Eröffnung ber großen Oper in Paris 225                         | Reue Bilber von Matart 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aus ben Ratafomben Roms 241                                        | Bur ichweizerischen Kunftgeschichte 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anfaufe fur bas Mufeum in Sigmaringen 245. 263                     | Die Glasgemalbe in ben jest gerftorten Rirchen Rolns 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Benus von Dilo                                                 | Die Berschleppung der Kunstwerte aus Italien 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das Kriegerbentmal in Stuttgart 273                                | B. Lindenschmidt's Benus und Abonis 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bur Cafularfeier Dichelangelo's 286                                | Das hermannsbenkmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arthur Fitger, der Jungfte der Maler: Dichter 291. 312             | Sollandische Aunstzustanbe 753. 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Karl von Saller's Gelbstbiographie 315                             | Das beutsche Gewerbemuseum 761. 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fortung Ausstellung                                                | Das Wichelangelofest in Florenz 801. 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausstellung alter Meifter in ber Londoner Alabemie 326. 346        | Bur Geburtsfeier Michelangelo's 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raffael's Madonna di Tempi, gestochen von J. 2. Raab 337           | Aus dem Wiener Kunftlerhause 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aus Barbizon                                                       | Morrespondenzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die kaiserliche Aupferstichsammlung und die Hofbibliothet          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in Wien                                                            | Berlin 276 — Frankfurt a. M. 10. 233 601. — Kaffel 615.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Umbau ber Berliner Gemäldegalerie und die Samm: lung Suermondt | 826. — London 229. 533. 745. — Magdeburg 25. —<br>Baris 407. 421. — Best 741. — Rom 599. — Wien 55. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ein neues Bild von Abolf Menzel                                    | Rus Mittelitalien 585.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bur Universitätsseier der Stadt Lepden 375                         | zens Mittellianten 555.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aus dem Wiener Künstlerhause                                       | Alunfliteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Georg Brew                                                         | Beffeln, Itonographie Gottes und ber Beiligen 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rottmann's Arfadenfresten in Farbendrud 392                        | Breftel, Der Tempel ber Athena Rife 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Drnament Stiche                                                    | Arnold, Das altromifche Theatergebaube 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die neue Auflage ber "Dentmaler ber Kunft" 417                     | Bewold, Gurft hermann von Budler:Mustau 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Offnung des Medicaergrabes in Florenz 433                      | Julius, Ueber die Agonaltempel ber Griechen 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bur dänischen Hunstgeschichte                                      | Rorte, leber Bersonifitationen psychologischer Affette 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berr Alfred Michiels und die Raffeler Galerie 449                  | Forfter, Beter von Cornelius. 2 Bb 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die neue Benus bes Rapitols 454                                    | Rintel, B. B. Rubens 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Jahresausstellung im Biener Runftlerhaufe                      | Beffely, Die Rupferftichsammlung ber t. Rufeen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 465. 497. 545. 577                                                 | Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                       | C barre |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Rane, Die Geschichte ber Bollermanberung              | 199     |
| Mothes, Bluftrirtes Baulegiton Muller und             |         |
| Rothes, Illustr. archaologisches Wörterbuch           | 235     |
| Storid. Runftgewerbliche Borlegeblatter               | 279     |
| Berbtle, Flachen Bergierungen IIIV. Abth              | 281     |
| Breug, Die baulichen Alterthumer bes Lippe'ichen      | _       |
| Landes                                                | 282     |
| Lanbes                                                |         |
| Architeften:Berein                                    | 314     |
| Architeften Berein                                    | 377     |
| Die holgschnitte bes 14. und 15. Jahrhunderts im Ger- |         |
| manischen Museum 379.                                 | 730     |
| Dachsmuth, Die Stadt Athen im Alterthum               | 455     |
| Kugler's handbook of italian painting                 | 632     |
| Shatefpeare's fammtliche Berte. Dit 3lluftrationen    |         |
| non Milbert                                           | 648     |
| von Gilbert                                           | 0.00    |
| 3le Italien. In Schilderungen von R.                  |         |
| Stieler u. f. m Goethe's Fauft 3lluftr, von           |         |
| A. von Kreling                                        | 650     |
| Bettler, Engler und Stodbauer, Ausgewählte            | 000     |
| Runftwerte aus dem Schape der reichen Rapelle         |         |
| ber f. Residenz in Munchen                            | 662     |
| Riemsdijk, H. F. van, Peintures murales décon-        | 002     |
| vertes dans l'église paroisse de S. Jacques à         |         |
| Utrecht                                               | 664     |
| Kugler-Waagen, Handbook of painting. Revised          | 004     |
| by Crowe                                              | 680     |
| Bagen, Aleine Schriften                               | 727     |
| Rosenberg, Sebald und Barthel Beham                   | 778     |
| Stede, Gubrer durch die Ausstellung funftgewerblicher | 110     |
| Arbeiten in Treoben                                   | 795     |
| Photographische Aufnahmen aus ber Dreodener Aus-      | 100     |
| ftellung alter funftgewerblicher Arbeiten 1875        | 795     |
| Kaiser, La Galerie de MM. Six                         | 796     |
| ARREST CO. C.     | 4 4 4   |

#### Aunftliterarische Motigen.

Stuers, Notice historique et déscriptive des tableaux et des sculptures exposées dans le Musée royal de la Haye 12. — Biener Reubauten 39. — Gotti's Biographie Michelangelo's 58. — Eine neue Raulbach Galerie 62. — A. Bida's Rabirungen 62. — Photographiche Aufnahmen nach Gemälden der Augsburger Galerie 91. — Die neuen Nam sermatoen der Augsdurger Gaterte 91. — Die neuen Braun'schen Photographien der Farnesina 141. — Lüble's Werle in Uebersetzungen 155. — Arundel Society 155. — Aupferplatten der Vues pittoresques de l'Italie 155. — "Deutsche Jugend" 168. — Fr. Bod's mittelalterliche Baudenkmäler des Rheinlandes 169. — Wolff's Nürnsteren Schenkling 169. berger Gebentbuch 169. — Zur griechischen Architekturges schichte 188. — P. B. Bischer's Sebaldusgrab 188. — Ein Portrat Fr. Reuter's 204. — Ein neuer Stich ber sixtinischen Madonna 253. — Radirungen nach Fr. Hals 254. — Monographie über Schönbrunn 254. — 254. — Monographie über Schönbrunn 254. — Reber's Geschichte der neueren deutschen Kunst 266. — Schnaase's neue Austage 266. — Barker's archeology of Rome 267. — Ein neues französisches Kunstdatt 267. — Dupont-Auberville's l'ornement des tissus 270. — Handzeichtenungen der Affizien 270. — Photographien von K. Kombardi aus Siena 287. — Entretiens sur la peinture 303. — "Les Beaux-Arts" 303. — Overbeck's Pompeji 2. Aust. 330. — Pick's Monatschrift für Rheinisch-Westphällsche Geschichtsforschung 349. — "Spain. Art-Kemains and art-reafchichtsforschung 349. — "Spain. Art-Remains and art-rea-lities" 473. — Die "Aleinen Schriften" von G. F. Baagen 489. — Cahier, Nouveaux mélanges d'archéologie 507. - Seidel's Munchener Residenz 507. — Flameng's neueste Rabirungen 543. — 3llustrationen zum Effehard 543. Aus dem öfterreichischen Museum 560. — Gine Mo Gine Mono: graphie über Majaccio 587. — Schnage's achter Band 617. — Photographien des Kölner Dombildes 717. — Inventarifirung ber Baubentmäler bes preuß. Staates 830. — Dürer's Marienleben 830.

#### Nehrologe und nehrologische Notigen.

Baler, W. H. 715. — Barye, L. A. 697. — Billings, H. 169. — Burling, G. 715. — Busch, Fr. 236. — Corot 437. — Caton, Jos. D. 715. — Fan, J. 697. — Fortuny, M. 120. — Galichon, E. 349. — Gierymöss, M. 440. —

Gilbert, E. J. 169. — Hartel, H. 764. — Hand, W. J. 697. — Heß, C. 137. — Hilbebrandt, Th. 39. — Hübner, J. 237. — Roerte, B. 507. — Arüger, A. A. 763. — Melbye, H. 330. — Merz, H. 809. — Millet, J. Fr. 360. — Müller, E. 489. — Olbermann, Fr. 12. — Papi, El. 331. — Beterfen, H. 213. — Philippi, H. 74. — Pil6 810. — Pulian, J. G. 380. — Namberg, A. v. 425. Słovgaard 457. — Spencer, Fr. R. 698. — Spieß, H. 810. — Boigt, E. Fr. 155. — Jimmermann, R. 439.

### Munflunterricht und Munflpflege.

Duffelborf 29. - R. Rupferftich: und Sandzeichnungsifa: binet in München 29. — Expedition nach Chaldaa 58. -Borlefungen im Defterreichischen Museum 106. — Deutsche Denkmaler 137. — Fortidritte des Kunftunterrichismejens in England 169. — Mus Rurnberg 237. — Saulenordnungen für den Schulgebrauch 253. — Prager Kunstafa-demie 282. — Berliner Akademie 331. — Der Dogen-palast in Benedig 332. — Preußisches Kunst: Budget 360. — Der bayerische Landtag und die Kunstinteressen 536. — Die romische Chalkographie 537. — Deffentliche Aunst: pflege in Bayern 552. — Berliner Muscen 553. — Duffels dorf: Bau einer Aunsthalle 635. — Architekten: Expedition nach Oberitalien 665. — Aus Rom 810.

## Perfonal-Nachrichten.

Perfonal-Nachrichten.

Affinger 683. — Bandel, E. v. 747. — Barzaghi 538. —
Becker, C. 683. — Begas, R. 693. — Carpeaux 538.
— Clays 538. — Couture 538. — Ende 683. — Folk,
Bh. v. 537. — Frifch, A. 200. — Garnier 538. —
Goerik 247. — Graeb 683. — Griepenkerl, Ehr. 441.
— Gropius 684. — Gude, S. 59. 301. — Guspow 59.
619. — Hander 247. — Highing 683. — Hibner, C.
91. — Hande, S. 42. — Jacobsthal 247. — Jordan, M.
29. — Knaus, V. 29. 684. — Luthmer 619. — Madou 538.
— Mandel, E. 333. 538. — Mayer, R. 441. — Menzel,
683. — Michael 619. — Morten:Maller 237. — Perger, A. v. 200. — Filoty 538. — Michter, G. 683. — Miefftahl, B. 59. — Schäffer, A. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, A. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, A. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, A. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper, F. 619. — Schöffer, B. 200. — Schaller 247. —
Schaper 247. — Schaper 247. — Schaper 247. —
Schaper 247. — Schaper 247. — Schaper 247. — Schaper 247. — Scha Werner, A. v 455, 684. — Wouters 538. — Wredow 683.

#### Annflgeschichtliches.

Ein wieberentbecktes mittelalterliches Bildwerk in der Kirche ju Marfal 13. — Wandgemalbe in ber Johannistirche gu zu Marfal 13. — Wandgemälde in der Johanniskirche zu Höfdening in Jütland 14. — Freskogemälde in der Kirche zu Horgen (Schweiz) 29. — Ausgrabungen in Herkulanum 42. — Jan Joeft, der "Meister vom Tode Marid" 74. — Ein Silberfund bei Trevsso 332. — Schloß Reichenberg bei St. Goarshausen a. Rh. 333. — Gobelins nach Rubens 457. — Pompeji 507. — Die Restauration des Doms zu Naumburg 666. — Der Landschaftsmaler Jan Bapt. Hussmans 683. — Aus Tirol 731. — Die zweite Sakristei im Dome zu Schwerin 764. — Ausgradungen auf der Biassa Sianoria zu Alorens 811. — Strashurger ber Biagga Signoria ju Floreng 811. -Straßburger Münfter 531.

## Dereinsmefen.

Barmen 333. — Bremen 247. — Königsberg 442. — Münschen 441. — Wien 120. — Wiesbaden 443. — Berein für die Kunst des Mittelalters und der Neuzeit in Berlin 315. 442. 507. — Französisches Institut in Rom 360. — Kunstlergesellschaft in Frankfurt 317. — Münchener Unters ftubungevereine 91. 442. — Jahresbericht des Germanischen Mufeume 473. — Berbindung für historische Runft 491. 684.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Aug sburg 491. — Bamberg 75. — Berlin 29. 124. 269. 715-831. — Boston 60. — Brüssel 813. — Dresben 316. 604. — Düsselborf 42. 138. 202. 268. 362. 381. 459, 491. 555-

636. 653. 654. 716. 732. — Frankfurt a. M. 92. 588. 636. 653. 654. 716. 732. — Frantpurt a. M. 92. 588. 813. — Hamburg 636. — Hannover 399. — Raffel 201. 316. 443. 521. — Leipzig 109. — London 317. 349. 539. — München 43. 45. 106. 108. 137. 156. 170. 349. 361. 458. 474. 538. 555. 619. 812. — Mürnberg 171. 445. — Haris 59. 204. 238. — Philadelphia 216. — Schwerin 170. 249. — Stuttgart 107. 397. 519. — Wien 107. 121. 200. 247. 427. 430. 443. 553. — Wießbaben 334.

#### Monhurrengen und Preisvertheilungen.

Borhang für bas Dresbener hoftheater 58. 333. 411. Permanente Ausstellung im Aryftallpalast zu Sydenham 267. — Wiener Mademie 381. — Konkurrenz um den Düffelborfer Theatervorhang 490. — Wiener Künstlerges nossenschaft 618. — Diesjährige Preisvertheilung an der Wiener Akademie 698. — Berliner Akademie 731.

#### Derfchiedenes.

Abolf Hilbebrand's Abam 30. — Wien, Reubau der Alabemie 30. — Burgundische Fahnen 31. — Schwerin, Kriegers denkmal 31. — Münchener Glasmalerei 45. — Vildhauer Gaetano Barzaghi 46. — Ersindung einer neuen Gußmasse 46. — Kloster Baulinzelle 46. — Aus Tirol 61. — Alma Tadema 61. — Michelangelo's vierhundertsähriger Geburtstag 61. — Das große Frestogemälde im Konciliumssfaale in Konstanz 61. — Ausgrabungen in Olymvia 76. — Gine Antisensahrift 77. — Miener Barlamentsgebäude 92. — Der Trierer Domschap 93. — Athen, Bau der Akademie der Wisselfensahren 110. — Die Reubau der Münchener Akademie 126. — Ein Murillo gestohlen 126. 139. — Beham's Kronleuchter im Rathhause zu Kürnberg 139. — Beham's Kronleuchter im Rathhause zu Rürnberg 140. — Leitung ber Ausgrabungen in Olumpia 140. — Raffael's Biolinspieler 140. — Distorienmaler Karl Bertsling 141. — Josef Kehren und Fr. Commans in Düffelsdorf 157. — Bamberg, Schönlein's Denkmal 158. — Aus Bayreuth 158. — Schlachtenmaler E. Hunten 158. Rürnberg, Wafferleitung 158. — Germanisches Museum 172. — Eine neue Komposition von A. Feuerbach 203. 1.2. — Eine neue Komposition von A. Feuervag 203. — Gypsabgüsse nach einem Modell der Igel-Säule 203. R. Alt 204. — Ueber M. Fortung 219. — Nichelangelo's Nachlaß 219. — Aus Kürnberg 238. — Preisvertheilung aus Anlaß der Berliner akademischen Ausstellung 238. — Landes Krieger-Denkmal in Darmstadt 239. — Bereinen Ausstellung 238. — Landes Krieger: Dentmal in Darmstadt 239. — Verein Berliner Künstler 240. — Archäologische Gesellschaft zu Berlin 250. \$17. 382. 477. 541. 604. 670. — Berliner Bildhauerateliers 251. — Ein Prachtwerf der Kleinkunst 251. — Aus Kürnberg 252. — Keußere Ausschmüdung des Berliner Rathhauses 252. — Aus Rom 252. — Dichelangelo: Jubiläum 252. — Rom, Atademie von S. Luca 252. — Der gestohlene Murillo wiedergesunden 252. — Cornelius Dentmal in Düsseldorf 269. — Jur Erinnerung an H. Regnaust 269. — Ausgrabung der Atropolis von Athen 270. — Aus Straßdurg 283. — Wiener Botivstreche 283. — Zweite österreichische Expedition nach Samothrale 284. — Deutsches archäologisches Institut in Athen 301.

— Nationalbentmal auf bem Nieberwalb 301. — St. Gereonstirche in Köln 302. — Nochmals ber gestohlene Rurillo 303. — Dobell jum Schillerbenkmal in Marbach 318. rillo 303. — Modell zum Schillerbenkmal in Narbach 318. — Nachener Dom 318. — Piloty's Thuönesda 318. — Magistrat von München 318. — Zur Aussührung des Nationaldenkmals auf dem Niederwald 334. — Nichelangelo's Fressen in der sutinischen Kapelle 335. — Ueber den literarischen Rachlaß Kaulbach's 349. — Berfailles 349. — Holden Denkmal 350. — Berliner Nathhaus 350. — Das Albert Denkmal im Hyde Bark in London 350. — Drof A. Wittig 363. — Eraf Usedm's Abschied 399. — Denkmäler 445. — Nus London 446. — Lübeck: Siegesdenkmal 446. — Aus Trier 447. — Der Nersel'sche Taselaussach von W. Jamiher 447. — Rheinische Provinzial-Museen 461. — Das Judenbad in Friedberg 462. — Museen 461. — Das Judenbad in Friedberg 462. — Kunstwissenschaftliches Institut in Brag 462. — Ruseums bau in Schwerin 492. — Wiener Preismedaillen 505. — X Aus dem Saag 505. — Erlangen: Herz-Denlmal 505. — Banerisches Nationalmuseum 522. — Die Schleißheimer & Gemaldesammlung 522. — Munchener Runftlerhaus 522. — Michelangelofeier in Florenz 540. — Schnaafe's Leichenbegängniß 540. – Karl Schnaase † (Sonett) 541. – Wiener Arabemie der bild. Künste 542. – Hildesheimer Domkron-leuchter 542. – Bincenzo Consani 542. – Der Reubau der Düffeldorfer Afademie 556. — Demolirung der Nürnberger Stadtmauern 606. — Ausgrabungen in Olympia 606. 701. — Denkmäler für A. von Ramberg und B. von Kaulbach 619. — Aus Sevilla 620. — Berliner Rationalgalerie 620. — Kriegerdenkmal in Crefeld 636. — Prof. A. Tidemand in Duffeldorf 637. — Aus Perugia 637. — Ausgrabungen in Samothrale 655. — Ein neues Werk von C. Scheuren 687. — Die Vorbereitungen jum Dichelangelofest 670. — Rurnberger Stadtmauern 672. — Tech-nischer Führer durch München 672. — Aus Berlin 654. nischer Führer durch München 672. — Aus Berlin 684. — Schut des künstlerischen Eigenthums 684. — Prof. Ehr. Böttcher und Jul. Köting in Düsseldorf 699. — Ueber D. von Angeli's Thätigleit am englischen Hofe 699. — Graf Usedom 700. — Der Mormser Dom vom Blitz getroffen 701. — Der sogenannte Thurm der Acciaiuolt 702. — Falsche Regnaults 702. — Jur Michelangeloseier 732. — Brosessor Wolff 733. — Die Betheiligung Deutschands und Desterreichs an der Kicklangeloseier 748. — Aus Erak 748. — Der Rau der Kunsthalle in Düsselvorf Aus Grat 748. — Der Bau ber Aunsthalle in Düsseldorf ?
765. — Das Kuratorium der k. Kunstakademie zu Dussels dorf 766. — Reuterdenkmal in Eisenach 766. — Aus Paris 766. — Die Michelangelofeier in Florenz 796. — Aus dem Leben E. v. Bandel's 797. — Germanisches Ruseum \*
798. — A. von Werner 814. — Lucas von Leyden in ber Münchener Binatothet 832.

#### Berichte vom Munstmarkt.

Berlin 142. 219. 363. 509. — Breslau 62. — Bruffel 383. — Danzig 270. — Haarlem 32. — Köln 478. 588. 638. — Leipzig 110. 171. 411. 557. 560. 685. — Liegnit 494. 523. — Condon 173. 204. 350. 569. 717. 749. — Paris 283. 288. 318. 350. 510. 557. 573. — Rom 509.







# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinend, erhalten bie Abonnenien ber "Beitichrift für bilbenbe Runft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 3 Abic. fowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutiden und öfterreichischen Hoftauftalten.

Inhalt: Die afabemifde Aunfraubftellung in Berlin. I. - Die Formspubblit. - Sorrespondeng: Franfurt a. D. - Rongl. Mufeum im Dang. - Fris Oldermann ?. - Reliquienschien in ber Rirde zu Marfal; Freden in ber Johanniefirche zu hforring. - Berichtigung. - Inferate.

# Die akademische Kunftausstellung in Berlin.

Unter Schinkel's unausgeführten Entwürfen befindet fich einer, ber ben Umbau bes großen, von ber Runftafabemie, ben toniglichen Ställen und ber Barbedu-Corps-Raferne eingenommenen Stragenviertels gum Gegenstande hat. Das Terrain ift in dem Projekte wenn ich mich recht erinnere, es ist mir basselbe augen= blidlich nicht zur hand — nur an ben vier Seiten bes Rechtede bebaut; ber gange Mitteltheil bleibt für partähnliche Gartenanlagen frei. 3m Erdgeschoß reiht fich nach bem Borbilde bes Palais royal in Baris Laden an Laben unter gebedten, ber Cirfulation offenen Sallen; im Obergeschoffe befinden fich Rame fur die Runft= afabemie, für große Ausstellungen und allerlei wissenschaft= liche und fünstlerische Zwede. Wenn nun ber Umbau ber Runftatabemie und ber mit biefer verbundenen Ausstellungelofalitäten fcon ju Schinfel's Beiten win= schenswerth erschien, so ift bas bamalige Defiberat heut eine bringende Nothwendigfeit geworden, fo bringend, bag man bereits baran gebacht, bem augenblidlichen Rothstande wenigstens durch Errichtung eines provis forischen Ausstellungspalastes abzuhelfen, ber womöglich schon für die biesjährige Exposition fertig fein follte. Die Sache hat sich vorläufig zerschlagen. Rach bem alten Berliner Berfahren aber begann, fobald es befannt wurde, daß hier ein Bauplat in gunftiger Lage vielleicht hergegeben werben tonnte, sofort ein Bettlaufen verschiedener obvachloser oder mangelhaft versorgter Behörben und Anstalten, die auf bem Terrain einquar= tirt werben wollten; namentlich melbete fich bie große Bibliothet, und Die Befahr, bag Diefer prachtige Bauplat - ber schönfte unter ben innerhalb ber alten Stadt zu Gebote stehenden - ohne Rudficht auf Die allgemeine Physiognomie ber Stabt, einfach nur für bas nächstliegende Bedürfnig ausgenutt werbe, liegt immer noch nabe genug. Bir werben in Berlin aus biefer wenig weltstädtischen Anschauungsweise nie heraus= tommen, bevor wir nicht von ben Wiener Erfahrungen ber letten Jahrzehnte gelernt haben: bort hat man bewiesen, mas uns fehlt, einen großen über bem Ginzelnen schwebenben, die Befammtheit ber Bedürfniffe und ber Entwidelung in's Auge faffenben Beift. Auch in Berlin fteben, wie in Bien, eine Reibe ber großartigsten öffentlichen Bauten bevor, andere find eben in Angriff genommen. Go lange aber wird man es nicht vermeiden können, zahlreiche später bitter zu beklagende Difgriffe zu begehen, als nicht neben einer Uebersicht ber fammtlichen für die nachste Butunft bevorftebenden öffentlichen Bauten zugleich ein Plan ausgearbeitet wird, ber bie gablreichen iconen und großen, in Staateund Rommunalbefit befindlichen eventuell bisponiblen Bauplate, feien biefelben beute bebaut ober unbebaut, jufammenftellt. Erft mit Bulfe biefer beiben Ueberblide wird fich eine ebenfo bem praftifchen Bedürfniffe wie der geschmadvollen Ausbildung ber gefammten Ctabt= anlage Rüchsicht tragende Bertheilung gewinnen laffen. Es ift Plat genug für alle nothwendig werdenden Bauten vorhanden; nur muß man endlich abstehen, Terrains, beren man in Kurzem felbst bringend bedürftig ift, heute an eine ober bie andere Aftiengefellschaft zu veräußern. Es muß aufhören, daß jedes Minifterium nur ben eigenen Bortbeil im Auge bat und vergift, daß sie alle boch bem großen allgemeinen Ganzen bienen. Was nutt ein Profit in diesem Ressort, wenn in jenem basür eine um so größere Ausgabe nöthig wird? Manch werthvoller Bauplat ist auf diese Weise noch in den letten Jahren unrettbar verloren gegangen, spätere Neuansäuse können bei dem beständigen Steigen des Bodenwerthes nur in den seltensten Ausnahmen und mit enormen Kosten wieder so, günstige Lagen berüdzsichtigen. So lange dieser Geist herrscht, ist es vielzleicht ganz gut, daß wir mit unseren großen Staatsbauten nur wenig von der Stelle kommen (vergl. Reichstagsgebäude, Kunstaddemie mit Ausstellungsräumen, Gewerbemuseum, große Bibliothel 2c.)!

Aber noch and einem zweiten Grunde barf man bies vor ber Band nicht fo fehr betlagen. Noch berricht nämlich bei und im großen Gangen die Praxis, daß die Ausarbeitung felbst wichtiger Monumentalaufgaben ein= fach ben Baubeamten ber betreffenben Ministerialabthei= lung zufällt. Befanntlich aber ift in ben meiften Fällen ein großer Unterfchied zwischen einem tüchtigen Baubeamten und einem ebenfolchen Künftler; ja wenn man nur die Erfahrung reden laffen wollte, fo fonnte man fast fagen, bas eine schließe bas andere aus. Wird boch nur zu oft all die Begeisterung und der fünstlerische Schwung ber jungen Jahre, wo folder überhaupt vorhanden gewesen, burch eine langjährige Beamtenlauf= bahn mit ihrem ertobtenben Ginerlei ber Befchäfte un= barmbergig erdrudt; und wohin bisweilen unsere beutige Methode führt, daß hat in neuester Zeit wieder in bedauernswerther Weise der Umbau des Kommandantur= gebaudes gegenüber bem Beughause, also an ber archi= teftonisch bedeutenbsten Stelle Berline, inmitten ber ruhmvollen Schöpfungen Schlüter's, Schinfel's, Knobeleborf's und Langhans' gezeigt.

Erft nach biefen Borbemertungen und ben in benfelben enthaltenen Refervaten mochte ich einstimmen in ben allgemein und lange gehegten Bunfch nach Umbau ber Afademie und, bamit verbunden, nach Beschaffung größerer, vor allen Dingen beffer beleuchteter Musftellungeräume, wobei es mir fceint, bag nichts Gludlicheres geschehen fonnte, als ein Burudgreifen auf ben Schinfel'ichen Grundgebanten. Berlin ift mit all feinen hochbedeutenden Architekturen doch im Binblick auf andere Städte außerft arm an originellen, bas Bertehrsleben ber Fremden und Einheimischen fesselnben reizvollen Bauanlagen. Jedenfalls muß bie Frage bes Umbaues in nächster Beit jum Austrag fommen, bafür bürgt ber ben bisponiblen Raum weit überfteigenbe Anbrang von Gemälben. Bar ichon bei früheren Ausstellungen in Rudficht auf ben beschränkten Raum eine Auswahl nöthig, fo haben bies Dal nicht weniger als 529 Runftwerte jurudgewiesen werben muffen, b. b. gerabe bie Balfte ber überhaupt ausgestellten; und batte man gar nur so viele annehmen wollen, als leidlich gut sichtbar unterzubringen waren, so hätten noch einige hundert Bilder mehr fern bleiben muffen. Das sind Zustände, die felbstverständlich nicht länger haltbar find!

Im hinblid auf die letten Ausstellungen zeigt die diesjährige einen Rückschritt; diese Beobachtung drängt sich schon dem flüchtigen Besucher auf. Zunächst sehlen jene großen Werke von durchschlagendem Esselte, die um ein Bedeutendes aus der Menge des Mittelgutes hervorzagen; oder was etwa daven vorhanden, ist doch schon von Wien und von den hiesigen Ausstellungen her bestannt. Weiter vermist man mehrere der besten Namen, so beispielshalber Menzel, Knaus, Vautier, während eine ganze Anzahl anderer nur durch eine oder die anseter Arbeit von geringerer Bedeutung vertreten ist.

Unter ben mannigfachen Urfachen biefes momentanen Burndweichens gegen fruber, beren Beleuchtung im Einzelnen bier zu weit führen wurde, nehmen bie ebemaligen und jetigen Berhaltniffe bes Gelomarftes bie erfte Stelle ein. Es ift uns Allen noch in frischefter Erinnerung, wie die an ber Borfe rapid auftauchenben Gelbfürsten in Berbindung mit ber eleganten Ginrichtung ihrer Bohnungen biefe auch, es tofte mas es wolle, mit Gemalven zu beforiren, ja gange Bilbergalerien gufammenzubringen beftrebt maren. Die Rebenbart vom "armen Runftler" wurde baburch wenigstens zeitweilig ein überwundener Standpunkt. Oft wurden von ber Staffelei fort noch unvollenbet bie Arbeiten verlauft. Daß bei einem fo felten blühenden Befchaft bie Runftler die Kunst nicht selten aus den Augen verloren, war nur menschlich. Kam es boch nur zu häufig nicht auf Die Qualität des betreffenden Wertes sondern allein auf ben renommirten Ramen an. In flüchtiger Saft ent= stand so manches mit enormen Summen bezahltes Wert. Wer entfinnt sich nicht auf dieser ober jener kleineren Ausstellung topficuttelnd vor folden Arbeiten gestanden ju haben, bis ihm ber angeheftete Bettel "im Befit des Herrn Banquier XX." Aufkärung gab und ein Lächeln wedte. Auch ber lieben Mittelmäßigfeit fehlte es nicht an Abfat; es war eben Dobe, Gemalte ju taufen und fich malen zu laffen.

Ein solcher Zustand hätte aber ohne nachtheilige Folgen nicht lange andauern dürsen; beshalb ist es in vieler Hinsicht als ein Borzug zu begrüßen, daß ben setten Jahren jett die mageren solgen. Noch aber haben es die Künstler, wie die diesmalige Ausstellung zeigt, nicht dahin gebracht, den Stillstand der Geschäfte zur Bertiefung des Strebens auszunuten. Das wird hoffentelich das nächste Mal hervortreten!

R. D.

### Die Formfymbolik.

Formalisten - Ibealisten: Die Welf - Die Baiblingen! Go tont es aus bem Lager ber Mefthetifer, und beibe Theile franken bamit an bem gleichen Uebel: mit fertigem Spftem treten fie an Die Alefthetit beran, und diefe muß fich wohl ober übel bem ihr vorber in bem großen philosophischen Bangen, in ber "Encyflopadie ber Philosophie", angewiesenen Plate anschmiegen, ohne sich unbefangen und unvoreinge= nommen nicht sowohl die Frage: Bas ift "fcon", als vielmehr die Frage: Wodurch ift Etwas fcon? in= wiefern und warum ift es biefes? - vorlegen ju fonnen. Und boch ift gur unbefangenen Beantwortung nöthig, bag bie philosophifche Betrachtung unmittelbar von der Beobachtung ausgehe und erft nach Erlangung eines Resultates jufebe, inwieweit biefes ju ben fonftigen Ergebniffen philosophischer Betrachtung stimmt, felbst auf die Gefahr bin, tein gang paffenbes philoso= phisches Bebaube ju finden, in beffen Plan es gur Erhöhung bes Gefammteindrudes mit Bortheil eingefügt werben tonnte, ober etwa felbst gar Anftog zu einer Menberung in feinem Rig zu geben. Die Aefthetif hat ebenfogut wie andere Disciplinen bas Unrecht auf eine selbständige Behandlung. Wird fie bagegen als Reben= aweig einer anderen Biffenschaft behandelt, fo fann es nicht fehlen, daß die Folgen in einer einfeitigen Bes handlung fich zeigen und daß felbst bas richtig Beobach= tete einer ichon im Boraus verlangten Deutung fich fügen muß.

Bon folden Folgen vermag fich auch eine anregende fleine Schrift Robert Bifcher's \*) nicht freizuhalten, welche im Unschluß an bie Untersuchungen seines Batere, bes befannten Mefthetifere, und fomit im Unfchlug an Die Beget'sche Schule eine intereffante Frage gur Besprechung bringt. Mag man auch mit ber Losung bes Brobleme nicht einverstanden fein, namentlich aber nicht bamit, bag eine berartige Löfung einer einzelnen Frage ju ber Bedeutung eines Schluffels für Die gefammte Aesthetik hinaufgeschraubt wird, so ift boch bie in dem Bersuch ber Lösung liegende Anregung zu weiterer Untersuchung bankbar anzuerkennen, und es stünde manchen Kritifern beffer an, bem Gedankengange forg= fältig nachzugeben, als ihn aus vorgefaßter Bartei= ftellung beraus hochmuthig abzulehnen - ein Berfahren, welches sich freilich nicht felten bei benjenigen findet, die fich für die Beschützer des Balladinms einer, wie fie meinen, von ihnen allein rechtmäßig befeffenen Biffen= schaft halten.

Der Berfasser geht von der durch seinen Bater aufgestellten These aus, daß "die ästhetische Wirkung aller anorganischen Erscheinung, auch des ersten Organischen, der Pflanze, also des ganzen Landschaftsgebietes aus einem ahnenden Leihen, einem undewußten Unterslegen von Seclenstimmungen" entsteht (Borwort, III). Diesen Begriff, "das innige Ineinsssühlen von Bild und Inhalt" bezeichnet Fr. Bischer als "Formspmbolit". Die Erstlärung, wie wir zu dieser Formspmbolit sommen, und in welcher Weise sie sich äußert, sowie die ans ihr sich ergebenden Folgen silt das Berständniß des Wesens des Künstlers und der Kunst bilden den Inhalt der Schrift Robert Bischer's.

Die Untersuchung berubt somit auf einer Borausfetjung, an welcher ber Berfaffer weiter nicht zweifelt, die er wie ein Axiom hinnimmt und als Ausgangse puntt von unantaftbarer Gultigfeit benutt. Wir finden Diefe Bietat gegen Bater und Suftem vollständig begreiflich; - foll boch gerade bie "Formspinbolit" dazu Dienen, ben Berbartianern, ben Formaliften, flar gu machen, daß es eine inhaltslofe form nicht gebe. Diefer Schulftreit geht aber im Grunde bie Wiffenschaft nichts an, ber es nicht barauf antonimt, ob biefe ober jene Schule Recht hat, fondern darauf, was mahr ift. Wir fragen alfo einfach : Entfteht bas Naturicone baburch. baft wir und mit bem Raturgegenstande verwechseln. und überall unfer 3ch wiederertennen? Denn in Diefer bestimmten Beife faßt Robert Bischer jenes "unbewufte Unterlegen von Seetenstimmungen".

Der Berfaffer, ber Diese Frage bejaht, sucht fie und bas ift bas Reue, wodurch er fiber bie Thefe seines Baters binausgeht und worin überhaupt ber Reim feiner Erklärung liegt - burch eine Analogie mit bem Traumleben zu beweisen. Er schließt fich Dabei an Scherner's ') Untersuchungen an. Die "Selbstvorstellung", welche entsteht, "wenn ich mir innerlich meinen eigenen Leib vergegemwärtige", (G. 12) wird im Traum ju einer "Dbjettevorstellung", welche entsteht, "wenn ich mir einen abwesenden Gegenftand im Geist vergegenwärtige" (S. 12), und zwar — und bas ist die Hauptsache — bildet sich biefe Objektsvor= stellung ale "Spiegelung subjektiver Dispositionen" und zwar förperlicher: "die von einer Erregung betroffenen Glieber (refp. Nerven, Dlusteln) werben nach Analogie ihrer Bestaltung nach geabmt (meistens in vergros gerter Form) mit Sulfe eines nur annähernd ähnlichen Objeftes. Besonders ift es, wie Scherner an einer Fülle von Beispielen nachweift, Die Borstellung bes Saufes und ber Saustheile, welche ber Traum gur Andeutung ber Körpertotalität wie ber Körpertheile gu

<sup>\*)</sup> Ueber bas optische Formgefühl. Ein Beitrag zur Aesthetit von Robert Bischer, Dr. phil. Stuttgart, J. D. Galler. 1873. 8. VIII und 49 S.

<sup>\*)</sup> R. A. Scherner, Das Leben bes Traums. Berlin, Schinbler's Bertag. 1861.

benuten liebt. 3ch tann 3. B. von bem gefährlich überhangenden Erfer eines Baufes traumen, weil mir ber Ropf an ber Seite bes Bettes herunterhängt. Bei Gesichtsreizen mahlt sich ber Traum vorzüglich bas Dadigebalt bes Baufes, um bas Faferwert ber erregten Rethaut barguftellen. 3ft ber Reig febr ftart, fo tann Die Borftellung hinzutreten, daß bas Gebalf brenne. 3d traume, ich fei in einem Zimmer, beffen gange Dede mit Spinnweben bebedt ift; auf ber einen Seite berfelben rechter Sand ichiegen ichenfliche bidbauchige Spinnen berum - und ich erwache an Ropfweb, mit einseitigem Stechen an ber rechten oberen Schabelpartie" (G. 13). Bangen bie Traumvorstellungen wirklich in vieser Beise von förperlichen Bustanden ab und wieder= bolen fie fich nachweisbar in regelmäßiger Beife, mas aber boch wohl nur in bestimmten Kreifen von Menichen mit einigermaßen gleichen außeren Lebeneverhalt= niffen und verwandter Bildungeftufe geschehen tann, fo ist mit biefer Regelmäßigkeit und ihr zu Grunde liegend ein Caufalzusammenhang ba, welcher jebe individuelle Billfür ausschließt und mit Rothwendigfeit wirft. Der Berfaffer bezeichnet biefen Borgang als "Symboli= firen" (S. 13). Jedes Symbolifiren ift aber nach ber Bortbedeutung, sowie nach bem gültigen Sprachgebrauch eine burchaus subjettive Thatigleit, welche ihre Berechtigung für bie Berftellung einer in ber Erscheinung eines Db= jeftes sachlich nicht mit Nothwendigkeit begründeten und fomit willfürlich auf baffelbe übertragenen Bedeutung burch= aus nur aus bem Subjette hernimmt, weshalb benn auch häusig ein und baffelbe Objett als Symbolum für höchst verschiedene Borstellungen gebraucht wird. aber jenes gefehmäßige Berfahren bes Traumes fein Symbolifiren, weil es feine willfürliche Thatigfeit ift, fo fällt von felbst die ihm entnommene Analogie mit bem im Bachsein vor fich gebenben wirklichen Symbolifiren, welches eine willfürliche Thätigfeit ift. Ober aber bas Traumverfahren ift ein wirkliches Sombolifiren: bann ift bie gefet maßige Bieberholung jener Uebertragung ber "Subjettevorstellung" in Die "Dbjeftsvorstellung" nicht vorhanden. Mit ihrer Gesemäßigkeit verliert aber die Traumvorstellung ihren Werth für ben Schluß auf bas Berfahren im Wachfein, ba fie bann wie biefes willfürlich ift, und ba gerade die Nothwendigfeit im Berfahren des Wachseins aus ber Nothwendigfeit bes Traumverfahrens bewiesen werden follte. Denn ber Berfaffer ichließt nun weiter: "Reben all' ben bestimmteren Abstraftionen giebt es einen Zustand reiner Bersunkenheit, wobei man sich biese ober jene Erscheinung nach bem jeweiligen unbewußten Bedürfniß einer Bertretung bes Rörper=Ichs einbildet. Gang wie im Traumleben markire ich mir auf bloße Nervensensationen hin eine feste Form, die meinen Körper, biefes ober jenes be= troffene Organ bebeutet" (S. 15). Alles wird fomit jum Bilbe nicht etwa ber Seele, fonbern gerabeju bes Rörpers, benn , bie Art nun, wie fich bie Erscheinung aufbaut, wird zu einer Analogie meines eignen Aufbaus" (G. 15). Da follte man benn erwarten, bag bie For= men bes Objettes verschwänden und biefes meine eigenen annahme. Aber nein - "ich bulle mich in bie Grengen berfelben (ber Erscheinung) wie in ein Rleib" (G. 15). Aber ba nun bie Formen boch ein Symbol ber betref= fenden förverlichen Rervensensation sein sollen, barf ich mir fie etwa felbst mablen? Reineswege: "wir bewegen une in und an ben Formen" (S. 15), b. h. boch, wir find fo fehr an bie Form gebunden, bag wir für bestimmte Empfindungen bestimmte Symbole mablen muffen. Somit mare auch Diefes mache Symbolifiren teineswegs ein freies, b. b. feinen Grund in erfter Linie im Individuum findendes, sondern es hinge einerseits von bem forperlichen Empfinden beffelben ab, beffen Uebertragen auf bas Dbjett um fo gefetmäßiger eintrate, je mehr es unbewußt, in jenem Buftande ber Berfunkenheit, geschähe, andererfeits aber auch von ben Formen bes Objekts. Da nun im Traume von einem Objette gar feine Rebe ift, fo trate jene Uebertragung auf bas Objeft mit noch größerer Nothwendigfeit und fomit auch Gefesmäßigfeit im Bachfein ale im Traumleben ein. Bir feben, ber Berfaffer bleibt fich in fofern tonfequent, als sein maches Symbolisiren in ber That tein wirkliches Symbolifiren mehr ift, fonbern jenem gesetzmäßigen Borgange im Traumleben ber Art nach gleich fteht.

Laffen wir nun für biefes gefetmäßige Berfahren im wachen Bustande, ohne beffen Unnahme bie Analogie mit dem Traumleben hinfällig ift, den Ausbrud "Som= botifiren" gelten, fo wenig wir ihn auch für einen richtigen halten, fo fragt es fich nun um die Ronfequenzen biefer "Formfumbolit". Da fie auf ber Ror= perlichteit beruht, so müßte wohl beren befondere Beschaffenheit einen maßgebenden Ginfluß auf bie Objeftevorstellung ausüben, welche Symbol ber Gub= jettsvorstellung werden foll. Es ließe sich also 3. B. annehmen, daß ein Krüppel, ein Lahmer, ein Budeliger in ihrer Formspmbolik ihre ganz eigenthümlichen Wege gingen, bag alfo für fie ber Begriff ber Naturschönheit ein gang anderer ware, als für ben normal gebauten Menschen. Allein bie Theorie baut vor: nicht ber wirtliche Körper, sondern bie "unbewußte Norm leiblicher Bolltommenheit" ift die Bildnerin der Formsymbolit, welche Behauptung nicht Wunder nehmen kann, da ber Berfaffer bie noch viel weiter gebenbe aufstellt: "bie unbewußteste (! fann es neben ber unbewußten Bor= ftellung, biefes "bolgerne Gifen" bem Berfaffer ber Philosophie des Unbewußten einmal zugegeben, Borftel= lungen geben, die noch unbewußter find ?), bunkelfte Form

ber letteren (ber Selbstvorstellung) zeigt sich in dem niederen Organleben; z. B. der Embryo im Mutterleibe kann nicht wohl anders heranwachsen als nach einem zu Grunde liegenden Musterbilde, nach einer Borstellung. Und zwar muß angenommen werden, daß diese Borstellung nicht nur Schablone, sondern zugleich die treibende eins wirkende Kraft ist" (S. 12 ff.). Läßt man freilich alle diese undewiesenen Boraussetzungen und Behauptungen gelten, so rundet sich des Berkassers Spstem sehr schön ab. Es fällt aber auch, sobald sie sich nicht beweisen lassen, sobald sie nicht mit den Borgängen stimmen, wie sie uns die Beobachtung liefert.

Hierzu ließe fich junächst fagen, daß jener Forms symbolit die Thatfache widerspreche, daß ein und baffelbe Naturobjett felbst auf Menschen aus gleichen Lebensfreifen (benn biefe Ginfchrantung, welche ber Berfaffer feiner Theorie nicht giebt, beren Darftellung vielmehr eine Allgemeingültigfeit vorausfett, wird ein billiges Berfahren ihm gerne zugestehen) auch bei gleichen Umftanben einen burchaus verschiedenen Einbrud macht, baß fernerhin ein und dasselbe Objekt bei bemfelben Menschen, aber unter verschiedenen Umftanden gang verschiedene Wirkung bervorbringt. Siergegen fonnte man erwiedern, bag im ersteren Falle trot ber Gleichheit bes Objeftes und ber außeren Umftanbe und trop bes gleichen Lebenstreifes bennoch Die Subjette fo verschieben maren, bag eine verschiedene Wirtung nicht ausbleiben fonnte, und bag im zweiten Falle bie verschiedenen Umftanbe baffelbe Subjeft gleichsam zu verschiedenen Berfonlichteiten umguwandeln vermöchten. Es ertlärte bas vielleicht, warum ber eine mit ber Tanne emportlettert (S. 15), warum ber andere lieber mit ihr fich aufschwingt, ber britte mit ihr aufschießt, feineswegs aber warum ber vierte vor ihr steben bleibt. Ift es nämlich eine allgemein menschliche Eigenschaft, bag man fich felbft in bas Db= jeft überträgt, und ift fic ce fo febr, bag biefer Ueber= tragung eine Gefehmäßigleit und Rothwendigfeit gu= tommt, wie geschieht es, bag biefer Borgang auch nicht eintritt, und zwar nicht etwa nur beim Ungebilbeten nicht, während er beim Gebilbeten eintrate, fondern anch umgefehrt, fo bag er beim Ungebilbeten fich zeigt, während er beim Gebildeten ausbleibt? Dber um Die Frage einfacher und pracifer ju ftellen: Bie fommt es, daß bie ästhetische Wirhung feine nothwendige ift und baber häufig nicht eintritt, während fie nach jener Theorie ber Formspmbolit mit Raturnothwendigfeit eintreten mußte? Rur antworte man nicht, bag biefe afthetifche Wirtung in jedem Falle jum mindeften "unbewußt" da fei und fuche nicht, mit einer unbeweisbaren Behauptung Die Thatfache wegzuschaffen, bag es Menschen giebt, Die fich ber afthetischen Birfung ber Natur gegenüber stumpf verhalten.

(Schluß folgt.)

#### forrefpondeng.

Frantfurt a. D., Mitte Geptember.

V. "Abendlied" betitelt Buftav Guf aus Duffel= borf ein neuce, im Stabel'ichen Inftitute ausgeftelltes Bild und vermag bamit eine gar reine und liebliche Stimmung in ber Seele ju erweden, fo baf fie mit jener Schwalbe fingen mochte, beren fleiner Bruft fo fraftige Tone entquillen. In einen Stall bricht burch Die trube Scheibe ber lette volle Strahl ber fintenben Conne berein, giebt an den ringe um bas Fenfter fich ausbreitenden Spinnenweben vorbei und trifft mit vollem Glang eine weiße Benne, welche am Boben fauert und einer Fille von Ruchlein ein sicheres Ufpl beut. Aber nur Benige machen von bem bargebotenen Schute Gebrauch; noch ift es zu hell, ale bag bie liebe Jugend fich nicht noch recht luftig berumtummeln follte, theils um und in dem Futternapf, theils um die Deutter in beller Rampfbegier, beren ernfthaftes Ge= bahren an ben Rleinen gar tomifch wirft. Eines aber hat fich unter Die Flügel gesteckt, hat aber feinen Kopf ein wenig zu boch gehoben und schaut nun erstaunt unter bem Alugel bervor und fieht bie Welt wieber, Die es eben hatte verlaffen wollen. Ein Anderes fucht auf bem Ruden ber gebulbigen Mutter feften Fuß gu faffen, ein Drittes bat icon febr fichern Stand ge= nommen, bebt fich boch im Wefühl ber werbenben Rraft in bie Bobe und - es ftedt gewiß ein funftiger Babn in bem fleinen Burfchen - pipft fraftig ju ber Schwalbe hinauf, Die ba fo ohne Beiteres, ohne ben jungen Berrn um Erlaubniß zu fragen, in die Welt bineinmuficirt. Die Schwalbe felbst fitt auf einem Birtenzweig, ber von bem Reiferhaufen auf ber Bant hinausragt. Go wird in reizender Beife zwischen ber fich zur Rube bereitenben Sühnerfamilie und ber gwit= Schernben Schwalbe burch ben fleinen Bicht ein hübscher Bufammenhang hergestellt, ber Leben und Einheit in Die Romposition bringt und beren eigentlicher bichte= rifder Rern ift. Das Bilo felbft ift mit fraftigem Binfel gemalt, die Farben wirten harmonisch zusammen und fo macht bas Bange einen bochft erfreulichen Einbrud.

Nicht bas Gleiche läßt sich von einem audern, neu ausgestellten Bilbe fagen, so tüchtig es auch in seinem technischen Theile ist. Die "Berbindung für historische Kunst" zeigt uns das in ihrem Auftrage von Baul Thumann tomponirte große Bild: "Die Trauung Luthers". In einem kleinen Zimmer mit düsterem Polzgetäsel kniet neben einem Tische, der Krucifix und aufgeschlagene Bibel trägt, Luther mit seiner "Käthe" nieder, hält ihre Hand sest und schaut mit dem bestannten glaubensstarten Blid auswärts. Bor ihnen steht der segnende Geistliche mit erhobener Hand. Bon den

buntlen Gewändern ber beiben Manner und bem buftern Zimmer bebt fich lieblich bie Braut in Gretchentracht ab: ju ben langen blonben Bopfen ftimmt febr fcon bas blaue Gewand mit fcmargem Bruftlat. Bu ber Thure brangen fich bie wenigen Beugen diefer Scene berein und geben bem Bilbe nach biefer Seite bin ben Abichluß. Da bas Bilb im Auftrage bes genannten Bereins gemalt worben ift, fo foll es ein biftorifches Bilb fein, und bas will und gar nicht fo bedunten. Siftorisch ift frei= lich ber Borgang - verfehlt boch fogar bie Unter= fchrift nicht zu bemerten, bag er am 13. Juni 1525 stattfand, - hiftvrifch ift befonders bas Luthergeficht, vielleicht auch bas ber Ratharina und bes Beiftlichen, hiftorifch ift bas Roftum - aber genügt bas ichon ju einem hiftorischen Bilbe? Soll ein folches uns nicht einen bebentungsvollen Moment gerabe in feiner Bebentfamfeit vor Augen führen, fo bag biefe un= mittelbar berausgefühlt wird? Denfen wir une, tennte Jemand Luther's Buge nicht und fehlte die Beifchrift mit ihrer Ertlarung, batte ein Solder Die Empfindung, bag bier ein Ereignig von einschneidender Bedeutung im Bange ber Beschichte bar= geftellt ift? Dan hielte es ficherlich für ein recht schönes Genrebild und wunderte fich nur, bag ber Maler einen solchen Aufwand von Leinwand und Farben für einen fo alltäglichen Begenstand gemacht hat, für welchen ein fleines Format burchaus hinreichenb gewesen mare. Run aber erfennen wir Luther in bem knieenben Manne genügt bas, um bas Genrebild jum hiftorifden zu machen? Bo ift in bem Bilbe auch nur die geringste Andentung von ber weittragenben Bedeutung jenes Schrittes Luther's, ben er erft zögernd und nach vorangegangenem Beifpiele that, und ber boch gerabe bei ihm fo folgenreich wirfte, baß Guftav Frentag mit Recht fagen tann: "Und biefe Che, gegen bie Meinung ber Zeitgenoffen unter bem Hohngeschrei ber Gegner geschloffen, wurde ein Bund, bem wir Deutsche ebensoviel verbanten, ale ben Jahren, in benen er, ein Beiftlicher ber alten Rirche, für feine Theologie die Baffen getragen hatte. Denn von jett wurde ber Gatte, ber Bater, ber Burger auch Reformator bes häuslichen Lebens seiner Nation, und gerade ber Segen feiner Erbentage, an welchem Protestanten und Ratho= liten beut noch gleichen Antheil haben, stammt aus ber The awifchen einem ausgestoßenen Donde und einer entlaufenen Ronne" (Bilber beutscher Bergangenheit I, S. 154), - wo ift in bem Bilbe auch nur eine Spur von alledem enthalten? Wo ift die geringste Andeutung bavon, bag wir auf ber scharfen Scheibewand zweier tampfgerufteter und in bellem Teuer bes Streites auf= lobernder Weltanschauungen stehen, und daß gerade Diefes Ereigniß ein traftiges Gewicht in ber Bagichale ber Anschauung ift? Aber, wird man vielleicht ent=

gegnen, wie läßt fich bies bilblich barftellen? Run wohl, wenn es nicht möglich ift, so stelle man es eben nicht bar, so wiege man fich aber auch nicht in bem Traume, ein hiftorisches Bilb erlangt und geschaffen zu haben, wenn man ein hiftorifch Geschehenes ale Borwurf für ein Bild nimmt. Richt nur in bem Ereignig felbft, fondern auch in ber Darftellung muß gerade bas Element ber Sandlung hervortreten, bas über ben engen Breis bes Gingelnen binaus in Die Breite eines gangen Boltslebens feinen Wellenschlag fühlbar macht, bas aber auch über die Gegenwart hinaus in die ungemeffene Beite ber zeitlichen Entwidelung wirft und gerabe ba= burch bem einzelnen Ereigniß feine allgemeingultige, seine historische Bedeutung fichert. Das Element wird fich aber in ber Regel in einem Berlaffen ber betretenen, berkömmlichen Wege, in einem Aneinanderprallen gegnerischer Kräfte zeigen. Wo aber diese einander entgegen= laufenden Richtungen in die Darftellung nicht hereingezogen ober boch nicht beutlich genug marfirt werben fonnen, wo icon ber Ort und die Art bes Borgangs folches Bereinziehen, ja felbft nur eine Undeutung ausschließt, ba ftrebe man nicht nach Unmöglichen und laffe bas historische Bild bei Geite, es fei benn, bag man noch eine fünftlerifche Empfindung zu haben vermeint, wenn burch eine nicht von bem Bilbe, fonbern von ber Unterfchrift angeregte, felbständig sich ausbreitende Ibeenaffociation einer genrehaften Darftellung eine hiftorifche Bebeutung untergeschoben wirb, eine Ideenaffociation, die nicht nur vom guten Billen und ber Gefälligfeit bes Beschauers abbangt, welche nicht immer bem Rünftler entgegen= fommen, fonbern auch von feinen Renntniffen und feiner Dentfähigteit, welche befanntlich noch viel feltener vor= banten finb.

#### Runftliteratur.

Königliches Museum im haag. Unter bem Titel "Notice historique et descriptive des tableaux et des soulptures exposés dans le musée royal de La Haye" ist fürzlich ein neuer, treistich ausgestatteter Katalog ber öffentlichen Kunstsammlung bes haag bei Mart. Nijhoff erichienen. Der Herausgeber, Bictor van Stuers, giebt eine lurze Geschichte ber Galerie als Einteitung, biographische Rotizen weisen den Künstlern ihre kunstgeschichtliche Stellung an, knappe Beschreibungen der Kunstwerke dienen zur Erläuterung und zur Auffrischung des Gedächtnisses; eine Menge von Monogrammen und Besichristen, sowie Angaben über die Prodenienz der Gegenstände leiben der Publikation besonderen Werth für kunstgeschichtliche Studien. Zum Nachichlagen ist ein Künstlerregister und ein Register der Porträts beigesigt.

#### Mekrolog.

Der Aupferstecher Fris Oldermann, im Jahre 1802 in bem Städichen Werther unweit Bielefelb geboren, starb in Berlin am 18. September. Sohn eines Kaufmanns, war er von ben Eltern für benselben Beruf bestimmt und trat im 14. Jahre seine Lehrzeit an. Sein früh entwideltes Zeichentalent trieb ihn, seine Mußestunden mit Studien auszusüllen, bei benen er durch den Unterricht eines Zeichentebrere Unter-

ftugung fanb. Mit ber lleberzeugung, nur in ber Runft seine Lebensaufgabe finden zu konnen, verließ er seine Lebre und fuchte sich, fast ganz auf sich selbst augewiesen, in Duffelborf und später in Berlin fortzubilden. Der Mangel an Subsissenzmitteln veranlaßte ibn, bier in die militariiche Laufbahn eingutreten, bie er jedoch wieber verließ, als fich ibm Gelegenheit bot, bei bem sogenannten Pferte-Krüger, tem 1857 ver-ftorbenen Thiermaler und Professor Der Atademie, burch Lithographiren fich seinen Lebensunterhalt zu erwerben. Bon Lithographiren fich seinen Lebensunterhalt zu erwerben. Bon ber Lubographie manbte er sich jedoch ab, als ihm bas Misgeschielt zustieß, baß ein Stein, auf bem er eine überaus sorgsätige und langwierige Arbeit ausgesührt, gleich beim ersten Drucke zersprang. Als völliger Autodidaft griff er nun zur Schwarzkunst, und seine erste Leistung auf diesem Gebiete, ein Stich nach Atöber's Jubal, siel so vortresslich aus, daß damit lein sernerer Beg vorgezeichnet war. Unter den zahlreichen Schwarzdruckblättern, die aus seiner fleißigen Dand hervorgingen, seinen noch erwähnt: "Der Kompromiß der Ebeln der Biederlande" nach Biedse, "Barade vor Kriedrich dem Großen" nach Camphausen, "Spielende Kinder" nach Meyerbeim, "Rach der Trauung" nach Kindler. Seine letzte noch nicht publicirte Arbeit war "Dürer in Antwerpen" nach Th. v. Der.

Kunftgeschichtliches.

Gin wiederentdeckes mittelalterliches Bildwerk. Wie ber "Köln. Big." berichtet wird, wurde fürzlich in der Kirche zu Marsal, welche sehr schon und bemerkenswerthe Reste bes Mittelalters, b. b. aus bem 12. und 13. Jahrhundert, zeigt, durch herrn Baurath Wintler von Strassdurg ein Reliquienschrein ausgesunden, der wahrscheinlich stüher hinter dem hauptaltar gestanden hatte und jetzt an einer ganz unpassenden Stelle der Kirche ausgestellt ist. Dieses kleine Meisterwert, aus weißem Sandstein von Tonnerre gesertigt, hat die Form einer sünsschissen Kirche; die Länge ist 0,73 M., die Breite 0,31 M., die Höhe 0,35 M. Jedes Kach des Schreines ist an den Ausgenseiten nischensörmig desorirt und durch plastiche Darstellungen reich verziert. Auf der einen Langseite besinden sich Reliesbildwerke, die Andetung Christi durch die drei Könige darstellend; auf der anderen Seite erblicht man Christus in der Mitte, zur Rechten bestellen die Apostel Betrus und Baulus, zur Linken St. Johannes den Evangelisten und St. Johannes den Frangen mit einerseits die Krönung, andererseits die Berkündigung Mariä dilblich dargestellt. Das kleine Monument war früher mit einem thurmartigen Aussahe versehen, welcher jedoch vertoren ging. Ebenso sehlen die Krialen der Strebepfeiler und die Krabben der Windere Die Bildwerke sind sast vollesten der Aphatungen von Bildwerken der Urpren erscheinen als genaue Nachahmungen von Bildwerken der Kathedrale von Rheims, so das man sast schleine möchte, das kleine Kunstdenkal sei in letzterer Stadt entstanden. Gin wiederentdedtes mittelalterliches Bildwert. Bie ber Rathebrale von Rheims, fo bag man fast ichliegen möchte, bas tleine Runftbentmal fei in letterer Stadt entftauben.

Die Anfertigung beffelben fällt in ben Anfang bes 14. Jahr-bunberts, welcher Zeit auch ein großer Theil ber Bilbnerei in Rheims fein Entstehen verbankt. Roch ift zu bemerten, baß ber Schrein Spuren von Malerei und Bergolbung zeigt. Dieses fleine Kunstwert soll nun anf Berantassung bes zeigt. Diefes fleine Runftwert foll nun auf vorannagung von Ober-Präsibenten von Elfas-Lothringen restaurirt und alebann in ber Kirche ju Marfal an paffenber Stelle wieber aufge-ftellt werben. Bei biefer Gelegenheit wird ferner mitgetheilt, daß sich in ber nämtichen Kirche eine alte Glode ans bem Ansang des 16. Jahrhunderts besindet. Diese Glode ist um so interessanter, als sie als ein weiteres Zeugnist dassir bient, daß früher in Marsal, Bic u. s. w. beutsch gesprochen wurde. Die Glode trägt nämlich die Inschrift: "Zu Marcel gnäche die, Maister Conrat von Vich gos mich. Anno 1505"

In der Johannistirche zu hidrring in Jütsand, einem noch aus romanischer Periode sammenden Bau, sind unter ber Tünche Wandgemälde vom Ende des 12. Jahrhunderts zum Borschein gekommen. Man ist damit beschäftigt, die Malereien frei zu legen. Eine Darstellung des h. Christophorus, der das Christinskind über den Fluß trägt, ist bereits vollständig sichtbar. (The academy.)

Berichtigung

ju "budgen's Durerfammlung", Beitfchr. IX. G. 321 ff.

Beim neuerlichen Abbrude bes Dofumentes, welches fic auf bie Ueberlieferung von Ditrer's haartode beziebt, gelang es mir zwar, die bisherige Lefung ber alteren Schriften an mauchen Stellen zu berichtigen, z. B. ben Ramen Schonberr flatt Schachen. Dagegen verließ ich mich bezüglich ber undeutlichen mobernen Unterschriften gang auf bie mir geworbenen milnblichen Mittheilungen, bie fich nun als ungenau berausftellen. Die Augeburger Allgemeine Zeitung, Beilage berausftellen. Die Augsburger Allgemeine Zeitung, Beilage Rr. 272, S. 4229, bringt eine Frankfurter Kunstnotiz vom 26. September, in der es heißt: "Richt der Historier Friedrich Christoph Schoffer aus Jever, früher in Frankfurt dann in heibelberg (wie Seite 321 steht), sondern der Resse von Göthe's Schwager, Friedrich Heibelberg, hat 1808 Hrankfurt, später auf Stift Neuburg dei Heibelberg, hat 1808 H. S. Historie Sammlung Ofter'scher Werke nebst dessen Hauflurt, später auf Stift Neuburg dei Heibelberg, hat 1808 H. S. Historie Sammlung Ofter'scher Werke nebst dessen hat 1808 Heutschen Merkur" (1799, S. 260), sowie in Heller's "Keben und Werke A. Dürer's" (II. 272) die nöthigen Beglandigungen mitgetheilt sind. Schlosser's Wittwe vermachte im Jahre 1860 Kunstwerke und Locke an Prosessor Steinle; Senator von Bernus (nicht Berendis, wie Seite 322 steht), bescheinigte 1865 die Uebergade an Prosessor Steinle ze." Ich beetle mich, diese Berichtigung den Lesern der Zeitschrift nachzutragen. Desgleichen ist auf Seite 323 zweimal Joachim von Sandrart zu lesen, statt des "Jasob", welchen der Seizer zwar einmal in "Gustav", durchaus aber nicht in "Joachim" umzuwandeln geneigt war.

## Inserate.

In meinem Verlage erschien:

## VORSCHULE

# STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST Architektur.

WILHELM LÜBKE.

SECHSTE STARK VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN.

gr. 80. broch. 2 Thir., elegant gebunden 21/2 Thir. Leipzig. E. A. Seemann. Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Geschichte

Prof. Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte stark vermehrte und verbes-serte Auflage. Mit 712 Illustrationen in Holzschnitt. gr. Imp.-Lex.-8.

2 Bde. broch.  $6\frac{1}{4}$  Thir.; eleg. geb.  $7\frac{1}{3}$  Thir.

An ber

# Kunft-Akademie in Königsberg i. Dr.

beginnt ber neue Lehrcurfus am 1. October b. 3.

Der Unterricht umfaßt:

Freies figurliches Bandzeichnen nach Borlagen. Die Brofefforen Piotrowoki und Groffin.

Beichnen nach Gppeabguffen. Profesor Piotrowoki. Lanbichaftliches Beichnen nach Borlagen und im Sommer nach ber Ratur. Brofeffor Mex Schmidt.

4. Beichnen und Dalen nach bem lebenben Mobell. Berr Siftorienmaler Seyded. 5. Aftgeichnen. Die herren Piotromofi, Groffin und Seydeck.

Daten von Bilbern nach eigenen Compositionen figurlichen Inhalts. Profeffor Protrowski.

Lanbichaftsmalen nach eigenen Compositionen. Brofeffor Max Schmidt

8. Rupferstechen. Brofessor Groffin. 9. Anatomie. Gerr Dr. Aunchenberg. 10. Perspectibe. Gerr Beudech.

11. Borlefungen in ber Runftgeschichte. Berr Brofeffor Dr. Sagen. 12. Borlefungen in ber Dothologie und antiten Aunftgeschichte. Berr Brofeffor Dr. Friedlanber. Ronigeberg in Pr., ben 1. October 1875.

Das Direktorium.

Soeben ist erschienen:

# Kunst und Kunstgewerbe

#### Weltausstellung. Wiener

Herausgegeben

von

### Carl von Lützow.

XV. Lieferung.

Inhalt: Die Photographie, von J. Langl. — Architektonische Zeichnungen und Modelle, von Hans Auer. — Zeichen- und Kunstunterricht, von J. Langl. — Die Exposition des amateurs, von F. Lippmann. — Illustrationen: Deckel eines Kästchens in Limousiner Email, ausgeführt von Hans Macht in Wien. — Buchstabe S, als Vorstecknadel, Gold mit Email, von E. Philippe in Paris. — Sächsischer Siebenbürger Bauernhof. Grundriss, Längenschnitt und Querschnitt des Wohnhauses. — Russischer Bauernhof, Grundriss und Durchschnitt. — Candelaber aus Wasseralfingen, entworfen von Prof. Bäumer. — Vase aus opakem weissem Glase, von J. & L. Lobmeyr. — Schmalseite eines Kästchens in Limousiner Email, ausgef. von Hans Macht in Wien. — Concertpianino, von R. Ibach & Sohn in Barmen. — Kleiner Wandschrank, entworfen von M. Kiebacher in Hamburg. — Spanische Wand, von Roudillon in Paris. — Palais Helfert, von Tischler, Grundrisse und Façade. — Emaillirte Tasse von Baranze witsch in Moskau. — Längenseite eines Kästchens in Limousiner Email, ausgef. von Hans Macht Längenseite eines Kästchens in Limousiner Email, ausgef. von Hans Macht in Wien. — Die Grazien, Aquarell von E. Bitterlich, gez. und geschnitten von F. A. Jördens. — Taufkanne in vergoldetem Silber, im Besitze des Grafen H. Herberstein-Eggenberg, 16. Jahrh. — Teppichbordure, roth mit grünem Sammetornament, Kremsmünster.

Die 16. und letzte Lieferung dieses Werkes, den Schluss des Berichts über die Exposition des amateurs, Titel, Vorwort und Register enthaltend, wird noch im October ausgegeben. — Preis jeder Lieferung 20 Gr. oder 2 Mark. - Einbanddecken mit Goldpressung sind à 1 Thir, durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Kleine Mythologie

der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet von Otto Seemann, Oberlehrer am Cymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. 8. br. 1 Thlr. = 3 Mark; eleg. geb. 11/3 Thlr. = 4 Mark.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# POPULARE

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vormehrte u. vorbessorte Auflage.

#### Mit Illustrationen.

1873. gr. 8. br. 3 Thlr. = 9 Mark; geb. 3 Thlr. 12 Sgr. = 10,20 Mark.

# Die Kirchen

## Cistercienserordens

in Deutschland während des Mittelalters.

Von

R. Dohme.

Mit Holzschnitten. br. 1 Thlr.

# Die christliche Kunst

## frühesten Anfängen.

Mit Berücksichtigung der neuesten Resultate der Katakomben-Forschung.

Von

#### F. X. Kraus,

Prof. der christi, Archaologie in Strassburg.

Mit Holzschnitten.

br. 12/2 Thir.; elegant geb. 21/6 Thir.

## Charakterbilder

# Kunstgeschichte.

Von

A. W. Becker.

Dritte Auflage, völlig umgearbeitet

C. Clauss.

Mit vielen Illustrationen.

br. 23/5 Thir.; elegant geb. 23/4 Thir.

Redigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers C. A. Seemann. - Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, febe Boche am Freitag ericheinend, erhalten bie Abonnenten Der "Zelifdrift fur bilbenbe Kunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 3 Thir. fowohl im Duchhanbel wie auch bei ben beutichen und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Die atabemische Ausstellung in Berlin. II. — Die Formsymbolit (Schlub). — Korrespondeng: Magbeburg. — Eug. Duder; Das A. Anpferfrichund Pandzeichnungstabinet in Munchen. — Reu entbedte Fresten. — Mar Jordan; L. Anaus. — Berliner Bau-Ausstellung. — Ab. hildebrand's Abam; Reuban ber Wiener Atabemie; Burgundische Jahnen; Schwerin: Ariegerbentmal. — Bom Kunsumartt. — Inferate.

### Die akademifche Ausstellung in Berlin.

H

Bei ber ermübenben Menge von Mittelaut erscheint es rathfam, nur eine beschränfte Anzahl von hervor= ragenden Bilbern bier zu nennen, biefe aber etwas ein= gebender zu betrachten. Gleich beim Eingang empfan= gen ben Besucher rechts und links von ber Thur bie beiben bebeutenbften Stude ber gangen Ausstellung, zwei Genrebilber aus bem Leben ber Antife von L. Alma Tabema. Das eine führt uns in eine Bildhauer= wertstatt, bas andere in ben Laben eines Gemälbehand= lers; auf beiden pruft eine taufluftige Gefellschaft die ausgestellten Kunstwerke, und beide Male find die Köpfe Portrate, hier die bes Künftlers und feiner Familie, bort ber bes Bestellers. Das große Publifum ift es gewohnt, die Antife ale etwas Tobtes zu betrachten, mas auch bie Maler nur zu einem konventionellen (vergl. hierzu auf ber Ausstellung felbst Rr. 431: Nero von Ferd. Reller), nicht aber bis in Die Einzelheiten hinein mahr empfundenen Leben wachrufen. Bier nun fteht es einem Stud vollen, wirflichen Lebens gegenüber, und bas wirft, charafteristisch genug, auf ben Dupenbourchschnitt ber Betrachter befrembend. Diefer fommt mit feinem über= nommenen Ibeenvorrath nicht aus, namentlich fann er fich nicht barein finden, ben ihm heut geläufigen Ropf= bilbungen in antilem Gewande wieder zu begegnen und fogar bieje Menfchen fich genau ebenfo benehmen zu seben, wie etwa moderne in berfelben Lage es thun würben. Er ift eben gewohnt, Griechen und Romer nur in möglichft außergewöhnlichen Situationen angutreffen und sie sich barin wieder möglichst unnatürlich

ober boch wenigstens mit gehörigem Bathos bewegen zu Der benfenbe Betrachter wirb aber gerabe in bem endlichen Freiwerben von ber Schablone einen preisenswerthen Borgug begrüßen. Neben ber lebenbi= gen und naturwahren Auffaffung aber und neben ber beneibenswerthen archaologischen Detaillenntniß, bie aus ben Bilbern fpricht, liegt ihr außerorbentlicher Werth in ber eminenten technischen Durchführung. Bis in bie letten Einzelheiten ift alles mit gleicher Liebe behanbelt; bie Malweise babei burchaus einfach und bescheiben. Nicht sonderlich vertrieben, nicht sonderlich pastos ober breit, verzichtet fie auf jeden felbständigen Effett und fieht in ber Erreichung ber höchsten Naturwahrheit ihre einzige Aufgabe. Gelbst ber Stein, sei es bie Fliese am Boben ober ein fulpirter Marmor mit ben grauen Schatten feiner Unterschneidungen, fceint ein Stud Wirklichkeit. Bon ber Karnation wird beffer gar nichts gefagt, jeber aufmertfame Betrachter wird ba Bartien finden, die er einfach bewundert. Solchen Werten gegenüber fühlt man immer wieder die Grenze, die bem Worte gezogen, wo es fich um Malerei handelt, fie muffen gesehen und gerabe ihrer anspruchstofen Ginfach= heit wegen wiederholt und in Ruhe gesehen werden. Benn etwas an ben Bilbern anders und beffer zu mun= fchen mare, fo ift es bie Luftperfpective, beren graue Tone zu wenig dominiren. Die Gegenstände und Berfonen figen badurch etwas fest auf einander, ber hinter= grund vertieft fich nicht genug in bas Bilb binein, fo erscheint der Raum auffallend eng, und man begreift nicht recht, wie bie vielen Berfonen barin Blat finben tonnen, die fich doch barin bewegen. Uebrigens ift ge= rabe biefer Bunft - in ber historischen Entwidelung

bekanntlich die am spätesten erreichte Stufe — übershaupt das Schwerste in der ganzen malerischen Technik und daher der wunde Fleck, an dem oft gerade die besten Werke kranken. Auch im Laufe dieses Berichtes werden wir noch mitunter Gelegenheit haben, darauf hinzusweisen.

Ein größerer Ruf noch, als Tadema ihn befaß, ber boch burch mehrfache in früheren Jahren hier ausgestellte Berte bem Bublitum befannt ift, war Frang Lenbach vorausgegangen, ale er vor nicht gang zwei Jahren hier zum ersten Dale eine Reihe von Portrats im Klinftlerverein vor bie Deffentlichteit brachte. Richt nur bas große Bublifum, fondern auch berufenere Ur= theiler waren eitel Bewunderung. Die Breffe tonnte entsprechend bem Losungswort, welches von außerhalb tam, nicht genug Lob finden. Um fo peinlicher ift es, bie eigene abweichende Meinung ber gefammten öffent= lichen Stimme entgegen zu feten; und boch muß es ge= schehen. Lenbach ist biedmal nur burch ein Porträt vertreten, bas Bruftbild bes Raifers Bilbelm, welches auch in Wien war. Bas junächft bie Auffaffung anbetrifft, fo tann biefelbe taum unebler gedacht werben. Bie ein alter ausgetragener Schlafrod bangt bie Uniform um den mude zusammengefunkenen Körper. Selbst im Falle, daß ber Klinftler ben greifen Fürsten in einem Augenblide ber Ermattung in bequemem Sausrode fo gefunden, so malt man boch gerade einen Fürsten, und noch bagu einen Mann, beffen im Alter noch auffallend frifche Saltung die Bewunderung aller, die ihn tennen, erregt, nicht fo. Der Ropf ift ahnlich, fcharf charafteriftisch, wenn auch nicht gerabe mit Betonung ber liebenswürdigen Gigenschaften, und mit großem Geschid gemalt, er verdient beshalb in fofern alles Lob. Die Malweise selbst, gerade bas, was Lenbach's Ruhm ausgemacht! Bunachst scheint es mir bochftens gelegent= lich als Spielerei berechtigt, ein altes Bild fo nachzu= ahmen, wie es ber burch bie Jahrhunderte getrübte Fir= nig und die mit ihm zusammengewachsene Patina von Staub und Schmut beut erscheinen läßt; aus folchen technischen Runftstuden seinen eigensten Stil fur's Leben herauszubilben, ift aber bedentlich, weil eine Unwahr= heit babinter liegt. Gine zweite ift bann bas mubfame forgfältige Imitiren ber Prima-Malerei. Wo wir Bilder von Rubens oder van Dyd in flüchtigen genialen und breiten Strichen auf bie Leinewand hingeworfen feben, da erregt die technische Birtuosität mit Recht unsere Bewunderung. Gieht man aber wie ein Rach= ahmer fich abmuht, mit gang bunnen Terpentinfarben untermalt, bann wieber mit Bimftein fchleift, um von neuem mit bunnfluffiger Farbe, jest aber fehr faftigem Binfel, die Retouchen aufzuseten, nur um ben Unschein ber Brimamalerei ju gewinnen, fo ift bies trot allen Talentes, trot ber großen toloristischen Begabung nichts

als eine reine Effetthascherei, berechnet, ben untundigen Betrachter durch Anklänge an die berühmtesten Meister zu täuschen. Je größer das Talent, um so bedauersticher der Abweg. Uebrigens folgt bei dem Kaiserporträt die Strase der Sünde auf dem Fuße. Die mit viel zu viel Terpentin getränkte Farbe beginnt schon heut (noch nicht zwei Jahre nach der Bollendung) sich zusammen zu ziehen, so daß der weiße Untergrund der Malerei spinnegewebartig durchbricht; ein lebel, welches befanntlich nur durch Uebermalung zu beseitigen ist, und das mit der Zeit immer mehr zunimmt.

Denselben Gegenstand bat ein zweiter gefeierter Maler behandelt, ber Biener, Beinrich v. Ungeli. Leis ber ift er, indem er bes Guten zuviel that, babei in ben entgegengesetzten Fehler wie Lenbach verfallen. Er malte ben Raifer (Knieftiid) in voller Uniform und ber Fülle ber Orden. Das forgfältige Betonen aller Einzel= beiten aber wie bas Streben nach möglichfter Bollenbung und Elegang bat bem Gangen etwas Bartes und Glafernes gegeben, von bem auch die Rarnation nicht frei ift. Dazu fommt ein ungunftiger Bufall, an bem ber Rünftler freilich schuldlos. Angeli malte fein Bildniß gerade in ber Zeit, als ber Kaifer fich langfam von der schweren Erfrankung des vergangenen Winters er= holte. Go ift die Haut welf und gelb, der Ausbruck matter als in gesunden Tagen und badurch befremdend. - Dehr als in biefem Berte entfaltet ber Meister seine Leistungefähigteit in ben beiben vortrefflichen Bortrate des Kronpringen und der Kronpringeß, über die schon von Wien aus in ber Chronik berichtet worden. Es fei hier nur noch bingugefügt, bag neben bem boben malerischen Werthe namentlich beim Kronprinzen, auch bas Individuelle in ber Erscheinung, vor allem ber geistige Ausbrud bes Antliges in frappanter Beife ge= troffen ift. Beibe Werte find bem hiefigen Bublifum schon von der Ausstellung im Künftlerverein ber befannt.

Ein weiterer Gaft unferer Ausstellung, beffen Name voran unter ben besten genannt werden nink, ift Franz Defregger. Sein "lettes Aufgebot im Jahre 1809 in Tyrol" wurde erst in Nr. 41 bes vorigen Jahrganges ber Runftchronit aus München besprochen und fei barauf hier verwiesen. Richt leicht wird irgend ein Beschauer fich bem mächtig erschütternben Ginbrude entziehen konnen, ben bas Bild macht. Richts von ge= waltiger Leidenschaft oder schwungvoller Begeisterung, vor allem fein Pathos, mas bem Bauer ja fremd: auch teine sogenannten Charafterfopfe, bie noch weniger auf dem l'ande gu Baufe. Ernft, talte barte Energie, bas ist es allein, was aus biefen verwetterten Physiognomien fpricht: Es ift fo weit, jest tommt an uns bie Reihe! ift ber einfache Gebante ber alle burchbringt. Rein einziger, ber auch nur ben leifesten Zweifel batte,

baß es anders sein tönnte, weder Frau noch Kind. Keiner, ber auch nur einen Moment bächte, daß mit diesen aufrecht geschmiedeten Sensen, mit diesen in Morzgensterne umgewandelten Dreschssellen ein modernes Heer nicht aufzuhalten ist. Ob sie siegen werden oder nicht, danach fragen sie nicht! Es ist ihre Zeit gekommen und sie gehen. Gerade in dieser gleichsam als Naturzgeset aufgefaßten rücksichtslosen Hingabe an das Baterzland liegt der eigenthilmliche großartige Reiz dieses Meisterwerkes. — Ein zweites Gemälde dessellen Kinstzlers "das Bilderbuch", ein niedliches auspruchsloses Genrestücken, kann doch nicht in Bergleich mit dem ersten gezogen werden.

Gabriel Max bringt eine Julia Capulet auf bem Tobtenbette. Wir find es gewohnt in ben gut gemal= ten Bilbern biefes Runftlers eine eigenartige, nicht gang gefunde Sinnesweise anzutreffen. Damit freilich ge= winnt er gerade befonders das Bublitum, welches fich mit Bergnugen bem binter irgend einer fentimentalen Maste verborgenen leichten sinnlichen Reize hingiebt. Auf ber Babre ruht bie Tobte; tiefe fcmarge Loden umrahmen bas rundwangige Kindergeficht, welches fo recht an bas gewaltsame Scheiben aus ber vollen Jugendblüthe erinnert. Aber mit bem Gegenfat zwischen Jugend und Tob hat ber Rünftler noch nicht genug. Die Reflexe, bie ein mächtiger griner Borhang wirft, ber über ben oberen Theil bes Lagers fällt, fo bag ber Ropf auf ihm ruht, muffen ihm bagu bienen, ber Rar= nation einen lividen gelbegrunen Ton zu geben, ber in ber Ratur erft beim eintretenden Zerfall ber Leiche ent= fteht. Beiläufig fei auch bemertt, daß ber auf ber Bahre fitende fleine Bachtelbund, welcher aufmertfam braugen am Fenfter Borübergebenbe beobachtet, Die Ginheit bes Gedantens für mich wenigstens unangenehm unterbricht. Dan fürchtet unwillfürlich, jeben Augenblid bie Stimme Des fleinen Alaffers Disharmonisch Die Stille Des Todes burchschneiden zu boren. Reben diefen Ausstellun= gen muß anerkannt werben, bag bas Bilb vortrefflich gemalt ift und gerade in ber wenn auch bigarr getonten Karnation große Borzüge offenbart.

Lindenschmit hat zwei Gemälde gesandt, von benen sein "Sir Walter Raleigh empfängt im Tower den Besuch seiner Familie" durch den Holzschnitt schon in weiteren Kreisen besannt ist. Das Bild ist, wie zu erwarten, mit Geschied gemalt, namentlich das Lindenschmit übrigens geläusige Problem die Köpse von der weißen Wand des Hintergrundes gehörig abzusetzen, ohne sie schwarz erscheinen zu lassen, volltommen gelöst. Die Komposition selbst aber leidet meines Erachtens an einem Fehler der Auffassung. In seinem Gefängniß sitzt am Rande eines Deerdes der Kavalier, im Begriff ein Buch, in dem er gerade gelesen, die Seite zu legen und seiner Familie entgegenzueilen, die Einlaß zu ihm gefunden.

Man vergegenwärtige fich aber bie Scene, wie fie nach bem bier Wegebenen etwa in Wirklichkeit vor fich gegan= gen fein muß. Raleigh lieft in ber Ginfamteit feines Gefängniffes in einem Folianten, ba tonen braufen Schritte, Schluffel raffeln, knarrend bewegt fich endlich Die schwere Rerferthilt; er schaut auf, ftatt bes Befangenwärters aber, ben er zu fehen erwartet, find es bie Seinen, die mit banger Freude ihn begrüßen. Er bleibt fiten, nicht einmal bas Buch legt er aus ber Sand. Beleitet von ber Mutter, fleigt fein fleines Mabden bie bolprigen Stufen in ben traben Raum berab, ber Sohn Roch immer fitt Gir Balter wie guvor. Die Seinen thuen noch einige Schritte vorwarts, und jett erst ift er (wie ihn bas Bild zeigt) freudig überrascht und, bas Buch fortlegend, im Begriff aufzufteben und fie zu begrufen. Das ift nach meinen Begriffen unmabricheinlich, ich meine bie Begrugung bat in ber Rabe ber Thur stattgefunden, und bei ben erften Tonen ber wohlbefannten lieben Stimmen flog ber alte Foliant in bie Ede. Die wohlthuende Warme ber Empfindung fehlt aber bem Bilbe, und fo wird auch ber Betrachter nicht recht von ihm erwärmt. Gin intereffantes Experiment - fo ift wohl zu nennen - ift Linbenschmit's zweites Bert: "Benus beflagt ben Tob bes Abonis". Das Sujet gehört ju ben ber Antife entlehnten Lieblinge= thematen ber Flamlander bes 17. Jahrhunderts; es laffen fich noch eine gange Reihe von Gemälben, bie baffelbe behandeln, nachweifen. Ihnen folgt ber Deifter in der Art ber Zeichnung, in Farbe und Malmeife. Speziell hat er mohl bie Manier van Dud's zu imi= tiren gesucht, ale biefer unter ben frifchen Ginbruden feines venezianischen Aufenthaltes ftanb. Die Behand= lung bes hintergrundes, ber lanbichaft, felbft ber Rarnation erinnert gang an beffen bamale entstandene Bil= ber. Das Bemalbe ift breit und tüchtig gemalt, na= mentlich ber Rorper ber Benus befitt einzelne recht glud= liche Bartien.

Der Rame Robert Benfchlag's hat hier in Berlin burch die Reproduftionen feiner beiben Bilber "Minne" und "griechisches Mabchen" eine ungemeine Bopularität erlangt. Es gab eine Beit, wo bie Photographien an allen Schaufenftern hingen, Die "Minne" wenigstens ift noch immer eines ber beliebteften Motive für lebende Bilber u. f. w. Er tritt diesmal mit einem Genrebilde verwandter Art auf. Eine junge hubsche Bäurin bebt aus bem Kinderwagen ihr nur mit bem Bembchen befleibetes Jüngstgeborenes fpielend hoch in Die Luft, mabrend ein etwa zweijahriger niedlicher Lodentopf fich an die Falten des Rodes ber Mutter schmiegt. Der Gedanke ift einfach und liebenswürdig, die Zeichnung und Ausführung fehr gludlich, fo bag bas anspruchstofe und boch mit sicherem Geschid gemalte Bilb mit ben frihe= ren burchaus fonfurriren fann.

Gierhmobi's "Barforce = Jagb unter Lubwig XIV." führt uns in eine hell erleuchtete Herbstlandsschaft. Die hohen Stämme haben schon ihren Blättersschmud verloren, nur die niedrigen Busche sind noch in den bunten Herbstfarben belaubt. Dazwischen hindurch jagt ein Zug blaugesteideter Jäger dem im hindurch verschwindenden Hirsche und der Meute nach. Borstrefslich ist der von der beliebten Manier des Künstlers abweichende etwas kalte Lichton des Ganzen; so kämpft im Herbst das warme goldige Licht der Sonne mit den weißen Dünsten der Atmosphäre. Aber auch die schafe Zeichnung der Landschaft, die sichere Stizzirung von Mann und Roß verdienen Bewunderung. R. D.

### Die Formsymbolik.

(Schluß.)

Sobann eine zweite Thatfache. Benn wir mirtlich unfere Berfonlichteit in die Objette übertragen und sie gerade um beswillen schon finden, weil wir uns felbst in ihnen wiederfinden, was freilich einem Egois= mus abnlicher fieht als einem Bantheismus, welcher "bie Urfache biefer mertwürdigen Berfchmelzung von Gub= jekt und Objekt in ber Gefühlsvorstellung" (G. 28) fein foll, wie tommt es, bag wir um ber afthetischen Wirtung ber Objette einen Ausbrud zu geben, fie nicht etwa mit und, sondern mit andern Objetten vergleichen, deren äfthetische Wirfung boch selbst wieder auf jener "Formspmbolit" beruhen mußte? Sollte ich wirklich fagen, "bie Tanne flettert", weil meine in bie Tanne übertragene Berfonlichkeit biefe Bewegung in und mit ihr ausführt, ober nicht vielmehr, weil mich bas ber Tanne in biefem Falle eigenthumliche Bachethum an eine Bewegung erinnert, Die ich nicht an mir, sonbern an andern Objeften mahrgenommen habe, fo bag bas Subjett Diefen beiben Objetten gegenüber theils betrach= tend (bei ber Beobachtung), theils handelnd (bei der Busammenstellung ber burch bie Beobachtung erhaltenen Borftellungen) fich verhielte? Aber freilich, wo bliebe bann bas "Ineinsjühlen von Bilb und Inhalt"? Bas würde aus ber ichonen Folge jenes Borganges "bie Borftellung ift eine Difcherin. In ibrem weichen Elemente fliegen bie Beltgegenfäte, Rube und Bewegung, 3ch und Nichtich zu einem rathfelhaften Ganzen zusammen" -? Die Aesthetit aber bort auf Wiffenschaft zu sein, wenn ihr burch ein schon ohne fie fertiges Spstem bas Ziel gestedt ift, bas sie erreichen muß, es mag biegen ober brechen.

Bir muffen hiernach die oben präcifirte Frage, auf deren Beantwortung die Bischer'sche Schrift im Grunde hinausläuft, ob nämlich das Naturschöne durch jene "Formspmbolit" entsteht, durch "jene sonderbare Berwechselung der eigenen Erregung mit der Erregungs= urfache" (S. 26), in Rolge beren "die Art, wie bie Erscheinung fich aufbaut, zu einer Analogie meines eigenen Aufbaues" (S. 15) wird, entschieden verneinen. Rach unferer Ueberzeugung, die wir hier jedoch nur furz an= beuten können, ift bie Empfindung bes Schonen ein fehr tomplicirter Borgang, ber fich theils aus formalen, theile aus ethischen Elementen gusammenfett. Wenn Die formalen Elemente ichon für fich einen geringeren Grab bes afthetischen Empfindens erweden tonnen, fo vermögen fie biefes boch erft bann in feiner bochften Boteng hervorzubringen, wenn ein ethisches Element fich mit ihnen verbindet und und aus ihnen entgegen= tritt ober entgegenzutreten icheint. Das ethische Element hat aber seinen Grund im Bollen. Wo uns baber die formalen Elemente außer der ihnen eigenthümlichen Erwedung ber Empfindung bes Bohlgefälligen nach irgend einer Seite bin einen entschiedenen, Die Formen beberricbenben, sie zu einem Gangen und baburch zu einer Gesammtwirfung vereinigenden Willen fundgeben, ba ist bie äftbetische Empfindung auf ihrer höchsten Boteng, Die Empfindung bes Schonen, ermöglicht. Sie wird um fo bedeutenber wirfen, je bedeutenber uns jener Wille erscheint. In ber Natur werden wir baber ba bie Empfindung bes Schonen haben, wo bie uns entgegentretenben Erscheinungen außer ihren formalen Eigenschaften und einen entschiebenen Willen entgegenjubringen fcheinen, und bie Wirfung bes Raturfchonen wird um fo tiefer fein, ale eine je bedeutsamere Dacht une jener Bille erfcheint. Somit wird ber eine geringere Empfindung bes Naturschönen haben, welchem ber in der Natur und zu herrschen scheinende Wille nur burch bas Medium einer menschlich gearteten Berfonlichteit bentbar ift, ber in ber natur Etwas wie eine folde wirten zu feben glaubt. Und ber wird gang stumpf in ihr stehen, welcher nicht einmal folch' einen Willen herauszuempfinden vermag, für ben bie Ratur einfach nur ift, bem fie nichts von einer ihr zu Grunde liegenden Macht fagt. Daher kommt es denn auch, daß Biele für das Naturschöne unempfindlich find, mahrend bas Runfticone auf fie wirft: in biefem ift bas individuelle Bollen unverkennbar, in jenem läßt fich felbst ein foldes nur abnen, nicht nachweisen, noch viel weniger aber jenes geheimnifvolle Birten eines, wenn auch nicht erfannten, fo boch geahnten Gefetes, bas über alles menschliche Begehren und Trachten binaus in rubiger Majestät und unnabbarer und ungestörter Unbetummertheit feine Wege geht. Darum ift bie Runft fo viel menschlicher, und so viel vertrauter und boch so bebeutsam. Gewährt boch auch sie einen ahnungevollen Blid in jenes wunderbare Schaffen und Weben ber Ratur, ba bas individuelle Bollen schließlich felbst nur ein Aussluß jenes weltschaffenden Kernes ift, in beffen Erflarung bie Metaphysit fich abmuht. Mag biefe Stige

genugen, um wenigstens bie Richtung anzubeuten, nach welcher hin unsere Anschauung sich entwickelt.

Giebt man aber bem Berfaffer feine Thefen gu, beren Anerkennung ober Berwerfung und als bie wich= tigste Frage erschienen ift, so erkennen wir gerne an, baß er sie geiftvoll burchführt und in ben verschiebenen Arten und Unterarten, in welchen er, ber ichematifiren= ben Reigung feiner philosophischen Richtung entsprechent, Die Formfombolit fich außern läßt, eine erfreuliche Bebantenschärfe bewährt. Gein Schriftchen bilbet baber ein intereffantes Studium und wird bei feinem benffähigen Lefer verfehlen, lebhafte Gedanten, sei es für, sei es wider, anzuregen. Wir freilich wünschen bem Berfasser, er moge feine Begabung unvoreingenommen von einem fertigen Syftem verwenden lernen. Dann wird feine Ausbrudeweise, Die oft ber ichlichten Ratürlichfeit entbehrt, auch ben Uneingeweihten verftandlicher werden und ba= burch feinen Gebanten eine größere Ausbreitung verschaffen, als fie in diefem Bewande finden werben.

Beit Balentin.

#### Rorrefpondeng.

Magbeburg, im September 1874.

Ber jest nach längerer Abwefenheit bie alte, ihm von früher befannte Elbfestung besucht, ber wird fich lange Zeit umschauen muffen, bevor er fie in bem neuen Gewande, bas fie inzwischen angelegt hat, wiedererfennt. Befanntlich war ber alte Festungegürtel, ber feit bem Bieberaufbau nach ber Zerftorung die Stadt umgab, dem hervorragenden Handels= und Industrieplat Rord= beutschlands schon längst viel zu eng geworden, und ber Rothschrei nach einem neuen paffenben Rleibe ftatt bes alten, welches Bachsthum und Bewegung bes stäbtischen Lebens übermäßig hinderte, wurde von Jahr gu Jahr bringenber. Der völlig unzureichenbe, mubfam zwischen bem Fluffe und bem Fürstenwalle eingeklemmte Babnbof war nur ein Uebelftand von vielen anbern, aber er hat fich Jedem, ber auch nur einmal Magdeburg als Reifenber befucht bat, unauslöschlich eingeprägt und erfreute sich eines fast sprüchwörtlichen Ruhmes.

Dies ist nun endlich anders und besser geworden. Rachdem man schon vor acht Jahren mit der Anlage eines weiten Kreises von detachirten Forts begonnen hatte, um den wichtigen Waffenplatz gegenüber den Bersbesserungen des modernen Artilleries und Belagerungs-wesens brauchdar zu erhalten, ist dann auch die alte Enceinte im Süden und Westen der Stadt niedergelegt und in einem weiten, nach Außen zu ausgedehnten Bogen neu aufgebant worden. Das hierdurch geswonnene Bauterrain bot zunächst Raum für den neuen Bahnhof, der alle sieben hier mündenden Bahnen in sich aufnimmt; dann bleibt ein weites Feld für einen neuen Stadttheil, der allmählich aus dem Boden

wachft und ber übervollerten, bichtbewohnten innern Stadt Erleichterung ju verschaffen verspricht.

Die Festungewerte intereffiren junachst ben 3n= genieur und Strategen, und wir trauen es ber preufischen Militärverwaltung gern zu, daß hier allen Ansprüchen ber mobernen Fortifitation Genüge gethan ift. Aber unwillfürlich irrt bas Auge bes sinnenben, nur im afthetischen Interesse bort wandelnben Beschauers an ben foloffalen Ballen entlang, bleibt an ben Thoren baften und fucht nach Glementen ber fünftlerischen Schönheit. Die Frage brängt sich auf die Lippen: war es benn nothig Alles biefes gerade fo unichon gu Ronnte man nicht mit benfelben ober body bauen? nur mit wenig größeren Mitteln ein wirklich ichones, auch fünftlerisch werthvolles Thor hinstellen? Un Gelb war ja gerabe in biefem Jahre fein Mangel, und ber Architeft batte fich wohl auch gefunden, wenn ce auch gerade fein Sanmicheli war! Aber wir befinden uns nicht an ber Etich, fonbern an ber Elbe, mitten in einer ebenso fruchtbaren wie flachen Ebene, aus ber ungablige qualmende Schornsteine emporragen; wir leben nicht im 16., sonbern im 19. Jahrhundert, wo Fortififation (und ber Nutban überhaupt) einerseits und die Architeftur als Runft andererseits zwei Kreise geworben find, beren Beripherien fich nicht mehr zu berühren pflegen. - Durch diefen Bedanten vorbereitet, betreten wir die Stadt felbst, vorsichtig, um auf dem über jebe Beschreibung schlechten Pflaster ber neuen Straffen nicht zu fallen; - wir wollen in gutem Ber= trauen auf die Stadtverwaltung glauben, bag es nur provisorisch ift.

Es geschieht nicht oft, bag eine Kommune fo frei über eine ganz neuentstandene und in furzer Beit aufzubauende Stadt verfügen fann, wie es bier ber Kall ift. 3ch laffe babei völlig babingestellt, ob über ben neugewonnenen Boben Stadt ober Staat ober Beibe bas Berfügungerecht haben, und auf weffen Konto bas Gute ober Schlechte, mas bort geleiftet werben wirb, ju setzen ift. In jedem Falle liegt hier die Möglichkeit vor, einen gangen Stadttheil als monumentale Ein= heit aufzufaffen und ihm stilistischen Charafter zu verleihen. Die Frage: "Will man bie neuen Strafen und Plage (?) nach vernünftigen Baupringipien ge= schmadvoll (gleichviel nach welchem Geschmad, wenn nur überhaupt nach irgend eines Menschen Gefcmad, und stilvoll hergestellt seben, ober wird jeder beliebige Bau= und Maurermeister nach seiner bizarren Laune, jeder Grundstüdbefiger nach feinen Bedürfniffen schalten und walten durfen", - mußte vorher aufgeworfen und gelöst werben. Man wende mir nicht ein, bag ich bier utopistischen Ibeen bas Wort rebe. Wir haben g. B. in Sannover ein Beifpiel, wo ber gange neuentstan= bene Unbau eine Stileinheit barbietet, Die eben burch

bie innere Ginheit, Die nicht Ginformigfeit ju fein braucht, eine respettable Wirkung ausübt. Und in bem vorliegenden Falle mar bas, mas ich will, fo leicht zu erreichen! Der Befiter bes Grund und Bobens, Fistus ober Kommune, brauchte nur allen Räufern ber Grundstüde und Bauenwollenden beim Rauf bie Berpflichtung aufzuerlegen, ben Plan bes Baufes ihr vor= ber jur Begutachtung einzureichen und fonnte bann bas Blacet einem bemahrten Architetten überlaffen. wurde feinen "Beift über vieles Fleifch" gegoffen baben, bie jungeren Architeften wurden bei ibm in bie Schule gegangen fein, im Einverftandnig mit ihm ihre Plane entworfen baben: ein ftarter Bille, ein energischer Charafter batte Einheit und Schönheit in Die ftarre Baufermaffe gebracht und wir hatten eine beutsche Stadt mehr von architettonischem Stil, Die zugleich wieder burch ihr Entsteben einer jungen Architettenschule Belegenheit gegeben batte, zu werben.

Aber was find bas alles für indistrete Fragen, Forberungen und Boraussetzungen!! Luft, Licht, Reinlichkeit, Gefundheit - find Begriffe, ju beren Berftand= niß fich die Bertreter großer, reicher beutscher Banbelsund Fabrifftabte in ihren beften Augenbliden noch emporschwingen — feineswegs immer! \*) — aber An= forderungen afthetischer Schönheit - mas filr Phantaftereien! Es tommt ja lediglich barauf an, baf ber Duabratmeter möglichst hoch verwerthet wirb, bag bie reiche Kauf = und Kabrifftabt nur ja möglichst wenig Geld ausgiebt, mag bann auch bas heranwachsende Ge= schlecht feine matten, trilben Augen an ben in ihrer Geschmadlosigkeit gleichförmigen, weißen ober buntbetlecften Säuferfronten bingleiten laffen, wenn es nur in Gebanken fchnell ben boben Bine, ben jebes bringt, zufammenabbiren fann; rechnen, nur rechnen ift bie Haupttugend biefer Rachfahren, von benen bie edleren Raturen bann body einmal ben Seufger finten werben: "Weh mir, bag ich ein Entel bin!"

- Bis jett ift nur erst ber Anfang gemacht worben mit ben Reubauten, aber bie Straffenzuge, Die in ber Rabe bes Bahnhofes bebaut worben find, find entmu=

thigend genug. Wir haben ba ben echten unversfälschten Miethkasernenstil: Haus an Haus, jedes 3—5 Stod hoch, entweder völlig kahl oder mit geschmacklosen Studdesorationen beklebt, die Parterrewand nach der Straße zu aus dinnen Eisensäulen gebildet, worauf dann die 3—4 Stodwerke, zu engen Miethwohnungen verarbeitet, lasten — was läßt sich da weiter sagen!

Sieht man ben Bebauungsplan naber an, fo flaunt man über ben Mangel an freien Blaten. Es ift fchier unglaublich, baf eine Stadt, Die mit ihren engen fibel= riechenben Straffen fo notorifden Mangel an Baumen und Blaten leibet und von jeher ber Beerb anstedenber Krankheiten gewesen ift, diesem Uebel nicht bei erster Gelegenheit abhilft. Aber es ift fo! Da, wo ein Plat geradezu gefordert war, nicht bloß im äfthetischen, sondern vor Allem im Berkehreintereffe, vor bem neuen Babnhof, bat man boch noch eine Bauferinfel hingefett, fo baft ber Bertebr zwischen Babnhof und Stadt nach rechts und links ausweichen muß und man jenen erft erblidt, sobald man bicht bavorsteht. Co fommt ber vorbere Theil beffelben taum gur Beltung, und boch ift er bas einzig ansprechenbe Gebaube unter ben gabl= reichen Reubauten. Freilich tommt fein Zwed und fein eigenthümlicher Charafter wenig jum Ausbrud und einen einheitlichen Gebanken fucht man in bem, ben Babnhof bilbenben Gebäudefompler vergebens, aber bie aus grauem Sanbstein in fclichtem Renaiffanceftil aufgeführte Borberfront macht, anspruchslos wie fie ift, einen burchaus wohlthuenden Einbrud. Die zwei Stodwerke werben burch ein energisches, start profilirtes Gesime abgeschloffen, bas mäßig hervortretenbe Mittel= rifalit ift jum Theil noch burch bas Geruft verhüllt.

Bie selten findet boch der richtige historische Do= ment feinen Mann; und umgefehrt: wie oft muß bas fünftlerische Genie umfonst bie paffende Gelegenheit fuchen, frei und unbehindert von ftorenden außeren Gin= fluffen thatig zu fein! Zweimal bietet uns die euro= paifche Runftgeschichte bas toftliche Schauspiel, wo biefe beiben Linien fich im richtigen Moment gefreuzt baben, wo der mabre Künstler mit dem echten Fürsten ging. Und fo haben benn auch bie Epochen Perifles-Phibias und Juliu8 = Michelangelo = Rafael bas Sochfte geleiftet und bie fanonischen Berte für fünftige Weschlechter ge= schaffen, banach fie fich richten follen, wie bie irrenben Berftoßenen nach ber Feuerfäule in ber Nacht, nach ber Rauchfäule am Tage blidten. Damals auch vor Allem wurden jene gewaltigen architektonischen Anlagen ge= schaffen, beren großer Ginn heute noch felbst bem bloben Auge imponirt. 3m Rleinen bat fich biefe gunftige Konstellation noch öfter wiederholt. Aber wir im Ror= den haben darin viel Unglück gehabt. Die Folgen liegen benn auch zu Tage: trop großer Anläufe und einzelner glänzender Leistungen ist das architektonische Leben

<sup>\*)</sup> Um mir ben Borwurf ber Rabotage zu ersparen, erwähne ich nur eines Borfalls ans ben Verhandlungen ber Berliner Stadtverordneten, der fürzlich ganz zufällig zu meiner Kenntniß gefangte; aber nach furzem Suchen könnte ich die Beispiele hänsen. Ein herr, bessen Beisheit freilich auch schon sonst geglänzt hatte, sträubt sich mit hand und kuß gegen die (jedem Berständigen ohne Beiteres einleuchtende) Nothwendigkeit, an Stelle der Berber'schen Mühlen kein neues Gebände, sondern einen Schmuckplatz auzulegen. Er nannte seinen Standpunkt (er hat vermundlich die Absicht, eine Fabril dicht vor die Schlostuppel zu bauen) altpreußische Rüchternheit (!) und zieh seine Gegner der Phantasterei! Chaeun a son gout! Aber wenn das am grünen Holze Berlins geschieht . . . .

fultate find Stüdwert!

Der langen Rebe furzer Sinn ift eine bescheibene Bahrheit, die wir Deutschen und scheuen anzuerkennen, so oft fie in ber letten Zeit auch schon ausgesprochen ift, nämlich, daß wir trot unserer Siege und unserer Milliarden, unferer Dichter und unferer philosophischen Sufteme eine mabre und volle Kultur noch nicht haben, fo lange die Runft nicht ein Lebenselement unferes Bolfes, fondern etwas Zufälliges, Nebenherbetriebenes, ein Afchenbrobel unter ben anbern geistigen Rindern Deutschlands ift.

#### Annflunterricht und Aunfloflege.

- B. Duffelborf. Ditt bem Binterfemefter ift ber Landschaftsmaler Eugen Duder als Lehrer ber Lanbichaftstlaffe unferer Alabemie mit bem Titel Professor angestellt worben, worüber wir uns um fo mehr freuen, ale wir ben Rildtritt biefes ausgezeichneten Rünftlere von ber proviforifden Leitung berselben im herbste vorigen Jahres lebhast bedauerten. Die inzwischen eingetretene gunstige Wendung zu einer forglameren Bflege aller Aunstangelegenheiten in Preugen hat auch zu bieser schönen Erfüllung allieitiger Winde geführt, und herrn Duder bewogen, die Stellung endguling wieder ju übernehmen, welche ihm vor einem Jahre unter Bedingungen angeboten murbe, die ihn bamals zu einer Ablehnung veranlagten.
- \* Das f. Rupferftich. und handzeichnungetabinet in Munchen murbe von ber Unterordnung unter ben Direktor ber Centralgemalbegalerie befreit und bireft bem Rultus. ministerium unterfiellt. Zugleich gründete man eine zweite Konfervatorenstelle und übertrug bieselbe bem burch seine Mitwirfung an ber Rebattion bes Allgemeinen Kluntlers lexilons und zahlreiche fleine kunftwissenschaftliche Arbeiten rühmlich betannten Dr. Bilbeim Comibt. Doffentlich barf in biefem Borgange ein Beweis bafür erblick werben, bag nun auch in bie Berwaltung ber öffentlichen Runftsammlungen Dunchens ein anderer Beift eingezogen ift.

#### Runfigeschichtliches.

\* In der reformirten Rirche ju horgen in ber Schweig wurden am 11. Oftober zwei Frestogemalbe enthullt, welche ber Gemeindeprafibent herr Julius Stapfer in bie Rirche fliftete. Diefelben find von Cataneo Bargaghi ausgeführt und ftellen bie Gefengebung Mofis und Chrifti Bergpredigt bar. Die Ausschmudung einer resormirten Rirche mit Frestobilbern ift ein völlig neues Unternehmen, bas natilrlich gegen große Borurtheile anzutämpfen bat, bas aber, wenn es Rachahmung finden follte, gewiß nur von wohlthuentem Ginfluß auf die Entwicklung ber ernften Runft werben laun.

#### Personalnachrichten.

Dr. Max Jordan ift von Leipzig nach Berlin überge-fiebelt und bat fein Amt ale Direftor ber Rationalgaterie

Brofeffor 2. Anaus fiebelt nachfte Oftern befinitiv nach Berlin über.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Berliner Bau Ausstellung. Aus Anlag bes in ben lehten Septembertagen in Berlin abgehaltenen Kongresses beutscher Architelten und Ingenieure fand bort vom 13. bis 28. v. M. eine Ausstellung flatt, welche bas Gefammigebiet bes Bau- und Ingenienrwefens nebft ben bazu gehörigen beforativen Runften und bauwiffenicaftilden Bublitationen

Mordbeutschlands unficher, ziellos, schwantend; Die Re= | umfaßte. Der Bedante war aus ber Initiative bes Berliner Architeftenvereins bervorgegangen und mit lebhafter Unter: ftubung ber Bauinbuftriellen und Fabritanten von einem umfichtigen und rubrigen Komité rafc und gludlich burchgeführt. Die Aussiellung fant in bem großen lichten Gaale bee Erers cierhaufes bes 2. Gaibe : Regiments (Rariftraffe 12) und in bem dazu gebörigen Garten fran, welcher ber Aufftellung von Majchinen, größeren Gebaubetbeilen und einer Reftauration freundlichen Raum bot. Die Aussteller waren meiftens Berliner; nur einige wenige nordbeutsche Stadte waren außerdem, jeboch ziemtich partich, vertreten. Der in 20 Gruppen einge-theilte Ratalog gabtt im Ganzen 503 Rummern. Die Anordnung mar berartig, bag in ber Ditte, an ber burchgezogenen Langwand und in ben burch rechtwintlig auf Diefelbe fiogenbe Duerwände gebildeten Rompartimenten Die eigentliche Archi-tettur ihren Blat gefunden hatte: in Entwürfen, Blanen, Aquarellen, Photographien und Modellen wurde und hier aftes Bichtige und Reue aus bem Bauleben speciell Berlins übersichtlich vorgeführt. Un ben Feusterwäuden und an ben beiben Schmalfeiten ber halle enthielten Reiben von weiteren Kompartimenten die Erzengnisse der beforativen Runfte und ber bauwissenschaftlichen Literatur. Zwischen Fahnen und Bannern hingen zahlreiche Metall- und Krostalltronteuchter aus den berühmtesten norddeutschen Werkstätten von der Dede Das Bange machte einen ebenio reichen wie burch bie leichte Ueberfichtlichleit ber Anordnung wohltbuenben Einbrud. Die triniche Burbigung ber ausgestellten Objette milfen wir ben Sachblätteen für bie Bau- und Ingenieur - Biffenichaften übertaffen. Dier nur fo viel, daß bie Ausstellung befonders von bem rübrigen Streben, bas gegenwärtig in ben architet-tonischen Rreisen Bertins herrscht, ein überraschenbes Bitb barbot. Ift bieses Bitb auch nicht in allen Puntten ein erfreuliches und entfernt fich ber berrichenbe Charalter ber architestonischen Physiognomie Bertins auch mehr und mehr von ber flassischen Einsacheit, oft freitich Nüchternheit, früherer Berioden, so ist doch der Drang nach energischem Fortschritt im weltstädtischen Sinne unverkennbar, und namentlich im Gebiete der Privatarchitektur eine Fülle schöner Ersolge zu begrüßen.

Vermischte Nachrichten.

\* Ueber Adolf hildebrand's Adam macht uns ein Freund, ber bas Wachsmodell gefehen, einige nabere Dit-theitungen. Der Künstler faßte Abam im Ginne Raffael's als bie Bluthe ber Menfcheit, als ben 3bealmenichen auf; in jugenblicher Schonheit — ber leichte Bart beutet bas Alter in jugenblicher Schonbett — Der leichte Gart veuter van annet au, in welchem ber Jüngling eben zum Manne heranreift — sieht die eble Gestalt ba, das sinnende Saupt auf den Apfel gerichtet, den die hohle rechte Sand hält. Ausbruck und Saltung athenen das gänzliche Versunkensein in sich selbst; die Bestalt ist erfüllt von jener tiesen plassischen Ruhe, welche den Itassischen Gebuben der Alten eigen ist. Aber auch bier wieder wie der Sitdebrand's ersten Werten — haben wir es keines werd wir der Miederhalung eines bestimmten Motivs der Antike wege mit ber Bieberholung eines bestimmten Motive ber Antife ju thun. Er empfindet, wie die Alten und bas macht seine Schöpfungen ben ihrigen ebenburtig. Die Statue wird lebensgrof in Marmor ausgeführt, wie wir bereits gemelbet haben, für bas Leipziger Museum. In einem Jahr etwa burfte fie vollendet fein. — Die Lefer wird es ferner outste ste vouenott sein. — Die Leset wird es seiner interessiren, zu ersahren, daß der Künstler sich in Florenz sein Beim gegründet hat und zwar auf originelle Weise. Er kaufte nämlich das alte, längst aufgehodene Franziskanertloster, welches vor Porta S. Frediano auf dem Wege nach Bellosguardo liegt und dom Magistrat von Florenz letzten Winter versteigert wurde, um den Preis von 29,000 Francs an und richtete in dem weitläusigen Gebände für sich und einen Kreund Ateliers ein. Das fribere Refettorium, ein einen Freund Ateliers ein. Das frühere Refeltorium, ein Saal von 60 Fuß Lange, bient unferm jungen Deifter als Berffatt.

Der Neubau der Biener Akademie ift in den letzten Bochen schnell vorgeschritten. Die Hauptmasse des Gebäudes bat bereits ben Dachtrauz erreicht; nur die vier Ectissirme sehlen noch und auch diese glaubt Meister Hansen noch in noch in biesem herbst unter Dach bringen zu tönnen. Für die malerifche Ausschmudung bes Gebaubes werben gegenwartig Ent-wurfe ausgearbeitet und auch ber plaftifche Schmud ift jum

großen Theil in ber Ausführung begriffen.

E. v. H. Burgundische Fahnen. In Rr. 47 ber Runftschronit vom 4. September ift eine Nachricht ber "Academy" gebracht, wonach die angeblich von Pans Memling gematten Burgundischen Jahnen, welche ben Schweizern in ben Schlachten bei Grandson und Naney 1476 und 1477 als Siegestrophäen in die Hände sielen, auf Beschluß bes Großen Raths an Desterreich zuesichgegeben werden sollen. Diese Nachricht einer Zurückgabe von Siegestrophäen nach 400 Jahren klang um so besembender, als am Beginne diese Jahren zur Restauration übergeben wurden, von welchen berselbe brei mit bewährter Kunstertigleit zum allgemeinen Beifall berstellte und vor dem soust in naher Aussicht stehenden Berfall rettete. Die weiteren Fahnen werden demselben aber erst in nächster Zeit übergeben werden, weil Selar die letzten Monate bei dem Kürsten Solms-Solms im Schosse Anbalt an der derigen Gemälbesammlung beschäftigt war. Aus diesem Frunde tonnte ich erst jetzt, durch Sesar's Bermittlung, eine Berichtigung aus der besten Duelle erhalten und din autorisitet, aus einem Briese des Herrn Berwaltungsraths-Prästdenten v. Naes im St. Gallen solgende Stelle mitzutheilen: "Der große Rath des Kantons hat gar niemals einen Beschluß wegen der Burgundersahnen gesast, noch sind biese bei ihm jemals mit einem Borte zur Sprache gedommen. Dieselben gehören auch nicht dem Kanton, sondern sind Eigenthum der Etadt, deren Bittger sie seiner Zeit erkämpst haben und deren Rachsommen diese Trophäen ihrer Borsabren weder an Destereich noch an Frankreich ausliesern würden, noch sonst an Bent!"

S. Schwerin. Die Ausstellung bes Kriegerbenkmals auf bem "Altengarten" in ber Rabe bes biesigen Residenzschlosses ist jeht vollendet. Der großberzogliche Gartendirektor Klett ist gegenwärtig damit beschäftigt, in ber nächsten Umgebung bes Denkmals parkartige Anlagen zu schaffen. Das Denkmalist 23 Meter boch, hat einen massiven Unterbon aus blaugrauem sächsischem Granit, auf welchem eine schlanke Säule steht, die aus rothem polittem schwedischem Granit gebildet ist. Dieselbe trägt auf einem mit römisch zriechischen Ornamenten

reich verzierten Rapitäl aus Brome, gewonnen aus erobertem französischen Geschützmetall, die Statue ber "Megalopolis", welche vom Bilbbauer Willgobs in Berlin mobellirt und in ber vormals gräflich Einstellichen Kunftgießerei in Lauchhammer in Bronze gegossen ift. Die Enthillung und Einweihung wird am 2. December b. J., als bem bebeutenbsten Ruhmestage ber medlenburgischen Truppen, in feierlicher Weise statischen.

#### Vom Aunftmarkt.

| Auftion van der Billigen.          |        |    |      |     |     |    |       |      | inige    |
|------------------------------------|--------|----|------|-----|-----|----|-------|------|----------|
| Breisnongen bezüglich ber türzlich | in 4   | Ì۵ | arle | m   | 300 | 8  | erfti | eige |          |
| gelangten zweiten Abtheifung       | 001    | t  | Pa   | ndj | cto | nu | nge   | n    | alter    |
| Meister:                           |        |    |      |     |     |    |       | 1    | l. holl. |
| Buptenwech, Sollanbifder Dir       | ifitai | nt |      |     |     |    |       |      | 100      |
| M. Cupp, Anficht von Utrecht       |        |    |      |     |     |    |       |      | 300      |
| Doomer, Lanbichaft bei Eleve       |        |    |      | ٠   |     |    |       |      | 120      |
| . Dou, Bwei Bortrate               |        |    |      |     |     |    |       |      | 250      |
| Dufart, St. Ricolasfest            |        |    |      |     |     |    |       |      | 265      |
| M. v. Dftabe, Trintftube           |        |    |      |     |     |    |       |      | 900      |
| Rembrandt, Segnung 3faats          |        |    |      |     |     |    |       |      | 200      |
| - Mann und Fran gu Pfe             | rbe    |    |      |     |     |    |       | ٠    | 200      |
| - Liegenber Lowe                   |        |    |      |     |     |    |       |      | 150      |
| Balblandschaft                     |        |    |      |     |     |    |       | ٠    | 180      |
| Saftleven, Die Jabreszeiten        |        |    |      | ٠   |     | 4  |       |      | 360      |
| Trooft, Binterabenbunterhaltm      | na     |    |      |     |     |    |       |      | 595      |
| A. v. b. Beibe, Lanbichaft .       |        |    |      |     |     |    |       |      | 115      |

#### Auctions - Kataloge.

Rud. Lepke in Berlin. Katalog der vom k. Rechnungsrath Theod. Freese hinterlassenen Sammlung von Kupferstichen etc. 907 Nummern. Versteigerung am 26. October.

### Inferate.

Soeben ist erschienen:

(3)

# AUSZUG DES DEUTSCHEN VOLKES

ZUM KRIEGE IM JAHRE 1870.

Fries am Germania-Denkmal bei der Einsugsseier in Berlin am 16. Juni 1871.

Modelllirt von R. Siemering, in Kupfer gestochen von H. Roemer. (Siehe Kunstchronik VII. Bd., Seite 178, und Zeitschr. f. bild. Kunst X. Bd., Seite 9).

Gestochen in drei Blatt.

Bildgrösse der 3 Stiche zusammen: 21 Cm. Höhe, 136 Cm. Breite.

Druck vor der Schrift 8 Thlr. Druck mit der Schrift 5 Thlr.

Zu beziehen durch jede Kunst- und Buchhandlung.

Friedr. Bruckmann's Verlag

in München und Berlin.

In meinem Verlage erschien:

## Beiträge

ZII

# Burckhardt's CICERONE

III. Auflage

линав

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

kl. 8, br. 1 Thlr.

geb. (in gleicher Weise wie der Cicerone)

1 Thlr. 7½ Gr.

Leipzig, Anfang April 1874.

E. A. Seemann.

# Das alphabetische Register

zu den Banden V-VIII. der Zeitschrift für bildende Kunft hat leider in Folge verschiedener außerer Umftande noch nicht im Druck vollendet werden konnen.

Es ift indeß jest bestimmte Aussicht, daß daffelbe im Laufe des November zur Aus-

Leipzig, im October 1874.

E. A. Seemann.

Dierzu eine Beilage bon Paul Reff in Stuttgart.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Deemann. - Drud von hunbertflund & Pries in Leipzig.



# Beiblatt gur Beitschrift für bilbende Runft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag ericheinend, erhalten bie Abennenten ber "Zeitichrift fur bilbenbe Kunft" gratts; fur fic allein bezogen toftet ber Jahrgang 3 Thir. sowohl im Buchbanbel wie auch bei ben beutiden und bfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Die afabemifche Auditellung in Berlin, III. - J. E. Beffelp, Jonographie Getes und ber Deiligen. - Biener Renbauten. - Theodor blibte brandt f. - Jund einer antiten Suberbafte. - Baurath Dugel. - Kunftanbitellungen in Duffelborf und Munchen. - Manchener Glabmalerei. - Gaetano Barzagbi's Statue Rapoleon III. - Eine wichtige Erfindung. - Rlofter Paulingelle, - Reuigkeiten bes Kunfthanbell. - Inferate.

### Die akademische Ausstellung in Berlin.

Ш

Für eine gange Reihe anderer befannter fübbentscher Künstler genügt die bloße Nennung der Namen; theils find ihre ausgestellten Bilder schon von früher ber befannt, theils entsprechen sie einfach ben Anforderungen, die man in Folge alterer Arbeiten an fie stellt, ohne doch zu besonderen Bemerkungen herauszufordern. Go find in erster Linie Fr. Boly mit zwei trefflichen Studen und Wilhelm Dieg hervorzuheben, bann E. Grütner dessen "Rudimann und Kerhildis" in No. 41 bes vorigen Jahrgangs aus München besprochen worben, während das "Jägerlatein" und die "fcmere Bahl" fcon von früher her befannt find; weiter Schleich, R. v. Bo= Schinger, E. Doung, Sugo Rauffmann, S. Raulbach mit feinen trefflich gemalten und in frischem lebendigem Realismus geschilderten zechenden Johannitern ("Aus dem gelobten Lande"), Ghfis u. A.; von den Karloruhern Gube und Guffow. Dem Urtheil über Ferd. Rellers "Nero" in dem Bericht von der Wiener Ausstellung schließe ich mich burchaus an.

Franz Abam's großes Gemälbe "Die zweiunds zwanzigste Infanterie-Division in ber Schlacht bei Seban" (im Besit bes Herzogs Georg von Sachsen-Meiningen) sorbert unwilltürlich zu einem Bergleich mit den übrigen Schlachtenbildern heraus und sei deshalb erst hier an letter Stelle unter den Süddeutschen genannt. Wenn schon die Darstellung jeder Geschtessene große Kenntnis des menschlichen Körpers wie des Pferdes und sichere Leichtigkeit der Zeichnung verlangt, selbst wo der Waler den Borgang frei komponirt, so tritt bei unseren modernen

Schlachtengemälten, Die außerdem noch die hiftorifche Trene fo gut für bie Altion felbft, wie für bas Lofal mabren follen, baburch eine weitere Reihe erschwerender Umstände hinzu. Die Schlachtenmaler nun, zwischen benen diesmal überhaupt von einer Konfurrenz unter einander die Rebe fein konnte, beherrschen, mas die Beichnung anbetrifft, mit ziemlich gleicher Gicherheit Rog und Reiter. Auch die momentanften Bewegungen, bas bunteste Durcheinander Des Kampfes lassen in der Linien= führung taum zu wünschen übrig. In biefer Sinsicht ift namentlich Bleibtreu's "bas 13. hufarenregiment zersprengt bei Borth die frangbfische Reiterbrigabe Dichel" meisterhaft. Das wilbe Getümmel, welches bem Augenblid bes Aufeinanderprallens zweier Cavalleriemaffen folgt, das Stürzen und Ueberstürzen, bas Einhauen und Ba= riren, alleb zusammen ein kaum entwirrbarer Knäuel, in bem zugleich, wo man auch hinblickt, aller Orten bas gesteigertste monentane Leben herrscht, kommt hier zu vollendetem Ausbrud. Anders ift es mit ber rein malerifchen Geite, von ber aus betrachtet bie Bilber gar oft trot aller vortrefflichen Malerei bes Einzelnen im Gangen nur auf ber Bobe von Bebuten fteben. Bon bebachter Komposition im ästhetischen Sinne tann namentlich bei vielen bestellten Bitbern überhaupt nicht bie Rebe fein; sie sollen in erster Linie die Wahrheit geben, diese gang, und zweitens erft volle Runftwerte fein, - foweit es in ben gestedten Grenzen möglich. Daß aber gerabe Schlachten immer malerifch find und es nur baranf an= tommt, daß eine tilchtige fünftlerische Kraft bies jedes mal heranszubilden verstehe, zeigt Abam's vortreffliches Bild, welches alle anderen ber Art auf ber Ausstellung in Schatten ftellt. In einer großen Leinwand fihrt er

und eine bochft nüchterne Begent, Die langgeftredte Abflachung eines Sügels vor. Im Thalgrunde fteben in gelöfter Linie und burch ben Schatten einer Bolfe in leichtes Duntel gehüllt bie Deutschen; gegen fie sprengt in mächtiger Tiefe ben Hügel berab bie frangöfische Reiterei burch ben vollen Sonnenglang beran. Niemanb wird behaupten wollen, daß biefe Cavalleriften in ihren lichtblauen Jaden und rothen Sofen, fammtlich auf Schimmeln von Hause aus sonderlich malerisch seien; Abam aber versteht sie jo zu behandeln, und über die vortreff= liche Zeichnung best einzelnen und bie scharfe Charafteristif hinaus liegt gerate in ber malerifchen Seite fur mich ber besondere Berth bes Bilbes; ift bies boch fo felten auf diesem Bebiete. Die Landschaft ift liebevoll und boch vieltret gegeben, bas Gange harmonisch gestimmt, mabrend zugleich ein Wechselspiel von Licht und Schatten und ber Einzelnes abtonenbe Bulverdampf bas im Grunde außerordentlich dürftige Terrain gliebert. Nach all viesen Seiten bin leibet im Wegenfat Bleibtreu's "Geban", richtiger "ber Kronpring und sein Stab beobachten von einem Bugel berab ben Bang ber Schlacht." jebe einzelne Figur in fich gleichfalls durchaus gelungen, in Beichnung und Malerei voller Leben und Frifche, aber bas Bange schließt fich boch nicht zusammen. Die großen Flachen bes Rafens burchbrechen die Ginbeit, es fehlt an ber rechten Zusammenstimmung, bas Bilb ift mehr eine vortrefftich folorirte Zeichnung als ein Gemälde. Bei der oben erwähnten Cavallerieattake Bleib= tren's steht die Malerei vielleicht noch mehr hinter ber Beidnung jurud. hier hatte es gegolten, bas mufte Durcheinander bes Rampfes burch die Farbe, namentlich burch eine geschiefte Bertheilung von Bell und Dunkel gu flaren und übersichtlich zu machen, die Landschaft hatte zurücktreten, die einzelnen Gruppen sich lösen mussen. Statt beffen ift alles gleichmäßig, alles einigermaßen roh behandelt, die Färbung der Landschaft in Einzelheiten willfürlich. Das "Wörth" beffelben Künftler wurde ichon bei Belegenheit ber Wiener Weltausstellung besprochen.

Bunten's "Dreiundfünfziger bei Colomben", welche gegen einen mit Feinden besetzten Bald vorgeben, ift ein tuchtiges Bild, gut gezeichnet und gemalt. Auch Rolit verdient mit brei Stüden ehrenvolle Erwähnung. Beichnung und Gefammthaltung übertreffen bei ihm ben oft harten Farbenvortrag. Camphaufen bringt je eine Scene aus der Schlacht bei Rogbach und ber bei Baterloo, Bildchen in kleinerem Format, beibe vortreff= lich gezeichnet, wie zu erwarten, aber beibe etwas hart gemalt und unter bem Fehlen ber grauen Lufttone leidenb, Die in Birflichfeit Die Scharfe ber Rontoure milbern. Denfelben Borwurf möchte ich auch seinem großen Reiter= bilde bes Raifers machen, wie er benn in ber gangen Manier des Künstlers begründet liegt. Bortrefflich fitt aber bie Gestalt auf dem dahinsprengenden Bferde, mit

dem vorangestreckten rechten Arm einen eben gegebenen Befehl unterstützend. Es ist ein Werk voll Würde und Hoheit, wenn auch der Kopf selbst unter einem zu schweren Tone leidet. Der Bergleich mit Camphausen's früher vollendetem Reiterbilde des großen Kurfürsten zeigt dabei so recht, wie unmalerisch unser heutiger modischer Pferdesschlag ist: der gewaltige schäumende Schede des Kurfürsten ist von viel durchschlagenderer Wirkung als der zierlichere, in den Linien des Knochenbaues eckige Trasehner.

(Fortfetung folgt.)

#### Aunftliteratur.

J. G. Beffelh, Itonographie Gottes und ber Beiligen. 80. XVI und 458 S. Leipzig, T. D. Beigel. 1874.

Das Mittelalter hat nicht nur eine solche Fülle von Kunstwerfen sirchlichen Ursprungs erzeugt, daß wir ihnen in allen Sammlungen auf Schritt und Tritt begegnen, es hat auch diese Kunstwerfe mit seiner in der modernen Zeit oft nicht nur dem Laien serne liegenden Ausbrucksweise gleichsam zu Repositorien eines tiefssinnigen Denkens und Fühlens gemacht. So stehen sie oft dem Kunstfreund und gar manchmal auch dem Kunstssorscher als Räthsel gegenüber, und ein Jeder wird gern den Führer willtommen heißen, der ihm das richstige Wort zu geben vermag, durch welches jene sinnigen Schöpfungen zu verständlichem Reden gebracht werden. Sinen solchen Führer begrüßen wir in dem oben genannten, sorgfältig gearbeiteten und geschmackvoll auszgestatteten Buche.

Es ift leicht begreiftich, bag bas fehnsuchtig gu Gott aufschauende Auge bes Menschen ihn auch gerne gegenständlich erfassen möchte und bag es baber bie bil= bende Runft willtommen beißt, die ihm die Mittel dagu giebt. Diefe aber fühlt felbft bas Ungenugende ihrer Kraft und sucht barum ihrerseits nach einer Gulfe, welche ihr wiederum die Religion in ihrer Symbolik barbietet. Go helfen beibe einander, wirken aber ba= durch gerade barauf bin, daß bas fo geschaffene Werf nur bem Eingeweihten verständlich ift, nur bemjenigen, der ben oft burchsichtigen, oft aber auch weit hergeholten und schwer verständlichen Ginn ber symbolischen Zeichen std eingeprägt hat. Noch schwieriger aber wird biese Aufgabe, sobald es sich um die zahllofen Mittler han= belt, welche bas geangftete Bewiffen bes Blaubigen zwischen sich und bie ftrenge Gottheit setzt und von beren Fürbitte es bie Gnabe Gottes erhofft. Sind boch bie Beiligen ber Gottheit nicht nur theuer und werben baber nicht leicht eine Fehlbitte thun; sie haben auch felbst bas Leiben bes irbischen Lebens empfunden, und der fromme Scharffinn ber Gläubigen wendet fich

verhalb bei einem Leiben gerade an folche Beilige, welche i jedem einzelnen Falle bas gesammte Material zur Sand mabrend biefes Lebens ein ebenfoldes Leiden burchge= macht haben und barum jur Erhebung einer Fürbitte bei Bott um so geneigter sein muffen. Die bilbenbe Runft nun, welche den Gläubigen den Beiligen leibhaftig por Augen führen will, tann Diefen entweber brama= tisch barftellen, b. b. in einer Sandlung begriffen und awar wohl meift in berjenigen, welcher er feine Berehrung verdantt ("biftorifche Darstellung"), ober aber thpifch, b. h., fo bag ber ihm bleibend innewohnende Charafter zum Gegenftande ber Darftellung wird ("Anbachtebild", welchen Ausbruck wir als unterscheibenben nicht für ausreichend halten, ba auch eine "hiftorische Dar= stellung" ale Andachtebild benutt werben fann). In viesem letteren Falle wird ber Rünftler felten im Ctanbe fein, die bleibende Bedeutung durch die forperliche Dar= ftellung bes Beiligen allein zu erreichen; er wird Bulfomittel brauchen und bazu entweder folche nehmen, welche ihm bas leben und bie Geschichte bes Beiligen bietet (reale, historische Zeichen, "Attribute"), ober aber nur andeutende Beichen, welche auf bie Befdichte und ben Charafter bes Beiligen einen mehr geiftigen Bezug haben (ibeale Beichen, "Symbole") und baber eine "religioje Ibee ausdruden." Das Berftandniß folder Darstellungen verlangt alfo nicht nur eine Renntnig ber Legende, fonbern auch ber religiöfen Begiehung ber Beichen, und biefe ift eine fo mannichfaltige und oft so willfürliche, daß ein Wegweiser nur erwünscht fein tann.

Dasjenige nun, mas Weffeln's Itonographie por friheren Werfen biefer Art, wie bem von Rabowit und beffen Nachfolgern, auszeichnet, ift ber reiche Nachweis wirklicher Darftellungen, ber nur in einzelnen Fällen, wie bei ber Maria ale Regerin nicht zu ermöglichen war. Go wird bas Buch ein wirkliches Sandbuch ber Ifonographie und regt zu felbständigem Auffuchen und ebendadurch zu genauem Rennenlernen bes fouft nur theoretisch Gegebenen an, erleichtert aber gerabe ba= burch auch bas Finden, wenn es fich barum handelt, irgend eine Beiligendarstellung richtig ju erfennen und git benennen. Bu biefem Zwed giebt ber Berfaffer nach einer Ginleitung, einer Binweisung auf Die benutte Literatur und einer fehr nütlichen, bei Radowit 3. B. als überflüssig weggelassenen furgen Beschreibung ber Tracht ber einschlägigen Orben junächst bie Darstellungen ber Tris nität und ber brei gottlichen Berfonen, fobann in einem selbständigen Abschnitte "Maria bie h. Jungfrau und Mutter Christi", und weiter in alphabetischer Folge die Beiligen, beren Angahl Legion ift. Sier ift nach bem Namen ber Stand, bie Zeit, ber Festtag (und gwar nach ben Bollanbisten), Die Urt ber Darstellung nebst furger Andeutung ber Legende und endlich ber Nachweis ber bilblichen Darstellung gegeben, so bag in

Bei bem Rachweis bilblicher Darstellungen nimmt ber Berfaffer feine Beifpiele in anguertennenber Beife aus allen Zweigen ber bisbenben Runft, namentlich auch aus dem reichen Gebiet ber Holgschnitte und Rupfer= stiche, die in ben größeren Sammlungen Jedem leicht ju Gebote fteben. Gelbstverftanblich aber giebt und beabsichtigt ber Berfasser nicht eine Bollständigkeit in ber Aufgählung ber Bildwerte, welche über ben Bereich des Buches hinausginge. Ebensowenig kommt es bei ihrer Aufzählung auf ihren Aunstwerth an, in welcher Beziehung der Berfaffer vielleicht die bie und ba ein= geftreuten, hierauf bezüglichen Bemertungen beffer weggelaffen batte, ba fie nicht im Blane bes Buches liegen, 1. B. G. 36 bei Caravaggio: "Gehr naturaliftifch, aller Boefie baar" ober bei "Maria mit bem gottlichen Rinde" S. 40: "A. Durer zc. Dft, und ift eine Rom= position reigender ale bie andre" - eine Bemerfung, die obendrein zu dem sonst streng wiffenschaftlichen Tone bes Buches wenig paffen will. Un biefen Saupt= theil foliegen fich "bie Attribute mit ihren Beiligen" sodann "bas Batronat ber Beiligen", ein Abschnitt, auf welchen ber Berfaffer mit Recht Gewicht legt, ba er auch für andere Wiffenschaften nutbringend ift. Go ift fulturhiftorisch und philosophisch gewiß die Ideen= affociation von Bedeutung und Intereffe, burch welche manche Beilige jur Ehre bes Batronates gefommen find, wie die beiden, auf welche ber Berfasser (G. 438) felbst hinweist: Färber mablten ben b. Mauritius, weil er gefarbt, ein Mohr mar, bie Salpeterfieder bie b. Barbara, weil ein Blit ihren Bater erfclug! Bieran schließen sich die Batrone für bas Wohlergeben befon= berer Theile bes menschlichen Körpers, 3. B. Grasmus, Bifchof von Antiochien, bem mit einer Binbe bie Ein= geweide herausgezogen wurden, für den Unterleib u. f. w., sodann bas Patronat ber Beiligen in besonderen Lebens= berhältniffen, g. B. für Berbrecher, Die jur Sinrichtung geführt werden, Dismas, ber mit Christus gefreuzigte reuige Schächer; bann bas Batronat ber Beiligen gur Erlangung verschiebener Guter (3. B. einen guten Cheju befommen helfen zwei: Anton von Padua und Nicolaus) ober Befriedigung biverfer Bunfche (3. B. fcones Better, frudtbarer Regen, gute Berberge), gegen Rrantheiten, Ungludsfälle (g. B. faures Bier, alte Weiber) und andere Uebel, Patrone ber Elemente und Thiere (g. B. fur Schafe: Lupus (!) von Gens), endlich Batrone ber Lanber und Stabte, mit welchem eine schöne Uebersicht gewährenden Abschnitt der reiche Inhalt Diefes fleifigen Buches abschließt, aus beffen Gebrauch ein Rugen nach verichiebenen Seiten bin filr bie Runft wie für Geschichte und beren Bulfewiffenschaften ju gieben ift, bas wir aber por allen Dingen in ber Band berjenigen Rünftler und Runftfreunde feben möchten,

welche sich nicht nur um äußeres Kennenlernen, sondern auch um ein eingehendes Berständniß des in der firch= lichen Kunft Borhandenen bemühen. V. V.

Biener Reubauten. Unter diesem Titel erscheint im Berlage von Lehmann & Benhet in Wien ein mit Tert begleitetes Aupferwert, welches die moderne Bauthätigkeit Wiens in ihrem ganzen Umsange sachmännisch darstellen soll. Die erste Serie des groß angelegten Unternehmens, von welcher bis jeht zwei Lieserungen (16 Taseln mit vier Seiten Text) vorliegen, ist ausschließlich dem Privatbau gewidmet, welchem bekanntlich bei der Reugestaltung Wiens das erste Wort zustiel und welcher, abgesehen von seiner künstlerischen Bedeutung, namentlich sir den praktischen Zweck des Berkes, dem aussührenden Architesten und Baumeister eine Reihe mustergiltiger Borbitder zum Studium darzubieten sich als besonders ergiedig erweist. Hindet diese erste Serie, woran wir nicht zweiseln, in den betreffenden Areisen beifällige Ausnahme, so soll eine zweite Serie der inneren Deboration der Wohnräume, eine britte endlich den eben jeht erstehnden Monumentalbauten Weins, dem Rathhause, dem Parlamentsgedäude, der Universität, den Musen, der Alademie, sowie den lirchlichen Neudauten der Stadt gewidmet werden. Wenden wir uns zunächt den hößber ausgezebenen Lieserungen der im Erscheinen Begriffenne ersten Serie zu, so sinden mir darin vorzugsweise solche Bauten publiciert, welche bisher noch nicht in den Bauzeitungen berücksichtigt waren; den Ansang macht tas schne Weisper Bedige kasten der zweiten Lieserungen dann zwei palastartige Wohngebäude der Architeten Schaner und Tichter; den Schus der Renaussalten von Ferstel, Hasenauer, Statler, Handen weit weiten Kesenung bildet ein Familiendans im deutschen Renaussanetil von Ernst und Währler Bauwerke von Ferstel, Hasenauer, Statler, Handen geligt ist. Wir dossen fünstletlursteder dausschlaung des Bertes, bessen künsteltungen berarigen Bublistationen der Franzosen etwas Edenbürziges an die Seite stellen Lundungen geligt ist. Wir hossen, das es bessehen verarigen Publistationen der Kranzosen etwas Edenbürziges an die Seite stellen Lundungen geligt der eine Kasteles des Wertes besonderen Prosessor

#### Hekrolog.

Theodor Sildebrandt, einer ber berühmteften Maler ber Duffelborfer Schule, ift an einem langern Bebirn= leiben ben 29. September in Duffelborf gestorben. Er war am 2. Juli 1804 in Stettin ale Cohn eines Buch= binders geboren und follte beffen Geschäft erlernen, wandte sich aber bald ber Runft zu und bezog 1820 bie Atademie in Berlin. hier verfehrte er viel mit Ludwig Devrient und beffen genialen Freunden, die ihn für die Meisterwerke ber bramatischen Literatur, beson= bers Shakespeare's zu begeistern mußten, mas von wefentlichen Ginfluß auf bie Bahl ber Stoffe gu feinen Bilbern murbe. 1823 marb er Schüler Wilhelms von Schadow, bem er 1826 nach Duffeldorf folgte, wo hilbebrandt balb zu ben gefeierteften Runftlern gablte und, als die Schülerzahl ber Afabemie ftets gunahm, bereits 1832 als Sülfslehrer und 1836 nach dem Tode des Professor Rolbe als ordentlicher Lehrer der Malklaffe mit dem Professortitel gestellt murbe. Erft vor wenig Jahren trat er in ben Rubestand. 1829 bereifte Sildebrandt in Gesellichaft Schadow's bie Riederlande und im folgenden Jahre Italien, wo er eifrig ben Kunststubien oblag. Nament= lich zogen ihn bie Deisterwerte ber nieberländischen Schule machtig an und bienten ihm jum Borbild bei ben eigenen Schöpfungen. Deshalb ging er fpater noch oft nach Belgien und Holland, wo er zu ben bebeu= tenbsten Runftlern in freundschaftliche Beziehungen trat. Auch befuchte er Paris, was früher noch zu ben Musnahmsfällen geborte. Bilbebrandt führte ein gludliches Rünftlerleben, beiter und forglos, geehrt und gefeiert, gern gefeben und beliebt bei Allen, Die ibn fannten bis zu Anfang ber fünfziger Jahre eine unheilvolle Wendung eintrat. Der treffliche Maler wurde von einem Gemutholeiden befallen, bas ibm für langere Beit ben Binfel entwand, und ale er nach feiner Genefung ihn wieder ergriff : ba malte er zwar noch einige Bil= ber und Bortrate - aber feines ber Bilber erreichte seine frühern Leiftungen, und feine Schöpferfraft verrieth eine ftete Abnahme, fo bag feine letten Arbeiten völlig werthlos ericheinen. - Bilbebrandt foling, von ben Duffel= borfer Künstlern zuerst völlig selbständig, Die realistische Richtung ein. Er legte bas hauptgewicht auf die tolo= riftische Wirfung bei möglichst getreuer Biebergabe ber Ratur, Die er in allen ihren Geinheiten aufzufaffen und mit höchster Genauigfeit barzustellen bestrebt mar. Sier= burch gelang es ihm auch, besonders als Bildnigmaler Bervorragendes ju leiften; feine Charafterifiit ift namentlich bei mannlichen Portraits überaus rühmens= werth. Geine größeren Rompositionen haben meift einen lyrifch=romantischen Bug. Gie beschränken fich fast immer auf die Darftellung ruhiger Buftande. Bohl berechnete Gegenfape und ein angenehmer Fluß ber Linien muffen für ben Dangel idealen Schwunges und ftilvoller Größe entschädigen. Silbebrandt's Berte haben burch gablreiche Bervielfältigungen in Rupferstich und Lithographie eine weite Berbreitung gefunden. Seine ersten Bilber, Fauft und Mephistopheles (1824), ersten Bilber, Faust und Dephistopheles (1824), Faust und Gretchen im Kerler (1825) und König Lear und feine tobte Tochter Corbelia (1826) waren bereits in Berlin entstanden; aber erft in Duffelborf begann ber erfolgreiche Aufschwung seines Talents, ber fast in jeber neuen Schöpfung Fortschritte mahrnehmen lieg. Wir nennen Romeo und Julia (1827), im Besity bes beutschen Kaisers, — Tancred und Clorinde (1828), gestochen von Olbermann, - Warnung vor ber Baffer= nire, (lithographirt) 1830, - Jubith und holofernes (1830), Eigenthum bes herrn vom Rath in Roln, benen sich nach seiner Rücktehr aus Italien die folgen= ben anschlossen: Der Krieger und fein Kind (1832), im Befit ber nationalgalerie in Berlin und burch Manbel's schönen Stich allgemein befamt; - Die Machtfud, welches er für ben Dr. Lucanus in Salberftabt malte und für den Fürsten von Bied wiederholen mußte, lithographirt von Beder ; - Der franke Ratheberr (1833), im Befit bes herrn von Krause in Bom= mern und ebenfalls lithographirt, ein Bild, welches viel Muffehen, aber auch einen lebhaften afthetischen Brin-. cipienstreit erregte; — Bier singende Chorknaben in einer gothischen Kirche (1834, angekauft vom Kunst- verein für die Rheinlande und Westfalen und lithogtaphirt von Beder, - und endlich: Die Ermorbung ber Cohne König Eduard's IV. von England (1836), gestochen von Knolle und lithographirt von Bengen. Dieses Wert, welches bie bargestellte Begebenheit genau nach ber Ergählung Shatespeare's in ber erften Scene Richard's III. schildert, barf wohl als Bilbebrandt's be=

rühmtefte Schöpfung gelten, Die burch ben Bergleich | maler ber Duffeldorfer Schule galt, erfreute fich Silve= mit bem Bilbe von Baul Delaroche, welches benfelben Gegenstand in gang anderer Auffaffung behandelt, noch erhöhtes Intereffe beaufprucht. Während ber frangöfische Künftler die Kinder in angftlicher Erwartung auf bem Bette figend barftellt, zeigt ber Deutsche fie, ber Dichtung folgent, im tiefften Schlafe liegent und erreicht badurch einen überaus wirfungsvollen Begen= fat ju ben finftern Befellen, Die ben Mord gerabe vollziehen wollen, was ben Gindrud mahrhaft ergreifend macht. Das Gemalde, welches mit ber liebevollften Sorgfalt burchgeführt ift, fand eine fo gunftige Aufnahme, wie sie selten einem Kunstwerf zu Theil geworden ift. Der Künftler hat es zuerft in fleinem Format für ben Grafen Raczonoft und bann in Lebens= große filt ben Domberen Spiegel gemalt, fowie noch= mals in fleinerm Dagftab für ben Bringen August von Breufen. - Der Weihnachtsabend (1840), Gigenthum bes Raifers von Rufland, war wieber ein bubiches Rachtstüd; — Der Empfang bes Karbinals Bolfen im Kloster (1842), im Besitz bes Königs von Preugen, fcloß fich eng an die Erzählung Chalespeare's in Beinrich VIII. an, ohne aber lebhaftes Intereffe mach ju rufen; - Doge und Tochter (1843) und Judith (1844) wurden von ben Kunftvereinen von Stettin und - Gine Brief lefenbe 3ta= Braunschweig erworben; lienerin (1845), gestochen von Boigt, hat Silbebrandt fpater mehrfach wiederholt; Othello, ber bem Brabantio und ber Desbemona feine Lebensgeschichte ergablt (1847) gehört wieder burch lebendige Huffaffung und vortreff= liche Ausführung ju bes Meifters besten Bilbern und ift gestochen von Knolle. Für ben Konful Boler in New-York in Lebensgröße gemalt, gelangte es später in ben Befit bee Beren Chuard Schulte in Duffelborf, beffen permanente Runftausstellung baburch einen werth= vollen Schmud erhalten bat. Gine fleinere Bieberholung (1848) gehört bem beutschen Kaiser; — König Lear, ber bei Corbeliens Anblid aus bem Wahnsinn erwacht (1851), eine große figurenreiche Komposition, mar ebenfalls Eigenthum bes Ronfuls Boter; - Julia, ben Schlaftrunk nehmend (1853), Arthur und be Burgh aus Chalespeare's "König Johann" (1855) und Corbelia, ben Brief an Rent lefend (1859), im Befit ber Galerie in Chriftiania, burfen wohl als feine letten einigermagen beachtenewerthen Arbeiten gelten; boch zeigen die brei lettgenannten bereits eine Abnahme feiner Darstellungsgabe. Hilbebrandt malte im Jahr 1850 eine ausgezeichnete Kopie des heiligen Franziskus von Rubens im Antwerpener Museum, Die fich in der Atabemie zu Duffeldorf befindet. Die ftabtifche Bemalde= Galerie bafelbft befist auch fein vorzügliches Bortrat Des belgischen Malers Baron Bappers, und von feinen fonstigen Bilbniffen haben wir noch befondere bervorzu= beben Diejenigen ber Pringen Albrecht, Friedrich und Georg von Breugen, ber Dinifter Graf Anton Stolls berg-Wernigerobe und von ber Bendt und bes ruffischen Staatsrathe von Jontoweth, welch letteres ber Künftler für die Berrscher von Breugen und Rugland zu wieder= bolen hatte. Ohne auf Idealistrung auszugehen, ftellte hildebrandt die gemalte Gestalt fo charafteris ftisch und lebenswahr bar, daß die Aehnlichteit oft geradezu überraschend genannt werben muß. sein Freund und Genosse Carl Sohn, der ihm 1867 im Tobe vorangegangen, als ber berühmtefte Frauen-

brandt beffelben Rufes bezüglich mannlicher Portrate, und es ereignete fich beshalb häufig, bag in Familien Ersterer die weiblichen, Letterer die mannlichen Angehöri-

gen zu malen beauftragt wurde.

In Folge feiner langjahrigen Birtfamteit als Lehrer an ber Afabemie zu Duffelborf gehort ein großer Theil ber Rünftlerschaft, barunter viele ber jest berühmteften Deifter, ju feinen Schülern, von benen jedoch tein Einziger geradezu in feine Fustapfen getreten Reben feiner funftlerifden Thatigfeit widmete fich hittebrandt auch eifrig bem Studium ber Entomologie, und seine Sammlung, bie er fortwährend bereicherte, fand bie Unerfennung von bedeutenden Fachgelehrten, Musit und Literatur liebte er ebenfalls in hohem Grade und mar mit vielen hervorragenden Bertretern berfelben früher eng befreundet. - Sildebrandt war Ritter bes preußischen rothen Ablerorben und Mitglied ber fonig= lichen Atademie ber bilbenben Rünfte in Berlin.

Gein Rame wird mit ber Entwidelungegeschichte ber Duffelborfer Schule unauftöslich verbunden bleiben, ju beren rajchem Emporbluben feine Berle in wirtungs= vollster Beife beigetragen haben.

Morik Blandaris.

#### Aunftgeschichtliches.

Bei den Ausgrabungen in herculanum bat man fürgich einen interestanten Fund gemacht; es ist dies die Biste einer jugendlichen Frau in natürticher Größe ganz aus Silet. Die Statue ist vortrefflich erhalten. Ansangs glaubte man, eine der Bronze-Figuren vor sich zu haben, wie man beren häusig findet; die Erdschichten hatten in Berbindung mit der Orphation dem Metalle eine eigne tuntle Färdung zegeben. Bei dem Transporte nach dem Museum siel die Farbe indes einem der Meamten auf er schafte die Kruste ab und indeft einem ber Beamten auf, er icabte bie Rrufte ab und bas Gilber zeigte fich rein und balb gang hell. Die Bufte wiegt 29 Rilogramm.

#### Personalnachrichten.

Baurath b. bugel wurde in Anerfennung feiner Berbienfte um bie Forderung ber Kunftinduftrie vom Münchener Aunftgewerbeverein jum Ehreumitglied ernannt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Duffelborf. In ber Musftellung von Bismeper & Rrans faben wir jüngst ein großes Schlachtenbitd von Emil Hünten, welches alle disherigen Werke dieses ftrebiamen Künstlers übertras. Die ungemein lebendige Komposition gab die dargestellte Situation mit großer Anschaulichkeit wieder, und das Kolorit zeichnete sich durch Frische und naturalistische Wahrheit vortheilbaft aus, ohne bei all den grellen Farben der vericbiebenartigen Uniformen bunt ober unrubig ju werben, fo bag ber Gelammteindrud eine bochft gunftige Birtung bervorbrachte. Das Bild ichilbert bas Einbringen bes preufifchen erften Garbe-Dragoner-Regimente in ein frangofiices Quarre in ber Schlacht bei Dlars la Tour, wobei ber Ritt-meister Pring Rent, ber bie Hauptfigur bilbete, ben helben-tob findet. Der Buichauer befindet fich inmitten ber Fran-zoien und übersiebt fo ben ganzen Ansturm ber Kavallerie, bie mit muthvoller Tobesverachtung in bie feinblichen Reihen fprengt, wobei fich ein außerorbentlicher Reichthum intereffanter sprengt, wobet fich ein außerordentilicher Reinfigum interestanter Einzelmotive zeigt, die bei ber scharfen Charafteristit der beiberseitigen Truppen dem Ganzen einen erböbten Werth verlieben. Das Bild ift im Austrage des Obersten, Prinzen Deinrich VII. von Reuß in Bonn gemalt, der seinem gefaltenen Bruder damit ein schones künstlerisches Denkmal gestiste hat. — Andreas Achenbach stellte mehrere Aquarelle aus, bie einen neuen Beweis für die vielfeitige Begabung biefes

Meifters geben. Theils Lanbichaften, theils Geeftide ober Rirchen-Interieurs, überraschten fie burch bie außerorbentliche Leuchttraft ber Farbe und bie virtuefe Bebandlung, fo baß fie ben Delbilbern Achenbach's volltommen ebenburtig erichienen. 3. B. Breper, einer ber alteften biefigen Rünftler, brachte ein Stillteben von ber betannten minutiofen Ausführung, in ber fich nicht bie geringfte Abnahme feiner Rraft mabrnehmen ließ, worüber wir uns um so mehr freuen, als bie tleinen Frucht-ftide biefes tleinen Meisters (er ift betauntlich ein Zwerg) zu ben besten Leistungen ihrer Gattung geboren. — Ein er-greifenbes Motib brachte Nicutowollp zur Anichanung. Er greifendes Motte brachte Allentowell zur Anichaunng. Er zeigt uns ben Abichied eines einberufenen Landwehreisziers, der sich schweren Derzens von Weib und Kind trennt. Die Gattin ist weinend auf den Studl gesunken und hält die Hand des Scheidenden sest umtlammert, der einen letzen Bild auf das schlasenden kind wirft, welches ahnungslos in seinem Bettchen liegt. Durch die geöffneten Thüren sieht wei abziehenden Trupben und der bereindringende Lichtschein best andrechenden Allendens siehtet einer mirkungende Mosen. bes anbrechenben Morgens bilbet einen wirfungevollen Wegen. fat zu ber lampenbeleuchtung bes Bimmers. Die Figuren find vortrefflich darafterifirt, bie Begebenbeit außerft verftanbsind vortresslich charakteriürt, die Begebenbeit äußerst verständlich und mit poetischer Auffassung wiedergegeben und auch die Malerei ist sobenswerth; es darf das schöne Bild daber als ein würdiges Seitenstüd zu Nieutewsty "Heimlehr der Sieger" gelten und wird gewiß überall dieselbe günstige Aufnahme sinden. — Fritz Rober, ein Bruder von Ernst Röber und gleich diesem ein Schüler Bendemann's, stellte einen großen Karton aus, der ein hoffnungsvolles Talent jur districte Darstellungen offenbart. Er ichtert den Tod ber Sophonisbe, die in den Armen Massinissas entselt am Boden liegt von ihren klagenden Verauen umgeben möhrend im Sing liegt, von ihren flagenden Frauen umgeben, mabrend im Bintergrunde Scipio mit feinem Gefolge erscheint, um bie befiegte Ronigin zum Triumphzug abzubolen. Die Geftalten zeigen eine eble Auffaffnug, bie Komposition bant fic in scoonen Linien filvoll auf. - In ber Ausstellung von Ebuard Schulte knien filboll auf. — In ber Ausstellung von Ebuard Schulte befanden sich turz nach einander zwei große italienische Parklandschaften mit Fontainen in Abendbeleuchtung von Oswast Achenbach und von seinem Schwager Albert Flamm, die beide große Borzsige und bei vieler Achnlichkeit in Metiv und Darftellung boch auch viel Berschiedenes hatten, je nach ber eigenartigen Begadung der Klinstler. Auf der Achenbachichen Landschaft körte und einigermaßen die allzurosige Farbe bes himmels, wogegen Borbergrund und Baumschlag vorzillalich wirkten. — Albert Kindler brachte ein großes diglich wirkten. — Albert Kindler brachte ein großes siglich wirkten. — Albert Kindler brachte ein großes sigurenreiches Gemälbe "Floßsahrt auf ber Isar", welches in der Komposition und der lebensvollen Auffassung gut individualisierer verschiedener Stände sehr zu leben war; doch wurde der Eindruck durch die blaue Farbe des hintergrundes etwas beeinträchtigt. — Ein Porträt des Kürsten von Schaumburg-Lippe von L. Schäfer sagte und weit weniger zu, als frühere mitheiste bieses teleungstan Ginfilers da est wieder inter Bildnisse beiese talentvollen Künstlers, ba es wieder jene unglückseige Schwarzmalerei zeigte, die wir gerade bei Porträts besonders bedenklich sinden. Desto rühmenswerther erschienen uns bagegen zwei Bildnisse von Richard Sohn, ein Husarensstiger und seine Gemahlin, von denen namentlich bas letzgenannte überaus anmuthig und wirkungsvoll war. Auch das Porträt eines einsaden Dtäddens von E. hepben haben wir mit Auszeichnung bervorzuheben; es gemahnte einiger-magen an bie Studientopfe von Rnans, ohne baburch an felbftandiger Auffassung einzubufen.

Der Besuch ber Lokalausstellung der Münchener Künstler im Ausstellungsgebäude auf bem Königsplatz gewährt bem, ber mit den Leistungen ber Münchener Schule nicht näber bekannt ist, keinen richtigen Einblid in dieselbe. Erklärt es sich auch leicht, daß eine Ausstellung, von der keine Jury Arbeiten zurückweist und zurückweisen dars, weil es sich in erfter Reihe um die Absamöglichkeit handelt und geistige Womente erst in zweiter Linie in Frage kommen, manches Underdeunde entbält, so muß der Eindruck einer Ausstellung, die im Durchichnit unr Arbeiten dieser Art biebet, ein betrübender sein. — Man bat Jahrzehnte hindurch Alles gethan, was den Geschmad des Bublitums verderben konnte, bat ihm so lange grobe Kost vorgesetzt, die es in Ermangelung seinerer zugriff und schließlich Bedagen baran sand. Man vergaß oder gab sich doch ben Anschein vergessen zu haben, daß die wahre Kunst einen anderen Zwed bat, als zur Augenweide zu dienen und ein anderes Ziel, als der Photographie Kon-

furreng ju machen, bag bie Bilge bes menichlichen Antliges eine bobere Bebeutung baben als ein Sammetfleib ober eine Lobenjade. Und bas hat benn natürlich seine Früchte ge-tragen. Der Künftler, ber verkaufen will und muß, mag jett zuseben, wie er fich mit bem Bublifum abfindet, bas er und feine Genoffen sich selber gebilbet haben. Aber bas ift es nicht allein, mas unangenehm berührt. Ber nur halbwegs mit ben Berhaltniffen vertraut ift, weiß, wie fich bie Radwirfungen bes Wiener, Berliner und bes norbameritaniichen Kraches in Künstlertreisen noch beute fühlbar, sehr fühlbar machen, und ba weiß man benn in ber That nicht, was man bavon benten ioll, wenn Maler ohne Namen für durchaus untergeordnete Leistungen Tausenbe forbern. Und baun in einer Stadt, in ber ber bedeutenbfte Runftbandler nech vor wenigen Bochen einen Theil feines Dienftpersonals entließ, weil er biefelben in Folge verminberter Befchafte nicht mehr bebarf. Beift bas nicht bem Bubtitum Sand in bie Augen ftreuen, um nicht ein fcharferes Bort bafür zu gebrauchen? Charafteriftifch für ben Beift, ber in ber Lotalausstellung vertretenen Minchener Runft ift, bag fich in berfetben nur zwei bistorische Bilber finden, bas eine von bem filrzlich bei einem Ausflug auf ben Beinv am Bergichlag verftorbenen Friebr. Spangenberg, bas anbere von Theob. Roeppen. Beibe scheinen zum eilernen Inventar ber Lotalausstellung zu ge-boren, waren baselbst ichon in ben Borjabren zu seben und werben voraussichtlich barin auch noch in ben fünftigen Jahren gn feben fein. Go theilen fich benn bas Genre in feinen verschiebenen Richtungen und bie Landichaft in bie überfüllten Gale bes Anoftellungelotales. Ge tann nicht feblen, baß man barunter gar manchem befannten Bilbe begegnet und biese zahlreichen Begegnungen befatigen gerade, was oben über bie bermaligen Absahverbältnisse gesagt worben. Der Kunstmarkt bat nicht minder seine "Krebse" wie ber Büchers markt. Davon weiß gar mancher Maler ein Lieb zu singen. Diefer Rreble ift jumeift icon bei anberer Belegenheit Ermabnung geicheben, und fie tonnen beshalb bier füglich außer Betracht bleiben. Bei ben meiften Genrebilbern fann man bie lleberzeugung gewinnen, bag ber Dundener Schule im sition abhanden gekommen ift, oder daß sie auf dieselbe weniger Werth legen zu dürsen glaubt, als die Meister ber alten Schule. Nur eine tleine Anzahl von Künstlern, an ihrer Spille ber treffliche Hugo Rauffmann, ber auf ber Anstellung mit ein paar köftlichen Lleinen Bildern erschien, macht stellung mit ein paar föstlichen kleinen Bildern erschien, macht biervon eine rübmliche Ansnahme. Auser ibm waren noch Max Kaltenmoser ("Abschied", "Bürfelspiel" und "Schattenspiel"), E. Kronberger ("Beim Tansichmans") und Stelzner ("Unter ber Linde") zu nennen. In ihren Bildern zeigt sich ein tüchtiges Streben, das freilich noch manche hinderusse zu siberwinden hat. Was Stelzner anlangt, so scheint er sich jeht Knaus zum Borbild zewählt zu baben, weingstens erinnern einzelne seiner Figuren sehr lebhaft an des genannten Meisters "Goldene Hochzeit". Koerle's "Musigirende Dame" macht durch Anmuth der Zeichnung und Zartheit der Technit dem Künstler alle Ehre, und Groen-voed that in seinem "Der Herr Bürgermeister" im Kostume des Kebzehnten Jahrhunderts einen höchst glücklichen Griff. voed that in seinem "Der heir Burgermeifter" im Rostume bes fiedzehnten Jahrhunderts einen höchft glücklichen Griff. Derfelben Zeit bat Dackt, besten "Junger Birtuose" schon früher als eine bervorragende Leistung bezeichnet wart, den Italif zu seinem tleinen Bilden "Begeisterung für's Kriegshandwert" entnommen, bessen handwerten mit Meisterschaft daratteristrt erscheint. Butea ni erweist sich in seinen "Solbaten in der Schenke" und "Ein Reiter" als ein begabter Schiller bes trefflichen Wilhelm Diets. Rur wäre ihm zu wünschen, daß er seinen Meister mit mehr Freiheit nachabmte. Der Feinheit Koerle's näbert sich E. Geiler in seinem son Der Feinbeit Koerle's nabert fich C. Seiler in seinem schen gestimmten Bilbeben: "Beim Buchbandler", wabrent Faust fich im Absonberlichen gesällt und nicht frei ift von Remintscenzen an eine frühere Beriobe Bans Matari's. Bas aber bei biesem Eigenart gewesen, wird beim Rachabmer zur hohlen Manier. Am freieffen babon ift er in feinem Stubientopf (Blondine) geblieben. Gin anderer Rachabmer ift Faber bu Faur. Aus ber Bilotv'iden Schule beivorgegangen, fiebt er jett fein Ibeal in Bodin. Des Letteren Lanbicaft mit bem Eruph rothgelteibeter Reiter auf weifen Bierben und bem icarf blauen hintergrund erideint ale bie Berirrung eines an fich genial angelegten Runftlers, bie nicht ausbleiben tonnte, feit er fich, von Schmeichtern umgeben, einer auf's

Söchste beklagenswerthen Selbstäuschung nicht über seinen Werth, benn ber sieht unbedingt außer Frage, sondern über die Richtigleit des von ihm eingeschlagenen Weges täuschte. Es ist in dem maßlosen Wesen Böcklin's emas, das unwillsürlich an Grabbe etinnert, der daran zu Grunde ging, daß er nicht lernen mochte, sich zu beschränken. Am bedeutendsten ist in der Vokatausstellung ohne Frage die Stätze der Münchener Schule, die Landschaft, vertreten. Da sind I. Lange, Peinel, Willroider, Peilmaier, Meixner, Carl Ebert, der verstordene Frig Bamberger, Rich. Bimmermann, Rob. Schleich, Windmaier, Stademann, Theod. Her und Andere, deren Namen seit Jahren guten Klang hat, neben Wenigerbesaunten theils mit einem, theils mit mehreren Bildern vertreten. Bon den Neueren wären Luipold Kaustner, P. Weber, Horft und Maledizu nennen, der letzte freisich mur darum, weil es ihm gelungen, dem vielbesannten Chiemelee einen völlig fremdartigen Charaster auszudrücken. Auch don einem nur discher ganz unbekannt gebliedenen Phil. Hermann sich ich eine recht hübsche Arbeit und außerdem dat auch Phil. Köth sein seinem Bilde, Partie bei Dachaus trefflich verwerthet. Die Marine vertrat Meister kolander ganz allein. — Bon den Architesturmalern betheiligte sich Gebhard mit einer "Anssicht von Benedig" und Neubert mit einer "Etraße in Sermione am Gardasee", während von den Bildeuern h. Bille dois durch eine Konsen. Wündener Antisen tichntich vertreten waren.

A In den Raumen des Münchener Aunstvereins war in den letzen Wochen nicht viel Bedeutendes zu sehen. Rur wenige Arbeiten erhoben nich über die Stufe der Mittelmäsigsleit. Recht anmuthig gedacht war Koerle's "Im Blumentegen". Koerle, der das Rococo-Genre mit Bertiebe kultivirt, hat darin seine Kollegen, welche berfelben Richtung solgen, deshalb überstügelt, weil er begreift, daß das Kofinum allein nicht ansreicht, eine bestimmte Kulturperiode zu kennzeichn nicht ansreicht, eine bestimmte Kulturperiode zu kennzeichn allein nicht ansreicht, eine bestimmte Kulturperiode zu kennzeich als in unsern Tagen, sondern man dewegte sich, dachte und silbtte anders. Und nur der Künster erreicht sein Ziel, der diese Sharakteristische nach Innen und Außen giedt. Der Reistod war mehr als eine bloße Ersindung der Mode, er war das nothwendige Ergedniß der Denks und Eunpfindungsweise einer ganzen Kulturperiode, und die Bewegungen eines Kavaliers mit der Allongeperische und dem Galanteriedegen unnerschieden sich wesentlich von denen seiner Standesgenossen unterschieden sich wesentlich von denen seiner Standesgenossen und eleganten Durchbildung zebe Galerie schmiden. Streitt's "Wandernde Zigeuner" gaben das Fremdartige der Erscheinung dieser europäischen Komaden in darasteristischer Weise webetauern. — Richt ohne dieberes Interesse um Rain" ließ uns von Reuem den frühen Heimgang diese reichbegabten Künstlers bedauern. — Richt ohne dieberes Interesse und eine Anzahl von Photographien ber Bertiner photographischen Geiellschaft nach Bildern von Münchener Künstlern von Deutschland, welche Herr v. Angelt fürzlich in Bertin malte.

#### Vermischte Nachrichten.

Der igl. Hofglasmaler Kr. Kav. Zettler ftellte fürzlich in München ein Kindenfenster für Melbourne in Australien aus, bessen figlirliche Romposition: die himmelsahrt Ehrifti eine nicht unverdiensteiche Arbeit bes Malers Blaim ift, während ber reichbegabte Architelt Dosmann die ornamentalen Theile entwarf. Erscheint die Arbeit auch im Ganzen als eine wohlgelungene, somuß boch die Berwendung von Uebetsanggläsern mit verschiebenen Abtönungen berielben Grundfarbe als eine bem Geiste ber alten wiedezerwecken knust wiederstebende Reuerung getadelt werden. Die Atten bedienten sich nur solcher Uebersanggläser, welche auf ihrer Oberstäche die Grundfarbe in durchweg gleicher Stärfe zeigten und bewiesen, daß das Schwarzloth vollständig ausreicht, wo es gilt, ben Ton zu vertiesen. Die Unzwedmösigkeit der oben ermähnten lebersanggläser sit

biesen Zwed zeigte sich an ein paar Stellen bes Fensters, wo Gewändertheite viel zu bell im Ton geriethen. Davon abgesehen konstatire ich mit Bergnügen, daß die Zettler'sche Anstalt mit Eiser bestrebt ist, wieder zu jenem alten System der Glasmalerei zurückzukehren, welche vor allem die bekorative Wittung im Auge dat, das Eeppichgewebe mit seinen kräftig neben einander gesetzen Farben zum Ausgangspunkte minmt und dentzusieze große dominirende Farbenslächen vermeidet, dieselben vielniehe nach Art des Mosait in kleine zertheilt und seines an das Raleidossop erinnernde sarbige Filmmern hervordringt, das den alten Glaszemälden ihren unvergleichlichen Reiz verleiht.

- J. P. R. Der Bildhauer Gaetano Barjaghi in Mailand arbeitet gegenwärtig an bem Mobell ber Reiterstatue, welche seine Baierstadt bem Gebächniß Rapoleons III. errichten will. Dasselbe stellt Rapoleon in bem Moment bar, in welchem er in Matland einzicht, und ist im Ausbruck und ber Bewegung so dargestellt, als nähme er ben enthusiastischen Beisall ber Milanesen entgegen. Die Statne wird bas Maß ber natilrtichen Größe nicht siberschreiten und in Bronze ausgesihrt werden, während bie Basis aus Marmor mit Basrelies geschmidt werden soll.
- \* Eine wichtige Ersindung. Dem Raufmanne Fr. Balz in Pforzbeim und bem Formator bes igl. Rational-Museums in München, 3. Kreitemapr, wurde vom baverifchen Ministerium ein Privilegium verliehen für eine von Ersterem ersundene Gußmasse, welche gleichzeitig als ein verbessertes und vereinsachtes stereochromisches Versahren dient. Nach einem uns vorliegenden Guachten des Prof. Dr. Feichtinger in München sind die Materialien, welche für Abgüsse verwendet werden, durchaus mineralischer Natur und geden, vermischt, eine sehr seste, darte, weiße Masse, welcher durch Politien ein sehr hober Glanz verliehen werden fann. Dieselbe eignet sich daber in vorzüglichem Grade zur Perstellung von solchen Gegenständen, wozu man gewöhnlich Ihps oder Cement verwendet, z. B. zu Ornamenten, Medaillons, Figuren u. bergl. Aus dieser Masse lassen, welche auch der Luit und dem Regen Biderstand leisten. Als Masgrund von sereochromischen Bitdern erlangt die Masse eine sehr große härte und Festigkeit, hastet sehr selft sowohl auf Stalzgund von stereochromischen Berzug, das sie klendend weiß ist. Ebenso wie Baudrnamente und Fresten bienend weiß ist. Ebenso wie Baudrnamente und Fresten burch Fener und Basser gemacht werden. Endlich bat sich dei wiederholten Broben im Minchener Hoftheater das Mittel unzerstörden dein weberhelten Broben im Minchener Hoftheater das Mittel wiederhelten Broben im Minchener Hoftheater das Mittel imprägnirten Stosse keiner bewährt; selbst in einem durch Gas intensiv angesachten Feuer zeigten sich die mit dem
- \* Riofter Baulinzelle. Der Filtft von Schwarzburg-Rubolftabt ließ in biefem Friihjahr bie Fundamente ber abgebrochenen Mauern bes Klofters Paulinzelle frei legen. Die Deutsche Banzeitung giebt in ihrer Rr. 71, S. 287 eine beachtenswerthe Stige ber Resultate biefer Ausgrabung.

# Menigkeiten des Kunfthandels.

Veronese, P., Die Anbetung der h. drei Könige, gest. v. X. Steifensand. gr. qu. Fol. (35½ u. 72 C.) Kunstvereinsbl. f. d. Bheinlande und Westfalen zu Düsseldorf. (H. Vogel in Leipzig.)

#### Photographien.

Photographien nach Gemälden moderner Meister. Nr. 558, F. Paulsen; Der Liebesbrief. 559, Waldesstille. 561, A. Borckmann: Goethe in Sesenheim, 562, G. Giuliano: Glückliches Zusammentreffen. 562, H. J. Sinkel: Die Geburt Christi. 563, R. Beyschlag: Seifenblasen. 564, Fr. Sonderland: Intermezzo. 65. Die kl. Delinquenten. 66, W. Sohn: Flandr. Hansfrau. 67, A. Rotta: Reisende Künstler. 69, J. Leisten: Nach dem Begräbniss. 70, A. Braith: Heimkehrende Kälberheerde. 71, C. Böker: Die theure Hötelrechnung. 72, B. Vautier: Am Kran-

kenbette. 73. Meyer von Bremen: Liebesbotschaft. 74. C. Lasch: Erster Unterricht. 75. Am Waldesrand, 76 C. Mücke: Die kl. Pepita. 77. E. Grützner: Kellermeisters Frühstück. 78. Stillvergnügt. 79. C. Hoff: Der gute Onkel. 81. Fr. Voltz: Heerde am Starnberger See. 82. K. Ekwall: Zehn Minuten Aufenthalt. 83. A. Holländer: Madonan della Seggiola, nach Raffael. 84. F. Hiddemann: Coupé I. Glasse. 86. W. Amberg: Am Seo. 87. L. Knaus: Der Freibeuter. 88. G. Richter: Cornelia Richter. 59. Vaterfreude 91. A. Corrodi: Venezian. Gondelscene. 92. C. Kiesel: Studienkopf. 93. P. Spangenberg: Der Liebesbrief. 94. W. Hasemann: Die Geschwister. 95. O. Hornemann: Behüt' Di Gott. Geschwister. 95. O. Hornemann: Behüt' Di Gott. 96. H. Leinweber: Dein ist mein Herz! 97. F. Bockelmann: Heimliche Strike. 98. Ein ungeladener Gast. 99. Strecker: Auch ein Kindermärchen. 600. Neide: Charon und Psyche. 1. C. Becker: Der Laudenspieler. 2. F. Geertz: Der Fliegenfänger. 3. P. Koerle: Ein kleines Malheur, 4. Alb. Bauer: Pompejan. Interieur. 5 C. Burmeister: Scene aus dem Bauernkriege. 6. E. Kolitz: Auf dem Rückzuge in der Gegend von le Mans. 7. A. Holländer: Im Garten. Versch. Formate. Berlin, Photographische Gesellschaft.

Correggio, Kopf der Leda mit dem Schwan. (Museum in Berlin.) Phot. nach d. Zeichnung v. A. Oelkers. Fol. (40 u. 32 C.) Versch. Formate. Berlin, Krause & Co.

Kopf der Io. Phot. nach d. Zeichnung v. A. Oel-

kers. Fol. (40 u. 32 C.) Desgl. Ebend.

Thorwaldsen's Reliefs. 24 amerik. Photographien in
Rund. (1. Therwaldsen's Brushlig; 2-5. St. Mat-Rund. (1. Therwaldsen's Brustbild; 2-5. St. Mat-thäus, Marcus, Lucas und Johannes; 6. Gerechtig-keit; 7. Weisheit; 8. Treue; 9. Kraft; 10. Gesund-heit; 11. Unbeständigkeit; 12-15. Feuer, Wasser, Luft, Erde; 16-19. Frühling, Sommer, Herbst, Win-ter; 20. Nacht; 21. Morgen; 22. Liebesgötter; 23. Fruchtsammler; 24. Weinpresse.) Fol. (41 C.) Ebd.

#### Kupfer- und Holzschnitt-Werke.

Münchener Bilderbogen. 26. Buch. In Holzschnitt nach E. Ille, Oberländer, T. E. Rosenthal etc. gr. Fol. München, Braun & Schneider. Die Dresdener Galerie in Photographien nach den Orig.-Gemälden. Besprochen v. Jul Hübner. 1. Bd. (30 phot. Bl. nach Zeichnungen u. 30 S. Text.) Fol. Eleg. Lwdbd. Berlin, Photogr. Gesellschaft. Der Todtentanz in der Marienkirche zu Lübeck.

8 Photogr. v. J. Nöhring, nach Zeichnungen v. C. J. Milde. qu. 8. Lübeck, Kaibel.
Colinet en Loran, Verzameling der Overblijfsels onzer nationale Kunst der XI. tot de XVIII. Eeuw. 1. Jaarg. 1873, (70 lith. Bl.) Fol. (Brüssel.) Berlin, Wasmuth.

Hettner, H., Der Zwinger in Dresden. Mit 16 Lichtdrucken v. Römmler & Jonas. gr. Fol. In Mappe.
Leipzig, Seemann.
Jacobsthal, E., Grammatik der Ornamente. Nach
d. Grundsäten v. K. Boetticher's Tektonik d. Hellenen bearb. u. mit Unterstützung d. Königl. Preuss. Ministeriums f. H. u. G. herausgeg. 1. u. 2. Heft. (à 20 Bl. in Tondr.) gr. Fol. Berlin, Springer'sche Buchhandlung.

Raffael's Loggien im Vatican zu Rom. (28 phot. Bl. v. G. Böttcher in München.) Fol. In Mappe. Vollweider, J., Sammlung von Landschafts-Studien auf Thon. Als Folge zu des Verfassers Schirmerstudien. 1. u. 2. Heft. (à 6 lith. Bl.) Fol. Carlsruhe, Veith.

#### Beitschriften.

Anzeiger des Germ. Museums. No. 9.
Wolfgang Eisen und Wolfgang Münzer. — Ein Maigellein vom

16. Jahrh.

Blätter für Kunstgewerbe. 9. Heft.

Die nationale Schmuckindustrie auf der Wiener Weltausstellung, von Alb. Ilg. — Armstuhl (17. Jahrh.); Bronzegitter von der Loggetta in Venedig (18. Jahrh.); antiker Schmuck aus Kertsch. — Modernen: Tisch, Tapete, Schreibtisch.

Chriftlice Runftblatt. Ro. 10.

Fer evangelijde Audenbau und die Afraft. — Drei altdriftlice Baftsliften in der fömijden Campagna.

Das Kunsthandwerk. H. Jahrg. 1. Heft.

Wappenschilder nach der Chronica Joh. Stumpf's; Kaisersiegel a. d. Bayr. National-Museum, 16. Jahrh.; Behrank a. d. Fürstl. Hohenzollern'schen Museum, 16. Jahrh.; Fussboden aus Pompeji; Trinkhorn a. d. Deutschen Gewerdemuseum, 15. Jahrh.; Plafond und Wandmalerei aus Schloss Transnits, 16. Jahrh.; Sammetstoff a. d. Bayr. Nationalmuseum, 15. Jahrh.; antike Bronzevase.

Gewerbehalle. 10. Deft. Gilgran, ven Jak. Falte. — Romanischer Fries aus bem German. Museum; Gelbische Füllung von Chorftühlen in Ternow (15. Jahrb.); Marmernes Beihbeden aus bem Dom ju Orvieto (Frührenaissance); Geschnitzter Schrant aus bem Leuvre (beutsche Renaissance). — Mober neb: Lisboede im Sitt Louis XIV.; Pruntschrant aus Geenholz, Teis lettentifc, Ramin, filberne Bale, Umrahmung fur Empfehlungetarten, Dfentbur, Diabem, Bifitentartenfchale.

## Inferate.

Verlag von Veit & Comp. in Leipzig.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

# Entwicklung der Kunst

Stufenfolge der einzelnen Künste von Ludwig Noiré.

> So flibrt ibn, in verborgnem Lauf, Durch immer gein're Formen, rein're Tone, Durch immer höh're Höh'n und immer schön're Schöne Der Dichtung Biumonieiter still hinauf

Und so gewinnt sich das Lebendige Durch Polg' aus Folge neue Kraft. Goethe

Gross Octav. 62 Seiten. Preis 12 Sgr.

## Münzsammlung bon Serrn Br. Eb. Rapp.

Diefe reichbaltige Sammlung werthvoller romifder u. griechifder Mungen tommt am 23. November burch ben Unterzeichneten gur Berfteigerung. — Der 2297 Rummern gablenbe Katalog ift zu beziehen.

3. M. Seberle (D. Lemperty' Cohne) in Roln. (4)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite flark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 6<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thir.; eleg. geb. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thir.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Beemann. — Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinenb, erhalten bie Abonnenten ver "Zeitfdrift fur bilbenbe Kunft" gratfo; fur fich allein bezogen fostet ber Jahrgang 3 Thir. fowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutichen und bfterreichifden Moftanftalten.

Inhalt: Das italienische Kopistenübel. — Die akademische Aussiellung in Berlin, III. — Korrespondenz: Wien. — Biographie Mickelangelo's. — Erper bitton nach Chalda, — Der Bordang für das Tredener hoftbeater. — Aunfichule zu Karlbrube. — Koftmaubitelung in Parts; Ausfrellung in Borton. — Aus Lirol. — Alma Latema; Micklangelo's vierbunderijähriger Gebutteliag; Fresten im Conciliumssaale zu Constanz. — Gine neue Kaulbacherteite; Th. Lichtenberg's Gemalde-Auftion; Alexander Biba's Ilustrationen zu ben vier Evangelien. — Berichtigung. — Inferate.

### Das italienische Kopiftenübel.

Die kleinliche Engherzigkeit und großartige Umständlichkeit so mancher deutschen Galerie-Berwaltung hat kopirenden und studirenden Künstlern wohl schon viele Seufzer ausgepreßt. In verschiedenen Kunstsammslungen war es sogar gänzlich verboten, zu kopiren, in den meisten die Erlaudniß dazu mit den größten Beitzläusigkeiten und Beschränfungen verknüpft, und Schreiber dieses wurde in einer der ersten Sammlungen Deutschzlands sogar einmal barsch angesahren, als er sich nur eine flüchtige Bleististstizze und ein paar Notizen machen wollte.

Das ist, Gott sei Dank, in den letzen Jahren anders und besser geworden, und man sieht so ziemlich überall ein, daß Statuen, Bilder und andere Kunstzgegenstände doch nicht blos zum Ergötzen reisender Touzisten da sind. Andererseits aber kann auch eine zu weit getriebene Liberalität in der Benutzung der Galezien dem wahren Kunstleben und Streben zum Nachtheil gereichen. Und dies ist in den meisten Gemäldessammlungen Italiens der Fall.

Welchen tunstsinnigen Reisenben hatte es bort nicht schon mit Unwillen und Aerger erfüllt, wenn er ein hervorragendes Werk, dem er so gern sein tiesstes Stubium zuwenden wollte oder auf dessen innigsten Genuß er schon so lange Zeit sich gefreut hatte, — wenn er ein solches Ziel seiner Sehnsucht, so oft er kam, rings von den Staffeleien der Kopisten unnahbar verbarrikadirt fand; so in Benedig und Mailand, so in Florenz und Rom. Auch der Schreiber dieser Zeilen vereint seine Klagen mit denen seiner Freunde darüber, mehrere der

bedeutendsten Werte theils gar nicht, theils nur höchst flüchtig und unvollfommen genoffen zu haben, nur weil sie ftets maffenhaft topirt wurden.

Run aber kommt noch ein Umftand hinzu, ber folche Klagen doppelt gerecht und folche Uebelstände doppelt ärgerlich macht.

Bären nämlich die Kopirenden noch wirklich Kunsteller und bildeten jene Meisterwerke entweder sich selbst zum ernsten Studium oder der Kunstwelt zu wahrem Rut und Frommen nach, würde man sich schon darauf hin einige Unbequemlichkeit gefallen lassen. Bon Solchen indes hat man am allerwenigsten zu leiden, sondern was sich auf's Unverschämteste vor den Berlen der Galerien breit macht, ist vor Allem das freche Bolt jener seichten handwerksmäßigen Dutendsopisten, welche bekanntlich die berühmtesten und beliedtesten Bilder auf den oberessächlichken roben Essett hin im Auftrage der sogenannten Kunstlädenbesitzer oder für wohlhabende Toueristen als Andenken kopiren.

Abzuhelsen wäre der Kalamität auf zweierlei Beise. Entweder bürfte das Kopiren nur in gewissen Stunden erlaubt sein und zwar in solchen, da die Galerie ohnehin geschlossen wäre, denn der Genuß der Bilder soll ja eben nicht dadurch beeinträchtigt werden; oder auch die Eigenthümer oder Galerievorstände ließen von den beliedtesten Bildern gediegene Deustertopien ansertigen, nach denen dann wieder die obigen Dupendsmaler ihre Fabrisarbeit zu jeder Zeit beschaffen könnten, und nur dem sich als wahren Künstler Legitimirenden dürfte es gestattet sein, vor den Originalen selbst zu malen.

Bur bie beutiden Afabemien und Gefanbtichaften

ware es eine schöne Aufgabe, jum Nuten ber Kunft, wie zur Freude von Taufenben, sich biefer Sache anzunehmen. Bermann Allmers.

### Die akademifche Ausstellung in Berlin.

III.

(Fortfehung.)

Biel mehr als irgend ein anderes Gemalbe gieben Guftav Richter's Portratbilber bas große Publifum an. Bunachft bie beiben Familienstüde aus ber eigenen Baustichkeit bes Künftlers, welche auch in Wien waren. Trop des Gesuchten ber Anordnung zeigen bieselben in der That Richter's Borguge, feine betifate Malerei, fein feines Abwägen aller Theile, feine forgfältige fich nie genugthuende Modellation und schöne Farbe in bestem Lichte, mabrent feine Schattenseite bie oft fo weit getriebene Abrundung ber Fleischpartien, daß barilber bie rechte Frische und bas leben ber Epi= bermis einer elfenbeinernen Glätte weichen muß, bier mehr als gewöhnlich zurücktritt. Dagu fpricht eine folche Fülle von Lebensfreude und Lebensglud ans biefen beiben Bilbern, bag man fich fcon infofern bem wohlthuenden Eindruck berfelben nicht entziehen tann. Na= mentlich ber Ropf ber Dame burfte zu bem Beften gehören, mas Richter überhaupt gemalt; bas volle üppige Fleisch ift in allen ben feinen Rüancen ber haut in Ton und Zeichnung fehr glüdlich geschildert, bas gleiche Lob gilt von ber Farbe bes Bangen. Bor= trefflich ift auch bie geistige Charafteristit, bas stillere Glüdegefühl bei ber Gattin, ber fröhlich burchbrechenbe Lebensgenuß bei ihm. Nicht so gut wie bie Eltern find die Rinder gegeben; hier ift bas individuelle Leben fcon wieder etwas burch bas Streben nach größtmög= lichfter Niedlichkeit abgeschliffen. Noch mehr zeigt sich dies übermäßige Glätten in einem fleinen Rundbilbe "Die Geschwifter". Richt minderes Aufsehen als jene beiden Familienstüde erregt das lebensgroße Porträt ber Fürstin Carolath. Bor bem brennenden Ramine fitt Die Dame in ausgeschnittenem weißen Regligee, ben rechten Arm auf die Lehne bes Stuhles gestützt, nach= bentlich in's Beite schauend, neben fich einen machtigen hund. Die Auffaffung ift bem Gebanten nach hochft gludlich, nur vermiffe ich ein wenig bie volle poetische Durchführung in ber Malerei. Wir belauschen in bem Bilbe eine schöne junge Frau in einem Moment finnenben Rachbenkens, bas zeigt bie gange haltung. In bem Beftreben aber, bas icon von Ratur fo fein gebilbete Antlit noch vollendeter in ber Malerei erscheinen zu laffen, ift nach meinem Gefühl ein etwas talter geban= tenloser Zug hineingefommen, wo man boch gerade in biefer Situation eine befondere Bemuthemarme, wenig-

ftens ein völlig unbefangenes Gelbftvergeffen erwartet. In Bezug auf Die Malerei ftatt bes Lobes lieber eine Ausstellung: in bem Bestreben, ben Teint des Halfes fo schön, so "alabasterweiß" wie möglich erscheinen zu laffen, ift es paffirt, bag nun auch bas boch lofe und leichte weiße Gewand zu hart und fest auf ber Bruft aufliegt, während es gerade hier barauf anfam, burch leichte schummernbe Salbtone bies vom Fleisch zu löfen und loder um daffelbe spielen zu lassen. Nächst Richter ift biesmal unter ben befferen Porträtmalern zuerft Guftav Graef mit feinem lebensgroßen Damenportrat zu nennen. Bortrefflich ift bas garte buftige lichtblaue Roftum ausgeführt, fast von ber fanften Tonung ber Rococofarben, mährend zugleich eine liebevolle und doch fräftige Modellation bes Fleisches bem Gangen eine gefunde Frifche mahrt. Friedrich Raulbach, der fich in ben Kreifen unferer Aristofratie eines guten Rufes als Portratmaler erfreut, hat ein lebensgroßes Bildniß bes Bringen Albrecht aufgestellt, welches zu boch bangt, um über die Malerei im Einzelnen urtheilen zu laffen, in ber ganzen Auffassung aber sich solid und tüchtig darstellt. Dagegen fpreche ich gerabe biefem Ramen gegenüber meine Ansicht über zwei Bruftbilber (herr und Dame) nur mit Unbehagen aus. Die Mobellation ift häßlich glatt und vertrieben, gleich als waren bie Originale nicht von Fleisch und Blut sondern aus Bache, bagu tommen unangenehme talte Schatten und eine Barte ber malerischen Behandlung, die zum Beifpiel auf bem Ropfe und im Barte Die Baare mit Dider schwerer Farbe einzeln zeichnet. Go feben bie Bilber ftarr und leblos ohne jeben geiftigen Ausbrud auf ben Beschauer, am ehesten noch an jene Normalfopfe erinnernd, die in ben Schaufenstern ber Coiffeure prangen. A. v. Wer= ner's "Moltle" in Lebensgröße als ruffischer General= feldmarschall bleibt trot aller Borzüge hinter den besseren Leistungen biefes reichbegabten Künftlers, wie wir sie im vergangenen Winter hier ausgestellt gesehen, zurud. Das Gleiche gilt von feinem Gemälde: "Luther auf einem Familienfeste". Dehr als die etwas unruhige Haupt= gruppe ist ein in heller Beleuchtung stehender Män= In feiner ruhigen Bortragemeife nerchor gelungen. hat Werner hier jeden einzelnen Kopf treu nach bem Leben gegeben; bas find feine Charaftermasten, Die sich breit machen, sondern echte biedere Philister mit ihren Alltagogesichtern, im Augenblide nur darauf bedacht, ihren Gefang forreft vorzutragen. Gerabe die gludlich gelofte Schwierigteit, bieje Menge geiftig bedeutungstofer Köpfe ohne jede theatralische Beimischung vorzuführen, verdient anerkannt zu werden. Eine vor= treffliche Leiftung ift Bulow's "Bring Georg von Breugen" (Anieftud), ausgezeichnet in ber Farbe, welche bei feltener Leuchtfraft alle Barten ber Uniform u. f. w. vermeibet, ebenfo tuchtig in ber Mobellation. Treibler

zeigt in seinen Porträten, daß er bei bem Erfolg seines großen Gemäldes auf der vorigen Ausstellung sich nicht beruhigen darf. Seine Farbe muß noch fanster, seine Fleisch leichter, lebendiger werden. Dielis',,Bismard", schon von früher her befannt, ist eine tüchtige, talent= volle Arbeit.

Unter jenen Uebergangsbilbern vom Bortrat zum Genre, die meift beibes vereinigen, maren wir auf fruberen Ausstellungen gewohnt, febr Tüchtiges von Kraus ju finden. Bas er biesmal bringt, bleibt binter jenen Arbeiten gurud. Dafür ift Amberg's "Bor ber Datinoe", eine Dame gang in weiß, bie fich bie Sanbfouhe zufnöpfend einen letten prüfenden Blid in ben Spiegel wirft, ein lebendiges, fein und forgfältig gemaltes Bildchen, bei bem vielleicht nur bie falten rofa und blauen Tone im Fleisch etwas zu fehr dominiren; unwillfürlich benft man an Poudre de riz. Auch ift die haltung ber im hintergrund mit Ueberwurf und Bouquet wartenden Jungfer etwas fteif. Darüber aber barf nicht bie Borguglichkeit ber Dalerei wie ber Befammthaltung vergeffen werben, und gerabe weil bies Bert aus ber befannten Beife Des Rünftlers beraustritt und zugleich glanzend heraustritt, verdient es be= sondere Aufmerksamkeit. Die Bilber von Baulfen, in denen man wohl den Einfluß von Kraus erkennen darf, leiden noch unter einer gewissen Schwere ber Behandlung wie einer etwas gemachten Grazie ber Beichnung. Graf Barrach's "Eintlang", zwei mufigirende Damen in Phantafiefostim, Portrattopfe aus ber fa= milie bes Rünftlers, bangt fo boch, bag ein Urtheil barüber gang ummöglich ift; gerabe einem Daler wie Graf Harrach aber gegenüber, noch bazu, wo berfelbe nur bies eine fleine Bilb jur Ausstellung gefenbet, dürfte ein foldes Todthängen schwerlich zu verantworten fein; macht fich boch in leiblich gutem Lichte viel mittelmägiges und felbft schlechtes Beng breit.

Faffen wir ben Reft ber nordbeutschen Daler, fo verschiedene Gebiete fie auch vertreten, in eine ausam= men, fo verdient durch ben boben Ernft Des Strebens, Die geschidte technische Durchführung und Die Eigenart ber Auffaffung E. v. Gebhardt unter ben erften ber= vorgehoben ju werben. Seine ", Kreuzigung" bleibt ber einmal betretenen Richtung treu, wie fie in einem be= fonderen Auffage bes 3hrgs. 1872 b. Beitschr. geschildert worben. Auch hier wieder ift die Auffaffung, beeinfluft durch das Studium ber ältern beutschen, namentlich ber nieberlandischen Meister, ftreng realistisch und burchaus verständig, - aber der tühle reflettirende Berstand überwiegt auf Kosten ber poetischen Barme, die unbedingt die Schilderung von Scenen ber heiligen Geschichte verklären muß, wenn anders sie fich von blogen Genreober Biftorienbildern unterscheiden follen. Es ift eben boch immer ein großer Unterschied zwischen ber Auf=

faffung jener alten Deifter, bie in gutem Glauben und völlig unbefangen einfach als bas ihnen Ratürlichfte bie Ergablungen ber Bibel in ihre eigene Beitgeschichte über= setten, und bem ale ein Resultat der Restexion und verständiger Berechnung zu betrachtenden Entfleiden ber= felben Borgange von allem Bunderbaren und an das Ueberirdische Antlingenden. Eirchlich ift felbstverftand= lich eine folche Malerei, die mit aller Tradition bricht, nie, aber auch nur als religiofe in glaubich=driftlichem Sinne wird man fie fcwerlich gelten laffen, benn auch ber Christus ber freisinnigsten Gemeinde bleibt immer eine ideale Gestalt, die mit dem febr naturalistisch bes handelten Gefreugigten Gebhardt's wenig Berührungs= punfte gemein hat. Sieht man bagegen allein auf bie allgemein menschlichen Borgange in ber driftlichen Legende, fo wird von diesem unbefangeneren Standpuntte bie Beurtheilung wefentlich anders ausfallen. Dann feffelt in unserem Bilbe ber Bergang burch feine Lebenstraft und Wahrheit. Freilich nicht ber Gefreuzigte ift es, ber unfer Intereffe in Unfpruch nimmt, er ift vielmehr von ziemlich untergeordneter Bedeutung, sondern ber Schmerz ber Leidtragenden, ber von Johannes unterftütten, gramvoll im tiefften Seelenschmerz zum tobten Cohn die Bande emporstredenben Mutter, wie ber am Areng zu Boden gefuntenen Maria aus Magdala, bazu bie in Todesqual zu ihm, ber schon ausgelitten bat, hinüberblidenden Schächer fesseln und rühren und. Technisch ift bas nur mittelgroße Bild eine Deifter= leistung. Der fühle Gilberton bes Bangen, ferner Einzelheiten, fo bie Ropfe und Bande ber beiden Da= rien mit ihrem feinen grauen Schatten und ber blaffen Tönung fönnen sich geradezu den besten Niederlandern an Die Geite ftellen.

Großen poetischen Reig gewinnt burch Die malerifche Auffaffung G. von Bochmann's dem Gegen= stande nach prosaischer, der Zeichnung nach natura= liftisch behandelter "Sonntag bei ber Kirche in Efth= lane". Auf bem fahlen leeren Blate vor einer Dorffirde, von bem man linke hinaus auf bie Felber, rechts auf die von einigen Baumen beschattete häftliche schwer= fällige Rirche blidt, haben fich mehrere efthnische Bauern eingefunden, um bem Gottesbienfte beiguwohnen. Einige halb abgeschirrte Pferde warten schläfrig vor ihrem Bagen an ber Friedhofsmauer, mahrend bie Befiger schon in der Kirche find. Da und bort fitt ein Bettler am Bege. Das öbe steinige Terrain nimmt ben meiften Blat im Bilbe ein, bie Geftalten find fporadifch barauf zerftreut. Dem Gangen aber ift jener melancholisch schwerfällige Charafter, ber ber nordischen Fläche namentlich in Berbsttagen eigen, in ergreifen= ber Beife aufgeprägt. Es muthet ben Befchauer an, wie die schwermüthigen Nationallieder der diese Striche bewohnenden Bolferschaften. Alle Farbe hat einen Stich

in's Graue und Trübe. Bu biesem so eigenthümlichen Lofalton passen benn auch die Figuren, die Männer mit ihrem weiten Kaftan, dem bartlosen verwetterten, von langen Haarstrehnen eingefaßten Untlite, dem stupiden Ausbrucke und den phlegmatisch schwerfälligen Bewegungen; die Frauen mit den fahlen Farbentönen ihrer Kleidung. Diesen Borzügen gesellt sich eine breite, aber doch scharf zeichnende und das Charasteristische pointirende Malweise. Bei dem hohen Reize des Ganzen wünschte man nur in den Hauptsachen da und dort eine weiter getriebene Durchsührung, namentlich die Hauptsöpse würden dadurch wohl noch sessellender.

Der elegische Bug, ber bier bem Charalter bes Darge= ftellten burchaus entspricht, finbet nicht fo gang feine Berechtigung in Michael's "Mabchenschule im Sabinergebirge". hier mare vielmehr eine humoriftische Auffaffung ober frifche Naturwüchsigkeit eher am Blate gewesen, ale jener wenn auch leife auftretenbe Welt= fcmerg. Diefelbe Sinnesweife findet fich in Dichael's "Elementarftubien" wieber. Gine fleine Italienerin, nabezu in Lebensgröße, fitt an einem Tische über ihren Schularbeiten, babei fchaut fic fo fchwermuthig in's Beite, wie es allenfalls bem eben jur Jungfrau beran= reifenden nordischen Madchen ab und zu eigen, aber nicht bem lebensfrohen Raturfinde bes Gubens. Ile= brigens find beibe Bilber breit und ficher behandelt in einer nach venezianischen Borbildern geschulten Manier. Dies Studium tritt noch mehr in einem dritten (fleinen) Bilde Michael's "Im Ktofter" bervor. großen santa conversazione malt ein Mönch, dem ein anderer zusieht, mabrend ein britter und vierter fich in Betrachtung ber Stigen bes Rünftlers verfentt haben. Diese beiden letteren find namentlich ungemein lebendig aufgefaßt und prächtig gezeichnet, in Saltung und Beberbe gang Aufmertsamleit und Genug. Aleinheit ber Figuren find fie babei mit breiten Binfelftrichen ficher und voller Charafteriftit gegeben; bagu ein leuchtenber warmer Goldton über bem Bangen, welches ich fo für mein Theil wenigstens unter bie erficus licheren Stude ber Ausstellung rechne.

### Rorrespondeng.

Bien, 27. Oftober.

Die erste Ausstellung im Künstlerhause nach ben Sommerferien ist nun glücklich eröffnet, allein eine besonders erfreutiche ist sie nicht geworden. Die Mitsglieder der Wiener Künstlergesellschaft selbst haben sich mur spärlich an derselben betheiligt, da die meisten von ihnen, kaum zurückgekehrt von den Studienreisen, erst jetzt daran gehen, das im Sommer gesammelte Material zu verarbeiten. Nur einzelne Eclaireurs scheinen anzu-

beuten, baß die wiedereröffnete Saison wieder stattliche Heeresfäulen auf bem Schauplate ber Begebenheiten versammeln werbe.

Den integrirenben Bestandtheil ber biesmonatlichen Musstellung bilben siebzig Blatt Stiggen und Beichnungen von Gauermann und vierzig bis fünfzig Delftubien von Abolf Obermuliner. Die Gauermann'ichen Beidnungen find febr febenswerth, wenn fie auch burch bie oft wiederkehrenden und wohl nur zur eigenen Uebung von bem Runftler dupendmale wiederholten, minutiofen Detailstubien einen ziemlich monotonen und ermübenden Eindrud hervorrufen. Es ist mahr, und barin beruht ihr Sauptreiz, fie gewähren einen flaren Einblid in bie geiftige Bertstätte bes verftorbenen Deifters; allein feine vollendeten Arbeiten felbst find bei uns noch nicht felten genug, als daß biefe pietätvoll gefammelten Fragmente im größeren Bublitum auf ein befonderes Interesse rech= Daß jebes Studden Bapier, welches nen fönnten. Gauermann einmal mit einem Bleiftifte berührt, gefammelt wird, mag angeben; allein beghalb barf man es noch nicht für gerathen finden, öfter mit folden Rol= lectionen bervorzutreten. Die jest ausgestellte Gerie von Zeichnungen ift nicht die erfte, die uns im Kunftler= hause geboten wird, und fie gleicht bem Charafter nach ben früheren auf ein Baar. Die Details find ehrlich ber Ratur nachgezeichnet, allein ein besonders großer Blid für malerische Wirkung, ober die Fähigkeit, die Erfcheinung wiederzugeben, ohne fich in Saarfpaltereien au verlieren, wie fich bas g. B. vortrefflich in den Band= zeichnungen und Detailstudien ber Rosa Bonbeur ver= eint findet, ift bei Gauermann nicht einmal immer auf feinen Delgemalben zu finden, gefchweige benn in biefen Bleiftiftzeichnungen. Rurg, unferes Erachtens mare es beffer, die Zeichnungen gesammelt in einer Mappe allen benjenigen juganglich ju halten, Die ein fpezielles Intereffe daran haben, Gauermann zu ftudiren. Go unter Glas und Rahmen wird biefen nicht für bie Deffentlichkeit hingeworfenen Kleinigkeiten unwillfürlich eine Wichtigkeit beigelegt, welche ber Künftler felbst für sie nie beanfprucht hat, und welche sie schließlich auch nicht verbienen.

In demsetben Sinne mussen wir uns auch über die lange Reihe der Obermullner'schen Delstudien aussprechen, nur daß- es hier der Künstler selbst ist, der uns die Hobelspäne aus seiner Wertstatt zeigt. Woher nimmt ein junger Künstler die Nöthigung, woher die Berechtigung dazu? Er soll ein gutes Bild zeigen, das beweist mehr, als der ganze Kram, der hier allein einen Saal in Anspruch nimmt. Bei dem Bilde heißt es erst: die Rhodus, die salta! Und wenn Einer beim Examen durchfällt, so helsen doch alle seine Beweise, die er für gute Präparationen ausbringt, nichts. Es ist wahr, wenn man liest, Obermüllner hat diese Studie

7000 Kuft boch über bem Meeresspiegel, die andere in einem Schneesturme auf unwirthlichen Boben, auf einem Gletscher figend gemalt, so wird man ihm eine Art Soch= achtung widmen, wie man fie ben Rorbpolfahrern ent= gegenbringt; aber mit ber fünftlerifchen Werthichatung hat Diefe Bochachtung nichts gemein. Go foll er boch in Gottesnamen unten figen bleiben, wo ihn feine Lawinen bedroben, wo im Dochsommer feine Schneesturme vorkommen, und foll bafür feinen Bilbern etwas mehr Schmelz ber Farbe geben; wir werben es ihm mehr banten, ale alle Strapagen, Die er fich felbft auferlegt hat. An feinem großen Bilbe "Ein Friedhof ber Ra= tur", bem einzigen Bilbe, bas er ausgestellt bat, ift ber Titel bas Poetischeste. Man fann fich febr viel Schones barunter benten; allein es bleibt immer gefähr= lich, fich fur Landschaften fo volltonende Titel zu mablen. Denn bas Bort fagt leicht mehr als bas Bilb, und bas ift vom Uebel. Das Gemalbe ftellt eine fleißig gemalte Bochgebirgelanbichaft vor, Die auch fehr forg= fältig und torreft gezeichnet ift, die sich aber weber burch tiefere Beibe, noch burch besonderen Farbenreig auszeichnet.

Bon Benfchlag find zwei befannte Genrebilber ausgestellt: "Die Minne" und "Italienisches Madden", Beibe find dromolithographifch vervielfältigt, und in biefer Reproduktion seit Jahren in allen Schaufenstern ber "Buch-, Runft- und Papierhandlungen" ausgehängt. Mit ber "Minne" bat eine biefige Delfarbendrudanstalt geradezu ein Bravourftud ausgeführt. Auf ber Beltausstellung bing bie Reproduttion neben bem Original, und es mußte einer ichon von febr guten Ettern fein, ber im Stante gemefen mare, ju beftimmen, welches bas Original, welches die Rachbildung fei. Go fehr bas auch für bie große Befdidlichfeit bes Beren Schame, bes fünftlerischen Urbebers ber Reproduction sprechen mag, fo ift es boch nicht in gleichem Daage rühmlich für den Maler des Driginals felbft. In der That fehlt ben Bilbern Benfchlage, trot aller Gefälligfeit und gart abgewogenen Anmuth der Bestalten, jene hochste fünftlerische Bollendung, jener geheimnisvolle Zauber bes Lichtes und ber Farbe, vor welcher die Nachbildung ehrfurchtevoll fteben bleiben muß, jener unfagbare Reft, ber bes Rünftlere ureigenftes Eigenthum bilbet, und ber niemals haften bleibt an bem Stein bes Lithographen.

Schgoer aus München führt sich mit seinem "Spazierritt" als ein Anhänger von Dietz ein, allein seine Anhängerschaft beruht auf bloßen Aeußerlichkeiten. Auch er operirt mehr mit Beinschwarz, als mit Usphalt, im Gegensatz zu ben Schülern Biloty's, auch er malt dunkelgraue Lüste, auch er stellt und Schimmel mit schwarzen Knieen hin. Darauf beruht seine Wahlverwandtschaft mit Dietz. Die überaus belikate Zeichnung, und die hinreißende harmonische Färbung der Vilder

bes Meifters, auf beffen Borte er fcmort, baben ibm offenbar teine ichlaflosen Rächte bereitet. - Boschetti's "Lifte ber Proferibirten unter Gulla" ift von ber Belt= ausstellung ber befannt. Der Rünftler bat es verftan= ben, burch abstoffende Robeit ber Farbengebung, und durch seine bis zur Karrifatur verzerrte Charafteristif felbst ein in fo bobem Daage bantbares Sujet ungenießbar zu machen. — Ein großes, aber von ber Manier Bagliano's und Domenico Induno's leider nicht freies Talent zeigt Dt. Bianchi in feinem "Bapagei's Lehr= ftunde" benannten Bilbe. Die Malerei barauf ift un= gemein flott, es ftoren nur bie launenhaft marfirten und outrirten freidigen Glanglichter, welche einzelne Partieen bes Bilbes geradezu unverständlich machen. Neu war es für uns übrigens, daß man Bapageien auch musikalisch breffiren fann, und zwar durch ein Rlavier. - B. Raul= bach's "Ludwig XI. mit feinem Barbier und Minifter Oliver le Dain" war vor einigen Jahren fcon im hiefigen Kunftvereine ausgestellt und fand damals an Diefer Stelle feine Burdigung. Der Breis bes aller= dings von guter Technit zeugenden Bildes scheint boch ein zu bober zu fein; benn noch immer harrt es feines Räufere. - Gute Bortrate haben D. Benther und Guftav Bertheimer ausgestellt. Nach mancherlei Berirrungen zeigt namentlich letterer, bag fein Talent in der Abklärung begriffen fei, und die Fortschritte, welche Diefe feine letten Bortrate aufweisen, laffen für Die Bufunft Erfreuliches von ihm erwarten.

Balduin Groffer.

#### Annftliteratur.

Die Biographie Michelangelo's, welche von Aurelio Gotti jum Drud vorbereiter ift, foll bem Bernehmen nach gleichzeitig mit bem italienischen Original in englischer, frangofischer und beutscher Sprache erscheinen.

#### Aunftunterricht und Aunftpflege.

Expedition nach Chalda. Dem Bernehmen nach soll auf Rosten des preusisiden Eultus-Ministeriums und der Alademie der Bissenschaften zu Bertin eine wissenschaftliche Expedition zur archäologischen Ersorschung der Länder am Euphrat, also der Stätten der ersten menschlichen Cultur, im Anschluß an die Expedition zur Beobachtung des Benus-Durchgangs, ansgesührt werden. Zu diesem Zweck werden Dr. Andreas aus Riel und der Photograph Dr. Stolze aus Bertin in Ispahan zusammentreffen und dann während neun Monaten die archäologisch interessanten Reste jener dei Beitem nicht genügend bekannten Tänder untersuchen, die Inchristen abklatichen, die architektonischen Reste und Skulpturen photographisch abbilden zo. Da man hierbei alle Hilfsmutet, welche die neuere Zechnik sür die vorliegende Ausgabe dietet, zur Auwendung bringen will und mit den Kosten nicht ges geizt werden soll, so hosst man auf ersteuliche Resultate.

#### Konkurrenzen.

Der Borhang für das Dredbener Hoftheater, beffen Bau bis jum Frühjahr 1876 vollendet zu werden verspricht, ift Gegenstand einer vom tgl. jächf. Finanzministerium ausgeschriebenen Konfurrenz. Wir verweilen bezüglich bes Räberen auf bas in dieser Rummer enthaltene Injerat.

#### Personalnachrichten.

E. Caridrube. Racbem 23. Riefftabl ans Berlin im vorigen Jahre feine Brofeffur an ber großhl. babiiden Runftichule niebergelegt, um langern Aufenthalt in Rom ju nehmen, wurde an beffen Stelle Profesior Guffom aus Beimar berufen und traf zu Oftern b. 3. in Carterube ein. Ebenfo bat ber lanbichaftsmaler 3. Bollweiber, welcher feit einer Reibe von Jahren bie Stelle eines Inipeftore und Lehrere ber Berspettive an biefer Unftatt begleitete, nachbem er icon friiber bas Lebramt ber Berfpettive niebergelegt, im letten Sommer einen mehrmonatlichen Urlaub genommen, welchem nun vor Rurgem ber gangliche Austritt und bie Benfionirung folgte, um welche er fomobi megen leibenber Gefundheit, ale auch megen fleiner Misbelligfeiten mit Rollegen, ichon früber nachgelucht batte. Dersetbe ift nach Bern übergesiedelt, wo er nun ausschließlich seinem Berufe zu leben gebenkt. Als bessen Nachfolger wurde Maler Tenner besignirt. Der Landschaftsmaler, Brof. D. Gube, verläft die großbl. babifche Runfticule gleichfalls, um einem Rufe nach Berlin ju folgen, jur liebernabine eines ber bortigen, von ber Mabemie unabbangigen Deifter-Ateliers, und wird, wie wir horen, nachftes Fruhjahr babin überfiedeln.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Rostumausstellung in Baris. Ein in ber Seinestabt weisender Freund ichreibt und: "Seit mehreren Monaten sindet dier im Industriepalaste in der Champs Elyssies eine Ausstellung von Kostümen und Kostümbildern statt, auf welche ich Ihre Ausmertsanteit richten möchte; sie zeigt und, in welch' großartiger Weise man dier demildt ist, die Bildung des Geschmads zu sördern. Die Reichbaltigseit dieser Ausstellung, die geschickte Ausrdamma und das dislige Entrée loden tägtich Tausende in die Champs Elyssies. In sinfgroßen Sälen sinden Sie über 1000 Kostümbilder aus dem 15., 16., 17. und 18. Jahrdundert; datunter Kunstwerle von van Opch, Goldein, Rubens, Rembrandt, Teniers, Jan Steen, Terdung, Greuze 2c. Das Interesse an diesen Gemälden wird noch dadurch erböht, daß sich unter ihnen die berühmtesten Berträts bistorischer Persönlichseiten (Marie Antoinette, Pompadour, Mme. Sedigné 2c.) besinden. Bier Säle sind den vier Jahrdunderten gewidmet, der sünsten der Säle sind den vier Jahrdunderten gewidmet, der sünsten der Säle sind den vier Jahrdunderten gewidmet, der sünsten der Säle sind den vier Rostwie Antoinetten und Mobelins. Immitten der Säle sind des Kostüme in großen Glassästen ausgestellter Objette sommt jeder einzelne Gegenstand Menge ausgestellter Objette tommt jeder einzeine Gegenstand volltommen gur Geltung. Dan bewegt fich in einer Galerie bon Runftwerten, an tenen man um fo größere Freude bat, ale bie Befichtigung mit geringer Anftrengung verbunden ift. Die Aufftellung ber Bilber trägt biergu nicht wenig bei: in angemeffener Bobe nirgende mehr ale zwei Bilber ilber einander - find bie Gemalbe aufgehängt, und bei jebem berfelben ber bargeftellte Gegenstand und ber Rame bes Rünft. lere bezeichnet. Eine gang besondere Angiebungofraft üben bie Sammlungen orientalischer und indischer Gewänder aus: fie Aberftrablen die europäischen Stoffe burch die Frische ber Farben und die prachtvolle Stiderei. - Baufig begegnet man in ber Ausstellung Arbeitern und Arbeiterinnen, Die nach Roftimen und Gemätben Gite, Rragen ic. topiren und ber ungenügenden Beichnung burch Rotizen nachzuhelfen fuchen. Gold' eine Auoftellung - und bas icheint mir ein befonderes Berbienft - bilbet nicht bloß ben Beichmad bes großen Bubliberfelben tums, fie bereichert auch bie funftgeichichtlichen Renntniffe bes-Gie werben baber auch meift finten, bag felbft ber fleinere Gewerbomann in Baris Ihnen Die Beit und ben Meister, benen er seine Zeichnung entlehnt bat, anzugeben vermag und Ihnen hute a la Rubens, a la Rembrandt und Kragen bes 17. und 18. Jahrbunderts zum Kause anbietet. Paris hat in der That Alles aufgeboten, um die Ausstellung parts dat in der Lout Auce aufgeboten, in die Andickannig ju einer vollständigen zu machen: manche seltenen Stücke — insbesondere Fächer und Spissen — sind von Privaten aus-gestellt. Am Fuße bet Treppe bat ein Aunstbändler sich miedergelassen und eine Reibe der vorzüglichsen Werke sider die Geschichte ber Roftilme gur Schau gestellt. Diefe Deifterftude ber Buchtruderfunft mit ihren prächigen Stichen und Photogrammen find Ihnen ju gut befannt, als bag ich befonders barüber referiren follte. Die Roftum Ausstellung ift gegen-wärtig um fo besuchter, als eine bochft zeichmadvolle Ausstel-

lung ber vericbiebenften Gegenftanbe ber Runft-Inbuftrie und ber Barifer Beichenschulen mit ibr verbunben ift. All' bas und überbies noch Orchestermusit mabrent ber Mittageftunden - wird jeht bem Barifer um 50 Centimes und an Connwird jeht bem Partier um 50 Centines und an Sotth-tagen unentgettlich geboten. Ich brauche wohl nicht erst von dem Einstunge solcher Ausstellungen zu reden; Sie wissen am besten, daß sie die vorzüglichsten Schulen der Aunstindustrie sind und darum auch bier besonders gepflegt und gebegt werben. Hoffentlich wird es, wenngleich bei Ihnen das reich-hattige Material, das den Parisern zu Gebote stebt, nicht vorhanden ist, mit der Zeit gelingen, auch in deutschen Metropolen solche Ausstellungen einzuburgern und babei ein beionveres Augenmert barauf zu richten, baß bem ungesibtem Auge
und ber unbehülstichen Sand bas Kopiren ber Muster burch
Ausstellung großer Gemälbe in bequemer Anordnung möglichst
erseichtert werbe."
L. W. erleichtert werbe."

K. Ausstellung in Bofton. Die Bilber bes Bergoge von Montpenfier find gulett boch noch nach Bofton getommen und werben ein Babr lang im biefigen Athenaeum, unter ber Aegibe ber Dufeumsverwaltung, ausgestellt bleiben. Die Glangpuntte ber bergoglichen Sammlung find in einem berriichen Murillo, "Die Jungfran mit bem Widelbanbe" und lichen Murillo, "Die Jungfran mit dem Wickelbande" und in einem unsibertreistichen Porträt von Belazquez zu suchen. Diesen schließen sich sinf Bilber von Jurbaran an, von denen vier: "Die Berkündigung", "Die Anbetung durch die Beisen des Morgenlandes" und "Die Beschnidung" barstellen, vortrefsliche Gemälde von ausgehrochen realistischer Tendenz und etwas greller Farbe und Lichtgebung. Das fünfte "Ein betender Mönch" hat weniger Interesse. Ein gutes Beispel einer absossenden Schule sinder sich ein Spagnoletto's "Cato, sich die Eingeweide austeißend". Ferner sind noch vordanden von spamischen Meistern: zwei Stizzen von Belazquez zu den Reiterporträts Philipp's IV. und des Perzogs von Olivarez; eine Stizze des In an Baldes Leal "Die Entdedung des Areuzes" (ausgesührt sur ein Pospital in Sevilla); eine Areuzes" (ausgesührt für ein holpital in Sevilla); eine "Reuige Magbalena sich ihrer Juwelen entänsernb" war Atana fio Boccanegra; zwei Gemalbe mit Darstellungen von Rirchenvätern von Berrera bem Melteren; zwei furiofe, febr verblasene Landichasten bes jüngern Berrera; eine "Effiase bes beil. Frauz von Affifi", von Juan be Ribalta; brei Bilber bes Bebro Orrente aus ber Geschichte bes Bateb, nur von biftorifdem Intereffe, und endlich eine fleine ,, Mabonna mit bem tobten Chriftue" von Luis be Morales. Die italienische Schule ift vertreten burch eine "beil. Familie" bes Se baftiano bel Biombo, bie in ihrer ichweren, talten Form- und Farbengebung so mertwürdig gegen ben fluffigen Golbton bes Murillo abflicht, bag man in Berfuchung gertathen murbe, ben Beinamen bes Sebastian barans zu erklaren, wenn man es nicht beffer wiftte; zwei gute Lanbicaften von Salvator Rofa und zwei große Frucht- und Geflügelflude bes Jacopo Baffano. Bon nieberländischer Kunft findet fich nur ein grofee, aber unintereffantes Bilb bes Anton b Frans Banbermeulen, "Ein reitenber Priester mit ber Hoffie in einer Landichast" und "Rubende löwen", welche ber Ratalog als Frans Enwichere, bie Inschrift auf bem Rahmen jedoch nur als "flämische Schule" bezeichnet; von Kannerable pou Rourkan pou göfischer ein Email-Bortrat bes Connetable von Bourbon von lich: zwei Bilber von Benri Lehmann "Die Romphen, ben Prometheus beweinend" und "Die Strenen, welche ben Orvifens zu verloden suchen", glatt gemalte Theaterdetorationen: "Der Rellermeister" von François Granet und eine Riebe von 22 fleinen Bilbern, biblichen Inhalts, von Tony Johannot. Bergrößert ift die Ausstellung noch burch einige Bilber aus anberweingem Befit, "Johannes ber Taufer in der Bufte" von Criftofore Attori; "Dettige Kamilie" von Annibale Caracci; "Madouna mit dem Kind" von Cima da Conegliano und eine "Kreuzabnahme", Karton von Raphael Mengs. Ein "Botträt des zweiten Lord Baltimore", welches von seinem Besther dem Bandyd zugeichrieben wird, mochte wohl mehr als zweifelbaft fein. -Berehrer bes verfiorbenen Dleifters mogen es verzeihen, wenn ich ben ebenfalls ansgestellten Raulbach'iden Rarton Das Zeitalter ber Reformation" gulett nenne. Gie mögen ibren Eroft barin finden, bag er fur viele Befucher ber Ausstellung Gie mögen ibren ben Sauptangiebungepuntt bilbet. Befanntlich gebort bas

tolossale Bitdwert seit mehreren Jahren einem herrn B. M. E. Durfee in Fallriver, Massachietts. — Es ist wehl nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, baß Boston noch nie eine so interessante Ausstellung gesehen habe. Die Sammlung ist allerdings nur tlein, doch ist das vielleicht für und, die wir bas Schauen nicht gewöhnt sind, ober ein Bortheil, indem badurch die Ermildung berbiltet wird. Den verschiedenen Bestigern, welche ibre Schäpe so bereitwillig herliehen, ist ber Dank des Publitums sicher. Diögen recht viele Andere sich badurch veranlaßt sinden, ein Gleiches zu ihnn!

#### Vermifchte Nachrichten.

\*r\* Aus Tirol. Bu Boben ift ein Komité gusammenge-treten, um Balther von ber Rogelweibe, ber angeblich in der Rabe biefer Stadt geboren fein foll, ein Deulmal in einer Statue aus Bronce zu errichten. Das Proteitorat dat ein öfter reiciger Erzberzog übernommen. Much ju Innebrud bat fich ein Romité gebilbet; man will bem Daler 3. Schopf, ber, 1745 ju Teife geboren, 1822 ftarb und mabrent feines langen Lebens viele Rirchen al fresco malte, ein Dentmal feten; ce foll aus einer Marmorbufte bestehen. Schöpf wird befanntlich and von Gothe genannt. Dag man ben Gerififtellern Rallmerager ober bem Daler Roch, Die beibe geborene Tiroler und gewiß bie bervorragenoften Großen bes landes fint, Deonumente errichten will, tavon haben wir nichts gebort. Da wir einmal bei ben Denkmälern sind, so wollen wir erwähnen, bag ber Bilbbauer 3. Gaffer, ber in letter Beit vielfach für bas Arfenal und bie Botivfirche ju Sain beidaftigt mar, von de Arfenat und die Solietrede zu Sain beidaftigt war, von der Familie Stotter, welcher ein bekannter Natursorscher ans gebort hatte, den Austrag zur Ansertigung eines Denkmales für den neuen Frieddof erhalten hat. Es soll in einer Marmorftatue, welche Christus als Richter der Welt vorstellt, bestehen. Gaffer bat bereits mehreres für ben neuen Friedbof geliefert: einen Engel aus Bronce für bie Familie bes Buchbanblers Schuhmacher und eine febr gelungene Gruppe, ben Tob Bojephe, auf bas Grab bes befannten Lanbesbauptmanns 3. v. In biefem Berbfte bat Mlops Plattner ben Freefencytius in ber Pfarre von Birl vollendet. Er begann ibn bereits vor einer Reibe von Jahren, fo bag man in biefer Rirche ben Entwidlungegang bes Rünftlere überfichtlich beobachten tann. Das lette Bilb ftellt bie Ausgiefung bes beiligen Geistes, genauer: die Wirkung dieser Ausgiestung auf die Apostel und das Bolt, in einer wohl durchdachten Komposition vor. Wir haben nun, sowie von A. Mader, bem Schüler Schrandolp's, auch von Plattner, auf den Cornelius wirkte, mehrere abgeschlossen Berke in Tirol. Eine große Thätigkeit entsalte die Glasmalereianstalt von Reuhauser in Bibtau. Die letzte Ausstellung brachte vieles und vielerlei. So von Cisenmein bie prachtige Roffette für bie Antoniusfirche von Babua, so die Fünfpässe ber neu auszusührenden detorativen Fenster für die Rirche bes Stiftes Beiligentreug, fo die große Rofette für Rremfier mit bem Bilbe bes beiligen Daurilius von 3. Bele. Den Glangpunft ber Ausstellung bilbete aber jebenfalls bas beilige Dreitonigsfenfter für Bocholt in Beftfalen. Profeffor Riein in Bien lieferte Die Komposition und Die figilrlichen Rartone. Das Fenfter bat eine Bobe von 35 fuß; ber fünftterifche Entwurf und bie technische Ausführung find gleich anertennungewerth.

Alma Tadema ift bei ber jüngft flattgefundenen Explosion in London um fein erft türzlich vollendetes Saus gekommen. Daffelbe war ganz nach antiter Weise eingerichtet, im pompejanischen Stile ausgemalt und mit einer Dienge tostbarer Kunstgegenstände ausgestattet, welche bei dem erwähnten Unglischsfalle zum größten Theile zertrümmert wurden. (Times.) Dichelangelo's vierhundertjähriger Geburtstag, ber

Michelangelo's vierhundertjähriger Geburtstag, ber 6. Marz 1875, foll in Florenz feulich begangen werben. Es bat fich ein Komité gebildet, welches schon jest Borbereitungen zu bieser Gebentseier trifft. Das Programm berselben wird in Kurzem veröffentlicht werben.

Das große Fresco-Gemälde im Conciliumssaale in Conftanz: "Der Empfang bes Raisers Wilhelm", welches Fr. Becht aussiührt, wird in einigen Wochen vollendet sein. Nach Vollendung dieses Bildes sind (außer ber Germania) 10 Fresten gemalt und noch 6 zu malen übrig. Reuestens hat Schwörer das Bild: "Die Einsührung bes Christenthums in dortiger Gegend" vollendet.

#### Dom Kunftmarkt.

B. G-r. Gine neue Raulbach-Galerie. Raulbach sonnte mit feinen Photographen zufrieden sein, und sie mit ihm; sie baben sich gegenseitig unter die Arme gegrissen und auf beiden Seiten suhr man wohl dabei. 3. Albert in Minchen bat neuerdings eine Kaulbach-Galerie publiciet, der man ohne Bedenken eine sehr weite Berbreitung in Aussicht stellen dars, und zwar nicht sowohl des bedeutenden Gehaltes der Bilder balber, als vielmehr durch die Ersahrung berechtigt, welche aus den diederigen Publisationen Kaulbach'scher Werte sattlam geschöcht werden kaulbach Galerien sich einer so eminenten Popularität zu erfreuen gehadt dätten, wenn sie einen tiesern, fünstlerischen Gehalt besäßen, der dann natürlich auch höhere Ansorderungen an den Beschauer stellen würde. Alle in der neuesten "Galerie" publicirten, einzeln aber meist längst bestannten Blätter haben jene Gesälligkeit der Darstellung sürsch, welche die Kaienwelt, insbesondere die schönere Sätze berseiben, und von letzterer wieder den jüngern Theil, discher undedingt bestochen dat, welche sich aber dei ernstenen Satte berschändigen nicht immer desselben Beisales zu versehen hate. Es liegt und heute indessen nicht ob, über den größeren oder geringeren kinklerischen Merth dieser Kompositionen adzuurtbeilen; wir sassen ihn der Keistungen des Bertegers 3. Albert in's Auge, die in der That alles kob verdienen und aus Reue den guten Ruf rechtsertigen, den alle Arbeiten seines Mteliers sich erworben haben. Die Galerie umjast 12 Blätter:

nteliers sich erworben haben. Die Galerie umjast 12 Blätter:

1. Tell, (Baumgarten auf der Flucht); 2. Tell's Flucht;
3. Don Carlos (Earlos an der Leiche Posa's); 4. Wallenstein Tod (Wallenstein begiebt sich zur Rube, "Ich denkeinen langen Schlaf zu thun; sorgt, daß sie nicht zu früh, mich weden"); 5. Maria Stuart (Streitsene im Garten), 6. (Maria's Abschied); 7. Prant von Wessen von Orsteans (Erscheinung der Hindern); 8. Jungfrau von Orsteans (Erscheinung der Hindern); 8. Jungfrau von Orsteans (Erscheinung der Hindern); 9. Romeo und Julie (Sterbeisene); 10. Tannbäuser (Tod der Elisabeth); 11. Lobengrin (Lobengrin's Abschied); 12. Tristan und Isolde (Isolde an Tristan's Leiche). Die Publisation wird in drei Größen ausgegeben, und zwar 1. Facismite-Ausgabe: Bitgröße 68 × 48 Ctm.; Cartongröße 100 × 73 Ctm.
2. Großekolio, Bildgröße 40 × 32 Etm. Cartongröße 48×65 Ctm. 3. Cabinetgröße, Bildgröße 13×10 Ctm. Cartongröße 11×17 Ctm. Der Breis ist ein mäßiger, und da 3. Albert auch elegante Enveloppen zu den Bhotographien liesert, so wird aller Wahrscheinlichseit nach diese Kaulbach-Galerie zur Weihnachtszeit gar vielen aus der Verlegenheit helsen.

Th. Lichtenberg's Gemälde-Auftion in Bressau vom 12. Oftober nahm einen ziemlich günstigen Berlauf, trot ber gegenwärtig eiwas gedrücken Stimmung des Kunstmarkts. Das Bild von E. Dilbe brandt "Marine Isle of Wight" (allerdings seiner schüsten Zeil 1854 entstammend) wurde um 1810 Ehr., die "ftürmische See" (von 1825) um 1125 Ehr., das kleine "Architesturmotiv aus Rouen" um 575 Ehr., das reizende und geistreich stizzenhaft behandelte "Rio de Zaneiro" um 285 Ehr. erstanden. Hoguet's "Selgoland" erzielte 1140 Ehr., sein "großer Wald" 800 Ehr.; eine kleine "Marine" von Isaben 410 Ehr., ein "Seestiid" von Pintert (Bersolgung eines Sclavenschissels) ebenfalls 410 Ehr., die große "Waldlandichast" von Boulanger 1060 Ehr. Auch die anderen Bilder gingen zu entsprechenden Preisen sort.

Mlerander Bida's Rabirungen zu ben vier Evangelien (Baris, Sachette & Co.) erscheinen mit beutschem Text in vierundzwanzig Lieferungen bei C. B. Müller in Bremen. Die Ausstatung ber Publikation ift eine glänzende. Wir fommen. später auf Dieselbe zurild.

#### Berichtigung.

In Rr. 2 biefes Blattes Sp. 31, Zeile 16 v. v. ift flatt "Solme-Solme im Schloffe Anhalt" ju lefen: "Galm-Salm im Schloffe, Anholt".

### Inferate.

# Bekanntmachung.

Das nach ben Planen und unter ber technischen Oberleitung bes herrn Oberbaurath Gottfried Semper im Bau begriffene Königliche hoftheater in Dresben soll mit einem, ber Bedeutung bes Saules entsprechenden, funftlerisch geschmichten Berhang versehen werden. Da ber Bau so weit vorgeschritten ift, bag die Eröffnung bes Theaters im Frühjahr 1876 erwartet werben tann, bat bas Königlich Sachsiche Finanzministerium, als die mit ber Oberaufsicht ilber ben Bau beauftragte Staatsbeberbe, beschloffen, für bie Entwerfung bes Borbauges eine allgemeine Konfurreng ju eröffnen, ju welcher es hierburch öffentlich einlabet.

Die Bahl eines bem Zwede und ber Bedeutung bes Borbangs entsprechenden Gegenstandes bleibt ebenso wie die fünstlerische Anordnung ber Darstellung der Bahl und dem Ermessen der Künstler überlassen, welche sich an der Konturenz betheiligen wollen. Die Entwürse, in welche der sogenannte Harlequinmantel mit einzubeziehen ist, sind zugleich in einer Zeichnung und in einer Delfarbenstizze zur Anichauung zu bringen. Eine bestimmte Größe wird dassur nicht vorgeschrieben.
Eine Kopie des Aufrisses der Bühnenöffnung und des Proseniums, auf welcher sich auch die nöttigen Angaben über die
bei der Detoration des Ausgauerraumes zur Anwendung sommenden Farben besinden, wird herr Architelt Manfred Semper
(Dresden, Baubüreau des Könngl. Hostheaters), an den man sich deshald wenden wolle, jedem Besteller unentgeltlich übersenden.

Die Entwilrfe find bis jum

15. Zebruar 1875

bei bem Finangministerium einzureichen. Dieselben find in üblicher Weise mit einem Motto ju verseben, welches fich auf einem verschlossen Rouvert wiederholt, in welchem die Abresse bes Einsenbers enthalten ift.
Aus ben rechtzeitig eingesenbeten Entwürfen wird bas Finanzministerium benjenigen, welcher als ber verzüglichfte und

am meiften gur Ausführung geeignete ertannt wirb, mit

## 5000 Mark Reichswährung.

einen zweiten mit 2000 Mart, einen britten mit 1500 Mart prämitren. Alle brei Entwirfe werben, unbeschabet bes ben Ureinen zweiten mit 2000 Mart, einen britten mit 1500 Mart pramitren. Alle brei Untwürfe werden, unbeschabet bes ben Urbebern verbleibenden Acchtes der Bervielfältigung und sonstigen Berwendung, ben Königlichen Sammlungen überwiesen und zugleich photographirt, um jedem der Künstler, die sich an der Konfurrenz betheiligt haben, eine Photographie der prämitren Stizzen mitheilen zu können. Die zu den nicht prämitren Stizzen gehörigen Kouverts werden uneröffnet vernichtet, die Stizzen selbst werden ihren Urhebern auf Berlangen kostenfrei zurückgesendet.

Hür den Fall, daß der an erster Stelle prämitrte Entwurf auch von Sr. Majestät dem König zur Ansssührung genehmigt wird, behält sich das Finanzministerium vor, deshalb und über die Bedingungen, unter welchen die Ausssührung ersolgen sol, in weitere Berhandlungen mit dem Urheber bessehalb und über die Bedingungen, unter welchen die Ausssührung ersolgen sol, in weitere Berhandlungen mit dem Urheber desselben einzutreten.

Bei ber Auswahl ber zu prämitrenden Entwürfe wird sich das Finanzministerium des Beiraths der herren Oberbaurath Gottfried Semper in Wien, Galeriedirector Prosessor Dr. Hübner, Director Prosessor, Beisag zu Carlstube, Director von Hiloty in München, Prosessor Preller in Bennar, Prosessor Dr. Springer in Leipzig und Prosessor und Berner in Bertin bedienen, welche zugesagt haben, Jeder für sich ein schrischen Gutachten über die einselnenden Krungliche Gutachten über die einselnenden gefendeten Entwilrfe abzugeben.

Am 31. Mary werden nach getroffener Entscheidung bie ju ben gewählten Entwürfen gehörigen Rouverts geöffnet und bie

namen ber Bramifrten veröffentlicht. Dreeden, am 23. October 1874

Königlich Sächsisches Finanz-Ministerium. w. Friefen.

Hartmann.

Berlag von Bernhard Friedrich Boigt in Beimar.

Der innere Ausbau der Kirchen

in Tischlerarbeit

irchenmöbel und Kirchengeräthe

nach den verschiedenen Rirchenftylen,

als Altäre, Altarabschlüsse, Kanzeln, Thüren, Taufsteine, Orgelgehäuse, Brüstungen, Beicht-, Chor- und andere Stühle, Orgelbänke, Bet-, Mess- und Musikpulte, Sessel, Apostelleuchter, Knieschemel, Windfange, Nummertafeln etc. etc.

von August Graef,

Herausgeber des "prakt. Journals für Bau- und Möbeltischler" in Erfurt.

Drei Hefte,

enthaltend 42 Tafeln mit Modellen in natürlicher Grösse. Querfolto. Preis einer einzelnen Lieferung 2 Thlr. 15 Sgr., aller 3 Lieferungen zusammen 7 Thir. 15 Sgr.

Borräthig in allen Buchhandlungen.

(5)

Verlag von E. A. SEEMANN

in Leipzig.

Beiträge

Burckhardt's CICERONE

III. Auflage

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

kl. 8. br. 1 Tblr.

geb. (in gleicher Weise wie der Cicerone)

1 Thlr. 71/4 Gr.

Rebigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers C. A. Beemann. — Drud von hunberiftund & Pries in Leipzig.



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Woche am Freitag erfcheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Beitidrift far bilbenbe Aunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 3 Thir. fowohl im Buchanbel wie auch bei ben beutiden und bfterreichischen Hoftanftalten.

Inhalts Annftgewerbe-Museum in Leipzig. — Die "pseudoramerikanische Elufptur" in Italien abermals. — Gin noch unversaftes Buch. — Das Schicfal ber Aunftwerte Unteritaliens. — heinrich Philippi 2. — Jan Joefs, ber "Bleister vom Tobe Maril". — Die Bamberger Kunfts und Gemalde-fammtung. — Ausgradungen in Otympia. — Eine Antitenfabrit. — Beitichriften; Autrionstataloge. — Inferate.

### Aunftgewerbe-Mufeum in Leipzig.

Am 25. Oftober fand Die feierliche Eröffnung bes vor einem Jahre auf Anregung von Dr. Max Jordan, feitherigem Direktor bes ftabtifchen Dufeums, von ber hiefigen "Gemeinnutgigen Gefellichaft" im Berein mit einer Angahl Kunftfreunde und angesehener Industrieller begründeten Runftgewerbe-Museums ftatt. Das gur Musführung bes Unternehmens niebergesette Komité hatte bie sofort burch Zeichnung von Beiträgen beschafften Geldmittel mit rafchem Entschluß bagu benutt, um noch in ben letten Tagen ber vorjährigen Weltausstellung unter freundlichem Beirath von Dr. Br. Bucher bie ersten Antäufe für bas zu errichtende Inftitut in Wien zu bewirken. Weitere Ankäufe und Schenfungen vermehrten im Laufe bes Jahres ben auf biefe Beife gebildeten stattlichen Grundflod, welcher burch Antauf einer bedeutenden, von B. Drugulin gusammengebrach= ten Ornamentstichsammlung und burch Anschluß ber fcon feit Jahren bestehenden, auf Anlag bes verft. Dr. A. v. Zahn in's Leben gerufenen Borbifverfamm= lung einen wefentlichen Zuwachs erhielt. Das Mange ift vorläufig in ermietheten Lotalitäten untergebracht, mit der nicht unbegrundeten hoffnung, daß die ftabtis fchen Behörden ber Anstalt ein für ihre Zwede und Biele andreichenbes Bebaube gur Berfügung ftellen Eine Eingabe bes Romite's bei ber fachf. Staatbregierung um Unterftupung ber für bie Sebung bes Runftgewerbes in Sachsen schon jest die beste Ge= währ bietenden Anftalt fand bereitwillige Aufnahme, und nur der Umftand, bag für bie laufende Finangperiode ber fitr öffentliche Kunftzwede in lieberalfter

Beife im fachfischen Budget eingestellte Fonds bereits anderweitig in Anspruch genommen war, verhinderte die Absicht, bem Unternehmen von vornherein größere Mittel jur Berfügung zu stellen. Die gleichwohl für bas laufende und das folgende Jahr gewährte Staatsbeihülfe dürfte indeß im Berein mit den aus Privatmitteln fließenden Jahresbeiträgen ausreichen, um die Sammlungen in wünschenswerther Beife ju vervollständigen und fie für bie betheiligten Kreife ber Bürgerschaft nutbringend zu machen. Es fommt bem jungen Institute babei gu Bute, daß eine Berbindung beffelben mit ber biefigen Runftatabemie angebahnt ift, die unter ber Leitung ihres Direttors, Brof. Dieper, die Pflege ber für bas Kunftgewerbe angelegten Talente in richtiger Erfenntnift der Anforderungen der Gegenwart sich zur befonderen Aufgabe gemacht und in Rücksicht barauf erst vor Aurgem neue Lehrfräfte berangezogen bat.

Tie Eröffnungsseierlichkeit, bei welcher die Staatsund stärtischen Behörden in ihren Spitzen vertreten
waren, wurde durch eine Rebe des Seidenhändlers
Scharf, welcher den bisherigen Entwicklungsgang des
Unternehmens schilderte, eingeleitet. Um Schluß derselben ergriff Brof. Anton Springer, der Einladung
des Komite's folgend, das Wort, um Zwed und Ziel
der Anstalt flar zu legen. In längerer eindrucksvoller
Rede verbreitete sich Springer über die Ursachen, welche
die Begründung von Kunstgewerbenuseen und Kunstgewerbeschulen an den Centralpunkten des Gewerbsleises zu
einer Nothwendigleit für die Kulturentwicklung der Bölfer nicht minder als für ihr wirthschaftliches Gedeichen
gemacht haben. Lauter Beifall lohnte den ebenso lichtvollen wie von warmer Begeisterung für die Sache

burchbrungenen Bortrag. Eine Besichtigung ber ausgestellten, zum Theil bem Museum bargeliehenen Gesgenstände, unter benen als besonders interessant ber vor einigen Jahren aufgefundene Regensburger Silbersschat, im Besitz des Rentners Eugen Felix, eine Sammulung alter Teppich= und Möbelstoffmuster (Besitzer Tapetensabrisant Schütz) und eine überaus reiche Kollektion italienischer Schmucksachen, im Besitz des Juweliers Strube, hervorgehoben zu werden verdienen, bildete den Schluß der Feierlichkeit, mit welcher das Leipziger Gewerbemuseum seine öffentliche und hoffentlich segensereiche Wirtsamseit begonnen hat.

Leipzig, Enbe Oftober.

S.

# Die "pseudo-amerikanische Skulptur" in Italien abermals.

K. Die "New-York Borlo" veröffentlicht folgenbes Dotument, batirt Florenz, 11. Juli 1874:

"Angesichts der Discussion über den Zustand der amerikanischen Bilbhauerei in Italien, welche in der Presse der Bereinigten Staaten eröffnet und in gewissen in Europa erscheinenden Zeitungen sortgesett worden ist, wünschen wir Endesunterzeichnete, in Florenz wohnhaft, folgende Erklärung abzugeben:

"Bir fürchten, daß es keinen Grund giebt, zu bez zweifeln, die reine Miffion ber Kunft sei viele Jahre hindurch von gewissen Bitbhauern in Florenz und in Rom korrumpirt worden.

"Als Individuen, welche großes Interesse an Allem haben, was auf die Wohlsahrt und den Fortschritt der Kunst Bezug hat, begrüßen wir daher mit unverhülter Genugthung den fürzlich gemachten Bersuch, alles, was in der Praktif dieser Bildhauer korrupt und illezgitim ist, bloszustellen.

"Bir laden unfere in Rom wohnenden Freunde achtungsvoll ein, in einer ähnlichen Ertlärung uns beis zupflichten.

"Cav. Professor E. Santarelli, Bildhauer; Morris Moore; Professor Karl Hillebrand; Commendatore Gotti (Direktor ber königl. Galerien); Longworth Powers, Bildhauer; George H. Saul, Bildhauer; G. J. Hart, Bildhauer; John Mc. Namec, Bildhauer; J. G. Gissord, Bildhauer; Percival Ball, Bildhauer; Thomas Ball, Bildhauer; William Jervis; Giovanni Battista Tassara, Bildhauer; Leopoldo Costoli, Bildhauer; Commendatore Professor Pio Fedi, Bildhauer; Angelo Togna und viele Andere."

Diefes Schriftstid begleitet die "Borld" mit fol= genden Bemerkungen :

"Die Runft=Betrügereien abermale.

"Wir haben von herrn S. 2B. Bealet in Florenz mit ber Bitte um Beröffentlichung ein Dolument er= halten, welches er felbst aufgesett hat, und welches von einer Anzahl mehr ober weniger in der italienischen Kunftwelt befannter Berfonlichkeiten unterzeichnet ift, in Bertheibigung feines neulichen Kreuzzuges gegen ame= rikanischen Kunftcharlatanismus in Italien. gewähren Herrn Bealen's Bitte nicht als einen Aft ber Gerechtigkeit, benn wir haben ihm schon genug Raum und Freiheit in unseren Spalten eingeräumt, fondern aus Söflichkeit. Wir konnen jedoch nicht einfehen, daß bas Dolument von irgend welcher Erheblichfeit fei. Es versichert une, bag bie Unterzeichner ftart ber Dei= nung find, "bie reine Diffion ber Runft" fei fcon feit vielen Jahren burch "gewiffe Bilbhauer" in Floreng und Rom "forrumpirt" worden. Aus bem Mandarinen= Beschwät in's Englische überfett, nehmen wir an, baß es heißen foll, bie Unterzeichner bes Dofumente feien überzeugt, "gewiffe Bildhauer" in Florenz und Rom seien mehr barauf erpicht, Gelb zu verdienen als Statuen zu machen, und wenn sie mehr Geld daburch verdienen konnen, daß fie fich andere Leute miethen, um fich ihre Statuen machen zu laffen, anstatt fie felbst zu machen, fo icheuen fich biefe ichuftigen "gewiffen Bildhauer" nicht, bies zu thun. Aber wer biefe "gewiffen Bildhauer" find, ober felbft nur, welcher Rationalität fie angehören, bag fagen fie nicht. Fernerhin erflaren fie, baß fie mit "unverhüllter Benugthuung ben fürglich gemachten Berfuch begrüßen", gerade basjenige ju thun, beffen fie fich enthalten; aber fie enboffiren nicht im Geringsten den Erfolg biefes Berfuches. Auch wir find überzeugt, und waren längst überzeugt, ebe wir je von herrn Bealen gehort hatten, daß ein gutes Theil Charlatanismus in den florentinischen und römi= fchen Ateliers existirt, und zwar nicht nur in amerita= nischen Ateliers, und auch nicht nur in ben Ateliers ber Bilbhauer. Auch wir "begrüßten mit unverhüllter Benugthunng" ben Berfuch bes Berrn Bealen, wenigstens einen Theil Diefes Charlatanismus zu bemastiren. Aber was auch die Meinung ber Unterzeichner bes Dofuments, welches Berr Bealen uns zu fenden die Gute hatte, über Die Resultate seines Bersuches sein mag, so ift unsere eigene Anficht ungludlicher Beife, bag Berr Bealen fich einer Aufgabe unterzogen hat, zu beren Erfüllung er nicht fompetent ift. Er hat es einfach fertig gebracht, Alarm zu ichlagen. Es muß geschickteren Gebeim= polizisten und richterlicheren Tribunalen vorbehalten bleiben, Die mabren Berbrechen aufzuspuren und ab= zuurteln."

## Ein noch unverfaßtes Buch.

Zwei Faktoren beherrschen und kennzeichnen vor Allem das ganze Kunstleben der Gegenwart. Zunächst die Würdigung, Erkenntniß und Durchdringung der

Kunstweisen aller Zeiten und Bölker; sobann aber bie staunenswerthe und mannichsaltige Ausbildung in der Technik, Kunstwerke zu vervielfältigen. In Beidem ist keine Zeit auch nur entsernt mit der unseren versgleichbar. Wieder aber von den vervielfältigenden Kunstweisen giebt es keine, die an Berbreitung, Bolksthümslichkeit und Bedentsamkeit als Bildungsmittel eine so hohe Stelle im Kulturleben einnähme, wie die Holz= schneide funst.

Um fo auffallender ift es, bag es noch ganglich (wenigstens in Deutschland) an einem Werte fehlt, bas une in genügender und anschaulicher Beife bie Ent= widlungegeschichte biefes bochwichtigen Zweiges vorführte, während body alle übrigen bilbenten und vervielfal= tigenden Rünfte bie umfaffenbften und eingehenbsten Arbeiten hervorgerufen haben. Und gerabe eine gut i llustrirte Geschichte bee Holzschnitts würde schon barin alle übrigen tunftgeschichtlichen Werfe übertreffen, daß fie eben, ftatt Rachbildungen anderer Runfticopfungen, Die ihrigen felbst dem Beschauer vorführte. Ferner tame noch hinzu, daß ein foldes Wert durch die vielen schon vorhandenen Holgstöde ober Cliches verhältnißmäßig mit wenigem Roftenaufwand berzustellen wäre und endlich, daß es ficherlich die größte Theilnahme und Berbreitung finden durfte, wenn Text und Wahl ber Bildproben nur irgenwie mit Umficht, Berftandnig und Gefchmad behandelt würden.

Das Fehlen eines solchen Berkes in unserer sonst so reichen Kunstliteratur ist, wie schon gesagt, höcht auffallend, und der Grund dieses Mangels liegt vielleicht in nichts Anderem, als daß eben noch Niemand dazu angeregt hat. Ist aber dies der Fall, dann sei diese Anregung vor Allem der Zwed dieser Zeilen.

Schon ein baumendides Handbuch der Geschichte bes Holzschnitts dürfte junächst genügen, bas einem größeren Berfe bann als Grundlage dienen konnte.

Bie dasselbe einzurichten ware, liegt auf ber hand. Die Illustrationen mußten die Hauptsache sein, der Text beschränte sich nur darauf, dieselben zu verbinden und zu erläutern, welcher Zeit, welchem Meister und welchem Berke sie angehörten, auch, wenn nöthig, den Gegenstand ihrer Darstellung zu erklären. Notizen über das Leben und die Kunstweise der verschiedenen Meister dürften endlich ebenso wenig sehlen wie Fingerzeige für Laien in Betreff der Borzüge und Jehler der einzelnen Holzschnittweisen.

Die Bildproben begönnen mit getreuen Nachschnitten ber primitivsten Incunabeln dieser Kunst (mittel= alterlichen Heitigenbildern, Spielkarten und Initialen ber ersten Drudwerke); führten barauf die fernigen Schnittweisen der Meister des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts vor; nach diesem sodann die Entwicklung und Entartung des Holzschnitts, die das siebzehente Jahrhundert zeigte, Broben traurigen Bersfalls im achtzehnten (3. B. zopfige und fraftlose Büchervigsnetten); hiernach aber wieder Beispiele ber Biederaufsnahme dieser Kunst in den dreisiger Jahren (Gubig's Kalenderbilder; Psennigmagazin u. s. w.) und endlich ihre herzerfreuende Söhe in unseren Tagen, vertreten durch die ersten Meister, wie durch die verschiedensartigsten Schnittmanieren, stets auch mit Seitenblicken auf die Leistungen anderer Bölter, namentlich der Franzosen und Engländer; nicht zu vergessen die der alten Italiener, deren Blätter freilich eben so unbesannt und selten wie hochbedeutend sind.

Die meisten Proben alter Holzschnitte müßten wohl, wie gesagt, durch eigens angesertigte facsimilirte Nachsbildungen zur Anschauung gebracht werden, doch auch berartige Holzstöcke sind bereits in ziemlicher Anzahl vorhanden, und selbst einige echte alte sind auf uns gestommen, von denen Cliche's leicht zu erlangen wären, was bei Werken der Gegenwart erst vollends teine Schwierigkeit haben dürste. Boraussichtlich würden die Berleger dersselben für solchen Zweck Stöcke wie Cliche's bereitwilligst zur Versügung stellen, da solches für sie ja nur Ehre wie Nuben brächte. Wir dürsten hoffen, ein noch so reich ausgestattetes Buch zu ausfallend geringem Preise zu haben. Das alte kunsterfüllte Nürnberg und darin wieder das germanische Museum wäre vor Allen der passende Ort, solch' ein Wert in's Leben zu rusen.

Mag es benn vorläusig mit biesen wenigen Bebeutungen sein Bewenden haben! Sie reichen hin, um
darzuthun, wie interessant, fördernd, bildend, sohnend
und leicht in's Wert zu führen ein solches Unternehmen
sein müste.

Welch' eine Aufgabe, dem deutschen Bolfe bie Geschichte seiner volksthümlichsten Kunst auschaulich vorzuführen!

Ber ift ber Erfte, ihr fein Biffen, feine Rraft, feine Dittel zu weihen?

hermann Allmere.

## Das Schicksal der Kunftwerke Unteritaliens.

Die Kontraste socialer Berhältnisse sind vielleicht in teinem Lande Europa's so groß, wie die zwischen dem Rorden und Süden Italiens gegenwärtig bestehenden. Die Erscheinung ist eine um so auffälligere, als sie mit einer allerdings geraume Zeit hinter und liegenden Bergangenheit in Widerspruch steht. Süditalien umfaßte die wichtigsten Sipe des Longobardenreiches. Apulien war der Lieblingsaufenthalt der Hohenstaufenherrscher, das wilde Cap Gargano, ein Athos des Bestens, bildete das Waltsahrtsziel von Fürsten und Bölterkarawanen, die reichen Hasenstäde der Oftfüste einen Sammelplag der Kreuzsahrer, nicht zu gedenken der längst entschwunz

venen Herrlichkeit griechischer Kolonien in Calabrien. Aber die Zeit der Wiedergeburt von Wissenschaften und Künsten ist im Königreich Reapel nicht wie anderwärts der Ausgangspunkt einer neuen Kultur gewesen. Treffend wird die künstlerische Entwicklung von da ab von einem gelehrten Benediktiner in dem Worte charakteristrt: "Bon Luther dis auf unsre Tage war hier gleichsam ein zweites Mittelalter."

Gegenwärtig find bie Runftschätze biefer Provingen wie die gang Italiens als Nationaleigenthum beflarirt. Aber bie Bildungoftufe ber Süditaliener ift leider noch eine so tiefstehende und die praftische Anwendung dieses Sabes noch eine fo mangethafte, bag noch geraume Beit vergeben burfte, bis ber Stolz auf biefes Bewußtsein ein gerechter zu nennen ist. 3st boch ber Begriff "Kunft" ben Röpfen jener Gubitaliener noch ein fo frembes Ding, daß selbst Gebildete in größeren Städten zumeift nicht wissen, was ihr Wohnsit an Kunstschätzen birgt. Ja die Untersuchung und die Aufnahme von plastischen Monumenten ober von Malereien feitens eines Fremden werden immer als Ingenieurarbeiten beurtheilt, während bas gemeine Bolf barin mit mißtrauischem Auge Die Arbeit eines Bauberers und Schatgrabers fieht. Photographische Aufnahmen ber Monumente find natür= lich fast nirgende aufzutreiben. Diefe Buftanbe find aber von ber allerschlimmften Bebeutung für die Erhaltung beweglicher Runftwerte, befonders ber ben Kleinfünften angehörenden Objefte. Frühmittelalterliche Email= arbeiten, Arucifige, miniaturenreiche Cobices und andere vereinfamte Refte früherer Kulturepochen befinden fich meist im Besitze von Klöstern und Kirchen. Wo nun bem Clerus eine Uhnung von bem Berthe ber in feinen Banben liegenden Schaten nicht abgebt - und nicht setten wird ihm bieselbe burch bie Rachfrage eines Fremden nahegelegt, — da liegt es in der Ratur der Berhältniffe, daß er hier die sonft fruchtlofe Opposition gegen moberne ftaatliche Einrichtungen zur Geltung bringt und ungehindert über bas Eigenthum ber Nation ichaltet und waltet. Entweber verwehrt man bie Betrachtung ber Gegenstände, vorgebend, biefelben feien nicht mehr vorhanden ober bie bedentlichen firchlichen Berhältniffe erlaubten nicht ihr Borzeigen - hinderniffe, Die fich oft noch burch Fürsprache Einflugreicher heben laffen, ober auch, und bas ift bas Schlimmfte, man läßt bie Runftwerte in fremben Befit übergehn, um fie vor bem alles erbarmungslos in sich aufnehmenden Labyrinth, bem Nationalmuseum in Reapel, beffen Inspettoren bereits wie Minotauren bas Land zu burchziehen anfangen, zu retten. Go ift die alte Bifchofemitra von Scala, in ber Email- und Filigranarbeit bas Bartefte, Feinfte und in ber Zeichnung Bollendetste, mas Italien von mittelalterlicher Technif Diefer Art aufzuweisen hat, auf Gemeindebeschluß in ben verborgenen Besitz eines Amalstaner Bürgers übergegangen. Je geringer das Bewustsein eigener Größe in der Bergangenheit ist, desto größer ist das Zurückschen vor dem der nenersstehenden nationalen Wiedergeburt: ein sehr merkwürziger psychologischer Zug.

Diefes Berfahren ift übrigens nicht fo gang neu. König Ferbinand II. hat bavon felbst in Reapel im Jahre 1848 Bebrauch gemacht, indem er bas berühmte Officium ber Madonna mit Miniaturen von Ginlio Clovio von ber Bibliothet bes bourbonischen Dufenms jurudzog, feit welcher Beit es nicht mehr vor die Deffent= lichfeit gefommen ift. In Bafari's Lebensbefchreibung Des genannten Miniators nimmt fast ein Drittel Die Beidreibung biefes Officiums ein, an bem ber Rünftler neun volle Jahre mit bem Borfape arbeitete, bamit fein Deifterwert ju ichaffen. Bafari's Bewunderung fur bas Bert ift fo groß, bag er unter anberem fagt, man tonne behaupten, Don Giulio habe in diesem Berte Die Alten und bie Mobernen übertroffen, er fei barin für feine Beit ein fleiner und neuer Michelangelo. Gelbft Die Ausgabe Bafari's von Le Monnier (Bb. 13, 1857) und ebenso bie Reisehandbucher führen bas Werk immer noch als im neapolitanischen Museum befindlich an.

Die meiften berartigen Runftschätze giehen indeffen auf einer anderen Strafe aus bem Bereich ber Deffent= lichfeit, welcher zu folgen auch fur ben eifrigften Forfcher ein vergebliches Unternehmen bleiben wird; bie Rtofter schenken por ihrer Aufhebung, wenn es mur irgend geht, ibre Schäte an Bandschriften, natürlich vor allem bie mit Miniaturen geschmudten, ale Scheibegruß dem Papfte, ein Berfahren, von bem felbst bie Theatiner von Capua feine Ausnahme machten, indem fie ben ichonen minia= turenreichen Erultetvotulus von Benevent aus bem Jahre 1059 hinter die dinesische Maner bes tataloglosen Reiches vatifanischer Archive wandern ließen. Capua, das alte Casilium, und feine Mutterftabt, bas nabebeiliegenbe Santa Maria Capua Betere, find fonft Städte, Die fich von ben geschilberten traurigen Buftanben in rühmlichfter Beife abbeben. Reich an Monumenten aus ber Beit ber Longobardenherrschaft, noch mehr an solchen seiner antiken Größe haben beibe Städte, ale fie vor wenig Jahren die Gründung eines Mufeums für tampanische Alter= thumer beabsichtigten, erft nach harten Rampfen ber Ri= valität fich babin geeinigt, baß Capua nuova ber Gis beffelben fein folle. Die Räume eines Balaftes find bemfelben gur Berfügung gestellt, und fo bildet benn bie bereits ansehnliche Sammlung ben gerechten Stolz ber Broving, die damit vor den Thoren Neapels, eingedenk ihrer großen Bergangenheit, fich in fünftlerifcher Begiebung eine Gelbständigfeit wiedererobern wollte. Für den Reisenden wird ber Besuch dieses am 31. Mai 1874 eröffneten Dlufeume immer eine lobnenbe Borbereitung auf das neapolitanische sein. Es bietet fo ziemlich bic= felbe Mannigfaltigfeit wie bas lettere, natürlich unter befcheibeneren Berhältniffen.

Das Atrium bes Museums von Capua erinnert an ben Barghello in Florenz. Hier fallen zunächst schöne Reliefstücke von ber Marmorbetleidung bes antiken Amphietheaters auf. Ferner eine Anzahl alter Sarkophage, darunter auch ein sehr merkwürdiger aus der Zeit Constantin's. Auf der flachreliesirten Borderseite desselben halten zwei schwebende Tritonen einen Diskus, welchen ein Krenz mit dem Monogramm Christi durchschneidet. Daneben steht der Hegameter:

Hoc Domini signo moritur ab hoste maligno, Quisquis in hoc tumulo subrequiescit homo: "Durch bies Zeichen bes Herrn wird Schutz vor mißgunstigem Feinde,

Belder Menfc auch bereinft in biefes Grab wird gelegt." hieran reihen fich mittelalterliche Grabbentmaler, boch= reliefirte Ritterbildniffe mit bem Bunbe, bem Sinnbilde ber Lehnstreue, zu den Füßen; bann folche aus bem Bier bat man auch ben traurigen Rest eines für bie beutsche Geschichte besonders wichtigen Monumentes aufgestellt, ben Torso ber in Deutschland bereits verschollen geglaubten, von ben Capuanern bem großen Raifer Friedrich II. errichteten Statue. Derfelbe war auf bem Throne figend bargeftellt; boch ift bie Stulpturarbeit nur als mittelmäßig zu bezeichnen. Ihre historische Bedeutung übertrifft bei weitem die fünftlerische. Leider fehlt der Kopf des Raisers, bagegen finden wir hier noch die charaftervollen Köpfe ber mit bem Raifer einst zusammen aufgestellten faiferlichen Rathe Thaddans von Sueffa und Betrus be Bineis. Erfterer, ber berühmte Rechtsgelehrte feiner Zeit, war ber berebte Anwalt feines herrn vor Innocenz IV. und 140 Bras laten, Die ju Phon über ben Raifer ohne gesetymäßige Form ber Borladung ben Fluch ber Kirche aussprachen, bei beffen Bernehmen Thabbaus, welcher bereits an ben fünftigen Bapft und an ein fünftiges allgemeines Concil ber Könige, Fürsten und Pralaten appellirt hatte, voll Bergweiftung an feine Bruft fchlug und Die Berfamm= lung verließ. Er ftarb auf bem Schlachtfelbe von Barma, jenem unheilvollen zweiten Tage von Legnano, ber felbst bie faiferliche Krone in Die Sande bes Bobels fallen ließ. Tragischer ift ber Untergang bes Betrus be Bineis, eines Burgers von Capua, ber fich burch fein Genie aus bem Staube jum erften Staatsmanne feiner Beit emporgearbeitet hatte. Diefer genialfte Minister und Freund bes Raifere fiel, wenn nicht burch eigene Schulb, fo doch durch Argwohn feines herrn. Ein glänzender Beweis ber Lauterfeit und Sochherzigfeit ghibellinischer Gefinnung ift aber bie ber Stadt Capua ewig jum Ruhme gereichende That, daß sie den großen Raiser an ber Geite ihres ungludlichen Mitburgers, beibe fo im Tobe verföhnend, verherrlichte, eine That, Die den Ruf Capua's in der Romerzeit für uns Deutsche in den Sintergrund zu stellen verdient.

Die Innenräume des Museums enthalten eine sehr reiche Sammlung ostischer und anderer archaischer Terrastotten, besonders Botivstatuetten von Gottheiten, im Charafter vielsach von den etrustischen abweichend. Die Sammlung altgriechischer Basen enthält zwar keine hersvorragende Gremplare, zeichnet sich aber durch eine ziemliche Reichhaltigkeit aus. Sie ist in dem Hauptsaal ausgestellt, woselbst sich auch eine Sammlung alter Bassen vorsindet. In der Sammlung antiter Münzen sind besonders die Städte Tarent und Neapel vertreten. Wenig bedeutend ist die Gemäldesammlung. Eine größere Anzahl Vilder werden dem Solimena zugeschrieben.

Bolle Anerkennung verdient endlich die Stellung, welche in der neuen Aera Italiens die Benediktiner zu Wissenschaft und Kunst einnehmen. Bei den drei wichtigken Klöstern Unteritaliens, Subiaco, Monte Casino und sa Cava ist um deswillen die praktische Anwendung des Geseyes, welche die Aussehung der Klöster vorsschreibt, noch beanstandet worden. Eine große Auzahl von Codices mit Miniaturen, von der kunsthistorischen Forschung noch nicht gehobene Schätze, sind in densselben noch erhalten. Die Bereitwilligkeit, mit welcher dort für das Studium derselben dem Fremden freie Hand gelassen wird, ist nicht genug anzuerkennen.

J. P. R.

### Mekrolog.

B. Deinrich Philippi, Maler in Duffelborf, ftarb baselbst ben 16. September nach langen Leiben im Alter von sechsundbreisig Jahren. Er war in Cleve geboren, absolvite bas Ghunnasium in Elberseld, wo sein Bater Landgerichtspräsident ift, und bildete sich in Dufselborf, München und Nom zum Kilnstler aus. Die Feldzüge von 1866, 1870 und 71 machte er als Landwehrossigier mit. Bei Königgräh wurde er am Fuse verwundet, und im letzten Kriege, wo er zur Bewachung der französsischen Gesangenen nach Wesel sommandirt wurde, entwickten sich die Reime der Krantheit, von der er nicht genesen sollte. Philippi war ein vielzeitig gebildeter Künstler, der mit Ernst und Eiser nach hohen Zielen strebte. Bon seinen Bildern war in Komposition und Größe eine "Thusnelda im Triumphzuge des Germanicus" das Bedeutendste, doch wurde dasselbe in Farbe und Mussibrung von seinen phätern kleinen Darstellungen aus dem Leben der alten Kömer und Bompejaner weit übertrossen. Es ist sehr zu deklagen, das ein so frühzeitiger Tod seinem hoffnungsvollen Schassen ein zu schassen.

### Aunftgeschichtliches.

Jan Joeft, der "Meister vom Tode Maria". Unter biesem Titel enthält die Augsb. Allg. 3tg. vom 28. Oftober einen Auffat aus ber Feber Dr. D. Eifen mann's, welcher bartegt, daß ber bis jett vergeblich gesuchte Rame bes Meisters, ber bisher nach seinem bedeutenbsten Bilbe in ber Münchener Binatothet ber "Meister vom Tobe Maria" hieß, endlich gesunden ist. Eisenmann schreibt: "Als ich vor einigen Bochen auf einer längeren Studienreise zum Zwed einer Renbearbeitung bes Baagen'ichen handbuches ber bentschen und nieber-

ländischen Malerschulen u. a. auch Calcar berührte, fand ich, bag ber bortige Sochaltar in feinen Alfigeln von teinem Geringeren gemalt fei, ale eben von jenem Meifter. Und gwar erschien die Wahrnehmung als eine so fiberzeugende, daß für mich wenigstens auch nicht ber Schatten eines Zweisels mehr zurückleiben konnte. In der Polge lernte ich in der Berson des Captans Wolff jenen auch enft befannten Lofalforscher Kennen, der schon seit steben Jahren mit seltenem Fleise bemuht ift in bis ient seider nur vordereitender Meise ben Moterial ift, in bis jest leiter nur vorbereitenter Weife tas Material bes por ibm ganglich vernachtäffigten Archivs gu Calcar für bie Biffenichaft nutbar zu machen. Derfeibe beabsichtigt eine Befdichte biefer feiner Baterfladt berauszugeben. Unter ben reichen Schaben, bie babei in feinen emfigen Banben filifig und burchfidig murben, fant fich benn auch ber Rame bes Malere ber hochaltarfluget in ber Ritolaibirche basetbft Johann, ober wie er meift in ben Urfunden genannt wird Jan Joeft. Gr. Bolff gestattete mir Einsicht in die Original-nrtunden, Rechnungen einer Muttergettesbruderichaft zu Cal-car, aus benen bervorgeht, baß bieselbe, beren Zwecke u. a. auch babin gingen, die Gottesbanier mit Runstwerten zu schwäcken, bie Bemalung ber Flügel bes Sochaltars bejagtem Jan Joeft anno 1505 übertrug und ferner, baß ber Auftrag anno 1508 vollendet war. Der Gegenstaub - Leben, Trag anno 1508 vollendet war. Der Gegenstaub — Leben, Thaten, Leiben und Triumph Christi — ift des näheren bei E. Körster, "Geschichte ber beutichen Kunst" 2. Thi., S. 156 ff., und bei Hotho, "Geschichte ber beutschen und der niederländischen Walerei," 1843 II. Bb., S. 188 ff., beregt zu finden, und ich bemerke so eben, da ich das Urtheil Hotho's über bas Wert nachtese, zu meiner Genugthung, daß schon er die große Berwandtschaft zu dem Meister vom Tode Mariä wahrgenommen, indem er a. a. D. sagt: "In Kolorit, Modellirung und Technil ragt gleich beim ersten Blid ein Bemühen um flares Schildern der innern Seele in einem Grabe bervor, ber ce taum zweifelhaft läfit, bag ber fogenannte Schoreel (befanntlich belegte man jur Beit ber Boifferee's bie Bilber jenes Dalere mit bem willfürlichen Ramen Schoreel), ober ber Lebrer bessetben biefes Bild vor Angen gehabt habe. Die Achnlichteit, außer ber Durchsichtigfeit und bem Schmelg ber Karnation, erstreden sich auf bestimmte Physiognomien, Bewegungen und sonstige Metive. Die Samariterin am Brunnen z. B gleicht in Stellung ber b. Christine, in ben Zügen ber Gubula auf bem Tobe ber Maria von München n. z. w." Es bleibt mir also nur noch übrig einen Schritte zu geben und biesen Altar als ein frühes, wahrscheinlich bon frijbelte auf und gestimmtene Maria ein frühes, wahrscheinlich bas frubefte auf uns getommene Bert bes Deifters vom Lote Maria ju bezeichnen. Die vielleicht noch fruberen Bitber eines Calcarer Dleifters in ber Pfarrfirche gu Dangig fenne ich nicht aus eigener Anichauung, und wage besthalb nicht zu entscheiben, ob sie von bersetben Sand sind. — Bas die fünstlerische Erziehung unseres Jan anbelangt, so ift, wie bereits Bagen treffend bemerkt hat, seine Beeinflussung von Seiten Memling's und Gerbard David's, bes ersteren bezüglich ber Sättigung und Feinbeit ber Farbung, tes letteren bezüglich ber eigenthumlichen Ausbildung bes Landichaftlichen, in tem Altar zu Calcar underfennbar. Außerbem zeigt er, namentlich in seiner mittleren Entwicklungsperiode, Berwandtichaft zu Quentin Matsips. Geine Gerkundt aus Calcar selbst ift nach ben ortevorbanbenen Urfunden nicht unbestreitbar, aber mabricheinlich. Bom Jabre 1500 ab verichwindet er von biefem Schanplage feiner Thätigleit, und wir finden ihn gegen bas Jahr 1515, vielleicht icon fruber, in Roln thatig, wo er, gur Genuge befanut, fur bie berühmte Familie hadeneg arbeitete. Spater ift er ohne Zweifel nad Italien gegangen, wo an ver-ichiebenen Orten, namentlich in Genna und Reapel, Spuren von ibm nachweisbar finb. Db er mit bem mehr in ber Runftlerlegenbe als in ber Beichichte fortlebenben Bans Stephanns (?) von Calcar ibentisch, ericheint mir bagegen mehr als zweisel-

#### Sammlungen und Ausstellungen.

2 Die Bamberger Kunft, und Gemalbe-Sammlung. Im Berlause biese Sommers ericien bas Bergeichnis ber ftabtiichen Kunft- und Gemalbesammlung in Bamberg, verjast von bem Confervator berielben, A. hauber, und bamit bat die Reuordnung ber städtischen Kunstichate ober vielmehr bie eigentliche Gründung eines stadtischen Museums in Bam-

berg ihren Abschluß gefunden. Diefe Aunftammtung ver-bankt ihr Entsteben einem Domvilar, Jojef hemmerlein, welcher ein leibenschaftlicher Bilberfreund mar und barbte, um mit seinen geringen Mitteln die gunstigen Berbältnisse ber Zeit — ber Sälularisation und der Kriegsunruhen Ansangs dieses Jahrhunderts — zum Ankause guter Bilder um billiges Geld auszunüten. So gelang es ihm auch, in einer Reihe von Jahren 118 tüchtige, theils sogar vortresssiche Gemalbe zu erwerben, welche er der Stadt Bamberg 1538 vermachte. Da zu dieser Erbschaft noch einige andere Bervächtnisse an Rildern gesommen waren murben die personstitute machtniffe an Bilbern getommen waren, murben bie bereinigten Kunftgegenftanbe 1539 in mehreren Bimmern bee Burgerfpitale aufgeftellt. Allein ber Plat mar für biefen 3wed nicht paffent, und als bie Ctabt noch bie Gemalbesammlung bes geiftlichen Rathes heunisch etwarb, und eine Ablassung von Bilbern aus ber Staatsgalerie zu Schleifteim in Aussicht gestellt wurde, erschien er auch zu ftein. Es safte nun ber Bürgermeister Dr. Schneiber ben Plan, ein eigentiches fiabilides Munsicham zu gründen und in demielben alle ftabtischen Aunstichatze zu vereinen; die städtischen Kollegien gaben hierzu ibre Justimmung, und es wurde ber sogenannte Kanzleiban bes prächtig gelegenen ehemaligen Beneditunertiosters Michaelsberg mit seiner herrlichen Aussicht auf Stadt und Umgebung ju bem Mufeum bestimmt. Da nach ben Berbaltniffen ber Stadt von einem Reubau feine Rebe sein tonnte, so war wohl tein Gebäube seiner Lage, Beleuchtung und Abgeschlossenheit nach zu einem würdigen Kunsttempel geeigneter als bieses. In ber Person bes Herrn Alops Haufte wurde ein Konfervator gewonnen, welcher als ausübender Künstler sowohl wie auch als wissenschaftlich gebildeter gründlicher Kunstlenner alle Eigenschaften zu diesen Beruse mitbrachte, und als durch die Bereicherungen bes Bürgermeisters Schneider und insbesondere durch die Zuvortommenbeit des königs. Centralgalerie-Direktors von Foly in München 156 Gemälbe aus dem kgl. Staats-Deport zu Schleißheim ersolgt war, begann die Uebertragung der Kunstickätze in das neue Museum. Dieseldben sind in zwölf Zimmern und zwei Gaten aufgestellt und besteben gur Beit noch in einer fleinen Sammlung intereffanter Begenftanbe ber Rleinfunft und 547 Gemalben; bemnachft wirb auch bie be-Rleinkunft und 547 Gemälden; bemnächst wird auch die berühmte Joses heller'iche Aupferstich- und Holzschnittsammlung, 30,000 Blätter zählend, damit vereinigt werden. Die Gemälde sind nach Schulen geordnet; über jeder Thüre besindet sich die Schule verzeichnet, und die Bitter selbst tragen dem Namen des Meisters auf einem Schilden. Die sehr geschmadvolle Ausstellung und streng tunsthistorische Ordnung, wodurch Genuß und Belebrung für den Besucher bedeutend vermehrt wird, ist das Wert des genannten Konservators. Unter den Sachen der Reinfunst ist besonders ein großer Tervich aus dem Jahre 1480 mit neun Raffionsbilderu als Teppich aus bem 3abre 1450 mit neun Baffionebilbern als ein brillantes und jeltenes Bert ber beutiden mittelalterlichen Bebefunft bervorzuheben. Bei ben Bilbern findet fich allerbinge teines erften Ranges, aber eine Reibe vortrefflicher Be-Schule, bann einige recht tuchtige Italiener, Spanier und Frangofen machen Die Galerie gu einer hochft werthvollen, und es follte tein Frember, inebefondere tein Runftfreund ihren Bejud unterlaffen. Bon tolatbiftoriidem Berthe ift auch Die Cammlung von Gemalten verschietener Bamberger Maler, tarunter von ten im vorigen 3abrhunderte nicht unberühmten Rünftlerfamilien Scheubel und Treu und von neueren Bamberger Runftlern merthvolle Rartons ber talentvollen Siftorienmaler Dedelmann und Rraus. - Go befitt bie Stadt Bamberg ein Mujeum, welches ihr jur Ehre und Bierbe gereicht und für beffen Brundung in feiner jetigen Gestalt fie ihrem Burgermeister Dr. Schneiber zu großem Dante verpflichtet ift. Moge nun baffetbe auch von Bambergs Bewohnern recht fleifig besucht werden, bamit seine Aufgabe: Runfigenuß und Beredlung bes Geschmades, sich vollftanbig erfülle!

#### Vermischte Hadrichten.

17 Ausgrabungen in Olympia. Der burch Bermittelung bes Brof. E. Curtius in Berlin und bes beutiden Gefandten in Athen zwischen ber beutiden Reicheregierung und ber griedilden Regierung abgeschtoffene Bertrag in Betreff ber Ans-

grabungen in Olympia ift noch immer nicht ratificirt worben, ba bie griechische Rammer turz vor Bortage biefes Bertrags aufgelöft murbe. Bei ben im Commer ftatigehabten Reumablen murbe ber bentich-griechische Bertrag bon ben Feinben ber griechtichen Regierung ju einer Agitation gegen bie-felbe benutet, und es murbe zweifelhaft, ob fich eine Dajorität für Genehmigung beffelben finden wurde. Als bie Rammer zusammentrat, war sie wegen bes Ausbleibens vieler Minglieber beichusunfähig, mußte beschalb vertagt werben. Es ist daber noch immer nicht entschieben, ob biefer für die griechische Regierung bekanntlich überans gunftige Bertrag rechtskräftig

werben mirb.

Gine Antilenfabrit. Der Biener "Deutschen Zeitung" wird aus Athen vom 15. Ottober geschrieben: "Bor einigen Zagen hielt unsere Bolizei beim hiefigen Antiquitätenhänbler Kaconfti, ber beschulbigt murbe, mehrere Atterthumer, Die in Kaconfti, der beschulbigt wurde, mehrere Alterthumer, die in Tanagra gestohlen worben sind, angesauft zu haben, eine genaue Haubuntersuchung. Dabei sam dieselbe zusälligerweise auch in ein entlegenes und verstedtes Gemach des hanses, in dem ein Künstler saß, der damit beschäftigt war, zerkrochene und beschädigte Gegenstände auszubessern oder zusammenzussellen, um sie dann als höchst seltene Alterthümer verkausen zu können. Nicht weniger als 130 wiederhergestellte Statuen wurden dort vorgesunden, die alle bestimmt waren, als Antiquisten an die europhischen Museu verlauft zu werden. Seir quitaten an bie europaischen Duseen verlauft zu werben. Berr Xacousti befindet sich nun sammt dem erwähnten Künstler und ben 130 ausgebefferten Statuen binter Schlog und Riegel." Done auf bie Details biefer Mittbeilung naber eingeben gu wollen (unter Statuen burften boch wohl ", Statuetten" ver-ftanden sein), scheint uns dieselbe beachtenswerth wegen ber Bedeutung, welche Tanagra neuerdings als Fundort prächtiger Terracotten gewonnen bat, von benen eine Anzahl auch in beutiche Mufeen tamen. Dag manche von ben feit Rurzem im Sandel befindlichen, reich bemalten Terratotten ftart reftaurirt find, ift betaunt.

#### Beitschriften.

Landschaftstudien

von Raul Beber in vorzüglicher Darftellung, eigenhanbig

auf Stein gezeichnet:

I. Stufe in Hol. Blatt 1—12 à 1/2 Mt.

II. " 40 " 1—4 à 1/2 Mt.

II. " 40 " 1—4 à 1/2 Mt.

erichienen bei G. Rochler's Berlag

in Darmftadt.

Die Reliften bes verlebten, rühmlichft

befannten Medailleurs nnb Steinschneibers

A. L. Dallinger

in Mürnberg

(Unterer Berganerplag 2. Ro. 4),

beabfichtigen beffen Steinschneidetifch, bie

Ш.

Gazette des Beaux-Arts. October.

Exposition en faveur des Alsaciens-Lorrains, 3. Artikel, von
P. Mants. (Mit Abbild.) — Exposition de l'Union centrale,

von Adr. Dubouché. — Une Statue de Jacopo Sansovino, von G. Campori. — Violiet-le-Duc, von Réne Ménard. — Les oeuvres de William Unger, von Eug. Véron. — Paul Baudry, 5. Artikel, von R. Ménard. — Les sculpteurs italiens de Charles Perkins, von Saint-Cyr de Rayssac. — Nouvelles observations sur Bramante, von H. de Geymüller. — Dazu 3 Kunstblätter: 1. Kampf an einer Eisenbahn, nach nach A. de Neuville rad. von E. Le Rat; 2. Adam und Eva. nach Paima vecchio rad. von W. Unger; 3. Orpheis von den Maenaden zerrisson. Photogravure nach einer Zeich. von den Maenaden zerrissen, Photogravure nach einer Zeichnung von P. Baudry.

Journal des Beaux-Arts. No. 18.

L'exposition historique d'art industriel de Milan. — Le Salon de Gand. — Exposition de Louvain. — Album du Journal des Beaux-arts 1874

L'art universel. No. 16.

France: Paul Baudry (fin), par Louis Gonss — Autriche: Les artistes contemporains. Eugen Jettel, par Edmond Baxire. Belgique: Un coin du salon de Gand; les peintres du gris, par Camille Lemonnier. — Louis XIV. et les lettres au XVII. slècle

Mitthellungen des k. k. Oesterreich. Museums für Kunst und Industrie. No. 109. Der Tiroler Marmor in Lass. — Schloss Velthurne in Tirol. — Zur Geschichte der Spitzenindustrie Schluss).

The Art Journal. October.

The Michael Angelo commemoration, von J. B. Atkinson,

— Lille, Exhibition of ecclesiastical art. von B. Palliser.

— Manners of the latin and anglo-saxon races, von J. J.

Jarves. — British art-manufactures. Mit Abbild. — India and Kashmir. Mit Abbild. — Transformation of the british face. (Mit Abbild. — Gustave Doré, von Dr. de Sainte Croix. — On the progress of our art-industries, von Prof. Archer. — Obituary: John H. Foley; Kenny Meadows. — Beigegeben: 2 Stahlstiche und eine Radirung nach Gemälden von W. Hunt, R. W. Buss, G. Jundt.

#### Auctions-Kataloge.

List & Francke in Leipzig. Versteigerung am 25. November. Kupferstiche, Pracht- und Kupferwerke aus dem Nachlasse des k. preuss. Geh. Archivraths Dr. Th. Maercker in Berlin.

### Inferate.

### Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

So eben ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

## Das Königliche Schloss in Berlin.

Herausgegeben von Dr. R. Dohme, Bibliothekar S. M. des Kaisers. Photographische Aufnahmen von Rückwart in Berlin, Lichtdruck von Römmler & Jonas in Dresden.

Doppelfolio. 2. u. 3. Lieferung, à  $6^{2}/_{3}$  Thlr. = 20 Mark.

#### Inhalt:

Theil der Außenfaçade und Portal No. 2. Theil vom Innern des großen Treppen-Theil der Decke in Portal No. 5. haufes. Anderer Theil der Decke in Portal No. 5. Grundrifs des Erdgeschosses, Litho-Treppenlauf im großen Treppenhaufe. Durchschnitt des nördlichen graphie. Decke über dem erften Podeft des gro-Flügels. fsen Treppenhaufes.

Einzelne Blätter, soweit vorhanden, werden mit 2 Thir. = 6 Mark berschnet.

Dieses Prachtwerk, von welchem nur 100 Exemplare in den Handel kommen, erscheint in 10 bis 12 Lieserungen, je zu vier Blatt, und wird bis gegen Ende des Jahres 1875 vollständig werden.

Der letzten Lieferung wird eine Baugeschichte des Schlosses beigestigt. vertaufen und betieben fich Reflectanten Die Publication wird fich lediglich auf die von Schlüter berruhrenden Bau-(6) theile erstrecken,

bierzu gebörigen borzüglichen, feinen Instrumente, bann bessen sehr schone Bappensammlung seiner eigenen Ar-beiten in Siegelladabdrüden, serner bie

Bappenwerfe von Siebmacher & Ihroff und mehrere andere intereffante Buerte, weiters febr schöne in Bachs modellirte Gegenstände, interessante Echwefelab-guste, Eppsantifen, eine große Me-diffe, Enpsantifen, eine große Me-baillensammlung und Anderes mehr zu

an die Obengenannten ju wenden.

Digitized by Google

### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Durch alle Buch- u. Kunsthandlungen ist zu beziehen und in den meisten auf Lager zu finden:



16 Lieferungen

20 Gr. = 2 Mark.

#### Ladenpreis

brochirt 10% Thir.
= 32 Mark.

eleg. geb. 12 Thir. = 36 Mark.

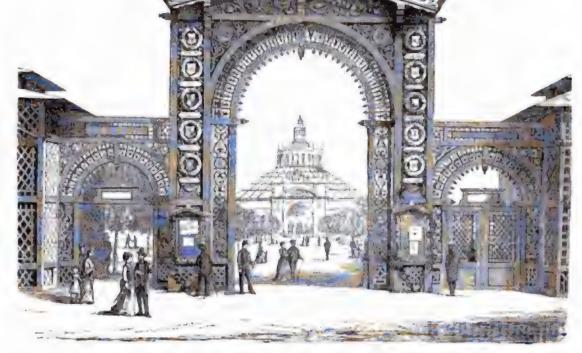

# KUNST UND KUNSTGEWERBE

AUE DER

## WIENER WELTAUSSTELLUNG 1873.

Unter Mitwirkung von Br. Bucher, R. v. Eitelberger, A. v. Enderes, Jac. Falke, Fr. Lippmann, Jos. Langl, Br. Meyer, Mor. Thaufing, A. Woltmann u. A. herausgegeben

CARL VON LÜTZOW,

Herausgeber der «Zeitschrift für bildende Kunft».

Mit 388 Abbildungen in Holzschnitt und 5 Kupfern.

Einband-Decken zu vorstehendem Werke in Schwarz- und Golddruck nach Entwurf von J. Stork werden zu folgenden Preisen geliefert:

in englischem Calico à 3 Mark = 1 Thir., in rothem Saffian à 8 Mark = 23 Thir.

Dierzu eine Beilage bon &. A. Brodhaus in Leipzig.

Das 2. Seft der "Zeitschrift für bildende Runft" wird am 20. d. M. ausgegeben.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. 3. Beemann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Dies Blatt, febe Bode am Freitag ericheinenb, erhalten bie Abonnenten ver "Zeilichrift für bilbenbe Lunft" gratin; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 3 Thir. fowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beuifden und bfierreichifden Poftanfialten.

Inhalt: Die afabemifde Aussiellung in Berlin. IV. V. — Photographifde Aufnahmen nach Gemalben ber Angeburger Galerie. — Carl hubener. — Muchener Kunftler: Unterfrühungsverein. — Das Stabel'iche Infettut. — Biener Parlamentogebaube. — Der Erlerer Domfchah. — Reutgfeiten bes Buchhandels. — Beitschriften. — Inferate.

### Die akademifche Ausstellung in Berlin.

IV.

Baul Deperheim's "Indianerbube" wird trop bes fich auch hier glangend botumentirenben Beobach= tungevermögens diefes Künftlers und feiner humorifti= schen wie bochst pragnanten Charafteristit boch von älteren verwandten Bildern beffelben übertroffen; ebenfo erreichen fein "Lowe" und "Tiger" nicht ben prachtigen verwundeten Löwen in der Bufte, ber vor einiger Beit bei Lepte ansgestellt mar. Dagegen zeigt fich Schauß in feiner "Drhabe" auf ber Bobe feines Ronnens, und bas technische Konnen ift es ja allein, mas feinen Bilbern ihren eigenthumlichen Werth verleiht. Bird man auch bem urmobernen Geficht gegenüber bie Empfindung nicht los, daß bas Radtfein bei biefer Dry= abe nicht ber normale Zustand sei, sondern bag fie fich erft, um gemalt zu werben, ausgezogen habe, fo muß bem gegenüber gerabe bie biefrete Behandlung bes Fleisches betont werben. Bortrefflich bebt fich bie Beftalt von dem hintergrunde ab. All bas feine Beobach= ten bes Lebens ber Saut mit ihren Erhöhungen und Grübchen, in ihren mannigsachen leichten Farbenunter= schieden, bas Spiel von Licht und Schatten, bas Durch= fichtige und Lebendige, welches bem nadten Körper feinen besonderen malerischen Reig verleiht, ift bier gur Darftellung gebracht. Rur icheint mir bie Reflexwirtung bes Untergrundes nicht recht überbacht: ba, wo der Kör= per auf ber rothen Draperie aufliegt, dürfte er nicht biefelben Schattentonungen zeigen wie ba, wo er auf weißer Dede ruht. Gang ausgezeichnet lebendig ift auch ber Ropf, frifder und sprechender als bei ben

meisten Portraits. An ber "Genovefa" besselben Künstelers fällt bas häßliche Gesicht bes Mobelles auf, auch dürfte die ziemlich leichte Belleidung mit dem Brust und Füße frei lassenden Gewande nicht gerade zu dem Charafter, den die Sage dieser Gestalt giebt, passen; und so tüchtig auch hier wieder die Malerei, der an der Dryade tommt sie an Durchsichtigseit und Lebendige feit bei weitem nicht gleich.

Aehnliches wie Schauß erftrebt Ernft Bilbebrand in feinem "Um Meeresftranb". Bei bewegter Gee und wolfenbedecktem halb in Finsterniß gehüllten Abendhimmel ist eine Romphe ober Dame eben im Begriff ihr schweres Brotattostum über ben Kopf zu streifen und in bie Wellen zu tauchen. Das Bild ist arrangirt, und nicht einmal glüdlich arrangirt, um den nackten Körper recht fräftig vom dunkeln Hintergrunde loszulösen. Das Fleisch ift beforativ behandelt und flach gemalt, wenn auch die Laien sich vielfach durch den modern-füstlichen Ton fesseln laffen. Diefer wiederholt fich auf einem zweiten Bilbe beffelben Künftlere: "Mutter und; Kind", wo er gu bem gewählten Renaissancefostilm sonberlich schlecht past. Beibe Dale bleibt Silbebrand hinter bem gurnd, mas von ihm zu fordern er felbst und in früheren Ausftellungen gewöhnt hat.

Rarl Beder's ber Bühne entlehnte Darstellungen, eine Scene aus Figaro's Hochzeit und "Olivia und Biola" aus Shakespeare's "Was ihr wollt" können nur auf einen succès d'estime Anspruch machen; ein "Studienkopf", bessen eine Wange sich bedenklich wenig rundet, nicht einmal ganz auf diesen. Das große Publikum freilich fühlt sich shunpathisch von den Gegenständen berührt, die ihm von der Bühne her bekannt, und so sehlt es denn

Beder nicht an Bewunderern. Benn nur fein Borgang bie Gujets fuchende Menge ber Beuremaler nicht für die nächsten Jahre auf die Bühne und ihr Scheinleben hinlenft! Lieber noch, wenn es einmal fein muß, eine gemalte Anefdote als von dem Bilbe, welche das Theater vorführt, wieder ein Abbild. - Im Gegenfat zu Diefer vermäfferten Realität giebt Rarl Schlöffer in feinem "Rath in der Noth" ein psychologisch tief ersaßtes Stud Leben. In einem halbbunfeln burftigen Bemache, beffen verschloffene Fensterladen nur durch einzelne Rigen bier und ba einen Connenstrahl einlaffen, fitt an einem mit allerlei Gerath überladenen Tifche eine ärmlich gekleidete alte Frau, um fich mahrscheinlich von einem Winkelfonsulenten Rath zu erholen. Das Gange ift mit großer Bemuthstiefe aufgefaßt, namentlich Die von dem gebrochenen Lichte erleuchtete Westalt der Gulfesuchenden mit ihrem gramerfüllten und boch stillresig= nirten Wesicht ergreifend geschildert, Die Behandlung bei schöner Zeichnung breit und virtuos; namentlich bie Beleuchtung, die Dämmerung im Zimmer, mahrend man ben vollen Sonnenschein braugen boch abnt, eigenartig und von gludlicher Wirfung, ebenfo bie Farbe.

Man follte meinen bei realen Schilderungen mußte vie realistische Treue, ich möchte sagen vie Lebenöfähig= feit bes bargestellten Borganges bas Sauptaugenmerf der Künstler sein; und doch laborirt im großen Ganzen unfre beutsche Malerei im Gegenfat zu ben Frangofen gerade an bem geringen Berftandnig hierfür. Dies zeigte fich auf ber Ausstellung wieder an einer ganzen Reihe von Bildern tüchtiger und anerkannter Meister, benen man nur zu fehr bas allmähliche Entstehen im Atelier im Gegenfat zu dem frischen Ergreifen bes Lebens selbst anficht. Die einzelnen Gruppen erscheinen arrangirt, man fieht beutlich, wie hier und ba ein Ludenbuffer eingeschoben, wie ba und bort vorhandene Ausftattungegegenstände benutt find. In biefe Battung gebort unter ben eigentlichen Genrebildern Sibbemann's grogee figurenreiches "Bidnid im Balbe". Bas in bem Augenblide ber Darstellung biefer etwa breißig Berfonen gab= fenden Gefellschaft, die auf einen engen Raume zusammengedrängt ift, vorgeht, wurde fich in Wirflichfeit nie neben, sondern nur nach einander abspielen. Einige herren haben eben ein Biftol abgeschoffen, beffen Bulverdampf man noch fieht, ja beffen Anall noch nachflingen muß, denn eine ältere Dame hält sich noch die Ohren zu. Dennoch ruft ein anderer Berr bereits Fernen etwas ju, während bicht unter bem Schreier und neben bem Schüten eine Dame in tieffter Rube, unbefunmert um ben Lärm, ein Baar Dorftinder examinirt, und ein Offizier mit einigen andern jungen Damen carmirt; wieder Undere frühstücken, toaften ac. ac. Will man größere Gesellschaften in einzelne Gruppen auflösen, fo fehe man boch wie 3. B. Watteau bies in feinen

befferen Gemälben gefchickt und mahr gethan. Das leife verliebte Geplauder, bas Scherzen und Trällern feiner verschiedenen Barchen verträgt sich sehr gut neben ein= ander; eine ftort bas andere nicht oder, wo es gefchiebt, ist es nedendes Spiel; bas Schießen, Schreien, Boch= rufen untereinander aber ergabe einen wusten garm, ber in jeder Gesellschaft unleidlich wäre. — Achnliches gilt von Faber bu Faur's "Abreife bes Winterfonigs Friedrich V. aus Brag nach der Schlacht am weißen Berge". Die ift es bentbar, daß ber unglüdliche Friedrich fo theatralifch von feiner Sauptstadt geschieben. Eben tritt er mit ben Geinen aus bem Palaste um in ben bor= fahrenden Wagen zu steigen, Die Königin in weißem Seibenfleide mit wallendem Schleier, wie eine Braut geschmudt, ihr Töchterchen in blogem Ropfe, bahinter eine Dame in Goldbrotat. Bergebens fucht man Dantel ober Tücher. Auf ber Strafe liegen in buntem Gemisch, in Gefahr, von ben unruhigen Bjerben gertreten zu werden, toftliche Teppiche, Gold- und Silbergerathe, die verpadt werden follen; seit wann aber häuft man berartige Schätze auf ber Straße auf? Zu welcher Zeit ift man fo auf die Reife gegangen? Auch Baur's "Otto I. an ber Leiche feines Brudere Thankmar" ift eines jener conventionell aufgefaßten Siftorienbilder, wie sie vor einem Menschenalter noch an der Tagesordnung waren. Diese Werke, mögen sie auch noch so korrekt gezeichnet fein (in ber Malerei bewahren fie in ber Regel bie Manier jener älteren Zeit, beren Sinnesweise fie entsprechen), laffen boch mit Genugthuung empfinden, wie viel weiter wir beute gekommen. Defregger's lettes Aufgebot und biefe Bilber!

Bon ben mehr bem phantastischen Stoffgebiet angehörenden Werten sind A. v. Heyden's "Walturen"
schon bei Gelegenheit ber Wiener Ausstellung, Anille's
"Tannhäuser" in einem besonderen Auffatze (zwei Trümpfe,
zwei Triumphe) besprochen worden. Geh's "Wilde Jagd"
ist ein wirres Durcheinander von Menschen=, Pferdeund Hundeleibern, gut gezeichnet, aber in feiner Beleuchtung recht zu sehen. Leider ist bas kalte Blaugrun der
beabsichtigten Mondscheinbeleuchtung zu sehr in's reine
Grün übergegangen.

Unter ben Lanbschaftern stehen auch hier wieber bie Gebrüber Achenbach obenan. Das "Blissingen" von Andreas, ber "Abend am Liris" von Oswald befräftigen von neuem den alten Ruf beider, ohne aus der Eigenart jedes herauszutreten. Weiter ist zu nennen v. Kamede, Chavannes, Wilberg, der im Begriffsteht, sich einen Namen unter den Besten zu erobern, wenn er auch noch lange nicht "fertig" ist, und Scherres. Bon der Pand dieses letten tenne ich sein Bild, welches so glücklich eine bestimmte Stimmung der Landschaft ausdrückte, wie sein übrigens schon im Winter ausgesstelltes "Gewitter auf den Dünen". Eben hat sich der

Wind, ber jedem Unwetter vorausgeht, aufgemacht, Die Gee ift zwar erft leicht bewegt, aber bie überfallenben weißen Ramme ber Wogen laffen ben fommenben Sturm errathen. Roch fällt der Regen nicht in großen Tropfen, aber ein feuchter Dunft hüllt alles ein und farbt bie Luft grau. - Birtuve in ber Technit, ficher in ber Beichnung und harmonisch in ber Gefammthaltung, wenn auch in einer in unferem Rorben faum vorfommenden Beleuchtung, ift A. Bertel's in breiten Binfelftrichen beforativ behandelter "Sommerabend vor bem Brandenburger Thor". Auch feine feche großen beforativen italienischen Landschaften zeugen in ihrer harmonischen Tönung und prägnanten außerorbentlich sicheren Behandlung von der Begabung bes Künstlers für dieses besondere Feld, welches so lange in unserer Malerei unvertreten war.

Bas Italien gesendet, geht nicht über eine anständige Mittelmäßigfeit hinaus; genannt feien Inbuno und Mariani. An Balaperta's "Gretchen in der Kirche", einem im Ganzen unbedeutenden Wertchen, erfreut nament= lich in Rudficht auf ben nichtbeutschen Daler bie Auffaffung ber Hauptperfon. Das laum erwachsene, ein= jache und unerfahrene Kind hat sich dem frevelnden Ge= liebten ohne eine Uhnung von der Tragweite seines Thuns hingegeben. In vollkommenfter Butflofigkeit, unfähig gu benten ober nur fich aufrecht zu erhalten, ist fie jest hinge= funken und lehnt in halber Ohnmacht ihr blondes Köpschen an ben alten Rirchenftuhl. Das ift bas echte Gretchen Göthe's, welches mit dem Ideal eines deutschen Dlädchens, wovon die Franzosen so gern faseln, so wenig wie mit irgend welcher Rofetterie, wie fie ihr Raulbach beigelegt, auch nur bas Geringfte zu thun bat!

3mei Bilber noch ausländischer Maler verbienen befonders hervorgehoben zu werben und hätten wohl auf einen befferen Plat, als er ihnen geworden, Unfpruch gu erheben. Ueber einer offenen Thur, burch bie man auf ein Fenster fieht, sich gegenüber ein zweites Fenster, hängt Stobbaert 6' "Bundescheerer", von Bien ber in ehrenvollem Unbenten. Mag man von ber Richtung bes Malers halten, was man will, die außerordentlich naturalistische Wahrheit, die virtuose Technif wird man immer bewundern muffen. Gewiß ift diefer "Bundescheerer" fein schones Bild, wird auch schwerlich bem Laien zusagen, ben die kalt grauen, etwas rußigen Schatten, bie freidig weißen Lichter, die ganze, ich möchte fagen, ordinare Malweise geradezu schreden, aber vor der maleri= schen Leiftung hatte man gerabe von einer Kommission von Künftlern mehr Achtung erwartet. — Liebenswürdiger ift Lecabre's "Genrebild", welches freilich in einem der letten Säle, aber boch wenigstens bequem sichtbar hängt. In einer Zimmerede breht fich eine Dame in lichtgruner Robe vor einem Spiegel; fie scheint ben Fall ber Falten bes Rleides zu prufen. Das Sujet ift fehr einfach, ein

Borgang eigentlich gar nicht zu erkennen, bas Roftum und Mobiliar, ber Beit bes erften Raiferreiches entlehnt, fteif und unmalerisch, die Figur felbst mit ihren breiten Schultern nicht einmal fcon. Das alles aber vergift man gegenüber ber liebenswürdig-eleganten Malerei. Auch Lecabre buldigt bier ben jett vielfach beliebten falt-grauen Schattentonen; wie bistret aber verfteht er fie zu behandeln, wie fpielen die mannigfachen Reflere bes Aleides und des hintergrundes in Ropf, Bale und Arm, hier bald in gelblich-warmen, bort in grünlich= falten Tönen, wie herrlich ift bas grüne Kleid mit seinen vielfachen Licht= und Farbenbrechungen gemalt! Golche Arbeiten, die in ihrer forgfamen Ausführung besonders lehrreich sind, sollten unfre jungen Künstler studiren und womöglich fopiren, ebe fie fich auf ben großen Ausstellungen in ben Wettfampf mit ben Besten wagen.

Damit fomme ich zu einer Schlußbetrachtung, Die wohl ben meiften Besuchern ber Ausstellung fich aufgebrangt. In Summa berricht, wie in ber Ginleitung gefagt, bas Mittelgut, vor, und zwar ein folides tuchtiges Mittelgut, mit bem u. A. eine gange Reihe neuer Ramen auftreten. Wenn man aber bort, bag über fünf= hundert Kunstwerfe wegen Raummangel zurückgewiesen wurden, fo begreift man nicht, wie trogbem einzelnes (wenn auch weniges) unglaublich schlechte Zeug seinen Beg in die Gale gefunden. Die Behauptung, daß bie fünfhundert abgewiesenen Arbeiten noch schlechter gewesen, wird felbst ber warmste Freund ber Jury nicht magen. Es ift bas vielmehr eine Gutmuthigkeit gegen jungere Kräfte, Die mir völlig verfehlt scheint. Thut ein renom= mirter Meister einmal einen Fehlwurf und bringt ben= noch bies Bert jur Ausstellung, wie es vorgefommen, jo finde ich es durchaus berechtigt, daß man aus Achtung vor bem Ramen Die Arbeit nicht refusirt. Dem Bublifum gegenüber bleibt ihm boch immer eine Berantwortung, an ber er schwer genug zu tragen bat. Wenn aber Anfänger ibre schülerhaften Bersuche senden, so follte man unerbitt= lich ftreng fein. Einmal find die Ausstellungen fein Tummelplat für Lehrlinge, und zweitens follte man aus Mitleib mit ber fommenben Mifore, ber folche talentlosen Naturen nothgedrungen für ihr ganzes Leben anheimfallen muffen, fie, fo lange es noch Zeit ift, gur Erfenntniß ber Boileau'schen Wahrheit zu bringen fuchen:

Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent!

Manch einer von jenen "Künstlern", über deren Bilder das Publifum lacht, während die Kritik aus theilnehmender Schonung die Namen verschweigt, würde ein tüchtiger, geschickter und deshalb vielbeschäftigter Handwerker werden können, wenn er auf die Prätension des Künstlerthums verzichten wollte. Gerade unfre Zeit mit ihrem Ausschwunge des Handwerkes und der Kunstegewerbe bietet dem Zeichner, der steißig sein und lernen

will, so vielseitige ehrenvolle Beschäftigung! warum sich also mühsam und fruchtlos vor der Leinwand abqualen? Zum "Maler" gehört eben mehr, als gut zeichnen oder allenfalls ein leidich ähnliches Portrait seiner Eltern oder Geschwister ansertigen zu können. Es ist bekanntzlich erst der Fluch unseres Jahrhunderts, Kunst und Handwert so schroff getrennt zu haben; während aber bei den andren Bölsern die Scheidewand schon wieder immer mehr fällt, ist es bei uns leider noch namentlich in den Augen der mäßig begabten jüngeren Künstler eine Selbsterniedrigung, in den Dienst der Industrie zu gehen; als ob es nicht nach jeder Richtung hin besser wäre, eine geschmackvolle Tapete zu liesern, als ein schlechtes Bortrait oder Historienbild!

#### V.

Mus ben Werfen ber Plaftit fpricht wie beut bei ieber Ausstellung von folden bas Rampfen und Gabren, welches unfere Beit auf biefem Bebiete charafterifirt. Bahrend in ber Malerei bie modernen Bahnen bereits feit Jahren ben Gieg errungen, und altere Richtungen nur noch febr vereinzelt von bejahrteren Runftlern auf= recht erhalten merben, fo biesmal 3. B. von Stein = brud (Erlfonig's Tochter) und Buhlmann (Land= fcaft), ift bie Rlarung auf plaftifchem Gebiete noch In Rudficht auf bie alte Bahrheit aber, nicht erfolgt. baß alles Theoretifiren und Aefthetifiren nicht im Stande ift ben Bang einer Runftentwidelung aufzuhalten, Die aus bem Beifte ihrer Beit berauswächft, mag bie per= fonliche Stellung jur Sache jurudtreten und einfach jedes Wert banach beurtheilt werben, wie viel ober wie wenig es hinter bem eigenen Ibeal zurudbleibt. Unter ben Ausstellern, die fich in ben Geleifen ber flaffifch antifen Richtung bewegen, ift Steinhaufer ber befannteste Name. Seine "Mignon" aber, ein im Grunde in jeder Richtung durftiges Wert, steht erheblich hinter bem Durchschnitt seiner sonstigen Leiftungen gurud. Much was fonft Bertreter biefer Anffassung gefendet, ift nicht bervorragend. Der gemäßigte Realismus, beffen Begründung gleichfalls icon ber erften Balfte unferes Jahrhunderts angehört, prafentirt fich bagegen mit zwei bochft liebenswürdigen Werfen von E. Duller aus Coburg, ber in Rom feinen bauernben Wohnsit bat. Es find mythologische Genrescenen: "Das Gebeimnig bes Faun", ein junger hubscher Faun plaubert einer halb widerstrebenden halb boch das Ohr leihenden Rymphe offenbar von dem Zauber der Liebe; das zweite eine Bachantin im Begriffe, Amor die Flügel zu befchneiben. Der Grundzug beider Arbeiten ift eine liebenswürdige Grazie, die Auffassung frisch und lebendig und, wie es für biefen Geftaltenfreis burchaus angemeffen, von einem leicht humoristischen Zuge angeweht. Die Linien ber Konture fliegen febr gefällig, die Behandlung bes Materials balt bie Grenzen inne, bie in ber Plaftit vor bochftens fünfzehn Jahren noch allgemein für geboten galten. Dabei aber ift bie Lieblichfeit und Anmuth ber einzelnen Röpfe hervorzuheben und als besonders glüdliche Bil= bung die Gestalt bes jugenblichen Faun, an biefer aber wieder ber febr liebevoll burchgearbeitete Ruden. Offenbar ftand bier bem Runftler ein vortreffliches Dobell zur Disposition. - 3m Gangen forreft vorgetragen aber ohne fonderliche Barme ift Schubert's: "Jacob ringt mit bem Engel"; an bem mustulofen Jacob ftort jene konventionelle Behandlung ber fehr geschwollenen Mustelfnollen, wie fie ja in ber alteren Plaftit ziemlich verbreitet. Bon Reufch findet fich ein anmuthiges und tuchtiges Wert "Binde bem Cerberus einen Bonig= waben barreichenb". Bon ber eigentlichen Schauseite betrachtet erfreut ber geschickte Ausbrud bes Momentanen in bem Borgange. Zitternb, vor Furcht halb abgewendet, reicht bas junge Dabchen bem Ungeheuer ben Ruchen, ber es befänftigen foll, nur baran bentent fcnell vor= Bon ber anberen Geite ftort Die über zu fommen. allerdings naturmahre aber unschöne Krummung ber Figur mit den halb eingefnickten Knieen. — C. Echter= meper's Brongestatuetten eines tangenben Faun und einer eben folden Bachantin find lebendig bewegt, auch frifch und mit vollem Berftandniß gezeichnet, laffen aber auf Seiten ber liebenswürdigen Anmuth zu wünschen übrig. - De Refel's großes Relief, "bas Urtheil Salomonis" ift eine gebrangte Komposition, voll Bas thos aber ohne innere Babrheit. Bei unverkennbarer Sicherheit ber Mache ift boch mancherlei geradezu uns schön: so die in ber Mitte gehäuften und sich bid heraus padenden Maffen, fo manche Einzelfigur, nament= lich ber fich wie rafent geberbente Benter.

Diefen Beftrebungen mit ihren vielfachen Ruancen fteht ber in Deutschland am tonsequentesten und zugleich am glangenbften von Reinhold Begas jum Durch= bruch gebrachte Naturalismus gegenüber, ber mit ber bisherigen geschichtlichen Entwidelung verglichen Die meisten Anklänge an die römische Plastik zwischen 1580 und 1630 hat, im Grunde aber burchaus als Rind unferer Beit angesehen werben muß. Begas bringt fein frühes Wert: "Ban tröftet bie Pfpche" in einer Mar= morausführung. Diefe Arbeit, die zu ihrer Beit ver= Dientes Auffeben erregte, ift befannt; Diesmal intereffirt fie fiber ihren großen individuellen Reig hinaus nament= lich burch ben Bergleich mit ben weiteren Arbeiten bes Runftlers. Es zeigt fich badurch fein rückhaltlofes Weiter= geben auf ber einmal betretenen Bahn. Dag man bie Richtung felbst billigen ober nicht, Begas' außerorbent= liche fünstlerische Kraft wird man auch in dem dies= mal ausgestellten Gipsmobell "Mertur im Begriff bie Pf bobe burch bie Lufte zu entführen" bewundern. Frei= lich bat jener mustulofe nadte Mann nichts mit ber

une geläufigen Merturgeftalt zu thun, vielmehr aber mit einem Arbeiter; jenes fraftige junge Dabchen fieht nicht wie die Pfyche des Alterthums sondern wie eine etwa zwanzig= bis zweiundzwanzigjährige Dame unserer heu= tigen Gefellschaft aus. Aber ber Bebante bes Bangen tommt in ftaunenswerther Weise flar jum Ausbrud. Mertur tauert fich jusammen jum Fluge und giebt eben seiner Gefährtin, Die leineswegs sehr zuversichtlich an bas Bageftud geht, bie letten Berhaltungemagregeln. 3m nächsten Augenblide faufen fie bavon! Das Salb= gelöftsein vom Boben, Die Buverficht bes Gottes wie Die Beforgniß ber Pfyche fonnen gar nicht pragnanter bargestellt werben. Das Bange ift in ber bei Begas gewohnten naturaliftifch betaillirenben Beife behandelt, wobei freilich einzelne Intorrettheiten ber Körperbildung mit unterlaufen. Gine tommenbe Beit wird es meines Erachtens biefem Runftler jum Berdienft anrechnen, baf er zum erften Dale, ob bewußt ober unbewußt ift gleich= gultig, bie germanifche Rorperbilbung im Begenfat jur romanifchen allgemein in die Blaftit eingeführt bat. Bei ben Romanen und Bellenen besitt bie Saut ein gleichmäßigeres Fettpolfter, fie fcblieft fich baber ftraffer um das Dustelfleifch, bei den Germanen fehlt jenes mehr, die Saut erscheint baburch weiter, ift reicher an fleinen Unebenheiten und bas Fleifch bangt etwas mehr an bem Anochengeruft; eine Beobachtung bie befanntlich bie Untite fcon gemacht. Der Naturalismus bes 17. und 18. Jahrhunderts war romanisch; erst Begas bringt bie Eigenart ber Nordlanber tonfequent jur Geltung. hier fei nur auf bie befonbere fcone linke Schulter ber Pfyche hingewiesen. Indem fie fich vorbengt und zugleich ben Ellenbogen etwas nach binten schiebt, tommt ber Ropf bes Oberarmbeines giemlich beutlich beraus und unter ihm quetscht sich bas volle Fleisch bes pectoralis major und bes m. beltvides.

Biel weniger befriedigend ift bas Gipsmodell ju einem großen Grabmal für ben Cobn bee Dr. Stroug-Auf feinem Lager liegt ber eben Berftorbene, ber Ropf ruht in ben Armen einer an bem oberen Ende ber Bahre sitenben weiblichen Figur. Radte Fufe, einigermaßen ibeales Roftum und ein Stundenglas ichei= nen fie als irgend welche Allegorie zu bezeichnen, ber sehr portraitartige Ropf aber läßt wieder eine Berwandte vermuthen. Am unteren Ende ber Bahre legen zwei Butti Buirlanden auf biefelbe. Dlan fieht, ber Betante ift beibes, barod und unflar. Die Zeichnung, so vortrefflich fie auch in einzelnen Studen ift, läßt in ben beiden Rinbern, namentlich bem bem Beschauer ben Ruden fehrenden, viel zu munschen übrig. - Carl Begas folgt ber Richtung feines Brubers ohne beffen Talent. Seine "Mutter und Rind", eine nadte Mutter, bie einen recht bäglich gebauten Anaben bei seinen ersten Behftubien unterftutt, ift ein unbebeutenbes Bert; bie viden Oberliver der Augen sind dabei den Franzosen nachzemacht, eine befannte Unart derselben, um sinnlichen Essett zu erzielen. Eine Marmordüste desselben Künstelers "Kömischer Knabe" ist verhauen, beide Hälsten des Gesichtes sind ungleich, an der einen Wange sehlt ein ziemtlich bedeutendes Stück; besser ist das Pendant dazu "römisches Mädchen". — Offenbar von R. Begas bezeinslußt, aber doch um vieles maßvoller in seinem Naturalismus ist das schöne Gipsmodell eines jüngeren hiesigen Künstlers, P. Otto, "Centaur und Nymphe", welches in Kom entstanden. Wieder ist es der beliebte Gegensatz zwischen der zarten weiblichen Erscheinung und dem gröberen Halbmenschen, der den Gedanten dieses Bildwertes ausmacht. Die Aussalfung ist ebel, die Characteristit gemüthvoll.

Unter ben Portraitbusten stehen obenan die von E. Ente; sie glänzen durch die seltene Bereinigung einer bis in's Detail gehenden Wiedergabe der Eigensthümtichteiten des Originals mit einer maßvollen, dem Material Rechnung tragenden Bortragsweise; weiter sind hier die Arbeiten von A. Wolff und Steiner zu nennen. — Tüchtige naturalistisch behandelte Werfe, darunter namentlich zwei slotte Büsten in gebranntem Thon, hat M. Wiese ausgestellt, die ebenso der Arbeit wie der glücklichen und für Berlin ziemlich neuen Berwersthung dieses schönen Materiales wegen zu nennen sind.

Was Italien gesendet, zeigt ganz jene rein malerische Behandlung, die wir an seinen plastischen Werken heute gewohnt; wieder präsentiren sich allerlei Genregruppen von lesenden, strickenden, spielenden, weinenden Kindern zc., tüchtiges Mittelgut in seiner Art, wie es aber schon oft geboten worden.

Bum Schluß eine Bemerkung rein technischer Ratur. An all biefen Arbeiten fpielt unter ben Wertzeugen ber Bohrer eine größere Rolle als je in ber bisberigen Entwidelung ber Plaftit. Benn aber neuer= bings - und bies gilt burchaus nicht nur von ben Italienern — Die runden Bohrlocher hier und ba un= verarbeitet stehen bleiben, so ist dies einfach eine Lüder= lichkeit ber Technik, bie, wenn fie ftarker einreißt, ben Berfall zwingend zum Gefolge bat. Dit Bedauern fonftatire ich, daß felbft an fo forgfamen Arbeiten, wie vie E. Müller's es find, in ben Rebenfachen (am Fußboden), um unter einzelnen Blättern einen tiefen Schatten zu erhalten, einfach ein Loch gebohrt worden. Go fleinlich Diefe Bemertung einzelnen Lefern fcheinen mag, jeder, ber sich je um bie Technif ber Plastit gekummert und antife Statuen aus ber Berfallzeit gesehen, weiß, welch gefährliches, weil ben Schlen= drian begunftigendes Instrument der Bohrer ift, sobald andere Wertzeuge feine Spuren nicht nachträglich ver-

### Runfthandel.

E. v. H. Photographische Aufnahmen nach Gemalden ber Augeburger Galerie. Einem bringenben Beburfniffe für bas Kunststudium ist in jüngster Zeit durch photographische Abbildungen der Augsburger Galerie abgebolsen worden, welche von der Kunst-Anstalt sür Lichtbrud und Photographie von Röhring & Frisch in Lübed, gemäß erhaltener Etlaudunß des L. b. Staatoministeriums für Kirchen- und Scholangelegenbeiten, ausgeführt wurden. Die genannte Kunstanstalt hat sich schon durch meisterliche Aufnahmen der Gaterien in Florenz, Rassel, Franksurt a. M., des St. Johannes-Spitals in Brügge, des Memling'ichen Bilbes in Lübed, vieler Antilen in Rom, Florenz und Neapel, der Domschäfte in Kachen, Trier und Holbesbeim, wie der Kunsticher des Kassellung, und italienischer betallicher und den kreiser geweisen geben. italienischer, belgischer und beutider Architefturen einen ehren-vollen Ruf errungen und nun auch bie baburch berechtigten Erwartungen in Augeburg auf erfreuliche Beife erfüllt. Robring & Frifch vermögen ihre Aufnahmen im Lofale ber Gemalde felbft, ohne beren Abnahme von ber Banb, ju bewertstelligen und bieten bamit ben vielen Galerie-Bermaltungen, bie gerechtes Bedenten gegen raiche Temperatur: Beranbering bei ber Empfindichteit von holztafeln und iproben Firniffen tragen, volltommene Sicherheit. Die gewonnenen fünfund-fünzig Abbildungen ichwanten zwischen 25 - 30 Centimeter fünfaig Abbildungen schwanken zwischen 25-30 Centimeter Größe und zeichnen sich durch Klarbeit und schönen Ton aus. Bei seinster Modellirung der bellsten Partien, selbst im Beiß, sind auch die dunklen Theile in genauester Durchbildung erichienen. Trefflich ist das Relief der Bildstäche, die handichrift bes Meisters, mit den vordandenen Sprüngen und Zufälligkeiten wiederzegeben. Um nur einige Abbildungen bervorzuheben, ist die Areuzigung Christi von A. Altdorfer (47—49), dieses farbenprächige Bild, in einer Harnonie erreicht, wie es nur durch die größte Bervollkommunng der Photographie möglich ist. Würdig schließen sich Bacth. Zeitblom's Scenen aus St. Balentin's Leben (79—82), St. Anna selb dritt mit den dazu gehörigen Bildern (673—676) dem vorigen an. Eben so der bekannte, dem Lionardo da Binci zugeschriebene weibso ber befannte, bem Lionardo ba Binci zugeschriebene weib-liche Kopf (383) mit seiner wundervollen Mobellirung, und bie Daria mit bem Kinde von Parmegianino (385), bes ver-ftorbenen Otto Dundter's Lieblingebilb. Doch es murbe gu weit führen, alle Aufnahmen bier zu nennen, weßhalb ich auf ten Katalog Nöhring's verweise. In bemsetben sind noch Aufnahmen nach Originalen im Privat-Besit aufgezählt, wovon eines bem Dr. Doffmann gebort, und bie toftbare Sandzeichnung von Solbein b. 3., Chrifti Rrenzigung mit ben Borraten bes 28. Merz und ber Afra Rebm, vom Augeburger Mufeum. Lettere werben bafelbft noch immer holbein b. 3. genannt, mabrend fie icon langft burch Boltmann in Meper's Runftler-Lexiton ale Umberger bestimmt find. Gammtliche Abbildungen werden nicht nur in Photographie, sonbern auch im Lichtbruck, ben Röbring & Frisch zu größer Bollommenheit brachten, vervielfältigt, was besonders für öffentliche Sanum-lungen von Bedeutung ist, da viele berselben schon Anstand nehmen, Photographien wegen ihrer zweiselbasten Dauer anzukaufen. Es liegen Proben dieser ersten Lichtbruck von direkt ten Aufnahmen nach Delgemalben alter Meifter vor une, welche von Photographien nicht ju unterscheiten finb, ja biefelben burch Reinheit und Scharfe noch übertreffen.

### Personalnachrichten.

K. Brof. Carl bubner aus Diffelborf, auf einer Erbolungereife in ben Ber. Staaten begriffen, befindet fich gegen-wärng (im Otober) in Bofton. Bu gleicher Zeit hat die Runfibandlung von Williams u. Everett eine Ausstellung von einer Augahl feiner neueren Werfe veranstattet.

#### Aunftvereine.

A Dundener Runftler - Unterftupungeverein. hervorragenbsten unter ben zahlreichen Wohltbatigleits Bereinen Münchens gehört ber Berein zur Unterführung unvericul-bet in Roth gefommener Rünfter und beren hinterlassenen. Der icon bor Sabren verlebte Genremaler Friedrich Schoen und ber Schlachtenmaler Feobor Diet, ber im Dezember 1670

beim Ritte von einem frangofifden Schlachtfelbe vom Bergichlag getöbtet warb, maren ce, bie im Jahre 1844 ben eblen Gebanten faßten, bie Gründung eines Künftler-Unterftugungsvereins gu verantaffen, und bie erften Sabungen beffelben entwarfen. Babtreiche fürftliche Berfonen, an ihrer Spite ber warme Freund ber Runft und ber Rünftler, König Ludwig I., wendeten bem jungen Bereine Geschente gu, Die Mitglieber führten mit lobenswerther Ausbauer ihre regelmäßigen Jahresbeitrage ab, und Dant ihnen Allen und einer mufterhaften Beichaftsführung erfreut fich ber Berein beute eines Stammvermögens von nicht weniger als 120,456 Gulben. Zu so schönem Erfolge führte ber fleine, unscheinbare Ansang. Deute zählt ber Berein etwas über 400 Mitglieder. Im letten Rechenungsjahre ward bas Stammsapital burch eine Suftung bes 1. Centralgemälbegaterie-Direktors Phil. Foth au 1000 Gulben, so wie durch namhaste Geschenke des verstorbenen Oberbaurathes v. Ziebland und der Freifran van Oven erhöht. Die Ausstellung des "Baues der Ppramiden" von G. Richter in Bertin trug 623 Gulden Eintrittsgebühren ein.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

. Das Städel'iche Inftitut in Frantfurt a. D. hat im vorigen Jahre wieder einige trefftiche Bilber alter Deifter erwerben. Bir geben barüber auf Grundlage eines Auffatzes von B. Schmidt (Augeb. Allg. 3tg. vom 4. Nov.) folgenbe Rotigen: Das erfte ift ein Gemalbe von Aert van ber Neer, und zwar eine feiner feltenen Tagestantichaften, fraftig marmund zwar eine seiner seltenen Tageslandschaften, frästig warmbraun im Don und in der Weise der älteren hollandischen Landschafter gemalt, als deren hauptvertreter Pieter Molyn der Aeltere gitt. Dann ein historiendild Rembrandt'schen Schlages von — Jan Steen, bezeichnet und in der malerischen Behandlung, den Topen der Köpse und in den Gestalten einem Vilde in der Darmstädter Galerie (Nr. 442) verwandt, welches Schmidt ebenfalls für Jan Steen in Anspruch nimmt. Das Franksuchen Biellt Moses bar, wie er and der Pieten geschlagen. Die Franks ist marm und tröftig in bem Felsen geschlagen. Die Farbe ift warm und traftig, in Berwandtichaft mit Oftabe, Die Bebandlung recht forgfältig. Berwandlichaft mit Office, Die Sevanvilling recht forgientig. In ber Auffassung macht fich ber Genremaler geltenb; auch seblt die Boesie, mit welcher Rembrandt solche Gegenstände zu verklären wußte. Das britte Bild ift eine Berkindigung Mariä, von lühlem, in's Bläutiche gehenden Ton, den Wertlen des Gerard David verwandt. Entlich ein h. hieronyten des Gerard David verwandt. ten bes Gerard David verwandt. Endlich ein h. Bierony-mus mit bem Lowen in einer Lanbichaft, vor einem Gematte bes Gefreuzigten fnient, welchen Schmidt feinem Geringeren als Jan van Epd vindiciren gu burfen glaubt. Sochftens B. Chriftophien, wenn er fich einmal felbst übertroffen batte, mare im Stande gewesen, ein solches Wert zu ichaffen, bas an Innigfeit bes Ausbrucks, lebenbiger und plastifcher Mobellirung, Klarheit bes Tons und wundervoller Kenntniß ber Peripeltive ein mahres Juwel ist. Im Täfelden steht die Aussicht: Memling. Doch ift die freie malerische Art dieses Bildes nicht die seinige.

#### Vermischte Nachrichten.

\* Miener Barlamentegebaube. In ben Rreifen ber architeftonifden Sachteute Biens berricht nur eine Gtimme begeiflerter Anersennung über Danfen's Brojett bes Barlaments-gebanbes, welches gegenwartig in Gestalt eines vom Bilbhauer hutterer ansgeführten Mobells in ber Baubutte am Ring ju eben ift. Das unfern Lefern aus fruberen Schilberungen im Befentlichen befannte Projett bat in ber letten Phafe feiner Entwidelung noch einige Berbefferungen erfahren und barf jette ale eine ber imposantesten und zugleich schönften Konceptionen bezeichnet werben, beren bie moderne Architettur fich rubmen taun. Das schwierige Broblem, bie vielseitigen Ansorberungen bes modernen parlamentarischen Lebens (ber Bau umfast bas herren- und bas Abgeordnetenbaus) mit ben einsachen Formen Des griechischen Stiles in Parmonic zu bringen und eine reiche Bebaubegruppe ju schaffen, welche bei aller Mannigsaltigkeit im Einzelnen boch gegen bie Grundgesethe ber bellenischen Bautunft in feinem Buntte verftögt, ift bier in überraichent glud. licher Beife gelöft. Eine besondere Schönheit ber Anlage

besteht in ber Fulle plaftifchen Schmudes, welche forobl für bas Gebäube seibst als für die Rampe, die zur Minteltolonnabe emporführt, und für ben Plat vor berselben in Aussicht genommen ift. Ein mächtiger Brunnen zwischen zwei Flaggenbaltern nimmt die Mitte bes Plates ein. Selbstverständlich wird auch ber Farbe in biefer glangenten Formenwelt ihr Recht werben; und glüdlicherweile handelt es fich bier nun nicht mehr um einen schönen Traum, sondern um ein bereits im Entsteben begriffenes Wert, ju beffen schleuniger und fren: biger Durchführung bie Aneftellung bes prachtigen Dlobells gewiß beitragen mirb.

Der Trierer Domichas, befanntlich im Befit bes Bergogs Abolf von Raffau, ift in neuefter Beit Wegenftand ber Erma-Abolf von Rassau, ist in neuester Zeit Gegenstand der Erwagungen des Trierschen Domkapitels geworden, um ihn als Eigenthum des Domes zu erlangen. Nach dem Bertrage des herzogs mit der Arone Preußen vom 18. September 1867 soll er an jene zurückzugewähren sein. Die Staatsregierung um Bermittelung anzurusen, dürste der jehige Zeitpunkt nicht geeignet sein. Gegenwärtig besinden sich sämmtliche dazu gebörige Kunstwerke zu Schloß Hobenburg in Bapern. Sie besteben haupstächlich aus sechs goldenen Gefäsen, in deren Mantel 436 römische Goldmünzen aus einem 1691 zu Perscheid der Oberwesel gemachten Munzsunde eingelaffen sind. In ben Dedeln ber Gefäße sieht man die Portraits der Raifer Leo-pold L und Joseph I. in Email, umrahmt von Smaragben und Diamanten, am Fuße bas in Email ausgeführte Bappen bes Trierer Rürfürsten Johann Hugo von Orsbed. Weiter gehört zu bem Schape ein Evangelienbuch mit silbernen Dedeln. Ein Schwert in golbener, reich mit Email bedeckter Scheibe murbe nach England verlauft. (Boff. Big.)

### Henigkeiten des Buchhandels.

#### Bücher.

Blda, Alexander, Das Evangelium St. Johannes, illustrirt von Alexander Bida. 1. Lieferung (mit 4 Radirungen). Fol. Bremen, Müller.

Grothe, Leonardo da Vinci als Ingenieur und Philosoph. 8. Berlin, Nicolai.

Schaufuss, L. W., Correggio's träumende Magda-lena. (Mit englischer Uebersetzung.) 4. Dresden,

Tyrwhitt, John, Art teaching in the primitive church. London, Society for promoting christian knowledge.

#### Kupferwerke.

Bürkner, H., Bilder aus dem Familienleben in 14 Origi-nal-Radirungen. Text von F. Bonn. qu. Fol. Geb.

Cornelius, P. v., Entwürfe zu den kunstgeschichtlichen Fresken in den Loggien der königl. Pinakothek zu München, Gestochen von H. Merz. Mit Text von E. Förster, qu. Fol. Geb. Leipzig, Ebd. Richter, L., Landschaften. 12 Original-Radirungen mit Text von H. Lücke. qu. Fol. Geb. Leipzig, Ebd.

Storek, J., Kunstgewerbliche Vorlageblätter für Real-, gewerbliche Fach- und Fortbildungsschulen. 1. Lieferung.

#### Auctions-Kataloge.

Drugulin's Kunstauction in Leipzig. LVIII. 30 November. Mehrere gewählte Kupferstichsammlungen. 1956

#### Beitschriften.

Gewerbehalle. Ro. 11.

Bitigran, ven 3at. Falte. - Biligran Arbeiten von Loftrup in Chrifit. Cpatromanifches Rupital and Afchaffenburg; Renatffance-Gals

- Bom Portale ber Kirche in Spernay (1540). — Erucific aus ber Certofa bei Paria. - Robernes: Ripstede, Pruntigrant, Reiens ichrant, Fenirervorfeber, Sangevafe, Connenube, Emfriedigung, Gold: maaren, Letermofait.

#### Journal des Beaux-arts No. 19. u. 20.

Le Salon de Gand. 3. Artikel. — Exposition de Louvain. — Archives des arts. — Les Belges à l'exposition internationale de Londres. — Exposition historique de Milan: Mobilier. — L'ocuvre de Massaloff: les Rembrandt de l'Ermitage.

#### Runft und Gewerbe. Ro. 38-45.

Das Baprifche Gewerdes Museum und die Rurnberger Industrie. Bon Jatob Falte. (Schluß.) — Munchen: Runfigewerdlicher Underricht an ber f. polyt. Schule. — Damburg: Das Mujeum für Aunst und Gewerbe. — Metilach: Die Fabrifen ber Firma Billeron und Boch. — Riefa: Cangres ber fachsischen Gewerbererene. — Bruffel: Runft gewerbliche Aussiellung. — Gelluloid. Berfilberungspulver. — Berfamm: lung ber bentiden Ingenieure. Baderei:Ausfiellung. Ausstellung in Altens burg. Gemerbeaussiellung in Riefa. Gewerbeausiellung in Dablen.
Eine Versuchfiation für Reramit und Brouce-Industrie. — Berlin: Andiellung bes Berliner Architeftenvereins. — Danau: Jabresbericht bes Aunftendugtrie: Bereins fur das Bereinstahr 1973/1974. — De Rau: Spigen Ausnahrtimen: Gefellichaft. — Bergolbungen zu reinigen. Be-reitung einer guten Stempelfarbe. — Sipencien. De Monument far Rouig Marimitian II, in Munchen. Das Reichstangleramt, Die Rorts fabrifatton im Gifenacher Obertanbe. Die Antinfarben-Produktion Euros pa's. — Jur Papier-Anduferie. — Rurnberg: Stanfilfde Erhebuns gen. — Carlbeube; Die Lanbes: Gewerbeballe. — Derfiedung bon Spiegeln vermittelft einer Leglrung von Golb und Platin. - Congres ber beutschen und Jugenteure. F. Ditermann †. Der Dom Betreleum Blambeaux ju Speper. Allgemeiner Tplographen:Gengreg. on beeet. Augenteiner thoogenpensonger. The Austrellung ber egl. Runftichute.

- Runden: Der Jahresbericht bes Munchener Runfigemerbevereins.

- Berlin: Leutsches Gewerbentuseum. — Die neuen Farbitoffe von - Bertin: Teutsches Gewerbentuseum. - Die neuen garbiote von E. Groiffant u. E. Bretomnider. Loblenfauremaschine. - Die Raifers glode. Die Generalversammtung ber beutschen Archieltens und Ingeneteursbereine. Reue Schreibmaschine. Tiamantselber von Apfaut. - Bur Erffinung des Apprischen Gewerbemuseums. - Die Spihen. Ges schichtiches und Lechnischen Do. D. Schorn. - Autuberg: Aus der Beufersammtung bes Baprischen Gewerbemuseums. - Berlin: Ausfiellung der Unterricksamialt bes Teutschen Gewerbemuseums. Dunden: Mus bem Baprifden Rationalmufeum, Ben Dr. Rubn. - Bondon: Die biebjahrige internationale Ausstellung. Ben Dr. Glods bauer. - Die magneteletrifden Mafoinen fur galvaneplanifde bauer. — Die magneteletrischen Maschnen für galvaneptantiche Zweie. Een Dr. Seelhorft. — Kunigewerbliche Muiterbilder auß der Beitene Weltanstiellung von knowig Afau. — Reuer Brunnen in Miraberg. Schenkung. Chrentipsom. Die Friedenstirche in Froschweiter. Zum Schutz römischer Altertbumer. Der Leppich von Bapeur. — Der Zeichenunterricht in der Vollkschule, von Friedrich Flischach. — Magdeburg: Aussiellung und Brümtirung von Lehrtungsarbeiten. — Magdeburg: Aussiellung und Brümtirung von Lehrtungsarbeiten. — Mann heim: Aussiellung alter Stoffe und Stiderein. — Japanesische Legtrungen. — Dr. Emil Dingler h. Die Riefe einer Purpursabrik aus dem Alterthume. Eine antlie sitberme Buste. — München: Beitaurationsarbeiten. — Carlsruhe: Die Litze der arasie, hab. Lander Seworteballe au Furtwaugen. — Wien: Bufte. — Dun den: Reitaurationbarbeiten. — Carlbrube: Die Filiale der großt, bab. Landes Gewerbehalle zu Jurtwangen. — Bien: terwerbung des k. k. Ceftert. Museums. — Barid: Die Benteimes Sault. — Die Platin: Froum: Legtung der neuen internationalen Wieterstäbe. Etanisches Glas. — hofmeballeur Botgt t. Die neue Dauptschule in Bremen. Der Bau des Gewerbenufeums in Kalferstauteru. Patentzesetzbebung. Beitagen: Loilettes Spiegel von Ravens und Cupmann in Bertin. (Polgionitt.) 2 filberne, theilweise vergoldete, mit graviren Betzerungen versehene Becher. (16. Jahrb.) Fragmente von Osensügen aus tem Jahre 1020. Plazischieschuffel und Syrassischen Gemerbenuseums. Füllungen aus dem Is, und 17. Jahrbundert, Enwöurse stüngelzung-Griffe.

#### L'art universel. No. 17. u. 18.

Quatrième exposition de l'Union centrale des beaux-arts ap-Quatrième exposition de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, von Lucien Solvay. — Un coin du salon de Gand; les virtuoses, von Camille Lemonnier. — Exposition des arts industriels à Bruxelles, von Joë Dierlex. — Les artistes beiges. Les peintres de Tervueren, von Camille Lemonnier. — Correspondance de P. P. Rubens (suitd), von Ch. Ruelens. — Histoire de la caricature sous la révolution et l'empire, von Champfieury. — Quatrième exposition de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, von Louis Gonse. — Les artistes autrichiens; Eugen Felix, von Edmond Baxire. — Un coin du salon de Gand: marinistes, paysagistes et autres, von Camille Lemon-Gand; marinistes, paysagistes et autres, von Camille Lemon-

### Mitthellungen des k. k. österr. Museums, No. 110.

Die Tiroler Glasmalerei-Anstalt in lunsbruck. — Repertorium für Kunstwissenschaft. — Geschichte der technischen Künste, - Der Wiener Frauenerwerbverein.

### Inferate.

### Neues Aquarell-Werk aus dem Verlage von R. Wagner.

Soeben erschien:

## Malerische Reiseziele.

Eine Auswahl von Abbildungen der schönsten Punkte Europas. Nach der Matur in Aquarell aufgenommen und chromographirt

> von Eugen Krüger.

Farbendruck von R. Steinbock.

I. Lieferung 6 Blatt, auf starkem englischen Carton. Bildgrösse 39:27 Centimeter. Preis in Umsehlag 18 Thlr. (54 Mk.).

In eleg. Mappe mit reichen Gold- und Schwarzdruck-Verzierungen. 24 Thlr. (72 Mk.). Preis der einzelnen Glätter 4 Chlr. (12 Mk.). Preis der Mappe apart 6 Chlr. (18 Mk.).

|                                                                                                                              | erung enthäll:                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. 1. Am Hardanger Fjord (Norwegen).  - 2. Fresh water bay bei Mondenschein (Insel Wight.)  - 3. Der Chiemsee (Oberbayern). | No. 4. Venedig.  - 5. Isola-bella im Lago Maggiore.  - 6. Monaco u. Blick auf das Mittelländische Meer. |

Die vorliegende Sammlung hat einen grossen Vorzug vor manchen anderen in Farben ausgeführten landschaftlichen Abbildungen: sie bringt naturwahre, bis in das kleinste Detail getreue, an Ort und Stelle aufgenommene Portraits!!

Das Unternehmen ist auf etwa 30 Blätter in 4 bis 5 Lieferungen, von denen jährlich eine erscheinen soll, berechnet. Findet die erste Lieferung den erwarteten Beifall beim Publikum, so sollen in den späteren Blättern Abbildungen von folgenden malerischen Plätzen geboten werden: Moscau — Eine Parthie des finnischen Meerbusens — Oliva bei Danzig — Die Trollhättafälle — Ein holstein'scher Buchenwald — Die Kieler Bucht — Ostende oder Scheveningen — Ein interessantes Motiv aus dem schottischen Hochlande, aus Irland und der Normandie — Marseille — Aus der Sierra Nevada — Palermo — Der Monte Rosa — Ein Metiv aus dem Engadin — dem Schwarzwald — vom Rhein — Harz und aus Steyermark — Athen — Constantinopel mit dem Bosporus — Odessa etc.

Die Verlagshandlung von R. Wagner.

(8)

Berlin, Zimmerstrasse 92 u. 93.

Neuer Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

vegweiser für das Verständniss der Anatomie beim Zeichnen nach der Natur und der Antike. Von Professor C. Schmidt in Stuttgart. Mit 28 Abbildungen. Lex.-8. Thir. 16 Sgr. fl. — 56 kr. Dieser kleine anatom. Atlas enthält ferner eine Tabelle aller für den

Dieser kleine anatom. Atlas enthält ferner eine Tabelle aller für den Künstler bedeutsamen Muskeln nach Benennung, Ursprung und Ansatz, sowie eine kurze Uebersicht der wesentlichen proportionalen Verhältnisse des menschlichen Körpers.

## Drugulin's Leipziger Konst-Auktion LVIII

Montag, den 30. November,

mehrere gewählte Privatsammlungen (Unterer Bergauerplag 2. No. 4),

## Kupferstichen,

wobeireiche Werke von Bause, Schmidt und Wille, galante Blätter, interessante Portraits, schöne und seltene Radirungen etc. Katalogo gratis durch die bekann-

Katalogo gratis durch die bekannten Buch- und Kunsthandlungen, oder franco gegen franco von (10)

W. Drugulin

Die Reliften bes verlebten, rühmlichst befannten

Medailleurs und Steinschneibers

A. L. Dallinger

(Unterer Bergauerplatz 2. Ro. 4), beabsichtigen bessen Steinschneibetisch, die bierzu gehörigen borzüglichen, feinen Instrumente, bann bessen sehr schone Wappensammlung seiner eigenen Arbeiten in Siegelladabbrüden, serner bie Wappenwerte von Stebmacher & Throssund mehrere andere interessante Weete, weiters sehr schone in Bachs modellirte Gegenstände, interessante Schweselabgüsse, Shpsantisen, eine große Medillensammlung und Anderes mehr zu verlausen und beieben sich Restectanten an die Obengenannten zu wenden. (6)

### Rudolph Lepke's Kunst-Auktion

No. 147.

Berlin, 24. Novbr. 1874.

Kunst-Nachlässe

des Prof. Blasser in Berlin n. And. Unter Gemälden neuerer Meister kommen vor: Originale von W.v. Kaulbach, Hasenclever (Grossvaters Geburtstag), Fr. Voltz, A. Achenbach, Gust. Schrader, Schirmer, Gentz, Paul Körle, A. Lier etc., eine sehr bedeutende Zeichnung von Preller, desgl. von Osterwald u. s. w., und von alten Meistern H. Goltzius, v. Harlem n. s. w.

Kataloge versendet gratis der Auktionator für Kunstsachen Rudolph Lepke.

(11) Berlin, Kronenstrasse 19 a.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Geschichte der Plastik.

guffe, Ghpsantifen, eine große Die- Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite ftark baillensammlung und Anderes mehr zu verm. und verb. Auflage. Mit 360 verlausen und betieben sich Restectanten Holzschn. gr. Imper, - Lex. - 8. 2 Bde. an die Obengenannten zu wenden. (6) broch. 61/2 Thir.; eleg. geb. 71/2 Thir.

hierzu zwei Beilagen bon Goner & Seubert in Stuttgart und I. D. Beigel in Leipzig.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Beemann. - Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Dies Blatt, febe Woche am Freitag erscheinend, erhalten bie Abonnenten Der "Beitschrift fur blibenbe Lunft" gratin; fur fich aflein bezogen toftet ber Jahrgang 3 Thir. fowohl im Buchhanbei wie auch bei ben beutichen und bfterreichischen Boftauftalten.

Inhalt: Die Biener Baubutte. — Die Aunfraubstellung in Amfterdam. I. — Die Botlefungen im Cefterr. Mufeum. — Fleischmann's permanente Ausjtellung in Manchen; Biener Kunftlerbaus; Burtiembergische Staatsgalerie; Manchener Aunftverein. — Ein Fredlegemalte aus Orvieto. — Der Bau ber Atademie ber Biffenschaften in Alben. — Ausstellung von Baubty's Malereien. — Kunftauktion. — Jeitschriten. — Inferate.

### Die Wiener Banhütte.

Diefer vor zwölf Jahren vom Dombaumeifter Fr. Schmidt gegrundete und feitbem hauptfächlich von feinen Schulern geftupte Berein bat eben wieber einen neuen Anlauf zu erhöhter regelmäßiger Thatigfeit genommen und eine Angahl von Reformen beschloffen, welche nur bagu beitragen werben, seinen Bestrebungen neue Rahrung zu geben. Größere Energie in ber Förderung bes iconen Unternehmens bat fich allerdings ale bringend nothig berausgestellt. Babrend bis jum Jahre 1869 regelmäßig jährlich ein Jahrgang mit je 2 Serien ber Bereine = Publikationen ausgegeben, alfo 7 Bande vollendet wurden, ift beute, fünf Jahre fpater, ber 9. Band erft jur Balfte erfcbienen. Indem wir Die Momente furz hervorheben, welche zu folchen Unterbredungen Beranlagung gaben, fprechen wir zugleich bie Grunde aus, auf welche unfre hoffnung auf Befferung fich ftütt.

Die rapide Zunahme der architektonischen Thätigkeit in Wien und das Unternehmen der Weltausstellung absorbirten als hilfskräfte eine große Zahl junger heimischer und fremder Techniker. Die Bauschulen waren schwach besucht und selbst den Schülern der Wiener Academie war Gelegenheit geboten, neben ihren Studien noch in einem Atelier zu arbeiten und Geld zu verdienen; es ist selbstverständlich, daß sich unter solchen Umständen für die allerdings trockenste und nüchternste Arbeit des Autographirens keine willigen hände sanden. Der Umschwung hat auch hierin, wenigstens vor der hand in Bezug auf den ersteren Theil, Wunder gewirft. Die vermehrten Säte der Academie, wie die

bes Bolhtechnitums, bessen Schüler sich an ben Publikationen ber Bauhütte seit einigen Jahren ebenfalls betheiligen, sind überfüllt, die Schülerzahl hat, trot ber noch immer außerordentlich ungünstigen Lokalitäten der Akademie, an dieser Anstalt eine noch nie dagewesene Höhe erreicht, und so darf wohl die Zuversicht ausgesprochen werden, daß auch dem Bereine neue nützliche Kräste zuströmen werden. Und dieser Bunsch wird besonders lebhaft, wenn wir auf die in den letzten Jahrgängen ersschienenen Publikationen näher eingehen.

Befanntlich theilen sich die Autographieen der Bauhütte in zwei Serien, von denen die eine die Monumente der Renaissance, die andere die der Gothik umfaßt. Zu der ersteren liesern Beiträge die Schüler Hansen's, zu letterer diesenigen Schmidt's, die Schüler Ferstel's zu beiden.

Sie bestehen einestheils aus Aufnahmen älterer Monumente, welche auf Studienreisen gemacht wurden, andererseits aus ben modernen Werfen ber genannten und anderer hervorragender Architesten.

Als bedeutende und werthvolle, in sich abgeschlossene Resultate solcher Reisen aus früheren Bänden möchten wir nachträglich hervorheben: die Aufnahmen der Cisterzienserstifte Zwettl und Beiligentreuz in Niederziensersch, des Stiftes Neuberg in Steiermark, des Schlosses Baida Bunhad in Siedenbürgen in der zweiten Serie (gothisch) — und der Schlösser Schalaburg in Reneissereich und Borzia in Kärnthen in der ersten Serie (Renaissance.), — ausschließtich Wonumente, die bisher in solcher Bollständigkeit noch nie veröffentlicht wurden. In den letzen Jahrgängen erscheint Sberösterzreich und Tivol sleißig studirt; wir sinden aus Euns,

Stehr, Ball, Bogen, Innebrud und Trient febr fcone Aufnahmen. Aus Stehr find mehrere alte Bohnhäuser aus ber Beit ber Renaissance aufgenommen und bie Getreidehalle mit ben Sgraffiti auf einem folorirten Blatte; das Castell vecchio in Trient, als Garnisonstaferne schwer zugänglich, ist eine von unsern Kunftforschern noch fehr wenig gewürdigte Erscheinung aus der Blüthezeit italienischer Renaiffance und ihr nördlichster Borposten, wie die dortige Rathebrale den füdlichsten Ausläufer Des beutsch = romanischen Stile bezeichnet. Bon beiden finden fich Aufnahmen. Der alte Artadenhof aus bem Caftell, ber foone Berbindungsgang aus bem alten in ben neuen Traft und bie prachtige Garten= loggia in letterem find wiedergegeben, aber eine Reihe vorzüglicher Blafonds würden weitere schöne Objette ber Aufnahme bilben. Die Schüler Prof. Ferftel's famen nach Berona und brachten Aufnahmen mehrerer Staligergräber und der schönen Bellegrinifapelle Sammicdele's, biefes Juwels oberitalienischer Renaiffance.

Ein anderes Mal wurde Bapern durchreift, Regenssburg und vornehmlich die Residenz und die Seiligenzgeistliche in Landshut zum Gegenstande eingehender Studien gemacht, die wir in mehreren Blättern vorfinden, und endlich gelangten die Schüler Schmidt's auch bis zum Bodensee und brachten aus Constanz und Ueberlingen gothische und Renaissanceaufnahmen mit.

Neben solchen Resultaten gemeinschaftlicher Excursionen sinden wir dann einige kostbare Blätter von Werken italienischer Kunst und Kunsttechnit, welche einzelne Schüler, denen Gelegenheit geboten wurde, allein weiter zu dringen, zurücksandten. Darunter sind aus neuerer Zeit als bisher noch nicht ausgenommene Werke zu verzeichnen: ein Grabmal in und die schöne Thüre von ver Kirche S. Katharina in Bologna, die Lesckanzel der Badia bei Florenz, verschiedene Thürklopser, von Deininger, vor allem aber die Wandmalerei aus der Kapelle S. Antonio im Dome zu Berona von Falconetto, von Theyer ausgenommen. Uebrigens kommen solche schöne italienische Ausnahmen in allen frühern Jahrgängen viel häusiger vor, u. A. v. Hawla, Zitet und Teirich.

Die zweite Art der Thätigkeit der Bauhütte befteht in der Wiedergabe der vorzüglichsten modernen Bauwerke Wiens. Die Oper ist lange schon vollständig erschienen, sämmtliche Kirchen des Dombaumeisters Schmidt sind separat herausgegeben, Oberbaurath Hansen's Schüler, welche seiner Zeit die Resultate ihrer Excursion in der Bauzeitung und in besonberem Abdrud') erscheinen tießen, edirten die Bläne und
Details vom Balais Wilhelm, vom Rusitvereinsgebäude und im lausenden Jahrgang den nicht zur Aussührung gelangten Entwurf der Hosmuseen, ber ohne Zweifel auch nach vollständigem Erscheinen als abgeschlossenes Ganzes herausgegeben werden dürfte. Bon Brof. Ferstel sind die Bank und die beiden Paläste am Schwarzenbergplatz erschienen und das Laboratorium im Erscheinen begriffen.

Die Ueberficht über bie veröffentlichten Aufnahmen ist leider nicht so leicht zu erlangen, wie es nach obiger Darstellung erscheinen mochte. Erstens erschwert Die Größe und die Berschiedenartigleit des Formats ber Blatter ihre praftische Benützung und ihre zwedmäßige Bereinigung gang außerorbentlich. Darum erscheinen bie Beschluffe, welche in biefer Binficht gefaßt worben find, als anerkennenswerthe Fortschritte. Ein weiterer, allerdings schwer zu vermeidender und nur dem beständigen Bereinsmitgliede wenig fühlbarer außerer Mangel ift Die arge Berriffenheit in ber Reihenfolge ber Blätter, fo daß fich aufammengehörige Stude fogar über mehrere Jahrgange ausbehnen und das zuweilen gang unnöthi= gerweife. Wir wiffen nicht, ob and in biefer Richtung reformatorisch vorgegangen wurde, empfehlen aber diesen Bunft als fehr wesentlich für eine größere Berbreitung ber Bublifationen.

Die verschiedenen Bersuche, welche gemacht worden sind, um den aussibenden Mitgliedern bas mübevolle Autographiren ihrer Stizzen zu ersparen, find nicht geglückt und follen zu theuer kommen, sodaß es hierin beim Alten bleibt.

An Stoff sehlt es nicht. Hat ja die letztjährige Ercursion der Renaissanceabtheitung der Atademie nach Benedig, dem unabändertichen und unerschöpflichen Reiseziel dieser Schule, noch kein Resultat ihrer Thätigkeit gebracht, und doch sind u. A. die Chorstühle und der große Leuchter der Salute aufgenommen worden. Es will und scheinen, daß gerade selche Berke der Kunsttechnik sich ganz besonders zur Wiedergabe in der bei solchen Antographicen zum Stil gewordenen Manier eignen.

Möchten diese Zeilen dazu beitragen, die dem Berein förderlichen Bestrebungen zu unterstützen, möchten die oben ausgedrückten Erwartungen sich erfüllen und die starte Frequenz unserer Kunstschulen auch eine rege Theil=nahme an der Thätigkeit der Wiener Bauhütte mit sich bringen!

### Die Aunftausftellung in Amfterdam.

I.

Die diesmalige internationale Kunstausstellung in Amsterdam hat die Berliner zur Konfurrentin gehabt und hat das augenscheinlich in mehr als einer hinsicht empfunden. Bon einer internationalen Ausstellung hofft man, daß sie die höhe und die neuen Bestrebungen der Kunst des Austandes zeige; man erwartet, daß die ein=

<sup>\*)</sup> S. Maria de' miracoli, mit Tert von Brof. C. v. Lütow.

beimische Künftlerschaft mit energischem Ehrgeig ben Wettstreit gegen bie Fremde aufnehme und ihr Bestes bringe. Solche hoffnungen und Erwartungen wurden hier nur bedingungeweise erfüllt. Die Betheiligung Seitens des Anstandes war gering. Bon beffen berühmten Meistern mar nicht viel, von ben eigentlichen Beifispor= nen ber neuen Schulen fehr wenig zu feben. Das war ein Nachtheil für bie Bollander, welche die gerechte Hoffnung hegten, fich bei diefer Gelegenheit über bas Ausland zu informiren. Aber nicht beffer traf es der Fremde, ber hierher gefommen war, um die hollandische Malerei — beschränken wir uns einmal auf diese in Frucht und Blüthe zu überschauen. Er mußte bie Erfahrung machen, daß die anerfanntesten hollandischen Rünftler, wie es scheint, je nach ihrem internationalen Rufe durch Abwesenheit ober geringere Betheiligung gu glänzen vorgezogen hatten. Alma Tabema, ber nach London gewanderte Friese, hat seine Triumphe in Berlin gefeiert, er hatte fein Bild hiehergeschicht. 3fraele hatte nicht ausgestellt. Bon Springer und Ten Rate war je ein Bild ba; von Rochuffen eins feiner geiftreichen Stigenbilder. Bon Bosboom ein Bilochen. Ber fonnte Bilbere nach Berth ichagen lernen? Ift Macedonien zu flein für die Alexander? Aus welchen Gründen diese auffällige Bernachtäffigung, die natürlich für die ganze Unternehmung von bochstem Nachtheil ist, Da fie von vornherein die hollandische Ausstellung auf ein niedrigeres Nivcau brudt, falls nicht unerwartet neue Talente und Genies hervorbrechend bie alteren Berühmtheiten vergeffen laffen? Bir fennen bie Gründe nicht. Une bunft nur, bag biefe Danner, falle fie wirklich grollende Beliden find, laut und energisch ihre etwaigen Rlagen aussprechen fonnten. Gie wurden fich ficherlich Gehör verschaffen können, um Abhilfe ihrer etwaigen Beschwerben zu veranlaffen. Aus Batriotismus aber, ber Reprafentation ber vaterlandischen Dale= rei zu lieb, hatten fie boch bafür forgen muffen, baß fie bei folder Gelegenheit burch einige ihrer besten Berte, ältere ober neuere, vertreten gewesen waren. Denn bier galt es boch, Sollands Starte ju zeigen. Es gilt, Umfter= bam ale einen Centralpunft ber vaterländischen Runft zu erhalten oder zu heben, flatt es finten zu laffen. Denn wenn man boch nach London, Paris, Wien und Berlin geben muß, um Die erften hollandifchen Daler überhaupt oder recht kennen zu lernen, wer soll sich dann in der Fremde — von den wenigen Berufsmännern natürlich abgesehen — so besonders für die Amsterdamer Ausstellung intereffiren? Und wer nun boch gefommen ift, was foll der benten, wenn er bas, was er in ber Ausstellung vermißt, im Galon einer Amfterdamer Runft= handlung findet?\*)

Wenn wir nun hinguffigen, bag unter ben ein= heimischen Künftlern, welche ausstellten, teiner ben schon befannten Standpunkt in auffallender Beife verrückt bat, so ift damit der allgemeine Charafter der Ausstellung schon gekennzeichnet. Da war viel Treffliches, Tüchtiges, bas einen fehr respettablen Rern bilbete, aber ber rechte Bug und die echte Anregung fehlte, und die eigentliche Bereicherung für ben Beschauer war nicht groß. Besonders war in letterer Hinsicht wichtig, daß die neuen Bestrebungen mit wenigen Ausnahmen fo gurudhaltend und bann auch noch fo einzeln auftraten. Ber nicht in anbern Brennpunften ber Runft bas Gieben und Gabren berfelben tennen gelernt hat, ber fonnte bier fcwerlich ben rechten Begriff bavon befommen. Im Allgemeinen war beshalb auch nirgends etwas von Agitation zu verfpuren. Der Bere "Geh ben Beibern gart entgegen" u. f. w. auf Rünftler und Bublitum angewandt: wie fah ce bürftig aus mit ben Zarten, mit den Raschen und Berwegenen, die noch schneller die Bunft des Bublifums erobern und mit ben Rücksichtslosen, die beleibi= gen und bann verführen, aus Feinden bie fturmischften ProBelyten machend. Ein einziger Künftler hatte fich den Scherz gemacht, ju feben, was man Ungewöhnliches, Tolles bieten konne, aber es stedte nicht genug hinter diesem Einfall. Und das Andere war doch nicht ber Art, nicht so charafteristisch gewaltig, nicht so frappirent, durch= und umwühlend, nicht so genial burchgreifend, um den Eris-Apfel unter Künftler und Laien zu werfen. Ber die Gemutheruhe zuhöchst schäpt, mag fich barüber freuen. Wir aber hätten gerne gesehen, wenn sich auch hier Gruppen in Liebe und Bag, fo wie anderswo, vor Deifterwerken ihrer Art gebildet hatten. Dan tonnte gar so gemüthlich durch die Räume wandeln und fich die neuen Richtungen heraussuchen. Für Die Ge= muthoruhe forgte auch schon der Inhalt des Ausgestell= ten, so weit der in Betracht tommt. Da war feine himmlische Bergudung, fein überirdisches, fein unends liches Gefühl - es war fein einzig religiöses Bilb vorhanden, - es gab feine übermächtige, zerfprengende oder gewaltige Idee, die eine bedeutsame handlung durch= waltete - es gab fein berartiges 3been- ober Siftorien= bild. Es war auch fein toblicher Schmerz, feine Berzweiflung und wie nichts Söllisches auch nichts Barabiefifches geschildert. Dan fah auch teinen Rampf weber unter Menschen noch unter Thieren - benn ein vorhans denes Kriegsbild mar eigentlich nur die Darstellung eines Aufmariches von frangösischen Geschützen im Galopp. Das Bochfte von Aufregung gipfelte in einem Bilde von Lafd, wo ein Franctireur durch preußische Genebarmen in einer Schmiebe ergriffen wirb. Gludlicherweise gab es freilich anch feine Gräuel, bei benen die intereffante

und noch einige Bilber ausgestellt, bie man im Intereffe ber großen Ausstellung in biefer mit Bebauern vermifte.

<sup>\*)</sup> In bem neuen Salon von Buffa und Caramelli find mehrere Bilber und Aquarelle Tadema's, ein großer Ifraels

Blutfarbe ben malerifchen Borwand abgeben muß — nur ein Metgerbild mar vorhanden, wohl unter fulturhifto= rischem Metger=Interesse gemalt, damit man febe, wie man in den belgischen Schlachthäusern eine Ruh regel= recht niederschnürt und ihr regelrecht ben Bale abschneis bet. Go wenig Gewaltiges aus Geschichte und Phans tafie gewählt mar, fo wenig Ginneberauschenbes hatte man aus Oft und Weft, aus Einbildung und Wirklichfeit zusammengebracht. Es waren auch feine Bilber ba, vor benen Mütter ihre Töchter vorüber zu augenwinfen brauchten - furz und gut, es war, ale ob bie fonft fo oft in Phantasie unbandige und extravagante, himmel und Bolle, höchfte Luft und hochften Schmerg, finneberauschende Schönheit und hochste Kraft liebende und suchende Rünftlerschaft sich bas Bersprechen gegeben batte, mit alle bem bestmöglich im gewöhnlichen Geleife gu bleiben und ja die Leidenschaften schlummern zu laffen. Collten die Fremden das gethan haben, in Folge ber über Solland und Amsterbam gang und gaben Borftellungen von bem, mas man hier liebt und fcatt?

Bir wollen nicht bie ganze Ausstellung burch-berichterstatten, sondern nur Bemerkungen bazu liefern. Die nachfolgenden scheinen uns nicht unzweckvienlich.

Sehen wir von den Fremden ab und nur die hollandischen Bemälde an, in benen Mensch und Thier bargestellt ift. Bas finden wir? Gine Erscheinung, welche die hollandische Malerei in folder Beise in ihrer großen Beit burchaus nicht bot. Die Gemuthlichfeit, die Liebhaberei für das "Ruhe ist die erste Bürgerpflicht" für das Bermeiden alles Energisch = Aufgeregten in Leibenschaft und in Darstellung äußerer Bewegung herrscht auffällig vor. Die Leidenschaft des Streites und ber mächtig vorquellenden Luft, Getummel, Tang, Befecht, Jago, Anspannung ber Krafte, Die boch früher auch bei Menfch und Thier die alten niederländischen Runftler ju zeigen liebten und ju zeigen verftanden, wie oft fieht man die jest? Ueber Liegen, Gigen, Stehen, Beben, und bas mit Borliebe in gemuthlichen oder alltäglichen Lebenslagen, magen sich nicht viele bin= aus. Bie Bielen fällt es ein, ben taufenbmal gemalten Fifther und Seemann in ber vollen Kraftentfaltung feines Muthes, feiner mannlichen Entschloffenheit, feiner Unerschütterlichkeit, furz feiner männlichen Tugenben in vollster Thätigkeit zu zeigen? Wer legt überhaupt Rach= drud auf bas fraftvoll Bewegte, feelisch und außer= Bfraels, Rochuffen und noch etliche Ausnahmen. Sind co aber im Gangen nicht Andnahmen? Um eine Mebenbemerfung herbeizugiehen: ift es nicht fonderbar, daß auch fein Bug ber hollandischen Malerei verräth, daß die Hollander durch Waffengewalt und fonftige herrschermittel ein Insulindien im Zaum halten und bort Jagb und Krieg führen?

Bober tommt nun biefe Borliche für's Gewöhn=

liche, wenig Belebte, Gemuthliche in ber jetigen bollan= bifden Darftellung? Ber bas Bolf fennt, weiß, wie leidenschaftlich es sein, wie rudsichtslos es sich geben laffen fann, auch wie thätig und flinf es ift, wenn es Luft bat. Charafterifirt feine Dalerei es genau? Bei= gen die beliebtesten Borwurfe aus Menschen- und Thier= malerei nicht große Einfeitigfeit? Im Allgemeinen ver= langt die hollandische Tradition, wie man fie jest auffaßt, daß Alles "nach ber Ratur gemalt" wird. Ratur= mahrheit! Beg alfo ber 3bealismus! Er ift nicht echt hollandifch. Wie fteht ce aber bamit, bag alles leidenschaftlich Bewegte in Mensch und Thier sowohl nach der feelischen wie nach der forperlichen Erscheinung fich nicht gut nach ber Natur abkonterfeien läßt? Man ftelle jenen Say: Alles muß nach ber Hatur gemalt werben - als Axiom auf, und mit bem Guten wird fich fogleich eine gewaltige Beschränfung ergeben. Der Maler wird im Durchschnitt vom ftandhaltenden Modell abhangig gemacht. Er wagt fich nicht gern an bas, was ihm nicht Mobell fist. Leibenschaften figen ihm nicht. Gewaltsame Bewegungen muffen von innen ber= aus gefeben, im Augenblid festgehalten werben. Das geniale Rachschaffen muß hier bas Beste thun. Ein Modell in einer gewiffen Traurigfeit ober Fröhlichfeit, ein Lächeln, bas Rachbenten, ber gewöhnliche Ernft und befonders natürlich etwas Gewöhnlich = Nichtsfagendes, bas ist bequem zu sehen und abzusehen. Die Folgerungen für die Bahl bes Stoffes liegen auf ber Sand. Bon Ibealismus, bei bem man bie "naturwahrheit" nicht mehr mit bem Modell reguliren fann, ift natürlich von vornherein als gegen bie Tradition verstoßend ab= zusehen. Aber auch das fraftvoll Bewegte, Schwer= Standhaltende, Flüchtige in Geift und Formen wird nun unwillfürlich vernachläßigt. Wer fann etwa Mobell fteben für Born, Athemlofigfeit, Schreden und Bewegung des Rampfes ? Es ift bod bequemer, andere Bormurfe zu mablen. Und nun kommen all die befannten alltäg= lichen Themata. Dafür fann man bequem bie Berfonen und Thiere ftudiren und nachmalen. Dafür tann man alles ruhige, gebuldige, feelentofe Beiwert in Rammer und Ruche, in ber Flur und vor bem Saufe, in Bar= ten und Feld auf's forgfamfte "fchildern". Bas feelisch an Licht und Schatten gebricht, bas fann man burch bie außere Stimmungemacht von Licht und Schatten ersetzen. Und bas ift boch bas mahrhaft Malerische, Die Quinteffeng, feit ein großer, feiner Zeit freilich verfann= ter Meister auch Licht und Schatten für Die Runft er= oberte, ein Meister, der sich freilich auf bas feelische Licht und Bellbunkel fo gut wie auf bas bes Connen= lichtes verstand.

So tlar es nun ist, daß jedes Schöne in seiner Art sich selbst Zwed ist, so unübertrefflich und Gott weiß wie viele gewöhnliche Historienbilder auswiegend

ein Stilleben fein tann, fo flar ift es boch auch, wohin es führt, wenn bie Phantafie und Darftellung burch wichtige Grundanschauungen vom fraftvoll Belebten, Außergewöhnlichen und Flüchtig-Gewaltsamen ab und jum Lauen, Gemuthlichen, Gewöhnlichen hingebrangt wirb.\*) Bar man benn in ber guten großen Zeit nicht viel feder, fraftvoller, bewegter als jest? Das betreffende Genre gegen Genre gefett, hatte man bamale fagen tonnen, was ein Recenfent ber Wiener Ausstellung im Gegensatz jum Blutdurft ber Frangofen fiber bie Gemuthlichfeit ber Sollander bemerfte, daß man auf jedem zweiten, britten Bilbe ber Sollander effen fabe? Run, effen fah man diesmal nicht fo viel, aber ber Aufwand von Erfindung war nicht groß. Berfolgen wir das Befagte auch in's Thierbild. Rube ift febr nuplich für Melffühe und Sausvieh überhaupt. Aber in ber Male= rei fann man eher bavon zu viel des Guten feben. Bar hier eine Action bei all ben Thieren? Schoben hier Ochsen schnaubend ben Pflug durch die Brache, gingen hier die Pferde in's Geschirr, stob hier Rog und Bund über bie Baibe, war hier Flucht, Rampf, Buth, Muth, Lift u. f. w. repräsentirt? Bare nicht ein schwaches nicht = hollandisches Bild bagemefen, fo hatte man, wenn ich nicht irre, in ber gangen Ausftellung fein einziges galoppirendes Pferd gefeben. Die burchschnittlich trefflichen Rubbilber zeigten uns, wie bie Rübe zum Mellen ober nach Baufe geben; Die Gchaf= bilder - und es gab Schafbilder, um bie Bante vor Berwunderung darüber zusammenzuschlagen, welcher Beist benn eigentlich diese Borliebe für bas Bollvieh für biese Ausstellung inspirirt habe - nun die Schafbilder zeigten nur eine Ausnahme von der gewöhnlichen Ordnung, die fich fur mobl bebutete Schafe giemt. Gine Dame hatte wirklich Schafe in Angst barzustellen unternommen, so weit die Dufterniß des abendlichen Borgange bas ertennen lieg. Bir fcmeicheln une, fchließ= lich auch in dieser fühnen Ausnahme von der Regel den Grund erkannt zu haben, warum die Kommission Dies Bild mit ber goldnen Mebaille gefront bat. Bis uns dieser envaige Grund nicht einsiel, blieb uns bas Thun ber Kommiffion fo rathselhaft, wie allen Andern, die wir sprachen. Diefelbe Dame hatte auch einen Bund und eine Kate in Aufregung gegen einander gemalt (ein gang gutes Bildden, nach bem wir uns mit ber Beit etwas von der Malerin versprechen und in dem wir mehr Talent ale in bem Schafbilde mahrnehmen), auch ein Unicum hinsichtlich ber Darftellung von thierifcher

Aufregung. Erfreuliche Friedfertigkeit herrschte selbst bis zu den jungen Hühnchen herunter. Dall ihr großen Maler des Thieres, auch in der Kraft und Erregung, wie sehr ward ener Borbild vermißt; wie gut wäre ein Gegengewicht gegen all diese Gemächlichkeit gewesen!

In ber hiftorienmalerei find für gange Zeiten und Schulen Die icablichen Birfungen bes Bupdmodelle und ber fteifen Aftzeichnung befannt. bollandischen Genrebild 3. B. bewirft die Lehre und Auffaffung von ber Naturwahrheit eine große Beichrantung. Die große niederlandische Runft fannte eine folde nicht. Gie flubirte fleißig. Dann schaltete und waltete fie freier und zeigte fich somit fühner und lebenviger. Gin Bauptgebot bes fünftlerischen Ratechis= mus, behaupten wir, ift in Solland zu fehr zum einzigen Gebote gemacht worden. Rubens, Jordaens, Suyders, Brouwer, Sals, Rembrandt, Dow, Jan Steen, Bouverman, Hondekoeter, ober wohin wir nun unter bie Großen greifen wollen, bis zu ben jetigen Deiftern, sie können alle dazu dienen, um die "niederländische" Tradition gu reguliren, wenn fie ber Art ift, wie wir fie in biefer Ausstellung fanben. C. L.

#### Kunftunterricht und Kunftpflege.

Die Borlesungen im Desterreichischen Musenm baben am 29. Oktober unter großem Andrange bes Publikums wieder ibren Anjang genommen. Das biesjährige Programm tautet: Eustos Bucher siber Mosait, Prof. Conze siber die Ausgrabungen auf Samothrate, Custos Is alber die österreichische Malerei die zur Renaissance, Prof. Baumer siber römische Bäder, Reg.-Rath v. Falte siber das englische Saus, Reg.-Rath Vennann siber die Evelmetalle in Kunst, Industrie und Berkehr, Reg.-Rath Erner über die technische Seite des nordeutopäsischen Gewerdewesens, Prof. v. Lütow siber Cornelius, Prof. Frisch über die anatomischen Lehren des Trattato della pittura von Lionardo da Binci, Custos Lippmann über die Entwicklung und Gestaltung der Buch-Iusstration vom 15. Jahrhundert die zur Gegenwart, Prof. Sauser über die wohnliche Einrichtung des antiken Dauses. Die Borträge sinden jeden Donnerstag Abend 7—8 Uhr statt.

#### Sammlungen und Ausftellungen.

A Fleischmann's permanente Ausstellung im Obeon zu München bot schon eine Anzahl von Kunstwerken von theils weise eminenter Bedeutung. So Defregger's vielbesprochenen Auszug des Landsturms, ein prächtiges Thierdild von Friedrich Bolt, eine sehr bedeutende Landschaft aus dem Nachlasse von Eduard Schleich, Kurzbauer's Ländliches Fest in Schwaben, einen Amtstag in Schwaben von unserm Ateinmeister Anton Seitz, ein sehr bedeutendes Bild von Ludw. Hartmann, nebst vielen anderen Berken bekannter Münchener Meister wie Bolanachi, Benczur, Gwis, Grützner, Mar Schmid, Gabr. Max, Wish. Dietz, Arter 2c. Später tamen ein paar ausgezeichnete Bilder von Braith und Christian Rali, von benen namentlich das erstere, Schase an einer vom Wildwasser abgerissenen Brücke, zu dem Besten gezählt werden muß, was der treistiche Künstler geschaffen, eine Regenlandschaft von wunderdarer toloristischer Wirtung von Stademann, ganz treistiche Maxinen von Kylander und A. Achenbach, eine töstliche Scene aus Bictor Schessel's Elkehard von Grüpner 2c., und dermal sind es namentlich zwei Pilder von E. Naper aus Graz und von Bolanachi, welche die Ausmertsamseit der Besucher besonders in Anspruch nebmen. Der Erstere, dem Bortrage nach ein Schüller von Wild. Dietz, brachte eine Gruppe von drei

<sup>\*)</sup> In der holländischen Boesie steht einer ähnlichen Strömung, die das sogenannte Berstandesmäßige, für andere Bölter oft trivial Erscheinende liebt, noch das Bathos gegenüber, deffen fremde Macht aber die holländische Malerei abgeschüttelt hat. Es handelt sich bier natürlich nicht um die Ausnahmen, wie nochmals bemerkt werden mag.

Männern und einem jungen Mädchen im Cofilime bes Beginns ber großen französischen Revolution. Während ber eine
von den herren einen Brief vorliest, bessen Inhalt seinen
Born erregt und die beiden Anderen ihm mit gespannter Aufmerksamten zuhören, schlürst das hübsche Mädchen in aller Gemütheruhe ein Glas Bein. Auf Bolanachi's Bild, das hinter bem Mayerschen Bilde an Schönheit des Kotorites nicht zurückleibt, wenn es auch in Bezug aus selbes von gan anderen Principien ausgebt, seben wir eine Gesellschaft aus der Stadt auf einem mit hen beladenem Schisse sicher einen Kluß seben und den Klinstler ein auspruchloses Thema mit Geschmad behandeln.

B. Gr. Biener Runftlerhaus. Die Ausstellungstommif-B. Gr. Wiener Künftlerhaus. Die Ausstellungstommtfion ber Wiener Kinftlergenoffenichaft bat die Ausstellung durch
einen Rachtrag bereichert. Einige sehr schähenswerthe Leiftungen
fteuerte Gustav Wertheimer dazu bei. Das von ihm ausgestellte Reiterporträt ist durch Frijde der Aufjassung und des
Bortrages auszezeichnet, zumal da er den hintergrund noch
nachträglich auf der Ausstellung selbst gemildert hat. So
wurde aus der blauen Kläche, die zu maeriell behandelt war,
als das man sie für Luft hatte batten können, eine leichte
stimmernde Luft, die nunmehr auch die Wöldung des Kirmamentes erkennen läst. Die Ueberraschung die der Künstler mentes ertennen läßt. Die Ueberrafdung, bie ber Runfter auf biefe Beije ben Befuchern bes Runftlerhaufes bereitete, Die fein Bilb geftern faben, und bie beute mieder bie Musftellung bejuchten, mar feine geringe, aber burchaus angenehm. Much zwei Bauerntopen aus ber Reichenauer Gegent zeigen, bag ber Runfter mit Erfolg beftrebt ift, jur gefunden Ratur gurudzutebren, nachbem er nur ju lange im Reiche ber luftigften Bhantasmagorien umbergeirrt ift. Carl Dafch folgt errothend ben Spuren Obermullner's; auch er bat einen gangen Saal für sich in Anspruch genommen und ungefähr fünzig Landschafts. Studien ausgestellt. Die Kritit bat mit biesen Studien nichts zu thun, und sollte Baich auch von ihrem Gruße ebenso wenig beglück sein, wie Obermüllner, so tann fie ibm boch nur benfelben wibmen, ten fie feinem Borganger entgegenbringen mußte. Gin weiterer Gaal ift mit Runft-banblermaare angefüllt; biefer hat nun bie Rritil erft recht aus bem Bege ju geben, ba es nicht ihre Aufgabe fein tann, einem Raufmann Die Breife zu verderben ober ihm Annoncen zu erleten. Der betreffenbe Runfthandler bat in Folge ber ichtechten Beiten fein toftfpieliges Lotal am Rarnthner-Ring auf gegeben, und sich nun gewissermaßen im Rarnthner-Ring aufgegeben, und sich nun gewissermaßen im Rinftlerhause etablirt. Dieser Bosten ist noch glinftiger, schöner und billiger; man kann also nicht sagen, daß ber Kunst händler im Unrecht wäre, wenn er das Künstlerhaus zu seiner Berkaufsbude erhebt. — Ein schlechter Dienst wurde Makart durch die Ausstellung einer unklaren und an sich nicht bebeutenden Farbenslizze erwiesen. Der Ratalog erläutert das "Delgemälde" durch den Titel: "Der Riese Dagen stürzt den Sigfried in die Schlucht." Wir ersahren also glidklicherweise auf diese Art etwas Köheres über die gransse Geichichte denn selbst Art etwas Raberes über bie graufige Geidichte, benn felbft erklaren fonnte fich Die Stige nicht. Datart ift ficher un: foulbig baran, baß fein Rame wieber einmal mifferaucht wirb, weil vielleicht ein Kunstfreund, der früher mit aller Gewalt einen Malart haben mußte, es jeht wieder für nöthig findet, denselben toszuschlagen. — Montemezzo zeigt in einigen Ileinen Thierstillen, was er dabei profitirt hat, als er für einen Kunsthändler Schmitson in Accord topitte. Er ist der ganze Schmitson — nur in Wasser ausgetöst. Bon Jettel signeret wieder mobl jum gebnten Dale eine unanbringliche Glige auf ber Aussiellung; sie ist ein wahres Seitenstüd zu bem Mafartichen Riesen hagen, jowohl in Ansehung ber Qualität, als ber Qualification bes berzeitigen Bestigers. Kis, George-Maper und Felix haben se einen guten Subientopf ausgestellt. Der Bildhauer Costenoble hat nicht ungestraft einen "darafteriftischen Ropf", es wird balb feinen Biener Kinft-ler geben, ber ihn nicht gemalt batte. Dicemal ift es George-Maver, ber fich bes beliebten Bormurfes bemachtigt bat.

KII. Die württembergische Staatsgalerie in Stuttgart bat von vier ber hervorragendsten neueren Maler, nämtich von A. Braith, F. Defregger, E. Kurzbauer und B. von Tiesenhausen je ein Gemälbe angetauft. Das von dem hochgeschäpten Thiermaler A. Braith, einem Bürttemberger, gemalte Bild, eine heerbe auf ber Alm vom Gewitter überrraicht, dürfte ben meisten unserer Lefer bekannt sein, da es auf der Wiener Weltausstellung glänzte, außerdem aber derselbe

Gegenstand von bem Runftler icon öfter gemalt wurde. Richt mir in ber Romposition und Zeichnung, auch in bem prachtvollen und naturmabren Rolorit, welches uns bie berrlichen Thiere ber Alpen in ihren intenfiv gefärbten, glatten, glangenben Kellen mit flotten Binfelftrichen vor Mugen ju ftellen weiß, ben Fellen mit stotten pinseiserweit vor augen zu neuen werb, ift bas Bilb eine meisterhafte Leistung. Defregger's, "ber verwundete Jäger" betiteltes Gemälde ift, wenn wir recht berichtet sind, das erste Bild, welches dieser schnell berühmt gewordene Künstler überhaupt gemalt hat, und es ist daber nicht zu verwundern, wenn dasselbe nicht die gleiche Bollendung geigt, wie beffen foustige Schöpfungen und namentlich in ber Romposition etwas getheilt ericheint. Dennoch fündigt das Bild bereits den Meister an in der ungemein lebenswahren, charafteristischen Zeichnung der Mehrzahl seiner Figuren und in der sicheren Technik, die sich ohne Zaudern sener trästigen schlichten Farben bedient, welche allein der Wiedergabe des rauben, wetterbarten Lebens im Gebirge angemessen sud. Rur um einen Grad vielleicht ift ber Ton feines Rolorits noch gu trib, und bamit bie bangliche Stimmung, welche bie Dar-ftellung in und erwedt, zu febr gesteigert. Die Scene ift namtich folgende: einer jungen tiroler Frau, die eben damit beschäftigt ift, ihr Jungftes ju baben, mabrend ibre beiben andern Rinder fie umfteben, bringt ber altefte Anabe, begleitet von ben beiben Jagbhunden, jugleich mit bem Gewehr bes Batere bie Runde, bag biefer auf ber Jagb verungludt fei. Bereits fieht man auch burch bie geöffnete Thur benfelben mit verbundenem, blutigem Ropfe, und von zwei andern Mannern balb getragen, antommen. Bei feinem Anblid weicht ber jungen Frau bas Blut aus bem Geficht und bas Wort erftirbt ihr auf ber Lippe, nur mechanisch halt fie noch bas babenbe Rind, bas in harmtojer Unbefummertbeit weiter fpielt. Die Gruppe ber mit ben Kindern ift vortrefflich, mabrend biejenige ber Manner etwas matt und nicht von berfelben padenben Birtung ift, auch an andere abnliche Darstellungen erinnert. E. Aurz-bauer's allerlichftes Genrebild, das uns einen aften Bauern mit der Pfeise im Munde am Dien hinter dem Tiiche sipend zeigt, wie er feine Entel beauffichtigt, welche gang bingenommen fich um "bas erfte Bilberbuch" brangen, gewinnt in feiner berglichen Raturlichteit gewiß Jebermann und feffelt ben Runft: tenner durch die vollendete Technit und bas liebevolle Eingeben in's Detail. — Endlich bleibt noch zu betrachten bes portrefflicen Darinemaler's B. von Tiefenhaufen "Strand an ber Office". Die Darftellung verfett uns in bie Rabe eines Etranbortes, welcher ben Sammelplat einer großen Babl von Segelbeoten bilbet. Es ift Abent, Die Baufergruppe ift in leichten Duft gebult, aus welchem bunte Signallichter bervorleuchten. Die Schiffe, welche jum Theil orangefarbene Segel führen, liegen meiftens icon vor Anter, nur wenige bewegen fich noch in ber See, beren leicht bewegte Fläche in wunderbarem Gtange ben farbigen Abendhimmel wieder-fviegelt. Diefer weite, in Gelb und Rolaviolett schimmernbe Spiegel bes Baffere ift fammt bem barüber fcmebenden Duf: mit großer Birtuofitat burch bie einfachften Mittel vor une bingezaubert, aber auch alles Uebrige zeigt ein Stubium unb eine Renntnig ber betreffenden Ericheinungen in ber Ratur, sowie eine Sicherbeit in ber Biebergabe, wie nur wenige Rinfter fie in gleichem Grabe besiten. Da die Stuttgarter Galerie an Marinebilbern ohnebieß Mangel bat, so ift Diese neue Erwerbung in boppeltem Grabe willfommen.

Dundener Kunstverein. Heute muß ich vor Allem bes Reapolitaners Sciuti grandioses Bild, Bestatung bes Timeleen, ermähnen. Schen in seinem feliberen Bilbe., Pindares bei den einmylichen Spielen", hatte der Künstler eine ungewöhnlich große Auzahl von Personen zur Darstellung gedracht, dieselben aber im Allgemeinen dem Beschauer in einem baldweg geschlossenen Raume vorgeführt und näher gerückt. Schon damals batte er seine Bittussität gezeigt, eine Massenversammung wenigstens ibeilweise vorzusüberen, indem er einen Blid auf die vom Publistum besetzte Kenndahn thun ließ. In seinem zur Zeit hier ausgestellten Bilde verlegte er nun mit staunenswertber Kühndeit den Schwerpunkt seiner Birkung nicht erweine eine Anzahl unter sich in Berbindung gedrachter Gruppen des Bor- und Mittelgrundes, sondern geradezu in die Darskellung einer Menschenmenge, welche nach Tausenden zählt. Wir bliden von der Höhe, auf der die Priester den Scheterbaussen bereiten, über den weiten Platz zu unsern Füßen, den Tempel und andere Bauten umgeben, und die lange Strecke

bin, auf ber ber leichenzug mit bem gangen Bompe naht, gu Ehre beffen, welcher ber Freiheit feiner Baterftabt felbft bas Leben feines einzigen Brubers jum Opfer brachte. Und ber weite Plat, bie fich langziebenbe Strede, bie Borballen und Treppen aller angrengenben Gebante find mit Menichen bebedt, Die berbeiftromten, Rorinths ebelftem Bilirger Die lette Ebre ju erweifen. Reine Schilberung vermag eine beutliche Borftellung von bem bunten Gemimmel zu geben, bas alle zufälligen Erhöhungen bes Terrains ertennen läßt, mabrenb auf flachem Terrain Ropf an Ropf wie ans bem Decre bervorragt. Es ift noch von feinem Runftler ein abnlicher Berfuch gemacht worben, und was noch mehr, er gelang in ber überraichendften Beife. Die Täufdung ift eine fo volltommene, baß man jeten Augenblick bie Daffen in Gluß tommen gu fteben glaubt. Und mit welchem Berftandnig bes Roftumes, ber Geratbe wie ber architettonischen Einzelheiten muß ein Rünftter wie Sciuti ausgeruftet fein, um ein fo riefiges Bert in fo tonjequenter und mabrhaft miffenichaftlicher Beife burchzuführen, wie er es geihan! Bie darafteristisch find bie Briester und die Berwandten bes Berstorbenen, die ben Holzstoß um-geben, wie lebendig die Gruppen ber bubichen Frauen und Mäbchen, die sich ben jarbenreichen Zug beschauen! — herm. Raulbach brachte ein trefflich gemaltes, aber gang unverständliches Bild, ein junges Madchen, bas einer alten Frau erzählend gegenüber fint. Die Figuren allein find eben nicht interessant genug, um ben Beschauer zu seffeln. Dinnsch's Maler auf ber Studienreife, ber einem Bauernburichen gureichenben Grund gur Eifersucht gibt, ift mit vielem Berfiand-nig burchgeführt, boch tann ber icon jo verbrauchte Stoff taum mehr interessiren. In benn bas Leben gar fo arm au fur ben Maler brauchbaren Motiven ? Glidflicher in ber Babl seines Stoffes mar Guftav Rabner mit feinen fabrenten Schillern aus ber Resormationszeit. Er malte mit Beidid ein Studt Culturgeschichte, bas auch ben Laien in berselben anzieht. Louis Brann war burch ein paar recht brave fleine Bilber voll Leben, einen Abschied auf ber Alm und eine Erntescene in Bommern, vertreten, und Reuftaetter burch ein toftliches, mit fpigem Binfel gemaltes Rinderbilden. Gin Dabchen bat ein Glas Bier heimzuholen gehabt und hat nun ben burftigen Bruber abzuwehren, ben nach einem Schlud gelüftet. Bon Chr. Mali waren eine Schaf und eine Rinberbeerbe, zwei bochft verdienstliche Bilber ausgestellt, wie benn fast jede neue Arbeit bieses fleißigen Künstlers einen Fortichritt betundet. Arbeit biefes fleißigen Runftlere einen Forijchritt befundet. Geeberger's Stubirgimmer eines Gelebiten im Mondichein ließ bebauern, bag ber tuchtige Runftler burch feine Lebrtbatig-feit an der Alabemie und Aunfigewerbichule ber Staffelei fo wiel entzogen wirb. — Bon ben Lanbichaften möchte ich zuerft bie Barne am Dain von Phil. Roeth nennen, bie von eingebenbem Studium ber atten Riebertanber zeugt und für ben feinen Anordnungefinn bee beicheibenen Runfilere ipricht. Bon bochft anmuthiger Wirfung mar Ultit's Partie aus ber Ramfau, bebeutend wie alle Bilber horft hader's beffen Attausfee mit ber Triffelwand und Altausfee mit bem Dachstein. Auch an Montnachten mar tein Mangel, es hatten beren in ver-fchiebenen Auffaffungeweisen Lubw. Renbert, A. Müllerspiecenen muffastungsweisen Ludw. Renbert, A. Müller-Lingte und Thlander gebracht; ben Breis bafür verdiente ohne Zweisel ber letztgenannte Künftler. Außerdem mären noch verdienstvolle Arbeiten von Ed. Heinel (Partie bei Friedrichsbasen), Rob. Schleich und Phil. Der mann (kleine gut arrangirte Bilder) zu nennen. Alles Lob endlich verdiente eine lebensvolle männliche Busse ver trefflichen Anton Hes.

Das ftadtifche Dufeum in Leipzig gelangte vor turgem in ben Befit eines attitatienischen Freotogemalbes, bas bie Aufmertfamteit ber Runftforicher icon mehrfach in An-fpruch genommen. Es fiellt ben Erzengel Wiichael bar, in reich verziertem harnisch, die Linke in die hlifte gestemmt, bas Schwert in ber Rechten gesenkt, mit bem Drachen zu Fufen; im hintergrund eine felfige, von der See begräuste Landichaft. Ursprünglich befand fich bas Bild in ber Familientapelle ber Gualtieri im Dom zu Orvieto, bei einem Umbau ber Kapelle Gualtieri im Dom zu Ordieto, dei einem Umbau der Kapelle wurde es ausgesägt und in dem Balast der Familie in derselben Stadt untergebracht, wo es Beter Cornetius 1812 entdeckte. Einige Stellen des Bildes sind von ihm restaurirt (l. Bassavant, Leben Rafaet's, I. 502). Offenbar ist das Gemälde umbrischen Ursprungs, und zwar, allem Anschein nach ein Bert aus der Schule Berugino's. Crowe und Cavalcaselle (Gesch. der it. M. IV, 172 u. 359) balten es silr eine Arbeit des Eusebio di San Giorgio, eines Schülers von Perugino. Mindler (in Burdbarbt's Cicerone, p. 845) hatte es befremblicher Weise bem Signorelli zugeichrieben. Das werthvolle, in allen wesentlichen Theilen vorzüglich erbaltene Bild, bas bem Museum von herrn Dr. Conrad Fiebler zum Geschenf gemacht wurde, ift unseres Wissens in Deutschland bas erfie, in einer öffentlichen Sammtung aufgestellte Bert biefer Art.

#### Vermischte Nachrichten.

\* Der Bau der Atademie ber Biffenfchaften in Athen ift Der Bau der Atademie der Biffenschaften in Athen ist soweit vorgeichritten, daß an die fünstleruche Ausstatung gedacht werben tann. Für das Sauptgiedelselb des Mittelbaues hat der Bitdhauer Drossis einen vorzüglichen Entwurf gemacht und die Aussiührung bereits in Angriff genommen. Die Komposition stellt einen hellenischen Wirthos dar. Prof. Zitter, befanntlich ein Schüler Hansen's, welcher nach tessen Bianen den Ban in Athen leitet, war fürzlich in Wien anweiend, um an den Berathungen über die malerische Aussichung des Inneren Theil zu nehmen. Die schönen Ents fomudung bee Inueren Theil ju nehmen. Die fconen Ent-würfe Chr. Griepenteri's, ben Besuchern ber Beltaus: ftellung in reigenten fleinen Aquarellen vorgeführt, gelangten gur befinitiven Annahme von Seiten bes Grinders ber Alader Expanisen Annaome von Seinen bes Grunders ber Alabemie, bes funftsinnigen Frbrn. v. Sina, welcher ben ganzen Bau aus eigenen Mitteln herstellt und nun auch für bessen würdige tünftlerische Ausschmidung Sorge trägt. Die Stoffe zu Griepenlerl's Kompositionen sind ebenfalls der hellenichen Mittbologie entnommen.

Die Ausstellung von Baudry's Malereien für bie große Oper in Baris liefert einen neuen Beweis von bem regen Intereffe ber Frangofen an ben Berten ber bilbenben Runft. Die eingegangenen Eintrittsgelber ju ber fürglich geschloffenen Ausstellung haben ben Betrag von nicht weniger

42,262 Franten ergeben.

#### Vom Kunftmarkt.

Leipzig. Bon E. G. Boerner wurde foeben ber zweite Auftionstatalog für biefen herbft ausgegeben. Demgemäß tommt am 7. December eine mannichfaltige, foone Sammlung von Stichen und Rabirungen alter Meifter aus Berliner Brivatbesit zur Beisteigerung. An diese schieft sich ein an Selten-beit reiches Wert des tresslichen Vortrautstechers 3. F. Bause, Weiter solgen Radirungen von C. W. E. Dietrich und Jagdstüde von Ridinger; eine Zusammenstellung seltner alter Schwarztunstblätter bilbet den Schluß des Kataloges. Deutsche, englische und bollandische Stecher sind hier gleichmaßig vertreten, unter anderem mit vielen intereffanten Bortrans von Fürften, Staatsmannern, Beiehrten, und vorzüglich Rünftlern.

#### Auctions-Kataloge.

C. G. Boerner in Leipzig. Versteigerung am 7. December 1874. Eine gewählte Privatsammlung von Kupferstichen und Radirungen, ein Werk des Portraitstechers J. F. Bause, Radirungen von C. W. E. Dietrich, Jagdstücke von J. E. Ridinger, eine Sammlung von Schwarzkunstblättern. 1816 Nummern.

#### Beitschriften.

Blitter für Kunstgewerbe. 10. Heft.

Die nationale Schmuckindustrie auf der Wiener Weltausstellung. 11., von Alb. 11g. – Gefäss von Hans Brosamer Facsimile). Modernes: Altar, Grabmal, Zimmerofen, Polsterstüble, Giasgefässe, Wandspiegel.

Das Kunsthandwerk. 2. Heft.

Helm , Schild und Standarien aus dem histor. Museum in Dres-den; Bandwirkerrahmen a. d. k. Museum in Berlin; Gitter am Salshaus zu Frankfurt a/M.; Zunftschilder a. d. Nationalmuseum zu München; Schmucksachen entw. von René Boyvins; email-lirie Kanne a. d. Minutoli'schen Sammlung. Mittheilungen der österr. Centralcommission. Suppl.

3. u. 4. Heft.

Aquileja, — Zweiter Bericht über die Kunstthätigkeit in Hei-ligeukreuz, Von W. Neumann, — Einige Kunstwerke der

St. Jacobskirche zu Leutschau. Von Prof. V. Myskovsky. (Mit 3 Holzschnitten und 2 Tafein.) — Ein romanisches Taufbecken in Bozen. Von J. Gradt. (1 Holzschnitt.) — Die Eglauer und ihre Grabsteine. Von Dr. Ernst Hartmann-Franzenshuld. (Mit 1 Holzschnitte.) — Donatelle, seine Zeit und Schule. Von Dr. Semper. (Schluss mit 1 Tafel.) — Ueber Haus- und Hofmarken besonders in den österreichischen Aipenländern. Von Dr. F. Ilwof. — Aus alten Reisetagsbüchern. Von Dr. A. 11g. — Die Kunst der Gothen. Von Dr. Henszelmann. (Mit 17 liustrationen.) — Archäologischer Reisebericht durch Kärnten. Von Dr. Karl Lind. (Mit 2 Tafein und 10 Holzschnitten.) — Beiträge zur archäologischen Fundchronik Böhmens. Der Steinwall bei Hradiz in Böhmen. Von Dr. Pödisch. — Zur Literatur der christlichen Archäologie und Kunstgeschichte. Von J. A. Messmer. — Seriptum super apocalypsim. Von Dr. Lind.

## Mittheilungen der k. k. Central-Commission. Suppl. 5. u. 6. Heft.

Die neueren archöologischen Funde in der Umgebung von Mautern. Von Adalbert Dungel. — Die römische Villa zu Reznel in Steiermark. Von Prof. Friedr. Pichler. (Mit i Tafel.) — Die Bedeutung der St. Eligius-Legende für die Kunstgeschichte. Von Dr. A. Ilg. — Untersuchungen über Werke der Renaissance- und Barokkokunst in Grätz. Von A. Ilg. — Ein Windischgrätz-Wolfsthaler'scher Denkstein im Franciscanerkloster zu Grätz. Von Leopold Beckh-Widmannstetter. — Kirchliche Wandgemälde des XIII. und XIV. Jahrhun-

derts in der Eisenburger Gespanschaft. Entdeckt und bosprochen von Dr. Florian Romer. (Mit 5 Tafein und 1 Holzschnitte.)

— Schmiedeiserne Leuchter. Von J. Gradt. (Mit 3 Holzschnitten.) — Archäologische Reise-Notizen. H. Tirol. Vom Dr. Karl Lind. (Mit 3 Tafein, 6 Holzschnitten.) — Einige Gegenstände der ungarischen Amateur-Ausstellung auf der Wr. Weitausstellung. Besprochen von Dr. Em. Henazelmann. (Mit 11 Hinstrationen.) — Die romanischen Weihwasserbecken von Llenz. (Mit 1 Holzschnitte.) — Die Siegel der stelerlachen Abteien und Convente des Mitteialters. Von Dr. Arnold Luschin. (Mit 27 Holzschnitten. Schluss.) — Restaurationsbericht. Von Dr. E. Lind. — Hinstrites archäologisches Wörterbuch der Kunst des germanischen Alterthums, des Mitteialters, so wie der Renaissance. Von Dr. Hermann Müller und Dr. Mothes. — Ueber das grüsste deutsche Wappenwerk, genannt "der neue Siebmacher". Von Dr. Ernst Hartmann-Franzenshuld. — Der XIV. Band der Schriften des Alterthums-Vereins zu Wien. — Die Grabungen des Erzbischofs von Kalocsa, Dr. Ludwig Haynald. Von Dr. Heuszimann. — Bau und Einrichtung der deutschen Burgen im Mittelalter, mit Beziehung auf Ober-Oesterreich, Von J. N. Cori. Nachtrags-Notiz zu Sava's österreichlischen Fürstenslogeln.

#### Berichtigung.

In Ro. 5 b. Bl., Sp. 72, Zeile 21 v. u. lies: Exultetrotnius flatt Exultetvotulus.

### Inferate.

In Friedr. Bruckmann's Verlag in München und Berlin ist soeben erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

#### KARL ROTTMANN'S

## ITALIENISCHE LANDSCHAFTEN.

AL FRESCO AUSGEFÜHRT IN DEN ARKADEN DES KÖNIGL. HOFGARTENS ZU MÜNCHEN.

#### Ausgabe in Aquarell-Farbendruck.

1. Lieferung: Tivoli. - Taormina. - Scylla und Charybdis.

Mitte December erscheint:

2. Lieferung: Terracina. - Reggio. - Cyclopenfelsen.

Bildgrösse 33:26 Centimeter. Preis jeder Lieferung 10 Thir.; einzelne Billiter 4 Thir.

Die Sammlung wird 28 Blätter umfassen; in jedem Jahre erscheinen 2 Lieferungen mit je 3 Bl.

Schon oft war der Wunsch laut geworden, dass die herrlichen Bilder ROTTMANN'S in farbigen Nachbildungen vervielfältigt werden möchten, damit man auch anderswo, als an dem Orte ihrer Aufstellung, ihre hohe Schönheit ganz und voll geniessen könne. Das Erscheinen der Hilde brand'schen Aquarelle in lithographischem Farbendruck, ausgeführt durch die lithogra Anstalt von R. Steinbock in Berlin, welche bis zur vollendeten Täuschung den Eindruck der Originale wiedergeben, liess von Neuem die ausserordentlichen Eigenschaften dieses Nachbildungsverfahrens erkennen und machte den Wunsch rege, auch die Rottmann'schen berühmten Bilder auf diese Weise in ihrer gauzen Illusion der Farbe vervielfältigt und so auch dem Fernlebenden zugänglich gemacht zu sehen.

Nachdem wir schon vor zwei Jahren die Originalcartons zu Rottmann's italienischen Fresken photographisch veröffentlicht hatten, unternahmen wir es nun, die italienischen Landschaften unter den Arkaden und die griechischen in der neuen Pinakothek zu München in chromolithographischem Drucke herzustellen und haben mit der technischen Ausführung die oben genannte Anstalt des Herrn R. Steinbock in Berlin betraut. — Nach seiner Vollendung wird dieser Bildercyclus ein Prachtwerk bilden, welches sowohl an äusserem Glanze wie innerem künstlerischen Werthe Alles übertreffen wird, was die nachbildende Kunst in Deutschland in dieser Art bis jetzt erzeugt hat. (12)

### Leipziger Kunst-Auktion von C. G. Bærner. Montag, den 7. December 1874:

Gewählte Kupferstiche aus Privatbesitz, — Portraits von J. F. Bause, — Radirungen von C. W. E. Dietrich, — Jagdstücke von J. E. Ridinger, — eine reiche Sammlung vorzüglicher Schwarzkunstblätter. (13)

Cataloge gratis und franco von der Kunsthandlung von C. G. Bærner in Lelpzig. Zu kaufen gesucht wird: (14)
Sandrart, Teutsche Akademie.
L'Art pour tous. Aeltere Jahrgänge oder ganze Suiten.
Franco-Offerten an die Exped. d. Bl.

## Drugulin's Leipziger Kunst-Anktion LVIII

Montag, den 30. November.

mehrere gewählte Privatsammlungen

## Kupferstichen,

wobeireiche Werke von Bause, Schmidt und Wille, galante Blätter, interessante Portraits, schöne und seltene Radirungen etc.

tene Radirungen etc.
Kataloge gratis durch die bekannten Buch- und Kunsthandlungen, oder
franco gegen franco von (10)

## W. Drugulin in Leipzig.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Geschichte

## Architektur.

Von

Prof. Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte stark vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 712 Illustrationen in Holzschnitt. gr. Imp.-Lex.-8.

2 Bde. broch.  $6\frac{1}{3}$  Thir.; eleg. geb.  $7\frac{1}{2}$  Thir.

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Bertegers C. A. Beemann. — Drud von hunbertftund & Pries in Leipzig.

X. Jahrgang.

#### Beitrage

jind an Dr. C. D. Lütgete (Wien, Chereffanung, 26) ob. an bie Periageb. (Ceippig, Lönigsfir. 3) ju richten.

4. December.



Nr. 8.

#### Inferate

à 21/2 Sgr. für die brei Mal gespallene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunfthandlung angenommen.

1874.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dieb Blatt, febe Boche am Freitag ericheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Beilichrift fur bilbenbe Runft" gratis: fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 3 Thir. sowohl im Buchhanbel wir auch bei ben bentiden und bfterreichischen Boftanftalten.

Inhalt: Oluftave Delope. — Runfeliteratur: Preftel, Der Tempel ber Rife Albena; Arnold, Das altromische Theatergebande. M. Fortund †. — Die Wiener Kunftergenoffenschaft. — Der Defterreichische Kunftverein. — Ein Epilog jur Berliner Aunftaubstellung. - Reubau ber Manchener Alabemie. — Gin Murillo gesiehlen. — Insectate.

#### Guftave Delone.

Es giebt nur ein Atelier in Wien, bas sich an Pracht und Geschmad der Ausschmudung mit dem Mastart's messen sann: bas des jungen französischen Bildbauers Gustave Delope, dem wir heute einen furzen Besuch widmen wollen. She wir uns im Atelier umsehen, seien mir einige Worte gestattet, die den Künstler Ihrem größeren Leserkreise vorstellen sollen.

Delope ift eine Erfindung unfered Beltausstellungs= Barone Schwarz, ber ihn aus Paris mitbrachte, bamit er behilflich fei bei ber fünstlerischen Deforation bes Ausstellungspalaftes. Die ersten Arbeiten bes jungen Frangofen, Die in Bien befannt wurden, fanden Beifall und brachten ihm mehrere Bestellungen ein, die ihn vor ber Band hinderten, in seine Beimath gurudgufehren. Jede weitere Leiftung erwarb ihm neue Freunde und neue Bestellungen; jest ift er en vogue und mit Arbeiten fo überhauft, bag er wohl für immer an Bien gefeffelt bleiben wirb. Bu flagen ift barüber gewiß nicht; benn fcon hat sich die Rühnheit und ber geniale Schwung auch anderen unferer Künstler mitgetheilt, und sicher ist es 3. B., daß eines der bemerkenswerthesten Talente unter ben Wiener Bilbhauern, bas Bictor Tilgner's, erft burch ben Einfluß Delope's zum vollen Durchbruch gelangt ift. Noch in anderer Beziehung fann die reiche Thatigfeit Delope's für Wien von ent= Scheibender Bichtigfeit werden. Gerade jest werden barüber Berathungen gepflogen, burch welche Mittel ber barniederliegenden beimischen Bronzeindustrie aufgeholfen werben fonnte. Alle rein wirthschaftlichen und finangi= ellen Fragen bei Ceite laffend, tann man wohl fagen,

daß gute, geschmackoolle, mit einem Borte fünstlerische Muster nicht das unwichtigste Mittel bilden würden, den Bronzen im Publikum zahlreiche Freunde und großen Absatz zu erwerben. Delope's Hauptstärke beruht aber, troth seiner zahlreichen monumentalen Arbeiten, in der plastischen Kleinkunft, in dieser hat er einen Geschmack, eine geniale Mannigsaltigkeit entwickelt, wie sie bisher bei uns nicht zu sinden waren. Er hat u. A. für den Silbersabrikanten Klinkosch eine Reiche von Taselaufsähen und dergl. entworsen, die zum Schönsten gehören, was seit den Zeiten der Renaissance geschaffen wurde.

Delope hat fein Atelier im Balais Lichtenstein in ber Rogau, in bemfelben Gebande, in welchem die berühmte Liechtensteingalerie untergebracht ift. Der funstsinnige Fürst ift fein Macen und hat ihm biefen Raum zur Berfügung geftellt, nachdem das frühere Atelier des Künstlers, ein Pavillon in dem das Palais umgebenden Garten, nothwen= diger Reubauten halber dem Erdboden hat gleich gemacht werben muffen. Wie bereits erwähnt, ift bas Atelier prunkbajt beforirt. Brachtvolle perfifche und türfische Teppiche verkleiden die Wände, ben Fußboben, die Dede; Baffen, feltene Pflangen, reichgeschnitte alte Schrante, Tifche, Stühle, Bären= und Tigerfelle, ausgezeichnete Gemälbe, antife und moderne Bitdwerfe, Bronzen und tausend Kuriositäten, "objets d'art" bilden die seltsame, blentenbe Einrichtung bes Raumes. In biefem Santtuarium lebt und webt das kleine, etwa 26 jährige Mannchen, mit feinem immer vergnüglich ftrahlenben Gesichte, mit feiner heftigen Gestifulation, seinen fühnen und schwungvollen Bewegungen, und mit seiner selbst= gerollten, unaufhörlich bampfenden Cigarette - ein ganger Frangose; Deutsch versteht er natürlich noch fein Wort. In der Borhalle hämmern und feilen seine Arbeiter an den großen Marmorblöden herum; diese, ausnahmsweise keine Italiener, sondern diedere Deutsche, haben im Umgange mit Delope das Französische schon erlernt; wenn sie es sprechen, plagen sie sich ehrlich dabei, aber sie sprechen es doch schon. Da haben Sie einen kleinen Beitrag zur Bölserpsychologie.

Bon Delope's Arbeiten fällt uns gunachft bas Do= bell einer Umphitrite in's Muge, bie Bor wenigen Tagen erft an einem Biabuft ber Staatsbahn bei bem Bahnbofe in Best enthüllt murbe. Biel Rühmliches ift biefer S' hoben Statue nicht nachzusagen; freilich hatte man beliebt, ben Runftler ju einer Proforcejagt einzuladen. Es flingt fast unglaublich, bag von einem Bilbhauer verlangt wurde, er folle in einem Beitraum von fünf Bochen brei Stigen und ein Modell vorlegen, Die toloffale Statue in hartem Stein ausführen und an Drt und Stelle aufstellen laffen! Delope hat bas Runftftud fertig gebracht, allein er thate wohl baran, an bem Godel ber Amphitrite burch eine Gebenftafel Die Be= fchichte Diefes Runftftudes ber Dit- und Nachwelt gu ergablen, um fo auf mitbernbe Umftanbe ju plaibiren. Biel freier zeigt fich fein tunftlerischer Beift in ben für ben Gifenguß bestimmten, lebensgroßen Mobellen zweier florentinischer Junglinge, bie ben Wintergarten bee Für= ften Liechtenstein auf Schloß Eisgrub ju gieren bestimmt find, und die in ber Gifengiegerei bes Fürften ju Abamsthal gegoffen werden follen. Gie find ernft und ftreng fomponirt und haben ben etwas herben, aber großartigen Charafter, ber ben Werten ber Frührenaiffance eigen ift. Delope tomponirt überhaupt diefret und ftilvoll, und von jeder Stige ift es auf ben erften Blid berab= gulefen, für welches Material fie entworfen wurde. Bon großem Reize find auch vier mächtige Gartenvafen, Die jest in Marmor ausgeführt werben, und bie in bem Liechtenfteingarten aufgestellt werben follen. Gie zeigen in ben Frucht= und Blumenftrangen, Die fie umfrangen, sowie in ihrer ornamental=figuralen Ausschmudung ben feinen beforativen Geschmad bes Künstlers in glücklichstem Lichte. Debrere Porträtbuften, alle von feffelnder Cha= rafteriftit und fühner Behandlung, will ich nur furz erwähnen, um gleich auf einige Stude binguweisen, Die ben erschöpfendsten Begriff von Delope's Begabung ju liefern im Stande find. Das find zwölf ovale Medaillons, von einer Bobe von je ungefahr 1 1/2', Die mit Basreliefs bebedt find, zu welchen die Denthen ber Liebe und des Weines Die Borwurfe lieferten. Die Medaillons follen in Bronze gegoffen werben und haben die Be= ftimmung, an den Füllungen einer glanzvollen Dobelgarnitur, insbesondere an ben Thuren ber Schränfe, Raften und Kredenzen angebracht zu werben. Das werben nun Leiftungen werben, ju welchen fich ber Bronzeguß in der That begludwünschen fann. Die Rompositionen find von einer fostlichen Bartheit und Liebenswürdigkeit; man fann fich nichts Bezaubernberes benten, als biefe überaus anmuthigen Darftellungen ber Liebesgöttin mit ihrer Umgebung. Delope wird von manchem Wiener Bildhauer in ber Erfaffung monumentaler Aufgaben erreicht, ja übertroffen, aber mit diefen seinen Leiftungen auf bem Gebiete ber plastischen Kleintunft steht er einzig ba bei und. Auf bas Glangenbfte thut bies auch noch ein Raftchen bar, bas er im Auftrage bes hofgraveurs Jauner entworfen bat. Die ju biefem Zwede mobellirten fleinen Reliefs follen in Stein gefchnitten und auf ben bunften Grund eines Balbebelfteines aufgelegt werben. Raftchen ift zu einem Bochzeitsgeschente bestimmt, und bamit ift ber Ibeenfreis für feine plaftifche Ausschmudung, bie ebenfalls in Bronze gegoffen werben foll, flar vor= gezeichnet. Den Dedel front eine graziofe Darftellung von Amor und Pfyche, in runder Arbeit, und an ben vier Eden thronen vier weibliche Bestalten, mit verfchiedenen Attributen, um bie verschiedenen Arten ber Lieb' und Treu' zu verfinnlichen. Die Abstufungen bes Rafichens find burch Berlenfchnure, Ochfenaugen, Lorbeer= stäbe und Ruthenbimdel martirt, — das Ganze wird ein außerordentliches Bert ber Rleinfunft und ber Runftindustrie werben.

Als Curiosum erwähne ich noch eine eigenthümliche Atelierzierbe: eine nachte Porträtstatue der berüchtigten Cora Pearl in carrarischem Marmor. Sie wurde in Baris auf Bestellung des Brinzen Jerôme Rapoleon angesertigt, — aber das war vor dem Krach, d. h. vor Sedan. Ob die Statue nun doch noch einmal abgeholt werden wird, wer vermöchte das zu sagen?

Balbuin Groller.

#### Annftliteratur.

Der Tempel ber Athena Mile, funftfritisch beleuchtet von 3. Preftel. Maing 1873. 8.

Die architektonische Seite bieses Monumentes ist im Bergleiche mit dem plastischen Schmucke desselben etwas vernachlässigt geblieben. Man behandelte meist die Architektur nur so nebenher, obgleich es auf der Hand lag, daß eine kritische Betrachtung der Architektursormen, wenn nicht mehr gesicherte, so doch ebenso seste Anhaltspunkte für die Datirung des ganzen Werkes absgeben mußte. Diese Lücke in der wissenschaftlichen Forsschung war um so fühlbarer, je verschiedener die Anssichten sind, die sich aus der ansschließlichen Betrachtung der plastischen Theile ergeben haben.

Der Berfasser vorliegender Arbeit hat dieses Bebürfniß erkannt, und wenn er auch jede an dem Werke vertretene Aunstthätigkeit einer Erörterung unterwirft, so war boch sein Hauptaugenmert auf die Architektur gerichtet, wie auch in dem, was zu deren Charakterbilde beigetragen wirb, bas einzige Berbienst bes Buches besteht.

Der Stoff ist nach ben brei bilbenben Künsten zerslegt: ein Kapitel wird ber Architektur, ein zweites ben Stulpturen des Frieses und der Balustrade gewidmet, in einem dritten werden Bermuthungen über das Polyschrome aufgestellt; vorangeschickt sind Notizen über das Geschichtliche des Heiligthums und den Stand der Forschung, den Schluß bildet ein Anhang über das "einstige Lebensbild", d. h. das Bild, welches der Tempel dereinst in seiner vollständigen Ausrüstung darbot. Beigegeben sind 3 Tafeln architektonischer Zeichmungen.

3d fann bie Kritif Breftel's fiber ben Werth unferer Rachrichten und ber bieber über bie Entstehungszeit aufgestellten Thefen nicht von Befangenheit frei= fprechen. Die allgemeinen Rotigen, Die fich auf eine Beranderung ber füblichen Burgfeite burch Rimon begieben, reichen gewiß nicht aus, bas Datum bes Beilig= thume ficher gu ftellen, aber fie find geeignet, bie Ent= stehung beefelben in Folge ber bamale vorgenommenen Berfconerungen mabriceinlich ju machen. Diefe Babrscheinlichkeit wird erhöht baburch, bag ber Tempel, ber zwar nicht feiner Größe, wohl aber feiner topographischen Lage, fowie feiner religiod-politischen Beibe nach nicht fo unbedeutend war, wie der Berfaffer will, unter ben Werken ber Berifleischen Berwaltung nicht angeführt wird. Und biefe Bahricheinlichkeit bleibt ein für alle Wal bestehen, so lange nicht erwiesen ist, daß sowohl bie architektonischen als auch bie plaftischen Theile bes Monumentes im Biberfpruch fteben mit bem Runft= charafter jener Beit.

Sat une nun aber ber Berfaffer im Laufe feiner Arbeit irgend welche methobische Ausführung ober boch wenigstens einige flare Binte über ben Charafter ber attifchen Architeftur und Plaftif ju ben Beiten bes Rimon im Gegenfate zu benen bes Beriffes gegeben? Sat er uns auf beiben Bebieten Beispiele gewiefen, bie und bie Stilbifferengen biefer Runfte gu Athen in bem Beitraume von ungefähr 468-445, andrerfeits in bem von 445-428 v. Chr. fo flar aufgebedt, bag wir aus stilistischen Grunden bas in Frage stebende Monument ber Perifleischen, nicht ber Rimonischen Beit zuertheilen müßten? Ber eine fo fcwierige Frage erörtern und lofen wollte, mußte une vor allem einen weit reicheren monumentalen und wiffenschaftlichen Apparat vorführen, ale bieg ber Berfaffer gethan hat, mußte in bie gebeimften Tiefen ber Entwidelung bee Stile auf attischem Boben in bem Zeitraum von vier Decennien einbringen, was nicht Jebermanns Sache. Da genügt nicht' allge= meines Raisonnement, sondern bedarf es bes forgfamften Detailftubiume.

Die Aufgabe, welche sich ber Berfasser gewählt, war äußerst dantbar; aber er hat sie nicht befriedigend

gelöft, fonbern hat nur gezeigt, bag er für Kritif ber Architefturformen Talent befitt, welchem jevoch bie gur Sicherung eines Resultates nothige methobische Schulung abgeht. Dich wenigstens bat bie Burbigung, welche Breftel von ber Architeftur gibt, gerabe zu ber entgegengefetten Anficht hinübergeleitet, nämlich baf ber Tempel nicht eine mit bem Erechtheion gleichzeitige Stiliftit an fich trage, fonbern ein weniger entwideltes, barteres Formenspftem. Dan lefe nur Breftel's fritische Beleuchtung, um biefer Differengen fich recht bewußt gu werden! Es ideint mir eine unverzeibliche Alüchtigkeit, in einer Monographie, die sich jum Biele gefest bat, rein auf Grund ber Stiliftit einem Runftwerte zeitlich fo enge Grengen ju fixiren, ben Bergleich mit ben gunachst stebenben Monumenten nur obenbin anzudeuten, ftatt ibn fowohl fetbft burchzuführen, ale inebefondere bem Lefer vor Augen gu ftellen. Scheute man eine eins gebende Detailbehandlung - es gilt bies auch fur bie Shulpturen, in teren Beleuchtung neben breiter Darlegung afthetischer Bringipien Die formelle Analyse einen fümmerlichen Antheil erhalten bat, - bann mare bie Arbeit beffer unterblieben, es mußte benn fein, bag auch vieß ale Berbienft gelten burfe, bas Berlangen nach einer methobischen und ben heutigen Anforderungen ent= fprechenben Monographie erregt zu haben.

Unter ben Bermuthungen über das Polychrome finde ich die Angabe, daß Pireifos (Piracifos), genannt Rhpparographos, sich den Beinamen des "Rothmalers" erworben hätte. Wie der Berfasser zu einer solchen Uebersetzung des Beinamens gelangt ist und was er sich dabei gedacht, bleibt mir unergründet. — Berletzend sind zahlreiche Schreibsehler in der Wiedergabe griechischer Wörter — wir begegnen einem Alsthbiades, sinden Karlathden, Olimpiaden — und Texte (vgl. S. 14 Anm.); Urlichs ist tonsequent Ulrichs citirt.

M. Alafd.

Das altrömische Theatergebaude. Eine Studie von Dr. Bernhard Arnold. Leipzig in Commission bei B. G. Teubner 1873. 8.

Man darf in dieser Schrift, ursprünglich als Programm bes Bürzburger (öhmnasiums gedruckt, nicht eine Menge neuen Materials, noch Specialuntersuchungen erwarten: es ist eine praktische, fnappe Schilderung der baulichen Disposition des römischen Theaters, sowie seiner seenischen Borrichtungen mit beständiger Berücksichtigung der bezüglichen Terte.

Wefentlich Reues kann bei der reichlichen Berarsbeitung, welche unsere literarischen Quellen schon gestunden, für die Erläuterung dieser wohl kaum mehr geleistet werden; die neuere Forschung ist auf die Mosnumente gewiesen. Diese werden, genau untersucht, neue Gesichtspunkte eröffnen und der Aermlichseit der

schriftlichen Rotizen, besonders über die scenischen Einrichtungen zu Gulfe kommen. — Tropdem ist Arnold's Arbeit, die mit umfassender Quellenkenntniß und nüchternem Urtheil ausgeführt ist, recht verdienstlich. Denn die zweckmäßige Verbindung, an der Hand der Belegstellen zu schildern, macht die Schrift wohl geeignet, denjenigen, welche nicht Gelegenheit haben, auf diesem Gebiete selbständig zu schaffen, zur Belehrung zu dienen, sodann aber auch für weitere Forschung eine praktische Basis abzugeben.

S. 6 "(Bitruvius), jenes befannten Architeften, ber unter Kaifer Augustus gelebt und geschrieben hat". Eben weil bies so befannt, hatte ber Zusat in einer wissenschaftlichen Arbeit wegbleiben sollen.

S. 10 "Tribunalia; barunter bat man Ginschnitte zu verstehen, die von ber Orcheftra aus bem Brofcaenium entlang rechts und links in die Cavea gemacht waren; ungefähr in ber Mitte biefer Ginschnitte fiel bie Mauer, welche zugleich bie Eingange jur Orcheftra zeigte, fentrecht in die lettere ab, mabrend fie über fich eine giemlich geräumige Fläche trug, auf welcher Geffel aufgestellt waren". Jedenfalls fonnten bei folder Einrichtung ber Seffel nicht viele aufgestellt werben, ba ben in zweiter Reihe auf gleicher Gläche Sitenden immer ein Theil ber Bühne unsichtbar bleiben mußte. Wie einscitig jedoch diefe Borftellung von den vornehmften Ehrenplagen ift, beweift bas fconfte Beifpiel, bas wir bavon haben, das fleine Theater von Pompeji; fie erheben fich befanntlich in Stufen über ben Gingangen zur Orcheftra, find gegen ben übrigen Buschauerraum durch eine Bruftung abgetrenut, haben ihre eigenen Bugange burch Treppen vom Brofcaenium aus.

3ch bezweifle febr, bag es in ben romifchen Theatern eine laiferliche "Loge" gegeben habe, wie sie sich Arnold in bem Excurs ju Guet. Rer. 11 vorftellt. Wenn Die Austrude e proscaeni fastigio und e parte proscaeni superiore auf einen und benfelben Blat bezogen werden, so ist dieß gewiß richtig. Aber unrichtig ist, daß o proscaeni fastigio bie Form bes Blages angeben fonne, bag bamit bezeichnet fei, ber Blat mar giebel= artig, mit einem Giebelbache verfeben. Auf die Form bezogen, würde die Stelle befagen, Rero habe vom Giebel ober Wiebelbache aus zugesehen. Der Schriftsteller fagt aber nichts anderes, als bag Nero von ber summa proscaeni pars (== e proscaeni fastigio) aus juges schaut habe, und bamit ift nicht bie architettonische Form, sondern nur bas Böhenverhältniß ausgebrüdt. auch bezüglich bes Ortes, wohin Arnold biefe "Loge" verlegen will, geftütt auf ein Bildwert, nämlich zwischen Couliffe und Rampe, tann ich mich nicht mit ihm ein= verstanden erflären; ber Guet. Der. 26 ergablte Borgang beutet barauf bin, baß ber Raifer erftens vom Bolfe nicht weit entfernt und zweitens über bem Prator

saß, und dieß veranlaßt mich, die pars proseneni superior nicht zwischen Coulisse und Rampe, sondern zwischen Rampe und den vordersten Keilen über dem Orchesterzugang zu suchen, b. h. direkt über dem Tribunal des Prätor.

S. 14 "Bon ber Bubne führte eine Treppe in Die Orchestra binab", genauer gesagt, oft auch teine, oft auch mehrere.

S. 20, Ann. 1: dedit autem aulaea, id est vela mimica (Servius ju Verg. Georg. III, 23 sq.) statt inimica, treffliche Emendation.

A. Flasch.

#### Mekrolog.

\* Mariano Fortung †. Aus Rom tommt bie fcmergliche Runde, bag ber junge fpanische Deifter, mit bem wir unfere liche Runde, rag ber junge ipanifiche Reifer, int bertraut machten, bort am 21. Oftober bem Fieber erlegen ift. "Wie ein Lauffener" — so schreibt uns ein Freund — "berchite fich Rachricht bie Stadt und die alte, fcmergewohnte bullt fich in Trauer. Befonders tief greift ber Tob Fortuny's in bas Berg ber jungen romifchen Klinftlerschaft. Rur wer bie letten Jahre in Rom lebte und bie Bedeutung und ben ungeheuren Ginfluß Fortung's auf alle jungen Talente beobachten fonnte, nur ber tann bie Tragweite biefer Trauerbotschaft ermeffen. tund hatte fich aus Beforgniß bor ber romifden Fieberluft ben Commer über nach Reapet geflüchtet, mo er eine "Stranbicene" und "Eine Fleischerbube" aus bem bortigen Boltoleben matte. Erft gang turglich tebrte er nach Rom gurud, wo er feit vorigem berbft in ber berfichtigten Tiberniederung nabe ber Billa Bara Ginlio trop aller Abmahnungen ber Freunde feine Bob-nung aufgeichlagen batte. Der materifche Reiz bee bewegten lebens vor ber Porta bel Popolo verlocte ibn. Am 19. er-trantte Fortund an ber Perniciofa, zu bem Fieber gesellte fic ein Blutflurg und nach zwei Tagen war er eine Leiche. fpanischer Bilbbauer nahm bie Tobtenmaste ab, welche in feine Beimath geschidt werben foll. Am 22. fant bas mit grofiartigem Bomp in Scene gefeste Leichenbegangniß fatt, an weldem gegen fünshundert Rünfler, barunter eine Deputation aus Reapel, theilnahmen. Fortung ftand im 35. Lebensjahre. Er hinterläßt eine junge Frau mit zwei Tochterchen; daß dieselbe nicht in Roth gurudbleibt, ift ein fleiner Eroft für feine Freunde und Berebrer. Gin Beifpiel ber enormen Schapung feiner und Berebrer. Ein Beifpiel ber enormen Schätzung feiner Arbeiten ift, bag bas Aquarell "Ein Araber im Gebet" mit 20,000 Franken bezahlt murbe. Das Bermögen, bas fich ber Meifter erwarb, wird auf etwa feche Millionen Franken gelchätzt. Bu feinen letten Berten geboren "Die Artabier" und "Die Atabemiter", beibe nach Baris verlauft."

#### Aunftvereine.

Die Biener Künftlergenoffenschaft bielt am 15. Ottober ihre General-Berjammlung ab. Der Jahresbericht bes Ausschuffes erwähnte, daß Erzberzog Karl Ludwig der Genoffenschaft in glänzender Weise seine rege Theilnahme an deren Gedeihen bewied, indem er drei goldene Vedaillen für Kunstwerke spendete; serner daß der Unterrichtsminister für das Künstlerhaus zwei Statuen widmete, und daß der Handelsminister eine Serie von Medaillen zur Erinnerung an die Berdienste um die Weltaussellung der Genossenschaft verlied. Ferner wurde mitgetheilt, daß herr Graf Folliot de Erenneville zum Edrenmitgliede ernannt wurde und daß zusammen 24 ordentliche, brei außerordentliche und ein forrespondirendes Mitglied eingetreten sind. Die Genossenschaft zählt gegenwärtig 22 Ehrenmitglieder, 327 ordentliche, 101 außerordentliche, 46 theilnehmende und zwei forrespondirende Mitglieder. Die letzte Jahresaussellung ergab den Verlauf von 51 Werken um 21,512 fl.; die Verläuse bei der permanenten Ausstellung ergaben sür sechzig wen 13,014 fl. Mit

großer Befriedigung marb an biefer Stelle erwähnt, daß trot ber Ungunft der Zeit das Interesse bes Publitums an den Ausstellungen im Künstlerhause jederzeit ein reges war. Es ward noch erwähnt, daß eine Petition für die Wahrung der streien Konfurrenz bei Derstellung von monumentalen Kunstwerlen aller Art aus Staatsmitteln dem Abgeordnetenhause überreicht wurde. Bu Ebrenmitgliedern wurden zunächt die Derren Defregger und Bautier durch Acciamation erwählt. Zum Berstand für das nächste Jahr wurde Eugen Felix gewählt; ein Mitglied theilte zum allgemeinen Bedauern mit, daß der Gewählte durch einen unglüclichen Sturz verhindert sei, persönich zu erscheinen, daß berselbe aber die Wahl ansehme. Nachdem noch die Wahl der Derren Streit, Bagner, Bitner, Schilder, Fux, Cosenoble und Dr. Bareuther zu Ausschussmitgliedern stattgesunden, ward die Bersammlung geschlossen.

#### Sammlungen und Anoftellungen.

11 Der Desterreichische Aunstverein hat mit einer ganz interessanten Ausstellung nach mehrmonatlichen Ferien im Ottober bas Zubeljabr seines fünfundzwanzigjährigen Bestehens eröffnet. Die Eristenz bes Inflitutes, welche durch die Grindung bes Künstlehauses zur Zeit bebroht wurde, hat sich trob beier Konsurenz und trob bet unglinftigen Zeitverhältnisse, bie mit bem Weltausstellungsjahre eintraten, burch bie Erfolge bis jett glanzend bewährt, und es ift vielleicht gerade biesem Umftanbe juguschreiben, bag bie Schauluft bes Wiener Pur bittums reger benn je war, wenn auch bie Raufluft feit bem verbangnifivollen Dai b. 3. 1874 in's Stoden gerieth. Bon ben 150 ausgestellten Werten find allerbings nabe an Dritttheile alteren Datums, barunter ift aber bas meifte in Bien noch nicht gesehen und manche Arbeit bon herbotragenber Bebentung; von neneren Bilbern gieht Brofeffor G. Conraber inng; von neueren Storen giebt plofifie ... Contuber's großes historisches Gemälbe: "Der Lob Kaiser Josef's II." bas hauptinteresse auf sich; boch auch manches kleinere Rabinetstüd von gutem Namen hat sich eingestellt, und die Anstellung erfrent überhaupt diesmal daburch, daß sich die schwäftellung erfrent überhaupt diesmal daburch, daß sich die schwäftellung deren Arbeiten auf ein Minimum reduciren und bas Auge nicht so viel Mangelhaftes, wie gewöhnlich, mit in ben Kauf zu nehmen hat. Bunachst also Conraber's Bilb! Ein historisches Gemalbe im ernsten Stil wird beutzutage schon an und filr sich auf Ausstellungen als ein Ereignis angesehen; um so mehr aber mußte bas Bilb in Wien Sensation erregen, als ber Bormurf unferer beimatlichen Geschichte, ja ber Moment ipeciell ber Wiener Lofalgeichichte entnommen ift. Der erft von ber Rachwelt in feiner vollen Größe erfannte "Schätzer ber Menichen" lebt wohl für alle Beiten in ben Bergen ber öfterreichischen Bötter fort. Aber Josef II. bat tein tragifches Ente genommen; er ift gerabegu einfam gestorben; fein thatenreiches Leben ichtog nicht mit einer Rataftropbe; ein biftorifches Bilb, ben Tob Bofef's II. behandelnb, tann bemnach entweber nur Stimmungebilb fein, in welchem wir nur burch bas Bortrait ben Dann erkennen und und an fein Leben, an feine Thaten erinnern, ober ber Runfter greift über bas eigentlich hiftorifche binaus und fucht burch Allegorien Die Eigenschaften und Thaten bes Dabingeschiedenen ju versinnlichen, bie außeren Begie-hungen bes lebens zu bem Tobien zu ergablen. Conraber wollte ein biftorifches Gemalbe im großen Stile ichaffen und erfafte ben Borwurf im letteren Ginne, aber ohne ben biftorifchen Boben ju verlaffen, mas von vorneweg als gewagt bezeichnet werben muß, ba befanntlich Josef II. bei feinen Zeitgenoffen nicht in bem Lichte ftant, in welchem er ber Rachwelt erschien, und ein Charafterifiren seiner Eigenschaften von bieser Seite ber mit ber Geschichte in Konflitt gerathen muß. Der Runfter mabite in bem Bilbe ben, Moment, wie ben Tag nach bem Tobe bes Raifers Die Flügelthuren bes Sterbezimmers geöffnet merben und bas Bolt ju ber Leiche bes Donarden berbeiftromt. finben barunter Berjonen aus allen Rlaffen ber Befellichaft; vornehme Damen, Bauernmabden, Burbentrager, einen ungarifden Bauer rc., bie alle, wenn wir junachft ben Intentionen bes Runftlere folgen, von Trauer und Schmerz ergriffen finb; im Mittelgrunde rubt, etwas verfürzt, ber Tobte; weinend in Die Ame gefunten weilt am Sterbebette bie Grafin Rinoly, als Bertreterin ber vornehmften Gefellichaft Biens, und eines Rreifes, welcher von bem Monarchen baufig befucht wurbe. Bor bem Bette fitt in einem Geffel fcmerzverfunten Ergherzog

Frang, ber Reffe bes Raifers, und rechts binter ihm und gwiichen bem Bette fleben Die Freunde und Rathgeber Jofef's, bie Felbmaricalle Laubon und Laszy, Graf Bathpany und bie Leibarzte; im hintergrunde, nur vom gadeliceine beleuchtet, fiebt man zwei Muguftinermonche, Die Beichwäter bes Ratfers. Fragt man nun, mas bas Bilb fagt, fo wird bie Antwort einfach lauten : Dier ift ein großer Mann geftorben und die Binterbliebenen trauern um ibn! - Db in ben Reprafentanten bes Bolfes trauern um ihn! — Db in ben Reprasentanten des woites bie Symbolit eines "Allverehrten", "Allgeliebten" zu erblicken sei, wäre schon in Betrest bes anwesenden Ungarn zu bezweiseln; hat sie aber der Rünstter bennoch gewollt, dann sprechen siene Röpse zu wemig; sie sind zwar ebei und charteristisch gezeichnet und gut gemalt, aber in wenigen nur speit sich eine besondere Emotion, und wo sie hervortritt, bleibt sie nierer Schablone; dasselbe bemerken wir an der Gruppe der Menerkle und den beiden Saubtaeslaten, der Gräss Ausbet ber Generale und ben beiben Sauptgeftalten, ber Grafin Rinoty und bem Erzherzog; auch ber Schmerz, ber in die Büge bes letteren gemalt ift, ift blos äußerlich, tiefere Gedanken find in biefem Ropfe nicht zu lesen. Bergebens lucht bas Auge Contrafte, vergebens sucht es bas, was ber Rünfter wollte. Ift alfo bon vornberein bas biftorifde Moment in biefer gaffung überhaupt ein ju mageres für eine bebeutsame Birtung in einem Bilbe von solchen Dimenfionen gewesen, fo mangelte anbrerfeits bem Runftler bie Rraft bes Individualifirens ber Geftalten, bie in gludliche Episoben gegliebert, am Enbe ben Gegenftand wenigstens malerisch beiebt batten. Das Bitd läßt talt, und flatt Jose's II. tonnte auch gang wohl ein anberer In Bezug auf bas Tech. guter Fürft im Tobtenbette liegen. nifche besitzt jedoch bas Bilb manche Borguge, bie einmal ber Schule Biloty's nicht abzustreiten sind. Die Zeichnung ift pracis und elegant, besonders bie Gemander und Drapirungen sind brillant, ohne viel Farbenauswand gemalt; nicht so gludlich war jedoch ber Künftler in ber Stimmung ber Farbe selbft, in der manche Diffionanz, wie das Biolet und Griln an dem großen Borbang, ftorend wirkt; ebenso ift die Lichtvertheilung nicht zum Bortheile der Komposition gewählt; die Gruppen links im vollen Tageslicht stören die Rube um den Todten und nehmen bem matten Fadellicht feinen Effelt; es ift überhaupt ju viel "Licht" im Bilbe, was baufig ber Grunbfehler in Dlatejto's Bilbern ift. Bir wollen hoffen, bag ber talentvolle Rfinftler in einem nachften Berte glücklicher in der Bahl bes Sujets ift, mas wohl als ber hauptgrund der Mängel an bem besprochenen Bilbe ju bezeichnen ift. Duntacip's (icon vor Jahren entstandenes) Bilb "Die Frühlingstaufe am Ofters montag", wo nach einer alten ungarischen Bollositte die Diabden von ben Burichen mit Basser begoffen werden, zeigt einen Begensatz sowohl in bes Runflers spaterer Malmeile, als auch in ber Stoffwahl. An Stelle ber bufferen Berbrecherwelt, ber er jeht seine Ptotive gern entlehnt, hat er hier zu einer hei-teren Genrescene gegriffen; seine schmunige, graue Farbe ist hier noch flar und die Zeichnung ftrenger gehalten; bas Ganze ist nech nat und die Zewinung steiger gezatten, bas Sutze ist jedoch noch gequält und voller Mängel. — Als wahre Perle in Bezug auf belikaten Bortrag und schlagende Charafteristi ist dagegen A. Seit's "Markiscene" zu nennen. Ein Ber-täuser von Gemüle, Gestügel ze. sitz zu Markte und liest in einem Zeitungsblatte; das ist der einsache Borwurf und dech wie anziehend durch die Art, wie er gegeben ist! An Zartheit und Eleganz wetteiser mit diesem Bilde E. Comte's "Dame bei ber Toilette"; in graciofer Bewegung blidt bas holbe Köpfs chen in ben Spiegel und wird von bessen Refler reizvoll bes leuchtet; Gewand und Beiwert ift von minutioger Aussübrung. Diesen Cabinetfilden schließen sich Billems "Liebesgebanten" und be Jong be's schlankes Figurchen "im Boudoir" würdig an. In Damon's "Worgen-Promenade" artet bie Reinheit bes Pinsels bei ben Röpfen ichon in totale Berschwommenheit ber Formen aus; munderbar gezeichnet find bagegen feine Be: manber. G. Charlemont's fleines Bilbden "Decameron" tounte ein "Bacher : Dafart" genannt werben, fo gierliche Richts find biefe Figurchen, fo bunt fiben bie Farben neben einander. Bon ben gabireichen Genrebilbern verbienen noch D. Rauf. wann's "holzer im Schnee" und besselben Runftlers "in ber Wirthosube", B. Krap's "Ave Maria", B. Marc's "Gut einquartirt" und Bilber von Friedlander, ten Kate, Giraud und h. be Leps besondere Erwähnung. Bon Bildniffen ift eine "Italienerin" von Amerling wohl als das bervorragenbste zu nennen. Sehr reichwar auch bie Landschaft vers treten; ein befonberes Intereffe boten E ropon's Meiftericopfungen "Gin Spätfommertag in ber Rormanbie" unb , im bolgichlage"

Bilber von bebeutenber Grofe und an Rraft und Stimmung alles Andere überragend; Eropon fannte bas Biener Bublifum bisher hauptlächlich nur in feinen Thierftuden, beren auch auf biefer Ausstellung wieber eine Angabl (aus ber Rollettion bes herrn S. Rig) vorgeführt wurde: in ben beiben genannten Demalben lernten wir nun ben Deifter von einer neuen Glangseite fennen, in ber er uns nicht minber gewaltig ericeint als im Thierstild. Gegen feine buffere, gedampfte Stimmung sticht freilich ber leichte, burchsichtige Ather D. Achenbach's wundersam ab! Sein "Campo santo in Reapel" ift von ber Beltanestellung ber befannt, nur fam es bier beffer zur Geltung als bort im Oberlichte; auch von Andr. Achenbach hatte sich ein reigentes Bilben eingestellt. Deifter Calame mar in brei vortrefflichen Bilbern vertreten, und auch fein Sobn Arthur bebutirte mit einer ganz gediegenen Arbeit "Campagna bi Bordegbera", in der ber Einfluß seines Meisters D. Ach en-bach wohl nicht zu verkennen ist. Auch von dem eblen C. Marto war eine große Anzahl tleinerer Bilder ausgestellt. E. Zettel und F. Auben gewöhnen sich an ein gewisses virtuoses Schleubern, daß man wohl großen Meistern in ihren Stizzen, nicht aber gerne jungen Künstlern in ihren Ritdern. Stizzen, nicht aber gerne jungen Runftlern in ihren Bilbern verzeihen mag. R. Ruß zeichnet vortrefflich, wird aber in ber Farbe schablonenhaft; die eiergelben Bolten, ber buftere, graue Grund wiederholen sich saft in jedem seiner Bilber. Remnit 'Grund wieder' (Mondbeleuchtung) ift ein Bild von guter Stimmung und hilbifdem Weffelt war fint mung und bubidem Effelt, nur fitt ber Mond gang unnatur-lich im buntten Fled am himmel, mas ber Luft ichabet. Ermabnenewerth find von Lanbicaften noch die Bilber von Lichtenfels, Zimmermann, Ziem, Dupré, Dansch, Bensa und von den älteren einige "Raffalt's". An Thierfilden waren außer bem erwähnten von Tropon noch gute Bilder von F. Gauermann, A. Straßgschwandiner, dann nette Arbeiten von Ellminger und C. Reichert vorhanden; des letteren Hunde sind nur etwas zu "glanzvoll" für den Salon gemalt. Das Aquarell war in einer Anzahl von Ansichten der Dochauellen-Masseleitung von M. Landba vertreten. hochquellen-Bafferleitung von A. Laboba vertreten. Monat Rovember brachte ju ben besprochenen noch einige neuere Bilber, von welchen C. Otto's Gemalbe: "Triumphyug bes Bachus" icon seiner Größe halber bier querft zu nennen ift. Wie viele Maler ber alten und neueren Zeit haben boch biesen Borwurf icon behandelt und beffen malerifche Reize ausge-nifchen, im Arrangement ju glangen, aber fein Borwurf ift mehr geeignet, Formeniconbeit in freier Beife zu entwickeln und Kontrafte wirten zu laffen, als bas Bacchanal, wo bem Klinfiler neben üppigen Bacchantinnen reigenbe Amoretten, gebraunte Satyrn, Banther, Diger, Lowen zc. jur beliebigen Rollenvertheilung jur Berfügung fteben. Otto's Bilb macht ben Einbrud, ale ob ber Runftler in einem Anflug heiterer Loune bie Remposition in einer fleinen Stigge gang flott bin-geschrieben batte, bann aber, ohne jebes weitere Studium und feineres Abwagen ber Gruppen und Formen, biefen flüchtigen Gebanten mit all feinen Mangeln auf Die große Leinmanb übertragen hatte; fo tommt es benn, bag une bor Allem grelle Beichenfehler floren, und bie Figuren und gesammten Gruppen folecht in ben Raum placirt ericeinen; von bem lowen am Gefpann ift beispieleweise ber Rorper zwischen bem Bagen und bem (nur fichtbaren) Ropf bes Thieres nicht bentbar; Die Amoretten ericheinen einmal ale Junglinge und bann wieber ale formliche Litiputaner - und fo abnlich ergebt es auch ben großen Beftalten. Sieht man von biefen Mangeln ab und fucht in ben Formen und ber Mobellirung nach Gutem, so wird man auch bierin enttäuscht. Schon bie hauptsigur ift miftlungen; bie Bewegung ber Arme ift fleif und unicon; bie Baccautin mit bem Catpr im Borbergrunde tann wohl nur flüchtig unter-malt genannt werben, und selbft bie Kontouren zeigen nur Unbestimmtes und Lages. Das Befte im Bilbe ift noch bie Gruppe ber Bacchantinnen lints vom Bagen, in ber auch in Bezng auf Farbe einiger Effett erzielt ift; besser gezeichnet find einige Episoben im hintergrunde. Die Flüchtigfeit, mit ber bas Bilb gemalt ift, läßt bas Talent bes Rünftlers nur im matten Schimmer burchicheinen : es ift Deforation, mehr nicht. reizvolles Ropiden einer "Schlummernben" von l'iegen - De ver giert ben Gingangefaal; bie formen find meich, verichwommen, Die Rarbe gart und besonders in ben Schattentonen fein em:

pfunben: bas Bilb ift besondere in Distam von guter Birfung. Bier Porträts von Aigner zeugen von nobler Auffassung, aber von nüchterner, gleichartiger, um nicht zu sagen schablonenmäsiger Malweise. Berco bat ein kieines Bilden, ben "eingefrorenen Tegetthoff" und bie bavon scheidenben Rordpolfahrer, als letzte Reuigkeit ausgestellt.

\* fin Epilog jur Berliner Runftausftellung einigen Wochen ging uns ein gebrudtes anonymes Circulat ju, in welchem — offenbar von einigen Betheiligten — über bie von ber Berliner atabemischen Bury vorgenommene Bu-rudweisung zahlreicher Kunftwerte bittere Alage geführt wurde. Grüber icon war in Biener Blattern ein energischer Proteft ju lefen gegen bie ungerechte Behandlung bes Brof. R. Blaas von Seiten ber genannten Burp, welche zwei Bilber biefes von Seiten der genannten Jury, weine zwei Sieder viejer Künstlers mit ihrem Banne belegte. Wir haben bisher zu biesen Dingen geschwiegen, da uns von ben in Betracht tommenden Werten nur ein einziges aus eigener Anschauung betannt war. Jehr liegt nun über eine ganze Reihe ber zurüdgewiesenen Bilder ein tompetentes Ilrtheit vor, welches wir zu reproduciren um so weniger Anstand nehmen, als es in einer hachanselehmen Werliner Leitschrift enthalten ift und ben ju reproduciren um fo weniger zinnung nachten ift und ben einer hochangesebenen Berliner Zeitschrift euthalten ift und ben einer bochangesebenen Berliner Zeitsche un ber Stirne tragt. Brof. Br. Stempel voller Unparteilichfeit an ber Stirne tragt. Brof. Br. Deben ber fchreibt in Jul. Robenberg's "Deuticher Runbichau" (Beft 2, S. 309): "Daß bas ibeale gach nicht noch reicher und glänzender belegt war, baran trägt bie Jury bie Schuld, welche aus unqualifigirbaren Rudfichten gerabe eine größere Angabl von Berten biefer Gattung gurudgewiefen bat. Rament: lich vier Bilber baben barunter ju leiben gehabt, gegen welche unter feinerlei Befichtspuntt eine begrundete Ginmenbung gu maden gewesen wäre, und welche bei einer vernünftigen Jury ohne alles Weitere die Linie passirt hätten. Drei von diesen sind im Vokale bes preußischen Aunstvereins, Unter den Linden 21, ausgestellt, woselbst sich jeder von ihrer Vortrefstichkeit überzeugen kann. Zwei rühren von Karl Blas in Wien her, dem durch ihre Jurüsweisung in mehrsacher hinsich best schreienbste Unrecht angethan ift. Erftlich verdient ein Kunft-ler von seiner Bedeutung, mit welchem verglichen manches Burhmitglied in seiner Kunftereigenschaft zum Schemen erbleichen wirte, so viel Ridficht, daß man ihm überhaupt keine Bilber resustit, und daß ist ein Gesichtspunkt, der bei jeder zu billigenden Zusammenseyung und Reglementirung der Jury sich von selber versteben würde. Zweitens scheint Blaas mit großer Borsicht seine Sendung hiererter zusammengestellt zu haben, um ihn nach verschiedenen Richtungen bin gleichmäßig an renröfentiren. Man hat ihm aber ichon die große Beeinju repräsentiren. Man bat ihm aber schon bie große Beein-trächtigung zugefügt, zwei Genrebilber von einfach realistischem Charafter zuzulassen, bie beiben von Schwung und Phantasie zeugenden ibeaten Berte bagegen auszuschließen. Ich tann mir benten, baß es Blaas lieber gewesen ware, wenn bann gar feine seiner Bilber bier ausgestellt worben mare. Das eine refufirte Bilb fiellt bie verftogene und von ben Rompben gerettete Danas bar. Die Geliebte bes Zeus sitht, ihr Rind auf bem Schoffe haltend, in einem Boote, welches, von Rereiben umplätichert, siber die Finth bahin gleitet. Sowohl in ber Wesammtsoneption, wie namentlich in einigen Röpfen erinnert bas Bild lebhast an Ricolas Poussin, und es sind unter ben Bassergöttinnen einige vorzüglich zierliche Gestatten. Dan sucht sich vergebens klar zu machen, woran bier eine Anstos genommen ist. Sier kann boch selbst dem empfindlichten Keuschbeitemachter in ber Bury feine Gefahr brobent gefchienen baben. In jeber hinsicht bebeutenber ist bas zweite refusirte Bild von Blaas: eine Nymphe, sich ber Umarmungen eines Satyrs erwehrend. hier ist so viel Berve in ber Bewegung, so viel Grazie in den Formen des nacken Körpers, eine so forgsältige Malerei und so für Blaas ganz überraschend vorzügliches Pelldunkel, daß das Bitb auf der Ausstellung zu den demerkenswerthesten gebört haben würde, und die Ausschließung desselben als absolut unverantwortlich bezeichnet werden muß. — Ein brittes resufirtes Bild bes ideaten Kreifes rübrt von Otto Seit in Milnchen ber und ftellt eine beim Baten burch einen Satpr überraschte Romphe bar. Dies Bild ift burch seine merkwürdige Haltung in burchweg fühlen Farben, burch bie bamit verbundene Energie ber Summung, sowie burch bie flotte Bewegung und ben bilbichen Ausbruck ber Röpfe, ber burchaus nicht chargirtifinnlich, fonbern in biefer Richtung gang gemäßigt ift, in bobem Grabe anerfennenemerth. viertes, ben foeben ermabnten volltommen ebenburtiges Bilb

#### Vermischte Hachrichten.

Der Reubau der Munchener Atademie foll, wie man uns von Minchen ichreibt, vor bem Siegesthor qu fteben fommen. Man icheint bamit in bortigen Kunftlerfreisen wenig einversftanden qu fein und erinnert an bie ebenfalls verfehlte Lage bes vor 34 Jahren gegründeten Universitätsgebäudes.

Gin Murillo gestohlen. Die Köln. 3tg. schreibt: "Spanien ist bekanntlich bas Land ber Wunderdinge. Bas man in keinem anderen Lande silt möglich balt, bezeichnet man mit dem Ausbrud "Cosas do España". Benn in den Kirchen Siddspaniens die Trommeln und Pauken eines Militär-Orchesters die Messe derart einleiten, daß die von den Gewölden zurüchgeworsenen Töne jedes Trommelsell zu zerschmettern droben, wenn man nach einem seierlichen militärlichen Gottesdienst urplöhlich die Klänge der Marseillause vernimmt, oder wenn man an den Pseitern der Kathedrale von Sevilla mit großen Lettern angeschrieben liest: "Wer in der Kirche hinter den jungen Mädchen herläuft oder laut plaudert, bezahlt einen Duro sür die Armen oder wird ersommunicirt", so mag man sich wohl über diese Eigenthümlichteiten wundern, wird aber die Erstärung unschwer in dem völligen Mangel jedes musstalischen Gestühls bei diesem Bolte, in dem beigen andalussichen Butte und in der überaus naiven Religiosität des romanischen Südens sinden. Bas aber soll man dazu sagen, wenn aus eben diesem dem erwähnten Dome Sevilla's, welcher nicht nur das großartigste christiche Bauwert, sondern auch die besuchteste Kirche Spaniens ist, eines der berühmtesten Gemälde Dturillo's, den heiligen Antonius von Padua in der Etsase durftellend, gestohlen wird, wie eben eine Depesche aus Madrid derige; in der beständig eine Anzahl von Priestern und Andäcktigen versehren, nicht etwa ein kleineres Bild, sondern ein größeres, eine ganze Band debeschendes Oelgemälde verschwinden kann, salls nicht der Dieb ein ähnliches Geschie dem Ludwig XV. selbst die Leiter hielt, weil er glandte, daß es der Uhrmacher sei!"

### Inferate.

Zu Festgeschenken und als Reise-Erinnerung:

## DAS BERNER OBERLAND

20 Aquarelle von L. Robock,

'mit Schilderungen und Sagen von Ed. Osenbrüggen. gr. quer 4º Prachtband 15 Thir. 10 Sgr.

## DIE SALZBURGER ALPEN.

20 Aquarelle von C. P. C. Koehler,

mit Schilderungen und Sagen von Max Haushofer. gr. quer 4º Prachtband 15 Thlr, 10 Sgr.

Beide Werke geben zum erstenmal in vorzüglicher Wahl der schönsten Punkte, die vielbesuchten Alpen in künstlerischer Darstellung, als harmonisches Prachtwerk ausgestattet mit dem Beize vollendeter Farbentechnik und begleitet von einem Geist und Gemüth ansprechenden Text.

Darmstadt, bei C. KOEHLER'S Verlag.

Neuer Verlag der H. Laupp'sehen Buchhandlung in Tübingen.

Wegweiser für das Verständniss der Anatomie beim Zeichnen nach der Natur und der Antike. Von Professor C. Sehmidt in Stuttgart. Mit 28 Abbildungen. Lex.-8. Thlr. — 16 Sgr. fl. — 56 kr. Dieser kleine anatom. Atlas enthält ferner eine Tabelle aller für den Künstler bedeutsamen Muskeln nach Benennung, Ursprung und Ansatz, sowie eine kurze Uebersicht der wesentlichen proportionalen Verhältnisse des menschlichen Körpers.

#### Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

#### Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger, Mit illustrirtem Text Ausgabe auf weissem Papier eleg. geb. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr.; auf chines. Papier mit Goldschnitt gebunden 15 Thlr.; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 20 Thlr.

## Wichtiges Costümwerk aus der Renaissanceperiode.

Bruyn, Abr. de, Costumes civils et militaires du 16. siècle. Reproduction facsimile de l'édition de 1551. 33 Tafeln, von denen 6 in Doppelformat. Folio. In Carton. 8 Thir. oder fl. 14 südd. Währg.

Diese Trachtenbilder aus einer für die Kunst höchst interessanten Periode, ursprünglich von einem Zeitgenossen derselben aufgenommen und mit grösster Treue reproducirt, werden sicher bei allen Künstlern, Culturhistorikern, Theaterdirectionen etc. grossen Anklang finden. Bitte zu verlangen. (17)

Ludwig Rosenthal's Antiquariat in München.

Nur clamal angeseigt.

Digitized by Google

## Kunst-Auktionen in Amsterdam.

Am 16. und 17. December d. J. wird durch die Unterzeichneten im Auktionslokal "de Brakke Grond" versteigert werden

eine sehr schöne Sammlung moderner Oelgemälde, theilweise nachgelassen von weiland Herrn

H. A. Van den Wall. Bake,

Ritter des Niederländischen Löwen-Ordens, Director der Reichsmünze in Utrecht etc. etc.

Die Sammlung enthält vorzügliche Werke von A. Achenbach, Bakalowicz, Baron, Carl Becker, David Bles, Brnith, Calame, Chavet, Compte-Calix, Jos. Coomans, Diaz, Jules Dupré, Duverger, Fichel, Fornari, Gérard, Giga, Giroux, J. H. L. de Haas, Ch. Jacque, Herman ten Kate, B. C. Koekkoek, H. Koekkoek, Leleux, Madou, Louis Meyer, C. L. Müller, de Noter, Piot, Roelefs, Ary Scheffer, Schelfhout, Scholten, J. C. Schotel, Schroyer, Springer, Alfred Stevens, Traver, Tusquet, Vorboockhoven, Vorlat, Vorschung, R. L. Alfred Stevens, Trayer, Tusquet, Verboeckhoven, Verlat, Verschuur, S. L. Verveer, Waldorp, Florent Willems, Zasso etc., sowie eine ebenfalls sehr schöne Sammlung

alter und moderner Zeichnungen und Aquarelle, worunter die nachgelassene Sammlung von weiland Herrn

H. Croockewit,

Ritter des Niederländischen Löwen-Ordens, Präsident der Niederländischen Bank zu Amsterdam etc. etc.

Diese Sammlung enthält unter den Werken älterer Meister interessante Zeichnungen von Asselin, Backhuyzen, Berekheyden, de Bisschop, Both, de Bray, Corneille, Cuyp, Doomer, A. van Dyck, van Everdingen, Goltzius, van Goyen, van Kessel, de Koning, Lievens, Maas, A. van Ostade, Picard, Potter, Rembrandt van Ryn, Rietschoof, Rubens, Saenredam, Saftleven, Verboom, de Vlieger, Waterloo, Wyck, de Witt etc.

Unter denen von modernen Meistern: Werke von Allebé, Blet, Boeberg, Colonia Gott, Dividio Armand Duranger, van Hove Hulewit, Igrafia

boom, Calame, Cats. Dévéria, Armand-Dumaresq, van Hove, Hulswit, Israëls, ten Kate, Langendyck, B.C. Kockkock, Madou, van Os, Rochussen, Schelfhout, Schmitson, Scholten, Verveer, Waldorp etc.

Die Sammlungen sind zu besichtigen am 13., 14. und 15. December.

Kataloge sind zu beziehen von

Van Pappelendam & Schouten, Kunsthändler in Amsterdam.

(18)

Leipziger Kunst-Auktion von C. G. Bærner.

### Montag, den 7. December 1874:

Gewählte Kupferstiche aus Privatbesitz, — Portraits von J. F. Bause, — Radirungen von C. W. E. Dietrich, — Jagdstücke von J. E. Ridinger, — eine reiche Sammlung vorzüglicher Schwarzkunstblätter. (13) Cataloge gratis und franco von der

Kunsthandlung von C. G. Bærner in Leipzig.

Derlag von S. Girgel in Ceipzig.

## deutschen Bergangenheit

Guftav Frentag.

4 Banbe. Achte Auflage.

Breis geheftet: 9 Thir. 15 Gr. Gieg. geb.: 11 Thir. 121/4 Gr.

Inhaft:

Bb. I. Jus dem Mittelalter. Breis: 2 Thir. 71/2 Gr.

Bb. II. 1.: Nom Mittelalter zur Nemzeil. (1200 die 1500).

1 Ebir. 22½ Gr.

Bb. II. 2: Aus dem Inhrhundert der Keformation (1500 die 1600).

1 Thir. 15 Gr.

Bb. III. Aus dem Inhrhundert des großen ftriegs (1600 die 1700).

2 Ebir.

Bb. IV. Aus neuer Icit (1700 die 1848). 2 Ebir.

Borrathig in allen Buchbanblungen. Beber Banb ift einzein verläuflich.

von Baul Beber in vorzüglicher Darftellung, eigenhandig auf Stein gezeichnet:

I. Stufe in Fol. Blatt 1—12 à 1/2 Mt. I. " 40 " 1—4 à 1/4 Mt. II. " 40 " 1—4 à 1/4 Mt. ericienen bei G. Roehler's Berlag in Darmftadt.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist erschienen:

## Die Physiologie der Farben

die Zwecke der Kunstgewerbe,

auf Anregung der Direction des kais, österr. Museums für Kunst und Industrie

bearbeitet von Dr. Ernst Brücke. (Professor an der Wiener Universität.) Mit 30 in den Text gedruckten Holzschu, gr. 8. Prois 2 Thlr.

Das Generalregister

Bu den Jahrgangen V-VIII der "Beitschrift fur bildende Runft" und "Runfichronit" wird gleichzeitig mit diefer Rummer ausgegeben und ift fur 2 Mart oder 20 Gr. durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Das Generalregister zu den Jahrgangen I-IV ift ebenfalls noch à 11/2 Mart oder

15 Gr. zu haben.

Leipzig, den 3. December 1874.

E. A. Seemann.

Dierzu eine Beilage von G. A. Seemann in Leipzig,

Der Ro. 6 ber Annftdpronit lag eine Beilage von 2B. Spemann in Stuttgart, nicht von Ebner & Genbert bafelbft bei, wie irrtbumlicher Weife angegeben.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bee Berlegers C. A. Seemann. — Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freiting ericheinend, erhalten bie Abennenten ver "Zelifchrift fur bilbenbe Kunft" gratin; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 3 Thir. sowohl im Buchhanbel wie auch bei ben bentichen und öfterreichischen Boftanfialten,

Inbalt: Bom Chrismarkt. — Die Kunkausftellung in Amsterbam, II. — Carl heß f. — Teutide Benkmäler. — Ausftellungen in Munden und Duffels borf. — Der genobiene Murillo, — Aus Rurnberg. — Ausgrabungen in Obympia, — Raffaet's Biolinfpieter, — Reue Braun'ide Photographien, Lepfe's Gemalbeanktion, — Bitte. — Korrespondenz ber Rebaktion. — Juferate.

### Vom Chriftmarkt.

I.



Hoffentlich wird ber Lefer nicht, wenn fein Auge auf unfere Anfangsvignette fällt, auf ben allerdings nahe liegenden Gedanten tommen, daß ber böfe Geist ber Kritit hier sein Messer webe, um harmsosen Künstlerseelen den Garaus zu machen.

Milb gestimmt find Aller Pergen, Benn St. Rillas' Tage uabn.

Bilberbilder, Ruchen, Rergen

Schleppt ber Badre uns heran. Gerne läßt er mit fich scherzen, Doch ergrimmt ber beil'ge Mann, Benn sein Bunbel, seine Raften Grobe hanbe frech betaften.

Billig follte man zuerst der Jugend gebenfen, wenn von der Christbescheerung die Rede ist. Erfreulicher Beise mehrt sich von Jahr zu Jahr die Zahl der literarischen Produktionen, bei deren illustrativer Ausstattung künstlerische Kräfte mit ernster Erfassung ihrer Aufgabe die Hand im Spiele gehabt. Soll der bessere Geschmack, soll das Verständniß für das Schöne im Botke gebeihen, so muß schlechterdings die Resorm mit

ber Jugenberziehung anfangen, man muß bas Auge bes Kindes gewöhnen an die schöne Form, um ihm für spätere Zeiten alles häßliche von Grund aus zu versleiden. Mit Freude begrüßen wir daher auch in diesem Jahre die neuen Jahrgänge der Münchener und Stuttgarter Bilderbogen und vor allem den reich und sauber ausgestatteten IV. Band der im Dürr'schen Berlage erscheinenden Kinderzeitschrift "Deutsche Jugend", die unter der artistischen Leitung von Obfar Pletsch rüstig sortschreitet auf der betretenen Bahn.

Auch für Die "große" Welt bat ber Bolgichnitt biefes Jahr wiederum eine Angahl vorzüglicher Leiftungen aufzuweisen. Die meisten unter Die Rategorie ber Bracht= werte fallenben Bublifationen biefer Art tragen ben Stutt= garter Stempel, und es scheint in ber That, bak in feiner Stadt Deutschlands fich eine fo glüdliche Ber= einigung von Zeichnern und Solzschneibern findet als in ber buchhandlerischen Metropole Subbeutschlands. Dazu fommt eine meift febr gefchmadvolle Umbullung der thpographischen Leistung in fein ornamentirten Einbanden, die auf einen wesentlichen Fortschritt Des Buchbindergewerkes beutet und die hoffnung nahrt, daß bas Austand in Bezug auf Bucheinbande, fofern fie wesentlich burch Daschinenarbeit bergestellt werben, und fo leicht nicht mehr in ben Schatten ftellen wirb. Eine mabre Freude ift es, einen Band wie ben bes "Runft= handwert, erfter Jahrgang", von Gnauth und Bucher, (Stuttgart, 2B. Spemann,) in Die Band zu nehmen, ber innerlich und äußerlich ein gleich treffliches Machwert zeigt. Schade, daß der Titel nichts Salonfähiges bat und bas Bert in feiner Banbform beghalb fich fcwer einführen wird in die geweihten Raumen berer, die "ein

Baus machen". Dort mare fein Play, um Gutes zu ftiften und bie Begriffe von Bracht und Schönheit in bas richtige Berhaltniß zu feben.

Ein größeres Anrecht ober vielmehr eine sicherere Anwartschaft auf biese Ehre hat bas mit gediegener Opulenz ausgestattete Reisewert von F. Reller= Leutinger "Bom Amazonas und Madeira" (Stutt=gart, A. Kröner). Der Berfasser ist ein Dilettant und

Doch als Dilettant mehr werth, ale man= der, ber fich einen Rünftler nennt Dag Text und Bild bei ber= artigen Werfen von einer Band berrühren, fommt gewiß felten genug vor, noch feltener aber, daß in foldem Falle beibe burch Bor= züglichfeit wetteifern. Außer einer ftattlichen Ungahl größerer Land= schaftebilder in voller malerifcher Behand: lung, bei welcher ber Xulograph alle Register feiner Kunft gezogen, burchsetzen ben Text eine Menge bubich erfundener Bignetten, Ropf= und Schluß= ftude, beren Motive fich an die Darftellung anlehnen und fo bem Nützlichen ben Mantel des Schönen umbangen. - Unter ber Rubrit ber Bolgichnitt= Brachtwerfe burfen wir auch wohl an biefer Stelle bie jungft voll= endete Bublifation bes Heransgebers b. Bl.

über die "Biener Weltansstellung" aufführen, welche wie das vorhergenannte Wert ihren Beruf zwischen ernster Belehrung und beschautider Unterhaltung theilt. Wir bemerten bei dieser Gelegenheit, daß der österreichische Sandelsminister dem Werte durch Bertheilung einer größeren Anzahl von Exemplaren an alle gewerblichen Bildungsanstalten des Reiches eine besondere Ansmertsfamteit hat zu Theil werden lassen.

Bon ben pplographischen Prachtwerfen geben wir zu bem literarischen Sausbedarf über, zu ben Werfen,

die gelesen und immer wieder gelesen, die zugleich illustrirt und vermuthlich auch in Zukunst immer wieder illustrirt werden, nicht nur mit Glossen und Erläutes rungen, sondern auch mit bildlichem Schnucke in allen Formaten und allen Arten der vervielfältigenden Technik. Der stattlichen Reihe ihrer illustrirten Klassiser hat die Grote'sche Berlagshandlung bener einem illustrirten "Shafespeare" mit dem Schlegel-Tieck'schen Texte ange-



Renig Beinrich VIII., nach Ab. Mengel. Grote'iche Chatefpeare-Ausgabe.

reibt. In ber Durch= führung ber 3Uuftration zwar nicht einbeitlich und aus einem Buffe bervorgegangen, ift Die fdmierige Aufgabe boch mit vielem Wejdzide geloft, indem ber Berleger je nach bem Charafter ber einzelnen Dramen in ben meisten Fällen bie ent= fprechende fünftlerifde Rraft aufzutreiben mußte. Wer an bae Große berantritt, läuft leicht Gefahr, flein gu erfcheinen, und wer Shatespeare'fche Geftalten in feste Formen bannen will, thut es leicht bem Rinbe gleich, bas bie Band aus: ftredt, ben Mond gu greifen. Darum tann man es nur loben, bag Die meisten Illustrato= ren biefer neuen, gewiß schnell populär werbenten Ausgabe ber Shatespeare'schen Dra= men es vermieben ba= ben, wenn ich so sagen barf, ben Stier bei ben Bornern zu faffen.

Scenen, in benen ber Sturm ber Leitenschaft entsesselt bie Schranfen eines jeden Ceremoniells niederwirft, alle Form des geselligen Bersehrs zertrümmert, wo Bort und Handlung untrennbar in einanderstließen, solche Scenen sollte man nicht malen, denn die Darstellung wird bei noch so prägnanter Erfassung des Moments immer tahm erscheinen, sobald man zwischen Maler und Dichter abzurechnen beginnt. Noch weniger sollte man solche Scenen für den Holzschnitt zeichnen, namentlich wenn die räumlichen Grenzen zu seiner Entwidelung so

enggezogen find wie in dem vorliegenden Falle. Die Grütner, D. Loffow, Grot=Johann und Abbesten, mit sicherer hand fligzirten Figurchen, in benen Schmit haben fich mit Glud in ihre Aufgabe getheilt,

bas Befentlichfte von Charafter und Situation sich ausprägt, find benn auch bie Perlen ber Illustra= tion, während uns manche "Romposition" in bilbmäßiger Ab= fcbliegung zu febr fomponirt und weniger empfunden zu sein fcheint. Durchweg ift Die beitere Muse, wie das felbstverftandlich. glüdlicher bavon gefommen als die tragi-Thumann, ide.



"pans im Glude". Chamiffe's Gebichte, Grete'iche Andyabe.

und es ift fcmer, einem von ihnen ben Preis guguerfennen. Die bi= ftorifden Dramen find meift Grot=Johann und Anadfuß juge= fallen, denen auch Ad. Mengel einmal affi= ftert bat. Die antifen Stoffe fanden an Mlex. Bagner, Bid, Klimfc, die roman= tischen und phantafti= ichen an Gabr. Dag, Anadjug, Röber, Gerb. Biloty bemährte Illustratoren.

veffen landschaftliche Beiträge besonders hervorgehoben zu werden verdienen, sind auch einige anonhme Zeichner, wie es scheint, um die Ausstattung bemüht gewesen. An verschiedenen Stellen begegnet uns des Monogramm F. B., und das sind nicht die schlechtesten Stellen. Bir lassen den Leser sethet urtheiten, indem wir einen der Zierbuchstaben diesen Zeilen ansügen, der das lithauische "Familiensest" illustrirt. Das ebenfalls abgedruckte Bitochen zu "Hans im Glücke" scheint uns von derzielben sur "Hans im Glücke" scheint uns von derzielben sur zulographische Zeichnung glücklich angelegten Hand zu sein. Eine weitere Probe geben wir in einem Beitrage von Ad. Schmit, welcher die Stelle aus dem "Walerzeichen" illustrirt:

"Es war bas Madden, bas er follte malen, Berifihreriich und reizent, wie bie Luft, Und blenbent ichener als ber Sonne Strablen: Doch war co femer Ledning fich bewufit



Den Schluß biefer Abtheilung ber Beihnachteliteratur machen wir mit Bh. Ulr. Schartenmener's "Der Deutsche Krieg" (Nördlingen, Bed) zu benen ber

en Maffifern ihres Berlages läft bie (Grete'iche Buchhandlung nunmehr auch etliche Romantifer folgen, wenig= ftene hat fie mit zweien berfel= ben ben Anfang bazu gemacht. Clemens Brentano's melancho= luidse Muje hat in B. Stein= einen geschickten baufen Interpreten gefunden, beffen schlichte Zeichnung mitunter lebhaft an Ludwig Richter erinnert. Roch ansprechenber jowobl ber Dichternatur nach ale auch in Bezug auf ben Bilberichnuck ericbeinen uns Channife's Gebichte, bei beren Illustration die Rollen unter eine Angabt gleich tuchtiger Arafte gludlich vertheilt mur-Wir fteben nicht an, vieje Channiffo = Ausgabe ben

besten Leiftungen ber Hotzschnittillustration beizugablen Außer ben auf dem Titel genannten Meistern bes Faches, Thumann, Klimsch, Schmig und 3. heilmair, herr Zeichnungslehrer E. B. J. Spipwörgele sehr schöne neue Bilder geliefert hat, die mit der töstlichen Biedermannspoesse bes befannten Sängers einen mohlethuenden Afford abgeben.

### Die Kunftausftellung in Amfterdam.

II.

Wenn ein Liebhaber und Kenner der alten holländischen Meister zum ersten Male hier die neuere holländische Malerei sah und auf jene hin betrachtete, sand er sich im Stilleben, Blumenstück, in Architestur, Marine, dem kleineren und besonders dem auf Lichtwirfung angelegten Genre sogleich heimisch. Auf anderen Gebieten mußte er eine Reihe großer Bestrebungen vermissen, deren Borbild er anderswo, etwa in Deutschland, in hochbedeutenden Leistungen wirksam gesunden hatte.

Was ist jest mehr en vogue als Frans hals, van der helft, Rembrandt, hobbema! Wo war hier ein Wert, das einen dieser Meister als Borbild zeigte? Das Kühne, Große, historische wird von der hollandischen Malerei mehr gemieden als erstrebt. In der Landsichaft herrscht der französische Realismus.

Babrend Die Bortraitmalerei in Deutschland in ben letten Decennien einen neuen Aufschwung genommen bat, wobei nicht zum wenigsten bie großen Niederlander studirt worden sind, sah man fie hier fo gut wie gar nicht vertreten. Die Entwidelung bes Bortraits bangt zusammen mit ber Bebeutung und Entwidlung ber Berfonlichfeit in ber Mannigfaltigfeit, aber auch Romplicirt= beit ber Charaftere und mit bem Ginfluß folcher Berfonlichkeiten auf bie großen Angelegenheiten bes Bolfelebens. Daber im 16. Jahrhundert, als der firchliche Bann und ter Bann bes alten günftigen herkommens in allen Berhältniffen bes Lebens gebrochen war, eine neue Entdedung in der Innenwelt. Die großen psycho= logischen Staatsmänner, Siftorifer und Rünftler wuchsen aus der Erde: Die Shafespeare, Cervantes, Belagquez, Rubens, van Dud, Sale, v. d. Belft, Rembrandt folgten ben Italienern als ewige Charafterschilderer in Poefie und Malerei. Denft man an Diefe großen Beziehungen der Kunst zum Leben, so möchte man in dem Fehlen bes Portraits auf ber Ausstellung etwas für bie politischen Buftante Bollante Charafteristisches wieder erfennen: es fehlt augenblicklich in Solland bei febr fraftigen und jum Theil leibenschaftlichen Parteien an hervorragenden Berfonlichteiten. Das Individuell=Cha= rafteristische zählt verhältnigmäßig wenig Bertreter; es beginnt freilich nach biefer Richtung eine immer fteigende Bewegung. Hollander werden es verstehen, wenn wir une in biefer Gebanfenverbindung mundern, baß z. B. fein Bortrait von Multatuli auf ber Ausstellung gu sehen war ober baß fein hollandischer Portraitmaler barauf gekommen mar, für bie Ausstellung eima Potgieter's Charafterlopf ober Herrn Bects ober Fran Bosboorn-Toussaint zu malen, wenn benn politische und religiöse Kreise weniger Anlag boten.

Ein Bilonif Overbed's von Sterd (Amsterdam), ein Portrait von Frl. Schwarte, einer jungen für Farbe begabten Künstlerin, eine Portraitstudie von van Essen, bas für die Zukunft etwas verspricht — ba batten wir die hollandischen Portraits.

Jul. Schraber hatte ein Portrait Bismard's ausgestellt, sehr tüchtig, aber nicht, was wir ein "historisches Portrait" nach dem Borbilde der größten Meister nennen, die weltgeschichtliche Personen dargestellt haben. hinter biesem Kopfe leuchtete zu wenig von dem Geist eines Bismard. Der große blaue Rod des gewaltigen Körpers machte sich im Bilde sehr unangenehm. Auch die Bilder von Tuerlindx (Brüssel) zeigten in dieser Gatzung von Salon-Portraits nichts Hervorragendes von dem befannten und geschätzten Künstler.

Das große 3beenbild fehlte gang. Bier batte fein eingefleischter Realist Anlag, sich über Reflexione= Malerei, Fredco- ober plaftischen Stil zu ereifern. Auch bas religiofe Bild fehlte burchaus, sowohl bas firchtich= ibeale, mas weniger verwunderlich mar für Holland und bollandifche Runft, ale auch bas reinmenfchlich=religiöfe, wie feiner Zeit etwa Rembrandt die Büte, Sanftmuth, Menschenliebe in Antehnung an die driftlich=historischen Borftellungen auch in Armuth und Riedrigfeit gu verflaren gewußt bat. Bolland ift außerorbentlich religies. Nirgends in Deutschland ober Frankreich giebt es fo viele eigenthümliche oder absonderliche religiöse Parteien ober Geften nebeneinander, Die fo charafteriftisch ihren Bas in England religiösen Ueberzeugungen folgen. literarisch in Joshua Davidson sich geltend gemacht hat, mas wir in einer bemerkenswerthen Beife in ber beut= ichen Malerei burch v. Gebhardt vertreten feben, bas fand hier zu unferer Bermunderung durchaus fein Wegenstüd.

Ueberhaupt war nur in einem belgischen Meister eine heut zu Tage so außerordentlich wichtige Geistessströmung wiederzusinden. 3. van Levius hat malerisch das Wort: "die Bissenschaft muß umkehren" — gegen die ganze neuere belgische Schule mit einer leider trankhaften Astese in Zeichnung und Kolorit bethätigt. Er sührte uns in die Zeit der Herzenserzießungen eines funstliebenden Klosterbruders und des deutschen Raza-renerthums zurück. — Front machend gegen eine technische realistische Bravour, die, um einen gewöhnlichen Ausdruck zu gebrauchen, den Inhalt über der Form verzisst, gab de Briendt (Brüssel) eine Erneuerung der historisch-romantischen Malerei. Es ist feine Nachahmung von Stil und Manier des Leve. De Briendt's Bilder greisen auf die mittelalterliche epische Tarstellung

zurück und erinnern mehr an die Bestrebungen der beutschen Romantiker; nur daß die vollen satten Farben
ber großen belgischen Meister älterer Zeit ihm zum
sicheren Borbitd dienen. Inhalt und Zeichnung ist ihm
Hauptsache; Kolorit, Licht und Schatten sollen dienen,
nicht vorherrschen. Es ist Reaktion gegen das koloristische
Stimmungsbild und den modernen dramatischen Realismus. Dieses nach neuer Gestaltung ringende Bestreben
sah man mit Interesse und Freude; nichts von einer
frankhaften Umsehr sindet sich darin. Es wird eine
Erneuerung gesucht mit gesundem Sinn und im Besit
großer malerischer Meisterschaft hinsichtlich aller Unsorderungen der Technik.

(Echluß folgt.)

#### Hekrolog.

Der heß. † Bon ben brei tunftgewandten Söhnen bes Atabemieprofessors Carl Eruft Christof Deß in Duffelborf, ber im Jahre 1806 nach Munchen überstebelte, ift nun auch ber lette, Carl, heimgegangen. Seine berühmteren Brüber Beter und heinrich sind schon früher aus dem Leben geschieden. Der Bater, ein ehebem hochgeachteter Stecher, wünschte, ber jüngste Sohn solle gleich ihm Stichel und Nabel führen lernen, und bieser fügte sich auch, wenn auch ohne tiesere Reigung, bem Willen bes Baters. Ein hüblich rabirtes Blatt nach Oftabe weckte schöne hoffnungen. Bald aber legte Carl Stickel und Nabel bei Seite und griff nach bem Binsel, wobei ihm bender Beter und ber treffliche Thiermaler Bagenbauer Borbilber wurden. In der Schilberung bes heiteren Lebens im Gebirge fland er neben ben besten Künstlern seiner Zeit und seine zahlreichen Genre- und Thierbilber sind voll innerer Bahrheit, Charaftersülle und Poesse.

### Aunftunterricht und Aunflyflege.

R. B. Deutsche Denkmaler. In ber Abgeordneten Bersammlung bes Berbandes Deutscher Architetten- und IngenieurBereine, welche am 21. und 22. Septhr. b. 3. zu Berlin tagte,
wurde auch die Frage behandelt: "Bas fann Seitens bes Berbandes geschehen, um die Inventaristrung, Beröffentlichung
und Unterhaltung der Baubenkmäler im Deutschen Reiche zu
sördern?" Rach eingehender Berathung wurde eine Kommission
beaustragt, eine Deutschrift zu verfassen, welche an die Reichsregierung mit der Bitte gerichtet werden soll, "bieselbe wolle
die Schaffung einer Centralstelle für Inventacistrung und Erhaltung der Deutschen Denkmäler in's Auge sassen."

#### Sammlungen und Ansftellungen.

Dfinchener Kunstverein. Unter bem Genre nabm auf ben letten Bochenausstellungen bas Rococo-Genre eine bevorzugte Stellung ein. Es wird hier von einer Reihe tüchtiger Klinster kultivirt, unter benen wohl Koerle an erster Stelle zu nennen wäre. Der trefsiche Künstler, bessen "Blumenregen" ich jüngst gebührendes tob spendete, war biesmal nicht vertreten. Dagegen hatten E.M. Roß und heinr. Losson fowie Derpfer die Ausstellung gleichzeitig beschick. Roß brachte eine im Sosa lesende, weiß gekleidete Dame im Kostüme ber ersten Kaiserzeit, griff also etwas über die eigentliche Roscooperiode hinaus; er versteht es mit wenigen Jügen auf's schärfte zu haralterisiren und den Beschauer badurch lebbast anzuziehen. Dabei ist seine Zeichnung klar und sein Bortrag serzsältig, ohne ängstlich zu erscheinen. Lossow's "Ich ihne was ich will", eine junge schöne Dame, die ihrem Berehrer Gatten entschiedenste Opposition macht, würde einen noch günstigeren Eindrund machen, fländen die beiben Figuren weniger steif in gleichmäsiger Entsernung von einander und vom Radmen. Individualissung und Technis aber ließen nichts

ju wünschen übrig. Breling, obne Zweifel ein Gouler bes trefflichen Bilb. Diet, führt in feinem "Spion" ben Beichauer in bie Beit bes breifigjabrigen Rrieges gurud und abmt feinen Meister auch barin nach, bass er sich bei aller Freiheit bes Bortrages eines ungewöhnlich spitzen Binscls bedennt. Biel gesunden Dumor entwickelte Boed b in seinem "Darum keine Feinbschaft nicht!" bezeichneten, recht sauber ausgesührten Bilbe, auf dem ein zu Arrest gedrachter Herumtreiber dem Botizeibiener beim Eintritt in's Pastlotal noch gutmüthig eine Prise anbietet. Ludw. Thi ersch hat sur "glidtichen Stunden" eines jungen Baares, wie mir icheint, etwas gar ju große Dag. verhältnisse gewählt. Für biese große Leinewand ift ber Be-banke weitaus nicht bebeutend genug. 3. Branbt's "Bebette", polnische leichte Ravallerie bes 17. Jahrhunderts, zeigt alle Borzüge bieses reich begabten Kinftlers, boch ift bie Luftperfpettive im Mittelgrunde bes Bilbes in ber Weife mißrathen, bag man nicht weiß, ob ber Golbat bort über ober binter bem im Borbergrunde befindlichen fteht. Dath. Comibt's "Gratulant" möchte ich nicht gerade ben besten Arbeiten biejes Rünstlers beigählen, boch verlengnet fich auch bier bas eminente Talent nicht, bas ihm so viele Freunde erworben hat. 3ch batte biejer Tage Gelegenheit, ein nabezu vollendetes größeres Bild Schmidt's zu sehen, dessen Stoff wieder dem Bauernieden seiner Heimath entnommen ist. Es verspricht nach allen Sciten hin ein Kapitalbild zu werden. — Das Thiergenre war durch "Hund und Katze" von Schmitherz er glänzend vertreten, und von und gestellten Landichasten möchte ich Wille roider's traftig behandeltes, toloristisch werthvolles "Motiv aus Kärnten", G. Ullid's liebtiche "Battie bei Ruhholding mit dem Sonntagshorn" und die "Mühle am Sonnwendjoch" von Köhnbolz neunen, wenngleich letteres Bild an einer gewissen Unruhe leidet. — Das Porträt war durch das von Engel wissen Untube leibet. — Das Porträt war burch bas von Gugel charafteristisch gemalte Bildniß bes Crebischies Dr. Goold von Melbourne in Australien würdig vertreten. — Auch die Plasit bot Rambastes. Zunächt eine mit vollenderem Rhythmus ausgebante Brunnengruppe von M. Bicse in Berliu. Der hauptstadt bes beutschen Acides gebürt der Bortrut in der Plassis, wie München in der Malerei und Wien in der Architestur. Gleichwohl bleiben die bebeutendsten Weile der Berliner Bilbhouer in Glidbentschland unbekannt. Um so ein felder ansnahmsweise eine subfreulicher ift es, wenn ein folder anenahmeweise eine fubbeutiche Ausstellung und noch bagu mit einem fo tuchtigen Berte beschicht. Mar Biefe icheint gu ben noch jungeren Künftlern ju gablen, und bas abfällige Urtheil, bas bie Berliner feritit vor ein paar Jahren über feine Theilnahme an ber Konfurrenz zum bortigen Goethe-Denfmal fällte, erweckte feines-wegs gunftige hoffnungen. Indeß scheint Wiese seine Zeit gut benutt zu haben. Seine auf ber Muschel schwebende Göttin ber Schönheit verbient diesen Ramen nicht blos burch ben Abel ihrer Buge, sonbern auch burch bie ibeale Anmuth ihrer weichen Körperformen. Bu ihren Füßen fiben toftliche Amoretten. Die lebensgroße Gruppe bietet von teiner Seite eine auffällige Schmäche und zeigt eine Sorgfalt und Gewandtheit auffallige Schwäche und zeigt eine Sorgialt und Sewandtelt in ber Durchbildung, die jedem vielgenannten Künftler Ehre machte. Auch die Ausstührung in Erz, wenn ich nicht irre broncirtes Jink, läßt nichts zu wünschen übrig. Unter den modernen Porträtplastikern wird es jest Sitte, den Grundsähen ihrer Kunst zuwider, den Glanzbunkt der Augen plastisch durch eine stiftähnliche Erhöbung in der vertiesten Iris anzubeuten. Zu diesem Mißgriff ließ sich auch Strachovsty in seiner sonst ganz guten Biste des Königs Ludwig II. verleiten, die badurch nur verliert. leiten, bie baburdy nur verliert.

B. Duffelborf. Die Ausstellung von Eb. Schulte entbielt jüngst ein vortreffliches Gemälbe von Audolf Jordan, welches sich ben befannten Darstellungen bieses Künstlers aus bem Seemannsleben würdig anreiht. Es betitelt sich "Rach burchwachter Nacht" und zeigt bie junge Gattin eines Schiffers, die am geöfineten Fenster am Lehnstuhl sitzt und thränenben Auges hinausschant auf bas weite Meer, ob benn noch immer nicht das ersehnte Boot sichtbar werden will, welches ihr ben getiebten Mann zurüchbringen soll. Sorglos schläft bas Kind neben ihr in der Wiege, und bas Licht bes erwachenden Tages sontrassirt in wirksamer Weise mit dem Schein ber heruntergebrannten Kerze, wodurch die poetische Stimmung des Gauzen noch weientlich gehoben wird. So einsach das Motiv im Ganzen auch ist, so fesselnd erscheint es durch die sinnreiche Aufsassung und trefstiche Behandlung, die bei jedem Beschauer die

tieffte Birtung bervorbringt Ein gleiches lob vermogen wir bem großen Bilbe von E. te Berdt leiter nicht ju jollen, fo gern wir auch die fcharfe Charafteriftit und die ausgezeichnete Malerei barin anertennen. Aber ber Gegenftaud! Bir tonnen nicht benten, bag berfelbe fur irgenb Jemanben Intereffe baben tann und möchten ibm die Berechtigung zu einer Darstellung in so großen Verhältnissen entschieden bestretten. In einem Aloster wird "die Mönchichur" (dies ist der Titel des Bildes) gebalten; wir sehen eine Reihe von Mönchen mit treistich individualistreten Köpsen, an denen die Ernenerung der Tonsur vorgenommen wird. Ein seister Rlosterbruder fitt gerade unter bem Rasirmesser eines andern; im Borbergrunde wascht sich ein britter ben frisch rasirten Schabel in gebudter Stellung, so bag ber Beschauer gerade die gange table Dberfläche besielben fiebt, und bie fibrigen Donche figen und fteben an ben Ban-ben umber. Bei einem fleinen Bilbchen hatten wir bas Motiv rubig bingenommen; bier aber bebauern wir bas barauf verwandte Talent, welches eine, ber hoben Aufgabe ber Runft wilrbigere Stoffmabt batte treffen muffen. Die "Gefangenen Die "Gefangenen von Geban auf bem Marftplat von Remilly bei Diet," von Chr. Gell waren ungemein liebevoll burchgeführt und geschickt gemalt; bei biefem Bilbe hatten wir inbeffen gern ein großeres metiven mehr jur Geltung gesommen ware. Unter ben Landichaften zeichneten sich E. hilgers burch ein großes Binterbird, h. Poble, Ebel und Fahrbach burch Baumlandichaftern vortheilhaft aus. — In ber Ausfiellung von Bismeher & Rraus erregte B. Bautier's "Abgetrumpft" bas meifte Mm Bfoften eines Bartentbor's lebnt ein berrichaft. licher Livreebebienter und will mit einer brallen Bauerin ein füßes Zwiegesprach antnüpfen, wird aber von berfetben turg abgefertigt und fiebt nun mit lufternen Bliden ber ruftig mit ihrem Rorbe Davonichreitenben nach. Die beiben figuren finb mit ber befannten feinen Beobachtungsgabe bes Meifters bochft charafteriftisch bargeftellt. Der faute, fich langweilenbe und burchtriebene Latai bilbet einen außerft wirkfamen Gegenfat ju dem frifchen, arbeitfamen und unverborbenen Candmatchen, bas feine Beit gu verlieren und ben Mund auf bem rechten Biede bat; jo burfen mir biefe neufte Schöpfung Bautier's wieder mit ber ungetheilteften Anerkennung freudig willtommen beifien. C. Madelben brachte ein großes Bilb von recht sonniger Birtung, worin lanbichaft und Figuren gleiches Intereffe erwedten. Gin alter Dominitater findet unter einem beichattenben Bebiliche ein ichlafenber Cavopartenmatchen und biegt vorfichtig bie Breige auseinander, um baffelbe naber ju betrachten. Wir batten bas Bematbe fur bas Befte, mas wir bis jest von Madelbey gefeben, ber auch brei recht farbige Aquarelle ausgestellt batte. Der Dresbener hofmaler Choulant fanbte ein Interieur aus ber Et. Marcus-Rirche in Benedig ein, welches fich ben früber bier ausgestellten Architefturbilbern biefes Meiftere ebenburtig erwies. E. Dii der brachte eine Strandlanbicaft von bewunderungewürdiger Rlarbeit ber Farbe, und Ragmuffen ftellte zwei "Standinaviiche Land-icaften" aus, die in Stimmung und Behandlung ebenfalls lobenemerth ericbienen.

#### Vermifchte Hachrichten.

Murillo berichtet man weiter: Die spanische Regierung hat sostert ihre Agenten im Aussande beauftragt, vor dem Ansaufe bes Budes zu warnen. Der Raub scheint von kundiger Pand ausgesibrt zu lein, denn aus dem großen Attarbitde ift nur dassenige Stüd ausgeschnitten, auf welchem der heitige knieend in betender Paltung dasgestellt ist, obne daß die Rebengegenstände auf dem Bilde beschäbigt worden sind. Der Died umft sind zur Aussüderung seiner That einer Leiter bedient baben, da das große Bild bech über dem Altare hängt. Auffälliger Weite sind die Gitter, Riegel und Schöffer unverschrt gebieden, und es ist räthselhast, wie der Raub hat ausgesichtet werden nich abei frathselhast, wie der Raub hat ausgesichter werden kande zwei große Hunde in der Rivche eingeschlossen auf über eine Kollion Thaler geschäft wird, ist völlig vernichtet. Possentlich geltugt es, des Ränders habbatt zu werden, den es überigens schwer sallen dürfte, das Bild zu verlausen, da keine öffentliche noch Privatgaleite es wagen wird, ein allgemein be-

tanntes Meisterwert zu erwerben. — Ein zu Sevilla erscheinenbes Blatt, "El Espanol", melbet ben Diebstabl in solgender Beise: "Ein unerhörter Borsall, der als ein mahres linglich betrachtet werden fann und die katholische und künstlerische Bevölkerung von Sevilla mit Unwillen erfüllt und auf Alle, die davon hören, denselben Eindruck machen wird, dat sich gesten Morgens, oder wie man glandt, in der Racht verber, in der Kathetrale zugetragen. Jedermann sennt bas herriche Bild: "Der heilige Antonius von Padua", das sich in der Zaussabelle besand und von dem göttlichen Piniel Murillo's berrührt, ein Bild, das als eines der ersten der Belt betrachtet wird. Dieses unschätzbare Juwel, das auf feine Beise erseht werden kann, sand man gestern Morgens in barbarischer Beise verstämmelt. Der ganze Theil des herrlichen Gemäldes, das die Gestalt des heiligen Antonius enthielt, der snieend das Kind Gottes in seinen Armen ausnimmn, int verschwunden, und zwar, wie man annehmen kann, mit sicherer Hand herausgeschnitzen. Dies ist bereits den gestührt worden ist. Es ist zu bossen, daß die bereits eingeseitete Untersuchung diesmal ein bessens Ergebnis herbeissischen werde, als bei den früheren Diebstählen an dem nämlichen Orte."

R. B. Im großen Saale bes Rathhauses zu Rurnberg bängt bekanntlich ein großer (4 Meter hoher), in ben hormen ber ebelsten Renaissance sehr reich durchgebildeter Kronleuch ter spublicirt in Spemann's Kunsthandwerk. Bb. I, Taf. 73) von vergoldetem Holze, das Hauptwert des im Jadre 1619 gestorbenen Kurnberger Meisters Dans Withelm Behem. Da berselbe zur Beleuchtung des großen, ost für Koncerte benutzen, Saales nicht ausreichte, und der dieber zur Aushülse dienende Beleuchtungs-Apparat dieses Kronleuchters und des Saales durchaus unwürdig war, hat der Magistrat von Kürnberg zwei ähnliche, jedoch etwas lieinere Kronleuchter der Art ansertigen lassen, welche kürzlich vollendet und ihrer Bestimmung übergeben wurden. Sie sind, nach dem Entwurse und unter der speziellen Leitung des Bros. Fr. Wanderer ausgesührt, die wüstrieden Seitenstücke des alten Orieinels

der speziellen Leitung bes Brof. Fr. Wanderer ausgesührt, die würdigen Seitenstüde bes alten Originals.

I Für die Leitung der Ausgrabungen in Olympia ift folgendes Bersonal in Aussicht genommen: 1) ein in Berlin bestehendes Direktorium von drei Personen, einem Gelehrten, einem Techniker und einem Ministerial-Beaunten. 2) ein an Ort und Stelle besindliches Komité, welches aus einem Architekten und einem Architekten und einem Auchsologen besteht. Der Erstere hat die technschen Arbeiten zu letten. Der Iweite sührt das Ausgrabungs-Journal. Einer von ihnen sungirt als Rommissarter beutschen Regierung bei der griechischen Regierung. Der Architelt erhält einen, desonders im Feldmessen gesteten, Afsischent.

3) ein Oberaussehen Weiserbert und Kinstler zeitweize freiwillig sich anichtließen. Bon der Regierung des deutschen Reiches sollen vorerst 57,000 Ebtr. zum Zwecke der Ausgrabungen an Stelle der Altis zu Olympia zur Bersügung gestellt werden. Diese Summe sin aus Olympia zur Berfügung gestellt werden. Diese Summe sin aus Olympia zur Berfügung gestellt werden. Diese Summe sin auf Grund einer aussiskritchen Dentschrift, welche die Prosessieren Dr. E. Eurrius und Baurath F. Abler nach eingehender Lostal-Untersuchung ausgearbeitet haben, angenommen worden.

J. P. R. Raffael's Bislinspieler. Das seit Monaten verbreitete und auch in tieses Blatt übergegangene Gerücht, welches Rassac's Reisterwert aus der Gaterie des Palazio Sciarra nach Eugland wandern ließ, hat sich als unbegründet berauszgestellt. In seiner Verbreitung hat aber der Fürst selbst, oder baben wenigstend seine Beamten Beranlassung gegeden. Das Bild besindet sich noch in dem Palast des Prinzen am Corso in Rom. Nach dem Borgange der Fürsten Massimo und Edigi, welche die Annstickhape ihres Freeicommisses unzugänglich gemacht die Annstickhape ihres Freeicommisses unzugänglich gemacht deben (aus dem Grunde tangjähriger Familientrauer wird das Betreten ter undewohnten Villa Massimo mit den berühmten Kressen von Schnerr ze. verweigert), hat zeht auch der Prinz Sciarra den Zutritt zu seiner Gaterie allen, die ihm nicht persöntich befannt sind, unmöglich gemacht, die Persen seiner berühmten Sammlung aber in die Privatgemächer vertheitt. Den E olinipieter aber hat das Loos getrossen, sein Schafzummer zu zieren. Wenn uns dies nicht veranlasst, aus ein besonderes Wehlzeseln von Erhild zu schließen, so ist es Bestieres an diesem seinem Erdid zu schließen, so ist es darum, weil die Annahme Aber liegt, er dabe so der Schaar sepirender Damen es von vorn hetzen unmöglich machen wollen, dem Peiligthume zu nahen.

B. Der Diftorienmaler Rarl Bertling in Duffelborf bat zwei allegoriiche Wandgemalbe in Bachefarben ansgeführt, welche ein Privathaus in Bonn ichmilden follen. Bebes ber: felben ift gebn Fug breit und elf Bug boch. Das eine Bitb fiellt bie Racht bar, eine eble Frauengefialt auf fraftigem Rappen, die auf bem Schofe zwei liebliche Kinter balt, bas eine im Tobesichlaf, bas andere im leichten Schummer. Dit ber rechten Band breitet fie ibren Schleier aus, in beffen weiten Falten bie Genien bee Traumes ihr Befen treiben, mabrend andere Genien mit Sternfadeln über ihrem Saupte ichmeben. Die Buget bes Rofies balt Desperus, ein iconer Jungling, und worauf giebt bie Boefie mit ber golbenen Lyra, welche fo welche fo brt. Das gerne in ber nachtlichen Stille beren Saiten riber. Das anbere Bilb personificirt ben Morgen. Aurora fleigt in blubenber Schönbeit jur Erbe und begrifft biefelbe mit ausge-breiteten Armen. horen und Genien umschweben fie im teich: ten Reigentang, Freude und Erquidung bereitent, intem fie theils aus golbener Ranne ben Gegen auf bie Erbe berab: träufetn laffen, theile Rofen und Früchte bernieberwerfen. Die Auffaffung in beiben Gemalben ift außerft teufch und ebel und verbient volles Lob, welches wir auch ber malerichen Aus-führung zuerkennen muffen, die an Ort und Stelle jedenfalls erft zur vollen beabsichtigten Wirkung gelaugt, da sie sich mög-lichst bestrebt, ben Eindruck von Frescobildern hervorzubringen, was wir auch durch den Zweck der Darstellungen gerechtfer-tigt finden. Die Gemälde, welche kurze Zeit dei E. Schulte ausgestellt waren, haben uns um so mehr unterssitzt, als man in Dilleldorf nur seinen Getegenheit findet, eine so untange in Duffelborf nur felten Belegenbeit findet, eine fo umfangreiche und bebeutsame Schöpfung bobern Stile entfieben gu feben.

#### Vom Kunftmarkt.

\* Die neuen Braun'fchen Photographien ber Farne-fina machen in Kunstlreisen begreiftiches Angieben. Auger ber Architektur ber Peruggi'schen Billa und ben burch stübere Auf-nahmen bereits zugänglich geworenen Malereien ber unteren Räume tritt uns bier zum ersten Mal ber ganze reiche Bilberschmud bes oberen Storkwerts in trefflicher Rachbildung vor Angen: Peruzit's und Giulio Romano's, hauptsächlich aber Coboma's Fresten, Alexander und Rogane und bie Familie tes Darine. Bon letteren liegen uns bie Aufnahmen in mehreren Formaten vor. Go merthvoll ilbrigens bie Bereicherung unferes Anschauungsmaterials ift und jo freudigen Dant wir bem thatigen Abolf Braun bafür foulden, bag er ben Schleier bes Bebeimniffes von ben oberen Galen ber Farnefina geluftet bat, fo entichiebenen Tabel verbient bie Berframmelung, welche einzelne ber prachtvollen Aufnahmen im Atelier bes Photographen haben über fich ergeben laffen muffen. Babricheinlich bes Rartonformates wegen hat man biefelben rlidfichtelos beschnitten. Am ärgften wurden bie großen Detail-blatter nach Soboma's Alexander und Rogane von biefer biatter nach Soboma's Operation mitgenommen.

Gemalbe-Auftion R. Lepfe in Berlin. Am 24. Rob. ging in bem genannten Auftionolofale bie Berfleigerung einer flei nen, aber intereffanten Bemalbefammlung moberner Deifter vor fich. Dabei befand fich ein Bild von Raulbach: "Drei inieenbe Rinber", Die befannte Gruppe aus feinem Bilbe im Tieppenhaus bes Berliner Museums: "Die Zerstörung Zerufalemo", fleisig burchgeführt und mit bem Monogramm bezeichnet. Das Beste hat enisprechende Preise erzielt, beren einzelne wir hier notiren. Rachtens fommen brei Cammungen gum Berlauf, zwei mit mobernen Bilbern (Elberborft und Elener) und eine mit Bemalben after Deifter (hoftmann).

| ant wemateen after weether (Delimina).        |    |    |        |
|-----------------------------------------------|----|----|--------|
| 28. v. Rautbach : Die brei Inicenten Rinber . |    |    | 700    |
| Rr. Boly: Beibentes Rindvieb                  |    |    | 550    |
| D. Bilg: Die ueueste Rriegenachricht          |    | ** | 3301/2 |
| 3. B. Pajenclever: Grogvaters Geburtotag      |    | 80 | 102    |
| 2B. Gent: Landichaft mit Architeftur          |    | ** | 115    |
| C. E. Bottcher: Blumen auf ben Beg geftrei    | ıt | 11 | 145    |
| 2. Büterbod: Columbus im Rtofter la Rabid     | a  | ** | 320    |
| C. Bübner: Bauernichente                      |    | 00 | 207    |
| Baron B. v. Tiefenhanfen: Fluth bei Bangerog  | C  | ** | 121    |
|                                               |    |    |        |

#### Bitte.

Dit einer eingebenben Arbeit über ben berfibmten Rurnberger Gotbichmieb Bengel Jamniter und feine Berle beichäftigt, wilrbe ich für jeben Rachweis liber noch vorhandene Arbeiten biefes Runftlers fehr bautbar fein.

Rürnberg, im Rovember 1874.

R. Bergau.

#### Storrespondeng der Redaftion.

Die geehrten Berren Mitarbeiter, welche Referate über Blicher übernommen haben, werben boflichft erfucht, ibren Berpflichtungen nachzutommen ober bie Recensionseremplare zurudzusenben. — Derrn S. St., Architeft in Stuttgart: Besten Dant; wurde bem Berjasser bes Aussatzes mitgetheilt.

### Inferate.

Rund-Auskellungen. Die vereinigten Runft-Bereine in Augsburg, Stuttgart, Biesbaden, Burzburg, Fürth, Rürnberg, Bamberg, Bahreuth und Regensburg veranftatten, wie bisber, in ben Monaten Januar bis December 1875 gemeinschaftliche permanente Auskellungen unter ben befannten Bedingungen jur die Einfenbungen, bon welchem nur biejenige beivorgehoben with, bag alle Runfimerte von Rorb: und Beft: Deutschland nach Biesbaden, von Defterreich nach Regensburg, vom Guben und aus Munden nach Angeburg einzufenden find, und vorfieben ben Turnus vor- ober rudwärte gu burchtaufen haben.

Die verehrlichen herren Runftler werben baber ju gablreicher Einjen-bung ihrer Runftwerte mit bem Ersuchen eingefaben, vor Ginfenbung von größeren und werthvolleren Bilbern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichres, gefällige Anfrage ftellen ju wollen. Regenobung, im December 1874.

Im Ramen der verbundenen Bereine: Der gunftverein Regensburg.

#### Neuer Verlag der H. Laupp'sehen Buchhandlung in Tübingen.

egweiser für das Verständniss der Anntomie beim Zeichnen nach der Natur und der Antike. Von Professor C. Schmidt in Stuttgart. Mit 28 Abbildungen. Lex.-8. Thir. 16 Sgr. fl. - 56 kr. Dieser kleine anatom. Atlas enthält ferner eine Tabelle aller für den Künstler bedeutsamen Muskeln nach Benennung, Ursprung und Ansatz, sowie eine kurze Uebersicht der wesentlichen proportionalen Verhältnisse des menschlichen Körpers.

Verlag von S. Girgel in Cripgig.

## 23 ilder

## dentschen Bergangenheit

Onflav Fregtag.

4 Banbe. 8.

Achte Auflage.

Breis geheftet: 9 Ebir. 15 Gr. Gleg. geb.: 11 Ebir. 12 ; Gr.

3nbaff:

Br. I. Ans dem Mittelalter.

Preis: 2 Thr. 7½. Gr.
Br. II. 1.: Vom Mittelalter zur Uenreit.
(1200 dis 1500). 1 Thr. 22½ Gr.
Bb. II. 2: Ans dem Jahrhundert der Reformation (1500 dis 1600). 1 Thr. 15 Gr.
Bb. III. Ans dem Jahrhundert des großen Kriegs (1600 dis 1700). 2 Thr.
Bb. IV. Ans nener Zeit (1700 dis 1848). 2 Ebir.

Borratbig in allen Buchbanblungen. (9) Beber Band ift einzeln vertäuflich.

Im Verlage von Klimsch & Co. in Frankfurt a. M. und Wien erscheint in rascher Folge das bei J. Veith in Carlsruhe begonnene Werk

# Beiträge zur Kenntniss

# Architektur des Mittelalters in Deutschland

von Andolf Medtenbacher.

in Lieferungen à 6 Blatt, Original-Autographien, gr. Folioform. Preis per Lieferung 20 Sgr. oder 2 Mark.

Ueber den Nutzen und Werth einer so ausserordentlich reichhaltigen Sammlung bisher wenig oder gar nicht bekannt gewordener Motive von deutschen Baudenkmalen wird Niemand im Zweifel sein, welcher entweder der Baupraxis oder Kunstforschung seine Studien widmet.

Die Anordnung des Stoffes im vorliegenden Werke gestattet eine vergleichende Uebersicht der dargestellten Objecte und sind den Figuren die Ortsnamen und Baujahre beigefügt, sowie auch durch eingeschriebene Maasse die wirklichen Grössenverhältnisse veranschaulicht. Auf diese Weise ist dies Werk ein vielseitig nützliches.

Bei G. Dirgel in Letpzig ift foeben ericbienen:

Darftellungen

# Sittengeschichte

von August bis zum Ausgang der Antonine.

Ben

Endwig Friedlaender, Piefeffer in Renigsberg.

Zweiter Theil.

Dritte, vermebite Anflage. gr. 8. Breis: 31/2 Ehlr. Inhalt: Das Berkehrowefen. - Die Reifen. - Die Schaufpiele. Krüber find ericbienen:

Erster Theil. Bierte, vermehrte Anflage. gr. 8. Breis: 31/4 Thir. 3uhalt: Die Stadt Rom. — Der Dof. — Die brei Stände. — Der gesellige Bertehr. — Die Frauen.

Dritter Theil.

geil. gr. 8. Preis: 3 Thir.
In halt: Der Luxus. — Die Klinste. — Die schöne Literatur.
— Die religiösen Zustände. — Die Philosophie als Erzieherin zur Sittlichteit. Der Unsterblichleitsglaube. die Zwecke der Kunstgewerbe.

Breis bes vollständigen Bertes in brei Banben: 10 Thir. Gleg. geb. 111/ Thir

In Ferd. Dummler's Berlagebuchbanblung (harrwit & Cofmann) in Berlin ift foeben erichienen: (24)

# Bon Friedrich Adami.

Siebente vermehrte Auflage. Dit bem Bildniß ber Königin und einem Facsimile ber Ramens-Unterfdrift. 8. eleg. geb. 1 Ehlr. 15 Ggr., in engl. Einband 2 Thir.

Die erfte Ausgabe fam aus ber Feber ber Frau b. Berg, ber Freun-bin und Gefellschafterin ber Monarchin. Dem Berfaffer war es vergonnt, neue Briefe ber Königin, "unberwelfliche Bergblätter aus bem Lebens-buche ber toniglichen Dulberin" mitzutbeiten

Diefe nene Auflage ift wiederum forgfattig durchgearbeitet, burch man: nichfaltige Bulage mesentlich bereichert und ibrer eleganten Ausstattung megen, welche burch ein bem Buche borgeieptes icones Bitbnig ber Ronigin aus beren füngeren Jahren, bas bie Anmuth ihrer Ericbeinung besonbers glidlich zum Aus: brud bringt, noch erhöht wird, namentlich zu Befigeichenten zu empfehlen.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist erschienen:

GESCHICHTE

# Italienischen Malerei

J. A. CROWE & G. B. CAVALCASELLE.

# DEUTSCHE ORIGINAL-AUSGABE

BESORGT VON

Dr. MAX JORDAN.

(Mit Holzschnitten von H. Werdmüller.) gr. 8. Bd. I-V. Preis 202, Thlr.

Der sechste Band ist im Druck.

Große Bücher-Auftion bei Lepke in Berlin am 4. Januar 1875. — (3000 Rummern) viele Werfe aus dem Kunst: gebiete. — Berzeichnisse, à 5 Sgr. franco, versandt von J. Stargardt in Berlin, (26)53, Jägerftr.

(23)

# Germanisches National-Aluseum.

Brole Rotterie von Annftgegenfanden,

300 Gewinne. Werte ber berühmteften künftler. 7 eigenhandige Arbeiten Ihrer f. t. hobeit ber Frau Kronpringeffin bes beutschen Reiches und von Preußen.

General Agentur für ben Bertauf ber Loofe à 3 Reichsmart: Banthaus Hor-witz & Mareus in Rurnberg, welches Bewerbungen um Agenturen entgegen-

Bei S. Hirzel in Leipzig ist er-

# Die Physiologie der Karben

auf Anregung der Direction des kais, österr. Museums für Kunst und Industrie

bearbeitet von

Dr. Ernst Brücke. (Professor an der Wiener Universität.) Mit 30 in den Text gedruckten Holzschn. gr. 8. Preis 2 Thlr.

Vering von E. A. Seemann in Leipzig

Die Galerie

40 Radirungen in ihren Meisterwerken. von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text Ausgabe auf weißem Papier eleg. 101/2 Thir.; auf chines. Papier mit Goldschnitt gebunden 15 Thlr.; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 20 Thlr.

Sierzu 2 Beitagen von J. A. Barth in Leipzig und Ebner & Seubert in Stuttgart.

Retigirt unter Berantwortlichfeit bee Berlegere C. A. Beemann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Runft.

Diel Blatt, jede Bode am Brettag ericheimenb, erhalten bie Abonnenten ver "Zeitichrift fur bilbenbe Kunft" gratis; fur fich allein bezogen fonet ber Jahrgang 3 Thir. fowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutichen und bfterreichischen Boftanftalten.

Inbalt: Bom Chriftmoift. II. — Die Aunftaubitellung in Amiterdam, II. (Schluß.) — Begold, furi hermann von Pactler: Bustau; Luble's Berfe in Achrischungen. — Neue Jublitation ber Arundetelleciett, Vues pittoresques die l'Italie. Gael Fr. Beigt. — Quindener Aunstverin. — Bef. Rebren und franz Command. — Schonleindentmal; R. Bagner's hand in Paprenth; Emil Panten; Aurnderg, monumentaler Brunnen. — Inferate.

#### Dom Christmarkt.

H.

Lichtbrud und Farbendrud scheinen sich auf dem Diesjährigen Beihnachtsmarfte um Die Palme gu ftreiten. Dem ersteren mare mitunter etwas mehr Licht, bem letzteren etwas weniger Farbe zu wünschen. Bon ben Fortschritten bes photographischen Drudversahrens legt ein beredtes Zeugniß "Was ber Mond bescheint" (Stuttgart, Rommel; ab, eine Sammlung von Mondichein= bilbern von Bugo Anorr mit begleitenbem poetischem Texte von Carl Beitbrecht. Die in größtem Quarts format ausgeführten Blätter machen einen bem litho= graphischen Greibebrud täuschend abnlichen Einbrud, nur find die Schattenmaffen auf einzelnen Blattern bisweiten gar zu schwer und undurchsichtig, was wir wohl mehr auf Rechnung ber Technif ber Bervielfäl= tigung, ale auf die ber Zeichnung zu bringen haben. Die Scenerie, Die und ber Künftler vorführt, wechselt zwischen Wald und Wiese, Dorf und Gee, Berg und Thal. Die Borgange, Die ben Blättern Stimmung geben, fommen in dem Figurtichen nicht fehr lebhaft jum Ausbrud. Bas ber Dond bier bescheint, ift meift bas unheimtich Duftere, Lichtscheue, Granfige. Nur ein einziges Mal lächelt er einem Liebespaare. Das lette Blatt "Morgendämmerung" mit dem Definer, ber zur Burghöhe hinaufsteigt, ift in ber Wirfung bes fahlen Morgenlichts, mit dem das Mondlicht streitet, vorzüglich gelungen und auch in der Komposition das an= sprechenbste ber Sammlung. — Ebenfalls burch Lichtbruck hergestellt ift eine neue wohlfeile Ausgabe ber "Schonen Melufine" von Schwind (Stuttgart, Reff); fie wird

ven zahlreichen Berehrern vos Meisters, die mit ihrer Börse zu Rathe geben muffen, eine willsommene Erscheinung sein. Schade, daß die Verlagshandlung sich nicht hat entschließen können, dieß schöne Werk in Holzschnitt aussühren zu lassen. Nur auf diese Weise könnte es zu verdienter Popularität gelangen. Dabei mußte indeß die llebersetzung aus dem Aquarell in das Aplographische von einer leichteren und glücklicheren Hand beforgt werden, als diesenige ist, von der die kürzlich in der Illustrirten Zeitung gebrachten Proben herrühren.

Alls eine bemertenswerthe Leiftung bes Lichtbruckes ift ferner zu erwähnen: "Der Zwinger" in 16 Blättern Doppelfolio mit Text von hermann hetzuer Leipzig, Seemann), zur hälfte Aufnahmen nach der Ratur, welche das blühende Leben dieses luftigen architektonischen Festgedichts verdeutlichen, zur hälfte Uebertragungen einzelner Stiche aus dem großen, jest fast ganz verschollenen Kupferwerke des genialen Böppelmann. Bergl. Zeitschrift, IX, 239 ff.)

Das schmollende Elfaß hat die Photographie zum heitern Lächeln gezwungen. G. Dt. Edert hat der spröden Schönen ihre Reize abgelauscht, und die 52 "Bilder aus dem Elsaß", die er uns mit Text von 3. Enting in einem gediegenen Prachtbande vorlegt (Heidelberg, Bassermann), werden nicht wenig dazu beistragen, die Wanderlust nach den Bogesen zu lensen. Wie herrlich müssen sich diese Waldthäler mit ihren verfallenen Burgen, diese alten Städte mit ihren statzlichen Rath= und Bürgerhäusern, ihren Kirchen und Kapellen erst ausnehmen, wenn sie in volles Sonnenlicht getaucht erscheinen, da sie selbst unter dem grauen Schleier der Photographie zu immer neuer Betrachtung

heraussordern. Den Lesern dieser Zeitschrift wird die patriotische Gabe vielleicht noch ganz besonders willstommen sein, da sie durch die "Etsässischen Streifzüge" bereits an vielen Orten heimisch sind, die uns hier im Bilbe vorgesührt werden.

Um mit ber Photographie vollständig abzurechnen, wagen wir einen fühnen Flug auf Faust's Baubermantel und laffen und auf die Bretter nieber, "bie die Belt bedeuten." Bor und liegt bie erfte Lieferung von Rreling's Faustbildern mit zwei photographischen Blättern, die Sauptperson im Studirgimmer und Greichen auf bem Rirchgange zeigend. Der beigegebene Text enthält Widmung, Borfpiel und Prolog mit reichen Initialen, Textbildern und Schlußstuden in Bolgichnitt ausgeführt (Dunchen, Brudmann), Die gange Ausftattung diefer Folio-Ausgabe bes Goethe'ichen Meifter= wertes zeigt eine monumentale Burbe, eine burchaus gediegene Schönheit, die begierig auf die Fortfepung macht. Das vollständige Wert foll 16 hauptbilder in Photographien und gegen 80 Bolgichnitte enthalten. Rach bem Erscheinen bes Bangen wird barauf gurud= aufommen fein.

Der Farbenbrud ift biefes Jahr wieder burch eine Anzahl vorzüglicher Leiftungen auf landschaftlichem Ge= biete vertreten. Wir nennen zuerft die Schluftlieferung ber Bilbebranbt'ichen "Aquarelle" (Berlin, R. Wagner), bie weiter nichts bedauern läßt, als daß fie ben Schluß bes ebenso großartigen wie prächtigen Unternehmens bilbet, welches nun in 34 Blattern abgeschloffen vorliegt und ebenso bem Berleger wie ben Chromolithographen R. Steinbod und 2B. Loeillot zur Ehre gereicht. Dem verftorbenen Deifter ift bamit ein Monument errichtet, wie es sich herrlicher nicht benten läft. Die Blatter ber Schluflieferung zeigen und eine Strafe in Alexandrien mit einem Minaret im hintergrunde von ungemein flotter Behandlung, die Bafenstadt Colombo auf Centon mit einem etwas obem Borbergrunde, wie ihn Bilbebrandt liebt, um ber Ferne einen um fo größeren Reig zu verleiben, endlich zwei Anfichten aus Ching, eine Brude bei Befing, Die über ein stilles, schilfbemachfenes Bemäffer führt, und ben Bafen von Too-choo-foo, beren beiber hintergrund bie fanften Bellen eines fernen Gebirgezuge abichtiegen.

Gleichzeitig hat dieselbe Berlagshandlung ein neues verwandtes Unternehmen begonnen, von welchem die erste Lieserung sich mit sechs Farbendrucken präsentirt. "Malerische Reiseziele" benennt sich diese Sammlung von Beduten, die Eugen Krüger auf seinen Reisen im Norden und Süden, im Often und Westen Europa's gesammelt hat. Man darf diese schonen Blätter nicht in unmittelbaren Bergleich mit den orientalischen Seenerien Hildebrandt's bringen, sonst hat man das Gesühl eines leisen Fröstelns. Sorgsalt und Mühe sind bei

Krüger viel größer als bei Hilbebrandt, aber es fehlt bie Unmittelbarteit ber Uebertragung bes naturein= brudes in die Sprache ber Runft, Die fest entschloffene Binfelführung, Die nur ben Gefammteinbrud jum Biele hat. Immerbin tonnen wir une bes Anblide feiner Reisefrüchte freuen, Die gar mannigfaltiger Art auch in ber Beleuchtungeweise bem Spruche "varietas delectat" gerecht werben. Bom Sarbanger Fjord in Norwegen, ben wir in ber Abendsonne feben, führt und ber Runftler nach ber Insel Bight in Die Fresh-water-Ban, beren buftere Felsmaffen bas Mondlicht umspielt, von bort an die Ufer bes Chiemfees in gedampfter Morgenluft, weiter in ben Safen von Benebig, ber fich von C. Maria bella Salute bis jum Dogenpalaft vor uns ausbreitet; ben Borbergrund beleben Fifcherbarten, beren eine mit ihrem fenerrothen Segel einen lebhaften Farbeneffett in ben grauen Ton ber schwülen Luft bringt. Bon bort geht es nach ber Ifola bella am Lago Daggiore und endlich nach bem Safen von Monaco, bas wir, am Juge eines prachtvollen Delbaums ftebend, auf feiner Felsenbobe vor und liegen feben.

Wir schließen biese Gattung von Prachtwerken mit dem verdienstvollen Unternehmen der Berlagshandlung von Fr. Brudmann in München, die Rott:
mann'schen "Arladenfressen" in Farbendruck zu publiciren. Ein in diesen Blättern vor Jahren beredt ausgesprochener Bunsch ist damit Wirklichkeit geworden.
Auch bei diesem Werke hat wie bei den beiden vorigen
R. Steinbock in Berlin die Chromolithographie übernommen, und nach den uns vorliegenden drei Blättern,
Tivoli, Schla und Charpbois, Taormina, verspricht der
Farbendruck eine Leistung, die an Treue der Wiedergabe der Originale nichts zu wünschen übrig läßt.

Bie gewöhnlich fo hat auch dies Mal ber Rupjer= ftich bas Benigste jur Berforgung bes Beihnachts= marftes beigetragen, und von bem Wenigen ift eine größere Bublication nur in Bezug auf ben Text beutschen Ursprunge, mabrent die Aupfer von Frankreich importirt wurden. Wer fich an Doré mübe gesehen, wird die mit weniger Phantafie aber größerem Ernft und ftrengerer Zeichnung ausgeführten Kompositionen von Biba zu ben vier Evangelien gewiß gern einer längeren Betrachtung würdigen. Die von Flameng und anderen Stechern ausgeführten Rabirungen nach ben Biba'fchen Beichnungen find meisterhaft behandelt, und fo begrugen wir benn die ursprünglich bei Sachette & Co. in Paris erschienenen Blätter auch in ber Sulle bes beutschen Bibeltertes (Bremen, Müller) als eine Erfcheinung, an ber man fich erfrenen und zugleich lernen fann. Bida gehort gu ben orientalifirenden Darftellern ber beiligen Geschichte, Die auf Grund von eifrigen Lotalftubien sich an die Arbeit gemacht. Daß babei ber äußeren Bahrheit mitunter mehr Rechnung getragen ift als ber

inneren, daß die Scenerie und das Kostümliche gegen bas seelische Element oft vorwiegt, ist nicht zu verwundern. Die Auffassung des Künftlers hat eine Tendenz zum Süstichen und streift mitunter an das Theatralische. Die volle Bärme der Empfindung, die dem deutschen und protestantischen Gemüthe vor Allem Hauptsache ist, spricht nicht aus seinen Gebilden. Indeß haben sie etwas auch und Deutsche Ansprechendes in ihrer schlichten Bürde und Gediegenheit, und die flare, abgemessene Kompositionsweise giebt dem Bortrag eine ernste, seierliche Haltung, die dem Wesen des Stosses gerecht wird.

Bier wollen wir unter ben frangofifchen "Etrennes 1875" zweier Brachtwerke gebenken, Die burch bie mufter= bafte ippographische und fünftlerische Ausstattung und nicht minter burch ihre - Billigfeit unfern Reit und unfere Bewunderung erweden. Das eine ift Louis Benillot's "Jesus-Christ", bas andere Baul La= croix's "XVIIImo siècle": zwei bem Gebankenfreise nach fehr weit von einander verschiedene Bucher, Die aber von ber Berlagshandlung (Firmin Dibot in Paris) mit fo gleichmäßiger Opulenz ausgestattet find, bag bas galante Franfreich fich in bem erften ebenfo gern heimisch machen wird wie bas fromme in bem zweiten. Das Buch Lacroix's fügt ben 350 Holzschnitten nach Batteau, Boucher, Lancret u. f. w., welche ben Text zieren, 21 in den blaffen Farben des vorigen Jahr= hunderts gedruckte Chromolithographien bingu. Beuillot'fche Bert verfügt außerdem über bas benei= benowerthe Sulfomittel ber Beliogravure Amand-Durand, mittelft welcher mehrere Stiche von Darc Anton u. Al. trefflich reproducirt erscheinen. Bapier, Drud, Bolgichnitte u. f. w., endlich ber Einband und felbst bas Borfatpapier: Alles ift von gleicher Schonheit, ben beutschen Berlegern, Buchbrudern und Buchbindern als Mufter nicht warm genug zu empfehlen. Beibe Bucher zusammen toften noch nicht einmal zwanzig Thaler! Go producirt freilich nur eine Ration, welche wirklich ben Beltmarft jur Berfügung bat.

Auch eines englischen Buches mag hier Erwähnung geschehen, das durch seine schöne Ausstattung die Augen auf sich zieht: "Michael Angelo Buonarroti. The story of his lise and labours by Charles Christopher Black" (London, Macmillan & Co. 1875). Der Bersfasser macht nicht den Anspruch, eine neue Biographie des Meisters bieten zu wollen. Wer könnte das auch jeht unternehmen an der Schwelle des Inbiläumssjahres, welches uns die längst erwarteten archivalischen Quellen zur Lebensgeschichte Michel Angelo's zu ersschließen verspricht! Black schrieb aus lebendigen Reises Erinnerungen ein bequem lesbares Buch nieder, welches das Interesse seiner Landsleute von Neuem auf den großen Florentiner hinlensen soll. Zahlreiche Photos

graphien, jum Theil nach ben Originalen, jum Theil nach Stichen find bem Buche beigegeben.

Nach Deutschland zurücklickend hätten wir noch ber Fortführung der "Shalespeares Galerie" (Leipzig, Brodhaus) zu gedenten, welche bis zur 8. Lieserung gediehen ist und in den beiden 1874 erschienenen Heften Illustrationen zu heinrich V, Antonius und Aleopatra, heinrich VI., 1. Thl., Othello, Viel Lärmen um Nichts und dem Wintermärchen von Pecht, Spieß, hofmann und Abams in Stichen von Goldberg, Schmidt und Bauer mit erläuterndem Text von Becht enthält.

Bermanbter Art, bas beißt zur Dichtung ben fünftlerifchen Kommentar liefernd, find bie "finniger Betrachtung gewidmeten" Blatter, welche Wilhelm Georgn au bem bei 3. Guttentag in Berlin unter bem Titel "Natur und Berg" in fl. Quart erschienenen Album geliefert bat. Wenn auf bem Titel biefe Blatter ale Rupferradirungen bezeichnet find, fo follte man fast an einen Drudfehler glauben, benn bie Ausführung ift bis in bas fleinfte Detail hinein fo forgfam und fein, babei von einer fo metallenen Scharfe, daß man Stablitiche vor sich zu haben glaubt. Die Natur sieht bei bem liebenswürdigen Landschafter immer allerliebst, nett und niedlich aus, wie etwa wenn man fie burch ein Berfleinerungsglas anschaut, und man muß es dem Künftler laffen, daß er in dieser Art von Naturschilderung, Die nur durch die fcarffte Lupe, Die unerschütterlichfte Bebuld und bie ficherfte Sand zu Stande gebracht werben tann, einzig und unübertroffen bafteht. Dit bem Bringipe, bem er folgt, wollen wir bier nicht rechten, auch nicht allzu fritifch Die bewegten Elemente, Bafferfturge und Bellenschlag, die Lichtphanomene und bas Berhältnig ber menschlichen Weftalten ju ber landschaftlichen Um= gebung auf Die Brobe ftellen. Das Bert in feiner geschmadvollen typographischen Ausstattung, feinem beli= taten, gart ornamentirten Ginbande gehört zu ben freundlichsten Baben ber literarisch=artistischen Produktion und wird wenn in zierlichen, gewiß in rechten Banben fein.

Bum Schluß machen wir alle biejenigen, welche fich für die dauernde Erhaltung des schönen, von Sie=mering bei Gelegenheit der Siegesseier in Berlin entworfenen Frieses interessiren, darauf aufmertsam, daß derfelbe, in drei Blätter getheilt, in Kartonstich von Hömer bei Fr. Brudmann in Berlin erschienen ift.

S.

### Die Kunftansftellung in Amfterdam.

II.

(Shluß.)

Um bedeutsamsten in ber Historien=Malerei speci= fifch modernen Stile, von ben Hollandern gang vernache

läffigt, traten bervor C. Beder (Berlin) und Emile Levy (Baris). Beder's Bild zeigte bie Bobe ber neuen Das Bilb "Bianca beutschen toloristischen Schule. Capello" ift mit eminenter Meifterschaft gemalt. Doch bas Pfychologische tritt vor ber Technik bes eigentlichen Rolorite jurud, wie bas Gewöhnlichere vor bem Augerordentlichen. Und boch muß darin nach ber Größe des Bilbes, Bahl und Behandlung bes Stoffes, ber eigent= liche Schwerpunft liegen. Immer glitt unfer Blid wieder auf Sammt und Atlas, auf bas Rarbinaloge= wand und das Tigerfell und bewunderten wir die Kraft und die mit ben Schwierigfeiten spielende Rubuheit ber Technif, fatt aus bem Geelifden beraus ben gangen Borwurf zu erfassen. Levy trat mit bem mythologischen Benre auf, in welchem er feinen Ruf gewonnen bat: Liebe und Thorheit nach ber Fabel bes Lafontaine, glatt, fauber, in garter, matter Farbe. Die feine Abwägung ber Mittel, Die mit bem Raffinement nobler Blafirtheit geübte Zurüdhaltung verrath den fundigen frangösischen Meister. Wir hatten babei viel über eine gewisse Urt ber frangösischen Malerei zu fagen: genug, daß wir die Araft ber Schönheit ober ber frifden Sinnlichfeit ver= mißten und daß diefer Amor, eine zur ersten Bluthe brangende nadte Gestalt, ein Anabe, wie die Radtheit zeigte, durch sein maddenhaftes Gesicht und den mustisch verichleierten Blid etwas Unnatürlich=Zwitterhaftes für uns hat. Es ift Balblandschaft babei, aber es ift nicht Balbes= und Rofenbuft, mas aus bem Bilbe ftromt, sondern ein zwar anscheinend matter, aber sehr narkotijder und sicherlich nicht gang gesunder modischer Par= fum. Ein zweites Bilo Levy's zeigt eine nadte Boelen= burg'sche Gestalt mit modernem Ropf. Dan begreift, bag barin Wirfung liegt. Claude Jacquaud (Paris) hatte ein großes Bild ausgestellt: Freitauf Gefangener von einem Maroftanischen Geerauber burch Monche. Auffassung, Charafteriftit, technische Ausführung haben und fein besonderes Intereffe abgewonnen. Es war der ältere Borace Bernet-Stil ohne deffen Araft und Leben= bigfeit. Das Bild "Berbannte" von Dim. Fanny Geefs (Bruffel) erinnerte durch bie Art, wie Schönheit und Gefühl angestrebt und ausgebrückt war, an ben 3bealismus ber alteren Duffelborfer. Man konnte fich freuen, auch folden Ibealismus einmal wieder zu feben. Doch ließen auch hier bie Darftellung bee Geelischen und bie Rom= position zu wünschen übrig. Lan belle (Baris) war nicht glüdlich vertreten, um danach feinen Ruf völlig zu würdigen. Das fleine Bild (türtische Tänzerin) zeigte am meiften feine Borguge. Ueber Jan van Beers (Antwerpen) "Soch die Genfen" genuge Die Bemertung: fed und fo absonberlich, bag ber Beufe wie ein Babufinniger bargestellt ift. herr van Beers scheint in seiner Urt Biert ersetzen zu wollen in Drigis nalität. Wir fennen nur biefes Bild von ihm und

fonnen banach nicht urtbeiten, welche Kraft hinter feiner Absonderlichfeit und Ruhnheit ftedt, Die hier in's Burleste fich outrirt hat. Luminais (Baris) war durch seine "Beimtehr von ber Jago im alten Gallien" für uns unerquidlich, frangofifch outrirt in Beichnung und Rolorit in einer Manier, für die wir teinen Sinn haben. A. Strubs (Untwerven) fonnte gegen A. von Cramer (Duffelvorf) und Frl. Mary Caffat (Baris) zwei große malerische Strömungen jur Anschauung bringen. In ben Landschaften tehrte bies wieder: hier eine Reihe von L'andichaften ber neuen, möglichst farblofen Urt und ba= gegen bort bas Bild von Phlippeau: italienische Landichaft mit Staffage. Ginerfeits Die Bestrebungen der Farben-Birtuosität, die auf möglichst wenigen und mit Borliebe ftumpferen Farben, auf Grau ober Blau und Grun ihr Bild grundet. Dagegen neuerdings eine besondere Reaftion, welche bunte, lichte Farben liebt, auf Paul Beronefe's Lieblingsfarben gurudgreift und auch die Landschaft im Wegenfat zur Alexmethode fein, gart und bunt liebt. 3m größeren Genre gogen Brunet = Houard (Fontainebleau) und A. Lasch (Duffeldorf) zumeist die Aufmertsamkeit auf fich. Der Bretagner Deifter hatte ein ausgezeichnetes Bild ausgestellt : "Balachische Barenführer, in einer bretagnischen Safenftabt landend". Die Thiercharafteristif ist herrlich, immer wieder zur Freude und Bewunderung hinreißend. Lafch batte bie ichon erwähnte "Gefangennehmung eines Franc-Tireur" gewählt, fehr tuchtig, in Bielem bedeutend, aber in Ergreifung bes Momentanen, ber Lebensmahr= heit und ber Charafteristif boch noch lein "Defregger". Bon Kriegsbildern lieferte Rochuffen (Rotterbam) eine feiner geiftvollen, burch und burch lebenebewegten Sfiggenbilder. Bombled (Paris) hatte ein gutes Bild: abgeseffene frangofische Ravallerie im Schneegestöber. Charpentier's (Baris) Batterie im Aufmarich war jdywady.

Das Genre zeigte viel Gutes und manches Treff= liche. Ten Rate mar burch ein Bild vertreten. Alt= meifter Jorban (Duffelborf) fiel burch fein "Grofvaters Beburtetag" nicht auf, mas furg ale Empfehlung für Die mancherlei ähntichen Bilber Underer bienen mag. 5. Ballenburg (Amfterbam), ber früher burch Bitber von Denner'scher Genauigfeit die Aufmertfamleit auf fich gezogen hatte, hat sich Dicomal mit einem Bilbe echt hollandischen Genre's in Rolorit, Licht und Schatten eine goldene Mebaille errungen, eine verdiente Auszeichnung für ben Künftler, ber Decennien in ber Ausübung ber Runft burch seine Lehrthätigfeit behindert, in Den letten Zeiten sich fo schnell zur Anerkennung gebracht bat. Stroebel (Baag) hatte in einem "Chejeft im 17. Jahrhundert" Rembrandt'iches Berdämmern im hinter= grund erstrebt. Bles, Rever, Bentes, Doefe= lagen, Offermans, Biefchebrint u. Al. brach=

154

ten Feines, Hübsches und Interessantes. Sabee (Haag) hatte ein feingestimmtes Bild in Antehnung an Breton's Borwürfe ausgestellt: Kartoffel-Nachlese in Dünenlandschaft. Bon dem jüngst verstorbenen W. Bersch uur waren mehrere Bilver da, welche das Studium Wouwersman's in ansprechendster Weise, im Farbenton freitich zu viel birette Nachahmung zeigten. Es ist zu unselbständig, auch gleich das "Alter" der Bilder mitzumalen

Beerweer's "Wintertag im Judenquartier zu Amsterdam" ist ein meisterlich gemaltes Werf in der Feinheit bes Tones, doch in seinen Gruppen auf der Strafe ohne Bedeutung. Weil der Bordergrund nicht fräftiger behandelt ift, befommt das Ganze etwas Eintöniges. Derselbe Meister hatte noch eine schöne, düster gestimmte Abendlandschaft ausgestellt: "Ratwist an See bei untergehender Sonne."

Seinem ersten Bilbe können wir das A. Bafini's entgegenstellen: "Markt vor der Moschee von Jeni Djami in Konstantinopel", in der Farbenbuntheit verwunderlich auf den ersten Anblid, aber bei näherer Besichtigung durch Kühnheit, Leichtigkeit und Feinheit, durch Geist und Birtuosität zur Bewunderung hinreisend.

Brittouin (Paris), ber in Meissonnier's Spuren geht, Bortielje mit vollen, satten Farben, Opens (Bruffel) mit einem seden Bilochen sedsten Farbenhins wurfs, Postma (leichte, zarte Farbenbehandlung) seien genannt. Doch ist, wie gesagt, Bollständigkeit in Aufzählung ber einzelnen Künstter und Bilber nicht unser Zweck.

Das moderne Kleiderbild übergeben wir ganz. Es war hübsches und äußerst Geschmadloses darunter. Nirgends freitich eine Charafteristit, wie bei Terburg, die zu Kleidern und Farben noch den Geist giebt. Wenn Andere in einer Strömung, die wir in der deutschen Dichtung ebenfalls repräsentirt finden, am schönsten durch Hinge, die Antise sich erwählt haben, und sonst der Orient herhalten muß, so hat Delamarre (Paris) sich die noch nicht ausgenutzen Chinesen ausersehen. Wir können denselben leinen Geschmad abgewinnen.

C. L.

#### Kunftliteratur.

G. Behold, Fürft hermann v. Budler : Dustau in feinem Wirfen in Mustau und Branig. Leipzig 1874. 3. 3. Beber. 8.

Es ist eine befannte und allgemein anerkannte Thatsache, daß Fürst Büdler-Mustau mit seiner großartigen Anlage des Parts zu Mustan in der Geschichte der Gartentunst Spoche gemacht hat. Eine Geschichte bieser Anlage und eine Schilderung derselben von Seiten eines dem Fürsten nahestehenden Fachmannes und Mitarbeiters ning daher von großem Werthe und

bei der Berühmtheit der Mustauer Anlagen auch von alls gemeinem Interesse sein. Sie wird uns geboten in dem vorliegenden, von der Berlagshandlung sehr sauber auszgestatteten, auch mit dem Portrait des Fürsten und einer Ansicht der in einem See im Part zu Branitz gelegenen Grab-Pyramide des Fürsten, — zugleich ein stimmungsvolles Landschaftsbild von Künstlerhand — beide in Hotzschnitt, geschmudten, kleinen Buche, dessen Bersaffer, Part-Direktor E. Betzold in Mustau, mit dem Schöpfer des Mustauer Parts viele Jahre lang in persöntichem Berkehr stand, die Anlagen desselben im Sinne des Fürsten fortgeführt hat, erhält und noch leitet.

Der Berfaffer, welcher an bem verftorbenen Fürften Budler mit aller Pietat, die ein Schüler für feinen Deifter nur haben fann, bangt und ihn als Menschen wie ale Künftler bochverehrt, schildert nach einer biogra= phifchen Stigge in turgen, fraftigen Bugen bas Entstehen ber Bart-Unlagen gu Dlustau und nach bem Bertaufe von Mustau an ben Pringen Friedrich ber Miederlande auch bes Parfe ju Branit, giebt uns Kenntnig von ber erften 3bee bes Fürften bagu - nach einer Reife nach England - befdreibt bie Verbereitungen und bie Befeitigung ber entgegenstebenden mannigfaltigen Bindernisse, Die Musführung bes Berle, bann bie allmählichen Ber= befferungen, gebentt ber Dlanner, welche bem Fürften in feiner fünfundbreißigjährigen Thatigteit hülfreich gur Seite ftanden und giebt bann eine eingehende Charafteriftit des vom Fürsten Budler in die Gartenfunft ein= geführten Stile mit befonderer Angabe ber von ihm berrührenden Reuerungen, befpricht im Speziellen bie Führung ber Bege, Die Benutung Des Baffers, ber Scen, Teiche, Fluffe und Bache, ber Baumpflanzungen 2c., erwähnt bie Unterschiede bes Stile von ben Bart= Unlagen ber Englander und ber gleichzeitigen beutschen Gartenfünftler. Bum Schluß gebenkt er auch noch bes Ginfluffes bes Fürsten auf mehrere Bart = Anlagen in verschiedenen Residengen Deutschlands und bes Muslandes.

Petvold theilt uns aber nicht blos die Thatsachen mit, sondern giebt, als kompetenter Fachmann, zugleich eine unparteiische, gewiß gerechte Kritik der Thätigkeit des Fürsten. Sein Buch ist demmach auch neben den eigenen Schriften des Fürsten über Landschaftsgärtnerei und neben der größern Biographie desselben von Ludzmilla Affing von selbständigem Werth.

Seine Schreibweise ist eine sehr angenehme. Der Leser bemerkt sosort, daß ber Berfasser sein Gebiet vollstommen beherricht und barüber in durchaus sachgemäßer Weise, mit voller Freiheit, in anschaulichster Weise sich auszusprechen weiß, so daß auch Jeder, der der Gartentunst, die bis jetzt im Allgemeinen noch immer viel zu wenig beachtet wird, fern steht, das anspruchslose, kleine Buch gern lesen und auf das im Anhange angefündigte

größere Werf beffelben Berfaffers über "Landschafte= gartnerei" im Allgemeinen, begierig werben burfte.

R. B

\* Lüble's Werte in Nebersehungen. Bon Lüble's Grundriß ber Aunstgeschichte erscheint die zweite Auflage ber englichen Ausgabe (London, Smith, Elber u. C.) eben in zwei
schön ausgestatteten Banten. Die Geschichte ber Plastif ist
bei bemselben Berleger schon früher ebenfalls in engtischer Uebertragung burch Mig Bunnett herausgesommen; austerbem in Eduburgh die Borschule zur firchtichen Runft, übersett burch 2. A. Weatstey. Der Grundriß der Kunstgeschichte bat serner eine bänische Ausgabe durch 3. Lange in Ropenhagen und eine schwedische durch G. Upmart in Stockholm erlebt; auch die Geschichte ber Architektur ist in schwedischer llebersehung erschichte, mit Zusätzen von C. Lichhorn. Endlich ist die Geschichte der Plastif in russischer llebertragung zu Mostan herausgegeben worden.

#### Runfthandel.

Die Arundel-Society hat vor Aurzem ein großes, für tunftgeschichtliche Studien wichtiges Bert in Angriff genommen, welches die Antilen-Sammlungen bes Britischen Dluseums in vorzüglich ausgesührten Lichtbrucken zu verössentlichen bestimmt ift. Die Durchichnintsgröße der Bilbfläche beträgt 55:40 Centimeter. Es sind dis jest 20 Blätter erschienen, darunter verschiedene Stüde des Parthenonfrieses, der Figuren von den Grebeln des Parthenon, der ninivitschen Reliefs, dam ariechische und römische Büften und Statuen. Die Publisation ist bestimmt, ben Entwickelungsgang der Plastit die zum Ausgang des klassischen Alterthums zu veranschaulichen. Die erste Abtbeilung koster 150 Thater, einzelne Blätter 8 Thater. Für Deutschland hat die Buchbandlung von A. Twietmeher in Leipzig den Bertried übernommen.

R. B. Die wohl erhaltenen Aupferplatten ber Vues pittoresquen de l'Italie von Dies, Reinhard und Mechau, welche im Jahre 1798 im Berlage von Frauenholz in Rürnberg erschienen, find fürzlich von der Lothbedschen Berlagsbandlung (Conr. Rill) in Rürnberg erworben worden. Dieselbe wird nun eine neue Ausgabe bes schönen, werthvollen Werles veranstaten.

#### Hekrolog.

A Carl Friedrich Boigt, t. baper. Hofmebailleur, starb am 13. Ottober in Triest nach knigem Leiben an den Folgen einer Erkätung, welche er sich auf der Rückreise nach seiner letten Deimat, Rom, jugezogen. Boigt war zu Berkin im Jabre 1800 geboren und armer Leute Kind. Als Lehrjunge des Gravenes Bollgotd täglich mölf und mehr Stunden am Arbeitstische, eilte er Abends im Lausschitze beim, um die Mitternacht ohne Anteitung sich im Zeichnen zu iben. Bon Bollgotd kam er au die königl. Minzanstalt in Berlin und machte bort unter Loos ungewöhnliche Fortichritte im Stempelschneiden. Daneben schnitzte er einen Amor als köwenbändiger und ein Reliesbildniß des Königs Friedrich Withelm III. in Elsenden. Noch nicht volle zwanzig Jahre alt, ward er schon zum ersten Medailleur an der Berliner Münzanstalt ernannt. Nachdem ihm sünf Jahre später seine Fertigkent im Modelliten kom dem Leben den alademischen Preis und damit ein Reisersstipentbium eingebracht, ging er zuvörderst nach London und schutt dem Stempel zu einer mit viel Beisall aufgenommenen Medaille auf Lord Etton. Bon kondon nahm Boigt seinen Weg nach Paris, Mailand und Kom, wo er dei Grometti Unterricht im Steinschneiben nahm. Auch ward ihm, dem protessantischen Künstler, die Ehre zu Theil, Bius VIII. sine einen Scudossempel in Bachs modeliren zu bürsen. In Kom machte er die Belanntschaft der tressischen Miniaturmalerin Leres Fioren und ward durch sie zum Katholizismus bingezogen, zu dem er sich bald danach belannte. Sie ward ihm eine tiedevolle trene Gattin. In Kom besuchte ihn auch König Ludwig I. und lernte ihn so hoch schäuen, daß er ihn als ersten Münzmedailleur nach Rünchen bettes. Dier erössiere sich der

Thatigleit bes Runftlere ein weites Relb. Der Ronig trug fich mit bem Gebanten, jum Gebächnif bervorragenber biftorifder Ereigniffe mahrend feiner Regierungszeit Thaterflude pragen ju laffen. Boigt mar bagu auserfeben, ben iconen Gebanten auszuführen und toste bie mitunter bocht ichwierige Aufgabe mit großem Geschide, wobei ihm feine Bildung nach ber Antite befontere ju ftatten tam. Der Ginfluß Thormalbjen's, ber fich feiner mit ber ibm eigenen Liebenemurbigfeit annahm, war ffir Boigt ein enticheibenber geworben und blieb es bis an bas Ente feiner Tage. Boigt's Ruf ging balb über bie Grengen Ente feiner Tage. Boigt's Ruf ging balb über bie Grengen bes Baperlanbes binaus, viele ber fleineren beutichen Bunbesftaaten liegen bie Stempel ihrer Bertehre-Dungen von ibm dneiben. Daneben führte er gablreiche Ehren- und Bebachtnifimebaillen aus, fo auf bie Runfitbatigfeit bes Ronigs Lub-wig I., auf Thorwaldfen, Ranch, Cornelius, Raulbach, eine folde mit bem Bortrait bes Bergoge Maximilian in Bayern, auf bas elfhundertjabrige Jubitaum bes Bisthums Gichftabt, auf bie Errichtung verschiedener Dentmater u. f. w. Geit Ente ber fünfziger Jahre lebte Boigt in Rom und tam nur in wenigen Fällen unabweisbarer Rothwendigfeit nach München gurück, wie z. B. um König Ludwig II. in Bachs zu modelliren. Als eifriger Katholit trat er schon früh in lebbaste Beziehungen zum päpstischen Hose und führte für Pius IX. eine Reihe sehr werthvoller Mebaillen aus, welche ihren Stoff ben bedeutenbften Lebensichicffalen besfelben entnahmen, fo auf bas 3ahr 1861, auf bas Centenar, auf bie Eröffnung bes Concits ze. Auch Lamoricière, ben Grafen Larberelle, ben Carbinal Alanus, ben Ingenieur Manetti und ben Rupferflecher Juvara ehrte er burch schöne Mebaillen, nicht minder ben Jugenbfreund 3. Bortwid Gildrift. Boigt war unvergleichtich als Mebail- seur, Stempelschneiber, als Künftler in Intaglis und Cameen, im Bersertigen von Kunft-Schmud aller Art und hinterließ ben bleibenden Ramen eines wahren Sprenmannes. Die Alade: micen von Bertin, München, Rom, Florenz zc. haben ihn burch Ernennung zu ihrem Mitgliede geehrt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A Münchener Aunstverein. Die letzten Bochenausftellungen boten manches Interessante, aber nur ein Wert
von bervorragender Bedeutung, was bei der hier herrschen Kunstrichtung nicht wohl befremden kann. Dieses eine war Fr.
Vodenmüller's "Schlacht bei Börth". Richtiger wäre vielleicht die Bezeichnung geweien: "Erstürmung der höbe vor Fröschweiser in der Schlacht bei Börth", denn diese bildete nur
einen Theil der kompticiten Altnon, welche als ein undeabsichtigtes Gesecht begann, um schließlich zur Entscheungsschlacht
zu werden. Bodenmüster hat sich durch seine "Schlacht bei
Sedan" (nun in der neuen Binakotbet zu München) eine
höchst ehrenvolle Stellung unter den Schlacht bei
Renzeit errungen, und sein letzes, sehr umfanz- und sigurenreiches Bild nuch jenem zegenüber webernum als entschiedener Kortichritt bezeichnet werden. Auch dier macht sich vor Allem bemerkdar, daß der Künstler der Attion beiwehnte, an ihr thätigen Antbeil nahm: Bedenmüster diente bei der bayerischen Artillerie und wurde nach der Schlacht bei Sedan zum Lieutenant besördert. Er war Augenzunge des gräulichen Kampfes, der sich vom Thale des Sauerbaches durch den von Hohlwegen und Gräben durchschuntenen, sieit ansteigenden Bald die zum Dorfe fröschweiter hinanzog und mit der Bestinahme bieses letzten Stützunstes Mac Mahon's endete. Bayern und Breussen gingen im Augeiregen aus den Chasseports der Turtos Schulter an Schulter vor. Bir sehen sie auf dem Bilde auf balber Höbe angelangt, die Turtos unter ihrem unwiderstehlichen Anprall zurückgeben. Die deutschen Disziere tämpsen in den von Sauerthal in den dohlweg vor, der nach Kröschweiter hinaufführt; mitten unter ihnen von der Tann mit seinem Sonnenlicht dringt nur schwach durch des Laubach der krösrigen Buchen. Damit ergab sich sür den Raler ein schwer zu überwindendes Sinderniß, das er gleichwohl mit großen Geichide überwand. Ein anderes lag in der Menge mannigsacht bewegter Kiguren. Tropkem zeigt sich nirgends Unrube, weder in der Farbe, noch in der Anordnung, und an Betle ging. Ich kenne wenig Bitber, welche von ber bargestellten Aktion eine so überzeugende Borstellung verschaffen, und in dieser Beziedung barf das Bodenmiller'sche Bild getrost dem von Franz Adam "Der Kampf dei Floign" (Episode aus der Schlacht bei Sedan) an die Seite gestellt werden. — Bon den Genredildern wären H. Raufsmann's "Einkedt", Aurzdauer's "Eine Wahldesprechung" und C. Derpfer's "Anstunst des Tauspathen" rübmend zu erwähnen. Die betden ersteren Bilder zählen zu dem Besten, was seit längererer Beit in dieser Feitlung dier geichassen wurde. Umter den Laudschaften nahmen ein paar Winterlandschaften von Windmaier eine hervorragende Stelle ein, und des tresslichen Raad Schüler Raus der, E. Martin und Kraustops brachten sehr schwerzs Leitung ausgesührte Farbenstiche nach Gabl's "Scene aus dem Totolerkriege von 1809", Kandeerz's "Viedespaar" und Lindenschmit's "Scene aus den lustigen Weiden von Windser". Raad dat sich um hebung des stüber in München ganz vernachläsisgten Farbenstichs ungewöhnliche Berdienste und damit wohlbegründete Anipriche auf den Dans aller Kunststende erworden.

#### Dermifchte Hachrichten.

B. Josef Rebren und Frang Command in Duffelborf haben vom preugiiden Rultusminifterium ben Auftrag erhalten, bie Mula bes Schullebrerfeminars ju Dore im Regierungebezirt Duffelborf mit Wandgemalben ju schmitden, welche in einem großen Friese die ganze Geschichte von Erichaffung ber Welt bis zur Gegenwart in turgen Abschnitten bebandeln sollen. Rehren hat die Rompositionen ju den Darstellungen, die er davon zu malen bat, bereits entworfen, und dieselben sind von der jüngst in Berlin vereinigt gewesenen Kommission von bervortagenden Künstlern und Beamten, welche über die Berbendung ber ich Burden und Beimen, wendung ber für Runftgwede bestimmten Gumme gu berathen batte, einftimmig gur Ausführung angenommen worden. Fries zerfallt in vericiebene Theile, bie aber unter fich im engften Busammenhang steben. Am Anfang seben wir Gott-Bater, Der nach vollzogener Schöpfung ben Denichen sein Befet giebt. Abam und Eva fteben anbetenb vor ibm, umgeben von ben Thieren bes Paradieses, unter benen wir ben Löwen und bas Raninchen mahrnehmen, als Sinnbilber ber Starte und ber Fruchtbarkeit. Lobsingende Engel bringen bie Dauptgruppe an beiben Seiten jum Abschlis. Im zweiten Felbe tritt uns schon bie Uebertretung bes Gesches und beren Bolgen in Leid, Schmerz und Tob entzegen. Abam und Eva genießen von der verbotenen Frucht und werden barauf aus bem Baradiese verstoßen. "Die Frucht ber Gunde aber ift ber Tod". Rain wird jum Brudermörder und will entsliehen. Aber bas strasende Gewissen tritt ibm in der Gestalt Gottes entgegen, ber in ihm die gefallene Menschbeit zurechtweist und von neuem auf feine ewig gittigen Geiete aufmertfam macht, welche er auf bem britten Bilbe, bem Blofes in ben zehn Ge-boten, verklindigt. Dennoch wirft bie Gunbe fort und Dlofes muß dem König David ftrasend von der andern Seite Platban, ber hier geifevelt bat, mabrend von der andern Seite Platban, ber hier gleichfam als Richter auftritt, ben König die Leiche des Ilrias hinweiß, burch die wiederum der Tod als die Frucht ber Elinde angedeutet wird. hieran schließt sich bie Gruppe ber Propheten, unter benen auch David als Pfalmensanger erscheint, die auf die Geburt Christi und bessen Ertösungswert weissagend hindeuten, welches die Bestegung mit Sinde und Tod bringt. Es ist bem Künstler gelungen, in möglichst wenigen Figuren seine Motive flar und verständlich auszusprechen und entfernt liegende Momente harmonisch zusammenzufügen. Wir wollen hoffen, daß Commans biesen Charafter in entsprechender Weise seiste sestaten wird. Diesem begabten Künftler ift als Aufgabe gestellt, bas Leben Jesu bis zur Krenzschleppung in ben folgenden Feldern dazustellen und berfelbe ist gegenwärtig mit ben Kompositionen bazu beicaftigt. Rebren beginnt bann wieber mit ber Grablegung Ebristi, woran sich bie Auserstehung reiht, welche als Triumph ber göttlichen Liebe in erhabener Auffassung erscheint. Es folgt nun die Ausgießung bes heiligen Geistes, burch die zugleich bas Lebramt begründet wird. Bunachft ber Auferstehung erbliden wir die Gruppe ber biblichen Frauen, bann bie Apostel, aus beren Reibe Betrus und Johannes bervortreten, nm lehrend und predigend auszugieben. Letterer spendet auch

bie Taufe, womit bie Ausbreitung bes Chriftenthums angebentet wird. 218 Fortfegung bes Lebraints erfcheint im nachften Relbe Die Wirtfamteit Des heiligen Bonifagins, Des erften Biicofe ber Deutschen, ber ben Gachien bas Evangelium verfündet und auf die gestürzte Eiche, die den heidnichen Rache-göttern geweibt mar, das Kreuz als Symbol der versöhnenden Belterlölung pflanzt, woran sich dann die Tause Bittefind's schließt, bei welcher Karl der Große die Pathenstelle versiebt, burch ben zugleich bas Raiferthum eingeführt wieb. Geweit liegen bis jeht bie Entwurfefe von Rebren vor, bie einen acht bifterifden Stil, murbige Auffaffung und eine burchaus lobenswerthe Gliederung zeigen. Es follen nun noch Scenen aus ber Birffamteit ber bedeutenbften Reformatoren folgen, und ben Schiug bes gangen Friejes wird Die Bieberberftellung bes beutiden Reiches bilben, bargeftellt burch Ronig Bilbelm, bem ein Engel Die Raijertrone bringt. Die übrigen Theile bes großen Gaales merben in ornamentaler Beife ausgeschmudt, wozu F. Commans einen geschmadvollen Plan gemacht bat, ber ebenfalls von ber Berliner Rommission einstimmig angenommen worben ift. In ben hauptfelbern unter ben Friegen tommen bie großen Buften ber berühmteften Bertreter berjenigen Lebrfacher, Die Bezug auf Die Birffamteit ber Anstalt haben, und in den Zwideln über Diesen Bogenfelbern werben bann Engelfiguren gemalt, welche auf bie obern Friese bindeuten. Rebren bat bafur auch icon treffliche Geftalten in reicher Mannigfaltigfeit mit gludlichfter Benutung bes Raumes tomponirt, die zu seinen Bilbern in enger Beziehung steben, während Commans die Figuren unter jeinen Felbern natürlich auch selbst aussührt. Wenn die materische Aussührung des ganzen Plaues in bersetben Weise gelingt, wie die interessans

ganzen Plates in verseiben Weise getingt, wie die interseinten en Entwürze es verdienen, so dars sich das Lehrersemunar zu Mörs Glüd wünschen, seine Ausa durch monumentale Runstwerke von bleibendem Werth geschmicht zu sehen.

\*\*A. Bamberg. Am 30. November wurde das Densmal unseres berühmten Landsmannes, des Ansangs des Jahres 1864 versierbenen großen Arzies und Gelehrten Dr. Johannes Lucas Schöntein unter den entiprechenden Feierlichkeiten enthüllt. Es erhebt sich auf dem Plate, auf welchem die Dauptstraßen unserer neuen und alten Stadtsheite sich vereinigen, und deschräfte des einem Postamente von Fichtelgedirg'schem Granit (gesertigt in Schwarzenbach a. S.) und aus der überlebensgroßen Wästenen Buste des Berstorbenen, gearbeitet in carrarischem Warmor von Zumbusch. Ein berrliches Wert, dei welchem des Weisters bewährte Kunst um so höher angeschlagen werden muß, als Schöntein's Kopf sicher ein böchst schwirziger Borwurf sir die Plastit ist. Statt jeder weiteren Kritik wollen wir nur die Worte beisehen, welche die Tochter Schöntein's bei der Anhältung sprach: "Ja, dies sind meines Baters Züge, und was ich noch bet teinem Bilde meines seiten Baters gesehen, sein Geist spricht aus dieser Wisser. Must Anereuth mirt geschrehen: Mustard Was aber das

Aus Banreuth wird geichrieben: Richard Bagner hat sein Saus mit Sgraffito Malereien versehen lassen. Daffelbe bildet nach vorn einen Aundban. Dier hat nun der Sistorienmaler Krause auf Kosten bes königs von Babern eine große Allegorie ausgesührt, die den Atbeitungen theilweise entlehnt ist. In der Mitte steht Botan als Personifitation des beutschniste, als Banderer gedacht, das eine Auge vom hute verdecht, wie ibn die Boltenbantasie die in's Rittelaster sannte.

Mythus, als Wanderer gedacht, das eine Auge vom hute verdeckt, wie ihn die Bottsphantasie dis in's Mittelalter launte, von seinen zwei Raben begteitet. Rechts steht die Bersonisitation der Tragödie, tinks die der Musit, an ihrer Seite ber Anabe Siegfried, die Personisitation des Aunstwertes der Zutunft.

B. Der Schlachtenmaler Emil Hunten in Diffelborf bat mehrere große Bestellungen erhalten. Für die Nationalgalerie in Berlin soll er eine Episobe aus der Schlacht bei Wörth maten, für das Museum in Hamburg die hanseainche Division in der Schlacht vor Orleans, wie sie den bedrängten Bapern bei Longwy zu Hilfe tommt, am 2. Dezember 1870, und für den Prinzen Friedrich von Sann-Wittgenstein eine Scene aus den Reiterkampsen von Mars la Tour, an benen das 2. Garde-Dragoner-Regiment, dem der Prinz angehört, ruhmvollen Theil hatte. Alle diese Gemälde sollen in großem Format ausgeführt werden, so daß der Künstler volle Gelegenbeit sindet, sein Talent an würdigen Ausgaben ersolgreich zu bewähren.

R. B. Rurnberg. Der Magiftrat ber Stadt Rurnberg beabsichtigt, gleichjam ale Abichtuß und Befronung einer neu anzulegenden Bafferleitung, einen großartigen monumentalen Brunnen in Bronce aussichten zu taffen.

(23)

## Inferate.

Bei G. Birgel in Leipzig ift foeben ericbienen:

# Darstellungen

von Muguft bis zum Musgang der Antonine.

Ben Ludwig Friedlaender, Brofeffer in Rongeberg.

Zweiter Theil. Dritte, vermehrte Auflage. gr. 8. Preis: 31/2 Thir. Inhalt: Das Berkehrswefen. — Die Reisen. — Die Schauspiele. Früher find ericbienen:

Griter Theil. Bierte, vermehrte Auflage. gr. 8 Breis: 31/2 Thir. 3uhalt: Die Stadt Rom. — Der hof. — Die brei Stände. — Der geiellige Berkehr. — Die Frauen.

Dritter Theil. gr. 8.

geil. gr. 8. Breis: 3 Thir. Inhalt: Der Luxus. — Die Klinfte. — Die schöne Literatur. — Die religiösen Zuftande. — Die Phitosophie als Erzieherin gur Gittlichleit. Der Unfterblichtentoglaube.

Breis bes vollständigen Bertes in brei Banben: 10 Thir. Eleg. geb. 111/2 Thir

Im Verlage von Klimsch & Co. in Frankfurt a. M. und Wien erscheint in rascher Folge das bei J. Veith in Carlsruhe begonnene Werk

# Beiträge zur Kenntniss

# Architektur des Mittelalters in Deutschland

von Rudolf RedtenBadier.

in Lieferungen à 6 Blatt, Original-Autographien, gr. Folioform. Preis per Lieferung 20 Sgr. oder 2 Mark.

Ueber den Nutzen und Werth einer so ausserordentlich reichhaltigen Sammlung bisher wenig oder gar nicht bekannt gewordener Motive von deutschen Baudenkmalen wird Niemand im Zweifel sein, welcher entweder der Baupraxis oder Kunstforschung seine Studien widmet. Die Anordnung des Stoffes im vorliegenden Werke gestattet eine vergleichende Uebersicht der dargestellten Objecte und sind den Figuren die Ortsnamen und Baujahre beigefügt, sowie auch durch eingeschriebene Maasse die wirklichen Grössenverhältnisse veranschaulicht. diese Weise ist dies Werk ein vielseitig nützliches.

Soeben erschien: ebers Geschichte d. neuern deutsch. Kunst.

Lieferung III. enthaltend: Münchener Schule: Cornelius, Schnorr, Kaulbach, Genelli, Schwind. Düsseldorfer Schule: Schadow, Köh-ler, Bendemann, Sohn, Hübner etc. (32)Preis der Lieferung Mk. 2. 40.

> Meyer & Zeller's Verlag (Friedrich Vogel) in Stuttgart.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 3mölf Briefe eines althetilchen Bebers. 2. Mufl. 160. Feinftes Betinpapier. Breis geb. 2 Dit. fein geb. 3 Dit. Die "Aunfichronik" befprach biefes 2Bert in der Rummer vom 17. April 1574 aufs anertennendite, gleich günftig urtheilte bie gefammte tunftliterarifche Breffe. Berlin, Berlag von Robert Oppenheim.

Profesor Bacob Becker, Gifela, gestochen von Steifenfand Bon biefem fovnen Blatte besithe ich einige guterhaltene Eremplare, bie ich ju 20 Ear. offerire. Ifaac St. Goar, Wohmartt 6.

Frantfurt a. Di.

G. Frentag's neuer Roman.

Coeben murbe ausgegeben und ift burch alle Buchbandlungen gu beziehen :

- Die

Brüder vom deutschen Mause.

23 on Gustav Frentag.

A. u. b. Litel : Die Monen. Roman v. G. Frentag. Dritter Band.

Ein Band in Octav. Preis 2 Thir. (29)

Leipzig, Verlag von S. Kirzel.

Soeben erschien:

Antiquariats-Katalog XXII.

Geschichte und Technik der bildenden Künste. Bücher mit Holzschnitten, Kupfer-Stahlstichen etc.

Derselbe ist gratis und franco von uns direct, sowie durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Leipzig, 5. December 1874. (31)

Simmel & Co.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist erschienen:

GESCHICHTE

J. A. CROWE & G. B. CAVALCASELLE.

DEUTSCHE ORIGINAL-AUSGABE

BESORGT VON Dr. MAX JORDAN.

(Mit Holsschnitten von H. Werdmüller.) gr. N. Bd. I-V. Preis 2013 Thir.

Der sechste Band ist im Druck.

In meinem Verlago erschien:

# VURSCHULE

zum

Studium der kirchlichen Kunst von Wilhelm Lübke.

Sechate stark vermehrte und verbouserte Auflage.

Mit 226 Holzschnitten.

gr. 80, broch. 2 Thir., eleg. gebunden 21/2 Thir.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Dierzu eine Beilage bon Webr. Micheli in Berlin.

Redigirt unter Berautwortlichkeit des Berlegers C. A. Beemann. — Drud von hunderiftund & Pries in Leipzig.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Arritag ericheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Runft" gratfa; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 3 Thir. sowohl im Buchanbel wie auch bei ben beutiden und bierreichischen Poftanftatten.

Inhalt: Tab Epitaph auf Bengel Jamiger's Grabe ju Rurnberg. - Fr. Fischad's Ornamentit der Gewobe, - Julius, leber die Agenaltempel der Griechen; Korte, lieber Lersonistationen piphologischer Affelte in bei frateren Basenmaleret; "Deutsche Jugend"; Bod, Mittelalterliche Bandents mater: Rurnberg's Gebentbud. - Emil Jatob wilbeit †; pammatt Billings †. - Fortschritte des Kunstunterrichtemesend in England. - Mundener Rundverein. - Großb. Rungsammtungen in Schwerin. - Rutnberg: Substavische Bebes Dramente. - Germanische Museum: Berloofung. - Borner's Aupferfitch Auftron; Auftion der Aupfergisch amming von Dugh howard. - Reitschriften. - Korrespondenz. - Inserate.

# Das Epitaph auf Wenzel Iamitzer's Grabe zu Mürnberg.

Unter ben vielen, zum Theil sehr vortrefslichen Epitaphien aus Bronze auf den Grabsteinen der Kirchhöse zu St. Johannis und St. Rochus in Rürnberg nimmt das Epitaph auf dem Grabe des berühmten Goldschmiedes Wenzel Jamiter") auf dem Johannis= Kirchhose, theils wegen des Mannes, dessen Andenken es gewidmet ist, theils wegen seiner künstlerisch vollendeten Durchführung das Interesse der Kunstfreunde in besonderem Maße in Anspruch. Es ist auch in weiteren Kreisen sehr bekannt, ist wiederholt in Gyps abgegossen und oft abgebildet worden, am besten in Kupserstich im britten Deste der "Rürnbergischen Künstler" und darnach in Holzschnitt in R. v. Rettberg's "Kürnbergs Kunstleben" und an andern Orten.

Seinen großen Ruhm verdankt es wohl vorzugsweise der allgemein verbreiteten, meines Bissenszuerst von dem ungenannten Bersasser des dritten Heftes der "Rürnbergischen Künstler" zweiselnd, dann von Rettberg bestimmt ausgesprochenen Ansicht, daß diese Grabplatte "von ihm selber" sei. Bei näherer kritischer Betrachtung derselben kommen wir jedoch zu einem andern Resultate.

Den wesentlichsten Theil ber aus einer 0,44 Deter langen und 0,22 Meter boben broncenen Relief=Platte, vortrefflich gegoffen und fehr forgfältig cifelirt, bildet bes Meisters Bruftbild en face in gang flachem Relief mit ber Umschrift: "Bengel. Jamniger alt . 78 . im. 1585". Diefes Portrait ift, wie ich (im Anzeiger für Kunde beutscher Borgeit 1874, Dir. 6) nachgewiesen habe, eine etwas robe, vergrößerte Ropie nach ber Borberseite ber fleinen, schönen, ovalen Debaille Balentin Daler's vom Jahre 1584 (abgebildet im 37. Stud von Bill's "Rurn= bergifchen Münzbeluftigungen"). Es ift mit einem Rahmen umgeben, beffen Formen für die fpatefte Renaiffance, befonders die Manier bes Jost Amman, darafteriftifch ift. 218 Seitenstüd zu biefem Bortrait ift in gleicher Umrahmung Jamiger's Bappen - ber Löwentopf im Bappen ift zugleich Künstlermarke auf feinen Gilberarbeiten - ein Lomentopf, angebracht. Um das Bappen geht die Inschrift: "Chriftus ift . mein. Leben . Sterben . ift . mein . Bewinn", ein Bahlfpruch, ber auch auf der oben bezeichneten Medaille angebracht ift. Bwifchen beiden Medaillons befindet fich eine Figur, welche einige Aehnlichkeit mit der tragenden Figur in bem berühmten Tafelauffate im Besite ber Familie Merkel zu Rürnberg hat. Gie trägt auf ihrem Baupte einen Rorb mit Früchten, Blumen und Blättern und fteht auf einer febr baroden, fapitalabulichen Bafis. Bu beiden Seiten der lettern find Eidechsen angebracht, ebenfalls eine Erinnerung an ben Tafelauffat. In ben vier Eden der Platte befinden fich vier fitende allegorifche Figuren, die Luft, bas Feuer, bas Baffer und Die Erbe barftellend, mit ben entsprechenden Attributen, je einen geometrischen Körper und ein in der Deg-

<sup>&</sup>quot;) In ber Agl. Aunstdammer zu Berlin befindet sich eine, augenscheinlich völlig getreue, Wiederholung bieses Epitaphs, von eigenthümlicher Beschaffenheit. Die Reliese, im Ganzen 7 Stück, bestehen aus Blei und find auf ein hölzernes Brett mit Rand aufgenagelt. — In welchem Berhältniß bieses Berliner Exemplar zu bem Original auf bem Rürnberger Rirchhose steht, ift mir nicht klar.

funst nothwendiges Instrument in den Händen haltend. Sie erinnern an die Allegorien an einem großen, zehn Zuß hohen, wie es scheint, jeht verschollenen Taselaussfat, dessen aussührliche Beschreibung, nach einem alten Manuscripte, in Nr. 31 und 32 von M. M. Maper's "Nürnberger Geschicht=, Kunst= und Alterthums=Freund" abgedruckt ist, und an Jamiter's Arbeiten in der Mathematis.

Diese allegorische Figuren haben in Erfindung und Beichnung sehr große Aehnlichkeit mit jenen, welche auf dem ersten Titelblatte von B. Jamiper's, im Jahre 1568 erschienenen (jest sehr seltenen) Berke: "Perspectiva corporum regularium", jedoch in etwas anderer Stellung, mit anderen Attributen und anderer Bedeutung sich sinden.

Dieses Titelblatt hat man (b. h. A. Bartsch, E. Beder, Ragler, R. Beigel, A. Andresen, Wesselh u. A.) stets für eine Komposition Jamiter's angesehen und wegen der Anklänge der Einzelheiten des Epitaph's an die eigenen Werke Jamiter's hat man dasselbe dann ebenfalls für ein Werk des großen Goldschmieds gehalten. Beides sind jedoch Irrthümer.

Die Titelblätter zur "Perspectiva corporum regularium" find nicht, wie bie Beichnungen ber geometri= schen Körper, - sie sind im Original jum Theil im Rgl. Rupferftich = Rabinet zu Berlin noch erhalten welche ber Meister selbst mit besonderer Liebe und Gorgfalt, feines hoben Alters wegen jeboch, wie er felbft fagt, "mit schwerer Sand" gefertigt bat, von ihm felbst, fondern, vielleicht nach feiner allgemeinen Angabe, von 3 oft Amman, jenem phantafievollen, überaus frucht= baren Künftler, welcher vom Jahre 1560 bis zu feinem im Jahre 1591 erfolgten Tode in Rürnberg gelebt und gearbeitet und besonders auch viele Titel-Ornamente für Bucher aller Art gefertigt bat, gezeichnet und, wie Die ber übrigen Blatter, in Rupfer rabirt. Jamiger bielt fich eben ichon für zu alt, ale bag er feine Beichnungen felbst radiren mochte, übertrug diese Arbeit baher bem jungen, furz vorher nach Nürnberg gefommenen Künftler, dem er dann wegen feines ausgesprochenen Talentes für Kompositionen von Titel = Ornamenten auch alle Titelblätter übertrug. Es ift befannt, daß Umman auch fonst noch nach Entwürfen bes Jamiter gearbeitet (fiebe A. Andresen, Deutscher Beintre-Graveur, Bb. I, Geite 126-29), auch wiederholt fein Portrait (fiebe Undrefen a. a. D., Seite 112, 172 u. 203) gefertigt hat. Bu= bem fteht auf ben Titelblättern ju Jamiper's Berfpettive bas Monogramm J. A. (nicht aber W. J.), mab= rend es auf den andern, von Jamiger felbst entworfenen Blättern fehlt.

Da nun aber das fragliche Epitaph ganz in der Manier des Jost Amman komponirt und gezeichnet ist und wir aus dem Zusammen-Arbeiten von Jamiser

und Amman schließen dürfen, daß fie mit einander be= freundet maren, muffen wir wohl annehmen, daß Jost Amman auch die Zeichnung zu dem Epitaph gefertigt habe, welches bann nach biefer Zeichnung mobellirt und von einem ber vielen trefflichen Rothgießer Rurn= berge gegoffen worden ift. Batte 2B. Jamiter, mas ja an fich nicht ungewöhnlich mare, fein Epitaph felbft gefertigt, fo hatte er wohl schwerlich barauf Andeutungen an feine Berte angebracht. Seinem befcheibenen Sinne und feiner Frommigfeit entspricht ohne Zweifel weit mehr bas andere, runde Epitaph, welches auf demfelben Stein befestigt ift, und welches (vielleicht eine Arbeit feines Freundes Balentin Dtaler) in flachem Relief Die Auferstehung Chrifti barftellt. Daß aber einige Beit nach feinem Tode feine Freunde, ju größerer Ehre für ben Meister, Dieses zweite Epitaph mit ben besprochenen Andentungen an seine Arbeiten machen liefen, erscheint leinesmege befrembenb.

R. Bergau.

#### fr. Fifchbach's Ornamentik der Gewebe.

Seitbem Dr. Bod bie Aufmertfamteit ber Archaologen und Runstfreunde zuerst wieder auf ben boben Berth ber mittelalterlichen gemufterten Seidenftoffe gelenft und gur Rachbildung berfelben, gunächst für firch= liche Zwede angeregt, hat bas Studium biefer fo lange vernachtäffigten Schäte immer größern Umfang gewonnen und ift, seitdem auch unfere Gewerbe-Daufeen fich bafür intereffiren, in ftete fteigendem Dage auch praftisch für die Zwede ber Kunstindustrie unserer Tage nutbar gemacht worden. Die großen Fabrifen von Cafaretto in Crefeld, Giani und Bh. Baas in Bien u. 21. haben bie echten alten Mufter ober folche, welche im atten Geifte neu tomponirt find, vortrefflich in Seibe und Sammet, mit Gold zc. burchwirft, querft fir liturgifche Bewander, bann für Brachtgewander profanen Zwedes, für Tapeten und zulett für Möbelstoffe und Borhange ausgeführt. In ber allerneuesten Beit werben, 3. B. von Flammerebeim in Koln, Sochstätter in Darm= ftadt u. A. Die alten Stoffmufter vielfach auch fur Bapier=Tapeten verwendet, und zwar zum Theil in birefter Rachbildung, jum Theil indem man die alten Motive für neue Kompositionen ähnlicher Art benutt.

Friedrich Fifchbach in Hanan, ber bekannte geschmackvolle Ornamentist, welcher wie wenige Andere auf das Kunftgewerbe unserer Tage, so weit es mit dem FlächenOrnament zu thun hat, von Einstluß gewesen ist, exfannte von Anfang an die hohe Wichtigkeit der alten
gewebten Stoffe als Borbilder für das Studium der
Ornamente überhaupt und als Jundgrube für Motive
zu neuen Kompositionen. Schon während der Zeit seines
Studiums in Berlin in den Jahren 1859 bis 1862 —

nachbem vorher schon Schinkel, Boetticher und Gropius für Berbesserung ber Muster in Geweben und Tapeten gearbeitet hatten — kopirte er mit Borliebe die Ornamentik der Gewänder und Hintergründe, welche gelegentlich auf alten italienischen und deutschen Bildern sich sinden, zeichnete dann die alten Orginalstosse im Berliner Museum, im Dom zu halberstadt, im Museum zu Köln und endlich der Bockschen Sammlung im k. k. Desterr. Museum für Kunst und Industrie zu Wien und vervollständigte seine reiche Sammlung von guten alten Mustern fortwährend durch ganz Mitteleuropa. Auf diese Weise entstand eine Sammlung von Gewebes Ornamenten, wie sie vollständiger kaum sonst noch vorhanden sein dürste.")

Es lag ber Bunfch nabe, biefe Sammlung zu publi= ciren und auf biefe Beife ber Biffenschaft - bie Bubli= fationen eines Bod, Effenwein, Biollet-le-Duc, Linas u. A. erscheinen gegen die Fischbach'sche verschwindend flein und ber Industrie zugänglich zu machen. Fischbach be= gann mit ber Beröffentlichung feiner gefammelten Beichnungen schon im Jahre 1866. Gein Wert sollte nicht nur Stoffmuster, sondern stilistische Flach = Drnamente überhaupt, ale Borlagen für Schulen und Gewerbe= treibende, enthalten. Es waren bavon bereits brei Liefe= rungen in groß Folio erschienen, ale Fischbach durch ben Buchhändler Morel in Paris veranlaßt murbe, bas begonnene Bert nicht fortzuseten, bafür aber ein neues, in feinem Berlage erscheinendes, umfaffendes, nur Muster alter Gewebe enthaltendes Wert herauszugeben. Fischbach arbeitete noch eifrigst daran, ale der deutschefrangofische Krieg und ber Tod Morel's bem Unternehmen ein Ende fetten, bevor auch nur ein fleiner Theil an Die Deffentlichkeit getreten war. Nachbem Fischbach im Jahre 1873 in Paris wenigstens einen Theil feiner schon gemachten Arbeiten gerettet, ging er mit neuen Kräften an die Arbeit, und es ist ihm unter der thätigen Mithütse ber trefflichen lithographischen Kunst-Anstalt von Dondorf in Frankfurt gelungen, endlich das erste Drittel seines auf 120 Tafeln in groß Folio angelegten Berfes zu publiciren. Es liegt nun in eleganter Ausstattung und folidester Durchführung vor, enthält auf 40 Tafeln 78 Stoffmufter in vortrefflichem Farben= drud. Die Farben find ben Originalstoffen nicht immer volltommen getreu \*\*). Die Berftellung von Farbendruden in Facsimile ift mit febr großen technischen Schwierig=

feiten verbunden, verurfacht alfo fehr bedeutende Roften und fann boch nie vollfommen gelingen, benn ber Luftre ber Seide und des Sammets 3. B. läßt fich burch Farbendruck boch nie getreu imitiren. Außerdem seben bie meiften alteren, jum großen Theil mehrere Jahrhunderte alten Stoffe beute gang andere aus als ju jener Beit, ba fie neu waren. Böllig richtig ift natürlich nur bie Farbenwirfung, wie sie ber alte Fabritant beabsichtigt ober wirklich hergestellt hatte, nicht wie fie und heute, nach den ungähligen Unbilden, welche über den Stoff dabingegangen, jufällig erhalten ift. Aber eine völlig getreue Reproduktion der Farben scheint auch nicht nothwendig, benn ber Zwed biefer Bublifation ift, ben Ornamentiften und Induftriellen möglichst brauchbares Material in praftischer (also nicht zu theurer) Beise zu bieten. Bugleich follen bie einzelnen Blatter ale Borlagen beim Beichen = Unterricht bienen. In allen Fällen fommt es wesentlich auf die Form an. Die Farben werden von ben Fabritanten ihrem Zwed und ihren Mitteln ent= sprechend in ben meisten Fällen boch wesentlich geandert. Sollte aber in einzelnen Fällen der Fabrikant ein Facsi= mile eines alten Stoffes berftellen wollen, fo muß er doch auf den Originalstoff, der ja häufig nicht unschwer zu erlangen ift, zurudgeben. Auch für wiffenschaftliche Bwede fommt es vorzüglich auf bie Form an. Für gang gründliche miffenschaftliche Untersuchungen aber tann ber Archäologe sich auf keine, selbst nicht auf die genaueste Bublifation verlaffen, sondern muß die Originale felbst untersuchen. Für die allermeisten Fälle also wird diese Publifation, obwohl vie Farben nicht immer vollfommen getren find, ben Industriellen, ben Gelehrten und ben Runftfreunden genügen, benn fie giebt Anregungen und verschafft die Kenntniß eines sehr reichen Materials. — Reben dem praftischen Zwede, den das Werf verfolgt, hat es zugleich die Absicht, eine Geschichte der älteren Bebe=Ornamentif bis in Die Beit ber Renaiffance hinein in forgfältig ausgewählten Mustern zu geben. Interessant ift z. B. auch zu verfolgen, wie dasselbe Motiv von verschiedenen Künftlern und im Laufe ber Zeit in mannigfaltigfter Beife modificirt worden ift.

Ein ausführlicher hiftvrischer Text mit genauer Beschreibung ber einzelnen Stoffe soll bas große Wert schon im nächsten Jahre abschließen. Borerst ist nur bas Borwort und ein kurzer Abriß der Geschichte der Weberei gegeben.

Der Preis ist mit Rudsicht auf das, was geboten wird, ein sehr mäßiger. R. Bergau.

#### Aunftliteratur.

Ueber die Agonaltempel der Griechen. Bon Leopold Julius. Danden 1874. 8.

Für die griechischen Tempelgebaude bat befanntlich Rarl Botticher Die Theorie aufgestellt, daß biefelben

<sup>\*)</sup> Es ware febr verdienftlich, wenn Jemant es unternehmen wollte, bie meift febr iconen Teppichm ufter, welche auf alteren italienischen, beutiden, niederländischen ac. Gemälben aller Mufeen Europa's fich finden, zu sammeln und in Farbendrud zu publiciren.

<sup>&</sup>quot;) Das Rachstebenbe nur für bie ftrengen Krititer, welche oft genug, obne Rudficht auf bie praftiichen Berbattniffe, bas Uumögliche verlangen.

entweder bem Cultus gedient hatten, ber Berehrung ber Götter burch Opfer und Gebete, ober aber ohne Cult= weihe rein agonalen Zweden; er unterscheibet also Cult= und Agonaltempel. Gegen biefe Theorie nun wendet fich Julius, indem er vor allen bie beiden haupttempel, welche Bötticher als agonale beansprucht hat, nämlich ben der Parthenos zu Athen und ben bes Bens zu Olympia, bem Cultus zurudzuerobern fucht. Beweisführung besteht barin, bag er Bötticher's Grunde unterfucht und nachweift, wie ungenügend fie find und wie wenig fie zu bem Resultate zwingen, welches Bötticher aufftellte. Derfelben Prujung wurden Bötticher's Grunde gleichzeitig auch von Beterfen unterworfen (Die Runft bes Bheidias am Barthenon und zu Olympia, Berlin 1873, S. 1-96), und es hat fo bas zusammentreffende Ur= theil Beiber eine innere Bemahr fur Die Dbjeftivität ihrer Arbeiten. Julius faßt bas Refultat feiner Brufung, welche in allen wesentlichen Bunften mit berjenigen Beterfen's zusammenläuft, babin, bag fammtliche von Bötticher als Agonaltempel bezeichneten Gebaube Cult= tempel feien, daß alfo fein Agonaltempel nachweisbar fei, daß es feine Agonaltempel gegeben habe (G. 44).

Ich glaube, es ist im Interesse ber strittigen Sache, wenn das Ergebniß etwas anders formulirt wird. Julius hat zugeben müssen, daß der Parthenon wie der Zeustempel zu Othmpia sowohl jür Agonen dienten als auch Thesauren waren, und stimmt insofern wohl mit den Bötticher'schen Thesen überein. Lesterer ist nur darin zu weit gegangen, daß er hiebei die Cultheiligkeit ausschloß. Es gab Tempel, die ausschließlich der Berehrung und den Opfern, andere, die vorwiegend, aber nicht ausschließlich den Agonen dienten, beide jedoch gleich heilig — das ist der Sat, welcher sich mir aus der ganzen Diskussion als Schluß ergibt.

Neber Personisitationen psychologischer Affette in ber späteren Basenmalerei, von Gustav Körte. Ber- lin 1874. 8.

Die Basenbilder späteren Stils bringen, verglichen mit den älteren, nicht blos stilistische, sondern noch weit durchgreisendere geistige Unterschiede, die sich auf die Wahl des Stoffes, die Auffassung und Berarbeitung desselben beziehen. Die Stoffe werden dramatisch, sind entweder direkt dem Drama entnommen oder, wenn nicht, so doch vom Künstler sozusagen in's Dramatische überseht. Was also das Drama bewegte, dort Mode war, das darf uns nicht verwundern, wenn es uns auch vielsach in den Vildwerten der alexandrinischen Zeit entgegentritt.

Die Triebsebern menschlichen handelns, die Aräfte und Leidenschaften der Seele wurden alsbald von der griechischen Dramaturgie als selbständige Wesen in scharf ausgeprägter Charaftergestalt auf die Bühne gebracht; ihre anfangs fparfame Angahl wuchs mit ber Sucht nach braftischer Wirtung. Bon ber Buhne fanden Diese Gestalten Eingang in die Kunstwerke.

Körte betrachtet nun folche Personifikationen ber Affekte, ale ba find Luffa, Mania, Diftros, Ate, Apate, nach ber literarischen Seite, nimmt fobann die Bilb= werfe vor, sucht in Die Charafteriftit Diefer Gestalten, wo fie fich finden, einzudringen, ihren Ginflug, ihre Beziehung zu ben handelnden Berfonen barzulegen, um burch die Einzelbetrachtung flar zu machen, welchen Befeten die späteren Basenmaler bei ber Auffassung folder Damonen folgten. Ich fann hier auf die verschiede= nen Bilber und bie Art, wie jede Gestalt benannt und ihre Gegenwart motivirt wird, nicht eingeben; es möge genügen, daß ber Berfaffer zwar etwas troden schilbert, aber die Bildersprache wohl versteht: ein nicht geringes Lob, wenn man bedenft, daß einem selbst in der heutigen archäologischen Literatur oft noch Interpretationen begegnen, die man gerne bem letten Jahrhunderte qu= schieben möchte.

Die Frage, warum gerabe bie spätere Bafenmalerei Uffelt=Bersonifitationen so gern in ihre Kompositionen aufnahm, hatte ich gewünscht in einem eigenen 216= schnitte breiter behandelt zu sehen. Denn diefe Erscheinung liegt tiefer in ber Entwidlung ber griechischen Aultur im allgemeinen und ber Runft insbesondere begrundet, ale bies ber Berjaffer und abnen läft ober fic felbst vorstellt. Ein Grund, ber birefte Ginfluß bes Drama's, murbe ichon hervorgehoben, boch baneben mur= ben bie gange Richtung ber bamaligen Beit, sowie speciell fünstlerische Rücksichten maßgebend, welche batten be= fprocen werden follen. Der Geschmad war grober ge= worden, man trug fozusagen ftarfer auf ale in früherer Beit, man wollte auf ben Befchauer möglichft fraftig wirken, ihn erregen; jedes Runstwert, nicht blos Die Basengemalte konnen einen Beleg für biefe Weschmacksrichtung abgeben. Bu folden Zweden aber reichten oft die gewöhnlichen Mittel nicht aus, welche auf die Aftion ber Figuren allein beschränft waren, und so nahm man benn, wo es ging, gerne die perfonificirten Triebfebern menschlicher Thätigkeit in die Darstellungen mit auf. Dies ift eine fünftlerische Rüchsicht neben vielen anderen.

Schließlich kann ich ben Bunsch nicht unterbrücken, es möge eine tüchtige Kraft die ganze Frage der Bersfonisitationen in der antiken Kunst einmal zusammenshängend bearbeiten; für die richtige Interpretation unzähliger Bildwerke würde damit gewiß viel Erfreulichesssich ergeben.

Bürgburg.

A. Flasch.

"Deutsche Jugend." Durch Erlag bes t. preugiichen Minifters ber geistlichen und Unterrichtvangelegenheiten an bie Provinzial-Schulcellegien wird, wie bas Centralblatt für bas gesammte Unterrichtswesen in Breugen im Septemberheft mittheilt,

die auch von uns mehrsach mit besonderer Anerkennung bervorgehobene, in Monatsheften erscheinende und unter Mitwirtung der hervorragenbsten Schriftseller und Rünftler von Intius Lob meper herausgegebene illustrirte Jugendscrift,, Deutsche Jugend," welche bei Alphons Dürr in Leipzig ericheint, als "Muster guter Jugendliteratur" zur Aufnahme in die Bibliotbesen der Schullebrerseminare, wie zur Beiwendung als Prämie (namentlich auch sur Mächenschulen) als "vorzüglich geeignet" empschlen. Bon biesem Jugendwerke, das unter tunftlerischer Leitung von Oscar Pletsch siedt, und dessen Bandausgabe sich besonders als gediegenes Weihnachtsgeschenl empsiehlt, sind bereits vier Bande erschienen. Jedes Jugendalter sindet in ihnen Berücksschaftsgengag.

- R. B. Bon Fr. Bod's Wert über die mittelalterlichen Baudensmäler bes Rheinlandes (Berlag ber Schwann'ichen Hofbuchandlung in Röln), welches befanntlich aus einer Reihe in sich abgeschlossener furzer Monographieen über einzelne Baubentmäler besteht, wurde türzlich ber britte Band ausgegeben, welcher zwölf verschiebene Bauwerke, darunter auch einige Profandanten, wie die Burg Eth, und einzelne Theile der mittelalterlichen Besesstung von Tachen, behandelt. In der Ausstüderung schließt diese neueste Serie den beiden früheren sich eng an.
- R. B. Bon Bolff's Aupferwert "Rurnbergs Gedentbuch", welches auf 131 Tafeln bekanntlich eine ziemlich vollftändige Sammlung von Abbildungen aller in Rurnberg noch erhaltenen monumentalen Runftwerte entbalt', ericheint foeben (im Berlage von hermann Schrag in Nürnberg) eine neue Auflage mit einem aussührlichen Text von dem verdienten Geschichtsforscher Rurnbergs, Stadt-Archivar Dr. G. B. R. Lochner.

#### nekrolog.

W. B. Emil Jalob Gilbert, einer ber hervorragenbsten französischen Architekten, starb in Baris am 31. Oktober 1874 im 82. Lebensjahre. Er ist bekannt als Erbauer bes Gejängnisses von Mazas und bes in griechischem Geiste durchzesübrten Irrenbauses zu Ebarenton. Bon ihm rühren serner bie neue Morgue und die Bariser Polizeipräfeltur ber. Er stand längere Zeit dem von Abel Blouet gegründeten Architekturatelier vor, welches später von ihm und Questel gemeinsam geleitet wurde. Gilbert war Mitglied des Instituts, Disigter der Ebrenlegion, korrespondirendes Mitglied der Atademien von England, Russland und Brasilien, Architekt der Stadt Paris und des Goudernements, ehemals Präsident der Gesellschaft französischer Architekten und Setretair der Ecole des Beaux-Arts, Mitglied des Staatsrathes von Paris.

K hammatt Billings, ein vielseitiger und talentvoller Rünftler, starb am 14. Rov. 1874 zu Rew-Port im Sause seines Brubers. Er wurde 1815 in Milton, im Staate Massachusetts, geboren, und lebte meistens in Boston. Als Architest betbätigte er sich durch ben Bau mehrerer Airchen u. s. w., auch rührt von ihm das einsach eble Bostament zu Ball's Balbington-Statue im Bostoner öffentlichen Garten her. Das Gebäuse der großen Orget in Milic Hall, Boston, wird ihm zwar vielsach zugeschrieben, boch machte er dazu nur ben ersten Entwurf, der bei ber Ausführung bedeutend verändert wurde. In der Malerei pflegte er bauptsächtich bas Aquarell, und auch als Zeichner und Ilustrator war seine Wirtsamkeit eine erhebtiche.

#### Annflunterricht und Anuftpflege.

Fortschritte des Aunstunterrichtswesens in England. In der Schule für Kunft, welche bem Museum zu South Kenfington beigesügt ift, vertbeilte fürzlich der Derzog von Richmond in seiner Eigenschaft als oberster Chef der Unterrichtsabtheitung die jabrlichen Preise, gelbene, silberne und brouzeue Medaillen, sowie Bücher. Wie der Derzog demerkte, besteben in Kensington zwei Kunstichunen, eine zur Ansbildung von Schilern aus dem großen Publisum, so weit bieselben sich dem Kunststudium zu widmen vermögen; die andere zur heranbildung von Lehrern und Lehrerinnen. Beide

Institute genichen besondere Bortheile in den ausgezeichneten Lebrträften, die ihnen in London zur Berfügung steben, sowie in dem ihnen stets zugänglichen Museum. Die Schulen baben auch, neben andern Einstüssen, sür die künstlerische Bildung des Bolles recht segensreich gewirkt. Die Schule zu Rensington besuchten im vergangenen Jahre 728 Böglinge, darunter 390 männliche und 338 weibliche, beide des verschiedensten Alters. Wie der Kunstsimm im Lande Berdreitung gefunden hat, dasste spricht am deutlichsten eine Jusammenstellung solgender Zissern. Im Jahre 1871 bestanden in Engtand 2100 Kunstschulen, 1873 waren sie auf 2811 gestiegen. Die Zahl der Böglinge belief sich 1871 auf 203,468, 1873 auf 281,400. Die Zahl der zur Breistonturrenz eingelieserten Kunstwerte betrug 1871 102,467, 1873 157,638. (Köln. Btg.)

#### Sammlungen und Ausstellungen.

3m Munchener Aunftverein fab man in letter Beit viel Mittelgut. Doch fehlte es auch an rubmtiden Ausnahmen nicht. Go brachte Julius Raue ben Promethens Monthes, einen Bilbercoflus in brei Theilen; ber Teuerraub, ber ge-feffelte Brometbeus und ber entjefielte Brometheus. Es murbe bier zu weit filbren, ben Faben bes Gangen zu verfolgen, und es mag beshalb genügen zu fonfiatiren, bag bas Aquarell neben einigem Trodenen und Schematischen viel Treffliches enthalt. Gingelne Gruppen machen fich burch Annuth und Reinheit, Die Geftalt bes Prometheus burch mobibemeffene Kraft und Energie ber Linien bochft vortheilhaft bemertbar. Um beften icheint mir ber gweite Theil mit bem gefesielten Brometheus und ben ibn beweinenben Tochtern bes Cleanos gelungen. Das verdienstliche Wert Raue's ift Eigenthum bes befannten Aunstireundes A. D. Meper in Hamburg. — Man bat bie wohlbegrundete Bemerkung gemacht, daß das deutsche Boll trot feiner gewaltigen Rriegserfolge von 1870-71 ein innerlich friedlicbendes geblieben. Baren bie Frangolen in unferem Falle, ich glaube, ihre Runftler malten nur noch Schtachtenbilber. Bei uns bilben folde immer nur feltene Ausnahmen, und es war nur ein Bufall, bag biefes Genre in ber letten Bochenausstellung burch ein paar treffliche lebensvolle Bilber fleinen Umfange vertreten war, nämlich burch volle Bilder fleinen Umfangs vertreten war, nämlich burch Eugen Abam's "Das 1. baperiiche Armeefords und bie 22. preußiiche Division bei Artenah am 10. Oktober 1870" und burch Gustav Bie's "Auf der Strasse von Courcelles nach Gravelotte nach der Schlacht bei Mars la Tour und Gravelotte." Entschieden friedlicher Natur waren die Arbeiten von Hugo Kaufimann "Nach der Schule", ein meisterhaft charafterisitres Bild mit Regenstimmung; Al. Gabel's "Berbotener Tant,", den der unerwartete Eintritt des zelotischen Tiroler kandpfarrers siört: "Der gute Schuß" von Ant. Seit, ber ibrigens in Bezug auf harmonie der Farbengebung einiges zu wistlichen übrig ließ: Catl Troft's sein empfundener und ju wfiniden fibrig ließ: Carl Eroft's fein empfundener und toloristiid trefflicher "Fremich"; Ludw. Haremann's toft-licher "Schiffing auf bem Inn" und zwei ganz vertrefflich durchgeführte Bilber and bem Anabenleben: "Cernirt" und "Capitulirt" von Jul. Geery. Bas "bas Bstegefind" von Mif. Bobenmüller (Bruber bes Schlachtenmalere) anlangt, fo ift bas Bitb infefern unttar, ale nicht abzufeben, weffen bas bei armen Leuten untergebrachte, von einer elegant getieibeten jungen Dame und ihrem Gobnden bejuchte Rind ift. -Bon ben gabtreichen Landichaften mochte ich einen icon tomponirten "Debtweg mit Eichen" von Max Zimmermann, eine große Landschaft mit bedeutenden Boltenmassen von Benglein, eine recht frich gemalte "hammerichmiede in Tirot" von Lingte, Die lebbast an die Art und Beise Richard Bimmermann's erinnert, und eine tief poctifd empfunbene, toloriftiich bochft wirffame "Bartie in einem verwilderten Bart" von fert. Anab erwähnen, an welche sich ein paar großgebachte Brantungsbilder von ber nordischen Sie von Otto Sinding rühmlich anreiben. — Die Btaftit endlich hatte eine tebensvolle, flott behandelte "Damenbuste" von 3. Chapelas aufzuweifen.

S. Schwerin. Die Großh. Runftsammlungen wurden in letter Beit wieder um einige plastiche Berte bereichert. In Originalen erward herr Geh. Kabinetsrath Dr. Prosch aus ber Sammlung bes Pros. B. Zahn einen Benustorso und einen Torso einer weibtichen Gewandstatuette. Ferner wurden die Marmortopien zweier Dlujentopfe aus bem Batilan und

jahlreiche Chpbabguffe nach Antifen ben Sammlungen einverleibt. Der Bunich nach einem wilrdigen Mufeum außert fich immer bringenber und lauter.

R. B. Rürnberg. Der Kausmann Feix Lay in Agram, in wissenschaftlichen Kreisen Dentichlands bekannt durch sein in Gemeinschaft mit Friedr. Fisch bach berausgegebenes Wert "Sübstavische Ornamente", (siehe Ebrontt, Bd. VIII, Nr. 18), hat dem Germanischen Museum zu Rürnberg ein sehr kostbares (vom Direktorium seibst auf enda dreitausend Gutden geschättes) Geschent gemacht, nämtich eine sehr große und höcht interesiante Sammlung substavischer Be de-Ornamente in Original-stossen, welche der Geschentgeber, begünstigt durch seine vielzfachen Beibindungen in Stavonien, Arvoatien, Istrien, in Kärntben, Krain, Dalmatien, Bosnien, Atbanien, Serbien, Bulgarien, an der Militärgrenze ze., auf Reisen im Innern dieser känder theils durch Antäuse von den Producenten oder den Trägern der Kleidungsstücke direkt, theils durch Juträger nach großen Müben und Kosten — die Staven trennen sich eben nur sehr ungern von den Gegenständen ihres täglichen Gebranches und lassen sich bieselben, wenn sie es überdaupt thun, sehr theuer bezahlen — im Berlause von mehr als einem Bahrzehnt und nach sorzssten Stossen des noch immer reichen Borraths, zusammengebracht dat. Es sind dies Tedpiche, Stüde von gemusterten gewebten Stossen verschiedener Art, Sidereien aller Art, Spitzen, Borten, eine Dandtasche, eine Krauenhaube ze. ze. \*) Kast alle hier vereinigten Muster sind verschieden von jenen, welche Lay und Kischbach in ihrem Werle publiziet haben, bieten also reichlichen Stoss schriebung dessends

erklärt sich baburch, baß die lübslavischen Mäden und Franen, welche weben und stiden, nicht nach gegebenen Mustern, sondern frei schaffend, sedech der verhandenen Tradition folgend, arbeiten und daß die traditionellen Muster nicht nur in den verschiedenen Landschaften, sondern fast in jedem Dorfe unter einander verschieden sind. Für das Germanische Musteum aber sind diese Stosse keschalb von großem Berthe, weit solche früher in derielben Art und Beise auch in Deutschland gessertigt und benutzt wurden, daseibst nun aber schon lange durch die sehr allgemein verbreitete Wode die auf ganz geringe Reste, die man nur zusällig sindet, völlig verdrängt worden sind. Felix Lay hat sich durch Sammlung und Besanntmachung dieser Gegenstände, welche wegen der immer weiter vors und eindrügenden Mode nun auch schon in den Ländern der Sübslaven ansangen selten zu werden, ein großes Berdienst um die Kulturgeichichte sowohl, als auch um die neuere Kunstindustrie erworden, denn alle diese Dinge sind kulturhistorisch, als verten, den kultur, von dochem Interesse und wegen ihrer stitistisch richtigen Behandlung sit Zwede der modernen Kunst-Industrie und des Unterrichts sehr wichtig, ost mustergittig.

#### Vermischte Nachrichten.

Das Germanische Museum veranstaltet für nächstes Jahr eine Berloofung von Aunstwerten, welche ihm zu biesem Zwed schentungsweise überlassen sind. Der Ertrag der Lotterie ift dazu bestimmt, als Baujonds für den Ausbau des abgetragenen Augustmerkliesters und dessen Anfügung an die Karthause zu bienen. Es sollen 20,000 Loofe à 1 Thir. ausgegeben werden, benen 300 Gewinne im Werthe von 15,000 Thalern gegensiberstehen.

# Berichte vom Runftmarkt.

#### Borner's Aupferftich - Auktion vom 5. Oktober 1874.

Auszug ans ber Preislifte.

| 91r. | Begenttand.                                | Preis | _   | Mr.            | Gegenstand.                                                        | Prei<br>Thir. |     |
|------|--------------------------------------------|-------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 10   | Albegrever, Mabonna (B. 53)                | 30    | 5   | 873            | Rembrandt van Rijn, Das Schwein (B. 157)                           | 15            |     |
| 79   | Beham, B. G., Junge Dame von einem         | 16 -  |     | 556            | - Die Brude bes Burgermeifters Gir                                 | 99            |     |
| 312  | Rarren begleitet (B. 148)                  | 22    | 5   | 447            | (B. 208) — Ansicht von Omval (B. 209)                              | 40            | 1.1 |
| 324  | - Die beiden Engel mit bem Schweiß         |       | 9   | 888            | - Landschaft mit Jäger (B. 211)                                    | 43            |     |
| 1    | tudy (B. 25)                               | 28    | 5   | 893            | - Mann mit Rette (B. 261)                                          | 20            |     |
| 337  | - Der b. Bieronymus (B. 60)                | 15 1  | - 1 | 903            | - Der Argt Ephraim Bonus (B. 278) .                                | 200           |     |
| 342  | - Die Melanchotie (B. 74)                  |       | 5   | 904            | - Utenbogaerd (B. 281)                                             | 45            |     |
| 357  | - Bapven mit Tobtentopf (B. 101)           | 19 1  | 15  | 905            | - Drientale mit Turban (B. 287)                                    | 15            | i   |
| 373  | - 20 Bl. Leben ber Maria (B. 76-91)        | 25  - | -   | 911            | - Greis mit weißem Bart (B. 309)                                   | 121           | -   |
| 407  | Etelind, E. D'Aligre, nach Rantenil        |       |     | 914            | — Die Jubenbraut (B. 340)                                          | 24            | { _ |
| 1    | $(\Re\mathfrak{D}. 178)$                   | 15    | 5   | 920            | - Studienblatt mit brei Frauentopfen                               |               | 1   |
| 153  | Golgins, 6 Bl. Deifterwerte bes S. Golgius |       |     |                | (367)                                                              | 40            | 1   |
|      | $(\mathfrak{B}, 15-20)$                    | 20 -  | - 1 | 934            | Rivinger, 40 Bl. Folge ber milben Thiere                           |               |     |
| 158  | - Christus im Schoofe ber Maria (B. 41)    | 20 1  | 10  |                | (Th. 195-234). Das lette Blatt febit.                              | 39            |     |
| 473] | - Bildniß eines Feloberen (B. 212)1        | 25 .  | _ 1 | 936            | —— 12 Bl. Das Paradis (Th. 807—815)                                | 22            | 1   |
| 4741 | Deffen Gemablin (B. 213)                   | 20    |     | 1011           | Schmidt, B. Mignard, Maler, nach Rigand                            |               | 1.  |
| 616  | Lepten, &. van, Der Monch Gergius von      |       |     |                | (3ac. 591)                                                         | 25            | 1   |
| 800  | Mahomet getöbtet (B. 126)                  | 20 1  | 10  | 1026           | - Elijabeth, Raiferin von Rufland, nach                            |               | l   |
| 729  | Muller, 14 Bt. Baifion, nach & van Lepben  |       |     |                | 2. Tocque (3ac. 82)                                                | 50            | -   |
| P04  | (9. 42-55)                                 | 20 1  | 10  | 1027           | — Cyrillus, Graf von Rasoumowski, nach                             | 33            | -   |
| 784  | Raimondi, Orest und Bplades, nach Bandi-   | 4.5   |     | 1090           | bemielben (3ac. 83)                                                | 50            |     |
| 805  | nelli von A. Benetiano re. (B. 194) .      | 15    | -   | 1039           | — Bignette mit einem gowen (Jac. 109)                              | 27            |     |
| 600  | Rembrandt van Rijn, Rembrandt an die       | en.   |     | 1084           | Schonganer, Chriftus am Delberg (B. 9) .  — Die Arenzigung (B. 16) |               |     |
| 521  | - Mauerbrüftung gelebnt (B. 21)            | 60 -  |     | 1055 1<br>1056 | Dasselbe (B. 21)                                                   | 22            | 1   |
| 825  | - Christus predigend (B. 67)               | 50 1  | -   | 1050           | - Junge figenbe Fran (B. 98)                                       | 36            |     |
| 537  | - Chrifine von Bilatus bem Bolle vor-      | 30 1  |     | 1172           | Batteau, 7 Bl. Modefiguren (R. D. 1-7)                             | 15            | - 1 |
| 001  | gestellt (B. 76)                           | 61 -  |     | 1234           | Azeglio, La Reale Galleria di Torino 4 Bbe.                        |               |     |
| 535  | — Ecce Homo (2, 77)                        | 30 -  |     | 1 703.8        | Luciu 1836—1846 gr. Fol.                                           | 27            | 1   |
| 540  | — Kreuzabnahme (B. 81)                     | 36 -  |     | 1253           | Sogarth, Die Barlamentewahl. Grignion u.                           |               |     |
| 555  | - Der b. Hieronymus (B. 103)               | 75 1  |     | 1400           | Aveline sc.                                                        | 20            |     |

<sup>°)</sup> Eine abnliche Sammlung hat Lap im vorigen Jabre an bas f. f. Mufcum für Runft und Induftrie zu Bien, bem Bernehmen nach, um 6000 fl. verlauft.

| Nr.  | Gegen kan d.                             | Pre<br>Thir. |     | Mr.  | , Cegenstand.                               | Prei<br>Thir. | -   |
|------|------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------|---------------|-----|
| 1268 | Sogarth, 6 Bl. The Harlots progress      | 16           | 5   | 1660 | Bollar, Gine vornehme Befellicaft bei Tafel |               |     |
| 1275 | - 6 81. Marriage a la Mode. Barou,       |              |     |      | im Freien                                   | 50            | -   |
|      | R. F. u. G. Ravenet u. Scotin so         | 15           | 5   |      |                                             |               |     |
| 299  | Bollar, Ecce Homo nach Durer (B. 102) .  | 50           | _   |      | Englifde Brivatfammlung.                    |               |     |
| 301  | 16 Bl. Baffion nach Solbein (B.116-131)  | 40           | 5   |      | Engitide pitoatiamming.                     |               |     |
| 1313 | - 30 Bi. Tobtentang, nach bemfeiben      |              |     | 1665 | Barnen, Duchess of Devonshire, nach Gains-  |               | i   |
|      | (\$3. 233-262)                           | 60           | 5   |      | borough                                     | 18            | , - |
| 1314 | - Der Reiche, nach bemfelben (B. 264) .  | 23           | -   | 1667 | Bartologgi, 360 Bl. Darftellung ber bl. Be- |               |     |
| 1346 | - Der lowe auf ber Erdfugel (B. 479)     | 30           | 5   |      | fchichte, Mothologie 2c                     | 210           |     |
| 1350 | - Fluggott und Kinder (B. 526)           | 26           | 5   | 1681 | Blooteling, Maria von Dranien, Bruftbilb,   |               |     |
| 1357 | 3 Bi. Gefellichaftoftude (B. 591 593)    | 15           | 10  |      | nach B. Lein (LB. 34)                       | 20            | -   |
| 1438 | - Das Kriegeschiff (B. 1295)             | 20           |     | 1740 | Desnovers, La Vierge, dite la belle Jar-    |               |     |
| 457  | — Dt. Garrarbus, Dealer (B. 1407)        | 21           | 5   |      | dinière, nach Rapbael                       | 16            |     |
| 462  | - Beinrich VIII. von England, nach Gol-  |              |     | 1753 | Darer, Der Schmerzensmann. Rab. (B. 22)     | 20            | l   |
|      | bein (B. 1414)                           | 15           | 5   | 1774 | Faithorne son., Rarl I. von England         | 16            | -   |
| 1466 | - Ratharina Howard (B. 1423)             | 40           | 5   | 1822 | Bollar, Die Stellung ber englischen Eruppen |               |     |
| 1470 | Karl II. von England (B. 1439)           | 25           | -   |      | i. b. Feidzug Rarl I. gegen bie Schotten    |               | ,   |
| 1492 | - Beibliches Bruftbild mit aufgetoftem   |              |     |      | (B. 547)                                    | 50            | -   |
|      | Bagr, nach Dürer (B. 1535)               | , 16         | 5   | 1840 | - Rarl I. von England, nach A. van Dod      |               |     |
| 1493 | - Beibliches Bruftbild mit geflochtenem  |              |     |      | (B. 1433)                                   | 20            | -   |
|      | Daar (P. 1536)                           | 16           |     | 1912 | Rantenil, 3. B. Colbert, Staatsminifter     |               |     |
| 1530 | - Rinbertopf, nach Sabeler (B. 1640) .   | 25           |     |      | (RD. 76 I.)                                 | 79            |     |
| 1579 | - Ratharina Doward mit Duff (B. 1712)    | . 15         | 5   | 1955 | Rembrandt, Lanbichaft mit Butte und Baum    |               |     |
| 1591 | - 27 81. Beibl. Trachten (B. 1775a-1803) | 37           | -   |      | (28, 226)                                   | 60            | -   |
| 1592 | - 19 Bl. Desgleichen                     | 53           | .15 | 1973 | Repnolds, Gir Joibna, The Schindlerin,      |               |     |
| 1593 | 69 Bl. Desgleichen                       | 35           | 5   |      | 3. N. Smith sc                              | 16            |     |
| 1618 | - Tobter Bafe, nach B. Boel (B. 2058)    | 20           | -   | 2020 | Stelton, 7 Bl. Bortraits nach B. Beechen    |               |     |
| 619  | - Daffelbe mit breitem Ranbe             | 40           | -   |      | und T. Phillips                             | 1 15          | -   |
| 1636 | - Rleiner Ratentopf (B. 2106)            | 22           | 15  | 2121 | Smugliewicg, Die Ruinen und Baubmale        |               | 1   |
| 1644 | Pufchet. Tritonium ceramicum (B.2201)    | 26           | 5   |      | reien in ben Timsbabern ju Rom, Dl.         |               | 1   |
| 1645 | - Deegl. Tritonium tuberculatum          | i            |     |      | Carloni sc. 61 21.                          | 21            | 1   |
|      | (\$. 2212)                               | 26           | 5   | 1    |                                             |               |     |

Die Rupferftichsammlung von bugh howard, welche fürzlich in Condon verfleigert murbe, brachte einen Beiammterlos von 3050 Bfund &. Außer einigen werthvollen Sandzeichnungen alter Meifter entbielt biefe im Anfang unferes 3abrhunberts begrundete Sammlung eine ausgezeichnete Auswahl Rem-bran bt'icher Rabirungen, auf welche fich bauptjächlich bas Intereffe ber Bieter koncentrirte. Den böchsten Breis erzielte Bitatis" mit 251 L; die "große Kreizigung" wurde einmal mit 211 L, ein andermal bei weniger gutem Zustande mit 71 L bezahlt, das "Hundertguldenblatt", allerdings nicht bester Qualität, erzielte 106 L, die "Landschaft mit den brei Bäumen" 82 L.

#### Beitschriften.

Anzeiger des Germ. Museums. No 11.
Buntglastrie Thonwaaren des 15. 18. Jahrh. Mit Abbiid.
Art-Journal. November.

Aucient stone crosses of England, von Alfr. Rimmer. Abb. — Oracco-buddhistic sculpture - The manners of the latin and anglo-saxon races considered as a fine art. Art work in India and Palestine. IV Mural decoration, von M. E. Rogers. Mit Abb. — The cross in nature and art, von L. Jewik. (Mit Abb.) — The green vaulta of Dresden, von L. Grunor. Fortsetzung. Mit Abb. — The transformation of the british face, von G. A. Simcjox. Fortsetzung. Mit Abb. — Obituary: George Whitacker. — Beigegeben 2 Stahlstiche und eine Radirung von Courtry "Arabisches Cafe" nach Hiddenin Hédouin.

Blätter für Kunstgewerbe. 11. und 12. Heft. Die Glasarbeiten auf der Wiener Weltausstellung. -- Die Bronze- und Silberarbeiten auf der Wiener Weltausstellung. Bronze- und Silberarietten auf der Wiener Weitausstellung.

— Abbildungen: Harnisch, ital. Arbeit des 16. Jahrh.; Initialen, franz. Druck, 16. Jahrh.; Wappenverzierung von Jost Amman; Italien. Randverzierung, 15. Jahrh.; Krystallglas a. d. deutschen Ordensschatze, 16. Jahrh.; Vorbilder für Stickerei, 16. Jahrh.; Credenz, 16. Jahrh.; franz. Arbeit. — Moderne Eutwürfe: Tischplatte, Tollettenspiegel, Bett und Nachtkasten, Glasfenster, Candelaber, Agnarium, Kaminversatz, Billand.

Candelaber, Aquarium, Kaminvorsatz, Billard.

Das Kunsthandwerk. 4. Heft.

Detail des Schranks im Museum zu Sigmaringen. gerathe aus vergoldetem Silber, XVI, und XVII. Jahrh.

Sarkophagornamento aus S. M. autica in Verona, - Ofenkachel XVI. Jahrh. — Thüre aus Ueberlingen (um 1600). — Fliesaboden aus dem Palast Pitti zu Florenz, XVII. Jahrh.

Gazette des Beaux-arts. December.

Exposition de Lille, von Afr. Darcel. (Mit Abbild.) Musée national do Stockholm, von Clement de Ris. (Mit Abild.) — Exposition des produits des manufactures nationales, von Alb. Jacquemart. (Mit Abbild.) — Desenne, dessinatour français. — Exposition de l'Union centrale, von J. Lanoue, (Forts.) — La bibliothèque à l'exposition des Champs Elisées, von Rene Ménard. Mit Abbild. - Considérations sur le costume, von Charles Blanc. (Mit Abbild.)

werbehalle, 12. Heft.

Ueber die Entwickelung der Goldschmiedekunst im Zeltalter der deutschen Renaissance, von Alb. Hg. - Arabisches Ornament aus Kairo; frühgothisches Kapitäl aus dem Dom zu Naumburg; Holzschnitzereien aus dem Chor der Kirche zu Esseines; Cartouchen an einem Spiegelrahmen aus dem Na-tionalmuseum zu München; Weinkrag der Schuhmacherzunft in Kaschan. - Moderne Entwiirfe: Prachtschränke. Kleiderständer, Staffelei, Glasornament, Prunkschale, Schmucksachen, Albumdecken, Thorweggitter.

Chriftliches Runitblatt. Ro. 11. Bietas Litter von Anbrea Mantegna. - Allerifeliche Baftifen in ber tomifden Campagna. 2. Die Stephanusbafitita in Dia latina,

Biblick Banchiter für den Anschauungsunterricht und die Ainderstude.

Kunst und Kunstgewerbe. No. 1.

Hans Michlich, von Stockbauer. — München: Römische Kunstindustrie, von C. A. Regnet. — Hamburg: Museum für Kunst und Gewerbe. — Archeiolog. Wörterbach von H. Müller und O. Mothes. — Wandgemähle im Dom zu Münster.

Mittheilungen des k. k. Usterr. Museums, No. 111. Die Weihnschts-Ausstellung. — Quellenschriften. — Verlags-werke für den Zeichenunterricht. — Vorlesungen im Museum.

#### Korrefpondeng der Redaftion.

"Gifrige Lefer" in Roftod. Ihren Binichen in Betreff ber Preivangaben werben wir nach Thunlichteit zu entsprechen fuchen. - Die Statuten ber "Gefellichaft filr vervielfaltigenbe Kunft" finden Sie in ben "Mittheilungen" berfetben, Jahrg. I, Rr. 1 2 abgebrudt. Heber bas Bettere wollen Gie freunb. lichft in ber Gefellichaftstanglei, Schwarzipanierbaus in Wien, birett fich erfunbigen.

## Inferate.

# Aufruf zur Errichtung eines Renter-Denkmals zu Renbrandenburg.

Auf Cinladung einer Angahl von Candeleuten und Freunden des niederbeutschen Dichters Frit Reuter find bie Untergeichneten zu einem Comité fur die Errichtung eines Reuter-Dentmals in ber Stadt Reubranbenburg gu-

jammengetreten.

Bir burfen es als eine in der Geschichte der deutschen Dichtung einzig dastebende Erscheinung bezeichnen, baf ein Schriftheller, welcher fich die dichterische Darftellung der Eigenart seines Boltstammes in defien alltäglicher Berschresprache zur Aufgabe stellte, so raich und allgemein als deutscher Volksdicker erkannt und geseiert wurde und daß, durch die Lebensfrische und den Humor seiner Schöpfungen angezogen, ein so großer Areis von Lesern sich mit dem eigenthümlichen Clemente, worin sich diese Schopfungen bewegen — der niederdeutschen Schristsprache und der Denkweise des niederdeutschen Kleinlebens — in kurzer zeit vertraut gemacht dat. Und nicht nur in seinen dichterischen Gebilden, auch in seiner Persönlichkeit ist allen denen, die ihn kannten, in Frig Reuter eine seltene und unvergestliche Mannesenatur entgegengetreten, in welcher bedeutende und eigentebunliche Borzüge deutschen Volkscharakters und deutscher Gewährt und deutscher Schalangen gerieden Rollscharakters und deutscher Gewährt und eine Volkscharakters und deutscher Gewährt volkscharakters und deutscher Schalangen

mutheanlage in originellster Weise sich ausgeprägt sanden. Rach einer verhaltnismaßig furzen und glanzenden schriftstellerischen Lausbahn ist Erih Reuter am 12. Juli b. 38. ju Eisenach von uns geschieden; wir balten bafür, bag die Berftellung eines bem deutschen Manne und Dichter gewidmeten Denfmals auf dem heimathlichen Boden, dem er mit allen Wurzeln seiner Braft beitandig angehört bat, als

eine ber bilbenden Runft wurdige Aufgabe und als eine nationale Angelegenheit bingestellt werden barf.

Die Stadt Neubrandenburg, in welcher Erth Reuter von 1856-1863 Die besten Sabre seines bichterischen Schaffens verlebt hat, und welche mit ihren nachsten Umgebungen vielzach ben historischen und localen Rabmen für Die lebensfrischen Figuren seiner Dichtungen bilbet, durfte besondere und bevorzugte Unspruche haben, bei ber Wahl bes Aufftellungsortes fur ein Renter Dentmal beruchfichtigt zu werden: Beziert burch eine Reibe alterthumlicher Bauwerte Auffiellungsortes für ein Aenter Dentmal beruchichtigt zu werden: Gegiert durch eine Reihe alterthumlicher Bauwerte von anerkanntem Kunstwerthe, in einer von der Ratur reich ausgestatteten Landschaft, unmittelbar an der großen. Medlendurg durchschneidenden, Berkehrsstraße gelegen, von Fremden gern und vielsach besucht, dietet die Stadt Neubrandendurg geeignete Bläge für das auszurichtende Denkmal.

Wer sich daber an den Schöpfungen Renterscher Muse ersteut hat, der möge unser Unternehmen durch
baldige Einsendung von Beiträgen – an die Adresse des Dr. B. Siemerling in Neubrandendurg oder die bekannt zu machenden Sammelstellen — unterstüßen. Sobald das Ergedniß der Sammlungen sich annähernd überschen laßt, werden wir mit auszuhrenden Kunstlern in Verbindung treten und durch geeignete Bekanntmachung dem össentlichen Urtheil Gelegenheit geben, sich über die Art und Weise der Auszührung zu außern.

Correspondengen in Betreff Des Renter-Dentmals bitten wir an ben Senator Abvocat Brudner gu Reubrandenburg zu richten. \*)

Reubrandenburg, im Ectober 1874.

Gurft Hohenlohe-Schillingsfürft, Botichafter bes deutschen Reiches in Baris. von Dachröden, Ronigl. Schloßbauptmann in Berlin. A. von Jansemann, Gebeimer Rommerzienrath in Berlin. A. Hofmann, Berlagebuchbandler in Berlin. in Berlin. A. von tjansemann, Gebeimer Rommerzienrath in Berlin. A. Gosmann, Berlagsbuchbandler in Berlin. Fr. Freiherr von Stauffenberg, Erfter Biceprandent des Reichstags Brafibent der Rammer der Abgeordneten in Munchen. nr Berlin. A. von ganfemann, Gebeimer Kommerzienrath in Berlin. A. Kolmann, Berlagsbuchhandler in Berlin. fr. freiherr von Plausfenberg, Erste Biegrändent des Reichstags Krästenthe. Proj. Dr. von Treitsche in München. Gusto zu Putlit, Generaleirector des Großberzogl. Hotheaters zu Kartseube. Proj. Dr. von Treitsche in Berlin. Otto Piper, Dr. jur., Redakteur in Straßburg i. E. Dr. Orechsler, Kauserl. Erster Bies-Prästent des Reichs-Oberbandels-Gerichts in Leipzig. Frih Peters, Oedonomicrath auf Sedenbolkentin in Kommern. Kümker, Direktor der Eternwarte in Hamburg. Dr. With. Plessing in Luded. P. Kingnau, Kauserl. Ober-Bostviettor in Ander. Ernst Keil Reid Redaktion der Gartenlaube — in Leipzig. Proj. Dr. Carl von Lüsow, Herausgeber der "Zeitschrist sir biddende Kunst" in Bien. Gustad Fregiag, Gebeimer Hostath in Stedkeben der Gotha. Emil Palleske zu Thal der Eisenach. Dr. Ommund Hoefer in Etutzgart. Dr. Iulian Schmidt in Berlin. Proj. Dr. Bohm in Irasburg i E. Proj. Dr. Michard Schwöder in Murzdurg. Dr. Hans Chum — Redaction der "Froj. Dr. Hohne in Frashburg i E. Proj. Dr. Kichard Schwöder in Murzdurg. Dr. Hans Chum — Redaction der "Freisbeten" — in Leipzig. J. Weber — Rodaction der "Ausstrieß Laube in Wien. Dr. Kr. Jos. Dolh, Mitglied des Reichstags, in Augedurg. Freiherr von Kösen. Generalintendant des Größberzigslich Schlischen Hohne der Schwerin, Kaiserl. und Köngl. Kammerberr auf Göbren. Albertus von Chlendors in Handung. Dr. Ausberg Schwerin, Kaiserl. Ind Köngl. Kammerberr auf Göbren. Albertus von Chendors in Hardung. Dr. Sudde, Kiese-Prändent des Eberappellations-Geriches zu Kostad. Seinator Dr. Witte zu Rositod. Hinsors, Handung von Chendors, Handung von Keingermann, Genator in Hardung. Der Schwerin, Kaiserl. An Keingerman, Guspacher zu Kardom. Begierungsrath I. Schmidt zu Keisfemann, Gutspächter zu Kardom. Begierungsrath I. Schmidt zu Keisferung. Keisfemann, Outspächter zu Kardom. Benmendert, Domainenpächter zu Farg. Erussach Brügen. Keiberand zu Keidrande zu Keidrande zu Keidrander. Der Keidren, Kaiber

Brof. Dr. v. Lugow, Bien, Therefianumgaffe 25.

G. A. Gremann, Leipzig, Ronigstraße 3.

hierzu eine Beilage bon R. Friedlaender & Sohn in Bertin.

<sup>\*)</sup> Die Redaction der Beitschrift erklart sich zur Entgegennahme von Beiträgen für das Meuter-Denkmal mit Bergnügen bereit und bittet, dieselben an eine ber beiben folgenden Abressen einsenden zu wollen. Die Beträge werden unter Bezeichnung ber Geber in unserm Blatte ausgewiesen werben.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am freitag ericheinend, erhniten Die Abonnenten Der "Zeitichrift für bilbende Kunft" gratta; für fich allein bezogen foster ber Jahrgang 9 Mart sewohl im Buchbandel wie auch bei ben beutichen und öfterreichischen Polianftalten.

Inhalt: Aus Blener Mtellers. - Die t. Sammlungen für Aunft und Biffenschaft ju Dresben. - Ferfter, Beter b. Cornelius. II. Theil; Rintel, B. B. Rubens; Abler, Die Ston deb Ronigs Analos ju Athen; Reindel u. Beterfen, Beter Bifcher's Cebaldusgrab. - Renigfeuen bes Buchhandels. - Inferate.

### Aus Wiener Ateliers. \*)

Leopold Müller ist eine der bemerkenswerthesten Erscheinungen unter der Wiener Kinstlerschaft. Er hat eine dornenvolle Laufdahn hinter sich. Seine beste Krast hat er auf die Karritatur vergeudet, mit welcher er acht Jahre lang den "Figaro" zum Ergößen der Leser dieses besten Wiener Wisblattes versah. Während dieser ganzen Zeit tam Müller mit Pinsel und Palette auch nicht in flüchtigste Berührung. Endlich rafft er sich auf, um sein Augenlicht zu retten, das durch das unablässige Zeichnen auf die Holzplatte bereits gefährdet war, und wird wieder Maler. An ihm ward das Wunder offenbar, daß ihn die Karrisatur nicht zu

\*) Dit Bezug auf meinen letten Atelierbericht bat mich ein mir perfonlich unbefannter herr Professor ans Antwerpen mit einem Briefe beehrt, in welchem er einen Felbjug gegen bie Fremdwörter überhaupt, und gegen bas Bort "Atelier" inebefonbere eröffnet. Er fcbreibt u. A .: "3ch frage Gie, ob Gie fich felber nicht vor ber ewig angewandten Bezeichnung "Atelier" entfepen?" 3d fann barauf in aller Gemuthlichfeit mit "Rein" antworten; freitich beweift bas noch nichts, benn jufällig könnte ich verharteten Gemuthes fein, und mich vor gar nichts mehr entsetzen. Dennoch glaube ich, bag biefe Atelierfrage an biefer Stelle einmal jur Sprache gebracht werben fann, wenn auch nur, um ju tonftatiren, baß fie am besten ungelöft bliebe. "Runftlergemach", bas ber Berr Profeffor einmal fur Atelier fubstituirt, flingt im Munbe eines Rünftlere, ber von feinem eigenen Atelier fpricht, ficher manierirt, und "Bertfiatt" ift nicht burchaubringen , ba beute fcon jeber Bahnreißer fein "Atelier" hat. Bubem mare "Bertflatt" nicht exact bezeichnenb; fie gebort nur fur Banbwerter bem Sprachgebrauche gemäß; es ift bochftens geftattet, bilblich von einer Bertftatt bes Beiftes ju reben. Anm. b. Berf.

Grunde richtete; was keinem Anderen gelungen wäre, ihm gelang es. Er hat sich trot der unausgesetzten Beschäftigung mit Zerrbildern den Sinn für reine Schönsbeit und edles Maaß bewahrt; ja er hat sogar von seiner Karrikaturzeichner Rausbahn Nutzen gezogen für seine jetzige künstlerische Thätigkeit. Seine Beobachtungsgabe und sein ihm angedorener Sinn für schlagende Charakteristit haben sich in seinem früheren Beruse nothwendiger Weise noch schäften müssen. Diese Borzüge, in Berbindung mit einer von Haus aus mitgebrachten glücklichen Anlage sür koloristische Wirtung, haben seinen Bildern sehr bald bei allen Kennern hohen Anwerth verschafft. Im vorigen Jahre machte Müller eine Reise durch Aegypten, und die künstlerische Ausbeute dieser Reise ist es nun, die ihn jest beschäftigt.

Müller ift der Ateliergenoffe Dafart's, der brüderlich ben Raum feines berrlichen Studio's mit ihm theilt. Es herrscht ein erschrecklicher Mangel an Ateliers in Wien, und wer nicht so glüdlich ift, zu ben vier ober fünf Malern zu gehören, Die wirklich über ein folches ju verfügen haben, ober ju jenen wenigen, Die bei Diefen wieder gaftliche Aufnahme finden tonnen, ber ift auf unsere gewöhnlichen Zimmer angewiesen, Die ihn zu unaufhörlichen Experimenten zwingen, mit welchen er bem an sich meift schlechten Lichte und bem Reflexe, Der von den Nachbarhäusern herüberzuschimmern pflegt, zu begegnen sucht. — Müller's beveutendstes ägnptisches Bild ift die "lagernde Karamane", an welches er eben jest die lette Sand legt. Gelbst Gerome's Bilder stehen biefem nach an fraftigem Bortrag und an leuch= tender Farbenpracht; die von Fromentin haben nicht Diefe Kraft ber Individualifirung für fich, und Gent

ift fowohl durch die vornehmere toloristische Wirkung im Allgemeinen, als auch burch gewiffenhaftere Durchbildung ber Charaftere im Detail überboten. Müller's Rarawane ift bunt zusammengewürfelt aus Ropten, Arabern und Regern; jeder einzelne Ropf ein Deifter= ftud an Charafteriftif. Aus manchem Gesichte lächelt auch ber Schalt beraus, ber von früher ber noch in Diller's Geift feine liebenswurdigen Allotria treibt. Ein Theil ber Gefellichaft lagert, theils fibend, theils liegend, im Rreife und ift mit einem Spiele beschäftigt, bei welchem Steinchen in Die in ben Buftenfand gescharrten Löcher geworfen werben. Auf ber anderen Seite machen Einige Toilette; ein Jüngling läßt fich ben Ropf rafiren. Ein ichlantes, bochaufgeschoffenes, braunes Mabchen in schwarzer Gewandung bringt Baffer, eine fleinere schwarzbraune Dirne Brod berbei für die ver= ehrliche Gesellschaft, die fich insgesammt in barmlofefter behäbigster Stimmung zu befinden scheint. Gin tief= blauer, wolfenlofer himmel wolbt fich über ber forglofen, gemüthlichen Compagnie; im hintergrunde ragen die Byramiden von Ghizeh in stummer Größe in die Lufte. - Ein zweites Bild "Abend vor Rairo", barrt ebenfalls ber letten Feile, boch foll biefe erft nach Bollendung einer neuerlichen Reise nach Aegypten angelegt werben. Die Rarawane ift in ber Dammerung vor Rairo angelangt, und gerade Die Darftellung bes eigen= thumlichen Doppellichtes einer ägyptischen Dammerung bilbet bas intereffante Problem, bas zu lofen fich ber Rünftler vorgenommen hat. Die eigentliche Dam= merung hat dort eine fehr turze Dauer, sie währt bochftens gehn Minuten, bann tritt fofort die Racht ein im grellen Gegenfat zu bem Tage, ber noch vor wenigen Minuten geherricht hat, und nach raschem, fast unvermittelten Uebergange. Auf Müller's Bild fteht ber Mond ichon boch am himmel und boch wirft noch bas Connenticht mit intensiver Rraft, in der nachsten Di= nute wird ihr Licht nicht mehr bas bes Monbes beein= trächtigen tonnen. Auf bem buntlen Firmamente schwimmen blutig rothe Bolten, Die Dammerung webt ihre gebeim= nifrollen Schleier, ber Dunft bes Abends hebt fich, und alle ftillen Beifter ber Racht find bereit, fogleich bervorzuschleichen, wenn die Sonne ihr glanzendes Antlit verborgen haben wird. Die Lichtwirfung bes Bilbes ift eine magische; es ift ein großartiger Bug aus ber Biphologie ber Natur in ihm festgehalten.

Bir können Makart's Atelier nicht verlassen, ohne auch auf seine Arbeiten einen Blick geworsen zu haben. Da thront ein grandioses Gemälde "Ariadne auf Navos", ein bacchantischer Triumphzug, so von Lust und jauchzendem Jubel erfüllt, von solcher Farbenstreudigkeit, daß es den ganzen Sinn des Beschauers gesangen nimmt und ihm selbst ein gut Theil seiner Freudigkeit mittheilt. Ich habe in die sem Raume

nur bie Unmittelbarfeit, bas Sinreißende ber Wirfung des Bildes empfunden, und diefe Birfung würde ficherlich nichts von ihrer Intensivität verlieren, wenn bas Bild immer in ähnlicher Umgebung bleiben fonnte, wie fie ihm bier fo fehr zu Statten fommt. Es ift ein Saalbild, bas bei einer nüchternen, frostigen Umgebung nicht zur Geltung gelangen fann; wer es erfteben wollte, mußte in ber Lage fein, ibm einen prachtigen Saal gu widmen, oder fich einen Saal bagu zu bauen und beforiren zu tonnen. - Ein anderes erft untermaltes Bild zeigt uns Rleopatra in ihrer Sterbestunde; eine ihrer zwei Dienerinnen ift ihr vorangegangen in ben Tob und liegt bereits entfeelt zu ihren Fugen, Die andere ift noch um die sterbende Berrin beschäftigt, um ihr bann felbst zu folgen. Die Färbung bes Bilbes fcheint, bem geschilderten bufteren Borgange entsprechend, eine ernfte, duftere werden zu wollen. Roch ein weiteres Bild befaßt fich mit Bleopatra; es zeigt une bie Ronigin, wie fie bem Antonius auf bem Ril entgegenfährt. Das Bild ift ale Mittelftud eines Frieses gebacht, aber bisher nicht ergangt worben. Es konnte auch "Erinnerung an beffere Beiten" beigen, benn in guter Beit ward ber Fries bestellt, und bann abbestellt, als Die bofen Beiten tamen.

Balduin Groller.

# Die k. Sammlungen für Kunft und Wiffenschaft zu Dresden.

c. Die Generaldirektion der königlichen Sammlungen für Kunft und Biffenschaft hat die löbliche Gepflogenheit, über die wichtigeren Borkenmnisse bei der Berwaltung der genannten Sammlungen, namentlich über die Bermehrung des Bestandes und die Einrichtungen im Interesse der öffentlichen Benutzung, Berichte zu veröffentlichen, welche der zweizährigen Finanzperiode des Staatshaushaltes entsprechen. Bereits liegt ein zweiter derartiger Bericht vor über die Berwaltungsjahre 1872 und 1873. Derselbe zeugt von der regen und einsichtsvollen Fürsorge der Generaldirektion in der Berwaltung der Sammlungen.

Der Bericht gebenkt junächst in warmer Anerkennung der Wirksamkeit des früheren Referenten der Generaldirektion, des im vorigen Jahre verstorbenen Hofraths Dr. v. Zahn, zu dessen Nachfolger Prof. Hofrath Dr. W. Rosmann ernannt worden, und wendet
sich dann den Mastregeln für die Erweiterung des
öffentlichen Besuchs der Sammlungen zu, welche in
der oben genannten Berwaltungsperiode eine wesentliche Ausdehnung ersuhren. Die Wirkung der neuen Einrichtungen war eine ganz beträchtliche Steigerung des
Besuchs. Die Gemäldegalerie wird jest jährlich, nur mäßig berechnet, von etwa 325,000 Personen besucht, die Sammlung der Aupserstiche und Handzeichnungen von 11,700, die Sammlung der Gypsabgüsse von 12,000, das Antisensabinet von 5900, die Gewehrsgalerie von 4000, das naturhistorische Museum von 9700, das mineralogische Museum von 5000, der mathematisch=physisalische Salon von 5000 Personen. Die genau besannte Zahl der Besucher derzenigen Sammlungen, welche leine freien Tage haben, nämlich des historischen Museums mit 11,983, der Porzellanund Gesäßsammlung mit 3180, des Grünen Gewöldes mit 30,387 und der Bibliothet (von den Lesern abgesehen) mit 551 Personen hinzugerechnet, ergiebt die Gesammtsumme von 424,401, rund von 425,000 Personen.

Rudfichtlich ber Berleihung von Freitarten jum Brede besonderer Studien ift die Generaldireftion, wie aus bem Berichte ju erfeben, mit größter Liberalitat ju Berke gegangen; außer an Fachleute find auch berartige Rarten an Lehrer und Schüler boberer öffentlicher Lehr= anstalten und an folche Bereine ausgegeben worben, welche sich die gegenseitige wissenschaftliche, fünftlerische und funftgewerbliche Fortbilbung ihrer Mitglieber gur Aufgabe machen und beren Zwede durch die Benutung ber Sammlungen unmittelbar gefordert werben. Gine weitere Steigerung bes Besuchs ift zu erwarten, wenn ber Umbau bes alten Galeriegebaubes, welches bas historifche Dufeum und bie Borgellan= und Befäklamm= lung aufnehmen foll, vollendet fein wirb. Unter ben baulichen Beränderungen, welche an ben übrigen Bebauden vorgenommen worden find, wird befonders über bie Bollenbung ber Sicherheitsmagregeln jum Schute des Museumsgebäudes gegen Feuersgefahr berichtet, welche nach bem Brande bes hoftheaters im Jahre 1869 beschloffen wurben.

Bas die auf Bermehrung der Sammlungsgegenstände verwandten Mittel betrifft, so konnten im Jahre 1872 14,413 Thir., im Jahre 1873, mit Zuhilsenahme des Reservesonds, 26,438 Thir. verausgabt worden. Entsprechend den erheblich gesteigerten Einnahmen ist aber, Dank dem Interesse der Regierung und der Stände für die Sammlungen, die Position für neue Erwerbungen auf jedes der beiden folgenden Jahre nicht unbedeutend erhöht und der Reservesonds um 150,000 Thir. aus der französischen Kriegssostenentschädigung verstärft worden, während der Generaldirestion zugleich aus derselben Duelle ein Fonds von 100,000 Thir. für die Förderung der zeitgenössischen Kunst überwiesen wurde.

Bu ben einzelnen Sammlungen übergehend, so erwarb die Gemälbegalerie durch Kauf 9 Werte älterer und neuerer Meister; darunter einige sehr werthvolle Bilber. An Geschenken gingen der Sammlung 11 Bilber zu. Die Sammlung von Photographien, welche bie Berliner photographische Gesellschaft herstellt, wurde bis zum Schluffe bes Jahres 1873 auf 300 Rummern gebracht.

Unter ben Abtheilungen ber Sammlung ber Aupfersstiche und Handzeichnungen wurde besonders die Photographiensammlung vermehrt. Eine Bereicherung von hervorragendem Werthe erhielt die Sammlung der Handzeichnungen an einer Neihe von 178 Blättern, welche Geh. Rath Dr. Müller berselben zum Geschenk machte. Der dritten Abtheilung des sogenannten Galerieswerkes endlich wurde in dem Th. Langer'schen Stiche nach Balma Becchio's "Drei Schwestern" die letzte (50.) Blatte hinzugestigt.

Das Mufeum ber Ghpsabguffe erwarb im Jahre 1872 burch Taufch mit bem Germanischen Duseum ju Rurnberg bie Abguffe vom Grabmal bes Bifchofe hilbeward im Dom zu Raumburg, bes Königs Rudolph von Schwaben im Dom ju Merfeburg, bes Bergogs Bittefind in der Rirche ju Engern, bes Darfgrafen Edbert im Dom ju Raumburg, ber Baba ebendafelbft, bes heiligen Bernward in St. Michael zu Silbesheim, Des Grafen hermann VIII. von henneberg zu Rom= hilb von Beter Bifcher. Das Angebot Diefer Reproduktionen gab Beranlaffung, die Figuren an der goldenen Pforte im Dom ju Freiberg, beren Bervielfältigung im Intereffe ber Runft und Biffenschaft lange gewünscht war, abformen ju laffen. In bemfelben Jahre ging bem Museum ein Abguß ber berühmten Bictoria von Brescia ju. Im Jahre 1873 wurden für bie Samm= lung 8 durch Martinelli in Athen gefertigte Abguffe angetauft; ebenso von Christophle in Paris-Rarlsruhe Die galvanoplastischen Reproduktionen des Hildesheimer Silberfundes. Durch Taufch mit ber seit 1871 in Bruffel bestehenden Kommission zur Organisation bes Austausches ber Reproduktionen von Kunstwerken erwarb das Museum: Die Madonna des Michel Angelo in Brügge und ein Babrelief von Tournay und gab bagegen die Abguffe ber Dresbener Dreifugbafis, ber vierseitigen Ara, beibe im Antifentabinet, und bes Leffing von Rietschel. Much die Sammlung ber Formen für vertäufliche Abguffe bat in Diefer Periode eine wefentliche Bereicherung erfahren. Schlieftich fchentte das Ministerium bes Rultus und bes öffentlichen Unterrichtes bem Daufeum 8 von Prof. Dr. Ebers in Leipzig aus bem Museum ju Bulat mitgebrachte Formen. Bon biefen Formen murben für Die Sammlung felbft, und, auf Roften bes Rultusminifteriums, für bas Du= feum zu Berlin und für bie archäologische Sammlung ber Universität zu Leipzig Abguffe gemacht.

Die Antilensammlung erhielt von Gr. Majestät bem König einen affprischen Ziegelstein mit Keilschrift zum Geschenk. Eine werthvolle Bereicherung ersuhr bieselbe ferner burch ben Antauf ber Sahn=Bittgen= ftein'schen Basensammlung von 112 Stud. In Diefer ben Archaologen wohlbefannten Sammlung find Die Bauptepochen ber Technit und bes Style in meift trefflich erhaltenen Eremplaren vertreten. Berhältnifmäßig febr reich ift biefelbe an orientalifirenden Bafen; ben Saupt= bestandtheil aber bildet eine Folge von fcmarz auf roth und roth auf ichwarz gemalten Rolaner und Capuaner Bafen bes ftrengen und ichonen Style. Die Cammlung umfaßt bie bauptfachlichften Befäßformen und hat einige in Bezug auf Form fehr feltene und mertwürdige Stude. Augerbem erwarb bas Cabinet zwei aus ben Ausgrabungen von Corneto und Calvi ftammenbe etrustifche Bronzespiegel. Für bie angemeffene Aufstellung ber neuerworbenen Bafenfammlung machte sich eine Erweiterung ber Räumlichkeiten bes Dufeume nöthig.

Auch der Bestand der übrigen Sammlungen wurde mehr oder weniger durch Geschenke und Ankäuse versmehrt. Durch ein dem Münzkabinet zugefallenes Bersmächtniß des Herrn v. Römer dürste das genannte Kadinet bezüglich mittelalterlicher Münzen unter den dentschen Sammlungen jest den ersten Rang einnehmen. Für die bequemere Benutzung des Grünen Gewöldes, der Porzellans und Gesäßsammlung, wie der Gewehrsgalerie wurden Kataloge beschafft, mit deren Bearbeitung für die beiden erstgenannten Sammlungen Hofrath Dr. Grässe, sier die letztgenannten Inspektor Clauß beauftragt wurden. Was die Sammlungen rein wissenschaftlichen Inhalts betrifft, so müssen wir auf den Bericht selbst verweisen, der, bei dem Ruf und der Bedeutung der Sammlungen, für weite Kreise von Interesse sein wird.

#### Aunftliteratur.

Beter von Cornelius. Ein Gebentbuch aus feinem Leben und Wirken. Bon Ernst Förster. II. Theil. Berlin, G. Reimer. 1874. 8.

Der eben erschienene zweite Theil (Schluß) bes Förster'schen Buches umfast in zwei Abtheilungen: München, 1829 bis 1841, und Berlin, 1841 bis 1867, bie wichtigsten Ereignisse aus dem Leben des Meisters. Er beginnt mit dem Reisen des ersten Planes eines großen christlichen Epos in Cornelius und schließt mit dem Tode desselben. Im Anhang theilt der Berfasser eine Reihe interessanter Attenstüde mit.

Es ist hier nicht ber Plat, bas Leben bes Meisters in biesen beiden Berioden Schritt für Schritt zu versfolgen; aber es mag erlaubt sein, barauf hinzubeuten, wie es sam, baß Cornelius der Stadt den Rücken kehrte, die er mit so weitgehenden Hoffnungen betreten und in welcher er so viele derselben verwirklicht gesehen batte.

Cornelius hatte bas Blud gehabt, einen Theil

jenes Planes burchführen zu konnen, ber nichts Ge= ringeres umfaßte als die Gestaltung eines bie ewigen Bahrheiten ber driftlichen Religion verherrlichenden Gemalbe-Cuflus. Er batte baffir bie burd Rlenze er= littene Niederlage im Kampfe um die Ausführung ber funftgeschichtlichen Fresten in ber Binatothet und bie Bertrümmerung feiner Schule ohne Alage bingenommen. Bahrend er mit seinen Gehitsen in ber Ludwigsfirche arbeitete, begannen fich zwischen ihm und König Ludwig schwere Gewitterwolfen aufzuthurmen. Cornelius hatte vorbem Gartner bem Könige marmstens empfohlen; bent verdanfte es Gartner, daß ibm ber Bau ber Ludwige= firche übertragen worden, woran sich andere weitgebende architeftonische Aufträge fnüpften, Die Gartner ichließlich hinderten, fich feinem Lehramt an ber Atademie fo gu widmen, wie er felber munfchte. Als in ber Afabemie bie Rebe bavon mar, ihm einen Stellvertreter ju geben, brach der Sturm los. Ein eigenbandiges Schreiben bes Könige zeugte von einer burch nichts gerechtfertigten Gereiztheit beffelben gegen bie Atabemie und beren Di= reftor Corncline, bem barin felbft bas vom Ronige in eigener Berfon verliebene Abelspräbifat in bemonftra= tivfter Beife vorenthalten wurde. Das gange hand= schreiben athmet einen wahrhaft absolutistischen Beift.

Aber es follte nicht bei biefer Demuthigung bes Rünftlere bleiben. Man brachte bem König allmälig bie Ueberzeugung bei, baf Cornelius in ber That nicht ber große Runftler fei, für ben er galt: er bielt nach feiner Beife mit bem Tabel ber Fresten in ber Lud= wigstirche nicht zurud, und es tam zu peinlichen Erörterungen. An ber Abficht, Cornelius zu schaben, mar nicht zu zweifeln, als Gartner beffen jungftes Gericht mit einer buntfarbigen Ginfaffung umgeben und Diefe trot bes Meisters Einspruch vollenben lick, und als fich Gartner weigerte, vor bem bevorftebenben Befuche bes Rönigs bas bie Gefammtwirfung bes riefigen Bilbes störende doppelte Gerüft zu beseitigen und während ber Unwesenheit bes Königs in ber Kirche Cornelius vom Thürsteher "auf Besehl des Berrn Oberbauraths (Gärtner) und Gr. Maj. bes Königs" ber Eintritt verwehrt murbe.

Damals sprach ber tief erschütterte Meister: "Ich bin nicht für immer an Bapern gebunden" und folgte bem Ruse Friedrich Wilhelms IV. nach Berlin. König Ludwig aber meinte: "Nicht an Cornelius ist die Kunst in München gebunden! Ich, Ich der König bin die Kunst von München!" Später aber, zu spät freilich, sam er zur Besinnung und flagte, als auch Schnorr weggegangen, Schwanthaler und Rottmann gestorben waren und Kaulbach nur für Berlin arbeitete: "Alle meine guten Künstler verlassen mich oder sterben, und mir bleiben nur die L...." Und so schwer lastete die Furcht vor der Allerhöchsten Ungnade auf den Ge-

muthern ber Runftler, bag nur wenig fehlte, baß fie Cornelius ohne Sang und Rlang aus München ziehen liefen!

In Berlin barrten bes Meisters ebenfo umfassenbe wie tiefbedeutsame Auftrage; er fand in boben Chren, aber auch König Ludwig nannte sich in einem zwei Jahre nach Cornelius' Beggang an Diefen gerichteten Briefe wieder beffen "wohlgewogenen" König, ibn feiner "gnädigen Gesinnungen" versichernb. Und als Cornelius im Marz 1845 wieder burch München fam, ward ihm von Seite des Königs ber herzlichste Empfang gu Theil, und Cornelius feinerseits folgte bem Buge feines Bergens und feiner Ueberzeugung, als er bei bem am 20. Mai 1855 bem Könige von ben beutschen Künstlern in der Billa Albani gegebenen Feste von dem neben ihm fitenben Fürsten in hochgestimmten Lobes= erhebungen fprach. "Was er mir auch im Leben ju Leide gethan, er ift doch berjenige, ber ber neuen Aunst eine Beimat bereitet, ohne welchen wir in Deutschland fein Runftleben hatten, und vor biefem Berbienfte fchweigt jebes perfonliche Intereffe!" In biefen fpateren Worten Des Meistere liegt ber Schlüffel zu jenem Berhalten.

Aber auch noch eine andere Genugthuung, als bie Erneuerung ber Freundschaft bes Königs, follte Cornelius werden: berfelbe Klenze, ber sich Gärtner's bebient, um ihm die Gunst bes Königs zu rauben, wendete sich um einen Orden bettelnd an ihn — und Cornelius sammelte feurige Rohlen auf seines alten Feindes Paupt und verschaffte ihm, um was er gebeten.

Bon hohem Interesse sind einige in Förster's Buch abgebruckte Briefe von Cornelius und Schwind. Sie zeichnen ben Standpunkt ber beiden Künstler den mosdernen Kunstbestrebungen gegenüber.

Schwind hatte Cornelius eine Photographie feiner "Sieben Raben" geschickt und Cornetius danfte ihm bafür mit ben anerkennenbsten Worten: "3ch wieber= hole, was ich Ihnen schon einmal in München ausgesprochen babe, bag biefes 3br Wert mir bei Beitem bas Liebste ift, mas mir bamals zu Gesicht fam. 3a, es troftete mich fur fo vielen Berbrug, ben mir ander= weitige Arbeiten verurfachten. Gie erfcbienen mir als ber Einzige, ber bas von uns Aelteren fo schwer und mit so vielen Opfern Errungene auf Ihre Beise und mit ber Ihnen eigenen Babe ber Ratur noch festhielt. Fahren Sie nur muthig fort, Ihren Weg zu mandeln. Sie haben jetzt ichon gum Bergen ber Nation gesprochen, während ber Nimbus, ber um bas Saupt manches falfchen Propheten ber Runft geleuchtet, fcon angefangen bat, ftart zu erbleichen."

Am 4. Dezember 1865 schreibt Schwind an Corneline: "Bon hiesigen Zuständen zu erzählen, ist kaum möglich; denn das Unbeschreibliche ist an der Tagesordnung . . . Die ganze Kunst muß neu aufgerichtet werben: Theater neu! Musik neu! Gesang neu! und was das Entscheidende: das Garstige ist jest schön, das Langweilige ernst, und das Triviale naiv."

Drei Bochen fpater fagt Schwind in Beantwortung eines andern Briefes von Cornelius: "Ihr Schreiben, verehrter Berr Direftor, bat in feiner biblifchen Rurge etwas Erfdutterntes. Gie haben Recht! es ift ein Jammer, Die jetigen Buffande mit benen vor 30 ober 40 Jahren zu vergleichen; und ich fann Gie leiber versichern, bag bie allgemeine Subelfocherei noch viel ärger ift, ale Gie fich's vorstellen fonnen. Da ich aber cinmal darin leben muß, und noch obendrein foll, fo bin ich zu entschuldigen, wenn ich die ganze Wirthschaft nebenbei außerordentlich lächerlich finde. Etwas Romischeres, als unsere alte Majestat, die mit Cornelius anfängt und mit . . . . aufbert, fann ich mir faum benten. 3hr guter Benius wird Gie abgehalten haben, Die Neue Pinafothef ju besuchen, fonft murben Gie boppelt flaunen, bag man fich bochften Orts mit biefen Dingen nicht nur begnügt, fondern prahlt und von ba auf alles andere herabsieht . . . . Berioden höchsten Glanges baben nie länger als 40 bis 50 Jahre gebauert, und so lang ift die Zeit auch, die nach Ihnen genannt werben wird, fo lange noch ein Baar Menschen bei Berftande find."

Was Förster's Buch neben anderen trefflichen Eigenschaften ganz besonders schätzbar macht, ist die Leidenschaftslosigkeit, mit der es geschrieben ist. Es erscheint das um so rühmlicher, als Förster dem Meister seit langen Jahren befreundet war. So möge das Wert denn allerwärts bestens empsohlen sein!

Peter Paul Aubens. Bortrag, gehalten im Rathhausfaale zu Zürich von Gottfried Kinkel, Professor der Archäologie und Kunstgeschichte am Cidgenösstschen Polytechnikum. Basel, Schweighauferische Berlagsbuchhandlung. 1874. 8.

Es ist ein merkwürdiges Zusammentressen, daß ungefähr um die gleiche Zeit drei unserer hervorragenden Kunsthistoriser Rubens zum Gegenstande eines öffentslichen Bortrages vor gebildetem Publismu gewählt haben. Springer hat über diesen Gegenstand in Straßburg, kurz vor seinem Beggange von dort, gesprochen, etwa gleichzeitig Lübse in Stuttgart und Kinsel in Zürich. Nur die Rede des Letztgenannten liegt gebruckt vor. Könnte man alle drei mit einander verzgleichen, so würden sie offenbar sich seineswegs einander überstüffig machen, sondern im knappen Rahmen das Bild des Künstlers jedesmal von einer besonderen und darstellenswerthen Seite zeigen. Kinsel, ohne irgend auf Schilderung von Rubens' Schöpfungen im Einzelnen einzugehen, hat, genau der vorgeschriebenen Zeit

fich fügend, ein in sicheren Strichen ffizzirtes Bilb bes perfonlichen Charafters wie bes Runftlers geben wollen. Auf plastisches Berausarbeiten ber ganzen Gestalt fam es ihm an. Aufbau und Defonomie bes Bortrags zeigen ben Meister in biefer form ber Darftellung. Mur bem Schluftwort fehlt ber harmonische Bollflang. 3m afthetifden Urtheil, bas fein barauf berechnet ift, bem Bublifum Diefen Runftler nabe zu bringen, ibn fo ju beleuchten, wie es ihm zutommt, nichts zu verschweigen, aber Alles zu erflaren, ift uns nur ein Puntt aufgefallen, in welchem wir mit bem Autor nicht ein= verstanden sind. Bon Rubens als Landschaftsmaler fagt Rintel: "Bwar Die ftart bewegte Scenerie, Sturm und Unwetter, verftand er meifterlich; aber für die ruhige, stille Stimmung der nordischen Ebene, die ibn umgab, hatte er wohl ben Ginn nicht." Dem mochte ich entschieden widersprechen. Abgesehen von manchen anderen Beifpielen, fteht mir namentlich ale Beleg eine große Landschaft aus bem Balaggo Bitti vor Augen. Frieden in der Natur athmet nicht nur die füdliche, offenbar von der Erinnerung an Benua inspirirte Landschaft mit Dobffeus und Raufikaa, sondern auch bas Gegenstud, Die heimatliche Landschaft mit ber Beim= febr ber Schnitter. Es mag mir erlaubt fein, ihren Eindrud auf mein Gefühl, wie ich ihn mir fürglich por bem Bemalbe felbft notirte, mitzutheilen: "Friede, Blud in ber Stimmung ber abendlichen Landschaft, Die jur froben Beimtehr von ber Arbeit paft. Der anbern Landschaft noch überlegen. Bortreffliche Charafteriftit ber nieberlandischen Ebene mit Baumen, Bach, vielfach toupirtem Terrain. Schöner Mittelgrund. Refler ber Abendfonne auf tem ftebenden Baffer."\*)

In ben Anmerkungen fpenbet Rinkel ben betreffenben Bartien ber "Histoire de la peinture flamande" von Michiels, ber "von ben beutschen Kunfthistorifern fehr ungerecht negligirt" werbe, warmes Lob. Bewig, man muß bas Buch benuten, für minder befannte Deifter findet man bier bas Material zusammengestellt, auch für Rubens sind mehrere brauchbare Rotizen gegeben. Bie tief aber bie Arbeit im Dilettantismus ftedt, läßt sich nicht übersehen. Wo bleibt bas Arbeiten "aus ben Quellen", fobald bie eigene Anschauung ber Berte so wenig ausreichend ift? Für manche Bartien, in benen Dlichiels Thatfachliches, von bem die beutsche Literatur noch nicht hinreichend Rotiz genommen hat, behandelt, muß man fich nicht auf ihn berufen, fonbern auf bie Quellen, aus benen er geschöpft hat: für bie Schidsale von Rubens' Ettern auf Badhuifen, van ben Brinf und Spieß, für bie Jahre in Italien auf Bafchet in ber Gazette des Beaux-Arts. Auch die Darstellung

ber Dinge auf Grund bes neuen Materials ift bei biefen Autoren eine bessere. Den "fatalen Ton", den auch Kinkel als gelegentliche Eigenschaft von Michiels zugiebt, die tendenziösen Folgerungen hat man bei jenen nicht zu besürchten. Nicht Michiels aber hat "weit das Beste geleistet, was wir über den Meister besützen", sondern Waagen in dem Text zu einem Schauer'schen Album, welcher dem Publisum bald in einer Sammslung seiner kleinen Schriften wieder vorgeführt werden wird. — In den Noten ist serner ein Druckseller zu berichtigen. Der Herausgeber von Rubens' Korrespondenz ist Gachet zu lesen statt Gawet. Neben ihm wäre wohl noch Sainsburd ausdrücklich zu nennen.

Alfred Boltmann.

R. B. Bur griechischen Architetturgeschichte. Das vierunbbreißigfte Programm ber archaologischen Gefellichaft gu Berlin jum letten Bintelmannsfefte enthalt eine Abbandlung bes Bauraths Professor F. Abler über "die Stoa bes Königs Attalos zu Athen." In bieser schaffinnigen Untersuchung stellt ber Berfasser alle ihm zugänglichen Nachrichten aus alter und neuer Zeit über bieses interessante Bauwert zusammen, welches eine Klide in ber Geschichte ber griechischen Architeftur ausfüllt und ale Reprafentant einer gangen Dentmalerflaffe ber griechischen Architeftur von Wichtigleit ift, und entwidelt bann aus ben noch erhaltenen, leiber febr fragmenentwidelt ban aus ben noch ethattenen, telbet jest jaginen-tirten Resten bes Gebäudes, welche er zweimal an Ort und Stelle untersucht hat, und auf Grund einiger alterer Ab-bilbungen der Ruine und einiger Bemerkungen alterer Rei-senden, eine wohlbegründete Restauration desselben. Bum Schluß giebt er eine tritische Würdigung der Stoa in pratftruftiver, afthetischer und baugeschichtlicher Begiebung. tifcher, 3m Anichluß baran ergeben fich noch einige Bemertungen, welche für bie antite Topographie ber Gtab: Athen von Wichtig. feit find. Benn auch einzelne Folgerungen, wie 1. B. Die, ,, baf die Kleinbeit der Eintrittsthur sowie die an Dürftigfeit freisende Anordnung ber Treppe" bafür sprechen soll , ,, daß bie Oberstog nicht bem täglichen Gebrauch, sonbern nur an besondern gestignet war", ansechtbar sein dursten, so tann die Abhandlung im Allgemeinen, wegen der auf umssaffenbster Dentmäter-Renntniß berubenden Gründlichteit und Sorgfalt ber Arbeit, sowie wegen ber umfichtigen und logischen Benutung aller für ben beabsichtigten 3med brauchbaren Fattoren boch als eine Leiftung bezeichnet werben, welche als mobl jugerichteter Bauftein für bas Gebäube einer miffenschaftlichen Geschichte ber Architettur von großem Berthe ift.

R. B. Peter Bischer's Sebaldusgrab. Es ist bekannt, baß ber Aupferstecher A. Reinbel, welchen wir in einem großen ausgesührten, sehr geachteten Kupserstiche die beste Gesammtansicht bes Sebaldusgrabes Peter Bischer's in ber Sebaldussirche zu Rürnberg verbanken, auch die größern Statuen (12 Apostel, St. Sebald und Beter Bischer) und die vier Relies gezeichnet und vortrefflich in Kupser gestochen hat, und daß diese 18 Aupserstiche in einem besondern Werke in Onart unter dem Titel: "Die wichtigsten Bildwerke am Sebaldusgrade zu Rürnberg von Peter Bischer", nehst einem kurzen erläuternden Texte, die Statuen allein auch in einem Oktavhesthen unter dem Titel: "Bierzehn der vorzüglichsten Figuren des von Peter Vischer gegossenen Gradmals des heitigen Sebaldus", dei Schrag in Kürnberg erschienen sind. Aber es ist sehr wenig, sast gar nicht bekannt, daß zu diesem Werkden Kupserstichen von D. Petersen nach Zeichnungen von J. G. Wolff erschienen ist. Diese zweite Abtheilung enthält auf 6 Blant die 12 Propheten, auf 4 Blatt die acht allegorischen Gestalten an der Basis, auf 29 Blatt alle architeltonischen, ornamentalen und figürlichen Einzelheiten des sehr reich durchgessührten Denkmals in außerordentlich sorgfältiger und harakter-

<sup>\*)</sup> Ueber ben Gegensat bes Dramatischen und Ibulischen in Rubens' Lanbichaften vergl. auch Baagen, Sanbb. II, 20 ff. Anm. d. herausg.

voller Darftellung. Sobann ichließen fic baran noch ein Grundrif bes Grabmale, bas einem andern Berte entnommene, von Seiz gestochene Blatt mit ben vier Lichter tragenden Si-renen und eine von fr. Geißler gestochene Gesammt-Innen-Ansicht des Chors ber Sebaldus-Kirche mit dem Grabmal. Bei dem großen Interesse, welches jest unter allen Kunst-freunden für B. Bischer und seine Arbeiten rege ift, verdient Dieses schöne Wert, welches bas berühmte Monument mit einer Bollftandigkeit und Treue, die nichts zu wünschen übrig lassen, barstellt, wohl aus bem Dunkel ber Bücherlager an's Licht gezogen zu werben.

#### Neuigkeiten des Buchhandels.

#### Kunstgeschichtliche und kunsttheoretische Werke.

Black, C. C., Michael Angelo Buonarroti. The story of his life and labour. London, Macmillan. Duplessis, G., Les ventes de tableaux, dessins, étampes etc. aux XVIIe et XVIIIe siècles. 8. Paris,

Kugler's Handbook of painting. Remodelled by the late Prof. Dr. Waagen. New edition, thoroughly revised and in part re-written by J. A. Crowe. 2 Vol. London, Murray.

Plon, E., Thorwaldsen, sein Leben und seine Werke. Aus dem Franz. von M. Münster. Wien, Gerold's

Sohn.

Schwarz, Walter, Jugendleben der Malerin Caroline Bardua. Nach einem Manuscript ihrer Schwester herausgegeben. S. Breslau, R. Hoffmann.
Wilmowsky, Der Dom zu Trier in seinen drei Hauptperioden, der römischen, der fränkischen, der romanischen, beschrieben und durch XXVI Tafeln erläutert. Ed. Trier Lintz tert. Fol. Trier, Lintz.

Wulff, Eberh., Architektonische Harmonielehre in ihren Grundzügen dargestellt. Mit 11 Tafeln. Fol.

Wien, R. v. Waldheim.

DENKMÄLER DER KUNST zur Uebersicht ihres Entwicklungsganges von den ersten Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart, Bearb. von Prof. Dr. Lübke u. C. v. Lützow. 3. verb. u. verm. Aufl. 1. Lfg. qu. Fol. Stuttgart, Ebner & Seubert

hotographien.

Naue, J., Die Völkerwanderung. Ein Bildercyklus. Nach Motiven aus H. Lingg's Epos: Die Völkerwanderung. (16 phot. Bl.) Hoch 4. Nürnberg, Leyde. Die K. Gemäldegalerie in Augsburg. 63 Blätter nach

den Originalen photogr. (Lichtdruck). Fol. Lübeck,

Nöhring & Frisch.

DIE K. BAYER. PINAKOTHEK für Gemälde alter Meister zu München in Photographien von J. Albert. 1. Lfg. (5 Bl. G. Reni: Himmelfahrt Mariae. A. Dürer: 8. Paulus u. Marcus. A. van Dyck: Marie Ruthven. A. van der Werff: Grablegung Christi. Murillo: Trauben essende Knaben.) Roy.-Fol. München, Piloty & Lochle.

#### Kupfer- und Holzschnittwerke.

Bürkner, H., Bilder aus dem Familienleben in 14 Orig.-Radirungen. Text von Fr. Bonn. qu. Fol.

Leipzig, Dürr.
Cornelius, P. v., Entwürfe zu den kunstgeschichtl.
Fresken in den Loggien der Königl. Pinakothek zu
München Gest. von H. Merz. Mit erklär. Text von Dr. E. Förster. (48 Bl. u. 54 S.) qu. Fol. Leipzig,

Richter, Ludw., 12 Orig.-Radirungen (Landschaften). Mit Text von Dr. H. Lücke. qu. Fol. In illustr.

Umschlag cart. Leipzig, Dürr.

Bilder und Vignetten. Nach den Originalen auf Holz gez. von Prof. H. Bürkner. 4. In Mappe. Dresden, Meyer & Richter.

#### Lager-Kataloge.

Joseph Baer & Co. in Frankfurt a. M. Lager-Katalog No. XXXL: Schöne Künste, Kupferwerke. 1576 Nummern.

Regia calcografia di Roma. Catalogo generale dei rami incisi al bulino ed all' acquaforte posseduti della R. C. di Roma, le di cui stampe si vendono in questo istituto. 4. Roma, Regia tipografia.

# Inferate.

# Aufruf zur Errichtung eines Reuter-Denkmals zu Neubrandenburg.

Auf Einladung einer Anzahl von Landsleuten und Freunden des niederdeutschen Dichters Frit Renter find Die Unterzeichneten zu einem Comite fur die Errichtung eines Renter-Dentmals in der Stadt Reubrandenburg zu-

die Unterzeichneten zu einem Comite jur die Errigiung eines Ferne Dichtung einzig dastehende Erscheinung bezeichnen, Wir durjen es als eine in der Geschichte der deutschen Dichtung einzig dastehende Erscheinung bezeichnen, daß ein Schriftsteller, welcher sich die dichterische Darstellung der Eigenart seines Volkstammes in dessen alltäglicher Berledrssprache zur Aufgabe stellte, so rasch und allgemein als deutscher Volksdichter erkannt und geseiert wurde und daß, durch die Lebensfrische und den Humor seiner Schöpfungen angezogen, ein so großer Kreis von Lesern sich mit dem eigenthümlichen Elemente, worin sich diese Schöpfungen dewegen — der niederdeutschen Schristsprache und der Denkweise des niederdeutschen Rleinledens — in kurzer Zeit vertraut gemacht dat. Und nicht nur in seinen dichterischen Gebilden, auch in seiner Versönlichkeit ist allen denen, die ihn kannten, in Fritz Reuter eine seltene und unvergestliche Mannessnatur entgegengetreten, in welcher debeutende und eigenthümliche Borzüge deutschen Volkscharatters und deutscher Gemüthsanlage in originellster Weise sich ausgeprägt sanden.

Rach einer verhältnismäßig turzen und glänzenden schriftstellerischen Lauf beitändig angebört hat, als

d. 38. ju Eisenach von uns geschieden; wir halten dafür, daß die Berstellung eines dem deutschen Manne und Dichter gewidmeten Benkmals auf dem heimathlichen Boden, dem er mit allen Wurzeln seiner straft beständig angehört hat, als

eine der bilbenden Runft murbige Aufgabe und als eine nationale Angelegenheit bingestellt werden barf.

Die Stadt Reubrandenburg, in welcher Frih Renter von 1856—1863 die besten Jahre seines dichterischen Schaffens verleht hat, und welche mit ihren nächsten Umgebungen vielsach den historischen und localen Rahmen für die lebensstrischen Jiguren seiner Dichtungen bildet, durste besondere und bevorzugte Ansprücke haben, bei der Mahl des Ausstellungsortes sür ein Renter-Denkmal berücksichtigt zu werden: Geziert durch eine Reibe alterthümlicher Bauwerke von anerkanntem Kunskwerthe, in einer von der Natur reich ausgestatteten Landschaft, unmittelbar an der großen, Mecklendurg durchscheidenden, Berkehrsskraße gelegen, von Fremden gern und vielsach besucht, bietet die Stadt Neubranz den burg geeignete Bläße für das auszurichtende Denkmal.

Wer sich daher an den Schöpfungen Rentersscher Muse erfreut hat, der möge unser Unternehmen durch baldige Einsendung von Beiträgen — an die Adresse des Dr. B. Siemerking in Neubrandenburg oder die bekannt zu machenden Sammelstellen — unterstüßen. Sodald das Ergebniß der Sammlungen sich annähernd übersehen läßt,

werden wir mit aussührenden Kunstlern in Berbindung treten und durch geeignete Bekanntmachung dem öffentlichen Urtheil Gelegenheit geben, sich über die Art und Beise der Aussührung zu außern. Correspondenzen in Betreff des Reuter-Denkmals bitten wir an den Senator Advocat Brudner zu Neus

brandenburg zu richten. \*)

Reubrandenburg, im October 1874.

Fürst Johenlohe-Schillingssürft, Botschafter des deutschen Reiches in Paris. von Dachröden, Königl. Schlosbauptmann in Berlin. A. von Gansemann, Gebeimer Rommerzienrath in Berlin. A. Hosmann, Berlagsbuchhändler in Berlin. Fr. Freiherr von Staussenderg, Erster Bicepräsident des Reichstags Präsident der Rammer der Abgeordneten in Munchen. Gustav ju Putlit, Generaldirector des Großherzogl. Hoftbeaters zu Karlsrube. Proj. Dr. von Treitsche in Berlin. Otto Piper, Dr. jur., Redakteur in Strasburg i. E. Dr. Precheter, Raijerl. Erster Bie-Prasident des Reichs-Oberschafts in Leine Geschendigert des Reichschafts der Reichschafts der Leine Geschendigert des Reichschafts der Reichschafts der Leine Geschendigert des Reichschafts des Reichschafts der Re Otto Piper, Dr. jur., Redatteur in Strafburg i. E. Dr. Drechsler, Raijerl. Erster Bice-Präsident des Reichs. Oberbandels-Gerichts in Leipzig. Frih Peters, Dekonomierath auf Siedenhollentin in Bommern. Kümker, Direktor der Sternwarte in Hamburg. Dr. Wilh. Plessing in Lübed. A. Lingnau, Raijerl. Ober-Bosdviertor in Lübed. Ernst Keil Medattion der Gartenlaube — in Leipzig. Broj. Dr. Carl von Lübow, Herausgeder der "Zeitschrift sür bildende Aunit" in Wien. Emil Palleske zu Thal dei Cisenach. Dr. Dumund spoeser in Burzburg. Dr. Julian Ichmidt in Berlin. Broj. Dr. Sohm in Strasburg i E. Broj. Dr. Richard Schröder in Burzburg. Dr. Julian Ichmidt in Berlin. Broj. Dr. Sohm in Strasburg i E. Broj. Dr. Richard Schröder in Murzburg. Dr. Jans Glum — Redaction der "Grenzhoten" — in Leipzig. I. Roed. Dr. fr. 30s. Odle, Mitglied des Reichstags, in Augsburg. Freiherr von Coön. Generalintendant des Großberzoglich Schölischen Hoftbeaters in Weimar. Neichsgraf Schwerin, Kaiferl. und Königl. Kammerderr auf Göhren. Albertus von Chlendorss in Harchin. Boccius, Oberschräubent des Oberappellations-Gerichts zu Mostod. Senator Dr. Witte zu Mostod simstorss, Hospacher zu Missmar. Dahse, Hurgermeister in Gistrow. Hermes, Bürgermeister in Röbel. Stegemann, Senator in Karchin. Boccius, Oberschltze in Schwerin. S. von Oerben, Hittergutsbesiger, auf Roggow. Heischmann, Gutspäcker zu Karchin. Megierungsrath I. Schmidt zu Reuftrelig. Bice-Landmarschall von Dewih auf Gölpin. Rammerherr von Oerben auf Brunn. Franz Pogge, Mitglied des Reichstags, Kittergutsbesiger auf Blansenhof. Rammerherr Droßt von Labrice zu Murg Largard. Amissaal Willebrandt zu Dewiß. Bastor Kannengießer zu Kubland. Gedemann, Kentier. Hatb Corpex, Novocat. Dr. Chilo, Gymnasiableretor. Praessen zur des Reuter-Densuel mit Schwann, Stadtverordneten:Borsteher. Brünstow, Buchhändler. G. E. Brünkner, Senator und Advocat.

\*) Die Redaction der Zeitschrift erklart fich zur Entgegennahme von Beitragen für das Reuter-Denkmal mit Bergnügen bereit und bittet, dieselben an eine der beiden folgenden Abressen einsenden zu wollen. Die Betrage werden unter Bezeichnung der Geber in unferm Blatte ausgewiesen werden.

Broj. Dr. v. Lugow, Wien, Theresianumgasse 25.

G. W. Seemann, Leipzig, Ronigftraße 3.

# Germanisches Nationalmuseum.

Große Lotterie

Annstgegenständen,

Loofe à 3 Mart.



300 Gewinne. Werfe der berühnet. Künftler.

Werth 45,000 Mt.

7 eigenhandige Arbeiten

J. A. n. A. Doheit der Fran Kronprinzeffin des deutschen Reiches u.v. Preußen.

General-Agentur für den Verkaut:

Bankhaus HORWITZ & MARCUS in Nürnberg.

# Kleine Mythologie

der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. 8. br. 1 Thlr. = 3 Mark; eleg. geb. 11/3 Thlr. = 4 Mark. III.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben erschien und wird auf Verlangen gratis und franco versandt:

# Lager-Catalog

Joseph Baer & Co.

Frankfurt a. M. und Paris.

Schöne Künste. — Kupferwerke.

1576 Nummern.

Derselbe ist ganz besonders reichhaltig an architektonischen und kunstindustriellen Werken des Auslandes.

Es betinden sich darin u. A. Alphand, les Premenades de Paris. — Baronial Halls. - Gruner's diverse ornamentale Worke. Hoffmann et Kellerhoven, Arts et l'Industrie. Histoire des Arts industriels. — Molber's Denkmaler der Baukunst — Putt-rich's Denkmale der Baukunst in Sach-Viollet le Duc, Dictionnaire de l'Architecture etc.

Frankfurt a. M., December 1874.

Joseph Baer & Co.,

Rossmarkt 18.

**Eandschaftstudien** 

von Paul Beber in vorzüglicher Darftellung, eigenhandig auf Stein gezeichnet:

erichienen bei G. Rochler's Berlag in Darmftadt.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Beemann. — Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.

X. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Linden (Wirin, Therefianung, 26) ob. an bie Berlagob. (Celpija, Renigeite. 3) ju richten.

8. Januar.



Nr. 13.

#### Inferate

A 25 Pf. für bie brei Dal gefpaltene Petitzeile werben bon jeber Buchs und Kunfthanblung ans genommen.

1875.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, febe Boche am Freitag ericheinend, erhalten bie Abonnenten ber "Beilfdrift fur bilbenbe Kunft" grabln; fur fich allein bezogen toutet ber Jahrgang 9 Dtarf fonobl im Butbanbel wie auch bei beu beutichen und öfterreichischen Postanftalten.

Inbaft: Gin Stadiblit von hobbema. — Jum Titelholischnitt ber "Keinen Kurnberger Reformation" vom Jabie 1522. — Boffeln, Die Kupferfilch-Cammlung ber Königt. Mujeen in Berliu: Raue, Die Geschichte bei Bolferwanderung. Jersonalnachrichten von ber Biener Randenke. — Bethnacht ausstellung im Meiner Kunikelbanfe: Runlvetein in namel: Kunikausfiellung in Dufielborf. - Cine neue Lenwofition von A. Fenerbach: Appeabgusse nach einem Robell ber Jgel-Saule: Aubolf Alt; Ausstellung in Paris. - Ein Portrait Frih Remer's. — Londoner Kuniks auftion. - Zeischriften. — Korrespondenz. — Injerate.

### Ein Stadtbild von Sobbema.

In der Kunsthandlung des Herrn Miethte in Wien ist gegenwärtig ein großes Bild von Meindert Hob- bema ausgestellt, welches durch seine außerordentlichen Qualitäten die Ausmerksamkeit der kunstwerwandten Kreise in ungewöhnlichem Maße beschäftigt und werth ist, auch auswärts der allgemeinen Beachtung empjohlen zu werden.

Ueber seine Provenienz versautet nichts Bestimmtes. Doch wird man schwerlich sehl greisen, wenn man sie irgendwo im englischen Privatbesitze sucht, in dieser zweiten heimath des auf dem Kontinent lange Zeit hindurch unterschätzten Meisters, dessen Werte beschaft selbst in unseren bedeutendsten Galerien heute noch vershältnismäßig selten und durchaus nicht immer in besonders guten Exemplaren augetrossen werden.

Das Miethte'iche Bild ift fcon feines Wegenftandes wegen interessant: es behandelt nicht eine jener flachen Fernsichten bes Gelberlandes mit Baumgruppen ober Alleen, mit einzelnen Bäufern und Mithten, wie fie fich auf fo gablreichen Landschaften Bobbema's finden, fonbern eine Stadt, in Holland ober Nordbeutschland, wie er fie in biefer Beife weit feltener gemalt hat. Den Mittelgrund ber Komposition bilbet ein großes, mit einem bolgernen Dadreiter ausgestattetes Gebäude wahrscheinlich eine Mühle - in beffen Inneres wir von ber Radfeite hineinbliden. Den Borbergrund nimmt ein stilles Gemäffer ein, in welchem links ein Mann fich in einem Boot mittelft einer Stange fortbewegt. Bu beiben Seiten ber Mühle reihen fich bie andern Baufer an. Links gieben fle fich gegen ben Vordergrund hin und schließen hier das Bild ab. Rechts öffnet sich ein Platz mit anstoßenden Straßen, in denen mehrere Leute (ein Mann im rothen Mantel und zwei andere mit einem Hunde) sich herumbewegen. Alle diese Staffagen sind offenbar auch von Hobbema's Hand. Ueber die abgetreppten Giebeldächer der Häuser schauen einige wenige Baumwipfel herüber, leicht gegen den zartblauen, mäsig bewöltten himmel sich absehend, welcher sich über dem Ganzen ausspannt.

Der klare Silberton bes himmels bildet mit bem frischen Braunroth ber häusermassen einen ber wohlthuendsten Farbenaklorde, die sich das Auge wünschen mag. Was aber diesen äußeren Reiz noch überbietet und bei längerer und wiederholter Betrachtung des Bildes dem kunstgeübten Beschauer eine immer wachsende innere Bestiedigung gewährt, ist die Freiheit und Natürlichkeit des malerischen Vortrags, dieses meisterhafte Sandhaben der höchsten kunstmittel ohne jede Anstrengung, jede Absicht, jeden auch nur leisesten Anstug eines Etwas, das nicht Natur, nicht die volle Natur wäre.

Es ist wahr, Hobbema ist kein Boet, wie Jako Ruisdael. Er steht neben diesem, wie Frans hals neben Rembrandt. Aber damit eben erkennen wir dem Hobbema jenen echten Nealismus, jene völlige Unmittels barkeit der Naturanschauung zu, welche wir an Frans Hals, dem ebenfalls lange Herabgewürdigten, wieder so hoch haben schätzen lernen. Man könnte auch die Malweise des Miethke'schen Hobbema nicht leicht besser charakteristren, als wenn man sie mit der des Frans Hals vergliche. Mit den einfachsten Mitteln — in der ganzen unteren Partie des Bildes nur mit einigen wenigen Abstusungen von Brann — ist hier die ganze Stala

ber Lichtwirtungen, von bem energischen Effett ber Häufer bes Borbergrundes bis zu dem sanften Berschwimmen der Ferne, in aller ihrer Mamnigsaltigkeit entswicklt; die subtissen Feinheiten der Lustperspektive, die schwierigsten Unterscheidungen der Stoffe sind mit der gleichen Breite und Sicherheit des Pinsels zur Ansichauung gebracht. Außer dem himmel mit seinem lichten, flodigen Gewölf, bilden in hinsicht auf die Birtuosität in der Handhabung des Bortrags und der malerischen Perspektive besonders das Wasser mit den Pfählen, dem schwer sich bewegenden Boote, in dem der Mann sich abarbeitet, und die große Mühle des Mittelsgrundes mit ihren verschiedenen Einblicken und Borssprüngen die Glanzpunkte des Bildes.

Das Wert hat neben bem schön geschriebenen Monogramm M. H. leider keine Jahreszahl. Aber cs ist
unzweiselhaft, daß es der besten Zeit des Künstlers angehört. Es trägt die Signatur der vollendeten Meisterschaft an der Stirn. Specielle Kenner des Hobbema wurden durch das Bild an die große Allee "The avenue" der Londoner Nationalgalerie (aus der Sammlung Rob. Peel's) erinnert und mit dieser stimmt auch die Größe der Leinwand (104 Cent. H. und 146 Cent.
Br.) merswürdigerweise genau überein.

C. v. L.

# Inm Titelholzschnitt der "Nenen Nürnberger Reformation" vom Jahre 1522.

A. v. Epe, Leben und Wirfen Albr. Dürer's, 1860, S. 455, bespricht einen gewöhnlich, und so auch von ihm, Dürer zugeschriebenen Holzschnitt, darstellend eine Titelverzierung zu der Ausgabe der neuen Nürnberger Reformation vom Jahre 1522 (edit. princ. 1484). Derselbe ist nach dem Originalstod reproducirt bei Beder "H. Sachs im Gewande seiner Zeit."

Bon ben beiben barauf befindlichen allegorischen Figuren ist die eine die Gerechtigkeit; von der ansbern, welche aus einem mit der rechten Hand erhobenen Geldbeutel Münzen fallen läßt, sagt Ehe nur, sie seine weniger klar ausgesprochene Personisitation, ohne irgend welche Bermuthung über ihre Bedeutung auszussprechen.

Er beschreibt bie Lettere insofern unrichtig, als er fie "mit entblögter Bruft, aus ber eine Feuerslamme schlägt", fcilbert.

R. v. Retberg, Dürer's Kupferstiche und Holzschnitte, 1871, pag. 115, spricht ben Holzschnitt Dürern ab, und benkt an Georg Benez als Berfertiger besselben. Er nennt die von Ehe unerklärt gelassene Figur "Ueberfluß" und beschreibt sie richtig.

Bu ihrer Erflärung verweise ich auf einen Solz-

schnitt in Folio mit dem Monogramm M. S. vor Beginn des Textes von "der Stat Rurnberg verneute Reformation, 1564" (Rürnberg bei Balentin Geißler).

Der Titelholzschnitt, darstellend einen Kaiser in römischer Tracht mit einem Buche in der Hand und der Unterschrift IMP. CVSTOS LEGVM, und Moses (?) mit der Gesetzestasel und der Unterschrift LEX DONVM DEI, dazwischen die beiden Rürnberger und das Desterzeichische Wappen, sowie der deutsche einköpsige Adler, führt ebenfalls das Monogramm M. S.

Die Bebeutung ber Figuren ift auf bem uns ine tereffirenben Bolgichnitt lateinisch beigefett.

In ber Mitte bes Bilbes fitt in matronenhafter Rleidung Res publica, in ihrem Schofe Schlafend bie Pax mit einem Balmengweige. Jene ermahnt mit erhobenem Zeigefinger ber rechten Sand die zu ihrer Rechten sitende Justitia, mabrend sie mit der linken ausgestreckten Sand ber auf ihrer anberen Seite figenben Liberalitas, welche aus einem geöffneten, mit ber linken Sand in die Sobe gehaltenen Gelbbentel Dangen in ein Mag fallen läßt, bas fie auf ben Knien balt und das die Inschrift PRO MERITO trägt, zu wehren und ihr Mäßigung anzuempfehlen scheint. Ueber ber Liberalitas fliegt ein Bienenschwarm mit ber Bei= schrift: Concordia. 3m Sintergrunde ift eine Land= Schaft mit ber Burg von Nürnberg zur rechten Sand bes Beschauers. Aus ben Wolfen blidt segnend ber Beiland.

Die Bezeichnung ber Figur mit bem Gelvbeutel als Liberalitas scheint mir burchans zutreffend, wenn man erwägt, daß namentlich die Dichter des späteren Mittelalters die largesse, die Freigebigkeit, als eine der Haupttugenden des Staatsoberhauptes hinsstellen, und daß der Zeichner zweifelsohne die Absicht gehabt, in seiner Allegorie die Grundelemente einer gestunden republikanischen Staatsverfassung darzustellen.

Durch "Gerechtigkeit, Friedfertigkeit, Eintracht, Freigebigkeit" werden bieselben jedenfalls besser repräsentirt, als wenn wir an die Stelle ber Letteren ben "Ueberfluß" setzen würden.

Daß die Figuren mit dem Geldbeutel auf beiden Holzschnitten identisch sind, scheint mir unzweiselhaft, obwohl ihre übrigen Attribute nicht völlig überein= stimmen.

Darum werben wir Epe's zweifelhafte Figur auf bem angeblich Dürer'schen Holzschnitt nicht mit Retberg Ueberfluß, sondern Freigebigkeit nennen. Als solche steht sie auch zu der Gerechtigkeit in sinnvoller Beziehung, während die Kombination von Gerechtig = teit und Ueberfluß eine willfürliche genannt werden müßte.

Dag ber Figur bei Durer ber Scheffel, ber bei bem Deifter M. S. bie aus ber Bruft schlagenbe

Flamme fehlt, fceint mir für die allgemeine Beurtheis lung unerheblich.

Was übrigens diese Flamme anlangt, so will ich ausmertsam machen auf eine Stelle in Hosemann's "archotypus flammas coniugalis, b. i. wahre Abcontrosactur ber rechten herzbrennenden ehelichen Liebe, abgebildet an dem wunderschönen artigen Gemälde bes funstreichen königlichen Malers Apellis, durch welches er auf Begehren seines Herren, des Königs Alexandri Magni die rechte Liebe zc. lustig affigiret zc." Magdesburg 1613.

Die Quelle ber benutten Anekote, sowie die Beschreibung des Bildes von Apelles sind mir unbekannt; Plinius kennt das lettere nicht, und in Sillig's Catalogus artisicum habe ich es vergeblich gesucht.

Hosemann beginnt sein Buch damit, daß nach der Eroberung Thebens durch Alexander d. Gr. eine schöne Jungfrau sammt ihrem Bräutigam vor ihn geführt worden; beide hätten nicht für ihr eigenes Leben, sons bern für das des andern gebeten, die Jungfrau aber noch besonders für ihre Ehre. Der König sei dadurch so gerührt worden, daß er beide freigelassen, sie reichlich beschenkt und dem Apelles besohlen habe, die Liebe beider Personen im Bilde darzustellen.

Dieser habe nun eine schöne sittsame Jungfrau gemalt, mit niedergeschlagenen Augen, auf dem Haupt einen grünen Kranz, am Hals eine Rose, in der rechten Sand einen guldenen Pfenning; die Seite sei geöffnet gewesen, und habe man das herz darin gleichsam brennen sehen.

Alle diese Attribute erklärt Hosemann und verwendet sie zur Berdeutlichung seines Ideals der ehelichen Liebe; für uns haben sie darum ein besonderes Interesse, weil wir sie fast sämmtlich bei der Dürer'schen Liboralitas wiedersinden: die niedergeschlagenen Augen, den Kranz auf dem Haupt, die geöffnete Seite mit dem brennenden Herzen; das Gewand ist am Halse zwar nicht mit einer Rose, wohl aber mit einer großen Agrasse geschlossen, die man sich als eine streng stilissirte Blume benten kann; in der rechten Hand hält die Dürer'sche Figur statt der einen Münze einen Beutel mit heraussallendem Gelde.

Hosemann kann unmöglich seiner Schilderung ben Dürer'schen Holzschnitt zu Grunde gelegt haben; es muß barum angenommen werden, daß sowohl er als auch Dürer, oder wer sonst der Künstler gewesen sein mag, eine allgemeine im Schwange gehende Erzählung benutt haben.

Bollte Dürer wirklich eine Liberalitas barstellen, so konnte er auf sie ganz wohl die Attribute übertragen, welche jene Personisikation der treu ausopsernden Liebe trug; mit einer Darstellung des "Ueberflusses" wollen sie sich nicht gut vertragen.

Die Frage ist nun: welcher alte Schriftsteller schilbert jenes bem Apelles zugeschriebene Bild- so, wie es Dürer und hosemann für ihre verschiebenen Zwede verwendeten?

Dr. W. Gello.

#### Runftliteratur.

3. E. Besseln, Die Kupferstich=Sammlung ber König L. Mufcen in Berlin. Leipzig, H. Bogel. 1875. 8°.

Wührend alle andern Abtheilungen ber Königl. Museen zu Berlin schon lange mit speziellen Katalogen resp. Führern versehen sind, sehlte ein solcher für das Kupferstichkabinet bisher gänzlich. Die Folge davon war, daß diese Sammlung nicht so benutt werden konnte, wie es Manchem wohl wünschenswerth war, und daß das Ansehen derselben mit ihrem Reichthum und ihrem innern Werthe nicht in gleichem Berhältnisse stand.

Dr. 3. E. Beffely, rühmlichst bekannt burch seine fleißigen Arbeiten auf bem Gebiete ber Aupferstichtunbe, widmet seine Kräfte schon seit Jahren dem Berliner Aupferstich = Rabinet und hat sich nun burch Ausarbeitung und Publikation des vorliegenden Führers durch dasselbe ein wesentliches Berdienst erworben.

Ratürlich mußte ber Ratalog einer folden Samm= lung wefentlich anders angelegt werben, als z. B. ber Ratalog einer Gemälbegalerie. Anfnüpfend an bie Thatfache, daß in einem Aupferftichkabinet nur ein gang fleiner Theil ber vorhandenen Blätter ausgestellt werden tann, glaubte ber Berfaffer, auch nur einen Führer burch die Sammlung, nicht einen Ratalog berfelben, welche bei bem foloffalen Umfange ber Sammlung viele Bande umfaffen wurde, geben ju durfen. Beffely hat baber nur bie toftbarften Blatter, Geltenheiten erften Ranges und besonders schöne oder sonst merkwürdige Exemplare hervorgehoben, auch einige Erganzungen zu ben befannten Sandbuchern und Berzeichniffen gegeben, im Uebrigen aber, sich auf bie vorhandenen gedruckten Spezialfataloge ber Berte ber einzelnen Meifter und auf die Berte von Bartich, Baffavant, Andresen ac. berufent, nur furg angegeben, was vorhanden ift.

Das Werkhen besteht aus vier Abtheilungen: Incunabeln und Kupferstiche bis zum Ende bes 15. Jahrhunderts und Kunstdrucke bes 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Innerhalb dieser Grenzen sind die Blätter nach Schulen und Meistern geordnet. Am wichtigsten ist natürlich die erste Abtheilung, weil sie vorzüglich die wenig besammen Seltenheiten (zum Theil aus der v. Nagler'schen Sammlung stammend) enthält. Die Unterabtheilungen sind: Holzsch mitte und sogenannte Mestallschnitte (welche doch wohl ebenfalls Abdrücke von Holzstöcken oder Cliches derselben sind), Schrotblätter, ungefähr 50 Blatt (die doch wohl auch nur Holzschnitte

fein dürften), Teigdrude (nur zwei Blatter), Riellen ! und Rupferftiche.

Die Anordnung ist sehr übersichtlich, so daß man das Gesuchte leicht sindet. In Betreff der Aussührlichsteit durfte Mancher mehr wünschen; doch ist das richtige Maß schwer zu bestimmen. — Die Ausstattung des kleinen Buches von Seiten des Berlegers ist eine sehr würdige. Der Druck ist vortrefflich und mit hübschen Biguetten geschmudt.

R. B.

Die Geschichte ber Boltermanberung. Gin Bilberchtlus von Julius Raue. Dit einem einführenden Borworte von Dr. E. Forfter. Rarnberg, Frit L'ende's photogr. Runftanstalt. 1874. 40. 8 Thir. Julius Raue, Schwind's Lieblingefculler, bat, angeregt von Lingg's gestalten= und farbenreichem Epos "Die Böllerwanderung", fünfzehn ber alteren Weschichte ber germanischen Botter entnommene Kompositionen aud= geführt, die gang bagu angethan find, die Aufmertfam= feit bes Patrioten und Runftfreundes in Unfpruch gu nehmen. In ben beiben Blättern: Die trauernde Roma und die triumphirende Germania giebt ber geiftvolle Künftler gewissermaßen bas Brogramm seines gangen Wertes. Dann feben wir Marich von den Weftgothen ju ihrem Könige ertoren und im Bette bes Bufento bestattet, ben Bandalen-Bergog Rabegast von Stilicho gefangen genommen und im Gefängnisse erbroffelt. Wir feben bas furchtbare Schlachten auf ben tatalaunifchen Felbern und Attita's Flucht, Die Giegesfeier ber germanischen Fürsten bei Theubemir in Bannonien und Ovoater's Besuch bei St. Geverin; ben Einzug Theoborich's und feiner Ofigothen in Italien und Theoborich ben von ihm ermorbeten Oboafer beweinend, Bitiges als Gefangener von Belifar ber Raiferin Theobera vorgeführt, Totilas von einer Zauberin aus bem Tobtenreiche beschworen und Tejas von den Oftgothen gum Rönig ausgerufen.

"An der Hand der Geschichte", sagt der Künstler, "lernen wir die Gegenwart versiehen und die Zusunft ahnend vorausdeuten. Es wiederhoften sich in unseren Tagen jene bedentungsvollen Kämpse und zwar auf eben den Schauplätzen, auf welchen vor mehr als einem Jahrtausend die Barbarei besiegt und die Kultur des ganzen Abendlandes vor furchtbarster Bernichtung gerettet wurde."

Die Raue'schen Kompositionen wurden auch von 3. Albert bereits vervielfältigt und zwar in Lichtbrucken von groß Foliosormat. Im Gegensatz bazu soll die oben genannte Quartausgabe das Wert den weiteren Kreisen zugänglich machen. Die trefsliche Aussührung der Photographien und der bislige Preis werden sie, wie wir hoffen, des erwünschten Beisalls theilhaftig werden sassen.

#### Personalnadprichten.

\* An der Biener Afademie gingen in letter Zeit mehrere Bersonalveränderungen vor. An Stelle des in Benfion getretenen Brof. Unt. Ritt. v. Berger wurde Dr. Ant. Frisch zum Brof. ber Anatomie ernannt. Die durch Brof. Schwem minger's Benfionirung valant gewordene Stelle des Kustos an der alabemischen Galerie wurde durch ben bisherigen Scriptor an der Bibliothef der Afademie, A. Schäffer, wieder-beletzt, und an Stelle des letzteren Dr Robert Bischer zum Scriptor an der alabemischen Bibliothef und Aupferstichsamm-lung ernaunt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. G. Beihnachtsausstellung im Biener Runftlerhaufe. Gine besondere Ueberraidung bat uns Die Biener Kunftlergenoffenichaft mit ihrer Weihnachteausstellung nicht bereitet; bie Aussiellung ift schlecht und recht ausgestattet, wie jebe andere gewöhnliche Monatsaussiellung auch. In hervorragender Beije nimmt ein neues Bild von Eb. Aurzbauer: "Eine Baht-besprechung" bas Interesse bes Besuchers für fich in Anspruch. Es icheint une ungweifethaft, bag biefes Bild unter allen Werten, Es scheint uns unzweiselhaft, daß bieses Litt unter allen Werken, welche Kurzbauer bisber geschaffen bat, am besten gemalt ift, baß bier eine technische Meisterschaft zu Tage tritt, bis zu welcher ber Künstler sich noch bei keiner anderen Gelegendeit emporzuschwingen vermochte. Wenn das Bild dennoch nicht den sensationellen Erfolg für sich hat, bessen sich die "Ereitten Flüchtlinge" zu erfreuen batten, so dat das seine Ursache erstlich barin, daß eine ausgezeichnete Leistung von dem nunmehr der buntlen Ruhmlosigkeit entwachsenen Ruxbauer nicht mehr iberrassch, zweitens und vielleicht haupsfächlich aber darin, daß das derreiftelte Morin, daß bas bargestellte Dotiv, an sich ziemlich intereffelos, nicht bie Bebingungen in sich bat, burch unmittelbare Birtung auch bas große Bublitum nachhaltig ju beidästigen. Die aura popularis bat aber von jeber als ein febr unsicheres Ariterion gegolten, und Rurgbauer ift trot ber Stille, mit welcher biefes fein neueftes Bert aufgenommen wurde, berglich ju beglückwünschen zu bem gresen Fortschritt, welchen er in demselben auswisse. Das gauze Bild ist in ein sessenden dellbuntel getaucht, nud sowohl in den Köpsen der ausborchenden, um einen Tisch sitzenden Bauern, als anch in dem des ihnen eindringlich zuredenden jungen Pfarrers offendart sich eine ungewöhnliche Rraft für schlagende Charafteriftit. Ramentlich ift es ber Letetere, ber mit ganz besonderer Liebe und Sorgfalt behandelt ift. Es läßt sich nichts Delitateres und Kunfterisch-Bornehmeres benten, als dieses Antlit bes jungen geiftlichen Agitators; jeber Bug in bem Besichte, auf welchem bie wechselnten Bichter ihr berfidenbes Spiel treiben, fpricht überzeugend mit. Die Anregung ju biefer Darstellung mag Rurgbauer mohl burch bas bon ber Beltausstellung ber befannte Bilb von Knaus: "Babibeiprechung im Schwarzmalbe" erhalten haben, und gwar ift es nicht fowohl bie rein außerliche Babivermanbt-Schaft ber Motive, Die bieje Deinung in uns erwedt bat, als vielmehr auch eine gewisse, nicht leicht meggulengnenbe Bablver-manbischaft swischen ben Köpfen ber Rnaus'iden und jenen ber Rurzbauer'ichen Bauern. Trot alletem fann man bas Bilb getroft eine volltommen felbftanbige Leiftung nennen, und ich weiß teinen beutiden Genremaler, ber es beffer batte malen fonnen. — Um ein Betrachtliches berber im Bortrag, wie in ber gamen Gubrung bes Bilbes ift bie von einem Bauernburichen feiner Dirne gegenüber gelibte "Laubliche Galanterie" von Matthias Schmibt. Der genannte Runftler, einer ber namhafteften unter ben Minchener Genremalern, mit biefem Bilbe feine Arbeit gefandt, wie fie uns nicht febr, fehr häufig aus Dinichen jugeflattert tommen tann. Canon ift burch mehrere fleine Studienfopfe und burch ein größeres Bematte, "ber Baffenschmieb", bas eigentlich auch nur zwei zu einander in Beziehung gebrachte Studientopfe vorstellt, vertreten. Canon ift, mas man auch an seinen Arbeiten zeit- weilig auszusetzen habe, immer intereffant; so auch bier, wenn wir auch biefes Mal unter feinen Arbeiten einem erft nach. träglich eingefandten und im Kataloge baber nicht verzeichneten weiblichen Brufibilbe ben Preis zuerkennen möchten. Das teuchtenbe gefättigte Kolorit, seine Beobachtung, durchgebilbete Zeichnung und würdiges Arrangement machen biefes Bilbnif zu einem ber vorzüglichsten, welche seit Langem im

Rünkterhause zu sehen waren. Ein allertiebstes Bilbenen sinben wir von Guillemin, auf welchem einem armen Hunde zugemutbet wird, einen leckeren Lissen auf seiner Rase zu ba-lanciren, ohne ihn stessen zu diesen. Reben diesem sin gestimmten, dumoristischen Kabinetstücken nimmt sich ein venezianisches Genrebild von E. Blaas mit seiner auseringsichen Färbung ziemlich brutal aus. Daß bei hellem Sonnenschein alle Lokalfarben mit großer Krast in die Altion treten müssen, ist ja volltommen tlar; bennoch liegt durchaus keine Richwendigkeit vor, sie gar so tunterbunt durchennanderschreien zu lassen. Daß Costenobie's "charatteristischer Kropf" wieder die Ausstellung ziert, braucht kaum erst erwähnt zu werden; diese Wal ist es Wertheimer, der ihn verewigt hat. — Die gute "alte" Wiener Schule hat ihre zwei glänzenhsten Bertreter auf der Ausstellung: Danhauser und Fendi. Sowohl des Ersteren "Vottericloss", als auch des Ersteren "Pfändung" haben eine ganz spezielle lokale Färbung, sie repräsentien je ein charakteristisches Stück Alt-Wien. — Auf landchaftlichem Gebiete überragt ein "Aafen von Ostenbe" von A. Achendach alles andere thurmboch an großertiger Stimmung und echtem tramatischen Naturleden. Ein Bild "Uler des Tieino" von Domenico Induno interessitet als Laudschaft zumächt dadurch, daß sie von einem bekannten Figurenmater herrührt, soust aber auch gar nicht. Eine gewiste Roheit in der Färdung, über welche bei sigürlichen Nochen heils die glüdliche gegenständliche Wittung, theils die gute Charakteristist leichter hinwegischen tässt, sosst der Verenge vernretheit werden. — Die Vildhauer daben diese Mal die Ausstellung etwas reicher beschickt, als sonst. Eine vertressische Bilde hat B. Bilz in dem Lithuise unserer illustren Gestangsgröße, der Fran Wild, gesiesert. Häbene mit zwei reizend tomponirten Leuchtern beigestellt. "I. Ansour cache" ein vertassellen geschumachteit. Die Augen sind blau angestrichen, die Lieder den Sebenmenschen?

W. Kunstverein in Kassel. Dem eifrigen Bestreben bes Borstandes bes Kasseler Kunstvereins, bem jedoch bisber nicht immer der wünschemberthe Erselg zu Theil ward, ift es gelungen, noch vor Jahresschluß eine Anzahl nambaster Berte zur Ausstellung zu bringen. Unter ben Gemätten auswärtiger Künstler zunächt sind bahin zu zählen: eine "Ankündigung der Fehde im Mittelalter" von D. Alente in Disseldung und Eharatterstitt, sodann ein reich beledtes, äuserst wirkungsvolles Bild von E. Dallat in Bertin "Erntersteiten in Bestsalen." Jur Rechten unter schattigem Laubbach zahlreiche Gruppen von Juschanern, im Mittelgrund die sauhwirdelnden, in bollem Sturm hinjagenden Reiter und ein nachfolgender dichteschter Ernteschwagen. Im Ledhaltschen seinem die das Bild vortresslich gelungen. Im Gegensat zu diesem Suiet von teshaitester Bewegung zeigt uns E. Stammel in disselborf ein hübiches Genreditd zu die ein allen Mann darstellend, welcher sich die Pseise anzündet. Bilder rein poetischen Indantsch dente zu den Selten und schon deshalt sinder Beiter lung bestehnlichen Bilden Indon dehn den Beachung, die jedoch das liebliche Bild (Aquarell) auch sinssssischen Ernters des Leibnig bei der Königin Sophie Charlotte von Preußen", von Frb. v. Der in Dreden, ein dübser sömisches Stuten. köpfen (Zempera mit Oetretouche), sowie ein gut ausgesaftes Borträt der Angelita Raussmann und Kopien nach Kembrandt und Rubens, sämmtlich von Rosa Beibel in Berlin. Ein kleines stimmungsvolles Bild giebt endlich D. Brausewetter in Berlin in seinem "Derdsmorgen". Im Pandschaitssach in noch unennen: A. Schweiter aus der Habeleder, "Regenstein im Parz", Funt ebendaselbst, "Ewister aus der Paibe" u. a. In einem wirtungsvoll gemalten Blumenstild zeigt sich Anna Beters in Sentingsvoll gemalten Blumenstild zeigt sich Anna Beters in Senten micht sehre eine Aus eine Kinstlerin biese Raches.

Much untere einheimischen künstler haben es an tressischen. Weicher nicht sehre die der Taditionen der älteren Beit — Bromeis

ist bekanntlich ein Schüler Roch's — mit bem mobernen malerischen Beinzip zu vereinigen weiß und bieser seiner Eigenthümlichteit entsprechend zwei Landschaften von hervorragender 
Bedeutung (Metiv bei Düsseldorf und Tivitella im Sabiners
gebirge) ausgestellt hat. Reben der Aussassigung, weiche in
beiden Bildern, wie auch in der vor Aurzem ausgestellten
sietianischen Landschaft (Grab des Archimedes) von demselben
Künster, einen tlassischen Zug ausweist, ift es die vorzügliche
technische Behandlung des Gegenstandes, die den Beschauer
sesset. So sinden sich namentlich in ersterem Bilde einige
Partien, welche man unbedeutlich den Leistungen unserer
besten Koloristen an die Seite stellen darf. Ansprechende Genrebilder sind von Rahenstein ("ber verschwiegene Bage") und
Dandwerd ("Genernte dei Gewitter", und "Bostwagen im
Schnechurm") ausgestellt. Die Plastis endlich ist durch eine
sehr hübsche "Kindergruppe" unseres tatenwollen Dassenplug
aut vertreten.

B. Duffeldorf. Die Bermanente Runftausstellung von Eb. Schulte entbielt jungft ein großes Siftorienbild von Beter Janjen, welches nicht nur beghalb allgemeines Auffeben erregte, weil folde Werte boberen Guis bier ju ben Geltenbeiten geboren, fonbern bauptiachlich barum, weit es eine bervorragende Schöpfung von bleibenbem Werthe mar, Die in jeber Beziehung ein tieferes Interesse einflöfte: Die erften Leiftungen bes jungen Kunftlers verrietben ichon seine außersorbentliche Begabung, wie "bie Berleugnung Chrifti burch Betrus" und besonders bie berrlichen Wandgemalbe für ben Rathhaussaal in Crefelb, bie an Ort und Stelle einen noch viel gunfligeren Einbrud machen, ale bei ihrer Ausstellung und im Atelier. Dan fab begbalb mit gesteigerter Spannung einem neuen Gemalte von Janjen entgegen und freut fich nun, biele nicht geringen Erwattungen noch übertroffen ju feben. Die auferst wirtungevolle Romposition schilbert bas Bebet ber Schweizer Gibgenoffen vor ber Schlacht bei Gempad. Bon ber Bobe berabfteigend, machen bie tapfern Streiter Dalt und fnien jum Gebet nieder, ehe sie sich auf ben Feind flürzen, ben wir uns im Thale ju benten haben. Greise und halberwachiene Jünglinge, trästige und schwächliche Männer, ritterliche Gestalten und arme Bauern, Sandwerfer und hirten werben uns in meisterhafter Charafteristrung in den manuigfattigften Gruppen vorgeführt, aus benen eine befonders im-pojante Geftalt bervorragt, welche die Arme flebend jum himmet erhebt. Es ift Arnold von Binkelried, ber opfermuthige Führer ber Schaar. In feinem ernften Antlih ift bie bes geifterte Baterlandsliebe zum beredtestem Ausbruck gelangt, und die seisterte Baterlandsliebe zum beredtestem Ausbruck gelangt, und die seierliche Stimmung bes Ganzen sindet hier gewissermaßen ihren Höhepunkt. Der grane wolkenschwere himmelerhöbt die Wirtung der fröstigen Lokalfarben in den Figuren, benen and das helle Grün ber Matten im Borbergrund sehr zu gut temmt. Eine brennende Hitte im Mittelgrunde beutet die Verflörungen bes Verezest au zund im Mittelgrunde beutet bie Berftorungen bes Krieges an, und im hintergrunde ver-vollständigen beranzichende Schaaren bie Komposition. Die zahlreichen Figuren find mit bem flarften Berftandniß ber Form burchgebildet, und bei aller bichterijden Erfindung, bie ber Gegenstand bedingt, ift die Darstellung von einem gefunden Realismus burchwebt, ber ben vortheilhaften Einbrud bes Ganzen wesentlich fleigert. Bon sonftigen neuen Gemalben find noch zu ermähnen: ein sehr schönes Damenportrat von 3. Röting, die großen Bildniffe bes Fürsten von Schaumburg Lippe und seiner beiben Sohne von L. Schäser und gute Damenportrats von C. Lasch und Otto Rethel. Die junge Binwe in bollanbifchem Roftilm von Rubolf Borban zeigte wieber alle oft gerühmten Borguge biefes fleißigen Meifters, und ein fleines Genrebild von Gri. Ernestine Friedrichien verbient ebenfalls lobent bervorgeboben an werben. Gang befondere intereffant war uns aber ein Architefturbilb aus Ditbesheim von Andreas Achenbach, weil baffelbe von Reuem bemies, wie ein unbedeutenbes Diotiv burch bie Deiftericaft ber klinftierischen Bebandtung einen Reig gewinnen tann, ben es in ber Ratur schwerlich ausüben würde. Das fleine Bilochen offenbarte bei aller Ansprucholofigfeit bie bewunderungewürdige Babrbeit in Ton und Lichtwirfung und bie glangente Technit, bie wir fo oft an ben größern Werten bes vielfeitigen Runftlere ju riihmen batten. Gine große Balblaubicaft mit einer Schaiberbe von Albert Arug erwies fich auch als ein tuchtiges Bitb und burfte ju bem Beften geboren, mas Arng bie jest geleiftet. - In ber Ausftellung von Bismeper und Rraus fef:

seiten vor Allem vier verschiebenartige Bilber von Leopold Müller in Wien bie Ausmersfamteit. Hihner auf einer alten Mauer, Mönche in einem Kostergang, Küste von Palermo und eine Lautenspielerin sührte uns bieser, dis jeht hier gänzlich unbekannte Reister in einer so tresstiden Beise vor, daß ihm die alleitige Anerkennung zu Theil wurde. Besonders erregten das erste und das setzgenannte Bitd ungetheilte Bewunderung. Desto weniger gestelen die großen Semälde von Maretti und Berom i in Rom. Eine großen Gemälde von Maretti und Berom i in Rom. Eine große Marine von Hans Gube in Karlstube und einige höchst interessante französische Bilder, sowie mehrete gesungene Kovien nach Rassael, Tizian und Guido Reni von Ed. Ilée sprachen dagegen verdientermaßen anzerordentlich an. Die zechenden Landssnechte von E. v. Röster hielten sich nicht auf der Höhe ber "ausmarschierenden Landslucchte", die und der bedabte Künsser früher zur Ansschachte", die und der bedabte Künsser früher zur Ansschachte von Ricutow ety zeichnete sich durch eine schöne Simmung ans, und "Wellington bei Waterlow" von E.C roffte zeute wieder sir die glänzende Begabung diese rasch sortischrienden Schlachtenmalers. Auch die Roccocobilder von Burfield bewielen erfreutlich Fortschrite, die wir leider den Boitbardt nicht zu sonstanten haben. Es will und überhaupt bedenstich vorsommen, daß das erste Bild diese Künstlerd "die Berbandstude im Kriege 1870" von keinem seiner spätern Gemälde erreicht, geschweige denn übertrossen wurde. Ein größeres Genredil von G. Stewer, ein Kavalier, der Dame seines Perzens ein Lied zur Laute vorsingt, zeichnete sich durch gewandte Technit und elegante Behandlungsweise aus. Ein Kind im Grase von Fil. Pelene Richter, und als Kunsswerte ersten Ranges verdienen die Kunssweise won Krieden Beisolds und werden während seines Ausgeschen der Beisolds und wird den Kinderen Beisolds und wird den Altionären des Kunstwerens silr Rheintand und Bestsaten, die nach eines Algeneröbel" von Krit Dinger ersteut sich gedührenden Beisalls und wird den

#### Vermischte Hachrichten.

Tine neue Romposition von A. Feuerbach. Als Anselm Feuerbach nach Wien berusen wurde, bat man barin mit Recht die Absicht erkannt, nicht nur eine bedeutende Lehrstraft für die dorige Akademie zu gewinnen, sondern zugleich einen Klinftler, der an den großen malerischen Ausgaben, zu benen die neuen Monumentalbauten Wiens reichen Anlaß bieten, in wahrhaft schöpferischer Weise mitzuarbeiten berusen ist. Die damals gehegten Erwartungen beginnen sich nun zu ersüllen. Feuerbach hat seinen ersten größeren Austrag dem Staat erhalten: die Ausmalung der Decke des Dauptraumes in dem neuen plastischen Museum der Akademie. Die Komposition, welche uns in der ersten Farbenstizze vorliegt, stellt in dem ovalen Mittelbilde die Titanomachie, serner in zwei kleineren Obalen Promethens als Feuerbringer und die klagenden Okaniden, endlich in sechs kleineren, seitwärts angeordneten Feldern die vier Elementargötter der Theogonie (Tros. Gäa, Uranos und Okanos) und zwei auf Athena bezügliche Seenen dar. Das Pauptbild, über welches allein bisder ein Urtheil gestattet ist, da bie übrigen Theise des Werkes erst im Entstehen begriffen sind, zeigt die Begadung des Meisters in ihrer ganzen genialen Krast. Originalität der Ausschlässig und frische Lebendigkeit sind darin mit großem historischem Stil in seltener Weise gepaart.

Gypsabguffe nach einem Modell der Igel-Saule. Der ehemalige Former bei verichiedenen Eisenhüttenwerten und atademische Runfter in Bertin, heinrich Jumpst, hat gegen bas Ende des 3. Decenniums dieses Jahrhunderts ein Modell der Igel-Saule (64 Em. hoch, in dem Mittelstud 8 Em. breit) ausgeführt, bessen Original (Bachsmodell) im Besit der genannten Afademie sich besindet und von dorther Kunstlennern und Archäologen befannt ift. Der Künstler hat sich streng auf die Wiedergabe bessen, was er bei seinem Besuche des

Denkmals vorsand, beschränkt und besitzt Anerkennungsichreiben, die über ben Werth der Kopie keinen Zweisel besteben lassen. U. A. hat ihn jene Alademie "wegen der von ihm bei Modellirung des altrömischen Denkmals bei Igel bewiesenen ansgezeichneten Geschicksteit zu ihrem akademischen Künftler" erwählt. Auch Göthe hat dei der Beschreibung des Denkmals (Berke, vollständige Ausgabe letzter Dand, Br. 44, S. 182) der in Rede stehenden Kopie in ehrenvoller Beise gedacht. Die von dem Original-Modell genommenen Abgüsse in Bronzesind wenig verbreitet und durch den Handel nicht mehr zu beziehen. Der unter Deren Zumpst selbst auf der Sagner Hind wenig verbreitet und durch den Handel nicht mehr zu beziehen. Der unter Deren Zumpst selbst auf der Sagner Hind wenig kriedrich Wildelm III., ein britter an S. Majestä König Friedrich Withelm III., ein britter an Göthe, zwei Eremplare nach Betersburg gelangt sind. Ein weiterer Bronzeguß gehört dem jeht in Kassel ansässigen Zumpst; undes ist don mehreren Seiten, u. A. don Deren Ruseumsdrecktor Dr. Pinder in Rassel und dem deutschen Gewerde-Ruseum in Berlin, der Wunsch ausgesprochen worden, einen Abguß in Inder in Rassel und des gesprochen worden, einen Abguß in Inder and sich geleichzeitig billiger stellen würde, als der in Bronze, zu besiehen. Der Bersertiger hat sich auch bereit erstänt, Form und Abgüsse berzustellen, und den Preise eines solchen, wenn 12 Abgüsse ihm garantirt werden, auf 5 Thaler (15 R.-R.) angeseht. — Kunstinstitute und Brivate werden bierdurch ausgesordert, ihre Beitrittsertlärungen zu dem gemeinschaftlichen Unternehmen an die höhere Gewerbeschule in Rassel richten zu wollen.

\* Rudolf Alt erhielt von ter öfterreichischen Regierung ben Auftrag, eine Anzahl ber bebeutenbsten und bistorisch benkwürdigken Bauwerke bes Kaiserstaates in Aquarell zu malen. Die Blätter sollen in ber Sammlung ber t. t. Atabemie in Wien ausbewahrt werben. Drei berselben wurden von bem Künster untängst abgeliesert und der genannten Sammlung eingereiht: das Belvebere und die Baldstein sche Palle in Brag und das Mausoleum beim Dom in Graz. Es sind Ansichten in größtem Foliosormat, welche den Meister in der vollen Stärte seiner koloristischen Birtussität zeigen und namentlich auch in sinsicht auf treue und stilgemäße Biedergabe der Architektur unübertresslich genannt werden müssen Besonders tritt uns die Bahrbeit und Größe der Anschauung, welche in All's Architekturausnahmen liegt, aus dem Bitde der Maldstein'schen Dalle mit überwältigender Bucht entgegen. Wir dürsen hossen, auf dies Beise im Laufe der Jahre eine Galerie österreichischer Denkmale zu erhalten, welche für alle Zeiten ein wahrer Schat bleiben wird.

If In Baris foll, auf Anregung bes Direftors ber iconen Runfte, eine Ausstellung ber bemerkenswerthesten Berke ber Muleen in ben Departements veranstaltet werben. Bu biefem Zwede hat ber Rultusminister ein Runbschreiben an alle Matres gerichtet und biefelben gebeten, die Aussichtung biefer Ibee nach Kräften zu unterftühen.

#### Vom Kunstmarkt.

\* Ein Portrat Frig Reuter's. Den zahlreichen Berehrern bes plattbeutschen humoriften, welche sein Bildniß zu befigen munchen, tonnen wir eine meisterhafte Lithographie Jos. Kriehuber's nach E. hartel auf's wärmste empfehlen. Das Blatt gehört an lebensmahrer und geistvoller Charafteristit zu ben ausgezeichneisten Portrats bes berühmten Wiener Künstlers und ist ein Beweis von ber rüstigen Geschilchleit ber Dand, welche sich berselbe bis in bas bobe Greisenalter bewahrt hat. Das Blatt ift in ber hinstorsf'ichen Buchhandlung in Wismar erschienen.

Londoner Aunstauktion. Auf einer am 12. December in London statgehabten Bersteigerung alter Aunstwerte wurden außerorbentlich hobe Breise erzielt und für 35 Rummern nicht weniger als 11,205 L gezahlt. Für einen mit Ebenholz ausgelegten und schön gemalten Secretär aus Atlasholz wurden 450 L, für eine Salongarnitur aus bemselben Holze die Summe von 1050 L gezahlt. Ein Baar schöner Sebresvasen fand einen Abnehmer für 750 L, und nach langem Kanupse wurde ein Baar Dresbener Statuetten für 2600 L erstanden.

#### Beitfdriften.

Journal des Beaux-arts. No. 23.

André van Hasselt. - Exposition des ocuvres de Frédéric van Kerckhove, - Livres nouveaux publiés par Amb. Firm. Didot.

Kunstkronijk. 19. u. 20. Heft.

De beeldende Kunst in Denmarken, gedurende de laatste
Kwarteeuw, von A. W. Stellwagen.

Runft und Gewerbe. Do. 46-48.

Der Zeichenunterricht in ber Bolfsschule. Bortrag von Friedr, Alfchach. (Schlub.) — Rurnberg: Bertrag bet herrn 3. G. Augler bei Ersöffnung bes Baverischen Gewerbemuseums. — Ueber bie Bereitung und Ammendung ber Ladfarben in Japan. — Jur Korftubuftrie. Koblensunde in England. — Rebe, gebalten bei Eröffnung bes Baperifden Gewerbes mufeums, von G. Stegmann. — Rarnberg: Die Façabe bes Baperifden Gewerbemnfeums. — Leipzig: Eröffnung bes Kunfigewerbemuseums. — Aupferftecher h. Petersen t. — Reue Art von Pank-notenfälschung. Errichtung eines Gewerbemuseums in Japan. Eppri-sche Alterthümer. — Die Berwendung bes Gerpentinsteins zu baulichen und Deforations-Gegenständen. — Rarnberg: Die Räume bes Baberts schen Gewerbemuseums. Jahresbericht der handels- und Gewerbefammer bon Mittelfranten für bas Jahr 1873. — Labed: Gewerbliche Musters fammlung. — Bien: Dobert Kunftiderei Chule. — Beilagen: Bubboben: Fliefen (13, bis 14. 3abrb.). Moberne Glasarbeiten. Schloffer-arbeiten a. b. 16. u. 17. Jahrb. L'art universel. No. 20.

Les remaniements des galeries du Louvre, von L. Gonse. — Les artistes belges. Ed. Agnessens, von Cam. Le mormier. — Correspondance de P. P. Rubens, von Ch. Ruelens. (Portsetzung.)

(Fortsetzung.)

The Academy. No. 134.

Eugène Delacroix in England.

The Art.—Journal. December.

The green vaults of Dreaden, von L. Gruner (Forts.).—

Dudley galiery.— French gallery.— Ancient stone crosses of England, von Alfr. Rimmer. (Mit Abbild.)— British artmanufacturers.— Venetian painters, XV. Padovauino, von W. B. Scott.— The Albert memorial chapel. (Mit Abbild.)—

Art work in Syria and Palastine (Forts.), von Mary Eliza Rogers. (Mit Abbild.)— Obituary: H. Langdon Childe; P. Jos. Dedreux Dorcy; Oliver Madox Brown.— Beigegeben dréi Stablistiche nach Gemälden von T. Graham, Bassano, und nach Reliefs vom Albert-Denkmal. nach Reliefs vom Albert-Denkmal.

#### Korrespondenz der Redattion.

Berrn G. R. in Salle: Bir empfinben felbft ben Dangel, und Gie werben benfelben bemnachft nach Thunlichfeit befeitigt finben. Ueber ben Breis burften Anbere ber entgegengefesten

### Inferate.

# Aufruf zur Errichtung eines Renter-Denkmals zu Neubrandenburg.

Auf Einladung einer Anzahl von Landsleuten und Freunden bes niederdeutschen Dichters Frit Reuter find bie Unterzeichneten zu einem Comits fur die Errichtung eines Reuter-Dentmals in der Stadt Reubrandenburg gu-

fammengetreten.

bie Unterzeichneten zu einem Comits für die Errichtung eines Kenter-Denkmals in der Stadt Reubrandenburg zusammengetreten.

Bir dursen es als eine in der Geschichte der deutschen Dichtung einzig dastehende Erscheinung bezeichnen, daß ein Schriftleller, welcher sich die dichterliche Darkellung der Ligenart seines Bollsstammes in dessen alltäglicher Berkdrößprache zur Aufgabe stellte, so rasch und allzemein als deutscher Bollsdichter erkannt und geseiert wurde und daß, durch die Ledensfrische und den dumor seiner Schöpfungen angezogen, ein so geoßer Kreis von Eesert nüch und daß, durch die Lemente, worin sich viese Schöpfungen dagezogen, ein so geoßer Kreis von Eesert süch und daß, durch die Kenteren Kleinledens — in kurzer Zeit vertraut gemacht dat. Und nicht nur in seinen derstehen Gebilden, auch in seiner Versönlichteit ist allen denen, die ihn kannten, in Pritz Kenter eine seltene und unvergessische Mannessantage in originellster Beise sich ausgeprägt sanden.

Rach einer versöstlinismäßig turzen und glänzenden schriftsellerischen Laufdahn ist Arik Kenter am 12. Juli d. Is. zu Eisenach von uns geschieden; wir halten dasür, daß die Serstellung eines dem deutschen Manne und Dichter gewidmeten Denkmals auf dem beimathlichen Boden, dem Erriktlellerischen Krast beständig angehört hat, als eine der bildenden Kunzil würsige Aufgade und als eine nationale Angelegenheit hingestellt werden darf.

Die Stadt Reubran den durg, in welcher Kraft Kenter von 1836—1863 die besten darf seines dichterischen Figuren seiner Dichtungen bildet, durch einer Dichtungen bildet, durch einer Dichtungen bildet, durch einer derschen den gesen und bevorzugte Ansprüche haben, dei debenschieden Figuren seiner Dichtungen bildet, durch einer Besiehen derschen und localen Radmen sint die ber Abah des Ausstellungsortes sint ein Renter-Denkmal berüchsigit zu werden. Geziert durch eine Reibe altertümmicher Bauwerte von ansetanntem Runstwerthe, in einer von der Katur reich ausgestatteten Landschaft, unmättelbar an der Feder in der Kraft der Sach kert

brandenburg zu richten. \*)

Reubrandenburg, im October 1874.

Fürst Hohenlohe-Schillingssürst, Botschafter bes deutschen Reiches in Baris. von Dachröden, Königl. Schloßbauptmann in Berlin. A. von Hansemann, Gebeimer Kommerzienrath in Berlin. A. Hosmann, Berlagsbuchbandler in Berlin. Fr. Freiherr von Staussender, Erster Biceprästdent des Reichstags Präsident der Kammer der Abgeordneten in München. Gustav zu Putlit, Generaldirector des Großberzogl. Hojtbeaters zu Karlsrube. Pros. Dr. von Treitschke in Berlin. Otto Piper, Dr. jur., Redakteur in Straßburg i. E. Dr. Drechsler, Kaiserl. Erster Bice-Präsident des Reichsscherbandelss Gerichts in Leipzig. Frih Peters, Dekonomierath auf Siedenbollentin in Pommern. Rümker, Direktor der Sternwarte in Hamburg. Dr. Wilh. Plessing in Lübed. H. Linguau, Kaiserl. Ober-Posidirektor in Lübed. Ernst Keil

<sup>\*)</sup> Die Redaction der Zeitschrift erklärt sich zur Entgegennahme von Beiträgen für das Reuter-Denkmal mit Bergnugen bereit und bittet, dieselben an eine ber beiben jolgenden Abreffen einsenden zu wollen. Die Betrage werden unter Bezeichnung ber Geber in unferm Blatte ausgewiesen werben.

Brof. Dr. b. Lugow, Bien, Therefianumgaffe 25.

Schridien ber fürsterlande – in Verpez. Gred bv. Cert von Verben, Orrenwerder ber "Giestferlit für bilbereite 
(1) der Steine Gleder in Stritzeit. In Status Sommit in Pedin. Ster. be, Soften in Erreibert (\*) Bert Peter 
(2) der Steine Stein

Sashen ist erschienen und vom Unterzeichneten zu beziehen

#### Frans Hals-Galerie,

William Unger.

C. Vosmaer.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Inhalt: II Dus vermingte Tris. 12 Frans Bals and some zweater jungen Dame. - Pt Der lustupe Trinker, - 20. Hille Bebbe.

46 Mark 50 Pf. - Mit der Schrift, chines, Papier 26 Mark.

E. A. Seemann.

#### (6. Frentag's neuer Roman.

Boeben murbe andorgeben und ift burd alle Buchbandinngen gu begieben :

Die Briider vom dentschen Hanne.

Wuften Frentag. 2001 Eie Rauen, Remme to W. Jonnag.

Britter Gand. Cin Plant in Oriae, Breid 2 Ebir. Gteg, gebinnben 211, 3bir. (211)

Leipzig, Berlag von S. firgel.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

III. Auflage

Otto Mundler, Wilh. Bode u. A. 11 S by 3 Mark sels, ring lender Weise wie der Cicerone)

5 Mark 75 Pt Die Galerie

# Engineering D. A. Polytechnische Zeitung.

der Editors of Engineering Mr. William H. Maw und James Dredge.

Dr. Hermann 6 rothe. Die Deutse he Allgemeine Polytechnische Zeitung hat mit dem

No. 2000. Alternat Vanissian, element die in der Datesteinen Vilgereiten Vilgereiten Unter Zeitung withfulleren in den genome Lowerbeite, des Ungestreiten gestreiten der Schriften der Regioneriten Vilgereiten Vollen der Schriften der Regioneriten Vilgereiten vollen der Schriften vollen der Verlege der P. A. Polytt, Zeitung unschwa zuf damit der Verlege der P. A. Polytt, Zeitung unschwa zuf damit der Verlege der P. A. Polytt, Zeitung unschwa zuf damit der Verlege der P. A. Polytt, Zeitung unschwa zuf damit der Verlege der P. A. Polytt, Zeitung unschwa zuf damit der Verlege der P. A. Polytt, Zeitung unschwarft der Verlege der Verle verbinning boffholds and homeletin artificients — The cond-holling St. Peter A sugger.

\*\*Special St. Peter A sugger and the suggestion of normal and set (vit g) hyrich A single and substant Paper for global Cityle Doutsche Ausgebe des Ingenering as between the substant of the suggestion of the support in Yerlag von 112HDS SCHENOIT is In-till a Stronomout. halls blue on North John of collecting Birtleto to Mark. Best Bourger seinnes alle Besthandburgen und Peel-grinnelmant Mont, Polar-dong, and thin partially an analysis of the substantial control of the

Redigirt unter Bernntwortlichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von Dunberiftund it Bries in Leibzig.



#### Beiträge

tind an Dr. C. v. Lahow (Wien, Thereftanung, 25) ob. an die Berlagsh. (Ceiptig, Königsftr. 3) ju richten.

15. Januar.



Mr. 14.

#### Inferate

d 25 Bf. für die brei Mal gespaltene Betitzeile werben von jeber Buchund Kunfthanblung amgenommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Areiting ericheinend, erhalten bie Abonnenten ver "Zeitschrift fur bilbenbe Runft" gratis; fur fic allein bezogen tofiet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutichen und öfterreichischen Boftanstalten.

Inbalt: Die Ausgrabungen im Koloffeum. — Aus bem Germanischen Museum. — R. Peterfen t. — Belt-Ausstellung zu Philabelphia 1976. — Mariano fertund; Michelangelo's Rachlaft. — Bom Aunstmartt. — Reurgfeiten bes Buchanbels. — Inferate.

### Die Ausgrabungen im Roloffeum.

Der Expräsident ber spanischen Republik, Castelar. nennt in feinem geiftreichen Buche: "Runft, Religion und Natur in Italien" das Roloffeum "einen Trümmer= haufen, in welchem die Römer ben Galgen ihrer alten Stlaven anbeten." Jahrhunderte hindurch befand fich in der Mitte der Arena ein hölzernes Kreuz aufgerichtet und im Umfreis aufgemauerte Denkmale ber Leidens= stationen. 3m Frühjahr 1874 beseitigte Commendatore Rosa, der Chef der Ausgrabungen in der römischen Proving, beides, als der von ihm in Angriff genom= menen Ausgrabung der Arena und der Subterrancen des Theaters hinderlich. In Folge der Angriffe auf dieses Unternehmen von flerifaler Seite, welche daffelbe als einen Frevel bezeichneten, stellte Rofa bamale in Ausficht, nach Beendigung ber Ausgrabung Gebenktafeln mit ben Ramen ber im Amphitheater getöbteten Dlar= threr anbringen zu laffen. Die Ausgrabung felbst wird nach einem andern Plane ausgeführt, als es im Unfange Des Jahrhunderte feitens der in Rom etablirten französischen Regierung geschehen mar. Bahrend man das mals auf ber gangen Fläche gleichzeitig grub, von ber gangen Arbeit aber wegen bes bei einer noch mäßigen Tiefe eindringenden Wassers im Jahre 1512 ichon wieder ablaffen mußte, um Alles wieder zuzuschütten, hat jett Rosa vorerst nur den östlichen Theil der Arena in Angriff genommen, hier aber bis auf ben erft in beträchtlicher Tiefe auftretenden Diofaitboden ber Gub= terraneen Alles bloggelegt.

Das ftart zudringende Waffer wird burch eine Tag und Racht arbeitende Dampfmaschine fortgeleitet. Die Anlage jener Räume ist im Allgemeinen bereits klar zu erkennen. Die Dispositionen sind analog den so vortressssich erhaltenen der Amphitheater von Capua und Bozzuoli. Sechzehn der Bühnenellipse mehr oder weniger entsprechende Mauerlinien, unter sich verbunden durch andere, welche dem kleinen Halbmesser der Ellipse parallel lausen, theilen den Unterraum der Bühne in eine große Anzahl von Gemächern, die immer unter sich durch weite Thüren Berbindung haben.

Die jum Einlaffen von Brettern an ben oberen Kanten bieser Mauern im Amphitheater von Capua eingemeißelten Bertiefungen zeigen beutlich, wie jene An= lagen bem Blide ber Bufchauer entzogen wurden. Das Mauerwerk ber Subterraneen im Flavischen Amphitheater ist ein buntes Gemisch von Quaderbau und Ziegelwerk mit alleiniger Ausnahme der Theile, welche unter den Sitreihen des Theaters liegend dessen Substruktionen bilben. hier ift allerdings bas Quabergefüge von einer Gewaltigfeit, von ber man fich nur einen Begriffemachen fann, wenn man erwägt, daß daffelbe einen Bau zu tragen hat, beffen Roloffalität fprichwörtlich bas Bild der Ewigkeit Roms ift. Hiergegen muß allerdings bas Mauerwert innerhalb ber Arena fontraftiren. Biegelwert ift bier feineswege aus fpater Beit, aber schon ber Umstand, bag hier Ziegel= und Quaderbau justemlos wechseln, barf wohl den Berdacht erweden, daß wir hier einen etwas späteren Einbau vor Augen haben. Diefer Buntt, in Berbindung gefett mit anderen fonstruftiven Anomalien, hat Rosa zu der Ueberzeugung gebracht, daß das Koloffeum ursprünglich gar kein Theater für Gladiatoren= und Thier-Rämpfe gewesen sei, fondern eine Maumachie. Go faste er ben Plan, bei feiner

Ausgrabung auch bie fammtlichen Bauten im Innern ber Arena ju beseitigen. Es bedurfte bagu ber Er= laubniß des Unterrichtsministers. Bur Berathung ber schwerwiegenden Frage berief Diefer fürzlich eine Rommiffion namhafter Archaologen (Broj. Bengen, G. B. be Roffi in Rom, Fivrelli von Reapel u. a.), welche in seiner Begenwart mit Rosa die praftische Seite ber Frage erörterten. Indem Die Grunde, welche Roja für Die Richtigkeit seiner Sppothese aufstellte, unangesochten blieben, murbe andererfeits hervorgehoben, bag vor einer Beseitigung jener Mauern jum Behuf einer Refonstrut= tion bes Roloffeums als Raumachie voch vor allen Dingen bie Beendigung ber Schuttausgrabung abzumarten fei und baß vie Aufgabe, welche Rofa fich gestellt habe, erft bann genügend fich werbe lofen laffen, bag es endlich rathfam ericheine, jene Refonstruftion nur in einem bann aufzustellenden Dobelle auszuführen. Indem Der Di= nifter aus biefen Ermägungen feine entscheibenben, von Rosa auch acceptirten Entschließungen formulirte, werben jett die Ausgrabungen in ungeänderter Beise fortgesett. Dbwohl biefelben icon feit Jahredfrift in Betrieb gefett fint, durfte wohl wenigstens noch eine breifache Zeit bis zu ihrer Bollenbung nothig fein. Die Bahl ber gemachten Funde ift nicht bedeutend. Gin halbes Bun= bert von größeren Fragmenten riefiger Gaulenschäfte, ein paar ornamentale Reliefs und mehrere in Marmor= ftude eingefratte funftlofe Zeichnungen von Glabiatoren= und Thierkampfen, erstere theilweis mit Beischriften: bas ift Alles.

Neben biesen Arbeiten ist in neuester Zeit nur noch der vor der Façade des Bantheon liegende Raum, nachdem die Westseite des Rundbaues wie schon früher die Oftseite durch Riederreißen von Säusern freigelegt war, in Untersuchung gezogen worden. Zwei einsach schöne Ornamentrelies und die Spuren einiger ehedem zu dem Tempel hinaufführenden Stusen, nur wenige Fuß unter dem gegenwärtigen Niveau des Plates vor dem Pantheon (Piazza della Rotonda) gelegen, waren die einzigen Resultate einer Ausgrabung, deren Fortssetung an dem Proteste des Municipiums scheiterte.

J. P. R.

# Aus dem Germanischen Museum.

Als ber Magistrat ber Stadt Nürnberg vor einigen Jahren ben Beschluß faßte, die sehr vernachtäfsigten und beschalb versallenen Gebäude des ehemaligen Ausgustinerklosters gänzlich abzutragen, um den Platz. besselben für den Reubau eines Justizpalastes zu geswinnen, baten einige Aunstfreunde den Magistrat um schenkweise Ueberlassung der fünstlerisch werthvollen Theile dieses alten, zum großen Theil noch aus dem

vierzehnten Jahrhundert ftammenden Gebaubes und veranlagten ben Direttor A. Effenwein zu einem Bieber= aufbau berfelben auf bem Terrain bes Germanifchen Museums. Der Magistrat ber Stadt sowohl als auch ber Berwaltungerath bes Germanischen Museums gingen gern auf Diefes Besuch ein. Der Magistrat übernahm die Kosten des Abbruchs, mährend die Kosten des Wieder= aufbaues ber alten Bautheile, gang im alten Bufammenhange, als Andau an die noch vorhandenen oder wieder aufgebauten Theile bes ehemaligen Rarthäuferflofters, welche jett Gip bes Germanischen Museums find, anderweitig beichafft werben follten. Man wünschte burch biefen Wiederaufbau zu gleicher Zeit zwei ver= schiedene Zwede zu erreichen: Die alten, architettonisch werthvollen und vielfach intereffanten Bautheile vor der Bernichtung zu bewahren und in würdiger Beise ber Nachwelt zu überliefern und durch sie zugleich eine Bergrößerung ber schon lange viel zu beschränften Lo= falitäten für die fehr ausgedehnten und reichen Samm= lungen bes Germanischen Museums zu gewinnen.

Da das Germanische Museum die etwa 100,000 Mark betragenden Roften bes Wieberaufbaus aus eigenen Mitteln nicht übernehmen fonnte, bilbete sich ein besonderes Romité, bestehend aus angesehenen Dan= nern verschiedener Stande, welches über bie Urt und Beise ber Beschaffung ber nothwendigen Gummen berieth und befchlog, Die Mittel fur Diefen Bau in abnlicher Weise zusammen zu bringen, wie nicht es im Mittelalter beim Bau von Kirchen und Rtoftern gu thun pflegte, b. b. freiwillige Beitrage aller Art, an Geld, Arbeit, Baumaterial und Gegenstände verfchiebenfter Art, die bann jum Zwed bes Baues verkauft wurden, zu fammeln. Bunachft wurde ein Aufruf an die Bürger Rurnbergs erlaffen und eine Rollefte veranstaltet. Der Erfolg war eine Summe von etwa 7000 fl. Man ging nun sogleich frisch an's Wert. Der Abbruch ber alten Bebäude geschah in ben Jahren 1872 und 73 und ber Wieberaufbau mit ben alten Steinen und dem alten Bolge, natürlich unter Buhulfenahme von manchem neuen Material, begann fofort. Der Neubau, bestehend aus einem großen Sauptgebäude, in beffen Erdgeschoß zwifchen zwei gewölbten Raumen ber Rapitelfaal mit ausgebautem Chor, in bessen erstem und zweitem Stod große Gale fich befinden, und einem gewölbten Kreuggange mit einem Brunnen im Bofe, ift jest in allen wesentlichen Theilen als Robbau vollendet. Abgesehen von der Deforation der Räume durch Ma= lerei ic. und bem Schmud ber Fenfter burch Dagwert und Glasgemälde, welchen beutsche Fürsten, beutsche Standesherrn und mehrere Private, barunter besonders Die Patrigier Murnberge, übernommen haben, fehlt gur Bollendung noch Mancherlei.

Direftor Effenwein bereifte baber alle beutschen

Runfiftabte und bat bie Deutschen Runftler um | Gefammtanficht berfelben erhalten hatte, gefiel biefelbe Ueberlaffung von eigenen Arbeiten, welche bann jum Besten bes Baues veräußert werden sollten. Die Künstler fteuerten nach Rräften bei. Der "Anzeiger fur Runbe Deutscher Borgeit" hat eine lange Ramenlifte von Geschenfgebern publicirt. An ber Spite berfelben ftebt bie Kronpringeffin von Preugen, welche ein eigenhanbiges Gemalbe (Stillleben) und Abguffe von brei verfciedenen, von ihr mobellirten Statuetten gespendet bat. Un sie schließen sich ungefähr zweihundert deutsche Künftler, unter welchen von den bedeutenoften wohl faum einer fehlen burfte, an. Gie haben Delgemalbe aller Urt, Stiggen, Studien, Bandzeichnungen, Glasgemälde, Porzellangemälde, Photographien, Rupferstiche, Bronceabgusse, Gypsabgusse 2c. gegeben, welche seit einigen Monaten im Germanischen Museum ausgeftellt find. .

Diefe Runftgegenstände follen nun (vorerst zum Theil) jum Besten ber Bautaffe verlooft werben. Rachbem bie Benehmigung bagu von Seiten ber beutschen Staaten ertheilt worden ift, murbe ber Bertauf von 20,000 Loofen, jum Preife von 3 Mart für bas Stud, bem Banthaufe Borwit und Marcus in Rurn= berg, ale General-Agenten, übergeben. Die Bahl ber Gewinne, beren genaues Bergeichniß von bem genannten Bankhause bezogen werden fann, beträgt 300, barunter 87 Delgematte, 39 Mquarelle und Beichnungen, 56 Rupferstiche 2c. Diefelben haben (febr geringe bemeffen) einen Taxwerth von 46,008 Mark. Die Loofe find burch die hand des Prof. F. Wanderer in Nürnberg in sinniger Beise fünstlerisch ausgestattet. Die Berloofung foll im Frühjahr diefes Jahres stattfinden. — Doge ber Bertauf ber Loofe recht ichnell von Statten geben und ber Erfolg ber Lotterie für bas Germanifche Mufeum ein recht gunftiger fein.

R. Bergau.

# Nekrolog.

Der Kupferftecher Beinrich Beterfen, welcher am 28. Oftober 1874 in Mürnberg ftarb, wurde am 13. August 1806 ju Altona als ber Cohn eines Raufmanns geboren. Da er fich ber Runft wirmen wollte, bezog er nach Beendigung feiner unter Kroumann gemachten Borftubien im Jahre 1824 bie Kunft-Atabemie zu Dredben, wo er fich im Zeichnen und Malen vervolltommnete, befonders auch altere Bilber in ber Rgl. Gemäldegalerie fopirte und badurch ben Grund gu feiner spätern Renntnif alter Meister legte. Doch bald wid= mete er fich gang bem Rupferftich und begab fich 1827 in das Atelier 3. F. Rogmäßler's († 1858), mit dem er viel auf Reisen, in Frankfurt, Munchen, Beibel= berg ze. und in beutschen Babern mar. 218 Beterfen am Johannistage des Jahres 1830 nach Rürnberg gefommen war, Diefe Stadt mit ihren alterthumlich malerischen Stragen burchwandert und von ber Burg aus eine

ihm so wohl, daß er beschloß, in ihr seinen dauernden Wohnsitz zu nehmen. Er verheirathete fich baselbst im Jahre 1533 mit einer Rürnbergerin und faufte zehn Jahre fpater von ber Bittme bee Afabemie=Direftore Bwinger bas alte, bechft malerifc am Baniereplat gelegene, nach feinem Erbauer Topler (ober auch nach feinem letten Befiter Beterfen) benannte Saus (abgebildet bei R. v. Rettberg, Rurnberge Runftleben, G. 170), welches allen Kennern ber Runfigeschichte und allen Besuchern Mürnbergs wohl befannt ift. Beterfen übernahm es in febr vernachtäffigtem Buftande, verfette es aber, fo viel ihm eben möglich mar, mit größter Bietat wieder in ben alten Zustand gurud und unterhielt es forgfäl= tigft. Es murbe eine achte Runftlerwehnung, in welcher Beterfen manches Stud iconen alten Sausraths, befonbere aber eine gemählte Cammlung von Aupferstichen alterer und neuerer Meifter und eine große Cammlung ätterer Bandzeichnungen aufftellte. Beterfen lebte barin im Kreise seiner Familie, von Allen, die ihn kannten, geachtet, sehr glücklich, und hat Rürnberg, eine im Jahre 1569 in Gesellschaft bes Dr. von Spe unternommene Reife nach Italien ausgenommen, nie mehr verlaffen. Er murbe batt befreundet mit dem Rupferfteder Reindel, Direftor ber Rurnberger Kunft-Alabemie, mit bem als Sammler befannten Raufmann Bertel und bem Auftionator Borner, einem febr mohl unterrichteten Runft= fenner. Bei ihnen lernte er eine große Angahl älterer Runftwerfe näher fennen, schäpen und lieben und bildete im Umgang mit biefen Dannern feine grundliche Runft=

Beterfen war als Rupferftecher fehr thätig. Geinen erften felbständigen Berfuch im Stechen machte er im Babre 1827 in Definden. Es ift ein Bortrat, offenbar Ropie nach einem altern Stiche, beren Abbrude er feiner Mutter gewidmet bat. Eine zweite, abntiche Platte widmete er seinem Bruder Konrad. Schon beffer als Diese noch sehr schülerhaften Arbeiten find zwei andere Bortrate, Graf Scharffenstein und Johann v. Giffen, augenscheinlich ebenfalls Ropien. Geine fünfte Platte, 1528 in München gefertigt, Portrat nach Baufe, zeigt schon große technische Bollenbung. 3m Jahre 1529 fertigte er fünf Portrats (Dr. v. Leonhard, Dr. Buchelt, Bh. L. Geiger, Smelin und Hofrath Krenftig), welche mit Rogmäßler's Ramen erschienen find, und zwei fleinere Portrate, Marquis von Monrose und Boltaire, von benen bas lettere fcon Peterfens Ramen trägt. den Jahren 1828 und 1829 entstanden in Beidelberg zwei fleine Landschaften. Als völlig selbständiger Künftler ftach Beterfen bann, wie alle vorher genannten Blätter in Linienmanier, in trefflicher Bollendung vier größere Portrats (Graf Bulow v. Dennewit, Maria Therefia, Matthiffon und L. v. Beethoven', für ein von hennings in Gotha herausgegebenes Berl "Deutsche Chrenhalle". Bon nun an entfaltete Beterfen eine febr rege Thatigfeit, arbeitete meift auf Bestellung für Buchantler. 3m Jahre 1834 stach er bas Titelblatt zu Thibault's Perspettive, seit 1835 mehrere Blätter für bas Biblio-graphische Institut zu hilbburgbausen, bann 3 Blatt Genrebilber in Quart für ben öfterreichischen Llond in Trieft, fpater 5 Platten Genrebilber nach Rothbarth, David ze. für Buchbändler Gar in Stuttgart, bann 7 Platten mit Unfichten aus Dailand, Benedig, Ronen und Salzburg fur C. A. Bartleben in Beft, bann

Mebreres, barunter Glud's Portrat, für A. S. Banne in Leipzig, zehn Blatt für bas Landes-Präfidium von Böhmen zu Brag, 6 Blatt, barunter 3 für ein Miffale Romanum, für G. Saafe in Brag, 2 Blatt für Creuzbaur in Rarlerube, 26 Blatter meift Beiligenbilber fur 3. Dang in Regensburg. Auch fur bas bei Schrag in Rurnberg erfchienene, aus 100 Blatt bestebenbe Werf "Rürnberger Gedentbuch", stach er mehrere Blatten nach Zeichnungen von 3. G. Wolff. Bon größern Blatten stach er 1839 Tizian's "Christus mit bem Binegrofchen", bann Raffael's "Mabonna bella Sedia" und für ben Kunftverein ju Rürnberg "bie Kinder im Balbe" nach Al. von ber Embbe. Much begann er einen großen, besonders forgfältig ausgeführten Stich "Karl IX. in der Bartholomausnacht" nach Bappers. Wegen bringender Bestellungen mußte er Diefe Platte jedoch zurudlegen und fam erft wenige Wochen vor feinem Tobe bagu, Diefe ihm fehr liebe Urbeit wieder aufzunehmen, hat fie jedoch nicht vollendet. In ben Jahren 1840 - 74 rabirte er mehrere hundert Blatten, Darstellungen älterer funftgewerblicher Begen= ftanbe, meift nach Beichnungen 3. v. Befner's, fur bes Letteren große Berte "Aunstwerte und Gerathichaften bes Mittelalters und ber Renaiffance", "Gifenwerte bes Mittelalters" und "Aunstfammer bes Fürsten von Hohenzollern". Auch fertigte er im Auftrage bes Freiherrn B. v. Auffeß Die Facsimile-Stiche nach ben Beichnungen eines alten Deifters, welche bas Germanische Museum - bas übrigens mehrere Jahre lang feinen Sit in Peterfen's Sause hatte — unter dem Titel "Mittelalterliches Dausbuch" herausgegeben hat, sowie mehrere Facfinule=Stiche (3 Blatten mit 9 Zeichnungen) nach älteren Sandzeichnungen ber Universitäte=Bibliothet in Erlangen, welche ber Damalige Bibliothefar Rögler in einem besonderen Berte publiciren wollte, bas jedoch nicht über die Probedrude hinaus gedieben ift. Alebn= liche Facfimile-Stiche fertigte er auch für ein Werf Rudolf Weigel's und als einzelne fliegende Blatter. Auch für den "Anzeiger für Runde der deutschen Borzeit" Stahlplatten, sowie für die Abtheilung "Aulturgeschichte" ber zweiten Auflage von Brodhaus" "Bitder-Atlas zum Konversations-Lexiton". Alle seine Blätter, besonders Die zulest genannten, für wissenschaftliche Zwede gefer= tigten, zeichnen fich burch treuestes Festhalten an ben charafteriftischen Eigenthümlichkeiten bes Driginals und liebevollste Durchbildung vortheilhaft ans. Bang vor= züglich find feine Facfimiles alterer Sandzeichnungen. In ben ersten Jahren hatte Beterfen einige Schüler in feinem Atelier; fpater arbeitete er jeboch meift gang

Beterfen war auch wohlgenbt im Restauriren beschädigter Rupjerstiche, erlernte in den letten Jahren auch noch bas von Pettentofer erfundene Berfahren ber Regenerirung alter Bilber, bas er jeboch, wie auch bas Restauriren ber Aupferstiche, nur für Freunde und : aus Gefälligfeit beforgte. Ueberhaupt war Beterfen von aufopfernder Gefälligfeit gegen Alle, die ihn um Rath over Sulfe ansprachen. Er wußte überall Bescheib und theilte fein reiches Wissen und feine Erfah= rungen in uneigennützigster Weife stete und ohne Rud= halt mit.

Nachbem die Stadt Murnberg ju bem fcon vorhandenen altern Besit als Erbschaft von bem Rauf-

mann Bertel eine bodft werthvolle Sammlung alterer Rupferftiche übertommen hatte, wurde Beterfen gum Ronfervator ber fo gebilbeten "ftabtifchen Runftfammlung" ernannt, ein Umt, bas er ftets mit ber größten Gewiffenhaftigfeit und voller Singabe verwaltet bat.

Beterfen ftarb 68 Jahre alt, noch in voller Rraft ftebend, gang ploplich, ohne vorher auch nur die Spur eines Unwohlseins gemerkt zu haben, und wurde auf bem Johannistirchhofe begraben. Er hat als Menich wie ale Rünftler bas beste Undenfen hinterlaffen.

#### Welt-Ausstellung zu Philadelphia 1876.

#### Allgemeines Reglement für ausländifche Aussteller.

Der Rongreß ber Bereinigten Staaten von Amerita bat bie Abhaltung einer internationalen Ausstellung von Runfts, Fabrite., Ader- und Bergmerte-Produtten beichloffen. Gine am 4. Inli 1873 erlaffene Proflamation bes Prafibenten bat bie Ausstellung angefündigt und biefelbe allen Rationen em-

Mit ber Ausarbeitung und Aussührung bes Planes ift bie "United States Centennial Commission" beauftragt; in berfelben ift jeder Staat und jedes Territorium burch einen Repräfentanten, welcher auf Borichlag bes Gouverneurs vom

Brafibenten ernannt wurbe, vertreten.

Die Beamten finb: Brafibent, Joseph R. Sawley, Connecticut. A. T. Geebern, Bice-Brafibenten, Obio. Rem Berich. Dreftes Cleveland, Bm. M. Bprb, John D. Creigh, Mabama. California. Robert Lower. Rema. Robert Mallory, Rentudo. Beneral Direttor, Alfred T. Geshorn, Obio. John &. Campbell, Gelretar, Indiana. Daniel 3. Morrell, Alfred T. Gosborn, Exclutiv-Romité, Benniptvania. Obio. Balter 23. Boob, Birginia. Rem Bampfbire. Rem Port. E. A. Straw, R. DR. Bedwith, James T. Carle, George D. Corlig, Marpland. Rhobe Beland. New Berfen. Beft Birginia. John . Stevene, Alexander R. Boteler, Richard C. DeCormid, Arizona. Lewis Baln Smith, Georgia. John Lond, Louisiana. James Birnen, Michigan.

I. Dauer ber Musstellung. Die Ausstellung wird im Fairmount Bart, in ber Stadt Philabelphia, abgebatten. Sie mirb am 19. April 1876 eröffnet, und am 19. Oftober

beffelben Jahres geichloffen werben.

II. Organisation ber auslanbifden Rommiffionen. Alle Regierungen find erfucht worben, Rommiffionen ju ernennen, um ihre respettiven Abtheilungen ber Ausftellung ju organifiren. Die Ernennung folder auslandichen Rommiffionen follte bem General: Direttor vor bem 1. Januar 1875 angezeigt werben. III. Befuche um Raum. Gefuche und Unterhandlungen

um Raum muffen von bem Apptitanten burch die Rommiffion

seines Landes gesibrt werben.
Anweisung bes Raumes. Am 1. Februar 1875, ober icon früher werben ben ausländischen Kommissionen genaue Blane ber Gebäube und Anlagen geliesert werben, welche bie jeber Ration jugetheilten Raumlichleiten bezeichnen; biefelben find jeboch weiterer Revision und Berichtigung unter: morfen.

IV. Die ausländischen Rommiffionen werben ersucht, nicht fpater ale am 1. Dai 1875 ben General Diretter gu benachrichtigen, ob fie mehr ober weniger als ben ihnen angebotenen Raum wunfchen.

Die ausländischen Kommissionen werden ersucht, bem General Direttor möglichft genaue Plane über bie Benutung bes ibnen jugewiesenen Raumes vor bem 1. Dezember 1575

einzureichen; sowie demselben gleichzeitig liften der Aussteller und alle anderen Berichte, welche zur Beatbeitung des ofsiziellen Kataloges notdwendig find, zu übermitteln.

V. Zollhaus-Reglement. Alle zur Ausstellung ber stimmten Produste, die durch die haften von Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Bortland, Me., Port Huren, New York, Philadelphia, Baltimore, Bortland, Me., Port Huren, New York, Philadelphia, Baltimore, Portland, De., Port Huren, New York, Philadelphia, Baltimore, Bortland, Me., Port Huren, Philadelphia, Philade führt, tonnen ohne Untersuchung in jenen Sajen, unter pal-fenter Aufficht ber Bollbeamten, bireft zu ben Ausstellungs-gebäuben beförbert, und am Schuffe ber Ausstellung nach ben Safen für weitere Beforberung jurudtransportirt merben. Bon Baaren, Die nicht jum Berbrauch in ben Bereinigten

Staaten eingeführt werben, wird fein Boll erhoben. VI. Transport und Ablieferung. Die Roften für Transport, Empfang, Auspaden und Aufftellen ber Ausstellungs.

Dhiefte bat ber Aussteller felbst zu tragen. VII. Empfang ber Baaren. Die Aufftellung ichwerer Ausstellunge-Objette, welche ein besonderes Fundament erforbern, foll burch fpezielle Anordnung fo fruh beginnen, ale ber Fortichritt ber Arbeit an ben Gebauben es möglich macht. Der allgemeine Empfang ber Objette wird in ben Ausstellungs-Gebauben am 1. Januar 1876 beginnen. Rach tem 31. Diary

werben teine Gegenstände mehr zugelassen. VIII. Aller Raum, welcher ben auständischen Kommissionen angewiesen und bis zum 1. April 1876 nicht besetzt, fällt dem General-Direktor zur Wiedervertheilung zu.

IX. 3m Salle bag Ausstellungeobiette nicht "gur Kon-furreng" eingefandt find, haben es bie Aussteller berieben gu bemerten, bamit folche Objette nicht von ben internationalen

Juries untersucht werben.

X. Offizieller Ratalog. Gin offizieller Ratalog wird bon ber Centennial-Rommiffion veröffentlicht werben. Derfelbe wird in vier verschiedenen Sprachen ericheinen, nämlich: — Englisch, Frangofisch, Deutsch und Spanisch. Der Bertauf von Ratalogen ift der Centennial-Rommiffion vorbebalten.

XI. Den auständischen Kommissionen ift bas Recht jugetheilt, Rataloge ihrer Abtbeilungen ju veröffentlichen.

Die gebn hauptgruppen ber Rtaffifitation, nach melden bie Aussiellungs-Objette - mit Ausnahme folder Rolleftiv: Ausstellungen, bie fpeziell erlaubt werben, eingetheilt und im Rataloge angeordnet werben, find wie folgt:

1. Robftoffe ans bem Dinerale, Pflangen: und Ebierreiche.

2. Rob: und verarbeitete Stoffe, welche als Rabrungs-mittel ober in ber Inbuftrie gebrancht werben, und welche und melde bas Refultat von Extrattions- ober Rombinations Brozeffen finb.

Bewebe und Ritgprodufte, Rleidungeftude, Roftume

und Schmudfachen.

Dobel, Sausgerathe und Baumateriatien.

5. Bertzeuge, Infrumente, Maschinen u. Gebrauch berselben. 6. Betriebs- und Bewegungsmaschinen, Transport. 7. Apparate und Methoden für die Berbreitung ber

allgemeinen Renntniffe. (Erziebung.) 8. Ingenieurwefen, öffentliche Arbeiten, Architeftur, oc.

Blaftifche und grapbifche Runfte.

10. Objette, welche bagu bestimmt find, ben phyfifchen, geiftigen und moratifchen Buftanb ber Menichen gu verbeffern.

XII. Raum, Betriebefraft, Baffer. Der gu benutenbe Raum ift toftenfrei, fowie auch ein befdrantter Theil ber Betriebstraft (Dampf ober Baffer). Die Quantität ber-felben wird bei ber Raumeintbeilung bestimmt und befannt gemacht. Sollten Aussteller mehr Betriebstraft gebrauchen, so ftebt ibnen felbe gu einem feftgeftellten Breife gu Gebote. Gefuche biefer Urt muffen gur Beit ber Raumeintheitung einges reicht werben-

XIII. Aussteller haben auf eigene Roften alle Ansftellunge: taften, Riften und Tijche gu beforgen, und auch alle Erans-Riemenicheiben, Riemen ic., bie nothwenbig mifuonswellen, find, um Triebtraft von ben Saupttransmiffionswellen in ber Daidinenhalle zu leiten, auf eigene Roften einzurichten. Alle Anordnungen von Ausstellungsobjeften und bie Deforationen muffen mit bem allgemeinen Plane harmoniren und fieben unter ber Aufficht bes General-Direktors.

Befondere Bauten irgend einer Art in ben Gebauben felbft, ober auf ben umliegenben Grunten tonnen biog auf fdriftliche Erlaubnig bes General-Direttore errichtet werben.

Die Centennial Kommiffion wird für die fichere Bermabrung und Bewachung ber ausgestellten Gegenstänbe Bortebrungen treffen; wird fich aber in feiner Beije für Berlufte ober Schaben burch Gener ober anbere Unfalle verantwortlich balten.

XIV. Ce wird Sorge getroffen werben, bag Aussteller ober ausländische Kommiffionen ihre Baaren ju gunftigen

Bebingungen berfichern tonnen.

Die auständischen Kommiffionen tonnen Berfonen anftellen, um beren Guter mabrent ber Stunden, in welchen bie Ausstellung filr bas Bublitum offen ift, ju bewachen. Die Ernennung folder Auffeber ift jeboch ber febriftlichen Geneb-

migung bes General-Direftore unterworfen. XV. Agenten ber Ausfteller. Au Aussteller ober beren Agenten haben für ben Empfang, bas Anspaden und bie An-ordnung ber auszustellenden Begenstände, fowie auch für beren Begichaffung am Schluffe ber Ausstellung ju forgen. Es wirb Riemand erlaubt fein, als Agent ju hanbeln, ohne bem General-Direttor ichriftlichen Beweis ju liefern, bag er von ber betreffenben Rommiffion beflätigt ift.

XVI. Bedes Frachtstild muß wie folgt abressir sein: "To the Commission for (Namen des Landes) at the International Exhibition of 1876, Philadelphia, U. S A."

mit ben folgenben Bemerfungen:

XVII. 1. Das Land, von welchem es kommt; 2. Rame ober Firma bes Ausstellers; 3. Wohnungsort des Ausstellers; 4. Gruppe, zu welcher die Ausstellungsobjette gehören; 5. Die Angabi ber von bem Aussteller gefandten Frachtftude; 6. Lau: fende Rummer jebes besonderen Frachtftudes.

Es muffen wenigstens zwei folder Abrefizettel an berichiebenen (jedoch nicht entgegengefetten) Seiten ber Riften

angebracht fein.

XVIII. In jebem Frachtftilde follte eine Lifte ber barin

enthaltenen Objette fein.

XIX. Wenn bei Ablieferung von Baaren Riemand gu-

gegen ist, dieselben in Empfang zu nehmen, so werden folche sosort auf Kosten des Absenders auf Lager gebracht werden.

XX. Ausgeschloffene Gegenstände. Röcht zugelassen zur Ausstellung werden leicht entzündbare, explosive Körper, Batent-Wedizinen, sogenannte Gedeimmittel und in diese Fach einschlägige Bräparate; sowie alle irgendwie anstößige Gegenstände; sollten besonoch in die Ausstellung gestanden is werden sie stadt authern langen, fo merben fie fofort entfernt.

XXI. Ausstellunge Objette tonnen in feinem Falle vor

bem Schinffe ber Ausstellung weggenommen werben.

XXII. Sliggen, Beichnungen, Phetographien, ober irgenb welche andere Abrilbungen von Ausstellungs-Gegenftanben tonnen bloß mit ber Erlaubniß bes Ausstellers und bes Ge-neral:Direttors gemacht werben. Der General-Direttor jedoch tann bie Erlaubniß ertheilen, Stigen von ben Bauten ober beren Theilen gu machen.

XXIII. Begicaffung ber Ausstellunge: Dbjette. Sofort nach bem Schluffe ber Ausstellung jollen bie Aussteller mit ber hinwegnabme ibrer Effetten beginnen und biefelbe fpateftens bis jum 31. Dezember 1876 vollenden. Alle bann noch nicht fortgeichafften Gegenstände werben entweder von bem General Direttor öffentlich verfauft und ber Ertrag gut Erlebigung ber baraufbaftenben Roften verwendet ober über biefelbe, nach Beichtuß ber Centennial-Rommiffion anberweitig verfügt werben.

XXIV. Jeber, ber bie Ausstellung beschickt, ertennt baburch alle Regeln und Anordnungen für Aussteller an und ver-

pflichtet fich, biefelben gu beobachten.

Beionbere Regeln werben für bie Ausstellung ber iconen Runfte, fur bie Organistrung ber internationalen Juries, bie Ertheilung ber Breife, ben Bertauf von Gegenständen in ben Ausstellunge-Gebauben und für Bunfte, welche in biesen Ber-

ordnungen nicht erwähnt sind, sestgesetzt werden XXV. Aus Dittheilungen, die Ausstellung betressend, sollten solgendermaßen adressirt sein: "The Director-General, International Exhibition, Philadelphia, Pa., United States

of America."

Die Centennial-Rommiffion behalt fich bas Recht bor, biefe Borfdriften ju erläutern ober zu anbern, wenn es im Intereffe ber Ausstellung nothwenbig fein follte.

M. T. Gosborn, General Direttor. John E. Campbell, Gefretar.

Philabelphia, ben 4. Juli 1874.

#### Vermischte Hachrichten.

Ueber Mariano Fortung und feine nachgelaffenen Berte fchreibt man une weiter aus Rom: "Fortund binterläßt ein febr großes unvollenbetes Bilt, — eine Schlacht in Marotto, - sehr viele Zeichnungen und Stigen, sowie viele kleine rabirte Platten, die er nicht zu veröffentlichen beabsichtigte. Unter ben Zeichnungen sind interessant: Studien aus ber Albambra, welche die Art bes Meisters besonders beutlich zeigen, nämlich die Setwie mit einer ganz ungewöhnlichen Genauig-keit und Liebe burchutsiken um ben ein Alle benatung nämlich die Studie mit einer ganz ungewöhnlichen Genauigkeit und Liebe durchzusübren, um dann am Bilbe damit ganz frei schalten und walten zu können. Ich kann nicht unibin, an dieser Stelle Claudio Lorenzales, den Meister Fortund's, zu rechtsettigen, welchem in dem von Ihnen eitirten Artikel des "Journal Officiel" Unrecht geschieht. Wenn auch For-tund von seinem Lebrer auf den salschen Weg eines starren Atademikers gesührt wurde, so war doch dieser Lebrer ver-nünftig genug, Fortund vor seinen kollegen energisch in Schulz zu nehmen, als bieser dei Gelegenheit eines Konkurses mit au nehmen, als vieler bei Getegenpen eines konturges mu einer Komposition alle herren Prosessionen von Barcelona vor ben Kops stiefe. Der Lebrer Fortund's soll sogar in Folge bieses Konflittes seine Stelle eingebüst haben. Es wird die Leser vielleicht interessiren, zu ersahren, daß es henri Regnault war, welcher eigentlich Fortund, "entdeckte", als dieser mit einem Stipendium seiner Regierung nach Kom gesteller mit einem Stipendium seiner Regierung nach Kom gesteller mit einem Stipendium seiner Regierung nach kom gesteller mit einem Stipendium seiner Regierung nach ben tommen war, um bier ju flubiren. Regnault machte ben Runfthanbler Goupil auf feinen Freund aufmertiam und biefer war es, ber Fortund nicht nur fogleich fehr bobe Breife zahlte, war es, der yortund nicht nur jogleich jehr hobe Preise gabite, sondern ihn auch in den Arcisen ter Parifer Amateurs bekannt machte. Die von Ihnen erwähnte "spanische Dochzeit" ist im Besitze der Madame te Cassini, welche auch die glückliche Besitzerin von Regnault's Salome ist. Den "Schlangens bändiger" besitzt der Banquier H. Eduard André. Die andern Arbeiten sind auch Amerika und England gewander. andern Arbeiten sind nach Amerika und England gewandert. In der Kunstgeschichte wird Fortung's Rame einen herdortagenden Platz einnehmen, obwohl seine Bilder, so gering an Zahl, durch eine besondere Ungunst der Umstände nicht unmittelbar aus's Aublitum wirken konnten, sür welches nur die Radirungen Fortung's die einzige Quelle bleiben, aus der es dieses große Talent würdigen und schäpen lernen kann. Der geringen Bekanntschaft mit den Werken Fortung's von Seite des Publikuns in Rom ist es auch zuzuschreiben, das Fortung's Tod nur von der Künstelechaft und nicht allgemein gestilbtt wurde. Schließisch mass noch solgendes Urtheit eines geführt wurde. Schliestich möge noch selgendes Urtheil eines großen französischen Blattes bier eine Stelle sinden, welches um so mehr in's Gewicht fällt, als ja der Franzosen sarte Seite die Bescheidenheit nicht ist. Das Blatt schreibt von Fortund: "Il est un Meissonier lumineux st éclatant, un Diaz précis, un Decamps sans recrépissage, un Delacroix correct. Il est tout cela mais il est avant tout un correct. Il est tout cela, mais il est avant tout un Fortuny."

J. P. R. Michelangelo's Nachlaß. 3m Archive bes Rlofters ber hierofolymitaner in Rom bat fich neulich bas amt-Richters bet Interodynmantet in Rom dat fich neutich das amt-liche Berzeichnis bes bei bem Tobe Michelangelo's in seinem Hause vorgesundenen Inventors, incl. Papiere, Zeichnungen und Modelle, vorzesunden. Das Municipium hat die heraus-gabe bes interessanten Schriftsuckes augeordnet.

#### Dom Annftmarkt.

Lepfe's Gemalde-Auftion in Berlin am 21. December 1874. Muszug aus ber Breislifte.

| Mr. | Wegenstand.                               | Preis<br>Rt. Pf. |
|-----|-------------------------------------------|------------------|
| 7   | Bernet, Sorace, Scene aus Algier (Gline)  | 390              |
| 17  | Loffem, Landliche Econbeit                | 333 -            |
| 21  | Triebel, Der Binterfee                    | 1047             |
| 24  | Raufmann, Derm., Polgichlag im Binter .   | 750 -            |
| 25  | - Deif., Deuernte                         | 708 -            |
| 27  | Ralfreuth, Am Ballenftatter Gee           | 1350 50          |
| 29  |                                           | 1149 -           |
| 30  | Achenbach, Anbreas, Lanbichaft mit Bieb . | 3270 50          |
| 31  | Bautier, Genrebild                        | 3000 -           |
| 32  |                                           | 1503             |

| Nr. | Gegenstand.                                | Preis      |
|-----|--------------------------------------------|------------|
| 33  | Bitbebrandt, B., Flugufer bei Sonnenunter- |            |
|     | gang                                       | 3675       |
| 34  | Munthe, Monblanbichaft                     | 1560       |
| 35  | Baabe, Rüften-Bartbie                      | 753 —      |
| 36  | Boguet, Bafen                              | 2130       |
| 37  | Epp, Berftedipiel                          | 900 50     |
| 38  | Silbebranbt, Eb., Sonnenaufgang            | 1950       |
| 39  |                                            | 1924 -     |
| 43  | Bonin, Gin gechenber Rrieger               | 741 50     |
| 44  |                                            | 2274       |
| 45  | Soguet, Abendiandicaft                     | 4 10 17 43 |
| 46  | - Derf., Banbicaft mit Steinbruch          | 4.00.00    |
| 47  | Beder, D., Bauernhof                       |            |
| 48  | Le Boitevin, Lanbicaft mit Müblen          | 603 —      |
| 50  | be Bplaubt, Bafferfahrt                    | 0.00       |
| 51  | Deecolp, Bauerngeboft                      |            |
| 52  | Bofemann, Angler im Rabn                   | 441 50     |
| 56  | Deperheim, B., Familie eines Candmannes    |            |
| 57  | - Derf., Rifchfang im Binter               |            |
| 59  | Schwendy, Am Rathhaufe gu Balberftabt .    | 1440 -     |
| 60  | Bürbe, Rudlehr in's Baterbans              | 600 -      |

#### Menigkeiten des Buchhandels. Kupfer- und Holzschnittwerke.

Bida, Alex., Evangelium St. Matthäi. 41 rungen und 63 S. Text. Fol. Bremen, Müller. 41 Radi-Evangelium St. Marci, 24 Radirungen und Text.

Fol. Ebend.

Braun, H., Heine'sche Lieder im Bilde. Acht
Blatt Silhonetten. Fol. Berlin, A. Duncker.

Fischbach, Fr., Ornamente der Gewebe mit besonderer Benutzung der ehemaligen Bock'schen Stoffsammlung des k. k. österr. Museums für Kunst und Industrie in Wien. Von ihm selbst gezeichnet. 120 Bl.

Industrie in Wien. Von ihm selbst gezeichnet. 120 Bl.

1. Lig. 40 Bl. in lithogr. Farben- und Golddruck gr. Fol. Hanau, Prior's Buchh.

Ille, Ed., Grimm's Kinder- und Hausmärchen in Bildern. In Holz geschnitten von W. Hecht.

1. Lig. Rothkäppehen. Der Froschkönig Dornröschen, gr. qu. Fol. Berlin, A. Duncker.

Deutsches Künstler-Album. Mit. Beiträgen lebender Künstler u. Dichter. S. Jahrg. 1875. Hrsg. von E. Scherenberg. (21 lith. Bl. z. Th. in Farbendruck.)

Roy.-4. Düsseldorf. Breidenbach & Co. Roy.-4. Düsseldorf, Breidenbach & Co.

DAS EVANGELIUM ST. JOHANNIS. Illustr. von A. Bida. (Mit 27 Radirungen.) Fol. Bremen, Müller. DER PSALTER. Mit Orig.-Zeichnungen von J. v. Führich.

In Holzschnitt ausgef, von K. Oertel, 4. Leipzig, A. Dürr.

NATUR UND HERZ. Ein Album, sinniger Betrachtung gewidmet. Mit 12 in Kupfer rad. Kompositionen von W. Georgy. 4. Berlin, Guttentag.

#### Photographien und photographische Werke.

Photographien nach Gemälden moderner Meister. Nr. TOGRAPHIEN NACH GEMALDEN MODERNER MEISTEE. AT. 1550. J. Starck: Mutterliebe und Kindesreue. 51. A. Begas: Andacht. 52. A. Ewald: Marietta. 53. N. Malatesta: Die Familie des Ueberläufers 54. Q. Becker: Komm, komm! und 55 Sieh, sieh! 56. J. Lulvès: Der Cactusfreund 57. E. Teschendorff: Cleopatra. 58. A. Lüben: Mittag. 59. U. Laar: Enrice. 60. M. v. Strantz: Laura Mancini. 61. J. Schurig: Erinnerungen. 62. F. Sonderland: Zu hoch! und 63. Zum Todtlachen. 64. O. Begas: Florent. Blumenmädchen 65 H. Schuch: Schmerzliche Trennung. 66 H. chen 65 M. Schuch: Schmerzhiche Trennung. 66 M. Sperling: Auf der Wiese, 67. H. Louis: Ueberrascht; und 68. Schneewittchen. 69. F. Zöpke: Bernardino, 70. A. Begas: Aschenbrödel. 71. A. Hopfgarten: Das Mädchen a. d. Fremde, 72. C. Arnold: Sauvegarde. 73. J. Grund: Amoretten-Mahl. 74. H. F. L. Mathieu; Bürger's Dorette; u. 75. Bürger's Molly 76 E. Hildebrand: Gedankenvoll. 77. W. Lüdcke: Fritz Reuter, a. p. Fol. Barlin Schauer. S. u. Fol. Berlin, Schauer.

#### Inferate.

### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Geschichte der Architektur. Von Prof. Dr. W. Lübke. Vierte stark verm. Aufl. Mit 712 Holzschn. gr. Imp.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 Mark; eleg. geb. 22 Mark 50 Pf.

Geschichte der Plastili. Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imp.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 Mark; eleg. geb. 22 Mark 50 Pf

Geschichte der Malerei. Von Dr. Ad. Görling. 2 Bde. Mit 192 Illustrationen. br. 9 Mark; eleg. geb. 10 Mark 50 Pf.

Die Meisterwerke der Kirchenbaukunst. Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues. Von Prof. Dr. C. von Lützew. Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen. gr. Lex.-8. broch. 6 Mark 75 Pf.; geb. mit Goldschn. 9 Mark.

Aus Tischbein's Leben und Briefwechsel mit Amalia Herzogin zu Sachsen-Gotha, Peter Herzog von Oldenburg, Goethe, Wieland, Blumenbach u. A. m. Herausgegeben von Friedrich v. Alten. broch. 4 Mark 50 Pf.

Charakterbilder aus der Kunstgeschichte zur Einführung in das Studium derselben. Von von C. Clauss besorgte, stark vermehrte Auflage. Drei Abtheilungen (Alterthum, Mittelalter, Neuzeit.)
Mit vielen Holzschnitten. 1869. broch. 7 Mark 20 Pf.; eleg. geb. 8 Mark 25 Pf.

Soeben ist erschienen und vom Unterzeichneten zu beziehen:

## Frans Hals-Galerie.

Radirungen

William Unger.

Text

von

C. Vosmaer.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Inhalt: 11. Das vergnügte Trio. — 12. Frans Hals und seine zweite Frau Lysbeth Reyniers. — 13. Bildniss eines Cavaliers. — 14. Bildniss eines Mannes. — 15. Bildniss einer Dame. — 16. Bildniss des Wilhelm von Heythuysen. — 17. Die Officiere einer Amsterdamer Bürgergarde. — 18. Bildniss einer jungen Dame. — 19. Der lustige Trinker. — 20. Hille Bobbe.

In drei Ausgaben: Epreuves d'artiste 69 Mark, — Ausgewählte Abdrücke 46 Mark 50 Pf. — Mit der Schrift, chines. Papier 26 Mark.

Leipzig, 3. Januar 1875.

E. A. Seemann.

Bei E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch jede Buchund Kunsthandlung zu beziehen:

### Goethe's GÖTZ VON BERLICHINGEN.

Für den deutschen Unterricht auf Gymnasien

herausgegeben von

Dr. Gustav Wustmann,

Oberlehrer am Nicolaigymnasium zu Leipzig.

gr. 8. broch. 1 Mark 80 Pf.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

DER

## CICERONE.

Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke ITALIENS

von

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

von

Dr. A. von Zahn,

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

80. broch, 11 Mark 50 Pf., eleg. gob, in 1 Bde, 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb, 14 Mark 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann,

### Prachtwerke aus dem Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Die Galerie zu Cassel in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text von Prof. Fr. Müller und Dr. W. Bode. gr. S. Ausgabe auf weissem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines, Papier mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chines, Papier in Mappe 60 Mark.

Die Galerie zu Braunschweig in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem Texte. Ausg. auf chines. Papier. br. 18 Mark; geb. mit Goldschnitt 22 Mark 50 Pf. Folio-Ausgabe auf chines. Papier in Mappe 27 Mark.

Originalradirungen von Karl Frommel. Mit Text Auf ehin. Papier in Folio, in Mappe 7 Mark 50 Pf. Stimmungsvolle Blätter von vorzüglicher Schön-Sechs Wald-Landschaften. heit und malerischer Durchführung, zu dem Besten zählend, was der berühmte Meister mit der Nadel

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Königliche Schloss in Berlin.

Herausgegeben von Dr. R. Dohme, Bibliothekar S. M. des Kaifers. Photographische Aufnahmen von Rückwart in Berlin, Lichtdruck von Römmler & Jonas in Dresden. Doppelfolio. 2. u. 3. Lieferung, à 20 Mark.

Inhalt:

Theil der Decke in Portal No. 5. Anderer Theil der Decke in Portal No. 5. Treppenlauf im großen Treppenhause. Decke über dem ersten Podest des grofen Treppenhaufes.

Theil der Außenfaçade und Portal No. 2. | Theil vom Innern des großen Treppenhaufes.

Grundrifs des Erdgeschosses, Litho-Durchschnitt des nordlichen graphie. Flügels.

Einzeine Blätter, soweit vorhanden, werden mit 6 Mark berechnet.

Dieses Prachtwerk, von welchem nur 100 Exemplare in den Handel kommen, erscheint in 10 bis 12 Lieserungen, je zu vier Blatt, und wird bis gegen Ende des Jahres 1875 vollsständig werden.

Der letzten Lieferung wird eine Baugeschichte des Schlosses beigesügt. Die Publication wird sich lediglich auf die von Schlüter herruhrenden Bau-

Vertag von E. A. Seemann in Leipzig. POPULARE

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

gr. 9. br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

### Ravenna.

Eine

kunstgeschichtliche Studie

Rudolf Rahn.

Mit Holzschnitten.

Abdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft.

br. 2 Mark.

Ermässigter Preis für Abonnenten der "Zeitschrift f. bild. Kunst." Im Verlage des Unterzeichneten erschien:

# lbum moderner Radirungen und Stiche.

Zweite Sammlung. 25 Kunstblätter in Folio, in gewählten Abdrücken, grösstentheils aus der "Zeitschrift für bildende Kunst" ausgewählt.

In eleg. Callico-Mappe. Preis 25 Mark, für Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" 18 Mark.

Califo-Mappe. Preis 25 Mark, für Abonnenten der "Zeitschrift für Didende kunst" is mark.

Inhalt: I. A. Fenerbach, Beweinung Christi, (Pietà) rad. von J. L. Raab. — 2. Schönn, Fischmarkt von Chioggia, rad. von Unger. — 3. A. Achenbach, Die Kalkefen, rad. von L. Friedrich. — 4. Carl Hoff, Die Rast auf der Flucht, rad. von A. eumann. — 5. E. Schleich, Auf den Wallen von Rendeburg, rad. von L. Fischer. — 6. B. v. Nehor. Die Engel bei Abraham, gest. von H. Merz. — 7. Aug. Geiet, Idylle, Originalradirung. — 8. M. v. Schwind, Krokowka, gest. von Schütz. — 9. E. Jettel, Motiv vom Hinterese in Oberbayern, rad. von J. Klans. — 10. E. v. Gebhardt, Die Erweckung von Jairi Töchterlein, rad. von A. Neumann. — 11. van Goljen, Holländische Stadt, rad. von L. Fischer. — 12. K. Marko, Christian den Sturm besunftigend, rad. von L. Fischer. — 13. M. v. Schwind, Die spinnende Schwester, rad. von L. Friedrich. — 14. Meissonnier, Der Raucher, rad. von L. Friedrich. — 15. Rob. Haertel, Schild mit allegor. Durstell. des Krieges, geet. von Th. Langer. — 16. Jac. Ruisdael, Mondaufgang, rad. von L. Fischer. — 17. Cretius, Gefangene Cavaliere vor Cronwell, rad. von Teichel. — 18. Jac. Ruisdael, Marine, rad. von Unger. — 19. Wyttenbach, Haenfamille, Originalradirung. — 20. Aug. Schäffer, Mondaufgang, rad. von L. Fischer. — 21. Correggio, Mannliches Porträt, rad. von J. Klaus. — 22. L. Hugo Becker, Die Bleiche, Originalradirung. — 24. Neurenther, Die Nonne, Originalradirung. — 25. B. Fiedler, Babek, lithogr, von H. Brabent.

Die geehrten Abonnenten der Zeitschrift. welche von dem ermässigten Preise Gebrauch machen wollen.

Die geehrten Abunnenten der Zeitschrift, welche von dem ermässigten Preise Gebrauch machen wollen, werden ersucht, sich direct an den Unterzeichneten zu wenden mit Angabe der Buchhandlung, durch welche sie die Sendung zu erhalten wünschen.

Redigirt unter Berautwortlickeit des Berlegers C. A. Seemann. — Drud von Hundertstund & Pries in Leipzig.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinend, erhalten bie Aboumenten oer "Belifchrift fur bildenbe Runft" gratis; fur fich allein bezogen tofter Jahrgang 9 Mart fowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutiden und öfterreichifden Boftanftalten.

Inhalt: Die Gibffinung ber großen Oper in Baris. — Rotrespondeng: Lendon; Frantfurt a. M. — Mothes, illustrirtes Bauteriten, Muller und Mothes, archalegisches Botterbuch u. f. w. - Brebrid Buich, Julius huber ?. — Aus Rünnberg. — Ausgetchnungen. — Reue Bererdnungen fur ben "Galon". - Rutnberg: Tajelauffat von 28. Januper; Preidvertheitung der Beitiner Alabemte; Landes Krieger Bentmal in Darmftabt; Berein Berliner Kunftler. — Inferate.

### Die Eröffnung der großen Oper in Paris.

Die neue große Oper ift eröffnet, und die Welt sieht noch unerschüttert ba! 3a, man barf fogar be= haupten, bag bie Cache in Baris felbst bei weitem nicht fo großen Rumor erregte, wie man erwarten durfte. Gleich am Eingange muß bemerkt werben, daß biefe Eröffnungsfeier ber nationalen Dufit-Afademie durchaus nicht national und so wenig mu= sitalisch wie möglich gewesen ift. 3m "Bolte", wie man fich auszudrücken pflegt, wußte man taum Tags juvor, daß bas Saus zwischen ben Strafen Auber, Dalevy und Scribe mit ben mächtigen Fronten nach ben großen Boulevarbs und bem Boulevard Baugmann eingeweiht werden follte. Ja felbst in ben bireft an bem Ereigniffe betheiligten Kreifen war man barüber unschluffig, ob bie vorgemerften Gige abgebolt werben follten ober nicht. Bis fnapp vor bem Momente, wo die Lampadarien angegundet wurden, hatte man Bestimmtes nur fo viel erfahren, daß Berr Faure nicht singen wolle und Frau Nitson nicht fingen tonne. Beschwätzige Rungen und bosbafte Beifter brachten bas Hönnen ber nordischen Diva mit bem Bollen bes fran= zösischen Bariton's auf ein und bie nämliche Linie und man hörte, wie billig, manch gerade nicht wohlwollendes Urtheil über die durch die Capricen der ersten Darstellerin verurfachten Balaft: ober richtiger Couliffen=Revolutionen. Der bei ben haaren aus Rugland herbeigezogenen Diva war man noch halbwege zu verzeihen gelaunt, dafür brach alles über B. Faure ben Stab, ber ein Penfionar ber Barifer Oper, ein Liebling bes Bublitums, ein Frangose, burch tausend Rücksichten gezwungen war, an biefem Abende aufzutreten, um zur Berherrlichung bes neuen Saufes beizutragen. Die Parifer gurnen aber nicht lange, und namentlich, wenn es fich um fünftlerische Lieblinge handelt, schlägt der Born rasch in Spotteleien und mehr ober minder gelungene Bige um. Faure, hieß es, ift auf die große Stiege, befanntlich ber pracht= vollste und gelungenfte Theil bes Reubaues, neibisch. Und Cham, ber befannte Karrifaturift bes Charivari, brachte Faure als Samlet im Momente, wo er am haupteingang ber neuen Oper ben Degen gudt. "3ch allein will bie Oper eröffnen", ruft ber Bariton. Gin Sergeant be Bille judt profaifch bie Achseln: "Armer Bamlet, noch immer narrifdi", meint ber Dann bes Gefetes, und bem Scharffinn bes Bublifums bleibt es überlaffen zu urtheilen, ob biefer Ausspruch bem Pringen von Dänemark ober beffen Interpreten zukommen foll. Deutungen find ja wie Gedanken zollfrei.

Wie man über die Schwelle des Musentempels trat, begann auch die Kritit; sie war in manchen Stücken nicht unberechtigt. Daß der Garderobendienst noch manches zu wünschen übrig ließ, daß den Logentienerinnen die Contremarken sehlten und durch allerhand seltsame Abzeichen ersett werden mußten, will ich blos pour memoire ansühren, denn eben so wie seine vorzüglichen pensionaires sich jeder Rücksicht für das Publikum im Allsgemeinen entschlagen hatten, sühlte sich auch der Generalsgewaltige Halanzier durchans nicht veranlaßt, gegen das Galapublikum besondere Rücksichen an den Tag zu legen. Suchte man doch vergeblich auf der Stiege und in den Nebenräumen irgend ein sestliches Abzeichen. Nun gut, wir ahnen, was herr Halanzier entgegnen wird: er

wollte bem Effett ber neuen Raume nicht Eintrag thun und das Bebäude in feiner gangen pruntvollen Radtheit bem Muge ber Deenge prafentiren. Deinetwegen. Das war aber fein Grund, mit ber Beleuchtung fo sparfam umzugeben. Der Lustre war allerdings mit feinen fünfhundert und etlichen Flammen angeftedt, auch eine Salfte ber um ben Plafond im Kreife angebrachten halbfugeln schützt je eine matt leuchtende Flamme. Aber bas reichte nicht bin, um bie richtige Sarmonie mit ber Bergolbung bes Saales berguftellen. Br. Ba= langier, ber in feiner Sparfamteit fo gewaltig bie Banbe über ben Ropf zusammen fchlug, weil feiner Berechnung nach bie Beleuchtungefosten bas Doppelte von bem be= tragen, mas fie in ber Rue Drouot fosteten, wird nun, und follten ihm babei die Baare ju Berge fteben, ben Poften um eine gute Balfte vermehren muffen, ausge= nommen, er wollte es burchfeben, bag alle Dbern und Ballets "bei Racht" fpielten, wo bas Zwielicht in Saal und Salle burch die Bebote ber gemiffenhaften Inscenefetung ale gerechtfertigt erscheinen fonnte. Es war feltsam! Draugen auf ber Stiege gliberten bie Diamanten fo bell und fo rein, die Stidereien ber Simarra des Lord Mayor's und feiner Sheriffs hatten einen gewaltigen Effett erzeugt - brinnen aber fuchte bas Auge vergeblich nach Diamanten und Borburen. Fast war man zu ber Frage versucht, ob benn aller Rier= rath in ben Garberoben beponirt murbe. Der Zierrath fehlte nicht, wohl aber bas Licht, um benfelben bervor= zuheben. Biele Klagen wurden über biefen miftlichen Umftand laut, benn in ber alten Oper (Die Bergleiche drängten fich fast von felbst auf) gehörte ber unvergleichliche Diamantenschimmer, ber aus ben Reihen bes Umphitheaters und ber ersten Logen bervorleuchtete, ju ben fast obligatorischen Reizen jeder eleganten Borftellung. Und diefes Loch im Programm genügte, um bie ,alten Abonnenten" gewaltig zu verstimmen. Aber biefe Ent= täuschung war nicht die einzige, welche ihrer harrte. Raum hatte Br. Delbevez ben Kommanboftab geichwungen, als man sofort merfte, wie sehr bie wegen ber Afustif geäußerten Bebenken gerechtfertigt waren. Nur gebampft und abgeschwächt brangen die Tone hinauf zu den letten Logenreiben, und im Orchefter faufelten bie Melobien beinahe wie jum Schlummer wiegent. Aber über Die Schwelle ber Tapetenthuren, welche bie Couloirs von dem Bufchauerraume trennen, drang fein einziger Laut; man hörte barauf foworen, bag orn. Garnier vor allem die Beforgniß vorschwebte, die Rube ber Ouvreuses nicht zu ftoren und für die etwaigen Buschauer, welchen es in den Logen zu beig wird, einen recht ftillen Bromenabeort zu ichaffen. Um allerungunftigften trat biefer Umftand beim Bortrage bes großen Chorals aus bem vierten Afte ber hugenotten hervor. Welch ein padenbes . Preftige, mas für eine Mart und Bein burchbringenbe

Macht liegt in biesem Choral, wenn er bem barin wohnenden Beifte entsprechend ausgeführt wird! Auch ber faltblütigste Bufchauer fann von ber binreißenben Buchtigfeit nicht unberührt bleiben; biefe gewaltigen Tone der Baffen segnenden Donche ganbern wirklich mit unwiderstehlicher Energie bas Gebilbe ber Schreckens= thaten hervor, welche die geweihten Baffen vollbringen werben. Go bie Wirfung, wenn ber Choral J. B. am Wiener Sofoperntheater mit guter Befetung gefungen Dienstag Abende aber wurde ber gange Effett vertröbelt, bas Gange war matt, und biefe einzige Rummer erzeugte nicht mehr Wirfung als irgend eine beliebige Koncertviece. Und boch besitt Gailbard, ber Rebenbuhler Faure's, eine fraftige Stimme, und boch maren die Chore ftart, ihre Ginschulung ließ nichts zu wunschen übrig - aber ber Raum eignete fich nicht für ben Effelt. Die Sabitue's waren ichier verzweifelt, Die Mangelhaftigfeit ber Orchestration lägt fich am Enbe forrigiren, es wird genugen, ben Gadel noch weiter aufzuthun und die Schaar ber Exefutanten zu vermehren. Aber um bie menschliche Stimme beffer zu genießen, um die hohle Berschwendung ber golbenen Triller einer Krauß ober einer Rilfon, wovon die Balfte an ben Füßen ber Deforationen hangen bleibt, hintanzuhalten, wo ist bafür bie Remedur? Dr. Garnier, bem im Foper Die Abonnenten Die liebe Roth flagten, fcuttelte bebenklich bas Saupt und schloß mit ber fin de non recevoir: "Ja, für die Berstellung ber Afustit ift Die Runft noch fehr unvermögend!", eine Ausrede, welche bei den anderswo vorliegenden Leistungen schwerlich als vollgiltig angenommen werben burfte. Diefer bittern Enttäuschung in Betreff ber mufitalischen Eigenschaften bes Baufes ift es vielleicht ju verdanten, daß die Stim= mung des Bublifums eine für Paris außerst fühle mar. Anfangs magte Riemand zu applaudiren, weil er fürchtete, für einen Bestandtheil der Claque gehalten gu werden. Die offizielle Welt halt es außerdem hier zu Lande für eine gröbtiche Anftandeverletzung, ihren Beifall burch Sandeflatschen fund ju geben. Fast schien sich ein jeder ben Lord Danor jum Borbilde zu nehmen, ber mit unverbrüchlichem Phlegma in feiner Loge ba faß, wie eine steinerne Karpatibe, ohne auch eine einzige Miene zu verziehen. Fraulein Krauß gelang es, bas Gis ein wenig zu fcmelzen.

Wahrhafte, unbestrittene Begeisterung erregte bas Ballet am Schluß. Hier werden sich stets bie grandiosen Raumverhältnisse und die Entwidelung der Maschinerien glänzend bewähren. Ueberhaupt wird die neue Oper in Bezug auf mise en sedne einzig bastehen. Es war recht tlug, von diesem Standpunkte aus den ersten Akt ber "Jüdin" zu wählen, wo ber berühmte aus 4—500 Statisten zusammengesetzte Umzug stattsindet. Während in der Rue Drouot die Gruppen

und Berfönlichfeiten sich zu einem Knäuel zusammenwalzen mußten, bewegt sich hier alles frei und ungehinbert wie auf offener Straße. Die historische Aehnlichteit war eine täuschenbe, als Raifer Sigismund mit ben Kurfürsten auf vom Kopf bis zu ben Füßen in kostbares Tuch gehülten Pferben über ben Platz ritt. Bielleicht war bas Schauspiel ein wenig — Cirkus, aber es gesiel, namentlich ba auf die Kostüme selbst der letzten Statisten die größte Sorgfalt verwendet wurde. Auch die Deforationen lassen nichts zu wünschen übrig.

Draugen hatte bie Menge bis ein Uhr Rachts ge= bulbig ausgeharrt; bie Racht ift bell, die Luft milb und bie illuminirte Fronte ber am Ed ber rue de la paix ftebenben Baufer erinnert an Die fcenhaften Beleuchtungen bee 15. August. Ueber bie große marmorne Treppe fcreiten die Buschauer bunt burcheinander, Deputirte, Mitglieber bes biplomatischen Corps, Minister (bie Tags barauf feine mehr maren), Rünftler, Schauspieler, Jour= nalisten u. f. w. Mit Dube gelingt es, bem Cortège bes Lord Mayor's eine Bahn ju brechen, bamit Gr. Gnaben ben aus ber Zeit Rarl's II. herrührenden Wagen besteigen, mahrend bie vier Berolde eine Jagbarie in die Racht hineinblafen. Ruiraffiere mit Fadeln fprengen um die Rutsche, welche von zwei andern gefolgt bem Botel Briftol zustenert, wo fich bas Absteigequartier bes englischen Burgermeifters befindet. Mac Dabon war cbenfalls bis jum Schluffe geblieben und verließ bas Saus erft, nachbem er Brn. Garnier bas Offizierstreuz ber Chrenlegion eingehändigt. Br. Balangier aber burfte mit traurigem Blide fein jungfranliches Knopfloch betrachten.

Paris, 7. Januar 1875.

Paul b'Abreft.

#### Rorrespondeng.

Loubon, 1. Januar 1875.

Seit einigen Jahren macht sich in London eine zu= nehmende Reigung bemerkbar, auch im Winter eine Kunst-Saison zu schaffen, welche, obwohl sie nicht von der Bedeutung der Hauptsaison im Mai, Juni und Juli ist, doch immerhin eigenen Reiz hat.

So sind denn gegenwärtig nicht weniger als sieben Ausstellungen für moderne Gemälde geöffnet, mit einem Bestande von mehr als 2000 Kunstwerten, von denen ungefähr die eine Hälfte auf englische, die andere auf tontinentale Erzeugnisse tommt. Die lange Reihe von Kunst-Austionen beweist außerdem, daß hier fortwährend Geld für Antäuse von Kunstwerten flüssig ist; London sährt in der That fort, auch in dieser verhältnismäßig todten Jahreszeit ein Belt-Kunstmarkt zu sein.

Das Gemalbe, welches in letter Beit am meiften

Auffeben erregt hat, ift bie "Ratharina Cornaro" von Mafart. Gegen die Runftweise Dieses Malers, bie hinlanglich befannt ift, ift auch bier ber Borwurf er= hoben, baf fein Stil eine Nachahmung bes Baolo Beronefe fei, bag ber Formgebung bas Studium fehle, bag bie Ausführung Flüchtigteit und Mangel an Sorgfalt zeige, daß die Gefammtwirfung ben unangenehmen Beigeschmad bes Theatralifchen habe. Aehnliche Bormurfe werden gegen die figurlichen Kompositionen erhoben, mit denen Guftav Doré bie von ihm felbft in London begründete Galerie beschickt. Diefe Galerie ift jest bas gange Jahr über offen, und teine einzige Runftausstellung ift fo überfüllt von Besuchern, deren Gintrittsgeld natürlich bem Rünftler einen fconen Gewinn einträgt; indeg werben die Gemälde lieber betrachtet als gefauft, da fie für englische Räufer viel zu umfangreich find. Die gegen= wartig ausgestellten Bauptwerfe find: "Chriftus treibt bie Berfäufer aus", "Christliche Martyrer", "Der Traum bes Beibes von Bilatus", "Die Ermorbung ber unschuldigen Kinder", "Die Kreugabnahme". Dore's Lanbichaften werben von englischen Kunftfennern mehr bewundert als feine figurlichen Kompositionen, fein Bortrag hat eine Breite, eine Kraft, die einen entschiedenen Wegenfat bilbet ju ber fleinlichen Behandlungeweife ber englischen "Braraffaeliten", furzum Dore ift in Lonbon popularer als in Paris, er übt auf bas englische Bublitum einen gewaltigen Gindrud, ba er einen Reich= thum ber Phantasie und eine Grofe ber Leidenschaft aufzuweisen hat, welche man englischen Rinftlern nicht nachrühmen fann. - Fortuny's frühzeitiger Tod ift auch in Londoner Beitschriften tief beflagt worben; vom ersten Augenblid an, wo er auf englischen Ausstellungen erfcbien, erregte feine Geschidlichfeit, die nabezu an Rühnheit streift, feine fich bis zur Bravour versteigende fichere Sand allgemeine Bewunderung. London bat biober zu wenig von bes Malers glänzenden 3m= promptu's gefeben, aber furg nach feinem Tobe ift bier eine feiner carafteriftischften Kompositionen "Der Runft= tenner" zur Ausstellung gelangt. — Die jungfte funft= händlerische Spekulation in Hinsicht auf kontinentale Gemälde ift die Eröffnung ber "New Flamish Gallery" unter Leitung ber Berren Everarb. Die Sammlung besteht aus nahezu dreihundert Stüden der flandrischen, frangösischen, bollandischen, beutschen, spanischen und italienischen Schulen; ber größere Theil berfelben hat fcon früher im Barifer "Salon" und auf ben Musftellungen in Deutschland und Belgien figurirt. - Geit bem letten Rriege find viel mehr Bilber vom Kontinent nach London gefommen als ehedem. Rünftler, die von Paris vertrieben waren, suchten Buflucht in England, und Runfthändler, beren Weschäfte ju Grunde gegangen waren, haben feitdem hier ihre Laben und Galerien eingerichtet.

Die hauptfächlichsten englischen Runftler sparen gegenwärtig ihre Kräfte für bie nächste akademische Ausstellung im Dai, indeß enthalten die Ausstellungen, namentlidy diejenige bes "Institute of painters in water-colours" einen hubschen Prozentsat von ermähnenswerthen Arbeiten. Geit acht ober neun Wintern hat sich die Gewohnheit ausgebildet, daß in ben beiben Galerien ber Aquarellmaler-Gefellichaften Stigen und Studien vorgeführt murden; nunmehr ift es ju beflagen, daß völlig ausgeführte Gemalde bas Uebergewicht erhalten haben. In ber That scheint bas Stigiren in bem hergebrachten Sinne bes Bortes eine im Erlofden begriffene Runft zu fein, und bie ben alten Deiftern fo geläufige Braxis, vorbereitende Studien für tomplicirte Kompositionen zu machen, fommt mehr und mehr außer Uebung. Englische Künftler, welche felten unempfänglich find für ben "nervus rerum", finden immer mehr, bag fie die besten Breife für vollständig ausgeführte Bemalbe erzielen. Gine ber geschichteften Stigen rührt von Diff Thompfon ber und fiellt eine Figur aus bem Ge= malbe bar: "Das zehnte bengalische Lancier=Regiment beim Belt-Aufschlagen." Diefe Dame führte, mas wir hier bemerken wollen, bei ber letten akademischen Ausstellung in Yondon einen "coup de force" aus; sie war bamale verhältnigmäßig unbefannt, jest hat fie mehr Aufträge, als sie ausführen fann, und ihre Breife find auf mehr als bas Bierfache gestiegen. 3hr Erfolg, ber faum feines Gleichen hat, ift wohlbegründet in dem fleißigen Studium, namentlich versteht sie sich auf die Zeichnung von Pferden und Golbaten; fie bat fich haupt= fächlich an ben französischen Schlachtenmalern heran= gebildet. — Unter den Reuigfeiten des Inftitute find Die Originalstigen von Tenniel für bie im "Bunch" veröffentlichten Zeichnungen zu erwähnen; berartige fa= tirische Darstellungen, welche an bie Tagebereignisse an-Inupjen, finden felten ihren Beg ju Ausstellungen. Tenniel hat den bei Karrifatur-Zeichnern fehr feltenen Borzug der Kenninig bes menschlichen Körpers, ber Meisterschaft in der Behandlung ber Draperie und ber Abrundung ber Komposition. In Gangen genommen tann diefe Runftart, wie man fie in ben Londoner Bitblättern sieht, bei einem Bergleiche mit ben illuftrirten Blättern anderer Länder nur gewinnen.

Einiges Aufschen erregte vor Kurzem die Entbedung der Fätschung von vier Landschaften von John Linnell, dessen Werte hoch im Preise stehen. Der Augabe nach sollten sie in den Jahren 1870—72 gemalt sein. Es sind "Der Gebirgsschäser", "Der Holzwagen", "Der Flöte blasende Hirt" und "Der Fischer". Als diese Bilder, welche neutich von befannten Sändlern
zu hohen Preisen für Originale versauft wurden, dem Künstler sethst zu Gesichte famen, ertlärte dieser, daß dieselben untergeschoben — und seine Namensbezeichnung gefälscht sei. Londoner Zeitungen brachten eine Anzeige mit der Ueberschrift: "100 Pfund Belohnung - Ge= fälschte moderne Gemälde". In derselben macht Serr Eduard F. White, der ein Hauptläufer und Liebhaber von Linnell's neueren Gemalben ift und beghalb ein großes Interesse baran bat, Die Integrität berfelben aufrecht gu erhalten, befannt, bag er für fein Theil 50 Bfund, und ein anderer, ber bas Opfer jener Betrugerei ge= worben, ebenfalls bemienigen 50 Pfund Belohnung ge= währen werde, welcher ben Fälfcher von Linnell's Namens= unterschrift nachzuweisen im Stante fei. Einige abnliche Fälle biefer Art find schon früher einmal vorgetommen; eine fälschlich als Turner bezeichnete Landschaft wurde por wenigen Jahren auf ber Rohal Academy als Dri= ginal ausgestellt, ber Falfcher wurde entbedt und lebt noch heute. Schon feit langer Beit besteht eine un= ehrenhafte Berbindung zwischen Bandlern und Dalern, in Folge beren gefälschte englische Bemalbe zu hoben Breifen in's Bublitum gebracht murben.

In ben "Times" erhob Dir. Hodgson bittere Klage über die theilweise Berftorung, welche das große Be= mälde von Paolo Beronefe "die Hochzeit zu Kana" im Louvre burch eine barbarische Reinigungsprocedur er= litten batte. Da ber Einsenber als ein fehr gemiffen= hafter Beobachter befannt und zubem Mitglied ber Atademie ift, fo fant feine Angabe allgemein Glauben. Bald barauf erschien jedoch in ben "Times" eine offizielle Entgegnung aus Baris mit ber bestimmten Ber= sicherung, bag bas Gemälde feit vielen Jahren nicht angerührt fei. Der Werth Diefer Berficherung ift zweifel= haft, um fo mehr, ale ein erfahrener englischer Bilder= tenner, welcher gerabe aus Paris tommt, ben ruinofen Buftand bes Gemäldes beftätigt. Die Thatfache scheint festzusteben, bag mahrend ber Belagerung von Baris Die Leinwand aus bem Rahmen genommen, aufgerollt und in Sicherheit gebracht mar; möglicherweise ift fie bei biefer Welegenheit beschädigt worden.

Einer Anzeige zufolge wird bie bisher ber Deffent= lichteit vorenthaltene Rerrespondenz Des Dichel Angelo gleichzeitig mit einer Biographie beffelben in englischer, beutscher und frangösischer Uebersetzung erscheinen. Das italienische Original von der Hand des Signor Gotti, Direftors ber Uffizien, war im letten Commer soweit vorgeschritten, bag ich bereits einige Aushängebogen feben fonnte. Aus London war bem Berfaffer eine Abschrift von den im britischen Dluseum ausbewahrten wichtigen Briefen Michel Angelo's zugestellt. Bon viel größerer Bedeutung indeffen find die beiden Bande mit Briefen in ber "Casa Buonarroti", beren Benutung Hermann Grimm verweigert worden ift. Diefe Briefe wurden mit der Absicht zurückgehalten, um sie bei der bevorstehenden Gebächtnisseier Dtichel Angelo's in Blo= reng zu veröffentlichen, bei welcher Gelegenheit, wenn nicht früher, die englische Ausgabe unter ber Leitung von Charles Seath Wilson bei Bladwood in Coinsburg erscheinen wird. Man hat mir gesagt, daß diese Briefe und andere autographische Daten die Mittel geswähren würden, um das Leben Michel Angelo's von ber Stunde an, wo er schreiben gelernt, Monat für Monat bis zu seinem Tode versolgen zu können.

Die Arundel society, welche feit vielen Jahren fo Manches zur Berbreitung ber Renntnig ber Deifter= werte, insbefondere ber Fresto-Malereien Italien's gethan, hat den Beschluß gefaßt, dromolithographische Kacsie mile-Reproduktionen von feche ober mehr Freetobilbern in S. Francesco zu Affifi, die man dem Cimabue zu= fcreibt, ausführen zu laffen. Diefe Fresten murben in neuerer Beit, seit ich fie im letten Commer gesehen, unter Leitung bes Berrn Cavalcafelle einer verftändigen Restauration unterworfen. Es ift bedauerlich, daß biefe Magregel nicht schon ein Jahrhundert früher ergriffen ift, ba bann ein weit größerer Theil biefer unschätharen Berte hatte erhalten werden tonnen; jest find Die Greefen gur Balfte gerftort. Die Restaurationsmaß= regeln, welche lediglich barauf hinzielen, ben ferneren Berfall zu verhindern, bestehen erstens in einer Fixirung ber Malerei, wo fie von ber Wand abzubrödeln brobt. vermittelft einer flebrigen Fluffigfeit, und zweitens in der Entfernung der zerstörten Theile ber Wand und Erfat derfelben durch einen festen Mortel. Die Arundel Society wird ben Daler Raifer beauftragen, Die Freefen in ihrem gegenwärtigen Buftanbe in Aquarell= farben zu topiren. Derfelbe Künftler bat fürglich bie Ropien ber Fresten Giotto's in derselben Kirche für Die Gefellschaft vollendet.

3. Beavington Attinfon.

Frantfurt a. Dain, Anfange Januar 1875.

V Wieber hat bas Stäbel'sche Inftitut eine neue Erwerbung zu verzeichnen, und wieder ift ce ein bedeutendes Werk: eine in vorzüglicher Erhaltung fich barftellende treffliche Landschaft Jan Breughel's, bes fogenannten Sammt= ober Blumenbreughel, mit ber bei ibm beliebten Darftellung bes Paradiefes und mit der Erschaf= fung ber Eva burch Gott-Bater als Staffage. In ftarter Hervorhebung zeigen fich im Borbergrunde Thiere bes Paradiefes: Strauß, Roft, Lowenpaar, Bfauen=, Trut= habn=, Affenpaar nebst allerlei anderem Gethier. Nach rechts treten in leuchtenden Farben blühende Blumen her= vor, aus benen fich gang rechts im Borbergrunde ber verbangnifvolle Apfelbaum erhebt. Bon feinem bunflen Laube aus ftuft fich nun nach links bin in immer weitere Gerne der Grundton des Bildes, das Grun, mehr und mehr ab, bie es links in weit gurudtretenbem Bintergrund allmählich in bas ferne Blau ber Gebirge und bas burch lichte Wolfen unterbrochene himmelsblau übergeht, aber nicht in ftetem, gleichmäßigem Fortgang, sondern in lieblichem Auf- und Riederwogen der Rüancen. Bunachst tritt ber Bald in einer Lichtung gurud, in welcher auf einem Bugel Abam schläft. Gott-Bater beugt fich gegen ihn und aus ber Seite bes erften Menschen ragt Eva weit genug bervor, um ihrer ersten Empfindung, ber banterfüllten Anbetung ihres Schöpfers, in ber Faltung ber Sante Ausbrud zu geben. Hun tritt ein bunflerer Baumschlag wieder etwas nach bann aber öffnet fich bie weite Gegend, porne. bis fie im Gebirge und im Borizont ihren Abichluß findet. Wie um recht beutlich ju zeigen, daß ibm Licht= und Farbenwirfung bie Bauptfache ift, fchließt ber Rünftler ben linten Borbergrund mit einem blatter= lofen, tablen Baum - batte er fich boch burch neu eintretendes energisches Grun die wohlberechnete Birfung bes Farbenjuges verdorben, mahrend nun ber in ber bunflen Farbung mit bem langen Straugenhals harmonirende Baumftamm, ju ber ale belebendes Element bas bunte Gefieber ber auf ben Zweigen figenben Bogel tritt, einen trefflichen Abschluß gewährt. Dag bie tech= nifche Ausführung eine vorzügliche ift, bedarf wohl feiner besonderen Erwähnung.

Bon neuen Berten fei bier ein Bild Chloffer's ermabnt, eines früheren Schulere unferes Inftitutes. "Rath in Noth" ift ce betitelt und führt und in bas Amtszimmer eines ländlichen Rechtsfundigen, der an feinem mit Buchern in Schweinsleder und mit Schreibe= reien angefüllten Tifche fitt, ben Ruden nach bem Fenfter, burch beffen geschloffenen Laben bie beife Commersonne bennoch golden schimmert. Im Gegensage zu bem fo bewirften Bellbunfel wird bie mit ergebungevoll gefalteten Sanben bafigenbe Frau von einem burch bie nur gang wenig zurückgeschlagene Gardine burchbrechenden vollen Lichtstrahl erhellt, von bem man nur wünschen möchte, baf er ale Soffnungeftrahl bas fummererfüllte Berg ber Rathsuchenden ebenfo erleuchten mochte, wie er und bie gramdurchfurchte Stirne feben läßt. Aber wenn auch bes Rathgebers Blid bei allem Ernfte mitleidsvoll auf ber in ihren Rummer verfuntenen Bedrängten ruht - ber fest zusammengepreßte Dund läßt nicht hoffen, baß er fich zu einem hoffnungereichen Worte öffnen fann. Go fiben beide ruhig, fdweigfam. Es ift einer jener Momente, Die eintreten, wenn alle Möglichkeiten wieder und wieder erwogen find und fein Ausweg fich barbieten will: ba schweigt man endlich ftill und versinft in bumpfes hinbruten, und trot ber munter tidenden Uhr, Die nun allein bas Wort führt, wollen die Augenblide nicht von ber Stelle. Und eine folche Stimmung zeigt une bas Bilb, bas fich burch ben Mangel irgend eines hinmeises auf bie individuelle Gestaltung der Noth nicht tragisch zuspisen fann, sondern

bei der Schilderung einer allgemein giltigen Situation sich nicht über die Bedeutung des Genrebildes erhebt. Dafür aber will die in halber Lebensgröße gehaltene Ausführung nicht recht passen. Ein kleinerer Masstad wäre der geringeren Bedeutung, welche eine nicht vollständig individualisite Situation mit ihren uns unbekannt bleibenden Beziehungen der Personen und Gründen der dargestellten Lage für unser Herz hat, sicherlich entsprechender gewesen. Besonders rühmen müssen wir das gegen die Bravour in der Beherrschung des Lichtes und die trefsliche Technik der Malerei dis in die kleinsten Details, welche das Bild zu einem interessanten und wirtungsvollen machen.

Noch sei einer im Auftrage bes Städel'schen Institutes von dem Bildhauer von Nordheim angesertigten Warmorbüste gedacht. Sie soll dem 1869 verstorbenen Eduard Schmidt von der Launit ein ehrendes Gedächtnist in den Räumen bewahren, in benen der geistvolle Künstler, dem, wie wenigen seines Faches, literarische und anatomische Kenntnisse vereint mit der Gabe des Bortrages zu eigen waren, seine Schüler so oft um sich versammelt bat. v. Nordheim hat sich seiner Ausgabe mit liebevollem Eindringen in den Charafter des Verstorbenen hingegeben und so ein Wert geschassen, das Beiden Ehre macht.

#### Runftliteratur.

Mustrirtes Bauteriton, herausgegeben von Baurath Dr. D. Mothes, Architeft. Leipzig, Otto Spamer. 1872 n. ff.

Miller und Mothes, Illustrirtes archäologisches Borterbuch ber Kunst des germanischen Alterthums, des Mittelalters und der Renaissance. Leipzig, Otto Spamer. 1873 u. ff.

Diefe beiben, in bemfelben rührigen Berlage er= scheinenben, einander ergänzende Ziele verfolgenden Werfe mögen umfonicht bier vereint empfohlen werden, als fie ja auch in bem einen ber Berfasser ben gemeinschaft= lichen Urheber und Mitarbeiter aufzuweisen haben. Auch Die außere Entstehung fnupft fie aneinander. Als bas rühmlichst befannte Dtothed'iche Bauteriton feinen Weg zum britten Dale antreten follte, ergab fich bas Bedurfniß, die speziell auf bas Baumefen bezüglichen Artifel zu vermehren und namentlich unter die befannten und bemährten Regeln, Silfemittel, Borfdriften u. f. w. auch möglichft viele erft in neuester Beit aufgefundene Berfahren, Konftruktionsweisen u. bergl. aufzunehmen. Denn nur auf diefe Weife konnte das Buch nicht nur dem Fachmanne gegenüber, ber eine übersichtliche Bufammenstellung bee Bufammengehörigen behufe rafchen Ueberblick bedarf, feiner Aufgabe genügen, fondern vorzugeweise auch bem Laien ben Leitfaben an Die Band

geben, ber ihm jum Berftanbniß fertiger und werbenber Bauten nothwendig ift und beffen Berfagen in dem einen Fall mangelnde Erfenntniß, im andern aber materielle Rachtheile jur Folge batte. Diefe reichere Berbeiziehung ber in's Baufach gehörigen Rotizen ließ jeboch bie früher gegebenen Artifel über Wegenstände aus ben ber Architektur verwandten Disciplinen als zwar willtommene, aber bem nachsten 3mede bes Buches gegenüber body ale Ueberlastung fich fühlbar machenbe Beigabe erscheinen, und man entschloß fich baber, Diefe Artifel, für welche eine Bervollständigung gleichfalls wünschenswerth erschien, jum Grundstod eines befonberen Werfes zu machen, beffen reiche Entwickelung zeigt, wie nothwendig eine Zusammenfassung des Wiffend= murbigsten gerade auf diesem Webiete mar. Und wie follte auch ber lästigen Salbwifferei, welche nicht nur für die Umgebung, sondern auch für den Besitzer felbst peinlich genug ift, ein wirtfamerer Damm geset, wie ben vielen von wirklichem Interesse Erfüllten und ernftlich Strebenden eine beffere Bandhabe geboten werben ale burch ein foldes Wert, bas bem tiefer Eingebrungenen fo manchen nützlichen Wint, bem die mundliche Frage aus falscher Scham oft schüchtern vermeibenben Lieb= haber in einfachen und verwidelten Fragen die treffende Löfung giebt? In febr anzuerkennender Beife ift bas Gebiet auch auf bie mittelalterliche und Renaiffance-Archäologie ausgedehnt worden, womit Epochen berührt werden, die der großen Zahl ber Mitglieder unferer Alterthumsvereine meist weit näher liegen als die flaffifche Archaologie, welche allzueng mit bem Studium ber alten Sprachen verwachsen ift. Und gerade aus biefen Liebhaberfreisen ift ichon manche gute Notig getommen, welche die Aunstwissenschaft trefflich verwerthen fonnte. Go werben also auch die Freunde ber Beraldif, der Itonographie, der Epigraphit, der Koftum=, Baffen= und Geräthkunde bier ihre Rechnung finden. Soffen wir baber, daß biefe beiben fich ergangenben Berte ihren guten Fortgang nehmen und ben Beifall finden werben, ben bie und vorliegenden Lieferungen voransfehen laffen. Es wird und freuen, bald von einer Bollenbung ber Werfe berichten gu fonnen.

V. V.

#### Mekrolog.

B. Friedrich Busch, Genremater in Duffelborf, ftarb baselbst ben 6. Januar 1875. Er war 1809 in Duffelborf geboren, besuchte bie bortige Alabemie von 1822—36 und malte bubiche und anspruchelose Bilber, von benen besonders bie Spinnerin, ber Jäger und sein Liebden, bas betrübte Mädchen am Brunnen und ähnliche einsache Darftellungen beifällig ausgenommen wurden. In ben letten Jahren stellte er nur wenig aus, so baß er ben sungeren Duffelborfer Kunstlern saft unbekannt war, namentlich ba er auch ein ziemlich abgesondertes Leben sührte. Er war underheirathet unt hinterläßt ben Ruf eines achtungswerthen Charafters.

B. Julius hubner, Genremaler in Duffelborf, ftarb bafelbft am Typhus ben 30. Dezember 1874 im Alter von 32 Jahren. Er war ber zweite Sohn bes rühmlichst bekannten Mtalers, Professors Karl hübner, bem er auch seine kinftlerische Ausbildung verdankte. Seine ganze Darstellungsweise ließ dieß beutlich erkennen. Er malte Bilber von frischer lebendiger Ausfassung und einem mitunter höchst wirksamen humor und würde bei längerem Schaffen gewiß noch achtungswerthe Ersolge errungen haben. Auch als Konzertsänger leistete Julius hübner Tsichtiges. Seine klangvolle Bassimme gewann ihm in größern und kleinern Kreisen ben wärmsten Beisall. Die beiden lehten Feldzüge batte er als Landwehrostzier mitgemacht, wodurch seine künstlerische Thätigkett längere Zeit unterbrochen war. Er war verheirathet mit einer Lochter des bekannten Bolks- und Jugendschriftstellers Bilhelm herchenbach und erfreute sich allseitiger Beliebtheit.

#### Aunftunterricht und Aunftpflege.

Aus Rurnberg metben bortige Blätter: "Die zum Besten talentvoller beutscher Künftler errichtete "Deutsche Kaulbachstiftung" erfreut sich allfeniger Unterstützung. In ber Stadt seibst bebt sich die Babt ber Mitglieder, welche sich zu jährtichen Beiträgen verpflichten, sortwährend; nambaste Spenden sind von einzelnen Pittbürgern, namentlich von Derrn Reichstrath Dr. v. Cramer-Kiett, Fabritbesitzer Zeltner, Fabritbesitzer Fall, übergeben worben. Bon ben von auswärts in ersteunicher Weise zusließenden Gaben erwähnen wir eine Spende bes Kaisers im Betrage von Juden, außerdem haben größere Summen ber Derzog von Altenburg, Fürstin hohenloben Wittgenstein z. übersenbet."

#### Derfonalnachrichten.

B. Auszeichnungen. Brofeffor Bilbelm Cohn und bie Candichaftsmaler Morten - Duiller und Munthe murben von ber Königl. Atademie der Runfte ju Stockholm zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die beiben letitgenannten Künftler wurden auch zu Königlich Schwedischen Hofmalern ernannt. Munthe erhielt außerdem von der Atademie zu Amsterdam die Ernennung zum Mitgliede.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Reue Berordnungen fur den "Salon." Dem Art universel fcreibt man ans Paris: Das "Journal officiel" bat joeben bie Berordungen für die alademifche Runftaussiellung, welche am 1. Mai d. 3. geöffnet und am 20. Juni geschiossen wird, veröffentlicht. Es ist in benfelben eine wichtige Beränderung in der Art und Weise ber Zusammenschung ber Jury bemerkbar. Bekanntlich wurde seit zehn Jahren biese Burd ju brei Bierteln burch birefte Wabl von Seiten berjenigen Runftlermitglieber bes Infittute gebildet, Die entweder mit dem Rreng ber Chrentegion ober mit irgend einer Breismebaille ober bem romigen Breife betacht maren. Dagegen find bie neueren Bestimmungen folgende: Diejenigen Rünftlermitglieber bes Infittute, welche mit einer Diebaille ober bem großen idmiden Breife betorirt find, werben aufgeforbeit ju mabten: 45 Mater filt bie Abtheilung "Malerei", 27 Bilthauer und Etempelichneiber filt bie Abtheilung "Stulptur", 18 Architetten, 18 Rupferstecher und 6 Lithographen. Bon biefen 114 Rünftiern werden 15 Mater, 9 Buohauer, 6 Architetten, 6 Aupferstecher und 2 Lithographen herausgelost, die dann in die Jury eintreten. Einer jeden dieser Abtheilungen der Jury wird eine Angabl Dinglieder burch minificrielle Ernennung jugetheilt, und gwar 5 jur die Materei, 3 für Stutptur, 2 für Architeftur, 3 für Rupferftich und Lithographie. Die erwähnte Bestimmung durch bas Loos ift aus ber bei ben Ronfurrengen an ber Ecole des Beaux-Arts gebrauchichen Brazis bervorgegangen. Beber Runftler tann jur Ausstellung nicht mehr als brei Werte aus jedem einzelnen ber zugelaffenen Runftjächer einschieden. Die Runstwerke milfen vom 8. bis inkl. 18. März, von 10-1 Uhr, und am 15. März bis Abends 6 Uhr abgeliefert werben. Die Jury ist bevollmächtigt, dies jenigen Runftter, welche fie einer Auszeichnung für wurdig er-

achtet, namhaft ju machen. Die filt Malerei fungirenben Breibrichter baben unter ben Ausstellern ihrer Abtheilung einen Dater unter 32 Jahren gu bezeichnen, ben fie auf Grund ber von ibm ausgestellten Werte bes breifabrigen italienischen Reisestipendiums wilrdig finden. Dem burch bie Jury ge-wählten Stipendiaten werden für jedes Jahr seines Aufent-haltes in Italien 4000 Franten bewisigt. Während besselben waftes in Italien 4000 Franten bewingt. Wahren bestehen muß er bie in dem Erlaß vom 16. Mai sestgeskellten Bedingungen erfüllen. Zwei Ehrenpreise von je 4000 Franken können den Einsendern der zwei hervorragendsten Werle des Salon zuerkannt werden. Ein besonderes Komité wird vielbeilden Berke bestimmen. Dieses Komité in welchem der Dieses komité vord aus der dier Abekeilungs Krösenten oder im Goll ihrer Kerking ben vier Abtheilungs Brafibenten ober im fall ihrer Berbinberung aus ben betreffenben Biceprafibenten und zwei Ditgliebern aus jeber Abtheilung gebilbet. Diefe letteren werben burch bas Loos bestimmt, wobei jeboch jebe Abtheilung für sich loft, und zwar an bem Tage, an welchem bas Romité zur Bestimmung ber ber Ebrenpreife murbigen Berte ernannt werben wirb. 3m Ansching an bie Breisvertheilung bat ber Direftor ber bitbenben Kunfte bie Bervielfaltigung bes ober ber preisgefronten Berte burch ben Stich anguordnen. Die Ausstellung wird täglich geöffnet fein. Freier Eintritt wird am Donnerftag und am Sonntag flattfinden, an ben übrigen Tagen aber ein Gintrittegelb von 1 Franken für die Berfon erhoben. Dit biefem Erlaffe veröffentlichte ber Marquis be Chennevieres einen Bericht an ben Unterrichtsminifter, bemgufolge bie obigen Berordnungen nur als vorläufige ju betrachten find und erft am 15. Januar, fofern bie Runfiler fich bis babin nicht ale Rational-Atabemie frangofifcher Rünftler, gemäß ber am 11. Januar vorigen Jahres an fie ergangenen Aufforberung, tonstituirt haben, in Straft und Geltung treten.

#### Vermifchte Hachrichten.

R. B. Rurnberg. Als burch die Zeitungen befannt wurde, daß das Banthaus Loedel & Mertel in Nürnberg seine Zahlungen eingestellt habe, dachten die hiefigen Runststeunde sogleich an den in diesem Paufe aufbewahrten, prachtwollen Tajelaussah won vergoldetem Stiber, das Hauptwert des bedeutendsten Nürnberger Goldschmiede, Wengel Jamither. Man erinnerte sich an die sehr hohen Gebote, welche schon früher dassit gemacht worden waren, und berieth, ob es möglich sein würde, denseichen Rürnberg zu erhalten, insbesondere ob das Germanische Museum in den Stand geseht werden tönne, denseiden zu erwerden. Es famen auch deht werden tönne, denseiden zu erwerden. Es famen auch deht werden könne, denseiden zu erwerden. Es famen auch die antiquitätenhändter aus Minchen, Franksurt, Wien z., um ihn zu tausen. Guidlicher Beise mußten sie alle unverrichteter Sache wieder heinzieden, denn dieser Tasetaussah ist, mit vielen andern werthvollen Gegenständen, besonders Gemälden, Rupserssichen und Polzschnitten, darunter gegen 300 Blatt von Dürer, und Panzer's Porträtsammtung, Güchern, gegen 1700 Manustripten, darunter ein Dest von A. Dürer, unveräußerliches Eigenthum einer Mertel sich en Familienstst ungertiches Eigenthum einer Mertel sich en Familienstst ungereicht und des Germanischen Pluseums, das der ganze Besitz der Stiftung nur in dem Germanischen Museum ausgestellt und datelbst, laut Bestimmung der Enstungsstatuten, dem geditdeten Publitum "zu Genuß und Betehrung" zugänglich gemacht werden soll. In Folge desse sahres für Zedermann zu sehen. Die Ausstellung der übrigen Gegensstäte vorden und ist daselbst seit Ausanz desse Jadres für Zedermann zu sehen. Die Ausstellung der übrigen Gegensstäte soll dem Käumen des Germanischen Kuseum bergerichtet sein wird.

Aus Anlag der Berliner atademischen Ausstellung v. 3. murben nachstehenbe Breite guertannt:

I. Die große goldene Medaitle für Aunft: 1) bem Diftorienmaler Professor F. Abam in München; 2) bem Diftorieumaler Alma Tabema in London; 3) bem Landschaftsmaler E. be Schampbeleer in Bruffel.

11. Die fleine gotbene Mebaille für Runft:
1) bem hiftorienmaler F. Defregger ju München;
2) bem Genremaler G. v. Bochmann in Duffelborf; 3) bem hiftorienmaler G. Dag in München; 4) bem Genremaler

A. Echtler in München; 5) bem Genremaler A. Schoenn in Wien; 6) bem Bilbhauer Ugo Zannoni in Mailand; 7) bem Lilbnismaler G. Graef in Berlin; 8) bem Anpferstecher Professor Stang in Diffelborf; 9) bem Genremaler Professor C. Gussow in Karlsrube; 10) bem Historienmaler Prosessor A. v. Berner in Berlin; 11) bem Thier- und Genremaler D. Gebler in München.

Landes-Arieger-Denkmal in Darmftadt. Die Ramen ber Urbeber ber von bem Preisgerichte burch lobenbe Aner-tennung ausgezeichneten Konfurreng-Mobelle find folgenbe:

1) Anton Rarl Rumpf, Bilbbauer in Frantfurt a. Dt., Berfaffer bes Mobells: "Der Großb. Deff. Division zu Chien." 2) Lubwig Zendlau aus Wiesbaben, Bilbbauer in Berliu, 2) Ludwig Tenblau aus Bieebaden, Bildhauer in Berlin, Berfasser bes Modells: "An's Baterland, an's theure, schieß lich an." 3) G. Gräf in Rothenburg a. T., Berfasser ber Zeichnung: "Eintracht halt Wacht." 4) J. Keller, Lebrer an ber Kunst-Judustrie-Schule in Offenbach, Berfasser beb Mobells: "Dem Berdeinste seine Krone." 5) Holz, Bildbauer in Karleruhe, Berfasser bes Mobells: "Für's Baterland." 6) Ebmund Beltmer, Bilbhaner in Bien, Berfaffer bes | naten b. 3. ftattfinben.

Mobelle: "ber Baterftabt." 7) & Roblbagen und Disgen, Bilbhauer in Rarlerube, Berfaffer bes Mobelle: "Wie Klng-beit gepaart mit Rraft u. f. m." 8) Beinrich Epler, Bilbhauer beit gepaart mu Rran u. j. 10. 3) Printid Epiet, Stiegeicher Friede."
in Dreeben, Berfasser bes Modelle: "Siegreicher Friede."
9) Sprius Eberle, Bildbauer in München, Berfasser bes Modelle: "Ehre ben Tapferen." 10) G. Derold, Bildbauer in Franssurs a. M., Berfasser bes Entwurses: "Daffia I." 11) Karl Echtermeier, Bilbhauer in Dresden, Berfasser bes Entwurss: "Für's Baterland." 12) Cbriftian Behrens, Bilthauer aus Gotha, Berfasser bes Entwurss: "Gott mit uns." 13) Martin Paul Otto, Bilthauer aus Berlin, berzeit in Rom, Berfasser bes Entwurss: "per aspera ad astra."

Der Berein Berliner Runftler veranftaltet eine Berlojung von Runftwerten für ben Bau eines für Ausstellungezwede bestimmten Runftlerhaufes in Berlin. Der Gefammt: werth ber Gewinne beträgt ca. 70,000 Thir., mabrend die ausgegebenen Loofe, 8000 Stud à 20 Dl., zusammen nur 53,333 Thir. repräsentiren. Die Ziehung soll noch in ben ersten Deo-

#### Inferate.

Durch F. B. Dittmar's Buehhandlung (A. Zuckschwerdt) in Weimar ist zu beziehen:

### Genelli-Fries.

Nach Zeichnungen des Herrn Professor Friedrich Preller.

Photographirt von W. A. Stückrath. 29 Blatt in gr. Fol.

Mit erläuterndem Texte von Dr. Lionel von Donop.

In eleganter Leinwaudmappe.

Preis 45 Mark.

Neue Photographien nach Zeichnungen des Herrn Professor FRIEDRICH PRELLER; in gr. Fol.:

> Sündfluth. Nymphenraub. Arche Noah.

"Armen-Ruh" bei Eisenach. Rebecca am Brunnen.

(37)

Preis des Blattes 3 Mark.

Der Borftand und Musschuß

des Kunstvereins in Karlsruhe

bat beschloffen, nach bem Borgange anberer Bereine beim Bertauf ber im lotale Des Runftvereins ausgestellten Aunftwerte burch Bermittelung bes Bereins eine Gebubr zu Gunften ber Bereinstaffe im Betrage von 3% bes Raufpreifes, insbejons bere gur Dedung bes ber Bereinstaffe erwachtenben erheblichen Aufwandes fur Berbessering der Berpadung der zur Ausstellung sommenden Aunstwerfe, zu erheben. Wir bringen dieß hiermit zur Kenntniß der Betheitigten. (36) Karlbrube, den 8. Januar 1575. Der Bereinspräsident.

Kunft-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunft-Bereine in Augsburg, Stuttgart, Biesbaden, Burzburg, Fürth, Rurnberg, Bamberg, Bapreuth und Regensburg veranftalten, wie biober, in ten Monaten Januar bis December 1875 gemeinschaft-liche permanente Ausstellungen unter ben befannten Bedingungen für bie Einjendungen, von welchem nur diejenige hervorgehoben wird, daß alle Kunstwerle von Befterbe und Beste Deutschland nach Biesbaden, von Desterreich nach Regensburg, vom Guben und aus Danden nach Augsburg einzuienden sind und vorstehen ben Turnus por- ober rudwärts gu burchlaufen baben. Die verehrlichen herren Rünftler werben baber gu gablreicher Ginfen:

bung ihrer Aunftwerte mit bem Gifuden eingelaben, bor Ginfenbung bon größeren und werthvolleren Bitbern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewich. tes, gefällige Anfrage ftellen ju wollen.

Regensburg, im December 1874. Im Namen der perbundenen Bereine :

Der Kunfiverein Regensburg.

In meinem Verlage erschien:

### VORSCHULE

Studium der kirchlichen Kunst von Wilhelm Lübke.

Sechate stark vermehrte und verbesserte Auffage.

Mit 226 Holzschnitten.

gr. 80, broch. 6 M., eleg. gebunden 7 M. 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Scemann.

## Kleine Mythologie

#### Griechen und Römer,

unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten vorhandenen Kunstdenkmäler bearbeitet von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 63 Holzschnitten. br. 3 M.; fein geb. 4 M.

Die Ausstattung dieses Buches mit trefflichen Abbildungen, die auch dem Auge die Schönheit der Antike er-schliessen, leiht ihm einen unbedingten Vorzug vor anderen Publicationen gleicher Gattung. Jede Buchhandlung ist in Stand gesetzt, das Werk zur Ansicht vorzulegen und

#### ein Freiexemplar an Lehrer,

welche die Einführung belieben, zu verabfolgen. Bei Text und Bild ist darauf Rücksicht genommen, dass selbst der Einführung in Töchterschulen kein Bedenken entgegensteht.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bee Berlegere C. A. Deemann, - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.

Mr. 16.

#### X. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Litzow (Wien, Therefianung. 25) ob. an bie Berlagsh. (Cripiig, Afnigfitr. 3) ju richten.

29. Januar.



#### Inferate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitgeile werden von jeder Buchs und Kunsthandlung ans genommen.

1875.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Biatt, jebe Boche am Greitag ericheinend, erhalten bie Abonnenten ver "Zeitschrift fur bilbenbe Kunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutichen und bierreichlichen ubofianftalten.

Inhalt: Aus ben Katalomben Romb. — Antaute für bas Mufeum in Sigmaringen. I. — Berfonalnadrichten von ber Lunfischule zu Berlin, — Runfriers berein in Bremen. — Leiterzeichtscher Aunfrverein: Erobergogl. Gemäldegalerie in Schwerin. — Archäologische Gesellschaft zu Berlin; Ausschung ber Weichscher Beibenberg: ein Dangiger "Belfchag": Neufere Ausschwert ber Aleinbaufed; Alabemie E. Aus in Nom; bei gesiehlene Natulle. — Caulenordbungen für ber Schlaum gebranch. — Gun neuer Sich ber firtinischen Rabbonna: Unger's Andermie S. Aus in Nom; bei gesiehlene Natulle. — Caulenordbungen für ber Schlaum gebranch. — Ein neuer Sich der firtinischen Rabonna: Unger's Andermie S. Monographie über Schönbrunn. — Berichtigung. — Inferate.

#### Aus den Katakomben Roms.

Reben ben im Auftrage bes Staates vom Commenbatore Rofa betriebenen, gegenwärtig auf bas Ro= loffeum foncentrirten Ausgrabungen werben berartige Arbeiten in Rom noch von zwei anderen Kommissionen geleitet. Die eine ift von bem Municipium ber Stadt eingesetzt und ift in dem Terrain ihrer Wirksamkeit ausschließlich auf bie bislang unbewohnten füboftlichen, auf ben Ausläufern bes Biminal und Quirinal gele= genen Quartiere beschränft. Doch haben Die jum Behuf großartiger Neubauten bort angestellten Fundirungs= arbeiten eine fo bedeutende Ungahl Entbedungen von archäologischem Werthe, sowohl in Bezug auf Topo= graphie als auf bilbenbe Runft, jur Folge gehabt, bag Die alle zwei Monate erscheinenden Bublifationen bieser Roumission unbedingt zu den interessantesten in der neueren archavlogischen Literatur gablen. Die andere ift die hiervon gang unabhängig arbeitende, fogenannte Commissione di archeologia sacra. 3m Beginne feines Pontifitate von Bius IX. eingesetzt, murben ihre Arbeiten burch bie Ereigniffe von 1870 teineswegs einer Beschränfung unterworfen. Aus ben Finangen ber Rurie nach wie vor reffortirend, find ihre Mittel neuerdings durch ein Legat des im Sommer 1874 verstorbenen Monfignore de Merode noch um ein Bebeutendes erhöht worden. An ihrer Spite fteht ber Beneralvitar Rar= binal Patrigi. Bon ben acht Mitgliebern ber Rom= mission sind funf geiftliche Burbentrager, nämlich ber Erzbischof von Rifibi, Tizzani, der Bischof von Borfirio, Marinelli, ber Gefretar ber Kongregation ber Riten, Bartolini und bie Monfignoren Amici und Bro-

sili. Hierzu kommen Professor Giov. Batt. be Rossi, allbekannt als ber Berfasser ber Roma sotterranea. Er ist ber Herausgeber ber vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift: Bullettino di archeologia cristiana, welche in gediegener wissenschaftlicher Form die Resultate der Forschungen, neuerdings vorwiegend auf das Gebiet der Inschriften beschränft, publiciert. Ferner sind noch zu nennen: der Jesuit Tongiorgi, früher Direktor des seit 1870 geschlossenen Museum Kircherianum im Collegio Romano, und der Architekt Fontana.

Der Kommiffion ift die Aufgabe gestellt, Die im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert von Bosio, Arringhi, Boldetti und Bottari umfaffend begonnene Erforschung der Katalomben nach fast zweihunderijähriger Bernachläffigung wieder aufzunehmen. Alte Itinerarien und Marthrologien, die bis in bas siebente Jahrhundert jurudreichen, machen mehr als achtzig in ber romischen Campagna gelegene Ratakomben nambaft. Dem unermublichen Forschergeiste Bofio's war nicht einmal bie Wiederentdedung ber Balfte möglich. Gegenwärtig ift unfere Kenntniß auf etwa zwanzig Koimeterien beschränft, und in taum gehn von biefen find von ber genannten Kommission Arbeiten in Angriff genommen worben. Fast ausschließlich hat diefelbe ihr Intereffe ber Raligifata= fombe an ber Bia Appia wegen ber großen Angahl ber bort beigesetzten Bischöfe zugewandt. De Rossi's Roma sotterana, jenes reich ausgestattete Bert, bas die Grundlage der Publikationen von Northeote, Allard und Kraus bildet, beschäftigt sich einzig und allein mit diefer Ratatombe. Den beiben bereits vorliegenden Banden foll nachstens ein britter, für ben Drud bereits vorliegender, folgen. Es findet Diefe Befchrantung ihre Ertlärung

in bem vorwiegend firchlichen Intereffe jener Schriften, in welchen die Berarbeitung bes enormen Daterials von Infdriften gegen bas ber funfthistorifden Monumente in ben Borbergrund tritt. Bas aber biefe betrifft, fo nimmt zwar ohne Zweifel bie Ralixtfatatombe wegen des boben Alters ber Malereien in ben fünf sogenannten Saframentefropten und in ben Lucinafropten einen hervorragenden Rang ein, fteht aber boch an Bebeutung ben in ben Katafomben ber Briscilla an ber Big Salara und in ben Ratafomben ber Domitilla an ber Bia Arbeatina erhaltenen Fresten bebeutenb nach; und dies nicht allein wegen ber befferen Ausführung berfelben, sondern auch wegen des höheren Alters, welche fie in Anspruch zu nehmen haben. Denn mabrend bie ältesten Fresten in ben Kalixtlatasomben bem Enbe bes zweiten Jahrhunderte zuzuschreiben find und ichon mehr ober weniger Die festen Formen bes in ber Folge völlig erftarrten symbolischen Bilberfreises vor Augen führen, treten und in jenen beiben Darstellungen entgegen, welche einmal ben Fluß ber Ibeenbewegung noch veranschau= lichen, bann aber auch fo bireft mit ben heibnisch=flaf= fischen Kunstformen sich berühren, baf nur einer genauen Untersuchung eine Feststellung barüber möglich ift, bag hier wirklich bie beidnisch=antite Belt in ben Dienft ber driftlichen Gebankenfreise gestellt ift. Ein Theil berfelben wird ohne Bebenken in bas Ende des erften Jahrhunderte unferer Zeitrechnung zu fegen fein.

Bor einem Decennium über ber Domitillalata= tombe begonnene Nachgrabungen förderten mehrere Gaulen und Rapitale in fruhchriftlichem Stile zu Tage, Die auf die Anwesenheit einer Bafilita schließen lassen. gleichzeitige Auffindung ber Bifchofelrupta in ber Kaligt= tatatombe veranlagten eine Suspendirung jener Rach= forschungen. Erft im verfloffenen Winter legte man wieber Sand an's Werk und war dabei so glüdlich, eine Kata= tombenbafilita von fo bedeutenden Dimenfionen, wie beispielsweise die älteste Anlage von San Lorenzo fuori le mura, ju Tage ju forbern. Die tunftgeschicht= liche Bebeutung biefer Entbedung ift in bem Momente gelegen, bag bier bie Art und Beife, in ber man über Märthrergrabern Bafilifen anlegte, in ihrer Urfprünglichteit gegeben ift. nachdem Diese nämlich über ber bau= geschichtlichen Entwidelung bee St. Beterebome und ber Paulsbasilika vollständig verwischt worden war und aus bem gegenwärtigen Buftanbe ber Bafiliten von G. Agnese und San Lorenzo nur mit Dabe fich retonstruiren ließ, ift uns bier auf einmal bie Lojung bes Problems jum Geschenke gemacht. Der Dankbarkeit hierfür muffen wir freilich unfer Bedauern über ben entfestichen Ruin bes Gebaubes jum Opfer bringen. 3mar find bie Umfaffungemauern bis ju einer beträchtlichen Sobe er= halten, aber von ber inneren Ausschmudung ift nichts als einzelne Fragmente von Gaulenschäften, Rapitale,

Basen und wenige Marmorfartophage mit bilblichen Darstellungen wieder gefunden worden. Aus einem in ber Apfis gefundenen Inschriftenfragment ergiebt fich, bag die Basilita nach ber beiligen Betronella und nach ben Beiligen Nereus und Achilleus genannt mar. 3hrer geschieht noch im siebenten Jahrhundert Erwähnung als eines Monumentes, zu bem man auf einer großen Treppe binabgelange. Als im Frühjahre 1874 bie letten Theile bes Innenraums von Schutt befreit wurden, fanden fich im Atrium beutliche Spuren einer auf ber linten Schmal= feite beffelben aufwärts führenden Trepvenanlage, boch blieb bie Fortsetzung berselben außerhalb ber Umfassungs= mauern unerfindlich. Dem Atrium gegenüber liegt in bem fast quabratischen breischiffigen Innenraum bie in großem Halbfreise tonstruirte Apsis. Unregelmäßiger Beife erfährt biefe über bie Linie ihres Abschnittes hinaus auf ber rechten Seite eine Fortsetzung in bas Dittelschiff, welche sich nur aus einer Rucksicht= nahme auf einen älteren fapellenartigen Bau erflärt, ber hinter bemfelben gelegen, eine Fortsetzung bes rechten Seitenschiffes bilbet. Bon hier ift ber Zugang zu ber Ratafombe, die eben von ihrer völligen Berichüttung in diesen Theilen befreit wird. Bierbei hat sich eine zweite, in ber Längenrichtung ber Bafilifa binaufführende Treppe gefunden. In ihrem unterirdischen Theile ge= wölbt, trägt sie noch Spuren dürftiger ornamentaler Malerei. Bu beiben Seiten finden fich wenig geräumige Arpptenanlagen. In einer berfelben, welche bireft hinter ber Apfis liegt, wurde am 23. Dezember 1874 an ber Rüdwand bes Arfosolium bie Entbedung eines Fresto's gemacht, das zu den werthvollsten unter den Fun= ben ber letten Jahre ju gablen ift. Es ift bies begründet einmal in der im Ganzen doch bei späteren Katalomben= bilbern feltenen Schönheit ber Beichnung, bann aber auch in dem Einzigartigen der hier vorliegenden Kom= position. Die Mitte ber halbfreisformigen Bandflache nimmt eine in antifer Gebetsstellung (mit seitwärts ausgebreiteten Sanden) erscheinenbe Frau ein. Ueber dem vom Bale zu den Füßen ungebrochen fallenden gelben Gewande mit rothbraunen Streifen und auschlie= genden Mermeln trägt fie einen mantelartigen Schleier, ber vom Saupte herabfallend und burch bie Bewegung ber Arme ausgebreitet bis zu ben Knieen reicht. Ropf und Blide sind nach links gewendet, wo eine zweite weibliche Figur, von jener nur wenig verbedt, aus bem hintergrunde hervortritt. Das volle bunkelblonde Saupt= haar in einfacher Anordnung ift burch feinen Schleier verhüllt. Ein gelber Mantel ift von links nach rechts über bas grünblaue Gewand gelegt. Bu ben Seiten beiber ebel gezeichneter Röpfe lieft man bie Inschrift: VENERAND . . PETRONELLAMARTYR. Der befette Buftand ber rechten Seite bes Bilbes macht uns Die Wiedererfennung einer von ber Symmetrie gefor=

berten, bort forrespondirenden Darstellung unmöglich und vermehrt damit um ein Bedeutendes die Schwierigkeit der Erstärung des Ganzen. Der Charafter ber Zeichenung wie auch der Stil und die Form der Inschrift veranlassen uns, das Fresto dem vierten Jahrhundert zuzuschreiben.

3. B. Richter.

#### Ankaufe fur das Mufeum in Sigmaringen.

Bon den Acquisitionen, welche das fürstlich Hohens zollernsche Museum im Berlaufe des letten Jahres ges macht hat, dürften die folgenden auch in weitern Kreissen Interesse sinden:

1. Gemälbe von Baolo Beneziano vom Jahre 1358, welches aus einer jest als Kohlenmagazin benutzen Kapelle in der Nähe von Ravenna stammt, später dem Grafen Baccinetti gehörte, im Jahre 1867 im Besitze des Kunsthändlers I. Maillinger in München war, dann in die Hände des Malers Franz Reichart daselbst siberging, von welchem es an das hiesige Museum sam. Herr I. Maillinger hielt über dasselbe im Münchener Alterthumsverein am 25. Febr. 1867 einen Bortrag, der in den "Situngsberichten" dieses Bereins, Heft I (München, Theodor Ackermann 1868) gedruckt vorliegt und welchem eine Photographie des Bildes beigegeben ist.

Daffelbe stellt bie Krönung Maria bar. Auf einem Doppelthrone mit hoher Rudlehne, die bis gu halber Bohe burch einen gemusterten Teppich verhängt, durch ein Säulchen in der Mitte getheilt ift und oben mit zwei Giebeln abschließt, fitt Christus (heralbifc) links neben Maria. Chriftus, gefront, mit einem Scepter in ber linken Sand, fest mit ber Rechten feiner Mut= ter, die fich mit auf ber Bruft gefreuzten Banben leife gegen ihn neigt, die Krone auf. Beide Figuren haben gelbene Rimben, goldgestidte Untergewänder und blaue Mäntel mit grünem, goldgestidtem Futter. Der rechte Jug Chrifti ruht auf ber Sonne, ber Mariens auf bem Wonde. Neben ber Rudlehne bes Thrones fteben rechts und linke je ein Engel mit einer fleinen Orgel. Oberhalb ber Giebel singen und musiciren auf verschiedenen Instrumenten vierzehn andere Engelchen. Auf dem Rand ber Bafis bes Thrones ift die Inschrift zu lefen: REGINA CELI LETARE ALELVIA QVEN MERVISTI CHRISTVM PORTARE ALELVIA. Unterhalb bes Thrones haben fich die Künftler genannt: JOHANINVS EIV[S] MCCCLVIII

PAULVS CVM FILIV[S] PISERVT HOC OP[VS] Die Inschriften sind unzweiselhaft acht, wie überhaupt das Bild nicht viel Restauration erlitten hat. Dasselbe ist auf Holz gemalt, hat Goldgrund und ist 1,10 M. hoch, 0,68 M. breit.

In Zeichnung und Farbe im Allgemeinen noch byzantinisirend, sucht der Künstler doch schon von dem streng Typischen sich loszuringen und namentlich bei den Engelstöpschen zu individualisiren. Näheres über Baolo Beneziano, seine Söhne und andere bezeichnete Beznetianer des 14. Jahrhunderts, deren Anzahl befanntslich nicht groß ist, wolle man in dem erwähnten Aufsahe nachlesen.

2. Ein Gemälde von Tiberio d'Affifi, welches ebenfalls die Krönung Mariens darstellt. Dasselbe gehörte zuleht dem Kaffirer des K. Baherischen Nationalmuseums, herrn A. Neubauer in München und ging durch Bermittlung des Konservators, herrn Prof. Dr. Kuhn, an das hiesige Museum über. Es ist ebenfalls auf holz gemalt und 0,64 M. hoch, 0,48 M. breit.

In einer in ber Mitte gelben, nach angen roth= gelben Manborla mit breitem blauen Rahmen, auf weldem acht Chernbotopfden mit bunten Flügelden fummetrifc vertbeilt find, fist Chriftus (berafbifch) links neben Maria auf einer lichten Bolfe und halt mit ber rechten Sand eine goldene Krone über bas Saupt feiner Mutter, welche fich mit auf ber Bruft getreugten Sanben gegen ihren Gohn neigt. Die linke Band balt Chriftus geöffnet vor fich in ber Bobe ber Bruft. Die Füße beider Figuren ruben ebenfalls auf Wolfen, Die wie die Sitwolfe ju beiben Seiten ben Rahmen ber Mandorla burchichneiben. Das Untergewand Chrifti ift bräunlich violett, fein Mantel hochroth, beide mit gol= benen Saumen gefchmudt, mahrent Maria in ladrothes Untergewand und blauen, grüngefütterten Mantel gehüllt ift, welch letterer über ben hinterlopf genommen, noch einen ichmalen Streifen bes weißen Schleiers, ber bas Besicht umrahmt, feben lägt. Links und rechts neben dem obern Theil der Mandorla, von deren Mittelpunkt aus goldene Strahlen hinter ben Figuren symmetrisch nach allen Seiten über ben Rand hinwegschießen, schweben je zwei Cherubstöpfchen, die den oben ge= nannten gleichen, eine über bem andern in ber hellen Luft. Dies Die obere Partie Des Bildes, Die mehr als Die Balfte ber Tafel einnimmt. Die Scene geht im himmel vor sich, daher ber lichte Ton ber Luft und ber Bolfen, Die festlichen und bunten Farben ber Bewander und Engeloflügel, bas viele Gold, womit Die Lichter gehöht find, die goldstrahlenden Wundmale, die golbenen Sterne auf bem linten Rnie Chrifti, auf bem rechten Anie und der rechten Schulter Mariens u. f. w. Im Kontraft hiezu ift auf ber untern Partie bes Bil= des die Erde durch eine bescheiden gehaltene Landschaft in umbrischen Charafter mit Frühmorgenstimmung reprafentirt, in beren Borbergrund (heralbifc) rechte St. Johannes ber Täufer, links Ga. Ratharina von Giena fteben. Beide haben Tellernimben, ber erstere trägt in ber linken Band ben golbenen Rrengesftab und in ber

- 111 ch

rechten ein weißes Spruchband mit dem ECCE AGNVS DEI 2c. und ist mit dunkelviolettem Untergewand und lackrothem Mantel bekleidet; Arme und Beine sind nack. Sa. Katharina trägt ein grauschwarzes Kleid mit weißegefüttertem, grauschwarzem Kopftuch über der weißen Kopshülle und hält in der rechten Hand ein Kruzisix, in der linken ein Herz. — Oben war ein Fragment des alten Rahmens erhalten, das auf blauem Grunde die Inschrift zeigt: ASSVMPTA & EST & MARIA & IN & CELVM & (Ansang einer Stelle aus dem Brevier). Auf der Rückwand der Tasel ist zu lesen:

- & LA & FACTO & FARI &
- **♦** SORA **♦** VETORIA **♦**
- **♦** DA **♦** MOTEFALCO **♦**
- ◆ PĪXIT ◆ Å ◆ Ď ◆ M ◆ DXII ◆

Die Inschrift ist ohne Zweisel ächt. Die Tasel hatte sich etwas geworsen, ist aber im Ganzen recht gut erhalten. Das Bild ist nun durch Professor Andreas Müller in Düsseldorf mit gewohnter Meisterschaft und Bietät restaurirt, die Tasel gerade gestellt und der Rahmen ergänzt. Tiberio ist in deutschen Galerien schwach vertreten, die Pinasothet in München und das Museum in Dresden haben nichts von ihm, die Berliner Galerie besitzt ein Rundbild von ihm, Katalog Nr. 128.

(Schluß folgt.)

#### Personalnachrichten.

Bei der foniglichen alademischen Kunftschule ju Berlin und bem bamit verbundenen Seminar für Zeichenlebrer find ber Professor Jacobsthal, die Maler Saenbler und Schaller, sowie ber Bilbhauer Goerit als orbentliche Lehrer angestellt worben.

#### Annftvereine.

Der Künstlerverein in Bremen beging am 4. Januar sein 18. Stiftungssest, verbunden mit einer Erinnerungsseier an den 400. Geburtstag des Michelangelo Buonarroti. Diesetbe wurde eröffnet durch einen von Arthur Fitger, dem Dichter bes nachsotgenden Festspiels, gesprochenen Prolog, eine schwungsvolle Dichtung, welche Buonarroti's Künstlergröße preist und in großen Zügen die Zeit, die Ereignisse und Schistlate, welche sich an den in der Kunstgeschichte unsterdichen Namen knüpsen, verberrlicht. Es solgte der eigentlich musikalische Theil der Feier, dei welcher die Gesangs: und Instrumental-Abtheilung des Bereins zusamenwirken: "Schister's Festgesang an die Künster" von Mendelssohn Bartholdy und Niels Gade's Duverture "Nichelangelo". Beide Aufsührungen zeigten, daß der Richtung hin besitzt. Dem Kestiviele selbst lag die schöne Idee einer Bersöhnung der beiden ansänglich sich schoof gegenüberssehnen großen Künstler, Rassacl und Michelangelo, zu Grunde.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

It Defterreichischer Runftverein. Die Beihnachtsausftellung erhielt burch vier Bilber von Brof. S. Knorr, bie ber Künftler aus feinem bereits befannten Cyfins von Karton-Zeichnungen "Was der Mond bescheint" in Faibe gesetzt, eine recht finnige und poesievolle Einkleidung. Die Motive gehören

ju ben iconften bes genannten Bertes, welches bem Biener Bublitum noch bon ber Aprilausftellung b. 3. 1874 ber in freundlicher Erinnerung ift. Der poetische Bauber, ber burch bie Commernacht webt, in ber "bie Baume ichlafen und bie Blumen", wenn burch ben Garten bie Liebste gegangen tommt, war fcon in bem betreffenben Rarton mit feiner Empfindung wiebergegeben; bie Farbe griff nicht ftorend in bie Lichteffette ein und erhöhte nur in ihren warmen Tonen bie garte Stimmung, welche gleichsam als Echo ber Staffage nachflingt. 3m zweiten Bilbe "Brrlicht", wie ber verliebte Knabe ber Truggeftalt in ben Sumpf nacheilt, bat ber Meister besonbers in ber Behandlung bes Bafferfpiegels feine icharfe Beobachtungs= gabe für Lichteffelte gezeigt; Die Schattentinten, fo ichwarz fie auch neben ben glibernben Lichtern fiben, nie entbehren fie ber Durchficht und luftigen Klarbeit. Beiben genannten Bilbern ftebt aber in Bezug auf peetische Auffassung und tung-lerische Stimmung "bie Dammerung" voran. Der Tag ift gegangen, und tief brunten im Thale find bie letten Stimmen verflungen; im Zwielicht mantelt ben einsamen Balbmeg ein Rond mit bem Diniftranten jum Schloffe binan, einer icheibenden Seele Troft für die lette Reise zu bringen. Der Runftler hat hier in ber Farbe jeden Effelt vermieden und dadurch die Rube im Bilbe erzielt, die bas Motiv an und für sich im bochften Grade verlangt. Dem Borwurse entsprechend ift Beleuchtung und Farbe im vierten Bilbe, "ben Schmugglern", in schrillen Tonen aufgetragen; bas Licht blitt burch die gigantischen Baumftämme wie Drohung und Berrath; es ift eben jenes Mondlicht, welches bes wilden Jägers Zug begleitet und nicht ben friedlichen Briefter ober bie Liebenben im Barten. Die genannten Bilber wurben bier alle angelauft; wie benn überhaupt ber öfterreichische Runftverein im Monate Dezember einen Umlat erzielte, wie es nur zuweilen vor bem Krach vor-tam. Im Uebrigen brachte bie Ausstellung, wie in letterer Zeit gewöhnlich, Bieles alteren Datums. Bon bem Reuaus-gestellten verdienen zwei Bilber von F. Ruben: "Muschel-jucher" und "Babesaison in Benedig" ber koloristischen Borzüge halber ehrenhafte Erwähnung; besonders bas erstere Bild fiberraschte burch seine Stimmung und scharfe Beobachtung; ftörend wirkt nur in des Künstlers neueren Leistungen das zu absichtliche und jedenfalls ju weit gebende Abichreiben ber Ratur: eine gemiffe herrschaft über bas Motiv muß benn boch ber Kunfter ftets bewahren! Ein toftliches Bildchen batte sich von 3. Beifer eingefunden: einer jener braftischen Klofterbrüber, bie burch eine Angabt Dunchener Runftler mit fo viet Beisall in die Genremalerei eingeführt wurden, sucht unter einem gar schmalen Dachvorsprung Dedung vor bem Platregen und kommt babei mit seiner Boblbeseibtbeit in arge Berlegenheit. E. Boung's "Juft nicht" und "Ertappt" sind regen und tommt babei mit seiner Boblbeleibtheit in arge Berlegenheit. E. Doung's "Juft nicht" und "Ertappt" sind humoristische Motive, die nur verdient bätten, besser gemalt zu werden. Eine römische Ofteria von Ab. Gierymsti hat viel Wabres, nur ift bas Bild viel zu groß, als daß es anziehen könnte; besselben Klinstlers "Morraspieler" sind recht lebenswarm ausgesaßt und scharf charakteristrt. D. Kaulbach's Bilde "Aus dem gelobten kunde" seht das draunatische Leben. Zwei wertebvolle Rabinetstüde "ber Gelehrte" und "in der Schusterwerkstätte" waren von H. Braeckeleer ausgestellt; dieselbe Freiheit des Pinsels und Eleganz der Durchsührung war auch an A. Serrure's (wohl älterem) Bilden, "Barksche" wahrzunehmen. Recht gute Arbeiten waren noch von E. Fichel, A. Seit, A. Beckel und A. Slevens vorhanden. Eine kolossale Leinwand, eines "Sängers Traum" von H. Makart, wurde nicht zum Vortbeile des berühmten Kolosisten aus ihrer Berborgenbeit bervorgezogen. — Bon der Januar-Ausstellung, in der übrigens Manches vom Dezember wiederzustenden nar, ber übrigens Manches vom Dezember wiederzufinden mar, find einige größere Arbeiten von Munchner Kinftlern bervorzubeben. D. Faber bu Faur nahm zu einem hiftorischen Bemalbe in größeren Dimenstonen "bie Flucht bes Winter-tonige aus Brag nach ber Schlacht am weißen Berge" jum Borwurf. Das Bilb ift nicht ohne Wirkung und bestet mancherlei maleriiche Borglige, um bas Auge anzuziehen; biefes wird aber bei näherer Betrachtung wenig von ber Romposition befriedigt, ba gerabe die Sauptpersonen, in welchen fich boch ber bramatische Borgang ber Scene tongentrirt, am ichmächsten find und überbies burch bas ju reiche Rebenwert gebrucht er-Der erfte Blid fallt im Bilbe auf bas blenbenbe Beiß ber fich baumenten Schimmel, bie mit bem bepacten Bagen ben größten Theil bes Bilbes einnehmen; bann gleitet er nach ben friegerischen Gestalten bes hintergrundes und wird

wieder von ben Schmudfachen und anderen Schaten, bie im Borbergrunde verschwenderijd ausgestreut find, angezogen, um endlich die rubig bie Treppe berabmanbelnben Geftalten ber Ronigssamilie gu finden. Es ift nichts von einer Saft ber Blucht, von einer Anfregung ober fonftigem Affett bemertbar; hindt, von einer Anfregung ober sonftigem Affelt bemertbar; die Scene gleicht mehr einem rubigen Abschiede. Gemalt ist das Bilt, wie erwähnt, mit Geschick, nur in der Durchsührung etwas ungleichmäßig; besonders die Figuren bes hintergrundes lassen an Klarbeit Manches zu winschen übrig; auch hat eb der Künstler nicht vermocht, im Großen und Ganzen aus seinen Gestalten bas langweitige Geschäft der Modelle zu bannen: sie leben zwar, aber nicht in der Situation, in der sie gemalt sind. B. Lindenschmit's "Benus und Adonis" transt vorzugsweise an der Karbe, die weber in den Lichwartien, noch im jugsweise an ber Farbe, bie weber in ben Lichtpartien, noch im Dunkel flar ericeint. Ginen gang eigenthilmlichen Kontraft bilbet ilberbies zu ben Gestalten bie Lanbschaft, welche in eifig talten Tonen mit tiefichwarzen Baumen, wie es abniich auf gebuntelten Lintoretto's ju finben ift, zu ben lichten Fleifchtonen ber Benus entichieben in Disharmonie flebt; auch in Bezug auf Form und Zeichnung bleiben manche Buniche offen; bas Beste ift noch ber Rörper bes tobten Abonis; an ben Frauengestalten ist bie Anatomie schwammig und gehaltlos. In Diejer Beziehung verdient C. Blod's "Simion und De-lita" bagegen volles lob; bas Bilb ift fur ben Bormurf nur zu groß; es ericeint mehr als akademische Studie, als ein für einen Salon berechnetes Gemalbe. Simion ruht auf bem Lager hingestrecht, bas Daupt im Schoofe Delila's, bie baffelbe foeben feines Baarichmudes beraubt bat; bie Bhilifter fcbleichen fich in's Belt, ben Rraftmenichen ju feffeln. In Bezug auf bie Auffaffung Eimfon's mare bem Runftler nur einzumenben, bag er bie Geftalt ju berfutiich bargeftellt bat: bes Belben Rraft lag ja nicht in feinem Rorperbau und feiner Grofe, fontern in feinen Baaren; bei Bloch's Bemalbe erfcheint es faft unglaublich, baß eine Gestalt mit folch' übermenschlichen Musteln plottich labm gelegt fein follte — burch bie Scheere! Gemalt find bie zwei Figuren mit viel Technit und ift auch alles Beiswert, wie Draperien ze. mit minutiöser Genauigkeit burchgeführt; bennoch aber läfte bas Bild tühl, ba zu viel akabemiiche Berechnung im Arrangement liegt; ber Eindruck ift mehr ber, welchen man beim Anblid fogenannter lebenber Bilber empfindet: theatralifch tilbl. — Bom lebrigen find noch einige gute lanbicaftebilber bervorzuheben. 3. Baronne's "Atterfee mit bem höllengebirge" ift ebenso reizvoll gemalt, wie es Boton an und für sich ift; G. Scelos', Bogetweibbos" mit Staffage von Defregger buftet voll lieblicher Boefie. G. Schönleber's "heimtehr vom Fischzuge" und A. Lier's "Errand von Scheveningen" brilliren mit reicher, gelungener Etaffage, vorzüglicher Perspektive und effetvoller Licht- und Schattenvertheitung. Bürdig reihen sich ben Genannten noch Bilber von W. Kray, Ch. Mally, Ig. Ellminger und B. Roth an. Bei Rieger's Canbschaften sind die Motive wie die Farbe stels wunderlich und gesucht.

S. Schwerin. In ber Großberzoglichen Gemälbegalerie sind zur Zeit zwei Gemälbe von Professor Subrlandt ausgestellt. Das eine berselben veranschautlicht eine Scene aus dem in Rußland an der preußischen Grenze start betriedenen Schmugglergewerbe. Durch eine trübe schneige Winterlandschaft jagen im ersten Morgengrauen auf ihren mit Kontredant jagen im ersten Morgengrauen auf ihren mit Kontredande beladenen Fahrschlitten zwei Schmuggler und sind in Gesahr, von den hinter ihnen her eilenden Grenzsoglafen einzgebolt zu werden. Das Pserd vor dem Schitten best einen Schmugglers ist bereits gestürzt, und da keine Zeit zu verslieren ist, so läßt er Pserd, Schlitten und Kontredande im Stich und such nur seine Berson zu retten, indem er auf dem Schlitten seines Kollegen mit entsommen will. Da nun im nedligen hintergrunde die beiden Bersolger bereits sichtbar werden, werden die drei Pserde vor dem andern Schmugglersschlitten mit der Beitsche zur äußersten Krastanstrengung getrieden. Die Birtung des ganzen Borgangs zeigt sich in den einzelnen Figuren, deren betaillite Edarasteristrung von dem tlichtigen Etreben des Kinstlers Zeugnist ziedt — Das andere Gemälde in gleicher Größe ist humoristischen Generes. Erwenstellen Dreizelpanne heim. Er hat im Städtchen anschenend von dem oden "Bodti" zu viel getrunten, denn man sieht es seinen Pserden an, daß er nicht so recht mehr im Stande ist, sie

vorbeifahrenden Fuhrwerke gehanselt wird. Die Birtung bes Bilbes ift eine sehr anziebende, die Zeichnung, namentlich der Pferde, von großer Sicherheit. Die Landschaft hat eine sommertiche Färdung, mit belebter Luft. Beide Bilber sind nach Stizen gemalt, welche ber Künstler im Jahre 1872 auf seinen Reisen im Innern von Rufftand aufgenommen hat.

#### Vermischte Nachrichten.

F. A. Ardaologifche Gefellichaft ju Berlin. Die Situna v. 5. Januar 1875 eröffnete Bert Curtius mit warmen Worten bes Anbentens für ben am 30. Dezember b. 3. verftorbenen, ber Biffenicaft und feinen Freunden zu früh entriffenen Brof. Dr. Fr. Day, bem bie Befellicaft vielfache Anregung und Belehrung verbantt. Dann legte berfelbe eine Reihe literas rifcher Ericheinungen vor: Conge's Götter: und Beroengestalten (Abthig. 2), Davis' Anatolica, Flaich über Phineus Dar-ftellungen auf Bafen; Berrot über Dreithpia; Schubring's sicistellungen auf Basen; Berrot über Dreithpia; Schubring's siciliche Studien; einige neugriechische Werke, wie Komninos über peloponnessische Topographie und Lula über typrische Atterthümer. Bei Gelegenheit von Edenbrecher's Troja wurden die neuen Inschriftssunde von Historit, die einen äolischen Städtebund bezeugen, erwähnt; sodann die Erweiterungen der lytischen Sprachlunde, welche Saveisderg verdankt werden, hervorgehoben. Als Ergänzung zu dem Jahresberichte der Archäologischen Gesellschaft in Athen dienten briefliche Rachrichten von Lübers siber die Aussindung eines eleusinschen Begesteines bei der h. Triada, und alter Treppen neben der Basserseitung des sognannten Windesburmes. Endlich benutzt Bafferleitung bes sogenannten Binbetburmes. Endlich benutte ber Bortragende ben Bieseler'schen Bericht über Antiten in Ober-Italien, um noch nachträglich einige Alterthumer von Turin vorzulegen, namentlich bie Photographie einer Bronge-Ninerva, welche an ben Typus ber Parthenos, Statuette von Athen erinnert. Nach Erfattung bes Kassenberichts burch herrn Schubring und ertheister Decharge wurde ber bisherige Borstand: Curtius, Abler, Schöne und Schubring burch Allamation wiedergewählt, bennächst als ordentliche Mitglieder klamation wiedergemählt, bemnächst als ordentliche Mitglieder ber Gesellichaft aufgenommen: Seine Hohett ber Erbprinz von Sachsen-Meiningen, der Kyl. Griechiche Gesandte Derr Rangabe, und der Laiserlich Deutsche Gesandte am griechischen Dose herr von Radowity, der Russische Staatsrath Dr. Dehn, sowie die herren Dr. Treu, Dr. Frommann und Dr. Dohme. herr Treu legte ein neuerdings vom A. Antiquarium erwordenes kleines Ibongefäß in photographischen Nachbitbungen vor und besprach dasselbe. Es ist ein Balfamar, bessen Borderseite burch die ursprünglich bunt bemalte Büsse eines Weibes mit nackter Bruft, reichem wallenden Daar und hohem Kopsputz gebildet wird. Bruft und Schultern sind durch ein wie vom Windesbauche aufgebauschtes Gewand umrahmt, an dessen unterem Rande bauche aufgebauschtes Gewand umrahmt, an bessen unterem Ranbe ein Ornament sichtbar wirb, bas ber Bortragende burch Bergleich mit einem neuerdings in Subrufland ausgegrabenen Gefäße als eine Andeutung von Meereswellen zu erweijen juchte. Danach ware in der tieinen Bufte eine Darftellung ber Geburt der Aphrodite aus bem Schoofe des Meeres zu erkennen. Als Entftehungszeit biefes burch Erhaltung und Stilvollendung ausgezeichneten Rleinfunftwerte bezeichnete ber Rebner ungefahr bas vierte Jahrhundert v. Chr. und ichloß mit einer Ablehnung ber neuerdings versuchten Burudführung bieles Topus ber Apbrobite-Geburt auf eine Romposition bes Bhibias. Den Schluß bitbete ein Bortrag bes Beren Abler über bie neuesten Ausgradungen ber Archäologischen Gefellschaft zu Athen an ber R. B. Seite ber Unterftadt, beren Resultate soeben in ber Braftifa (1574) von Kumanubes und Papabatis veröffentlicht worben finb. Da ber Bortragenbe ben größeren Theil ber Ausgrabungen im Fritijahre 1874 selbst geseben und etwas naber untersucht hatte, so war es unter Borführung zweier größeren Situationsplane möglich, mit ber Beidreibung eine furze truische Interpretation ber merfwilrbigen Bauanlage, als beren hauptlern bas lange gesuchte Dipplon gu betrachten ift, zu verbinden. Deutlich erkennbar fint zwei Thore; bas nördlicher belegene zweipsortig (Dipplon); bas füblichere einpfortig; beibe mit Quabratthurmen bewehrt und burch vorgeschobene, von febr biden (für biele Bertbeibiger bestimmten) Dauern eingefaßte Thorgaffen gebedt. Für bie bangeidichtliche Analpfe ift bie an allen gelbfronten mabrnehmbare Anlage bee Zwingere (mit Binnen und Bafferausgufsen versehen) und bes trocknen Grabens wichtig, weil die Zwingeranlage in der Fortifitation erst turz vor der Justiniau'schen Epoche austritt (Protop, De aecis.), und sich auch bier durch andere Technit in der Struttur und mangelhaften Anschluß als eine Zusatzanlage zu erkennen giedt. Ihre Berwandtschaft mit der (allerdings sed viel großartigeren) Zwingeranlage zu Konstantinopel wurde betont und dann der Nachweis geliefert, daß der große liegende, von Morosini nach Benedig entführte Marmorlöwe, den der Pariser Anonymus und Babin erwähnen, seinen Standplatz links an der Innenseite des Dipplon, wo der Unterdan einer gesäulten Halle mit Basserbeden und Kinnen gesunden worden ist, gebabt hat. Ein besonderes Gewicht legte der Vortragende auf die in dem Situationsplane markirte Thatjache, daß beide Thore ursprünzlich mehr zurück (ostwärts) gestanden haben und in einer späteren Beit nach der Keldseite hinausgeschoben worden sind, wobei das stüllicher belegene Thor (wahrscheinlich das "beilige Thor") großentheits konservirt wurde. Berdindet man den nördlichsten Theil der Ringmauer mit den thurmartigen Thorpseisern diese älteren Thores durch eine gerade Linie schneidet die Südmauer der vorgeschobenen Dipplon-Thorgasse ganz in der Rähe der Aundhelle, wo die merkwirdigen Bruchstücke der Distuarägersetele zu Tage gekommen sind. Es liegt daber nahe, in diese Eltern Fluchtlinie und ihrer Thore wie Manerreste die Richtung und die Bruchstücke einer späteren Zeit den Kingmauer zu sehen, mährend die seher späteren Beit — am ehesen der des Lyturgos — angehören muß.

In Derliner Vildhauerateliers werden zur Zeit die plafischen Ausschmittungen gearbeitet, welche ber nahezu vollendeten impojanten Beichelbrücke bei Thorn zugedacht sind. Diese Bildwerke werden an ben Außenseiten ber beiden Bortale der Brücke ibren Blay sinden und sind in Sandstein ausgeführt. Jedes Portal hat zwei vierectige Thurme. Das eine Bortal wird mit einer Relieidarstellung "Kampfgegen die heidnischen Preußen unter dem Deutschordensmeister Permann von Salza" und mit der Statue des letzteren geschmücht werden, während sir den zweiten Thurm ein Relief, "Gründung Thorns durch den Landmeister Balt" mit dem Standbilde des Genannten darüber bestimmt ist. Der eine Thurm des zweiten Portals soll die "Bestinahme Thorns durch den General von Schwerin" in Reliesbarstellung und die Bildsäule Friedrich's des Großen erhalten, der zweite eine allegorische Grupde "Ausschwung von Handel und Industrie", mit Hinweis auf die letzten rubmreichen Kriege. Der Blat sit die Statue wird einstweilen frei gelassen. Die Bildbauer Schweinit, D. Gever und Morit Schult sind mit diesen Arbeiten beschäftigt.

Ein Prachtwert der Aleintunft. Ein äußerst niedliches Kunstwert ist das allerdings noch immer nicht ganz vollendete Rästehen, in welchem die dem Jar von den Bürgern Londons überreichte Adresse nach Betersburg besördert werden soll. Der obtonge Bebätter besteht aus Geld und ruht auf soliden Malachitugeln. Die Wappen Englands, Rustands und der Lachitugeln. Die Wappen Englands, Rustands und der Londoner City zieren die Goldlisse, deren Hauptschmud jedoch ein Miniaturgemälde ist, welches die Ueberreichung der Adresse in der Guitball darstellt. Die ganze Scene ist auf eine Goldplatte von nur 21/4. Boll höbe und 41/2 Boll Weite einemaillirt und doch zeigt sie nicht weniger als els gemalte Figuren, von denen die größte 111/16. Boll ist, während jedes Gesicht mit einem gewöhnlichen Bleistissonopse ganz verdecht werden kann. Aber trothem sind die dargestellten Bersonen sofort zu erkennen und ist die Scene effeltvoll gemalt. Auf der vechten Seite des Gemäldes seht auf einer Erhöbung der Raiser von Rustand in der Unisorm eines Generals der Armee mit dem Bande des Hosendandordens und anderen Desorationen. Zu seiner Rechten besinden sich die Herisch won Wales und der Brossisch alles in einem belibtanen keinden sich die Prinzessin einem orangesarbenen Rleide, der Prinz von Wales und der Großsusst Alexis. Zur Linten besinden und durche bei wenderbar in dem Deinzaltungemälde gegeben —, der Berzog von Edinburg und der Derzog von Cambridge in ihren Unisormen und Orden. Die dunfel-karmoisinfarbenen, der Galagelegenheiten in der Guildhall benutzen Bordänge geben einen guten Hintergrund ab, während rechts die durch die Fenster dringende Sonne

noch effeltvoller benutt ift. Auf biefer Seite befinden fich ber Lord Mayor, und zu feiner Rechten ber Stadte-Syndifus, bet bie Abreffe vorlieft. hinter ihnen flebt ber Borfigende bes Empfangdausschuffes in blauer Amterobe, die von ben rotben Amterrachten bes Lord Mayors und ber Andern absticht. Auf ber Revers-Seite bes Kistebens befindet sich eine Inschrift.

R. B. Nürnberg. In Danzig bringt befanntlich bie Polizei barauf, daß der größeste Theil der Beischläge vor dem Häulern, welche boch so weientlich mit dazu beitragen, den Straßen ber Stadt ihr höchst eigenthümtiches malerisches Ansehen zu geben, beseitigt werden, damit diese Straßen selbst breiter werden und mit Trottoirs versehen werden lönnen. Bor etwa zwei Jahren wurde auch einer der schönsten älteren Beischläge, derseinige an dem in der Dundegasse belegenen Hause des Geheimen Kommerzienrath Gibsone, auf Betreiben der Bolizei abgetragen. Herr Gibsone ichentte seinen Geländer, dem Germanischen Museum. Alle einzelnen Theile desseichten find Ausaugs Januar in Rürnberg angesommen und sollen demnächst auf dem Terrain des Germanischen Museume, genau im alten Zusammenhange wieder ausgestellt werden.

Die außere Ausschmutung des Berliner Rathhauses soll nunmehr in Angriff genommen werben. Der Bilthauer Calanbrelli ift mit der Ansertigung solgender Portraits betraut worden: für die Palton-Brüftung in der Jüdenstraße die ber beiben Ober-Bürgermeister und Stadtverordneten Boristeber, unter deren Amtssührung der Bau des Rathbauses beschlossen resp. deendet worden ist, d. h. die Ober-Bürgermeister Arausuid und Seybel und Stadtverordneten Vorsteber Fähndrich und Rochbann; für die Ridatite die Portraits von Ficte, Degel, Schadow, Rauch, Cornelius, Schläter, Schinkel, Helix Mendelssohn, Alexander und Wildelm v. Jumboldt, v. Brangel, v. hindelden, Bödh, Schleiermacher, Gebrüder Grimm, Deim und Graese; für die Baltonbrüstung in der Rönigsstraße die Portraits von Jahn, Istand, Beuth, Diesterweg, Spener, Moses Mendelssohn, Borsig, Thodowiczli, Kornmesser, Streit, Hollmann, Bärwald, Schindler, Wadczel, Gogstowsty, Lenné und Härten und Keinbed. (Post.)

Aus Rom wird geschrieben: Auf dem Cequitinus ift ein Aufsehen erregender Fund gemacht worden, welcher fieben woblerhaltene Statuen umfaßt, auch eine bemerkenswerthe Bufte des Commodus, mehrere Köpfe und andere Bruchftude. Der Jundort ift ein noch nicht ganz ausgegrabenes Zimmer; wahrscheinlich werden noch mehr Gegenstände zu Tage gefördert werden.

Michelangelo-Jubilaum. Gelegentlich bes vierhundertsten Jabrestages der Geburt Michelangelo's, am 10. März 1875, wird zu Florenz eine Feier besselben veranstattet. Das Daus der Buonarroti in der Bia Ghibellina ioll zu einem Museum hergerichtet und den entsprechend ausgestattet und besorirt werden, auch wird eine Ausstellung von Werfen des großen Klinsters Statt sinden. Der schriftliche Rachlaß Michelangelo's, welcher im Besit der Familie geblieben und mit der größten Strenge verdorgen gehalten wurde, ist besanntlich von dem letzten der Buonarroti, der vor einigen Jahren starb, der Stadt Florenz vermacht werden mit der Bedingung, ibn auch serner unter strengem Berschinß zu halten; die städtische Behörde hat sich jedoch an diese grillige Boristist nicht gebunden erachtet und jetzt werden diese Schriftsusse publiciet. Es sind an 700 Briese und Schriften von Michelangele und etwa die doppette Zahl von Briesen an ihn, worunter sich solche von den berühmtessen Zeitgenossen befinden.

Die frühere papftliche Atademie von S. Luca in Rom murbe befanntlich vom italienischen Unterrichtsministerium aufgelöst. Anzwischen bat sich biefelbe nen tonstunirt und uniern Landemann Brofessor Emit Bolff auch für 1875 wieder zu ihrem Bräsidenten erwählt.

Der gestohlene Murillo wiedergefunden. Aus Rew-Hort wird berichtet: Das aus ber Katbebrale von Sevilla entwendete Gemalbe Murilto's, ben beiligen Antonius verstellend, wurde hier bei zwei Spaniern, die baffelbe zu verlaufen versuchten, mit Beichlag belegt und befindet sich gegenwärtig, erheblich beschätigt, in ben handen bes spanischen Konsule.

#### Aunftunterricht.

\* Gaulenordnungen fur den Schulgebrauch. Der Bilb-baner Sutterer in Bien, befannt burch feine vortrefflichen architektonichen Mobelle, hat nach Zeichnungen des Professors Paufer an ber Aunstgewerbeschule des Oesterreichischen Musseums kleine Gopsmodelle ber brei griechischen Säulenordsnungen (mit Bajament, Stufen und Gebalt) angesertigt, welche wir allen Schulvorftanben beftens empfehlen tonnen. Oppsgiegerei bes Defterreichischen Dinfeums bat bie Bervielfältigung und ben Bertrieb ber Modelle übernommen.

#### Dom Kunflmarkt.

B. F. Ein neuer Stich der firtinischen Madonna. Eduard Manbel, ber sofort nach Beendigung seines letten Wertes, ber Madonna Banichanger, ben Entschuss saßte, Rasael's größtes und berühmtes Staffeleibitd zu stechen, ift schon seit Jahr und Tag mit der Wiedergabe ber Dreckener Madonna beschäftigt. Die kostbare, von ihm selbst nach dem Driginal gesertigte Zeichnung (Keller's Zeichnung war bekanntlich nur zum geringsten Theil bessen ignes Wert) gestattet ben Schluß, daß der Stich alle seit Müller gemachten Bersuche, biesen selbst nicht auszelchlossen, übertressen werde. Gelingt Diefen felbft nicht ausgeschloffen, übertreffen werbe. ce bem greifen Deifter, biefes fein größtes und reifftes Bert, an bem er in ruftiger Mannestraft faft ununterbrochen thätig ift, zu Ende zu führen, so wird ber Kunstbandel um ein viel-begehrtes Blatt reicher sein, und wir werden endlich eine in jeder hinsicht mustergültige Wiedergabe bieses Bunderbittes

B. Unger (mit Text von Dr. C. Bosmaer) ift foeben bie 2. (Colug-) Abtheilung in Leiten bei Cothoff erfdienen. Die: felbe enthält zehn Rabirungen, in ber Mebrzahl nach Berten in ben Sammlungen von Berlin (Gal. Suermoubt) und Bien (Liechtenstein, Epftein, Lippmann), ferner bas prächtige Doppelportrat des Frans Sals und feiner zweiten Frau im Trippen-buis u. a. Indem wir bas Wert biermit vorläufig nochmals auf's Barmfte empfohlen haben wollen, behalten wir uns eine eingebende Befprechung ber zweiten Galfte für eines ber nächften

Deste ber Beinschift vor.

\* Monographie über Schönbrunn. Cammtliche faiserlichen Lustichtöfter Desterreichs werben auf Besehl Kaifer Franz Joseph's in quellenmäßigen Monographien publicirt. Den Ansang macht Schönbrunn, siber welches uns ein soeben erichienener Brachtbaub vorliegt, unter Leitung bes Oberstammerers Grasen Erenneville herausgegeben von Duirin B. Reichardt. Das Bert ift mit Originalrabirungen von R. Alt, C. Rogeluch und B. Unger, sowie mit Delio-gravuren und Lithographien vom t. t. militar-geographischen Inftitut in Bien auf's reichfte ausgestattet. Auch über Diefe Ericheinung beninachft Gingebenberes.

Berichtigung.

Bu bem Refrolog Gilbert's in Rr. 11, Gp. 169 ber Runfichronif b. 3. erbalten wir Die berichtigenbe Rotig, bag ber genannte Architeft nicht gleichzeitig mit Queftel, fonbern vor bemfelben bas von Blouet gegrundete Atelier leitete.

Inferate.

## Germanisches Nationalmuseum.

Große Lotterie

Aunftgegenständen,

Loofe à 3 Mart.



300 Gewinne. Werfe der berühmt. Künftler.

Werth 45,000 Mt.

(34)

7 eigenhandige Arbeiten 3. R. u. A. Doheit der Fran Aronprinzeffin des deutschen Reiches u. v. Prenizen. General-Agentur für den Verkauf:

Bankhaus HORWITZ & MARCUS in Nürnberg.

## Berliner Kunst-Auktionen.

No. 154. Sammlung von Antiquitäten, Porzellanen, Spitzen, Silber, Gemälden, Rococco-Möbeln etc. etc. Versteigerung am 2., 3. und 4. Februar.
No. 155. Sammlung alter Gemälde, Nachlass des Banquiers Herrn Chr. Hartmann, † Celle, und des Herrn v. Voss., weiland Rittergutsbesitzer auf Kieslingswalde; darunter ausser guten Porträts, niederländischen Genre-Bildern etc. ein anerkanntes Original von Lionardo da Vinci (Leda). Versteigerung am 9. Februar.
No. 156. Kupferstich-Sammlung Krauss, Cords etc., Kupferstiche, Radirungen. Holzschnitte. Curiosa etc. (736 Nummern.)

Radirungen, Holzschnitte, Curiosa etc. (736 Nummern) Versteigerung am 15., 16. und 17. Februar.

Kataloge versendet auf fr. Bestellung franco und gratis der Auktionator für Kunstsachen etc.

Rudolph Lepke. Berlin SW, Kronenstr. 1951

Soeben erschien die Abtheilung Q unseres 74. Lager-Kataloges, enthaltend: Adel, Genealogie, adel. Streitschriften, Stammbäume, Portraits von Adeligen, Wappen, Abbildungen von Schlössern

und Burgen, Ordensgeschichte, Turnierwesen, Feste bei Krönungen, Vermählungen etc. (Bücher, Kupferstiche, Autographen, Medaillen etc.)

Der 3540 Nummern zählende Katalog ist direct, als auch durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

> J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

## Burckhardt's CICERONE

III. Auflage

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

kl. 8, br. M. 3.

geb. (in gleicher Weise wie der Cicerone) M. 3. 75.

## Preis-Aufgaben.

Auf Berantaffung ber unterzeichneten Ministerien find im April b. 3. eine Anzahl von Archaologen, an Kunstmufeen, Kunftlern und Technitern Deutschlands ju einer Kommission gusammen getreten, um über Die Behandlung und Confervirung von Sopsabguffen zu beratben.

Diese Kommission hat anerkannt, daß in großen und sehr ftart besuchten Sammlungen bie Abgusse fic obne periobisch wieberholte Abwaschungen nicht rein erhalten laffen, bag aber die sammtlichen bieber bekannt gewordenen Methoden, Die Abguffe für biefe Reinigung vorzubereiten, ihren 3med nur unvolltommen erfüllt baben, infofern fie die Feinbeiten ber Form ober die Farbe bes Gopfes mehr ober meniger beeinträchtigen, ohne ber Gopsoberfläche eine befriedigende Biberftandsfähigkeit gegen die Ginfluffe bet Baidungen ju verleiben.

Diefe Uebelftande murben nicht vorbanden fein, wenn bie Abguffe aus einer Maffe bergeftellt werben tounten,

welche bas Abwaichen ohne vorber gegangene Trantung geftattete. Angefichts biefer Berhaltniffe bielt bie Kommiffion es fur minichenswerth:

1. Die Auffindung eines neuen Berfahrens, Gppeabguffe fur periodifch wiedertebrenbe Reinigungen vorzube-

reiten, und 2. Die Auffindung eines neuen Materials zur Derftellung von Abguffen von Kunstwerken, welches eine Borbereitung berfelben für bie Reinigung nicht bedarf, jum Gegenstanbe von Preisaufgaben ju machen.

Die unterzeichneten Ministerien haben biese Auffassung zu ber ihrigen gemacht und die Stellung ber folgenden beiden Breisaufgaben beichloffen.

Erfte Preisanfgabe.

Es wird ausgesett ein Breis von 3000 Dart fur Die Angabe eines Berfahrens, meldes Gupsabgiffe, Feinheit ihrer Form im mindeften ju becintrachtigen ober ben Farbenton bes Gppfes wesentlich zu verändern, gegen periodisch wiederkehrende Abwaschungen vollständig widerstaudsjähig macht.

Befondere Beftimmungen.

a. Das Berfahren muß auf jebe ber im Sanbel vortommenben Gopoforten gleich gut anwenbbar fein und barf bie Barte bes Abguffes nicht verminbern.

b. Die Rudficht auf die absolute Erhaltung ber Feinheit ber Form Schließt bas Auftragen von Stoffen, welche

nicht in bie Gopemaffe einbringen, wollfianbig aus.

c. Es ist nicht nothwendig, daß ber Gpps bei der Bebandlung seine ursprüngliche Karbe behalte; ein Stich in's Gelbliche, ober überhanpt ein warmerer Farbenton ift gestattet, jedenfalls aber die Gleichmäßigkeit besselben unertäßtich.

d. Die nach dem Berjahren behandelten Abgusse muffen wiederholte Abwaschungen mit lanwarmem Seisenwasser

o. Das Berfahren muß auf Oppsabguffe jeber Größe und Form leicht anwendbar fein. f. Die Bewerber haben die Brauchbarteit ihres Berfahrens durch Einfendung von Probestuden und auf Berlangen burch bie Behandlung von ihnen jur Berfügung gestellten Abguffen nachzuweifen.

Bweite Preisaufgabe.

Es mirb ausgesett ein Breis von 10,000 Mart für Die Angabe einer Daffe gur Derftellung von Abguffen von Aunftwerten, welche Die Bortheile bes Gopfes, aber außerdem noch eine hinreichende Biberfiandefabigfeit befitt, um Die Abguffe ju befähigen, periodifch wiedertebrende Reinigungen ohne vorbergegangene Behandlung ju ertragen.

Befondere Beftimmungen.

a. Das neue Material muß fich leicht in achte Formen gießen laffen, ohne bag biefelben mehr leiben als bei

Gypsabgilffen, und muß die Form eben fo getreu wiedergeben, wie ber Gops.
b. Es ift nicht nothwendig, daß die Maffe bie Farbe bes Gypjes besitht; ein Stich in's Gelbliche ober überhaupt in einen warmeren Farbenton, als ber bes Gypjes, ift gestattet, jedensalls aber die Gleichmäßigteit ber Farbe nuerläßlich.

c. Die Festigfeit bes Materials barf teinesfalls geringer fein, ale bie bes Gppfes, fo bag es für bie herstellung

ber größten Abguffe tauglich ift.
d. Die aus ber Raffe bergestellten Abguffe muffen wiederholte Abwaschungen mit lauwarmem Seifenwaffer ausbalten. e. Der Breis ber Dlaffe barf benjenigen bes Guples nicht erheblich ilberfleigen, auch barf ber Breis ber fur Die

Berftellung ber Abguffe nothigen formen nicht erhebtich von bem ber achten Goppformen abweichen. f. Die Bewerber haben bie Brauchbarteit ber von ihnen vorgeschlagenen Daffe burch Ginsenbung von Broben berfelben in unverarbeitetem und in verarbeitetem Buftanbe, und auf Berlangen burch Ausführung von Probeguffen nachzuweisen.

Allgemeine Beftimmungen für beide vorftebende Breisaufgaben.

Die unterzeichneten Ministerien behatten fich vor, eine Rommission von Sachverftandigen jur Prufung ber eingebenben Bewerbungen gu ernennen.

Die Preisbewerber haben ihren Einsendungen je ein versiegeltes und mit einem Motto versebenes Convert, welches bie Angabe bes Ramens enthält, beizugeben. Auf bemielben int außerbem außen die Abresse zu bezeichnen, an welche bie Rücksendung oder etwaige vor der Preisvertheilung erfordertiche Mintbellungen zu richten sein würden.

Die von ber Brufungs-Kommission als ben Bedingungen ber Preisbewerbung entsprechent befundenen Mittheilungen werben Eigenthum ber Staatsregierung, welche bie Namen ber getrönten Breisbewerber öffentlich befannt macht. Die Ubrigen Mittheilungen werben ben Einsendern unter Benutzung ber auf bem Couvert anzugebenden Abresse zuruckerstattet.

Die Bewerbungen sind bis spätestens ben 31. December 1875 bei bem Königlichen Preusischen Ministerium ber

geiftlichen, Unterrichte- und Dedicinal-Angelegenheiten einzureichen.

Berlin, ben 16. Januar 1875,

(39)

Die Königlich Preußischen Minister

ber geiftlichen, Unterrichtes und Debicinal-Angelegenheuten. Mait.

für Banbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.



Dial gefpaltene Petitzeile werben von jeber Bud. und Kunfthanblung an-

1875.

5. Jebruar.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Dies Blatt, jebe Doche am Freitag ericheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Beitidrift für bilbenbe Kunft" gratin; fur fich affein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart fowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutiden und öfterreichischen Boftanfialten,

Die Benns von Milo. 1. — Antante fur bas Mufeum in Sigmaringen, (Chinh.) — Reber's Geschichte ber neueren beutschen Aunit: Schnage's Geschichte ber bilbenden Kunfte: Parter's Archeology of Rows; Gin neues französisches nunftblatt. — Konfutrenzen: Bermanente Ausuelung im Arpfrakpataft zu Speenham. — Gurneline Centmal in Duffelborf: Bur Erinnerung an D. Regnault: Ausgrabung ber Afropolis von Athen. — Gin neues Bert über tertite Kunft; Bertauf ber Sammlung bes Stadtraths Blod in Danzig: Handelchungen ber Uffizien. — Zeitschriften. — Auftrond: Rataloge. — Infernte. Inbalt: Die Benns von Milo. 1.

#### Die Venus von Milo.

I.

#### Reue Aufichtuffe über ihre Auffindung.

Roch immer läßt die ichone Benus Des Louvre Die forschenden Geister nicht ruben. Bon archäologischer Seite legt man por Allem Gewicht barauf, ben Auftand ju ermitteln, in welchem fich die Statue bei ihrer Ent= bedung befand. Ift erft biefer flar geftellt, so ift bamit, fo meint man, auch die Lösung für das Berständniß bes Bertes gegeben. Wir werben später seben, mit welchem Rechte. Fassen wir zunächst die hieher gehörige Literatur in's Auge!

In ber Frage nach bem Buftanbe ber Statue bei ihrer Auffindung laffen fich in der neuesten Beit brei Phafen unterscheiben. Die erfte giebt une Muguft Brenner\*) in einem gur Windelmannofeier am 9. Dezember 1873 verfaßten Programm, an welches fich fo= bann noch eine Beilage, ein Anhang und Rachtrage anschließen. Anknüpfend an eine von Refulé in dem von diesem bearbeiteten Katalog: "Das alabemische Kunft= mufeum zu Bonn" ohne genaueres Eingeben auf Die Quellen gethane Meußerung: "bie Berichte über Die Auffindung ber Statue ftellen außer Frage, daß die unzweis fethaft zufammengehörigen Stude, ans welchen Die Statue jufammengefest ift, unter einem gangen Saufen ber aller= verschiedenartigften Stulpturfragmente gefunden murben u. f. w.", geht Preuner vielmehr auf ben von Refule als "für bie Beurtheilung ber Streitfrage gleichgültig" verworfenen Bericht Dumont d'Urville's, sowie auf ben bes Grafen Marcellus jurud. Dumont d'Urville war auf der von Gauttier kommandirten "Chevrette" enseigne de vaisseau und stand als solcher auch unter bem lieutenant de vaisseau Matterer, ber bei Preuner mit B. Der bezeichnet ift. Der Graf Marcellus war secrétaire de l'ambassade zu Konstantinopel unter bem Marquis be Rivière. Ferner tommen in Betracht auf Dile felbst Breft, ber Bicetonful von Frantreich, und in Emprna beffen nachfter Chef, ber Beneraltonful von Franfreich, David. Preuner tonnte am 9. Dezember 1873 nur bie Berichte ber Zuerstgenannten fennen, und flütt fich baber nur auf Dumont b'Urville und Marcellus, mabrent er ben Bericht Matterer's verwirft. Er fommt zu ber lleberzeugung, bag bie mit ber Statue gefundenen Fragmente bes linken Armes und ber Sand mit bem Apfel zur Statue gebort haben, bag eine antite Restauration burchaus unwahrscheinlich fei, ober falls fie wegen bes Buftftudes boch anzunehmen mare, bag es nicht mahrscheinlich sei, "bag im Alterthum vor ber Beit des tiefen Berfalls, und biefer tann ja Die Restauration in feinem Falle angehoren, eine Statue gang anders ergangt wurde, ale fie ursprünglich war, bag eine Göttin, die barauf bin tomponirt mar, einen Schild gu halten, nun einen Apfel mit bem Arme in Die Sobe halten follte", und daß in Folge diefer Unwahrscheinlich= feiten bie ben Apfel haltenbe Benue bas Originalmotiv gebe. Mur fei burchaus nicht an eine Benus zu benten. welche ben ihr von Paris als Preis ber Schönheit überreichten Apfel halte; vielmehr könne ber Apfel blos gang allgemein ale ein ber Benus gutommenbes Attribut

<sup>\*)</sup> Ueber bie Benus von Dilo. Eine archaologische Untersuchung auf Grund ber Junbberichte von Auguft Breuner. Greifewald. Ludwig Bamberg. 1874. 8 48 G.

betrachtet werden. Daß dies eine typische Darstellung ist, die lebendig bewegte haltung aber mit Rothwendigsteit auf eine dramatische Darstellung hinweist, daß somit Motiv der Darstellung und Art der Darstellung in unversöhnlichem Widerspruch stehen — das sicht den Arschäologen nicht weiter an. Die anatomische Untersuchung der Körperhaltung, die nach ästhetischen Anschauungen den ersten Ausgangspunkt, den Schlüssel für das Bersständnis des Motivs bildet, wird von ihm ebenso wenig wie die Unterscheidung der typischen und der dramatischen Darstellung und die sich hieraus ergebenden Folgerungen irgendwie einer weiteren Beachtung gewürdigt.

Die zweite Phase bezeichnet ein Buch von Jean Alicard\*), bessen letter Rachtrag vom 16. Mai 1874 datirt ift. Der Ausgangspunkt biefer Untersuchung ift eine nachgelaffene Notig Matterer's, welche feinem früheren Bericht, ben er bei Gelegenheit des Todes bes ingwischen Contre = Admiral gewordenen und 1842 mit Frau und Rind auf ber Gifenbahn verungludten Dumont d'Urville über bie Auffindung ber Statue gegeben hatte, wiberfpricht und tie nun "bie gange Bahr= beit" geben will. Während er früher behauptet hatte: "Les deux bras étaient malheureusement cassés" jagt er jest: "Lorsque M. Dumont d'Urville et moi avons vu la statue dans la chaumière, elle avait son bras gauche élevé en l'air, tenant dans sa main une pomme." (Aicard, p. 152.) Durch allerlei Intriguen fei es fast gelungen gewesen, bie Statue in türkische Banbe ju bringen; ba fei ju rechter Zeit Dar= cellus auf bem frangofischen Schiff "Eftafette" angelangt, habe furger Sand Die "Räuber" (!) ber Statue angreifen und diese ihnen durch Bewalt entreißen laffen. Erst bei biefer Belegenheit habe bie Statue ben linken Urm verloren, ober, wie er fich im Berlauf bes Buches forrigirt, erft bier fei ber linte Arm gertrammert worden, von bem man in ber gedrängten Lage nur die befannten zwei Fragmente babe mitnehmen tonnen. Marcellus habe biefe "force brutale" verheimtichen wollen und nur Clarac einige nothige Andentungen gegeben, Die beffen Erflärung und Scharfblid begreiflich machten. Chenfo hatte Dumont d'Urville jur Chre ber frangofifden Ration geschwiegen und Matterer habe bei Lebzeiten sich durch Aufbedung ber nicht eben fehr rühm= lichen Thatsache nicht migliebig machen wollen. Erflarung ber mancherlei Schwierigkeiten feiner Sppothese zieht Aicard namentlich ben sehr wichtigen und bei der Frage nach ber Zugehörigteit der Fragmente des tinfen Armes noch nicht genug betonten, von Preuner 3. B. gar nicht ermähnten Umftand beran, bag ber linke

Arm burch einen eisernen Halter an bem Körper be= festigt war. Alicard's Worte, in benen er feine Folge= rungen zusammenfaßt, find G. 207 ff.: La statue, quand elle a été découverte, avait un bras, le gauche, levé et tenant une pomme; le paysan Antonio Bottonis | Der bei ber Auffindung jugegen gewesene Sohn bes Bauern Jorgos, welcher als Greis im Jahre 1873 noch lebte und bem bamaligen frangöfischen Gefandten in Briechenland, Jules Ferry, beffen Bericht Micard, S. 188 ff. abbrudt, bie Auffindung ergablte] ne l'a jamais oublié. Ce bras maintenu par un tenon était mobile. Les paysans (Jorgos et Antonio) pour transporter le buste de la statue dans leur cabane, ont démonté la statue; ils ont détaché le bras. Ce bras, entier dans sa longueur, a été vu en place par M. Matterer. Quoique entier, il pouvait cependant être dégradé, et il était mobile grâce au tenon, ce qui explique les mots de la notice de d'Urville: "mutilées" et "détachées du corps."

Man wird zunächst sehr geneigt sein, der Hupothese Aicard's in Betreff der Berschweigung jenes brutalen Kampses Glauben zu schenken, theils weil sie in der That den ganzen Berlauf in verständlichen Zusammenshang bringt, theils weil man voraussetzen darf, daß ein Franzose nicht der Eitelkeit seiner Ration durch eine ihr untiebsame Enthüllung einer Wahrheit in's Gesicht schlagen wird, wenn er nicht sehr triftige Gründe für diese Wahrheit beizubringen hat.

Inzwischen ist aber die britte Phase eingetreten, allem Anschein nach die letzte in dieser Frage, welche eine Wendung hervorzubringen geeignet ist. In der zu Konstantinopel erscheinenden Turquie vom 28. Juni 1874 (Achter Jahrgang, Ro. 146) veröffentlicht nämlich der Graf von Boguć das letzte noch sehlende Dotument, den ersten Brief, welchen der Bicetonsul Brest an den Generaltonsul David in Smyrna schrieb und der in den dortigen Archiven wiedergefunden worden ist. Dieses wichtige Dotument heißt:

Milo le 12 avril 1820.

Le vice-consul de France à Milo à M. David, consul général de France à Smyrne.

Je vous dirai, monsieur le consul général, qu'un paysan vient de trouver dans un champ à lui appartenant, trois statues en marbre, représentant l'une Vénus tenant la pomme de discorde dans une main; elle est un peu mutilée; les bras sont cassés; elle est partagée en deux pièces par la ceinture. Cela ne manque pas cependant que d'être un bon ouvrage. L'autre représente le dieu Terme, et la troisième est un jeune enfant....

Am 12. April, also vier Tage nach ber Auffinsbung, heißt es, "bie Arme sind gebrochen", ohne daß die geringste Andeutung gegeben wäre, daß dieser Zustand nicht der bei der Auffindung vorhanden gewesene sei, — Dumont d'Urville aber sah die Statue erst

<sup>\*)</sup> La Vénus de Milo. Recherches sur l'histoire de la découverte d'après des documents inédits par Jean Aicard. Paris, Sandoz et Fischbacher. 1874. 8. 235 p.

etwa brei Wochen nachher. Micard wird vielleicht vom Standpunkt feiner Supothese aus fagen, der Musbrud "les bras sont cassée" schließe ben Fall nicht aus, daß der ursprünglich erhobene Arm niedergesunten, aber immer noch, wenn auch beweglich, burch ben tenon fest= gehalten gewesen wäre; infofern ber linke Arm nicht mehr am Körper in feiner urfprünglichen Lage gehalten habe, fei er gebrochen gewesen, in sich aber sei er bis zu jenem Rampfe, wenn auch bie und ba verlett, boch in feiner Länge unversehrt gefunden worden. Auch sollen nach Aicard die Bauern den Arm gang losgelöft haben, um die Statue beffer transportiren gu tonnen; fomit hätten Dumont d'Urville und Matterer ben Arm nur dadurch an der Statue gesehen, daß sie ihn an die be= treffende Stelle hingehalten hatten, um ben urfprüng= lichen Eindruck zu gewinnen. Diefe Burechtlegung ber Berhältnisse wäre aber nicht nur sehr gefünstelt, sie ist auch offenbar falfch. Aicard nimmt nämlich an, bag bie Bauern die Statue auseinander genommen haben: "Au moment où ils ont séparé le buste de la partie inférieure pour le transporter dans leur cabane, les paysans ont nécessairement démonté toute la statue, et détaché le bras" (p. 31). Diese Behauptung widerstreitet ben Dofumenten. Bogue theilt nämlich noch einen Brief mit, welchen ber "capitaine de frégate commandant la Bonite" Dannac am 11. April, also noch einen Tag früher ale Breft, an David geschrieben hat. Dieser früheste sämmtlicher Berichte lautet:

Rade de Milo, à bord de la Bonite le 11 avril 1820. A. M. David, consul général de France à Smyrne. Monsieur David,

Il a été trouvé, il y a trois jours, par un paysan qui piochait dans son champ une statue de marbre blanc représentant Vénus recevant la pomme de Pàris; elle est de grandeur plus que naturelle; on n'a dans ce moment que le buste jusqu'à la ceinture. J'ai été le voir. La tête m'a paru bien conservée ainsi que la chevelure; le bout d'un des seins est cassé."

hierans geht zunächst hervor, daß die Bauern die Statue nicht auseinander nehmen und ben oberen Theil vom unteren lostofen fonnten, da biefer lettere erft nach ber Abfaffung Diefes Briefes und vor ber bes Breft'schen Briefes vom 12. April gefunden wurde. Da verliert die Annahme einer Ablösung bes linken Armes burch bie Bauern gleichfalls alle Bahricheinlichs feit. Es geht aber weiter aus biefem Briefe Daunac's hervor, daß die Urmfragmente gleich mit bem oberen Theile ber Statue gefunden wurden, da er ohne eben diesen äußeren Anlag nicht den geringsten Grund ge= habt hatte, gerade diese bestimmte Deutung ber oben= brein nur jum Theil aufgefundenen Statue ju geben. Am Tage darauf wurde auch ber untere Theil der Statue gefunden, und Breft bezeichnet bie Urme als casses, was nicht als "abgebrochen", sondern als "zerbrochen"

aufzufaffen ift. Go hat es auch offenbar Bogue ver= ftanben, welcher in bem bie Uebersendung ber Dotumente einleitenben Schreiben fich fo ausbrückt: "Ce document (ber Brief von Breft vom 12. April) tranche définitivement le débat, car il est constaté que la Vénus a été trouvé avec "ses bras cassés," Il résulte également de cette correspondance que "la main tenant la pomme" a été découverte dans la niche en même temps que le torse, et qu'elle a été considérée, soit par M. Brest, soit par les officiers de marine, comme provenant de la statue; c'est cette coïncidence qui les a conduits les uns et les autres à baptiser la statue du nom de "Vénus recevant la pomme".... "La première partie du problème est donc résolue, celle qui concernait l'état matériel du marbre au moment de son exhumation"... "Quant à la seconde partie, celle qui touche à la pose primitive des bras, sa solution n'est pas donnée par les documents: la correspondance constate seulement la découverte, près de la statue, des débris d'un bras se terminant par une main qui tient une pomme; elle ne prouve pas que ces fragments, trouvés au milieu d'autres fragments antiques, appartiennent à la Vonus". Und biefer Meinung schliegen wir und an: wir betrachten ale nunmehr feststehend Die gleich= zeitige Auffindung ber Armfragmente mit ber bes oberen Theiles ber Statue, und weisen die Bermuthung, bag bamals ber linke Urm noch gang gewesen ware, als nicht genügend begründet zurud. Dagegen fommen andere Berletungen fo bezeichnet Dannac la chovelure als bien conservée, mahrent wir gang bestimmt wiffen, daß der "chignon" als besonderes Stud nach Frant= reich fam) sehr wohl, wie früher angenommen wurde, bei forglosem Transport, ober, wie sie fich allerdings noch leichter erflären, bei einem Kampfe um Die Statue entstanden fein. Die Unnahme Diefer letteren Supothefe Aicard's, bie auf Matterer's Musfage beruht, wird von der diefem Manne beizumeffenden Glaubwürdigkeit abhängen, welche burch zwei widersprechende Angaben zwar zweifelhaft gemacht, aber keineswegs unbedingt aufgehoben wird, ba bie von Aicard angeführten Gründe für die doppelte Aussage viel für sich haben. Auch ift nicht zu vergessen, daß die gegenüberstehenden Ausfagen bes Grafen Marcellus zu verschiedenen Zeiten gleichfalls verschiedene und einander widersprechende find.

Somit waren wir zu den auf archäologischem Gebiete möglichen Refultaten gelommen: historische Falta, ein Runstwert aus dem Alterthum betreffend, sind sest gestellt. Run handelt es sich aber um die aus diesen Falten zu ziehenden Schlüsse, von deren richtiger Anwendung die Wissenschaftlichkeit des Urtheils abhängt.

Beit Balentin.

# Ankäufe für das Museum in Sigmaringen.

3. Das britte Bild ift die braun in braun mit Delsfarbe auf Bapier gemalte Stizze bes jüngften Gerichts von Rubens, nach welcher ber Aupferftich von Cornel Bisscher angesertigt worben ift.

Dieser Stich hat bekanntlich mit bem "kleinen jüngsten Gericht" in München, auf welches Bussin in seinem Buch über Bisscher, S. 145 hinweist, gar nichts zu thun, sondern stellt vielmehr das "große jüngste Gericht" ber Pinalothek dar. Jedoch zeigt er auch von diesem, sowie von der Farbenstizze in Dresden so viele Abweichungen im Einzelnen, daß schon nach flüchtiger Bergleichung auf eine andere unmittelbare Borlage gesschlossen werden muß. Dieses Borbild nun besaß lange Zeit der Kausmann Joseph Brindl in München, von dem dasselbe an das hiesige Museum überging.

Die Stigge ift genau von ber Große bes Rupfer= fliche. Das Papier, welches auf alte Leinwand und fammt biefer wieber, vielleicht vor nicht fehr langer Beit auf neue Leinwand aufgezogen ift, besteht aus zwei, viel= leicht aus brei Theilen. Dben nämlich ift ein schmaler Streifen angefügt, ber nur etwa einen Boll breit ift, fo baß auf ihn blog bie obere Balfte bes Ropfes von Gott Bater ju fteben tommt, und gwar geben bie Ranber ber beiben Papiertheile übereinander hinweg, Die Aneinanderfügung fand baber vor ber Malerei ftatt, ohne Zweifel, weil bem Künstler fein binlänglich grofer Bogen Papier zu Gebote ftand. Etwas unter ber Mitte ber Romposition geht ein zweiter Schnitt ober Bug quer burch bas Papier und theilt bas Bild genau in die beiben Balften, in welche Bisicher es auf feine zwei Rupferplatten vertheilt hat. Schnitt ober Bug benn ift nicht gang ersichtlich, ob bas Papier burchweg getrennt ober blog an ben beiben Ranbern eingeriffen ift. Im erstern Falle batte man sich etwa zu benten, daß Cornel Bisscher zu seiner Bequemlichfeit beim Stechen bas bobe Blatt durchschnitten, im zweiten Fall, bag er es blog umgebogen hatte und bag bann bie Falte vielleicht in Folge langen Berumführens in Dappen an einzelnen Stellen gebrochen mare. Letteres fcheint mir bas Wahrscheinlichere, ba ich einen burchgebenben Schnitt nicht verfolgen fann, sondern an mehreren Stellen noch ben Bufammenhang bes Papiers erfannt ju haben glaube. Uebrigens scheint ein späterer Binfel an biefem Bug nachgebeffert zu baben.

Die Stizze stellt, im Bergleich mit bem großen jüngsten Gericht, die Komposition von der Gegenseite dar. Sie ist sehr ausgeführt, die Lichter namentlich bei den Haaren sorgfältig mit weiß gehöht, die Konsturen scharf, manchmal hart, häusig mit einem seinen Stift oder der Feder nachgezogen, um dem Pinselstriche

mehr Schärfe zu geben, lauter Umftanbe, welche mahr= scheinlich machen, bag bie Stizze eigens für ben Aupfer= ftich angesertigt ober nachträglich hergerichtet worden ift.

Bon weffen Band ftammt nun die Stigge? Um hierauf antworten zu können, muß erft bas Berhältniß berfelben zu ben andern Darftellungen gleichen Inhalts näher betrachtet werden. Rach bem großen Bilbe fann fie nicht wohl angefertigt worben fein. Denn fonft hatte der Berfertiger nicht bloß im Allgemeinen, sondern auch im Einzelnen fich an bas Original gehalten, er hatte ohne Zweifel nur eine genaue, verkleinerte Ropie bes großen Bildes von ber Gegenseite gemacht. hätte sich gewiß, um nur Weniges anzuführen, nicht erlaubt, bas Scepter Chrifti, bas auf bem großen Bilbe als Bendant zu dem Flammenfcwerte frei in der Luft schwebt, unmittelbar auf ben Ropf ber Madonna ber= abzudruden, er hatte nicht bie ruhige Stellung G. Be= ter's, ber auf bem großen Bilbe bie beiden Urme nach unten gewendet, in ber rechten Band bie Schluffel, Die linke geöffnet halt, so verändert, daß er den rechten Urm mit einem Schluffel in ber Sand energisch aufwarts redt, ben linken ebenfalls mit einem Schluffel in ber Sand abwärts fehrt u. f. w. u. f. w. Golde Ber= schiedenheiten, ja noch größere in Bahl und Stellung der Figuren u. f. w. finden fich von Dben angefangen bis an den untern Rand nach Dutenden, wie fich Jeder= mann überzeugen tann, ber ben Bisfcher'fden Stich mit einer Photographie bes großen Bilbes vergleicht. Ebenfo verhält es fich mit ber Dreedener Farbenffige, nur tref= fen die Abweichungen mehr die untern Partieen, während bie obern fich mit bem Stiche übereinftimmenber zeigen als bei bem Danchener Bilbe. Bon weiteren abnlichen Darftellungen foll eine fich im Brivatbesit in England befinden, eine andere in Raffel gewesen sein. Bon ber ersten konnte ich gar nichts erfahren, von der lettern borte ich burch bie Gute bes Berrn Brof. D. 2B. Lot in Duffelborf Folgenbes: In bem Ratalog ber Duffelborfer Galerie aus bem Jahre 1783 ftebe: "Nr. 173. P. P. Rubens. Gine Stige, bas jungfte Gericht mit bem in ben Wolfen wie auf einem Throne sitenben Er= löser als fünftigem Weltenrichter. Auf Holz, 2' 7" hoch, 2' 4" breit. Diese Stizze befinde fich nicht mehr in der Raffeler Gallerie, ohne Zweifel sei fie unter ber französischen Fremdherrichaft geraubt worden und vielleicht über Paris nach Betereburg gelangt." 3ch ichlug bann Baagen's Katalog ber Betersburger Galerie nach, fant fie aber nicht barin. Auf bie beiben oben genann= ten Darstellungen also beschränft, scheint mir angenom= men werben ju muffen; bag unfere Stige nur vor ihnen ober unabhängig von ihnen entstanden sein könne. Und hier ergeben fich bloß bie zwei Doglichfeiten: ent= weber ift fie eine fpatere Ropie eines verloren gegange= nen Driginale aus Rubens' Atelier ober fie ift felbst

in Rubens' Atelier entstanden. Biebt man bie erfte Diefer beiden Doglichkeiten in Betracht, fo verfällt man junächst auf ben Bebanten, bag Bisicher felbft für feinen Stich biefe Ropie angefertigt haben tonnte. Rach einer Bergleichung mit feinen Sandzeichnungen fommt man aber von biefem Webanfen gurud; wenigstens stimmen Diejenigen, Die ich gesehen habe, nicht mit unferer Stigge. Auch was Biot über bie Zeichnungen bes Meisters fagt: "feine Zeichnungen, in Solland febr gefucht, find fast alle auf Pergament, mit schwarzer Kreibe ausgeführt, gemischt mit etwas Rothstift . . . . " paßt nicht auf Die Stige bes jungften Berichts. Man muß fich baber nach einer andern Urheberschaft umsehen. — Bon ben fünf Stichen Bisscher's nach Rubens erschienen vier und barunter bas jungfte Bericht in B. Soutman's Berlag. Das Berhältnig Biescher's ju Soutman ift gwar noch nicht aufgeklärt\*), man halt ihn aber mit großer Wahr= scheinlichteit für einen Schüler beffelben. Soutman mar Schüler bes Rubens, hat befanntlich viele feiner Bemälbe mit größter Treue und Sorgfalt wiedergegeben, und hiezu ohne Zweifel Zeichnungen benutt, bie er in Rubens' Atelier unter ben Augen bes Deifters ange= fertigt hatte, ober Zeichnungen, die von der Sand bes Deifters felbst ftammten. Ueber biefe in Rubens' Bert= ftatt entstandenen Zeichnungen brückt sich Baagen, Kunftwerte in England I, S. 446 folgendermaßen aus: "Berschiedene sehr ausgeführte und treffliche Reichnungen von feinen berühmteften Bilbern find, meines Erachtens, nach benselben zum Behuf bes Rupferstichs gemacht wor= ben und rühren großentheils von Borsterman, Bolswert und Pontius ber. Sierdurch verlieren fie aber nicht wefentlich an Werth, benn Rubens fland zu biefen grofen Rupferftechern in einem abnlichen Berhaltnig, wie Raphael zu Marcanton, die Zeichnungen wurden unter feiner Aufficht und mit feiner Silfe gemacht." 3m bin= blid hierauf wird man nicht zu unsicher vorgehen, wenn man annimmt, daß auch unfere Stige auf ähnliche Beife entstanden sei. Sie ware mithin mit großer Bahrscheinlichkeit auf Rubens' Atelier zurüchzuführen. -Berechtigt nun aber auch ihr innerer fünstlerischer Werth zu diesem Schluffe? Diese Frage barf bejaht werben. Benn man berücksichtigt, daß die oben berührte Ausge= führtheit, die vorkommenden Barten in den Konturen u. f. f. fich baber schreiben, bag bie Stigge als Borlage für ben Stich ihre Bestimmung erhielt, und wenn man biefe Eigenthumlichkeiten in Abzug bringt, fo macht bas Gange burchaus ben Ginbrud eines Rubens'ichen Dri= ginale, fo acht und fo gut, wie viele andere auch, ja wie "bas große jungfte Gericht" in ber Binatothet fel= ber, an welchem nach Förster, Gesch. ber beutschen

Runft, 3. Theil, G. 116, Rubens "faum einen eigenen Binfelstrich gemalt" hat. 3ch glaube baber meine Dei= nung in folgende Worte faffen zu dürfen: Unfere Stige ift bie für ben Stich angefertigte, in Rubens' Atelier unter ben Augen und mit Beihilfe Des Meiftere felbft entstandene Wiederholung eines der ersten Entwürfe, vielleicht bes Driginalentwurfs jum Bilde bes Gerichts, und ich nahm darum keinen Anstand, sie in meinem Rataloge unter ber Firma "Rubens" aufzuführen. An Borgangern fehlt es mir nicht. Der frühere Befiger batte fich ein (jett bei meinen Aften liegendes) "Beugniff" ausstellen laffen, worin gefagt wird, bag in der "Delfarben=Stige, vorstellend: bas jungfte Gericht be= malich des Entwurfs sowohl, als einer weiters darin vorfommenden bochft geiftreichen Durchführungeweise ohne Zweifel eine originelle (sie) Arbeit von P. P. Rubens erkannt wird." Diefes Zeugniß trägt bie Unterschrift B. Raulbach's D. b. 1. Mary 1863. Gleich barauf folgt &. Becht am 5. Darg 1864 mit bem Urtheile : "Die grengenlose Meisterschaft ber Mache verburgt allein fcon die Aechtheit bes Bilbes, abgesehen von allen andern bafür fprechenden Grunden." Dann fommt noch eine Reibe von Ramen: Dar Zimmermann, G. Birfch= felber, F. Reichardt, 3. D. Entres, A. Steiftach, 3. Burger, J. Eggert, A. Bapereborfer, E. Ille, Dl. v. Menz, C. Förster, A. Stademann, Th. Beber, S. Bour= gevis, A. Benfa - bie fich abulich, oft nicht ohne bi= thyrambifde Wendung ausbruden. Auch Lüble, Der 1873 Das Bito bier fah, fteht nicht an, es auf Rubens' Wertstatt zurüdzuführen.

Sigmaringen.

D. Lehner.

#### Aunftliteratur.

Runft: Chronit, 1574, Sp. 363) schreitet raich, bem ausgegebenen Programm entsprechend, borwärts. An die Schilderung bes deutichen Atasicismus reihte der Berfasser im 2. Deite die analogen Erscheinungen in Frankreich und England an und gab dann eine eingebende Schilderung der Periode der Romantis (Buch II), welche den größeren Theil des zweiten und ein Stüd des 3. Destes süllt. In diesem beginnt bierauf die Darstellung der "Glanzeit der deutschen Aunst!" (Buch III), vor Allem des Cornelius und seiner Münchener Schöpfungen und der Antwicklung der deutschen Dissorier wahrelben des Kornelius und seiner Münchener Schöpfungen und der Anfängen des Realismus in der Dissorier Schule schließt der dis jeht vorliegende Theil ab. Gleichmäßige Gediegenheit der Arbeit und ein streng obseltiver Jug der Darstellung zeichnen Reber's Buch aus und wir glauben im Sinne vieler Leser dessehen, daß der Berfasser, wenn wir dem Wunsche Ausdruck geben, daß der Berfasser sich an den etwas knapp bemessenen Raum von fünf Desten nicht für gebunden erachten möge.

\* Bon Schnaafe's neuer Auflage ift soeben bie erfte, in Text und Abbitdungen beträchtlich vermehrte Abtheilung bes 7. Landes (das Mittelalter Italiens) ericitenen, bearbeitet vom Berfasser unter Withhilfe von Dr. E. Dobbert in Berlin. Pach Erschienen ber noch zu gewärtigenden zweiten Abtheilung bes Bandes wird das berühmte Geschichtswert in seinem ganzen bisherigen Umfange, bereichert mit den Gesammtergebnissen ber neueren Forschung, in verjüngter Gestalt vorliegen. Ja wir dürsen uns jest der froben Hoffnung hingeben, daß

<sup>\*)</sup> Bie wir benn feit bem Eischeinen bes Buchs von A. van ber Billigen "Les artistes de Harlem" von Biescher eigentlich weniger wiffen als vorber.

ber allverehrte Berfasser auch die schönfte Buthat, die er ber neuen Auflage zu Theil werben lassen tonnte, nämtich ben 8. Band mit der Darfteilung der Renaissance, und nicht mehr lange vorenthalten werde. Gerade als Abschluß dieser Darstellung, beren Conception einer Zeit angehört, in welcher das Studium ber Renaissance noch nicht alle Geister beschäftigte, wie beutzutage, wird eine Schilberung der neuen Weltepoche gewiß ihre eigenthümliche Bedeutung haben. Möge dem greifen Autor die Krast und Friiche zu dieser Krönung seines Wertes in vollem Maße beschieden sein!

R. B. Der englische Archäologe John henry Barter, welcher im Jahre 1874 (bei John Murray in London) ein ans zwei Theilen (Text und Abbildungen) bestehendes Werk iber die antilen Besestigungen der Stadt Rom und über die antilen Mauer-Konstruttionen in Rom, als ersten Band einer großen "Archeology of Rome", veröffentlicht hat, edirt jeht eine zweite, bedeutend vermehrte Aussage besselben. Die Zusäte sollen auch allein, für die Besiher der ersten Austage, abzegeben werden.

Ein neues französisches Aunstblatt erscheint seit Ansang bieses Jahres unter bem Titel "Batt" bei Sipp. Seymoun in Paris. Die Rebaltion wird von Eng. Beron geseitet. Die ersten beiben hefte enthalten je 24 reichillustrirte Drucsseiten in kl. Folio und je zwei Rabirungen. Auch die Musik und das Theater werden mit in den Kreis der Wirstamkeit diese Journals gezogen. Der Subskriptionspreis beträgt jährlich für Paris 120 Franken, für Dentichtand 145 Franken. Bon dem Indalte des Blattes geben wir unter der Rubrit "Beitsschriften" Rachricht.

#### Konkurrengen.

Permanente Ausstellung im Arnstallpalast zu Sydenham. Der Borftant biefer Anftalt veröffentlicht folgenbes Programm für bie Konturreng im Babre 1875: Da bie lette Konfurreng bebeutenber als alle vorbergebenten, fomobl an Qualitat als auch an Quantitat ber gur Ausstellung gelangten Berte, und ber Berlauf befriedigenber ale im vorhergegangenen Jahre war, fo bat fich bie Berwaltung entichloffen, unabbangig von ber Roulurreng ber englischen Schule, für bie nachfte Saifon nachstehende, insbesondere für auständische Künftler bestimmte Breife auszuichreiben: A. Für die besten historien- und Genre-bitder und alle sonstigen Gemälde, in benen die Figuren vorwiegen, eine golbene, vier filberne und brei brongene De-baillen. B. Für alle fibrigen Gemalbegattungen, wie Land-ichaften, See- und Thierftude, Stillteben u. f. w., eine golbene, vier filberne und brei bronzene Medaillen. — Ferner in einer besonderen Konfurrenz, an welcher Künftler und Sammler theilnehmen können: C. Für bas beste Oelgemalbe, einerlei welchen Genres und aus welcher Schule, bas von einem lebenden Rünftler im Laufe ber letzten fünf Jabre gemalt und von biefem ober einem Cammler ausgestellt wird, eine goldene Debaille ober 25 Bjund Sterling Minge. Bei biefer Konfurreng ift ce ben Ausstellern unbenommen, auch folde Be-malbe einzufenten, bie unverfäuslich find. — Der Werth einer jeden golbenen Metaille ift 25 Pfund Sterling. — Diejenigen Rünftler, welche fic um bie sub A, B und C verzeichneten - Diejenigen Breife bewerben wollen, werben erfucht, bies in fürzefter Beit bem Repräsentanten ber Gesellichaft, herrn B. A. b'hontt in Gent, 11, Rue bes Socurs Nowes, wiffen ju laffen, bamit bei Zeiten ein Ratalog bergestellt und bie für bie Gemälbe nöthigen Plätz reservett werben tonnen. — Die zur Kenturreng bestimmten beutiden Gemalte milfien fpateftens bis jum 1. Darg b. 3. franto bei Berrn L. G. Gerarbte in Antwerpen, 45, Rue du Couvent eintreffen. Bugleich mit ber lieber'en-bung ift Gegenstand und Werth ber Sendung herrn B. A. b hondt in Gent brieflich mitzutbeiten. Die pramirten Gegen-ftande werben im Laufe bes April 1875 befannt gemacht. Die Bury wird fo gufammengefest werben, bag fie burch Gad. tenntnig und ftrengfte Unvarteitigfeit jebe nur mögliche Ga: rantie leiftet. Das Protofoll ber Burp, welches bie pramierten Runftler namentlich bervorbebt, wird burd bie Beitungen be-tannt gemacht. Die pramiirten Gemalbe muffen feche Monate hindurch ausgestellt bleiben, betreffs ber übrigen ift unfer Re-präsentant bevollmächtigt, sie jenen Künstlern, welche barum ersucht haben, früher juruckzuschiden. — Die Gemälte aus

Belgien und Polland werben bis Rotterdam franks jurudgejandt; ebenso nach Baris, wo sie zur weiteren Expedition 
Herr C. Filonneau 43, Rue St. Georges in Empfang nimmt; 
für Deutschland, die Schweiz und die übrigen Länder wird 
bie Rückiendung nur dis Duffelborf ober Köln fraukirt erfolgen. Im Uedrigen bleiben die Bedingungen die nämlichen 
wie bei der permanenten Ausstellung: die Berwaltung trägt 
die Fracht von Antwerpen nach London; im Falle eines Berkaufes werden 10% Kommissonischübren in Abzug gedracht.

Die Berwaltung trifft sür die gute Erhaltung der Gemälde 
und sonstigen Kunstgegenstände die nötbigen Mastregeln, um 
sie vor jeder Beschädigung zu bewahren, ohne sich aber für 
Unfälle, Berzögerungen und Bertust verantwortlich zu machen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Duffelborf. Die erften Bochen bes neuen Jahres brachten unfern Ausstellungen mehrere intereffante neue Runft. Bei Bismeber und Rrans feffelten von ben auswartigen Bilbern jumeift bie große norwegische Lanbichaft von Bube, bie icon auf ber Wiener Beltausstellung fo viele Anertennung gefunden; eine große, trefflich tomponirte, aber etwas troden gemalte Gifel-Lanbichaft von D. Funt in Stuttgart und die beiden, von der Berliner Ausstellung befannten Bilber von Ferdinand Schauß in Weimar "Genoveia" und "Dryade", sowie eine Reihe bubfcher Heiner Gemalbe von ben Beimaranern B. Friedrich (Philine), Roten und Edenter (Landichaften) und Beibel und Otte Guntber (Benrebilber). Diefelben erregten um fo lebhaftere nahme, ale viele ber genannten Runftler in frühern Jahren unferer Runftichule angehört haben und bier im beften Anbenten fteben, fo bag man fich freute, einmal wieder etwas von ibnen ju feben. Befonbere mar bies bei Gube und Funt ber Rall. Bon ben einbeimischen Malern erregte biesmal S. Anadfuß burd ein Siftorienbilb bie meifte Aufmertfamfeit, welches, von einigen Bortraits abgefeben, bas erfte Del-bild biefes begabten jungen Runftlere mar. Es fiellte eine bnjantinische Gesandticaft bar, die ber Gemablin Attila's Gesichenle überreicht. Sammtliche Figuren waren mit icarfer Charafteriftif und genaner Beobachtung ber nationalen Eigentbumticheiten in Ausbrud, haltung und Roftim bargefiellt, und auch in allen Gingelbeiten ber Umgebung verricth fich bas forgfältigste Studium. Das Bilb machte im Ganzen einen überaus vortheilbaften Eindruck. In Auffassung und Farbe war die Einwirtung der Werke von Alma Tadema unverfennbar. Wir haben schon früber in diesen Blättern auf bas bervorragende Talent von Anadfuß aufmertiam ju machen Gelegenheit genommen (bei Beiprechung feines großen Kartons "Chrimbith an ber Leiche Giegfriede" in Ro. 18 bes 5. 3abr-gange, feiner Gligen aus bem Rriege von 1870 -71 in Ro. 4 bee 7. Jahrgange und feiner Konturrengitigen in Ro. 19 bes 7. Jahrgange) und wir freuen une baber um fo mehr, uniere 7. Jabrgangs) und wir freuen uns baber um so mehr, uniere ginfing. Pkeinung burch bies neue Wert besestigt und burch bie Eribeilung bes großen Reisestigenbums nach Rom an ben Kinftler seitens ber höchten prensischen Kunstbehörbe bestärigt zu seben. Eine gleichzeitig ausgestellte Zeichnung von Knadfuß "Seene aus hamtet" erichien uns etwas zu manieriert und theatralisch, um ganz befriedigen zu können. Emil hünten brackte ein sehr getungenes fleines Beiten. Emil Gunten brachte ein febr gelungenes fleines Reiter-portrait bes Raifers Bilbelm mit Bismart, Moltte und Roon im hintergrunde, und Rubolf Jorban gab in ber "Krantensuppe" bie veranderte Biederholung eines frühern Bildes, bessen Borzitge in Zeichnung und Farbe jest noch in erbebtem Grade gur Geltung tamen. Der "Borpoften vor Baris" von E. Gillissen zeichnete fich namenlich durch eine filbiche land: ichaftliche Stimmung aus, mabrent eine "Martifcene" von C. Schlefinger ben fribern Berten biefes Runflers in Karbe und Bebantlung weientlich nachftanb. Bon ben Lant: ichaften ift befonders ein Baltbild von G. Deber megen ber auferorbentlichen Raturwabrbeit in Ton und Stimmung lobenb bervorzuheben. Auch bie Radlaben von Fraecati von Arng fanben eine beifällige Aufnahme. In ber Ans In ber Ansftellung von Eb. Schulte maren mehrere rühmenswerthe Portraits von Clemens Bewer, L. Schafer, J. Röting und Fran Maric Wiegmann ju feben, von benen wir namentlich bie beiben Bruftbitber ber juicht genannten Kinftlerin anguer-Gie zeigten uns ben berühmten Diftoriter tennen baben.

Brofeffor Beinrich von Spbel in Bonn nebft Gemablin in fprechender Aebnlichteit und geiftvoller Auffaffung und gehörten ju ben besten Leiftungen ber trefflichen Malerin. Gin großes Attargemalbe fur eine Rirche in Bierfen von D. Lauenftein muß ebenfalls als ein febr verbienftliches Bert gerühmt werben. Es fellt bie beitige Elifabeth bar, welche Waifentinder und beren Beidulter bem gottlichen Segen bes Beinelindes empfiebt, meldes auf bem Schoofe ber beiligen Inngfrau, von Engeln umgeben, thront. Die Komposition biefes ale Botivbitt jum Anbenten einer eblen Dame gestisteten Gemalbes ift verftanblich und abgerundet und die malerifche Ausführung sehr gelungen : frei von jeber üglichen Krauthaftigteit, an ber so monde reli-gibse Bilber leiben, zeugt es in ber Auffaffung von inniger Frommigfeit und in ber Darftellung von forgfältigem Stu-bium ber Ratur. — Ein fleines Rirchen-Interieur aus hilbesbeim von Anbreas A denbach verbient wieder als ein mabres Rabinetstück seinster Durchsilbrung gepriesen zu werden, und von den Genredildern zeichneten sich die "Langeweile" von Frl. Ernestine Friedrichsen und das "Schlummerlied" von Karl Mücke vortheilbaft aus. Ein großes Thierstill von R. Burnier überraschte durch die sast blendende Lichtwirfung in der Wieder wieder der fonnig bellen Nachminagsstimmung, litt aber leider wieder burch eine etwas belorative Behand-lungsweise. Der Gisgang bes Rheins bei Caub von karl Dilgers war ein boch poetisches, treffliches Bild, beffen roman-tijch-phantaftischer Einbrud burch bie Staffage eines ritterlichen Jagbjuges noch erhöht murbe.

3m Berliner alten Mufeum find einige bemertenewerthe Beranderungen theile icon vollendet, theile in Ausführung begriffen. Bor Allem find im Antiquarium Die gierlichen Terratotten aus Tanagra bedeutent vermehrt, boch, wie bas Bert. Tgbl. mittheilt, noch nicht vollgablig aufgestellt. Db-wohl fie alle im Glasschrante fieben, find boch einzelne, be-fonbers werthvolle, um fie bem gerfebenden Ginflusie ber wechseinden Luft möglichft zu entzieden, noch besonders unter Glas-gleden gestellt. Sie dirften sich zur Rachbildung, 3. B. in Borzellan-Bissuit, zu elegantem Zimmerschmud ganz besonders empfehlen. Im Mingkabinet ift feit Monaten ber hildesheimer Silberfund in zwei übereinander stehenden Glassassen recht fcon und prattifc aufgestellt, manche Bafen und Befäge mit-tele einer außen befindlichen Rurbel auch brebbar. Die griedifden und romifden Statuen erhalten eine ganglich neue Ausstellung und Rummerirung, viele berfelben baben icon unter ber bisherigen Bapier-Signatur elegante Metallichitben mit Ramen und Rummer für ben fünftigen Ratalog. Gemälde-Galerie geben, wegen Bertheilung ber Suermondt'ichen Sammlung, gleichfalls bebeutenbe Umftellungen vor fich, fo-bag einzelne Abtheilungen jest gang geichloffen finb.

#### Vermischte Nachrichten.

B. Für das Cornelius-Dentmal in Duffeldorf find bis jett eingegangen 20,068 Thaler; ba jedoch ber ausführende Rünftler, Bildbauer Donn borf in Dresben, laut Bertrag 23,000 Thaler fir bas Standbild erhalt, und außerbem noch bie Roften ber Fundamentirung zu bestreiten find, so fehlt noch immer eine bubiche Summe, um bie Roften vollftanbig zu beden. Donnborf ift feit bem Frubling bes verfloffenen Jahres 1874 mit bem Werte beichäftigt und will baffelbe bis 1877 vollenden, in welchem Jahre Die feierliche Aufstellung erfolgen soll. Wir hoffen baber, bag ein alleitiges Interesse recht balb die noch fehlenden Gelder eindringen werbe.

Bur Erinnerung an S. Regnault. Am 19. Januar fanb in ber fleinen Dorftirche von Rueil eine wenig besuchte Tobtenfeier für bie Befallenen bes morberifchen Tages von Bugenval feier sür die Gefallenen des morderischen Tages von Bugenval und Montretout statt. Die Erinnerung an diese sür Paris und Frankreich so schmerzvolle Periode derührte namentlich auch die fünstlerischen Areise ties. Man hat nicht vergessen, daß der Tag von Bugenval, wenn er die Kapitulation von Paris berbeisührte, ebenfalls der französischen Malerei einen underechendaren Berlust beibrachte. Man mag vieleicht aus patriolischer Auserkennung den wirklichen Berth heuris Augnault's, des Gestellenun wen Montretaut ein mentig über des ihm aufannende fallenen von Montretout, ein wenig fiber bas ibm aufommente Riveau erhoben haben, immerhin ift ber 29jabrige Runfter bis jest noch nicht erfest worben. Regnault hatte, mas fonder-

barerweise ben beutigen frangofischen Malern abgebt: Temperament. Er opferte nicht allein ber Gragie und Elegang er malte mit nerviger Dant, welche burch eine fenrige Bban-tafte immer richtig, immer treffent geführt wurde. Dag bei taste immer richtig, immer treffend geführt wurde. Daß bei biefer Anlage Regnault auch gegen bie Mängel seiner Borzüge zu fämpsen hatte, daß er sich numentlich vor dem hinüberspielen in's Grelle bewahren muste, ist allerdings wahr. Er seiber anerkannte dies und rechnete so wie seine Bewunderer auf die Zen, welche das Blut abkühlt und der hand mehr Kestigkeit und Rube verleibt. Aber die Zeit wurde ihm nicht gegönnt, und es bleibt ihm nur das Andenken, welches ihm das in der kleinen Kirche von Rueil versanweite Däussein bas in der fleinen Rirche von Rueil verfammelte Sauflein Betreuer mibmete P. d'A. Getreuer widmete.

11 Ausgrabung der Afropolis von Athen. burch bie von ber beutichen Rommiffion bei ben Ausgrabungen in Olympia ju erhoffenden miffenichaftlichen Refultate, bat fürztich ber Direttor bie frangofifden archaologifden Schule in Athen, Burnouf, ben Berichlag gemacht, bie völlige Ansgrabung ber Atropolis zu Aiben, welche er icon vor bem beutich - französischen Ariege geplant hatte, nun in Aussilbrung zu bringen. Er verlangt bafür 150,000 Fres. Da er glaubt, biefe Ausgabe bem Staate jeht nicht jumuthen zu können, wendet er fich an Private, an Klinfler, an gelehrte Gefellschaften ze. mit ber Bitte, biefe Summe durch freiwillige Beis träge zusammenzubringen.

#### Dom Kunstmarkt.

If Gin neues Bert über tertile Runft. Außer bem in Rr. 11 b. 3. biefer Blätter angezeigten großen Werte über Webe-Ornamente von Fr. Fischbach, erscheint gegenwärtig auch ein französisches Wert ähnlichen Inhalts, "l'Ornement des tissus" von Dupont-Auberville, welches auf 100 Taseln Farben-brud ungefähr 20110 Muster aus allen Zeiten, vom Alterthum burch bas Mittelalter und bie Zeit ber Renaissance hindurch bis auf unser Jahrhundert in polychromen Darstellungen nebst erläuterndem Texte enthalten wird. Für Deutschland hat die Buchhandlung von f. Coeme in Leipzig ben Bertrieb biefes von Bachelin-Defforenne unternommenen Wertes übernommen.

R. B. In Dangig tommt jest bie febr werthvolle Rinnft-fammlung bee Stadtrathe 3. C. Blod, beren Sanptgewicht in ben ausgezeich netften und feltenften Exemplaren ber iconften Rupferftiche aller Zeiten beftebt, welche aber auch viele andere attere Runftwerte verschiedenfter Art in Bolg, Bronce, Borgellan sc. enthalt, jum Bertauf.

Die Sandzeichnungen der Uffizien werben bemnachft in photolithographichen Abbruden berausgegeben und follen in Beften zu vier Blatt ericheinen. Jebes Deft wird 1-11/2 Mart toften. Den Bertrieb für Deutschand hat bie Buch-handlung von Flor & Findel in Florenz übernommen.

#### Beitschriften.

The Academy. No. 140.

Winter exhibition of old masters at the Royal Academy, von Sidn. Colvin. I. — The Water-colour-Society, von W. M. Rossetti. — Recently discovered antiques in Rome, von C. J. Hemans.

No. 141.

Notes on a tour in the Cyclades and Orete. I, Delos and Rhenels, von H. F. Tozer. — Sixth winter exhibition of old masters at the Royal Academy, von Sidney Colvin. (Forts.— The Water-colour Society, von W. M. Rossetti. (Forts.) No. 142.

Notes on a tour in the Cyclades and Crete. II. Temos; von II. F. Tozer. — Sixth winter exhibition of old masters at the Royal Academy, von Sidn. Colvin. Forts. The Flavian Amphitheatre, von C. J. Hemans.

L'art, revue hebdomaire. Folio, Paris, H. Heymann.

No. 1 u. 2.

No. 1 u. 2.

Notre but. — Lazare Duvaux et la Marquise de Pompadour, von Eugen Véron. I. — De la nationalité dans l'art, von Phil. G. Hamerton, I. — Les fouilles de Pompél et la Musée de Naples, von L. Ménard. I. Mit Abbild.) — Le fils de Gavarni, von Paul Leroi. I. (Mit Abbild.) — Un continuateur de Bartsch, von J. B. Wemsill. Mit Abbild. — Le style Pompadour, von E. Véron. — Jean Baptiste Isabey, von A. Gaugeyay. — An Louyre, von A. Gaugeyay. von A. Genevay, I. — Au Louvre, von A. de Buisseret. L. — 5 Kunstbellagen.

Art-Journal. Januar.

E-JOHPHAL. JAHUAF.

Studies and sketches by Sir Edw. Landseer. (Mit Abbild.) —
Early engravings in the Royal Gallery at Florence, von F.
P. Seguler. — The works of Lawrence Alma-Tadema. von
James Dafforne. (Mit Abb.) — The stately homes of England: Burleigh, von Hall und Jewitt. (Mit Abbild —
Memorial sketch of the late J. H. Foley, von G. F. Toniawood. — The history of the eucharistic vestments, yon E.
L. Cutts (Mit Abb.) — Obitnary: Theodore Hildebrandt. —
Beigegeben drei Statistiche, von denen einer zu dem Artikel
von Teniswood. von Teniswood.

L'art universel. No. 1.
Silhouettes d'artistes. Fortuny, von L. Gonse. - Les artistes autrichiens. Rumpier, von Edm. Bazire. — Le priz aunuel du roy, von H. Noël. — Quelques heures à Anvers, von C. Lemonnier. — Les eaux-fortes de W. Unger; les étrennes de l'art; le peintre-graveur par M. M. Hippert et Linnig. No. 2.

Le nouvel opéra, von Louis Gonse. 1. — Quelques heures à Auvers, von C. Lemonulor. Schluss: — Les artistes beiges: Gustaf Wappers, von H. Noël.

Les Beaux-Arts. Paris, E. Dentu. No. 1.

Le panthéon homérique, von V. de Laparde, — Les tableaux qui s'en vont, von P. de Saint-Victor, — Du spiritualisme dans l'art, von H. Houssaye. — Lettres sur l'art, von E. Delacroix. — Shakespeare paysagiste, von J. Claretlo 4 Kunstbellagen.

Blätter für Kunstgewerbe. IV. Bd. 1. Heft.
Fransen und Quasten, von J. Falke. (Mit Abbild.) — Das
Salzburger Museum. — Abbildungen: Himmelbett, 17.
Jahrh., deutsche Arbeit; Flacon, 16. Jahrh.; Kaminständer
aus Schmiedenisen, 16. Jahrh., venetian. Arbeit; Stoffmuster
aus der Bock'schen Sammlung: Seidengewebe, 16. Jahrh.,
italien. Arbeit; Atlangewebe, 16. Jahrh., französ. Arbeit;

Rother Damast, 16. Jahrh., französ. Arbeit; Seidengewebe 13 Jahrh., italien. Arbeit. — Moderne Entwürfe: Emaillirte Cassette, Punschbowle, Wanddecoration, Tafelaufsatz. Gazette des Beaux-arts. Januar.

Quinse sonnets de Michol-Ange, von Saint-Cyrde Rayssac. Mit Abbiid.: — Anet, von A. de la Fournelle. — Le Baron de Vick. Mit Abbild.: Murillo et ses élèves, von P. Le fort. Mit Abbild. — Exposition de l'Union centrale. Histoire du costume: Sailes orientales, von A. Jacquemart. — Les ivoires de Franç. Duquesnoy, von A. Darcel. — "Le dix huitième siècle de P. Lacroix", von R. Ménard. (Mit Abbild.) Collection Basilewaky, von Clément de Ris. Gewerbehalle. 1875. 1. Heft.

Die chemaiige kaiseri. Porzellanfabrik in Wien, von Jacob Falke. Mit Abb.) — Abbildungen: Sockelverzierung eines Altars im Dom zu Orvieto. — Moderne Entwürfe: Plafond, Marmorkamin, Büffet, Schrank, Glasvasen, Standuhr, Schmuckkästehen, Thorweg, römische Goldwaaren.

Journal des Benux-aris. No. 1.

Paul Véronèse, von J. Rousseau. — L'oeuvre de W. Unger: Frans Hals, von Ad. Siret.

#### Auktions-Kataloge.

Rudolf Lepke in Berlin. Versteigerung am 9. Februar. Katalog von Oelgemälden alter Meister. Sammlung des Banquier Host mann, Celle, und des Rittergutsbesitzers von Voss, Görlitz. 64 Nummern.

Versteigerung am 15, 16. u. 17. Februar. Sammlung von Kupferstichen, Radirungen, Holzschnitten, Büchern

etc. (Sammlung F. W. Krauss, Cords u. A.) 736 Nummern.

#### Inferate.

#### EXPOSITION

## BEAUX-ARTS

A LA HAYE

(Royaume des Pays-Bas)

La Commission directrice de l'Exposition des Beaux-Arts, constituée ous les auspices de la Régence de La Haye, a l'honneur d'annoncer que «Exposition aura lieu du 16 mai jusqu'au 27 juin 1875, dans les salons de "Académie de peinture au *Princessegracht*.

Les ouvrages destinés à l'Exposition devront être adressés à la Commission directrice de l'Exposition des Beaux-Arts à La Haye (au Tecken-Akademie, Princessegracht). La franchise de port n'est pas exigée. Toute-fois la Commission ne payera pas les frais de transport des objets envoyés par GRANDE VITESSE. Pour l'extérieur du cadre la forme carrée est de rigueur.

La Commission recevra les objets destinés à l'Exposition du 15 avril jusqu'au 1 mai à minuit. Après cette époque aueune oeuvre ne sera reçue.

La Commission n'accepte que les oeuvres d'artistes vivants. Ne pourront être présentés les copies, les ouvrages qui ont deja paru à l'Exposition de La Haye, les tableaux ou autres objets sans cadre.

Le nombre des tableaux que chaque artiste est admis à envoyer à l'Exposition est limité à trois.

Après la clôture de l'Exposition les objets qui en auront fait partie seront renvoyés au domicile des artistes nationaux et les ouvrages des artistes étrangers aux adresses indiquées. La Commission ne se charge pas

de la franchise de port pour le retour.

La règence de la ville mettra à la disposition de la Commission directrice une somme d'argent pour laquelle on fera l'acquisition d'un ou de deux tableaux, qui seront placés au musée de peinture moderne de La Haye. Cet achat sera considére comme une distinction pour l'artiste. La Hayr, le 28 Januar 1875.

La Commission directrice de l'Exposition: F. G. A. Gevers Deynoot, Président. Johan Gram, Secrétaire.

Bir fuchen ju taufen und bitten um gf. Ginfenbung von Offerten mit Angabe bee Breifee:

"Zeitschrift f. bild. Kunst". complet, joweit ericienen, und einzeine Jahrgange.

Frantsurt a. M., Februar 1875.

Joseph Buer & Co., Refimartt 18.

## Holbein

## seine Zeit.

### Alfred Woltmann.

Zweite umgearbeitete Auflage.

#### Mit Illustrationen.

Ein stattlicher Band, 494 S. gr. Lex.-8. Preis broch. M. 13; geb. M. 15, 50.

Ein Supplementband, das kritische Verzeichniss der Holbein'schen Werke enthaltend, wird später ausgegeben.

E. A. Seemann.

Sierzu 2 Bellagen von B. Spemann in Stuttgart und Denide's Berlag in Berlin.

X. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Bien, Eberefianungaffe 25) eb, an die Beringab. (Letpig. Rönigöfir. 3), ju richten.

12. Sebruar



Mr. 18.

#### Inferate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunschandlung ans aenommen.

1875.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericeinend, erbalten bie Abennengen ber "Beitichrift fur bilbenbe Aunfi" gentin; fur fich allein bezogen loper bes Jahrgang 3 Thir. jowohl im Buchantel wie auch bei ben bentiden und ofterreichischen Poftanfialten.

Inbalt: Das Kriegerbenkmal in Stutigart. — Korrespondeng: Berlin. — Etord, Aunftgewerbliche Borlageblatter; Der bile, Gladen-Bergierungen; Breub, Die baulichen Alterthumer bes Lippischen Landes. Brager Kunftabemie. — Etrabburger Muniter; Brener Beinbirche; Errebitton nach Camerbrate. — Bom Aunftmarft: Paris; Phetographien fienefischer Aunftwerte; Berfteigerung ber Galerie Calamanca. — Zeitschriften. — Inferate.

#### Das Kriegerdenkmal in Stuttgart.

Am Jahrestage bes Sieges ber Burttemberger bei Champigny, ben 2. Dezember v. J., wurde bas Denkmal für die in Stuttgart beerbigten 138 deutschen Krieger auf bem Süblirchhofe eingeweiht.

Es ist bei weitem das namhafteste der nicht geringen Zahl von Kriegerdenkmälern, welche in Württemberg allenthalben errichtet wurden, sowie das schönste;
es gehört aber auch, was harmonischen Ausbau betrifft,
unter die gelungensten devartigen Denkmäler in Deutschland überhaupt. Der Entwurf dazu stammt von dem
genialen, durch eine Reihe bedeutender Schöpfungen
rasch berühmt gewordenen Stuttgarter Architesten, Prosessor Abolph Gnauth.

Die Komposition hat solgende Anordnung. Neber einem niedrigen Erdauswurse lagert sich zunächst ein gewaltiges parallel epipedisches Basament, an den Eden durch kandelabertragende Bostamente ausgezeichnet, während in die Seitenflächen Erztaseln mit den Namen der Gefallenen eingelassen sind. Auf dem Basament steht ein mächtiger Sartophag, welcher vermittelst eines kleinen chlindrischen Auffaves eine ideale weibliche Figur trägt, die stehend, leicht übergeneigt, mit jeder Hand einen Kranz darbietet.

In frei behandelten antiken Formen bant sich bas aus buntem Sandstein und Bronze zusammengesetzte Monument mit einer Klarheit und Folgerichtigkeit der einzelnen Theile bei mannigsaltigstem Umriß, und einer Schönheit in den Berhältnissen auf, welche unfern uns bedingten Beifall heraussordert. Besonders gelungen ift die Art der Bildung des Sarkophages und wie

durch denselben aus dem breitgelagerten Basament der Uebergang gewonnen wird zu der aufrecht stehenden Krönungssigur. Ein originelles, effestvolles Hilfsmittel bildet dabei der niedrige, von einer Draperie siberhangene Untersat, auf welchem der Sarkophag steht.

Ginem Borwurfe freilich, welcher mehrfach gegen die Komposition erhoben worden ift, burfte bieselbe taum gang entgeben, nämlich bem, bag die weibliche Figur auf bem Dedel bes Sarlophages felber fteht. Der Gedanke hat etwas Unangenehmes, und man wird ihn, wenn man ihn einmal gefaßt hat, nicht so leicht wieder los. Es muß auch jugeftanden werben, daß eine berartige Anordnung unter ben Meisterwerken ber früheren Kunstperioden nicht zu finden ist; bei ihnen pflegt nur der Berftorbene felbst unmittelbar auf dem Sartophag angebracht zu fein, andere Figuren aber an ober auf bem Gehäufe bes letztern. Michelangelo hat zwar auch bei feinen Mebichergrabern wieder jum Außergewöhnlichen gegriffen, indem er bie Figuren ber Tageszeiten unmittelbar auf ben Sartophagen angebracht; aber biefelben find boch wenigstens gelagert und wirfen bei ihrem ruhigen Berhalten und ihrer großartigen Stili= firung wesentlich ornamental, mabrend bei ber Figur unferes Kriegerbentmales, ba fie ftebend und handelnd erscheint, dies weit weniger ber Fall ift.

Wir haben indeß zu konstatiren, daß doch auch Beispiele der Gnauth'schen Anordnung in einigen, wenn auch nicht gerade hervorragenden Werken der Renaissance sich vorsinden (s. Tost, Monumenti saeri e sepolerali, T. XOVII und CII).

Es ist fodann anzuerfennen, baf bei unferem Monus mente jenes bebenftiche Motiv nicht nur zu feiner tris

vialen Darstellung geführt hat (wie vies z. B. bei bem modernen Grabmal des Machiavelli in Sta. Eroce in Florenz der Fall ist;, sondern daß es derart gehandhabt ist, daß wir uns desselben über dem Bohlgefallen an dem herrlichen Ausbau gar nicht sogleich bewust werden. Auch erscheint der Sartophag durchaus nur symbolisch als Kenotaph, der mächtige Unterbau mit den Inschriftstaseln dagegen als der eigentliche Grabbehälter.

Bas die Durchführung des Werfes im Einzelnen betrifft, so drückt sich in der fräftigen, dem Material entsprechenden Detailbildung eine wohlthuende Entschiesdenheit aus, doch können wir nicht umbin, auf einige störende Einzelheiten aufmerksam zu machen. So hätte die Abschlußpartie des Sarkophags etwas ruhiger und edler gebildet werden dürsen. Ein barockes Motiv ist es auch, daß die Schnüre der Guirlanden, welche die Kandelaberpostamente schmücken, unter den Gliederungen durchlausen. Diese Guirlanden, wie die Draperie, zeugen leider auch durch große Steifigkeit von einer sehr ungesübten Hand, welche bier den Meißel geführt; eine nachträgliche geschickte lleberarbeitung wäre dringend zu empsehlen.

Dagegen ist dann wieder lobend hervorzuheben, daß ein Theil der Ornamente in wohlberechneter Beise nur als Einlage in schwarzer Masse behandelt wurde, wodurch die Birkung der großen, ohnedies schon abwechselungsvollen architektonischen Formen gewahrt blieb.

Die fehr gut vertheilten brongenen Buthaten (Erg= tafeln, Kandelaber, Trophäe und Figur) find im Allgemeinen zur Bufriedenheit ausgefallen. Die Figur, aus einer Konturrenz breier hiefiger junger Künstler hervorgegangen, ift eine recht tüchtige Leistung bes Bildhauers Ernft Rau. Die anmuthige, aber fraftige weibliche Gestalt stimmt im Allgemeinen fehr wohl zu= fammen mit dem architektonischen Unterbau, sie ist von guten Proportionen und von edlem Anftande in Baltung und Bewegung, obwohl etwas mehr Sicherheit bes Auftretens ihr zu Statten gefommen ware. 3bre Dra= pirung sodann konnte zwar von freierem und einfacherem Burfe fein, aber immerhin ift Diefelbe mit großer Gorgfalt burchgebilbet, und an einzelnen Stellen, wie g. B. an der linten Seite ber Figur, von origineller Bebandlung. Eigentlich unbefriedigt läßt nur bas Geficht, bem ein tieferer feelischer Ausbrud total abgeht. Damit hängt zusammen, daß wir über die Benennung ber Figur, welche nur burch einen Eichenfrang im Saar in ungenügender Beife charafterifirt wird, une nicht recht flar werben fonnen.

Als ber verhältnigmäßig am wenigsten gelungene Bestandtheil bes Dentmales ist wohl ber auf ber Sartophagvorderseite über einem Schwerte aufgehestete, und von Lorbeer= und Palmzweigen eingefaßte, bronzene Schild zu betrachten, bem auf der Sartophagrüdseite

ein, jedoch nur in Stein ausgeführtes, "eisernes Kreuz" entspricht. Dieser vordere Zierrath ist etwas zu massig gehalten, er ordnet sich dem Körperganzen des Sarsophages nicht genug unter, auch hätte das auf dem Schilde angebrachte, grimmig den Rachen aufreisende Löwenshaupt, welches der treffliche Thiermaler Friedrich Specht in Stuttgart modellirt hat, einer weit weniger naturalistischen, stilvolleren Behandlung bedurft.

Doch alle die angeführten fleinen Mängel versichwinden vor dem imposanten, mahrhaft monumentalen Gesammteindrucke, welchen bas Ganze hervorbringt, und die Stadt Stuttgart hat allen Grund, auf den Besitz bieses würdigen Erinnerungszeichens flotz zu sein.

B. F. Mrell.

#### Korrefpondeng.

Berlin, im gebruar 1875.

Die wahrhaft abschredende Sterilität unserer Runftausstellungen war ber Grund, weshalb ich erft nach mehreren Monaten meine Berichte wieder aufnehme. Gelbst die afabemische Kunftausstellung bot im Allgemeinen keinen erfrenlichen Anblid. Bas bort an Bebeutungsvollem und Erwähnenswerthem zu feben war, war ben Freunden der Runft meift von der Wiener Beltausstellung in guter Erinnerung, und ba bie Rauf= lust eine außerst mäßige war, trieben sich bie für ben Berfauf gemalten Bilber ben gangen Binter hindurch in unfern Ausstellungslofalen umber. Bon außerhalb tamen nur febr wenige Gemälde, unter biefen taum eines von hervorragendem Intereffe. "Simfon im Schoose ber Detila" von Brof. Bloch (Ropenhagen), war in Sachfe's neuerbautem Runfthaufe ju feben und ift gegenwärtig in Wien ausgestellt. Es verbiente ichon beshalb unfere Beachtung, weil aus bem Rorben nur äußerft felten Runftwerte größeren Umfanges bis gu uns gelangen. Die malerische Behandlung bewegt fich im Geleise ber alteren Duffelborfer Schule. Die Revolutionen auf toloriftischem Gebiete, die fich neuerdings in Franfreich, Defterreich und auch bei und vollzogen haben, scheinen am nordischen Benedig fpurlos vorübergegangen zu fein. Dagegen ift bie beutzutage febr felten gewordene, gewiffenhafte Durchführung bes Einzelnen und bas forgfältige Studium bes menfclichen Körpers an dem Blochifchen Bilbe unbedingt anzuerkennen. In bem Gegensate ber nachten Körper bes Simfon und ber Delila liegt auch ber Sauptreiz bes Bilbes. Delila ift eine pitante, rothblonde Schönheit; ihr Körper ift ziemlich frei von akademischer Zimperlichkeit und aut naturalistisch burchgebildet. 3m Ausbrud ihres Gesichtes ift ber Stolz über die vollbrachte That, bas gagende Bangen für den Ausgang und feste Entschtoffen= beit ale (Brundzug ihres Charaftere in gludlicher Die

schung vereinigt. Wenn nur ber Simson nicht ein so hästlicher, ungeschlachter Riese ware! Der farnesische Herfules ist ja auch fein Abonis und soll auch keiner sein; aber in seinen Zügen liegt wenigstens eine gewisse Poheit, während ber Gesichtsausbruck bes Bloch'schen Simson nichts als gemeine Sinnlichkeit zeigt. Man sollte von Rechtswegen für ben jüdischen Helben Mitteid empfinden, aber man freut sich im Gegentheil, daß bieses Ungeheuer von den Philistern — und von welchen Philistern! — unschädlich gemacht wird.

Berr Sachfe eröffnete fein gefchmadvoll ausge= ftattetes, vom Architeften Badhaus erbautes Kunfthaus in der Mitte bes Oftober. Ein geräumiger Oberlicht= Saal im ersten Stockwert umfaßt die Gemälbeausstellung. Mag man auch über ben absoluten Berth bes Ober= lichts berechtigte Zweifel begen, für wechselnde Ausstellungen biefer Art, für Raume von ber Größe bes Sachse'schen scheint mir bas Oberlicht bas einzig ver= wendbare. Boch einfallendes Seitenlicht, im Bringip gewiß bas allein richtige, fann nur bei Rompartimenten von geringer Tiefe jur Geltung fommen. Als Deforation bes Saales hat Berr Sachfe ben Raulbach'ichen Fries gewählt, der fich um die großen Wandgemälde im neuen Museum zieht und die Sauptmomente ber Rulturgeschichte in satirisch=humoriftischer Beise gloffirt. Der Fries wurde in Bachsfarben auf Gelbgrund von Beimarer Rünftlern unter ber Leitung B. Bolbe's ausgeführt.

In ber Bemalbeausstellung erregte besonbers eine Anzahl höchft origineller Uguarellbilder von Subert Bertommer (London) allgemeines Aufsehen. Gines ftellte bie Berhaftung eines Wildbiebes in einem baberischen Dorfe bar. Der Unglückliche erscheint, völlig gebrochen, von Weib und Rindern umringt, in ber Thur feiner zerfallenen Sutte, an ber er fich frampfhaft mit ben Banben festhält. Bor ihm fteht ein Förster und ein Bensbarm, ber ben Stedbrief prüfend mit ben Berbachtigen vergleicht. Dann fieht man noch einen Theil ber Dorfstraße mit neugierigen Gevattern und Basen und erschreckten Knaben und Dabden. Das Bild reicht in ber Farbe g. B. an bie Paffinifchen Aquarelle nicht heran. Der Maler scheint mit Absicht eine falte Farblofigfeit gesucht zu haben, um bie trube Stimmung ber gangen Situation noch zu verstärfen. Die ergreifenbe Gewalt Dieses Bilbes lag in ber erstaunlichen Bahrheit und in ber Scharfe ber Charafteriftit, welche nirgende zur Uebertreibung neigte. Dan wurde ftellenweise geradezu an die "chargirte" Charafteriftit Mengel's erinnert. An= ziehender in der Farbe waren zwei fleine Bildchen: ein altes Chepaar beim Mittageeffen, und eine junge Dame in luftiger Sommertvilette, welche vor einem Landhause mit einer alteren Frau plaubert. Eines ber reizenbften und pitanteften Figurden, welche je ein Daler gemalt

bat! Dagegen mar ein größeres Bild, welches eine Art herentang barftellte, unter bem Titel ,a Fairy Overture" in Farbe, Komposition und Gujet minbestens abschredenb. - Ale ein Bild von größerer Bebeutung waren "die Bacchantinnen" von bem Biener Eugen Felix zu registriren. Als ber Schanplat bes Borgangs tonnte man fich einen Sain bes rebenbefranzten Raros ober eine andere burch bacchischen Rultus berühmte Statte benfen. Die Mitte bes Bilbes nahm bas brongene Bild eines Ban auf einem fteinernen Pfeiler ein. Der Abend bat fich auf bas Gefilde gefentt: burch eine Lichtung bes Sains blidt man auf blaue Berge im Dämmerlichte. Da find zwei Bacchantinnen berbeigeeilt, um bem Gotte ihr Opfer bargubringen. Die eine ber Schwestern umfaßt sein Bild mit ber linken Sand, während fie mit ber rechten einen weingefüllten Bofal jur Spende erhebt. Eine reichliche Gulle rothlichen Daares fallt auf ihren Raden berab; jebes Gewandes ledig steht sie ba, in feuscher Grazie unbewußt ihre Reize enthullend. Wir haben feine naturalistische Abfcbrift eines beliebigen Dobells vor uns, noch eine schemenhafte, abstratte Körperformel ohne Fleisch und Blut, sondern ein mit ben idealsten Reizen ausgestattetes Beib, beffen einzelne Buge ber natur entlehnt, aber schwerlich irgendwo vereinigt anzutreffen find. Eine zweite Bacchantin liegt im Borbergrunte auf einem Bantherfelle ausgestredt. Gie ftütt fich auf ben rechten Urm und bietet mit ber erhobenen Linfen Trauben bem Gotte bar. Rosen, Agaleen und andere Rinder ber Flur find in Fulle auf bem Boden verstreut. Engen Felir bat, wie befannt, ben Frangofen ihre belifate Formengebung und ihre Farbenfünste abgelauscht, und diefe feine Borguge machten fich in glanzender Weise auf biefem Bilbe geltenb, bem erften, bas man von ihm in Berlin gesehen. hoffen wir, daß unfere Berliner Künstler, die im Allgemeinen nicht konservativ sind, manches von ihm gelernt haben! Jedenfalls wünschen nicht wenige von ihnen das eminente technische Können bes Warschauer Jozef Brandt (München) zu besitzen, von bem, gleichfalls jum erften Dale, ein größeres Bild in ber Runfthandlung von Sonrath und van Baerle ausgestellt ift.

Der Gegenstand ist, wie gewöhnlich bei Brandt, seltsam und bizarr. Ein langer Zug utrainischer Kosfaten in phantastisch aufgeputten Kostümen reitet unter Führung bes Hetmans am frühen Morgen durch die gradreichen Gestlde ihrer Heimath. An ihrer Spitze zieht eine Musikbande mit Guitarren, Tamtams und ähnslichen Instrumenten einher. Auch Brandt hat seine virtuose Technis von den Franzosen gelernt und sindet um ihretwillen bei uns, wo man das Aeuserliche meist über Gebühr schätzt, große Bewunderung. Ich darf bei diesem Bilde konstatien, daß es von Zeichnungsseichnungsseichen Bilde konstatien, daß es von Zeichnungsseiche

fehlern viel freier ift als die meisten früheren Bilber bes Künftlers.

Das Ausstellungslotal bes Bereins Berliner Rünftler hat erft jest etwas Bemerfenswerthes geboten. Meifter An aus hat baselbft fünfzig Studien nach ber Natur ausgestellt, welche ben Runftfreunden einen intereffanten Einblid in Die Wertstatt bes großen Charafteristifers gewähren. Was der Künftler etwa mahrend eines Jahr= zehnts ber Natur abgelauscht, bavon bietet er uns hoch= willtommene Broben. Gine Reihe rheinischer Bauern und Bäuerinnen, behäbige Landwirthe, Burgermeifter und Schöffen, meift in Bruftbilo, alle mit ber Roble gezeichnet, ziehen an uns vorüber, weiter ein paar Dohren, ein Bagabund am Schenttische, wie ibn ber Bufall bem Griffel bes Rünftlers bot. Die Röpfe find mit sicherer Sand icharf und pracife burchgeführt, Bruft und Oberkörper nur leife angedeutet, wie es Durer und Holbein zu thun pflegten, wenn sie eine charafteristische Figur oder eine erlauchte Perfönlichkeit, beren Zeit kontbar mar, in wenigen Stunden porträtirten. Richt bloß in ber Mache erinnern biefe Porträtftudien an die großen Meister ber Borgeit. In dem liebevollen Sichunter= ordnen unter bie Ratur, in bem tiefen Gingeben auf ihre Intentionen, in ber pragnanten, glanzenden Scharfe ber Charafteriftif, in ber erftaunlichen Sicherheit, mit welcher ber Meister Die Quintessenz ber verschieden= artigsten Physiognomien erfaßt und wiedergegeben bat, in diesen und anderen Eigenschaften tommt der moderne Rünftler ben alten nabe, wenn nicht gleich. ift das Charafteristische ber Erscheinung übertrieben, überall ist mit sicherem Takt die Grenze festgebalten. welche die äußerste Naturwahrheit von der Karrifatur trennt. Einige biefer Studien hat ber Deifter bei ber "Bauernberathung" verwendet, welche auf ber Wiener Weltausstellung zu schen mar. A. R.

#### Runftliteratur.

Kunstgewerbliche Bortageblätter für Rcal=, gewerbliche Fach= und Fortbildungsschuten. Im Auftrage ber f. t. Ministerien für Kultus und Unterricht und bes Handels herausgegeben von 3. Stor cf., Prof. an der Kunstgew.=Schule des f. t. Oesterr. Mus. Wien, R. v. Waldheim. 1. u. 2. Liefg. 1874. Imp. Fol. Preis der Lieferung 7 fl. 50 Ar. ö. W.

Dieses Werk ist bestimmt, eine Lücke in bem Unterrichtsapparat berjenigen Anstalten auszusüllen, welchen die Borbildung der gewerblichen Jugend obliegt. Es soll dem Schüler Anleitung geben, Stilsormen, welche er durch den theoretischen Unterricht und durch die Anschauung in Ruseen und Borbildersammlungen kennen gelernt hat, praktisch anzuwenden. Daß erst dadurch das Studium der Stillehre, das Zeichnen nach Originalen ober Abguffen u. f. w. wahrhaft fruchtbar ge= macht werden fann, liegt auf der Band. Aber Die 21uf= gabe ift nur von einem Lehrer zu lofen, welcher gewohnt ist, für die heutige Industrie zu arbeiten, vertraut ist mit beren Bedürfniffen, mit ben Bebingungen ber ver= Schiedenen Stoffe, mit ben technischen Brozeffen. Dafür ift nun Professor Stord wie Wenige ber Mann. Bo innerhalb ber letten gehn Jahre bas öfterreichische Runft= gewerbe sich hervorgethan hat, ba mußte gewiß Stord in ber ersten Reihe berjenigen genannt werben, welche die fünstlerische Führung übernommen hatten. Es giebt schwerlich ein Material ober eine Technit in bem Kreise ber industriellen Künfte, welchen er nicht schon seine schöpferische Thätigfeit gewidmet hatte. Und jebe neue Leiftung legte neues Beugnig ab von ber reichen Bhan= tafte bes Rümtlers wie von ber feltenen Babe, zwischen ben Forberungen bes Stile und ber Zwedmäßigfeit feinfinnig zu vermitteln; so wie andererseits genügend befannt ift, welchen bervorragenben Antheil Brof. Stord an ber Leitung ber fo glüdlich gebeihenben Runftgewerbefoule in Wien bat.

Allerdings verlengnet er auch in dieser Publisation teineswegs den künstlerischen Parteimann. Seine Ueberzeugung ist eben, daß die Begenwart an die Renaissance anknüpsen müsse, als an diesenige Kunstepoche, welche die voransgegangenen Stile in sich ausgenommen und sür die moderne Welt wiedergeboren hat. Ueber diesen Glaubenssah wird allerdings der Streit so lange fortzeischt werden, als nicht der Etlekticisnus von der einen oder andern Richtung siberwunden und beseitigt ist. Aber die Verechtigung des Stord'schen Standpunktes werden auch die Gegner hier, wo es sich nicht um ein historisches Wert handelt, zugeben. Den Klassicisten, Gothikern u. s. w. steht es za frei, in entsprechender Weise sign ihre Richtung Propaganda zu machen; es wäre sogar sehr zu wünschen, daß dies geschähe.

Seinem Zwede gemäß will Prof. Stord in bem Berke geben 1) ältere Objekte, entweder - wo biefe, wie sie find, fich jur Rachbildung eignen — in trener Aufnahme, ober in einer Umbildung, mit Befeitigung etwaiger Bufälligfeiten, welche bem Gegenstande mobil in dem Auge bes Liebhabers einen höheren Reig geben tonnen, aber boch nicht ale nachahmenewerth bargestellt werben follen; 2) neue Arbeiten, welche im Stile ber Renaiffance gedacht, aber boch ichon für bas Bedürfniß und das Auge unferer Beit berechnet find, also Broben ber heutigen Renaiffance. Jedes Beft foll gehn Blätter enthalten, deren jedes eine der gehn Stoffgruppen repräsentirt, die ber Berausgeber angenommen hat: Bewebe, Leber, Holy u. f. w. Go bringen bie erften Bejte eine gewebte Bordure (modern), italienische Geibenftoffe, Ledertoffer mit Preffung (mobern), zwei Buchbedel, einen Schrant beutscher (nieberfächfischer) Renaiffance. beutsche Intarsiaplatte, venezianische und böhmische Bläfer, zwei Majolicateller, einen beutschen Rachelofen, einen modernen Marmorfamin, Details vom Grabmal bes Benbramin, Goldschmiebornamente, filberne Buchbeschläge, beutsche Bronzeleuchter, eine Bronzeuhr, Motiv eines fcmiedeeisernen Gitters, eiferne Thurbefclage von 1580, Motiv eines italienifchen Sgraffitofriefes, Motiv einer Wandbeforation (mobern). Das Format ift fo gewählt, daß jede Form auf's Genaueste burchgebilbet werben fann, und die graphische Darstellung, im Schwarzwie im Farbendrud, barf unbedingt als musterhaft bezeichnet werden. Wenn die weiteren Befte biefen ersten gleichen, fo ift bamit ein Unterrichtswert geschaffen, welches technischen Unstalten, Fachschulen u. s. w. gang unentbehrlich und bem Gewerbestande überhaupt im bochften Grabe nütlich fein wirb. -r.

Ed. Derbile, Flachen-Bergierungen. Abth. II- IV. Sannover. Cohen und Rifch. 2 Bbe. Fol.

Bon dem in Bb. VII, Rr. 9 biefer Blatter befprochenen Berte bes Brof. Berbtle in Stuttgart ift feitbem, im Jahre 1870, bie zweite Lieferung erfchienen, welche 28 Blatt mit Muftern von alten Fußbobenfliesen enthält und eine Fortfepung ber erften Lieferung bilbet. Db auch die hier bargestellten Fliefen aus bem Rlofter Bebenhaufen ober fonftwo berftammen, ift nicht gefagt. - Goeben wurden Lieferung III und IV beffelben Werkes, die zweite Abtheilung beffelben bilbend, aus= gegeben. Sie enthalten auf 50 Tafeln Beichnungen von ebenfo vielen Stoffmustern bes fünfzehnten und fechzehnten Jahrhunderts in natürlicher Grofe, welche ber Berausgeber theils nach ben Driginalftoffen gezeichnet hat, theils nach alten nachbildungen berfelben, wie fie auf Delgemälben, Glasgemälben, an bie Banbe gemalt, auf hintergrunden von Schnipaltaren, auf geschnitten und bemalten Figuren, auf Grabmalern in Stein, Bronze zc., ja felbst auf alten Polsterftublen, in Leber gepreft, vortommen. Solde Daufter find archaologisch und praktisch von gleichem Werthe, indem sie unsere Renntnig von ber alten Runft bereichern, aber auch ohne weitere Umbildung von Fabrifanten von Möbel= ftoffen und Tapeten - und Ph. Baas in Wien und Gebr. Sochstätter in Darmftabt haben abnliche Dufter für folde Zwede schon mit Glud verwendet - benutt werben tonnen. Zugleich find fie jum Studium ber Brincipien ber Flächen=Detoration im Allgemeinen von großer Wichtigkeit. Der Berausgeber bat bas Baupt= gewicht mit vollem Rechte auf bie Zeichnung gelegt, weehalb bie Lithographie in einfacher Linien-Manier völlig ausreicht. Doch find bie Farben, welche übrigens auch bei ben Driginalen vielfach wechseln, im Texte an= gegeben. Der Text enthält auch bie näheren Angaben über die Orte, von welchen die dargestellten Muster entnommen sind. Die Zeichnung der Muster ist allem Anscheine nach stets richtig und charaftervoll. Diese zweite Abtheilung ist demnach eine willsommene Ergänzung zu den in Band X. Nr. 11 u. 17 dieser Blätter angezeigten Werken von Friedrich Fischbach und Duponts Auberville. — Wie ans dem großen Maßstabe, in welchem alle Muster gehalten sind, ersichtlich, hat der Herausgeber besonderes Gewicht auch auf die Benutzung seiner Blätter als Zeichens Vorlagen sur Schulen gelegt, und in der That sind sie dazu vollkommen geeignet.

R. B.

Die bantichen Alterthumer des Lipplichen Landes. Bon Otto Breuß, Geh. Justigrath. Detmold, Meyer= sche Hofbuchhandlung 1873. 8.

Diefe Schrift ift ursprünglich nur für ben engeren Bereich bes Landes bestimmt. Der Berfaffer, burch Herausgabe ber Lippischen Regesten ben Weschichtsfor= schern wohlbefannt, betrachtet auf einer antiquarischen Wanderung burch bas Land die Baubenkmäler vorzugs= weise im Lichte ihrer geschichtlichen Bedeutsamkeit; boch enthält bas mit hingebenber Liebe für ben beimatlichen Boben und mit gründlichem Berftandniß geschriebene Bertchen auch werthvolle Nachrichten über architettonisch bervorragende Bauten vom fünftlerifden Standpunfte aus, fo daß wir der Arbeit auch in weiteren Kreisen eine angemeffene Beachtung wünschen. Die Mittheilun= gen beruhen jum größten Theil auf Autopfie, und wo nicht eigene Anschauung spricht, haben treffliche Sand= zeichnungen vom Hauptmann Bugo von Donop in Detmold und vom Baftor Emil Zeiß in Barntrup zur Aushilfe gedient. Indem wir auf Diefe Sammlung forgfältiger Abbildungen hinweisen, welche Eigenthum ber Landesbibliothef in Detmold find, geben wir bem Bunfche Ausdrud, daß die für die Geschichte der Architeftur inhaltreichen Blätter in Reproduktionen zu einem Album vereinigt werden möchten, bem bie entsprechenden Stellen aus bem angezeigten Buche von Otto Preuß als er= läuternder Text dienen konnten. Giner berartigen Beröffentlichung wird von Geiten ber Landesbibliothet voraussichtlich feine Schwierigfeit entgegentreten.

Lionel v. Donop.

#### Aunftunterricht und Aunftpflege.

An der Brager Runftalademie, befanntlich einer von ber "Gesellschaft patrivisicher Runftfreunde" gegründeten und unterbaltenen Lebranftalt, bat seit dem Oftober v. 3. die Bieffamfeit bes neuen Direktors herrn Jan Swerts aus Antwerpen begonnen, und die Schule verspricht unter seiner fraftigen Leitung einen neuen Ausschwung. Seit Januar diese Jahres sind die Universitätsprosessoren Withelm Denke und Alfred Boltmann für die Bortesungen über Anatomie und über Aunstgeschichte gewonnen worden.

#### Vermischte Hachrichten.

Ans Straßburg schreibt man ber Köln. Zeitg.: "Im verstossenents bei man mit ben hauptreparaturen ber Bombarbements Beickäbigungen am hiesigen Münster fertig geworden, so daß der altebrwürdige Pau in seiner früheren Gestalt wieder bastedt. Man gebt gegenwärtig damit um, über dem hoben Thore, bessen außerer Ausbau ausschließlich der Dachsonstrution ungefähr in der höbe der Dachstellich ber Dauptlangschiffes des Münsters abschloß, einen neuen, dem Charaster des Gauzen entsprechenden Ausban derzustellen. Ausgendlich ist derselbe im Modell in natürticher Größe in Polz ausgesetz; das Sparrenwert ist mit Brettern belleidet und auf diese ist die später dem Bauwert zu gedende Façade ausgemalt. Diese Malerei giebt auf einem masstwen Unterdau einen hohen Umsauf aus Rundbogensenstern, deren Gewände einsache Säulen bitden; darüber ist ein zurücktretender Aussamit Zahnschnitt angebracht, au welchen sich, durch ein Gesimsband vermittelt, das sechsseitige Spizdach auschließt, auf jeder Seite mit einem den übrigen gleichen Dachsenster versehen. Die Spitze schließt in einer Augel ab. Die Malerei des Modells ist in den Karben des Bogesensandsteines gehalten und macht einen ausgerordentlich bestriedigenden Eindruck, indem es dem ganzen Bau des Münstere, adgesehen von dem sehlenden zweiten Thurme, ein disher vermistes Etwas verleiht, dessen Wangel den Beschaner diese Riesendaues mit an die Unvollständigeit dessehen gemahnte."

Wiener Votivfirche. Das Bautomité ber Botivfirche in Wien bat fürzlich in einer unter bem Borfige bes Protektors Erzherzog Rarl Ludwig abgebaltenen Situng über eine Reihe von Borlagen, betreffend die innere Einrichtung ber Kirche, Beschlüffe gesast, bei beren Ausssührung das Exclutiv-Romité, unter bem Borfige bes Statthalters von Niederösterreich, an bem Plane sesthalten wird, diese Einrichtung die zum Frühzen 1877 zu vollenden, fo daß dann womöglich am 24. April, dem Jahrestage ber Grundsteinlegung, die Einweihung der Kirche erfolgen kann. Die Herfiellung der Altäre (Doch- und Seitenaltäre) wurde nach den Plänen der Bauleitung bewilligt, und es wird sofort mit österreichischen Firmen die Offertverhand-

lung eröffnet werben. Bezüglich ber Glasmalereien, und zwar bes Rojettensensters in ber Hauptsagate, bes ber Gemeinbe Wien vorbehaltenen großen Kreuzschisst. Fensters und ber 26 Hochschisst. Fenster ist die Bestellung mit zwei Offerenten — in Wien und Innsbruck — eingeleitet. Der Antrag, die Herschlung der Orgel der Firma K. Walter und Komp. in Ludwigsburg zu übertragen, wurde genehmigt. Bezüglich der tünstlerischen sigürtigen Ausstattung (al fresco) der Chorwande im Preschyterium schied das Komité einen Betrag aus und bescholos auf Grund der von der Bauleitung vorgelegten Probeschlos auf Grund der von der Bauleitung vorgelegten Probenunker einer in einsacherem Stile gehaltenen polychromen Ausstattung die möglichst einsache Ausssührung der Polychromirung der Deckengewölbe mit Berückschigung einer kinstlerischen Ausssührung der in die Polychromirung einzusehenden Figurenbilder.

# Zweite öfterreichische Expedition nach Samothrate. Brof. Conge wird in Begleitung bes Brof. Saufer im Frub-ling b. 3. eine zweite Reife nach Samothrafe unternehmen, ju welcher bie Mittel von ber öfterreichischen Regierung bewilligt find. Als hauptresultate ber früheren Expedition fleben wei ber alexanbrinischen Zeit angeborige Bauten feft: ein Rundbau, burch Prof. Riemann aufgenommen, und ein borifcher Profiplos mit eingezogener Rifche an ber füblichen Schmalfeite, welcher mahricheinlich bem Rabirenbienft geweiht mar. Letteren Bau bat Brof. Daufer aufgenommen. Die Ergebniffe ber erften Expedition werben bemnachft in einem mit 60-70 Tafeln illuftrirten Berte ibre Bublitation finten. Die Sauptaufgabe ber bevorftebenden Reife ift nun die Ausgrabung einer britten, westwärts von ben oben genannten Bauten gelegenen Ruinenftatte, an welcher man bas hauptheiligthum bes famothratifden Dofteriendienftes vermuthet. Die bisber ju Tage liegenden Ratificintrimmer, borifchen und nicht borifchen Glie, weifen auf einen Bau aus einer um Beniges alteren Beit bin, ale biejenige ift, welcher bie beiben andern, in Marmor ausgeführten Bauten angeboren. Die Schwierigfeiten werben bei ber bevorftebenben Ausgrabung jebenfalls fo große fein, wie bei ber Aufbedung jener beiben Objette jujammengenommen.

## Berichte vom Runftmarkt.

Barie, 20. Januar 1875.

Das Sotel bes Bentes ift bas gange Jahr hindurch fehr belebt. Aber die eigentliche Glangperiode fällt von Dezember bie Februar. In Diefem Zeitraum besteht bas Bublitum nicht aus schmierigen Troblern, raffinirten Anvergnaten, berumichnuffelnden Biederverfäufern, muffigen Tagebieben, marchandes à la toilette, Damen vom "Stand", Die eine fleine Bube im "Temple" ver= proviantiren möchten: in ben genannten brei Monaten wird bas Hotel bes Bentes zu einem ber reichhaltigsten Museen ber Welt, in bem die kostbarften Ateinode, Bilber, Brongen, Porgellane, Baffen, Dlobel u. f. w. an enthusiastische Liebhaber weit über ben reellen Breis verfauft werden. Nicht nur aus Paris langen bie Liebhaber an, wenn die Zeitungen die Auftion irgend einer Sammlung wochenlang im Voraus verfündet haben. London, Bruffel, Amsterdam, manchmal Berlin, öfters Amerita ftellen ihr Kontingent, und ber Rampf, ber mit ungabligen Taufendfrankennoten geführt wirt, gewinnt einen internationalen Anftrich. Es giebt Tage, an benen bei einer Million in Baarem in ber Haffa bes commissaire-priseur liegt, benn man zahlt Alles fomptant

und sofort. Es ift feltsam zuzusehen, wie bas fleine fomächtige Dannchen, bas fich feit zwei Stunden tief verfunten auf bem Holzstuhl bort in ber Ede fonzentrirt hat, aus bem befetten, eine Reihe ehren= und mühevoller Dienstjahre ausweisenden Rod ein ungeheueres Batet Bankbillette bervorzieht und mit sichtlicher Genugthnung bem Ausschreier ein Familienvermögen in bie Sand drüdt und bafür ein Porträtbilden ober eine Statuette in Empfang nimmt. Ja wer fich überzeugen will, baß es noch wirkliche fanatische Runftliebhaber giebt, ber gebe einen Januarnachmittag in's Parifer Sotel bes Bentes. Es find da feine Millionare, welche von ihrem wohlbotirten Budget so und so viel auf Antaufe von Kunftwerken verwenden — feine Spekulanten, welche die Bilder eines momentan unberüchsigten Malers taufen, mit der Ausficht, dieselben en hausse wieder an ben Mann zu bringen, grabe wie man mit einem aufbefferungsfähigen Bapier verfährt. Der richtige "Amateur" ift arm ober vielmehr geizig, von grausamer Sparfamteit, wenn es fich um andere "Bedürfniffe" handelt als den Anfauf einer Rarität. Er bewohnt nicht selten eine Dachstube, und wenn er, mas oft vor= fommt, nicht verheirathet ist, sieht man ihn oft philosfophisch die gähnesesten Beefsteats irgend einer Stubentenkneipe kauen. Sein äußeres Anssehen ist oft Mitsleiden erregend und milde Seelen könnten sich versucht fühlen, dem Manne, der eben in der Ruc Dronot 10, 15, 20 Tansend Franken auf den Tisch niederlegte, einen Son in die Hand zu drücken.

Aber welch ein Brunt, welch eine herrlichfeit in seinem bescheibenen Logis! In jeder Ede ein Deister= wert, an ben Wänden lauter Bilber, wie bas Louvre fich Diefelben munichen fonnte. Der Geffel, auf bem sich der Besucher niederläßt, war die zehnjährige Beschäftigung eines romifchen Runfttischlers, auf ber Rrebeng stehen Botale, welche ben ältesten venezianischen Familien beim Schmaufe dienten, und in irgend einem Bintel fteht bas feltenfte Kleinob. Diefe fanatischen "Amateure" find es, welche mahrend ber letten Jahre Die Preife ber Kunftgegenstände fo fürchterlich in die Bobe getrieben haben; benn felbft Die Spetulation, welche fich ber Sache allerdings bemächtigte, entstand nur aus ber Boff= nung, die theuer erstandenen Sachen noch theurer zu veräußern. Diese Antiquare nun haben im Laufe biefer Boche zwei gute Tage gebabt. Man veräußerte nämlich allerhand aus bem Ruin bes ehemaligen "Botel Saint Paul" gerettete Wegenstände. Diefe altehrwürdige Residenz der frangösischen Könige, namentlich Ludwig bes Elften, hatte barte Tage ju burchleben, feitdem fie in Brivatbefit überging und ben Bermögensverhalt= niffen ihres Besigers burch bid und bunn folgen mußte. Das "Botel Saint Baul" erhebt fich am Quai, welcher denfelben Ramen trägt, hinter dem Stadthause und gegenüber ber imponirend architektonisch strengen ile St. Louis, bem flaffifchen Git ber alten parlamenta= rischen Aristofratie, ber Kammerpräsidenten, maitres des requêtes, Anwälte u. f. w., bes ganzen richterlichen Apparates der alten Monarchie. hinter dem Garten des Hotels finden wir die Ruppel ber Rirche St. Antoine, und am Fuße unter bem Quaidamme fließt die Geine nicht mehr grau und schmutig wie unter ber Brude Beinrich IV., sondern grun oder blau, wie ein sich zwifchen Fluren und Biefen babinfchlängelnder Strom.

Dieses historische Gebäude — ein wahres Kleinob gothischer Architektur — bietet nun seit einer Reihe von Jahren das Bild heillosester Berwahrlosung. In den Hofräumen wächst Gras, keine einzige Scheibe ist ganz geblieben, und wenn der Wind bläst, so klappern gar unheimtich die halb aus den Angeln gerissenen Fenstersläden gegen das Einbruch drohende Mauerwerk. Wer an dem Quai Saint Paul vorübergeht, kann sich eines Gefühles der Traurigkeit nicht erwehren, und der Fremde fragt mit Erstaunen, wie es möglich ist, daß mitten im eivilisserten Paris sich eine solche Ruine dem Auge bieten kann! Bor 15 Jahren war es allerdings mit dem Hotel

St. Baul anders bestellt. Der Besitzer, Graf Lava= lette, hatte es fürstlich und im mittelalterlichen Stil, also mit dem Baustil harmonirend, ausgestattet. In den weiten Räumen hatte er außerdem eine Sammlung von Kupserstichen und Holzschnitten angelegt, deren Bedeutung man in ganz Europa kannte.

Es wurden ba pruntvolle Soiréen organisirt, bei welchen bas Etite=Bublifum, bas gewohnt ift, feine Ber= streuungen im Fanbourg Saint Germain ober in ben neuen Quartiers zu suchen, sich tonsequent einfand. Der einsame Quai und die engen Straffen bes handeltrei= benden Marais waren an diefen Abenden mit einer boppelten Reihe Equipagen mit feurigen Gefpannen befett, und in dem Ritterfaal des alterthumlichen Botels machte ber Berr bes Saufes bie Sonneurs, wie irgend, vom Koftum abgesehen, ein Lavalette bes 16. ober 17. Jahrhunderto! Aber die Quelle, welche diefe toftipie= ligen Herrlichkeiten speiste - versiechte, nach und nach zerstoben nach allen Richtungen ber Windrose zuerst bie herrliche Kupferftich-Sammlung, bann ber größte Theil des Mobiliars, und jum Schluß blieb bas Gebäude bem gegenwärtigen traurigen Buftanbe überantwortet. Der lette Rest der in dem Bau noch vorhandenen Rari= taten wurde nun im Laufe biefer Woche im Hotel Des Bentes veräußert, und alle Untiquare gaben fich im Saal B Rendezvous in der Meinung, es werbe ba manchen Lederbiffen für sie zu schnappen geben. Aber bie Herren famen diesmal zu furz, benn es fam aller= hand weder feltener, noch fostbarer Unrath unter den Hammer. Die "pièce de resistance" der ganzen Auftion war eine Reihe von Schlitten in der früher fo beliebten 'Gestalt eines Löwen ober Delphins, beffen Ropf eigentlich ben Autschbod bilbet und auf beffen Rüden die Sitze angebracht find. Diese kleinen gragiofen Behitel (meistens im Stile Marie Antoinette) befanden fich aber in einem fo befeften schmierigen Zustande, daß nur ein Tröbler baran seine Freude haben konnte, Und ein folder Brocanteur erstand auch die famosen Schlitten, um derentwillen in den Journalen so viel Reflamelarm geschlagen wurde. Auch Rüftungen und alterthümliche Dtobel tamen jum Bertaufe, aber Die Amateurs hatten an ber Sache alle Luft verloren die Auftion war eine verfehlte und da war eben nicht zu belfen. Das einzige gunftige Resultat ber "Operation" wird vielleicht fein, daß die öffentliche Aufmertsamkeit bem hotel am Quai Saint Baul wieder zuge= wendet ift. Bielleicht findet fich ber Besitzer irgend einer Privatsammlung, wie es beren ja fo viele giebt, ber fich verlodt fühlt, statt draußen in der Avenue de Courcelles, wie es die Mode vorschreibt, ein banales, alltäg= lich gewordenes Hotel bauen zu laffen, bas alte Palais ber Könige von Frankreich zu restauriren und demselben die doppelte Bestimmung eines fürstlichen Wohnhanses und zugleich eines geschichtlichen Museums zu vindiciren. Der Betreffenbe wurde bamit nicht nur von außerordentlicher Intelligenz und feinem Runftge= fühle zeugen, er würde fich auch um die Stadt Baris int ernfter Beife verdient machen.

Baul d'Abreit.

\* Der Photograph Baolo Lombardi in Siena bat eine Sammlung von gegen 800 Aufnahmen fienefischer Kunstwerke, sämmtlich in seinem Atelier ausgesührt, veröffentlicht, beren Berzeichniß uns vorliegt. Es befinden sich darunter außer ben bervorragenden architektonischen Denkmälern ber Stadt eine Reiche von Gemälden ans den Kirchen, der städtlichen Galerie mit dem Rafang Publische Mer nicht des Giffel gehaht bet und bem Balagjo Bubblico. Ber nicht bas Gtud gehabt bat, Diefe Berte felbft an Ort und Stelle ftubiren gu tonnen, ternt auf biefe Beise einen Simone Martini, Bietro und Ambrogio Lorenzetti, Tabbeo Bartoli und bie späteren Meister ber Renaissance, einen Matteo bi Giovanui, Becchietta, Bacchia, Beccasumi, namentlich aber Sobboma vollaus in ben treffe lichften Racbilbungen fennen. Gin Beweis bafür, bag Combarbi feine Aufnahmen nicht etwa nur aus geschäftlichen Rudfichten, sondern auch aus mirklicher Runftliebe und warmem Intereffe fur die Sache veranstaltet, liegt wohl barin, bag er 3. B. die technisch bochft schwierigen und geschäftlich aussichtstofen Aufnahmen nach dem großen Dombitde des Duccio u. a. dergl. versucht hat. Unsere Leser wird es serner interessiren, zu hören, daß der Photograph soeben damit beschäftigt ift, das an Runftwerten fo reiche Stabtden S. Gimignano burch umfaffende Aufnahmen ber Runftwelt juganglich ju machen.

Balerie Salamanca. In ber vergangenen Boche ift gur Baris wieber ein Theil ber Bemalbefammlung bes fpani-In ber vergangenen Boche ift gu ichen Banquiers Salamanca versteigert worden. Ein anderer Theil, und wohl ber bessere, dieser besonders an spanischen Meistern reichen Sammlung ist bereits im Jahre 1867 öffentlich verlauft worden, und dieser Bertauf machte 1867 offentlich verkauft worden, und dieser Berkauf machte damals in der Aunstwelt großes Aussehen. Die dei der zweiten Bersteigerung erzielten Preise daben nicht ganz den gebegten Erwartungen entsprochen. Unter sechs Bildern von Murillo aus seiner ersten Zeit haben nur zwei deträchtliche Preise erzielt, nämlich "Hob und seine Frau" 20,000 Fres. und "die d. Rosa von Lima" eben so viel, die die find zu verhältnismäßig geringen Preisen wegggangen. Bilber von Burbaran und Ribera gleicher Dagen; zwei Bor-trate von Belagqueg murben, bas einer Dame mit 17,000 Fres., bas eines Rarbinals mit 19,000 Fres. bezahlt; andere Bilber biefes Meisters mit viel geringeren Breifen. Ein Bortrat von und jum Theil minbeftene zweifelhaft; fie find bemgemäß nur mit geringen Breifen bezahlt worben.

### Beitschriften.

The Academy. No. 143.

Sixth winter-exhibition of old masters at the Royal Academy, von Sidn. Colvin. (Forts.) — Jean François Millet. — Art nalou.

L'art universel. No. 24.

Le nouvel opéra, von Louis Gonse. (Fortsetzung.) — Franç. Millet. — Notes pour servir à l'histoire de l'art, von Ch. Rue-lens (Ports.) — L'architecture moderne.

Journal des Beaux-arts. No. 2.

Les nouvelles peintures de l'hôtel de ville de Bruxelles — Vente de la collection Sanford. — Notes supplémentaires sur F. van de Kerkhove. — Hôtel de ville à Saint-Nicolas, concours.

Christliches Kunstblatt. 1875. No. 1.

Schnorr's himmlisches Jerusalem. (Mit Abbild.) — Homer und die Bibel in ihrem Einfusse auf die Entwickelung der Kunst, van L. Garl auch — Ven der Kirche St. Nicolof zu Hambary.

von L. Gerlach. - Von der Kirche St. Nicola zu Hamburg.

Das Kunsthandwerk. 5. u. 6. Heft.

Tisch, Nürnberg, 17. Jahrh.; Deckelkrug aus dem österreich. Museum, jum 1700; Schrank aus dem Nationalmuseum in München, 17. Jahrh.; Schrift und typogr. Verzierungen aus "Hieronymi comm. in bibliam", Venedig 1497; Thürklopfer aus Bronce, 16. u. 17. Jahrh.; Bordüre aus dem hist Museum in Dresden, 17. Jahrh. — Goldene Schale von Breda, Kirchberg, 16. Jahrh.; Herkulesbrunnen zu Augsburg um 1600; Gehltruhe aus dem Nationalmuseum in München, 16. Jahrh.; Textelufassaung, 15. Jahrh.; Goldgrunddessin, Olmanhausen, 15. Jahrh. 15. Jahrh.

Kunstkronijk. 21.-24. Heft.

De beeldende kunst in Denemarken, gedurende de laatste kwarteeuw, von A. W. Stellwagen. Portsetzung u. Schluss. -- De kunst en hare rosping.

Kunst und Kunstgewerbe. No. 5-8.

des gewerblichen Lebens in Bayern, von

Kuhn. Fortsetzung u. Schluss.) — Nürnberg: Aus der Muster-sammlung des bayer. Gewerbemuseums. — Berlin: Zum Muster-schutz. — Die Schlösser und Schlüssel der Römer von A. v. Cohausen. - Brünn: Die gewerblichen Fachschulen in Oesterreich. — Japanestsches Papier. Schluss.! — Geschichte der Tapetenmalerei, von P. Gentili. — Nürnberg: Merkel'sche Stiftung. — Berlin: Deutsches Gewerbemuseum; die deutsche Commission für die Weltausstellung in Philadelphia. – Zur Entwickelung der Weberel, von Fr. Fischbach. – Ber-lin: Vortrag des Hrn. Dr. Grothe. – Wien: Medaillen der Ausstellung. — Le fesens in England. London: Fortschritte des Kunstunterrichte-

Mittheilungen des k. k. Usterr. Museums. No. 112. Die Weihnachts Ausstellung im österr. Museum, von J.Falke.

Tidskrift för bildande Konst och Konstindustri.

Herausgegeben von L. Dietrichson. Stockholm,
Fritze. 1. Heft.

Program. — Nigra ord om den bildande Konsten i Sverige, dess forntid och dess framtid, von L. Dietrichson. — "Dopet", orginaletsning af ti. von Rosen. "Mit Abbild. — "Nubisk fileka", aqvareli af E. Landgren. (Mit i Aquareli-"Dopet", orginalstaning af ti, von Rosen, (Mit Abbild.) —
"Nuhisk flicka", aqvarell af E. Landgren, (Mit I AquarellLithographic und 2 Holzschn.) — "Othryades", staty i bränd
lera af J. T. Sergell. Mit I Photolithographic — "Sjöjun —
frur", grupp af J. Börjesson. (Mit Abbild.) — En antik Naeve
faegter, von J. Lange. (Mit Abbild.)

Berichtigung.

In unserer Rotiz über bas Michelangelo-Jubilaum. Runst Sprenit Rr. 16, Sp. 252, ift zu lefen: 6. Marz (ftatt: 10.)

Bei biefer Gelegenbeit sei auch berichtet, bag bie öffentlichen Festischleiten, welche aus Anlag biese Jubitaums in Florenz statisinden sollen, ber Jahreszeit wegen auf den September berichoben sind.

# Inferate.

Kleine Mythologie

der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. 8. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Seltene Gelegenheit!

Ein prachtvoller Zimmerofen mit febon geformter Ruppel, mit Malereien, abntich bemjenigen im Nationalmufeum Munchen, aus ber Wertftatte von Bfau, Binter-thur, vom Anfang bes vorigen Jahrbunberts ftammend, ift ju verlaufen vom Befiger bes Saufes jum "Ballurter-baum", Binterthur. (43)

Dierzu eine Beilage von Friedr. Brudmann's Berlag in Manchen und Bertin.

Drud von hundertftund & Bried in Leipzig. Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann.

## X. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. C. D. Littow (Mien, Therefianumgaffe 25) od, an bie Berlandh. (Letpig, Adnigffir. 3), pu richten.

19. Sebruar



Nr. 19.

### Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben bon jeber Buch: und Kunftbanblung ans genommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebr Boche am Freitag ericeinend, erhalten bie Abonnenten ber "Beitidrift für bildenbe Kunft" gratis; für fich allein bezogen toper ber Zahrgang 3 Thir, fowohl im Buchhantel wie auch bei ben beutschen und bierreichischen Popanitatten.

Juhalt: Bur Sacularfeier Michelangelo's. — Artbur Fitger, ber Jangfte ber Baler Dichter. 1. — Die Benns von Milo. II. — Personalnachrichten aus Katistube. — Deutsches archäelogisches Infittut in Aiben; Nationalbensmal auf bem Rieberwalt; St. Gereonstirche in Rolln; Rochmals ber gestohlene Murillo. — Entrotions vur la pointure; Los Bonux-Arts. — Renigkriten bes Buchbandels. — Zeitschriften. — Inferate.

# Bur Sacularfeier Michelangelo's.

Floreng, 15. Februar 1875.

Am 6. Mary b. 3. feiern wir ben 400jährigen Geburtstag bes Dichelangelo Buonarroti. Wie 3hre Lefer bereits miffen, find bie öffentlichen Festlichkeiten auf den September verlegt, nicht nur ber Borbereitungen, fondern vornehmlich der Jahreszeit wegen. Das ganze Programm ift noch nicht festgestellt. Wir wiffen nur, daß im Berbst bier ber italienische Architetten-Rongreß stattfinden wird. Auch foll dann der David des Michel= angelo, ber von ber Biagga bella Signoria nach ber Atademie geschafft wurde, in feiner reichen Aedicula, welche eben dafür errichtet wird, dem Bublikum wieder fichtbar gemacht werden. Ferner foll Kastell Caprese, Michelangelo's GeburtBort, eine Infchrifttafel erhalten und die Casa Buonarroti mit Fresten und Sgraffiten von ber Sand ter beften florentinischen Künftler ausgefchmudt werben.

Um aber ein bleibendes Andenken ber Feier zu grunden, beschloß das Municipium vor Allem, die Bapiere und das Leben Michelangelo's herauszugeben. Mit ber ersteren Aufgabe wurde Cav. Gaetano Milanesi, mit der zweiten Commendatore Anrelio Gotti, Direktor der florentiner Galerien, betraut. Beide Publizationen sind nahezu sertig und können wohl der allzgemeinsten und freudigsten Aufnahme sicher sein.

Ich verbanke es ber Zuvorkommenheit ber eben genannten Gelehrten, ben Lefern ber Zeitschrift schon heute einen kurzen Einblid in die beiden Werke versichaffen zu können.

Botti giebt in ber Borrebe feines Buches bie Be=

weggründe an, welche ihn zur Abfassung seiner neuen Lebenebefchreibung Dichelangelo's bestimmten. Er fagt: "Im Archive ber Familie Buonarroti wurden gahlreiche auf bas leben und bie Berte bes großen Runftlers bezügliche Dofumente eiferfüchtig gurudbehalten. Db= gleich ber Configliere Cofimo Buonarroti Diefe Dotumente und überhaupt bas gange Familienarchiv teftamentarisch ber Stadt Florenz vermacht hatte, fo mar boch die Sammlung der Buonarroti, wie das Archiv, mit fo vielen Rlaufeln umgeben, daß bie Bunfche berjenigen nur fcwer zu befriedigen waren, benen Condivi und Bafari, die Zeitgenoffen bes Deifters, Die noch nicht ben ffrupulofen und fritifchen Sinn ber fpateren Beit befagen, nicht genügten." Gotti wurde die gunftige Gelegenheit, die Bapiere einzusehen, nun in vollem 11m= fange zu Theil. Darauf gründet er seine neue Lebens= beschreibung bes Michelangelo. Zugänglichmachung ber neu erschloffenen Quelle ift beren Hauptzweck. "Inbem ich (fährt ber Autor fort) die Funde im Archive ber Buonarroti mit Condivi's und Bafari's Nachrichten verwob, war Einfachheit ber Darftellung meine erfte Bflicht, ohne jede Ausschmudung und Deutelei. Bir wissen ja Alle, daß die Größe eines solchen Mannes am flarften aus seinen Berten und eigenen Schriften bervorleuchtet. Darum habe ich immer, wenn mir feine ober seiner Beitgenoffen Worte gu Gebote ftanden, Die Dofumente gang ober im Auszuge für fich felbft reben laffen."

Soweit ich nach ben mir vorliegenden Aushängesbogen urtheilen tann, hat Gotti, indem er sich streng an diesen Grundsatz hielt, boch die Trockenheit, welche folden rein objektiven Darstellungen oft eigen ift, gludlich ju vermeiben gewußt. Die Darstellung hat einen schönen Fluß und läßt ihren musiwischen Ursprung nicht erfennen.

Eines ber Hauptkapitel, in bem die bürgerlichen Tugenden Michelangelo's am glänzendsten hervortveten, ist dasjenige, welches die Flucht des Meisters nach Benedig und seine Rücklehr nach Florenz schildert. Es ist ein wahres Meisterstück und von größtem Interesse. Der Autor las es neulich hier in einer gelehrten Gesellschaft vor und erzielte damit ungetheilten Beifall.

Gotti's Wert umfaßt 2 Bande in 8° von schöner Ausstattung. Holzschnitte an ber Spite jedes Kapitels, ein unedirtes Porträt Michelangelo's und eine ebenfalls unedirte Zeichnung ber Ruppel von S. Beter bienen ihm als Illustrationen.

Die von Cav. Milanest gefammelten und heraus= gegebenen Bapiere umfassen 478 Briefe, und zwar:

45 Briefe an ben Bater,

78 " " Bruder Buonarroto,

12 ,, bie Bruder Gian-Simone u. Gismondo,

205 ,, ben Reffen Leonardo,

138 " Berfchiebene.

Der Sammlung werden als Beigaben der Christus in der Minerva, die Pietà, das Grabmal Julius II. und die Façade von S. Lorenzo, sowie einige Erinnerun= gen an Michelangelo beigestigt werden. Die Ausstatung des Wertes ist, conform der Lemonnier'schen Ausgabe der Briese Michelangelo's, in 4°. Ich weiß, daß Mila= nesi zur Ergänzung dessetden in nicht ferner Zeit in minder glänzender Ausstatung 1200 Briese von Zeitsgenossen an Michelangelo zu publiciren gedenkt. In diese Sammlung werden dann auch wohl die aus Anlas der Säcularseier erscheinenden Briese des Meisters wieder ausgenommen werden.

Jacopo Cavallucci.

# Arthur Sitger, der Jüngfte der Maler-Dichter.

Sind in erster Linie natürlich die Spalten dieser Zeitschrift den Werten der bitdenden Kunst gewidmet, so haben sie sich doch den Aufsähen über die Künstler selbst und ihr Leben stets ebenso bereitwillig geöffnet. Es mag darum nicht unpassend sein, auch einmal in ihnen darzustellen, wie sich der bildende Künstler zusgleich in anderen Werten als denen seines gewählten Lebensberuss zum Ausbrucke bringt.

Eine an's Wunderbare grenzende Bielfeitigkeit des Talentes kennzeichnet bekanntlich die großen Meister der Renasssance, insbesondere die Italiener. Lionardo da Binci begnitgte sich, wie wir wissen, nicht damit, die Fülle seiner Gedanken allein in Farben ausströmen zu lassen, er war hochdedeutend als Bildhaner, Architekt, Ingenieur und Kriegsbaumeister, Mechaniter, Mathe-

matifer, Physifer und Anatom; überdies dichtete er und spielte wundervoll die Laute, und endlich war er noch trefflicher Fechter, Reiter und Tänzer und von edelster Schönheit. Michelangelo stand fast in all jenen Künsten und Wissenschaften mit ihm auf gleicher Höhe; auch Raffael baute und modellirte; Alberti war vollends ein Universalgenie ersten Ranges, und daß ebenso auch unser Dürer baute, Festungswerke schuf, in Holz schnitze und in Kupfer stach, ist zur Genüge befannt.

Künstler von solch allumjassender Kraft und Größe hat es seitdem nicht wieder gegeben. Waren auch die Späteren in einem Kunstzweige noch so sehr Meister, so erhoben sie sich in andern doch nur selten über einen talentvollen Dilettantismus. Höchstens in ganz Raheliegendem spürte man auch wohl die echte Meister=hand, wie das z. B. die Bauten und Stulpturen Schlüster's, die Bilder Schinkel's befunden. Aber keiner unserer modernen Künstler ist noch außerdem etwa ein Musiker, Ingenieur, Mathematiser, Anatom u. s. w. von Bedeutung gewesen.

Rur in einem Einzigen haben sich in unserem Jahrhundert verschiedene Maler nebenbei hervorgethan, nämtich — als Dichter, und zum Theil in einer Beise, bag man taum weiß, wem ber erfte Lorbeer gebührt.

Eine eingehende Kritit biefer Maler-Dichter und ihrer Poefien wäre allerdings in diefer Zeitschrift nicht am rechten Orte, wohl aber ber Berfuch, nachzuweisen, wo und wie bei ihnen der Poet am meisten seine innere Malernatur ausspricht und in dieser schaut, fühlt und dichtet.

Ein solcher Bersuch, ber hier weber unpassend noch uninteressant ware, erforderte indeß jedenfalls ein tieferes Eingehen und umfassenderes Ausbreiten des Stoffes, als der Raum dieses Blattes und das Gleichgewicht seiner Artikel erlauben dirfte. So sei denn hier nur flüchtig angedeutet, was andern Orts auszuführen vorsbehalten bleiben mag.

Wenn wir, uns auf Deutschland beschränkend, Salomon Gegner und den in der Literaturgeschichte unter dem Namen des "Maler Müller" Bekannten als noch vorzugsweise dem vorigen Jahrhundert angehörend unberücksichtigt lassen, so sind es im gegenwärtigen zunächst fünf Maler, die sich auch als Dichter einen wohlverdienten Namen erworden haben. Sie alle kennt und schäft die Welt ungleich mehr in dieser Eigenschaft als um der Werte ihres Pinsels willen. Vorzugsweise sind diese Maler-Dichter Lyriker und Epiker und haben sich nur ausnahmsweise dem Drama zugewandt.

Der früheste berfelben und in der neueren Literatur= geschichte befannteste ist August Kopisch, darauf folgt Robert Reinid, sodann Abalbert Stifter, diesem Julius Große und endlich Hugo von Blomberg.

In Stopisch's Dichtungen befundet fich bas eigentlich

malerische Element vielleicht am wenigsten, aber welch trefsticher Erzähler, welch lebendiger, bald tief ernster, bald behaglich humoristischer Darsteller der Dichter des "Trompeters Tod" und des "Bater Noah" ist, weiß jeder Gebildete unter und. Die liebendwürdigste, reinste und heiterste Ratur blickt aus Reinick's seelenerquickenden Liedern, die alle so frisch, fromm und fröhlich sind, daß und das Herz dabei ausgeht. Auch wirkliche Künstlerzlieder hat er gesungen und manches Fest der Musenziünger dadurch verschönt und gehoben. Und dennoch ist saft fein einziges Gedicht dabei, dessen Art den eigentzlichen Beruf seines Sängers verriethe, das also gerade in der liedevoll eingehenden Darstellung der malez rischen Erscheinung seinen eigentlichen Schwerpunkt hätte. Er ist eben durch und durch Lyriter.

Das malerische Element tritt uns bagegen in den Dichtungen von Julius Große, obwohl er schon früh den Binsel mit der Feder vertauschte, in wahrhaft bedeutsamer Weise entgegen, und namentlich seine Naturs darstellungen, z. B. in seinen Spen "Gundel vom Königssee", "das Mädchen von Capri", "Zamarena" u. s. w. sind oft geradezu meisterhaft und wie mit Farben voll Leben und Leuchtkraft geschaffen.

Abalbert Stifter gar läßt bas malerische Clement in einer Beise vorherrschen, baß oft weber bas Fortsschreiten ber Handlung, noch die Charafterschilderung ber Personen bagegen aussommen können, aber in seinen "Studien" sind die landschaftlichen Naturbilder mit der geists und liebevollen Biedergabe aller Lichter und Schatten, aller Uebergänge und Losaltöne, der Linien und Formen, der Lands und Luftstimmung in Wahrheit echte Studien ihrer Art und von einer Treue und einem Leben, als ob sie ein Künstler wirklich im unsmittelbaren Anschauen der Natur niedergeschrieben habe, obschon freilich gleich dem Borigen auch er so frühden Pinsel niederlegte, daß er kaum noch unter die Waler gerechnet werden dürfte.

Der erst vor einigen Jahren verstorbene Sugo von Blomberg bagegen ift wieder ganz Erzähler und Sänger, und seine Ballaben und anderen Poesien, mögen sie sich auch weniger burch Originalität auszeichnen, gehören zum Feinsten und Formvollendetsten, was unsere Zeit hervorgebracht hat, aber ohne gerade in ihrem Bersaffer den bilbenden Künstler zu verrathen.

Bu biesen Fünsen hat sich nun in ben jüngsten Tagen ein Sechster gesellt, in bessen hochbedeutenden Dichtungen eine echte Maler- und Dichternatur sich auf eine so innige und harmonische Beise bedt und vereint, wie wir es bei Keinem ber Borbergehenden sehen. Dies ist der Historienmaler Arthur Fitger, geboren zu Ansang der vierziger Jahre zu Delmenhorst, einem kleinen Landstädtchen im Oldenburgischen. Es ist nur einige Meilen von Bremen entsernt, das er nunmehr

jum bauernden Aufenthalt gewählt bat, nachdem Deunchen, Antwerpen und Rom Die Statten feiner funftlerischen Entwickelung gewesen waren. Anfänglich sich jur herben und ftrengen Beife bes Cornelius neigend, darauf ein entschiedener Rachahmer Genelli'scher Formen= bilbung, fchlug er endlich feinen eigenen Weg ein und bildete fich nun, vorzugeweise begeistert burch Rubens und die Benegianer, jum tuchtigen Roloriften aus. Geine Formenbildung ift fippig, weich und voll, aber oft fiber der Farbe vernachtässigt, diese jedoch ist so frästig und gefund, fo blubend und leuchtend, bag man gern bie einzelnen Mängel jener barüber vergißt. Seine Erfin= bungsgabe aber ift reich quellend und echt poetisch, und endlich fein Kunftgebiet vorzugeweise bas phantaftische. Ein Fischerboot, von schönen Dleerweibern überfallen; bie Gestalt ber beutschen Sage, als greise Frauengestalt in öber Baibelandschaft, finnend auf einem Bunengrabe sitzend; nadte lustige Kinder, sich zwischen einer Fülle von Land= und Meeresproduften tummelnd, eine Art von Abundantiabild; Erlfönige Töchter im abendlichen Reigentang; ein figurenreicher toller Berengug; Bar= baroffa's Erwachen, mit welchem Bilbe Fitger einen wahrhaft burchschlagenben Erfolg hatte: Dies und Aehnliches find feine Lieblingestoffe.

Doch diesmal haben wir es weniger mit dem Maler als mit dem Dichter zu thun, und als solcher tritt er uns plöglich in einer Bedeutsamkeit entgegen, die ihn sofort den Besten unserer Gegenwart und unserer Nation aureiht.

"Fahrenbes Bolt" lautet ber seltsame, nach unserer Ansicht nicht eben glücklich gewählte Titel seiner mannigsaltigen Dichtungen, die in der Schulze'schen Berlagshandlung in Oldenburg in geschmackvoller Aussstatung jüngst erschienen sind und ein ziemlich startes Bändchen ausfüllen. Eine reiche, buntwechselnde Sammslung ist es. Bohl schlagen viele berselben gar frische und fröhliche, selbst übermüthige Beisen an, daß wir sie immerhin als leicht dahinziehendes sahrend Bolt gelten lassen sonnen; dann aber treten und wieder so tiesernste, gedankenschwere oder wahrhaft erhabene Gebilde entgegen und wir vernehmen so herzburchzitternde Klänge aus Tiesen und Höhen, daß uns wahrlich Nichts ferner liegt, als dabei an "Fahrendes Bolt" zu bensen.

Doch laffen wir ben Titel und wenden uns jum Inhalt, wobei wir nur bedauern, bag uns jur vollen Bürdigung beffelben in biefen Blattern ber Raum fehlt.

Schon die erste Abtheilung der Sammlung, von ihm mit Recht "Credo" überschrieben, verdiente ein tieseres Eingehen, da wir gerade hier die inhaltschwersten und bedeutendsten Dichtungen vor uns haben. Sein Credo stütt sich zwar nicht auf das geoffenbarte Wort christlichen Glaubens, sondern wurzelt vielmehr in der andern großen Offenbarung, welche uns die herven der

Naturwiffenschaft errungen und verfündet haben. Die neue Beit= und Beltanschauung ift es, auf beren Soben wir geführt werben, und es ift bort wieber in erster Linie bas große Gefet vom allwaltenben Rampf um's Dafein, mit bem ber Dichter uns aber auf wohltbuenbe Beife baburch verföhnt, daß er es zugleich als Trager ber burch bie gange Ratur ausgegoffenen und ausge= fprochenen Moral hinstellt und biesem Gesete, um mit ben trefflich bezeichnenben Worten eines geistvollen Rri= tifere ju reben, "biefem Gefete ift ihm felbft ber Gottesbegriff unterworfen. Go wenig ein Bolf sich anmaßen barf, ben einzig mahren Gott zu haben, eben so wenig barf ein Zeitalter fich unterfangen, feinen Gott und seine Ibeale als ewig bleibend barzustellen. Aber jebe Banblung ber Form biefes Gottesbegriffes trägt natur= gemäß eine höhere Bollendung in fich, bie ihr eben ben Sieg über bas Beraltete verbürgt."

"Drum hört es, ihr Entel, wenn einst das Jahrtausend Der Zuknnft von Reuem ausgährend und brausend Berschmettert ben heute gebauten Altar, Zerschmettert die Tempel, die ragend sich thürmen, Dann nahet Euch wieder ein Gott in den Stürmen, Dann bringt ihm die Seele die hoffende dar. Denn wie auch die Form sich wandelnd Stets ein ander Antlit weist, Einer ist's, der ewig handelnd, Mit sich fort das Weltall reist. Bild ist, wie er uns erscheine — Ach, wer spricht sein Wesen aus! Doch in unsers Busens Reine Steht sein unvergänglich Paus."

Also lauten die Schlußverse des ersten Gedichtes: "Neue Götter", mit dem sein Credo beginnt. Schon dieser Abschnitt, odwohl vorzugsweise philosophischer Natur, läßt hie und da den Maler ahnen. 3. B. ist gleich die nächte Dichtung: "Hert hafeier" ein Meisterwerk an stimmungsvoller Darstellung.

Im zweiten rein lyrischen Abschnitt ist er naturgemäß auch nur ganz Sänger, ber in oft wahrhaft ergreisender Beise sein ganzes und tiefstes herz mit all seinen goldenen hoffnungen und bitteren Täuschungen bald in ausjauchzender Luft, bald in schneibendem Wehschrei ausströmen läßt.

Die folgende Abtheilung dagegen gehört vor Allem wieder dem Künstler. "Bia felice", Blätter aus römischen Stizzenbüchern — ist sie betitelt und bildet zunächst in zwölf lose zusammenhängenden Elegien (in der Beise der Goethe'schen) eine Art von Künstleridull, dem die ewige Stadt, ihre Denkmale, ihr Leben und Treiben einen erhaben gestimmten hintergrund verleiht, während zugleich Sprache und Formenschönheit der Berse von wahrhaft klassischer höhe ist.

Belch echt römischer Sauch biese Dichtungen burch= weht, wird Jeder nachfühlen, bem es vergönnt war,

Rom selbst zu schauen. Mag es als Probe bie fünfte Elegie beweisen!

Abenblich bunfelt bie Rirche; ber Mont umflimmert ben Gotbgrunb

In ber Apfis und schwarz ragt bas Gespenft von Byzang. Tobtenftille. — Run zischelt im Beichtfluhl Fluch und Ber-

Der settwangige Bsaff über ein schluchzendes Beib:
"Debe Dich weg, Berruchte; mit Deinem geliebteften Keter Fahre zur Sölle; für Dich bittet die Beilige nicht." — Sieh, ba trifft ihr der Mond mit vollerem Strahle die Bange Und aus dem hillenden Tuch glänzt ein geliebtes Profil. Trockne, Du reuige Thörin, o trockne die thränenden Bimpern, Beigert Maria Dir Troft, — viel sind der Götter in Rom. Morgen beichten wir Beid' in den kapitolinischen Sälen, Aphrodite gewiß neiget Dir gnädig das Haupt. —
(Schluß folgt.)

## Die Venus von Milo.

II. Folgerungen für die Refonstruttion.

Bon archaologischer Geite fcblieft man nun, bag, nach Rarlegung bes Thatbestandes eines gemeinsamen Fundes ber Statue und ber Fragmente bes linken Armes "die Bahrscheinlichkeit ber Zugehörigkeit ber Fragmente bes linten Armes und ber linten Sand gur Statue an Gewißheit grengt." (Preuner, G. 9.) Es ift bas freilich noch tein zwingender Schluß: bei einer Zerftorung, bei einer Berbergung, die fich ebensowohl vermuthen laffen, wie ein von Preuner als möglich vorausgesetztes Erb= beben, liegen Berichleppungen einzelner fleinerer Fragmente burchaus nicht außerhalb bes Bereiches ber Dog= lichkeit, gang abgesehen bavon, bag boch junächst bie Frage entschieden werben mußte, ob die Proportionen ber Fragmente und ber Statue übereinstimmen. Dies ist benn hie und ba verneint, meist aber bejaht worden, womit natürlich wiederum nur die Doglichfeit ber Bugehörigkeit statuirt ift. Ein entscheidendes Gewicht legt aber bie Archaologie auf Die Frage nach ber Gleich= beit des Marmors sowie auf die Abblätterungen, welche Die Oberfläche ber Sand zeigt und beren Richtung fich über bas Bruchstud bes Urmes hinweg bis auf bie Schulter ber Statue verfolgen läßt. Auffallend ift bierbei, bag Breuner ben bereits von Fröhner, S. 174 Ro. 1 beschriebenen und in meiner "Sohen Frau von Mile", S. 46 Anm. nach Fröhner citirten Umstand übersieht, daß ber linke Arm durch einen "tonon" an ber Statue befestigt mar, mas auch Micard zu wieder= holten Malen hervorhebt. War bies aber ber Fall, fo fällt damit jeder Schluß auf die Zugehörigkeit Der Fragmente zu ber Statue: zeigen fich fattifch Abblatterungen bes Marmors auf bem Arm, bie fich bis auf bie Schultern verfolgen laffen, fo tonnen diefe ebenfowohl nach einer alten Restauration eingetreten sein als

bei bem unversehrten Driginalwerte - in beiben Fällen ift das gleiche Berhältniß: ber linke Arm war burch einen Halter mit bem Körper ber Statue verbunden. Ebenfo hinfällig wird aber hierdurch ber Schluf von ber Sorte bes Marmors auf die Zugehörigfeit ober bie Richtzugeborigfeit ber Fragmente gur Statue: bat diefe unter allen Umftanden einen angefetten Arm, fo tonnte ber Originalkunftler, ber schon bei bem Körper ber Statue zwei Blode verwendete, für ben Arm eben= fowohl einen Marmor von genau bemfelben Korne wie einen Marmor von etwas verschiedenem Korne wählen, wie es ja auch umgefehrt einem alten Restaurator recht wohl hatte gluden tonnen, einen Marmor gleichen Rornes ju finden. Giebt boch Preuner fogar bie Möglichteit ju, bag ber untere Theil ber Statue aus anberem Marmor fei als ber obere Theil, ohne bag man barans schließen durfe, beibe Theile seien nicht von bemfelben Rünftler! Der Umftand alfo, bag ber linte Arm jeben= falle ein felbständiges Stud war, giebt nicht ben ge= ringsten Anhalt für die Entscheidung ber Frage nach feiner Bugeborigfeit, und zwar weber nach ber positiven noch nach ber negativen Seite, und folglich auch nicht ben geringsten Anhalt filr bie Entscheidung ober bie Berwerfung ber Frage, ob die burch die Armfragmente angebeutete Bebeutung ber Statue wirklich bas Driginal= motiv barbietet. Statt bag nun aber bie Archaologie bie Grenzen ihrer Erkenntniß zugesteht und bie bargebotene Band ber Schwesterwiffenschaft Mefthetit an= nimmt, um ju einem Schluffe ju gelangen, ju bem fle mit ihren eignen Mitteln nicht tommen fann, greift fie lieber zu Bergleichungen, ohne fich aber vorher bie Frage nach dem wiffenschaftlichen Werth und der Trag= weite von Bergleichungen vorzulegen. Warum bat es auf jener Seite niemand unternommen, Diefe von mir im § 23, G. 30 ff. meiner "Boben Fran von Dilo" aufgeworfene Frage und Die bort verlangten Ginschränfungen in ber Anwendung von Bergleichungen vom Standpunfte ber Logit aus zu unterfuchen? Gine Disciplin, die fich fceut, ihre fritifchen Grundfage felbft einer Britit zu unterziehen, giebt ein geringes Beichen von Gelbstvertrauen. Bebe Bergleichung ift ein Analogiefcluß, beffen wiffenschaftliche Bebeutung burch einen zwischen ben analogen Objetten vorhandenen Realqu= fammenhang bedingt wird. Dan halt nun diefen Real= zusammenhang bereits für erwiesen, wenn nur einige gang allgemeine Mertmale Abereinstimmen, wobei bie nichtübereinstimmenden einfach ignorirt werden, nichtebestoweniger aber von dem an dem einen Objett Borhandenen auf bas entsprechende Richtvorhandene am anderen Objette geschloffen wird, als ob bas Fehlende gerade zu dem Uebereinstimmenden hätte gehören muffen und ale ob überhaupt bas lebereinstimmenbe noch eine maßgebende Bedeutung haben tonnte, wenn ihm eben-

soviel Richtübereinstimmendes zur Seite steht. So will jett Ravaiffon aus ber gang belleibeten, ruhig gehal= tenen Statue von Falerone Schluffe auf die halb betlei= bete, lebendig bewegte melifche Statue machen - gleichen fich ja boch einigermaßen die ben Unterkörper bebedenben Gewandtheile und ift boch ber linke Fuß bei beiden Statuen etwas erhoben! Dag aber bie Falerone'iche Statue feine Spannung bes Gemanbes am linten Bein vom Anie abwärts zeigt, daß biefes Merkmal ber melifchen Statue gang allein gutommt, wird nicht weiter beachtet. So vergleicht man die Benus von Arles, beren rechter Fuß bewegt ift, mit ber melischen Statue, bei welcher ber linke bewegt ift - von allen fonftigen Berichiebenheiten abgesehen; ja mit einer fast ganz nachten Statue wird fie verglichen (vergl. "Sohe Frau von Dilo", S. 33). Ebenfowenig wird aber auf die Stilunter= fcbiebe Rudficht genommen, sobald es fich um die Er= kenntniß eines "Typus" handelt, wie benn Bernoulli in feiner "Aphrodite" einen "Thpus ber melifchen Aphrobite" aufgestellt hat, ber mit feinen Rachbildungen und Ableitungen in ber Ginzelaufgahlung und Befchreibung nicht weniger ale vierzig Seiten einnimmt und in bem die heterogensten Gestaltungen friedlich beieinander wohnen. Dort werbe ich benn auch mit einer Sicherheit, Die an bes Dichtere Worte erinnert: "Er hat Alles geschen, was auf Erben gefchieht . . . Er faß in ber Götter ur= altestem Rath, Und behorchte ber Dinge geheimfte Gaat" belehrt, "ber Bersuch bie bramatische Auffassung ber Statue nachzuweisen" sei "verfehlt" - warum, ift natfirlich nicht weiter nöthig nachzuweisen; "mag bas Körpermotiv immerbin von fomplicirter Natur fein, die Möglichkeit eines Berharrens in tiefer Stellung tann nicht bezweifelt werben" — warum, ist nicht weiter nothig nachzuweisen. 3ch gebe eine Zeichnung (Taf. I, 1), in welcher burch eine fentrechte Linie angedeutet wird, daß ber Schwerpunkt in die Basis des rechten Fußes fällt, ich weise Ravaisson seine Unrichtigkeit nach, wenn er behauptet, daß ber Schwerpuntt bei ber alten Aufftellung außerhalb ber Statue gefallen fei - und Ber= noulli belehrt mich: "Der Schwerpunft fällt nicht außerhalb der Figur, und die Stellung ift volltommen ficher"! Ift bas, ich will gar nicht sagen eine wiffenschaftliche Pritit, fonbern überhaupt mur eine Renntnignahme, Die ju irgend einer Befprechung berechtigt? Indeffen fann bas nicht weiter wundern, wenn man die Beurtheilungen bes Bernoulli'fchen Buches burch die eignen Fachgenoffen lieft (Preuner, S. 39, Unm. 1, Burfian, Jenaer Literaturztg. 1874, Ro. 16.). Mertwürdig ift es übrigens, wie fo Manchem Die richtige Beurtheilung abhanden fommt, fobald ber vorliegende Wegenstand über feinen gewohnten Kreis hinausgeht. Go erwiedert mir Preuner auf meine Bemertung (Sobe Frau von Milo, G. 54) "ale ob überhaupt bie Plinthe bes Apollo Sauroftonos

ober bes fampfenden Fechters irgendwie maßgebend ober gar beweifend für Die Blinthe ber melifchen Statue fein tonnte" mit bem Gat: "Es scheint allerdings, bag bie vollständig regelmäßige Form ber Bafen in ber guten Zeit der Kunft nichts weniger als Regel war." Preuner überfieht babei ben springenden Punft: ich bestreite gar nicht, daß es in ber guten Zeit ber Kunft auch Plinthen mit unregelmäßiger Form ber Bafis gegeben bat; ich bestreite vielmehr, bag uns bies Faftum zu irgend einem Schluß auf die Plinthe ber melischen Statue berechtigt, daß eine Bergleichung bier irgend welche Be= weistraft hatte. Richt minder geht Breuner bas flare Urtheil verloren, sobald er über Die Beschaffenheit ber Bafis ber melischen Statue fpricht. Clarac fagt p. 48 gang beutlich: "Cette plinthe avait été brisée par un évènement quelconque, et un des morceaux avait été perdu aussi probablement qu'une partie de la statue. Lorsqu'on essaya de la restaurer, on rétablit la plinthe", und an anderer Stelle: "on aura suivi la marche ordinaire, on aura rétabli la plinthe" — Ansbrude, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig laffen und bie beweifen, daß Clarac nicht die urfprung= lichen Bruchflächen mehr fah. Breuner überfieht aber ferner bei feiner Auslegung ber rhetorischen Frage Clarac's (bei Breuner, S. 45, in ihrer Bollftanbigfeit bei mir, S. 42), daß bie "fractures" gar nicht von ber Bafis ber melischen Statue, sondern von ber von Quatremere be Quinch vorausgefetten "inscription" gelten, und bag Clarac gerabe bamit biefe Sppothese jurud= weist, daß er darauf hindeutet, wie umvahrscheinlich es ift, daß ein fremdes Stud Bafis mit feiner Bruch= fläche zufällig fo genau an Die melische Statue batte angefügt werben fonnen. Bielmehr hat man nach Clarac feinen folden Bufall benutt, man ift vielmehr bem ge= wöhnlichen Wege gefolgt, man wird die Plinthe ber= geftellt haben — welche Behauptung er gegen den Augenschein nicht hatte machen können. Die "fraglod" richs tige Untwort aber auf Clarac's Frage: Pourrait-on croire que... ift: on ne pourrait pas croire que... Preuner jedoch weift nach feiner Auffaffung erft nach, daß Clarac feine Schnittstäche gesehen hat und fturgt bann beffen Autorität wieder, indem er behauptet: "Offenbar war fich Clarac, ale er die Rotiz fdrieb, nicht völlig flar über ben Unterschied von Schnitt= und Bruch= flachen", ba er bie Rotig "in den allererften Jahren feiner Amtoführung" schrieb — wozu dann erst die lange "positive Erörterung", die obendrein auf Misverständniß beruht? Un meine Ausführung über diese Frage schließe ich S. 44 die Sate: "Bergleicht man nun mit biefem Ergebniß den Abguß, der unfrer Zeichnung zu Grunde liegt, so zeigt es sich, bag er bie linte Seite an ber Bafis unrestaurirt giebt, und ber linke Jug fomit fehlt. Sollten baber Die bort gegebenen Unfatiflächen nicht auch

Die wirflich vorhandenen sein, die in ber bisberigen Aufstellung ber Statue im Louvre nicht fichtbax maren? 3ch sehe teinen Grund, ber biefe Annahme verbote, um fo weniger als fie mit bem Ergebniß aus Clarac burch= aus übereinstimmt." Breuner erwiedert hierauf: "Der von Balentin a. a. D. . . . . versuchte Beweis verbient feine Bieberlegung." Alfo eine einfache Bermuthung, für welche Grunde angegeben werben, nennt Breuner einen "Beweis?" Und Preuner fcheut fich nicht, ein Bort wie: "ein Beweis verdient feine Biberlegung" in die Welt ju schleubern, welches felbst bann unpaffend ware, wenn überhaupt ein Beweis verfucht worben ware? Bozu diese Gereiztheit in der Wiffenschaft? Sogar die unschuldige "Benus Torlonia" entgeht berfelben nicht. Da bleibt man boch viel beffer bei bem geschmad= vollen Ramen "bie Replit im Raffeehaus ber Billa Albani" und schleubert bas große Bort: "ungehöriger Rame" gegen eine Benennung, bie neben fo vielen anveren Bezeichnungen gleicher Art nach bem Befiter bes Ortes ber Aufftellung ben Borgug ber Ronfequeng hat, da bas Raffeehaus ber Billa Albani heutzntage bem Fürsten Tortonia gehört. Daß ich aber jene Bezeich= nung um fo lieber gewählt habe, als biefer Fürft in bochft freundlicher Beife meinen Bunfchen nach einer authentischen Rachbildung entgegengekommen ift - Dies berauszufühlen barf ich von Jemandem nicht verlangen, bem "bie Replit im Raffeehaus ber Billa Albani" ge= borig, die Benus Tortonia" aber "ungeborig" erscheint.

Go geringfügig biefe Gache an fich ift, fo bient fie doch neben ben vorher erwähnten Bunften gur Chas rafteriftit ber Behandlung, Die einem Bertreter ber Aesthetif, der ausbrüdlich als folder und mit scharfer Bestimmung feiner Methode an die Aufgabe geht, von jener Seite ju Theil wirb. Es ware traurig, wenn es nicht auch Bertreter Diefer Disciplin gabe, Die mit einem solchen Borgeben nicht einverstanden find, Die vielmehr gerne jugestehen, daß die schematisirende Ber= gleichungemethode in ihrer jetigen Anwendung ber Wiffenschaftlichkeit entbehrt, die ferner zugestehen, daß die Archäologie so gut wie jebe andere Biffenschaft ibre Grengen hat, und um ju weiterer Erfenntniß zu tommen, ber Beihilfe einer anderen Biffenschaft bedarf. Diese lann natürlich nur eine folche fein, welche zu ben fals tisch gegebenen ober erforschten historischen Thatsachen die philosophische Reflexion hinzubringt, also berjenige Theil ber Philosophie, der seine Reflexion vorzugsweise auf die Wesenheit der der Anschauung vorliegenden Objette wendet, und ber bann seinerseits wieder die Bermittelung mit dem Kern der Philosophie herftellt, der nach der Wesenheit aller Dinge fragt. Ober glaubt sich vielleicht Die Archaologie berabgewurdigt, wenn fie fich in Diefem Sinne als hilfemiffenschaft betrachtet? Dann freilich möge fie bei ihrer Ifolirung beharren, um etwas Gelb= ftandiges zu fein. Wie "herrlich weit" fie es damit bringt, das lehren die Fakta.

Beit Balentin.

## Personalnadrichten.

22. Rarferuhe. — Die in Rr. 4 ber "Runst-Chronit" gebrachte Rotiz aus Karlerube, in welcher unter Anderm auch eine Berufung bes Prof. H. Gube nach Berlin gemelbet wurde, ist bahin zu berichtigen, daß berfelbe neuern Rachrichten zusolge ber Karleruber Kunstschule wieder erhalten bleibt, da ihm das Einsommen seiner Stelle daselbst wesentlich verbessert, wie auch ein hilfslehrer beigegeben wurde. Die Freunde und Schiller Gube's benutzen diesen Anlaß, über das Berbleiben bestelben durch Beranstaltung eines solennen Festmahls, wobei ihm ber Großberzog ben Zähringer köwen-Orden verlieh, ihre Freude zu bezeugen.

## Vermifchte Hadrichten.

Deutsches archäologisches Institut in Athen. Den Bestimmungen gemäß hat am 16. Januar die erste ordentliche Sitzung bes beutschen archäologischen Instituts in Athen unter ber Negibe seines Directiors Dr. D. Lüders fintigefunden. An ber Negibe seines Ottettors Dr. D. Lubers statigesunden. An ber zahlreich besuchten Bersammlung nahmen ber deutsche Geschäftsträger, herr b. Derenthall, die Prosesson der Archälosigie Abussiohnels und Mylonas, das Mitglied der griechischen archäologischen Gesellichaft Bappadatis, der Direktor der Universitätsbibliothet Komnos, der Direktor des botanischen Gartens herr v. heldreich, der Architekt Ziller, Dr. Schliemann, Dr. Lolling, Dr. Oberg u. A. Theil. Nach einigen einseitenden Bemertungen, in denen der Werth and dieser archäologischen Unterhaltungen, und Bestrechungen" herror-"archaologifden Unterhaltungen und Befprechungen" bervorgehoben wurde, legte Dr. Lüders junächst die Abbildung einer massiven, im hause des herrn Bapudoss beim hotel de la Grande Bretagne ausgesundenen Marmorvase vor. Auf derselben besindet sich ein Retief, das aus zwei Gruppen besteht, von denen die eine größere hermes darstellt, wie er eitends eine Fran, bie in mehmiltbiger Stimmung mit nach vorn geneigtem Ropfe mit ber Rechten von einem nachten Manne gebalten wirb, ju entführen im Begriffe fiebt, mabrend brei andere Manner ber zweiten fleineren Gruppe ihn baran zu bindern bestrebt find. Offenbar haben wir es bier mit einem Gradrelief zu thun, auf dem Hermes als Psychopompos abgebildet ist und welches auf ein Original aus dem 2. oder 3. Jahrhundert v. Chr. zurückweist. Aehnliche Gradreliefs mit mythologischen Figuren existiren nur noch eins in der Billa Albani zu Neapel, von Windelmann veröffentlicht, eins im Louvre und ein drittes mit einem Hermes und blossen Kopf-Fragment, 1872 gefunden, in Nom. Nach Aufsindelmann's Boroans auf Ordbeuß und Grundig gebeutet worden sind binkellige gang auf Orpheus und Eurydice gebeutet worden find, hinfällig. In allen tonnen wir nur die ergreifende Darfiellung einer von ihrem Danne icheibenben Fran erkennen, ohne irgend eine andere mothologische Beziehung, als daß hermes eben ale ber Abgefandte ber Unterwelt ericheint. - Professor Rhuffopulos zeigte eine febr alte, wahricheinlich aus bem 8. Jahr-hunbert v. Chr. flammenbe Bafe aus Tanagra vor, ein Wefag mit vier Benteln, in welchem er mit Bezug auf homer 31. XI, mu vier Henteln, in welchem er mit Bezug auf Homer 31. A.1, 632 ff. das bekannte eigerinellov des greisen Restors wiederserkennen wollte, eine Behauptung, der besonders Dr. Schliemann energisch entgegentrat. Sodann machte er von andern in seinem Besitze besindlichen Basen aus Tanagra Mittbeilung, von denen zwei biesethe Künstlernschrift haben: TEISAS AGENAIOS ENOIESE. Seiner Ansicht gegenüber wurde die andere wahrscheinichere Ansicht geltend gemacht, daß der Sinstler in Tanagra arbeitend. Runfter, in Canagra arbeitenb, fich burch Rennung feines Geburtsortes Athen ben Leuten besonbers bemertbar machen wollte. Enblich murben von herrn Rhuffopulos die Riinftlerinschriften der anderen Basen vorgelegt, die erste auf einer aus dem J. 480 v. Chr. stammenden Base mit zwei Schlangenhenteln sautet: IIPOKAEES EHOIESE, die zweite, auf der ein Jäger mit zwei Widdern abgebildet ist, aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.; TAMEAES EHOIESE, die dritte, aus Attisa, mit vorzüglichem Widdersops: EAEPANTIAOS EIMI IEPOS. — herr Architeft Ziller referirte über bie von Prof. Abler in Berlin veröffentlichte Restischrift zur Windelmannsseier: "bie Attalos-Stoa in Athen", woran sich ein Bortrag von Prof. Diplonas anichloß über einen archäologischen Spiegel aus Korinth, von einer Benus getragen, die eine Taube in der Hand halt und auf beren Schultern Sphinze sitzen. (Köln. Zeitg.)

Rationaldentmal auf dem Riederwald. Am Montag, ben 25. Januar, fand auf bem Rathhaufe ju Berlin eine Berfammlung ftatt, die hoffentlich febr wejentlich jur Forberung ber Berfiellung bes Mationalbentmals, welches an ben Ujern bes Rheins auf dem Niederwald den großen Kämpsen und Siegen der Jahre 1870 und 1871 gewidmet werden soll, beitragen wird. Auf Ersuchen des Präsidenten des Central-Komités sur die Sammtungen zum Niederwald Dentmal, Ober-Präsidenten Eras Culendurg zu Pannover, hatten sich 31 Danner aus allen Theilen ber Proving Brandenburg, Staate: beamte, Burgermeifter und Grundbefiger bereit erflart, mit ben Ditgliedern bes Berliner Aftione-Romites fich ju einem Provinzial-Komité filt die Provinz Brandenburg zu vereinigen. Die Mehrzahl berselben war auf Einladung des Oberbürgermeisters Hobrecht am 25. Januar auf dem Rathhause zur Konstituirung des Komités erschienen. Da Berr Hobrecht amtlich verhindert war, so übernahm derr Kochhann den Borsis, herr Limmeter Ausze das Referet. Rochbann einmüldig des Komités Kämmeter Runge bas Referat. Nachbem einmuthig bas Komito als tonfitmirt ertlärt worben, einigte man sich zunächst babin, baß für jeben Rreis besondere Kreis-Romites gebildet werben sollen, benen es ilbertaffen bleibt, Lotal-Romites bervorzurufen, jedoch foll für jebe größere Gtabt jedenfalls ein besonderes Bildung ber Komues werben. Um ihre Mitwirfung bei Bubung ber Komues werben bie herren Laubrathe und bie Dlagiftrate Seitens bes Berliner Aftions Romites erfucht merben. Die Anwejenden glaubten außerbem auf Die rege und patrierifche Betheiligung ber Provinzialpreffe rechnen ju bulfen, ber Seitens bes Altions-Romites Schilberungen und Abbilbungen bes iconen Schilling'iden Mobelle juganglich gemacht werben follen. Auf Antrag eines Mitgliebes wurde ferner beichloffen, gute und nicht theure Abbildungen des Denkmals zum Berkanf bringen zu lassen. Dinsichtlich der Sammlungen, welche durch einen Aufruf an die Provinz eingeleitet werden sollen, entschlöß man sich, den Kreis- und Lokal-Komités die Wahl der Zeit und der Art der Sammlungen zwar möglicht zu übertassen, indeg boch barauf ju bringen, bag bie Sammlungen baib beinoeg doch datauf zu deingen, dag die Sammlungen bald beginnen, und jedenfalls dis zum 1. Juld beendigt sind, minbestens soll womöglich überall eine Paus-Rollette, beren Genehmigung bereits von dem Perrn Ober-Prästdenten von Jagow zugesagt worden ist, stattsinden. Schliestlich wurde noch beichlossen, eine Mittheilung über die Sitzung zu veröffentlichen, die Leitung der Angelegenbeiten als Komité aber den Prityliedern des Berliner Antions-Komités (Oberdützermeister Verleite Stattwergebuter Lockhaum Geleinur Lath Conrad-Dobrecht, Stativerordneter Rochbann, Geheimer Rath Conrad, Rämmerer Runge, Chef-Redatteur Riette, Stadtrath Löwe) zu übertragen. Die Roften bes Dentmals werden auf etwa 300,000 Thir. angeschlagen, wovon gegenwärtig erft ungefähr bie Balfte berbeigeschafft ift.

Die St. Gereonstirche in Köln, welche bis vor Aurzem auf ber nördlichen Seite nach ber Christophstraße bin durch alte Gebäulichkeinen theilweise bem Auge bes Beschauers verbecht war, steht nun, nach Riederlegung der alten Bohnbäuser, in ihrer ganzen erhebenden Bracht da. Die Köln. Zeitg. schreibt aus diesem Anlaß: "Mit kaunender Bewunderung muß sich das Berz nicht allein des Aunstenners, sondern auch jedes mit Schönheitsssinn begabten Menschen beim Anblid vieses großartigen architestonischen Denknals aus vergangenen Zeiten ersillen, und nicht ungerechtsertigt darf der Bunsch erschenen: Möchte doch diese Seite des himmelanstrebenden Tempels nicht wieder durch Rendauten ganz oder theilweise verbechte, nicht der Derz und Sinn der Borüberziehenden erbebende, dem Jünger der Kunst so reichen Stoss zum Studium bietende Anblich wieder des sich, ein Opser zu beringen. Dier würde das Stadtverordneten-Kollegium sich ein Berdienst erwerben, wenn es das frei gewordene Terrain für alle Aufunstfrei ließe. Dier würde auch der Alterthums-Berein einer würdige Ausgabe sinden, nach unsern Dassürbatten weit lohnender, als wenn er die Erhaltung einiger alten — und nichts weiter als alten — Thore oder Bruchtheile unserer jehigen

Umwallungemaner erreichte, wodurch bochft mabricheinlich bas Leben und ber geichäftliche Berfehr mancher ber jetigen Baupt-abern unierer Stadt für immer geftort murben."

K. Rochmals der gestoblene Murillo. Rach einer Rotig in tem "New-Yort Eribune", vom 13. Januar, ift ber aus ber Katbetrale von Sevilla gestoblene Diurillo wirklich in Rew-Yort aufgetaucht. Am 2. Januar janten sich zwei Spanier, beren einer ale Interpret fungirte, bei bem beutichen Runfi-banbler Bithelm Schauß ein und boten ein Bilb gum Bertauf aus, welches fie als einen unzweifelhaft achten Diurillo anpriefen. Bei naberer Unterindung ergab fich, bag bas Bilb ber "Beilige Antonius" fei, welcher vor Ruigem, wie befannt, aus einem größeren Bilbe berausgeichnitten worden mar. Rach llebereinfunft mit bem spanischen Konsul in New-Jort taufte herr Schauß bas Bilb nub ftellte es sofort ber spanischen Regierung zur Berfigung. Der bezahlte Preis beträgt nur 250 Dollars. Die über ben Bertauf ausgestellte Quittung trägt als interschrift ben Namen José Gomez. Leiber ift bas Bild in febr beichädigtem Buftanbe, ba es aufgerollt worben war. Bumal ber Ropf foll bebeutenb gelitten haben.

### Kunftliteratur.

Entrotions sur la pointure ift ber Titel einer Sammlung bon 50 Rabirungen, welche mit begleitenbem Texte von René Menard, bem früheren Berausgeber ber "Gazette des Beaux-Arta" bei Sippolyte Depmann in Baris (Leipzig, F. Lowe) ericbienen ift. Flameng, Jacquemart, Courtry, Rapon und viele andere ber beften Rinftler bes gachen, bie Franfreich besitht, baben bazu beigesteuert, zum Theil freilich mit Blättern, bie bereits aus ber "Gazette des Beaux-Arts" und bem "Art" befannt sind. Der Preis bes stattlichen Quartbanbes ift 75 Dart.

"Los Boaux-Arts." Unter biefem Titel bat ein zweites "Dentu; Peipzig, A. Twietmeyer) mit Anfang biefes Jahres seinen Lebenslauf begonnen, ift aber seiner ganzen Antage nach weniger silt ben ernsteren Runftfreund als für ben Kunst-näicher berechnet. Die ohne alle Bezeichnung ibrer Provenienz getassenen Hotzschieltschied bei ehne aber bei erfter bei ehrer Browenienz getassenen Hotzschieltschied bie ohne alle Bezeichnung ibrer Provenienz getassenen Hotzschieltschied wie bei beigesissen Blättern in Stich und Lethographie nicht burchweg behaupten kann. Der Stich und Lithographie nicht burchweg bebaupten tann. Tert liefert gefällige Runfiplaubereien fiber bie verichieben-

artigften Themata.

# Henigkeiten des Buchhandels. Kunstgeschichtliche Werke.

Piorillo, Giuseppe, Descrizione di Pompei. Mit Holzschnitten. Neapel, Detken & Rocholl.

Holzschnitten. Neapel, Detken & Rocholl. Froelner, W. La colonne Trajane reproduite en photo-typographie, d'après le surmoulage exécuté à Rome en 1861 et 1862. 200 planches en couleur. Texte explicatif par W. Froehner, conservateur du Louvre. In-Folio. Paris, Bothschild.

Kambli, C. W., Die Fresko-Bilder in der reformirten Kirche Horgen. Ein Gedenkblatt an deren Enthüllung. Zürich, Orell, Füssli & Co.

Quicherat, J., Histoire du costume en France. Texte, et 481 gravures sur bois. Paris, Hachette & Co.

Rahn, J. R., Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz. II. Abtheil. Zürich, Staub.

Saltini, G. E., I disegni di Raffaello da Urbino che si conservono nelle gallerie fiorentine: discorso. Urbino, tip. S. Rocchetti.

UEBER DIE BEDACHUNG DER VIERUNGSKUPPEL AM MÜNSTER zu Strassburg. Mit 6 Photographien Strassburg. Schultz & Co.

#### Bilderwerke.

Richter, Ludw., Naturstudien. 10 Vorlegeblätter (in phot. Druck) für Landschaftszeichner. 4. In eleg. Mappe. Drosden, Meyer & Richter.

BILDER AUS DEM ELSASS, in 52 Photographien nach der Natur von G. M. Eckert Mit (9 Bl.) erläut. Text von J. Euting. gr. qu. Fol. Eleg. Lwdbd mit Gold-schnitt. Heidelberg, Bassermann.

DIE FRESKO-GEMÄLDE IN DER REFORMERTEN KIRCHE IN HORGEN AM ZÜRICHSEE. Gemalt von A. Barzaghi Cattaneo. In zwei Lichtdruckbildern nach Originalphotographien von J. Ganz in Zürich dargestellt. Mit Text von C. W. Kambli. Zürich, Orell, Füssli

Dupont - Auberville, L'ornement des tissus. Cent planches en couleurs, or et argent, etc. 1. Livr. Fol. Paris, Bachelin-Deflorenne — Leipzig, F. Löwe.

## Beitschriften.

Gazette des Beaux-arts. Februar.

Lucas Signorelli, von L. Mennard. (Mit Abbild.) — Jean-Louis Hamon, von Walther Fol. (Mit Abbild.) — Un amateur parisien du XVIe siècle, v. E. Lechevallier-Chevignard. (Mit Abbild.) — Exposition de Lille, von A. Darcel. (Mit Abbild.) — La symbolique du fou, von L. Ménard. (Mit Abbild.) — Lucas et se elèves, von P. Lefort. (Forts. Mit Abbild.) — Le musée du Lyon, von E. Véron. (Forts.) — Clodion, von R. Ménard. (Mit Abbild.)

Kunst und Gewerbe. No. 9.
 Ein Wort zur Frage des Musterschutzes, von A. γ. Eye. 1.
 Nürnberg: Die internationale Ausstellung in Santjago.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 1875. No. 1.

Zwei Fliesen ans dom 15. Jahrh., von Fürst Hehenlohe. (Mit Abbild.)

# Inserate.

# Seltene Gelegenheit!

Ein prachtvoller Bimmerofen mit icon geformter Ruppel, mit Malereien, abnlich bemjenigen im Rationalmuleum Milinchen, ans ber Bertstätte von Pfau, Binter-thur, vom Aufang des vorigen Jahrhun-berts stammenb, ift zu verkaufen vom Besither bes Hauses zum "Ballurter-banm", Winterthur. (43)

Kunftvereinen tann ein vor-Rupferftich (Linienmanier) ale Bramienftud nachgewiesen werben. Anfr. bef. sub F. F. 657 Rudolf Mosse. Berlin W.

# Wiener Kunst-Auktion von C. J. Wawra

(vormals Miethke & Wawra).

Montag, den 8. März:

Versteigerung der schönen Kupferstich-Sammlung des Herrn Levy in Warschau,

und einer reichen Sammlung von Stichen nach P. P. Rubens.

Kataloge gratis und franco von der

Kunsthandlung C. J. Wawra in Wien, Plankengasse 7.

Rebigirt unter Berantwortlichteit bes Berlegers C. A. Beemann. — Drud von hundertftund & Pries in Leippig.

## X. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. C. v. Litgow (Bien, Thereftanungaffe 25) od, an die Berlingsh. (Leipzig, Adnigsfit. 3), ju richten.

26. Jebruar



Mr. 20.

### Inferate

à 25 Bf. far bie brei Mal gespaltene Beitigeile werben bon jeber Buche und Runfibanblung amsatuommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinend, erbalten bie Abennenten ber "Zeitichrift für bilbenbe kunft" gentin; fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 3 Thir, sowahl im Buchhantel wie auch bei ben beutichen und bijerreichischen Poftanfinlten.

Inhalt: Carl von Saler's Geibsteigraphie. — Arthur Fitger, ber Jungfie ber Maler-Dichter (Schluf). — "Architeftonische Studien" bee Stutigarier Architeften-Bereins. — Personalnachrichten aus Berlin. — Berein für die Kunft des Mittetalters und der Reuzeit in Beilin. — Drestener Kunfts anbitellungen; Kunftverein in Kafeel; Alma Tadema's neuefres Werf. — Archaelogifde Gesellchaft in Berlin; Mobell jum Schiller-Benkmal für Marback, Auchere Dom; Bilery's "Thuberlbe"; Ein projectirter Stadtpart in Munchen. — Parifer Gemalbe-Auftion. — Reuigleiten des Buch-handels. — Beitschriften. — Antiones-Karaloge. — Inferade.

# Carl von Saller's Selbftbiographie.

Mitgetheilt von R. Bergan.

Der Name bes Architetten Freiherrn Carl Saller von Hallerftein ) aus Rurnberg ift in ben Rreifen ber Runstfreunde fehr befannt, benn er war es, welcher in Bemeinschaft mit einigen gleichgefinnten Freunden bie Statuen aus ben Giebelfelbern bes Tem= pels in Aegina und ben Bilberfries aus bem Tempel zu Phigalia entbedte, ausgrub und ber gebildeten Welt zugänglich machte. Im Uebrigen weiß man von ihm febr wenig. Ragler's Künstler-Lexifon giebt über ihn nur wenige, fehr dürftige Rotigen; Brodbaus' und Meyer's Konversations-Lexita tennen ihn gar nicht. Und boch war Baller, wie aus seinen hinterlaffenen Tagebüchern und sehr zahlreichen Zeichnungen sich ergiebt, ein ausgezeichneter Forscher und ein sehr bedeutender Rünftler, ein Mann, ber an Talent ben von König Ludwig beschäftigten Architeften wenigstens gleichsteht und felbst Schintel nabe tommt. Leiber tonnte er fein Talent burch größere Bauten nicht zeigen, fich felbst in weiteren Rreisen nicht befannt machen, weil er, noch mit Forschungen in Griechenland beschäftigt, burch einen frühzeitigen Tob, erst 43 Jahre alt, aus seiner unermüblichen Thätigfeit abberufen wurde, überdies fein gesammter Rachlaß bis jest verborgen war und von

Conton erschieuenen Berte: "The Temples of Jupiter Panhellenius at Aegina and of Apollo Epicurius at Bassae" mitgetheilt. Unbern fiber fein Birten febr wenig, von feinen Ur= beiten gar nichts publicirt worben ift.

Da ber Heransgeber biefer Biographie kürzlich ben gesammten literarischen und künstlerischen Nachlaß Carl von Haller's käuslich erworben hat, soll das Berfäumte nun nachgeholt werden. Deßhalb wurde zunächst eine, von Haller selbst versaßte, Beschreibung seiner Reisen in Griechenland um 1. Bande der "Grenzboten" von 1875 publicirt. Hier folgt nun seine Selbstbiographie, welche sich ebenfalls im Nachlasse vorsand. Underes — zusnächst ein Bericht über den gesammten Nachlaß — soll an andern Orten mitgetheilt werden. Die Biographie

"Ich bin im Jahre 1774 am 10. Juni auf bem Schloffe bes Mürnbergifchen Marftfledens Siltpoliftein geboren. Mein Bater, Rarl Joachim Freiherr Saller v. Hallerstein, war baselbst Pfleger und Major ber Reichsstadt Rürnberg und meine Mutter die geborne Freiin Amalie v. Imhof auf Mörlach. 3ch bin ber achte von zehn ihrer Kinder und war ein Jahr alt, als mein Bater von hiltpolistein nach bem Rürnbergischen Städtchen Gravenberg verfett wurde. hier verlebte ich im Gegen frommer elterlicher Erziehung eine glud= liche Jugend bis in mein 14. Jahr, wo mich mein Bater an ben Sof bes Fürsten Ludwig v. Naffau-Saarbruden fchidte, wo ich meine Laufbahn als Ebeltnabe begann. Dit ihr trat ich eigentlich erft in bie große Welt, benn bis bahin fannte ich blos bas Blud eines stillen bauslichen Lebens, bas bem Rinbe frommer Eltern wirb. Dein früher Bang gur Befchaf= tigung mit mechanischen Arbeiten hatte mich weniger zu bem Bilderftudium bingewiesen, ale es gut gewesen

<sup>\*)</sup> Haller's Porträt in Rupferflich, nach einer Zeichnung von Coderell, bat ber Letztere in seinem im Jahre 1860 in

3ch fühlte bieg nun febr tief und beeiferte mich unter ber Leitung meines rechtschaffenen Lehrers, meinen an Kenntniffen mir vorgewesenen Rameraben gleich ju Der Fürst murbe auf meinen Gifer in meinen Beschäftigungen aufmertfam und beschloß, mich nach einer dreijährigen Dienstzeit zum Kähndrich bei sei= nem Sausbataillon zu ernennen und unter diesem Brabitat aus gang befonderer buldvoller Gorgfalt für meine Bilbung mich nach Stuttgart reisen zu lassen, um auf ber hoben Karle-Afabemie ben ersten Grund in bem Studium ber Baufunft zu legen. Gein balberfolgter Tob wurde mich in eine forgenvolle Lage verfett haben, ba mir bas harte Schidfal auch schon meine Ettern genommen hatte, wenn nicht fein durchlauchtiger Cobn Beinrich, Erbpring von Raffau-Saarbruden, fich mit ausgezeichneter Bulb meiner angenommen batte. Der bamalige leibige Revolutionefrieg hatte auch ihn ge= nothigt, fein Land ju verlaffen; wenige feiner Diener fonnten ihm folgen und unter biefe hatte auch ich mich zu gablen, indem ber Fürst mich zu sich berief. Rach bem von preugischer Seite mit Franfreich geschloffenen Frieden jog fich ber Fürft mit uns auf bas alte Schloß Cadolyburg im Markgrafthum Ansbach jurud.

Mit feiner ausgezeichneten buldvollen Begegnung ich muß ihrer aus Dantbarfeit erwähnen, bie bas Anbenken an ihn begleitet - richtete er ein gang befonberes Augenmert auf meine fernere Bilbung in ber Runft, die burch die ungunftigen Zeitumftande unterbrochen worden war. Er fab es bei feiner eignen boben Bildung und feinem Gefühle fur alles Schone und Bute fehr wohl ein, daß diefer anhaltende Stillftand mich in meinem Studium jurudbringen mußte und beichloß, mich nach Bertin zu schiden, um bort baffelbe fortgufeten. Seine huldvolle Fürforge hatte mich schon mit mehreren guten Empfehlungsschreiben dabin verfeben und ich follte bas Glud haben, Die Reife bis Rudol= stadt in feiner Begleitung ju machen, ale ein Sturg vom Pferde bem edlen Fürsten im 24. Jahre feines Altere bas Leben raubte.

Ich wurde damit ganz und gar verwaist. Es wurde mir zwar eine Aussicht, bei der kaiserlichen Armee angestellt zu werden; allein meine Liebe für meine Kunst hielt mich ab, in diese Carrière zu treten, und da durch das Legat, das der verewigte Fürst in seinem hinterslassenen Testamente für die ihm treugebliebenen seiner Diener bestimmte, welches noch eine besondere Empsehung derselben an seinen Landesnachfolger begleitete, mir die Hossmung blieb, meine Studien sortsetzen zu können, ging ich zu dem Ende mit den erhaltenen Empsehlungen nach Berlin.

Der Fürst von Nassau-Usingen als Saarbrückischer Landesnachfolger ertlärte indessen, daß bie Bollziehung des letten Willens seines Borgangers nur mit der Zu-

rückgabe des damals von Frantreich besetzt gewesenen Saarbrücksichen Landes geschehen könne, wodurch ich bis auf den heutigen Tag von jenem Legat nichts weiter als einige Hundert Gulden empfing, die als mein vershältnismäßiger Antheil an dem Berkauf der hinterlassenen Mobilien, die der verstorbene Fürst mit sich aus dem Lande gerettet hatte, mir ausgezahlt wurden.

Meine Baterstadt ließ mich ein jährliches Stipenstum genießen, so daß ich mit den Meinigen unter nosthigen Einschränkungen mein Studium in Berlin soweit fortsetzen konnte, bis ich durch architektonischen Unterricht und geometrische Arbeiten mir eine Beihülfe verschaffen konnte. Bieles wurde mir — ich sage es mit Dank — durch das Bohlwollen meiner Lehrer ersleichtert.

Rach einem siebenjährigen Aufenthalte in jenen Gegenden erhielt ich den Ruf zur Uebernahme eines Bauinspektorpostens in meiner Baterstadt, den ich
einer mir bei der Düsseldorfer Atademie angetragenen Stelle vorzog. Berschiedene Umstände verzögerten meine
wirkliche Installation eine ziemlich lange Zeit, und als
sie erfolgt war, sah ich mich durch die mir damit zutommenden Geschäfte in eine Lage versetzt, die mich für
das Weiterkommen in der Ausbildung leider aller Hoffnung beraubte.

Dieses wurde, besonders bei erfolgter Regierungsveränderung von einigen Männern von Einfluß bemerkt, da auch sie einsahen, daß sich mit meinen Dienstverrichtungen Fortsetzung meines Studiums nicht wohl vereinigen ließe. Ich suchte baber burch Unterstützung des kgl. bayerischen Kommissariats Urlaub zu einer Reise nach Italien zu erhalten.

Rach erfolgter Bewilligung bieses Gesuches und bes Fortbezugs meiner Besoldung von 500 Gulden ging ich zu Anfang bes Sommers 1808 nach München, theils um Sr. tgl. Majestät und Sr. tgl. Hoheit dem Kronsprinzen meine Aufwartung zu machen, theils um bei der tgl. Regierung die Auszahlung meiner seit einiger Zeit züchsändig gebliebenen Besoldungsgelder nachzussuchen. Diese nebst dem Antheile an meinen sehr einsgeschränkten Familienrevensien konnten die einzigen Mittel sein, mit denen ich meine Reise zu unternehmen wagen konnte.

Die Gewährung meines Gesuchs zur Auszahlung meiner Besoldung verzögerte sich und obgleich mein das durch veranlaßter zweimonatlicher Ausenthalt zu Minschen mein ohnedem sparsames Reisegeld noch mehr gesschmälert hatte, entschloß ich mich demohngeachtet, meine Reise anzutreten. Ich ging durch Oberbayern und Tirol die Berona zu Fuße, wobei ich das unangenehme Geschick hatte, daß mir meine Reisegnipage bei Trient räuberischer Weise entwendet wurde. Gtschlicherweise hatte ich meine kleine Kasse in Bechseln bei mir getras

gen und baber fo viel gerettet, bag ich fo glücklich war, bis Rom zu tommen.

So schmerzhaft auch jener Berlust für mich in mehr als einer Hinsicht sein mußte, so konnte er boch ben Eindruck nicht schmächen, den alle die erhabenen Gegenstände, nach denen ich stets eine tiese Sehnsucht in mir getragen hatte, und die ich nun in ihrer Wirklichkeit kennen zu kernen das Glück hatte, auf mich machten. Rach meiner Ankunst zu Rom suchte ich den Beistand des kgl. daherischen Gesandten Baron v. Häfelin, um womöglich durch die Gerichte von Trient den erlittenen Raub aussindig machen zu lassen; auch unterstand ich mich, dieses mein Anliegen selbst dem kgl. Staatsminister Freiherrn von Montgelas schriftlich vorzutragen. Allein ich habe nie etwas anderes mehr davon erfahren, als das die Räuber öfterreichische Desertenrs gewesen sind, die dann über die Grenze entsloben seien.

Ein achtzehnmonatlicher Aufenthalt in Rom konnte mich nicht nur nicht in feinem Genusse fättigen, sendern jeder neue Tag zeigte mir es mit dem nämlichen, ja ich möchte sagen, neuen Reiz, wie der erste, wo ich in diese erhabene, für mich ganz neue Welt eintrat.

Im Sommer 1810 schloß ich mich an vier meiner Freunde zu einer gesellschaftlichen Reise nach Griechen-land an. Gleiche Liebe und gleicher Eifer beseelte sie für Kunst und Wissenschaft, und die Gelegenheit, das Mutterland klassischer Kunst zu sehen, konnte nicht erswünschter sur mich kommen, so daß ich auch diesen fühnen Schritt wagte, sie zu benutzen. Der baperische Gesandte zu Rom nahm meinen Entschluß dazu mit grosser Zufriedenheit auf und hatte die Gefälligkeit, mir ein Kapital vorzustrecken, womit ich das Glück zu ersreichen hoffte, wo nicht mehr, doch Athen sehen und studiren zu können.

Bir tamen im Monat Ottober über Neapel — von wo aus ich von meinem Borhaben Sr. tgl. Majestät allerunterthänigst berichtete, — Corfu, einen Theil Acarnaniens, und den Golf von Lepanto, über Korinth glüdlich in Athen an.

Bald barauf lernte ich baselbst ben englischen Architetten Herrn Coderell tennen, und brauchte wenig Zeit, um bei gleichem Sifer für unsere Kunst, in gemeinschaftlichem Studium ber erhabenen Monumente Athens und bei seinem ausgezeichneten Talente und ber äußersten Liebenswürdigkeit seines Charatters burch unauflösliche Freundschaft an ihn gefnüpft zu werden.

Als wir ben ganzen folgenden Winter in Athen zusammen beschäftigt gewesen waren, beschlossen wir im Frühjahr, in Gesellschaft unserer Freunde Linkh und Foster, Aegina und baselbst namentlich den Tempel des Panhellenischen Jupiters genauer, als uns bisher geschehen zu sein schien, zu untersuchen. Die Folge das von war, daß außer einer genauen Kenntnis der Archi-

tektur wir die kostbaren Bisbauerwerke, die seinen Giebel geziert hatten, aus dem Schutte hervorzogen und zu unserm rechtmäßigen Eigenthum machten. Als wir dieses Geschäft an Ort und Stelle beendigt und jene nach Athen gebracht hatten, waren unter Mehreren, die sich dafür interessirten, auch zwei reisende Engländer anwesend und ließen mir und Linsch 2000 Pfd. Sterling für unsern Antheil an jenen Kunstwerken anbieten.

Obschon die Annahme dieser Summe mir eine große Erleichterung zur Bestreitung meiner Reiselosten gewesen sein und mich wieder freier in der Anwendung meiner Zeit für den Zwed meiner Reise gemacht haben würde, von der ich gezwungen war, einen großen Theis mit Zeichnungen, die mir einigen Erwerb zuwegebrachten, zuzubringen, so wollte ich doch dadurch nicht ersschweren, daß mein Baterland für den Besitz jener schonen Kunstwerte mitwerben könnte, und da ich auch schon so viel, als es noch der Augenblick erlaubte, gesucht hatte, die kgl. Regierung damit befannt zu machen, so schlug ich mit meinem Freund Linth jenes Anerdieten aus.

Als wir ben aeginetischen Fund nach Bante in Sicherheit gebracht hatten, gingen wir nach bem Pelosponnes. hier waren die Untersuchungen des Apollotempels von Phigalia, sowie jene des Jupitertempels in Negina, von der Entdedung der darin vergraden gewesenen Kunstwerke begleitet, die indessen sir den Augensblick nicht unser Eigenthum werden sonnten, da wir durch die Regierung des Pascha genöthigt worden waren, unsere Arbeiten unvollendet abzudrechen.

Als ich nach Athen jurudfam, wurde ich burch ein eigenhandiges Schreiben von Gr. fgl. Sobeit bem Aronpringen von Babern außerst freudig überrascht, worin mich berfelbe bes schmeichelhaftesten Bertrauens in dem Auftrage würdigte, burch Grabungen und An= fäufe seine Kunftsammlungen vermehren zu helfen. Um, sowie co meine Kräfte erlaubten, diesem Auftrage nach= tommen zu tonnen, ftant ich bavon ab, meinen Freund Coderell nach Egypten ju begleiten und fuchte unver= züglich in Athen Rachgrabungen auszuführen, womit ich auch die Freude hatte, einige hübsche kleine Antiken für Ge. tgl. Sobeit ju erwerben. 3d benutte auch unfere zu Phigalia gemachte Entbedung ale eine Ge= legenheit, Gr. igl. Bobeit Bunfchen, so viel an mir war, nachkommen zu können; in dem Entschlusse, für meinen Antheil baran, Bergicht zu thun, wenn es Gr. igl. Soheit gefallen wurde, baran Theil zu nehmen.

Ich barf es, ba Wahrheit biefe Schilderung stempeln soll, nicht bergen, daß ich mich bei biesem Benehmen von Eigennut nicht ganz freisprechen fann; jedoch war bieser Eigennut nicht von niedriger Art, indem ich nichts suchte, als das mir von dem Prinzen geschenkte Bertrauen zu besestigen, welches mich eine gunstige Wendung meines Geschickes ahnen ließ, wodurch ich in ben Stand gesetzt würde, meinem Baterlande in ber Lunft zu nützen.

Im Anfange bes Jahres 1812 ging ich nach Bante, um bie Versendung ber aeginetischen Marmore zu beforgen, da dieses Geschäft wegen Abwesenheit mei=ner Freunde allein mir auszussühren blieb.

Als Beli-Pascha nach der Morea zurückgekommen war, erhielten wir von ihm durch Bermittlung unsers Freundes Gropius die Erlaudniß, unsere im Apollostempel von Phigalia im vorigen Jahre angesangenen Untersuchungen zu beendigen, und auch die Bildhauerswerke, von denen wir schon einen Theil bei unserer ersten Untersuchung entdeckt hatten, hinwegzunehmen und zur Hälfte in unserm Besitz zu behalten. Dieses Geschäft sührten wir im Sommer 1812 glüdlich aus, wobei ich für mein und Cockerell's Interesse, der noch abswesend war, ausschließlich der Architektur dieses Tempels mit glüdlichem Ersolge mich widmete.

Nach biesem Geschäfte, womit ich für meine Person bis zu Ende des Jahres zuerst an Ort und Stelle, dann zu Bante beschäftigt war, ging ich nach Athen zurück. Auf dieser Reise hatte ich das Unglück, beinahe Alles, was ich bei mir hatte, im Meeressturm zu verlieren. Der Berlust an baarem Geld und Effetten war mir weniger schmerzhaft als jener einer großen Parthie auf der Reise gesammelter Zeichnungen.

Das Jahr 1813 brachte ich beinahe ganz in Athen hin. Der Berkauf ber aeginetischen Statuen, schwere Krankheiten meiner Freunde und Stadelberg's Gesangenschaft haben dasselbe mit zu einer ber merkwürdigsten Perioden meiner Reise gemacht.

Im Frühjahr 1814 ging ich in Gefellschaft meh= rerer Freunde wegen Bersteigerung der Phigalischen Marmore nach Zante, dann, um Grabungen für den Kronprinzen zu machen, nach Ithata.

Als ich nach Athen von diesen Geschäften zurückkam, sah ich mich bald barauf genöthigt, nach Constantinopel zu reisen, um das Interesse meines Kronprinzen bei bem banquerotten Hause Hübsch und Timoni
in Person zu vertheidigen. Leider habe ich nach zwei
Jahren Zeitauswand beinahe nichts für dasselbe erhalten können.

Ich hatte zu Constantinopel bas erste Mal in ber geraumen Zeit meiner Reise eine schwere Krantheit auszustehen, und theilte übrigens meine Zeit in die Beforgung jenes Geschäfts und die Ausarbeitung ber von Sr. tgl. Hoheit früher gegebenen architektonischen Preisaufgaben und in Einsammlung mehrerer interessanter Gegenstände Constantinopels und seiner Architektur.

Im Juli 1816 verließ ich diese Stadt, nachdem ich überzeugt war, daß meine perfonliche Gegenwart burchaus nichts mehr für jenes Geldgeschäft leisten konnte.

Ich befuchte Troja und wurde durch Fieberkrankheit verhindert, meine Reise weiter auszudehnen. Als ich hergestellt war, unternahm ich die Untersuchung eines alten Theaters zu Milo, und ging, ohne sie vollenden zu können, nach Athen zurück, wo ich den Winter über mit Bollendung mehrerer früher angesangenen Arbeiten hindrachte, dis die Witterung und meine Wiederherskellung vom Fieder mir es erlaubten, in Milo meine Untersuchungen wieder zu beginnen. Doch auch diese mal nöthigten mich die Umstände, sie wieder aufszuschieden und abermal nach Athen zurückzusehren. Die große Sie dieses Sommers hatte auf meine Gesundeheit nicht ganz guten Einsluß und hielt mich dis diesen Augenblick noch hier zurück."

Nachdem Haller zum zweiten Male in Milo gewesen und sich daselbst eine große Menge interessanter Bemerkungen über das dort besindliche Theater gesammelt hatte, ging er wieder nach Athen und beschäftigte sich daselbst mit Ausarbeitung seiner gesammelten Daten bis zum 1. October 1817. An diesem Tage trat er seine Reise nach Thessalien an.

Er ging über Theben burch ben Paß von Thermophlae nach Zeitoun, einem bedeutenden Hafen, von da nach Larissa, wo er den 21. Oktober ansam. Auch auf dieser Reise, welche er unternahm, um den von dem Pascha beabsichtigten Bau einer Brücke über den Peneus zu leiten, hat er ungeachtet der mühsamen Tagewerse und der Anstrengungen der Fußreise noch viele und zwar die bedeutendsten und besten seiner Zeichsnungen nach der Natur gemacht. Die letzte sertigte er am 29. Oktober in Laspochorio, am Fuße des Berges Ossa, denn hier, in dem Dorse Ampelati, am Fuße des Olhmpos, erlag er am 5. November 1817 einer Krantsheit, nachdem er noch mit zitternder Hand selbst seine Grabschrift geschrieben hatte. Dieselbe lautet:

"Banberer, sage in Deutschland, baß ich hier rube, weil ich nach Bervollfommnung rang."

# Arthur Fitger, der Jüngfte der Maler-Dichter.

(Schluß.)

Berwandterweise reihen sich an die obigen Elegien dann die epigrammatischen Distichen, unter denen manche wieder der Kunst gewidmet und an Form wie an Inshalt den Goethe'schen ruhig zur Seite gestellt werden dürsen. Bon ihrer geistwollen Ticfe und schlagenden Kraft mögen wiederum einige Proben zeugen, die sicher willsommen sein werden.

Begenfeitig. Das Bublifum.

Ach, die Rünftler find Schulb, wenn unfere Runft fo verfallen;

Reiner führet une boch fiber une felber binauf.

Der Riluftler.

Rein, bie Schulb hat bas Bolt; es forbert ja nimmer bas Groke.

Rur ber alltägliche Quart ift's, ber bie Menge begludt. Unparteiischer.

Streitet boch nicht! 3hr folltet einanber fteb'n auf ben Schultern.

Runfiftid! - Doch es gelang einft in Athen und Floreng.

Bötter! Bie treu ber Natur ber Schmut felbft! Lauterfte Babrheit! -

Wahr ift er freilich, mein Freund; sage mir, ift er auch schon? Schonheit? — Lappische Frage, bas Schone liegt juft im Bahren.

- Zwei mal zweie macht vier - welch' entzudenb Gebicht!

Gieb ber Belt, mas Jeber verfteht, fo beift's: "Ein Gemeinplat !"

Gieb ibr Reues, fo fchreit Beber: ber Menfch ift verriidt.

Belden Stoff bu ergreifft? D Rünftler, vergebliches Suchen! Dich ergreife ber Stoff, willft bu, bag uns er ergreift.

Ja vielseitig entwickelft bu bich, ber Blume vergleichbar, Deren gefüllter Relch ftropet in farbiger Bracht; Doch ben einsachen Bluthen erwächt bie nabrenbe Frucht nur, Und bie Beschränfung allein zeugt bie lebenbige That.

Des beschränkten Raumes wegen fei es genug mit biesem, obwohl es sich erft recht lohnen würbe, aus ber nun folgenden epifch sibrifden Abtheilung, "Singen und Sagen" genannt, einige jener ballabenartigen Dichtungen wiederzugeben, in welchen bie Ratur bes Dichters mit ber bes Runftlers bie herrlichfte Bereinigung feiert, wie jum Beifpiel feinen "Bacchospriefter", feinen "Rallifrates", "Antinous", ober bie er= greifende Schilberung "Bie bas Rog Bajard er= trankt warb" und vor Allem bas bereits in weiteren Rreifen befannt geworbene hochintereffante Bebicht "3 0= hann Sebaftian Bach." Dit bem reigenben Marchen bom "Ronig Droffelbart," welches vielleicht bie Perle des ganzen Buches ist, und dem Bremer Rathsfeller= traum "Roland und bie Rofe" fchließt biefe Abthei= lung. Die letzte Dichtung verbankte ihre Entstehung ber an Fitger gerichteten Aufforderung, Entwürfe jum Frestenschmud bes Bremer Rathstellers einzureichen. Dean machte ihm babei ben Borschlag, Sauff's Rathstellerphan= tafieen zu illustriren, boch wollten beren Gestalten ber Apostel, ber alten Jungfer Rose u. f. w. feiner Rich= tung burchaus nicht zusagen. Rasch aber entsproß ber Fülle seiner eigenen Phantasie ein anderer, an malerischen Motiven ungleich reicherer Stoff, Die reigende Geschichte vom Belven von Rongevall und ber schönen Rheinnige von Rübesheim, und Schreiber biefer Beilen mar felber Benge, wie babei ber Maler und ber Dichter in ihm gleich begeistert um bie Wette schufen und balb bie Berfe zu ben hingeworfenen Bilbern, bald bie Bilber zu ben gedichteten Bersen entstanden, so daß wohl selten ein Werk geschaffen wurde, an welchem beide Naturen seines Bersassers so reichen Antheil hatten. Auch die gemalten Stizzen sind es werth, ihre eigentliche Bestimmung zu erfüllen. Aber ihre Blätter ruben noch im Dunkel der Mappe und die Wandslächen im alten Rathseteller starren öde und seer dem Besucher entgegen, denn wie das an hundert Orten geht — ohne jeden genstegenden Grund ist das gauze schöne Projekt in's Stocken gerathen, wenn nicht gar ausgegeben. Es ist das wahrehaft beklagenswerth, denn nirgends dürste solch' berzerfreuender Vilderschmuck eine passendere und wirksamere Stelle sinden als in jenen alten und weitberühnten Räumen.

Enblich mag noch des letten Abschnittes ber Samm= lung gedacht werden, "Gelegentliches" überschrieben, beffen Inhalt faft gang jum Festleben bes Bremer Künftlervereins in Beziehung steht, welchem Urthur Fitger einen großen Theil seines geistigen Schaffens, so wie viele unvergefliche Stunden edelster und erhebendster Un= regung in Ernft und Scherz in ben letten Jahren gu verbanten hat. Seine bramatischen Festspiele zur Feier von Albrecht Durer, Johann Repler, Dichel Angelo und anderen find die geistvollsten ihrer Urt und ver= bienten auch in weiteren Kreisen befannt zu werden, mab= rend bie fich baran reihenden Tafellieder, von denen bie meiften in vorliegende Sammlung aufgenommen find, jum Theil in Scheffel'icher Beife von einem Bumor erfüllt find und eine Originalität ber Erfindung zeigen, baß sie Jeben entzüden muffen, ber nur irgend Sinn und Berftanbniß für biefe Gattung hat.

Wir rathen bringend jedem Freunde deutscher Kunst und deutscher Dichtung, vor Allem aber den Künstlern, sich mit diesen hochbedeutenden Erscheinungen befannt zu machen; eine Fülle von Genuß und Anregung wird es lohnen.

3. A.

### Kunftliteratur.

Architettonische Studien, herausgegeben vom Architeften=Berein am R. Polytechnifum in Stutt= gart. Berlag von R. Wittwer in Stuttgart. Fol.

Studirende ber Architeftursachschule bes Stuttgarter Polytechnifums stifteten im Jahre 1868 einen Architeften= Berein, welcher in heften, die ungefähr alle drei Monate erscheinen, seine Studien veröffentlicht. Die Brauchbarteit dieser Publikationen, welche bereits bis zum 24. hefte gediehen sind, beweist der fortwährend sich steigernde Absas.

Die Studien bestehen 1) in eigenen Entwürfen, 2) in Darstellung von Werten der Architesturlehrer des Polytechnisums sowie anderer einheimischer und auswärtiger Baumeister, 3) in Aufnahmen älterer Baubentmale, wobei die Renaissance besondere Berückichetigung findet. Die eigenen Entwürfe beziehen sich, wie es bei Autoren, welche noch auf der Schule sich besinden, selbstwerständlich ist, in der Regel auf kleinere und einsfachere Themata, wie z. B. Brunnenanlagen, Landbäuser, Kapellen, Gradmäler u. s. w. Da diese Entswürfe aus Konkurrenzen hervorgehen und gewöhnlich einem der Fachlehrer zur Revision vorgelegt werden, ist hinreichende Sicherheit gegen die Aufnahme werthloser Produkte vorhanden. Einzelne besonders talentvolle Bereinsmitglieder haben aber auch größere Entwürfe geliesert, wovon wir als hervorragendere Schöpfungen ein "Erholungshaus" von L. Neher, Heft XVI und ein "Generalkommandogebäude" von Fr. Thiersch, Heft XXII ansühren wollen.

Die sehr sodann die Werke der Stuttgarter Architelten, welche das hauptsächlichste übrige Material abgeben, der Beröffentlichung werth sind, das dürste aus
unserem, jüngst in dieser Zeitschrift abgedruckten, größeren Aufsate hervorgegangen sein. Da wir dort von einer Schilderung der firchlichen Architestur in Stuttgart vorerst absahen, blieb der Hauptvertreter der mittelatters
lichen Baustile am Polytechnitum, hermann Steindorff unerwähnt. Auch von ihm sinden wir in den
architestonischen Studien trefsliche Beiträge in den Heften
XIII, XV und XXI.

Bei den Aufnahmen älterer Baudensmale endlich tritt der Werth und die Bedeutung der in der That virtuosen Behandlung der Autographie zu Tage, durch welche die Mehrzahl der Blätter sich auszeichnet. Diese zeichnerischen Leistungen haben in Fachtreisen geradezu Ausseichne gemacht und sind von günstigster Einwirkung auf andere autographische Publikationen gewesen, die in nichts weniger als befriedigender Weise begonnen worden waren.

Benn wir noch bes günstigen Einflusses gebenten, welchen biese Studien auf die ganze Ausbildung ber später in alle Beite ziehenden Architesturzöglinge des Stuttgarter Polhtechnitums ausüben, so können wir nur wünschen, daß das Unternehmen innerhalb seines naturgemäßen Rahmens, so lange der Stoff irgend noch vorhält, fortgesett werden möge.

B. F. Rrell.

# Personalnachrichten.

Berliner Rufeen. Graf Ufebom, ber 1872 bie Stelle eines General-Direktors ber fonglichen Mufeen proviforisch fibernommen bat, will feine Entlassung nehmen, weil er nicht bie Unabbangigkeit genieße, welche mit feiner Stellung verbunden fei ober verbunden fein sollte.

### Runftvereine.

A. R. Berein für die Runft des Mittelalters und der Reugeit in Berlin. Die Gigung vom 26. Januar eröffnete ber Borfibende herr Professor Beig mit einer aussuhrlichen

Befprechung ber brei erften, bis jest ericbienenen Lieferungen von Reber's Beschichte ber neueren beutichen Runft. bie mannichfachen Borguge bes Buches, welches fich in ein-facher, lichtvoller Sprache an Gelehrte wie an Laien wenbet, gebührend hervor und betonte namentlich bie gerechte Bur-bigung, welche Rafael Mengs in bem Buche gefunden. — Der Geb. Regierungerath herr v. Quaft bielt alsbann einen langeren Bortrag fiber mittelalterliche Rirchen in Schweben, welche er im vergangenen Spatfommer besucht hatte. Er unterflütte feinen Bortrag burch jabtreiche Photographien und Stiggen, Die er an Ort und Stelle aufgenommen. 218 bas ältefte Bauwert Schwebens bezeichnete er bie Rirche von Dalby; einzelne Theile berfelben an ber Offeite rubren aus bem 11. Jahrhundert bere Die Kirche, an welcher man rheinische Einflilffe erfennt, ift im Beientlichen eine Rachahnung bes Speierer Doms. Bahrend ber Bortragenbe an gewissen Brofilirungen außerbem noch englischen Ginfluß tonftatiren gut tonnen glaubt, ift letterer neben bentichen und frangofischen Einwirtungen im eigentlichen Schweben zweifellos. Als bie foonfte Rirche wird von ben Schweben felbft bie Rathebrate von Oftgothland in Luntoping genaunt, ein febr eleganter Ban mit brei gleich boben Schiffen, aber ohne rechtes Spftem mit absoluter Billfur angelegt. Babricheinlich um ihren Enthufiasmus zu befräftigen, haben die Schweben biese Rirche faft bollfländig restaurirt. In Smaland find einige altgothische Rirden in Biegelrobban, auch in Stocholm zwei altgotbifche Ruchen ju ermabnen: Die von Burger Jarl jugleich mit ber Stadt gegrundete Ritterbolmelirche und Die Rifolaifirche. Gin spezifiich nationales Geprage zeigt ber ichwedische Rirchenban erft verhaltnißmäßig fpat um bie Benbe bes 14. Jahrhunderts.
- herr hofrath Bugler legte zwei Entwurfe gu Friesen welche ber Bilbhauer Brojeffor Engelbarbt für Die Borballe bee Dlufeums in Sannover auszuführen beabsichtigt. Bou bemfelben Runftler rubrt auch ber große Fries an bem Daufe bes Oberften v. Tiele-Bindler in ber Regentenftrafe ber. Berr Amster prafentirte eine neue Lieferung ber trefflichen Duranbichen heliogravures nach Stichen und Rabirungen alter Deifter, welche geeignet finb, bie Originale in ber Mappe bes Sammtere vollfommen gu erfeten.

## Sammlungen und Ausstellungen.

o. c. Dresden scheint in neuerer Zeit als Kunstmarktplat an Bedeutung sehr gewonnen zu haben. Während es uoch vor 20 Jahren daselbst nur ein einziges offenes Geschäft gab, das ausschließlich dem Kunstbandel gewidmet war, zählt man gegenwärtig gegen acht berartige seinemen. Die Konfurrenz spornt zu erhöbter Regsamleit an und der Kunstsreund dat in Kolge dessen öfter jeht Gelegenbeit, Novitäten zu sehen als in friberen Zeiten. Unter den jüngeren Kirmen läßt es sich besonders die Kunsthandlung von A. Ernst (Brager Str.) angelegen sein, Neues und Gutes zu dieten, nicht nur an Kupserwerken, Photographien u. dergt., sondern auch an Bildern. So sieht man dort gegemwärtig eine Anzahl bübicher französsischer Genrebilder von Moreau, Fabri, Brun, Seig nac, Sauvage u. s. w., die gefällige Motive in geschicker Behandlungsweise vorsühren. Es gilt dies namentlich von Brun's malerisch zut durchgesührter Straßenscene in Constantine, edenso von den elegant gezeichneten Bübern Moreau's und Kabri's, welche Damen der modernen Besellschaft in nedlichen Situationen ledensig darstellen. Benen den ibrigen, im Ernstischen Magazin jeht ausgestellten Arbeiten ben übrigen, im Ernstischen Magazin jeht ausgestellten Arbeiten benen Wei voch Gemälde von Wagener, von dem verstordenen Teichs und zwei trefsliche Schweizerlandschaften von D. v. Kamed e.

W. Raffel. Seit meinem letten Bericht war im hiefigen Runftverein ein Gemälbe italiemichen Charafters ansgeftellt, welches bervorragendes Interesse in Anspruch nahm: "Capreside Matchen bei der Toilette" von Bub ner in Rom. Der Gegenstand bes Bilbes ift ein höchst einsacher, aber ber Topus sublicher Natur ift so schön und voll darin wiedergegeben, wie man es unter den zahlreichen neueren Werten biefer Richtung nicht allzu häusig findet. Auf der überschatteten Beranda des hochgelegenen Sauses, welches zur Rechten von einer Palme überlagt wird, nach der andern Seite bin aber den Ausblid auf das weite, im Sonnenschein glänzende Meer gewährt, siht mit weitem umhüllenden Gewand angethan ein

Mabden in nachläffig vornehmer haltung. Bahrend fie fich im Spiegel betrachtet, ben fie in ber hand halt, macht fich bie hinter ihr ftehende Dienerin noch mit ber Toilette ber herrin ju schaffen; eine britte Mabdengestalt lehnt ihr gegensiber am Eingang bes hauses, in sinnender Betrachtung jener über am Eingang bes Pauses, in sinnender Betrachtung zener Gruppe verloren. Auf und an der Brüftung der Beranda einige btübende Topfgewächse. Dieses einsache Ensemble ist mit einer solchen Junigkeit aufgefaßt, daß wir uns unwillfürlich in die Haustichteit dieser Capreserinnen selbst versetzt glauben. Bon äußerst träftiger und gediegener Behandlung ist auch das Kolorit des Ganzen, nur hätte der Künstler seine Figurengruppe in Beziehung auf die Gewandung vielleicht in wirtsameren Kontrast zur architektonischen Umgebung setzen können. Auch eine "Spinnerin", Mutter mit Kind darstellend, von demselben Künstler, giebt Zengniß von einer nicht gewöhnlichen kooristischen Begabung. lichen toloriftischen Begabung.

Alma Ladema's fürzlich in London zur Ausstellung ge-brachtes Bert "Dom zu Münster" ift die Frucht der neulichen Reise, die ber klünster in Deutschland gemacht hat. Das Junere ber berkhmten Kirche, in bie der Schein ber Mittagsfonne fallt, ift ber Borwurf ber unvergleichlichen Studie. Dit einer noch fraftigeren Untermalung ausgeführt, als fie Tabema fonft anzuwenden pflegt, ift bas Bild ebenfo rein und glangend wie reich und tief im Ton und in ber Farbe.

### Vermischte Nachrichten.

F. A. Archaologifde Befellfchaft in Berlin. Gipung vom 3. Kebruar 1875. Rach Aufnahme ber Betren Geb. Rath Geppert, Prof. Dr. Bahlen und Geb. Rath Zitelmann zu Mitgliebern ber Gesellschaft legte ber Borsthenbe Prof. Curtius die Monuments grees publiés par l'association pour l'encouragement des études Greeques en France vor und berichtete über ben Gund eines großen Desfartbobens bei und berichtete über ben Fund eines großen Mosatbobens bei Biredjit am Euphrat, auf weichem ein römischer Kaiser, von ben Brustbildern der Reichsprovinzen treissörmig umichlossen, dargestellt ist. Bon biesen Medaillons tagen Photographien vor. Sodann besprach er die Schrift des herrn C. M King: The Annecy Athlete und gab der Gesellschaft durch photographische Abbildungen eine Anschauung der wohl erhaltenen 0,60 Meter boben Bronzestatue, die 1866 in Annech gefunden ift und zu lehrreichen Bergleichungen mit dem sogenannten Darpphores Anlass gieht Kurgut theilte berr Dr den Rillag. Dorpphoros Anlaß giebt. Herauf theilte herr Dr. von Willa-mo with-Möllen borf eine Abhandlung aus bem Nachlasse mo with-Möllen borf eine Abhandlung aus bem Nachlasse bes verewigten Prof Dr. Dat mit. Zwei Reliess bes Val. Colonna in Rom, welche wei Bindgötter barftellen, erweiser sich durch eine Zeichnung aus bem XVI. Jahrhundert in der R. Bibliothet zu Bindjor als zu einem Ganzen gehörig mit einem Reliesstragment bes Garrens Colonna, auf welchem Reste einer weiblichen Kiaur erhalten sind. Das nunmehr vollständig einer weiblichen Figur erhalten find. Das nunmehr vollftändig befannte Rellef fiellt ben atmojphärischen Borgang bar, wie ber aus sumpfiger Rieberung auffleigenbe Rebel burch bie ber aus sumpfiger Rieberung aussteigende Rebei burch bie Winde zerstreut wird. herr Prof. Momm sen legte ein vorgesundenes Defret der Stadt Lete nördlich von Thessalonich in Masedonien vor, welches über eine Riedertage berichtet, die die Römer durch die Galater, d. h. die Stordisser im Jahre 117 v. Ehr. erlitten haben und in welcher der Bater des der kannten Sext. Pompejus Strabo, damals Prätor in Makedonien, siel. Es ist diese Riederlage wahrscheinlich der Ausgangspunkt des schweren Thrakerkrieges der Folgesabre geworden. Herr Dr. Treu besprach die Darkellungen von Steletten und Todentöpsen bei den Alten im Anschluß an seine Dissertation: de ossium humanorum larvarumque seine Differtation: de ossium humanorum larvarumque apud antiquos imaginibus capita duo, Berlin 1874, unb erläuterte feinen Bortrag burch Borlegung gabireicher jum Theil unebirter Monumente. herr Dr. Engelmann fprach über bie Refonstruftion bes fühlichen Propplaenflugels unter über die Resonstruktion bes süblichen Proppläenflügels unter Boriegung einer durch den Architekten Schworanz gemachten Aufnahme. Im Gegensahe zu neueren Aussührungen, welche die Stoa bei der Sänlenspur und der vorspringenden Ante ausbören lassen, behauptete er eine Fortsührung derselben nach Westen, die aus der tektonischen Struktur der Ante und dem Westergeben des Stylodats sich ergiebt. Die Pfeiterspur zwischen der Ante und der Säulenspur, die sich die frühere Ansicht geltend gemacht wurde, ist ohne Belang, weil sich nachweisen läßt, daß die Steine des Podiums schon anderwarts verwendet worden find; auch bag Platten ber alten Area bes Rifetempels an Ort und Stelle belaffen find, tann nicht hinderlich fein. Die kleine Treppe endlich nach dem Peribolus bes Rifetempels muß filr antit gehalten werben.

Das Modell jum Schillerdenfmal für Marbach, bie Baterflabt bee Dichtere, ift feiner Bollenbung nabe und wird von bem Runfler, ber bamit betraut worben, bem Bilbhauer Ernft Rau, in etwa 14 Tagen an bie Erzgiegerei von Belargus, aus welcher auch ber gelungene Gug bes Uhlandbentmale gu Denkmal ift ein Standbild von 10 Juf Dobe und zeigt ben Dichter in ebler Haltung, ben Blid nach oben gerichtet, ben einen Fuß etwas vorgesetzt. Der linke Arm bangt am Leibe berunter und in ber Sand tragt er eine Rolle (ober ein Deft), in ber Sant bes ilber bie Bruft gefreugten rechten Armes bat er einen Stift. Das haar wallt frei, ber hembtragen ift offen, bas Kostüm bas bürgerliche seiner Zeit. Zum Gusse hat Se. Majestät ber Deutsche Kaiser das Erz von Geschützen anges wiesen. Babrend das hauptdenkmal gegossen wird, vollendet ber Künftler das Fußgestell, das mit Ausnahme einiger kleinerer Ornamente und ber Gedenktaset aus rothem Sandstein besteben wird. Die Enthüllung des Denkmals ist auf den 9. Mai 1876 anberaumt.

Nachener Dom. Die filr bie Ausschmudung ber Ruppel bes farotingischen Minfters zu Nachen von bem Maler Be-thune zu Gent gesertigten Kartons sind nabezu beendet. Die-selben sind im Geifte ber Borbilber aus ber Justinianischen Beit gehalten.

Biloto's, Thuenelbe" ift vom Ronig von Bapern für 35000 Gulben angetauft und ber Danchener neuen Binatothet einverleibt.

## Der Magistrat von Munchen bat beschlossen, einen Theil ber Therestenwiesen — ber Plat für bas Ottobersest soll bleiben —, nach dem Plane von Effer, in einen Stadtspart umzuwandeln. Um benselben soll sich dann ein Gürtel von Billen ziehen, welche sämmtlich im Italienischen Renaissance-Stil erdant und mit Zäungärten umgeben werden sollen. Um Ranbe eines Leiches soll, zum Andenten an M. v. Schwind, der "Melusinen-Tempel" erdaut werden. — Ueber die Ausssührung dieses Projestes ist noch nichts Räheres bekannt.

### Vom Aunstmarkt.

Baris. Die erfte, am 5. b. D. abgehaltene Berfteigerung von Gematten aus bem Salon des refusés bat einen außerorbentlichen Erfolg gehabt. Das am bochften bezahlte Bilb, "Ein Felb im erften Morgenlichte", mar baffelbe, welches bie Jury bei Ausstellung von 1863 gurudgewiesen hatte, wodurch bie Bubung ber obenerwähnten Rebenausstellung, in welcher folche zurudgewiesenen Bilber Blat fanben, verantaft murbe. Es wurde für 1000 Franken ausgeboten und mit 9800 Franken bezahlt. Der Gesammtbetrag ber Berfteigerung betief sich auf 109,700 Franten.

### Heuigkeiten des Buchhandels.

#### Kunstgeschichtliche und kunsttheoretische Werke.

ATLAS DER PLASTIK UND MALEREI. Herausgegeben von M. Carriero. 30 Tafeln in Stahlstich, nebst erläu-terndem Texte. qu. Fol. Leipzig, F. A. Brockhaus.

### Beitschriften.

Mitthellungen des k. k. österr. Museums, i No. 113. Die Weihnachts-Ausstellung im österr. Museum, von J. Falke. The Academy. No. 144.

The Dudley Gallery, von W. M. Rossetti. I.— Art Journalism. — Art sales.

Art-Journal. Februar.
Studies and sketches by Sir E. Landseer. (Mit Abbild.) —
Early engravings in the Royal Gallery at Florence. von F. B.

Seguier. (Ports.) - Ancient stone crosses of England, von Seguler, (Form.) — Ancient mone crosses of Engiana, von Alfr. Rimmer. (Mit Abbild.) — Metal-work among the Hindoos, von A. Hunter. I. (Mit Abbild.) — The history of the eucharistic vestments, von E. L. Cutts. (Form. Mit Abbild.) — Art under the seats, von LL. Jewitt. I. (Mit Abbild.)

euchariste vestments, von E. L. Gutts. (Forts. ant Abbild.)

— Art under the seats, von LL. Jewitt. I. Mit Abbild.)

— Obituary: G. Franchi. — Beigegeben sind 3 Stahistiche.

Gewerbehalle. 2. Heft.

Die chematige kaiser! Perzellanfabrik in Wien, von Jacob Falke. Fortsetzung. Mit Abb.) — Abbildungen: Spätgothische Console vom Hechaltar der Marienkirche in Krakan; Mosaik-Bordüre aus dem Baptisterium in Florenz; Plafond,

Bettstelle, Pauteuil und Schemel, Etagère, Parkther, Zimmer-Fontaine, Kirchengiocke, Feuerzange, Blasebaig, Kohlenschaufel, Initialen, Diadem.

#### Auktions-Kataloge.

C. J. Wawra in Wien. Versteigerung am 8. März und den folgenden Tagen. Die Kupferstich-Sammlung des Herrn Levy in Warschau und ein reiches Werk von P. P. Rubens.

# Inferate.

# Germanisches Nationalmuseum.

Große Lotterie

Annstgegenständen,

Loofe à 3 Mart.



300 Gewinne. Werte ber berühmt. Rünftler. Werth 45,000 Mt.

(34)

7 eigenhändige Arbeiten

3. A. u. R. Hoheit der Frau Kronprinzeifin des deutschen Neiches u.b. Preußen. General-Agentur für den Verkauf:

Bankhaus HORWITZ & MARCUS in Nürnberg.

Urrlag von F. A. Brodifiaus in Leipzig.

Soeben erichien:

# Atlas der Plastik und Malerei.

Moriz Carriere.

30 Safeln in Stahlftich, nebft erläuterndem Texte.

Separat Ausgabe ans ber zweiten Auflage bes Bilber Atlas. Duer:Folio. Geh. 8 D. Geb. 10 DR. 40 Pf.

Diefer Atlas gemährt einen trefflichen Ueberblid über bie Entwidelung ber Plaftit und Malerei von ihren Anfangen bis jur Gegenwart, indem er bie berfihme teften darafteriftischen Runftwerte aller Zeiten in geordneter Folge jur Anschauung bringt. Zugleich wird in bem erläuternden Texte vom Berfasser, Professor Carriere in Münden, ein namentlich vom äfthetischen Gefichtspuntte ausgebenber Abrif ber Runftgeschichte gegeben. (47)

# Wiener Kunst-Auktion von C. J. Wawra

(vormals Miethke & Wawra).

Montag, den 8. März:

Versteigerung der schönen Kupferstich-Sammlung des Herrn Levy in Warschau,

und einer reichen Sammlung von Stichen nach P. P. Rubens.

Kataloge gratis und franco von der

(44)

Kunsthandlung C. J. Wawra

in Wien, Plankengasse 7.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Eine Anleitung

Zn m

Genuss der Kunstwerke **ITALIENS** 

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn.

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

80. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bde. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb. 14 Mark 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

In meinem Verlage erschien:

# VORSCHULE

Studium der kirchlichen Kunst von Wilhelm Lübke.

Sechsie stark vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 226 Holzschnitten,

gr. 80. broch. 6 M., eleg. gebunden 7 M. 50 Pf.

Leipzig.

Redigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers C. A. Seemann. - Drud von hunbertftund & Pries in Leipzig.

# X. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. C. p. Lutow (Wien, Therefianungaffe 25) co an die Berlageb. (Leipzig, Adnigsfir. 3), pu richten.

12. Mär3



### majoration.

Inferate

à 25 Pf. für bie bret Mal gespaliene Betitzeile werben bon jeter Buch: und Runfthanblung an-

genemmen.

1875.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinenb, erhalten bie Abennenten ber "Zeitichrift für bilbenbe Runft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Zahrgang 9 Mart fowohl im Buchhantel wie auch bei ben beutichen und öfterreichischen Poftanfialten.

Indalt: Naffael's Radonna di Tempi, gestechen von J. L. Naad. — Die Benns von Milo. III. — Anstellung alter Meifter in ber Londoner Atademie. (Schlus.) — Gine nene Zeilschrift für die Geschichte des Abeinlandes. - Gmile Galicon f. - Lauldach-Museum; Ausstellung vos Burlington Jine Arts Club in London, - Rauldach's literarischer Rachlaß; aufgefinndene Gemälbe alter Meifter; Hobbein: Denkmal; Anstennichung bes Berliner Raibhauses; Albert: Denkmal im Dobe-Part zu London. — Austion Abidon und Chintrenil. — Reugseiten des Kunsthandels. — Beits febriter. — Inleute.

# Raffael's Madonna di Tempi, gestochen von 3. L. Raab. \*)

Eins der anmuthigsten Werte aus Raffael's storentinischer Zeit ist die kleine Tasel, welche unter dem
Namen der Madonna di Tempi eine Zierde der Münschener Pinasothet bildet. Aus dem Hause Tempi zu
Florenz, wo dies schöne Gemätde lange Zeit unbeachtet
und verstaubt in einem Wintel gestanden, wurde es um
1829 von König Ludwig sitt 16,000 Seudi erworben.
Siebenmal ist es bereits gestochen worden, darunter von
Meistern wie Antonio (nicht Rassael) Morghen, Desnohers, Amsler, Jesi; dennoch wird dieser neue Stich,
größer, volltommener, tieser eingehend in das Wesen
des Originals, überall mit warmer Theilnahme begrüßt
werden. Raab hat darin ein Meisterwerf edelster Grabstichelarbeit geliesert.

Das Bild gehört zu jener Gruppe von Werken, in welchen wir Raffael auf seinem llebergange aus der peruginesten Aussassiellung in die freiere florentinische Darsstellungsweise erblicken. Man weiß, wie anziehend in jeder seiner Arbeiten aus jener Epoche die fünstlerische Gährung, welche ihn damals Angesichts der großartigen Schöpfungen und des vielseitig bewegten Kunstledens von Florenz ergriffen hatte, sich zu erkennen giedt. Es ist ein stusenweises Losringen aus den hergebrachten Ansschauungen seiner engen umbrischen Heimath, ein freies Eingehen auf den lebensvollen Naturalismus der Florentiner, zugleich ein frisches Ausnehmen und Verars

\*) Fr. Brudmann's Berlag, München und Berlin. Sobe 35, Breite 241/2 Centim.

beiten von Einstüssen ber bedeutenosten Meister, namentlich eines Fra Bartolommeo und Lionardo. Jedes Werf dieser Zeit trägt daher einen besonderen Stempel für sich, spiegelt eine bestimmte fünstlerische Strömung, und gerade die späteren dieser Arbeiten geben sich hie und da diesem neuen Elemente bisweiten sast zu ausschließlich hin. Wie sticht z. B. die Madonna di Terranuova mit ihrem dunklen Kolorit, ihren tiesen bräunlichen Schatten, mit der sast zu mühsamen Plastit ihrer Modellirung, endlich mit dem an Lionardo streisenden Typus des Kopfes von der goldig klaren Madonna di Tempi ab, die wiederum mit der Madonna del Granduca und der Madonna Colonna eine Gruppe für sich bildet.

In diefen brei Madonnen beruht ber gang befonbere Reig auf ber gludlichen Berfchmelzung holdfeliger Innigkeit, wie sie ans ber schwärmerischen Jugendepoche von Berugia ber bem Meifter eigen war, mit ber reiferen Durchbildung der Formen, dem Gefühl für größeren Wurf, für volleren Rhythmus der Linien, wie namentlich bas Beispiel Fra Bartolommeo's es ihm zeigte. In der Da= bonna bel Granduca bullt fich die gartefte Mutterliebe noch in ben Schleier jungfräulicher Schüchternheit, ähnlich wie auch Schulter und Arm sich aus dem etwas befangenen Mantelumichlag nicht befreien tonnen, welcher ein Lieblingsmotiv ber Umbrier ift. Aber wie holdselig ift ber Ausbrud biefer jugendlichen Scheu, und wie frei und natürlich läßt ber Rünftler bie Mutter bas Rind auf ben Armen halten! In ber Dabonna Colonna fteht die Knospe in voller, reifer Entfaltung, und obwohl die Jungfrau noch bas Gebetbuch in ber Rechten balt, wie es in Perugino's Schule berkommlich mar und Raffael felbst es in der fleinen frühen Madonna

ju Berlin gegeben bat, wie viel freier ift bier bas Motiv verwerthet, und wie fostlich lebendig ift ber Anabe, ber durstig das Aermchen nach der Mutterbruft ausftredt und am Kleibe gupft! In ber Madonna bi Tempi endlich wird das einfache Thema ber Mabonna bel Granduca wiederholt; aber Maria drückt hier in plötlich hervorbrechendem Gefühl füßesten Mutterglückes das Kind innig an die Brust und neigt ihr holdes Antlit zum Ruß gegen das Röpfchen des Kindes, das sich in einer natürlichen Bewegung seitwärts wenbet. wahrhaft raffaclische Feinheit liegt in biefem Buge ber Komposition, vor Allem aber ein Ausbruck von seelen= voller Innigkeit, ber sich wenig barum kummert, bag die Haltung ber Bande, ihre Form und felbst ihre Berfürzung nicht gang tabellos ift. Man bemerkt Diefe Mängel namentlich an ber linken, ftart verputten Band, vor Allem fällt auch die etwas schwere und berbe Form ber Sande auf, die wir abntich oft an ben Madonnen Lorenzo bi Crebi's finden, boppelt überraschend in bem Lande, wo der feinste Gliederbau sich befonders an ben Banden, felbst bei den Frauen der niederen Stande gu erkennen giebt. Aber gerade diese Naivität, Dies Abfichtelofe, Raturliche verleiht bem Bilbe einen unver= gleichlichen Zauber, fo bag man es nach Innigfeit ber Empfindung, Reinheit des Ausbrudes, holdfeligem Jugendreig zu den föstlichsten Berlen unter den Madonnen Raf= fael's rechnen muß. Auch die Behandlung Des Bewandes, deffen Formen die jungfräuliche Geftalt um fo reiner zeichnen, ale ber Mantel im fconen Qurf berabgeglitten ift und ben Oberforper frei läßt, ftimmt harmonisch zu dem Charafter bes Gangen.

Raab hat mit einer feine Diühe scheuenden Corg= falt sich seiner Aufgabe gewidmet und den seelenvollen Zauber eines Raffaelischen Wertes mit tiefem Berständniß wiedergegeben. Richt bloß, daß er selbst die Zeichnung gemacht und durch stetes Kontroliren seiner Arbeit mit bem Original fich immer wieder in bem langwierigen Prozeg Des Grabstichelverfahrens frifch er= hielt und an ber Quelle schöpfte: er hat auch eine Aquarellfopie des Bildes angefertigt, um den Farbenreiz beffetben stets sich vor Augen zu rufen. Diefer umsichtigen Sorgfalt der Borbereitung haben wir es ohne Zweisel zuzuschreiben, bag nunmehr ein Blatt vorliegt, das zu den edelsten und vollkommensten Schöpfungen bes Grabstichels gegahlt merben barf. Denn es begnugt fich nicht banut, in ftrenger Linienmanier bie plastische Form und die Komposition wiederzugeben, fondern abmt den foloriftischen Reig, ben garten Duft der Karnation, die feinen Lufttone, welche die Formen umhüllen, in fo vollendeter Beife nach, daß auch die hoben malerischen Eigenschaften Raffael's, welche gerade über ben Werken jener Epoche vom Spofalizio bis zur Disputa wie ein duftiger Morgenglanz unsterblicher Jugend ausgegossen sind, zur schönften Geltung kommen. Diese Feinheit malerischen Tons ist aber keineswegs auf Kosten der plastischen Bestimmtheit erkauft; man wird überall in der Bewegung der Taillen die Modellirung der natürlichen Form mit seinem Berständniss ausgesprochen sinden, und wird mit Genuß beobachten, wie die Zartheit der Fleischpartieen ein glückliches Gegengewicht an der martigen Krast in den dunkeln Massen des Mantels sindet, und wie zwischen diesen Steensten die Mitteltone des Kleides, ganz wie im Original, eine harmonische Berbindung bewirken. Jeder Kunstsreund wird daher mit und dieses gediegene Blatt, aus welchem die Jugendseele Rassach's uns so rein entgegen leuchtet, mit Frende ausnehmen.

28. Lübfe.

## Die Denns von Milo.

III.\*;

# Mejthetil und Archaologie.

Nachdem der Thatbestand voraussichtlich endgiltig sestigestellt ist, ohne daß damit eine Entscheidung über das Originalmotiv gegeben wäre, so ist, um Brund Meyer's treffenden Ausbrud anzuwenden, "viribus archaeologiae exhaustis", die ästhetische Betrachtung in vollstem Recht, mit ihren Mitteln in die Schranken zu treten. Sie wird die Statue als Erzeugniß eines Indie

\*) 3m 3mi 1873 ethielt ich von herrn R. Latinus in Reapet, bem ich biermit filr feine freundliche Bufendung meinen besten Dant ausspreche, bie Photographie eines im bortigen Mufeum befindlichen Reliefs mit hinweifung auf bie, G. 37 meiner "Soben Frau von Dilo" vorgeichlagene Saltung bet ju ergangenben rechten banb, bag namtid "Benne felbft nach bem Gewand, bas chen fintt, greifen will und in ber Ansführung auf einen Augenblid unterbrochen wirb, burch bie ihren Arm erfaffenbe Sand bes Dars." Das Relief, begeichnet ale "Gathr und Beftalin", zeigt einen von rechte ber auf eine ihm gegennberftebenbe Fran gufdreitenben Dann. Die Frau padt mit ber Sand ben Dann im Bart, um ibn ben fich abzuhalten, mabrent ber linte Arm bee Dannes ben rechten Oberarm ber Fran von unten faßt. Die Frau ift unterwärts befleibet, bas Gewand gebt fiber bie linke bem Beichauer abgewandte Schutter, bangt über biefe nach borne lang berab, mabrent bie rechte Seite bee Obertorpere unverbillt ift. Die Fran faßt mit ber tinten Sant bas Gewand, um fich mit ibm gu verbullen; Die rechte Sant tes Dannes faßt ihren linten Arm oberhalb ber Banb, um bie Berbullung ju verhindern. Das rechte Bein ber Frau ftutt fich auf ben Ballen bes Außes, mabrent bie Ferfe geboben, und bas Rnie einwarts gezogen ift. Es finben fich bier alfo bei gleicher, jeboch berber bargeftellter Situation zwei Motive, bie Aufbaltung ber verbüllenden Sand ber Frau burch ben angreifenden Dann und bie Aufflützung bes ichütenb vortretenden Beines auf ben Ballen bes Ruges bei analoger Situation in antifer Uebertieferung, vorausgesett, bag nicht bas erftere in Die reftaurirten Stellen fällt, Die gerabe in ber Mitte vorhanden

viduums und felbft als Individuum betrachten, um fie aus fich fetbst zu erflaren. Bu biefem 3med ift es nothwendig, die Darftellungeweise festzustellen, welche und in ihr entgegentritt. Die anatomische Untersuchung weist nach, daß wir die bramatische Darftellungeweise vor uns haben, nicht die typische, b. h. bag ber Körper in einem Moment bargestellt ift, ber nur als Ueber= gangemoment im Berlauf einer Sandlung benfbar ift, nicht aber in einer Saltung, welche in une bas Bewußtfein ber Zeit und eines hiftorischen Geschehens gar nicht wachruft, sondern ein berartiges ruhiges Berhalten auf= zeigt, welches und nur ben bauernden, fich gleichbleibenden Gefammtcharafter fühlbar macht. Godann ift die Eigenthümlichfeit ber Körperhaltung zu untersuchen. zeigt ein Bortreten ber linken Seite am Unterkörper und ein gleichzeitiges Buruchveichen berfelben linken Seite am Obertorper, ferner eine Erhöhung ber linten Schulter und Genken und Vorwärtsbeugen der rechten Schulter — Berhältnisse, die durch die Nouaufstellung in keinerkei Weise geandert sind und auch nicht geandert werben tonnten, ba fie innerhalb ber Gestaltung einer jeden der beiden Balften der Statue ihren Grund haben, jedoch nicht in ber Art bee Busammentretens ber beiben Sälften. Drittens die Eigenthumlichkeit der Gewandung. Diese legt sich gang to se um bie Buften; eine Spans nung tritt nur in ben von bem einen Bein gum anbern gehenden Gewandtheilen hervor, hier aber in fo eigenthumlicher Beife, daß die Spannung von beiben Knieen abwärts am stärtsten ift, daß ferner bas linte Anie fich einwarte, b. b. nach rechte, bas linke Unterbein aber nach auswärts, b. h. nach links bin beugt, wodurch gerade Die Spannung fo ftart wird, bag an ein bloffes Bemandmotiv nicht zu benten ift, vielmehr eine indivi= Duelle Abficht auf's Deutlichste fichtbar wird. Dieje fann aber nur fein, bas eben von ber Sufte fintende Wewand in seinem Berabgleiten zu hemmen. Rimmt man zu diesem Umstand die feineswegs tonventionellen, fondern burchaus individuellen Berhaltniffen entspringende Art bas Gewand zu halten, welche eine anderweitige Berwenbung ber Sande, der nächstliegenden Gewandhalter, voraussetz, Die gleichsam eine Wehr bewirkende Borbaltung bes tinten Dberichentels, bas Answeichen bes Oberfor: pers nach rechts, jo fommt man ju bem Schluß, bag Das Motiv ber tomplicirten, auf ben Moment ber

zu sein scheinen, die aber in bem mir allein zu Gebote ftebenden Ratalog bes Museums zu Reapel von 1842 (Ro 366) nicht näher bezeichnet sind. Diese Analogie giebt natürlich nicht ben geringsten Beweis, daß die melische Statue dieselben Mottve gehabt haben müßte, sondern zeigt nur, daß zene beiden von mir vorzeichtagenen Mottve der vorausgesehten Situation in sehr natürlicher Beise entsprechen und in ber That in antisem Sinne gedacht sind. Ihre Rechtsertigung für die metiiche Benns haben sie einzig und allein in dem durch die Statue selbst gegebenen Zusammenhang.

höchsten Anspannung ber Kraft gebiehenen Saltung Die Abwehr gegen einen von links tommenden Angriff ift. Ein solcher kann natürlich nur von einem Manne ausgeben und darauf gerichtet fein, die begonnene Entblößung zu einer volltommenen zu machen. Die hieran sich schließende Frage, wer die Angegriffene und wer der Angreifende fei, läßt fich nur burch Bermuthung löfen. Da die Frauengestalt ohne jegliches Attribut ift, fo tonnen wir nur aus ihrer Schonheit ben Schluß auf eine Göttin und zwar bie Göttin ber Schönheit machen, obne bag wir biefem Bahricheinlichkeitoschluß irgend eine Gewißheit zuschreiben dürften. Nehmen wir aber Benus an, fo mußte ber angreifenbe Dann Dars fein. Der (Grund bagegen, daß in ber uns überlieferten Mythologie Mars bei Benns feinen Biderftand fand, trifft nicht zu, ba die Annahme, wir mußten in den Bildwerten bes Alterthums genau bas wiederfinden, was Die zufällig erhaltenen Schriftwerle bes Alterthums uns bieten, mehrfach falsch ist: einmal könnte ein Faktum in ben verlornen Schriftmerten enthalten gewesen fein; fodann aber ift Die Boransfepung, daß die Bildner fich nach ben Schriftwerfen gerichtet batten ober hatten richten muffen, logisch falsch und fattisch widerlegt: ich wiederhole meine hinweifung auf ein Liebesverhältniß zwischen Herafles und Athene, worauf außer bem Basen= bild (Gerhard, Auserwählte Basenbilder, Taf. 145) auch andere Monumente führen (Friederiche, Baufteine, 1, S. 85 u. 549). Bem aber bie Annahme einer Zurudweisung des Mars durch Benus ju fühn dünft, tropdem es neben der Pandemos die Urania gab, der begnüge fich mit der Erfenntniff, daß eine hobeiterfüllte Frau den Angriff eines Mannes durch die Bewegung ihres Körpers und die imponirende Macht des im Gesichtsausdruck hervor=. tretenden sittlichen Willens abwehrt. Daber ber von mir gewählte Titel meines Buches: Die hohe Frau von Milo — da ihr die Hoheit vermuthlich Niemand abstreiten murbe, mabrend in der Bezeichnung ber bestimmten Berfonlichfeit eine bescheidene Burudhaltung am Plate ware - was freitich einen Kritifer nicht abgehalten bat, biefe bescheidene Burudhaltung zu verfennen und den Titel "feltsam, um nicht zu sagen prätentios" zu finden!

Run geben uns aber die Fundberichte die bestimmte Aussage, daß Fragmente eines Armes mit einer einen Apfel haltenden Hand gefunden worden seien. Dies legt die Wahrscheintichseit, aber durchaus nicht die Gewischeit nabe, daß diese Fragmente einmal zur Statue gehört haben; noch viel weniger aber gewährt dies Fastum eine Berechtigung, selbst dei Annahme dieser Wahrscheintichseit, weiter zu schließen, daß das Motiv des Apfelhaltens das Originalmotiv gewesen sei. Wir halten vielmehr die ästhetischen Gründe, welche ein dramatisches Motiv solcher Stärke verlangen, daß es die vorliegende

Körperhaltung wirklich begreiflich macht, für fo zwingend, baß fie und, felbst wenn ber linke Urm fammt bem Apfel an der Statue noch mare (man vergeffe nicht ben tonon!), bennoch zu ber Behauptung berechtigten, daß wegen bes eflatanten Wiberspruchs ber bramatischen Haltung bes Körpers und der thpischen Natur des burch bie Saltung bes Apfels angebeuteten Motive ber an den Körper angesetzte Arm nicht vom ursprünglichen Künftler berrührt. Da ift die Unnahme einer alten Restauration unabweisbar. Will man aber gegen eine folde geltend machen, bag es nicht als irgendwie mahr= scheinlich zu benten sei, "daß im Alterthum vor ber Zeit bes tiefen Berfalls, und Diefer tann ja die Restauration in feinem Falle angehören, eine Statue gang andere ergangt wurde als fle ursprünglich mar" (Breuner, S. 18), fo ift bies nichts als eine auf falfcher Boraussetzung beruhende Behauptung: fie fest nämlich stillschweigend und ale felbstverftandlich voraus, daß man im "Alterthum" bei einer ber Restauration bedürftigen Statue bas Driginalmotiv nothwendig habe fennen muffen, welche Kenntnig aber innerhalb bes in feiner eignen Renntnig feineswegs auf ununterbrochener Tradition fußenden, une aber nur allguleicht ale Einheit erfchei= nenben Alterthums in feiner Beife nothwendig, fonbern nur eine willfürliche Unnahme ift. Ift aber schon viese erfte Boraussetzung nicht flichhaltig, so übersieht ferner jene Behauptung ben fehr nabe liegenden Um= ftand, daß man zur Erreichung eines bestimmten Zweckes felbst bei Renntnig bes ursprünglichen Motive fich febr wohl über bie Einhaltung beffelben binausfeten fann, ba ber näher liegende Zwed viel wichtiger erscheint als bie gewiffenhafte Berudfichtigung bes urfprünglichen Rünftlers. 3m Alterthum aber tannte man biefe Ges wissenhaftigfeit nicht; man übte, wie hinlanglich befannt, in Literatur und Runft, was wir heute mit bem Ramen Plagiat verponen. Sollte es ba fo undentbar fein, baß man einer Statue, mit Umgehung bes urfprünglichen Motive, felbft wenn man es gefannt ober erfannt batte, ein neues Motiv gegeben babe, um fie baburch mit bem Bahrzeichen von Stadt und Infel, bem Orte ihrer Aufstellung, ju verfeben? Bir halten baber bis zu einer Widerlegung burch Grunde, ftatt durch Behauptungen, an ber Unnahme fest, daß eine antife Restau= ration diefer Statue bem Ramen und bem Orte Delos zu Liebe einen Apfel gegeben hat, fei ce mit bewußter, fei es mit unbewußter Umgehung bes Originalmotivs, und halten es burchaus fur möglich, daß es auch im funftgeübten Alterthum bennoch Menschen genug gegeben, Die um einer nahe liegenden und fie erfreuenden Be= ziehung willen sich einen Widerspruch in Körperhaltung und oftropirtem Motiv gerne gefallen liegen, ja wir find Reger genug, um ce fogar für möglich zu halten, daß es Richtfünftlern im Alterthum nicht beffer ging

als Künstlern und Gelehrten in moderner Zeit, daß nämlich Biele den Widerspruch überhaupt gar nicht merkten — giebt es doch zu keiner Zeit viele Menschen, die bei Betrachtung eines Kunstwerks stets das Warnnt auf der Zunge haben, wohl aber stets sehr viele solche, welche mit dem wohlthuenden Eindruck zufrieden sind und damit in der Sphäre des ersten Zwecks des Kunstwerks bleiben. Also dramatisches Originalmotiv — thpisches Ergänzungsmotiv. Dagegen halten wir die Auffassung der Statue als den Apfel des Paris siegesfreudig erhebend um deswillen für falsch, weil dieses dramatische Motiv in keinerlei Weise genügt, die gewaltsame Körperbewegung der Statue zu erklären.

Ueber bie haltung bes rechten Armes möchte mohl nur infofern eine Deinungeverschiedenheit fich geltend machen, als man annehmen fann, Die rechte Band habe bas Gewand wirflich gehalten, ober fie babe nur nach ibm gegriffen, um es zu halten. Bir glauben bas lettere, nicht etwa nur weil es ber von uns vorausgesetzten Situation vorzüglich entspricht, fonbern weil ber Buftand bes Gemandes feinen Anhaltepunft bafür giebt, baf eine Sand es wirflich berührt habe. Dan wird ferner aus bem auf rechter Geite unterhalb ber Bruft befindlichen für einen Halter des Armes bestimmten Loche schließen durfen, bag die Band nicht bas Gewand berührt hat, da nur der frei gehaltene Arm einer folchen Stute bedurfte, mahrend biefe bei einer Berührung bes Gewandes burch die Hand ja schon durch diese selbst gegeben gewesen ware.

Bon biefen Bramiffen aus ging mein Borfclag einer Restauration, welche zeigen follte, wie ich mir eine folde innerhalb der gegebenen Berhältniffe bente, Die jedoch jelbstverständlich weitere Bersuche anregen, nicht aber abschneiden follte. 3ch habe babei felbst auf die Edwierigfeiten hingewiesen, beren gewichtigfte Die wenig nach links bin gebenbe Baltung bes Ropfes ift. Diefem Faftum begegnet die von mir vorgeschlagene Saltung des herantretenden Mannes, der fich etwas vorbeugt. Eine andere Schwierigfeit ift bie Baltung bes linten Armes, ber vielleicht beffer in blog abwehrender Saltung mit erhobener Sand, ohne ben Körper bes Mannes gu berühren, ju gestalten mare. Doch bas find Fragen, welche ber praftische Künftler zu löfen bat, beren nicht genügende Beantwortung von Seiten Des Rritifers trotsbem fein Kriterium für die Richtigfeit bes wiffenschaft= lichen Fattums abgiebt. Gie fchaffen vielmehr nur ein neues Problem, aber auf bem Gebiete ber Runft. Kritiftos und daber werthlos ift eine Bemerfung wie Die Prenner's (G. 22 Anm.): eine Reftauration "Die aber ficher bei feinem Cachverftanbigen Beifall finben wird." Warum haben benn biejenigen, Die fo fehr auf ihre Sachverständigfeit pochen und babei ein fo ficheres Urtheil haben, bag es einer Begründung ihrer orafel=

gleichen Mussprüche nicht weiter bedarf, es feit 54 Jahren noch nicht zu einer Erflärung gebracht, Die fich auch nur innerhalb ber Sachverständigen fetbft einer allge= meinen Zustimmung zu erfreuen hätte? Und bagu bie Logif viefer Art von Gelehrfamteit! Dan ftatuirt eine dramatische Auffassung: Benus ben von Paris erhaltenen Apfel zeigend, oder eine topifche Auffaffung: Benus einen Apfel als Symbol haltend, ober eine typische Auffassung: Benus im Schild sich betrachtend, oder eine bramatifche Auffaffung: Benus fich zu Mars hinneigend, ober eine bramatifchetypifche Auffaffung: Benus, bem Bab entstiegen zu Mars sich hinneigend und Symbol ber Jungfräulichkeit und ber Mütterlichkeit jugleich - man ift stets Sachverständiger. Man bringt Ordnung in viesen Wirrwarr, scheidet scharf unter Angabe der Gründe zwischen beiden Darftellungeweisen, weift anatomisch nach, welche ber beiden als vorhanden anzuerkennen ist, bedt einen von den Archäologen längere Zeit gläubig bin= genommenen groben Irrthum auf, giebt seine Brämissen und fnüpft baran einen Borfchlag zu einer Restaura= tion, bebt fetbst alle Schwierigkeiten bervor, prüft sie eingebend - und man ift fein Sachverftanbiger!

3d fann nicht schließen, ohne noch zwei Bemer= fungen hingugufügen. Ich werbe gewiß ber lette fein, welcher die Erfenntniß bes Driginalmotivs einer Statue und nun gar bei einem so großartigen Kunstwert wie im vorliegenden Fall für etwas Geringfügiges halt. Und bennoch hatte biefer Bunkt allein mich nicht zu einer eingehenden Bearbeitung ber Frage veranlagt ohne die mir boch noch weit wichtiger erscheinende Beant= wortung ber Frage nach ber bei einer folchen Behandlung einer Einzelfrage einzuschlagenden Methode, ba ein nach biefer Richtung bin zu gewinnenbes allgemeingiltiges Resultat für Die Wiffenschaft von viel weitertragenber Bedeutung ift ale Die Lofung jeder, auch ber wichtigsten Einzelfrage. Der Kernpunkt meiner Arbeit liegt baber in ber methodischen Behandlung, und in wie weit diefe eine Förderung barbietet ober nicht, hatte die Archaologie um fo mehr beachten follen, als er burchaus offen ber= vor= und der in der Archaologie herrschenden entgegen tritt. Bare bies in ber richtigen Beife geschehen, fo ware ich meiner zweiten Bemerfung überhoben. Go aber gehört auch sie hierher. Es mag bochst unbequem fein, aus bem gewohnten Geleife beraustreten zu muffen. Und bennoch ift bies bem echten wiffenschaftlichen Bestreben lieber, als über die unbequeme Beranlassung einfach abzusprechen. Eine es mit ber Gache ber Biffen= schaft, nicht aber ber Disciplin ernft meinende Kritik ift vorerst eine wohlwollende; sodann beurtheilt sie die Ausführung junächst von dem neueingenommenen Standpunft aus; brittens aber unterzieht fie ben Standpunft fetbft einer Beurtheilung, wobei fie Grunde und feine Behauptungen vorführt. Knüpft sie hieran noch die

im Fall ber Berwerfung bes neuen Beges auf anberem Wege gefundenen Resultate, sei es in bunbiger Rach= weisung, sei es mindestens in genfigender Andeutung, fo muß auf ber einen ober ber anderen Seite ein positives Refultat heraustommen, bas nun von beiben Geiten gleich= mäßig anerkannt werden kann und den Reim zu gedeih= lichem Weiterarbeiten fowie zu gegenfeitigem Berftandnig bietet. In folder Beife muffen Archaologie und Aesthetik miteinander arbeiten, benn jede bedarf ber andern, die Aefthetit ber Archaologie jur Erfenntniß bee hiftorischen Thatbestandes, die Archaologie ber Aefthetit aber gur Erfenntniff, baft es außerhalb beffelben noch etwas in bem Runftwerf giebt, bas auch werth ift, daß man darauf refleftirt und baf biefe Reflexionen gu Schluffen auf die Erfenntnig des Kunstwerkes dem Thatbestand mindestens gleichberechtigt find; namentlich aber zu ber Erfenntniß, daß ce für bie Archaologie gut fei, ihre Methoden etwas mehr mit ber Logit in Ginflang ju bringen.

Beit Balentin.

# Ausstellung alter Meister in der Londoner Akademie.

(Schluß.)

Die Porträte, die wie gewöhnlich in ansehnlicher Ungahl vertreten find, haben durchweg hohen Kunstwerth und historisches Interesse; fie erftreden fich über einen Beitraum von brei Jahrhunderten. Rein anderes Land hat eine folde Menge von Familienbildern aufzuweisen; so fanden sich auf drei nach einander folgenden Jahres= ausstellungen in Kenfington jufammen 2800 Portrats von historisch befannten Bersonen ein, von benen die größte Angahl im Grunde nur gang zufällig in England gemalt wurde, ba in früheren Beiten, ale ber Daler ein Auständer zu fein pflegte, es für jenen leichter war, ben Auftraggeber aufzusuchen als für biefen, ben Künstler. Die Geschichte der Porträtmalerei in Eng= land fann eingetheilt werben in die Perioden Solbein's und Anton Moro's, Ban Dyd's, Ban Somer's und Sonthorft's, Lely's und Kneller's und endlich ber englischen Schule unter Hogarth, Rennolds, Gainsborough, beren Zeitgenoffen und Rachfolgern. Rein Boll ber Welt hat eine folche Borliebe für Porträtdarstellung gezeigt als das englische, und die Borträtmalerei hat bier feit brei Jahrhunderten bis heute in üppiger Bluthe gestanden, weil sie am besten bezahlt murbe. Die Mehrzahl der Präsidenten der Royal Afademy sind Forträt= maler gewesen.

Bon Solbein, mit welchem die Porträtmalerei in England ihren Anfang nahm, ist ein Bruftbild bes Königs Eduard VI., als Kind, ausgestellt; wenigstens neun Bildniffe dieses jungen Königs sind befannt, von benen acht dem deutschen Meister zugeschrieben werden. Das jest von dem Grasen von Parborough zur Ansstellung gesandte Gemälde ist eines der besten, doch ist die Reptit im Welsenmuseum zu Hannover ebenso gut, wenn nicht besser.

Einige wenige Portrate finden fich von Sale, Rembrandt, Mytens und Ban ber Belft, aber besonderer Erwähnung werth ift das Bilbnif bes erften Grafen von Effer, ber bes ungludlichen Gunftlinge ber Königin Elifabeth Bater war. Es ift von ber Band des Anthony Moor, der nach holbein's Tode Bieles und Treffliches in England geschaffen hat. Er milderte die ältere harte Malweise der deutschen Schule burch die Farbenfrische, Die Durchsichtigfeit und bas Impasto ber Italiener. Ihm verbanken wir prächtige Schilderungen historischer Charaftere. Der nächste große Meister, ber in England viel beschäftigt war, ift Ban Dyd, von beffen eleganten und fruchtbaren Binfel fich vierzehn Schöpfungen in ber Afademie vorfinden. Ban Dyd malte ben Ronig und feine Ebelleute in mahrhaft aristofratischem Stile, und Die bier aufgegablten find vorzügliche Belege bafür: "Der Herzog von Richmond", "Der Graf von Strafford" und "Mary, Bergogin von hamilton"; - "Die Familie Doria" (im Befit Des Herzogs von Abercorn) ist wohl eine der schätzbarsten Portratdarftellungen Ban Dyd's aus ber Zeit feines Aufenthaltes in Genua.

Bon Werfen ber englischen Schule des verigen Jahrhunderts war manches Gute ausgestellt, so "Miß Fenton als Polly Peachum in "The Beggar's opera" von Sogarth, "Wiß Pelham, die Küchlein fütternd", von Reynolds und die "Zwei Schwestern" von Gainsborough. Als ein Zeugniß bafür, wie hoch die heimischen Meister des vorigen Jahrhunderts geschätzt sind, wollen wir hier nur anführen, daß die "Zwei Schwestern" fürzlich um 6300 Gnineen versauft wurden. War früher die Porträtmalerei sast ganz in den Sänden von Ausländern, so werden jetzt die Hunderte von Bildnissen, wie sie jedes Jahr angesertigt werden, sast aussichtiestich von einheimischen Krästen getiesert. Seit den Zeiten des Neynolds strebt man dahin, die Farbe Tizian's mit der Attitude Ban Ohd's zu verbinden.

Die englische Historien= und Genremalerei, — von verhältnismäßig sehr jungem Datum, saum über ein Jahrhundert alt, — sind durch einige charafteristische Werke von Hogarth, Wilkie, Calcott, Turner und Daniel Maclise vertreten. Dem letztgenannten Maler, einem von den äußerst wenigen Engländern, welche es mit der großen historischen Kunst hielten, hat man die Ehre einer Spezialausstellung zu Theil werden lassen, die 15 seiner berühmtesten Vilver vereinigt, als: "Die Hochzeit von Strongbow und Eva auf dem Schlacht-

felbe", "Die Banketscene aus Shatspeare's Macbeth" und "Der erfte englische Buchdruder, Carton, an ber Breffe." Geine Formgebung ift von der mustulofen Fülle des Michelangelo, die Aftion ausfahrend und theatralifc, Die Farben und Schatten trübe und schwer. Und boch, ungeachtet biefer mangelhaften Seiten feiner Runft, verbient ber Meifter ben ibm zugestandenen Ruf; ein padenber Realismus, eine geschidte Rompositions= weife, eine schöpferische Phantafie zeichnen ihn vor Allem aus. Bon ihm rührt bie Anwendung bes Bafferglas-Berfahrens in England ber; auf Bunfch bes Bringen Albert ging er nämtich nach Berlin und lernte von Raulbach die von diesem bei den Fresten im Treppen= hause bes neuen Museums angewandte Methode. Rach feiner Beimtehr führte er zwei riefige Rompositionen : "Der Tod Relfon's" und "Bellington und Blücher bei Baterloo" in Bafferglas=Vealerei aus. Der bedentliche Buftand Diefer gewaltigen Gemalde im Beftminfter Balaft hat türglich zu lebhaften Debatten Beranlaffung gegeben. Der Fehler scheint in ber zu übermäßigen Unwenbung bes Bafferglafes ju liegen, und man glaubt, baß die Restauration sich durch Entfernung der auf der Ober= fläche angesetzen Silifattrufte leicht wird bewertstelligen laffen.

Das Feld der Landschaft ift im neunzehnten Jahr= hundert in England mit viel Eifer und Erfolg ange= baut. Unfere infulare Setbständigfeit, die sich bei ber Bortrat= und Figurenmalerei gettent macht, zeigt fich nicht weniger in ber Landschaft, die von ber in Deutsch= land und Franfreich herrschenden Auffassung ber Ratur wefentlich abweicht. Doch find auch bei uns zwei Saupt= richtungen ju unterscheiben, Die eine, welche ben buchftäblichen Naturalismus mit photographisch treuem Detail verfolgt, die andere, welche ben phantasievollen 3bea= lienus pflegt. Der erften Richtung geboren biejenigen englischen Maler an, welche sich die hollandische Land-Schaft jum Borbilde nehmen, ber letteren Turner und seine zahlreichen Schüler. Bon Diesem letztgenannten Meifter waren zwei prachtige Werte ausgestellt, Die "Weinlese ju Macon" und ber "Schiffbruch bes Dinotaur", beide in Besitz des Grafen Parborough. Turner, ben wir in London als ben ersten Landschaftsmaler ber Neuzeit verehren, hatte wie andere große Meister brei Berioden; zuerst ahmte er die hollandischen Meister und Claude Vorrain nach, bann beschränfte er fich lediglich auf bas Studium ber Natur, und ichließlich ging er zu einer ibealen, transcendentalen Darftellung über, Die bei zunehmendem Alter über bas Ziel hinansfuhr. Seine fünstlerische Bedeutung beruht auf feinem lebendigen Raturgefühl, feiner Beberrichung ber Komposition und feiner herrlichen Farbenftimmung. Geine Bilber fteben boch und steigen noch fortwährend im Breise.

Unfere englischen Maler leiden nicht unter ber Bu-

fammenftellung mit ben alten Meistern, wie man befürchten follte, da sie sich treu an die Ratur und an die unabanderlichen Grundfate ber Runft halten.

3. Beavington Attinfon.

### Annftliteratur.

R. B. Richard Bid, Gerichts- Affeffor in Abeinberg am Rieberrbein, bat ein neues Journal "Monatsidrift fur Rheinich Bestfälische Geschichtsforschung und Alterthumstunde" (Berlag von Emil Strauß in Bonn) gegrundet, bas auch Beitrage jur Runftgeschichte bes Rheintanbes bringen wirb. Namen ber Mitarbeiter berechtigen zu guten hoffnungen.

## Hekrolog.

Emile Galicon, ber vormalige Berausgeber ber Gazette des Beaux-Arts, einer ber eifrigften Sammler von Stichen und handzeichnungen alter Meifter, ftarb Mitte Februar in Cannes nach langem Rrantfein. Im Jahre 1861 gab er eine Arbeit über Dürer beraus.

# Sammlungen und Ausstellungen.

Raulbach-Dufeum. Reben bem Bohnhaufe bes verftorbenen Rautbach in München wird von ber Bittwe beffelben ein Rufeum gebaut, in welchem fammtliche vorhandene Dri-ginalien jum Andenten bes Deifters jur Ausstellung gelangen und bie verlauften Berte in Photographien angesammelt werben follen. Diefes Rautbad-Mufeum foll bis gum 1. Geptember b. 3. vollenbet und bann bem öffentlichen Befuche jus

ganglich gemacht werben. Der Burlington Fine Arts Glub in London, ber Bereinigunge- und Central-Bunft ber Amateurs und Runftsammter aller Breige, veranstaltet alljäbrlich in ben Raumen feines Saufes irgent eine Spezialanvftellung von alten Runftiaden aus bem englischen Brivatbefit. Go mar biefe einmal ben Werten Albrecht Dürer's, ein anderes Dal bem Lufas van Lepben, bann Marc-Anton gewibmet; voriges Jahr faben wir bort eine berrliche Rollettion von Manuftripten und Miniatur: malereien. heuer ift es eine erlefene Sammlung von Stichen bes in England vielfach thatig gemefenen Wengel Bollar, bie, gu einer febr anfehnlichen Rollettion von 136 Rummern vereinigt, ben ganzen Umfang bes Kunftichaffens biefes Meisters illustriren. Ein splendid ausgestatteter Katalog in groß 4°, mit einer eingebend gearbeiteten lunftgeschichtlichen Einleitung vers seben, dient als Führer durch diese Ausstellung.

#### Vermischte Nachrichten.

lleber den literarischen Rachlaß Raulbach's wirb ber Schlef. Big. aus Minchen geschrieben: "Baft eben fo reich, wie Die hintertaffenen Dappen find, ftellt fich ber literarifche Rach-laß bes großen Mannes bar; bie Korrespondenz, ober vielmehr ber Konstitt, ber über die Anssidbrung des Reformationsbildes entstanden ift, umfast allein ein Konvollt von etwa hundert Briefen, unter benen Rante, Olfers, Mühler, Beihmann: hollweg und andere Ramen aus ber Berliner Welt zahlreich vertreten sind. Dehrsache Entwürfe filr König Max II. (unter andern ein Collus aus dem Leben des gebannten Kaisers Ludwig des Angern) und Briefe von allen erdentichen Re-Bapern) und Briefe von allen erbentlichen Be-Ludwig bes rsibmtheiten liegen in Menge bor; unter ben eigenen Auf-geichnungen bes Meifters aber ift besouders ein tagebuchartiges Roncept intereffant, bas feine erften Munchener Gindrude betrifft (1826)."
In Berfailles find in einer Brivatfammlung fünf alte

In Versailles sind in einer Pervatiammlung fünt alte Gemälbe von Meistern ersten Ranges aufgesinden worden, beren Spuren seit Jabrhunderten verloren gegangen waren. Diese fins Gemälde sind: "Die beilige Agathe im Gefängniss" von Guido Reni, "der sterbende beilige Sebastian" von Correggio, das Verträt Tizian's von Rembraudt, "die Andertrag der beiligen dei Känige" von Paolo Beronese, und "der Bauerntanz" von Teniers. Sämmtliche Kunstwerte sind in Bersailles zum Berkauf ausgestellt und ziehen die Auswertamteit des gesammten kunstsinnigen Publikums von Paris

auf fich.

holbein-Dentmal. Im Augeburger Runftverein ift von bem Munchener Brofeffor Dar Bibnmann ein Entwurf zu einem Dentmal für holbein jur Ausstellung gebracht worben, welchen ber Rlinftler ans eigenem Antriebe anfertigte, nachbem sich in Angoburg ein Komité zur Errichtung eines solchen Monumentes gebildet hatte. Das Komite empfing auch bereits von König Ludwig II. einen ansehnlichen Beitrag zu ben Kosten ber Ausführung bes Dentmais.

Berliner Rathhaus. Die Deputation gur Ausschmildung bes Rathhauses hat jest mit bem Professor Calanbrellieinen sestrag über die Reliefs an ben 36 Baltonbrilftungen bes Rathhauses abgeschlossen. Professor Calanbrelli wird Diefelben für ben Breis von 24,000 Thalern unter Ditwirfung ber Bitbhauer Edweinit, Geper und Brodwotf berftellen. Am 22. Darg 1876 follen bie beiben Statuen, Rurfürft Friedrich I. von Ente und Raifer Withelm von Reil, enthillt werben, und es ift barauf zu rechnen, bag bis zu biefem Tage auch bie Battonbrüftungen in ber Front ber Königstraße fertig gestellt werben. Die übrigen Bruftungen werben noch bie Arbeit eines Jahres erforbern und etwa im Sommer 1877 fertig werben. Auch bas weitere Borgeben in Bezug auf die malerische Ausschmidtung ber inneren Raume des Rathhauses ift in Ansficht genommen.

Das Albert Densmal im Syde Bart in London wird bemnachft bie noch sehlende Statue bes Bring-Gemable erhalten, welche fürztich mit Erfolg gegossen wurde. Die Figur bes verftorbenen Brinzen wird auf einem Throne stend bargestellt und mist von Rops bis zur Soble 15 Fuß. Der verstorbene Bilbhauer Foley hat gludlicher Beise das Mobell noch vor seinem Tode vollendet, und die Statue wäre schon früher sertig gewesen, hätte nicht in der Gießerei sich ein Unfall zugetragen, der zur Wiederausnahme einer langwierigen Arbeit nötbigte.

### Vom Kunstmarkt.

Die Sammlung bes berftorbenen Baron Thibon murbe am 9. Februar und an ben folgenden Tagen im Botel Drouot verfteigert. Die Dauptflide berfelben bildeten bie filnf prach-tigen Gruppen Clobion's in Terracotta. "Drei ftebenbe Romtigen Gruppen Clobion's in Terracotta. "Drei stebende Rompben", 14,100 Franken; "Bacchantin mit Kind", 10,500 Fr.; "Schlafende Bacchantin", 2700 Fr.; "Bacchantin von Kindern umgeben", Basteließ, 2120 Fr. Eine mit Miniaturen von de Gault geschmidte Tabaksdose kam auf 2120 Fr. — Boucher's "Bogenspannender Amor" und besselben "Schlasende Amoretten", beide zusammen 14,600 Fr. "Amoretten auf Wolken speicend", beinfalle von Boucher, 4100 Fr.; ein Stilleben von De heem "Fridte, Schinken und silberne Basen", 3300 Fr.; besselben "Brilbstüd", 1180 Fr. Fragonard's "Danac", 1200 Fr.; heilmann "Der junge Pausderr", 2805 Fr.; Lagrenee's "Babende Nompben", 2950 Fr.; 30scf Bernet "Seedasch", 3060 Fr. Der Ertrag der drei Auftionstage belief sich auf 225,106 Franken. 3060 Fr. Der & 225,106 Franten.

Auftion Chintreuil. Die am 4. Februar in Baris fattebabte Berfteigerung ber nachgetaffenen Berte bes frangofichen gebabte Bersteigerung ber nachgelassennt Werte bes französischen Malers Chintreuil erzielte ein Gesammtresutat von 139,000 Franken. Es waren Gemälte barunter, die bei des Malers Lebzeiten nicht einmal für 200 oder 300 Kr. Liebbaber sanden, nun aber mit ebenso vielen Tausend bezahlt wurden. "Die Gründe von Igny im Frühling" erzielten 4000 Kr.; "Das Kartosselsel", 2950 Kr.; "Derbstadend", 2700 Kr.; "Kußseig im Beubh-Walbe", 3100 Kr.; "Gommerabend", 1200 Kr.; "Mendnedel", 4900 Kr.; "Morgentdan im Sonnenschein", 5600 Kr.; "Thal von Conregent bei Sonnenuntergang", 3000 Kr.; "Blübende Aepfeldaumeidast, 3300 Kr.; "Eintritt in das Dorf Courgent", Schneclandichast, 3300 Kr.; "Eintritt in das Dorf Courgent", Schneclandichast, 3300 Kr.; "Erintritt in das Kr.; "Blübende Aepfelden auf einer Wiese", 2400 Kr.; endlich "Felder in der Morgensonne", ein Gemälde, welches auf dem Salon 1863 zurückgewiesen wurde, 9800 Kr.

## Henigkeiten des Aunfthandels. Photographien.

AUS W. VON KAULBACH'S NACHLASS. Phot. nach deasen Orig.-Zeichnungen. Bl. 1. Kaulbach's Selbstportrait. 2. Josephine v. Kaulbach. 3. Johanna. 4. Hermann

 Marie. 5. Kaulbach's Eltern und Geschwister.
 6-14. Compositionen zur Sündfluth: 6. Mädchen im Regen, 7. Liebesrausch, 8. u. 9. Löwenkampf, 10. Drachenkampf, 11. Adlerkampf, 12. Hohepriester, 13. Sterbender Häuptling, 14. Arche. 15. Amor u. 13. Sterbender Haupting, 14. Arche. 15. Amor u. Psyche. 16. Concilaustreibung, 17. Christus. 18. Matthäus. 19. Marcus. 20. Lucas. 21. Johannes. 22. Falkner. 23. Portrait-Studie. 24. Italienerin. 25. Portrait-Studie, Brustbild. 26. Lola Montez. 27. v. Podewils. 28. Torq. Tasso. 29. Sachsenschlacht. 30. Nibelungen-Hort. (Versch. Ausg.) München u. Berlin, Braskennen. Bruckmann.

Kaulbach, W. v., Kaiser Otto in der Gruft Karl's

des Grosson, gr. qu. Fol. Ebd. Kanlbach, Fr. A., Spaziorgang. Ebd. Max, Gabr., Ein Gruss. Ebd.

## Beitschriften.

The Academy. No. 147.

The royal acottish Academy's exhibition, von P. Wedmore.

- Discoveries and antiquities in Rome, von C. J. Hemans.

- Corot, von P. Wedmore. - The studios, von E. F. S.
Pattison, II.

Pattison. II.

Journal des Beaux-arts. No. 4.

Un événement litéraire. L'enfant de Bruges, von A. Sir et.

Lettre à M. J. Rousseau, à propos de l'exposition des oeuvres de Fr. Van de Kerkhove, von A. Sir et. — "Crushed by ischerge" tableau de W. Bradford.

L'art universel. No. 2.

La société des amis des arts de Paria: Exposition de 1875, von E. Chesneau. — Fritz van de Kerckhove, von C. Lemennier. Fortsetzung.

Lemonnier. Fortsetzung.

Kunst und Gewerbe. No. 9-12. Ein Wort zur Frage des Musterschutzes, von A. v. Eye.

# Inferate.

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin erschien:

# Das Leben Raphaels von Urbino.

Italienischer Text von Vassari, Uebersetzung und Commentar

## Herman Grimm.

Erster Theil: Bis zur Vollendung der Disputa und Schule von Athen.

Mit Raphaels Bildniss nach dem Original in der Münchener Galerie, in Kreide gezeichnet von Ludwig Grimm, in Albertotypie, und zwei Tafeln Facsimile in Photolithographie (Sonette von Raphael). Kupferdruckpapier. Gr. 8. Eleg. geb. Preis 12 Mark.

# Zehn Ausgewählte Essays

zur Einführung in das Studium der Modernen Kunst

# Herman Grimm.

Velinpapier. S. Eleg. geb. 5 Mark. — In Leinwand geb. 6 Mark.

Inhalt: Die Venus von Milo. — Raphael und Michelangelo. — Carlo Saraceni. — Albrecht Goethe's Verhältniss zur bildenden Kunst. — Jacob Asmus Carstens. — Berlin und Peter von Albrecht Cornelius. - Die Cartons von Peter von Cornelius. - Schinkel. - Curtius über Kunstmuseen.

Soeben erschien und wurde ausgegeben:

# Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

Erste Serie (5 Hefte).

# Das Chorgestühl der Kirche San Severino in Neapel.

Autographirt und herausgegeben

von A. W. Cordes und E. Giesenberg.

1. Heft. Preis 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Renaissance". Jährlich ca. 8-9 Hefte.

Leipzig, im März 1875.

E. A. Seemann.

Verlag von E. A. SEEMANN

in Leipzig.

(48)

# Beiträge

# Burckhardt's CICERONE

III. Auflage

TOD

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

kl. 8, br. 3 Mark.

geb. (in gleicher Weise wie der Cicerone)

M. 3, 75.

Dierzu eine Beilage von Gr. Bartholomaus in Erfurt.

Redigirt unter Berantwortlichteit bes Bertegers E. A. Seemann. Drud von hundertftund & Bries in Leipzig. X. Jahrgang.

Beitrage

find an Dr. C. v. Latgaw (Bien, Therefianumgafe 25) ob. an die Bertagob. (Leipzig, Adnigsfer. 3), ju richten.

19. Mär3



Mr. 23.

Inferate

à 25 Pf. für bie brei Dal gespaltene Petitzeile werben von jeter Buch: und Kunsibanblung ans genommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erichelnend, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift fur bilbenbe Runft" gratis; fur fich allein bezogen tofter ber Jahrgang 9 Marf fowohl im Buchbanbel wie auch bei ben beutschen und Sterreichischen Loftanftalten.

Inhalt: And Barbigon. — Die faiferilde Aupferstichsammlung und die hesbibliothet in Wien. — Jeans François Millet †. — Preugisches Aunstrucken und bie hesbiliothet in Bien. — Brof. Wittig's Standbilo Carpend'. — Drei Berliner Kunfteftenen, — Beitschriften. — Inferate.

# Aus Barbigon.

3m Balve von Fontaineblean liegt in einer rei= genben, von bem Gewühle entfernten Umgebung, mit ber abrigen Belt nur burch einen fparlichen Rumpelfaftenbienft verfehrend, bas primitive Dörfchen Barbigon. Der Bald in seiner gangen Bracht umschattet biese fleine Dafe, beren rothe Dacher schon von fern bem Wanderer entgegenlachen, ber froben Muthes an einem beitern Sommernachmittage, wie Schreiber biefer Beilen, von Melun des Weges baber zieht. Das ganze Dorf besteht nur aus einer Strafe, bie fich von ber Departemental= route bis an die Felfen ber Steinbrüche binerftredt, aus benen Baris feinen Bebarf an Quabern begieht. An diefer Straffe wechseln Billen im großen Stile mit faubern, behäbig aussehenden Bauerngehöften wohlge= fällig ab. Zwei Schenken, und am Schluffe ber Strake, bem Walbeingange zu, ein recht artiger Gasthof, ber zugleich nach ber guten alten Gitte als Bostrelai bient, forgen für das leibliche Wohl. Diefer Gafthof, "a la cascade", wenn mich mein Gebächtniß nicht tauscht, hat feine Eigenthümlichkeiten. Die Wände ber großen Gaftstube find mit allerhand Figuren und Gruppen, Freelen und Zeichnungen bedeckt, die offenbar nicht von dem ersten besten gelangweiligten Golo-Trinter herrühren, ber burch unberufenes Santieren mit Stift und Binfel fich bie Zeit zu vertreiben suchte und babei frembes Eigenthum befudelte. 3m Gegentheil, Diefe improvi= firten Fresten verdanken einer fundigen Band ihr Ent= steben, und fragt man ben biden Wirth, was für Ramen unter die Figuren zu feben find, fo nennt er folche, deren fünftlerischer Ruf weit und breit erflingt, und

fügt felbstbewußt hinzu: "Alles meine Stammgäste!" Und in ber That: Barbizon ist eine wirkliche Künstlerkolonie. Dem Beispiele Theodor Rouffeau's folgend, ber sich hier zuerst ansiedelte, und dessen bescheidenes Grab in einem romantischen Binkel des Baldes liegt, haben sich hier eine Anzahl Landschaftsmaler fern vom Getümmel der Stadt angesiedelt. Sie führen da ein ruhiges, arbeitsames, patriarchalisches Leben.

Das Atelier liegt vor ihnen, fo boch gewölbt und breit, wie fie sich's in Baris mit bem schwersten Gelbe nicht miethen, erbauen oder erlaufen könnten. Es ift ber Balb felbft mit feinem poetifchen Reize und feinen bunbert und aberhundert Schäten, Die am allerbeften geeignet find, die Eingebung bes Runftlere ju beflügeln und feinen Gifer anzuspornen Und wenn bas Tage= wert verrichtet ift, wenn ber Maler ber Bente froh ben Fuß über die Schwelle bes Beim fest, eilen ihm Bausfrau und Kinder entgegen, und der Abend vergeht wie im Baufe bes spiegburgerlichsten Kaufmauns. Den rei= chern unter ben Kolonisten von Barbigon gehören bie Billen, wo zuweilen reges Leben herricht, wenn an Sonntagen Befuch aus Paris anlangt, ober wenn mah= rend ber Jagbfaifon die Safen= und Rebhühner=Ber= berber ihrem Appetit freien Lauf laffen. Die übrigen minder bevorzugten Künstler nehmen mit ben Bauern= häusern vorlieb, wo es sich nicht weniger glücklich und zufrieden lebt, als in den Luftschlöffern der Aristofraten bes Binfels.

Eines biefer Sauschen, es steht ungefähr in ber Mitte ber hanptstraße, zeichnet sich burch seinen vielleicht übertriebenen ländlichen Anstrich aus. Das Dach ist mit Stroh bedeckt, welches bis an den Boden herunter-

bängt, und alle Wohnzimmer befinden sich ebener Erbe. Es ift oben taum für einige Dachzimmer Blat. Aber hinter diefer einfachen Behaufung ftredt fich ein riefiger Garten babin; flattliche Baume, ein Parterre voll bal= famifcher Blumen und ein wohlgepflegter Potager ge= reichen biefer Anlage jum Rupen und jur Bierbe. Abende fonnte man von der Strafe aus in dem burch eine Lampe beleuchteten Galon ein anziehendes Familienbild betrachten. Acht Rinder, Dabchen und Anaben, fagen ba um einen breiten runden Tifch und borchten aufmertfam auf bie Borlefung bes Baters, eines ftam= migen Mannes, mit energischen Bugen, weißem Baar und grauem Bollbart; er mar in eine weiße Bloufe gefleibet. Die Mutter, eine ftarte Bierzigerin, faß ibm gegenüber und wiegte ben letigeborenen, einen vierjäh= rigen Anaben, mabrent fie ben übrigen zulächelte. Schlag gebn Uhr murbe Racht gemacht, und bie Familie Millet, groß und flein, begab fich zu Bette. Der beute Borübergebende, ber burch bie geöffneten Genfter= laben bliden wollte, wird das liebliche Bild nicht mehr gewahr werben. Saus, Frau und Kinder find wohl noch da, aber den Bater, den berühmten Landschaftsmaler, trug man unlängst an einem schwermuthigen Winter= nachmittage hinaus zu seinem Freunde und fünftlerischen Waffengenoffen Theodor Rouffeau, ju feinem anderen Nachbarn von Barbigon, jenem liebenswürdigen Chin= treuil, ber aus Gram barüber verging, bag er nicht im Stande mar, feine Bilber an ben Mann zu bringen. Armer Chintreuil, tonnteft du jest blos für einen Nachmittag auferfteben, um einer Berfteigerung im Auftionshaufe ber Rue Drouot beizuwohnen! Das Berg murbe bir im Leibe lachen, wenn du zusehen dürfteft, wie die Taufender schichtehoch jedes Fledden ber angebotenen Malerei bededen, wie man fich um bas tleinfte Bilbden ftreitet und reift. Urmer Chintrenil, bu follteft diefen Triumph, nach bem bu vergeblich gerungen, nicht mehr genießen, die gemungten Rejultate beffelben fallen flugen Spetulanten in ben Schoof. Doch vorläufig genug über diese Auftion, welche bas fünftlerische Ereigniß einer ber lepten Wochen gewesen.

Auch Millet mußte lange streiten, gegen Borurstheile und Misgeschief antämpsen, ehe er es dahin brachte, geseiert zu werden. Der Mann war inmitten des Elementes geboren, welches er so meisterhaft auf die Leinswand zu bannen verstand. Eine Bauernhütte in der seisten Normandie war seine Wiege, und in frühen Jahren lentte er den Pflug. Sein bäuerliches Aussehen, sein starter Körperbau paßten eher zu einem handsesten Arbeiter als zu einem Migenschne. Der Zusall war es, der den Beruf des Bauernjungen bestimmte. Eines Tages, da es regnete, siel es ihm in den Sinn, die väterliche Hütte, wie sie inmitten der stämmigen Apselsbäume, von denen das Wasser hernieder trieste, und von des Himmels Schleusen begossen dastand, auf das

Schulheft eines jungeren Brubers ju zeichnen. audern Tage fam der Anabe nach Saufe und fagte bem Bater, ber Inspettor aus ber nahen Stabt, ber bie Zeichnung im Sefte vorgefunden, habe ihm für biefes ein Goldstüd angeboten, wenn ber Bater ihm bas Bilb überlaffen wolle. Bei ber guten Spurnafe für orbent= lichen und außerordentlichen Gewinnst, mit welcher jeder normannifche Bauer begabt ift, fagte fich ber Bater Millet, daß sein Söhnchen wohl mehrere solcher Gold= füchse aus seinem Stifte hervorzaubern könnte. Als er daher nach der Stadt fam, um Schweine und Rinder zu verlaufen, führte er ben Jungen zu einem Maler, und biefer nahm ibn in die Lehre. Aber bis gegen sein fünfzigstes Jahr (er ftarb nahezu sechzig Jahre alt) mußte Millet arbeiten, ehe er sich Unerkennung ver= schaffte. Seine Landschaften hatten einen Fehler: sie waren zu wahr, zu rauh und konnten ben Liebhabern nicht gefallen, welche die gemalte Natur nur lieben, wenn die Wälder und Auen salonfähig aussehen, ber Rafen wie ein grüner Teppich und die Bäume den De= forationsmagazinen ber fomischen Oper und ber porte Saint Martin entlehnt zu fein schienen. Millet malte Die Bauern, wie fie find, und bie Ratur, wie man fie im Reglige beobachten fann. Die Sand war fower, aber eine Landschaft, wie er fie barftellte, blieb im Bedächtniß wie eine Beschreibung bes Birgil. Das erste Gemalbe Millet's, bas einiges Auffeben verurfachte, ift ber "Gaemann." Die Runftfritif nahm es mit Beifall auf - aber Die Stimmen verhallten in ber Bufte. Erft fpater tam Die Dobe biefem Genre entgegen, und ber von ben Blutfaugern aus ber Rue Laffitte ausge= fogene Millet verkaufte feine Gemalbe ju 30-40, ja 50,000 Franten. Er bedurfte biefes petuniaren Gutturfee, benn feine Famitie wuche alle Jahre um ein haupt. Er war gerade auf bestem Wege, ber Schmied bes Glüdes aller Seinigen zu werben, als ihm ber Tob ben Binfel aus ber Band rif. Die Angahl feiner Werke ift eine fehr bedeutende, benn außer den in den Galerien ber Sammler gerftreuten Bilbern hat er in feinem Atelier eine Menge von Stigen hinterlaffen, Die nun zum Rugen der Wittwe, hoffentlich mit pekuniärem Erfolge, unter ben hammer tommen werben. Die französische Landschaftsschule, die seit den letten Jahren so herbe Berlufte erlitten hat, wird burch den Tod Dillet's wieder um eines ihrer hervorragenoften Mitglieder ärmer. Bant d'Abreft.

# Die kaiserliche Kupferstichsammlung und die Hofbibliothek in Wien.

Der Bau ber neuen Wiener Hofmuseen nimmt feinen ständigen Fortgang. Schon ragen die Gebäude bis zum ersten Stockwert empor, und nach und nach beginnt die Art ber inneren Organisation, beren praktische Durchführung nun immer näher rückt, in ben Kreisen ber Fachwelt unmittelbare Theilnahme zu finden.

Diesem Interesse entgegentommend, hielt untängst herr Direktor E. von Saden einen Bortrag im Alterthumsverein, der sich in anschaulicher Klarheit über die tünftige Ausstellung der Sammlungen erging, die seinem Ressort anvertraut sind oder eingereiht werden: nämlich des Münz- und Antikenkabinets, der Ambraser Samm- lung, der Hospwassensammlung u. s. w.

Die Darstellung bes herrn v. Saden giebt uns Anlaß, eine in seinem Bortrage nicht berührte, uns am herzen liegende Angelegenheit zur Erörterung zu bringen: die projektirte Neuaufstellung ber kaiserlichen Kupferstichsfammlung. Diese soll, wie verlautet, aus ihrer bisherigen Bereinigung mit der hosbibliothet herausgetrennt und in das kunsthistorische Museum übertragen werden. Die Fragen, welche hierbei vor Allem in Betracht gezogen werden müssen, sind solgende:

1) ob die Trennung des gegenwärtigen Zusammenhanges — der Aupferstichsammlung mit der Bibliothel — der erstern zum Bortheile gereichen, und

2) ob fie fich in logischer Beife in das miffenschaft= liche Shftem ber neuen Deuschen einreiben laffen wird.

Als ber auf biefe Uebertragung hinzielenbe Befcluk gefakt wurde, ging man offenbar von dem Gebanten aus, in ben neuen Diufcen Alles zu vereinigen, was fich unter bem Schlagworte "Runft" zusammen= faffen läft. Dachte man babei an ben Runftbefit ber Bofbibliothet, fo batte man tonfequenter Beife gleich Damit beginnen nufffen, auf bie Miniaturen in ben Handschriften Rudficht ju nehmen; benn die Bandschriftenmalereien sind ja die wichtigsten und oft die einzigen Denkmale ber zeichnenden Runft aus verschiebenen, nach Jahrhunderten gahlenden Epochen des Mittelaltere. Daß man aber bie Danuffripte nicht ans ber Bibliothef entfernen fann, ift flar, - ce wird also bie Darstellung ber Runftentwickelung im neuen Mufeum ichon immer biefe eine große Lude unausfüllbar aufweisen.

Run die Kupferstiche und Holzschnitte. Diese sind allerdings als Einzelbätter in Banden und Mappen ausbewahrt und scheindar leicht zu separiren. Aber, und hier treffen wir auf die erste zu überwindende Schwierigkeit: wer vermag die richtige Grenze zu ziehen zwischen dem, was seiner Natur nach zur Kupserstichsfammlung, und dem, was zur Bibliothes gehört, und wo wird diese gezogen werden? Das Kriterium bes "Einzelblattes" ist ja blos ein äußertiches, willtürliches und durchaus nicht überall stichhaltiges; das Gediet der graphischen Künste greift ja überall in den Buchdruck und in die Buchausstatung über! Einige kontrete Beispiele werden genügen, dies klar zu legen.

Rehmen wir gleich bie "alteste Zeit". Da find bie rylographischen Bücher, wie bie Biblia pauperum, bie Apotalppfe, ber Beilfpiegel zc., in gleicher Beife wichtige Dentmale ber Holzschneibe= wie ber Buchbruder= funft; Die Bibliothel fann fie nicht entbehren ale Dotumente Bor-Gutenbergischen Drudes, ale Infunabeln und ale Theile ber Bolfeliteratur bes 15. Jahrhunderte, andrerseits ift eine Rupferftichsammlung ohne Reprafentation ber genannten Erzeugniffe bes früheften Solgschnittes in einer ber bebeutenbsten Partien unvollständig und mangelhaft jum Studium wie zur Belehrung. -Bollte man etwa, ein Salomonifdes Urtheil fällenb, einen Theil ber aplographischen Bucher ber Bibliothet, einen Theil der Kupferstichsammlung belaffen, fo wurde man beibe geschädigt und boch feine, jeder biefer fo großartigen Anftalten murbige, Bollständigfeit erzielt haben. Kerner: Die fo unübertreffliche Sammlung von Einzel= und Flugblättern bes 15. Jahrhunderts in ber Sofbibliothet hat ihre nothwendige Erganzung in ben Illustrationen und Solzschnitten ber gleichzeitigen Bucher, und nur bie unmittelbare Bergleichung mit biefen fann bem Forscher Auftlärung über ihr funftgeschichtliches Berhaltniß geben. Doch bie Erganzung, welche bie Bucher zu ben Blattern ber Rupferftichsammlung gemabren, bleibt nicht auf biefen Beitraum befchrantt. Das Werf bes Direr ift gang und gar unvollständig, wenn ich nicht bie illustrirten Bucher bes Conrad Celtes, die Preswitha von 1501, die Relevationes ber b. Brigitta, ja Durer's eigene gebrudte Schriften, feine Defe und Befestigungstunft, feine Proportionslehre in allen verschiedenen Ausgaben gur Sand habe. Wieder Dieselbe Frage, Die wir schon oben gestellt haben, wo wird Alles bas bleiben? Beiter: es giebt eine gange Reihe von Meiftern, Die fehr wenig gearbeitet haben, was in den Mappen der Aupferstichsammlung bewahrt werben fann, die aber boch von ber allergrößten Bebeutung für Die Aunftgeschichte find; ich nenne nur: Die Bolbein, Burgtmair, Schäuffelein, ferner Joft Amman, Golis, Stimmer, Christof von Sichem und Andere mehr, Künstler, beren Werte vorwiegend als Illustrationen von Büchern vorhanden, und nur ale folde an ihrem richtigen Plate find.

Das, was vom italienischen und französischen Holzschnitt namentlich des 15. Jahrhunderts existirt, ist beinahe ausschließtich in den Literaturwerten jener Zeiten und Länder zu sinden; diese Schulen werden also in der neu ausgestellten Sammlung der Museen so gut wie ganz sehlen müssen. Die eben angedeuteten Bershältnisse wiederholen sich aber immer sort. Die Kupserund großen Illustrationswerte des 17. und 18. Jahrshunderts, jene Feste, Auszüge, Porträtsammlungen und Weltbeschreibungen, endlich die Galeriewerse, wohin will man die verweisen? Der Bibliothet gehören sie undes

bingt an als "Bücher" und wegen ihres literarischen ober historischen Gehaltes, — aber als Erzeugnisse ber bilvenden Runft kann ihrer eine auf irgend welche Vollsständigkeit Anspruch machende Rupserstichsammlung ebenssowenig entrathen. Ich sehe keinen Ausweg aus diesem Ditemma. Alle diese Dinge noch einmal durch Kauf anzuschaffen, daran wird wohl Niemand im Ernst denken, der die Verhältnisse kennt. Nicht nur daß ein solches Unternehmen unabsehbare Summen kosten möchte, ist es heute wahrscheinlich überhaupt undurchsührbar, denn der Kunsthandel ist nicht im Stande, auch nur einen bedeuz tenderen Theil der betressenden Objekte herbeizuschaffen.

Die Gebietsabgrenzung wurde aber ohne Zweifel so geschehen muffen, daß lediglich die Einzelblätter in ben Banden und Mappen ber Aupferstichsammlung verstleiben, diese also nicht mehr wie bisher das gange Gebiet ber graphischen Künste wurde umfaffen können.

Dies ift jedoch nicht ber einzige Rachtheil, ben bie Uebertragung in's neue Museum mit fich bringt.

Befanntliche bevarf jede Kupferftichsammlung schon einer recht stattlichen Sandbibliothet, um in ausreichenbem Mage benüthbar ju fein, aber eine, mit einer großen univerfellen Bibliothet verbundene berartige Rolleftion bietet ben unschätbaren Borgug, fortwährend auf bas Gefammigebiet ber Literatur refurriren zu fonnen. Wie nothwendig bies gerade bei tunftgeschichtlichen Studien ift, weiß jeder, ber fie treibt, und es ift bierfur recht bezeichnend, daß Abam Bartich, ber berühmte Berfaffer bee "Peintre graveur", ausbrudlich fagt, bag ibm bie Durchführung feiner großen Arbeit nur ba= burch möglich geworben, bag ihm eine Bibliothet von bem Umfange ber faiferlichen jur freien Disposition geftanden; benn bie funftgeschichtliche Literatur aller Zweige mar ihm ebenso nothig wie bie historische ober theologische, und für vielerlei Aufschluffe mußte er oft ju Büchern aus ben scheinbar entlegensten Biffenschafte= gebieten greifen.

In allen diesen Beziehungen ist gerade die Kupserstichsammlung der Wiener Hosbibliothet heute eine der bestwersehenen Anstalten, — vielleicht die bestwersehene ihrer Art. Ihre beiden größten Schwesterinstitute, die Kupserstichkabinete von Paris und London, hat man ebenfalls, in richtiger Würdigung des wirklichen Bedürfnisses, in Berbindung mit den Bibliotheten gesetzt und belassen. So wurde das Pariser Kabinet nicht etwa den Kunstsammlungen des Louvre angereiht, sondern der Bibliotheque nationale, wosür Leon de Laborde in einem Artistel der Rovue des deux Mondes (1872) mit den gewichtigsten Gründen eingetreten ist, und auch in London ist das Kupserstichkabinet im britischen Musseum untergebracht, also wiederum in direkter Beziehung zur Bibliothes.

Un Die in Die neuen Dlufcen gu übertragende Bel-

vederegalerie bilbet die Aupferstichsammlung keinerlei organischen Anschluß, zumal da dasjenige, was etwa noch als Berbindungsglied gelten könnte, eine Handzeich= nungensammlung, im kaiserlichen Besitze ja nicht vorsbanden ist.

Der Verfasser vieses Aufsates hat in ben meisten ber großen öffentlichen Sammlungen gearbeitet und weiß aus eigener Erfahrung die oben aufgezählten Vorzüge gerade der Wiener Hofbibliothel zu würdigen. Es ist wahr: ihre dermaligen Räumlichkeiten lassen viel, sehr viel zu wünschen übrig, — aber auch das kann ja leicht vom Grunde aus verbessert werden, wenn einmal die naturwissenschaftlichen Sammlungen aus der Nachbarschaft entzernt sind, und so Platz für ein Kupfersstichtabinet gemacht wird.

Das fünstlerische Schaffen in seiner Gesammtheit in den neuen Muscen darzustellen wird schon wegen des Fehlens der Miniaturen- und Handzeichnungen nie möglich sein; und so kann es sicherlich nicht gerathen erscheinen, eine durchaus organische und durch die gewichtigsten praktischen Gründe sich bewährende Institution, wie die der Berbindung der Bibliothek mit der Rupserstichsammtung es ist, etwa um eines bloßen Theorems willen zu lösen; eine Trennung, die am Ende Riemandem zum Rupen gereichen, der Sache selbst aber einen unersetzlichen Schaden zussigen würde.

## Nekrolog.

\* Jean-François Millet, ber bekannte französische Landschaftsmater, eines ber Mitglieber ber Künstlerkolonie von Barbizon, starb baselbst am 19. Januar, gegen 60 Jahre alt. Er nar einer ber energischsten Bertreter ber modernen realistischen Landschaft, aus bem Bauernstande bervorgegangen und ber schichten, objektiven Aussassisch best Kunkt zugethan. Lange Zeit hindurch kämpfte er mit ben Bibervärtigkeiten der Zeit und den ihm feinbrichen Strömungen des Geschmacke. Erft die letzten zehn Jahre brachten ihm die volle Anerkennung. Unter seinen zahlreichen Werken neunen wir den Säemann, die Deubinder (1851), die Aehrenseserinnen (1857), die Bollztämmerin (1863) und das merkwürdige, an die Tobtentanzbilder gemadnende, von der Ausstellung von 1859 zurückgewiesen Gemälde: "Der Tod und der holzhader."

### Annflunterricht und Aunfluflege.

Brenfifches Runft-Budget. Die Budget-Kommiffion berieth fürzuch bas Rapitel 126: "Runft und Biffenicaft." hauptgegenftand ber Distuffion war bas neu entworfene Statut für bie Mabemie ber Kunfte und bie bamit verbundene neue Organisation. Der Referent beantragte einige Abanderungen, bie fich hauptfächlich um ben Bunfch brebten, bie gewählten Mitglieber im Senat zu verftarfen und ben Unterricht in ber Riinftlerichute und ben Deifterateliers auch Schulerinnen guganglich ju machen. Bei ben Kunfimufeen fam bas Entbes General-Direttors Grafen laffungegefuch llictom Die Berbandtungen über bie Abanberung ber be-Sprache. ftebenten Berbaltniffe beiber Dufeen, welche befontere in's Auge faßten, bie einzelnen Abtbeitungen ber Dufeen, Gemaibefammlung, Kupferftichsammlung, agpptisches Dufeum u. f. m., felbftandiger ju ftellen, tonnten noch ju teinem Refultat geführt merben, jumal ba burch bie Demiffion bes General-Direftore bie Angelegenheit ichon an fich verzögert wirb. Die im Extraordinarium für Aunst- und wissenschaftliche Zwede und zur Errichtung von Denkmälern geserderten Summen wurden sämmtlich bewilligt, auch die für das Reitersstandbild Kriedrich Wilhelm's IV., welches auf der Kreitreppe der Nationalgalerie errichtet werden ioll. Es wurden der Kreitreppe der Nationalgalerie errichtet werden ioll. Es wurden der Umgebungen der Nationalgalerie vergelegt. Im Anschluß an die sie umschließende Säulenhalle sollen auch die Räume für die Spydiammlung angelegt werden. Eine längere Distussion veranlaste das Projekt der Regierung, auf dem heutigen Grundstüd der Alabemie, welches durch Ansauf der daran ansehenden Kaserne vergrößert werden soll, ein Ochäude derzussellen, welches der Alabemie der Künste, der Alabemie der Bissellen, welches der Alabemie der Künste, der Alabemie der Bissellungen zum Donnieil dienen soll. Besonders die Iweckmäßigkeit diese sehreren wurde vielsfach bezweiselt, überhaupt aber der Raum zu deengt gefunden, um diesem derischen Iwecke zugleich zu genügen. Ein näderes Urtheil bedielt man sich die zur Vorlegung des anssührlichen Planes vor. Die Erwerbung des Kasernengtundkilds wurde gutgeheißen. Bedeutende Summen werden sür Disseldversgefordert, im Ganzen 1,623,000 Mt. zum Nendan der Stadtsfür die Bauplähe der Alabemie und eines Kunstgewerdemuseums. Die erste Rate im Betrage von 300,000 Mt. wurde bewilligt.

### Annflvereine.

J. P. R. Französisches Institut in Rom. Nachdem seitens ber bentichen Reicheregierung in Athen ein Institut für archäologische Korresponden, wie ein solches bereits in Rom besteht, gegründet worden ift, hat die französische Regierung, welche in Athen icon früher eine verwandte Anstalt eingerichtet hatte, nun auch eine solche in Rom gegründet. An die Spitze berselben wurde der verdienstvolle herr Dumont gestellt, unter bessen Leitung nicht allein die Kunstwerte der Itassichen Zeit, sondern auch die der mittelatertich-christichen Kunst, für beren fritische Ersorichung noch so wenig geschehen ist, genaueren Untersuchungen unterstellt werden.

## Sammlungen und Ausftellungen.

Dandener Aunftverein. Aus ben letten Wochen babe ich vor Allem Rubolf Dirtb's "Allerseilentag" als einen erfreulichen Beweis seiner Rückehr zum Guten zu nennen. Kür die von Thoma versolgte Richtung absoluter Raturwirklichkeit schwärmend, hatte sich ber reich begabte junge Rünstler vor einiger Zeit völlig verrannt. Run aber war es bes allzu früh verstorbenen Ramberg's Berbienst, ihn auf ben rechten Weg zurückzussilderen. Aber hirth bat noch Manches von bem abzulegen, was ihm eine Zeit lang das höchste schien, und darum möchte ich Walter Stirlaw's, eines andern Schillers von Ramberg, ebenso originell erfundene als barmonisch durchgesührte "Glodenprobe" böher stellen. v. Chashorst ist sehr sorgsätzig und seinssillend in der Rahl seiner Stosse und derem die ber stillenen. Damlet und die Schanspieler" ist lein Stoss, den man mit Theatergarderobe abrhut, wie es in unseren Tagen Wode geworden. Je weniger äußere Bewegung in der ganzen Scene verwerthet werden kann, um so dringender ist der Künstler darauf angewiesen, seine Bersonen zu charakterisien. Hamlet, Polonius, Güldenstern und Resentranz und die Schauspieler selbst sind teine Dutsendemenschen, wie sie der Garderobeschweiber ebenso zut machen kann und vielleicht noch besser als der Raler. Ver Brinz hat im hintergrunde des Zimmers Platz genommen, und hat eben die Stelle von der Ermordung des Priamus bestamirt. Nun spricht sie der Gauspieler zu Ende. Der Brinz sofzt dem Bortrage mit seiner ganzen Seele, er das seine Farbe verändert, zbränen in den Augen, so das Polonius der Schauspieler mit dem Bortrage mit seiner ganzen Seele, er hat seine Farbe verändert, abzubrechen. Er ist der Einzige, der sir den Brinzen Augen gehabt, die beiden Hosherren sind dem Bortrage mit Lusmerssamteit, der köhnen und Geräthe verständig untersgernet. Sein Erfolg wäre sicher ein größerer geweien, hätte lein Bild nicht über ein balbes Ausgen gehabt, die

eine Rachbaricbaft, wie fle fich gefährlicher nicht benten laft. Ein Ebeit berfelben gebort ber von bem Rünfter begonnenen Bilbnifggalerie berühmter Zeitgenoffen an: ba find Moltte, Doellinger und Glabstone, aber nicht blos berühmte Manner, auch icone Frauen, wie die Grafin Lori Bittgenftein und Frau Minghetti-Acton, Die Gemablin bes italienifden Dlinifterpra-fibenten. Ge ift nicht ber mabrhaft bezanbernbe Farbenreig allein, ber biefen Bilbern einen fo ummiberfteblichen Reig und einen fo eminenten Werth verleiht, es ift bie bis in's tieffte Innerfte bes Geelenlebens binabgreifenbe geiftvolle Auffaffung bee Deiftere, bie une burch bas mit munderbarer Freiheit und nicht minder faunenswerther Sorgfalt bebanbelte Auge binabidauen lafit in Die Bertftatte geiftigen Schaffene, innigen Empfindens. Lenbach bat fich in ber letten Beit eine Technit geichaffen, bie an jene Rembraubt's erinnert, obne ihr ftlavifc nachzuahmen. Er läßt wie jener bie Buge bell aus bunflem hintergrunde bervortreten, gibt ben Schattenpartien bee Fleisches felbft einen tiefen Ton, ber bin und wieder an ein nachge-bunteltes Bild erinnert, aber von ber früheren Flüchtigleit ber Bebanblung ift feine Gpur übrig geblieben. Durch bie mit theilweise spitem Binsel aufgetragene bunne Farbe icheint bort und ba ber Malgrund burch, ober man glaubt ibn boch burchschienen zu sehen, und mit erstaunticher Genialität find bloße Zufälligkeiten besselben zu ben merkwürdigften Wirkungen benütt. Lenbach malt feine Bilbniffe balb auf Leinwand, balb auf ichmach grundirtes Tannenholz, fog. Refonangboben, ja felbft auf blos geölten ungrundirten Pappenbedel, und felbft ba bedient er fich nur gang bunner Farbe, wie fein jungftes Rinberportrat beweiß. Auch von Real, einem Schuter Bis lory's, betamen wir ein geistvoll aufgefaßtes, mit viel Bravour burchgeführtes Frauenbildniß zu sehen, das seinem Lebrer alle Ebre machen mürbe und namentlich viel mehr seinen Sinn für Farbe verräth, als Biloty eigen. Bon den zahlreichen Genredilbern wären zu nennen: Hunten in Duffeldorf "Das erste preußiche Garbebragoner-Regiment bei Mars la Tour", in welchem die charalteristischen Eigentbümlichkeiten beutscher und französischer Nationalität mit großer Schärfe zum Ansbruck gebracht sind; Litowichansli, Ein russischer Faltonier aus dem 17. Jahrhundert", der beweist, wie wenig klar manche Künster sich in der Bahl der Nativerbältnisse ihrer Bilder sind, Der rothrödige Bursche in voller Lebensgröße mit überreicher Zugabe von Architeckur macht eine geradezn tomische Birkung. L. d. Dagn's "Inneres eines Bauernhauses in Tirol", darin der Künstler zuvörderft nach seiner malerischer Birkung strebte, Dugo Kaussimann, Der tranke Dühnerdund", ein Bilt voll seiner Naturbeodachtung, tressicher Zeichnung und loty'e, befamen wir ein geiftvoll aufgefaftes, mit viel Bravour ein Bilb voll feiner Raturbeobachtung, trefflicher Beichnung und schie beit feiner keitutobrachtung, tespiche Seinen und schiemer harmonischer Farbe, Ludw. Korn "Häusliche Scene aus bem 17. Jahrhundert" und Roegge "Am Chiemsee". Unter ben Landschaften nahmen Aug. Doerter's poeisich aufgefaste und solid burchgebildete Wassersälle, Aug. Seibel's Ebene, Phil. Raeth's sein empfundene, tressich gesichnete und harmonisch burchgebildete holländische Landschaft und neben diesem Benglein's großgebachter Chiemiee mit seiner imponirenben Boltenbilbung betvorragente Stellungen ein. — Die Zeichnung war burch 3lle's beutiche Marchen: Rotblappchen, Dornroachen, Froidtonig und ben eifernen Beinrich, welche burch bie Dunder'iche Berlagsbandlung in Berlin vervielfältigt werben follen, vertreten. - Berte ber Plaftit tamen nur febr wenige jollen, vertreten. — Werfe ber Plastif tamen nur sehr wenige zur Ausstellung, barunter eine sehr lebendige Buste v. d. Tann's von Spieß und eine energisch behandelte Krauenbuste von Echteler, bessen ungewöhnliche Begabung immer mehr zu Tage tritt. — Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch einer reizvollen Gruppe, Amor raubt der Benus den Gürtel, die Berich eben auf der Drehicheibe sichen bat und die sehr viel verspricht, erwähnen. Bon demielben Künster sah man in der letzten Lotaltunstausstellung eine prächtige in Maxmor ausgesührte babende Rymphe von durchaus idealer Gestaltung. follen, vertreten.

B. Duffelborf. In ber Permanenten Runft-Ausstellung von Bismeyer und Kraus waren fürzlich viele bocht interessante Beichnungen bes allzu früh gestorbenen Alfred Rethel ausgestellt, welche einen Ueberbird seines ganzen Entwicklungsganges gewährten. Bon biblichen Kompositionen seiner frühesten Beit, die sich in Auffassung und forgfältiger Aussilbrung nicht wesentlich von ben Arbeiten Anderer unterschieden, die zu den ersten großartigen Entwürfen der Aachener Fresen aus der Geschichte Kart's bes Gressen, ben Zeichnungen zum Tobtenstanz und andern eigenartigen Schöpfungen seiner letten Be-

riobe, wo bie gange charafteriftische Eigenthumlichfeit feiner bervorragenben Begabung jum vollen Durchbruch gelangt war, tonnen mir Retbet in biefen Blattern werben und reifen seben und muffen sein unabtaffiges Streben, fein vielseitiges Biffen und bie acht beutsche Danntickleit seines Besens anerkennen und bewundern. Es ift wirklich nicht genng zu betlagen, daß ein so feltener Genius auf ber Bobe seiner Leiftungsfähigleit in bie Racht bes Babnfinns verfallen und bie Bollenbung feines Sauptwerte, ber Bandbilber in Aachen, fremben Banben überlaffen mußte! Die bier ansgestellten Rompositionen bringen mehrere Scenen aus dem alten und neuen Testament und aus ber Geschichte bes beitigen Bonisazius, die Rethel bekanntlich auch zu einigen Delbildern den Stoff bot Die meiften Entwürfe find aus ber Geschichte ber beutschen Raifer: Raifer Bongel erfindet bas Petichaft, Rubolf von Sabsburg empfängt vor Bafel bie Radvicht feiner Ermablung jum Raifer, Abolf von Nassau wird bei Gölheim erschlagen, Karl ber Große auf ber Jagd, heinrich IV. im Sarg, und viele andere mehr ober minder befannte Gegenstände sehen wir in höchst charafteristischer Weise dargestellt. Daran ichließen sich Kart Martell in der Schlacht bei Tours, das Pierd Gustav Abolf's in der Schlacht bei Lützen, Arnold von Wintelried, das Gebet der Schweizer vor der Schlacht bei Sempach und andere verwandte Begebenheiten. Gine febr vereinzelte Stellung nimmt eine Scene aus ben Frofchen bes Ariftophanes ein, ba bie Belt ber alten Griechen und Romer für Rethel fouft wenig Anziehungefraft gehabt ju haben icheint. Gein ftrenger und etwas berber Stil eignet fich ja auch nicht zu Darftellungen, bei benen wir ftets an bie Formeniconheit ber Antife benten würden! Unter ben Entwürsen zu ben Nachener Fresten be-finden fich auch zwei, bie bort nicht zur Ausstührung gelangt find, mabricheinlich ans Mangel an Raum, ba wir es bei ber Trefflichleit bieler beiben umfangreichen Kompositionen sonst nicht recht begreifen könnten. Die eine zeigt Karl ben Großen auf bem Konzil zu Franksurt a. M. und bie andere die Gesandichaft harun al Raschib's, bie bem mächtigen Frankentailer toftbare Beidente überreicht. Eine Menge icharf darat: terifirter Figuren finden wir hier in ben verschiedenartigsten Gruppen, und es ware sehr zu wünschen, die beiden interessanten Zeichnungen wenigstens durch entsprechende Bervielfältigungen allgemein befannt gemacht ju feben. Auch ber Stubientopf zu bem tobten Raifer auf bem Bilbe "Dtto III. öffnet bie Gruft Karl's", in martiger und wirtungsvoller Beife auf Tonpapier ausgeführt, ift unter ben ausgefielten Blattern, bie noch so viel bes Bebentsamen enthalten, bag wir es uns leiber berfagen muffen, bier naber barauf einzugeben, weil wir sonft ber fibrigen Erscheinungen in ben Ausstellungsräumen biesmal taum noch gebenten fönnten. Und ba gibt es boch noch Giniges, was wir flüchtig erwähnen möchten. Aus Bruffel bat Emile Bauters fünf febr verschiebenartige Bilber eingefandt, Die von einer feltenen Beberrichung ber Technif und foloriflifchen Begabung zeugen. Gin Motiv aus Raito, bas Begrabnig eines Donche und brei icharf indivibualifirte Stubientopfe boten auf mannigfache Beife Gelegen-beit, bie geiftreiche Auffassung und Behandlung biefes bier

bieber noch unbefannten Kluftlere gur Anerkennung gu bringent. — Eine große Lanbichaft von G. Dober zeichnete fich ebenfalls vortheilhaft aus, und ein Damenportrat von Diller bon Bonn mar icon mobellirt und gezeichnet, leiber aber etwas ichwarzlich in ber Farbe. Gehr anipredent wirften zwei Statuetten von Georg Renmann, einem Schiller Bit-tig's. Die eine, eine Frau barftellend, die ihr trantes Rind burch einen Labetrunt ftartt, haben wir schon früher lobend erwähnt; die andere aber, eine Pfoche von reizend jungfräu-lichem Ausbruck, ift noch ungleich gefungener und verdient sowohl in der zarten poetisch empfundenen Auffastung wie in ber geschidten und trefflich behandelten Ausführung ben marmften Beifall. Es ware recht ju munichen, bag ber talentvolle Runftler Gelegenheit fande, bas bubide Bert in Marmor auszuführen. In ber Ausstellung von Eb. Schulte befant fich bon Bautier ein neues Bild, welches "Der Berr Aftuarius" betitelt war. Co enthielt nur eine Figur in großer lanbichaft-licher Umgebung und geborte unterem Dafurbalten nach gu ben minter bebeutenten Schöpfungen bes trefflichen Reifters. Dagegen erfüllten uns zwei fleine Darinen von Anbreas Achen bach wieber mit aufrichtiger Bewunderung. Die Lichtwirfung in benfelben war von geradezu überraschenber Raturwahrheit. Ein Damenportrat von S. Biefchebrind jun, jeugte von hubichem Talent. D. Boble und B. Steinide brachten lobenswerthe große Lanbichaften jur Anichanung, benen fich Tjurba ban Startenborgh erfolgreich anichloß; und bon ben Genrebilbern find noch brei fleinere Berte von A. Giegert rühmend bervorzuheben, die fich burch feine Durchfüh-rung und gute Charafteriftit auszeichneten. Das größte berfelben wurbe noch burch ein intereffantes Rirchen-Interieur wesentlich gehoben.

## Dermifchte Hachrichten.

B. Professor August Wittig in Disselborf hat ben Auftrag erhalten, für die Säulenballe bes alten Ruseums in Berlin bas Standbild von Asmus Carftens in Marmor auszuführen. Er hat gegenwärtig die Stizze bazu vollendet, die durchaus gelungen erscheint. Carstens hat den Mantel malerisch über die Schulter gewersen, wodurch bas wenig fleidsame Kostüm seiner Zeit in geschicker Beise der flinstlerischen Behandlung zugänzlicher gemacht wird. Die rechte Hand balt den Stift und die ganze Haltung, sowie der lebendige Ausdrund des Kopfes verräth, daß er über einen Entwurf nachdentt. Die Linke hält eine Tasel, die auf einem antisen Torso ruht, wodurch in geistreicher Weise angedentet wird, wie Carstens sich in seiner ganzen Richtung auf die antise Kunst sindte, die er wieder recht zu Ebren brachte. Auf der Tasel sehen wir seine herrliche Komposition "die Geburt des Lichtes" angedentet. Die Figur ruht auf dem rechten Beine, während das linke leicht vorgestrecht ist. Uniehosen, Strümpse und Schube lassen die sprechender Achulicheit böchst ideal ausgesast, und überhaupt haben wir in der ganzen Statue den klassischen Beist anzuerkennen.

# Berichte vom Runftmarkt.

# Drei Berliner Aunft-Anktionen.

Im Auttions-Lotale von R. Lepte tamen im Februar brei Sammlungen zur Bersteigerung, beren jede ein bessonderes Interesse erweckte. Die erste, am 9. Februar, brachte Oelgemälde alter Meister aus dem Nachlasse bes Banquiers Hostmann in Celle. Wenn wir uns auch nicht von den berühnten Namen, welche einzelne Bilder trugen, beirren tassen, da der Austionator oft die Berssteigerung mit der Berpflichtung übernimmt, die Bilder unter dem Namen zu registriren, den sie beim früheren

Befitzer getragen haben, fo fanden wir doch manches Nennenswerthe, und die gezahlten Freise für die besseren Bitber beweisen, daß die Runftsammler mit geübtem Auge wählten. Bir stellen hier einzelne Preise zusammen:

| Louis de Babber, Lanbichaft               | Mt. 130 |
|-------------------------------------------|---------|
| A. Brongino, Anieftnd eines Ritters       | ,, 201  |
| Corn. ban Barlem, bas jungte Gericht .    | ,, 127  |
| Schule bes Tigian, rubenbe Benus          | 301     |
| Bonifagio, b. Familie                     | ,, 215  |
| R. be Largilliere, Jatob II. mit Gemablin | ,, 600  |
| Ruisbael, Lanbidyaft                      | ,, 570  |
| 3. Moucheron, italiemiche Lanbichaft      | ,, 185  |

| Palamebes, Dame am Rlavier .     |   |   | Mt. | 300 |
|----------------------------------|---|---|-----|-----|
| 3. Breughel, Blumenbouquet .     | 0 |   |     | 245 |
| Beirotter, Lanbichaft            |   |   |     | 205 |
| Schule bes Rembranbt, Lanbichaft |   |   |     | 164 |
| Rubens, General Spinola          |   |   | 80  | 607 |
| Th. Schröber, Bafe mit Blumen    |   |   | **  | 380 |
| Ruisbael, Bauerngeboft           |   |   | 41  | 605 |
| Dav. Teniere, Landichaft         |   |   | **  | 899 |
| Lancret, zwei Damen              |   |   | 20  | 236 |
| C. Retider, vornehme Dame .      |   |   | 40  | 761 |
| v. b. Reer, Sollanbifche Stabt . |   |   |     | 270 |
| Ch. Coclere, 3mei Blumenftiide   |   | 4 | 20  | 400 |
| B. Denner, Portrat               | - |   | 20  | 206 |
| S. Roos, Biebftud                |   |   | 20  | 240 |
|                                  |   |   | **  | -   |

Die meifte Aufmertfamteit jog No. 22 bes Rata= logs auf fich, eine ftehende Leba, ju welcher ber Schwan ben ichlanken Sals emporrichtet. Ale Runftler wurde Lionardo ba Binci genannt; als von biefem Meifter gemalt foll bas Bilb früher in ber Sammlung Raunit gegolten haben. In einem fchriftlichen Beugnig, welches bem Bilbe beilag, fagt Baagen, bag unter ben Bilbern dieses Inhaltes, wenn es sich barum handelt, ber von Lomazzo erwähnten Leba bes Lionarbo nachzuforichen, nur biejenigen in Erwägung fommen, "welche bie Leba aufrechtstehend und mit beiden Sanden ben Sals bes Schwanes umfaffend barftellen." - Gine abnliche Leba befand fich einft in ber Galerie Orleans (geft. von Couché im Galerie-Bert); Diefe tommt aber bier nicht in Betracht. Unserem Bilbe nabe verwandt ift eine Beichnung im Besit bes englischen Königsbanfes, im Brachtwerf von Chamberlaine facsimilirt, wo fie aber unbegreiflicher Beife bem Raffael zugeschrieben wird. Ein ähnliches Bild, angeblich Original, befaß ber Rupferstecher Leroux, der es auch in seiner befannten glänzenden Manier gestochen hat. Doch unterscheidet fich diefes in Rebenfachen von unferem Bilbe, welches vier Putti enthält, während auf jenem nur zwei vorfommen; auf bem Bilbe bei Leroux ift ber Schwan be= frangt, bier nicht; auch ber landschaftliche hintergrund ift verschieden. Baagen fannte noch zwei ähnliche Bilder im englischen Privatbesit, boch halt er feines fur bas Driginal. Auch auf ber Parifer Ausstellung jum Besten ber Etfäffer fab man eine bem Lionardo zugefchriebene Leba. Auf unserem Bilbe erklärt er bie Landschaft (und mit Recht) für bas Wert eines Hollanders; fchlieftlich faßt er sein Urtheil in den Worten ausammen: "3ch

bin geneigt zu ber Annahme, bag wir in diesem Bilbe die von Lomazzo ermähnte Leda des Lionardo da Binci besiten." Die Komposition ist unstreitig von bem ge= nannten Deifter, ber Oberforper trefflich im warmen Ion erhalten. Das Bild wurde mit 2431 Dit. bezahlt.

Die zweite Auftion am 15. Febr. brachte Rupfer= fliche zur Berfteigerung. Der Ratalog (725 Drn.) enthielt zwar feine Deifterwerfe erften Ranges und feine großen Geltenheiten, boch mar manches Bute babei, 3. B. fcone Blatter von E. Danbel, Gichens, Stiche nach Raulbach zc. Gine Berle, Die auch unter ben schönsten Sachen die Aufmertfamteit bes Runftfreundes auf fich batte gieben muffen, mar ein herrliches Eremplar bes Dürer'schen Wertes "von ber menschlichen Proportion" 1528, auf Papier mit ber Raiserfrone in geprestem alten Leberbande, vortrefflich erhalten. Es erzielte ben Breis von 84 Dit.

Die britte Auftion am 25. Febr. brachte Untiqui= taten, schone beutsche und frangofische Borgellane und eine reiche auserlesene Sammlung von Broncen, unter welchen mehrere große Figuren und Gruppen. Das fauslustige Bublifum war sehr animirt und es wurden bobe Breife gezahlt. .

Einige ber bervorragenoften mogen bier ihren Blat finden:

| Bwei dinefifche Porzellanvafen               | Mt. 150 |
|----------------------------------------------|---------|
| Gine frangofifche Borgellanvafe              | ,, 145  |
| 3mei besgleichen                             | ,, 2100 |
| Gine Gebres-Schale                           | ,, 230  |
| 3mei besgleichen                             | ,, 414  |
| Bafe aus rothem Marmor                       | ,, 520  |
| Eine Ramingarnitur                           | ,, 1010 |
| Bronce-Pendule (Rococco) von &. Erret        | ,, 289  |
| Desgleichen von Lemaistre                    | ,, 545  |
| Eine Bonle: Uhr von Fr. Duval                | ,, 501  |
| Eine bangenbe Bronce: Benbule                | ,, 580  |
| Eine beogleichen von 3. B. Baillon           | ,, 940  |
| Bwei Dabchen (vor und nach bem Babe, Bronce) |         |
| jebes                                        | ,, 500  |
| 3mei tangenbe Bacchantinnen, Bronce          | ,, 711  |
| Drei Bunde vor bem Fuchsbau, Bronce von Dene | ,, 120  |
| Gine Laoloon-Gruppe, Bronce                  | ,, 1055 |
| Bom Abler getragene Bebe, ebenfo             | ,, 892  |
| Sigenber Glabiator, ebenfo                   | ,, 450  |
| Rinbergruppe, ebenfo                         | , 700   |
| J.                                           | E. W.   |

### Beitschriften.

The Academy. No. 148.

Exhibition of books of the arts, von Ph. Burty. studios, von E. F. S. Pattison. III. — Art sales.

L'art. No. 3-10.

a gravure en médailles pendant la renaissance française, R. Ménard. — Gavarni, von Ch. Tardicu. (Mit Abbild.)
Jean-Baptiste Isabey, von A. Genevay. (Schluss.) — Les
fouilles de Pompéi et le musée de Naples, von L. Ménard.
(Forts, u. Schluss. Mit Abbild. — M. Auguste Lançon, von P. Levol. Mit Abbild. - L'ocuvre de la Marq. de Pompa-dour, von E. Véron. Mit Abbild. - Du classement des Du classement des ocuvres d'art dans le musée, von E. l'étron. - L'architec-

ture chez les peuplades indigènes du Mexique, luc. Mit Abbild.: — L'academie de France à Rome, von J. J. Guiffrey. — Hogarth, von A. Genevay. (Mit Abbild.) Pigalle et la statue de Voltaire, von G. Deanoiresterres. Les douxe mois de Lebrun, von A. Piat. (Mit Abbild.)
 Hector Berlioz, von Ch. Vimenal.
 Jean Franç. Millet. von Ch. Yrlarte. (Mit Abbild.) — M. Charles-Armand Signol, von J. Raymond. — Le pensionnaire de l'academie de France à Rome, autrefois et aujourd'hul, von J. J. Guiffrey,
— Le trésor impérial de Moscou, von P. Rioux-Maillou,
Mit Abbild. — Nicolas-Toussaint Charlet, von E. Véron. Mit Abbild," -L'hôtel du prince Paul Galitzin, von P. Bé. M. Galichon, von P. Lerol, (Mit Abbild.) Mit Abbild.) — M. Galichon, von P. Lerol, (Mit Abbild.) - Louis Boulanger, von A. do la Fiselière. Mit Abbild.)

Catalogue d'A. Watteau, von E. de Goncourt. - 10 Kunst-

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 2. Buntglasirte Thonwaaren des 15. – 18. Jahrh. im germ. Museum, X. (Mit Abbild.)

Gazette des Beaux-arts. März,

Charles Gleyro, von Ch. Blanc. Mit Abbild.) — Le trésor impérial de Vienne, von Clém. de Ris. Mit Abbild.) — Charles Gleyro, von P. Mantz. I. Mit Abbild. — De la forme des vases, von Ch. Blanc. I. Mit Abbild. — Fortuny, von W. Fol. (Mit Abbild.) — La salle de la renaissance h Pexposition historique du costume, von L. Lechevallier-Chevignard. (Mit Abbild.) — Histoire de la carricature par Champfleury. (Mit Abbild.)

The Art-Journal. März.

Studies and sketches by S. Edwin Landseer. (Mit Abbild.) —
The works of Fred. D. Hardy, von J. Dafforne. — Early
engravings in the Royal Gallery at Florence, von P. B. Seguier. (Forts.) — The history of the encharistic vestments,
von E. L. Cutta. (Forts. Mit Abbild.) — Art under the seats.

The history of the contact of works. von LL. Jewitt. Ports. Mit Abbild.) — Exhibition of works of old masters at the Royal Academy. — The Dudley watercolour exhibition. — Obituary: Baron Gust. Wappers; M Fortuny; Ch. Hea; A. E. Ronascaux. — 3 Kunstbeilagen. Kunst und Gewerbe. No. 13. Ueber unsere moderne Wandbekleidung, die Tapote.

neuen Reich. No. 11. Rottmann's Arkadenfresken, von Ant. Springer.

# Inferate.

Soeben erschien und wurde ausgegeben:

# Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

Erste Serie (5 Hefte).

# Das Chorgestühl der Kirche San Severino in Neapel.

Autographirt und herausgegeben

W. Cordes and E. Giesenberg.

1. Heft. Preis 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Renaissance". Jährlich ca. 8-9 Hefte.

Leipzig, im Marz 1875.

E. A. Seemann.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

# Der Zwinger in Dresden.

XVI Lichtdrucke von Römmler & Jonas, mit illustrirtem Text von Hermann Hettner.

gr. Fol. In Mappe 40 Mark, gebunden 45 Mark.

### Verzeichniss der Lichtdrucke.

I. Der Zwinger und der beabeichtigte Schloss-ban nach einem Gemälde von J. A. Thiele 17:22.

1722.

H. Grundries des Zwingers.
HI. Vorderseite des westlichen Mittelpavillens.
IV. Arkadenhalte des westlichen Mittelpavillens.
V. Vorderseite des östlichen Mittelpavillens.
VI. Obergesehess des nordwestlichen Eckpavillens.
WH. Reckseite des nordwestlichen Eckpavillens nebade.

IX. Grottenssal im sudwestlichen Eckpavillon.

X. Cascade an der Sudseite.

- XI. Rückseite des westlichen Mittelpavillons.
- XII. Der sog. Mathematische Salon im Ober-geschoes des südwestlichen Eckpavillons.

XIII. Hauptportal.

- XIV. Perspectivische Ansicht der Südseite. XV. Vorderseite des nordwestl. Eckpavillons.
- XVI. Perspectivische Ansicht der Westseite.

Da das Pöppelmann'sche Kupferwerk über den Zwinger nur noch schwer aufzutreiben ist, wird diese Publication, welche neben einer grösseren Anzahl Aufnahmen nach der Natur auch die interessantesten Blätter des genannten Kupferwerks in photographischer Reproduction bringt, allen Kunstfreunden eine willkommene sein.

Der heutigen Rummer liegt ein Berzeichniß von Gopeftubien für Rilinft: ler und für ben Beichenunterricht bei ans ber Oppegiefferei ber Bebruder Micheli, Berlin. (49)

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

DER

# CICERONE.

Eine Anleitung

Zmm

Genuss der Kunstwerke ITALIENS

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn.

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

80. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bde, 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb 14 Mark 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Das sechste heft der Zeitschrift für bildende Kunft wird erst am 25. d. M. zur Ausgabe gelangen.

Dierzu eine Beilage von Gebruder Dicheli in Berlin.

Rebigirt unter Berautwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. — Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.



Beitrage find an Dr. E. v. Lakow (Wien, Cherefianumgaffe

25) et. an bie Perlagsh. (Leipzig, Königsfer. 3), ju richten.

26. März



Mr. 24.

### Inferate

1 25 Pf. fike bie brei Mal gespaltene Petitzeife werden von jeber Buch: und Kunfthanblung ans genommen.

1875.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blau, jebe Bode am Freitag ericeinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Beilfchrift für bilbenbe Kunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart fowohl im Buchbanbel wie auch bei ben beutiden und bfierreichtichen Gierreichtschen

Inhalt: Der Umban ber Berliner Gemalbegalerie und bie Sammlung Suermondt. — Gin neues Bild von Abolf Mengel. — Jur Universitätsfeier ber Stadt Lepben. — D. Fran kon Dx.: L'oenvro de W. Jacobszoon Dolff; Die helgichnitte bes 14. und 15. Jahrhunderts im Germanischen Museum. — J. G. Putian i. — Konturrengen ber Miener Alabemie. — Permanente Aunftansftellung in Dusselborf. — Sigung ber archhologis ichen Gesellichaft in Berlin. — Auflien Sanford. — Reutgkeiten bes Buchbanbeis. — Beilschriften. — Aataloge. — Korrespondenz. — Inferale.

# Der Umban der Berliner Gemäldegalerie

# Sammlung Juermondt,

Die Suermondt'iche Sammlung ift gegenwärtig faft ihrem gangen Umfange nach in einer Separatausstellung bem Bublitum zugänglich gemacht worben. Dur etwa 25 Bemälbe geringeren Werthes find aus Raummangel zurückgeblieben. Dafür ist eine große Auswahl von handzeichnungen zum Theil unter Glas und Rahmen gleichfalle jur Ausstellung gelangt. Es liegt in ber Absicht ber Direktion, eine Angahl von Sandzeichnungen, namentlich folche, die, fei es als Borftubie ober als Entwurf, in Beziehung zu einem Gemalbe fteben, ber Galerie einzuverleiben. Der Bortheil biefer Neuerung liegt auf ber Sand. Es ware überhaupt biefer Bunkt bei Neubildung von Galerien ernftlich in Erwägung zu gieben. Die Sandzeichnung fteht jedenfalls in näherer Beziehung zum Gemalbe ale zum Rupferftich, fofern fie nicht ein Entwurf zu einem folchen ift, und man wurde beshalb mit größerem Rechte bie Bandzeichnungen mit ben Gemälbegalerien in Berbindung bringen ale, wie es jett ber Brauch ift, mit ben Rupferstichtabineten.

Die neu erworbenen Gemälde und handzeichnungen sind in dem Oberlichtsaale und in den ersten drei Rasbinetten des östlichen Flügels der Berliner Galerie auszgestellt. Diese Ausstellung bot zugleich der Direktion die erswünschte Gelegenheit, einige der im Borschlag begriffenen und einen Umbau der Gemäldegalerie bedingenden Resormen versuch sweise in's Wert zu seben. Die drei Kabinete sind probeweise auf Grund langjähriger Beobachstungen und Ersahrungen umgebant worden, und jeder

vorurtheilsfreie Beurtheiler muß bekennen, daß biefer Bersuch in jeder Hinsicht geglückt ist. Es wird selbste verständlich nicht an Leuten sehlen, die über Bersüns digung gegen die Manen Schinkel's klagen werden. Aber die zwingende Gewalt der Thatsachen weist jeden Borwurf zurück, der etwa gegen das Borgehen der Dierektion erhoben werden kann.

Es ficht junachft fest, daß biejenigen Gemalbe, welche an der dem Fenster jedes Zimmers gegenüber= liegenden Band hangen, unter feiner Beleuchtung be= trachtet werben tonnen. Bei bellem Connenschein ift bas Licht zu grell, und es entstehen breite Reflexe, bei trüber Witterung ift fo gut wie gar nichts zu feben. Die Räume find zu tief, um von dem Fenfter aus beleuchtet werben zu fonnen. Man bat nun, um biefem Uebelstande abzuhelsen, eine neue hinterwand eingezogen, welche bem Fenfter um ein beträchtliches Stud naber gerückt ift. Ferner find bie Raume niedriger und fcmaler und ber Grundrig bes Zimmers, welcher bisber die Gestalt eines Rechtedes hatte, trapegformig geworben. Durch biefe Form wird bas einfallende Licht in feiner Wirfung fongentrirt. Die baburch ergielte Beleuchtung ift außerft gunftig und in jeber Binsicht ausreichend. Die Fenster selbst find unverändert geblieben. Zwischen ber neuen und ber alten Sinter= wand ift durch ben Umbau ein dunfler Gang entstanden, über deffen Berwerthung man bis jett noch nicht schlüssig geworben ift. Bahricheinlich wird man ihn burch Oberlicht erhellen und die eine Wand beffelben noch zur Blacirung von Gemälden verwerthen.

Selbstverftändlich follen nicht alle Kompartimente in fleine Rabinete umgewandelt werden. "Für jebe

irgend bedeutende Gemäldegalerie, fo heißt es im Borwort des ausgegebenen Ratalogs, find neben folden Rabineten auch große faalartige Raume, wie endlich einige zwischen jenen Wegenfagen vermittelnbe Abthei= lungen, nothwendige Bedingung. Richt bloß wegen bes verschiedenen Formates ber Bilber, Die je ihrem Um= fange nach einen verschiedenen Standpunkt bes Beschauers, feine größere ober geringere Entfernung voraussetzen; fondern es ift zugleich ber innere Charafter ber monu= mentalen und historischen, sowie ber Rabinete= und Genremalerei, ber Form und Größe ber betreffenden Räume mitbestimmen foll." Der neue Bauplan ift nach biesen Grundsäten entworfen. Für Die Genreund Rabinetoftude ber Guermondt'ichen Sammlung laffen fich keinenfalls beffere Räumlichkeiten benten als bie neuen Kabinete, beren Ausstattung behaglich und beren allgemeiner Einbrud äußerft anheimelnd ift.

Da burch bie neue Einrichtung Raum verloren geht und überdies der neue Zuwachs untergebracht werden muß, ist eine Aussonderung von Gemälden geringeren Werthes geboten. Doch wird sich diese Aussschiedung hauptsächlich auf die Gemälde der italienischen Nachblüthe, der Atademiser u. dgl. beschränken. Es ist gewiß richtig, daß ein Zuviel aus diesen Epochen ermüdend und abstumpsend wirst, und daß die Gesammtwirfung einer Galerie durch Ausscheidung derartiger Bilder nur gewinnen fann.

Für die Bemälde und Pandzeichnungen ber Guermondt'schen Sammlung ist von ben Berren Dr. Meper und Bode ein ausführlicher Ratalog nach ben vom ersten funstwissenschaftlichen Kongreß angenommenen Grundfätzen verfaßt worden, welcher zugleich als Probe für ben neuen Katalog ber ganzen Galerie bienen soll. Der Ratalog barf als burchaus musterhaft bezeichnet werben. Beber Schule ift eine ausführliche Charafteristif, jebem Meister eine bei aller Anappheit erschöpfende Biographie und eine besondere Charafteristif seiner Malweise vorausgeschickt. Dicht blog bie neuesten Forschungen, auch manche bieber unbefannte Notigen find verwerthet. Einige Gebiete ber Runftgeschichte findet man gang neu, andere — in beutscher Sprache wenigstens — zum ersten Dale und mit Glud bearbeitet. Ich begnüge mich, einzelne Bilber namhaft zu machen, welche im Rataloge neue Benennungen erfahren haben. Es find im Gangen etwa breißig.

Die kleine, bem Jan van Ehd zugeschriebene Madonna in der Kirche wird als eine gleichzeitige Schulzarbeit bezeichnet, während die von Hotho als ein Werk des Hubert van Ehd in der Zeitschrift publicirte Mastonna im Garten, die leider durch Puten und Retouchiren getitten hat, für ein Bild des Jan van Ehd erklärt worden ift. Der heil. Hieronymus in der Zelle ist dem

Quentin Maffps'), zurückgegeben worden. Das Gelbstportrat Durer's ift, wie Meger vermuthet, von ber Band eines hollandischen Dalers. Das luftige Trio bes Frans Bals wird für eine Arbeit bes Dirt Sals erffart. Bon ben Rembrandt's hat man nur den Rabbiner bem Meister gelaffen. Die Rube auf ber Flucht foll von Govaert Flind, Die Lanbschaft mit Ruth und Boas von Arent be Gelber, Die Flachlandschaft von Bercules Seghers berrühren. Der heil. Hieronymus in ber Grotte endlich wird für eine alte Ropie gehalten. Bon ben sieben Bilbern bes Brouwer ift eines bem 3. v. Crae beet guge= schrieben, brei andere ale unacht bezeichnet worden. Ebenfo ift ber angebliche St. Jagoritter bes Belasquez bem Meister abgesprochen worben. Dan hat bie Ber= muthung ausgesprochen, bag biefes Portrat von Suft er = mans, ber befanntlich lange Beit in Floreng thatig war, herrührt.

Alle Künstlerinschriften, Jahreszahlen und die haupt = fächlichsten Monogramme sind in treuen Facsimiles im Kataloge wiedergegeben.

Berlin, Mitte Marg.

A. R.

# Ein nenes Bild von Adolf Mengel.

Drei Jahre lang hat ber Deifter an feiner " Ch = flopie" gearbeitet - so barf ich wohl furz und bündig das Werk nennen, wenn beffen Stoff auch ber wilden Werfelhaft bes modernen Lebens entnommen ift. Wie ben rufigen Chflopen bes Aetna nichts 3beales anhaftet noch angebichtet werben fann, fo wird man auch ben Arbeitern bes Gifenwalzwerkes, in bas uns Menzel eingeführt, schwerlich etwas von ber "Beibe ber Arbeit" ansehen, noch fie für Berfünder des Evan= geliums ber Arbeit halten. Es ift eben bie ungeschminfte Wahrheit, welche une Menzel vorführt, gleich frei von moberner Phraseologie wie von brutalem Realismus, der sich dem Beschauer aufdrängt und nur um seiner felbst willen sich breit macht. Aber die Borguge Men= zel's wollen auch nicht mühevoll aufgesucht sein. Rlar und fchlicht liegt Alles offen vor bem Muge bee Be= schauers. Man vergift, daß man das Wert eines mo= bernen Meisters vor sich bat. Dan glaubt, im Ton, in ber Lichtwirfung bie Sand eines alten nieberlandischen Meisters ju erfennen, und nicht wenige giebt es, bie ben Ramen Mengel's neben bem eines Rembrandt nannten. 3d will nicht mit ihnen rechten. Steht boch foviel fest, bag Mengel's neuestes Bilb einen ber erften Blate unter ben Schöpfungen ber zeitgenöffifchen Runft

<sup>\*)</sup> Man wurde übrigens gut thun, biefen Ramen tonfequent Detfys zu schreiben, wie ibn ber Meifter felbft auf feinem hauptwerke in ber Beterstirche zu lowen geschrieben bat.

beanspruchen barf, um nicht zu sagen, bag ihm ber erste gebührt.

Rur wer über eine tiefe Renntnig bes Buttenwesens verfügt, ift im Stande, bem Lefer eine anschauliche Befchreibung bes Bilbes ju bieten. 3ch entnehme beshalb ber Berliner "Boft" eine Schilberung, welche ber Feber eines Dannes entstammt, ber als ehemaliger Fachmann in die Beheimniffe des Buddlingwerkes eingeweiht ift und jugleich als ausgezeichneter Deifter feiner Runft die Berechtigung bat, über Werfe ber Malerei ju urs theilen. "Bir fteben in einem großen Gifenwalzwert, es ift ein Wert neuer Konstruftion; alle Wande bleich, jum Theile verschiebbar und in die Bobe gehoben, ge= statten sie bem falten Tageslicht burch die baburch allfeitig entstehenden Deffnungen ungehindert Gintritt, um in malerischem Rampfe, theils mit ber von Rauch und Dampf erfüllten Atmosphäre bes Raumes, theile mit ber glübenden Beleuchtung, welche bie Defen und bas verarbeitete Metall ausstrahlen, eine Fulle von Beleuchtungeeffeften zu bilben, wie fie in folcher Menge, folder Berfcbiedenheit und namentlich in folder Bollendung bieber fünftlerisch noch niemals bewältigt worden find. — Wir stehen an der ersten Balze eines Balzen = ftranges, welche bie Luppe, bas glübende Eifenftud, von bem riefigen Dampfhammer, ben wir hinter ben Balgen finden, empfängt. Der Berfcwindungspunkt liegt ziemlich in ber Mitte bes Bilbes, wir feben an ber Reihe ber Balgen und ihren Bedienungemannschaften entlang bis in ben Raum, beffen leuchtender Dampf uns bie Lage ber Buddel= und Schweifiofen angiebt. Rechts im Binter= grunde fteht ber Motor bes Bertes, bie große Dampf= maschine, beren riefiges Schwungrad wir saufen zu hören glauben. Der gange obere Theil des Bilbes wird burch eine bem Laien vielleicht wirr erscheinende Menge von Wellen, Rabern, Seilscheiben, Treibriemen und Bugftangen zur Fortpflanzung ber Bewegungen erfüllt welche mit erstaunlicher Richtigfeit angeordnet find . . . Der Haupttheil bes Bilbes, in welchem bas eigentliche Leben beffelben gipfelt, ift bie Umgebung ber großen Luppenwalze. Die weißglühende Luppe ift burch bie erfte Deffnung ber Balze gegangen und wird nun von ben Arbeitern mit großen Bangen empfangen, um durch die nächste Deffnung ber Balgen gurudzugeben . . . Die vorderen Arbeiter haben die mehrere Centner schwere Eifenmaffe mit ihren Bangen zu empfangen und mit bochfter Araftanftrengung beim Balgendurchgange ju unterstüten; mabrend bie hinter ber Dafchine befind= lichen Leute dem Walzstücke die Richtung geben. Dicht vor ber Balge fährt ein Arbeiter ein halb im Erlalten begriffenes Walzstud auf einem zweirädrigen Karren. Es ift nahe am Schichtwechsel; benn einzelne Arbeiter find bereits babei, die nothdürftigsten Reinigungsversuche vorzunehmen; dort maschen sich welche, der eine seift

Kopf und Haare, er hat es nöthig; ein anderer ist be reits bis jum Wechseln des Hemdes gelangt. Manz im Bordergrunde, gedeckt von dem Walzenschutzleche, im Helldunkel, sitt eine Gruppe Arbeiter, welche eine Mahlzeit verzehren."

Der moderne Künstler barf sich nicht mit vornehmer Nachläffigfeit über Meußerlichteiten hinwegfeten. Dan verlangt heute in der Darstellung der Erscheinungen und ber Dinge eine "archaologische" Treue. Ein Rem= brandt, ber Romer und Juben im türfifchen Phantafie= fostum barftellte, ware heutzutage unmöglich. Aber so verwöhnt man auch in tiefer Beziehung fein mag, Menzel hat in der Wiedergabe ber technischen Details selbst die fühnsten Erwartungen übertroffen. Das scharfe Auge bes Rünftlers erfpabte jeden Griff ber Arbeiter, jebe Bewegung der Drafchine, jede einzelne Funktion, die das Glied einer Rette von Funftionen bildet, welche jum Belingen bes Bangen nothig find, fo baf felbft der Fachmann durch die Prazifion in der Wiedergabe ber Borgange in Erstaunen verfett wird. Belch' eine Fülle von Beobachtungen fett bas Alles voraus! Gewisse Körpertheile haben burch anstrengende Arbeit ober burch lange Gewöhnung eine befonders darafteriftische Geftalt angenommen; gemiffe Dlusteln, und nur biefe, fommen bei gemiffen Funktionen in Thatigleit, nichts ift bem scharfen Auge bes Rünftlers entgangen, nicht bie ge= ringste Aleinigfeit, beren etwaiges Richtvorhandenfein auch bem geübtesten Auge nicht auffallen wurde.

Dan hat an manchen Bilbern Mengel's, fo besonders an bem Krönungsbilde, Die Farbe getadelt. Go hat man 3. B. bem letteren ben allzu bräunlichen Ton zum Borwurf gemacht. Das fonnen — nebenbei bemerkt - nur biejenigen aussprechen, bie bem Borgange setbst nicht beigewohnt haben. Bon Augenzeugen wird an dem großen Gemalde in erfter Linie Die Bahrheit bes Tons gerühmt. Daffelbe Lob, in verftarttem Dage, muß bem neuen Bilbe gezollt werben. Wie fpielend hat ber Meister Die größten Schwierigkeiten überwunden, Die ber Rampf bes eindringenden falten Tageslichtes mit dem glühenden Roth ber Feuerofen und Gifenmaffen verursachte. hier liegt auch ber einzige Grund gu einem Borwurf, ben man gegen Menzel erheben fonnte. Es ift mahr, Die glühende Luppe im Centrum des Bilbes leuchtet im Berhältniß jum Tageblichte nicht genug. Aber diefer Borwurf trifft nicht den Künftler, fondern vie Kunft. Hier war eine unübersteigbare Grenze gejogen. "Der Künstler sah sich gezwungen, so sagt treffend ber oben angeführte Bewährsmann, entweder Die Lichtquellen in beliebter Beife zu versteden oder fich mit bem eben Erreichbaren genügen zu laffen. Die Dedung ber Lichtquellen, ber Luppen und glühenben Schienen war ohne ein Aufgeben aller ber bochwichtigen und interessanten Erscheinungen, um welche es sich ja

eigentlich bei bem ganzen Bilbe handelt, unmöglich; wie hatte man die Bewegung der Arbeiter, die Berrichtung der Arbeit darstellen sollen, ohne das Objekt
ber Arbeit selbst zu zeigen? Jeder derartige Bersuch
hätte geradezu in's Komische ausschlagen müssen. Es
blieb daher nur übrig zu schaffen, was die beschränkten
künstlerischen Mittel zugeben, und dem Berstande der
Beschauer ein wenig Nachdenken zuzumuthen."

Das im Auftrage bes herrn v. Liebermann gemalte Bild hat seinen Blat in ber schönen Galerie bieses seinsinnigen Aunstfreundes gefunden. Dort hängt es unter Berlen ber modernen Malerei, neben Meister= werten eines knaus, Richter, Uchenbach, Geert, Bautier u. a.

Fast zu gleicher Zeit ift bie photographische Reprobuttion einer Dengel'ichen Beichnung ericbienen, welche eine Scirée bei bem Minister v. Schleinit im Juni vorigen Jahres barftellt. In ber Mitte bes Bildes steht ber Kronpring, in lebhafter Unterhaltung mit ber Dame bes Saufes, einer noch jugenblichen, eigenthumlich reizvollen Schönheit, begriffen. hinter ihrem Stuhle steht herr v. Angeli, ber fich zu ber Dame herabbeugt. Dan follte taum glauben, bag bem scharfen Charafteristifer ein fo feines, beinahe gartes Profil gelingen fonnte, wie es bem Wiener Maler eigen ift. Reben Angeli, gang im Borbergrund, fteht bie impofante, charaftervolle Gestalt bes befannten Physiters Belmholy. 3m hintergrund ift bie martige Erscheinung bes Grafen Pourtales sichtbar, in wenigen Bugen mit fo frappanter Achnlichteit wiedergegeben, bag bie flüch= tige Zeichnung ben Bergleich mit bem Angeli'schen Bor= trat bee Grafen nicht ju icheuen braucht. Bon rechts ber naht herr v. Werner, gleichfalls ein treues Abbild ber Perfonlichfeit. Leiber ift die Geftalt bes Kronpringen zu furz und zu gebrungen, fo bag gerabe ber Mittel= punft bes Bilbes - aber auch nur biefer - ber Bahrheit nicht entspricht. A. R.

## Bur Universitätsfeier der Stadt Lenden.

In biesen Blättern ist noch nicht bes großen Festes gebacht worden, zu bessen Feier vor einigen Wochen sich die vorzüglichsten Gelehrten von ganz Europa einsgefunden hatten, des dreihundertjährigen Indiläums der ehrwürdigen Universität zu Lehden. Manchem Theilsnehmer an dieser schönen Festseier mag der Gedanke im Sinne gelegen haben, daß die denswürdigen Tage eigentlich nicht so vorüber rauschen sollten, ohne eine bleibende Spur zu hinterlassen, und er wird freudig übersrascht sein durch die Mittheilung, daß ähnliche Gesanken auch die leitenden Kreise der Universität gehegt und daß sie beschlossen haben, durch den Neubau eines Universitätsgebändes das Andenken an dieses Inbeljahr beim ganzen Bolte der Niederlande wach zu halten.

Lenden besitzt noch eine beträchtliche Anzahl von Baubensmälern, auf welche die Stadt stolz sein darf, darunter die S. Peterstirche und das herrliche Rathshaus, eines der schönsten Bauwerke der Renaissance in Holland; die alte Universität, ehemals, wenn wir nicht irren, ein Franzissanerkloster, schließt sich in ihrer Arschitektur harmonisch den übrigen Denkmälern aus Letzehen's Bergangenheit an. Man theilte und mit, das neue Universitätsgebände solle in dem reichen niedersländischen Baustil des 16. Jahrhunderts errichtet werden, ein gewiß ebenso passender wie schöner Gedante.

In einem der Sale der Universität fanden wir nun Plane ausgestellt, welche dem Bernehmen nach für die Aussührung bestimmt sind. Wir waren beim Anblide derselben sehr überrascht; austatt eines in dem angedeuteten Sinne der Stifter der nenen Universität entworsenen Gebäudes, das ja doch bestimmt ist, den Kunstsinn der Einwohner der Stadt Lehden zu dokumentiren, fanden wir eine ganz formlose und shstemlose Komposition ohne allen Charafter, und müssen aufrichtig bestagen, daß so viel guter Wille der Stifter und der Stadt voraussichtlich fruchtlos bleiben werden.

Der Grundriß bes Gebäudes hatte die Gestalt eines liegenden römischen E; die Hauptsacade, ent= sprechend ber langen Seite bes E, bestand aus einem breisach gegliederten Mittelbau, zwei langen Seitenflügeln und zwei Ectbauten, war demnach siebentheilig.

Das Gebäude mar zweistödig, Die Eden mit hoben Pavillondächern bedeckt, ber Mitteltheil des Mittelbaues erhob fich noch um Stodwertshöhe über ben gangen Bau und über ihm erhob fich ein riefiges, quabratifches, Ruppelbach, beffer gefagt, Louvredach. Das übrige Gebäude war mit gewöhnlichen Sattelbachern abgeschlossen. Der mittlere Theil mit bem Louvredach und Edtreppenthürmchen ist ausgezeichnet burch einen riesigen Rundbogen, ber an gemiffe Ausstellungegebäude in Paris erinnert; biefer, bie Edtreppenthurmden, bas Dach mit vier Gruppen von je brei tolossalen Dachluten an jeder Seite, endlich auf ber Spite eine enorme Minerva mit ausgestreckten Armen bilben ein gang fonberbares En= femble. Die zwei fcmaleren, jurudftebenben Geiten= theile bes Mittelbaues, welcher im Gangen bor ben langen Seitenflügeln ein machtiges Rifalit bilbet, fteben weber in Bezug auf ihre Bedachung (Balmbacher), noch mit ihren romanifirenden, gefuppelten Rundbogenfenftern in irgend welcher Harmonie mit bem übrigen Bau, an welchem alle möglichen Arten von Fenfterformen vertreten find; bie langen Seitenflügel find burch breite, oben mit Rundbogen überfpannte Lifenen gegliedert, welche die Fenster beiber Stodwerke umfassen, und zwar oben vierfach geluppelte Rundbogenfenster, wie fie an romanischen Kreuzgängen vorkommen, unten Stichbogenfenfter, mit brei Palmetten geziert; baneben fehlt es auch nicht an Fenstern mit geradem Sturz. Der ungeheure Triumphbogen, welcher die beiden Stockwerfe
bes Mittelbaues überspannt, bildet in der ersten Etage
eine offene Loggia; wozu diese eigentlich dienen soll,
will uns bei einem Universitätsgebäude nicht einleuchten.
Unter diesem Bogen gelangt man in ein ungeheures
Ehrenvestibul, über welches das Louvredach gespannt ist
mit dem Minerventolos auf der Spite: wohl eine Rachahmung der Bittoriastatue über der Kuppel des Palais
voor Boltsvlijt in Amsterdam.

Da das Louvredach nicht mit Glas gedeckt ist, so soll das Licht durch die Dachluken dem Shrenvestibül zugeführt werden, die zwar so groß wie Scheuernthore sind, aber tropdem nur die Obermauern des Bestibüls beleuchten können, so daß dieses sich größtentheils mit restetitiem und sekundärem Licht begnügen muß. Um die Zweckmäßigkeit der Eintheilung des Grundrisses bezurtheilen zu können, müßte man zuerst das Programm des Neubaues studiren; immerhin ist es auffallend, daß 3/3 des bebauten Playes durch Gänge, Bestibüle und Treppen eingenommen sind, eine wohl durch nichts motivirte Berschwendung.

Dag man in einem Lande, in welchem man foviel gefunden Menschenverstand findet, wie in Solland, in welchem man bie ichonften architettonischen Borbilber hat, die ja gerade als Muster für den Universitätsneubau empfohlen worden waren, baf man in einer Stadt wie Lepben, wo man ben regften Gifer zeigte, um bei biefer Belegenheit feinen Ginn nicht blos für Wiffenschaft, fonbern auch für Runft zu bethätigen, bem genannten Entwurf Geschmad abgewinnen und ihn für bie Ausführung bestimmen tonnte, ift uns unverftanblich. Wir batten ber Stadt Lenden gewilnscht, baß fie fich bei Diefer Gelegenheit ein befferes Chrendentmal fegen wurde, und ben Stiftern ber Universität tonnen wir nur em= pfehlen, bei ihrem schönen Bedanfen zu verharren, baf ber Bau bie Formen bes prachtigen und boch fo ernften niederlandischen Bauftiles bes 16. Jahrhunderte zeige.

Kunftliteratur.

U.O.

D. Franken Dz.: L'oeuvre de Willem Jacobszoon Delff. Amsterdam, E. M. van Gogh. 87 S. 80.

Das hervortreten fraftiger Berfönlichkeiten in bem hundertjährigen Freiheits- und Glaubenstampfe der Nieberlande und die Begeisterung des Bolfes für jene Streiter des Schwertes und der Wiffenschaft bewirfte auch das Aufblühen der Bildniftunst in Farbe und Stich. Porträtmaler wie Ban Doch beschäftigten und erzogen ganze Stecherschulen, andere setzen sich bloß mit einzelnen Meistern des Stichs in innige Berbindung.

Sold letterer Art war bas fünftlerische Berhältniß zwischen Mierevelt und Delff, beffen aus 104 Blattern bestehendes Wert nun Franken verzeichnet und beschrieben bat. In ber Einleitung feines Buches schilbert er Die allgemeine Zeitlage und bie geiftige Atmofphare, unter welcher Willem Jacobogoon Delff am 15. November 1580 gu Delft geboren warb. Er ftammte aus einer alten Künftlerfamilie, und wir erhalten burch Franken jahlreiche schätzenswerthe Angaben über beren einzelne Mitglieber, sowie auch über Mierevelt. Dieser trat im Jahre 1618 mit Delff in Geschäfte und Familienverbindung, ale er bemfelben feine Tochter Gertrud gur Frau gab. Bon biefem Zeitpunkte an bis zu Delff's Tobe 1638 ift alles geschichtlich Thatsächliche aus bessen Leben ziemlich flar gelegt; aber gerade ber fünstlerischen Ansbildung unferes Deiftere ift eine ju geringe Auf= mertfamfeit zugewendet. Rur in ber Rote zu Do. 29, bem Bilbniffe Chriftian's van ber Goes, ift nebenbei ermahnt, bag anfange wohl Jan Bierig, bald aber nach biefem Benbrit Golbins bes Delff Lehrmeifter im Rupferftich gewesen fein burfte. Bon einer Begrun= bung biefer Unficht, von Delff's Stellung zu ber Rubens-Ban Dodichen Stecherschule und seinem etwaigen Ein= fluffe auf frangösische Meister, wie Masson (vgl. Franken No. 28 und 32), erfahren wir gar nichts.

Der Einleitung schließt sich ein chronologisches Berzeichniß von Delff's Stichen an mit Anführung ber Meister, nach benen biefelben gefertigt find, recht zwedmäßig, um ben Ueberblid über seine Leistungen und seine klinftlerischen Berbindungen zu erleichtern.

Bei dem hierauf folgenden Theile wäre ein größeres Festhalten an des alten Bartsch mustergiltiger, typischer Form in der Beschreibung der einzelnen Blätter erwünscht gewesen. Herrn Franken's Katalog kommt und wie ein zu weites Kleid vor, seine Angaben sien nirgends ganz sest und lassen noch einem Zweisel an der sichern Bestimmung der Plattenzustände Raum. Bor allem ist hier eine leidige Inkonsequenz in der Bedeutung der Ausdrücke "links" und "rechts" zu bemerken. Man vergleiche die Rummern 10 und 11, die beide entschieden nach links in der Kupserstichsprache gewandt sind, und bei Ro. 92 sind die Bezeichnungen à droito und d gaucho gerade unnzuseben.

Ergänzende Zufätze können wir zu folgenden Rumsmern liefern: Bon No. 5 ist in der Hofbibliothek zu Wien ein zweiter Zustand mit der Adresse C. Caspari excudedat. Bei No. 35 ist als erster Zustand ein Abdrud ohne die Inschrift auf der ovalen Umrahmung zu verzeichnen, wie sich ein solcher in der Albertina vorfindet. Ebendaselbst ist auch die auf S. 52 erwähnte Wiederholung von No. 54, bedeutend kleiner als das Original (h. 0.160, dr. 0.121). Die Jahreszahl 1617 bei Franken ist offendar ein Drucksehler für 1618,

Betreffe ber Ropie von Ro. 58 fcbeint Berr Franken fclecht berichtet worden zu fein. Auf ben uns befannten Eremplaren berfelben ift bie Infdrift ftete gang gleich= lautend mit jener auf bem Original. Bon Ro. 91 ift in ber Albertina ein intereffantes Blatt, auf beffen einer Seite ber beschriebene zweite Buftand, auf ber andern aber ein Brobedrud ohne Rünftlernamen, wohl mit ber Inschrift, in letterer jedoch die Bahl ber Lebensjahre (62) noch ausgelaffen. Schlieflich feben wir uns genöthigt, auf einige Drudfehler aufmertfam zu machen, hinter benen bei Bergleichung ber Franken'ichen Beschreibung mit ben Originalen etwa Blattenverschieben= beiten konnten vermuthet werben. Bei Do. 44 foll es im Citat ber Inschrift beißen: Philosophus, bei No. 45 Reip., 86 Strickia in aes sculpta, 91 Moreelz pinxit. Ucber bie ale zweifelhafte Delff's angeführ= ten sieben Blatter tonnen wir fein Urtheil abgeben, ba une noch feines berfelben ju Befichte tam. Ebenfowenig als herr Franken saben auch wir je einen ber auf G. 87 nach Blanc bem Bill. Delff jugefdriebenen Stiche. E. H.

Die Solzichnitte des 14. und 15. Jahrhunderts im Germanlichen Museum. Berlag von Sigmund Solzban in Nürnberg 1874. 1. Lieferung. 4 Seiten Text und 80 Tafeln II. Fol.

Rub. Beigel bat in feinem großen Berte "Unfänge ber Buchbruderfunft" an Die Besitzer von Bibliotheten und Runftsammlungen gleich feinem letten Billen Die Aufforberung gerichtet, ihre Schate burch Bervielfältigung in Bild und Schrift allgemeiner Benutung juganglich gu machen. Bisher wurde biefer Mahnung wenig Folge geleiftet, benn unferes Biffens find feither in Deutsch= land blog die Incunabeln ber Sannover'ichen Bibliothet burch Bodemann reproducirt und erläutert worden. Nun ift bem gegebenen Beispiele auch bas Germanische Du= feum in Murnberg gefolgt, wir find also bem herrn Direftor Effenwein, ber obiges Bert jumeift burch feine Bemühung zu Stande gebracht bat und es auch mit einer Ginleitung begleitet, febr ju Dante verpflichtet. Bei bem furgen Bestande bes Institutes liefert biefe Sammlung ber Bolgichnitte wieber einen erfreulichen Beweis von bem dafelbst rafch angewachsenen Reichthum an beutschen Kunstwerken. Dehr ale biefen Beweis und ben guten Billen befundet die Bublifation in ihrer bisherigen unfertigen Geftalt allerdings nicht und wird felbst Fachleute, für die allein sie doch ihrem Wefen nach bestimmt ift, wenig befriedigen. In ber Gin= leitung ist die Reflexion über die Urfachen der bildlichen Ausschmudung von Banben und Buchern in ihrer allgemeinen haltung unrichtig, weil bie alten Bolgichnittbücher im Gegensate zu ber monumentalen Kunftübung Italiens einem eigenthumlich nordischen Seelenbedürfniß

nach Kunstgenuß im häuslichen Kreise entsprangen. Sie hatten bei ihrer Entstehung bie Erbauung und die Bstege religiöser Ergebung so gut zum Zwede, wie die Werke aus Delff's Zeiten und Landen die Ermunterung zu freier männlicher That.

Die weitere Erklärung bes Unterschiedes zwischen Holaschnitt und Rupferftich ift für Rachfreise gewiß überftuffig; auf die meiften andern einschlägigen Fragen geht herr Effenwein leiber gar nicht ein. Wir find bei ihm überzeugt, daß feinen Alterebestimmungen eine gründliche Brufung ber einzelnen Falle vorausging, wenn uns auch mancher Unfat etwas gewagt erscheint. Undrerseits erfahren wir jedoch nichts über die Brovenienz ber Stode. Beispieleweise enthalt Die vorlie= gende erfte Lieferung achtzehn Tafeln, von beren Driginalen es uns nicht flar geworden ist, ob ste aus Beigel's Sammlung in bas Germanifche Museum fiber= gegangen ober aweite Abbrude berfelben Blatten find. Für bie Wefchichte bes altbeutschen Solgidnittes find felbst berartige kleine Feststellungen nicht zu unterschätzen. Uebrigens wird die zweite Lieferung nebst weiteren vier und achtzig Tafeln einen erflärenden Text enthalten und erft diefer wird ein abschließendes Urtheil ermöglichen. Un der äußern Form der Bublikation wird fich jedoch nichts mehr andern laffen; wir wiffen, daß an Diefer Berr Effenwein feine Schuld trägt und fteben barum nicht an ju bemerten, daß die Aermlichkeit ber Ausftattung und bie Uebereilung, Die und in ber häufigen Ueberklebung ber ursprünglichen Aufschriften entgegen= tritt, nicht geeignet find, bem Unternehmen viele Freunde ju erwerben. Freilich ber Thatfache, daß fich in gang Deutschland bisher feine zwanzig, sage zwanzig Ubnehmer zusammenfanden, unterliegen tiefere, bier nicht E. H. ju erörternbe Grunde.

#### Nekrolog.

B. Johann Gottfried Bulian, Architeftur- und ganbschaftsmaler in Duffelborf, ftarb baselbst nach längerem Leiben ben 4 März. Er war in Meißen 1809 geboren und lebte seit 1837 in Duffelborf, wo er bis 1842 bie Alabemie besuchte. Seine Gemalbe stellen meistentheils Ansichen belgischer, rbeinifder und molellanbilder Stadte, Dorfer, Rirden und Burgen mit lanbicaftlicher Umgebung bar. Sie find friich, und wirfungevoll gemalt und fichern ibm ein ebrenvolles Anbenten. Bejonbere bervorzuheben finb: Das Stabttbor in Reng (1840), Rlofter Schwalbach am Rhein, verfchiebene Bartien aus Bacharach. Der Dom Die St. Ritolaustirche ju Gent. Der Dom ju Limburg an ber Labn. oc ju Gent. Ranal gu Diecheln. Sollanbiide Dorfpartie. Das Michaelewerft gn Gent (1850). Anfichten von Afimannshaufen, Obermefel, Burg Elz u. A. Gein ehrenwertber Charafter erfreute fich ebenfalls ber allgemeinen Dochachtung, bie fich auch in ber gabtreichen Betheis ligung bei feiner Beerdigung aussprach. Butian bat fich auch febr verdient gemacht als Mitglied ber Bilber-Berfendungs-Rommission bes "Bereins Duffelborfer Aunftler zu gestenfei-tiger Unterstützung und hutse," indem er es banvifachlich mar, ber bie Abiendung ber abgebenben und bie Empfangnahme ber jurudfommenben Gemalbe leitete und übermachte er eine mahrhaft aufopfernde hingabe und Thatigleit ent-widelte. Er hat biefes Amt eine lange Reibe von Jahren widelte. belleibet und wirb barin nicht leicht zu erfeten fein.

#### Ronkurrengen.

Biener Akademie. Der zur Ausschreibung gebrachte Reichel'iche Künftlerpreis für Maler konnte in biesem Jahre nicht ertbeilt werden, weil das um benselben konkurrirende Bilb nicht die nothwendige Stimmenanzahl erhielt. Unter den von Bilbhauern und Medailleuren eingelaufenen Konkurrenz-Stüden haben die Einstimmigfeit erlangt: das des Otedailleurs Josef Tautenhahn in Bien und das des Bilbhauers Edmund Hofmann in Bien, welchen sonach Reichel'iche Preise zuerkannt wurden.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Duffeldorf. Unter ben neuen Bilbern in ber Bermanenten Ausstellung von E. Schulte waren bie Lanbichaften hauptfächlich vertreten, wogegen von Figurenbiltern nur ein größeres Gemalbe von Salentin nambaft gu machen ift. Daffelbe bringt einmal wieber einen "Kirchgang" zur An-schauung. Diesmal aber find es feine Bauern, sondern die Kinder eines Fürsten aus dem vorigen Jahrhundert, die sich mit würdevollem Anstand in ein ländliches Gotteshaus begeben, worüber die ehrsamen Landleute, die umberstehen, ihr theil-nehmendes Wohlgesallen zu erkennen geben. Das Bild ist in der bekannten Beise des Künstlers ausgesührt. Die beiden Achenbach glänzten durch hervorragende Werke, von benen namentich die hohe Fluth bei Ostende von Andreas Achenbach burch eine meifterhaft bebanbelte Luft Bewunderung erregte. Die Strafe vor S. Giovanni in Laterano (Rom) mit reicher und böcht charafteristischer Stassage gab Oswald Achenbach ebenfalls vollauf Gelegenheit, seine bobe Begabung zu bezeugen, die er besonders sur die frappante Wiedergabe des glühenden Abendsonnenscheins besitzt. Das große Bild zeichnete sich durch diese Lichtwirkung wieder vortheulhaft aus. Eine kleine ita-ienische Landschaft von Albert Arnz erschien bagegen etwas hart und dunt in der Farbe. Recht verbienstlich waren drei herkanerische Gehirasischen von K. Tungheim und kleinere oberbaperifche Bebirgsicenen von C. Jungheim und fleinere Lanbichaften von C. Odweich und Bilbelm Rlein, fowie ein Mondschein von Felix Krenzer. Bon höchft naturalistischer Birtung erwiesen sich zwei Landschaften von D. Darnant und Frl. Jaeger, die einsache Motive mit Talent behandelten. Morten-Müller war burch mehrere Bilber würdig veitreten, die norwegische Gegenden veranschaulichten. Ein Thierfiud von A. Leu, dem Sohne des bekannten kanbschafts-malers, ließ in Zeichnung, Farbe und Behandlung gar Bieles ju wunschen übrig. Desto mehr Beisall verdiente ein äußerst ju munichen übrig. Defto mehr Beifall verdiente ein äußerft humoristisches Thierstud von G. Gilf, "bas Abendlieb" betitelt, welches wir zu ben besten Schöpfungen bieses Künstlers zählen. - In ber Anoftellung von Biomeper und Rraus erfreute uns besonders eine Abendlandicaft von Angust Beder burch bie poetisch wirtungsvolle Stimmung, bie einsach schone Kompo-fition und die solibe Durchführung bes Gangen. Bei ber überhand nehmenden naturaliftischen und beforativen Richtung fand bas Bilb im Allgemeinen weniger Beachtung, ale es verbiente. Um fo mehr halten wir uns verpflichtet, auf feine Borgilge binguweisen und ibm bie marmfte Anerkennung ju jollen, benn es berubrt une jebesmal angenehm, wenu wir einmal wieder Lanbichaften feben, bie noch auf Schönheit ber Linien, gute Beichnung und ernftes Studium Mildficht nehmen, mas leiber jest nur ausnahmsmeife gefdieht! C. Lubwig's große Landichaft mit Regenbogen zeichnete sich burch große Wahrheit und eine interessante Beleuchtung ehrenvoll aus. Etwas nüchtern erschien bagegen die Landschaft von B. Flickel. Ein großes Winterbild von Landow erinnerte in auffälliger Weise an ähnliche Werke von Neunthe, aber ohne beren Friche und Originalität zu besthen, wogegen es eine feinere Zeichnung und eingehendere Aussührung im Einzelnen auswies. A. Normann brachte bie Anficht eines norwegischen Fjord mit naturaliftifcher Bahrheit und großer Leuchtfraft ber Farbe bar-geftellt und Alfred Bohm bemahrte fein hubiches Talent in gestellt und Alfred Bohm bewahrte sein hubiges Latent in einem kleinen Bilbe mit vieler Staffage. Bon ben Genrebildern find ein Rococobild von Burfield und ländliche Scenen von h. Werner und Simmler lobend hervorzuheben, während "das verkannte Genie" von Fritz Sonderland sehr, ju seinem Nachtheil an Bautier's bekannte "Straspredigt" ermnert, nur daß es diesmal nicht Meister und Lehrer sind, die einen Knaben wegen seiner Zeichenübungen zurechtweisen, sondern es ist bei Sonderland der katholische Geistliche, der dies

thut und zwar, weil der Junge den Kopf Bismard's auf die Band gezeichnet bat. Diese Idee soll wahrscheinlich zeitgemäß sein und wird vielleicht im Publikum Beisall finden. Uns will sie absichtlich erscheinen, namentlich weil die Charakteristif jene Feinheit vermiffen läßt, die wir bei Bautier dis zu den kleinsten Zügen zu bewundern haben. Ein Architektur-Aquarell von M. Wylie gab ein neues Zeugniß für das seltene Talent dieses Kilnsters, der noch die vor einigen Jahren russischer Offizier war.

#### Vermischte Hachrichten.

F. A. Archaologische Gefellschaft in Berlin. In ber Situng vom 2. März besprach ber Borsitzende herr En rtius bie neuesten literarichen Erscheinungen unter Borlage berselben: Smith — Assyrian discoveries; Conze — Borlege: blätter; Fligier — Beiträge zur Ethnographie Rein-Asiens; Flasch — Bolychromie der griechischen Basen; die Programme von Usener (zum Säkularsesse der Universität Lepden) über Ilias XI mit einer Tasel Münzdiber; Pichter — Römische Billa zu Reznei in Steiermart; Gäbechens — Medusenhaupt von Blariacum; die Dissertationen von Primer — de Cupidine et Psycho, von Schütz — Historia Alphabeti Attiei. Demnachft lentte er bie Aufmertfamteit ber Berfammlung auf bie Mittheilungen in wiffenschaftlichen wie politischen ichriften: von Eggert - Reiseberichte über Bamphplien (Deutsche Bauzeit. Ro. 15 und 17); Birchow - über einen Bronge-Eimer in ber Anthropol. Zeitschrift; Robert - Figura del Parthenone sul vaso Nolano und La partenza di Amfiarao und Gamurrini Cavallo Gallo (aus ben Annal. b. Just.); Sang und Boole siber Ibalion (Transactions of the Royal Soc. XI); Rhangabé — Laurium; B. Lambros — Adüiche Bundesminzen und Werthbeseichnungen aufgriechichen Minzen; E. Curtius — Müngen aus Dipmpia; Artitel ber Bowerla über Tanagra; enblich bie vom Berfaffer an bie Gefellschaft eingeschickten Entgegnungen bes Dr. Schliemann gegen bie Broff. Start und Romnos. Eine besonbere Hervorbebung ers fubr Die Conge iche Arbeit megen ber verbienftvollen Bufammenftellung ber Berte tes Bajenmalers Duris, burch welche jum ersten Maie ber künftlerische Charalter dieses ber peri-keischen Zeit angehörenden Malers anschautich wird. Bon Derrn Abler wurde ber Gesellschaft seine als Separatausgabe bei Ernft n. Korn erschienene größere Abhandlung über die Attalos-Stoa zu Athen überreicht. Nachdem sobann die Bahl des Ministerial-Direktors Herrn Greiff zum ordentlichen Mits gliebe vollzogen worden mar, gab herr birichfelb einen allgemeinen Bericht über bie von ibm mabrend bes letten allgemeinen Bericht über die von ihm während des letzten Jahres in Klein-Asien unternommenen Reisen, speziell in Pamphylien, Bistoien, Bhrygien und Karien. Bon Smyrna aus wurden auch Lydien und Mossen, die Küsten Joniens und Acotiens, sowie die Insel Lesbos und die Troade besucht. Die Resultate dieser Reisen sind geographischer, monumentater und epigraphischer Art. An Inschriften wurden 385 gesammelt; die geographischen Aufnahmen umfassen etwa 150 deutsche Meilen; unter den Denknälern wies der Bortragende besonders aus Maxmorreliess und Thongebilde hin, sür welche die mittlere Mesklüste Klein-Asiens eine immer ergiedigere Quesse mittlere Bestlufte Rlein-Afiens eine immer ergiebigere Quelle ju werben verfpricht. herr Trenbelenburg fprach über bie Gegenftude unter ben campanifchen Wandgemalben und wies nach, baß zwei verschiedene Rudficten theils einzeln, theils vereinigt auf bie Auswahl von Benbants eingewirtt iheits vereinigt auf die Auswahl von Peindants eingewitt haben; in erster Linie die äußere llebereinstimmung der Bilder nach Größe, Figurenzahl, Sceuerie und dergl. und zweitens ihr inhaltliches Entsprechen. Die erste Rücksicht erklärt sich daraus, daß auch das Bandbild uriprüngtich nichts ist als ein Glieb des beforativen Ganzen, eines Jimmers und als solches Antheil an der beforativen Symmetrie haben muß. Dies äußere Symmetrie ist in vielen Füllen so ftreng beobachtet, das ihr Darkellungen ihr zu Gesallen um weientliche Theile daß bie Darftellungen ihr ju Gefallen um wefentliche Theile verfürzt finb. Gine fo geringe Rudfichtnahme auf ben Inhalt verturzt sind. Eine so geringe Ruchichtnahme auf den Inhalt bes Bilbes giebt sich auch in der an vielen Beispielen nachweisdaren Abschwächung des ursprünglichen Sinnes einer Komposition zu erkennen, die oft so weit geht, daß die alleräußerlichten Motive der Sage zum Schwerpunkt der Darstellung gemacht sind. Deshalb sind bei Nachweis des inneren Zusammenhanges zwischen Gegenstücken nicht immer nur der ursprüngliche Gedante des Bilbes, sondern sehr häusig auch

Rebenmotive gu berudfichtigen. 216 befonbere banfige Gegenftude führte ber Bortragende eine Reibe von Riguren an, bie urfprilinglich einer einheitlichen größeren Romposition angeboren, von ben Bandmalern aber getrennt und auf die einzelnen Bande vertheilt sind, und bann biejenigen Bilber, welche bie feusche Artemis ber gefälligen Approbite entgegenfeten. Der lette Gegensat ift ein Lieblingevorwurf ber cams panischen Maler gewesen. Dr. von Bilamowit filgte bingu, baß in ben letten Jahren im hintergebaube bes großen Ed-baules ber via del gallo ein Zimmer aufgebedt ift, beffen hauptichmud aus vier großen bistorischen Landichaften besteht': zwei Seeftude (Andromeda — Botophemos) und zwei Gebirgslanbichaften (Dirte - Riobiben), Die untereinander in einer landschaften (Diele — Robiben), die untereinander in einer offenbaren und zwar nicht erst vom pompejanischen Delorateur, sondern bereits von ibrem Ersinder beabsichtigten Responsion steben. Auf den Seestücken ist die Komposition dadurch eine wesentlich gleichartige, daß den Mittelpunkt des Bildes eine Klippe einnimmt, auf der sich die Hauptsgur besindet. Auf den Landschaften ist aber nicht nur das Lotal beide Male dasselbe (der Kithairon), sondern es ist auch beide Male disselbe weise durch einen Diompsotempel charafteristet. Besister Weise die Richt der Man. Rull dell' inst. 1873 schrieben find die Blätter von A. Mau, Bull dell' inst. 1873 unb 1874.

#### Vom Kunstmarkt.

Auftion Canford. Bei ber in Britffel flattgehabten Berpeigerung find nachstehende bedeutendere Breise erzielt: A. Achenbach, Motiv aus Scheveningen, 4600 Franten; Batter Rorff, Die einsachsten heitmittel, 4400 Fr.; Coomans, Der Schuldige, 7400 Fr.; De Group, Die Bant sür die Armen, 4600 Fr.; Desselben Streit im Birthshause, 2400 Fr.; Pagelstein, Wandernde Mustanten, 4000 Fr.; Leps, Die alte Spihenhändlerin, 3200 Fr.; Robie, Gillleben, 4500 Fr.; Roelofs, Bor dem Sturme, 3400 Fr.; A. Schreper, Rosadenspferde im Schnewetter, 15,000 Fr.; Desselben, Pierde vor einem Prairiebrand stücktend, 13,500 Fr.; A. Stevens, Träumerreien, 3800 Fr. fteigerung find nachstehende bedeutenbere Breife erzielt: A. Achenbach, Motiv aus Scheveningen, 4600 Franten; Balter

### Neuigkeiten des Buchhandels. Kunstgeschichtliche Werke.

Brash, Richard, The ecclesiastical architecture of Ireland to the close of the twelfth Century. With 54 plates. 4. Dublin, Kelly.

Nuitter, Ch., Le nouvel opéra. Ouvrage cont. 59 grav.
s. b. et 4 plans. Paris, Hachette.

Bergerat, E., Peintures décoratives de P. Baudry
au grand foyer de l'Opéra. Etude critique. Paris,
M. Levy.

Houte, H. Le soulpture au selon de 1874. Paris

Jouin, H., La sculpture au salon de 1874. Paris, Plon.

Toschi's engravings from frescoes by Correggio and Parmegiano. Reproduced by heliotype process. 24 plates with titles and brief descriptions. Boston.

Blane, Ch., L'art dans la parure et dans le vêtement. Paris, Loones.

#### Beitschriften.

The Academy. No. 149.

The new British Institution, von W. M. Rossetti. — Plorence: The chapel of the Medici; Opening of the tomb of Lorenzo di Medici, von Ch. H. Wilson. — The studios, von E. F. S. Pattison, IV. — Mr. J. Birnie Philip, von W. M. Rossetti. -- Art sales.

L'Art. No. 11.

L'Art. No. 11.

Gorot, von J. Bousseau. (Mit Abbild.) — Centaures, von L. Ménard. (Mit Abbild.) — Catalogue des estampes de la Marq. de Pompadour, von E. Véron. (Mit Abbild.) — M. Lansyer. (Mit Abbild.) — 1 Kunstbeilage.

Kunstkronijk. 1875. No. 1. 2.

Het Michelangelo-Feest, von C. Vosmaer. — Venus en Adonis door P. P. Rubens, von V. de Stuers. (Mit Abbild.) — Eene wandeling door het Antwerpsche Museum. (Forts.) — Gustaaf Wappers. — Fr. Oldermann.

Journal des Beaux-arts. No. 5.

Esquisse psychologique. — L'enfant de Bruges. — Vente de la collection Baugnée. — Correspondance particulière: Corot, von H. Jouin.

von H. Jonin.

#### Kataloge.

E. Arnold's Kunsthandlung (A. Gutbier) in Dresden. Katalog der Michelangelo-Ausstellung im Kunst-Ausstellungsgebäude auf der Brühl'schen Terrasse. 338 Nummern.

#### Korrefpondeng der Redaftion.

"Deutscher Runftfreund in Paris." Bir ersuchen Gie, aus ber Anonymität herausjutreten, und bemerten auf 3hre zweite Bufchrift nur, daß die betreffende Rotiz einem belgifchen Blatt entnommen ift.

### Inferate.

# Kunft-Ausstellungen.

Die vereinigten Aunft-Berein e in Angoburg, Stuttgart, Biesbaden, Burzburg, Aurth, Rurnberg, Bamberg, Babreuth und Regensburg veran-ftatten, wie bisber, in ben Monaten Januar bis Pecember 1875 gemeinschaftstide permanente Ausstellungen unter ben befannten Bedingungen für die Einsentungen, von welchen nur biejenige berorgebeben wird, bag alle Aunswerte von Nord: und West: Deutschtand nach Wiesbaden, von Cesterreich nach Regensburg, vom Süden und aus München nach Augsburg einzusenden sind nud vorstehenden Turnus vor. ober rudwärts zu purchtausen baben.

Die verebrlichen Berren Rünftler werben baber gu gablreicher Ginfenbung ihrer Runftwerte mit bem Erinden eingelaben, vor Ginfenbung von größeren und werthvolleren Bilbern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewich. tes, gefällige Unfrage ftellen gu wollen.

Regensburg, im December 1874.

(25)

Im Ramen der verbundenen Vereine:

Der Aunstverein Alegensburg.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# Burckhardt's CICERONE

III. Auflage

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

kl. 8. br. 3 Mark. geb. (in gleicher Weise wie der Cicerone) M. 3, 75.

hierzu eine Beilage von Friedr. Brudmann's Berlag in Munden und Berlin.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. - Drud von hunbertftund & Pries in Leipzig.

X. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C. p. Lagow (Bien, Therefianungaffe 25) od, an die Berlagsh. (Letpitg, Lönigsfir. 3), gu richten.

2. April



Mr. 25.

#### Inferate

a 25 Pf. für bie brei Mal gespaliene Petitzeile werben bon jeber Buchs und Kunfthandlung ans genommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dieb Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinend, erhalten bie Abonnenten ber "Beitschrift fur bilbenbe Runfi" gratie; fur fich allein bezogen tonte bet Jahrgang 9 Rart sewohl ein Buchhantel wie auch bei ben bentichen und biterreichischen Popanfielten.

Inhall: Aus bem Biener Runftlerbaufe. — Georg Brew. — Rottmann's Arfabenfreden in Farbenbrud. — Ornament : Stiche. — Runftlergefellichaft in Frantfurt. — Berein fur Baufunde in Giutigart; R. Rupferstichtebinet in Berlin. — Graf Ujedom. — Zeitichriften. — Rataloge. — Inferate.

### Aus dem Wiener Rünftlerhaufe.

Rordpolbilder. - Führich-Ausstellung. - Maria-Therefia-

Wien, 15. Marg 1875.

Einen solchen Menschenstrom, wie gestern, hat unser Künstlerhaus lange nicht durch seine Räume fluthen sehen. Wir wollen der mit Ansang April beginnenden Jahresausstellung der Genossenschaft einen gleichen Erssolg wünschen, wie ihn ihr rühriges Mitglied; Adolf Obermüllner, mit seinen Nordpolbisdern errungen hat. Dann wäre Hoffnung vorhanden, daß die größeren Kreise des Wiener Publikums endlich das Interesse für die bildende Kunst wieder sinden werden, daß seit den Tagen des "Krach" gänzlich verloren gegangen zu sein schien.

Allerdings haben an bem Maffengubrange zu ben Rordpolbildern auch die Reugierde und ber Patriotismus ihren Untheil. Aber wir setzen gleich bingu, bag ba= durch bas Berbienst bes Malers in unsern Augen nicht geschmälert erscheint. Wer etwa von biefen Bilbern nicht mehr erwartet haben follte als Effetifinde, für Die Schauluft ber Menge berechnet, ober beforativ gemalte Illustrationen ju Bandervortragen über bie Bagniffe und Entbedungen der Baber-Bepprecht'ichen Expedition: der fühlt fich aufs angenehmfte enttäuscht. Der Rünftler hat feine Aufgabe mit allem Ernft erfaßt und - nach den Berficherungen des Führers der öfterreichischen Nordpolfahrer - nicht nur beren miffenschaftlichen Theil glüdlich gelöft, sondern auch in rein malerischer Sinsicht fein Bestes geleistet. Bor Allem rechnen wir es ibm boch an, daß er bem Drange nach bem Phanomenalen,

Ungewöhnlichen und Berblüffenden, der schon manchen bedeutenden Schilderer der fremdländischen Ratur — den geistwollen am ehesten — zur Unwahrheit und Manier verführte, träftig widerstanden und die Treue der Darstellung als seine erste Pflicht erkannt hat. Allerdings war Obermüllner nicht Mitglied der Expedition. Den Bildern liegen die Aquarell-Sfizzen und Beschreibungen Paper's zu Grunde. Der Künstler sühlte sich daher gebunden, und diese Unsreiheit mag ihn zahm gemacht haben. Aber er wußte trotzem seiner Kunst eine Bahn zu öffnen und das Erzählte oder Angedeutete mit malerischem Reiz und frischer Farbigseit zu umzgeben, so daß uns der ganze Cyslus anmuthet wie eine Reihe von lebendigen Naturstudien, die mit großer Sorgsfalt ausgeführt und stafsirt sind.

Dies führt uns barauf, noch zweier mitwirkender Kräfte zu gedenken, von benen die größeren Staffagen herrühren; die Hunde und Bären, diefe freundlichen und seindlichen Begleiter der arktischen Reisenden, sind von L. Bolt in München, die größeren menschlichen Figuren von Benfa in Wien gemalt. Uebrigens haben die Landsschaften nur das Format von mäßigen Cabinetstücken; wenn ich von größeren Figuren sprach, so sind damit also nur Gestalten von wenigen Boll Höhe gemeint. Daß für diese trothem besondere tüchtige Kräfte herbeisgezogen wurden, zeugt von der Gediegenheit des Untersnehmens.

Es sind im Ganzen zwölf Bilder, welche bie Erlebnisse ber Expedition vom 21. August 1872 bis zum 24. August 1874 umfassen. Auf dem ersten Bilde sehen wir den "Tegetthoss" von seinem Begleiter, dem "Isbjone", dem Schiffe des um die österreichischen Nordpol-

fahrten hochverbienten Grafen Sans Bileget, Abschied nehmen. Das Meer ift fcon mit Gismaffen erfüllt, aber bas Gis ift noch burchfichtig und läßt zur Durch= fahrt "Baten" frei, in benen bie niedrig ftebende Sonne fich spiegelt. -- Das zweite Bilb zeigt uns bas Er= peditionsichiff bereits in einem unüberfebbaren Gisfelbe eingefroren und bie Dannschaft beschäftigt, bie ausgefetten Boote und Schlitten über die ewig berftenben und fich emporbäumenden Schollen in Sicherheit zu bringen. — Einen ergreifenden Moment Schildert bas britte Bilb: ben erften Sonnenaufgang nach viermonat= licher Racht! Die Reisenden haben, um bas himmlische Licht, bas täglich um 10 Minuten ber Gichtbarfeit näher rudt, früher begrüßen zu können, die Anhöhen bes Eises erklommen: ba taucht bie riefige Scheibe glübend empor, bas goldgelbe leichte Gewölf und bie Spigen ber Eismaffen mit einem rofigen Schimmer an= hauchend. Ein Jubelruf! Doch bald, nach wenigen Minuten, fintt die Sonne fcon wieder, um am folgenben Tage ihren Lauf in einem etwas großeren Rreis= segment von Neuem zu beginnen. - Das vielleicht am wenigsten bantbare, aber malerifch feinstgestimmte ber Bilber ift bas vierte. Da liegt ber "Tegetthoff" im weit fich behnenben Badeife, bas rechts im Borbergrunde wie eine Thalmulde fich vertieft, links zu einem Boben= famme aufgebaut ift. Die gange, meilenweite Daffe fluthet mit ber Strömung langfam weiter. Die an bem eifig grauen Simmel auffteigenden Boltenmaffen fün= bigen in ber Ferne bas offene Meer an. - Aber babin war mit bem rettungelos eingefrorenen Schiffe fein Pfab mehr zu brechen! Dun folgen bie Beiten bes Bintere 1873-74: ein Schneefturm mabrent ber Berfolgung eines Baren, ber einen treuen Sund gerfleischte (Bild 5), bas Begräbniß bes Dafchinisten Krifch im einfamen Felfengrab auf der Bilczet-Infel (Bilb 6), bann Baper's fühne Schlittenreifen jum Säulentap auf Kronpring= Rudolph's-Land (Bilb 7) und zu bem äußersten Buntte, ben früher noch nie ein europäischer Juß betrat, zu ben mit Flechten und Moofen fparlich bewachsenen Doleritselsen bes Rap Fligely, von beffen Bobe ber Blid noch in weitere Fernen bis zu bem "Rap Wien" vorzubringen vermag (Bild 8), endlich bie Rüdtehr ber Schlittenreisenten jum "Tegetthoff", von bem fie fich zwei Tage lang durch einen offenen Meere&= theil getrennt faben (Bild 9). Im Frühling 1874 wurde der schwere Entschluß gefaßt, das Schiff zu ver= laffen. An einem bellen Dai=Abend feben wir die er= greifende Scene fich abspielen: Die Flaggen werden an bas Schiff genagelt, Die Barenfelle gegen eine färgliche leichte Ausruftung vertauscht, und fort geht es der fernen Beimat zu (Bild 10). Aber taufend Gefahren drohen noch auf biefem beschwerlichen Wege. Die Schlitten muffen über die Sprünge des Gifes behutfam binübergeschoben,

die Böte durch die Wafen hindurchgelenkt werden (Bild 11); oft rückt man in 10 Stunden nur um eine Luftlinie von 200 Schritt von der Stelle. Da naht endlich am Ausgange des Eismeers die Rettung durch rufsische Schiffer, deren Nähe das auf einer Küstenhöhe von Nowaja = Semlja aufgerichtete Andreaskreuz anstündigt. Unter Freudenrufen sehen wir die Boote, mit denen des Kapitäns Voronin vereinigt, dem in der Dunenbucht ankernden "Nitolaj" zusteuern (Bild 12).

Bir finden es sehr erklärlich, daß an den Eigensthumer der Obermüllner'schen Nordpols-Bilder, Herrn Capellen in Wien, schon zahlreiche Einladungen ergangen sind, den Cyklus in den österreichischen und deutschen Städten eine Rundreise machen zu lassen. Und wie wir hören, sollen diese Wander-Ausstellungen demnächst beginnen. Wir dürsen ihnen einen großen Erfolg vorsaussagen. Außerdem ist eine photographische Publistation der Bilder im Zuge.

Ein noch tiefer gebendes Intereffe als biefer Enflus erwedt bie brei Sale bes Rünftlerhauses füllende Führich = Musftellung. Joseph v. Führich feierte am 9. Februar feinen 75. Geburtstag. Die Runftler= genoffenschaft erinnerte fich bes Tages und fandte bem Meister eine Abresse; die Afabemie, aus beren Mitte Führich vor brei Jahren geschieden war, schloß sich mit ber gleichen Bulbigung an; Die Stadt Bien verlieh ihm das Ehrenbürgerrecht; auch von auswärts tamen zahlreiche Glüdwünsche; ber Bapft ertheilte bem treuen und geistvollen Berherrlicher ber Rirche seinen Segen. Aber in ber gangen Festveranstaltung burfte bie Ausstellung ber Führich'ichen Berte bas bem Deifter wie bem Bublitum Erwünschteste gewesen sein. Gie giebt, wenn auch fein gang vollständiges, fo boch ein völlig genügendes Bilb feiner fünftlerifchen Entwidelung und bezeugt in erfreulichster Beife, daß die schöpferische Kraft bes Meisters burchaus nicht in Abnahme begriffen, und daß es dadurch leicht erklärlich ist, wenn feine Werke gerabe in ben letten Jahren sich einer großen Bopulari= tät zu erfreuen haben.

Die Ausstellung umfaßt 181 Werfe, von benen 14 Kartons zu den Fresten der Altlerchenselder Kirche in Wien, 138 Zeichnungen, Stizzen, Aquarelle und Reproductionen, 29 Delbilder sind. Zahtreiche dieser Werte waren bisher niemals ausgestellt, sehr viele gehören dem Künstler selbst und sind verkäuslich.

(Schluß folgt.)

### Georg Brew.

Der Künstlername IORG PREW wird auf einemt Gemätbe ber Münchener Binatothet (I, 26) gelesen, welches ben Sieg Scipio's über Hannibal bei Zama barftellt. Außer bem Namen findet man auf bem Bilbe

bas herzoglich bahrische Wappen und die Buchstaben H. W. Man beutet letztere auf den im Jahre 1514 gestorbenen Herzog Wolfgang. Ferner ist noch auf dem Bilde ein Monogramm in Gestalt eines kleinen gosthischen b angebracht. Eben dasselbe Monogramm — der Hals des b ist noch mit einem Querstrich versehen, so daß die Form eines Krenzes entsteht — sindet sich noch auf vier Gemälden, welche die Jahredzahlen 1501, 1512, 1518 und 1523 tragen. Weiter begegnet man diesem Monogramme auf drei Holzschnitten, von denen der eine spätestens um 1500 entstanden ist, die anderen mit 1515 und 1540 bezeichnet sind.

Daß biese Werte sammtlich von einem Künftler herrühren, ift in Anbetracht bes weiten Zeitraums, welchen die Jahreszahlen umspannen, nicht wahrscheinlich, selbst wenn nicht merkliche Stilunterschiebe bagegen sprächen.

Betrachten wir zunächst bie Holzschnitte. — Der erfte berfelben (Baffavant III. S. 294, 2) stellt ben gefreuzigten Beiland zwischen Maria und Johannes bar. Das im Berliner Rupferflichfabinet befindliche Exemplar, ift alt foloriet, auf Bergament gebrudt und aus einem lateinischen Gebetbuche entlehnt, wie bie bebrudte Rudfeite und die Unterschrift beweisen. Form ber Buchstaben, wie ber robe und unbehilfliche Stil bes Solgichnittes feten feine Entstehung etwa um 1500 fest. Der zweite Bolgichnitt - Chrifti Berfpot= tung - befindet fich gleichfalls in einem Buche (Bartich VII, S. 448). Es trägt ben Titel: Das leiben Jesu Christi unnfere erlöfers. Sonders andachtiger lere Rutperlicher betrachtung auß ben vier Guangelisten entlieben durch Bolffgang von Man. in gefatweiß bezwungen. Cum gratia et Brinilegio. Am Schluß: Gebruckt onb fäligtlich volendt In ber tauferlichen ftat Augfpurg burch ben Junngen Sanfen iconniperger Anno bni. b. D. und in bem 15 3ar. Bon ben breifig Solgichnitten bes Buches tragen mehrere bie Jahresgahl 1515. Bier von ihnen find mit H. B., bem Beichen bes Sans Burdmair, und vier andere mit bem Monogramme bes Scheuffelein bezeichnet. Bon ben übrigen find einige mit Gicherheit Burdmair jugufchreiben, bei ben andern wird man zwischen Scheuffelein und Brew schwanten. Diefer Brew hat mit jenem von ca. 1500 nichts gemein. Er ift ein gewandter, wenn auch nicht forrefter Zeichner, ber fichtlich unter bem Ginfluffe Durer's fteht, namentlich in der scharfen Profitirung der Köpfe und in der Energie ber Bewegungen, ber aber noch genng von ber fcma= bifden Schule hat, fo bag man in ihm vielleicht einen Schüler Burdmair's vermuthen barf. Wenn wir diefem Brew bas Gemalbe ber Binalothef und brei andere Gematte, bie wir fogleich nennen werben, zuschreiben bürfen, fo ift bie Schülerschaft, wenigstens in weiterem Sinne, außer allem Zweifel. Das erfte berfelben ftellt bie Da= bonna mit bem Kinde, die heilige Katharina und Barsbara im Freien von Engeln umgeben bar und trägt neben dem Monogramme die Jahreszahl 1512. Es geht, ebenso wie das Münchener Bild, im Berliner Museum unter dem Namen des Burdmair. Eine Ansbetung der Könige vom Jahre 1518 besindet sich in der Hospitalfirche zu Coblenz, und das dritte, eine Masdonna mit dem Kinde vom Jahre 1523, in der Amsbraser Sammlung in Wien. Alle drei tragen das gestreuzte b. Dieser Brew würde alsbann derzenige sein, der nach dem Augsburger Malerbuche im Jahre 1536 starb.

Im Augustinerchorherrenstift zu Herzogenbusch im österreichischen Biertel ober bem Wienerwalde befindet sich nach einer Notiz Naglers (Monogr. I. S. 707) ein auf beiden Seiten bemaltes Bild mit der Geburt Christi und der Dornenkrönung. Am Untersleide der Maria steht: Jeorg Prew von Aue 1501. Ist diese Nachricht authentisch, so haben wir vielleicht in diesem Waler den Autor des zuerst beschriebenen Hotzschnittes und den Bater dessenigen Brew zu sehen, dessen Thätigsteit sich von 1512—1523 versolgen läßt.

Der britte von Baffavant beschriebene Holzschnitt: Susanna im Babe und die Steinigung der Greise, eine große Komposition mit reicher Architestur und vielen Figuren, führt und auf die Existenz eines zweiten, resp. dritten Brew. Auch das Augsburger Malerbuch giebt an, daß ein anderer Brew daselbst im Jahre 1547 starb. Ein ferneres Zeugniß bietet von Stetten (Kunst=2c. Geschichte der Reichsstadt Augsburg, S. 271), welcher gelegentlich ber Wandmalereien in der Antsstube des Weberhauses die über der Thür besindliche Inschrift wiedergiebt:

Anno Dei 1457 was es, Daß man die Stube malen ließ. Beter Kaltenhof ber Maler hies. Anno Oni 1538. Da malt ber jung 3org Breu Das alt Gemäld wider neu.

Die Schlußverse berichten von einer zweiten Restauration im Jahre 1600. Da Jörg Brew ber ältere
1537 bereits gestorben war, muß ber mit 1540 und
bem Monogramme bezeichnete große Holzschnitt von
Jörg Brew dem jüngeren, dem Restaurator der Kaltenhof'schen Malereien, herrühren. Der Stil des Holzschnittes zeigt bereits den starten Einsluß der Italiener.
Die sippigeren, volleren Formen und die Weichheit der
Umrisse, die Reigung zu reicher Komposition und die
Berwendung der italienischen Renaissancearchiteltur in
großem Umfange lassen einen Künstler ersennen, welcher
sich während der sehen Lebensjahre Burchmair's gebildet hat.

Bu biefen bereits befannten Werten ber Brew's fommt eine Zeichnung bes Berliner Kupferstichkabinets,

welche bort unter angeblichen Zeichnungen Burdmair's liegt. Die Formengebung stimmt fo volltommen mit ber bes Bolgichnittes überein, bag wir fie bem jungeren Brem zuschreiben muffen. Die leicht mit Grau lavirte Febergeichnung hat rundes Format (0,23 DR. Durch= meffer) und ftellt eine Scene aus ber romischen Ge= schichte bar. Rechts erblicht man die Mauern und Thurme Rome, Die faugende Bolfin auf einer Gaule und noch weiter rechts ein Thor, aus welchem feche Frauen herausgeschritten find. Die erfte von ihnen ift por einem Krieger in prächtiger Ruftung auf Die Anice gefunten und berührt mit ber Linfen ben Boben. Sinter bem Feldherrn, der die Linke auf den Rand seines Schildes und bie Rechte auf eine Lange ftutt, fieht man eine Schaar lostbar gerüfteter Krieger, meift mit Speeren bewaffnet. Einige tragen helme, andere Thierfelle mit ben Köpfen als Hauptbededung, andere sind mit Lor= beerfrangen geschmudt. 3m hintergrunde behnt fich eine bergige Landschaft mit einem Trupp Soldaten aus. Die Scene ftellt mabriceinlich ben Bittgang ber romifden Frauen zu Coriolan mahrend ber volstischen Belagerung Unten in ber Mitte fteht bas Monogramm auf einem Stein. Das Bafferzeichen bes Papieres ift ein Reichsapfel in einem Bappenfchilbe. - Die Zeichnung ift forgfältig und forreft, die üppigen Frauen find von echt Augsburgischem Typus.

Das Berliner Gemälbe gewährt eine gunftige Bor= stellung von ben malerischen Fähigleiten Jörg Brew bes alteren ober, wenn fich meine Bermuthung bestätigt, bes mittleren. Im Mittelgrunde einer blumigen Wiefe fitt bie Madonna auf einem Rasenhügel. Sie ist mit einem tief blaugrunen Gewande befleidet; ein hellblauer Mantel ist von ihren Schultern herabgefallen. Auf ihrem Schoofe fteht bas beilige Rind, in ber Linken einen Rosenkrang haltend. Bur linken Seite ber Jungfrau hoden im Grase die heilige Katharina und Bar= bara, beibe mit goldenen Kronen gefcmudt. Engel schweben auf die Madonna berab, um auch fie mit einer prächtigen Krone zu schmuden. In ber Bobe erscheint Gott Bater mit zwei Cherubim. 3m Borber= grunde tummeln fich fieben Engelfnaben um eine fteinfarbene Kiste, an beren Borberseite bas Monogramm und die Jahreszahl 1512 angebracht sind. Ein jeder ber Knaben halt ein Blatt in ber Sand, auf welchem ber lateinische Name einer Tugend verzeichnet ift. Borbergrunde links befinden fich zwei Bappen, offenbar bie bes Stifterpaares ober bes Bestellers und feiner Fran. Das eine, viergetheilte, zeigt in den gegenüber= liegenden schwarzen Feldern einen goldenen Bären, in ben weißen einen filbernen gepanzerten Arm mit einer Streitagt. Einer ber Belme hat auch ben goldenen Baren als Belmzier. Das zweite bat gleichfalls ben Baren in zwei Felbern. Die beiden andern Felber

find zweigetheilt und zeigen auf rothem und blanem Grunde einen goldenen Adlertopf. Diefer und ber Bar bilben auch bie Belmzierben. - Ein Sauptreig bes Bilbes liegt in ber mit großer Sorgfalt ausgebilbeten Landschaft. Im hintergrunde links erhebt sich ein be= waldeter Berg mit Burgen, und rechts verliert fich Die Fernficht auf eine blaue Berglette. Im Mittelgrunde steht eine außerorbentlich zierliche Birke und eine schlanke Platane. Befanntlich legte Burdmair auf den landschaftlichen Theil seiner Bilber großen Werth. Dieses und seine Malweise läßt sich an einer heiligen Familie aus bem Jahre 1511 (auch in ber Berliner Galerie) Eine nähere Bergleichung beiber Bilber fontroliren. ergiebt, daß Brew entschieden ein Schüler Burdmair's gewefen ift. Seine Dalweife ift berjenigen feines Deiftere fast gleich. Dies zeigt sich z. B. an dem blaugrünen Kleibe ber Madonna, welches auf bem Burdmair'schen Bilbe in bem eigenthümlich giftigen Tone wiederfehrt, in den talten, fahlen Lichtern, welche die Böhen der Faltenbrüche markiren, namentlich aber in der absolut gleichen, etwas fonventionellen Behandlung bes Laubes. In ber Zeichnung ber Baume ift ber Schuler noch etwas ängstlicher. Auch ift fein Fleischton freidig und bläulich, mahrend ber bes Burdmair bei emailartiger Behandlung in's Bräunliche fpielt.

Bielleicht sieht fich ber eine ober ber andere ber Fachgenoffen burch diese Zeilen veranlaßt, weitere Rachsforschungen über die Brew's anzustellen. Die Auffindung ber sehlenden Berbindungsglieder wird möglicher Weise seife seststellen, ob wir brei oder nur zwei Künstler dieses Namens in die Augsburger Kunstgeschichte aufszunehmen haben.

Abolf Rofenberg.

# Rottmann's Arkadenfresken in Farbendruck.

(Fr. Brudmann's Berlag, München.)

Endlich ist den schwerbeleidigten Manen des großen Landschafters Genugthung geschehen und die langjährige Schuld abgetragen. Mit wahrer Herzensfreude sei es hier ausgesprochen: erfüllt und geschehen ist jeht Alles und Jedes, worauf wir dringen mußten und in einer Reihe von Artikeln in dieser Zeitschrift, wie in andern Blättern gedrungen haben.

Richt wurden die schönen Meisterwerse unter den Arladen des Münchener Hofgartens herausgefägt aus ihren Mauern und in's Museum gebracht, sondern sie blieben dem Orte und dem Bolse erhalten, welchem König Ludwig und sein wadrer Meister sie zur eblen Zierde und edlen Freude bestimmt hatten; nicht blieben sie länger im trüben Zustande bedauernswürdiger Berwahrstosung, sondern gereinigt und wieder hergestellt durch treue sunstersahrene Hand leuchten sie der Menge in

erneuter Frische und Schönheit entgegen; nicht länger sind sie preisgegeben nächtlicher Frevelthat, sondern, sobald es bunkelt, senken sich schüpend und bergend die eisernen Hüllen vor alle Bilder, um sie am andern Morgen wiederum erstrahlen zu lassen in unberührter Herlichkeit, und endlich — nicht bedarf es mehr einer Reise nach München, um sich an diesen klassischen Werken zu erbauen, sondern in wahrhaft vollendeter Wiedergabe ziehen ihre Abbilder hinsort in alle Welt und erzählen allen Bölkern von der Kunst und Größe des deutschen Meisters.

Die Brudmann'sche Berlagshandlung hat sich durch die gelungene Bervielfältigung der Rottmann'schen Arstadenfrecken um die Kunst ein Berdienst erworben, das gar nicht hoch genug angeschlagen werden kann und — wir haben es in dieser Zeitschrift ja schon zu Desterem auszesprochen — teine andere Technik war im Stande, so getreu die Erscheinung und Wirkung dieser Bilder wiederzugeben als der Farbendruck, wie er sich in dieser Behandlung darstellt, ja man möchte behaupten, abgesehen von der Größe der Originale ist auch nicht das Geringste daran zu vermissen.

Bis jett liegen und feche Blatter vor, bie noch alle bor bem Enbe bes letten Jahres ericbienen und mit Ausnahme bes ersten, welches in großartiger Linien= Bolten= und Schattenwirtung Tivoli vorführt, fammt= lich in ben Guben Besperiens uns verfeten. zweite Bild ift Terracina, Die Bforte von Unteritalien, wo die echte Natur und Bflanzenwelt bes tiefern Gubens beginnt. Befanntlich ift bies Bilb etwas falt in der Farbe gehalten, trefflich ift jedoch der Charafter ber schwülen Luft und bes ftaubigen Erbreichs wiedergegeben. In mahrhaft entzudender Schonheit er= scheint bann bas britte Bild Taormina, über beffen Trümmern von antiten Theatern in stiller Majestät bas blaue Meer und ber in tiefernften Bollenschatten rubende Metna herüberschauen, so daß nur fein schim= mernbes Schneehaupt unbeschattet gum reinen himmel aufragt. Richt minter fcon erscheint sobann Reggio mit feiner eblen Baumgruppe am fleinen Teich bes Borber= grundes, feinem mittelalterlichen Raftell, einem mächtigen Rundbau der Rormannen, und feiner blauen Meerenge, umhaucht von den warmen Tonen ber Abendsonne, Die brüben hinter ber Berglette Siciliens jur Reige geht. Naturgemäß ichließt fich bieran die Wegend ber Schlla und Charybbis, bas Meeresbild mit bem fintenben Schiff und ber Felfenfufte im Bintergrunde, welche gerade eine heranziehende dunfle Betterwolfe einhullen will, ein Bilt, welches, nebenbei gefagt, une von jeber weniger augejogen hat. Ein Deeres= und Ruftenbild von bober Bebeutung bagegen ift bas lette: bie Cyflopenfelfen, auf bem bas lebenbige Bechfelfpiel ber tiefen Bolfenschatten und hellen Schlaglichter mit bem wundervollen Azur ber Fluth und ben warmen Tönen der hell beleuchteten Felsen eine wahrhaft großartige Wirlung übt, die nur etwas durch die barode Form des Hauptselsens beeinträchtigt wird. Wie bei andern Einzelheiten, mußte indeß der Meister vielleicht auch hier einer Laune seines königlichen Auftraggebers nachgeben.

Doch hier haben wir es ja nicht mit ben Kompositionen Rottmann's zu thun, sondern in erster Linie mit deren Wiedergabe, und dabei ist, namentlich dem Laien und überhaupt Jedem gegenüber, welcher die Originale selbst nicht kennt, vor Allem ein Gesichtspunkt hervorzuheben, auf den für die richtige Würdigung dieser Farbendrucke Alles ankommt. Man muß nämlich stets im Auge behalten, was diese Nachbildungen eigentlich anstreben.

Bu ben hervorragenbsten Erscheinungen auf bem Gebiete landschaftlicher Farbendrude in Deutschland ge= bort in letter Zeit befanntlich Die Bervielfältigung ber Bilbebrandt'ichen und Werner'ichen Aquarelle. Bielte man bamit bie vorliegenden zusaumen, so würden sie an Brillang und Scharfe jenen offenbar nachsteben muffen. Namentlich find fle weit entfernt, es mit bem bis an bie hochfte Grenze bes Erlaubten hinaufgeschrobenen Sildebrandt'schen Birtuofenthum in naturalistischen Kunftstüden aufnehmen zu wollen, und nur zu leicht fonnte ber funftliebende Laie in Bersuchung tommen, ihre beschei= benere Weise und ruhigeren Farbentone auf Kosten jener berabseben zu wollen. Und fo ift Golden benn immer und immer wieder einzuprägen, daß die Brudmann'schen Farbendrucke auch feine faftigen Delbilber ober bestechend virtuofen Aquarellftude ober gar die reine Natur selbst nachahmen wollen, sondern vor Allem sich bestreben, auf's Genaueste ben Charalter bes ruhigen Frestobildes und barnach besonders wieder Die einfach breite Behandlung, bie würdige und echt monumentale Auffaffung und endlich ben mabrhaft großartig biftorifden Stil bes Deifters wiederzugeben.

In diesen Borzügen aber beruht eben der Hauptwerth und die hohe Bedeutung dieser ausgezeichneten Blätter, und warmer anerkennender Dank gebührt der Berlagshandlung des Herrn Brudmann in München, sowie der Farbendrud-Anstalt des Herrn Steinbod in Berlin, welche sie in solcher Bollendung herstellten und zum Gemeingute von Tausenden machten.

Und so empsehlen wir bringend noch einmal jedem Freunde wahrer Kunst, jeder Atademie, jeder Zeichenschule und endlich Jedem, dem Italiens Schönheitswelt je das Derz aufgehen machte, den Genuß dieser unversgleichlichen Blätter sich zu verschaffen, denn, um mit den Worten unseres ersten Artisels darüber auch den letzten zu schließen: dem Landschafter sind sie ewig mustersgiltige Borbilder, eine wahre Grammatif der Kunst, dem nach Italien Strebenden öffnen sie den Bick gerade für das, worauf es beim Genießen jener Natur ans

fommt und bem Beimgefehrten endlich rufen fie bie schönften Anblide in die Seele gurud, fie mit feligen Erinnerungen erfüllenb.

hermann Allmere.

#### Ornament - Stiche.

3m fechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert hat eine Anzahl geschickter Aupferstecher Die fünftlerischen Entwürfe, welche fie felbst ober andere bedeutende Künstler für tunft= gewerbliche Gegenstände verschiedenster Gottung, für golbene und filberne Wefage, Schmudgegenftanbe, Spiten, Möbel, Baffen, Ornamente aller Urt ac. ac. gefertigt, in Kupferstich vervielfältigt. Es gefchah wohl, gang wie in unfern Tagen, aus zwiefacher Urfache: theils um einem größern Kreife von Kunftfreunden zu zeigen, was der Einzelne vermochte, theils und gang befonders, um ben Ateliere und Wertstätten Borbilber für ausguführende Arbeiten gu liefern. Die Spuren bes Gin= fluffes folder in Aupferstich ausgeführter Musterblätter ober Musterbucher tonnen wir noch beut vielfach nach= weisen. Die Folge bieser Benutung in ben Bertftätten war, daß fehr viele biefer Rupferstiche, die jum Theil nur fliegende Blätter maren, beren Auflage wegen bes bamals noch beschränften Berfehrs und also auch nur geringen Abfates meift auch nicht groß gewesen sein mag, ichon früh burch ben Gebrauch ju Grunde gegangen find. Später, als bie Dobe fich geandert hatte, wurden fie wenig geachtet, oft in ben Binkel geworfen, und gingen auch babei vielfach ju Grunde. Die Sammler achteten fie nicht, weil bie bargestellten Gegenstände fie nicht in= tereffirten und weil bie Berfertiger Diefer Blätter meift nicht zu ben Meistern erften Ranges gehörten, Die man boch vorzugeweise sammelte. Daber tommt es, bag biefe Blatter, Arbeiten eines Altdorfer, Albegrever, Beham, Birgil Golis, B. Jamiger, Georg Bechter, Baul Flunt, Bernh. Ban, Gibmacher u. f. w., beute febr felten find.

Den wirklichen Werth ber bezeichneten Kupferstiche mit Darstellungen von Ornamenten und Gegenständen bes Kunstgewerbes erfannten in neuerer Zeit zuerst die Franzosen, welche sie bei ihrer Pflege des modernen Kunstgewerbes wieder benutzen, aus ihnen Anregung und Motive für Gegenstände unserer modernen Bedürfnisse sich holten. Französische Antiquare kauften daher in Deutschland um geringes Geld Alles, was der Art zu sinden war, auf und brachten es nach Frantreich; Anderes ging nach England. Eine große Sammlung von ältern Ornamentstichen legte z. B. D. Rehnard an und stellte aus derselben sein aus 220 Blättern in Folio bestehendes großes, für viele Zwecke sehr nüstliches und verdienstrolles Werf "Ornements des anciens maitres du XV au XVIII siècle" zusammen. Seine

Sammlung ber Original-Stiche, über welche ein gebruckter Auftions-Ratalog vorliegt, wurde im Februar 1846 zu Paris verfauft.

Als dann im letten Jahrzehnt auch in Deutsch = land das Interesse für Hebung des Kunstgewerbes erwachte und sich schnell in weite Kreise verbreitete und man sich nach mustergiltigen Borbildern für neue Arsbeiten umschaute, wurde man auch bald auf die Kupserstiche, besonders die Ornamentstiche jener deutschen Meister des sechzehnten Jahrhunderts ausmertsam und begann sie zu suchen. Die erste öffentliche Sammlung der Art, welche mit besonderer Rücssicht auf die Bedürfnisse der modernen Kunst-Industrie angelegt wurde, ist die Ornamentstich-Sammlung des k. k. Museums für Kunst und Industrie zu Wien, über welche wir den vortresselichen Katalog von F. Schestag besitzen.

Einmal auf ben Berth biefer bis babin gar nicht beachteten Stiche aufmertfam gemacht, fuchten bie Rustoden ber großen Dufeen ihren Borrath bavon, ber porber meift in ben Depots lag, hervor und ordneten ihn. Balb fingen auch bie Privatsammler an nach bem Befit folder Blatter ju ftreben. Da fle im Sandel aber febr felten vortommen, flieg ber Breis berfelben, gang ohne Rüdficht auf den fünstlerischen oder historifchen Werth ber Blätter, fehr schnell zu einer gang unfinnigen Sobe, wie 3. B. Die Preististen ber Auftionen Santarelli (Leipzig, November 1871) und Edmund Bo= sonni (München, Ottober 1872) beweisen, so bag ber Erwerb berfelben nun nicht mehr ben öffentlichen Un= ftalten, fonbern nur noch ben reichften Brivat=Gamm= lern möglich wird. Wegen ber großen Rostbarkeit werben folde Blätter von den Besitzern natürlich mit Argusaugen bewacht. Das Studium berfelben für wiffen= schaftliche und tünstlerische Zwede ist baburch überaus erschwert und ihre Benutung in ben Ateliers gang unmöglich.

Da aber bas Berlangen nach biefen Blattern mit jedem Jahre mehr und mehr wächst und für bie meisten Fälle gute, wenn möglich auf mechanischem Bege bergestellte Ropien fast genau benfelben Zwed erfüllen, wie bie feltenen und toftbaren Driginale, mare es febr erwünscht, wenn ein Berleger fich entschließen wollte, in einem großen Werfe gute Rachbilbungen mög= lichft aller beutschen Ornamentfliche bes feche zehnten Jahrhunderts nach gut erhaltenen Abbruden, vielleicht in verschiedenen, einzeln fäuflichen Gerien, vervielfältigen ju laffen und um mäßigen Preis abqu= geben. Daß biefes Unternehmen rentabel fein würde, beweift ber schnelle Absatz ber aus gleicher Berantaffung entstandenen neuen Ausgaben von Gibmacher's Spigen= mufter=Buch und bes Dtobelwertes von Bredeman be Bried. Das oben genannte frangofifche Bert von Rebnard erfüllt ben gewünschten Zwed nur gum Theil, weil es bie Arbeiten ber betreffenden Künstler lange nicht vollständig enthält und für unsere deutschen Berhältnisse zu theuer ist (132 Mart), als daß es den Gelehrten und Künstlern bequem zugänglich werden kann. Ein von dem Photographen E. Baldus in Paris herausgegebenes Wert: Recueil d'ornements d'après les maîtres les plus célèbres des XV., XVI., XVII., XVIII., XVIIII siècles, mit Kopieen nach Albegrever, Beham, de Bry, Delaune, Dürer, Ducerceau, Holbein, Lucas v. Leyden, Martin Schoen, Virgil Solis u. A., 100 Blatt Folio, welche mittels der Heliogravure hergestellt sind, tenne ich zwar nur aus Katalogen (Preis 88 Mt.), es dürste aber sür die angedeuteten Zwede ebenfalls nicht genügen.

Rarnberg.

R. Bergau.

#### Runftvereine.

Die Künstlergesellschaft in Frankfurt zählt gegenwärtig 99 wirkliche Mitglieder, d. h. bildende Künstler und BauAngenieure und 23 außerordentliche Mitglieder (Kunstfreunde 
und Gelehrte). Wenngleich ein Hauptzwed gesellige Bereinigung und Unterhaltung ift, so bestehen doch schop seit einer 
Reihe von Jahren Abende, an welchen Kunstbeschauungen 
satschieden Anregung gewidmet sind. Dieses Jahr gelang es 
zum ersten Male, dieselben regelmäßig wöchentlich einmal abzuhalten und es samen dabei stets interestante Gegenstände 
vor. Auch wurde die Erinnerung an verdienstvolle verstordene 
Kranssucht und Beschauung ihrer Arbeiten wieder 
ausgefrischt, so durch Studien und Kompositionen des talentvollen Malers Krd. Kelln er (welcher 1859 in Stuttgart stath) 
und eine Andwahl ausgessichtere Zeichnungen und Aquarelle 
des noch wohlbesannten originellen Carl Ballen derfra Entwürfe 
und Stizzen zu den Faust-Kompositionen von P. v. Cornelius, 
welche dieser Künstler während seines hiesigen Ausenthalts in 
den Jahren 1809 bis 1811 ansertigte, und die sich gegenwärtig 
im Besitze von herrn Inspector Walf besinden. Die Kunstsammlung der Gesellschaft, die sich in diesem Jahre um 528 
Blätter vermehrte und bereits über 1900 Blänter zählt, sinder 
oder in Frankfurt entstandene Kunstwerte in dieselbe ausgeschichtlichen Eharalter gewinnt. Kleinere Kunstassfellungen 
sandern im verfossen, so das sie dadurch einen lotalen sunsgeschichtlichen Eharalter gewinnt. Kleinere Kunstassfellungen 
sandern im verfossen, in das gie kadurch einen lotalen sunsgeschichtlichen Eharalter gewinnt. Kleinere Kunstassfellungen 
sandere anbetrisst, so ist derfede Sahr um 4298 Gutden vermehrt. Der Bersaus einer Anzahl Bitder, welche zu biesem 
Ausschlessen abetrisst, bei her keine seines Künstlerdasse die Künstlerschaft durch eine Potiesse aus 24,327 Gutden 
angewachsen und dat sich dieses Jahr um 4298 Gutden der 
weiche die Künstlerschaft durch eine Potiesse zur lünstlerischen 
Ausschmaßen aber Barbeiter Dause, weiche die Estiens und bass

#### Sammlungen und Ansftellungen.

P. F. K. Der "Berein für Baufunde" in Stuttgart veranstaltete türzlich eine fehr interessaute Ausstellung von Entmürfen moberner firchlicher Architeftur (Renbauten und Restautationen) und firchlicher Andstattung, welche in Bürttemberg und ben bobenzollen'schen Landen theils zur Ausssihrung getommen sind, theils noch ausgesührt werden sollen. Es war eine Deerschau der Kräfte, über welche die mutelalterlichen Baustile in Stuttgart zu versügen baben, benn ber Betsuche in Renaissancesormen waren sehr wennge. Das

nächste Ergebniß ift bie Thatjache, bag bas Intereffe für ro-manische und gothische Runft und bamit auch bas Berftanbniß in ben letten Jahrzehnten beträchtlich zugenommen hat. Dies wird jum großen Theil bem Umftanbe verbantt, bag bie beiben Altmeifter ber Stuttgarter Architeftur, Leine und Egle, auch biefen Stilen eine liebevolle Bflege gugewentet haben, welchen Bemühungen burch bie Austräge, zwei neue Kirchen in Stuttgart zu erbauen, ein schöner Lohn geworden ift. Was nun aber ben Durchschnitt im Ganzen betrifft, so ist einzugesteben, bag uniere Architetten gegenüber bem Mittelalter sich gegenmartig noch in abnlichem Falle befinden, wie die Architeten ber frühen beutiden Renaiffance gegenüber ber Antife und ber italienischen Renaiffance, bag fie nämlich von ber Anwenbung ber betreffenben Ginzelformen und Motive noch einen unvollommenen Begriff befigen, bag ihre Schöpfungen baber, bei allen fonfligen Borgugen, boch baufig eine mehr oder minder wohlanfebnliche Difcung nicht gang barmonifch und flitgemäß zusammentlingender Bautheile darftellen. Dies erflatt fich aus ber febr verzeihlichen Reigung, welche überall bei Architeften gesunden werben wirb, die eines Stiles noch nicht vollständig Derr geworden, nämlich möglichft viele von ben Motiven, die fle fich burch bas Studium ju eigen gemacht, und möglichst interessante jur Berwendung ju bringen. Baumeister, die langer in einem Stile gearbeitet, werden bagegen nur bas wählen, was ber Charafter bes Bauwerfes ersordert und bie versügbaren Mittel erlauben. Es ift bei biefer Renaissance ber mittelalterlichen Runft auch, wie bei ber beutichen Re-naissance ber Antile, nicht zu verkennen, bag man fich zuerft mit den alten Stilformen wieder auf dem Gebiete des Kunst-handwerks vertraut gemacht und von hier aus den Schritt zur Architektur gethan hat, welcher Entwicklungsgang an letterer wohl zu verspüren ift. Begreislicher Weise wird die Gothik bevor-zugt und mit Vorliebe die elegante stanzössiche zum Vorbild genommen und was sehr konsidnend und falle benochte genommen und, was sehr bezeichnend und sehr vernünftig ift, viejenige ber Frühzeit. Auf biesen grünen Stamm läßt sich ein entwicklungssähiges Reis pflanzen, so daß es einen neuen eigenartigen Baum geben kann. Diese Kirchen frihygothischer geit, für einen noch einsachen, unverknöcherten Cultus ge-schaffen, eignen sich auch mit dem frischen, klaren und lautern Beift, ber in ihren Raumen maltet, febr gut ju proteftantifden Gottesbaufern, beren Burttemberg vorzugsweise bebarf. Die von ben 3fractiten unferes Jahrhunderts gum Rirchenftil erwählte arabifche Baufunft ift fobann ebenfalls vertreten burch bie Spnagogen von Murnberg und Beilbronn, beren Erbauer ber Stadtbaurath Bolff in Stuttgart ift. Bon firchlichen Reftaurationen beben wir nur Diejenigen ber Baudentmale Restaurationen heben wir nur diejenigen der Baubentmale von größerem tunstgeschichtlichen Belang hervor. Unter ben Werken romanischen Stiles haben eine Erneuerung ersahren: die Kirche zu Nattheim bei heibenheim, die St. Johannistirche zu Gmünd und die St. Malberichstapelle zu Murrhardt, unter den gotbischen die Georgenkirche zu Tübingen und die heitigkreuzlirche zu Gmünd. Ein nicht geringer Theil der ausgestellten Entwürfe, namentlich für die Restaurationen, ist auf Beranlassung des sehr thätigen "Bereines sür drift eiche Kunst in der ebangetischen Kirche Würtem-berg's" entstanden, welcher Berein einige der tüchtigsten Architekten, sowie sonstige treffliche Künstler zu seinen Mitzgliedern zählt und von dem auf kunsthistorischem Gebiete mit Auszeichnung genannten Brälaten von Grüneisen geleitet Auszeichnung genannten Prälaten von Grifneisen geleitet wird. Dieser Berein hat es auch, in Berbindung mit ber K. Staatsregierung und bem Freiherrn von Palm, Patronatsberrn von Mühlhausen am Nedar, unternommen, die an letzterem Orte besindliche, und durch ihre Band- und Attargemälde, besonders diejenigen böhmischer Schule, hochberishmte St. Beitstapelle (f. C. Deibeloff, Die Runft bes Mittelalters in Schwaben, S. 35 u. fgbe.) gur Feier ihres 500jahrigen Bestebens im Jahre 1880 wiederherstellen gu lassen. Es ware noch Einiges ju fagen fiber Entwürfe zu firchlichen Ausftattungs: gegenständen, bie allerdings nur febr beilaufig auftreten und burchaus fein vollommenes Bild bon ber Thatigleit auf biefem Bebiete geben. Das Deifte bierin wird protestantischerfeits jedensalls von dem schon genannten Bereine für driftliche Runft geleistet. Ueberraschend ift sodann, wie ftart in den siblichen, vorwiegend katholischen Landestheilen die Dotzschnigerei, deren Hauptgegenstand die Altare sind, betrieben wird. Bei allem bildnerischen Geschick, das sich hierbei offenbart, mare boch eine balbige Rudwurfung ber Architeftur, fobald biefe nur erft wieder vollständig fattelfest geworben, febr

erwünscht, ba jene Goniper entweber in einem mobernen flauen, conditormäßigen romanischen Stile, ober aber in bem burd Tratition übertommenen, vertuderten, Glieber multiplicirenden und verschnörkelten spätgotbiiden Stile fich ergeben.

W. Das tonigliche Rupferftichtabinet in Berlin bat bie bon bem verstorbenen befannten Runftforicher Oberbanrath Sausmann in Sannover binterloffene Gammlung alter Banbbeidung ber bollandifden Schule eine wefentliche Bereicherung erfuhr. Wir werben über biefen Erwerb ausführlicher berichten.

#### Vermischte Nachrichten.

Wraf Ufedom's Abichied wird nach einer une gugebenben Mittbeilung in ben Berliner gachtreifen vielfach bebauert, und man bofft noch immer, ben Generalbireftor in seiner Stellung erhalten gu seben. Bon bem Chef so verschiebenartiger Sammlungen wird Riemand eingehende Specialkenntniß jedes einzelnen Gebietes verlangen. Was man aber von einem Generalbireltor verlangen tann: objettive und unparteiliche Auffasjung bes Gangen in allen feinen Theilen, gleichmaffiges Intereffe fur bie verschiebenen gacher, ben Billen, bie Cammlungen nach allen Seiten bin ju vermehren und in ihrer Organisation ju verbeffern, - bas ertennen wohlwollente Beurtheiter bem Grafen Ufebom im vollften Dage gu. Bon ben

toloffalen Bermehrungen, welche bie t. Mufeen in Berlin unter feiner Bermaltung erfahren baben, war in biciem Blatte wieberbolt bie Rebe. Anger ber Gemalbegalerie, bem Mungfabinet und bem Antiquarium tamen biefelben vorzugeweite ber Aupferftichiammlung und Bibliotbet gu Gute. Ueber Burudfebung bat tein Theil bes großen Bangen gu flagen.

#### Beitschriften.

The Academy. No. 150.

(50)

Notes on a tour in the Cyclades and Crets, von H. F. Toner.

IV. — Kugler's handbooks of painting, von M. M. Heaton.

— The palacotechnic gallery.— Painting« by E. Walton, von W. M. Rossettl.— The studies, von E. F. S. Pattison.

V. - Art sales. L'Art. No. 12.

Le Bernin en France, von R. Ménard. — Carot, von J. Rousseau. Schluss. Mit Abbild. — Le genre et l'aquarelle au dernier salon de la "Royal Academy", von J. Dubouloz. (Mit Abbild.) — M. Legonësbe du Bellée, von J. Lafenestre. (Mit Abbild.) — 1 Kunstbellage.

Auktions - Kataloge.

C. G. Boerner in Leipzig. Versteigerung am 19. April. Eine gewählte Kupferstichsammlung aus Privatbesitz. Stiche nach Boucher, Lancret, Watteau und deren Zeitgenossen. Seltene polnische Porträts. Kupferwerke. 2645 Nummern.

### Inferate.

Berlag von Bernhard Friedrich Bolgt in Beimar.

Musterzeichnungen von

# [öbelverzierungen

## und Holzschnitz-Arbeiten aller Art in natürlicher Grösse

für Holzbildhauer, Möbelfabrikanten, Instrumentenmacher, Modelleurs, gewerbliche Zeichnen- und Modellirschulen und auch für Dilettanten.

Enthaltend Garnituren für Büstes, Schreibtische, Spiegel, Schränke u. andere Möbel; Wild-, Gesügel- u. Tischgebänge, Thierköpse, Frucht- u. Blumenstücke, Aufsätze, Gallerien, Füllungen, Lessenen, Tischsüsse, Eck- u. Mittelstücke, Consolen u. Verzierungen an Planinos, Gesimse, kapitäle, Embleme, Mappen, Medallions, Ihrem, Rahmen aller Art und Grösse, Wandtaschen, Albumdecken, Etagèren, Blumenständer, Schissselnerhänkehen, Licht- u. Ofenschirme, Noten- u. Zeitungsmappen u. Gestelle, Schreibzenge, Toilette-, Band- u. Wandspiegel und viele andere Phantasie-Artikel und Geräthe.

#### Von August Graef,

Bildhauer und Zeichnenlehrer in Erfurt.

40 Grossplano-Tafeln in 4 Lieferungen à 10 Tafeln. 1575. Erste Lieferung: Tafel 1-10. Geh 7 Mk. 50 Pf.

Borrathig in allen Buchhandlungen.

!Novität!

Kaulbach's Nachlass.

II. Serie, 30 Blatt Photographien, darunter Compositionen zu Shakespeare, Homer, Heine etc.,

ist soeben in verschiedenen Formaten a 5 Mark und 1 Mark

pro Blatt erschienen und in allen Kunst- und Buchhandlungen

Friedr. Bruckmann's Verlag. München u. Berlin.

vorrilthig.

Bei E. Dirgel in Leipzig ift foeben ericienen und burch alle Buchhanblungen zu beziehen:

Briefe

(6)

# Johanna Fahlmer.

Berausgegeben

L. Urlichs.

Mit Borerat und Facfimile.

8. Preis 4 Mark.

Bon Goethe's Briefen an feine Ingenb. freundin Johanna Fahlmer ift bis jettt wenig ober nichts befannt gewesen. Es find ihrer 52, welche bier von bem Derausgeber, bem bas Berbienft ihrer Entbed ung gebührt, mit ben ju ihrem Berfianbnig erforberlichen Erlauterungen jum erften (53)Mal mitgetheilt werben.

In meinem Verlage erschien:

# VORSCHULE

Studium der kirchlichen Kunst von Wilhelm Lübke.

Sechste stark vermehrte und verbesserte Auflage.

#### Mit 226 Holzschnitten.

gr. 80, broch. 6 M., eleg. gebunden 7 M. 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

(Sinte Originalifulpturen (Bolg, Marmor, Elfenbein u. f. m.), fowie gebaltvolle Delgematbe nimmt gur Ausstellung und Berfaufevermittiung an Die Runft. banklung von H. Freimuth, 53 Bildel, in Maden.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hunbertflund & Bries in Leipzig.

Mr. 26.

#### Beitrage

find an Dr. C. v. Latow (Pien, Therefianumgaffe 23) ob. an bie Berlageb. (Leipig. Renigsfit. 3), ju richten.

9. April



#### Inferate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Belitzeile werben von jeder Buch: und Kunfthandlung an: genommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Diet Blant, jebe Boche am Freitag ericeinenb, erbalten bie Abonnenten ber "Beitichrift fur bilbenbe Lunft" gentie; fur fic allein bezogen toftet ber Jabrgang 9 Dart fowohl im Buchbantel wie auch bei ben benifchen und bftereichischen Gentanfealten.

Inbalt: Auf bem Biener Kunftlerbaufe (Schlug). - Rorrefponbeng: Paris. - Drebbener Theatervorbang. - Leipziger Kunftauftion. - Beitschriften. -

### Aus dem Wiener Annfterhaufe.

Rordpolbilder. - Führich-Andftellung. - Maria-Therefia-

(கிரியத்.)

Die Delbilder Führich's machen feinen erfreuli= den Eindrud, wenigstens einen fehr getheilten. Gie zeigen wohl, daß ber Runftler auch im Staffeleigemalbe nach einer eigenthumlichen, mit ber glaubeneftarfen und poefie= vollen Innerlichkeit seines Wefens übereinstimmenben Bortragoweise und Farbengebung muhevoll gerungen hat. Aber sie beweisen zugleich, daß weber die Art seiner Begabung, noch feine Entwidelung und bie Lebensumftande biefem Ringen ftete forberlich gewesen find. Rur wenige vieser Kompositionen sind von wirklich harmonischer Bildwirfung, fieben in Farbe, Zeichnung und Romposition auf gleicher Bobe. Go vor Allem "Jatob und Rabel", bas unfern Lefern burch L. Jacoby's fleinen Stich wohlbefannte biblifche 3oull (Eigenthum bes Berrn v. Delzelt in Wien), an bem wir jeboch zu unferm Bedanern einige Stellen angegriffen fanden, 3. B. bas Gewand Rabel's; bann ber "Gang Mariens über bas Gebirge" (im f. f. Belvebere) und ber großartig erufte, feierlich gestimmte "Gang nach bem Delberge" (in S. v. Ferstel's Befit). Raum weniger fcon ale biefe brei oftgenannten Bifber sind zwei andere, mit benen bie Ausstellung und erft befannt gemacht hat: "Ruth und Boas" (Eigenthum bes hrn. Prof. A. Saufer) und "David als Dirtenknabe" (Eigenthum des Brn. Frit in Wien). Es ift gewiß fein Zufall, baß alle biefe Gemälbe zwischen die Jahre 1835-41 fallen, in die Beit, in welcher Führich Enftos an ber Wiener afabemi-

fcen Galerie war und sich burch diese Anstellung auf ben steten Berfehr mit ben Meisterwerfen ber alten Maler= schulen, besonders mit den toftlichen Niederlandern ber Lamberg'ichen Sammlung, hingewiesen fah. Bon ben beiben lettgenannten Bilbern ift "Ruth und Boas" (1835) bas bedeutenbere, in ber Ausführung vollenbetere, durchaus harmonisch und hell im Ton, nur etwas hart in der Farbengebung; "David als Hirtenfnabe" (1839) hat eine gebampftere Stimmung, bie bem fpeciell male= rifch gestimmten Auge beffer behagen wirb, aber bas Bange macht mehr ben Ginbrud einer forgfältigen Stigge als eines fertigen Bilbes. In beiben Kompositionen ift Die Landschaft vom hochsten Reig, besondere bei bem David, wo auch die Luftperspektive vorzüglich gelungen ift. Das landschaftliche Element - bas hat bie Ausftellung auf's Rene bestätigt - bilbet überhaupt einen ber bervorstechendsten Buge in Führich's Runft. Rein andrer Meifter ber "neu-beutschen" Schule fann fich barin mit ihm meffen.

Die meisten ber übrigen Delbilder können nur ein historisches Interesse beanspruchen. Ganz merkwürdig sind in dieser hinsicht die Proben aus der frühen Jugend (Eigenthum der Familie v. Riedel), von denen "Die Geburt Christi" (1819) und "St. Bernardus" (1820) noch der Prager Zeit angehören, während "Hagar und Ismael" (1824) schon den Einstuß der akademischen Antike Füger's, des damaligen Beherrschers der Wiener Schule, ausweist. Gegenüber der trockenen Kälte des letztgenannten Bildes haben die beiden in Prag gemaleten Kompositionen immer noch einen gewissen malerischen Reiz, der sie wie der letzte Schimmer einer großen Verzgangenheit umgiebt. Freilich ist es ein recht süsslicher

Reiz. In Prag war Joseph Bergler Führich's Lehrer, "ein schwacher Rachtreter Carlo Maratta's, gemengt mit etwas Mengs", wie ihn A. W. Ambros witzig charafterissirt hat. Ein Ant. Manes, Wenzel Markowsky u. A. waren bamals Führich's Genossen.

Aus der Zeit von des Meisters römischem Ausenthalt (1826—29) verdient zunächst die Delstizze zu dem Fredcogemälde in der Billa Massimi, "Tancred und Armida" (1829) Erwähnung. Führich war hier befanntlich die Bollendung des von Overbed begonnenen Tasso Zimmers zugefallen. Auf der Stizze ist namentich die jugendliche heldengestalt Tancred's, hoch zu Roß, von ergreisender Wirtung. Der Füger'sche Stiefel war glücklich ausgezogen, das spricht aus jedem Zuge der fühn bewegten Komposition.

Mus ber römischen Zeit ftammen auch bie frühften ber ausgestellten Beichnungen: bas jugendlich flotte Selbstporträt, gang von vorn genommen, mit feimenbem Schnurrbartchen (1827), bas toftliche Blatt "Opfer Rain's und Abel's" und bie unvollendete "Aussetzung Mofis" (beibe 1828), sowie verschiedene andere Stigen und Studien, welche fammtlich mehr ober minter beutlich den Einflug Overbed's und ber Fauft-Kompositios neu bee Cornelius durchfühlen laffen. Dber beffer gefagt: welche beweisen, daß Führich an berselben Quelle wie biefe, an ben Werten ber alten beutschen Deifter, vor Allen Durer's, Gefundheit und Gestaltungetraft ge= schöpft hatte. Denn febr bald gewinnt Führich feinen eigenen, von Cornelius und Overbed verschiebenen Stil. In den Blättern zu Tied's Genovefa, die uns in ben fauber ausgeführten Original=Federzeichnungen vorliegen (1831 - 33), tritt berfelbe schon bestimmt hervor. Es mag hier an die Besprechung erinnert werden, welche Franz Rugler biefen Zeichnungen 1832 (Gesellschafter, Beiblatt Rr. 1 ff.) zu Theil werben ließ. Gie ift bas Barmfte und Befte, mas barüber gejagt worben ift: "Wenn wir die Gestalten" - fo beginnt Rugler -"welche Führich und in seinen Bildern vorüberführt und zu benen wir und auf eigne Beife hingezogen füh= len, näher und aufmertfamer betrachten, fo ertennen wir in ihnen bald alte und liebe Befannte; es ift ber beut fche Charafter, beffen Stempel ein jedes feiner Bilber trägt. Gie find beutsch = fromm und ernft, beutsch = tief= finnig und findlich, beutsch=phantastisch und auch ber beutsche humor klingt zuweilen mit hinein; - Rich= tungen, die wir aus ben Bilbern 3. B. von Albrecht Dürer gar wohl fennen. Und wenn bie Gestalten, welche aus dem Gemüth des mahren Künftlers hervorgegangen find, - filr einen folden aber halte ich Joseph Führich - wie in einem flaren Spiegel fein Inneres erschauen laffen, so muffen wir bem Beichner ber oben genannten Bilber in herglicher Liebe gewogen werben". Es ift ein Genuß, die eingehende Beschreibung ber Bilber, welche

Rugler biefen Borten folgen läßt, nachzulefen (Al. Schr. III, 9 ff.). Unfere tunstforschenbe Jugend, welche aus ber Beschäftigung mit ber Bergangenheit in ber Regel nur blasirte Geringschätzung für bas Schaffen ber Gegenwart zu schöpfen weiß, tann baraus lernen, wie ein wirklicher historifer seine Zeit studirt und würdigt.

Die weitere Entwidelung Führich's als Zeichner - und bas blieb er vorzugsweise - ging in stetig auf= fteigender Linie. Bon einer Erschlaffung ift nichts zu fpuren; noch weniger von einer Koncession an die Strömungen bes Geschmads. Bir heben aus ber Menge ber Blätter junächst einige ber weniger befannten, jum Theil unvollendeten Chtlen religiöfen Inhaltes hervor: "Die Berrlichteiten Mariens" (Entwurf für ein Altarwert), "Bilberfreis aus bem Rirchenjahre", mit einigen wundervollen Scenen der "Erwartung" (bes Erlöfers burch Beidenthum und Judenthum, bes Brautigams durch die flugen Jungfrauen, welche die Pforte befranzen), bann ben figurenreichen Bilberchflus aus ber Legende des heil. Wendelin (1871), der in manchen Bügen an die fürzlich von Petrak gestochenen herrlichen Beichnungen zum "Berlorenen Gobn" erinnert, welche ebenfalls ausgestellt find und wohl den Glanzpunkt der gangen Sammlung bilben; endlich ber (wie bie Blätter jur Benovefa) von bem Deifter felbft radirte "Triumph Chrifti" (Eigenthum bes herrn v. Lanna in Brag). -Bon Einzelblättern religiofen Inhalts muffen genannt werben: vor Allem die Fragmente eines "Jüngsten Berichte", getuschte Federzeichnungen von bewundernewerther Sicherheit bes Bortrags, offenbar unter bem Einfluffe bes Studiums ber Berte Signorelli's und Michelangelo's entstanden, mit Ringergruppen von Teufeln und Berbammten, beren fich Reiner von jenen Beiden zu schämen brauchte; bann bie schöne Bleiftift= zeichnung: "Ave maris stella" (1837), mit zwei grandiofen Engeln, welche die himmelethore aufstogen, damit Maria, in der Glorie thronend, als leitender Stern ben unten im Schifflein Dahinfteuernden fichtbar werbe; ferner bie hochpoetische Romposition: "Engel ver= fünden ben hirten die Geburt des Beilandes", mert= würdig wegen bes Ginbrude einer blendenden Lichter= scheinung, der ohne jedes malerische Mittel, nur durch bie Gruppirung und ben Ausbruck ber Figuren erzielt ift; endlich ber burch Betrat's Stich befannte "Nehemias" (Eigenthum ber Frau Gräfin F. Fries).

Wenn der Künstler schon in diesen, dem christlichen Glaubenstreise entnommenen, Kompositionen sich seine Phantasie nie durch das Dogma verkummern läßt, so bewegt er sich vollends frei und selbstschöpferisch in den angrenzenden Gebieten der Allegorie und der Illustration dichterischer oder historischer Scenen. Wahrhaft weihes voll ist die Darstellung der "Poesie". — Eine Komposition von überraschender Originalität ist serner die Gruppe

ber "Runfte im Dienfte ber Rirche"; fie figen um einen Altar berum, theils auf ben Stufen, theils am Boben, emfig mit Birtel und Stift beschäftigt. — Eine gezeichnete Romanze möchte ich die "Kreuzfahrer" nennen, die im hohen Baldgebirg von der in der Ferne noch fichtbaren Burg an einem Einfledler vorfibergieben, ber fie mit frommem Zuspruch grüßt. Es ift nur eine ichlichte Umrifizeichnung, in Bleiftift gart hingehaucht; aber eine ganze Welt andachtsvoller Stimmung liegt in diesen tief empfundenen Linien. — Schon wegen ber Bergleichung mit Kaulbach's befannter Illustration ist die Stige gu einem Delbilbe "Macbeth und bie Beren" beachtens= werth. 3d ftebe nicht an, Führich's Komposition boch über bie feines berühmten Rivalen zu ftellen. Sie giebt mit ben einfachsten Mitteln bie wild phantaftifche Scene ergreifend wieder. Auch hier fällt die Landschaft schwer in's Gewicht. Führich läft Macbeth und Banguo einen weithin gewundenen Pfad am Meere hin reiten. Da treten ihnen bie Schidfalverfunderinnen in ben Beg. Die Rosse scheuen; ein Sturmwind geht über bas Gefild, und Bolten, Felfen, bewegtes Meer und Figuren - Alles wirft zusammen zu einem Einbrude von finsterer Großartigleit.

Wie eine reizende Novelle, ber es freilich auch nicht an ergreifenben und rührenden Bugen fehlt, feben fich bagegen bie zehn Blätter "Aus bem Leben" an, welche ber Deifter voriges Jahr auf Bestellung bes Berrn Alphons Durr in Leipzig gezeichnet hat, und bie wir recht bald durch den Holzschnitt vervielfältigt zu sehen Dag bem allgemein menschlich gehaltenen Bilderfranze da und bort ein perfonlich erlebter Zug eingeflochten ift, lehrt schon bas Titelblatt. Da feben wir ben Runftler, in ben Anblid einer auf ber Staffelei ftebenben Mabonna verfunten, auf einer Bahre figen, an bie fich eine Wiege lehnt. Bir haben es hier nicht nur mit einer naheliegenden Symbolit zu thun, welche in unfrer erften und letten Rubestätte Unfang und Enbe bes Lebens zusammenknüpft. Führich's Bater mar in feiner Art auch "Künstler", wie wir wiffen. (Zeitschr. 1868, S. 182). Er verstand es, Truben, Schränte und Kinderwiegen mit schönen bunten Farben luftig an= auftreichen und wie er biefe freundlichen Begleiter bes Lebens mit allerhand tunftvollen Ranten und felbft Engelstöpfen verfah, fo malte er auch Arucifice und ernste Todessymbole auf die Garge. Gewiß hat ber Sohn an biefen Ursprung seiner Runft - benn er half bem Bater fleißig bei seinem Anftreichergeschäft - burch bas sinnige Bild erinnern wollen.

Den räumlich größten Theil ber Ausstellung bilben vierzehn Kartons zu Führich's Malereien in ber Lerchensfelberlirche. Wenn ich nicht irre, schmückten biese gransbiosen Kompositionen früher die Wände der Führichschule in der f. k. Alademie. Es wäre zu wünschen,

bag bie Unftalt fie von ihrem ehemaligen Lehrer gurud= gewänne, um fie in ben geräumigen Galen bes neuen Atademiegebaubes bem Studium ber Jugend und ber Rachwelt zu erhalten. Bu bem Sauptbilbe an ber Chorschluftwand ift, außer ben Rartons von zehn Einzelgruppen, auch die Farbenftige ausgestellt. Unter ben einzelnen Figuren möchte ich bem vom Rücken gesehenen, por bem Altar fnieenden Engel ben Preis geben. Gine schöner bewegte Gewandfigur hat die moderne beutsche Monumentalmalerei taum hervorgebracht. Wann wird fich endlich einmal ein Wiener Kunftverleger, ein Berein, ober eine Behörbe - fei es eine staatliche ober firch= liche - finden, welche von biesen Wandgemalben Führich's und feiner Genoffen eine wurdige Bublitation veranstaltet? -

Bum Schluffe find wir bem großen Gupemobell eines Maria=Therefia=Denknale, welches bie Bilbhauer Costenoble, Silbernagel und Wagner im Künst= lerhaufe aufgebaut haben, einige Borte ber Unerkennung schuldig. Das-Modell verbankt seine Entstehung ber Konfurreng mit einer Konfurreng. Wie bie Lefer wiffen, wurden die Bitchauer Bent, Brof. Rundmann und Brof. Bumbufch jur Breisbewerbung um bas Dent= mal ber großen Raiferin eingelaben, welches zwischen ben beiben neuen Sofmufeen errichtet werben foll. Man war in Künstlerfreisen unzufrieden mit dieser "be= schränften" Ronfurreng. 3ch will mich in ben muffigen Streit über bie befte Art folder Runftlerwettstreite, mit beren Erforschung unser Reichbrath sogar eine Beile fich beschäftigen zu wollen Diene machte, nicht weiter einlassen; genug, — bem Unmuth über bie Extlusivität mag ber vierte Entwurf, ben wir im Rünftlerhause feben, feinen Urfprung verbanten. Der Born foll gar tein schlechter Beiftand beim Zeugungsatte fein, wenn man bem arabischen Spruche Glauben schenken barf. Auch in Diesem Falle hat er wenigstens zu feiner Diggeburt geführt. Der Entwurf ber genannten Rünftler= trias hat alle guten Eigenschaften ber Wiener Schule: Leben, fraftvollen Bau und eine gewiffe beforative Wirtung, die wir nun einmal von ben öffentlichen Dentmälern in erfter Linie verlangen muffen. Aufbau bes in toloffalen Dimenfionen gebachten Monumentes stellt sich folgenbermaßen bar: Maria Theresia fitt im Raiferornat, mit ber Linken bas Scepter auf= ftütend, auf dem Throne und balt in der rechten Sand eine Schriftrolle (mit ber "pragmatischen Sanction"). Der oblonge Godel befteht aus zwei Stodwerten; bas obere, auf bem ber Thron ruht, ift zwischen ben vier sich ausbauchenden Edvoluten mit Sochreliefs umgeben, welche Die Wirksamkeit ber Raiferin und ihre Zeit in ben bervorragenden Männern ber Epoche schilbern ; bas untere, weit vorspringende Stodwert trägt auf ben Eden Die Reifergestalten der vier Bauptfelbherren der Theresianischen

Beit (Daun , Laubon, Traun und Rhevenhüller). Der Godel ift in Granit, alles Andere in Bronze gebacht und für biefes Material gut berechnet. Das Birfunge= vollste an ber gangen Romposition find jedenfalls bie vier, auf ftolgen Roffen baberfprengenden Reiter, ebenfo lebendig wie echt plastisch bewegte Gestalten. wenigsten entspricht bie Sauptfigur ben Aufprüchen an eine feinere Charafteriftif und ideale Burbe ber Auf= faffung. Das eigentlich Berfonliche, bligartig Bunbenbe fehlt überhaupt bem ganzen Entwurf. Daran mag boch wohl die Thatfache schuld sein, daß es eben nicht bas Wert eines Einzelnen, ber Ergug einer frei maltenben Künstlerphantasie, sondern vielmehr eine burch bie Um= stände hervorgerufene Kompagnie = Arbeit ift, mas mir hier vor uns haben. Dem tuchtigen Streben ber begabten und rührigen Meifter foll baburch ihr Berbienft nicht geschmälert werben. Wir fürchten jeboch, bag ein wirklicher Erfolg ihr Bert nicht tronen wird.

Ueber die Preisbewerbung der drei offiziellen Konturrenten läßt sich noch nicht berichten da die bereits tagende Jury dieselben dem Publikum udd eifersüchtig vorenthätt. Also ein anderes Mal davon!

P. F.

#### Korrefpondeng.

Paris, Mitte Darg 1875.

Die Jury für bie Prüfung ber im "Galon" biefes Jahres auszustellenben Werfe hat fich an die Arbeit gemacht. Es ift fürmahr feine geringe Drübe für Die herren Breibrichter, 8000 Gemalbe, Aquarelle, Beichnungen u. f. w. mit icharfem Auge zu prufen, zu flaffi= ficiren und fich über beren Unnahme auszusprechen, ohne gar viel Broteste hervorzurufen. Broteste giebt ce immer und wird es immer geben, fo lange eine Burh besteht, die sich nicht bequemen will, Alles mit ge= schloffenen Augen anzunehmen, was ihr angeboten wird. Daß jeber Künstler überzeugt ift, bag bie paar Fuß ober Ellen Leinwand, bie er auf bem Ruden bes ftammigen Auvergnaten nach ben Champs Elufées geschickt hat, ein Meisterwerf enthalten, wird Niemanden wundern, ebensowenig wie die Ausbrüche bes Umnuthes, welche Das Retourschreiben begrugen, mit welchem ber Behöflichst aufgefordert wird, besagtes chef treffende d'oeuvre gurudgunehmen. Gtudlicher Beife haben bie "verkannten Genies", Die Opjer bes "Koteriegeistes" fich felbst gerichtet, indem fie vor einigen Jahren die Unvorsichtigkeit begingen, eine Extra-Ausstellung ihrer Gemalde ju unternehmen, Die fie ohne viel Ziererei l'exposition des refusés, die Ausstellung der Abgewiesenen, nannten und bie ihren Git in einer Bolgbude gegenüber bem Induftriepalaft aufgeschlagen batte. Gine Wanderung burd biefe ungeweihten Ballen zeigte, bag

vielleicht mit einigen Ausnahmen, die ja nur die Regel bestätigen, bie Strenge ber Jury vollständig gerecht= fertigt war. Der Bersuch, eine folde Anti-Exposition vor zwei Jahren wieder in's Leben zu rufen, mißglückte und stimmte den Ton ber allgemeinen Entruftung ber Refusés nach um etwas berunter. Ich möchte aber beshalb, weil Die meisten Retlamationen ber Dtaler un= gerechtfertigt find, burchaus nicht zu einem Banegprifus ber "Juroren", wie man in Bien fagt, mich binreißen laffen. Es ift unleugbar, bag in manchen Fällen Die Jury fich in ihrem Urtheil über bie ihrem Gutachten unterzogenen Berfe viel mehr auf ben Standpunkt einer gewiffen Schule als auf ben Standpunft ber Runft stellte. Die Leidenschaft, mit welcher in Frankreich jeder Daler die Richtung, welcher er angehört, zu verthei= bigen pflegt, jene Leibenfchaft, bie immer jur Erflufivität führt, sobald bie verschiedenen Schulen einander ent= gegensteben, muß auch im Beifte ber Breisrichter einige Spuren hinterlaffen haben. Man begreift es, bag fie Drühe haben, fich gegen diefe Anfalle glühender Barteifucht zu vertheidigen, aber bas ift ja eben ihre Pflicht. Die Barteilichkeit, bie fo oft zu fonstatiren ift, ale in bem Breisrichterfollegium eine Schulrichtung entschieden vorherricht, äußert sich jedoch vielmehr durch unbefugte Bulaffungen ale durch ungerechtfertigte Abweisungen. Bie oft mag nicht in den Besuchern - und fie gablen nach Taufenden, - bie burch ben "Salon" mandern, bei manchem Gemalbe, welches weit hinter ben Schranten ber Mittelmäßigfeit jurudblieb, Die Bemerfung aufgestiegen sein: "Du gehörst nicht hieher, sondern viel= mehr in ben Salon ber Refusés". Und hatten Die schlecht hingeworfenen Farben die Gabe ber Sprache befeffen, fo hatte bas befrittelte Gemalde antworten burfen: "Ich bin fein Meisterwert, habe nichts Befonberes an mir, aber ich bin à la mode und gehöre gur Schule bes herrn X, des herrn P, des herrn 3." Auf Die Gefahr hin, vielleicht einige ber vielen Gale bes palais de l'industrie ju sperren ober an ben Banben einige Luden bestehen zu laffen, follte bie Bahl ber Er= wählten noch mehr befchränft, follten abgeschen von ber Modefrage nur folde Bilber zugelaffen werben, welche fich wirtlich ber Bolltommenheit nabern. Es gehört aber gur Ueberlieferung, Die größtmöglichste Anzahl Bilder jugu= laffen, um ber Belt burd bie quantitativen Leiftungen ber frangösischen Malerei zu imponiren.

Eine andere Frage, die fast alle Jahre ausgeworsen wird und nur Unzufriedenheiten erzeugt, ohne daß man Allen ganz gerecht werden kann, ist die Frage der "Moralität" der zuzulassenden Bilder. Es ist schwer, diese heikle Frage zu lösen. Jedesmal, wenn ein Bild, wie Manet's "Frühstüd auf dem Grase", wegen Immoralität zurücksgewiesen wurde, gab es endlose Debatten über die Grenzpunste, wo ein Bild unmoralisch zu werden beginnt und

moralisch zu sein aufhort. Dan rief bamals ben Breisrichtern ju: "Wenn ihr ichon fo fprobe feit, mußt ihr alle Körperstudien, alles Radte von einer Ausstellung weglaffen." Giner ber Preierichter vertheibigte biefen und einige andere Beschlusse gang vernünftig, indem er es für unnütz erflarte, fich von bem einen Extrem in's andere ju fturgen, und bewies, bag für jeben Denfchen, der nicht nur mit gefunden Augen, sondern auch mit gefundem Ginne und unverborbenem Bemuth urtheilt. es einen Unterschied zwischen Körperstudium, Berfinnlichung des Schonen und obsconen Bilbern giebt. Diefe Argumentation aber überzeugte nicht viele, umfomehr ba folde Bilber, gegen welche alle Belt laut protestirt, wenn fie an bie Deffentlichfeit gelangen, einen großen Reiz ausüben. Bas man aber bagegen ein= wenden mag: ber oben erwähnte Unterschied ift leicht ju faffen, Die Scheibewand liegt in bem ibcalen Buge, welcher bei einigen nachten Rompositionen fehlt und an= bere trot ber Rühnheit berfelben gleich einem Rimbus gegen den Borwurf ber Obsconitat schütt. Bie man versichert, wird die heurige Jury fehr wenig prude sein und Alles zulaffen, ohne um bie Motive, welche von mancher Seite mit Beredfamkeit geltend gemacht werben, fich zu fümmern.

Da gab es ferner vor einiger Zeit eine intereffante Bolemit wegen Zulaffung von Anachronismen in hiftorifchen Gemälden. Unfere Maler allerdings laffen fich nicht mehr Die Naivitäten zu Schulden fommen, welche bie Meister ber Renaissance bewogen, Die Apostel in Die Fischertracht bes 16. Jahrhunderts zu fteden, Die römischen Goldaten, Die Chriftus jum Rreuze führten, mit ber Ruftung eines riefigen Sforga ober ber Langfnechte zu befleiben und die Tafel ber Bochzeit von Kana mit Gaften im Roftum ber gennesischen ober vene= zianischen Robili zu garniren. Obwohl Jubith und Holofernes alle Jahre ein Paar moderne Apelles zu einem fattfam befannten Stoffe begeiftern, fo wirb es feinem einfallen, vor ber Thure bes Beltes, in ben bie helbenmüthige Jüdin ben Heerführer in ber befannten Weife enthauptet, eine Kanone abbrennen zu laffen. Aber ein scharffinniger Befucher bes vorjährigen Salons hat entbedt, bag man bem heiligen Antonius in ber Bufte einen Ottavband auf bas Bolgicheit legte zu einer Beit, wo bie Buchbruderfunft lange noch nicht erfunden war. Der nämliche, bas Graswachsen hörenbe Ariftarchus hat bemerkt, bag in einem anderen Bilbe die Salome ben Ropf bes beiligen Johannes auf einer brongenen Schüffel prafentirt, beren Bergierungen im Geschmade ber Periode Louis XV. ausgeführt sind. Daber ein tüchtiger Rüffel ben Urhebern biefer Anachronismen und ein Winf an die Jury, fich folden Berletungen ber bifto= rifchen Treue ju wiberfegen. Wenn auch biefer Winf nicht beachtet wird, so zeigt bie angeführte Thatsache ben=

noch, daß die Sammlungsmanie, welche sich vieler Maler bemächtigt hat und ihre Ateliers in fast ebenso viele archäologische Museen umwandelte (einige behaupten, es wären Trödelbuden), keinen ernsten Grund hat.

Als die drei Gattungen, welche voraussichtlich in bem biesjährigen Salon am meiften vertreten fein burften, ift es erlaubt, Die Landschaftsmalerei, Die Bortratmalerei und die Schlachtenbilber anzuführen. 3m letteren Genre bat fich befanntlich feit bem Kriege und unter ber bireften Inspiration ber Ereigniffe eine eigene Schule gebildet, welche einige bemerkenswerthe Leiftungen aufzuweisen vermag und an beren Spite fich bie Berren Berne=Bellecour und Detaille befinden. Der wirf= liche Chef diefer Schule konnte Deiffonier genannt werben. Geine "Bauptwache" und ähnliche Bilber find eigent= lich bie Typen, welche ben neuen Kriegsmalern als Borbilder bienten. Die einzelnen Umftande, Die richtige Biebergabe ber Bhyfiognomien fteben ben betreffenben Dalern viel höher ale ber allgemeine Stil und bie mit ihren Werten ju erzielende Wirfung. Es ift gerade bas Begentheil ber großen Rapoleonischen Beriobe, in ber bie Darfteller ber Siege bes erften Empire fich flets be= mühten, einer Aftion ben Gesammteinbrud abzugewinnen, während die neue Schule sich in der Wiedergabe ber einzelnen Epifoden gefällt. Baron Gros und Bernet, Die Bertreter ber alteren Epoche, maren auf ber Lein= wand Strategen, fie wußten einen Schlachtplan mit ber Farbe zu veranschaulichen, und ihre Goldaten marschiren in Reih' und Glied auf, ale hatte bas genbte Auge eines Marschalls bes gewaltigen Feldherrn fie Revue paffiren laffen. Das Raumverhältniß war für bie Maler jener Epoche fein Hinderniß, waren ihnen boch die endlosen Galerien bes Balaftes von Berfailles jugefprochen mor= ben. Sie malten auch feine "bons hommes", feine minustulen gardes français ober zwerghaften Mustetiere. Ihre Runft fchuf Danner, wirlliche Golbaten, wetterge= bräunte, martialische Gestalten, beren Anblid bis auf ben heutigen Tag und bie verschiedenen Typen der faiferlichen Armee erhalten hat und auf lange biefe Grenabiere, biefe in Eisen gehüllten Küraffiere und Karabiniers erhalten wird. Es ist jedoch zweiselhaft, ob von den vielen Gemälden, welche ben 1870er Ereigniffen gewibmet wurden, eine einzige wirklich ausgeprägte Figur, ein Mobil= ober Nationalgarbe=Typus aufzusinden wäre, ber für bie Zufunft 3. B. die Parifer Belagerung ver= förpern wird, wie jener in seinen weißen Mantel gehüllte, mühfam fein Pferd babinfchleppende Kavallerift, ber die wahrhafte Personifikation bes Rückzuges von 1812 ift, und jener auf fein Gewehr geftütte Grenabier beim Bachtfeuer, aus bem die ganze Epoche von Aufterlit heransblickt. Ebensowenig kann man in ben Schlachtenbilbern einen aufrichtig martialischen Bug erkennen. Der Grund ift ein fo einfacher und fpringt fo fehr in bie

Augen, daß man sich gewissermaßen schämt, den zum Gemeinplatz gewordenen Ausspruch der Kunstkritiker seit 1872 zu wiederholen, daß die Schlachtgemälde in Aufsfassung, Durchführung, Wahl des Stoffes und Grupppirung der Personen eigentlich nur Genrebilder sind.

Doch fonnte man bereits voriges 3abr eine Ten= beng mahrnehmen, die barauf ausging, sich ber alten friegerischen Schule zu nabern und gleichzeitig auch mit bem Blate nicht zu geigen. Da batte 3. B. Detaille's Bild, welches ben Einmarich frangofischer Ruraffiere in ein von ben Deutschen besetztes Dorf unter bem aus ben Bäufern herauslodernden Areuzfeuer barftellt, ichon mehr Stil. Man fühlt, daß die Absicht bes Malers nicht gewesen ift, eine bekannte Perfonlichkeit mit täuschenber Aehnlichfeit in die Aftion hineinzuseten oder ber Land= schaft einen pittoresten Anstrich zu verleihen ober gar mit Benauigfeit bas Innere einer bombarbirten Birthsftube ober einer Casematte wiederzugeben. Die Absicht bes Malers war offenbar, bie fürchterliche Situation eines Strafentampfes zu ichilbern, und bie rubige gleich= giltige Miene ber Reiter, welche, ohne einen Mundwinkel zu verziehen, ben Feuerregen aushalten, ift meisterhaft getroffen. Beber Reiter bat zwar feine Physiognomie, aber in allen Gefichtern fpiegelt fich biefelbe Gituation, baffelbe tropige Gefühl bes Widerftandes gegen bie brauende Gefahr. Gin neues Bilb bes Berrn Detaille wird, wie man versichert, einen neuen Fortschritt in ber gegebenen Richtung zeigen.

(Schluß folgt.)

#### Konkurrenzen.

Dresdener Theatervorhang. Man ichreibt ber Augsb. Allg. Zeitg. aus Dresden: "Die Ausstellung ber Entwürfe für ben hauptvorbang bes im Ban begriffenen holtheaters beschäftigt unabtäffig die Aufmerklamteit der Kunstfreunde. Bis jeht haben sich die wenigsten bis zu einem klaren Einbruck burchquarbeiten vermocht, was um so begreisticher ift, da mehr als 60 Eutwürfe um die Balme ringen und saft jeder berselben das Ergebniß einer eigenen Aufgaste ift. Die meiste Gunft erwerben selbstverständlich die von tüchtigen Keloristen ausgegangenen Entwürfe. Walart's

Binfel") icheint fich in einem berfelben auf taum vertennbare Beife ju verrathen, und wenn bie Stimmung bes Bilbes bie unbeimliche Schwille aller Schöpfungen biefes Meiftere auch nicht verläugnet, fo gesteht man fich boch willig, bag bier in toloriftischer Beziehung bas bentbar Brachtigfte geleiftet ift. Mehr auf burcheachte und figurenreiche Komposition ift in zwei anderen Berfen ber Accent gelegt, bas eine - wohl fcon in Berlin ansgestellt - fo beiftt es von Bislicenus, bas anbere, wie man glaubt, von Brof. Groffe. Beibe Arbeiten find in bobem Grabe verdienstvoll, ohne daß damit gelagt fein foll, baß fle für ben 3weck, bem fle dienen, bober zu ftellen find, als jener vorerwähnte Entwurf ober auch als einer ober ber andere ber jest in der Menge noch unbeachtet gebliebenen. Berehrer bes 2. Theils von Goethe's Fauft werden freilich vor allem durch ben Entwurf befriedigt werden, welcher, wie ermähnt, dem Meister Bislicenus zugeschrieben wird, denn hier tommen als Hauptsiguren des Borbergrundes, so Faust, wie Helana und Wesphisopheles zur Geltung — zu allabendlich wiederholter Augenweide aber vielleicht doch ein zu viel bes Guten. — Daß bier bie Dual bat, wer bie Babi bat, werben bie Kunftrichter noch genugsam erfahren, zumal ber größere Theil bes Bublifums fich noch mit Behmuth bes beim Braube bes alten Softheatere ju Grunde gegangenen, von frangofifchen Runftlern gemalten, einfachen, aber munberbar iconen Barbinen-Borbangs erinnert, und gwar nicht, ohne bie Frage baran ju reiben: burfen benn bas Auge und ber Beift icon por bem Beginne ber theatralifden Aufführung mehr ate ober-flächlich in Anspruch genommen werben, und bauen und chmuden wir überhaupt unfer neues Saus nicht lieber mit einiger Rüdficht auf Die bertommliche turge Dauer aller folcher Bauler ?" Baufer?" - Und in einer zweiten Korrespondeng: "Das End-ergebnig bes Ronturrenzausschreibens für ben Sauptvorbang unferes neuen hoftheaters wird bochftwahricheinlich folgenbes fein: ber Entwurf, welcher Dafart's Baterichaft in jeber ficht offenbart, wird ben erften Breit erhalten; bem Entwurf. beffen Schöpfer man, wohl mit gleicher Untruglichfeit, in Bermann Bislicenus gefunden ju haben glaubt, wird ber zweite Breis zuerfannt werben : bemjenigen enblich, ber von bem Brofessor ber Drembener Aunftatabemie Frang Theodor Grofie berrithren foll, wird zwar nur ber britte zufallen, feinem Gin-fender wird aber ber Auftrag ertheilt werben, ben Entwurf mit gewissen Beränderungen jur Ausführung zu bringen. Die bobe Forberung, welche an die Ausführung des erfigenannten Entwurfs gefnührt worden ift, macht leider dieselbe für unfer Theater unmöglich. Beitäusig erwähnt, wird das neue Dresbener Boftheater binfictlich ber raumlichen Ausbehnung unter ben Theatergebäuben bes europäischen Festlandes unmittelbar nach ber Reuen Barifer Oper rangiren. Lettere bat nämlich 11,237 Quabratmeter Bobenfläche und 428,666 Rubitmeter Rauminhalt; biefen Größenverhältniffen entiprechen bei unferem Doftheater bie Bablen 5600 und 139,800. Dann folgt bas große taifertiche Theater in St. Betereburg mit 4559 Quabratmeter Bobenfläche und 114,288 Aubifmeter Rauminhalt, und bas Dünchener hoftheater mit 4502 Quabratmetern und 129,480 Rubitmeter.

\*) Bergi. bagegen bas Refultat ber Renturreng Gp. 415 u. 416. M. b. R.

# Berichte vom Kunstmarkt.

## Leipziger Aunstanktion.

Bon bem Zeitpunkt an, da sich in Deutschland ein regeres Interesse für den Kupferstich und alle Arten des Kunstdrucks bemerkbar machte, besaßen Jahrzehnte lang die von R. Weigel in Leipzig veranstalteten Kunst-auttionen einen wohlverdienten europäischen Ruf. Während man früher oft die seltensten Kunstblätter versichteuderte, weil es in der Regel an guten Katalogen sehlte, machte es sich R. Weigel zur Aufgabe, die Berzeichnisse der zu verauktionirenden Kunstwerte auf Grund

ber Wissenschaft und Kunstforschung auf der Höhe ber Bedürsnisse der Kunst und bes Kunstsammlers zu halten, wodurch auch wieder die Kunstwissenschaft gefördert und der Sammelgeist belebt wurde. Nach dem Absterben R. Weigel's übernahm Dr. Andresen, der bereits längere Zeit im Auktionsgeschäfte Weigel's thätig gewesen und mit demselben vertraut war, dasselbe von den Erben, sührte es aber nicht lange Zeit hindurch, da ein schneller Tod ihn dieser Thätigkeit und der Kunstwissenschaft entris. Nun fam das Kunstauktionse Komptoir in den Besit des allen Kunstsammlern nah und sern wohlbe-

fannten Leipziger Runftbandlers C. G. Borner, ber, wie der eben veröffentlichte lette Ratalog nachweist, am 19. April bereits feine fechzehnte Auftion veranstalten wird. Dan muß es Borner nachjagen, bag er nichts unterläßt, um seine Rataloge auch für die fernen Runft= freunde brauchbar zu machen. Wie schon die äußere Erscheinung, Drud und Bapier, einen wefentlichen Fortschritt befunden, so ift auch ber Inhalt und die Form der Kataloge so vorzüglich geordnet, daß nicht allein der Sammler eine richtige Borstellung ber gebotenen Runftschäße in ihnen erhält, fondern auch der Runftforscher fie mit voller Sicherheit als ein Repertorium ber gra= phischen Künfte verwerthen tann. Gie enthalten Die richtige Bezeichnung bes Künftlers und bes Blattes, genaue Angaben über bie Abdrudsgattung und Erhaltung. Es ift befonders lobend hervorzuheben, daß neue, bis jest unbeschriebene Abbrudszustände näher beschrieben und genau angegeben werben. Dag Borner bei ber Berfaffung feiner Rataloge auch die ganze einschlagende Runftliteratur in Betracht zieht und auf Diefelbe bei einzelnen Künftlern hinweift, versteht fich von felbst.

Wenn wir nun den fechzehnten, jetzt eben erschie= nenen Ratalog etwas genauer betrachten, fo finden wir junachst eine Reuerung, die nur ju loben ift. Wo ein Blatt eine Unterschrift trägt, da wird biese vorangestellt und eine furze Beschreibung ber Darftellung bingugefügt. Der Ratalog umfaßt eine reiche Sammlung von Runftblättern, Die besonders heutzutage viel gesucht und gut bezahlt werben. Gine ftarte Ginfeitigfeit wird ihm gerade bei vielen Sammlern einen besonderen Werth verleihen; er enthält nämlich in seiner ersten Abtheilung meift Blatter frangösischer Rünftler bes 17. und 18. Jahrhunderte. Die besten Kompositionen eines le Brun, Dignard, Bouffin ac. find in ben Stichen ber vor= züglichsten Meister vertreten. Die Auswahl unter ben historifden, muthologifden und allegorifden Darftellungen ist eine reiche, aber noch reicher vertreten find bie Dar= ftellungen aus bem gewöhnlichen Leben, Die pikanten, graziöfen und galanten Blatter nach Boucher, Greuze, Lancret, Chardin, Batteau 2c., Die und fo berebt und verführerisch bas frangösische Leben bes 18. Jahrhunderts schildern. Bon hollandischen Malern werden Berghem, Bouwerman, Teniers w. durch viele und meisterhafte Blatter frangöfischer und hollandischer Stecher reprasentirt. Benn wir im Portratfache auf Die Berte eines Daffon, Chereau, Ebelind, Drevet, Ranteuil bingewiefen, auf bie ichonen Sauptblatter eines Strange, Wille und Woollet und auf bas reiche und fostbare Werk des G. F. Schmidt aufmerksam gemacht haben, so ift bamit teineswegs ber reiche Inhalt bes Ratalogs erschöpft, wohl aber bas Schönste bes Schönen wenigstens erwähnt worden.

Die zweite Abtheilung enthält Blätter polnischer Rünftler, auf Bolen bezügliche historische Darstellungen und Bilbniffe. Auch in Diefer Abtheilung ift viel Geltenes und Roftbares enthalten; wir brauchen bie Runft= freunde kaum besonders zu einer fleißigen Durchsicht ber 300 Rummern gablenden Sammlung einzuladen. Huch die britte Abtheilung, welche viele intereffante, jum Theil feltene Rupferwerke enthält, ift wegen ihrer Reichhaltigfeit an Galeriewerten und handzeichnunge= Nachbildungen der Aufmertsamkeit der Kunftsammler J. E. W. sider.

#### Beitschriften.

L'Art. No. 13. Ch. Vanloo et sa famille, von P. Rioux - Maillou Mit Abbild.) - Un coup d'oeil sur l'art italien moderne, van A. Rondani. - La caricature anglaise contemporaine, von V. Champier (Mit Abbild.) - Catalogue des estampes de la Marq. de Pompadour, von E. Véron (Schluss, Mit Abbild.) — Histoire de l'art en France d'après les manuscrits, von Ch. Desmaze, — Le genre et l'aquarelle au dernier salon de la "Royal Aca-demy" von J. Dubouloz. (Schluss. Mit Abbild.) — Eine Kunstbellage

Kunst und Gewerbe. No. 14, 15, 16.

Künstliche Edelsteine. — Die deutsche Goldschmiedkunst des XVI. Jahrhunderts, von Stockbauer.

#### Auktions-Kataloge.

- Versteigerung am 14. April. R. Lepke in Berlin. Berliner Privat-Sammlung von Antiquitäten. Nummern.
- J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln. Versteigerung am 26. Mai. Die Kupferstichsammlung des Herrn H. F. de la Motte Fouquet, nebst Holzschnitten, Kupferstichen, Radirungen, Zeichnungen etc. aus den Mappen einer größern Sammlung. 2 Kataloge: 584 und 1096 Nummern.

# Inferate.

# Leipziger Kunst-Auction von C. G. Boerner. Montag, den 19 April 1875.

Versteigerung einer gewählten Privatsammlung meist Französischer Stiche des XVII. und XVIII. Jahrhunderts: Stiche nach Boucher, Lancret, Watteau, galante und Costum-Blütter, trefffiche Porträts, Werke von Strange, Wille, Woollett, sowie ein ausgezeichnetes Werk von G. F. Schmidt, mit Angabe vieler bisher unbeschriebener Zustände, dabei das Porträt des P. Mignard vor aller Schrift; ferner seltne Poinische Portraits und interessante Kupferwerke, das Boisseréesche Galeriewerk, etc.

Cataloge gratis und franco von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

#### Die Galerie

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weißem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 60 Mark.

# Bekanntmachung.

In Folge ber von bem unterzeichneten Finanz-Ministerium unter bem 23. October vor. 36. eröffneten Concurrenz für die Entwerfung des Hauptvorhanges für das neue Königl. Hoftheater zu Dresden sind im Ganzen 70 Stizzen eingegangen, von welchen indessen 2 wegen verspäteter Absendung nicht zugelassen werden konnten.

Bon ben zur Begutachtung berselben eingeladenen Sachverständigen, den Herren Oberbaurath Gettsried Semper in Wien, Galeriedirector Brosessor Dr. Hübner, Director Prosessor Dr. Hettner, Beide in Dresden, Director Lessing zu Carlsruhe, Director von Biloth in München, Prosessor Preller in Weimar, Prosessor Dr. Springer in Leipzig und Prosessor Anton von Werner in Berlin, wurden zwei, die Herren Prosessor Dr. Springer und Director Lessing durch Krantheit an der Besichtigung verhindert. An die Stelle des ersteren trat Herr Dr. Jordan, Director der Nationalgalerie in Berlin; Herrn Director Lessing zu vertreten, erklärte sich Herr Director von Kreling in Nürnberg bereit. Derselbe erstrante aber ebenfalls, und zwar so kurz vor dem sür die Preisvertheilung angesetzen Termine, daß die andersweite Einladung eines Sachverständigen unthunlich war.

Bon ben abgegebenen 7 Stimmen haben nun em=

I. Für ben erften Breis:

Fünf Stimmen ben Entwurf Nr. 15 mit bem Motto:

"Providentiae memor"

Eine Stimme ben Entwurf Nr. 40 mit bem Motto: "Geläutert zeigt bie Kunft bem Blid" u: f. w.

Eine Stimme endlich den Entwurf Rr. 33 mit bem Motto:

"Gutes und Bofes entbrennt jum Rampfe" u. f. w.

II. Für ben zweiten Preis:

Drei Stimmen ben Entwurf Nr. 40 "Geläutert zeigt die Runft 2c."

Je eine Stimme aber die Entwürfe Rr. 27. "Alles im Menschenleben zeigt hier die Kunst" u. f. w.,

Dr. 33 "Gutes und Bofes entbrennt" 2c.

und

Mr. 42. "Suum cuique"

während eine Stimme zwei Entwürfe Rr. 27. 'f. oben) und Rr. 22. "Otium divos rogat" ohne einem vor bem

anderen den Borzug zu geben, zur Auswahl empfohlen bat.

III. Für ben britten Breis:

haben je eine Stimme bie Entwürfe

Nr. 27 "Alles im Menschenleben" u. f. m. Nr. 31 "Gebenke bes unvergestlichen Alten" 2c. Nr. 33 "Gutes und Bose entbrennt" 2c.

Mr. 37 "Berlin" und Mr. 42 "Suum cuique",

empfohlen, mahrend wiederum 1 Stimme bie beiben Entwurfe

Mr. 15 "Providentiae memor"

unb

Dr. 37 "Berlin"

ohne einer vor ber anderen ben Borzug zu geben, zur Auswahl vorgeschlagen bat.

Auf Grund des Ergebnisses dieser Abstimmungen hat nun das Finang-Ministerium mit Allerhöchster Genehmigung Gr. Majestät des Königs dem Entwurse

Rr. 15 "Providentiae memor" ben ersten Breis von 5000 Mart,

Rr. 40 "Geläutert zeigt bie Runft" 2c. ben zweiten Breis von 2000 Darf

und

Mr. 33 "Gutes und Bofes entbrennt" ic. ben britten Preis von 1500 Mark zuerfannt.

Bei der am heutigen Tage vorgenommenen Eröffenung der zu den prämitrten Entwürfen gehörigen Couverts haben sich ergeben als Urheber des Entwurfes Pr. 15:

herr Professor Ferdinand Reller in Carleruhe, ale Urheber bes Entwurfe Dr. 40:

herr Brofeffor hermann Bislicenus in Duffelborf, als Urheber bes Entwurfs Rr. 33:

Berr Brofeffor Dr. Theodor Große hier.

Die zu ben übrigen Entwürfen gehörigen Couverts find uneröffnet vernichtet worden. Die Einsender, welche nicht bereits eine Adresse abgegeben haben, werden ersucht behus Rücksendung Ihrer Arbeiten, benen die Photographien der prämitrten Entwürfe werden beigefügt wersen, eine solche der Ausstellungscommission, zu Sänden des Hofraths Dr. Rogmann, Bestalozzistraße Nr. 7. einzussenden.

Dreeben, am 31. Marg 1875.

# Königlich Sächsisches Finang-Ministerium.

bon Friefen.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bee Berlegere E. A. Seemann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig,



find an Dr. C. b. Lütjow (Dien, Therefianungaffe 25) ob. an bie Berlageb. (Letpig, Königsfir. 3), m richten.

16. April



9tr. 27.

#### Inferate

à 25 Pf. fift ble brei Mal gespaltene Betitzeite werben von jeder Buchnnb Aunsthandlung ans acuommen.

1875.

# Beiblatt gur Beitschrift für bilbenbe Runft.

Die Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinenb, erhalten bie Abennenten ber "Zeitschrift fur bilbenbe Aunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet bes Sabrgang 9 Mart fowohl im Budbanbel wie auch bei ben beutschen und bfierreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Die nene Auflage ber "Denkmäler ber Kunft". — Korrespondeng: Paris (Schinf). — A. von Ramberg ?. — Defterreichlicher Aunstderein in Bien, — Reuigkeiten bes Buch und Aunsthaubell. — Zeitschriften. — Interate.

### Die nene Auflage der "Denkmäler der Kunft."\*)

Manchem von ber älteren Generation fteben Die Tage noch in guter Erinnerung, in benen — es sind jest gerade drei Decennien her — die ersten Tafeln bes von Frang Rugler geschaffenen Dentmaler-Utlas erschienen. Der neu begrindeten Disciplin ber allgemeinen Kunstgeschichte, welche in Rugler's noch unüber= troffenem "Bandbuch" die erfte gusammenfaffenbe Dar= ftellung fand, wurde damit ein reiches Anschauungs= material jur Berfügung gestellt, welches burch seine übersichtliche Anordnung und geschmacvolle Behandlung einen wirklich lebensvollen funfthistorischen Unterricht erst möglich machte. Wie oft baben wir Lebrer bes Faches bantbar ber filt jene Beit epochemachenben Er= fceinung gebenfen boren! Bie mancher Kunftfreund, der jest in Photographien und Beliogravuren die Meisterwerte aller Zeiten bequem in feinem Zimmer vereinigen fann, empfing die erften Anvegungen jum Studium ber Runft aus Rugler's — freilich, mit dem Rüstzeuge ber Gegenwart verglichen, bescheiben ausgestattetem - Dentmaler=Bert! Und welch ein Abstand lag zwischen biefem und feinem namhafteften Bortaufer, bem befannten Sammelwerte Seroux D'Agincourt's! Bang abgesehen von dem veralteten Standpunkte, den der Lettgenannte unter bem Ginfluß einer einseitig flafficiftischen Aesthetik ben Werken des Mittelalters gegenüber einnahm, waren auch bie Grengen feines Bertes noch fehr enge gezogen. Er behandelte nur Die Denkmäler ber abendländischen Runft vom 4 .- 16. Jahrhundert. Der Drient blieb gang unberücksichtigt, die flaffische Runft auf wenige Beifpiele beschränft, von ber modernen Zeit war nicht bie Rebe. Dem gegenüber ericbien nun in Rugler's Atlas jum erften Dal bie gefammte Denkmälerwelt nach ftreng biftorifden Gefichtspunften reprafentirt, in gludlicher Auswahl, wohldurchdachtem ofonomischen Gleichgewicht und übersichtlicher Aufeinanderfolge. Die all= gemeine Runftgeschichte machte bamit gleichfam Die Brobe an fich felbft; die Unschauung follte bestätigen, was ber historische Beift gefunden hatte. Und bis beute ift man, fo großer Fortichritte auch die Einzelforschung fich rühmen barf, in ben Grundzügen nicht über ben Standpunkt bes Urhebers ber "Dentmäler ber Runft" hinausgefommen.

Allerbings versigen wir heute ja über ein ganz anderes, mechanisch weit ausgebildeteres Anschauungs=material, als es diese meist in schlichter Umrifzeichnung sich bewegenden Taseln zu bieten vermögen. Zu dem Farbendruck, dessen sich auch die "Dentmäter der Kunst" ausnahmsweise bedienen, gesellten sich Photographie und Autographie als die jetzt beliedtesten, mit Recht gesschätzten Bervielsältigungsmittel. Diese Behelse dienen jedoch vorzugsweise dem Einzelstudium, ihr Werth der ruht auf der Unmittelbarkeit, mit welcher sie das Obsieft oder die Zeichnung desselben wiedergeben. In der Bauhütte des Architekten, in der Wertstatt des Künstlers, beim vergleichenden Studium des Forschers werden sie ihre außerordentlichen Dienste leisten, sowie sie für den

<sup>\*)</sup> Denkmäler ber Kunst zur Nebersicht ihres Entwicklungsganges von ben ersten Bersuchen bis zu ben Standpunkten ber Gegenwart. Dritte verbesserte und mit ca. 30 Taseln vermehrte Auslage. Bearbeitet von Prof. Dr. W. Lübte und Prof. Dr. C. v. Lübow. Stuttgart, Ebner u. Senbert. 1875. Qu. Fol. u. 8. Lieff. 1—7.

Kunstfreund und ben Touristen die unersetlichen Auffrischungsmittel der Erinnerung und die Quellen immer neuer, begeisternder Anregung sind.

Aber alledem gegenüber behalten auch für unsere Tage bie Tafeln ber "Denfmäler ber Runft" ihren Berth. Gelbstwerständlich einen Berth, ber nicht auf der tünstlerischen Qualität der einzelnen, in ihnen ent= haltenen Bilder, aber auch burchaus nicht nur auf ber Quantitat ber von ihnen gebotenen Anschauungen, fon= bern vor Allem auf ber historischen Anordnung und Uebersichtlichkeit berfelben beruht. Die Daffe ber Darstellungen ließe sich jest am Ende auch burch Photographien erreichen, — allerdings nur mittelft eines Roftenaufwandes, über ben bochftens ein großes Dufeum gebietet, — aber Die Bebeutung als Lehrmaterial schon defhalb nicht, weil ja bie Photographie nur ben ihr erreichbaren momentanen Zustand, feineswegs aber die ursprüngliche Beschaffenheit ber Werfe wiederzugeben im Stande ift, gang abgesehen bavon, daß für alle ftreng architektonischen Aufnahmen (Grundriffe, Aufriffe, Schnitte u. bergl.) in ben photographischen Ansichten sich ohne= hin fein Erfat findet. Für Die Unterweisung in ben architektonischen Stilarten sind in jüngster Zeit vielfach Bandtafeln in Gebrauch gefommen; und Diese leisten auch für bestimmte 3wede, befonders in Schulen von bestimmt fachmäßigem Charalter (Bau-, Kunftgewerb-, Beidenschulen u. bergl.) ihre vortrefflichen Dienfte. 3hr Umfang jedoch und bie materiellen Schwierigkeiten ihrer Beschaffung - wie tostspielig find 3. B. bie noch ziemlich primitiven Bersuche, bie v. b. Launit auf Diesem Felde gemacht bat, - fteden ihrer Berwendung ziemlich enge Grenzen. Gie find unentbehrlich, um einem größeren Buborerfreise von ben hauptformen ber Stile, von den wichtigen Entwidelungsmomenten ihrer Geschichte leicht fagbare, im Gedächtniß haftende Un= schauungen zu bieten. Gie verfagen aber gegenüber ber Maffe der Dentmäler, der Bielartigteit der Erscheinungs= formen völlig ihren Dienst. Auch hier muffen über= sichtlich geordnete Bufammenstellungen von fleineren Dimenfionen an die Stelle treten.

Es wundert uns daher nicht, daß das weitversbreitete Denkmälerwert Franz Augler's auch heute noch als ein für das Einzelstudium wie für den Kunstunterzicht im Großen unentbehrliches hilfsmittel sich bewährt. Die Berlagshandlung scheint die Ueberzeugung zu hegen, daß es auch in der Folge nicht so leicht zu ersetzen sein werde. Denn sie hat, wie wir aus den sieben uns vorsliegenden Lieserungen der 3. Auslage und aus dem vorsausgeschickten Prospekt ersehen, nicht geringe Anstrengungen gemacht, um die "Denkmäler der Kunst" nach Gehalt und Form auf der höhe der Zeit zu erhalten.

Schon die Tafeln zur alt= orientalisch en Runft weisen eine Bermehrung auf. Die Architestur Affpriens

ift vornehmlich auf Grundlage bes Blace'schen Bracht= wertes in ihren charafteristischen Sauptformen reprafentirt (Taf. 6. A). Die Darstellungen ber flaffisch en Runft durften im Befentlichen unverändert bleiben. Bon ben Emenbationen ber Benennungen abgesehen (wie 3. B. Eirene ftatt Ino-Leutothea auf Taf. 18. A, Fig. 4 hat nur Taf. 18 eine erwähnenswerthe Menderung er= fahren, in ber Bera bes Bolyflet, welche nicht mehr durch die Juno Ludovist, sondern durch den farnefischen Ropf des Neapeler Dluseums repräsentirt erscheint. Sehr beträchtlich find bann bie Bufate ju ben Tafeln ber altdriftlichen und mittelalterlichen Runft. Die merkwürdigen Baureste Central=Spriens, der großartige Ruppelban von S. Lorenzo maggiore in Mailand, Die byzantinischen Kirchen von Thesfalonich sind nach den Berten von Bogue, Bubich und Popptewell Bullan eingebend berndfichtigt; die musivische Malerei ber bygantinischen Epoche findet in einer polychromen Tafel ebenfalls ihre besondere Bertretung. Noch reichlicher ift Die Bautunft bes romanischen und gothischen Stils bebacht; für die Denkmäler Spaniens bot bas treffliche Buch von Street, für biejenigen Franfreichs u. A. Revoil's vorzügliche Publikation der füdfranzösischen Bauten eine Fülle neuer Anschauungen. Die Tafeln zur deutschen Baufunft des Mittelalters erhielten eine willtommene Ergänzung durch ben Farbendrud eines Theils ber bemalten Bolgbede in ber Dichaelsfirche ju Silbesheim.

Aber ben bei Weitem größten Buwachs an Tafeln fündigt une ber Brofpett für die Runft ber Renaif: fance und für bie ber Wegenwart an. Währent die Ergänzungen ber früheren Epochen fast ausschlieftlich ber Architeftur ju Gute fommen, find bei benen ber neueren Runft Malerei und Plaftif in ausgebehnter Beise mit berücksichtigt. Den brei neuen Tafeln jur Architeftur ber italienischen Renaiffance schließen fich zwei Tafeln italienischer Malerei (besonders zur voll= ständigeren Charafteriftit ber oberitalienischen Schulen) und ein Farbendrud nach einem Stud aus Raffael's Loggien an. Die altflandrifche Malerschule ift burch eine neu hinzugefügte Tafel mit Bilbern Rogier's, Beter Christophsen's, Gerard David's u. A., Die altdeutsche durch Werfe bes alteren Bolbein, Beitblom, Jan Joeft, Sans Balbung u. f. w. reichlicher vertreten. Auch Die niederlandischen Deifter bes 17. Jahrhunderte, ein Frans Hale, Dirt Sale, Thomas be Repfer, Jan van ber Deer von Delft, Brouwer und van ber Belft, er= beischten nach Dasggabe ber neuesten Forschung eine entsprechenbe Repräsentation. Noch umfassender endlich foll die Erganzung der Runft ber Wegenwart fein, welcher allein mindeftens 15 Tafeln gewidmet find. Ale Beit= grenze ber früheren Darstellungen war bas 3ahr 1850 eingehalten. Auf ben Erganzungstafeln wird alfo bie Entwidelung des letten Bierteljahrhunderts, in welche

allein auf architektonischem Gebiete die Reugestaltung zweier moderner Hauptstädte (Wien's seit der Stadterweiterung und Baris' unter Napoleon III.) hineins
fällt, zu aussührlicher Schilderung gelangen. Die gähs
rende Bewegung auf allen Gebieten des heutigen Kunsts
lebens macht allerdings die Auswahl hier zu einer sehr
schwierigen Aufgobe, ausschließliche Berüchsichtigung des
wahrhaft Bedeutenden und Charakteristischen zur ersten
Bslicht der Bearbeiter.

Bon ben beiben Berausgebern mar Lübke an bem Berte bereits feit bem Ausscheiben Bubl's mit thatig. Er bearbeitete ben 4. Band ber erften Auflage (1856 beenbet) und theilte fich bann mit Lutow in die Berausgabe ber zweiten (1858). Letterem, ber bamale ben größeren Theil bes Tertes übernahm, ift bies Dal bie Bearbeitung und jum Theil völlige Neuabfaffung bes Textes allein zugefallen, mahrend Lubte ben ber Bervollftändigung ber Tafeln ju Grunde liegenden Plan entworfen und gemeinfam mit Lutow jur Ausführung gebracht hat. Auf biefe Beise ließ sich ber einheitliche Charafter bes gangen Unternehmens am besten mahren, und man barf zugleich bie Erwartung begen, bag bie mit ber inneren Ginrichtung, mit ben Mangeln wie mit ben Borgugen bes Bertes innig vertrauten Berausgeber nichts außer Acht laffen werben, mas jur Berbefferung beffelben beitragen fann.

Die Ausstatung ist im Wesentlichen ber ber zweiten Aussage (und ber 1864 von Lübse beforgten Bollsausgabe) ähnlich. Der Text erscheint, wie damals, getrennt von den Taseln, nur in etwas größerem Format und eleganterem Druck. Die Eintheilung in Abschnitte ist weggefallen; die Taseln haben im Text nur die sort-lausenden arabischen Zissern. Der Druck der Taseln ist mit aller Sorgsalt ausgeführt, und der Korrestur der Unterschriften, sowie zahlreicher kleiner Unebenheiten in den früheren Darstellungen ist sichtlich die schärsste Ausmerksamkeit zugewendet.

Wir glauben daher zu dem Urtheile berechtigt zu fein, daß das großartig angelegte Werf sich auch fürder seiner Bestimmung würdig erweisen und in seiner verjüngten Gestalt fortwirken werde zur Berbreitung des kunst= geschichtlichen Studiums und echter Kunstliebe.

P. F.

#### Korrespondenz.

Paris, Ditte Mary 1875.

(Schluß.)

Das Porträtsach wird hier jetzt in jener eleganten, etwas effektirten, im Ganzen aber gefälligen Manier cultivirt, welche herr Carolus Duran in die Mode gesbracht hat und welche das Glück dieses Malers begrünstete. Reine einzige Dame aus der Gesellschaft hat oder

wird es unterlaffen, fich mit der idealen Gruppirung ber erforberlichen Acceffoires bes herrn Duran malen zu laffen. Er versteht sich aber auch wirklich wie Reiner barauf, bas Beficht einer nicht immer gang ichonen Dame intereffant zu machen und ber wirflichen Schonbeit burch einen geiftigen Bufat eine bobere Signatur aufzubruden. Man tann auf eine reiche Produktion bes herrn Duran und seiner Nachahmer rechnen. Wetten wir auch, nebenbei bemerft, barauf, bag es weit eber 2-3 Damen zu Pferbe geben wird als eine. Geit bem Erfolge Croizette's, ber sprubelnben Künstlerin bes Theatre Français in ihrem Amazonenfleibe, wollen alle Parifer Merveilleufen fich in abulidem Aufzuge abbilben laffen, aber ebenso wenig wie es jedem gegeben ift, im wirkli= den Leben nach Korinth zu wandern, ebenso wenig macht fich jebe Damengestalt zu Rof, felbft auf ber Leinwand.

Die Ausstellung, Die jährlich gegen ben ersten Dai eröffnet wird und ungefahr bie gegen ben 15. Juni bauert, wird, wie befannt, in bem großen Induftriepalaft ber Champs Elhfees abgehalten. Der untere Barten= raum, mit vielem Beschmad eingerichtet, bient für bie Ausstellung ber Statuen, Standbilber, brongener und marmorner Arbeiten. In ben stattlichen oberen Gälen wird die Malerei untergebracht, und auf ber um bas gange Bebaube herumlaufenben Galerie befinden fich bie Uquarellen, Rupfer und= Stablftiche, Zeichnungen, Rabir= ungen u. f. w. Die Ginrichtung ber Räumlichkeiten zeugte von jeher von einer fundigen Sand, und außerbem ift bie Bentilation in ben Galen eine vorzügliche, was an ben beißen Commertagen und bei ben vielen Befuchern gewiß nicht zu unterschätzen ift. Das Balais be l'In= buftrie, welches im Jahre 1855 für bie Beltausstellung errichtet murbe und feitbem als bleibenbes Dentmal berselben stehen blieb, wurde erst etwa vor 10-12 Jahren jum Refugium bes "Salon." Lange Jahre hindurch fanden die periodischen Ausstellungen im Louvre statt, wo sie entstanden waren (1667). Man versuchte inzwischen, sie anderswo unterzubringen, bis bas Unternehmen zur Bufriedenheit ber Aussteller wie jur Bequemlichfeit bes Bublifume nach ben elpfäifchen Felbern verlegt wurde. Der Befuch ift jebes Jahr ein enormer und hat feit bem Kriege eber zu= als abge= nommen.

Auch abgesehen von dem "Salon" fündigt sich das Frühjahr durch Borbereitungen zu mannigsachen Ausstellungen an. Die voriges Jahr zu patriotischen oder Wohlthätigseits-Zwecken veranstalteten Unternehmungen werden auch heuer in anderer Form wiederkehren und voraussichtlich wieder ein zahlreiches, neugieriges und kunstsinniges Publikum anlocken. Die Elsässer Ausstellung im Palais des gesetzgebenden Körpers, die ebensoglanzvoll ausgestattete wie lukrative kunstindustrielle Ausstellung haben einerseits bewiesen, daß die Schaulust

bee Bublifume burch ben "Salon" nicht hinreichend befriedigt wird, und andererfeits, bag es fur bie Runft= liebhaber neue Horizonte giebt, welche jett, ba fie einmal eröffnet wurden, nicht mehr einzuschränfen ober gar ju verdunkeln find. Dan bat bem Bublitum im Laufe bes vorigen Jahres in all' bie Berrlichkeiten, welche in ben Balaften ber Geburte = und Gelbariftofratie, in ben Behausungen ber Amateurs und ber enragirten Sammler aufgespeichert liegen, Ginblid gestattet, und man fann versichert fein, bag die allgemeine Reugierbe fich bamit nicht zufrieden geben wird. Die Schäte ber Brivatleute gehören biefen nicht mehr gang; es erheben fich gewichtige Stimmen bagegen, bag bie Meifter= werle, welche theoretisch Gemeingut fein follten, nur einem beschränften Rreife Gingeweihter juganglich bleiben. Bie boch die leidenschaftliche Liebhaberei zu allerhand Theorien und ftaatsgefährlichen Bringipien führen tann! Dit ber tonfequenten Berfolgung biefer Auficht brachte man ein gutes Stud Sozialismus zu Bege! Glud= licherweise fehlt es an Borwanden nicht, um bie etwas gefährliche Tenbeng biefer invafioneluftigen Rengierbe in ein unverfängliches Gewand zu fleiben.

3d mochte biefe Belegenheit benuben, um bie Runftfreunde auf eine Sammlung binguweifen, von beren Existeng bisher nur wenig verlautet bat. Ein zweites Stodwert in ber Rue Richelien beberbergt biefe Schate. auf die mancher Direttor eines öffentlichen Mufeums neidische Blide ju werfen berechtigt mare. Der Befiter, ein Deutsch-Defterreicher von Geburt, Berr Spiter, lebt feit langer Beit in Baris und beschäftigt fich feit 30 Jahren mit ber Sammlung biefer Roftbarteiten. Bu ben reichsten Abtheilungen berfelben gehören bie Sammlungen von Uhren, von italienischen und frangösischen Emailarbeiten. Auch an Baffen, geschnipten Kästen, Truben u. bergl. findet sich eine staunenswerthe Menge. Bon ben Ruftungen haben einige bei ihrer Anoftellung gerechtes Auffeben gemacht. 3ch erwähne folieflich noch die gablreichen Arbeiten in Elfenbein.

Im Hotel Drouot gab es, neben ben Sammlungen oder Theilen von Sammlungen, welche dort fortwährend, meistens nach dem Tode ihrer Besitzer, unter den Hammer tommen, zur Abwechselung einmal eine Austion, die durch teine außerordentlichen Geldbedürsnisse, auch nicht in Folge eines Todesfalles oder aus Spekulationsgründen hervorgerusen wurde. Es war dies der Berkauf einer Anzahl von Gemälden, Radirungen und Federzeichnungen des Malers L. Boulanger. Dieser Künstler gehört bestanntlich zu denjenigen, welche die romantische Bewegung von 1830 auf der Leinwand sekundiren wollten. Er marsschirte hinter Biktor Hugo und seinem Anhang in gemessenm Tempo einher, etwa wie der Rekrut hinter dem Korporal. Er entlehnte auch die meisten seiner Stosse der romantischen Boesie. Nicht die modernen sind es allein, die ihn zu

inspiriren vermögen; er fcbopft feine Stoffe auch aus Dante und Shaffpeare. "Romeo und Julia auf bem Balton", "Macbeth" waren feine Erftlingewerte. Dichtungen Sugo's: "Les rayons et les ombres", Les feuilles d'automne" wirften ebenfalls auf ibn, und man verbanft biefem geiftigen Berftanbniffe gwifchen bem Boeten und bem Daler treffliche Illuftrationen im großen Stil. Unter ben im hotel bes Bentes verfauften Bilbern finden wir 3. B. "La fin du ciel", bie Berftorung einer phantaflifch bargeftellten Stabt. Das Feuer güngelt nicht nur an ben Wänden und Dachern biefer Stadt empor, es mußte auch gewaltig in ben Abern bes Dalers lobern, als er, von ben Berfen feines Lieblingebichters trunten, felbft bie Steinmaffe entzünden wollte. Bier tommt die gange Uevpiafeit ber romantifden Phantafie jur Geltung; bas Roth berricht überall vor, fo fehr, daß, wenn man von bem richtigen optischen Standpunkte, ber jum Benuffe Diefes Bilbes vorgefdrieben fcheint, auch nur um ein Baar Schritte abweicht, bie gange Illufion gerrinut und man nur eine unformliche rothe Daffe vor fich fieht. Belingt es aber, ben richtigen Standpunft einzunehmen, fo tann man nicht umbin, wenn man auch die mitunter brutale Methode ber romantischen Schule nicht billigt, bie Lebendigfeit zu bewundern, mit welcher die gewaltige Scenerie bargestellt ift. Manner in wallenden Bewan= bern, Beiber mit aufgelöften Saaren rennen wirr burch= einander, mabrent aus bem Stalle entsprungene Bjerbe dahinrafen, mahrend Alles ringsherum einfturgt, gu= fammenbricht und fiber ben Borigont fich eine unbeim= liche Rothe ansbreitet, Die flar anzeigt, bag bie Rata= ftrophe an Umfang gewinnt.

Bur Zeit, als Boulanger seine Gemälde auszusstellen begann, war man über seine Kühnheit entrüstet. Man sand es unschiedlich, so derb den Binsel zu führen und so verschwenderisch mit den Farben umzugehen. Run, die Rerven des Publitums haben sich seitdem gewaltig gestärkt. Die Realisten haben die Romantiker in der Malerei sowie auf der Bühne um gar Bieles übertrossen. Rachdem man die Blutlache in Regnault's "Hinrichtung in Granada" genossen, ohne dabei in Ohnsmacht zu fallen, kann man ruhig die Kühnheiten Bouslanger's hinnehmen.

Neben ber historischen und poetischen Malerei (mit Borliebe mählte Boulanger Stoffe mit mittelalterlichem Kostüme) verlegte sich der Meister auch auf die Porträtsmalerei. In dieser Hinsicht leistete er Großes, und man darf behaupten, daß es seine Porträts gewesen sind, die am meisten dazu beigetragen haben, das Eis, welches zwischen ihm und der Gunst des Publistums lag, zu brechen. Boulanger war mit den Trägern der litezrarischen Revolution intim befannt; neben seiner Freundschaft hegte er für dieselben eine große Bewunderung;

beibe Befühle leiteten seinen Binfel und ließen biefen Bunder wirken. Boulanger ift es, ber für die Rach= welt die Büge berjenigen bewahrt hat, beren Werke bie Bierben ber mobernen frangofischen Literatur bilben, Der moderne Bolgichnitt und Stabistich nahm fich teine anbern Mufter ale bie Portrate Boulanger's. melancholischen Buge Duffet's, bas Regergeficht A. Dumas', die olympische Stirne Bugo's, ber Denfertopf Beine's und die Rabelais-Figur Balgac's, die an der Spite ber taufenbfach vervielfältigten Ausgaben ihrer Berte prangen, verdanten den ihren Physiognomien aufgebrudten Charafter bem Auffaffungstalente Bou= langer's. Man benft fich bie Dbengenannten nicht an= bere ale in biefer von bem romantischen Bortratmaler gewählten Form und Ginfleibung. Lebt 3. B. Balgac anders fort als in bem flaffischen, einer Dtonchofutte ähnlichen, weißen Schlafrod, ben ihm Boulanger angog? Die nämliche Tüchtigleit, wie in ber Nachbildung bes menschlichen Gefichtes, legte Boulanger in ber Auffaffung idealer Gestalten an den Tag. Er verdient hier A. Scheffer, bem frangofischen Schöpfer Gretchens, an bie Seite gestellt zu werben. Da wurde g. B. eine "petite fadette" verfteigert und fonderbar genug um ein Spottgelb erftanden. Es ift unmöglich, den Roman George Sand's und fpeziell ben Charafter ber landlichen Belbin ber meisterhaften Ergählung mit mehr Bahrheit und poetischem Gefühle in einem Anieftud gusammengufaffen. Dan lieft banach ben Roman Canb's mit mehr Berftandniß. Und biefe "petite fadette" ift nur ein Specimen ber Leiftungen Boulanger's auf biefem Bebiete. Reben ben Rabirungen und Delgemalben verfleigerte man, wie gefagt, auch eine Anzahl Feberzeichnungen, welche barthun follen, bag, wenn auch bie ro= mantische Furia bem Koloristen ben Bortritt lieft, er beshalb nicht zeichnen zu lernen vergeffen batte.

Baul d'Abreft.

#### Mekrolog.

△ 3n Arthur bon Ramberg hat bie beutsche Da= lerei einen ihrer begabteften und liebenswürdigften Bertreter, die Münchener Schule einen ihrer tüchtigften Lehrer verloren. Am 1. Februar hatte ber Künstler noch feine Familie in Gefellschaft begleitet und fich barin mit ber ihm eigenthumlichen Difchung von Beiterfeit und Robleffe bewegt, und am 5. Rachts wenige Minuten nach elf Uhr mar er bereits hinübergegangen, ohne auch nur einen Augenblid bie Wefahr geabnt gu haben, in ber er fcwebte. Gein nur ein paar Jahre altes Töchterchen, an bem er mit rührender Bartlichfeit hing, übertrug, an Scharlach und Diphteritis leibenb. den tödtlichen Krankheitoftoff auf den Bater.

Arthur Georg Freiherr von Ramberg war am 4. September 1819 unter den Tuchlauben in Wien geboren. Sein Bater war ber frühere preußische Lieutenant und nachmalige f. f. öfterreichische Feldmarfcall=Lieutenant Georg Beinrich Ramberg, wegen feiner vielfachen Berbienfte um ben Raiferftaat auf bem Schlachtfelbe, in ben Salons ber Diplomatie und im Gebiete ber Wiffenschaft in ben Freiherrnftand erhoben, ein ebenso tapferer wie unterrichteter und vielseitig gebil= beter Solvat; feine Mutter eine Baronin von Seibewit, geiftvoll, hocharistofratisch und von festem, um nicht zu fagen ftarren Charafter. Unter ber Aufficht fo bervor-ragenber Eltern erhielt Arthur eine glanzenbe, aber nicht eben tief gebende Erziehung. Der Bater wollte ibn jum Soldaten, die Mutter jum Diplomaten machen. Rach beiben Richtungen bin mußten ihm feine einnehmenbe Perfonlichfeit, feine geistige wie torperliche Beweglichteit, feine Babe rafcher Auffaffung und feiner Berbachtung trefflich ju flatten tommen, Eigenschaften, bie um fo mehr gur Entwidelung gebieben, als fein Bater, balb in Deutschland, balb in Italien, balb in Böhmen, Ungarn und Siebenburgen verwendet, fich allerorten in ben erften Kreifen bewegte und bem Sohne

jeder Tag neue Eindrücke brachte.

Arthur hatte als Knabe einige Zeit bei feinem Großobeim, bem namentlich burch feine Beichnungen für bie bamals beliebten Taschenbücher weitbefannten hannoveranischen Sofmaler Johann Beinrich Ramberg in Sannover gelebt und von ihm Zeichenunterricht erhalten. Seither zeichnete Arthur viel und gewandt, und als er 1840 bie Brager Universität bezog, um bort bie philosophischen Studien zu absolviren, besuchte er nebenbei die bortige Kunstafabemie und erflärte schließlich mit aller Energie, er wolle Rünftler werben. Man schickte ihn auf ein Jahr auf Reifen; ba follte er bie Marotte vergeffen. Aber er vergaß fie nicht, entwich vielmehr nach feiner Rudtehr nach Brag mit erborgtem Reisegelb nach Dresben und ward bort erft Schuler ber Atabemie und bann Julius Bubner's, mab= rend er in ben bebeutenden Rreifen fich bewegte, in benen ein Semper, Sahnel, Rietschel, Schnort, Benbemann, Rethel, Richter, Schumann, Richard Bagner, Siller, Muerbach, Freitag, Guntow, Jul. hammer, Couard und Emil Devrient und ihre Schmagerin und fo viele andere weit über bas gewöhnliche Dag hinausreichende Menschen verkehrten. Wenn Ramberg in bem ge= nialen Treiben jener Tage gleichwohl ben Ropf obenauf Meniden verfehrten. behielt, hatte er das hauptfächlich Bahnel und Semper ju banten. Durch Bahnel ward er auf Schwind bin= gewiesen und nahm fich biefen, wie feine "Bochzeitfeier" nach Goethe zeigte, jum Borbild.

Ein Duell mit Uffo Sorn brachte ihm feche Monate Feftungshaft auf bem Königstein ein; boch fant er bort Duge, feinen "König Beinrich ben Fintler im Rampfe mit ben Ungarn" filr ben Grafen Sobenthal zu voll= enben. In ber Dresbener Gefellichaft fammeite er fo= bann reichen Stoff ju Stiggen und Scenen aus bem fogialen Leben und legte bamit ben erften Grund zu einer Richtung, bie er fpater mit foviel Glud und Geschid pflegte. Die Jahre 1848 und 1849 verleideten ihm den Aufenthalt in Dresben, und so ging er 1850 mit seiner jungen Frau, einer Tochter des bekannten Leipziger Buchhändlers Fleischer, nach München, wo er sich an Biloty, Schwind, Horschelt und Franz Abam anschloß und, burch feine Berbeirathung überhaupt in ruhigere Bahnen gelenkt, rafch eine Angahl meist humoriflischer Bilder, wie die "Dachauerinen am Sonntag", ben "Blumenstraug", ben "Spaziergang mit bem hofmeister",

bas "Berfteden" ac. malte.

Seit 1855 Wittwer, vermählte er sich 1857 zum zweiten Male, und nichts ließ annehmen, daß er München verlassen würde. Aus jener Zeit stammen die prächtigen Kompositionen zu Schiller's Gedichten: Laura am Mavier, Dido, und das vor allen geistreiche Buuschlied, sowie die "Erwartung." Da rief ihn 1860 der Großberzog von Weimar als Professor an seine neue Kunstschule und Ramberg solgte dem ehrenvollen Ruse. Als er saum dort angesommen und in seinen neuen Wirlungsfreis getreten war, erging von München aus der Austrag an ihn, für das Maximisianeum in einem großen Delbilde den "Hospalt Friedrich's II. von Hohenstaufen in Palermo" zur Anschauung zu bringen. Noch ehe er dieses Bild vollendet, ward er zum Prosessor der Historienmalerei an der Münchener Alademie ernannt, wohin er nach sechsjähriger Abwesenheit zurücksehrte. Das genannte Bild zählt zu den besten Werten der modernen historischen Kunst.

Seitbem waren es hauptfächlich die reizenden, Epoche machenden Illustrationen zu Göthe's Hermann und Dorothea und zur Luise von Boß, welche dem Künstler eine ungeheure Popularität verschafften und ihn zu einem der ersten deutschen Illustratoren machten. Dazwischen aber entstanden noch die "Begegnung auf dem See"; "Am Stidrahmen" und die "Einladung zur Kahnsahrt", sowie die "Lettüre", sauter Bilder von sinniger und anmuthiger Ersindung. Uedrigens hatte Ramberg schon in früheren Jahren unzählige Illustrationen sir Auerbach's, Rierit's Kalender und ähnliche Unternehmungen gezeichnet, und auf diesem Gebiete haben wir entschieden das Hauptgewicht seiner Bedeutung zu suchen.

Die Biener und die Berliner Afademie hatten Ramberg zu ihrem Ehrenmitgliede gewählt und mancher Orben schmudte seine Bruft.

#### Sammlungen und Ansftellungen.

Mortausstellungen erhielten einen besonderen Reiz durch die Rollettiv-Ausstellung polnischer Maler, die sich mit Mateito an der Spige in einer ansehnlichen Zahl recht zebiegener Leistungen dem Publitum prösentirten. Die Kunstler gehören mit Ausnahme des Genannten sammt und sonders der Münchener Schule an und arbeiten auch größtentbeils noch gegenwärtig an der Isar, ihre Beimath in der Bahl ihrer Motive jedoch nicht vergessend. Es läge die Bersuchung nahe, die dieser Gelegenheit über die Kunst der Polen überdaupt eingehendere Betrachtungen anzusellen, nach Eigenthümlichkeiten zu suchen, um schließlich etwas Nationales herauszuschällen, wonn nicht das Meiste, was wir dier schauen, auf beutschem Boden gewachsen wäre und von deutschen Meistern seinen partiellen Ursprung genommen bätte. Stolz kann aber immerbin das Land sein, eine so bedeutende Anzahl künstlerischer Talente zu bestigen, unter denen manche mit Recht "ersten Kanges" genannt werden sonnen. Arthur Grottger und Jan Mateilos ind weit über die Grenzen iber Deimath hinans bekannt geworden und von den jüngeren Rachstredenden baben schon manche Leitungen, wenn diese auch nicht gerade den großen Stil jener Beiden versolgten, die Aussmerksamkeit der Kunstwelt aus sich gezogen; wir erwähnen hier nur die Arbeiten Brandt's, Gierymsti's und Aurelia's. Stehen Grottzger und Mateilo, jeder in seiner Art, ganz eigenartig und selbständig da, treten sie uns in ihren Kildern in ihrer vollen Individualität entgegen und suchen sie vornehmlich durch die dramatische Birtung der Komposition zu sessen in dener in beten gewahe nach der entgegengesehten Richtung. Die Schule Piloty's dat die Medrified ein gewisse Aehnlichtet, ja man könnte lagen, ein gegensei-

tiges Rachahmen bemertbar, welches burch bie intimen freundschaftlichen Berbaltniffe ben Runftler unterftutt, von benfelben patriotifchen Tenbengen geleitet, fich bis auf bie Befammt-fimmung und felbft bie Babl ber Begenftanbe erftredt. Bir finden nicht bie frifche beitere Farbe eines Defregger, Rurgbauer zc. in ben Bilbern ber polnischen Genremaler, noch meniger ben urwudfigen humor ber Deutiden: ale bie Gobne bes norbischen Lanbes, auf welches in ben Mugen feiner Bewohner ber himmel noch immer mit einem fewargen Trauetranbe berabblidt, lieben fie es nicht, bee Lebens beitere Geiten barzustellen; ein ernster, mehr wehmüthiger als gemüthlicher Bug ichleicht burch ihre Darstellungen; ber humor, wenn er im Genrescenen hie und ba eine Rolle spielt, ift froftig; bie Bestalten erregen wohl unsere Theilnahme, wir betrachten fie aber ftets in Diftang; so gang bineingezogen in bas Bild, wie bei ben Deutschen, werben wir nicht. Die Bilber von Giebei ben Deutschen, werben wir nicht. Die Bilber von Gie-romoti, Rowaloli, Chelmonoli, Rurella find alle in einem bufteren, halb melancholischen Tone gehalten; grauer himmel, obe Gegenb! In ihren Geftalten finben wir wohl ausgeprägte Gegend! In ihren Gestatten junden wir wohl ausgepragte Charaltere, aber nicht in freudiger Thätigkeit, sondern verscholossen, schweigsam; sede trägt ein Stück Egoismus im Ausbrucke. Die genannten Künstler baben sich alle mehr oder weniger in der Farbe der Richtung angeschlossen, in der G. Max vielleicht zuerst originell aus der Schule Biloto's bervorzing, einer Richtung, bei der die Stimmung über Alles gesetzt wird. Den ausgestellten Bildern dieser Art steht nun Matei to's der Allest wie Transbetenklang einem bumpfen Armung. neneftes Bert wie Trompetentlang einem bumpfen Brummdor gegenüber! Das Auge ift geblendet von Licht und Farbe und muß fich erft die ichrillen Tone einigermagen gurechttegen, um in die Komposition naber eingeben zu tonnen. Der Meifter hat bies fein neueftes hiftorienbilb gegen feine fruberen Arbeiten in fleineren Dimenfionen ansgeführt und ichilbert uns barin ben Glang bes poinifchen Konigsbofes unter ber Regierung Sigismund's I. und feiner Bemahlin, ber italienifchen Bringeffin Bona; als Motiv biegu mablte er bie Einlegnung ber jest noch als Sehenswürdigleit Kralau's sungirenden großen Siziemundsglode. Die Romposition zerfällt, wie ahn-lich bei "Stefan Bathorp", in zwei Theile, man tann sagen in einen aristofratischen, ber in seierticher Rube, in Barade sich prafentirt, und in einen bemofratischen, in bem bie eigentliche Sandlung fpielt; ben Bermittler macht auch in biefem Bilbe wieber ein geiftlicher Burbentrager. Linte vom Beschauer unter bem Balbachine ericheint im reichsten hofftaate bas Beftalten aller Art vom ehrwürdigen Soffaplan Königebaar. bis jum Schaltsnarren find ju einer pompofen Gruppe vereint und betrachten bie Scene, bie fich vor ihren Augen (rechts) abspielt. Dier wirb nun unter Meifter Daus Beham's eigener Leitung Die toloffale Glode aus ber Erbe gezogen; bie Gefellen gieben an ben Striden, breben an ben Kurbeln und lenten bas gewattige Bert; Diefer Theil bes Gemalbes ift ber lebendigere und halt fich auch in ber Mobellirung plaftifcher; bie Topen find, wie bies ja bie Starte Matejto's ift, von icharfer Charafteriftit und ichtagentem Effett; im hintergrunde erblicht man bie Mauern bes Kratauer Schlosses und bie Sithouette ber Rathebrale. Zeichnung und Arrangement find mit ber ge-wohnten Geschicklichkeit gebandbabt; bagegen läßt sich nichts einwenden, wohl aber in Betress ber Beleuchtung und Farbe. einwenden, wohl aber in Betreit der Beleuchtung und Farbe. Es ift nicht zu längnen, daß die Farbe Mateito's feit seinem "Reichstag zu Lublin" bedeutend klarer geworden ist; die violetten Linten sind sast gänzlich geschwunden, die Löne sigen transparenter neben einander, und dieser Borzug ist besonders in den beiden lehten Bilbern des Meisters wahrnehmbar, bei denen die Seenen im Freien handeln; dabei ist aber auf die Lustperspetitive und auf die zur Stimmung signrenreicher Bilber nichten Schottenpertheilung in dem gegenmärkigen Rische mie notbige Schattenvertheilung in bem gegenwartigen Bilbe, wie bei Stefan Bathory, nur in ber ichnichternften Beife Rudficht genommen. Abgeseben bavon, bag es ber Runftler verichmabt, gange Bartien untergeorbnet gu balten ober burch Schatten lagen zu bampfen, was boch in bem gegenwärtigen Bilbe bei ben Beftalten im Borbergrunbe fo nabe gelegen mare, umgebt er auch jeben fraftigen Schlagschatten; baber biefes Gebrangte, Mosaitartige bes Gangen, in welchen bie brillanten Gingel-beiten fich nur gegenseitig ftoren. Diese Mangel treten in bem neuen Bilbe vornehmlich auf ber linten, ber toniglichen Seite grell bervor; bie Gruppen rechts ericheinen plaftifcher, aber nur burch bie lebenbigeren Motive, nicht burch eigentlich maleriiche Mobellirung. Bie ein Stild Gis fällt im hintergrunde bie Rathebrale von Krafan in's Auge; ber Künftler

fett bie Sithouette in einen graubtauen Ton, wie bie Dinge aus ber Ferne bei schwerer Atmosphäre im Binter aussehen, mabrend bis an ben Fuß bes Gebaubes bas Bolt im flarften Sonnenather wandelt; Diefer talte Fled erhöht noch Die Gluthen Des Bordergrundes, stehet aber mit diesem in greller Dishar-monie. So viet von Matejto's historischem Bilde. Bon ben zwei Porträts des Künstlers besitzt das männtiche bedeutende Borzüge; es ist geistvoll gezeichnet und in der Farbe rubig bei aller Kraft, mit welcher der Pinsel in's Zeug ging. Der Dintergrund mit allerband Baffen, welche wohl ben wilrbigen Staminbaum bes Ronterfeiten bezeigen mögen, ift zur Figur in wohlthuenber Stimmung gebalten. Beniger gelungen in biefer Beziehung ift bas weibliche Bilbnig, welches ichon baburch einen etwas unangenehmen Einbrud macht, bag es überlebensgroß ericheint; baju find bie Schatten im Fleische gu grau und bas Beimert larmt ju febr; im Uebrigen ift jeboch auch biese Bitb gut "fertig" gemalt, was gar manche Rünftler von Mateito lernen tonnten. Doch wenden wir uns zu ben andern polnischen Malern! 3. Brandt burfte unter allen ben fetbständigsten Weg geben und auch in Betreff feiner Leiftungen bie Balme bavontragen. Gein Rame ift icon von feiner "Türkenichtacht" ber bem Wiener Bublifum vortheilhaft befannt. Das Bild biefer "Ufrainischen Rofaten auf Recogno-seirung" ift ein Rabinetftlid ersten Ranges. Feine malerische Stimmung, Leben und Elegang in ber Zeichnung find bie Borzuge, welche bas Bild zu ben anzichenbsten ber Ausftellung machen. An Brandt reiben sich nun die Stimmungsmaler, beren Charafteriftit oben ftiggirt wurde, mit einer ftattlichen Angahl von Bilbern an. Bon bem jungft versiorbenen Dt. Gierym sti finden wir ein Rachtbild: eine öbe Dorftrage mit ger mostiber Staffage; 3. Chelmon sti illustrirt einen Kirchgang. Gin trüber Morgen in öber, flacher Landschaft; bie Racht hindurch bat es geregnet, noch hängt ber himmel voll grauer Wollen; Die ichmubige Strafe entlang wandeln vericiebene Gruppen nach einer fernen Rirche, aus welchem ein Lichtlein wie ein Troftgebante im irbiichen Jammerthale hervorleuchtet. Alles geht stumm bem Lichte zu; ganz zutett noch ein alter Mann, tief gebeugt die Hänbe auf den Riden geschlagen — eine ebenso drastische wie wehmutherzegende Figur! L. Kurella sührt und einen polnischen Markt vor ebensalls in tieser, undeimider Stimmung; wir besonder in tieser, undeimider Stimmung; wir besonder gegnen intereffanten Topen in anfpruchelofen Scenen, in benen aber ein gutes Stud Boefie rubt. Dan möchte nicht bin in biefen abgelegenen Bintel ber Belt, aber mobithuent ift es, die Menichen von bort zu feben, wie fie ftotz find auf bas, was fie find. Deffetben Rünftlers "Ueberfuhr" ift von früher was sie sind. Desselben Künstlers "Ueberfuhr" ist von früher ber bekannt und wurde bereits an dieser Stelle besprochen. In gang abnlichem Charafter halt sich Rowalsti's "Bostation in Boten"; der Dumor des Bildes ruht im Grunde genommen nur in der Nister, welche in dem Motive dargestellt wird. Wen je das Nisgeschid auf einen polnischen Postwagen verdannte, der kennt sie alle, diese Gestalten! B. Maledi's "Bartie bei Krafau" mit reicher Staffage ist flar in der Farbe und als Motiv nicht ohne Reiz; dasselbe ift zu sagen über des Künstlers "Chiemsec"; and Al. Swicszewsti's "Motiv aus Polen" ist mit seiner Staffage ein äußerst sinniges Bilden. Im Genre zeichnen sich noch Bilder von Fr. Streitt durch zarte Zeichnung und hübsiches Arrange-Br. Streitt burch zarte Zeichnung und hübiches Arranges ment aus, nur stedt in ben Figuren noch immer zu viel Wiobell. D. Piattowsti icheint in seinem "Berbstanfang" seine Landsteute als Stimmungsmaler tarrifiren zu wollen; im Ernst giebt ce benn boch tem foldes Grau in ber Abenbftimmung, felbft nicht in Galizien! - Doch nun zu ben übrigen Ausstellungsobjetten. Darunter gebührt fcon bes Renomme's bes Runftlere hatber bem Bilbe von Gabriel Dear ber Bortritt. Die Borwurfe, bie Dag ju feinen Bilbern mablt, find jumeift Schattenbilber ber Liebe; er ift ber Mtaler ungludlicher Frauen-bergen. Balb feben wir die blübende Jungfrau in ber Arena ben wilden Bestien preisgegeben, bald fle geblentet vor ben Ratasomben figen; eine Ronne betrachtet wehmuthig tojente Schmetterlinge; "Abagio" nennt ber Runftler bas Bild eines jungen Geschwisterpaares, bas in troftloser Lanbichaft bes Frublings erftes Reimen betrachtet und "lamentabile dolce" mußte man gu ber Stimmung feten, bie wir in bem Antlit ber Geftalten leien; von feinen "Bhantafiebilbern zu Tonftuden" an-gefangen bis zu feinen letten Berten fpricht faft jedes Bilb ein wehmultiges "Borbei mit ben Freuden bes Lebens!" In feinem neuesten Bilbe, ber "Julia Caputet", ift ber Rünftter

feiner bisherigen Richtung nicht untren geworben. Graf Baris naht am Morgen bes Dochzeitstages mit ben Dufitanten bem Gemache feiner Brant und findet fie erftarrt und leblos; Lorenzo's Schlaftrunt bat fie ber Belt entruct. Der Künstler führt uns in bas Gemach Julia's; angetleibet ruht sie auf ihrem Lager und halt welle Blumen in ihren über die Bruft geschlagenen Sanden; ber Ropf ift vorgebeugt, bie Bangen find bleich; ju ben Füßen sitt ein Hunden, welches durch bas zierliche Fenster bem heraunahenden Grasen entgegenschaut; ein rofiger Strahl ber Sonne bricht durch die Soriben. Obwohl bas Bilb in technischer Beziehung viele Borzuge besitzt und mit aller Liebe burchgeführt ift, laft es bennoch talt, und man wird weber zum Mitteib noch zur bebesonderen Trauer durch die jugendliche Gestalt gestimmt, die ba schläst oder todt ift. Es fann dies Julia sein, aber auch eine andere Schlasende, vielleicht auch nur ein gewöhnliches Mobell; der Kopf erinnert taum an mehr. Max ist in seinen größeren Bilbein nicht fo gludlich wie mit feinen tleineren; bas gegenwärtige Bilb ift, abnlich feinem ,,Anatomen", bie Barabe eines Leichnams, und ber Beschauer bat nicht mehr babei ju benten ale - ichabe um biefe Formen, baf fie babin find!
- In bemielben Saale fanten wir bas große Gemalbe von Prof. G. Sciuti in Neapel, bas "Begräbniß Timoleons, bes Tyrannenbefreiers" barstellend, von welchem Ihr Milindener Correspondent bereits berichtet hat (Kunsichronik Sp. 108). — Bon ben tleineren Figurenbildern, die noch ausgestellt waren, verdient h. Brilinner's "Lautenspielerin" ber folorisighen Berilan vern besonders ermöhnt zu werden. Borgüge wegen besonders erwähnt zu werben. 3. Flüggens "Golbidmieds Töchterlein" ift bubich gezeichner und bas köpichen ber holden allerliebst gematt; ein toftliches Rabinet-Bitochen: "In ber Schenle" batte ferner A. Geit eingefandt. Bon ben nur fparlich vorbandenen ganbichaften verbient Brof. S. Anorr's "Gee im norwegischen Dochlanb" ber poefievollen Auffaffung wegen rühmliche Erwähnung.

Diftorische Runftausstellung in Wien. Aus Anlag ber Eröffinng des neuen Afademiegebäudes wird im Jahre 1876 in Wien eine große historische Aunstausstellung staufinden, welche den Zwed hat, ein Bild der lünsterischen Leistungen der Wiener Afademie zu geden, und zwar von der Zeit ihrer Gründung durch Kaiser Leopold I. dis auf die Gegenwart. Zu der Ansstellung werden nur Werke derzeinigen Künster zugelassen, welche an der Wiener Afademie in der genannten Zeit als Lebrer gewirkt haben oder noch wirken oder die derzeiben als Schüler angehört haben, endlich derzienigen, welche in Wien ansässige Miglieder der Afademie sind. Da wohl so ziemlich alle kerreichischen Künster von Bedeutung unter eine dieser vier Kategorien sallen, so dürste die Ausstellung eine Gesammtrepräsenation der österreichischen und speziell der Wiener Aunst seit dem Ansange des vorigen Jahrhunderts darbieten und daburch nicht nur sur Mien, sondern auch sür die gesammte Kunstwelt ein außerordentliches Interesse erweden. Die Ausstellung sindet im neuen Afademiegebände statt und dauert vom 15. Ostober die 31. Dezember 1876. An der Spitze der Ausstellung sieden der Unterrichtsminister als Ehrenprästden und eine Reihe weiterer Ehrenpräsidenten ans dem Areise von Gönnern und Förderern der Afademie und ihrer Bestredungen. Die Ausstellungstommission wird unter dem Borsty des Keltors der Afademie aus drei Sektionen bestehen: a) sit die Zulassung, b) sür die Ausstellung der Objekte, c) der der Jurg. leber die Zusammensehung der Ausstellungstommission berüchten wir später.

### Menigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Kunstgeschichtliche Werke.

Pörster, Peter von Cornelius. Ein Lebensbild. Berlin, Lüderitz.

Toeppen, Max, Geschichte der Stadt Marienwerder und ihrer Kunstwerke. Mit! Plan und 4 Tafeln. Marienwerder. Kanter.

4 Tafeln. Marienwerder, Kanter.

ITALIENISCHE RENAISSANCE. Orig. Aufnahmen v. archit.
Details, Flächendecorationen, plast. Ornamenten etc.
1. Serie (in 5 Hftn.). Das Chorgestühl d. Kirche San
Severino in Neapel, herausgegeben von Cordes und
Giesenberg. 1. Hft. (10 autogr. Bl.) Fol. iscipzig, Seemann.

DAS NATIONALDENEMAL AUF DEM NIEDERWALD von Joh. Schilling. Mit Abbild. 4. Berlin, Alex. Duncker. Riproduzioni di Pareti Pompeiane e dialcuni loro particolari eseguite del vero in Oliografia da V. Steeger. Fasc. 1. 2. (6 chromolih. Bl.) Imp.-4. Neapel, Detken & Rocholl.

#### Kupferstiche.

Becker, C. Kaiser Karl V. bei Fugger, gest. von Fr. Zimmermann. gr. qu. Folio. Leipzig, H. Vogel. Engerth, Ed. Der Sieg des Prinzen Eugen von Savoyen über die Türken bei Zentha. gest. von E. Doby. Qu. Roy.-Folio. Leipzig, Haendel.

#### Photographien.

Denner, Balth. Portrait eines alten Mannes. Nach einer Zeichnung des Belvedere. Wien, Mihtke. München, Bruckmann.

Dyck, A. v. Gräfin Emilie von Solms, Ebenso. Ebd. Palma Vecchio. Junge Venezianerin, Ebenso. Ebd.

#### Beitschriften.

Christliches Kunstblatt. No. 3.

Schnorr's Bibel. - Gesticktes Altartuch im Dom zu Brandenburg, von Wernicke. -- Homer und die Bibel in ihrem Ein-flusse auf die Entwickelung der Kuust, von L. Gerlach. (Schluss. Mit Abbild.) -- Die Christussikule des H. Beruward. — Von dem Gold- und Metallschmuck des Königs der Wieder-täufer in Mänchen.

Gewerbehalle. 4. Heft.

Die ehemalige Kaiseri. Porzeilanfabrik in Wien, von J. Faike.

IV. (Mit Abbild.) Abbildungen: Holsschnitzereien aus dem
Chor der Kirche zu Essömes von 1540; Intarsia von den
Chorstühlen der Katharinenkirche in Kremnitz Ungarn' von
1620. — Moderne Entwürfe: Bücherschrank, Kleider- u. Schirmständer, Pauteni u. Stuhl. Blumentisch, Gasthausschild, Milchkanne, Zuckerschale, Kamin, Trinkbecher aus Gias.

The Academy. No. 151. 152.

The Linnell exhibition, von W. M. Rossetti. — The studios.
von E. F. S. Pattison, VI. — The British Academy of arts
at Rome, von M. M. Heaton. — The Esquline and Palatine
hills, von C. J. Hemans. — Art sales.

Tidskrift Br bildande Konst ach Konstindustri.

Tidskrift för bildande Konst och Konstindustri. 2. Haft.

. Heit.

Rembrandt van Rijn, sagofiguren och den verklige, von A. Sohlmann (Mit Abbild. — Gräfnigarna på Porum i Rom. (Mit Abbild.) — Eros och Psyche, grupp af J. T. Serget. Mit Abbild.) — Porträttet och genremäningen a konstörveningens utställning, Hösten 1874, von G. Upmark. (Mit Abbild.)

Das Kunsthandwerk. 8. Heft.

Oitter, XVII. Jahrh. -- Romanische Leuchterfüsse, XI. u. XII.

Jahrh. -- Teller, 1619. -- Venezianische Gikser, XVI. Jahrh.

Italienischer Majolikateller, XVI. Jahrh. -- Reitzeug, XV. u. XVI. Jahrh.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums No. 115. Weihnachts-Ausstellung im Oesterr Museum 1875. — Prospekt einer Schule für Mosaikarbeiten in Sèvres. — Ueber die An-

ordnung und Aufstellung der kais. Alterthumssammlungen im neuen Hofmuseum.

Journal des Beaux-Arts. No. 6.

L'enfant de Bruges. — Première publication de la Société internationale des aqua-fortistes; Eaux-fortes de l'art universel. — La collection Belssel.

### Inferate.

# Kupferstich-Kabinet de la Motte-Fouquet.

Diese berühmte Sammlung, welche nur Kupferstiche u. Radirungen ersten Ranges enthält, wird am 24. Mai in Folge Todes des Besitzers durch den Unterzeichneten versteigert. — Der Katalog enthält in 584 Nummera u. A. die fast vollständige Iconographie van Dyck's, 23 Elgen-Radirungen van Dyck's, 193 Blätter von und nach Rubens von gleichzeitigen Stechern, Müller's Sixtinische Madonna in frühestem Abdruck auf unaufgezogenem chinesischen Papier etc. etc., und ist mit dem gleichzeitig erschienenen Kataloge einer anderen Sammlung VOTZUglicher Kupferstiche, Holzschnitte, Zeichnungen etc. (1096 No.), welche im Anschlusse an die de la Motte'sche Auktion (26. Mai) verkauft werden, zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

## Kunst-Auktion in Mannheim 3.-7. Mai 1875.

Hinterlassene Sammlung des Hofapothekers Wahle. Werthvolle Gemälde (459 Stück) alter u. neuer Meister, Kupferstiche, plast. Gegenstände etc. Katalog auf Verlangen gratis und franco durch

(58)J. Bensheimer, Buchhandlung in Mannheim.

# Leipziger Kunst-Auction von C. G. Boerner. Montag, den 19. April 1875.

Versteigerung einer gewählten Privatsammlung meist Französischer Stiche des XVII. und XVIII. Jahrhunderts: Stiche nach Boucher, Lancret, Watteau, galante und Costum-Blätter, treffliche Porträts, Werke von Strange, Wille, Woollett, sowie ein ausgezeichnetes Werk von G. F. Schmidt, mit Angabe vollet bisher unbeschriebener Zustände, dabei das Porträt des P. Mignard vor aller Schrift; ferner seltne Poinische Portraits und interessante Kupferwerke, das Boisseréesche Galeriewerk, etc.

Cataloge gratis und france von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

# seine Zeit.

### Alfred Woltmann.

Zweite

umgearbeitete Auflage.

#### Mit Illustrationen.

Ein stattlicher Band, 494 S. gr. Lex.-8. Preis broch. M. 13; geb. M. 15, 50.

Ein Supplementband, das kritische Verzeichniss der Holbein'schen Werke enthaltend, wird später ausgegeben.

# POPULÄRE AESTHETIK.

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage.

#### Mit Illustrationen.

gr. 8, br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

Redigirt unter Berantwortlichteit bes Berlegers E. A. Seemann. Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Diet Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinend, erhalten bie Abennenten ber "Zeitichrift fur blibenbe Runft" gentin; fur fich allein bezogen toftet bet Jahrgang 9 Mart fowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutichen und beiterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Die Definung des Medicketgrabes in Alorenz. — Bur banischen Kunftgeschichte. — Netrologe: Gorot; Rich. Zimmermann: Mar Giergmitt. — Bersonalnachricht. — Munchener Aunfvorein; Munchener linterftugungsvereine; Berein für Aunst des Mittelalters und der Renzeit in Berlin; Konfgeberger Aunfvorein: Auffwischen: Auffvorein: — Deferreichichter Aunkvorrein; Biener Aunflierhaus: Auffeler Aunkvorrein; Aunftlammlung des Germanischen Ausgewein n Auchberg. — Denbmäler: Aunftnotz aus London; Giegesbentmal in Lübed; Brovinzialmufeum in Trier. — Jamiper's Lafelauffap. — Zeitschriften. — Auftions-Kataloge. — Inferate.

### · Die Deffnung des Medicaergrabes in Sloreng.

Seit einiger Zeit hatte man an ber Statue ber Abenddammerung, welche zur Geite bes Gartophages Lorenzo's in ber Medicaertapelle lagert, ein leifes Gleiten bemerkt. Um ber gefährlichen Erscheinung auf ben Grund gu tommen, murbe befchloffen, Die Statue von ihrem Standort zu entfernen und am 24. Februar ber Befchluß in's Bert gefett. Alle Urfache ertannte man ein wurmstichig gewordenes holgfilld, welches unter die Beine gelegt worben war, um die Schultern ber Statue etwas nach rüdwärts zu beben. Nachdem man einmal an bem Dentmal gerüttelt hatte, ging man weiter und öffnete am 1. Mary ben Gartophag felbft. Der nächste Zweck war wohl, fich von dem Grade ber Erhaltung bes Leich= names zu fiberzeugen; gleichzeitig wurde aber damit auch die Frage, wer hier beigesett sei, entschieden. Die Tra= dition hat feit Bafari in bem Sartophage, welchen bie Gestalten ber Morgen= und Abenddammerung fcmuden und auf welchem ber nachbentenbe Belb (il pensoso) fitt, bas Begräbnig Lorenzo's, bes Bergogs von Urbino, erblidt. Erft vor einigen Jahren bat Berr Berman Grimm gegen biefe Bezeichnung Widerspruch erhoben und eine Berwechselung bes Namens Lorenzo mit Biu= liano, Bergog von Remours, behauptet. Für bie Fachgenoffen hat allerbinge Schnaafe's eingehende Erörterung (Recenfionen, 1864, G. 177) bie Sache ju Gunften ber alten Trabition langft erlebigt. Durch bie Deffnung bes Sartophages muffen aber auch bie Ungläubigften, vielleicht fogar ber Autor ber falichen Spootbefe, über= zeugt werben. Wir wiffen urfundlich, bag Bergog Alexander (il Moro) nach feiner Ermordung 1537 in bem Sartophage feines Baters Lorenzo beigefest wurbe. Ift alfo bie Tradition, bie bier Lorengo's Gartophag annimmt, im Rechte, fo muffen fich zwei Leichname in bemfelben vorfinden. Go war es auch. Wenn auch bereits arg verfallen, tonnte man boch mit aller Sicher= heit zwei Körper unterscheiben; ber Professor ber Ana= tomie, ber jur Deffnung jugezogen murbe, tonftatirte überbieß, bag ber eine Schabel einem jungen Manne angehörte — Lorenzo ftarb in feinem 27. Jahre — und baß ber andere Schäbel mit schwarzem frausen Haare bebedt war, woher ber Name: il Moro stammt. Es bleibt also bei ber alten traditionellen Bezeichnung Lorengo für bie Bestalt, bie awischen ber Morgen= und Abendbammerung ben Sarfophag front und unter bem Ramen "il pensoso" befannt ift, und ebenso ift nach wie vor Giuliano mit bem "fioro" identisch zu achten.

A. S.

Einem Briefe unferes Florentiner Korrespondenten entuehmen wir über ben Borgang noch folgende Details:

"Die Deffnung des Grabes fand statt in Gegenwart des Präselten, des Synditus, des Direktors der
k. Galerien Comm. Gotti, der Kommission für die Kunstangelegenheiten, der Aerzte Pros. Paganucci und Dr. Aless. Foreti, des Pros. der Archäologie Gamurrini, zahlreicher Beamten der k. Sammlungen, Künstler, Bertreter der Presse und des Priors der Kirche. Unter dem Deckel des Marmorsarkophags mit dem "ponsoso" zeigte sich zunächst eine Lage- von Brettern, die an den Schmalseiten des Rechteck besestigt waren. Nachdem man sie entsernt hatte, tamen zwei Leichname zum Borschein, welche nebeneinander auf dem Rücken lagen, der

Art, daß die Fuge bes Einen ju Baupten bes Andern fich befanden. Der unter ber Figur ber Abendbammerung liegende war baarhauptig und mit einem bunkeln Rod (tonacolla) befleibet; ber andere, unter ber Morgen= bammerung rubenbe, trug ein langes belles Gemand und eine Ropfbebedung von farmoifinrothem Sammet. Die Untersuchung ber Schabel ergab, bag ber mit bem dunkeln Gewand betleibete einem jungen Manne, ber andere einem noch jüngeren angehörte. Es folgt baraus, daß der erstere Leichnam der des Lorenzo ist, der andere ber feines Cohnes Aleffanbro. Jener ift brachpcephal, von fehr entwidelter Schadelbilbung, bie linte Seite bes Schabels etwas niebriger als bie rechte, ber Unterfiefer weit vorstehend, bas Rinn vieredig, bie Babne fehr ichon und vortrefflich erhalten. Der Schabel bes Bergogs Aleffandro gehört ju ben bolichocephalen; er ist kleiner als der andere und regelmäßiger; die Rase muß aufwarts gebogen gewefen fein; bie Badentnochen fpringen etwas vor. Beibe Schabel enthielten noch bas ju Staub geworbene Behirn, vermischt mit bargigen Bestandtheilen von der Balfamirung, welche in die Rafenhöhle eingebrungen waren. Bei ber Meffung ber Schabel ergab fich, bag ber Ropf bes Bergogs Aleffandro 700 Gramm ungeftogenen Pfeffere faßte, ber bee Bergoge Lorenzo 740.

Bei der ersten Berührung zerfielen beide Körper in Stand. Die Stoffe flogen auseinander beim blogen Anhauchen, mit Ausnahme des Leinens, welches immer eine gewisse Konsistenz bewahrt. Und von Leinen war das feine, lange, schön gestickte Hemd des Herzogs Alessandro, am Halfe mit einem schmalen, gestickten Kragen besetzt.

Nachdem die Untersuchung der Leichname beenbet und durch den Setretär der Galeriedirektion, Herrn Baldazzi, ein notarieller Akt darüber aufgenommen war, wurde der Deckel des Sarkophags wieder geschlossen und die Statuen in dauerhafterer Beise, als es ursprünglich geschehen, darauf besestigt."

### Bur danischen Kinnftgeschichte.

Erst neulich bin ich barauf ausmertsam geworben, daß sich in der letten (britten) Ausgabe von Augler's Gesch ichte der Malerei einige Bemerkungen über dänische Kunst sinden, und daß in denselben eine besteutende Anzahl Fehler sind. In der Ueberzeugung, daß es die Pslicht jedes Lesers ist, wenn er in einem so bedeutenden Werte, wie das Kugler'sche, Irrthümer entsteckt, namentlich mit Rücksicht auf spätere Auslagen, darauf ausmertsam zu machen, ersaube ich mir die nachsfolgenden Zeilen in dieser Zeitschrift zu veröffentlichen.

"Die Kunft ber flandinavischen Länder" - so beißt es in ber von Sugo Freiherrn von Blomberg besorgten

britten Ausgabe — "steht natürlich im Allgemeinen mit der deutschen in mannigsachem Zusammenhang. Benig fruchtbar auf dem historischen Gebiet (Carl Bloch in Rom) besitzt sie einige tüchtige Bertreter des Genressaches (B. Marstrand, Dalsgard, R. Simonsen), namentlich aber der Landschaft (Bösen, Ellersen, Lunde, Stoogaard, Schovelin, Libert, Kiärschan, neuerdings Stump und E. Naumann) und der Marine (B. Melby in Hamburg, E. F. Sörensen, Larson u. a.) — — Am bekanntesten durch sigürliche Darstellungen aber ist in Deutschland sicher Elisabeth Jerichaus-Baumann aus Kopenhagen."

Rünftler mit ben Ramen Dalogard, Bofen, Ellerfen, R. Simonfen, Stoogaart, Riarfcan, Stump, Naumann und Larfon haben in Danemart nie eriftirt. Dit Dals= gard, Bofen und Larfon find mahrscheinlich Dalsgaard (ausgefpr. Dalsgorb), Boefen (ausgefpr. Bojen) und Larfen gemeint; ba aber Boefen ichon 1858, Larfen 1859 gestorben ift, burfen ihre namen nicht mehr in ein Berzeichniß je biger banifcher Runftler aufgenommen werben. Auch gehört "Naumann", mit bem wohl nur Reumann gemeint fein fann, nicht eigentlich unter die Landschaftsmaler, er ift ein hervorragenber Seemaler, hat aber niemals einen Baum ober ein Feld gemalt. Stoogaard foll Stovgaard fein, Ellerfen Eilerfen, R. Simonfen R. Simonfen, Riarfchan Riarfcou, Stump Rump, 28. Melby in hamburg entweder 2B. Melbye in England oder (wahrscheinlicher) Anton Melby in hamburg. "Stump" foll "neuer= binge" aufgetreten fein; fcon im Jahre 1848 hat er treffliche Bilber gemalt und ift jest beinabe ein Gech= giger. Daß einer unferer bedeutenbsten Figurenmaler ale Carl Bloch ,, in Rom" angeführt ift, bag ferner bei bem Ramen ber einzigen hier aufgeführten Runftlerin, die nicht als Dänin geboren ift, E. Jerichan=Baumann, die Borte "aus Ropenhagen" hinzugefügt find, obwohl ber Erstere niemals außer Dänemark wohnhaft gewesen, und die Lettere in Bolen geboren, in Duffelborf gur Künftlerin erzogen ift, will ich nur turz erwähnen. Weit mehr zu tabeln ift bie bochst untritische Auswahl ber Namen ber Maler, die als Repräsentanten unserer Runft bafteben follen. Bebem Danen muß es wenigftens febr auffallend fein, Ramen wie Liebert und Schovelin in berfelben Reihe mit Glovgaard und Rump zu fehen, besonders in einem Berzeichniß, in welchem man Ruhn und Rölle vergebens fucht.

Daß man im Austande von banischer Kunft so gut wie Richts weiß, ift fehr zu bedauern. Es giebt aber ein Biffen, welches schlimmer ift als gar feines; wider ein solches seien denn diese Bemerkungen gerichtet.

Ropenhagen, im Dary 1875.

Sigurd Maller.

#### Mekrolog.

Corot +. Der Gensenmann balt ftrenge Dufterung in ben Reiben ber frangolischen Runftler. Bor menigen Wochen mar es Millet, den man im ftillen Barbigon ber Muttererbe übergab, welcher er seine Runft weihte. Bald darauf begleitete eine unabsehbare Menschenmenge Die Leiche bes am 23. Februar verstorbenen Altmeisters ber frangösischen Landschaftsmaler, ben "alten Corot" hinaus auf bas campo santo bes Bere Lachaife. Corot gablte bereits 79 Jahre, aber trot biefem hoben Alter ift ber Berluft ein empfindlicher für bie Runft. Der Beift biefes Greifes hatte feine gange Frifche bemahrt, Die Inspiration Schwebte mit ihrem Glorienschein um biefes fcneeweiße Saupt, und bie Band führte ben Binfel mit ber gewohnten bewunderungswerthen Fertigfeit. Roch vor Kurzem war ber Meister ber Gegenstand einer rührenden, wohlverdienten Ovation. Mus Granden. welche ben Mitgliedern ber offiziellen Jury geläufig fein miffen, wurde die große goldene Debaille, welche alle 5 Jahre vertheilt wird, - einem Andern zuerfannt. Die öffentliche Meinung, Die Stimme ber Rollegen bes Singeschiedenen batten Diesen als ben einzigen passenben Randidaten bezeichnet - und man war bitter enttäuscht, ba biefe Babl an ber geeigneten Stelle nicht bestätigt wurde. Balb murbe aber fur die Unbill Erfat ge-funden. Gine Substription murbe sofort in fammtlichen Ateliere eröffnet, eine bedeutenbe Summe gusammengefchoffen und eine Dedaille bestellt, welche im Ramen aller seiner Kollegen bem greifen Meister vor etwa brei Monaten überreicht wurde. Alles, was in der Rünftler= welt einen großen ober einen fleinen Ramen befitt, machte fich eine Ehre baraus, zu biefem Anertennungszeichen beizusteuern, und bie bem prächtigen Gefchenke beigefügte Lifte verschaffte Corot die fuße Ueberzeugung, daß er von Riemandem vergessen war. Richt ohne Rührung betrachtete er bie taufchend abuliche Bieber= gabe feiner gutmuthigen Buge auf bem eblen Detall und bie um ben Ropf im Salbtreife herumlaufende Legenbe:

"Dem Berfe Corot's 1822-1875 feine Bewunderer." Und in der That, 53 Jahre lang legte Corot Pinfel und Palette nicht aus der Hand, über ein halbes Ga= fulum hatte er gearbeitet und ftubirt; benn beibe Begriffe tonnten fich bei ihm nicht trennen. Jebes neue Bild zeigte einen neuen Fortschritt, und wenn man nach bem Unterschiebe forschte, ber zwischen ben früheren und jedem neuen Berte besteht, welches Corot in ben Galons ausstellte, fo findet man ftete eine Bermehrung bes Kenntnißschapes, ein tieferes Eindringen in Die Geheimniffe bes Ibealen. Denn ein Ibealift war Corot burch und durch, und nicht mit Unrecht nannte ihn ein Kri= tifer ben "Boeten unter ben Malern." Bahl seiner Lieblingestoffe zeigt die Lust zu idealistren. Wenn er eine grünende Landschaft, eine Baldpartie, einen Wintel ber Campagna, ober jener herrlichen Um= gebung von Fontainebleau fixiren will, überrascht er fein anmuthiges Objekt in jenem Angenblide, in bem Die erften Lerchen trillern, auf jedem Grashalm ber Dtorgenthau liegt und ein hellgrauer Schleier Die Gluth und ben Glanz der aufsteigenden Sonne birgt oder mil= bert. Mancher Daler hat fcon mit Glud Connen-Auf= und Untergange geschildert; Corot verstand es, wie feiner, Die unbeschreiblich mobithuenbe gelinde Unmuth,

bie in ber Dammerungestunde liegt, aufzufaffen und wiederzugeben. Geine besten Landschaften find für die Geele, für's Berg gemacht. Rein Bunder, bag gur Beit, ale Die Menge und Die Mode, welche Die Menge beberricht, vor Allem der Fülle bes Kolorite buldigte, Corot nicht nach Gebühr gewürdigt wurde, daß man ihn als eine Kraft zweiten Ranges betrachtete. Erft als die Orgie ber Roloristen einigermaßen Die Augen ermübet und geblendet hatte, wendete man fich mit voller Bürdigung biefen fanften, garten Malereien gu, Die fo wohlthätig beruhigend wirfen, wie die Gilbertone ber Ungelusgloden an einem fconen Sommerabend. Die füße Melovie, welche in einem Corot'ichen Landichafts= bilde liegt, feffelt taum bas Auge, aber ber Beift fühlt fich wie emporgehoben und fteigt mit langfamen Schwingen ben Regionen bes ungetrübten Genuffes 3a gewiß, für jene, welche feinen anderen Glauben haben als die Ratur, welche Balber und Wiefen als Tempel betrachten, fur diefe tann das Bert Covot's ben Gegenstand beständiger Anbetung bilben. Er idealisirt ihre Götter, wie Andere bie Bestalt bes Erlöfers und ber Beiligen. Und ale wollte er zeigen, bag bie Tempel ber Göttin Ratur nie verlaffen fein durfen, bevollert Corot ftets feine Landschaften mit schön gemählten Figuren.

Corot machte feine fünftlerifchen Studien in ben Werfstätten Dichallon's und Bertin's. Unter ihrem Einfluß ftaffirte Corot feine Candichaften mit Geftalten aus bem Alterthum; boch blieb er nicht in ben mythos logischen Angeln hangen. 3m Jahre 1835 stellte er eine "Dagar in ber Bufte" aus, ein Bild, welches burch den Kupferstich rasch popularisirt wurde. 1836 und 1837 folgten Diana im Bad und Gilemis, 1844 Die Berftorung von Sodom, 1845 Somer bei ben Schafhirten und baneben Daphnis und Chloe, 1849 ein Christus am Delberg, ber "Brand von Sobom", eine Fortsetzung bes 1844er Bilbes, und 1859 jene trostlose Daibe mit ben brei Beren Dlacbeth's, welche einem Dichter bie. Ibee gab, bas machtige Drama Shaffpeare's fur die frangofische Bubne ju bearbeiten. Er= wähnen wir noch der "Begegnung des Dante und des Birgil" und schließen wir rafch die Lifte, benn sonft waren wir versucht, ben ganzen Rosenkranz von A bis 3 burchzunehmen, und bas mare lang. Dian bedente boch, bag Corot in bem einzigen Jahre 1867 acht Bilber im Salon ausstellte, daß er feit 1832 an 33 Ausstellungen Theil nahm und fast immer wenigstens burch vier Bilber vertreten war. Damit aber ift bas Wert Corot's nicht abgeschlossen, man müßte noch die ungähligen Bilber bingufugen, welche bireft von seinem Atelier in die Brivatgalerien ober in die Auslagen ber Bilderhandler manderten.

Bequemer ist es über ben Menschen zu sprechen. Wie jeder anerkannte Künstler, war Corot eine Indivisualität für sich, excentrisch, wenn man es so nennen will. Aber ber Schwerpunkt dieser Excentrität lag blos in der ungezwungenen, weniger sorcirten als wirklichen, Einsachheit des Künstlers. Sein Atelier, — es befand sich in der Rue du Paradis Poissonière, von wo der Trauerzug ausging, — war aus lauter Simplicität strenge. Kein Luzus, feine Anhäufung fostspieliger, ans den vier Enden der Welt requirirter Spielzeuge, keine Wassentrophäen und mit Afsektation zusammengestellten Gruppen aus Porzellan und Krystall. An den Wänden Stizzen, Ents

würfe, einige von Freundeshand unterzeichnete Andenken. Auf einem hölzernen Drebschemel, ben Binsel in ber hand, die furze Pfeise im Munde, die Augen auf seiner Leinwand, sitt ber Meister ganz prosaisch ba, mit einer Blouse betleibet, eine Kappe auf bem Kopfe, aus welcher fein filbernes Saar hervorquillt. Das Geficht ift wohlwollend und wird wie von einem Sonnenftrahl erwärmt, den man bei Greifen bemerft, die auf ihrem langen Bege burch's Leben ihren Schat an Gute und Rachficht für menschliche Schwächen - biefes lette Wort prattischer Philosophie — gefunden haben. Den gangen Winter über arbeitete Corot in biesem Atelier, immer trallernd; bie Stimme begleitete on sourdine bie Arbeit bes Binfels, bie Stimme eines reinen Gewiffens und eines lebensfrohen Mannes. Die "Gpecialitat" Corot's als Menfchen war die Bobithatigfeit. Bahrend feines Lebens priefen alle Rollegen feine Freigebigfeit und mancher Anfänger, ber gegen bas barte boje Schidfal tampfen mußte, bewahrte ihm einen anbachtigen Dant im Bergen, ba er ihn gegen Roth fcutte und in ber Stunde ber Entmuthigung aufrichtete. Er felbft rebete nie von feinen guten Werten, jest aber Schiegen die Bobltbatigfeitsanefvoten wie Bilge empor.

Wenn auch nur ein Theil bieser Erzählungen wahr ist, so genügt dieser schon, ben Meister auf unserer egoistischen Welt mit einem wahren Nimbus von Barmherzigkeit und Seelengüte zu umgeben. Bor der Noth war Corot immer ausgiebig geschützt. Aber erst seit etwa 20 Jahren zählte er zu den Auserwählten, welchen der Kunstsinn und die Verehrung einer ganzen Nation eine fürstliche Civilliste bewilligten. Dans der Bescheidenheit seiner Ansprüche an das Leben war es Corot möglich, eine bedeutende Summe allsährlich guten Wersen und Dienstleistungen zuzuwenden. Wenn auf einem Substriptionsbogen der Name eines Millionärs von Fach mit dem Corot's zusammenzustehen sam, war es nicht die Gabe des Ersteren, welche den Obolus des Künstlers zu beschämen pflegte. Seine Eigenschaften hatten den Neid und die Lästerzungen zum Schweigen gebracht; alle West drückte ihm ihre Zuneigung aus, indem sie ihn den "Bater Corot" nannte.

Die Krantheit, welche ihn hinwegraffte, trat plötlich ein; seine Freunde zeigten sich Anfangs gar nicht besorgt; sie vergaßen, daß in solchem Alter jede tleine Stözung des Wohlseins gefährlich ift. Corot ftarb bei vollem Bewußtsein, und auch im Todestampse noch umschwebte seine Lippen das Lächeln eines Menschen, der mit dem Bewußtsein heimgeht, keinen der Tage, die ihm die Borsehung schenkte, verloren zu haben.

Baul d'Abreft.

A Richard Zimmermann †. Rach furzer Krantheit ftarb am 4. Kebr. b. 3. in München ber Lanbichafts- und Genremaler August Richard Zimmermann, ber Bruber von Albert!, Max und Robert Zimmermann. Er war als ber jüngste Sohn bes Stadtmusik-Direktord Jimmermann in Zittau am 2. März 1820 geboren und von feinem ältesten Bruber Albert, ber bes Knaben entschiedene Begabung für die Kunst früh erkannte, in diese eingesibert. Als Albert nach München sibersiedelte, nahm sich der tressliche Ludwig Richter bes jungen Menschen au und soberte ihn in liebenswürdigker Weise. Inzwischen war auch Max Jimmermann nach München gegangen, und nun solgte 1838 Richard seinen Brübern nach. Albert, der als der älleste von den Brübern als das natürliche Daubt der Familie um so mehr erschien, als er sich bereits eine geachtete Stellung geschaffen, wollte nicht, daß auch Richard sich zum Landschaftsmaler ausbilde, sondern daß er sich ber

historischen Aunahl wibme, und wirklich hinterließ berfelbe eine große Angahl von darauf bezüglichen Studien und Stizzen, welche von einem unpewöhnlichen Talente Zeugniß ablegen; darunter besinde fich namentlich der Entwurf einer Komposition: Chrisus mit dem Arüppel, der dem befannten Tausentzguldenblatt Rembrandi's an die Seite gestellt worden ist. Um sich die Gewandthit, mit wenigen Stricken einen künsteillen Gedanten charateristisch zur Anschaung zu bringen, anzueignen, lopirte Richard Immermann hunderte von Blättern nach Gabarni. Aber so eminent seine Fortichritte nach der Seite der historischen Kunst auch waren, so bestriedigte ihn diese doch nicht ganz. Troh dem Einspruche Albert's wendete sich Richard immer entschiedener der landschaftlichen Kunst zu, wenn er auch der Stassge seiner Landschaftlichen Kunst zu, wenn er auch der Stassge seiner Landschaftlichen Kunst zu, wenn er auch der Stassge seiner Landschaftlichen Kunst zu, wenn er auch der Stassge seiner Landschaftlichen Kunst zu, wenn er kunstgenossen. Du Ansang der vierziger Jahre tressen weithans größere Bedeutung beizulegen psiegte als die meisten seine Kunstgenossen. Du Ansang der vierziger Jahre tressen wir ihn mit einer Anzahl Freunde den größeren Theil des Sommers über im Dorse Eberstung nuweit vom Städichen Beildein und dem oderen Ende des Ammerses mit Naturshaben erheichäftigt, bei denen Angeschies der in den schöhnen Vinien ansteilschaft, dei denen Angeschies der in den schönsen zu einem läussterischen Genzen zusammenzusassen der in der landschaftlichen Kunstlichen Eingen der feine Keise abgeschlossener Bieber zu seinem keine Reise abgeschlossener Bieber zu seinem Keisen gesenschetzigen Richards, den kunstlichen Einselber gegenscher seine Selbständigkeit zu wahren: ganz abgesehn davon, daßer sich mit unglaublich niedrigen Beise bie Kunst schan aus einem Anderschlessen gegenscher seine Selbständigkeit zu wahren: ganz abgesehn davon, daßer seine Beiser gelang es ihm nicht, den Annsthaber gegenscher seine Selbständigkeit zu wahren: ganz abgeseh

A Max Gierymeti, ber am 16. September vorigen Jahres in Reichenhall ftarb, war einer ber begabtesten Mitglieder ber polnischen Malerkolonie in München. Am 15. Oktober 1846 in Barschau geboren, wo sein Bater Dilitär-Bermaltungsbeamter war, absolvirte er das Gymnasium seiner Baterstadt, trat an die polytechnische Schule zu Bulawy über, um sich doort zum Mechaniker auszubilden, ergriss aber 1863 die Bassen für sein Baterland und erhielt eine Ossigiersstelle bei den Ausständischen. Die Sindrücke des Felblagers sührten ihn der Aunst zu; die Anstrengungen des Kampses schädigten aber seine Gesundbeit schwer. Bon zener Zeit an trug er den Keim des Todes in sich. Rach Beendigung des Ausstands beschiedes besuchte Gierymsti die Warschauer Universität und nahm daneben Zeichen-Unterricht, doch sühlte er sich auch von der Musik so angezogen, daß er eine Zeit lang sie als Lebensberus zu ergreisen gedachte, die er durch den Statthalter von Bolen, Grasen Berg, einen warmen Kunstsrund, veranlasst wurde, sich bessiehen Berg ziehun sach Rünchen an die Alademie, wo er unter A. Wagner's Leitung sein erstes Bild: "Attaque kubanischer Kosaten" malte. Im nächsten Taben der Aufnahme im Atelier Franz Adam's, der sein Talent der schössten Ausweichen. Ert. Schleich sührte ihn zur Laudschaft, und nun malte Gierymsti Winterlandschaften, Regenstimmungen, Rondnäche und andere meist melancholische Stimmungslandschaften mit ansprechender Staffage and der Zophzeit, dem polnischen Dortleben oder der Insurrektion von 1863. Rasc entstanden, steng realistisch ausgesast und dargestellt: Ein Bistoenduell zu Bseed; Zusammentunst vor der Zagd im Balde: Betende Juden an der Landstraße; Allarm u. A. Bon einer 1872

nach Bolen unternommenen Reise tehrte Gierymoti trant gurud. Ein Aufenthalt in Meran brachte teine heilung. Auch in Reichenhall und Rom fand er sie nicht. Rachbem er in ber ewigen Stadt eine: "Parsoice-Jagb" gemalt, ging er im Sommer 1874 über Minchen wieber nach Reichenhall, wo er feinem Leiben erlag nachbem er fur parson um Chramietisch ber Leiben erlag, nachbem er furz vorber jum Ehrenmitglieb ber Berliner Afabemie gewählt worben mar.

Versonalnachrichten.

Der hiftorienmaler Chriftian Griepenferl, befanntlich ein Schuler R. Rabl's, murbe an Stelle bes Brof. Rari Maper, welcher in ben bleibenben Rubeftanb trat, zum orbentlichen Brofeffor an ber allgemeinen Dalerfchule ber f. t. Atabemie ber Rünfte in Bien ernannt.

#### Runftvereine.

A Mundener Runftverein. Der Mitte Marg ausge-gebene Rechenichaftsbericht bes Bermaltungs-Ausschuffes fur bas 3abr 1874 weift ein überraschenbes Bachsen ber Ditglieberzahl bes Bereins und in Folge bessen eine Mehrung ber Einnahme um nabezu 4000 Fl. gegenüber bem Borjahre aus. Bon ber Gesammt-Einnahme von 49,740 Fl. wurden 44,718 Fl. 30 Ar. auf ben Anfauf zu verloofender Kunstwerte und bas Bereinsgeschent verwendet. Aus bem Zusammenhalte ber im Borjabre für angefaufte Kunstwerte verwendeten Summe mit ber im letten Jahre verausgabten glaubt ber Bermaltungsausiduß ben Schluß gieben ju burfen, bie eben berlooften Dbjette batten einen burchichnittlich wesentlich boberen Berth gebabt. Dan tann biefem Schluffe nur beitreten, wenn feftfleht, bag bem boberen Ranspreise nothwendig auch ein boberer innerer Berth entspricht. Das wird aber ber Berwaltungs-Ausschuß taum behaupten wollen, und so tann ich benn bie Bemertung nicht unterbruden, bag ber Runftverein auch mabren bes letten Jabres seinen alten Ruf als bocht wohlrend des letzten Jahres seinen alten Auf als bocht wohlwollender Käuser in vielen Fällen zu erhalten bestrebt war. Als eine beachtenswerthe Thatsache ist andrerseits zu sonstattren, daß der Berein in der Lage gewesen wäre, wertbvollere Runstwerse zu Preisen anzukausen, die in früheren Jahren unerschwinglich gewesen wären, daß er aber wegen mangeluden Angebotes nicht dazu sam. Das kann einen doppelten Grund haben: entweder wurden wertbvollere Kunstwerse gar nicht angeboten ober es murben fur Runftwerte Breife geforbert, die ihrem Berthe nicht entsprachen. Ber die gegen-wärtigen Berbaltniffe tennt, wird eher bas lettere als bas Erftere glauben; benn so flau die Berlausseschäfte noch immer geben, fo Uppig billbt noch ber Schwindel, ber mit ber Fiftion bober Breife getrieben wirb. Man bort oft Taulenbe nennen, wo nur von hunderten die Rede fein follte. Ratürlich, ein Runftler, beffen Arbeiten so boch bezahlt werben, muß ein bedeutender fein, und ber Runftbandler seinerfeits tann bem Raufluftigen gegenüber bei einer folden Manipulation auch nur geminnen. Der Berwaltungs-Ausschuft spricht in seinem Rechenschafteberichte ben Munchener Runftgenoffen seinen besonderen Dant bafür ans, baf fie bie Bochenausftellungen bes Bereins fo zahlreich beschickten, obwohl bie tilchtigften Leiftungen nicht immer ber Befahr enthoben feien, in gewiffen Organen ber Botalpreffe einer verftanbniftofen und leichtfertigen, vielleicht auch übelwollenben Befprechung unterfiellt gu werben. fann bem Bermaltunge-Ausiduffe eine gewiffe Berechtigung ju biefem ungeschminften Urtheile feineswege abfprechen; benn bie Polalpreffe leiftet namentlich in ber Runftfritit oft gerabezu Staunenswerthes. Aber noch mehr gilt bas von ihrem Lob als von ihrem Label. Dabei fefundirt ihr mit weit ilber bas Erlaubte binausgebenben Retlamen bie Augsburger Abend-zeitung, bie jede Bode gewiffenhaft bie Deifterwerte regiftrirt, welche herr X, herr P und 3 auf ber Staffelei fieben haben. Der Berein war in friheren Jahren nie so fart von auswärtigen Klinftlern beschicht als bermal, und ich möchte ber Bermaltungsbeborbe bie Anertennung ihrer barauf bezuglichen Betwaltungsvevorde die Anertennung ihrer batauf vezugitwein Ebätigkeit nicht vorenthalten. — höchst beachtenswerth scheint mir jene Stelle des Berichtes, in welcher ber Anslichus unverhohlen zu erkennen giebt, daß es für den Berein im hindlich darauf, daß er beistungsfähigste von allen gleichartigen Bereinen Deutschlands ift, an der Zeit wäre, böhere Ziele als disber' anzustreben, und daß er besfallsige Anträge erwarte. Der Berein hat 134 Gewinnste und 12 Rachgewinnste beschafft, somit um ein Ramhastes mehr als wozu er nach den Sahungen

verpflichtet war. Den bochften Raufschilling bezahlte er mit verpficet war. Den bowfien Kanfichting bezahlte er mit 750 Fl. fir ein Genrebitd von Edm. Harburger und für eine Derbstlandschaft von Rob. Schleich, 700 Fl. für ben "Intrigant" von Roß und für eine Laudichaft mit Bieb von Beishaupt. Den Schluß bes Berichts bilden Refrologe Ed. Schleich's, herm. Dyd's, With. v. Kaulbach's, Max Gierymoti's und Bernh, Endred.

A Munchener Unterftugungebereine. Rach bem mir vorliegenben Rechenicaftsberichte bes Münftler-Unterflühungevereine für das Jahr 1874 gäbit der genannte Berein gegenwärtig 400 Mitglieder und sind 7 gestorben, 1 aus- und 7 eingetreten. Die Einnahmen ergaben 17,044 Fl. 17 Ar., darunter aus der Berlassenschaft des Königs Ludwig I. in Kolge Ridfalls einer Leibrente 7848 Fl. 20 Ar., der Jahresbeitrag des Herzogs Max mit 20 Fl. und 1153 Fl. 30 Ar. ordentliche Beiträge. Unter den 3301 Fl. 18 Ar. Ausgaben besinden sich 3132 Fl. Unterstützungen an 9 Mitglieder und an die hinterbliebenen von 9 solchen. Das Gesammtvermögen des Bereins berechnet sich auf 133,280 Fl. 4 Ar. — Der seit erst zwei Jahren bestehende Frauenverein zur Unterstützung bilsebellistiger Künstler-Wittwen und Waisen besitzt nach dem Jahresbericht sir 1874 ein Bermögen von 2503 Fl. 23 Ar. und vereinnahmte in diesem Jahre 1789 Fl. 56 Ar., wovon er 1736 Fl. 33 Ar. veransgabte, darunter 930 Fl. an Untereine für bas 3abr 1874 gabit ber genannte Berein gegenwärtig er 1736 Fl. 33 Er. veransgabte, barunter 930 Fl. an Unterftütungen. Der Berein gablt bermalen 5 außerordentliche und 321 ordentliche Mitglieder, welche jusammen 1057 Al. 14 Kr. Jahrebbeiträge entrichteten. Mit lebbaftem Dantgefühle wird tonstatirt, daß J. R. H. die Brinzessen Bavern, geb. Erzberzogin von Desterreich-Este, bem Bereine dieser Tage eine Schenlung von 500 Al. Rapital zuwendete.

W. Berein für Kunst des Mittelalters und der Reuzeit in Berlin. Die am 23. März im neuen Lotale abgehaltene Sidung bot der gablreich anwesenden Bersammlung viel In-

Situng bot ber gabireich anwesenben Berfammlung viel 3n. tereffantes bar. Buerft machte herr Dr. Fischer auf ein Runftwert aufmertfam, beffen Erwähnung und Beldreibung er in einem settenen Buche fant. 3m: Veridicus Germanus (ber Teutiche Barfager) von Joannes Biator (Bilger) 1630 wird nämtich erzählt, daß Erzherzog Leopold, Erzhischof von Strasburg, auf seiner Reise nach Italien bem Kirchenschape von Loretto ein Kunstwert von Silber, 8000 Athl. werth, die Stadt Zabern (reliesartig?) vorstellend, geschenkt habe. Es wäre interessant zu ersahren, ob sich basselbe noch in Loretto besindet oder bereits, wie so vieles Kostaer und Schöne, den Weg — alles Silbers gegangen ist. — Darauf legte herr Währing seine Vesiggrangen um Ansicht par Diele haben Robring feine Beliegraburen gur Anficht bor. Diefe baben vor gewöhnlichen Photographien ben Bortheil ber Dauerhaftigteit, da fie mit Drudersarbe bergestellt find. Die Rachbildungen ber garten Silberfiftzeichnungen holbein's im Berliner Kupferstichlabinet, welche herr Röhring soeben berausgiebt, lassen trop ber Schwierigleit, die feinen Ruancirungen ber Originale feftzubalten, nichts zu wunichen fibrig. — herr Brof. Beiß legte bas rabirte Bert van Dod's mit ben Duranb'ichen beliogravirten Rachbilbungen beffelben jum Bergleiche bor. Als Bergleichungsmaterial und Ergangung merten Diefe Belio-graburen felbft öffentlichen Rabineten erwunicht fein. — herr Dr. Rofenberg legte bie beiben Bortrate Darer's aus ber Munchener Binatothet und aus herrn Suermondt's Cammlung in Bhotographien vor, und indem er, bie Ergebniffe ber Forichung julammenfaffend, beibe für Ropien ertfärte (? D. Reb.). gab er der Bermutbung Raum, daß das eigentliche Original verloren gegangen sein bilifte. Es wurde bemerkt, daß sich auf Schloß Blankenburg bei Braunschweig ein drittes Porträt Dürer's besindet. Zulett widmete Herr Pros. Beiß dem jüngst verstorbenen Duffeldorfer Mater Th. Hildebrandt einen warmen nadruf und erflarte aus vorgelegten Originals reichnungen und Stubien bes Rfinftlere ju feinen befannteften Bemalben ben ausbauernben Rleiß, mit bem ber Rlinftler feine 3bee von ber erften Ronception bis jur Bollenbung auf ber Leinwand burchbachte und burcharbeitete.

F. Ronigeberg. Erot ber unguluftigen Beitverbaltniffe mar bas Resultat ber biefigen Ausstellung wiber Erwarten ein recht erfreuliches. Es wurden auf berfelben von Privaten 26 Gemälbe für 18,010 Mart gefauft — eine Ziffer, welche mit Ausnahme von 1873 alle früheren Jahre übertrifft; ber Runstverein fauste zur Berloofung 17 Bilber für 9129 D., für die flabtische Galerie ein Bilb ffir 3000 D. und beabstatt, für diese Sammlung noch in diesem Jahre weitere Antaufe aus anbern Duellen ju machen. Es tomen alfo im

Gangen 30,139 M. ben Rünftlern ju gut. — In Dangig beitrug ber Gesammtumfat 17,640 M.; bavon jur Berloofung 13 Bilber für 4410 M., für bas Stadtmuseum 4 Bilber für 10,050 M., von Brivaten 6 Bilber für 3180 Mart.

Z. Biesbaden. Die Ausstellung bes nassauischen Kunstvereins brachte in ben letzen Wochen von bervorragenderen Gemälden R. Jordan's "Krantenstude" und Karl Rüde's "Aleine Tänzerin"; beide Bilder bewegen sich in dem Leben der Bewohner der beutschen Nordselfsste und sind von ansprechender Wirtung. "Die heimfeden Leden, ging sin zien Stick er, dem Maler des rheinischen Leden, ging für 2500 Thr. in Brivatbesth über; Hugo Dehmichen's ergreisende "Tranerbotskast" wurde um 1500 Thr. von der öffentlichen Cammlung erworden. L. don Röster führte ein Wild ans dem "Landelnechtsleben" vor, ein Tbema, das er mit Lorliebe und Geschich behandelt, und Krit Sonderland die Scene "Vor dem Richter", Kinder, die nach der Plünderung eines Bogelnestes der Schuldseiplin überliefert werden. — Die Ausstellung des Kunstvereins sür Kassau hat sich in der letzen Letze geboben, und die Künstler dürsen, besonders wöhrend der Sommermonate, auf eine gute Gelegenheit zum Bertaufibrer Werte bossen, Kür Galerieautäuse stehen dem Kunstverein augenblicklich noch ungefähr 18,000 Mart zur Berfügung.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

tal fpäter noch ein Bild von 3. Brandt ein: "Utrainische Kosaken auf der Steppe"; vorrügtiche Stimmung, lebensvolle, charakteristische Zeichnung und technisch gewandter Bortrag sind ibm nachzurihmen. — Bolen und kein Ende! — Auch im April sicht an der Spite der Ausstellung ein Mateito — aber diesmal einer der schwäckern Gattung. "Ivan der Grausam auf dem Pinrichtungsplatze dei Moskau": eine etwas absonderzliche, widerliche Scene, die durchaus nicht zur Berberrlichung der Nation beiträgt, wie man es sonst in Mateito's Vilbern zu schwaus gewohnt ist. Der Czar kehrt nach eben abzehaltenem Gerichte im Morgengranen aus der Kirche nächstem dieningsplatze nach Moskau zurück; seine Familie und sein ganzer Possaus nach Moskau zurück; seine Familie und sein ganzer Possaus nach Moskau zurück; seine Familie und sein ganzer Possaus nach Moskau zurück; seine Familie und sein ganzer Possaus nach Moskau zurück; seine Familie und sein ganzer Possaus nach Moskau zurück; seine Familie und sein ganzer Vossaus nach Moskau zurück; seine Familie und sein ganzer Dossaus nach Moskau zurück; seine Familie und sein ganzer Dossaus nach Moskau zurück; seine Familie und sein ganzer Dossaus nach Moskau zurück; seine Familie und sein ganzer Dossaus in den der geitert man den Reichten nur wenige seiner in diesem als Kequivalent nur wenige seiner Vossaus seinen beroch und derzerrt, die Komposition ohne eigentlich bramatischen Gebalt, die Farbe bart und schreiend; nur einzelne Köpfe zeigen wieder das große Talent des Meisters im Individuelle Possaus der und derzeind zu der Abburdiken Wendelle und behandelt die Erstürmung Kom burch die Deutschen mieder das große Talent des Meisters und Spirito. Die Komposition ist mit viel Gestück ausgeber und Beitere und kehre bei Babt die Moskaus und bei Deutschen im Jahren des Gerinken der Abburdiker und Bridellung noch 369 Rummern den Gestäten Tunk derzeit und kehre Weister, die von einem biesigen Kunstdänder ans Bridattresen gefammelt sind und Ende des Kunstdänder und Kreigerung gefangen. Es sindet sich daru

\* Die sechfte Jahresausstellung im Biener Runfterhause wurde am 14. b. Dt. im Beisein bes herrn Erzberzogs Karl Ludwig und eines zahlreichen Bublitums feierlich eröffnet. Die Ausstellung umfaßt 460 Rummern.

W. Die Ausstellung bes Kaffeler Aunstvereins murbe fürzlich mit einer Sendung von Bildern aus der Berliner National-Galerie bedacht, die zwar zum Theil schon in weiteren Kreisen befannt find, aber boch immer wieder Interesse barbieten, zumal an einem Orte wie Kasiel, wo nicht allzu reichliche Abwechselung in ben Kunftgenüssen geboten wird. Der Borfland des Bereins thut sein Mögliches, um bedeutendere Werke hier zur Ausstellung zu bringen, bei der Dehr-

jabl ber ausstellenben Rünftler aber fceint Raffel immer noch ale ein wenig bantbares ultima Thule ju gelten. Und boch tommt bie Stadt von Jahr gu Jahr mehr in Aufnahme. Auch tann es bei ibrer centralen lage, ihren bebeutenben Ratur-und Runflicaben nicht zweifelbaft fein, baf fie gerabe in tunftlerifder Sinfict noch einer vielversprechenben Bufunft ent-gegengebt. Leiber ift bet Inbifferentionus ber Raffeler Bevölkerung, wie ber Bebörden selbst, in tunsterischen Dingen noch zu groß, als daß man den Aufschwung bald erwarten tonnte. Bor allem ware notdwendig, noch einige bedeutende Rrifte nach Kassel zu zieden und neue Mittelpunkte des kunftlerifchen Schaffens ju bilben, mogu bie fconfte Gelegenbeit geboten marc, wenn man fie nur ergreifen wollte. Bie einft Bilbelm Schirmer, welcher wie viele andere bie großen Bortheile, bie Raffel bem Runfter bietet, erfannte, fo murben auch jeht noch, wie bie Betreffenben felbft erflatt baben, einige ber namhafteften Runftnotabilitaten auf ber Stelle bereit fein, mit ihren Schulern bierber ju überfiebeln, wenn man ihnen nur balbwegs entgegentame und ihnen Raum icaffte. Allein es geichiebt nichts in biefer Richtung. Die Kunft ift uns ein zwar angenehmer, aber im Grunde boch febr entbebrlicher Luxus, und wir machen es wie bas tlassische Bolt von Bellas: Graeci sun tantum imirantur; ob mit mehr ober weniger Berechtigung als biefe, bleibe babin geftellt. Bollte man wenigftens anfangen, ben materiellen Berth einer boberen und allfeitigen Bflege ber Runfte und Runftgewerbe gu begreifen, wenn man ben ibealen nicht ju ichaben bermag, und wollte man einsehen, daß unter anderen schönen Dingem, welche die Künste im Gesolge haben, — wenn denn einmal die materielle Rudsicht gelten soll — auch der Wohlstand einzieht in diez jenigen Orte, die ihnen Aufnahme und Bsiege gewähren. Und biesen könnte auch unsere steuerbelastet Bevölkerung recht wohl vertragen! — Doch kebren wir von dieser Abschweisen. fung, welche burch bie Berbaltniffe nur ju nabe gelegt ift. ju unserem Gegenstande jurud. In Betreff ber oben ermahnten Bilber ber Rationalgalerie tann ich mich furz faffen. Ge mag baber genfigen, ju bemerten, bag fich unter benfelben Dibbe: mann's vortreffliches Gemalbe "Breugifche Berber jur Beit Kriebrich bes Großen", A. v. Bey ben's iconer "Keftmorgen" und treffliche Genrebilber von Salentin in Diffelborf ("Ballfabrer an ber Rapelle"), Bertel ebenba "Jungbeutichland" und Amberg in Berlin "Borlefung aus Bertber" befinden, letteres Bild bei guter Empfindung etwas einseitig in der Individualistrung der im Uedrigen recht anmuthigen Mädchengestatten. Auch zwei Landichaften "Bald und Berg" von Max &chmibt in Konigeberg, ein ichen fruber bier aus-gestelltes Bilb und eine burch flaren Luftton ausgezeichnete gepelltes Bild und eine burch flaren Lutton ausgezeichnete "Biehweibe", von Rübling in Berlin sind bervorzuheben. Eine größere Laubschaft ift serner von Sommer andgestellt, "Der Rellersee", mit gutem Lichtesselt, boch stellenweise nicht entsprechend durchgesührter Lustperspektive; von Rieger in Wien eine "Regenstimmung an den Ufern der Donau", ein Wild von guter Aussalfung, welches nur in einigen Partien namentlich des Bordergrundes eine frästigere Behandlung verwissen läst. miffen läst. C. Sheit in Kaffel hat einen "Buchenwald" und ein Architefturbilb (Inneres einer Schloftruine in Tirol) ausgestellt, in welchen beiben Arbeiten fich ein tilchtiges toloriftifches Talent fundgiebt. Bon Figurenbilbern ift eine etwas nüchterne, boch im Einzelnen gut empfundene Kirchenscene, "Bor ber Taufe" von A. Conrab, zu nennen, sowie ein in ber Charafteriftif gut burchgeflibrtes Genrebilb von &. Raten fte in "Im Penftonat", welches die Ausstellung bereits wieder verlassen bat, um nach Lissaben zu wandern. Bon Brofessor Ible in Kassel ift außer einigen vortrefflichen Originalbil: Bon Brofeffor bern, unter benen namentlich ein Monch, eine Römerin im Reftgewand und ein Aloftergarten mit Monchen bervorzubeben find, eine Angabl von Ropien ausgestellt, welche nicht ges wöhnliches Intereffe bieten. Berbient es ichon alle Anerkennung, wenn ein Künftler von Begabung fich bem tiefern Studium und ber Biebergabe ber unerreichten Meifterwerte alterer Beit gumenbet, fo namentlich bann, wenn es mit foviel hingebung, Berständnis und Kabigleit geschieht, wie es hier der Kall ift. Die Ropien sind nach Raffael (beil. Cäcitie, u. U.), Albertinelli (Begrüßung der Maria und Elssabeth), Domenichino (Sibbile) und Paris Bordone (Herodias) gefertigt und sind auch in toloriftiider Sinfict, von einzelnen barten bes Aleisch-tons abgeleben, vortreffliche Leistungen, so namentlich bie Ocrobias nach Borbone. Der etwas befrembliche Ginbrud, welchen

in bieser Beziehung die "beil. Cäcitie" nach Raffael im Lustton macht, ist auf Rechnung bes Originals zu setzen, benn bes kanntlich wurde dieses, die Zierde der Binakothek zu Bologna, von unkundiger Pand theilweise übermalt. Es wäre zu wünschen, daß unsere berühmte Galerie, die jedoch nach mancher Richtung din noch sehr der Ergänzung bedarf, so namentich in Beziehung auf die italienische Schule, durch Anschaffung von Kopien dieser Art, die natürtich in einem besonderen Raum zu vereinigen wären, vervollständigt würde.

R. B. Die Kunstsammlung des Germanischen Museums zu Runderg, welche, wie in Rr. 15 d. 1. 3. dieser Blätter gemeldet wurde, erst fürzlich durch Aufnahme des Kunstbesitiges der Mextel'schen Familienstsiftung einen doch in verthvollen Juwachs erhalten hat, erhält soeden wieder eine sehr ansehnlich Bermehrung, indem der Magistrat der Stadt Rütnberg in seinen Signigen vom 12. Febr. und 2. April d. Jahres beschlossen des die diehen weider in einem Saale des Aathbauses ausgestellte städtliche Kunstvollen Kunst mung, wozu auch das desponirte Eigenthum (besonders silderne Becher, große Innitannen und kleine, kunstvolle Truben) der ausgelössen Jandenserls-Innungen und einige goldene (4. B. die schöne Schale, welche in Spennam's Kunsthandwert Bb. I, Tas. 3 abgebildet ist und silderne Gesäge der Bohltdätigtenskistung gehören, "aus Mangel am Plagt" dem Germanischen Museum, unter Bordehalt des Eigenthumsrechts, zu übergeben. Diese städtliche Kunstsammlung enthält eine große, außerordentlich werthvolle Sanntlammlung enthält eine große, außerordentlich werthvolle Sanntlammlung, meist älterer Kupsserliche, darunter z. B. das auf vollständige Berl A. Dürer's in sehr vorzisglichen Abbrücken, welches einst der berühmte Goldschmied Weizel Janither von A. Dürer's Bruter Andreas erworden und welches dann von seinen Erden durch die Sansmungen v. Prann und Frauen-holz in den Besty des Kausmanns Pertel gelangte, der es testamentarisch der Etadt Rütneberg vermachte, ein Zeichenbuch des Architelten Karl Haller v. Hallerstein († 1817), viele ältere Glasgemälde, z. B. von Chrisched Maurer, Holzschung geserigte Architelten Rarl Haller v. Pallerstein († 1817), viele ältere Glasgemälde, z. B. von Chrisched Maurer, Hallender Gleichen Bilde der Art, darunter der nach Hürnberg kunstwens Kunnsteden, Seite in Hurschel der Vollagen der Steinburg gegossenen den kribeiten von Beier Bischer, eine Anzahl sehr leine sichen speich von Beier Bischer zugeschreien karl kinnteren Arbeiten, der leine sicher zugeschreie den wirt, aber nicht unt unterhilb dem Ke

#### Vermischte Nachrichten.

Denkmäler. Wie man uns aus Wien melbet, hat ber Kaiser von Desterreich bem Komité zur Errichtung des Schiller-Denkmals in Wien die Abhaltung einer Effekten-Lotterie mit 5,000 Loosen à 2 st. im Lanse des Jahres 1875 gegen vorläusige Entrichtung der halben loproz. Lottotage bewilligt. Gewinnste in Gold und Gelbesselten find bei dieser Lotterie ausgeschlossen, dieselbe darf an Niemanden abgetreten werden sondern ist vom Romité selbst durchzussischen. Bei der Ziehung bat ein Beamter des Wiener Magistrats als Kommissär zu interdeniren. Es hat sich ein Damenkomité zur Durchsühsschung der Lotterie unter dem Borsite der Fran Fürsin Hohenlohe gebildet. — Man schreibt der "Presse" aus Znaim: Am 7. März Rachmittags sand in der Gemeinde Poppit, der Geburtsstätte des Dichters Charles Sealssield, eine Bersammlung statt, welche sich mit der Frage beschäftigte aus welche Weise ein Denkmal sir den Dichter errichtet werden könnte. Bersammlungsort war das Gedurtshaus Sealssield's (Karl Bostl). Die Insassen von Boppit mit ihrem Bürgermeister Perrn Jant an der Spitze hatten sich in bedeutender Anzahl (bei 300) eingefunden, was als Beweis gelten kann, wie lebhast sich kondenken zu ehren. Man einigte sich dahin: ein

Komité einzusethen, welches vorerst bie Anbringung einer Gebeultasel an Seatssield's Geburtshause, bann aber die Errichtung eines Obelisten in der Einsiedelteithen anzustreben hätte.

— Ueber die Stelle, aus welcher das Berliner Stein-Dent mat errichtet werden soll, ist nach der "Ger.-Zeitg." jeht endgiltig entschieden worden. Der König hat bestummt, daß das Dentmal auf dem Dönhofsplat, und zwar in der Mitte zwischen der Kommandanten- und Jerusalemer-Strasse, in der Berlängerung des auf der Mitte der Platzes stehenden Gastandelabers, in der Linie der Leipziger Strasse, also gegensüber dem Gebände, in welchem das königt. Twiltabinet sich besindet, ausgestellt werden joll. Zugleich hat der König besohlen, den Basserlöwen mit seinem Basserbeden und den Obelisten vom Dönhofsplatz gänzlich zu entsernen. — Der Rath der Stadt Leipzig hat, wie das "Tageblatt" meldet, des scholossen sie herstellungsbosten des dassug der durch öffentliche Siegesbenkmals, welche nach Abzug der durch öffentliche Sammlungen gedeckten Summe von 100,000 Mark noch 200,000 Mark betragen, aus städtischen Mitteln zu bestreiten. Das Denkmal soll nach dem Entwurfe des Bildhauers Siesmering zur Aussührung gebracht werden.

Mus London wird geschrieben: In den nächsten Tagen tommt ein großes und interessantes Gemälbe an die Königin zur Ablieserung. Dasselbe ist bereits die auf einige Aleinigteiten serig. Es ist das Gemälde, welches die Königin Biktoria vor mehr als einem Jahre dem Dkaler Ricolas Chevalier zur Erinnerung an die Hochzeit des Herzogs und der Derzogin von Edindurg auszusübern in Austrag gab. Der Künstler hat ein sehr gelungenes Wert zu Stande gedracht. Namentlich wird die Aehnlichseit der Portraits gelobt. Das Bild stellt die Hochzeitsseierlichseit in dem Moment dar, in welchem der Priester das Rreuz hoch über das Brautpaar erhebt, bevor er es ihnen zum Kusse darreicht. Braut und Bräutigam, beide vorzüglich getrossen, stehen mit brennender Wachsterze vor dem Lesepult. Im Bordergrunde steht der Sängercher Ränner und Knaden, in reich verzierten Gemändern. Im hintergrunde besinden sich der Kaiser und die Kaisern von Australiand, die Prinzessin von Wases, die deutsche Kronprinzessin und die Cesarewna mit einem ihrer Söhne, dahinter ein Deer russischen Prinzessen mit einem ihrer Söhne, dahinter ein Deer russische Würdenkallsamt nennt. Born neben dem Brautpaar stehen der Prinz von Wases in englischer Generalsunisorm, der Großfürst-Thronsolger, der deutsche und der schwedische Kronprinz, Prinz Arthur, Earl Sydney, Gras Ablerderg u. A. m.

In Lübec ift unlängst bas von ber Stadt errichtete Sieges bent mal burch die Aufstellung bes statuarischen Schmucks vollendet worden. Die Köln. Zeitz. schreibt darüber: "Die künfterischen Autoren des Denkmals sind zwei bekannte kölniche Weister: den bau wenden Plan dazu dat Herr Architek Franz Schmit, die Stulpturen herr Prosesson Edvissian Mohr zeschassen. Das Ganze ist in reichem gotbischen Stile eine monumentale Brunnenantage, aus deren Mitte sich ein Baldachin erhebt, an bessen Pieller sich vier allegorische Figuren lehnen und den eine größere Figur der segreichen Germania bekrönt. Aus der Mitte des untersten großen achteckigen Beckens, welchem vier große Spillbecken und vier Treppen vorliegen, seigt ein vierseitiger mit Pseilern versehener Unterdan empor, an welchen sich vier große Schalen anlegen, die dom Studdies ein vierseitiger mit Pseilern versehener Unterdan empor, an welchen sich vier große Schalen anlegen, die dom Studdiese Unterdaues besinden sich die Taseln mit den Inschriften. Darüber erhebt sich in ähnlicher Form eine niedrigere zweite Abtheilung mit vier kleineren Becken. Darüber steigen vier gegliederte Pseiler empor, welche wappenhaltende köwen tragen und zwischen welchen sich ie mit Wimpergen gezierten Bogen und zwischen welchen sich ie mit Wimpergen gezierten Bogen und zwischen welchen sich ie mit Wimpergen gezierten Bogen und zwischen welchen sich ein den Aleeban. Dem entwicklisch aus dem Baldachins einspannen. Bor diesen Figuren: Krieg, Wissenschaft, Handel und Ackerdan. Dem entwicklisch aus dem Baldachin das achtedige gegliederte Bostament strieg, Wissenschaft, handel und Ackerdan. Dem entwicklisch aus dem Baldachin das achtedige gegliederte Bostamen kein größere Gestalt der Germania, die den Gipfel des Banzen bilbet. Das sein durchgebildete Gebände gruppirt sich son ein gerecht zu werden versehrt, mit welcher er sich dem gerbischen Stile anzuschließen und zusgleich dem modernen Formgesibl gerecht zu werden versehrt. Die vier allegorischen Figuren sind jugendliche, gewandete Gestalten,

lebensgroße Germania ift prachtig in haltung und Gewandung; fie tragt beim, Bappenfleib und Raifermantel; bie Rechte ruht auf bem hefte bes befränzten Schwertes, bie Linke balt bie Raisertrone empor. Die Figuren find in frangofischem Kallstein ausgeführt und loben in jeder hinsicht ihren Meister."

Aus Trier wirb geschrieben: Die Errichtung bes vom Canbtage und ber Regierung genehmigten Brovingial-museums wird schon in Rurzem vor fich geben. Ale Direktor beffelben foll ber Konfervator bes Wiesbabener Dufeums, Derr v. Cobaufen, auserfeben fein. Da bas febr geraumige Juftig-Arrefthaus feine andere Berwendung gefunden, fo wird es bem Brovingialmufeum überliefert und zu bem 3wede einige bautiche Abanderungen erhalten. Namentlich wird die vordere hohe Einschlussmauer fallen und dort ein Eisengitter angebracht werden. Das Gebäude, welches man bisber von der Straße aus nirgends ganz ibersehn tonnte, hat eine Frontlänge von 110 Fuß und dabei noch manche Nebenräume; es wird beghalb auf lange Beit genugen, bie fich bier ansam-meinten Deufeumsichate ju bergen. — Bor einigen Tagen fand man in bem Gartenterrain bes herrn Chies, als man mit bem Auswerfen neuer Gruben beschäftigt mar, einen moblerbaltenen romifden Mofaitboben mit figilrlichen Darftellun: gen. Berr Chies ftellte ben Fund jur Berfügung ber Roniglichen Regierung, welche bereits angeordnet bat, bag ber Mojaitboben geboben und in bie fogenannten romifchen Baber gebracht werben foll.

#### Dom Annstmarkt.

R. B. Der Mertel'iche Tafelauffat von Bengel 3a-miger ift nicht nur bas vollenbetfte Bert biefes bebeutenbften aller Rurnberger Golbichmiebe, ber eine gang neue Richtung in seiner Runst angebahnt und burch seinen weitreichenden Einfluß und feine gabireichen Schuler jur allgemeinen Geltung gebracht bat, fonbern ift jugleich bas bervorragenbfte Bert ber gefammten beutiden Golbidmiebefunft atterer Beit. Seit-bem bas Bert im Germanifden Mufeum öffentlich ausgeftellt bem bas Werk im Germanischen Museum öffentlich ausgestellt ist, ist bas Interesse bafür nicht unerheblich gewachsen. Es machte sich bas Bedürfniß nach guten Abbildungen besselben sühlbar. Bisher hatten wir nur eine große (0,35 M. hoch, also etwa 1/3 ber Natur) Radirung von Wilber, welche in bem britten Hefte ber "Rürnbergischen Klusster" (Berlag von D. Schrag in Nürnberg) erschienen ist. Diese Radirung giebt eine getreue Darstellung ber Formen des Taselaussates, soweit soldes eben bei diesem Berte durch Zeichung zu erreichen möglich ist. Nach berselben ist ein versteinerter Polzschnit sur Ketberg's "Nürnberg's Kunstleben" gesertigt, der dann auch in Weiß' Kostümtunde, Lüble's Geschichte der Deutschen Renaissance und an andern Orten erschienen ist. Kürzlich hat nun ber Polotograph 3 o. Dabn in Nürnberg (für ben Bertag nun ber Photograph Joh. Hahn in Rurnberg (für ben Bertag ber Solban'ichen Hosbuchanblung) eine große (0,45 M. hoch, also saft die Hälfte ber Natur) photographische Aufnahme gesertigt, welche trot ber großen, nicht ju unterschätenben Schwierigfeit gerabe biefer Arbeit volltommen gelungen ift, nub eine willfommene Erganjung ber Bilber'ichen Rabirung bilbet, benn biefe Bhotographie giebt, neben genilgenber Rtar-beit ber Einzelform, besonbere bie maleriiche Gefammtwirfung und biefe ift bei einem Tafelauffate boch bie Sauptfache biejes Brachtfludes ber Golbichmiebefunft in vortrefflicher Weise wieber.

#### Beitschriften.

The Art-Journal. April.

Studies and sketches by Edw. Landscer (Ports. Mit Abbild.) -Japanese art, von Rutherford Aicock, (Mit Abbild.) — Japanese art, von Rutherford Aicock, (Mit Abbild.) — Women's work in Austria, von F. R. Conder. — Ancient stone crosses of England, von A. Rimmer. (Ports. Mit Abbild.) — Early engravings in the royal gallery at Florence, von F. P. Seguier. (Forts.) — Exhibition of pictures from the french provincial Museums. — The green vanits of Dresden: their value as art teachers. (Forts. Mit Abbild.) — Traditions of christian art, by E. L. Cutts. (Mit Abbild.)

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 3. Buntglasirte Thonwaren der 15.—18, Jahrh. im genn. Museum, von A. Essenwein. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 153.

Research, discovery, and restoration in Rome, von C. J. He-mans. — The french Gallery, von W. M. Rossetti.

L'Art. No. 14, 15.

La miniature Hall, von J. J. Guiffre y. — Sur la curiosité, von E. Bonnaffé. (Mit Abbild.) — Une fête sous Louis XV, von E. Véron, (Mit Abbild.) — M. Emile Galiebon, von P. Leroi. — Les marbres de Milet etc, von L. Ménard. (Mit Abbild.) — Les expositions des beaux-arts pendant la révolution, von E. Despois. — Italia fara da se, von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Quelques mots sur l'art russe à Moscou, von P. Rioux-Maillou (Mit Abbild.) — Une exposition de taplaseries, von T. P. Biano. — L'affaire Fréderic van de Kerkhove. — Zwel Kunstbellagen.

Kunstkronik. 3. 4. Heft.

Jakob Maris, von C. Vosmaer. — Eene wandeling door het
Antwerpsche Museum, von M. Rooses. (Forts.) — Mariano
Fortuny. — Leon. da Vinci. — Zwei Kunstbeilagen.

Journal des Beaux-Arts. No. 7. L'enfant de Bruges, von A. Siret.

Annaien des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Bd. XIII. Wiesbaden, 1875.

Schneider, die karolingsene Basilika zu Steinbach-Michelstadt im Odenwald; mit 9 Taf. — v. Cohansen, die Schlösser und Schlüssel der Römer; mit 2 Taf. — Becker, die altehristlichen Inschriften von Wiesbaden. — Münz. ein altehristlicher Grabstein des Taunungebietes. — Becker, römisch-fränkische Inschrift eines Bronceringes aus Mainz. — Becker, römische Inschriften aus den Rheinlanden. - Becker, römische Inschriften von der Saalburg bei Homburg v. d. Höhe.

— Götze, Beiträge zur Geschichte der Georgenkirche und des Georgenstifts zu Limburg.

Gazette des Benux-arts. April.

Les figurines de Tanagra, au Musée du Louvre, von O. Ray et (Mit Abbild.) — Murillo et ses elèves, von P. Lefort. (Forts. Mit Abbild.) — A propos de Corot, von J. Buisson (Mit Abbild.) — Histoire du costume: Saile du moyen âre à l'exposition de l'union centrale, von A. Darcel. (Mit Abbild.) — Fortuny, von W. Pol. (Schluss. Mit Abbild.) — Un cabinet d'amateur en Suisse (musée Fol.), von A Schneider. (Mit Abbild.) — Exposition rétrospective de Milan: Art industriel, von L. Couralod (Mit Abbild.) von L. Courajod (Mit Abbild.)

#### Auktions-Kataloge.

Rudolph Lepke in Berlin Versteigerung am 27. April. Gemälde und Aquarellen, worunter 100 Originale von Eduard Hildebrandt. — Versteigerung am 6. Mai. Kupferstiche, Radirungen und Holzschnitte.

## Inferate.

# Musterbuch für häusliche Kunstarbeiten Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

boil Dr. A. v. Bafin.

3 fefte, jedes 24 fauber in Lithographie ausgeführte Cafeln nebst erklärendem Tent enthultend.

2. Auflage. In elegantem Carton jebes Beft 12 Dart.

Berlag von Georg Wigand in Leibzig.

### Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite ftark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper. - Lex. - 8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Rebigirt unter Berautwortlichfeit bes Berlegere C. A. Seemann. - Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.



Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erfcheinend, erhalten bie Abonnenten ber "Beitfchrift fur bilbenbe Kunft" gentie; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart fowohl im Buchbanbel wie auch bei ben bentiden und bfietreichifchen Poftanftalten.

Inhalt: herr Alfred Michiels und bie Kaffeler Galerie. - Die neue Benus bes Kapitol. - Bachemuth, Die Stadt Athen im Alterthum. - Storgaard ?.

Perfonalnachrichten. - Munchener Kunftgewerbe Berein; Ausstellungen in Ouffelborf. - Rheinische ProvingialeMufeen; Das Judenbad ju Friedderg; Errichtung eines funstwiffenschaftlichen Instituts in Brag. - Reutgleiten bes Buch: und Kunjuhandels. - Zeitschriften. - Auftrende Kataloge. - Inferate.

### herr Alfred Michiels und die Raffeler Galerie.

Aus Anlaß ber Besprechung eines Bertrages von Prof. G. Kinkel über Rubens weist Prof. Woltmann in diesem Blatte mit größtem Rechte darauf hin, welchen geringen Werth das weitläusige und anspruchsvolle Wert von Alfred Michiels: Histoirs de la peinture flamande (bis jest 8 Bde.) besitzt, und daß es besonders zu bedauern ist, wenn deutsche Gelehrte sich eines solchen Machwertes annehmen.

Diefe Bemerkung brachte uns ein funftliterarisches Geschichtchen in's Gebachtniß, welches fich in einem belgischen Fachblatte abspielte und baber in Deutsch= land wohl taum befannt geworben ift. Es ift bies Geschichtden nicht nur filr Beren Dichiels bezeichnend, fondern charafterifirt überhaupt eine gange Bahl fogenannter Forfcher, beren buntschediges, flitternbes Gewand Schuld baran ift, bag bie Wiffenschaft noch mit bebenklichem und oft verächtlichem Blid auf bie Runftforschung herabblidt. Für biese Art ber Runft= forschung im Gewande bes zudringlichen, stuterhaften Feuilletons ber ichlechteften Gattung bietet Berr Alfred Dichiels ein achtes Prototyp, fo bag uns die Ergab= lung bes angefündigten Geschichtdens bier um fo mehr an seiner Stelle zu sein scheint. Sie besteht in einem Strauß, welchen biefer Biebermann (befanntlich jett ein ebenfo wüthender Deutschenfreffer wie früher Schwarmer für Deutschland) in bem Brüffeler Journal des Beaux-Arts vor etwa einem Jahre mit unserem Mitarbeiter Dr. 2B. Bobe ausgefochten hat.

In seiner oben genannten Geschichte ber vlämischen Malerei hatte S. Michiels zwei Landschaften von François

Wouters als in ber Galerie ju Raffel befindlich und zwar angeblich nach bem Angenschein ausführlich beschrieben und banach bie Charafteriftit bes ihm fonft unbefannten Meisters gegeben. Berr Ph. van ber Rellen fonnte bei einem Befuche ber Raffeler Galerie bie Bilber weber in ber Galerie noch im Rataloge berfelben auf= finden und erlaubt fich baber, in einer Bufchrift an bas Journal des Beaux-Arts gelinde Zweifel an ber Angabe bes Berrn Michiels zu erheben. Diefer erwiebert barauf fast entrustet: nicht einmal, sogar zweimal habe er bie Bilber gesehen und bas lette Dal sim Jahre 1865) fich bavon genaue Rotizen gemacht, die er noch besite. Aber zwischen ben Jahren 1865 und 1867 liege bas Jahr 1866, liege bie preußische Unnerion, und biefe babe bie Raffeler Balerie nicht nur um jene beiben Bouters, fonbern um 569 Gemalbe erleichtert, wie ber neue Ratalog ausweise, ber nur 836 Bilber aufzähle, während er selbst im Jahre 1865 noch 1405 Bilber gefeben babe; fur bie Ausführung biefes Diebstable biete preußische Art mannigfache Bermuthungen: am Rächsten liege bie Plünderung burch bie Berliner Galerie; biefe erscheine ihm jedoch unwahrscheinlich, ba bie herren Direktoren benn boch wohl gleich bas Beste genommen haben wurden. Wahrscheinlicher sei es, baf ber Raub burch bie Raffeler Galeriebeamten begangen fei ober burch eine formlich organifirte Diebebande; am Bahricheinlichften fei wohl die Ginverleibung in die bekannten Tornister der preußischen Offiziere!

Auf biesen Artikel war unser Mitarbeiter Dr. Bobe, ber sich als Beamter ber Berliner Galerie verpflichtet halten mochte, jene sonberbaren Berbächtigungen abzuweisen, ba er noch nicht zur Genfige mit bem Charafter bes

.

famofen offiziofen Runftfeuilletoniften Belgiens befannt war, leichtfinnig genug zu antworten. In einem rein fachlich gehaltenen Schreiben an bas Journal des Beaux-Arts weist er nach, daß sowohl nach feiner eigenen langjäh= rigen und genauen Renntnig ber Galerie, wie nach ben Angaben aller älteren und neueren Kataloge, sowie nach ber Ausfage bes feit 1842 angestellten Galerie=Infpettors Aubel bie beiden Bilber von Wouters fich niemals in ber Galerie befanden, fondern als furfürftl. Privateigenthum im Schloß Withelmsbad aufgestellt waren; baft ferner bie Galerie niemale einen Beftand von 1405 Bilbern, sondern bis zur preugischen Unnerion ( bie Bilber in verschiebenen, gewöhnlich unzugängli Sälen mitgerechnet) nur etwa 700 Bilber aufzuweisen hatte, und daß erft feit und burch jene preußische Un= nexion bie Galerie nicht nur Jedermann jugänglich gemacht, sondern auch in ber Bahl ber Bilber auf 836 Stud gebracht fei. Allerbings existire ein Ratalog (vom Jahre 1830), ber 1405 Bilber aufgählte, aber nicht als Beftand ber Galerie, fonbern als Gefammt= gabl von Gemälben in furfürstl. Besit. Diefen Rataleg mochte nun ber S. Michiels wohl einmal eingesehen haben, aber wie: dafür zeugt jene Entbedung bes uner= borten Bilberraubes, infofern nämlich bei jedem Bilbe die Aufstellung in ber Galerie, ben verschiedenen Schlöffern u. f. f. ausbrudlich bemerkt war. Batte nun S. Di= chiels barüber hinweggelesen ober hinweglesen wollen es war ja ein so alter, wenigen nur zugänglicher Ratalog — jedenfalls war aus biefem "fleinen Irrthume" eine prächtige Gelegenheit zu schmieden, in niedertrach= tigfter Beife Deutsche und obenein beutsche Behörben zu verleumben.

Die Schlußfolgerungen in Bezug auf feines Anftandsgefühl und Glaubwürdigkeit des Herrn Michiels hat Dr. Bobe dem Publitum überlaffen, vermuthlich auch, weil er annahm, daß H. Michiels widerrufen oder zum Minbesten schweigen würde.

Aber er hatte fich getäuscht: ber vlämische Michel ist etwas anderes als der deutsche! Es war ja nicht Alles fo grob herausgefagt, daß fich nicht vielleicht mit einer Finte bagegen vorgeben liege, zumal bas Beit= schriften lefende Bublifum boch unmöglich jebes Detail behält. Er zieht alfo fühn vom Leber: die schnöbe Anschuldigung, daß niemals 1405 Bilber in der Galerie waren, also auch nicht 569 Bilber gestohlen sein fonnen, macht ihm wenig Sorge; ber brave Mann freut fich darüber, daß sogar ein Preuße auch einmal ehrlich fein tonne. Bon ber schnoben Luge aber, bag er 1865 Diefe 569 Bilber in ber Galerie gesehen habe, wo fie fich nie befunden haben, davon ist natürlich nicht die Rebe mehr; alle feine Behauptungen und Befchul= bigungen läßt er auf bie jett plötlich gang fleinliche Uffaire von zwei Bilbern bes unbefannten Malers Bouters zusammenschrumpfen. "Benn ich biefe mun also auch wirklich nicht gesehen hatte?" fragt Berr Michiels. - Und boch habe ich fie gefeben! Denn ber frangösische Gesandte in Kassel verschaffte mir Bermeg filt bie Galerie, und ber brave Rastellan ber Galerie, dem meine täglichen Trinkgelder einiger "thalere" behagten, ließ mich auch die Bilder in den Schlöffern Raffels, alfo vermuthlich auch die Bouters im Schlof Bilhelms= bab feben. Aber felbst biefen Fall nicht vorausgesett, ich kann sie bennoch in ber Galerie selbst gesehen haben; denn der Kurfürst "comme tous les hallucinés" fann ja auch gelegentlich bie Galerie auf ben Ropf gestellt, Bilber aus ben Schlöffern in die Galerie und aus ber= selben in die Schlöffer haben bringen laffen! Quod erat demonstrandum. Endlich aber noch ein Grund mehr, ale fie die wichtigfte Sache bedurfte, ein Grund, "ber alle Welt überzeugen muß: ich habe ja die Bilber ausführlich beschrieben, also muß ich fie boch gefeben haben." Go fagt D. Michiels!

Rach biefer glanzenden Rechtfertigung geht Berr Michiels feinerseits zum Angriffe über. Der arme beutsche Dr. phil., ber sich als beutscher Kleinigkeits= framer und Stubenhoder fcon in jenen lacherlichen Anflagen mügend carafterifirte, hatte S. Dichiels (in einer furzen Rote) vorgeworfen, baß er von bem Mufée und der Galerie in Kaffel wie von Einer Anstalt spreche, mabrend es boch zwei gang verschiedene Bebaude und Unstalten maren. Armer bentscher Doftor! Biffe benn, daß der Franzose unter Musée stets nur eine Kunst= anstalt, alfo 3. B. auch eine Galerie versteht, unter Museum dagegen nur eine naturhiftorische Sammlung. In Raffel seien also Mufée und Galerie durchaus gleich= bedeutend, "ba jenes zweite Gebäude nur Naturalien ent= halte." - Armer Bobe! Gelbst Dein Ueberwinder bedauert, Dich "in Deiner findlichen Freude gestort zu haben, ben Lefer barauf aufmerkfam gemacht zu haben, daß die Mida8=Ohren nicht bei ihm felbst, sondern bei einem gang andern Berrn zu suchen feien!"

Der so erbarmungsloß niedergeworsene Gegner richtet sich indeß wieder auf. Er wagt sogar Herrn Michiels zu fragen, ob er einmal in dem Museum zu Kassel gewesen wäre? Dann würde er dort neben naturshistorischen Gegenständen wohl eine recht interessante Sammlung von Antisen, von Münzen, von hunstgeswerblichen Gegenständen u. s. f. gefunden haben. So wäre also doch in Kassel Musée und Galerie auch für den besten französischen Grammatiker durchaus nicht dasselbe, um wie viel weniger für den vlämischen Mischiels! — Auch mit der Topographie Kassel's scheint der betressend herr trotz seines wiederholten und längeren Besuchs von Kassel gleichfalls nicht recht vertraut zu sein. Oder sollte er sonst wohl behaupten, daß der alte Kasselan der Galerie ihm auch die Bilder in dem

etwa 200 Kilometer von Raffel entfernten Schlöfichen Wilhelmsbad bei Hanau gezeigt habe! - 3a, aber ber Aurfürst könnte sie boch gelegentlich einmal in die Ga= Ierie haben schiden laffen, meinte Berr Michiels. Leiber fonftatiren bem gegenüber bie Beamten ber Galerie, baß feit mehr als breißig Jahren vom Kurfürsten wohl Bilber aus ber Galerie entfernt, aber nie eines hinein= geliefert murbe! - Aber Die treue Beschreibung ber Bilber muß boch Jebermann überzeugen! D ja, Jebermann, ber nicht weiß, baß Gie aus bem Rataloge vom Jahre 1830 bie ausführliche Befchreibung biefer Bilber Wort für Wort abgeschrieben und höchstens burch eine deklamatorische Floskel, wie "quel bel effet" u. f. w., gewiltzt ober richtiger verwässert haben! "Ich habe Ihnen alfo nachgewiesen, mein lieber Berr Dichiele, fo fchließt Dr. Bobe, daß alle Ihre Behanptungen fast Wort für Wort ebenso viele Unwahrheiten maren. Einem folden Manne gegenüber wird es mir geftattet fein, daß dieser erfte literarische Streit mit ihm auch ber lette fei."

Auch jett erfolgt noch eine Antwort von Berrn Michiels! Die lette Erflärung benutte er ale Mantel, unter dem er noch einige possirliche Sprünge produziren tann. Aus jener Erklärung Bobe's, fortan ihm gegen= über zu schweigen, liest er erst die "Ankündigung auf Fortsetzung biefer gleichgültigen Diskuffion bis jum jungsten Tage" herans; einige Zeilen weiter brückt er bann freilich mit Galgenhumor sein Bedauern aus, von allem literarischen Berkehr mit Dr. Bobe hinfort ausgeschlossen ju fein. Dann noch einige prächtige Galtomortales: "Können nicht zwei große Seelen in vollständig überein= ftimmenben Befchreibungen von Bilbern zusammentreffen? Und warum follte nicht ein Aurfürft von heffen es möglich gemacht haben, Bilber in ben Galerien aufzuhängen, ohne daß die Galeriebeamten es bemerfen fonnten?" Schließlich aber "supposons que je n'ai pas vu réellement les tableaux: qu'importe au public?" und der wadere Rampe ift mit biefem Troft hinter bie Hede verschwunden, die ihm der Gegner felbst errichtet bat.

Bir bedauern, daß ein beutscher Kunstgelehrter, geblendet von dem falschen Schein einer übel erborgten Gelehrsamseit, zu der Bemertung sich sortreißen ließ, "daß dieser H. Michiels von deutschen Kunstgelehrten sehr ungerecht negligirt werde — daß wir in seiner Arbeit über Rubens weit das Beste über diesen Meister bestigen!" Wer auch nicht auf die tresslichen archivalischen und tunsthistorischen Quellen eingehen kann, die Michiels ausschreibt, ohne sie zum großen Theile auch nur zu nennen, wer auch die beste Quelle, die Gemälde der Meister, nicht genau kennt und baher nicht weiß, wie wenig herrn Michiels davon durch unmittelbare Anschausung befannt ist und wie wenig er das Gesehene zu sehen und auszunehmen versteht; ich meine, der sollte doch

jum Minbeften über bie Urt flutig werben, wie biefer Autor die Geschichte der vlämischen Malerei aus einer Reihe Feuilletons, die gewöhnlich schon eine frangösische ober belgische Zeitschrift gefüllt haben, unabsehbar ausfpinnt und bann nach Jahren womöglich noch einmal ein Journal mit bem abgestandenen Beug beglüdt, wie der Berfaffer in politischer und sonst tendenziöser und aneldotenfüchtiger Beife die Biographien entweder selbst ausstaffirt ober alten Rlatich wieder aufwärmt, wie er längst befannte Künstler, uralte, leicht zugängliche Galerien plotlich "entbedt", um fich bas Relief eines Kenners zu geben (für ihn zwar sind es Entbedungen!). Um Besten übrigens trifft herr Dichiels sein Ronterfei felbst an einer Stelle, an welcher er die alten Runft= schriftsteller mit ben Worten geißeln möchte: "les souls ânes, dans cette affaire, ce sont les compilateurs qui prennent le nom d'historiens."

#### Die neue Venus des Kapitol.

Die gegen Ende des vorigen Jahres auf dem Es= quitin gesundene Benusstatue ist seit Kurzem in dem obern Korridore des Kapitolinischen Museums aufgestellt. Zwar kann ich, was die Schönheit derselben anlangt, ebensowenig wie die meisten Besucher des Museums dem begeisterten Lobe beistimmen, welches in der Beil. z. Allgem. Zeit. vom 13. Jan. diesem Bildwerke gesspendet wurde, doch scheint mir dieser neue Fund in anderer Beziehung höchst beachtenswerth.

Die mehrfach gebrochene, aber bis auf beibe Arme wieber vollständig zusammengesetzte Marmorstatue stellt ein junges, eben berangewachfenes Dabden, wenig unter Lebensgröße, im Begriff in's Bab zu steigen, bar. Das Gewand hat sie bereits auf ein rechts neben ihr ftebendes Gefäß gelegt. Die Fuße find noch mit Sandalen befleidet. Das haarband ift fie eben ju lofen im Begriff und zwar ber Art, bag fie mit ber linten Band, beren Finger noch erhalten find, ben Schopf am hinter= haupte in die Bobe bebt, um mit ber rechten, welche gegen ben Ropf erhoben mar, bas Band bequemer ab= wideln zu konnen. Unwillfürlich fentt fich ber Ropf, wie um lettere Thätigkeit zu erleichtern, nach rechts unten, und die Bewegung der linfen Sand giebt bem gangen Oberkörper eine leife Bengung nach rechts. Die Oberschenkel sind ftark zusammengepreßt, ebenso bie Unterschenfel, fo bag bas linke Bein, bas Spielbein, nur wenig hinter bas rechte, bas Standbein, gefest werden konnte, folglich bie linke Fußsohle fast gang platt auf bem Boben fteht.

Aus der Beschreibung geht hervor, daß unsere Benus unter die genrehaften Darstellungen dieser Göttin gehört. Das Motiv ist anmuthig, die Auffassung dabei

frei von Sinnlichteit und Rofetterie, Die Ausführung, abgesehen von einigen etwas vernachläffigten Bartien, fleißig. Dennoch macht bie Statue nicht, wie abnliche Darstellungen, einen volltommen wohlthuenben und angenehmen Ginbrud: ein Mangel an Frifche, eine gemiffe Unfreiheit, ein, man möchte fagen, atabemifcher Bug macht fich geltenb. Diefer Umftand mag uns als Kinger= zeig für bie Beitbestimmung bes Wertes bienen. Einen verwandten, allerdings in noch höherem Grabe unfreien Eindrud machen eine Reihe von Statuen aus ber Schule bes Bafiteles, ale beren Sauptvertreter bie Junglingsfigur bes Stephanos in ber Billa Albani befannt ift. Und unfere Benus ift, obgleich im Motiv bebeutend freier und lebendiger, in ber außern Gestaltung wirklich bie leibhaftige Schwester biefer Stephanosfigur, nur fteht fie in ber Ausführung bebeutenb bober. finden in beiden Figuren biefelbe Magerfeit, benfelben fast unnatürlich hohlen Ruden. Die Familienabnlich= feit in beiden Röpfen, von benen berjenige ber Benus im Berhältniß jum Rörper nur wenig größer ale ber ber Stephanosfigur ift, macht bie Schulverwandtichaft ber Statuen gang evibent: in beiben bas längliche Dval bes Besichts, die ftart gewölbte Stirn, ber breite Rafen= ruden, bie geschwungenen obern Augenhöhlenranber, bie fräftigen Unterfiefern, bas ftart bervortretenbe Rinn, Die hochsigenden Ohren. 3m Auge ber Benus finden wir ben Ausbrud bes bygor ziemlich ftart betont. Die Baare berfelben find auf bem Scheitel, am Schopfe und im Naden brahtartig behandelt, vorn in großen, an archaische Beise erinnernden Loden über die Stirn gelegt. ein Umftand, ber auf bas Befte für bie Richtigfeit unferer Bestimmung ber Runfticule fpricht.

So gewinnen wir in unserer Statue einen neuen Baustein zur Geschichte ber antiken Kunst. Besonders werthvoll ist berselbe, weil bisher noch keine nachte weibeliche Gestalt aus ber Schule bes Pasiteles bekannt war, bann aber, weil unsere Figur ein Mittelglied zwischen bem Stephanosjüngling und ber Gruppe bes Menelaos in ber Billa Lubovist bilbet. Der erstere ist in Motiv und Formengebung gebunden, die letztere, abgesehen von leisen Antlängen an Alteres, in Beidem völlig frei, unsere Benus dagegen im Motiv zwar frei, aber in ber Formenzgebung gebunden.

Rom.

Leop. Julius.

#### Annftliteratur.

Die Stadt Athen im Alterthum von Kurt Bach 8= muth. Erster Band. Mit 2 lithographirten Taseln. Leipzig, B. G. Teubner. 1874. 767 S. 8°. Endlich ist wenigstens der erste Band dieses Wertes erschienen, welches sowohl der Autor als auch die Ber= lagsbuchhandlung schon im Jahre 1869 angefündigt

Bir ichiden biefe dronologische Bemerfung voraus, um an fie fogleich angulnupfen, bag biefes Buch eine erfreuliche Beftätigung bes alten Gapes ift: Bas lange mahrt, wird gut. Es ift eine burchaus reife Frucht langanhaltenber, umfaffenber Studien, welche wir ba erhalten. Durch feine gefunde und umfichtige Kritif, welche sich gleich weit entfernt balt von unberechtigtem Zweifeln und phantafievoller Konftruftion, burch die Rlarbeit, mit welcher die einzelnen Probleme aufgestellt und bann, burch Detailpolemit unentwegt, theils gelöft, theils ber Lösung jugeführt werben, endlich burch eine Reihe vorsichtig gewonnener, neuer Resultate bat ber Bf. ein Wert geliefert, welches eine Reihe tontroverser Puntte aus ber athenischen Topographie befrie= bigend zum Abschluß bringt, in andern wenigstens ben beutigen Stand ber Erforschung flarlegt und baber sowohl ben Schlufpunft einer Periode in ber Entwidlung ber erwähnten Biffenschaft bezeichnet, ale auch ber Ausgangspunkt ber ferneren Forschungen auf Diesem Bebiete fein wirb.

Der bisher erschienene 1. Band gerfällt in 4 Ab= schnitte. Der erfte berfelben behandelt in feltener Boll= ständigkeit "bie Quellen und Hilfsmittel unserer Runde bes alten Athen", nämlich bie gegenwärtige Dertlichfeit mit ben antifen Reften, Die Zeugniffe ber Alten und bie moberne, topographisch-antiquarische Wissenschaft. 3d bebe bier nur als befonders intereffant bervor, daß Bachsmuth jum ersten Dal einen Deutschen, Georg Transfeldt, unter ben Entbedern Athens aufführt. Beboren in Danzig, Mitte bes 17. Jahrh., gerieth er 1673 und 74 in türlische Befangenschaft und mar, als Etlave, wie es scheint, in Athen, wo er bas Olympicion und bas Lysikratesbenkmal zuerft erkannte und richtig Ferner ift bie Entschiedenbeit zu loben. mit welcher die Schluffe aus ber Provenieng ber In= fdriften, aus ber lotalen Trabition und aus ben Stätten driftlicher Rirchen und Rapellen zurückgewiesen werden: es ift, als ob ein frischer Morgenwind in die über ben Thälern lagernben Rebel führe. Der zweite Ab= schnitt ift ber Beschreibung ber attischen Ebene nach Bodenbeschaffenheit, Alima und Athmosphäre gewidmet. Buerft find hier bie langjährigen, meteorologischen Beob= achtungen von Julius Schmibt verwerthet. britten Abschnitt nennt ber Bf. bescheiben: "Baufteine gur Topographie von Athen", indem er ber Anficht ift, bag Die Beit noch nicht getommen fei, um einen vollendeten Bau (ber athenischen Topographie) aufzurichten. zwei Kapiteln und zehn Abtheilungen werben eine Reihe von ftreitigen Bunften besprochen, besonders auf's eingehendste und, wie ich glaube, abschließent die Art, wie die Stadtbeschreibung bes Baufanias entstanden ift. Das Resultat ber Besprechung ift, daß Bausanias bei seiner Periegese bie topographische Reihenfolge einge=

halten hat ober wenigstens einhalten wollte. Wichtigste aber, was zugleich bem ganzen Werke seine Siangtur giebt, entbalt ber vierte Abschnitt, welcher fast bie Salfte bes Buches einnimmt. Der Bf. nennt ibn: "Stadtgefchichte" und giebt in ben 13 Rapiteln beffelben bie Baugeschichte Athens von ben frühesten Beiten bis in die letten Jahrhunderte des Alterthums. historische Behandlung ber Topographie, wie sie E. Curtius in bem "erläuternden Text" zu ben 7 Tafeln feines Atlas zuerft im Bufammenhang für Uthen versucht hat, ift bie allein lebendige und nutbringende, zugleich bie einzige, welche eine Butunft hat. Leiber gestattet ber Raum nicht, hier ausführlich zu referiren, wie ber Bf. por ben Augen bes Lefers bie Stabt aus getrennten Ansiedelungen entstehen läßt und dann zeigt, wie jeder Umfdwung in ber wechfelvollen Gefchichte Athens auch in Monumenten ber Stadt ihren Ausbrud fand. In einem Unhange find bie altesten Berichte über bie antifen Reste in Athen zusammengebruckt und bann noch zwei revibirte Rarten ber Stadt und bes Beirgieus bin= zugefügt. - Der 2. Band wird bie ,ftabtischen Alter= thumer" bringen, b. h. versuchen, bas Bilb bes Lebens und Treibens einer antiten Stabt au entwerfen.

Bien, Marg 1875. W. G.

#### Hekrolog.

Am 13. b. D. ftarb in Ropenhagen ber Clougaard †. borgliglichfte ber banifden Lanbichaftemaler, Brofeffor Beter Chriftian Stovgaarb. Er war im Jahre 1817 in einem feelandischen Dorfe geboren, tam, nachbem er icon von feiner Mutter einigen Unterricht im Beichnen erhalten hatte, im Alter von fünfzehn Jahren auf bie Kopenhagener Kunftalabemie, arbeitete gleichzeitig ale Malerlebrjunge und machte auf ber Ausstellung 1836 ale Canbichaftemaler fein erftes, wenig Auffeben erregendes Debilt. Doch schon im Jahre 1843 gewann er auf ber Ausstellung eine Anerkennungsmedaille, 1845 aber ben großen Preis, eine goldene Medaille, die der Bestimmung gemäß bem Meister des besten Bildes der Ausstellung zuerfannt wurde. Bon da an wuchs sein Ausstellung zueranditien Beites wird an ber norbifden Reiche, und balb murbe er von Allen als eines ber ausgezeichnetften Talente angesehen. Als Rompofteur nimmt Stovgaarb allerbings eine febr bebeutenbe Stellung ein; wenige norbifche Runftler fteben, was feine Rhythmit ber Linien und ausgezeichnetes Schonbeitsgefühl in ber Befammtwirfung betrifft, dem Claube Lorrain so nahe, wie eben Storgaard. Er war ein Zeichner ersten Ranges, als Kotorist stand er weniger hoch, besonders weil seine Bilder, am meisten die früheren, in den Schattenpartien etwas schwarz ausgesallen sind. Dessenungeachtet besitzen besonders seine Walbbilder mit ftillen Teichen einen eigenihumlichen Reig, ber ihnen filr alle Zeiten beträchtlichen Werth sichern wird. Roch im letten Jahre malte Stovgaard ein fehr großes Balbbild mit reicher, ungewöhnlich iconer Staffage von hirfden für bie tonigliche Bematbefammlung auf Chriftiansburg; biefe Galerie befitt auch altere, febr vorzugliche Broben feiner Lanbichaftetunft. Auch ale Bortratmaler nahm Stobgaarb eine beachtenewerthe Stellung ein.

#### Annfigeschichtliches.

\* Gobelins nach Rubens. Wie befannt, waren bie sechs großen Delgemalbe von Rubens mit Borgangen aus ben letten Lebenstagen bes Decius Dus in ber fürstlich Liechtenstein'schen Galerie zu Wien bagu bestimmt, um Teppiche banach zu wirten. Einer uns vorliegenben brieflichen Mittheilung

sufolge bat ber in Benebig lebenbe beutiche Lanbichaftsmaler Rarl Reicharbt biefe Gobelins bort entbedt und biefelben filr ben Bringen Solms, einen Reffen ber Fürftin Liechtenftein, erworben.

#### Personalnadyrichten.

Brofeffor A. v. Werner in Berlin wurde laut amtlicher Befanntmachung jum Direftor ber bortigen Atabemie ber bil-benben Künfte ernannt.

#### Sammlungen und Ansftellungen.

A Der Munchener Runftgewerbe-Berein gewährte uns in einer unlängst beranftalteten Ausstellung einen Ueberblid über feine Thangleit. Ber fich vergegenwärtigt, was biefer über feine Thangfeit. vor 24 Jahren gegründete Berein feit seinem Besteben ange-ftrebt und erreicht hat, ber wird ben Mannern, welche unter nicht selten höchst ungunftigen außeren Berhältniffen bas Banner bes vereinten Schaffens von Runft und Gewerbe boch bielten, feine vollfte Anertennung nicht verfagen tonnen. Gie haben ju aller Zeit bas Hauvigewicht ihrer Bestrebungen auf bie Architektur gelegt, weil sie erkannten, bag nicht Malerei, nicht Plastit ba, wo ce sich um die Bilbung bes allgemeinen Schönbeitofinnes handelt, die tonangebenden Elemente sind, sondern fich ihrer Ratur nach nur an bie Bautunft anlehnen tonnen, und bag bie ihres Bieles flar bewußte Architeftur nothwendig querft bie Baugewerte und mit biefen allmäblich bie fibrigen Dandwerke nachziehen muffe. Sie haben erkannt, daß die Ausbildung bes Kunftgewerbes eine nationale und zeitgemäße sein, die im Bolksbewußtsein und im Geiste der Gegenwart wurzelnden Kräfte entwickeln muffe. — Die oben bezeichnete Ausstellung des Bereins in seinem schönen und geräumigen Lotale an der Wazimiliansstraße mit seinem künstlerischen Beschmade geordnet, zeigte, auf welch' bobe Stufe bie Dun-dener Runftinduftrie und jene, welche fich unter bem Ginflusse Minchens bort und ba im Lanbe entwicklte, fich allen hinber-niffen jum Erot geschwungen hat. Diese Erscheinung ift um so intereffanter, ale jene Gewerbe, welche ihrer Ratur nach zur Runft in feiner Beziehung fteben, in Babern und Dunchen inebesondere binter benen ber Rachbartanber weit gurudfteben. In biefer Ausstellung in ber Runftgewerbehalle wiederholte fich, was die deutsche Abtheilung in der Biener Beltausftellung gelehrt batte: ein Berlaffen bes Rococo, eine mehr ober minber entichiebene Reform im Sinne ber Renaiffance. Dundens Runft: tijchlerei tann im Großen und Bangen allerbings ber von Bien, Berlin, Dresden, Daing, Karlerube und Breslau nicht als vollommen ebenburtig an die Seite gestellt werben, aber bie Schränte und Tifche von Steinmet, Till, Bactler, Bogenbacher in München und von Ziegele und Sang in Burth, die jest in ber Runftgewerbehalle fteben, tonnen erfolgreich mit bem Besten tonturriren, mas in ben genannten Stabten nach biefer Seite bin geschaffen wirb. Lagt fich ferner nicht vertennen, baß fie im Allgemeinen mehr ober minber an einer gewissen Rüchternbeit und an Mangel ornamentaler Blaftit leiben, so trifft boch bieser Tabel nicht bie Munchener Runft: tijchlerei allein, sonbern auch bie aller genannten Stäbte. In Bien nahmen bie beutschen Gold- und Gilberarbeiten eine fehr bebeutenbe Stelle ein und unter ben Deutschen wieber bie von Berlin, Munchen und Rurnberg. Unter ben Mun-chenern aber ragen die Leiftungen des Gilberarbeiters Eb. denern aber ragen Die Leiftungen bes Wollen weber und bes Golbarbeiters Leigh eminent hervor. Jener war in ber Bereinsausstellung burch einen handspiegel mit reichem figilrlichen Schmude, biefer burch Schmud aus orybirtem Silber von bobem tünftlerischen Werthe auf's Glänzendste vertreten. An sie reiben sich bie zierlichen Waffen von Kraus in Minchen, der das Cifen mit einer leichnigkeit schneibet, als wäre es geschmeibiges Wachs. Fast jede jemer mit der größten Sorgsalt ausgesibrten Bassen erweist sich als - Die beutiche Thonwaarenfabritation vertraten muftergiltig. in der Ausstellung Firmen wie die von Saelter in Eisenach, Mertelbach in Grenzhausen und Fleischmann in Rürnberg in der ehrenvollsten Beise und bewiesen damit zugleich, welche Bebentung ber Münchener Runfigewerbeverein in und außerhalb Bavern gewonnen hat. - Auch die Metallgerathe-Rabrit von Ritter u. Romp. in Eglingen beschickte Die Ausftellung mit höchft icapenswerthen Leiftungen, welche burchweg bie Kormen ber Renaissance zeigten Rachft ihnen batte ber bie Formen ber Renaiffance zeigten

Rurnberger Gewerbeverein bochft faubere galvanoplaftifche Arbeiten (Imitationen) eingesendet. — Als eine erfreuliche Thatsache muß erwähnt werben, bag mehrere Damen ber Minchener Aristotratie sich in hervorragender Beise bem Runftgewerbe zuwenden. Die von der Gräfin Pocci, ber Tochter verbetoe gindenden. Die bon bet Grafin poert, ber Logier bes Dichters Franz Pocci, gemalten Majolifen reihen fich ben besten alten Arbeiten biefer Art würdig an; die Frein von Bechtolsheim schickte zierliche Malereien auf Kaffetten und Tifchplatten ein und wetteiferte barin als tuchtige Blumenmalerin mit ber Buttwe bes ber Kunft ju frib entriffenen Julius Muhr, mahrend Frl. v. Zwehl, eine Tochter bes oberbaperischen Regierungspräsibenten, sich burch ein paar geschmadvoll mobellirte Handgloden als im Gebiete ber Plastit tilchtig bewandert erwies. - Eine interessante Spezialität ber überaus reichen, mehrere taufend Rummern umfaffenben Aus-ftellung bilbeten bie dinefischen Arbeiten. Da waren zierliche Lampenlufter mit buntbemalten Glasmanben, treffliche Ladarbeiten ber berichiebenften Art, brillant beforirte Facher, farbenleuchtenbe Stidereien in Golb und Seibe und mas bas ferne Reich ber Mitte fonft anszuführen pflegt, wie Elfenbein- und Schilbpattarbeiten und mancherlei frembartiger Schund. Und fiebe ba, gerate biefe Dinge fanten ben ftartfien Abfat, einmal ihrer Reubeit wegen, benn echt dinefische Arbeiten find bier ungemein selten, und bann wegen ihrer auffallend niederen Breise! — Bei biefer Gelegenbeit mag ber Bunich ertaubt fein, es möchte ber Runftgewerbeverein babin mirten, bag bas Runftgewerbe mehr Rudficht auf bas Beburfnig bes Benigerbemittelten nehme. Es gilt eben Gegenstände bes täglichen Gebrauches schön zu gestalten, ohne bag ber Preis berfelben sich nambaft erbibt. Babrend ber Reiche sich an werthvollem Luxusgerathe ergont, foll fich auch ber Unbemittelte, ohne boberen Aufwand als bisber, mit geschmadvollen ftilgemaßen Eigengniffen, wenn auch aus einfachem und billigem Dateriale, umgeben tonnen. Bei richtigem Berftanbniß und gutem Billen läßt fich auch bieß erreichen und eben barin liegt eines ber wirtsamften Mittel, ben Geichmad ber Menge gu bilben.

B. Duffelborf. In ber Ausstellung bon Bismeper und Rraus waren lettbin viele hervorragenbe Bemalbe gu feben, bon benen besondere ein treffliches Bortrat ven van ber heift Intereffe erregte. Brofeffor Andreas Dilller ber Beift Interesse erregte. Brofessor Anbreas Diller batte baffelbe im Auftrage bes Besithers gereinigt, aufgefrischt und mit oft bewährter fünftleriicher Ginficht reftaurirt, fo baf alle Borguge bes berühmten Rieberlanbifchen Deiftere gur fconften Geltung gelangten. Bon ben mobernen Berten fprach am meisten ein Bilb von Bautier an, welches ben Abichied einer jungen Schwarzwälberin vom Elternhause am hochzeitstage barftellt. Das junge Baar wird von ben Ber-wandten und Gaften feierlich bis vor die Thure begleitet, wo ber Bagen bereit ftebt, um es in bie neue Beimath gu fubren. Die Mufitanten fieben oben auf ber Treppe und fpielen luftige Beifen, und aus ben Fenftern ichauen einige Buriche und Dabden ben Scheibenben froblich nach. Schmerzlich bewegt wirft fich bie jungere Schwester an bie Bruft ber Reuvermabiten, deren Gatte ben but jum Abichiedsgruße ichmentt, wahrend feine Linke bie Sand ber Beliebten balt, Die ibm Es ift ein nun burch's gange Leben treu ju folgen bereit ift. großes figurenreiches Bilb von bobem tiinftlerifchen Werth, icon tomponirt, vortrefflich gezeichnet und reich an intereffanten Gingelbeiten. Die vielen Gestalten, bie Freude und Bebmuth, Theilnahme, Rengierbe und Gleichgültigfeit in berebter Weife jum Ausbrud bringen, fint mit befannter Feinbeit intivi-bualifirt, und bie malerische lanbichaftliche Umgebung vervollftanbigt ben vortheilhaften Einbruck bes Gangen. Ein überaus dones fleines Gemalbe hatte auch ber talentvolle Ruffe von Bodmann ausgestellt. Daffelbe befundete in Lanbichaft, Figuren und Thieren wieber eine feltene Driginalität ber Auffaffung und Ausstührung, die bei ber größten Einfacheit eine überraschende Wirkung hervorbringt. 3. Scheurenberg befätigt in seinem neusten Rococobilbe die glinftigen Erwartungen, die wir stets von seiner Entwickung begten, in hobem Grabe, was und um fo mehr freut, als eine Zeit lang ber Einflug Muncacip's eine nachtbeilige Wirtung auf ibn auszufiben brobte. Der begabte Runftler führt uns bicomal ein junges Baar vor, welches in fugem Beplanter an einem fon: nigen Commerfonntag in einer freundlichen Begenb luftwanbelt, unbefümmert um bie Angenwelt und nur mit ben eigenen Bergensangelegenheiten beschäftigt. Die Figuren fint trefflich

im Ausbrud und burch ben Gonnenschein und beffen Reffere böcht interessant beleuchtet. Auch die Landschaft, die bier durch-aus nicht als Rebensache erscheint, ift mit naturalistischer Bahr-beit und sehr gelungen behandelt. Einem größeren Bilbe von beit und febr gelungen behandelt. Ginem größeren Bilbe von Bermann bofer, eine Dame barftellenb, die an einer Blume riecht, tonnten wir teinen rechten Beichmad abgewinnen, ba uns ber Gegenstand allgu febr als Rebenfache ericbien. Derfelbe ichien nur gewählt, um ein intereffantes Farbenproblem, beftebend in ber Gegenüberftellung einer gangen Scala tatter und warmer Tone, ju lofen, mas allerdings auf geschickte Beise gelungen mar, mas aber boch immer mehr ben Einbrud eines Kunststücks, als den eines wirklichen Kunstwerks verursacht. Bon den landschaften haben wir besonders zwei italienische Motive von S. Krüger rühmend hervorzuheben, wegen der außerordentlichen Fortschrite, die sich darin bekunden. R. Meyerheim, G. Deber, A. Rormann u. A. schlossen fich bemielben in anderer Richtung mirbig an, nub b. Bergog stellte als erfte Frucht feiner jungften amerikanischen Reife etwa breifig Stigen und Studien aus Ralifornien aus, bie von tunftlerifchem Standpuntt aus betrachtet nicht viel Intereffe erwedten. Defto fesselnber mar eine gange Reibe auswärtiger Gemalbe, bie wir noch flüchtig erwähnen wollen. C. F. Leffing batte aus Karlerube eine bochpoetifche Gifellanbicaft eingefandt, Matart ans Wien ein farbenprachtiges Frauenbild von virtuofer Behandlung, 23. Linden chmit aus Munden eine Episobe aus bem Leben ber Ronigin Glifabeth von England, bie wir bei vielen Borgigen in Farbe und Charafteriftit nicht zu feinen bervorragenbern Berten gablen tonnen. Dafielbe gilt von Rarl Buter's (Berlin) Savoparbentinbern, Die ffir ben Gegenstand etwas ju groß ericheinen. Die Grenabiere aus ber Ben Friedrich's bes Großen von Frig Berner fanben ale ein mabres Rabineteftud feiner Durchführung und Inbividualifirung gerechten Beifall und intereffirten um fo mebr, als es bas erfie Delbild mar, welches ber Runftler bier ausstellte, ber bis zu feiner Uebersiedelung nach Berlin als Kupferstecher in unserer Stadt gelebt hatte. Der Sturz des Robespierre von Abamo in München, ben wir bereits burch ben Stich tannten, erregte bie Theilnahme ber Beschauer burch Gegenstand und Darstellung in hobem Dlage. In ber Ausstellung von Eb. Schulte gab es ebenfalle febr verbienftliche nene Ericeinungen. Anbreas 2 denbach lieferte ein fleines effettvolles Bilben "Blantenbergber Fiicher in Oftenbe" und ein "Metiv aus hilbesbeim", welches in ber Ratur jebenfalls filt unmalerisch gehalten wird, hier aber burch die Meifterschaft ber fünstlerischen Darstellung sich als überaus anziehend und wirfungereich erwies. Dowalt Achenbach's große itationische Barflandschaft gehörte zu den minder gelungenen Werten biefes viel, vielleicht allzwiel schaffenden Künstlers und von ben fibrigen Canbichaften find nur noch ber große "Berbft in Golland" von R. Burnier und zwei vortreffliche fleinere Bilber von C. Aroner mit besonderem Lobe nambaft ju machen. Außerorbentlich gabireich maren biesmal bie Bor: traite, unter benen fich am meiften bie beiben Bruftbilber von S. Erota auszeichneten. Beiftvolle und lebentige Auffaffung, verbunden mit einer eleganten und fünftlerifden Behandlungsmeife, verlieben benfetben einen boben Werth und nachhaltige Angiebungefraft. Gebr darafteriftifd und lebenevoll mar auch bas Bildniß einer jungen Dame von Frl. Ernestine Frie-brichfen, welches wir bem Genrebilde berfelben: "Bolnische Spinnerin" bedeutend vorziehen. Etwas phantastich, aber geididt und geiftreich behandelt ericbien bas lebensgroße Borträt einer Verstorbenen von Frl. von Modl und von den brei Bildniffen von G. Bregenzer, die ein nicht gewöhn-liches Talent verriethen, verdient bas ber alten Schwarzwälder Bäuerin bas meiste Lob. Auffassung, Kolorit und Beleuchtung gemabnten barin einigermaßen an Rembranbt. In bem Reiterportrat bes Generals von Obernit von 2. Rolit wollte uns weber bie Figur bes Benerale, noch beffen bochbeiniges, etwas bölzernes Pferd behagen, wogegen bie landschaftliche Umgebung viel Bortreffliches auswies. Ein sehr schones Bild hatte S. Salent in ansgestellt, Bauern, die in einem Kahn zur Kirche sahren, barkellend. Feierliche Sonntageruhe lagert sich über See und Begend und prägt fich auch in ben andachtigen Befichtern ber Landleute aus. Das Gange macht bei lobenswertber Ansführung in Zeichnung und Farbe ben bortheilhafteften Einbrud. Ebriftian Bottder brachte brei Genrebilber, von benen bie beiben fleineren Bieberholungen früherer Arbeiten waren. Das größte, "bie Sorge am bauslichen Beerb"

betitelt, stellte einen verwundeten Dragoner dar, der unvermuthet in die etterliche hitte zurlickehrt, mährend die Seinigen gerade mit Besorgniß einen Brief lesen, welcher ihnen von seinen schweren Bunden Rachricht giedt. Der poetische Gedanke ist zu verständnisvollem Ausdruck gelangt. Die Bauernkinder, die einen Schweemann machen, von Fr. Hiddemann, bildeten ein neues Glied in der Kette anmutdiger Scenen aus dem Kinderleben, die wir dem begabten Künstler bereits verdanken, und ebenso verdiente der Gang zur Tause von Heres unsern vollen Beisall. Auch die kleinen Uebelthäter von Fritz Sonderland und die semithlichen alten Scheleute von Haath ner erstreuten durch mannigsache gute Eigenschaften. Max Bolkhardt stellte einen schmucken Jäger ans der Rococozeit dar, der mit einem hübschen Mäden plaudert und lieserte zu biesem gefälligen und heitern Bilde, auf dem die sonnenbeglänzte Landschaft wie die Keltung hat wie die Figuren, in einem schweckedeten Bald mit lablen Stämmen und der Stassache eines alten Baidmanns ein Scherendes Gegenstülk. Eine große Landschaft mit einer Schaftwerd von Kost zeichnete sich durch stilvolle Komposition und tlichtige Durchsibrung höchst ehrenvoll ans, und die heitige Famitie von C. Bertling gemabnte in der ernsten Färdung an die Werfe der altitatienischen Meister.

#### Vermischte Hachrichten.

Rheinische Brovingial. Mufeen. Der Berein bon Alterthumsfreunden im Rheinlande bat bem Minifterium ber geiftlichen Angelegenheiten in Breugen feit 1868 mebrsache Dentschriften bezüglich ber Organisation ber historich-antiquarischen Interessen in ben Rbeinsanden unterbreitet, beren Durchsihrung wegen ber verschiedenen babei in Betracht tommenden Faktoren wiederholt in's Stocken gerieth. Im vorigen Jahre legte nun das Ministerium dem Abgeordneten-hause und dem Provinzial-Landiage in Disselbed einen von beiden Körperschaften acceptirten Entwurf vor, wonad zur Errichtung ameier Bropinzial-Museen, und war eines solchen Errichtung zweier Brovingial-Mufeen, und zwar eines folden in Er ier und eines folden im Arnbt-Baufe zu Bonn, von jeber biefer Körperschaften jabrlich 4000 Thir., alfo gusammen 5000 Ehlr., bewilligt murben. Das Mufenm gu Erier foll aus ber Bereinigung ber Sammlung ber Bejellichaft für nützliche Foischungen und berjenigen bee Staates in ber Porta Nigra, bas Dufeum gu Bonn aus bem Antifen-Rabinet ber Univerfitat und ber Sammlung bes Bereins von Alterthumsfreunden gebilbet werben. Bebes biefer beiden Diufeen erbalt einen felbständigen Direftor, und es find als folde vom Brovingial-Ausichuß vorgeichlagen worben für Bonn Professor aus'm Werth, für Trier Oberst a. D. v. Cobausen. Ginen centralistrenden Ginfluß über beibe Anstalten wird eine Berathungs-Rommisson von neun Mitgliedern ausüben, für beren Borfipenden und die eine Galfte ber Muglieder bem Provinzial-Landtage eben fo wie für die Direftoren bas Borichlagerecht zufteht, beren andere Galfte aber ber Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten nach Ermeffen ernennt. Das Dlinifterium bat feinerfeits bie Brofefforen v. Cobel, R. Retule, Bucheler und Jufti fur Die Kommiffion befignirt. Als Borfibenber wird von der ftanbischen Beborbe Ge. Ercellenz Berr Gebeimrath v. Dechen gewünscht. Da bie von ministerieller Seite bezeichneten Rommiffionsmitglieder nach Daggabe bes miffenschaftlichen Fachintereffes ausgemählt find, fo haben bie Lanbftanbe bei ber Bahl ber von ihnen gu besehrnden vier Stellen die möglichste Bertretung der verschiedenen Territorien in's Auge gesaßt und die Gerren Pflaume in Köln, Andreas Miller in Disseldorf, Ladner und Bettinger in Trier bezeichnet. Benn irgend eine Provinz des preustichen Staates, so ist die Abeinprovinz durch den nnunterbrocknen Gang ihrer historischen Entwicklung und hoben Annstblittbe Bagu berufen und verpflichtet, bas monumentale Bild ihrer Bergangenheit berzustellen. Sollen die beiden Provinzial-Burgeen biese Ausgabe aber erfüllen, so bedarf es dazu vor Allem der Mithütse ber öffentlichen Meinung. Die Engländer gewähren uns darin ein leuchtendes Borbild. Das großartige Bachsthum ber englischen Museen beruht bekanntlich wesentlich auf dem allgemeinen Patriotismus der Gebildeten, die ihren Museen ohne Unterlaß leihweise und als Geschenke Alles über-weisen, was irgendwie ihre große Bergangenheit illustrirt oder nach seiner Bebeutung in öffentliche Sammlungen gehört.

Leiber tommen bie neuen Institute sehr spät; was hätte sich vor ber allgemeinen Zerstrenung und Entführung in bas Ausland retten lassen, ware ber Staat an biese Aufgabe einige Jahrzehnte früher herangetreten! (Röln. Zeitg.)

Das Indenbad zu Friedberg in ber Betterau soll, wie mir im Rhein. Aurier lesen, verlauft werden und Derr Gustav Diessendch baselbst biermit beaustragt sein. Wer diesse mertwürdige, reich ausgeschmische Bauwerk, eine Perle bes Uebergangsstiles, aus eigener Anschauung oder aus der Darstellung besielben in den "Denkmälern deutscher Baufunst" (Darmstadt 1856) kennt, wird mit uns darin übereinstimmen, daß keines der bekannten Judenbäder dieses an Interesse und architektonischer Schönbeit übertrifft und nur das in Speper ihm hierin gleichtomut; er wird mit uns ledbaft wünschen, daß dasselbe durch den llebergang in andere hande nicht Schaben leiden möge. Wenn wir sehen, wie viel von den Ehristen sie Erhaltung ihrer tirchlichen Denkmäler geschiedt, so liegt es nahe zu bossen, daß auch die itraelitischen Keligionsverwandten, oder ein einzelner mit Glückssstren Gesegneter derselben eintreten werden für die Erhaltung eines mit ihrem Kultus und selbst räumlich mit ihren Spnagogen so nahe verbundenen Denkmals, zumal da für dessen Restauration kein dringendes Bedürfnis vorliegt und der dassen mit der dassen. Doftraitbe gesehte Breis 3000 Mark nicht erreichen soll.

In Prag wird die Errichtung eines kunstwissenschafts lichen Instituts beabsichtigt. Kurzlich nahm eine Deputation von Reichstagsabgeordneten Audienz beim Kaiser Franz Josef, um ihm die darauf gerichtete Betition der Borflände bes Bereins patriorischer Kunstfreunde, ber Prager Sandels-kammer und anderer Institute zu überbringen. Der Kaiser sicherte die möglichfte Berückstigung ber Bitte zu.

### Henigkeiten des Buch- und Kunfthandels.

#### Kunstgeschichtliche und kunsttheoretische Werke.

Ahlfeld, F. u. Luthardt, Hans Sachs u. Albrecht Dürer. Zwei Vorträge. Leipzig, Buchhandl, des Voreinsbauses

Dürer, Albert. La vie de la Sainte Vierge Marie en vingt gravures sur bois. Nuremberg a. 1511. Decrite en vers latins par Chelidonius. Reproduction, procédée de P. W. van de Weijer avec une introduction de Ch. Ruelens. Folio. In Mappe. Utrecht, P. W. van de Weyer. Leipzig, H. Vogei.

Pichler, Ad., Die Antiken im Museum zu Innsbruck. (Aus der Zeitschrift des Ferdinandeums, III Folge, 19. Heft). 17 S. 8°.

Zeichenhalle. Illustrirte Monatsblätter für Zeichenkunst und Zeichenunterricht. 12 Hefte mit 24 photolithogr. Blättern. Heft 1 u. 2. Berlin, Nauck'sche Buchh.

#### Photographien.

CLASSISCHE ANSICHTEN UND DENKMÄLER AUS GRIECHENLAND. Phot. Original-Aufnahmen v. Paul de Granges. Athen: Bl. 76. Die Akropolis vom Nymphenhügel aus. 61. Die Propyläen, nordöstl. Seite, innerhalb der Akropolis. 62. Die Propyläen, östl. Seite, int Durchblick auf Salamis. 74. Der Parthenon, Ostseite. 75. Der Parthenon, Südostseite, mit Aussicht auf den Saronischen Golf. 63. Der Parthenon, nördl. Langseite. 65. Das Erechtheion, Südwestseite. 71. Das Erechtheion, Nordwestseite. 72. Das Erechtheion, Nordostseite. 73. Inneres der Akropolis mit Aussicht auf den Piräus u. Salamis. 66. Tempel der Nike apteros, Ostseite. 67. Thurm der Winde, Nordseite. 68. Die Stoa des Attalos. 69. Die Nekropolis bei der Hagia Triada (mit Denkmal der Dimetria Pamfilia. 70. Die Nekropolis bei der Hagia Triada (mit dem Reiterdenkmal). 77. Akropolis u. Zeustempel, vom Thal des Ilissos aus. 64. Nauplia und der Golf von Argos, von den Ruinen vor Thyrinth aus. gr. Fol. Berlin. Quaas.

#### Beitschriften.

The Academy. No. 154.

The french exhibition (Fortsetz.); the Conduit Street Gallery, von W. M. Bossetti. — Art sales.

L'Art. No. 16. Fortuny, von Cb. Yrlarte (Mit Abbild.) — Quelques mots sur l'art russe à Moscon (Schiuss. Mit Abbild.) — i Kunstbellage.

#### Auktions-Kataloge.

Van Pappelendam & Schouten in Amsterdam. steigerung am 13. u. 14. Mai. Catalogue de tableaux anciens parmi lesquels la belle collection de feu M. J. de Renderode - van Steensel — van der Aa. 188 Nummeru.

erschienen:

## Inferati.

Soeben erschien und wurde ausgegeben:

## Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

Erste Serie (5 Hefte).

## Das Chorgestühl der Kirche San Severino in Neapel.

Autographirt und herausgegeben

von A. W. Cordes und E. Giesenberg.

1. und 2. Heft. à 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Renaissance". Jährlich ca. 8-9 Hefte.

Leipzig, im März 1875.

E. A. Seemann.

Vom Unterzeichneten ist zu beziehen:

## rans Hals-Galerie.

Radirungen

von William Unger.

Text

von C. Vosmaer.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Inhalt: 11. Das vergnügte Trie. — 12. Frans Hals und seine zweite Frau Lysbeth Reyniers. — 13. Bildniss eines Cavaliers. — 14. Bildniss eines Mannes. — 15. Bildniss einer Dame. — 16. Bildniss des Wilhelm von Heythuysen. — 17. Die Officiere einer Amsterdamer Bürgergarde. — 18. Bildniss einer jungen Dame. — 19. Der lustige Trinker. — 20. Hille Bobbe.

In drei Ausgaben: Epreuves d'artiste 69 Mark. — Ausgewählte Abdrücke 46 Mark 50 Pf. — Mit der Schrift, chines. Papier 26 Mark.

Leipzig, 3. Januar 1875.

E. A. Seemann.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Die Meisterwerke

## KIRCHENBAUKUNST.

Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues.

Von Professor Dr. C. v. Littzow.

Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen. gr. Lex.-8. broch. 6 Mk. 75 Pf., geb. mit Goldschn. 9 Mk.

Bis Mitte Mai werde ich von Leipzig abwesend sein.

dem Leben in Cabinetformat von H. Max. Diese Photographien, aufgenommen

Im Verlage von Adolf Ackermann,

Maximilianstrasse 2, in München

Costümstudien Münchener Künstler.

I. Serie. Blatt 1-25 à Blatt 1

Reichsmark. Photographien nach

gelegentlich des jüngsten grossen Costümfestes Münchener Künstler, liefern wegen ihrer Echtheit einen treuen Beitrag zur Costümkunde und haben somit einen bleibenden kunsthistorischen Werth. Die Blätter, chronologisch und geschichtlich bezeichnet, sind nicht bloss von localem Interesse, sondern

werden überall grossen Anklang finden. Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke **ITALIENS** 

von

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn.

Drei Bande:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

80. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bde, 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb. 14 Mark 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

E. A. Seemann.

Rebigirt unter Berantwortlichleit des Berlegers C. A. Seemann. Drud von Sundertstund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt gur Beitschrift für bildende Runft.

Diet Blatt, jebe Boche am Freitag erfcheinenb, erbalten bie Abonnenten ber "Beitfcrift fur bilbenbe Kunfe" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Wart fowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutichen und biterreichischen Ploftanfialten.

Inhalt: Die Jabresausfiellung im Biener Kunftlerbaufe. L. — Die herfiellung bes Bierungsthurmes am Strafburger Runfter. (Mit Abbildung.) Englische Ueberfenung von Leffing's Laoteen; Baxlay, Spain. — Jahresbericht bes Germanischen Rufeums. — Münchener Kunftwerein. — Archaelogische Gesellichaft in Berlin. — Auftion be in Wette-Zouquet. — Beitschriften. — Auftiond:Kataloge. — Inserate.

### Die Jahresausftellung im Wiener Künftlerhaufe.

Ī

Die Erwartungen, welche an die Eröffnung ber fechsten "großen" Ausstellung im Wiener Künftlerhaufe gefnüpft wurden, waren nicht geringe. Dan wußte, daß die neue Leitung ber Wiener Künstlergenoffenschaft vom beften Willen erfüllt fei, das im Abnehmen begriffene Intereffe bes großen Publitums für Die Schid= fale bes Künftlerhauses wieder frisch zu beleben; man wußte auch, daß es ben neugewählten Ausschufmitgliedern an dem Sinne ber Initiative und an Energie gur Durchführung ihres Borhabens nicht fehle, und man glaubte fich fcon aus biefen Gründen auf etwas Besonderes gefaßt machen zu dürfen. Dazu kam noch, daß die Eröffnung, dem ursprünglichen Brogramm ent= gegen, um volle zwei Bochen verfcoben murbe, woburch die Meinung verbreitet wurde, daß erft Schwierigkeiten zu überwinden seien, welche ein embarras de richesses geschaffen habe. Rein Bunber baber, wenn die Ausftellung, fo gefällig und gewinnend fie fich auch auf ben erften Anblid prafentiren mag, in bem Befucher nach bem erften Rundgang burch bie Gale weit eber bas Gefühl einer Enttäuschung, als bas ber vollen Befriedigung bervorruft. Weber ift diefelbe überhaupt reich an Ausstellungsobjetten, noch insbesondere an Werfen von großer raumlicher Ausbehnung, die ihre Unterbringung zu einer schwierigen und zeitraubenden hätten machen tonnen. Da alfo ein augenfälliger Grund für Die hinausgeschobene Eröffnung burchaus nicht vorliegt, fo ware ce unter allen Umftanben ein Gebot ber Rlugbeit gewesen, die Söflichkeit ber Ronige zu üben, b. h. punttlich zu fein.

Befonders gludlich war ber Eindrud bes Bangen am Tage ber Eröffnung, ba bas Rünstlerhaus in reichem Laubschmud prangte, und Die Stulpturen fich eines wohlthuenden grünen hintergrundes von hochragendem Blätterwerf zu erfreuen hatten. Seither ift's freilich etwas fahler geworden, denn der grüne Schmud war nur erborgter Glanz, ber am nächsten Tage schon wieder dem "Zier= und Handelsgärtner" hat abgeliefert werden muffen. Dennoch ift die Ausstellung auch jett noch vielleicht die am geschicktesten arrangirte, die wir in Wien überhaupt gesehen haben. Die Disposition zeugt von Geschmad und von etwas - Schulbbewußtfein. Bir haben von leichter Mittelmäßigfeit Die schwere Menge, allein fie ist so gludlich auseinandergesprengt, daß man es nur mit einigen Plänklern zu thun zu haben glaubt, mahrend ce boch ein Beer ift, wenn auch ein aufgelöftes. Es ift ber Bangekommiffion gelungen, mit wenig Mitteln viel zu erreichen.

Nicht ganz zweihundert Künstler sind mit vierhunsdertundsechzig Kunstwerken vertreten. Das ist nicht viel für eine große Jahresausstellung, und thatsächlich waren auch die früheren Jahresausstellungen (mit Ausnahme der vorjährigen) nicht nur reicher beschickt, sondern sie hatten auch den Borzug für sich, der Welt die Bekanntsichaft mit neuen Erscheinungen zu vermitteln, während wir uns setzt faßt ausschließtich unter alten Bekannten bewegen. Jahr um Jahr stehen im Pariser Salon einige Ruhmeswiegen, und auch die großen Ausstellungen in Bertin haben begonnen, Geburtsstätten zu werden für das Glüd und den Ruhm jugendlicher, strebender

Talente, — unsere Ausstellung wird feinen neuen Namen schaffen; wir waren schon froh, wenn nur die alten wenigstens in ber Weise vertreten waren, wie früher.

Und doch ift noch ein angerliches Moment hingugefommen, bas befonders geeignet gewesen mare, eine neue Große mit Glang in Die Belt einzuführen. Bum erften Dale foll jest in Bien bas Bringip ber Musgeichnung burch Debaillen gur Anwendung fommen. Det Broteftor bes Runftlerhauses bat für jedes Jahr brei Medaillen gestiftet filr bie brei besten Runftwerte, bie burch eine Jury von Künftlern namhaft zu machen find. Die Spannung, wer wohl die Glüdlichen biefes Dal fein mogen, ift nicht groß, weil die Bahl ber Jury nicht webe thun fann. Man fühlt und weiß es allgemein, daß Lenbach und Datart nicht übergangen werden tonnen; fo bliebe nur noch die britte Medaille, und biefe wird wohl Biftor Tilgner vorbehalten bleiben, ber neben Lenbach bas Deifte bagu beigetragen bat, ber Ausstellung ein gewiffes Luftre zu verleiben. Mafart ift burch feche Bilber vertreten, Lenbach burch fieben Bildniffe und Tilgner endlich burch eine Reihe von gehn Portratbuften. Man barf annehmen, bag bie drei genannten Kunftler eben mit Rudficht auf Die Debaille einige Anstrengungen gemacht haben, sich fo ausgiebig wie möglich vertreten zu laffen, ebenfo wie man vielleicht in ber Annahme nicht irrt, bag Angeli mit Rudficht auf bie Debaillen bes nächsten Jahres bie Ausstellung beuer nicht beschidt bat.

Wenn wir nun an die Betrachtung ber einzelnen Aunstwerte geben und more patrio bei ben Erzeugniffen ber großen Runft beginnen wollen, fo werben wir es fogleich in fehr unzweidentiger Beife inne werben, wie wenig ber erste gunftige Eindruck beim näheren Bufeben vorzuhalten vermag, und auf wie fcwachen Füßen die gange, mit folder Geschidlichleit arrangirte Ausstellung fteht. Ein eigentliches Siftorienbild im ernsten und großen Ginne bes Wortes ift auf ber gangen Ausstellung überhaupt nicht zu finden. Mafart's "Alcopatra dem Antonius auf dem Ril entgegenfahrend" ift ein beraufchendes Brunfbild, bas ale Saalbeforation gedacht, feinen Anspruch barauf erhebt, als strenges Gefchichtsbild aufgefaßt zu werben. Eine fleine Tafel von Alma Tadema athmet mehr hiftorischen Geift, als Diefe gange große Leinwand, welche trot alledem Da= fart's Begabung wieder in glanzender, wenn auch nicht neuer Beleuchtung zeigt. Rteopatra thront auf ihrem reichen Schiffe, bas von ihren im Baffer matenben weißen und schwarzen Stlaven und Stlavinnen fort= gezogen und geschoben wirb. Das Bild hat ben Ehrenplat auf der Ausstellung erhalten und leuchtet von da berunter bem Besucher schon entgegen, wenn er noch auf der Treppe ift. Das Uebrige, mas Mafart ausgestellt hat, beschränft sich auf einige Borträtftubien,

eine fleine Stige ju einem größeren Bilbe und eine Lanbichaft, auf welche wir noch zu fprechen fommen werben. Sat nun die Mafart'iche Komposition boch eine blendende und bezaubernde Farbenpracht für fich, fo ift fast allen übrigen Berten ber "großen" Runft feine auch nur halbwegs erfreuliche Seite abzugewinnen. Es fteht traurig um die hier versammelten mytholo= gifchen Bilber. Th. Pixis hat ben "Ranb bes Rhein= golds burch Alberich" gemalt. Die Rigen schwimmen gemüthlich im Waffer und find - welch' großer nationaler Gedante! - schwarz, roth und blond. Die Dunkelheit und bas Baffer binbern burchaus nicht, bag bie Lotal= farben mit voller Kraft zur Geltung tommen. Auch bie Glanglichter in ben Augen ber Nixen find fo fcarf, als manbelten biefe im rofigen Lichte. Das Waffer ift für Bixis fein naffes Element, Die Draperien flattern ba herum und blaben fich, als tofte ber liebliche Leng mit ihnen. Diefes Meerwunder wiederholt fich übrigens auf bem "Meeresgrund" von G. Swoboda, beffen Gemalbe in Allem und Jebem ein würdiges Benbant ju bem von Biris bilbet.

2. Mayer hat ein Bild gemalt, das den sinnigen Titel "Allegorie" führt. Auf der einen hälfte der Leinswand sitt eine lebensgroße weibliche Figur, auf der anderen steht eine solche, beide wissen nichts von einander, haben keine Beziehung zu einander, und sind auch in keine Beziehung zu einander gebracht. Hätte der Künstler nur noch mehr Platz gehabt, er hätte noch einige Figuren hinmalen können, viel weniger Sinn hätte die Allegorie auch nicht haben können, als sie jetzt bat. Wan kann diese Blüthe der großen Kunst drehen und wenden, wie man will, es ist nichts damit anzusangen.

Rach ben Calamitäten, welche Prof. Blaas im Borjahre in Berlin zu erdulben hatte, hat man ihm hier eine besonders warme und herzliche Theilnahme entgegengebracht. Aber sein neues Bild, "die Sirenen", entsprach nicht den gehegten Erwartungen; die Frische und Unmittelbarkeit der Darstellung, die in manchem seiner früheren Berke ansprach, sehlt dem neuesten durchaus.

Prof. Griepenkerl's "Leda" ift eine tüchtig gemalte Aktstudie. Auch Schauß hat mit seiner "Ruhenden Rymphe" eine hübsche Aktstudie getiesert, die mit Empfindung gezeichnet ist, allein mit ihrer beinahe neurothen Draperie und mit ihrer im fünstlerischen Sinne
leidlich anständigen und leidlich harmlosen Gesammterscheinung saum geeignet ist, von dem Talente des Künstlers die rechte Vorstellung zu geben. Auf seinem
zweiten, übrigens herzlich unbedentenden Bitde "Genovesa" stellt sich uns ein junger Herr als Schmerzensreich vor, der in früherer Zeit als jugendlicher Johannes
Baptista in der Welt auftrat. Eduard Ernst hat uns aus Rom einen "Peregrinus Proteus" eingesandt. Der Titel ist nicht schlecht, obschon hundert andere Titel sitr diese Darstellung vielleicht noch besser wären. Beregrinus Proteus war in Wirklichkeit ein interessanter Mensch, auch in Wieland's Roman ist er noch hinzuenchnen. Schade, daß Wirklichkeit und Roman so viel vor der Malerei voraushaben.

Die Schule von Athen, ber Bemichele, bas Beit= alter ber Reformation und andere abuliche Kompos fitionen haben es Unbreas Müller angethan, ber uns in fleinen Rahmen vier "Zeitalter" barftellte, und zwar bas "goldene", bas "hellenische", bas "mittel= alterliche" und bas "medicaifche". Wem die Gintheilung nicht tonvenirt, ber rechte mit bem Künstler, ber in giemlich langen Beschreibungen im Rataloge eingehenbe Kommentare zu feinen Bilbern geliefert hat. Der Text ju bem erften Bilbe befagt u. A. "bie Menschen alterten nicht", und gleichsam jum Beweise bafür prangt beinabe im Centrum ber Ropf eines Greifes mit fcneeweißem, wallendem Bart. Man fann alfo fehr große Gebanten entwideln wollen, und babei boch im Einzelnen felbft recht gedankenlos fein. Die Bilber find von febr ge= wiffenhafter Zeichnung, aber fiberaus gabmer Farbung. 3hr schlimmfter Fehler ift, bag fie neben ben Rommen= taren eigentlich gang überfluffig werben; fie fagen weber etwas Neues, noch bas Alte in anziehender Darftellung. Der Erfolg, ben sie haben, ift ein succès d'estime. Dan geht an ihnen vorüber und verläßt fich barauf, daß Alles wohl fo feine Richtigfeit haben werbe, wie ce im Rataloge fteht, die Bergleichung überläßt Jeber bem Rachfolgenben.

Die Porträts nehmen auf ber Ausstellung eine geradezu dominirende Stellung ein. Bon diesen das nächste Mal. Balbuin Groller.

# Die Herstellung des Vierungsthurmes am Straßburger Münster.

Das Frauenwerstift in Straßburg geht mit bem Plane um, die Bierungstuppel über bem Straßburger Münster herzustellen. Die Berwaltung hat nun, um vor der Ausführung dem Publitum ein Urtheil möglich zu machen, zunächst am Gebäude selbst ein großes Holzmodell ihres Projektes ansertigen lassen und gleichzeitig eine Schrift veröffentlicht, welche, mit sechs Photographien ausgestattet, die ganze Frage eingehend erörtert, indem sie zugleich ausdrücklich den Bunsch an die Kunstverständigen richtet, daß sie ihr Urtheil über die Borlage der Dessentlichkeit nicht vorenthalten mögen.

Das hiermit eingeschlagene Berfahren ift ein höchst forrettes und bankenswerthes. Die herstellung eines Theiles vom Strafburger Münster ist jedenfalls eine Frage, die weithin in Deutschland das größte Interesse

wedt, und bei ber alfo biefe Rudficht auf Die öffentliche Stimme und biefes befonnene Borgeben am Plate find.

Der Brand, welcher im Jahre 1870 bas Dach bes Strafburger Münftere in feiner gangen Ausbehnung zerftörte, hat bamit auch eine Erneuerung ber Ruppel= bedachung über ber Bierung nöthig gemacht. Diefe fann aber feine Wiederaufrichtung bes bis 1870 Bor= handenen fein, weil dies ein bloger Nothbehelf war. Das gefammte Querhaus bes Münftere ift, abgeseben von Reften alteren Mauerwerts, ein Bau im romanischen Uebergangsstil, ber 1179 in Angriff genommen und bann, nach manchen Schwanfungen und Menderungen, im zweiten Biertel bes breigehnten Jahrhunderts in einem Stil, ber fich bereits ber frühen Gothit nabert, vollendet wurde.\*) Offenbar noch während der ersten Balfte biefer langen Bauzeit erhielt bie Bierungstuppel ihre äußere Gestalt: ein Achted mit einer umlaufenden romanischen Arlabengalerie, welcher bann bas Dach folgte. Eine berartige feierliche Auszeichnung ber Bierung ift ber romanischen Baufunft eigen, und gerade im Elfaß ift der Thurmbau an dieser Stelle stets charaktervoll ausgebilbet.

Aber der Straßburger Bierungsthurm, wie wir ihn eben geschildert, paßte nur zu der Anlage, wie sie damals projektirt war. Zunächst erhielten beide Quershausarme ein höher ansteigendes Dach, als Anfangs beabsichtigt war. Dann wurde vollends im britten Biertel des dreizehnten Jahrhunderts der gothische Langhausbau angefügt, und dieser erhielt entweder schon damals oder jedenfalls bei seiner Restauration durch Meister Erwin von Steinbach nach dem verheerenden Brande von 1298 eine so bedeutende Höhenentwicklung, daß der damalige Bierungsthurm ganz um seine dominirende Wirkung kam und die offene Arkadengalerie zum Theil verbaut wurde.

Ein späterer gothischer Baumeister - etwa im 14. Jahrhundert, Genaueres läßt fich aus dem vorhandenen Material nicht folgern — hat baburch Ab= hülfe zu schaffen gesucht, daß er eine Erhöhung des Bierungsthurmes in ben Formen bes neuen Stiles ein= treten ließ. Ueber ber Arfabengalerie fliegen acht fteile gothische Giebel, reich mit Blenden und Magwert ge= giert, empor. Offenbar follte nun innerhalb biefer Giebel ein von ihnen umschloffener achtseitiger, steiler Belm in bie Bobe machsen. Wir miffen nicht, ob er in alter Zeit zu Stande gekommen war; die Abbil= bungen, welche une von bem gothischen Bierungethurm, ber 1759 bei einem Brande ju Grunde ging, übrig geblieben, nämlich bie Rupferftiche von Daniel Spedle, von Ifaat Brunn, fur Schad's Munfterbuchlein, und von Bengel Bollar, sowie namentlich eine 1671 entstan=

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Auffat bes Berfaffere in biefer Zeitfchrift, Bb. IX, S. 325 ff.

vene große Zeichnung von Johann Jakob Arhardt, in ber Albertina, zeigen einen ganz anderen, nach unserer Ansicht weit späteren Abschluß: hinter ben acht Giebeln ebensoviele Satteldächer, gegen die Mitte leise ansteigend, und da, wo sie zusammentreffen, mit einem hölzernen Dachreiter gekrönt.

Es fragt sich nun, ob man viesen bis 1759 bessehenden gothischen Bierungsthurm jest wiederholen soll? Hierauf möchten wir mit Nein antworten. Nur in verkimmerter Form bestand er bis dahin; aber selbst wenn wir von der unpassenden Bedachung, die uns die Abbildungen zeigen, absehen, können wir ihn nicht billigen. Die alte romanische Arkadengalerie drückte er vollends herab, zu ihrem einheitlich-abschließenden Charakter trat die Sonderung der acht Giebel in offenen Widerspruch, die Giebel selbst aber nehmen immer noch teine hinreichend imponirende Stellung ein, sondern der westlichste war durch das hohe Langhausdach beinahe gänzlich verdeckt.

Ebensowenig könnte man einfach bas nach bem Brande von 1759 aufgeführte, bis 1870 erhaltene Dach erneuern. Es bestand in einer vieredigen Umbauung bes Achtecks, burch welche bie alte Arkadengalerie noch mehr verdeckt wurde, und in einem achtseitigen, oben in einer Plattform schließenden Dache.

So bleiben nur zwei Möglichkeiten übrig; ent= weber eine bloße Herstellung bes Bierungsthurmes aus ber romanischen Uebergangszeit, das heißt sebiglich Auf= führung eines Daches über seiner noch vorhandenen Arkadengalerie, oder einer Restauration nach neuem Entwurf. Das Erstere könnte, wie die vorliegende Schrift bemerkt, vom archäologischen Standpunkt aus als am meisten berechtigt erscheinen, aber unterliegt doch wieder begründeten Bedenken. In der That würde es der äußeren Kuppel dann gar zu sehr an einer domi= nirenden Wirkung sehlen, ihre Arkadengalerie würde zu wenig zu Tage treten, ihr Dach würde mit dem Dach des Langhauses einen häßlichen Wintel bilden.

Deshalb war bie Ausarbeitung eines neuen Entswurfes unumgänglich, und bemjenigen, welchen uns die Dombauverwaltung jett vorgelegt hat, können wir unsere volle Zustimmung ertheilen. Er hält sich streng an das Borhandene und thut nicht mehr als nöthig ist, um diesen Bautheil den später gesteigerten Höhendimenssionen gegenüber besser zur Geltung zu bringen. Die Arkadengalerie ist, ganz der Absicht des ursprünglichen Meisters entsprechend, als das im Ausbruck vorwiegende Motiv des Bierungsthurmes beibehalten, wird aber durch einen Unterdau von drei Meter Höhe soweit hinaufgerückt, daß ihre Untersläche gerade in gleicher Höhe mit dem abschließenden Gesimse des Langhauses sieht. Nun ist sie wirslich sichtbar, beherrscht die anstochen Dächer und bringt den entsprechenden Eindruck

hervor. Der Unterbau bleibt gänzlich einfach, er erhält nur die Fenster, welche den inneren Fenstern der Auppel entsprechen. Ueber der Arfadengalerie wird dann noch die Innenmauer des Achtecks um drei Meter weiter= geführt, durch fortlaufende Blenden und einen Rund= bogenfries gegliedert, und dient dem ansteigenden, acht= seitigen, nach dem Muster des rheinischen Uebergangs= stiles durch Lucarnen belebten Helme zum Auflager.



An diesem Projette kann selbst eine strengere archaologische Auffassung nicht Anstoß nehmen, da es mit größter Distretion verfährt und sich damit begnügt, das bereits Borhandene fräftiger herauszuheben, wie es eben durch veränderte Berhältnisse nothwendig geworden ist.

Bas ich hier eben auseinanderfette, ist im Befent= lichen nur bie Wieberholung eines Urtheils, bas ich in ber Nationalzeitung vom 26. Februar abgegeben. Geit= bem ift bie Frage auch an andern Stellen erörtert worben, und bas Projekt bes Dombaumeisters hat nicht allgemein bie gleiche Bustimmung gefunden. 3m Berliner Architeftenverein fprach fich zunächst Berr Professor Abler über diesen Entwurf aus und erklärte sich zwar nicht mit allen Einzelheiten, wohl aber mit bem Drotiv im Großen und Gangen einverstanden. Einer andern Meinung gab indeg ein Artifel ber Deutschen Bauzeitung vom 13. Marz, endlich neuerbinge 2B. Luble in ber Beilage gur Allgemeinen Zeitung vom 14. April Ausbrud. Beibe Berfaffer ftimmen in ihren Ausführungen größtentheils überein; fie find von ber Löfung, welche ber Strafburger Dombaumeister versucht bat, nicht völlig befriedigt und verlangen, bag auch ein neues gothisches Projekt auf Grundlage ber bis 1759 bestehenden "Bischofsmüte" ausgearbeitet werbe.

Mit einer Ausstellung, welche sie machen, fann ich mich ju nachst einverstanden ertlären. Sie tadeln, daß bie Dacher bes Querhauses niedriger gehalten find, als

früher, und daß baburch die Querhausgiebel zu einer bloften Deforation werben. Aber bas neue Brojeft jum Bierungsthurm murbe auch bei ber bisberigen Sobe ber Dacher noch genügende Wirkung thun und ift von biefer Aenderung unabhängig. Nicht einverstanden bin ich dagegen mit ber Meinung, bag man auch bei bem Kest= halten an romanischen Formen zu reicheren Motiven hatte greifen muffen. Gerade Die Befcheibenheit, welche das vorhandene alte Motiv, die Arfadengalerie, jum dominirenden macht, scheint mir ber Buftimmung werth. Der bochverehrte Berichterstatter ber Allgemeinen Beitung ebenfo wie berjenige ber beutschen Baugeitung find namentlich beghalb geneigt, die bis 1759 vorhandene gothische Bischofsmütze wieder aufzunehmen, weil fie Diefelbe mit Abler fur ein Bert Erwin's von Steinbach halten. Aber hierfilr haben wir feinen außeren Beweis, biervon fpricht feine altere Ueberlieferung, und bie vorhandenen Abbildungen find jedenfalls zu flein und zu wenig charafteristisch, um auf Grund ber Formen ein Urtheil über bie Entstehungezeit jugulaffen, mabrend bie einzige etwas größere und beutlichere Abbildung, die ben anderen Antoren offenbar nicht befannte Arhardt'iche Beichnung mich ju ber Bermuthung veranlagt hat, bag ehemale an Stelle ber bier bargestellten acht Sattel= bacher mit ihrem Dachreiter ein helm bestand.\*) Dit biefen Bemerfungen wollen wir bie Frage weiterer Disfuffion anheimftellen.

Brag, 19. April 1875.

Alfred Boltmann.

#### Kunftliteratur.

\* Bon Lesting's Laotoon ift eine neue englische Uebersetzung mit Einleitung und Roten von Sir Robert Phillis more bei Macmillan u. Co. in Lenbon erschienen. Das Buch ist mit bem Porträt Lessing's und Abbildungen bes Laotoon und bes Flaxman'schen Schildes bes Achill in Woodburptppien ausgestattet.

\*, Spain. Art-Remains and Art-Realities." Unter biefem Litel veröffentlicht &. Billis Barlan soeben bei Longmans, Green u. Co. in London ein zweibandiges Reisewert über Spanien, welches die Anschauungen, die der Autor während eines breijährigen Aufenthaltes auf der pyrenaischen Halbinsel sammelte, in frischer, lebensvoller Darftellung wiedergiebt. Die Runft wird besonders eingehend, wenn auch nicht vom Standpunkte der ftrengen Wissenschaft aus, behandelt.

#### Runftvereine.

R. B. Der Jahresbericht bes Germanischen Museums, ber mit bem Februarhefte bes "Anzeigers für Runbe Deutscher

Borgeit" ausgegeben wurbe, giebt uns Rachricht von ben sortbauernb bocht erfreulichen Fortschritten bes Museums im Berlause bes Jahres 1874. Die Hauptthätigteit ber Direktion erstreckte sich auf Berbesserung ber vorbandenen Lotalitäten für die Sammlungen durch Einsührung von Seizung und Bentisation und auf Erweiterung berselben, besonders Wiederausbau des ehemaligen Augustiner-Alosters, wovonin diesen Blättern bereits die Rede gewesen ist. Für die Sammlungen wurde in der augegebenen Zeit nur wenig angekauft, da das Ruseum noch bedeutende Schulden abzutragen hat; trothem wurden sie durch Ausnahme des Besides der Nerkelischen Familienstiftung (Aunstehenden Bu. X., Rr. 15) sehr bedeutend vermehrt. Auch erhielten die Sammlungen der Wassen, Münzen, Ofenkacheln und Abbildungen, sowie die Bibliothel, meist durch Geschenke erheblichen Zuwachs. — Die beigegebene Rechnunge-Ablage erstrecht sich erst auf das Jahr 1873. In demselben betrugen die Einnahmen 76,000 FL, die Ausgaben 72,350 Fl.

#### Sammlungen und Ansftellungen.

A Munchener Runftverein. Diejenigen, bie ba gehofft. bie großen Ereigniffe unferer Beit milrben fich auch in ben Berten ber zeitgenöffichen Runft fpiegeln, haben fich leiber getäuscht. Aunstwerte, welche biefe Signatur an ber Stirne tragen, find in verschwindend Heiner Minbergahl geblieben. Um fo erfreuticher ift es, wenn ein Rfinftler von ber Bebeu-tung Bilbelm Linbenichmit's aus bem reichen Schap ber beutiden Geichichte ichepft und eine ernfte Dannesthat mit ben Mitteln feiner Runft jur Anschauung bringt. Done bie Bebeutung bes Bormfer Reichstages filr Die Reformation abichwächen zu wollen, wird man wohl behaupten tonnen, bag ber tubne Reformator bort nur vor Raifer und Reich wieberbolte, was er im Oftober bes vorausgegangenen Jahres bem papfilichen Rarbinal-Legaten Thomas be Bigo von Gaeta er-flart hatte, ber getommen war, bee Monches Biberruf entgegen ju nehmen ober ibn gefangen nach Rom ju bringen. binge war Luther im Beffige eines taiferlichen Geleitsbriefes und fand unter bem besonderen Schute feines Lanbesberrn, bes weisen Friedrich von Sachsen; aber auch huß war mit freiem Geleite nach Konstanz gegangen und es hatte ihn nicht vor ben Flammen bes Scheiterhausens bewahrt. Wie bringend bie Gefahr für Luther in Augsburg mar, zeigt bas Raceilen ber Reiter bes Rarbinals, nachbem Luther unter bem Schute treuer Freunde bie Reichsftadt bes Rachts beimticher Beife verlaffen. Das Berbor, bas Luther vor bem gelehrten Rarbinal beftanb und in bem er mit achtem beutschem Mannesmuthe auf bem verbarrte, mas er als mabr erfannt, ift ebenfo mohl ein weltgeschichtlicher Alt als fein in Borms gesprochenes Bort: Gott belfe mir, ich tann nicht anders. Und bauum Bort: Gott belfe mir, ich tann nicht anbers. Und baum erhebt fich Lindenichmit's Bild über bas Gebiet bes hiftorifden Genre's und wird ju einem biftorifden Bilbe im ftrengften Ginne bes Bortes. Es führt uns in großen Bugen ben Doment por, ftellt bas rubige Gottvertrauen bes einfachen Monches ber Leibenschaft bes Rirchenfilrften, beutides Bejen welfdem in ichtagender Charafteriftit gegenstber und giebt ben Rern, wo so Mancher nur die Schale gegeben hatte. Und biefe innere Großheit des Gebantens ift es auch, die ben einzelnen Bestalten eine Birtfamteit verleibt, Die weit fiber ihre Dagverhältniffe binausgeht; wir glauben vor lebensgroßen Figuren ju fleben, mabrend biefe boch weit hinter ber naturlichen Große jurudbleiben. Jebe berfetben ift meifterhaft inbividualifirt und bies gilt außer von ben Sauptfiguren namentlich auch von Dr. Bentinger, bem gelehrten Rangler feiner Baterftabt Augsburg, ber bellen Blides und gespanntester Aufmerksamkeit bie Debatte verfolgt und ben Tupus bes Schwaben in ausgesprochenfter Beife gur Anschauung bringt. Dem Gegenftanbe angemeffen erweift fich bie breite ternige Bebanblnug, bie Dem Gegenstanbe alles Rebenfachliche unterorbnet, ohne es zu vernachläffigen. Der bentenbe Runftler war fich eben vollftanbig bewußt, bag in folden großen Momenten nur ein Ged und Schwachtopf Angen für bie Zwidel in ben Strumpfen und bie Agraffe am hute hat. - In feiner "Gebiffenen Gane" brachte Defregger bie verichiebenen Empfindungen ber Mitglieber einer Bauernfamitie in darafteriftifcher Beife jur Anschauung, welche barüber in Aufregung geriethen, bag ibr bund eine Gane tobt gebiffen, mabrent ber Berbrecher mit ftummer Refignation

<sup>\*)</sup> Bu einer Rengestaltung bes Daches tonnte leicht ber Brand von 1384 Beranlasiung gegeben haben. Rönigshoven, bei hegel, S. 725: "berumb in ber naht ging bie hultin bune ane bo uffe ber bert ftunt, und verbrante, und bie orgel bomitte und bas blygin bach und gesperre oben uf bem munster und alles bas holywerg bas bo gebuwen was von ben zweigen turnen und an ben for, und geschach gros schabe am munster. boch tam men ben zweigen turnen und bem fore zu helfe, bas in nut geschach."

seiner Strafe entgegen fieht. Dugo Rauffmann, ein Dam-burger von Geburt, erfaßt bie Eigenart bes altbaberischen Bauern nicht minber sicher als bie bes schwäbischen, gang abge-seben bavon, bag ihm unter ben unteren Schichten ber fiabrischen Bevolterung taum ein Original entgeht. Gein Repertoire - wenn ber Ausbruck erlaubt ift - bat einen größeren Umbat einen größeren Umfang. Indeg bringt auch er une biesmal in bauerliche Be-fellichaft: in eine Dorfichenle an ber Grenze von Schwaben und Altbapern, in ber ein paar Angeborige biefer Stamme beim Rartenfpiel fiten. Den Schwaben bat bas Spielglud verlaffen; fein Dreifpip-Barometer zeigt auf Sturm. während er nur im Spiel Unglud hat, hat es ber junge Bursche nebenan in der Liebe: die derbe Kellnerin hat wohl ihr Herzschon an einen Andern verschenkt. Aus der Dorfichenke solgen wir Albert Reller, dem reichbegabten Schüter Ramberg's, in den Schlöspart und in den Salon. Man könnte Keller vorzugsweise den Maler des Salons nennen, müßte man nicht fürchten, migverftanben gu merben, weil bie Belt gewohnt ift babei an Puppen à la Binterhalter zu benten. Reller ift vor Allem ein sehr bebeutendes koloristisches Talent und beberricht eine Technik, von der sicher niemand sagen wird, sie sei zahm. Es liegt im Gegentheil etwas von einem Reformator in bem jungen Rinftler, ber mit manchen Trabitionen gebrochen hat, nur nicht mit ber bes Schonen. Geine Gelb-ftanbigleit tritt namentlich in ber Bahl feiner Stoffe gu Tage: er entnimmt fie alle ber Befellichaft und er bebandelt fie mit er entummt sie alle ber Gesellichaft und er behandelt sie mit Geschich, nicht blos weil er ein begabter Künstler, sondern auch weil er sich in jener zu bewegen gewohnt ist. In seinem stizzenhaft behandelten "Rendezvous", das eine elegante Modedame im Mondlicht ihrem Berehrer gewährt hat, liegt allerdings noch etwas der Abklärung Bedürstiges, aber auch eine unge-wöhnliche Feinbeit der Gestaltung und insbesondere des Kolo-rits. Math Schmid's "Sittenledver" sann als einer jener scharfen Diede gelten, mit denen sich der Künstler der katho-lichen Gestlichkeit nun reichlich beimaahte was sie wer lifden Beiftlichkeit nun reichlich beimgablt, mas fie an feiner Bugend gefündigt: ber Dorfgeiftliche mit feinen balb gelotifchen, balb lufternen Bugen macht ben Ginbrud, ale ob er bas Mabden ihm gegenüber in Dinge einweihte, von beren Grifteng bie liebe Unschuld bis zur Stunde feine Ahnung hatte. Eine toftliche "Pferdeweibe" von Franz Abam überrascht mit ihrem ausgesprochen ibpllischen Charafter um so freundlicher, als berfelbe Künstler im nächsten Saale seinen grau in grau gemalten Karton zum Kavallerie-Angriff bei Floign, sener großartigsten Schöpjung ber Schlachtenmalerei ber Reuzeit, ausgestellt hatte. Leinweber's "Tunesiches Caso" mit einem Märchenerzähler gefällt burch geschicke Anordnung des frembartigen Stoffes und charafteriftifche Behandlung, und C. Berner in Leipzig führte une mit gewohnt virtuofer Behandlung ber Bafferfarbe, beren Grenze er mohl einzuhalten verfieht, einmal in ben großen Bagar bon Damastus und bann in ben 3fistempel ju Rarnat. Rob. Bepfchlag, ber sonft mit Borliebe antite Genrestoffe behandelt, wobei es ihm freilich begeguet, baß er fie etwas mobern empfindet, griff mit feinem: "Frub-lingstag" in's beutiche Mittelalter binein und gewann mit feinen lieblichen Dabchengeftalten manchen Freund. Das Bild verrath nicht nur ein eingebenbes Studium ber Koftume, fonbern auch viel Ginn für Anordnung und gewandte Technit, boch ift es nicht gang frei von einer gemiffen mobernen Gug-lichteit ber Empfinbung. Bon bem jungft verftorbenen Ram: berg waren brei mit großer Leichtigleit bebanbelte Aquarelle belannten Inhalto: Letilire im Balbe, Ginlabung jur Rabnbekannten Inhalts: Letilire im Balbe, Einsabung zur Rahnfabrt und Am Stidrahmen ausgestellt, und ein ibealer Madchentopf: La Bisana von Lanfredini in Bisa sesselle burch seltene geistige Durchbringung des Stoffes, über welchen man die etwas trodene Technit vergaß. Im Genresache überragte das figurenreiche Bitd Trütner's "Im Alosterbrau-Silbchen während des Gebetläutens" alle andern mahrend der letzten Bochen ausgestellen Arbeiten. Grügner bringt den scharsen, alleit offenen Blick, das tiese Berftändnif für die Topen der Zeit, wie für die Eigenarten der Einzelnen und die Gabe überzeugender Individualistrung mit sich, welche den Gente-maler zum Aulturgeschichtsmaler machen. Bollte er es mur im Buntte der Zeichnung etwas genauer nehmen und seiner im Buntte ber Zeichnung etwas genauer nehmen und seiner Reigung jum Karrifiren bann und wann weniger bie Bugel fchiegen laffen, fo würbe fein Rame balb unter ben Beften genannt werben muffen. Gein neueftes Bilb bat eine Fulle ber treff. lichften Charafterfiguren aufzuweisen, benen wir ba und bott icon im Leben begegnet ju fein fcworen mochten, aber ce

murbe noch reiner und unmittelbarer mirten, wenn ber Runftler ce fich batte verlagen tonnen, mitten unter fie in bem porbetenben Frangistaner eine Karrifatur ju ftellen. Rebenbei mag die Bemertung erlaubt fein, bag ber Runftler — ein Schlefter von Geburt — nicht zu benen gebort, Die ein Bedaft baraus machen, ben Dundenern ihre Borliebe filr bas Bier vorzuwerfen, wenigstens fint bie fattlichen Dunchener Daftruge unter feinem Binfel ju Schoppen jufammengefchrumpft. An Grupner's Bilb reiben fich auf gleicher Bobe bes bereits oben erwähnten Sugo Rauffmann's "Mufitanten" wurdig an. Rauffmann tennt bas Bolf mit allen feinen Eigenthumteiten fo genau, wie Benige von feinen Zeitgenoffen, und ift bei ben nieber-länbifchen Koloriften in die Schule gegangen. Go wirft auch bas tleinfte feiner Bilber als ein mit feinstem Berflandniß fünftleriich abgeschloffenes Ganges voll Innertichfeit und Wahrheit. Alle Bene, welche bas eminente Talent Leibl's ichaben gefernt und es mit ber Runft ehrlich meinen, fleben betrübt vor feinen letten brei Bilbern. Gie tonnen barin nur einen abichredenten Beweis bafür finden, wohin grenzentofes Berlangen nach bem Reuen um jeden Breis auch ben begabtesten Künstler subren Reuen um jeden Breis auch ben begabtesten Künstler subren tann. "Dachauerinnen im Birtbehaus", "Dachauerbäuerin mit ihrem Kinde" und "Dachauerbauern-Ebepaar" sind die Tuel bieser brei Werte. Bon ben übrigen Genrebildern ber letzten brei Wochenausstellungen wären noch zu erwähnen Rosen thal's Seitenstüde "Ber zuletzt lacht, lacht am besten", die mit biel Humor durchgesührt sind, aber besser für den Botzschutt als bas Delbild sich eigneten. Losson ! Diebnah!". fcuitt ale bas Delbilb fich eigneten, Loffom's "Diebftabl", Lubwig hartmann's trefflices Bilb "In ber Schmiebe". Gywojnidi's "Bolniiche Injurgenten auf Borpoften", Ebrift. Diali's "Städter auf bem Lante", nub Louis Braun's "Motte relognoscirt bie feinblide Stellung bei Gravelotte." In ber Ginzelfigur und im Bilbnig maren Füßti, Frieb. Aug. Raulbach und Daniel Real burch glanzende Leiftungen Aug. Kaulbach und Daniel Real burch glänzende Leiftungen vertreten. Das beforative Fach fultivirten Schachinger und herm. Schneiber in Ruditäten, wie es Mafart zu Anfang seiner Künstlerlausbahn, freilich in geistreicherer Beise und mit seinerer Karbe betrieb. Unter ben Landschaften, welche seit einiger Zeit an Zahl vom Genre überfügelt werden, sab man einzelne Bilber von gediegenem Beribe; so Ernst Hell: rath's "Teich am Kloster", Baisch's ein sleißiges Studium ber alten Riedertänder betundendes, mit Bieh staffirtes Bitd; Bill: Roeth's stimmungsvolle "Partie an ber Amper", Billroider's energisch behandeltes "Weitw aus Kärnthen", Rob. Zimmermann's, des zu frih Deimgegangenen bedeutsam ausgesafte "Partie an den Borbergen", auch Eug. hettich's warm empfundenes "Im Frühling", während eine Keihe Bilber von Bernd. Fries aus Oberitalien teine Spur mehr zeigten von der einstigen Energie des Künstlers, vielmehr mehr zeigten von ber einftigen Energie bes Runftlere, vielmehr burch ihre Schwächlichleit und Flaubett in Rongeption und Ausfübrung an Damenarbeiten erinnerten. — In ber Architektur-malerei that fich Guft, Schoenleber's "Amsterdam" burch Kraft ber Konzeption und Kühnbeit bes Bortrags rubmitch bervor, und im Thiergenre gefiel hofner's lebenbig behan-beiter Schaffiall. Bum Schlug endlich mag einer energisch better Schafftall. Bum Schluß endlich mag einer energisch gebachten und fraffig gemalten Marine von B. S. Chafe "Bon ber banischen Rufte" rubmenb gebacht fein, und von eminentem, burchweg poetischem Werthe war Tylan ber's "Dafen von hamburg" mit seinen mächtigen Bollenmassen und bem jauberhaften Spiel bes Monblichts auf ben Bellen, bann beffetben fleifigen Rünftlers Bilb von ber Infel Guft. Ungewöhnliches Interesse erregt eine mit größter Sorgfalt ausgesührte Kreibezeichnung Burger's nach bem Urtheile bes Paris
eines unbekannten Meisters ber römischen Schule. Das Driginal befindet sich im Bestitz des historienmalers Jul. Ra ue
im Minchen, ber es voriges Jahr in Rom erwarb. Die Kompofition zeigt linte ben fibenben Baris mit einem hunbe. 35m junadfi Benue, ber er eben ben Apfel reicht; fie wird bon ein paar geflügelten Benien mit weißen Rofen befrangt. Beiter nach rechte Minerva und Juno, jene bem Beschauer que, Diese von ihm abgewendet. Der fluß ber Linien ift von höchfter Schonbeit, weniger tann bas von ben Köpfen ber Figuren gesagt werben; ber ber Benus ift im Berbaltnig jum Korper ju groß im Allgemeinen und in ben Gefichtetheilen, jener ber Minerva berb und ber ber Juno von uniconem Ausbrude. Auch bie Rorperformen ber Benus und Minerva baben wenig Gottliches und find von einer gemiffen wenig gragiofen Gebrungenbeit, mabrenb bie Ridfeite ber Juno einen feltenen Abel ber Formen jur Unichanung bringt, obwohl auch bier vielleicht eine großere

Keinheit vielen wünschenswerth erscheinen mag. Durch bas Ganze geht ein gewisser vornehmer Zug, ber auf einen großen Meister hinweist. Das gilt namentlich auch von dem landschaftlichen hintergrunde, der lebhast an das Tideruser bei der Aqua acetosa nächst Kom erinnert. Burger ward von der Schönbeit des Ganzen der Art ersaßt, daß er einen großen Stich danach auszusühren beichloß und zu diesem Zwede die im Runswerein ausgestellte Zeichnung, die als solche schon von dobem Werthe ist, aussilderte. Die vervielsättigende Runst ward durch eine außerordentlich werthvolle Leistung, die Madonna die Tempi des trefflichen J. L. Raab, dessen Wirkannleit an unserer Atademie nicht genug gerühmt werden kann, so wie durch einen sehr schönen Sich seines Schillers Deininger aufs Beste vertreten. Deininger mählte Ramberg's anmuthiges Bild im Besithe bes bekannten Wiener Kunsthändlers Hern Feinheit vielen wilnschenswerth erscheinen mag. Durch bas Bilb im Befibe bes befannten Biener Runfthanblere Berrn Bild im Besitze bes bekannten Wiener Aunsthändlers herrn Kacser, bas uns ein junges Paar aus ber Gesellschaft vorsibet. Der junge Mann liest laut und die Dame neben ihm folgt seinem Bortrage mit einer Ausmertsamteit und hingebung an ben Inhalt, ber sie Alles um sich vergessen läßt. Ich rechne dieses Bild zu den seinst empfundenen des verewigten Meisters, und freue mich beshalb doppelt, es durch den tressischen Stickel Deininger's meisterbast wiedergegeben zu sehen. Die Plasit endlich war durch drei Porträtbissen von Julius Zumbusch, darunter die lebensgroße Arthur von Ramberg's, bessen gestprolles Wesen in frappanter Weise wiedergegeben erscheint, glänzend vertreten.

Vermischte Hachrichten.

F. A. Archaologische Gesellschaft in Berlin. In ber Sitzung vom 6. April legte ber Borsitzenbe herr Curtius nach Begrüßung ber anwesenben Gaste Prof. Brunn aus Wänchen, Prof. Rekuls aus Bonn, Prof. Jorban aus Königoberg u. A. einige neu erschienene Abhandlungen vom Conze, Wieseleter, Keller u. A. sowie die erste Lieserung ber neuen Gazette Archeologique von be Witte und Fr. Lenormant vor. Demnächst sprach herr Brunn in einem längeren Bortrage über ben fünstleriigten wie stilistischen Ausbau bes Bortrage ilber ben fünftleriichen wie stiliftischen Aufban bes Bartbenonfrieses. Der Bortragenbe gab babei eine eingebenbe Analyse bes berühmten Runstwerts, indem er die technische Behandlung bes Basreliefs und die Berwendung ber für basselbe zur Berfügung ftebenben Darftellungsmittel sowie die Romposition bee Frieses in feiner Gefammtheit wie in feinen einzelnen Theilen einer eingebenben Erörterung unterzog und jugleich in großen Bugen eine Interpretation ber gangen Dat-fiellung entwarf. Berr Curtius hielt bann einen Bortrag über die seit 1870 an ben Nordgrenzen von Britisch-Indien entbedten Alterthümer, welche die Einbürgerung griechischer Kultur und Kunst im Kabul- und Industande, die bis dahin nur aus Münzen bezeugt war, in einer iberraschend großen Fülle plasticher Dentmäter von die Augen stellen und damit ein gang neues Blatt bellenischer Runftgeichichte eröffnen. Der Bortragenbe bob bie Berbienfte bes Dr. Leitner und bes General Cuningham bervor, besprach bie wichtigften Fundbezirte und bieberigen Sammlungen und legte eine Angabl von Beichnungen und Photographien vor, an welchen er die eigenthim-liche Berschmetzung zwischen Sellenismus und Bubbbismus, die Pfeiterdauten und Pfeiterreliess, die Uebertragung helle-nischer Typen und ihren Anschluß an nationale Eigenthim-lichteiten, die religiösen und die historischen Darstellungen der griechsich-indischen Kunst erörterte. Zulest legte herr Momm-sen das fürzisch erschienen Juli-Septemberheft des Bulletino della commissione archeologica municipale von Rom vor und berichtete speziell über einen neuen, barin von Bespignani mit bantenswerther Gorgfalt veröffentlichten Fund. Derfelbe betrifft Die Aufbedung eines tonnenüberwolbten, mit Rifchen

versehenen und mit einer Exebra beenbigten Gaales auf bem Esquitin bicht hinter ber Gervifden Dauer. Die flattliche Größe und boch vornehme Ginfachbeit ber Raumgestaltung, bie Schlichtheit ber großentbeils erhaltenen Bandbelorationen, ferner die ganze architettonische Einrichtung mit einem erhöhten Standplatze am Eingange, mit halbtreisförmig geordneten Sipplätzen am entgegengesetzten Ende, endlich die Gewisteit, daß ber Bau noch auf bem alten Terrain ber Garten bes Mäcen sieht, lassen teinen Zweisel barilber, daß in der intereffanten Ruine uns einer jener Recitationsfale aus ber erften Raiferzeit erhalten ift, in welchen berühmte Dichter wie unberufene Dilettanten ihre geiftigen Brobuttionen vorzutragen

#### Dom Annftmarkt.

Auftion de la Motte-Fouquet. Am 15. September vorigen Jahres starb zu Köln im Alter von 79 Jahren H. de la Motte-Houquet, bort einer ber hervorragenbsten Kunstliebhaber und Aupferstich-Sammler. Als letzterer war er sehr wählerisch und nur Seltenheiten oder vorzügliche Drucke in ausgewählten Exemplaren sanden in seiner Sammlung Aufnahme. Besonders reichhaltig ist dieselbe an Stichen und Radirungen von und nach Anbens und von, da jeder von ihnen in beinahe 2000 Rummern vertreten ist. Wir machen alle Kunstfreunde auf den jeden erschieuenen Katolog der Sammlung aufmerklan auf ben foeben ericbienenen Ratalog ber Sammlung aufmertfam, welche am 24. Dai und ben folgenben Tagen burch 3. DR. Beberle (B. Lempery Göbne) in Roln verfteigert wirb.

#### Beitschriften.

Kunst und Gewerbe. No. 18 u. 19. Münchener Kunstgewerbe, von C. A. Regnot. The Academy. No. 155.

The water-colour Institute. — The Belgian Gallery, von W. M. Rossetti. — The drawings of J. F. Millet, von Ph. Burty. — Zuloga's monument to Prim. — Art sales.

L'Art. No. 17.

Fortuny, von Ch. Yriarte. (Schluss. Mit Abbild.) — Jean-Louis Hamon, von G. Lafenestre. (Mit Abbild.) — Les tableaux du palais de justice de Paris, von Ch. Desmaze. Les bois employes pour la gravure. — L'affaire Préd, van de Kerkhove. — Zwei Kunstboilagen. Christliches Kunstblatt. No. 4.

Führich's Psaiter. - Pompejana. (Mit Abbild.) - Louise

Gewerbehalle. Heft 5.

Die Italienische Renaissance-Arabeske, von Stockbauer.

(Mit Abbild.) — Das Drechsel'sche Haus in Dinkelsbühl, von C. Th. Pohlig. (Mit Abbild.) — Moderne Entwürfe: Fill-C. Th. Pohlig. (Mit Abbild.) — Moderne Entwürfe: Füllungsornament, Stoffmuster, Getäfel u. Buffot, Anrichtetisch, Wanduhren, Cartouchen, Grabstein, schmiedeelserne Füllung einer Hausthür, Schmuck.

#### Auktions-Kataloge.

Rudolph Meyer in Dresden. Versteigerung am 24. Mai. Kupferstiche und Radirungen meist älterer Meister. Kunstbücher, Kupferstichwerke und einige Hand-zeichnungen. 985 Nummern.

Montmorillon'sche Kunsthandlung (Jos. Maillinger) in München. Versteigerung am 28. Mai. Kupfer-stiche, Aquatintablätter, Lithographien, Farbendruck-bilder, Photographien aus dem Nachlasse des Kunsthändlers Max Ravizza in München, 400 Nummern.
— Versteigerung am 31. Mai. Kupferstiche, Radirungen, Holzschnitte, Zeichnungen und Bücher aus dem Nachlasse Wilhelm de Kloot's in Hamburg. 2887 Nummern.

### Inferate.

## Dresdener Kunst-Auktion, Rudolph Meyer,

Amalienstrasse No. 8, part.

Montag, den 24. Mai 1875, Vormittags 10 Uhr:

Kupferstiche, Radirungen, seltene Werke und Handzeichnungen. - Kataloge sende franco auf Verlangen pr. Correspondenzkarte.

### Bu kaufen gesucht:

Ragler, Aunfterlerikon. Complet. 1 Siebmacher, Wappenbuch. Complet m. b. Suppiementen. Gefi. Offerten erbitte balbigft (jeboch nur

mit Preisangabe versebene, fonnen bienen). 18aac St. Goar, Frankfurt a. M. Rogmartt 6. (60)



## Berliner Kunst-Auktionen.

Am 7., 8. u. 10. Mai: Kupferstiche, Radirungen, Holzschnitte.

No. 163

18. Mai: Rococo-Möbel und Antiquitäten.

No. 164.

25. u. 26. Mai: Die vom Geh. Sanit.-R. Dr. Schmieder in Liegnitz hinterl. Galerie von Gemälden alter Meister.

No. 165.

31. Mai etc.: Werthvolle Kupferstichsammlung.

Kataloge sendet auf fr. Bestellung gratis:

Der Auktionator für Kunstsachen etc.

(58)

Rudolph Lepke, Berlin, Kronenstr. 19 u. Markgrafenstr. 87.

Im Verlage von Carl Gerold's Sohn in Wien ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Thorwaldsen

sein Leben und seine Werke

Eugène Plon.

Aus dem französischen nach der zweiten Auflage übersetzt von Max Münster.

> Mit 39 Holzschnitten nach Zeichnungen von F. Gaillard. 8 Mk., elegant gebunden 10 Mk.

Die anziehende Lebensschilderung des liebenswürdigen grossen Künstlers, sowie die vortreffliche Charakterisirung seiner Werke haben dem Plon'schen Buche rasch aller Orten Freunde erworben. Dafür zeugen zwei Auflagen des Originals, eine englische, eine italienische und zwei Auflagen der amerikanischen Uebersetzung. Wir bezweifeln nicht, dass auch die deutsche Ausgabe mit Beifall aufgenommen werden wird, wie die günstigen Urtheile der Presse das bestätigen. Seitdem das vor mehr als zwanzig Jahren erschienene Quellenwerk von Thiele aus dem Buchhandel verschwunden, besitzen wir im Deutschen kein Buch über den berühmten dänischen Bildhauer.

In meinem Verlage erschien:

### VORSCHULF

Studium der kirchlichen Kunst von Wilhelm Lübke.

Sachate stark vermahrte und verhemerte Auflage.

Mit 226 Holzschnitten.

gr. 86, broch. 6 M., eleg. gebunden 7 M. 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

## Kleine Mythologie

Griechen und Römer,

unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten vorhandenen Kunstdenkmäler bearbeitet von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 63 Holzschnitten. br. 3 M.; fein geb. 4 M.

Die Ausstattung dieses Buches mit trefflichen Abbildungen, die auch dem Auge die Schönheit der Antike erschliessen, leiht ihm einen unbedingten Vorzug vor anderen Publicationen gleicher Gattung. Jede Buchhandlung ist in Stand gesetzt, das Werk zur Ansicht vorzulegen und

#### ein Freiexemplar an Lehrer.

welche die Einführung belieben, zu verabfolgen. Bei Text und Bild ist darauf Rücksicht genommen, dass selbst der Einführung in Töchterschulen kein Bedenken entgegensteht.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Ermässigter Preis für Abonnenten der "Zeitschrift f. bild. Kunst." Im Verlage des Unterzeichneten erschien:

# bum moderner Radirungen und Stiche.

Zweite Sammlung. 25 Kunstblätter in Folio, in gewählten Abdrücken, grösstentheils aus der "Zeitschrift für bildende Kunst" ausgewählt.

In eleg. Callico-Mappe. Preis 25 Mark, für Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" 18 Mark.

Inhalt: 1. A. Feuerbach, Beweinung Christi, (Pietà) rad. von J. L. Raab. — 2. Schönn, Fischmarkt von Chioggis, rad. von
Unger. — 3. A. Achenbach, Die Kalköfen, rad. von L. Friedrich. — 4. Carl Hoff, Die Rast auf der Fucht, rad. von
A. Neumann. — 5. E. Schielch, Auf den Wällen von Rendsburg, rad. von L. Fischer. — 6. B. v. Noher, Die Engel bei
Abraham, gest. von H. Merz. — 7. Aug. Geist, Idylle, Originalradirung. — 8. M. v. Schwind, Krokowka, gest. von Schüt.
— 9. E. Jettel, Motiv vom Hintersee in Oberbayern, rad. von J. Klaus. — 10. E. v. Gebhardt, Die Krweckung von Jairi
Töchterlein, rad. von A. Neumann. — 11. van Goijen, Holländische Stadt, rad. von L. Fischer. — 12. K. Marko, Christus
den Starm besänftigend, rad. von L. Fischer. — 13. M. v. Schwind, Die spinnamde Schwester, rad. von L. Friedrich. —
14. Meissennier, Der Raucher, rad. von L. Friedrich. — 15. Rob. Haertel, Schild mit alleger. Darwiell. des Krieges,
gest. von Th. Langer. — 16. Jac. Ruisdael, Mondaufgang, rad. von L. Fischer. — 17. Cretius, Gefangese Cavaliere
vor Cromwell, rad. von Teichel. — 16. Jac. Ruisdael, Marine, rad. von Unger, — 19. Wyttenbach, Hesenfamille, Originalradirung. — 20. Aug. Schäffer, Mondaufgang, rad. von L. Fischer. — 21. Correggio, Männliches Porträt, rad. von
J. Klaus. — 22. L. Hugo Becker, Der Mühlteich, Originalradirung. — 23. L. Hugo Becker, Die Bleiche, Originalradirung.
— 24. Neureuther, Die Nonne, Originalradirung. — 25. B. Fiedler, Balbek, lithegr. von H. Brabant.

Die geehrten Abonnenten der Zeitschrift, welche von dem ermässigten Preise Gebrauch machen wollen,
werden ersucht, sich direct an den Unterzeichneten zu wenden mit Angabe der Buchhandlung, durch welche sie

werden ersucht, sich direct an den Unterzeichneten zu wenden mit Angabe der Buchhandlung, durch welche sie die Sendung zu erhalten wünschen. E. A. Seemann. Leipzig.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegere C. A. Scemann.

Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.

X. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C. v. Lauow (Bien, Therefianumgaffe 25) ed. an die Berlagsch. (Leipzig, Königsfir. 3), an richten.

14. Mai



Nr. 31.

#### Inferate

à 25 Pf. für die brei Mal gefpaltene Betitzeile werben bon jeber Duchs und Runftbandlung ans genemmen.

1875.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Diet Blatt, jede Boche am Freitag ericheinend, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift fur bilbenbe Kunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchbanbel wie auch bei ben beutschen und bieerreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Bur Erinnerung an Gunar Mafer. — Bur Aunftgeschichte Rurnberge. — Die "Aleinen Schriften" von G. F. Baagen. — Ernft Muller †. —
Konkurrenz um ben Daffeldorfer Theatervordung. — Berbindung für historische Kunft. — Ausstellungen in Duffeldorf, Angeburg. — Museumsbau in Schwerin. — Mufeum Minutoli in Liegnib. — Zeitschriften. — Inferate.

### Bur Erinnerung an Guftav Blafer.

Am 20. April war es jährig, baß (Bustav Blafer in Cannstatt, wohin er sich zur Beilung eines Lungen= leidens begeben batte, mitten aus feinen Entwürfen und unvollendeten Arbeiten berausgeriffen wurde, zwar nach einem werkthätigen Leben, aber furz vor ber Bollenbung bes umfangreichsten seiner Werke, bes Reiterstanbbilbes Rönig Friedrich Wilhelm's III. für bie Stadt Roln. Die tolossale Reiterstatue selbst hat ber Meister noch im Mobell vollendet. Auf ruhig bahinfchreitendem Roß fitt ber König unbededten Hauptes. Bon seinen Schul= tern wallt ber Bermelinmantel berab. Die Rechte ftutt bas ablergefronte Scepter auf ben Schenkel, mahrenb die Linke die Bugel bee Roffes gefaßt halt. Die Ent= blößung bes hauptes ift zwar nicht motivirt; aber nur auf biefe Beife tonnte ber Runftler ben haftlichen, burch= aus unplastischen Feberhut umgehen, welcher erft unter bem Rachfolger Friedrich Wilhelm's III. burch bie für ben bilbenben Rünftler immerhin beffer verwendbare Pidelhaube verdrängt wurde. 3m Jahre 1860 war das Programm für das im Gangen 43 Fuß hohe Dentmal aufgestellt worben. Die Konfurrenz entschied im Jahre 1862 babin, daß Blafer ben Auftrag gur Statue erhielt, während das figurenreiche Postament und die Reliefe Schievelbein übertragen murben. Als letterer im Mai 1867 starb, übernahm Blafer die Ausführung bes gangen Denfmals nach einem neuen Entwurfe. Für biefen mar Rauch's Friedrichsbenkmal, an welchem Blafer selbst mitgearbeitet hatte, in erster Linie maßgebend. In ber plaftischen Ausschmudung bee Godels mabite jedoch Blafer eine umgekehrte Anordnung. Um ben mittleren Theil bes Postaments gruppirte er sechzehn 9 Fuß hohe Figuren von Männern, welche unter ber Regierung Friedrich Wilhelm's III. eine bedeutenbe Rolle gespielt, theils in Hochrelief, theils - an den vier Eden — rund gearbeitet. Filr biefe Figuren hat ber Deifter fleine Silfemobelle und Stigen hinterlaffen. Singegen bat er fur die Reliefe, welche nach bem Brogramm einige Bauptmomente aus ber fegensreichen Thätig= feit bes Ronigs für bie Rheinprovingen barftellen und ben unteren Theil bes Godels fcmuden follten, feine Entwürfe gemacht. Das Dentmal wirb nach ben 3n= tentionen bes Meisters, soweit fich biefelben noch er= fennen laffen, von ben Bilbhauern Callanbrelli und Schweinit vollenbet. Erft nach ber Bollendung wird sich ein endgiltiges Urtheil über das Werk eines Künst= lere fällen laffen, beffen Genialität fich während einer langen und reichen Wirtsamfeit vielfach und glangend bewährt hat.

Gustav Bläser war der Sohn eines Kölnischen Kausmanns. Er wurde am 9. Mai 1813 zu Düsselsdorf geboren, wo sich seine Mutter zu einem Besuche aushielt. In Köln verlebte er seine Jugend. Bei dem Maler Mengelberg genoß er den ersten Unterricht, dann trat er zu einem Holzbildhauer in die Lehre und mit dem 17. Jahre in die Wertstatt des Bildhauers Scholl in Mainz. Im Alter von 21 Jahren ging er nach Berlin und wurde hier von Rauch in dessen Atelier ausgenommen. Er hatte seine technische Bildung bereits vollendet und sand deshalb eine freundliche Aufnahme bei dem Altmeister, der zu sagen pflegte: "Ich nehme teine Studenten, sondern ich will Leute, die sich ihre Suppe schon verdienen können." Sieden Jahre lang,

von 1834-1841, arbeitete er in ber Wertstatt Rauch's und nahm an allen größeren Schöpfungen bes Deifters Theil, welche biefem Beitraum angehören, an bem Durer= benfmal, an ben Biftorien fur bie Balhalla und an bem Monumente Friedrich's II. Bei bem letteren Berte, beffen Bearbeitung und Ausführung er jum Theil felbständig vornehmen durfte, erwarb er sich bie eingebende Renntnig bes Pferbes, welche ihm fpater bei seinen beiden Reiterstatuen von wesentlichem Ruten war. Deben biefer Thatigfeit fant er noch bie Beit für eigene Arbeiten, meift Bortratftatuetten und Buften. Schon bie erfte berfelben, die Reiterftatuette ber Raiferin von Rufland, dargestellt im Augenblick, wo sie ihr Regiment bei ben Manovern in Kalisch vor ben amvesenden Mo= narchen vorbeiführt (1835), war ein glücklicher Burf. Er erwarb fich in ben betheiligten Rreifen großen Beifall und fcbloft fich mit biefem Werte zugleich ben Trabitionen ber Berliner Plaftif an. Der von Schabow in die Portratbildnerei eingeführte Realismus, welchen Ranch zum allgemeingiltigen Darstellungsprinzip erhoben hatte, fand in Blafer einen Bertreter, ber burch eine Angahl bis in die neueste Zeit reichender Werte auf bas fchlagenbfte bewies, wie fich felbst bas moberne Roftum ben Gefeten und Bedingungen ber Plastil fügt.

All Blafer bereits felbständig arbeitete, betheiligte er fich an ber Konfurreng für bas Beethovenbenfmal in Bonn. Ward ihm auch nicht ber Sieg, ben Bahnel bavontrug, fo errang boch seine Stige bas Lob Thor= waldsen's, ber fie in Rauch's Atelier zu feben befam. Blafer hatte ben Sauptaccent auf ben ibealen Charafter bes Tonfünstlers gelegt und ihn bargestellt, wie er tief= erregt ben eben verklungenen Tonen feiner Leier nach= guempfinden icheint. Wenn auch biefe Auffaffung ber realen Ericheinung bes Dargestellten nicht entspricht und beshalb nicht eigentlich monumental ift, so trifft sie boch auf bas gludlichfte Die ibeale Seite von Beethoven's Charafter, also diejenige, welche in feiner Runft die vornehmste ist. Mus biefer Beit ftammt auch ber Entwurf zu dem figurenreichen Aufbau eines Brunnens für den Dönhofsplat, der jedoch nicht zur Ausführung gelangte. Die vier Sauptstrome Breugens, feine acht Provingen und die Boruffia als Krönung bes Gangen waren einzelne Beftandtheile ber auch an Reliefbar= stellungen reichen Komposition. Wenn es auch nicht zu bebauern ift, daß biefer Entwurf unausgeführt blieb, fo wird man wenigstens ben Gebanken als einen außer= orbentlich glüdlichen bezeichnen muffen. Rur eine figurens reiche Komposition fann auf bem gewaltigen Blate zur Geltung tommen, wenn man ihm überhaupt einen monumentalen Schmuck verleihen will. Dagegen wird bie Statue einer einzelnen Berson — man beabsichtigt be= fanntlich, bort bas Dentmal Stein's aufzustellen -

ftets einen ärmlichen Eindrud machen und am meiften selbst unter ben großen Rlächendimensionen leiben.

3m Jahre 1845 ging Blafer nach Italien, wo er ein Jahr gubrachte. Ein wichtiger Auftrag rief ibn jurud. Eine ber acht Gruppen für bie Schlogbrude war ihm zur Ausführung übertragen worden. Er ftellte bie Minerva bar, welche ben jum Danne erstarften Jungting in ben Rampf führt. Unter bem Schutze ihres Schilbes stürmt er mit bem Schwerte gegen ben Feind. Diese Gruppe ift nach bem allgemeinen Urtheile nicht bloß bie iconfte unter allen übrigen, was vielleicht ein beschränftes Lob mare, fie besitt auch für fich betrachtet hohe Borguge. Der Abel und die Schönheit ber Form, in ber Blafer eine feltene Deisterschaft er= reicht hatte, ber schone Schwung in ber Umriglinie und vor Allem die edit plastische Geschlossenheit ber Gruppe trot ber lebhaftesten Bewegung sichern biesem Werfe einen Ehrenplatz unter ben Schöpfungen ber monumentalen Plastif, an benen Berlin reicher als jede andere moderne Stadt ift. Während er noch an biefer, 1855 vollendeten Gruppe arbeitete, erhielt er ben Auftrag, für Magbeburg bie Bronzestatue bes Bürgermeisters Franke ju arbeiten. Er hielt fich mit realistischer Treue an bie Berfon bes Dargestellten und lieferte eine würdige, monumental gedachte Porträtstatue, welche zu seinen besten Arbeiten gehört. Daffelbe Lob gebührt ber Statue Herzogs Albrecht von Brandenburg für die Marien= burger Rogatbrude. Dit bem Schwerte in ber Rechten und der Bibel in der Linken dargestellt, erscheint er als ein getreues Abbild bes ritterlichen Kämpfers für bas Evangelium. In eine wenig frühere Beit fallen auch Die Arbeiten für die Dirschauer Brude. Bei bem großen Terracottarelief für den Thorthurm der Dirschauer Seite, welches ben Empfang bes Königs burch eine Deputation ber Baubehörden barftellt, vermochte felbft feine poetische Gestaltungsfraft bas Eprobe und Untunftlerische bes Stoffes nicht zu bewältigen. Es blieb ein tables Ceremonienstüd, obgleich ber Künstler es versuchte, ihm durch Repräsentanten bes Bolles, welche ben König jubelnd begrüßen, ben Reiz ber Mannigfaltigfeit und ber Be= wegung zu verleihen. Der Hauptwerth auch bieser Arbeit liegt in ber treu realistischen Darftellung bes Borgangs, welcher im Uebrigen nicht geeignet war, ein Künftlerberg ju begeistern. Für bie Bogenzwidel biefes Thores bil= bete er noch bie Gestalten bes Ingenieurs und bes Arbeiters. Stofflich verwandt bamit ift eine Gruppe aus gebranntem Thon jum Schmude bes Thores ber Borfig'ichen Mafchinenwertstatt in Berlin. In ber Mitte thront ber Werkmeister mit bem Mobell einer Maschine, während ihm zur Rechten ein sinnender Zeichner fitt und links ein Daschinenbauer fein Bertzeug erhebt. In beiden Fällen zeigte fich wiederum fein Kompositions= talent von ber gunftigften Seite, bier in bem geschickten

Aufbau der Gruppe, bort in der Ausnutzung des Raumes, in welchen er die Figuren hineinzutomponiren hatte.

Die wenig plastische Gestalt Friedrich Wilhelm's IV. bat Blafer eigentlich feiner Runft erft zugänglich ges macht. Er bilbete ihn viermal, in ftets verschiedener Auffassung. Als er feine tolossale Reiterstatue für die Rölner Seite ber Rheinbrude (1861-63) mobellirte, hielt er fich an bas großartige Borbild Schlüter's und erreichte in ber That eine großartige Wirkung. die toloffalen Raumdimensionen waren tühne Bewegungen und maffige Berhältniffe nöthig, und fo gelang es bem Rünftler, in bem mit ber Berfaffungourfunde in ber Sand babinreitenden Friedensfürften ein würdiges Geitenftud zu Drafe's Helbengestalt bes jetigen Raifers zu Schaffen. Das zweite Mal bilbete er ihn in toniglichem Ornat mit bem Scepter in ber erhobenen Rechten fü den hof der Burg hohengollern, ein brittes Dal und biefe Statue ift vielleicht die beste feiner Bortrat= Schöpfungen - im Ueberrod, bie Daube in ber einen Band, die andere auf den Stod gestütt, ale luftwanbelte er unter feinen Gartenanlagen bei Sansfouci. Das blumenbefrängte Boftament ift mit vier runden Reliefs geschmückt, welche die Personisikationen der Boesie, Plaftit, Bau= und Gartentunft enthalten. Bor bem Drangeriehause bei Sanssouci bat Diese Marmorstatue in reizvoller Umgebung im Jahre 1873 ihren Plat gefunden. Bu einem vierten Dentmal beffelben Fürften, welches in Bronze ausgeführt bie Freitreppe ber National= galerie fchmuden follte, bat Blafer nur die Stige binterlaffen. Gie ftellt ben Ronig ju Pferbe in romifchem Roftum bar, umgeben von ber Runft, ber Theologie, ber Philosophie und ber Geschichte.

Groft ift bie Rahl von Portrat-Buften und -Statuetten, welche Blafer mabrent feiner vierzigjahrigen Thatigfeit ausführte. Bon ben ersteren nennen wir nur bie Bufte Lincoln's für Washington und die Raifer Wilhelm's, die Roloffalbuften humboldt's und Beget's (1870). Lettere ift in Bronzeguß an öffentlichem Orte zu Berlin als Dentmal bes Philosophen aufgestellt worden. Unter den Porträtstatuetten wird am meiften die bes Malers R. F. Lessing gerühnu. In neuester Zeit hat jedoch bie ber Kronpringessin, welche erft nach bem Tobe bes Meisters geformt wurde, Die Erinnerung an die früheren ähnlichen Arbeiten des Künstlers in den hintergrund gebrängt. Blafer hat die Aufgabe, das moderne Damen= tostüm für die Plastif verwendbar zu machen, in dieser lebensgroßen Statue außerordentlich glüdlich gelöft. Die Aronpringeffin ift bargeftellt im Augenblide bes Borüberschreitens, wie fie ben linken Jug auf ben Boben auffett und mit ber Spite bes rechten nur noch ben Boben berührt, um ihn jum nachsten Schritte ju erheben-In ber erhobenen rechten Sand halt fie einen Blumen= ftrauß, mahrend fie mit ber linken bas Rleib etwas in bie Sobe zieht, fo bag bie Fußspige fichtbar wirb.

Richt minder groß ift die Reihe von beforativen Arbeiten, welche aus bem Atelier Blafer's hervorgingen. Die Statue bes Apostele Matthaus für bie Rirche in Belfingfore, die Propheten Daniel und Jeremias und Rarl ber Große für Die Friedenstirche bei Potsbam, ber Prophet Daniel für die Ruppel ber Berliner Schloßfapelle, eine Statue ber Boruffia am Reuen Mufeum, Die Marmorbufte ber vier großen italienischen Dichter in Charlottenhof bei Potsbam find aus ber Menge ber= vorzuheben. Gine liebenswürdige Seite in bem Schaffen bes Künftlers wird burch eine Ungahl von humoriftischen Benrefiguren reprafentirt, welche in Abguffen weite Berbreitung gefunden haben. Das "Beihnachtstind" und ber "Neujahregenius", ein Knabe mit ber Janusmaste, ber auf bem Faffe tangende Trinter und eine Bingerin find am meiften befannt und beliebt.

Die ideale Seite der plastischen Kunft war und blieb bestimmend für ben fünftlerischen Charafter Blafer's. Die bas vollendetfte feiner Berte, Die Schlogbruden= gruppe, ber 3bealplastif angehört, fo ift auch bie eben= burtige Statue ber "Gaftfreundschaft", eines feiner letten Berke, diefem Gebiete entlehnt. Eine weibliche Gestalt von idealer Schönheit steht am häuslichen Altare, auf welchem bie Lampe bes Saufes brennt, und erhebt mit ber Rechten Die Schale jum Willtommentrunfe, mah= rend die Linke eine einladende Bewegung macht. \*) Blafer gehörte zu den langfam und mühevoll schaffenden Rünftlern. Dft blieb ein Entwurf Jahre lang Wegen= stand feines unabläffigen Fleißes, bis ihn der Impuls einer glüdlichen Stunde ber Bollenbung entgegenführte. Deshalb fieht man feinen Arbeiten auch bas mühevolle Schaffen nicht an, welches ihrer Bollenbung vorherge= gangen.

3m April 1874 hatte fich Blafer nach Cannftatt begeben, um bort Beilung von einem langjährigen Leiben ju fuchen. Da ergriff ihn plotlich eine Krantheit, welche nach vier Tagen — am 20. April — burch einen Lungenschlag feinem Leben ein Ende machte. -In ihm war ber Thpus bes echten Rheinlandssohnes voll und rein ausgeprägt, und barauf hin charafterifirt ihn sein langjähriger Freund Ludwig Pietsch treffend mit folgenden Borten: "Feurig, aufgeschloffenen Bergens, lebhafter, leicht erregter Einbildungefraft, enthusiastisch, fröhlich, vertrauend, naiv wie ein Kind noch mit grauem Baar; in jenem Schätbarften Erzeugniß ber Uferberge bes heimischen Stromes die fraftige und erhaltende Gottesgabe begeistert verehrend, welche ihm noch im oft harten Kampfe des Lebens, in ernster, sorgenvoller Zeit und im schweren Ringen ber tunftlerischen Arbeit bas beiße

<sup>\*)</sup> Bir werben ben Lefern ber "Zeitschrift" biefe Statue bemnächft in einer Reprobuttion vorsühren.

Blut leicht burch die Abern sließen ließ. Diese echte Sanguiniter-Natur hat gerade für den Künstler große Gesahren. Bläser aber blieb vor denselben bewahrt durch einen starten Beisat von Zähigseit, von kräftiger Liebe zur Arbeit um ihrer selbst willen, während ihm für ihren materiellen Ertrag und Werth sast jeder Sinn sehlte, und durch die wohlthätige Erziehung und strenge Disziplin der Schule Rauch's." Diese Charasteristif past auch auf seine Schöpfungen. Denn gerade darin liegt seine Bedeutung für die Fortbildung der Rauch'schen Traditionen, daß er dem vorwiegend realistischen Zuge dieser Schule durch seine idealen Tendenzen ein wirksfames Korrestiv entgegensetze.

Am 22. Mai v. 3, wurde Gustav Bläser auf bem Dorotheenstädtischen Kirchhose zu Berlin beerdigt. Un bemselben Tage hatte er vor 40 Jahren bas elterliche haus in Köln verlassen, um in bas Atelier Rauch's einzutreten. Er ruht unter ben berühmten Todten, mit welchen er gelebt. Rauch, Schinkel und Stüler haben auf bemselben Friedhose ihre Ruhestätte gefunden.

A. R.

### Bur Aunftgeschichte Hurnbergs.

Es ift eine auffallende Thatfache, baf bie Runft= geschichte Rürnberg's streng missenschaftlich noch so wenig erforscht ift. Die Namen ber hervorragenoften Runftler biefer Stadt, eines Bolgemuth, Durer, Abam Rraft, Beit Stoß, Beter Bifcher, ber Rleinmeifter ac. find in Bebermanns Munbe; Die Arbeiten berfetben find meift leicht juganglich, werben jum Theil eifrig gefammelt. Aber Die Renntniß ber eigentlichen Runftgeschichte erftredt fich nur wenig weiter als über bas, mas Neuborffer und Doppelmanr berichten. R. v. Retberg's fehr fleißiges und verdienstvolles Wert "Rürnberg's Runftleben" ift noch immer bas einzige Nachschlagebuch, in welchem man fich Rath zu holen pflegt. Und boch ist basselbe seit seinem Erscheinen burch die in ben letten zwanzig Jahren angestellten Forschungen vielfach überholt worden. Rudem verlangt man beute in ber Art ber Behandlung mit vollem Rechte mehr, als Retberg feiner Beit bieten tonnte, vor Allem ein Burudgeben auf bie erften Quellen und fritische Bergleichung berfelben mit ben erhaltenen Runftbenfmälern.

Bevor wir an die Herstellung einer wissenschaftlich begründeten Kunstgeschichte von Nürnberg geben können, für welche, als einen sehr wesentlichen Theil der Geschichte der deutschen Kunst, besonders im sechzehnten Jahrhunderte, die ganze gebildete Welt ein lebhaftes Interesse hegt, sind noch manche unerläßliche Borarbeiten zu machen.

Dazu gebort vor Allem ein fritisches Sammeln möglichst aller überlieserten historischen Rachrichten und eine fritisch-analytische Untersuchung ber erhaltenen Bau-

benkmäler, b. h. eine fritische Bergleichung ber überlieferten schriftlichen Rachrichten über bieselben mit ben noch vorhandenen Bautheilen.

In einzelnen Notizen aus bem Rürnberger Archive haben M. M. Mayer und I. Baaber manches brauchbare Material publicirt. Anders hat Loch ner, ber genaueste Kenner ber Geschichte Rürnberg's, in seinen verschiedenen, leider sehr zerstreut gedruckten Arbeiten mitgetheilt. Ein trefsliches Hüssmittel ist- auch die Hegel'sche Ausgabe der Rürnberger Chronisen, welche jest in fünf Bänden vollendet vorliegt. Eine im hohen Grade wünschenswerthe fritische Ausgabe von Reusdörfer's Nachrichten über Nürnberger Künstler vom Jahre 1546 wird Loch ner für Eitelberger's "Quellensschriften" besorgen. Die Fortsetzung dazu, d. h. die in Sandrart's großem Werse enthaltenen Nachrichten zur Geschichte der Nürnberger Künstler hat A. Wolt mann zu bearbeiten versprochen.

Mit der Untersuchung der erhaltenen Baudenkmäler mit Bezug auf ihre ursprüngliche Anlage und ihre allmählichen Beränderungen ist R. Bergau seit mehreren Jahren beschäftigt. Er wird die bedeutendsten Bauswerke, die mittelasterliche Befestigung, die Kirchen, das Rathhaus, die Brivat-Architektur, die Brunnen ze. in einzelnen Monographien darstellen. Ein Ansang dazu ist seine Schrift über den schönen Brunnen (Bergl. Bb. VII, S. 95 der Zeitschrift f. b. R.).

Ferner gebrauchen wir Biographien der bedeutenoften Rürnberger Rünftler. Ueber Bolgemuth miffen wir noch fehr wenig Gideres. Dit Durer ift DR. Thau= fing feit Jahren beschäftigt. Geinem Berte fieht man mit Spannung entgegen. Ein fritisches Bergeichniß ber Aupferstiche und Holzschnitte Dürer's hat R. v. Retberg geliefert. Ein fritisches Bergeichniß feiner Gemalte und Handzeichnungen ift bringend nothwendig und feit allgemeiner Anwendung ber Photographie für Zwede ber Kunstforschung nicht mehr so schwierig wie früher. Abam Krafft ift von Gr. Wanberer in erschöpfender Beise dargestellt. Dit einer Monographie über B. Jamiber, von bem man bisber eigentlich nichts Anberes als ben Mertel'ichen Tafelauffat fannte, ift R. Bergau befchäftigt. Ueber B. Bifcher geben Die Ansichten noch weit auseinander. Die Ginen halten ihn für einen großen Rünftler, Die Andern im Wefentlichen nur für einen Gieger. Es fehlt zur Entscheidung biefer Frage noch an einer Zusammenstellung aller ibm jugeschriebenen Berte in Ohpe-Abguffen und Photographien, auf Grund beren ein vergleichendes Studium möglich wird. Die erstere wird von bem Germanischen Museum vorbereitet; bie lettere (mit Text von 2B. Lüble) hat bie Solban'iche Berlagshandlung begonnen. Gehr viel brauchbares Material zur Kenntniß der Kunftler zweiten und britten Ranges erwarten wir auch von ben

Arbeiten, welche für 3. Meyer's Künstler-Lexiton unter-

Endgiltige Urtheile über die Rürnberger Kunsthandwerfer sind erst möglich, wenn die älteren Ornamentstiche durch getreue Bervielfältigungen besser zugänglich und die Schäte der europäischen Kunstlammern und funstgewerblichen Museen in noch höherem Maße, als die jett geschehen, in Photographien dargestellt sein werden.

Das Material fitr alle biefe Arbeiten ift leiber nicht nur in Rurnberg allein zu suchen, sondern ift über die ganze gebildete Belt zerstreut. Bieles ist noch erst zu entdeden; Manches muß mit großer Mühe gesucht werden. Große Erleichterungen verdankt man freilich ben immer stärfer anwachsenden Sammlungen des Germanischen Museums, in mancher Beziehung auch der Rürnberger Stadt-Bibliothef und dem Besitze einiger Privat-Sammler.

Sind alle diese Borstudien erledigt, baran sich freilich noch manche schwierige Spezial-Untersuchung über benachbarte Gebiete und verwandte Branchen, namentlich auch die Untersuchung über Herfuchung über Herfuchung über Gerfunft und Wichtigkeit der Einslüsse von auswärts anschließen wird, so ist eine übersichtliche Zusammenstellung leicht zu machen und wird eine dankbare Aufgabe sein. Nach Lösung dieser Aufgabe erst wird man den großen, weittragenden Einsluß der Nürnberger Kinstler nach allen Seiten, die hohe Bedeutung Kürnberg's für die künstlerische Entwickelung der gesammten deutschen Kunst mit voller Klarheit erstennen und würdigen können.

R. B.

#### Aunftliteratur.

Die "Mleinen Schriften" von G. F. Waagen sind soeben bei Ebner und Scubert in Stuttgart erschienen. Das Buch, herausgegeben von Alfred Woltmann unter Mithütse von Carl von Lütow und Brund Meher, entbält teine vollständige Sammlung einzelner Aussätze, sondern nur sieben ausgewählte kunstwissenschaftliche Studien, meist Rünftlerbiographieen. Die Herausgeber haben durch sorgältige Anmertungen diese Arbeiten mit dem gegenwärtigen Stande der meistungen diese Arbeiten mit dem gegenwärtigen Stande der missenschaftlichen Forschung in Einstang zu sehen gesucht. Als besonders werthvoll seien namentlich die Aussätze über Lionardo da Binci, Rubens und Schinkel hervorgehoden. Eine vorandgebende biographische Stitze von A. Woltmann schildert den Mann und seine Wirssamkeit mit der Wärme eines aufrichtig ergebenen Freundes und Schilters, aber mit undarteischem Urtheil und enthält manches dankenswerthe Material zur Geschichte des Berliner Museums. Baagen's Bildniß in tresschieder Radirung von I. Rlaus ist dem Buche beigegeben, das ein würdiges literarisches Denkmal des hochverdienten Kunstgelehrten ist.

#### Mekrolog.

B. Ernft Müller, Bilbhaner in Duffelborf, ftarb baselbst im evangelischen Krankenhause am 20. April im Alter von zwei und fünfzig Jahren. Er war in Göttingen geboren, empfing seine tunstlerische Ausbitdung bei Denschel in Rassel, mit bem er 1844 nach Rom ging, wo er mehrere Jahre blieb, und lebte bann längere Zeit in München. Bon seinen Arbeiten, deren Stoffe er hauptjächlich ber nordischen Mythologie

entnahm, sanden die Gruppe der drei Rornen und eine Base mit Reliesdarstellungen aus der Edda (im Besity des herrn von Schad in Milnchen) verdienten Beigall. Im Allgemeinen aber wurde seinem Schaffen nur geringe Theilnahme gezollt, weil die von ihm behandelten Stosse dem größeren Publisum zu fremd waren. 1860 ging Miller nach Paris und dann nach Brissel, wo er sein Leben kümmerlich durch Steinhauerarbeiten seistete. Später kam er nach Köln und Bonn und sibtete dort verschiedene bilbsche Porträtmedaillous aus. In den letzten Jahren lebte er in Disselbors, wo er sich der Malerei zuwenden wollte. Als er aber auch darin keinen Ersolg sah, schried er Kunstberichte sir verschiedene geachtete Btätter, wie die Kölnische Zeitung u. a., die mit Interesse gelesen wurden. Miller war ein hochbegabter Mann von umfassender Bildung, gewandt im Stizzien, aber etwas unstät und ohne Ausbauer. Er arbeitete mehr mit dem Geist als mit der Hand und hat leider nicht das geleistet, was man bei seinen Aulagen hätte erwarten können. Ein sanster Tod befreite ihn von jahrelangen Leiden.

#### Ronkurrengen.

B. Konfurreng um den Duffeldorfer Theatervorhang. Der Runftverein fur bie Rheinlande und Weftpbalen batte am 15. Februar eine Ronfurreng ausgeschrieben für Duffelborfer Rünftler, betreffend bie Berftellung eines Borbange für bas neue Staditheater in Duffeldorf, welches Brofeffor Ernft Giefe aus Presden erbaut und welches nunmehr beinahe vollendet ift. Für die Aussihrung waren 6000 Mart auszeicht und für die beiden nächsteften Entwürfe Breise von 450 und 300 Mart. Rachdem ber Ablieserungstermin verstrichen, waren nun die eingelaufenen Stizzen acht Tage öffentlich ausgestellt und fibten eine große Angiebungetraft auf Rlinftler und Bublitum. Die Betheiligung an ber Konfurrenz war bagegen eine wiber Erwarten geringe. Es hatten nur acht Runfter Stigten eingefandt, benn ein trefflicher Entwurf aus bem Rachlaffe bes allzufrühe gestorbenen Theodor Mintrop, ber mit ausgestellt war, tonnte füglich nicht in Betracht tommen, weil er für diesen Zweck hatte Aenberungen erfahren und von fremben Banden ausgeführt werben muffen. Abolf Schmis, ber Daler bes Rolner Theatervorbangs, C. Bertling und verichiebene Anbere, bie man unter ben Bewerbern gut finden bachte, maren nicht vertreten. D. Wislicenus batte einen febr großen Ent-wurf eingesandt, auf bem bie Sauptgruppe, Die bramatische Boefie auf einem von zwei Schimmeln gezogenen Bagen, welche ber Belt ben Spiegel borbalt, mit feinem preisgefronten Blan in Dresben ibentifch mar. In einem Friefe unter bem Sauptbilb fellte er bie Geftalten aus ben berühmteften Biibnenwerfen bar und auch die Medaillonportrate hervorragender Dichter und Komponisten befanden sich in der Umrahmung bes Ganzen. Der Künster wollte unserm Dasürhalten nach qu viel bieten und bebachte auch gleich mebreren ber anbern Ronturrenten nicht, baß auf bem Duffelborfer Theater auch Boffen, Boltofinde, Spielopern und bergl. gegeben werben, an benen ein allzu gebankenreich und erhaben geplanter Bor-bang taum paffen wurde. In größern Stätten, wo jebes Genre fein bestimmtes Theater bat, ift bies etwas anderes. hier aber, wo nur ein Schaufpielbaus besteht, bas allen Richpier aver, wo nur ein Schanpietvans besteht, bas auen Robtungen genigen soll, muß auch ber Borbang bemgemäß nur
allgemein Entsprecenbes zur Anschauung bringen. Dierin
schien uns ein tresslich gezeichneter Entwurf nehn zwei seben
kolorirten Farbeustigzen mit bem Motto: "Ernst ist bas Leben,
beiter ist die Kunst" ganz bas Richtige zu tressen; bas eine ftimmige Urtheil bes Publisums war ber gleichen Insicht.
Dier fahrt Apollo auf einem von vier Schimmeln gezogenen Magen, von Dlufen und Genien begleitet, und in fymboliichen Gruppen wird bas tragische wie bas beitere Element angebeutet, mabrent bie gange Stimmung einen festlich freubigen Einbrud macht, ber fich in bem bell erleuchteten Theater noch fleigern burfte. Der Anofchuf bes Runftvereins, ber am 25. April zusammentrat, bat biesen Entwurf benn auch mit vierzebn gegen sieben Stimmen zur Aussilbrung bestimmt. Bei Eröffnung bes Couverts ergab sich als Urbeber ber Blaler Ernst Partmann, welcher vor einigen Jabren von Stuttgart nach Diisselborf übergesiebelt ift. Dersethe wird die Arbeit nun gleich beginnen, bie bis jum 1. Ottober bereits vollenbet fein muß. Bene fieben Stimmen fielen auf eine Stige von

28. Simmler, beren Anssührung and in vielsacher hinsicht empsehlenswerth erschien. Dieselbe bestach vornehmlich durch eine wunderbar leuchtende Farbe und glänzende Gesammtwirfung. Sie zeigt die Göttin der Runst, die auf einem von Schwänen gezogenen Wagen dahinfährt. Genien, welche Blumen und Rränze ausstreuen, umschweben sie. Die hauptsgur erschien und zu dalletmäßig, die Schwäne viel zu dominirend und auch die Borten, Trodbeln und Franzen zu mächtig im Berhältniß zu den Figuren, die doch immerbin das meiste Interesse beanspruchen sollen. Diese Stizze erhielt die erste Prämie, während die zweite Prämie einem Entwurf von Krip Röber zuerkannt wurde, der jedensalls von sehr beurchaus ungeeignet gewesen wäre, da er in Stil, Aussalinna und Farbe einen viel zu ernsten Charatter trägt und bei heitern Stüden durchaus nicht gepaßt hätte.

#### Annlivereine.

Die Berbindung für historische Kunst wird in ber zweiten Sälfte bes September ihre fünszehnte Hauptversammlung zu Stuttgart baben und labet die Klinster bes historischen Faches ein, sertige Geschichtsbitter ober Entwürse zu berselben einzusenden. Die Berbindung hat 50,000 Mart zu Anklusen und Bestellungen zu verwenden. Der Tag ber Eröffnung der Berlammlung und die nähere Bestimmung über die Einsendung werden soller veröffentlicht werden. Der Geschäftsführer, Schulrath Looff in Langensalza, ift bereit, weitere Auskunst zu geben.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Duffeldorf. Ein großes Bilb von Anbreas Achenbach erregte türzlich in der Ausstellung von E. Schulte all:
gemeines Aussehen. Es bringt im Motiv von Blankenbergbe
aur Anschauung. Der Porizont ist sehr boch und gewährt bem
Betrachter eine weite Ueberscht. Ein hestiges Gewitter ist vorübergezogen, das die ganze Gegend gründlich durchnäst hat.
Die Sonne seuchtet wieder bell und breitet einem wundersamen
Glanz über die nassen Dächer und Bege, und biese Licht:
spiegelung ist es hauptsächlich, die der Künstler darzustellen
beabsichtigt dat. Die beschränkten Mittel der Farbe erwiesen
sich indessen dafür nicht ausreichend, und so wirkt der Esset nicht
mitvoller Babrheit. Das start ausgetragene Beiß an ben Dächern
erscheint zu körperlich, man möchte es eber silt Schnee als silt
lichtrester balten und so kommt es, daß im Publikum die son:
derbarsten Ansichten darüber sant werden. Im lebrigen bietet
das Gemälde eine Fille der interessantesen Einzelbeiten und
verrätb überall die Jand des Meisters, der sich aber in der
Pauptsache doch zu viel zugetraut dat. Es giebt in der Natur
manche Birkungen, die nicht darstellbar sind, dies sollten alle
Künstler wohl bedenten! — Ein keines Meisterwert stellte
F. Fagerl in aus. Dasselbe schildert mit ergreisender Wahrbeit den Moment, wo der Arzt der Gattin eines Kransen, den
wir im hintergrund im Beite liegen sehen, die Mittheilung
macht, daß seine Hossung mehr vordanden sei. Berzweislungsvoller Schmerz äußert sich in den Jügen und der ganzen Haltung des jungen Beibes, ängstich schmiegt sich das Kind an
sie und die alte Nachdarin sehr mit sorgenvoll steilnedmender
Viene zur Seite. Am wenigsten gelungen ist mobl die Figur
des Arztes, der rubig am Tische sith und in seiner Charalteristil nicht so tresslich ausgesprochen erscheint, wie die der
beiden Frauen. Das kostim ist, wie immer bei Fagerlin,
das der bolländischen Kissenbewohner. Leichnung, Karbe und
gründlichse Durchbildung machen das Bild zu einem Kabinetstillt von seltenem Berth.

E. v. H. Aunstausstellungen in Augsburg. In ben schönen Räumen bes Augsburger Kunftvereins find burch bas verdienstliche Wirten seines Borftandes, bes Kürften Fugger-Babenhausen, zwei außerordentliche Kunft-Ausstellungen vom 10. bis 17. Januar und 11. bis 19. April b. 3. von jenen Gemälden veranstaltet worden, die sich im Augsburger Privat-Besti befinden. Beibe Ausstellungen, benen sich noch eine britte ausschließen wird, lieserten bei umfangreicher Betheiligung ben überraschenden Beweis, daß in dem scheinbar nur von Handel und Judustrie beherrschten Augsburg die Pflege der Kunst

nicht vernachtöffigt mirb, indem bei nabeju 200 Bilbern nur ein fehr kleiner Theil Kunftvereins-Gewinnfte maren. Die übrigen bagegen wurden läuflich und mit gutem Geschmade erworben. Ramen wie Rottmann, Ezborf, Bürtel, Seibeder, Enbuber, Reber, Friedrich und Ludwig Boly. Zwengauer, Steffan ze. glänzten unter ben ausgestellten Gemälben. Bamberger war burch einige feiner iconften fpanifden Land-ichaften. Cherle burch fein befauntes Bilb, "Ein Schafer mit feiner Beerbe vom Gewitter überraicht", und Schilt burd seiner getter vom Gewiner noertracht, and Schitg enter seinen "Rinbergottesbienst" vertreten. Bon Albr. Abam saben wir ein tiesempsundenes Bild, aus seiner spätern Zeit stammenb, "Tod eines bayerischen Obersten in ber Schlacht bei Borodino"; von Fr. Abam, "Pserbe von löwen überfallen". Anton Hansch, ben wir friber schon durch zwei Folgen seiner genialen Stizzen im hiesigen Bereine kennen lernten, erfreute uns mit mehreren reigenb ansgeführten Lanbicaften, unter welchen wir ben "Traunfee" besonders bervorbeben mochten. Ebenfo find zwei bebeutenbe Schlachtenbilber zu nennen, Die im Auftrage bes berft. Generals Frb. b. hartmann angefertigt wurden: "Große Batterie bes II. baber. Armeetorps bei Geban", von S. Lang, und "Einnahme ber Reboute von Charillon vor Baris" von G. Bleibtren: Bilber, bei welchen fomobl Borwurf als auch meifterliche Ausführung gleiche Anziehungetraft auf bie Beichauer übten. Bon G. Beinel mar, außer einigen Lanbicaften, ein Genrebitt, "Der Rampf um bie Rubel" aus-gefiellt; fo trefflich auch feine Lanbicaften find, fo muffen wir boch beute mieber bedauern, baß er bas Genresach gang ver-lassen bat. Ein kleines Architekturbilb, "Der Glodentburm von Schwäb. Gmilnb" von M. Bögler erinnerte uns an biefen leiber ju frilh verftorbenen Klinftler, welcher feinem Meifter Reber to nabe tam und gewiß noch Bedeutenbes geleistet batte. Erfreulich barf es auch für Augsburg fein, bag von einheimischen Klinftlern Treffliches ausgestellt wurde, wie von Brof. Geper, bem befannten Deifter bes "concilium medicum", unter andern Bilbern "Ballenfteins Lager", von Frau Roch : Birl mehrere Genrebilber und Portrate. Berb. Bagner bie Bortrats bes Fürften und ber Fürftin Rugger-Babenhaufen, von Gunbertpfund "Eine fterbende Jungfrau" und von E. F. Maper brei leiner geschätten Architefturbilber. Es folgten noch mehrere von Baurath Lepbolb entworfene und gezeichnete Situationspläne und Anfichten von Renbauten, die auf dem ebemaligen Stadtoflegeranger ausgesicht, ein interessantes Bild von dem Charafter ber jehigen Stadtvergrößerung gaben. Bon verstorbenen Augsburger Künstlern erwähnen wir noch: Porträts von T. Zimmermann, früherem Prof. ber Augsb. Kunstschle, "Begegnung mit Indianern" von M. Rugendas, ein Freiligratb'sche durch seinen fremdartigen Zauber uns wie ein Freiligratb'sche Gebicht feffelte; endlich Bottrate von D. Beit, fruberem Brof. an ber Augeb. Runflichule, welcher bei ftrengerer funftlerifcher Thatigleit jebenfalls noch Berborragenberes geschaffen baben wirbe. Namentlich ift bas Bortrat eines Beren Schöppler von folch außerorbentlicher Durchbitbung und Raturmabrheit, bag es nach nabezu vier Jahrzehnten neben ber mobernen Technit noch in vollster Araft besteht und hervorleuchtet. Befrembend ift es, wie jeht bie Lanbicaftsmalerei alle anbern Richtungen überwiegt und wie felten une noch ein gutes Genrebitb geboten wird. Um fo werthvoller find berartige Ausstellungen ju schähen, in benen wie hier eine reiche Auswahl von Runftschaben. barunter mande, bie bon ben Ateliere gleich in Privatbefit manberten, ber öffentlichen Befichtigung und Besprechung geboten murben. - Bei biefer Gelegenbeit fei noch ein llebelftanb ermabnt, baß, wie es bei manden Runftvereinen ber Fall ift, angefaufte Bilber por ber Berlofung gewöhnlich noch von Bereinstienern ober Berfonen, bie von einer fachgemäßen Bebanblung ber Gemalbe nichts verfleben, gefirnist werben, ohne baß bicie Rudficht barauf nehmen, ob icon ein alter firnif ober Gimeifilbergug auf bem Bilbe lag. Die Felge ift bann natürlich Rachbuntlung und Entftebung von Riffen, wie wir ce leiber an bem icon ermabnten Gemalbe von Cherle gu beflagen haben.

#### Vermischte Nachrichten.

Museumsbau in Schwerin. Die Medlenb. Zeitg. vom 26. April ichreibt: "Seit gestern find fünf Entwürfe des herru hofbauraths Willebrand jum Museum am Alten Garten in ber Großberzoglichen Gemälbegalerie ausgestellt, von benen

ber lette, in biesem Jahre entstandene, zur Aussilhrung bei ftimmt warb. Dan hofft, baß bie berfelben bisher entgegenstehenben Schwierigkeiten balb geboben werden, und die Inschrift: "Den bilbenden Künften 1877" beutet bas Jahr an, in welchem ber neue Mujentempet die vorhandenen Großber-joglichen Kunftschätze vereinigen foll. Durch biesen großartigen Bau wird beuselben ein sicheres und ihrer würdiges Aipl be-reitet und jugleich die Umgebung des Schlosses burch eine lette abichliegende Bierbe barmonifch gestaltet merben. Schwerin und bas gange Land haben fich ju biefem Unternehmen Btud ju wunichen; wir begrugen baber feine beschleunigte Bollenbung um fo mehr, ale ber Billebrand'ide Entwurf uns wirklich ein um so mehr, als ber Billebrand'ide Entwurf uns wirlich ein monumentales Gebäude in sog griechischer Renaissance von eblen und einsachen geradlinigen Formen und glücklichen Berbältnissen verspricht. Die nach dem Alten Garten gerichtete Façade besselben theilt sich der Länge und Döhe nach in drei Theite; der erstern nach zerfällt es in einen Mittelbau, der das von sechs ionischen Säuten getragene, sider dem Kellerdund ilmtergeschos emporteigende tempelartige Bortal euthält, und zwei Seitentheile, die in jedem der des Geschosse zischen Bunt Portal führt zunächt eine au jeder Seite mit zwei Laternen beseite Rambe, dann aber eine Kreitredde in der Breite ternen bejette Rampe, bann aber eine Freitreppe in ber Breite von 50 Fuß empor, Die weiter oben schmater wird. Unter ber Treppe ift eine Durchsahrt, welche burch eine mittlere Thur ben Zugang zu ben untern Raumen gestattet, in benen links bie Sammlungen bes Antiquariums in zwei Befchoffen, rechts bie Statuen Aufftellung finden follen, mabrend ein halbfreisformig nach binten voripringender Bau ale Lefe- und Biblio-thetzimmer zu bienen bat. Bon bem Bestibill biefes Geschoffes führen hinten lints und rechts offene Wenbeltreppen in bas obere Bestibul hinter ben Saulen, und von biefem aus geht rechts vorne eine britte Benbeltreppe unter bas Dach, wo Blat fur Malerateliers mit Oberlicht vorhanden ift. In bem obern Bestibul werben ju ben Geiten ber breigetheilten Gingangethure je eine antile Bilbfaule aufzustellen fein. Auch auf ben obern Eden des Baues finden Figuren Plat, bee-gleichen zwei Dreifüße auf bem böberen Mittelbau hinter ber Tempelfaçabe. Die obern Kenster werden im Berhätiniß zu ben Galen, die sie beleuchten, und in benen Gemalbe ausgehangt werben sollen, sehr hoch angebracht werben, um auch nach vorne eine Art Oberlicht zu erzielen, wie solches in ben Galen nach hinten und in bem lange bes Sees laufenben Flügelbau birett vom Dach ber eingeführt wird. Es bleibt baber zwischen ben Fenftern bes obern und untern Geschoffes ein beträchtlicher Raum, ber zur Aufnahme bilblichen Schmudes bestimmt warb. Es ift noch ungewiß, ob biefer burch fortlaufenbe halberhabene Bilbwerte in Stein, Terrafotten in Luca bella Robbia's Art ober endlich burch einsache Sgraffitti ausgeführt werben wirb. Auch bie Fronte nach ber Geefeite bin wird Belegenheit ju einer gleichen Bergierung bieten. In bem Saale biefes Flügels sollen bie Bilber ber italienischen und spanischen Schule untergebracht werben, bie Rieberlander und Deutschen werben bie mittleren Raumlichleiten einnehmen, die altesten Bilber, bie fog. Intunabeln, tommen in die halbrotunde und bie Ropien in bie fleineren Bimmer rechts nach bem Gee gu. -

Begen Renersgefahr wird bas mit Ausnahme ber Canbfteinfaulen in Badfteinbau mit Raltbewurf auszuführenbe Gebaube burch eine Doppelmauer nach ber Theaterseite und eiserne Rollsensterladen nach bem Altengarten zu geschützt werben; seine freie Lage und die Nahe bes Bassers last überdem jede Gefahr als verichwindend gering erscheinen. Die Fundamente, welche früher bier für einen Schlofbau gelegt murben, tonnen jum Theil benutt werben, nur wirb bas Dufeum etwa 15 fing meiter bon ber Annaftrage gurildbleiben als bas Funba-ment auf biefer Seite. — Auch bie früheren Plane, welche je nach ber Aufgabe, ein Mufeum allein ober in Bereinigung mit bem Antiquarium ober ber Bibliothel ju entwerfen, man: nigfach veranbert murben, verfehlen nicht, auch jest noch großes fünftlerifches Intereffe ju erregen."

#### Vom Kunftmarkt.

\* Das Mufeum Minutoli in Liegnis. Die Auflöfung bes befannten Infittute ber Borbitber-Cammlung gur Beforberung bes Kunsigewerbes und ber Kunst ist nunmehr be-finitiv beschlossen, nachdem Frhr. v. Minutoli sich schon vor längerer Zeit auf seinen Besit in ber Lausit jurucgezogen bat. Dem Bernehmen nach sind die Sammlungen jum Bertaufe aus freier Sand bestimmt, und zwar icon in allernächster Beit, ba ein Bau in ben Mufeumelotalitäten bereits im Juni begonnen werben foll.

#### Beitschriften.

Mittheilungen des k. k. Oesterr.-Museums. No. 116.
Ausstellung der kunstgewerblichen Fachschulen. - Die Gewerbemuseen in den Kronikadern Oesterreichs. - Ueber den gegenwärtigen Stand der Vorarbeiten für die Aufstellung der kais. Gemäldegalerie im neuen Hofmuseum, von Ed. v. Engerth.

Das Kunsthandwerk, No. 9.

Piafond und Wandmalerelen aus Schloss Trausnitz. XVI. Jahrh.

— Werkzeuge, XVI. Jahrh., aus dem kunsthistor. Museum in
Dresden. — Trinkgeschirre XVI. n. XVII. Jahrh., aus dem k.
bayr. Nationalmuseum in München. — Consolen, XVI. Jahrh.,
Frankfurt ajM. — Thorbogenfüllungen um 1700, in Zürich. — Majolikaschüssel, XVI. Jahrh.

Kunstkronijk. No. 5 u. 6.

Joseph Israels (Mit Abbild.) — Corot, von Voamaer. — Eene wandeling door het Antwerpsche museum, von M. Roosjes (Forts.) — Matthys Maris, von J. Gram (Mit Abbild.)

The Academy. No. 156.

Art books. — The water-colour Institute, von W. M. Rossetti Art books, - The

Journal des Beaux-arts. No. 8.

L'enfant de Bruges. - Vente Wappers. - Collection de gra-vures De Lamotte-Fouquet à Cologne.

L'Art. No. 18.

Japonisme, histoire de la poétesse Ko Mati, von Ph. Burt y (Mit Abbild.) — Le salon de 1875, von P. Leroi. — H. Holbein le jeune, von A. Genevay (Mit Abbild.) — Drei Kunst-

## Inferate.

## Münchener Kunst-Anktionen.

- I. Den 28. Mai 1875. Der Nachlass des Kunsthändlers Max Ravizza, bestehend in Kupferstichen, Aquatintablättern, Farbendruckbildern, Photographien etc., neueren Verlages. (63)
- II. Den 31. Mai 1875. Die aus dem Nachlasse des Rentners Wilh. te Kloot in Hamburg stammende Sammlung von Kupferstiehen, Radirungen, Holzschnitten u. Zeichnungen aller Länder und Zeiten nebst Kunstbibliothek.

Die Kataloge sind gratis zu beziehen durch alle Buch- und Kunst-handlungen, sowie direct von der Montmorillon'schen Kunsthandlung und Auktions-Anstalt.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Die Galerie

## KASSEL

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weißem Papier eleg, geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chinef. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 60 Mark. Stuttgart. Im Verlage von Ebner & Seubert erschien soeben:

## Kleine Schriften

Gustav Friedrich Waagen.

Mit einer biographischen Skizze und dem Bildnisse des Verfassers. Gross Oktav. 241/2 Bogon. Prois 8 Mark 40 Pf.

Inhalt: Waagen's Biographie. - Ueber die Stellung, welche der Bau-In halt: Waagen's Biographie. — Ueber die Stellung, welche der Baukunst, der Bildhauerei und der Malerei unter den Mitteln menschlicher Bildung zukommt. — Ueber Leben, Wirken und Werke der Maler Andrea Mantegna und Luca Signorelli. — Ueber das Leben und die Werke des Leonardo da Vinci. — Ueber den künstlerischen Bildungsgang Raphael's und seine vornehmsten Werke. — Die Cartons von Raphael. — Raphael's Fresco-Malereien aus dem Mythus von Amor und Psyche in der Farnesina zu Rom. Petrus Paulus Rubens. - Karl Friedrich Schinkel

Diese Sammlung, herausgegeben von den Professoren A. Woltmann, Diese Sammlung, herausgegeben von den Professoren A. Woltmann, C. v. Lützow und Bruno Meyer, enthält die genannten kunstwissenschaftlichen Aufsätze, die schon früher gedruckt, aber zum Theil nicht auf den eigentlichen Büchermarkt gekommen waren. Die vorangehende Skizze von Waagen's Leben, verfasst von Alfred Woltmann, schildert den Mann und zeine Wirksamkeit, weist auf die Kämpfe, die er in späterer Zeit zu bestehen hatte, ein neues Licht und wird geeignet sein, mancher Verkennung, die er zu erdulden hatte, entgegen zu treten. Sie enthält zugleich dankenswerthe Notizen über Entwicklung und Verwaltung des Berliner Museums und hildet einen Beitrag zur Geschichte der Kunstwissenschaft in Deutschland. bildet einen Beitrag zur Geschichte der Kunstwissenschaft in Deutschland.

# Kunstausstellung

## Königl. Akademie der bild. Künste in Dresden.

Die Ansstellung von Originalwerten der bildenden Künste wird in biefem Jahre wie alljährlich

> am 1. Juli eröffnet und am 30. September gefchloffen

merben

Die auszustellenben Runftwerte find längftens

am 20. Juni

Das Rabere enthält bas Regulativ, welches auf frankirten Antrag von ber Ausstellungs Commission unentgetbilch überfenbet wird.

Die Aufforderung zur Beschicung ber Ausstellung giebt nur dann den Ansspruch auf Frachtbefreiung nach Maßgabe des Regulativs, wenn dieselbe speciell für die Ausstellung des lausenden Jahres erfolgt ift.

Dresden, am 7. Mai 1875.

Die Ausstellungs-Commission.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

## Beiträge

## Borckhardt's CICERONE

III. Auflage

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

kl. 8, br. 3 Mark. geb. (in gleicher Weise wie der Cicerone) M. 3, 75.

# POPULÄRE

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte u, verbesserte Auflage,

Mit Illustrationen.

gr. 8, br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

## Ravenna.

kunstgeschichtliche Studie

Rudolf Rahn.

Mit Holsschnitten.

Abdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft.

## Prachtwerke aus dem Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Die Galerie zu Cassel in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text von Prof. Fr. Müller und Dr. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chines. Papier in Mappe 60 Mark.

Die Galerie zu Braunschweig in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem Texte. Ausg. auf chines. Papier. br. 18 Mark; geb. mit Goldschnitt 22 Mark 50 Pf. Folio-Ausgabe auf chines. Papier in Mappe 27 Mark.

Sechs Wald-Landschaften.

Originalradirungen von Karl Frommel. Mit Text.
Auf chin. Papier in Folio, in Mappe 7 Mark 50 Pf.
Stinmungsvolle Blätter von vorzüglicher Schönkeit und malerischer Durchführung, zu dem Besten zählend, was der berühmte Meister mit der Nadel

Rebigirt unter Berantwortlichteit bes Berlegers C. A. Bremann. - Drud von hunbertflund & Pries in Leipzig.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Diett, jebe Bode am Freitag ericheinend, erbalten ble Abonnenten ber "Beilichrift fur bitbente Runft" gratis; fur fic allein bezogen tofter ber Jahrgang 9 Mart fowohl im Buchantel wie auch bei ben beutiden und biterreichijden Poftanftalten.

Inhalt: Die Jahrebausstellung im Biener Kunulerbaufe II. - Falfche Regnault's. - lieber einen Aupferuich Albegrever's. - Cabior, nouvoaux mélangen d'nrcheologie. - Seibel, f. Refibenz in Munchen. - B. Koerle i. - Auszrahungen in Hompest. - Berein für Aunft bed Mittelalters in Berlin. - Biener Preismebaillen; Auffindung von Gemälben in bem haag; herzbenkmal in Erlangen. - Berliner Aunstauftionen; Die Fresten ber Cafa Bartholdy verkäusich; Auftion Fertung. - Zeitschriften. - Inferate.

## Die Jahresausstellung im Wiener Künftlerhause.

 $\Pi$ 

Daß bie Portrate auf ber biesmaligen Jahresausstellung eine berrichenbe Stellung einnehmen, ift ein Mangel der Ausstellung und zugleich ein Berdienft Frang Lenbach's, ber mit ben fieben, von ihm ausgestellten Bildniffen wohl noch auf einer bedeutenderen Ausstellung, als auf biefer, ein gang hervorragendes Interesse für seine Leistungen beanspruchen dürfte. Man braucht nicht unbedingt auf die Lenbach'sche Runstweise gu schwören, um jugeben ju tonnen, bag er eine in der modernen beutschen Kunstentwidelung einzig bastebende Erscheinung ift, die mit einem imponirenden Nachbruck, mit einer geradezu zwingenden geistigen Bucht aufzu= treten vermag. Es mag Manches franthaft erscheinen an diefen Biloniffen, in ihrem Kerne find fle gefund, wie die Intentionen ferngefund find, aus welchen beraus sie geschaffen wurden. Ein frei erfindender schaffender Beift ift Lenbach nicht; feit Jahr und Tag, vielleicht seit seiner gährenden Jugendzeit, in welcher fast jeder Rünftler bes ihm gestedten Zieles unbewußt bald ba, bald bort sucht und im Zweifel über sich felbst umber= taftet, hat er fein Bild fomponirt. Die Werke, Die feinen Ramen zuerst berühmt gemacht haben, sind Ro= pien, wie fie allerdings vollendeter und mit treuerem Eingeben in die Eigenthumlichkeiten ber großen Borbilder vielleicht niemals geschaffen worden sind. Diese liebevolle Berfenfung in die Beife ber alten Meister ward ihm zum Segen, als er fich später ausschließlich ber Bildnigmalerei zuwandte. Dan fann nicht fagen, daß er ein Imitator, noch weniger, daß er ein Ettef=

tifer fei; er fieht mit eigenen Augen, nur bie Runft bes Gebens hat er von den Alten gelernt. Wie er früher die Bilber eines Giorgione, Tigian ober Belasquez fopirte, so topirt er jest bie Individuen, die er zu malen hat; wie er fich bort nicht mit bem außers lichen Rachpinfeln begnugte, fonbern bie Geelen ber Bilber mitmalte, fo malt er auch hier nicht nur die leere Form, sondern auch den Beift, der diese belebt. In der malerischen Anordnung seiner Bildniffe, in der Behandlung bes Getheils (ich acceptire ben finnigen Borfchlag eines Rollegen, "Detail" burch "Getheil" gu erfeten) mag er leicht von Unberen übertroffen werben, in ber Sauptfache, in seiner Fähigkeit, eine gange, volle Individualität bei ihrem Rern gu faffen, fie rein beraudjuschälen, daß fie mit frappirender Rlarbeit vor ben Beschauer hintrete, barin braucht er vor feinem seiner Beitgenoffenschaft bie Waffen zu ftreden. Gein Gebiet ift eng umgrangt, allein innerhalb biefer engen Grangen ist seine Praft eine erstaunliche, und ce zeigt von weiser, fünstlerischer Einficht, daß er über biefe Grangen nicht hinausstrebt. Das Menschenangesicht ale Spiegel ber Seele ift ihm bas wichtigste, aber auch bas einzige Problem; in biefes verfentt er fich mit einem Ernfte, ber in feinem beißen Ringen und Duthen etwas Leiben= schaftliches an fich hat. Bat er biefes Problem gelöft, fo ift feine Spannung geschwunden, fein Interesse, viel= leicht auch feine Kraft gelähmt. Der Ropf ift einmal ba, bas Andere mag geben ober fteben, wie es will. Die Bauptfache ift fertig, ber Rest - für ihn ift's ein "schäbiger" Rest, um welchen sich zu mühen es nicht verlohnt. Go fommt es, bag man vor einem Lenbach'= fchen Bilbniffe eber von einem vollendeten Berte, als

von einem fertigen fprechen tann. Gewandung, Sande, furz Alles, was noch fonft bei einem Portrat mitzufprechen hatte, ift flüchtig und breit, gleichsam nur anbeutungeweise bingestrichen, meift bis zur Untenntlichfeit abgetont. Es ift, ale batte ber Kunftler gefürchtet, bag irgend etwas davon bei etwas forgfältigerer Behandlung in ungelegene Konkurreng mit ber Sauptfache treten könnte. Mag man fich nun auch babei begnügen, eine Individualität burch einen fprechenden Ropf verfinn= licht fich gegenüber zu feben, und abstrabiren von bem feineswege unberechtigten Bunfche, auch bie Rleiber, bie doch sonst Leute machen, etwas beutlicher seben zu können, fo wird man fich boch bes Staunens barüber nicht er= wehren können, wie ein fo eminenter Pfuchologe es konfequent übersehen kann, moge er es nun vergeffen oder absichtlich ignoriren, daß es doch auch eine Pfucho= logie ber Sande giebt, die gar wohl geeignet ist ein charafteristisches Licht auf die ganze Perfonlichkeit zu werfen. Daß bie alten Meifter großes Gewicht auf bie Banbe legten, fei gar nicht erwähnt, will aber einer feben, wie auch ein moberner Deifter fich biefe Silfe-Psychologie zu Rute macht, so febe er barauf bin Baffini's bewunderungswürdiges Werf "Domherren im Chor" in der Berliner National-Galerie an, oder auch nur Eines ober bas Andere ber Mateito'ichen Bilbniffe, die im Uebrigen manchmal allerdings recht berglich ge= schmadlos fein tonnen.

Neben Lenbach ift es junächst Biftor Tilgner, bem bas Portratfach feine bominirenbe Stellung im Runftlerhause zu banten hat. Obschon wir es bier mit plastischen Kunstwerten zu thun haben, so glaube ich diefer zehn Porträtbuften umsomehr Erwähnung thun zu tonnen, ale fich biergu fpater feine Belegenheit mehr finden dürfte, ba die Plaftit, abgesehen von dem aus ber früheren Ausstellung gurudgebliebenen und hier bereits besprochenen, großen Entwurfe zu einem Maria-Therefienbentmal, außer ben Tilgner'fchen Buften fast feine nennenswerthe Bertretung gefunden hat. Diesen Buften find einige, namentlich bie in Marmor ausgeführten von ben Damen Bolter, Borms und Pollat von ber Beltausstellung her befannt, wo fie vor= erft allerdings nur in Oppsabguffen zu feben waren. Diefen gegenüber bezeichnen die neueren Arbeiten, fo inebefondere die Buften ber Brofefforen Bebra, Stoda und Oppolzer einen beträchtlichen Fortschritt. Es ift fraglich, ob Tilgner's Begabung zu fo rafcher und glan= zender Entfaltung gelangt wäre, wenn ihm nicht von bem vor einigen Jahren nach Wien eingewanderten Franzosen Detope eine so tiefgehende Anregung geboten worden ware. Die mächtige Aneiserung, die ihm ward, folug ihm, ba er fich bie Eigenthumlichteit feines Befens zu bewahren mußte, jum Beile aus. Beute fteht er in seinem Fache fast ebenburtig neben Delope, und eine folde Stellung wäre ihm unmöglich gewesen einzunehmen, wenn er sich auf's Imitiren verlegt hätte. Die Büsten zeichnen sich alle burch scharfe, geistvolle Charakteristik, burch eine elegante, alle hindernisse scheinbar spielend überwältigende Technik, und endlich durch geschmackvolles beforatives Arrangement aus.

Canon, ber routinirtefte Effettifer unferer Tage hat mit einem weiblichen Porträt einen großen Erfolg errungen, zumeift barum, weil er bei biefem tein Un= leben von alten Meistern gemacht, sonbern es gang aus eigenen Mitteln, mit welchen ibn Mutter Ratur reich genug bebacht, bestritten bat. Diefer liebenswürdige Frauentopf besteht die Feuerprobe neben ben Lenbach'schen Bildniffen vermöge feiner gebiegenen Farbung, vermöge bes eblen, ausgeglichenen Bortrages, vermöge ber gangen fünftlerischen Unordnung. Auch Felix halt fich mit Ehren mit ben von ihm gelieferten Bortrats in fo gefährlicher Rachbarschaft. Felix produzirt langfam, unt, wie es fcheint, nicht ohne Anstrengung, bie ihm ftrenge Selbstprüfung aufzuerlegen scheint. Felix hat sich noch auf feinem Rudichritte ertappen laffen; er erscheint nur felten por ber Deffentlichteit; thut er es aber, fo bat man ibn regelmäßig zu einem Fortschritte zu begludmünichen.

Gebr beachtenswerthe Arbeiten im Portratfache bat bie ungarifde Grafin Remes gefandt. 3hr burfte man hulbigen, auch wenn fie weber bem iconen Geschlechte, noch dem hoben Abel angehören wurde. ift jest fcon bie Jacquemart ber Ungarn, mas an fich freilich nur ein relatives Berbienft ift, allein fie bat bas Zeug in fich, auch mehr zu werben. Bo fie fich ihre außerft folide und burch und burch fünftlerifde Technif erworben bat, ift mir nicht befannt; bagegen tonnte ihr leicht Jemand fagen, in welcher Schule fie fich die Mefferspite voll Geschmad noch erwerben könnte, welche an ihren Bilbern, so reich sie auch an sonstigen Borgugen fein mogen, fehlt. Der Bollftanbigfeii halber erwähne ich noch ein fehr wirkungevoll arrangirtes Bortrat einer ruffischen Fürftin in ganger Figur von 3. Fur und bie im Auftrage bes f. f. Unterrichtsminifteriums angefertigten Professoren=Bortrats von George=Dlaper, Migner, Roltsch und Bita.

Die große Menge ber schlecht und recht fertig gebrachten landläusigen Portrate, die außer diesen noch bie Sale füllen, sind wie sie zu sein pflegen. Bu besonderen Bemerkungen bieten sie feinen Anlag.

Balduin Groller.

### Salfche Regnault's.

In bem "New = Port Tribune" hat sich fürztich eine Kontroverse abgesponnen, welche auch für bentsche Kunftliebhaber von besonderem Interesse ift. Die Kom=

battanten waren einerseits herr Clarence Coot, Runft= referent des "Tribune", und ein herr Schend, seines Zeichens ein Bilberauftionator. Das Streitobjekt bil= bete eine angebliche "Salome" von henri Regnault.

Berr Schend bot biefes Bilb ale bas Driginal aus, welches im Barifer Galon fo großes Auffeben er= regt batte, mogegen Berr Cool ibn ber Falfdung befculbigte, nachwies, bag bas betreffenbe Bith fich im Befite ber Dime. be Caffin in Baris befinde, und bas Rem-Dorfer Eremplar als eine fehr schlechte Ropie von frember Sand bezeichnete. Als Entgegnung barauf brobte Berr Schend in einem nichts weniger als feinen Briefe mit einer Injurienflage, blies aber zu gleicher Zeit jum Rudzug, indem er ausfagte, fein Bilb fei zwar nicht bas im Galon ausgestellt gewesene Driginal, es fei aber entweder bie erfte Stigge bagu ober eine un= zweifelhafte Bieberholung von Regnault's eigner hand. Da auch bies von herrn Coof bezweifelt wurde, indem er die Erifteng einer Ropie ber "Salome" überhaupt in Frage ftellte, jo erbot fich nun Schend, bohumentarijche Beweise für die Aechtheit feiner Ropie beigutragen, und zugleich tam ihm ein anonymer Korrespondent im "Tri= bune" dadurch jur Gulfe, daß er auf Dr. Bruno Meyer's Recension einer angeblich in Berlin befindlichen Wieder= holung ber "Salome" (Chronit, Ro. 31, 1873) bin= wies, wodurch ja bie Existenz einer Bieberholung gur Evidenz erwiesen sei. Zugleich macht der betreffende Aorrespondent ben bedenklichen Sprachschniger, bag er Bruno Meber's "foloriftifches Runftft üd erften Ranges" cinfady burdy ,, masterpiece of the first order" wiedergiebt. Daß Schend biefe Ansfage fich beftens ju Ruge machte, verfteht fich von felbft.

Schend ift nun aber seine bofumentarischen Beweise bem Bublifum bis jett immer noch schuldig geblieben, dagegen hat herr Clarence Cool folgende intereffante Schriftstude veröffentlicht:

Paris, le 17. Décbre 1874.

Monsieur . . . . , New-York:

Je viens de recevoir votre lettre du 4 courant auquel (sic!) je m'empresse d'y répondre.

- M. Regnault n'a fait qu'une seule et unique fois "La Salomé".
- 2. La grandeur de l'original est de 1 m. 70 c. de hant sur 1 m. 10 c. de large environ. Je ne me rapelle pas exactement la mesure, mais c'est celle là à peu de chose près. Figure grandeur naturelle.
- L'original se trouve chez Mme. de Cassin qui me l'a acheté en 1870.
- 4. M. Regnault n'a jamais fait une esquisse de son tableau "La Salomé."
- 5. Il n'est pas vrai que l'on ait trouvé une répétition de ce tableau parmi les oeuvres qu'il a laissés après sa mort. D'abord toutes ses études et esquisses qu'il a laissés ont été exposées à l'Ecole des Beaux-Arts, et la Salomé qui y était, était l'original que Mme. de Cassin

avait bien voulu prêter pour donner plus d'attrait à l'exposition.

- 6. L'on n'en a pas fait une vente après sa mort par la raison qu'il n'y en avait pas. L'on a fait une vente de ses études.
- 7. M. Léopold Durangel qui demeurait à Marseille en 1870 et qui avait été son élève, je crois, ou tout au moins un de ses intimes amis, en a fait une copie qui avait environ I m. sur 70 c. que j'ai eu à la maison pendant plusieurs mois; au bout de ce temps je l'ai renvoyée à M. Durangel en lui disant que je ne pouvais rien en faire. Du reste entre nous cette copie était assex mauvaise.

Voilà, Monsieur, tous les renseignements que je peux vous donner, et vous pouvez affirmer en toute assurance qu'il n'y a qu'un seul tableau de "La Salomé" fait par Regnault qui a été vendu par lui à Brame & Durand-Ruel et qui l'ont revendu à Mme. de Cassin qui l'a encore en sa possession, et qui n'en a jamais fait faire de copies; il a été gravé et photographié. — Voilà tout.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Durand-Ruel.

Paris, Samedi, le 19 Décbre.

Cher Monsieur: J'ai regretté de ne m'être pas trouvé chez moi pour vous donner les renseignements que vous desirez avoir au sujet d'une esquisse de la Salomé de Regnault presentée à M..... Voici. J'étais avec Regnault lorsqu'il a commencé ce tableau à Rome; il y a travaillé pendant un mois; puis nous sommes partis pour l'Espagne et le Maroc, Pendant ce voyage le tableau a été acheté par M. Brame. Lorsque nous fûmes installés à Tangier Regnault fit y venir le tableau et le termina à Tangier; quelques jours après le tableau partait pour l'exposition; ce tableau fut acheté par Mme. de Cassin - et je ne crois qu'elle ait permis de faire une esquisse d'après l'original. J'ai donc comme vous le voyez assisté à l'exécution de ce tableau depuis le commencement jusqu'à la fin et je puis vous certifier qu'il n'a été fait par Regnault aucune esquisse, aucun croquis de la Salomé; tout ce que peut paraître est faux. Prévenez M. - et vos confrères, que depuis deux ans on fait des faux Regnault. Déjà, on est venu m'apporter des toiles qui n'ont jamais été faites par lui — des toiles mêmes signées! Il m'a été impossible de mettre la main sur la personne qui fait un pareil commerce. A vous de faire attention! Déjà on a vendu une esquisse du tableau de Prim, et de l'Exécution. Tout cela est faux — jamais Regnault n'a fait des esquisses pour ces tableaux. Prévenez donc Monsieur . . . . . et ne le conseillez pas de prendre ces faux Regnault . . . . . .

A bientôt, cher Monsieur, venez fumer la pipe de l'amitié. Votre très humble serviteur

G. Clairin.

Die Schluffe, welche fich aus Diesen Schriftstücken in Betreff der in Berlin ausgestellten "Salome" ergeben, mögen sich die Leser der "Zeitschrift" selbst rieben.

Mitgetheilt sei aber auch noch ber nachfolgende

Brief bes herrn Karfunkel, welchen herr Cook ebenfalls veröffentlicht, und welcher noch baburch ein absonderliches Interesse gewinnt, daß Schend zuleht vorgab, seine "Salome" sei mit ber bes herrn Karfunkel ibentisch, während bieselbe boch bezeichnet ist:

Berlin, b. 23. December 1874.

herrn . . . . , Newegort: Antwortlich Ihres Werthen vom 4. Dec. c. berichte Ihnen, baß im December 1872 ein mir besreundeter Maler in Marseille schrieb, es habe bort Jemand alles im Atelier bes verftorbenen henri Regnault in Rom Borgesundene angekauft, barunter bas Bild "Salome"; ob ich basselbe zur Ansicht haben wollte auf brei Tage. Ich ließ es mir kommen und kauste es an.

Das Bitb macht ben Einbrud, als wenn ber Meister sich noch lurze Zeit bamit beichästigen wollte, auch fehlte, und fehlt ihm noch, bas Monogramm.

Das Original, welches in ber Parifer Ausstellung im Jahre 1870 gut feben war, ift um Bieles größer als meines. Diefes ift, ohne Rahmen, 100 Centimeter boch, und 73 Centimeter breit; ber Preis 3000 Thaler Pr. Courant.

Ich hatte bas Bilb schon oft vertaufen tonnen, nur hielt ich bamit auf einen febr boben Preis, weil ich bie Abficht batte, bamit zu verreifen. Die überaus fille Zeit hielt mich bis jeht ruhig zu haufe.

Ihren weiteren gefälligen Mittheilungen entgegensebenb, genehmigen Gie berglichen Gruß von Ihrem hochachtenb ergebenen

A. Rarfuntel.

Unter ben Linden 25.

Aus biesem Briefe ist nun beutlich ersichtlich, mit welcher Frechheit Schend seine Behauptungen in die Welt geschicht hat; zugleich fällt barin aber auch die Ueberseinstimmung, im Maße sowohl als im Orte ber Herstunft, zwischen bem Berliner Bilde und ber (nicht eben guten) Ropie bes Berrn Durand-Ruel, resp. Durangel, auf.

Die Kontroverse war soweit gediehen, oder eigentlich schon geschlossen, als zum Ueberflusse auch noch solgender Brief eintraf, den herr Clarence Coof die Gute hatte mir mitzutheilen, und der mir eben jest im Original vorliegt:

Paris, 22 Xbro 1874.

Monsieur.

Je vivais à Rome avec Henri Regnault, lorsqu'il a commencé le tableau représentant la Salomé. — J'ai vu exécuter ce tableau depuis le commencement jusqu'à la fin. Je puis donc vous certifier qu'il n'a été fait par Henri Regnault aucune esquisse, aucun croquis — et que tout ce qui peut paraître soit comme esquisse soit comme croquis n'a jamais été fait par Henri Regnault ni même exécuté par ses ordres. D'ailleurs des amis qui vivaient avec nous peuvent comme moi vous certifier que tout ce qui paraîtra dans une vente ayant rapport à la Salomé est complètement faux. Je vous envoie donc aussi leurs témoignages afin qu'il vous soit plus facile de mettre en garde les personnes qui pourraient être trompées.

Je compte sur votre complaisance pour donner con-

naissance de ces témoignages à tous ceux que cette affaire intéresse.

Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.

G. Clairin.

Vu et approuvé.

Em. Jadin.

Vu et approuvé.

E. J. Blanchard.

Grand prix de Rome.

Soweit ift natürlich bie Welt Herrn Clarence Coof für die Ausbedung dieser Schwindelgeschichte zu großem Danke verpflichtet. Wenn er daraus aber, daß herr Bruno Meper eine Kopie sich als eine Wieder= holung ausbinden ließ, der "Zeitschrift" sowohl als herrn Bruno Meper einen argen Borwurf machen will, so werden ihm wohl weniger Leute beistimmen. Doge er selbst nie in die ähnliche Lage kommen! Es kann heut zu Tage nur gar zu leicht Jedem passiren.

S. R. K.

Bofton, im Gebruar 1875.

### Heber einen Aupferftich Aldegrever's.

Das Studium bes flassischen Alterthums wurde burch die Renaissance in Deutschland nicht eingeführt, sondern nur in sustematischer Weise reformirt. Durch

\*) Bu benjenigen, welche ben Bormurf bes Berrn Coot tomifc finben, - ich meine natilrlich ben gegen mich, benn ber gegen bie Zeitschrift ift ju lappisch, um ihn überhaupt irgendwie zu finden, - gebore auch ich. Wer nicht zufällig 1869 und 1870 in Paris ben Galon gefeben, batte feine Belegenheit gehabt, jenes Deteor am Runfthimmel Frantreiche juverlaffig echt fennen ju lernen. Dag mir bas Blud, bas Original ber "Salome" ju tennen, nicht geblüht, habe ich gejagt. Alle irgend tontrollirbaren Abweichungen bes Berliner Bilbes von bem Original habe ich tonftatirt; Rritifer gut fein, war unter meinen Berhaltniffen nicht möglich. Die Dittheis lung, bas Bilb ftamme aus Regnault's Rachlaffe, mar an fich jebenfalls glaubwürdiger und minder überraschend, als die Betheuerung ber Freunde, er habe immer ohne Stubien und Entwürfe brauf los gemalt. - Daß bas Berliner und bas in Amerita aufgetauchte Bilb ibentisch find, ift auch mir mabrfcheinlich, und es wirb mir nicht fchwer, fiber bie Urtheilebiffereng zwischen Berrn Durand:Ruel und mir bezüglich bef. felben binmeggutommen. Es gebort eine bewundernsmurbige Raivetat bagu, ein foldes Urtheil eines Runfthanblers juber eine nicht burch feine Banbe gegangene Ropie eines von ibm ge- und verlauften "berühmten" Bitbes ernfthaft zu nehmen. 3ch habe fibrigens unmittelbar nach bem Berliner Bilbe in Wien ben "Brim" und bie "hinrichtung" - hoffentlich boch originaliter! - gefeben, und mir find auch ba nicht bie leifeften Bweifel an ber möglichen Echtheit bes erfteren beigetommen. Daffelbe ift entichieben virtuos gemalt, und ich fonnte Beren Durangel nur rathen, ein abntich tolles Bitb, aber etwas größer, felbftanbig ju malen und fich bann gleich Regnanlt begraben gu laffen; fo ift fein Ruf bei unfern freundlichen Rachbarn gemacht, und es fieht nichts im Bege, Die Ronturreng für fein Dentmal auszuschreiben.

Bruno Meyer.

bie Renaissance wurde bas niemals erloschene Interesse für bie Untife bie gur Begeisterung für biefelbe ge= fteigert. Babrent man fich bis tabin auf Bermittler, beren Berftandniß für die romifche Belt meift ein mangel= haftes war, und auf mit Willfür verfahrende Bearbeiter angewiesen fab, fonnte man jett bireft aus bem flaren Borne ber flaffifchen Literatur ichopjen. Die epischen Dichter bes Mittelalters hatten aus späten Schriftstellern bes Alterthums ihre Stoffe entlehnt, Diefelben phantaftifch nach bem Geschmade ihres Zeitalters ausgeschmüdt und fo g. B. aus bem trojanischen Rriege einen höfischen Ritterroman gemacht. 3hre Darftellungen übten natürlich einen entscheibenden Ginfluß auf die Runft. Namentlich beeiferten fich Die Illuftratoren ihrer Berte, Die Miniatoren, es ben prachtigen Schilberungen bes antifen Ritterthums von Seiten jener, wenn möglich, noch zuvorzuthun, und fo unterschieden fich Agamemnon und feine Belben bald nicht mehr von ben Rittern bes beiligen Gral. Die Götter Griechenlands murben in mittelalterliche Gifenruftungen gestedt, die man aus Courtoifie vergoldete, und die fparlichen Refte romifcher Runft, Die fich in rheinischen und fubdeutschen Stadten an Kirchen und Mauern gerftreut vorfanden, wurden meift in feltsamem Diffverftandniß gleichfalls von ben Künstlern verwendet. In einem Auffage über bas Paris= urtheil in der Runft des Mittelalters (Kunftchronif 1873, S. 363) habe ich auf biefe Behandlung ber antifen Sagenftoffe bingewiesen. Doch genügt bas Angebeutete noch nicht, um gewiffe bigarre und felbft groteste Buge zu erklären, mit benen bie mittelalterlichen Künftler bis ju Durer und ben Kleinmeistern die Darftellungen antifer Wegenstände ausstatteten. Dan hat geglaubt, in gewiffen Darftellungen des Dierfur, des Bertules, ber Centauren u. f. w. einen burlesten Bug ertennen zu muffen, ben Die Maler absichtlich hineingetragen. Diefe Auffassung ift irrig. 3ch fann 3. B. aus Schriftwerten bes Mittel= alters genau nachweifen, weshalb Merfur als Greis, weshalb die Centauren in der mittelalterlichen Runft als Sathen bargeftellt werben. Dem einen lag eine ausgesprochene Absicht, Die aus ber scholastischen Wissen= fcaft gefloffen, bem andern ein Digverftandnig ju Grunde.

Sierzu kommt noch ein drittes Moment, welches flar beweift, daß das, was wir für Karrikatur und Satire halten, den mittelalterlichen Künstlern bitterer Ernst war. Um nämlich die antiken Götter bei den neuen Christen gründlich zu distreditiren, ließen sich die glaubenseifrigen Kirchenväter und ihre Nachfolger auf dem Gebiete der Kirchenschriftstellerei herbei, den Göttern des Alterthums alle möglichen Untugenden und Laster anzuhängen. Sie brauchten nicht einmal in allen Fällen ihre Historchen direkt zu erfinden, sondern nur an die anstößigen Götters und Heroensagen, an gewisse heids

nische Religionsgebräuche u. s. w. ben Magstab ber christlichen Moral zu legen. Durch bas eifrige Stubium ber Kirchenväter fanden die frommen Berleumbungen im Mittelalter um so eher Eingang, als die antise Literatur selbst nur spärtich befannt war und die Kirchenschriftsteller sich einer unbeschräntten Autorität erfreuten.

Ein Rupferflich Beinrich Albegrever's (Bartich) 68) liefert einen intereffanten Beitrag zu biefem Berleumbungewerte. Auf ber linten Seite treibt ber nadte, mit einem Lorbeerfranze geschmudte Curtius fein Bjerd jum Sprunge in ben Abgrund an. Rechts fteben brei nadte Frauen, von benen zwei Lorbeerfranze in ben Banden haben. Zwei andere fauern zwischen ihnen am Boben: Die eine rauft ihr Saar, Die andere ringt Die Bande. Rechts oben lieft man auf einer Tafel: Conperta Romana Historia Ex Titho Livio Assunpta 1532 und bas Beichen bes Stechers. Bas follen bie nadten Frauen bei bem Opfertobe bes Curtius? Darauf giebt Thomas Murner in feiner "Genchmat zu ftraff alle wenbiche Mannen 2c." Bafel 1519. Fol. 18,3 eine Antwort, welche bie patriotische That bes eblen Römers in einem fehr bebenklichen Lichte erscheinen läßt. Er erzählt:

> Es bat ju Rom fich uff gethon und ging ein großer bunft barvon ein loch mas grufam in ber flatt, barob man großen ichteden batt und bag und nacht bie gotter batt, bie barumb inen antwurt gaben, jp muften ennen menichen baben, ber in bas loch bo willig fprengt und gant und gar fich bion verfenglt. Co murb bas loch beichließen fich. Erbot fich Darens Curtins glich, wenn man im bas ju wolt ton, bas er möcht on entgelten gon, wo er wißt ein wyblin icon, bas er möcht thun nach fom gefallen, fo wolt er barnach vor in allen frotich in bie gruben fpringen und enbischafft machen biffen bingen. ben tufflen bat er fich ergeben williglich in fonem leben, bas er nun möcht ein fleine woll geucherven triben vill.

Es ist nicht anzunehmen, daß Murner diese "Gäuscherei" selbst erfunden hat. Da nun, wie oben bemerkt, in den Schriften der Kirchenväter genug Beispiele für solche Berunglimpfungen zu finden sind, so wird man nicht irren, wenn man auch die Herabsetung antiker heldenthaten auf die Rechnung der Kirchenväter setzt. Bei der umfangreichen Literatur ist es mir dis jetzt noch nicht gelungen, die Duelle aufzusinden, aus welcher Thomas Murner seine bemerkenswerthe Rotiz entlehnte.

Abolf Rofenberg.

#### Aunftliteratur.

- \*, Nouveaux melanges d'archeologie." Unter biefem Titel giebt B. Ch. Cabier soeben (bei Firmin Dibot in Baris) einen neuen (fünften) Band seines bekannten Sammelwertes zur mittelalterlichen Archäologie heraus. Derfelbe enthält vorzugsweise Gegenstände ber betorativen Aunft, besonders ber Innendeloration von Rirchen, Glasgemalde, Chorftüble, Leuchter u. f. w., sowie auch einen Abschnitt über die geistliche Tracht. Bedandlung und Ausstaltung stimmen im Wesentlichen mit den früheren Bänden überein.
- \* Das Prachtwerf über bie f. Refideng in Munchen von G. F. Seibel (Leipzig, E. A. Seemann) ift jest bis zur britten Lieferung vorgeschritten. Dieselbe enthält einige ber nach Gegenstand und künftlerischer Wiedergabe schinften Blätter ber Publikation: zwei Sinche von Eb. Obermaper und eine Chromolithographie von Windelmann und Schne in Berlin, welche sich den vorzüglichften berartigen Aufnahmen an die Seite stellen. Ein wirtliches Prachtstiff an Stittreue und malerischer Wirtung ift insbesondere das letzere Blatt, welches die Kaminwand im Schlaftabinet der reichen Zimmer darstellt.

#### Hekrolog.

B. Koerle 7. Die Augst. Allg. Zeitg. berichtet aus Minchen: "Der in ber Racht vom 22. auf 23. April in München verstorbene Genremaler P. Koerle, einer ber tiichtigsten Künftler seines Faces, war am 21. Oft. 1823 in München geboren, erhielt an Bolls- und Lateinschuse ben üblichen Bornnterricht, wendete sich aber schon in seinem 15. Lebensjahr der Kunst zu, indem er, und zwar gegen den Willen seines Baters, eine Brivatzeichenschuse besuchte, aus welcher er zu Ansang der 4der Jahre an die damals unter der Leitung von Serneltus stehende Kunstaldemie übertrat, wo er bald rasche, seinem Talent entsprechende Fortschritte machte. Dann ein Schiller des bekannten Porträtmalers Bernhard, that er sich durch Ersassen der Spaceltere rühmlich hervor, und lebte hieraus ein paar Jahre lang als Porträtmalers Wernhard, that er sich durch Ersassen dem das Abertsätmaler in Wien, sich durch eifriges Studium in den dertigen Sammlungen weiterbildend. Ueber Dresden nach München zurückgesehrt, widmete er sich von 1848 an der Genremalerei. Nach längerem Schwanken gelangte, indem er Kossilmbilder ans der Zeit Ludwig's XV. malte: sein empfundene Schilderungen aus dem Leben der vornehmen Welt jener Tage, reiche prächtige Interieurs mit Figuren voll innerer Wahrheit. In der Darstellung zurer Krauengestalten in anmuthigen Situationen wurde Koerle von wenigen erreicht, saum von Einem übertroffen. Er hatte sich in den Geist jener sapheriehen Beitbe sind ausgebildetem Schönheitssinn. Seine zahlreichen Bilder sind meit verdreitet und überall hochgeschäut. Sein Lod trat unerwartet ein, ihm gingen nur einige Stunden Unwohlseins voraus."

#### Kunftgeschichtliches.

In Pompeji bat man fürzlich ein Gemälde entbedt, welches man für bas bebeutenbste halt, bas man bis jest an bas Tageslicht gebracht hat. Dasselbe ftellt Laoloon nach ber Schilderung Birgul's bar. Der Opferstier ist babei. Der gute Zustand, in welchem sich die Farben erhalten baben, läßt bossen, baß bieses Gemälde in bas Museum geschafft werden fann.

#### Aunftvereine.

W. Berein für Runft des Mittelalters in Berlin. In ber April-Situng iprach Dr. Dob me über ben Einflug ber französischen Renaissance im 16. Jahrhundert auf die Bauweise in ben sächsichen Provinzen; ber Redner sand diese Beeinflussung bereits in der Anlage des Grundrisses, indem an Stelle des gotbischen Gebelhauses das Langhaus mit einem Portal in der Mitte und mit Erfern an den Eden, die reich mit Stulpturen bededt sind, getreten ift. Ein zweites cha-

ralteristisches Zeichen bieser von Frankreich beeinflusten Renaissanweise ist der Wendelstein in der Nitte der Hofseite, der stets mit dem ersten Stockwerf beginnt. Als Betspiele wurden Torgan und das Berliner Schoß angesübert,
das letztere in einer Kopie nach dem Aquarell des Malers
Striedbeck (17. Jahrh.) vorgelegt. Ehronologisch solgen sich
solgende Banten der erwähnten Richtung: 1530 das Georgenthor zu Dresden, 1532 das Torganer Schoß, 1531, 1532 das
Dessangen, 1538 das Berliner, 1540 das Altenburger Schoß
und 1575 das Fürstenhans in Leipzig. Bon den Baumeistern
nieser Bauwerle sind uns nur drei Ramen erhalten gebtieden:
Raspar Theiß in Berlin, † 1571; Konrad Krebs in Torgau,
† 1540; und Hans Dehn von Rothselser in Dresden. —
Bros. Weiß besprach dann die Bemalung der Hagaden der
Häuser im Mittelalter und legte die von Braun photographisch
reproducirten Entwirfe Holden's d. 3. zu den besannten
(bereits zerstörten) Malereien am Hanse, zum Tanz' in Basel
vor. Die Original Zeichnungen bewahrt besanntlich Basel,
sie kellen einen Bauerntanz vor. Die linse Hälte beises
Tanzes besinder sich, gleichjalls als Holdein's Originalarbeit,
im Berliner Museum. Ein Bergleich berselben mit der Braum'schen Photographie war sehr interessant, benn wir haben hier
teine stlavische Weiederholung, sondern eine durchdachte Bariation besselben Gegenstandes. Auch enthält die Berliner Zeichnung nicht allein den Bauerntanz, sondern die ganze Façade.
Die ist mit berFeder unrissen des Papieres kellt einen schreiner Berlung
gesett. Das Wasserzeichen des Papieres kellt einen schreinen
Bär vor, wie er aus Schweizer Papieren des 16. Jabrdunderts vorsommt. Vedensalls ist die Zeichnung eine Perte des
Berliner Kadinets. — Dr. Fischer theiste dann eine vom
Berein sür die Geschichte Verlans veranstaltere Publikation des
alten Tobtentanzes in der Marientirche zu Berlin mit. —

#### Vermifchte Hachrichten.

Winster Breismedaillen. Die Genossenschaft ber bilden kennster Biens hat unter Zustimmung ihres Protektors, des herrn Erzherzogs Karl Ludwig, die von demselben gestistete goldene Preismedaille solgenden Werken zuersannt: Ar. 17, Siesta am Hose der Medicker" von Hans Malart in Wien; Rr. 201: Buste der Hobburgichausbeiterin Fräulein Wetter von Biktor Tilgner in Wien, und Nr. 25: Porträt des Baron Lidder von Franz Leubach in München. In der Motivirung diese Uttheils der Jury beißt es: "Unter den ausgestellten Werken ausländischer Künstler nimmt das Porträt des Baron Liphart durch seine lebensvolle Charakteristil, die nabrbast künstlerische Aussachten Ausgestellten Werken ausländischer Künstler nimmt das Porträt des Baron Liphart durch seine lebensvolle Charakteristil, die nabrbast künstlerische Aussachten kang ein, daß die Jury alle Stummen auf dieses Werk Lenbach's vereinigte. Eine schwierigere Ausgade war es, unter den vielen hervorragenden Leistungen vatertändischer Künstler eine Entscheidung zu tressen. Indem die Jury sich sur das Bild "Siesta am Hose der Medicäer" von Hans Masart und die Büste des Fräuleins Wolter von Biltor Tilgner entsched, will sie die im ersteren Werke in so hohem Grade austretende Begabung, das reiche Leben der Farbe in sein empfundenen Darstellungen zur Erscheinung zu bringen, in sehreren die bei aller Lebenssische und Treue doch maßund stilvolle Aussalung und Wiedergade gestig betebter Kormen auszeichnend anerkennen." (Bergl. Kunst-Chronit, Rr. 30, Sp. 467.)

Mus bem haag erhalten wir folgenbe interessante Mitteilung: Den Beinchern ber Galerie bes haag, welche etwa in einem Vierteljahr wieder hierher tommen, sieht eine große lleberraschung bevor. Der jehige, seit Anzem erst ernannte Direstor ber Sammlung hat auf bem Speicher bes Museums 107 alte Bilber entbedt, welche seit etwa 1817 baselhst beponirt waren, ohne daß Jemand etwas bavon wußte. Darunter befinden sich ein Franentopf von Tizian, Gemälbe von Stoop, zwanzig Borträts von Rabenstein, serner sind die Ramen Cornelis v. Haartem, Martin heemstert, honthorst u. A. vertreten. Das Auriostätentabinet im Barterregeschoß bes Gebäutes der Galerie wird translocirt und baselbst sollen biese Bilder ausgestellt werden. Sobald es möglich ist, werden wir weitere Minheilungen über bieselben bringen.

A. Erlangen. Am 5. Mai murbe bier unter ben ent= fprechenben Feierlichfeiten bas Dentmal bes als Argt, Belehrter und Menschenfreund besonders in ben frantischen Brobingen befannten Universitäts-Brosessione Dr. Berg enthuut. Die Figur ift ein Meiftermert bes Wiener Bilbhauers Bum buich und fiberraicht burch ibre Ginjachbeit. Chne ben icheinbar unvermeiblichen Dantel und obne irgent eine fomboliiche Buthat fiebt fie - überlebensgfog in voller moberner Rleibung - mit leicht gesenstem Ropfe und über bem Leibe gulammengelegten Santen auf einem schön gegliederten Sodel aus Spenit (eine böchst preiswürdige Arbeit aus ber berühmten Adermann'iden Werststat in Beißenstadt). Diese Einsachbeit zwang ben Künftler, Mles, was das Dentmal sagen soll, in dem Ausbrucke bes Kopses und in der Paltung des Körpers zu tonzentrien, und bieles ift ihm in nartresslich gelungen. bieles ift ibm so vortrefflich gelungen, bag eben ein ganger Diann vor uns fieht, und icon ber erfte Anblid zeigt, wer er war, und warum er geseiert wird. Zumbusch bat biermit von Reuem ben Beweis geliefert, bag bei mabrer tunfterischer Befähigung auch mit wenigen außerlichen Mitteln Großes erreicht werben tann; er bat une in feiner Bergftatue ein Daufter aufgestellt, wie man bem Bolte bie ibm theuren Manner ver-ewigen foll. - Der Gug und bie Cifetirung aus ber Leng'ichen Bughutte in Murnberg find vollständig gelungen.

#### Vom Kunstmarkt.

Berliner Runstauktionen. Am 14. April gelangte burch bas Auktions-Institut von R. Levte in Berlin eine Berliner Privatsammlung von Antiquitäten jur Bersteigerung, welche besonders burch ihren Reichthum an schönen Etsenbeinschnitzereien und Silbergeräth Aussehen erregte. Die erzielten Preise rechtfertigten basselbe benn auch volltommen; so kamen gleich bie ersten vier Nummern bes Katalogs, getriebene filberne humpen mit figurticher und ornamentaler Bergierung, auf 633 Mt., 603 M., 414 M. und 444 M., ein fleiner Wagen in Schiffsform mit voller Tatelage, Ranonen 2c., jum Theil vergolbet, auf 441 Dt. Das bubiche "Billtommen" mit 38 filbernen Schauftuden, getrönt burch einen Anappen mit gabne und Schild, auf tem bie Jabreszahl 1689, wurde zu 750 M., eine Amazone zu Pferde, mit Seitenstüd, einem bewoffneten Ritter, beides mit Steinen beforirt, zu 1065 und 1050 M. erstanden. Einen besenderen historischen Werth repräsentirte ein schön getriebener Deckellelch mit bistorischen und wythologischen Darftellungen; er trug ale Datum "1649 le 29 Aout" und am Rante "sans pain, sans vin l'amour n'est rien", barnach eine Debitation Ludwig's XIV. an Magarin "en reconnaissance du service rendu"; ber Raufpreis belief fic auf 900 Unter ben Elfenbeinschnigereien ermähnen wir einen prächtigen humpen mit ber Darftellung einer vorzüglich ausgeinbrien Lowenjagt; einige Theile, wie Bentel, Dedel u. f. w. waren in Silber getrieben und vergoldet; er wurde zu 993 D. angefauft; zwei andere ebenfalls mit figurlichem Schnude, Bacchanat und Ritterschlacht, zu 606 und 315 Dt. Zuleht mögen noch zwanzig sehr hübsche Elsenbeinbuften von Mönchen aus bem Rlofter St. Germain Erwähnung finden; es waren Rarrifaturen und ale folde viel bewundert. Sie erzielten 759 D. Die am 27. April ftattgebabte Berfteigerung von Gemalben und Aquarellen, worunter 100 Originale Eb. hilbe brandt's, erzielte bei letteren nachstebende Breise: "Gletscher auf der Wenger Alp" (1853), 101 M., "hasen, Platz und Strassenansicht in Kunchat", Madeira 1849, 170 M. "Seeftrand mit gestrandetem englischen Bartschiff, "Brooke" bei Santa Cruce", 1849, 131 M. "Ansicht von Razareth", 1852, 160 M., "Alpenglüben", 1853, 251 M., "Ein Blid auf Stettin vom Dunzig ans", 1858, 167 M., "Der Strand bei Dover zur Ebbezeit", 1859, 141 M. Diesen Aquarellen hilbebrandt's schließen sich seine Delgemälte mit solgenden Preisen an: "Landschaft bei Sonnenuntergang", Brasilien 1845, 200 M., "Mecresducht mit Reiter als Stassage", Brasilien 1845, 1200 M., "Mecresducht mit Reiter als Stassage", Brasilien 1851, 1200 M., "Mm Mecre belegenes Festungswert bei Fundsal", 1849, 240 M., "Genrebild", 1842, 102 M., "Strandpartie mit Psahlwert", 1839, 265 M., "Marine", 1843, 266 M., "Steiniger MeeresStrand", 1850, 125 M., "Bwei Fischerböte zur Ebbezeit", 1853, 100 M. — Außerdem gingen noch zu bedentenderen Breisen weg die Gemälte von Hoguet, "Strand", 380 Di, "Gemüschändlerin", 370 M., und von G. Richter "Ein Mohr im rothen Gewande" 390 M. und Mquarellen, worunter 100 Originale Eb. Silbebranbt's,

J. P. R. Die Fresten der Cafa Bartholdy vertäuslich. Die neuere beutiche Daterei monumentalen Stils nabm befanntlid ihren Ausgangspunft in Rom. Die Fresten, welche Die Begründer berfeiben bort in ber Cafa Bartbolby aussilhrten, werben unter allen Umftanden, fo febr fich auch Beit und Beichmad andern mögen, fich eine bervorragende Bebeutung be-wabren Dem Berthe folder Berte icheint es freilich wenig entiprechend, baß biefelben gegenwärtig bie Ausschmfidung einer an Frembe vermietheten Wohnung bitben und ebenbamit ibre Erhaltung allen möglichen Eventualitäten preisgegeben ift. Es muß ba naturgemäß in jedem Freunde ber beutiden Runft ber Wunsch rege werben, biese Monumente, auf welche ja unsere Nation allen Grund bat, ftolg zu fein, wenn nicht als Eigenthum ber Ration, fo boch jebenfalls unter befferem Coupe ju miffen, ale es gegenwärtig ber gall ift. Ihre Ueberführung nach Deutschland murbe bierfur jebenfalls ber geeignetfte Weg fein. Der Befiger ber acht großen, Die Beidichte Joseph's jum Gegenstand habenben Fresten ertlarte fich wegen Umbaues bes Danjes gewillt, biefelben für ben Preis von 100,000 Franten ju veräußern. Die von Cornelius, Overbed und Schabow ausgeführten Bilber find noch völlig unverfebrt, nur bas Bilb von Beit, Joseph und Botiphar's Beib, welches früher einmal von ber Band abgenommen wurde, weift eine geringe Beichäbigung auf.

Auftion Fortung. Die Berfleigerung bes fünftlerifchen Rachlaffes Mariano Fortund's hat in ihren Resultaten alle Erwartungen übertroffen. 72 jum größten Theil nicht einmal ausgeführte oder ganz milrostopiche Gemälde wurden am ersten Tage mit 337,110 Fr. bezahlt. Das Hauptstild war "Die Kuste von Bortici", eine auf Holz gemalte Stizze von 1 Meter 30 Ctm. Breite und 70 Ctm. Hohe, welche für 49,500 Fr. in das Eigenthum des herr Stewart aus New-Dorf überging. Derfelbe Liebhaber erstand ben "Rieberen bof ber Albambra" für 24,000 Fr., herr Goupil ben "Alberca-bof in ber Albambra" für 27,000 Fr., herr Debouin ben "Auszug ber Prozession aus Madrib" für 20,000 Fr., herr "Musing der Prozession aus Maerio" sur 20,000 gr., Berr Erragu das "Begräbnis am Faichings Dienstage in Granada" für 18,000 und ben "Garten Fortund's" in berfelben Stadt jür 9500 Fr., herr Alexander Dumas den "Festungsweg der Alhambra" für 7550 Fr. u. s. Bulett wurde unter algemeiner Heiterfeit ein ganz kleines Bilden von sechs Centimetern Breite, die Stizze eines Ebelmanns aus ter Beit Rarl V. auf ten Berfaufstisch gestellt: in wenigen Minuten batte biefes Miniaturftud ben Breis von 4100 Fr. erreicht. So weit bat ce bieber felbft Deiffonier noch nicht gebracht, und nur bei ber Auftion bee Rachlaffes Benri Regnault's ließ fich bie burch Chanvinismus noch besonbers angespannte Runftliebhaberei ju abntichen Ausschreitungen verleiten. Der zweite Tag ber Berfteigerung ergab für 60 Bilber und Studien die nicht minder erfledliche Gumme von 229,205 Fr. Es erzielten insbesondere "Arabische Kantasia in Tanger" 11,300, "Gitano, auf seinen Esel gelehnt," 13,400, "Arabischer Scheerenschleiser" 8550, "Ainder in einem japanichen Salon spielend", 30,500, "Maria Luisa und ihre beiden Ainder" (eine einsche Kopie nach Gopa) 10,000, Porträt Bapen's 8000 Fr. Das Gefammtergebnig belief fich auf 800,384 Fr.

#### Beitidriften.

The Academy. No. 157.

Notes of a tour in the Cyclades and Crete, von H. F. Tozer. V. — The royal Academy exhibition, von W. M. Rossetti. — The salon of 1878, von Ph. Burty. — Mr. Stevens. — Art

L'Art. No. 19.

M. Biret et "Carmen", von Ch. Yriarte (Mit Abbild.) — Le saion de 1875, von P. Leroi. Forts. — London seasons. — 1 Kunstbeilage.

The Art-journal. Mai.

Studies and sketches by E. Landseer. (Forts. Mit Abbild.) —
Florence as it was and as it is, von J. B. Atkinson. — The
stately homes of England: Trentlam, Staffordshire; von C.
Hall und LL. Jewitt. Mit Abbild. — The Westminster
frescoes, von T. Piggot. — Art under the seats, von LL. Jewitt. (Forts. Mit Abbild. — Metalwork among the Hindoos,
von A. Huntor. (Forts. Mit Abbild.) — Drei Kunstbellagen.

Kunst und Gewerbe, No. 20. Provinzial-Museen für Gegenstände des Alterthums und der Kunstgewerbe, von A. v. Cohausen. — Ein Geschenk für den Fürsten Bismarck, von Fr. Fischbach.

### Inferate.

## Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Sebald und Barthel Beham. Zwei Maler der deutschen Renaissance. Von Adolf Rosenberg. Mit 25 Holzschnittillustrationen. 1875. gr. 8. broch. 6 Mark.

Geschichte der Plastik. Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imp.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 Mark; eleg. geb. 22 Mark 50 Pf.

Geschichte der Malerei. Von Dr. Ad. Görling. 2 Bde. Mit 192 Illustrationen. br. 9 Mark; eleg. geb. 10 Mark 50 Pf.

Die Meisterwerke der Kirchenbaukunst.

Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues. Von Prof.

Dr. C. von Lützow. Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen. gr. Lex.-8. broch, 6 Mark 75 Pf.; geb. mit Goldschn. 9 Mark.

Tischbein's Leben und Briefwechsel mit Amalia Herzogin zu Sachsen - Weimar. Friedrich II., Herzog zu Sachsen-Gotha, Peter Herzog von Oldenburg, Goethe, Wieland, Blumenbach u. A. m. Herausgegeben von Friedrich v. Alten. broch. 4 Mark 50 Pf.

Charakterbilder aus der Kunstgeschichte Studium derselben. Von

von C. Clauss besorgte, stark vermehrte Auflage. Drei Abtheilungen (Alterthum, Mittelalter, Neuzeit.)
Mit vielen Holzschnitten. 1869. broch. 7 Mark 20 Pf.; eleg. geb. 8 Mark 25 Pf.

## Kölner Kunst-Auctionen.

1) Ausgewählte Sammlung von Kunstsachen und Antiquitäten mit besonderer Rücksicht auf das Kunstgewerbe angelegt, welche nebst den nachgelass. Kunstsammlungen der Herren Baudri in Cöln, Justizrath Sandberger in Weilburg etc. (593 Nummern), am 8. bis 10, Juni versteigert wird.

2) Gemälde-Sammlungen der verstorbenen Herren Baudri in Cöln, Präsident Dr. Bessel in Cleve, Carl u. Friedr. Sandberger in Weilburg, sowie der Herren Gericke in Mülheim etc. Vorzügliche Bilder alter und neuer Meister. 381 Nummern. Versteigerung am 14. bis 16. Juni. — Kataloge sind zu haben. zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz's Söhne; in Cöln.

Soeben erschien und wurde ausgegeben:

## Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

Erste Serie (5 Hefte).

### Das Chorgestühl der Kirche San Severino in Neapel.

Autographirt und herausgegeben von

A. W. Cordes und E. Giesenberg.

1. und 2. Heft. à 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Renaissance". Jährlich ca. 8-9 Hefte.

Leipzig, im März 1875.

E. A. Seemann.

Durch alle Buchhandlungen zu be-

DER

# ICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke ITALIENS

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn.

Drei Bande:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

80. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bde. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb 14 Mark 50 Pf.

Leipzig. E. A. Seemann.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers &. A. Beemann. Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.

X. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Latow (Bien, Therefianumgaffe 25) ob. an die Berlagoh. (Leipzig, Rönigsfir. 3), ju richten.

28. Mai



Mr 33.

#### Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchs und Kunfthanblung ans genommen.

1875.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erfceinenb, erbalten bie Abonnenten ber "Beitidrift für bilbenbe Runft" gentis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang p Mart fomohl im Budbantel wie auch bei ben beutiden und öperreichifchen Poftanftalten.

Inhalt: Karl Schnaafe t. — Der neue Ratalog ber Guermonbt'ichen Sammlung. — Aunftaubstellungen in Stuttgart nud Kaffel. — Baperifdes Rational mujeum, - Die Schleigheimer Bemalbefammlung. — Ruuchener Runftlerhaus. — Das Mujeum Minutoli. — Beilichriften. — Kataloge. Be richtigung. Auferate.

### Karl Schnaafe +.

Wiederum haben wir einen großen, tief schmerzlichen Berluft zu verzeichnen! Aus Wiesbaben trifft Die Rachricht ein, daß Rarl Schnaafe, ber lette und bedeutenoste unter ben Begrundern ber mittelalterlichen und mobernen Runftgeschichte, bort am 20. b. M. am Merbenschlage geftorben ift. Allerdings fonnte bie Trauer= funde für und nicht überraschend sein; die letten Rach= richten, die wir von bem verehrten Meister empfingen, - in einem Briefe vom 8. b. M., ben er biftirt und mit gitternber Sand nur unterfdrieben batte - er= wedten uns Beforgniffe, bie fich nur allzu balb recht= fertigen follten. Den Borfchlag einer fleinen literarischen Arbeit ablehnend, fcbrieb er: "Dleine Gefundheit ift gu schwach, ale bag ich auch nur die geringfte Berpflichtung Diefer Art übernehmen konnte. Schon ber Gebante regt mich auf. Die Zeit bes Arbeitens ift für mich vor= über, und ich muß die wenigen Kräfte, die ich noch habe, für die Redaftion meines alteren, fcon vorhan= benen Manuftriptes verfparen." Und boch, wer hatte nicht gern ber hoffnung Raum gegeben, bag biefer farte Beift, ber über ben seit Jahren frankelnben, garten Körper fo lange zu herrschen gelernt und das große Bert feines lebens uns eben in verjüngter Frifche vorgeführt hatte, auch bies Dal obsiegen werbe follte nicht fein! Wir muffen uns auch an Diefe Lude gewöhnen, bie ja weit mehr bedeutet als bas Ende eines einzelnen Gelehrtenlebens, ale ber Abichluß theurer geiftiger Beziehungen, Die eine Epoche bezeichnet im Gefammtleben unferer Runft und Runftwiffenschaft.

Doch zur Erörterung Diefer in's Beite führenben

Line The

Gebanken ist hier nicht ber Ort. Sie werben in einer größeren biographischen Darstellung ihren Platz sinden, welche der dazu berufenste unter den Schülern und Freunden des Berewigten und zugesagt hat. Bir fügen hier vorläufig nur die wichtigsten Daten aus dem Lebenssgange Schnaase's ein.

Dr. Rarl Schnaafe, Geh. Dbertribunalerath a. D., war am 7. September 1798 ju Danzig geboren. Wohl mag ber Charafter ber alterthümlichen Stadt ichon früh feinen Sinn für den Sauptgegenstand feiner fpäteren Studien erichloffen haben. Babrend feiner afabemischen Jahre in Beibelberg und Berlin wandte er sich jedoch fast ausschließlich ber Rechtswissenschaft und Philosophie ju und mar bann 1819-25 ju Königeberg in ver= fchiebenen Stellungen thatig; erft eine Reife nach 3ta= lien wurde für feinen inneren Beruf als Runfthiftorifer entscheibend, obwohl er auch fortan ber erwählten ju= ristischen Laufbahn treu blieb. 1826 wurde er Affessor in Königsberg, 1829 Rath beim Oberlandesgerichte zu Marienwerber, fpater Profurator am Landgerichte gu Duffelborf. Dier, im Berfehr mit Immermann und Mendelssohn, angeregt burch das neu erblühende Runft= leben, gelangten bie feit Jahren gehegten äfthetischen und tunftgeschichtlichen Plane gur Reife. 1834 erschienen Die "Riederländischen Briefe" als Frucht einer Reise nach ben benachbarten Belgien und Holland; 1843-64 folgte bie erste Ausgabe ber "Geschichte ber bilbenben Rünfte." Inzwischen war Schnaafe 1848 als Obertribunalerath nach Berlin berufen und befleidete Diefe Stelle nenn Jahre. 1857 nahm er feinen Abschied, um gang ber Bollenbung bes großen funftgeschichtlichen Wertes und ber Berftellung feiner ftart erschütterten

Gefundheit leben zu können. Rach verschiedenen fürzeren Reisen in Italien lebte er 1865-66 in Rom und fiedelte 1867 nach Wiesbaben über, wo er feitdem fast ununterbrochen fich aufhielt. Abgesehen von ber Boll= endung feines Sauptwerles, beffen zweite Auflage (1866-75) bis zur 1. Balfte bes 7. Banbes gebieben ift, war Schnaafe in gabireichen wiffenschaftlichen Journalen unabläffig thatig. Dit feinen Freunden Gruneisen, Schnorr und Pfannschmidt gab er feit 1858 bas "Chriftliche Runftblatt", ein fpeziell für bas Runftbedürfniß protestantischer Gemeinden berechnetes Journal, beraus, Das "Deutsche Runftblatt", Die "Mittheilungen ber f. t. Centraltommiffion", Die "Recenfionen" und endlich unfere Zeitschrift verdanten feiner geiftwollen Feber eine Reihe ihrer gediegensten Auffätze. Bon feinen übrigen fleineren Arbeiten fei bier nur noch ber fcone Auffat über die Kirche zu Ramersdorf in G. Kinket's Jahrbuch "Bom Rhein" (1847) als eine wahre Perle lunfige= fcichtlicher Darftellung hervorgehoben.

Benn wir eine Andeutung in Schnaafe's oben citirtem Briefe richtig beuten, so liegt sein Manustript zum 8. Bande der Kunftgeschichte (der Darstellung der Renaissance) bis auf die Schluftredaktion vollendet vor. Möge sich diese Bermuthung bewahrheiten und eine bestreundete Hand uns bald mit diesem kostbaren Bermächtenisse des Meisters beschenten! C. v. L.

# Der nene Katalog der Suermondt'schen Sammlung.\*)

Im Journal des Beaux-Arts vom 15. April ift Folgendes zu lesen: "Man wird sich vielleicht entsinnen, daß wir bei der Ausstellung der Sammlung Suermondt in Brüffel mit unserem Lobe sehr zursichaltend waren und keinen Auffat siber das unserer Meinung zusolge außerordentlich überschätte Ganze gebracht haben. Und was hat sich nun ereignet! Einer unserer Mitarbeiter, herr Meher\*) und herr Bode, von der Prensischen Regierung, welche die Sammlung fürzlich erworben, mit einer Prüfung derselben beauftragt, haben sehr viele Benennungen derselben geändert." — hier solgen die Beispiele. — "Aurz, etwa dreisig Meisterwerte haben ihre früheren Namen eingebüßt, und diese Arbeit ist noch nicht beendigt." — Dieser hämischen Stelle scheint der kurze thatsächtiche Bericht in Nr. 24 der Kunst-

Chronit zu Grunde zu liegen, ben herr Siret nicht völlig verstanden hat und nun in einer Beise excerpirt, als ob Verlin sich nach seinem Antauf enttäuscht finde, und unter großen Namen unwürdige Vilder angefauft seien.

Aber es läßt sich nicht leugnen, bag ber Anftog zu folden Bemerkungen von Berlin felbst gegeben worden ist burch die vielfach zu weit getriebene Kritik, welche Direttor Julius Meger und Dr. Wilhelm Bobe in bem neuen Rataloge ber Suermondt=Sammlung haben walten laffen. Der Galeriedireftor alten Schlages, etwa irgend ein Künftler, ber eine folche Stelle als Sinecure inne hat, sieht jeden Zweifel an ben bestehenden Benennungen der Bilder ale Berrath und boshaften Angriff an und betrachtet die wiffenschaftliche Brufung ber Kunftwerke als Bermessenheit und Frevel. Diefer Auffaffung feten 3. Meyer und Bobe bas umgefehrte Berfahren entgegen; ale Objefte ber wiffenschaftlichen Kritik werben die einzelnen Kunstwerke behandelt. Sie sehen als ihre Aufgabe an, gerade bie Sammlung, ber sie selbst vorstehen, auf bas schärffte und nachsichtsloseste ju prufen. 3m Großen und Gangen ift bies ein Bor= gehen, das volle Anerkennung verdient, im Einzelnen aber ift, unserer Ansicht nach, burch zu großen Eifer vielfach über bas Biel hinausgeschoffen worden. dem Uebergange einer solchen Sammlung aus einer Hand in die andere, bei ber Nöthigung, jedes einzelne Stud berfelben genau zu untersuchen, bei ber Doglich= feit, bies in voller Bequemlichfeit ju thun, fonnen neue Resultate fich leicht ergeben. Da findet fich g. B., baß ein bestimmtes Monogramm aus P. N., nicht aus P. M., zusammengesett ist; Pieter Rolpe, nicht Bieter Dolyn, ift ber Meister ber fleinen Canbichaft, Die es trägt, Einer übrigens so gut wie ber Andere aus ber Schule van Goben's. Da erweift fich bei Untersuchung mit chemischen Mitteln eine Bezeichnung bes van ber Belft als gefälscht, und die Frage, ob nun nicht an der Benennung überhaupt zu zweiseln fei, liegt nabe. Die Berfaffer glauben hier die hand von Jan van Whiterfloot zu erfennen, beffen Spuren Bobe fcon früher nachgegangen; sein Urtheil verdient Beachtung, obwohl wir ihm hier nicht mit eigenem Wiffen gu folgen im Stande find. Aber in andern Fällen find Die Zweifel, wie wir meinen, nicht berechtigt. Go bei bem fleinen Bilbe bes Bringen Thomas von Carignan von van Dyd, bas ebenfo geiftvoll und lebendig wie meisterhaft ift. "Bon B. Pontine in berfelben Große gestochen, für welchen Stich bied Bild gemalt fein konnte." Gang richtig; aber fpricht bas auch im mindeften gegen van Dyd's Urheberschaft? Wiffen wir nicht, bag er bäusig berartige Borbilber für bie Stecher malte?

Ein noch entschiedenerer Mißgriff ist es, dem Frans Bals das "lustige Alechlatt" abzustreiten und in diesem

<sup>\*)</sup> Königliche Mufeen. Berzeichnis ber ausgestellten Gematte und handzeichnungen aus ben im Jahre 1874 erworbenen Sammlungen bes herrn Barthold Suermondt. Bon Dr. Intius Meyer, Direttor, und Dr. Withelm Bobe, Direftorialalsistent ber foniglichen Gemäldegalerie. Zweite verbesserte Auslage. Berlin 1875. 8.

<sup>\*\*)</sup> Bobt eine Berwechselung von Julius Meber mit Bruno Meber.

eine Ropie von Dirt Sals zu seben, und zwar weil ein anderes Exemplar mit einigen Beranderungen existirt, bas bes Frans Sals Monogramm und bie Jahrzahl 1616 tragt. Bei Frans Bale fonnte nun gunachft bie Existeng von zwei eigenhandigen Exemplaren berfelben Romposition nicht befremden; in der Erfindung liegt feine geringfte Ctarte, er wiederholt fich haufig in feinen Motiven. Bon beiben Bilbern liegen mir eben Fierlants'sche Photographien vor. Diesen zufolge find bie Röpfe ber beiben vorberen Figuren, Die miteinander fcafern, auf bem Guermondt'ichen Bitbe ungleich geiftvoller, lebendiger, augenblidlicher; vor allem der Ropf bes Dabchens, ber nur bei biefem Eremplar vom Geifte bes Frans Sale inspirirt, auf bem andern Exemplar aber tahm ift. Ebenfo fpringt hier bie fcmache De= handlung ihres Kragens, ihres Unterfleides im Wegenfatse zu der meisterhaften, glänzenden, in stofflicher Wahr= heit unübertrefflichen Ausführung berfelben Partien im Suermondt'ichen Bilbe in die Augen; in letterem ift alles unmittelbar nach ber Natur gemalt. Auf bem Suermondt'ichen Bilbe ift bie britte Figur eine gang von vorn gesehene, schelmisch lachende Dirne, bie ben Rrang mit Burften über bas Saupt bes Dannes halt. Auf dem andern Gremplar ist ein ked lachender Knabe, ben Ropf gegen die linke Schulter gefentt, an ihre Stelle getreten. Dan empfindet fofort, bag biefes Motiv bas fpatere ift, hervorgegangen aus bem Streben, bem Bangen noch mehr Bewegtheit, ben Linien lebendigeren Fluß zu geben; das Umgefehrte aber kann man sich nicht benten. Die Berfaffer bes Rataloge finden bie Behand= lung bes andern Exemplars "breit und frant", in bem Suermondt'ichen ,eine etwas gabmere, nicht gang fo gelente Sand, bei feinerer Ausführung, mahrend bie Farbung eine gewiffe Barte bat." 3ch habe bas andere Exemplar nicht gefeben, aber mir liegt ber Brief eines ber feinsten lebenben Renner ber niederlandifchen Schule, Des herrn Sano in Paris vor, ber es im Jahre 1868 bei Colnaghi gefeben und ce nur für eine Nachahmung halten mochte; 3500 Frante - ein für Frant Sals febr mäßiger Preis - wurden verlangt: felbst bas fchien herrn Sano ju theuer. Berrn Suermondt wurde auch diefes Exemplar einmal vom Runfthandler Bollander in Bruffel febr billig angeboten, er lehnte aber ben Rauf ab. Es treibt fich, unferes Wiffens, noch immer im Runfthandel berum, ohne eine bleibende Stätte gu finden. herr Suermondt veranstaltete im Oftober 1873 einen fleinen Rongreg von Runftgelehrten und Rünftlern in Barlem, um fein Bilb mit ben bortigen Frans Bals unmittelbar vergleichen zu laffen; Alle waren ber Dlei= nung, bag es unzweifelhaft fein Bert fei. \*) Es ftimmt in jeder Beziehung, namentlich auch in der Farbe, mit bem Barlemer Schütenmable von 1616 überein. Wenn im Rataloge Dirt Bals als Urheber genannt wird, fo ift bas eigentlich nur gerathen. Wo find bie Arbeiten Diefes Runftlers, Die hierfur einen Unhalt gewähren fönnten? In Genrebildern mit fleinen Figuren tritt er une nachweisbar entgegen. Bon zwei fast lebens= großen Bruftbitbern junger beiterer Dirnen im Amatienstifte zu Deffau fagt 2B. Bobe: "Doch beweisen fie, bağ biefelbe Technif, die im fleinen Dafftabe fo lebendig und geiftreich ift, im großen leer und geiftlos wirft." Rann man Aehnliches wohl bei bem Guermondt'ichen Bilbe fagen? Wenn auch 2B. Bobe ben Frans Bals jum Gegenstande feiner fpeziellen Studien gemacht bat, fo würden body, wenn es auf Autoritäten ankommt, die Stimmen von Burger, ber im Jahre 1869 über bies Bitt fprach, und bie von Bosmaer, ber es eben erft feinem Werle über ben Dleister in ber Radirung von Unger einverleibt bat, in diefer Frage für uns noch schwerer in das Gewicht fallen.

Ebenso verhält es sich bei Rembrandt, bem ber Katalog von fünf Bilbern, die ihm früher beigemeffen wurden, nur eins läßt. Der Hieronhmus in der Grotte, durch die Radirung Bliet's bekannt, ist eine Jugendarbeit und zeigt manche Schwächen, aber es ist übereilt, ihn für eine Kopie nach einem verschollenen Original Rembrandt's aus dieser Zeit zu erklären; die Pentimenti des Bildes, die auch die Berfasser des Katalogs zugeben, sprechen deutlich genug, man darf nicht so leicht über

jeune joueur de flûte au bonnet à plume bleue et le trio joyeux.

Ces deux toiles, qu'on a pu examiner dans une forte lumière ont été mises à côté des tableaux de Hals et notamment de celui des arquebusiers de 1616 et des deux de l'année 1627.

Il a été constaté par eux de la manière la plus évidente que les deux tableaux de la collection Suermondt ne sont pas seulement de la main de F. Hals, et de trèsbelle qualité, mais encore très-caractéristiques dans son oeuvre.

Ils sont d'une conservation parfaite, la facture, la touche, la couleur, l'esprit de ces oeuvres sont identiquement semblables à ceux de ces tableaux de F. Hals.

Ils n'hésitent donc pas à déclarer qu'ils sont d'avis que l'authenticité de ces deux toiles de la galerie Suermondt ne peut être contestée. Le trio est une peinture qui appartient au style du maître vers 1615 ou 1616; le jeune

joueur de flûte, signé du monogramm doit être rangé à l'année 1627.

peintre et graveur.

Fait à Haarlem le 5 Octobre 1873.



<sup>\*)</sup> Les soussignés réunis dans le Musée à Haarlem ont comparé aux oeuvres de Frans Hals qui s'y trouvent deux toiles appartenant à Mr. B. Suermondt, savoir le

fie meggeben; mag auch ber Paulus in Stuttgart, von 1627, Diesem Bilbe überlegen fein, fo bleiben boch Farbung und Behandlung beispielsweise taum gegen bas bezeichnete Jugendbild Rembrandt's im Berliner Schloffe, Simfon im Schoofe ber Delila, von 1628, gurud. Bei ber Ruhe ber beiligen Familie auf ber Flucht, Die auf Bürger's Beranlaffung von Flameng rabirt worben ift, hat Bosmaer, Rembrandt's Biograph, deffen Urheber= fcaft in überzeugender Beife bargethan. Es fteht auf ber Bobe feiner früheren Beriode, ift um 1635 ent= Rembrandt's mit Diefem Jahre bezeichnete Rabirung giebt im Befentlichen biefelbe Komposition von ber Gegenseite wieder; die Rabirung ift erft nach bem Gemalde entstanden, benn auf Diefem fehlt ber bei ber Flucht nach Aegypten traditionelle Efel, auf bem ersten Etat ber Rabirung gleichfalls; erft bei bem zweiten ift er hinzugekommen. Um diese Beit war aber Govaert Flind, bem ber Ratalog bas Bild gufdreiben möchte, erft zwanzig Jahre alt; von 1636 ift fein erftes ba= tirtes Bild, von bem wir Kunde haben; ein Bortrat in St. Petersburg, das nach Baagen "etwas Buntes und Geschminftes" in der Färbung hat, trägt bas Datum 1637. Das Suermondt'iche Bemälde ift von tiefem, glübendem Ion, meifterhaft im Bellbunfel und burchaus Dag Rembrandt im Jahre 1631 ein ähnlich komponirtes Bild bes gleichen Gegenstandes (jett in der Münchener Binafothet) gemalt hat, schließt hier feine Urheberschaft nicht aus. (Fortsetzung folgt).

#### Sammlungen und Anoftellungen.

Kll. Stuttgart. Die "Permanente Runftausstellung" führte une fürzlich ein großes Gemalbe von Gustab Echon. leber vor, welches tem Beichauer einen Blid in eine ber Ranalftragen Rotterbam's eröffnet. Dit großem fünftlerifchen Geschick ift die malerische Wirkung dieser interessanten Scenerie burch die eigenthümliche Beleuchtung zu einem gewaltigen Effelt gesteigert. Der Ranal selbst, auf welchem ein reger Berkehr von Kähnen stansindet, ist samme bem untern Deil der ihn einfassenden die jebel der Daufergruppen in die Schalten der Bommerung getaucht die indeht transparante aus für ber Dammerung getaucht, Die jeboch transparent genng find, um alle Einzelheiten beutlich erkennen ju laffen. Die boch in Die Lufte aufragenden Giebel aber und ein imposanter Thurm im hintergrunde find angeglubt vom intensiven Abendlichte. Ausgezeichnet ift auch ber himmel mit feinen fcbleierartigen Bollen behandelt; bas fleine Stud giebt einen Begriff von bem unendlichen Gewölbe beffelben. Das Gemalbe erinnert lebhaft an gewisse Schöpfungen von Andr Adenbach; Schönleber hat fich manche Borguge von ber Technit bes l'enteren anzueignen gewußt, wenn er auch von beffen eminenter Durchführung noch weit entfernt ift und bei einer weniger geiftigen Auffassung eine mehr beforative Birtung erreicht. Schönleber (aus Bietigheim geburtig) erhielt feinen erften funftlerifchen Unterricht am hiefigen Polotechnitum und murbe bann ber Schüler Lier's. Bon Gemalben ermabnen wir ferner bas im "Runfiverein" ausgestellte treffliche Bild von S. Funt, Professor an ber biefigen Aunstschule, barftellent eine intereffante Partie aus einem "Raftanienwald bei Dieran." Befonders bervorzuheben ift bie icone filvolle Zeichnung, welche Beweis ablegt für bie unveränderte fünftlerische Rraft und Frifde biefes Deifters. — Ferner fei Mittheilung gemacht von einem Anfauf ber Staatsgalerie. Derfelbe betraf eine Canbicoft, "Bartie aus ber Ramfau", ein vorzifgliches Bert tes leiter in fo frühem Alter verftorbenen, mit außergewöhnlichem La-

lente ausgestattet gemejenen G. Reiniger aus Stuttgart. Hir die Entwickelung ber Bildhauerei sindet sich bier tein besonders günstiger Boden. Da und dort entsteht wohl ein tüchtiges Werk, aber da die Austräge spärlich und meist untergeordneter Art sind, so sommt tein rechter Zug in diese Kunst - Ein febr aufprechenbes Wert murbe vor einiger Zeit von Profesior Ropp für einen Brivaten in Buchau a. F. gefchaffen, eine Grabfigur, in Gestalt eines Engels, ber auf bem Grate ftebend ein Gebet verrichtet. Das Berabgeichwebtfein auf bas Grab auszubruden, ift bem Runftler namentlich febr gut ge-Um etwas mehr leben in bie Bilbhauerei gu bringen, hat die Königin von Württemberg an vier junge württem bergische Künstler, H. Bach, B. König, B. Müller und G. Scheck ten Auftrag ertheilt, für die Bandnischen ber Auta bes Polytechnistuns die Statuen von Schiller, Leibnit, Goethe und humboldt zu arbeiten. Mit Ausnahme des "Leibnit," von König, ber gegenwärtig nebft anbern Arbeiten Diefes Runftlers öffentlich ausgestellt ift, befinden fic biefe Stantbilber bereits in ben Rifchen. 3m Großen und Bangen ift bas Rejultat ein günstiges zu nennen. In sammtlichen Statuen offenbart sich entschiebenes Talent und eine mehr ober minter große technische Fertigleit. Die gelungenfte und zugleich am sorgiamsten burchgeführte Figur ift ber von uns icon serficher erwähnte "Goetbe" von P. Düller; er ist darge-stellt mit Kranz und Schriftrolle in den Händen, in stelz be wuster Haltung, und mit sestem Blide. Weniger gut ist ber freilich nicht so danbare "Schiller" von Bach, welcher ein erhabenes Bild zu sassen bemüht ift, und Griffet und Manustript bereit balt, es zu sixiren. Es sehlt etwas an Harmonie ber Massen und Fluß ber Linien, auch ist der geistige Ausbrud bes Gesichtes tein sehr bedeutender. Der "Leibnit" von König ist in der sur belasit sehr gut verwendbaren Tracht seiner Beit bargeftellt, in nachbenfticher haltung, Die eine Band mig bem Griffel unter bas Rinn gestemmt, mabrent bie andere fich mittelft einer Schrifttafel leicht auf einen Aufbau von Fotianten führt. Das Motiv ift ein recht gludliches und giebt gute Linien, die Durchsührung läst Einiges zu wünschen übrig hinsichtlich ber Modellirung des Körpers und der Ausprägung bes mehr jovialen als geistreichen Gesichtes. Sched endlich hat "Humboldt" bargestellt, sinnend mit leicht gesenktem Haupte, mit ber baldzeschiossenen Linken ben Mantel über ber Brust zusammenhaltend, die Finger ber Rechten aufruhen lassent an einem neben ihm sehenden Globus. Eine weniger flüchtige Modellirung mare biefer Figur, besonbere bei bem angewandten Diateriale (Gips), febr ju flatten getommen. In bem fadartigen, einformig behandelten Batetot ericheint biefelbe flotig; mehr Kleift und Studium ift auf ben Ropf gewendet, boch ift ber Ausbruck beffelben ein etwas angftlicher geworben. An allen brei bereits in ben Rifchen befindlichen Statuen ift bas auszuschen, baß fie auf bie Architettur, mit ber fie gulammen mirten follen. ju wenig Rudficht genommen. Gie finb für wirten follen, ju wenig Rudficht genommen. bie Niichen zu groß, ober sie mußten etwas mehr aus ihnen berausgerudt sein, ferner gegenüber ber seingegliederten Archi-teltur zu berb in ber Wasse; was sollen auch in den Rischen biese schwerfälligen Mäntel? Eine scharf gezeichnete und mannigfaltige, mit ber Linie ber Rifche im Umrif ftimmenbe, moburchbrochene Silhouette mare bas Richtige gemefen. (Bgl. bie Rijdenbilber in ber Gtiftefirche ju Stuttgart, am Schloffe in Difinden und Beibelberg und am hotel de ville in Baris u. a. a. D.). B. König's Statue, bie aber mabricheinlich auch etwas ju groß ift, burfte ben letteren Anfor-berungen beffer entsprechen. B. Ronig, ber fich in Berlin niebergelaffen, bat, wie bemerkt, im Beftfaale biefiger Runft-foule gegenwartig biefe Leibnipftatue nebft 17 Berten alteren und jungeren Datume feiner Sant ausgestellt. Mußer einigen nnerbeblichen Genrestuden fint es fammtlich Bortrats, Retiefe Mußer einigen ober Buften, intem bem Runftler bis jest ju Anderem bie Mufic feblte. Doch find es wenigstens größtentheils febr intereffante Berfonlichfeiten, welche Ronig, und zwar alle nach bem Leben, bargeftellt bat. Es finben fich barunter ber Raifer und ber Aronpring bes beutiden Reiches, b. Dlotte, Gneift, bie Gangerin Mallinger u. f. w. Bu ben beften gebort bas Bortrat bes Raifers, sowie bie ungemein lebensvolle Bufte eines anmuthigen jungen Mädchens und einige von ben reigenben Kindertöpschen. Diese Arbeiten erweisen, baß König in ben letten Jahren burch rastlosen Fleiß große Fortschritte gemacht; sie zeigen uns ben Künstler als einen reinen Raturaliften, ber in Richts ibealifirt, ber ein fcarfes Muge für bas

Individuelle, Charafteriftische befitt, aber boch bie bedeutsamen Bitge berauszugreifen und mit vielem technischen Beschide twieberzugeben weiß.

W. Raffel. Raupert's Beffenbentmal, welches jum Anbenten ber unter ber frangofifchen Frembherrichaft gefallenen beififichen Batrioten errichtet, im vorigen Berbft bier gur Aufftellung tam, bilbet eine neue Bierbe unferer berühmten Rarisau. Das Dlonument ftellt einen in toloffalem Dlagftab in weißem tirolifden Dlarmor gearbeiteten ichlummernden lowen bar und ift von vortrefflicher Ausführung. Brofeffor Daffenpflug bier erhielt mit unferem Landomann Echtermager in Dresten größere Auftrage für bie plaftide Deforation bes neuen Ga-leriegebaubes. Ebenfo murbe Bilbbauer Branbt bier mit Ausführung bes für bas Author projettirten Giegesablers fowie ber jugeborigen, ber Berberrlichung ber jungften Giege bienenben plaftifchen Darftellungen betraut, beren Aufftellung im Lauf bes Frubjahre erfolgen wirb. - In ber Ausstellung ift gegenwartig nur Brof. Daffenpflug mit einer Rinbergruppe gegenwarig nur prof. Saffenpflug mit einer Kindergruppe in Gips vertreten. Eine andere, zum Theit vortrefflich aus: geführte Gruppe in Marmor (Goethe's "Fiicherknabe") war untängst im Atelier des Künftlers ausgestellt. Haffenpflug bat durch die Ungunft ber Berhältuisse nicht wenig zu leiden und im Gauzen noch selten Gelegenheit gehabt, sein hervorragendes Talent in größeren Aufgaben zu bethätigen. Biele seiner besten Entwürfe sehen noch der Aussichtung entgegen. Co auch eine für tas biefige Runfthaus bestimmte Roloffal: gruppe ber bie Runfte befrangenben Deinerva, beren Ausführung fich leiber erhebliche Schwierigfeiten in ben Beg gestellt ju haben scheinen, insofern ce, wie man hörte, ber auftraggebenben Gesellschaft bieber an ben ersorberlichen Gelbmitteln sehtte. Sollte die Aussührung ber Gruppe unterbleiben, was jedoch laum anzunchmen ist, so wäre bies um so mehr zu bedauern, als die bereits ausgesihrten Theile berselben im besten Stil gehalten find und unserer Stadt eine bervorragende plaftische Bierbe in Aussicht ftellten. — Unter ben neu ausgestellten Bemalben find zuwächst brei Arbeiten von B. Fauft zu nennen, welche die Ausmertsamteit ber Kunstfreunde in erhöbtem Grabe in Anfpruch nehmen, infofern fich barin ein nicht gewöhnliches Talent tunbgiebt: ein Kinberportrat, ein Stubientopf und eine größere Romposition ju bem Gebicht "Der Blumen Rache", Arbeiten, Die fich ebenfo febr burch tiefe, poefievolle Auffaffung bes Gegenftanbes, wie burch großen Gefchmad und eine gebiegene Farbenbebandlung auszeichnen, welche lettere nur im biegene garbenbehandlung auszeichnen, welche lettere nur im Fleischion hier und da einige harten zeigt. Fauft begann seine künstlerzichen Studien unter der bewährten Leitung von Georg Roch und Prosessor Dtüller hier, war Schüler der hiesigen Alabemie und machte dann mehrere Studienreisen nach den Niederlanden und nach Italien, um sich durch das Studium der großen Koloristen weiter auszubilden. Nachdem bereits früher einzelne Arbeiten des Künstlers auf Ausstellungen in Berlin und München arroses Aussehn erwest hatten in ber Berlin und Dunden großes Auffeben erregt batten, ift berfelbe nach langerem Aufenthalt in letterer Stadt bor turgem bierber, in feine heimath, jurudgetebrt. Fauft's funftlerifche Richtung ift offenbar burch Mafart beftimmt worben, obne bag barum ju fagen mare, bag er biefen imitire. Gine Auffaffung ber Ratur, wie sie jener Studientops, oder Farbenattorbe, wie sie beiden anderen Bilber zeigen, lassen auf eine durchaus originale Anlage schließen. Da wir zumal hier im Norben nicht allzu reich an bedeutenben toloristischen Talenten sind, so wollen wir une ju biefem berglich Glud munichen und uns ter hoffnung hingeben, bag une ter Künster noch manches erfreuliche Wert in biefer Richtung bieten werbe. Außerbem find noch einige tuchtige Werte ber Münchener, Duffeldorfer und Beimarifden Schule zu nennen. Aus ber erfteren eine "Abendlanbicaft" bon Stabemann, ein farbenprächtiges Bild von Röhnholb, "Sciroccofturm" und ein Thierftud von Loffow, "friih erwachter Rampfesmuth". Beimar hat Genrebilber von Souchon und Brutt, sowie eine gut angelegte, doch im Ton etwas zu tief gehaltene Sommerlandschaft mit Dorflirche von Franz Arndt gesendet und Düsselvors ist durch eine Winterlandschaft von Nordgreen gut vertreten. Endlich sind nod zu nennen: eine sein ausgeschlerte "Schasweide" von Stelling in Hamburg, ein Architekturbild von D. Meyer in Rurnberg, Lanbichaften von C. Scheit bier und Sofler, fowie zwei fleine vortrefflich burchgeführte Genrebilber von Krieblanber in Wien (Liebesantrag) und von Erman (Schlafendes Rinb).

### Vermischte Nachrichten.

Dayerisches Nationalmuseum. Die Feuersgesabr, von ber die Schätze des baverichen Nationalmuseums in Folge durchaus zweckwidriger Baussihrung bedroht sind, macht in neuester Zeit wieder viel von sich reden. Das hat seinen nächsten Grund wohl darin, daß sich eine aus Mitgliedern beider Fraktionen der Abgeordneten-Kammer gebildete freie Kemmission in das Museum begab, um unter Beiziehung zweier Sachverständiger die oft besprochenen Berhältnisse in Augenschein zu nehmen. Die Bildung der Kemmission, wie deren Besuch im Museum wurde durch den Baureserenten der Kammer der Abzeordneten, Grasen Fugger-Blumenthal, angeregt. Der eigentliche Zwed dieser Schritte war der, an Ort und Stelle zu erheben, ob durch die vor zwei Jahren vom Landtage bewilligte Summe von 59,000 Gulden den llebelständen, an welchen das Museumszedäude litt, und namentlich der höchst deunruhigenden Feuersgesabr abgeholsen worden oder nicht. Da ward denn die mit diesen Mitteln vorgenommene Einwöldung der Sonterrains sowie die Legung von Parketböhen an Stelle des Cementpslasters im ersten Stockwerke beställig konstatist. Dagegen mußte sich die Legung von Parketböhen an Stelle des Cementpslasters im ersten Stockwerke beställig konstatist. Dagegen mußte sich die Kennmission zu ihrem Bedauern davon überzeugen, daß die Feuergesährlichteit nicht nur nicht beseitigt, sondern vielmehr nambast erhöht worden, welche man an der Richteite des Museums in die Ecken gestebt und mit Schwindel erregenden turzgewundenen Bendeltreppen und blechenen Altanen versehen hat. Sie sollten nach der Intension des Baumeisters dazu dienen, im Halle eines Braudes von der Kettungsmannschaft zur Begschaffung der Schäpe des Wuseums benützt zu werden; doch gung die Kopssossischen Bünden anbrachte.

Die Schleißheimer Gemäldesammlung hat jüngst in ber Presse eine Polemit bervorgerusen, welche auch die Ausmerksamkeir ber baberischen Regierung auf sich gezogen haben dürste. Es ist nun nichts weniger als meine Absicht, als Bierter in diese Diekussion einzutreten, wenn ich auch wohl vom Standpunkte der Künstler und Kunststreunde den Bunth begreissich genug sinde, die Unbequemiticheiten beseitigt zu sehen, welche mit dem Besuch der Galerie in Schleißbeim trot der Eisenbahn-Verdindung unleugdar verdunden sind, indem ein solcher Besuch regelmäßig einen ganzen Tag in Anspruch nimmt. Darum ist es mir auch ganz ertiärlich, daß der Konservator des königl Kupserstich-Kabinets, Dr. Dr. Schmidt, der konservator des königl Kupserstich-Kabinets, Dr. Dr. Schmidt, der bei Ueberssiedelung der Kunstzgewerde-Schule in das Gebäude der vormaligen kal. Glasmalereianstalt die Räume debäude der vormaligen kal. Glasmalereianstalt die Räume debäude der Vormaligen kallen wollte, daß der besseiner Galerie-Gedäudes am Posgarten frei werden, eine Anzegung in dem Sinne geben wollte, daß der besseiner Calerie ebendahin verlegt werden solle. Da jedoch die Käume der vormaligen Gemäldegalerie am Hofgarten bereits der Sammlung von Gipsabgüssen antiser Aunsstwerse liberwiesen worden, so erickeint die Debatte wenigstens nach dieser Seite hin als gegenstandelos. Jedensalls tann man sich aber mit Dr. Eisenmann's Bermittelungsvorschlag volltommen einverstanden erklären, der bahin geht, eine Anzahl interessanter und meist gut erhaltener Bilder ans der Schleißbeimer Galerie in die Rünchener Pinatothet zu versehen und die Lücken in Schleißbeim mit Bildern aus bieser und dem Depot auszusstüllen.

Dünchener Kunfterhaus. Nach langen Vorberathungen bewarb sich bie Münchener Kunstgenossenschaft um einen im Gemeinde-Eigenthum besindlichen Bauplatz in der Rähe der protestantischen Schule. Das Geluch ward bald mehrfach betämpft, zunächst von benachbarten Hauseigenthümern, denen insbesondere die im Künstlerdaufe zu installirende Gastwirthschaft ein Dorn im Auge war. In Folge dessen erklärte sich der Magistrat bereit, der Kunstgenossenschaft einen dem ersten ganz nahe gelegenen Platz in der Rähe der Westendhalte abzutreten. Da gab es aber einen andern Anstand; der Platzliegt nämlich so tief (im alten Stadtgraben), daß die dadurch nothwendig werdenden Grundbauten einen sehr beträchtlichen Tbeil der versügbaren Mittel aufgezehrt haben würden. Angesichts dessen blieb der Kunstgenossenschaft leider nichts übrig, als das Anerbieten des Magistrates abzusehnen. Kun ruhte

bie gange Angelegenheit eine Beit lang, fant aber bann ihre

Runftgenoffenicaft um ben erftbezeichneten Bauplat abzulehnen. Erlebigung, indem ber Dagiftrat in feiner öffentlichen Situng Ge icheint somit in ben Sternen geichrieben gu fein, bag bom 15. April ben befinitiven Befchluf fagte, bas Gesuch ber Dunchen fein Runftlerhaus erhalten foll.

## Berichte vom Kunftmarkt.

## Das Museum Minutoli.

Liegnit, im Dai 1875.

Ueber bie bevorftebende Auftofung bes Liefigen 3n= ftituts ber Borbilber-Sammlung jur Beförberung ber Runft und des Kunftgewerbes geht uns noch die nachfolgende Mittheilung aus ben Angaben bes Befitzers ju.

Schon bald nach feinem Ausschreiben aus bem Staatsbienfte und ber Berlegung feines Domicile nach feinem Laubsite in ber Laufit im Jahre 1865 fließ Freiherr v. Minutoli in ber Fortführung feines 3n= ftituts beim Dangel einer ju feiner Bertretung geeig= neten Berfonlichfeit auf bie größten Schwierigfeiten. Diefelben nöthigten bereits bamale jur Auflöfung ber Anstalt und jur Beräußerung ber mit berfelben ver= bundenen Sammlungen. Der in ber Proving lebhaft fundgegebene Bunfch jur Erhaltung berfelben in Schlefien, sowie die an höchfter Stelle genahrte Soffnung, Die Rollettion bem Staate erhalten gu feben, machten ben Befiger indeffen ju bem Berfuche einer Fortführung bes Inflitute geneigt. Es wurden nun bie burch Abtretungen mehrerer Abtheilungen ber Kolleftion an ben Staat im Jahre 1869 entftanbenen Luden burch ansehnliche Erwerbungen theilweife wieder ausgefüllt, ein neuer Ratalog ericbien in 2 Banben 1872 und 1873 im Drud, und von Dr. Juftus Brindmann verfaste Erläuterungen ber Sammlungen wurden zum Besten ber Befucher herausgegeben. \*)

Schon balb barauf erlitt jeboch vie Unftalt neue Störungen burch nothwendige Baureparaturen, welche nicht nur Unterbrechungen in ihrer Benutung, fonbern furg hintereinander auch mehrere veranderte Aufftellungen ber Sammlungen veranlagten. Reuerbings wiederholt hervorgetretene Baufchaben machen abermals Reparaturen und biefe gegenwärtig eine Abraumung bes größten Theile ber Rolleftion unerläglich. Bu Diefen ebenfo umfangreichen wie zeitraubenden Arbeiten eines neuen Arrangements, bei welchen ber Befiter allein auf bie eigenen Rräfte angewiefen ift, finbet berfelbe gegenwärtig nicht die Beit, weshalb er von der ferneren Erhaltung bes Inftitute nunmehr ganglich abzustehen, und wegen Des im Juni bevorftehenden Baues fich fcon in fürgefter Beit von ben Sammlungen berfelben gu trennen beabsichtigt.

Ueber den Bestand ber Sammlungen brachte biefes

Blatt i. 3. 1870, Dr. 14 bereits einen Bericht. erwähnt, haben feitbem noch Bervollstänbigungen ftatt= gefunden. Gegenwärtig zerfällt die Sammlung in gebn Abtheilungen für das Runfthandwert und in zwei für Malerei und Stulptur. Die ersteren umfaffen Die Get= tionen für Berarbeitung der Steine und Erben, Reramif. Metall= und Glas=Industrie, Beberei, Nabel und Spigen= arbeit und Berarbeitung vegetabilifcher und animalischer Stoffe, in Objetten, welche unter überwiegend artiftifchem Einfluffe entstanden find, mahrend bie 1869 getroffene Auswahl ber Regierung vorzugsweise Gegenstände von vorwiegend technologischem Interesse traf. Diefe ersten acht Abtheilungen, nebft einer Abtheilung für Ornamente enthalten eine erhebliche Anzahl hervorragender und jum Theil berühmter Erzeugniffe bes Runfthand= werte. Bu biefen gabten u. a. Die berühmte Sgraffito= Scheibe mit bem Triumphzuge ber Benus, vorzügliche Berte ber Dfentunfttöpferei, Dajolifen von größter Schönheit, eine ausgewählte Sammlung von Krügen, barunter ber befannte Erfurter Krug, intereffante biftorifche Porzellane, ferner aus ber Runftglas-Industrie Die berühmte Sammlung antifer Glafer bes vrientalischen Reisenden Beinrich von Minutoli, mit ber toftbaren L'epel'ichen Bafte. Demnächst Das Dürer'iche Fenfter aus ber Rurnberger Tucherfapelle und unvergleichlich fcone Glasbilder nach Solbein'ichen Zeichnungen. Die letten Abtheilungen enthalten mehrere fcone Gobelins und in ber reichen Sammlung alter Möbel und Diobelmodelle den berühmten Stuhl des Rormannen-Ronigs Swerer aus dem 11. Jahrhundert. Der toftbare Reifealtar bes Dogen Tiepolo, ein munderbar ichones Renaiffancewerf ber venetianifden Golofdmiebefunft mit Gemalte von Carlo Dolce, bilbet ben Uebergang gu ber aus dem Rachlaffe Beinrich's von Minutoli ftammenden Sammlung toftbarer Driginal-Delgemalbe und Miniaturen. Mehrere plaftifche Werfe in Marmor, Terrafotta, Bronze und Bache von hervorragender Bedeutung machen den Schluß ber Sammlungen. In biefe lebnt fich noch eine umfaffende Kolleftion von Driginalformen ber berühmten Hurnberger Boffirer und Ofenfünftler Georg und Andreas Leupold, Georg Best, sowie Des Meisters S. G. D. und anderer verwandter Modelleure bes 16. und 17. Jahrhunderte.

Much die photographischen Platten zu ber eben vollendeten, jedoch noch nicht jur Ausgabe gelangten vermehrten neuen Auflage des großen Borbilderwerts bes Freiherrn v. Minutoli gehören hierher.

<sup>\*)</sup> Beibe in Rommiffion ber Gropius'ichen Buchhanblung ju Berlin.

Bei ber Beräußerung, welche in ber ersten Junihalfte aus freier Sand geschehen foll, wünscht ber Befiter, ben wiffenschaftlichen Werth schädigender Berfplitterung möglichst vermieden zu feben. Dufeume-Borftande und Sammler, welche die Wegenstände noch vor ihrer Ab= räumung in ihrem Busammenhange besichtigen wollen, würden daher gut thun, sich vorher wegen eines Ter= mine mit bem auf Schloß Friederedorf im Rreife Lauban wohnenden Besitzer zu verständigen.

#### Beitschriften.

L'Art. No. 20.

M. Edouard Detaille, von J. Claretie Mit Abbild, - Hans Holbein, von A. Genevay (Forts. Mit Abbild.) - Le salon de 1575, von P. Lerui. Forts. Mit Abbild. - Eine Kunstbeilage.

Kunst u. Gewerbe. No. 21.

Provinzial-Museen für Gegenstände des Alterthums und der Kunstgewerbe, von A. v. Cohausen. Schluss.

Gazette des Beaux-arts. Mai.

Maitre Pihourt et ses hétéroclites, von E. Bonnafé. — Ch. Gleyre, von P. Mants. (Schluss. Mit Abbild.) — Les moulages du musée du Louvre, von A. Dumont. (Mit Abbild.) — Jean Fr. Millet, von E. Chesneau. (Mit Abbild.) — Du role décoratif de la peinture en mosaique, von E. Didron. Mit Abbild.

— Exposition de l'union centrale. Histoire du costume: saile au moyen-âge, von A. Darcel (Forts. Mit Abbild.) — Les caux-fortes de Rembrandt, von G. Duplessis. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 158.

The water-rolour society. The Royal Academy's exhibition, von W. M. Rossetti. (Forts.) — Art sales.

Journal des Beaux-arts. Supplém. au No. 8. Exposition et vente des ocuvres de Gust. Wappers,

Journal des Beaux-arts. No. 9.

L'enfant de Bruges. — A propos des tapisseries de l'aôtel van Susteren Du Bols. — Exposition des oeuvres de tialiait, Portaels, Robert et de la collection Cardon. — Jean Joest. — Travaux d'art exécutés par des artistes fiamands à l'église de St. Jean, à Malines, de 1450 à 1793, von E. Neefs, Forts, l - Le salon de 1875, von H. Jouin.

Kataloge.

C. G. Beerner in Leipzig. Versteigerung Mittwoch den 16. Juni 1×75. Das Kupferstich-Cabinet des Herrn Dr. Karl Friedrich Heinrich Marx, Hofrath und Professor zu Göttingen. Zweite Abtheilung. Ausge-zeichnete Kupferstiche, Radirungen etc. alter und neuer Meister. 1828 Nummern.

Rud. Lepke in Berlin. Versteigerung am 1. Juni. Ka-talog einer ausgewählten Sammlung von Kupferstichen, Radirungen u. Holzschnitten. 814 Nummern.

Kirchhoff & Wigand in Leipzig. Katalog Nr. 440. Schöne Künste, Kupferwerke, Curiosa etc. 1210 Nr.

Berichtigung.

Die bei ber Auftion von Gemälben und Aquarellen Eb. hilbebrandt's u. A. (j. Sp. 509 b. Bl.) rejultirten Breise find nicht wie angegeben in Mart, sonbern in Thatern

## Inferate.

## Kunft-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunft-Bereine in Augsburg, Stuttgart, Biesbaden, Burzburg, Fürth, Rurnberg, Bamberg, Bapreuth und Acgensburg veranstaten, wie bieber, in ben Monaten Januar bis December 1875 gemeinschaftliche permanente Ansftestungen unter ben bekannten Bebingungen für bie Einsendungen, von welchen nur diejenige hervorgeboben wird, daß alle Aunstwerte von Norde und Beste Deutschland nach Biesbaden, von Cesterreich nach Regensburg, vom Eiden und aus München nach Augsburg einzusenden find und vorstehenden Turnus vor- ober rudmarts zu burchlaufen haben.

Die verehrlichen herren Runfter werben baber zu gablreicher Einfen: bung ihrer Runftwerte mit bem Ersuchen eingelaben, vor Einfenbung von größeren und werthvolleren Bilbern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige Anfrage ftellen gu wollen.

Regensburg, im December 1874.

(25)

Im Namen der verbundenen Bereine:

Der Aunhverein Alegensburg.

## Würzburg am Main

## Kunstauction

am 31. Mai, 1., 2., 3., 4. u. 5. Juni d. J.

Durch mehrfache Auftorderungen angeregt, wird der Unterzeichnete seine Kunst- u. Antiquitäten-Sammlung am 31. Mai d. J., Früh 9 Uhr, und den folgenden Tagen, dahler, in dem am Schlossplatze gelegenen s. g. Gesandtenbau, der öffentlichen Versteigerung unterstellen. Die, wie er sich schmeicheln darf, eines guten Rufes sich erfreuende Sammlung besteht in ungefähr 1300 Nummern, aus Bildern, Silbergefässen, Hängleuchtern, Krügen, Gläsen, Uhren, Holzschnitzereien, Meublen, Steingut-, Porzellan-, Thon-, Fayence-Arbeiten, alterthömlichen Hausspräther, um Die Versteigerung wird mit Arbeiten, alterthümlichen Hausgeräthen u. s. w. Die Versteigerung wird mit den Bildern beginnen; detaillirte Verzeichnisse über die Sammlung stehen gratis zu Diensten.

Würzburg, im Mai 1875.

Carl Streit.

So eben ist erschienen:

## Geschichte

der

## Architektur.

von den

Altesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Von

## Wilh. Lübke.

Fünfte

verm, u. verb. Aufl.

Erste Lieferung. à 1 Mark.

Die neue Auflage erscheint in 20-21 Lieferungen à 1 Mark und wird bis zum October a. c. in den Händen der Subscribenten sein. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

Leipzig, Ende Mai 1875.

E. A. Seemann.

## Leipziger Kunst-Auction von C. G. Boerner.

Mittwoch, den 16. Juni 1875.

Das Kupferstich-Cabinet des Herrn Dr. Karl Friedrich Heinrich Marx, Hofrath und Professor zu Göttingen. Zweite Abtheilung, enthaltend ausgezeichnete Kupferstiche, Radirungen, Schwarzkunstblätter, Holzschnitte etc. von alten und neuen Meistern.

Cataloge gratis und franco von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

IN ovitäten!

Scheffel's Ekkehard.

12 Photographien nach Cartons von A. Llezen-Mayer, E. Grützner, G. Max, J. Flüggen, J. Benczúr, R. Seitz, W. Diez, J. Herterich und Cl. Schraudolph.

Bildgröße 42½ × 31 Centimeter.

Preis der ganzen Sammlung 144 Mark. Einzelne Blütter 15 Mark.

Illustrationen zu

Scheffel's Frau Aventiure.

12 Photographien nach Cartons von

A. von Werner,

Director der Akademie der bildenden Kanste in Berlin.

Quart-Format in eleganter Mappe. Preis 30 Mark.

Cabinet-Format in eleganter Mappe. Preis 12 Mark.

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen.

Friedr, Bruckmann's Verlag in München & Berlin.

## Runstausstellung

# Könial. Akademie der bild. Künste in Dresden.

Die Anostellung von Originalwerken der bildenden Künste wird in biefem Jahre wie alljährlich

> am 1. Juli eröffnet und am 30. September gefchloffen

werben.

Die auszuftellenden Runftwerte find längftens

am 20. Juni

Das Rabere enthalt bas Regulativ, welches auf frantirten Antrag bon ber Ausstellungs-Commission unentgettlich überfendet wird.

Die Aufforderung gur Beschickung ber Ausstellung giebt nur bann ben Ansfprich auf Frachtbefreiung nach Daftgabe bes Regulativs, wenn biefelbe speciell für bie Ausstellung bes laufenben Sabres erfolgt ift. Dreeben, am 7. Diai 1875.

Die Ausstellungs-Commission.

hierzu eine Beilage von Paul Reff in Stuttgart. Rebigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers E. A. Beemann. — Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.

So eben erschien unser

## Kunstlager-Katalog I.

Kupferstiche, Radirungen und Heizschnitte älterer und neuerer Meister. sowie Kupferstich- und Lithogr.-Werke enthaltend.

Derselbe kann sowohl durch jede Buch- und Kunsthandlung als auch von uns direct gratis bezogen werden. Dresden am 20. Mai 1875.

Mever & Richter

(Kunsthandlung, Separat-Conto)
Seminarstrasse 7, II.

Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

Alfred Woltmann.

Zweite

umgearbeitete Auflage.

Mit Illustrationen.

Ein stattlicher Band, 494 S. gr. Lex.-8. Preis broch. M. 13; geb. M. 15, 50.

So eben erschien:

Der

Leipziger Baumeister

## Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

#### Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex. 8. Preis 3 Mark.

Leipzig, Verlag v. E. A. Seemann. Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke, Zweite Rark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bdc. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pl. X. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C. v. Latuw (Bien, Therefianungafie 25) eb, an bie Berlageth. (Leipzig, Rönigofir. 3), ju richten.

4. Juni



Mr. 34.

#### Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespattene Petitgelle werden bon jeber Budund Runfthanblung ans genommen.

1875.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bilbende Runft.

Diet Blutt, jebe Boche am Freitag ericheinend, erbalten bie Abonnenten ber "Zeitichrift fur bilbende Runft" gratia; fur fic allein bezogen toftet ber Japrgang 9 Mart fowohl im Buchbandel wie auch bei ben beutschen und Gierreichischen Pofiannalten.

Indalt: Tet Caten, I — Rorrespondeng: London, — Der bagerische Yandtag und die Aunftintereffen; Tie römische Gbaikographie. — Philipp von Fold; Die Gefellichaft "Arti et amieitine" in Amseerdam, — Muchangetor Fere Burlingtom-Fine-Artn-Club in genton. — Mickelangetor Fere in Florenz; Schnaafe's leichenbegangnis; Karl Schnaafe f (Sonett); Archaelgische Gefellschaft in Berlin; Wiener Afademie der bildens ben Kinfte; hildenbeim, Birtenbeim, Genfant. — Leopold Flameng; Ilustrationen jum Etebard. — Reutgkeiten bes Inche und Aunftbandels. — Zeitschriften. - Anftions-Austaloge. — Inferate.

### Der Salon.

I.

Die Diesjährige Runftausstellung in ben Champs Elpfées weift im Gangen 3862 Nummern auf; davon fallen 2019 auf die Bemäldeabtheilung, 528 auf Beich= nungen, Aquarelle, Paftellgemalbe, Miniaturen, Glas-, Email= und Porzellanarbeiten. Die Stulptur lieferte 420 Statuen und Buften, ber Reft theilt fich zwischen Dedaillen, Rupferstichen und Lithographien. Die Broduktion ber frangösischen Schule mare baber quantitativ eber im Borfprunge gegen bie vergangenen Jahre und die Erscheinung bes Ratalogs rundet sich zu einem gang respettablen Bolumen ab. Alfo alle Ehre und Anerten= nung bem Fleife, bem guten Willen und bem Schaffungevermögen ber frangösischen Runftwelt! Wenn man jeboch von der langwierigen und ermüdenden Promenade burch Die Raume bes Balais be l'Industrie einigen Genug haben will, barf man weber an bas Louvre noch an Die Galerien Italiens benten, ja es ware fogar eine Unvorsichtigfeit, zwischen zwei Bifiten im "Salon" einen Ausflug nach Berfailles zu unternehmen. Der Bergleich, der fich im gegebenen Falle nothgebrungen jedem funft= finnigen Besucher aufbrängt, ware für bie moberne Schule nicht ichmeidelhaft. Wenn man ein Schlachten= bild von Beauce ober Neuville betrachtet, muß man vergeffen, daß es je einen Horace Bernet gegeben. Und Die hiftorischen Bilber, Die man im sogenannten Ehrenfaale aufgehängt bat, bamit fie ben Bliden ber Denge ja nicht entgeben, find feine Rinder, fondern Baftarde eines Delaroche.

Es fehlt ben Künstlern nicht an Fleiß, aber an Schwung. Auch ihr Geschmad kann in ben meisten Fällen nicht geleugnet werden, aber geniale Aussassisch aber wir sinden mit wenigen Ausnahmen feines, welches unfere Sinne überwältigt, keines, welches neben dem materiellen Blide auch den Geist zu sesseln im Stande wäre. Es ist eine ehrliche Summe Durchschnittstalent vorhanden, deren Quotient die "auren medioeritas" als das allgemein bezeichnende Merkmal der heutigen Kunst ergiebt.

Diese Thatsache tritt übrigens in ihren vielen Muancen am beften burch die einzelne Betrachtung berjenigen Werke hervor, welche burch irgend eine Seite, burch Originalität ber Auffaffung, malerisches Berständniß, Gewandheit im Technischen oder burch irgend ein tulturbiftorifces Intereffe eine Salteftation recht= fertigen. Treten wir baber in ben Gartenraum, ber ben unteren Theil bes Balais be l'Industrie einnimmt; hier herrscht eine angenehme Kühle, welche durch die inmitten ber fippigen Anlagen und ber exotifchen Bemachfe angebrachten Springbrunnen bervorgebracht wird. Sparen wir une fur fpater bie Schöpfungen ber Bildhauerkunft auf, welche inmitten bes Bartens recht ge= schmadvoll bisponirt sind und begeben une bie monumentale Treppe hinauf, die ju ber Bilbergalerie führt. Es lobnt fich ba einen Moment auszurasten; werthvolle Tapeten hangen an ben Banden. Es find diesmal teine Barifer Gobelins, fondern Bruffeler Fabritate. Offenbar fehlt es benfelben an jener Feinheit, welche die Arbeiter ber unter Magarin's Protestion gegrundeten Manufattur auszeichnet, ber Bejammteinbrud ift fcmerfälliger; bafür findet sich in den einzelnen Punkten der Ausführung eine Bräzision, welche wir bei den Gobelins oft vermissen. Die aus acht Bildern zusammengesetzte Serie stellt den Kömerzug des älteren Scipio nach Karsthago vor, eine getreue Kopie nach Giulio Romano, in einer graziösen Einrahmung von Blumen, Früchten, Guirlanden, sliegenden Kolibri's und geflügelten Amoretten, die gegen die rauhen Kriegsbilder, welche den Mittelpunkt der Arbeit bilden, merkwürdig abstechen.

Die erste Gruppe zeigt Scipio an ber Spite feiner Flotte in Gicht best afrikanischen Gestades. Der romische Feldberr in einer hellen blauen und rothen Rleis bung, mit einem goldenen Belm als Ropfbededung, fteht auf bem Ded ber Galeere und beutet auf bie Rufte. Ein Standartentrager schwenkt triumphirend ein rothes, mit friegerifden Emblemen gegiertes Fabulein über bem Baupte bes Eroberere, und bie Manuschaft ringe herum blidt erstaunt auf bas vor ihrem Auge liegende Land. Eine andere Rubergaleere, mit Kriegern in glanzendem Roftum gefüllt, fucht bem Fahrzeuge, welches Scipio tragt, vorauszurubern. Im hintergrunde naht, Schiff an Schiff in festgeschlossener Schlachtlinie, Die romifche Segelflotte. Die Rufte Ufrita's im üppigen Grun mit bem freisförmigen Safen ift obe und verlaffen. - In ber zweiten Gruppe empfängt Scipio bie Gefandten Kar= thago's. Der Beneral in einen hellblauen, mit Sternen befäeten Mantel gebullt, ben er um die Sufte geschlun= gen, ift eben vom Pferbe geftiegen. Ein Stlave halt ben eblen Schimmel, welcher mit toftbarem Gefchirr und Sattelzeug bedect ift, am Zaume; auf bem breiten Raden bes Thieres spielt ein Affe, beffen Sprünge bie Aufmerkfamkeit einiger Zuschauer im hohen Grade anziehen, mahrend anderes Boll fich vielmehr burch ben politischen Theil ber Scene feffeln läßt. Die Gefandten der gedemüthigten Meertonigin liegen vor dem ftolgen Römer fnieend im Staube. Dahinter werben die Riften mit ben üblichen Weschenken von bem Ruden zweier Rameele herabgenommen. Gine biefer Riften ift eben eröffnet worden, und ber Inhalt, ben Stlaven auf bem Rafen ausbreiten, ift burchwege banach angethan, dem Ruf ber Freigebigfeit ber Romer Ehre zu machen. - Die britte Gruppe zeigt uns die Schlacht von Bama in einem ihrer effettvollften Momente. Die romischen Legionen ruden unerschrocken gegen die beweglicen, von ben Elephanten getragenen Festungethurme an, und ba es fein anderes Mittel giebt, die Ungethume jum Fall zu bringen, gunden fie ihnen bas Fell mit Fadeln an. Diefe bliden gang traulich ben Fadelträgern ju. Es herricht offenbar eine große Gemuthlichkeit in ber Darftellung biefer Bataille. - Dramatifder ift bie vierte Gruppe, welche ben Brand bes numibischen Lagers barftellt. Mitten in ber Racht fint bie Romer nach Erzwingung ber Umgaunung in bas Lager eingebrochen,

und Rauchwolten ringsumber verkünden, daß es ihner mit dem Zerstörungswerte sehr ernst ist. — Die übrigen Gruppen stellen die Unterredung Hannibal's und Scipic's angesichts beider Heere, die nur durch einen schmal dahinstließenden Bach getrennt werden, die Einnahme von Karthago und das gemeinsame Mahl der beiten Feldherren nach dem Friedensschlusse dar. Letztere Komposition versehr mit der naiven Kühnheit der alten Meister ein venezianisches Fest nach den punischen Gestaden.

Im großen vieredigen "Chrenfaal" brangt fich ver allen ein Gemälbe bon ungeheuerer Dimenfion unfern Bliden auf, es bebedt eine Flache von wenigstens 5-6 Das Wert, Die Schöpfung Georg Quabratmetern. Beder's, ift unbedingt bas Gensationsbild bes biesjährigen Salone. Die Erfindung muß einem afc: grauen Temperament entstammen, und auch die Ausführung ift wirklich eine aschgraue. Der Maler schöpfte feine Inspiration aus einer ber abscheuerregenoften Epi: foden bes alten Testamentes, welche barthun, bag 3ehova ein eifersüchtiger und blutdürstiger Gott gewesen. 3m 2. Buche Samuelis, Rapitel 21 wird ergablt, bag um bas Blut ber Gibeoniten ju rachen, David fieben Sohne bes Caul an fie auslieferte, welche jene unbarm bergig an's Preuz schlugen. Unter ben Gerichteten befanden fich auch zwei Gobne ber Respha, und Die Deuner vertheibigte Die Leichen ihrer Gobne gegen Die Raub: vogel. Diefe Scene ift es, welche bas Beder'iche Bilt behandelt. Das Blutgeruft ift inmitten einer gebirgigen Landschaft aufgerichtet; ringsberum nichts als Felsbiede, von benen einige vom Blute ber Gemordeten triefen. Die ersten Schatten ber Racht tragen noch zur Unbeim lichteit ber Scene bei. Die Gubnopfer find nicht am Balfe, fonbern an ben Banben mit ftarten Strangen aufgefnüpft; bluttriefende Bunden bededen ihre nadien Körper, Die um Bale und Finger noch Die üblichen Beschmeibe zeigen. Die Rotte ber Raubvögel mart von Diefer Bente herangelodt, über bie Berge unterscheiber man die Schaaren der Geier und Abler; Raben schwirren in ben Luften. Gin riefiger Steinabler mit ausgebrei teten flügeln und mächtiger Tape freischt bereits um ben Galgen. Er hat ben Schnabel geöffnet; noch eine Setunde und er wird fein abicheuliches Dabt beginnen. Ein Beib, fahl vor Born und Schreden, blidt ben Aar mit fürchterlichem Blid an und ihre Rechte schwingt einen vom nächsten Baum mit Gewalt abgeriffenen Anotenftod. Bor ber rafent gewordenen Mutterliebe, Die felbst über bas Grab hinausbauert, fchrecht Die Beftie gurud. - Die Physiognomie ber Respha ift eine im höchsten Grade ausbruckevolle. Die Figur, in Lebentgröße ausgeführt, ift träftig boch gewachsen, bie Arme find mustules und bie Bufte voll. Das Saupt ift ein 3 beal unverfälschter semitischer Schönheit, Die regelmäßigen Buge athmen Leibenschaft und Belbenmuth. Diese Respha konnte ebenso gut eine Judith fein. Ihre Bleidung ift eine reiche, um ben Rontraft noch ju verftarten; ein Bewand von fcmerem gelben Stoffe bebedt ben gangen Rörper ber trauernden Mutter, ihr Haarwuche verschwindet unter einem violetten Tuch, beffen Ende boch im Winde flattert; große Dbrbange, ein Salsband und goldene Reife um bie Urme verrathen Die fonigliche Bittme, ber man ben Reichthum gwar gelaffen, bafur aber bas Theuerste geraubt bat. Der Maler hat es vermieden, ben unschuldigen Guhnopfern Die erschreckenden und entstellenden Mertmale, Die ben gewaltsamen Tob begleiten, aufzuprägen. Rur Diefe Bunglinge foll Die ewige Rube ein feliger Schlummer fein. Die beiden Göhne ber Respha find wie verflart; ce ift, ale mußte ihre Geele von ber Bingebung ihrer Mutter und als raubte ihnen biefes Bewuftfein allen Schmerg. Die übrigen baumen fich frampfhaft gegen ben Torestampf; ber Maler wußte bie Ropfe mit Befchick fo zu wenden, daß man nur bie erftarrten Rörper fieht.

Beder hat sich offenbar eine große und schwierige Aufgabe gestellt und lief mit seiner Auffassung Gesahr, in das Grotteste zu versallen. Dieser Gesahr ist er glüdlich entronnen. Sein Bild ist von den Uebertreisbungen der Nachfolger Regnault's frei; die leidenschaftsliche Meuterliebe, der Kampf zwischen Mensch und Thier, die Berklärung unschuldiger Sühnopser kommen darin zu schönem Ausdruck. Dabei zeichnet sich dasselbe durch die sorgsame Behandlung des Details aus; namentlich aber durch eine bei den Modernen seltene Distretion in der Malerei. Den sogenannten "Impressionisten", die da glauben, man müsse, um den Bildern Bedeutung zu geben, recht diche Farben auftragen, zeigt Becker, daß sich, auch ohne gegen Geschmack und Maß zu sündigen, große Wirkungen erzielen lassen.

Paul D'Abreft.

## Korrespondeng.

London, im Mai 1875.

Die fönigliche Kunstafabemie in London hat ihre 117. Ausstellung am 3. Mai, zwei Tage nach Eröffnung des Bariser Salons, eröffnet. Der materielle Ersfolg hat sich wie immer als ein glänzender erwiesen; die Zahl der Besucher zu 1 Schilling pro Kopf pslegt eine große Summe, die zwischen 12,000 und 17,000 Bfund Sterling schwanft, zu erzielen. Durch diese Einnahmequelle ist die lönigliche Atademic eins der reichsten Institute in Europa geworden. Die gegenswärtige Ausstellung ist jedoch qualitativ hinter dem Durchschnitt der letzten Jahre zurückgeblieben. Die engslische Malerei ist in der That gegenwärtig bemerkenswerther in Bezug auf die wachsende Masse der Pros

buttion, ale in Bezug auf die Fortschritte ber Runft. Im Jahre 1873 beirug die Bahl ber jur Ausstellung eingefandten Werte 4169, 1874 ichon 4481, mabrend in diesem Jahre nicht weniger als 4500 Runfterzeug= niffe Bulag fuchten. Der Prafibent Gir Francis Grant bemerft biefen Bablen gegenüber, daß fie ein jahrliches Unschwellen ber Rahl ber Berfe fonstatiren, welche für Die Ausstellung bestimmt find, berart, bag in Diesem Jahre 319 mehr als im vorigen, und 631 mehr als im Jahre 1873 jur Ausstellung eingefandt murben. Der Bräfident fügt bingu: "3ch halte es für gut, auf Diefe ftatistischen Notigen binguweifen, bamit bas Bu= blifum und die Runftlerschaft fich eine Borftellung von ben Schwierigfeiten machen, welche ber Afabemie aus ber Auswahl ber Runftwerfe für die Ausstellung erwachsen." Diefe Schwierigfeiten find gleicher Beife in Deutschland und Franfreich befannt, fie bestehen in ber peinlichen Rothwendigfeit ber Burfidweifung einer Menge von jonft gang febenswerthen Arbeiten aus bem einzigen Grunde, weil fein Raum gum Aufhängen vorhanden. Die Bahl ber jugelaffenen Berte beträgt 1408 gegen 3392 nicht zugelaffene, fo daß taum ein Drittel ber eingefandten Gegenftante in ber Ausstellung Blat findet. Mus ber Statistit geht ferner hervor, bag fein einziges ber feche ausländischen Ehrenmitglieder ber Afabemie, einschließlich Gallait, Gerome und Meissonier, für feine Repräsentation Sorge getragen hat. Die Londoner Afa= bemie besteht aus vierzig orbentlichen, und zwanzig außer= orventlichen Mitgliedern (associates), welche bas Bor= recht auf bie besten Blage haben, boch haben fie im Gangen nur 172 Berte eingefandt, mahrend ben Richt= akabemikern gestattet ift, nicht weniger als 1336 Arbeiten auszustellen. Dies fpricht für Die Coulang in ber Berwaltung. Die Jahresausstellung ift immer bas Baupt= ereignig ber Londoner Gaison, doch finden sich ver= baltnifmäßig wenige Runftwerle, welche über bie Grenzen Englands binaus bemerft zu werben verbienten. Der ausländischen Runftler, Die ausgestellt haben, find un= gewöhnlich wenige, jum Theil wohl, weil sie bie Em= pfindung haben, daß den heimischen Künstlern der erfte Anfpruch gebührt, wenn ber Raum bem Bedürfniß gegen= über so gering ift. Bon ben fremden Rünftlern, welche Plat fanden, find vornehmlich zu nennen: Eduard Frère, henriette Browne und Alma Tadema. Der lettere, der in London anfässig ist und sich hat naturalisiren lassen, stellte "bie Stulpturengalerie" aus, bie in einem vergleichsweise unvollendeten Buftande im vorjährigen Galon ju feben mar. 3ch bemerke bier, bag Alma Tabema febr viel Theilnahme bei ben schweren Berluften ge= funden hat, welche ihm die schreckliche Bulverexplosion im vergangenen Sommer verurfachte. Gein Bans, welches er mit großen Roften und Duben in eine Urt Runft= palast verwandelt hatte, murbe babei fast gang gertrim=

mert; indeß hat er baffelbe inzwischen schöner und prachtiger wiederhergestellt. Durch die von ihm in London ausgestellten Gemälde hat er das Wahlrecht zur englischen Atademie erworben.

Die historische und religiofe Runft befindet fich in England ichon lange im Buftanbe bes Berfalls, bagegen florirt die Genre= und Porträtmalerei, welche lettere immer die bestbezahlte gewesen ift. Das einzig bebeutenbe historische Gemalbe ift "Julianus Apostata in einer Bersammlung von Settirern den Borsit führend", ein Deifterwert, von Armitage, einem Schüler von Delaroche, ber unter ber Leitung biefes Meifters an ber Ausführung bes Bemichtle in ber école des beaux-arts theilnahm. Seine fleißige Romposition wird ohne Zweifel in Rupfer gestochen. Neuerdings graffirt bei ben englischen Malern gerade wie bei ben frangofifchen ber Bang gu orientalischer Romantit und Farbung. Bon Gemalben viefer Urt haben "Rachel mit ihrer Schafheerbe" von Gooball, und ber "Babhlonische Beirathsmarft" von Long viel Lob geerntet. Doch bas am meisten bewunderte Wert ift ein Schlachtengemälbe von einer jungen Das lerin, Dig Thompson, wenngleich es fich mit Dar= stellungen ähnlicher Urt von Deutschen und Frangofen nicht meffen fann.

Mit Porträtmalen wird in England mehr Geld gewonnen, als überall sonstwo. Millais erzielt die höchsten Preise bei geringstem Zeitauswande. Für ein Gruppenbild hat er, wie bekannt, 2000 Pfd. St. ershalten, doch muß man es ihm zum Ruhme nachsagen, daß seine Porträts mehr sind als blos Porträts, es sind Bilder. Gegenwärtig macht sich in London mehr und mehr die Reigung geltend, das Porträt mit gesfälligen Nebendingen oder landschaftlicher Umgebung ausszustatten.

Die Landschaftsmalerei, obwohl fie in England auf hober Stufe fteht, ift in ber Atabemie nie zu ihrem Rechte gefommen, und zwar aus bem Grunde, weil Landschaften für bas große Publifum, bas bier Gintrittegelb gablt, weniger anziehend find ale Figurenbilder, namentlich Genredarstellungen. Tropbem nahmen fich die Landschaften in diesem Jahre auf der Ausstellung gut aus, und mehr als jemals gewinnt man die Ueberzeugung, daß die englische Schule in diesem Fache einen gang anderen Weg eingeschlagen bat, als die beutsche und frangösische. Seit ben Zeiten Turner's, bes größten englischen Landschaftsmalers, ift bas Streben babin gerichtet gewesen, nicht Schatten, sondern Salbbunfel gu malen, nicht die Finsterniß, sondern das Licht wieder= zugeben. Es galt bierbei, große Schwierigkeiten zu über= winden, bennoch hat dies wohl teine Nation mit mehr Erfolg gethan, ale bie englische.

Die Stulpturen der biesjährigen Ausstellung nehmen, wie überall, ben ausgestellten Gemalben gegenüber einen

geringeren Rang ein; leider ist die Bildhauerkunft in England arg vernachlässigt, nachdem Gibson und Fooley, unsere besten Bildhauer dieses Jahrhunderts, gestorben sind. Ebenso nimmt auch die Architestur eine untergesordnete Stellung ein; indeß ist aus den ausgestellten Entwürfen ersichtlich, daß man den gothischen Stil, welcher seit den letzten zwanzig Jahren in England an der Tagesordnung ist, wiederzubeleben und die anderen historischen Stilarten einem genaueren Studium zu unterziehen und sie wieder auszunehmen beabsichtigt.

Drei Ausstellungen von Aquarellgemälden, eine Kunstweise, welche für England eine Spezialität bildet, erzielten wie immer gute Resultate. Bier Galerien sind vorzüglich dem vom Kontinent importirten Bildern ge-widmet. — Alles zusammengerechnet sind hier augen-blidlich über 16 Gemäldeausstellungen mit im Ganzen mehr als 5000 Kunstwerten geöffnet, und die Nachfrage ist so groß und das Geld so reichtich vorhanden, daß es den Bildern von einigem Berdienst selten an Käusern sehlt.

## Aunftunterricht und Aunftpflege.

Der banerifche Landtag und bie Runftintereffen. Der jungfte baberiiche ganttag bat wiederholt Belegenbeit gehabt, fich mit ber Runft und ihren Intereffen zu beichäftigen. Daß er ich babei nicht allemal auf ber bote ber Gituation befant, baben leiber bie Berbandlungen und Befdluffaffungen in Sachen ber foniglichen Glasmalereianftalt in Dlünchen mehr als jur Genüge bargethan. In ber letten Seifion wendete ber landtag feine Aufmertiamteit namentlich ben Berhaltniffen ber Staategematbefammlungen und bann noch einmal ber Glasmaltechnit gu, und es tamen Gefammtbefchluffe beiber Rammern babin gu Ctanbe, ben Bunich auszusprechen, "baß bie Runftichate ber Staatsgemalbefammlungen bem Bublifum in erhöhterem Dage als bieber, inobesondere burch Erleich terung tes Ropicens, Gestattung ter Rachbilbung auf photographischem Bege juganglich gemacht und ju biefem Brede eine Sachverftanbigen-Rommiffion niebergefeht werbe und bag gegebenen Falls für bie Bewerbung um bas Recht ber Rach-bildung auf photographiichem Bege eine Ronturreng eröffnet werten möchte." Auf biefen Beidiug bin bat nun bas Staats. minifterium bes Innern für Rirchen- und Schulangelegenheiten eine forgfältige Brufung tiefes Gegenstandes burch eine Cachverftanbigen: Rommiffion eingeleitet, wie wir aus bem ganbtage. Abichied erfahren. Auf Die Bitten "I. anzuordnen, bag Die Abguffe und beziehungsweife Photographien von Gegenftanben bes baperifchen Rationalmufeums an bie baperifchen Bilbungs. anstalten um einen billigeren Breis abzulaffen leien, als bieber in Uebung war, II. anzuordnen, bag ein vollständiger zwed-entsprechenber, bie Gegenstände jummarisch beidreibenber Ra-talog für die Gegenstände bes Nationalmuseums in möglichft turger Beit bergeftellt werbe", wurde bas Staatsminifterium bes Innern für Rirchen- und Schulangelegenbeiten beauftragt, murbe bas Staateminifterium naber in Erwägung zu gieben, in welchem Dage Abguffe und Bhotographien von Gegenftanben bes baverifden Rationalmufeume, welche bieber ichon nach ben getroffenen Einrichtungen an die baperischen Bilbungsanstalten um ermäßigte Breife ab: gegeben werben follen, weiter bei Abuahme einer gewiffen Anwerben tonnen. Ferner find bie erforberlichen Anordnungen getroffen worben, bag, nachbem bie bautiden Bortebrungen im Junern bes Rationalmufeums jum Abichluffe gebracht worben find und bie Aufftellung und Orbnung ber Gegenstände nach einem neuen Spftem bemnachft im Bejentlichen vollenber ift, ein neuer zwedentsprechender, die Gegenstände summarisch beschreibender Katalog in möglichst kurzer Zeit bergestellt werde. — Ebenso wird die Bitte beider Rammern des Landtages "die

Glasmalerei als beionderen Unterrichtsgegenstand in das Lehrprogramm ber Alabemie ber bildenden Künste auszunehmen
und bei der Feststellung des Bauptanes des Alabemiegebäudes
hierauf Bedacht zu nehmen," einer sorgfältigen Prüfung unterstellt werden, und die Allerhöchste Entscheidung sein wird,
muß sich in nicht allzu serner Zeit zeigen. Aber noch eine die
Interessen der Kunst berübrende Frage wurde vom jüngsten
Landtage disslutit. Auf Anregung daperischer Berteger brachten
der Abg. Fridinger von Nördlingen und Genossen einen wichtigen Antrag an die Kammer, dahin gebend: es möge der Art. 68
des Gesetzs über den Schutz der Urbeberrechte ausgehoben ober
doch gemitdert werden. Dieser Artisel verlangt nämlich, daß von
Inländern, welche im Inlande Breserzeugnisse, musikalische
Kompositionen oder Werse der Kunst verlegen, je zwei Exemplare an den Staat abgegeben werden, der das eine der Des
und Staatsbibliothes, das andere an eine Universitätsbibliothes
abgebe. Leider sam die Angelegenerten den bie sogen. Pflichte eremplare wenigstens die zur nächsen Finanzperiode noch abegeben werden müssen. Die Berpslichtung trifft übrigens
alle baversichen Künster, welche Kunstwerte im Inlande selber verlegen, mit.

Die römische Chalfographie, bas berühmte, 1732 vom Bapft Clemens XII. gegründete Institut für Aupferstich, wurde von der italienischen Regierung einer durchgreisenden Reorganisation unterzogen. An der Spitze der Anstalt steht gegenwärtig der Commend. Alopsio Judara. Die Regierung bewilligte der Direktion eine jährliche Unterstützung von 40,000 fres. zur herstellung neuer Werke. Der alte Vorrath der Challographie beläuft sich auf nicht weniger als 15,000 Platten.

## Personalnadrichten.

A Philipp von Foly, ber bisherige Centralbireftor ber tönigl. bayerischen Gemätbegalerien, hat die nachzeluchte Berseigung in den Ruhestand erbalten unter huldvollster Anerlennung seiner langjährigen ersprießlichen Dienste. Die Gesundheit des Hen. v. Foly war seit Jahren sehr angegriffen; trozdem tam er einen Berufehstichten mit dem Eiser eines Jünglings nach. Bor wenigen Tagen noch wohnte er der Sitzung einer dom Kultusministerium eingesetzen Kommission von Sachverftandigen bei, beren Aufgabe es ift, ber genannten Stelle ein Gutachten über bie Diobalitäten vorzulegen, unter benen von Berten in ben Gemalbefammlungen bes Staates Ropien genommen werben biliften. Babrenb ber Sipung warb Dr. v. Foly von einer Ohnmacht befallen und mußte in einem Bagen nach Saufe gebracht werben. Jett hat sich erfreulicher Beife fein Befinden wieder gebeffert. Aus Anlag feines fiebenzigsten Beburtstages wurden Orn. v. Folt von ben verichiebenften Seiten ehrenbe Dvationen bargebracht. So übergaben ihm u. A. Deputationen ber Münchener Kunst-genossenichat und bes Münchener Künftler-Unterstützungs-Bereins schön ausgestattete Abressen. Gine Stelle berselben möge hier Platz finden. Sie lautet: "Bir gebenken aus's bantbarfte ber anstrengenden und aufreibenden Ausopferung, mit der Sie als Direktor ber königlichen Gesammigalerien raftlos gewirft und fich bamit um bieje Runficate bochver-bient gemacht und in ben Bergen ber ftubienbefliffenen Runfler ein unvergängliches Dentmal errichtet haben. Gie baben bem Staate Schape gerettet, Die ohne Gie mabricheinlich noch beute auf unverantwortliche Weise in Speichern und Rellerraumen mobern würben. Gie haben Werte von bobem Werthe, bie burch minber würdige verbrangt, unferer Beachtung faft entgeben mußten, an ben ihnen gebilhrenden Plat gebracht; Sie baben mit ber größten Gewissenbaftigkeit Alles gethan, was Ihnen im Interesse der Erhaltung der Kunstschäfte nöthig schien. Ihnen banken ets auch die Klinstler, daß man ben von ihrem Beruse begeisterten Kunstsungern, die des Studiums halber die Werke alter Meister topiren wollen, Raum gegeben hat, indem Gie die Aufbebung ber mit mehr ober meniger Recht bestehenben Brivilegien ber handwerfemäßigen Ropisten beantragt und burchgefett baben. Für alle biele in 3hrer Stellung ale Direftor ber toniglichen Galerien mit Anftrengung aller Krafte geleifteten Dienfte iculben Ihnen Staat, Runfter, Runftgelehrte und Runftfreunde gleich großen Dant." — Ueber bie Babl bes Amtenachfolgere bee Orn. v. Folt verlautet mit Sicherheit noch nichte.

Die Gefellschaft "Arti ot amicitiae" in Amfterdam hatte in biefem Jahre mahrend bes Monats Mai eine Leihausstellung moberner Gemälbe veranstaltet, welche sich einer zahlreichen Beschidung mit vorzüglichen Berten aus dem Privatbesity erfreute. Bei diesem Anlas hat die Gesellschaft solgende Rünfter zu ihren Ehrenmitgledern ernannt: 1) Belgier: Madou, Clays und Bouters; 2) Franzosen: Couture, Carpeaux, Garnier, Biolet-ie-Duc, Monistern, Czermat; 3) Deutsche: Mandel, Bautier, Biloty und endlich ben italienischen Bildhauer Barzaghi.

### Samminngen und Ausftellungen.

A Mundener Runftverein. Deinen Bericht über bie letten süns Bodenausstellungen muß ich beute nothgebrungen weit sürzer jassen als mir lieb ist. Als die Berlen berfelben sind zwei Bilder mäßigen Umfangs von Fr. Des regger: "Bei Tich" und "Besuch" zu bezeichnen, welche zu bem Besten gehören, was dieser geniale Künstler je geschaffen, und bie namentlich weit über manche seiner jungeren Leiftungen gu ftellen fein burften. Es ericeint gerabegu unmöglich, in Bejug auf Charafterifirung und Darlegung bes inneren Seelenlebens noch mehr ju leiften, als ber Runftler bier geleiftet bat, was um fo bober angeschlagen werben muß, ale ber Stoff in beiben Fällen von ber größten Einfachheit und von leibenschaftlicher gruen von der geogien Einfachett und von tetoenschaftlicher Erregung nirgends auch nur die leiseste Spur ist. Aber gerade darin liegt, mie mir scheint, des Meisters Stärke, daß er die schwere Kunst der Selbstbeschränkung gelernt hat. Bürdig an diese Meisterwerke lehnt sich R. S. Jimmermann's "Siegesbotschaft" an, eine anmuthende Reminiscenz an die Kriegsund Siegesjahre 1870—71. Die Nachricht von der Schlacht von Seban ist in einem schwäbischen Landstathen eben einsetzesten und nur beischt nuenblicher Lund lad. Auch der alle getroffen und nun bricht unenblicher Jubel tos. Auch ber alte würdige tatholifde Bfarrer theilt ihn; nur fein hilfspriefter, ber zelotifche Romling, bat fein Berg für Deutschland. Das figurenreiche Bilb erhebt fich burch icharfe Charalterifit, forgfigurenreiche Bitb erhebt sich burch scharfe Charalteristit, sorgfältige Zeichnung, überaus glückliche Komposition und seltene Darmonie bes kolorits zu ben besten Leistungen ber modernen Genremalerei. Louis Braun führte das große Treignis selber vor Augen, dessen Echo in den abgelegensten Winkel ber bewohnten Erbe drang. Auf einem Hügel vor Sedan seht der König Wilhelm von Preußen, umgeben vom Kron-prinzen, dem Prinzen Friedrich Karl, dem Herzog von Koburg, dem Prinzen Luitpold von Bapern, Bismard, Mottle, den Generalen Blumenthal, Koon, Baumbach u. A., während unter der Last des Unglüdes saft zusammenbrechend ber fran-zössische General Reille beransommt, um dem Könige die Untergöfische General Reille berantommt, um bem Könige bie Unterwerfung ber Stadt und bes Raifers ju melben. Aurgbauer war burch ,, Sonntagejäger" in ber Schente, Frit Paulfen in Berlin burch feine bereits vielfach reproducirten "Bauernfanger" bertreten, ein Bilb von überrafchenber Babrbeit, aber von für biefen Stoff zu großen Magverhaltniffen. Eduard Grift ner brachte zwei fehr werthvolle tleine Bilber: einen Alofterbraumeifter, ber von bes Tages Mith und Laft beim Krug und bei einer Cigarre ausruht, und einen Hofnarren, ber einem tlug blidenben grauen Bapagei eine Melobie vor-pfeift, welche ben herrn überrafchen foll. Roegge zeigte uns pfeift, welche ben herrn noerraimen ion. Googge beine eine landliche Schone, bie einen Tifch mit einem machtigen Blumenftrauß ichmudt; baber ber Titel "Bor bem Fest." Der Beit liegt in ber wohltbuenben Gesammtwirtung. Dagegen Reiz liegt in ber wohlthuenben Gesammtwirfung. Dagegen bat es Gabriel Max wieder einmal auf unsere Rerven abge feben: er mablte bas befannte Gericht "Die Lowenbraut" von Abalb. v. Chamiffo jum Gegenstanbe eines Bilbes mit lebensgroßen Figuren. Der lowe ift ein unübertreffliches Deifter-ftud, um bas ihn ein Snpbers beneiben burfte, aber bas junge Madchen unter ben Klauen ber Bestie hatten wir bem Maler gerne geschenkt, selbst wenn sie weniger verzeichnet wäre, als es der Fall ist. Ueber eine "Flucht nach Aegypten" und ein paar "nachte Buben" von Thoma habe ich nur zu berichten, daß sie allgemeine heiterkeit erwedten. — Das Portret mar burch beld ichlieben. trat war burch bocht ichabbare Arbeiten von Bufli und ein paar gute Bilber von Ber dholy vertreten, und im Thiergente thaten fich Braith mit einer prachtigen Schafheerbe, bie einen tobten Basen umfteht, Meigner mit "Schafen im Sturm" und "Schafen im Schnee", bann Massei mit ein paar Jagbftuden, "Gutgetroffen" und "Lederbiffen" rühmlich bervor, mahrend bie Architekturmalerei ein sehr fein gestimmtes Bitb bes maderen &. C. Daper in Rurnberg: "Bartie aus ber Franzistanerfirche in Rothenburg an ber Tauber" aufzuweisen hatte. — Bon ben gabtreichen Landichaften endlich
waren: "Roeth's "Blid in bie Ebene", wie ich bas treffliche
Bild nennen möchte, eine Binterlandschaft von Bindmaier,
eine Bartie im Föhrenwalbe von Malecti, ein Bafferfall im
Rillerthal von Dorft Hader, ein Borfrühling von Her, eine
Landschaft mit Zigeunern ftaffirt von Jak. Grünenwald,
ein Motiv bei Brannenburg von Weber und eine Bartie bei
Schongan von Jul. Lange, so wie ein paar anmuthige Bilber
von bessen Schüter Luith. Faustner zu nennen.

A. Der Burlington-Fine-Arts-Club in London hat in lieber: A. Ver Burlington-Pino-Arts-Club in London hat in lieberscinstimmung mit seinem Zwed, welcher barin bestebt, von Beit zu Beit die eine ober andere ber Saupts ober Spezial-Kunstichulen, ober auch einen einzelnen Meister bem Bublitum in einer Reihe von Berten vorzussibren, in lehter Zeit zwei Ausstellungen in seiner Galetie veranstaltet. Die erste, wie dies Blatt schon kurz berichtet, enthelt eine sehr schöne Auswahl von Sichen Bengestaus Hollar's, die großentheils durch Mitglieder der Clubs berbeigeschafft und den bem ausgen Andlitum mittels wenterelischer Gineritateren großen Bublitum mittels unentgettlicher Eintrittstarten qu-gänglich gemacht worben waren. Die ausgestellten Blätter verdienten mehr Beachtung hinsichtlich ihrer vortrefflichen Beschaffenheit, als baß sie eine erschöpfende Borstellung von ber Bedeutung des Meisters gegeben hatten, der durch mehr benn zweitausend Werke bekannt ist. Die Ausstellung beschränkte sich hauptsächtich auf die in England entstandenen Arbeiten bes Runftlers. Bas er auf feinen Reifen ober mab-rent feines Aufentbalts in Deutschland, holland, Franfreich und Italien geschaffen, mag in tontinentalen Sammlungen beffer ju finden fein, mahrend bie im Burlington Club, Britifb Mufeum und zu Binbfor Caftle vorbantenen Griche bon befonberem Berth ale Illustrationen zu englischer Geldichte, Archi-teltur und Roftumlunde find. Großes Intereffe erregten in Diefer Ausstellung die vielen Bortrate englischer historischer Berfonlichfeiten, Die unbebenflich noch batten vermebet werben tonnen. Beifpieleweife feien bier ermabnt: Ebuarb VI., Beintonnen. Beispielsweise seien bier erwähnt: Eduard VI., heinrich VIII., Anna Bolenn, Ratharina von Aragonien, Morett, ber Juwelier heinrich's VIII., alle nach holbein und zumeist aus ber Arundel Sammlung. Der Carl of Arundel, befanntlich einer ber seinsten englischen Aunstlenner, war ber Ganner hollar's und zog diesen nach England. hollar hat unschähdere Ansichten von Lobdon vor und nach dem großen Brande von 1666 hinterlassen; im Burlington Club war gleichzeitig eine Karte der Stadt kondon nach dem Fener ausgestellt. Bon hervortagender Bedeutung war die als "verschiedene Blätter" bezeichnete Serie. Der veröffentlichte Katalog sagt mit Recht, daß dies die seltenste Kolge von Sticken, wie nicht minder bag bies bie feltenfte Rolge von Stichen, wie nicht minber bie iconfte ift, bie von Gollar ansgeführt worben. Ferner bemerft ber Ratalog ebenfo richtig, bag bie Folge ber "labie's Muff'e", von ber ein icones Exemplar ausgestellt wurbe, au ben beften ber Bollar'ichen Arbeiten gebort. Auch ale Buch-illuftrator ift ber Rünftler rubmtichft in England befannt, fo 3. B. durch das "Monasticon", die "Antiquities of Ireland", "Dugdale's Warwickstre", und "St. Bauts." Die Aussstellung erregte dei Kunstennern sowohl als auch dei dem großen Publikum bobes Interesse, als ein dem Genius Hollar's dargebrachter würdiger Tribut. Die zweite in der Galerie des Burlington Clubs statgebabte Ausstellung galt den Aquarellen des englischen Künstlers Thomas Girtin, ged. 1773, gest. 1802. Ein gedrucker Katalog der Sammlung beginnt mit dem Leben des Malers und schießt mit dem Reben des Malers und schießt mit dem Reben des gest. 1802. Ein gedrucker Ratalog der Sammlung veginnt mit dem Leben des Malers und schießt mit den Benennungen, Maßen und andern Details der 132 ausgestellten Gemätde. Diese Sammlung von Werken eines nie zuvor so vollständig geschenen Meisters ist sast erschöpfend zu nennen; ein wesentlicher Mangel derselben besteht jedoch in dem Kebten einer Reihe von Gemälden aus Paris, die im Bestig des Herzogs von Devonstiere sich besinden. Die Werke diese Meisters baben jumeift Berth als ichlichte Ansichten von Burgen, Rathebralen, Abteien und Stabten Englands. Girtin machte fich auch bie Arbeiten früherer Kinftler zu nutze und nahm Kopien nach Arbeiten Biranefi's, Canaletto's u. a. Die füuftlerische Be-beutung biefer Ausstellung besteht in ben Aufschluffen, die sie über bas Erblühen ber großen Schule ber Aquarellmalerei in England giebt, welche lettere gegen Ente bes vorigen Jahrbunberte bamit begann, bag man bie Umriffe und neutralen Schatten ber Beichnung einfach mit transpareuten Karben illuminirte. Diefer Art mar auch bie erfte Dietbobe Turner's, eines Bebutfen Girtin's. Gpater fam es jeboch in England ju einer

neuen und größeren Entwidelung ber Technit, welche sie zu einer Bollendung sührte, wie sie bas übrige Europa nicht tannte. Wie groß auch die Mängel englischer Künftler in der Delmalerei sein mögen, immerhin dürsen sie das Recht, als Meister ersten Ranges in der Aquarellmalerei zu gelten, für sich in Auspruch nehmen. Die von Girtin eingenommene Stellung besteht nach Ausweis des Burlington Clubs darin, daß er den Uebergangspuntt von der ursprünglichen, illuminirenden Pethode zu der des pastosen, volleren und leuchtenden Farbenaustrags bezeichnet. welche dahin stredt, das Wesen und den Reichtbum der Delmalerei zu erreichen. Girtin sedoch unterscheidet sich von den spätern Meistern seiner Runst daburch, daß er dis zu Ende seines Lebens den Gebrauch transparenter Farben anstatt opaler beibebielt; die Anwendung opaler Karben anstatt opaler beibebielt; die Anwendung opaler Karben ist nunmedr ziemlich allgemein geworden, nicht nur unter englischen Künstern, die in London ausstellen, z. Beouis Haghe, karl Paag und Guido Bach. Girtin bewahrte in seinem transparenten Kolorit eine Reinheit und einen seinen Ton, den in neuerer Zeit Engländer wie Deutsche eingebist baben, um jener Krast und jenes Reichtbums willen, welche der Delmalerei eigen sind. Dieser Kompromiß zwischen den beiden Methoden hat in spätern Jahren dieselben englischen Künster dahingesührt, daß sie aus Absicht oder Reigung vom Wasser den beited. Girtin's Ledensdauer war leider sentunterichied aushörte und nut berzeinige des Mediums oder Behlets bestehen blieb. Girtin's Ledensdauer war leider sehrlung; er starb in dem jugendlichen Alter von 29 Jahren, während sein Zeitgenosse Turner ihn die zum Jahre 1851 sibersebte und ein Alter von 76 Jahren erreichte.

## Vermischte Hachrichten.

C. Michelangelo Feier in Florenz. Endlich verlantet Bestimmtes über ben Zeitpunkt ber auf ben herbst verschobenen Satularseier Buonarroti's. Diesethe findet vom 10.—15. September statt. Auch steht der Beschus sest, aus Anlas des Jestes eine Ausstellung sämmtlicher Berte des Meisters in Zeichnungen, Abzilisen, Photographien, Sichen u. s. w. zu veranstatten. Die Ausstellung soll in den Räumen der Florentiner Afademie statssinden. Als Fibrer durch die in Florenz besindlichen Dentmale von der hand Michelangelo's wird von Brof. 3. Cavatlucci baselbst ein "Itinerario Michelangiolesco" vorbereitet.

Schnaafe's Leichenbegangniß fanb am 23. Dai Rachmittage unter gabtreicher Betheiligung von Freunden und Betannten in Biesbaben fatt. 3m Ramen bes Bereins ber Runftier und Runftreunde legte ein Mitglied einen vollen Lorbeertrang, ein anberes einen Balmengweig auf ben Sarg nieber. Pfarrer Biemenborff iprach Die ergreifende Grab-rebe, ber bie Tertesworte von Bjalm 37, 29-31 ju Grunde lagen. hierauf gab ber Direktor bes Künftlervereins, Professor Dr. Julius Grimm, bem schmerzlichen Gefühle und ber tiefen Wehmuth, die Alle bei ber Bestatung umsafte, in tiefgesühlten Borten Ausbruck, die bas unvergängliche Schaffen bes Dabingeichiebenen, feine gange tiebevolle, milbe Berfonlichs feit, Die harmonie bes Gemuthes und ben Geift bes reinen, menichlichen Empfindens, wie er großen und mabrhaftigen Seelen innewohnt, allo in würdevoller Beife ichilberten : "Berehrte Trauerversammlung! Richt wir allein, bie wir bem Bingegangenen bas lette Beleite gegeben, trauern an biefem Grabe. Bo immer bie beutiche Runft eine Stätte bat, wo immer bie Biffenichaft berfelben tren gepflegt wird, ba hat ber Ruf: Schnage ift tobt! bie Bergen schmerzlich erbeben machen. Ber boch ftebt, auf ben find bie Blide von weit ber gerichtet; unb bem Berftorbenen mar es beidieben, eine Stellung gu erringen auf bem Gebiete ber Runftwiffenichaft, wie fie, gleich bervorragent, Reiner vor ibm innegebabt, Reiner nach ibm fo leicht erreichen wirb. Rur einem bochbegabten Beifte, nur raftlofer Thatigleit tonnte es gelingen, fo Dochbebeutenbes, fo Babnbrechenbes ju leiften, Schnage mar ein feltener Mann. Dit bem feinften Befühle für bas Schone, wie es nur ber achten Künstlernatur eigen ift, verband er ben Ernft und die Dethobe bes miffenichaftlichen Forichers, mit ber Leichtigfeit und Elegang in Form und Darstellung ben gemiffenbafteften, nie er-mubenben Fleiß. Und wie fich bei jedem mabrhaft bebeu-tenben und gangen Menschen bas Innere harmoniich abschließt,

so war sein Streben burchtrungen von Ernst und sittlicher Weihe. Mit selbstlofer Uneigennühigseit, mit reinster Liebe zur Sache lag er bem freigewählten Lieblingsberuse ob, mit Freigebigkeit theilte er mit aus bem reichen Schatz ieines Wissens, mit liebenswürdiger Bescheidenheit wußte er Belehrung zu empfangen und mit freundlicher Nachsicht beurtbeilte und ermunterte er die Leistungen Jüngerer. Leusere Ehren und Anerkennungen bat Schnasse nicht gesucht und nicht gesunden; aber was ihm geworden ift, das ist die begessterte Berehrung, die innige Liebe, der unbegrenzte Dank Aller, benen die Erkenntniß der göttlichen Kunst mahrhaft am Gerzen liegt. Es ift ein kleines, bescheidenes Hüslein von Kunstlern und Kunstsreunden, das diese Grust umsteht, und in bessen Namen ich spreche, aber die Kunstwissenschaft unseres weiten Baterlandes steht mit ihm und huldiget dem Geiste dessen, der jeht nicht mehr ist. Schnaase ist todt, aber sein Geist lebt und wirken sort und sort. Friede sei seiner Alche! und möge der Lorbeer, den er im Leben bescheidenen Sinnes abgelehnt bätte, wenigstens sein Grad zieren!"

#### Rarl Conaaje †.

Sein Geift entwuchs ber irbifc muben Gulle Und ging jurid ju feines Urfprunge Quellen So friich und regfam wie bes Meeres Wellen, Als ob ihn Muth ber Jugend noch erfülle.

Im Urm ber Liebe lag, entschlummert ftille, Das Bilb, bas fich bem Staube mußt' gesellen, Da fab fie rein bie Buge fich erhellen: Ein hober Rult ber Schönheit war fein Bille.

Richt marttend mit ber ringenden Erscheinung Und ftets gerichtet auf bas gange Befen, Ein Feind leicht hingeworfener Befneinung,

Galt voll es ihm die Ernbte nur zu lefen: So allzeit mild in firengerwogner Meinung Ift er ein Künder ernfter Runft gewesen.

D. Eifenmann.

F. A. Archäologische Gesellschaft in Berlin. Die Sitzung vom 4. Mai eröffnete ber Borsitente Derr Curtius mit ber Borlage nen erschienener Schriften: 1) bes neuen Bandes ber tömischen Annali und Monumenti; 2) ber Jahrbücher des Bereins der Alterthumsstreunde sitr die Rheinlande Bt. LV n. LVI; 3) des zweiten Theils des in den Monatsberichten der Alabemie veröffentlichten Ressechten ben Mane bestählte Rleinasien. Dann besprach er die von Foucart in der Revue arch. heransgegebene Künstlerinschrift mit den Namen Polyttet und Lysippos aus Theben, erfauterte die Photographien eines schönen, der spätzischischen Kunst angehörigen Sarkopdages aus Batras und ließ zur Ansicht zwei lürzlich sitr das tal. Museum erwordene, sebr zierliche Goldschmucharbeiten aus Capua und Orvieto cirkutiren. Derr Abler bielt einen durch größere Illustrationen erläuterten Bortrag über die von dem Perrn Lebegue (Etvoen des französsischen Instituts), auf Anregung des Direstors Burnous ersolgte Ausbedung eines am Berge Kynthos auf der Insel Delos getegenen altgriechischen Deitigtdums. Die zuerst in der Revue arch. 1873 in flüchtiger Beise, dann in der Datp'schen Rev. de l'Architecture eingehend und charafteristisch dargesellten Kunderzehnisse sin einer vorhandenen Relsschucht angelegte Deitigtdum ist mit seinem Eingange nach Westen orientirt und durch theilweise leberbedung mit 10 strebenarig gegeneinander gestellten Granitaltsch dos Alter wird durch die Abwesenbeit aller Runstschlich bode Alter wird durch die Abwesenbeit der Kunstschlich bode Alter wird durch die Abwesenbeit der Kunstschlich hohe Alter wird durch die Abwesenbeit der Kunstschlich bode Alter wird durch die Boreiligt. Das angerordentlich hohe Alter wird durch die Abwesenbeit der Kunstschlich Berdenspstem seinen Burnous is, der Appellon erblicht, erklärte der Bortragende sich nicht anschließen zu tönnen. Eben sentze der Annabmen Burnous is, der die Appliche Berdelensten. Den Annabmen Burnous is, der die Febrete und der Kunsten der Klusse vorbehalten.

Bon herrn Bormann wurde ber Abbrud einer bieher fast unbemerkt gebliebenen antiken runden Marmorscheibe vorgelegt, die sich in Besars im Museum Olivieri besindet. Wie die iberall beigeschriebenen Namen ergeben, ist das himmelszewölbe mit den Polar- und Bendekreisen und den 12 Winden darzestellt. Darauf besprach derselbe eine Marmorinschrift aus einer Katasombe bei Chinst, die wohl das älteste Denkmal ist, auf welchem Jemand Edrist genannt wird (infans Cristacanus) und die sonst auch manches Eigenthümliche enthält. Nach Aufnahme des bisherigen außererdentlichen Mitgliedes herrn Fränkel zum ordentlichen Mitgliede der Gesellschaft legte Derr Engelmann das Bert von Lumbroso, Notizie sulla vita di Cassiano dal Pozzo vor. Aus demselben geht mit Sicherheit hervor, daß das im Berliner Ruseum besindsche Wosalt, eine Nilsandschaft darstellend, ursprünglich einen Theil des großen Mosalts von Palästrina dilbete. Der Kardinal Beretti date das in Stüden nach Rom geschaffte Mosalt dem Kardinal Megalotti, dieser mit Ausnahme jenes einen Stüdes dem Fürsten Barberini geschaffte. Auf vielen Umwegen gelangte dann jenes Fragment in den Besit von Gori; von da nach Bapreuth und mit der Bapreuther Sammlung nach Berlin. Sodann sprach der Bortragende über das zuletzt von Conzeunter dem Ramen: "Bhilottet in Troja" publicirte Basenbild. Aus dem bis setzt übersehenen Umstande, daß heratles zu dem bevorstehenden Iweisampse von der Athena mit Bassen ausgerüstet wird, ergiedt sich die neue Deutung auf heratles, der den Erginos tödtet, dei welcher Gelegenheit, wie mehrsach dersichet wird, die Athena selbst den Helben mit Bassen versah. Zuletzt gab herr dubt der welcher Gelegenheit, wie mehrsach berüchtet wird, die Athena selbst den eneusten Funde zu Kom und deserschriete Witheitungen siber die neuesten Funde zu Kom und desertinte bei der Ausstellang der Antiten zu Reapel.

\*Die Wiener Atademie der bildenden Kunste läßt aus Anlaß ihrer 1876 bedorstehenden Uedersiedelung in das neue Gebäude eine Denkmilinze prägen und eine Festschrift erscheinen. Wit der Aussührung der ersteren wurde Prof. Radningty, mit der letzteren Prof. Dr. v. Lütow detrant, Den Indalt der Festschrift soll eine quellenmäßige Darstellung der Geschichte der Atademie mit zahlreichen Botträts und anderen Illustrationen bitden. Die Illustrationen werden theils in Stich und Radirung von den Proff. Jacoby, Unger, den Aupsersechern Bültemeher, Doby, Klaus und Sonnen-leiter, theils in Holzschnitt ausgesicht. Das österreichische Unterrichtsministerium dat eine namhaste Summe zur Derftellung dieser Werte bewilligt.

Hildesheim. Bir haben bereits früher auf die Ruftharbt'iche Rachbildung bes hildesheimer Domkronleuchters aufmerkjam gemacht, welche ber Künstler im Anftrage bes South-Kensington-Buleums in London aussührte. Aus "The Academy" ersahren wir nun, daß das Kunstwerk im neuen Hofe bes Museums seinen Platz gesunden hat, und das Urtheil bes Krititers geht dahin, daß die Küstdardt'sche Nachditdung böcht bewunderungswürdig (most admirably) ausgesührt sei. Wenn sich der Reserent bei der weiteren Beschreidung des Leuchters der Ansicht auschließt, daß in den Rischen dessehen ursprüngtich Statuetten sich besunden hätten, welche erst später entsernt oder verloren gegangen seien, so darf dem gegenüber auf die von herrn Küsthardt ausgestellte Hypothese ausmerksam gemacht werden, wonach solche Figuren in den Nischen überhaupt niemals vorhanden gewesen sind.

C. Bincenzo Confani in Florenz, einer ber ausgezeichneisten italienischen Bildhauer — Die letzte Weltausstellung brachte von ihm eine Biktoria, die liegende Statue der Gräfin Mathilbe u. A. — arbeitet gegenwärtig an dem Denkmal Antonio Rosmini's, welches dem Philosophen in seiner Baterstadt Roveredo gesetzt werden soll. Das in Lebensgröße ausgestührte Modell läßt auf die in kolossalen Dimensionen gedacte Monumentasstatue den günstigken Schuß ziehen. Die Aufgabe hatte ihre besonderen Schwierigkeiten, da hier alle jene kleinen dekorativen Effekmittel ausgeschlossen waren, durch welche die modernen italienischen Bildhauer so ost den Blid der Menge bestechen. Rosmini ist stebende dargestellt, in Neditation versunken, den Kohs etwas vorgebeugt und nach rechts gewendet, so daß der unten Stebende ihm in's volle Antlity bliden kai. Sein Kostüm ist die Tracht der von ihm gesstischen Brüberschaft ("fratelli della carita"), und die ganze Erscheinung trägt in Form und Ausbruck den Charakter philosophischer Ause und achter Menschene

#### Dom Kunftmarkt.

\* Lespold Flameng, ber ausgezeichnete frangofische Ra-birer, bat es unternommen, von Rembrandt's "Anatomie" und ben "Stalmeesters" neue Reprodustionen anzusertigen. Beibe Bilber wurden befanntlich in letter Zeit auch von Billiam Unger radirt. Der Betiftreit ift intereffant.

Illuftrationen gum Gffebard. Seit ein paar Bochen ift ber in Friebr. Brudmann's Bertag in Miluchen und Berlin erschienene Costus von Illustrationen namhaster Münchener Künstler zu I. B. Scheffel's reizvoller Dichtung "Ellehard" burch die Ausgabe der letzten vier Kartons vollendet. Es sind ganz prächtige Blätter darunter, wie z. B. das von Ednard Grützner, das den lebenssirchen Pater Kellermeister der Mönche von Reichenau mit ber brallen Rioftermagt und bas von Bilb. Diet, bas ben Rampf ber Donche mit ben Ungarn zeigt. Aber im Gangen fühlt man, bag fich bie Debrgabt ber Rünftler nicht so in ben Geift bes Buches versentt bat, wie es noth-wendig gewesen ware. Es tauft viel Mobernes in Empfinbung und Darftellung mit unter und namentlich fehlt es nicht an groben Berstößen gegen Architektur, Tracht und Geratbe. In unferen Tagen bat man aber ein Recht barauf, vom Runftler zu verlangen, baß er nicht zu bequem sei, Stubien zu machen, wo es an zahlreichen Quellen keineswegs fehlt.

## Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Kunsthistorische Werke.

Medem, F. L. C. von, Dissibodenberg. Eine Basilika der Rhein-Pfalz. gr. 8. Frankf. a.M. Lud. St. Goar.

Das jüngste Gericht in den Bilderwerken mit-telalterlicher Kunst. gr. 8. Ebends.

Das jüngste Gericht in den Bluerwerken inntelalterlicher Kunst. gr. 8. Ebends.

Wangen, G. Fr., Kleine Schriften. Mit einer biograph. Skizze und Porträt. gr. 8. Stuttgart, Ebner & Seubert.

Ver Huell, A., Jacobus Houbraken et son osuvre. Arnheim, Nijhoff & Zoon.

Die Schlosskapelle zu Klein-Heubach und ihre künstlerische Ausschmickung & osh Mainz E. Kirchheim.

lerische Ausschmückung, S. geb. Mainz, F. Kirchheim.

Rajendralála Mitra, The antiquities of Orissa.

I. Mit Karte u 36 lithogr. Tafeln. Folio. Calcutta.

London, Trübner & Co.

Müller, H. Davos in geschichtlicher, kunsthistorischer und landschaftlicher Beziehung. 8. Basel, Schweighanger.

### Beitschriften.

The Academy. No. 159.

The Royal Academy exhibition, von W. M. Rosaetti, Forta.

— The society of french artista, von dema. — The Capitoline Museum, the Colosseum, the Palatine and Esquiline bills, von C. J. Hemans. — Art sales.

Christliches Kunstblatt No. 5.

Die Kirchenbauten des Gustav-Adolphe-Vereins. — Pompejana. II, von J. P. Richter (Mit Abbild.) — Mittelalterliche Bilderkelche Aus dem neueren Kirchen-Bau und Umbau in England.

Kunst und Gewerbe. No. 22.
Die bildende Kunst und was ihr angehört, von O. v. 8 e horn.

L'Art. No. 21.

La sculpture egyptienne, von E. Soldi. Mit Abbild.) — Le salon de 1875, IV., von P. Leroi. (Mit Abbild.) — La céramique et les faussaires, von Marsschaf (de Beauvais). — Hans Holbein le jeune, von A. Genevay. (Forts. Mit Abbild.)

— Exposition de la société des amis des arts de Bordeaux, von H. Devier. — Un Buste de l'empereur Commode en Hercule, von P. d'Epinay. (Mit Abbild.) — 2 Kunstbellagen.

#### Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Cöln. Versteigerung am 10. Juni. Katalog der nachgelassenen Kunst-Sammlungen der Herren Friedr. Baudri in Cöln, Justizzath Sandberger in Weilburg a d. Lahn. 295 Nrn. — Versteigerung am 14. Juni. Katalog Lahn. 295 Nrn. — versteigerung auch der Herren der nachgelassenen Gemälde-Sammlungen der Herren der nachgelassenen Gemälde-Sammlungen der Herren der in Weilburg, Land-Carl u. Friedr. Sandberger in Weilburg, Land-gerichtspräsident Dr. Bessel in Cleve, Fr. Baudri in Cöln und H. Gericke in Mülheim a. R. 381 Nrn.

## Inferate.

## Leipziger Kunst-Auction von C. G. Boerner.

Mittwoch, den 16. Juni 1875.

Das Kupferstich-Cabinet des Herrn Dr. Karl Friedrich Heinrich Marx, Hofrath und Professor zu Göttingen. Zweite Abtheilung, enthaltend ausgezeichnete Kupferstiche, Radirungen, Schwarzkunstblätter, Holzschnitte etc. von alten und neuen Meistern.

Cataloge gratis und franco von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

## Die Meisterwerke

## KIRCHENBAUKUNST.

Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues.

Von Professor Dr. C. v. Lützow.

Zweite atark vermehrte Auflage. Mit Abbild ngen. gr. Lex.-8. broch. 6 Mk. 75 Pf., geb. mit Goldschn. 9 Mk.

So eben erschien ein Neudruck von:

## ROM

32 Originalradirungen

Karl Sprosse.

(24 Mark.)

Herabgesetzt auf 6 Mark! Verlag v. Georg Wigand in Leipzig.

In meinem Verlage erschien:

## VURSCHULE

Studium der kirchlichen Kunst von Wilhelm Lübke.

Sechsie stark vermehrte und verbemerte Auflage.

#### Mit 226 Holzschnitten,

gr. 80, broch. 6 M., eleg. gebunden 7 M. 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegere C. A. Seemann. - Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.

X. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. C. b. Latow (Bien, Therefianungaffe 25) ob, an bie Bertageh. (Letpitg, Rönigoftr. 3), ju richten.

II. Juni



Mr. 35.

#### Inferate

à 25 Bi. für bie brei Ral gespultene Petitzeile werben von jeter Buchund Lunfthanblung angenommen.

1875.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Diet Blatt, jebe Boche am Freitag ericeinend, erhalten bie Abonnenten ber "Beitidrife far bilbenbe Lunft" gratis; fur fic allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart fowohl im Buchbaubel wie auch bei ben beutiden und bierreichifchen Boftanftalten.

Inbalt: Tie Sabresausfiellung im Biener Runftlerbaufe. III. - Der neue Ratalog ber Suermondt'iden Sammlung. (Forts.) - Deffentliche Aunipflege in Bavern; Berliner Musen. - Muchen: Alabemie. - Defterreichilder Lunivetein; Archaelogische Ausftellung in Manchen: Ouffelborf. - Ber Reibau ber Puffelborfer Alabemie; Benbauten in Munchen. - Leipziger Lunfvanktion; Auftion Galichou; Beitziger Lunivantionen; Oefter, reicifices Mufen.

## Die Jahresausstellung im Wiener Künftlerhause.

III

Daß die heurige Ausstellung ein vorwiegend lotales Rolorit hat, gereicht ihr nicht gerade jum Bortheil. Es wurde une ju weit ab von unferem Biele führen, wollten wir hier ben Grunden nachforschen, welche bie geringe Theilnahme ber auswärtigen Rünftlerwelt gu erflären geeignet find; es fei genug, die Thatfache gu foustatiren. Andreas Achenbach hat fonst feine besten Strandbilder aus Oftenbe ober Scheveningen fich ausgefucht, um in möglichst imposanter Beife bei une aufgutreten. Diefes Dal fandte er nur zwei Barerga ein, Die er zwischen zwei Cigarren fertig gebracht haben mag, die nicht einmal ale die Rlauen zu gelten ver= mögen, aus welchen man auf ben Löwen schließen könnte. Dewald Achenbach, sonft mit feinen Darftellungen großartiger italienischer Ratur bas Entzuden aller Künstler und Kunstfreunde, fehlt diefes Mal gang; ebenso Bans Bube, beffen ichimmernbe Binnenfec-Bilber noch frifch in unfer Aller Erinnerung leben. Den Meister Schleich bedt bie fühle Erbe, und fein posthumes Bert wedt die Erinnerung an den verehrten Todten, der sonst ein fo lieber Gaft in Wien war; felbft ber tunftlerifche Mittelftand ber Münchener und Duffeldorfer Schule glängt burch seine Abwesenheit. Unter so bewandten Umständen wird man bas Wiener Geprage ber Ausstellung, insbesondere auf dem Gebiete der Landschaftsmalerei, leicht ertlärlich finden. Leider ift aber auch von den guten Wiener Landschaftern mancher nicht ver= treten, fo Prof. Albert Zimmermann, ein Künstler von bedeutsamer Bergangenheit, von großem, ernstem,

auch heute noch vorhaltendem Streben, der Gründer einer vortrefflichen Schule, um welche er sich hohe Berzbienste erworben hat, trot der zu der seinigen sast entzgegengesetzten Richtung, welche seine Jünger eingeschlagen haben. Auch Jettel hat nicht ausgestellt, der seinssinnigste Kolorist in der jüngeren Künstlergeneration Wiens; er ist vor einigen Wochen nach Paris überssiedelt. Sollte ihn die Ausstellungs-Kommission gar so schnell vergessen haben? Lichtenfels ist auch nicht da. Wir vermissen serner Pettenfosen, den Stolz der Wiener Künstlerschaft, auch Huber. Beide sind zwar nicht ausschließlich Landschafter, doch läßt ihre Abwesenzheit eine vielsach bemerkte Lücke in der Vertretung der Wiener Landschaftsmalerei.

Benn wir fo viele sehen, Die nicht ba find, wird man es une andererfeite auch zu Bute halten muffen, wenn wir viele nicht seben, die wirklich ba find. Es find das die Bielen, welchen wir trot ihres numerischen Uebergewichtes bas Recht nicht zugestehen tonnen, als charafteriftische Repräsentanten für Die in Wien genbte Runft aufzutreten. Deit Freuden begrüßen wir einen Reuling auf dem Felbe ber Landschaftsmalerei, und gwar feinen geringeren als Sans Dafart. Geine "Bervifche Landschaft" ift zwar fein neues Wert, er bat fie schon fertig mitgebracht, ale er, von München ausgewandert, fich bei uns niederließ. Richtsbestoweniger ift es die erfte landschaftliche Darftellung, mit welcher er vor ber Deffentlichfeit erscheint. Man barf ibn gu biefer Leiftung begluchwünschen, die mehr fünftlerischen Feingehalt aufweift, ale zum Beispiel feine "Ateopatra." Bielleicht ließe fich, wenn ihm ein landschaftlicher Mathematifer nachrechnen wollte, ber Beweis führen, bag

eine Natur, wie er sie gemalt hat, nach ben Gesethen ber Perspektive nicht recht möglich ist. Das verschlägt aber bei einer idealen Landschaft nicht viel, denn hunsbert große Beispiele lehren, daß die höhere kunftlerische Wahrheit nicht unter solchen Unrichtigkeiten zu leiden braucht. Makart's Landschaft, die in ihrem Motiv sos wohl auch auch in ihrer dusteren seierlichen Färbung an Ruhsdael's "Judenkirchhof" in Dresden mahnt, hat thatsächlich diese kunftlerische Wahrheit für sich. Man kann es nur dringend wünschen, daß er dieses einmal betretene Feld psiegen möchte. Wir sind gewiß, daß er im Stande wäre, unsern "idealen" Landschaftern manche kräftige Anregung zu bieten, und Gott weiß, wie nöthig sie es hätten!

Gine zweite ibeale Lanbichaft bat C. F. Leffing jur Ausstellung geschickt; fie benennt fich "Landschaft im Charafter bee Barges". Thatfachlich zeigt bas ernft gestimmte, in Leffing's ichlichter Art burchgeführte Bilb nicht sowohl ben Charafter bes Barges, als ben -Leffings. Es ift im Allgemeinen ein miglich Ding um eine Landschaft "im Charafter" biefer ober jener Re= gion. Gin Künftler, ber eine Barglandschaft malen will, wird fich burch fein anderes Mittel belfen tonnen. ale bag er fich im Barg niederläßt und bort Ratur= ftubien malt, Bebes andere Mittel ift vom Uebel. Gine eigentliche Barglandschaft ift Leffing's Bilb nicht, bagegen ift es biefes Dal auch feine rechte beroifche Land= Schaft geworden. Das Streben, ben Charafter bes Barges jum Ausbrud ju bringen, hat bem Linienzuge, ber fonft in Leffing's Bitbern von fo ernfter Große gu fein pflegt, sichtlich Abbruch gethan.

In der Nähe hängt eine "Mühle in Südtirol" von Robert Ruß, deren glänzende, bravourmäßige Technif es für das Leffing'sche Bild nicht rathsam erscheinen tieß, sich in Bezug auf Geschicklichkeit der Hand in einen Bettlamps damit einzulassen. Die Birtuosität von Robert Ruß, seine Gewandtheit in der Berwendung und Beherrschung aller Mittel, die selten sehlgehende Kühnheit, mit welcher er den gewagtesten Effekten zu Leibe geht, sind erstaunlich. Hätten seine Bilder auch eine Seele, verriethen sie nur durchweg einen abeligen Sinn für die höchste Feinheit der Farbenwirkungen: er brauchte keinem Landschafter den Borrang vor sich einzuräumen. Leider pflegt die Natur ihre Gaben zu verztheiten, nicht zu häusen.

Schindler hat uns dieses Mal mit fleiner Münze abgesertigt. Die großen Bilber, die er in jüngster Zeit vollendet hat, sind in Privatbesit übergegangen, vor Eröffnung der Ausstellung, und konnten für diese leider nicht mehr gewonnen werden. Die wenigen Taseln, die seinen Namen tragen, sind übrigens, obwohl zum Theil sehr stizzenhaft, doch durchwegs anmuthig und gefällig; Schindler, mag er auch manchmal die hestigste Oppo-

sition weden, macht boch nie etwas Unintereffantes. Bollständiger find feine Schülerinnen, Die Schwestern v. Barmentier, vertreten; fie machen ihrem Lehrer alle Ehre. 3bre Bilber haben teinen Zug mehr von weib= lichem Dilettantismus an fich; vielmehr prafentiren fie fich ale fünftlerische Leiftungen, Die man febr ernft nehmen barf, und bie auch bes Beifalls ber Kenner ficher fein fonnen. Biel frifde Begabung zeigt Dit= fcheiner in einigen Balbbilbern, bagegen hat er mit einer "Sturmischen Gee" einen gewaltigen Difgriff gethan. Er giebt, indem er bie Gewalt bes Meeres burch ein emportes Wellchen auschaulich machen zu konnen vermeint, nur eine Andeutung, eine Aposiopese ber ftur= mischen See. Die Alten haben wohl einen Baum hin= gemalt, um baburch anzubeuten, bag bort ein Bald gu stehen habe. Solche Naivetäten fonnen wir aber ben Rünftlern der beutigen Zeit nicht mehr passiren laffen.

Hugo Charlemont läßt in einer "Hollandischen Dünenlandschaft", sowie in zwei staffirten Laublandschaften erkennen, welch' erfreulichen Fortgang die Ent=wickelung seines jungen Talentes nimmt. Sein Bruder, ber Figurenmaler, hat die Ausstellung leider nicht beschickt. A. Schäffer, Ranzoni und Munsch haben treffliche Arbeiten zur Ausstellung gebracht. Sie sind ausgereiste, in sich fertige Künstler, über welche wesentlich Neues nicht mehr zu sagen ist.

Bon ben wenigen auswärtigen Künstlern hat in erster Linie Gust. Koten aus Weimar sich durch eine überaus frische und liebliche Frühlingslandschaft im Fluge die Herzen aller Kenner erobert. Auch v. Gleichen = Ruswurm, bei und schon lange sein Fremdling mehr, hat sich durch seinen "Rehwechsel" zu seinen alten noch eine große Anzahl von neuen Freunden erworben. Ich darf nicht schließen, ohne noch des Freiherrn Eugen v. Ransonnet zu gedenten, der mit seinem "Morgen am Ganges in Benares" eine ber interessantesten und seinstgestimmten Landschaften beisteuerte.

Balduin Groller.

# Der nene Katalog der Suermondt'schen Sammlung.

(Fortsehung.)

Die zarte Lanbschaft von Rembrandt, eine ganz flache Gegend, wird dem Herkules Segers beigemessen. Der Bergleich mit dessen wirklichem Werk aus der Suermondt'schen Galerie, seinem einzigen bezeichneten Gemälde, das dis jeht nachgewiesen worden ist, bestätigt diese Bermuthung nicht. Letteres ist weit schwerer im Ton, nicht so scharf und geistreich in der Binselführung. Es besteht eine Berwandtschaft zwischen beiden Gemälden, aber nur eine solche, die dem Berhältnisse des Nachfolgers, Segers, zum Borbilde, Rembrandt, entspricht.

Bor einigen Jahren erklärte 28. Bobe, noch ehe er bies bezeichnete Bild von Segers fannte, eine als Rembrandt geltende Landschaft in ben Uffizien für eine Arbeit bes Segers. Das war eine gludliche, burchaus treffenbe Bestimmung, zu welcher Bobe burch bas Studium von beffen Radirungen und Schrotblättern gelangt war. Wenn man auch jetzt seine und Rembrandt's Radirungen als Mafiftab ber Beurtheilung an bie beiben Bemalbe in Berlin gelegt hatte, fo mare man wohl zu einem andern Ergebniß gekommen. Das in Frage stebenbe Bilden stimmt vollständig mit radirten Flachlandschaften von Rembrandt; eine folche Bartheit und feine Mäßigung fommt bei dem wirren, seltsamen, ob auch oft großartigen Herfules Segers nicht vor. — Endlich wird bie zweite, bisher dem Rembrandt zugeschriebene Landschaft mit Ruth und Boas angezweifelt. Bahrscheinlich geht man auch hierin zu weit, felbst wenn bie Bezeichnung Des Bilbes, wie man glaubt, unacht fein follte, und jeden= falls ist an jener Stelle bes Ratalogs, welche für Arent van Gelber als Urheber eintritt, die Qualität des Bilbes weit unterschätzt. llebereilt erscheint uns bie Berwerfung von Jan Both's Urheberschaft bei einem höchst reizenden Bildchen sowie von berjenigen Brous wer's bei bem frühen Bauerntang und ber poetischen Mondscheinlandschaft.

Roch in manchen anderen Fällen möchte ich ben Zweifeln bes neuen Ratalogs nicht beiftimmen. 3ch begnüge mich indeß mit Erwähnung einiger Bilber älterer niederlandischer und beutscher Schule, bei benen bies der Fall ift. Die Nachgiebigkeit einem von anderer Seite einmal ausgesprochenen Zweifel gegenüber hat zur Unterschätzung eines ber herrlichsten Kleinobe ber Sammlung geführt, ber Mabonna in ber gothifchen Rirche von Jan van End. Auch bedeutenden Ken= nern und Spezialforschern können gelegentlich Irrthumer begegnen; und fo find Crowe und Cavalcafelle ebenfalls von folden nicht frei geblieben; diesem Bildchen gegenüber tamen sie gar nicht recht in's Reine, ber glübende Lichteffest in ber Rirchenhalle führte fie fogar zu der Frage: "Ist das nicht etwa eine geschickte Ropie von einem Meister wie be Booch?"\*) Das giebt nun zwar ber Ratalog nicht zu; bas alte Rahmchen mit ber alten Schrift, gleichzeitig mit bem Bilbe, wilrbe allein ichon einer folden Annahme widersprechen. Aber weßhalb - nachdem man eingesehen, baß jenes Urtheil ein ent= schiedener Diggriff war — nun bloß eine so schüchterne Einwendung: "Für eine gleichzeitige und zwar vortreffliche Schularbeit murbe bas Bildden jedoch jedenfalls gelten muffen." — Schularbeit? Die Qualitaten, Die uns hier entgegentreten, bat nur Jan van End felbft. Reine seiner Eigenschaften ift so wenig auf die Schuler

und nachfolger übergegangen, wie fein Bauber in ber Luftperspektive. Die Madonna stimmt, was bei ben spätern Nachahmungen dieser Darstellung nicht ber Fall ift, auf das nächste mit derjenigen des Altärchens in ber Dresbener Galerie überein. Bon biefem, fagt ber Ratalog, werbe das Suermondt'sche Bild "an Beich= nung, Perspettive und Leuchtfraft übertroffen." tann bas nicht jugeben, nachbem ich bas Bilbehen im Jahre 1871 unmittelbar neben bem Dresbener gesehen habe. Das ift auch wohl nur eine Umschreibung ber Stelle bei Crowe und Cavalcafelle: "Es erinnert etwas an bie Madonna in Dreeben, nur bag bie Tone minber filbern find und das Impasto schwerer ift." Minder filbern, gewiß; fein Gilberton, fonbern ein Goldton herricht hier, das brachte die gewählte Aufgabe mu fich, bort Tagesbeleuchtung, hier glühendes Abendlicht, welches burch bie großen Rirchenfenfter fällt. Leiber fieht bies Rleinod in Berlin nicht fo gut aus wie früher und weßhalb? Man hat hier wie bei ben übrigen van End, Durer und holbein bie schwarzen Rahmen mit einer breiten, grellen Bergoldung, Die ber Wirfung Gintrag thut, verfeben\*), und man hat zweitens bas Glas ent= fernt, bas bies wie ein paar andere, befonders fostbare Stude fcutte. Es ift nicht zu billigen, wenn man bie Gläser auf Gemälden gar zu häufig amwendet, wie in ber Dresbener Galerie, aber manchmal ift ein folcher Schutz fehr angebracht. Auf biefem garten Bilbeben find jest starke Riffe im Firniß, die früher nicht vor= handen waren, zu bemerken.

Erowe und Cavalcaselle wollen auch ein anderes Bild der Suermondt'schen Sammlung nicht als van End gelten lassen: die Madonna im Garten, welche sie dem Petrus Eristus zuertheilen. Dieser Zweisel war, wenn wir uns recht erinnern, auch in den vor Ankauf der Sammlung erstatteten Bericht der Berliner Galeriesdirection (abgedruckt in der Bossischen Zeitung) übergegangen; man hat ihn jest glücklicherweise nicht aufrecht erhalten; wie grundloß er war, läßt sich gerade in Berlin konstatiren; man kann hier das Bild mit den innern Flügeln des Genter Attars, mit denen es schlagend. übereinstimmt, in der Landschaft namentlich mit dem Flügel der Bilger vergleichen und zugleich mit ächten Arbeiten von Peter Cristus, der sich dagegen als ein weit tieser stehender, schwerer, trockener Künstler zeigt.

Das Dikrer=Porträt ist einfach verworfen. Hätten die Berfasser des Katalogs es hinreichend studirt, um zu diesem Resultat zu kommen, so hätte auch ein Irrthum nicht stattsinden dürsen, der sich die in den Text der zweiten Auslage fortgepflanzt hat und erst in einem Nachtrage zu dieser berichtigt wurde: das

<sup>\*)</sup> The early Flemish painters, 2. ed., @. 115.

<sup>\*)</sup> Auch bei ben zwei Bruftbilbern von Terbord, find bie buntlen Originalrahmen burch Golbrahmen erfett worben, nicht zum Bortheil.

Bild enthalte Die gefälschte Inschrift Des Dunchener Gremplare; mabrent es boch nichts enthalt ale ein Monogramm, bas notorisch erft bei ber Restauration von herrn Unbreas Düller an ber Stelle angebracht worben ift, an ber er auf bem alten, gang ger= riffenen Grunde, welcher bann neu übermalt werben mußte, Die Spuren eines alten Monogrammes bemerft batte. \*) Deine subjettive Ansicht von bem Suermondt'= iden Durer=Bortrat batte ich früher nur ale folde ausgesprochen und ausbrücklich bemerkt, daß sie zwar von manden Fachgenoffen getheilt, aber auch gerabe von namhaften Rennern Durer's nicht zugegeben werbe. Borläufig muß ich barauf verzichten, nochmals auf bie Frage einzugeben, bei bem jetigen hoben Blate bes Bilbes habe ich es nicht von neuem untersuchen und gemeinfam mit Fachgenoffen betrachten konnen. Dan bat leiber überhaupt bie meiften Bilber, bie man an= zweiselt, zu boch gebängt, obgleich gerade bei ihnen ein Blat, ber erneuerte und bequeme Brufung, fortwährenbe Dlöglichfeit ju vergleichen und zu bistutiren, gestattete, unbedingt ju wünschen mare.

In einem Falle bat ber Ratalog ben Ramen eines großen Meifters, ben ein Gemälbe bis ju ber Erwerbung burch herrn Suermondt getragen, wieber aufgenommen: ben namen Quentin Deffys bei ber großen Salbfigur bes beiligen hieronymus in ber Belle. Berr Suermondt ließ biefe Benennung fallen, weil er fofort erfannte, bag bies Bild überhaupt fein nieber= lanbisches, sondern ein deutsches sei. "Das Bild führte von jeher, und unbestritten, ben Ramen bes D. Deffus" heißt es im Katalog. Bon jeher; woher weiß man bas? und unbestritten, in ber Sammlung Saftenfcheib gu Amfterbam \*\*), weiteren Kreisen nicht befannt; was beweift bas? "Das Bild ift bas Driginal ju ben gablreichen, mehr ober weniger freien Bieberholungen, Die fich in verschiedenen Cammlungen vorfinden." Bitte um Berzeihung; mit jenen befannten, auf Quentin Deffps gurudgebenden Bilbern bat diefes Gemalbe nichts gemein als den Gegenstand. In jenen wendet sich der Beilige nach ber entgegengesetzten Seite, fein Saupt ift bebedt, feine Linke weist mit dem Finger scharf auf den Tobten= topf bin, während er auf bem Berliner Bemalbe gang in Ginnen vertieft bafitt, ohne jebe nach außen gerichtete Beziehung; endlich blidt man in jenen Biederholungen meift burch bas Fenfter bes Bemaches in eine Landschaft hinaus, mabrent bier ber Raum gang geschloffen ift. Die "mehr ober weniger freien Kopien" stimmen in Diefen Beziehungen miteinander überein, feine bat mit biefem angeblichen Driginal bas minbefte gu thun; ihr mirt-

\*) Bgl. Zeitschrift, IX, G. 199.

liches Borbild hat aber Baagen einmal namhaft ge= macht: "Das urfprüngliche und unzweifelhafte Driginal aller diefer Bilder von Q. Deffins befindet fich in Der gewählten Sammlung bes Grafen D'Arrache ju Turin" \*). Mener und Bode fahren fort: "Gelbst Q. Maffns bat fein anderes Gemälde von foldem malerifden Schmelz Des Rolorite hinterlaffen: von solcher Bracht ber Färbung bei vollenbeter Behandlung bes Tons und Bellbunfels im Zimmerraum." Bang gutreffend; aber wo find benn nun bie Buge, Die für feine Urheberschaft sprechen, wenn seine übrigen Gemalde nicht Abnliches aufweisen? Von Quentin befitt bas Berliner Mufeum ein vorzügliches Mabonnenbild, bas mit seinen Sauptwerken in Lowen und Antwerpen in ber Behandlung völlig übereinstimmt; Die Bergleichung ift alfo leicht. Bei ibm findet man. bei großer Bartheit und feiner Barmonie ber Farben, boch einen festen, auf emailartige Glätte bingielenben Bortrag, niemals aber biefe eigenthümliche Fluffigfeit des Farbenauftrags, ber, gang bunn über ber Zeichnung liegend, biefelbe überall hindurchicheinen läft. Godann ist ihm auch biefer Kopftypus gänzlich fremb. Was wir mit voller Sicherheit behaupten fonnen, ift, bag ber hieronymus in Berlin von einem Meifter, ber Durer nabe ftebt, berrührt. Mit Durer's Stil ftimmt bie Zeichnung, befonders in ben Banben, Durer's Technif entspricht die Behandlung von Saar und Bart; gang in feinem Geift, direft von ihm inspirirt ift der Ropf, in Thous, Haltung und Ausbrud bem berühmten Rupferstich des Hieronymus in ber Zelle und noch mehr bem Holzschnitt von 1511 verwandt. Bon biesem sicheren Resultat magte ich zu einer Bermuthung fortzuschreiten, und ich glaube, bag biefelbe eine gludliche mar. 3ch fah mich nach bem Künstler bes Dürer'schen Kreises um, dem eine folche Farbe, ein so wunderbares, malerisches Gefühl gugutrauen fei, und ba bachte ich an Bans von Rulmbach, namentlich an feine Anbetung ber Rönige bei herrn F. Lippmann in Wien, die einen nabe verwandten Charafter in bem greifen, Inicenden Könige, einen ähnlichen dünnen Bortrag bei höchster Zartbeit bes Tons und Leuchtfraft ber Farbe zeigt.

Auch noch in einem andern Falle verwechselt der Katalog die deutsche und die niederländische Schule. Ein sicher flandrisches Bildniß (Nr. 15) weist er einem "deutschen Meister" zu. (Schuß folgt.)

#### Kunftunterricht und Kunftpflege.

△ Deffentliche Kunstpflege in Bapern. 3m bayerischen Butget für die laufende Finanzberiode (1875—76) find zum ersten Male für Förderung und Bstege ber Kunst 25,000 Fl. pr. Jahr, im Ganzen also 50,000 Fl. eingeseht worden, und ber König hat auf Grund gutachtlicher Borschläge der Kommission von Sachverständigen zur Aussührung monumentaler

<sup>\*\*)</sup> In Baggen's febr ausstübrlichen, auf gablreiche Privatfammlungen eingehenden Reise-Notigen fiber holland tommt fie nicht vor.

<sup>\*)</sup> Dandbuch, I, S. 148. — Diese Sammlung existirt seit einigen Jahren nicht mehr.

Berke ber Skulptur wie ber Malerei verschiebene Summen aus diesem Fonds bewilligt: nämlich 10,000 Fl. Juschuß zur Aussührung eines Siegesbenkmals auf dem Friedhose in Augsburg durch den Bildhauer Projessor Aaspar Zumbusch in Wien, wosür die Stadtgemeinde Augsburg übrerseits 30,000 Fl. votirt hat; serner 10,000 Fl. sür die Aussührung eines großen Oelgemäldes durch den Schlachtenmaler Franz Adam in München zur Erinnerung an die Wassenstand der baverischen Armee in dem letzten deutschstanzösischen Kriege (speziell an die Einnahme von Orleans); dann 2400 Fl. für die Bollendung der künstlerischen Ausschmückung der katholischen Kirche in Grabenstadt am Chiemsee; 6000 Fl. Zuschuß für die Hellung eines Denkmales in der protestantischen Stistslische in Kauserslantern (Pfalz) zur Erinnerung an die Bereinigung der Lutheraner und Resormitten der Psalz; 6000 Fl. sür die hersstellung von Glasgemätten in ter katholischen Sissistische zu Perrieden und 4000 Fl. zu gleichem Zwecke in der protestantischen Dauptlische zu Rördlung eines monumentalen Brunnens auf dem Maximilians-Blat in Bamberg.

Berliner Museen. Der soeben veröffentlichte Bericht ber Generalverwaltung über die Etwerbungen ber tgl. Museen in Berlin seit dem Jahre 1872 entwirft ein sehr erfreuliches Bild von der staatlichen Flirsorge sir diese Institute und von der rührigen Thätigkeit des Grasen Usedom, der seit jenem Jahre an der Spitze der Generalverwaltung sieht. Namentlich muß man seiner strengen Undarteilichkeit, mit der er sast alle Abtheilungen der Bluseen beinache gleichmäßig bedachte, ein uneingeschränktes Lod zollen. Das hauptwerdienst an der bebeutenden Bereicherung der Kunstammlungen wird man allerdings der Flirsprache des hohen Procetiors der Museen, dem Kronprinzen, zuzuschreiben haben. Es wurden im Ganzen während des Zeitraums von I Jahren 32 Dienstreisen duch die Abtheitungs-Direktoren, ihre Afstenten u. s. w. gemacht, deren Resultate sast alle Abtheitungen dereicherten. Die Gemälbegalerie erhielt einen Zuwachs von 220 Stild, die Skulpturen-Galerie von 73 St., die Sammlung der Gydsabgüsse von 192 St., das Antiquarinm von 2580 St., das Münzkadinet von 20,800 St., das Aupferstichstabinet und die Sammlung der Handzeichnungen von 12,368 St., die ethnographischen und nordischen Alterthilmer von 3031 St., die Sammlung der vaterländischen und nordischen Alterthilmer von 3031 St., die Sammlung der vaterländischen Alterthilmer von 50 St. und die Runsstammer von 1325 Stild. Die Gesammtsumme dieser Erwerdungen beträgt 44,337 Stild. Wir begrüßen diesen siesen siesen Kunstamen dereichdastedericht mit großer Genugthunng und wünschen, daß die General-Berwaltung weiter dem Ziese zuschungen dervorgebracht ist. wie aus alseigen und unter allen Rationen hervorgebracht ist.

## Personalnadyrichten.

Der König von Bayern bat auf Antrag bes Kultusministeriums die Errichtung eines Lebristubles für driftliche Kunst au ber Münchener Atademie genehmigt und benselben dem bekannten historienmaler Andreas Mülter verlieben. Dit berjelben Entschließung wurde die durch Piloty's Besörderung jum Atademie-Direstor erledigte Prosessin der historienmalerei Bilhelm Lindenschmit verlieben. Ueber beibe Ernennungen bertscht in den Kreisen der Künster und Kunstreunde übereinstimmende Befriedigung.

### Sammlungen und Ausstellungen.

14 Desterreichischer Runftverein. Roch selten hat bie Ausstellung im Wiener Schönbrunnerhause so viele militärische Beinche gegählt, wie in biesem Blonat. Die großen Schlachtenbilder aus bem letten beutich-französischen Ariege von Bleibtreu und Abam erregten sedoch nicht blos in "Kachtreisen" bas Interesse in hobem Grabe, auch die Laien in Ariegeaffairen firömten zahlreich berbei, um die hervorragenden Scenen aus ben beutschen Soldatentämpfen in der klinflerischen Darstellung zu schauen. Die Bilder haben längst ihre Aundreise auf ben beutschen Ausstellungen gemacht, und die "Schlacht bei Wörth" ift auch dem Wiener Publitum von der Weltausstellung der bekannt, sodaß wir von einer eingehenden Schitberung wohl

Umgang nehmen tonnen. Das Intereffantefte bes Intereffanten bleibt &. Abam's "Frangofiicher Ravallerie-Angriff auf norb-beutiche Infanterie bei Geban." Der Borgang ift jo flar unb lebendig geichilbert, bag auch ein Richtstratege bie Bor- und Rachtheile ber Rampfenden leicht beurtheilen tann; jeber fühlt fich mitten in Die Situation hineinverfest. Die Rube ber Lanbichaft zwiichen ben mogenben tampfenben Daffen, Die flare fonnige Luft neben ben grellen Bulverwolten, - bas find Kontrafte, bie fich gegenseitig unterftuten und fleigern; babei bat aber ber Kinftler nirgends mit seinen Mitteln über bie Schnur gebauen; bas Bild ift bei allem Figurenreichthum und ber bedeutenden Berspektive von wohlthuender Stimmung, und ber Beldauer wird feineswege burch bie Epijoben von bem hauptgebanten abgelentt. Rraftig in ber Farbe und icon aufgesaftist Bleibtren's "Einzug bes Aronprinzen bes bentichen Reiches in Froichweiter"; alle Gestalten athmen helbenmuth und Sieg. Beniger glüdlich ift bas zweite Bild bes Rinstund Sieg. Beniger gludlich ift bas zweite Bild bes Künstlers: "Das hauptquartier ber britten beutschen Armee mährend ber Schlacht von Seban." Daß die historische Treue bas künftlerische Clement in ben hintergrund brängte, fällt wohl entschuldigend in die Bagichale. Das Bild läst kühl, ba bie versammelten Beiben mehr ale theilnabmelofe Buschauer erscheinen, als bag in ihnen ber Bille ber fampfenben Dacht reprafentirt murbe; man lieft ju wenig Intereffe fur ben Musgang in ihren Befichtern; boch - wir irren vielleicht, und gerade die Rube, mit welcher ber Kampf von feinen Leitern betrachtet wird, ift ein Borgug für biefe. Achtungsvoll vers weilen wir vor Angeli's wiederholt besprochenen trefflichen Bilbniffen bes Kronpringen und ber Kronpringeffin bes beutichen Reiches und von Breugen und bedauern nur, bag letteres Gemalbe in vertebrter Beleuchtung bangt und baburch nicht so jur Geltung gelangt, wie es gemalt ift, eilen bann an Rieger's "Floren" vorüber, um uns bie Erinnerung an bas berrliche Arnothal nicht zu trüben und lassen uns erst im nachften Saal vor bem Berte eines beutiden Deiftere nieder, ber eben in Floreng feine Wertflätte aufgeschlagen bat. U. Bod. lin's "Meeresibplle" ift ein feltfames Bild, aber fo genial und tief ergreifend wie bie meiften Arbeiten bes Runftlers. Beim ersten Anblid findet bas Auge nicht Zeit, auf Die Motivirung ber Kontrafte einzugeben; es wird junachft von bem Bauber ber Formen und ber tiefen fimmungsvollen Rraft ber Farbe gefeffelt; erft nach und nach ichalt fic ber Gebante aus ben Formen heraus, die ihn ausbruden, tritt bann aber um so tiefer und bestimmter hervor. In schäumender Brandung rubt auf einem aus ben Fluthen aufragenden Felbriff ein blübend schönes Beib; sie läste die Bellen um ihre reizenden Formen fpielen, giebt nachläffig einen gelben Schleier über ibre Reize und blidt lächelnd nach einem brongefarbenen Gee bamon empor, ber binter bem Zelfen aus bem Baffer auffteigt und ichen in die Ferne ichaut, ob fein Auge ihn beobachtet. Die Babenbe greift mit ber Linken in die Wellen, um mit einer fraftigen Handvoll Baffer bas unbolbe Wefen zu erschreden. Ringsum trübes, graues Meer, tiefgestimmter himmel. Diefer an und für fich originelle Gebante ift nun von Bodlin mit einer Deifterichaft vorgetragen, bag es ichwer fällt, in wenig Beilen ben Borgugen bes Bilbes gerecht ju werben. Bodim malt in Tempera und fibergieht bas getrodnete Bilb mit einer Lösung von Barg und Bachs, bas eingebrannt wirb; baburch erzielt er eine bei weitem größere Transparenz und Rraft ber Farbe, ale wir fie in ber mobernen Delmalerei gewohnt find. Das Bewunderungewürdigfte an bem Bilbe ift bie Bebanblung ber Fleischtone; faft ohne Schatten, nur in garten Meggotinten von Blaugriin mobellirt, auf ber unter: legten Lotalfarbe bafirt, gewinnt die Formgebung eine Plastit und Durchsichtigkeit, die an bas Tizian'iche Kolorit hinaureicht, wenn auch mit gang anderen Mitteln. Go bart auscheinend bie Farben, wie ber gelbe Schleier, bas tintenblaue Baffer, bie rothen haare neben einanber fiten, - bie Stimmung bes Bilbes wird baburch keineswegs gestört. Einen wahrhaft bamonischen Einbrud macht ber Triton. Der Ropf, mit bem halb wild, halb wehmuthig in die Beite stierenben Antlit ift genial ersunden und filr sich ein Meisterftud. — Bei bem llebrigen tonnen wir une furz faffen, ba nur wenig Reues und von alten Bilbern nichts besonders hervorragenbes ju verzeichnen ift. "La barca della carità" von 2B. Rrag, ber Sturm raubt ber im Chiffe Mufgebahrten ben Blumenfomud - ift von etwas füßlicher Romantit, boch flott gemalt. Ebert's "Riichen-Interieurs" find reigende Rabinet-Bilbchen

von liebevoller Durchführung; voll feiner Charafteriftit ift Rotta's "Zu ipät." Ferner finb Houng, Ten Kate, D. Achenbach, E. Geiger und herrenberg mit neunenswerthen Arbeiten vertreten. Die Kartons "Aus Goethe's Leben" von H. Junter find nett gezeichnet, haben jedoch feinen bestonberen Anspruch auf höheren kunflerischen Berth.

A Archäologische Ausstellung in München. Bu Ehren ber im Sommer ju Dinichen tagenden General-Bersammlung ber deutichen antbropologischen Bereine wird eine Ausstellung von lettisch-germanischen Funden aus Bapern veranstaltet werden, welche bei der Beibeiligung sämmtlicher bistorischer Bereine Baperns eine böchst interessante zu werden verspricht. Es sindet sich nämlich in den Sammlungen der genannten Bereine ein reicher Schat von Erzeugnissen der Kunstindunftrie der keltisch-germanischen Kulturperiode, welche dem größeren Bublistum bisher so viel wie ganz undekannt blieben, obwehl sie theilweise auch von eigentlichem Kunstwerthe sind und zudem vielsach Anlaß zu interessanten Bergleichungen mit ähnlichen Erzeugnissen vorhellenischer und hellenischer Technit geben.

B. Duffeldorf. In ben Pfingstagen fant bier ein großes Musikfest fant, welches eine Dienge von Fremben berbeigelodt hatte. Die beiben Aunfansstellungen batten besthalb auch Sorge getragen, ihre Ranne mit möglichst vielen neuen Bil-Sorge getragen, ihre Raume mit möglicht vielen neuen Diebern zu schmiden. Der Besuch berselben war ungemein zahlreich, und seit langer Zeit sanden sich nicht so viele Beschauer bort zusammen, wie in diesem Mal. Bon Antäusen hat man aber leider babei nichts gehört! Bei Bismeyer und Krans sahen wir wieder eine Menge von Gemälben aus Minchen, Beimar, Bertin, Karlsruhe und Kom, die uns theilweise, wie das "Frühlingsmärchen" von Gabriel Rax, schon burch anderweitige Besprechungen vortheilhaft bekannt waren. Bon biefinen Kinftern batten G. Deber und S. Jatobsen treffhiefigen Runftern batten G. Deber und S. Jatobsen treff-liche Lanbichaften ausgestellt, Die bei großer Ginfachheit bes Motivs burch ibre fünftlerische Behandlung fesselnd wirkten. C. Sabrbach ichloß fich ihnen murbig an und Darnant und Deperheim boten ebenfalls bochft verbienftliche fleinere Gin febr bubiches Motiv ftellte B. Flidel in feiner "Rirche mit ritterlicher Staffage" recht ansprechend bar. A. 92 ormann brachte einen großen norwegischen Kjord von ungemein frappanter Birfung, und E. Lubwig bemabrte fein reiches Talent in einer großen Bebirgstanbicaft aus Tirol. R. Burnier lieferte biesmal eine große Marine und zeigte auch barin seine virtusse Technit, die wir schon oft gerühmt. Unter ben Genrebilbern zeichneten sich die spielenben Linder von Karl Hertel ehrenvoll aus. Farbe und Behandlung bewiesen barin auf's Neue bas ernste Streben bieses begabten Künstlers. Höchft anziehend war ein ein empfundenes Gemälde von C. Böter, "Mutterglüd", und "die Römerin" von Th. van der Bed darf ebenfalls auf Lob Anspruch erheben. L. Botelman noffenbarte in seinen "Rabschlägern" abermals seine seltene Begabung. Bir milfen es nur immer bebauern, bag er bieselbe nicht auf bessere Gegenstände verwendet. Zwei sehr gemeine Jungen, die das Rad schlagen, und von denen der Eine gerade babei den Kopf unten und die Füße in der Lust bat, tonnen unmöglich auf die Dauer Interesse erregen oder höheren ästhetischen Ansorderungen genügen, wenn sie auch noch sebendig und charakteristisch dargestellt sind. Bon den Bildniffen haben wir bas Gelbftportrat von Karl Cobn und febr fcone Damenbilbuiffe bon A. Graf und fri. D. Greve anguffibren. Auch eine gelungene Bufe von Georg Reu-mann barf nicht unerwähnt bleiben. Diefelbe ftellte ben verbienftvollen Theologen und Schulmann, Obertonfifterialrath Dr. Ratorp in Munfter bar und war nach einem guten Delbild von Rügelgen modellirt. — In ber Ausstellung von Eb. Schulte befand fich eine große, sehr effektvolle italienische Landichaft "Am Bofilipp mit Blid auf ben Besuv" von Oswald Achenbach, welche die charafteristischen Eigenthümlichleiten Diefes Meifters in feffelnber Beife bervortreten ließ. Unbreas eine Marine, Die fich feinen Delbitbern ebenburtig anreibt. Alfred Bobm fleute ein Rriegerfeft in einem Dorfe bar, eine Landschaft mit vielen Figuren, beren Borguge besonders in einer überans naturwahren Auffaffung und Beleuchtung beftanden. f. B. Schreiner erfreute burch ein poetisch ge-wähltes Motiv, was wir bei unfern mobernen Landichafts-malern leiber immer feltener finden. Er zeigte eine einsame

Walbtapelle in romantischer Umgebung und ernster Stimmung. Das große Bild bewies auch in malerischer Sinsicht anerkennenswerthe Fortschitte. In einem Leichenjug im Schnee von E. C. Bost wirken die sich vielsach wiederholenben schiefen Linien in Bäumen und Figuren ungemein störend, wodurch die hübsche Abendsimmung nich recht jur Geltung kommen konnte. Ein köstliches Genrebild lieserte Audols Jordan, "Brosit Madhzeit" betitelt. Dasselbe iprach durch die gemütischle Aussaltzuischle Lasselbe prach durch die gemütischle Aussaltzuischle Beitwe" von Fr. Boser erward verdienten Beisall. Solite Zeichnung und harmonische Färdung zeichneten das einschaftel durch rühmenswerthe Gemälde vertreten, die durch freundlich anmuthenden Inhalt viele Beschauer herbeilocken. Toutsalt liedt es, in seinen Sachen auch dem Dumor eine Rolle zuzuweisen. Dies war auch jest der Fall, wo er eine Dame darstellte, die im Walde einen brallen Bauernjungen als Studie malt. Unter den Thierstüden milssen wir tressliche Sachen don G. Süs, C. Ju zu nu Fritz Lange nambast machen, von denen besonders des letzgenannten Bild außerordentliche Fortschrätz wertreten. Der Amerikaner Shab lieserte die ledensgroßen Aniestliche des Fürsten und der Fürstm zu Wied, der nieder den Borwurf auszusprechen, den wir schon mehrsach den Rünflern, die aus der Schule Wildelm Sohn's hervorgegangen sind, zu machen hatten, daß sie das Pauptgewicht auf das Stossisch, die Aus der Schule Wildelm Sohn's hervorgegangen sind, zu machen hatten, daß sie das Pauptgemicht auf das Stossisch, die Aus der Schule Wildelm Sohn's hervorgegangen sind, zu machen hatten, daß sie das Pauptgemicht auf das Stossische Bervort aussusprechen, den wir schon den wahren. Dien mehrender: die noch wie der Schule Wildelm Sohn's hervorgegangen sind, zu machen hatten, daß sie das Pauptgemich auf das Stossischen der Kunst gewidner. Ers sichen und des ein entschen Ersten und Beiten der Kunst gesten der kunst gesten der klichte Erschnituste. Beit und Hauser der Verten ausgeseheil war, wie man es nur seiten sinde

### Vermifchte Hachrichten.

B. Der Reubau ber Duffelborfer Alademie gelangt nun enblich jur Ausführung. Gleich nach ben Bfingftfeiertagen prüften bie beiben vortragenben Rathe im Minifterium noch mals bie gange Baufrage und bie von bem Architeften Rif. farth ausgeführten Bauplane. In einer Sigung, Die fie mit bem Lebrer-Rollegium ber Atabemie batten, ertlarten fie, bag es ber Bunfc bes Minifters fei, ein allen funfterifden Anforberungen möglichft entiprechenbes Gebaube berguftellen. Die Bilniche ber atabemijden Lebrer fanben bie mobiwollenbfte Berudfichtigung und bie vorgelegten Plane und Roftenaufchläge gelangten mit unwesentlichen Abanberungen jur Annahme. Am 24. Mai fanb Seitens ber Etabt bie llebergabe ben Ban-Am 24. Mai fand Seitens ber Stadt die llebergabe ber Banplates am Sicherheitshasen flatt, und ba die Bemühungen sämmtlicher betheiligten Behörden und Personen die Borarbeiten schon weit gesördert hatten, so konnte josott nit dem eigentlichen Bau begennen werden, bessen Fundamente man noch im Lause des Sommers zu vollenden hofft. Baumeister Riffarth ist mit der Aussührung beaustragt, die mit möglichftet Beschleunigung betrieben werden soll. Die Kammern haben bekanntlich die Summe von 1,200,000 Mart sür den Bau bewilligt, und die ebenso zweckmäsigen wie architectonisch schonen Rione berechtigen zu der Aunahme bas üch Hisselbert balb Blane berechtigen ju ber Annahme, bag fich Duffelborf bald eines neuen Alabemiegebaubes ju ruhmen haben werbe, wie es taum beffer gewünscht werben tann. Die Lage bes Blaves baben wir feit Jahren in bicfen Blattern auf's Barmfte em pfoblen, und wir freuen uns begbalb, unfere Muficht, bie anfänglich auf manderlei Biberfpruch fließ, nun ichlieflich bod jur Anerkennung gelangt ju feben.

A Reubanten in Munchen. Demnächft wird Milnden wieber um ein paar Gebaube reicher werben, welche, obwebl

Preis

Mr. 131.

nur Brivathaufer, boch ben Charafter von Monumentalbauten ! wenigstens annähernd erhalten. Der Prachtbau des Grafen Arco-Balley an der Rorbosteite ber Maffeistraße (vormals Fingergäschen), erscheint im Rohbaue vollendet und zeigt die Berbältnisse und Grundformen des französsisch-italienischen Ba-lassities der Ritte des vorigen Jahrhunderts; die Wirtung durfte freilich burch die enorme Ausbehnung ber Fagabe vertieren, inso-fern selbe nicht reicher gegliedert werden sollte, als die Anlage jett ersehen läßt. — Dem Arco-Palais gegenüber wird nach jett erfeben läßt. -

ben Entwürfen bes Architelten Alb. Schmib ein großartiges Rauf- und Bohnhaus aufgeführt werben, bas eine Bazar-Berbindung zwischen den drei anstoßenden Straften (Theatiner-, Massei- und Schafflerstraße) bieten soll. Der Entwurf der Façade zeigt die der italienischen Renaissance eigenthümstichen Kormen mit reicher Detoration. Indes vermist man auch bier eine energischere Blieberung bes mehr als bie balbe Strafenlange einnehmenten Gebanbes, welche burch bie vielgestaltete Deforation taum erfett werben burite.

Gegenitand.

## Berichte vom Runftmarkt.

Rr.

## Leipziger Aunft - Anktion.

Bei ber am 19. April burch Brn. Born er veranstal= teten Berfteigerung von Aupferstichen, befonders frango- 1630 Comibt, G. F., Der Briefter Tournus .

|   | Soule, wurden u. A. nachstehende Preise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     | 1647<br>1656 | Derf., Konstantin Scarlatti                    | 126    | j |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|------------------------------------------------|--------|---|
|   | and the same and an annual and an an annual and an an annual and an annual an annual and an annual an annual and an annual |       | _   | 1000         | Rigaub                                         | 53     | 1 |
|   | Gegenstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bre   |     | 1669a        | Derf., Bierre Mignard. Rach bemf               | 905    |   |
|   | O G C R R II II V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mt.   | Bf. | 1677         | - Derf., E. F. Blume. Rach Falbe .             | 250    | - |
|   | Andran, G., 5 Bl. Die Alexanderichlachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     | 1694         | Derf., General von Schonwalow                  | 146    |   |
|   | und bas Zeit bes Darins. Rach le Brun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150   | -   | 1695         | Derf., Etisabeth I. von Rugland. Hach          | -Bahas |   |
| 1 | Le Bas, 3. Ph., 6 Bl. Die Anlunft Ludwig's XV.<br>in havre be Grace 1749. Rach Descamps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90    | !   | 1712         | Tocque Deri., Cochin, Bauvais, Renard Dubos.   | 200    | , |
| 2 | De Bouillé. La Bascule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110   | 1   |              | Die Lebenvalter. Rach Cochin                   | 70     | j |
|   | Callot, 3., 6 Bl. unb 10 Borburen. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | î   | 1713         | - 3 Bl. berfelben Folge                        | 60     |   |
|   | Belagerung bes Fort St. Martin auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     | 1716         | - Derf., Bruftbild eines Greifes               | 50     |   |
|   | ber Infel Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114   | _   | 1729         | - Derf., Der Berfer. Rach Rembranbt            | 64     | į |
| 4 | Canot, Maffon u. Batte. Seefchlachten. Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 417   |     | 1740         | Der ., Der Greis mit ber Sammetmilte           | 100    |   |
| * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75    |     | 1757         | Deff. Selbstporträt                            | 90     |   |
| 0 | R. Baton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0   |     |              |                                                | 1      | , |
| 0 | Cathelin, g. 3., Marie Antoinette. Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     | 1753a        | - Derf., Alexander fpricht Timotlea frei.      | 474    |   |
|   | Fredou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70    |     |              | Rach Carracci                                  | - GL   | i |
| 4 | Cochin, E. R., Die Deforationen ber Schlog-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i     | 1   | 1878         | Strange, R., Benrietta Maria bon England.      |        |   |
|   | terraffe ju Berfailles ze. 1739. Rach Berot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 90  | -   |              | Rady van Dyd                                   | 54     | į |
| Ü | Dorigny, Di., Die Transfiguration. Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,     |     | 2036         | Batteau, A., 8 Bl., Figures de modes. Rach     |        |   |
|   | Raffael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75    |     |              | ibm feibst                                     | 113    |   |
| 7 | Raffael . Gelbfigur bes Dofes. Rach be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |     | 2037         | - Derf., Die italienische Schauspieler-        |        |   |
|   | Champaigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65    |     |              | gruppe. Chenfalls                              | 72     | į |
| 1 | - Derf., La sainte famille de Jesus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 00  |     | 2070         | Larmeffin, R. be, L'accordée de village.       |        |   |
|   | Christ. Rach Raffael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170   | _   | 2010         | Rach Battean                                   | 75     |   |
| ì | - Derf., Ludwig, Bergog von Bourgogne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110   |     | 2071         | Cocin, C. R., La marice de village. Rach       |        |   |
| ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 4   | 1   |              | bomishes                                       | 73     |   |
|   | Rach be Trop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51    |     | и. 9072      | bemselben .                                    | 1      |   |
| 5 | Fald, 3., Rarl Guftav Brangel. Rach Klöter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   |     | 2073         | Scotin, &. W., Les plaisirs du bal. Rach       | 70     |   |
| ) | Plaffard, 3., La cruche cassee. Rach Greuze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66    | -   |              | bemielben                                      | 81     |   |
| l | Borporati, Ameftud eines Dabchens. Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1   | 2074         | Tarbien, R. S., L'embarquement pour Cy-        | -      |   |
|   | bemielben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104   |     |              | there. Rach bemi.                              | 70     | ļ |
| 2 | ban Gunft, B., 9 Bl. Götterliebichaften. Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     | 2097         | Bille, 3 Le concert de famille. Rach           | 1      |   |
|   | Tizian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93    | -   |              | 3. Schalden                                    | 91     |   |
| } | - Derf., 5 81. Alexanderichlachten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,     | 3   | 2124         | - Derf., Dichel Dlaneffier. Rach C.            |        |   |
|   | bas Belt bes Darins. Rach Le Brun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75    | 1-  |              | Banloo                                         | 6      |   |
| 1 | Janinet, R., Le satyr amoureux. Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | į.  | 2125         | Derf., Bhilippe be la Motte-Soubancourt        | 60     |   |
| • | Carême                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52    | -   | 2131         | Derf., M. F., Boiffon, Marquis be Da:          |        |   |
| 5 | - Deri., La bacchante enivrée. Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0   |     |              | rigny. Rach Tocque                             | 6;     |   |
| - | bemielben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.4   | -   | 2140         | Deri., Bierre Louis Morean be Mau-             |        |   |
| } | - Derf., Die Dorfbochzeit. Rach B. A. Bille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89    | 8   | 2140         | pertuis. Rach Tournier                         | 50     | ĺ |
|   | Aubran, Scotin, Tarbien, Le Bas. 4 Bl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/21 | _   | 2150         | - Derf. u. Daulle, Eduard von England,         |        |   |
| , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.7   |     | 2100         |                                                | 5      | į |
| , | Jahreszeiten. Rach Lancret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97    |     | 0100         | gen. ber Bratenbent                            | 5      |   |
| 5 | be Larmeifin, 4 Bl. Tageszeiten. Dach bemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69    | _   | 2166         | Deri., C. D. Sonnois. Rach Cornu .             | 0)4    | i |
| 5 | - Dieselbe Folge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112   |     | 2260         | Rorblin de la Gourdaine's radirtes Wert,       | 634    | , |
| 5 | - Deri., Die Lebensalter. Rach bemf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90    |     |              | 72 81                                          | 90     |   |
| • | Le Bas, 3. B., Repas italien. Rach bemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | -   | 2269         | St. bella Bella. 6 Bl. Entrata in Roma         |        |   |
| 3 | Schmibt, G. K., Nicaise. Rach bemf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60    | -   |              | dell' eccelmo ambase, di Pollonia              |        |   |
| 3 | Maffon, A., Lubwig XIV. Rach Le Brun .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75    | ]   |              | l'anno 1633                                    | 60     |   |
| 7 | Monreau, 3., Oeuvres de Ph. Wouwermans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     | 2269         | Boffe, A., Sochzeitsceremonien 2c              | 5      |   |
|   | 91 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130   | _   | 2271         | Rald, 3., Triumphbogen errichtet in Dangig,    | 1      |   |
| 2 | Miller, 3. G., Die Schlacht von Buntere-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |              | ju Ehren Bladiel. IV. 1646. Hach Boy           | 6      | j |
|   | Sill bei Bofton. Rach 3. Trumbull .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58    | _   | 2365         | Bierr, D., Beinrich III., Ronig von Frantreich | 12     |   |
|   | Borperati, E. A., Il bagno di Leda. Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90    |     | 2521         | Borftermann, 2., Bladislaus IV. von Polen.     |        |   |
| 5 | Correggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51    |     | 2021         | Rach Soutman                                   | 150    |   |

Auftion Galicon. Am 10. Mai und an ben folgenden beben nachstehende Preise hervor: Bon den Riellen: Maso Tagen wurde im Hotel Drouot zu Baris die ausgewählte Finignerra, "Andetung der Magier", 4100 Fr.; "Bprasemulung Galichon's, früheren Derausgeders der Gazette des Beaux-arts, bestehend aus kupfersichen und Riellen zur Bersteutern, 500 Fr.; "Bullan", 455 Fr.; "Meffersteigerung gebracht und damit ein enormer Ersolg erzielt; wir

559

Fr.; "St. Michael", 2500 Fr.; C. be Gefto, "Enthauptung Jobannis bes Tanfers", 7000 Fr.; Bagel, "Marter bes h.

Sebastian", 400 Fr.
W. Leipziger Runstauttionen. So eben ift C. G. Bors ner's Katalog ber II. Abtheilung bes rühmlich bekannten Kupferstich-Kabinet's Mary erschienen, welche am 16. Juni und an den folgenden Tagen in Leipzig verfteigert werden foll. Bie ber Katalog ber I. Abtheilung und die Cammlung felbft ihrer Zeit ein lebhaftes Intereffe und eine animirte Betbeiligung von Seite öffentlicher Kabinette und Privatsammler erfahren hatte, so können wir auch dieser II. Abtheitung ein gleiches günstiges Resultat versprechen. Dan ist überhaupt in neuer Zeit gewöhnt, in Börner's Katalogen stets nur gute Waare anzutressen, alles Mittelmäßige ist ausgeschlossen, und es sind zum größten Theil alte und bekannte Sammlungen, welche in diesem Auftignat-Lokale unr Kersteigerung kommen welche in bicfem Auftions-Lofale jur Bersteigerung tommen. Der vorliegende Katalog enthält in 1828 Krn. Altes und Reues, aus allen Schulen, und so dürfte jede Spezialität von Sammlern Busgagendes und Bünschenswerthes in der Sammlung finden. Bon alten Italienern find Marc-Anton und beffen Schule, Mantegna und Andream hervorzuheben; von Alt-beutschen treten Kranach, Lautensach und Andere bervor; von hollandischen Meistern haben Brontborft, Dujart, Jan van be Belbe, C. Bischer, Bolowert und Borfterman bie meiften und geschätzieften Blätter geliefert. Bon Fürftenberg, ber burch eine bocht feltenen Schabtunftblätter in ben reichften Sammber burch feine böcht seinen Schabtungtolatter in den reichten Samm-lungen kaum mit zwei ober brei Blättern vertreten ift, finden wir im Katalog sechs Blätter verzeichnet, durchweg tostbare Seltenheiten. Auch Baillant und Berkolse haben viele und schöne Blätter dieses Genre's geliefert; von ersterem finden wir auch vier Blätter seiner seltenen Radirungen. — Eine ber größten Seltenheiten im Gebiete der Radirundel ist ein Blatt von herc. Zecgers (Segers), auf welches wir die Kunst-tenner nicht erst ausmertsam zu machen brauchen. Bon Grab-stichelblättern, welche ben Hauptbestandtheil ber Sammlung bilben, können wir, ohne zu weitläusig zu werben, keines bervorheben. Die geschätzten Stecher Masson, Nanteuil, Evelint, Drevet, D. Golyins, Boollet, A. Morgben, Schmutzer, Wille, Strange, G. F. Schmidt, Longbi, J. G. Wüller, Burnet liesern Trefsliches, weßhalb wir den Freunden dieser Künftler eine ausmerkjame Durchsicht des Kataloges angelegentlich em-

A Defterreichifches Mufeum. Die Dilinchener Filiale ber C. W. Fleischmann'ichen plastischen Kunstanstalt in Ritra-berg hat von ben galvanoplastischen Erzeugnissen bes t. t. Men-seums für Kunstindustrie in Wien die alleinige Niederlage für Milnchen erhalten. Der Umstand, daß die Fabritate bes baperifchen Gewerbe-Dufeums im felben Lotale ausgestellt finb, legt es nabe genug, Bergleiche anzustellen und wer ber Babrbeit bie Ehre geben will, wird fagen muffen, bag bie Brobutte bes Biener Dufenms nach mehr als einer Seite bin ben

## Inferate.

## Leipziger Kunst-Auction von C. G. Boerner.

Mittwoch, den 16. Juni 1875.

Das Kupferstich-Cabinet des Herrn Dr. Karl Friedrich Heinrich Marx, Hofrath und Professor zu Göttingen. Zweite Abtheilung, enthaltend ausgezeichnete Kupferstiche, Radirungen, Schwarzkunstblätter, Holzschnitte etc. von alten und neuen Meistern.

Cataloge gratis und franco von der

## Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

21113 bem tunfterifchen Rachtaffe bes † Obertrib.-Prohurators .tbet find verschule bem Bertaufe ausgefett. Es befinden fic barunter zwei fehr fcone, vorjuglich erhaltene Altare mit den Bildnissen bistorischer Bersonen. Ferner sind bersvorzubeben: "Madonna mit dem Kinde" und "hl. Catharina", Art von van Dach, "Wäscherin", Art von Murillo, und noch andere verschiedener Meister. Die Bilder können täglich eingesehen und ein Kauf abgeschlossen werden.

Buschriften wolle man richten an

Frau Brofurator Abel, Stuttgart, Rafernenftrage 18.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## DEUTSCHE RENAISSANCE

herausgegeben

von A. Ortwein.

42. Lieferung. Abtheil. XII. Hameln, autogr. von F. Dreher. 3. Heft.
 à 2 Mk. 40 Pf.

Inhalt: Blatt 1 u. 2. Façado und Details des Hauses Bückerstrasso No. 16. Blatt 3. u. 4. Façadon u. Details von Häusern der Oster-strasso. Bl. 5 u. 6. Fachwerkdstails. Bl. 7 bis 10. Burg schwöbber bei Hameln.

43. Liefrg. Abtheil. XX. Ulm, autogr. von L. Theyer. 1. Heft,

Inhalt; Blatt 1-3, Thüren im Ehingerhof, Bl. 4 u. 5. Details zu Bl. 1-3, Bl. 6 u. 7. Decke daselbst, Blatt8-10, Details hierzu. E. A. Seemann. Leipzig.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. Drud von Sundertftund & Pries in Leipzig.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericeinend, erhalten bie Abounenten ber "Beitichrift fur bilbenbe Runft" gentis; fur fich allein bezogen tofter ber Jahrgang 9 Mart fomohl im Buchanbel wie auch bei ben beutiden und oferreichischen Pofianfialten.

3mbalt: Ber Calon, II. - Ber neue Ratalog ber Guermonbi'ichen Sammlung (Echlug). - Berichte vom Aunftmarft: London; Auftion Galicen. - Beitfchriften. - Inferate.

## Der Balon.

II.

Die Schlachtenmalerei bat beuer wenige Sensations= bilber aufzuweisen, und ich zweifle febr, ob die ausge= stellten die Ehre ber Reproduttion in dem Dage genieften werben, wie die "Lette Labung" ober ber "Rampf auf bem Gifenbahndamm", ber jungft fo fehr im Rurfe gefunken ift, wie es fich im Sotel bes Bentes beraus= ftellte. Die Tenbeng, die historische Kriegemalerei jum gewöhnlichen Genrebild zu begradiren, tritt immer beutlicher ju Tage. Ein folches Schlachtenbild behandelt biefe ober jene kleine Episode gang im Genre eines Jagbereigniffes ober einer Gartenfcene. Die meiften Kunftler richten ihr Wert felber baburch, baß fie auf das Gelingen bes Porträts den Hauptwerth legen; es fieht bei gewiffen Bilbern gang fo aus, als waren fie nur gefchaffen worben, um die Büge einiger, bem Berfaffer bekannten und befreundeten Berfonen, welche ber Bufall zeitweilig in ben Kriegerod gestedt hatte, ber Rachwelt zu erhalten.

Das "offizielle" Gemälbe, welches ben politischen, aber durchans nicht den klinftlerischen Shrenplatz einenimmt, ist das "En avant" von Beauce. Mittelpunkt und Hauptmotiv desselben ist die Gestalt Mac Mahon's hoch zu Roß, einen Säbel schwingend, der sich nicht viel länger ausnimmt als ein Rüchenmesser. Um den Marschall herum, dessen Gesichtszüge ziemlich genau getroffen sind, der aber dabei eine Grimasse schwingen int das nöthig, so daß sie eher an eine krankhafte, nervöse Kontraktion mahnt, als an die innere Aufregung im Kampsgetümmel, hat der Maler

vie banalste, militärische Umgebung gruppirt. Wie oft sahen wir nicht — und nicht immer im "Salon", sonwern auch auf der Aushängeleinwand von Jahrmarkts buden — den nämlichen Zuaven in die Trompete blasen, den nämlichen Offizier im lichten Rocke mit der einen Hand nach Borwärts zeigen, die andere mit dem Revolver bewaffnet, denselben Todten in der nämlichen Positur u. s. w. Ein gutes Porträt des Marschalls im Stile Relie Jacquemart's wäre nüplicher und ästhetischer gewesen als diese falsche Kopie Poon's. Das "En avant", welches über die Lippen des Marschalls tommen sollte, da es der Ausgangspunkt der Komposition gewesen, sucht man vergebens auf dem ganzen Bilde — man sindet nichts als ein ganz gewöhnliches Getümmel in einer Staubwolfe.

Beit ruhiger, fast zu ruhig bem "En avant" gegenüber ift bie "Einnahme bes Bei Bo", bie wich= tigste Episode des chinefischen Krieges. General Cousin be Montauban, ber Befehlshaber ber Expedition, be= schließt, nachdem er in einigen partiellen Kämpfen die Streitfrafte ber Sohne bes himmels auf's Saupt geschlagen, gegen Beting vorzuruden. Die Chinefen vertheidigen ben Beg zu ihrer Sauptstadt binter ben befestigten Linien bes Kanals Bei Do und verschanzen sich besonders start an der Brücke von Palikao. General Montauban läßt bie Raketenbatterien vorfahren, um die Bosition zu nehmen. Beauce mablte ben Dtoment, in bem ber Obergeneral ben entscheidenben Befehl an ben Chef ber Artillerie richtet. Diefe Gruppe bilbet den Mittelpunkt. General Montauban, ber seinem Stab auf einem Braunen um wenige Schritte voran reitet, beutet mit ber Rechten auf die Brude. Der bis an ben Mermel hinauf in Gold galonnirte Artillerieoffizier zieht tief die Duge und schickt fich an umgutebren, um die Ordre feines Chefs auszuführen. Beibe Physiognomien find von frappanter Aehnlichfeit, Montauban, ber alte gebräunte rudfichteloje Baubegen, ber Dberft, eine elegante, gierlich aufgeputte Erfcheinung mit offenem Befichte und etwas schwärmerischen Bugen, Die ben fünf= tigen fentimentalen Schriftsteller ber Tagesbulletins ber Parifer Belagerung errathen laffen. Der junge Offizier ift ber berühmte B. D. Schmit, beffen namenszug zehn Jahre später so rafch populär und mit ben Ereigniffen so eng verknüpft werben follte. Unmittelbar in ber Rabe wuthet ber Rampf. 3m Salbfreife aufgestellt bonnert die frangofische Artillerie gegen die dine= fifden Positionen, beren Schluffel Die Brude ift, eine im fühnen Schwunge aufgeworfene, nur einen Bogen ftarte Brude, über beren Bemauer Standarten und Fähnlein ber himmlischen flattern. Den Borbergrund bes Bildes füllt martialisch bie boppelte Beranschaulichung einerseits bes Bormariches ber frangofifchen Infanterie durch die Tabafefelber, andererfeits das Einbringen ber tartarifchen Gefangenen aus. Bon einer mit turgen Rara= binern bewaffneten Estorte von Chaffeurs d'Afrique um= geben, marichiren bie tropig breinblidenben Streiter bes chinefischen Kaisers zwei zu zwei auf. Jebes Gewehr ift ihnen abgenommen worden, und fie feben in ihren Zwildsanzügen fast mehr eingebrachten Landleuten als Kriegsgefangenen ähnlich. Zwei Mandarinen ju Pferd, von benen ber eine in einen merkwürdig bellblauen Raftan gehüllt ift, nehmen sich etwas friegerischer aus. Der eine wirft wehmuthevolle Blide auf die eroberten, mit Drachen und fonftigen Symbolen gegierten Stanbarten, welche die Chaffeurs b'Afrique beuteluftig ichwingen. Brei Spabis, in rothe Mantel gehüllt, betrachten philosophisch biefes Defile ber Befiegten. Daß fich Diese nicht gang gutmuthig ergeben haben und ben Frangofen nicht von felbft in bie Banbe fielen, follen wohl Die gablreichen dinesischen Leichen beweisen, mit welchen ber Beg befaet ift. Es ift bies bas erfte Dtal, bag wir Chinesen ohne langen Rod und ohne Bopi feben, bie Rleidung ift durchaus europäisch zugestutt und Sofen und Rittel nehmen fich fast turnermäßig aus. Diefe prattifche Ginfachheit protestiren nur Die Bruft= late, auf welchen allerhand Thiere in Gold gestickt find. Chinefen wie Frangofen aber ftechen burch die Belligfeit ihrer Kleidung bervor. Die frangofischen Uni= formen namentlich find so untabelhaft sauber, jeder Anopf glangt fo ungetrubt und fo bell, daß diefe Bropretat für ben Schlachttag recht unwahrscheinlich ift. Das gange Bild frappirt auf ben ersten Blid fehr wenig. Dan muß die Geduld haben, aus bem Ginzelnen Benuffe berauszusuchen, und findet fie auch in der Grupprrung und in ben einzelnen Physiognomien; auch bie Ausführung ber Landschaft, bie aber wenig Chinefisches an fich hat, ift rühmend anguerkennen.

"Die freiwilligen Scharficuten beim Rampf von Malmaifon am 21. Oftober 1870" fint bas neueste Bild von Berne=Bellecour. Diefer Maler erflomm burch feinen "Ranonenfchuß" im Galon von 1872 bie erfte Stufe ber Ruhmesleiter. Diefes Gemalbe ift für ein Kriegebild infofern originell, ale fein Sauptverdienft in einer peinlichen, nur burch besondere Rube und eifernes Phlegma erreichbare Peinlichteit ber Auffaffung und Ausführung eines jeben Binfelftriches liegt. Bellecour bringt burch feine mathematische Genauigkeit Effette bervor, die man sonst nur vom Sauche einer höheren Inspiration zu erwarten gewohnt ift. Befanntlich ver= anstaltete Trochu an einem prachtvollen Berbstnachmittag im Oftober einen Ausfall gegen die deutschen Positionen oberhalb von St. Germain, um von biefen Bohen, beren man fich zu bemächtigen hoffte, Berfailles zu bedroben. Die Belagerer, in ben Gehölzen von Marly und Lacelle-St. Cloud tuchtig verschanzt, schlugen ben Ausfall gurud und zwangen die Parifer zum Rudzuge. An biefer Expedition nahmen auch bie "freiwilligen Scharfichuten der Seine" Theil, ein aus Rünftlern, Dalern, Schaufpielern, Journaliften u. f. w. zusammengesettes Corps. herr Bellecour, ber felbst bemfelben angehörte, zeigt seine Rameraden, wie fie von ben vergilbten Rebges länden aus gegen die hinter ber Parkmauer von Buzenval verschanzten Deutschen ein lebhaftes Weuer unterhalten. Die Tirailleurs liegen auf bem Bauche ober ben Knicen, es sind lauter Bortrats und jeder ber etlichen zwanzig Köpje, die aus ber hellgrünen Monturtappe heraus= bliden, schauen bem, ber fich ein wenig in Künstlerkreisen bewegt, wohlbefannt entgegen. Wir finden da den Maler Bibert, ben Schauspieler Leroux vom Theatre Français, den Dichter Sauvage und die blondbartige Gestalt Des fünftigen Abgeordneten Turquet, ber fich bier feine Feld= webelgalons verbiente. Ein rothhofiger Golbat blidt nicht ohne einige Berwunderung auf die "Betine", welche die vom Park herüberdröhnende Füsillade wohlgemuth ertragen. Die Dertlichkeit ist ebenfo trefflich wiederge= geben, wie die Gesichter ber Combattanten. Man ertennt auf ben erften Blid bas Webolg und bas Schloft von Bugenval, ben Steg, ber burch bie Beinberge hinauf= führt und die große Scheune rechts am Weg, die noch jest die Spuren ber Beschoffe trägt.

Ein anderes Bild von Bellecour, "la breche" besitt in noch höherem Grade jene mathematische Ge= nauigkeit und die frastvolle Porträtwahrheit, die man bei dem obenerwähnten Gemälde rühmt. Eine Linien-abtheilung dringt langsam Mann für Mann durch die eben in eine Mauer praktizirte Deffnung. Zwei Mann verschwinden bereits schattenartig im Dickicht jenseits der Steinmasse, drei andere Soldaten schleichen sich längs

berfelben, ben gunftigen Moment abwartent, um ben gefahrvollen Schritt ober Sprung zu thun. Der Diffizier, ein simpler Unterlientenant, ftebt am Eingang ber Brefche und überwacht ben Bormarich feiner Mannichaft. Diefer Lieutenant ift fein St. Chrianer, fein vergarteltes Familiensöhnchen. Die gelblichen Gleden an feinen Stiefeln, bie bestaubte Uniform zeigen, bag er an Ort und Stelle war, ale bie Sappeure bie Bahn mit ber Bade burchbohrten, unter bem Uniformrod zeigt ein rothes Klanellbemb feine rothgestreiften Aermel. Aus ber Tafche ber Tunita blidt bas bochft ararifche Schnupftuch beraus, und ber Stod, ben er in ber Rechten balt, mabrend fein Gabel in ber Scheide ftedt, murbe gewiß bie Lenden bes wiberspänstigen ober ausreigungsluftigen Troupiers bearbeiten. Er heftet auf Die brei Golbaten jenen talt= blutigen eifernen "Rafernenblid", ber feine Biberrebe bulbet. Die brei Belben, bie im Banfemarich beranruden, baben jeder eine andere Positur. No. 1 steht fast icon halb jenfeits ber Mauer und wirft einen miß= trauischen Blid binaus, mabrent beibe Bande nervos mit bem Chaffepot fpielen. Do. 2, ein fleines Rerlchen in turger Jade, budt fich beinahe bis zu Boben und verrath burch bie Beugung bes Korpers alle Bebeimniffe feiner Leibwäsche. "Dag ba tommen, was will, vormarts muß ich boch" ift fein Motto. Ro. 3 ift bebachtig, vielleicht gar ju bebachtig fur einen Golbaten. Das Geficht zeigt eine Spannung, Die ichon ftart an Angst grenzt. Wenn Jemand bagu geeignet ift, bie Inpen ber Baterlandsvertheibiger aus ben 70er Jahren ju veremigen, wie Charlet ben Grenadier und ben rei= tenben Jager bes premier empire, fo ift es Berne= Bellecour.

Gein ftartfter Konturrent auf Diefem Felbe ift unzweifelhaft Detaille. Gein Bild "Le régiment qui passe", zeigt bie nämliche Fille folbati= Die Komposition nimmt sich fder Muftergeftalten. bei einem ziemlich bulgaren und abgegriffenen Stoffe recht originell aus. Detaille läßt fein Regiment bei einem abscheulichen Thanwetter in schmelzendem Schnee und fußhohem Koth über ben Boulevard waten. Der Berfehr ftodt. Die Omnibusse stehen und die froftelnben Bassagiere erheben sich von ben Bolgbanten ber 3m= periale, um bas Defile beffer zu feben. Die Baffanten, lauter auf frifder That weggemalte Barifer Typen, bleiben zu beiden Seiten bes Trottoirs fteben und taufden ihre Bemerfungen über bas Aussehen ber Dann= schaft und bie Stadien ber Beerevorganisation aus. Die obligatorifche Schaar Gaffenbuben und fleiner Stiefelputer malat fich mit ber Mufit fort, und Die fleinen Anirpfe bliden mit Bewunderung auf ben Tam= bour=Major, einen bochst unpoetischen Tambour=Major ohne ben üblichen Federbufch, beffen Stab mit goldenem Anopi fich wie ein simpler Spazierftod ausnimmt.

Und burch bas gange Gemalbe, wie treu es ift, webt ein humoriftifcher Bug, ber von ber guten Laune und bem gefunden Talent bes Malers Zeugniß ablegt. Es muß recht burfchifos jugeben im Atelier bes Berrn Detaille. Erwähnen wir noch, um mit ben Erinnerungen an ben letten Krieg Abrechnung zu balten, Die "Lette Stunde ber Schlacht von Ruits", ein Chaffepot=Duell in den weltberühmten Rebgelanden ohne befonderen Charafter, bas sich vielmehr burch bie anmuthige, von der Eisenbahn, wie durch einen gelben Streifen burchzogene Landschaft, wie man fie nur in ber Bourgogne findet, auszeichnet, als burch bie Reproduktion ber eigentlichen Schlacht. Bergeffen wir auch nicht ben "Sturm ber papstlichen Zuaven auf Loigup" (Dezember 1870)! Das Dorf, tief in Schnee und Rebel gebullt, wird von einer preußischen Abtheilung mit großer Babigfeit vertheibigt und von ben Zuaven mit großer Buth angegriffen. Diese haben sich soeben zweier Ranonen bemächtigt, aber nach vielen Opfern. Der Maffacre bietet bem Maler, Caftellain, Gelegenheit, gablreiche Bariationen auf bem beliebten Thema bes Kontraftes rother Blutivuren auf weifem Schnee auszuführen. Much ber Effett ber bell in ben Dezembernebel binein= leuchtenben Flintenschüffe wird nicht verschmäht. Castellain macht im Gangen feinem Lehrer Dvon, bem Meister ber mobernen Schlachtenfresten, große Ehre, er ift bereits im Befite ber Dethobe bes Lehrers und mirb wohl mit ber Zeit sich auch beffen Energie in ber Zeich= nung und Lebhaftigfeit im Rolorit aneignen. Die papft= lichen Zuaven tonnen fich übrigens nicht beflagen, man batte fie im beurigen Calon vernachläffigt. Noch auf wenigstens zehn anderen Bilbern finden wir einzeln ober in bunten Gruppen Die hechtgraue Montur und Die meifen Gamafden ber aufgelöften Bertheidiger Bio Nono's, die ihrem Baterlande zu Silfe geeilt maren.

Paul D'Abreft.

# Der nene Katalog der Zuermondt'schen Sammlung.

(Schluß.)

Die vom kunstwissenschaftlichen Kongreß in Wien im Jahre 1873 angenommene Resolution über die wissenschaftliche Katalogistrung von Gemäldegalerien enthält in Absah 1 Folgendes: "Diese Benennung der Bilder hat als keine von der obersten Berwaltungsbehörde der betreffenden Galerie offiziell eingesührte zu gelten, sons dern der wissenschaftlich gebildete Fachmann, dem die Absassung des Berzeichnisses anzuvertrauen ist, hat dieselbe persönlich zu verantworten." Borher aber geht die Stelle: "Der Name des Meisters, oder, wenn dieser nicht ermittelt werden kann, die Schule und die Entstehungszeit des Gemäldes, ist so zu bestimmen, wie

es bem bermaligen Stanbe ber funftwiffen= fcaftlichen Forfdung entfpricht." Beibe Gage erganzen einander. Auch bei der Katalogifirung fann schließlich nur bas subjeftive Urtheil beffen, ber fie vornimmt, entscheiben, aber es hat fich felbst in Schranten ju halten burch die Rudficht auf den objektiven That= bestand ber bieberigen miffenschaftlichen Forschung; und biefe Burudhaltung ift bei ber Abfaffung eines offiziellen Ratalogs in viel höherem Grade geboten, als bei wissen= schaftlichem Urtheil in irgend einer andern Form. Über Die Suermondt'iche Sammlung eriftirt eine ausgebehnte Literatur, welche volle Beachtung verbient; Gelehrte und Schriftsteller wie Baagen, Burger, Bosmaer, Baul Mant haben über fie geschrieben. Das hatte zu einem etwas vorsichtigeren Berfahren veranlaffen follen; nicht jeber subjektive Einfall barf zum Anzweifeln, nicht ber Zweifel fo leicht jum Berwerfen führen. Durch ju weit getriebene Kritit ift bas Berliner Museum um eines der schönsten und bewundernswertheften Gemälde ber Suermondt'ichen Sammlung, ben Sturg ber Berbanunten von Rubens, gebracht worben, ben jeder, ber bie Sammlung von früher her tannte, fcmerglich in Berlin vermißt. Durch zu weit getriebene Kritif wird aber auch die Geltung beffen, was man bat, berabge= brudt. Bis zu welchem Grabe, zeigt bie Eingangs angeführte Stelle im Journal des Beaux-Arts. Ber bie Sammlung in ihrer jetigen Aufstellung in Berlin gefeben, weiß freilich, wie abgeschmadt eine folde Bemertung ift. Die Gemälbe nehmen fich im Gangen vortrefflich aus; man konnte Ginzelnes in ber Aufstellung vielleicht anders wünschen, namentlich bas Beschränken ber Sandzeichnungen auf ein bestimmtes Zimmer, bas bann gang von Gemälden frei zu bleiben hatte. Manches bangt auch ju boch, wie bie Bilber von Ribera, Coëllo, Murillo, Emanuel de Bitte, vielleicht felbst die Bille Bobbe von Frans Sale. Einiges vermift man ungern, wie Cranach's liebenswürdiges Frauenportrat. Aber auf ber anbern Seite ift es nicht möglich, die feinen Rabinetstude ber Sammlung mehr au geniegen und beffer zu feben, ale in den neu ein= gerichteten fleinen Gemächern mit ben schräg gestellten Wänden und bem vortrefflichen Seitenlicht.

Im Uebrigen ist ber neue Katalog der erste größere Bersuch, ben Bedingungen gerecht zu werden, welche der tunstwissenschaftliche Kongreß für Katalogisirung von Galerien aufgestellt hatte. In allen Hauptpunkten haben sich die Bersasser nach diesen Rormen gerichtet, nur ein paar nebensächliche Forderungen haben sie übersehen; zum Beispiel diesenige, daß bei Bildern auf Holz auch die Art des Holzes anzugeben sei. Die Daten über die einzelnen Meister werden in jenen Normen nur in gedrängter Kürze verlangt, Ausssührlicheres wurde nur in solchen Fällen gewünsicht, "in benen eine Galerie zu

einer bestimmten Künftlergruppe ein näheres Berhaltnig bat." Die Berfaffer batten Recht, anzunehmen, daß ein solcher Fall hier vorliege, bei ber reichen und das rafteristischen Bertretung ber hollandischen und ber flamischen Schute in der Suermondt'schen Galerie. Gie haben bei ihren biographischen Notizen nach ben besten Quellen gearbeitet, und bie Starte bes Rataloge liegt in den fürzeren oder ausführlicheren Charafteristifen der Schulen, Epochen und einzelnen Deifter. 3. Deper und 2B. Bobe gehören ju ben wenigen Schriftstellern, Die es verstehen, Eigenthumlichkeiten ber malerifchen Technif flar, pracis und entsprechend in Worten gu schildern; fie bewähren biefe Eigenschaft bier wieder in glangender Beife, und biefe Schitderungen find meift bei höchst gebrangter Form vortrefflich. Ein paar Flüchtigkeiten im Einzelnen find wohl durch bie Rurge ber Beit, welche für Abfaffung bes Berzeichniffes gefest war, zu erklären. Einige hat die neue Anflage bereits befeitigt. An manchen Stellen mare auch eine ftiliftifche Durchsicht angebracht; gerade bei Ratalogen muß man fich in diefer hinficht ftrenger fontrolliren, weil die unumgängliche Rurge bes Ausbrude leicht zu Difigriffen führt. Bier beißt es 3. B. von Albegrever: "Ale Stecher außerordentlich fruchtbar und bedeutend, fint Gemälbe von feiner Sand nur felten gu finden." Boll: ftanbiger und forretter hatten namentlich bie Angaben über Literatur, jum Theil auch über Berfunft und über bie Bervielfältigungen ber Bilber fein burfen. Der Mann mit ben Relten (fo, nicht aber "mit ber Relfe" muß man fagen) ift von Gaillard nicht rabirt, fonbern gestochen; bei einem ber größten Deifterwerte ber vervielfältigenden Kunft in der Gegenwart ift die Technil richtig anzugeben. Auch bie Zeitfolge ber Bublikationen follte genauer beobachtet sein. In ben Literaturangaben ift meift nur bie auf die einzelnen Deifter, nicht aber die auf die einzelnen Bilder bezügliche Literatur berückt fichtigt worben. In biefer Beziehung hatte aber ber Ratalog ber letten Suermondt'schen Ausstellung in Bruffel jum Borbilde bienen tonnen, in welchem fogar mehrfach Citate aus ben Aussprüchen befannter Runft: schriftsteller paffend eingereiht waren. Zurudzuweisen ift eine Stelle in ben Literaturangaben über Rubene: "Baggen's Auffat im Siftorifchen Tafchenbuch von 1833 ift jest gang veraltet und unfritisch." Beraltet ift er jest freilich; ein Schidfal, bas vielleicht auch bem neuen Berliner Rataloge nach Berlauf von zweiundvierzig Jahren begegnet fein wird; aber feitbem hat Baggen wiederholt feinen Studien über Rubens eine neue Rebaftion verlieben, junachst in seinem Sandbuch (1862), bann in einer aussührlichen Biographie als Text Des Schauer'fchen photographischen Albums (1864). 3et biefer Arbeiten ift, bem jedesmaligen Stande ber Wiffen schaft entsprechend, eine fritische und wissenschaftlich werthe

volle; die lette, welche eben in Baagen's "Kleinen Schriften" wiederabgedruckt worden ist, aber den Berfassern auch vorher befannt sein konnte, darf als das Muster einer Künstlerbiographie innerhalb des einmal gegebenen Rahmens gelten. Derartige kritische Abfertigungen kommen, außer an dieser einen Stelle, im Katalog nicht vor, sie

find bei ber blogen Aufzählung ber Literatur auch faum am Plate. Um so lebhafter muffen wir bedauern, daß fie an diefer Stelle gerade ben früheren Direktor ber Berliner Galerie, und zwar ungerechterweise, treffen. Seine Nachfolger hätten alle Ursache, mit Achtung und mit Bietät auf ihn zurüczubliden. Alfred Boltmann.

## Berichte vom Kunstmarkt.

London, im Mai 1875.

Seit Jahren haben bier nicht fo viele und fo wichtige Auftionen von Gemalden und anderen Runft= gegenständen flattgefunden, wie in ber gegenwärtigen Beit. Bauptfächlich find fie veranlaft burch bie Ber= splitterung einiger namhafter Brivatsammlungen, und eigenthümlich ift es, bag brei große Berfäufe, nicht wie so oft nach dem Ableben, sondern vielmehr bei Lebzeiten ihrer begüterten Besitzer stattgefunden haben. Berschiebenartig find die Motive zur Beräußerung folder mit Liebe und Sorgfalt mahrend eines langen Lebens ge= sammelter Schäte. Oftmale wird ein Runftkenner seines Befites mube, er hat fich fatt baran gefeben und vertauft benfelben, um Gelb fluffig zu machen, bas er zu neuen Kunstankäufen verwenden möchte; ein andermal fühlt sich ein Sammler ber bem menschlichen Dasein gestedten Grenze nabe und verlauft lieber bei Lebzeiten, als daß er biefe Geschäftsangelegenheit seinen Erben überließe; zuweilen auch mogen finanzielle Berluste es räthlich erscheinen lassen, Gemälde, die einen Werth von vielleicht 100,000 & repräsentiren, in baares Geld umzusepen.

Büngft bot Dr. Bobn, feines Beichens ein Berleger, ber viel für bie Runftliteratur gewirft hat, seine ausgebehnte Sammlung von altem englischen Borgellan und Thongefäßen jum Bertauf an. Der Ratalog be= ginnt mit einer Art autobiographischer Stige. Mr. Bobn fagt: es sei behauptet worben, baß Sammter gewöhnlich eines langen Lebens sich zu erfreuen pflegten, und baft er wohl erklärlich fande, wie febr bie anregende Bethätigung von Körper und Geift, welche mit diesen Beftrebungen verbunden ift, biefe Behauptung rechtfertige. Er fügt bingu, baf bas Studium ber iconen Runfte in ihren verschiedenen Zweigen eine Quelle fteten Genuffes in feinen Mußestunden und oftmals ein großer Troft und Erquidung in fcweren Brufungstagen für ihn gewesen sei. Dennoch glaubte Dr. Bohn, bag mit feinem 80. Lebendjahre auch bie Zeit gefommen fei, wo er feine teramifden Schate in Gold umgufegen habe. Der Erlos erreichte faum die Gumme, auf welche ber Befiger nach ben bei früheren Bertaufen bezahlten hohen Preisen rechnen burfte. Dennoch beweisen bie folgenden

Biffern, wie fehr man in England bie Runfterzeugniffe nationaler Reramil zu ichaben weiß. Briftol Thonwaaren, die feit einigen Jahren fehr im Werthe gestiegen find, wurden zu niedrigeren Preisen als sonft vertauft, boch erreichte ein Stud 65 & und eine fcone Miniatur 34 £. Batterfea Email verlaufte fich gut, eine fleine Bafe tam auf 25 &, zwei rofarothe Körbchen auf 30 &. Unter anderen englischen Poterien zeichneten fich Diejenigen von Blomouth, Bow und Chelfea aus. Gine Chelfea geriefelte Bafe, tiefes Blau und Gold mit De= baillons, erreichte ben Preis von 157 &; ein paar Bafen, farmoifinrothe und blaue Streifen mit einem Fries tanzender Figuren 110 E; ein anderes Paar mit abwechselnben Streifen von tiefem Blau und Beiß 181 &. Unter ben Statuetten, hinfichtlich beren Chelfea fo berühmt war, wurde eine Figur, "Lord Camben", mit 107 & bezahlt, Quie ale Falftaff mit 24 &. 3wei Jager mit Buchsen und eine Frau mit einem Rorbe murben für 60 & und "Pilgrims of Love" für 32 & verlauft. Bei bem gangen Aufftrich tam bie Summe von 6500 & beraus.

Die Duilter'sche Aquarellsammlung, welche an= fange April bei Chriftie versteigert wurde, gehörte ju ben bebeutenbften Sammlungen Englands; Die Berfteis gerung berfelben locte ein großes enthusiaftisches Bu= blitum berbei und lieferte einen schlagenden Beweis für die außerorbentliche Zunahme ber Breife. Die erzielte Totalfumme belief fich auf 71,000 &, ba die Breife jumeift über bie bei andern öffentlichen Berfteis gerungen erzielten hinausgingen. Die am meiften auf= fallenden Boften maren folgende: De Bint, ein vorzüglicher Aquarellmaler, geb. 1784, gest. 1849, wurde vor allem begehrt. Demgemäß erreichte bie "Ansicht ber Stadt Lancafter" ben Breis von 950 & und ein Benbant bazu, "Southall in ber Graffchaft Rotts", Die Summe von 1732 £. Für biefe beiben Stilde erhielt ber Künstler 25 Jahre vorher nur 36 £, welche Summe ungefähr ben burchschnittlichen Breis eines Bilbes mabrend bes Malere Lebzeiten ausmachte. Go erhielt er für die "hirschjagd in Bolton Part" nur 30 E. Mr. Quilter brachte sie für 250 & an sich und erhielt jest bafür nicht weniger als 997 E. Als ein anderes Bei=

fpiel mag bie "Beuwiese" angeführt werben, ein feltenes, David Core's Meisterschaft in reiner Farben= gebung und burchsichtiger Utmosphäre befundendes Stud, bas bem Rünftler zuerst für 52 & abgefauft worben und Der. Quilter fpaterhin für 500 & erstanden batte. 218 bies auserlefene Stud am zweiten Tage jum Bertauf tam, wurde es mit lautem Beifall begrüßt; bas guerft abgegebene Bebot mar 1600 &, ein lebhafter Streit erfolgte barauf und schließlich wurde bas Bild zu 2950 £ zugeschlagen. Fortung fand ebenfalls lebhafte Nach= frage. "Das Innere eines maroffanischen Teppichmaga= gine" wurde mit 1650 & bezahlt. Auch Dr. Lewis, ein noch lebendes Mitglied ber Londoner Afabemie und ber berühmteste unter ben naturalistischen Malern morgenlandischer Scenen, erfreute fich großer Gunft. Die als Meisterstud gefdatte "Schule von Rairo" murbe gu 520 & ausgesett und ichließlich auf 1239 & gebracht. Man fagt, daß Mr. Quilter für biese trefflichste Lei= ftung bes Rünftlere nur 420 & gegeben habe. Coplen Fielding, ein berühmter Landschafter biefes Jahr= hunderts, erhielt selbst nur 40 £ für "Ravaulx Abbeh", welches nun 997 & einbrachte. Auch Sunt arbeitete gern fir 30 ober 40 E. Seinen herrlichen Frucht= und Blumenstüden tam gleichfalls bie erstauntiche Preissteigerung zu Bute. Ueberhaupt zeigte es fich, bag man in England in nichts beffer fein Geld anzulegen vermag, als in Gemalben beliebter Aquarellmaler. In einem Falle erhielt Mr. Quilter nicht weniger als ben 55fachen Betrag ber aufgewendeten Koften gurud. Roch fei bes peinlichen Einbrude erwähnt, ben bas allerbinge verbächtige Faktum verurfachte, bag ber himmel auf einem ber be Bint'schen Bilber nen gemalt worben. 218 Ent= schuldigung wurde zwar angeführt, daß die Farbe ver= blaßt gewesen ware, indeß ging die Deinung allgemein dahin, daß es anständiger gewesen, wenn man gelegentlich bes Bertaufs die Restaurirung freimuthig eingestanden hatte. Das Bertrauen bes Bublifums ift burch biefen Mangel an Aufrichtigfeit erschüttert worben.

Auch der Bertauf der Manlen Hall Gallern, die aus Meisterwerken englischer Schulen besteht, lockte neulich eine Menge Kaussussiger in die Christie'schen Austionssäle. Die für diese Delgemälde erzielten Breise gingen noch höher als die oben erwähnten Summen sür Aquarellbilder. Den durchschlagenosten Erfolg hatte "Der große Kanal zu Benedig", von Turner. Dies zuleht um 2450 & verlaufte Stück erzielte seht einen Preis von 7300 &. Mr. Millais, R. A., nunsmehr das Haupt der englischen Schule, errang gleichsalls hohe Preise. "Bephta und seine Tochter" wurde sür nahezu 4000 & und die berühmte Landschaft "Oktobersschauer" sür mehr als 3000 & zugeschlagen. Auch die englischen Genremaler hatten Glück. "Die venetianische Dame aus dem XVI. Jahrhundert" von Leighton

wurde für 1000 £, "Bor dem Mittageeffen" von Frith, R. A., für 4150 £ verkauft. Ward, R. A., war nicht fo glüdlich. "Der lette Schlaf Argyle's" und die "Lette Scene in dem Leben Montrose's" erzielten jedes nur 825 £. Der Gesammterlös belief sich auf nahezu 100,000 £.

Die Anfange Dai verlaufte Brebel'iche Samm= lung unterschied fich von ber vorhergebenden baburch, baß fie faft ausschlieftlich aus alten Deiftern bestanb. Brebel war ein wohlbefannter enthusiaftischer Runftlieb= haber, und die erzielten hohen Preife bezeugen, wie febr er mit Befchmad einzutaufen verftanb. Da biefe Sammlung auf bem Kontinente, in Folge ihrer Erwähnung in Smith's Catalogue raisonné und in bes verstor= benen Dr. Baagen's Schriften, jur Genuge befannt war, fo ftellten fich bie meiften Agenten großer fest= ländischer Galerien, bei ber Berfteigerung berfelben ein. Einzelne Refultate verzeichnen wir in folgenden Rotigen: Le Rain, "Interieur mit zwei Knaben und einem Madden" 493 £; Batteau, "Bauern vor einer Kneipe tangenb", 262 & und ein "Landlicher Tang" von bemfelben Rünftler, 525 &; Berchem "Gine Frau mit einer Runfel in einer Landschaft", 945 &; 3an Both "Gine Landschaft", 1732 &; Albert Cunp, "Bollandifche Fluglandschaft", 325 & und "Maa8landschaft", 1152 E; Dobbema, "Fluglandschaft", 3250 &; Mifolas Maas "Interieur", 1785 &; Frang Mieris, "Der verliebte Kavalier", 4300 &; Abrian van Dftabe, "Die trio-trac-Spieler", 700 &; Rubens, "Chriftus über Gande und Tob triumphi= rend", eine munderschöne Stige, 430 &; 3atob Runs = bael, "Die Ruine", 2310 &; Jan Steen, "Ein Interieur", 661 &; Mart van ber Reer, "Binter in Solland", 581 &; Billem van be Belde, "Sol= ländische Ruftenlandschaft", 787 &; Abrian van be Belbe, "Eine Schäferscene", Landschaft mit Figuren, ein auserlefenes Stud, 4515 E; Philipp Bouver= man, "Ein hollandifcher Ranal", Binterlandschaft, 1218 &; beegleichen "Eine Fluftanbichaft", 630 &; "Der Aufbruch jur Falfenjago", 609 &; Bhnants, "Ein hirte mit Bieh", 367 &; besgleichen "Ein an= gelnder Knabe", 1890 E. — An bemfelben Tage wurde auch aus ber Sammlung bes Dr. Luch eine gand= schaft von Gainsborough für 3465 & verlauft; besgleichen eine Landschaft von Jan und Andreas Both, ein in Smith's Ratalog ermähntes Stud von munber= barer Schönheit, fur Die Summe von 4725 E. Der Gesammtbetrag ber Auftion biefes Tages wies Die Summe von 48,393 & auf, von welcher nicht weniger als 32,402 & auf bie Sammlung Bredel tamen.

Die obigen Breife mogen gur Biberlegung ber Meinung bienen, daß bie alten Meister in England in ber Gunft bes Bublitums gefunten seien. Unzweifel=

haft werben englische Runftler fehr hoch geschätzt, die niederlandische Schule jedoch und die frühitalienische werben zu noch weit höheren Preifen gesucht. Beweis bafür ift, baß frembe, von bem Kontinent berübergekom= mene Agenten fich durch englische Aunsthändler überboten faben. 3. Beavington Atfinfon.

Auttion Galicon. Bu ber Rotig in unserer letten Rummer fügen wir noch die Breislifte ber Sandzeichnungen bingu, welche gleichfalls aus ber schönen Sammlung Galicon binzu, welche gleichfalls aus der schönen Sammlung Galichen stammend, mit den Aupserstichen zur Bersteigerung gelangten. F. dell' Abbate (Messer Nicolo), "Acht Engel, welche die Marterwertzeuge tragen", 820 Fr.; Fra Bartolommeo, "Deilige Familie", 800 Fr.; Berghem, "Die Furt", 800 Fr.; Voltselli, "Körperstudien", Vold, "Die Steinbrücke", 305 Fr.; Voltselli, "Körperstudien", 910 Fr.; Michel Angelo, "Phaeton's Sturz", 5000 Fr.; Studie sür das "Jüngste Gericht", 5000 Fr.; Wichel Angelo und Rubens, "Ganomeb", 875 Fr.; J. und D. Campagnola, "Johannes der Täuser", 2500 Fr.; Eimabue, Drei Studien zu einem Märthrer, 850 Fr.; L di Credi, "Kops eines alten Mannes", 255 Fr.; A. Dürer, "Deilige Familie", 525 Fr.; "Zwei Köpse", 2650 Fr.; Ban Opd. "Christus mit

ber Dornenkrone", 4400 Fr.; "A. Stalbent", 4000 Fr.; 3. van End, "Bitlipp der Gute", 6000 Fr.; B. Franco, "Streit zwischen Minerva und Arachne", 700 Fr.; Claube Lorrain, "Connenuntergang auf dem Meere", 920 Fr.; "Bonte Molle", 1305 Fr.; Giotto, "Richterspruch Joseph's", 1000 Fr.; E. de Laulne, "Triumph des Glaubens", 550 Fr.; Kra K. Lippi, "Studie für den Erzengel Michael", 1650 Fr.; "Anieender Engel", 2100 Fr.; A. Mantegna, "Triumphyug Cäsar's", 1600 Fr.; R. da Modena, "Achtechn Entwürse für Bordüren", 780 Fr.; P. berugino, "Bier Kinder", 2300 Fr.; Rembraudt, "Audas übergiedt den Briestern die Silberlinge", 760 Fr.; "Cornelius Ansloo", 7300 Fr.; Rosselli, drei Zeichnungen sür "Die Krönung Mariä", 2000 Fr.; Rosselli, drei Zeichnungen sür, "Fischer", 1000 Fr.; "Tunkendeit", 2300 Fr.; Rupsdael, "Fischer", 1000 Fr.; "Ealdessaum", 1110 Fr.; Rassael, "Fischer", 1000 Fr.; "Eennardo da Binci, erste Stizze zur "Anbetung der Magier", in Florenz, 12,900 Fr.; "Sendie sür "Anbetung der Magier", in Florenz, 12,900 Fr.; "Sudie sür "Anbetung der Magier", in Florenz, 12,900 Fr.; "Sudie sür sitterum", 1000 Fr.; "Reitender Kourier", 5500 Fr.; "Studien zu einer Bittoria", 2025 Fr.; "Beatrice d'Este und Lodovico Sorza", 3600 Fr.; Berrocchio, sieben Studien zu einem Kinde, 2100 Fr.; Wettaul. "Brei studien zu einem sünde, 2100 Fr.; Battegu. "Brei studien zu einem sünde, 2100 Fr.; 1000 Fr.; brei Studien zu einem sithenen Kinde, 2100 Fr.; Batteau, "Zwei sibende Frauen", 1420 Fr. — Der Eriss ber ganzen Samminng belief sich auf 510,000 Franten.

### Beitschriften.

#### The Academy. No. 160, 161.

The water-colour society. (Forts.) — The society of french artists, von W. M. Rossetti. (Ports. — New prints and drawings at the british museum, von J. Comyns Carr. — The frescoss of the sistine chapel. — Art sales. — The Royal Academy exhibition, von W. M. Rossetti. Forts. — The salon of 1875, von Th. Burty. Forts.) — Art sales.

#### L'Art. No. 22-24.

Le musée national du Louvre et la note de M.F. Reiset, von A. Louvrier de Lajolais. — Hans Holbein (le jeune), von A. Genevay. (Schluss. Mit Abbild.) — Le salon de 1875, V., VI., VII., von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Exposition des ceuvres de Corot, I., II., von E. Dallphard. (Mit Abbild.) — L'exposition de la société des amis des arts de Bordeaux, von H. Devier. (Forts. Mit Abbild.) — 6 Kunstbeilagen.

#### Journal des Beaux-arts. No. 10.

Exposition de Liège. — Peintures muraies à Saint Joseph à Louvain: Tableau de C. F. Meunier. — Exposition Smits. — Le salon de 1875, von H. Jouin. (Forts.)

#### Kunst u. Gewerbe. No. 23 u. 24.

Die bildende Kunst und was ihr angehört, von O. v. Schorn. Forts. u. Schluss.)

### Gewerbehalle. 6. Heft.

Die Loggien des Raffael im Vatikan, von E. Paulus, Mit Abbild.) — Abbildungen: Sockelversierung an einem Altare im Dom zu Orvieto (Intareia); Füllung von den Chorstühlen in St. Marco zu Venedig. — Moderne Entwürfe: Sgraffito-Ornament, Bordüre, Spieltisch, Himmelbett, Büffet, Thürfüllungen, Chatelains, gesitztes Glasfenster, schmiedeiserne Hausthürfüllung, Theekessel u. Theebrett.

#### Tidskrift för bildande Konst och Konstindustri. 3. Heft.

Europeiska Konstförhållanden år 1874, von F. W. Scholan. der. – Afrodite fra : – 4 Kunstbeilagen. - Afrodite fra Melos, von L. B. Stenersen. (Mit Abbild.)

#### Deutsche Warte VIII. 7.

Zum Gedächtnisse Michelangelo's, von Br. Meyer.

#### The Art-journal. Juni.

e Art-journal. Juni.

Studies and sketches by Edwin Landscer. (Forts, Mit Abbild.)

— An assumed example of greek casel-painting of the best period of antiquity, von J. J. Jarvens. — Florence at it was and at it is, von B. Atkinson. (Forts.) — Traditions of christian art, II., von E. L. Cutts (Mit Abild.) — The works of G. A. Storey, von J. Dafforne. (Mit Abild.) — On the progress of our art-industries, von Archer. (Mit Abbild.) — The stately homes of England: Trentham, Staffordshire (Mit Abbild.). Von J. C. Hall u. LL. Jewitt. — The french gallery in Pall Mall. — Obituary: Ch. F. Fuller, R. W. Buss, W. Costen Aitken, Th. McLean. — 3 Kunstbeilagen.

## Inferate.

So eben ist erschienen:

## DEUTSCHE RENAISSANCE.

Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und Kunstgewerbe in Originalaufnahmen von verschiedenen Mitarbeitern unter Redaktion von A. Ortwein, Direktor der Gewerbeschule in Graz, herausgegeben.

45. 46. Lieferung. (Neue Folge 1. u. 2. Lieferung.)

Inhalt: Landshut, herausgegeben von G. Graef. Erstes Heft. Coln, herausgegeben von G. Heuser. Erstes Heft.

Prois der Lieferung 2 Mk. 40 Pf.

Die früher erschienenen Lieferungen 1-44 sind noch sämmtlich zu haben und durch den Buchhandel zu beziehen.

Leipzig.

E. A. Seemann.

So eben erachien:

Leipziger Baumeister

## Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

#### Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8. Preis 3 Mark.

Leipzig, Verlag v. E. A. Seemann.

## Vorläufige Anzeige.

Im Herbst 1875 werden erscheinen:

### FRIEDR, PRELLER'S

## ODYSSEE-LANDSCHAFTEN.

Ausgabe in Aquarell-Farbendruck. Erste Lieferung.

Enthaltend eine grosse Composition (Bildgrösse 41 Cent. Höhe zu 65 Cent. Breite) und zwei kleinere Compositionen (Bildgrösse 41 Cent. Höhe zu 25 Cent. Breite).

Subscriptionspreis für vor dem Erscheinen bestellte Exemplare des vollständigen Werkes (16 Compositionen) 300 Mark.

Prospecte in jeder Kunsthandlung.

Die berühmten Odyssee-Landschaften waren biaher nur in photographischen und Holzschnitt-Nachbildungen zu haben, Vervielfältigungsarten, welche nicht im Stande sind, den Reiz der herrlichen Bilder nur annähernd wiederzugeben. Durch unsere farbige Ausgabe gelangt die berühmte, grossartige Schöpfung zum ersten Male in einer würdigen Nachbildung in die Oeffentlichkeit: Für die Trene der Wiedergabe bürgt der Umstand, dass die farbigen Copien, welche der Chromolithographie zu Grunde gelegt werden, unter der Leitung Fr. Preller's von dessen Sohne Friedr. Preller jun. ausgeführt werden. Die Herstellung des Farbendruckes ist der Anstalt von R. Steinbock in Berlin übertragen, welche sich durch Reproduction der Hildebrandt'schen Aquarelle und von Rottmann's Italienischen Landschaften einen bedeutenden Professorien einen bedeutenden Ruf erworben.

Friedr. Bruckmann's Verlag in München und Berlin.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

## Der Zwinger in Dresden.

XVI Lichtdrucke von Römmler & Jonas, mit illustrirtem Text von Hermann Hettner.

gr. Fol. In Mappe 40 Mark, gebunden 45 Mark.

- I. Der Zwinger und der beabsichtigte Schloss-bau nach einem Gemälde von J. A. Thiele IX. Gratiensen J. 1722.
- Grundrim des Zwingers.

- Grundries des Zwingers.
   Vorderseite des westlichen Mittelpavillons.
   Arkadenkalle des westl. Mittelpavillons.
   Vorderseite des östlichen Mittelpavillons.
   Obergeschuss des nordwestlichen Eckpavillons.
   Rückseite des nordwestlichen Eckpavillons.
   Rückseite des nordwestlichen Eckpavillons nebst anstossendem Diana- oder Nymphenhade.
- IX. Grottensnal im südwestlichen Eckpavillon,
- X. Cascade an der Südseite.
- XI. Rückseite des westlichen Mittelpavillons.
- XII. Der sog. Mathematische Salon im Ober-geschoss des sådwestlichen Eckpavillons. XIII. Hauptportal.
- XIV. Perspectivische Ansicht der Südseite. XV. Vorderseite des nordwestl. Eckpavillons.
- XVI. Perspectivische Ansicht der Westsuite.

Da das Pöppelmann'sche Kupferwerk über den Zwinger nur noch schwer aufzutreiben ist, wird diese Publication, welche neben einer grösseren Anzahl Aufnahmen nach der Natur auch die interessantesten Blätter des genannten Kupferwerks in photographischer Reproduction bringt, allen Kunstfreunden eine willkommene sein.

Bei E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch jede Buchund Kunsthandlung zu beziehen:

## Goethe's GÖTZ VON BERLICHINGEN.

Für den deutschen Unterricht auf Gymnasien

herausgegeben von

Dr. Gustav Wustmann.

Oberlehrer am Nicolaigymnasium zu Leipzig.

gr. 8. broch. 1 Mark 80 Pf.

3 abrgang 1 - 4 ber Zeitschr. f. bilt. Runft; Berte über Runft 2c., Rupferfliche u. Rabir, find febr billig zu vert. bei M. Clouth in Barmitedt. Solftein.

Soeben sind erschienen:

## Costümstudien Münchener Künstler.

Photographien in Cabinetformat nach dem Leben aufgenommen und herausgegeben von H. Max & Co. in München.

I. Serie. Blatt I-24. à Bl. I Mark. 1. Renaisance Rathsherr 1630. 2 Roccoco 1760. 3. Altdeutsch 1500-1550. 4. Puritaner 1600. 5. Renaissance 1600. 6. Renaissance 1650. Dominikaner 1650. 8. Renaissance 1630. 9. Revolution 1790. 10. Altdeutsch 1500. 11. Orientalisch (Griechenland). 12 Renaissance 1630. 13. Renaissance 1600. naissance 1630. 13. Renaissance 1600. 14. Spanische Neuzeit. 15. 16. Altdeutsch 1500—1550. 17. Renaissance 1550—1600. 18. Indianer (Nordamerika) 19 Tartar 1650-1700. 20. Orientalisch 1600 — 1650. 21. Renaissance 1530— 1580. 22. Renaissance 1580 — 1600. 23. Venetianisch 1500-1550. 24. Re-

manisch 1200—1300.

Die Sammlung wird im Laufe des Semmers fortgesetzt.

Diese vorzüglichen Photographien.

aufgenommen gelegentlich des jüngsten grossen Costümfestes Münchener Künst-ler, liefern wegen ihres ursprüngliches Charakters in der Echtkeit der Costäme einen treuen Beitrag zur Costümkunde.

Zu beziehen durch alle Buch- und

Kunsthandlungen.

Verlag von Adolf Ackermann. München, Maximilianstrasse No. 2

So eben ist erschienen:

## Geschichte

## Architektur,

von den

ältesten Zeiten bis auf die Cogenwart.

Von

## Wilh. Lübke.

Pfinfte

verm. u. verb. Aufl.

Erste Lieferung. à 1 Mark.

Die neue Auflage erscheint in 20-21 Lieferungen à 1 Mark und wird bis zum October a. c. in den Händen der Subscribenten sein. Alle Buchhand-lungen nehmen Bestellungen entgegen.

Leipzig, Ende Mai 1875.

E. A. Seemann

hierzu eine Beilage bon G. A. Geemann in Leipzig.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bee Berlegere C. A. Seemann. - Drud von Sunbertftund & Bries in Leipzig.



Mr. 37.

#### Inferate

à 25 Bf. für bie brei Mal gespaltene Betitzeile werben ben jeber Buchund Runftbanblung ans genommen.

1875.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Platt, jebe Boche am Freitag ericeinend, erbalten bie Abennenten ber "Beitidrift fur bilbenbe Runfi" gratis; fur fic allein bezogen toftes ber Jahrgang 9 Rart fowohl im Buchandel wie auch bei ben beutiden und Gierreichtichen Pofianfialten.

Inhalt: Die Jabredausgiellung im Biener Runfterbaufe. IV. - Der Sieger in ber Konfurreng um ben Dreibener Theatervorbang. - Bur Bledethernellung bes Bierungkhurmes am Straffunger Münfter. - Rerrefponteng: Mitfelialten. Gine Rongraphie über Masaccio. - Kunfigewerbliche Ausftellung in Frankfurt. - Annftauftion in Kbin. - Reutzleiten bes Buch- und Kunftbanbels. - Beitschriften. - Infertie.

## Die Jahresausstellung im Wiener Künftlerhause.

IV

Auch in der Genremalerei sind neue Männer nicht erschienen, und die meiften alten haben nichts ge= than, um mit ihren neuen Einsendungen ihren Rubm an erhöhen. Bir baben weber von Rnaus noch von Bautier etwas auf der Ansstellung, und felbst Rurg= bauer, ein Desterreicher, ber überbies bem Wiener Künftlerhause wesentlich zu Danke verpflichtet ift, hat fich fern gehalten. Bon Defregger finden wir ein Bild, "bie Maler" benannt, bas und zwei junge, auf ber Studienreife begriffene Rünftler zeigt, die in einem Bauernhaufe mit einer Dirne fchatern, jum großen Merger bes offiziellen Geliebten, ber vorläufig bofe Blide um fich wirft, - etwas fpater barfte er mahrscheinlich ftatt Blide Stühle werfen, wenn nicht noch bei Zeiten eingelentt wirb. Einem Defregger'fchen Bilbe brancht man nicht erft ben fprechenben Ausbrud ber bargeftellten Berfonen nachzurühmen. Dennoch fteht er mit biefem Bilbe nicht gang auf ber Sobe feiner früheren Leiftungen. Bielleicht auch nur beshalb nicht, weil ber Gegenstand, ben er behandelt, nicht fo ergreifend, fo bramatisch, furz nicht fo bedeutungsvoll ift, wie auf seinen berühmten Bilbern. Das Gegenständliche, fonft nur von feftinbarer Bebeutung, wird bei einem Maler, wie Defregger, beffen Bilber in rein malerifcher Beziehung faum befleben tonnen neben ben Bilbern von weit unberühm= teren Rünftlern, zu einem viel wichtigeren Faftor, als es vielleicht im Intereffe ber Runft felbst wunschenswerth ober überhaupt zuläffig ift. - Ein sehr frisches, gefundes Genrebild bat &. Rumpler gur Ausstellung gebracht. "Gute Freunde" ift ber Titel bes Bildes, auf bem eine robuste Bauernbirne mit breit lachenbem Gesichte sich mit ihrer Rate unterhalt. Die Beiterkeit ber Dirne ift gang vorzüglich zur Unschanung gebracht, mit einer Naturmahrheit, baß fie beinahe gur Reflexthatigfeit anregt. Bie bas Bahnen ift ja auch bas Lachen anftedent. Fr. Rug hat eine "Dame mit einer Rate" ausgestellt; alfo beinabe baffelbe Motiv wie Rumpler. Die Unterschiede zwischen beiben Dotiven charafterifiren auch beibe Rünftler. Ruß ift falonfähiger, auch in feiner liebenswürdigen Technit damenhafter. Rumpler ift berber, freier, gefunder, in biefem Bilbe im Gegensatz zum Salonliebhaber das 3deal eines Naturburfchen. - Friedlander hat wieder ein Invalidenbild geliefert, bem eine feine toloristische Saltung und höchft folibe Ansführung nachzurühmen find. 3m Uebrigen brancht man nur bie Invaliden seines früheren Bildes burcheinander zu ichntteln, und man wird ohne Dibe bas neue Bild fich felbst gurechtlegen fonnen. Das größte Genrebild ber Ausstellung ift Alvis Schonn's "Boltstheater in Chioggia"; bei etwas einheitlicherer, gebundenerer und feinerer Farbung würde es verdienen, auch bas befte ber Ausstellung genannt zu werben. Denn ce ift vorzüglich komponirt und zeigt eine Fülle von trefflich aufgefaßten und ausgeführten Charafterfopfen. - Etwas verspätet hat fich R. Rarger mit feinem großen Bahnhofsbilbe eingefunden, boch nicht zu fpat. Denn bas Bilb murbe, faum angelangt, auch fofort für bas Belvebere angefauft. Er hat eine gange Bahnhofshalle mit bem eben angetommenen Gifenbahnjuge und bem Gewimmel ber Reisenden und Gepadträger bargestellt und sich babei unverkennbar an die

berühmten ähnlichen Darstellungen von Frith gehalten, nur bag ber Engländer bei folden Gelegenheiten gleich hunderte von typischen Gestalten in ihr volles Recht treten läßt, während Rarger in weifer, fünftlerischer Defonomie etwa nur ein Dutend Figuren in den Border= grund schiebt, fie forgfältig burchführt, und die anderen im Hintergrunde verschwimmen läßt. Karger ift ein junger Biener Künftler, ber feit mehreren Jahren in München lebt und mit diesem Bilde seiner Baterstadt zeigt, daß ihm die Zeit, mabrend welcher er von fich nichts boren und feben ließ, nicht nutlos verftrichen ift. - Gut gemeint, aber fcwach gemalt find Sadl's "Bunderfind", ein fleiner Birtuos, ber fich vor einer zopfigen Tifchgefellschaft produzirt, und "Bor bem Gib" von Theod. Biris. Gut gemalt bagegen, aber uner= freulich durch die Stoffwahl ist Stoder's "Schmerzgebeugt." Eine junge Dame im tiefften Schwarz ift an ber Bahre ihres todten Kindes zusammengefunten. Das Bild ift fo gut gemalt, daß der gludliche Erfteber wahrscheinlich trübsinnig werden würde, wenn er das Bild täglich um fich batte; so mahr und ergreifend ift ber Schmerz bargeftellt, - aber mer in aller Welt mirb fich ein folches Unglud in's Saus hangen wollen? -Matthias Schmid hat eine fegelschiebende, ländliche Gefellschaft gemalt und erfreut damit feine Unhänger nicht minder, als mit feinen früheren Bilbern. Bu nennen maren noch einige liebenswürdige Arbeiten von Graf, Treuenfels und Blume.

Schließlich will ich noch einiger hervorragender Werke aus verschiedenen Gattungen Erwähnung thun: vor Allem des bewunderungswürdigen Aquarell's "Ineneres der Markustirche" von R. Alt, dann des geiste vollen, in Wachs modellirten Schildes von Ios. Tautene hann, der Porträtmedaillons von A. Scharff, der töstlichen Aquarelle von L. Paffini ("Ein Kürdisverstäuser) und A. Greil ("An das kunstsinnige Publikum"), der Hausmodelle im deutschen Renaissance=Stil von Fr. Roth und Fr. Kellner, der höchst sorgfältig ausgesührten italienischen und orientalischen Reiseaufenahmen von Franz Schmoranz und Paul Lange, und endlich der großen Radirung von Klaus nach S. L'Allemand's "Schlacht bei Kolin."

Balduin Groffer.

## Der Sieger in der Konkurrenz um den Dresdener Cheatervorhang.

Schon zu Bafari's Zeiten war es etwas gar nicht Seltenes, bag man fich bei ber Konstatirung ber Autorsichaft irgend welcher tunstgeschichtlich wichtigen Schöpfung ganz gewaltigen Täuschungen aussetze, sogar wenn es sich um Zeitgenossen handelte, und das blos beshalb, weil man zu wenig bedachte, baß zwei scheinbar vers

wandte Werke Die Refultate grundverschiedener Bedin= gungen fein tonnen, ober vielleicht nur bie zeitweise Barallelität ber Richtungen zweier Meister bezeichnen. So war feither eines ber bebeutendsten Werke im Campofanto zu Bifa, "ber Triumph des Todes", bem Orcagna zugeschrieben worben; bem inquisitorischen Spurfinn moberner Kunfthiftorifer aber gelang es, in Lorenzetti ben Autor diefes berühmten Frestogemalbes zu ent= beden; fo haben wir filrzlich erft gelefen, bag eine Marmorstatue in Bifa, ein vermeintliches Werf bes Donatello, als der längst verloren geglaubte Johannes des Michelangelo wieder erfannt murde, fo endlich, um auch ein Baudentmal anzuführen, wird immer noch Balazzo Uguccioni in Florenz von einer Seite dem Raffael zugeschrieben, von anderer,. -- welch' ein Wegenfat! - bem Ballabio. Rimmt es fich baneben fo frembartig aus, wenn auch über unfere mitlebenben Künstler ähnliche Irrthumer sich geltend machen können, wenn wir neulich bei Gelegenheit ber Konkurreng um ben Dresbener Theatervorbang in allen Zeitungen von "Mafart's fich auf unvertennbare Beife verrathenbem Binfel", von bem Entwurf berichtet fanden, "welcher Mafart's Baterfchaft in jeber Sinficht offenbart" und die Eröffnung ber Rouverts biefe fo ficher aufgestellten Behauptungen Lügen ftrafte?

Dieser vermeintliche Masart, welchem von fünf unter sieben Preidrichtern ber Chrentranz zugedacht wurde, ist Prosessor Ferd in and Keller in Karldruhe, und über ben Mann, welchen man mit Masart verwechseln konnte, Näheres zu ersahren, auch eine Erllärung solchen Errthums zu erhalten, wird manchem unserer Leser gewiß erwünscht sein.

Ferdinand Reller ift 1842 zu Karleruhe geboren. Schon auf bem Ghmnafium war er als ein vorzüglicher Beichner befannt, eben fo wie fein alterer Bruder Frang, ber unter bem Ramen Reller-Leutsinger neuerbings burch prächtige, eigenhändig auf ben Bolgftod gezeichnete 3lluftrationen aus Brafiliens Urwäldern fich einen Ramen erworben bat. Richt minder glänzte in ber Beimath der Bater beider Brüder unter den ausübenden Kunft= bilettanten, ber feine Bohming fowohl durch trefftiche Ropieen nach allerlei Meistern wie durch eigene Kompofitionen ju schmuden wußte. Der Bater und Frang, beibe tuchtige Ingenieure, folgten einem Rufe nach Rio be Janeiro jur Urbarmachung ber Wildnig am oberen Amazonenstrom und zur Herstellung von Berfehrewegen, und balb barnach fiebelte bie gange Familie babin über. So verlebte Ferdinand seine gange reifere Jugendzeit, anftatt hinter Budern und im Aftsaal figend, mitten in großartigster und phantasiebelebendster Umgebung, und die Zeit von feinem 16. bis jum 21. Jahr war gang bem Raturftubium gewibmet.

Die Entbedungereisen in unerforschte Urmalber,

oft mochen=, ja monatelang bauernt, bie Jagten in Begleitung einer Schaar von Indianern, treuen und erfahrenen Dienern, bas bald in ibpllifder Ginfamteit genoffene Bettleben mitten in tropifder, phantaftischer Begetationefülle, bem boch ber beimische beutsche Berb nicht fehlte, balb in bem bunten Rio be Janeiro mit feiner bigarren und boch schönen, an Gegenfätzen reichen Ratur und bem mannigfaltigen Treiben, wie es füb= lichen Regionen eigen ift, mußte eine frifche und reich= begabte Künftlernatur mächtig ergreifen; ber glüdliche Raturfdwarmer nutte auch feine Beit in nicht gewöhn= licher Beise aus. Alles wurde gezeichnet und gemalt, mas fich nur mit Stift und Binfel beberrichen lief, Balmen und Alligatore, Wilbe in allen möglichen Farben, nadt und tatowirt, mit ber Beberfrone auf bem Saupt im Lager, ober bes Rochers und giftigen Pfeiles fich bedienend gegen Bestien und menschliche Feinbe, farben= prachtige Schlinggewächse, Bapageien, Schmetterlinge und fchillernbe Rolibri's, bas Didicht ber vom Connenlicht faum burchbrungenen Balber ober bie einsamen, weit ausgebehnten Röhrichte ber Flugufer, - furz, Alles wurde gemalt, und nicht blos gemalt, fonbern mit einer Naturtreue wiedergegeben, welche bem Ratur= forfcher imponirte, mit einem Geschmad und einem fünstlerischen Feingefühl, Die jedes Malers Bewunderung erregen mußte.

Unter benjenigen, welche Reller's über Taufend zählende Studien nach seiner Rückfehr in's Baterland aufrichtig bewunderten, war Schirmer, von da an sein treuer, Richtung gebender Lehrer, der an Keller einen ebenso dankbaren wie anhänglichen Berehrer fand.

Die ersten Aufsehen erregenden Leistungen unseres Freundes unter Schirmer's Leitung waren mehrere Bilder aus den tropischen Bäldern, lebendige und originelle Kompositionen von prächtigem Kolorit. Schirmer's Zod im Jahr 1863 unterbrach Keller's erste Lehrzeit, welche nur ein Jahr gedauert hatte, und er wandte sich der Figurenmalerei zu, dem Gebiete, das ihm durch die Zulässigteit größeren Farben= und Formenreichthums mehr Befriedigung versprach als die Landschaftsmalerei.

Reller fand nun ben richtigen Führer in Canon, ber, noch zu Schirmer's Lebzeiten in Karlsruhe thätig, ihm bas Berständniß ber Antise und ber alten Meister eröffnete und ihm gleichzeitig auch die Kenntniß des menschlichen Körpers zugänglich machte; durch Canon gewann Keller neue Anschauungen über die Prinzipien der Komposition, und seine brillante Maltechnis, welche er mit Meisterschaft übt, dankt er ihm.

Buerft wurden genreartige Stoffe gewählt: "Die Brieftaube", "Der Alchmist"; dann unternahm Keller größere Kompositionen historischen Inhalts, wie "Bhislipp II. stirbt im Esturial"; sein lettes Bilb in bieser

Richtung "Nero" sieht noch von ber Biener Beltansftellung ber in frischem Gebächtniß.

In ben letten sechs Jahren lebte Reller abwechsselnd in Karlsruhe und in Rom, hier vorwiegend sich dem Studium widmend; eine ganze Reihe von Schöpfungen verschiedenster Art batiren aus dieser Zeit; so einige Gemälde, welche mythologische Stosse zum Borwurf haben, "Aurora", "Hesperns", so ferner einige Landschaften in Berbindung mit Architestur und Staffage, "Die Eutsührung", ein Motiv aus der Billa diese in Tivoti, "Nymphasum", der Billa Borgbese in Rom entlehnt, endlich Wildstücke mit Figuren, eine "Moderne Diana", ein "Page mit Reiher."

Anch in der Frestomalerei sich zu zeigen, fand Reller Gelegenheit; die neurestaurirte Jesuitenkirche zu Heidelberg enthält von ihm eine 25 Fuß hohe "Berzkindigung Mariä", und das Treppenhaus des sast vollzendeten Gebäudes der vereinigten Sammlungen zu Karlstuhe wird durch eine Reihe von Freskogemälden seiner Hand, jedes 30 Fuß lang, geschmüdt: Darstellungen der hervorragendsten Meister der Kunst und Wissenschaft vom Alterthum bis auf die Gegenwart.

Unter ber großen Anzahl von Porträts, welche Reller in ben letten Jahren matte, erwähnen wir nur bas in Berlin ausgestellt gewesene bes berzeitigen Theaters bireftors in Karlsruhe, von Butlit; auch wollen wir hier noch die Holzschnittzeichnungen in Erinnerung bringen, welche unser Meister für das bei Engelhorn erscheinende Brachtwerf über Italien lieferte.

Daß ein so vielseitig begabter Künftler, ber bei seltenem Talent auch über eine so ungewöhnliche Summe von Kenntnissen und Fertigkeiten verfügen kann, ganz besonders dazu berusen war, die in dem Dresdener Konkurrenzausschreiben vorgelegene Aufgabe zu lösen, hat der Erfolg bestätigt, und wir können ihm von Herzen den zweiten Erfolg gönnen, daß ihm auch die Ausssührung des Theatervorhangs übertragen wurde. Es ist hier nicht der Ort, und in eine kritische Beleuchtung der vielen Schöpfungen Reller's einzulassen, aber einige allgemeine Bemerkungen über seine Kunst möchten wir und nicht versagen, aus welchen vielleicht von selbst herz vorgeht, wie eine Berwechselung mit Wafart möglich war.

Wer Keller's allererstes Urwaldbild gesehen hat und seine letten Arbeiten mit demselben vergleicht, wird, auch ohne die Zwischenstusen seines Entwickelungsganges zu berücksichtigen, die Einseitlichkeit dieser Künstlernatur sowohl als ihre Originalität erkennen, oder mit anderen Worten, er wird darüber klar sein, daß der erste Bersuch nicht blos ein solcher war, sondern daß derfelbe schon eine ganz deutliche Individualität verräth, welche nicht erst von anderer Seite erweckt zu werden braucht, geschweige denn es nöthig hätte, in irgend welches betretene Geleise einzulenken. Somit

möchten wir eine scheinbare Aehntichleit mit Matart nur als eine äußerliche zugestehen, die vielleicht auch in einigen Bunkten in verwandten Bestrebungen beiber Künstler liegt. Keller verdankt seiner reichen Phantasic, seiner Bielseitigkeit und seiner Birtuosität manchen Ersfolg; er besticht durch Farbenpracht, Geschmad im Arsrangement und Gesammtharmonie seiner Werke jedes Auge; was ihn über den bloßen Birtuosen erhebt, ist sein unvertennbares Streben nach forrester Zeichnung und, wenn der Ausdruck erlaubt ist, nach richtiger Konsstruktion der Figuren, dann, nach Bertiefung in den gewählten Stoff; soviel sei zu seinem Lobe gesagt.

Geinen Bang jum Reichthum ber Romposition, Die ftarfen Farbengegenfate und die Bewohnheit, im Großen zu arbeiten, theilt er mit Mafart; auch ist er wie bieser nicht bloger Staffeleinfaler, fonbern betrachtet bie Dlalerei als die Kunft, welche im Berein mit ber Architeftur und Glutptur einen gegebenen Raum ju fcmuden hat und ohne biefen sinnlos ist; insofern ist nur ber beliebte Musbrud "bes beforativen Talentes" im guten Sinne bes Bortes berechtigt. Borin aber beibe Deifter geradezu einander entgegengesett find, was das eigentliche Charafteriftitum ihrer Malereien bilbet, bas ift bas Busammenhalten einer großen Lichtmasse, welche bas ganze Bitd beherricht, bei Reller, und die vorherrichende Dunkelheit, die nur mit kleinen Lichtfleden gespickt ift, bei Mafart. Beibe malen sozusagen von berselben Ba= lette, aber ein Beber malt anbers.

Ferdinand Keller ift seit einigen Jahren ber Kunstschule seiner Baterstadt als eine tüchtige Kraft gewonnen und ihm die Prosessur für Anatomie und Figurenzeichnen übertragen worden. Sein Atelier ist unstreitig eines der interessantesten, welche man dort besuchen kann; stets wird man in diesen Räumen sich lebhast angeregt fühlen durch die Betrachtung neuer Schöpfungen und den Bersehr mit ihrem Meister; sollten aber zufällig die Staffeleien leer dastehen, so wird man durch das Besichtigen interessanter Studien oder selbst der reichen, an den brasitianischen Urwald erinnernden Trophäen, dem Schmuck der Atelierwände, die Ueberzeugung gewinnen, nicht ganz umsonst gesommen zu sein.

Bir trasen unsern Meister jüngst beschäftigt an einer großen brasilianischen Landschaft, "Humboldt am Orinocco", und sahen ein prächtiges, lebensgroßes Bild einer Frau in ganzer Figur, umgeben von reichem Blumenkranz, welches in Dresden zur Ausstellung kommen soll; wir freuten uns, aus des Meisters Munde zu vernehmen, daß er uns demnächst durch einige neue Kompositionen von Märchenbildern zu überraschen gebenkt; mit uns freuen sich aber gewiß manche der Leser am meisten über das Ergebniß der Dresdener Konkurzrenz, daß wir statt eines Masart nun zwei besigen.

U. O.

# Bur Wiederherstellung des Vierungsthurmes am Strafburger Münfter.

Der in No. 30 ber Runftdronif erschienene Auffat Boltmann's veranlagt mich ju einer fleinen Berichtigung. Dlein verehrter Rollege hat meinen Borfchlag zu Gunften Der fogenannten Bischofemute bes 14. Jahrhunderte fo aufgefastt, als hatte ich biefelbe empfohlen, weil ich fie "mit Abler für ein Bert Erwin's von Steinbach halte." Dies ift ein Irrthum. Ich fage in meinem Auffat (Allg. Rig. Beilage Dr. 104) wörtlich: "Der Straßs burger Meister bes 14. Jahrhunderts, war es Erwin felbst ober ein anderer, bemährte fein hohes Wefchick für Komposition baburch, daß er auf bas achtsache Dach ber Bierung jene fchlante Spipe fette, Die burch bas Bild ber Dabonna im Ginne jener Zeit eine ebenfo poetische wie fünftlerische Krönung erhielt. Go ergab fich eine Gilhouette für ben gangen Bau, welche, wie man leicht aus Merian sich überzeugen kann, auch in die Ferne bedeutend genug wirfte, ohne boch diese Partie au febr au betonen, augleich in überans schöner rouths mischer Wechselbeziehung mit dem Thurmbau ber Façabe."

Deine Empfehlung Diefer Löfung geht alfo, gang abgesehen von der fehr zweifelhaften Urheberschaft Erwin's, aus rein fünftlerischen Erwägungen hervor. 3ch muß wiederholen, daß ich die Auffaffung, als habe zwischen ben acht Giebelbächern sich ein hoher Thurmhelm er= beben follen oder wirklich erhoben, nicht zu theilen ver= 3m 15. Jahrhundert mare folch' übertreibendes Hervorheben biefer Partie bentbar; von einem bebeutenben Deifter bes 14. Jahrhunderts fcwerlich. Die Tenbeng ber Gothit jener Epoche mar, wie ich in meinem Auffape bargelegt, die ichweren Ruppelthurme auf ber Bierung zu beseitigen, "wie sie auch im Innern bem Gewölbe biefes Theiles nicht mehr, nach bem Borgang ber romanischen Zeit, eine bominirende und extlusive Gestalt gab, sonbern es als integrirenden Theil ber gesammten Bewölbanlage bes Mittelfchiffes ausbildete." Mus Diesem Grunde hat meines Erachtens ber Stragburger Meister in ber sogenannten Bischofsmute eine Form für bie Bierungeluppel gesucht und gefunden, wie fle feiner Beit entsprach und zugleich für ben eben burch ben Runftgeift jener Epoche vollständig umgestalteten Langhausbau nicht geistvoller und paffenber gebacht werben fonnte. Um meinen Borfchlag zur Berftellung einer abnlichen Befronung weiter zu begrunden, habe ich noch auf die gothischen Formen bes Querschiffes, auf die Rosenfenfter und die Fialen ber Strebepfeiler bingewiesen.

Bill man aber einer romanischen Behandlung ben Borzug geben, so tomme ich auf ben anbern Theil meines Vorschlags zurück: bem achtseitigen Zeltdach eine bebeutendere Auszeichnung und steilere Erhebung zu

geben. 3ch habe als Borbilber einerfeits bie Bierungs= tuppel von G. Aposteln in Roln, andrerfeits bie mittel= rheinischen Bauten zu Gelnhausen, Sinzig u. f. w. vorgeschlagen. Ramentlich lettere mit ihren acht Gie= beln und schlankerem Belm scheinen mir beachtenswerth. Es läßt fich boch nicht leugnen, bag die Lucarnen, welche ber vorliegende Entwurf bietet, eine Form find, Die zu höherer organischer Durchbildung und Berbindung nicht gelangt ift. Wo fie aber an alten Dentmälern vorfommen, wie g. B. am Dom zu Worms, ba erscheinen fie burch bie großere Schlantheit bes Daches weniger ungunftig. Bergeffen wir nicht, baf bie auch Bolt= mann's Auffat beigegebene Darftellung bes neuen Brojettes mit gutem Bedacht von einem fehr bochliegenden Augenpunkte aus genommen ift, ber in Wirklichkeit mit einem um mehr ale 100 Fuß tieferen Standpunkt vertauscht werben wird. Wie werben ba bie Linien per= fpettivifch zusammengezogen, wie beträchtlich wird bas Dach ber Ruppel ineinander schrumpfen!

Ich will biefen Bemerkungen nichts weiter hinzusfügen, als ben Bunsch, baß eine so wichtige Angelegensheit burchaus in dem Sinne gewissenhafter Prüfung und sorgfältigster Studien, wie er sich so wohlthuend in ber Arbeit bes hochverdienten Münsterbaumeisters zu erkennen giebt, zur Erledigung gelange.

28. Lübte.

### Rorrefpondeng.

Mus Dittelitalien, im Dai 1875.

Die jüngft hergestellte Eifenbahnverbindung zwischen Orvieto und Rom wird ben Strom ber Fremden nun mehr über Giena lenken und biefe altehrwürdige Stadt fowie Orvieto bem Besuch ber Runftfreunde viel qu= gänglicher machen, ale fie es bisher war. Db bies freilich jum Bortheil für Die außere Erfcheinung ber Stadt ausschlagen wird, bleibt febr fraglich; wenigstens hat auf Bifa ber Umftand, daß es jur Fremdenstation im Winter geworden ift, einen fehr nachtheiligen Ginfluß geübt und die Stadt in einer Beife mobernifirt, Die für ben Runftliebenden febr fcmerglich ift. - Babrend in Siena, das noch bis vor Kurzem in glüdlicher Abgeschiedenheit lebte, alle Neubauten sehr tüchtig und ernst find, ein Beweis, daß die Sienesen die reiche Fille von Bauwerken der goldenen Zeit in ihrer Stadt mur= bigen und studiren, baut man in Bisa schon viel schlechter, charafterloser und mehr auf Spekulation; und in Oberitalien ift bies noch um vieles fchlechter. In Padua 3. B. hat man, um eine Strafe ju erweitern, bie jum Dom führt, bie gange eine Balfte in barbarifcher Beife zugerichtet, bie Arfabengange und Façaben ber alten Saufer bemolirt und bafur bie fläglichften mo= dernen Pappenbedelfagaden vor die Bäufer geflebt.

Bei jeder Reise durch Italien hat man irgend ein trauriges Ereigniß bieser Art, irgend eine "Restaurirung" alter Monumente zu konstatiren. Uebrigens scheint es, daß es seit dem neuesten Regime etwas besser geworden ist.

Die Façade bes Domes in Orvieto ift in untabels hafter Beise restaurirt worden, ebenso wird ber Dom in Siena vorzüglich, d. h. in konservativem Geiste restaurirt; die betreffenden Arbeiten an der Façade sind sast ganz vollendet, während das prachtvolle Paviment noch in Arbeit ist. Es soll basselbe durch moderne Kopien und Ergänzungen vollständig ausgewechselt und das alte im Museum der Opera ausbewahrt werden, damit es nicht durch Abnuhung völlig zu Grunde gebe.

Es steht in Aussicht, bag bie gang glüdlich begonnene Reftaurirung ber Dabonna bella Spina in Bifa fich ben genannten zwei Leiftungen würdig anreihen wirb. - Der Maler muß bei letterer gwar mit Bedauern die reizende altehrwürdige Batina schwinden feben, fowie ibn auch in Giena bas grelle Beif bes Marmore ftort; auch geht mancher Reig ber Bufalligfeit durch die völlige Umarbeitung verloren — doch das ist nicht anders möglich! Richt jedes Runftwert bietet bem reftaurirenden Runftler, wie ber Dom in Drvieto, Gelegenheit, felbft ben altehrwürdigen Charafter bes Monu= mentes beigubehalten. In Bifa wird übrigens auch ber schiefe Thurm restaurirt und auch die Kangel im Dom foll nach einer Zeichnung bes Brof. Fontana aus ben verschleppten alten Bruchftuden wieber gufammen geftellt werben.

Cavalcafelle's Einfluß follen diefe fo glüdlichen Restaurirungen zu danken sein, und der italienischen Regierung sowie ben betreffenden Municipien bleibt bas Lob, hier die rechten Manner gewählt zu haben.

Es wäre indessen unverdiente Schmeichelei, wollte man der italienischen Regierung nachsagen, daß sie ihre Pflicht volltommen erfülle den übernommenen reichen Kunstschähen gegenüber. Das Kriegsministerium zum mindesten scheint die Tradition der Bandalen in Italien aufrechterhalten zu wollen. Die Certosa in den Diotletiansthermen zu Rom ist Kaserne. Dieselbe bietet genug Raum, und doch wurde der schöne Klosterhof in kläglichster Beise zugemauert, und mit Komisanstrich zugetüncht, um dann schließlich nicht einmal benutzt zu werden.

Noch empörender ist das Borgehen der Regierung bei den beiden Kirchen des h. Franciscus in Siena und Bisa. Dieselben wurden als Wagenremisen benust und der rohesten Mißhandlung der Soldatessa preiszgegeben; ebenso zeigt das schöne gothische Grabmal in S. Domenico zu Orvieto heute noch die Spuren der Einquartierung italienischer Soldaten. Giebt es doch leider viel mehr Bauwerse der Zopszeit als irgend einer

anberen Bauepoche in Italien! Bare es benn ba gang unmöglich, bag bas löbliche Kriegeministerium fich an kompetenter Stelle Rathe erholte, wenn es eine Rirche jur Remife braucht?

Es war fürglich in biefen Blattern bavon bie Rebe, wie bem Ropiftenübel in Italien abzuhelfen mare. Für öffentliche Galerien fonnten die mitgetheilten Rathschläge von Ruten fein; bei ben Privatgalerien liegt bas Uebel tiefer; ba ift es bem Befiper, respettive bem betreffenben Direttor viel lieber, wenn talentlofe Ro= piften bie Bilber in ber Galerie verhungen, als wenn Künstler baselbst wirklich topiren.

Es verdient mitgetheilt und ber Nachwelt aufbemahrt zu werden, daß g. B. ber Fürft Doria Bam= fili in Rom es zwar zugiebt, daß in seiner Galerie schlechte Ropien gemacht werben, bag er es aber febr fclecht vermerft, wenn man g. B. Stubiums wegen Farbenfligen macht, und bieß nur in beschränftester Beije erlaubt, mabrend es Rupferftedern abfolut unterfagt ift, für ben Stich etwas zu topiren. - Brof. 3. 2. Raab, ber mehrere Wochen in Rom zubrachte, um Die Mabonna di Roligno für ben Stich in wirflich überraschenber Beife in Aguarell zu topiren, bat bei Doria und in mehreren Privatgalerien vergebene um Die Bewilligung gebeten, für feine Tochter und Schulerin, die befannte Aupferstecherin Doris Raab, ein Bild topiren zu bürfen.

Anfange Dai wurden im Capitolinischen Museum Die am Esquilin ausgegrabenen Antiten ausgeftellt : Die bereits besprochene Benus, nicht besonders ebel, aber ichon naturalistisch behandelt, zwei schuppenbefaete Tritonen mit energischen Köpfen von gang seltener Schönheit, und bie ebenfalls in ber Zeitschrift bereits erwähnte Bufte bes Commodus als Berfules. Lettere ift schon früher ausgegraben, aber vor der Aufstellung restaurirt und verputt worden. Das Lowenfell um= bullt in befannter Beife bas Saupt (baffelbe Motiv am fleinen Bertules im Zimmer bes Taubenmofaites im Capitolinifchen Museum), welches mit befonderem Raffinement gearbeitet, im Gangen einen etwas füglichen Eindrud macht.

Intereffant und felten ift bas Boftament, auf bem Die Bufte fteht, mit fleinen Figuren gefchmudt, nach Art eines Wappens. Die Figurchen find rund gear= beitet und freistehend zu beiben Seiten ber Platte. Es gablt biefe Bufte zu ben intereffantesten bes Dufeums.

#### Aunftliteratur.

Dr. 3fider.

" Gine Monographie über Mafaccio. Unter bem Titel "Masaccio og den florentinske Malerkonst paa hans Tid" veröffentlicht herr Frederit G. Anudhon in Ropenhagen foeben (bei gund baselbft) ein Buch über Dajaccio, in welchem - unter fritischer Berudfichtigung ber gesammten neueren

Literatur - Die Refultate langfähriger ernfter Studien der Berte bes Meisters und seiner Zeitgenoffen niedergelegt find. Wir werden bemnächst einen der hauptabschnitte ber Arbeit Unudbon's in deutscher lebersetung mittheilen und außerdem ben jungen banischen Gelehrten auch burch einen Driginal: beitrag bei unfern Lefern einführen.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Y. Runftgewerbliche Ausstellung in Frankfurt. Auch in Frankfurt a. D. macht sich bas Bedurfniß, bem Gewerbe mehr und mehr fünftlerischen Gehalt zu geben, immer deuts licher geltend, und so mächst auch das Interesse für die Frage Theil's zur nach der Grundung eines Gewerbemufeums. Rlarung Diefer Frage, theils um deutlich hervortreten gu laffen, wie weit bas Berftandniß für tunftgewerbliche Wegenftande und die Freude an ihnen bereits verbreitet ift, hat fich ein Komité gebilbet, um eine funftgewerbliche Ausstellung, eine exposition retrospective, in's geben zu rufen, und icon haben die namhaftesten Besitzer derartiger Gegenstande ihre Theilnahme durch Ausstellung des Brivatbesitzes zugefagt. Die Ausstellung wird in den schönen Raumen des Ihurn-und Tagio'schen Balais im August stattfinden und verspricht in Betracht ber von allen Geiten gufliefenden Beifteuern sowie der kundigen Leitung, welche die muhsame Aufstellung und Ordnung übernommen hat, eine hochst interessante gu merben.

### Vom Kunstmarkt.

Runftaultion in Roln. Bei ber Berfteigerung ber Aupferftichsammlung des verftorbenen Geren de la Motte-Fouquet in Roln, welche in ber letten Woche bes vorigen Monats stattgefunden, sind, wie zu erwarten war, der Seltenheit und Schönheit der Blatter entsprechende und einige sehr hobe Preise erzielt worden. Die bemerkenswerthesten sind die folgenden: Ric. Berghem's Radirung, "Die drei Kühe", 700 Thir. Deffelben "Ludelsacspieler", 265 Thir. Radirungen von Rembrandt, "Uitenbogaerd's Porträt", 300 Thir., "Die von Nembrandt, "llitenbogaerd's Porträt", 300 Thlr., "Die Mühle", 206 Thlr., "Die Gütte mit dem Heuftall", 205 Thlr., "Jejus predigend", 180 Thlr. Bon den eigenhändig radirten Porträts von van Dud, "Selbstporträt", 510 Thlr., "Erasmus von Rotterdam", 350 Thlr., "Franz Snyders", 265 Thlr., "Jucas Borsterman", 131 Thlr., "Baron le Roy", 390 Thlr., "de Momper", 395 Thlr., "Frand", 155 Thlr., "A. van Noort", 125 Thlr., "B. de Nos", 330 Thlr., "de Mael", 130 Thlr., "B. Breughel", 251 Thlr. und mehrere andere die zu 160 Thlr. Ban Dud's "Christus mit dem Rohr", 390 Thlr., "Direr's Noom und Cras" 100 Thlr. Ihlr. Ban Dud's "Christus mit dem Rohr", 390 Thlr., Durer's "Adam und Eva", 192 Thlr., Raimondi's "Ma-donna", 151 Thlr., J. W. Roos, "Stehender Ochs", 161 Ihlr. Die Abnahme vom Areuz nach Aubens, von Borster-von Thlr. Thlr. Chalind's beilige Familie 118 man gestochen, 100 Thir., Edelind's heilige Familie 118 Thir. Ein Sauptblatt der Sammlung, der Stich von Muller nach der sirtinischen Madonna, ein Abdrud von besonderer Art, von welcher nur noch vier ober funf ahnliche Exemplare eriftiren, und vielleicht ber schonfte unter biefen, marb mit 631 Thir. bezahlt. (Röln. Big.)

## Menigkeiten des Buch- und Aunsthandels.

### Kunstgeschichtliche u. kunsttheoretische Werke.

malgestalt nach einen neuem System. gr. 8. Ber-lin, Haack. Boehenek, J., Die männliche und weibliche Nor-

Brugseh-Bey H., L'exode et les monuments egyptiens. gr. 8. Leipzig, Hinrichs.

Burgees, J., Report of the first season's operations in the Belgâm and Kaladgi districts.

January—May 1874. Mit 56 Tafeln. 4. London, Trübner & Co.

Davidson, Th., A short account of the Niohe group.

gr. 8. New-York, Schmidt.

Desor, E. et L. Favre, Le bel age du bronce lacustre en Suisse. Orne de 50 planches chromolithogr., de

deux planches lithogr. et de 50 gravures sur bois. gr. Folio. 1874. Cart. Neuchatel, Sandoz.

Hermann, G., Peter Paul Rubens. Ein Voitrag. Siegen, Heuser.

Kaiser, V., Macbeth und Lady Macbeth in Shakspeare's Dichtung und in Kunstwerken von Cornelius und Kaulbach. gr. S. Basel, Schweighauser Mettingh, F. v., Abende üb. Kunst und Dichtung. S. Nürnberg, Schrag.

Ravoth, M. u. R. Vogel, Ornamente der italienischen Renaissance. 1. Heft. gr. 4. Halle, Knam's Verlag.

Knapp's Verlag.

Knapp's Verlag.

enberg, Adolph. Se bald und Barthel Beham:

dautschen Renaissance. Mit 24 Holz-Rosenberg, Adolph. Se baid und Baithe. Zwei Maler der deutschen Renaissance. Mit 24 Holz-

schnitten. gr. 8. Leipzig, E. A. Seemann. Schlie, Fr., Zwei populäre Vorträge aus dem Gebiet der Kunst- und Alterthumswissenschaft. I. Ueber alte und neue Kunst. II. Ueber Einführung der Kunstgeschichte in den Lehrplan der Gymnasien. 8. Rostock, Stiller'sche Hofbuchhandlung.

Sybel, L. v., Ueber Schliemann's Troja. S. Mar-burg, Elwert.

Vanderhelden, Darmstadt's vier Perlen (Holbeins Madonna, Steinbrück's Genoveva, Titian's Venus, Raphael's Johannes). 16. Darmstadt, Schorkopf. Wilckens, C. F., Züge aus Thorwaldsen's Künst-

Wilckens, C. F., Züge aus Thorwaldsen's Kunstler- und Umgangsleben. 8 Kopenhagen, Salmonsen.
Wilmowsky, J. N. v., Der Dom zu Trier in seinen drei Hauptperioden: der Römischen, der Fränkischen, der Romanischen. Beschr. und durch 26 (lith. und chromolith.) Tafeln erläut. Roy.-Fol. (58 S. in Fol.) In Mappe. Trier, Lintz.
Wustmann, G., Der Leipziger Bau meister Hieronymus Lotter 1497—1550. Ein Beitrag zur Geschichte Leipziges und der deutschen Renaissance.

schichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.
Mit Holzschnitten. Lex. 8. Leipzig, E. A. Seemann.
Kunst und Kunstler des Mittelalters und der Neuzeit. Riegraphien und Charakteristiken. Unter

zeit. Biographien und Charakteristiken. Unter Mitwirkung vieler Fachgenossen, herausg, von Robert Dohme. Mit Illustrationen. 1. Lig.: Die Brüder van Eyck von O. Eisen mann, u. Martin Schongauer von

W. Schmidt, Hoch 4. Leipzig, E. A. Seemanu.
LE MISES ARCHBOLOGIQUE, Recueil illustré des monuments de l'antiquité, du moyen âge et de la renais-sance, indicateur de l'archéologue et du collectionneur

Jährlich 4 Hefte. Paris, Leroux.

#### Photographien.

Knulbach, W. v., Faust u. Mephisto (im Studier-zimmer). Rund S. u. Folio, München, Merkel.

Zimmermann, E., Für's arme Kloster. (Klosterbruder mit Gemüseverkäuserin.) Quer. 8. Ebenda.

SAMMLUNG MITTELALTRALICHER KUNSTSCHÄTZE HILDES-HEIMS nach d. Originalen phot, v. F. H. Bödeker. . Serie. 12 Bl. (Leuchter, Kreuze, Kelche etc.) 8. Hildesheim, Lax.

#### Bilderwerke.

Ménart, L. u. R., Musée de peinture et de sculpture ou recueil des principaux tableaux, statues et basreliefs des collections publiques et particulières de l'Europe dessiné et gravé à l'eau-forte par Réveil.

Avec des notices descriptives, critiques et historiques.
Texte. Vol. I—VIII. X. gr. in-18 Paris, A. Morel.
Mintrop, Th., König Heinzelmann's Liebe. Ein
Märchen in 70 Bildern. Des Künstlers eigene Liebe.
Text u. Aphorismen v. B. Lucas. Poetisch eingel. v.

E. Ritterhaus. 1. Lfg. (12 Bl. nach d. Zeichnungen in Lichtdr). Fol. Dresden, Reinhardt.
Raphnel Santt's Decken-Gemälde der Stanza dell' Eliodoro im Vatikan, Nach d. Zeichnungen Niccola Consoni's gest. v. Ludw. Gruner u. Th. Langer. Mit erläut. Vorwort v. C. Ruland. Hrsg. v. L. G. Gruner. (5 Bl., dabei 1 Chromolith) gr. qu. Fol. Geb. Leipzig, Arnold'sche Buchhandlung. La Galerie de M. M. Six. Album de 40 eaux-fortes, avec texte. d'aurès les principany tableaux de cette.

avec texte, d'après les principaux tableaux de cette collection, par Prof. J. W. Kaiser. 1. Livr (6 rad. Bl nach Rembrandt, Vermeer, Terburg etc.) Fol. Nimègne et Amsterdam. 3 Ausgaben. Leipzig, H. Vogel.

#### Beitfdriften.

Kunst u. Gewerbe. No. 25.

Geschichte der königi. Glasmalereianstalt in München, von Stockbauer

Mittheilungen des Österr. Museums. No. 117.

Das orientalische Museum in Wien. — Die photographische Ausstellung im Museum.

The Academy. No. 162.

Messrs. Goupil's gallery, von W. M. Rossetti. - The Elgin marbles, von A. S. Murray. - Fred. Walker †, von W. M. Rossetti.

Gazette des Beaux-Arts.

tette des Beaux-Arts. Juni. Le salon de 1875, von A. de Montaiglon. Mit Abbild. — De la forme des vases, von Ch. Blanc. (Schluss. Mit Abbild.) — Un humoriste anglain. John Leech, von E. Chesneau.— Les graveurs contemporaine: Jules Jacquemart, von L. Gonse. Mit Abbild.)— Les figurines de Tanagra au musée du Louvre, von O. Rayet. Forts. Mit Abbild.

## Inferate.

F Ermässigter Preis für Abonnenten der "Zeitschrift f. bild. Kunst." Im Verlage des Unterzeichneten erschien:

# bum moderner Radirungen und Stiche.

Zweite Sammlung. 25 Kunstblätter in Folio, in gewählten Abdrücken, grösstentheils aus der "Zeitschrift für bildende Kunst" ausgewählt.

In eleg. Callico-Mappe. Preis 25 Mark, für Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" 18 Mark.

Inhalt: 1. A. Fenerbach, Beweinung Christi, (Pietä) rad. von J. L. Raab. — 2. Schönn, Fischmarkt von Chioggia, rad. von Unger. — 3. A. Achenbach, Die Kalköfen, rad. von L. Friedrich. — 4. Carl Hoff, Die Rast auf der Flucht, rad. von A. Neumann. — 5. E. Schleich, Anf den Wällen von Rendsburg, rad. von L. Fischer. — 6. B. v. Neber, Die Engel bei Abraham, gest. von H. Merz. — 7. Ang. Geist, Idylle, Originalradirung. — 9. M. Schwind, Krokowka, gest. von Schütz. — 9. E. Jettel, Motiv vom Hintersee in Oberbayern, rad. von J. Klaua. — 10. E. v. Gebhardt, Die Erwechung von Jairi Töchterlein, rad. von A. Neumann. — 11. van Geijen, Holländische Stadt, rad. von L. Fischer. — 12. K. Markő, Christus den Sturn besänftigend, rad. von L. Fischer. — 13. M. v. Schwind, Die spinnende Schwester, rad. von U. Friedrich. — 14. Meissennier, Der Haucher, rad. von L. Friedrich. — 15. Rob. Haertel, Schild mit allegor. Darstell. des Krieges, gest. von Th. Langer. — 16. Jac. Enisdael, Mondaufgang, rad. von L. Fischer. — 17. Creitus, Gefangene Cavaliere vor Cromwell, rad. von Teichel. — 18. Jac. Ruindael, Marine, rad. von Luger. — 19. Wytenbach, Hasenfamilie, Originalradirung. — 20. Aug. Schäffer, Mondaufgang, rad. von L. Fischer. — 21. Correggie, Münnliches Porträt, rad. von J. Klaus. — 22. L. Huge Becker, Die Bleiche, Originalradirung. — 25. B. Fiedler, Balbek, lithogr. von H. Brabant.

Die geehrten Abonnenten der Zeitschrift, welche von dem ermässigten Preise Gebrauch machen wollen, werden ersucht, sich direct an den Unterzeichneten zu wenden mit Angabe der Buchhandlung, durch welche sie die Sendung zu erhalten wünschen.

die Sendung zu erhalten wünschen.

E. A. Seemann in Leipzig.

## Krieger=Denkmal in Klberfeld.

Die Bürgerschaft Elberfelds beabsichtigt, ihren in den Feldzügen von 1864, 1866 und 1870/71 gefallenen Mitbürgern auf dem Königsplatze hierselbst ein Denkmal zu errichten. Dasselbe soll in seinem architektonischen Theite aus Stein, in seinem sigurlichen Schmude aus Bronze hergestellt werden. Für die drei besten Modelle, resp. Entwürse sind Preise von 1800 bez. 1000 u. 500 Mark ausgesett. Die herren Künftler werden eingeladen, sich an dieser Konkurreng zu be-

theiligen.

Plane und Bebingungen werden auf Erfordern von bem hiefigen Oberbürgermeifter: Amt unentgeltlich verabfolgt.

Elberfeld, den 14. Juni 1875.

Das Denkmal-Comitée.

Soeben erschien und wurde ausgegeben:

## Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

Zweite Serie.

## Skizzenbuch eines Architekten des 16. Jahrhunderts.

Autographirt und herausgegeben

VOR H. E. v. Berlepsch.

2 Hefte. à 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Renaissance". Jährlich ca. 8-9 Hefte.

Leipzig, im Mai 1875.

E. A. Seemann.

Vom Unterzeichneten ist zu beziehen:

## Hals-Galerie.

Radirungen

William Unger.

Text

von C. Vosmaer.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Inhalt: 11. Das vergnügte Trio. — 12. Frans Hals und seine zweite Fran Lysbeth Reyniers. — 13. Bildniss eines Cavaliers. — 14. Bildniss eines - 14. Bildniss eines Mannes. — 15. Bildniss einer Dame. – 16. Bildniss des Wilhelm von Heythuysen. 17. Die Officiere einer Amsterdamer Bürgergarde 18. Bildniss einer

jungen Dame. — 19. Der lustige Trinker. — 20. Hille Bobbe. In drei Ausgaben: Epreuves d'artiste 69 Mark. — Ausgew 46 Mark 50 Pf. — Mit der Schrift, chines. Papier 26 Mark. - Ausgewählte Abdrücke

Leipzig, 3. Januar 1875.

E. A. Seemann.

## Kleine Mythologie

der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn, 1874. S. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Sin vollkändiges Exemplar der "Zeit-schrift f. b. Aung", Band I bis IX, mit den Jahrgängen der "Kunst Chronif", offerirt die Polylechnische Ruchkandlung (A. Seydel) in Berlin, Leipzigerfir.

Rudolph Meyer's

## Kunst - Lagerkatalog,

I. Abthellung,

enth. Kupferstiche, Radirungen, Holz-schnitte etc. älterer Meister, ist erschienen u. entweder direct auf Correspondenz-Karte Dresden, Amalienstr. oder auf Buchhändlerweg durch Hrn. Herm. Vogel in Leipzig gratis zu beziehen.

Kaufgesuch.

Wir suchen zu kaufen und bitten um Offerten mit Angabe des Preises:

Zeitschrift für bildende Kunst nebst Kunst-Chronik 1., 2. und 7. Jahrgang.

(Auch in Umtausch gegen den 5., 8. und 9. Jahrgang.)

Frankfurt a. M., Juni 1875.

Joseph Baer & Co., Rossmarkt 18.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke **ITALIENS** 

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

80. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bde, 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb. 14 Mark 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Annft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erichelnend, erbalten die Abonnenten ber "Beitschrift far bilbente Runft" gratia; fur fich allem bezogen tofter ber Sabrgang 9 Mart fowohl im Buchbantel wie auch bei ben bentichen und öferreichischen Poftanfialten.

Inhalt: D. v. Gemuller, Die ursprungliden Entwurfe fur Gt. Peter. — Die Schleicheimer Galerie, — Korrespondeng: Rom; Frankfurt a. R. - Kunigewerbliche Andirelung in Dretten. — Archäelegische Gefellichaft in Berlin; Demoltrung der Rurnberger Stadtmauern; Ausgrabungen in Otompta. — Zeitschriften. — Inferate.

# Die ursprünglichen Entwürfe für St. Peter in Rom.

Berausgegeben von Baron S. von Geymüller. \*)

Schon im Jahre 1868 versprach H. v. Genmüller in seinen "Notizen über die Entwürse zu St. Beter in Rom" ein größeres Wert über diesen Gegenstand. Er hat Wort gehalten; unter obigem Titel hat diese Arbeit soeben die Bresse verlassen, und die erste Lieserung, mit 9 Taseln in Folio und 4 Vogen Text in Großzquartsormat, läßt den Gesammtcharaster des begonnenen Wertes deutlich erkennen. Niemand konnte gespannter sein auf diese Publikation, und kaum kann es Jemandem mehr Bergnügen machen, dem Publikum Kunde von ihr zu geben, als dem Schreiber dieser Zeitschrift einige Beiträge zur Vaugeschichte von St. Beter in Rom gezliesert und eine Erwiederung Seitens des Herrn v. Gepzmüller in demselben Blatte hervorgerusen hat.

Nach Bollenbung bes Bertes hoffe ich in einer ausführlichen Besprechung besselben auch biese Erwiesberung eingehender berücksichtigen zu können; für heute möge es mir nur gestattet sein, eine kurze Charakteristik der eben begonnenen Publikation geben und einige auf die Erwiederung des Herrn von Gennüller bezügliche Bemerkungen beistigen zu bursen. Das Bert wüßte ich nur mit einem einzigen auf gleiche Stufe zu stellen, mit der berühmten französischen Publikation: "Album de Villard de Honnecourt, publié en facsimile par

J. B. Lassus et Darcel," Wir haben hier wieder eines der Werke vor uns, wie sie bis jest nur in Paris oder London zu Stande kommen konnten, bei uns in Deutschland leider fast unmöglich sind.

Bier Blatt Facsimiles in vorzüglichen Photogravuren, welche einige ber wichtigeren Sandzeichnungen ber Mitarbeiter am Bau von St. Beter mit absoluter Raturtreue wiedergeben, zwei Aupferstichtafeln von der Sand bes Berfaffers, enthaltend Bramante's Blan gu St. Beter, sowie einen anderen, ben v. Beymüller bem Fra Giocondo jufdreibt, ein autographisches Blatt, ebenfo vortrefflich vom Autor bes Wertes gezeichnet, wie die zwei von ihm radirten Blätter, welche die Ka= gabe bes jetigen St. Beter und bes Antonio ba Gan Gallo'fchen Entwurfes barftellen, bilben ben Anfang ber Dtonographie, und in einem halben hundert Tafeln ähnlicher Art foll uns ein Bild der ganzen Entstehung bes Bunderbaues vor Angen geführt werben. In ben beiben ersten Banden bes Wertes wird die Baugeschichte von St. Beter bis auf Raffael's Tob geführt werden; in zwei weiteren Banben verspricht ber Berfaffer später bie Fortsetzung zu bringen.

Man fann vorläufig, von dem Begonnenen auf die Beiterführung der Arbeit schließend, nur sagen, daß der Berfasser mit seinem Unternehmen alle Freunde der Kunst sich zu größtem Danke verpflichtet hat; Jedermann, welcher diese herrlichen Blätter besichtigt, wird gewiß der bedeutenden Leistung die aufrichtigste Anerkennung entgegenbringen.

Die Baugeschichte von St. Peter, welche in den nächsten Lieferungen des Werkes enthalten sein wird, wird vielleicht manchen Kunsthistoriker zur Aeußerung

<sup>\*)</sup> Fünfzig Aupfertafeln in gr. Kol. mit Text in gr. 4. Text in beuticher und frangofischer Sprache. Bien, Lehmann und Benhel; Baris, Banbry. 1875.

abweichender Ansichten anregen, und H. v. Genmüller hat in seiner "Erwiederung" auf meine "Beiträge" vorzubeugen gesucht, "daß sein Wert beim Erscheinen nicht sogleich mit Mistrauen aufgenommen werde." Ein solches Mistrauen scheint mir selbst für den Fall nicht zu erwarten zu sein, daß v. Genmüller's Deutung der ursprünglichen Entwürse zu St. Peter einige wesentliche Irrthümer enthalten sollte, denn diese würden kaum den bleibenden Werth seiner Publikation schmälern, die für jede Bibliothel eine Zierde ist. Die jetzige allgemeine Begeisterung sür die italienische Renaissance wird sich auch in der raschen Verbreitung dieses Werkes äußern.

Was nun D. v. Genmüller's "Erwiederung" im Dai= heft bee laufenden Jahrgange ber Beitschrift betrifft, fo möchte ich vor allem einer irrigen Auffassung seinerseits über bie Entstehung meiner "Beitrage gur Baugeschichte von St. Peter" begegnen. Richt die Absicht, die alten Traditionen über ben Ban an ber Sand ber Dofumente in ben Uffizien gegen Orn. v. Gemmüller zu vertheibigen, leitete mich bei Abjaffung ber Beitrage, fondern v. (Meymüller's "Rotigen über Die Entwürfe zu St. Beter in Rom" regten mich, ale ich biefe Driginal-Entwürfe vor mir hatte, bazu an, eine andere Lösung ber Frage zu verfuchen, in welchem Zusammenhange ber Bau und Die Plane zu einander ftunden; die Uebereinstimmung meiner Unfichten mit ben älteren bangeschichtlichen Traditionen war ja gerade bas Refultat meines Studiums ber Plane fewohl als auch des Baues selbst, und der Antoren Bafari, Serlio und Anderer, nicht aber ber Ausgangs= punft für meine Beitrage. Diefer Ansgangspunft lag vielmehr in den fur Die Autorschaft Bramante's an ber fraglichen Rothstiftzeichnung angeführten Beweisen v. Genmüller's, beren erster wenig stichhaltig war, beren zweiter wefentlich auf bem erften fußte, beren britter überhaupt fein Beweis, fondern eine Berufung auf bas Urtheil renommirter Autoren war, außerbem noch einen Glaubensfat enthielt. Die Ungulänglichkeit bes erften Beweises trieb mich zu weiterem Forschen, Die beiben anderen "Beweise" brauchten überhaupt nicht widerlegt gu werden. Die Differeng unserer Unfichten über Gt. Beter ift auf einer Differeng unferer afthetischen Grundanschauungen bafirt; v. Gehmüller huldigt einerseits ber in ber Berliner Schule viel verbreiteten Anficht, daß burch ein geschicktes Arrangement bubscher Architefturmotive ein Kunftwerf entstehen fonne, und ber anberen Auffassung, nach welcher "bie ewig gültigen" Formen ber Bellenen, benen Bramante's Architeftur noch am nächsten fame, im Bergleiche mit allen Berfen ber italienischen Renaissance ale ber absolute Dafftab für die afthetische Beurtheitung ber Bauwerfe aller Bolfer ju gelten baben.

Dadurch, und burch bie ebenfalls in ber Berliner Edule vielfach ausgesprochene Deutung bes Benie's

als eines Rünftlers, welcher als Ausgangspunkt einer neuen Richtung in ber Runftgeschichte zu betrachten ift, erflart fich, wie mir fcheint, v. Gennuller's Schwarmerci für Bramante, die ich ebenso wenig theile wie Diefe von mir längft überwundenen Lehren ber Berliner Schule. 2118 Schöpfer einer neuen Richtung in ber Baufunft, der Sochrenaissance, gehört ja Bramante gewiß ber Reibe von Männern an, in welcher wir die Ramen eines Enger und Brunelleschi verzeichnet finden; aber es ift boch ein wesentlicher Unterschied zwischen dem bahnbrechenden Künftler und dem Genie, welches einen Gipfelpunft in ber Runft bezeichnet, fonft mußte man ja auch einen Subich in biefelbe Reihe ftellen, ba er eine gang bestimmte Richtung, Die in den letzten Bügen liegende "Rarleruber Schule" gegrundet bat, und dafür auch ale "Genie" verehrt wurde. Daß ich Baldaffare Perugi für den genialeren von den beiden hauptträgern ber hochrenaiffance halte, bafür fann mich vielleicht eine bemnächst erscheinende Bublifation feiner wichtigeren Bauplane aus den Uffizien gu Floreng rechtfertigen, und bas Studium ber architeftonischen Handzeichnungen baselbst führte mich überhaupt zu einer größeren Refpettirung ber Zeitgenoffen Bramante's, welche an St. Beter thatig waren.

S. v. Gehmüller's Befürchtung, was zu Gunften Giuliano ba San Gallo's gefagt wird, fonnte Bramante fchaben, fann ich von meinem Standpunkt aus nicht theilen; wenn Einzelmotive bes Bramante'fchen Planes schon vorher bei Giuliano da San Gallo vor= famen, ware benn bamit gefagt, bag Bramante ein "unselbständiger, intonsequenter Ropist", und daß Giu= liano der "eigentliche Schöpfer von St. Beter" war? Dluß benn Giutiano feine Gedanken Bramante entlehnt haben ober umgefehrt? Die Uebereinstimmung ber Bi= lonen und der Centralfuppel in den Planen beider Meister ist mir nicht entgangen; aber ich bin sehr geneigt, darin noch feinen bireften Beweis bafür zu finden, daß bie Blane von einander abhängen, sondern möchte eber glauben, die Aehnlichteit beider Plane in manchen Dingen sci auf eine und dieselbe Urfache zurüdzuführen, auf den Willen Julius' II. Wie mare es benn j. B., wenn Diefer, und nicht Bramante, die fühne 3dec gefaßt hatte, "das Pantheon auf das Templum Bacis" zu ftellen, wenn ber heroifde Mann mit dem bestimmten, ener= gischen Wesen, wie es schon aus seinem Bitbe auf Caradopa's Münze fpricht, ben Plan zu seinem St. Beter im großen Ganzen felbst bestimmt und die Centraltuppel mit den Pilonen sowohl Giuliano da San Gallo als Bramante vorgeschrieben batte, ebenfo wie manches Un= bere, was in den Planen übereinstimmt? Julius II. hatte boch wohl bas Beng bazu, einen folden Gebanten ju faffen und als Bauherr die gange Cache ju beberrichen; gerate bie "infiniti disegni" und bie "ghiribizzi", hurch welche Bramante alles in Berwirrung brachte, scheinen eine solche Bermuthung zu unterstützen und dafür zu sprechen, daß Bramante der Energie und Fertigkeit eines Julius sein fluges, diptomatisches Berscheren entgegensetzen mußte, wollte er einem solchen Manne imponiren, was Giuliano da San Gallo, wie es scheint, nicht verstanden hatte.

Bramante's Leiftung suche ich boch mahrlich nicht darin, daß er die Motivchen des Giuliano in etwas anderer Beise arrangirte, sondern vielmehr in seiner Gestaltungstraft, mit welcher er dem großartigen Gedanten des Papstes einen monumentalen Ausdruck verlieb.

Bum Schluffe meiner hentigen Bemerfungen gu v. Genmüller's Erwiederung feien einige Rorrefturen gestattet. Geite 250 fagt v. Genmuller "(und mit einer Ueberfülle von Ideen, wie B. Redtenbacher fagt)" - ich wußte nicht, bag ich mich fo ausgebrudt hatte. Geite 252 fagt v. Gemmüller, ich batte in ber Unmer= fung Geite 266 bes vorigen Jahrganges von einer "Stigge Beruggi's in rother Kreibe" gefprochen - ich erwähnte dagegen eines Blattes "voll von Rothstiftund Gederstigen, unter benen mehrere qu Gt. Beter gehörige find", um nur bas gleichzeitige Bortommen anthentischer Sandschriften Baldaffare Beruggi's mit Rothftiftstiggen auf farrirtem Bapier zu tonftatiren; Die Stige ju Gt. Beter ift, wie ich felbft jugebe, von Al. ba San Gallo Giovane. Rudolf Redtenbacher.

Umfterbam, b. 27. Dai 1875.

## Die Schleißheimer Galerie.

W. S. Gine Rotig in Dr. 33 ber Runftdronif tommt auf meinen Borichlag jurud, Die Schleiftbeimer Galerie, soweit fie fich bagu eignet, nach Drünchen in bas frei werdende alte Galeriegebaude zu verlegen. Aus dem Artifel Scheint hervorzugeben, bag mein Borfclag zu fpat tam, und daß die genannten Raumtich= feiten für die Aufstellung ber Gppsfammlung bestimmt find. Es ift allerdings ein großer Diffftand gewesen, daß man in Munchen nicht schon längst eine berartige Sammlung eingerichtet. Die Antite bat Die Wesete fünstlerischer Entwicklung in einer Reinheit ausgeprägt, wie fie fonft nirgende vorliegen; wer bie Bedingungen erkannt bat, welche die Antife groß machen, hat allein . einen sichern Rüchalt, einen sichern Dagftab in ber Beurtheitung ber Runftwerte überhaupt. Und mit ber Abformung fann man sich die hellenischen Deifterwerfe fo leicht und billig verschaffen! Ginen berartigen Beschluß ber Staatbregierung table ich beshalb durchaus nicht, mochte aber barauf hinweisen, daß baburch meine Argumente gu Gunften ber Galerieverlegung nicht auf= geboben find.

Batte man bie Binafothef bamals groß genug gebaut, um auch Die Ochleißheimer Schate barin aufzunehmen, fo batte man eine Galerie betommen, Die bin= fictlich ber nieberländischen und beutschen Schulen alle besiegt batte. In Schleißheim geben Die Bilber gu Grunde und fonnen von Runftlern und Runftfreunden nicht entsprechend gewürdigt werden, ba ber Besuch mit mancherlei Unbequemlichfeiten verbunden ift und man fich ein halbes Jahr aus Rudfichten auf Die Gefundheit buten muß, Die Galerie zu betreten: nur an ichonen Tagen ber warmeren Jahredzeit ift es möglich, biefelbe eingehender gu ftubiren. Unter Diefen Berhältniffen habe ich schwer gelitten, und ich stehe nicht an zu er= tlaren, daß meine Renntuiffe weit bedeutender maren, wenn mir die Galerie nach Bequemtichfeit jur Band Dan bringt jest Bilber aus Schleißheim jur Restauration hierher. Die ersten verselben habe ich gesehen. Mir setbst war ihr Zustand nicht befremblich, aber Manchem, ber vielleicht an Uebertreibung meiner= feits glaubt, maren bei ihrem Anblide Die Augen auf= gegangen. Taufende von Sprüngen und Löchern in der Farbe zeigten fich, Die Leinwand war fo verdorben, daß Berr Fren die Bilder mit neuer versehen mußte. Das ift eben bas Sauptunglud ber Schleigheimer Galerie: Die Loderung ber Farbe von ihrer Unterlage und bas Berabfallen berfelben. Und auch bagegen muß ich mich verwahren, bag man etwa glaube, blos die minder werthvollen Bilber feien in Diefem Buftande: nein, Bunberte ber intereffantesten Gemalbe. Unter ben von mir bei ber Restauration gesehenen Werken befand sich ein Stilleben von dem feltenen und trefflichen C. Buntlind, eine prachtvoll großartige Landschaft von Pouffin, zwei gute Bjerdestude von Bloemen (beg. P. V. B. 1716), ein Sauptwerf von Courtois, eine Landichaft bes fettenen Hollanders 3. van Reffel (bezeichnet u. mit 1661), zwei große Rüchenstude von Bieter Boel, ferner Bilber von Querfurt, Cafanova, Manglard, Boudewyne, Bannini, die theilweise zu den Sauptwerken ber Rünftler gehören und nicht so mir nichts bir nichts in die Rate= gorie der werthlofen Dinge geworfen werden blirfen. Ber mit forgfältiger Beobachtung in Schleißheim berumgeht, fieht überall diefelben Erfcheinungen.

Mein Bort, das ich damals gebraucht, muß ich mit vollster Entschiedenheit aufrecht erhalten: ich habe noch nie eine größere Galerie in einem solchen Zustande gesehen! Diese Berhältnisse dürsen nicht andauern, es wäre ein Unrecht gegen die Gemälde, ein Unrecht gegen die Kunstsreunde. Es sind Originale, die zu Grunde gehen, und solche sind eben nicht mehr zu ersetzen. Sollte also bereits über das alte Galeriegebäude verfügt sein, so bitten wir die maßgebenden Behörden, auf eine andere Abhülse zu sinnen; es dürste vielleicht die Mögelichseit vorliegen, in der Pinakothet selbst andere Räums

lichkeiten bafur zu gewinnen. Bu einer Beit, wo bie Berliner Galerie sich so vergrößert hat, wo Wiens taiferliche Sammlung einer Renaufstellung und Bermehrung in einem glanzenden Gebaube entgegengebt, follte man in Drünchen nicht zurüchleiben. Bedenfalls ware der "Bermittlungevorschlag", werthvollere Bilber aus Schleißheim in die Pinafothef zu thun und andere baffir binaus, ein fehr geringfügiger und zweis schneidiger. Denn die Bahl der Bilber, welche unter jeder Bedingung nach München gebracht werden müßten, betäuft fich auf viele Sunderte, und bann bleiben immer noch viele übrig, beren Berfetjung wenigstens wünschens= werth ift. 3ch gebe zwar zu, bag manche Binatothet= bilder, namentlich aus ber Bahl berjenigen, welche man in den letzten Jahren hineingebracht hat, entfernt werden mußten, aber bie Bahl berfelben ift viel zu beschränft. Es ift ja eine alte Rlage, bag die Galerieraumlichleiten bereits für die vorhandenen Bilber viel zu klein sind, fodaß biefelben theilweife in eine Bobe gehängt werden mußten, die ihr Borbandensein beinabe illuforisch macht. Bie foll man benn ba noch in die überfüllten Gale neue Gemälbe bringen? Go lange noch Werte von Ruisbael, Rembrandt, Elzheimer, Rubens, van Dyd, Enybers u. f. w. u. f. w. nicht genugend gefeben werden können, so lange kann man von einer irgendwie bedeutenden Bermehrung der Galerie gar nicht reden. Eine Berlegung nach Eifenmann's Borfchlag ware eine hatbe Magregel, wilrbe manches Obium mit fich führen und dann boch nicht viel nuten. Entschließe man fich lieber zu einer ganzen!

## Rorrespondenz.

Rom, im Mai 1875.

Rom hat in politischer, socialer und künstlerischer hinsicht eine tiefgehende Umgestaltung erfahren. Bielerlei konnte aber nicht so rasch nach und befindet sich ent= weder noch in den alten primitiven Zuständen oder im Stadium der Umgestaltung. So das Ausstellungswesen. Während die moderne italienische Kunst in frischem Aufsichwunge neben den Kunstbestrebungen des übrigen Eu-ropa's einen würdigen Plat einnimmt, liegt ihre Repräsentation, das heißt die Ausstellung von Kunstwerken noch sehr im Argen.

Wie männiglich befannt, ist es in Rom immer Sitte gewesen, daß jeder Künstler seine Werte im eigenen Studio aussiellte. Es hatte dies vielleicht manches Gute, aber gewiß auch die nachtheitige Folge, daß das Atelier zur Berkausstude, und der Künstler nur zu oft zum Vilderfrämer herabsank. Es sind also die Bestrebungen des "Circolo internazionale" sehr erfreulich, welche dahin gehen, mit hilse der Regierung eine große Jahres-ausstellung, ähnlich dem Pariser "Salon" zu gründen,

welche nicht nur ein Bild römischer, sondern überhaupt italienischer Kunftbestrebungen bieten foll.

Bu biesem Zwede fanden Bersammlungen der Künstler auf dem Kapitol statt; es wurde ein Komité eingesetzt, welches dafür thätig sein soll, und das Minissterium des Unterrichtes versprach alles Mögliche.

Um es dem Letteren auch anschaulich zu machen, wie nothwendig und wie schwierig dabei den Künstlern jett das Arrangement einer Ausstellung sei, veranstaltete der "Circolo internazionale" in seinen Bereinstofalistäten eine Abendausstellung bei Gasticht, über die ich mit wenigen Worten reserven will.

Beschränkt durch den Raum und die übrigen uns günstigen Umstände, hatte die ganze Ausstellung nur den Charafter des Improvisirten; nichtsdestoweniger erfüllte sie ihren Zweck vollsommen. Der Besuch war ein sehr lebhafter; die Ausstellung sehr anregend; endlich wurde beinahe ein Drittel der ausgestellten Berke verstauft. Am schönsten und hervorragendsten waren entschieden die Aquarelle. Die Biener Beltausstellung hatte seine schönern auszuweisen, als es die hier ausgestellten waren.

Wenn sich auch die dargestellten Gegenstände auf einfache malerische Genremotive beschräntten, so blied der Hauptreiz dieser Aquarelle doch nicht allein die die zur unglaublichen Bollsommenheit getriebene Technik, sondern es erfreute an diesen Kabinetsstücken besonders die sein empfundene Zeichnung und die koloristische Weisterschaft. Die Delmalerei präsentirte sich auch recht stattlich, obwohl die bedeutendsten Namen der römischen Kunstwelt beinahe ganz sehlten. Die Stulptur brachte einige pitante Kleinigkeiten.

Entsprechend bem Charafter des Bereines war die Ausstellung eine internationale; es waren alle Nationen repräsentirt außer den Franzosen, die seit 1870 in tonssequenter Abgeschiedenheit wirken. Ein kleines Abbild dieser Wirksamkeit bot die Ausstellung der französischen Akademie in der Billa Medici.

Die alljährlich, stellten die Benfionare aller Zweige ber bildenden Kunst aus, und wie alljährlich trugen die Architekten die Balme davon. Die Resonstruktion des Apollo-Tempels in Didijmoi (Aleinasien) von Thomas (im 4. Jahrgang) war eine Meisterleistung, die alles Andere in Schatten stellte. Nächst dem Genannten verstent noch Dupuis erwähnt zu werden, welcher sich in der Medailleurkunst als vollendeter Meister zeigte und eine sehr schöne Allegorie ausstellte. Die Maler hatten, wie es beinahe schon traditionell ist, ein akademisches, ein talentvolles, ein gutes und ein schltechtes Bild gebracht. Aus dieser Klassissation sehlte auch diesmal keines; im Ganzen jedoch habe ich auf keine hervorragende Arbeit ausmerksam zu machen, die ein ausgehendes Gestirn ersten Ranges am Kunsthimmel

verfündete. Bon ben Bilbhauern hat Marqueste einen sehr verdienstwollen Berseus geliefert. Die Rupfer= stecher brachten nur Mittelgut.

Um vollständig zu fein, muß ich bei Besprechung ber diesjährigen Ausstellungen in Rom auch noch der auf der Biazza del Bopolo gedenken, doch kann ich über dieselbe nicht urtheilen und eingehender berichten, da ich selbst als Aussteller dabei beiheiligt bin. Der Berein, welcher diese Ausstellungen veranstaltet, soll sich übrigens ausstellungen, sobald die großen Jahresausstellungen zu Stande kommen.

### Frankfurt am Main, Anfang Juni.

V. Es ift eigenthümlich, wie in ber Runft immer und immer die Irrthumer wiederkehren, deren Bermei= dung durch ein bochft einfaches Rachdenken ermöglicht ware, und wie aus Mangel an foldem Nachbenfen fiber bie Natur ber gur Ausführung gebrachten einzelnen Runft gerabe wiber beren eigentlichfte Ratur gefündigt wird! Go follte man meinen, in ber Malerei ftunde in jedes Künftlere Geele als zur zweiten Ratur gewor= benes Pringip ber fehr einfache Sat feft, bag bas Deben= einander ber Figuren innerhalb eines und beffelben Rahmens Die Gleichzeitigfeit der durch fie bargestellten handlung bedinge, und das Racheinander ausschließe. Bie falsch aber bennoch biefe Meinung mare, zeigt bas neuefte Bert Ferdinand Beder's, eines Runftlers, auf beffen ichones Talent und tuchtige Leiftung wir schon früher hingewiesen haben, ber aber, trot aller neuen Bewahrheitung seines Talentes, diesmal nach ber erwähnten Seite bin einen fo entschiedenen Tehlgriff gethan hat, bag mir bagegen Broteft erheben muffen.

Wie früher, haben wir es auch hier wieder mit einem Aquarellbild ju thun, und ebenfo ift ce wieber ein beutsches Darchen, welches ben Künftler zu feiner Schöpfung angeregt hat. "Der Jud im Dorn" beißt es bei Grimm, "Der arme Knecht" bei Beder. Der Anecht aber hatte brei Jahre hindurch feinem Berrn redlich gedient und von ihm ale Lohn brei Beller er= halten und ale etwas Großes frohlich bingenommen, Diefen Lohn bann einem armen alten Dannlein geschenft, und ale ihm bafür gestattet wurde, brei Bunfche ju thun, sich ein Bogelrohr gewünscht, welches nie fehle, eine Beige, bei beren Klang bie Borer tangen mußten, und schließlich flugerweise, bag jebe Bitte Wehor finben folle. Go ausgerüftet zieht er in bie Belt. Die nachften Erlebniffe nun find ber Begenstand ber Darftellung. Unferem Blid öffnet fich ein Darftplat, links von Stadtmauer und Thurm, im Bintergrund von hubichen Renaiffancehäufern begrengt, von welchen nur bas größte und offenbar vornehmste eine etwas schwerfällige Archi= tettur zeigt, rechts ein ichones Erterhaus. Durch bas

offenftebenbe Stadtthor linte fallt ber Blid in einen Balb und bort fpielt bie erfte Scene fich ab. Burich mar einem Juben begegnet, ber einem Bogel auborte und ben ichonen Ganger gern befeffen hatte. Klugs schieft ihn ber Knecht mit bem nie fehlenden Robre herunter und ber Jude geht in ben Dornbufch, um sich ben Bogel zu bolen. Da will ber Knecht seben, ob auch die Beige ihre Dienste thue, spielt lieblich auf, und ber Jube muß im Dornbufch tangen. Flebend bietet er bem Knechte alles Weld, welches er bei fich trägt, und ber Rnecht nimmt es an. - Die zweite Scene führt und in's Innere ber Stadt. Mit gerriffenem Bewand fteht ber Jube vor bem Richter und flagt ihm fein Leib. Daß er erhort wirb, zeigt bie britte Scene: ge= fesselt wird ber als Strafenrauber verklagte Knecht in ben Thurm geführt. Trot feiner mabrheitsgetreuen Ergablung wird er verurtheilt, und - vierte Scene - icon ftebt er auf bem Galgen, ber rothe Benter mit bem Stride neben ibm. Da bittet er noch einmal auf ber Beige fpielen ju burfen; Die Bitte fam nicht abgeschlagen werben, und ben Erfolg zeigt uns ber Maler: Richter, Jude, Manner, Beiber, Alles tangt. Da wird die Wahrheit feiner Erzählung erkannt, daß er nämlich ben Juben nicht bestohlen, fonbern bas Gelb redlich von ihm erhalten babe. Natürlich wird nun ber Jude inquiritt, wo er benn eigentlich bas Beld berbefommen. Und richtig zeigt fich, bag er felbst ein Dieb ift und alebalb - Scene feche - fteigt nun er ben Galgen binauf, um an Stelle bes armen Rnechtes ju baumeln. Diefer aber, mit Bogelrehr und Weige angethan, zieht - Scene fieben - bie "Jungfern" grufend, froblich und wohlgemuth gur Ctabt hinaus, vom Jubel bes Bolte geleitet.

Sieben Scenen und, mit Ausnahme ber erften, alle auf bem Marftplate fich abspielend! Da seben wir ben Juden breimal, baju bas eine Mal vor ber Stabt, macht viermal, ben Richter zweimal, ben frommen Anecht breimal und gleichfalls noch einmal vor bem Thore, ben Richter und Ernecht aber jedesmal in anderer Ktei= bung, wie fie ber Situation angemeffen ift. Goll es Einen ba nicht gemuthen, ale ob wir auf bem Safding waren, und mehrere machten fich ben Scherg, Diefelben Berfonen zu fpielen? Aber bann wird boch wenigstens bie Gleichheit bes Roftums gewahrt. Bier jeboch wird und zugemuthet, alle Scenen mit einem Blid ju überschauen und fie boch als nacheinander und auseinander entstehend sich abspielen zu laffen! Und zu welchen Ungebeuerlichkeiten bat ber Rünftler greifen muffen! Dber mare ce feine Ungeheuerlichfeit une gugumuthen, ben Richter in feiner Sauslichfeit mit Grau und Rind, mit Tijd und Budern auf bem Dtarttplat zu benten, von bem übrigen Treiben burch eine Stufe und eine faum hath mannshohe Mauer und ein Baar Blumen=

ftode getrennt? Ober es für möglich ju halten, bag ber Ton ber Geige nur von bem tangenden Juden, nicht aber von bem ben Galgen besteigenden Juben ge= bort wirb, baß feine Wirfung fich nur auf einen Theil ber Umftehenden erftredt? Aber freilich, die Andern ge= hören ja zu ber zeitlich folgenden Scene - aber warum fie bann ranmlich nebeneinanderzustellen, und nicht lieber aus jeder Scene ein besonderes Bild machen, wie fie es nach Inhalt und Romposition in ber That ift? Bogu bie Bunderlichfeit, une ben Schein einer figurenreichen Komposition zu geben, uns aber zuzumuthen, sie in ihre Elemente aufzulösen und badurch als Kompo= fition zu zerftoren? Da laffe ber Künstler doch lieber die einzig richtige Form für berartige Scenendarstellungen eintreten, ben Cyflus, und zwar ben von möglichst gleich großen Bildern, durch welche Rüdficht er gezwungen ift, nur die bedeutendsten und für den Fortgang ber Gesammthandlung entscheidendsten, somit die inhaltvollsten

Bollte nun aber ber Kunftler bagegen erwiebern, daß bergleichen Darstellungen ungleichzeitiger Sandlungen auf gleichem Raum in früheren Zeiten vorgefommen feien, fo ist barauf zu fagen, bag wir hier wie in aus beren Fällen früheren Zeiten Bieles als Raivetat anrechnen und hingeben laffen, mas wir einer jum Bewußtfein und jum Rachbenken gekommenen Zeit als Fehler und Unguträglichkeit vorwerfen. Beiterhin aber ift zu entgegnen, daß beffere Künftler sicherlich nicht weiter gegangen find, als neben die im Borbergrund befindliche Hauptscene eine ober allenfalls auch mehrere Rebenscenen in febr verkleinertem Dafftabe ale in ber Ferne vor sich gebend und örtlich geschieden darzustellen. In Diefem Ginne hat Schwind in Ritter Aurt's Brautfahrt mehrere Scenen in einen Rahmen gebracht, und in diefer Beife konnten wir auf unferem Bilbe neben einer Sauptscene auf dem Martte 3. B. Die in ber Ferne, im Walbe, an ganz anderem entfernten Orte vor sich gehende Sandlung, ben im Dornbursch vor bem geigenden Burschen tanzenden Juden gelten laffen. Davon ist aber sehr weit verschieden die nebeneinander tretende Darftellung berfelben Berfonen an bemielben Orte in gleicher Größe. Bier tritt offenbar ein innerer Wiber= fpruch des Kunstwerts mit der Natur seiner Kunft zu Tage.

Es ist vies um so mehr zu bedauern, als das Wert nach andern Seiten hin eine trefftiche Arbeit ist. Wit tüchtiger Technit und feinem Farbensinn verbindet der Künstler eine treffende Charafteristik. So vergleiche man den Juden vor dem Richter, dann vor dem Galgen tanzend, um so mehr widerstrebend, als er die Ersahrung bereits gemacht hat und die Folgen fürchten muß, und schließlich zum Galgen hinaufsteigend. Welche köstliche Figur ist der tanzende Richter, der sich, mit wonnigem

Behagen und bem zierlichsten Schwunge bem ihm aufgezwungenen Bergnugen um fo lieber hingiebt, je mehr ihn sonst die Bürde des Amtes solcher Profanation fern halt! Und ber vagirende Sandwerfsbursche, bem die tolle Lebenstuft aus allen Knopflöchern schlägt. Dazu fommt eine Fülle humoristischer Züge, so bei ben tan= genden Personen, die mitten in ihrer Beschäftigung von bem Bauber gepadt werben. Da giebt es fpafiges Unglud mit Baffer, Giern u. f. w. Ein befonderer Bug ist noch ber, daß ber Künstler ber Bietät gegen Baterftabt und Freunde fconen Ausbrud gegeben bat. Erinnert boch bas eine Renaissancebaus und ber Brunnen beutlich genug an unsern Römerberg, und bort am Erfer ftebt bes Rünftlere verehrter Deifter, Steinle, mit ber murbigen Bausfrau, ber bas Töchterchen über bie Adfel schaut, vermuthlich --- mehr um den "fortwanbernben Knecht" ale ben Juben am Galgen ju feben. Links im hintergrund aber fteht im furgen schwarzen Mantel unverfennbar ein Ramensvetter des Künftlers, von biefem gar finnig neben ein Beffenmadden gestellt - ift doch in erster Linie Beffen Beter Beder's Bas hinterließe Gerbinand Beder's Lieblingethema. Bild für einen schönen wohlthuenden Eindrud, batte es nicht jenen fo leicht zu vermeibenden Kompositions= fehler!

## Samminngen und Ausstellungen.

Kunstgewerbliche Ausstellung in Dresden. Am 9. Juni wurde in Tresden eine kunstgewerbliche Ausstellung im Kurländerpalais eröffnet. Das vom königlichen hoje, von der Regierung und einer Anzahl eifriger Kunstfreunde und Sammiler bereitwilligst unterfrutzt stomite, dem es darum zu thun war, einmal zur Anschauung zu bringen, was Sachsen an kunstgewerblichen Arbeiten alterer Zeit, verstreut in Schlossen, Rathhäusern, öffentlichen Anstalten und Privatbesitz auszu weisen hat, kann mit dem Ersolge seiner Bemuhungen wohl zusrieden sein. Wir werden auf Einzelnes später zurücksommen. Die Ausstellung soll zwei Monate dauern.

### Vermifchte Hadrichten.

F. A. Archaologische Gefellichaft in Berlin. In ber Sibung vom 1. Juni legte ber Borfitenbe herr Cur-tino ber Gefellichaft als neu ericbienene Schriften vor: bas Seftprogramm des Wagner'ichen Munftinftitute in Burgburg, enthaltend ein Basenbild bes Brugos und eine die gange Thatigfeit diefes Malers umfaffende Abhandlung von Ur: licho; ferner Alumner's Technologie der Gewerbe und Runfte des Alterthums 1, 2; den zweiten Bericht des Dr. Girichfeld über feine Reife in Aleinafien; L. von Enbel über Golie: mann's Troja; die epirotischen Studien des Molossers Botos. hieran schlossen sich Mittheitungen aus Briefen des herrn Bufpeltor Raupert vom großen Generalfiabe, ber Berren Dr. Beil und Robert über den Fortgang der deutschen Arbeiten in Athen, über bie Ausgrabungen am Dipplon, Die Auffindung fpatantifer Gebäuderefte mit Malcreien und alter: thumlicher (Brabfteine bafelbft, endlich einer ehernen Bojeidonsfratue mit Inschrift aus Chalkis. herr Trenbelen: burg gab fodann ein ausführlicheres Referat uber die vor Ruriem ericienene neue Ausgabe ber Bruchftude bes capitolinichen Stadtplans (Forma urbis Romae XIV regionum) von b. Jordan, ber erften, in melder biefes einzige gerettete Original antiter Nartographie in einer feiner Bedett:

tung und ben Anforderungen der Wiffenschaft entsprechenben Gestalt erscheint. Rach einer furgen Besprechung der Anord: nung und Musführung ber 37 Steindrucktafeln und einem Ueberblick über ben reichen Inhalt ber 70 Folioseiten Text, ber ein langeres Berweilen bei ben vielen intereffanten Problemen unmöglich machte, ging ber Ref. bes Raberen nur auf die wichtige Grage nach der Drientirung des Planes ein. Jordan halt trot der vom Ref. in einem Auffahe in der Archäol. Zeitschrift geltend gemachten Bedenken an der Sudorientirung fest, wenngleich die Zuversicht, mit der er sie früher vertheidigte, erschüttert, und er zu der mißlichen Annahme gezwungen ist, in Anordnung grade der wichtigsten Stude bes Forums fei von bem Blanverfertiger ein Fehler von nicht weniger als einem halben rechten Winkel gemacht worden. Um foviel seien diese Stude ju weit nach Often gewendet. Go tommt Jordan ber vom Ref. angenommenen und begründeten Oftorientirung auf halbem Wege entgegen. Daß er dieser nicht voll beiftimmt, dazu bewegen ihn die Grundriffe bes Marcellustheaters, ber Cepta Julia und ber angeblichen Bia nova, beren Inichriften nach feiner Meinung ber Oftorientirung wiberstreben. Ref. machte bagegen geltend, bag bie Lage gerabe biefer Stude eine viel zu unsichere sei, als daß man ihnen zu Liebe die aus den sicher bestimm-baren Studen unzweifelhaft sich ergebende Oftorientirung aufgeben dürfte, und wies darauf bin, wie die von Jordan neu eingeordneten Stude feine früher geaußerte Bermuthung bestätigten, die Bia facra fei, wie fie ber Decumanus des Stadtemplums war, so auch die vertikale Richtungskinie des Planes gewesen. Dieser Orientirung fügen sich nicht nur die sicher bestimmbaren Stücke ohne Ausnahme, auch die übrigen ordnen sich ihr zwanglos ein. Zum Schlusse legte Res. eine Durchzeichnung zweier Fragmente (Taf. VII, 37 und XIV, 86) vor, deren Zusammengehörigkeit von allen seinausgebern und auch von Jordan verkannt ist. Das Anzeigenberten heider Stücke zeiet das der Nest einen Rogens einanderlegen beider Stude zeigt, daß der Reft eines Bogens bei XIV, 86 nicht, wie Jordan meint, Zeichen eines Be-wölbes, sondern bas obere Stud eines G ift, mit welchem AVGG schloß. Diese und andere Gegenbemerkungen, zu welchen die Ausführungen Jordan's Antag geben, beein: trächtigten indeffen nicht den Dant und die Anerkennung, welche die Alterthumswiffenschaft bem Berausgeber für fein mühevolles Wert, ein Dentmal ausbauernden Gleifes, gewissenhafter Genauigleit und ausgebreiteter Gelehriamleit, schuldet. — herr Sallet legte Fragmente einer in Cervetri gefundenen großen rothfigurigen Bafe vor, welche im hoben Stil die burch Beifdriften bezeichneten fibenben und libirenden Götter Zeus und Poseidon, welchen Rife einschenkt, darstellt. Das Alphabet ber Inschriften — besonders bas felten in dieser Gestalt vorkommende Delta - fowie ber funbort und ber Stil icheinen auf ben berühmten Bajenmaler Duris gu deuten. Ferner besprach berselbe einige interessante Müngen, die einem Funde aus der Rabe von Meffina entstammen. Es find dort alte Münzen von Rhegion und Meffana mit samischen Inpen, sowie zwei uralte Münzen von Samos selbst vorgesommen, also Münzen der Mutterstadt und der Rolonien in einem Junde. Im Anschlusse an den Bortrag wurde das setzte Gest des Bandes II der Zeitschrift für Rumismatif vorgelegt. - herr Mommfen gab eine vorläufige Mittheilung über die große, nicht weniger als 444 verschiedene Stempel umfaffende Cammlung gofulanischer Schleuberbleie, welche aus dem Besitze der Herren Rotein und Feuardent fürzlich in ben bes Berliner Muscums übergegangen ift und feitbem behufs Aufstellung eines Kataloges in den handen des herrn Jangemeister sich besindet. Er fügte hinzu, daß fürzlich berr Bergl (Jahrb. d. Bereins von Alterthumsfreunden in den Abeinlanden, h. 55 u. 56, S. 68 ff.) auf Erund der Bersössentlichung eines Theiles dieser Bleie durch herrn E. Dessignen diese Samplung als des Argust einer Jahrif für jardins dieje Sammlung als das Produtt einer Fabrit für jurome oreje Sammung als das Produkt einer Fabrik für falsche Schleudergeschoffe bezeichnet habe, die Untersuchung der Originale aber habe dieses mit großer Sicherheit vorgetragene Verdammungsurtheil widerlegt. Allerdings habe Desjarding seiner Gemahnheit gewährt. Desjardins seiner Gewohnheit gemäß, namentlich bei den zweimal gestempelten Studen die älteren Stempel arg interpolirt; wie denn 3. B. auf seiner angeblich mit 3 Marken versehenen No. 105 die Inschrift PISON schechthin erfunden sei. Auch blieben, von diesen Jerthumern und Fatschungen abgesehen, schwierige Probleme genug, deren historische Erstlarung zur Zeit nicht gelungen sei und vielleicht nie gelingen

werde. Aber die Buchstaben zeigten durchaus die prächtigen Formen der republikanischen Zeit und eine nicht schablonen-hafte, sondern völlig freie Behandlung; 5—700 Stempel und 300 Gufformen in paläagraphischer und kunfterischer Bollenbung dieser Art berguftellen, sei schlechthin unmöglich. Auch Ginzelheiten bestätigten dies; 3. B. das Geschoß, auf dem herr Desjardins operor las, herr Bergt optera (welches dem Herr Desjardins operor las, Herr Bergt optera (welches soviel heißen soll, wie obser va) zeigt auf diesen Cremplaren die deutliche Aufschrift opterga, die kein Fälscher ersinden konnte. Die von Herrn Bergt an die französischen Epigraphiker gerichtete Aufsorderung, nach Kräften dazu beizutragen, die Wahrheit zur Geltung zu bringen, ei durch diesen Aufauf unseres Museums auf die deutschen Inschriftenkenner übergegangen und würden diese der Aufsorderung nachzuskonnen, nicht versehlen. Schließlich hob er das ehrenhafte Rechalten der Gerren Nolein und Feuardent hernar welche Berhalten ber herren Rolein und Teuardent hervor, welche auf die Mittheilung, daß Zweifel gegen die Echtheit der Bleie laut geworden seien, sofort erklärten, daß, falls dieselben nicht bei naberer Untersuchung gehoben werden sollten, fie bie gange Sammlung jederzeit gurudnehmen wurden.

11 Demolirung der Rurnberger Stadtmauern. In Rr. 120 der "Rurnberger Stadtzeitung" wird mitgetheilt, daß die ftadtische Bautommission die Absicht habe, die vielbesprochene, in historischer wie fünftlerischer Beziehung gleich werthvolle Stadtmauer Rurnbergs mit Ausnahme ber furgen Strede "vom Thiergartnerthor um Die Burg bis jum Dag-thor" ganglich gu bescitigen. Hur Die vier großen runben Thorthurme follen vorerst noch fteben bleiben. Unfere schlimmften Befürchtungen icheinen fich alfo zu beftätigen.

11 Ausgrabungen in Olympia. Der beutsche Reichse Unzeiger publiciet in seiner Ur. 126 ben zwischen ben Raisserlich Deutschen und ber Königt. Griechischen Regierung abgeschloffenen und nun vollgultig gewordenen "Bertrag wegen Ausführung von archäologischen Ausgrabungen auf dem Boben bes alten Olympia."

### Beitschriften.

## The Academy. No. 163, 164.

The Royal Academy exhibition, von W. M. Rossetti. Forts.) - Neal Solly, Memoir of the life of William Müller, von Fr. Wedmore, - The black and white exhibition, von W. M. Rossetti. -- Etruscan autiquities, -- Tarquinii and Caere, von C. J. Hemans. - Art sales.

### L'Art. No. 25, 26.

Les dessins de W. Blake, von Comyns Carr. — Le palais des ducs d'Erbino, von Graf Pompéo Gherardi. — Le saion de 1872, VIII. IX., von P. Leroi. (Mit Abblid.) — La céramique à l'exposition de Blois, von A. Dubouché. — La sculpture égyptienne, von E. Soldi. (Mit Abblid.) — Jacques Bailly 1634—1679, von J. J. Guiffrey. — La danse des morts du Locle, von A. Jubinal. (Mit Abblid.) — L'exposition de la "Royal Academy" des beaux-arts de Londres, von Ch. Yriarte. 4 Kunstbellagen.

### Gewerbehalle, 7. Heft.

Ueber Holzarbeiten des Mittelakers und der Renaissance mit besonderer Berücksichtigung der Sitzmöbel, von F. Ewerbeck. Mit Abbild., - Moderne Entwürfe: Wandfüllung, Schreibtisch, Schräukchen, Geldschrauk, Grabmal, Abendmahlsgeräthe, Eben-holzrahme, Schreibseug, Schmuck.

### Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 5.

Buntglasirte Thonwaren des 15.—1%, Jahrh. im germ. Musseum, von A. Essenwein. (Forts. Mit Abbild.) — Zur Darstellung der "heiligen Familie", von F. Romer. — Urkundliche Beiträge zur Künstlergeschichte Schlesien's, von Wernicke. (Forts.)

### Christliches Kunstblatt. No. 6.

Fürstliche Traubibel, von Meurer. Mit Abbild. - Erinnerung an Cornelius. - Ueber die Altersbestimmung kleinerer Kirchenbauten, von O. Flacher.

### Kunst u. Gewerbe. No. 26.

Geschichte der königl. Glasmalereianstalt in München, von-Stockbauer. (Schluss)

## Inferate.

Inferate.

## Prachtwerke aus dem Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Die Galerie zu Cassel in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text von Prof. Fr. Müller und Dr. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg, auf chines. Papier in Mappe 60 Mark.

Die Galerie zu Braunschweig in ihren Meisterwerken. 15 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem Texte. Ausg. auf chines. Papier. br. 18 Mark; geb. mit Goldschnitt 22 Mark 50 Pf. Folio-Ausgabe auf chines. Papier in Mappe 27 Mark.

Sechs Wald-Landschaften.

Originalradirungen von Karl Frommel. Mit Text.
Auf chin. Papier in Folio, in Mappe 7 Mark 50 Pf.
Stimmungsvolle Blätter von vorzüglicher Schönkeit und malerischer Durchführung, zu dem Besten zählend, was der berühmte Meister mit der Nadel
geschaffen.

Bücher-Anzeige.

# DES ARTS INDUSTRIELS

AU MOYEN AGE

ET A L'EPOQUE DE LA RENAISSANCE

PAR

JULES LABARTE.

2. ED. PARIS 1872-75.

3 Bände gr. 40. Mit 79 Tufein in Lithographie, Farbendruck und Handcolorit.

Dieses, jedem Alterthumsfreunde und Kunstindustriellen fast unentbehrliche Werk wurde soeben in zweiter verbesserter, obwohl verkürzter Ausgabe vollendet, und sind wir im Stande, dasselbe, soweit unser kleiner Vorrath reicht, noch zum Subscriptionspreise von Fres. 200 — Mk. 160. statt des jetzt eingetretenen Ladenureises von Fres. 300 — Mk. 240 zu liefern.

des jetzt eingetretenen Ladenpreises von Fres. 300 = Mk. 240, zu liefern. Wir erlauben uns zugleich auf unser im Gebiete der Kunst und verwandten Fächern sehr reichhaltiges Lager aufmerksam zu machen, über welches Cataloge gratis und franco zu Diensten stehen, wie wir uns auch zur Besorgung von im Auslande erschienenen Werken, die wir zu den Originalpreisen ohne jeden Aufschlag liefern, empfehlen.

Frankfurt a. M., Juni 1875.

Joseph Baer & Co., Rossmarkt 18.

Soeben ist erschienen:

## DEUTSCHE RENAISSANCE.

Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und Kunstgewerbe in Originalaufnahmen von verschiedenen Mitarbeitern unter Redaktion von A. Ortwein, Direktor der Gewerbeschule in Graz, herausgegeben.

45. 46. Lieferung. (Neue Foige 1. u. 2. Lieferung.)

Inhalt: Landshut, herausgegeben von G. Graef. Erstes Heft. Cöln, herausgegeben von G. Heuser. Erstes Heft.

Prois der Lieferung 2 Mk. 40 Pf.

Die früher erschienenen Lieferungen 1-44 sind noch sämmtlich zu haben und durch den Buchhandel zu beziehen.

Leipzig.

E. A. Seemann.

So eben erschien:

Der

Leipziger Baumeister

## Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8.

Preis 3 Mark.

Leipzig, Verlag v. E. A. Seemann.

So eben ist erschienen:

Geschichte

der

## Architektur,

von den

alteuten Zeiten bis auf die Gogenwart.

Von

Wilh, Lübke,

Fünfte

verm. u. verb. Aufl.

1.-4. Lieferung.

à 1 Mark.

Die neue Auflage erscheint in 20 Lieferungen à 1 Mark und wird bis zum October a. e. in den Händen der Subscribenten sein. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

Leipzig, Juli 1875.

E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag ericheinend, erbalten bie Abennenten ber "Zeitichrift fur bilbenbe Runft" pratis; fur fich allein bezogen tofter ber Jabrgang 9 Mart fowohl im Buchbanbel wie auch bei ben beutiden und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Der Salon. III. — Rerrefpondeng: Raifel. — Schnaafe's 8. Band. — Miener Kunftlergenoffenicaft. — Berliner Atademie. — Manchener Runfts gewerbererein; Aussielung in ber Fleischmann'ichen hoffunibandlung in Munden. — Dentmaler für A. v. Ramberg und B. v. Raulbach; Aus Gevilla; Berliner Rationalgalerie. — Berichtigungen. — Inferate.

## Der Salon.

III.

Beben wir nun zu ben mertwürdigften Erfcheinungen ber geschichtlichen Malerei über! Ein Bild von 2B. A. Berfon ftellt "Deutsche Orbenbritter in Bolen" eine Episobe aus einer Blunberung bar. Die Stabt, mahrscheinlich Jaroblaw ober Krafau, geht im bufteren hintergrunde in Flammen auf. Im Borbergrunde bes Bemalbes theilen fich zwei Ritter in die Beute. Der Eine, boch zu Rog, schiebt mit bem Lacheln befriedigter Gier Juwelen und funkelnbe Retten in feinen Gattel, ein anderer Ritter, mit bem Kreuze auf ber Bruft ge= schmudt, bas blanke Schwert in der Rechten haltenb, tritt auf eine Leiche und reift ein verzweifelt ringendes Beib mit fich. Das fchelmische Geficht bes Ritters ju Pferbe giebt bem Gemalbe binen beinahe farrifatur= ähnlichen Unftrich. Der Maler, ein geborener Bole, der in Barfchan wohnt, bat fich offenbar einen Bu= derer aus feiner nächsten Umgebung zum Modell genommen. Es ift gang bas Beficht eines polnifden Juden, der in seiner Bude feelenvergnugt die funkelnden Gegenstände eines vortheilhaften Geschäftes abwiegt; man dente fich nun einen folden Kopf aus dem goldverzierten ftählernen Belm eines beutschen Ritters bervorlugend. Bielleicht handelte es fich in der Absicht bes Malers um eine verspätete Satire gegen bie raub= füchtigen Eroberer seines Baterlandes. Es ift aber gu befilrchten, bag bie Sqtire nicht richtig aufgefaßt wird und man fich begnügt zu finden, daß biefer Studientopf schlecht gewählt wurde. Der andere Ritter bagegen ift eine prächtige Gestalt; es hätte sich hier zu einem dantbaren Kontraste zwischen dem Imwelendiebe und dem Frauenräuber Anlaß geboten. Aber bergleichen liegt nicht in der Auffassung der Schule, welcher Herr Gerson angehört. Trösten wir und mit der Betrachtung der mit vieler Sorgsalt gemalten historischen Tracht der beutschen Ordendritter!

B. B. Leon Glaige, ber Gobn bes berühmten Malers dieses Ramens, ließ sich von Plutarch inspiriren. Bie biefer Gefchichteschreiber ergablt, verfam= melten fich nach ber Berjagung bes Tarquinius mehrere romifche junge Leute und leifteten ben Schwur, bas Königshaus wieber jurudzurufen. Um fich burch einen Att fürchterlicher Symbolit gegenfeitig ju binben, fchlach= teten die Berfcworenen einen Menfchen ab und tranten fein Blut aus einem Becher in bie Runde. Die Dar= stellung biefer schredlichen Scene hatte ben Binfel eines Regnault reigen follen. Rur bie gange Furia, mit welcher biefer Künstler ausgestattet war, und ber Farben= reichthum, über welchen er verfügte, hatten ber Scene bas profaisch Widerliche benommen, hatten ben Auftritt in eine bamonifc phantaftische Sphare verfett, und baburch leifen Schauer erzeugt, mabrent une bas Bild bes Rlaffiters Glaize einen gewiffen Etel einflößt. Das Opfer liegt mit burchschnittener Reble auf einer Bolgbant, bas Blut riefelt rothlich fcwarz aus ber tlaffenben Bunbe in ein thonern Beden. Die Rum= pane reichen einander ben Becher, ber auch auswendig bie Spuren feines Inhalts verrath; acht bis gehn Westalten wohnen bem fürchterlichen Afte bei, aber mit Ausnahme von einer ober zwei find fie alle wie aus holz geschnitt, nur ber Gine, gu beffen Fifen bas blutige Deffer liegt, -

wahrscheinlich hat er ben Todesstoß versetz, — zeigt in gelungener Beise die Merkmale eines unerschütterlichen konzentrirten Fanatismus auf seinem Gesichte. Der Austritt spielt in einem unterivdischen Gemache, wie es sich für Berschworene, die ihr Gewerbe achten, ziemt. Die Genauigkeit, mit der die Dekoration der Oertlichsteit ausgesührt ist: die Basen, Geräthe und die metalstenen Göpenbilder, welchen das Blut geopsert wird, lassen uns in dem Maler den Reogriechen ersennen, der mit fünf die sechs anderen Kollegen, die man zu dieser Gruppe rechnet, durch Forschungen an Ort und Stelle und gewissenhaftes Studium das Alterthum die in's Detail malt, wie es bereinst existiet.

Zwei andere romifche Bilber ziehen unfere Aufmertfamteit in hohem Grabe auf fich. Der Cafar von A. Dvon und die Lagerstätte ber Barbaren in einer romischen Billa. Das erfte Bild ift eine ergrei= fende Berhorrescirung bes Eroberungsgeistes und ber entfesselten Ariegsfurie. Der romische Kelbberr, ben Burpurmantel um bie Bufte, ben Lorbeerfrang um bie Schläfe reitet mit bufterer Miene über einen Saufen von verftummelten Leichen hinweg. Ringende Beiber, fterbende, mit Bergweiflung erfüllte Greife umgeben ben Triumphator, ber hinter fich burch Stride, bie an ben Schweif feines Schimmels befestigt find, Bertreter ber verschiedenen eroberten Bölfer, barunter auch einen Barben mit feiner Epra, ale Gefangene einberschleppt. Kriegsfurie in einem fcmargen Flor gehüllt, die brennende Fadel in ber Sand schwebt über Cafar und beutet auf eine gebrochene Gaule," welche bie Infchrift "Batria" führt, und an der sich noch einige Berzweiselte ju flammern versuchen, wie unterfintende Schiffbruchige an einen Strobbalm. Man muß zweimal im Ratalog nachsehen, bag es fich bier um Cafar und nicht um Nero bandelt; benn bis jett war man auf bem Bebiete ber Malerei wirklich mehr an Apotheofen bes Felpherrn, als an folche wenig gunftige Darstellungen gewöhnt. Um den Unterschied wahrzunehmen, fann man sich auf bie Gefichtszüge Cafar's nicht verlaffen; benn Berr Doon wollte offenbar fein Bortrat malen, bas Beficht feines Cafar ift bas erfte befte, bas bem Dtaler unter die Augen fiel und für ben Vorbeerfrang halb und halb paffend schien. Die schwebende Furie hat einige Bermandtschaft mit ber Rachegottin in Brudhon's befannter "Berfolgung Raine." - Die Lagerstätte ber Barbaren ift eine Scene aus ben Invasionen, bie bem Sturge ber römischen Beltmacht vorausgingen. Ein Trupp Gothen bat fich bes Landhaufes eines vornehmen Romers bemächtigt, Die Blunderung ift eben perfeft geworden. Die Beute liegt in riefigen Saufen unter ber Laube im Atrium aufgespeichert, und mahrend bie Pferbe ungedulbig ftampfen, sigen brei Barbarenführer vor einer reich besetzten Safel. Solbaten fcbleppen zur Thure

mit Buffen und Colagen einen gang in Blau ange= zogenen Infaffen ber Billa, vielleicht ben Befiber, bem ein junges Madden, seine Tochter, mit Thranen folgen Offenbar werben beibe ben Bechenden angeführt, die mit behaglicher Neugierde der Erscheinung entgegen= feben. Um Belande ber Billa, von wo aus man eine berrliche Ansicht auf die reizende, mit ähnlichen weißen Billen befäete Landschaft entbedt, fteben in malerischen Gruppen die Blunderer. Die einen meffen reiche Stoffe ab und andere trinfen hohnsprechend biefer reichen, von ihnen eroberten Gegend Prosit. Dieses Bild hat bei allen feinen unbestreitbaren Borgugen einen Mangel es ift zu mobern. Richt nur muß bies von ber Archi= teftur ber Saufer, vom Arrangement ber Tafel behauptet werben, auch die Figuren biefer hunnen ober Gothen trifft man - in anderen Rleibern - an jeber Stragen= ede. Dies gilt besonders von den drei Chefs, welche ben Mittelpunkt bes Gemalbes bilben und auch bie Sauptgruppe auf bemfelben find. Da ift ein träftiger, ftrammer Rottenchef, ben einen Theil seines Rorpers ent= blöft, welcher absolut einem Berfules abnlich fieht, wie bie jest eben florirenden Dorffirchweihfeste ihn une pra= Der zweite Barbar, mit einer Barenhaut auf bem Ruden, Die Fuge ebenfalls in Fell gewidelt, bat bas Aussehen eines intelligenteren Bantiers, ber für einen Dastenball eine ziemlich ernfte Charaftermaste angelegt bat. Diefer Bollbart tann nur von einem Friseur bes Boulevard des Italiens fo regelrecht ge= flutt worden fein, und die Glate hat auch wenig, febr wenig Antifes. Es ift boch mertwürdig, wie häufig Künftler, Die fich mit ber Behandlung bes Alterthums abgeben, ben inneren Rern beffelben burchaus nicht fpuren und oft fo grobe Berftoge fich zu Schulden fommen laffen, daß man glauben fonnte, ce fehle ihnen an ber allernothwendigften Biffenschaft. In biefer Begiehung hat die Schule ber Reogriechen unter ber Füh= rung Gerome's einige erfpriefliche Dienste geleiftet. Die Schüler fuchten ben Meifter nachzuahmen, ber fich an Ort und Stelle eine Renntnig geholt hatte, Die ihn, ben Daler, fast jum Fachgelehrten machte.

Biel exakter in historischer Beziehung ist das Bild von H. de Callias, "die byzantinische Märthrerin". Auf Besehl einer Kaiserin des Orients wird eine vornehme junge Dame, welche christliche Heiligenbilder bei sich bewahrt hatte, in den Hebros gestürzt. Die Kaisserin selbst wohnt dem gräulichen Akte bei. Ihr Gessicht, der bildschöne griechische Typus ganz leise gedräunt, wird durch das Zusammenzucken gebieterischer und bosschafter Wallungen versinstert — und doch sühlt man, daß in ihrem Innern die weibliche Empsindung sich regt sür das unglückliche Opser, das zum letzen Male und vergedens Berzeihung ersleht. Wäre es ein junger Nann, so ließe sich das Herz vielleicht erweichen,

613

aber Beiber find unter fich immer graufamer, namentlich wenn fie jung und schön find!

Eine gludliche Anwendung ber Gefete bes Rontraftes finden wir in diesem Bilbe zwischen ben beiden Beibern. Die herrische Monarchin ift in bie reichsten Stoffe bes Drients gehüllt, Kleid und Tunita von ta= bellofem Schnitte. Dide Berlenschnure winden fich um ihren fchlanken Sals und Ebelfteine funkeln an ihren Dhren; eine goldene, reich mit Juwelen besetzte Krone giert bas Saupt, und erhebt fich jadig aus bem perlenschwarzen Saar. Die Band, welche bie gebieterische Bewegung macht, die Ungludliche ohne Gnabe in ben Strom ju fturgen, ift mit Ringen bebedt, fo bag bie Raiferin bas breifache Gemisch byzantischer Eleganz, griechischer Schönheit und orientalischer Graufamteit vereinigt. Das Opfer bagegen ist nacht, ihr bilbschöner, mildweißer Körper ruht auf einem Lager von Schnee. Zwei robe Stlaven mit gebranntem Gesichte baben bas arme Beschöpf, ber eine beim Ropf, ber andere bei ben Füßen gejaßt, und schleubern bamit nach rechts und linte, ebe fie die Burbe in die Fluth hinabsturgen. Um bie garten Rufe ift ein berber Strid geschlungen, um ju zeigen, bag bie Ungludliche auf feine Rettung rechnen barf. Das Geficht, ebenfo fanft, wie jenes ber Raiferin hart im Ausbruck, athmet stumme Ergebung in das Schidfal, nur die Augen richten fich mit melancholischen Borwirfen gegen ben blanen Simmel und bas fcone Geftabe, welches bie Gerichtete verlaffen Die Benter felbft fcbeinen gerührt.

Benn wir von bem romifden Alterthum auf ben antifen Orient übergeben, fo finden wir vor Allem bas Preisbild von Fern. Cormon, bem Sohn bes befannten Theaterbichtere, welcher ben nengegründeten Prix du Salon errang. Bie Berr Cormon zu biefer Auszeich= nung gelangt ift, auf was für eine Beife bie Borguge feines Bildes fich ben andern gegenüber so hervorragend zeigten, ift ein Gebeimnig. Man muß jedenfalls bas Gemalde zuerst studiren, und behufs Wahrnehmung ber Borguge, welche die Auszeichnung rechtfertigen, eine Ent= bedungsreife antreten, was gerabe nicht fein follte, ba ber Prix du Salon bem Bilbe gutommt, welches am meisten à première vue als über die übrigen erhaben anerkannt wird. Der Ratalog bezeichnet bas gefronte Wert als "Tod bes Ravana" und fügt bie furze Explisation hinzu: "Die Favoritin und bie übrigen Beiber bes Ronigs von Lanta finden feine Leiche auf bem Schlachtfelde." Es ist in ber That eine Bahlstatt mit einer fürchterlichen Auswahl von Leichen und einem Anäuel balbnadter blutender Körper. Ravana, aus gebn Wunden blutend, liegt ftarr ba und ift, nach ber Körperfarbe zu urtheilen, ber Berwefung ziemlich nabe. Die Bergweiflung ber Favoritinnen immitten biefer Cabaveratmofphäre, angefichts bes Geliebten, brildt fich auf verschiebene

Beife aus. Zwei ber Damen, Die garteften, find einfach in Ohnmacht gefallen und liegen über ber Leiche in ber malerischen Situation eines griechischen Rreuzes übereinander. Eine andere resolutere Favoritin bebt ben Berblichenen bei feinem Saupte empor, eine Schwarze fangt fast an dem Blute, welches er aus einer Fuß= wunde verliert. Andere "Favoritinnen" wieder haben nicht den Muth gehabt, den Leichengang bis zu dem ftarren Cadaver fortzuseten und werden in den Armen ihrer Gine im Bintergrunde lichterloh Mägbe obnmächtig. brennenbe Stapt breitet eine unbeimliche Rothe über bie Bablftatt aus. Gludlicherweise brennt die arme Stadt gusammen, fonft wurde auf bem Bilbe bes Berrn Cormon gar nichts zu feben gewesen sein, und bie mit einer Dofie guter Absichten verfebenen Berren Breierichter batten eine ftarfe Loupe requiriren muffen, um ihr wohlwollendes Urtheil zu begründen.

Eine gelungene Leistung ift bas Bilb bes jungen Melingue, eines Cohnes bes jungft verftorbenen Schauspielers. Die Episobe batirt aus ber Beit ber Ronig Beinrich III. wird von ben beiligen Liga. Führern ber "beiligen Union" aus feiner Sauptstadt verjagt. Mit einigen Getreuen flüchtet ber "vilain Herode" (Anagramm von henri be Balvis) auf die Boben von St. Cloud. Er wendet sich, wie l'Es= toile ergablt, ber rebellischen Stadt zu und schwort, nur burch bie Brefche in biefelbe gurudgutebren. Beinrich und fein Gefolge galoppiren nicht ohne Sinderniffe burch Die Rebstöde von Surene fauren Andentens. Flucht muß ein wenig überfturzt gewesen sein. Rarbinal ba im Scharlachtleibe hatte feine Zeit, fich ein Pferd fatteln zu laffen; er fitt auf bem blogen Ruden, und ein Strid bient ihm als höchst primitiver Zügel. And bas Cquipement anderer herren vom Gefolge zeigt manche Dangel. König Beinrich, ber gegen Baris, beffen Thurme man im hintergrunde fieht, die Fauft ballt, ift porträtähnlich bargestellt. Der fpitige Ropf, bie nervößen Buge, ber Biegenbart, bie wingig fleinen leuchtenben Mugen bes letten Balois find bas Ergebnig genauer hiftorischer Berbachtung. Die platte Gleich= gültigfeit ber Umftebenden fontraftirt ftark mit dem zornigen Gefichtsausbrucke bes Königs, bem man ohne Mühe einen fürchterlichen Racheschwur in ben Mund legt. herr Melingue hat auch ein gutes Stud eines Landschaftsmalers in fich; wer bie reizende Anbohe zwi= fchen Gurene und Montretout einmal fennen gelernt, wird sie hier sicher in ihrer liebenswürdigsten Form mit Genugthuung wiederfinden.

Das Militärkostum aus Ludwig des XIII. Zeiten wurde von den Malern stets mit Borliebe als ein bantbarer Stoff behandelt. Wir sehen jedoch diesmal nicht viele folcher Gemälde aus der Mousquetairezeit. Mit einiger Mühe sinden wir eine Episode aus Richelieu's

Expedition gegen bie Infel Re, welche ben gangen bunt= farbigen Generalftab bes gefürchteten Rarbinals uns um bas Bachtfeuer gruppirt zeigt, mabrend bie Flotte, alle Cegel ausgespannt, im Bafen freugt.

Paul d'Abreft.

## Aorrespondens.

Raffel, 20. Juni.

In ben Runftfreifen unferer Stadt beschäftigt man fich feit einiger Beit lebhaft mit ber fich leiber immer noch hinschleppenden Reorganisation unferer Ata= bemie ber bildenden Runfte und hofft, diese Frage in Rurge ihrer Löfung um einen Schritt naber gebracht ju feben. Bie bringend lettere ju wünschen, murbe bereits in einem früheren Bericht angebeutet. Aber nicht nur ber Lehrtörper felbft bebarf mehrfacher Erganzungen (und bies um fo mehr, als unfer Altmeifter, Brof. Fr. Müller, bemnachft in ben wohlverbienten Ruheftand übergeben wird), sonbern vor allem ift auch die außere Lotalfrage in's Auge ju faffen. In biefer hinficht ift ber Buftand unferer Afabemie geradezu ein unwürdiger und unhaltbarer. Urfprünglich in einem ber fconften, jur Bemalbegalerie gehörigen Gebaude ber berrlich gelegenen Bellevue befindlich, mußte fich bie Atabemie, einft ber Ruhm ber Stadt Raffel, feit ben Tagen ber frangösischen Frembherrschaft gefallen laffen, aus einem Miethtotal in bas andere zu manbern. Endlich unter prengifdem Regime trat wenigstens infofern eine Berbefferung ein, als bie Malerateliers in ein anderes Lotal verlegt merben tonnten, mahrend bie Bilbhauer= schule und die Beichenfale in dem alten, burchaus un= genugenben Bebaube verbleiben mußten, wo fie, eingeflemmt zwifchen Schlofferwertftatten und ben Rlaffen einer Elementarfchule, auf bie bentbar ungunftigfte Beife placirt find. Aber auch für bie Malerflaffen reichen bie Lotalitäten in bem neuen Bebaube - einem chemaligen Wachthaus! - nicht aus, gang abgesehen von ben Rachtheilen, welche an fich bie Trennung ber Rlaffen mit fich bringt. Go hat 3. B. Brof. Bromeis weber für fich, noch für feine Schuler ben nothigen Raum, fodaß lettere nur in febr befchrantter Angabl jugelaffen werben fonnen. Daffelbe gilt von bem Atelier und ber Bilbhauerfcule Brof. Saffenpflug's im alten Saus. Es tommt hier aber noch ber Uebelftanb hingu, baß Fußboden und Bande bes Gebaubes burch bas vereinigte Getofe ber im Barterre gelegenen Schlofferwertftatten und ber Schuljugend im oberen Stockwert in ein fort= mahrenbes Bibriren verfest werben, fobaß an ein ruhiges Schaffen mit ficherer Sand nicht gu benten ift. Alfo nach allen Geiten bin ein höchft fläglicher Buftant, bem fo balb ale möglich abgeholfen werben muß. Es fann bies aber um fo eber gefcheben, als es für's Erfte nicht

einmal eines Reubaues bedarf, fonbern Gelegenheit ge= boten ift, mit Aufwendung febr geringer Mittel bie geeigneten Lofalitaten bier ju gewinnen.

Es ift zu hoffen, bag man in Berlin, wo ja in neuerer Beit fo großartige Mittel fur Runftzwede bewilligt wurben, gern bie Sand bieten werbe, um auch ben in ben Provingen und namentlich bei uns fich herausstellenden Bedürfniffen möglichft abzuhelfen. Unfer Land und Boll hat im Jahre 1866 beim Uebergang in bie neuen politischen Berhaltniffe, anderen und, wie uns fcheint, mehr begunftigten Anneftirten gegenüber, eine fo große Bertrauenefeligfeit an ben Tag gelegt, baß man billiger Beife erwarten barf, bie vitalften 3n= tereffen unferer unter bem alten Regime verfümmerten Stadt, ju benen auch bie ber Runft gablen, gebührend berudfichtigt zu feben. Eine Reorganisation und Er= weiterung unferer Atademie in ihren inneren und äußeren Berhältniffen, nach einem umfaffenden Plan und großen Pringip — benn nur mit einem folden tann und ge= holfen werben, nicht mit Salbheiten, beren wir nach allen Richtungen bin fcon jur Benfige bier baben würde in ber gesammten Kunftwelt mit Freuden begrüßt werben. Bie fcon früher bemerft murbe, find nicht nur einige ber hervorragenbsten Runftler, fonbern auch eine große Angahl von Runfteleven auf ber Stelle bereit, hierher gu übersiedeln, in eine Stadt, Die ihnen burch bedeutende Runft= und Raturschätze wie durch ihre Lage inmitten Deutschlands bie größten Bortheile bietet. 3a Die Borliebe für Raffel ift in ben Rreifen ber Runftler eine fo große, bag man nur fur bie nothigen Ateliers ju forgen brauchte, um viele berfelben ju bewegen, fich aus freien Studen bier niebergulaffen. In biefer Begiehung fonnte auch bie Stadt felbft aus eigenen Dit= teln bas 3hrige thun, leiber aber bat man bier noch nicht bas nothige Berftandnig für bie großen wirth= Schaftlichen Bortheile einer erweiterten Runftpflege. Auch hier ift im Lauf ber letten Jahre viel gebaut worben und mehr als im Intereffe bes guten Geschmads zu wünschen gewefen mare, - an die Errichtung von Ateliers haben aber weber bie Stadtbeborben, noch Brivatbauunter= nehmer im Entfernteften gedacht.

Much in Betreff ber Entwidelung unferer tunft= gewerblichen Berhältniffe, bie gleichfalls eines bebeutenben Aufschwungs fabig waren, macht fich ber Indifferen= tismus unserer Bevölferung noch vielfach in ftorenber Beife geltenb. Bei Grandung unferer neuen Gewer be = halle, in welcher auch jene Zweige bie gebührende Bertretung finden follen, und für welche jett ein neues, leiber, wie uns fcbeint, etwas ju fleines Bebaube auf= geführt wird, betheiligte fich bie Regierung in bereit= willigster Beife burch eine nambafte finanzielle Unter= stützung, Die auch ferner als jährlicher Bufchuß zu ben Roften in Aussicht geftellt wurde, fobald von Geite

unferer Gewerbtreibenben ber gleiche Betrag aufgebracht wurde. Allein es hat fich bis jest wenig Entgegentommen von biefer Seite gezeigt, und fo ift gu befürchten, baß auch von ber anderen bie Gubvention wieber ein= geftellt werbe. In früheren Beiten murbe lebhaft Rlage barüber geführt, daß aller gewerblicher Aufschwung gewaltsam bier niebergehalten werbe; jest, wo freies Gelo ju freier Thatigfeit geboten ift, wiffen wir bie gute Gelegenheit nicht zu bennten. Dit ben funftgewerblichen Sammlungen ber Bewerbehalle wurde bereits ein guter Unfang gemacht. Dit Leichtigleit fonnten biefelben durch zahlreiche, noch gerftreut und im Berborgenen bei und befindliche Werte biefer Richtung, fowie burch Un= schaffung musterhafter Reproduktionen vervollständigt und zu einer tunftgewerblichen Borbilberfammlung erften Ranges erhoben werben, als welche sie zugleich eine werthvolle Ergänzung in ben gleichfalls noch ungehobenen funftgewerblichen Schäten unferer öffentlichen Cammlungen finden wurden. Eine bamit in Berbindung gu fepende Runftgewerbeschule, zu welcher die besten Anfänge gegeben find, wurde alebann bie meiteren Dittel und Wege ju nutbringenber Berwerthung jener Cammlungen geben. Bu alle bem aber mangelt es hier noch an Ginficht, Organisation und Unternehmungsgeift, und dieses hinzugubringen läßt sich leider auch die hiesige Presse, bis auf wenige Ausnahmen, wenig angelegen fein. Niemals wird bie Stadt Raffel burch Bandel oder Fabrifthätigkeit allein einen höheren Aufschwung nehmen, wohl aber hat dieselbe alle Bedingungen bazu, eine Stätte ber Runft und somit auch Frembenftabt gu werden. Die Zeit wird aber kommen, wo die National= ökonomie auch mit ber Kunft als einem volkswirthschaft= lichen Fattor zu rechnen haben wird, womit ber idealen Bedeutung ber Kunft fein Abbruch geschieht. Dan fage nicht, biefe finde bier feinen Boben in ber Bevotferung felbst. Allerdings ift ber Indifferentismus ben bil= benden Künsten gegenüber ziemlich groß - und wie tonnte es anders fein, nachbem er Generationen bin= burch spstematisch groß gezogen wurde - aber wie wenig es an Empfänglichkeit und Talent auch in unferem Bolfostamme fehlt, zeigen 3. B. die durchaus befriedigenden, zum Theil sogar hervorragenden Leiftungen unferer ftart befuchten Beichenschulen. Das Talent ift überall vorhanden im deutschen Bolf, aber es bedarf der Bildung und diese ist ihm noch niemals in um= faffender Beife gewährt worben. 3. Bittmer.

## Kunfliteratur.

\* Schnaafe's achter Band. Die von uns ausgefprochene Bermuthung, daß fich in Schnaafe's literarifchem Rachlaffe das Manuftript jum . Bande feiner Hunftgeichichte drudfertig vorfinden werde, findet wenigstens zum großen Theil ihre Bestätigung. herr Dr. Gifenmann in München, mit welchem ber Berewigte im letten Jahre über die Beraus. gabe des Bandes forrespondirte, hatte die Freundlichteit,

und aus ben Briefen Schnaafe's folgende Stellen mitgutheilen. In einem Briefe vom 25. Januar 1874 heißt es: "Es handelt sich um den VIII. Band meines Werkes, welcher "die Anfange ber neueren Runft, b. h. die Runft des fünf-"Behnten Sahrhunderts enthalten foll. Ein bedeutender Theil "des Inhalts ist bereits vollständig vor etwa drei Jahren "von mir ausgearbeitet und zwar enthält berfelbe folgende "Rapitel:

I. Buch: hiftorische Ginleitung.
1. Rap.: Rirchlich: politische Gestaltung bes Abends landes.

Geiftige Richtung und Charafterbilbung 2. Rap.: des 15. Jahrhunderts. 3. Rap.: Sitten, Gebräuche, Literatur.

Rap.: Die Runft unter ben Bolfern norblich ber Alpen.

II. Buch: Die flanbrifche Malerfcule.

1. Rap.: Subert und Johann van End. 2. Rap.: Roger van ber Benben und Beit genoffen.

Rap.: Dirt Bouts, Memling und andere flandrifche Maler bes 15. Jahrh. vor Quentin

Maffns. "Fast pollstandig ausgearbeitet ist auch ein Kapitel über "die französische Malerei des 15. Jahrh., dagegen existirt "die Geschichte der deutschen Malerei dieses Jahrhunderts "nur in einer Ausarbeitung aus sehr früher Zeit, obgleich "mit einigen fpater eingetragenen Rorrefturen. Wenn meine "Rrafte und Zeit ausreichten, wurde ich diesen Abschnitten "noch einen über die Plastif und Architektur der nordischen "Länder, besonders Deutschlands und Frankreichs, sowie "über die Runftgeftaltung in England und Spanien, und "endlich einen einleitenden Artitel über die italienische Re-"naissance hinzugefügt haben. Die Darstellung der flan-"naiffance hinzugefügt haben. "brijden sowohl, wie der deutschen Kunft sollte nur bis an "bie Grenze des 16. Jahrh, geben und mithin Durer eben-"jowohl, wie Massus ausschließen. Dagegen habe ich Ger"harb David, ba er noch mehr innerhalb ber Richtung
"des 15. Jahrh. bleibt, schon in bem 3. Rap. neben Rem-"ling behandelt. Weine jepige Schmache und Krantheit ver-"bietet mir die volle Aussührung diefes Planes. 3ch wurde "indeffen dem Rapitel über die italienische Renaiffance noch "eine Bemertung hinzugefügt haben, welche die Grunde "wenigstens andeutete, weshalb die nordischen Runftler bes "16. Sahrh., die deutschen sowohl wie die frangofischen, auf Italien gurudariffen." Schon im nachften Briefe folgte gu obigem Blane eine mehr als alles Andre erwunschte Erganzung mit den Worten: "Rachträglich zu meiner neulichen "Efisse des ganzen Bandes bemerke ich, daß ich auch noch "das Rapitel der kulturgeschichtlichen Einleitung in die ita: "lienische Renaissance ausgearbeitet habe, und dasselbe viel-"leicht noch biefem Bande anftigen möchte." Rieder aus einem späteren Briefe geht hervor, daß Schnaafe feine An-ficht beuiglich bes Quentin Massips dahin anderte, daß er ihn noch in das 3. Kap. des 11. Buches aufnehmen wollte, was er mit folgenden Worten andeutet: "Dies lette Rapitel "follte noch einen Busat erhalten, in welchem Quentin "Maffys zugleich als ber lebte ber altflandrifchen Reifter "und als ber erfte Anfanger einer neuen Richtung barge"stellt werben sollte." Leider scheint es zur Ausarbeitung Diefes Bufates nicht mehr getommen gu fein, indeß bietet das, was nach dem Obigen naheju drudfertig vorliegt, einen folden Edat von toftbaren Bermachtniffen, daß wir uns mit größter Dantbarkeit dabei bescheiben muffen. - Mit ber Herausgabe des VIII. Bandes wurde Prof. W. Lübke betraut, welchem ber Berftorbene seinen gangen literarischen Rachtaß vermachte.

### Konkurrenzen.

Wiener Runflergenoffenschaft. Der Bericht ber Jury für die Ronfurreng der Entwurfe gu der von dem Geren Erzherzog Marl Ludwig, Proteftor Des Wiener Runftler-haufes, geftifteten Preismedaille in Gold lautet: "Die Jury, welche auf Grund der von der Künftlergenoffenschaft angenommenen Ronfurrenz-Ordnung zusammentrat, hat in den eingelangten Entwurfen der herren Konfurrenten fehr anertennungswerthe Leiftungen gefunden. Die eminente Bor:

tratahnlichfeit ber Aversseite in bem Entwurse bes herrn Medailleurs A. Scharf erhielt ben Borzug vor der technisch als sehr gelungen anerkannten Stizze des herrn Medailleurs Schwenzer. Die relativ beste Stizze der Reversseite hat herr Bildhauer A. Meyr geliesert, dessen lebenssrichte und poetische Aussalfung der Darstellung mit einigen Nenderungen zur Aussahrung empsohlen wird."

## Personalnadrichten.

Berliner Akademie. Auf Antrag des Direktors A. von Werner wurden an die Berliner Kunstakademie als neue Lehrkräfte berufen: für die Malklassen neben Professor Schrader der Genremaler Michael, für die Zeichensklassen Professor Thumann in Dresben, für die architektonische Zeichen und Ornamentlehre Baumeister Luthmer und für die Modellirklasse Bildhauer F. Schaper, welcher bekanntlich mit der Aussührung des Berliner Goethedenkmats betraut ist. Seenso hat Professor Gussow in Karlsruhe vor Kurzem die Berufung an die Berliner Kunstalademie ans genommen.

## Sammlungen und Ausftellungen.

Der Munchener Runftgewerbeverein veranftaltet gur Feier feines 25jahrigen Jubilaums im nachften Jahr eine allgemeine beutiche Runft- und Kunftinduftrie Aus. ftellung alter und neuer deutscher Meister. Die Ausstellung foll durchaus nicht auf Wünchen beschränft bleiben, sondern Die Ausstellung alle beutschen Kunftler und Runftindustriellen follen gur Beichidung ber Ausstellung eingeladen werden. Rönig Ludwig hat in einem huldvollen Sandichreiben an ben Direftor ber . Erzgießerei zu Munchen, Srn. Ferdinand v. Miller, ben Borftand des Munchener Aunftgewerbevereins, das Brotef: torat über die Ausstellung übernommen. Er hat das porgelegte Brogramm ber Musstellung mit lebhaftem Intereffe burchgesehen und seine Freude darüber ausgesprochen: "baß München wieder ber Schauplat beutschen Runftfleißes werden foll. Bon bem edlen Wettftreite, welcher burch folde Austellungen machtig angeregt wirb, erwartet Ge. Rajeftat mit Zuversicht den besten Erfolg für die veredelnde und erhebenbe Pflege der Runft." Zugleich genehmigte der Konig dem Aunstgewerbeverein zu diesem Zweck eine Summe von 10,000 ft.

Die Fleischmann'sche hoftunshandlung in Ründen, welche jüngst die "Löwenbraut" von Gabr. Rax erworden, hat ihre permanente Aunstausstellung im Erdacschoffe des kgl. Odeons wieder eröffnet und zwar in brillantester Weise. Neben theils schon von früher bekannten Bildern von Bebeutung, wie eine Rinderheerde am Bach von Fried. Bolh, einem Strandbilde von v. Tiesenhausen, einem Bauern-hose von Ad. Lier, einem Abend an der Apranide des Cestius in Rom von Com. Achendach, einem Waler auf der Studienreise in Griechenland von Gusis, der sich durch ber Studienreise in Griechenland von Gusis, der sich durch frästig plastische Birkung auszeichnet, die bekanntlich in seinen frühreren Arbeiten vermist wurde, sehen wir zwei Kilder von Hans Makart, seine dem Antonius entgegensahrende kleopatra und das Bildniß einer jungen Dame im kostüme der Renaissance: Zeit.

### Vermischte Nachrichten.

Denkmäler für A. v. Ramberg und W. v. Kaulbach. In München hat sich ein Komité gebildet, das dem jüngst verlebten Arthur von Ramberg auf seiner Grabstätte ein seinen Berdiensten entsprechendes Denkmal errichten will. Dasselbe soll in einer von dem Bildhauer Jusius Zumbusch, dem Bruder des Meisters Kaspar Zumbusch, modellirten und in Erzgus auszusührenden Büste des Berkebten auf schönem Granitsocke bestehen. Da die Kosten nur auf eine sehr geringe Summe veranschlagt sind, dürste die Durchsührung des Unternehmens als gesichert zu betrachten sein. — Rauls bach hat seine letzte Ruhestätte bekanntlich nicht unter den großen Arkaden des Friedhoses gefunden, in denen sich alle prunkvollen Eräber bedeutender und — unbedeutender Ver-

sonen zusammendrängen, sondern zwischen Bäumen an der alten Mauer, welche den Friedhof gegen Sten von der Straße scheidet. Dort wird auch des Meisters Denkmal seinen Platz sinden, sokatd es der Bildhauer Gedon vollendet haben und der Erzguß ausgesithert sein wird. Bon der Komposition hat außer den nächsten Freunden des Hauses Bernehmen nach aber besteht dasselbe aus einem Basrelief, das eine schwedende Gestalt, die Kunst, zeigt, wie sie, das Anzessicht verschleiert, Blumen auf das frische Grad freut.

Aus Cevilla wirb ber Roln, 3tg. gefdrieben: "In biefen Tagen haben die Reparaturarbeiten an bem berühmten großen Bitde Murillo's begonnen, das vor einiger Zeit befanntlich von diebischen handen so schmählich verstummelt wurde. Das Bild ftellt ben h. Antonius in feiner Belle vor, wie er, in brunftigem Gebet begriffen, ben himmel offen ficht und fich bereit halt, das auf Lichtwolfen zu ihm heruntersteigende Chriftustind in feinen Armen gu empfangen. In ber erften Scitentapelle rechts in der Rathebrale befindlich, murbe bas Bild burch einen fehr ungeschickten Schnitt ber untern rechten Ede beraubt, so weit auf berselben die Gestalt des verzückten beiligen bargestellt war. Da das enorm große Gemälde seine Sohe beträgt ungefähr 22 Fuß - außerdem vielfache Beschädigungen und Spuren des Alters ausweist, so hat man beichtoffen, eine burchgreifende Reparatur porzunehmen. Das Bild ift bereits in eine der großen Cafrifteien des Domes geschafft worden, in welcher nunmehr auch das entwendete und in Amerika wieder gefundene Stud zu feben ift. Man darf immerhin hoffen, daß es den mit der Ausführung der Reparatur betrauten Rünftlern gelingen wird, die noch porhandenen Refte des alten Glanges diefes unvergleichlichen Meisterwertes vor dem ganzlichen Untergang zu schützen. Die Kathebrale hat übrigens entichiedenes Unglud mit ihren Runftschatten, namentlich benen, die außer ihrem ibeellen Werth durch die Kostbarkeit des Materials aulocen. Trop ber vielfachen Borfichtsmagregeln, ber collopiiden Rauern, ber foloffalen Schloffer und Riegel und ber gablreichen vier: und zweibeinigen Wachter, Die jebe Racht in den Dom ein: geschloffen werden, find gahlreiche unerfehliche Kunfigegenstände entführt oder verstümmelt worden, so daß von den noch vorhandenen fehr wenige dem Publikum juganglich find, vielmehr die Wächter selbst nicht wiffen, wo sich dieselben

Berliner Rationalgalerie. — Die jett fo unschöne Um: gebung ber Nationalgalerie wird nun endlich schwinden. Das alte ehemalige Drangeriehaus (das einen gewissen architet tonischen Werth hati, welches, nachdem es später ber Befundheitsgeschirr Rieberlage gedient, julept nur noch den Unblid einer Ruine bot, fallt; ebenfo bas bicht an ber Friedrichs. brude besindliche ehematige Babehaus, das der Geh. Ober-Medicinalrath Weizer 1802 angelegt hatte und das seit beinahe einem Bierteljahrhundert feinem 3mede entfremdet worden war, um von der Museumoverwaltung benutt und zuleht zu Bilohauer Werkstätten vermiethet zu werden. Auch ein Theil des einen in der Cantianstraße befindlichen Saufes wird eingerissen. Soffentlich bleibt bas jest einen so schlechten Eindrud machende Saus hinter bem neuen Badhof, welches als Baubureau zc. benutt murbe, auch nicht fteben, ba bie Eröffnung ber Rationalgalerie bevorsteht und ber biesjährige Etat auch fcon die Befoldungen für die unteren Beamten enthält.

### Berichtigungen.

In dem eben erschienenen 9. hefte der Zeitschrift für b. K. sinde ich auf Seite 283 in der Anmerkung eine Berufung auf mein Urtheil, die in dieser Form nur auf einem Missverständniß beruhen kann. Ich habe nich zwar dem Herrn Bersasser gegenüber über Anklange an Signorelli's Formenzebung in Zeichnungen Dürer's geäußert und auf ein derertiges Beispiel hingewiesen. Ob diese Berwandtschaft auch außere, wenn auch ganz mittelbare Berührungspunkte zwischen den beiden Meistern zurückgesührt werden könne, schien mir der näheren Untersuchung werth. Doch habe ich über die Natur dieser fragtichen Beziehungen keine Bermuthung ausgestellt und noch weniger sand ich mich dieher

zu der Annahme berechtigt, "daß Durer Signorelli's Dar-ftellungsweise gekannt, nicht ohne Anregung von ihr geblieben ober gar durch Signorelli inspirirt worden sei." Wien am 23. Juni 1875.

M. Thaufing.

Baperifded Gewerbe-Mufeum. Unfer Münchener A:Ror: theilung in Ro. 35 der Runft Chronit", Gp. 500, bezüglich | weg. Dies gur Steuer ber Wahrheit.

der galvanoplastischen Anstalt bes bayerischen Gewerbe-Musseums, dahin zu berichtigen, daß in der Filiale ber E. B. Fleischmann'ichen plastischen Runftanftalt an der Maximiliansstraße zu Dlünchen Arbeiten des baverischen Gewerbemuseums sich nicht befinden, und jene Mittheilung auf unrichtiger Information beruht. Daß hienach eine Bergleichung zwischen Arbeiten des banerischen Gewerbemuseums und solchen des l. f. österr. Museums nicht möglich war, versteht sich von respondent schreibt und: "Einer Forderung der Gerechtigkeit f. f. öfterr. Museums nicht möglich war, versteht fich von folgend, beeile ich mich, eines Bessern belehrt, meine Mit: selbst und fallt damit auch mein abfälliges Urtheil über jene

## Inferate.

## Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Sebald und Barthel Beham.

Zwei Maler der deutschen Renaissance. Von Adolf Rosenberg. Mit 25 Holzschnittillustra-tionen. 1875. gr. 8. broch. 6 Mark.

Geschichte der Plastili. Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imp. Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 Mark; eleg. geb. 22 Mark 50 Pf

Geschichte der Malerei. Von Dr. Ad. Görling. 2 Bde. Mit 192 Illustrationen. br. 9 Mark; eleg. geb. 10 Mark 50 Pf.

Die Meisterwerke der Kirchenbaukunst.

Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues. Von Prof.

Dr. C. von Lützow. Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen. gr. Lex.-8. broch, 6 Mark 75 Pf.; geb. mit Goldschn. 9 Mark.

Aus Tischbein's Leben und Briefwechsel mit Amalia Herzogin zu Sachsen - Weimar, Friedrich II., Herzog zu Sachsen-Gotha, Peter Herzog von Oldenburg, Goethe, Wieland, Blumenbach u. A. m. Herausgegeben von Friedrich v. Aiten. broch. 4 Mark 50 Pf.

Charakterbilder aus der Kunstgeschichte Studium derselben. Von

von C. Clauss besorgte, stark vermehrte Auflage. Drei Abtheilungen (Alterthum, Mittelalter, Neuzait.)
Mit vielen Holzschnitten. 1869. broch. 7 Mark 20 Pf.; eleg. geb. 8 Mark 25 Pf.

## Krieger=Denkmal in Elberfeld.

Die Bürgerschaft Elberselbs beabsichtigt, ihren in den Feldzügen von 1864, 1866 und 1870:71 gefallenen Mitbürgern auf dem Königsvlatze hierselbst ein Denkmal zu errichten. Dasselbe soll in seinem architektonischen Theite aus Stein, in seinem sigürlichen Schmude aus Bronze hergestellt werden. Für die drei besten Wodelle, resp. Entwürse sind Preise von 1800 bez. 1000 u. 500 Mark

ausgesett. Die Herren Künstler werden eingelaben, sich an dieser Konkurrenz zu be-

Plane und Bebingungen werben auf Erforbern von bem biefigen Oberburgermeifter:Amt unentgeltlich verabfolgt.

Elberfeld, ben 14. Juni 1875.

Das Denkmal-Comitée.

Bei E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch jede Buchand Kunsthandlung zu beziehen:

## Goethe's GÖTZ VON BERLICHINGEN.

Für den deutschen Unterricht auf Gymnasien

herausgegeben von

Dr. Gustav Wustmann. Oberlehrer am Nicolaigymnasium zu Leipzig.

gr. 8. broch. 1 Mark 80 Pf.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Die Galerie

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weissem Papier eleg. geb 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chin Papier in Mappe 60 Mark.

## POPULÄRE

## AESTHETIK.

Prof. Dr. Carl Lemoke.

Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

gr. 8, br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

## K. K. Akademie der bildenden Künste in Wien.

## AUFRUF

zur Beschickung der

## Wiener Historischen Kunstausstellung

von 1876.

Die Wiener Akademie der bildenden Künste wird den festlichen Tag ihrer Uebersiedelung in das neue, durch kaiserliche Huld ihr angewiesene Gehäude durch eine sämmtliche Fächer der bildenden und zeichnenden Künste umfassende historische Kunstausstellung begehen, welche vom 15. October bis 31. December 1876 dauern und ein Gesammtbild von dem künstlerischen Wirken der Anstalt, von der Zeit ihrer Gründung unter Kaiser Leopold I.

bis auf die Gegenwart, darbieten soll.

Wie alle Stätten höherer Bildung, so hat auch unsere Akademie nicht etwa in weltabgeschlossener Isolirung, sondern im steten innigen Zusammenhange mit dem Cultur- und Geistesleben Oesterreichs von Anbeginn gestanden und sich fortentwickelt. Die Epochen der modernen Kunst Oesterreichs sind anch ihre Epochen; sei es nun, dass die tonangebenden Meister, die als Leiter oder Lehrer an ihrer Spitze standen, der Kunst für eine längere Zeit ihre Bahn anwiesen, sei es, dass neue Strömungen von aussen her in die akademischen Kreise eindrangen, das Ueberkommene befruchtend oder umgestaltend: immer war es ein wechselseitiges Geben und Empfangen, das beiden Theilen

Leben und Fortschritt verbürgte.

Die historische Ausstellung der Wiener Akadomie darf daher für sich eine Bedeutung in Anspruch nehmen, welche über das Gebiet der Wirksam-keit dieser Anstalt als Hochschule der Kunst hinausreicht. Indem sie die Werke ihrer früheren und gegenwärtigen Mitglieder, ihrer Lehrer und Schüler, in sich vereinigt, wird sie zu einer Gesammtrepräsentation der österreichischen Kunst unseres und des vorigen Jahrhunderts, welche keine bedeutsame Richtung und Entwickelungsstufe unvertreten lassen wird. Zum ersten Male werden wir aus dieser Ausstellung einen geschichtlichen Ueberblick über die in Wien concentrirten Kunstbestrebungen Oesterreichs gewinnen und uns jener klärenden und erhebenden Wirkung erfreuen können, welche als der Segen solcher bistorischer Ausstellungen allbekannt und namentlich den Besuchern der ersten derartigen deutschen Gesammtausstellung in München vom Jahre 1858 in unauslöschlicher Erinnerung ist. Wenn der von uns unternommenen Ausstellung auch die reiche Mannigfaltigkeit der Schulen und Richtungen, welche das deutsche Kunstleben der Gegenwart kennzeichnet, ihrer Natur nach abgehen wird, so hat sie dafür die zeitlich bedeutend weiter gesteckten Grenzen voraus. Und gerade dieser Punkt ist es, welcher unserer Ausstellung ein völlig neues und eigentbünliches Interesse verleihen wird. Während man bei den historischen Ausstellungen moderner Kunst, bisher nur bis zu den Begrändern derselben zu Gerstens und seinen Zeitzenessen zurückengriffen. Begründern derselben, zu Carstens und seinen Zeitgenossen, zurückgegriffen hat, wollen wir deren Vorgänger, die Meister der Barock- und Rococo-Zeit, für deren Würdigung der Sinn wieder erwacht ist, mit in den Rahmen unserer Ausstellung hincinziehen. Wir zollen damit den Gründern unserer Anstalt den schuldigen Dankestribut; wir erfüllen die uns zunächst gestellte Aufgabe, den schuldigen Dankestribut; wir erfüllen die uns zunachst gestellte Aufgabe, den Entwicklungsgang der Wiener Akademie von ihren ersten Anfängen an zu repräsentiren; aber wir gewinnen damit zugleich den natürlichen, geschichtlichen Boden für die Betrachtung der Kunst der heutigen Zeit, und hegen die Ueberzeugung, dass die friedliche Zusammenstellung dessen, was einst sich bekämpft, ebenso fruchtbringend sein werde für unser eigenes künstlerisches Schaffen, wie für die historische Erkenntniss der Vergangenheit.

Indem wir das Weitere den demnächst zu erlassenden speciellen Einladungen verbehalten, legen wir hiermit die Ausstellung des Jahres 1876

ladungen vorbehalten, legen wir hiermit die Ausstellung des Jahres 1876 nicht nur als eine Festfeier der Neubegründung unserer Hochschule, sondern zugleich als ein patriotisches Werk von weitgreifender Bedeutung für Oester-reich und seine Kunst allen Künstlern und Kunstfreunden warm an's Herz. Mögen sie uns durch ihre rege Betheiligung an dem grossen und schwierigen Unternehmen, durch Einsendung oder Nachweisung von Kunstwerken, welche in den Bereich unserer Ausstellung fallen, freundlichst unterstützen, damit das Gesammtbild des künstlerischen Schaffens in Oesterreich, das wir zu des Vaterlandes Ehre vor Aller Augen zu entrollen gesonnen sind, würdig werde der Fülle von Begabung und stets verjüngter schöpferischer Kraft, deren

dieser Boden sich rühmen darf!

Wien, 20. Juni 1875.

Für die Ausstellungs-Commission

Der Rector:

Eduard Ritter von Engerth.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

DER

# CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke ITALIENS

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

> TOB Dr. A. von Zahn

> > Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

80. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bde. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb 14 Mark 50 Pf.

Hierzu als Supplement in gleichem

## Beiträge

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

1874, br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 Pf.

Die Verweisungen sind sowohl der dritten als auch der zweiten Auflage des Cicerone angepasst.

In meinem Verlage erschien:

## VORSCHULE

Studium der kirchlichen Kunst von Wilhelm Lübke.

Sechste ctark vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 226 Holzschnitten,

gr. 80. broch. 6 M., eleg. gebunden 7 M. 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. - Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.

X. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. C. v. Lakow (Mien, Therefianumgaffe 25) od. an die Bertagob. (Leipitg. Königbfir. 3), gu richten.

16. Juli



Mr. 40.

### Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mat gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchs und Runfibanblung ans genommen.

1875.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Aunft.

Dick Blatt, jebe Boche am Freitag ericeinenb, erbalten bie Abonnenten ber "Beitschrift fur bilbenbe Runft" gratis; fur fich allein bezogen tofter ber Jahrgung 9 Mare fewohl im Buchanbel wie auch bei ben beutschen und ofterreichischen Boftanftalten.

3nhalt: Der Salon, IV. — Gutachten Eberhard Bachter's über bie Boifferbe'iche Sammlung. — Rugler's handbook of italian painting. — Duffels borj: Bau einer Runftballe. — Der Kunsterverein Malfasten. — Duffelberf: Ausstellung bei Eb. Schutte; Aquarell: Auszellung bes hamburger Runftvereins. — Rriegerbentmal in Crefeld; Professon. A. Libemand; Ans Perugia. — Rolner Kunftaultion. — Beufchriften. — Inferate.

## Der Zalon.

IV.

Das Roftum=Studium aus bem 17. Jahrhundert war stets ein mit Borliebe gepflegter Zweig ber frangöfischen Kunft. Wie bisher, wird es ihr aber schwer, auf biesem Felbe einer gewissen Ziererei auszuweichen, bie meistens auf Rosten ber Bahrheit in Karrifaturen ausartet : benn bie Uebertreibung bes Schonen fann ebenfo gut als Rarrifatur gelten, wie die Eraggeration bes Baglichen und Lächerlichen. Wie foll man glauben, baf dieser junge Edelmann in bem "Rotour de la chasse", bas geschniegelte Berrchen mit ben garten Bügen, uns tabelhafter Baarfrifur und mit bem eigen rebreffirten Schnurbartchen, wirflich von ber Jago tommt. Der junge herr allein und was ihn umgiebt, protestirt ja burch die Matellofigteit feiner Toilette gegen ben Bebanten einer anstrengenden Berfolgung bes Bilbes. Der Unjug unferes Jägers ift viel mehr falon- als jagbfähig. bie blenbend weißen Spipen, ber Sammet bes nagel= neuen Pourpoint's, die hoben, gelbledernen, bis über bas Anie hinaufreichenden Stiefel find fo untadelhaft, daß ber Gemalte fich beim Karbinal anmelben laffen könnte, um ihm ben hof zu machen, ober felbst mit ber Königin Anna von Defterreich Mennett tangen. Die nämliche raffinirte Elegang, bie aus ben Bugen und ben Klei= dern des Evelmannes fpricht, verrathen die Möbel, welche im Zimmer fteben, ber geschnitte Stubl, auf bem er fitt, und felbft bas venezianische Glas, mit blonbem Spanierwein gefüllt, welches er seinen Lippen zuführt. Ja die nämliche unwahrscheinliche Schönheit finden wir in ben bunten reichbefiederten Opfern feiner Jagbluft,

bie aus der Waidtasche heraus kugeln. Woher nimmt man überdies in einem Jagdgebiete Mittelfrankreichs Pfauen und Paradiesvögel? Selbst der große Jagdshund, dem eben das Halsband abgenommen wird, hat ein hoch distinguirtes Aussehen. Das Gewehr, mit dem die bildhübschen Bögel zusammengeschossen wurden, ist ein allerliebstes Mordinstrument, der Lauf ist aus Silber, der Kolben ein Juwel, mit allerhand Arabessen verziert. Möbel, Mensch und Thiere sind dazu geschaffen, um in einem gehörig auswattirten Kasten ausbewahrt zu werden, aber von Leben sein Utom!

Da stehen wir mit ber "Berschwörung ber 3m= portants" gegen ben Karbinal Mazarin ichon auf einem reelleren Boben. Diese "Bichtigen", ober richtiger biese Bichtigthuer, welche bas Joch bes italienischen Empor= tömmlings abschütteln möchten, schmieden ihre Komplotte bei Tische, wenn die Anappen das Deffert aufgetragen haben, und die geleerten achtedigen Flaschen Beugniß bavon ablegen, bag bie Stimmung eine ziemlich feierliche ift. Die feche jungen Leute, die um ben Tifch fiten, bieten uns ebenso viele Typen ber bamaligen Birtuo= sität in ber Schneiberfunft bar. Alle feche find verschieben angezogen, blau, grun, gelb, ziegelroth, rofa und weiß, ein recht artiger Regenbogen. Außerdem ist ber Schnitt bes einen Kleibes bem anderen nicht abnlich, man merkt wohl ben Rampf, ben sich bamals die be= quemen Moden Ludwig's XIII. mit bem im Werben begriffenen pompofen Zierrath bes "grand siècle" lie= ferten. Mag ein Mann ber Rabel und ber Scheere bem einen ober bem anderen Geschmade bie Balme er= theilen; wir begnugen uns bei biefem Bilbe, welches fich bestrebt, eine politische Satire zu fein, Die gelungene Ausführung ber Tafelgeschirre ju rühmen, und bie genaue Perspettive ber Gobelins an ben Banben bes verschwörungeschwangeren Speifesals.

Rehren wir vom raffinirten Zeitalter ber Fronde. in bem Gräfinnen im Amazonentleibe bie Ranonaben befehligten und alles in Liebern enbigte, zu ber rauben Beriobe bes Mittelaltere gurud. 3. B. Laurens bietet une zwei Rompositionen, welchen nur ein großer Rahmen fehlt, um bei bem heutigen Streit zwischen Rirche und Staat burch ihre Tendeng auf die Maffen einen gewaltigen Gindruck auszuüben. Der Bannfluch bes Papftes ift es, ber bem Maler bas erwfinschte Thema lieferte. 3m Jahre 1000, ale ben Prophezeiungen ber Aftrologen und Bellfeber zufolge die Belt zu Grunde geben follte, fchleuderte ber Papft gegen ben milben und wohlthätigen Rönig von Frankreich, Robert, ben Bannstrahl, ber bamale noch nicht feine materielle und birefte Birfung verloren hatte. In bem ersten Bilbe hat ber papstliche Legat foeben gegen ben König ben Bannfluch ausgesprochen; ber gange Sofftaat entfernt fich langfam, nach Beobachtung ber unbeimlichen Brozedur; ber Bifchof, bie Mitra auf bem Saupte, ben Krummftab in ber Sand, schließt ben Marfch, gleichsam als wollte er im Ramen ber alleinfeligmachenden aber unerbittlichen Kirche jedem ben Weg verschließen, der versucht wäre, zu dem verlaffenen König zurückzukehren. Diefer bleibt allein mit ber Battin, Die angstlich bie Arme um feinen Bale schließt, zurud auf bem zum Armenfunderbantden gewordenen Thron. Die umgestürzte Bacheterze raucht noch schwach, vom Fuße bes Urtheilevollftredere gertreten. bem Maler gelungen, Die Debe und Leere anzubeuten, bie nun in bem Gemache berrichen werben; bas Antlig ber Ronigin ift im Ausbrud bes Schredens wohl gelungen und hat trot ber Bahrheit bes Ausbrucks nichts von der angeborenen Anmuth verloren.

Das zweite Bild führt uns vor das Portal einer Kirche, während der Interdiktperiode. Die Hauptthüre ist verrammelt, ein schwarzer Flor überdeckt die Berbarrikadirung aus Holzbakken und rohem Gestrüpp; im Hosraume, wo das Unkraut sich gar üppig austhürmt, liegen einige Leichen, deren Köpse der Maler zart genug war mit einem Flor zu verhüllen, während ein Bollblutromantiker die Gelegenheit nicht versäumt hätte, hier einige Berwesungsstudien auszustellen. Auf einem der Cadaver sinden wir sogar Blumen und dabei recht schöne ausgestreut, was offenbar eine Uebertreibung der Rücksichten sur des Perven eines geehrten Publikums ist. Dieses Wert des Herrn Laurens ist unbedingt eines derzenigen, die sich dem Geiste einprägen, ohne jedoch sich desselben zu bemächtigen.

Der Mangel an Selbständigkeit ber Auffassung ist ber gewichtigfte Borwurf, ben man gegen die beutigen Sistorienmaler Frankreichs erheben fann. Wenn

Die Berren und ihre Runftfrititer einen Funten von bona fides in fich fpuren, fo muffen fie fcon beim Anblid ber von Matejto eingefandten "Glodentaufe burch Ronig Sigismund in Rrafau" eingefteben, baf biefer Zweig ber frangofischen Schule vor bem ent= fprechenden Zweige ber beutschen nicht Bieles voraus hat. Das Bilb ift Ihren Lefern gewiß nicht unbefannt; auf bem erften Blid wird man burch biefe Fulle von grellem Kolorit, biefe Anhäufung von Figuren innerhalb eines fo befcheibenen Rahmens formlich betäubt, mabrend allerdings die meisten frangösischen Bilber sich flar und mit einer gemiffen Rettigfeit prafentiren. Das Matejfo'fche Gemalbe erregt in hohem Grabe Die öffent= liche Aufmertfamteit. Die Befucher bes Salon bleiben zuerst überrascht vor ber prächtigen Farbenwirkung steben. Ift aber ber erfte Eindruck vorüber und weicht er einem eingehenden Studium ber Figuren, fo macht bas Erstaunen aufrichtiger Bewunderung Blat.

Ein Nachbar bes Matejto'schen Bilbes ift bas vielbesprochene Bilb von E. Manet, bas feinem Autor nicht viele Romplimente eingebracht bat, aber eine leiben= schaftliche Schulpolemit bervorrief, wie fie fich nur an Berke von reellem Berthe — mögen fie gefallen ober nicht - fnupft. Manet ift in feinem Fache von jeber ein Bagehals gewesen, er verschmäht bie ausgetretenen Bfabe, die Originalität ift fein oberftes Gefet, und er trägt für bie Meinung ber Menge und speziell für bas Urtheil ber Kritif eine Berachtung jur Schau, bie in bem felfenfesten Glauben an feine Diffion, eine Diffion, für die er allein Berständniß hat, ihre Erklärung finden foll. Manet fühlt fich berufen, einer neuen Runft= richtung in ber Malerei Bahn zu brechen, und wenn seine ersten Berfuche allgemeines Halloh erregten, fo vergleicht er sich mit jenen Erfindern, die bei ihrem ersten Auftreten verspottet und sogar verfolgt wurden, was ihren Erfindungen für die Zukunft nicht schadete - im Begentheil. Die Richtung, ale beren Initiator Manet fich gerirt, besteht barin, ein Rleib, einen Baum, eine menschliche Gestalt just so wiederzugeben, wie man fie zu feben glaubt, und ohne fich an gewiffe Regeln zu halten, die bis heute mehr ober minder pünktlich eingehalten wurden. Es ift hier nicht am Plate, die Frage erschöpfend zu behandeln, ob ber Realismus Manet's ein gefunder und unverfälschter ift, ober ob er sich hauptfächlich bamit befaßt, Die Excentricitäten und Unschönheiten in ungeschminkter Beife wiederzugeben. Aber ohne ben Pringipien ber Schule Manet's unbedingt beizupflichten, barf man die meistens oberflächliche Beurtheilung, die feinem Bilde zu Theil wurde, bochft ungerecht finden. Bon Beitem erblidt man auf der Leinwand nichts als einen blauen Fled vom allerschönsten Indigo. Dieser Fled sticht einem berart in die Augen, daß lange darauf alle Gegenstände en bleu erscheinen.

Auf biefem Indigofluß, die Geine bei Argenteuil, figen in einem Rabn grei "Canotiere", Dann und Frau, er im flaffischen Reglige, in ber gestreiften Leibjade, Zwillich= bofe. Sandalen mit rothen Bandern und mit einem Behn= groschen=Strobbut auf bem Ropfe, fie eine einfache Gri= fette in bem felbstgenähten Sonntagefleibe, gerabe nicht foon, aber wohl geformt und mit vollem Befichte. Er macht ibr eine Mittheilung, Die fie aber verbrieflich ftimmt, und eben biefe Berdrieglichfeit ber Physiognomie giebt ben Stoff zu ben allerärgften Spottereien. Du mein Gott! Bem Dtabemoifelle Bamela vom Bandfoubladen linte um Die Ede, ober Fraulein Juliette bie Maschinennäherin nicht zufrieben ift, so außert sie boch gerade nicht ibre Befühle in ber nämlichen Beife, wie bie Marschallin von Mirepoie. Aber bie blaue Seine - Die fonft fo trube, fo gelb, fo fcmutig ift! Ei, meine herren, habt ihr ben tapriziofen Fluß je betrachtet? Etwa, wenn ihr im Omnibus über bie Brude bes Saints Beres gefahren feib, ober wenn ihr euch tagelang bem bocheblen Bergnugen bes Angelns bin= gabt? Bahricheinlich hat Manet fein Studium etwas grundlicher betrieben; macht es ihm nach, wendet euch an einem ungetrübten, bellen, beigen Sommernachmittag entweber ben melancholischen Bestaden von Argentenil ober ben lieblichen beschatteten Ufern von Bas Meudon gu. Benn bann gegen Mittag bie Sonne ihre Ben= bung vollzieht, betrachtet nur mit einiger Aufmertfam= teit die Wirfung ber Strahlen auf bas Baffer, und ihr werdet felbft überrafcht fein, zwanzig Minuten von Baris ben Unblid einer aurnen Bafferfläche, nicht lange allerdings, ju genießen, welche man fonft nur auf bem Dit= telmeer anzutreffen gewohnt ift. Manet überrafchte bie Seine in einem fo gunftigen Moment; will man es ibm jum Gehler anrechnen, bag er lieber biefen Moment auf fein Bilb fixirte als bie gelbe, fcmutige, Spleen fpenbenbe Bhafe? Benn man Talent und einen fichern Binfel befitt wie Danet, fo barf man ein Bagehals fein und fein Jahrhundert in bie Schranten forbern. Richt Die Driginalität Manet's ift es, fiber bie wir uns beschweren, wohl aber bie Queue, welche fich an feine Rodicope angehängt hat und in bem Glauben lebt, baß Excentricität bas Talent erfeten tonne, mabrent bas Talent allein erlaubt, excentrisch zu fein.

Baul d'Mbreft.

# Gutachten Eberhard Wachter's über die Boifferée'sche Sammlung.

Bor einiger Zeit faufte ich für die hiefige Sof= bibliothet von einem verkommenen Malermeister ein Kon= volut Handzeichnungen, größtentheils von nicht bedeu= tendem Werth. Doch war barunter eine von Angelika Kaufmann und eine von Eberhard Wächter. Auch ein

mit biefem Ramen unterzeichnetes, aus zwei Folioblättern bestehendes Manustript stat barunter. Da ich die Sand= fdrift Bachter's nicht fannte, wandte ich mich an bie Regiftratur bes R. Finangminifteriums in Stuttgart, wo sich ein Duplitat vorfinden mußte und erhielt auch wirklich burch die Freundlichkeit bes herrn Finang= Ministerial= Registrators Alb bas Original zur Bergleichung zugefandt. Diefes Driginal von ber Band Bächter's, die sich allerdings als eine andere auswies, hatte nur gang wenige und unbedeutende ftiliftifche Abweichungen. aus benen fich ichliegen läßt, bag bas biefige Danuftript entweber unter feinem Dittat für feinen eigenen Sand= gebrauch entstanden ober von seinem Ronzept abgeschrieben ift. Bedoch bas ift eine für bie Zeitschrift bochft gleich= giltige Frage, ba ich in unferem Manuftript bie paar Abweichungen ber Stuttgarter Sandidrift angemerkt habe und jest alfo beibe gang gleichlautend find.

Die Boisserse'sche Gemäldesammlung befand sich bekanntlich vom Jahre 1818—1827 in Stuttgart, wo man sich vielsach mit dem Gedanken trug, dieselbe ansystausen. Daß sie nicht angekauft wurde, hat ohne Zweisel das Wächter'sche Gutachten mit verursacht. Ich glaube, die Gesichtspunkte der Behörden, sowie die Anssicht Wächters sind für Zustände und Personen charakteristisch und an sich interessant genug, um einen genauen Abdruck des Gutachtens, der unten solgt, zu rechtsfertigen.

Sigmaringen, im Mai 1875.

Dr. Lehner.

Aufgeforbert vom Kön. Finang=Ministerio giebt ber Unterzeichnete über bie ihm vorgelegten Fragen, rücksichtlich ber ben Gebrüdern Boifferde zugehörigen Gemälbe=Sammlung, sein Gutachten mit Folgendem ab:

Eine im Gebiete der schönen Kunste auffallende Erscheinung ist jene Richtung des Geschmacks, die in unsern neuesten Zeiten an die Tagebordnung gesommen, und die sich hauptsächlich nur in Deutschland weit ausgebreitet hat. Mehrere talentvolle Künstler, von edlem Eiser beseelt, glaubten in ihren Studien gleichsam zur Wiege der neuern Kunst zurücksehren, und an jene frühern Meister sich anschließen zu müssen, deren Werte durch ihre Unbesangenheit und Einsachheit wirklich viel Anziehendes für ein unverdorbenes Gemüth haben.

Wir wollen bie Absicht bieser redlich strebenden Männer nicht nur nicht verkennen, sondern vielmehr ehren; benn die Malerei war schon lange her von ihrer Würde herabgesunken, alles bramatische Interesse daraus verschwunden, und eine bloße Handwerkssertigkeit das Streben der meisten Künstler geworden. Es kann aber boch nicht geläugnet werden, daß man in Schätzung jener früheren Werke viel zu weit gegangen sei. Jugendziche Gemüther gerathen leicht auf Uebertreibung und so kam man darauf, das Mystischreligiöse für den einzig

wahren Zwed ber Kunst zu halten; ja manche verloren sich bis in bas Phantastische, und was besonders auffallend ist, der Stil der neuern Produste, und ihr Bortrag mußte ganz die äußere Form der Aelteren annehmen. Da aber im Allgemeinen die Rachahmungsssucht ohnehin nur an der äußeren Schale hängen bleibt, und an jenen früheren Werten der Geschmack überdieß noch wenig ausgebildet ist, so sührt die jett in die Mode gekommene sogenannte neudeutsche oder neualterthümliche Kunst schon in dieser Benennung ihre Berurtheilung mit sich.

Diese vorläufigen Bemerkungen schienen mir zu besserer Beantwortung ber mir vorgelegten zwei Fragen nothwendig, ich habe aber deswegen nicht die Anmaßung, ein Urtheil aussprechen zu wollen, sondern eine bloße Meinung, und auch diese nur, weil ich förmlich dazu ausgesordert bin und mich nicht zurückziehen kann.

Bas also

1) ben Kunstwerth ber bewußten Bilber betrifft, so kann mit allem Recht sehr viel Gutes und Lobensswerthes barüber gesagt werden; Einige berselben sind in ihrer Art für vortrefflich zu halten; ja in kunstgeschichtslicher Hinsicht gewährt wohl die ganze Sammlung viel Interesse, und mag als ehrwürdiges Denkmal altniedersländischer Kunst jedem Orte zur Zierde gereichen. Es fragt sich aber auch

2) eignen sich biese Gemalbe für eine Runft= ober polytechnische Schule, als Muster zu Bilbung bes Geschmades? Ich hoffe nicht, daß man mich einer Parteilichkeit, ober Einseitigkeit werde beschuldigen können, wenn ich es wage, einige Zweisel hierüber auszusprechen.

Ausbildung bes Schönheitsfinnes - ein Sauptbedingniß aller schönen Runft - foll boch bas vorzüg= lichfte Bestreben einer Schule fein; nun ift aber gemiß, und die warmften Berehrer biefer Bilber muffen es felbft eingestehen, bag gerabe bier ihre schwächere Seite fich zeigt, und bag in Beziehung auf Grofartigfeit bes Stile, verftanbige und murbevolle Romposition, Richtig= feit ber Zeichnung, Harmonie ber Farben n. f. w. felbst die besseren dieser Bilber die genannte Eigenschaft lange nicht in bem Grabe besitzen, wie die erst späterhin, besonders in Italien (und auch da nur auf furze Zeit) noch höher und schöner ausgebildete Runft folche ent= faltet hat, und daß sie folglich nicht als wahre Dufter für Geschmadsbildung gelten bürften. - 3ch erfenne gwar und bewundere bie große Bollenbung im mecha= nischen Theil ber Runft (besonders in untergeordneten Sachen) und will auch ben guten Einfluß, ben einige ber befferen auf einen bentenben, und fcon etwas ausgebildeten Rünftler, ber bas Bute überall berauszufinden weiß, haben tonnen, nicht geradezu bestreiten; aber ben absoluten Ruten zu bem beabsichtigten Zwede fann ich nicht anerkennen; und bennoch mußte biefer fehr groß

fein, um mit dem für ben Staat gegenwärtig fehr bebeutenden Geldaufwand in einem richtigen Berhaltniß zu fteben.

Ehren wir also (wie billig) jene schäthbaren Reste einer ehrwürdigen Kunstepoche! aber hüten wir uns ja, dieselben als einen Leitstern auf unserem (wegen ber in unseren Tagen so sehr sich durchtreuzenden Kunsteansichten freilich sehr unsicher gemachten) Kunstpfade anzusehen und als Muster der Rachahmung aufzustellen.

Die Gefährlichleit ber jetigen Geschmaderichtung (in so fern sie bie höhere Malerei betrifft) habe ich schon oben bemerkt. Sie führt zur Sentimentalität und sucht in ber Ausführung Schönheiten zu erstreben, welche ber gute Stil in ber Lunft verwirft!

Ich sehe nun freitich von vielen Seiten her Blide bes Unwillens so mancher ebler, ber neuen Lehre ergebener Künstler und Kunstfreunde gegen mich gerichtet! Es ist mir dieses um so mehr leid, da ich Riemandem gerne ein unangenehmes Gefühl verursache; aber doch noch weit mehr leid müßte mir der Borwurf von Seiten meines Baterlandes sein, wenn späterhin die Ersahrung zeigen würde, daß der beabsichtigte Ruben der großen Erwartung nicht entsprochen hätte, wie er ihr auch meines Dafürhaltens nicht entsprechen kann! Ein Borwurf, dem ich nicht entgehen könnte, wenn ich gegen meine Ueberzeugung auf diese zweite Frage besahend würde geantwortet haben.

Gefchrieben im Dezember 1825.

Eberhard Bachter.

## Aunftliteratur.

Kugler's Handbook of Italian Painting: The fourth english edition revised and remodelled from the latest researches by Lady Eastlake. 2 vols. 1874. London, John Murray.

3wangig Jahre find feit Beröffentlichung ber letten Musgabe biefes zwedmäßigen Banbbuchs verfloffen, ein burch ungewöhnliche Forfderthätigfeit in ber Gefdichte ber italienischen Runft mertwürdiger Zeitraum. Rugler's Handbuch, beffen erfte Ausgabe bereits 1844 erfcbien. gebührt anerkanntermaßen bas Berbienft, bas britifche Bublifum zur Bürdigung namentlich ber älteren Schulen berangebildet zu haben. Die fritische Methode war in England etwas Neues. Man begann die Kunftwerte von Innen beraus zu betrachten und in Motive aufzulösen, die fich als außere und fichtbare Zeichen innerer Be= bingungen dem Muge barboten, man lernte ihren Werth schähen, je nach ihrer Fähigfeit, eble Empfindungen in ben Gemuthern anzuregen. Dit anbern Worten, ber Stil wurde "subjettiv", während vorher die Kritit in England fast ausschließlich objeftiv gewesen mar. Der. Ruftin gehörte zu ben wenigen englischen Autoren, bie ber "subjektiven" Betrachtungsweise Ausbruck gegeben batten.

Laby Caftlate, bie Berausgeberin biefer vierten Auflage, führt folgende Grunde bezüglich ber von ihr vorgenommenen Abanderungen an. Rein Zweig bes Wiffens, fagt fie, hat während ber letten zwanzig Jahre fo überaus wichtige Bereicherungen erfahren, wie bie Geschichte ber italienischen Malerschulen. Die zahlreichen und bemerkenswerthen Erwerbungen ber National-Galerie, besonders hinsichtlich ber frühesten und wenig befannten Meifter, beutet auf ein wachsenbes Intereffe für ben Fortschritt ber Kunfte, und bie in öffentlichen wie in Privatsammlungen veränderte und verbesserte Nomen= clatur zeugt von bem zunehmenben Ginfluß fritischer Forschung. Demnach unterliegt es feinem Zweifel, baß Rugler's Sandbuch, obicon es vieles fortdauernd Gil= tige enthält, bennoch aufgehört hat, bie Biffenschaft bes heutigen Tages mustergiltig zu vertreten. Das neu hinzugekommene Material sowohl, als auch bie Berbesserung des alten Textes, find wesentlich zweien Quellen entnommen; junachst ben fünf Banben ber "History of Painting in Italy" von Crowe und Cavalcafelle. beren Forschungen eine Umwälzung in ber Beschichte ber Frühtunft bewirft haben, und ben von bem verftor= benen Gir Charles Castlate mabrend feiner häufigen Besuche Italiens gesammelten sorgfältigen Rotizen. Schätzenswerthe Details find ebenfalls aus ben Anfzeichnungen bes verftorbenen Otto Mündler, bes von Sir Charles Castlate im Interesse ber Londoner Rational=Galerie ju Rathe gezogenen Cachverftanbigen ber= übergenommen. Desgleichen wurde ber Cicerone von 3. Burdhardt, herausgegeben von A. v. Zahn, benutt.

Die auf biese Weise in der neuen Auflage ent= standenen Beränderungen sind zwar beträchtlich, boch rühren biefe Berbefferungen wesentlich von italienischen ober beutschen Kunftgelehrten ber, fintemal es Thatsache ift, daß gründliche Forfcher in England überhaupt taum existiren. Und leicht ift es, in biefen umgearbeiteten Banben eine fritische Behandlung zu ertennen, bie fich gleich einer Reaftion gegen die phantaste= und schwung= volle Behandlung Rugler's geltend macht. beurtheilt man, entsprechend bem Fortschritt ber Natur= wissenschaften, die Gematbe nach wiffenschaftlichen Rategorien, nach ben Gefeten ber Perspeltive, nach ben Regeln ber Geometrie und Symmetrie und nach bestimmten Erscheinungen in den äußeren Formen. Diefe lette Bhafe ber Runftwiffenschaft, welche übrigens nachgerabe Befahr läuft, in's Extrem ju gerathen, bat man großentheils ben unschätbaren Leistungen von Crowe und Cavalcaselle ju verbanten. Als eine Folge biefer veranderten Taftit ber Rritit ift es anzusehen, bag gewisse ben Materialismus, ben Mechanismus ober bas archaologische Studium vertretende Meifter auf Roften ber fpiritua= liftifchen Schule zu bobem Anfeben gelangt finb.

Die vierte Auflage enthält übrigens, tropbem bag zwanzig Jahre feit bem Erscheinen ber britten vergangen find, eine Menge zweifelhafter Annahmen hinfichtlich ber Benennungen. Go 3. B. wird Orcagna von bem Campo Canto ju Bifa ausgeschloffen, und bie fienefifchen Brüber Lorenzetti werben an Stelle bes großen Florentiners gefeht. Golde Aenderungen find zu bebingunglos dem Werke von Crowe und Cavalcafelle entnommen, und es ift zu betlagen, bag bie englische Ausgabe beffelben, beren erfter Band vor gehn Jahren erschien, einzig und allein zu Rathe gezogen worden ift. Denn feit jener Zeit haben biefe fühnen und in ber Forfchung nicht fteben gebliebenen Kritifer häufig Gelegenheit gefunden, ihre bisherigen Gefichtspunfte gu andern. Wichtige Bufabe hat die beutsche Ausgabe erhalten, und weitere Irrthumer und Luden werben in Rurgem in ber augenblidlich unter ber Preffe befind= lichen italienischen Ausgabe berichtigt und ergänzt werden. Bor allem werben in ber italienischen Uebersetzung bie Resultate ber neuesten Forschungen und Restaurirungen, bie Doppelfirche G. Francisco zu Affisi betreffend, be= nutt werben, nachbem Cav. Cavalcafelle feitens ber italienischen Regierung ben Auftrag erhalten, Die Ro= cocoaltare und andere Ginbauten neuerer Zeit fort= schaffen zu laffen und bie Wandmalereien Cimabue's, Giotto's und Lorenzetti's burch ein behutsames Berfahren wiederherzustellen. Die wichtigften Refultate bieser ungemein schwierigen Arbeiten werden bem Bu= blifum in ber italienischen Ausgabe bes "neuen Bafari" fundgegeben werben. Der auf biefe Beife in ber Romen= clatur und in ben hergebrachten Meinungen über Affifi und andere historische Stätten bewirkte Umschwung gleicht ber Arbeit Riebuhr's, als er bie Ergahlung von Romulus und Remus in bas Reich ber Mythe verwies.

Die fo ichnell erfolgten politischen Beränderungen in Italien haben in so hohem Dlage die topographische Bertheilung ber Kunstwerke beeinflußt, daß taum ein Reisehandbuch in England existirt, bas nicht umgearbeitet werben mußte. Wohlweislich hat die italienische Regierung fich in Besit berjenigen Runftwerle gejett, bie sonst bei Auflösung ber Klöster verkauft und zugleich nach Deutschland, England ober Amerika ausgewandert sein würden. Ferner hat die italienische Regierung neuerbings Gemälbegalerien und Mufeen gestiftet, um die nationalen Schäte unter Staatsschut zu ftellen. In Folge beffen finden wir zahllose lokale Irrthumer in der vier= ten englischen Auflage bes Rugler'ichen Buches. Wang außer Acht gelaffen ift barin bas National-Museum im Bargello zu Floreng, fowie bie neuen Gemälbegalerien in Brato, Pistoja, Berngia, Spoleto ober Foligno. Die auf biefe Beife anderwärts untergebrachten Kunstwerte erscheinen gemeiniglich in neuem Lichte und befferer Aufftellung, mitunter sind sie restaurirt ober sonstig verändert worden; in Summa, Die Geschichte ber italienischen Malerschulen bebarf einer grundlichen Umarbeitung, und biefe lette Ausgabe bes Rugler'ichen Bertes bleibt binter ben Un= forderungen ber Gegenwart gurud.

Dennoch giebt es in Europa wenig bie Runft= literatur behandelnde Werte, welche fich einer fo reichen Ausstattung rühmen burfen, wie ber Berleger Murray ben vier aufeinander folgenden Auflagen Diefes Bertes verlieben hat. Die mit zweihundert Bolgichnitten bervor= ragender Berte gefchmudten Seiten bilben ichon im Rleinen eine anschauliche Geschichte ber Runft. Immerbin bietet baber biefe "burchgesehene und umgearbeitete" Ausgabe, obschon sie vieler Korrekturen bedarf, in ihrer auf Augler beruhenden Grundlage ein nützliches und zeitgemäßes Förderungsmittel ber funftgeschichtlichen Studien in England. J. B. A.

## Anuftunterricht und Kunftpflege.

B. Duffeldorf. Der Bau einer Aunfthalle, ber lange zu den berechtigten Wünschen ber hiefigen Künftlerschaft gehorte, wird nunmehr zur Ausführung gelangen. Die tonigl. Staatsregierung hat zu diesem Zwed die Summe von 450,000 Staatsregierung hat zu vieren Jures die Kultusministers Dr. Mark bewilligt, und ein Schreiben des Kultusministers Dr. Falk, welches kürzlich einlief, druckt den Bunsch aus, die Angelegenheit möglichst rasch gefördert zu sehen. Es handelt sich nun hauptsachlich um die Beschaffung eines geeigneten Platzed, für welchen die Stadt zu sorgen hat. Tas alte Akademiegebäude wurde ansangs in Borschlag gebracht, konnte aber nicht in Betracht gezogen werden, weil die Beleuchtung dort zu ungünstig ist. Um diese wichtige Vorfrage zu erzeichen hat wan nun eine Kommission von sechs Mitgliedern ledigen, hat man nun eine Kommiffion von feche Mitgliedern gewählt, die zu gleichen Theilen aus Bertretern des ftadtischen Gemeinderaths und der Künftlerschaft besteht. Weise tann am leichteften eine wunschenswerthe Uebereinftimmung erzielt werben, und wir sehen bem gunftigen Er-gebniß ber Berhandlungen balbigft entgegen. Die Sache ift auch gerade lange genug in ber Schwebe. Schon im Jahre wandte fich die Runftlerichaft an ben Itheinischen Brovinzial Landtag mit der Bitte, in Berlin eine Entschädigung zu erwirken für den Berluft, den Duffeldorf dadurch erlitten, daß Preußen zu Gunften Baperns alle etwa vorhandenen Anspruche auf die ehemalige Duffelborfer Gemalde:Galerie, die sich bekanntlich seit 1805 in Rünchen befindet, endgiltig aufgegeben. Der Landtag wies diese Bitte ab, und die Runftler erließen nun gemeinschaftlich mit dem städtischen Gemeinderath eine Petition an den Kaiser Wilhelm, die durch eine Deputation demselben überreicht wurde. Der Monarch sprach sich in huldvoll entgegenkommender Deise aus und versprach, der vorgetragenen Bitte, wenn irgend möglich, Erfüllung zu Theil werden zu lassen. Nach ein: gehender Prüfung ju Liett werden zu tassen. Rach eins gehender Prüfung ist nunmehr die beantragte Summe zum Bau der Kunsthalle auf das Budget gesett und bewiltigt worden. Das Gebäude soll mehrsachen Zweden dienen. Die städtische Gemalde-Galerie, welche sich jest in einem ziemtich ungevigneten Saal in der Tonhalle besindet, soll darin ein würdiges Lokal erhalten, der Rheinisch-Bestfälische Aunstverein, ber nach bem Afabemiebrand teine paffenden Ausstellungsräume mehr finden tann, wird biefelben hier bekommen, und bann foll eine Bermanente Ausstellung unter Bermaltung ber Rünftler darin erfteben, ähnlich wie fie in Berlin und Wien mit Erfolg begründet ift, die auch Sale darbietet, welche fich zur Aufnahme folcher Werte eignen, die bisher hier nicht gur Unficht gelangen tonnten, weil fein Lotal von entsprechender Grofe por handen war.

## Personalnachrichten.

B. Der Runftlerverein Maltaften in Duffelborf hat ben Professor Abolf Schrödter in Karleruhe jum Chrenmits glied ernannt und ihm bie Benachrichtigung von biefer Ausglied ernannt und ihm die Benachtigligung von dieser Auszeichnung am 28. Juni, dem Tage, wo Schröder siedig Jabre alt wurde, zugehen lassen. Der berühmte Künstler gehört bekanntlich zu den hervorragendsten Vertretern der alten Dusselbarfer Schule, gegen deren sentimental-romantische Richtung er mit seinen "Trauernden Lohgerbern" zuerst ersolgreich in die Schranken trat. Später war er lange Zeit Vorstandsmitglied des "Malkasten". Auch ist er der Ersinder der im mittelasterlichen Stil geschrießenen Chronit desselben. ber im mittelalterlichen Stil gefdriebenen Chronit beffelben, die nach seiner Uebersiedelung nach Karterube von Professor B. Camphaufen mit glangenbem Erfolge fortgeführt wird.

## Samminngen und Ausstellungen.

Duffelborf. Die Erscheinung religiofer Bilber auf unfern Ausstellungen gehört gu ben Geltenheiten, und fo erregte es Intereffe, por Hurzem zwei Dabonnen gleichzeitig bei Eb. Schulte ausgestellt zu feben. Professor Rart Muller, ber ehrenvoll befannte Meister, ber fich schon an ben Fresten ber Apollinaristirche in bedeutsamer Beise betheiligte, brachte ein Gemälde zur Anschauung, welches wir als das hervorragenbste seiner Werte rühmen mochten. Es ftellt Es ftellt die heilige Jungfrau dar, wie sie das Christustind indrünstig an sich drücken und füssen will. Sinc Felsgrotte bildet den Hintergrund. Der Ausdruck der beiden Köpse ist von seelenvollster Innigleit, die Farbe des Bildes leuchtend und flar, die Auffaffung teufch und edel, und bie Ausführung von einer so bewunderungswürdigen Sorgfalt und Feinbeit, daß sie die äußersten Grenzen der Möglichkeit erreicht, ohne dabei glafig ober gequalt ju erscheinen. Das andere Madonnenbild war von seinem Reffen Franz Müller, bem Sohne des Prosessors Andreas Müller, ebenfalls ein achtungswerthes Wert. Es zeigte bie Ginzelfigur ber Maria in einer Glorie, mit kleinen Engelköpfchen umgeben, und ift als Altarbild für die Gnadenkapelle des Wallfahrtsortes Revelaer bestimmt. Beichnung, Farbe und folide Ausführung befundeten ein ernftes Streben, und ber Einbrud bes Gangen war durchaus wilrdig und andachtsvoll. -- Bon fonftigen neuen Berten ift nur noch eine große Landschaft von A. Leu lobend zu ermahnen, die in der anerkannten Beife bes Meifters die Engstelalp in Sobenformat zur wirkungsvollsten Darftellung brachte.

Bu ber Aquarell-Ausstellung des hamburger Runft-vereins, welche vom 17. Marg bis 2. Mai b. 3. ftattfand, waren 633 Aquarelle und Handzeichnungen angemeldet; nach geliefert wurden 313 Aquarelle und Beichnungen. Bertauft wurden 179 Blätter, im Werthe von Mf. 14,917. 46, und zwar an Privatpersonen für Mf. 11,034. 46; ber Kunftverein taufte für Mt. 3883, jur Berloofung an feine Mitglieder.

### Vermischte Nachrichten.

Kriegerdentmal in Crefeld. Die feierliche Enthallung bes Denfmals, welches die Stadt Erefeld ihren im Kriege 1870—71 gebliebenen Angehörigen vom 17. Infanterie Regiment errichtet hat, gestaltete sich, begunstigt vom schönsten Wetter, am 19. Juni zu einem wahren Bollsfeste, das auch den ganzen folgenden Tag noch nachtlang. Das Boll aus der Stadt und der Umgegend, in der sestlichsten Stimmung, füllte die breiten Promenaden der freundlichen Stadt, die bis selbst in die kleinsten und abgelegensten Straßen im Schmude grüner Laubgebänge, Blumen und Flaggen einen bunten und luftigen Anblid barbot. Crefeld hat sich selbst in bem Densmal ein schönes Strenmal gesetzt und ebenso ber Künstler, ber das Monument geschaffen, ber Bildhauer Beinrich Balger in Berlin, welcher ein geborener Crefelber Das Monument ift ein trefflich gelungenes Bert und unter ben vielen, in gleicher Abficht errichteten Dentmalen eines der bedeutendsten und schönsten. Es besteht in einem neun fuß hoben bronzenen Standbilde der Germania, auf einem Poftamente von polirtem Granit und Porphur; Gange ift etwa funfundzwanzig Jug hoch, einschließlich ber

sandsteinernen Sodelstuse. Auf diese Sodelstuse solgen zwei Stusen aus rothem polirtem Granit und darüber erhebt sich das Bostament aus dunkelgrünem polirtem Porphyr in zwei Abtheilungen. Der untere, mehrsach gegliederte Theil des Postaments trägt an der Borderseite das Eiserne Areuz, an der hinterseite das Genser Areuz in Bronze, an den Riäcken die eingemeiselten Ramen der gefallenen Krieger; es sind deren 266, darunter 98 Creselder. Auf dem Borsprunge des unteren dreiteren Absacs des Postaments besinden sich vorn und hinten Adler mit gehobenen Schwingen und Lorzbeerzweigen in den Fängen, zu beiden Seiten Trophäen von Wassen und Kahnen von allen deutschen Speren. Diese Abler und Aahnen von allen deutschen Speren. Diese Abler und Trophäen sind gleichfalls von Bronze. Sie decken den unteren Theil der vier Seiten des oderen Postaments, an dessen Achnel Pseiler als Widerlager vortreten und welcher mit einem umlausenden Gesimse abschließt, morauf dann die eigene Plinthe der bronzenen Statue solgt. Diese ist eine mächtige Frauengestalt, die in der erhobenen Rechten die Raiserkrone hält, während die Linke auf dem hefte des Schwertes ruht. Den Oberkörper bedeckt ein engantiegender Kettenpanzer, unter welchem das Gewand in schönen Falten herabsließt; von den Schultern fällt nach hinten der Königsmantel, über welchem das Hatten des Mehrzgehänges sind als Schmud die Bappen der deutschen Staaten angebracht. Der Knauf des Schwertes ist mit dem deutschen Adler geschwickt. Den Anges Standbild ist, in klassischer Form sehr schön durchgebildet, eine Arbeit, die im besten Sinne den Charakter der Berliner Bildhauerschule trägt.

B. Prosessor Abolf Tidemand in Düsseldorf hat ein großes Altarbild für die Kirche eines kleinen Ortes in Rorwegen vollendet, welches zu seinen hervorragendsten Werken gehört. Es zeigt den Heiland auf einer Wolke über der Wettugel stehend, wie er die Hände ausstreckt, als wolke er sprechen "Kommet her zu mir alle, die Ihr mühselig und beladen seid: Ich will Such erquicken!" Das Antlit vereint Hobeit und Innigkeit, und die Behandlung der Fleischpartien und des Gewandes ist einsach, kräftig und breit. Aufsassung und Ausstührung beamspruchen gleiches Lob. Leider konnte das Bild vor seiner Absendung nicht ausgestellt werden, so daß es in weitern Kreisen unbekannt geblieben ist.

Aus Berugia wird der Augsb. Allg. Zeitg. berichtet:
"Die Restaurationsarbeiten an dem so lange verwahrlosten
und verunzierten Palazzo comunale haben neuerdings wieder
einen erfreulichen Fortgang genommen. An der dem Dome
zugewandten Stirnseite sind die reichen Fenster des Hauptgeschosses und die Zinnen wiederhergestellt worden, wie es
an dem größern Theil der Langseite am Corso schon seit
Iahren geschehen ist, so daß man der Hossung Raum gönnen
dars, den majestätischen und schönen Bau dinnen nicht zu
langer Zeit wieder in seiner ursprünglichen Gestalt prangen
zu sehen. Unterdessen sind die Bureaux der Bräsetrur,
welche den Palast gemeinschaftlich mit der Municipalität benuzte, aus demselben nach dem neuen, zur Residenz der Brovinzialverwaltung bestimmten Gedäude verlegt worden, welches
sich in der schönsten Lage der Stadt, die umbrische Schene
und das Tider: Thal weithin beherrschend, auf dem durch
Niederreisung der Keste Papst Paus III. gewonnenen großen
freien Platz am Eingang des Corso, erhebt. Ueder dem
Giedelssed diese Gebäudes sieht man seit kurzem, aus Eisen
gegossen, den mächtigen peruginischen Areis, der jetzt die
Brovinz Umsdien repräsentirt. Die durch Entsernung der
Präsettur im Municipalpalast gewonnenen Räume werden
zur Aussame der Gemäldesammlung eingerichtet, welche
provisorisch in der Kemäldesammlung eingerichtet, welche
provisorisch in der Rieche und anstoßenden Kammern des
pormaligen Olivetanerslossen, der gegenwartigen Universität,
untergedracht ist — ein Ortswechsel, der bei der unbequemen
Lage des letztern Gebäudes vielen sehr willsommen sein
wird. Das Antiquitätenmuseum wird wahrscheinlich im discherigen, sür dasseichen Kumster Vamens Giuseppe Minottini, Zögling der diesgen Alademie, der, wie es in den besten
Beiden großen Pisanern, Ricola und Giovanni, und Arnolso di Lapo (di Cambio) ausgesührten berühnten Brun-

nens gearbeitet, welches er gegenwartig in Erz gießt. Da ber Stil ber Stulpturen mit vielem Geschid nachgeahmt ift, die architektonischen und ornamentalen Theile mit großer Sorgfalt wiedergegeben find, fo erhalt man hier eine voll-tommene Anschauung bes mertwürdigen Werkes, an welchem die sechs Jahrhunderte, während deren es der Einwirkung der Atmosphäre und zufälligen Beschädigungen bloßgestellt ist (die peruginer Winterlust ist Marmorstulpturen gerade nicht guuftig), nicht fpurlos vorübergegangen sind. Die ton-ftruktive Ginrichtung mit ben verschiedenen Beden ift an bem Modell begreiflicherweise viel leichter zu erkennen als an dem Original. Die fleißige und muhsame Arbeit, deren Rerviels öltigung zu wünschen wäre, ift für das Municipium bestimmt, und der Bürgermeister Graf Ansidei (Chef der Framilie, welcher einst das im Palast des Herzogs von Nartborough zu Blenheim besindliche, von Ludwig Gruner gestochene, Altargemälde Raffael's gehörte) hat sich durch Förderung derschen ein Berdichst erworben. — Das von der künstersichen Kommission für Umbrien herausgegebene "Giornale die errichen artistica" hat seinen nieuten Vesteren der di eradizione artistica" hat seinen vierten Jahrgang begonnen, ber gleichzeitig mit ben letten Lieferungen bes noch nicht vollenbeten britten erscheint. Diese Zeitschrift fahrt fort, bankenswerthes funftgeschichtliches Material ju bringen und manchen bunteln Bunkt in der Geschichte aufzuhellen. Rur ift zu bedauern, daß dieselbe sich, sei es Mangel an Mitarbeitern, seien es andere Gründe, namentlich neuerdings zu sehr auf Umbrien, speziell auf Perugia, beschränkt, und somit doppelte Gesahr läuft, so zu ermüden wie minder Wichtiges mitzutheilen. Das erste heft des neuen Jahrgangs enthält ben Anfang einer intereffanten Arbeit A. Roffi über ben florentiner Bildhauer Agoftino d'Antonio, welchen Bafari irrthamlich in die Familie der Della Robbia veigen Sajari irrthumitch in die Familie der Della Robbia einschob, aus der die archivalischen Forschungen jüngerer Zeiten ihn entsernten — der Künstler, welchem ursprünglich der gewaltige Marmorblock zugedacht war, woraus Michelangelo seinen David meiselte, und der im Jahre 1457 die Façade der Kapelle von S. Bernardino begann, das zierlichte und reichste Wert ornamentaler Architestur, welches Augusta Perusia sso lieft man an demselben) besipt, im Jahr 1461 von diesem Florentings Lanicipa pollendet." 1461 von diesem Alorentinus Lapicida vollendet.

### Dom Kunftmarkt.

Kölner Kunstauktion. Am 8., 9. und 10. Juni gelangte bei J. M. Heberle in Köln eine Sammlung von Werken der Kunstindustrie, besonders aus den letzten drei Jahrhunderten zur Bersteigerung, die reich an interessanten Seltenheiten war. Wir begnügen uns, die Preise der Hauptsachen anzusühren. Ro. 3 des Katalogs drachte Messer und Gabel aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Sie besanden sich noch in einer Originalscheide von rothem Sammet, deren eiselierter Silberdeschlag mit Figuren und Renaissance-Ornamenten verziert war. Die schön gearbeiteten heste von Messer und Gabel aus Schildkrot und Sisen endigten nach oben in Engelstöhen von massiern Silber. Sie wurden zu 227 Mark erstanden; zu gleichem Preise eine elegante silberne Dose (Ro. 87) aus dem 17. Jahrhundert. Eins der ansprechendsten Werse der Sammlung war der unter Ro. 131 ausgesührte emaillirte silberne Jingerring mit rothem Stein aus der Lade der Rürnberger Goldschmied-Junung, eine Arbeit Wenzel Jammiser's. Prächtige Aussührung und tressische Erhaltung des Kinges ließen den Breis, welchen er erzielte, 450 Mt., nicht zu hoch erscheinen. Einige hübsschaugsburger Trachtenbilder vom Ende des 17. Jahrhunderts, No. 255 des Katalogs, Kürgermeister mit Frau in ganzer Figur, beide in Gala, Ro. 256 vier Frauentrachten; die Rimaturen von Katharina Seeles, Frau des Kupserstechers Hieriaturen von Katharina Seeles, Frau des Kupserstechers Hieriaturen von Katharina Seeles, Frau des Kupserstechers Hebaillon porträt eines jungen Mannes, mit der Jahreszahl 1514; ed M. Dürer zuzuschreiben, scheint indeß gewagt, da überhaupt tein wirslich beglaubigtes plastisches Wert dieser Art von ihm bekannt ist. Bedeutende Preise brachten besondere Roch die lehten Rummern des Katalogs; Rr. 282 und 283 zwei

Faience-Krüge 225 und 315 M.; Ro. 284 ein Benetianer Glastrug vom Ende des 16. Jahrhunderts 195 M.; Ro. 286 und 287 zwei sehr schöne Neißener Porzellanarbeiten 375 und 300 M.; Ro. 288—91 silberne vergoldete Becher mit getriebenen Arbeiten aus dem 16. Jahrhundert, 585, 453, 462 und 225 M.; No. 292, 293 silberne hentelfannen unschlichen erte des keinteren und hand der Reichen Beite und han abelieben Arbeit erftere gefähr aus gleicher Zeit und von ahnlicher Arbeit, erftere gang besonders icon, 915 und 603 DR.; No. 296 ginnerne Benfeltanne, Arbeit von Briot Enderlein, 366 DR.; Die beiben letten Rummern des Katalogs, Ro. 297 ein prächtiges Elfenbeinrelief mit einer anschaulichen, figurenreichen Darstellung eines Tourniers, bildete den Deckel zu einem Minnekästichen aus dem 14. Jahrhundert; Ro. 298 ein Elsenbeinkamm mit grotesten Darstellungen auf beiden Seiten, schön gearbeitet und von trefflicher Erhaltung. Gie erzielten 1020 und 780 Mart.

### Beitschriften.

Christliches Kunstblatt. No. 7. Michelangelo.

The Academy. No. 165.

The Royal Academy exhibition, von W. M. Rossetti. (Ports.) - Art sales.

Kunst u. Gewerbe. No. 27. 28.

Die mechanischen Arbeitsleistungen und das Perpetuum mobile, von Biehringer, Kunstehronijk, Heft 7. 8.

Een beeldje van Michelangelo. — Een brief van Corot. — W. Verschuur. — Eene wandeling door het Antwerpsche museum, von M. Rooses (Schluss).

von M. Rooses (Schloss).

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 6.

Buntglasiste Thonwaaren des 15—18. Jahrt. im Germanischen
Museum, von A. Essenwein. (Forts. Mit Abild.)

Journal des Beaux-Arts, No. 12.

L'enfant de Bruges. — L'arc de triomphe de Malines, von E.

Neeffs. — Chrétien Kramm. — Le salon de Paris, von H.

Jouin. (Forts.)

L'Art. No. 27.

Frédéric Villot, von A. Louvrier de Lajolais. — Le salon
de 1875, X., von P. Leroi. (Mit Abbild.)

The Art-journal. Juli.

8 Art-journal. Juli.
Studies and sketches by Edw. Landscer. (Forts. Mit Abbild.)
— Florence as it was and as it is, von B. Atkinson. (Schluss.)
— Art in Assyria eight centuries before the christian era, von F. R. Conder. — Japanese art, von B. Alcock. (Forts. Mit Abbild.) — On certain natural arches, von E. Owen. (Mit Abbild.) — The green voults of Dresden: their value as art-teachers, von L. Gruner. (Schluss. Mit Abbild.) — Society of painters in water-colours. — The institute of painters in water-colours. — The Royal Academy exhibition. — Obituary: W. G. Rogers; J. N. Langier. — 3 Kunstbellagen.

## Juserate.

Soeben ericbien im Berlage von Dorffling & Franke in Ceipzig und ift in allen Buchbanblungen ju baben:

## Albrecht Dürer.

3mei Bortrage mit Erläuterungen

Dr. Chr. Ernft Luthardt.

5 Bogen gr. 5°. auf feinstem Chamois-Belin mit einem fauber ausgeführten Solzschnitt: Durer's Gelbitportrait nach einem Stich von F. Forfter. Breis 1 Mart 60 Bf.

Allen Freunden alter benticher Art und Aunft gewidmet.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

## Der Zwinger in Dresden.

XVI Lichtdrucke von Römmler & Jonas, mit illustrirtem Text von Hermann Hettner.

gr. Fol. In Mappe 40 Mark, gebunden 45 Mark.

### Verzeichniss der Lichtdrucke.

I. Der Zwinger und der beabsichtigte Schloss-bau nach einem Gemälde von J. A. Thiele
17:22.

IX. Grottensaal im südwestlich

V. Grosse an der Springer

17:22.

II. Grundriss des Zwingers.

III. Vordenseite des westliches Mittelpavillons.

IV. Arkadenhalle des westl. Mittelpavillons.

V. Vordenseite des örtlichen Mittelpavillons.

VI. Obergeschoss des nordwestlichen Eck-

pavillons.

VII. Rückseite des nordwestlichen Eckpavillons nebst anstessendem Dinna- oder Nymphon-bada.

IX. Grottenssal im südwestlichen Eckpavillon.

X. Cascade an der Südseite,

XI. Rückseite des westlichen Mittelpavillons.

XII. Der sog. Mathematische Salon im Ober-geschoss des südwestlichen Eckpavillons.
XIII. Hauptportal.

XIV. Perspectivische Ansicht der Südseite. XV. Vorderseite des nordwestl, Eckpavillons. XVI. Perspectivische Ansicht der Westseite.

Da das Pöppelmann'sche Kupferwerk über den Zwinger nur noch schwer aufzutreiben ist, wird diese Publication, welche neben einer grösseren Anzahl Aufnahmen nach der Natur auch die interessantesten Blätter des genannten Kupferwerks in photographischer Reproduction bringt, allen Kunstfreunden eine willkommene sein.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## DEUTSCHE RENAISSANCE

herausgegeben von A. Ortwein.

45. Lieferung. (Neue Folge Lfg. 1)
Abtheil. XXI. Landshut, autogr. von
G. Graef. 1. Heft. à 2 Mark 40 Pf.
Inhalt: Blatt 1. Amsicht der Burg Trausnitz.
Bl. 2, 3, 4. Ofen, Kamin und Holzornamente
von der Trausnitz. Bl. 5-0. Decke und
Wanddecration der Bittermeles. Bl. 10.
Ofenkuchel von der Trausnitz.

Ofenkuchel von der Trausnitz.

46. Liefg. (N. F. Lig. 2.) Abthl. XXII.

Köln, autogr. von G. Heuser. 1. Heft.

a 2 Mark. 40 Pf.

Inhalt: Blatt 1. Lesepalt aus der Eirche S.
Columbs. Bl. 2. Chorpult ebenda. Bl. 2.
Leanstuh u. Reliefs eines Pultes ebenda.

Bl. 4. Details vom Windfang ebenda. Bl. 5.
Grabmal ebenda. Bl. 6. Grabmal im Wallraf-Bichartz-Museum. Bl. 7. Schrank vom
eingelegter Arbeit ebenda. Bl. 8. Schrank
aus Eichenholz ebenda. Bl. 9 u. 10. Bunt
bemaltes Glasfenter ebenda.

Leipwigs.

E. A. Seemann. Leipzig.

So eben orschien:

Leipziger Baumeister

## Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

### Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8. Preis 3 Mark

Leipzig, Verlag v. E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlichkeit des Berlegers E. A. Deemann. — Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.

X. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. C. v. Lükow (Wien, Therefianumgaffe M) ob. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsfir. 3), zu richten.

23. Juli



Mr. 41.

### Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mal gesvaltene Betitzeile werben von jeder Buch: und Kurfthandlung ans genommuen.

1875.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Died Matt, jebe Boche am Freitag ericeinent, erhalten bie Abennenten ber "Beitidrift für bilbenbe Aunft" gratis; fur fic allein bezogen toitet ber Sabrgang 9 Mart fewohl im Buchantel wie and bei ben beutiden und öfterreichtichen poftanftalten.

Inhalt: Die Blofaiten ber Japabe von Ct. Paul vor ben Mauern Roms. — Der Galon, V. — Muftrationswerte, — Duffelborf; Die Ausstellung bes Aunstreteins fur die Rheinfande und Beftfalen in Duffelborf. — Ausgrabungen in Samotheale. — Zeitschriften. — Inferate.

# Die Mosaiken der Jaçade von St. Paul vor den Mauern Roms.

J. P. R. Am letten Tage bes Juni fand zu bem Fefte bes Apostels Paulus Die Enthüllung bes Mofails ftatt, welches bie obere Balfte ber bem Tiber jugekehrten Façade ber neuen Paulstirche an der oftiensischen Straße por Rom bilbet. Die untere Balfte, an welche fich ber Portifus bes Utrium anlehnen wird, fo wie einige Dofaitmedaillons, Bruftbilber von Bapften barftellend, an ben Banben bes Innenraumes find bemnach bie ein= zigen Theile, beren Bollendung in bem Neubau biefer größten Bafilita der Welt noch erübrigt. Wenn es mahr ift, daß von der ursprünglichen Erhabenheit Dieses Gebaudes nichts wiedererstanden ift, als die Große ber Berhältniffe, daß ber Brunt ber inneren Ausstattung ju ber monumentalen Bebeutung ber Stätte in unver= föhnlichem Biberfpruche ftebt, bag auch bie falten Glachen bes Mengeren, por allem ber in Rundtempelform andlaufende Glodenthurm alles Gefchmades bar ericbeinen, jo nehmen boch unfraglich bie neuen Dofaitgemalbe der Hauptfagade eine rühmenswerthe Anerkemming in Aufpruch, und bas um fo mehr, als fie abuliche unter bem Bontifitat Bind IX. andgeführte Arbeiten. 1. B. Die Mosaifen der Façabe von S. Maria in Trastevere, S. Lorenzo fuori le Mura und S. Budenziana, in Composition sowohl ale in Ausführung weit hinter sich laffen. Die erften Entwürfe rubren von Filippo Mgri= cola ber, nach beffen Tobe Confoni die Kartons andführte. Die Arbeit felbst ift in ber verhältnigmäßig furgen Zeit von zehn Jahren zu Ende geführt, in ihrer Sorgfalt ein neuer Beweis von der Tüchtigkeit der

päpstlichen Mosaiksabrik im Batikan, die Kosten der Ausführung indeß sind in friedlicher Theilung sowohl von der italienischen Regierung als von der Kurie getragen worden.

Die Bilbfläche felbst ift burch zwei horizontale Streifen in brei Abtheilungen getheilt. Die Ornamentation diefer Trennungsbänder ist eine gefällige und schöne Wiedergabe ber mit Symbolen durchwobenen Fruchtguirlanden, wie sie bei den Mosaicisten des sechsten bis zwölften Jahrhunderts üblich waren. Aus bem gleichmäßigen, in ber Mattheit seines Tones mohl= thuenden Goldgrunde beben fich die buntfarbigen Gestalten der drei Abtheilungen ab. Die Mitte des oberen Dreiede zeigt ben thronenden Chriftus, die Rechte erhebend, in ber Linken bas Buch mit ber lateinischen Schrift: "Meine Schafe boren meine Stimme, und ich gebe ihnen das ewige Leben." Während das Saupt von bem frengförmigen nimbus umgeben ift, umfreift bie gange Geftalt bie regenbogenfarbige Aureola, beren 3uneuraum sich in gelben Lichtton auflöst. Auf den Enden ber breiten Fußbant figen gur Rechten Betrus mit ben Schlüffeln, jur Linfen Paulus mit bem Schwert, beibe bas Saupt nach Chriftus emporrichtend, in ihrer Ginfachbeit erhabene, besonders in der Anordnung der Bewänder großartig gedachte Gestalten.

Ein eigenthümtiches Gemisch altehristlicher Motive und moderner Auffassung bildet die Darstellung bes darunter liegenden Streisens. In der Mitte ein auf einem Sügel, dem vier Quellen, die Symbole der Baradiesesströme, entspringen, ruhendes Lamm mit dem Rimbus, das Abbild Christi. Beiderseits nähern sich mit
schwermilthigem Kopshängen zwölf Lämmer, in vier

Gruppen von je drei nebeneinander schreitenden fomponirt; aber diese Umgehung der monotonen Feierlichteit,
welche die Borbisder charafterisitt, hat den größeren
Fehler einer befremdlichen und wunderlichen Genrehastigteit zur Folge gehabt. Und dieser Eindruck wird noch
erhöht durch die an und für sich gewiß berechtigte Aufsassung der die Scene an beiden Enden abschließenden
Städtebisder von Jerusalem und Betlehem, in alter
Zeit zinnengefrönte byzantinische Burgen mit edelsteinbesetzten Thoren und farbenprächtigen Marmorpalästen,
hier aber nach dem Prinzip moderner Landschaftsmalerei
hingestredte modern-orientalische Architekturkomplexe türtischer Privatbanten.

Die unterste durch drei hohe Rundbogenfenster gegliederte Abtheilung zeigt die stehenden Gestalten der vier großen Bropheten, Schriftrollen führend, auf benen prophetische Sprüche verzeichnet sind. Die hergebrachte leidige Dramatik dieser ekstatischen Männer ist in der Körperbewegung hier glücklich gemildert, nur die pompshaste Gewandung ist noch eine Reminiscenz der früheren, von den römischen Künstlern aus dem vorigen Jahrshundert herübergenommenen Uebertreibungen.

## Der Salon.

V.

D. Muntacfy bat feit einer Reihe von Jahren Blud auf ben Ausstellungen. Auch heuer blieb ihm Fortuna hold; benn ein enthusiastischer Englander foll für feinen "Coq du village" 60,000 France bezahlt haben. Es ift befanntlich fchwer, ben materiellen Berth eines Bilbes zu figiren und ein Gemalbe "billig" ober "theuer" zu finden, wie etwa ein Seidenfleid ober ein Beschmeibe. Benn man einmal über die Koften ber technischen Berstellung eines Bildes binaus ift, giebt es feine anderen Grenzen ale bie perfonliche Anschauung bes Amateure, ben Grab von Genugthuung, ben ihm bas Bert ein= flofit - und bie Mittel, die seinem Geschmade ober feiner Laune gur Berffigung fteben. Rehmen wir 3. B. an, ber britifche Erfteber bes Muntacfp'ichen Bilbes hatte eine eigene Baffion für richtig getroffene, frifche von ber Bufta weg aufgegriffene ungarifche Bolfetypen, so versteht man vollkommen, daß er der Realisirung seiner Bünsche ein großes Opfer brachte, während ber exflusive Bewunderer von Landschaften ober ber Bor= trätliebhaber zwar nicht gleichgiltig an bem "Coq de village" porfibergeben wird, aber ebenso wenig baran benten burfte, bas Bilb mit Banfnoten zu bebeden.

Der Coq, ber Hahn bes erwähnten Gemäldes ift ein Zweifügler ohne Gesieder, seine Haut stedt statt im bunten Federschmud, in dem grobleinenen Zwilchrod eines Bustasohnes. Dieser "Hahn" ist der stärtste im ganzen Dorf, der Raufbold, vor dem Alles den Kürzeren

gieht, ber "Sapermenteterl", bem alle Mabel nachlaufen. Ein burchziehender Jahrmarkt-Berkules rühmt fich nun in ber Dorfichente, wo die Honoratioren bes Ortes versammelt find, es mit Jebermann aufzunehmen. Der "Bahn" bietet fich natürlich als Rechter an und für= wahr, er blickt so grimmig brein, er ballt so bosbaft bie nervigen Fauste, daß ber arme Berfules in feinem zu breit gewordenen Tritot gar jämmerlich zu schlottern beginnt. Um die beiden Champions bilben die obli= gaten Typen einer ungarischen Wirthshausgesellschaft bunte Gruppen. Bebe Physiognomie ift treffent, und man braucht nicht viel nachzudenken, um jedem ber Berren feinen gefellschaftlichen Charafter auf die Stirne ju fchreiben. hier ber Apotheter, bort ber aus vollem halfe lachende Bindermeister, im Binkel bort um ben Tifch zwei Pferdediebe, die dralle Hebe in furzem Rod und Schurze, und voran die fleine barfufige Magbarin, bie, ohne fich um ben Zweitampf besonders zu tummern, mit den auf dem Boden liegenden meffingenen Augeln bes Seiltängers viel Amufement hat. Es ift eine echt ungarische Dorffcene, und man fieht auf ben erften Blid, daß bie vorjährige Reife bes Künftlers in feine Beimat ihm von Bortheil gewesen.

Ber gefunden humor, geiftreiche Ginfalle, mit einem Borte gemalte Baubevilles fucht, ber wende fich an herrn Simon Durand. Bas für luftige Beobachtungen machen wir nicht vor seinem "Bochzeit auf bem Bürger= meisteramte". Die gange Bochzeitsgefellschaft harrt in bem Amtsfaal ber Mairie ber Dinge, bie ba fommen sollen, welche aber nicht fommen. Der Maire, ber bereits die flaffifche tritolore Scharpe um ben Leib ge= wunden, warmt fich philosophisch bie Fuge am Rachel= ofen. Der Bolizeisergeant, ein alter Fuchs im bollen Wichs, schielt gar grimmig nach ber Thure, als wollte er ben renitenten Brantigam mittelft ber magneti= schen Kraft seines Säbels hereinzaubern. Die Braut jupft unwillig an bem Bouquet, und bie rosafarbene Toilette bringt das migmuthige Gesicht noch greller zur Geltung. Die Mermfte! Das Gefpenft bes Gipen= bleibens in ber elften Stunde fleigt jeben Moment, wie fie auf ben leeren Stuhl neben ihr einen Blid wirft, vor ihren Augen auf. hinter ben 3willingoftühlen ber Brautleute fiten mit ben verbrieflichften Gefichtern ber "Bapa Schwiegervater", bie Zengen und zwei Damen, Die bereits mitleidsvoll zu fichern beginnen. Rur ein blaubefradter, furz gehofter Patron, auf beffen jugends lichem Antlit zu lesen ift, bag er zu jenen zählt, welchen das Reich allein gehört, lümmelt auf seiner Bant babingestredt, gabnend. Geine Gleichgiltigfeit bilbet ben grellften Kontraft zu bem geschwätigen Gifer zweier Mütter in der Haube, die nicht im Geringsten ihre Schadenfreude verhehlen, daß einer vornehmen Dame fo ein Malheur begegnen tann. Run, hoffen wir, daß

ben Brautigam nur bas regelrechte Sigen feiner Rravattenschleife ober bas Eintreffen bes Beirathefrades verspätet haben, und bag binnen einer Minute ein demonstratives Ab seinen Einzug begrüßen wird. Aber ber Anblid ber Gefellschaft in ber Bartepaufe ift recht amufant, und Durand's Binfel malt ihn fo luftig ab, ale hatte er furwahr biefe fleine Scene aus bem in= timen Leben hinter einem Borhang mit eigenen Augen beschaut. Lacht man aus offenem Bergen über ben Scherz bes "Mariage auf ber Mairie", so liegt in bem "Bout de conduite" (Ein Stud Begleitung) ein Galgenhumor, ber benjenigen gefallen wird, die nicht der Anficht find, daß bie Stiefel und ber breiedige But bes Gensbarmen tomische Requisiten sind. Die Begleiteten sind ein Trupp "Landstreicher", die von drei Gensdarmen gu Pferde geführt, mitten im Schnee waten. Der Berfaffer trachtete offenbar, eine lächerliche Wirkung zu ergielen, und fchredte vor teinem groben Dittel jurud. Deshalb muß hinter ber Gruppe Landstreicher ein Bar einherschreiten, ben ein Bergsteiger an bem Ruffel an einer eifernen Rette befestigt führt, beshalb wird mit einem zerlumpten Bettler ein Berrchen im feinen Reifeanzug, ein elegantes Receffaire in ber hand, zufammengeftoppelt. Man finnt barfiber nach, mas biefer Junge verbrochen haben mag. Natürlicher find die fleinen Madchen und Knaben, Die luftig und wohlgemuth umber= trippeln, als maren fle nicht Staatsgefangene.

Bibert, ber nervofe Karritaturift, verlegt bie Fabel "La cigale et la fourmi" bes guten Lafontaine auf bas menschliche Gebiet. Ein wandernder Ganger, etwa im Roftum eines mittelalterlichen Troubabour, ausge= borrt und abgemagert, beffen Ruden unter ber Laft seiner Guitarre schier zusammenbricht, trifft im Webege ein feiftes Deonchlein mit obligatem Bollmondgesicht und Trager eines Schmerbauches, ber bem Abt von St. Gallen Ehre gemacht batte, Der fromme Diener ber Rirche trägt auf seinem stämmigen Ruden, ber unter viefer Laft nicht einzubrechen brobt, einen riefigen Rorb mit Brachteremplaren von Geflügel. Dh, wie wohl thate bem armen Bicht von Sanger bas fleinfte Taubchen ans biefem Rorbe ober ber geringfte Gilberling aus ber gewiß runben Gelbtate bes feiften Bingers im Beinberge bes Beren. Diefer aber judt Die breiten Achfeln, rumpft bie gerothete Rafe und verzieht bas Geficht fo, bag beutlich aus bemfelben ein undriftliches "Ja, lieber Freund, da fann ich nicht helfen", berausspricht. Beibe Personen bieser fleinen fable en peinture find fprechend: ber Egoismus in bem Bfaffen und an bem bettelnben Ganger bie jur Demuth gemoungene Sorglofigfeit.

Man muß bedauern, daß von diesem leichten luftigen Genre, in dem die französischen Kunftler mit ihrer graziösen Hand so leicht reuffiren, nicht viele Exemplare

anfzuweisen sind. Wurde in den Ateliers eine Parole ausgegeben, welche das Heitere auf der Leinwand verspönt und nur Ernstes gestattet? Das geringste Uebel dieser Selbstbezwingung ist wohl, daß die Maler, die in ihrem Innern die Anlage zum Heiteren empfinden, ihre natürliche Begabung forciven und Grotestes erzengen, so daß man bei vielen Bilbern über den Berfasser lacht, statt über den Stoff, bei anderen aber rathlos stehen bleibt.

"La Proie" ift ein Bilb, bem ju Ehren icon mancher Strom Tinte gefloffen ift. Man weiß nicht, ob man es mit einem Zerrbild ober einem aus bem Leben gegriffenen Bortrat ju thun bat. Diefe "Bente" ift ein junger zwanzigjähriger Lebemann, fast noch ein Rind, den eine schlankgewachsene Phryne im schwarzen Seidenkleid, den Arm mit goldenen Reisen bebeckt, in ihren Krallen halt. Die mise en soene ift recht geschickt, ber Strahl ber aufgehenden Morgenfonne, welcher burch ben Borhang bas Gemach beleuchtet, wo eben bie Orgie ihr Ende erreicht hat, benimmt bem Auftritte die Banalität eines gewöhnlichen Trinkgelages nach ber Schlacht. Aber ber Charafter ift es, ber biefer Scene aus dem Barifer Leben abgeht; man hat auf ben babinfiechenden Jüngling ein Connet gedichtet; aber es gebort etwas guter Bille bagu, um ihm bas Dutenb Berfe auf bas nichtsfagende Geficht zu borgen. Aber allerbings ber Frad ift fo fcon gefchnitten, und bie Blume im Knopfloche fo toftlich nachgeahmt.

Die "couleuvre" (bie Natter) bes Berrn Beau= lieu, ein nacht auf bem Bauche liegendes zusammen= gefauertes Gefchöpf mit einem fcwarzen Berrudentopf, foll ebenfalls etwas fpezifisch Bariferisches fein. Wir vermögen jeboch in biefem Bilbe nur eine feltfame Ber= lettung ber Berfpeltivgesetze zu entbeden. Die Urme und ber Ropf icheinen gar nicht zu biefem Rumpfe gu geboren, man wurde ichworen, bag fie auf benfelben geleimt find. Der Effett, auf welchen ber Daler rech= nete, als er bie blendend weißen und burchfichtig rosa= farbigen Tinten bes Körpers mit hochrothen Teppichen und bunten Federn umgab, ift verfehlt. Außerdem beginnt biefes Schlagmittel wirklich ein wenig rangig zu werben. Gine viel echtere Parifer Figur ale biefe an= gebliche Schlange finden wir in bem "Berlaffen", einer Episobe aus ber Leibensgeschichte ber Liebe. Gin junges hubfches Dabden, welches ein Treulofer im Stich gelaffen hat, bringt fich auf die landebubliche Beife um: fle erstidt sich mit Rohlendampf; das Mittel ist in folden Fallen für bie Ariadne aus bem Parifer Bolf fo obligat, wie vor Jahren das Chantali in folden Fällen in Bien. Die Selbstmörberin, im hembe und bereits von bem Tobesichauer ergriffen, ichleppt fich mühlam nach einem am Fuße bes Bettes gestellten Geffel, worauf Schreibzeug und ein begonnenes Briefchen liegen.

Der Ausbruck ber Physiognomie ist mit horrendem Realismus getroffen.

"Eine Sensationsnachricht" läßt Worms auf bem Dorfplatz eines spanischen Ortes von dem Tambour austrommeln, und die Tone des Eselsells rusen eine Menge Studientöpse herbei, die offenbar einer gewissenshaften Reisemappe entnommen sind. Wer jemals in Spanien gewesen ist, wird hier wohlbekannte Gestalten wiederfinden, wie derjenige, der einmal die Busta bereist hat, sich in den Bildern des Herrn Munkach auskennt. Der klassische Berliner sehlt ebenso wenig wie der Maurenzabkömmling mit dem Kupfergesichte, der pariamäßig im Winkel steht.

Ueberhaupt waren Reisestizzen aus den südlichen Ländern beliebte Stoffe. "Der Borabend einer hinrichtung in Rom" und das "Hochzeitsessen in Capri" können auf diesem Gebiete zu den besten Werken zählen. Namentlich das letztere mit seiner ungeschminkten Darsstellung des Maccaronisanges aus der gemeinsamen Schüssel, wobei nur die Gabeln der Mutter Natur Gebrauch sinden, ist recht lustig. Die Fiasconi des Landeweines sind so nett und so zierlich, daß man recht gerne sie ihres Inhaltes berauben möchte.

Schent, ein geborener Bolfteiner, ergablt uns felbft= verständlich mit dem Binfel wieder ein fleines Malbeur, bas ihm auf einer Reise in ber Anvergne paffirte. Ein Sturmwind, wie er unerwartet in ben Cevennergebirgen felbst an ben heitersten Tagen aufwirbelt, reißt ben Schirm weg, ber bas improvisirte Atelier bes natur= zeichnenden Künstlers beschützen soll, und schleudert ihn mitten in eine arglos dahintrippelnde Schafheerde. Die blotenden Thiere werden just so scheu, als wenn eine Bombe in ihre Mitte gefallen mare, Die Bunde bellen, und die Auvergner hirten, die nur mit Dtube ihre Ropfbededung gegen ben Bind fchuten, fluchen. Der ungludliche Maler jagt mit Siebenmeilenstiefeln nach bem nachsten Dache und merkt nicht, bag binter ibm die gange Staffage gufammenbricht. In biefer fraftig wieber= gegebenen Scene tann man ohne Mube ein gutes Stud Landschafte= und Thiermalerei finden, dies Alles ohne Bratention, wodurch der Werth noch erhöht wird.

Driginell ist die ziemlich umfangreiche Komposition Schützen berger's aus Straßburg, "Die sieben Todssünden" darstellend. Das ist weder eine biblische noch eine antile Allegorie. Der Tummelplatz der Sünden ist ein Massenball, auf dem sich Geiz, Born, Luxus, Neid u. s. w. in verschiedenen Trachten begegnen. Schützensberger ist kein Kolorist von der Fortund'schen oder Regnault'schen Schule, er verwendet seine Farben mit haushälterischer Distretion und treibt offenbar diese Bersachtung der "Effette" zu weit, während die Nachahmer der beiden erwähnten Meister weit über das Ziel hinaussschießen.

Ein anderer Elfager, Lig, ein befannter Beichner hiefiger illuftrirter Blatter, bat mit Gtud eine feine Gruppe feiner Landsleute wiedergegeben. Ein von ber Jago heimtehrender Bächter wird vom Regen überrascht und bittet zwei bes Beges fommenbe Dlägdlein in ber fleidsamen Tracht ber Stragburger Gegend um ein Plateden unter ihrem Schirm. Die eine lacht bem Bittfteller boshaft in's Besicht, die andere sieht verlegen zu Boben. Bare es nicht etwa bloger Zufall, ber bem vergnügt und gemüthlich dreinblidenden Elfäger Bächter ba grade mit ben beiden Dirnen eine Begegnung menagirt bat! Seine trauliche Bitte wird ihm gewiß nicht abgeschlagen werben, und wer weiß, wohl balb tann Bochzeit im Dorfe fein. Golde frifch aus bem Bolfeleben gegriffene Scenen machen fich viel beffer, als bie meiftens auf Bestellung und ohne Ueberzengungsfraft nach ber nämlichen Schablone gemalten trauertragenden Alface und Lorraine, ein Stoff, ber felbst für bas hiefige Bublifum feine Zugfraft verloren hat. Baul d'Abreft.

### Bunftrationswerke.

Shafespeare's sammtliche Werke. Uebersett von A. W. Schlegel, Fr. Bovenstedt, R. Delius, D. Gildemeister, G. Herwegh, B. Hense, H. Kurz und A. Wilbrandt. Mit 830 Illustrationen von Sir John Gilbert. Stuttgart, Eduard Hallberger. Bollständig in 48 Lieferungen von je ca. 6 Bogen.

Bir muffen une von vornherein gegen die bem oben genannten Werte vielleicht entgegentretende Auffaffung verwahren, als ob ber britische Illustrator gerade als Brite in besonders hohem Grade befähigt gewesen mare, bee britischen Dichtere Berte bilblich aufzufaffen und barzustellen, fo bag biefer landsmännischen Inter= pretation schon barum ein befonderer Borgug vor anberen Werten gleicher Art juguerfennen mare. Für bas Berftandnig einer Dichtung wird nur bann ein Ange= boriger bee Bolfes, welchem fie entstammt, vorzugeweise befähigt fein, wenn bie Dichtung fich nicht über ben beschränkten Kreis nationaler Anschauungen erhebt. Je tiefer aber ber Dichter Die menschliche Natur als folche erfaßt und gur Darftellung bringt, um fo mehr wirb er gemeinsames Eigenthum bes bie Schranken ber Rationalität überschreitenben, eine enge Bufammengeborigs teit bilbenben Kreifes poetisch empfindender und bentenber Menschen. Und welchem Dichter fame gerade diese Eigenschaft, Gemeingut geworden zu fein, mehr ju als Shafespeare, und in welcher nichtenglischen Da= tion batte er ein tieferes, bereitwilliger entgegenfom= mendes Berftandniß gefunden, als gerade in ber beutschen?

Andrerseits aber werben gerade wiederum wir Deutsche einer fünftlerischen Produktion nicht beshalb ein Borurtheil entgegen bringen, weil sie als ausländische

mit inländischen von anerkanntem Werthe in die Schranken tritt. Kommt boch der bildenden Kunst ebenso wie der Dichtung jene Eigenthümlichkeit zu, daß sie kosmoposlitischen Charakter trägt, und ist doch ihre Sprache gerade nach dieser Richtung hin so viel leichter verspändlich als die der Boesie im engeren Sinne. Und so begrüßen wir es als ein dankenswerthes Unternehmen, wenn der Halberger'sche Berlag die in England geschähten, in Deutschland aber nur in engeren Kreisen bekannten Shakespeare-Ilustrationen 3 ohn Gilbert's nun auch dem großen Kreise der deutschen Gebildeten zugänglich zu machen such, und zwar in Berbindung mit einer schön ausgestatteten und gut redigirten Ausgabe der dichterischen Werte Shakespeare's selbst.

Die Illustrationen, bie uns hier vorzugsweise intereffiren, find zweierlei Art: Die einen fuchen Die Bhan= tafie bes Lefers zu unterflügen, wenn er fich bemüht, bie durch die Dichtung gegebenen Situationen sich vor= zustellen. Da giebt John Gilbert in fraftigen Bugen ben Charafter ber bramatischen Situation mit befonberer Betonung ber historischen Treue, so bag gerabe bei ben so mannichfachen Zeiten und Lebenstreifen, in welche Shatespeare's Dramen führen, in ber That biefe Beihülfe bem Lefer eine fehr willtommene fein tann. Die andere Art — und diese halten wir ihrem Wesen wie ihrer Ausführung nach für die viel bedeutendere begnügt sich mit ber Darstellung einzelner Berfonlich= feiten, oft nur ber Bufte berfelben, fucht aber ben Charafter bes Einzelnen möglichst prägnant jum Ausbruck ju bringen. hier tann sich die eigentlich schöpferische Kraft bes bilbenben Künftlers bethätigen; bier fann er zeigen, wie tief er in bas Befentliche ber Dichtung eingebrungen ift, und in welchem Grabe er es vermag, bem vordichtenden rebenden Künftler nachzudichten. Dier wird baber bie Individualität bes bilbenben Künftlers im Gegenfat zu berjenigen anberer, nach gleichem Biele ringender Klinftler am schärfften hervortreten und feine Auffaffung ale eine in ber That selbständige fich ihren Plat neben anderen erringen fommen. Go möchten wir aus ben uns vorliegenden Lieferungen 1-3, welche König Lear, Heinrich VIII. und den Anfang von An= tonius und Kleopatra enthalten, als auf fehr tüchtige Leistungen, neben welchen sich natürlich noch fehr wohl andere Darstellungen als burchaus berechtigte benten laffen, auf die Einzelbarstellungen der Brüder Comund (S. 14) und Ebgar (S. 44) himmeifen, ferner auf bie bes blumengeschmudten lear (S. 50), ber mit angft= voller Spannung ben Spuren ber Bernunft bes tranten Batere nachforschenden Corbelia (G. 54), sobann aber befonders auf die Darftellung bes Königs mit bem in hoher Gunft ftehenden Karbinal Bolfen (G. 81), bes nun tief gestürzten, in fich verfuntenen Karbinals (S. 104) und ebenbeffelben, nachbem er in feinem Un=

glud ben Anlaß zur inneren Läuterung gefunden hat (S. 108).

Db nun in ber Einheit bes Illustrators gerabe ein befonderer Borgug liegt, ift eine Frage, beren Beantwortung bavon abhängt, ob ber bilbenbe Interpret biefetbe Bielfeitigfeit ber Anschauung und ber fco= pferischen Kraft besitt wie ber originale Dichter. Un und für fich läßt es fich jedoch fehr gut benten, bag ebenfo wie eine von mehreren ausgehende Ueberfetung in eine andere Sprache gerade dadurch bem großen Dichter gerecht wird, bag bei ber Mannichfaltigfeit bes Driginals burch eine Bertheilung ber jedesmal Geeignetste seine gange, sich gerade nach diefer Richtung bin bewegende Kraft einsetzen fann, auch die Uebersetzung ber reben= ben Runft in die bilbende burch mehrere Künftler erfolgen fann. Es tommt bei ber Ueberfetung eines Dichters nicht sowohl barauf an, daß überall bei allen einzelnen Berten, beren jedes ein besonderes Ganges für fich bildet, die gleiche Auffaffung, ber gleiche Ton fich bemertbar mache, ale vielmehr barauf, bag jebes einzelne Wert seiner Eigenthümlichkeit nach in ber Ueber= fetung die möglichst große Unnaberung an feine Bor= züge und seinen befonderen Charafter erlange. Gefammtheit bes begonnenen Bertes wird zeigen, wie weit man von einer Congenialität bes Illuftratore bem Dichter gegenuber wird reben burfen. Sicherlich aber wird fich auch biefe Shatespeareausgabe im beutschen Bolt einen Blat erringen, ben fie ben uns vorliegenben Broben nach in ber That beanspruchen barf, ba fie in ber gewählten Form wohl geeiget ift, bas Berftandniß bes Dichters ju forbern und seinen Freunden einen er= V. V. bobten Genuß zu verschaffen.

- 1) Grimm's Kinder- und Sausmarchen in Bilbern von Ebuard 31le, Professor in München; in Holz geschnitten von B. Decht. Berlin, Alex. Dunder.
- 2) Italien. Eine Banderung von den Alpen bis zum Aetna. In Schilderungen von Karl Stieler, Eduard Baulus, Woldemar Kaden, mit Bildern von G. Bauernfeind zc., Holzschnitte von Adolf Cloß in Stuttgart. Berlag von J. Engelhorn in Stuttgart.
- 3) Fauft von Goethe. Erster Theil. Mit Bilbern und Zeichnungen von A. v. Kreling, Direktor ber tgl. Kunstschule in Nürnberg. München und Berlin, Friedr. Bruckmann's Berlag.

Wie viele Jahrtausenbe liegen zwischen ber Zeit, in benen die alten Aegypter ihren aus Rilschlamm geschlagenen Backteinen mittels Holzstempeln gewisse Zeichen aufdruckten, und den Tagen, in denen Thomas Bewick seine große Pflanzschule der modernen Holzschneidekunst gründete! Und welche Fortschritte hat diese Kunst hinswiederum seit der Gründung der ersten illustrirten Zeis

tung gemacht! Welche Phasen hat sie insbesondere bei uns in Deutschland durchlebt, seit Graf Raczynski 1836 seine "Geschichte der neueren deutschen Kunst" mit Holzschnitten auch deutscher Künstler ausstattete!

Steht ber beutsche Holzschnitt bem englischen an technischer Freiheit bezüglich ber Zeichnung, bem französsischen an malerischem Effestreichthum und fünftlerischer Gesammtwirtung nicht ebenbürtig zur Seite, so überzagt er boch beibe burch Gewissenhaftigseit ber Durchsführung und Solibität ber Technik.

Davon geben auch die oben genannten 3luftrationswerte ein glänzendes Beispiel, indem sie einerseits den strengeren Ansprüchen an diesen Zweig der vervielfältigenden Kunst genügen, andrerseits aber deutsche Art, zu benten und zu empfinden, in durchaus charalteristischer Beise zur Anschauung bringen.

Eduard Ille hat aus bem Jungbrunnen beutscher Romantif, aus ben in Darftellung und Faffung voll= tommen achten, an poetischem Berthe unschätbaren Rinder= und Sausmarchen der Bruder Grimm geschöpft und führt und in vier großen, figurenreichen Rompo= sitionen Dornröschen, Rothtäppchen und Froschtönig und ber eiferne Beinrich vor. Für alle brei hat 3lle mit richtigem Berffandniß ben architeftonischen Rahmen gemahtt, ohne babei eintonig zu werden. Im Dornroschen treten une bie energischen Formen bes romanischen Bauftile entgegen, und ihnen entspricht bas Gewand ber betheitigten Berfonen in ungesuchter Beise. 3m Frosch= fonig und eifernen Beinrich weist ber architettonische Aufbau auf die Zeit bin, in ber Ludwig der Bierzehnte von Frankreich bas Borbild aller Botentaten und Bo= tentatlein Europa's war, und die hohen Toupées, nadten Bufen und baufchigen Reifrode, und bie mächtigen Allongeperruden, breitschößigen Besten und Staatsfleider und gierlichen Galanteriedegen ber Berren paffen gar prächtig zu ben verschnörkelten Baluftraben und ge= fröpften Giebeln. Wenn, wie fich bie Bruder Grimm ausbruden, bas Marchen überall ju Saufe fein tann, fo läßt sich auch beffen zeitliche Ungebundenheit nicht bestreiten, und barum burfen wir mit bem Rünftler, ber ja felber ein Dichter ift, am wenigsten barüber rechten, wenn er in seiner anmuthigen Komposition zum Rothtäppchen fich in Bezug auf bie Berbindung von Lotal und Roftim einige Licenzen erlaubte. Gehr gludlich muß jedenfalls ber Bebante genannt werben, dem Bolfe in Saltung und Bewegung etwas Menschenähnliches zu geben. Es ift das allerdings ichon im Marchen felber flar gemig angebeutet, bas ben 3fegrimm wie einen Menschen sprechen und handeln läßt; gleichwohl hat vor Ille nur Kaulbach ben gleichen Wint in feinem Reinete Fuche beachtet. Und barum loben wir 3lle bafür, bag er feinen Wolf auf zwei Beinen wandeln und feine Borbertagen wie Arme und Bande gebrauchen läßt.

Hecht hat die Blätter mit jener Meisterschaft geschnitten, die ihn gegenwärtig in seiner Sphäre fast ohne Rivalen erscheinen läßt; dagegen verdient der Berleger eine ernste Rüge dafür, daß er zu den Abdrücken ein so dinnes Papier nahm, daß die Benutung derselben außerordentlich erschwert wird. Bei dem ziemlich hohen Preise der Blätter wäre er wohl in der Lage gewesen, stärkeres Bapier zu wählen.

Engelborn's Brachtwert "Italien" ift nunmehr bis zur 17. Lieferung gebiehen und hat die weitgebenben Soffnungen, welche bie Brobelieferung erwedte, nicht nur volltommen gerechtfertigt, fonbern nach manchen Richtungen fogar übertroffen. Es giebt fein Land, beffen Schönheiten fo viele Dichter und Rünftler begeiftert batte als Italien, und es banbelte fich für die Berlags= buchhandlung vor Allem barum, bemfelben neue Seiten abzugewinnen. Go wurden benn in Wort und Bilb neue Wege eingeschlagen, wurde manches von der alten breiten Beerftrafie und ben Gifenbahnen weit abseits liegende Thal erschlossen, und das Boot mit bem gierlichen lateinischen Segel lief gar manches ber Schaar gewöhnlicher Touristen unbefannte Rest an, an beffen Unterplat fonft nur Fifchertahne liegen. Den großen Schöpfungen unfterblicher Deifter haben bie waceren Runftler neue Schönheiten abgelauscht, aber fie haben es auch nicht verschmäht, buntle Bagden aufzusuchen und find auf die flachen Dacher bescheidener Burgersbäufer hinaufgestiegen, auf benen emfige Bausfrauen Wort und Bilb zeugt von ihr Leinenzeug trodnen. frischer Unmittelbarfeit ber Auffaffung und Geftal= tung, und mahrt auch jeber ber Mitarbeiter feine Eigenart, fo wird boch bie wohlthuende Barmonie bes Gangen nirgende gestört. Welchem ber Schriftfteller, welchem ber Runftler, die bem Werte ihre Rrafte ge= widmet, die Krone gebühre, die Frage tann füglich offen bleiben, wo ihre Beantwortung nicht leicht möglich ware, ohne gegen ben einen ober anderen ungerecht zu fein. Freuen wir und vielmehr bes ichonen Bufammenwirtens Miller!

Im "Faust" ber Bruckmann'schen Berlagshanblung sehen wir die älteste und die jüngste reproduktive Technik zu einem Ganzen verbunden, Polzschnitte und Photosgraphien wechseln mit einander, und es tritt uns dabei der Holzschnitt in dreifacher Berwendung entgegen: im geschlossenen Bilde, im künstlerisch ausgeschmückten Ansfangsbuchstaben und in der Bignette, während die Photosgraphie die Bervielfältigung der bekannten größeren Kompositionen Areling's zum Goethe'schen Faust übernimmt. Wenn ich die durch den Holzschnitt vervielsfältigten Zeichnungen Kreting's für den werthvolleren Theil des Werfes erkläre, so glaube ich nur die Ansicht sehr Behantasie des genial angelegten Künstlers mit jener

Freiheit, beren fle zum Schaffen bedarf, um ihrer Eigenart gerecht werden zu können, und namentlich in den Initialen und Bignetten hat der Künstler seinem innersten Wesen einen durchaus charafteristischen Ausdruck gegeben, zugleich aber auch gezeigt, welch' reichen Schatz künstlerischen Wissens er dem Studium der alten Miniaturen verdankt, das er mit gutem Rechte den Ansorberungen der Neuzeit entsprechend verwerthet.

Bas die Aussührung der Holzschnitte anlangt, so nehmen die W. Hecht's entschieden die erste Stelle ein. An sie reihen sich die aus den pplographischen Anstalten von Brend'amour, Trambauer und Walla her= vorgegangenen würdig an. Für die Photographien wurde ein rothbräunlicher Ton gewählt, der allerdings den Bor= zug warmer Wirfung für sich hat, aber nicht bei allen Kompositionen am Platze erscheint. Meines Erachtens wäre der einsach schwarze Ton am vortheilhaftesten zur Ber= wendung gekommen, der einigermaßen an die Aquatinta= Manier erinnert.

## Sammlungen und Ansftellungen.

B. Duffeldorf. Raum hat das lette große Bild von Andreas Achenbach die Schulte'iche Ausstellung verlaffen, und schon erscheint dort ein neues Gemalde des Meisters von gleich großen Berhaltnissen. Ronnten wir bei aller Unserfennung der Einzelheiten jenem Motiv von Blantenberghe nicht unfere volle Bewunderung zu Theil werden laffen, fo durfen wir mit um so aufrichtigerem Lobe von diesem "Motiv von Oftenbe" fprechen, welches nach bem einftimmigen Ur: theil ber hiefigen Künftler zu bem Bedeutenoften gebort, mas ber unermudliche Maler je geschaffen. Das Baffer mit ben vielen Schiffen und den zahlreichen Figuren im Bordergrunde zeigt eine wahrhaft vollendete Behandlung, und wenn der Ort mit seinem Rirchthurm im Hintergrunde vielleicht allzu blau und kat im Ton erscheint, so schaet dies keinenfalls der Gesammtwirkung, die durch eine leuchtend helle Luft wesentlich gehoben wird. Das tressliche Bild geht zur großen Ausstellung nach Bruffel und ist ganz bazu geeignet, ben Ruhm ber beutschen Runft im Austande immer mehr zu bestagnt der beniggen kung im Austeinbe ininker nicht gu von seingen und zu verbreiten. Auch ein großes Gemälde von E. Jungheim, "Der Gosausee" zeichnete sich durch Kraft und Tiefe der Farbe bei geschickter Behandlung höchst ehrenvoll aus und würde noch allgemeineren Beisall gefunden haben, wenn nicht der Bordergrund mit seinen Steinen und Gebuschen etwas flau im Bergleich mit ben übrigen Theilen ber Landschaft erschienen ware. Gin noch umfangreicheres Bilb "Mittagsruhe am Gebirgssee" von Steinide verdient ebenfalls mit Anerkennung genannt zu werden. Ungemein sorgfältig ausgeführt und etwas glatt behandelt, gab es die soning helle Stimmung eines warmen Sommertags mit vieler Wahrheit wieder. "Der Abend" von Audolf Jordan führte uns in der gewohnten meisterhaften Durchbildung ein altes hollandisches Schifferpaar vor Augen, welches in seiner hutte gemuthlich zusammensiht und durch die Strahlen ber scheinden Sonne, die durch die geöffnete Thure bringen, wirfungsvoll beleuchtet wird. Der Lebensabend gludlicher Menschen erscheint hier in poetischer Berbindung mit dem Abend in der Natur, ohne daß die dadurch erzielte wohlthuende Stimmung irgendwie gesucht erschiene. Ein Porträt Karl Schnagse's von Frau Marie Wiegmann sesselt jest um so mehr das Interesse, als das Andenken des berühmten Mannes durch feinen jungft erfolgten Tod bei Allen, mit denen er hier mahrend feines langjährigen Aufenthaltes in nahere oder fernere Berührung getommen, in lebhafter Weise ausgefrischt worden ist. Der geistwolle Kopf ist treislich ausgesaßt und sehr gut gemalt. Die Zeichnung ist weniger lobenswerth. — Bei Bismeyer und Kraus waren ebenfalls

in ben letten Bochen viele neue Gemalbe ausgestellt. Julius Geert brachte ein Motiv aus der Bretagne. Drei Land: madden find mit Haben beschäftigt und lauschen babei ben Blaudereien eines Bauernburichen, die auf fie den verschieden: artigsten Eindruck hervorbringen. Im hintern Theil der Stube sist die Mutter arglos am Kamin. Die Charafteristik Stube fist die Mutter arglos am Kamin. Die Charafteristit der Röpfe ist sprechend und scharf, die Farbe gesättigt und traftig und die Binfelführung breit und energisch. Much ber Studientopf eines Savogardenknaben von Geert wies biefe Borguge auf. Ein Bild von Max Bolthard geichnete fich Borguge auf. Gin Bild von Max Bolthard zeichnete fich burch eine höchft wirfungsvolle Farbe und meisterhafte Durch führung ehrenvoll aus, obgleich der Inhalt gang intereffelos war. Gin niederlandischer Rathoherr Des 17. Jahrhunderts giebt bem Thurschließer Befehle, ehe er bas Gigungszimmer verlagt. Dies ichien uns ber Gegenftand auszubruden. Die beiben Figuren und das große Interieur waren gleich vortrefflich gemalt, und das Wert jeugte von großen Fortschritten. Ein Motiv aus der heiligen Grabestirche von A. Seel gehorte gu bem Beften, mas wir in langer Beit bier gefeben, wie uns benn überhaupt bie Architefturbilber Geel's ftets mit aufrichtiger Bewunderung erfullen. Unter ben Landichaften befanden fich icone Bilber von Depener, Krüger, Jacobsen und Duder, die in verschiedenartigen Richtungen und Motiven gleiches Lob beanspruchen konnten. Kroner versteht es, Thiere und Landschaft stets geschickt zu verbinden, so daß man taum weiß, worin er Besseres leistet. Dabei besitht er eine große Produttivität, ohne badurch in flüchtige Behandlung zu versallen. Auch seine neuesten Schöpfungen wiesen die früheren Borzüge auf. Eine einsache Abendlandsschaft mit Kühen von R. Burnier erregte durch die leuchtende Wirtung der Luft gerechtes Aufsehen. Große Raturs wahrheit und feine Stimmung verliehen bem anspruchlosen Motiv einen seltenen Reiz. Ganz besonders verdient auch das Aquarell von Barthelmeß gerühmt zu werden, welches diefer Kunftler nach bem lieblichen Bilde von Knaus "Die Geschwister" angesertigt hat, um baffelbe als Rupferftich zu vervielfältigen. Die Borzuge bes Originals hat er mit außerordentlicher Treue wiederzugeben verstanden und dabei eine fo gewandte Ausführung an ben Tag gelegt, daß wir nur wunichen konnen, ben Gich in gleicher Borguglichkeit gelingen

B. Die Ausstellung des Kunstvereins für die Rheinlande und Bestsalen ift seit dem 1. Juli in der städtischen Ton-halle zu Düsseldorf eröffnet. Wir haben uns in den vor-hergehenden Jahren schon über dies überaus ungünstige Lokal tadelnd ausgesprochen und freuen uns daher um so mehr, daß nun bald durch die Erdauung einer Kunsthalle ein gesienateren Naum für die Ausstallung erschaften mird mehr, daß nun bald durch die Ausstellung einer kunschaue ein geeigneterer Raum für die Ausstellung geschaffen wird. Einstweilen war tein so großer Saal zu sinden, der die Tonhalle hätte ersehen können, so daß man sich abermals mit derselben absinden mußte. Die bedeutenderen Künstler ftellen mit wenigen Ausnahmen nicht mehr aus, um ihre Werke nicht in diesem schlechten Lichte hangen zu sehen. ift beshalb eine balbige Aenberung in jeder Beziehung bringend zu munichen. Der Ratalog weift diesmal 272 Rummern auf, wovon 258 Gemälde, 3 Aquarelle, 1 Glasgemälde, 6 plastische Werke, 3 Aupferstiche sind, bazu mehrere Zeichnungen von dem jüngst hier verstorbenen Bildhauer Ernst Müller, die auf's beutlichfte beffen bedeutendes Talent bekunden, welches leider nicht zur vollen Entfaltung gelangt ift. Das größte Bild der Ausstellung ist eine Scene aus der Schlacht von Gravelotte von F. E. Alein, die Einnahme der Bo-sition von St. Hubert durch die fünfzehnte Division. Es ift mur schabe, daß der tunftlerische Werth Diefes Gemalbes nicht mit seiner Große in vollem Ginklang fteht. Die eigentliche Historienmalerei ist gar nicht vertreten. Religiöse Bilder haben nur h. Sinkel und Prosessor Mude ausgestellt, und Scenen aus Dichtungen stellten Roland Risse und h. Ros-ler dar. Ersterer den Gott und die Bajadere, letterer die Krönung Taffo's durch Leonore von Efte. Die überwiegende Mehrzahl der Gemälde besteht aus Landschaften, unter denen fich viele befinden, die das aufrichtigfte Lob verdienen. Auch Genrebilder sind gahlreich vorhanden, wie dies ja ftets ber Fall ift. Die meisten Sachen waren schon früher hier in den Permanenten Ausstellungen in besterem Licht zu sehen, und da wir sie damals schon besprochen haben, konnen wir jest um fo eber auf eine eingehenbere Befprechung ver-

gichten, als tein neuer Gefichtspunkt, teine neu auffommenbe Richtung oder Beeinfluffung zu Tage tritt und überhaupt alles Borhandene sich nicht zu einer einigermaßen Aufschen erregenden höhe erhebt. Das Mittelgut waltet entschieden vor, und auch auf geradezu Schlechtes sind wir mehrsach gekaben. Die Sticke Alchenhedel und Anthängen nach geftoßen. Die Stiche Afchenbrodel und Rothtappchen nach Boich von Frit Dinger, und die hochzeit ju Kana von 3. Kohlschein sind zu rühmen. Ebenso die hübschen Marsmor-Reliefs von J. Reiß und h. Geißler, und die kleine Statuette der Psyche von Georg Reumann. Der Germaniaschild von Gustav Brogmann in Dresden, der schon von Eröffnung ber Ausstellung von Dufielborfer Bürgern ange-fauft und bem Rultusminifter Dr. Fall bei seinem Aufenthalt in Düsseldorf zum Andenken geschenkt wurde, erregt großes Interesse. Derselbe besteht aus einem Mittelselde mit verschiedenen Medaillons und einem darum lausenden Friese. Die Ausgabe des künstlers war es, die Einigung Deutschlands und die Hauptmomente, welche dazu gesührt haben, darzustellen, was ihm in anerkennenswerther Beife Die galvanoplastische Ausführung ift recht ver: dienftlich.

## Vermischte Nachrichten.

" Ausgrabungen in Camothrate. Die Fortfepung ber auf Kosten der österreichischen Regierung unternommenen Ausgradungen auf der Insel Samothrate ist von diesem Frühjahr auf den Herbst verschoben worden und soll nun im September zur Ausschhrung kommen. Außer den Pross. Conze und Haufer nimmt dies Mal auch Pros. Bennsborf in Prag an der Expedition Theil. Die Korvette "Frundsberg" wurde den Reisenden von der österreichischen

Regierung zur Berfügung gestellt. Diesmal handelt es sich indessen nur um Aufnahme des Gefundenen; die Fundstücke felbft bleiben im Befit der Türkei. -- Prof. Conze legt foeben die lette Sand an die über die erfte Reife nach Samo-thrate von ihm und feinen Begleitern ausgearbeitete Bublikation, beren baldigem Erscheinen wir bemnach entgegenseben

### Beitschriften.

The Academy. No. 166.

Art news (Paris), von Ph. Burty. — La maison Leys, von W. M. Rosetti. — Art sales.

Mittheilungen des Österr. Museums. No. 118.
Die photographische Ausstellung im Museum. (Schluss.) Das deutsche Gewerbemuseum in Berlin.

L'Art. No. 28.

Aux artistes, von E. Véron. — Le salon de 1875, XI., vou P. Lero i. (Mit Abbild.) — Exhibition of the Royal Academy of arts, von Ch. Yriarts. (Forts.) — Exposition des oeuvres de Coros, von E. Daliphard. (Forts. Mit Abbild.) — Eine

Kunstbellage.

Gazette des Beaux-arts. Juli.

Le salon de 1875, von A. de Montaiglon. (Forts. Mit Abbild.) — Une statue de Louis XV., de J.-B. Lemoyne, von L. Conrajod. (Mit Abbild.) — Les figurines de Tanagra an musée du Louvre, von O. Bayet. (Schluss. Mit Abbild.) — Les graveurs contemporains: J. Jacquemart, von L. Gon se. (Forts. Mit Abbild.) — Histoire du costame: salle du moyen âge à l'exposition de l'union centrale, von A. Darcei. (Schluss. Mit Abbild.) — Le disque de Bérésoff, von A. Basilewski. (Mit Abbild.)

The Fortnightly Review. Juli.

The history of a pavement, von Sidn. Colviu.

## Inferate.

Soeben ist erschienen:

## DEUTSCHE RENAISSANCE.

Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und Kunstgewerbe in Originalaufnahmen von verschiedenen Mitarbeitern unter Redaktion von A. Ortwein, Direktor der Gewerbeschule in Graz, herausgegeben:

47.-50. Lieferung. (Neue Felge 3.-6. Lieferung.)

Inhalt: Nürnberg, herausg. von A. Ortwein. 8. Heft. Cöln, herausg. von G. Heuser. 2. Heft. Baden, herausg. von L. Gmelin. 1. u. 2. Heft.

Prois der Linferung 2 Mk. 40 Pf.

Die früher erschienenen Lieferungen 1-46 sind noch sämmtlich zu haben und durch den Buchhandel zu beziehen.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

## Die Meisterwerke

## KIRCHENBAUKUNST.

Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues.

Von Professor Dr. C. v. Lützow.

Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen. gr. Lex.-8. broch. 6 Mk. 75 Pf., geb. mit Goldschn. 9 Mk.

So eben ist erschienen:

## Geschichte

## Architektur,

von den

altesten Leiten bis auf die Gegenwart.

Von

### Wilh. Lübke.

Pantie verm. u. verb. Auflage. Mit gegen 800 Illustrationen.

1.-11. Lieferung à 1 Mark.

(I. Band à 11 Mark.)

Die Lieferungen 12-20 (H. Bd.) werden bis zum October a. c. in den Händen der Subscribenten sein. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen ent-

Leipzig, Juli 1875.

E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlichleit des Berlegers, E. A. Beemann. - Drud von hundertstund & Bries in Leipzig.



Mr. 42.

### Inferate

à 25 Pf. far bie bret Mal gespaltene Betitzeile werben bon jeber Buchs nub Kunfibanblung ans genommen.

1875.

30. Inli

(Leipzig, Ronigbftr. 3),

au richten.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dieb Blatt, jebe Boche am freitag ericheinend, erbalten bie Abonnenten ber "Beitichrift fur bilbente Lunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart fowohl im Budbanbei wie auch bei bem bentichen und bfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Ber Salon, VI. — Kunftliteratur: "Ausgewählte Aunstwerke aus bem Schabe ber reichen Kapelle ber fonigl. Residen; in Munchen"; Riomsdijk, Peinturen murales decouvertes dans l'eglise parolesse de R. Incques b Utrecht, — Renaffjance-Aufnahmen, — Die Restauration bes
Domes zu Raumburg. — Gin neues Werf von Rasp. Schenten; Die Portereinungen zum Michelangelofest; Archaelogische Gesellschaft in Berlin;
Runberger Stadimauern; Technischer Führer durch Munchen, — Zeuischristen. — Inferate.

## Der Balon.

VI.

Buftave Dore, ber berühmtefte unferer Beidner, gebort offenbar auch zu jenen unftaten und ftete beunruhigten Raturen, die die Runft ftubieren, um fich felbst unglüdlich zu machen; statt in ber ihnen von ber Ratur angewiesenen Sphare ihre Thatigfeit ju ent= falten, jagen sie auf anderen Gebieten, für welche fie feine Anlage baben, bem Unerreichbaren nach. Run, wir wollen biefen Anstrengungen feineswegs jene Anerfennung versagen, die der Fleiß, wenn er sich auch verirren follte, jebesmal verbient; aber es wird uns auch gestattet fein, bei aller Rudficht auf bas Talent bes Autors im Allgemeinen biefen Frrthum, Die Aussichtslofigfeit feiner erwähnten Anstrengungen zu konstatiren. Und bas burfen wir behaupten, bag Doré bas Zeug ju einem Darfteller biblifcher Stoffe ober gewaltiger übernatürlicher Kategorieen ebenso wenig besitht, wie ihm unftreitig bas Genie ber ffizzenhaften Darftellung hiftorischer Episoben und grotester Figuren in bobem Make eigen ift. Schon voriges Jahr, beim Unblid jener felt= famen, im blauen Zwielicht gemalten Gemalbe "Chriftliche Martyrer im Cirtus", hatte man Bebenfen laut werben laffen, ob Doré fich in folden größeren Rab= men wirklich zurecht finden werbe. Der Künftler wollte offenbar biefe Bebenten entfraften und zeigen, bag er, ber fich feine Berühmtheit mit fauftbiden Bucher= und Albumilluftrationen ertämpft bat, vor einer einige Meter meffenden Banbfreste nicht gurudichredt. Gein "Dante und Birgil in bem fiebenten Girfel" entftanb. In diefem "fiebenten Cirtel" überliefert Satan bie un-

gludlichen Gepeinigten ben Schlangen — aber was für Schlangen? Riefige aufgeblahte Regenwürmer find es, mit filbernen Schuppen bededt, fcmutig fcbimmernd, lauter Thiere, bie weber auf ber Erbe zu finden find, noch einer übernatürlichen Bision entsprechen: Thiere, Die feine Furcht einflößen, sondern einen unbezwinglichen Etel, ber bewirft, bag man fich von biefem Bilbe abwendet, wie etwa wenn man Nachts beim Nachhause= geben an eine Ratte anstreift, Die von einem Loch in's andere buscht. Die Körper ber Gepeinigten find ohne jebe anatomische Richtigkeit und Proportionalität. In Diefer hinficht batte Doré Bieles von einem weniger befannten Maler, St. Corrent, ju erlernen, ber von feinem Bilbe: "Le Mort" ben Ausbrud fowohl ber verschiedenen Abstufungen ber Trauer auf ben Besichtern ber bie Leiche Umstehenden, als auch ben Ausbrud bes eben eingetretenen Todes auf bem Antlit bes Berblichenen vortrefflich auffaßte. Die stumme Berzweiflung ber Mutter ober ber Frau (man unterscheibet nicht recht), Die ernfte Miene bes Priefters, Die ftarf mit Reugierde vermischte und ein wenig erheuchelte Theilnahme ber Nachbarn find ebenfo viele Abstufungen ein und bes nämlichen Gesichtes, wo bei feiner Rance ein Binfelstrich zu wenig ober zu viel gegeben wurde.

Die meisten der biblischen Geschichte entlehnten Episoden erheben sich nicht über das Niveau einer anständigen auren mediocritas. Der bitterböse Kain und seine Mordthat an dem süßen Abel haben, wenn ich nicht irre, drei Maler angeregt, ohne die Bildhauer zu rechnen. Auch das seltsame Miszeschick der Thamar, gegen die sich Ammon mit einer Ungalanterie benahm, über die in den Büchern der Könige nähere Austlärungen

zu finden find, begeistert eben jeden erfindungereichen Rapin. Fligen wir jedoch hinzu, daß hier Ammon bereits verschwunden ift, und das Opfer seinem Bruder Abfalon im Beisein zweier Rubierinnen ihr Leid flagt.

Auch fehlt es nicht an Chriftusbilbern, aber feines femmt jenem Chriftus von Bourneuf gleich, ber vor einem Jahre fo viel Auffehen erregte und nun ben neuen Affifenfaal schmückt.

Die Bortrate bilben feit einer Reibe von Jahren eine ber befuchtesten und am besten gepflegten Abthei= lungen des Salon. Es greift hier eine mertwürdige Erscheinung Plat, Die einige Beachtung verdient. Geit= dem neue Erfindungen die Photographie allmählich auf Die heutige bobe Stufe brachten, batte fich ber Porträt= maler ein leichtbegreiflicher Beffimismus bemächtigt. Sie bachten, bag ihre Rolle ausgespielt mare, und bag alle Welt fie im Stiche laffen murbe, um ben Dit= arbeitern ber Sonne nachzulaufen. Anfänglich schien es auch wirklich fo, und ein Decennium lang galt es für einen Anachronismus, feine werthe Gestalt burch Farbe und Binfel reproduziren zu laffen. Ein gemaltes Porträt schien vielen ebenso Roccoco, ale wenn man zu einer Reife Die Gifenbahn bei Seite gelaffen batte, um mit dem Stellwagen ber guten alten Beit nach bem Orte ber Bestimmung bingurumpeln. Bum Glud für die Porträtmaler trat bald eine Reaftion ein. erinnerte fich balb wieber, bag neben ber Photographie im Bilbfache etwas Anderes geschaffen werbe, bag neben der mathematischen Präcision der Apparate für die ideale Auffaffung und Wiebergabe einer meufchlichen Geftalt, eines Charaftere Raum fei. Go wurde benn nach einer furgen Baufe ein neuer Bortratfultus geschaffen, beffen erfter Levite eine Priefterin mar, Fraulein Jacque= mart, beren Beispiel und Erfolge manche Manner an= fpornten. Rach und nach wurde bie Bortratmalerei wieder Modesache. In ben Kreifen ber Besitenden betrachtete man bie Photographie ale bas alltägliche Brob, welches Jebermann juganglich, mahrent bas Delportrat ben l'ederbiffen barftellte, ber nur auf vornehme Ta= feln paffe, bafür aber auch auf benselben obligatorisch ift. Ein gutes Stud perfonlicher Gitelfeit fam ber Mobe ju Bilfe, die gemalte Schauspielerin, ber reprobugirte Rünftler, Schriftsteller ober Spiegburger wollte Die werthen Buge nicht ben etlichen 100,000 Besuchern bes "Salon" entgehen laffen. Folglich mar es oft bei ber Uebernahme eines Bortratauftrage entweder felbst= verständlich ober fontraftlich ausbedungen, bag bas Bilb für den Salon reif hergestellt werden muffe. Ein neuer mächtiger Gporn, ber es nach und nach bewirkte, baß Diefes Fach eine Runft mart, mabrent es lange ein Metier gewesen.

Heuer zogen nicht die Abbildungen politischer Notabilitäten am meisten die Aufmertfamteit an: die Bildnisse zweier Schauspielerinnen waren es, die sich des größten Erfolges erfreuten. Die eine ist Mme. Basca, eine begabte Künstlerin des Gymnase-Theaters, die sich aber dreben im Norden so wohl fühlt, daß sie heute in Betersburg stadil ist und in Baris nur Gastrollen giebt. Deme. Basca mag vielleicht keine Schönheit im faden und vulgären Sinne des Wortes sein; aber ihre Ersscheinung imponirt, ihre Züge sind regelmäßig, die Haltung, was die Franzosen "le port" nennen, ist edel, und die ganze Gestalt athmet Geschmad, Eleganz und künstelerisches Gesühl. Der Künstler, L. Bonnat, kleidete Mme. Basca in ein helles seidenes Kleid und entblößte ihre üppige marmorne Schulter.

Das Rämliche hütete fich wohl ber Porträtist ber Frl. Sarah Bernhardt von ber "Comédie française" ju thun. Diese anegezeichnete Künftlerin ift durch ihre Dlagerleit in Baris popular geworben, mabrent ihr Talent fie berühmt machte. Sie ift eine jener Weftalten, beren fuß laum ben irbifden Boben zu berühren fcheint, und für die man befürchten mußte, baf fie ber leifeste Windhauch fniden fonnte, wie einen Strobhalm. Die schmächtigen Glieber find in ein ein anliegendes Geibenfleib gehüllt. Gine Garnitur weißer Alengons bricht angenehmer Beife ben finfteren Ton, und auf bem Bufen rubt eine prachtvolle Rofe. Aber was für ein zierliches, niedliches, gartliches Ropfchen aus biefer Maria-Stuart-Rrause bervorblidt! Golde Röpfchen glaubt man nur auf Medaillons zu finden. Alles harmonisirt ba fo punftlich, um ben Befammteinbrud ber Liebe und Grazie berzustellen: das rofige Mündlein, durch welches taum eine Ririche folüpfen tounte, Die leuchtenden Meuglein mit ihrem poetisch melancholischen, zu Boben niebergeschlagenen Blid, bic Stirne, welche nie für Falten bestimmt zu fein scheint, auf ber fich bie frausen Loden fonippifch berabschlängeln. Alles in Diefer Figur athmet ben bochften Ausbrud fentimentaler Beiblichfeit, und Alles ift trefflich wiedergegeben. Man findet fie gang wieder, Die graziofe Gestalt, wie man fie ale Konigin Maria von Spanien über Die Bretter bes Dbegns ober als Fraulein von Belle Isle über jene bes Theatre français schweben fab. 3hr fatalistisch breinblidender Bartner, herr Mounet-Sully, ber buftere Oreftes, beffen zwei Augen nie mude werben, Feuer zu fpeien, ift feiner Rollegin vom Thentre français gegenüber abgebilbet. Der Ropf hat etwas Gefpenfterhaftes, und bie berühmten Augapfel, welche ben Lorgnetten ber Babitués ber Baltonfperrfite fo viel Beschäftigung verur= fachen, bewegen fich in ihren Bohlen, ale maren fie in einen Tobtentopf eingefaßt. Das moberne braune Gewand, in bas die Bufte bes Schauspielers gefleibet ift, bringt erft recht ben überirbifchen Unflug ber Beftalt zur Geltung.

Much bie herren von ber Feber geizten biesmal

nicht mit ber Offerte ihres werthen Untlibes. In einem Bintel neben einer ungarischen Schafbeerbe treffe ich bie wohlbefannten Buge bes Direftore bes "Giele", bes herrn Jourde. Das Bortrat, bas Wert eines jungen ungarischen Malers, ift vielleicht vom Standpuntte ber Aehnlichfeit bas beste im gangen Salon; eben beshalb fucht man vergebens irgend welchen Ausbrud. Es ift ein ehrliches Geficht mit einem hübschen Benriquatre, über welches man fich allerhand benten tann, welches aber nichts fagt. Bu einer erbarmlichen Frage murbe bas Bortrat bes Berrn Claretie, bes befannten Berfaffers historifder Romane, Theaterfrititers und auf biefem Gebiete allerbings weniger gludlichen Dramaturgen qua Der Autor ber "letten Montagnarbs" und ber "Muscabins" wurde von feinem Porträtmaler mit einer Wangengeschwulft bedacht, bie man fonst nur einem tüchtigen Luftzug zu verbanfen bat. Während bie linke Bade fo aufgeblafen baftebt, fchielt bas rechte Auge gang bebentlich. Rurg, am gangen Bilbe ift mur bie schwarzsammetene Jade getroffen, bie Berr Claretie wirklich in feinem Arbeitegimmer zu tragen pflegt.

Uebergeben wir bie gablreichen Anonymen, von benen einige recht muntere poses wählten, wie jener mit einem Biegenbart behaftete Gentleman, ber fich tommob auf eine Ottomane ausstredt, Die Schubfpite mit einem fleinen Stod fareffirt und wie von einer Loge berab alle Borübergehenden vornehm anstiert, oder wie jener röthlich angehauchte Beiftopf, ber mit ber Grimaffe bes echten Connaiffeurs irgend einen unanthentischen Raphael ftubiert. Da ift ber "pere Germain" aus Bougival in seiner blauen Bloufe und mit bem Spaten in ber Sand boch viel natürlicher. Dan fucht, wenn von Bortrate Die Rede ift, felbstverständlich nach dem Beroen bes Faches, Berrn Carolus Duran, bem Borträtisten ber vornehmen Belt. Diesmal wirmete jedoch Carolus feinen Binfel der Familie und prafentirt dem Bublifum ein breis jähriges Dladden - fein eigenes - mit einem groß= mächtigen Munde. Das arme Rind ift gar fcwerfällig angethan und verliert fich fast in einem so großen Bilbe. Ein bischen weniger Sammt und Febern auf bem Bute würden die Grazie der Kindheit nicht fo verleugnen, wie es auf diesem Bilbe in gerabezu gewaltsamer Beife geschieht. Der Bater, welcher fein Erfigeborenes als eine fleine Frau vorftellen wollte, hat hier über ben Weschmad bes Malers offenbar gesiegt. Ift bas beurige Portrat bes Berrn Carolus Duran verfehlt, fo mird er gewiß eine eflatante Revanche nehmen, indem er über's Jahr eine jener foftlichen Mobebamen auf die Leinwand gaubert, Die jur Bergweiflung ber nur burgerlichen Dill= lionärsfrauen ihr Familienwappen im Bilbe anbringen laffen mirb.

Der Salon hat heuer nur ein einziges Doppels porträt aufzuweisen: das Chepaar Ratazzi. Der be-

rühmte Staatsmann und feine nicht minter berühmte Chehalfte, welche ihre begeisterten Berehrer bie "moderne Corinna" nennen, werben "en pied" reprafentirt. Der Gatte im einfachen ichwarzen Unzug, auf bem bie golbene Rette bes Annunciaten-Ordens leuchtet, Die Dame in einem schweren gelben Atlastleid, ben Marie Louisen= Orben um Die Bufte geschlungen und reichen Dia= mantenschnud im Saar und an den Ohren. Der Ropf bes Ministers ift fein fconer ju nennen, aber ein geift= reiches und gleichzeitig milbes Lacheln, welches um bie Lippen fpielt, erhellt Die Physiognomie. Madame Rataggi ift bier fo, wie gang Baris fie in ihrer Annuth und flassischen Schönheit bewundert. Bielleicht hat ber Künftler bie nervofe Bewegung ber Augenwimpern zu ftark accentuirt. Das Bild ift die Arbeit eines italie= nischen Malers und ein Geschent ber Stadt Alexandrien.

Schließlich darf auch zu den Porträts die "Mers veilleuse" des Herrn Goupil gerechnet werden. Manche Modiftin und Schneiderin wird mit aufrichtiger Bewunderung und nicht ohne Neid vor dem Bilde stehen bleiben, welches eine so hübsch, so reichtich und doch so torrett gelleidete Frau vorstellt. Was für eine dick Rechnung ließe sich nicht über dieses Kleid und über diesen Federhut ausstellen!

### Aunftliteratur.

Ausgewählte Kunstwerte aus dem Schatze der reichen Kapelle ber feniglichen Residenz in München. Bon F. A. Zettler, Inhaber der f. bayr. Hofglassmalerei-Anstalt, L. Engler, Stiftsbefan und Custos der reichen Kapelle, und Dr. 3. Stodbauer, Brof. an der f. Kunstgewerbeschule in München. Imp.=Folio. 1874.

Die Ausbrude "veröffentlichen" ober "berausgeben" burften bei wenig Berten fo richtig angewendet fein, wie bei dem in Rede stehenden, da daffelbe nicht nur im gewöhnlichen Sinne Original-Runftprodufte burch Bitt und Wort bem Bublifum jur Anschanung bringt, fondern aus einem feit Jahren verichloffenen Schape bes königlich baberischen Familien=Befiges, ber nur wenigen Perfonen boberer Rreife ausnahmsweise ju= gänglich mar, Runftgebilde von großem archäologischen, historischen und petuniaren Werthe aus ber Berborgen= heit an das Tageslicht schafft und die gebildete Welt jum Mitgenuffe berfelben einladet. Dafür allein ge= bührt den Berausgebern, Stiftebefan Engler und Prof. Stodbauer allgemeine Anerkennung, Die durch die Urt und Beife Diefer Beröffentlichung noch gesteigert wird. Um den artistischen Anforderungen zu genügen und eine würdige Publikation zu bewerkstelligen, wurden bie Dri= ginale in natürlicher Größe photographirt, und diese photographischen Aufnahmen bem Original entsprechenb

folorirt; dann ward, um die getrene Wiedergabe in Form und Farbe zu kontroliren, jedes Blatt dem k. Obersthosmeisterstade vorgelegt, nach dessen sorgfältiger Prüsung die Blätter erst zur Beröfsentlichung kommen. H. Zettler hat seinerseits weder Kosten noch Mühe gesscheut, künstlerisch gelungene Reproduktionen zu liesern, die in splendidem Farbendrucke von Brückner und Co. in München das Original in jeder Hinsicht vergegenswärtigen und für die stilistische Beurtheilung der bestressens Kunstwerfe vorzüglich geeignet sind. Dieses Prachtwert wird nicht versehlen, der opserwilligen Berslagshandlung in der Kunstliteratur einen ehrenvollen Blatz und der artistischen Firma auch in weiteren Kreisen einen geachteten Namen zu sichern.

Das Gange ift auf vierzig Blätter tolorirter Tafeln berechnet, bie hauptfächlich Golbichmiebe = Arbeiten bes fpateren Mittelaltere vorführen. Bedem Blatt gebt ein erklärender Text von Prof. Dr. Stodbauer zur Seite. Gerabe im Busammenhange mit Studien über die hier zu beschreibenden Kunftvenkmale hat dieser Antor bas urfundliche Material über die Kunftbestrebungen Des baberifchen Sofes im 16. Jahrhundert forgfältig durchforscht und in einer eigenen Schrift bearbeitet, fo daß er bem Lefer Die zuverläffigsten Mittheilungen und Erklärungen ber Objette zu liefern im Stande ift. Die vier bis jett erfchienenen Lieferungen enthalten Gegen= ftanbe aus verschiedenen Gebieten ber Runft und Technit. Die erfte Lieferung brachte ein Altarchen aus ber Beit Bilhelm's V., ein Glasgemälbe bes 16. Jahrhunberts, brei Reliquiarien und ein Elfenbeinrelief von Ch. Anger= mair. Letteres reiht fich somit an bie bereits burch Dr. A. Ruhn in 3. Deper's Runftlerlexifon II. Bb., S. 52 gegebene Aufgablung und Charafteriftit ber Werte biefes Meifters von Weilheim, über welchen erft ber genannte Auffat auf Grund archivalischer Forschungen sichere Radricht gegeben hat. Schon biefe erfte Lieferung reprafentirt bie gange Sammlung, ba in ihr Golbichmiebe= Arbeiten mit Werten ber Glasmalerei und Elfenbein= schnitzerei veranschaulicht find. Die zweite Lieferung enthält eine große Rugtafel (Pax) mit zwei Gemäfben nach Bant van Achen, eine prachtvolle Golbftiderei und Die fcone, mit weißem Bache auf Schieferftein modellirte Reliefgruppe ber Abnahme bes Beilandes vom Kreuze, welche nach ber eigenhändigen Aufschreibung bes Bergogs Maximitian vom Jahre 1623 ale Dri= ginal=Romposition Dichel Angelo's bezeichnet ift. In ber britten Lieferung ift bas Altarden ans ber Beit Bilhelm's V. reproduzirt, bas fich würdig bem früheren ber erften Lieferung anreiht. Dann folgen ein Glasgemalbe berfelben Beit und ein Tifchchen mit Boule= Arbeit. Das in bemfelben Befte abgebilbete Reliquia= rium gehört zu ben werthvollen Inventarftuden biefes Schapes aus ber Zeit Raifer Beinrich's II., welche für

bie frühmittelalterliche Runft und Archaologie von ber größten Bedeutung find. Die barauf angebrachte la= teinische Inschrift enthält ben Ramen bes Raifers Seinrich und bie Bestimmung bee Berathes. Die berfelben Runft= epoche angehörige goldgejaßte Kruftallschale, die burch eine als Knauf bienende Kryftallfugel zu einem Relche gestaltet warb, hat um ihres boben Intereffes wegen schon Direktor von hefner-Altened in seinem bekannten Werke: "Geräthschaften bes Mittelalters" mustergiltig publigirt. Das Kreng ber Gifela, ber Schwefter Raifer Beinrich's II. und Königin von Ungarn, ift ebenfalls mit Inschriften versehen und schließt fich an bie zwei genannten Kunftgebilbe bygantinischer Arbeit an, mabrend bas merhvürdige goldene Altärchen Raifer Arnulph's, fowie bas fogenannte Golbblech mit Rapfel-Email noch dem 10. Jahrhundert entstammen, worüber ausführlicher nach bem Erscheinen Diefer Dentmale ju berichten fein wirb.

Ebenso verhält es sich mit bem emailirten Al= tärchen ber Maria Stuart, welches von einem Kölner Künftler herrührt und in stilgetreuer Nachbildung vorliegt.

Ans Allem ist ersichtlich, daß dieses Brachtwert bem historischen, archäologischen und künftlerischen Interesse reiche Nahrung bietet und nicht nur den Freunden der Renaissancesunst und den höheren Kunsttechnis späterer Zeit, sondern auch denen der mittelalterlichen Kunstproduktion unschätzbare Denkmäler darbietet. — Mit der eben ausgegebenen vierten Lieferung, die in vier Blättern den Albertinischen Kasten veranschaulicht, ist auch ein Theil der auf vier Bogen berechneten Einteitung erschienen, die den Leser mit dem Zeitalter, seinen Kunstbedürfnissen und dem Bemühen des daperischen Hoses bekannt macht, diesem Zeitbestreben anch in Bapern sördernde Hand zu dieten. Das Wert giebt, wie kein anderes, von dem Kunstsinne und der beharrlichen Pflege der Kunst durch die baherischen Fürsten Zeugniß.

Degmer.

Peintures murales découvertes dans l'église paroisse de S. Jacques à Utrecht, déclarées par Theod. H. F van Riemsdijk sous les auspices de la Société "Het Provincial Utrechtsch genootschap van Kunsten en Wetenschappen." 1874. Folio.

Dieses wohl nur auf engere Areise berechnete Wert gehört zu denjenigen Publikationen kunstarchäologischen Inhaltes, beren Herausgabe leider allenthalben bei Buchund Kunsthändlern auf Schwierigkeiten zu stoßen scheint, so daß dieselbe gewöhnlich nur auf Kosten des Bersfassers oder unter den Auspizien eines wissenschaftlichen Bereines ermöglicht wird. Gleichwohl beruht gerade auf diesen Arbeiten der Fortschritt in der Denkmälers

Runde und Statistit, fowie gulett in ber Runftgefchichte; benn ohne neues Material fann fich auch lettere nicht vervollkomminen. Dier werben in folorirten Abbilbungen bie Ueberrefte von Wandgemalben ber G. Jatobepfarrfirche zu Utrecht nach einer forgfältigen Geschichte ber genannten Rirche vorgeführt und in ihrem Sauptinhalte erflärt. Letterer ergiebt fich gerade aus ben Daten ber alteren Kirche, Die in Die jetige formlich eingebaut erscheint und gegen Enbe bes 12. Jahrhunderts ge= grundet ift. Gine Grundrifgeichnung macht ben Gad= verhalt anschaulich. Un ben außeren Banben bes ebemaligen, in die nachherige S. Jatobefirche mit binein= gebauten Thurmes haben fich bie alteren Wandmalereien gefunden. Die einen gehören zu Scenen aus dem Leben und Marthrium bes beil. Biftor, ber laut ber "Batavia sacra" bier ehebem einen Altar batte. Die Gestalt bes Beiligen im Roftum bes 15. Jahrhunderts auf einem beralbisch gemufterten Teppichgrunde ift noch erhalten. Andere beziehen fich auf Die Eremiten G. Anton, Bachomine und Paulus, Die bier mit Wilhelm bem Großen in Busammenhang gebracht erscheinen, indem biefer aus Ronftantinopel Die Reliquien des beil. Anton tommen und von feinem Gobne Jocelin (30= quelin) biefen Auftrag ausführen ließ. Taf. 8 zeigt ben Ropf Wilhelm's in ansehnlicher Größe. Endlich beutet ber noch lesbare Rame "Marie" in Berbindung mit erhaltenen Figuren auf bie Dlaria von Aegypten, beren Rörper laut Acta Sanctorum am 9. April erhoben und in berfelben Rirche burch Berehrung bedacht mar. Die auf Diesen Bilbern erkennbare, bie und ba bie Scenen begleitende Architeftur ift bie gothische bes Uebergangstiles, da die Fenster noch romanischen Charafter zeigen. Die in ber Sobe fichtbaren vier Engel tragen Die Passionewertzeuge, wobei einem Epitaph Die Jahres= jahl 1516 beigeschrieben ift, ein mit ber Darftellung und mit bem Stil biefes Bemalbes barmonirendes Datum. Gründliche Forschung, wiffenschaftliche Genauig= teit und beutliche Erflärung ber schwierigen Darftellungen zeichnen diefe Abhandlung ans, die recht bald Nachfolge finden moge.

### Kunftunterricht und Kunftpflege.

Renaissance-Aufnahmen. Mit Unterstützung der preußischen Regierung geben soeben drei besonders besähigte Schüler des deutschen Gewerbemuseums in Bertin unter der Leitung des als Kachlebrer an diesem Institute wirsenden Ralers Morit Reurer auf ein halbes Jahr nach Oberitalien, um in Genua, der Certosa dei Pavia, Mailand, Mantua u. a. D. die mustergiltigsten Werke der klassischen Dekorations malerei der Renaissance nach Farde, Maßtad und Behandlungsweise möglichst getreu zu kopiren. Die Resultate dieser Erpedition sollen einestheils dem Gewerde-Museum, andernstheils der kgl. Akademie zusallen, auch ist darauf Bedacht genommen, die Aufnahmen spater zu veröffentlichen, und zwar in der Reise, daß entweder Reurer von seinem Borbehalt, dieselben die zum Jahre 1840 auf eigene Hand publicieren zu können, Gedrauch macht, oder daß die Herausgade von Seiten der Regierung, aber gemäß dem lebereinkommen unter des Künstlers Leitung, geschieht.

### Aunfthiftorifches.

Die Restauration des Domes ju Raumburg, feit langer Beit von allen Runftfreunden energisch befürwortet und in ben letten Jahren endlich eingeleitet, ift gegenwärtig bereits in ein Stadium getreten, welches ein Urtheil über den vor-aussichtlichen Erfolg des Unternehmens gestattet. Die Ar-beiten erstreden sich sachgemäß zunächst lediglich auf das Innere bes Domes und find verhältnismäßig einfacher Art. Im (Begenfape zu anderen Restaurationen handelt es sich in Naumburg weder um schwierige konftruktive Aufgaben benn ber Baugustand ber Kirche ist anscheinend ein vorrüg-licher — noch um die Lösung wichtiger tunstwissenschaftlicher Probleme; es handelt fich vielmehr nur um die hinwegraumung, ber ftorenden Ginbauten und Buthaten ber Bopfzeit und um die Wiederherstellung der in Folge dieser Gin-bauten beschädigten, aber überall noch leicht zu erganzenden Details des mittelatterlichen Baues. Erft bei der Deforation und bei Einrichtung bes Raumes für bie Zwede ber gottesbienstlichen Benuhung treten fünftlerische Fragen von hoher Bedeutung auf, und in noch höherem Dage wurde dieses der Fall sein, wenn man sich - wie bringend gu wünschen mare dazu entichließen follte, die reichen Mittel des Domftiftes später noch jum Ausbau des Neußeren zu Rach Befeitigung aller eingebauten Emporen verwenden. und Geftühle, sowie des zopfigen Altaro und der Rangel (lettere Werke ohne besonderen fünstlerischen Werth, Die voraussichtlich wohl noch in einer untergeordneten Rirche Wiederverwendung finden werden), ist man zunächst an die Her-stellung des Schiffes gegangen, die nunmehr bis auf die Deforation vollendet ist. Trop der nur mäßigen Dimen-Deforation vollendet ift. Trop der nur makigen Dimen-fionen des Baues, deffen Mittelfchiff namentlich eine auffällig geringe Breite hat, ift der Eindruck Diefes Bautheils fanntlich einer gegen 1240 geweihten, gewölbten Pfeiler: bafilika des Uebergangöstils - ein überraschend günftiger und machtiger. Rugler, ber ben flaffischen Abel bes Details gebührend anerkennt, fagt von dem Schiffe Folgendes: "Die Bedingnisse eines großartigen baulichen Sustems liegen vor; aber in der Gefammtwirkung, in der allgemeinen raumlichen Entwidelung wird der freiere Ginn vermift. niffe der Schiffartaben find ichwer, Die Bog Die Berhalt: bie Bogen breit und stumpf, die Oberwände des Mittelschiffs tastend. Die Bogen, sowohl die der Arkaden als die Quergurte des Gewoldes, ermangeln (einigermaßen im Wiberfpruche mit ber Pfeiler: gliederung) einer bewegteren Profilirung, die weiten Rreuggewölbe einer Belebung burch Diagonalgurte." Schwerlich wurde er diefes Urtheil beim Anblide des Domes in feiner gegenwärtigen Ericeinung noch aufrecht erhalten; benn unmöglich ift es zu verkennen, bag die Schwere der Berhalt-niffe und die Ginfacheit der Gliederung nicht das Ergebniß eines unfreien, handwertmäßigen Ginnes ift, fondern auf ber beabsichtigten Burudhaltung eines Künftlers beruht, ber für architettonische Gefammtverhältnisse sicher eine nicht min: der feine Empfindung gehabt hat, als sie in den Details sich geltend macht. Anscheinend ist die ganze Komposition auf eine reiche Ausstattung des Baues durch Ma: lerei angelegt und in ber That forbern wenige Bauten in Deutschland derart zu einer solchen heraus, wie der Dom ju Raumburg in feinem Schiffe. Roch auffälliger als früher ift übrigens Die Achnlichfeit bes Suftems mit bem ber weft: lichen Theile vom Bamberger Dom, mit welchem der Thu: ringische Bau außerbem bie Anlage zweier Chore und bas von Laon entlehnte Motiv ber Westthurme gemeinsam hat; ein innerer Zusammenhang beiber Werfe ift als in hobem Gegenwärtig ift die Grabe wahrscheinlich anzunehmen. hauptthätigkeit ber Reftauration auf die Biederherftellung des berühmten altgothischen Westchores und des westlichen Lettners gerichtet, die im unmittelbaren Anschluffe an ben Bau bes Schiffes nach 1249 entstanden find und zu ben reigvollften Anlagen ihrer Beit gehören. Die Berftorung von Einzelheiten ist hier boch großer, als man nach ber Fulle bes noch Uebriggebliebenen und Unverbedten früher vermuthen konnte, und es wird einer tuchtigen kunftlerischen Araft und ber geschickteften Arbeiter bedürfen, wenn die Ergangungen gegenüber ben alten (in ihrer Zierlichkeit nur burch bie Berwendung des erft nachträglich erhartenden fo: genannten Butterfteins ermöglichten) Stulpturdetails nicht gar ju auffallig abstechen follen. Gin Gefammteindrud, ber neue Gesichtspunkte ergabe, ift im Bestchore noch nicht gu gewinnen, jumal bei biefem Bautheile die Ausstattung burch die (gegenwärtig provisorisch im Oftwor aufgestellten) Chorftühle, die Glasgemalde 20. außerordentlich in's Gewicht fällt. Man beabsichtigt, die Register der neu zu erbauenden Ergel getreunt in ben beiben, unmittelbar hinter bem Lettner folgenden Rischen bes Befichors anzubringen, mahrend bas Spielwert auf dem Lettner seinen Blat erhalten foll. Der schieftet un dem ceines jeinen band eine kriumphans schieft, und der dem Ansange des 14. Jahrhunderts ange-hörige Oftsor sind noch unberuhrt. Bis zur Vollendung borige Cficor find noch unberuhrt. Bis jur Bollendung bes Werkes, ohne Rudficht auf fünftlerische Ausstattung durch Malerei, durften noch zwei Sabre vergeben. Die Restauration, beren bisberige Ergebniffe man nur mit Anerfennung und Freude begrußen fann, wird unter ber oberen Leitung bes Aonservators ber Aunftbenkmaler in Breufen, frn. Geb. Reg. Rath von Quaft, burch frn. Bauinspettor Berner in Naumburg ausgeführt. Auffällig ift es, bag bei berfelben fein jungerer Architett beschäftigt ift; benn, wenn bei der verhältnifmäßigen Ginfachheit der bisberigen Arbeiten eine fünftlerische Spezialaufficht auch wohl zu entbebren mar und in der That ohne Rachtheil entbehrt worden ift, so möchte boch zu berücksichtigen fein, daß eine berartige Ausführung gleichzeitig ftete als eine Gelegenheit gur Musbildung jun gerer Krafte zu betrachten ift, die man nicht verfaumen follte. Bas die Beaufsichtigung ber laufenden Arbeiten einem Ar: chitetten an Beit und Kraft übrig ließe, tonnte ficherlich nicht nur pur forgfältigften Borbereitung ber weiteren Projefte, sondern auch zu einer gründlichen fachgemaßen Aufnahme bes Baumerto fehr nutlich verwendet werben. dienstlich die von Puttrich veranstaltete Publikation des Raumburger Tome auch ift, fo tann fie als eine, ben ftrengen architektonischen Anforderungen unferer Zeit entspredende Aufnahme doch nicht betrachtet werden. Wir erinnern in Diefer Beziehung lediglich an ein fehr vermandtes Beifpiel, bas fich aus einem Bergleiche ber Moller'ichen Bublifation des Domes zu Limburg an der Labn mit der neuen, von hubert Stier ausgeführten (im Jahrg. 1874 b. gtichr. f. Bwfn. publigirten) Aufnahme ergiebt. (Deutsche Baugta.)

### Vermischte Nachrichten.

B. Gin neues Bert von Radpar Scheuren. Bu ben bedeutenbften und phantafiereichften Rünftlern ber Duffeldorfer Schule gehört unftreitig ber Projeffor Raspar Scheuren. So wenig die Ausstellungen auch von ihm bringen, so unermüdlich schafft ber fleißige Meister in seiner ftillen Werkstatt, und die vielen interessanten Schopfungen, die er hier jahraus jahrein vollendet, geben meift sofort an bie gahlreichen Befteller ab, ohne vorber ausgestellt ober meitern Rreifen bekannt zu werden. Der Huf Diefer Arbeiten ift tropbem fo groß, daß Scheuren faum alle Auftrage be-wältigen fann, die ihm aus den verschiedensten (Vegenden Es handelt fich babei lediglich um jene eigenthum: lichen Aquarellbilder, die Figuren, Landschaft und Orna-mentil in gludlichster Weise verbinden und die gegenwärtig so leicht fein anderer Kunftler in gleicher Vorzüglichkeit aus-führen durfte. Der Delmalerei ist er dadurch ganzlich entfremdet worden, was insosern zu beklagen ist, als er auch hierin Treffliches geleistet hat, wie die schonen Landschaften im Mufeum ju Leipzig u. a. beweifen. Rürzlich ift nun wieder ein prachtiges Werk von Scheuren zur Bollendung gelangt, welches ihm von verschiedenen Damen und Bereinen ber Etadt Robleng bestellt war, die baffelbe bem Ronig und ber Mönigin von Preußen gum Geschent machen. Am 17. Marg b. 3. waren es nämlich funfundswanzig Jahre, baß ber bamalige Pring von Preußen mit Familie seinen Aufenthalt am Abein nahm, und was namentlich seine Gemahlin in diesem Zeitraum für Roblenz Gutes und Bleibendes gefchaffen, follte burch ein Zeichen dantbarer Anertennung ver: ewigt werben. Scheuren war der Auftrag nicht fruh genug ertheilt worden, um das Werf bis jum Rarg vollenden gu Es murde definalb erft jebt bei der Anwesenheit des Raifers in Ems feierlich überreicht. In fieben großen Mquarellen giebt ber Deifter einen Hudblid auf Die bentmurbigen Greigniffe, benen bas Gange gewibmet ift. erfte Blatt tragt ale Motto die Worte Schiller's: "Das Alte

fturgt, es andert fich die Zeit und neues Leben bluft aus den Ruinen" und schildert als Sauptbild den Einzug des Aurfürsten Clemens Wenzeslaus von Trier in das von ihm erbaute Schloß au Robteng am 20. November 1785. Bon wogendem Boll umgeben sehen wir ben Rirchenfürsten im rothen, reich vergoldeten Staatswagen in ben Schlofthof ein: fahren, wo fein Regiment mit Musik und wehenden Jahnen ihn empfängt. Bom alten Chrenbreitstein brohnen die Manonensalven grüßend herüber. Das zopfige Schloft macht hier in ber funftlerisch gehaltenen Wiedergabe bei größter Bortratabnlichteit einen weit gunftigern Eindrud als in der Ratur, und die fleinen Figuren find von bewunderungs werther Charafteriftit. Im obern Theil bes Bilbes ericheint der doppelfopfige Reichbadler, umgeben von den Gefialten des Rheines und der Mofel und den Bappen von Trier Ein rother Fries trägt bas Rurfürstenwappen und Roblens. und die Embleme von Staat, Rirche, Sandel, Mufit und Wiffenschaft. Das Architektonische und Figurliche ift dem Charakter der Zeit entsprechend im alten Barockkil gehalten. Der untere Theil bringt ben Uebergang gur Gegenwart. In buftigem Farbenglang ericeint Apollo auf feinem Sonnen: magen (nach ber befannten Komposition von Buido Reni), Genien und Elfen, ihre Königin an der Spite, umichweben ihn in sestlichem Reigen und verkünden den Anfang einer neuen Zeit. Dies ift gewissermaßen der Prolog zu den folgenden Blättern, die nun unmittelbar auf das hohe Fürftenvaar Bezug haben. Zunächst ist bessen Ankunft in Roblenz dargestellt, die am 17. März 1850 gegen sechs Uhr Abends erfolgte. Im goldigen Strabl der untergebenden Sonne seben wir die malerische Ansicht von Koblenz und dem gegenüberliegenben Chrenbreitstein, auf welchem Saluticutife ab-gefeuert werben. Das Dampfboot "Glijabeth" ift eben angefommen, und auf der Landungsbrude finden mir den Empfang bes Pringen und ber Pringeffin von Preugen burch die Civil- und Militarbehörden bargeftellt, mabrend auf einem baneben liegenden Rahn ein Musikop begrußende Beifen ipielt. Un beiden Geiten schließen webende Jahnen und Banner das Bild ab, welches durch die effetwoll behandelte Luft überaus wirkungsvoll ericheint. Das dritte Blatt ift ber von der Königin Augusta gegrundeten "Rheinanlage" gewidmet. Aus lichter Gobe bietet die Dufe ben heitern Gruß "Galve", von Geisblatt umranft und von fingenden Bogein umidwermt. Rarnatiben steben am Eingang ber Anlage und halten bie Jahrensahl 1850 1875 und ben Blumenfrang mit ber Debifation: "Tas bantbare Robleng". 3m flaren Morgenduft liegen die Berge des Rheins und im sommer-lichen Grün verliert sich der Weg, der an der Trinkhalle vorubersührt. Damen und Kinder, Arme und Reiche, mude Wanderer und ein altes Mutterchen ruhen sich auf den Banten aus, und darunter stehen die Worte der Aalserin: "Sier ift jeder zum Genuß berechtigt, der Allen gebührt!" An den Seiten sind einzelne Punkte der Anlage, von Reben und wildem Wein umrankt, zur Anschauung gebracht. Ebenso die Medaillonportrats des Maifers und der Raiferin mit entfprechenben Inschriften. Das vierte Blatt zeigt im Gegenfas ju diesem lachenden Landschaftsbilde einen ernften, weihe: vollen Charafter, den schon das Motto "Mehr Leid als Freud" andeutet. Eine edle Frauengefialt, die Wohlthatig: feit darstellend, bietet den dankbaren Gruß und zeigt auf die Inschrift des Schildes "Caritas". Zu ihren Außen sprießen Lilien und Rosen und sitzt eine Alosterfrau, welche ein kranfes Hind beten lehrt, daß ihm fein Schutengel fegnend gur Geite bleibe. Daneben sehen wir eine Sterbende von barmber-gigen Schwestern ben lebten Troft empfangen; ber Tobesengel rubt ihr gur Seite und zeigt zum Lohn fur ihr Dulben auf den himmel. Beinende Engelolopfe tragen bas rothe Areus, umgeben von Difteln und Baifionoblumen, und fla: gende Genien ichweben trauernd über ben Schlachtfelbern. In ben Eden find die hofpitaler "Evangelifdes Stift" und Remperhof abgebildet, und in der arabestenreichen Umrahmung ericheinen, taum bemertbar, sinnige Darstellungen von Werfen ber Barmberugleit. Gin heiteres Kinderfeft auf Fort Das funite Aquarell reibt Ronftantin bildet den Echluß. fich in ftilvoll feierlicher haltung bem vorigen ebenburtig an. Co tragt die Inidriit "Ruch Leid fommt Freud'!" In der Mitte ficht als Menrajentantin des Glaubens die heilige Barbara mit dem Meldje (nach einem Bilde von Sans Solbein portrefflich wiedergegeben). Links erscheint Die Liebe mit den Borten "Laffet die Kindlein zu mir tommen!" Gin Engel bringt ein Findeltind und ein verwahrloftes Madchen in's Klofter "zum armen Kinde Jesu", und rechts, wo bie hoffnung mit ben Borten "Auf Deine Wege leit' mich allegeit" dargestellt ift, sehen wir letteres mohl erzogen und gelleidet mit Stab und Bindel bem Leben zuversichtlich entgegenschreiten, von einem Schupengel forgfant geleitet. Reben der h. Barbara ftehen die Figuren des Seilandes und der Jungfrau Maria und aus Paffionsblumen lächeln hotdfelige Engelstopichen. Den untern Theil bes Bildes füllen Dar-ftellungen des Klofterlebens. Gine Ronne lautet das Ave-Glödlein, aus bem friedlichen Garten ragt bas Rirchlein empor (ein hubiches Motiv aus bem Rlofter Lichtenthal bei Baben), und aus bem Springbrunnen quiltt gleich einem Gnabenborn bas Wasser in ein Weihwasserbeden mit der Inschwasserbeden mit der Inschwesserbeden wit der Inschwesserbeden Basserbe Berje aus Schiller's "Braut von Wessina" schließen das Ganze ab. Das fechste Blatt trägt nun wieder ein durchans anderes Gepräge. Waren die beiden vorhergehenden den Wohlthätigkeitsbestre bungen der Raiferin gewidmet, so gelangt bier ein Bild bei: tern Lebensgenuffes gur Anichauung. Die Aufschrift "Garten-fest am 3. August 1571" gemabnt an eine Luftbarteit, Die den Betheiligten angenehme Erinnerungen auffrischen wird. Bir feben auf einer Erhöhung die Maijerin mit ihren Gaften figen und den tangenden Baaren im Bordergrunde zuschen, mahrend Maifer Wilhelm beren Reiben burchichreitet und an die Umstehenden freundliche Worte richtet. Die Abendsonne vergoldet die Baume des Schlofigartens, in welchem das geft ftattfindet. An den Seiten bieten wein-umrantte Pfeiler Sindeutungen auf die heitere und die ernfte Seite des Lebens. Links fichen unter bem Dedaillonportrat der Großberzogin von Baden die Worte "Econ ift der Friede" und rechts unter dem Bildniß des Aronpringen "Aber der Arieg hat auch seine Ebre!" Ersteres ist von idpllischen, letteres von friegerischen Emblemen finnig umgeben. Das lette Blatt giebt nun gleichiam einen Gesammtrudblid auf Die Greigniffe Des abgelaufenen Biertetjahrhunderts. breitet der Abler feine Schwingen schübend aus über bie Data ber bedeutungsvollsten Tage ber faiferlichen Familie, soweit sie auf Noblenz Bezug haben, wie die silberne Hochzeit des jehigen Kaisers, dessen fünszigähriges Tienstsubiläum, die Heirathen des Kronprinzen und der Größerzogin von Baden u. s. Das Hauptbild zeigt in wunderbar maserischer Kirtung eine Ansistat des Roblenzer Schollenzer kirtung eine Ansistat des Roblenzer Schollenzer von der Gartenseite im bellen Mondschein und mit glangend erleuchteten Genftern. Diese lettern fo wie die flatternbe Standarte foll an die Geburtotagofeste des fruhern Pringen von Preufen erinnern, die hier so häufig gefeiert murben. Darunter sehen wir eine Darstellung des Abschiedes des Konigs von feiner Gemahlin am Tage vor der frangosischen Kriegserklärung 1870, der in den Rheinaulagen stattkand. Die linke Seite des inhaltreichen Blattes ist dem Frieden, die rechte dem Kriege gewidmet. Erstere dringt Erinnerungen an die Weltausstellungen 1867 paris und Wien, den Bestud des Sultans in Robleng 1867 und die Einweihung der dor-tigen Rheinbrude. Darunter fteht ein herold in den Preukischen Farben, der die Rönigsfrönung in Königsberg ver-kundigt. Paffende Attribute zeigen das Aufblühen von Runst und Bissenschaft, Handel und Industrie. Rochts verkundet ein Herold in den deutschen Farben die Raiserproklamation in Bersailles. Germania bietet huldigend die Kaiserkrone, und die Kaiserglode in Köln läst die Worte erklingen: "Des Kaisers Shre preif ich!" Die Stiftung des eisernen und des rothen Kreuzes sind ebenfalls angegeben. Im äußern Rande bieten Ems und Baden die Schale der Gesundheit, und in den Eden prangen die Bappen von Berlin, Weimar, Karlsruhe und Roblenz, berjenigen Städte, an die fich für die Kaiserin die werthvollsten Erinnerungen knüpfen. Der Schutgeift der hobenzollern zwischen den Maffen der verbunbeten beutschen Machte und ben Trophaen bes besiegten Frankreichs bildet ben Schluß biefes Aquarells, welches in feiner reichen Dannigfaltigleit noch so viel des Ginnigen und Schonen enthält, baß wir es unmöglich auch nur an-nahernd beichreiben fonnen. Wir konnten überhaupt hier nur flüchtige Andeutungen machen, ba es zu schwer halt, von einem so geistwoll durchdachten, poetisch aufgefaßten und überaus sorgfältig durchgeführten Werk in Worten eine ausreichenbe Schilberung ju geben. Jedes ber fieben Blatter

ift so ichon komponirt und in entsprechender Farbenstimmung gehalten, daß wir keines besonders hervorzuheben mußten.

J. P. R. Die Borbereitungen jum Michelangeloseste und dem Florentiner Komité für das Michelangelosest und dem Municipium der Stadt obschwebenden Disserenzen haben eine genaue Feststellung des Programms der Feierlichsteiten noch nicht möglich gemacht. Doch gilt es sür gewiß, daß die dreihundertjährige Geburtstagsseier des Künstlers in den Tagen vom 10. jum 15. September statthaben soll, in welcher Zeit auch die italientschen Architecten ihre Kanderversammlung in Florenz hatten. Sollte hierdei der Auswand in Juminationen u. s. w. hinter den gehegten Erwartungen zuruchleiben, so wird doch seinessalls der Mangel derartigen Keiwerses die Bedeutung des Festes selbst heraddrücken können. Man wird vielmehr sagen nutsen, daß die Korderiungen, welche seitens des Kamens Michelangelo würdigen Charafter verleihen werden, sondern dasselbe auch zu einem serienungen, welche seitens des Kamens Michelangelo würdigen Charafter verleihen werden, sondern dasselbe auch zu einem sir die Kenntnis des Künstlers epochemachenden Ereignis zu machen versprechen. Mit dem Feste selbst wird eine in ihrer Dauer auf einen Monat berechnete Ausstellung sammt licher Tulpturwerse Michelangelo's verbunden werden. Der Woses und die Pieta in Rom werden dazu in Enpsahgüssen zugesandt werden. Die französische Regierung hat dasselbevausselnsche Regierung hat sich dem Komite in gleicher Weise wurden Regierung hat sich dem Komite in gleicher Weise zuwordommend gezeigt. Der neuenbedte San Giovannino in Pisa, sider den vor Rurzem berichtet wurde, wird im Triginal zur Ausstellung kommen. Die von der Kladdenie sich ausstellung sind nehen den Salen der Aladdenie die Jinmer des Hauft über Ballenbau ausgesührt wird, soll gleichfalls bloogstellt werden. Als Käumtlichseiten für die Michelangeloansselellung sind nehen den Salen der Aladdenie des Künstlers zur Ausstellung kommen. Son eminenter Redeutung für die kunschilterischen werde Sesendern der Festes bestimmt zu erwarten ist. Ueder den Inhalt derselben wurde Ihnen bereits früher von Florenz berichtet.

Ardaologische Gefellschaft in Berlin. In ber Gitung vom 6. Juli legte Berr Curtino von Rovitäten vor: Dverbed, Mojait auf der Piazza bella Bittoria in Palermo (Ab: handlungen ber Gachi. Gefellich. ber Wiffenich. ; Gogga: bini De quelques mors de cheval italiques; Bright, the phoenician inscription known as the Meletensis Quinta; Schlie, Zwei populare Bortrage; Giornale degli scavi di Pompei No. 24; Burfian Jahresbericht I, Beft 8; King, On the Lorica Trilix of Virgil; Gardner, Plautiana. — herr Dr. hirschfeld sprach über die Topographie und Bebeutung der Stadt Relgenge, ber fpateren Apumea Ki-botos, in Phringien, im Anschluß an eine von ihm aufgenommene Terrainstigte. Es ergab sich dabei eine durchgehende Nebereinstimmung der alten Rachrichten mit dem heutigen Lotal der Stadt, trot ber haufigen Erdbeben, welchen die gange Gegend ausgesett ift. Die drei Fluffe, Macander, ganze Gegend ausgesett ist. Die drei Flusse, Macander, Marinas und Orgas, welche bei Apamea entspringen, konnten sicher bestimmt werden, ebenso die Ausdehnung, welche die Stadt zu verschiedenen Zeiten hatte. A. ist als Knotenpunkt in bem Straßennehe Aleinafiens für die restituirende Topo-graphie von großer Wichtigfeit. Es war im Alterthum ein hauptstapel- und Marktplas für kleinasien, von bessen Besbeutung die heutigen Acste freilich feine Borftellung nicht geben. — herr Frankel besprach unter Borlage eines Schweselabdruckes eine kleine runde Bronzemarke, welche bereuts von Broteich und Beule publigirt und jest mit ber Mungfammlung bes erfteren in unfer Mufeum gelangt ift. Sie zeigt auf ber einen Seite vier in die Diagonale gestellte Eulen, zwischen zwei sich gegenüberstehenden Baaren derselben Delblatter und am Rande die Umidrift Beauo Be rov, auf der andern Seite steht nur ein E. Die Buchstabenformen weisen in das 4. Jahrh. vor Ehr. An eine Legitimationsmarke zu benten hindert die Kleinheit, besonders im Bergleich zu ben erhaltenen Legitimationen ber beliaftischen Richter; bagegen wird fich bas Denkmal als eines ber Loofe erflaren laffen, mittelft welcher Die Thesmotheten am Morgen jebes Gerichtstages Die Geftionen ber Geschworenen, welche an dem Tage zu fungiren hatten, auslooften. Solder Seltionen waren belanntlich zehn, die mit den Buchstaben A bis K bezeichnet wurden. — Herr von Wilamowis sprach über Paufanias' Beidreibung von Athen und behauptete, daß berfelbe nicht aus Autopfie berichte, sondern altere Be-riegeten ausgeschrieben habe: er nenne fein Denkmal auf der Afropolis, das junger sei als das 2. vorchriftliche Jahr: Die Unguverläffigfeit und Ungenauigfeit des Baufanias fuchte ber Bortragende an einzelnen Beispielen von ber Afropolis nachzuweisen, wobei er mehrfach auf lebhaften Widerspruch ftich. - Derr Dubner legte bas feit 1870 im Erscheinen begriffene und soeben vollendete Brachtwert ber archäologischen Gesellschaft in Newcastle-upon: Inne vor: La-pidarium septentrionale, or a description of the monuments of roman rule in the north of England (London, Quaritch, 1875, XVI und 492 S. Fol.), welches alle römischen Denkmäler in den vier nördlichsten Grafschäften Englands, Durham, Beftmoreland, Cumberland und Northumberland, Infdriftsteine, Stulpturen, Werte in Erg, in portrefflichen Abbildungen (anbireiche Solzichnitte und ein Dupend Rupfertaseln nebst mehreren vorzüglichen Karten) zusammensaßt. Der erläuternbe Text ist bas Wert des Dr. Bruce, der durch seine zuerst 1451 in bescheidenem Touristensormat, zulest 1867 in frattlichem Quarto ericienene mufterhafte Beichreibung bes Sabrianswalles im nörblichen England imifchen Newcastle und Carlisle) den Anftoß zu den mit fürftlicher Munificenz von nacheinander brei herzogen von North: umberland, von reichen und einsichtigen Brivaten, wie herrn John Clanton und der obengenannten Gesellschaft gesorderten Rachsorichungen und Ausgrabungen gegeben bat, auf denen bas neue Wert wesentlich beruht. Es bilbet baffelbe eine werthvolle Erganzung zu bem 1873 erschienenen, von bem Bortragenden bearbeiteten siebenten Band des Corpus inscriptionum Latinarum, welcher gang Britannien umfaßt, und follte unferen rheinischen Antiquaren ein Borbild fein,

Soeben erschien und ist durch alle

DEUTSCHE

RENAISSANCE

herausgegeben von A. Ortwein.

Lieferung. (Neue Folge Lfg. 3.)
 Abtheil. I. Nürnberg, autogr. von A. Ortwein u. D. Rohm. 8. Heft.

à 2 Mark. 40 Pf. Inhalt: Blatt 1-8, Rathhanshallo. (Bl. I. Per-

Leipzig.

E. A. Seemann.

Buchhandlungen zu beziehen:

in gleicher Beise bie gahlreichen romischen Denkmaler ber Rheinlande, ehe es zu fpat wird, zu sammeln und zu veröffentlichen.

Rurnberger Stadtmauern. Auf Beranlaffung eines Rr. 38 biefer Blatter mitgetheilten) Borichlags ber ftabtischen Bau Rommiffion bat bas Rollegium ber Gemeinde: Bevollmächtigten in seiner Sigung vom 6. Juli die Gin: legung ber gangen Stadtmauer, vorerft noch mit Ausnahme ber turgen Strede vom Spittler: Thor bis gur Raifer: stading und der (dann isolirt stehenden) vier großen runden Thorthurme beschlossen. Der Ragistrat hat in seiner Sipung vom 9. Juli diesem Beschlusse zugestimmt.

\* Technischer Führer durch Munchen. Als Festschrift für die im Jahre 1876 in Munchen stattfindende General: versammlung bes Berbandes beutscher Architeften: und 3n: genieur-Vereine ist die Herausgabe eines "Alustrirten tech-nischen Kührers durch Rünchen" in's Auge gesaßt, welcher, unter Beisügung historischer Rotizen, Planslizzen und Be-schreibungen aller bemerkenswerthen Munchener Bauwerke und Bauanlagen nach ben beften Duellen bringen foll. batteur ber Gestschrift ift Prof. Dr. Frang Reber. Gine Fülle werthvoller Materialien und Ausarbeitungen fteht aus ben einschlägigen amtlichen Archiven zu Gebote, fo bag eine Bublifation von bleibendem Werthe ju erwarten ift.

#### Beitschriften.

The Academy. No. 167.

Art in Paris, von Ph. Burty. — The Royal Academy exhibition, von W. M. Rosetti. (Schluss.) — British archaeologistes in Rome, von C. J. Hemans — Art sales.

Journal des Beaux-arts. No. 13.

La vie urbaine de M. Alfred Nicolas par Justin \*\*\*, von F. Loise.

L'Art. No. 29.

Le dessina de W. Blake, von J. C. Carr. (Forts.) — Le salon de 1875. XII., von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Hippolyte Boulenger, von Ch. Tardieu. [Mit Abbild.) — 1 Kunstbellage.

## Inferate.

Derlag von S. A. Grochhaus in Ceipig.

Soeben erfchien:

# Die Elemente der Kunftthätigkeit

erläutert von

Vernhard Grueber,

Architete und Brofeffor ber Baufunbe.

Mit 18 Figuren in Holzschnitt, 8. Geh. 6 Mart.

Ortwein u. D. Röhm. 8. Heft.

à 2 Mark 40 Pf.

Inhalt: Blatt 71 - 74. Petersen aches Haus.
Bl. 75 u. 76. Tafelweck aus dem Baron
Bibraschen Hause. Bl. 77. Schöpfbrunnen
auf dem Johanniskirchitofe. Bl. 78. Becher
im Beeitz des Majors Freih. von Beharim.
Bl. 79. Ofenmodell. Bl. 80. Epitaphium
am Johanneskirchhofe.

48. Liefg. (N. F. Lifg. 4.) Abthl. XXII.

Köln, autogr. von G. Heuser. 2. Heft.
à 2 Mark. 40 Pf. Der Berfaffer, seit langen Jahren akademischer Lehrer und burch seine funsttechnischen Schriften, besonders burch das mit Unterftubung des ofterreichiichen Unterrichtsministeriums berausgegebene Berf: "Die Runft bes Mittelalters in Böhmen" den Jachgenoffen vortheilhaft befannt, bietet mit diesem Buche gunachft Lebrern wie Schulern einen Leitfaben, in bem die Gefebe bes Gebens, ber Farben und ber Formenbildung auf leichtfagliche Weife bargeftellt find. Doch wird bas aus freien Bortragen entstandene Wert auch allen Freunden ber bilbenben Runft Huten und anregende Unterhaltung gewähren.

J. A. Stargardt, Jagerstr. 53 in

Berlin, offerirt: Beitfdrift für Bildende Runft.

I .- IX. Bb. incl. 225 Mt. baar.

In halt: Blatt 1—8. Rathhanshalle. (Bl. 1. Perspectivische Ausicht. Bl. 2. Ansicht und Grundries. Bl. 3. Parterre. Bl. 4. Parterre. Postamente. Bl. 5. Querachnitt. Bl. 6 u. 7. Oberes Stockwerk. Bl. 8. Details vom Dach.) Bl. 9. u. 10. Spanischer Bau.

49. u. 50. Liefg. (N. F. Lfg. 5 u. 6.) Abth. XXIII. Baden. 1. 2. Heft. (Schloss.) Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. XXIII. Baden. 1. 2. Heft. (Schloss.)
a 2 Mk. 40 Pf.
Inhalt: Blatt 1-4. Ansicht u. Details vom
Hamptportal. Bl. 5-8. Treppenthurm mit
Details. Bl. 9. Kapellenthür. Bl. 10.
Kapellenfenster und Details. Bl. 11-20.
Dagobertthurm mit Details.

# Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite ftark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

# POPULÄRE AESTHETIK.

Von

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

gr. 8. br. 9 Mark; geb. 1873. 10 Mark 50 Pf.

Am 7. August verreise ich auf 14 Tage. E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.

X. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Pien, Therefianumgaffe 25) od, an die Bertagsh. (Letyth, Königsfir. 3), zu richten.

6. August



Nr. 43.

#### Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Peritgeile werben von jeber Buchund Runfthandlung ans genommen.

1875.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Aunft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag ericheinend, erbalten bie Abeunenten ber "Zeitschrift fur bilbenbe Kunft" gratis; fur fich allein bezogen topiet ber 3abrgang 9 Bart fomohl um Buchbanbel wie auch bei ben beutschen und bftetreichischen Louanfialten.

Inhalt: Bur Midelangelofeter. - Die ichweigerische Aunftausstellung von 1875. - nugler, handbook of painting. - Der Lanbicaftsmoter J. B. Dupsmand. Die Neubildung beb Genats ber Berliner Atabemic. - Berbindung für hiftorische Kunft; Aus Berlin; Schut bes funftlerischen Gigenthums. - Berichte vom Kunftmartt. - Zur firtinischen Madenna. (Eingefandt.) - Zeitschriften. - Inferate.

## Bur Michelangelofeier.

Das Freie Deutsche hochstift in Frankfurt a. D. veröffentlicht foeben folgenden Aufruf:

Un bie beutiden Runftler und Runftfreunde!

Bom 10, bis 15. September b. 3. feiert Italien ein großes Fest der Erinnerung an Michelangelo Buos narroti, seit dessen Geburt (6. März 1475) nunmehr das vierte Jahrhundert verstoffen ist. Wir beehren uns, die Künstler und Kunstfreunde aller deutschen Lande hierdurch verehrungsvollst einzuladen, sich an diesem Feste in geeigneter Weise zu betheitigen.

Der Werth von großen Jubelfesten zu Ehren der hohen Borbilder der Menschheit liegt ohne Zweisel hauptsfächlich darin, daß durch dieselben veranlaßt Biele die Augen öffnen und zum ersten Male zum Bewußtsein der Bedeutung des Geseierten gelangen. Je mehr dieses Bewußtsein in weiten Kreisen noch mangelt, um so wichtiger ist es, daß die Gelegenheit benutzt werde, um solches zu weden, damit in Berehrung des Geseierten die Gemüther sich hinwenden auf das Feld seiner Begabung und seiner Leistungen und zur Ersenntniß der unvergänglichen Früchte des Wahren, des Guten, des Schönen gelangen, welche den Erdensöhnen auf diesem Felde erwachsen. So wirken berartige Feste erhöhend auf den Bildungsstand ganzer Bölter.

Die Dochbegnabeten bes Geistes gehören zwar im Leben zunächst ihrem eigenen Bolte an: aber ber Segen ihres Wirtens ergießt sich früher ober später über die gesammte Menschheit. Bur Einigung aller Bölter in ebelster Menschlichkeit sind ihre geseierten Namen die

begeisternde Lofung, ihre Erinnerungefefte Die beiligften Berföhnungstage!

Dem bentschen Bolke vor Allem ist die neidlose Empfänglichkeit verliehen, die Werke der Lichtbringer anderer Bölker bewundernd anzuerkennen, aufzunehmen und zur Beredlung der gefammten Menschheit zu verwerthen. Auch Michelangelo Buonarroti lebte nicht für Italien allein, sondern zugleich für unser Bolk, für alle Bölker. So ist es gerecht, ist es würdig, daß wir vorangehen, an dem großen Feste Italiens auch uns zu betbeitigen.

Im Einverständnisse mit hochangesehenen Meistern der Kunstwissenschaft erlauben wir uns, alle vaterländischen Künster und Kunstseunde einzuladen, soweit die deutsche Zunge klingt — vorad aber das künstlerische und kunstsgelehrte Deutschland, vertreten in seinen Akademicen, Kunstgenossenschaften, Kunsts und Bildungsvereinen — in ihren Birkungsbereichen, je nach Ortsverhältnissen und Kräften um die Mitte des September b. 3. öffentsliche Festlichkeiten zum Andenken Michelangelo's zu versanstalten, welche dessen Bedeutung für die Kunst in weitesten Kreisen zum Bewustsein bringen.

Aber wir bitten weiter um die Betheiligung ber genannten Körperschaften und Bereine an einer gemeinsamen, im Namen aller Deutschen dem Gefeierten in Florenz, dem Hauptsestorte Italiens, zu widmenden Suldigung.

Eine Abordnung würdiger Bertreter beutscher Kunst und Kunstwissenschaft möge in jener Hauptstadt die Festgenossen Italiens begrüßen und des deutschen Boltes Berehrung und Dank darbringen. Wir schlagen vor, dieser Huldigung einen dauernden Ausdruck zu geben burch bas Beihegefchent eines filbernen Gichenlaub= franges, ju welchem jebe fich betheiligende Rorper= schaft einen Zweig, eine Gruppe von Blättern ober ein einzelnes Blatt, auch etwa mancher Einzelne nach Belieben ein einzelnes Blatt, mit darauf eingegrabener Bibmung (Ramensinfdrift) beitrage. Der Entwurf gu einem folden Kranze (nicht als Hauptschnud, sonbern als umgurtenber und herabhangender Schmud bes Bestells einer Bufte gebacht) ift von einem ausgezeichneten hiefigen Deifter gefertigt - wir werben jeder Anfrage, auf Bunfch, in Steindrud vervielfältigte Zeichnungen an ben erbetenen Einzelftuden (nebft Roftenvoranschlag) überfenden, auch auf Berlangen bie Anfertigung bier= felbst gern vermitteln, sowie auch die Zusammenfügung aller Blatter und Zweige zu einem Bangen babier bewertstelligt werben wirb. Wir erfuchen um alsbalbige gefällige Anmelbung ber beabsichtigten Betheiligung und um möglichft beschleunigte Unbersendung ber einzelnen Spenben.

Jebe sich betheiligende Körperschaft bitten wir gleichseitig um Einsendung geeigneter Namen, um aus benselben einen Borschlagszettel für die Abordnung jum Feste nach Florenz aufstellen und, zum Zwede schließelicher Wahl nach Stimmenmehrheit, noch rechtzeitig vorlegen zu können. Natürlich empsiehlt es sich, nur solche Männer in Borschlag zu bringen, deren Bereitwilligkeit mit Sicherheit anzunehmen ift.

# Hochachtungevoll

Berwaltung bes Freien Deutschen Sochstiftes G. S. Otto Bolger Dr. gen. Sendenberg Georg Liftmann b. 3. Demann. b. 3. Berwaltungbichreiber.

Indem wir ber Erwartung Ausbrud geben, bag Die von dem Sochftift ergriffene Initiative in Deutsch= land freudige Aufnahme finden werde, find wir in ber Lage, bier gleich auf eine zweite Festgabe hinweisen zu fonnen, welche unfer Baterland ju ber Gacularfeier bes großen Florentiners beifteuern wirb. Es liegt uns ber erfte Brobebogen einer Brachtausgabe ber fammt= lichen Gebichte Dichelangelo's mit bem Guafti's fchen Text und gegenüberstehender deutscher Uebersepung vor, welche die Berlagshandlung von Alphons Durr in Leipzig aus Anlag bes Festes veranstaltet. Die trefflich gelungene Ueberfetung rührt von Frau Gophie Safenclever, geb. v. Schadow ber. Der Drud ift mit Schmudleiften verziert, welche nach Beter Flotner, Birgil Colis u. A. treu in holzschnitt ausgeführt find. Bon ber thpographischen Ausstattung läßt fich gewiß nur bas Befte erwarten. Es mare fcon, wenn Die Bertreter Deutschlands beim Feste, benen bie Ueber= reichung bes Kranges obliegen wirb, auch ein Exemplar Diefes literarischen Festgeschentes mitbringen tonnten.

## Die Schweizerische Aunftausftellung von 1875.

Die diesjährige schweizerische Kunftausstellung ift werth, nicht mit Stillfcweigen übergangen gu werben. Nach Werten erften Ranges sucht man allerdings um= fonft, dagegen wird man durch manches gute Durchschnitts= bild entschädigt. Es ift eine eigene Gache mit ber Runft= entwidelung in ber Schweiz. Da wir feine Afabemien haben, bas Bolt aber in feiner Grundanlage prattifch ift und den fünftlerischen Bestrebungen, besonders der bildenben Runft, nicht mit allzu großem Interesse ent= gegen fommt, fo find die Rünftler für ihre Studienzeit wie fur Die Beit ihrer Meifterschaft mehr auf's Mus= land angewiesen. Die frangofischen Schweizer leben meistens in Baris, Die beutschen in Duffelborf ober München, und fo fam es, bag uns die Robert, die Girarbet verloren gingen, daß Glepre fich in der Belt= ftabt niederließ und Bautier unter Die Duffeldorfer gegangen ift. Rein Bunder alfo, wenn unfere Daler bas Befte, was fie liefern, im Auslande ausstellen, in bem Lande, wo fie lernen und praftische Anerkennung finden, und wir une mit bem weniger Bedeutenben begnugen muffen.

Es fann hier nicht meine Aufgabe sein, alle 279 Rummern zu besprechen; benn viele Bilder sind die Farben nicht werth, die dazu verwendet wurden, und über solche darf man füglich schweigen. Ich will mich darauf beschränken, nur auf das Hervorragendere auf= merksam zu machen.

In erfter Reibe ift Bodlin zu nennen, ber jeben= falls ein bedeutendes Talent befitt. Ber fich davon fiber= zeugen will, ning nach München geben, in bie Schad'iche Galerie. Bodlin befitt eine große Leichtigfeit im Rom= poniren, und bavon zeugt auch wieber fein biesjähriges Bild, eine Landschaft mit maurischen Reitern. Die Ibee ift ungemein wirfungevoll. Schwarze Gestalten, in rothe Mantel gehallt, auf weißen Pferben - geifter= hafte Erscheinungen. 3m hintergrund eine Ruine. Go interessant aber die Komposition ist, so unwahr sind die Farben, Baumstämme mit Grünspan und rothen Fleden bebedt, wie man sie umsonst in der Ratur sucht. Leidet ber Maler an einer dronischen Augentrantheit ober fieht er die Natur absichtlich anders wie andere Menschen? In ben letten Jahren malt er übertrieben grell und droht mehr und mehr ber Manier zu verfallen.

Bocion in Ducht hat zwei Bilber ausgestellt, darunter ein hübsches Motiv vom Genfersee: Rudtehr vom Markte. Schade, daß er den See so oft grau und eisig sieht, in einer Stimmung, die manchem Sohne des Leman nicht befannt sein durfte. Doch gesetzt, sie fame vor, so ist es darum noch nicht gerechtsertigt, sie auf der Leinwand zu sixiren. Der Künstler soll, mit dem Stizzenbuche in der Hand, die Natur in ihren sonders

barften Launen belaufchen und forgfam alles aufzeichnen, was fie ihm bietet, aber nur nicht benten, daß jebe Stige fich zu einem Bilbe eigne.

Louis Pretter in Beimar, ber Sohn bes berühmten Obhsse-Preller, tritt würdig in die Fußtapsen seines Baters und ist ein fleißiger und tüchtiger Marinemaler. Alle seine Bilder sind flott komponirt und gesund in der Farbe. Seine Technit ist sicher. Er malt gern auf Holz und liebt es, die Farben pastos aufzutragen. Durch seine Kompositionen weht epischer Geist. Am besten hat uns das schwimmende Brack gefallen.

In hohem Grabe interessant sind auch zwei Bilber von August Beillon. Ein Abend am Ufer bes Rils in ber Gegend von Kairo und ein arabisches Lager bei ben Gräbern ber Kalisen. Sie erinnern lebhast an Decamps, der besamtlich vorwiegend orientalisch-ägyptische Borwürse wählte. Sie sind großartig gedacht, harmonisch in Komposition und Farbe und einsach in ben Linien. Die Technik ist französisch sein.

Bwei jungere Schweizer Landschafter find & rob = licher und Bifchoff, beide talentvolle und ftrebfame Rünftler. Fröhlicher in Munchen nimmt schon feit mehreren Jahren in unferen Ausstellungen einen bervorragenden Plat ein; seine diesmaligen Arbeiten fteben auf gleicher Bobe mit feinen bisberigen Leiftungen. Bi= schoff in Paris ift ein Schüler Glepre's und bat viel 3m vorjährigen Salon trat er jum bei ihm gelernt. erften Mal an die Deffentlichkeit, und gwar mit ber bies Jahr hier ausgestellten "Landschaft mit Staffage." Das Motiv ift aus ber Gegend von Sion, das Bild, befonders in der Luftperspektive, recht tüchtig. Aber im Figuren-Beichnen muß fich Bifcoff noch geborig üben; feine Gestalten laffen manches zu wünschen übrig. Sein anderes Bild: "Folgen eines Disputes" (17. Jahrhundert) ift in ber 3bee voller Wirfung. 3m Borbergrund liegt ein Erschlagener; der Mörder mit der Klinte unterm Arm flüchtet einer Ruine ju, Die fich rechts im hintergrunde erhebt. Zwei Baume, vom Binde geveitscht, heben sich flar von dem faft wolfenlosen Borizonte ab. Die Behandlung ber Landschaft ift einfach und bie Stimmung bes Bilbes mahr. Zwei fleinere Bilber finb Belegenheitoftude und weniger bedeutend.

Die Landschaft und das Genre überwuchern heut zu Tage alles; die historienmalerei tritt immer mehr in den hintergrund, und gar in der diesjährigen Ausstellung kann kaum von ihr die Rede sein. Nur ein einziges Bild aus der vaterländischen Geschichte von Weckesser in Rom ist erwähnenswerth. Es stellt eine Seene dar aus der Resormationszeit in Locarno: Barbara von Muralt vertheidigt vor dem Bischof Rippenda ihren Glauben. Das Bild ist äußerst sorgfältig in der Aussührung, und die Gestalten athmen sein charafteristisches Leben; aber von Größe ber Komposition tann teine Rebe fein.

Beit beffer ift bas Genre vertreten, und ba muß vor allem bas wunderhübsche Bild von Conrad Grob in München besprochen werben, ein nationales Genrebilb erften Ranges: Das "Tatfchicheen", Sonntages vergnügen im Behnthal (Ranton Burich). Die Scene findet vor einem Bauernhaufe ftatt und ift voller humor aufgejaft. Rechte auf einem Baumftamme fiten brei alte Bauern, ale gemuthliche Buschauer; einer hat eine Blume im Munce, ber andere raucht die Pfeife, ber britte ift im Begriff, eine Brife zu nehmen. Es find Rüricher Bolfotypen, wie man ihnen tagtäglich begegnet. Richt fo ber Bube, welcher fich ju ihren Fugen mit Spannen eines Bogens ju Schaffen macht und ber offenbar ein baberifches Mobell ift. Bor ihnen eine an= bere, in fich abgeschloffene Gruppe. Gine hubiche Bebn= thalerin und ein wohlbeleibter Mann mit einem Gelbbeutel in der Sand, bem ein fleiner Anabe einen Teller binbalt, in Erwartung eines Bagen. Der Rleine ift eine reigende Figur. Bie fich fein Bodden burch die Urm= bewegung nett verschiebt! Links ein Baum, barunter eine Bant, auf welcher ber Grogvater fitt, in alter Behnthaler Tracht Er hat feine Freude an feinem Enfelden, bas auf allen Bieren läuft und bem bas Bemb nach vorne rutscht. Die Grofmutter fteht am Saufe, fie bat ein fleines Rind auf bem Arme und fieht mit Bobibebagen ben Weftlichkeiten gu. Die Ditte bes Bilbes fullen reigende Rindergruppen aus, Die mit Urmbruft und Scheibe beschäftigt find. Der Daler hat fich mit großer Innigfeit in bas Geelenleben biefer Rleinen verfest. 3m hintergrunde rechts plaubert ein junger Dtann eifrig mit einem Dabdben, ein anderes lebnt fich auf beffen Schulter. Un biefem Bilbe fieht man recht, mas ein Runftler heute zu schaffen im Stande ift, wenn er fed aus bem Leben bes Bolfes bas allge= mein Berftandliche beraus greift. Die Komposition ift durch und durch gewandt, und die technische Ausführung läft nichts zu wünschen übrig.

Ein anderer bedeutender Genremaler ift Stückelsberg. Er variirt gern Themata aus dem Leben der Zigeuner, und die geistreiche Art und Beise, mit der er es thut, läst man sich schon gefallen. Der Leser erinnert sich vielleicht seines schönen Bildes: "Die Wahrsagerin" auf der Wiener Weltausstellung; seine Zigeuner an der Birs sind gleichsam das Pendant dazu. Graue Felsen und dichtes Gebüsch bilden den Hintergrund. Links ein Wasser, in dem zwei Kinder baden. Um Rande des Wassers steht ein junges Zigeunerweib, ihren schreienden Buben hoch empor haltend. Die Wahrsagerin schaut diese Gruppe an und erhebt grade die rechte Hand zum Spruch, in der linken hält sie eine Zauberpflanze. Bor ihr hat sich ein Kind auf einem Steine ein Schlummer=

679

kiffen bereitet und schläft ruhig. Rechts eine sehr lebendige Kindergruppe, um ein Feuer geschaart. Bas
bei diesem Bilde so gefällt, ist die sorgsättige Detailbehandlung. Beniger hat mich sein "Minnesanger" angesprochen. Er sitt, eine schöne Tannhäusergestalt,
phantasirend unter einem Baume; sein Pferd ist in der Nähe angebunden. Es naht sich ihm eine Frau mit
einem Kranze in der Linten, die Rechte auf den Busen
gesaltet. Im hintergrund ein Schloß. Die Böget des
Baldes hören ausmertsam dem Musiziren des Minnefängers zu.

Es ware noch mancher guten Leistung im Fache bes Genre zu gedenken, allein es würde zu weit führen, auf Alles näher einzugehen. Ich will baher nur eine Frau in gelbem Kleibe erwähnen, mit blauem Sonnensichirm die Blumen abwehrend, die über fle hereinregnen, von Hörle in München. Es ist ein tokettes Bilden. Endlich die heimtehr von der Weide von Ruesch, mit lieblichen Kindertypen.

Im Porträt hat Bargaghi in Mailand bas Beste geleistet. Seine Lautenspielerin ist voll frisch pulsirenden Lebens und brillant in den Fleischfarben. Die Porträts von Pfuffer in Zürich sind gewissenhafte Arbeiten, aber ohne alle Genialität.

In den Ateliers der Blumen= und Stillleben=Maler scheint es oft fabrikartig herzugehen, sie machen ihre Studien zuweilen auf dem Exercierplatz: regimenterweise marschiven die Hacinthen und Tulpentöpse auf, alle in schnurgrader Haltung, und selten bringen die Künstler es über's Herz, eine Blume aus Reihe und Glied treten zu lassen. Langhard in Paris gehört nicht zu diesen. Seine Paonien sind eine hübsche Leistung in Komposition und Technik.

Was Rudolf Koller bieses Jahr ausgestellt hat, steht nicht auf der Dobe seiner früheren Werfe. Es ist Schade um diesen großen Meister, daß er sich so oft wiederholt und daß dadurch seine Phantasie leidet. Es wäre sehr an der Zeit, daß er wenigstens sein landschaftliches Motiv einmal änderte.

Bum Schluffe komme ich auf meine Einleitung und Rlage zurud, daß die meisten unserer Künstler, und grade die bedeutendsten nicht Propheten im eignen Lande sind. Dem könnte nur badurch abgeholfen werden, daß die Schweiz wie andere Länder sich einen tüchtigen Centralpunkt für kinstlerisches Leben schafft, was auch für die Bollsbildung sehr zu wünschen wäre. Die bildenden Künste sind ein großer Faktor im Staatsleben, der nicht gestrichen werden kann, ohne das Ganze zu schädigen.

Burich, ben 16. Juli 1875.

Rarl Brun.

### Aunftliteratur.

Handbook of Painting. The German, Flemish, and Dutch Schools. Based on the handbook of Kugler. Re-modelled by the late Prof. Dr. Waagen. A new edition. Thoroughly revised and in part re-written by J. A. Crowe. London, J. Murray 1874.

Es ist erfreutich zu beobachten, wie nach einem weit gestedten Ziele immer neue Kräfte vorwärts streben, babei aber, ber Bortheile und Erinnerungen ihrer Borgänger nicht vergessend, sie nuten und in Ehren halten. So in unserer Aunstwissenschaft die Werke eines Augler, Schnaase, Baagen u. A. In diesem Sinne haben wir heute des Letzteren zu gedenken. Mit der Sammlung und Revision seiner kleinen Schriften hat uns die Pietät dreier Fachgenossen kleinen Schriften hat uns die Pietät dreier Fachgenossen Werfes aber, des Handbuchs der deutschen und niederländischen Malerei in dessen erster, englischer Ausgabe, hat Waagen in I. A. Crowe, dem unserer deutschen Kunstgeschichte auch sonst freundlich und werkthätig zugewandten Forscher, schon im vorigen Jahre gesunden.

Das Buch, weit mehr als die etwas jungere beutsche Schwesterausgabe, bedurfte bei ben reichen Detailfor= foungen ber jungften Beit auf Diefem Bebiete, follte es nicht veralten, einer Rachbefferung von geschickter Sand. Sie ift ihm zu Theil geworden, wenn auch nicht gleich befriedigent in allen Theilen. Schonent, aber boch fraftig hat Crowe, wo er es nothig fand, feine Rlammern angebracht. Er hat die vielen Baufteine, eigene und fremde, welche bie letten Jahre für die Geschichte ber Malerei zu Tage gefordert, fleifig ver= werthet, um die unverschuldeten Lüden am Aufbau feines Borgangers auszufüllen. Er hat ihn auch reich mit Bilbern ausgestattet, und wir konnten unfere Ginführung furger Band mit einer warmen Empfehlung an ben Lefer schließen, hatten wir nicht noch einige Bunfche für eine britte Redaltion bes trefflichen Berfes auf bem Bergen.

In dem Kapitel über die van End und ihre Schule, wo Crowe durch grundlegende Arbeit sein eigenes Borsbild sein konnte, wird man kaum etwas zu vermissen haben, es sei denn, man zählt ihr den Quentin Massins noch bei, wozu eine gewisse Berechtigung behauptet werden kann, Crowe und Cavalcaselle aber unseres Erinnerns in ihren "Early flemish painters" sich nicht entschlossen haben. Das wundervolle Löwener Altarwert jenes Meisters, durch eine neuertiche Restauration im besten Sinne verjüngt, ist viel zu turz behandelt und die jest ganz deutliche Inschrift nicht korrekt wiedergegeben. Ebenso ungenau ist die Angabe der Inschrift auf dem Bilde "Der Geldwechsler und seine Frau" im

Louvre, benn fie beifit "Duinten Matfins 1514", wic wir nach gewiffenhafter Autopfie tonftatiren tonnen. Die Babl Bier in ber alten Form bat ju bem burch alle Bücher und felbft im Ratalog bes Louvre verbrei= teten Brrthum Beranlaffung gegeben, als beifte bas Datum 1518. Die Lucretia im Belvebere gu Wien ift nicht von Daffus, sondern dem Meifter bes Tobes Maria, Jan Joeft, febr nabe verwandt; bas Bilb bei ber Bittme bes Barons James Rothschild in Paris feine Lucretia und nichts weniger als eine Replit bes vorigen Bilbes, sondern eine Magdalena, und zwar eines ber vollenbetften und besterhaltenen Berfe bes großen Antwerpener Meifters. Die frühere, weit befangenere, aber gleichwohl für Massips schon sehr signi= fitante Magdalena im Mufeum zu Antwerpen hätte nicht übergangen werben burfen.

Bei Lucas van Lepben find Diejenigen Gemalbe. welche Bagen in feiner beutschen Ausgabe v. 3. 1862 nachtrug, unberücksichtigt geblieben, barunter namentlich bie intereffante Berfündigung Maria auf ber Rudfeite bes Münchener Bilbes, mas bei ber Geltenheit ber Bilber biefes Meifters nicht erlaubt mar. Bei biefer Belegenheit fei ermabnt, bag biefer neibens= werthe Schat ber alten Binatothet ben Mugen bes Bublitums icon feit mehr als einem halben Jahre entzogen ift, ein Difftanb, ber weber burch Restauration noch Regeneration ent= foulbigt werben tann und faft zu ber Befürch = tung zwingt, bas Bilb fei unter ben Banben bes Reftaurators ju Grunde gegangen, mas um fo betlagenswerther mare, ale baffelbe gut erhalten mar.

Um wieder zur Sache zu sprechen, so hätte bei Erwähnung der Schongauer-Literatur His-Heusler in Naumann's Archiv, Bb. 13, S. 129 nicht vergessen werden sollen. Ferner dürste jett doch wohl als ziemlich ausgemacht gelten, daß der Tod Mariä in der Nationalsgalerie zu London, ein kleinliches Berk, nicht von Schonsauer ist. Noch weit weniger an ihn erinnert aber der Triumph David's in der alten Pinakothek, von dem der Berfasser zwar erwähnt, daß er jett als Hans Schühlein gelte, den er aber leicht als "Meister der Sammslung Birscher" hätte erkennen können.

Die Inschrift vom Altar des Hans Schühlein zu Tiefenbronn ift falsch und ungenügend angegeben. Auch sind von den neun Tascln, aus denen seine Borderseite besteht, nur drei erwähnt, und boch ist das Wert aufsallend reich an Schönheiten und besonders dadurch interessant, daß in ihm die direkte Schule des Roger van der Wehden sich beutlicher ausspricht, als in irgend einem andern altdeutschen Bilde aus jener Zeit. Daß die weiteren in München dem Schühlein zugesprochenen

Berte von bem Meifter ber Sammlung hirfder her= rubren, ift anbermarts ichon ausgesprochen worben.

Ueber Luden und zweifelhafte Unnahmen im Berzeichnift ber Gemalbe Durer's wollen wir mit bem Berfaffer nicht rechten; ce wurde zu weit führen, und wir geben gleich auf Bans von Rulmbach über. Da erwähnt benn Waagen felbst ein Altarwert Diefes Runftlers im Stabel'schen Institut zu Frankfurt, mas Crowe hatte ftreichen und wogegen er ihn batte als Bortratmaler bervorheben follen. Bei Barthel Beham mußte nicht nur ber grund= legenden Arbeit Boltmann's in feinem Ratalog ber Ga= lerie bes Fürsten von Fürstenberg ju Donaueschingen, fondern auch ber barin beschriebenen toftbaren Gemälbe Diefes Malers an eben jenem Orte gebacht werben, wo= gegen ber Sprung bes Dr. Curtius, ein gang robes, Bebam's unwürdiges Machwerf wegfallen fonnte. B. Bebam ift in vielen Begiehungen ein gar intereffanter und wichtiger Rünftler, ber nicht fo furz abgethan werben burfte. Bur Angabe Des Tobesjahres von Gebald Beham citirt Crome Reudörffer pag. 40. Dort fteht aber, bag biefer Rünftler Ao. 1550 ben 22. Rov. und nicht gegen bas Jahr 1550 verstorben sei. Auch ift er nicht ein Reffe, fondern ein Bruder Barthel's. Bgl. auch gur Bürdigung ber beiben Beham bie fürglich erschienene Monographie M. Rofenberg's.

Das alte mangelhafte Berzeichniß der Gemälde Altdorfer's hätte einer Ergänzung nothwendig besturft, und dieselbe wäre an der Hand des Mener'schen Künstlertexitons nicht schwer gewesen. Wem sind z. B. die beiden költlichen Bilder im Besitse Friedrich Lippsmann's — Heil. Familie an einem Brunnen und Landschaft mit allegorischer Staffage — von der Wiener Ausstellung her nicht mehr in frischer Erinnerung? Und doch sind sie und mehrere andere underücksichtigt geblieben, wegegen der Bersasser, two characteristie panels dy him in the gallery of Vienna" erwähnt, die nicht existiren.

Und nun zu einer Frage, beren Lösung noch immer hartnädig aus bem Bege gegangen wirb, obgleich fie in biefem Blatte fcon im Berbft 1873 mit guten Gründen verfucht wurde. Es handelt fich um Mat= thias Grunewald, bem Boltmann fein Autorrecht am Ifenheimer Altar zu Colmar gurudgegeben bat. Balbung Grien ift baburd armer geworten, er ift nicht mehr ber beutsche Correggio; ber frühere Grune= wald aber, jene dem Cranach verwandte, aber höhere Rünstlernatur, ist zum "Bseudogrünewald" geworden, eine Nothtaufe, mit ber man fich wird begnügen müffen, bis man feinen mabren Ramen gefunden. Dem achten Grunewald gebührt fortan in ber Beschichte ber alt= beutschen Kunft ein gang eigenes, und zwar febr intereffantes Rapitel. Balbung ift ihm zwar nachstvermandt, aber boch wieder, namentlich in foloristischer

Hinsicht, verschieden von ihm. Auch dieser verdiente eine weit sorgfältigere Betrachtung als bisher, namentlich sollte nicht immersort sein Todesjahr um sieben Jahre zu spät angegeben werden. Er ist nicht 1552, sondern 1545 gestorben.

Ganz übergangen sehen fich die von Sis-Seuster und Woltmann schon seit Jahren nachgewiesenen Maler Hant Fries und ber Meister ber Sammlung Biricher.

Es gebricht an Raum, auf die desideria auch für den zweiten Band der Crowe'schen Bearbeitung Baagen's einzugehen, wie überhaupt im Obigen nur einzelne Beisspiele von dem gegeben sind, was bei einer strengeren und erschöpfenden Durchsicht beizubringen gewesen wäre. Es sei nur noch beispielsweise erwähnt, daß im Buchstaben A vie Maler Luc. Achtschllink, Denis v. Alstoot, Andries van Artvelt, B. v. der Ast, H. van Avercamp und P. v. Avont vergessen worden sind.

### Annfthiftorifches.

Der Landschaftsmaler Jan Baptist hundmand. Rürzlich wurde aus der Schleischeimer (kalerie ein Rild zum Restautiern nach Munchen verbracht, das im Ratalog von 1870 unter Ro. 354, S. 17, beschrieben ist: "Corn. Hundmand, lleberreste eines römischen Tempelbaues an einer Meeres. lleberreste eines römischen Tempelbaues an einer Meeres. lleberreste eines römischen Tempelbaues an einer Mereres. lleberreste eines römischen Tempelbaues an einer Meeres. lleberreste eines römischen Tempelbaues an einer Mereres. lleberreste eines römischen Entschlungen. f. As. 1865, rührt also von dem gleichen Meister ber, der sich in der Brüsseler Malerie mit einem Bilde von 1897 sindet, dort ebenfalls als Cornelius Hundsmans und von Katharina van der Meuden, und ward in dem Antwerpener Dom den 7. Ostober 1854 getaust. Erst zwischen dem 18. September 1675 sieht er als Lehrling im Liggere verzeichnet; er ist da als "alsetter" angegeben, d. h. Einer, der Runsswerfe bes und ausmalt. Doch schon zwischen den genannten Tagen 1676 und 1677 sinden wir ihn als Meister und zwar unter dem stolzeren Ramen eines "Schilder" verzeichnet. Bergl. darüber die Liggeren von Kh. Rombouts und Ih. van Lerius II, S. 439.1 Nach unserm Bilde zu urtheilen, scheint er in Italien gewesen zu sein; es ist recht gut gemalt, mit geistreichem Pinsel, auch in den Kiguren, worin noch immer, wie dei so vielen Andern auch dieser Spätzeit, die Anregungen des Leniers hervorleuchten. Zum Unglück zeigte sich eine Loderung des Krundes, und in Folge dessen waren verschies dene anschnliche Farbtheilchen herausgesallen.

W. Schmidt.

### Personalnadrichten.

Die Reubildung des Senats der Berliner Afademie ift durch die am 22. Juni erfolgte Wahl seitens der ordentlichen Mitglieder nunmehr vollzogen. Aus der Jahl der Maler wurden in den Senat berufen die herren: Gustav Richter, Graeb, Menzel und E. Beder; von den Bildhauern: Afinger, Bredow und Reinh. Begas; von den Architesten: hitzig und Ende. Geh. Reg. Rath hitzig wurde jugleich zum Barsitzenden der Mitgliedschaft für die Sestion der bildenden Künste gewählt. Zu diesen gewählten Senatsmitgliedern, neben denen noch traft besonderer Bestimmung des Ministeriums die früher auf Lebenszeit in den Senat berufenen Kunstler in demjelben verbleiben, treten nach der "Nat. Igtg." noch mehrere Mitglieder, welche dem Senate frast ihres Amtes angehören: die Tirestoren der Kunstademie, der Bauasademie und der Kunstschleie. Prof. A.

v. Merner, Baurath Lucae und Professor Grovius, der Borsteher des einen Weisterateliers Prof. Anaus, der Referent für Kunstangelegenheiten im Kultus Ministerium, Geh. Reg.: Nath Dr. Schone und der Justitiar der Kunst-Akademie, Regierungs: Rath Lucanus.

#### Vermifchte Hachrichten.

Verbindung für historische Kunst. Die fünfzehnte Hauptversammlung der Berbindung sindet am 23., 24. und 25. September zu Stuttgart in den dazu bewilligten Räumen des
Königsbaues statt. Die Künstler des historischen Faches,
welche die Bersammlung mit sertigen Bildern oder Entwursen
beschieden wollen, werden aufgefordert, diese spätestens die zum 18. September an den Sausmeister des Konigsdaues
Distler einzusenden. Die Berbindung übernimmt die Kosten
der hin: und Zurücksendung mit Ausnahme der Sendungen
als Eitgut oder mit der Kost und unter der Bedingung,
das Rachnahme für Spesen nicht erhoben wird.

Aus Berlin wird geschrieben: "Die noch von der Siegesfeier 1871 herrührenden Relarien werden nunmehr zum Theil
einen dauernden und ihrer würdigen Aufenthalt theils im Horfaal des askanischen, theils in der Turnhalle des Humboldt-Gymnasiums sinden. Für die Ausschmudung des ersteren
ist Otto Anille's "Schwur am Altar des Raterlandes" und
Aug. von Heyden's "Friede" in Aussicht genommen, für
die lettere "Rampf und Sieg" von Anton v. Werner. Die
für Restauration der Vilder erwachsenden kosten sollen durch
die an anderen Malarbeiten gemachten Ersparungen gedecht
werden. Jedensalls ist die Kerwendung der Teppischbilder
eine zweckentsprechende, und zu hossen, daß die übrig bleibenden zwei gleichsalls ein würdiges Untersommen sinden."

Soun des fünftlerischen figenthums. Den Brototollen ber vom beutiden Bundesrath veranlagten Enquete über Mufterichut entnehmen wir aus den Berhandlungen betreffend ben Schut der Berle der bildenden Hunfte bezüglich der Frage, was unter Werfen ber bilbenden Runft ju verfiehen fei, Rachstehendes: 3m Besentlichen ift von der Auffaffung des Entwurfs von 1470 ausgegangen, und es sind baber als Werte der bildenden Runft im Ginne der Frageftellung nur jene Brobufte menschlicher Thatigfeit zu verstehen, welche entweder ausschließend ober doch vorwiegend bem 3mede ber afthetischen Darftellung im Gegenfat ju induftriellen Aweden bienen. Wenn hiernach das enticheidende Ge: wicht weber auf die fur die eine ober andere Art üblichen Darftellungsweisen, noch auf die Absicht der Bervielfaltigung ober Maffenproduktion, noch auf das Material und den Etoff und felbft nicht unbedingt auf die Möglichfeit bes Bebraudres, sondern lediglich auf den hauptzwed gelegt wird, so durfte bie Bestimmung ber Granzlinie zwischen Werken ber Kunft einerseits und Erzeugnissen der Industrie andererseits wohl nur in feltenen Gallen erheblicheren Schwierigfeiten begegnen. Da vie Rachahmung von Werten der bildenden Kunfte in Erzeugniffen ber Industrie in einzelnen beutschen Gefegen ausdrudlich als nicht unter die Borichriften über bas Urheberrecht fallend ertlatt ift, andere Gefetgebungen bagegen ent-weber eine berartige Benutung positiv gestatten ober gar feine bireften Borichriften hierüber enthalten, wird ber frag: liche Gegenstand wiederholter Ermagung unterftellt merben, und dieg um jo mehr, ale, wenn auch den Werfen ber bilbenden Runfte im Allgemeinen ein Schut gegen Rachbildung in Erzeugniffen der Industrie eingeraumt werden muß, bod verschiedene Berhaltniffe benten taffen, burch welche Ausnahmen von der Regel begründet werden tonnten. Abgesehen namlich von ber Frage, in wie fern die ohne Abficht ber Bervielfaltigung und Beräußerung ftattfindende Benutung jur herstellung eines lediglich dem Privatgebrauche des Rach bildners gewidmeten Erzeugniffes, dann die Nachahmung eines Bertes ber zeichnenden Runft in plastifcher Form und umgefehrt zu gestatten sei, konnte auch auf die größere ober geringere Gelbstthatigfeit, welche ber Rachbildner zu entfalten hat, auf die fpegififche Beschaffenheit und 3wedbestimmung bes Priginals wie bes nachgebilbeten Induftrie Erzeugniffes u. bal. icon bei ber Grage ber Gewahrung eines Ecupes überhaupt Gewicht gelegt werden. Insbesondere fann der Umstand, daß die Berwendung eines Wertes der bildenden Insbesondere fann ber Künste als Muster für Industrie-Erzeugnisse offenbar außerhalb des Hauptzweckes des ersteren liegt, so wie endlich die Rücksicht auf die Birkungen eines Verbots, welches in die industrielle und gewerbliche Thätigkeit nach verschiedenen Richtungen hin eingreift, zu der Erwägung leiten, ob nicht mindestens bezüglich der sormellen Voraussetzungen für den Eintritt des Schutanspruchs so wie bezüglich der Dauer der Schutzsisch die für das Urhederrecht an Kunsterzeugnissen

gültigen allgemeinen Regeln in Bezug auf Rachahmungen im Gebiete ber Industrie zu modisiciren wären. Für den Kall, daß der Anspruch auf Schut nicht ohne weitere Formalitäten eintreten soll, läßt sich z. B. das Erforderniß der Eintragung in eine amtliche Rolle denken, so wie die öffentliche Bekanntmachung oder spezielle Markirung, daß der Ursheber sich das Recht der Nachbildung in Industrie-Erzeugnissen ausdrücklich vorbehalten habe.

# Berichte vom Runftmarkt.

Bei ber am 15. Juni burch frn. Börner veranstalteten Bersteigerung ber zweiten Abtheilung bes Cabinet Marx wurden u. A. nachstehende Preife erzielt:

| 98r. | Gegenftand.                                                             | Preis<br>Mt. Pf. |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 24   | Andreani, A., Der Triumphzug des drift-<br>lichen Glaubens. Rach Tizian | 60               |    |
| 168  | Bolswert, S., Chriftus am Kreug                                         | 63               | _  |
| 248  | Campagnola, D., Die Schlacht im Balbe                                   | 55               |    |
| 132  | Chodowiedi, D., Der Friede bringt ben                                   | 1                | Ť  |
|      | König wieder                                                            | 150              |    |
| 142  | Cranach, E., Ein Turnier. 1506                                          | 66               | _  |
| 150  | - Derf., Das Turnier mit Simfon                                         | 52               | _  |
| 151  | - Derf , Das Schwerterturnier                                           | 52               | -  |
| 197  | Drevet, B. u. B. J., Ludwig XV. in seiner                               |                  |    |
|      | Jugend                                                                  | 54               | Ÿ. |
| 51   | Jugend                                                                  | 55               |    |
| iuu  | Authenderg, Ed. C. v., Bruftbuld Chrifti                                |                  |    |
|      | mit der Dornenfrone                                                     | 60               |    |
| 155  | Golbius, S., Heinrich IV. von Frantreich                                | 55               | -  |
| 102  | Gunft, B. van, Die Folge ber Liebichaften                               |                  |    |
| 100  | der Götter. Rach Tizian. 9 Bll                                          | 66               | _  |
| 139  | hollar, W., Der große Abendmahlotelch.                                  |                  |    |
|      | Rach Mantegna                                                           | 58               |    |
| 153  | Jegher, Ch., Rube der h. Familie. Rach                                  |                  |    |
|      | Hubens Der Liebesgarten. Rach                                           | 75               |    |
| 159  | - Verj., 2 Bl., Der Liebesgarten. Rach                                  |                  | 1  |
| 0.00 | demselben                                                               | 65               | _  |
| 07   | Livens, 3., Ephraim Bonus                                               | 70               |    |
| 53   | Mandel, E., A. van Dud.                                                 | 50               | -  |
| 55   | - Derf., Raphael fich aufftutend                                        | 70               |    |
| 56   | Mantegna, A., Die Grablegung Chrifti.                                   | 60               | 1  |
| 57   | — Derf., Der auferstandene Christus                                     | 72               | -  |
| 54   | - Veri., Ver romijaje Genat                                             | 60               |    |
| 591  | - Wern, Desgl                                                           | 50               | -  |
| 63   | - Derf.; Bercules erdruct ben Antaus .                                  | 75               | _  |

| Wr   | Recenitora                                                                                                                                                | Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| **** | O'Braitent.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1982. Bf.                           |  |
| 864  | Manteang, M., Der Tritonentampf                                                                                                                           | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
| -    | - Derf., Der Rampf ber Seegotter                                                                                                                          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                   |  |
|      | - Derf., Das Bacchanal bei ber Beinfufe                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                   |  |
|      | - Derf., Das Bacchanal mit Gilen                                                                                                                          | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                   |  |
|      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|      | ornamentirter Dedelbecher                                                                                                                                 | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                   |  |
| 900  | Mobeng, R. ba. Die Geburt Chrifti                                                                                                                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |  |
| 901  | - Derf., Die Kinder, welche Die bofe                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|      | Runge schmieben                                                                                                                                           | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                   |  |
| 962  | Ranteuil, R., G. de Lamoianon                                                                                                                             | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                   |  |
| 998  | Bency, B., Johann Friedrich ber Groß:                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|      | muthige                                                                                                                                                   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
| 1033 | Bontius, B. Das Reft Des Bobnentonias.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|      | Rad Rordaens                                                                                                                                              | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
| 1041 | Borporati, Maria mit bem ichlafenden                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|      | Rinde, Rach Correggio                                                                                                                                     | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                   |  |
| 1074 | Raimondi, DR. A., Die Madonna mit bem                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|      | Balmenbaum. Rach Raffael                                                                                                                                  | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                   |  |
| 1077 | - Deri., Das Bacchanal.                                                                                                                                   | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
| 1079 | - Deri. Die Beft. Rach Raffgel                                                                                                                            | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                   |  |
| 1103 | Ridinger, R. E., 12 Bl., Das Barabies .                                                                                                                   | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
| 1121 | Rubens, B. B., Die h. Catharina auf Bolten                                                                                                                | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
| 1129 | Saenrebam, 3., Graf E. von Raffau u. f. m.                                                                                                                | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
| 1169 | Schmidt, B. F., Die Wallfahrt der Briefter zc.                                                                                                            | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                   |  |
| 1186 | - Derf., Elijabeth I. von Rugland                                                                                                                         | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |  |
| 1189 | - Derf., J. Mounsan                                                                                                                                       | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |  |
| 1269 | Segers, S., Anficht eines Thales                                                                                                                          | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                   |  |
| 1415 | Strange, R., henriette Marie, Gemablin                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|      | Carl I., mit ihren Kindern                                                                                                                                | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
| 1501 | Ulmer, 3. C., Der Bürgermeifter. Rach                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|      | van der Selft                                                                                                                                             | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
| 1582 | Benato, A., Die Erblindung bes Elimas.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|      | Rach Raffael                                                                                                                                              | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                   |  |
| 1652 | Biffcher, C., Die Kronung ber Konigin                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |  |
|      | Hedwig von Schweden. Rach Ovens.                                                                                                                          | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                   |  |
| 1817 | Ban, B., Der reichverzierte Becher                                                                                                                        | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * 0                                 |  |
| 1818 | - Derf., Die reichverzierte Ranne                                                                                                                         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
|      | 901<br>962<br>998<br>1033<br>1041<br>1074<br>1077<br>1079<br>1103<br>1121<br>1129<br>1169<br>1186<br>1189<br>1269<br>1415<br>1501<br>1582<br>1652<br>1817 | Mantegna, A., Der Tritonenkampf.  Derf., Der Kampf der Seegötter  Derf., Das Bacchanal bei der Weinkufe  Derf., Das Bacchanal mit Silen  Weister der Craterographie von 1551, Reich ornamentirter Deckbert  Wodena, R. da, Die Geburt Christi  Derf., Die Kinder, welche die döse Junge schmieden  Ranteuil, M., G. de Lamoignon  Bencz, G., Johann Friedrich der Großmüthige  Bontius, P. Das Fest des Bohnenkönigs.  Nach Jordaens  Ordand, M. A., Die Madonna mit dem Kinde. Nach Correggio  Raimondi, M. A., Die Madonna mit dem Palmendaum. Nach Rassack  Ridinger, J. E., 12 Bl., Das Paradies  Ridinger, J. E., 12 Bl., Das Paradies  Ridinger, J. E., 12 Bl., Das Paradies  Ridinger, J. Graf E. von Rassau u. f. w.  Schmidt, G. F., Die Hallsahrt der Briefter ic.  Derf., Elisabeth I. von Rußland  Derf., Elisabeth I. von Rußland  Derf., Elisabeth I. von Rußland  Derf., J. Mounsan  Segers, S., Ansicht eines Thales  Strange, R., henriette Marie, Gemahlin  Carl L., mit ihren Kindern  Ulmer, J. C., Der Bürgermeister. Rach  van der Hess  Bendo, A., Die Erblindung des Elimas.  Rach Rassael  Bisser, E., Die Krönung der Königin  hedwig von Schweden. Rach Ovens  Ban, B., Der reichverzierte Becher. | 864 Mantegna, A., Der Tritonenkampf |  |

#### Bur Sirtinifchen Madonna.

(Gingefandt).

Welchen Borgang stellt bas unter bem Namen ber Sixtinischen Madonna befannte Gemalde Haffael's vor? Daß es möglich ist, den dargestellten Borgang so zu

Daß es möglich ist, den dargestellten Vorgang so zu erklären, wie ich ihn zu erklären versuchen werde, scheint mir unzweiselhaft. Ich wüßte wenigstens teinen Grund, der daggen spräche. Wenn man sie aber für möglich hält, giebt man vielleicht den Gründen willig Gehör, die für die Richtigeteit der Aussallung anzusühren sind. Ich lasse daher auch die Darstellung des Vorganges, wie er mir nach vielsacher Vetrachtung des Originals erscheint, vorausgehen und die Gründe nachsolgen.

Der dargestellte Borgang ift nun, wie mir fceint, fol:

genber:

In einer Kirche, die zu Ehren des Festes festlich geschmuckt ist, wird ein Mariensest geseiert. Der Altar der Rirche ist vom sestlich geschmucken Innern der Kirche durch ein hölzernes Gelander getrennt. Auf den oberen Stusen des Altars knieen der heilige Sixtus und die heilige Barbara, die h. Barbara eine Stuse höher, als der h. Sixtus, Der h. Sixtus hat seine Tiara auf die Brüstung des Gesländers abgelegt. Zwischen dem Geländer und, den Stusen des Altars stegen Weihrauchdämpse auf, welche die Stusen des Altars für den im Schiffe der Rirche Sizenden verdullen. Auf das Gebet des h. Sixtus und der h. Barbara ericheint die erbetene Madonna mit dem Rinde aus lichtem, himmlischem Gewölse an den Altar herniederschwebend. Als Boten ihrer Erischeinung sind ihr die beiden auf die Brüstung sich stügenden Engel durch die Weihrauchdämpse dis zur Brüstung des Altargeländers vorausgeschwedt. Während die h. Barbara, von der Erischeinung geblendet, ihr Haupt demüthig abwendet, zeigt der h. Sixtus der vom Himmel herabgestiegenen Madonna die zu ihrer Ehre geschmuckte Rirche, die auch die beiden Engel mit kindlicher Neugierde betrachten.

Und nun die Gründe sür desse Erstlärung:

1) Die Madonna mit dem Kinde erscheint nicht über der Erde in Wolfen, sondern wird in irdischer Umgedung unter oder hinter einem ausgezogenen Vorhang sichtbar. Sie ist aus den himmlischen Sohen heradgestiegen und trifft, woch schwebend, mit der großen Zehe des rechten Jupes auf einen Gegenstand, der die große Zehe leise zurückbeugt. Sie schwebt

über ber höchften Stufe bes Altars, bie fie fcmebenb be:

2) Das, mas auf unferm Bilbe gewöhnlich als Gewölf bezeichnet wird, ift burchaus verschiedener Art. Bon ber Bruftung, auf welche fich die beiden Engel ftuben, bis ju dem Vorhang ist es ein völlig anderes, als das hinter dem Borhang. Das hinter dem Borhang sichtbare ift lichtes Himmelsgewölf ganz in der typischen Form dei solchen Erscheinungen. Das vor dem Borhange sichtbare ist leicht und dampfartig. Die Füse des h. Sirtus und der h. Barbara ruhen nicht auf diesem Gewölt, sondern find in dasselbe eingehüllt. Bei allen andern Bilbern, die himmlische Erscheinungen auf Wolken ruhend darstellen, find die Wolken, auf denen sie ruhen, unten und oben gleichmäßig dicht, kugelsförmig geballt und konsistent genug um das Tragen einer menschlichen Figur nicht allzu unwahrscheinlich für die Phantasie zu machen. Rirgends ruht eine menschliche Gestalt auf dunkt sörmigem Gewölk, immer nur auf schweren — wie man zu sagen pflegt — Bolten. Sollte das, was die Juge der beiden Seiligen umgiebt, Gewölt sein, so mußte man annehmen, nicht daß die Wolfen sie trügen, sondern daß sie in diefelben eingefunten feien.

3) Benn diefes bunftformige Gewöll alfo feine Bolten find, so liegt es gewiß nahe genug, barin Beihrauchdampfe zu sehen, die vom Juge des Altars aufsteigen und die Juge du jeften, die bom habe ves nituts unsteinen and de zigende ber beiden Deiligen umhüllen. Daß es emporfteigende Dampfe sind, zeigt sich am meisten darin, daß sie je höher steigend um so dinner werden. Der h. Sirtus, der am tiefsten kniet ist am dichtesten von dem emporfteigenden Beihrauchdampf umhüllt, die hoher Inieende h. Barbara icon weniger bicht, und um die Fuße ber noch höher stehenden Madonna gertheilt sich ber Weihrauchdampf ganglich.

4) Es ware mehr als wunderbar, wenn die beiden bei-

ligen himmlische mit der Madonna niedergeftiegene Erscheinungen barftellten, und ber b. Sirtus feine Tiara auf ber ficher boch irdisch gedachten Bruftung ablegte. Gang anders

erscheint der Thurm hinter der h. Barbara, der als Sym: bol nebelhaft und nur angedeutet in dem lichten himmels gewölbe ericheint.

Rag dieß jur Begrundung meiner Auffaffung genügen. follte meinen, daß durch diese Auffaffung ber in dem Bilde liegende Gebante nichts verlore.

Dr. M. Dans.

#### Beitidriften.

The Academy No. 168.

Art in Paris, von Ph. Burty. — Ar
Kunst u. Gewerbe. No. 29—31.

Die mechanischen Arbeitsleistungen und das Perpetuum mobile, von Biehringer (Forts.) Gewerbehalle 8. Heft.

Ueber Holzarbeiten des Mittelalters und der Renaissance mit besonderer Berücksichtigung der Situmöbel, von J. E. worbeck Forts. Mit Abbild.: — Moderne Entwürfe: Pilaster Decoration. Tischdecke, Vasen von Glas, Pfeilerschränkehen, Billard, Eckstücke für Plafonds, Gartenhäusehen, Schwiedesisernes Fenstergitter, Schützenpokal.

L'Art No. 30.

Hippolyte Boulenger, von Ch. Tardieu (Schluss. Mit Abbild.

Le Saion de 1575, XIII., von P. Leroi. (Mit Abbild.) La caricature anglaise contemporaine, von V. Champier. (Ports. Mit Abbild.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission.

Folge I. 1.
Ueber einige neue Funde im Grabfelde zu Hallstadt, von v. Sack en. (Mit Abbild.) — Die Chorgestühle der Kathedrale v. Makarewitz. Mit Abbild. — Ideen zu in Tarnow, von v. Makare witz. Mit Abbild. — Ideen zu einer Geschichte des Wohnhauses in Oesterreich, von J. Falke. — Alte Waudmalereien in Olmütz, von F. Lippmann. (Mit Abbild.) — Inschriftsteine des Museums zu Salona, von Glavinich. (Mit Abbild.) — Restauration alter Baudenk-Restauration alter Baudenkmale in Böhmen.

## Inferate.

Vom Unterzeichneten ist zu beziehen:

# Frans Hals-Galerie.

Radirungen von

# William Unger.

Text von C. Vosmaer.

### ZWEITE ABTHEILUNG.

Inhalt: 11. Das vergnügte Trio. — 12. Frans Hals und seine zweite Frau Lysbeth Reyniers. — 13. Bildniss eines Cavaliers. — 14. Bildniss eines Mannes. — 15. Bildniss einer Dame. — 16. Bildniss des Wilhelm von Heythuysen. — 17. Die Officiere einer Amsterdamer Bürgergarde — 18. Bildniss einer jungen Dame. - 19. Der lustige Trinker. - 20. Hille Bobbe.

In drei Ausgaben: Epreuves d'artiste 69 Mark, — Ausgewählte Abdrücke 46 Mark 50 Pf. — Mit der Schrift, chines. Papier 26 Mark.

Leipzig, 3. Januar 1875.

E. A. Seemann.

# Kleine Mythologie

### der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 63 Holzachn. 1874. S. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Holbein

# seine Zeit.

# Alfred Woltmann.

Zweite

umgearbeitete Auflage.

#### Mit Illustrationen.

Ein stattlicher Band, 494 S. gr. Lex.-5. Preis broch. M. 13; geb. M. 15, 50.

Die gechrten herren Korrespondenten ber Zeitschrift werden freundlichst ersucht, ihre Ginsendungen während der Monate Aug ust und Geptember an die Berlagshandlung von G. M. Zeemann, Zelpzig, Königitr. 3, adreifiren zu wollen.

Wien, 31. Juli 1875.

C. v. Lügow.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Beemann. — Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.

X. Jahrgang.

#### Beitrage

juban Dr. C. p. Lütisw (Pien, Therefianumgafic 25) ob. andie Berlagsh. (Letytig, Köntyöpt. 3), an richtin.

13. Anguft



Rr. 44.

#### Inferate

a 25 Bi. für bie brei Mal gespaltene Bettgeile werben von jeder Buchund Aunibandlung angenommen.

1875.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Dies Blatt, jede Bode am Freitag ericeinend, erhalten bie Abennenten ber "Beitidrift fur blibenbe Annft" gratis; fur fich allein bezogen toptet ber Jahrgang 9 Mare fowohl im Budbanbei wie auch bei ben beutiden und öftererchtichen Boftanftalten.

Inbalt: Die Ausfrellung alterei funftgewerblicher Arbeiten in Dreiben. - Reue Bilder von Rafart. - Jut foweigerichen Aunfigeschichte. - Retrotoge: Josef Jah; g. A. Barne; B. J. haus; F. A. Spencer. - Piessthitige Preisvertheilung an ber Wiener Atabemic. - Pref. Chr. Beticher; Prof. Jul. Reting in Daffelborf: D. von Angeli's Thaigfeit am englischen hofe; Graf Ufebom; Ausgrabungen in Olympia; Der Wormfen vom Bith gerroffen; Der sogenannte Thurm von Acctalueli. - Zeitschriften. - Inferate.

### Die Ausstellung älterer kunftgewerblicher Arbeiten in Dresden.

Auch in bem gewerbereichen Sachsen folieft man fich allmählig ber Geschmaderesorm ber Zeit an. Man ift neuerdings barauf bedacht, durch Museen, Ansstellungen und Schulen auf ben Schönbeitofinn und Die Befchmade= bilbung bes großen Bublifums, wie jugleich auf bie Beranbitbung tuchtiger induftrieller Runftler einzuwirfen. Regierung und Privatfreise betheiligen fich an biefen Beftrebungen. Go ift bie Leipziger Runftatabemie gu einem vorherrichend ben tunftgewerblichen Studien gewidmeten Institut umgewandelt worden; auch in Dresben wird eine mit Sammlungen verbundene f. Kunftgewerbefoule gegrundet; Leipzig bat fic banptfachlich aus Bris vatmitteln ein Mufeum für Runftinduftric gefchaffen, und ebenfo ift gegemwärtig in Dresben, unter bem Broteftorate 33. DRM. des Königs Albert und ber Königin Carola, von einem Kreife funftfinniger Manner, an beren Spipe Brof. Dr. hettner und Maler Andred fteben, eine Ausstellung eröffnet worben, welche altere funftgewerbliche Arbeiten, vom Mittelalter bis jur Mitte des 18. Jahrhunderts, vorführe.

In Sachsen pulfirte einst ein reges Kunstleben. Seit dem 16. Jahrhundert wurden italienische Architetten, Bildhauer, Erzgeiser, slandrische Elsenbeinarbeiter u. s. w. in das Land gerusen. Die reichen Städte des Erzgebirges, Schneeberg, Annaberg, Zwidau standen nicht nur mit Nürnberg und Augsburg in Berbindung, sondern beschäftigten auch zahlreiche einheimische Künstler. Künstlerfamilien, wie die Krodel, Böhme u. A. blühten durch fünf, sechs Generationen in jenen Bergstädten.

Die Thätigfeit biefer Runftler war eng mit bem Band= wert verfnüpft. Auch ber Runftsinn August bes Starfen und seines Rachfolgers, welcher fich in der Grundung und Bereicherung ber Dresbener Kunftsammlungen ein fo fcones Dentmal fette, tam bem Runftgewerbe ju Gute. Ramhafte frangofifche Deforateurs, wie u. A. Jean Baptifte Berain, wurden in die fachfische Saupt= stadt berufen, und blieben auf einheimische Talente, wie auf Ranbler, ben Schöpfer bes "Vieux Saxe" nicht ohne Ginflug. Dit bem vorigen Jahrhundert erftarb, wie fiberall, fo auch in Sachsen, ber Sim für Die Rleinfünfte, wie überhaupt für bie Runft. In jenen oben genannten Stäbten; welche mit bem Stoden bes Bergfegens und unter Krieg und anderem Drangfal verarmten, war schon früher jede Kunftregung erloschen. Bieles ging unter; von gablreichen fachfischen Rünftlern, welche mit Auszeichnung von ben Beitgenoffen genannt und felbst vom Anslande viel beschäftigt worden, findet fich in ihrem Baterlande leine Spur ihrer Thatigfeit mehr. Uber fo viel auch burch bie Ungunft ber Zeit= verhältniffe, burch Bietätlofigfeit und Indolenz, von ben fünftlerischen Reichthumern jener Bergangenheit verloren ging, werthvolle Refte blieben boch in Rirchen, Golof= fern, Rathhäufern und einzelnen Bürgerfamilien erhalten. Bubem wurde, bei dem auch in Brivattreifen neu erwachten Sammeleifer, manche intereffante altere Arbeit ber Runftinduftrie wieder nach Sachfen gebracht. Das oben genannte Romité bat feine Dibe gefchent, biefen gerftreuten, theilweise unbefannten und nur schwer juganglichen Werten im Lande nachzuspuren und fie in forgfältiger, belehrender Auswahl ber Ausstellung einzuverleiben. Dit bantenswerther Bereitwilligfeit haben

ber fönigliche hof in erster Reihe, sobann Behörben, Korporationen, Bereine und Privatpersonen ihren tunstgewerblichen Besitz dem Ausstellungszweck überlaffen. Gegenstände der öffentlichen Sammlungen, die ebenfalls zur Disposition gestellt waren, sind nur insoweit benutzt, als zur Charafteristif einzelner Kunstperioden nothwendig erschien.

Die Ausstellung findet im Rurlander Balais am Benghaufe ftatt. Das Palais, nach bem Bergog Rarl von Kurland, der es einft bewohnte, benannt, ift 1729 erbaut und enthält in feiner großen Galerie mit Spiegeln und Bilbern, in Beig und Gold, ein glanzendes Beifpiel ber Renaiffanceveloration. (Einen Spiegeltisch hat v. Zahn in ber Zeitschr. f. bild. Kunft, Jahrg. 1873, Beft 2, publicirt.) In ben oberen Raumen Diefes Palais ift bas gegen 900 Rummern enthaltenbe Ausstellungematerial überfichtlich und gefällig, und, fo weit es bie beschränfte Lokalität und bas Material erlaubte, nach Geschichte und Technil angeordnet. Auch ein rechtzeitig ausgegebener Ratalog fommt, als zwedent= fprechendes Drientirungsmittel, bem Genuß wie bem Studium ber intereffanten, febr beachtenewerthen Ausftellung entgegen.

Das Treppenhaus, burch welches man in die Ausftellungeräume gelangt, ift mit Ruftungen, hellebarben, einigen Möbeln und Schnitzwerfen geschmudt.

Im ersten Zimmer sind junachst hauptsächlich die mittelalterlichen Gegenstände vereinigt. 3hre Bahl ift flein und es sind fast nur firchtiche Wegenstände; boch befinden fich einige werthvolle Reliquiarien und Relche, wie ein reich ausgestatteter Speife- ober Ministerialfelch aus bem 13. Jahrhundert barunter. Ebenfo ift unter ben Paramenten bas schöne Antependium mit ber Kronung der Maria und zwölf Beiligen hervorzuheben, welches, aus ber Stadtfirche ju Birna ftammend, gegenwärtig bem Museum bes t. fachs. Alterthumvereins an= gebort, und in feiner auf italienischen Ginfluß beutenben, garten Beichnung und funftvollen Ausführung gu ben vorzüglichsten Stidereien bes Mittelalters gablt. Berhältnifmäßig zahlreich find die Büchereinbande, Bolg-, Leber= und Metalleinbande, insbesondere aus ber fpa= teren Bluthezeit ber fachfischen Buchbinderei. Saupt= fächlich ift bie t. Bibliothef mit ihren Borrathen bier eingetreten; auch die Leipziger Stadtbibliothet bat ein interessantes Diptychon-Fragment frühromanischer Zeit geliefert. Unter ben Miniaturen findet sich ein Dem= ling zugeschriebenes Blatt. Die oberen Theile ber Fenster bes Zimmers zeigen gute mittelalterliche Glasgemalbe. Die Banbe find, wie bie ber folgenden Raume, mit Teppichen und Gobelins beforirt, barunter frangofische, nieberlandische und fachfische Arbeiten. Lettere aus einer in Friedrichstabt-Dreeden ju Anfang bes vorigen Jahrhunderte furze Zeit bestehenden Gobeling-Manufaftur.

Ein Durchgangezimmer giebt einen guten Ueberblid über bie fleineren häuslichen Gerathschaften ber beiben letten Jahrhunderte.

Der Gaal, welcher folgt, ift vorzugemeife ber Renaiffance gewidmet. Lange ber Banbe fieht man Dtobel mit Schnipereien und Intarfien, barunter ben fconen Schrant bee hanne Schieferstein aus bem t. historischen Dufeum; ferner auf einigen Rrebengtischen': Gtafer, Binnfruge, Fauencen, wie Delfter Gefchirr, beutsche Steingutarbeiten, barunter eine Angahl nieberrheinischer weißer Binten, fobann Apostelfruge, Planetenfruge u. bgl. Arbeiten, bie, im 17. Jahrhundert auftretend, gewöhnlich ale aus Creugen ftamment, bezeichnet werben. In Glastaften finden fich Schmudgegenftanbe, Bande, Stute und Reifeuhren, Baffen, weiter ein bem Albrecht Durer jugeschriebenes Relief in Golenhofer Stein, Die Begegnung Raifer Maximilian's von Defterreich und Ronig Beinriche VIII. von England vor der Schlacht bei Oninegat barftellend, wie folde unter biefer irre thumlichen Bezeichnung noch in einigen Sammlungen vorkommen. Bon ben verschiedenen Arten ber Email= technil ift hauptsächlich das sogenannte Maleremail vertreten, welches feine Bluthe im 16. Jahrhundert zu Limoges erreichte. Auch Die Schmiedearbeit botumentirt ihre Tüchtigkeit mahrend ber Renaiffancezeit burch eine Reihe trefflicher Berfe. Unter ben Stidereien biefer Beit befindet fich eine bemerfenswerthe in Geide ans: geführte Arbeit vom Jahre 1571, welche, ale Behang eines Kredenztisches bienend, eine Satire auf die Rleider= nachahmungesucht ber Deutschen enthält. Roch ift, ale ein auch hiftorisch intereffantes Stud diefer Abtheilung, bie Feldapothele Friedrich bes Großen zu nennen; fie foll in Sochfirch 1758 jurudgelaffen worden fein.

In bem folgenden großen Saale und feinen Nebenräumen hat schließlich die Rococo=Zeit eine glanzende Bertretung gefunden, wozu die in liberalfter Beife aus bem lönigl. Garbe-Deuble hergeliehenen Schätze nicht wenig beitragen. Schränte, Tifche, mit fcbn gearbeiteten Metallbefchlägen und Einlagen von Gilber, Berlmutter, edeln Bölgern und toftbaren Steinarten, Standuhren mit prächtiger Boulearbeit, zahlreiche andere Prunf= gerathe und fleinere Schmudfachen zeugen von ber schöpferischen Kraft und der hohen Ausbildung der Technif in jener oft so unverständig geschmähten Zeit. Ramentlich enthalten die Dobel belehrende, die verschiebenen Phasen bes Stile charafterisirende Beispiele, fo insbefondere auch filr die Phafe bes Uebergangs in ben sogenannten Bopfftil. Beiter fieht man einige intereffante Stude von bem immer feltener werbenden fogenannten rothen Bottgerporzellan; auch Gebres ift burch einige größere Wegenstände in fogenannter Pate tendre neuere Anfäufe der f. Befägsammlung) vertreten. hieran reiben fich Roftume, Spigen, Baffen, barunter befonders java=

nische, wie verschiedene andere Arbeiten Stafiens, niellirte und emaillirte Basen u. bergl. Ebenso hat noch der seiner Zeit viel und auch in diesem Blatte besprochene, sogenannte Regensburger Fund einen Plats in diesem Saate erhalten. Die Sammlung, aus verzoteten Sitbergeräthen der Renaissancezeit, größtentheils Augsburger Arbeit, bestehend, besindet sich im Besitz des herrn Eugen Felix zu Leipzig.

Aus der Menge des Schönen und Interessanten ware noch Manches hervorzuheben, doch wird schon Borsstehendes genügen um wenigstens eine Andeutung von dem mannigsachen Inhalt der Ausstellung zu geben. Dieselbe hat das Interesse nicht nur der einheimischen, sondern auch auswärtiger Kunstsreunde lebhaft in Ansspruch genommen. Es dürste sich sobald nicht wieder Gelegenheit bieten, die Gegenstände in Augenschein nehmen zu können, da sie meistens im Privathesitz besindlich sind. Indem diese Schätze ausschließlich sächsischen Besitzern angehören, bekunden sie, welch warmer Kunstzinn noch in Sachsen lebt. Möge die Ausstellung zu erhöhtem Sammeleiser auspornen, aber hauptsächlich auch in weiterren Kreisen, dem Kunstzenverbe, Früchte tragen!

C. Claug.

### Heue Bilder von Makart.

Bien, 26. Juli 1875.

hans Matart hatte lette Boche bie prächtigen Räume feines Ateliers jum Besten bes Künstlerhauses bem Bublitum geöffnet, und barin zwei seiner neuesten Schöpfungen: "Bacchus und Ariadne" und "Dürer beim Einzuge Kart's V. in Antwerpen" ausgestellt.

Die Komposition des erstgenannten Bildes war ursprünglich in etwas anderer Fassung als Borhang für die Komische Oper bestimmt. Da dieses Unternehmen vorläusig in die Brüche gegangen, hat sich der Künstler nicht bestimmt gefunden, das Bild, bei dessen erster Herstellung ihm ein technisches Malheur passirt war, für den gleichen Zwed noch einmal auszusühren, sondern hat ein selbständiges, als Desoration einer Saalwand gedachtes Orlgemälde daraus gemacht, welches türzlich um den Preis von 3000 & in den Besit des Herrn Duncan in London übergegangen ist.

Das Bild muß, nicht nur wegen seiner bedeutenden Dimensionen — es mißt etwa 25 Fuß Länge und 15 Fuß Höhe, — sondern auch an koloristischer Kraft und Birtuosität der Behandlung zu den Hauptwerken des Künstlers gezählt werden. Makart hat hier wieder einmal sämmtliche Register seiner Kunst gezogen, und abgesehen von dem blendenden Gesammtesselt auch im Einzelnen einige so reizende und originelle Klangwirkungen erzeugt, daß Riemand sein Bild ohne Staunen und Entzüden wird betrachten können. Aber diesen großen und sel-

tenen Eigenschaften fteben leiber auch wieber bie alten, tief greifenben Mangel gegenüber. Der Komposition fehlt es an Ginheitlichkeit und Berftanblichkeit; Die meiften Gestalten wurden und die Antwort fculbig bleiben, wenn wir sie streng nach Charafter und Borbaben inquiriren wollten; und gerade die hauptfiguren, Bacchus und Ariadne, find in Erfindung und Ausführung mit Die ichmachften bes Bilbes. Rur ber meinfelige Musbrud bes jugendlichen Gottes entspricht einigermaßen bem Befen bes Dargeftellten; im Uebrigen entbehrt Die Figur jedweder Bedeutung. Ariadne aber ift eine ganz gewöhnliche Ballerina, die ihre leineswegs tadellosen Reize mit widerlicher Roquetterie jur Schau trägt. Bon ber Gefolgschaft bes Bacchus ift nur ber feifte Gilen, gleich links neben dem Tigerwagen ber Uriadne, gang bas, was er fein foll: ber Falftaff bes Alterthums, eine Bestalt von ungeheurer Lebensfülle und ichlagender Charafteristif, babei gemalt, wie nur ein großer Meister ber Farbe es vermag, namentlich ber Ropf ein wahres Brachtftud. Allen übrigen Sathen, Rentauren, Banisten, Bachantinnen u. f. m., Die fich ba schafernb und musis cirend berumbewegen, fehlt es entweder an der rechten Lebenswahrheit ober fie find, wie einige ber nadten Gestalten des Borbergrundes, derart reiglos und felbst roh in ber Malerei, daß feine bauernbe Freude an bem Gangen auftommen fann. Mafart hat ben Schauplat an ben Strand bes Meeres verlegt. Aus ben Bogen tauchen am unteren Rande bes Bilbes Tritonen und Rajaden empor, welche mit dem Gefolge Des Weingottes ihr Spiel treiben. Linte gegen ben hintergrund breitet fich Balbesbidicht aus, gegen beffen tiefe Schatten ber blaue himmel und die gablreichen nadten Bestalten fich leuchtend abbeben. Die großen Daffengegenfäte von Licht und Dunfel, von bem bominirenben Blau ber Meeredwogen und bes himmels zusammengehalten, machen Die Wirfung Des Bilbes aus. Bon einer ftrengeren Architeftonit der Anordnung, von einem wohlthuenden Rhyth= mus in der Bewegung der Komposition sucht man jede Spur vergebens. Dan tonnte ein gutes Stud von ber linfen Geite bes Bilbes megichneiben, ohne bemfelben in der hauptsache webe zu thun. Es find also auch bei biefem Berte wieber nur Gingetheiten, Die und voll befriedigen tonnen, ce ift Die ftupende Beberrichung ber malerifchen Mittel, welche unfere Bewunderung erwedt: aber zum ungetheilten Genuß, wie ihn bas mahrhafte Runftwert erzeugt, in welchem Geiftiges und Ginnliches jur vollen Schonbeit fich vereinigt haben, gelangen wir nicht.

Als Stizze ungemein reizvoll und vielversprechent ift ber Entwurf zu bem zweiten Bilbe, ben Makart auf ber Staffelei stehen hat: "Dürer beim Einzuge Rarl's V. in Antwerpen" (1520). Die Ibee ist einigen Stellen in Dürer's Tagebüchern und einem uns aufbewahrten

Gefprache beffelben mit Melanchthon entnommen (Campe, Reliquien, C. 81 und 96; Thaufing, Durer's Briefe ic., S. 83 und 95). Durer berichtet in feiner "Rieberlanbifden Reife": "Dein Birth führte mich in bie Bertftatte ber Daler im Beughaus ju Untwerpen, wo sie ben Triumphbau herrichten, burch welchen man ben König Rarl einführen foll." Und ergablt bann fpater: "3ch habe einen Stüber gegeben für bas ge= drudte "Einreiten zu Antwerpen", wie ber Ronig mit einem fostlichen Triumph empfangen wurde - ba waren Die Pforten gar fostbar verziert - mit Schauspielen, großer Freudigfeit und fo iconen Dabchengestalten. bergleichen ich wenig gefeben habe." Als Deelanchtbon 1526 in Murnberg fich aufhielt, fagte ihm Durer bei einem feiner Befuche: Er habe bamale bie Dabchen "fehr aufmertfam und etwas unverschämt in ber Rabe betrachtet, weil er ein Dtaler fei." - "Diefe Dabchen" (fügt Campe a. a. D. hingu) "waren die schönsten ber Stadt Antwerpen, beinahe gang nadt und nur mit bem bunnften Flor bebedt. Radte Dabden waren nichts Geltenes bei folden Geften; ja es mar noch eine Ehre für die, welchen zu Theil wurde, sich so öffentlich seben au laffen, benn bas Loos fiel nur auf bie fconften."

Der Stoff ift wie geschaffen für Malart. Er giebt ibm Gelegenheit, blubente Schonbeit und Brachtent= faltung une im vollen Glange feiner toloriftifchen Birtuofitat vorzuführen. Die Romposition zeigt une auf langgebehnter Flache bie jum Empfange bes Monarchen reich geschmudte Stabt. Links an ber Strafe, von bem jubelnben Bolle umringt, fteht Durer, ben Blid auf ben Bug gerichtet, beffen Spite ber Raifer bilbet, Die Reihen ber blühenden Maddengestalten zu beiben Seiten. Bannerträger, webende Fahnen und ber gange pruntenbe Restapparat füllen den hintergrund. Gin glübendes Roth, wie Dafart es liebt, bilbet ben Grundton bes farbenprächtigen Bilbes. Dioge es bem Meifter gelingen, daffelbe fo gediegen auszuführen, wie er es geiftvoll entworfen bat! C. v. L.

# Bur Schweizerischen Aunftgeschichte.

\* Ueber Gregorius Sidinger, Maler, Rupfersftecher und Formschneider von Solothurn, erhalten wir von herrn &. A. Zetter bortselbst die nachfolgenden Mittheilungen:

"Ein Solothurner Künftlername, welcher mehr als 250 Jahre verfcollen war, ift wieder aufgefunden worden.

In ben Wappenbuchern der hiefigen St. Lucab= Bruderschaft trifft man Anfang des 17. Jahrhunderts mehrere Federzeichnungen, welche, ihrer geschmachvollen Aussührung nach ju schließen, auf einen talentvollen Künstler ber bamaligen Zeit hinweisen. Es sind im Ganzen sechszehn Blätter und einige bavon tragen bas Monogramm G + 8.

Als Schaffner ber obgenannten Gesellschaft forschte ich schon über 20 Jahre bem wirklichen Namen bes Künstlers nach, ohne irgendwie ein günstiges Resultat erzielt zu haben. In einigen öffentlichen Sammlungen ber Schweiz, sowie in ber Albertina in Bien, traf ich Holzschnitte mit obigem Monogramm bezeichnet. Füßli's Lexison ber Schweizer Künstler und bas große Werf von Nagler kennen wohl bas Monogramm, jedoch ist ihnen ber Name Sidinger unbefannt.

Erst vor wenigen Tagen gelangte ich unverhofft in den Besit von einigen ältern Kupferstichen, unter denen sich fünf Radirungen in Folio befanden, welche sogleich mein Interesse erweckten. Bei genauer Unters suchung fand ich auf dem Titelblatte solgende Worte:

"Gemeiner Löblicher Epdgwoßschafft der Drysechen "Drtte Panner, sammt eines Zeden Ramen auch fürs "nemsten Schlachten, die she in Ihrn Landen gethan, "so vol müglich, uff dy sibszigste Contrafetet und "durch Romen, wann, und in welchem Jar "Jede "geschechen seh erklärt" auch Zwölfs Glaubens Arzutiel, sammt zwölfs Prophetischen darzugehörigen "sprüchen, auch den fürnemsten Stucken der Bassions "darzugethan. Deszglichen nie uszgangen, benselben "zu Lob und Ehren gestelt in Kupser Gradirt und "getruckt zu Fredurg in üchtland anno MDXCI. "Durch Gregorium Sickinger von Solothurn."

Und auf bem Blatte Solothurn steht bas Monogramm G + S. Comit war die Ibentität ber Buchstaben G + 8 mit Gregorius Sidinger nachgewiesen.

3ch forschte nun weiter und fant burch bie gutige Bermittlung bes Berrn Bfarrer Lambert in ben hiefigen Bfarrbuchern verzeichnet, daß fich Gregorius Gidinger am 6. hornung Des Jahres 1595 mit Elifabeth Theithrich verebelicht bat. Der Geburtstag Des Rünftlers war nicht zu. bestimmen, ba unfere Taufbücher leiber nicht bis in biefe Beit hinaufreichen. Beitere Mittheilungen über unfern Runftler verbante ich bem Berrn Staats= fcreiber 3. 3. Umiet, welcher in ben Ratheprotofollen vom Jahre 1593 fant, bag ber Rath von Freyburg eine Forderung Gidinger's von ben hiefigen Behörden verlangte, und im Jahre 1594 faufte bie bamalige Regierung für bie Rathoftube ein Gemalbe auf Bolg von Sidinger, bas jungfte Bericht barftellend, welches auch Safner in feiner Chronit erwähnt, ohne ben Ramen bes Malers zu fennen.

Nach den vorhandenen Zeichnungen zu urtheilen, zeigt sich, daß Gregorius Sidinger ganz nach dem Gesichmad berdamaligen Glasmaler arbeitete, und es ist wohl anzunehmen, daß derfelbe feine Entwürfe zur Ausführung von Glasgemälden geliefert habe.

Hoffentlich wird die Kunftgeschichte fich biefes seit mehr als 250 Jahren verschollenen Künftlers annehmen und genauere Details zu Tage förbern."

### nekrologe.

B. Josef Kay, historien- und Genremaler in Dusseldorf, ist daselbst nach langern Leiden den 27. Just gestorben. Er war in Köln den 10. August 1813 geboren, und gehörte von 1833 dis 1841 der Dusseldorfer Asademie an. Dann ging er nach Paris, wo er Schüler von Paul Delaroche wurde, und später ließ er sich dauernd in Dusseldorf nieder. Dier vermählte er sich mit einer Schwester des Landschaftsmalers Albert Arns und murde dauernd zueleich mit Dames benacht malers Albert Arnz und wurde dadurch zugleich mit Oswald Achenbach und Albert Flamm verschwägert. Fan malte zuerst historienbilder und verrieth baju eine gang hervorragende Begabung. Es ift baber febr zu beflagen, daß er fich, durch bie Ungunft ber Zeitverhaltniffe veranlaßt, fpater der Genremalerei zuwandte. Sein bebeutendstes Werl ist jedenfalls der große Fries von 66 Fuß Länge und 4 Fuß Höhe für das Rathhaus in Elberfeld, der leider dort mit den übrigen schonen Freden der Tüffeldorfer Künstler zu Grunde gegangen ist. Fan schilderte darin Leben und Sitten der alten Deutschen in meisterhafter Weise und acht monumentaler Aussalung. Riehzucht, Aderbau und die friedlichen Beschäftigungen beginnen: Kingen, Schwertertan Rüressinist und tigungen beginnen; Ringen, Schwertertang, Burfelfpiel unb Jagben folgen, und bem gottesbienftlichen Opfer ichließen fich Rampficenen an, die mit dem Stege Armin's im Teutoburger Malbe ihren Abschluß finden. Das Gange ift trefflich burger Walde ihren Abschluß finden. Das Ganze ist trefstich komponirt und von einer Großartigkeit des Stils, wie sie sich selten in den Werken der Dufseldorfer Schule sindet. Die Kartons zu diesem Friese, dei dessen Aussuhrung al fresco Julius Schrader betheiligt war, sind, wenigstens theiligt weise, noch erhalten und verdienten irgend einer bedeutenden Galerie eingereißt zu werden. Auch dürfte eine Revvielfältigung sehr zu empschlen sein, da sie viel zu wenig derlannt und gewürdigt worden sind. Bon den historischen Delsgemälden Fan's ist noch "Simson und Delila" (1839) zu erwähnen, welches sich im Besit des Auseums Wallrass. Richarz in Köln befindet. In Paris malte er 1846 die Schlußsene aus Goethe's Faust und eine Episode aus "Romeo und Julia". Rach seiner Rücklehr von dort malte er aussschließlich Darstellungen aus dem italienischen Boltsteben mit folieglich Darftellungen aus bem italienischen Bolfsteben mit mejentlicher Betonung ber landichaftlichen ober architettonischen Scenerie. Er leiftete auch hierin fehr Anerkennenswerthes und verlieh feinen Bilbern besonders durch ein leuchtendes Kolorit und gewandte Binselführung einen fesselnden Reiz. In den letten Jahren seines Lebens brachte er mehrere Monate in Italien ju und steigerte burch bie bort gesammelten Einbrude und Studien ben Werth feiner Arbeiten. Fan gehörte ju den Mitbegrundern und thätigsten Mitgliedern des Künstlervereins "Malkasten" und erfreute sich einer allseitigen Beliedtheit und Achtung. Zu seinen nächsten Freunden zählt Anaus, der ihn in ganz vorzüglicher Weise porträtirt hat. Fan hinterläßt eine Wittwe und drei Kinder. Seine Werle sichern ihm ein ehrenvolles Andenken.

Louis Antoine Barne, Bildhauer, einer der hervorragendsten Rertreter der romantischen Schule, geboren in Baris 1795 ist deselbst am 27. Juni gestorben. Ansangs Aupserstecher, dann als Goldschmied für Juweliere beschäftigt, hatte er als Bildhauer den ersten durchschlagenden Ersolg, als er 1827 einige Büsten und später seinen Theseus im Rampse mit den Kinotaurus im Salon ausstellte. Borzugsweise bewährt sich sein Talent in der Darstellung der Thierwelt, des Pferdes, des Löwen u. s. w. Seit 1868 war er Witglied der Pariser Asabemie.

K. William Jacob Haps, ameritanischer Thiermaler, starb am 13. März 1875 zu Rew. Port, nach längerer Krantsheit. Haps wurde am 8. August 1830 zu Rew. Port geboren, und erhielt den ersten Zeichenunterricht durch John R. Smith, war jedoch in seiner höheren Ausbildung Autodidakt. Im Jahre 1850 stellte er zuerst in der Akademie in New. Port aus, wurde 1853 zum Genossen gewählt, resignirte aber 1857, und hielt sich seitdem von der Akademie fern. Im Jahre 1860 machte er eine Reise nach den Quellen des Wissouri,

um die Thiernatur der Ebenen zu studiren, und diesem Gebiete sind denn auch seine bedeutendsten Bilder entnommen. Zu seinem eigenen Bergnugen hat haps auch einige Bilder von Orchideen gemalt. Wehrere seiner Werte sind vervielfältigt worden. Gines seiner Hauptbilder, "Eine wandernde Buffelheerde", im Besitze des herrn Marshall D. Roberts, Rew Port, lithographirte er selbst. Den Stein zerstorte er nachdem 300 Abzüge gemacht waren.

K. Frederick A. Spencer, amerikanischer Maler, seit 1946 Mitglieb ber "National Academy of Design" in New Jork, starb am 3. April 1875, zu Mampsville, Staat New Jork, im Alter von ungefähr 70 Jahren. Spencer war früher in ber Stadt New York ansässig, wo er ben Ruf eines guten Porträtmalers genoß.

### Preisbewerbungen.

Bei der diesjährigen Preisvertheilung an der Biener Atademie wurden nachstehende Preise zuerkannt: Allgemeine Malerschule. Eine goldene Füger'sche Medaille für die beste Lösung der Aufgabe: Schiller's Ballade: "Der Gang nach dem Eisenhammer", und zwar der Bers: "Der ist besorat und aufgehoben", Georg Subic aus Poljane (Kvain). Der Lampische Breis für Attzeichnungen nach der Ratur: Karl Wilda aus Wien. Ein Gundel'scher Preis für die besten Gesammtstudien: Eduard Pietsch aus Lemberg. Allgemeine Bildhauerschule. Eine goldene Füger'sche Medaille für die beste Lösung der Aufgade: "Thetis erhält von Sephaistos das sur Achilleus gesertigte schimmernde Wassengelchmeide" (Ilias, 18. Gesang): Karl Hadstod aus Fehring (Steier (Ilias, 18. Gesang): Karl Hackstod aus Fehring (Steiermart). Ein Gunbel'scher Preis für die besten Gesammtstudien: Joseph Pechan aus Wien. Der Reuling'sche Preis für eine nach der Ratur modellirte Figur: Ferdinand Klomsfer aus Wien. Spezialschuse für hitorien Ralerei des Prof. v. Engerth. Ein Preisstipendium für ein Gemalbe "Bestalin", Frang Simm aus Dien. Der Rosenbaum'iche Breis für die beste Losung der Aufgabe: "Deimkehr", Franz Simm aus Wien. Specialschule für historien-Malerei des Prof. Eisenmenger. Gin Preisstipendium fur eine Bortrat: Studie, Anton Muller aus Wien. Spezialschule für historien Ma-lerei des Prof. Teuerbach. Gin Preisstipendium für eine Reihe von Arbeiten, Rudolph Ernst aus Bien. Spezial-fchule für historien: Malerei des Brof. Trentwald. Ein Breisschule für historien: Malerei des Prof. Trenkwald. Ein Preistipendium für ein noch unvollendetes Gemälde: "Audolph von Habsburg vor der Leiche Ottofar's", Franz Rechutny aus Schüttenhofen (Bohmen). Spezialschule für höhere Bildhauerei des Prof. Aundmann. Ein Preissftipendium für eine Studie: "Chebrecherin", heinrich Fuß aus Guntramsdorf (Riederösterreich). Spezialschule für höhere Bildhauerei des Prof. Zumbusch. Ein Preissstipendium für eine Studie: "Schlasender Faun", Alois Löher aus Paderborn (Preußen). Spezialschule für Landschaftsmalerei. Eine goldene Füger sche Redaille für bie beste Losung der Ausgabe: "Kain erichläge Medaille für die beste Losung der Aufgabe: "Rain erschlägt den Abel und flieht" (Buch Moses, Kapitel IV, Bers I ben Abel und flieht" (Buch Moses, Rapitel IV, Bers 4 bis 16), Wilhelm Bernahit aus Mistelbach (Riederösterreich). Ein Gundel'scher Preis für die besten Gesammtstudien, Karl Onten aus Jever (Oldenburg). Ein Preisstipendium für ein großes Landschaftsgemälde: "Partie aus Rilla d'Este", Karl Onten aus Jever (Oldenburg). Spezialschule für Kupferstecherei. Eine goldene Füger'iche Medaille sur eine Reichaung nach einem in der Belvedere-Galerie besindlichen Bilde, Anton Pfründer aus Villingen (Großberzogthum Kaden). Ein Preisstipendium für eine Reiche von Arbeiten, Nittor Jasper aus Wien. Spezialschule für Krapeur; und Baben). Gin Preisstipendium für eine Reige von zerveuen, Biftor Jasper aus Wien. Spezialfchule für Graveur, und Ein Gundel'icher Breis für Die beften Medailleurfunft. Gesammtstudien, Alemens Emptmeyer aus Wien. Der Liebemann'sche Preis für die beste Gravirung einer Me-vaille, Alemens Emptmeyer aus Bien. Gin Preisstipen-dium sur eine Reihe von Arbeiten, hermann Wittig aus Jauer (Preußisch Schlefien). Spezialschule für Architestur des Prof. v. Sanfen. Eine goldene Füger'iche Medaille für die beste Losung der Aufgabe: "Entwurf eines Friedhofes für eine Stadt von 20,000 Seelen nach gegebenem Programne", Johann Steuer aus Saulgau (Burtemberg). Ein Gundel'icher Preis für die beften Gesammtstudien, Rudolph Pauler aus Jägerndorf (Desterreich Schlesien). Ein Preisstipendium für einen Entwurf zu einem Theater,

Stjold Redelmann aus hamburg. Spezialschule für Architettur des Prof. Schmidt. Der haggenmüller'iche Preis für Gesammtarbeiten, Richard Auder aus Stuttgart (Würtemberg). Der Pein'iche Preis für Reise-Aufnahmen (Tirol), Jusius Deininger aus Wien.

#### Vermifchte Hadrichten.

B. Brofeffor Chriftian Bottder in Duffelborf hat bie Bahl feiner anmuthigen Darftellungen aus bem geben und Treiben am Rhein fürglich um ein neues großes Bilb vermehrt, welches sich ben frühern in ebenburtiger Weise an: Es betitelt fich "Sonntag am Rhein" und zeigt uns im Mittelgrunde einen aufwarts fegelnden Rahn mit einer frohlichen Gefellichaft junger Damen und herren, Die mit gefullten Romerglafern und wehenden Tüchern die lachenben Ufer begrußen. Bur Linken fteuert ein Rachen ftromabwarts, der eine Prozeision mit webenden Rirchenfahnen und Dufit ju irgend einem Wallfahrtsort führt, mahrend rechts ein mächtiger Dampfer dahinzieht und im Gegenfah zu jenem Rachflang aus den Tagen mittelalterlich romantischen Bunder: glaubens die Reuzeit charafterifirt, deren ganzlich veränderte Anschauungen auch am Rheine täglich fühlbarer werden. An ben Ufern figen und ftehen die Bewohner in ihren Sonnden Ufern jugen und penen die gefender fehlt nicht, der tagofteidern und auch der reifende Englander fehlt nicht, der landichaftliche hintergrund, ber wie immer bei Bottcher vor-trefflich ift und wefentlich gur Gesammtwirfung beitragt, zeigt die Ruinen "Rate" und "Maus". Das Ganze macht einen wahren, lebensvollen und poetischen Eindrud. Die Stimmung ift ungemein hell und fonnig, und die Aussuhrung hochft gediegen. Wenn wir dem fconen Bilbe einen Borwurf zu machen hatten, so ware es der, daß es in dem Reich: thum der einzelnen Motive fast überladen erscheint. find diefelben alle fur bas Leben am Ihein hochft charafter-

B. Profesor Julius Röting in Düsseldorf hat sein großes Bild "Die Grabtegung Christi", welches durch den Brand der Tusseldorfer Alademie start beschadigt war, nunmehr vollstandig wiederhergestellt. Das tressliche Bild hatte bereits auf verschiedenen großen Ausstellungen verdiente Anerkennung gesunden und sollte gerade aus's Reue versandt werden, als jener Brand ausdrach. Da man es nicht mehr die Gaupt treppe herunterdringen konnte, so löste man es sich und wehr die Gaupt ireppe herunterdringen konnte, so löste man es sich und wen bolzrahmen und schlug die Leinwand, so gut es ging, zusammen, um sie auf diese Weise über eine Aebentreppe zu retten. Noting konnte sich lange nicht entschließen, die dadurch verursachten Beschadigungen auszubessern. Doch hat er es nun endlich mit so gunstigem Erfolg gethan, daß man keine Spur derselben mehr zu entdeden vermag. Sossentlich wird das ausgezeichnete Wert bald den ihm gedührenden Platz in einer großen Galerie sinden, da es alse Borzuge einer lebensvollen Aussassung und eines satten und wirksamen Kolorito besitzt, die wir dei einelen modernen religiosen Sistorienmalern vergebens suchen.

Ueber H. v. Angeli's Ihātigleit am englischen Hofe berichtet War Schlesinger der Biener A. Ar. Presse: "Unser Landsmann Angeli war so freundlich, mich einen Alid auf das wersen zu lassen, was er in den wenigen Monaten seines Hierzeschiens sin die Konigin, die ihn hieherberusen, geschassen hat. Es ist sür die konigin, die ihn hieherberusen, geschassen hat. Es ist sür die konigin selber, welches im Speisesal zu Mindsor seine Stelle sinden wird; ein Kamilienbild von wier Kiguren, nämlich der Prinz von Wales sammt Gemahlin und zwei Kindern, das sür das Seeschiss der Konigin in Dodorne bestimmt ist; Porträts des Herzogs und der Herzogin von Edinburgh; die Prinzessin Louise mit ihrem Gemahl, dem Marquis of Lorne; Prinz und Prinzessen Ebentrice – somit sämmtliche gerade anwesenden Kinder der Königlinen — susammen ein Dubend Porträts, von denen stellich noch nicht alle vollendet auf der Leinwand stehen. Daneben aber noch, als ware mit dieser Arbeit nicht genug gethan gewesen, ein Kortrat von Sir John M'Reill und ein anderes vom Herzog von Argyll, beide höchst darasteristische,

fogujagen für Rünftler geschaffene Ropfe. Man kennt Angeli, feine Pinjefführung und den Werth feiner Portrato ju gut, als daß ich von bier aus barüber ein Bort ju verlieren Die Rönigin mar von feinen Schopfungen fo nothig hatte. entjudt, daß fie ihm einen Hing und die Buften ihrer Rinder gum Andenken schenkte; ber Bring von Wales lub ihn in den engsten Familientreis und empfahl ihn seinem höchsteigenen Leibschneider, dem berühmten Boole, der ihm, oschreckliche That! einen schlechtlibenden Frad ansertigte; alle übrigen Mitalieder der königlichen Familie überboten sich in Liebensmurdigkeit gegen ihn, und der schottische Leiblakai der Ronigin, der oft genannte, sonst feineswegs leutselige Brown soll, als ihm die Gebieterin ihr eigenes, von Angeli gemaltes Portrat zeigte, Die unceremoniofe Meußerung gethan haben: Werfen Gure Majeftat alle anderen in's Teuer. Das ift das einzige gute, das von Eurer Majestat bisher gemacht worden ist." Gur die Rahrheit dieses Aromnisten in phicon Gur die Wahrheit diefes Brown ichen, in obigen Worten ausgedrückten Runfturtheils möchte ich die unbedingte Burgichaft ourchaus nicht übernehmen, aber nachergablt wurde es überall, und so viel weiß ich, daß Angeli nach Darmftadt muß, um dafelbft die Tochter ber Rönigin (Pringef Mice) fammt beren Gatten und Minbern ju malen; bag bie Bergoge pon Bedford und Rorthumberland fich bei ihm ichon fur bas nächste Jahr auf ihre respektiven Portrats vorgemerkt haben; baß es nur von ihm abhangen wird, ob er die gefammte jahlungofahige Bevollerung biefer Infel in Gingel und Familien Bortrate verewigen will, und fury und gut, bag er überaus fashionable geworden ift, wie es sich für tugend-hafte Menichen und ausgezeichnete Porträtmaler von rechts: Bopularitat bringt allerdings ihre Uebels Davon mußte ichon Cajar zu erzahlen, als megen geriemt. frande mit fich. ihm Brutus ben Dolch in Die Rippen frach; por ihm Joseph, als ihn seine ungewegenen Bruber nach Egupten verlauften, und nach diefen Beiden noch fehr viele andere popular ge-wordene Menschen beiderlei Geschlechts. Auch Angeli wordene Menfchen beiberlei Gelchlechts. Auch Angeli hatte feine Roth. Denn feit die vornehmen Damen Londons in Erfahrung gebracht hatten, bag ein frember Maler von ber Ronigin berufen worden fei, und bag beffen Portrats an allerhöchster Stelle allerhochfte Bufriedenheit erwedt batten, wollten fie allesammt ben Fremden und feine Bortrats von Angeficht ju Angeficht ichauen. Bevor fie fich in geweihter Rachmittagsstunde zu ihren schwierigen Tagesgeschaften begaben, b. h. ju Gintaufen in Bond Street, ju Epazierfahrten m Snbevarf ober zu verschiedenen Theegesellschaften, Schlitt: icublaujen und Gartenfesten, fubren fie gerne am Budingham: Batafte vor, um daseilbst dem Atelier bes fremden Mannes einen Besuch abzustatten. Dies bieß dem fremden Manne hohe Ehre anthun allerdings, nur daß es ihm durch die vielen eleganten Beinche mit ber Malerei nicht von ber Etelle wollte, um berentwillen er boch herübergeschwommen war. machte er benn kurgen Projeg und flagte sein Leid ber Ro-Diefe beschlich ein menschlich Gublen, und fie ertheilte ftrengen Befehl an die Dienerschaft des Palaftes, mand, und truge er auch ein Bergogstrontein auf Saupt und Wagenichtag, zu dem malenden Fremdling weiter zugelaffen werden burfe, bei Etrafe bes Towers, der Enthauptung ober lebenslänglicher Berbannung aus dem Reiche aller Rebel. Honny soit qui mal y pense Tem Befehte der Gebie-terin wurde gewissenhaft Folge geleistet, und unverrichteter Sache zog seitbem der Tamen Schaar von dannen, die neugierig gefahren gefommen mar, um bes Gremben Etubio ju Mir hatte er ausnahmsweile den Zutritt geofinet, miorigenfalls ich feine Bilber nicht gefehen haben ober als Strafe gewaltsamen Gindringens beute im Tower ichmachten 3ch ftatte ihm bafür bier landomannidiaftlichen Dant ab und freue mich feitbem über jebes neugeborene englische Aristofratentind, weit ich in ihm einen zufunftigen Bortrat-Randidaten Angeli's erbtiden ju durfen glaube. Moge Die Rachfommenfchaft fich ablreich einstellen, in feinem und ber Dioge Die Weltgeschichte Intereife!"

(Graf Ufedom. Die früher verbreiteten Gerüchte von dem Andtritt des mit der Verwaltung der Berliner Museen betrauten Geheimenrathe Grafen Usedom sind jest verstummt, und wenn wirklich ein Abschiedegesuch vorgelegen hat, so ist es in dem Sinne erledigt, daß Graf Usedom auf seinem Posten verbleibt, welchen er die jest mit Ehren ausgesullt hat, wie ein Bild auf die unter ihm geschehenen großartigen

Anfaufe und Berbefferungen zeigt. Bielleicht führen jedoch einzelne Bortommnifte ju einer Aenderung in der Stellung ber Abtheilungs Direttoren und ju beren Bereinigung gu einem Rollegium, was unbeschadet der anderen Hemter, welche die meiften noch bekleiben und ju welchen das Direktorial. Amt ein Rebenant ift, geschehen kann. Diese geschäftliche Behandlung wurde noch den Bortheil haben, daß die ver-Direktoren Renntnig von allen Reuanichaffungen erhielten und fich innerhalb ber etatsmäßigen Gummen mit ihren Antragen ju hatten haben wurden, fo daß ber tom-missarische Generalbirettor, ber nach außen hin die Berantwortlichfeit tragt, eine leichtere Bermaltung batte.

Roln, Beita.)

Mit den Ausgrabungen in Olympia wird fofort nach Schluß ber beißen Jahreszeit, Enbe August refp. Anfang Ceptember, begonnen werden. Die Borbereitungen find eifrig gefordert. Das Bohnhaus, welches fur bie Mitglieber der Expedition auf einem von der Reichsregierung erwor: benen Grunostüde in dem Dorfe Truma oberhalb des Alpheiosthales errichtet worden, ist vollendet und bereits über-geben. Im Bau begriffen ist noch eine Brücke über einen Nebenarm des Alpheios, so wie ein Holzschuppen, welcher zur Riederlage des gewonnenen Waterials bestimmt ist. Für die Ausführung der Erdarbeiten, welche sehr bedeutend sein werden, ist ein tuchtiger Ingenieur gewonnen. Mit den Ausgrabungen soll auf der östlichen Seite des Zeustempels in einer Entsernung von etwa 30-40 Meter auf einem gelde vorgegangen werden, welches jest noch mit Gerfte bestellt Bon dem Tempel aus nach dem Alpheios wird Betreffs Ableitung bes fich ansammelnden Baffers ein Graben mit einem boppelten Schienenftrange geführt werben, auf welchem Die Erbe beguem nach einem an dem Ufer des Gluffes auf zuwerfenden Damme geforbert werden fann.

Der Wormfer Dom vom Blig getroffen. 2m 22. Juli ging über Worms ein schweres Gewitter nieder. Daffelbe brachte besonders den herrlichen Dom in große Gefahr. Unter furchtbarem Krachen fuhr der Blich nächst der westlichen Ruppel in das Dach des Mittelschiffes, und obwohl derselbe nicht zündete, so sind doch die sonstigen Verheerungen, welche er anrichtete, von solcher Bedeutung, daß sich der Schaden noch gar nicht berechnen läßt. Der gange kaurentius Chor hat bedeutend gelitten, und das im Innern loogeloste Mauer: werf beschädigte beim Herabstürzen das zur Linken stehlende Monument, indem es den Auß einer an demselben ange brachten Figur abschlug. Doch viel bedeutender noch sind Die Berftorungen an dem westlichen Seitenthurm, an welchem Strahl sich seinen Weg nach der Erde suchte. Un dem Caulengang, ber fich um benfelben hinzieht, wurden mehrere Saulen vom Rapital bis zum Godel gefpalten und abgeblättert, bas fteinerne Rreuz bes einen Dachthürmdens wurde berabgeworfen, von ber unter dem Sahn befindlichen Arone wurden große Steine weggeschleubert und aus dem steinernen Helm mehrere Quadern herausgerissen, die in das Innere des Thurmes sieten. Außerdem sind in Folge der gewaltigen Erschütterung alle Tugen des Helmes sehr gelodert, und es bleibt einer gründlichen Untersuchung durch Fachmanner über:

laffen, von welcher Ausdehnung bie nothwendig vorzunehmenden Reparaturen fein muffen.

Der sogenannte Thurm der Acciainoli, ber Reft ber Befestigungen, mit welchen die mittelalterlichen Berricher von Athen ben Aufgang zu ben Bropplaen ber Afropolis verfaben, foll bennachft auf Betreiben ber griechischen archaologischen Gesellschaft niedergeriffen werden. Bur Unterftubung Dieses Unternehmens hat Dr. Schliemann der Gesellschaft 13,000 Drachmen (ca. 9000 Mart) zur Verfügung gestellt. (Mcabemu.)

Kalsche Regnaults. Zu ben Bemerkungen des herrn Prof. Bruno Meyer zu meiner Rotiz "Falsche Requaults", in No. 32 der "Chronik", sei mir eine kleine Berichtigung gestattet. herr Prof. Wever meint, daß Berliner und das in Amerika aufgetauchte Bild würden wohl identisch sein. Diese Schlußfolgerung ist nicht richtig. Das amerikanische Eremplar wurde Ende Rovember oder Ansag Dezember in Rem Nort auf einer Austim gusachaten das Arrliner Grem-New Port auf einer Auftion ausgeboten, bas Berliner Exemplar war aber noch am 23. Dezember in ben Sanden feines bortigen Befigers. Diefe zwei Ihatfachen geben flar und deutlich aus den mitgetheilten Dotumenten hervor.

Bofton, im Juli 1875.

S. R. K.

#### Beitidriften.

Journal des Beaux-arts, No. 10.

Arabeschie Grotsschi, von A. Schoy. -- L'église de Norman ville près d'Évreux, von R. Bordeaux.

The Academy No. 169, 170.

The St. Pani's basilika on the Ostian way, von C. J. Hemans.

Mr. Madox Brown, King Lear's, von W. M. Rossetti.

Japonism, von Ph. Burty. -- The work of Méryon, von P. Wedmore. -- J. B. Waring's drawings at the South Kensington Museum, von M. Heaton. -- Art sales.

L'Art No. 31, 32.

L'Art No. 31. 32.

L'Art No. 31, 32,

L'architecture au salon, en 1875, von A. de Bandot. Le salon de 1875, XIV. XV., von P. Levol. (Mit Abbild.) — La sculpture égyptienne, IV., von E. Soldil. Mit Abbild.) — Un tableau de L. David: Le tambour Barra, von A. Valabrègue, (Mit Abbild.) — Japonisme, histoire de la poétesse ko Mati, von Ph. Burty. (Schluss Mit Abbild.) — Les concurrents au prix de Rome, von R. Ballu. — Le goût de l'art chez un puritain au XVII. stècle, von H. de Puliga. (Mit Abbild.) — Courrier d'Allemagne (Hambourg.) 3 Kunstbellagen.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Juli.

Ergebnisse einer im Jahre 1874 geschehenen Nachgrabung auf der Ruine der Klosterkirche von Bosan (jetzt Pova bei Zeitz, von G. Sommer. (Mit Abbild.) — Ueber Glockenräder in polnischen Kirchen, von Messmer.

Kunstkronijk No. 9 u. 10.

Kunstkronijk No. 9 u. 10.

Uit vele eeuwen, over Kunst. Albr. Dürer. — David Teniers d. j. — De teentoonstelling van schilderijen te s'Gravenhage. — A. Fitger, von C. Vosmaer. — 2 Kunstbeilagen.

Tidskrift för bildande Konst och Konstindustri. 4. Heft.

Sergell i Paris, von C. G. Estlander. (Mit Abbild.) — Rem-brandt van Rijn. Sagofiguren och den verklige. (Fort.) Mit Abbild.) — Om Upsala domkyrkas restauration, I., von C. R. Nyblom. Mit Abbild.) — Korrespondens fran Köpenhamn, von S. Müller. — Akademiens för de fria konsterna utställning. - 4 Kunstbeilagen.

## Inferate.

Bei E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch jede Buch- Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. und Kunsthandlung zu beziehen:

# Goethe's GÖTZ VON BERLICHINGEN.

Für den deutschen Unterricht auf Gymnasien

herausgegeben von

Dr. Gustav Wustmann,

Oberlehrer am Nicolaigymnasium zu Leipzig. gr. 8. broch. I Mark 80 Pf.

# POPULÄRE AESTHETIK.

Von

Prof. Dr. Carl Lemcke.

, Vierte vermehrte u, verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

1873, gr. 8, br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

Ermässigter Preis für Abonnenten der "Zeitschrift f. bild. Kunst." Im Verlage des Unterzeichneten erschien:

# Album moderner Radirungen und Stiche.

Zweite Sammlung. 25 Kunstblätter in Folio, in gewählten Abdrücken, grösstentheils aus der "Zeitschrift für bildende Kunst" ausgewählt.

In eleg. Callico-Mappe. Preis 25 Mark, für Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" 18 Mark.

lahalt: I. A. Fouerbach, Beweinung Christi, (Pietà) rad. von J. L. Baab. — 2. Schömm, Fischmarkt von Chioggia, rad. von
Ungor. — 3. A. Achenbach, Die Kalköfen. rad. von L. Friedrich. — 4. Carl Hoff, Die Bast auf der Flucht, rad. von
A. Neumann. — 5. E. Schleich, Auf den Wällen von Rendsburg, rad. von L. Fischer. — 6. B. v. Neher, Die Engel bei
Abraham, gest. von H. Merz. — 7. Aug. Geiet, idylle, Originalradirung. — 8. M. v. Schwind, Krekowka, gest. von Schütz.
— 9. E. Jettel, Motiv vom Hintersee in Oberhayern, rad. von J. Klaus. — 10. E. v. Gebhardt, Die Erweckung von Jairt
Tochterlein, rad. von A. Neumann. — 11. van Goijen, Hollindische Stadt, rad. von L. Fischer. — 12. K. Markö, Christias
den Sturm besänftigend, rad. von L. Fischer. — 13. M. v. Schwind, Die spinnende Schweter, rad. von L. Friedrich. —
14. Meissennier, Der Bauchw, rad. von L. Friedrich. — 15. Rob. Haertel, Behild mit alleger. Darstell. des Krieges,
gest. von Th. Langer. — 16. Jac. Ruisdael, Mondaufgang, rad. von L. Fischer. — 21. Corteggio, Mannliches Portst. rad. von
J. Klaus. — 22. Aug. Schäffer, Mondaufgang, rad. von L. Fischer. — 21. Correggio, Mannliches Portst. rad. von
J. Klaus. — 22. L. Hugo Becker, Der Mühltelch, Originalradirung. — 23. L. Hugo Becker, Die Bleiche, Originalradirung.
— 24. Neurauther, Die Nonne, Originalradirung. — 25. B. Fiedler, Balbek, Hithogr. van H. Brabant.
Die geehrten Abonnenten der Zeitschrift, welche von dem ermässigten Preise Gebrauch machen wollen,
werden ersucht, sich direct an den Unterzeichneten zu wenden mit Angabe der Buchhandlung, durch welche sie
die Sendung zu erhalten wünschen.

die Sendung zu erhalten wünschen. E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben erschien und wurde ausgegeben:

# Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

Zweite Serie.

### Skizzenbuch eines Architekten des 16. Jahrhunderts.

Autographirt und herausgegeben

H. E. v. Berlepsch.

2 Hefte. à 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Renais-'sance". Jährlich ca. 8-9 Hefte.

Leipzig, im Mai 1975.

Soeben ist erschienen:

# DEUTSCHE RENAISSANCE.

Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und Kunstgewerbe in Originalaufnahmen von verschiedenen Mitarbeitern unter Redaktion von A. Ortwein, Direktor der Gewerbeschule in Graz, herausgegeben.

47 .- 50. Lieferung. (Neue Folge 3.-6. Lieferung.)

Inhalt: Nurnberg, herausg. von A. Ortwein. Coln, herausg. von G. Heuser. 2. Heft. Baden, herausg. von L. Gmelin. 1. u. 2, Heft.

Prois der Lieferung 2 Mk. 40 Pf.

Die früher erschienenen Lieferungen 1-46 sind noch sämmtlich zu haben und durch den Buchhandel zu beziehen.

E. A. Seemann.

# Gewerbe-Museum Minutoli

in Liegnitz.

Dieses berühmte und in allen Zweigen des Kunstgewerbes bedeutende Museum wird mit Ausnahme der Oelgemalde und einzelner grosserer Gegenstände, welche einstweilen noch zur Decoration des kgl. Absteigequartiers im Schlosse zu Liegnitz nothwendig sind, im Laufe des Oktobers durch den Unterzeichneten in Coln öffentlich versteigert. - Eine Ausstellung des kostbaren Museums findet in seiner Vollstandigkeit am 16, und 17. August in Liegnitz statt, und eine Separat-Ausstellung einige Tage vor der Auction in Coln.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Cöln.

So eben erschien:

Leipziger Baumeister

# Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

#### Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8. Preis 3 Mark.

Leipzig, Verlag v. E. A. Seemann.

Die geehrten herren Korresponden-ten der Zeitschrift werden freundlichst ersucht, ihre Einsendungen während der Monate August und Septem-ber an die Berlagshandlung bon E. A. Seemann, Leipzig, Königstr. 3, abreffiren zu mollen.

Bien, 31. Juli 1875.

C. v. Lütow.

Redigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers C. A. Beemann. — Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.



Nr. 45.

#### Inferate

a 25 Pf. far bie brei Mal geleattene Pentgeile werben von jeter Budund Runnhandlung ans genommen.

1875.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Die Blatt, jede Boche am Freitag ericheinent, erbalten bie Abonnenten ber "Zeitschift fur bilbenbe Aunfi" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mare fewohl im Buchbanbel wie auch bei ben beutiden und ofierreichischen Vofianftalten.

Inhalt: Die Gladgemalbe aus ben jest zerftorten Rirden Rolns. - Die Berichleppung ber Runftwerte aus Italien. - Refrologe: B. h. Bafer; G. Burting; Joseph C. Caton. - Polgionitisklusriellung in Berlin; Duffelborf, - Photographien ber Ablner Dombilbes; Die Genimensammlung bes herzogs von Martboreugh. - Renigfeiten bed Bud- und Aunsthandels. - Beitschriften. - Inferate.

# Die Glasgemälde aus den jeht zerftörten Kirchen Kölns.

Außer ben prächtigen, theile aus bem Anfang bes 14., theils aus bem erften Jahrgebnt bes 16. Jahrhun= berts stammenden gemalten Fenstern im Kölner Dome gab es in ben einzelnen Stifte-, Rlofter= und Bfarr= Rirchen eine Menge von berrlichen Glasgemalben, welche bei ber allgemeinen Berwüftung in ber frangöfischen Zeit theilweise verschleubert und zerstört, theilweise im Intereffe ber Runft und Biffenschaft in Sicherheit gebracht wurden. Aus ben für ben Bertauf bestimmten Rlofter= firchen wurden die Tafelgemälde und andere Kunstgegenftande nach Baris geschleppt oder von einzelnen Runftfreunden fäuflich erworben. Die Gladgematte blieben vorläufig in den Fenftergesperren, und von ber Domanenverwaltung wurde verfügt, daß fie ebenfo, wie die Rirchengebäude felbst, öffentlich follten versteigert werben. Schon waren verschiedene Alterthumsfreunde aus England nach Köln geeilt, um diese tostbaren Runftobjette filt englische Privat- und öffentliche Sammlungen gu erwerben. Auf Betreiben bes Profeffore Ballraf, ber mit unermüblichem Gifer aus ber allgemeinen Berftorung ju retten suchte, was möglich war, that ber Präselt Malchin Schritte bei ber Domanen=Berwaltung, welche babin führten, daß ber öffentliche Berlauf ber fraglichen Glasgemalbe suspendirt wurde. Rachdem die Bermal= tunge-Rommiffion ber Central-Schule Diefe Rongeffion erwirft, ging fie weiter und stellte bem Brafeften in einem Schreiben vom 8. frimaire bes Jahres XI (29. Nov. 1802) por, bag bie Berlaufe-Suspension nur bann bie im Interesse ber Biffenschaft und Runft gewünschte

Bedeutung haben werbe, wenn die Berwaltunge-Rommission die Autorisation erhalte, die Fenster ausheben, in bas alte Jefuitengebande ju ben andern baselbst auf= gestellten Runftgegenständen schaffen und für funftgeschicht= liche Studien juganglich machen zu laffen. Drei Tage Darauf antwortete der Brafeft, er theile den Gifer für Die Erhaltung ber Erzeugniffe einer Runft, Die ganglich verloren gegangen fei; er habe bem Domanen-Direftor den Auftrag ertheilt, für bie Aushebung ber Gemalbe Corge zu tragen und an die von der Rommiffion an= gegebene Stelle ju beponiren. Der Domanen=Direftor des Roer=Departements Robillard befahl nun unter bem 27. frimaire (18. Deg.) bem Domanen-Empfänger Schirmer, fich mit ber Bermaltunge-Kommiffion ber Central=Schule in Berbindung ju feten und fich burch eine von berfelben zu ernennende Spezial-Rommiffion die der Erhaltung würdigen Glasgemalde bezeichnen zu laffen. Bon der Berwaltungs-Kommiffion wurden Thiriart und Professor Wallraf beauftragt, die Glasgemälbe unter Zuziehung eines erfahrenen Glafermeisters inventarifiren und in bas Jesuiten-Gebaude bringen zu taffen. hier follten biefe Objette fo lange in deposito verbleiben, bie bie Regierung über bie weitere Bestimmung berselben nähere Anordnung treffen werde. Am 9. ventose wurde bie Inventarifirung begonnen und am 17. beendigt. Im Rreuggange Des St. Apernfloftere fanden sich nachfolgende aus ben Jahren 1521, 1525 und 1526 stammende Darftellungen: Die Geburt Chrifti, Die Befchneidung Chrifti, Die beil. brei Ronige, Die Flucht nach Aegypten, Die Bersuchung Christi, Die Abnahme Christi vom Krenze, die Krönung Christi, ein Cyflus aus ber Lebensgeschichte bes beiligen Bernhard,

bie Sendung bes beil. Beiftes, bie beil. Dagbalena, Die Auferstehung Chrifti, Die Kreuzigung und Abnahme Christi vom Kreuze, ber Berrath Christi burch Jubas, Christus am Delberge, Die Taufe bes h. Johannes, Die Bersuchung Chrifti burch ben Teufel, die Geschichte ber h. Urfula, das lette Gericht, die h. Maria und verschiedene andere Darstellungen. In der Dominitaner= firche fanden fich im Ganzen vierzehn Figuren, der Sei= land, die Mutter Gottes und die zwölf Apostel, außer= bem in bem mittlern großen Fenfter eine Rofette, in welcher Christus und die h. Maria, umgeben von Arabedlen und Laubwert, bargestellt waren, bann noch zwei Bifchofe und verschiedene Scenen aus bem alten und neuen Testamente. Um 17. wurden bie Fenster im Umgang bes Cacilien = Stiftes ausgehoben; theilmeife ftammten biefelben aus bem Jahre 1579. Es maren: Der englische Gruß, Die Jungfrau Maria und Elifabeth, die Geburt und Beschneidung Christi, ber Stall zu Bethlehem und die h. drei Könige, die Aufopferung Chrifti und bie Flucht nach Aegypten, ber Morb ber unschuldigen Kinder, Christus im Tempel, Christi Ueberfahrt über bas Meer, Chrifti Erscheinung, Die Berwandlung von Wasser in Bein, Die Bersuchung Chrifti, die Taufe bes Johannes, die Erwedung eines Tobten, die Beilung eines Kranken, die bugende Magda= lena zu Füßen Chrifti, Chriftus schreibt auf ben Boben, Christus und die Schacherer im Tempel, Christus vor Pontius Bilatus, Die Berspottung Christi, Die Krönung und Beigelung Chrifti, Chriftus bem Bolfe vorgestellt, die Kreuztragung, Die Kreuzigung, Die Abnahme vom Kreuze, die Grablegung, die Auferstehung, die Erscheinung vor Magdalena, Chriftus hängt am Kreuze, bas lette Gericht, Die Fußwaschung, tas lette Abendmahl, Die schlasenden Jünger, ber Berrath bes Judas, nochmals die Gefangenschaft und die Berspottung Christi. großer Beforgniß erhielt die Bermaltungs-Rommiffion der Central=Schule durch den Bräfesten Malchin de dato 23. fructidore bes Jahres XII Kenninig von einem Schreiben des frangösischen Ministers des Innern, Chaptal, worin eine genaue Angabe über Wegenstand, Alter, Ber= fertiger und früheren Standort ber einzelnen im Befuitengebäude befindlichen Glasgemälde verlangt murbe; fie fürchtete, gleich nach Eingang biefes catalogue raisonné würde die Abführung ber fraglichen Kunstgegen= ftande in bas Mufeum Rapoleon nach Paris verfügt merben.

Die weitere Berfolgung ber Angelegenheit scheint aber in Bergessenheit gefommen zu sein, und die Glasgemälde blieben an ihrem Ausbewahrungsorte. Im Jahre XIII (1805) wurden auf Befehl ber Municipalität, welche in richtiger Weise den hohen Werth ber Erzeugnisse einer Kunft, "qui n'existe plus", zu würzbigen wußte, die gemalten Glassenster ber für ten Ab-

bruch bestimmten Pfarrstirche von St. Lorenz, ber Kanoniesirche von Herrnleichnam, ber Pfarrstirche von St.
Brigiden und der Klostertirche von Sion in das Jesuiten-Kollegium gebracht. An diesem Ausbewahrungsorte wurden die genannten Glasgemälde vielsach beschädigt, zertreten und spoliirt, und sie sonnten nur
dadurch gegen weitere Berletzung und gegen Entsremdung
geschützt werden, daß sie in sicheren Berwahrsam gebracht
wurden. Die städtische Berwaltung trat deshalb im
Jahre 1823 mit dem Kirchenvorstande der Dompsarre
in Unterhandlung, und dieser erstärte sich damit einverstanden, daß diese gesährdeten Reste alter Kölner
herrlichteit im Domarchiv deponirt würden.

Die königliche Regierung gab ihre Zustimmung zu Diefer Translocirung, und die Kirchentaffe ber Domtirche bezahlte die Transportfosten mit 28 Rithlen. 41 Stubern. hier lagen fie unbeachtet, bis im Jahre 1849 der Bau eines städtischen Museums zu ernster Berathung tam; da machte die städtische Bau-Rommission ben Bor-Schlag, die genannten Fenfter in dem projektirten Reubau anzubringen. Bu biefem 3mede mußte ber Baumeifter genaue Kenntnig von ber Bahl und Größe ber Genfter baben, um fich bei ber Entwerfung bes Bauplanes barnach zu richten. Die städtische Berwaltung reflamirte nun die Fenster von bem zwischenzeitlich in die Rechte und Bflichten bes früheren Rirchenvorstandes getretenen Domfapitel. Das Domfapitel aber, welches sich als bie rechtmäßigen Eigenthumer ber Glasgemälbe betrachs tete, wies bas Ansuchen bes bamaligen tommiffarischen Dberburgermeisters von ber Sand und erklärte, die in Rebe ftebenden gemalten Fenfter feien zu dem Zwed in das Domarchiv überbracht worden, damit fie für ben Dom unverlett erhalten und verwendet, insbesondere auch bei Beschädigungen ber Dom-Glasmalereien zu beren Erganjung benütt werben follten. Die städtische Berwaltung hatte feine Luft, wie bezüglich bes Dom= baubildes, die Frage über das Eigenthumsrecht ben Gerichten jur Entscheidung ju überlaffen; fie ließ ihre Unfprüche fallen und nahm beim Bau bes Dlufeume feine weitere Rudficht auf biefe Glasgemalbe. Als vor einigen Jahren bie neue Dom-Safristei und bas westliche Fenfter bes nördlichen Seitenschiffes mit neuen Fenftern versehen werben sollten, entschloß fich bas Dom= fapitel, die genannten alten Glasgemälde zu benuten. In ber Safriftei wurden die großen Figuren bes Jubas, Simon und Antonius, in bem Rapitelfaal und ber Bibliothet die Figuren bes h. Betrus, des h. Dominitus und des h. Johannes Evangelift, in der Bibliothek eine Reihe Heinerer Darftellungen aus bem Leben bes Bei= landes angebracht. Letztere stammen wahrscheinlich aus bem Kreuggange bes St. Apernflofters. Gine Reihe von ähnlichen fleineren Darstellungen wurde auch in bem untern Salbfenfter bes nördlichen Querschiffes ein=

gelaffen. Es möchte paffenber gewefen fein, biefe fleineren Bilber in ber Gafriftei und im Rapitelfagle ju verwenden und die bort befindlichen großen Figuren in bem genannten Salbfenfter einzulaffen. Diefe Figuren würden bier beffer wirken und mehr zu ben Darftellungen bes neben bem Salbfenfter befindlichen gangen Genfters paffen. Letteres zeigt in gludlicher Bufammenftellung Figuren aus verschiedenen Fenstern: unten Die Beiligen Silvester, Gregor, Felix und Rabor; Diese Figuren weisen fich ale eine Stiftung von Cleve und Bolland aus; barüber an ben Seiten zwei Donatoren, in ber Mitte Maria mit ihrem göttlichen Sohne auf dem Schoofe und ein Raifer; noch bober zeigen fich vier fleinere Figuren. Das obere Dagwert ift mit fleinern Darftellungen gefüllt. 2. Ennen.

## Die Verschleppung der Kunftwerke ans Italien.

lleber diesen Gegenstand betrachte die "National-Zeistung" fürzlich einen beachtenswerthen Artisel, dem wir Folgendes entnehmen: "Es wurde vor einiger Zeit aus Rom berichtet, daß der Deputirte Manfrin im itatienischen Abgeordnetenhause den Justizminister Bigliani auf die Berschleppung von Büchern, Manusstripten und Kunstwerten aus den aufgehosbenen römischen Klöstern ausmerksam machte und zu energischen Maßregeln zur weiteren Berhinderung dieses "Industriezweiges" aufforderte.

Für benjenigen, welcher bas gottfelige Treiben ber römischen Monche und Ronnen fennt, war bamit nichts Neues gefagt, aber ein anerkennenswerthes Berbienft bleibt es boch, die Sache im Parlament jur Sprache gebracht ju haben. Beffer wird es baburch freilich nicht, benn mas zu verschleppen mar, ift längst verschleppt worben und fehrt nimmermehr an bie alte Stelle gurud. Auch flage ich nicht um Die 67 Riften Bücher, welche ber fromme Bigliani und feine womöglich noch frommere giunta liquidatrice, ohne jebes Recht über Staats: eigenthum zu verfügen, ben frommen Batern ber Wefell= schaft Jefu großmuthig geschenft haben, benn all' biefes theologisch-literarische Rebricht ift in Italien in Bunberten von Exemplaren zu finden und verunreinigt alle italienischen Bibliotheten. Aber ich beflage, baf eine staatliche Behorde sich ben Bormurf zuzicht, daß fie aus übertriebener gartlicher Rüdficht fur Monche und Ronnen ausbrudliche Bestimmungen bes Gesetes mit Füßen tritt und treten läßt, anstatt pflichtgemäß für Die Befolgung beffelben ju forgen.

Man hat zwar in Deutschland teinen besonders guten Begriff von der Handhabung der Gesetze in Italien, aber man hat dort, bente ich, doch teine richtige Borstellung von der Art, wie in Italien Gesetze um= gangen werden. Dies an verschiedenen konstatirten Fallen zu zeigen, foll mit eine ber Aufgaben biefes Berichtes fein.

Der Export von Runftwerken ift in Italien ein eben fo alter wie lohnender Industriezweig. Obgleich alle Spezialgesetzgebungen ber frühern italienischen Staaten die Ausfuhr von Runftwerfen nach bem Auslande grundfätlich verboten und von einer besonderen Bewilligung ber Regierung von Fall ju Fall und von einer mehr ober minder hoben Ausfuhrtare abhängig erflärten und Die damider Bandelnden mit fcmeren Strafen bedrohten, gingen boch Tausende von Kunstwerten, ohne Bewilligung und ohne Ausfuhrtage, in's Ausland, und es burfte faum eine außeritalienische Kunstsammlung geben, Die fich nicht auf diese Beise mit bem größern Theile ihres Besites an Berfen antifer Plaftit und italienischer Malerei verforgt hatte. Die italienischen Exporteure lachten bem gewiffenhaften Räufer in's Beficht, ber fich ben Formalitäten bes Gefetes fügen wollte: fie mußten beffer, wie man es in biefen Dingen anzufangen babe, um leicht und rafch jum Biele ju fommen. Benn man bies fennt, lachelt man, wenn man in Gothe's "Italienischer Reife" Die Borbereitungen gur Entführung der schönen bacchischen Tängerin lieft, die heute in der Sala belle Daschere bes Batitanifchen Dufeums auf= gestellt ift; mit welchen Bartlichkeitsausbrücken ein itas lienischer Exporteur Gothe beehren murbe, wenn er biefe Schilberung lafe, mage ich gar nicht anzudeuten. Bare es jemals einem fremden Kunstfreunde eingefallen, die Koloffe des Monte Cavallo beben zu wollen, fo wurde folch' ein Exporteur Mittel und Wege gefunden haben, fie mit berfelben Leichtigfeit in's Ausland ju fchaffen, wie irgend ein Bronzefigurden von 10 Centimeter Bobe. Denn nicht blos ber Geldverdienft, sondern auch bie Bergensfreube, ber Regierung ein Schnippden gu fcblagen und fie mit all' ihren Auffichtsorganen bem öffentlichen Bohn preiszugeben, wirften bei folden Unternehmungen mit und machten erft eigentlich ihren Reig aus. Ueber= bies galten alle Beamten vom erften Minifter bis jum letten Bollmächter für brave Leute, Die, wenn es fein mußte, beibe Augen schloffen, nur um nichts zu feben, mas fie nicht feben follten.

Dies vorausgesetzt, wird man sich nicht wundern dursen zu hören, daß Mönche und Ronnen in der Boraussicht der Ausbedung der Klöster rechtzeitig alles zur Seite schafften, was ihnen einen Berkausswerth zu haben schien. Choralbücher mit Miniaturen, Bilder, Statuen, Gobelins, alte gestickte Meßgewänder, alte goldene und silberne Kirchengesäße wurden lange vor der Ausbedung der Klöster in Sicherheit gebracht und durch vertraute Mittelspersonen verkaust. Ich will hier nur aus meiner persönlichen Ersahrung den einen Fall erwähnen, daß einer meiner Freunde, ein funsissnniger Ausländer, der sich eine Gemäldegalerie aulegte und sie testamentarisch

feinem Beimatblande legirte, in ben beiden letten Jahren 18 Miniaturen aus einem Diffale vom Enbe bes 15. Jahrhunderts, welche an Schönheit weber bem Gri= manischen Brevier noch bem Chigischen nachstehen, um 20,000 Franken und ein icones, wohlerbaltenes echtes Bilden von Beato Angelico um 6000 Franten gelauft hat, beibe aus italienischen Klöftern stammenb. Der berühmte Relch bes Rlofters von Grottaferrata ift feit einigen Jahren fpurlos verschwunden. Debr ober minder toftbare Manustripte von Klassifern und Kirchenvätern in Alosterbibliotheten fehlen jett ebenfalls, wobei noch ju bemerten ift, daß fich bie Donche gar nicht bie Dube genommen haben, fie in ben Inventorien zu ftreichen. Dber ce wurden gange Bibliothefen ober Bartien von 6000 bis 8000 Banben burch Scheinvertrage an irgend einen Rarbinal verlauft, wie bies in ben Rloftern von San Pietro in Bincoli und in ber Minerva vortam, Bei andern Abgangen wurde gerabegu erflart, bag ber Papft ihre Ueberführung in ben Batitan befohlen babe. Ueber noch andere fonnten beutsche und englische Anti= quarbuchhändler Die genaueste Mustunft geben.

Große, ja folossale Altarbilder sind vielsach versschwunden und tauchen namentlich bei Pariser und Lonsdoner Kunsthändlern wieder auf. Wie ungenirt es dabei hergeht, mag der eine Fall zeigen, daß, während die giunta liquidatrico von dem Kloster Besitz nahm, der Pater Superior der Oratorianer das befannte große Gemälde von Rubens in der Chiesa nuova bei Seite schaffen und es nur auf energischen Einspruch des Pater Theiner wieder auf seinem frühern Platz ausstellen ließe

Ueberdies ift die Berfchleppung beute leichter als Befanntlich ift bem Bapfte bas Recht guer= fannt, bag vom Batifan ausgehende und mit bem papft= lichen Amtofiegel versehene Genbungen ohne zollamtliche Bisitation und zollfrei überall bin versendet werden fonnen. Man weiß, daß von 1871 bis 1873 all= wöchentlich aus bem Batifan hunderte von Riften unbefannten Inhalts unter papstlichem Amtefiegel nach Civitavecchia expedirt und von dort auf frangösischen Schiffen nach Marfeille geschafft wurden. Da weber bas Geheimarchiv des Batifans, noch die vatifanische Bibliothet, noch die Archive ber verschiedenen apostolischen Kongregationen jemals eingepact ober von Rom in's Austand geschafft murben, fo liegt bie Bermuthung nabe, bag jene Taufenbe von Kiften nur verschlepptes Alofter= gut enthalten mochten. Es fcheint aber ber Regierung niemals in den Ginn gefommen zu fein, zu unterfuchen, ob das Garantiegesets auch jede Urt von Digbrauch jenes bem Papfte eingeräumten Privilegiums fanktionire und ob nicht gerade ber augenscheinliche Diffbrauch deffelben die Regierung ermächtigen wurde, sich einmal von bem Inhalte Diefer Sendungen Ginficht gu berschaffen. Geit bem vorigen Jahre jedoch find biefe

Sendungen weniger zahlreich und seltener geworben: ein Unzeichen, daß man bereits möglichst vollständig "liquidirt" hat und daß wenig ober nichts mehr zu versenden übrig ist.

Beboch ift gureichenber Grund gu bem Berbachte vorhanden, bag manche mit bem papftlichen Amtofiegel versehene Rifte meber vatifanisches noch flöfterliches But, sonbern bochft profanes Brivateigenthum enthalten habe. Die italienischen Exporteure fteben mit bem Batitane auf bestem Tug. Ramentlich ein vielbefannter romischer Untiquitatenhandler fteht im Berbachte, fich beim Export antifer Runftwerke ber papftlichen Brarogative auf's ausgiebigfte zu bedienen und unter bem Schute bes papftlichen Amtofiegels bie verschiedenen öffentlichen und privaten Kunftsammlungen bes Austandes nicht blos mit fleinen antifen Brongen und Schmudgegenftanben, fonbern auch mit lebensgroßen und toloffalen antiten Gfulp= turwerfen zu bereichern. Bor einigen Monaten war er eben baran, einen gangen antifen Mofaitfußboben in's Ausland zu transportiren, als die Gache ruchbar wurde und ibm einige fleine Unannehmlichfeiten mit ber Bolizei und ber Juftig jugog. Und zwar nicht wegen bes großen Bolumens biefer Genbung - benn in biefer Beziehung bätte er sie über die italienische Grenze geschafft, ohne daß irgend eine Beborbe ihrer gewahr geworden mare - sondern anderer Umstände wegen, die ich hier in ber Kürze andeuten will.

Diefer Mosaitsugboben - ober richtiger gefagt ihrer zwei - war in ber Rabe von Oftia ausgegraben worben. Go oft Aebnliches vortommt, beift es berfommlich, bag bie Stude auf Grundstüden zweier ober mehrerer verschiedener Grundbefiger aufgefunden murben, benn biefe Angabe gewährt nach Umftanden große Bor= theile. Bunachft muffen bie einzelnen Stude zu einem Bangen vereinigt werben. Der Eigenthumer A ift ein guter Mann, ber mit fich fprechen läßt und fich mit einem mäßigen Preise begnugen wurde. Aber ber Gigen= thumer B ift ein mahrer Barwolf und ftellt die ausschweisenbsten Forberungen. Er weiß was er thut; ber Räufer bes einen Theils will felbftverständlich bas gange Kunstwerf erwerben, und nach der Ansicht bes Berfäufers tann da fein Preis zu boch fein; B läßt baber auch nicht einen Ceubo nach. A rebet jur Gute, aber B nimmt feine Raifon an. Endlich nach langem Weilschen giebt auch B nach. Der Banbel wird abgeschloffen und ber Strohmann B erhalt bie ansbedungene mancia vom Eigenthumer A auf Roften bes Räufers. Dber bie beiden Ehrenmanner A und B geben vor, fie unterhandeln, unter selbstverständlicher Forderung der äußersten Disfretion, mit zwei verschiedenen Raufern, beren einer ben andern nothwendig überbieten muß. Der wirkliche Räufer wird endlich entweder mit bem Eigenthümer ober mit bem Strohmann handelseinig. Um nachften

Tage fommt aber ber Berkaufer zu ihm und bedauert, bas Geschäft rudgängig machen zu muffen, benn ber Miteigenthumer habe inzwischen mit einem andern Käuser um einen bebeutend höhern Preis abgeschlossen. Aber da er, der Berkauser, ein Galantnomo sei, würde er nur höchst ungern vom Berkause zurücktreten und habe seinem Miteigenthumer vorgestellt, daß dem ersten Käuser das Borkaussrecht gewahrt bleiben musse, wenn er sich dazu verstehe, den höheren Preis zu zahlen, den sein Konsurrent geboten habe — wenn nicht, nicht, denn man könne ja doch nicht seinen Schaden verlangen und sein Miteigenthumer beharre auf dem höheren Preise. Solche Komödien werden oft mit so großer Birtuosität abgespielt, daß auch ein sehle nicht auf den Erund sommt.

Alfo auch unfer Dofaitfußboden hatte zwei folche Miteigenthumer, beren einem bie Rolle gufiel, ben frund bem Unterrichtsministerium jum Raufe anzubieten, mabrend ber andere gleichzeitig mit bem gedachten Antiqui= tatenhandler negoziirte. Ich wurde erfucht, die Diofaiten zu befichtigen und mich über ben vom Berfäufer geforderten Breis auszusprechen. 3ch fab mir baber Die Mofaiten an, fand bas eine, feinere, in Figuren und Ornamenten ziemlich hubsch, zwar sehr beschäbigt, aber leicht zu restauriren, bas zweite, robere, febr mohl erhalten, aber burdwege gefchmadlos. Sinfichtlich bes geforderten Preises von 30,000 Franken war ich ber Ansicht, daß er zwar nicht für's Ausland, wohl aber für Italien, wo folche Funde häufig genug vorkommen, ju boch fei, und bag bie Regierung, wenn fie fcon jum Raufe entschloffen fei, fur bas feinere Dofait höchstens 15,000 Franken bieten, von dem gröbern aber gänzlich absehen sollte. Etwa vier ober fünf Tage fpater horte ich, bag bie beiden Dofaitfugboben aus bem Magazine, wo ich fie gefeben, gestoblen und fpurlos verschwunden feien. Die Sache erschien mir unglaublich, benn bas Magazin lag in nächster Räbe bes Korfo, und feines ber 17 ober 18 großen und ichweren Stude bes Mofaits tonnte, ohne bie Silfe von wenigstens brei bis vier Männern und nur auf Lastwagen von bort fortgeschafft werben, eine solche Berladung tonnte aber gewiß nicht stattfinden, ohne von ber Nachbarfchaft gefeben ober gehört zu werben. Bald jedoch flärte fich bie Sache auf. Die Polizei hatte eifrig bem Miffethater nachgeforscht und fam ihm balb auf ben Grund. Bur allgemeinen Ueberraschung wurden die werthvolleren Stude bes Dofaits im Reller unferes Antiquitatenhändlers vorgefunden, welcher erft behauptete, burchaus nicht zu wissen, wie bas corpus delicti in sein Sans gekommen sei, später aber sich erinnerte, sie von einem Mosaicisten gefauft zu haben. Es wurde alsbald eine gerichtliche Unterfuchung des Borfalles angeordnet, welche jedoch noch nicht zum Abschlusse gekommen ift, da einige

Monate fpater mehrere antife Granit= und Marmor= fäulen am Palatin abhanden getommen find und eben= falls bei unferm Antiquitätenbandler vorgefunden wurben, wodurch fich bie gerichtliche Untersuchung fomplizirte. Il n'y a rien de sacré pour un antiquaire, namentsich wenn biefer ein Millionar ift und als großer Batriot mit ber rothen und ber schwarzen Internationale auf gleich gutem Fuße fteht. Es ift wohl nur feinem Batriotismus jugufdreiben, bag er, um ben fünftlerifden Ruhm Italiens im Auslande ju verbreiten, Runftwerfe von größtem großologischen Interesse, wie ben jest im British Museum befindlichen Beratopf aus Girgenti ober ben vielberufenen bemalten etrustifchen Gartophag, aus Italien Schaffte. Db es auch fein Batriotismus mar, ber die jest im Louvre aufgestellte Benusstatue von Falerone nach Franfreich brachte, bin ich leiber wegen Mangels an zuverlässigen Daten außer Ctant zu bestimmen. 3d murbe von biefer absonderlichen Art von Batriotismus nicht fprechen, wenn ich nicht gebort batte, daß biefer Antiquitatenhandler fich beffen laut rubme und die italienische Regierung für bie Berichleppung von Kunstwerken verantworlich mache, welche gerabe er felbft mit feinen gablreichen Ugenten ohne Borwiffen ber Regierung in's Ausland zu bringen weiß. Dagegen wird auch ber von Bonghi bei ber Rammer eingebrachte Gesegentwurf feine Abhilfe Schaffen, benn ein Saifisch gerreift ohne Dibe bie Dafchen bes Repes, in benen fich fleine Fifche fangen.

Das fortwährende Berfchwinden antiler, in Italien ausgegrabener Kunstwerfe erinnert mich an einen vor etwa zwei Jahren gemachten archäologischen Fund, beffen ich bier zu bem Zwede erwähnen will, weil möglicher= weise ein funftfreundlicher Lefer Diefes Blattes über ben jetigen Berbleib beffelben Aushunft ju geben im Stande fein tonnte. Es ift bies eine lebensgroße Statue einer eine Bafferschale haltenben Rymphe, welche an die sogenannte Danaide der Galleria delle Statue bes Batifans erinnert, aber in Auffaffung und Ausführung ber letteren weit überlegen ift. Der nadte Oberforper ist nämlich gar nicht und der Ropf nur sehr wenig vorgebeugt, und bie mit beiben Banben anmutbig gehaltene Wasserschale stützt sich leicht auf ben etwas vortretenden rechten Oberschentel. Der Unterforper ift mit einem vortrefflich brapirten Gewande befleibet, welches die feinen Formen bes Leibes erfennen lagt. Die Statue, ein Wert von großer Schönheit und Anmuth, wurde bei Ufpra in ben Gabiner Bergen beim Beadern eines Grundstüdes aufgefunden und nach Rom gebracht und foll fich jungft bei "einem romifchen Bildhauer" behufs ber Restauration einiger geringfügiger Schaben befunden haben. Aber alle meine Rachfragen nach biefem ro= mifchen Bilbhauer find gang erfolglos geblieben. 3ch betam eine Photographie ber Statue und hoffte mittelft vieser das Original zu entdeden, aber es gelang mir nicht einmal den Photographen zu ersahren, der das Lichtbild aufgenommen hatte. Dies ist nun ganz und gar italienische Art, jeden, auch den einsachsten Thatsbestand in solchen Dingen möglichst zu verwirren und zu verdunkeln. Möglich, daß die Statue sich wirklich noch in Rom besindet; doch scheint es mir weit wahrscheinlicher, daß dieselle bereits ihren Beg in's Ausland angetreten hat, wenn sie nicht gar schon seit Monaten in irgend einem ausländischen Museum aufgestellt ist; denn unser patriotischer Antiquitätenhändler dürste sich ein solches Kunstwerf kaum haben entgehen lassen."

### nekrologe.

- K. William S. Baker, amerikanischer Porträt: und Genremaler, starb den 29. Mai 1875, zu Brootlyn, im Staat New-York, im Alter von einundsünizig Jahren. Baker war seit mehreren Jahren Direktor der Zeichenschulen der "Brooklyn Art-Association".
- K. Gilbert Burling, amerikanischer Maler und Mitglied ber "American Society of Painters in Water-Colors", sturb am 8. Febr. 1875, zweiunddreißig Jahre alt, zu Niverdale, am hubson. Er malte hauptsächlich Bögel und war in diesem Fache auch als Justrator thätig. Als Schriftsteller hat er ebenfalls über Rogel geschrieben.
- K. Joseph D. Eaton, ameritanischer Porträt- und Figurenmaler, starb am 7. Febr. 1875, im Alter von sechnunde vierzig Jahren, zu Yonkers, am Hudson. Gaton war Wenosse der "National Academy of Design": Europa besuchte er vor nicht langer Zeit.

### Sammlungen und Ausstellungen.

holischnitt. Ausstellung in Berlin. Ucber biefe am 12. Juli im Uhrfaale ber Berliner Atabemie eröffnete Ausstellung fdreibt ein Berichterftatter der "Boft": "Ift die Ausstellung and nicht besonders reich beschickt, fo genugen doch die aus geftellten Arbeiten, um ein charafteriftifches Bild von bem Stande ber holischnitttechnik oder wie man nach Dafi gabe ber gegenwartig fast ausschließlich angewendeten Bert zeuge fagen follte ber Solgftichtechnit in Deutschland Bahrend bisher die Enlographen in Stuttgart Die erfte Rolle fpielten, wird ihnen nunmehr die Batme von Munden und Leipzig ftreitig gemacht. Die gabtreichen illuftrirten Berlagsartifet ber Stuttgarter Buchhandter, meh-Die gabtreichen rere bort herausgegebene illuftrirte Beitidriften haben bie Kräfte der dortigen Holzschneider dermaßen in Anspruch ge-nommen, daß ihre Thatigkeit, die doch, wie die Aupferstecher-tunst, ummerhin eine gewisse Kunstssuse einnehmen will, zur reinen Sandwerfsarbeit berabgefunten ift. Rur der Anlograph Kresch macht eine rühmliche Ausnahme. Bon ben Rünchener Holzschneidern verdient Berr B. Secht den erften Preis. Ginige feiner Arbeiten erinnern in ber Gein: heit der Ausführung und in der Zartheit und Tiefe des malerischen Tons geradezu an Rembrandt'sche Radirungen. Seine Imitationen der bigarren Gemalde von Gabriel Mar durfen fich den beiten frangofischen Arbeiten dieses Genre's an die Geite ftellen. Auch die herren D. Dichael und Bennet, der die Beichnungen A. v. Werner's in den Ge Auch die herren D. Dichaet und dichten Schoffel's geschnitten bat, verdienen eine chrenvolle Ermähnung. Die Arbeiten bes herrn h. Kaefeberg nehmen unter den ausgestellten holsschnitten den erften Rang ein. Einige Stissen aus dem Rriege nach Zeichnungen von Burger sind den Arbeiten der Franzosen, deren Golsschnitttechnit im Allgemeinen die unfrige weit überragt, vollfommen eben-Ceine Rachbildung bes befannten Leiermanns von ift ein in Ion und Manier burchaus vollendetes Die altere Berliner Schule — vertreten durch A. Bogel, Fr. Muller, A. v. Steindel - leidet an großer

Trodenheit und Rüchternheit, wenngleich fie in der Gauber: keit und Affurateffe ber technischen Durchführung vielleicht alle übrigen Schulen übertrifft. herr Bogel hat einen großen Solzichnitt nach Raulbach ausgestellt, ber noch mit dem Meffer geschnitten ift, eine Technit, Die, wie bemerft, jest megen ihrer Schwierigfeit und Langfamfeit gang außer Gebrauch herr von Steinbel bilbet bereits ben lleber: gefommen ift. gang zu ber jüngeren Generation, in welche durch die Thatigfeit ber talentvollen Zeichner Burger, Glarbina, Bietich, Rob ling, Braufewetter u. A. und burch bie Raler A. v. Berner, A. v. Septen, Mengel u. A. ein frijcherer Geift eingedrungen Bon vielversprechenden jungeren Enlographen ift befonbere herr A. Bong bervorzuheben, ber mit großem Ber: ständniß Zeichnungen alter Meister ftilgetreu zu reproduciren verfteht und namentlich für Anfertigung von Architefturschnitten ein großes Beschid zeigt. Gin bei ben meiften unferer Eplographen herrschender Uebelftand ist der, daß die wenigften von ihnen zeichnen tonnen. Die meiften gieben es in irgend einem Atelier ihre Lehrzeit mohl ober übel ju absolviren, um moglichft fonell felbftandig ju werben. Einen alademiichen Aurjus machen die wenigsten von ihnen durch, obwohl ihre Aunft an unferer Mabemie gegenwärtig burch herrn Bogel, der die Stelle des Brof. Gubis einge nommen hat, wurdig vertreten ift. In Duffelbori icheint die bortige Malerichule feinen hebenden Ginfluft auf die Enlographen zu üben. Rur herr hahn zeigt eine in Ion und Die Samburger Into. Manier felbststandige Auffaffung. graphen find am wenigsten gunftig reprasentirt. - Doge bie Ausstellung von gutem Ginnuß auf die Sebung Diefes gegenwartig giemlich arg banieberliegenben Bweiges ber reproducirenden Runfte fein!"

B. Duffelderf. Geit langer Zeit haben wir fein Gemalbe gesehen, beffen wir mit fo unbedingter Unerfennung gebenten muffen, wie bes neuesten Bilbes von B. von Bochmann, "In ber Schleufe" betitelt, welches kurzlich bei Bismeyer und Kraus ausgestellt mar. Daffelbe zeigte eine Meifterschaft in charafteristischer Auffaffung, ftimmungsvoller Farbe und geiftreicher Behandlung, daß wir von dem an und für fich niemtich intereffelofen Gegenstand auf's Sochste gefeffelt Wenn fich die naturaliftische Darftellung murden. folder Bollenbung erhebt, dann gewinnt sie unsere aufrich: tige Theilnahme, wenn fie aber, wie dies leider nur zu oft der Gall ift, fich auf einen möglichst oberflächlichen Abklatich der Natur beschränft, dann konnen wir uns nur mit Bedauern ober Mifibilligung davon abwenden. Bochmann, beffen großes Talent wir icon mehrkach zu rühmen hatten, Bochmann. führt uns das bunte Leben und Treiben an einer Schleuse in Golland vor und bringt dabei wieder, wie gewöhnlich, Land. schaft, Menschen und Thiere in gleich vortrefflicher Wieder. gabe jur Anichauung. Alles ift von größter Naturtreue und Doch von der höchften funftlerischen Priginalität, und die liebevolle Durchführung konnte gar Manchem jum Mufter Dienen! Das icone Bild wird gewiß überall Bewunderung erregen, Die es um fo mehr verdient, als es außerst schlicht und ansprucholos auftritt. Non ben übrigen Reuheiten in Diefer Ausstellung find noch ichabbare Landichaften von 3a. cobfen, Deber und B. Schneiber ju ermahnen, benen fich eine Reihe hochft virtuos, theilweise etwas beforativ gemalter Bilder ber Weimarifchen Schule anschlieft. Cb. Schulte faben wir drei Genrebilder von farl Gubner, Die und weit beffer gefielen, als die fammtlichen Gemalbe biefes Runftlers aus den letten Jahren. Es icheint, daß Die glanzende Aufnahme und Die ehrenvollen Auszeichnungen, Die dem Meifter bei feiner Reife in Amerika überall zu Theil geworden, nicht ohne vortheilhaften Ginfluß auf feine Leiftungsfähigfeit geblieben find, ba co bie erften Bilber maren, die er nach feiner Rudfehr gemalt und ausgestellt hat. Die Motive "Troft im Gebet", "An der Klofterthure" und "Eine Bittwe auf der Brandftatte" hat hubner in abnlicher Beife allerdings ichon früher mit Glud mehrmals verwerthet, ohne daß sie badurch diesmal an Angiebungsfraft eingebußt hatten. Die Portrate von C. Lafch, Lauenfrein und Graf muffen ebenfalls mit vieler Anerkennung genannt werben. brei Biloniffe von Grl. Podels, Die ein erfolgreiches Streben nach lebensvoller Charafteriftit und fünftlerifcher Behandlung Bon ben Landichaften find noch ein großes Bild befunden. von S. Deiters, icon tomponirt und liebevoll burchges

führt, fowie fleinere Gachen von Albert Arng und &. Cbel lobend gu ermahnen, und von den Genrebildern "Gin lefendes Madden" von S. Galentin, und zwei fleine Benbants von G. Stammel.

#### Vom Kunstmarkt.

Photographien des Rolner Dombildes. Das große dreitheilige Altargemalbe von Deifter Stephan, welches im Mittelbilbe die Anbetung ber h. brei Ronige, auf der Innenseite der Flügel die h. Ursula und den h. Gereon mit ihren Gefolgen, auf der Außenicite derfelben den englischen Gruß darstellt, eins der schönften Werke alter deutscher Malerei und bas bedeutenofte ber tolnischen Echule, ift furglich von Anselm Schmit in Roln nach bem Originale in brei verfchiedenen Größen photographirt worden und das photographiliche Abbild ist außerordentlich gut gelungen, was um so bemerkenswerther ist, als die Aufstellung des Bildes auf dem Altar einer Kapelle des Chorumganges im Dom für eine photographische Aufnahme burchaus nicht gunftig ift. Die größte der drei Aufnahmen bat die ansehnlichen Dimenfionen von 120" ju 36". Es besteht zwar eine große Anjahl von Bervielfältigungen biefes berühmten Bildes, sowohl des Mittelbildes allein, als auch des ganzen Werkes, aus verschiedener Zeit und in verschiedenen Großen und Weisen, von denen wir nur des schönen großen Aupserstiches von Massau und der Chromolithographicen von Kellerhoven er-wähnen wollen; allein feine derselben giebt das Original ganz genau und charakteristisch wieder. Tieses thut nun die genannte Photographie auf das beste, wenn auch natürlicher Weise mit gewisten Abweichungen von der Farbenfrimmung des Bilbes, wie fie die Photographie nicht vermeiben fann. (Moln. Beitg.)

Die Gemmenfammlung des herzogs von Marl-35,000 Buineen an ben Aunsthändler Agrew verlauft, und ging bann in ben Befit eines reichen Sabritanten, bes herrn Bromilow von Battlesden Bart in Bedfordibire über.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Kunsthistorische u. kunsttheoretische Werke.

Audsley, G. A., and James Lord Bowes, Keramic art of Japan. 2 vols. Folio. London, Sotheran & Co. Frankfurt a. M., Baer & Co.

Becker, J., Die römischen Inschriften und Steinskulpturen d. Museums der Stadt Mainz. gr. 8. Mainz, v. Zabern.

Crespellani, Ars., Del sepolereto e degli altri monumenti antichi scoperti presso Bazzano. Con 4 tav. 4. Turin, Loescher.

Dupeux, F. R., sur l'autel consacré à Hercule Saxanus. Mit 2 Tafeln. gr. 8. Nancy, Berger-Levrault & Co.

Dütschke, H., Antike Bildwerke in Oberitalieu. II. Zerstreute antike Bildwerke in Florenz. gr. 5.

Leipzig, Engelmann. Grueber, B., Die Elemente der Kunstthätigkeit

erläutert, gr. 8. Leipzig, Brockhaus. Michelangelo Buonarrotti, Epistolario edito ed inedito. 4. Florenz.

La bibliografia delle opere di M. S. Florenz. Mosler, H., Kritische Kunststudien. gr. 8. Münster, Russel

Roscher, W. H., Studien zur vergleichenden My-

thologie der Griechen u. Römer. II. June u. Hers. gr. 5. Leipzig, Engelmann. Rehm. K., Ein Gang durch und um die Münster-kirche zu Kloster Heilsbronn. 8. Ansbach,

Brugel & Sohn.

DIE URSPRÜNGLICHEN ENTWÜRPE PÜR BANCT PETER IN ROM v. Bramante, Raphael Santi, Fra Giocondo, di Sangallo's u. A. m. Nebst zahlreichen Ergänzungen u. e. Texte z. ersten Male hrsg. v. H. v. Geymüller. 1. Lig. (9 Bl. z. Th. Photogravure.) gr. Fol. Wien, Lehmann & Wentzel.

#### Bilderwerke.

Becker, Peter, Bilder aus dem alten Frankfurt. Nach d. Natur gezeich. 1858-73, (26 Bl. Ansichten in Liehtdr. v. Nöhring & Frisch.) qu. Fol. Frankfurt a'M., Prestel.

Müller, L., Teutschlands bedeutendste Cathedra-len u. Kirchen. Nach d. Natur aufgenommen. In Chromolith. ausgef. u. hrsg. v. Brückner & C., mit histor. Notizen u. Text v. Dr. J. Stockhauer. 1. Lfg. (4 Bl.) gr. Fol. Berlin, Wasmuth.

### Beitschriften.

Mittheilungen des österr. Museums No. 119.

Kunstgewerbliche Ausstellung in Presden. Der Ausstellungs-raum in Philadelphia. — Jubilaumsfeber des Kunstgewerbe-Vereins in München. — Schutz für Werke der bildenden Künste und der Kunstgewerbe.

The Art-Journal. August.

Studies and sketches by Edw. Landseer. (Mit Abbild.) — Annealed glass, von F. R. Conder. — The stately homes of England: Westwood park, Worcester shire, von S. C. Hall u. Jewitt. Mit Abbild.) — Chinese porcelain, v. J. H. Lawren ce-Archer. — The Royal Academy exhibition. (Forts.) — Oblinary: H. W. Pickerngill, Fr. Walker, A. G. Stevens, R. Burchett.

The Academy. No. 171.

Lambeth stoneware and falsaces, von B. Palliage. — Livercool.

Lambeth stoneware and falence, von B. Palliser.

Lambeth stoneware and falence, von B. Palliser. — Liverpool art club japanese Lacquer exhibition, von P. H. Rathbone. — The grand prizes of Rome, von Ph. Burty.

L'Art. No. 33.

A. L. Barye, von A. Genevay. (Mit Abbild.) — Le salon de 1875, XVI., von P. Lerol. (Mit Abbild.) — Document nouveau sur Schastien Bourdon, von J. Troubat.

## Inferate.

Bei E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch jede Buch- Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. und Kunsthandlung zu beziehen: **POPULÄRE** 

# Goethe's GÖTZ VON BERLICHINGEN.

Für den deutschen Unterricht auf Gymnasien

herausgegeben von Dr. Gustav Wustmann,

Oberiehrer am Nicolaigymnaeium zu Leipzig.

gr. 8. broch. 1 Mark 80 Pf.

# AESTHETIK.

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

1573. gr. 8. br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

719

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# Die Meisterwerke

# KIRCHENBAUKUNST.

Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues.

Von Professor Dr. C. v. Liitzow.

Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen. gr. Lex.-S. broch. 6 Mk. 75 Pf., geb. mit Goldschu. 9 Mk.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

# Der Zwinger in Dresden.

XVI Lichtdrucke von Römmler & Jonas, mit illustrirtem Text von Hermann Hettner.

gr. Fol. In Mappe 40 Mark, gebunden 45 Mark.

#### Verzeichniss der Lichtdrucke.

- Der Zwinger und der beabeichtigte Schlom-bau nach einem Gemälde von J. A. Thiele
   IX. Grottensaal im audwestlich

- 1722.

  11. Grundries des Zwingers.

  11. Vorderseite des westlichen Mittelpavillons.

  11. Arkadenhalle des westl. Mittelpavillons.

  V. Vorderseite des östlichen Mittelpavillons.

  VI. Obergeschoss des nordwestliches Eckpavillons.

  VII. Rückseite des nordwestliches Eckpavillons mebst anstossendem Diama- oder Nymphenhade.
- IX. Grottensaal im südwestlichen Eckpavillon.
- X. Cascado an der Südseite.
- XII. Der sog. Mathematische Salon im Ober-geschoss des sädwestlichen Eckpavillons.
  XIII. Hauptportal.
- XIV. Perspectivische Ansicht der Südseite. XV. Vorderseite des nordwestl. Eckpavillone. XVI. Perspectivische Ansicht der Westseite.
- Da das Pöppelmann sche Kupferwerk über den Zwinger nur noch schwer aufzutreiben ist, wird diese Publication, welche neben einer grösseren Anzahl Aufnahmen nach der Natur auch die interessantesten Blätter des genannten Kupferwerks in photographischer Reproduction bringt, allen Kunstfreunden eine willkommene sein.

Soeben erschien und wurde ausgegeben:

# Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

Zweite Serie.

## Skizzenbuch eines Architekten des 16. Jahrhunderts.

Autographirt und herausgegeben

H. E. v. Berlepsch.

2 Hefte. à 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Benaissance". Jährlich ca. 8—9 Hefte.

Leipzig, im Mai 1875.

E. A. Seemann.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

720

# CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke ITALIENS

VOD

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn

Drei Bande:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

XI. Rückseite des westlichen Mittelpavillens. 80. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bde. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb. 14 Mark 50 Pf.

> Hierzu als Supplement in gleichem Format:

# Beitrage

# Burckhardt's CICERO

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A. 1874. br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 Pf.

Die Verweisungen sind sowohl der dritten als auch der zweiten Auflage des Cicerone angepasst.

In meinem Verlage erachien:

# VORSCHULE

Studium der kirchlichen Kunst von Wilhelm Lübke.

Sechste stark vermehrte und verbemerte Auflage.

#### Mit 226 Holzschnitten.

gr. 80, broch. 6 M., eleg. gebunden 7 M. 50 Pf.

Leinzig.

E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers E. A. Beemann. — Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.

#### X. Jahrgang. Mr. 46. Beiträge Inferate find an Dr. ff. n. Pfittem à 25 Bf. für bie bret (Mien, Therejianumgaffe Mal gefraltene Betitzeile 25) eb, an bie Weriansh. werben bon ieber Buch: (Leipzig, Ronialfir, 3). und Runfthandlung ans gu richten. genoutmen. 27. August 1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Aunft.

Diet Blatt, jede Boche am Freitag ericheinend, erhalten bie Abennenten ber "Beitschrift fur burende Kunft" gentin; fur fich allein bezogen toner ber Jahrgang 9 Rart somohl im Buchantel wie auch bei ben beutiden und operreichifchen Vojtanfralten.

Jubalt: B. Lindenfdmit's Benus und Adonis. - Baagen, Rieine Schriften; "Die hotzichnitte bes 14. n. 15. Jahrhunderts im Germanischen Mufeum ju Kurnderg". - Anne Lirel. Berliner Atabemie. - Duffeldorf. - Jut Richelger; Brof. Bolff in Berlin. - Berichtigungen. -

### W. Lindenschmit's Venus und Adonis. Bon Beit Balentin.

Go erfreulich bie toloriftifchen Fortschritte find, welche anerkanntermaßen die Malerei feit einer Reibe von Jahren gemacht hat, fo bebentlich ift es boch, bag auch auf folden Webieten biefer Runft, welche ihrer gangen Stellung nach in erfter Linie einen bedeutsamen Inhalt geben follen, bas Streben, burch toloriftifche Effette ben Beifall ber Beschauer zu erringen, berrichend in ben Bordergrund tritt. Gin foldes Gebiet ift aber Die Diftorienmalerei. Darf man ben, freilich wie es fcheint von den bilbenden Kunftlern noch feineswegs, wohl aber von äfthetischer Geite ale giltig anerkannten Gat aufftellen, daß ein Bild burchaus noch nicht zur hiftorischen Malerei zu rechnen fei, wenn es irgend einen wirklich vorgefommenen oder als wirklich geschehen angenommenen Augenblid aus bem Leben einer historisch bedeutenben Perfonlichkeit barftelle, fondern erft bann, wenn biefer Augenblid einen Böhepunft innerhalb ber hiftorifchen Entwidelung enthalte, ber einen bebeutsamen Rudblid auf bas Werben und Bachfen Diefes Momentes, unb einen ebenfolden Borausblid in die inhaltsschweren Folgen ber jur Emischeidung gediehenen Ginzelhandlung gestattet, so ist damit auch die Rothwendigkeit eines über das bloße Interesse an der augenblicklichen Lage hinausgebenben Inhaltes anertannt. Kommt gu einem folden eine bedeutende foloriftische Fähigfeit bingu, fo wird fie ficher willtommen geheißen werben. Stellt fich biefe jeboch berart in Die erste Linie, daß die Bedeutsamkeit des Inhaltes gurudtritt ober fogar positiv Einbufe erleibet, bamit nur Die foloristische Tendeng jum vollen

Ausbrud gelange, so ist bies entschieden ein Abweg, vor dem gewarnt werden muß, um so mehr als bie Richtung unserer Zeit auf diesen Abweg hinzulenken scheint.

Bu biefen Bemerfungen veranlagt uns bas fürglich im Frankfurter Runftverein gur Ausstellung gebrachte große Bild 2B. Lindenschmit's: Benus und Adonis. Es trägt in fo bervorragender Beife jenen Charafter einer bedeutenden toloriftischen Leiftung bei Bernachläf= figung eines bedeutsamen Inhaltes, daß man es wohl ale Thous einer gangen Richtung innerhalb ber mobernen Malerei betrachten barf. Bugleich aber wird es gestattet fein, bie Bilder mythologischen Inhaltes, befonders wenn diefer der uns von Jugend auf burch Schule, Dichtung und bilbende Kunft so innig vertrauten Geschichte ber bellenischen Götter entnommen ift, zu ber hiftorischen Kunft zu rechnen. Liegt boch ber Unterschied nicht in bem Befen bes Dargestellten, welches in beiden Fällen die Entwidelung eines Menschengeschides von thpischer Bedeutung ift, sonbern nur in bem Grabe ber Bahrscheinlichkeit, welchen wir aus mehr ober weniger ftichhaltigen Gründen bem bargeftellten Geschehenen beigumeffen geneigt find. Sat nur bas Ereigniß für bas Einzelleben eine folche Bereutung, bag wir ihm einen allgemeingiltigen Inhalt zuerkennen muffen, auch wenn bie zufälligen äußeren Umstände andere werben, greift es baburch weit über die Bedeutung bes Gingelereigniffes binaus und machft beran zu einem Ereigniß bes Menichen überhaupt, fo fann und wenig daran liegen, ob bas Er= eignift zu benten ist als ein wirklich geschehenes ober als eines, welches wenigstens wirklich hatte geschehen tonnen, ober gar ale ein foldes, von beffen Boraussetzungen schon wir uns beutlich bewußt sind, baß sie in bas Reich ber Phantasie, in bas Gebiet ber Fabel gehören. Ist dies aber so, bann mussen wir auch an ein Bild mythologischen Inhaltes die Anforderungen machen, welche wir einem historischen Bilde gegenüber erbeben.

Der Kern ber Lindenschmit'schen Komposition bebt fich von einem Bintergrunde ab, welcher uns rechts mach= tige Baume zeigt, Die wir uns etwa ale ben Rand eines Balbes benten tonnen, lints flaches Felb, bas fich in die Ferne ausdehnt und von einem Bergzuge abgefcloffen wird. Am himmel laften buftere Bolten, unter welchen ber lette Schimmer bes fintenben Tages bervorbricht, um feinen Glang ber buftern Scene im Borbergrunde zu leiben. Dort liegt lang ausgestrecht nach rechts bin ber tobte Abonis, neben ihm ber ge= brochene Speer und Die Blutlachen, Die uns ber Rünftler nicht erspart, mabrent er bie Tobeswunde felbst mit bem bunfelblauen Gewande bes Jagers bebedt. Gang im Mittelpunft bes Biltes finft Benns tobesmatt gu= sammen. Gie hatte fich ju bem schredlichen Schauspiel niedergebeugt, welches ber tobte Geliebte ihr barbot; ba ergriff fie - und wir begreifen bas biefem Leichnam gegenüber fehr mohl - furchtbares Entfepen, Die Ginne schwinden ihr, die linke Sand greift nach dem jurud= finkenden Saupte in die rothblonden Loden des berabwallenden Saares, ber rechte Urm ift fchlaff berabge= funten und hängt leblos ba, bas Armband ift vom Oberarm bis jum handgelent berabgeglitten, mas uns nachfühlen läßt, wie heftig ber Schlag war, ber bie Göttin getroffen hat; fie felbst fintt in Die Arme ihrer Begleiterinnen jurud, welche bie fcone Laft auffangen und fie forglich ftuten. Ihr weißes Untergewand und ber gelbe Mantel sind von der heftigen Erschütterung gefallen und übergeben ben schönheitestrahlenden Körper der Göttin unverhüllt ber Bewunderung bes Beschauers. Und in ber That, er verbient fie in hohem Dage. 3ft boch bas gange Bild barauf bin tomponirt, bag biefer Körper wie ein leuchtenber Stern aus bunfler Umgebung fich abbebe und die gange Aufmertsamfeit auf fich ziehe. Durch einen mertwürdigen, außerft wohl= thuenben Farbenrhuthmus gelingt es bem Meifter, bas Huge von rechte und linke gleichmäßig burch im Gangen immer heller werbende Tone gleichsam auffleigen gu laffen, bie im Centrum ber bochfte Glang erflommen wird, ber gerabe baburch fo bedeutend hervortritt, bag bie übrigen Tone möglichst bufter gehalten find. Go fteht nach rechts bin eine Frau in Grun, bann ein Mann in Grau mit fo braunem Korper wie ibn nur Die füblichfte Conne in Europa erzeugen fann. Da= zwischen ber leichenfahle Körper bes Abonis mit bem blauen Tuche, babinter bie bufteren Baume, bas etwas heller gehaltene Gewand ber einen Begleiterin, und

ebenfo ftuft es fich nach ber anbern Seite bin wieber ab, wiederum burch bas Gewand ber anbern Begleiterin, ben gelblichen Boben, ben duftern Sintergrund bis gu ben linkshin bie Scene begrengenden Sunden, von welchen ber eine braun, ber andere grau ift. Go wird bem Auge, es mag fich hinwenden, wohin es wolle, burch die Farbentone bie Richtung nach dem Centrum auf= gezwungen, fo bag es immer wieder zu bicfem gurud= febrt und ftete auf's Reue beffen übermättigenden Glang empfinden muß. Und ale ob jo beutlich ale möglich die sinneblendende Schönheit bes Frauenkörpers als bas eigentliche Ziel ber Darstellung bezeichnet werden follte, lant ber Rünftler einen Schatten über bie Gruppe fallen, ber gerade bie Ropfe, Die Trager bes geistigen und bes gemuthlichen Ausbrude trifft, fo bag bei ber Benus bas volle Licht ben Körper vom Balfe abwärts mit blenbendem Strome übergießt.

Aber entspricht benn diesem Auswand fünstlerischer Kraft das geistige Leben der Komposition? Geht mit dem Reichthum in Form und Farbe ein ebenbürtiger Inhalt Hand in Hand? Erst wenn uns Aussassung vos Gegenstandes und Wahl eines inhaltsschweren Augensblicks der Handlung zur Besahung dieser Fragen berechtigen, dürsen wir dem Werke den Werth eines historischen Bildes zuerkennen, auf welche Eigenschaft es durch die Wahl des Gegenstandes Anspruch macht. Wir müssen aber jene Fragen entschieden verneinen, und zwar aus solgenden Gründen.

Bei einer figurenreichen Romposition, Die fich in fo ftreng gefchloffener Beife um ein einziges Centrum gruppirt, barf man mohl verlangen, bag bie Grund= empfindung, ber Grundton ber Seite bes Gemuthelebens, welche gerade jur Darftellung fommt, je nach ber Indi= vidualität der Persönlichkeiten in jeder einzelnen der= selben nachflingt, wodurch eben ein großer Reichthum an Abstufungen bes Gemutheausbrude ermöglicht wird. Diefe Doglichfeit, bem Bilbe eine reiche Fulle gemuthlichen Inhaltes zu geben, bat fich ber Rünftler felbst abgeschnitten, indem er ben einen der beiben zu Trägern ber Sandlung Bestimmten als bereits tobt barftellte, ibn alfo zwar als einen Gegenstand für unfere Theil= nahme benutt, ibn felbst aber theilnahmlos geben muß. Er ift fomit, tropbem er eine ber beiben Sauptperfonen ift, in Bezug auf ben geistigen und ben feelischen Inhalt eine Rull. Die zweite Bauptperson ber Banblung, bie Göttin, ift aufgefaßt ale nicht fowohl von furcht= barem Schmerz über ben Berluft des Liebsten, mas fic batte, überwältigt, ale vielmehr wie vor bem abschredenden Anblid ber Leiche entsett und mit rafch unterliegenden Lebensgeistern matt und fclaff in Dhnmacht finfend. Daburch nimmt fich ber Rünftler bie Dlöglichkeit, ben lebenbigen, feelengerreißenden Schmerg jum Ausbrud gu bringen, und erfett diesen Schmerz burch einen Bu=

stand, der schon durch den zufälligen Anblid eines Ent= feten erregenden Gegenstandes erfolgen fann, und ber und baber feinen Blid in Die Geele bes obnmächtig hinfinfenden Beibes thun läßt. Und nun die fibrigen Theilnehmer ber Scene! Gie feten fich aus brei Lebensfpharen zusammen. Da find junachft die Wefahrtinnen ber Göttin. 3hr ganges Intereffe gebt in ber Rurforge für ihre fcone Gebieterin auf, und als ob ber Runftler recht beutlich batte fagen wollen, wie fie, wohl aus Er= fahrung, felbst nicht recht an die Tiefe und die Dauer Des Schmerzes ber Göttin ber Liebe glaubten, wenbet fich Die Eine bem berbeiflatternden Amor ju, ber wie ein tröftender und rettender Genius feiner Mutter aueilt, wobei er in febr unschöner Beife - und bies ift in formaler Beziehung ber, wie es uns fcheint, einzig ftorende Bunft ber fonft in Diefer Begiebung fo bar= monischen Komposition - bem Beschauer in eigenthum= licher Wendung einen Korpertheil in voller Unficht gu= wendet, der fonft dem Revers anzugehören pflegt. Was vermag der todte Abonis auf diese Gruppe von Ber= fönlichkeiten für einen Einbrud hervorzubringen als höchstens einen von fehr setundarer Urt? Roch gleich= gittiger aber muffen fich Die menschlichen Bersonen verhalten, Die wir une boch nur ale gufällige Buschauer denken können, die aber in feinerlei Beziehung zu dem Geftorbenen fteben, und von benen man überhaupt nicht wüßte, was fie follten, wenn fie eben nicht als Träger bestimmter Farbenabstufungen dem Künstler zur Er= reichung seiner Farbenflimax nothwendig maren. Gine innere Beziehung zu bem Tobten und baber auch Die Möglichteit eines Seelenausbrude bietet allein Die britte Gruppe ber umgebenden Perfonlichkeiten bar, und bier hat ber Rünftler auch nicht verfehlt, die fich ihm wie zufällig barbietende Gelegenheit zu benuten: ich meine Die beiben Bunde bes Jagers, Die an bem Wefchid beffelben mehr unmittelbaren und wahren Antheil nehmen als die beiden anderen Gruppen zusammen.

Sobann die Bahl bes ber fortlaufenden Bandlung entnommenen einzelnen Angenblides. Ift er fo inhaltsfcmer, baf une bei jedem neuen Anschauen Des Bilves auf's Reue bie gange Wucht eines geschichummalgenben Beschehens erfaßt und frajtig an unfer Berg rübrt? Da ift benn wieder die alte Bahrheit zu betonen, daß im leben und in ber Runft am ergreifenbsten ber Ru= ftand wirft, ber in fich bie Gewißheit einer unabwend= baren erichütternden Enticheidung trägt und bennoch einen Funten von hoffnung zu gewähren scheint, weil Die ficher ausstehende Entscheitung noch nicht gefallen ift. Beber Buftand aber, ber eine Entscheidung in fich trägt, giebt, fei fie auch, welche fie wolle, boch immerbin eine Beruhigung, eine Cammlung bes Beiftes und ber Secle, bie nun nicht mehr nach verschiedenen Seiten bin gezogen werden. Indem nun ber Rünftler ben

Abonis bereits als tobt barftellt, wählt er einen folden fertigen Buftand, eine unabanderliche Entscheidung, in bie man sich nun finden muß und gewiß auch fann, jumal wenn man Benue beißt und als Trofispender ben pfeilversendenden Amor zugetheilt erhalt. Wie gang anders verftanden es body die Alten, ben rechten Moment an mablen! Mochten auch Die Dichter, wie es Dvid thut, ergablen, Benus babe ben bereits gestorbenen Abonis aufgefunden: bas mar eben Gache bes Dichters, ber in einem gang anderen Material arbeitet, ber und lang und breit bie rübrenden Rlagen mittheilen fann, in welche Die burch feine Beit beschränfte Benus ausbricht, Die vielnicht flagen mag, fo lange ce bem Dichter gefällt, und ber Lefer es lefen mag. Aber ber bilbenbe Künftler, bem nur ein einziger Augenblid ju Bebote ftebt, um uns bie Seele feiner Geftalten aufzudeden, ber bilbenbe Künstler jolgt seinem eigenen Gefet. Er bringt Benus mit bem zum Tode verwundeten Freunde zusammen und wir leben mit ihr hoffnung und Bergweiflung durch, welche doppelte Seelenstimmung barguftellen bem Daler eine größere und würdigere Aufgabe ift, ale eine in Dhumacht fintence Franengestatt neben einem mit allem Grauen des Todes gezeichneten Geliebten. Jenen in ber That inhaltschweren Augenblid fiellt jum Beifpiel bas im Saufe des Chirurgen zu Bompeji gefundene 2Band= gematte bar (Mus. Borb. IV, 17): Adonis ruht verwundet ber Gottin im Echoofe, zwei flagende Benien und ber hund bes Jagers find bas gange Beiwert ber harmonischen Romposition. Aber freilich, wenn unser Rünftler ben Abonis noch hatte leben laffen, was hatte and ber Farbentlimax werben follen, die boch offenbar ber Sauptzwed bes Bilbes ift und in welcher bie graufige Tobtenfarbe nicht jehlen durfte, um fo weniger, ale sie mit ein Haupttheil der Basis ift, auf welcher sich ber ftrablenbe Körper ber Göttin ber Schönheit aufbaut. Huch zu Unwahrscheintichkeiten läßt sich der Rünftler burch seinen nächstliegenden Zwed verleiten. Wir haben rühmend hervorgehoben, daß die hunde des Jägers eine energische Empfindung ausbruden. hier aber muffen wir barauf hinweisen, daß die Art ihres Ausbruds nicht jur Situation paßt. Der Leichnam muß fcon lange liegen: ber Leib ist bereits tief eingefallen, bie Farbe ist eine so fable, daß man nicht nur auf minbestens einen Tag, sondern auf mehrere schließen möchte. Die hunde waren aber vom Anfang bes Unglude bei bem Jäger, und doch wendet fich ber eine witternd nach bem Leichnam, als ob er ihn eben zum erften Date merfte, mabrend der andere in Wehgeheul ausbricht, gleichfalls als ob feine Empfindung eben ben erften Unftof erhielte. Colde auffällige Bermengung auseinanderliegender Momente follte boch zu vermeiben fein.

Und fo täßt fich das Urtheil über bas Bild babin gusammenjaffen: ber Künftler bat ein Wert gefchaffen,

bas in toloriftischer Beziehung in hobem Grade Beachtung und Beifall verbient, und bas nach biefer Seite bin einen harmonischen Einbrud macht, wenn man von manchen realistischen Derbheiten, jenem erften Zwed gu Liebe, absehen will; er hat aber Diesem foloriftischen Bwed ben bebeutungevollen Inhalt in höchst bebenklicher Beife untergeordnet, fo daß nach biefer Seite bin eine Befriedigung nicht eintreten fann. Da nun bei einem historifchen Bilbe biefe lettere Geite fur feine Beurtheilung in erster Linie von Entscheidung ift, so muß konstatirt werden, daß ein bedeutender Künstler in dem Streben, einer an und für fich bochft erfreulichen Beitrichtung gerecht zu werben, burch beren einseitige Betonung fich auf einen gefährlichen Abweg hat führen laffen. Wirb auf ihm weitergegangen, fo ift ber Di= ftorienmalerei fein gunftiges Prognostiton zu ftellen. Gie mit Behalt burch bie Babl bes wirflich inhaltschwersten und entscheidenden Momentes einer Handlung anzufüllen, wird ebenfo wie die Bahl einer bebeutungevollen Sandlung felbst Sache eines gludlichen Taftes fein, und biefer fann nicht gelehrt werben. Wohl aber läßt er fich ausbilden, wozu freilich mehr als technische Studien gehören, und boch wird ber junge Maler vorzugeweise und oft genug ausschließlich zu diefen angehalten, mabrend die Erwerbung humaniftischer Biloung bem Brivatfleiße überlaffen bleibt. Aus biefer aber muß bas= jenige Element geschöpft werden, welches ein tieferes Berftandnig ber Kultur und ihrer Entwidlung, ber Bebentung ber einzelnen Thatsachen für ben Bang bes großen Ganzen zu verleihen vermag, und welches baber gerade für die biftorische Runft von entscheidender Bebeutung ift. Je mehr aber ein hiftorienmaler von biefer Ueberzeugung erfüllt ift, um fo mehr wird es ihm ge= lingen, aller technischen Bortheile sich zu bedienen, ohne fie jum eigentlichen Zwede ber Darftellung werben ju laffen.

#### Kunftliteratur.

Aleine Schriften von Gustav Friedrich Baagen. Mit einer biographischen Stizze und dem Bildniß des Berfassers. Stuttgart, Berlag von Ebner und Seubert. 1875. 8.

Die umfangreicheren Werte Waagen's sind in ben Händen nicht nur seiner Fachgenossen, sondern auch der meisten Kunftfreunde und Sammler. Sie werden stets treue Berather eines Jeden bleiben, der eine Hauptsgrundlage für das Studium der älteren Malerei, die Rennerschaft, zu gewinnen sich bemüht, und werden es bleiben, auch wenn man sie nicht überall unansechtbar sinden kann. Aber seine Beriegese, die sich an ausges breitetem Reichthum vielleicht nur von Erowe und Cavalcaselle überboten sieht, ist es nicht allein, die unter

ben Nachlebenden fortwirken wird; es sind auch seine mehr populären, ästhetisch abgerundeten Aufsätze, womit er gelegentlich einen weiteren Hörers oder Leserkreis zu sessellen wußte. Sie sind fortzubestehen desthalb besonders werth, weil sie sich neben der sachmännischen Beherrschung des Stosses durch eine begeisterte und eben dadurch wieder begeisternde Wärme für die Kunst in ähnlicher Weise hervorthun, wie die liebenswürdigen Schriften eines W. Burger. Eben desthalb richten sie sich auch nicht nur an die Kunstgelehrten, sondern an die Gessammtheit der Kunstgelehrten, sondern an die Gessammtheit der Kunstgelehrten,

Sieben Abhandlungen werden dem Leser hier geboten, durch A. Woltmann, C. von Lühow und B. Meher zusammengestellt und mit den nöthigen Nachträgen verssehen. Borangeschickt ist das lebenswahre Bildniß Waasgen's, trefflich radirt von I. Alaus, und eine ziemlich aussührliche Biographie des Berfassers aus der Feder Woltmann's, der darin die Anhänglichseit des Schülers und Freundes mit der Treue des Historisers glücklich zu verbinden gewußt. Was derselben einen auch sider ihren speziellen Rahmen hinausgreisenden Werth versleiht, ist die reichliche Bezugnahme auf die amtliche Stellung des Berewigten, wobei sehr interessante, auch sint die Zufunst in weiteren analogen Verhältnissen beherzigenswerthe Streissichter auf die damalige Berewaltung der Berliner Kunstsammlungen fallen.

Dit Ausnahme bes erften und letten ber Auffate baben biefelben einzelne intereffante Abschnitte aus ber Geschichte ber älteren Malerei zum Borwurf. gang befonderem Werthe barunter find zwei ziemlich ausgeführte Stigen zu Biographien bes Lionardo ba Binci und Rubens. Ramentlich Die lettere, Die späteste und reiffte Babe bes gangen Buches, ift nabegu er= fcopfend und fonnte eine felbftandige fleine Monographie bilben. Wir fennen in ber Literatur bes In= und Auslandes nichts, mas im engen Rahmen ein treffens beres Bilb von bem größten Untwerpener Deifter gabe, als biefer übrigens von jeher als meisterhaft anerkannte und befannte Text ju bem im Jahre 1864 bei G. Schauer in Berlin erschienenen Rubens-Album. Beniger er= schöpfend ift ber Text zu bem Lionardo-Album, ebenfalls bei Schauer 1862 erschienen. Er tonnte bies aber auch, abgesehen von ungenügenben Borarbeiten, um fo weniger sein, als sich Baagen nach Art seiner Aufgabe hauptfächlich nur über bie malerischen Leiftungen jenes universalen Künstlers zu verbreiten hatte. Bon beson= berer Liebe und Barme für ihren Wegenstand getragen find fobann Die fleineren Gffans: "Ueber den fünft= lerischen Bilbungsgang Raphael's und feine vornehmften Berte", "Raphael's Frestomalereien in ber Farnefina", und "bie Rartons von Raphael". Der lette ber Auffate endlich: "Rarl Friedrich Schinfel als Denich und als Runftler" giebt ein überaus anziehendes, von ber

verehrungsvollsten Freundschaft für den hoben 'Sinn und das eble Streben dieses seinstinnigen Geistes gezeichnetes Bilv, das namentlich gegen den Schluß von inniger Wehmuth über das so traurige Ende des werthen Mannes sich erfüllt zeigt. Durch seine nahen persönzlichen Beziehungen zu demfelben war Waagen besonders dazu berusen, seinem Freunde dieses Denkmal zu stiften, das alle Leser nicht nur für den Künstler, sondern ebenso für den Menschen Schinkel einnehmen und bezgeistern nuß.

Die bei ber Kulle neuerer, namentlich archivalischer Forfdungen auf bem Webiete ber Runftwiffenschaft notbig geworbenen Rachtrage wurden jum erften ber Auffate: "Ueber bie Stellung, welche ber Baufunft, Bilbhauerei und Malerei unter ben Mitteln menfchlicher Bilbung gutommit" von B. Meyer, zu Lionardo da Binci von C. von Lutow, ju allen übrigen aber von Al. Bolt= mann beforgt. Es läßt fich benten, daß in treuer Bietat für bas Andenten bes beimgegangenen Ditbegründers ihrer Fachwiffenschaft bie genannten Forscher in Fleiß und Singebung für bas Bert wetteiferten, und fo ift benn auch mit geringen Ausnahmen bie nicht leichte Aufgabe erschöpfend von ihnen erledigt worben. Der meiften Erganzungen bedurften bie Artifel über Mantegna und Luca Signorelli, über Lionardo und Rubens, ber eiftere hauptfächlich, weil burch die umfaffen= ben Arbeiten Crowe's und Cavalcafelle's vielfach überholt.

Bum Schluß mögen einige wenige Berschen er= wähnt werben, beren Korrestur vielleicht in einer späteren Ausgabe bes guten Buches ihren Platz sindet. In der ersten Zeile ber Anmertung auf S. 184 ist bie Jahreszahl 1520 zu streichen. S. 185 ist Justus van Gent als Schüler Hubert's van End bezeichnet, was boch nur mehr als fraglich, ober höchstens als möglich wird geschehen bürsen.

Bei ber Madonna aus bem Saufe Tempi von Raffael, befprochen auf G. 189, miffen wir nicht, ob es schon möglich gewesen ware, bes trefflichen, Enbe Februars biefes Jahres erschienenen Stiches von 3. 2. Raab Erwähnung zu thun. G. 222 fehlt zu ben Rartons von Raffael ber Rachtrag, bag ber Teppich mit ber Krönung Maria wieder aufgefunden worben. S. 236 ift 1531 als Tobesjahr bes Quentin Maffps angegeben, während boch bas Supplément au catalogue du Musée d'Anvers p. 5 bie frühere Angabe bahin berichtigt, bag bas Datum beffetben 1530 fei. Enblich gu G. 264 mare vielleicht bei Ermabnung bes Jan Brueghel ale Freund bee Rubene Die intereffante Bubli= fation: Giovanni Brueghel pittor fiammingo o sue lettere e quadretti etc. per Giovanni Crivelli, Milano, 1868, anzuziehen gewesen, bie une ausgiebige Belege für biefes liebenswürdige Berhältniß ber beiben Rünftler giebt. D. Gifenmann.

Die Holzschnitte des 14. und 15. Jahrhunderts im Germanischen Museum zu Nürnberg. Berlag von S. Solvan's Hofz, Buchs und Kunsthandlung, Rürnberg 1875. Zweiter Theil; 84 Taseln, 2 Bogen Text. 4.

Run ba bas Werf mit 164 Tafeln abgeschloffen ift, wird und erft ein endgiltiges Urtheil barüber ermöglicht, Da ber beigegebene Text Die nothigen Aufflärungen über Anordnung und Absicht bes Gangen liefert. In prag= nanter Rurge find bei jeber Rummer ber Wegenstand ber Darftellung, Die Entstehungezeit, Die Brovenieng, bas Bafferzeichen bes Bapiers und eventuell die wichtigfte Literatur angegeben, alfo fammtliche pringipiellen Er= forberniffe eines guten Rataloges, allerdings ohne jebe weitere Ausführung. In ben einleitenden Beilen ift es überdies ale Absicht ber Bublifation ausgesprochen, begfiglich ber Bolgichneibefunft uns bas Austlingen ber älteren Beit, etwa mit ber Schule Bolgemut's und feiner Zeitgenoffen vor Augen ju führen. Daber blieben wohl mit Recht Die Bolgidnitte Durer's, felbft wenn solche noch in's fünfzehnte Jahrhundert fallen, aus der Reibe der aufzunehmenden ausgeschloffen, weil fie ihrem Befen nach bereits über jene Grenze hinaus in Die Reuzeit gravitiren.

Unter Diesem Gesichtspunfte läßt fich auch Die bebeutende Ungahl von Tafeln rechtfertigen, welche aus größeren und bagu ziemlich haufigen Büchern, wie Schapbehalter, Brendenbach, Bainer's Beiligenteben, Brand's Narrenfchiff, Schevel's Chronit u. bgl. ent= nommen find; es mogen beren wohl über fechzig fein. Dann ift fogar die bloge Anführung, nicht Biebergabe von etwa funfzig Bolgichnitten ale Gingelblätter ober aus Buchern Des germanischen Daufeums am Blate, weit fie jur Bervollständigung bee Bilbes in jenen Beit= rahmen paffend eintreten. Die gange Sammlung hat somit vorwiegend einen lehrhaften Charafter, weniger im Borte, ale im Bilbe; jebem Lehrer ber Runftgeschichte werden die Tafeln als ein willfommenes Anfchauungs= und Uebungsmaterial jur Unterftützung bes Bortrages erfdeinen, bem Schüler aber werben bie vielen Buch= angaben einen Führer burch Die Driginale und Die beschreibende Literatur Diefes Faches bilben.

Diesem Zwede fommt die Billigkeit des Wertes noch besonders entgegen, welche einer Anstalt selbst die Anschaffung mehrerer Exemplare leicht möglich macht. Bei der Spärlichkeit solcher Anstalten aber und der geringen Zahl von Vernbegierigen im Jache des alten Holzschnittes gebührt ber Direktion des germanischen Museums für die herausgabe und herrn Soldan für die Uebernahme des Berlages unser Dank.

E. H.

### Annfthiftorifches.

\* r Aus Tirol. Unfere bedeutenoften Rünftler find gegenwärtig mit Auftragen außerhalb bes ganbes beichäftigt. A. Plattner hat die Ausmalung der Rirche ju Dornbirn in Borarlberg übernommen, den Stoff liefert die Legende bes beiligen Martin; G. Raber ift mit Bollendung feines Freefencyflus ju Jichl beschäftigt. Reubaufer's Glasmalereianstalt hat Bestellungen von allen Seiten und bemubt fic biefelben funftgemaß auszuführen, und fo ihren Auf nicht blos zu erhalten, fondern zu erhöhen. — Laffen Sie mich Einiges über altere Runft beifügen. Nordlich von Sall am Inn öffnet sich die wilde Schlucht, in der fich das berühmte Salzbergwert befindet. Auf einem Borfprung in derfelben liegen die Ruinen eines alten Alosters; die Ronnen liefen in den Tagen der Reformation mit den lutherischen Bergfnappen Bollig erhalten ift bas Rirchlein, ein Bau aus dem letten Trittel des fünfsehnten Jahrhunderto und der Spätgothit angehörig. Golicht und einfach, überrafct er in Diefer Debe; das Innere ift in seiner ursprünglichen Geftalt, weder verpuht noch renovirt. Der gothische Altar mußte weder verpuht noch renovirt. Der gothische Altar mußte freilich einem Werte der Spätrenaissance weichen, wurde jedoch an der rechten Seitenwand aufgestellt. Gemalde und Statuen sind durchweg handwerksmäßig im Stil der ober-beutichen Schule, das Ganze durfte wohl zu Innobrud verfertigt sein, wo damals eine rege Kunstthätigkeit, wenn auch nicht von Meiftern erften Ranges, herrichte. Co ift ein Glügels altar; etwa ein brittel lebensgroß fteht in ber Mitte Die Da: bonna mit dem Kinde auf dem Arm zwischen der heiligen Barbara und Katharina. In der Predelle sehen wir Maria und Jojeph vor dem Rinde Inicend, bahinter ichweben wei Engel. Die Riugel find innerhalb mit Seenen aus bem Leben Maria bemalt: Berfundigung, Beimfuchung, drei Ronige, Tod ber beiligen Jungfrau; auswendig feben wir auf jedem je zwei heilige übereinander: Sebastian in fast weiblicher Tracht und am Pfeile kenntlich, Wolfgang, Agnes, Johannes ber Täufer, fehr mittelmäßige Gemalbe. Un der linfen Wand der Kirche hängt das Ocibild einer halb lebensgroßen Madonna mit bem nadten Rind auf bem Arme. Ebenfalls oberdeutiche Schule, ohne Runftwerth. hinter bem Altar fieht man in Wasserfarben auf Leinwand das Bild ber Stifterin; die Zeichnung ist träftig, die Farben hat das Mauersalz stark angegriffen. In einem Schranke werden alte Mehlleider bewahrt, darunter ein grunes aus Wolle mit einem Areuze auf dem Rücken. Es durfte eine Arbeit der Nonnen fein. Sier fucht und fieht biefe immerhin fur die Kunftgeschichte Tirots beachtenswerthen Arbeiten Riemand. Es ware vielleicht wohlgethan, wenn der hohe Alerus, welchem das Batronat gufteht, biefe Gegenstande bem Dufeum gu Innobrud überweifen möchte.

### Preisbewerbungen.

An der Berliner Akademie wurde am 3. August der Staatspreis für das Fach der Architektur, bestehend in einem Stipendium zu einer Studienreise in's Ausland, im Betrage von 4500 Mark, wie der "R. Anz." mittheilt, dem Architekten Otisler aus Goston, Provinz Posen, zuerkannt. Zu der ausgeschriedenen Konkurrenz der Menerderer'schen Stistung für Tonkünstler hat sich kein Bewerder gemeldet. Die Ramensliste der pramiurten Schüler der königlichen Akademie der Künste lautet solgendermaßen: I. Schuler des Aktsaals. Den ersten Preis erhielt der Hildhauer Arthur Ringe aus Breslau, einen zweiten Preis Bildhauer Arthur Ringe aus Breslau, einen zweiten Preis Bildhauer Wilhelm Tiemann aus Berlin, desgleichen Maler Ossar Boite aus Obernik. II. Schüler der Rompositionsklasse. a. Kur Aussührung eines Kartons eigener Ersindung: Maler Ariedrich Witzig aus Münden; Maler Ernst Fischer aus Corlin. d. Kür die besten Entwurse eigener Ersindung: Bildhauer Franz Brude aus Grevesmühlen, Bildhauer Adolph Schneider aus Settin. III Schüler der Malklasse: Maler Ausl Wend: ling aus Weildurg. IV. Schüler der Modellirstasse: Wildhauer Albert Bergmeier aus Bertin und Wilhelm Tiemann aus Bertin. Ein Lob erhielt Bildhauer Keiling aus

### Samminnaen und Ansftellungen.

B. Duffelborf. Unter ben neuen Gemalben in ber Aus: ftellung von Cb. Schulte feffelte turglich besonders ein großes Echlachtenbild von hermann be Boor die Aufmertfamteit, welches die Erstürmung von Loigny durch hanseatische Infanterie, am 2. Dezember 1870, barftellt. Der junge Runftler, der fich bereits durch eine fehr lebendige "Attaque afritanischer dager" vortheilhaft bekannt machte, ist ein Schüler Camp-hausen's und hat dies Wild, wie wir hören, im Auftrag seiner Baterstadt Hamburg gemalt. Dasselbe ist reich an in-teressanten Einzelheiten und macht im Ganzen eine gunstige Wirtung. Vielleicht wurde sich diese noch steigern, wenn die Lust minder blau gehalten ware. Bon den Bildnissen haben wir das Porträt einer ältern Dame von Frl. Clara Jager mit Anerkennung hervorzuheben. Gin überaus liebevolles Gingeben in die charafteriftischen Gigenthumlichkeiten, bie fich in ber Hatur finden, und acht fünftlerische Auffaffung und Behandlung zeichnen das anspruchslose Bild in hobem Dage aus. 3. Scheurenberg bot uns die fleine Bieder-holung seines Gemäldes: "Die interessante Letture", welches auf ber atabemifchen Ausstellung in Berlin gerechten Beifall erregte und vom deutschen Raiser angefauft wurde. Diefelbe feiselt uns ebenso wie jene erste Darstellung, da sie beren Borunge theilt. Ueber R. Jordan's "Erste Lüge" tonnen wir das Gleiche sagen. Auch sie ist die gludliche Reu-Bearbeitung eines mit Recht geschähten Bilbes und zeigt auf's Reue die jugendliche Frische des alten Meisters. Bei Ris: mener und Kraus waren lepthin die Entwürfe ju einem neuen Standehaus für den rheinischen Provinzial Landtag, welches hier erbaut werden soll, von August Ainklase aus-gestellt. Dieselben durften sich durch ihre schon gegliederten Berhältnisse und imponirende Außenseite ebenso sehr wie durch ihre zweckmäßige innere Emrichtung zur Aussuhrung empfehlen, und es follte und im fünftlerifchen Intereffe um fo mehr freuen, wenn fie von ben Standen hierfur bestimmt würden, als unsere Stadt bisher leider wenig monumentale Bauwerte besitht, die Beachtung verdienen. Bon den Ge-malden sprach und namentlich die große Gebirgslandschaft aus dem Brandenberger Thal in Tirol von A. Mekener an, die mit naturalistischer Treue die Erhabenheit der Alpenwelt jur Anichauung brachte, und dabei gediegene Behand-lung und fröstige Farbe bekundete. Eine kleine Mondschein-landschaft von E. Ludwig gestel durch die Wahrheit der Beleuchtung, würde aber durch solidere Ausführung wesentlich gewonnen haben. Der höchst talentvolle Künstler brachte in letter Zeit so viele neue Landschaften, daß wir beinahe wünschen, ihn weniger, aber sorgsaltiger ichaffen zu sehen. Ih. von Edenbrecher stellte mehrere Rotive vom Nordcap aus, Die recht geschicht gemacht waren, im Gangen aber mehr ethnologisches als fünftlerisches Intereffe erwedten.

### Vermischte Nachrichten.

# Bur Michelangetofeier. Die vom Freien Deutschen Dochftift ausgegangene Anregung hat bereits vielseitig ben erfreulichsten Anklang gefunden. Der Gedanke, Deutschland bei dem Tefte in Florenz durch eine würdige Abordnung vertreten, und der daran geknüpfte Borschlag, durch biefe einen silbernen Eichentranz als huldigung überreichen zu laufen hat lebhaite Unterfrühung erfahren. Alademien und Bereine, jowohl forperschaftlich als auch vertreten durch eingeine Mitglieder, haben ihre Betheiligung jugefagt, und gwar von der Rord. und Office, von Schlefien, Sachfen und Thus ringen, aus Enddeutschland und Defterreich. Das beab: sichtigte Beibgeschent ist ebenfalls gesichert und in voller Ausstuhrung begriffen. Der Ruf der Firma E. Schurmann und Comp., welcher Diefelbe übertragen murbe, burgt bafür, daß trop der turgen Grift ein Werf ju Stande tommen wird, welches ber beutiden Runft jur Ghre gereicht. Der pon ber Sand des Malers hermann Junter herrührende Entwurf liegt uns in autographischer Rachbilbung vor. Das beliebig ju verlangernde Gewinde wird einen wirklich gebundenen, beweglich julammengesugten Arang von Gichenweigen bar-ftellen. Zebem Aunftler und Runftfreunde und jeder Körperstellen. Jedem Kunftler und kungsteunde ihres Blattes, durch schaft steht es frei, sich durch Kidmung eines Plattes, durch einen fleineren ober größeren Zweig zu betheiligen.

Betheiligung wird angezeigt burch die Inschrift bes Ramens auf dem durch das Ganze sich hindurchschlingenden Bande und bei ganzen Zweigen auf den an diesen angebrachten Schleifen. Das hochstift besorgt auf die ihm zugehende Beftellung bin die Ginfugung der gewünschten Stude und 3n driften. Rach dem Boranschlage übernimmt daffelbe bie Einfügung

1) eines Blattes nebft jugeborigem Zweig: und Bandftude und Ramen eines Gingelnen gegen Beitragszusicherung non

eines Heinen Zweiges und Ramen eines Bereines gegen

eines Hauptzweiges und Ramen einer Alas demie u. f. w. gegen Bur die Ausführbarfeit aller einlaufenden Bestellungen ift geforgt, indem das Freie Deutiche hochstift einen genügenden eften Auftrag auf eigne Rechnung ertheilt hat, beffen ent: fprechende Erweiterung leicht bewerffielligt werden fann. Das am 31. Auguft ju ichließende Wert wird vor bet Bersendung wenigstens einen Zag lang in Frankfurt öffentlich ausgestellt werden. Ein Lichtbild besselben wird allen Be-theiligten demnächst kostenfrei zugesandt werden. Leider sind in Diefer Jahreszeit viele Runfiler und Runftfreunde auf Reisen, die Sipungen und Thatigleiten ber Korperschaften ruben. Allein wir zweiseln nicht, daß es durch Bermittlung von Freund ju Freund gleichwohl noch Bielen möglich fein wird, ihre Betheiligung rechtzeitig zu erflaren; die Beordnung des Geldbeitrages tann spater erfolgen. Daß die möglichste Beschleunigung der Erklärungen die würdige Durchsuhrung wesentlich erleichtern murde, bedarf leiner weiteren Erläuterung.

Brofeffor Wolff, bis vor Aurgem Stadtverordneter in Berlin, hat bei feiner bevorftehenden leberfiedelung nach Beimar diejenigen seiner Modelle, welche fich auf Berlin und die Mart beziehen, dem ftadtifchen Museum geschenft. Es befinden sich hierunter 3. B. das hulfsmodell für die Bildfäule der kurfürstin Louise henriette in Oranienburg, bie Buften und Reliefs vericiebener um die Stadt verdienter Berliner, berühmter Runftler und Gelehrten. Das erwähnte hulfsmodell ift im Bibliothef Saal bes Berliner Hathhauses jur Anficht aufgeftellt.

### Berichtigungen.

Das "Gutachten Eberhard Bachter's über bie Boiffe-ree'fche Sammlung", welches ich in ber "Aunstchronif" b. J. Sp. 630 ff. nach zwei Sandschriften abdruden ließ, war, wie

ich zu meinem Bedauern erft nachträglich erfuhr, icon gedruckt. Es findet sich mit hinweglassung der kurzen Ein-leitung in den "Reiträgen aus Bürttemberg zur neueren deutschen Kunftgeschichte von Prof. D. Ad. Haach ", Stutt-gart 1863, S. 382 ff. Ich kann nicht unterlassen, bei dieser Belegenheit auf bas genannte inhaltreiche Quellenwert hinzuweisen.

Sigmaringen, im Muguft 1875.

Dr. Lehmer.

Durch ein ber Redaktion diefer Zeitschrift zugegangenes Schreiben aus Weimar werbe ich auf einen durch faliche Mittheilungen veranlaßten Jrrthum in meinem Auffan über bie biesichrige ichweizerische Runftausstellung aufmertsam gemacht. Louis Bretter ift bemnach weber ber Sohn noch ein Bermandter des Brofesiors Friedrich Breller in Weimar. Burich, den 13. August.

Rarl Brun.

#### Beitidriften.

Kunst u. Gewerbe. No. 32-34.
Die mechanischen Arbeitsleistungen und das Perpetuum mobile. von Biehringer. (Forts. u. Schluss.) - Die Ausstellung kunstgewerblicher Arbeiten in Dresden.

kunstgewerblicher Arbeiten in Dreeden.

Gazette des Beaux-Arts. August.

Les arts musulmans; de l'emploi des figures, von H. Lavoix.

Mit Abbild. — Le salon de 1875, von A. de Montaigion.

(Schluss. Mit Abbild.) — Jan van Goyen, v. P. Mantz. (Mit Abbild. — Gavarni, von G. Duplessin. Mit Abbild. — Aquarelles. dessins et gravures au salon de 1875, von L. Gonse. — In paquet de lettres, von G. de Ris.

Kunstkronijk. No. 11. 12.

Bit vele ceuwen, over Kunst. — Ter herinnering aan J. G. Schwartze. (Mit Pottr. — Een stal von Bosboom, von J. Gram. (Mit Abbild.) — J. J. Moerenhout.

Christliches Kunstblatt. Nr. 8.

Die Ludgeri-Kirche zu Norden, der alten Hauptstadt Ostfrieslands, von C. Bühler. (Mit Abbild.) — Ueber den Gesichtsansdruck in der Autike.

Journal des Beaux-arts. No. 15.

Journal des Beaux-arts. No. 15.
Reflexione à propos du salon de Bruxelles.
L'Art. No. 34.

A. L. Barye, von A. Genevay, (Schluss, Mit Abbild.) -Le salon de 1875, XVII, von P. Leroi. (Ports.) - La décoration des édifices publics de Paris, - Le salon de Bruzelles avant l'ouverture

The Academy. No. 172.

Audsley, The keramic art of Japan I., von Ph. Burty.—
Vloten, Nederlands schilderkunst van do 14e tot 18e eeuw, Vioten, Nederland von M. Heaton.

# Inferate.

Soeben erschien vollständig:

# Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

# Das Chorgestühl der Kirche San Severino in Neapel.

Autographirt und herausgegeben

von

A. W. Cordes und E. Giesenberg.

5 Hefte, à 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Renaissance". Jährlich ca. 8-9 Hefte.

Leipzig, Anfang August 1875.

E. A. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Holbein

# seine Zeit.

### Alfred Woltmann.

Zweite umgearbeitete Auflage.

#### Mit Illustrationen.

Ein stattlicher Band, 494 S. gr. Lex.-8. Preis broch. M. 13; geb. M. 15, 50.

# Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Sebald und Barthel Beham. Zwei Maler der deutschen Renaissance. Von Adolf Rosenberg. Mit 25 Holzschnittillustrationen. 1875. gr. 8. broch. 6 Mark.

Geschichte der Plastik. Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imp.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 Mark; eleg. geb. 22 Mark 50 Pf.

Geschichte der Malerei. Von Dr. Ad. Görling. 2 Bde. Mit 192 Illustrationen. br. 9 Mark; eleg. geb. 10 Mark 50 Pf.

Die Meisterwerke der Kirchenbaukunst. Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues. Von Prof. Dr. C. von Lützew. Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen. gr. Lex.-8. broch. 6 Mark 75 Pf.; geb. mit Goldschn. 9 Mark.

Aus Tischbein's Leben und Briefwechsel mit Amalia Herzogin zu Sachsen-Gotha, Peter Herzog von Oldenburg, Goethe, Wieland, Blumenbach u. A. m. Herausgegeben von Friedrich v. Alten. broch. 4 Mark 50 Pf.

Charakterbilder aus der Kunstgeschichte zur Einführung in das Studium derselben. Von von C. Clauss besorgte, stark vormehrte Auflage. Drei Abtheilungen (Alterthum, Mittelalter, Neuzeit.)
Mit vielen Holzschnitten. 1869. broch. 7 Mark 20 Pf.; eleg. geb. 8 Mark 25 Pf.

### Prachtwerke aus dem Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Die Galerie zu Cassel in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text von Prof. Fr. Müller und Dr. W. Bode. gr. 8. Ausgabe auf weissem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chines. Papier in Mappe 60 Mark.

Die Galerie zu Braunschweig in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem Texte. Quart-Ausg. auf chines. Papier. br. 18 Mark; geb. mit Goldschnitt 22 Mark 50 Pf. Folio-Ausgabe auf chines. Papier in Mappe 27 Mark.

Sechs Wald-Landschaften.

Originalradirungen von Karl Frommel. Mit TextAuf chin. Papier in Folio, in Mappe 7 Mark 50 Pf.
Stimmungsvolle Blätter von vorzüglicher Sehönmelt und malerischer Durchführung, zu dem Besten zählend, was der berühmte Meister mit der Nadel
geschaffen.

Soeben ist erschienen:

# DEUTSCHE RENAISSANCE.

Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und Kunstgewerbe in Originalaufnahmen von verschiedenen Mitarbeitern unter Redaktion von A. Ortwein, Direktor der Gewerbeschule in Graz, herausgegeben.

51. u. 52. Lieferung. (Neue Folge 7. u. 8. Lieferung.)

XXIV. Abth. Hannover, herausg. von W. Bubeck. 2 Hefte.

Prois der Lieferung 2 Mk. 40 Pf.

Die früher erschienenen Lieferungen 1-50 sind noch sämmtlich zu haben und durch den Buchhandel zu beziehen.

Leipzig.

E. A. Seemann.

So eben erschien:

Der

Leipziger Baumeister

# Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

#### Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8. Preis 3 Mark.

Leipzig, Verlag v. E. A. Seemann.

Dierzu eine Beilage bon G. &. Echmide's Univ. Buchhandlung (Friedrich Bull) in Strafburg.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. — Drud von hunderiftund & Pries in Leipzig.



#### Beitrage

find an De. C. v. Littow (Mien, Therefianungaffe 25) od. an die Beriagob. (Leipzig, Königbfür. 3), ju richten.

3. Beptember



Mr. 47.

#### Inferate

à 25 Pf. für die diei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchs und Kunfthandlung aus genommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dien Blatt, jebe Boche am Freitag erichelnend, erhalten bie Abonnenten ber "Beitschrift für bilbenbe Runft" gratis; fur fich alleen bezogen tojtet ber Jahrgang 9 Mart semohl im Buchanbel wie auch bei ben bentiden und öfterreichischen Coftanftalten.

Inhalt: Das hermanusbentmal. — Korrefpondeng: Befe; London. — Ernfe v. Banbel. — Die Betheiligung Deutschlands und Defterreichs an ber Dichelangelofeier; Aus Grag. — Londoner Runftauftionen. - Inferate.

### Das hermannsdenkmal.

Gelten wohl hat fich ein Künftler einer fo großartigen und ergreifenden Ovation zu erfreuen gehabt wie ber alte Bandel, ber Deifter bes Bermannebent= male, an bem Tage, ba fein Wert, burch Rebe und Befang geweiht, bem beutschen Bolfe übergeben wurde, als ein Balladium bes neuen einigen Reiches, bas Raifer Bilbelm aufgerichtet. Einem Jeben, ber bas Glud gehabt, ber Festjeier bes 16. August in ber Dabe bei= zuwohnen, wird die rührende Scene unvergeglich bleiben, Die ben Rulminationspunkt bes Tages bilbete: ber Augenblid, wo ber greife Raifer ben nur wenige Jahre jungeren Meifter mit berglichem Bandebrud ben Festgenoffen vorstellte und bes Beifallerufens fein Ende mar. Wenn es auch nicht in erster Linie bie Freude an bem voll= endeten Kunftwerke als foldem war, die fich bei biefer Scene anssprach, ber allgemeine Jubel vielmehr in bem nationalen Gedanken, ben bas Denkmal verfinnlichen foll, seinen Rückalt hatte, so ist doch nicht zu leugnen, daß ber wuchtige Eindrud, ben die Schöpfung Bandel's, vorzugsweise vom Festplate aus gesehen, hervorbringt, auch bas Seinige bazu beitrug, ber festlichen Stimmung Schwung und Rachhalt zu geben.

An der Figur des Rationalhelden, wie sie ber Künftler geschaffen, wird die Kritit freitich nicht ohne Anstände vorübergeben können. Der Kopf hat meines Erachtens einen zu start herausgekehrten Barbarentypus. Etwas mehr Idealität hätte dem Deutschthum, nach welchem der Künstler strebte, keinen Eintrag gethan. Der Gewandung sehlt es an wirksamer Fülle, sie liegt zu naß und dürftig am Körper, und die Kürze des

Unterfleides erinnert in unbehaglicher Beife an bas auf Jahrmärften in Schaububen übliche Kunftreitertoftum. Warum Banbel, ba er einmal zur romischen Tracht feine Zuflucht genommen, Diefelbe nicht zu ihren vollen Rechte tommen ließ, ift unerfindlich. Auch die Stellung der Figur ist nicht ganz geschickt, hat vielmehr etwas Bezwungenes. Der Seld lehnt mit dem linken Arme auf einem mächtigen Schild, fobag bas linte Bein naturgemäß das Standbein hätte sein muffen; dagegen ift in Birklichteit der rechte Fuß jurud geschoben, der linke aber vorgesett, indem er auf die feindlichen Trophaen, Ruthenbundel und Adler, tritt. Diefe zweifel= hafte Haltung giebt ber Figur etwas Tangelnbes und beeinträchtigt ben Eindruck der stolzen Würde, die zu erreichen in bes Künstlers Absicht lag. Unter solchen Umständen war ce fein Unglud, daß das Standbild den Anstandsgesetzen entgegen der Festversammlung den Rücken zuwandte, insofern ce fich ihr damit emichieden von der besten Seite prafentirte. Go wurde wieder einmal aus ber Roth eine Tugend; benn ber gegen bie offene l'andichaft zu nach brei Seiten fteil abfallende Regel ber Grotenburg, auf beffen Spipe bas Monument sich erhebt, bietet nur auf ber fanft geneigten Ebene im Ruden bes Dentmals ben nöthigen Raum für eine nach Taufenden gablende Menschenmenge.

Der stattlichen Wirfung ber Figur sowohl wie auch bes Unterbaues gewährt übrigens die Dertlichkeit nicht unwesentlichen Borschub. Das Denkmal steht am Ende einer breiten Lichtung, die in den Buchenwald gehauen ist, der den ganzen Bergrüden bedeckt. So wird der Blid, von beiden Seiten eingeschlossen durch herrliche Baumkulissen, in gerader Richtung auf das den Gipfel

fronende Monument hingeleitet. Die Form bes etwa 90 rh. Fuß hoben Unterbaues, ber schon seit nabezu dreißig Jahren fertig war, ift allgemein befannt. Gie war ursprünglich anders, in Form eines Thurmbaues mit herumgeführter Gäulenhalle projettirt. Aber die Rud= ficht auf absolute Standfestigfeit ber bis zur Spite bes mit gestrecktem Arme erhobenen Schwertes etwas über 90 Fuß hohen Figur, die ursprünglich nur halb so groß angenommen war, und auf die Dauerhaftigfeit bes Mauerwertes veranlagte den Meister, bas Projett gu andern. Das Eifengestänge, welches bas Stelett ber befanntlich aus einzelnen, in Rupfer getriebenen Theilen zusammengesetten Statue bildet, mußte, um auch ben heftigsten Windstößen Wiberftand leiften zu konnen, mit feinen Ausläufen in ein festes Mauerwert tief berab= geführt und bort verankert werben. Go entstand Die absonderliche Form des Unterbaues, die mit dem freisrunden Grundrig bes Godels und ber fuppelartigen Bedachung an die Form römischer Rundtempel erinnert, im Uebrigen aber teine Analogien mit historischen Bauformen bietet, wenn man nicht etwa an bas Strebefustem bes gothischen Stile benten will. Den Rern bes Gangen bildet ein gewaltiger Chlinder, richtiger Zwanziged, dessen Seele eine Wendeltreppe einschließt. Begen biefen Kernbau lehnen sich, von bem gemein= famen als Rundgang Dienenden Stylobat auffleigenb, maffige Strebepfeiler, zehn an ber Zahl, mit hohen, nur wenig vortretenden Bafen in einfacher Glieberung und mit chenfalls gang schlicht gegliererten Rapitälen. Unter einander find die Strebepfeiler durch fpitbogige Gewolbe verbunden, welche bie Blattform mit ber in deren Mitte sich erhebenden Ruppel tragen. Auf Diefe Beife schließen Die Pfeiler ebenso viele fich nach innen verengenbe, schmale Nischen ein, bie, von größerer Tiefe als Breite, Rompartimente bes Umgangs bilben, ber mittels thorartiger Durchbrechungen bes Mauerwerls gangbar gemacht ift. Das Bedürfnig, bie Banbfläche unter dem als Deciplatte mit geringer Borladung und noch geringerer Sohenentwickelung behandelten Kranggefime zu beleben, veranlafte ohne Zweifel bie Bearbeitung ber Bewölbefanten in Form von Rundstäben, Die fiber ben Scheitelpunkt fich fortsetzen und auf biese Beife wieder größere burch einander geschlungene Gpitbogen bilben. Um die Wirfung biefer Ornamentirung ju verstärten, gab ber Runftler fodann ber Stirnflache jebes Pfeilers über bem Kapital einen aftartigen Auswuchs. Diefe Auswüchse endigen unterhalb des Scheitel= punftes ber jedesmal vom erften jum britten Pfeiler geschlagenen, scheinbar bie Plattform tragenden Gpip= bogen in weit vorladenden Knäufen, die als Krange von bichten Gichenlaub charafterifirt find, eine ornamentale Buthat, die mit bem baulichen Organismus zwar nichte zu thun hat, aber, aus einer gewissen Entfernung

gesehen, feine fible Birfung macht, indem die Borftellung hervorgerufen wird, ale fei eine fortlaufende Laubguir= lande hinter ben Kreuzungspunkten ber Gewölberippen In ber Rabe freilich ift bie Bir= hindurch geflochten. fung plumper, und bas naturalistische Detail zeigt sich in ungelöftem Biberfpruche mit ber foust durchaus glatten und folichten Behandlung aller Glieberungen, die nicht fo fehr in Anbetracht bes Roftenpunftes als in Rudficht auf die zerftorenben Ginfluffe ber Feuchtig= teit und bee Frostes vorgeschrieben mar. 3m Gangen hat der Aufbau gute Berhältniffe, und seine Gesammt= form mit ihren runden Linien, ihrem bienenforbartigen Profil paßt gewiß beffer in tie landschaftliche Umgebung hinein als bie in scharfen Winkeln zusammenstoßenden Bertifal= und Horizontal=Linien, bie ber Schilling'sche Entwurf bes Niederwaldbenkmals aufweift.

Ist es nun auch tein Phibias gewesen, ber uns in einem Kolossalbildwerke das Symbol der vaterländischen Größe auf dem Osning errichtet hat, so gönnen wir doch dem Meister von Herzen den glänzenden Triumph, der, wenn nicht um der Schönheit des Werkes willen, so doch wegen der Schwierigkeit des Unternehmens, der ausopfernden Mühe und zähen Ausdauer, mit der "der Alte vom Verge" sich der Erfüllung seiner Lebensaufgabe gewidmet, ehrlich und in vollem Maße verdient war.

Bon ben Kunstschöpfungen, welche ber Festseier selbst ihren Ursprung verdanken, war das von Bandel ausgeführte Bronzereliesbild des Kaisers Bilhelm, welches zum Angedenken in eine der Rischen des Untersbaues eingelassen war, die umfänglichste, die Bandelsmedaille mit dem Hermannsdenkmal als Revers, von Brehmer, die beste, und der Bilderbogen, der Scheffel's Barusschlacht in angemessen humoristischer Beise illustriete, die populärste Leistung.

An den festlichen Deforationen hatte die bildende Kunst so gut wie gar teinen Theil. Der Bersuch, der im Schloßhose gemacht war, etwas mehr zu leisten, als durch Laubwert und Kranzgewinde zu erreichen ist, wäre besser unterblieben. Hier hatte die Kunst des 16. Jahr-hunderts durch die malerischen Formen des stattlichen Renaissancebaues im hintergrunde schon vorgesorgt, um einen reizenden Festplatz zu schassen. Für die Desoration des Festplatzes auf der Grotenburg hingegen hatte die Natur und der blaue himmel das Beste gethan, und was noch sehlte an anregender Augenweide, das brachten die Gäste selbst mit in den zahltosen Bannern, Fahnen und Standarten, die, in bunter Plannigsaltigsteit über den weiten Raum verstreut, ein stummer aber sprechender Ausbruck der sesslichen Stimmung waren.

Phrmont im Angust 1875.

Sn.

### Korrespondenz.

Beft, Anfang August 1875.

Ein mehrtägiger Aufenthalt in ber schönen un= garischen hauptstadt bietet mir Anlaß, ben Lefern ber Zeitschrift über einige Beränderungen im hiesigen Kunst= leben, von benen ich Einsicht nehmen konnte, Bericht zu erstatten.

Niemand fann in unfern Tagen biefen für Defter= reiche Geschid politisch so bedeutsam gewordenen Boben betreten, ohne überrafcht ju fein von ber Bandlung in der außeren Physiognomie ber Stadt, beren von ber Ratur gebotene Reize fich mehr und mehr in bas Bracht= gewand moberner großstädtischer Architeftur und eines in Glang und Ueppigfeit babinraufdenben Lebens bullen. 3ch will nicht untersuchen, wie viel von biefer bezaubernden Prachtentfaltung etwa nur leerer Schein, wie Manches von dem letten Borfenfrach im Innerften er= schüttert ift, und mich auch jeber Wahrfagung über ben weiteren Entwidelungsgang ber Dinge in Ungarn mohl= weißlich enthalten. Die Thatsache steht jedenfalls fest und ift an diefer Stelle ale eine erfreuliche gu ber= zeichnen, daß hier aus geringfügigen Anfängen unter mannigfachem Rampf und Difgeschie in unglaublich furger Zeit ein Gemeinwesen voll ftolgen Gelbstgefühls eine rührige, bandelsthätige, baueifrige Stadt, ein Mittel= punkt auch für die ernste Pflege ber Kunst und Wissen= ichaft fich gebildet hat. Die Stadt, Die vor achtzig Jahren faum 20,000 Einwohner gablte, war 1848 bereits auf 100,000 angewachsen und hat beren gegen= wärtig, nach der adminiftrativen Bereinigung mit Djen, etwa 300,000. An Die alteren Borftabte, Steinbrud einerseits und Altofen andererseits, haben sich als neuere Bororte Kleinpest und Neupest, besonders von Arbeitern bewohnt, angeschloffen. Das Bange führt jest ben offi= giellen Ramen Budapeft. - Wer ju Schiff von Rorben berabtommt, erblidt beute, balb nachdem bie villenbe= fetten Ufer ber Margaretheninsel paffirt finb, die gierlichen Gifenbogen ber neuen Donaubrude, welche als zweite Berbindung zwischen dem nördlichen Theil der Schwesterstädte im Bau begriffen ift. Wie die ftarte Biegung in ber Mitte lehrt, ift fie nicht fur ben Babn=, fondern nur für den Wagenverfehr bestimmt, und zwar speziell als Brude für Lastwagen und bas sonstige schwere Fuhrwert, bas baburch von der Kettenbrücke abgelentt werden wird. Die frangofifche Gefellichaft, welche bas Wert ausführt, scheint fich ber Schwierigteit ihrer Aufgabe, mit bem unvergleichlich ebten Bau ber Rettenbrude ju wetteifern, wohl bewußt gemefen ju fein. Coweit man nach den bereits vollendeten Theilen bas Bange beurtheiten fann, verspricht baffelbe mit seinen fcon proportionirten Pfeilern und anmuthig geschwungenen Bogen einen neuen Reig für ben Flug-Afpett ber

Stadt zu bilden. Diefer wird aber vollends in feiner gangen Schönheit fich zeigen, nachbem auch bie große artigen Quaianlagen am beiberfeitigen Flufinfer fertig fein werben. Un ber Befter Geite find bie Quais nördlich und füdlich vom Alabemieplat bereits in betrachtlicher Lange ansgebaut, und bie von Sotels und Raffeebaufern befetten Strafen, an benen fich bie Landungspläte ber Dampffchiffe bingieben, bilben (jum Theil gegen ben Wagenvertehr abgesperrt) einen beliebten Spagiergang ber eleganten Belt. Ginen ichoneren und belebteren burfte taum eine Stadt Europa's aufzuweifen Best hat man nun aber auch an ben Musbau bes Quais an ber gegenüberliegenden Dfener Seite fcon Sand angelegt. Ueber ben landungs- und Stapelplaten ber Schiffe wird fich auch bier eine breite Strafe bingieben, beren Baulichfeiten burch einen Arfabengang miteinander in Berbindung gefett werden follen.

An den fünstlerischen Werth der Reubauten, die an diesen beiden Häuserzeiten steben, darf man keinen zu hohen Maaßstad anlegen. Es dominirt im Allges meinen der Wiener Zinshausstil mit seinen theils einzeln für sich bestehenden, theils in Gruppen zusammenges ordneten Façaden, deren Eden und Mitteltheile durch thurmartige Risalite ausgezeichnet sind. In Abschlüssen und Details treten hie und da französische Motive hers vor. Die Behandlungsweise ist eine übermäßig reiche und derbe; einzelne Interieurs gemahnen mit ihrer an's Barbarische streisenden Bracht an die Rähe des Orients.

Wenn sich die Architeftur in Diefen Quaianlagen jur Maffenhaftigfeit und Uniformität bingebrangt fab, war bei ber Unlage ber neuen Rabialftraße, bie vom Centrum ber Stadt oftwärts nach bem Stadtmalben hinführt, größere Mannigfaltigfeit am Blate, und bas Baugeset schreibt benn auch vor, bag die Baufer an biefer Strafe, je weiter fie vom Inneren ber Stabt entfernt liegen, besto mehr an Sobe abzunehmen haben. Der geschloffene Binebausbau macht hier bemnach allmählich dem fleineren Familienhaufe und der gartenum= gebenen Billa Blat. Die Radialftrage wird von einem Doppetten Boulevard burchichnitten. Der gange Stadt= theil verspricht einer ber angenehmsten und schönften gu Un ber Rabialstraße entstehen soeben bas Runftlerhaus und Die Beidenschule. Der nord= marte gelegene Plat ber neuen Oper liegt noch muft

Die füblichen Stadttheile haben bie meisten öffentlichen Gebäude neuen Datums aufzuweisen. Da stoßen
wir auf bas ber Bollenbung sich nähernde neue Boltstheater, von Feltner und hellmer in Wien, im
Portifus mit ben Busten ber ungarischen Dichter Kissaludh, Egressh und Gaal geschmuckt; bann auf ben
Reubau ber Universitäts bibliothet, mit schnem
Bestibut und reich beforirtem Lesesaal, von Stalnisth;

ferner auf bas leiber an enger Baffe gelegene neue Stadthaus, von Steinbl, einem Schüler Fr. Schmidt's in Bien, bas besonders megen feiner beiden gang ans Gifen bergestellten Treppen intereffant ift. Der Gifentonftruftion ift bier mit Glud ein architeftonifcher Charafter aufgeprägt, ohne bem Material Bewalt anguthun. Der Bug ber Bestandtheile rührt aus ben Fabrifen von Dettl und Bang ber. Die Banbe bes Gemeinderathefaales werden mit feche großen Fresten aus ber Befchichte Beft's geschmudt. Eines ber ftatt= lichften Gebäude ift fodann bas neue hauptzollamt am Subende bes Donauquais, von 961. Es trägt einen burchaus monumentalen Charafter; die Behandlung ber im antifen Stil gehaltenen Formen ift ebel und magvoll: ein wohlthuender Wegenfatz gegen die vielen baroden und roben, in schlechten Surrogaten bergestellten De= taile, die man in ben übrigen Bester Reubauten mit in Rauf nehmen muß. Ber fich burch ben Unblid ber endlosen Steppe, bie bier gleich am Rande ber Stadt beginnt, von einer weiteren Tour nicht abschreden läßt, wird eine Biertelstunde vor ber Linie noch auf einen fehr beachtenswerthen Reubau ftogen, bas Schlacht= bans, von ben Berliner Architeften van ber Sube und Bennide, mit großartigen, in Sandftein ausge= führten Thiergruppen von Reinhold Begas am Baupt= portal. Die letteren find werth, einmal speziell betrachtet zu werben, weghalb ich fie hier vorläufig nur furz erwähne.

Bon ben Dufeen galt mein Besuch biesmal in erster Linie ber Landes-Gemäldegalerie. Doch konnte ich wenigstens einen flüchtigen Blid auch auf einzelne, neuerbings reorganisirte Theile bes Nationalmus feums werfen. 3ch gedenke barunter befonders ber gewählten Sammlung von Bhp fabguffen, welche namentlich an Werken altgriechischer Plaftif ungewöhnlich reich ift. Gleich beim Gintritt burch Die große Gaulen= halle des Mittelbaues fällt das Auge auf das fchnurr= bartige Antlit bes Konige Mauffolos von beffen Grabmal in Balifarnaß; die übrigen Abguffe find in ziemlich befdrantten Raumlichfeiten bes erften Stodes aufgestellt. Einen beträchtlichen Buwachs erhielt bie Cammlung bei Gelegenheit ber Wiener Weltausfiellung. Die ungarifche Regierung faufte damals ben gesammten Borrath bes bekannten athenischen Giegers Napoleon Martinelli, welcher in ber griechischen Abtheilung ausgestellt mar, für bas Nationalmuseum au. Außerbem fand ich die neueren Abguffe Malpieri's, Brucciani's, bes Berliner Dufeums u. a. zahlreich vertreten. Im Berein mit ben römischen Untifen ungarischen Fundortes bietet fich bem Studirenden der Archäologie hier ein reiches und wohlgeordnetes Material bar, welches auch bereits einer fleißigen Benutung fich zu erfreuen bat.

Der freundlichen Intervention bes Generalinfpel=

tors ber t. Mufeen, Frang v. Bulsth, welchem bas Hauptverdienst um die Reorganisation der hiesigen Sammlungen gebührt, verdantte ich bie gunftige Belegenheit, ben Bilbern ber Landes= Bemalbegalerie ein eingehenderes Studium widmen gu konnen. Die Berwaltung ber Sammlungen bat mit bem Gemalbefchat bes Landes in den leptverfloffenen Monaten eine burchgreifende Beränderung vorgenommen. Früher waren in ben Raumen ber Atademie nur bie Efterhagb'iche Bilbergalerie, Rupferftich= und Sandzeichnungenfammlung unter= gebracht. Alle übrigen Gemälde, alte und neue, befanden fich im Nationalmuseum. Jest hat man nun eine Trennung ber alten und ber mobernen Dleifter vorge= nommen; lettere, etwa von ber Zeit bes Raphael Mengs an, blieben im Rationalmufeum, erftere wanderten in bas Afabemiegebäude und wurden mit ber Efterhagh'ichen Sammlung ju ber jepigen Landes-Gemälbegalerie vereinigt. Diefe besteht bemnach gegenwärtig 1) aus bem früher Esterhagh'schen Bilderbesit, 2) aus einer Angahl von Bildern, welche bem Lande im Jahre 1836 von Ladislaus Burter geschentt wurden, Werken ber flanbrifden, beutschen und italienischen Schulen, meiftens von geringem Berth, 3) aus mehreren Bilbern beutschen, hollandischen und anderen Ursprungs, welche Roffuth aus dem Kameralgebäude in bas Rationalmuseum batte bringen laffen, und 4) aus ber werthvollen Donation bes Bifchofs von Reufohl Arnold von Ipolhi, befonders reich an Gemalben ber alt-fienefischen Schule. In Folge biefes bedeutenden Bumachfes und aus anderen Er= wägungen ift eine theilweife Umbangung ber Efterhagh'ichen Galerie nothig geworben. Die Bauptmaffe berfelben blieb jedoch in ben oberen Galen beifammen; nur in ben unteren Zimmern ift fie jest mit ben übrigen Bestandtheilen ber Sammlung gemischt. Die Schulen find im Befentlichen getrennt aufgestellt, ober - falls Die Räumlichfeit bagu nothigte - mehrere verwandte Schulen in einem Saal vereinigt, fo 3. B. Die Spanier mit Rubens und van Dyd zusammengeordnet. Das ungunftige Oberlicht ift burch Blenden theilweise ver= beffert. Biele ber früheren falfchen Attributionen find den richtigen gewichen. Rurg, wir empfangen auch hier ben Einbrud einer Berwaltung, welche mit Glud und Energie bas ihr anvertraute fostbare But zu pflegen und zu vermehren weiß.

Bie den Lefern befannt ift, hat die Biener "Gesfellschaft für vervielfältigende Kunst" eine Bublikation der Hauptbilder der Landes-Gemäldegalerie begonnen, welche mir Gelegenheit bieten wird, in anderer Form auf dieselbe zurückzukommen. hier will ich nur noch auf einzelne Stücke, die in kunstlerischer oder kunstgesschichtlicher Beziehung von besonderem Interesse sind, etwas näher eingehen.

(Schluß folgt.)

Lonbon, Auguft 1875.

Die nunmehr beendigte Runftfaifon ift befonders binfichtlich ber Rabl und bes Werthes ber unter ben hammer gebrachten Brivatfammlungen von Bedeutung gewesen. Ueber einige ber wichtigften haben wir bereits in biefen Blattern berichtet; im Allgemeinen ift bie Bobe und Zunahme ber namentlich für bie Lieblingsmaler ber englischen Ration gezahlten Breife gu fon= ftatiren, wie benn anch bemerft ju werben verbient, bag Die begüterte Bandelswelt ben aus ihren Unternehmungen erzielten reichen Gewinn mit Borliebe in Runftwerfen anzulegen pflegt. Die Bauptfache ift jeboch bie mach= fende Macht und Boblhabenheit ber Bilberhandler von Profession; diese haben gegenwärtig ben Runftmarkt fast gang in ihrer Sand und fonnen nach Belieben Die Preife steigern ober berabbruden und unsere lebenden Dlaler und Bilbhauer forbern ober verberben. Daraus ift ein Uebelftand und eine Tyrannei erwachsen, wie man Mehn= liches weber in alter noch neuer Zeit bisber in Europa gefannt hat. Und um fo schlimmer ift ber baraus ent= fpringende Rachtheil, ale biefe Bilberhandler ber Dehr= gabl nach Ignoranten find und nicht sowohl bie Runft als leviglich ihren Bortheil im Muge haben. Indeß verlautet boch, daß die reichen Runfthandler in biefem Jahre von Berluften betroffen worben, weil fie mehr angelauft als fie abseten tonnen. Ueberbieg haben bie jungften foweren Falliffements ber Banbelswelt in Lonbon, Manchefter und Amerika viele Runben ruinirt, eine Fatalität, Die nicht ohne Rüchwirtung auf private und öffentliche Runftausstellungen bleiben wird.

Der bem Barlamente vorgelegte offizielle Jahres= bericht ber nationalgaterie weist bie Ausgabe von 10395 £ für ben Unfauf von 14 Bemalben aus ber Barter Sammlung nach. Mis bochfte ber gezahlten Summen waren 2415 & angeführt für "bie Weburt unfere Berrn", ein unvollendetes Bert Bietro bella Francesca's, früher im Befit ber Familie Marini Franceschi von Borgo San Sepolcro, Abkömmlinge bes Malerd. Gelegentlich Diefes Anfaufs erhoben fich man= derlei Streitfragen in ben englischen Journalen sowohl bezüglich ber boben Summe, Die bafür bezahlt worden, als auch wegen bes ichabhaften Buftanbes bes ermähnten Gemalbes. Bedoch die im Unterhause gegebene Erwic= berung bes Ministerpräsidenten Diergeli, welcher, wie man fagt, barauf gebrungen hat, bag bas Bemalbe England gesichert werbe, lief barauf hinaus, bag ber Bertauf öffentlich ftattgefunden und die Betheiligung baran Jebermann freigeftanden habe, baß bie Reprafen= tanten frember Galerien jugegen gewesen, und bag bie= felben feitens ihrer Regierungen autorifirt gewesen feien, bas Gemalbe für einen Breis ju erfteben, ber bem= jenigen bon ber englischen Ration gezahlten nur wenig nachgegeben habe.

Roch moge bemerkt werben, baß eine neuerdings in Italien angestellte Prüfung ber vorzüglichsten Werke Francesca's mich berechtigt, in vieser Erwerbung unserer Nationalgalerie eine ber bedeutendsten Schöpfungen bieses seltenen Meisters zu erkennen. Eine nicht minder große Summe, nämlich 2152 £ wurde für "Dopsseus' Rückehr zur Benelope", eine Freste von Pinturicchio, auf Leinwand übertragen, gezahlt und 1050 £ für "Mars und Benus" von Botticelli, in Tempera auf Holzgemalt.

Seit einigen Jahren ichon bat fich die Rothwendig= feit geltend gemacht, die in der Galerie befindlichen Gemalbe, alte wie moberne, mittels einer Glasbede gegen bie gerftorenden Einwirfungen ber Londoner Atmosphäre ju fchüten; im vorigen Sahre find weitere 25 Gemalbe mit Glas verfeben, und die Angabl ber auf Diefe Beife geficherten Berte beläuft fich nunmehr auf 540. Babrend bes Ropirens bleibt bas betreffenbe Gemalbe unbebedt. Die Galerie wird nur an zwei Tagen ber Boche ben Kopisten geöffnet, und nur 140 Ropien find im Laufe bes Jahres angefertigt worben. Die Lieb= lingsbitter waren "Chapeau de paille" von Rubens, "Berftortes Schloß" von Cupp, "Portrat Andrea bel Sarto's von ihm felbft gemalt", und ein "Madden= fopf" von Greuze. Die Bahl ber Besucher belief fich im Durchschnitt auf 4291 täglich. Große Beran= berungen werben stattfinden, wenn bemnächst die neuen Gale, welche ber Bollenbung nabe find, bem Bublitum geöffnet werben. Unter ben neueren Antaufen befindet fich bas trefflich erhaltene Porträt eines venetianischen Patriziers von bem mailandischen Maler Solario und eine frube Landschaft von Bainsborough; biefe, ein feltenes Stud bes Deifters, toftete 1250 £. Die jetige Regierung unter Dieraeli ift bei weitem liberaler in ber Bewilligung von Geldmitteln als die vorige unter Gladstone mar, Die es für ihre Pflicht hielt, moglichft sparfam zu fein.

Die Nationalporträtgalerie macht weniger Fortsschritte, als sie in Anbetracht ihres Zweckes verdient, ber dahin geht, die Borträts berjenigen Männer und Frauen zu sammeln, die durch staatsmännisches Wirken, Krieg, Wissenschaft, Kunst, Literatur und philantropische Bestrebungen die Geschichte Englands verherrlicht haben. Der 18. Jahresbericht redet einer Bergrößerung des Raumes und einer besseren Ausstellung dringend das Wort.

Einige Londoner Künstler haben sich vereinigt zur herstellung großer Photographien nach den neun zu hampton=Court besindtichen berühmten Gemälden Mantegna's, den Triumph Julius Cafar's darstellend. Diese ohne Rücksicht auf Gewinn, lediglich im Interesse des Fortschrittes der Kunst und zum Rugen der Künstler angesertigten Photographien werden zum Kostenpreise

verkauft. Es ist sehr zu beklagen, daß die ursprüngliche Malerei in Tempera auf Leinwand theils durch Abblättern des Pigments, theils durch schlecht verstandene Uebermalung verdorben ist. In der That ist die Zerstörung derartig vorgeschritten, daß die offiziellen Kunstpsleger nicht daran denken können, sie anzurühren oder zu restauriren.

Die Arundel Societh zeigt eine, durch Lichtbrud bergestellte, fleinere und billigere Ausgabe von Reproduftionen der Bapeuger Teppiche mit historischen Noten an. Die Gesellschaft setzt ihre Thätigkeit in ausgedehntem Maße fort. Die letzte Jahreseinnahme betrug fast 7000 £.

Bu Bersonalien übergehend kann ich Ihnen mittheilen, daß Mr. S. E. Hall, seit 36 Jahren Herauszgeber des "Art Journal", zu seiner goldenen Hochzeitsseier eine Ehrengabe im Betrage von ungefähr 1500 £ crhalten hat; ein Theil der Summe ist zum Ankauf einer Jahrebrente von 100 £ für Lebzeiten des Ehepaares verwendet worden. Desgleichen ist der Plan einer Ehrengabe für Mr. George Cruitshant, den besdeutendsten unter Englands humoristischen Bücher-Ilusstratoren im Werke. Mr. Ernitshant wünscht, daß diese Ehrengabe in Form einer Leberweisung seiner gesammelten Werke an die englische Nation geschehe. Diese belausen sich auf mehr als 1100 Blätter, welche sür 3000 £ verkaust werden dürsten. Eine Substriptionssisse ist bereits im Gange.

Die Robal Afademy hat ben Berluft eines Dit= gliebes von bedeutendem Talent burch ben frubgeitig er= jolgten Too Mr. Frederid Balter's zu betlagen; hof= fentlich wird die erledigte Stelle burch Alma Tabema, ber jest als britischer Unterthan in London wohnt, bes fett. Der wegen Kranflichfeit erfolgte Rudtritt bes Bräfibenten ber Royal Afabemh Gir Francis Grant ift lange Zeit befprochen worben. Der. Frederit Leighton, einstiger Schüler bes Prof. Steinle in Frantfurt a. DR., wird wahrscheinlich sein Rachfolger werden. Borfitende und die leitenden Afademiker haben fürzlich in einer Berathung mit ber Regierung diejenigen Daß= nahmen erörtert, welche geeignet erscheinen, eine ange= meffene Bertretung ber englischen Runft in ben Räumen ber für nachstes Jahr projektirten Beltausstellung in Philadelphia zu fichern. 3. Beavington Atfinfon.

#### Personalnachrichten.

Dem Bildhauer Ernst von Bandel ist aus Anlaß der Bollendung des Sexmannsdenkmals von' dem Raiser von Deutschland der Kronenorden 2. Rlasse und ein Jahrgehalt von 4000 Mark auf Lebenszeit verliehen.

### Vermischte Hachrichten.

Die Betheiligung Deutschlands und Desterreichs an ber Mickelangeloseier verspricht eine sehr glänzende zu werden. Die Afademien von Berlin, Düsseldorf und Wien senden Spezialvertreter mit Adressen nach Florenz, und der Künstlerzwerein "Maltasten" hat beschlossen, in Gemeinschaft mit dem "Berein Düsseldorfer Aunstler zu gegenseitiger Unterstützung und Hüsselfe", sich ebenfalls durch Absendung einer Adresse and dem Keste zu betheiligen. Die Afademien von Dresden, München und Beimar, sowie das Städel'sche Institut in Frankfurt haben Zweige des von dem dortigen hochstift unternommenen silbernen Chrenkranzes für sich bestellt. Das Hochstift wird außerdem, wie dei der Shakespeareseier in Stratsord upon Avon, im Namen des deutschen Bolkes eine Urfunde (in Metallsöcher) überreichen lassen, mit Randzeichnung, worin das Goethehaus und das haus der Buonarroti, mit Beglückwünschung Italiens, Anerkennung des von dort und zugekommenen Segens der Bildung und Kunst, und mit dem Beschlusse des Hochstisch, zum Danke Michelangelo's Büste im Goethehause aufzustellen.

Die "Academy" veröffentlicht in ihrer letten Rummer folgendes Festprogramm für die bevorstehende Michelangelossieier in Florenz: Sonntag, den 12. September Einweihungssiest. Die Repräsentanten der Stadt Florenz und ihre ausländischen Gäste versammeln sich in der Kirche von S. Eroce, um am Grade Michelangelo's seinem Genius zu huldigen. Darauf Besuch der Casa Buonarvoti und später Einweihung des Densmals auf dem nach dem Kunstler benannten Plage. Montag den 13. September seierliche Einweihung des "David" und Eröffnung der Michelangelo: Ausstellung in der Masdemie, Botal und Instrumentalsonzert. Dienstag den 14. September. Festliche Zusammenkunst der Mitglieder der Accademia della Crusca o dello Belle Arti im Saale des

Senats.

Aus Grat wird und gefchrieben: "Der Beruf eines Künftlers und eines Lebrers find wesentlich verschieben. Saufig geht im Lehrfache ber Runftler gurud, fehr felten geschieht es, daß er vorwärts schreitet; sein Berdienst wird bann um fo größer. An die hier feit Rurgem beftebende Gewerbechule wurde ein junger Bildhauer, Karl Lacher von Rurn: berg als Lehrer für das Modelliren berufen. Er hat als Behrer feine Aufgabe eminent erfaßt und ein Befuch feiner Mobellirschule wird jeden Jachmann in hohem Grade befriebigen. Aber sowie seine Schuler vorwarts geben, fo bleibt er boch im eigenen Fortschritt nicht gurud, und wie er für bie Bilbung Anderer thatig wirft, so schafft er auch im eigenen Runftlerberuse unermudet fort. Es waren schon wiederholt febr anertennensmerthe Arbeiten feiner Sand jur Chau ausgestellt. Diesmal ift es jedoch eine größere Aufgabe, Die er beendet, und ich möchte die Berehrer der Kunft aufmerkam auf diesethe machen. Im Saale der Gewerbeschule fieht eine Gruppe von zwei Figuren in architektonischer Umrahmung, bestimmt als Graddenkmal für eine hochgeborene Familie zu dienen. Die Rutter, eingehend durch die dunkle Pforte des Todes, nimmt Abschied vom geliebten Rinde, das feine Mutter nicht verlaffen will. Die Figuren haben Lebensgröße, und sollen nach dem Modelle in Marinor ausgeführt werden. Unftreitig ist diese Gruppe die hervorragendste Arbeit, die von Lader in Grat ju feben war. Lobenswerth ift ber Ernft ber Auffaffung und die Strenge ber Durchführung, lobenswerth ist vorzüglich die Grazie und edle Haltung der weiblichen Figur, und die sorgsame und genau studirte Durchsührung der Details. Es ist sehr viel Schönes in dem ganzen Werke, und es darf mit um so mehr Bergnügen begrußt werden, als ja gerade die Bildhauerei in ihrer fünft: lerifden haltung für diefe Stadt fast eine neue Erscheinung ift, als Werke der Plastif in größerem Maßstade hier nur felten u Tage gefordert werden, und ber Bildner, ber mit einer fo gelungenen Schöpfung vor uns tritt, jest auch ein Unfriger ift."

# Berichte vom Kunstmarkt.

### Londoner Aunftauktionen.

Der R. H. B. G. Glabftone, früherer Bremier= minifter Englands, brachte in ber letten Gaifon feine reichhaltigen und mannigfaltigen, im Laufe vieler Jahre gebildeten Runftsammlungen unter ben hammer. Der Runftwerth biefer Wegenstände entsprach feineswegs ber hohen Stellung bes Sammlers, und bie bafur erzielten Breife waren jumeist fo niedrig, daß fich unschwer er= fennen ließ, wie fehr die Bandler und bas gewöhnliche Bublitum gelegentliche Zweifel bezüglich ber Bortrefflich= feit ber ausgebotenen Stude hegten. Man meint, baß Der. Glabstone in Folge seines erregbaren Tempera= mente und feiner Leichtgtaubigfeit bas Opfer unguver= läffiger Rathichlage geworben fei; er befaß zu wenig Renntniffe, um sich eigenem Urtheil überlaffen zu konnen, und glaubte zu unbedingt ben Reben Anderer. Bedoch foll er in der Reramit nicht unbewandert fein; ein von ihm f. B. gehaltener und herausgegebener Bortrag ban= belt über die befannte englische Waare, Die den Namen 2Bedgwood führt, und feine gange auf den Auftion6= tifch gebrachte Sammlung englischer und fremder Thon= waaren und Borgellane, wenn auch nicht burchweg auserlefen, zeugt von vielem und mannigfaltigem Wefchmad. Der Berfauf Diefer Thonwaaren erzielte im Gangen · ungefahr 3000 £, eine magige Gumme in Unbetracht ber großen Bahl ber Rummern und ber hohen Stellung bes ehemaligen Bremierministers. Folgende Breife mögen hier Plat finden. Eine Bedgwoodvafe, 3mitation bes braunen Uchat, fam auf 27 Buineen, ein fleines blau und weißes Medaillon Oliver Cromwell's erzielte 15 Buineen, eine Domphe und Liebesgotter 70 Buineen, und eine Bafe mit Schlangengriffen 85 Guineen. Die ale Chelfea befannten, im Sandel ftete bochgefchätten Porzellane erlangten gute Preife. Co murbe 3. B. ein Schäfer mit Schäferin für 34 & verlauft, und ein altes Chelfea-Theefervice tam über 400 £; unter ben Studen befanden fich: ein Theetopf, Dedel und Unterfas, bie für 81 Buincen weggingen, eine große Couffel für 54 Buineen, eine Buderbofe und Dedel für 37 Buineen, ein Mildgieger mit Unterfat fur 28 £. brei Raffee-Dber- und Untertaffen für 108 £. Das höchste mahrend bes breitägigen Bertaufe biefer gemischten Sammlung abgegebene Gebot war 450 Guineen und betraf einen in dem Ratalog folgendermaßen beschriebenen Regulator: "Dr. 189, Gin fconer Regulator, Stil Louis XV., in schlankem Gehäuse von Rosenholz, ver= giert mit Lilien, ber obere Theil gefront mit einer sitzenden Figur Cupido's, bas Uhrwerf von Le Rop".

Ferner ift die jest beendete Londoner Gaifon be-

merlenswerth wegen bes Bertaufs ber rühmlichft befannten "Marlborough=Gemmen", bestehend in einer Sammlung von Rameen und Intaglios, die von George, bem britten Bergoge v. Marlborough, im vorigen Jahr= . hundert angelegt wurde. Der Ratalog umfaft nicht weniger ale 739 Stude. Die gange Sammlung hatte einen dreifachen Ursprung. Bunachst enthielt sie "bie burch ben berühmten Grafen v. Arundel gegründete Gemmensammlung, ber mabrent ber unruhvollen Beit. u bes ersten Karl v. England einigen Troft in bem Infammeln von Runftwerten und Dentmälern bes Alter= thums fanb." Ferner rührt bie eine Balfte fammtlicher "Marlborough-Bemmen" von bem britten Bergoge felber ber, ber diefelbe burch feparate in Italien und England gemachte Anfäufe bildete. Der Reft endlich murbe von dem zweiten Grafen v. Begborough, einem englischen Erelmann von feinem Befchmad angefauft, ber in ber letten Sälfte bes vorigen Jahrhunderts mabrend feiner Reifen auf bem europäischen Kontinent biefe Gemmen fammelte.

Einhundert ber mertwürdigften Stude unter ben "Marlborough=Gemmen" waren "befdrieben und ab= gebildet" in "ben zwei ftattlichen auf Unlag bes britten Bergogs in den Jahren 1780 und 1791 gebruckten und ausgetheilten Banden". Die gange Sammlung ordnet sich nach Zeit und Stil von ber griechischen Periode abwarts, durch bie romifche unter habrian und ben Antoninen bis zu ber Zeit ber italienischen Renaissance. Bu ben berühmtesten Studen gebort eine Camée, Die ben "Bochzeitszug Eros" und Pfuche's barftellt". Diefe anmuthige Romposition "ift in allen Kunstformen und Stoffen, vielleicht öfter als irgend ein Wegenstand abnlicher Art reproducirt worden". - Noch möge angeführt werden: "Ein großer ichwarzer Sarber, ein Intaglio, linke einen Ropf und eine Bufte bee Antinous mit einem Speer auf ber linten Schulter barftellenb. Die Arbeit ift prachtig und bes Zeitalters habrian's wurdig". Desgleichen, mahricheinlich aus berfelben Beriode ftamment, ein Intaglio "Diomedes und Uluffes barftellent, wie fie bas Ballabium rauben".

Es wurde bie Grenzen biefer Spalten überschreiten, wollten wir bie vielen anderen ausgezeichneten Stude aufzählen, welche auf bem Auftionstifch ausgeboten wurden.

Natürlicherweise wurde allgemein gewünscht, daß Schätze von so seltenem Berthe und die so lange in England zusammengehalten worden, nicht der Zersplitterung anheimfallen, vielmehr der englischen Nation im British Museum erhalten bleiben möchten.

Jedoch war die Regierung nicht darauf vorbereitet, eine Summe zu bewilligen, die für mehr als den An=

tauf einiger auserlesener Gegenstände hingereicht hätte. Inzwischen ging das Gerücht: es solle der Bertauf en bloc an eine Privatperson stattsinden. Demgemäß erhob sich am Bersteigerungstage der Auftionator und sagte, daß Signor Castellani, der ausgezeichnete römische Iuwelier und eine der wichtigsten Autoritäten in Bezug auf Intaglio's und Kameen, die ganze Sammlung auf 35,000 £ schäte. Er frage daher an, ob Jemand

unter ben Anwesenden geneigt sei, ein höheres Gebot abzugeben. Der Kunsthändler Agrew bot sosort 35,000 Gnineen, d. i. 36,750 £, und da Riemand Lust bezeigte, diesen zu überbieten, so wurden ihm die gesammten "Marlborough=Gemmen" ohne weiteres zugeschlagen. Es versautet, daß der Antauf im Auftrage eines sern von London in der Provinz lebenden vornehmen Eng-länders ersolgt sei. 3. Beavington Attinson.

### Inserate.

Verlag von S. A. Brodhaus in Ceipiig.

Soeben ericien:

# Atlas der Architektur.

Ben

Dr. Auguft Gffenwein,

Erftem Director bes Germanifden Dufeums in Rurnberg.

53 Cafeln in Stahlstich nebst erläuterndem Texte.

Separat: Ausgabe aus ber zweiten Auflage bes Bilber: Atlas. Quer:Folio. Geh. 15 Mart. Geb. 19 Mart.

In sostematischer Zusammenstellung und correcter, stilvoller Zeichnung sind hier auf 53 Stahlstichtaseln die hervorragensten Kunstbauten aller Zeiten und Nationen zur Anschauung gebracht, begleitet von einer Theorie und Geschichte der Architektur, sowie von lehrreichen Erläuterungen zu den einzelnen dargestellten Gebauden.

Soeben erschien vollständig:

# Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

I. Serie.

# Das Chorgestühl der Kirche San Severino in Neapel.

Autographirt und herausgegeben

von

A. W. Cordes und E. Giesenberg.

5 Hefte. à 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Renaissance". Jährlich ca. 8-9 Hefte.

Leipzig, Anfang August 1875.

E. A. Seemann.

Kleine Mythologie

der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn, 1874, 8. br. M. 3; eleg, geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Dierzu eine Beilage bon Baul Reff in Stuttgart.

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers C. A. Bermann. — Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.

So eben ist erschienen:

Geschichte

der

# Architektur,

von den

ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Von

### Wilh. Lübke.

Funfte verm. u. verb. Auflage.
Mit gegen 800 Illustrationen.

1.-13. Lieferung à 1 Mark.

(I. Band (Lfg. 1-11) à 11 Mark.)

Die Lieferungen 14—20 werden bis zum October a. c. in den Händen der Subscribenten sein. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen ent-

Leipzig, August 1875.

E. A. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bds. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Die Galerie

# KASSEL

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illnstrittem Text. Ausgabe auf weifsem Papier eleg, geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chinef. Papier in Mappe 40 Mark; desgl, mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 60 Mark. X. Jahrgang.

Beiträge

fint an Dr. C. v. Lunow (Pien, Therefianumgaffe 25) ed. an bie Berlageb. (Leipig, Adnigsftr. 3), gu richten.

10. September



Nr. 48.

Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthandlung ans genommen.

1875.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bilbende Runft.

Dies Blatt, jede Bode am Freitag ericheinend, erhalten bie Abonnenten ber "Beitfchrift für bilbenbe Aunft" gratia; fur fich allein bagogen tojet ber Jahrgang 9 Mare fowohl im Buchbanbel wie auch bei ben beutiden und biterreichifchen Bieftanftalten.

Inhalt: hollanbifche Aunfigustande. L. - Der Galon, VII. - Das bentiche Gewerbemnseum, - Retrologe: A. A. Krüger; Dr. hermann hartel. - Die zweite Satrifiei im Dome zu Schwerin. - Ber Bau ber Aunsthalle in Duffelborf; Das Auratorium ber tonigt. Aunstalabemie zu Duffelborf; Reuterbenkmal in Gifenach; Aus Paris. - Zeitschriften. - Inferate.

### Bollandische Aunftzuftande.

I.

"Hollands Achillesferse" tönnte man ben Titel eines Aufsates von Herrn Biktor de Stuers im "Gids" (1873, Ro. 11) übersetzen: "Holland op zyn smalst". So nennt man nämlich den Landskrich zwischen Harlem und ber Nordsee, eine Landenge zwischen Nords und Südsholland, neuerdings durchstochen durch den riesigen Nordseckanal, welcher hergestellt wurde, um Amsterdam direkt mit dem Meer zu verbinden und somit einerseits die unzuverlässige, an Sandbänken reiche Zuhdersee und andrerseits den zu langen und längst nicht mehr genüsgenden nordholländischen Kanal umgehen zu können. "Holland op zyn smalst", Hollands schwache Seite, ist in anderem Sinne das Gebiet der bildenden Künste und beren Pflege.

Daß die Kunft in Holland in unseren Tagen ganz darnieder liegt, im Gegensatz zu ihrer hohen Blüthe zur Zeit des Mittelalters und der Renaissance, ist bekannt und oft genug schon ausgesprochen worden; das weiß man auch im Lande selbst.

Die Gründe des Berfalles der Künste in Ländern, welche sich ehemals des Ruhmes erfreuten, auf diesen Gebieten allen Bölkern voran zu leuchten, können sehr verschiedene sein. Dhne Zweisel können politische Ber-hältnisse, konsessionelle Barteikämpse in einem Lande, gewaltige Kriege mit ihren Konsequenzen, der Berarmung des Bolkes, die Kunst darnieder drücken; der Kulturzhistoriker wird diesen Faktoren am liebsten die Umwandslungen im Leben der Bölker zuschreiben, das Bersinken

von höchster Kulturftufe berab fast bis an die Grenzen ber Barbarei.

Die Gefchichte liefert uns ber Beifpiele genug dafftr, daß es vor Allem die politischen Ereignisse find, welche die Umformungen ber menschlichen Kultur be= wirlen. Anders wie ber Geschichtschreiber urtheilt ber Naturforscher über bas Bolterleben. 3hm ift baffelbe ein einfacher Naturprozeß; in einer nothwendigen De= generation, einer Abnutung aller geistigen und moralifchen Krafte eines Boltes, in einem Bermefungs= prozeß, analog bem Absterben bes gealterten menschlichen Rorpers findet er die einfache Erflarung für die mert= wilrdige Erscheinung, daß bie Rulturformen in ber Belt fich verdrängen, fraftige gefunde Bollerftamme, und feien fie noch so barbarisch in ihren Sitten, bie auf bochfter Stufe ber Ausbildung ftebenden, aber icon ben Reim des Berfalls in sich tragenden Nationen nach bem einfachen Gefete bes Rampfes um's Dafein bestegen. Manchem Darwinianer ist die Kunst an und für sich schon fast ein Symptom ber beginnenden Berweichlichung eines Bolfes; er beweist uns aus der alten wie modernen Ge= schichte bie Wahrheit biefes Saues, er prophezeit ben romanischen Nationen, Franzosen wie Italienern, den unvermeidlichen Untergang im Kampfe mit den ihnen an moralischer Araft überlegenen germanischen Bölkerschaften und nimmt unter Umftanden auch etwas beutsche Grobheit und Derbheit in Schutz gegen die, auch als Symptom bes Rudwartsgebens aufzufaffenbe, Liebenswürdigkeit, Feinfühligkeit, Gefälligkeit des romanischen Befens. Und nach bemfelben Gefet bes Rampfes um's Dafein läßt ber Darwinianer in voraussehendem Scharfblick fpater bie germanischen Bollerftamme burch bie Glaven verbrängt werben, biese bereinst wieber burch andere Bölter bes Oftens; er sieht jest schon bie neue Bölter-wanderung, die Mongolen und Chinesen im Herzen von Deutschland ihre Weisheitslehren niederschreiben, er sieht im Geiste, wie ein chinesischer Prosessor aus alten Büchern bes 19. Jahrhunderts einmal in Leipzig oder Tübingen nachweist, daß damals schon einzelne klare Köpse den großen Schritt der Weltzeschichte ahnten; er schwelgt in dem Gedanken, sich selbst für 1000 Jahre hinaus seinen Ruhm gesichert zu haben, seine Zufunstesporträtbüste in Agalmatolith.

Die Hollander sind, wenn ich nicht irre, von einem solchen Darwinianer noch nicht darauf hin akgeschätt worden, ob sie dem aufsteigenden oder absterbenden Aft angehören. Nach dem Berfall der Kunst in diesem Lande zu urtheilen, möchte man das Letztere für das Wahrscheinlichere halten; die nöthige Dosis von Liebens-würdigkeit haben die Hollander, wenn man sie näher tennt, schon, um als Beispiele für das große Naturzgesetz angesührt zu werden, das sich an ihnen vollziehen wird. Dahingegen glauben Einige in diesem Bolke an die Möglichkeit einer Wiederbelebung der Kunst im Lande — freilich doch wohl irrthümlicher Weise; denn gerade dieses Aufrassen ist ja den Darwinianern erst recht ein Symptom des Berfalls, ein letztes Aufsladern vor dem Berlöschen des Lichtes.

Für einen Fremben ift es ftete febr fcwer, bie Berhaltniffe eines Landes, wie Solland, gu beurtheilen, und die Grunde bes Berfalls ber Runft zu erforschen; benn in ber Regel fennt er bas Land zu wenig. unternimmt einige Touriftenstreifzüge, etwa nach bem Baag mit feinem Schevenigen, berührt im Fluge allenfalls haarlem, Lepben und Rotterbam; er begnügt fich mit einigen mehr ober weniger schätzenswerthen aperque, bem Ertrag feiner Reife; er fchreibt einige geiftreiche Fenilletonartifel für bies oder jenes Blatt, tadelt in pharifaischem Sochmuth Alles, was hier anders ift als in seinem engeren Baterlande, und — die öffentliche Meinung über Solland bilder fich nach diefen Reifeftiggen, Reiseeindruden ic., wie sie zu Dupenden geschrieben werben. Lefen wir daber lieber bas, mas ein Hollander über sein Land fagt, fo 3. B. über die Runft= guftande in bolland bie Schriften und Auffage bes Berjaffers von "Holland op zyn smalet". Dag in Solland bas Gefammtstreben bes Boltes eine wenig ideale Richtung verfolgt, wie so vielfach behanptet wird, das ift, soweit es richtig ift, auch nicht sehr merkwürdig. Man könnte ein berühmtes geflügeltes Bort bes beutschen Reichstanglers in Anwendung auf Solland dahin umanbern: Rur ein festgegründetes Land fann fich den Luxus einer auf's Ideale gerichteten Kultur= entwidelung gestatten. Und in ber That, Solland steht nicht fest, es könnte, größtentheils tiefer liegend als ber

Meeresspiegel, jeben Augenblid von ben Fluthen verschlungen werben, ginge nicht ber Sinn ber Bevölferung dahin, mit ruhiger, vorsichtiger und energischer Thätigfeit bem Meere bas land abzustehlen und bas gewonnene But zu fichern. Treibt bie Uebervollerung ben Hollander dazu, neues Land zu gewinnen, so wandert er nicht aus, sondern jagt bas Meer aus seinem Bett hinaus, und sei es bie Bubbersee, welche jest troden gelegt wirb, Solland um etwa bas halbe Oldenburg ober Königreich Sachsen zu vergrößern. Dazu find Kanale, Damme, Schleugen riefigsten Maakstabs nothig und ber Berfehr im Lande erforbert eine Ungahl mächtiger eiserner Bruden. Das Alles toftet ungeheure Summen, trägt aber auch nachweisbaren Rugen ein. Für Dinge, welche nicht bireften Gewinn bringen, giebt ber Sollander nicht gerne viel Gelb and; er bentt in Allem praftifch wie ber Englander, und ber 3bealismus felbft bat eine praftische Richtung; er außert fich in seltener Bohl= thatigfeit und Gaftfreundschaft, er zeigt fich barin, baß man in Holland die Lehrer besser bezahlt, als wir Deutschen es thun, er zeigt fich in fehr vielen vortreff= lichen Einrichtungen und Unternehmungen, welche man erft bei langerem Aufenthalt im Lande fennen und würdigen lernt, er zeigt fich aber verhältnigmäßig am wenigsten in ber Pflege ber Runft.

In diesem Bunfte, daß Hollands Boden nicht sest gegründet ist, möchten wir einen der wesentlichen Gründe des Berfalls der Kunst suchen; und wahrlich, wo es sich zunächst um das wichtigste aller Lebensbedürsnisse, um sesten Grund und Voden handelt, wo bei einiger Rachtässisseit jeden Augenblick die Raturgewalten — man denke an den Dammbruch von 1421, welcher 72 Dörfer und 100,000 Menschenleben über Nacht verztigte — über das Volk hereinbrechen sonnen, ist es da zu verwundern, wenn die Kunst als ein Luxus oder doch als in zweiter Linie stehend betrachtet wird?

Wenn wir indessen einerseits die Bernachlässigung der Kunft in Holland erklärlich und sogar bis zu einem gewissen Grade entschuldbar fanden, stimmen wir doch vollständig dem ächten Patrioten bei, welcher seinen Landsleuten ehrlich und offen den Spiegel vor's Gesicht hält und ihnen die Berwahrlosung der Kunst als eine Schmach und Schande aurechnet.

Anknüpfend an eine Kammerverhandlung im Jahre 1872, in welcher über Kunst und Bissenschaft hin und hergesprochen wurde, bespricht Herr de Stners in "Holland op zyn smalst" nach einer Einseitung die solsgenden Themata: die Kunstzustände im Allgemeinen; die alten Baudensmäler, welche mit Wissen und auf Antrag der Regierung zerstört wurden; die Berwahrlosung alter Kunstdentmäler; die Zustände und schlechte Berwaltung der Musen und Galerien; die Aussuhr werthvoller Kunstdentmäler in's Ausland; die schlechte Restaurirung

von Bauwerten; die Staatsunterstützungen für Aunstzwede; die moderne Architestur. Zum Schlusse folgen einige Bergleiche mit anderen Ländern und Borschläge zur Besserung der Berhältnisse.

Das Endergebniß der ganzen Untersuchung der Kunstzustände ist das, daß vieles faul sei im Staate Holland, und daß man energisch Hand anlegen muffe, wolle man nicht in den tiefsten Sumpf der Barbarei verfallen.

Dem Auffate folgten mehrere andere Essays und Broschüren besselben Berfassers, in welchen immer und immer wieder das nämliche Thema besprochen wird: Berwahrlosung der Kunst, Bernachlässigung der künstelerischen Ausbildung des Boltes. "Itoretur doooctum" (Gids, 1874, No. 11), "Het monumont van Haarlem", "Da capo" (G'Gravenhage 1875) sind die Titel dieser Schriften, und wir sügen zur Orientirung hinzu, daß herr de Stuers sich bald eines großen Ersolges seiner Bemühungen zu erfreuen hatte.

Die Schäben ber seitherigen Zustände waren zu groß, sie waren mit zu schlagender Kraft in's grellste Licht geseht worden, es deckte sie ein Mann auf, welcher nicht nur in Holland als ein wahrer Kunstkenner bestannt ist, sondern auch in höheren Kreisen Einfluß und Geltung hat; die Borschläge zur Besserung aller gerügten Uebelstände waren zu einsichtsvoll und praktisch gegeben, als daß die Regierung sich gleichgiltig gegen dieses Wort zur rechten Zeit hätte verhalten können.

Der Borschlag bes herrn be Stuere, abnlich wie in Belgien eine Kommission zu ernennen, welche ber Regierung in allen Kunstangelegenheiten zur Seite steht, fand Beifall, und es wurden durch foniglichen Beschluß vom 8. März 1874 die "Rijksadvissurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst" ernannt.

Bir in Deutschland burften nicht nur ein Intereffe baran baben, Diefe neue Schöpfung unferer ftammeeverwandten Nachbarn näher fennen zu lernen, ba wir ja felbst hoffen, bald eine beutsche Reichstommiffion gur Erforschung und Erhaltung unserer vaterländischen Runftdenkmäler zu besitzen, sondern auch ein Interesse baran, die Rijksadviseurs zu unterstüten: sind ja body bie Begiehungen beider Länder im Mittelalter und gur Beit ber Renaiffance fo enge gewesen, daß auch die beutsche Runftgeschichte burch bie Thatigfeit ber Rijksadvisours um manchen wichtigen Beitrag erweitert werben wird und umgefehrt; find ja auch wir in ber Lage, aus un= fern reichen Kunftsammlungen unseren Nachbarn viele werthvolle Mittheilungen zufommen laffen zu tonnen! Gei es mir baber vergonnt, Die Runftzuftande in Bol= land nach ben Schriften bes Berrn be Stuers und bie Institution ber Rijksadviseurs nach ihren seitherigen Jahresberichten ju beleuchten.

Dean wird, wie ich hoffe, Diefen Mittheilungen

bas Eine gütigst nachsehen, baß sie, die burch eine Bus sammenziehung bes Inhalts von vier Broschüren entstanden sind, mehr oder weniger aus einer Zusammensstellung einzelner Säge bestehen, welche, so gut es ging, mit einander verbunden wurden.

### Der Salon.

#### VII.

Die Landschaftsmalerei wurde diesmal etwas in den Hintergrund gedrängt, womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß dieser bei den modernen Franzosen so bezliebte Kunstzweig im Rüdgang begriffen wäre. Bielemehr ziehen die übrigen Zweige schon äußerlich durch ihre imposantere Ausstattung und ihren Farbenglanz die allgemeine Ausmertsamteit lebhafter an, während die Onalitäten der französischen Landschafterschule mehr geistiger, poetischer Ratur sind und weniger auf die große Wasse als auf den Kenner wirken. Sie bezschäftigt mehr das Gemüth als das Auge. Die Landzschaftsmaler sind jest vorzugsweise die Dichter unter den Malern, sie berühren die innersten Seiten des Herzens, ohne bedeutende technische Mittel auszuwenden.

Altmeister Corot hinterließ brei Bilber, Die letten Früchte seiner rührigen Thatigfeit. Gie beweisen, bag ber Meifter fich bis jum Ende gleich geblieben, man merft feine Ermattung ber Band, vielleicht nur in einem ber Bilber konnte man einen leifen Abgang ber früheren Sicherheit bemerten. In der That toftete dieses Bild — eine Allegorie — bem Maler über= menschliche Unftrengungen; ebe er baffelbe bis zur Balfte beendet hatte, padte ihn die tödtliche Krantheit. Der arme Maler, ber kein unterbrochenes Werk hinter= laffen wollte, mußte fich von bem Lager gur Staffelei fchleppen und tonnte nur in feinem glübenben Bflicht= gefühle bie Qualen vergeffen, bie bann allerbings, nachdem die Aufregung vorliber war, sich mit doppelter Gewalt geltend machten. Wie fraftig und frifd nehmen fich aber "bie Köhler" aus, wie harmoniren biefe Na= turmenschen prächtig mit ber landlichen Umgebung! Die Berftellung biefer geiftigen Barmonie von Land= schaft und Staffage ift einer ber bedeutenbsten Borguge von Corot's Runft. Die Figuren find bei ihm immer gang zu Saufe in der Ratur, in Die er fie hineinstellt, seien es nun tangende Bacchantinnen im beiligen Sain ober einfache Holzfäller im Balbe von Fontainebleau.

Carl Daubigny wird mit Recht als einer bers jenigen geschätzt, die am meisten Ansprüche auf die Erbsschaft Corot's erheben dürsen. Er ist vorzugsweise Marinemaler. Heuer bot er uns eine anmuthige Stizze bes Fischerlebens an der normannischen Küste: "Die Austernlese." Er konnte schwerlich einen malerischeren

Bunkt am Gestade ber Manche wählen als die felsige Gegend um Cherbourg, welche ben meisten Parifer gourmots nur bem Namen nach bekannt ist. Kein unbedingtes Lob ist einem andern Bilbe Daubignh's zu spenden: "Sonnenuntergang im Schnee;" ber Contrast ber Farben ist hier viel zu grell; ber Schnee, ben man einer solchen Strahlenwirkung aussetzen würde, müßte augenblicklich schmelzen.

3m Allgemeinen fann man bie Beobachtung machen, daß die frangösischen Landschaftsmaler immer noch mit Borliebe ihre Motive aus ber Umgegend von Baris nehmen. Der Sonntagswanderer, ber nach alter Sitte hier fiber Beg und Steg bahinfchlenbert, fließ bei einem Bang durch die Ausstellung auf manchen ihm liebge= worbenen Fled und erinnerte sich vielleicht auch manch= mal bes aufnehmenben Rünftlers, ber, Die Balette neben fich, ben Calabreferhut auf bem Ropf, fo fehr in feine Arbeit vertieft mar, bag er nicht merkte, wie ber Bour= geois, ber jest fein Bild im Galon fritifirt, ihm ba= male über bie Achseln gudte. Und weshalb fouten bie Maler, beren Ateliers in ber rue des Martyrs, in ber rue de Douai ober in ber rue de St. Petersbourg liegen, fich unter anderen Simmeloftrichen ihre Inspiration holen, ba fle ben Stoff bier fo recht vor ber Thure finden können, da ber nabe Bald von Fontainebleau ihnen feine Schluchten und Ralfbrüche barbietet, ba man fich am Ufer ber rauschenben Berre bei Brunop mitten in bie Schweiz verfett glaubt, ba die Dife fich balb burch sonnverbrannte endlose Ebenen bahinfchlängelt, bald milbromantische Balbgegenben burchschäumt? Go wie Paris selbft alle erbentlichen Genüffe barbietet, fo findet man in ber Umgebung ber Metropole alles, was ber Raturfreund forbern fann, - nur bie Gletscher ausgenommen. Das Dife=Departe= ment, berühmt als Luftsitz ber Orleans, Die einen guten Theil bes bortigen Grundes und Bobens befigen, biente biefes Jahr befonders vielen Landschaftern als Mobell. Es hat sich sogar in Montois — einer ber bedeutenbsten Stäbte bieses Departements - eine Maler= tolonie gebildet, welche feinen Bintel Diefer Wegend unentbedt und unreproducirt laffen zu wollen scheint, ebenso wie kein Stein und Baum im Balbe von Fontainebleau von den Künstlern von Marlotte und Barbizon unabgebildet gelassen ist. Uebrigens wurde auch biefes Jahr die Normandie mit ihren schwerbe= labenen Aepfelbaumen, ihren fetten Rindern und ihren spitzigen Kirchthurmen von den Landschaftern nicht vergeffen, und hie und ba tauchte ein Stud flamisches Belgien ober Holland auf, mabrend Schweizer Begenben und andere Bebirgeansichten sich auffallend vernachlässigt erwiesen. Es sehlt zwar nicht an fcweize= rifchen Ausstellern, aber fie befaffen fich lieber mit Genrebilbern und anberen Zweigen ber Dalerei, als

mit Wiedergabe ber Naturschönheiten, die fie unter ben Augen haben.

Charafteristisch ift Die Leichtigkeit, mit welcher fremte und insbesondere nordische Runftler sich bie Manier ber frangösischen Landschafter aneignen und baburch gerechte Erfolge erringen. An ber Spite berfelben fteben ein Schwebe, Bablberg und ein Ruffe, von Albeim. Erfterer bebanbelte zwei febr bantbare Stoffe, das herrliche Panorama der Einfahrt von Stodholm und "eine Bolarnacht auf ber Gee" von überaus großem Effett, ber ruffifche Runftler bagegen fucht fern von ben Schneefelbern feiner Beimat feine Motive und findet fie in bem Appigen Barabiefe ber Die Umgegend von Cannes bat offenbar auf bas Gemuth bes Dalers jenen Ginbrud bervorge= rufen, ben man bem Befite bes Langentbehrten verbanft. Bie jeder Bewohner bes Norbens, ber biefen anmuthigen Bintel unferes Blaneten betritt, murbe ber Maler gewiß beim erften Anblid jur Bewunderung bingeriffen. Sein Bilb enthält biefen Enthusiasmus ber erften Stunbe.

Das Dorf im Artois von E. Breton nimmt unsere Aufmertsamteit in Unspruch, erregt aber nicht jenem Grad von Bewunderung, ben ein Rünftler hors concours beauspruchen burfte. Bereau prafentirt uns eine Abtheilung ländlicher Reiterei von ber Rehrseite, Pferbe und Efel in Schlachtreihe aufgestellt, jedes Thier in verschiebener Stellung. Die Pferbe fraftig und mustulos, die Efel ihrem traurigen Lebensberuf ent= sprechend fümmerlich genährt. Stolz und unwirsch benehmen fich die Roffe, welche Otto von Thoren burch feine Pferdebiebe auf ber Buszta rauben läßt. Daß bie Diebe jene halb abenteuerlich = romantische, halb bäurifche Physiognomie haben, welche ben ungarifchen Buegtenbewohnern eigen ift, wird man bei einem Künstler, ber bie Landsleute Rofga Szandor's an Ort und Stelle gemiffenhaft ftubirt hat, vorausfeten. Wie friedlich, behaglich und respekteinflößend nehmen sich bagegen bie Schafe aus, welche berfelbe Rünftler uns vorführt; selbst ber Birt in seinem Belg, die Bfeife im Mund, hat bei aller Raubbeit ber Buge einen fanfteren Charafter; wild und höchst ungemuthlich bagegen bliden bie Bunde brein mit ihren gewaltigen Badengahnen.

Ein Gegenstild bazu von großer Wirkung ist Rouffeau's Darstellung der befannten Fabel vom Bolf und Schaf. Die Begegnung sindet an dem bewußten Bachlein statt, das Lämmchen thut sehr fromm und der Bolf zeigt Verständniß für die Maxime "la raison du plus fort est toujours la meilleure."

Doch es wird Zeit, die Abtheilung ber Malerei zu verlassen. Begeben wir uns die Treppe hinab, in ben bebeckten Gartenraum, wo die Statuen, die Buften und andere dem Meißel zu verdankenden Arbeiten ausge-

Die geschmadvolle Disposition biefes Raumes ist wohl einiger Aufmertsamteit werth. finden und in einem Garten, ben bie bobe frustallene Bolbung in ein Treibhans verwandelt; die Beete find mit ben feltenften erotischen Bemachsen bepflangt; ba= zwischen springen luftig bie Strahlen von etwa zwölf Fontainen empor und verbreiten eine angenehme Kühle. Für das leibliche Wohl forgt — freilich feineswegs billig - bas Buffet eines Restaurants. In Deutschland ober Italien burfte an einem folden Orte, wo fich ftete bie befte Gefellschaft zusammenfindet, eine Dufitbanbe nicht fehlen : hier aber hört man teinen anbern Laut als das Geflüfter bes leife ausgehauchten "bonjour" nebft bem Gefange von Bunderten fleiner Bogel, Die ba frei herumfliegen. In Diefem Garten nun, fommetrifch und wohlgefällig angeordnet, stehen alle Statuen und Sta= tuetten berum; man follte glauben, fie feien nur gur Bierbe ba und nicht um von Kritifern scharf auf's Korn genommen zu werben. Baul d'Abreft.

### Das dentiche Gewerbemufeum.

(Ansjug aus bem Sahresberichte für 1874.)

Die allgemeinen Berhältnisse bes Museums haben mahrend bes Jahres 1874 feine Beränderung erfahren. Die Beziehungen zu der Königl. Staatseregierung und zu den städtischen Behörden, bas Lofald bie Haupteinkunfte des Museums sind dieselben geblieben, und zugleich hat sich das Institut der fortdauernden Fürsorge des Handelsministers, wie der Förderung seiner Gönner zu erfreuen gehabt.

Die wichtigste Bedingung einer gedeihlichen Entwidelung und Birtfamteit bes Mufeums: Die Erlangung eines eigenen Gebäudes, schien freilich im verfloffenen Jahre ihrer Erfüllung eher ferner als naber gerudt.

Durch die im Abgeordnetenhause mährend des Monats März b. 3. stattgehabten Berhandlungen und in Folge der lebhasten Fürsprache, welche bei denselben die Interessen des Museums seitens der Bertreter der Stadt Berlin, sowie seitens verschiedener Freunde und Mitglieder des Instituts gesunden haben, ist die Angelegenheit zur Zeit in ein neues Stadium getreten, und es ist begründete Hoffnung vorhanden, daß noch im Laufe dieses Jahres zum Beginn des Baues geschritten werden wird.

In ähnlich günftiger Weise geht eine andere, für bas Gedeihen bes Museums gleich wichtige Angelegenheit ihrer balbigen Erledigung entgegen.

Die tonigl. Runfttammer enthält, wie betannt, ebenso gablreiche wie ausgezeichnete Musterstüde aller Arten tunftgewerblicher Arbeiten, und es ftand gu befürchten, bag bas Bestehen biefer Sammlung neben bem Gewerbemusenm bas Interesse und die Wirtsamseit besselben in bedenklicher Weise beeinträchtigen und auf die Dauer zugleich die Mittel schmälern werde, die zur Bermehrung der Sammlungen des Museums herangezogen werden konnten.

Es murbe beshalb bie im Januar 1874 eingegangene Mittheilung bes herrn Sanbelsminiftere, bag burch allerhöchste Kabinetsorbre vom 20. Dezember 1873 die Ermächtigung zur Ueberweisung ber tunftgewerblichen Theile ber tönigl. Runsttammer an das beutsche Gewerbemuseum ertheilt sei, vom Borftande mit freudigem Dant entgegengenommen. Wenn nach ben näheren Berbandlungen mit ber Generalverwaltung ber fonigl. Dufeen über die angemeffene Theilung der Kunstkammer auch bie historisch und archäologisch wichtigen und bie rein fünftlerischen Arbeiten gurudbleiben, fo wird bem Gewerbemuseum boch ein fo reicher Schatz von Solgschnitzarbeiten, Glafern, Majolifen, Emaillen, Schmiede= arbeiten u. f. w. jugeführt, baß feine Sammlung, verpollständigt burch biefen Zuwachs, mit einem Schlage in bie erfte Reihe ähnlicher Institute eintritt und ihrer Aufgabe für bie Förberung bes beutschen Runftgewerbes fünftig nach jeber Richtung bin genügen fann.

Die Anzahl ber ständigen Mitglieder bes Mufeums hat sich in ben Jahren 1869 bis Ende 1873 von 108 auf 117 erhöht, die der Jahresmitglieder bagegen in demfelben Zeitraume von 304 auf 259 vermindert, ein Ausfall, welcher jedoch durch zahlreiche Beitritte im Jahre 1874 mehr als ausgeglichen wurde.

Der Borftand bestand bis zur biesjährigen General= versammlung aus ben herren: Bergog v. Ratibor, Borfipenber ; - Ministerialdirettor Dr. 3 a cobi, 1. Stellvertreter; - Professor und Direttor ber tonigl. Runft= foule D. Gropius, 2. Stellvertreter; - Stabtrichter 2. Lebfeldt, Schriftführer; - Fabrifbefiger S. Elfter; - Siftorienmaler M. Emalt; - Fabritbefiper 3. G. Halste; — Hiftorienmaler A. v. Benben; - Geb. Kommerzienrath Dr. Kunbeim; -Rommerzienrath B. March, Charlottenburg; - Geh. Rommergienrath und Generaltonful &. Ravené; -Beh. Regierungerath und Direttor ber tonigl. Gewerbe-Afademie Reuleaux; - Bildhauer Gugmann= Hellborn; — Kommerzienrath Fr. Bollgold; — Birklicher Geb. Rath Behrmann; - Fabritbefiter Dr. Max Beigert, — und als Bertreter ber Friedrich= Bilhelm=Stiftung ber Stadt Berlin Die Berren: Dberbürgermeister Sobrecht, Stadtverordneten=Borfteber Dr. Stragmann, Stadticulrath Brofeffor Dr. Sof = mann.

Die Leitung bes Museums bestand im Jahre 1874 aus ben herren: C. Grunow, 1. Direktor; — Dr. 3. Leffing, Direktor ber Sammlung; — historien= maler E. Ewald, Direktor ber Unterrichtsanstalt. Der Gesammtbestand ber Sammlung betrug am Schlusse bes Jahres 1874 ca. 11,670 Stüd. Hiezu tommt noch: eine große Reihe von Doubletten, bestimmt für Banderausstellungen und Unterrichtszwecke, sowie zum Austausch und zur Abgabe an Provinzial-Samm-lungen.

Daneben geht ein wechselnder Bestand entliehener Gegenstände (Leihgaben), ber bei ber immer zunehmenden Bollständigkeit der eigenen Sammlungen zwar an Bestentung verliert, jedoch durch besonders seltene und werthevolle Stude von großer Wichtigkeit sein kann.

(Fortfebung folgt.)

#### Hekrologe.

B. Karl Albert Rruger, foniglich preußischer Geheimer Regierungs: und Baurath und Mitglied bes Muratoriums ber fonigl. Munft-Afademie zu Duffelborf, ift auf der Rudreise aus dem Seebad Rordernen am 19. Juli d. 3. in Wesel gestorben. Die bedeutenden Bauwerle, Die er mahrend feiner amtlichen Stellung im Duffelborfer Regierungs: begirt auszuführen hatte, und feine mannigfachen Begiehungen ju den funftlerischen Berhältniffen Duffeldorfe, namentlich oweit fie die Afademie betreffen, laffen es nicht ungerechterscheinen, ihm auch in Diesen Blattern einige Borte ehrender Erinnerung ju widmen. — Rruger murde geboren ben 23. Februar 1803 in Potsdam, wo fein Bater berhofbaurath mar. Seine Ausbildung erhielt er auf der Bau-Atademie in Berlin und restaurirte bort fobann unter Leitung des Geh. Ober Baurathe Mofer die Werder'iche Kirche. Im haufigen Berfehr mit der Familie Schinfel's hatte Mruger bas Glud, diefem bedeutenben Manne naber au treten. was auf seine gange Entwidlung nicht ohne bie portheilhaftefte Ginwirfung blieb. Hach gurudgelegtem Staato eramen ging er im Sommer 1826 an die Merseburger Regierung, um sich praktisch im Basser und Wegebau auszubilden und baute einige Jahre an ber Mulbenbrude in Eilen-burg. 1428 wurde er nach Erfurt versett, wo er eine Bau-Inspettion verwaltete, bis er 1831 als tonigl. Wegebau-meister nach Oppeln in Oberichlesien tam. Drei Bahre fpater jum Bau-Inspettor baselbst ernannt, führte er achtzehn Jahre in bieser Stellung ein thatenreiches, aber mühevolles Leben. Mit feiner Beforderung jum Regierungs: und Baurath in Duffelborf, die 1852 erfolgte, beginnt für Krüger eine überaus vielseitige und erfolgreiche Thatigkeit. Er leitete ben großartigen Reftaurationsbau bes alten Doms in Xanten, der zwölf Jahre in Anspruch nahm, und führte die Neubauten ber großen Bosigebaude in Crefett, Gladbach und Duffel-borf und die Landgerichtsgebaude in Duffelborf, Effen und Wefel aus, denen sich die Ausbauten des Gunnasiums in Rempen, verschiedener kleiner Rirchen und des Flügels des Afademiegebaudes in Duffelborf, der für das Ruseum ber Enpoadgusse und die Landesbibliothet bestimmt mar, so wie verschiedene Reftaurationsarbeiten im Schloffe gu Sigmaringen, anschloffen. Als Mitglied des Muratoriums ber Duffeldorfer Afademie war er gleichzeitig fortwährend bestrebt, beren in terefien zu fördern und zu vertreten, und auch als ausübender Runftler bethätigte er fich burch einige vortreffliche Aquarelle, Darftellungen von Rirchen Interieurs. — Bom Jahre 1573 an fühlte er feine Rrafte in auffallenber Weife feminden, fo baß er noch einige Monate vor seinem funfzigjährigen Dienft: jubilaum feinen Abschied nahm. Bieberholte Babereifen hatten teinen gunftigen Erfolg, und die lette, die er im Juni d. J. antrat, follte ihm den Tod bringen. Bei der Abreife von Rorbernen ereignete fich bas Unglud, baß ber Wagen, in welchem er fich mit feiner Gattin befand, umgeworfen wurde. Arüger fiel in's Wasser und blieb in Folge seiner großen Schwäche kurze Zeit darin liegen, ohne sich helien zu fonnen. Rur mit Anstrengung vermochte er Die Rudreife fortzuseben und erreichte am Morgen des 19. Juli Wefel, ben Wohnort einer verheiratheten Tochter. Unterwegs hatte er ichon, burch einen Schlagfluß gelahmt, Sprache und Bewußtsein verloren. Ohne seine Lage zu verändern, verbrachte er den letten Tag und entschlief tamps und schmerzlod gegen Mitternacht. Arüger war ein höchst verdienstvoller Architekt, der künktlerische Einsicht, seinen Geschmad und vielseitige Kenntnisse besach Er erfreute sich in allen Kreisen der aufrichtigken Hochachtung und Beliedtheit und hat sich in jeder Beziehung ein ehrenvolles Andenken gesichert. Sein ersolgreiches Wirken wurde von den Konigen von Preußen und der Niederlande, vom Fürsten von Hohenzollern u. A. durch die Berleihung von Titeln und Orden ausgezeichnet und trug ihm die Anerkennung von Künstlern und Fachtennern ein. Er hinterläßt eine Wittve und zwei verheirathete Töchter.

Sn. Un Dr. hermann bartel, bem am 4. August b. 3. im hohen Alter verstorbenen Theilhaber ber alten berühmten Firma Breitfopf u. hartel, hat die Stadt Leipzig einen ihrer eifrigften Munftfreunde, einen marmen Berehrer und Gorberer alles Schonen und Trefflichen verloren. Mit ber jungeren Baugeschichte ber Stadt ift ber Rame Bartel's burch bas für ibn und nach seinen Angaben erbaute sogenannte "Romische Saus" auf's Engste verfrüpft. Bur malerischen Ausschmudung Diefes Saufes, das fich wie eine prachtvolle exotische Pflanze unter gemeinem Untraut Plat geschaffen, war befanntlich juerft Genelli berusen zu einer Zeit, als ber Meister noch jung und die Bedeutung feines Talentes nur erft von Benigen geahnt mar (1530). Die Umftande, welche ben Macen und ben Kunftler von einander ichieben, gehoren ber Geschichte bes letteren an. Da die gegenfeitigen Ansprüche nicht in Einklang zu bringen waren, blieb das faum angefangene Wert liegen. (Bgl. Zifchr. f. b. R. V, S. 11.) Größeren Reiz verlieben dem hartel'schen hause die ein Zimmer deffelben ichmudenden fieben Donffeelandichaften, Die Friedrich Preller hier vom Jahre 1834 36 a tempera ausführte. (Agl. Zischr. f. b. K. Bd. I, S. 18.) In neuerer Zeit wechsfelte bas Haus seinen Besitzer, jedoch ohne daß ihm die Musen abhold geworden wären. Rach einander waren Bistierns und Julius Raue berufen, die von Genelli abs gebrochene Arbeit weiterzuführen. Bon feinem lebendigen Intereffe für öffentliche Runftpflege bat bartel auch in feinem eftamente Zeugnift abgelegt, indem er dem Museum ber Stadt Leipzig aus feinen Cammlungen eine altitalienische Marmorgruppe, eine Radonna mit dem kinde, sodann zwei Temperagemälde, das eine dem Sebastiano Mainardi, das andere dem Sandro Botticelli zugeschrieben, endlich zwei Aquarelle, zwei Zeder und eine Bleististzeichnung von 3. Genelli, außerbem aber noch 3000 Dart jum Antaufe von Nartons zu bedeutenden Freslogemalden vermachte.

#### Kunfthifforisches.

Die zweite Cafriftei im Dome ju Cowerin. 3m Frubjahr biefes Jahres follte die an ber Subjeite bes Chores bes Domes gelegene Rapelle, welche nach Archiv-Nachrichten unter bem Bifchofe Friedrich II. v. Butow (1365-1375) bei bem Bau bes polugonen Chorichluffes, also während ber Bollenbung bes Domes, im gothichen Bauftil von zwei Gewolben Lange und in beiden Stodwerfen gewolbt, angebaut murbe, ju einer zweiten Cafrifiei hergerichtet werben. Abnahme des schadhaiten Putes und der Tunche im April d. 3. entdectte man, daß die ganze Rapelle nicht nur mit Ranten, fondern auch mit Figuren bemalt fei. Veiber waren die letteren durch Wegnahme des Bupes beschädigt, jedoch gelang es unter Leitung bes Domfirdenvorfichers Rog und Des Geb. Archivraths Dr. Lift, einen großen Theil ber Malereien frei ju legen, welche Zeugniß von einer hohen Runftausbildung ablegen, zu den bedeutendften alten Denkmalern im Lande gahlen und nach ben Forschungen von Liich ber zweiten Salfte bes 14. Jahrhunderts ange-horen. Der letigenannte Alterthumsforscher halt die Gemalde für die schonften alten in Dedlenburg, ja vielleicht in Rorddeutichland. Bon ben figurlichen Darftellungen ftellt das Saupigemalde in dem gothischen Bogenfelde über ber Eingangsthur bar: Die Anbeitung ber Jungfrau Maria, ber Schuhpatronin und Lokalbeiligen bes Domes burch die Donatoren Grunder und Wohlthater ber Rapelle:. Die ge: fronte heilige Jungfrau, in blauem Untergewande und rothem Obergewande, fist auf einem Throne von mittelalterlichen

DOTHER!

Formen und halt im linken Arme bas auf ihrem Schoofe tebenbe, mit einem rothen Rod betleidete Chriftusfind und in ber rechten Sand einen Lilienftengel. Bur linfen Sond der Raria Iniet anbetend ein Bischof mit Bischofsmütze und Bischofsstab, zur rechten eine weibtiche Figur in langem rothem Mantel. In dem breiten Mauerbogen über der Thur besinden sich in grünem Rankenwert auf großen kreisrunden Scheiben die lebenogroßen Bruftbilder von fechs Bro: pheten mit Spruchbanbern in ben Ganben, auf benen aber teine Schriftzuge mehr gu ertennen waren. An ber weftlichen Seite bes eilichen Fenfters fieht Die heilige Ratharina, welche ein mit Deffern befottes fleines Richtrab in ber erhobenen rechten Sand tragt und ein gesenktes großes Schwert von mittelalterlichen Formen mit der linten Sand halt. Daneben an der oftlichen Seite bes westlichen Fensters fteht der Evangelift Johannes im grilnen Obergewande, in der linten Sand den Reld haltend, mit ber rechten Sand ben felben fegnend oder auf benfelben zeigend. Aus dem Relch ragt eine Softie hervor. Gegenüber dem Evangelisten Johannes sieht man die Figur des Apostels Paulus, mit der rechten Sand ein Schwert in die Böhe hebend. Wie Lisch in einem Artikel "der Dom zu Schwerin" im demnächst zur Ausgabe gelangenden XI. Jahrbuch des Bereins für med lenburgische Geschichte näher aussührt, find alle Bande mit Heiligenfiguren in Lebensgröße und mit Rankenwerk bemalt geweien, und es haben die vorzüglichsten Gemälde an der süblichen Hauptwand gestanden. Die vorgefundenen Gemalde sind durch den Maler Michaelsen aus Bismar mit großem Geschid und ftrenger Achtung und Enthaltsamfeit unter Leitung und Aufficht von Bog und Lisch fo restaurirt, bag bie vor Aurzem vollendeten Malereien noch jest ein treues Bild ber ursprünglichen Darftellung geben. Der Sodel ber Wande ift nach Art eines Teppichs neu bemalt. Die Gewölbe ber Kapelle sind wahrscheinlich auch bemalt gewesen; da dieselben im Bau und im Ralfput ausgebeffert werden mußten, fo haben fie nach Daggabe ber noch vorhandenen Farbenrefte unter Juhulienahme ber reichen Gewölbemalereien ber Schwarzen Monchs ober Dominikaner-Alofter-Kirche zu Wismar, welche aus gleicher Zeit stammt, neu verziert werden muffen. Die Rippen sind grun und dunkelgrau oder schwarz bematt und von rothem Blattwerk begleitet; um die Schluß: steine find in den Gewölbetappen größere rothe Lilien Orna-mente gemalt. Ueber das haupt Gemälde über der Eingangsthur bemerkt Lifch noch, daß der anbetende Bischof den Bischof Ariedrich II. von Bulow (1365 –1375), unter welchem die Domkirche in ihrer jetigen Gestalt (1374) vollendet und die Rapelle gebaut ward, darstellen solle. Die anbetende Figur im rothen Mantel sei ohne Zweisel die königin Richardis von Schweden, Gemahlin des Herzogs Albrecht III, von Medlenburg, welcher 1363—1389 auch Ronig von Schweden war. Nichardis war der lette Spros des Sauses der Graien von Schwerin, und ihre Vorsahren lagen alle im Dome ju Schwerin, in der heiligen Bluts Kapelle begraben. Das Vild der Königin sei wohl das alteste Vortratbild in Medlenburg und vielleicht in Nordbeutschland. Die Monigin ift in Schweden begraben. Das gange Gemalde, welches um das Jahr 1375 gemalt sein wird, halt Lisch für ein Denkmal auf die Rollendung des Domes. In der Cstwand ist jeht ein Fenster mit Glasmalerei angebracht, welches von Wichaelsen nach dem Muster eines alten dortigen Rirchenfensters angesertigt ift. Unter bem Genfter fteht ein Altar, welcher für die Zukunft zu Trauungen benutt werden foll. Die Sakriftei in ihrer jepigen Ausstattung gereicht dem altehrwürdigen Dome zur neuen Zierde und tann der Beachtung des Publitums, namentlich der Fremden nur empjohlen werben. (Medl. Beitg.)

### Vermischte Nachrichten.

B. Der Bau der Kunsthalle in Düffeldorf ist wesentlich gesördert durch die überaus gludliche Lösung der Blatzage. Wit freundlichstem Entgegentommen gegen die in Kunstlertreisen gedußerten Kunsche hat die Versammlung der Stadtwerordneten einstimmig den Friedrichoptat als Baustelle bewilligt und damit dem neuen Gedaude die günstigste Lage angewiesen, die nur zu denken ist. Der "Berein Duffeldorfer Künstler zu gegenseitiger Unterstützung und Halle"

hat dies in der Generalversammlung vom 18. August bei der einstimmigen Annahme des Plates dankbar anerkannt und den Borstand beauftragt, die städtischen Behörden davon in Renntniß zu sehen. Es soll nun eine Konkurrenz ausgeschrieden werden zur Einreichung von Bauplänen, die ein um so günstigeres Ergebniß verspricht, als sich der Plat durch seine abschüssige Lage ganz vorzüglich zur Anlage eines geschmackvollen (Vedäudes mit hoher Freitreppe eignet. Die nähern Bedingungen sollen demnächt bekannt gemacht werden. Der fernere Berlauf der Angelegenheit wird dem glücklichen Ansang hoffentlich in jeder Beziehung entsprechen.

B. Das Auratorium der königlichen Aunstakademie zu Düffeldorf, welches seit dem Tode der Geheimen Regierungsträthe Altgelt und Krüger nur noch aus dem Regierungspräsidenten Freiherrn von Ende bestand, ist durch die Ernennung der Regierungsräthe Wettendorf und Lieber zu Witgliedern wieder vervollständigt worden, was nicht ohne vortheilhaften Einfluß auf die akademischen Angelegenheiten bleiben dürste, da die genannten Räthe als künstlerisch gesbildete Männer bestens bekannt sind.

Reuterdensmal in Eisenach. Die Köln. Zig. berichtet:
"Am 17. Mugust ist das Densmal von Zeit Reuter sertig
geworden, ein Werf, welches in siebevoller Pietät die vortrefsliche Gattin des vor einem Jahr verstorbenen Dichters
seinem Andensen in Eisenach hat errichten lassen. Auf dem
neuem Kirchhose senseit der Hotel und der Bahn erhebt sich
auf Stusen von Granit das Podium, dessen Mitte der ringsum von prosisieren Granitstussen umgebene, mit Blumen
reich geschmäcke Grabhüget einnimmt. Er lehnt sich an
einen ichon gegliederten, vont tossanischen Saulen getragenen
und mit einer Giebesverdachung gekrönten Rischenausbau
von ausgesicht seinem und reinem schlesischen Saussen
In der halbtreisssormigen Rische wächst ein schlankes Postament von politrem schwedischem Granit auf, welches die in
slecknlosem weißem Carraramarmor gearbeitete Kolossalbüste
Reuter's trägt. Die in Goldbuchstaben auf das Postament
eingehauene Inschrift lautet einsach: "Fris Reuter." Rechts
und lints an den Aufbau schließen sich architektonisch durchgebildet im Halbstreis gesormte Bankanlagen mit hohen Rückwänden an, welche nach vorn ihre Ausstölung in zierlichen
Postamenten sinden. Kränze in Reliefardeit schmische den
unteren Theil, nach oben endigen sie in seingesormte Kanbetaber. Die ganze Anlage, die eine liebende Hanbetaber. Die ganze Anlage, die eine liebende Hanmethen krift eine dusers harnonische und hebt sich in
sehr wirtsamer Beise von dem Hintergrunde ab, den das
freundliche Eisenach und die malerischen Formen der die
Thüringer Berge krönenden Wartdurg bilden. Gisenach hat
durch diese Densmal einen neuen Anziehungspunkt erhalten,
welcher die vielen Kerehrer des unvergestichen Tichters mit
Freude crfüllen wird, mit Freude und mit Dant sitt dem
hochherzigen Sinn dersenigen, die in khäsiger Stille dem Andensen krift Reuter's in so ebler und würdiger Weise die
Berlin, ein treuer Freund des Berfrorbenen, dessen in halten den Krehren des Mersen in Bertin hatten gemeinschaftlich die Aussichtung des Monumentes übernommen.
Plas

Aus Baris wird geschrieben: Die Arbeiten gur Errichtung des Denkmals H. Regnault's und der anderen im letten französischen Kriege gefallenen Schüler der Ecole des Beaux-Arts haben am 14. August in Gegenwart des Direktors, sämmtlicher Professoren und der Mitglieder diese Instituts im Hose des muriers ihren Ansang genommen. Das Monument, ganz aus weißem Marmor, der vom Ministerium der schönen Kunste geliefert wurde, ist ein Wert von Coquart und Pascal. Es besteht aus zwei Säulen mit Gedälf, auf dem sich ein frönender Abschluß mit goldenen Lorbeerzweigen erhebt, aus deren Mitte in goldenen Lettern das Mort, "Patrie" hervorleuchtet. Die Säulen sind mit den Ramen der gefallenen Künstler versehen; zwischen beiden Säulen er-

hebt fich ein Biebeftal mit ber Bronzebufte S. Regnault's im militärischen Rostum, ein Wert des Bildhauers Degeorge eines ber intimften Freunde Regnault's. Das Piebeftal schmudt eine Allegorie ber Jugend, von Chapu, die im Diesjährigen Salon Aufsehen erregte. — Die Einweihung des Monuments findet am 11. Oktober d. J. ftatt.

#### Beitschriften.

The Academy. No. 173. 174.

Fine art and the city of Paris, von Ph. Burty. — British archaeologists at Evesham, von Ch. J. Robinson. — Meeting of the Cambrian Archaeologists at Carmarthen, von J. Davies. — The Hooton hail asle. — The french National Collection of prints, von F. Wedmore. — The trinith di cava monastery, von C. J. Hemans. — Progress of the decorative arts, von Ph. Burty. — The autumn exhibition of Liverpool, von P. G. Range. P. G. Range.

L'Art. No. 35, 36.

M. Cordier et son "Christophe Colombii, von P. Rioux. M. Cordier et son "Christophe Colombii, von P. Rioux. Mailiou. (Mit Abbild.) — Exposition rétrospective de Nancy, von N. Ménard. (Mit Abbild.) — Le salon de 1875, "XVIII u. Schluss von P. Lerol. (Mit Abbild.) — Eaux-fortes d'Antoine van Dyck, von J. J. Guiffrey (Mit Abbild.) — Les dessina de W. Blake, von J. W. Conyas Carr. — Exhibition of the Royal Academy of arts, III, von C. Yriarte. — 3 Kunst-bellange.

Kunst u. Gewerbe. No. 35—37.

Die Ausstellung kunstgewerblicher Arbeiten in Dresden. (Forts. Gewerbehalle 9. Heft. Unber Holzarbeiten des Mittelalters und der Renaissance, mit besonderer Berücksichtigung der Sitzmöbel, von F. Ewerbeck. (Mit Abbild.) -- Moderne Entwürfe: Regulator-Uhr, Sofa und Stuhl, Porzelianyase, Buchfecke, Hausthfre, Ornamente für Plafond- u. Wandmaierei, Jardinière, Goldwaaren.

Journal des Beaux-arts. No. 16. Le salon de Bruxelles. — Les beaux-arts et les avengles. -Hôtel Plantin-Moretus.

### Inferate.

Vom Unterzeichneten ist zu beziehen:

# Frans Hals-Galerie.

Radirungen von

William Unger.

Text

von

C. Vosmaer.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Inhalt: 11. Das vergnügte Trio. - 12. Frans Hals und seine zweite Frau Lysbeth Reyniers. — 13. Bildniss eines Cavaliers. — 14. Bildniss eines Mannes. — 15. Bildniss einer Dame. — 16. Bildniss des Wilhelm von Heythuysen. - 14. Bildniss eines — 17. Die Officiere einer Amsterdamer Bürgergarde. — 18. jungen Dame. — 19. Der lustige Trinker. — 20. Hille Bobbe. 18. Bildniss einer

In drei Ausgaben: Epreuves d'artiste 69 Mark — Ausgewählte Abdrücke 46 Mark 50 Pf. — Mit der Schrift, chines. Papier 26 Mark.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Soeben erschien vollständig:

# Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

I. Serie.

### Das Chorgestühl der Kirche San Severino in Neapel.

Autographirt und herausgegeben

A. W. Cordes und E. Giesenberg.

5 Hefte. à 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Renaissance". Jährlich ca. 8-9 Hefte.

Leipzig, Anfang August 1875.

E. A. Seemann.

So eben ist erschienen:

### Geschichte

# Architektur,

ältesten Zeiten bis auf die Gogenwart.

Wilh. Lübke.

Fünste verm. u. verb. Auflage. Mit gegen 800 Blustrationen.

1.-17. Lieferung à 1 Mark.

(I. Band (Lfg. 1-11) à 11 Mark)

Die Lieferungen 18-20 werden bis zum October a. c. in den Händen der Subscribenten sein. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen ent-

Leipzig, September 1875.

E. A. Seemann.

So eben erschien:

Leipziger Baumeister

# Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

#### Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8. Preis 3 Mark

Leipzig, Verlag v. E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlickeit des Berlegers C. A. Bermann. — Drud von hunderistund & Bries in Leivzig.

X. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lähow (Bien, Lberefianungaffe 23) od. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsfix. 3), an richten.

17. September



Mr. 49.

#### Inserate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben bon jeber Buchs und Kunftbanblung ans genommen.

1875.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bilbenbe Aunft.

Dies Blatt, jebe Bode am Freitag ericheinend, erhalten bie Abennenten ber "Zeitschrift fur bilbenbe Runft" gentin; fur fich allein bezogen tojtet ber Sabrgang : Rare jewohl im Budbanbel wie auch bei ben beutiden und bferreichifden Boftanftalten.

Inhalt: Das beutide Gewerbemufeum (Schlug). - Rofenberg, Cebalb und Barthel Bebam. - Gingefanbt, - Beifchriften. - Inferate.

### Das deutsche Gewerbemnfeum.

(Auszug aus bem Jahresberichte für 1874.)
(Schluß.)

Das beutsche Gewerbemuseum begann im Jahre 1867 seine Sammlung mit bem Erwerb von 32 Stüden, von benen 25 Stück geschenkt waren.

In demfelben Jahre begann aber auch die thätige Beihilfe der königl. Staatsregierung, welche auf. der Weltausstellung zu Paris durch ihre Kommissäre ca. 900 Stücke im Werth von ca. 15,000 Thaler ankaufen ließ. Dieselben wurden dem Gewerbemuseum einstweilen leihweise und im Mai 1874 sammt allen später von der Regierung angeschafften Gegenständen als Eigen=thum überwiesen.

Unter ben 900 in Paris erworbenen Gegenständen befand sich die Mustersammlung moderner Gläfer und Mosaiten von Salviati in Benedig mit allein 404 Rumsmern; ferner mehr als 100 kleinere Stoffabschnitte indischer und ägyptischer Kunstwebereien, so daß die Zahl der übrigen Stücke auf ca. 400 beschränkt war. Es zeichneten sich darunter aus: die damals neuen Emailsarbeiten von Barbedienne und von Christoske in Paris, sowie die englischen und französischen Fahencen, serner zahlreiche galvanische Nachbildungen, werthvolke orienstalische Stoffe, Stickereien und Teppiche u. s. w.

Im Jahre 1868 erwarb bas Gewerbemusenm aus eigenen Mitteln und burch Geschenke 1892 Rummern. hierunter befinden sich vornehmlich die Ankäuse, die herr Susmann-Hellborn im herbst 1867 in Süddeutsch- land gemacht hatte und von benen die Beifflicereien

auch jest noch einen wesentlichen Bestandtheil ber so fehr erweiterten Sammlung bilben.

Unter ben Geschenken nimmt ein altstandrischer Gobelin, ben Se. Majestät ber König für 1000 Thaler hatte erwerben lassen, Die erste Stelle ein.

Ferner find unter benfelben hervorzuheben: Eifenguffe aus Ilfenburg und Mägbefprung am Barg, und bie gahlreichen mufterhaften Stoffproben von Giani in Bien.

Unter ben von ber königl. Staatsregierung im Jahre 1868 überwiesenen 207 Stück ist insbesondere zu erwähnen eine Reihe älterer Glasgemälde, welche sich bis dahin in der königl. Bauakademie befand, und die Spigensammlung der königl. Gewerbeakademie; ferner gehören hierher die Ankaufe, welche im Auftrage der Regierung durch herrn Prosessor Gropius auf der Etzlinger'schen Bersteigerung in Würzburg gemacht wurden.

In demfelben Jahre erhielt das beutsche Gewerbemuseum auch leihweise über 900 Gläser und Thonwaaren aus der feramischen Sammlung der tönigl. Borzellan-Manusattur, welche während der nächsten Jahre einen Hauptbestandtheil - der teramischen Sammlung des Museums bildeten.

Das Jahr 1869 weist nur eine Zunahme von 561 Gegenständen auf. In diesem wie in den folgenden Jahren haben bei den sehr beschränkten Mitteln bes Museums nur kleine und zur Ausfüllung der Lüden nöthige Gegenstände in sparsamster Weise angeschafft werden können.

Die Staatsregierung ist 1869 nur burch vier Stude vertreten. Dagen fällt in bieses Jahr ber Ankauf ber Minutoli=Sammlung, gegen 5000 Stud, nebst 900 Nummern ber Glasproben=Sammlung, für 50,000 Thir.

Im Jahr 1870 hat bie Zunahme ber Sammlung bes Mufeums 412 Stud betragen; im Jahr 1871 355 Stud.

Ebenso wie im Jahre 1869 setzen sich diese Zahlen hauptfächlich aus Geschenken zusammen, welche burch lebhafte Bemühungen der Freunde des Museums erzielt wurden. Die Antaufe sind sehr spärlich.

Am bemerkenswerthesten sind die von herrn Dr. Jagor geschenkten Stude nationaler hausindustrie aus der Türkei und den flavischen Ländern an der unteren Donau, sowie der Ansang der Sammlung altpersischer Fliesen.

Die tönigl. Staatsregierung hat während bieser beiben Jahre die Sammlung vermehrt durch die Antäuse aus einem Fonds von 500 Thlr., welche auf der funstgewerblichen Ausstellung bei Eröffnung des österreichischen Museums in Wien und im Anschlusse an dieselbe gesmacht wurden; ferner durch Ueberweisung von Antäusen auf der Ausstellung zu Wostau 1871.

Außerdem hat die königl. Regierung auf ber feramischen Ausstellung zu London 130 Gegenstände, vornehmlich englische Kunsttöpserei, angelauft, welche zunächst der Minutoli-Sammlung übergeben wurden.

3m Jahr 1872 steigt die Zunahme auf 777 Stud; Antaufe bes herrn Sugmann=hellborn und bes Direftors Grunow in Suddeutschland bilden ben haupt=bestandtheil.

Besonders vermehrt wurde die japanische Abtheislung durch Geschenke der Herren v. Brandt und Gesbrüder Gärtner, sowie durch Tausch mit dem königl. Museum.

Eine hervorragende Bereicherung erhielten bie Golzfchnitzarbeiten burch die Schentung von fünf hauptstüden
ber Sammlung von Beuder, welche herr Eduard 3aques für 4000 Thir. erworben und bem Museum als
Geschent überwiesen hatte; darunter das Bordertheil
einer venetianischen Staatsgaleere und die Chorstühle
aus der Abtei Altenberg bei Köln. Ferner durch die
Schentung der Befrönung eines Chorstuhles aus der
Münstertirche zu herford und einer großen aus holz
geschnitzten Füllung, italienische Arbeit des 16. Jahr=
hunderts, Geschent des herrn Adolf v. Liebermann.

Die feramische Abtheilung erhielt als Geschenk durch herrn S. Goldschmidt eine Reihe persischer Fapencen, welche durch mehrere von herrn Direktor Siemens geschenkte Stude ergänzt wurde, so daß ber Werth der Geschenke in diesem Jahre die hohe von 5697 Thalern erreichte.

Seitens ber tönigl. Staatsregierung wurden bem Mufeum verschiedene von Geheimrath Brof. Reuleaux in Italien gemachte Anfäufe an Mofaiten und Fabencen überwiesen.

In bemfelben Jahr murbe auf perfonliche Beran-

laffung Gr. faif. und fon. Hoheit des Kronprinzen im oberen Geschoß des königl. Zeughauses durch das deutsche Gewerbemuseum die Ausstellung älterer kunstgewerblicher Arbeiten aus Berlin und Umgegend veranstaltet.

Ein höchst bedeutsamer Schritt wurde dann gethan durch die Bereinigung der dem tönigl. Handelsminissterium versügbaren Sammtungen, und zwar der sämmtlichen bisherigen Ankäuse sowohl wie der Minutolis Sammtung, mit dem Bestande des deutschen Gewerbes museums. Die Minutolis Sammtung hatte inzwischen im Februar desselben Jahres einen sehr erhebtichen Zuwachs erhalten durch den Ankauf der Hanemanns Sammslung für 13,000 Thaler. Dieselbe enthielt vornehmtich Steingutkrüge, doch auch Borzellans und Zinnwaaren.

Die Minutoli= und Hanemann=Sammlung wurden sofort verschmolzen und ergaben einen Bestand von 4185 Gegenständen und eine Doublettensammlung von ca. 2000 Rummern. In ersteren sind einbegriffen ca. zwanzig Stücke altberliner Porzellans, welche getegentlich einer Dotirung des baberischen Nationalmuseums aus den Borzellanbeständen des königl. Schlosses, theils als überzählige Stücke, theils im Austausch gegen Doubletten der Minutoli=Sammlung überwiesen wurden.

Die so entstandene Minutolishanemann-Sammlung war vornehmlich reich an Werken der Kunsttöpserei; Fapence, Steingut, Porzellan und Glas bilden jast fünf Siebentel des Bestandes. Das Gebiet der deut fichen Keramit ist in einzelnen Theilen, besonders in Steinsgutstügen, Fapencen, böhmischem Glas dis zur Bollständigleit, in anderen, wie den altdeutschen Kacheln und im Porzellan, wenigstens durch sehr zahlreiche und glänzende Stücke vertreten. Ferner stammen die große Zinnsammlung so wie viele der werthvollsten alten Nadelsarbeiten, eine große Zahl der alten Schmiedegenstände und die besten Arbeiten aus Schmiedeeisen aus dieser Sammlung.

Das Jahr 1873 brachte an Einzelerwerbungen wiederum zahlreiche Geschenke und Antäuse japanischen Ursprungs durch die Herren v. Brandt und Gärtner, darunter eine äußerst werthvolle Sammlung älterer japanischer Seidenstoffe von Herrn v. Brandt. Ferner an Geschenken: aus der W. Borchert-Stiftung die Rachbildung des Hildesheimer Silberfundes von Christoste; die siedenbürgischen Bauerntrachten durch herrn Carl Schochterus in hermannstadt, und von herrn Al. Castellani in Rom eine Sammlung italienischer Bauerntöpferei, so daß auch in diesem Jahre der Werth der Geschenke ca. 2000 Thlr. betrug.

Eine ganz besondere Bedeutung erhielt aber dieses Jahr burch die Erwerbungen auf ber Biener Beltausstellung, für welche die königl. Staatsregierung 22,700 Thir. zur Berfügung gestellt hatte.

Das Jahr 1874 fcbließt fich in ber Urt ber Un=

fäufe ben vorhergehenden an; zwar fonnten nur gegen 1300 Thaler verwendet werden, jedoch gelang es, einzelne werthvolle Möbel und Achnliches zu taufen; am wichtigsten ist die Erwerbung von 76 japanischen Bronzegefäßen, welche das Museum, wie so vieles Andere, dem feinen Kunstverständniß und der besonderen Theilenahme des taisert. Ministerresidenten Herrn v. Brandt in Jedoc verdantt.

Unter ben Geschenken sind viele Nachzügler ber Wiener Weltausstellung; unter ben übrigen sind als besonders wichtige zu erwähnen: eine Sammlung ruse sischer Handtücker mit gestidten Borten von der Frau Kronprinzessin, ein Staatswagen aus dem Anfang bes vorigen Jahrhunderts, indischer Goldschmuck, ein Prachtzeinband, mehrere schmiedeeiserne Grabgitter aus dem 17. Jahrhundert vom Magistrat in Görlit u. A.

Die Stiftung aus bem Nachlaffe bes Prinzen Abalbert brachte bem Museum, außer interessanten Arbeiten aus Merito und Brasilien, brei gute Bronzestatuetten und die silberne, mit translucidem Email beforirte Wasserpfeise bes Königs von Dudah, die eines ber glänzendsten Stüde ber Sammlung genannt werden barf.

Bon tünstlerisch noch höherer Bedeutung sind die Gegenstände, welche dem Gewerbemuseum durch die Bermittlung des Kronprinzen aus dem Nachlasse des Königs Friedrich Wilhelm IV. unter Borbehalt des Eigenthumszechtes überwiesen wurden. Die beiden Jadeteller und das gestidte Eruzisix sind Stude von einzig dastehendem Werthe, der Emailteller von Limoges und die zwei Masjolifateller Urbeiten von hervorragender Bedeutung.

Durch Ueberweisungen ber königl. Staatsregierung wurden im vorigen Jahre zwei an sich schon gut verstretene Abtheilungen ber Sammlung vervollständigt.

Bunachst die Sammlung japanischer Bapierproben und =Fabrisate, zweitens die Sammlung japanischer Lad= arbeiten durch eine sehr reichhaltige Sammlung der Roh= stoffe, Produktionsstusen und Arbeitsgeräthe, sowie ser= tiger Erzeugnisse der japanischen Ladindustrie.

Den glänzenosten Zuwachs jedoch erhielt die Sammlung durch das Raths-Silberzeug der Stadt Lüneburg, welches die königl. Regierung im Februar d. 3. für
220,000 Thlr. angekauft und am 3. März vorbehaltlich
ihres Eigenthumsrechtes überwiesen hatte. Daffelbe
wurde in einem stattlichen, von herrn Kommerzienrath
Fr. Vollgold zu diesem Zwecke geschenkten Schranke
ausgestellt und vom 18. März an dem Publikum zugänglich gemacht.

Es war burch biesen Erwerb mit einem Schlage eine Repräsentation beutscher Silberschmiedsunst ber Blüthezeit gewonnen, wie sie kaum in irgend einer ansberen öffentlichen Sammlung existirt und beren Werth burch die historische Zusammengehörigkeit der verschiesbenen Stüde noch wesentlich erhöht wird.

Es ließ sich an diesen Stamm ber nicht erhebliche Borrath älterer Silberarbeiten auschließen, ber aber in Berbindung mit den galvanischen Nachbildungen des Hilbesheimer Fundes und der Wiener und Londoner Renaissancearbeiten nunmehr ein stattliches Bild der Silberschmiedarbeit älterer und neuerer Zeit entrollt. Dazu kommen werthvolle orientalische Metallarbeiten und die in Bandfästen zusammengestellte Sammlung von Schmuckgegenständen, so daß die zur Aufnahme des Raths-Silberzeuges eingerichtete und mit besonderen Sicherheitsmaßregeln versehene zweisenstrige Silberkammer bereits ganz besetzt werden konnte.

Das Jahr 1874 brachte ferner — wie bereitst oben erwähnt — als Ereigniß von größter Tragweite ben prinzipiellen Abschluß ber Berhandlungen über bie Ueberweisung ber kunstgewerblichen Theile ber Kunststammer bes fönigt. Museums an bas beutsche Gewerbes museum.

Mit Erreichung bieses Zieles ist die erste Beriode ber Entwicklung des Museums abgeschlossen; mit der Uebernahme jener Sammlungen von unvergleichlichem Werthe und unerreichbarer Seltenheit tritt das deutsche Gewerbemuseum in eine neue Phase und wird unter ganz veränderten Grundbedingungen innerhalb seiner Sammlungen weiterarbeiten.

Es mag an bieser Stelle bemerkt werden, daß bei allen Erwerbungen für die Sammlung des Museums der Borrath kunstgewerblicher Arbeiten des königl. Museums niemals außer Acht gelassen ist und daß selbst bei kleinen Stüden der Gesichtspunkt maßgebend gewesen ist, nichts anzukaufen, was gleich gut oder gar besser in der Kunstkammer des königl. Museums vorhanden war.

Durch die Bereinigung beider Sammlungen wird besonders in der Keramif und in der Kunstwederei und Stiderei eine Bollständigkeit erreicht sein, welche eine spstematische Ausstellung und die Ansertigung von Fachtatalogen u. s. w. ermöglicht und gerade für die in neuerer Zeit wichtigsten Kunstgewerbe die ausgiedigsten und musterhaftesten Borbilder darbietet.

Reben ber stehenben Ausstellung ber Sammlung fand im Sommer vorigen Jahres eine vorübergeben be Ausstellung von Leihgaben statt, jedoch nicht von Erzeugnissen bes Kunstgewerbes, sondern von Künstlerzarbeiten, und zwar von Stizzen und Studien Berliner Architeften und Maler nach Detorations-Arbeiten und Gegenständen der Kleinkunst Italiens.

Der Besuch ber Sammlung hat sich im Jahre 1874 in erfreulicher Beise auf 21,560 Personen (gegen 4260 im Jahre 1873) gehoben.

Die Sammlung ber Gopsabguffe umfaste am Schluffe bes Jahres 1874 im Ganzen 1823 Rum= mern, von benen 39 im Werthe von 131 Thir. im Lauf bes Jahres hinzugekommen waren. Die in Abgüssen vertretenen tunftgewerblichen Ursbeiten — hauptfächlich Geräthe und Gefäße — gehören meistens ben mittelatterlichen Perioden der romanischen und gothischen Beit an, während die ornamentalen Ursbeiten vorwiegend in das Gebiet der Antise und der italieuischen Renaissance fallen.

Die Bibliothet bes Mufeums ift, trop bes bereits flebenjährigen Bestehens ber Anstalt, erft im Ent= fteben begriffen.

Den eigentlichen Stamm berfelben bilbeten bie jum großen Theil sehr tostbaren funstgewerblichen Werte aus ber Bibliothef ber Frau Kronprinzeffin, welche bem Museum mährend voller fünf Jahre zur Benutzung überlassen waren.

Da bie febr geringen Mittel, Die bas Mufcum während biefer Jahre auf die Bermehrung ber Bibliothet verwenden tonnte, meiftens zur Anschaffung folder Bucher benutt wurden, welche fich nicht unter ben vorbenannten Leihgaben befanden, fo blieb bie Bibliothet nach ber im Herbst 1873 erfolgten Rudgabe jener geliehenen Werfe in einem völlig gerriffenen und ludenhaften Buftanbe, bem nur burch febr erhebliche - außerhalb ber Mittel bes Dufeums liegenbe - Erwerbungen abgeholfen werben fonnte. Der Borftanb fah fich beshalb im Dai b. 3. ju einer Eingabe an ben Berrn Sanbelsminifter genothigt, in welcher biefer Buftand ber Bibliothef bargelegt und unter Rachweis ber Bobe biefer Summe bie Bemährung eines außerorbentlichen Bufchuffes von 60,000 Thir. jur Begrundung einer in Berlin wie in Preufen überhaupt fehlenden funftgewerblichen Bibliothet erbeten wurde. Es wurde vorgeschlagen, von bem genannten Betrage im ersten Jahr 20,000 Thir., in jedem ber folgenden vier Jahre aber 10,000 Thir. ju verwenten. Ein mit ca. 22,000 Thir. abichtiegendes ausführliches Bergeichniß ber junächst bringlichen und leicht ju er= werbenben Werte folgte ber Eingabe, und wir find er= freut, beute mittheilen ju tonnen, bag une fur bas laufenbe Jahr vom Beren Bandeleminifter 10,000 Thir. zugefagt find, burch welche nun bei fparfamer Berwendung die bringlichsten Anschaffungen bestritten werden fönnen.

Aus ben eigenen Mitteln bes Museums ist auf die Erwerbung von Büchern, illustrirten Werken und Lehrmitteln im Laufe des Borjahres einschließlich der Buchbinderarbeiten der Betrag von rot. 1590 Thaler verwendet worden, und dadurch, sowie durch die einges gangenen Geschenke, hat sich der Bestand der Bibliothek bis Ende 1874 auf

1595 Banbe und Befte,

6490 Blatt Abbildungen, Photographien und Stoffproben, und

· 1390 Zeichen- und Modellir-Borlagen und Wandtafeln,

im Gesammtwerth von ca. 9600 Thirn. vermehrt.

Die Bibliothel ist, wie friher auch, im vorigen Jahre am Montag, Dienstag, Freitag und Sonnsabend Abend von 7½ bis 9½ Uhr geöffnet gewesen, kann jedoch auf perfönliche Meldung bei einem der Distektoren auch während der Tagesstunden von 10 bis 3 Uhr benutt werden.

Der Besuch der Bibliothef hat an den 137 Bis bliothef-Abenden des Jahres 1874 ca. 1600 Personen betragen, also durchschnittlich pro Abend 11,17 Besucher.

Die Unterrichts-Anstalt. — Bereits im vorsjährigen Bericht wurde als Ziel ber nach und nach vorsunehmenden Umgestaltungen und Erweiterungen unserer Unterrichtsanstalt die Aufgabe hingestellt: eine kunstgewerbliche Schule höheren Grades zu schaffen, und zugleich wurde dargelegt, aus welchen Gründen, diese Umgestaltung nur allmählich erfolgen kann.

Die Klaffe für Blumenzeichnen und Malen erfuhr schen mit Beginn bes 2. Quartals eine Erhöhung ber Stundenanzahl von sechs auf neun Stunden, mährend die übrigen Beränderungen erst mit dem Ansang bes neuen Schuljahrs, Ottober 1874, eingeführt wurden. Es sind dies folgende: für

Architektonisches Zeichnen und Thierzeichnen wurde die wöchentliche Stundenzahl von sechs auf acht erhöht und für Anatomie der Menschen und der Thiere eine besondere Klasse mit wöchentlich zwei Stunden einsgerichtet. Zu den beiden bereits bestehenden Kompositions-Klassen für Flachornament und sur Möbel 2c. trat eine dritte: für Mobelliren, die gleich den beiden andern an allen Wochentagen von 9 bis 4 Uhr gesöffnet ist.

Dagegen ist von früher bestehenden Alassen die Blachmittags-Alasse für Ornamentzeichnen und die Sonntags-Klasse für Modelliren mit dem Beginn des 4. Duartals aufgegeben; gleichzeitig ist auch im Unterzichtsplan die Trennung der "Vorbereitungs-Klassen" von den "Kompositions-Klassen" eingeführt.

Es lag ursprünglich in der Absicht des Borstandes, außer den vorgenannten neuen Klassen auch noch eine solche für Stillehre (als Abend-klasse mit wöchentlich sechs Stunden) und eine vierte Kompositions-Klasse für sigürliche Detoration (als Tages-Klasse von 9 bis 4 Uhr) einzurichten. Da dies mit den lausenden Mitteln des Museums sedoch nicht möglich war, so blieb nichts übrig, als solche von der sönigl. Staatsregierung zu erbitten, die dieselben auch vom lausenden Jahre an bewilligt hat.

Durch biese wesentlichen Erweiterungen bes Lehr= plans und ganz besonders mit hilfe ber ebenfalls auf unsere Bitte von der tönigl. Staatsregierung zugesagten Stipendien für mittellose aber befähigte Kunftgewerbes treibende beiderlei Geschlechts wird es uns möglich sein, in Zufunft endlich den hoheren Aufgaben einer Kunste gewerbeschule zu genügen. Gleichzeitig damit wird nunsmehr vor allem das Ziel in's Auge gefaßt werden müssen, durch Begründung städtischer gewerblicher Zeichenschulen, die als Filial=Unstalten der Unterrichts-Anstalt einzurichten wären, letzterer das ausreichende Material an hinreichend vorgebildeten Schülern zuzussühren, und so endlich auch die Umwandlung der bisherigen Abendund Sonntags=Rlasse für Ornamentzeichnen in eine täglich mindestens vier Stunden arbeitende Tages=Rlasse zusselles die Ausbilzdung der Bolts= und Fortbildungs-Schullehrer über=nehmen würde.

Der Unterricht ist wie alljährtich burch brei Monate Sommerferien (Juli, August, September) unterbrochen gewesen und bemgemäß nur an 237 Tagen barunter 33 Sonntage — ertheilt worden. — Der Kurfus ber meisten Vorbereitungs-Klassen beginnt am 1. Oktober jedes Jahres.

Der Besuch der Unterrichts-Anstalt hat sich gleich nach ber Uebersiedelung in das gegenwärtige Lokal vollsständig auf die frühere Böhe gehoben. Es sind nicht nur alle Borbereitungs-Rlassen überfüllt, sondern es müssen auch bei Beginn fast jedes Quartals zu unserem Bedauern viel mehr Schüler abgewiesen werden, als mit Berücksichtigung der älteren Schüler ausgenommen werden können. In den ersten Borbereitungs-Rlassen ist die Zahl der Anmeldungen sogar so groß, daß jede derselben eins oder mehrere Male neu gefüllt werden könnte. Diese Thatsache zeigt mithin, das etwaigen Parallel-Klassen in verschiedenen Stadtgegenden es an Schüler-Material nie sehlen würde.

Die nachstehende Zusammenstellung über ben Besuch ber Unterrichts-Anstalt in ben Jahren 1872 bis 1874 läßt das Berhältniß des früheren und jetzigen Besuchs erkennen:

| Ausgegebene Karten. | 1872    |       | 1873    |       | 1874    |       |
|---------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1. Quartal          | 465     | (49)  | 553     | (59)  | 482     | (75)  |
| 2. Quartal          | 508     | (62)  | 409     | (65)  | 492     | (84)  |
| 3. Quartal          | Ferien. |       | Ferien. |       | Ferien. |       |
| 4. Quartal          | 592     | (56)  | 479     | (57)  | 542     | (83)  |
| Sa.                 | 1565    | (167) | 1441    | (181) | 1516    | (242) |

Die eingestammerten Bahlen geben die in ber voranstehenden Gefammtzahl ber Schüfer mitenthaltenen Damen.

Die jährliche Ausstellung ber Schülerarbeiten hat auch 1874 stattgefunden und zwar im Herbst, bei Beginn bes Unterrichtsjahres, um ben neu eintretenden Schülern sogleich ein vollständiges Bild bes Unterrichts-ganges vor Augen zu führen.

Wander=Ausstellungen haben im verfloffenen Jahre nicht veranstaltet werben tonnen, ba bie Berschmelzung ber Minutoli-Hanemann-Sammlung mit ber-

jenigen bes Museums und die ordnungsmäßige Inventarifirung und offizielle Uebernahme berselben einerseits alle Kräfte bes Museums in Anspruch nahm, andererseits eine berartige Störung des Bestandes nicht zuließ.

#### Aunftliteratur.

Abolt Rofenberg, Sebald und Barthel Beham, zwei Maler ber beutschen Renaissance. Mit fünf und zwanzig Holzschnitt-Illustrationen. Leipzig, E. A. Seemann. 1875.

M. Rofenberg bat aus ber Geschichte ber beutschen Renaiffance ein besonders günstiges Thema zu mono= graphischer Behandlung gewählt. Neben ben größten Malern vieser Periode, Dürer und Holbein, ver-Dienen Die beiben Beham in hervorragendem Dafe eine eingehende Bürdigung. Läßt sich auch nicht nach= weisen, daß fie eigentliche Schüler Dürer's gewesen find, fo gehören fie boch in gewissem Sinne gu feinen Rachfolgern; er bat ben Weg gebahnt, auf welchem feine beiden jungeren Landsleute weiter geben. Gie entwickeln fich nun aber in eigenthümlicher Weise und bauen gang bestimmte Stoffgebiete an, ihre Richtung entspricht ben Bandlungen, welche unterbeffen im geiftigen Leben und im Beschmad ber Epoche eingetreten find, beibe fteben schon mit bem Beginne ihrer Thatigfeit vollständig auf bem Boben ber beutschen Renaissance, welche Direr Mit Georg Benca, Altborfer, vorbereitet hatte. Albegrever, Jacob Bind gehören sie zu den so= genannten Kleinmeistern im Kupferstich. Der Technit, welche Dürer zu hober Meisterschaft ausgebildet hatte, gewinnen fie burch die Anwendung auf ein gang fleines Format, welches gartefte Elegang der Behandlung ers forbert, eine neue Seite ab; baf fie biefe Technit vorjugeweise pflegen, verschafft ihren Berten eine außer= ordentliche Berbreitung und Bopularitat. Bei ihrer hinneigung zur italienischen Renaissance wissen fie boch das eigenartige, vaterländische Wesen noch immer in einem hoben Grade festzuhalten. Unter ben Rleinmeistern selbst stehen sie aber unbedingt in erster Linie. origineller Begabung, humor, braftifcher Redheit und Bielfeitigfeit übertrifft Sans Gebald Beham alle Uebrigen, Barthel Beham bagegen scheint in ber Aneignung bee Renaiffancegeschmads feinen alteren Bruber zu überflügeln, befitt größere Feinheit und vollenbeteren Reig ber Tednit und entwidelt zugleich eine bebeutenbe Thatig: feit als Maler von Porträten und von Rirchenbilbern, wie fie von bem Bruder nicht nachzuweisen ift. Daß noch eine flattliche Angahl von Spezialforschungen nöthig ift, ebe fich von ber Runft ber beutschen Renaissance ein nach allen Richtungen umfaffendes Bilb gewinnen läßt, hebt Rofenberg in ber Einleitung hervor. Das neun Bogen ftarte Buch, burch welches er bierzu beigetragen hat, ist fleißig und methobisch behandelt. Die ältere Literatur und die archäologischen Publikationen, auf welche die biographische Darstellung begründet werden konnte, sind kritisch benützt, die Werke der Künstler suchte ber Berfasser in möglichst umfangreicher Beise kennen zu lernen und zu verwerthen, und namentlich in Betreff der Stiche ist ihm dies gelungen.

In Rurnberg treten uns beibe Bruber Bebam in Bemeinschaft mit ihrem Runftgenoffen Beorg Bency junachft in einem Berbor entgegen, beffen Brotofoll, 1862 in Baaber's Beiträgen jur Runftgefchichte Rurn= berg's veröffentlicht, ein merkwürdiges, funftgeschichtliches und fulturhiftorisches Dofument ift. Sie waren von ber rabitalen Richtung, bie fich von ber Reformation abzweigte, von ben Lehren eines Rartftabt und Thomas Munger ergriffen worden, wurden benuncirt und im Jahr 1524 vor Gericht gestellt. hier sprachen fie fich fo unumwunden, mit fo entschiedenem Muth ber Dei= nung aus, bag ber fonft milb gestimmte Rurnberger Rath fie nicht ftraflos ausgeben laffen tonnte. Es wird ausgeführt, daß fie fich trot aller Warnung "fo gannt gotlos vnb beibnifch erzeigt, alls von feinem bievor nit erhört fen", fie feien außerbem "auch fur prachtig, trutig und von Inen hochhaltend für andern berümbt", und fo wurde die Strafe ber Berbannung über fie ausgesprochen. Babrend noch immer Albrecht Darer mit seinem ernsten, reinen Sinne, seiner Bewissenhaftigkeit und Bergensfrömmigleit in ber Mitte bes Rurnberger Runftlebens fteht, feben wir hier eine neue Generation auftreten, welche von rudfichtelofem Freiheitebrang, völlig profaner Dentweise und einem Buge tropigen Uebermutbes erfüllt ift.

Bie lange die Berbannung aufrecht blieb, ift nicht nachzuweisen, jedenfalls wurde fie für Bench und für Bant Sebald Beham in ber Folge jurudgenommen. Die Bege ber beiben Bruber trennen fich aber jest. Einige Jahr arbeitet Barthel wesentlich als Rupfer= ftecher, wir wiffen nicht wo; bann — etwa seit 1527 finden wir ben raditalen Jüngling, welchen ber erangelische Rath nicht in ber Stadt gedulbet hatte, am Bofe ber ftrengtatholischen Bergoge Ludwig und Bil= helm IV. von Babern. Er fand hier reiche Gelegen= beit zu fünftlerifcher Thatigteit. Bunachft murbe er jest ale Maler beschäftigt. Mit bem Bappen Bergog Bil= belm's ift bas einzige, mit Barthel Beham's vollem Namen bezeichnete Gemalbe verfeben, auf bas man fich ftuben mußte, um bie übrigen Bemalbe von feiner Band ju erfennen: bas Bunber burch bas neu aufgefundene Breug, in ber Münchener Binatothet, ober vielmehr feit Rurgem, B. Schmidt's Mittheilung gufolge, in ber Dann entstanden gablreiche Schleiftbeimer Galerie. Bilbniffe; in Rupferftich bas bes baperifchen Ranglers Leonhard von Ed (1527), bes Herzogs Ludwig (um

1532), Raifer Rarl's V. und feines Brubers Ronig Ferdinand, beibe offenbar bei Belegenheit ihres Einzuges in München (1530) porträtirt. Eine gange Reihe von baverifden Fürstenportraten in Schleißbeim ift leiber so zugerichtet, daß man taum mehr etwas von ihnen fagen fann, auch die Bitoniffe Bithelm's IV. und feiner Gemablin, unter bem falfchen Ramen Solbein in ber Galerie Roftig in Brag, find ftart übermalt, aber ein moblerhaltenes Deifterwert ift bas Bruftbilb bes Rurfürsten Otto Beinrich, von 1535, in der Augeburger Galerie, früher bort fälfchlich für Beinrich VIII. von England, gemalt von Umberger, ausgegeben. \*) Ein Bolgichnitt auf Grund ber photographischen Aufnahme biefes Bilbes von Röhring ift im Rofenberg'ichen Buche einer Reproduttion bes gestochenen Bortrates von Rarl V. gegenübergestellt. Das ift hochft lehrreich für Diejenigen, welchen es immer noch fcwer wird, B. Beham's Da= lereien und feine Rupferftiche vollständig in Ginklang ju finden. Bier eben fpringt bie burchgebenbe Ueber= einstimmung ber Auffaffung, ber Beichnung, ber Flachenbehandlung flar in bie Augen.

Durch die Begiehungen jum baberifchen und pfalgifden Fürftenhaufe fam endlich Barthel Beham wohl auch in Berührung mit bem Grafen Gottfried Berner von Zimmern, für ben er in feiner letten Beit, nach ber Infdrift eines Bilbes um bas Jahr 1536, als Maler am thatigsten war. Die Debrzahl biefer Ar= beiten befindet fich beut in ber fürftlich Fürstenbergischen Galerie ju Donaueschingen, bas Mittelbild eines biefer Altare in ber Rirche ju Defftirch. Gie find faft allen anderen Arbeiten, Die von Beham in Galerien vortommen, weit überlegen, nicht handwertemäßig, wie jene, fonbern mit großer Sorgfalt und Deifterfchaft vollendet. Für bie Runftgeschichte find fie baburch merfwürdig, bag Berte gleicher Gattung bamale in Deutschland nur in feltenen Fällen entfteben fonnten. Die Reformation batte in ben meiften Theilen Deutschlands geflegt, und Die Malerei hatte bas febr zu empfinden. Allerdings gewährte ihr ber Geift ber Reformation einen neuen Inhalt, begunstigte bie Illustration, die auch folche Stoffe in eigenthümlicher Beife behandelte, hatte jene tiefe und innige Berfentung in die Bibel, jene treue und intime Auffaffung ihrer Ergählungen im Gefolge, welche bernach in Rembrandt ihren Bobepunkt erreichte.

Anm. b. herausgebers.

<sup>&</sup>quot;: So noch im Marggraff'schen Ratalog ausgeführt; auf ber Namenstafel am Bilde selbst ist aber, auf Grund einer Mittheilung von Proseffor Woltmann an den jehigen Konfervator herrn E. von huber, die richtige Benennung angegeben. Der Redaktion liegt eine Mittheilung diese Inhalts von herrn v. huber vor, welcher wünscht, daß die Stelle bei Rosenberg (S. 25) "Port als Porträt heinrich's VIII. von Amberger geltend" berichtigt werbe.

Aber junachst trat auch eine große außerliche hinderung burch bie Reformation ein, Rirchenbilber wurden gar nicht mehr ober in manchen Gegenden wenigstens nur in befchränfter Weife gemalt. Und wo bie Kunftler gelegentlich versuchten, die Lehren Luther's in Rirchenbilbern zum Ausbruck zu bringen, ba war bas kaum portheilhaft, wie Lucas Cranach's Berfuche, Dogmen gu malen, bezeugen. Da war bie naive Biebergabe ber traditionellen driftlichen Gestaltenwelt benn boch eine gang andere fünftlerische Aufgabe. Die Gegend, in welcher die Besitzungen der Zimmern lagen, nörblich vom Bodensee und im oberen Donauthal, war nun für eine Kirchenmaleren alter Urt besonders gunftig, Die Reformation hatte bier niemals Eingang gefunden, aber auch ebensowenig die tatholische Reaftion, weil für fie eben feine Beranlaffung vorlag, und fo lebte bier Die firchliche Runft in naiver, absichtolofer Beife fort. Cobald ein Maler wie Beham berangezogen wurde, konnten Leistungen entstehen, Die sich neben bem Besten der früheren Epoche seben laffen burfen. Die tiefe Innigfeit Durer's tann man von bem weltlich gefinnten, glaubenstofen Maler nicht erwarten, wohl aber bringt er es zu einer Dacht ber Charafteriftit, Die an Durer erinnert. Er verfteht es, energisch, großartig, mitunter auch gart und annuthig ju fein. Die läuternbe Einwirkung italienischer Borbilder sind in ben geschickten Bewegungen, bem reineren Stil bes Faltenwurfs zu fpuren. Die Farbe ift leuchtent, ja auf bie Befahr bes Bunten bin jur Freudigfeit gesteigert. Rofenberg bemerkt richtig: "Als Beham Die Formensprache ber Renaissance adoptirte, genügte ihm auch die ernste Farbe nicht mehr. Auch in ber Farbe follte fich die über= fprudelnde Lebenöfulle ber Renaissance aussprechen, und darum mählte ber Künstler ein fröhliches, buntes Kolorit, welches er bisweilen noch burch ben goldigen Grund seiner Gemälde bob und in der Wirfung verstärfte." Bon Bergog Wilhelm von Bayern wurde bann Barthel Beham nach Italien geschickt, wo er 1540 unvermuthet ftarb. Einen früheren Aufenthalt in Italien nimmt Rosenberg nicht an, er erflart ben Stil bes Deifters rein aus ben italienischen Kunstwerfen, namentlich ben Hupferftichen, die er in Deutschland felbft fennen lernen fonnte.

Waagen ist diesem Künstler in seiner Thätigkeit als Maler zuerst auf die Spur gekommen. Hernach habe ich, veranlaßt durch den Austrag, das Berzeichniß der Galerie in Donaueschingen zu schreiben, diese Studien fortgesetzt und ihre Resultate in jenem Kataloge publizirt. Das hierher gehörige Material ist von Rosenderg nicht vermehrt worden. Auch Hand Sebald Beham als Maler weiter zu verfolgen, ist ihm nicht gelungen. Die für den Kursürsten Albrecht von Brandenburg ausgeführten Werke, die herrliche Tischplatte mit der

David-Geschichte im Louvre, Die Miniaturen eines Gebetbuches in ber Bibliothet zu Afchaffenburg, find Die ein= zigen ficheren Bilber, Die er anführt. Und boch zweifeln wir faum, daß es später noch gelingen wird, wenn man von diesen Werken ausgeht und zu einer umfaffenden Autopsie gelangt, nach und nach noch andere Arbeiten von ihm aufzufinden. In feiner sonstigen Thatigteit schildert ber Berf. aber ben Bans Gebald fehr lebendig und charafteristisch. Trop der Berbannung ist der Meister ein paar Jahr später wieder in Nürnberg aufzufinden, arbeitet für ben Holzschnitt, sticht in Rupfer. ftellungen, Die wider bas Papftthum gerichtet find, Schilberungen aus bem Bauernleben, fo fcon 1528 die Bolgfcnittfolge bes Bauernfestes zu Degelborf, ein erftes theoretisches Wert, Die "Proporcion ber Rog" erscheinen junächst. 1534 vollendet er den erwähnten Tisch für den Kardinal Albrecht. Bald barauf, 1536, verläßt er die Heimat und wird Bürger zu Frankfurt, wo er dann 1550 starb. Anfangs war er hier in angesehener Stellung und fand, ohne eigentliche Ronfurreng, eine lohnende Thätigkeit. Die Leiden ber Stadt burch bie Occupation im Schmalfalbischen Kriege labmten bann freilich Sandel und Bewerbe und waren für jeden Gin= zelnen empfindlich. Gegen die Meußerungen Sandrart's, der ihn als einen liederlichen Menschen hinstellt, und gegen bie Art, wie fpaterbin, namentlich von Busgen, folde Bemerkungen folportirt und auf die Spite getrieben worden find, nimmt Rofenberg ben trefflichen Künftler in Schut. 36m ift es ergangen, wie ben hollandischen Genremalern bes 17. Jahrhunderts, benen Boubraten und Campo-Beberman foviel Chrenrühriges nacherzählt. Das Alles ift nur aus ben Gegenständen, bie sie barftellten, abstrahirt worden. 3hm perfonlich ift es übel ausgelegt worden, daß er gern die berbe Luftig= feit bes Bauernvolfes, das nicht gang vorwurfsfreie Babeleben barftellte. Und boch lebt in ihm eben nur ber fernige humor seiner Zeit, ber in ber bamaligen Bollbliteratur ja gerade so naiv, so von aller Zimperlichkeit entfernt zu Tage tritt. Auf diesem Gebiet ist Bans Sebald mahrhaft originell und schöpferisch, mogen immerhin auch von Barthel ein paar reizende Genre= blattehen ba fein. In Darftellungen aus ber Bestalten= welt ber Renaiffance, in jenen kleinen ornamentalen Erfindungen, die für gablreiche Zweige ber Runftgewerbe, namentlich für die Gold= und Silberschmiebe zu Bor= bildern wurden, und jum schnellen Aufschwung bieser Rünfte in Deutschland ungemein viel beitrugen, ging aber, was bei Rosenberg vielleicht nicht hinreichend her= vorgehoben ift, ber jungere Bruder sichtlich voran, wie schon die Daten auf den Blättern zeigen. Hand Ge= bald, ber bann allerbings späterhin noch einige theoretifche Studien machte, bat ihn noch in späterer Zeit häufig topirt, hat in biefer Beziehung viel von ihm gelernt, hatte aber folde Grazie, folden flafiffchen Abel nicht erreicht, wie jener beispielsmeise bei feiner Das bonna am Fenfter (Bartich 8.).

Endlich noch ein paar Bemerkungen zu ben Berzeichniffen ber Berte. 1) B. Beham. Den Entwurf jur Mabonna am Fenfter (Guermonbt-Sammlung, Berliner Mufeum) bezweifelt Rofenberg mit Unrecht. -2) B. S. Beham. Die Tifchplatte im Berliner Dlu= feum aus bem Jahre 1530 ift ihm wohl mir in Folge einer mobernen Taufe jugefchrieben worben. Sie ift eher eine Schweizer Arbeit. - Bu ben Sandzeichnungen find noch zwei Folgen, früher in der Sammfung Buletv in Befth, hingugufugen, die furglich Berr von Lanna in Brag erworben bat': Sieben Blattchen mit Allegorien der Laster, weiblichen Figuren mit Fahnen, in modischer Tracht, auf verschiedenen Thieren reitend, boch 56 bis 59, breit 41 bis 45 Millimeter. Die Schlemmerei hat auf ihrer Fahne bes Runftfere Monogramm mit bem P. - Seche Blatt aus einem beutschen Kartenspiel, Bauern, Jäger, Ravaliere barftellenb, boch 83 bis 87, breit 48 bis 60 Millimeter.

Die Illustration bes Rosenberg'ichen Buches ift mufterhaft. Die Holzschnitte, in Berlin gefertigt, find mit großer Korreftheit, Treue und Feinheit ausgeführt.

Alfred Boltmann.

### Eingefandt.

herr Carl Clauß führt in feinem Auffațe über Lubwig Richter im 9. hefte ber Zeitschrift (S. 262) die reigende Schilberung Richter's an, wie in ber golbenen Periobe atabemischen Bopfes ber Baumschlag gelehrt murde. Als seinen Gemahrsmann citirt er herrn Dr. H. Lude. Alten Freunden ber Runft und Richter's ift aber die Erzählung längst befannt. Otto Jahn hat sie aus dem Munde seines Freundes Richter vernommen und in seinem Norwort zum Nichter-Album (S. 6), sowie in seinem biographischen Aufsahe mitgetheilt und zwar wortlich genau in berfelben Faffung, in welcher wir die Erzählung bei Clauf lefen. Gin Freund Otto Jahn's.

Mittheilungen des österr. Museums No. 120.

Die Gewerbe-Ausstellung in Teplitz. — Die historische Ausstellung kunstgewerblicher Erzeugnisse in Frankfurt afM. — Die Kunstammlungen u. Zeichenschulen in Basel. — Wiener historische Kunstausstellung 1876. — Die Holzschnitzerei in Schleswig-Holstein.

Beitschriften.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzelt. August.
Buntglasierte Thonwaaren des 15.—18. Jahrhunderts im Germanischen Museum, von A. Essenwein (Mit Abbild.)
The Art-Journal. September.

Studies and sketches by Edw. Landseer. (Forts. Mit Abbild.)

Studies and sketches by Edw. Landseer. (Forts. Mit Abbild.) —
Shakespeare's London and the house he lived in, von C. Br.
Allen. (Mit Abbild.) — The Royal Academy exhibition. —
Metal and wood-work among the Hindoos, von A. Hunter.
Forts. Mit Abbild.) — The stately homes of England; Westwood park, Worcestershire. (Forts. Mit Abbild.) von S. C.
Hall und LL. Jewitt. — Cluny tapistery, von R. Conder.
(Mit Abbild.) — On the progress of our art industries, von
Archor. — J. Jacquemart's collection of shoes in the museum
of costume. Paris. (Mit Abbild.) — Obituary: J. B. Waring. of costume, Paris. Mit Abbild. — Obituary: J. B. Waring, E. W. Pugin; Pr. C. Lewis; Th. Worsey; Thomas L. Rowbotham; Ant. Melbye; Aloysin Juvara; P. Dubertau. — 3 Kunstbellagen

Kunstkronijk No. 13 u. 14. Uit vele cenwen, over Kunst. — Schilderij en lithographie, von J. Gram. — Euphorion.

Das Kunsthandwerk Heft 12.

Krug von Elfenbein 1600—1625 (Nationalmuseum in München). Arug von Eifenbein 1900—1925 (Nationalinuseum in München). Türkischer u. persischer Dolch, modern. Histor. Museum in Dresden). — Façadenentwurf von Holbein, Doppelblatt, :K. Kupferstichkabinet in Berlin). — Goldstickerel, 1568 National-museum in München). — Gestickter Stoff, 17. Jahrh. (Oest.museum in München). Museum in Wien).

### Inferate.

Bei Anlag ber 400 fahrigen Gebacht: niffeier Michelangelo's empfehle ich bas überall fehr gunftig fritifirte:

Die Wenschen des Michelangelo

im Bergleich mit der Antike

28. Senke, Professor in Prag.

Mit brei Tafeln. Preis 1 M. 50 Pf.

Wilh, Werther's Berlag.

W. Manke Sohne in Samburg fuchen 1 Bebruber Sendichell, Beichnungen von Affland.

In meinem Berlage erfchien foeben:

Mosler, Beinr., Maler, Kritische Kunststudien.

gr. 80. 220 Seiten. Breis DR. 3,00 Manfter, i.B.

Adolph Ruffell's Brelag.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite ftark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper. - Lex. - 8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf. Leipzig, Verlag v. E. A. Seemann.

So eben erschien:

Der

Leipziger Baumeister

Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8. Preis 3 Mark.

### Bur gefälligen Beachtung.

Die Dem heutigen hefte ber Zeitichrift beigefügte Unger'iche Radirung nach Dirt bals ift leiber im Drud nicht gut ausgefallen. Bir werden daffelbe Blatt noch einmal druden laffen und dem 1, oder 2. Defte des nenen Jahrgange beiffigent.

Die Redaktion und Verlagshandlung.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers C. A. Seemann. — Druct von Hundertstund & Pries in Leipzig.

### X. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lükow (Wien, Therefianungaffe 25) od, an die Perlagsh. (Leipzig, Königöfer. 3), pu richten.

24. September



Mr. 50.

#### Inferate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Betitzeile werben von jeder Auch: und Aunsthandlung ans genommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Aunft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erfcheinend, erhalten bie Abennenten ber "Zeitschrift fur bitbenbe Runft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang D Mart sowohl im Budbandel wie auch bei ben beutschen und bfterreichischen Loftunstalten.

Anbalt: Dellanbifde Aunitzuftande. II. — Der Salon, VIII. (Soluft.) — Steche, Gubrer burch bie Ausftellung tunftgewerblicher Arbeiten in Bresben; Photographische Aufnahmen aus ber Freidener Ausstellung atter tunfigewerblicher Arbeiten; Kniver, La galorio de MM. Six. — Michelangelor feier in Florenz; Aus bem Leben G. v. Banbel's: Germanifches Dinferum. — Beitschriften. — Antaloge. — Avrespondenz ber Rebaltion. — Inferate.

### Bollandifche Aunftzuftande.

II.

"Bum Unglud wird in unferem Canbe ein Golagwort, und fei es noch fo unlogisch, für baare Bahrheit angenommen, wenn auch nur ein oberflächlicher Schein von Wahrheit baran haftet." Der Minister Thorbefe hat einmal das große Wort gelaffen ausgesprochen: ""Runft ift feine Regierungefache"", "und Diefer Gophismus bat 20 Jahre lang ben Dienft bes Buiches versehen, in welchen ber Bogel Strauf feinen Ropf ftedt, um nicht gefeben ju werben." Diese Mussprüche bes Berfassere von "Holland op zijn smalst" sind wehl hinreichend, um die Theilnahmlofigfeit ber Sollanber in Sachen ber bilbenben Runft zu begreifen. 2118 1872 in ber zweiten Rammer über Runft und Biffenschaft verhandelt und etwas mehr gesprochen wurde, als man ce gewohnt war, schwelgte mancher Kunftfreund in bem Bebanken, daß man von nun an in Riederland einer fconen Bufunft entgegengebe und bie Denkmaler ber Befchichte und Runft gerettet feien.

Herr B. be Stuers theilte diese Erwartungen nicht, er verhielt sich fühl gegenüber dem Enthusiasmus, denn was sollen einige Rammerreden bewirken, so lange nicht im ganzen Bolt der Sinn für die Kunst geweckt wird, in ihm die Ueberzeugung sich befestigt, Kunst seine ebenso wichtige Angelegenheit für das Land, wie der Wasserbau, die Landesvertheidigung und die Kolonialpolitit? "Mancher wird hohnlächeln, wenn er Kolonien und Kunst, Javasasseund Archtender wache als gleichwerthige Interessen nennen hört."

Wer freilich von ber Kunst sich keinen anderen

Gewinn erwartet, als benjenigen, "welchen die Gastwirthe und Lohnsutscher aus den Taschen funstliebender Fremden herausziehen, die aus der Ferne hieher kommen, filt den ist allerdings jeder schöne Bau eine Berschwendung, jedes Museum nur ein theurer Spaß, jedes alte Monument nicht mehr als ein für gassende Touristen merkwürdiger Hausen alter Steine. Diese einseitige Aufsassung will ich Niemanden übel nehmen, ist sie ja doch die natürliche Folge von dem jämmerlichen Zustand, in welchem unsere alten Baudensmäler wie unsere moderne Architektur und unsere öffentlichen Sammlungen sich befinden."

Richt blos von dem günstigen Einfluß der Kinste auf das Boltswohl im Allgemeinen will unser Autor sprechen, er will gerade den materiellen Vortheil hervorsheben, welcher aus der Pflege der Künste entspringt. Leuten, die nur für die täglichen Vörsennotizen Interesse haben und tein Geld für eine Sache bewilligen, falls nicht etwas Tüchtiges dabei herausspringt, muß man nachweisen, "daß auch Kunst und Bissenschaft einen vortheilhaften Reingewinn abwerfen, der nicht blos in Erhöhung des nationalen Ruhms, in der geistigen Entwickelung, der Förderung des moralischen Wohles besteht, sondern in baarem Geld, in Gulden niederländischet Währung."

Bor Allem muß die Kunstindustrie gehoben werden; bazu freilich wird man zuerst der Geschmacklosigkeit auf dem Gebiete der Architektur entgegensteuern und den Zustand unserer Museen verbessern mussen, damit man auch in denselben Studien machen kann.

Ein italienischer Reisender sagte über Holland ""Si dorme in questo paese, diceva il Diderot viag-

giando in Olanda, e questa esclamazione mi venne piu volte sulle labbra"" (Ollanda di Edmondo de Amicis. Firenze 1874.).

Als ein bekannter Freund ber schönen Künste türzlich an bie feit Jahren bestehende Feuergefährlichkeit bes Trippenhuis etinnerte, fühlten fich gerabe biejenigen burch bas Bort zur rechten Zeit verlett, melde burch ihre engen Beziehungen zum Kunftleben am meisten Grund hatten, ber Bundesgenoffe bes Alarmrufers gu fein; war bas Wort einmal gesprochen und von ber Menge unferer Landsleute bie Wefahr ertannt, fo genfigte bas, um - feinen Mugenblid mehr an bie Sache zu benfen. Der Marmrufer batte icherzend erzählt, bag bie Amsterbam'sche Feuerwehr sich täglich im Retten von Rembrandis Rachtwache und von ben feche oder fieben Millionen übe, mit benen bas Trippenbuis vollgepfropft ift. Gelbst ber Bermaltungerath fühlte fich burch Die Bedeutfamfeit biefer Dittheilungen aus bem Schlaf aufgerüttelt; bod man fant ben Scherg nicht artig und war ärgerlich über bie Störung im festen Schlaf; man ließ burch ein Borftandsmitglied in ben Tageblättern baran erinnern, daß schon vor 30 Jahren Borfichtemagregeln und icharfe Borfdriften getroffen und gegeben worden maren, um im Rothfall bie Schape ber Galerie ju retten (wörtlich, daß scharfe Rerbmeffer bereit lägen, die Leinwandstüde ber unfterblichen hollandischen Deifter abzuschneiben.). Db auf die Tafelmalereien und Rupferftiche Bebacht genommen worben mar, wurde nicht gefagt, und die Ration konnte indeffen behaglich weiter fchlafen.

Enthüllungen, wie pitant, wie trauriger Natur sie auch seien, tonnen unser Publitum nicht auf die Dauer wach erhalten; sie verursachen nicht einmal die geringste Aufregung, wie viele Beispiele beweisen. Der Grund der allgemeinen Apathie gegen alles, was Kunst betrifft, liegt in der Unkenntniß und einseitigen Entwidelung unseres Boltes.

Bo foll auch Kunftfinn bei und hertommen, Die wir bas Studium bes Schönen für nebenfächlich, ja zwecklos halten?

Das Ausland thut uns Unrecht, wenn es une blos bes Interesses am Materiellen beschuldigt; Berehrung unserer großen Männer ber Vergangenheit, berechtigter Stolz auf alten Ruhm, Tugenbliebe und Sinn für die Wissenschaft sehlen uns nicht; für das Gute wird unser Sinn von Jugend auf gewedt, aber das Auge bleibt blind und das Herz verschlossen für das Schöne.

Schon auf den Boltsschulen lernt man, in Oranien, dem Schweiger, den Bater des Baterlands zu erbtiden, und vertheidigt späterhin in instinktiver Liebe seinen Namen gegen jede Kritif; aber darum, daß sein ehemaliger Palast zu Delst, der Schauplatz bes an ihm verübten Mordes, in eine schmutzige Kaserne verwandelt wird, darum kummert sich fein Mensch. Fast findisch zu nennen ist das zähe Festhalten an der teineswegs begründeten Meinung, daß Lorenz Coster der Ersinder der Buchdruckerfunst sei; warum hat die Stadt Haarlem Geld dafür, ihm ein Monument zu setzen, ihm dem zweiselhaften, nicht aber ihrem berühmten Mitbürger, Frans Hals, dessen acht löstliche Bilder im städtischen Museum allein schon der Stadt einen Weltruf verleihen können? Gieße man doch das Standbild des Pseudobuchbruckers in das des unsterblichen Masers um!

Go etwa carafterifirt ber Berfaffer ber genannten Schriften bie auffallende Bleichgiltigleit gegenüber ber bilbenben Runft in feinem Baterlande; manch' andere Beispiele führt er noch an, um biefe Ginseitigfeit ber Intereffen in Bolland ju fennzeichnen, Die fo weit gebt, baf man amifden einem Sammler von Runftwerfen und einem Briefinartenfammter feinen Unterfchied gu machen weiß, Die fich felbft in ben Universitätsftabten in ber absoluten Unintereffirtheit ber Professoren für die lotalen Sammlungen von Kunftgegenständen äußert. Ich füge ale schlagendes Beispiel hiesiger Begriffever= wirrung noch bie charafteristische Gegenrebe an, bie mich überraschte, als vom Berfall der Kunst in Solland ge= sprocen wurde, "nun, und unsere großartigen Bafferbauten, Schleußen, Bruden 2c., ift bas etwa feine Kunst?"

Und bie moderne Malerei in Bolland, fteht bie nicht in voller Blüthe? Berr B. De Stuere fagt über vie lettere: "Ich erinnere mich, wie zur Zeit ber Wiener Beltausstellung alle Tageblätter rasten und tobten, weil ein Deutscher behauptet hatte, daß bei uns bie Runft nicht viel leifte. Die Unbestimmtheit ber Begriffe "viel" und "nicht viel" erschwert es, biefen Ausspruch jur Bafis einer Distuffion zu mablen. Aber fragen wir und einmal ohne Boreingenommenheit und gewiffenhaft, ob benn unfere Malerei in Birflichfeit ungetheilte Bewunderung und Bufriedenheit verdient, fo wird man wohl einigen Einwand erheben muffen. Richt, bag co mir in ben Ginn fame ju bestreiten, bag wir uns einiger vortrefflicher Meister zu erfreuen haben, Die später einmal gewiß ebenfogut wie bie Deifter bes 16. und 17. Jahrhunderte genannt werben; aber ich fann nicht jugeben, bag bie moderne niederlandische Daler= Schule fich im Gangen mit berjenigen früherer Beit und in irgend welcher Binficht mit berjenigen von Belgien, Franfreich und Deutschland meffen tonne. Dan er= innere sich nur baran, baß gegemwärtig nur bie land= schaft, die Marine und bas Genre gepflegt werben; die hiftorienmalerei, sowohl bie tunthologische und religiofe als bie eigentliche, ift auch nicht burch einen einzigen Weister vertreten, und ebensowenig die große Deforationsmalerei, Die früher unfere Rirchen mit prächtigen Wandmalereien fcmudte. Bor allem auffallend ift

unfer absoluter Mangel an Bortratmalern, und bas in einem Lande, welches auf Diefem Kunftgebiete fich uns vergleichlichen Ruhm erworben batte. Wer follte es jest wagen tonnen, unfere berzeitigen Gemeinderathe, Schützengilbenvorstände jo zu malen, wie es ein Rembrandt, van ber Belft, van Ravestein, Bale und fo viele andere gethan haben, Die Schöpfer ber Regenten= und Doelenftude? Freilich, unfere Zeitgenoffen bestellen fich auch eher für feche Gulben ein Dutend Photographien, und bas um fo lieber, ba bie Cliches für Rachbestellungen aufbewahrt werben, ale bag fie fich von Deifterhand malen ließen." - Thorbefe's berühmter Ausspruch bat traurige Folgen gehabt, bas blidt überall bervor. Richt genug, daß die Runft in Berfall gerieth ober blieb, mehr noch, jedes aufrichtige Bestreben, Die Runft zu beben, wird befämpft, in häßticher Beife verdächtigt, dabinter entweder lächerliche Alterthümelei gefucht ober bigotte Tenbengen, und - bas Bublifum flimmt am liebften bemjenigen bei, ber bie Runftbestrebungen verhöhnt und ibre Bauptträger angreift und beichimpft.

### Der Salon.

VIII.

(Schluß.)

Eine Wanderung burd die Bilohauerabtheis lung lagt und einen Fehler mabrnehmen, ben man fonftatiren barf, ohne daß ben frangöfischen Künftlern Un= recht geschähe, um so mehr, da gediegene frangösische Kritifer benfelben ebenfalls mabrgenommen und gerügt haben. Es ift ber Mangel an Erfindung, Die Dürftig= feit ber Originalität, welche es viele selbst von ben Beften nicht verschmäben läßt, mit ein und bemfelben Gegenstande mehrere Jahre hindurch vor das Bublifum ju treten. Go erbliden wir basjenige, mas wir anno 1873 in Gups gesehen und 1874 in Marmor goutirt haben, heute in Bronze gegoffen. Diefes geiftige Armuthezeugniß, welches fich unfere Bildhauer felbst aus: stellen, läßt darauf schließen, daß diese Rünftler ihren Beruf mehr ale ein höheres Bandwert auffaffen, wo Fertigleit vor allen Dingen am Plate ift, und wo bie geiftige Thatigfeit fich auf ein Minimum befchränfen barf. Co fommt es auch, bag "Compositionen" in bes Wortes höherer Bedeutung nicht vorhanden find; die "Gloria vietis" von Mercie, burch welche wirklich ein poetisch=patriotischer Sauch weht, ift felbst blos bie Ropie einer Marmorgruppe, Die wir voriges Jahr gesehen haben. Bahrscheintich schloß ber Bitchauer aus bem warmen Empfang, beffen fich fein Wert bamals erfreute, daß er auch heuer dasselbe den bewundernden Bliden ber Ausstellungsbesucher nicht entziehen durfe. Das Metall verleiht unbedingt dem Berle einen eners gifderen Effett. Gine Göttin, welche Die Ginen für eine Biftoria balten, mabrent es eber bie Berfonifitation bes Baterlandes ift, zeigt einem zu ihren Fugen babin= gestrecten Belben einen Lorbeerfrang. Die Figur ber Bottin ift vielleicht, weil ber Rünftler bier noch Ror= refturen vornehmen fonnte, in Bronze weit sprechender als in Marmor. Dagegen war die Bestalt bes tobten Jünglings in ber ersten Gruppe viel effettvoller — was fich bei bem Unterschiede bes Daterials leicht begreift. Wenn ich nicht irre, ist die Gruppe bestimmt, später auf einem öffentlichen Blate in Baris zu figuriren; fie wird bem= felben gur Bierbe gereichen, wenn auch bie Berührung bes patriotischen Rervs ihren Antheil an bem Erfolge Diefer Gruppe beanspruchen barf, so ift Diefer Moment doch nicht ber ausschließliche Grund bes wohlverdienten Triumphes des Künstlers. Seine Statue ift von jedem übertriebenen Chauvinismus frei.

Daffelbe tann nicht von einer anderen fleinen Bpp8= gruppe bemerft merben, Die einem Beren Detreg ihre Entstehung verbanft und beren Lob man gewiß nur aus Deutschenhaß singt. Diese Gruppe stellt einen Bauern bor, ber mit ben Armen und Beinen an einem Baume festgebunden ift. Die Legende im Ratalog ift so gütig, uns zu erflaren, bag ce fich bier ja nicht etwa um eine blofe Studie bandelt, sondern um die Darftellung einer barbarifchen Kriege= und Gräuelfcene. Der an bem Baum festgebundene Landmann ift von einem preufischen General zum Tod burch Erftarrung verurtheilt, weil er feine Mitburger nicht angeben wollte. In ben Tagen, wo ber Beugnifgwang fo üppige Bluthen treibt, mag wohl die finnreiche Gruppe auch auf ein beutsches Gemuth ben Reig ber Aftualität ausüben. In ber That war es mit bem Anbinden an die Baume - eine aller= dinge ungemüthliche Strafabart - nicht fo arg gemeint; Die renitenten Bauern wurden wohl ein ober zwei Stunden lang in folche nabe und unliebfame Berührung mit einem Eichenstamme ober einer Linde gebracht, boch dauerte die Strafe nicht bis zum Erstarren. Aber Berr Detreg wollte pathetifch fein und zeigt bas cham= penefische Bäuerlein im verzweiselten Ringen mit ben Todesfrämpfen. Es windet und redt sich wie ein romifcher Gladiator im Cirfus. Dan sucht übrigens ver= gebens in ber Physiognomie bes angeblich Gemarterten nach einem Typus ber frangofischen Bauern, fei es aus Dit-, Rord= oder Westfranfreich. Es muß irgend ein zufälliges Modell bei ber Anfertigung feiner Gruppe vor Berrn Detrez gejeffen haben, fo bag die lotale Farbe faum mehr geachtet wird ale bie hiftorische Bahrheit.

Eine andere Erinnerung an die unheilvolle Ariegs= periode finden wir in der allegorischen Figur von Chapu: "Die Jugend", einer Marmorstatue. Die anmuthige und mit besonderer Feinheit ausgesührte Figur ist für das Grabmal Regnault's bestimmt, des unglücklichen, so viel versprechenden Jünglings, der bei der Metzelei von Buzenval ruhmvoll aber nutlos sein für die Kunst so erspriestliches Leben einbüste. Die Symbolit der Jugend spricht in hohem Grade ans diesem Marmor. Der durch den Friedhof Wandernde wird gewiß beim Anblick dieser gleich einer gefnickten Blume dastehenden Figur gerührt eine stille Thräne der Erinnerung dem Berlorenen widmen!

Sehen wir uns in der Menge von Arbeiten aller Genres und aller Größen nach den hervorragenden Namen der modernen Bitohauerfunft um, nicht ohne es zu bedauern, daß die Schöpfungen vieser Meister sich uns nicht von selbst auforängen und unseren Blid nicht mit magnetischer Unwiderstehlichteit anziehen! Wir rusen die mächtigen Namen Etex, Carpeaux, Clesinger, Carriers-Belleuse, aber das Echo giebt nur schwache Antworten. Etex stellte zwei Büsten aus, eine aus Gyps, die andere aus Bronze, letztere der alte Dumas mit dem wohlbekannten Kraussopf und den meisterhaft modellirten dichen Lippen. Die Büste unterscheidet sich von den wielen anderen Bildnissen des berühmten Komanschreisbers durch eine Lebendigkeit der Physiognomie, welche die Hand des Meisters verräth.

Eine "Susanne im Bade" ebenfalls von Etex zeichnet sich bagegen burchaus nicht vor ben etlichen 100 Behandlungen bieses Thema's burch weniger berühmte Kräfte aus.

Clefinger, ber entschieben über feine Schaffungeperiobe hinaus ift, begnugte fich mit einer einzigen Bufte aus weißem Marmor. Es ift eine mobern frifirte lächelnbe Dame, welche zwischen ben zwei gefreuzten Armen eine reiche Auswahl von Ordensbändern und Deforationen wie in einem Rorbe offerirt. Die Buge ber Dame find und nicht unbefannt - oben befindet fich ihr Portrat im gelben Rleib. Es ift Dadame Rattaggi, und bie Deforationen find mahrscheinlich eine finnreiche Allegorie ber vielen Lazarus-Mauritius-Ritter, Die fie als Frau bes berühmten italienischen Ministere geschaffen bat. Carpeaux, beffen Bacchantengruppe an bem Gingangeportal ber großen Oper fo viel Auffeben erregte und zu fo lebhafter Polemif Unlag gab, liegt feit einer Reihe von Jahren frant banieber. Er ichleppt fich von einem Babeort nach bem andern, vergebens Beilung suchend; tropbem verbanft man ihm zwei Buften. Beibe (ein herr und eine junge Dame) tragen einen franthaften Stempel. Das Porträt ber Dame aus Bronze wurde offenbar nur von bem Runftler entworfen, und es fehlte ibm an Duge, um ben Buf genau zu überwachen. Diefer Borwurf tonnte auch manchen anderen treffen, ber bie Entschuldigung ber Krantheit nicht aufführen burfte. Die mechanische Ur= beit hat an der Brongestatue überhaupt einen so großen und artistisch nicht kontrolirbaren Antheil, daß es wirklich mehr barauf ankommt zu wissen, was für eine Firma ben Buf beforgte, als wer bas Bert felbft modellirt hat. Bielleicht ware es nicht indistret, die Bildhauer an die Traditionen ihrer Altwordern zu erinnern, die zu einer Periode schaffen mußten, wo die Dechanis noch nicht so verlässlich und so vollsommen bastand, wie heute.

Carrier=Belleuse ist ganz seraphisch gestimmt. Zwei Engelöstatnen tragen seine Signatur, einer dieser himmlischen Bewohner ist für einen öffentlichen Platz in Santiago de Chili bestellt. Es vergeht feine Aussstellung, wo nicht ein oder zwei Monumente zu sehen sind, die auf Bestellung einer der zahllosen südameritanischen Republiken ausgesührt werden. Hätte es doch beisnahe voriges Jahr einen ganz ernsten diplomatischen Konslift mit Spanien gegeben, wegen einer au das Bombardement von Callao erinnernden Statue, die weil zu groß um im Innern des Industriepalastes ausgestellt zu werden, auf dem Rond point prangte.

Auch heute erhebt sich auf diesem Platz ein für Mexito bestimmtes Monument des Columbus mit allegorischen Gruppen von eminent fleritalem Stempel auf
dem Bostament. Ihm macht eine Reiterstatue des Königs
von Cambodscha vis-à-vis. Die schwarze Majestät nimmt
sich in ihrem Generaltostüm weit mehr tomisch als imponirend aus. Beide Berte dürften jest in ihren entsernten Bestimmungsorten angelangt sein und den Dilettanten des Birmanenlandes und am Stillen Ocean
die französische Kunst veranschaulichen.

Es ware eine undantbare und ermitbenbe Arbeit, felbst die besseren von den Marmor= und Gupsbuften näher besehen zu wollen, wovon bie meisten nur einen fünstlerisch sehr relativen Werth haben und einzig als Familienstude eine Bebeutung befigen. Die Bilbhauerei profitirt nämlich von der Mode grade so viel wie die Delmalerei. Ber fein Portrat von Bonnat nicht haben tann, läft fich von einem beliebigen meift italienischen Bildhauer modelliren; wie es mit ber Aehnlich= teit aussieht, barüber fonnen nur die Freunde und Befannten ber Porträtirten urtheilen. Einige perfonliche Beifpiele, Die ich in biefer hinficht aufzuführen im Stande mare, wurden bie Sache nicht zu Bunften ber Fertigkeit ber betreffenden Rünftler entscheiben. In ben meisten Fällen ift bas Driginal nichts weniger als ge= ichmeichelt, und mahrscheinlich burfte bie Bufte ftatt am Chrenplat im Salon aufgestellt zu werden, ein viel bescheibeneres Blatichen auf bem Dachboben einnehmen. Einige biefer Buften erinnern in fehr lebhafter Beife an jene ultra-wohlfeilen Brodufte italienischer Industrie, bie einem nicht felten anf offener Strafe ober im Birthebaus angeboten werben. Und ba fabelt man noch von ber Strenge, von ber Barteilichkeit ber Jurn! 3a, Barteilichkeit zu Gunften ber Aussteller!

In biefer Abtheilung für Stulptur fanden wir auch einige rein industrielle Erzeugniffe, Die fehr zu Gunften ber Fortschritte zeugen, Die von gewissen großen Firmen auf biesem Boben gemacht wurden. Die seit einigen Jahren inaugurirte Berzierung des Marmors mit Gold nimmt sich besonders gut aus und bildet für vornehmere Appartements eine kostspielige, aber zwed-mäßige und geschmachvolle Deforation. Das ist Alles hübsch zu besehen, das übrige jedoch bleibt Reslame.

Roch wurde fich und ein icones Stud Arbeit bar= bieten, wenn wir bie Galerien, die fich um die Gemalbe= fale berumichlängeln, ansehen wollten, wo einige Taufend Rummern Solgschnitte und Stablftiche, Ra= birungen, Lithographien, Emailarbeiten u. f. w. ausgestellt find. Konftatiren wir vor Allem bie namhafte Betheiligung bes fcwachen Gefchlechtes an biefen verschiedenen nicht immer ftarten Arbeiten. Das Bert bes vermögenstofen Dtabdens, welches in biefer Befähigung einen Erwerbezweig findet, bietet fich un= feren Bliden neben ber Arbeit einer vornehmen Dame. bie mit bem Bleiftift ober bem Stichel aus Liebhaberei bie Langeweile mußiger Stunden verscheucht oder einen liebgewonnenen Sommeraufenthalt fich fester in's Bedachtnik prägen will, wie g. B. Mabame Nathaniel von Roth= fcild, bie zwei Aquarelle einem fleinen bearnefischen Dorfe wibmet. Diefer Aquarelle aus garten Damen= ober Maddenhanden giebt es eine gange Fülle, und es wurde une nicht wundern, wenn übers Jahr manche von biefen Anfängerinnen fich in ber eigentlichen Da= lerei mit Erfolg verfuchen burften. Landschaftliche Scenentopien von Gemälden, die in ben vorigen Salons einigen Erfolg errungen haben, werben ba mit Erfolg gepflegt. Die und ba taucht auch befonders bei ber Abtheilung für Radirungen eine friegerifche Scene auf. aber ohne in die Sache mehr Leben ju bringen. Die leiber veraltete Baftellmalerei feiert in einigen gelun= genen Exemplaren ihre Auferstehung; hoffentlich wird es bei biefen vereinzelten Symptomen nicht fteben bleiben, mußte auch feitens ber Regierung eine Aufmunterung erfolgen, wie fürzlich auf Befürwortung Garnier's Die Berwenbung ber Mofait wieber aufgenommen murbe.

Bill man nun den Salon von 1875 vorurtheilsfrei und ohne sich auf den Standpunkt einer Schule zu stellen, in seinen Gesammtergebnissen erbliden, so kommt man zu dem Schlusse, daß ebenso wenig Ursache vorbanden ist, in die Siegestrompete zu blasen als die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und nichts als Berfall und wieder Berfall zu erbliden. Es ist wahr, gewisse Gebiete, die Historienmalerei, die religiösen Gemälde — die ganze Vildhauerkunst sind entschieden zurückgegangen. In der zuerst angedeuteten Gattung hat sich die französische Schule das Scepter, welches die Delaroche, die Delarcoix, die Bernet so lange führten, and den Händen winden lassen, und es geschehen keinerlei Unstrengungen, um es zurückzuerobern. Auf anderen Gebieten wieder, z. B. im humoristischen und episodischen

Genre, ift fein Rudschritt, aber auch fein Fortschritt gu fonftatiren, fo bag nur in ber Bortrat= und Lanb= schaftsmalerei eine fortschrittliche Tenbeng vorhanden ift. Das genügt jedoch reichlich, um ber frangösischen Runft einen ehrenvollen Blat einzuräumen und fogar bie Soff= nung auf eine balbige epochemachenbe Bewegung auf= tommen ju laffen. Ber weiß z. B., was entsteben wurde, wenn bie Ercentrifer ber realistischen Schule ihre Rrafte und ihre Energie einem originellen, immerbin aber boch an Regeln gebundenen und geniegbaren Schaffen widmen wollten. Man laffe bie jungen Abepten biefer Schule, Die nicht bescheiben anfangen wollen, und Die sofort mit Effat bie Augen ber Belt auf fich gerichtet wiffen möchten, fich ihrer allererften Grillen entledigen, man laffe fie jur Erfenntnig tommen, bag es nicht genügt, bem Bubel ben Schweif zu ftuten, wie Alcibiabes, um ein berühmter Mann zu werden - und ich wurde nicht bagegen fcworen, bag nicht eine frifche Bewegung eintreten burfte, welche jener von 1820-1825 burch= aus ähnlich tommen murbe. Dag biefer Entwicklung Manches im Bege fteht, ift begreiflich, am meiften beweisen es die unftaten franthaften Berhaltniffe in ben Rünftlerfreisen selbft, wo man nicht recht weiß, woran man balt. Balb wird bier gegen die Bevormundung burch ben Staat ein Rlagelied angestimmt, balb wenn ber Staat bie Bügel lodert, weiß man fich burchaus nicht zu belfen. Es find bas bie Symptome einer mub= famen Uebergangs= und Gestaltungsperiode, Die fich wohl noch einige Jahre hinziehen könnte. Ein Bahn jeboch, ber sowohl bem frangofischen Bublifum wie ber frangösischen Künftlerwelt burchaus benommen werden muß, ist die Anschauung, daß in der Kunst die Quantität ben Mangel ber Qualität zu beden und aufzuwiegen im Stande ift. Das ift eine Illufion, Die allerdings burch ben Anblid ber Taufenbe von Gemälden bei ben jährlich wiederfehrenden Musstellungen genährt wird. Dit biefer Konftatirung ber Ueberproduction gewährt man bem patriotischen und artistischen Chauvinismus eine nichtsfagende Genugthung. Goll nun biefe Tenbeng von Oben geforbert werben, indem man alljährlich bie fo und fo vielen Gale bes Induftriepalaftes ftets voller ftopft, einen bideren Ratalog berausgiebt, und Alles was ber Ratalog angiebt, was in bemfelben ent= halten ift, unter öffentlichem Schut als vortrefflich prafentirt? Entweder muffen die Bulaffungen zum Salon bedeutend verringert werden und nur wirklich bas Außer= orbentliche jugelaffen werben, ober bie Jury muß abgeschafft werben und bie Ausstellung jebem offen fein. Da die zweite Alternative nothwendigerweise den Ruin ber Ausstellungen nach fich ziehen müßte, so werden fich, wie es gewichtige Stimmen bier ju Lande bereits gethan, alle Freunde ber frangofischen Runft ber erften Eventualität anschließen. Baul D'Abreft.

### Annftliteratur.

Führer durch die Ausstellung kunstgewerdlicher Arbeiten vom Mittelalter bis zur Mitte des 18. Jahrh. Dresden (Kurländer Palais). Im Auftrag des Komité's ausgearbeitet von Richard Steche. 1875. Zweite vermehrte und überarbeitete Auflage. Druck von E. Blochmann u. Sohn.

In bem Berichte ber "Runft=Chronit" (Dr. 44) über bie Dresbener Ausstellung alterer funftgewerblicher Arbeiten ward auch bes Ratalogs gebacht. Derfelbe wurde, wie an jener Stelle bereits ermabnt, ziemlich gleichzeitig mit ber Eröffnung ber Ausstellung ausge= geben und durfte ficher ale Drientirungemittel ben Befuchern willtommen gewesen sein. Der Berfaffer, Archi= teft Steche, hat in einer, noch im Laufe ber Ausstellung erfchienenen zweiten Auflage, feine Arbeit einer noch= maligen forgfältigen Rebattion unterzogen, welche bas Interesse an bem Ratalog, namentlich in Fachfreisen, wesentlich erhöhen wird. Die Benennung und Beschrei= bung ber Gegenstände ift eine sachgemäßere und ju= treffendere ale in ber erften Auflage, und febr forgfam ist der Autorschaft nachgegangen. Künstler= und In= nungszeichen, wie auch bie Größenverhaltniffe einzelner Berte, werden mitgetheilt. Ebenfo finden fich alte Inschriften und Wappen u. bergl. wiebergegeben, wodurch ber Ratalog nicht nur für bie Kunstforscher, sonbern auch für die Rulturhiftorifer Werth erhalt. Reben Gach= kenntniß zeugt die mubfame Arbeit bes Beren Steche von einer warmen Singabe an bas Ansftellungeunter= nehmen, welches lettere in bas Wert gefest zu haben, hauptfächlich mit bas Berdienft einiger jungerer, ftrebfamer Drestener Architeften ift: einem Kreife, bem auch ber Berfaffer bes Ratalogs angehört.

Photographische Aufnahmen aus der Dresdener Ausstellung alter tunstgewerblicher Arbeiten 1875.
Rach Auswahl des Komité's in Schnellpressen-Lichtdruck ausgeführt von Römmler und Jonas,
Kgl. Sächs. Hof-Photographen. Dresden, G. Gilbers. 1. Liefg. Nr. 1—5. 1875. Fol.

Der Anzeige bes Katalogs fügen wir gleich bie Empfehlung biefer vortrefflich ausgeführten phototypischen Publikation der Dresdener kunstgewerblichen Ausstellung an, deren hervorragende Gegenstände hier zu dauerndem Gewinn für das Kunstgewerbe und die Kunstgeschichte vereinigt werden. Das Werk ist auf 12 15 Lieferungen zu je fünf Blatt berechnet. Der Preis jeder Lieferung beträgt 5 Mark.

Aus der vorliegenden ersten Lieferung find befonbers hervorzuheben: der prachtvolle romanische Speisez felch aus Ktoster Marienstern : Bl. 1), der Schrant aus Eichenholz, deutsche Arbeit des 16. Jahrhunderts (Bl. 2) und die elegante silberne und vergotdete Taustanne aus ber evangelischen Hoffirche zu Dresben, Rürnberger Arbeit bes 16. Jahrhunderts (Bl. 5). —w.

La galerie de MM. Six. Album de 50 eauxfortes, avec texte, d'après les principaux tableaux de cette collection par J. W. Kaiser,
professeur à l'académie des beaux-arts d'Amsterdam. Nimègue et Amsterdam, Blomhort &
Timmermann & G. J. van Rijsoort van Meurs.
1. livr. Fol. 1875.

Das Unternehmen bes befannten hollandischen Rupfer= stechers, die Schätze der berühmten Sammlung der Familie Gir van Sillegom in Amfterbam in Rabirungen mit erläuterndem Text zu publiziren, ift als folches ein fehr verdienstliches und ergänzt in willkommener Beife die verschiedenen graphischen Prachtwerke, welche na= mentlich 2B. Unger's unermübliche Thätigfeit in Holland ju Tage gefördert hat. Bir bedauern jedoch gleich bin= zufügen zu muffen, daß die Ausführung nicht gang ben Erwartungen entspricht, die wir nach Raifer's Leiftungen in ber Grabsticheltechnit von bem Berte gebegt hatten. Die angstliche, allzu garte Nabelführung, welche er bier gewählt hat, genügt wohl bei ben Bilbern ber hollan= bifden Feinmaler, einem G. Dou, Metfu, Terburg. Der Tiefe und Kraft eines Rembrandt und Fr. Sals gegenüber fintt fie machtlos ju Boben. Auch ber Drud ber Platten ift nicht befriedigend. Wenn bas Werk unter folden Umftänden strengeren Anforderungen taum genügen burfte, ift es andererfeits viel zu theuer, um in das größere Bublifum eindringen zu tonnen. Das Gange ift auf acht Lieferungen berechnet, welche in Bwifdenräumen von je feche Monaten erfcheinen follen. Der Preis jeder Lieferung beträgt für die éprouves d'artiste 46 Fred., für bie dinefischen Drude 30, bie gewöhnlichen 25 Frcs.

Der Text giebt junachst eine Genealogie ber Familie Six und interessante Daten über die Entstehung ber Galerie. Daran schließen sich die Erklärungen der einzelnen Bilber, denen wir ohne ihren poetischen Aufputz mehr Geschmad abgewinnen würden.

Das uns vortiegende erste heft enthält die beiden Porträts des Bürgermeisters Six und seiner Frau von Rembrandt, das Milchmädden von 3. van der Meer, Terburg's Musitstunde, die haushälterin von G. Dou und eine Bauernschenke von A. van Oftade. Für die nächsten hefte werden u. A. Bilder von Fr. hals und P. de hooghe's Bäscherin in Aussicht gestellt.

### Vermifchte Hachrichten.

\* Die Michelangelofeier in Florenz gestaltete sich unter dem Zusammenfluß von Deputationen und Repräsentanten der Runstwelt und durch die massenhafte Betheiligung des Bolts zu einem internationalen Jubelfest der glanzenosten

und erhebenbften Art. Die öffentlichen Zefte mabrien vom 12.—14. September; aber auch bie folgenden Tage ber Boche waren in fleineren Areisen bem Andenten bes großen Meifters gewidmet: Ausflügen gu ben Statten feiner Wirts samkeit in der Umgebung, dem gemeinsamen Studium seiner in Florenz vereinigten Berke, Festmahlen, Theatervorstellungen u. f. w. Bir berichten über alles dieses aussührlich in ben nächsten Rummern der Chronik. Der Ausstellung von Richelangelo's Werten in den Raumen der florentinischen Alabemie, sowie der Besprechung der aus Anlaß des Festes erschienenen Publikationen — es sind uns deren bereits über 20 befannt - werben wir spezielle Auffage in ber Beit-

schrift widmen. Aus dem Leben Gruft von Bandel's theilt ber "hannov. Kourier" folgende Buge mit: Im Auftrage Konig Ludwig's verweilte ber junge Bildhauer jur Bervolltommung feiner Studien in Rom. Er war bort u. Al. damit beschäftigt, auch fertig und prafentirt fie Thorwaldfen. Diefer außert feine volle Zufriedenheit, bedauert aber, daß im Marmor am Salfe der Buste ein brauner Fled sei. Bandel entschuldigt sich, daß er dieses natürlich nicht habe wissen können, aber Thorwaldsen kommt so oft und so wenig schonend auf diesen Fled zurück, daß Bandel endlich die Geduld reißt. Er nimmt seinen Hammer und haut mit plöhlichem Schlage dem Si-dingen die Kase ab, daß sie weit davonstiegt. Thorwaldsen ist entsett: "So gehen Sie mit hundert Dukaten um?" rust er aus. Bandel aber versichert, er werde in wenig Bochen einen neuen Sidingen gefertigt haben. Dieser neue Sidingen steht zu München in der Walhalla. Der alte Sidingen, dem die Rase sehlte, stand unbeachtet in des Künftlers Atelier. Monate vergehen, da kommt der Professor Wagner aus München, der in König Ludwig's Auftrage Griechenland bewunden, der in Konig Luowig's Auftrage Griecheniand der reift hatte, nach Rom; — die deutschen Künftler siten zussammen, auch ein junger, nicht zum Jach gehöriger Hannoveruner, Namens Ebeling. Professor Wagner lobt die alten Griechen aus's Außerordentlichste und rühmt ihre Kunstsertigteit in der Stulptur mit dem Jusahe, daß namentlich in freihandigen Arbeiten mit dem Meisel tein Lebender sie mehr erreichen könne. Bandel, der dabei steht, murmelt einige Morte des Widerspruchs, die der altere Magner mit einem wegwerfenden "Gelbschnadel" beantwortet. Jest springt Bandel auf und versichert, er wolle in acht Tagen freihandig eine Bufte Ebeling's aus Marmor hauen. Brofeffor Wag: ner lacht zwar, aber Banbel hielt Wort. Mit Benutung bes naseniosen Sicingenkopses stellte er in acht Tagen eine höchst ähnliche und wohlgelungene Bufte Cheling's her. Bros fessor Wagner lachte nicht mehr. Dieser Ebeling nun (später Kriegsbaumeister) empsahl unsern Bandel, als Wilhelm IV., Erbauer des Göttinger Universitätisgebäudes, das Giebelfeld dieses Gebäudes mit Reliefs zieren laffen wollte. Bandel kam und fertigte die Reliefs nach eigenen Ideen an, welche mit denen der Prosessoren nicht immer übereinstimmten. Bandel drang aber mit seinen Ansichten durch, und später wurde ihm auch die Aussührung der Figur Wilhelm's IV. anwertraut, welche vor dem Göttinger Universitätsgebäude steht. Der Ruf nach Hannover war 1834 ersolgt; dis 1838 hat Bandel in dieser Stadt an den Restaurationsarbeiten des königlichen Schlosses gearbeitet und war für seinen Plan des Armindenkmals thatig. Er war hier dem Schauplate der Barusschlacht näher als je zuvor in seinem Leben, und es bedurfte nur eines außeren Anstoges, um ihn seine Lieblingsidee mit ganger Energie wieder aufnehmen zu laffen. Diesen Anftog bot ein Bufall. In Dem Jahre, als Dahl-mann jum Prorettor ber Gottinger Universität gewählt wurde (1836), war Bandel dort thatig an den ihm übertragenen Arbeiten; er murbe eingeladen zu bem Festeffen des neuen Prorettord, und der Zufall wollte, daß er einen Plat erhielt neben einem aus dem Lippelichen gebürtigen Professor. Im Laufe des Abends tam das Gelpräch auf den Teutoburger Malb; bie lebhaften Schilberungen, welche jener Brofcffor von ber Schonheit feines Baterlandes machte, regten Bandel machtig an und bewogen ibn, in ber nachsten Zeit aufzu-brechen und ben Wald zu Fuße zu burchftreifen. Er ging

bie gange Begend burch; ben leichten Rangen auf bem Ruden, durchmaß er diefes Aledden Erbe freuz und quer am Banderstabe. Ohne allerlei Abenteuer ging es babei natürlich nicht ab. Einmal wurde er, ganz nahe bei Detmold, von einem Wächter der öffentlichen Sicherheit angehalten. "No ist Ihr Paß?" fragte dieser. "Paß?" entgegnete Bandel, "ich habe keinen Baß." "Das ift sehr schlimm!" bonnerte der Rann des Gesehes. "Ja, das ift sehr schlimm!" lautete Bandel's ruhige Antwort. Rach derselben sixrit ihn der Beamte stumm noch eine halbe Minute, sagt dann kurz: "Guten Morgen!"— und geht davon, ohne ein Bort hinzugusügen. So kam unser Fußwanderer nach Detmold; der Teutberg (auch Grotenburg genannt) war das Ziel seines Strebens. An einem schönen Sommermorgen des Jahres 1837 steht Ohne allerlei Abenteuer ging es dabei natürlich nicht An einem iconen Sommermorgen bes Jahres 1837 fieht Banbel am Jufie bes Berges; tein Weg bietet fich ihm bar, bie Bobe ju erflimmen. Er ruft ein in ber Rabe fpielenbes Rind, einen Anaben, berbei und fragt: "Rannft Du mich auf ben höchsten Buntt Diefes Berges führen?" lautet des Aleinen Antwort, und Mann und Kind steigen den Berg hinan. Rach muhleligem Steigen halten sie still; der höchste Aunkt des Teutberges ist erreicht. Mitten unter bichtem Gestrupp in dem milben Forft schaut Banbel fich prufend um und fagt bann nach einem Weilchen gu feinem fleinen Führer: "Du, — da foll ein Denkmal errichtet werben!" — Das Rind schaut ihn verwundert an, — aber ber Dann bat fein Bort gehalten.

R. B. Germanifches Mufeum. Da ber Wieberaufbau abgetragenen alten Auguftinerklofters auf bem Terrain bes Germanischen Duseums als Anbau an die ehemalige Narthaufe, in feinen wesentlichften Theilen gelne Deforationen - nun vollendet ift, und die Fenfter bes Klosterhofes auch mit ihren Glasgemalben versehen sind, wurden bie Barterreraume am 21. August b. 3. bem Bublitum mit einer fleinen Feierlichteit eröffnet, bagu bie Be: amten bes Mufeums, Bertreter ber Behorden ber Stadt, bes Rurnberger Abels, ber verschiedenen Inftitute und viele Gonner und Freunde bes Ruseums fich eingefunden hatten. Rachbem, unter Guhrung bes Direktors A. Effenwein, die verschiedenen Raume, welche von iconen architetionischen Ber-haltniffen, bagu mit ftilvollen Bandmalereien beforirt, und mit gemalten Fenftern geschmudt, einen harmonischen Gin-brud machen und die in berselben aufgestellte städtische Runftfammlung besichtigt mar, vereinigte fich die Gefellichaft, von welcher wohl jeder fein Scherflein gur Bollendung bes großen Bertes beigetragen hatte, ju einem "gemuthlichen Frühfcoppen" im Areuggang.

#### Zeitschriften.

Gazette des Beaux-arts. September.

Recherches sur un groupe de Praxitèle d'après les figurines de terre cuite, von L. Heurey. (Mit Abbild.) — Gavarul, von Q. Duplossis, (Schluss. Mit Abbild.) — Les secaux des archives nationales, von G. Demay. (Forts. Mit Abbild.) — Les graveurs contemporains: J. Jacquemart, von L. Gonse. (Mit Abbild.) — Murillo et ses élèves, von P. Lefort. — Les caux-fortes de van Dyck et de Paul Potter, von P. Chéron. (Mit Abbild.) — Exposition rétrospective de Nancy, von A. Darcel, (Mit Abbild.)

Journal des Beaux-Arts. No. 17. Questiou van de Kerkhove. – Le salou de Bruxelles, von A. Siret. (Forts.)

The Academy. No. 175. 176.

Art books, von Ph. Burty. lettres", von Ph. Burty. "Sept dessins de gens de

L'Art. No. 37. 38.

Les dessins de V. Hugo, von Ph. Burty. Mit Abbild. —
Het nederlausch Museum, von C. Voemaor. (Mit Abbild.)
— Exposition des oeuvres de Barye, von E. Verou. — Expoatton générale des beaux-aris à Bruxelles, von Ch. Tardieu.
(Mit Abbild.) — Paul Renouard, von E. Veron. (Mit Abbild.)
— Exposition de Philadelphie. — 2 Kunstbellagen.

Kunst und Gewerbe. No. 38 39.

Die Ausstellung kunstgewerblicher Arbeiten in Dresden. Forts, u. Schluss.

Kataloge.

E. H. Schroeder in Berlin. (W. Wilhelmstr. 91). Porträt-Katalog. Verzeichniss einer reichhaltigen Sammlung seltener und schöner Porträts berühmter Personen. Viertes Heft: ca 4000 Nummern.

Rorrefpondeng ber Redaftion.

Kuriosum — Dreeden. Ihre anonyme Einsendung kann in der "Kunst: Chronit" nicht zum Abdruck gelangen. Wir haben bei der Wichtigkeit der Angelegenheit und über letztere sorgfältig zu informiren gesucht und ihre Besürchtungen resp. Beschuldigungen als nicht gegründet, oder erstere doch als sehr übertrieben besunden. Bas die Inventarien betrifft,

so versichern und Leute, die mit den Archiven der k. Sammslungen durch langfährige Studien vertraut sind, daß dieselben, insbesondere unter der gegenwärtigen Generaldirektion, im besten Zustande sind und daß über Zugänge und Abgänge besondere Journale gesührt werden. Beränderungen im Bestande der Galerie werden noch durch eine besondere Kommission, die sogenannte Galerie-Kommission, kontrolirt.



So eben erschien und ist burch alle Buchhandlungen, auch von den Unterzeichneten gegen Ginsendung von 60 Psennigen in Briefmarten unter Streifband franco zu beziehen:

# Leipziger Volks-Kalender 1876.

Herausgegeben

nom

# Leipziger Zweigverein der Gesellschaft

für

### Berbreitung von Bolfsbildung.

Mit Muftrationen. 9 Bogen 40. Preis 50 Pfennige.

Inhalt:

Zum neuen Jahre, von Alb. Träger. — Kalendarium mit Monatsbildern von Baul Thumann. — Sinnsprücke. — Die Staaten des deutschen Reiches und ihre Herrscher. — Die außerdeutschen Staaten Europa's. — Nur keinen Preußen! Ein Bild aus Süddeutschland, von Th. Messerer, mit Illustr. von Bold. Friedrich. — Berlassen! Bon Alb. Träger, mit Jlustr. — Die Bluthochzeit, von G. Kassan (Prof. G. Dropsen). — Liebesquell, von Leander (Berf. der Träumereien an französ. Kaminen). — Ehrlichseit in Handel und Bandel, von J. Gensel. — Die Menschenopser des lehten Krieges 1870—71. — Das Hermannsdenkmal, mit Illustr. — Gedichte von Leander. — Bor der Jagd, von Herm. Delschläger, mit Illustr. — Ueber einige Krankeiten unserer Obstäume, von Chr. Lürssen, mit Ibbild. — Es war einmal ein Königsohn, von Leander. — Die h. Elisabeth von Thüringen, mit Illustr. — Etwas von Brauch und Glauben in sächsischen Landen, von L. von François. — Ein neues Magenheilmittel, von Dr. Wiel. — Etwas über die Holzsschlich unseres Kalenders.

Dieser Kalender ist ein erster Bersuch des Leipziger Boltsbildungsvereins, auf dem Gebiete der populären Literatur seine Bestrebungen zu bolumentiren und guten Lesestoff in geschmackvoller Ausstatung zu bieten. Alle Freunde und Förderer der Boltsbildung sind gebeten, sich der Berbreitung des Kalenders nach Kräften anzunehmen.

Die Vortragssektion des Leipziger Sweignereins der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung.

E. A. Seemann.

A. Mainoni.

Soeben wird ausgegeben:

# Portrait-Katalog.

Verzeichniss einer reichhaltigen Sammlung seltener und schöner Porträts berühmter Personen, welche von E. H. Schroeder's Kunsthandig., Berlin W. Wilhelmstrasse No. 91, zum Verkauf gebracht werden. 4. Heft. 100 S. gr. 8., ca. 4000 Nummern. Preis 50/Pf., welche bei Bestellungen abgerechnet Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# POPULARE

# AESTHETIK

Von Prof. Dr. Carl Lemcke. Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

1873. gr. 8. br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf. Die Galerie

# KASSEL

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weissem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 60 Mark.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Beemann. — Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.

X. Jahrgang.

#### Beitrüge

find an Dr. C. D. Lützen (Wien, Therefianumgafie 25) oo. an die Berlagob. (Leipzig, Königffir. 3), gu richten.

1. October



Mr. 51.

#### Inferate

à 25 Pf. far die brei Mal gelpaltene Petitgeite werben von jeder Buchund Kunfibandlung angenemmen.

1875.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Aunft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erfceinent, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitfdrift fur bilbente Kunft" grutin; fur fich allein bezogen toften ber Jahrgang 9 Rart fowehl im Buchhandel wie auch bei ben deutschen und ofterreichischen Poftanfinften.

Inhalt: Jas Michelangelofen in Florenz L. — Jur Geburisfeier Bichelangelo's. — Retreloge: D. Weiz; D. Spieß; Pilb. — Rom. — Ausgrabungen auf ber Plazia beila Cignoria in florenz. — Perfonalnachrichten. — Munchen; Belgische Kunstaubstellung; hinorische Ausfiellung tunfigewerblicher Erzeugnisse zu frankfurt. — A. v. Werner. — Reursteuen bes Onche und Kunschandels. — Auktronstataloge. — Infecate.

Mit dem 15. October beginnt die Zeitschrift für bildende Kunft ihren XI. Jahrgang. Um Berzögerungen in der Zusendung zu bermeiden, werden die geehrten Leser gebeten, ihre Abonnes ments rechtzeitig zu erneuern.

Leipzig, Ende Geptember 1875.

Die Perlagshandlung.

### Das Michelangelofest in Horeng.

I.

Floreng, 18. Gept. 1875.

Es war ein unvergleichliches Fest, — reich an herzerfreuenden und erhebenden Eindrüden, - beffen Beugen und Deithandelnde wir in Diesen Tagen bier gewesen sind. Aus allen Theilen ber Welt waren Rünftler und Runftfreunde, Repräfentanten von Afas bemieen und Benoffenschaften aus Italien, Dentschlant, Franfreich, Spanien, England, Schweben, Danemart und felbft Amerifa jusammengeströmt, um bem großen Florentiner, dem gewaltigsten und umfaffenoften Genius ber italienischen, ja der modernen Runft überhaupt bei ber Feier seines vierhundertjährigen Beburtefestes ibre Huldigungen darzubringen. Das florentinische Bolf, ber Sindafus an ber Spipe bes Festfomite's, hatten Alles aufgeboten, um Die Feier würdig zu gestalten; und über die bunt geschmudte jubelnde Menge, welche Die eigentlichen Festgenoffen umbraufte, ergoß ber Simmel feinen fonnigften Gtang. Rur auf einem folden Boben, ber unter bem Schimmer blübender Schönheit fo ernfte Erinnerungen birgt, nur in einer Stadt, beren Reize gegen alle Berganglichfeit und Meußerlichfeit gefeit find, tann ein Gest wie biefes begangen werben. Unwider= ftehlich wird bier ber Blid ber Taufenbe, Die ba, fei

es aus wirklichem Drang, sei es auch nur zur bloßen Augenweide, sich zusammengefunden haben, auf das Erphabenste und Reinste, auf ein Urbild ebler Menschliche feit hingelentt; es ist undentbar, daß die Begeissterung des festlich erregten Augenblicks wie Dunst versstiegen, daß sie nicht vielmehr auch in das Gemüth des allerfernst Gestellten ein Samenkorn des Geistes tragen sollte. Und darin liegt ja doch die Bedeutung solcher Feste für die Welt, daß sie das Walten des Genius, das der Strom des alltäglichen Lebens übertönt, selbst zu der Nenge einmal in mächtigen Atkorden reden lassen!

Daß die Michelangeloseier für Italien sich zu einem wirklichen Boltsseste gestalten werbe, erkannten wir bereits, als uns in den Bahnhösen-Oberitaliens die Riesenplatate entgegenleuchteten, auf denen der Sindasus von Florenz, Comm. Ubaldino Beruzzi, das Festprogramm zu allgemeiner Kunde brachte. Der Berjasser dieses Berichtes war in der Lage, schon auf seiner Herreise allerorten zu beobachten, ein wie tiesgehendes und allzemeines Interesse die Bevölterung von der höchsten bis zur niedrigsten Schicht au der Festseier nahm. Bon Station zu Station mehrten sich diese Anzeichen; alle Züge waren überfüllt, und wenn nicht das Komite, unterstützt von den hier ansässigen Bertretern der fremden Rationen, bei Zeiten für gute Untersunft gesorgt bätte,

to the

würde uns der Aufenthalt schwerlich so angenehm geworden sein, wie er es in jeder hinsicht gewesen ist. Einige durch den massenhasten Andrang und die hast der Tage leicht zu entschuldigende Berspätungen und Irrthümer im Arrangement abgerechnet, hat das Komité seine schwierige Aufgabe auf's glücklichste gelöst, und namentlich gebührt dem Sindalus, Cemm. Beruzzi, für die wahrhaft unermüdliche Thätigkeit und Liebenswürdigteit, mit der er seines Amtes in diesen heißen Stunden waltete, unser Dank und unsere Bewunderung.

Nachdem am Tage vor dem Feste die Borbereistungen beendet waren — die Arbeiten dauerten an manchen Stellen bis in die tiese Nacht — versammelten sich die Repräsentanten der ins und ausländischen Alasdemieen, Bereine, Gemeinden u. s. w. am Abend des 1.1. in den stattlichen Räumen der Circoli silologico oscientisico im Balazzo Ferroni. Hier sand die erste Begrüßung der Gäste durch den Sindalus und seine liebenswürdige Gemahlin statt, und aus dem dichten Gedränge der Anwesenden, von denen wohl nur ein kleiner Theil dem Bortrage des Herrn Riccardo Tarussischer Michelangelo als Dichter zu solgen vermochte, geswann man eine Borstellung von den großartigen Dimenssionen des Festes.

Aber wer beschreibt erft bas Wogen und Treiben in ben Stragen ber Stadt, ale nun ber Morgen bes 12., bes erften Festtages, angebrochen mar! Aus allen Dörfern, von allen Billen und Raftellen bes Urnothale, aus ben Stäbten ber weiteren Umgebung waren Bauern und Burger in ihren mannigfaltigen Trachten, mit Dufitbanden, Fahnen und Blumen berbeigeftrömt und brangten fich burch bie engen Baffen, auf ben Platen, beren Fontainen in ben Strahlen ber Morgensonne erglanzten, die Standorte suchend, von benen fie ber Westlichkeit zuschauen wollten, und fich in malerischen Gruppen in ben Sausthoren ober an anderen ruhigen Bläten jufammenfchaarend. Die Strafen, durch die fich ber Reftzug bewegen follte, legten ihren Schmud an, und bie Luft begann zu erdröhnen vom Rlange ber Gloden und ber herangiehenden Musikbanden, bem Befchrei ber ungahli= gen Ausrufer, welche ihre Rehlen für bas Anpreifen ber Festschriften, ber Zeitungeblätter, ber Debaillen auf Michelangelo, am Abend vorber beffer als je in Stand gefett zu haben ichienen. Auf Taschentüchern, auf Streich= holzbofen, auf allen nur erbenklichen Toilette-Urtifeln war bas ernfte, gefurchte Untlig bes ehrwürdigen Buonarroti gemalt und gepregt, gebrudt und photographirt ju feben, und fein Rame ift vielleicht an diefem einen Morgen häufiger genannt worden, als in den voraufgegangenen 400 Jahren von allen Rünftlern und Runft= historifern zusammengenommen.

Um die Mittagsstunde wurde bas Fest durch ein Konzert im großen Saale bes Palazzo vecchio eröffnet,

in welchem u. A. einige altere Kompositionen Dichel= angelo'fder Mabrigale gur Aufführung famen. Inzwischen versammelten fich im Sof und in ben fleineren Galen bee Balaftes, sowie in ben unteren Sallen ber Uffizien, die Theilnehmer am Festzuge, und wenige Di= nuten nach 3 Uhr fette fich bie Dauffe vor dem großen Hauptthor bes Balayo vecchio in Bewegung. An ber Spite marfchirte eine Abtheilung Infanterie mit ber Regimentsmufit, bann folgten bie Bunfte, Bereine und fünftlerischen Genoffenschaften von Florenz mit ihren Danfitbanden, Fahnen und Standarten, Die Bandels- und Gewerbefammer, die Bertreter ber in- und auständischen Breffe, Die Mitglieder ber Universität, ber Atademie ber Crusca und anderer gelehrten Gefellschaften; barauf erschien bie Standarte ber Stadt, mit ber rothen Lilie im weißen Telbe, und hinter ihr ber Ginbafus und Die Municipalität von Floreng; jur Rechten bes Gin= batus fcbritt ber Bertreter bes Ronigs von Italien, General Degga, ju feiner Linken ber junge Ettore Buonarroti, ber lette Sprog aus ber Familie Dichel= Dann folgten bie Reprafentanten ber italienischen Stäbte, ber fremben Regierungen, Atademicen, Bereine und gablreiche einzelne Frembe von Diftinktion, welche fich bem Buge angeschlossen hatten. Ohne auf Bollständigfeit Unfpruch erheben zu fonnen - offizielle Listen ber Festgenossen existiren leider bis heute nicht glauben wir doch die der Kunstwelt angehörigen fremben Theilnehmer am Buge, soweit wir fie bemerft haben, bier aufgablen zu follen. Aus Deutschland und Defter= reich waren zugegen bie Berren: Bapereborfer, Reinh. Begas, Engerth, Floerte, G. Gaul, Th. Große, Gruner, Babnel, Belbig, Janfen, Kraper, Leine, v. Lutow, 3. B. Richter, Schmidtgruber, D. Semper, Streit, Treuen= fele, R. Bifcher, Bagner, Bindmüller. Aus Danemart und Schweden bie Berren: Lange, Delbahl, Beterfen, Graf Rosen. Aus England: Burton, Beath Bilfon, Bolmes, Leighton. Und Belgien: Alvin, Fraifin, Slingeneijer. Aus Frantreich: Ballu, Barbet be Joun, Charles Blanc, Bonnat, Garnier, Guillaume, Lenepveu, Meiffonier. Die maffenhafte Betheiligung ber italienischen Runftler= und Belehrtenwelt verbietet uns, die einzelnen Namen zu nennen. Der Bug bewegte fich an ber Fontana bel Nettuno vorüber burch die Strafe be' Gondi, bie Biagga G. Firenge und bie Strafe bes Michelangelo Buonarroti ber Bia Ghibellina ju, wo sich bas Saus ber Buonarroti befindet. Jedes Gebäude an biefen Strafen, vom Palaft bis zum fleinften Bauschen, war mit Teppichen und Trifoloren reich geschmudt, und bis zu ben Dächern mit Taufenden jubelnder Zuschauer gefüllt, die alle Fenfter, Thuren und Baltone befest biel= ten, barunter bie Elite ber schönen Belt von Floreng in bunter festlicher Tracht mit ben Farben ber Wimpel und Fahnen wetteifernb. 216 bie Mitte bes Buges

vor dem Hause Buonarreti angelangt war, wurde halt geboten, und die Repräsentanten der Kunst schaarten sich um den Grasen Aleardo Aleardi, der von der Hausetreppe aus eine Gedächtnißrede auf Michelangelo hielt. Ueber der Thür prangte die eben enthülte Porträtbuste des Meisters von Papi. Nachdem Gras Aleardi gesendet, setzte sich der Zug nach S. Eroce in Bewegung, um hier vor dem Grabmale Michelangelo's dessen Anderen zu seinen.

Es war ein ergreifender, jedem Anwesenden un= vergeflicher Mugenblid, ale wir bie breiten Stufen ber im bellen Sonnentichte strablenben Rirche binan und bann burch bas große Mittelthor in ben geweihten Raum einzogen, bas Bantheon Italiens, aus beffen 3n= neren und bie Freden ber Chorfapellen und ber magifche Glang der Glasfenster entgegenleuchteten. Ronfervator ber Rirche empfangen, wurden bie fremden und einheimischen Repräsentanten vor die mit Lorbeer= franzen geschmudte Tomba geleitet, an welcher die Abresse ber Stuttgarter Künstlergesellschaft (mit lateinischer Infdrift) angebracht mar. Bor bem Grabmal ftanb, auf bober Bafis, Die machtige Saule, um beren Schaft ber vom Freien Deutschen Sochstift in Frankfurt a. DR. im Ramen gablreicher beutscher Afabemicen, Bereine und einzelner Rünftler und Runftfreunde gestiftete, etwa 4 Meter lange prachtvolle filberne Cichentrang gewunden war.\*) Rachdem der Konservator der Kirche, Graf Belli Fabroni, die Berfammlung begrüßt hatte, übergaben Die gewählten Bertreter Des Dochstifts, Brof. Floerte aus Beimar und Prof. v. Lüpow aus Bien, der Erstere mit einer italienischen Ansprache, der Letztere unter Berlefung einer Abreffe in beutscher Sprache, bas aus unferem Baterlanbe gefenbete Beihegeschent. Der Sindatus, in beffen Sande baffelbe gelegt murbe, bantie in bewegten Borten, welche bem Gebanten Musbrud gaben, daß in ber von Deutschland gestifteten Babe ein Symbol geistiger Gemeinschaft und inniger Sympathie beiber Botter geboten fei, bas er ale Bertreter ber Stadt Florenz boch in Ehren halten und bewahren werde.

Damit war bie Feier in G. Croce beenbet und ber Zug bewegte fich nun burch bie Bia be' Benci,

über ben Ponte alle Grazie zum anderen Ufer bes Arno bie neuen Anlagen bes Biale bei Colli binan zu bem weiten Biaggale Michelangelo, fo genannt nach ber Brongefopie bes David, welche bier errichtet ift, als Andenken an Die fortifikatorifden Arbeiten, welche ber Meister zur Bertheibigung feiner Baterfladt auf bem naben Sobenguge von G. Miniato errichtet batte. Es war ein großartiger Anblid, ben Rug burch bie auf 50,000 Ropfe berechnete mogende Menge bie Bidgad= linien ber neuen Anlagen fich binaufbewegen und mit ben Sunderten webender Fabnen und Standarten um ben schlant in die Lüfte ragenden David sich schaaren zu sehen. Sier harrte der Bring von Carignan mit feiner Umgebung ber Ankommenben; Die Bertreter ber frangofifchen und banifchen Atabemie, Die Repräsentanten Schwebens und Belgiens, ber italienische Minifter ber öffentlichen Arbeiten, und bie herren Brof. Baganucci und Sante Conti bi Bortegruaro hielten Ansprachen an die Berfammlung; bamit war die öffentliche Feier bes erften Tages beenbet, und bie Menge ergoft fich burch die reizenden Spaziergange bes Biale, welche eben von ben letten Strablen ber Sonne vergolbet murben. ale wir bestäubt und mude ber Stadt gumanberten.

Dier follten wir aber noch nicht fo balb gur Rube fommen; es harrte unfrer ein Empfang beim Prafeften in ben Raumen bee Balago Riccardi, Die - fo fagte man - in ihrer vollen Bracht feit nabezu 100 Jahren nicht geöffnet waren. Die Façabe mit ihrem gewaltigen Ruftifa-Untergeschof und bem weit vortretenden Saupt= gefims war burch Reihen von Flammen bell beleuchtet, und über die blumenumfäumten Treppen stieg man empor zu ben mit herrlichen Gobelins ausgeschmückten Galen, in benen bie erfte Gefellichaft von Floreng gur Begrüßung ber Festtheilnehmer versammelt war. Luca Giordano's Blafond in der glangend beleuchteten Ba= lerie und bie fleine, matt erhellte Rapelle, bie Benoggo's munberbar erhaltene Fresten gieren, bilbeten bie Sauptangiebungspuntte für une funftgeschichtlich gestimmte Gemüther, und mahrend die fcone Welt in ben Galen braußen dem Klange von Flotow's "Letter Rofe" laufchte, fanden wir Beit, auch bem ichonen Geftühl und Dar= morfußboben in jenem Canttuarium ber Runft ein paar ftille Augenblide ber Betrachtung ju widmen.

Es war spät nach Mitternacht, als endlich auch ber Larm in ben Strafen verrauschte, und Florenz sich zu bem zweiten Michelangelo-Tage sammeln konnte.

L.

<sup>\*)</sup> Das Berzeichniß der Stifter biefes Ehrengeschenkes, welches in Florenz auf's freudigste und wärmste aufgenommen wurde, werden wir in einer der nächsten Rummern d. Bl. nachtragen, da erst in allerletter Zeit mehrere nachträgliche Anmeldungen dazu eingelaufen sind, und vielleicht andere noch ausstehen.

### Bur Geburtsfeier Michelangelo's.

Sei und gegrüßt, donisch' Fest, Bierhundertjahriger Tag, der und Der Eroften Ginen gebar Im Menschengeschlecht!

heut' lagst bu, Titan, noch Ein wimmernd Anablein wie and're In ber sterblichen Mutter Wiege, Doch schon stand bein Schicksallen Groß in den Sternen — So erzählen die Deuter. Und kaum ein Jüngling, hobst du Aus der still genährten Schale deiner Kunst Jene eble Perle, Die Mutter der Schmerzen, Den geliebten Todten im Schoß, Thränenlosen Muges, Doch des Menschenleides Tiese Im Antlis. Und bald zum Kampf der Geister Rief das auf deine Baterstadt. Da, im ersten fühnen Anlauf Entrangst du dem Fürsten der Maler Siegreich die lang getragene Palme, Und ehrfürchtig nannte Florenz deinen Ramen:

Jeht war nach Rom auch Zum zweiten Julius, dem Gewaltigen, Dein Ruhm gedrungen, Und er erglühte, Daß du der irdischen Reste Grust Ihm hüllest in ewigen Warmor. Du aber schuft jenen Mojes, Des Geses stammenden helden, Der heute, deiner Sande Riesenhaft Denkmal, Thront in der römischen Kirche.

Da, wachsend an Gunft,
Befahl der Drangvolle
Auch des vierten Sixtus Capelle,
Der häuslichen Andacht Stätte,
Deinem schmüdenden Griffel.
Und fühn durcheilten
Deines Genius Schwingen
Zurud zum ersten Tag
Des Daseins Erinn'rung,
Da Ishovah, voran den Seerschaaren,
Einherbraust' mit allmächtigem Bort,
Zu scheiden die Racht vom Tage,
Den Massern zu dämmen die Erde
Und auf sie zu gründen
Des Wenschen blühenden Stammbaum.

Deutend der Gottheit Räthfel, Spürtest du Regung Miewigen Merdens, Wie dein Adam, Berührt vom Finger Gott Baters, Leben verspürte Und Odem des Geistes. Du sahst erschließen sich Des Frdischen Blume, Eva, das Weib, Die, ach! gelnidt bald Bon der Schlange gistigem Anhauch, Streute die Aussaat Des uralten, nimmer endenden Jammers der Menschheit, Und jene erste Furchtbar gerechte Strafe Trat dir vor Augen, Die Sündfluth. Aber die Enaden auch Und die Hoffnung des alten Bundes Sammt der Verheiftung des neuen Sahst du und schufft sie im Bilde Jener erhabenen Deck.

Doch bort an ber Capelle Band Belch' bräuendes Kampfbild?
Welch' finstere Schreden über dem Altar, Der sonst Friede und Licht zu spenden Aufragt!
Sind es Giganten, die Krometheischen Uebermuths Des Clompiers Bliben trohend Dimmelan stürmen? Heber Arme Frevelnd im Aufruhr Gegen des Donnerers Obmacht, Der, hoch oben, Jürnenden Bintes Seine Götter antreibt Die Frechen zu schleubern Jurück in den Abgrund? Fast mähn' ich's, doch Käher im Hublick Bechelt die Deutung.

Siehe, ber Christenheit letter,
Schredlicher Tag ist's, ben
Dein Seherauge uns matte.
Furchtbarer, du prüftest
Dein eigen Geschlicht
In die Rieren,
Und du fandest es leicht,
Ju leicht.
Da gürtete bein Gott sich
Mit dem Schwert erhabenen Jornes,
Und hinab in die Söllentiese
Erwachter Gewissen
Schleuberte sein frasender Arm
Die Gottlosen—
Also stehet vor uns
Der Renschenseele
Gerichtstag.

Und doch wie verklärend schön Hülltest du ein Mit Blüthen deiner Aunst Urnen des Todes!
Deß seid Zeugniß ihr, Mediceische Gräber,
Die ihr vielverschlung'ne Ksade des Lebens
Und des Tages
Gell' und dunste Führung
Bersöhnend ausklingt
Dort im Bantheon der Ruhe,
In der Heimat.

Aber zurück wieder Lenkft du den Blick uns, Und jeht zum gewaltigen Mahrzeichen Roma's, Dem Aller Herzen entgegenjauchzten, Die von heute und eh Suchten das Vild ihrer Sehnsucht, Die ewige Stadt, Wann, fern noch, der Grüße ersten Ihnen winkte die Ruppel Sanct Peter's.

Wer sie nicht geschaut Am abenblichen himmel, Bon gold'nem Schimmer umslossen Hoch zum Aether, Dem reinen, ragend, Wer nicht gesniet unter ihr, Wann von der stotzen Wölbung Des Tages strahlendes Auge Marm sich niedergesenst Und von der Orgel hoch her Schwebende Klänge Sich ihm vermälten,— Webend in der Seele Tiesen, Wem das nicht bescheert war, Der hat Koms Größe Kimmer geschaut Und deines Ecistes Gewalt, Die erschutternde,

Du liehest Gestalt Des Menschenherzens tiefsten Regungen Ahnend zur Gottheit empor hebt sich die sehnende Brust, Schwellend im Bertrauen, Bis sich des Glaubens Sicher gesesteter Dom Wölbet zum Jenseits.

Ginfam aber mandelteft bu Deines Geftirnes Bahn, Freude und Leid des Dascins Damonisch im Bufen verschließenb. Einmal nur entriß dich Schweigender Schwermuth Jener herrlichen Freundin Bunichlose Liebe, Bur Gluth bich entfachend, Wie sie große Herzen Roch im Alter erwärmt. Doch nur ju balb Entschwand deinem Auge fhr tröftliches Bild. Ernft und ernfter Lagerte auf ber ebel gefurchten Stirn' bir Des Erlebten Edimere, Und nur ein Schimmer Deiner erften und letten Liebe Erleuchtete noch beiner Tage Beimgang: Gin Schimmer ber gottlichen Runft.

Trauer erfüllet die irdische Brust An des Venius Grabe, Ob er gleich ewig lebt; Aber heute kehrt freudige Feier Einzig uns ein am Tage, Der uns der Größten Einen gebar Im Menschengeschlecht: Michel Angelo Buonarroti!

D. Eifenmann.

### Mekrologe.

A heinrich Merz 7. Der Auvserstecher Beinrich Merz begleitete am 28. Juli eine Gesellschaft naberer Freunde, barunter ben befannten Botanifer Professor Raegeli aus München, und ein paar Damen auf einem Ausfluge auf den hin-teren Raifer nächft Mufftein im Unterinnthal. Der Gipfel teren Raifer nachft Aufstein im Unterinnthal. beffelben murbe gegen Mittag bes zweiten Tages erreicht, und man trat ben Abstieg in's Raiserthal auf einem naberen und befferen Wege an. Die Gefellschaft hatte eben eine etwas ichwierigere Stelle überichritten und wieber befferen Boben gewonnen, als Mers plotlich taumelnd abwarts fturste, sich überschlug und etwa 150 Jus in die Tiefe rollte. Als man nach wenigen Minuten auf Umwegen zur Stelle kam, war Merg eine Leiche. Derfelbe fcheint ben Sturg in Die Tiefe erst in Folge eines Derzschlags gemacht zu haben. — Werz war am 7. Mai 1806 zu St. Gallen in der Schweiz geboren und nach dem Tode seines Baters, eines sehr armen Webers, von seinem 6. bis jum 15. Jahre im Baisenhause daselbst erzogen worden. Da er den Zeichenunterricht in der Anstalt mit Erfolg besuchte, auch sonst viel Freude am Zeichnen verrieth, kam er 1821 auf vier Jahre zum Kupferstecher Zasob Lips in Zürich in die Lehre. Die Unterstützung einiger Gonner machte es ihm zu Ende des Jahres 1825 möglich, nach Munchen auf die Atademie zu gehen, wo er ein Jahr lang ben Antitenfaal befuchte. Dit Silfe fleiner Arbeiten behnte er feinen Aufenthalt in München noch etwas aus, verlebte aber ichon das Jahr 1828 wieder gan; in der Schweiz. Als 1829 Amster die Professur der Stechkunft Schweis. Als 1829 Amster Die Brofeffur ber Stechtunft an ber Munchener Atademic erhielt, tehrte Wers nach Munchen gurud und ward Amster's Schuler. Reben fleineren Arbeiten entstand in jener Zeit der schöne Stich nach der Madonna aus der Anbetung der Könige in der Allerheiligen Rirche in München von Heinrich Bef (1833). Unmittelbar danach solgte das Bildniß seines Lehrers nach einer Zeich-nung von B. Kaulbach, und 1834 begann Merz den Stich der bekannten Platte: das Narrenhaus, von demselben Neister. Das nächste Jahr vollendete er den Stich von Egmont und Rlärchen nach Raulbach, und 1836 stach er die von Professor Schaeffer begonnene, aber icon feit einigen Jahren liegen gebliebene Platte: bie Nacht, nach Cornelius, fertig. Das aber war gewiffermaßen nur bas Borfpiel zu einer weit höheren Aufgabe, die der Künftler mit vollendeter Meister-ichaft löste: jum Stich nach dem Karton des jungsten Ge-richts von Cornelius in der Münchener Ludwigslirche, den er 1840, im selben Jahre vollendete, in welchem die Kirche geweiht wurde. In den vier nächsten Jahren beschäftigte sich Werz mit den beiden Platten: die Geburt und die Kreuzigung Christi nach den Gemälden von Cornelius in derstellt felben Rirche, fand aber boch noch Zeit einige kleinere Stiche nach Raulbach auszuführen, so beffen Friedrich Barbaroffa. Ebenio ftach er in den Jahren 1845-1852 neben dem großen Farbenfliche nach Raulbach's Berftörung von Jerufalem noch bie funf Blatter: Aus bem Leben einer Bere, von Genelli, und begann nach ber Bollenbung jenes Stiches fogleich bas große Blatt: Die Zerftorung Trojas nach bem Bandgemalbe von Cornelius in der Gluptothek, das ihn von 1853-1855 vorwiegend in Anspruch nahm. Im folgenden Jahre entstand: Der reuige Sunder oder die Freude der Engel, nach einer Zeichnung von Gust. König, von dem er auch zweiseiner Randzeichnungen zu den Psalmen stach. An diese und andere Blatter reihten sich später noch zehn weitere nach Genelli's tiefsinnigen Kompositionen: Aus dem Leben eines Runftlers, dann der schöne Farbenftich nach Bogardt's: Schultheiß Wengi von Solothurn wirft sich vor die Kanonen der Aufrührer. - Merz ift die schöne Aufgabe zu Theil ge-worden, nach Werten der erften Deifter feiner Zeit stechen ju burfen, und so war auch sein leptes großes Wert ber treffliche Kontourstich nach ben Driginalentwursen von Cornelius ju den tunftgeschichtlichen Fresten in der Munchener Binatothet, die Alphons Durr im vorigen Winter berausgab. Auch zu Ernft Förster's Denkmalen italienischer Malerei stach er noch manche schöne Platte mit jener heiligen Pietät für die Runft, die ihm in fo hohem Grade eigen war. Die Richtung ber alteren Munchener Schule ließ Jahrzehnte lang baselbst nur den Kartonstich pflegen und Merz eignete sich darin, sowie im Stechen einfacher Kontouren eine ungewöhnliche Reifterschaft an: 3a im letteren wurde er vielleicht nur von Sermann Schüt erreicht. Als aber später die Münchener Kunft nach dem Borgange der französischen und belgischen mehr Gewicht als vordem auf die koloristische Wirkung legen lernte, da wendete sich Merz mit gleich günstigem Ersolge dem Farbenstiche zu und seine in dieser Weise ausgesührten Stiche nehmen unter den Werken der neueren Stechtunst eine von Riemandem bestrittene ehrenvolle Stellung ein. Dem Berewigten ward ein schmerzloses Ende noch in der vollen geistigen Kraft zu Theil, wie er es siets gewünscht hatte.

△ h. Spieß †. Am 8. August starb in Munchen ber Siftorienmaler Beinrich Spieß. Er war baselbst als ber Sohn des geachteten Aupferstechers August Spieß am 10. Rai 1832 geboren und besuchte in den Jahren 1849 -1856 unter bes trefflichen Bhilipp Bolt Leitung bie Munchener Aunfts afademie, wobei er noch vielfach in Raulbach's Atelier Be-Als im Jahre 1855 Schwind Die Aus: Schäftigung fand. führung feiner berühmten Bartburgfresten in Angriff nahm, jog er auch heinrich Spieß und feinen Bruber August als Gehilfen bei. Diefes Wert war eben zu Ende gebieben, alo ihm und feinem Bruder, die fich auf der Bartburg als tuch tige Krafte erprobt hatten, ein neuer noch ehrenvollerer Auf: trag mard. Ludwig Richter in Dresden hatte für die Billa Feodora des damaligen Erbpringen Georg von Sachien Meiningen in Liebenstein eine Reihe von Joullen entworfen, und auf die Brüder fiel die Bahl, da es galt diese anmuthigen Schöpfungen des liebenswurdigen Reifters in Fresto aus; juführen. Auch München hat monumentale Berte des der Runft zu fruh Entrissenen aufzuweisen: seine beiden Wand-bilder im Rationalmuseum aus dem Leben Heinrich's des Bowen gablen gu ben beften bafelbft, und unter ben Arfaben des Maximilianeums malte er mit seinem Bruder eine Reihe allegorischer Darstellungen von Wissenschaften. Auch im Aquarell bejag Spieg eine ichabenswerthe Bewandtheit, wie zwei größere Blatter aus Rich. Wagner's Triftan und Folde in des Königs Ludwig II. Privatfammlung bekunden ber Tag von Seban begeifterte ihn zu einer groß und ebel gebachten Germania, welche bas Saus bes prattifchen Arztes Dr. Chel an ber Gurftenftrage ju Munchen ichmudte, als die siegreichen Truppen aus Frankreich heimkehrten. Leiber maren seine letten Lebensjahre von schwerem Siechthume heimgesucht, bas ihn mehr und mehr zu Unthätigfeit ver-

Bils f. Am 3. September starb im Alter von 62 Jahren in Donarnenez Finistere) der historienmaler J. A. M. Bils, Prosessor an der Kunstidule in Paris und Mitglied des Instituts. Unter seinen Berten, von denen viele sehr populär wurden, sind zu nennen: Christus in der Barte Simon's predigend, Tod der heiligen Magdalena, der Uebergang über die Berezina, Bachanten und Saturn, Rouget de l'Isle singt die Marseillaise, Tod einer barmberzigen Schwester, Gedet im Spital 2c. Den meisten Rus hat Pils sich durch seine Soldatenbilder aus dem Krimstriege, z. B. Im Laufgraben vor Sebastopol, die Ausschiffung der französischen Armee, die Schlacht an der Alma und mehrere kleine Episoden aus jenem Feldzuge erworben. Auch Kirchenbilder hat er mit Ersolg gemalt und in neuester Zeit einige Wandbilder im großen Treppenhause des neuen Opernhauses in Baris. (Bergl. Weyer, Gesch. der französ. Malerei S. 647 u. f.)

### Kunftunterricht und Kunftpflege.

Rom. Die preußische Regierung läßt sowohl hier als in Florenz, Benedig und anderen Städten Borbereitungen zur Aussuhrung eines bedeutungsvollen und großartigen Unternehmens treffen. Sie, oder genauer gesagt die oberste Berwaltung des Berliner Auseums, beabsichtigt alle wichtigen Denkmale der Stulptur in Italien, selbst die größten nicht ausgeschlossen, in Gups absormen zu lassen und mit diesen Nachbildungen ihre Sammlungen zu vervollständigen. Reiche Geldmittel — man nennt die Summe von 40,000 Thirn, für jedes Jahr — sind zu diesem Zweck zur Berzstaung gestellt, und das ganze Unternehmen soll in großeartiger Reise ausgesührt werden. Die italienische Regierung ist der preußischen dabei in sordernohrer Bereitwilligkeit durch

AUTOUR L

einen Generalpermeffo in Bezug auf alle öffentlichen ober in ihrem Besit besindlichen Dentmale entgegengekommen, während die Erlangung solcher Erlaubniß für Aunstwerke im Besithe von Privaten, von Kirchen ober gar des Batikans wohl noch manches biplomatifch einzuleitenden Schrittes bebarf. Da die Berliner Sammlungen am meiften in Beziehung auf bas Cinque-Cento zu munichen übrig laffen, wird man gunachst sein Augenmert auf bieses richten: auf die Ar-beiten Donatello's, Sansovino's, Luca's della Robbia, Giovanni's da Bologna u. f. w. Schon find beispielsweise bie schwierigen Aufgaben besprochen: bas Meisterwert Andrea Sanfovino's aus dem Jahre 1505, das ichone Denkmal des Rardinals Girolamo Baffi in Santa Maria bel Popolo hier, bann bas vortreffliche von Tullio Combardo verfertigte Grab. mal des Dogen Andrea Bendramin in San Ciovanni e Baolo in Benedig, Berrocchio's berühmtes Standbild des Colleoni bort, Donatello's Gattamelata in Padua, die großen Arbeiten Richel Angelo's in Florenz und vieles andere ab-Man tann fich eines fo großen und fur bie bei: mifche Kunftentwidelung fordernoften Unternehmens nur erfreuen, um fo mehr, als für die verständige Aussuhrung alle Bürgschaften durch die Perfönlichkeiten gegeben scheinen, in beren Sande die Aussuhrung zunächst gelegt ist. Als Beirath für die kunstlerische sowohl als die technische Seite der Sache, für die Berhandlungen mit den oft schwierig zu behandelnden italienischen Kunsthandwerkern u. f. w., sind mit glücklicher Kahl zwei bewährte und rühmlich bekannte deutsche Künstler hinzugezogen worden, die abwechselnd in Rom lebenden Brüder Karl und Robert Cauer aus Kreuznach. Die Bruder Cauer haben aus ihrem großen Atelier in Deutschland befanntlich die gablreichften und trefflichften Ber: vielfältigungen ihrer Arbeiten hervorgeben laffen, wie fie nur nach grundlichen Studien und praftischen Erfahrungen in allem dem, was die technische Seite bes Kunftschaffens bilbet, herzuftellen find. (M. M. 3.)

#### Aunsthistorisches.

Auf der Biagga della Signoria in Floreng wurden neuer-bings wegen Anlage eines Abzugstanals Ausgrabungen gemacht, bei denen man alte Mauern und Gewölbe entdedt hat, welche bie Angaben ber Siftorifer beftätigen, bag an der Stelle von Floreng in ber romifden Raiferzeit große Bebaube gestanden haben. Es ist eine Thatsache, daß sich bort ein römischer befestigter Wachtthurm erhob, auf beffen Trummern fpater mahricheinlich die Saufer begli Uberti gebaut wurden. Bon biefem Thurme aus ging offenbar bie Bia welche mit Statuen und Grabern geschmudt mar. Dies versichern nicht nur die Geschichtsschreiber von Gloreng, fondern man fand auch seiner Zeit bei der Fundamentlegung des Palazzo Gondi an der Südseite Fragmente vom Straßenpflaster der Bia Sacra, somie Bruchstude von Grabsteinen und Statuen, und zwar in der Tiefe von 5 Metern, dem Niveau des romischen "Florentia". Ferner erzählt Ragni, daß G. B. Cei, als er 1529 sein Haus im Borgo de Greci erbaute, unter ber Erbe eine römische Marmorstatue sand; eine andere wurde 1567 an derselben Stelle von seinem Sohne gesunden. Beibe Statuen wurden in den Palayso Bonbi geichafft, wo noch heute eine berfelben bem prächtigen hofe jum Schmude bient. Gine andere Statue nebft vielen Inschriften wurde steint. Eine andere Statue neoft bielen Inschriften wurde serner gesunden, als man die Fundamente des Oratoriums S. Firenze grub. Auch die Familie Peruzzi sand, als sie an ihrem Palaste arbeiten ließ, den Grabstein eines Salbenhändlers, das Bruchstüd einer Statue, sowie andere Antiquitäten. Aus Allem geht hervor, daß die Trümmer von Gebäuden, die man gegenwärtig ausgrädt, jenem Bachtthurm und ber Bia Sacra angehoren.

### Personalnadrichten.

\* Herr Bittor de Stuers wurde zum Aunstreserenten im hollandischen Ministerium ernannt. Stuers ist einer der rührigsten Borkampser der im Aunstleben Hollands neuerdings hervorgetretenen Resormbewegung, wie die Leser aus den Aussahen über die dortigen Kunstzustande, welche die Chronit soeben veröffentlicht, des Räheren ersehen. Seine Berusung darf demnach als ein entschiedenes Symptom der Besserung begrüßt werden.

### Sammlungen und Ausstellungen.

A Manden. Die von ber Münchener Kunftgenoffenschaft veranfialtete Lofalkunstausstellung auf bem Konigsplate ift bereits feit Ende Mai eröffnet und recht gabtreich beschiett, obwohl zahlreiche Kunftwerte von hier zur großen Ausstellung im Alexandra-Balast zu London gewandert sind. Man spricht von 200 Objeften, die borthin gefandt wurden, und weitere 500 mögen fich im Ausstellungsgebaude hier befinden. Die gahl: reiche Betheitigung an der Lotalausstellung, die, seit der Fremdenverkehr größere Magverhältnisse angenommen, auch ftarteren Besuches fich erfreut, ertlart fich einfach genug burch bie Thatfache, daß fich ber Abfat von Runftwerten feit bem großen Krach von 1573 auf einer weitaus niedrigeren Stufe befindet, nrach von 18.13 auf einer weitaus niedrigeren Sittle vernöter, als man von betheiligter Seite zugiebt, obwohl die Berhältnisse anderwärts ebenso wenig erfreulich sind. Dieselben Berhältnisse lassen und auch in der Lokalausstellung gar vielem längst Bekannten begegnen, was die Aufgabe des Berichterstatters allerdings wesentlich erleichtert, der schon früher Gelegenheit gehabt, sich darüber auszusprechen. Dahin gehören im Weichichtsfache Pecht's Pring Beinrich am Sterbe. bette feines Baters heinrich IV. von England und Thierfc's Chriftus in der Wüste. Was sonst hieher gehört, kann füglich unerwähnt bleiben. Beffer ist das Genre vertreten. Un erster Stelle wären hier "Die Intimen bei Beethoven" von Gräsle zu nennen, der den Meister am Alavier sitzend, von seinen vertrautesten Freunden Steiner, Schindler, Abbe Stadler und Dr. von Swieten umgeben zeigt, die tief ergriffen seinber und DI. ban Sweier angeben zeigt fich nur selten ein neuer Gedanke, und leider ist nach dem bekannten Dichterworte das Reue nicht immer auch gut. Da sehen wir Zeitungslefer, verlaffene Dadden, Dorfwirthshausfcenen, Fifchenbe Buben, Kartenspieler u. f. w. Auch an unartigen Rindern ift fein Mangel. Das eine will fich nicht waschen laffen und bas andere zeigt entschiedene Anlage zu einem "Suppentaspar" das andere zeigt entschiedene Anlage zu einem "Suppentaspar" im Stil des unfterdlichen Strummelpeter. Aber das ist nur die Kehrseite der Medaille: ein paar Dutend andere Maler stellten sich dafür die Aufgabe, den Sat: Kinder sind der Etleten Freude, zu illustriren. Dem alten Gedanken ward indeß selten ein neues Kleid gegeben. Den bekannten "Groß: vater" und die nicht minder bekannte "Großmutter" sehen wir auf unterschieden Stücken Leinwand mit dazu gehörigen Goldrahmen. Aus Kindern weiblichen Geschlechts merden mit der Leit Aunafragen, mehr ober mitner halb rigem Goldrahmen. Aus Kindern weiblichen Geschlechts werden mit der Zeit Jungfrauen, mehr oder minder hold und minniglich, je nachdem es der himmel will. Warum es nun fo viele unferer Runftler auf "Schlafende Jungfrauen" abgesehen haben, ift mir bis jeht noch nicht gang flar geworden. Im Uebrigen konstatire ich als Charakteristikum, daß nach Ausweis der einschlägigen Bilder die Jungkrauen mit Borliebe in Wald und Feld schlafen. Die Liebespaare und "einschichtigen" Verliebten gablen nach Dupenden. Daß fie Liebesbriese schreiben und sich babei um Gedanken und Borte abqualen ift ein wenig poetisches Mikgeschick, hat aber boch auch Runfiler zu begeiftern vermocht. Wenn andere bie Liebe bald in's einfame Forfthaus, bald auf den ftillen Bergfee, ober aber in ben Salon ober felbst in die Schenke ver-legen, so haben sie barin gang recht, benn die Liebe ist ja überall babeim. Zum wie viel hundertsten Male eine das überall babeim. Jum wie viel hundertsten Male eine das Miniatur Portrat ihres Geliebten melancholisch beschauende junge Dame gemalt worden, weiß ich nicht; wahrscheinlich weiß es herm. Bayer, ber benfelben Stoff behandelte, auch Wenn aber Sans Brenner eine junge Dame mit ihrem Rinde neben einem ichwindfüchtigen Dann, ihrem vormaligen Geliebten zeigt, so können wir jene nur dazu be-gludwunschen, daß sie einen Andern geheirathet hat. Daß es unter Liebesleuten nicht immer ohne "Berdruß" abgeht, lehrt und Wilch. Marc in feinem toftlichen Bilochen. des Lebens Schattenseite erinnern auch Alosterfrauen von A. Rattowip und 2. hofmann von Beit, bie Arme fpeifen und flerbenbe Soldaten mit einem letten Trunt erquiden, noch mehr aber R. Entra mit feiner Schredensicene auf einem pon Biraten geplunderten Schiffe. Gur bie, welche sich eine deutsche kunftausstellung nicht ohne einen italienischen Sirtenknaben und oberbaperische Buben und Fischermäden benten können, mag die Bemerkung erlaubt sein, daß auch biefer neue Stoff in unferer Lotalausftellung feine Bertreter Den natürlichften Hebergang jur Landichaftsmalerei bildet &. hennings' prachtige Commernacht mit den mohl-

geordneten figurenreichen Gruppen um die funtelnde Fontane. Bernh. Fries ichicte mehrere italienische Landichaften, Die bei anertennenswerther Ginfacheit ber Anordnung boch in foloristischer und technischer Beziehung nicht von Manier frei sind. Karl Ebert's großartige Konzeption, seine Zeichnung, prächtiges Kolorit und virtuoser Bortrag tritt uns wiederholt entgegen. Bon Rich. Zimmermann, dem viel zu früh Heimgegangenen, erfreut uns ein "hoher Göhl", ein Bild voll von hoher poetischer Schönheit. Langko brachte eine außerordentlich sein empfundene "Partie bei Haimhausen" und Heinlein, der Restor der Münchener Landschafter, zeigte in seiner "Umgebung des Walchensee's", daß seine Krast noch ungeschwächt ist. Willroider behandelt in seiner "Landichaft aus Rarnthen" den Baumichlag mit gewohnter Meisterichaft, und bewährt sich zugleich in großartiger Auffassung und Komposition. Jul. Lange und Wilh. Wer, Horst hader und Luitpold Fauftner lieben es vorzüglich, Partien aus dem hochgebirge darzustellen, und Stademann, Bindmaier und 3. Sahn verfeben und gern in ben Binter. Gute Marinen brachten vor Allen Tylander (Mondnacht bei Amsterdam) und Joh. Rielssen (Sommerabend an der norwegischen Küste), und von den ziemlich zahlreichen Architekturbildern überragte Konr. Hoff's "Dogenpalast in Benedig" alle anderen, mahrend das Thiergenre durch tuch Renedy ale anderen, wagrend das Lylergente duch ind; tige Leiftungen Chr. Mali's, Recknagel's, Ludw. Boly's in. N. würdig vertreten ist. Das Gleiche gilt von der Plasiel. Dier sind es Chr. Roth, Ungerer, Hirt, Bersch und Schteler, die besonders Tüchtiges ausgestellt: Roth seine originell gedachte "Wacht am Rhein", Ungerer sein liebliches "Mädchen mit der Taube", Hirt sein "Aschenbrödel", Bersch seine "Badende Rymphe" u. s. w.

Die belgische Aunstausstellung, welche gegenwärtig in Brüffel eröffnet ist, enthält 1850 Werle, nämlich 1359 Gemalde, 206 Stulpturmerte, 230 Beichnungen, Aquarelle, Baftell: 200 Stulpturwerte, 230 Zeichnungen, Aquareue, Kastellgemälde, Miniaturen, Emaillen, Glasmalcreien, Kupferstiche, Lithographieen u. s. w., und 25 architektonische Pläne. Die Aussteller sind \*27 Maler, 111 Bildhauer, 183 Zeichner, Kupferstecher u. s. w. und 17 Architekten; darunter 50 Malerinnen, 3 Bildhauerinnen und 19 Zeichnerinnen u. s. w. Der Nationalität nach gehören von den Malern 146 Frankreich an, 117 Deutschland, 51 Holland, 16 Italien, 10 England, 8 Desterreich, 5 der Schweig, 2 Spanien, 2 Schweden, 1 Rufland, 1 Amerika und 453 Belgien; von den Bildhauern 93 Belgien, 19 Frankreich, 8 Jtalien, 3 England, 1 Deutsch-

lleber die hiftorifche Ausstellung tunftgewerblicher Erjengniffe ju Frantfurt wird uns von bort geschrieben: "Die im engern Areise Frankfurter Kunstfreunde seit Jahren erschnte Gründung eines (Bewerbemuseums nehst Kunstichule ist durch das frijche Eingreifen der polytechnischen Gesellschaft der Ber-wirklichung naber geruckt. Auf ihre Beranlaffung ift zunächft im ehemaligen Bundespalais eine Ausstellung fünftgewerb-licher Arbeiten veranstaltet "aus ber alten Zeit", die ja immer das Borbild der neuen bleiben muß. Zunächst und vor allen Dingen von diesem Gesichtspunkte aus begrüßen wir die Ausstellung als einen Prediger in der Büste, der auch die Gewerbe, wie einst Cornelius die deutsche Malerei, zu einer "zweiten Renaissance" erweckt. Der Zauber der billigen Massenproduktion beginnt zu weichen, seitdem die Industrie an Ueberproduktion dahinsiecht. Man begreift wieder, daß die Geister des Dampfes billiger arbeiten mögen, daß sie aber nie ein Denschenherz bewegen konnen und darum im Wettfampf mit Menschengeift und Menschenhand ftets unterliegen mussen, wenn es jenes Ziel gilt. Und soll das Kunsts-handwert etwa nicht seine höchste und schönste Ausgabe in der llebermittelung der Kunst auf die täglichen Gebrauchs: gegenftande suchen? "Billig, aber maffenhaft" follte aus allen Gewerbeerzeugniffen wie ein Fluch verbannt fein, fobald fie im Bereich Des Renfchen, fei es butte, fei es Balaft, eine verebelnbe Aufgabe ju lofen berufen finb. Das Schone klingt an bas Schonen an, und ein von der Kunft geweihter Hausrath wird mehr Aussicht haben schonende Enfel zu finden, als die leichtfertige Tausendarbeit der Daschine. Bom Standpuntte bes Rationalökonomen aus bleibt der Rupen einer "billigen" Fabrikmaare mehr als fraglich nach Jahresschluß. Daß in der hebung der kleinen handwerker gegenüber der Fabrik aber auch die sozialistischen Fragen die naturgemäße

Lösung finden werben, daß mit ber herrschaft der Maschine auch die Bierbankträume eng aneinander hodender Arbeiter, die oft nach Tausenden gabien, zerfließen werden in Richts, ift eine Hoffnung, die hoffentlich nicht zu Schanden wird. Daß auch in den höchsten Kreisen das Bedürfniß einer Renaissanze der Gewerbe gesühlt wird, daß jedes ernste Streben nach derselben freudige Aufmunterung findet, beweisen die Leihgaben, wie denn Fürst Karl Anton von Hohenzollern durch die Annahme der Ehrenpräsidentschaft auf's neue seine warme Liebe zur Kunft bethätigt hat. Ihm verdankt es vor allen Dingen die Ausstellung, daß sie sosort über den lokalen Charakter hinausgehoben wurde. Die Ausstellung ist aus ein größeres kunstlinniges Publikum berechnet. Das Walerische hat daher oft auf Kosten des Antiquarischen bei der lerische hat daher oft auf Kosten des Antiquarischen det der Aufstellung Berücksichtigung gefunden. Diesem Uebelstande hat der Katalog, abweichend von dem gewöhnlichen Guide, dadurch abzuhelsen gesucht, daß er durch Eintheilung in Gruppen das Getrennte wieder übersichtlich zusammensaßte. Bon der hiesigen Druckerei August Ofterrieth geschmackvoll ausgestattet, umfaßt er die jeht 2183 Rummern. Doch wird ein bedeutender Nachtrag nöthig werden. Aus den Katalog verweisen wir Kunststellung selbst wird zeigen, daß sie einen der Besuch der Ausstellung selbst wird zeigen, daß sie einen Reichthum an Runstwerten und Raritäten umfaßt, die bis jett in Deutschland noch nicht so übersichtlich zusammengestellt

### Vermischte Hachrichten.

A. v. Berner, ber neue Direttor ber Berliner Aunftatademie, verweitte in den letten Bochen auf der Billa feines Freundes Bittor Scheffel bei Radolfszell am Bodenfee zu einem alle Verehrer des Dichters wie des Kunftlers gleich intereffirenden Zwede. Berner hat trot feiner Ueberhaufung mit großen funftlerischen Arbeiten wie mit den schwerer laftenden, welche ihm sein Amt und das unternommene Re-formwert des ihm anvertrauten Instituts auferlegen, dem Hunsche seines Freundes, des berühmten Poeten, nachge-geben, dessen allbekannte, allen Deutschen werthe "Geschichte aus dem 10. Jahrhundert", den Estehard, mit Zeichnungen seiner Hand zu illustriren. Schessels Besthung ist mitten une zwischen allen jenen Lokalitäten und in jener Landschaft gelegen, welche die Seenen für die im Estehard geschilderten Borgange gaben, bem Alofter St. Gallen und bem Soben: twick, dem einstigen Berricherfit der ftrengen und berückenden Frau Bergogin Bedwig von Schwaben. A. v. Werner benutte ben Sommeraufenthalt baselbst, um an jenen Stellen die landschaftlichen Lotalstudien zu machen, welche seinen 3luftrationen zu dieser Dichtung daffelbe Gepräge ber überzeu-genden Wahrheit verleihen helfen sollen, das unter so vielen anderen liebenswürdigen Gigenschaften auch feine Bilber jum Trompeter von Sadingen auszeichnet. (Möin, Rta.)

## Henigkeiten des Buchhandels.

### Kunstgeschichtliche und kunsttheoretische Werke.

Cuypers, P. J. H., Der Dom zu Mainz, seine Gründung, Erweiterung und Herstellung. Fol. Mainz, Kirchheim. Essenwein, A., Atlas der Architektur. Quer Fol. Leipzig, Brockhaus.

Gotti, A., Vita di Michelangelo Buonarroti. Narrata con l'ajuto di nuovi documenti. 2 vol. gr. 8.

Leipzig, Brockhaus.

- Le Gallerie e i musei di Firenze. Discorso storico. 16. Turin, Herm. Löscher. Gurlitt, W., Das Alter der Bildwerke und die Bauzeit des sog. Theseion in Athen, 8. Wien, C. Gerold's Sohn.

Jaennicke, Friedr., Handbuch der Aquarellmalerei. 8. Stuttgart, Noff.

Liebold, B., Die mittelalterliche Holzarchitektur im ehemaligen Niedersachsen. Gr. qu. Fol. Halle,

Knapp.

Lloyd, W., The age of Pericles; a history of the arts and politics of Greece, from the persian to the peloponnes. war. 2 vols. 8. London, Sampson Low & Co.

Neudörfer, Johann, Nachrichten von Künstlern u. Werkleuten Nürnbergs aus dem Jahre 1547, herausgeg. von Lochner. (Quellenschriften etc. X.) gr. 8. Wien, Braumüller. Sallet, A. v., Die Medaillen Albrecht Dürer's, gr. 8. Berlin, Weidmann.

Semper, H., Donatello, seine Zeit u. Schule. (Quellen-schriften etc. IX.) gr. 8. Wien, Braumüller.

Verschelde, Ch., Les anciennes maisons de Bruges. gr. 4. Leipzig, Brockhaus.

BAUTEN UND ENTWÜBEE, hrsg. v. Dresdener Architekten-Verein. (In cs. 12-15 Lfgn.) 1-5. Lfg. (à 6 Bl. in

Lichtdr.) Fol. Dresden, Gilbers. KUNST UND KÜNSTLER DES MITTELALTERS UND DER NEUZRIT, herausg. von R. Dohme. 2. Lig. (G. Terborch; G. Metsu; K. Netscher. Von C. Lemcke.) 4. Leipzig, E. A. Seemann.

## Henigkeiten des Kunfthandels. Kupferstiche.

Becker, C., Kaiser Karl V. bei Fugger. Gestochen von Fr. Zimmermann. Leipzig, H. Vogel. Tizian, Der Zinagroschen. Gestochen von Gust. Eilers. Berlin, Schroeder.

### Photographien und photographische Werke.

MONUMENTE DES MITTELALTERS UND DER RENAISSANCE AUS DEM SÄCHSISCHEN ERZGEBIRGE. (50 Bl. in [Lichtdr. v. Römmler & J., unter artist. Leitung v. C. Andreae.) 1—4. Lfg. (à 10 Bl.) gr. Fol. Dresden, Gilbers,

ORNAMENTE FÜR ARCHITEKTUR UND KUNST-INDUSTRIE, nach d. Gyps-Abgüssen d. k. k. oest. Museums f. K. u. J. ausgewählt v. A. Ilg, aufgen. v. J. Löwy. (In 50 Bl. in Lichtdr.) 1. Lfg. (5 Bl.) Fol. Wien, Löwy.

PHOTOGRAPHISCHE AUFNAHMEN AUS DER DRESDENER AUSSTEL-ABBEITEN 1875. Nach LUNG ALTER KUNSTGEWERBL. Auswahl d. Comités in Schnellpressen-Lichtdr. ausgef. v. Römmler & Jonas. (In ca. 15 Lfgn.) l. Lfg. (5 Bl. Kelch, Taufkanne. Schrank, Fenstergitter etc.) Fol. Dresden, Gilbers.

Sammlung mettrlalterlicher kunstschätze hildesheim'r

nach d. Originalen phot. v. F. H. Bödeker. 2. Serie. (12 phot. Bl.) 8. Hildesheim, Lax.

STUDIEN PÜR BILDHAUER UND MALER. N. d. Natur phot. Männl. Acte u. Draperiestudien. Bl. 1—127. 8. Wien, Dr. Heid.

Dasselbe. Weibliche Acte u. Kinder. Bl. 1-70. 8. Ebd. Akademische studier für naler undbildhauer. Nach d. Leben phot. 30 Bl. weibl. Acte. 8. Wien, Löwy.

### Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln. steigerung am 25. October und den folgenden Tagen. Katalog der Sammlungen von Musterwerken der Industrie und Kunst der Minutoli'schen Kunstsammlung. 6273 Nummern.

## Inferate.

Bei Karl Röttger, kaiserl. Hofbuchhändler in St. Petersburg, Kunsterschien und ist durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

Guédéonow, S. von, Director der kaiserl. Eremitage, Ueber eine dem Raphael zugeschriebene Marmorgruppe: "Ein todter Knabe getragen von einem Delphin." 8". Preis ohne Photographie 25 Kop., mit Photographie 80 Kop.

Die direct nach dem Original aufgenommene Photographie kann auch apart bezogen werden und zwar in Folio-Format à 1 Rbl. 50 Kop., in Kabinet-Format à 50 Kop. Wir machen alle Kunstfreunde auf die Photographie dieses so lange vermissten und jetzt in der K. Eremitage wieder aufgefundenen Raphael' schen Werkes aufmerksam, über dessen Geschichte Herrn von

Guédéonow's Broschüre genaue Auskunft giebt.

Guédéonow, S. von, Der Knabe auf dem Delphin, von Raphael. 80. 25 Kop.

(Enthält neue weitere Beweise für die Echtheit des Werkes.)

Soeben ist erschienen:

## DEUTSCHE RENAISSANCE.

Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und Kunstgewerbe in Originalaufnahmen von verschiedenen Mitarbeitern unter Redaktion von A. Ortwein, Direktor der Gewerbeschule in Graz, herausgegeben.

51,-54. Lieferung. (Neue Folge 7,-10. Lieferung.)

XXIV. Abth. Hannover, hernung. von W. Bubeck. 2 Hefte. Baden, herausg. von L. Gmelin. 3. u. 4. Heft (Schluss). XXIII. Freis der Lieferung 2 Mk. 40 Pf.

Die früher erschienenen Lieferungen 1-50 sind noch sämmtlich zu haben und durch den Buchhandel zu beziehen.

Leipzig.

E. A. Seemann.

## und Gewerbe - Museum MINUTOLI.

Die berühmte Sammlung des Herrn Geh. Reg.-Rath a. D, Dr. Al. v. Minutoli in Liegnitz, enthaltend Musterwerke der Industrie und Kunst aus allen Epochen, wird nebst dem Kunstnachlasse des Herrn General H. v. Minutoli am 25. October u. folg. Tage durch den Unterzeichneten in Coln versteigert. Anschlusse hieran: Verkauf der Kunstsammlung der Freiin Annette v. Droste-Hülshoff in Münster etc. -

Illustrirte Kataloge sind zu beziehen. J. M. Heberle (H. Lempertz' Sohne) in Cölu.

## Verkänflich!

Das bebeutenbfte Bilb Schraber's: "Der Toil Leonardo da Vinci's" mit 10 überlebensgroßen Figuren (Größe 3 M. 10 Erm. hoch und 4 M. breit) ift zu vertaufen. Als bas hervorragenbfte zu verkaufen. Bild biefes Malers und feiner impojanten Größe und Behandlung wegen eignet fich daffelbe besonders für königl. od. städtische Sammlungen. Anfragen find zu richten an M. S. Banne, Leipzig, in beffen Befit fich auch mehrere Bilber von Schra: ber, Biloty, Jacob Beder, Biermann zc. befinden, welche chenfalls vertäuftich find.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. — Drud von hundertflund & Pries in Leipzig.

X. Jahrgang.

SIG

then to J.

int.

### Beiträge

find an Dr. C. v. Littow (Wien, Lberefianungaffe 25) ob. an die Bertageb. (Leipzig, Renigsfir. 3), gu richten.

8. Øctober



9tr. 52.

#### Inferate

à 25 Pf. får bie brei Mal gefpattene Betitzeile werben von jeber Buch: und Runftbanolung angenommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Runft.

Dieb Blatt, jebe Boche am Freitag ericeinent, erbalten bie Abonnenten ber "Zeitichrift fur bilbenbe Aunft" gratia; fur fich allein bezogen tojtet ber Jahrgang 9 Mar? fowohl im Budbanbel wie auch bei ben beutiden und bierreichlichen Poftanfialten.

Inbatt Das Michelangelofeft in florens. II. - Aus bem Biener Runftlerbaufe. - Rorrefpondeng: Raffel. - Inbentarifirung ber Baubentmaler bes preußischen Staates. - Barer's Marienleben. - Strafburger Manfter. - Rationalgalerie in Berlin. - Periforuften. - Inferate.

## Das Michelangelofest in Florenz.

II.

Floreng, 21. Sept. 1875.

Um 13. um 10 Uhr Bormittage fant im Beifein bes Pringen von Carignan in den Raumen ber Ata= bemie ber schönen Runfte bie feierliche Eröffnung ber Ausstellung ber Berte Dichelangelo's ftatt. Die Rifche, in welcher bas von ber Biagga bella Signoria hierher transportirte Driginal bes David nun aufgestellt ift, wurde an diefem Tage bem Publifum geöffnet. Gelt= fames Busammentreffen! Grabe auch am 13. Geptember bes Jahres 1501 legte Michelangelo Die erfte Sand an dieses wunderbare Werk, wie wir aus einer Bemertung erfehen, bie er an ben Rand bes über bie Ansertigung besselben aufgesetzten Kontraktes geschrieben hat.\*) Rach jahrelanger Arbeit ift ber Kolog jetzt ber Belt jurudgegeben und gegen die Unbilben ber Bit= terung, Die feinen Untergang herbeizuführen brobten, boffentlich für immer geschützt. Allerdings ift bas Bewölbe ber neuen Tribuna noch nicht fertig und statt beffen ein proviforisches Linnenbach über ben Raum gespannt. Die Arbeiten an bem Gebaude follen jeboch gleich nach bem Feste wieder aufgenommen und fertig gemacht werben. Die Ausstellung wird zu biefem Bwede in einigen Tagen bereits geschloffen. Aber es ift Aussicht vorhanden, daß sie nach ber Bollendung ber Tribuna mit Bereicherungen wieder eröffnet werben wird. — Das Gange macht einen schönen, würdigen Gindrud: außer

\*) G. Milanesi, Le lettere di M. A. Buonarroti. Firenze 1875, pag. 622: Incepit dictus Michelangelus laborare et sculpere dictum gigantem die 13 settembris 1501 etc.

Oppsabguffen ber meiften plastifchen Berte (es find beren über 20 vorhanden), enthält die Ausstellung gablreiche fleine Mobelle (barunter bie fostbaren, in Bahnel's Befit befindlichen Stude), hunderte von Photographien und Stichen zc. Im zweiten Saale nimmt bie Gaule mit bem filbernen Rrang aus Deutschland ben Chren= plat ein; außerbem befinden fich bort bie jum Theil mit febr fconen Initialen und Malereien ausgestatteten Abreffen der Afademien von Bien und Berlin, die Abreffen ber Wiener, Dresbener, Duffelborfer Rünftler= genoffenschaft u. A. Ueber bie Ausstellung behalten wir uns einen eingehenden Bericht vor. Der Andrang gu berselben war die gange Woche hindurch ein so tolos= faler, daß man die Beranstaltung treffen mußte, bas große Publifum erft von ber Mittagftunde an einzulaffen und die Raume Bormittage nur für die fremben und einheimischen Repräsentanten zu öffnen.

Einen Glanzpunkt in der Reihe der Festlichkeiten bildete das Diner, welches der Prinz von Carignan uns am Nachmittage des 13. im Palazzo Pitti gab. Der klassische Boden dieser kunstgeweihten Räume, der tönigliche Bomp, der bei dem Ganzen herrschte, die vollendete Kunst in der Ausstattung der Tasel, welche mit Blumen förmlich überschüttet war, endlich die persönliche Liebenswürdigkeit des hohen Gastgebers: Alles wirkte zusammen, um diesen Stunden einen unvergleichlichen Zauber zu verleihen. — Wem nach solchen Genüssen noch Empfänglichkeit übrig blieb, konnte sie spat Abends im Casino di Firenze (dem früheren Palazzo Borghesi) bewähren, wo ein Konzert und Ballsest die junge Welt von Florenz versammelte.

Der britte Tag begann mit ber feierlichen Gitung

ber vereinigten Afabemien der Erusca und der schönen Rünste, welche im Beisein des Prinzen von Carignan, des Sindalus, zahlreicher Senatoren und geladenen Gäste, sowie der Repräsentanten unter dem Borsitze der Herren Aug. Conti und E. de Fabris im früheren Sitzungssaale des Senates stattsand. Außer den beiden, mit lebhastem Beisall ausgenommenen Festreden der Borsitzenden über Michelangelo's Persönlichkeit und sein Wirten als Architest hielt der berühnte Bildhauer Dupré einen freien Bortrag über Michelangelo's plassische Thätigkeit, welcher durch die Lebendigkeit und Originalität der Aussassischen übte. — Ein gemeinsamer Besuch des nahen Dantespauses, welches vor Kurzem restaurirt ist, schloß sich an diese Keier an.

Die Feber zögert, indem fie schließlich auch noch ein Bild von dem Boltsfest und der Illumination ent= werfen foll, mit welchen am Abend bes 14. Die Feier= lichkeiten zu Ende gingen. Der feenhafte Eindrud Diefes Schauspiele spottet jeber Schilberung. Der eigentliche Festplat war wieber jene terraffirte Bobe gegen G. Di= niato zu, welche den Namen Biazzale Michelangelo führt. Ueber 13,000 tritolore Lampen ergoffen über Diefes weite Plateau ihren magischen Schimmer. Bon bem Thurm ber alten Porta S. Niccolò erftrablte elettrisches Licht und zeichnete bie eleganten Formen bes bronzenen David auf ben bell erleuchteten Banben bes babinter liegenben Mosters ab. Die Façabe von S. Miniato und alle hervorragenden Gebäude auf den nahen Sügeln waren ben Linien ihrer Architeftur entsprechend illuminirt. Bon brüben leuchteten Fiesole und Settignano, der Landsit der Buonarroti mit Söhenfeuern herüber. Aber den impofantesten Gindrud bes Bangen machte die aus dem ftrahlenden Bäusermeere ber Stadt emporragende Maffe des Balazzo vecchio, welche an Gefimfen und Kanten bis zur Spite bes Thurmhelmes empor mit Lampen befett mar. Bu allebem Rafeten, benga= lifche Flammen, erleuchtete farbige Ballons, unaufhor= liches Freudengeschrei ber bichtgebrängten Boltsmenge, Musit und Tang bis tief in die milde mondbeglangte Nacht hinein: wer wollte ba leugnen, daß es ben Flo= rentinern fo leicht Niemand zuvorthun fann in ber volfe= thumlichen Feier ihrer großen Männer! Den unvergleichlichen Schauplat bagu hat ihnen die Ratur in diesem Thal gegeben, über welches alle Reize bes him= mele ausgegoffen find; das Festspiel aber haben fie felbst gedichtet, und zwar als Deifter in biefer Runft.

Wem es vergönnt war, ben leitenden Kreisen näher zu treten und in das gastliche haus bes Sindasus, des Präsidenten des Festsomité's, Eintritt zu erhalten, bessen warteten auch nach dem Schlusse der öffentlichen Festlichseiten noch manche der ebelsten Genüsse, so eine gemeinsame Fahrt über Fiesole und das interessante

Schloß von Bincigliata nach Buonarroti's vorbin fcon erwähnter Billa in Settignano. Die Bevölferungen ber Ortschaften waren zusammengeströmt, um ben aus 15 Bagen bestehenden Bug ju begrüßen. Bei Lampen= schein — der Abend brach leider herein, bevor wir das Biel erreichten - wurden bie ehrwürdigen Raume von Michelangelo's Landsitz burchwandert. An ber Treppe zeigt man ben Reft einer mit Rohle auf die Band ge= zeichneten Figur, Die von der hand bes Meisters her= rühren foll. Die Tradition nennt ihn ben "Gathr" bes Michelangelo. — Für den folgenden Abend waren wir in's Theater bes Bringen humbert eingelaben, wo aus Unlag ber Michelangelofeier bas Mangoni=Requiem von Berbi hier zum erften Male aufgeführt wurde. Bei allen Diefen Belegenheiten machten ber Ginbafus und feine Frau Gemahlin in liebenswürdigster Beife bie Donneurs und setten burch die Ausbauer und Frische, Die fie bewährten, alle Belt in Bewunderung. Bir mußten barüber um fo mehr ftaunen, ba uns ja befannt war, bak gleichzeitig mit ber Dichelangelofeier noch andere ähnliche Repräsentationen, vor Allem ber zweite Kon= greß ber italienischen Architeften und Ingenieure, Die Anwesenheit unserer unermublichen Gaftgeber in Anspruch nahmen.

Bum Schlusse barf nicht unerwähnt bleiben, daß außer bem Festsomité auch die Florentiner Künstlerschaft sich in opulenter Beise an dem Empfange der fremden Repräsentanten betheiligte. Sie gab uns am 15. Abends in dem schönen Saale der Locanda della Pace ein Festmahl, bei welchem der Sindalus und die Abgesandten der auswärtigen Alademien die Ehrenpläte einnahmen, und zu dessen geistiger Würze beizutragen Redner aller Nationen mit einander wetteiserten.

So nehmen wir denn einen reichen und ungestrübten Eindruck von diesem Feste mit, das dem Ansbenken eines der ebelsten und größten Menschen galt und das Bild besselben Taufenden von herzen frisch und unauslöschlich einprägte!

## Aus dem Wiener Künftlerhause.

Eine im Laufe ber Kunftgeschichte häusig beobachtete und noch unaufgetlärte Erscheinung ist es, daß plötlich an einem Orte ober bei einer Ration ohne greifbaren Zusammenhang mit Borläufern und Zeitgenossen eine Reihe von Talenten in der bildenden Kunst auftreten, welche mit ihren Leistungen mitunter sogar zur Stiftung einer eigenartigen Schule gelangen. In neuester Zeit war es den Polen beschieden, diese Ersahrung um ein weiteres Beispiel zu bereichern. Ein Jahrzehnt ist taum verstoffen, seitdem Matejto meteorgleich auftauchte, um durch seine mit einer ftarten, namentlich koloristisch herz vorragenden Begabung ausgeführten nationalen Borwürse

eine neue Kategorie von polnisch-nationalen Malern in ber zeitgenössischen Kunstgeschichte zu eröffnen, und schon sehen wir, theils als seine Schüler, theils von ihm ansgeregt und beeinflußt, unter seinen Landsleuten zahlreiche und hoffnungerweckende Talente hervorbrechen. So haben denn die Polen zu der September-Ausstellung im Wiener Künstlerhause der Zahl wie der Art nach bedeutende Beiträge geliesert und außer den durch die Wiener Weltanostellung bekannt gewordenen neue Kräfte in's Treffen gesührt, von denen erfreuliche Leistungen mit Recht erwartet werden dürsen.

Es ziemt fich wohl, vom Baupte ber neuen pol= nischen Schule zuerst zu sprechen, wiewohl er unter feinen Landsleuten, beffer gefagt: unter feinen Schülern, Diesmal nicht bas Befte geleiftet. Bie bei Dateito felbstverständlich, hat er abermals einen ber Rational= geschichte entnommenen Stoff gewählt und die "Er= mordung bes Königs Przemistaw burch bie Branden= burger ju Rogogna im Jahre 1295" bargeftellt. Diefer Stoff hat vor vielen anderen Borwurfen bes Meiftere, insbesondere vor feinen polnischen Staatsaftionen ben großen Borzug, auch ohne langen historischen Kommentar verständlich zu fein; benn "Brogrammbilber" find nicht minder unerquidlich ale "Brogramm=Ddufit". Allein bie Ausführung muß trot ber trefflich gebachten Rom= position und trot großer Schönheiten im Detail als wenig wirtsam bezeichnet werben. Der hauptfachlichfte Difgriff, auf ben alle anderen Jehler jurudzuführen find, besteht barin, daß ber Rünftler ein zu fleines, ihm gang ungewohntes Format gewählt hat. 3m Rleinen ausgeführt, ift ber Figurenreichthum ftorend, die fühnen Berfürzungen, die der Meister so häufig anbringt, werden undeutlich und wirfungslos, und bas paftos aufgetragene, alle Schätze ber Palette achtlos hinftreuende Kolorit wird fo bunt und unruhig, daß eine rechte Stimmung gar nicht auftommen tann. Wie ein wirrer Glieder= und Farbenfnäuel brangen fich in ber Mittelgruppe bie auf ben König, eine auffallend schwach gerathene Figur, einstürmenden Brandenburger; nicht viel besser indivi= dualisirt ist die Königin, welche in flatternden Gewändern, bas Kind auf bem Arme, hilferufend hereinstürzt; vor= trefflich bagegen ift ein links im hintergrunde ringenbes Ariegerpaar. Auch einzelne Nebenfiguren, namentlich ein blutüberströmten Sauptes zu Füßen des sich vertheibigenben Rönige niedergestrechter Brieger, find meister= haft ausgeführt, und einzelne Details, sowie die Stoffe und Beräthschaften, find mit jener blendenden Birtuofität gemalt, bie wir an Matejto längft fennen. Alles in Allem pafit auf biefes fein Bild bie latonische Rritit, Die Goethe's Zeichenlehrer an einem nach ber Deinung feines Schülers besonders wohlgerathenen Blumenftud geübt hat mit den Worten: "Dehr Bapier!" Dehr Leimwand, und unfer Bild ware ficherlich ungleich beffer geworben.

In Sippolyt Lipineti, angeblich einem Schuler Matejto's, beffen "Getreibemarft in Rrafau" gerabezu Auffeben erregt, tritt und ein neues, eigenartiges Talent erften Ranges entgegen. Das figurenreiche Bild gleicht nach Form und Dimenfionen bem befannten "Derbytag" von Frith und loft fich in eine Angahl von Jahrmartt= scenen auf, zwischen benen burch bas gemeinsame Motiv bes Raufens und Berfaufens ein innerer, burch bie treff= liche architeftonische Umrahmung ber Scenerie ein äußerer Bufammenhang gang ungefucht fich herftellt. Man muß, gleich une, Land und Beute fennen, um vollständig gu würdigen, wie der Runftler aus der Flucht der Erscheinungen bas Wesentliche berauszuheben und es mit objektiver Treue, zugleich aber mit vollstem inneren Leben barzustellen verstanden bat. Die Anordnung ber zahlreichen Gruppen und Figuren ift fo zwedmäßig, daß nirgende, felbft ba nicht, wo bas Motiv ein Gebrange bedingt - wie jum Beispiel bei bem aus einer echt polnischen Jahrmartte-Bagenburg beraus mitten burch eine Ganfebeerbe fahrenben Biergefpann bes Ebelmanns - bie Ueberfichtlichteit gestört ober gar bas unange= nehme Gefühl bes Aneinanberftogens auf ber Leinwand Alle Anerkennung verbient auch bie erzeugt wirb. burchaus forrette Zeichnung und bas milbe, fein abgelofte, bei allem Reichthum an Ruancen nirgends aufbringliche Rolorit, welches einen Schimmer von behaglicher, bem Genuffe febr ju ftatten fommenber Rube über bas Bilb breitet. Das Detail ift burchweg mit gleicher Sorgjalt und Runft ausgearbeitet; so ift bas gang beutsch anmuthende Floriansthor zu Krafau, im Borbergrund rechts, an sich ein treffliches Architefturstud, wie nicht minder die Rothfüchse am Getreidewagen in einer Mittelgruppe ausgezeichnete Thierbilder genannt werden muffen. Sochft erfreutich ift auch ber feine humor, der alle Gruppen und Motive anhaucht, und das ftattliche mazurische Brautpaar, welches vor einem Kram von Bolgmaaren foeben ein febr mefentliches Gerathe für ben neuen Sausstand, Die Wiege, erstanden und voll freudigen Borgefühls auf einige hubsche Kinder niederblickt, Die um Buppen feilschen, reicht in feiner humorvollen 3nnig= teit an Die besten Knaus'schen Bestalten Diefer Urt beran. Das Bild trägt alle Bedingungen in fich, um popular ju werden und ben Renner ju befriedigen; hoffentlich wird ihm bald eine würdige Reproduktion zu Theil.

Bon Bitold Prusztowsti in Kralau, offenbar einem Schüler Matejto's, besitt bie Ausstellung zwei an Werth sehr verschiedene Bilder. Das eine, ein Damenporträt, besticht durch die geistreiche Auffassung einer etwas altjüngserlich toketten Dame, die sich mögelicht interessant zu machen sucht; auch der Bortrag ist in seinem gesunden Realismus, dem ein ironisirender Zug nicht abgeht, zu loben. Das andere bewegt sich ganz auf dem Boden Matejto's und ist durchaus in

feiner Art gemalt; es stellt bie Boltslegenbe von ber Bahl eines Bagners, Ramens Biaft, zum erften pol= nischen König bar. Trot ber fiberlebensgroßen Figuren und feines anspruchsvollen Auftretens macht bas Wert nicht im Entferntesten ben Ginbrud eines Siftorienbilbes; Die Figuren fteben fteif und fcblecht geordnet nebenein= ander, ale bestände zwischen ihnen gar feine innere Begiehung, und Die zwei Engel, welche ben mpthischen Stammvater bes Ronigegeschlechtes ber Biaften geleiten, scheuchen mit ihrer Rüchternheit ben letten Reft von Stimmung binweg. Auch die Technif ift, bei aller Rach= ahmung ber Mateito'ichen Farbenberrlichkeit, ben ihr vom Maler felbst gestellten Unforberungen nicht gewachsen. Roch unerfreulicher, wenngleich toloristisch bedeutender, ift bas Bild von Bitold Biwnidi in Krafau, ebenfalle einem Schüler Matejto's, welches ben bentwürdigen bi= ftorifchen Moment, in bem ein verschollener Starofte von Gnefen den Diensteid ablegt, in großen Dimensionen verewigt. Das nichtssagende Motiv ift mit falfchem theatralifdem Bathos ju einer "Staatsaftien" aufgebaufcht, ber aber fo wenig Leben innewohnt, bag man allen Figuren ben Aft formlich ansieht. Es ware Schabe um bas burch alle Berirrungen hervorleuchtende Talent bes jungen Runftlers, ber über eine gang acht= bare Technif verfügt, wenn er nicht von einer so ein= feitigen Auffaffung ber Aufgabe einer "nationalen" Runft jurudtommen follte. Dagegen ift bas Genrebild von A. Rozatiewicz "Bor bem Rampfe" - ausziehende polnische Insurgenten, welche vor einem Ebelhofe ihre Waffen schleifen - recht gelungen. Es ift gut tom= ponirt und frifch, wenn auch mit noch nicht reifer Technik, gemalt. In den Kreis der nationalen Genrebilder gehört auch bas Gemälde "Am Grabeshügel" von &. Benedittowicz in Arafau, bas bem Stoff und ber Romposition nach an Die vielbewunderten Zeichnungen von Arthur Grottger erinnert. Mitten im entblätterten Balbe, vor einem weißschimmernden hohen Kreuze aus Birfenstämmchen, welches ben Ort bezeichnet, wo ber Beliebte im Rampfe gegen ben mostowitischen "Erbfeinb" fiel, fnicen ber greife Bater, Die junge, schöne Wittwe und abseits ber treue Diener bes Baufes. Zwei rei= gende Rinder vervollständigen bie ergreifende Gruppe, beren trauervolle Stimmung im Einflange fieht mit ber herbstlich oben Landschaft. Die Farbengebung ift burchaus angemeffen, und bas blätterlofe Unterholz bes Baldes, sowie ber fahle Ton ber Luft erscheinen fogar trefflich wiedergegeben.

Das Porträt ist burch zwei Bildnisse von Seinrich von Roda towsti in Lemberg vertreten, bessen Arbeiten in ber Weltausstellung allgemeinen Beifall fanden. Auch diesen Porträts tann man innere psichologische Bahr= heit, geschmackvollen und ungeschminkten Bortrag und sorgfältige Durchbildung nachrühmen; sie ziehen immer

mehr an, je mehr man in sie hineinblidt. Ein febr gelungenes Interieur, "Saal im toniglichen Schloffe gu Bitaniem" bat A. Gruglewofi in Kralau ausgestellt; ein überreiches Rococo=Brunfgemach bes alten foniglichen Luftichloffes bei Barichau erscheint mit trefflicher Ber= spettive und einer an Matejto gemahnenden Farbenpracht bargestellt. Damit auch bas Beiligenbild vertreten fei, bat Isidor Jablonsti=Bawlovicz aus Arafau, beffen Rirchenbilder in Galigien febr gefucht werben, eine "Mabonna von Lourbes" eingesendet. Das jugendlich aufgejafte Gnavenbild fteht in ber hinter ihr facher= förmig fich ausbreitenden Bundergrotte; bem nachten Felsen sind zu Füßen ber Beiligen wundersame Blumen entsproffen, und die Aureole zu Baupten fest fich bei näherer Besichtigung in die Worte zusammen; "Jo suis l'immaculée conception!" Wir haben es also mit einem polemischen Beiligenbild zu thun, getreu ber gegen= wärtigen Politik ber Kirche, ihre Existenz und ihre Lehren bei jeder Gelegenheit möglichst auffällig im Schopenhauer'schen Ginne ju "bejahen." Trop grober Bers zeichnungen und vielfacher Mängel ber Farbe macht bas Bild einen gewiffen Ginbrud; man fühlt beraus, bag in bem Künftler bas Dogma lebendig ift. Mur von ber nationalen Landschaft haben die polnischen Dealer feine Broben gefandt, obwohl es bagu weder in den Karpathen, noch in ben Riederungen ber Beichfel ober in ben frucht= baren Ebenen Boboliens an darafteriftischen Borwürfen feblt.

Bu Befannterem jurudfehrend begegnen wir junachft Defregger's allgepriefenem "Lettem Aufgebot." Man weiß mahrhaftig nicht, was an diesem herrlichen Bilde zumeist zu loben: Die treffliche Anordnung und Berfpeftive, bas plaftifche, fast reliefartige Bervortreten ber Figuren, bie flare Individualifirung ber einzelnen energischen, geradezu bagebüchenen Bauerngestalten, ober bas harmonische, gefättigte Rolorit. Es ift gut, bag ber gludliche Eigenthumer biefes Deifterwerfes, Oberbaurath Delgelt von Rewin, beffen Ausstellung von Zeit ju Beit geftattet; ber öftere Anblid bes Bilbes fann Künstlern und Kunstfreunden nur zum Nuten gereichen. Auch ein anderes befanntes Bild Defregger's, feine: "Maler auf ber Alm" haben wir mit Bergnugen wiedergefunden und uns an der markigen, humoristischen Darftellung abermals erbaut. Mafart bat bas Borträt einer Biener Bankierefran jur Ausstellung gebracht, das porträtähnlicher und realistischer gehalten ift, als Die meisten anderen Bildniffe Diefes Deifters; auch ift es solider untermalt und sorgfältiger ausgeführt. Daß ber Kinftler babei feine Koftumftubien verwerthet bat, erachten wir als feinen Borgug; für ben burchaus mo= vernen Ropf mare bie neueste Parifer Toilette stilvoller gewesen. Es ift hobe Zeit, daß die Künftler, welche überall von antiquarifden Buthaten Gebrauch machen

gu follen glauben, von ber irrigen Anficht gurudtommen, baß man jebes Beficht und jebe Beftalt burch alterthum= liche Gewandung "intereffanter" machen tonne; Die meisten Originale ber Bildniffe aus unferer Beit find fo erichredlich modern, daß fie, in alter Tracht barge= stellt, ben poffierlichsten Eindrud bervorbringen. Huch Die "Ophelia" Dafart's ift biesmal ausgestellt. Die wundervoll gemalten violetten Stoffe, Die in geschickter Anordnung ben gangen hintergrund umgieben, bereiten mit ihren Reflexen eine eigenthümlich fcwule, geheimniß= volle Stimmung gludlich vor; allein es bleibt beim Bralubium, und ber Kunftler greift bas rechte Thema nicht. In fo ichemenhaft auseinanderfliegender Bestalt fann une bie ungludliche Ophelia nicht rubren, und ber spekulirende Danenpring macht vollends ben aller= Mäglichsten Gindrud, ohne bas geringfte Intereffe gu erweden. Dag Roftime und Beimert glangenb gemalt find, braucht bei Mafart gar nicht erft bervorgehoben ju werben; fo ift ein reiches, eingelegtes Rabinet, bas aus bes Rünftlers eigener Sammlung ftammen burfte, ein Rabineteftud an zierlicher Ausführung. Bon Sam= man ift als vertäuflich ber "Shatespeare feiner Familie den Hamlet vorlesend" ausgestellt. Trop ber virtuo= fen Technit tann man bem nach befanntem Rezepte que fammengefetten, aller individuellen Buge entrathenben Bilbe feinen Geschmad abgewinnen; Die Zeit folder schablonenhafter Literaturbitber, wie wir fie nennen möchten, ift vorbei. Domenico Induno bat einige geistvolle, nur allzu ffiggenhaft gemalte Genrefiguren ausgestellt; G. Induno bagegen ein febr anmuthiges, in Romposition, Beichnung und Farbe gleich forgfältig und trefflich behandeltes Stimmungebild "Die Ermartung". Bon Canon faben wir ben "Nachen" und als Benbant fein "Gbelfraulein" gern wieber; auf bem ersteren namentlich ruht ber volle Zauber eines bem van Dud entlehnten Rolorite und vornehmen Bortrages.

Der geistreiche Gabriel Max hat diesmal einen sehr schlichten Borwurf "Die Baise" gewählt und ihn einsach, mit tiefer Empfindung und schönem, sattem Kolorit zur Darstellung gebracht. Erwähnenswerth sind noch eine trefslich belenchtete Abendlandschaft von Rousselandschaft von Baise und eine große, sehr gelungene Baldelandschaft von Douzette in Berlin, einem Schüler Achenbach's.

Aus der älteren Wiener Schule sind eine 1826 gemalte Alpenstudie von Gauermann, ein hübscher Marko und ein durch gemüthvolle Auffassung und schöne Farben= und Beleuchtungs-Effette besonders wirts sames bäuerliches Genrebild von Waldmüller vorshanden. Bon den lebenden Wiener Künstlern haben Hlavacel, Hansch, A. Schäffer und Munsch geslungene Landschaftsbilder, Ranzoni ein gutes Thiersstüd, Lafite zwei interessante, aber an fünstlerischem

Werth ungleiche Studientöpfe ausgestellt. Matart ift mit einer älteren "heroischen Landschaft" vertreten, die in koloristischer Hinsicht jedenfalls mehr bedeutet als in Bezug auf die Komposition. Die Aquarellisten Rudolf und Franz Alt haben auch diesmal zahlreiche Beduten aus allen Weltgegenden gebracht; Ruben aus Benedig eine lebendige, vorzüglich gemalte Studie, "Die GranatzäpfelzBerkäuserin", und Schönn eine "Siesta türkischer Frauen", ein sonnenhelles, prächtig kolorirtes Genrebild, welches sich seinen bekannten trefstichen Darstellungen des orientalischen Lebens würdig anreiht. So ist es diesmal gelungen, trot der Ungunst der Zeit und der noch andauernden "todten Saison" eine recht interessante, wenn auch nur zum Theil aus Novitäten bestehende Ausstellung zu Wege zu bringen.

Defar Berggruen.

### forrespondens.

Raffel.

W. Die in einer früheren Korrespondeng besprodenen Unterhandlungen über bie Reorganisation unferer Atabemie icheinen noch nicht zu einem enb= gittigen Resultat geführt ju haben; doch ift Aussicht vorhanden, wenigstens bie Lofalfrage balb und in win= Schenswerther Beife erledigt zu feben. Es ift zu hoffen, daß weitere Berufungen von tüchtigen Lehrfräften an bie genannte Anftalt balb nachfolgen werben. Bablreiche und, wie wir glauben, febr triftige Grunde fur die Roth= wendigfeit berfelben murben bereits früher vorgebracht, boch bei weitem noch nicht in erschöpfender Beife. Goweit die hier befindlichen Runftfammlungen, Die in letter Beit wesentlich vergrößert wurden und in Beziehung auf welche noch bedeutende Beranderungen und Berbefferungen bevorsteben, bei biefer Frage in Berudfich= fichtigung tommen, mag nun noch Folgendes bemerkt merben.

Unsere Gemäldegalerie, jest befanntlich in febr ungunftig beleuchteten Raumen befindlich, wird nach ihrer Uebersiedelung in bas neue nach den Planen v. Debn = Rothfelfer's erbaute Galeriegebaube, beffen innere Einrichtung (insbesondere Die Beleuchtung) eine musterhafte zu werben verfpricht, auch für bas tünft= lerische Studium eine erhöhte Bedeutung gewinnen. Chenfo bietet unfer Dufeum in biefer Begiehung bas reichste Material, feitdem baffelbe unter Leitung Dr. Binder's eine wefentliche Erganzung durch Unlegung einer bedeutenden Sammlung vorzüglicher Gppsabguffe nach den Meisterwerken der antiken Runst erhalten hat, in Folge beffen Raffel zu ben wenigen Orten zählt, welche Gelegenheit bieten, einen nabezu vollständigen Ueberblick über die Entwickelungsperioden der antiken Runft zu erhalten. Co nüplich und erfreulich nun auch alle diefe Beranstaltungen für jeden Aunftfreund find, fo würde ihr Nuben doch noch ein größerer sein, wenn man die vorhandenen reichen Kunstschäße in erweitertem Wase auch für die praktische Kunstschäfteit, zum Boretheil zahlreicher Künstler und Kunstschüler, verwerthen wollte. Es kann dies aber nur geschehen, indem man mit diesem werthvollen Waterial entsprechende Kunstschulen ersten Ranges hier begründet, sowohl für die höheren als für die gewerdlichen Künste, Schulen, welche unabhängig vom nächsten tokalen Bedürfniß ihren Wirkungsstreis alsbald weit über die Provinz hinaus erstrecken, der Stadt Kassel aber einen neuen Glanz — und noch etwas mehr als das — geben würden.

In ber permanenten Ausstellung bes Runftver= eine nehmen gegenwärtig einige neuere Arbeiten von Brof. Friedrich Dalller besonderes Intereffe in Un= fpruch und zwar ebenso febr wegen ihres fünstlerischen (Behaltes an fich, als auch infofern, weil biefelben gewiffermaßen einen Wenbepunft in ben außeren Lebens= verhältniffen bes Kunftlers bezeichnen. Müller hat mit ihnen feine langjährige Lehrthätigleit an ber biefigen Atademie beschlossen und ift in ben Ruhestand überge= treten. Die ausgestellten Arbeiten geben auf's Reue Beugniß bavon, daß wir in Muller nicht nur einen Beteranen, sondern auch einen tüchtigen Meister ber Runft besitzen, einen jener Reprafentanten berfelben, welche die Tradition der älteren Zeit mit den Tendenzen ber neueren zu vermitteln ftreben. Die fraglichen Gemalbe find außer einem fehr charafteristisch behandelten Bald-Innern mit Biltestaffage (heffische Landschaft), eine größere ftimmungevoll burchgeführte Romposition "Tobten= feier ber beil. Elisabeth in ber Frangistanerfirche ju Marburg", welchen Gegenstand ber Künstler früher schon in anderer Beife behandelt hatte, und endlich eine prächtige, von flaffischem Beift burchwehte hiftorifche Landschaft: "Im Bain ber Diana bei Albano". Ginige Rotigen zur Charafteristit ber fünftlerischen Thätigleit Müllers werben bei biefer Gelegenheit willtommen fein. Seine Schule erfreute fich zumal in früherer Zeit, wo ein regeres Runftleben in unferer Stadt berrichte und ber Besuch ber Afademie selbst ein ftarlerer mar, stets eines guten Rufes, und viele bewährte Runftler, Bilb= hauer wie Maler, find aus berfelben hervorgegangen. Ein besonderer Borgug ber Schule lag barin, baf fie sich von jener Einseitigkeit fern hielt, welche von vornberein den Unterricht einem bestimmten Darftellungs= gebiet anpaffen möchte. Müller verlangte auch vom Landichafter, bag er feinen Studientopf ju zeichnen und zu maten verstehe und seine kunftlerische Auffassung in biefer Beife vertiefe. Ebenso befolgt er in seinem eigenen Schaffen baffetbe Pringip und ift gleich vor= trefflich im Figurenbild wie in ber Landschaft, welches beides er auch zu vereinigen liebt. Zahlreiche landschaft= liche Efizien mit genrehafter ober historischer und poe-

tifcher Figurenftaffage geben bavon Zengnig. Obwohl Müller's fünftlerische Entwidelung noch in die ben Nach= brud mehr auf die Romposition und ftrenge Zeichnung legende Beriode ber neueren Kunft fiel, zeigt er fich doch in vielen feiner Bilber auch ale Kolorist fehr tüchtig, und bie Borguge beiber Richtungen vereinigte ichon eine frühere Arbeit bes Runftlers, eine "Beilige Racht", ein Bilt, welches fich ebenfo febr burch Schonbeit ber Roms position wie durch Gebiegenheit des malerischen Bor= trage auszeichnet und fich ben Werten ber alten Deifter würdig anreiht. Richt immer gelang es bem Rünftler, das ihm eigenthümliche fräftige und pastose Kolorit zur vollen Sarmonie burchzubilben. Ginige feiner fpateren Arbeiten, namentlich lanbichaftliche Darftellungen, litten in malerifcher Sinficht an einer Schwerfälligfeit, Die ihrer Gefammtwirfung wefentlichen Abbruch thaten; allein eine fo urfprünglich gute Anlage und Kraft finbet fich ftets auf bie rechten Wege juritd, und neuere Arbeiten Müller's zeigen sich von biefen Mängeln frei. So eine größere Landschaft mit Duble, prachtigen Baum= gruppen und die oben genannten Bilber, bie von bem rüftigen Schaffen bes Runftlere bas befte Bengniß geben, und Angefichts beren man mir wünschen fann, bag Müller feine fünftlerische Thatigfeit noch recht lange fortfeben möchte.

Auch außer biesen enthält bie Ausstellung noch einige sehr beachtenswerthe Werte. Das Porträtsach ist burch ein vortrefflich aufgefaßtes und sein burchgesührtes, nur im Kolorit etwas matt gehaltenes weibliches Bildeniß von E. v. Binger in München gut vertreten. Ebenso fanden sich unter den von Rögner in Barmen ausgestellten Porträts einige tüchtige Arbeiten, während andere in Folge einer allzu nüchternen Aussalfung und Farbenbehandlung taum Anspruch auf fünstlerischen Werth machen sonnten. Unter einigen neueren Arbeiten von Rosa Begel in Berlin zeichnet sich namentlich ein Studiensepf durch große Aussalfung der Natur und sorgsältige Behandlung der Form und Farbe, Borzüge, welche der Künstlerin in seltenem Grad eigen sind, vorstheilhaft aus.

Unsere talentvolle heimische Künftlerin, Frl. Emilie v. b. Embbe, welche auf bem Gebiet ber Porträt= und Blumenmalerei schon viele Beweise ihres hervorragenden Talentes gegeben hat und in dieser Richtung dem hiessigen wie dem auswärtigen Publikum rühmlichst bekannt ist, hat diesmal ein hübsches Genrebild ausgestellt, dem gegenüber wir der Künstlerin nur Glück dazu wünschen können, sich auch diesem Gebiete, auf welchem sie sich bisher seltener versuchte, neuerdings wieder zugewendet zu haben. Das Bild zeigt uns ein junges Dorfmädchen, welches ein schlummerndes Kind im Arm haltend vor der Hausthur sitzt, eine anmuthige ländliche Gruppe, die noch durch einen daneben sitzenden treuen Hausges

noffen, ben Bojbund, vervollständigt wird. Das beste Lob, welches man bem Bilb fpenben fann, ift bas, bag bie altbefannten Borzüge ber schon von dem verftorbenen begabten Genremaler v. Embbe, bem Bater der Rünftlerin, fowie auch von ihrer alteren, gleichfalls schon verstorbenen Schwester vertretenen Kunstrichtung, jene innige und lebensvolle Auffassung ber Natur, Die mit Berfcmabung aller Effettmittel nur ben reinen fünftlerischen Ausbrud fucht, auch ihm eigen find. Einen Ueberblick über die Werke des genannten Künstlers, welche viel bagu beitrugen, bas Genrebild in ber mobernen Runft einzuburgern, gewährt eine im Besit ber Tochter befindliche intereffante Rolleftion von Originalffigen, beren Grundzug ein ibhilischer, auf bas Liebliche und Anmuthige gerichteter ift, und bie, wie febr fich auch Richtung und Geschmad ber Zeit geanbert haben, ber Beachtung der Kunftfreunde im hoben Grad werth find. Aber noch in anderer Beziehung ift bas Embbe'fche Baus mertwürdig, infofern es eine ber größten Gebenswürdigfeiten unferer Stadt enthält.

Wir halten es um so mehr für Pflicht auf diefen Chat aufmertfam zu machen, ale berfelbe fast noch zu ben verborgenen gehört ober wenigstens, wie auch bie hier befindliche fehr werthvolle Galerie Stahl, noch immer nicht in bem Dage befannt geworben ift, als er es zu fein verdient. Es ift bier die feltene, vielleicht bie einzige Gelegenheit geboten, in einer nabezu voll= ftanbigen, gefchmadvoll ju einem fleinen Dufeum vereinigten Sammlung von Oppsabguffen nach ben Berten 3. 2B. Benfchel's einen Ueberblid über die Schöpfungen biejes feltenen und hochbegabten Runftlers ju gewinnen, welcher bei weitem noch nicht nach Berdienst zur Aner= tennung gefommmen ift. Es giebt gewisse Stieffinder ber Runftgeschichte, benen es trop aller hervorragenben Begabung nicht gelingt, fich ihrer Zeit befannt gu machen. Bu ihnen gehört auch Benfchel, ein Anverwandter des Embbe'fchen Baufes und einer ber Beften in der stattlichen Reihe begabter Bildhauer, welche das Seffenland hervorgebracht hat. Um meisten find von seinen Arbeiten bekannt geworden das Bonifaciusstand= bild zu Fulda, ohne Zweifel eine ber bedeutenoften Monumentalftatuen, welche in unserer Zeit geschaffen wurden, und die Brunnengruppe zu Charlottenburg. Aber noch gablreiche andere in obiger Sammlung ent= haltene Berte geben von dem großen Talent des Kunft= lere das befte Zeugniß, Buften, Thierfiguren, Retiefs und Gruppen, unter welchen letteren namentlich eine Caritas hervorzuheben ift. Deben Scharfe bes geiftigen Ausbrude zeigen alle biefe Berfe in ber Behandlung ber Form einen flaffischen Bug, ber an die besten Borbilber erinnert. Wir fügen dieser Mittheilung noch die turze biographische Rotiz hinzu, daß Benschel, im Jahr 1782 geboren, feine erfte fünftlerifche Ausbildung in

Kaffel erhielt und dieselbe alsbann in Paris unter David fortsetze. In seine Heimat zurückgekehrt, wurde ihm später die Leitung der Bildhauerschule an der hiesigen Atademie übertragen, welche Thätigkeit nur durch Studienreisen nach Italien unterbrochen wurde. Henschel starb auf einer solchen zu Rom im Jahre 1850.

Rehren wir nochmals zur Ausstellung zurud, fo find auch hier noch einige plastische Arbeiten von B. Ronig in Berlin ju erwähnen, in welchen fich bas Talent des Künftlers am vortheilhaftesten in der naiven und poetischen Richtung zeigt. Ein als Geraph auf= gefaßtes Anabenporträt (Medaillon) und vier fleine als Jahreszeiten idealisirte Kinverbusten find vortreffliche Leistungen, mahrend bagegen zwei weibliche Portratbuften in Folge einer allzu naturalistischen Bebandlung feinen Unspruch auf biefes Lob machen tonnen. Die Behand= lung des Materials ist bei fämmtlichen Arbeiten eine virtuofe, nur ware bem Kunftler zu rathen, auf bie wie in aller Kunst so zumal in der Plastit ganz unum= gänglich nothwendige Unterordnung bes Nebenfächlichen mehr Rudficht zu nehmen. Endlich find im landschaft= lichen Fach aus ben Ausstellungen ber letten Wochen noch Werfe von Bromeis (Ansicht von Capri) und Neumann (drei Kohlenzeichnungen) zu nennen.

Für die diesjährige Berloofung des Kunstvereins wurden folgende Gemälde angekauft: "Mühle im Kiefernwald", von Funt in Stuttgart; "Binterlandschaft", von Schröter in Dessau; "Transport französischer Gesangener", von Sell; ferner "römischer Studientopf", von Rosa Pepel in Berlin; "Deuwagen bei Gewitter", von Hand wert und "Motiv aus dem Habichtswald", von Grebe hier; "Gewitter auf der Haide", von Steinide in Düsseldorf; "Feuer", Genrebild von E. Stammel; "Studienkopf", von Faust hier und eine "Regenstimmung", von Rieger in Wien.

#### Annftliteratur.

Die Inventarifirung ber Baubentmaler bes preugischen Staates wurde bereits por einigen Jahren vom Rultus-ministerium angeregt. Als erfte Frucht dieser Anregung erschien im Jahre 1870 die vom Verein für hessische Gefchichte und Landestunde herausgegebene Schrift: "Die Baubentmaler im Regierungsbezirt Raffel." Sannover ichloß sich mit einem ähnlichen Unternehmen und zwar mit dem Werke von Mithoff "Runstdenkmaler und Alterthumer in hannover" an. Die Provinz Schlesien wird in kurzer Zeit aleiche Meile nortenten der Aleiche Meile nertenten fich mit einem ähnlichen Unternehmen und hannover" an. auf gleiche Weise vertreten fein. Reuerdings hat fich nun auch die Provinzialvertretung ber Rheinprovinz bereit gezeigt, bem Beispiel ber vorbin genannten Provinzen zu folgen, und ju biefem Zwede 11,400 Mt. bewilligt. Rach einer neuers lichen Mittheilung der R. A. J. hat der Kultusminister dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß in sämmtlichen Provinzen des preußischen Staates eine Inventarisirung und Aufnahme ber wichtigften Baudenfmaler in Angriff genommen werbe. Es find baher die Oberpräsidenten aufgefordert worden, in Erwägung zu nehmen, was zur Förderung dieser Absicht sowohl von Seiten der Regierungsorgane als von Seiten der Provinzialstände geschehen tonnte.

Darer's Marienleben ift vor Kurzem mit bem vollstanbigen lateinischen Text in einer Facsimule-Ausgabe erschienen, bie bis auf einige Unklarbeiten und Berichwommenheiten nichts ju munichen übrig lagt. Der Berleger und Urheber ber Reproduktion, die auch außerlich bas Geprage ber Beit bes 16. Jahrh. erhalten hat, beißt B. 28. van be Weger und wohnt in Utrecht. Das dabei angewandte Druckversahren ist das lithographische, der Brozeß selbst, durch den das Ori-ginal auf den Stein gebracht ist, soll ohne Hilse der Photo-graphie bloß durch chemische Mittel bewirkt sein und ist das Geheimnis des Ersinders. Die Ausgabe ist eingeleitet durch ein Borwort von Ch. Ruelens, Konservator ber f. Bibliothet in Bruffel. Der Preis bes stattlichen, mit einer Perga-mentschale verschenen Bandes beträgt 18 Mark. Für Deutschland wird bas Bert von herm. Bogel in Leipzig bebitirt.

Kunftgeschichtliches.

Strafburger Dunfter. Die gablreichen Urfunden, welche bie Baugeschichte des Strafburger Munsters betreffen und sich im Besit des Frauenwerkes befinden, von denen viele bis in das 13. Jahrhundert zurückgehen, werden gegenwärtig von Brof. Kraus in Stragburg geordnet und durchgefeben, um bemnachft veröffentlicht zu werben.

Sammlungen und Ausstellungen.

Die Nationalgalerie in Berlin hat vor Aurgem ihren Umjug in das neue Gebaube neben dem Dufeum in's Bert gefett. Es find nur noch einige größere Bilber jum 3wed bes Photographirens im Afabemiegebaube zurudgeblieben. Die leer geworbenen Raumlichleiten beffelben follen zu afademifden Rlaffengimmern und hörfalen eingerichtet werben. Dem Bublitum wird die Nationalgalerie erft Oftern 1876 zugänglich werben.

Dermifchte Hachrichten.

Qucas van Lenden in der Munchener Binatothet. In Folge einer Rotiz in D. Gifenmann's Auffat (Runftchronit 1875, Sp. 681) habe ich Gelegenheit genommen, mich naher über bas Schickfal bes berühmten Bilbes zu erkundigen. Beunruhigende Gerüchte schwirren allerdings herum, doch tonnte ich das Bild felbft nicht feben, da es in dem por der Sand nicht zuganglichen Direktorzimmer fteht. Bei Diefer Gelegenheit versicherte mir der herr Regenerator Frey, daß er bas Bild nicht unter ber hand gehabt habe. Diese Aner bas Bild nicht unter ber hand gehabt habe. gabe ift um so glaubhafter, als nach meinen Erfahrungen ihm auch die Uebermalung so vieler Bilber, die in den lehten Jahren stattsand, nicht zuzurechnen ift. Gelitten hat na-Jahren ftattfand, nicht zuzurechnen ift. mentlich auch das Kabinet, in dem das Bild von Meister Lucas hängt oder hängen sollte; hier wurden in den Arn. 727 und 732 (Bildnisse von "Hans Asper" und "H. Albe-grever") die Fleischsteile beinahe ganz überrinselt, die Krn. 726, 738, 739 u. a. wenigstens start beschädigt. Das jehige Provisorium hinsichtlich ber Direktorstelle hat wenigstens das Gute, baß feitbem biefe Reftaurationen fiftirt murben.

B. Schmibt.

#### Beitschriften.

The Academy. No. 177.

Rimmer, ancient stone crosses of England (Lond. 1875). Von J. T. Micklethwaite. — Art in France, von Th. Burty. — The Michel Angelo festival. — The Mayor collection of

Mittheilungen der k. k. Centralcommission. N.F. I. 2.

Die Ausgrabungen in Aquileja, von Kenner und Hauser.

Vorchristliche Begräbnissplätze in Mähren, von B. Dudik.

Die öffentlichen Thermen Brigantiums, von Jenny. (Mit Abbild.) — Die Restaurirung des Domes in Königsgrätz, von Schmoranz. (Mit Abbild.) — Denkmale der Familie Eitzin-ger, von Lind. (Mit Abbild.) — Der heutige Zustand der Barg Rungelstein. (Mit Abbild.) — Der Erker des Carolinum in Prag.

Kunst und Gewerbe. No. 40.
Pacher's Flügelaltar zu Tisens, von G. Dahlke. — Die Ausstellung gewerblicher Erzeugnisse Sachsens in Dresden. — Mährisches Gewerbemuseum in Brünn. (Mit Abbild.)

### Inferate.

Bei Karl Röttger, kaiserl. Hofbuchhändler in St. Petersburg, Kunst- und Gewerbe-Museum erschien und ist durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

Guédéonow, S. von, Director der kaiserl. Eremitage, Ueber eine dem Raphael zugeschriebene Marmorgruppe: "Ein todter Knabe getragen von einem Delphin." 8°. Preis ohne Photo-

graphie 25 Kop., mit Photographie 80 Kop.

Die direct nach dem Original aufgenommene Photographie kann auch apart bezogen werden und zwar in Folio-Format à 1 Rbl. 50 Kop., in Kabinet-Format à 50 Kop. Wir machen alle Kunstfreunde auf die Photographie dieses so lange vermissten und jetzt in der K. Eremitage wieder aufgefundenen Raphael' schen Werkes aufmerksam, über dessen Geschichte Herrn von Guédéonow's Broschüre genaue Auskunft giebt.

Guédéonow, S. von, Der Knabe auf dem Delphin, von Raphael-8º. 25 Kop.

(Enthält neue weitere Beweise für die Echtheit des Werkes,)

## Kleine Mythologie

der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. S. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# MINUTOLI.

Die berühmte Sammlung des Herrn Geh. Reg.-Rath a. D, Dr. Al. v. Minutoli in Liegnitz, enthaltend Musterwerke der Industrie und Kunst aus allen Epochen, wird nebst dem Kunstnachlasse des Herrn General H. v. Minutoli am 25. October u. folg. Tage durch den Unterzeichneten in Cöln versteigert. — Im Anschlusse hieran: Verkauf der Kunstsammlung der Freiin Annette v. Droste-Hülshoff in Münster etc. — Illustrirte Kataloge sind zu beziehen.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Cöln.

## Verkäuflich!

Das bebeutenbfte Bilb Schraber's: "Der Tod Leonardo da Vinci's"

mit 10 überlebensgroßen Figuren (Größe 3 M. 10 Etm. hoch und 4 M. breit) ift zu verkaufen. Als das hervorragendste Bild biefes Malers und feiner impofanten Große und Behandlung wegen eignet fich daffelbe besonders für königl. od. städtische Sammlungen. Anfragen find zu richten an A. D. Bahne, Leipzig, in beffen Best sich auch mehrere Bilder von Schra-ber, Biloty, Jacob Beder, Biermann 2c. befinden, welche ebenfalls vertäuflich find.

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertstund & Bries in Leipzig.





